

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





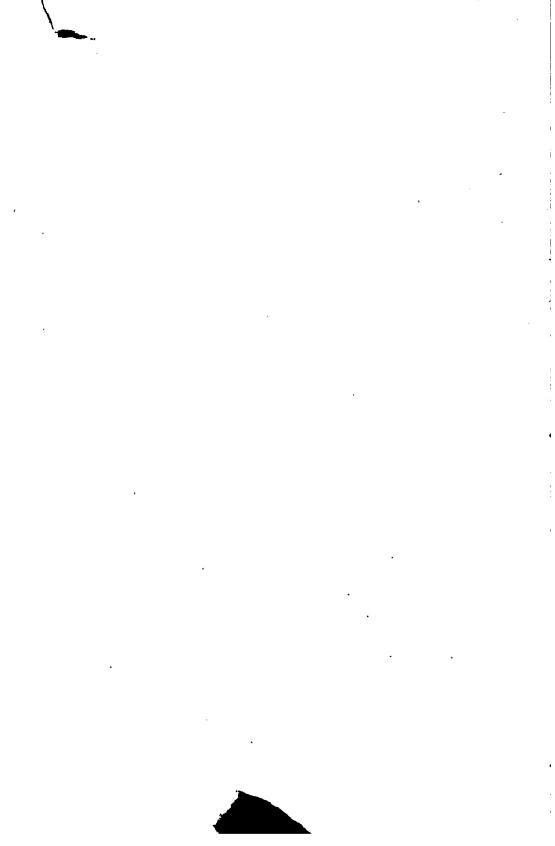

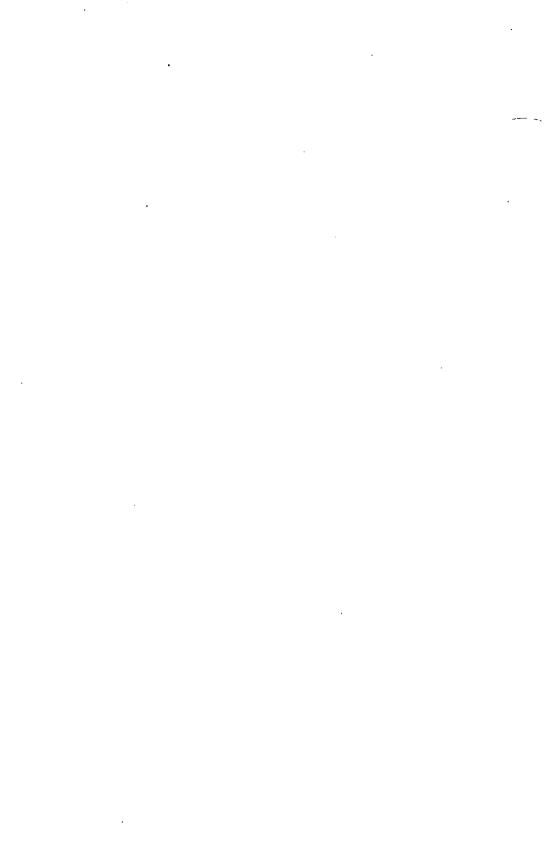



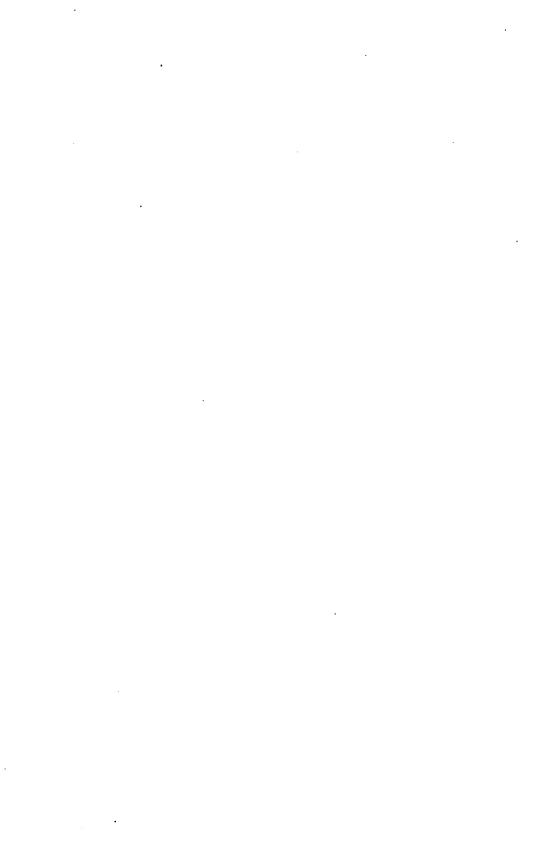

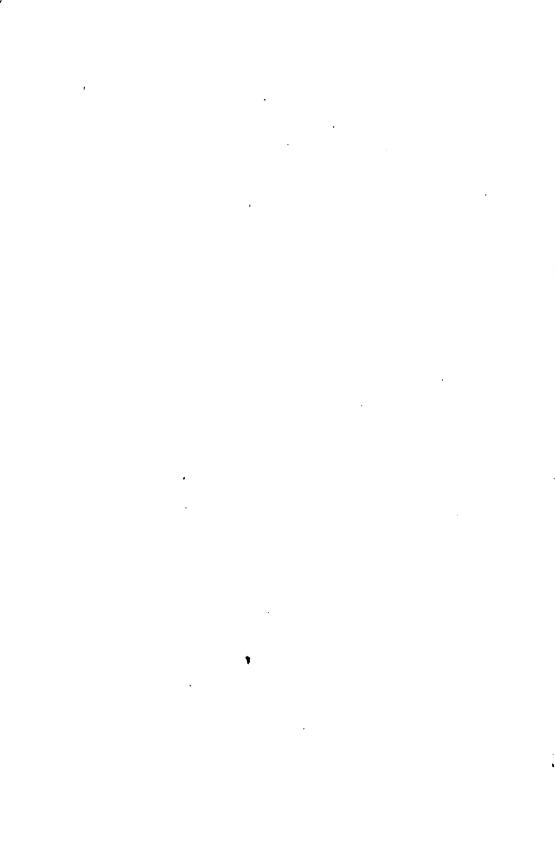

SK 3.487

## **Jahresberichte**

der

0

# Geschichtswissenschaft

im Auftrage

der

Historischen Gesellschaft zu Berlin

herausgegeben

von

J. Jastrow.

VIII. Jahrgang 1885.

•

Berlin 1889.

R. Gaertners Verlagsbuchhandlung
Hermann Heyfelder.

SW. Schönebergerstraße 26.

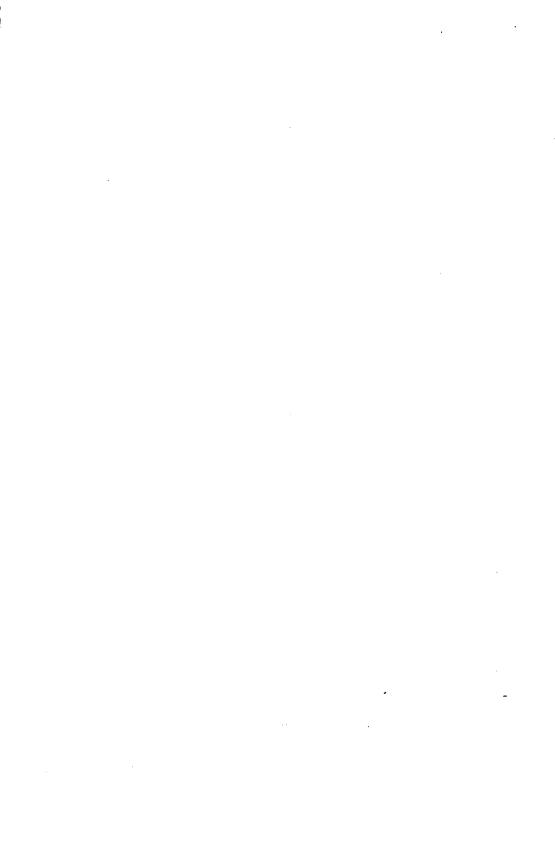

## Inhalts-Verzeichnis.

## Altertum.

| I.  | Ägypten. — Prof. Dr. L. Stern in Berlin S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Dynasticongeschichte: Allgemeines N. 1. — Einzelnes (namentlich Inschriften) N. 2; (Dekret von Resette N. 16—17). — Geographie und Topographie N. 21. — Besiehungen zu Vorderssien N. 46. (Palistina N. 44—50). — Chronelegie N. 51. — Eultur N. 62; Leben noch dem Tode N. 57. — Demotische Studien N. 81; koptische N. 91. — Rein Sprachliches N. 121—138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| П   | . Assyrien und Babylonien. — Pfarrer G. Rösch in<br>Hermaringen an der Brenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Э. |
|     | Zeitschrift 'Hebraica' N. 1. — Quellen. Keilschriftenkunde N. 1a. — Assyrische Publikationen N. 6. — Babylonische Tarte N. 9. — Sumerisches N. 21. — Philologische Untersuchungen. Assyrisches N. 28. — Sumerisches N. 45. — Geschichte. Gesamtgeschichte (Babelon) N. 49. — Einzelfragen N. 50. — Prähistorie N. 51. — Geschichtliche Zeit N. 52. — Technische Chronologie (Julianischer Tag des Frühlingsäquincktiums) N. 57. — Biblische Konkordans N. 60 (biblische Chronologie N. 65.—66). — Verschiedenes N. 67. — Altertümer. Religion N. 75. — Babylonische Kunst N. 76. — Die drei Nachtwachen des AT. N. 80. — Übersichten für das größere Publikum. N. 62—88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| TT  | T. Masahlahta dan Indon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 11. | I. Geschichte der Juden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | a. Bis zur Zerstörung Jerusalems. — Prof. Dr. W. Lotz in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
|     | Geschichte N. 1 (Ed. Meyer, Mommsen, Graets u. A.). — Chrenologie N. 16. — Kritische Streitfragen N. 18. [Vergleich mit Keilinschriften, s. o. Kap. II.] — Text der Quellen N. 48. — Zur Erklärung der Quellenschriften N. 57. — Geographie und Tepegraphie N. 147. — Altertümer N. 172. — Religien (Jerusalem z. Z. Jessins') N. 188—916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|     | b. Von der Zerstörung Jerusalems bis zur<br>Gegenwart. — Dr. M. Kayserling in Budapest S. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. |
| ٠   | Periedisehe Litteratur. — Bibliographie N. 1. — Allgemeine Geschichte N. 11. (Chronologie N. 20—32). — Talmud N. 23. — Eddrasch N. 42. — Spezialgeschichten. Asien N. 54. — Afrika N. 69. — Europa: Corfu N. 71. — Bumänien N. 72. — Ungara N. 78. — Österreich N. 81. — Böhmen N. 83. — Italien N. 93. — Spanien N. 100. — Frankreich N. 111. — Belgien, Helland N. 123. — England N. 132. — Polen, Litauen, Rufsland N. 135. — Deutschland N. 139—154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| IV  | 7. Indien (Vom Altertum bis zur Gegenwart). — Dr. A. Grünwedel in Berlin S. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. |
|     | Ethnographie und Allgemeines. Urheimat der indogermanischen Völker N. 1. — Vergleichende Mythologie N. 7. — Werke über gans Indien N. 11. — Indische Ethnographie: Vorder-Indien N. 17; Ceylon N. 42; Wilde Völker N. 53; Tibet N. 62; Himalayarölker N. 66; Hinter-Indien: Barmas N. 73; Siam N. 74 (die Kraas' N. 75£); Annam N. 75; Schänvölker N. 60; Turanische Sprachen N. 81. — Indische Religienen. Mythen und Sagon des Brahmanismus N. 85. — Dechainareligion N. 98. — Buddhismus N. 108; (China N. 111; Japan N. 113). — Biographieen N. 115. — Christentum N. 116. — Varia. Zur Geschichte des griechische und westerientalischen Wissens N. 117. — Indische Schrift N. 120. — Indisches Recht N. 121. — Entstehung der indischen Volkssprachen N. 124. — Geschichte. Allgemeines N. 127. — Archhologie N. 122. — Einzelne Dynastie en: Vorderindien N. 187 (Gupta-Dynastie N. 146—151); Ceylon N. 180; Hinterindien (Kambodja N. 182; Barma N. 187). — Indischer Archipel N. 190. — Muhammedanische Zeit in Verderindien N. 196. — Indien unter der englischen Regerenne: Vorderindien N. 196. — Indien Krest N. 120.— 280 |    |

| V. |                                                                                                                                       | en und<br>rlangen                                                                                                                                              | Persien                                                                                                                                                 |                                                                     | Prof.                                                                                                                        | Dr.                                                                                                   | F.                                                                     | Spie                                                                       | gel                                                                                                   | in                                                                                   | a                                                                                  |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                              | und Schrift l                                                                                                                                           | · ·<br>(. 1; A                                                      | westalN.                                                                                                                     | 4; Vergi                                                                                              | eichen                                                                 | <br>le Sprac                                                               | · · · hkunde                                                                                          | und M                                                                                |                                                                                    | 6. 68                 |
|    | N. 11                                                                                                                                 | - Sassanider                                                                                                                                                   | N. 14.                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                                                       | •                                                                                    | ,                                                                                  | <b>U</b>              |
| V. | I. Grie                                                                                                                               | echische                                                                                                                                                       | Geschie                                                                                                                                                 | hte                                                                 | — Dr.                                                                                                                        | S. B                                                                                                  | ruc                                                                    | k in F                                                                     | Bresla                                                                                                | au.                                                                                  |                                                                                    |                       |
|    | <b>⁴</b> a.                                                                                                                           | Bis zu                                                                                                                                                         | r doriscl                                                                                                                                               | ien 7                                                               | Wande                                                                                                                        | rung                                                                                                  | •                                                                      |                                                                            |                                                                                                       | •                                                                                    | S                                                                                  | . 69                  |
|    | — Geogr<br>N. 27; El<br>N. 89a;<br>Pergamon<br>Littera                                                                                | caphie und<br>leusis N. 29<br>Kephallenia<br>n N. 49; Cyj<br>rische Qu                                                                                         | N. 1 (Alterti<br>Tepegraphie I<br>; Oropus N. 30<br>N. 48a; Delo<br>pern N. 58; N<br>ellen N. 84.<br>dsachen) N. 97                                     | N. 10<br>c; Kar<br>s N. 44;<br>ebirah ]<br>Bins                     | – Quelle:<br>ditza N. S<br>Kreta N.<br>N. 56. –                                                                              | n. Au<br>82; Tiry<br>. 45; Sai<br>Insch                                                               | sgrab<br>ns N. 1<br>nos N.<br>riften                                   | ungen:<br>83; Epid<br>46; Myr<br>N 57                                      | Ather auros I ina N.                                                                                  | N. 19;<br>N. 36 c;<br>47; Ass                                                        | Olym<br>Olym<br>Os N.                                                              | ion<br>pia<br>48;     |
|    | b.                                                                                                                                    | Von d                                                                                                                                                          | er dorisc<br>ider d. 6                                                                                                                                  | hen<br>r.                                                           | Wand                                                                                                                         | erun                                                                                                  | g bis                                                                  | 8                                                                          |                                                                                                       |                                                                                      | g                                                                                  | . 89                  |
|    | Attika N.                                                                                                                             | eit. Homer<br>15 (Solon F                                                                                                                                      | sche Frage N. [. 15—17].— Um pelopen no dortyn N. 54. r N. 59. — F Viertes Jahrh krates N. 79. — Inschriften                                            | 1. — L<br>briges (                                                  | Griechenk<br>Krieg                                                                                                           | and N. 8<br>Herodot                                                                                   | 0. — K<br>N. 45                                                        | olonialgo                                                                  | biet N                                                                                                | . 35. — `<br>N 47 —                                                                  | N. 18.<br>Von d                                                                    | len.                  |
|    | e.                                                                                                                                    | Seit A                                                                                                                                                         | lexander                                                                                                                                                | d. (                                                                | Gr. —                                                                                                                        | - s. J                                                                                                | ahrg                                                                   | ang 1                                                                      | 886.                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                    |                       |
| V) |                                                                                                                                       | m und<br>ießen.                                                                                                                                                | Italien.                                                                                                                                                | — J                                                                 | Prof. 1                                                                                                                      | Dr. I                                                                                                 | a. s                                                                   | chil                                                                       | ler                                                                                                   | in                                                                                   |                                                                                    |                       |
|    | a.                                                                                                                                    | König                                                                                                                                                          | zeit und                                                                                                                                                | Rep                                                                 | ublik                                                                                                                        |                                                                                                       | • •                                                                    |                                                                            |                                                                                                       |                                                                                      | S.                                                                                 | 108                   |
|    | Heschich                                                                                                                              | LA. Anna Ia                                                                                                                                                    | N. 1a. — Quarentia N. 18.<br>turentia N. 18.<br>t N. 27; (Cass<br>tsverwaltung<br>Magistratur                                                           | I)rl                                                                | ittes Jahr                                                                                                                   | hundert                                                                                               | N 19                                                                   | _ Z.wei                                                                    | tes Jel                                                                                               | rhnnder                                                                              | 4 N 9                                                                              | 94                    |
|    | b.                                                                                                                                    | Kaiser                                                                                                                                                         | zeit (bis                                                                                                                                               | 476                                                                 | p. Chi                                                                                                                       | r.) .                                                                                                 |                                                                        |                                                                            |                                                                                                       | •                                                                                    | S.                                                                                 | 120                   |
|    | Provinzial                                                                                                                            | os. — veri<br>Iverwaltung                                                                                                                                      | N. 1 (Momm. — Konsular.<br>1—24). — Kai:<br>assungsleben.<br>N. 65, — Mil<br>und Amtsrech                                                               | Oppos<br>i <b>tā</b> rwes                                           | ntion gege<br>en N. 72.                                                                                                      | en die b                                                                                              | Laiser I                                                               | N. 59. –                                                                   | · Staat                                                                                               | srecht N                                                                             | . 61.                                                                              | _                     |
| VI | II. Ki                                                                                                                                | irchenge                                                                                                                                                       | eschichte                                                                                                                                               | . —                                                                 | Prof.                                                                                                                        | Dr.                                                                                                   | 0. 2                                                                   | Zöck                                                                       | ler                                                                                                   | in                                                                                   |                                                                                    |                       |
|    |                                                                                                                                       | reifswald                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                        |                                                                            |                                                                                                       | •                                                                                    |                                                                                    | 133.                  |
| ٠  | Gesamthe<br>Neutestar<br>ins Neue<br>geschichte<br>Leben Je<br>N. 120<br>Patristik<br>Kirche N.<br>geschichte<br>legie. A<br>baukunst | earbeitunge<br>nentliche Li<br>Testament I<br>e N. 61. —<br>su N. 98. —<br>Christenv<br>und Dogmer<br>188. — Chro<br>e und Patris<br>ligemeine N<br>N. 276—278 | n. Darstellun<br>tteratur. Tex<br>I. 38. — Ex.<br>Briefe N. 66<br>— Apostelseit<br>terfolgungen N.<br>ngeschichte N.<br>nologisches ur<br>tik N. 210. — | gen N. kritik l gese: Paulini N. 106. I. 148. I. 57. I. Paps Monogr | 1 (Hergen<br>N. 18 (Paj<br>Allgemei<br>sche N. 6<br>. — Vern<br>— Kirch<br>- Nachke<br>tgeschicht<br>aphieen fi<br>e N. 255. | pyrusfur<br>ine N. 4<br>7—81).<br>ilcänisci<br>ienverfa<br>instantii<br>te N. 19<br>iber nac<br>— Sep | Kurz, lad von la 5. — Hi he Zeit ssung salsche 4. — Mi hnicani ulcrala | Hase u. A Fayûm N Evangel storisc der al und Kir Zeit. A Inchswes sche Vät | A.). — I<br>. 29—37<br>ien N.<br>he Da<br>ten Ki<br>chenzue<br>ufsere<br>en N. 2<br>er N. 2<br>gie N. | Lexica N 7). — Ein 56. — 1 1 rstell irche. cht N. Geschic 308. — I 129. — A 267. — E | . 12.<br>Aleitur<br>Aposte<br>unge<br>Didaci<br>151.<br>Alte di<br>logmer<br>rchae | ng nl- n. he er n- er |
| IX | AÌ                                                                                                                                    | tertum.                                                                                                                                                        | zur Ge<br>— Dr.<br>on Prof.                                                                                                                             | R. 2                                                                | Zimm                                                                                                                         | erm                                                                                                   | ann                                                                    | unte                                                                       | r Mi                                                                                                  | m<br>it-                                                                             | S.                                                                                 | 170.                  |
|    | Bibliogra<br>N. 6. — Ei                                                                                                               | phie und l                                                                                                                                                     | Kenversations<br>te in ihrer wel                                                                                                                        | exica :                                                             | N. 1. —<br>chtlichen                                                                                                         | Weltge<br>Entwick                                                                                     | schich                                                                 | te. Allg<br>N. 88. —                                                       | Geistig                                                                                               | Darste<br>e Entwi                                                                    | llunge<br>skelur                                                                   | en<br>eg              |

Binzelne Perioden des Altertams: Urgeschichts N. 80. — Historisches Altertum N. 96. — Geschichte des Orients N. 117. — Indogermanen N. 126. — Griechisch-römisches Altertum N. 129. — Paralipemena. Chinesen, Japaner N. 147. — Cores, Coylen, Indien N. 154. — Afrika N. 158. — Amerika, besonders die Republiken Mexiko, Chile, Argentina N. 162. — Polynesien N. 198—202. — Anhang: Bibliographie englischer und ungarischer Werke über alle Teile der Weitgeschichte N. 1—8.

### Mittelalter.

| I. | Germanische Urzeit bis zum Ende der Völkerwanderung. — Dr. P. Ladewig in Karlsruhe (Baden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S                       | . 1.                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|    | Prähisterie. Allgemeines N. 1. — Ethnographie N. 2. — Nephritoide N. 16. — Bernstein — Prähistorisch-germanische Kultur N. 19. — La-Tène-Periode N. 22. — Altgermanische N. 26. — Das Hane N. 20. — Moralische Kultur N. 28. — Histerische Zeit. Cäsar und T. M. 41. — Römisch-germanische Verhältnisse: Limes N. 51.; Kastellferschungen N. 64; Röusch-germanische Verhältnisse: Limes N. 51.; Kastellferschungen N. 64; Röusch-germanische Stämme N. 62. — Namenford N. 64. — Völkerwanderung N. 26.—95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kultu<br>Secitu         | i T                   |
| П  | . Fränkisches Reich unter den Merowingern. —<br>Dr. Walther Schultze in Halle a. d. Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.                      | 11.                   |
|    | Forschung. Überreste: Ausgrabungen N. 1; Altertûmer N. 17c; Münzen N. 25; Handsel N. 26; Urkunden N. 30. — Rechtsaufzeichnungen N. 37. — Quellenausgaben N. 40. — Quellenau | hicht                   | n<br>1                |
| П  | I. Karolingische Zeit. — Prof. Dr. H. Hahn in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.                      | 17.                   |
|    | I. Quellen. Quellenverzeichniese und Handschriftenpreben N. 1. — Quellenansgaben N. Quellenuntersuchungen N. 45. — II. Darstellungen. Umfassendere N. 68. — Persönlich N. 70. — Zustände und Staatsverhältnisse N. 88. — Kirchliches N. 88. — Kunst N. 101. — ratur N. 115. — Geographisch-Historisches N. 181—185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90. –<br>keite<br>Litte | -<br>B<br>-           |
| IV | Fr. Ilwof in Graz (Steiermark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.                      | 35.                   |
|    | Quellen N. 1. — Darstellungen. Allgemeine Geschichte N. 15. — Verfassungsgeschichte — Kirchliche Verhältnisse N. 24. — Territerialgeschichte N. 27. — Biegraphisches N. 30. — turgeschichte N. 32—38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. 19<br>- Kul          | 0.<br> -              |
| V. | Heinrich II. und die Salier. — Prof. Dr. H. Brefslau<br>in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s.                      | 41.                   |
|    | Quellenpublikationen N. 1. — Quellenkritik N. 6 (Giesebreell). — Darstellungen. Allg<br>R. 17. — Monographicen: Heinrich II. N. 18; Kenrad II. und Heinrich III. N. 22; Heinri<br>N. 24; Heinrich V. N. 29; Papstwahldekret von 1059 N. 81; Gregor VII. N. 35; Gregors<br>folger N. 39—44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ich IV                  | 7.                    |
| V  | I. Lothar III. und die Staufer bis 1208. — Prof. Dr.<br>W. Schum und Dr. Fr. Kohlmann in Halle a.d. Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.                      | 49.                   |
|    | Quellenpublikationen. Scriptores N. 1. — Urkunden N. 6. — Übersetzungen N. 9. — Qu<br>untersuchungen N. 10. — Darstellungen. Umfassende N. 13. — Monographicen: Das P<br>in der Narratio de electione Lotharii N. 16; Papstgeschichte N. 23; Staufer N. 25—32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ellen<br>aktur          | n                     |
| VI | II. Deutschland im 13. Jahrhundert (1208—1273).— Custos Dr. Wilhelm Altmann in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s.                      | 55.                   |
|    | Quellenpublikationen. Scriptores N. 1. — Urkunden N. 4. — Quellenkritische Untersuch N. 4c. — Darstellungen. Allgemeine N. 5. — Monographicen: Privileg Friedrichs II. 1220<br>Heinrich Raspe N. 10; Wilhelm von Holland N. 15; Kriegswesen N. 21; Biographicen N. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unge<br>N. 9 s<br>826   | <b>M</b><br>i.;<br>i. |
| V] | III. Deutsches Reich von 1273—1400. — Custos Dr. Wilhelm Altmann in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.                      | <b>62.</b>            |

Quellenpublikationen. Scriptores N. 1. — Übersetzungen N. 5. — Urkunden N. 6. — Darstellungen. Allgemeine N. 8. — Monographicen: Rudolph I. N. 15; Heinrich VII. N. 14; Ludwig der Bayer N. 15; Karl IV. N. 20a. — Kulturgeschichtliche N. 26—29.

| IX. Deutsche Geschichte im 15. Jahrhundert. — Dr. E. Huckert in Neisse 8. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quellenpublikation und Quellenuntersuchung N. 1 (Reichstagsakten 5. Band). — Darstellung.<br>Auswärtiges N. 10. — Inneres: Staatsgeschichte N. 12. — Kirchenpolitik N. 16. — Bildung N. 22.<br>— Humanismus N. 26. — Buchdruck und Buchhandel N. 32. — Kunst N. 34. — Vergnügungen N. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X. Deutsche Verfassungsgeschichte (nebst Rechts- und Wirtschaftsgeschichtlichem). — Privatdozent Dr. J. Jastrow in Berlin, s. bereits JB. 1883, II, 376—438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XI. Südwestdeutschland.  1) Elsass-Lothringen. — Dr. A. Hollaender in Strassburg (Elsass) S. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altertum. Prähisterie N. 1. — Römerseit N. 2. — Mittelalter. Allgemeines N. 9. — Elsafs<br>N. 10 (Cartulaire de Mulhouse N. 18). — Lethringen N. 16—18 (Mets N. 17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2) Baden. — Dr. A. Krieger in Karlsruhe (Baden) S. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bibliographie N. 1. — Altertum. Prähistorie N. 2. — Römische Zeit N. 7 (Bauanlagen N. 9—11).<br>— Mittelalter. Allgemeines N. 15. — Urkundenpublikationen N. 16 (Codex Salemitanus). —<br>Kleinere Arbeiten N. 20. — Lokalgeschichte N. 27—40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3) Würtemberg. — Dr. E. Schneider in Stuttgart S. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Älteste Eeit. Prähistorie N. 1. — Römische Zeit N. 4. — Alamannisch-fränkische Zeit N. 13. —<br>Mittelalter. Fürst und Land N. 15. — Politische Geschichte N. 18. — Lekalgeschichte N. 20. —<br>Kirchengeschichte N. 27. — Kunstgeschichte N. 37—89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XII. Mittelrhein. — Prof. Dr. F. Otto in Wiesbaden S. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alte Zeit. Römisches. Mains N. 1. — Worms N. 13. — Bingen N. 22. — Wetterau: Pfahlgraben N. 23 a; Saalburg N. 29; Heddernheim N. 24; Frankfurt N. 35; Starkenberg N. 40. — Trier N. 43. — Vor- und Nachrömisches. Wetterau N. 49. — Starkenberg N. 54. — Rheinhessen N. 55. — Nassau N. 59. — Mittelalter. Nassau N. 61 (Urkmdenbuch N. 61). — Frankfurt N. 69. — Hessen N. 78. — Oberhessen N. 82. — Rheinhessen N. 90 (Mains N. 90—108). — Trier N. 111—112.                                                                                                                                          |
| XIII. Bayern. — Archivar S. Göbl in Würzburg S. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Althayerm. Prähistorie und Römische Zeit N. 1. — Mittelalter. Politische Geschichte N. 15. — Kirchen-Geschichte N. 23. — Erziehung, Unterricht etc. N. 41. — Schwaben. Römische Periode N. 56. — Mittelalter. Politische Geschichte N. 59. — Kultur. und Kunstgeschichte N. 63. — Velksschulen N. 67. — Franken. Urzeit und Römer N. 69. — Mittelalter. Politische Geschichte N. 74. — Territorialgeschichte: Würzburg N. 76: Eichstätt N. 82; Fränkische Markgrafschaft N. 84; Ansbach und Bayreuth N. 88; Nürnberg N. 89; Lokalgeschichte N. 93. — Pfalk. Prähistorie N. 96. — Mittelalter N. 98-102. |
| XIV. Niederrhein. — Archivar Dr. J. Hansen in Münster (Westfalen) S. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (WeStizien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XV. Niederdeutschland. — Dr. Ad. Ulrich in Hannover S. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allgemeines. Lexikographie N. 1. — Geographisches N. 2. — Kunstgeschichte N. 3. — Römerseit N. 5. — Karolingerseit N. 10. — Ostsachsen. Magdeburg N. 13. — Hars N. 23 (Halbersteit N. 94-25). — Welfische Lande. Südlicher Teil N. 40. — Braunschweig N. 48. — Hildesheim N. 55. — Hannover N. 59. — Lüneburg N. 66. — Nerdwesten. Bremen-Verden N. 69. — Meppen N. 71—73. Anhalt, Westfalen. — s. die späteren Jahresberichte.                                                                                                                                                                         |
| XVI. Obersachsen, Thüringen, Hessen. — Dr. M. Laue in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quellen. Urkundenpublikationen N. 1. — Untersuchungen N. 7. — Bibliographie N. 9. — Darstellungen; Allgemeine: Urgeschichte N. 12; Römer, Germanen, Slaven N. 17; Eigentliches Mittelater N. 22. — Spexialgeschichte: Thüringen N. 33; Sachsen N. 35; Lausitz N. 45; Hessen N. 47; Lokalgeschichte N. 40. — Verfassungsgeschichte N. 57. — Kulturgeschichte N. 62. — Bau- und Kunztgeschichte N. 75—77.                                                                                                                                                                                                 |

| XVII. Österreichische Ländergruppe. — Prof. Dr. F. Ritter von Krones in Graz (Steiermark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 121.                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamtgeschichte. Allgemeines N. 1. — Quellenpublikation und Untersuchungen N. 4. namen N. 12. — Habeburgische Epoche des Mittelatiors N. 16. — Landesgeschichte. Nietreich N. 21. — Oberösterreich N. 27. — Salsburg N. 40. — Steiermark N. 42. — Kärnte — Krain N. 61. — Tyrol N. 62. — Vorarlberg N. 75. — Küstenland N. 79—90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Oi<br>lerõst<br>n N.                                    | ts-<br>er-<br>56.                          |
| XVIII. Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Meck-<br>lenburg und Pommern. — Direktor Dr. K. E. H.<br>Krause in Rostock (Mecklenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s.                                                        | 129.                                       |
| Quellen. Urkunden (N. 1): Schleswig-Helstein N. 2. — Lübeck N. 7. — Hamburg Mecklenburg N. 12. — Pommern N. 16. — Chronistik N. 19. — Berstellunge, Allgemein historie: Bodengebilde N. 22; Drei Zeitalter-Stratt N. 42; Stein-Motalle N. 46. — Völkerst; — Mythologie etc. N. 79. — Lekale Prähistorie: Schleswig-Holstein N. 87; Hamburg Mecklenburg N. 98; Pommern N. 102. — Münnfunde N. 113. — Deutsche Einwanderung, kriege N. 132 (Klöster N. 130). — Territorialgeschichte der historischen Zeitwig-Holstein N. 132. — Lübeck N. 139. — Hamburg N. 158. — Mecklenburg N. 171. — F. N. 198. — Allgemeines N. 207—211.                                                                                                                                                 | Slav<br>Schi                                              | 94 ;<br>88-<br>89-                         |
| XIX. Mark Brandenburg. — s. die späteren Jahrgänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                            |
| XX. Schlesien. — Dr. A. Wagner in Breslau Urkundenwesen N. 1. — Darstellung. Allgemeines N. 4. — Lokalgeschichte N. 6-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.                                                        | 148.                                       |
| XXI. 1) Deutscher Orden und Preußen. — Archidia-<br>konus A. Bertling in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s.                                                        | 150.                                       |
| Prähisterie. Allgemeines N. 1. — Ostpreußen N. 3. — Westpreußen N. 16. — Klein trige N. 19. — Völker swischen Weichsel und Elbe in ältester Zeit N. 29. — Mönsen Mittelalter. Urkundeneditionen N. 31. — Quellenpublikationen und Forschungen N. 36. — maler N. 38. — Hilfswissenschaften N. 42. — Darstellungen: Umfassendere N. 45. — Persönlichkeiten und Vorgünge N. 58—60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ere E<br>í, 30.<br>– Der<br>Einze                         | iei-<br>-<br>ak-<br>lne                    |
| XXI. 2) Liv-, Est- und Kurland. — Oberlehrer C. Mettig in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | 159.<br>-                                  |
| XXII. Schweiz. — s. die späteren Jahrgänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                            |
| XXIII. Die Hanse. — Dr. J. H. Hansen in Hamburg<br>Quellenpublikatienen. Lübeck N. 1. — Reval N. 3. — Verschiedenes N. 4. — Darstel<br>Allgemeines N. 9. — Lübeck N. 11. — Magdeburg N. 12. — Hamburg N. 13. — Seewesen N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                            |
| XXIV. Papsttum und Kirche. — Prof. Dr. O. Zöckler in Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s.                                                        | 319.                                       |
| Über Kircheageschichtliches in andern Kapiteln verg!. die Note JB. 1884, II, 1772 Quellen. Papsturkunden N. 1. — Papstregesten N. 3. — Untersuchungen N. 6. — Dapste und Untersuchungen. Allgemeines N. 18. — Missionsgeschichte N. 26. — Hagiologische — Papstum und abendländische Kirche: In der Karclingerzeit N. 47. — Hildebr die Investiturstreitigheiten M. 52. — Hohenstanfen und Kreuszüge N. 68. — Papstum und 15. Jahrhundert N. 88. — Zur Geschichte einselner Diözesen, Länder und Kirchen N. 10: schichte de: Mönchsorden N. 128. — Kirchliche Disziplin. Inquisition N. 148. — Kultur un liche Kunst N. 156. — Geschichte der theologischen Litterstur N. 172. — Geschicht Theologie: Scholastik N. 176. — Mystik N. 200. — Vorreformatorische Bewegung N. 2 | lluug<br>s N.<br>and v<br>im<br>l. — (<br>d kird<br>ate d | 86.<br>ind<br>14.<br><del>}o-</del><br>oh- |
| XXV. Byzantinische Geschichte. — Prof. Dr. F. Hirsch in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | 170.                                       |

#### XXVI. Islam. - Dr. Hartwig Hirschfeld in Posen . S. 174.

Allgemeines. Bibliographie und Litteraturkunde N. 1. — Nekrologe N. 2. — Orientalistenkongrefs zu Leyden N. 8. — Bibliothekskataloge N. 20. — Islam. Mohammed und der Koran N. 43. — Allgemeine Geschichte des Islam N. 49. — Länder und Völker des Islam. Geographische und ethnographische Litteratur N. 55. — Beise- und beschreibende Litteratur N. 74. asien N. 87. — Afrika N. 136. — Europa N. 218. — Geschichte N. 297. Araber N. 228. — Persische Länder N. 341. — Ostärkische Geschichte N. 250. — Osmanen N. 238. — Kulturleben: Religiousgeschichte N. 347. — Philosophie N. 256. — Beeht N. 292. — Medizie etc. N. 309. — Peesie: Arabische N. 350. — Persische N. 340a. — Tärkische N. 352. — Erzikhungslitteratur N. 358. — Eprachwissenschaft N. 376: Arabische Grammatik N. 376. — Persische Grammatik N. 408. — Lexikographie N. 414. — Epigraphik und Archaeologie N. 431. — Kunst N. 451. — Numismatik N. 460. — Spanisch-arabische Kultur N. 478—486.

## XXVII. Italien. — Prof. C. Cipolla in Turin . . . S. 199.

#### I. Allgemeines.

Gesamtgeschichte. Historisch-philosophisches N. 1. — Kirchengeschichte N. 6. — Litterargeschichte N. 8. — Archivkunde N. 12. — Kulturgeschichte N. 19. — Kunstgeschichte N. 20. — Bechtgeschichte N. 27. — Geschichte der Juden N. 30. — Mankunde N. 34. — Nördliche Territerien. Venetien und Küstenland N. 35. — Lombardel N. 77. — Piemont N. 87. — Ligarien N. 96. — Toekans N. 104. — Emilia, Romagna und Nachbarländer N. 117. — Die Marken und Umbrien N. 126. — Rem und Umgebung N. 142. — Unteritalien. Neapel N. 149. — Inseln. Sixilien N. 159. — Malta N. 168. — Sardinien N. 169. — Korsiks N. 170.

#### II. Zeit der Barbaren,

Gesamtgeschichte. Quellenlitteratur N. 172. — Darstellungen: Ethnographie Oberitaliens N. 177 a. — Zeit der Völkerwanderung N. 178. — Das römische Beich deutscher Nation N. 178 h. — Investitursfreit N. 1780. — Papstgeschichte N. 178 p. — Rechtswissenschaft N. 179 d. — Nördliche Territerien. Küstenland und Venetien N. 1791. — Trient N. 189. — Lombardei N. 191. — Piemont N. 196. — Ligurien N. 199. — Mittelitalien. Toskana N. 201. — Romagna N. 204. — Umbrien N. 208. — Rom und Umgegend N. 217. — Unteritalien N. 232.

#### III. Blüte des Städtewesens.

Gesamtgeschichte. Quellenpublikationen N. 231. — Abhandlungen: 12. Jahrhundert N. 238a. — 13. Jahrhundert N. 240. — 14. Jahrhundert N. 247. — Litterar- und Sprachgeschichte N. 259. — Kultur- und Sittengeschichte N. 259. — Poesie N. 268. — Städterschi N. 269. — Kunst N. 270. — Geschichte der Medixin N. 274. — Palaeographisches N. 275. — Oberitälien. Küstenland und Venetien N. 276. — Lombardei N. 295. — Piemont N. 301. — Ligurien N. 312. — Mittelitälieu. Toskana N. 317. — Emilia und Romagna N. 326. — Umbrien und die Marken N. 331. — Rom und Umgebung N. 359. — Unteritälien N. 369. — Inseln. Sizilien N. 374a. — Sardinien und Korsika N. 374k.

#### IV. Die Signorieen.

Gesamtgeschichte. Politische Geschichte N. 375. — Humanismus und Renaissance. Allgemeinere Werke N. 385. — Ausbreitung des Humanismus N. 390. — Kultur N. 391. — Litteraturgeschichte N. 393. — Kunstgeschichte N. 396. — Geschichte der Medizin N. 410. — Norditalien. Kästenland N. 411. — Venedig: Politische Geschichte N. 414; Kultur und Kunstgeschichte N. 425. Litteraturgeschichte N. 441. Venedig und der Orient N. 448a. — Priaul N. 449. — Treviso N. 456. — Padua N. 459. — Vicenza N. 464. — Verona: Publikationen N. 467; Kunstgeschichte N. 472: Politische Geschichte N. 474. — Trient N. 479. — Lombardei: Allgemeines N. 489; Mantua N. 484; Cremona N. 493; Mailand N. 500; Pavia N. 515. — Piemont N. 518. — Ligurien N. 525 (Kolumbus N. 534—549). — Mittelitatien. Emilia und Romagna N. 554. — Bologna N. 560. — Marken, Umbrien, Perugia N. 565. — Toskana: Florens: Quellen N. 593; Innere Geschichte N. 506; Außere Geschichte N. 507; Rechtseleuen N. 604; Litteratur N. 607 (Dante N. 607. — S99); Architektur N. 636; Leonardo da Vinci N. 642. — Rom und Umgebung N. 652. — Unteritalien. Neapel N. 669. — Inselu. Skillien N. 675. — Korsika N. 682. — Sardinien N. 688.

## XXVIII. Frankreich. — s. Jahrgang 1886.

#### 

Urkundenpublikationen. Schwedische N. 1. — Deutsche N. 7. — Darstellungen. Politische Geschichte: Ältere Zeit N. 8. — Unionszeit N. 13. — Kulturgeschichte N. 16. — Verfassung N. 17. — Beichswappen N. 26.

#### XXX. Norwegen und Dänemark. — Dr. H. Schjöth in Christiania

Archacelegie N. 1 (Norwegische Altertümer N. 5). — Mythelegie N. 9. — Histerische Darstellungen. Norwegen Politische Geschichte N. 11. — Kulturgeschichte N. 14. — Dänemark. Politische Geschichte N. 21. — Kulturgeschichte N. 31. — Quellenschriften N. 41. — Litteraturund Sprachgeschichte N. 55. — Island N. 64-71.

## XXXI. Böhmen. — s. Jahrgang 1886.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| XXXII. Ungarn. — Prof. Dr. L. Mangold in Budapest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                                                | 283                                         |
| Älteste Zeit. Prähistorisches Zeitalter N. 1. — Römerherrschaft N. 13. — Völkerwanderung Abstammung der Magyaren, Urheimat N. 23. — Pelitische Geschichte des Mittelalters. derung. Zeit der Hersöge. Kulturverhältnisse N. 30. — Vom Jahre 1000 bis num Monderung 1241 N. 42. — Von 1241 bis sum Aussterben der Arpäden 1301 N. 52. — Un Wahlkönigreich unter Regenten aus verschiedenen Häusern bis 1526 N. 95. — Allg Handbücher, Zeitschriften N. 77. — Bibliographie, Bibliothekskunde N. 92. — Quelleme und -Uniersuchungen N. 102. — Kultur- und Spezialgeschichte. Verfassungs- und Bechichte N. 106. — Kirchengeschichte Ungarns N. 117. — Lokalgeschichte N. 129. — Beschichte N. 140. — Handel und Industrie N. 144. — Kunstgeschichte N. 150. — B. Stellung Kroatiens zu Ungarn N. 156. — Zur Geschichte der Rumänen N. 157. — Hälfschaften N. 159—178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einw                                                                              | ND-                                         |
| XXXIII. Spanien 1883—85. — Dr. K. Haebler in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 300                                         |
| Geschichte der Westgoten N. 1. — Aragonische Staateverfassung N. 6. — Kleinere lungen N. 8—11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abhai                                                                             | ıd-                                         |
| XXXIV. Belgique. — M. E. Hubert, professeur d'histoire à l'université de Liège                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 3 <b>02</b> .                               |
| Ethnegraphie et géographie. Population fiamande N. 1. — Ménapians N. 4. — générale N. 6—9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Histo                                                                             | ire                                         |
| XXXV. Palaeographie. — Geh. Regierungsrat Prof. Dr. W. Wattenbach in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s.                                                                                | <b>30</b> 3.                                |
| Handbücher N. 1. — Faksimilierung. England N. 4. — Frankreich N. 5. — Italien<br>Binselne Schriftarten: Uncialschrift N. 7. — Kursive N. 9. — Westgetische Schrift<br>— Kalligraphische Schule von Tours N. 12. — Merowingische und Karolingische Schriftwei<br>— Wachstafelschriftprobe N. 14. — Initialen N. 15. — Bestimmung des Alters der Hand<br>N. 17. — Tironische Noten N. 18. — Kulturhistorische Bedeutung der Handschriften N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft N.                                                                             | 11.<br>18.                                  |
| XXXVI. Diplomatik. — Prof. Dr. H. Brefslau in Berlin, s. die späteren Jahrgänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                             |
| XXXVII. Allgemeines. — Privatdozent Dr. J. Jastrow in Berlin, s. bereits JB. 1883, II, 341—371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                             |
| Neue Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |
| I. Deutsche Geschichte 1519—1618. — Archivar Dr. Gg. Winter in Marburg (Hessen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                                 | S. 1.                                       |
| Quellenpublikationen. Werke der Reformatoren und späteren Humanisten: (a. Gesamt-Ausgaben, b. Ausgaben einzelner Schriften) N. 1. — Melanchthons N. 12. — hagens N. 16. — Des Mutianus Rufus N. 20. — Calvins N. 21. — Andere Quellenputionen: Größere Urkunden-Publikationen aus dem vatikanischen Archiv (Hergenröthe N. 22; Einzelne kleinere Quellen-Ausgaben N. 25. — Quellenmatersuchungen. Rechebericht des Landgrafen Philipp N. 31. — Geschichtsschreiber N. 32. — Luthers Werke Macket der verbotenen Bücher N. 40. — Darstellende Arbeiten. Allgemeine und zusammer Darstellungen (Baumgarten, Egelhaaf, Keller, Janssen, Nitzech, Ranke, Freytag) N. 42. graphieen: Reformatoren (Luther, Bugenhagen, Brens, Lotzer, Håberlin, Zwingil) N. 52 hänger der alten Kirche (Ortwin Gratius, Contarini, Eck, Ignatius von Loyola) N. 80. zelne Ereignisse: Kaiserwahl Karls V. N. 84. — Franz v. Sickingens Untergang Päpstliche Politik N. 86. — Schlacht bei Pavis N. 87. — Packeche Hadel N. 89. — Fri Kadan N. 90. — Schmalkalder Bund N. 91. — Kaiser- und Königswahlen im 16. und An 17. Jahrhundert N. 94. — Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte N. 95—99. | - Buge<br>u blik<br>er-Bale<br>nschaf<br>N. 83.<br>- Bi<br>- Ei<br>N. 85.<br>eden | en-<br>en)<br>te-<br>ede<br>o-<br>en-<br>n- |
| II. Deutschland 1618-1713. — Dr. A. Heidenhain in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.                                                                                | 25.                                         |
| Breissigjähriger Krieg. Lokalgeschichto N. 1 (Böhmen N. 13—15). — Allgemeine p<br>Geschichte. (Gustav Adolfs Tod) N. 16. — Wallenstein N. 20 (Hallwich, Gestalten aus Wal<br>Lager N. 23—25). — Geschichte nach dem Tode Gustav Adolfs und Wallensteins N. 30 (1<br>von Weimar N. 31). — Allgemeine Geschichte nach dem westfälischen Frieden N. 33.<br>stehung der brandenburgisch-preufsischen Großmacht. Kriegswesen N. 37. — Kol<br>N. 44. — Politische Geschichte N. 46. — Refugiés N. 49 (Muret N. 52). — Friedrich II<br>— Vereinzeltes N. 54. — Kirchengeschichte N. 60. — Kulturgeschichte N. 65—90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bernha<br>— E                                                                     | ırd<br>nt-                                  |

III. Deutschland 1713-1786. - Prof. Dr. R. Koser in

| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. 4                                                                           | <b>42.</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Quellen. Friedrichs II. Korrespondenz und Staatsschriften N. 1. — Katts Tagebuch N<br>Darstellungen N. 5—8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4. –                                                                         |             |
| IV. Deutschland 1786—1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>S.</b> 29                                                                   | <b>92.</b>  |
| Umfasseude Werke N. 1. — Binzelnes. Erste Koalition N. 5. — Zweite N. 6. — Krieg<br>N. 7. — Brhebung gegen Frankreich N. 15. — Freiheitekriege N. 18. — Verhandlungen 18<br>Wiener Kongress N. 19. — Inneres N. 21. — Litteratur N. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1905/7<br>l4 and                                                               |             |
| V. Neueste, insbesondere Deutsche Geschichte seit<br>1815. — Prof. Dr. J. Hermann in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>S</b> . 4                                                                   |             |
| Allgemeines. Darstellung N. 1. — Forschung N. 5. — Einzelne Punkte. Politik N. Kriegelitteratur N. 7. — Litteratur N. 11. — Kulturkampf N. 12. — Biegraphisches. 2 und Heoroseleiter N. 13. — Gelehrte, Künstler u. A. N. 16 a—27 (Dahlmann N. 22—23; D. 24; Lepsius N. 25—26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5a. —<br>Staats-<br>royson                                                     |             |
| VI. Preufsisch-deutsche Verfassungsgeschichte; VII. Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |             |
| Brandenburg (lokal). — s. die späteren Jahrgänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |
| VIII. 1) Ost- und Westpreußen. — Archidiakonus A. Bertling in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. 4                                                                           | <b>1</b> 9. |
| Herzegtum und Königreich Preußen (Ostpreußen). Urkundenpublikationen N. 1. — Darstell N. 5. — Kirohlich-eitfliche Zustände N. 8. — Kunstgewerbe N. 16. — Ostpreußen unte Herrschaft der Könige N. 17. — Preußen königlichen Anteils (Westpreußen). Urkunden N. 20. — Politische Geschichte N. 21. — Evangelische Geschichte N. 22. — Kunstgese N. 24. — Das wiedervereinigte Preußen N. 25—28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lungen<br>er der<br>edition<br>hichte                                          |             |
| VIII. 2) Liv-, Est- und Kurland. — Oberlehrer C. Mettig in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. 6                                                                           | 54.         |
| Quellenpublikationen. Scriptores N. 1. — Archive N. 4. — Urkunden N. 8. — Briefe etc. K<br>Monegraphicen. Politische und Kulturgeschichte: Allgameines N. 27. — 16. Jahrh<br>N. 36a. — 17. Jahrhundert N. 54. — 18. Jahrhundert N. 65. — 18. und 19. Jahrhundert N.<br>19. Jahrhundert N. 89. — Biographicen N. 101. — Archaeologie N. 117. — Ethnog<br>N. 186—155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i. 9. —<br>undert<br>78. —<br>raphie                                           |             |
| IX. Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Mecklen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |
| IX. Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Mecklen-<br>burg und Pommern. — Direktor Dr. K. E. H.<br>Krause in Rostock (Mecklenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.                                                                             | 64          |
| Schleswig-Helstein. Geschichte und Verfassung N. 1. — Personalien N. 6. — Marine N. 1 Nord-Ostseckanal N. 25. — Verwaltung, Kirche, Schulwesen N. 32. — Kunst, Wissenschaft — Biographisches N. 42. — Gedächtaisschriften N. 47 (Dahlmann N. 47—56). — Hamburg schichte und Verfassung N. 66. — Handel, Verwaltung, Brauche N. 50. — Kunst N. 93 (Med N. 96—100). — Litteratur N. 101. — Personalien N. 103. — Lübeck. Geschichte und Verfassung N. 105. — Lübeck. Geschichte und Verfassung: Politische Darstellungen N. 130; Editionen N. Mecklenburg. Geschichte und Verfassung: Politische Darstellungen N. 130; Editionen N. Treitschke N. 187; Verfassung N. 138. — Ländliche Verhältnisse, Statistik N. 145. — Unive Kirche, Schulen N. 153. — Kunst N. 164. — Litteratur N. 167. — Personalien und Biograj N. 171. — Permmern. Landes- und Ortsgeschichte N. 186. — Volkswirtschaft, Statistik P. Kunst, Personalien N. 228. — Allgemeines für das ganze Gebiet. Geschichte N. 239 (Jas. 4. Band). — Lebensbeschreibungen N. 244. — Landkarten N. 248—251. | 20. —<br>N. 40.<br>S. Ge-<br>laillen<br>assung<br>125. —<br>I. 188;<br>reitāt, | <b>01</b>   |
| X. Schlesien. — Dr. Aug. Wagner in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 8                                                                           | 3.          |
| Quellen N. 1. — Darstellung. Kirche und Schule N. 2. — Gewerbe und Handel N. 8. — Poli Geschichte N. 9. — Geographisches N. 16—17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.</b> 25                                                                   | 7.          |
| Allgemeine Geschichte N. 1. — Ostsachsen, Magdeburg N. 2. — Anhalt N. 7. — Egebiet: Grafen von Mansfeld N. 8; Dreiszigjähriger Krieg N. 11; Verschiedenes N. 18; Freikriege N. 16; Genealogie N. 18. — Welfische Lande, 17. Jahrhundert N. 19. — 18. Jahrh N. 22. — 19. Jahrhundert N. 25. — Göttingen N. 28. — Herzöge von Braunschweig N. 26. — Herzöge von Braunschweig N. 26. — Gigraphisches N. 41. — Stadt Braunschweig N. 48. — Calenberg N. 58. — Lüneburg N. Nerdwesten. Bremen N. 65. — Osnabrück N. 72 (Justus Möser). — Oldenburg N. 78. — friesland N. 75-80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lars-<br>heits-<br>indert<br>B7<br>61<br>Ost-                                  |             |
| Westfalen, — s. die späteren Jahresberichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |

| XII. Niederrhein. — Archivar Dr. J. Hansen in Münster (Westfalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aligemeineres. Aachen und Köln N. 1. — Duisburg N. 5. — Biegraphisches N. 7. — Kirchengeschichte N. 11. — Kuiturgeschichte N. 16—18.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XIII. Obersachsen, Thüringen, Hessen. — Dr. M. Laue in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Publikationen. Quellen N. 1. — Urkunden N. 16. — Darstellungen. Allgemeines N. 30. — Heeresgeschichte N. 43. — Lekalgeschichte N. 46. — Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte N. 56. — Kulturgeschichte N. 60. — Bildungswesen N. 77. — Künstler- und Gelehrtengeschichte N. 86. — Vereinsgeschichte N. 118—120.  NB. Der noch nachzuholende Bericht über 1884 wird susammen mit 1886 im nächsten Bande erscheinen. |
| XIV. Mittelrhein Prof. Dr. F. Otto in Wiesbaden S. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hesson. Oberhessen N. 1. — Andere Teile N. 7. — Frankfurt. 16. Jahrhundert N. 18. — 17. Jahrhundert N. 18. — Wappen N. 19. — Verschiedenes N. 20. — Nassan. Lokales M. 25. — Riegraphisches N. 26. — Kirche und Schule N. 31. — Trier N. 34—38.                                                                                                                                                                      |
| XV. Südwest-Deutschland.  1) Elsafs-Lothringen. — Dr. A. Hollaender in Strafsburg (Elsafs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Landespeechichte N. 1. — Kirchengeschichte N. 10. — Wissenschaft und Kunst N. 16 (Reiterstatuette Karls d. Gr. N. 24—25), — Litteraturgeschichte N. 26. — Kulturgeschichte N. 23. — Ortsgeschichte N. 39—45 (Strafsburg N. 39).                                                                                                                                                                                      |
| 2) Baden. — Dr. A. Krieger in Karlsruhe (Baden) S. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Politische Geschichte. 16. Jahrhundert N. 1. — 17. Jahrhundert N. 5. — 18. Jahrhundert N. 8. — 19. Jahrhundert N. 19. — Kultur-, Kunst-, Litteraturgeschichte N. 16—29 (Heidelberg und der Humanismus N. 18—19).

3) Württemberg. - Dr. E. Schneider in Stuttgart

Aligemeines. Pürst und Land. 16. Jahrhundert N. 1. — 17. Jahrhundert N. 9. — 18. Jahrhundert N. 11. — Bevolutionszeit und 19. Jahrhundert N. 15. — Kirchengeschichte N. 94. — Wissenschaft, Litteratur-, Kunst-, Kulturgeschichte N. 34 (Schiller N. 42—46). — Biographicen N. 49 (Derner N. 53—54). — Orts- und Geschiechtergeschichte N. 56—59.

XVI. Bayern. — Archivar S. Göbl in Würzburg . . .

Althayern. Politische Geschichte N. 1. — Wirtschaftsgeschichte N. 8. — Kunstgeschichte N. 10. — Kirchengeschichte N. 18. — Erziehung und Unterrichtswesen N. 15. — Militär- und Kriegsgeschichte N. 18. — Kulturgeschichte N. 20. — Blographieen N. 31. — Schwaben N. 56. — Franken. Territorialgeschichte: Bamberg N. 66. — Eichstätt N. 71. — Anshach-Bayreuth N. 72. — Rürnberg N. 77. — Würsburg N. 78. — Kunst- und Kulturgeschichte N. 81. — Biographieen und Ortsgeschichten N. 99. — Pfalz. Politische Geschichte N. 113. — Kirchengeschichte N. 117—118.

## XVII. Osterreich-Ungarn.

- 1) Osterreich. Prof. Dr. J. Loserth in Czernowitz Gesamtgeschichte. 16. Jahrhundert N. 1. — 17. Jahrhundert N. 12. — 18. Jahrhundert N. 19a. — 19. Jahrhundert N. 34. — Previnzialgeschichte N. 38a. — Lekalgeschichte, Niederund Oberösterreich N. 61. — Salzburg N. 82. — Steiermark, Kärnten, Tirol N. 87. — Blegraphicen N. 96-97.
- 2) Ungarn. Prof. Dr. L. Mangold in Budapest Pelitische Geschichte. Von Mohacz bis 1804 N. 1. — Von 1804—1711 N. 19. — Von 1711—1825 N. 52. — Reform-Epoche N. 70. — Freiheitskampf N. 74. — Von 1849—85 N. 90. — Allgemeines. Handbücher N. 94. — Bibliographie N. 100. — Quellenpublikationen N. 111. — Spazialgeschichte. Hanere Emwiekelung. Biographicen N. 115 (Familiangeschichte N. 155. — Kirchliche Lekalgeschichte N. 1156. — Lokalgeschichte N. 176. — Zur Geschichte Geschichte N. 186. — Militär- und Kriegsgeschichte N. 193. — Kunstgeschichte N. 197. — Kultargeschichte N. 196. — Littersturgeschichte N. 197. — Kultargeschichte N. 197. — Handel, Industrie N. 292. — Hälfswissenschaften N. 237—236.
- 3) Böhmen. Prof. Dr. A. Horcicka in Prag Ethnegraphie N. 1. - Darstellungen der Landesgeschichte. Windislaus U. N. 2. - Böhmische

Bradergemeinde N. 3. — Reformation N. 11. — Dreissigjähriger Krieg N. 13. — Gegenreformation N. 20. — Flugblätterpossie des 7jährigen Krieges N. 24. — Lekalgeschichte N. 26. — Quellen, Allgemeinere N. 37. — Lokalgeschichtliche N. 43. — Biegraphische Studien. Aus älterer Zeit N. 48. — Nekrologe N. 56. — Kunst, Gewerbe, Wissenschaft N. 65-75.

#### XVIII. Schweiz. — Dr. R. Thommen in Basel . . S. 164.

16. Jahrhundert. Allgemeines N. 1 (Zwingli N. 1—4). — Kantenales: Basel N. 20. — Bern N. 20a. — Luxern N. 22. — Genf N. 24. — Zürich N. 25a. — Wasat N. 26. — 17. Jahrhundert. Allgemeines N. 27. — Kantenales: Aargau N. 32. — Genf N. 33. — Zürich N. 35. — Thurgau N. 37. — Wallis N. 38. — 18. Jahrhundert. Allgemeines N. 39. — Kantenales: Basel N. 48. — Genf N. 49. — Zürich N. 50. — 19. Jahrhundert. Allgemeines N. 51. — Kantenales: Aargau N. 57. — Basel N. 60. — Bern N. 62. — Freiburg N. 65. — Genf N. 66. — Luzern N. 67. — Thurgau N. 68—69.

### XIX. Frankreich. — s. die späteren Jahrgänge.

### XX. England. — Prof. Dr. L. Mangold in Budapest S. 173.

England unter den Tuders. Allgemeines N. 1 — Heinrich VII. N. 2. — Heinrich VIII. N. 4. — Bduard VI. und Maria die Blutige N. 17. — Elisabeth N. 18; (Maria Stuart 28—40). — Revelutionsepeche. Allgemeines N. 41. — Jakob I. N. 42 — Karl I N. 47. — Cromwell N. 55. — Karl II. und Jakob II. N. 62. — Innere Verhältnisse N. 67. — Haus Oranien. Wilhelm III. N. 68. — Anna N. 72. — Haus Eannever. Allgemeines N. 77. — Georg II. N. 79. — Georg III. N. 89. — Georg III. N. 89. — Salisbury N. 118. — Irland N. 121. — Englands Stellung in anderen Erdteilen N. 128. — Gordon N. 145. — Allgemeines: Handbücher und Verwandtes N. 174. — Encyklopädieen N. 128. — Innere Entwickelung. Spezialgeschichte. Verfassung und Becht N. 288. — Kirche: Allgemeines N. 272. — Lokales N. 818. — Spezialgeschichte: Lokalgeschichte N. 328. — Krieges-und Militärgeschichte N. 340. — Immere Geschichte. Kulturgeschichte N. 365. — Soxialgeschichte N. 879. — Handel und Industrie N. 882. — Kunstgeschichte. Theater N. 389. — Unterricht N. 408. — Militärische N. 465. — Geistliche N. 466. — Verschiedene N. 476. — Autobiographieen, Tagebücher etc. N. 500. — Kelenieen-Geschichte N. 519—537.

### XXI. Italien. — Prof. Dr. B. Morsolin in Vicenza . S. 203

1492—1559. Politische Geschichte N. 1. — Biographisches N. 22. — 1559—1700. Abhandlungen verschiedenen Inhalts N. 37. — Venedig N. 62. — Veitlin N. 69. — Turin N. 72. — Genua N. 78. — 1700—1814. Savoyen N. 80. — Venedig N. 87. — Verschiedenes N. 93. — Biographisches N. 98. — Politische Monographisch N. 103. — 1814—1885. Allgemeineres N. 118.—Italien und Savoyen N. 121. — Die Erhebung Italiens N. 138. — Das Jahr 1848 N. 144. — Neueste Geschichte M. 157—187 (Cavour N. 160—163; Garibaldi N. 164—169).

## XXII. Spanien. — Dr. K. Haebler in Dresden . . . S. 223.

Allgemeine Politische Geschichte N. 1. — Territorialgeschichte N. 22. — Kolonieen N. 24. — Rechts- und Verfassungsgeschichte N. 32. — Inquisition N. 36. — Spanische Bildungsanstalten N. 38.

## XXIII. Belgique. — M. E. Hubert, professeur d'histoire

à l'université de Liège . . . . . . . . . . . . 8. 227

Belgique en général. Cours d'hist. etc. N. 1. — 15e siècle N. 2. — 16e siècle N. 4. — 17e siècle N. 9. — 18e siècle N. 11. — 19e siècle N. 14. — Histoire intérieure N. 16. — Biographies N. 19. — Histoire des finances N. 21. — Provinces. Anvers N. 22. — Brabant N. 26. — Flandre M. 29. — Gueldre N. 39. — Hainaut M. 40. — Liège N. 42. — Sciences auxiliaires N. 47—48.

#### XXIV. Skandinavien.

## 1) Schweden. — Dr. K. Beckman in Upsala . S. 231.

16. Jahrhundert. Urkundenpublikation N. 1. — Darstellungen: Politische Geschichte N. 8. — Innere Geschichte N. 12. — 17. Jahrhundert. Urkundenpublikation N. 17. — Politische Geschichte N. 18 (80jähriger Krieg N. 19—24). — Schweden und Brandenburg N. 26. — Schweden unter den Herrschern aus pfälzischem Hause N. 27. — Schweden und Dänemark N. 30. — Schweden und Holland N. 38. — 18. Jahrhundert. Karl XII. und die äufeere Politik N. 48. — Innere Geschichte Schwedens N. 58. — Biographisches N. 61. — 19. Jahrhundert, Außere Geschichte N. 75. — Publikationen N. 31. — Bibliographisches N. 90. — Biographisch N. 96. — Kriegswesen N. 107. — Kirche und Schule N. 109. — Lekalgeschichte N. 119—134.

## 2) Norwegen. — Dr. H. Schjöth in Christiania S. 242

Quellenschriften N. 1. — Pelitische Geschichte N. 5. — Innere Geschichte. Kulturgeschichte N. 14. — Kirchengeschichte N. 19. — Litteraturgeschichte N. 20. — Personalhistorie und Genealogie N. 23. — Topographie und Statistik N 86-86a.

3) Dänemark. — Dr. H. Schjöth in Christiania S. 248.

Quellenschriften N. 37. — Politische Geschichte N. 40. — Immere Geschichte. Kirchengeschichte R. 70. — Rechtsgeschichte R. 76. — Litteratur- und Litteraturgeschichte N. 79. — Riegraphicen, Personalgeschichte und Genealogie N. 89. — Allgemeine Kulturgeschichte N. 100—114.

XXV. Vereinigte Staaten und Britisch-Nordamerika.

— Dr. v. Kalckstein in Berlin . . . . . 8. 266.

Bibliographisches N. 1. — Darstellungen. Prähisterie, Indianer N. 7. — Entdeckungugeschichte und Polarreisen N. 23. — Frankreich in Amerika N. 29. — Kolonialseit N. 34. — Allgemeines zur Geschichte der Vereinigten Staaten: Verfassungsentwickelung N. 72; Biographiscon N. 50; Kirchliches N. 82. — Unabhängifetistampt N. 94. — Vom Abeohlufs der Bundeeverfassung bis zum Amtsantritt Jacksons N. 119. — Herrschaft der Demokraten N. 152. — Sessesienskrieg N. 116. — Von der Unterdräckung der Sessesien bis 1835 N. 206. — Britisch Amerika [vgl. auf S. 2021.] N. 236—232.

Mexiko, Centralamerika, Südamerika. — s. Abt. I, S. 186—189; Abt. III, S. 225—226.

Asien, Afrika. — s. Abt. I, S. 185—186; Abt. II, S. 174—198; Abt. III, S. 202—203.

Australien. — s. Abt. III, S. 202—203.

Polynesien. — s. Abt. I, S. 189.

我并且并以行在公司行公司 有一個 有一直如各面就是 新班福斯人的联合的

## Altertum.

I.

## L. Stern.

## Ägypten.

Für die Wiederherstellung der Dynastieengeschichte haben die manethonischen Königslisten selbst in der unvollkommenen Gestalt, in welcher wir sie besitzen, die wichtigsten Dienste geleistet. Die chronologische Ordnung im großen und ganzen, sowie der Umfang der einzelnen Herrscherhäuser werden voraussichtlich immer nur auf Manetho begründet werden können, so sehr auch Namen und Zahlen bei ihm verderbt sind. Es besteht die allgemeine Ansicht, dass die kurzen Notizen, welche der Kanon bei manchen Namen einfügt, Auszüge aus dem verlorenen Werke des ägyptischen Geschichtsschreibers seien und dass ihnen schon aus diesem Grunde eine gewisse Autorität beiwohne. Einer unbefangenen Prüfung vermag diese Meinung indes nicht Stand zu halten.1) In einigen Punkten hat sich diese Epitome zwar als wohl unterrichtet erwiesen, wie wenn sie den Erbauer der größten Pyramide und den König der klingenden Memnonssäule richtig bezeichnet oder wenn sie die lange Regierungsdauer Ramses II. auf das Jahr genau angiebt. Im übrigen aber erscheinen diese Excerpte lediglich als gelegentliche Notizen aus Herodot, Diodor und andern heute nicht mehr nachweisbaren Quellen, die am Rande der manethonischen Liste zu irgend einer Zeit hinzugefügt und in der Folge als ein Teil des Textes selbst betrachtet wurden. Als manethonisch darf man nur die Namen der Könige und ihre Jahre ansehen, die uns in Tabellenform überliefert sind.

Von manchen Einzelheiten der Dynastieengeschichte, welche durch die Arbeiten des Jahres aufgeklärt worden sind, hebe ich die folgenden hervor. Dass die Pyramiden von Gizeh und das Rätsel ihrer Bauart immer wieder zur Untersuchung einladen, darf nicht verwunderlich erscheinen. 2-8)

<sup>1)</sup> L. Stern, Die Randbemerkungen zu d. manethonischen Königskanon: ÄZ. 28, S. 87—96. — 2) F. C. Whitehouse, The pyramid-hill of Gizeh: The Quarterly. S. 193—208. — 2) i.d., The pyramid builders: Van Nostrands Engineering Magazine. 82 (1885), S. 441/9.

Da die Thatsachen uns längst in großen und gereiften Werken vorliegen, so können uns bei dem heutigen Stande der Wissenschaft diese stummen Denkmäler, welche selbst nichts von ihrer Geschichte erzählen, erst in zweiter Reihe in Betracht kommen. Die Ägyptologie will vor allem Inschriften, die Zahl der veröffentlichten ist wiederum nicht unerheblich vergrößert worden. A. Wiedemann<sup>4</sup>) teilte aus dem reichen Schatze seiner museographischen Kenntnisse u. a. eine Stele aus dem 27. Jahre des Königs Amenemha III. der XII. Dynastie mit und eine andere aus der XIII. Dynastie, 5) dazu manches andere auf die ältern Könige Bezügliche, woraus ich erwähne, dass der durch de Rougé in die Wissenschaft eingeführte König Ahtes, den man bald in diesem, bald in jenem Namen hat wiedererkennen wollen, auf unrichtiger Lesung beruht. 6) Kunde von einem neuen Unbekannten, der durch seinen Namen sich indes als ein Mitglied der XIII. Dynastie verrät, Hathor-nefr-hotp, gab A. H. Sayce. 7) Eine Inschrift von erster Wichtigkeit, aus der Zeit der XVIII. Dynastie, welche eine unverkennbare Anspielung auf die unlängst niedergeworfene Fremdherrschaft der Hyksos enthält, ist jetzt von ihrem Auffinder<sup>8</sup>) in extenso veröffentlicht worden. Eine Inschrift Thutmosis I. aus seinem ersten Jahre bestätigt die Herrschaft dieses Königs über Nubien. 9) Auch die Zeit des als Anbeter des Sonnendiscus berühmten Chuenaten betrifft einiges. Es zeigt sich einerseits, dass sein Kultus keineswegs auf seine Residenz Tell-elamarna beschränkt war und vielleicht sogar von der alten Priesterstadt Heliopolis ausgegangen war, wie A. Wiedemann 10) vermutet, andrerseits, dass dieser merkwürdige König, dem man mit Unrecht semitischen Ursprung zugeschrieben hat, auch in Theben, der Stadt des Ammon, einen Tempel gestiftet hatte. U. Bouriant, 11) der uns darüber unterrichtet, teilt zugleich eine lange Inschrift aus der Regierung eines seiner ersten Nachfolger, des Horemheb, mit, welche die rauhe Pflege der hierarchischen Gerechtigkeit jener Zeit kennen lehrt. Minder wichtig sind einige andere Denkmäler der XXI.12) und der uns aus den griechischen Nachrichten weit besser bekannten XXVI. Dynastie: 18-14) eine Inschrift Psammetichs, welche mehrere Pallakiden des Ammon nennt, brachte G. Schweinfurth<sup>15</sup>) aus einem selten besuchten Wüstenthale heim. Sehr bemerkenswert ist, dass sich von dem in der Wissenschaft hochberühmten dreisprachigen Dekrete von Rosette (es handelt von gewissen Ehrenbezeugungen, welche die Priester dem Ptolemäus Epiphanes zuerkennen) sich bei Damanhur ein hieroglyphisches Duplikat aus dem 23. Jahre desselben Königs gefunden hat.

<sup>4)</sup> A. Wiedemann, The dated monuments of the Museum Meermanno-Westreenianum at the Haag: PSBA. 15, S. 179—84. — 5) id., Eine Stele d. Königs Rasechem-ka: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 27/8. — 6) id., Beitrr. z. ägypt. Gesch.: ÄZ. 23, S. 77—84. — 7) A. H. Sayce, Hierogl. inscr. at How, containing the name of a new king: PSBA. 15, S. 185/7. — 8) W. Golenischeff, Grande inscr. de Stabel-Antar (Spéos Artémidos). Av. une planche: RT. 6, S. 20. — 9) S. Birch, Note on an inscr. from the cataract of Tangur: PSBA. 15, S. 121. — 16) A. Wiedemann, On a monument of the time of King Chu-en-aten: ib. S. 200/3. Eine Totenstatuette in Zurich. — 11) U. Bouriant, A Thèbes. Av. une planche: RT. 6, S. 41—56. Vergl. ÄZ. 1885 p. 86 f. — 12) A. B. Edwards, On four funerary statuettes from the tomb of the priest-kings in western Thebes: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 55/8. — 13) A. Wiedemann, Die saltischen Monumente d. Vatikans: RT. 6, S. 115—25. — 14) id., The queen Pekersala of the beginning of the Saltic period: PSBA. 16 (1885), S. 31/5. — 15) G. Schweinfurth, Alte Baureste u. hierogl. Inschrr. in Uadi Gasûs, mit Bemerkungen von A. Erman: Abhh. d. Berl. Ak. (1885), 28 S.

Der hieroglyphische Text ist auf dem 1798 bei Rosette aufgefundenen Steine nur sehr fragmentarisch erhalten, dafür aber der demotische vollständig. Leider hat der Herausgeber<sup>16</sup>) des hieroglyphischen Textes von Damanhur diesen ganz unbenutzt gelassen, der doch von großer Wichtigkeit ist; denn er ist vermutlich die Urschrift, während von der 1866 aufgefundenen dreisprachigen Inschrift von Tanis, dem Dekret von Canopus, die griechische Fassung das Original und die ägyptischen Texte die Übersetzungen sind. 17) Die namentlich für die Geschichte der Ptolemäer belangreichen Inschriften des ägyptischen Serapeums von Memphis sind, obwohl schon über ein Menschenalter hindurch zugänglich, bisher verhältnismäßig wenig ausgenutzt worden: eine mehr als 30 Jahr alte darauf bezügliche Arbeit E. de Rougés 18) ist daher immer noch wertvoll. Einen numismatischen Beitrag zur Ptolemäergeschichte von J. P. Six<sup>19</sup>) will ich nicht unerwähnt lassen; ebensowenig eine Abhandlung von M. J. de Goeje, <sup>20</sup>) welche uns in die Zeit der arabischen Eroberung Ägyptens führt und die Nachrichten über den damaligen koptischen Landpfleger Georg den Sohn Menas, den sog. Mukaukis, zusammenstellt. Mukaukis ist ein Titel, über dessen eigentliche Bedeutung und Herkunft nichts bekannt ist.

An der Wiederherstellung der Geographie und Topographie des alten Ägyptens ist in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet worden. Die als geographisch bezeichneten Inschriften allein genügen nicht, 91) wenn nicht die Untersuchung an Ort und Stelle dazu das Ihrige beiträgt, um die Stätten der alten Städte und Flecken wiederzufinden. Namentlich ist Unterägypten das Feld eifriger und glücklicher Forschungen geworden, und zwar an jenen Stätten, welche mit dem Aufenthalte der Hebräer im Nilthale in Verbindung zu stehen scheinen. Wenn man nach der Art der ägyptischen Überlieferungen überraschende Ergebnisse von solchen Unternehmungen nicht erwarten darf, so ist es doch ein sehr anzuerkennendes Ergebnis, welches die im Auftrage einer englischen Gesellschaft geführten Grabungen E. Navilles 22) bei Tellelmaschüta gewonnen haben, einem südlich von dem Süsswasser-Kanal zwischen Cairo und Suez, einige Meilen von Ismailije, gelegenen Schuttberge. Lepsius hatte die Stätte für die des alten Raamses gehalten, der von den Hebräern erbauten Stadt. Aber eine Reihe von Denkmälern aus verschiedenen Dynastieen nach Ramses II., der als der Pharao der Unterdrückung gilt, haben N. unwiderleglich erwiesen, dass vielmehr die Stadt Pithom (d. h. die Wohnung des Gottes Tum) hier gestanden hat. Die wichtigste Inschrift, welche gefunden wurde, ist eine längere des Ptolemäus Philadelphus, deren befriedigende Erklärung noch nicht gelungen ist. Das Hauptresultat wurde allgemein anerkannt, z. B. von G. Ebers, 28) von W. C. Winslow 24) u. a.; namentlich

<sup>16)</sup> A. Bouriant, La Stèle 5576 du musée de Boulaq et l'inscr. de Rosette. Av. une planche: RT. 6, S. 1—20. — 17) E. Revillout, Les deux versions démotiques du décret de Canope: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 25/6. — 18) E. de Rougé, Mém. sur quelques inscr. trouvées dans la sépulture des Apis: RE. 4, S. 106—20. — 19) J. P. Six, Les enfants de Ptolemée V. Epiphane: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 41/2. — 20) M. J. de Goeje, De Mokaukis van Egypte: ib. S. 7/9. — 21) J. Dümichen, Geogr. Inschr. altägypt. Denkmäler an Ort u. Stelle gesamm. u. mit Übers. u. Erläut. herausgeg. III. u. IV. Abt. Leipzig, J. C. Hinrichs. 96 u. 2 Taf., 90 u. 2 Taf. — 22) E. Naville, The store-city of Pithom and the route of the Exodus. With 13 plates and two maps. (Egypt. Exploration Fund). London, Trübner & Co. 4°. 32 S. — 23) G. Ebers, Über d. Resultate d. Naville'schen Grabungen b. Tell el Maschûta: XZ. 23, S. 45—51. — 24) W. C. Winslow, Pithom: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 65/6.

wurde durch eine Inschrift auch die Lage des alten Heroonpolis bestimmt. 25) Nicht minder dankenswert sind die Forschungen, welche W. M. Flinders Petrie<sup>26</sup>) auf dem Trümmerfelde des alten Tanis, des heutigen San, unternommen hat. Die dort erhaltenen Denkmäler, welche größtenteils schon Mariette freigelegt hatte, erstrecken sich fast über den ganzen Zeitraum der ägyptischen Geschichte und wenn wir auch nicht annehmen können. daß zwei Inschriften mit dem Namen Pepis aus der Zeit dieses Königs der VI. Dynastie herrührten, so sind doch die Zeugnisse für die spätern Herrscher seit der XII. Dynastie bis zu den römischen Kaisern herab zahlreich und die vorliegende Monographie eine nützliche Gabe. Ebenso glückte es demselben Forscher bei dem heutigen Nebîreh die Trümmer des alten Naukratis wiederzufinden, wie er in einem vorläufigen Berichte darlegte. 97) Das alte Bubastis, heute Tell-elbasta bei der neuern Stadt Zagåzig, ist uns durch seinen Katzenkult und Friedhof längst bekannt geworden; aber die Ausgrabungen, die man dort vornahm, waren oberflächliche, und was dabei an Altertümern zum Vorschein und durch Araber in den Handel kam. war nicht eben bedeutend. 28)

Auch aus Oberägypten ist manches zu berichten. Ein so rüstiger Forscher wie G. Maspero 29) weiß immer Neues aus Nord und Süd mitzuteilen. Dass die älteste Hauptstadt des Landes This oder Tini bei dem heutigen Girgeh zu suchen ist, scheint A. H. Sayce 80) aus den Gräbern hervorzugehen, welche sich am jenseitigen Ufer bei Naggådîieh erhalten haben. Aus einigen wenig beachteten Gräbern des Alten Reiches. welche zu dem alten Chemmis, beim heutigen Ichmîm, gehörten, teilte E. Schiaparelli<sup>81</sup>) mehreres mit und aus der Nekropole des alten Hieraconpolis, welche dem heutigen Elkab gegenüber gelegen ist. Inschriften der XVIII. Dynastie U. Bouriant. 82) Von einigen Beobachtungen, welche A. Eisenlohr<sup>88</sup>) auf einer oberägyptischen Reise anstellte, bestand vor der Kritik E. Lefébures 84) namentlich diejenige, nach der das Thal der thebaischen Königsgräber mit dem diesseits des steilen Höhenzuges liegenden Gebiet der Memnonia durch einen unterirdischen Gang verbunden gewesen wäre. In dem schier unerschöpflichen Theben wird immer Neues zutage gefördert; der Plan, den einst Mariette von der Trümmerstätte der großartigen Tempel Karnaks entworfen hat, bedarf schon mehrfacher Ergänzungen. Wir gedachten schon eines Tempels Chuenatens, dessen Spuren man gefunden hat; auch bisher unbekannte Bauten der XXIX. Dynastie sind aufgedeckt. 85.87) — Durch seine geographische Lage nimmt der Faijum eine eigentümliche Stelle ein; obwohl von dem ehemaligen Mörissee, dem

<sup>25)</sup> A. Dillmann, Über Pithom, Hero, Klysma nach Naville: SB. Berl. Ak. 39. 10 S. — 26) W. M. Flinders Petrie, Second mem. of the Egypt exploration fund. Tanis. Part I., 1883/4. London, Trübner & Co. 1885. VIII, 63 S. 19 Tafeln. — 27) id., The discovery of Naukratis: JHSt. — 28) F. G. H. Price, Notes on the antiquities from Bubastis: PSBA. 15 (1884/5), S. 75/9. — 29) G. Maspero, Notes sur quelques points de gramm. et d'hist: ÄZ. 28, S. 3—13. — 30) A. H. Sayce, On the site of This: PSBA. 15, S. 171/8. — 31) E. Schiaparelli, Chemmis (Achmim) e la sua antica necropoli: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 85/8. — 32) U. Bouriant, Les tombeaux d'Hiéraconpolis: ib. S. 35—40. — 33) A. Eisenlohr, Aus e. Briefe: ÄZ. 23, S. 51/8. — 34) E. Lefébure, Remarques sur différentes questions hist.: ib. S. 121/7. — 35) G. Maspero, Découverte d'un petit temple à Karnak: RT. 6, S. 20. — 36) A. Wiedemann, Sur deux temples bâtis par des rois de la 29e dyn. à Karnak: PSBA. 15, S. 108—12. — 37) M. de Rochemonteix, Le temple d'Apet, suite. Av. une planche: RT. 6, S. 21—35.

alten Crocodilopolis, dem Labyrinth mit seinen Pyramiden u. s. w., heute kaum die Stätte wiederzuerkennen ist, so deckt hier von den Denkmälern der alten Kultur noch viel die Erde. Schon 1862 hatte Mariette Ausgrabungen vornehmen lassen, die nicht ohne Erfolg blieben; <sup>88</sup>) würden sie wieder aufgenommen, so würden vermutlich manche Probleme, welchen durch die Theorie nicht recht beizukommen ist, ihre Lösung finden. <sup>89-48</sup>)

Die ägyptischen Überlieferungen sind im allgemeinen nicht arm an Darstellungen, welche die mannigfachen Beziehungen der Ägypter zu den Völkern Vorderasiens betreffen. Bekannt ist eine Seeexpedition. welche eine Königin der XVIII. Dynastie nach dem Lande Puna unternehmen liefs, um wertvolle Erzeugnisse dieses Landes in das Nilthal einzuführen. Mariette hatte nicht recht überzeugend nachgewiesen, dass dieses Land, in Afrika gelegen, die Somalikuste sei; und nach einem Aufsatze, den J. Lieblein 48) den Handelsbeziehungen der Alten Welt widmete. kann man nicht mehr zweifeln, dass unter Puna vielmehr Arabien zu verstehen Die Puna sind gewifs keine andern als die Phönizier, welche nach Herodot einstmals ihre Sitze am Roten Meere hatten. — Die Liste der unterworfenen Städte Syriens, welche Thutmes III. an die Wände des Ammontempels zu Karnak eingraben liefs, sind seit ihrer Veröffentlichung durch Mariette wiederholt verglichen und geprüft worden, da sie bei ihrem hohen Alter für die biblische Wissenschaft von unbestreitbarem Werte sind. 44-45) Dass auch die Namen Jakob-El und Joseph-El in dieser um 1600 vor Chr. aufgestellten Urk. vorkommen, war noch nicht hervorgehoben. bemerkten es zu gleicher Zeit W. N. Groff<sup>46</sup>) und Ed. Meyer,<sup>47</sup>) so dass das Recht des Erstfundes in Frage kam. Nicht minder wichtig sind die Namen der asiatischen Völkerschaften, welche sich gegen Ramses II. und seine Nachfolger verbündeten: sie werden immer noch wieder Gegenstand von Mutmassungen. (48) Das berühmte Gedicht des Pentaur wird in einer posthumen Arbeit E. de Rougés (49) philologisch sorgfältig erläutert. Den Weg, welchen eine im sogenannten Papyrus Anastasi I. überlieferte Reise eines Ägypters in Palästina beschreibt, suchte G. Maspero 50) auf der Karte zu verfolgen.

In der Chronologie sind wir fast ausschließlich auf die manethonischen Zahlen angewiesen; astronomische Angaben der ägyptischen Denkmäler, von denen man eine Lösung schwebender Fragen erhoffen konnte, haben sich

<sup>38)</sup> L. Vassalli, Rapport sur les fouilles du Fayoum adr. à M. Mariette: ib. S. 37-41. — 39) C. Whitehouse, Lake Mæris and the pyram.: Van Nostrands Engineering Magazine. 31 (1884), S. 402/6. — 40) id., Mar-Mæris, West of Oxyrynchos-Behnesa: PSBA. 15, S. 112-20. — 41) id., The Bahr Jüsuf and the prophecy of Jacob: ib. 16 (1885), S. 6-25; 57/8. — 42) id., Five hierogl. inserr. completing the papyrus of the Fayoum: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 83/4. — 43) J. Lieblein, Die Insehrr. d. Tempels v. Dêr-el-bahri (Dêr-el-bahri): ÄZ. 23, S. 127-32. — 44) T. J. Tomkins, The Karnak list of Northern Syria: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 61/2. — 45) H. G. Tomkins, On the topogr. of Northern Syria, with special reference to the Karnak lists of Thothmes III: PSBA. 15, S. 160/8. — 46) W. N. Groff, Sur le nom de Jacob et de Joseph en épypt.: RE. 4, S. 95-101. Vergl. 4, S. 146-51. — 47) Ed. Meyer, Der Stamm Jakob u. d. Entstehung d. israel. Stämme: Zeitschr. für d. alttest. Wissenschaft. 6 (1886), S. 1-16. — 48) G. M. Ollivier Beauregard, Une restitution au domaine de l'anc. Eg.: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 29-31. — 49) J. de Rougé, Le poème de Pentaour: RE. 8 (1885), S. 149-61; 4 (1885), S. 89-94; 124-31. — 50) G. Maspero, Entre Joppé et Mageddo: Etudes archéolog., linguist. et histor. dédiées à M. Leemans. p. 3-6. Leide, E. J. Brill. 1885.

der sachlichen Kritik gegenüber in der Regel als unzuverlässig erwiesen. Auch eine vergleichende Tafel über den Aufgang des Sirius, welche sich auf der Rückseite des Leipziger medizinischen Papyrus befindet, hatte die Hoffnung geweckt, endlich einen festen Punkt für die chronologischen Ansätze gewonnen zu haben. Den zahlreichen Untersuchungen, welche man diesem kleinen Dokumente gewidmet hat, fügt J. Krall<sup>51</sup>) die seinige hinzu. Aber solange man den betreffenden König, auf dessen 9. Jahr die Berechnung gemacht ist, nicht mit Sicherheit lesen kann (nach dieser Abhandlung ist es Serkarå, der erste König der XVIII. Dynastie), schweben alle chronologischen Folgerungen, die man an diesen Kalender knüpft, in der Luft.

Ein Bild der Kultur der alten Ägypter zu entwerfen, wie es sich in ihren eigenen Überlieferungen darstellt, ist die dankbare Aufgabe, welche sich A. Erman <sup>52</sup>) gestellt hat. Der Fortschritt der Hieroglyphenkunde seit fünfzig Jahren ermöglichte, die ausführliche Schilderung Sir Gardner Wilkinsons in vielen Punkten zu ergänzen und zu vervollständigen. Außerdem sind nur noch einige kleine Aufsätze <sup>53.56</sup>) zu erwähnen, die einzelne Gegenstände und Fragen aus dem Gebiete der Kultur und Kunst der alten Ägypter behandeln.

Weit öfter weisen uns die Überreste des ägyptischen Altertums auf das Leben nach dem Tode hin, worüber uns die einheimischen Anschauungen, wenn auch im einzelnen großenteils noch unerklärt, doch im allgemeinen deutlich überliefert sind. <sup>67</sup>) Freilich das Totenbuch, dessen kritische Ausgabe durch E. Naville bevorsteht, <sup>58</sup>) wird so bald nicht befriedigend übersetzt werden können, da es sich viel in den entlegenen Ideen der priesterlichen Geheimlehre bewegt. So wird gleich der Titel des Buches bald als 'der Ausgang aus dem Tage' <sup>59</sup>) und bald als 'der Ausgang am Tage' <sup>60</sup>) und bald noch anders gedeutet. Jedesfalls ist klar geworden, daß die Kommentierung sorgfältig mit dem Einzelnen beginnen muß, um sichre Anhalte zu gewinnen. <sup>61-62</sup>) Daß die Veröffentlichung von gleichen und ähnlichen Texten verschiedener Zeiten, wie der Inschriften des ungeheuern Grabbaues aus der XXVI. Dynastie <sup>68</sup>) oder eines fürstlichen Sarkophags derselben Zeit <sup>64-65</sup>) und selbst eines spätern, dessen abstruse Darstellungen

<sup>51)</sup> J. Krall, Der Kalender d. Papyrus Ebers: RT. 6, S. 57-68. - 52) A. Erman, Ägypten und ägypt. Leben im Altert., 1. Bd., m. 236 Abbild. i. Text u. 7 Vollbild. Tübingen, H. Laupp. 1885. XV, 350 S. Rez.: Litter. Centralbl. 1886 p. 650. — 53) E. Lefébure, Une scène de harem sous l'anc. empire égypt.: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 69-72. - 54) V. Loret, L'ébène chez l. anc. Egypt.: RT. 6, S. 125/6. - 55) C. A. De Cara, Fiori e corone nelle tombe egiziane: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 73/4. -- 56) K. B. Hofmann, Über d. Schmelzfarben v. Tell el Jehûdîje: ÄZ. 23, S. 62/8. --57) J. Lieblein, Das Totenreich d. alt. Ägypter: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 11/2. 58) L. Stern, Das thebaische Totenb. v. Ed. Naville: AZ. 23, S. 1/2. — 59) J. Lieblein, The title of the Book of the Dead: PSBA. 15, S. 187-98. - 60) P. Le Page Renouf, The title of the Book of the Dead: ib. S. 210/3. — 61) J. Lieblein, Communication on the 51th chapter of the Book of the Dead: ib. S. 99-100. - 62) E. Naville, Le chapitre 112 du Livre des Morts: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 75/7. - 63) J. Dümichen, Der Grabpalast d. Patuamenap in d. theban. Nekropolis in vollstand. Kopie seiner Inschrr. II. Abt. Leipzig, J. C. Hinrichs. 60 S. 16 und 13 Tafeln. - 64) E. A. Wallis Budge, The sarcophagus of Anchnessaneferab, queen of Ahmes II, king of Egypt, about b. C. 564-26. London, Whiting & Co. 40. LIII, 134 S. M. 15. Mit einem Vokabular. - 65) id., Inscr. of the royal Amenhotep, the son of Tašerepimentu, inscribed on the sarcophagus of Anchnesraneferab, wife of Ahmes II, king of Egypt: Etudes dédiées à M. Leemanns. S. 43/4.

E. v. Bergmann 66) mit peinlicher Gewissenhaftigkeit beschreibt, zur Aufklärung helfen können, unterliegt keinem Zweifel. Auch die Texte der spätesten Epoche, in welcher man das Totenbuch in einen kleinen Auszug zusammenzufassen pflegte, 67.68) sind für die Geschichte des Werks von Andrer Art ist ein mythologischer Text über die Vernichtung des Menschengeschlechts durch den Sonnengott, von dem E. Naville 69) mit Zuziehung einer früher unbeachtet gelassenen Inschrift eine verbesserte Übersetzung lieferte. Einen Hymnus an den Gott Thot und andere Glieder des ägyptischen Pantheons interpretierte K. Piehl. 70) — Wir müssen es uns versagen, auf manche Behandlung funerärer Texte, 71-75) oder auf das von W. Pleyte 76) übersetzte Stück, hier einzugehen; erwähnt seien zwei Arbeiten über die mythologischen Darstellungen auf den Kopfunterlagen der Mumien 77-78) und über die bekannten Kopfstützen, welche zu ethnographischen Betrachtungen Anlass geben. 79) Was die alten Ägypter unter dem Schatten (chaibet) der Toten verstehen, nämlich eine leichte Hülle, welche sichtbar, aber nicht berührbar und ebenso wohl mit der Scele (ba) wie mit dem Eidolon (ka) verbunden ist, lehrt S. Birch. 80)

Auf dem Gebiete der demotischen Studien setzte E. Revillout begonnene Arbeiten fort; <sup>81-84</sup>) es ist ihm dabei namentlich um die realen Ergebnisse zu thun, insonderheit das Verständnis des altägyptischen und ptolemäischen Rechts. <sup>85</sup>) Aus einer summarischen Übersetzung der demotischen Inschriften auf Philä sucht er eine Geschichte Nubiens herzustellen. <sup>86</sup>) Es wird aber fraglich, ob die Hast, mit welcher dieser Gelehrte arbeitet, der Sache dienlich sei; verwundern darf es nicht, wenn gegen die Art seiner Übersetzungen baldigst der philologische Widerspruch laut wird. Unser Vertrauen in die Richtigkeit dieser Übersetzungen, in denen es keine dunklen Stellen, keine schwierigen Wörter, keine Fragezeichen giebt, wird durch ein von R. veröffentlichtes demotisches Gedicht <sup>87</sup>) noch mehr erschüttert.

<sup>66)</sup> E. v. Bergmann, Der Sarkophag des Nesschutafnut in d. Samml. Egypt. Altertumer des österr. Kaiserhauses: RT. 6, S. 131—65. — 67) S. Birch, Roman papyri: PSBA. 15, S. 204—10. — 68) id., Remarks on the papyri of the Mus. of Edinburgh: ib., S. 79—89. — 69) Ed. Naville, L'inscr. de la destruction des hommes dans le le tomb. de Ramses III: ib. 8, S. 412—20. Vergl. PSBA. 15, S. 93/5. — 70) K. Piehl, Stèle de l'époque de Ramses IV: ÄZ. 23, S. 18/9. — 71) G. Steindorff, Bemerkungen zu d. Berl. Särgen d. Menthuhotep.: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 78—80. — 72) E. A. Wallis Budge, Notes on egypt. stelæ, principally of the eighteenth dynasty: PSBA. 8, S. 299—346. — 73) id., Stele of Khenti-Khati-em-hat in the library of Queen's college, Oxford: ib. 15, S. 122/8. — 74) S. Birch, On a funeral tablet in the Brit. Mus., with plate: ib. 8, S. 421. — 75) Ph. Virey, Le tomb. d'Amen-téh et la fonction du mer-lerët: RT. 7, S. 32—46. — 76) W. Pleyte, Ab, Le pot à baume et le œur: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 47—51. — 77) P. J. de Horrack, Les hypocéphales: ib. S. 59—60. — 78) S. Birch, Hypocephalus in the collect. of Walter Myers Esq: PSBA. 15 (1885), S. 213/4. — 79) E. T. Hamy, Note sur l. chevets des anc. Egypt. et sur l. affinités ethnogr. que manifeste leur emploi: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 32/4. — 80) S. Birch, On the shade or shadow of the dead: TSBA. 8, S. 386/97. — 81) E. Revillout, Un nouvel extrait d. entretiens du chacal koufs et de la chatte éthiop. (Suite): RE. 4, S. 72—88. Cf. 2, S. 85 ff. — 82) id., Les comptes du Sérapéum, suite: ib. S. 54/8. Cf. 3, S. 140 ff. — 83) id., Notes on some demotic documents in the Brit. Mus.: PSBA. 15. S. 133—40. — 84) id., Leçon d'ouverture professée à l'école du Louvre le 7 décembre 1885: RE. 4, S. 131—46. — 85) id., Une adoption par manicipation sous le règne d'Amasis et les diverses formes de manicip. rel. à des êtres humains: ib. 3 (1885), S. 187—93. — 86) id., Une page de l'hist. de la Nubie: ib. 4, S. 156—72. — 87) id., Un poème satyr., composé à l'occas. de la mal

Hier wird die Unsicherheit der Übersetzung in der That nur durch die Zuversichtlichkeit des Tones, in dem sie vorgetragen wird, überboten. Die Beurteilung der Übersetzungen aus dem Demotischen wird nur durch photographische Mitteilung der Originale ermöglicht; und es ist anzuerkennen, dass der eifrige Gelehrte damit einen Anfang gemacht hat. \*\*S\*) — Strenge philologische Methode ist bei der Erklärung der demotischen Texte unentbehrlich; einige kleine Noten über Gruppen und Wörter helfen freilich nicht viel. \*\*S\*\*• \*\*S\*\*• \*\*O\*\*\*• \*\*O\*\*\*•

In der Hauptsache sind es auch nur philologische Erwägungen, welche dem Studium der koptischen Litteratur so viel Wichtigkeit für die Agyptologie verleihen. Die meisten Denkmäler dieser Sprache sind biblischer oder kirchlicher Art. Von den erstern sei eine von A. Ciasca<sup>91</sup>) begonnene Ausgabe der sahidischen Bibel erwähnt, die freilich philologisch nicht durchaus befriedigend ist, was gleichfalls von mehreren andern Veröffentlichungen gilt. •2.96) Auch einiges Patristische ist zu verzeichnen. •7-100) Koptische Inschriften, sei es auf Grabsteinen oder an alten Monumenten oder auf Scherben sind selten sachlich gehaltreich. 101-105) Erwähnt sei, dass ich an der Wand eines altägyptischen Grabes den Tod eines Patriarchen Severos fand, der in der Liste der alexandrinischen Kirchenfürsten nicht vorkommt, vielleicht aber dem 14. Jh. angehört. 106) Ein merkwürdiges Denkmal der koptischen Litteratur ist ein Stück aus einem alchemistischen Traktate, Rezepte für die Zubereitung des Goldes enthaltend; ich habe es als eine Übersetzung aus dem Arabischen erwiesen. 107) Unter einigen von J. Krall 108) veröffentlichten Papyren befinden sich einige aus

<sup>88)</sup> id., Papyrus demotiques du Louvre publ. et trad. Ier fasc. (= Corpus papyrorum Ægypti a Revillout et Eisenlohr editum, Tom. I. fasc. 1.). Paris, E. Leroux. 4. 18 S. 7 pl. fol. — 89) J. Krall, Über einige demot. Gruppen.: RT. 6, S. 79—81. - 90) id., Der Name d. Schreibers d. Chamois-Sage: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 68/4. Will einen Namen Tiarpto erkennen. — 91) A. Ciasca, Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sahidica Musei Borgiani iussu et sumptibus S. congregationis de Propaganda Fide edita, Vol. I. Romæ. XXXII, 228 S. u. 17 Tafeln. — 92) O. von Lemm, Bruchstücke d. sahid. Bibelübers., nach Hdss. der Kais. öffent. Bibl. zu St. Petersburg herausgeg. Leipzig, J. C. Hinrichs. 40. XXIII, 31 S. — 93) id., Sieben sahid. Bibelfragm.: ÄZ. 23, S. 19-23. - 94) G. Maspero, Fragments des Actes des apôtres et des Epîtres de St. Paul et de St. Pierre aux Romains, en dialecte thébain: RT. 6, S. 35/7. Enthalten Acta 9, 36-10, 10. Rom. 6, 4/6. 1. Pet. 4, 12/4. - 95) O. von Lemm, Mittelägypt. Bibelfragmente: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 95-102. - 96) U. Bouriant, Les canons apostol. de Clément de Rome, suite: RT. 6, S. 97—115. — 97) F. Rossi, Trascrizione die tre mss. copti del mus. egizio di Torino con traduzione ital. (Estr. dalle Memorie della Reale Accad. delle Scienze di Tor., Ser. II, Tom XXXVII.). Torino, Erm. Loescher. 40. 118 S., 2 Tafeln. Enthält nach Turiner Papyren das Leben des Aphou, die Geschichte der Eudoxia, der Schwester Constantins und einen Panegyrikus auf Johannes den Täufer. — 98) E. Amélineau, Voyage d'un moine égypt. dans le désert: RT. 6, S. 166—94. Aus den cod. Vatic. LXV. = Zoëga p. 54—61. — 99) id., Martyre d'apa Claudios d'Antioche, fragment thébain: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 89—94. (Zoëga No. CXLVI.) - 100) E. A. Wallis Budge, Notes on the martyrdom of the coptic martyr Isaak of Tiphre: PSBA. 15, S. 95/7. Nach einer boheirischen Hds. des Lord Zouch. - 101) E. Revillout, Les prières pour les morts dans l'épigr. égypt.: RE. 4, S. 1-54. - 102) L. Stern, Sahid. Scherbenaufschrr.: ÄZ. 28, S. 68-75. — 103) E. Revillout und U. Wilcken, Tessères bilingues: RE. 4, S. 183/7. — 104) A. H. Sayce, Communication on two greek ostraca from Karnak: PSBA. 15 (1884—85), S. 89—90. 105) id., More greek ostraca from Karnak: ib. S. 195-200. - 106) L. Stern, Kopt. Inschrr. an alt. Denkmälern.: ÄZ. 23, S. 96—102. — 107) id., Fragment eines kopt. Traktates über Alchimie: ib. S. 102—119. — 108) J. Krall, Neue kopt. u. griech. Papyrus: RT. 6, S. 68-79.

dem Chartular des Klosters des Abba Jeremias bei dem alten Memphis. Haftscheine oder Bürgschaften aus der Mitte etwa des 8. Jh. 109) Noch schwieriger sind die koptischen Papyri, welche mehrere Museen seit 1877 mit ungeheuren Mengen von Urkk. in andern Sprachen aus dem Faijum erworben haben. Der ungeregelte Dialekt dieser Schriftstücke, der häufig nur ein bäuerischer Jargon ist, giebt dem Leser viele Rätsel auf, und indem ich eine Auswahl solcher Papyri veröffentlichte, 110) wollte ich nicht nur einen ersten Begriff von dem mannigfaltigen Inhalte derselben geben, sondern auch andere, die bessere Urkk. besitzen, zu baldiger Nachfolge anspornen. Die Rechtsverhältnisse, welche aus den Kontrakten der spätägyptischen Zeit ersichtlich werden, haben E. Springer 111) beschäftigt, indem er zunächst die Sicherungsklauseln, welche namentlich in den Papyren des Abba Phoibamon stehende sind (Eid, Busse und Verwünschung), in gelehrter und dankenswerter Weise erörterte. Dass das Gebiet dieser Untersuchung durch die überaus zahlreichen griechischen Urkk., welche in neuerer Zeit aufgefunden worden sind, sehr weit geworden ist, braucht hier nur angedeutet zu werden. 119-120)

Es mus hier auch genügen, eine Reihe von ägyptologischen Aufsätzen, welche sprachliche Erläuterung bezwecken, nur dem Titel nach zu nennen. <sup>121-82</sup>) Die von A. Bsciai <sup>138</sup>) aufgeworfene Frage, ob das koptische Wörterbuch noch der Vervollständigung aus den Handss. fähig sei, können wir mit dem Vf. aus eigener Erfahrung nur bejahen.

<sup>109)</sup> L. Stern, Erklär. einiger memphit.-kopt. Papyrusurkk., m. e. Nachw. über d. faijum. Papyri: ÄZ. 28, S. 145-58. — 110) id., Faijum. Papyri im ägypt. Mus. zu Berl.: ib. S. 23-44. Rez.: Österr. Mschr. f. d. Orient 1885 p. 113/5, 133/5, 250/4, von J. Karabacek, J. Krall und K. Wessely — beantwortet: AZ. 23 (1885), p. 155/8. — 111) E. Springer, Die Sicherungsklauseln d. kopt. Rechtsurkk.: ib. S. 182-44. - 112) E. Revillout, L'impôt sur les maisons d'après un papyr. grec inédit 'Brit. Mus., no. L, ancien Salt 967': RE. 3 (1885), S. 186/7. — 113) id., Le papyrus grec 45 du Brit. Mus.: ib. 4, S. 67-70. Eine Petition des Ptolemaus Glaucias in Betreff seines vaterlichen Hauses. — 114) U. Wilcken, Observationes ad historiam Ægypti prov. Rom. depromptæ e papyris græc. berolin. ined. Dissert. inaugur. Berolini. — 115) Th. Mommsen, Papyrus Berolin. scripta a. p. Chr. CLVIII: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 19—20. — 116) U. Wilcken, Beitr. z. Kenntnis d. röm. Bodenverwalt. Ägypt.: ib. S. 67/8. — 117) K. Wessely, Neue griech. Papyri aus This u. Panopolis: Wiener Studien. 7, S. 122-39. - 118) C. Wessely, Sur les contrats grees du Louvre provenant de Faioum: RE. S, S. 161-83; 4, S. 58-66; S. 177-87. - 119) K. Wessely, Die griech. Papyri d. Kaiserl. Sammlungen Wiens: XI. JB. über d. K. K. Franz-Joseph-Gymn. Wien, K. Gerold. 1885. 28 S. - 120) id., Analekten: Wiener Studien. 7, S. 69-81. - 121) K. Piehl, Varia: AZ. 23, S. 58—62; S. 84/7. — 122) id., Quelle est la vraie lecture du groupe (tpet)?: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 45/6. — 123) P. Guieysse, Louanges et vœux à un scribe: ib. S. 81/2. Pap. Anastasi III. 4, 4 ff. — 124) P. Le Page Renouf, The eclipse in egyptian texts: PSBA. 15, S. 163—70. (Verfinsterungen von Sonne und Mond werden mit magischen Texten in Beziehung gebracht.) — 125) id., The Egypt. Silurus fish and its functions in hierogl.: ib. (1885), S. 100/8. — 126) id., Seb, the great cackler: ib. S. 152/4. Vergl. PSBA. 15, 99—100. — 127) E. Lefébure, Le nom ég. de l'ichneumon (chatur, šatul): ib. S. 193/4. — 128) Ch. E. Moldenke, Anhmen, pomegranate-tree: Etudes dédiées à M. Leemans. S. 17/8. — 129) A. Erman, Diminutivformen b. ag. Eigennamen: ib. S. 52/4. — 130) G. Ebers, Überraschungen: ib. S. 21/4. — 131) C. Abel, Einhundert Beisp. ag. Gegensinns: ib., S. 14/6. — 132) id., Einleit. in e. ag.-sem.-indoeurop. Wurzelwörterb. Leipzig, W. Friedrich. M. 100. -133) A. Bsciai, Peut-on trouver encore des mots nouveaux dans la langue copte? Lettre h M. Revillout: RT. 7, S. 15-30. Cf. RE. 4, S. 172/7.

II.

### G. Rösch.

## Assyrien und Babylonien.

Von dem immer weiter reichenden Interesse für Assyriologie legt rühmliches Zeugnis ab eine jenseits des Ozeans unter Mitwirkung hervorragender europäischer Gelehrter begründete Zeitschrift, 1) welche, dem Gesamtkreis der hebräischen Studien in ihrem weitesten Umfang gewidmet, die unsrigen mehr, wie als bloße Nachbarwissenschaft berücksichtigt.

Quellen. Im Bereiche der Keilschriftenkunde haben wir zunächst auf deren Grenzgebieten diesmal keine Fortschritte zu verzeichnen. dem armenischen ist nichts Neues bekannt geworden und auf dem hethitischen nichts Erhebliches geleistet worden. Eine Generalübersicht über die Antiquitäten des letzteren hat J. Menant 1a) gegeben, der die hebräischen, ägvotischen und assyrischen Nachrichten über die biblischen Chittim, hieroglyphischen Kheta und keilschriftlichen Khatti kurz zusammengestellt und die bekannten kleinasiatischen Monumente (JB. 4, I.14) unter Einfügung ihrer Holzschnitte sowie die einschlägigen Intaglien mit ihren Schriften und Bildern, übrigens so ratlos vor ihren Rätseln stehend wie die andern auch, beschrieben hat. Von Einzelheiten haben G. Perrot 2) die Beschreibung und Abzeichnung eines schon vor mehr als vierzig Jahren von dem englischen Reisenden Hamilton an einer Wassersammlung in dürrer Wüste aufgefundenen Monuments aus Steinblöcken mit hethitischen Relieffiguren und einer ebensolchen neu entdeckten Inschrift im alten Lykaonien von Maryan Sokolowski in Krakau und W. H. Rylands 8-8a) die einer Steinschale mit Inschrift aus Babylon, sowie einer Gemme mit hethitischen Figuren aus Ninive, beide ohne Deutungsversuche, veröffentlicht. Den Anlass zu einer Kontroverse zwischen Theo. G. Pinches und A. H. Sayce hat der Knopf des Königs Tarkû-timme gegeben. Der erstere<sup>4</sup>) wollte den Namen seines Landes, der bisher Mat-Ermê oder Mat-Zumê gelesen wurde (JB. 4, I,15/6), in Mat-âl-mê, was 'Land der Stadt des Wassers' hiefse, verwandeln, wofür er sich auf die assyrische Dittographie berief, um darunter Kades am See von Homs verstehen zu können. Dieser Konjektur gab er die weitere zweier Länder Hatti und Hâti bei, der er jedoch durch den Einfall, sie möchten so nahe bei einander gelegen gewesen sein, dass man sie im Lauf der Zeit verwechselt hätte, selbst die Spitze abbrach. Der letztere<sup>5</sup>) dagegen trat für die Lesung Ermê, die ihm durch die "Αριμοι der Griechen

<sup>1)</sup> Hebraica. Managing editor: W. R. Harper. Associate editors: H. L. Strack, P. Haupt. 1. (1884—85 [Januar 85]), S. 175—81. Chicago, The American Publication Society of Hebrew. — 18) J. Menant, Intailles de l'Asie mineure: RA. 3 S. t. 6, S. 293—818. — 2) G. Perrot, Le monument d'Eflatoun en Lycaonie et une inscription hittite. Lettre de M. le Dr. Maryan Sokolowski: ib. 3 S. t. 5., S. 257—64. — 3) W. H. Rylands, An inscribed stone bowl: PSBA. 7 (5. Mai), S. 154/5. Mit einer Lithographie. — 38) id., ib. (Mai), S. 226. — 4) Theo. G. Pinches, The name of the city and country over which Tarkû-timme ruled: ib. 7 (8. Mārz), S. 124/7. — 5) A. H. Sayce, The inscription of Tarkondêmos: ib. (5. Mai), S. 143/7.

gerechtfertigt war, ein, da das Keilzeichen der ersten Namenshälfte kein Polyphon sei, sondern nur er (eri) laute und die Übersetzung der zweiten Hälfte mê mit 'Wasser' die assyrische Sprache bei den Unterthanen des Ciliciers voraussetze. Ebensowenig vermochte er die Unterscheidung zwischen Hatti und Häti zuzugeben, weil beides nur eine verschiedene Schreibweise eines und desselben Namens sei.

Wenden wir uns dem Centrum des Keilschriftengebiets zu, so steht unter den assyrischen Stoffpublikationen die im Berichtsjahr begonnene Übersicht de Clercqs und Menants<sup>6</sup>) über die von dem ersteren zusammengebrachte Antiquitätensammlung aus Phönizien und Mesopotamien, welche nicht weniger als 423 assyrische Cylinder und darunter 7 königliche enthält, oben an. Die Annalen Asurnazirpals (884—60) hat H. Lhotzky<sup>7</sup>) bearbeitet. Eine seinen medischen Sieg (zwischen 645 und 640) erwähnende Inschrift Asurbanipals zu Ehren der Göttin Beltis aus Tartûs, dem alten Antarados, welche übrigens auch schon G. Smith in seine Geschichte Asurbanipals eingeflochten hat, hat Sayce<sup>8</sup>) im Original und in der Übersetzung mitgeteilt.

Unter den babylonischen Texten ist zuerst eine von Pinches) mitgeteilte merkwürdige Keiltafel Rassams aus Abu-Habbah (Sippara) mit dem Bild der Cella des Sonnengottes Samas und einer Inschrift des Königs Nabu-abla-iddina (880) zu nennen, welche von der Entweihung und Plünderung des Sonnentempels É-bara durch die Sutû, einen 'verruchten Feind', der, wie es scheint, aus Akkad kam, sowie von der Wiederherstellung der Cella des Tempels ohne die von den Räubern nicht mehr zurückgegebene Zubehör unter den etwa um hundert Jahre früheren Königen Simas-Sigu, Kassu-nadin-ahi und É-Ulbar-sakin-sumi, welche von Nabu-abla-iddina vollendet worden sei, berichtet. In späterer Zeit wurde der Tempel von Nebukadnezar und Naboned wieder restauriert. Eine diesbezügliche Urk. des ersteren hat O'Connor 10) im Original mit Transskription und Übersetzung veröffentlicht und Peters<sup>11</sup>) besprochen. Eine des letzteren hat J. Latrille 12) aus V. Rawl. mit einer Einleitung über Inhalt, Sprache und Schrift der neubabylonischen Königsinschriften in der Urschrift, lateinischen Umschrift und deutschen Übersetzung nebst einem instruktiven Kommentar Sie handelt von dem Bau des Mondtempels in Charran, des Sonnentempels im Sippar des Samas und des Anunittempels im Sippar der Anunit. Zwei ähnliche kleine Texte aus dem 13. und 14. Jahre Naboneds hat Pinches 18) bekannt gegeben. Ders. 14) hat drei dem Privat-

<sup>6)</sup> Collection de Clerq, catalogue méthodique et raisonné. Antiquités assyriennes. Cylindres orientaux, cachets, briques, bronzes, bas reliefs, publié par M. de Clercq, avec la collaboration de M. Menant. 1. Livr., pl. I—X. Paris, Leroux. — 7) Heinrich Lhotzky, Die Annalen Asurnazirpals [884—860 v. Chr.] nach d. Ausg. d. Londoner Inschrt.-Werkes übers. u. erklärt. Inaug.-Diss. Leipzig, Fock. 33 S. M. 2. — 8) A. H. Sayce, An inscription of Assur-bani-pal from Tartûs: PSBA. 7 (5. Mai), S. 141/8. — 9) Theo. G. Pinches, The antiquities found by Mr. H. Rassam at Abu-Habbah (Sippara): ib. 8, S. 164—71. Mit einer Abbildung. — 10) J. F. X. O'Connor, The Cylinder of Nebukadnezzar at New-York: Hebr. 1, S. 201/8, und 12 SS. lithogr. Keiltafeln. — 11) John P. Peters, Miscellaneous notes: ib. (Okt. 84), S. 118 und (Januar 85), S. 184/5. — 12) Joh. Latrille, Der Nabonidcylinder V. Rawl. 64, umschrieben, übersetzt und erklärt: ZKeilschriftforschg. 2, S. 231—62 und S. 335—59. — 13) Theo. G. Pinches, Two texts from Sippara of the Sungod: ib. S. 324/8. — 14) id., Babylonian legal documents referring to house property, and the law of inheritance: TSBA. 8, S. 271—98.

leben des Ehepaars Bin-Addu-natanu und Bunanitu angehörige Keilurkk. ans dem 2., 5. und 9. Jahre des letztgenannten Königs im Original mit lateinischer Umschrift, englischer Übersetzung und lexikalischer Erläuterung herausgegeben. Ebenso hat er<sup>15</sup>) Proben der vertraulichen Korrespondenz der gebildeten Stände in Babylonien und Assyrien vorgelegt. Der Perserzeit gehört eine babylonische Kontrakttafel über die Arbeit an der Staatsbarke eines Königs Darius an, welche Pinches 16) ebenfalls an das Licht gezogen und im ganzen und einzelnen besprochen hat. Ein Syllabarfragment hat C. Bezold 17) geliefert, das für die Frage über die Unterscheidung oder Konfusion der Zischlaute im Assyrischen wichtig ist. Pinches 18) hat dasselbe neu verglichen und teilweise korrigiert. Neu verglichene oder ganz neue Texte enthält auch die vortreffliche dritte Ausgabe der assyrischen Lesestücke von Delitzsch, 19) wie ein Vokabular, das 'Lesebuch' des jungen Asnapar, die eilfte (Sündflut-) Tafel des Izdubarepos und drei historische Texte. Einen amerikanischen Pendant hierzu von Lvon hat Harper 19a) angezeigt. Seine Zusätze und Korrekturen zu Bd. 5 des englischen Inschriftenwerks hat Pinches 20) fortgesetzt.

Auf dem Gebiet des Sumerischen, d. i. der nichtsemitischen, altbabylonischen Sprache und Literatur, gebührt der Preis der im vorigen Berichtsiahr begonnenen und durch dieses durchlaufenden Publikation der photographischen Wiedergabe der Entdeckungen de Sarzecs von Heuzey. 21) Eine besondere Merkwürdigkeit darin ist eine Cylinderinschrift mit dem häufig wiederkehrenden Namen des Patesi Gudea von 30 Kolumnen mit mehr als 2200 Zeilen auf Platte 33 und 34. Die Rechtsverhältnisse des Familienlebens beleuchtet die von Bertin 22) nach einer neuen, die Lücken nach Mutmassungen von Pinches ergänzenden Kopie im bilinguen Original mit Transskription, Übersetzung und Kommentar herausgegebene Auswahl aus den sumerisch-assyrischen Tafeln des britischen Museums. Eine sumerisch-babylonische Bruderschaftsurk, aus der Zeit Chammurabis (Chammuragas') und etliche Siegelinschriften hat Pinches 98) in Keilschrift. Transskription und Übersetzung veröffentlicht. Proben aus einem alten babylonischen Werk über Medizin hat Sayce 24) mitgeteilt. Jensen 25) hat einen Nachtrag zur sechsten Surbutafel aus II. Rawl. geliefert. Zwei bilingue Tafeln mit grammatischen und magistratischen Angaben hat Oppert<sup>26</sup>)

<sup>15)</sup> id., On a series of Specimens of the familiar correspondence of the Babylonians and Assyrians: PSBA. 7 (2. Juni), S. 170. — 16) id.: ib. (5. Mai), S. 148—52. — 17) C. Bezold: ZKeilschriftforschg. 2. — 18) ib. — 19) Fried. Delitzsch, Assyr. Lesestücke, nach den Originalen teils revidiert, teils zum erstenmale herausgegeben, nebst Paradigmen, Schrifttafel, Textanalyse und kleinerem Wörterbuch, zum Selbstunterricht, wie zum akademischen Gebrauch. Dritte durchaus neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Hinrichs. XVI, 148 S. M. 35. Rez.: Hebr. II, 61/2. (Lyon). — 19°) W. R. Harper, An important help for the study of Assyrian: Hebr. 2, S. 56/8. — 20) Theo. G. Pinches, Additions and Corrections to the fifth Volume of the Cunciform inscriptions of Western Asia: ZKeilschriftforschg. 2, S. 157—60; 263/6; 328—34. — 21) E. de Sarzec, Découvertes en Chaldée, publiées par les soins de L. Heuzey. Paris, Leroux. 1884/5. — 22) G. Bertin, Akkadian precepts for the conduct of man in his privat life: TSBA. 8, S. 230—70. — 23) Theo. G. Pinches, An early Babylonian deed of Brotherhood: ib. (3. Nov.), S. 25/7 und (1. Dez.), S. 42—52 und S. 53/6. — 24) A. H. Sayce, An ancient Babylonian work on Medicine: ZKeilschriftforschg. 2, S. 1—14; 205—16. — 25) P. A. Jensen, II Rawl. 51, b, 1—31: ib. 2, S. 319—28. — 26) J. Oppert, Deux tablettes bilingues inédites: ib. 8. 297—802.

schon 1855 im britischen Museum gefunden, aber erst im Jahre 1885 bekannt gemacht.  $^{27}$ )

Philologische Untersuchungen. Assyrisches. 28-29 — Von einer eigentümlichen Verbindung des Namens mit seinem Adjektiv durch den Status constructus des ersteren und den Genetiv des letzteren hat Bezold 80) geredet und Lehmann 31) ein einzelnes Beispiel beigebracht. Das Schwertlied Ezechiels hat Delitzsch 81a) aus dem Assyrischen erläutert. etymologischer Versuch, 82) das hebräische גן בעדן und גן בעדן von dem assyrischen I-di-ig-lat, der syllabarischen Erklärung des Ideogramms für den Tigris und vom assyrischen ginu (akkad. gana), Garten, und idinu, der syllabarischen Erklärung des Ideogramms für Feld oder Ebene, abzuleiten, gehört noch dem Vorjahr an. Anspruch auf Originalität hat er aber nicht, da man ihn schon bei Schrader (Keilinschrr. u. AT. 2. Gloss. 2) findet. Haupt 88) möchte 🗺, die bewohnte Erde, statt wie gewöhnlich vom Stamm יבל, vom assyrischen nabålu ableiten, wobei er das n für ein Nominalpräfix erklärt. Ders. 84) hat das Epitheton der assyrischen Könige mûtnînû statt von einem Stamm chanan wie Flemming, von einem Stamm chon abgeleitet und mit 'an das Gebet gewöhnt' übersetzt. Fr. Brown 85) hat ein kritisches nicht durchaus zustimmendes Referat über Dvorak's tinûru<sup>85a</sup>) und über die von Delitzsch im Calwer Bibellexikon vorgetragene Auffassung des Verbalelements in den assyrischen und babylonischen Eigennamen als Imperativ vorgetragen. Über das assyrische šadů, Berg und Osten, und über den Stamm mazar hat Halevy 86) seine Bemerkungen gemacht. Sayce<sup>37</sup>) identifiziert Henoch mit Uruuk, dem sumerischen Namen von Erech, Irad und Jared mit der chaldäischen Stadt Eridu und Methusael nimmt er für Mutu-ša-ilaiti, 'der Gemahl der Göttin', d. i. der Sonnengott Thammuz, der Gemahl der Istar, der Göttin von Erech. 88) Um die syrischen Königsnamen Hadad, Hadadezer und Benhadad 89) ist von Delitzsch 40) und Schrader 41) mit den Waffen der Chronologie, Graphik und Phonetik hart gekämpft worden. Die Operationsbasis D.'s ist die Hypothese der assyrischen, die S.'s der aramäischen Herkunft dieser Namen. Auf seine Basis hat nun D. unter Berufung auf ein Syllabar die Lösung des X-idri in den Inschriften Salmanassars als Bur- oder Bin-hidri gebaut, indem er in Bur-Bin einen zweiten Namen des Luft- und Donnergottes sieht, der danu hebraisiert, nach dem viòc ("Adeo) der Sept. und dem Adores bei Justin zu

<sup>27) ×</sup> P. Haupt, Einige Verbesserungen und Nachträge zu meinen akkadischen und sumerischen Keilschrifttexten: ib. S. 267—84. — 28) × id., Assyrian Phonology, with special reference to Hebrew: Hebr. 1, S. 175—81 (betr. d. Vokale a, i, u; zahlreiche Beispiele). — 29) Theo. G. Pinches, Archaic forms of Babylonian characters: ZKeilschriftforschg. 2, S. 149—56. — 30) C. Bezold, Eine eigentümliche Statusconstructus-Erscheinung: ib. S. 316. — 31) C. F. Lehmann, Zu arrat limutti(m): ib., S. 425/7. — 31a) Fried. Delitzsch, Assyriol. Notizen. IV. Das Schwertlied Ezech. 21, 13—22: ib. S. 385—98. — 32) R. F.: Hebr. 1, S. 130/32. — 33) P. Haupt, Hebr. 25 = assyr. nabälu: ZKeilschriftforschg. 2, S. 315. — 34) id., Hebr. 2, S. 46. — 35) Fr. Brown, Assyriological notes: ib. S. 182/s. — 35a) JB. 1884, I, 12<sup>48</sup>. — 35) J. Halévy, The therefore, 2, S. 405/s. — 37) A. H. Sayce, Miscellaneous Notes: ib. S. 399—405. — 38) × X., Varia: ib. S. 302/5. Nur Graphisches u. Grammat. — 39) s. JB. 1883, I, 12<sup>17</sup>. — 40) Fried. Delitzsch, Assyriologische Notizen zum AT. II. Der Name Benhadad: ZKeilschriftforschg. 2, S. 161—78. — 41) Eb. Schrader, Die Namen Hadad, Hadadezer, Benhadad und ihre keilinschriftlichen Äquivalente: ib. S. 365—84.

schließen, zu Ben-(hadar) adaptiert worden sei. Von seiner Basis aus bestreitet dagegen S. eben aufgrund des von D. benützten Syllabars die Existenz eines assyrischen Gottes Bur oder Bin und sucht. das fragliche X vor idri statt wie gewöhnlich Ramman, nunmehr Dadda (einem, gemäß einer Variante bei Asurbanipal und sonst, zweiten Äquivalent des betreffenden Gottesideogramms) lesend, in Dadda-idri die assyrische Adaptation des aramäischen Hadad-eder, hebraisiert Hadad-ezer, ein Name, der von dem mit den Ereignissen keineswegs gleichzeitigen hebräischen Geschichtschreiber durch den ihm bekannten Namen Benhadad ersetzt worden sei. Letzteres hatte S. schon (Keilinschrr. u. Geschichtsforsch. S. 539; Keilinschrr. u. AT. 2. S. 201) aufgestellt. Ob hiegegen D. mit seiner Behauptung der Unwahrscheinlichkeit einer solchen Verwechslung bei der Vertrautheit der biblischen Geschichtschreiber mit der damascenischen Geschichte, mit der Betonung der Bezeichnung Hadadezers als König von Zoba und nicht von Damaskus, mit der Pression des Mangels an Analogie für die Hebraisierung eines aramäischen Namens wie Dadda-idri zu Hadad-ezer und endlich mit der Fragwürdigkeit des Gebrauchs der aramäischen Sprache in den Gebieten des nachmaligen Syriens schon zur Zeit des Bestands des assyrischen Reiches aufkommen kann, ist dem Ref. zweifelhaft. Auch Pinches 42) hat noch einmal in die Benhadadfrage eingegriffen. Lyon hatte ihn 1883 darauf aufmerksam gemacht, dass das Wort 'bin, Sohn', im Assyrischen, und zwar in einem Gottesnamen, wirklich vorkomme. Die Textstelle heiße: 'im Neumond des Monats des Sohnes Daragalas oder Eas (d. i. des Wassergottes).' Warum solle es nun nicht auch einen Sohn des Luftgottes geben? rechtfertigt er gelegentlich die hebräische, angeblich assyrische Verkürzung der von ihm vermuteten assyrischen Urform des Namens Bin-hadad-idri in Benhadad und Addu-idri mit der Verkürzung des babylonischen Königsnamens Nabu-nadin-ziri in Nadinu. Schrader 43) hat seine frühere Lesung des assyrischen Namens des biblischen Salmanassar aus Salmanu-uššir infolge der Entdeckung des phonetischen Äquivalents asaridu für das Ideogramm des zweiten Teils des Namens in Salmanu-asaridu abgeandert und Lehmann 44) die griechische Namensform Σαοςδουχίνου im ptolemäischen Kanon aus der babylonischen Aussprache Savaššuvukin des assyrischen Namens Samaššumukin erklärt, indem er das u zwischen s und v im Lauf der Zeit zu einem Schewa-Laut geworden und diesen dann mit einem euphonischen Delta, wie in άνδρες statt ἀνέρες, ersetzt worden sein läst. Den Sammuges des Alexander Polyhistor führt er mit Recht auf die neuerdings gefundene kürzere Namensform Samašukin zurück.

Dem Sumerischen gemeinschaftlich mit dem Assyrischen hat Strafsmaier<sup>45</sup>) durch die Vollendung seiner lexikalischen Arbeit über II. Rawl. gedient. Auch Jensen<sup>46</sup>) hat seine Studien über die sumerischen Zauber-

<sup>42)</sup> Theo. G. Pinches, Der Name Bin-Dara-gala und sein Verhältnis zu dem Namen Bin-Addu oder Benhadad: ib. S. 311/4. — 43) Eb. Schrader, Der assyrische Königsname Salmanassar: ib. S. 197—204. — 44) C. F. Lehmann, Der babylonische Königsname Saosduchin: ib. S. 360/4. — 45) J. N. Strassmaier, Alphabetisches Verzeichnis der assyr. und akkadischen Wörter im zweiten Bande der 'Cuneiform inscriptions of Western Asia' sowie mehrer anderer meist unveröffentlichter Inschriften. (Assyr. Bibliothek, hrsg. von Fried. Delitzsch und Paul Haupt. IV, S. 4, S. 38.). Leipzig, Hinrichs. 1884, Liefrg. 3 u. 4, S. 385—768; 1885, Liefrg. 5, S. 769—960 à M. 24. — 46) P. Jensen, De incantamentorum sumerico assyriorum seriei que dicitur šurbu tabula VI: ZKeilschriftforschg. 2, S. 15—61; S. 319—23; Nachträge: S. 410—25.

sprüche vollendet. H. Zimmern 47) hat seinen Fleiß und Scharfsinn den babylonischen Bußpsalmen gewidmet, wobei er die Textverbesserungen von Haupt und Delitzsch benützt hat. Bemerkenswert ist die Vorsicht des Vf., welche ihm eine genauere Bestimmung der Abfassungszeit der Bußpsalmen und die religionsgeschichtliche Vergleichung derselben, sowie die Eingliederung ihrer Sprache nicht bloß mit Hommel in die türko-tatarische, sondern überhaupt in eine bestimmte Sprachfamilie wenigstens vor der Hand verboten und ein Entgegenkommen gegen die Theorie Halevys geboten hat, das selbst Delitzsch in seinen Zusatzbemerkungen zu adoptieren für gut gefunden. Halevy 48) hat Zimmern den gebührenden Dank in einer Rezension abgetragen, welche er zur Erhärtung der Richtigkeit seiner Ansicht mit der assyrischen Transskription und französischen Übersetzung zweier sumerischer Kultusinschriften des Königs Kimtu-rapasku, vulgo Chammurabi, und des Patesi Munambu, vulgo Gudea, ausgestattet und mit dem Siegesruf geschlossen hat: O suméroaccadistes, lasciate ogni speranza!

Geschichte. Eine assyrisch-babylonische Gesamtgeschichte von Nimrod bis zum Fall Babylons durch Cyrus hat Babelon 49) unter Voranstellung einer topographischen, ethnologischen und linguistischen Einleitung (in der er sich in Sachen der akkadischen Frage bei aller Anerkennung der Beweisgründe Halevys und Guyards für ihre kryptographische Hypothese doch auf die Seite Opperts, Schraders und Genossen stellt), mit unbedingter Herrschaft über den monumentalen und litterarischen Stoff und in ausführlicher, jedes Detail berührender Darstellung nach dem gleichzeitigen Stande der Forschung geliefert.

Kommen wir zu den Einzelfragen, so ist hier zuerst die Untersuchung des Naturforschers Hamy 50) über die Rassenzugehörigkeit der von Dr. Hüber am 24. Juni 1881 in den Ruinen von Babylon gefundenen und im anthropologischen Museum zu Paris aufbewahrten 3 männlichen und 2 weiblichen Schädel zu nennen, welche noch dem vorigen Berichtsjahr angehört. Eine minutiöse anatomische Untersuchung und Vergleichung derselben mit den Maßverhältnissen moderner arabischer Schädel hat ihm das Ergebnis geliefert, daß sie mit den arabischen verwandt, aber nicht gleich sind, also eine Varietät der großen semitischen Rasse darstellen. Leider geht das Alter der Gräber, in denen sie gefunden worden sind, nach Layard nicht hinter Seleukus, ja vielleicht nur bis in die Partherzeit zurück und mit Recht beklagt H. namentlich den gänzlichen Mangel an anatomischen Dokumenten über die Rassenverhältnisse der primitiven Chaldäer, deren Skelette die Nachgrabungen de Sarzecs nur zu Tage gefördert haben, um sie sofort in Staub zerfallen zu machen.

Auf das prähistorische Gebiet hat Pinches <sup>51</sup>) die von ihm um die Jahreswende 1880 zu 1881 veröffentlichte erste babylonische Königs-

<sup>47)</sup> H. Zimmern, Babyl. Buſspsalmen, um[ge]schrieben, übersetzt und erklärt.: Assyriol. Bibl. 6. Leipz., Hinrichs. Hoch 4°. X, 120 S. Rez.: C. B(ezold): ZKeilschr. S. 480/2.
— 48) J. Halévy, Zimmern, les psaumes de pénitence des Babyloniens: RC. N. S. t. 20, S. 65—70. — 49) Ernest Babelon, Histoire ancienne de l'orient jurqu'aux guerres médiques par F. Lenormant, continuée par Ernest Babelon (9e éd.); t. IV. Les Assyriens et les Chaldéens. Paris, Aron Levy. III, 490 S., 155 gravures. — 50) E. T. Hamy, Documents pour servir à l'anthropol. de la Babylonie: N. archives du Muséum d'hist. nat. S. II, t. 7 (1884), S. 43—54. — 51) Theo. G. Pinches, The early Babylonian King-lists: PSBA. 7 (18. Jan.), S. 65—71.

liste<sup>51a</sup>) im Unterschied von der jüngeren historischen<sup>51b</sup>) mittels Aufdeckung des mythischen Charakters zweier in der früheren Liste vorkommenden Könige, eines Sargon, den er mit Hommel von dem historischen Sargon I. von Agade trennt, und eines Tabi-ûtul-Bêl versetzt.

Den eigentlich historischen Boden hat Hommel<sup>52</sup>) mit seinem Referat über die Könige und Patesi von Sirgulla-Sirtella betreten. üblichen Ansatz Nebukadnezars I. in das 12. oder 13. Jh. hat Peters 58) angezweifelt, da nach der jüngeren Pinchesschen Königsliste von 1154-46 ein König in Babylon geherrscht habe, dessen von Pinches nicht in Buchstaben umgesetzter Name vielleicht nicht Nebukadnezar, sondern Ninipkudurusur zu lesen sei, so dass in der sogenannten 'synchronistischen Geschichte Assyriens und Babyloniens' (vgl. hierüber Delitzsch, die Spr. der Koss., S. 6. ff., und Pognon, Inscr. de Mérou-Nérar Ier., S. 82-93) der babylonische Zeitgenosse des assyrischen Eroberers Asurriš-iši (1130 v. Chr.) irrtümlich Nabukudurusur genannt wäre. Auch findet er es fraglich, ob das Prädikat Nebukadnezars I. in seiner Dotationsinschrift 68a) 'Eroberer des Westlandes' schon im 12. Jh. möglich wäre. Eigentümlich sei ferner, dass er nirgends das Prädikat eines Königs von Babel führe. Allerdings lese Hilprecht in Kol. I. 2 malku Babili, aber der regelmässige Titel wäre eben šar Babili und Pinches und Budge lesen gegen Hilprecht si-it Tin-tir-ki, d. i. Nachkomme von Babylon, freilich auch ein fragwürdiges Prädikat. Der Tadel von Peters an Pinches, er habe den vielleicht Ninipkudurusur zu lesenden Königsnamen nicht in Buchstaben umgesetzt, fällt dadurch weg. dass der Name im Original überhaupt eliminiert ist. Den Passus über die grausame Bestrafung des kedarenischen Häuptlings von Asurbanipal in dessen Annalen hat Haupt<sup>54</sup>) besprochen. Die Übersetzungen Smiths und Menants lassen den Grund der Bestrafung völlig dunkel. Haupt 54) zeigt nun, dass die Worte: kullum tanitti il Asur nicht heissen können: 'um die Majestät Assurs zu befriedigen', sondern heißen müssen: 'um die Majestät Assurs zu schänden', und dass die Worte: il Asur tensu usanni das Motiv hiezu angeben: 'Assur hat ihn mit Wahnsinn geschlagen', während die früheren Übersetzer einen Befehl Gottes aus ihnen herausbrachten. Eine Figur aus den Kämpfen Sanheribs mit Babylon und Elam, den Rebellen Shûzub, hat Tiele 55-56) gegen Lenormant-Babelon, Maspero und Delitzsch in zwei Personen geschieden, den 'Chaldäer' Shûzub, den Genossen des 703 von Sanherib entthronten Merodach-Baladan in seinem von Sanherib in seinem 4. Feldzug niedergeschlagenen Aufstand, der sich während dessen 7. Feldzug gegen Elam des babylonischen Thrones unter dem offiziellen Namen Mushêzib-Marduk von 692-89 zu bemächtigen wußte, bis er infolge der Wendung der Dinge zugunsten Sanheribs nach der Schlacht von Chaluli am Tigris in dessen 8. Feldzuge 691 von seinem bisherigen Bundesgenossen, dem König Umman-minânu von Elam, im Frühjahr 689 gefangen genommen und an Sanherib ausgeliefert wurde, und den 'Babylonier' Shûzub, der von dem

<sup>51\*)</sup> JB. 1882, I, 17\*. — 51\*) JB. 1883, I, 20\*7; 1884, I, 9\*1. — 52) Fr. Hommel, Die Könige und Patesi von Sir-gul-la und ihre Inschrr.: ZKeilschriftforschg. 2, S. 179—86. Fortsetzung folgt. — 53) Peters: Hebr. 1, S. 118 und 184. — 53\*) JB. 1884, I, 9\*.\*. — 54) P. Haupt, Watch-Ben-Hazzel, prince of the Kedarenes about 650 B. C.: Hebr. 1, S. 217—81. — 55/6) C. P. Tiele, Šuzub de Babyloniër en Šuzub de Chaldæër, koningen van Babel. (Beitr. zu einem Album für Herrn Dr. Leemans). Leiden. 4°. 2 S.

während Sanheribs 6. Feldzug in Babylonien eingefallenen König Challushu von Elam nach Absetzung des Ašur-nadin-shumi, des Sohns Sanheribs, unter dem offiziellen Namen Nirgal-ushêzib auf  $1^{1}/_{2}$  Jahre 694—93 zum König eingesetzt, aber trotz seines Sieges bei Nipur über Sanherib von diesem schliefslich doch für immer nach Assur weggeschleppt wurde.

Die Interessen der technischen Chronologie sind mehrfach genflegt worden. Ed. v. Härdtl<sup>67</sup>) hat eine dem Historiker hoch willkommene Berechnung des julianischen Tags des Frühlingsäquinoktiums und der Neumonde der Jahre 956-604 v. Chr. zur Feststellung des jedesmaligen assyrischen Jahresanfangs am ersten Neumond vor dem Frühlingsanfang, des 1. Nisan und eine Berechnung sämtlicher in Ninive sichtbar gewesener 124 Sonnen- und 364 Mondsfinsternisse in den assyrischen Jahren 958-57 bis 575-74 v. Chr. geliefert. Zum Schluss bespricht er etliche Data monumentaler Sonnen- und Mondsfinsternisse, wobei das Bemerkenswerteste, aber auch Bedauerlichste sein Nachweis ist, dass die Frage, an deren Entscheidung bekanntlich die Eponymenlückenhypothese Opperts, ob die Sonnenfinsternis unter der Eponymie Purilsagalis die vom 13. Juni 809 oder die vom 15. Juni 763 sei, astronomisch nicht entschieden werden kann. Ebenso steht es mit dem gnädigen Schattenwurf der Sonne auf den assyrischen König Ašurnazirpal in seinem ersten Regierungsjahr, wenn man ihn, statt ihn mit Schrader als Tropus zu behandeln, mit Oppert auf eine Sonnenfinsternis beziehen will: der Astronom kann sich weder für die vom 26. Januar 931 noch für die vom 12. Juli 884 entscheiden, obgleich Oppert 57a) herausgebracht haben will, dass es nach den Härdtlschen Berechnungen sich nur um die erstere handeln könne. Sayce 58) hat seine Anzeige der englischen metrischen Übersetzung der Phänomena des Aratus von R. Brown zu der Erklärung benützt, dass die Zeichen des Tierkreises babylonische Erfindung seien und der griechische Himmelsglobus den Sternenstand der Jahre 2500-2000 v. Chr. repräsentiere. Vor dieser Zeit wäre die Sonne im Frühlingsäquinoktium infolge der Präzession der Tag- und Nachtgleichen in das Zeichen des Stiers und nicht des Widders getreten, während der Tierkreis in der babylonischen und griechischen Astronomie mit dem Widder beginne. Seit wir aber wissen, dass König Sargon von Agade, für dessen Bibliothek das vornehmste babylonische Werk über Astronomie und Astrologie kompiliert worden sei, 3800 v. Chr. regiert habe, müßten wir den Beginn der systematischen Astronomie in Babylonien in eine ältere Zeit verlegen, als die des Jahresanfangs mit dem Widder sei, nämlich in die Zeit des Frühlingsanfangs noch mit dem Zeichen des Stiers. Belege hiefür seien die keilschriftlichen Thatsachen, dass der zweite Monat im babylonischen Kalender späterer Zeit, der Iyyar, akkadisch 'der Monat des Stiers, des Leiters', geheißen habe, und daß der Stier mit der Ekliptik oder 'dem Pfad der Sonne' in innige Verbindung gesetzt worden sei. Hiezu hat Forling 59) die bekannte Nachricht des Porphyrius über die 2000 Jahre hinter Alexander

<sup>57)</sup> Ed. Freiherr v. Härdtl, Astronomische Beiträge zur assyrischen Chronologie: Denkschr. der Wiener Ak. Math. u. natw. Kl. 49,2, S. 153—96. Rez.: Oppert: CR. S. IV, t. 13, S. 195/6. — 573) Oppert: PSBA. 8 (1. Dez.), S. 58/9. — 58) A. H. Sayce, The Phainomena or 'Heavenly display' of Aratos. Done into english verse. By Robert Brown jun.: Ac. 28 (29. Aug.) S. 137/8. — 59) J. G. R. Forling, Babylonian astronomy: ib. (19. Sept.), S. 188.

den Großen zurückreichenden astronomischen Aufzeichnungen, welche Kallisthenes aus Babylonien nach Griechenland gesandt habe und die Notiz, daß die Chinesen ihren astronomischen Cyklus und den Tierkreis von 2640 v. Chr. an datierten, nachgetragen.

Auf dem biblischen Konkordanzgebiet ist zuerst das im Berichtsjahr in der vierten Ausgabe vollendete fleissige Werk von Vigouroux 60) zur Vergleichung und Ausgleichung der Bibel mit den modernen Entdeckungen, der Ägyptologie und Assyriologie zu nennen. Das gleiche Ziel haben Brun en go<sup>61</sup>) und Young 62) verfolgt. Eine deutsche Bearbeitung des Vigourouxschen Werks hat Ibach 68) pingui Minerva begonnen. Whitehouse 64) hat Schraders zusammenfassendes und grundlegendes Werk in das Englische übersetzt. Die biblische Chronologie haben der Ungenannte der Civiltà cattofica 66) und Neteler 66) behandelt. Der erstere hat unter patristischer Sicherung seiner kritischen Freiheit und mit vollständiger Herrschaft über den litterarischen Apparat einen Aufriss der biblisch-assyrischen Synchronistik in direkter Opposition gegen Massaroli nach den Maximen und Ergebnissen der Schraderschen Schule geliefert. Der letztere hat synchronistische Dunkelheiten vom Auszug aus Ägypten bis zu der römischen Zerstörung Jerusalems unter Zuhilfenahme ägyptischer und assyrischer Incidenzpunkte mit allerhand Fündlein aufzuklären versucht, unter denen für den Assyriologen das das interessanteste sein dürfte, dass er durch Härdtl und Florian Riess nunmehr von der Lückenlosigkeit des Eponymenkanons überzeugt seine frühere Hypothese einer Lücke von 3 Jahren zwischen Salmanassar-Iluläus und Salmanassar-Sargon aufgrund einer inschriftlichen Verlegung der Eroberung von Azotus 711 v. Chr. in das 9. Jahr des letzteren mit der neuen einer 3jährigen Vormundschaft Sargons über einen bis jetzt allerdings noch nicht monumentalen, aber durch 1. Chron. 3, 26 wenigstens biblischen assyrischen König 'Thiglath-Pileser junior' aufgrund des Trennungsstrichs im Regentenkanon III bei Schrader (Keilinschrr. u. AT2. S. 476) vor 719 v. Chr. ersetzt hat. Dieser Thiglath-Pileser junior muss dann die Könige Pekah und Hosea von Israel, sowie Rezin von Damaskus vor seinem bösen Großvater Thiglath-Pileser senior oder Thiglath-Pileser-Phul und damit die Ehre der Bibel retten, indem erst er sie zu Fall gebracht haben soll.

Unter den Einzelfragen hat Aur. Quentin <sup>67</sup>) die assyrischen Texte über die Schöpfung, den Kampf der Götter und die Sündflut geprüft und

<sup>60)</sup> F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes en Paléstine, en Egypte et en Assyrie. (1884/5). Paris, Berche et Iralin. 12°. 4 Bde. M. 524, M. 680, M. 612, M. 694. — 61) P. Gius. Brunengo, L'impero di Babilonia et di Ninive dalle origini fino alla conquista di Ciro, descritto secondo i monumenti cuneiformi comparati colla Biblia. Prato, Giachetti. 2 Bde. S. 599 u. 585. — 62) Al. Young, Assyrian Antiquities illustrating Sacred History. I—IV: Evangelical Repository. (Juli—Okt.) — 63) J. Ibach, Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palästina, in Ägypten und in Assyrien. Autorisierte Übersetzung nach der vierten Auflage. 1. Bd. Mainz, Kirchheim. XV, 431 S. — 64) Owen C. White house, The cuneiform Inscriptions and the Old Testament by Eb. Schrader. Vol. I. With a Map. London, Williams and Norgate. XXXII, 310 S. Rez.: Bezold: ZKeilschriftforschg. S. 428—30. — 65) [Brunengo], La cronologica biblicoassira: La civiltà cattolica. S. XII, vol. 9, S. 195—213 430—42; vol. 10, S. 150—63. 419—36 676—88; vol. 11, S. 162—79. — 66) B. Neteler, Zusammenhang der alttestamentlichen Zeitrechnung mit der Profangeschichte. 2. Heft. Lösung der assyriolalttestamentlichen Schwierigkeiten. Münster, Theissing. 38 S. — 67) Aurèle Quentin, Du prétendu parallelisme entre les inscriptions cunéiformes et la Génèse. 1e partie. De la création au déluge. Paris.

mit den biblischen Nachrichten verglichen und dadurch das Resultat Dillmanns gewonnen, dass die hebräische Tradition keineswegs der babylonischen Legende entstamme, sondern nur einen gemeinschaftlichen Ursprung mit dieser haben könne, ohne das jedoch die Entscheidung über den Vorzug des Alters zwischen beiden möglich wäre. Th. Laurin 68) hat den keilschriftlichen und biblischen Sündflutbericht gegenseitig verglichen. Begegnung Abrahams mit Melchisedek in Gen. 14 hat G. Rösch 69) mit den profan- und religionsgeschichtlichen Erhebungen aus den Keilschriften beleuchtet. Geographisch geschichtlich sind zwei Berichte Rassams, der eine über seine neuen Entdeckungen alter babylonischer Städte 70) und der andere über die biblischen Nationalitäten in der Vergangenheit und Gegenwart<sup>71</sup>) mit besonderer Rücksicht auf die von seinen Vorgängern und ihm selbst in den heutigen Ruinen verifizierten antiken Lokalitäten. Bemerkenswert ist Jensens<sup>72</sup>) Scheidung des hebräischen Sinear — Nordbabylonien von Sumir = Südbabylonien und Ableitung des ersteren von Tintir wegen des Übergangs von 8 im Sumerischen in t im Akkadischen. Unter dem Verzicht auf Ûr = Muqeier hat J. Peters 78) die von Budge vorgeschlagene Kombination des biblischen Ür mit der neuerdings statuierten Lesung des Keilschriftzeichens für Akkad als Uru acceptiert. Das Land Üz hat Delitzsch 74) auf dem schwarzen Obelisken Salmanassars nachweisen zu können geglaubt und statt wie andere im Hauran in der Gegend von Thadmor-Palmyra gesucht.

Altertümer. Auf dem Gebiete der Religion hätte Pinches 75) die meist Maliku oder Malkatu gelesene Keilgruppe gerne Aa oder Ya gelesen uud mit dem hebräischen Jo und Jah kombiniert.

Den Entwicklungsgang der babylonischen Kunst hat derselbe Gelehrte 76) im Anschluß an die wenigen Kunstwerke, welche Rassam aus Babylonien gebracht hat, von ihrer frühesten Probe unter Sargon I. an bis zu ihrem Aufgehen in der persischen in kurzem Umriß geschildert. — Die Frage nach dem Original der Glaspaste der Nebukadnezarcamén im Museum zu Berlin hat Menant 77) beantwortet. Es ist ein in Florenz befindlicher Onyx, dessen im Kreis laufende Keilinschrift die Vermutung nahe lege, daß er ursprünglich einer Kolossalstatue Merodachs von Nebukadnezar als Pupille gedient habe und dann durch die Einnahme Babylons von Alexander dem Großen in die Hände eines Griechen gefallen sei, der ihm schmeichlerisch den Kopf des makedonischen Helden eingeschnitten hätte. Ohne Frage ein scharfsinniger Einfall, denn der Typus der Keilumschrift ist einer und derselbe mit dem der echten Inschriften Nebukadnezars und der Kopf und Helm sind griechisch. Die Anfertigung der Glaspaste verlegt Menant in die römische Kaiserzeit, da die Renaissanceperiode, in

<sup>68)</sup> Thomas Laurie, Cuneiform inscriptions and the deluge: Bibl. Sacra. (Januar), S. 165/8. — 69) G. Rösch, Die Begegnung Abrahams mit Melchisedek: ThStK. S. 321—56. — 70) H. Rassam, Recent discoveries of ancient Babylonian cities: TSBA. 8, S. 172—97. — 71) id., Biblical Nationalities past and present: ib. S. 358—85. — 72) Jensen, A. a. O. in den Nachtrr. S. 419. — 73) John Peters: Hebr. 1, S. 184/5. — 74) Fried. Delitzsch, Assyriol. Notizen zum AT. I. Das Land Üz: ZKeilschriftforschg. 2, S. 87—98. — 75) Theo. G. Pinches, Note upon the divine name X: PSBA. 8 (3. Nov.), S. 27/8. — 76) id., Babylonian art, illustrated by Mr. H. Rassam's latest discoveries: TSBA. 8, S. 347—57. — 77) Joachim Menant, Un camée du Musée de Florence: RA. S. S. t. 6, S. 79—86.

der die Paste auftauchte, den Wert und die Wichtigkeit einer solchen Antiquität zu wenig verstanden habe. Im wesentlichen zu dem gleichen Resultatist, unabhängig von Menant, A. Furtwängler 77a) gekommen. Wie wir berichten können, stimmt Schrader durchaus bei. Denjenigen aber. welche das Bild für das Nebukadnezars halten, kommt der Einfall von Tomkins 78) zugut, Nebukadnezar könnte als Sohn einer Prinzessin von Sais, auf dessen Kunstrichtung die griechische großen Einfluß gehabt habe, recht wohl einen griechischen Künstler gebraucht haben. Die assyrischen Stierkolosse hat X.79) im Schahname Firdusis gefunden.

Die drei Nachtwachen des AT. hat Delitzsch 80) der Zahl. Benennung und Etymologie nach mit den babylonischen verglichen und Terrien de la Couperie<sup>81</sup>) in alten chinesischen Gewichten aliquote Teile der leichten babylonisch-assyrischen Mine entdeckt, welche er im 11. Jh. v. Chr. das Gestade des alten China erreicht haben lassen möchte.

Übersichten für das größere Publikum haben G. Rawlinson<sup>82</sup>) und Sayce88) geliefert.

III, 1.

### W. Lotz.

# Geschichte Israels bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer.

Geschichte. Abgesehen von dem mir unzugänglichen Buch Ullmanns<sup>1</sup>) ist ein neues darstellendes Geschichtswerk über das alte Israel im Jahre 1885 nicht erschienen. Das Wellhausensche ist ins Englische übersetzt worden. 2) Auch über einzelne Punkte der israelitischen Geschichte sind nur wenige beachtenswerte Abhandlungen erschienen. 8-5) Ed. Meyer<sup>6</sup>) verteidigt gegen Kuenen seine Aufstellung, dass die Sihon-Erzählung des Buches Numeri unhistorisch sei, und versucht, die Erzählung des Elohisten in ihrer ursprüng-

<sup>774)</sup> A. Furtwängler, Nebukadnezar Phrygillos: Beitr. zu e. Album für Herrn Leemans. Leide. 40. - 78) H. G. Tomkins, A head from Naukratis: Ac. 27 (24. Okt.), S. 279. — 79) X., Firdusi e i monumenti di Babilonia: ZKeilschriftforschg. 2, 187/9. — 80) Fr. Delitzsch, Assyriol. Notizen. III. Die drei Nachtwachen: ib. S. 284-94. --81) Terrien de la Couperie, Babylonian and old Chinese measures: Ac. 27 (10. Okt.), S. 243,2/4,1. - 82) George Rawlinson, Egypt and Babylon, from Scripture and Profane sources. London, Hodder and Stoughton. VIII, 481 S. — 83) A. H. Sayce, Assyria: its Princes, Priests and People. Ilustrated: By-Paths of Bible knowledge. London, Rel. Tract. Soc.

<sup>1)</sup> X V. Ullmann, Foredrag over Israels Historie. Kopenhagen, Schonberg. 1884. 8°. 328 S. Kr. 4. — 2°) J. Wellhausen, A hist. of Israel. Transl. under the auther's supervision with preface by W. Rob. Smith. London, Black. sh. 15. — 26) id., Prolegomena to the hist. of Israel. Transl. by Black and Menzies. Rez.: Ath. (1885, 14. Nov.) — \$) × H. Weifs, Moses u. sein Volk. Ei. histor.-exeget. Studie. Freib. i. B., Herder. IV, 162 S. M. 2,40. — 4) × E. Hull and J. B. Greene, The route of the Exodus: PalExplorFund. S. 65-73. - 5) X J. Coode, The passage of the Israelites across the Red Sea: ib. (April), S. 97/9. - 6) Ed. Meyer, Der Krieg gegen Sichon u. d. zugehör. Abschnitte: ZATW. (1885), S. 36-52.

lichen Gestalt, vor der Zusammenarbeitung mit der jahwistischen wiederherzustellen. Cornill<sup>7</sup>) will beweisen, dass 1 Sam. 1-7, 1, 8, 4, 5° 5°, 6° 6º 7º. 9-22º. 10, 19º-24. Kap. 15 ein von der Hand des pentateuchischen Elohisten herrührender Bericht über die Entstehung des israelitischen Königtums sei, parallel dem ältesten noch strenger geschichtlichen in 9. 1—10. 16. Kap. 11. 13, 2-14, 51, mit welchem er in den Grundzügen übereinstimme. Die Stücke 7, 2-8, 3 Kap. 12 und damit in Zusammenhang stehende Stückchen in Kap. 8 und 10 können historischen Wert nicht beanspruchen, seien aber doch älter als Jeremia.8) Steiner9) bekämpft G. Hoffmanns (vgl. JB. 1882, I, 286) Erklärung des Verses des 2. Samuelbuches über die Bestrafung der abgefallenen Ammoniter. Die Übersetzung 'er ließ sie mit der Ziegelform arbeiten und stellte sie an die Sägen u. s. f.' lasse sich nicht halten, und es bleibe dabei, das David arge Grausamkeit an den Gefangenen verübt habe. 10) Soerensen 11) behandelt den Feldzug Sanheribs gegen Jerusalem. 18) Ohne wissenschaftliche Strenge ist Rosenzweigs 18) Buch über das Jh. nach dem babylonischen Exil gearbeitet. R. führt die Essener auf die Tempelsklaven zurück, will sogar Eσσηνοί mit נחינים zusammenhängen lassen. Auch Grätz<sup>14</sup>) fördert nichts erhebliches zu Tage. Ein Hinweis auf das 11. Kap. des 8. Buches von Th. Mommsens römischer Geschichte, deren 5. Band 1885 erschienen ist, darf hier nicht fehlen, aber auch nicht die Bemerkung, dass wir Mommsens Auffassung, wonach alles Recht auf seiten der Römer, alles Unrecht auf seiten der Juden liegen soll, durchaus nicht billigen können. 14a. 15)

Die chronologischen Fragen haben in diesem Jahre nicht auf der Tagesordnung gestanden. 16-17)

Die großen kritischen Streitfragen haben natürlich viele Köpfe beschäftigt, doch sind sie im wesentlichen auf dem Platze stehen geblieben. Ausführlich und klar wird die Hexateuchfrage in der neuen Bearbeitung der Einleitung Kuenens, 18) welche jetzt auch in deutscher Übersetzung 19 er-

<sup>7)</sup> C. H. Cornill, Ein elohistischer Bericht üb. d. Entstehung des isr. Königt. in 1. Sam. 1—15: ZKWL. S. 118—41. — 8)  $\times$  F. Hunnius, D. 3 letzten Kapp. des B. der Richt. u. Sauls Königt.: Mitteil. u. Nachrr. f. d. ev. Kirche i. Rufsl. S. 406—10. - 9) H. Steiner, Davids Rache an den Ammonitern, 2. Sam. 12, 31: ThZ. aus der Schweiz. S. 308/5. — 10) × S. Merrill, The stations of David's census officers: PalEplorFund. (April), S. 134/7. — 11) A. Soerensen, Juda u. d. assyrische Weltmacht. Progr. der techn. Lehranst. Chemnitz. 4°. 25 S. — 12) × F. Krieg, Das vorletzte Jahrzehnt des Reiches Juda im Zusammenhang der Weltgeschichte. Progr. der Studienanstalt. Kaiserslautern. 42 S. — 13) A. Rosenzweig, Das Jahrhundert nach dem bab. Exile mit besond. Rückeicht auf d. relig. Entw. des Judent. Berlin, Dümmler. XVI, 420 S. M. 4. Rez.: Smend: ThLZ. (1886), No. 18. - 14) Gratz, Topogr. u. histor. Streifzüge. I. D. letzten Tempelbauten vor der Tempelzerstör. u. d. Tempelämter. II. Eine mit den Herodianern verschwäg. Familie: MGWJ. S. 198-209. - 14s) Vgl. dazu Th. Nöldeke: ZDMG. 39, S. 331-51. - 15) XJ. A. Hild, Les Juifs devant l'opinion romaine. II. Depuis l'avènement d'Auguste jusq'aux Antonins.: REJ. (Juli-Sept.), S. 18-59; (Okt.-Dez.), S. 161—94. — 16) [Brunengo], La cronologia biblico-assira: Civiltà Cattolica. 1885, s. o. K. II., N. 65. — 17) × Clermont-Ganneau, Notes d'archéologie orientale. XIX. L'inscr. nabatéenne de D'meir, et l'ère des Seleucides, dite ère des Romains: RC. S. 88-92, 175/7. - 18) A. Kuenen, Hist.-critisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds. 2. geheel omgewerkte uitgave. I 1. Leiden, Engels and Zoon. X, 882 S. f. 3,60. Rez.: A. Carrière: RHR. (1886), No. 2. — 19) id., Hist.-kritische Einl. in d. Buch. des A. Test. hinsichtl. ihrer Entstehung u. Sammlung. Autoris. deutsche Ausg. v. Th. Weber. I. Teil. 1. Stück. 1. Heft. Leipzig, O. Schulze. IV, 96 S. M. 2,50. Rez.: Ed. König: ThLBl. (1885), No. 47.

scheint. 90) Wellhausen 91) hat im zweiten Heft seiner 'Skizzen und Vorarbeiten' seine Untersuchungen über die Komposition des Hexateuchs aus dem XXI. und XXII. Band der Jahrbücher für deutsche Theologie wörtlich wieder abdrucken lassen. Karl Friedr. Keil<sup>92</sup>) giebt einen Überblick über die Geschichte der Pentateuchkritik und macht gegen die ganze Quellenscheidung den Zwiespalt zwischen Kritikern wie Dillmann und Wellhausen sowie die übrigen alten Gründe geltend. Ganz anders Gunning, 28) welcher das Recht der Kritik in vollem Masse anerkennt, jedoch die Sicherheit, mit welcher namentlich Wellhausen seine Behauptungen aufstellt, brutal schilt und betont, dass es Kuenen in seinem Hauptwerk keineswegs gelungen sei, die Wunderbarkeit der israelitischen Geschichte völlig durch seine Konstruktionen aufzulösen. Schodde<sup>24</sup>) weist darauf hin, dass die Hauptfrage nicht die litterarische sondern die nach dem Ursprung und der Entwickelung der Religion des A. Test. sei. 25) Eine Skizze der Anschauungen Wellhausens gibt Brandt. 96) Mehrere andere Schriften über die Pentateuchkritik können nur dem Titel nach hier angeführt werden. 27-81) Hilgenfeld 82) veröffentlicht Aufzeichnungen Vatkes über die Pentateuch-Fragen, aus welchen hervorgeht, dass V., der Vorläufer der Grafschen Schule, lange nicht soweit auf den von ihm zuerst entschieden eingeschlagenen Bahnen vorwärts zu schreiten sich getraut hat, wie es die neuern Anhänger der Schule thun. Damit ist aber wenig gegen diese auszurichten. Es dürfte wohl besser gewesen sein, wenn diese nicht für den Druck bestimmt gewesenen, daher auch nicht dafür reifen Aufzeichnungen ungedruckt geblieben wären. Green<sup>88</sup>) sucht durch Untersuchung der Festgesetze die Haltlosigkeit der 'Wellhausenschen Hypothese' zu zeigen. Über Bruston<sup>84</sup>) vgl. JB. 1883, I, 25<sup>18</sup>. B. Stade<sup>85</sup>) stammt das Lied Deut. 32, 1—42, welches nicht in der Schrift des Elohisten gestanden habe, frühestens aus der Zeit des Jeremias. 36)

**<sup>20)</sup>** imes id., De critick van den Hexateuch en de geschiedenis van Israëls godsdienst: ThT. S. 491-580. - 21) J. Wellhausen, Skizzen u. Vorarbeiten. 2. Heft. Die Komposition des Hexateuchs. Berlin, G. Reimer. 208 S. M. 6. — 22) C. F. Keil, D. Voraussetzungen u. d. Argumente der neu. Krit. des A. Test.: ZKWL. S. 169-81, 225-42. - 23) J. H. Gunning, De kritische beschouwing van Israëls geschiedenis. Haarlem, Tjeenk Willink. 65 S. f. 0,75. Rez.: E. König: ThLBl. (1885), No. 25. — 24) G. H. Schodde, The central problem of Old Test. discussion: OldTestSt. S. 241/5. — 25a) X id., The historical argument in the Pentat. problem: ib. (Sept.), S. 8—12. — 25b) X J. Halévy, Esdras a-t-il promulgué une loi nouvelle?: RHR. (Jul.-Aug.), p. 26-38. - 26) Brandt, D. alttest. Hypothese Wellhausens: Deutsch-ev. Bll. 10, S. 668-97. 27) X M. Flunk, D. moderne Pentateuchkrit. auf ihren wiss. Gehalt gepr. mit besond. Bezieh. auf den Schöpf.- u. den Sintstut-Bericht: ZKTh. 9, S. 595-642. - 28) X id., D. Ergebnisse der negat. Pentateuchkritik: ib. 9, S. 472-97. - 29) X Mulert, Ad criticorum de actate thorse placita adnotatiunculæ. II. JB. der Lausitzer Predigergesellsch. z. Leipzig 1884/5. 17 S. - 30) X S. J. Curtiss, Sketches of Pentateuch criticism. III. Defenders of the Mosaic authorship of the Pent. 1. Huet. 2. Witsius. 3. Carpzow: Biblioth. Sacra. S. 291—326. — **31**) × E. C. Bissell, The Pentateuch; its origin and structure: an examination of recent theories. New-York, Scribner's Sons. VI, 484 S. \$ 3. Rez.: Briggs: PresbRev. (1886, Jan.); Luther.ChurchRev. (1886, Jan.); T. K. Cheyne: Ac. (1886, 20. Febr.); Moore: ThLZ. (1886), No. 17. — 32) W. Hilgenfeld, Wilh. Vatkes Gesamtansicht üb. Pentateuch-Josua: ZWTh. 28, S. 52-72, 156-232. - 33) W. H. Green, The Hebrew feasts in their relation to recent critical hypotheses concerning the Pentateuch. New-York, Rob. Carter & Bros. 120. 329 S. \$ 1,50. Rez.: Moore: ThLZ. (1886), No. 17. — **34**) C. Bruston, Les deux Jéhovistes.: RThPh. S. 1—84, 499—528, 602—37. — **35**) B. Stade, Aus welcher Zeit stammt das Lied Deut. 32. 1—42: ZATW. S. 297—300. — **36**) X O. M., The date of Deuteronomy: OldTestSt. S. 317/9.

Friedr. Ed. König<sup>87</sup>) stellt sich die Aufgabe, zu beweisen, dass man jetzt in der Geringschätzung der Geschichts-Darstellung und -Auffassung bei den alttestamentlichen Schriftstellern viel zu weit gehe. Er bekämpft die Behauptung Stades, dass die Prophetenschriften zwischen ihrer Entstehung und Aufnahme in den Kanon sich mannigfache Umänderungen hätten gefallen lassen müssen. Dann weist er die Meinung zurück, dass der Deuteronomiker, bezw. ein Geistesverwandter desselben, den ältern Bestand der Geschichtsbücher im zweiten Teil des hebräischen Kanons in bezug auf das Religiös-ethische gewandelt habe. Die religiös-moralischen Grundgedanken des Deuteronomiums seien keine neuen, sondern die des Mose gewesen. Es gebe auch in den Dokumenten der israelitischen Geschichte keinen Anlass zu der Annahme, dass durch die Propheten die Grundlagen der mosaischen Religion verändert worden seien. Selbst die Chronik gebe, wenn auch die völlige Richtigkeit ihres Geschichtsbildes nicht behauptet werden könne, doch kein so gründlich verkehrtes, wie es jetzt behauptet zu werden pflege. Den Propheten Joel setzt W. C. Pearson<sup>88</sup>) unter Rehabeam, was sicher unhaltbar ist, J. C. Matthes<sup>89</sup>) dagegen in die Zeit nach 433, weil erst dann durch Nehemia der Tempeldienst die von Joel vorausgesetzten Formen erhalten habe, näher zwischen 424-405. Anderer Ansicht ist Hoop-Scheffer, 46) demzufolge Joel 700 geschrieben hat. 41) Was Shanks<sup>42</sup>) über das Sacharjabuch ausführt, ist von vornherein veraltet, da er sich nicht mit Stades Kritik auseinandersetzt.

Von den Arbeiten, welche den Text der Quellen betreffen, heben wir nur drei wichtigere hervor. 48-58) Zunächst ist die Untersuchung, die Könnecke<sup>54</sup>) über die Form der hebräischen Namen in der LXX angestellt hat, als recht wertvoll zu bezeichnen. Nachdem zunächst die Namen

<sup>\$7)</sup> Friedr. Ed. König, Falsche Extreme in der neuern Kritik des A. Test. Leipzig, Hinrichs. 40. 19 S. M. 0,80. Rez.: ThLBl. (1885), No. 15; Kautzsch: ThLZ. (1885), No. 18. — \$8) W. L. Pearson, The prophecy of Joel: its unity, its aim and the age of its composition. Leipzig, Stauffer. X, 154 S. M. 4. Rez.: Smend: ThLZ. (1885), No. 21; E. Nestle: CBl. (1885), No. 49; Loisy: Bull.crit. (1885), No. 22; Peters: Andov. Kev. (1885, Nov.); Nowack: DLZ. (1886), No. 1; EvKZ. (1886), No. 9. — **39)** J. C. Matthes, Het book Joël: ThT. S. 34—66, 129—60. — **40)** J. G. Hoop-Scheffer, Is Joël een apocalypticus van 't jaar 400 voor Chr.: ib. S. 571—95. — **41)** X Ch. Elliot, The book of Joel.: OldTestSt. S. 261/7. — **42)** D. Shanks, The book of Zechariah: its authorship. Monthly Interpr. (Dec.), S. 81—101. — **43)** X F. Buhl, Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering. I. Kanons Historie. II. Tekstens Historie. Kopenhagen, Gyldendal. 172 S. Kr. 2,75. — **44)** X S. Öttli, Neuer Rat in alter Not. (Betr. Gen. 49, 24. Jes. 8, 19—20. Job. 24, 9. Zeph. 3, 18/9): ThZ. aus d. Schweiz. 2, S. 147—54. — **45**<sup>a</sup>) X K. Kohler, Emendations of the Hebrew text of Isaiah: Hebraica. II, 1, S. 39—48. — **45**<sup>b</sup>) X B. Stade. Jer. 82. 11/4. ZATW (1885) S. 175/9 Rev. (1885, Nov.); Nowack: DLZ. (1886), No. 1; EvKZ. (1886), No. 9. — 39) J. C. Hebraica. II, 1, 8. 89—48. — 45<sup>b</sup>) × B. Stade, Jer. 82, 11/4: ZATW. (1885), S. 175/8. — 46<sup>a</sup>) × F. Buhl, Einige textkrit. Bemerkungen zu den kleinen Proph.: ib. (1885), S. 179—84. — 46b) × H. Mosapp, Hosea 4, 4: ib. 5, S. 184/5. — 46c) × J. Taylor, Hosea 4, 4: ib. S. 800/1. — 47) × M. Th. Houtsma, Habakuk II, vs. 4 en 5 verbeterd: ThT. S. 180/3. — 48) × M. Schultze, Ist Esra 4, 13 DDN oder DDN z. lesen?: ZDMG. 89, S. 47-51. - 49) X H. P. Smith, Textual criticism in the Old Test. II. The LXX Version. The others sources: OldTestSt. 4, S. 337-44 und 402/8. -50) X F. H. Woods, The light thrown by the LXX version on the books of Sam.: StudiaBibl. S. 21—38. Oxford. — 51) X P. de Lagarde, Probe ei. neuen Ausg. der latein. Übersetzungen des Alten Test. Göttingen, Dieterich. Lex. 80. 48 S. M. 2. -52) X V. Ryssel, Die arab. Übers. des Micha in der Pariser u. Lond. Polyglosse: ZATW. S. 102-38. - 53) X A. Epstein, Ei. v. Titus nach Rom gebrachter Pentat. Codex u. seine Varianten: MGWJ. S. 337-51. - 54) Cl. Könnecke, D. Behandlung der hebr. Namen in der LXX. Progr. des Gymn. Stargard. 4º. 30 S. Rez.: ThJB. S. 36

ausgesondert sind, welche von den LXX übersetzt worden, und die welche gräzisjert, d. h. entweder griechisch umgebildet (z. Β. Ιδουμαία f. Ε΄ ο οder durch die entsprechenden griechischen ersetzt (Aiyuntog f. מצרים) sind, und weiter die ausländischen (ägyptischen, assyrisch - babylonischen u. s. f.), weil diese meist mit einer größeren Freiheit behandelt werden, erstreckt sich nun die eigentliche Untersuchung auf die hebräischen Eigennamen und die von den LXX in griechichen Buchstaben ausgedrückten hebräischen Appelativa. Dieselbe zerfällt in die Erörterung des Spiritus asper und der Accente; der Konsonanten (litterae begadkephath, emphatische Laute vund D. Sibilanten, Gutturalen, Liquidae, Halbvokale, Verbindungen und Veränderungen der Konsonanten); der Vokale (Qamez und Patach, E-Laute, Chirek, O-Laute, U-Laute, Segolatformen, Schwa compositum, Schwa simplex mobile. Vokaleinschub bei Schwa quiescens, anderweitige Veränderungen im Vokalismus); der griechischen Endungen; der Fehler und Verwechselungen. Zum Schluss werden einige Folgerungen gezogen. Die ohne Berücksichtigung früherer Arbeiten über den Gegenstand angestellte Untersuchung ist nicht abschliessend, aber sehr schätzbar. Sodann ist auf die Fortführung der von Petermann begonnenen Ausgabe des samaritanischen Pentateuch durch C. Vollers<sup>55</sup>) hinzuweisen, welche große Anerkennung verdient. Endlich ist es mit Freude zu begrüßen, dass wir durch B. Niese<sup>56</sup>) eine kritische Ausgabe des Josephus erhalten. Manche Textemendationen finden sich auch in den Schriften, welche biblische Bücher oder Stellen in denselben erläutern sollen und die wir nunmehr anzuführen haben.

Für Erklärung der Quellenschriften soll das jetzt in deutscher Übersetzung erscheinende Werk des Priesters von St. Sulpice in Paris<sup>5</sup>?) wegen seiner Umfänglichkeit und Reichhaltigkeit hier Erwähnung finden. Viel wert ist es aber nicht, obgleich mit großem Fleiße gearbeitet. Die deutsche Übersetzung ist schlecht. C. Frankenthal<sup>58</sup>) erklärt, daß Mose mit der Schöpfungserzählung in Gen. 1 nur bezweckte, die religiösen Grundlehren gegen Polytheismus, Pantheismus, Emanatismus u. dgl. zu sichern. Das Paradies wird von M. Engel<sup>59</sup>) in der Oase Ruhbe in der Steinwüste der Harra östlich vom Haurangebirge, die durch den Wetzsteinschen Reisebericht über Hauran und die Trachonen bekannt geworden ist, von W. F. Warren<sup>69</sup>)

Nablusianos repertor. ed. et var. lect. adscrips. H. Petermann. Fasc. IV. Numeri, ex recens. Caroli Vollers. Berlin, Möser. IV u. S. 349—465. M. 15. Rez.: Siegfried: ThLZ. (1886), No. 7. — 56) Flavii Josephi, Opera, ed. et apparatu crit. instruxit B. Niese. Vol. II. Antiquitatum iudaicarum libri VI—X. Berlin, Weidmann. VIII, 392 S. M. 12. Rez.: Schürer: ThLZ. (1886), No. 4; Strack: ThLBl. (1886), No. 10; CBl. (1886), No. 25. Dieser 2. Band ist vor dem 1. ausgeg. worden. — 57) F. Vigouroux, Labible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie. Avec 124 plans, cartes et illustr. etc. 4° édition revue et augmentée. T. 3 et 4. Paris, Berche et Tralin. 18°. 616. 697 S. Rez.: Ed. König: ThLBl. (1886), No. 6 u. 34; Schüfer: LRs. (1886), No. 5; F. Delitzsch: CBl. (1886), No. 85. Autoris. Übers. nach der 4. Aufl. v. J. Ibach. (4 Bände.) 1. Band. Mainz, Kirchheim. 1885. XV, 481 S. M. 5,40. 2. B. 544 S. M. 6,60. — 58) C. Frankenthal, Le premier chapitre de la Genèse: Muséon. S. 23—84. — 59) M. Engel, D. Lösung der Paradiesfrage. Leipzig, O. Schulze. XII, 195 S. m. 1 Karte. M. 4. Rez.: Ath. (1885, 27 June); Kefsler: ThLBl. (1885), No. 28; Nestle: CBl. (1885), No. 42; Ryssel: ZDPV. VIII, 3 (1885); Kuenen: ThT. (1885), 6. — 60) W. F. Warren, Paradise found the cradle of the human race at the North Pole. A study of the prehistoric world. London, Sampson Low. XXIV, 506 S. 12 s. 6 d. Rez.: Brown: PresbRev. (1885, July); F. Ph. Taylor: AndovRev. (1885, Aug.)

dagegen am Nordpol gesucht. 61) Der Streit über die Setiten zwischen König<sup>62</sup>) und Budde ist etwas persönlich. W. H. Kosters<sup>68</sup>) glaubt nachweisen zu können, dass der jahwistische Sintslutbericht eine Verkürzung des keilschriftlichen sei, während der der Priesterschrift sich an Berossos anschließe, welcher eine jüngere Gestalt des babylonischen Mythus gebe. 64 66) G. Rösch<sup>67</sup>) sucht die Erzählung von Gen. 14 als historisch zu erweisen und hat zu diesem Zweck viel gelehrtes Material zusammengebracht. Vieles bleibt anfechtbar, doch ist die Abhandlung schätzbar. 68-79) E. Naville 73) vom Egypt exploration fund zur Veranstaltung von Ausgrabungen in Gosen ausgesandt, weist nach, dass die Angaben in Exod. 1, 11. 12, 37. 13, 20. 14, 2-9 durchaus auf thatsächlichen Grundlagen ruhen. Über die Deutung eines von ihm in Pithom (bei Plinius Heroonpolis) aufgefundenen ausgedehnten Bauwerkes aus Ziegeln mit bloß von oben zugänglichen Gemächern besteht ein Zwiespalt zwischen ihm und Lansing. 74) Vgl. über diese Dinge Dillmanns<sup>75</sup>) Abhandlung, und die Besprechung durch Ebers. Die Keniter will Kautzsch<sup>76</sup>) nicht zu den Amalekitern, sondern zu den Midianitern gerechnet wissen. Simpson<sup>77</sup>) verteidigt gegen Stebbins<sup>78</sup>) die messianische Deutung der Bileamsprüche. Bacher פערון ('Geradheit, Redlichkeit') für einen Namen, den man im Gegensatz zu dem gewöhnlichen, ungunstig gedeuteten. Namen des Stammvaters Jakob ('Unredlichkeit') erfunden habe. 80-81) W. Böhme 82) zerlegt Richt. 21 in drei verschiedene Quellenbestandteile, worin verschiedene Anschauungen der erzählten Begebenheit vorliegen sollen. Schon der älteste könne erst geraume Zeit nach dem Exil geschrieben sein. In einer zweiten Abhandlung sucht Böhme<sup>88</sup>) zu zeigen, dass in Richter 6, 11-24 nur V. 11 (nicht ganz) 12. 13a. 14a.

<sup>61)</sup> X G. Rawlinson, Biblical topography. I. Site of the Paradise: Monthly Interpreter (1885), S. 401-10. - 62) F. E. König, Set u. d. Setiten. - K. Budde, Antwort auf Königs 'Seth u. d. Sethiten': ZATW. (1885), S. 151-60. — **63)** W. H. Kosters, De Bijbelsche zontvloedverhalen met de Babylonische vergeleken: ThT. S. 161-79, 321-46. - 64)  $\times$  D. N. Beach, The historical value of the first eleven chapters of Genesis etc. Boston, Congreg. S. S. & Pub. Soc. 1884. 120. XX, 66 S. 75 c. -65) × E. Langhans, Der babylon. Thurm: SchweizReformblatt. No. 38, S. 300/4. — 66) × T. K. Cheyne. Notes on Genes. 1, 1 and 24, 14.: Hebraica. II, 1, S. 49—50. - 67) G. Rösch, D. Begegnung Abrahams mit Melchisedek. Ein Studie: ThStK. S. 321—56. — 68) × T. K. Cheyne, On Genesis 18. 19: Expos. S. 203/6. — 69) × Caro, 'Gräul Ägyptens' 1. Mos. 36, 34: JLBl. S. 15<sup>5</sup>/16<sup>a</sup>. Wertloser Einfall! — 70) × S. R. Driver, Genesis 49, 10. An exeget study: JPhilol. 14, S. 1—28. — 71) × A. Neubauer, שילת, Genes. 49, 10.: Ath. (80. Mai), S. 695b. — 72) × J. Parker, The second book of Moses: Expos. S. 305-12. - 73) E. Naville, The storecity of Pithom and the route of the Exodus. With 13 plates and 2 maps. 2nd ed. (= Egypt. explor. fund.) London, Trübner. 4°. VIII, 32 S. s. 25. Rez.: Ath. (1885). 14 March); Revillout: RThPh. (1885), 3; Expos. (1885, May); Ebers: BerlPhilolWochenschr. (1885), No. 20; Dickerman: Andov. Rev. (1885, July); Marucchi: Nuova Antologia (1881, 1. Dec.); Hummelauer: ZKTh. (1886), No. 2. — 74) E. Lansing, Pithom 'the Treasure City': Monthly Interpr. (Nov.), p. 32—50. — 75) A. Dillmann, Über Pithom, Hero, Klysma nach Naville. BerlSb. S. 889—98. — 76) E. Kautzsch, Keniter. Ersch u. Gruber, allg. Encykl. 2. Sect. 85. Tl. S. 195/6. — 77) B. F. Simpson, The story of Balaam reconsidered: OldTestSt. (Nov.), p. 125/8. - 78) R. P. Stebbins, The story of Balaam: ib. S. 385-95. - 79) W. Bacher, ישרון: ZATW. (1885), S. 161/8. --Se) X E. C. Bissell, The use of Juy and its compounds in the Hexateuch: Hebraica. II, 1, S. 9-12. - 81) X W. J. Beecher, The literary form of the bibl. history of the Judges: J. of Soc. f. bibl. litt. etc. (1884, Jun.—Dec.), p. 3—28. — 82) W. Böhme, Richter cap. 21: ZATW. S. 30/6. — 83) id., D. älteste Darst. in Richt. 6, 11—24 u. 18, 2—24 u. ihre Verwandtsch. mit der Jahweurkunde des Pentateuch: ib. S. 251-74.

17a 18a $\alpha$  und b. 19a $\alpha$ . 21—24 ursprünglich seien. Diese aber zeigten eine große Verwandtschaft mit der jahwistischen Schreibweise. In Richter 13. 2-24 streicht er ebenfalls mehreres als später eingetragen und findet diese Erzählung gleich jener dem Jahwisten verwandt. 84-88) Stade 89) lehrt. dass die 2 letzten Worte von 1. K. 22, 48 zum folgenden Satz zu ziehen sind: 'Und der נציב des Königs Josaphat baute Tarschisch-Schiffe'. In dem Abschnitt 2. Kön. 10-14 nimmt er 90) eine stattliche Reihe von Textverderbnissen an und findet Bruchstücke abweichender Darstellungen über Jehus Revolution und Ataljas Entthronung. Auf die Ausführung Friedr. Delitzschs<sup>91</sup>) über den Namen Benhadad soll hier wenigstens hingewiesen werden, obgleich sie eigentlich nicht die Geschichte Israels betrifft. Die Beiträge von J. Barth<sup>92</sup>) zur Erklärung einer Reihe von Jesaja-Stellen sind beachtens-K. Budde<sup>98</sup>) behandelt Jes. 7 mit ziemlich gewaltsamer Kritik. Das Wunder am Sonnenzeiger des Ahas ist nach Dillo 094) durch einen aufstrahlenden hellen Lichtschein bewirkt worden, ohne dass der Lauf der Sonne eine Veränderung erlitt. 95-97) Sehr beachtenswert sind Friedrich Delitzschs<sup>98</sup>) Beiträge zur Erklärung des Schwertliedes Ezechiels.<sup>99-108</sup>) Gunning<sup>104</sup>) prüft die kritischen Versuche Oorts (ThT. 1880 S. 114 ff.) und G. Hoffmanns (ZATW. 1883 S. 87 ff.) am Amostext mit dem wohl meist richtigen Ergebnis der Ablehnung derselben und giebt bei der Gelegenheit

<sup>84)</sup> X A. R. Fausset, A critical and expository commentary on the Book of Judges. London, Nisbet. 348 S. 10 s. 6 d. — 85) × H. Preifs, W. Vatkes Gesamtansicht ub. d. Buch. Sam. u. der Könige: ZWTh. S. 257—80. — 86) × S. B. Randall, 1. Sam. II, 85: OldTestSt. S. 316/7. Nach Siegfried wertlos. —  $87) \times$  C. A. Briggs, The song of Hannah: PresbRev. (1885, Jan.), S. 112/4. —  $88) \times$  W. H. Brown, The Old Test. explained. Giving the key to the harmony of the Old Test. writings and especially to the books of the Kings, Chronicles, Ezra, Esther and Daniel as well as of the b. of Esdras et Judith. London, Wood. 140 S. 3 s. 6 d. — 89) B. Stade, 1. Kön. 22, 48 f.: ZATW. (1885), S. 178. — 90°) id., Anmerkungen zu 2. Kön. 10/4: ib. S. 275—97. — 90b) X T. J. Dodd, The explanation of numerical difficulties: OldTestSt. S. 171/4. 1884. Betrifft Zahlenangaben bes. in den Büchern Sam. u. Könige. - 91) Friedr. Delitzsch, Assyriolog. Notizen zum AT. III. Der Name Benhadad: ZKeilschriftforsch. 2, S. 161-78. 92) J. Barth, Beitrr. zur Erkl. des Jesaja. (Sep. Abdr. d. Beil. z. Jahresber. des Berl. Rabb.-Sem. f. 1883/4.) Karlsruhe, Reuther. 28 S. M. 1.50. Rez.: Budde: ThLZ. (1885), No. 25; DLZ. (1885), No. 48; CBl. (1885), No. 49. — 93) K. Budde, Über das 7. Kapitel des Buches Jesaja. Enthalten in: Etudes dédiées à M. Dr. Leemans. S. 121 ff. Leiden, Brill. Rez.: ThJB. S. 64. — **94)** F. W. J. Dilloo, Das Wunder an den Stufen des Ahas. Eine exeget. Studie. Amsterdam, Höveker u. Zoon. 43 S. M. 0,70. — **95)** × R. P. Stebbins. Servant of Jehovah, Isai. 52, 13—53.: J. of Soc. f. bibl. litt. etc. (1884, Jun.-Dec., p. 65—79. — **96)** × J. J. P. Valeton, Jesaja 52, 67: ThStudiën 3. S. 449-67. - 97) × G. R. Lundborg, Profeten Esaias Kap. 40-66 I metrisk öfversättning met nödiga inledningar och förklaringar efter bästa Källor. Stockholm, Carlson. 144 S. 1 Kr. 50 öre. — 98) Friedr. Delitzsch, Assyriologische Notizen zum AT. IV. Das Schwertlied Ezech. 21, 13-22: ZKeilschriftforsch. 2, S. 385-98. - 99) X E. G. King, The prince in Ezekiel: OldTestSt. (Nov.), S. 111/6. — 160) X E. B. Pusey, The minor prophets; with a comment., explanatory and practical, and introd. to the several books. Vol. 1. Hosea, Joel, Amos, Obadiah and Jonah. Vol. 2. Micha-Malachi. New-York, Funk & Wagnalls. II, 427 S. \$ 3. 504 S. \$ 3. Rez.: Starbuck: AndovRev. (1885, June); Seiss, LutheranChurchRev. (1885, July). — 101) X Ch. Elliot, The book of Hosea: OldTestSt. S. 193-202. Gegen Rob. Smith. - 102) X R. A. Redford, Studies in the minor prophets. Joel.: Monthly Interpr. S. 387-400. - 193) X Ch. Elliot; The words of Amos: OldTestSt. (Sept.), S. 13/7. — 194) J. Hz. Gunning, De god-spraaken van Amos. Vertaald en verklaard. Leiden, Brill. XI, 200 S. f. 2,90. Rez.: Ed. König: ThLBl, (1885), No. 32; Valentin: ThStudien. (1885), 4. 5; Smend: ThLZ, (1885), No. 24; Kuenen: ThT. (1885), 6.

eine glossatorische Erklärung des Buches. 105.107) Die oben unter No. 39 angeführte Abhandlung von Matthes über Joel enthält auch Erörterungen über den 'Tag Jahwes', die Heuschrecken bei Joel, den עפני, die Himmelswunder, die Heilsverheisungen, das Thal Josaphat. Sekles<sup>108</sup>) deutet die Farben der Rosse bei Sach. 1. 8. 6. 1—8 nach Anleitung eines chinesischen Kalenders aus der Zeit Alexanders des Großen, worin die Völker durch verschiedene Farben bezeichnet sind. Schwarz sei die Farbe des Nordens. rot des Südens, grün des Ostens, weiß des Westens. Grätz nimmt rot für den Osten, rötlich-gefleckt für den Süden in Anspruch. 109.112 G. Bickell 118) bearbeitet die historischen Lieder des Alten Testaments seinem metrischen System gemäß. 114-119) Oort 120) erklärt Spr. 1—9 für weit jünger als Esra: Die angeblich ziemlich deutlichen Schilderungen griechischer Hetären sollen auf eine palästinische Stadt mit Mischbevölkerung als Abfassungsort deuten. Nach Friedr. Delitzsch<sup>121</sup>) ist das Land Uz in der Nähe von Palmyra zu suchen. 122-128) A. Palm 129) bringt eine Reihe von Beweisen für den Einfluss griechischer Bildungselemente und der nacharistotelischen Philosophie auf Kohelet. Aug. Köhler<sup>180</sup>) entwickelt die Grundgedanken des Buches Kohelet in anziehender und beachtenswerter Weise. Der Vf. des Buches sei in frommer Mann, dem freudiger Lebensgenuss ein Stück wahrer Gottesfurcht ist. H. Grätz<sup>181</sup>) verteidigt seine Behauptung, daß Kohelet zur

<sup>195) ×</sup> A. Johannes, Kommentar z. d. Weissag. des Proph. Obadja. Inaug.-Diss. Würzburg, Goldstein. VI, 84 S. M. 1,20. — 196) × F. Bergmann, Jonah (ei. alttest. Parabel), aus d. Urtext übers. u. erkl. Strassburg, Treuttel u. Würtz. IV, 110 S. M. 3,20. — 107) X A. J. Baumgartner, Le prophète Habakuk. Introd. critique et exegèse avec examen spécial des commentaires rabbiniques du Talmud et de la Tradition. exegèse avec examen spécial des commentaires rabbiniques du Talmud et de la Tradition. Leipzig (Genève, Stapelmohr). VIII, 286 S. M. 6. — 168) S. Sekles u. Grätz, D. Farben in den Visionen Zecharias: MGWJ. S. 542—50. — 169) X J. D. Smith, The prophet of glory; or Zechariah's visions of the coming and Kingdom of Christ. London, Hawkins. 332 S. s. 5. — 116) X W. L. Alexander, Zechariah, his visions and warnings. London, Nisbet. 338 S. s. 6. — 111) X T. K. Cheyne, On Maleachi 1, 11. The invisible church in hebr. proph.: Monthly Interpr. S. 77/9. — 112) X E. L. Curtiss; Some features of Hebr. poetry.: OldTestSt. (Sept.), p. 1/8. — 118) G. Bickell, Exeget.-krit. Nachlese z. den alttest. Dicht. I. Hist. Lieder: ZKTh. 9, S. 717—21. — 114) X C. H. Toy. The data of the Korsh-paslms. I of Soc. f hill litt. stc. (1884 Jun.—Dec.), p. 80—92. C. H. Toy, The date of the Korah-psalms: J. of Soc. f. bibl. litt. etc. (1884, Jun.—Dec.), p. 80—92. -- 115) X A. Schmiedl, Üb. den schwier. Ausdr. זכוך in Ps. 103, 14.: MGWJ. S. 376/8. — 116) X J. G. Lansing, Psalm 45, 9 (8): PresbRev. S. 534/6. — 117) X Jennings and Lowe, The psalms with introd. and crit. notes. Books III. IV. V. 2 end ed. London, Macmillan. 390 S. 10 s. 6 d. — 118) X T. K. Cheyne, On Ps. 49, 7: Expos. S. 400. — 119) X W. B. Clarke, The song of Solomon: AndoverR. S. 572-82. — 126) H. Oort, Spreuken 1/9: ThT. S. 379-425. Rez.: ThJB. S. 51. - 121) Friedr. Delitzsch, Assyriolog. Notizen zum A. Test. I. Das Land Uz: ZKeilschriftforsch. 2, S. 87-98. - 122) X G. H. B. Wright, The book of Job, a new critically revised transl., with essays etc. London, Williams and Norgate. s. 6. — 123) X A. Neubauer, Job 19, 25/7: Ath. (27. June), S. 828b/3c. — 124) X J. G. Lansing, Pleiades, Orion and Mazzaroth Job 38, 31. 32: Hebraica. S. 236-41. - 125) J. Knabenbauer, Commentarius in librum Job. Paris, Lethielleux. 480 S. Rez.: Katholik (1886, Jan.); Gietmann: StML. (1886), H. 2; Schäfer: LRs. (1886), No. 3; Bickell: ZKTh. (1886), No. 3; Holzammer: LitHandw. (1886), No. 8; Zechokke: Wien. Lit. Handweiser (1886), No. 10; La civialtà cattol. (1886, 17 luglio). — 126) X T. K. Cheyne, The christian element in the book of Job.: Monthly Interpr. S. 91/8. - 127) X V. Böttcher, Das B. Hiob nach Luther u. der Probebibel, aus dem Grundtext bearb. u. m. Bemerk. versehen. Leipzig, Lehmann. IV, 72 S. M. 1,20. — 128) X J. Aicard, L'éternel Cantique (Interpr. du Cantique des Cantiques). Paris, Fischbacher. 50 S. Fr. 2. — 129) A. Palm, Qohelet u. d. nach-aristotelische Philosophie. Gymnasialprogr. Mannheim. 4°. 27 S. — 139) A. Köhler, Über d. Grundanschauungen des B. Koheleth. Univ.-Programm. Erlangen. 40. 16 S. - 131) H. Grätz. Schreiben an Master Th . . . in Triest über Kohelet.: MGWJ. 8. 74-92, 127-34.

Zeit Herodes I. verfasst sei, gegen die in Wrights Kommentas erhobenen Einwände. Er wird schwerlich Recht behalten. 182.185) J. Meinhold 186) versucht mittels assyriologischer Gelehrsamkeit neue Einsichten in die Zusammensetzung des Danielbuches aus Quellenschriften zu gewinnen. Kap. 1—7 trete uns ein von assyrisch-babylonischer Kultur stark beeinflusster Schriftsteller entgegen, nicht aber in 8-12, wo auch ein anderer theologischer Gedankenkreis erscheine. Kap. 1-7 glaubt Meinhold vor Alexanders Zeit ansetzen zu können, 8-12 seien viel jünger. Die Untersuchung ist beachtenswert, hat aber ihre schwachen Seiten. 187-189) H. Preifs<sup>140</sup>) sucht ausländische Märchen ausfindig zu machen, mit denen die Tobias-Erzählung zusammenhängen könnte. 141) A. Scholtz 142 möchte das Buch Judit für prophetisch, für eine Apokalypse erklären, zu welchem Zweck er sich die gewagtesten Deutungen erlaubt, z. B. Bethylua = בית אלוה Gotteshaus Land Israel (Hos. 8, 1), die 38 Tage bis zur Rettung = 38 Jahre der Wüstenwanderung. Auch sonst ist viel Unrichtiges, aber auch viel Treffliches in dem jedenfalls lesenswerten Schriftchen enthalten. 148-146)

Geographie und Topographie. Wir führen hier natürlich nur die Erscheinungen auf, welche wissenschaftliche Bedeutung für sich in Anspruch nehmen, nicht die Menge der Reisebeschreibungen und andern ganz populären Schilderungen. Socins 147) Besprechung der Leistungen des Pal. Explor. Fund ist mir leider nicht zugänglich geworden. Gildemeister 148a.b.) hat die Palästina-Forscher mit einer trefflichen Ausgabe des arabischen Textes der Geographie Idrisis beschenkt und dieselbe auch

<sup>132)</sup> X G. G. Bradley, Lectures on Ecclesiastes. Delivered in Westminster Abbey. London, Frowde. 120 S. 4 s. 6 d. - 133) X A. H. Sayce, Introduction to the books of Ezra, Nehemia and Esther. London, Religious Pract. Soc. 1885. 2 s. 6 d. -134) X J. W. Haley, The book of Esther. A new translation with crit. notes, excurses, maps and plans, and illustr. By the Lowell Hebrew Club. Andover, Draper. II, 196 S. \$ 1,50. - 135) X E. B. Pusey, Daniel the prophet: nine lectures delivered in the Divinity School of the Univers. of Oxford. New-York, Funt & Wagnalls. 519 S. \$ 3. - 136) J. Meinhold, D. Komposition des Buches Daniel. Inaug.-Diss. Greifswald. 1884. 87 S. — 137)  $\times$  J. M. Fuller, The book of Daniel in the light of recent research and discovery: Expos. tom. 1, p. 217—25, tom. 2, p. 431/8, 487—47. — 138)  $\times$  H. Derenbourg, Les mots grecs dans le livre biblique de Daniel: Mélanges Graux. (1884), S. 235—44. Paris. — **139**) × Ambrosius, Zum Buche Daniel: StMBCO. 5 (1884), S. 399—411. — **140**) H. Preifs, Zum Buche Tobit: ZWTh. 28 (1885), S. 24—51, 257—80. Rez.: ThJB. S. 66 f. — **141**) × A. F. Kirkpatrik, I Maccabees 3, 48.: JPh. 14, S. 111/2. — **142**) A. Scholtz, Das Buch Judith — ei. Prophetie. Vortrag in der histor.-philol. Gesellsch. in Würzburg. Würzburg, Woerl. 48 S. M. 1. Rez.: Ed. König: ThLBl. (1885), No. 49. — 143) × A. Klöpper, Ei. paar Bemerkungen z. d. Urteil des Josephus üb. Johannes d. Täufer: ZMTh. 28 (1885), S. 1—20. — 144) × N. Brüll, Das Todesjahr Agrippas II. u. d. Abfassungszeit der kleineren Schriften des Josephus: Jbb. f. jtd. Gesch. u. Lit. 7, S. 51/8. — 145) X M. Heidenheim, Bibliotheca Samaritana. 11. D. Samaritan. Liturgie in der hebr. Quadratschr. aus den Hdss. des Brit. Mus. u. and. Biblioth. herausgeg. u. mit Einl., Beilagen, Übersetzungen der schwierigsten Texte u. Scholien versehen von M. Heidenheim. Heft 1. Leipzig, O. Schulze. XLVIII, 56 S. M. 8,50. Rez.: Kautzsch: ThLZ. (1886), No. 10. — 146) X S. Kohn, Zur neuesten Lit. über d. Samaritaner: ZDMG. 39, S. 165—226. Betr. Bibl. Samaritana I. — 147) A. Socin. The Survey of Western Palestine. A critical estimate of the work of the Palest. Explor. Fund.: Expos. S. 241—62. Dazu W. B.: PalExplFund. S. 220/2. — 148a) J. Gildemeister, Idriels Pallatina u. Syrien im arab. Text. Beilage zur Z. d. dtsch. Pallatina V. 8. Auch unter dem Titel: Idrisi Palæstina et Syria arabice ad fid. libror. manuscriptor. 30 Seiten. Bonn 1885. — 1486) J. Gildemeister, Beitrr. zur Palästinakunde aus arab. Quellen. 5. Idrisi: Z. d. dtsch. PalästinaV. 8, S. 117-45.

übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Das populäre Buch von Ninck<sup>149</sup>) ist wegen der beigegebenen Aufsätze von Schick, welche die Topographie Jerusalems betreffen, und anderer Anhänge bemerkenswert. 150-153) Wichtig ist Guthes 158) Abhandlung über den Lauf der zweiten Mauer, welcher, Dank den Untersuchungen Schicks, nunmehr sicher bestimmt werden kann. 164-156) Spie [s<sup>156</sup>) sucht mit Furrer und Socin die Stadt Taricheä in el Medschdel. B. Stade<sup>157</sup>) kommt zu dem Ergebnis, daß der Name der Stadt Samaria urspunglich שמרון bezw. שמרון gelautet habe. Der Berg, auf welchem die Stadt von Omri erbaut ward, bezw. die daselbst sicher schon vorher vorhanden gewesene Siedelung, hätten wahrscheinlich diesen Namen, von dem Geschlechtsnamen שמך abgeleitet, damals bereits getragen, doch könne man immerhin nach der Angabe von 1. Kön. 16, 24 annehmen, dass auch der Geschlechtshäuptling, von dem Omri den Platz erkaufte, שמר geheißen habe. 168-160) Gildemeister 161) weist nach, dass Antonius Placentinus c. X. als den Ort wo die drittehalb Stämme entlassen seien und in dessen Nähe sich die Mose-Thermen befänden, die Stadt Livias bezeichnen wolle, wo auch nach einer neuerdings ans Licht gekommenen Pilgerreisenbeschreibung aus dem 4. Jh. die Israeliten gelagert und Moses Segen empfangen hätten. Salamias oder Salmias werde wohl aus Liviada verderbt sein. Furrer<sup>162</sup>) giebt eine vollständige Liste der alten Ortschaften im Libanongebiet mit Belegen und Erläuterungen. 168-171)

<sup>149)</sup> C. Ninck, Auf biblischen Pfaden. Reisebilder aus Ägypten, Paläst., Syrien, Kleinas., Griechenl. u. der Türkei. Rez.: V[olck]: ThLBl. (1885), No. 37. — 150) X P. de Rohden, De Palæstina et Arabia provinciis romanis quæstiones selectæ. Diss. inaug. Berlin, Mayer u. Müller. 60 S. M. 1,20. — 151) X H. Hunt, The Dead Sea: PalExplorFund. S. 212/4. — 152) X M. V. Sattler, Gesch. der Stadt Jerusalem u. ihrer merkwürdigsten Gebäude nach den Berichten des jüd. Geschichtschr. Flav. Josephus. Mit 3 Plänen z. den Tempeln u. 1 Kunstblatt in Lichtdruck. München, Piloty & Löhle. 1884. gr. 80. 34 S. M. 2, das Kunstbl. M. 3. Nach Siegfried wissenschaftlich wertles. — 153a) H. Guthe, D. zweite Mauer Jerusalems u. d. Bauten Konstantins am heil. Grabe. Nach russischen Berr. u. mit Originalbeitrr. C. Schicks. (Mit Tafeln.): Z. d. deutsch. PalästinaV. 8, S. 245-87. — 153b) × A. Thiersch, Ei. Modell des Tempelberges zu Jerusalem: AZg. No. 108 Beilage. Mitteilung über ein von Schick angefertigtes Modell. — 154a) X W. F. Birch, The city of David: PalExplorFund. S. 61/5, 100/8. — 154b) X C. Schick, Neu entdeckte Felscisternen u. Felsgemächer in Jerus. Mit 1 Tafel: Z. d. deutsch. PalästinaV. 8, S. 42/5. — 154°) X id., Neu entdecktes Columbarium am Berge des bösen Rats bei Jerus.: ib. S. 46/9. — 1544) X X. Pailloux, Monographie du temple de Salomon. Paris, Roger & Chernoviz. Fol. XII, 410 S., 25 planches. Fr. 100 (souscript.). — 154°) X G. Schumacher, Felsengräber in Dschebata. Mit 1 Tafel: Z. d. deutsch. PalästinaV. 8, S. 60/4. — 155) X Beth Habbechereh, or the chosen house: PalExplorFund. S. 29-56, 140/7. - 156) F. Spiess, D. Lage v. Tarichem: Z. d. deutsch. Palästina V. 8, S. 95/9. - 157) B. Stade, Der Name der Stadt Samarien u. seine Herkunft: ZATM. (1885). S. 165-75. - 158) X G. H. Tomkins, Suggested identif. of Berothan or Berothan (Ez. 47, 16 and 2 Sam. 8, 8): PalExplorFund. (April), S. 108-11. - 159) X R. Buselli, L' Emmaus evangelico dimostrato e difeso distante 60 stadii da Gerusalemme: nuovi studii. Parte I. Mailand, tip. Eusebiana. XXIII, 165 S. L. 4. — 160) X P. Mearns, The site of Emmaus.: PalExplorFund. (April), 116-21. - 161) J. Gildemeister, D. Stadt Salamias bei Antonius Placentinus: Z. d. deutsch. PalästinaV. 8, S. 100. — 162) K. Furrer, D. antiken Städte u. Ortsch. im Libanongebiet: ib. S. 16-41. - 163) X H. Chichester Hart, A naturalist's journey to Sinai, Petra and South Palestine. PalExplorFund. S. 231-86. - 164) X E. Hull, Mount Seir, Sinai, and Western Palestine; being a narrative of a scientific expedition. London, Bentley. 222 S. (with maps and illustr.) 10 s. 6 d. Rez.: Hooper: Ac. (1885), 21. Febr. — 165) × L. Oliphant, Round mount Carmel: PalExplorFund. (1885), S. 25/9. — 166) × G. Le Strange, Account of a short journey east of the Jordan: ib. S. 157—80. — 167) × B. A. Hart, Report on the Botany of Sinai and South Palestine (with plates): Transact of the Roy. Irish Ac. XXVIII, 19, S. 373-452.

Altertümer. Stapfer<sup>172</sup>) teilt sein Buch in zwei Teile ein: I. über das soziale Leben, II. über das religiöse Leben in Palästina zur Zeit Jesu Christi. Näher besehen, behandelt es alles das, was man unter dem Begriff der 'Altertümer' zusammenzufassen pflegt, eingeschlossen die Geographie Palästinas und die politische Geschichte. Es ist auch eine Art neutestamentlicher Zeitgeschichte. Die Anordnung des Stoffes lässt zu wünschen übrig und auch sonst hat das Buch, das zwischen populärer und wissenschaftlicher Behandlung der Gegenstände schwankt, seine großen Mängel. 173-176) Der Vortrag Franz Delitzschs<sup>177</sup>) über den Wein in der Bibel ist sehr hübsch zu lesen. 178-179) Friedr. Delitzsch 180) zeigt, dass auch bei den Assyrern die Nacht in drei Wachen geteilt ward. 181-186) Der Aufsatz von S. Louis<sup>187</sup>) über das Armenwesen bei den Hebräern giebt dankenswerte Belehrungen, doch mehr für die späteren Zeiten des Judentums vom babylonischen Exil bis zum 2. Jh. n. Chr. Außerdem finden sich im XV. und XVI. Bande der Realencykl. für protest. Theol. u. Kirche, mehrere kleinere hierhergehörige Artikel.

Religion. Königs<sup>188</sup>) und v. Orellis<sup>189</sup>) früher besprochene wichtige religionsgeschichtliche Schriften sind in englischer Übersetzung erschienen.

<sup>- 168)</sup> X H. B. Tristram, Addends to the Flora of Palestine: PalExplorFund. S. 6-10. — 169) × Noetling, Vorläuf. Bericht üb. d. geognost. Beschaffenheit des Ostjordanl.: Berl.SB. H. 38. 39. S. 807/8. — 170) × F. D. Allen, Greek and latin inscriptions from Palest.: Amer. JPhilol. 6, S. 190—216. — 171) × C. Gordon, Eden and Golgotha (with maps).: PalExplorFund. (April), S. 78—81.—172) Edm. Stapfer, La Palestine au temps de Jésus-Christ d'après le Nouveau Test., l'historien Flav. Josephus et les Talmud. Paris, Fischbacher. 531 S. Rez.: Schurer: ThLZ. (1886), No. 3. — 178) × Studia Biblica: Essays on biblical archæology and criticism, and Kindred subjects. By Members of the Univers. of Oxford. London, Frowde. 264 S. 10 s. 6 d. Rez.: Salmon: Ac. (1885, 15. Aug.); Ath. (1885, 19. Sept.); Holtzmann: ThLZ. (1885), No. 24; Rönsch: Berl. Phil. Wochenschr. (1886), No. 13; Bibl. Sacra (1886, Apr.); Strack: CBl. (1886), No. 22. — 174) X Ch. Clermont-Ganneau, Les fraudes archéologiques en Palestine suivies de quelques monuments phéniciens apocryphes. Avec 20 gravares et fac-similés. Paris, Leroux. 857 S. Fr. 5. — 175) × M. L. Cl. Fillion, Atlas d'histoire naturelle de la bible d'après les monum. anciens etc. Paris & Lyon, Delhomme et Briguet. 4°. VII, 116 S. et 112 planches. Fr. 20. Rez.: Jürgens: StML (1885), 4; Hundhausen: LitHandw. (1885), 6. - 176) X J. H. Balfour, The plants of the Bible. New and enlarg. ed. London, Nelson. 256 S. s. 5. - 177) Franz Delitzsch, D. Bibel u. der Wein. Ein Thirza-Vortrag. (= Schrr. des Institutum judaicum in Leipzig. No. 7.) Leipzig, Dörffling & Franke. 18 S. M. 0,40. — 178) X J. H. Breijer, Præve eener geschiedenis der dranken en drinkgewoonten in Israël. Utrecht, Brejer. VIII, 165 S. F. 1,25. — 179) X N. Gueneau de Mussy, Etude sur l'hygiène de Moïse et des anciens Israélites. (= Bull. de l'acad. de médecine. No. 8.) Paris, Delahaye & Lecrosnier. Vgl. dazu BewGl. (1885, Juli), S. 279-80. Historisch kaum von Wert. — 180) Friedr. De litzsch, Assyriolog. Notizen zum AT. VI. Die 3 Nachtwachen: ZKeilschriftforschg. 2, S. 284-94. — 181) X Engelhardt, D. richtige Würdigung der alttest. Institutionen: BewGl. S. 281-91, 347-57, 381-98. Wissenschaftlich ohne Bedeutung. — 182) X E. Levy, La monarchie chez les Juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud. Paris, Durlacher. 93 S. Fr. 4. - 183) X H. Plofs, Geschichtliches über Knabenbeschneidung: Deutsches AGMedicin. 8, S. 312-43. - 184) X M. Grünbaum, Einige Parallelen zu dem Aufs. Beiträge zur Kenntnis der abergläub. Gebräuche in Syrien': Z. d. dtsch. PalästinaV. 8, S. 80-94; vgl. ib. 7, S. 79 ff. — 185) Kohler, Zur Lehre von der Blutrache. Würzburg, Stahel. s. schon JB. 1883, II, 432<sup>316</sup>. — 186) × D. Castelli, La legge del popolo Ebreo nel suo svolgimento storico. Florenz, Sansoni. 1884. 160. XVI, 420 S. L. 4. — 187) S. Louis. The poor laws of the ancient Hebrews: TSBA. 8, S. 30-41. - 188) F. E. König, The religious history of Israel. A discussion of the chief problems in Old Test. history as opposed to the development theorists. Translat. by A. J. Campbell. Edinburg, Clark. 192 S. 3 s. 6 d. — 189) C. v. Orelli, The old Test prophecy etc. Translat. by J. S. Banks. Edinb., Clark. 474 S. 10 s. 6 d.

Riehms<sup>190</sup>) wertvolles Buch ist in zweiter Auflage erschienen, welche besonders durch Auseinandersetzungen mit Königs Offenbarungsbegriff erweitert Th. Arndt<sup>191</sup>) beschreibt die Einwirkung der neuern Pentateuchkritik auf die Vorstellungen von der israelitischen Religionsentwickelung. Dabei geht er auf die Anschauungen Baudissins, Königs, Seineckes, Buddes näher ein. Gast<sup>192</sup>) welcher die Offenbarung Gottes an Abraham als die Wurzel der israelitischen Religion bezeichnet, bringt nicht bedeutendes, Sack198) viel Unsinn vor. Edersheims194) Werk soll verdienstlich sein, vgl. die Rez. von Cheyne. 195 197) H. Guthe 198) sucht unter sorgfältiger Verwertung der assyrischen Nachrichten die Zustände in Jerusalem zur Zeit der Blüte Jesaias genauer zu erkennen als es bisher gelungen war, und die Abspiegelung derselben in den Reden Jesajas nachzuweisen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass namentlich die seit 724 eingetretene äusserste Gefährdung Judas und das unerwartete Ausbleiben des vor Augen stehenden Verderbens von so eingreifender Wirkung auf Jesajas Vorstellungen gewesen sei, dass man von zwei verschiedenen Zukunftsbildern in seinen Reden sprechen müsse. Der Inhalt des ersten sei Verwüstung des ganzen israelitischen Landes, Wegführung Israels und Judas bis auf einen Rest, der zu einem neuen Volk erwachsen und von dem neuen Davididen des Immanuel beherrscht werden soll, dessen Gestalt für dies erste Zukunftsbild Jesajas charakteristisch sei. Jesaja habe dasselbe etwa zwischen 724 und 701 fallen lassen, weil er den 'wunderbaren Plan' Jahwes nun richtiger erkannt zu haben glaubte. Sein Zukunftsbild ist nun dies: die drohende Gefahr wird an Juda vorübergehen, ohne dass eine völlige Verwüstung des Landes stattfindet. Die von den Feinden belagerte, aber ihren Händen entrissene Stadt erscheint als der heilige Rest, den das reinigende Gericht gleichsam als Aussaat für eine neue Blüte des Volkes zubereitet hat. Die Gegenwart ist von der beglückten Zukunft nicht durch eine Periode der Verödung des Landes und des Exils des Volkes geschieden, wenn es auch von jener zu dieser durch Drangsale hindurchgeht. Hier ist in der geretteten Stadt Jerusalem, in der nach der Belagerung noch derselbe König herrscht wie vorher, kein Raum für den neuen Davididen. Die charakteristische Eigentümlichkeit dieses zweiten Zukunftsbildes ist vielmehr eben der Satz, dass Zion nicht von den Assyrern erobert werden wird. Gemein-

<sup>190)</sup> E. Riehm, D. messian. Weissagung. Ihre Entsteh., ihr zeitgeschichtl. Charakter u. ihr Verhältn. z. der neutest. Erfullung. 2. Aufl. Gotha, F. A. Perthes. VI, 238 S. M. 4. Rez.: Ed. König: ThLBl. (1886), No. 1; Guden: HannPastKorresp. (1886), No. 9. — 191) Th. Arndt, Zur alttest. Religionageschichte: PKZ. 19, S. 417—28, 441—52. — 192) F. A. Gast, Origin of the Old Test. religion: OldTestSt. (Okt.), S. 52—61, (Nov.), S. 107—11. — 193) J. Sack, Die Religion Altisraels nach den in der Bibel enthaltenen Grundzügen dargestellt. Leipzig, Friedrich. VII, 178 S. M. 3. — 194) A. Edersheim, Prophecy and history in relation to the Messiah. The Warburton lectures for 1880/4. With 2 append. on the arrangement, analysis and recent criticism of the Pentateuch. London, Longmans. 410 S. s. 12. Rez.: OldTestSt. (1885, May); Ath. (1885, 14. Nov., 21. Nov.); Robie: AndovRev. (1885, Okt.); Curtis: PresbRev. (1885, Okt.); Cheyne: Ac. (1885, No. 16 May). — 195) × H. Schultz, Alttestamentliche Theologie. 3. Ausg. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. XII, 838 S. M. 15. Ist nur eine neue Titelausgabe. — 196) × J. P. Peters, Suggestions on the rise and development of the messianic hope: AndovRev. S. 75—86. — 197) × E. L. Curtiss, The advent of Jehovah: PresbRev. S. 606—12. — 198) H. Guthe, Das Zukunftsbild des Jesaja. Akad. Antrittsvorlesung in erweit. Form herausgeg. Leipzig, Breitkopf & Härtel. II, 49 S. M. 1,20. Rez.: Kamphausen: ThLZ. (1886), No. 13.

sam ist beiden Zukunftsbildern die Hoffnung, dass die Strafen des göttlichen Zornes einen Rest übrig lassen werden, aus dem sich das neue Israel entwickeln wird. Franz Delitzch<sup>199</sup>) weist nach, wie Weissagung und Vorbilder im Alten Testament bezeugen, dass der Messias durch Leiden eine Sündensühnung beschaffen werde. Mosapp<sup>200</sup>) weist die von Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten, S. 51) gegebene Auffassung von Jes. 1, 18 als Frage: 'Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie dann für weißs gelten?' zurück.<sup>201.202</sup>) Über Orellis<sup>203</sup>) Artikel mag bemerkt werden, dass er Königs Ansicht von der Art der prophetischen Wahrnehmung bekämpft.<sup>204.212</sup>) Der libellus historico-criticus<sup>218</sup>) über ein recht wichtiges Thema leistet leider nichts erhebliches.<sup>214</sup>) Zum Schluß weisen wir auf zwei<sup>213.216</sup>) die obere und untere zeitliche Grenze unseres Gebietes berührende Arbeiten hin, von denen wenigstens die von Smend der Beachtung wert erscheint.

### III. 2.

### M. Kayserling.

# Jüdische Geschichte von der Zerstörung Jerusalems bis zur Gegenwart.

Wer es unternimmt, den Bericht über die jüdische Geschichtschreibung und die ihr verwandten Fächer der jüdischen Wissenschaft zu liefern, muß bescheiden in seinen Ansprüchen sein und darf keine hohen Erwartungen

<sup>199)</sup> Franz Delitzsch, Der Messias als Versöhner. Ei. bibl. Untersuchung. (= Schrr. des Instit. judaicum in Leipzig. No. 8.) Leipzig, Dörffl. u. Franke. 32 S. M. 0,40. -200) H. Mosapp, Z. alttest. Lehre v. der Sündenvergebung: ThStWürtt. S. 78/5. — 201) X P. A. Nordell, The Old Test. doctrine of the spirit of God: OldTestSt. (June), S. 433-44. - 202) X A. Hovey, The meaning of Sheol in the Old Test.: ib. (Oct.), S. 49-52. — 203) v. Orelli, Weissagung. Herzogs Realencykl. 16, S. 720-42. — 204) X T. K. Cheyne and E. A. W. Budge, The Seraphim: Expos. S. 319-20. 205) X G. H. Schodde, The Old Test. covenant: BiblSacra. S. 401-30. - 206) X B. L. Frothinham, The meaning of Baslim et Aschtaroth in the Old Test.: AmericJofPhilol. 5 (1884), S. 331/8. — 207) X W. G. Moorehead, Universality of serpent-worship: OldTestSt. S. 193-202. - 208) X W. Rob. Smith, On the forms of divination and magic enumerated in Deut. 18, 10. 11: JPh. 13 (1885), S. 273-87; 14, S. 113-28. 209)  $\times$  S. T. Anderson, 'I am that I am': OldTestSt. S. 310/3. — 210)  $\times$  S. R. Driver, Recent theories on the origin and nature of the Tetragrammaton: StudiaBibl. S. 1-20. Oxford. - 211) X G. H. Schodde, On the source of the name יהוה: Hebraica S. 255/7. — 212) × J. Halévy, Recherches bibliques. I. Le tetragramme. II. אָל, אָלַדּ: III. L'origine du ב dans les noms propres composés: REJ. (1884), S. 161-86 und (1885), S. 1/9. - 213) P. V. Schmidt, Libellus hist.-criticus in quo quomodo ultimis a Chr. sæc. judaismus cum paganismo coaluerit Philonis theosophiæ ratione sub finem habita. Leipzig, Böhme. 1884. 81 S. M. 1,25. Rez.: ThLBl. (1885), No. 38. — 214) × R. V. Foster, The Hebrew 'Wisdom': OldTestSt. (Nov.), p. 104/7. - 214a) X F. W. Schultz, D. Nächstenliebe u. ihre Erweisungen im A. Test.: MonatsschrfinnMiss. (1884), S. 111—26; (1885), S. 157—64, 199—210, 284—92. — 215) H. Osgood, Prehistoric commerce and Israel.: BaptQuartRev. S. 163-84. - 216) R. Smend, Über jüdische Apokalyptik: ZATW. S. 222-51.

stellen, derjenige aber, der redlichen Fleiss und ein Streben, das unter den obwaltenden misslichen Umständen gar oft ein rein ideales ist, auf dem Gebiete der Wissenschaft zu würdigen weiß, wird auch den Leistungen, welche in diesem Jahresbericht geboten werden, seine Anerkennung gewiß nicht versagen.

Die periodische Litteratur ist durch kein neues wissenschaftliches Organ vermehrt: das bereits für tot erklärte 'Jüdische Centralblatt' 1) erscheint wieder als Vierteljahrsschrift, matt und schwach nach Umfang und Inhalt.

Nachdem die der hebräischen Bibliographie gewidmete Zeitschrift zu erscheinen aufgehört hat, gewinnen die bibliographischen Berichte der REJ. an Bedeutung; dies gilt besonders von dem Verzeichnis der durch den 'Antisemitismus' hervorgerufenen, im Druck erschienenen Schriften gegen und für die Juden 14) und von dem ausführlichen Berichte über die von der Société des études juives veröffentlichten Arbeiten. (2) Von antiquarischen Katalogen erwähnen wir nur den von R. N. Rabbinowitz, 8) der 152 Hdss., größtenteils bereits Gedrucktes, Briefe, Homilien, viele synagogale Poesien, Gelegenheitsgedichte und Ritualien enthält. Eine medizinische hebräische Hds. beschreibt ausführlich Steinschneider, d) eine andere Hds. vom Jahre 1300 Adler. 5) Die in einem früheren Berichte bereits erwähnte hds. Gutachten-Sammlung der Geonim<sup>6</sup>) aus dem 10-11 Jh. liegt teilweise gedruckt vor.

Die vier Jahrbücher. 7-10) welche uns bekannt sind, bieten mehrere Arbeiten, welche an den entsprechenden Stellen bezeichnet werden.

Für allgemeine Geschichte haben wir einen Artikel, 11) für das MA. ein wiederabgedrucktes Schriftchen des Isak de Lattes, 12) das selbst nichts als die bekannte Einleitung des Meiri von Perpignan ist, sowie Zusätze zu dem Geschichtswerke des Joseph Cohen, 18) und für die neuere Zeit interessante Rückblicke auf die Kämpfe des letzten halben Jh. 14) zu verzeichnen. Die sogenannten 'Geschichtsbilder', 15) von welchen das dritte

<sup>1)</sup> Jud. CBl. s. JB. 1883, I, S. 351. — 1a) Quelques livres sur la question antisémitique: REJ. 11, S. 300-10. Wird fortgesetzt. - 2) Th. Reinach, Rapport sur les publications de la société pendant l'année 1883/4: Ann. de l. Société des Etudes Juives 4, S. 19-78. Paris, Durlacher. Deutsch: Nz., No. 38, 85, 39-44. 3) Ohne Titel. (München). Ohne Angabe des Druckers. 22. Elul 5645 = 2. September 1885. 95 S., wovon S. 85-95 die Hdss. betreffen. — 4) Eine medizinische hebräische Handschrift beschrieben von M. Steinschneider: MWJ. 12, S. 182-216. — 5) C. Adler, On a hebrew manuscript of the year 1300: Hebraica, S. 80-95. 1884, Oktor. — 6) A. Harkavy, Studien und Mitteilungen aus der k. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, 4. Teil: Responsen der Geonim zumeist aus dem 10.-11. Jh. nebst Anmerkungen und Einleitung. 1 Heft (Hebr.). Berlin, Itzkowsky. 200 S. Zu den Schriften des Vereins 'Mekize Nirdamim'. — 7) Anuar pentru Israeliti cu ilustratiuni și un supliment calendaristic pe anul 5646 (1885/6). Anul al VIII-lea. Bucuresti, Stefan Mihalescu. 170 S. Lire B. — 8) Annuaire de la Société des études Juives. Quatrième Année. Paris, Durlacher. 113 S. — 9) Annuaire des Archives israelites pour l'an du monde 5646 . . . administratif, littéraire, biographique . . . 2º année, par H. Prague. Paris, Arch. israél. 12. 116 S. — 10) Ha-Assiph, herausgegeben von N. Sokolow, 2. Jhrg. 5646 = 1885/6. M. Illustrat. Warschau, Goldmann. 1885. XII, 772, 55, 3 S. Rbl. 1. — 11) L. Philippson, Die drei großen Waffengange der Juden: AZg. d. Judent. 49, S. 217—22. — 12) Issac de Lattes, Schaare Zion. Beitrag zur Gesch. des Judentums bis zum J. 1872. Mit Anm. und einer Einl. versehen v. S. Buber (Hebr.). Jaroslau, Gräber. 48 S. — 13) Isidor Loeb, Additions au Dibré Hayyamim de Josef Haccohen: REJ. 10, S. 248-50. — 14) L. Philippson, Bückblick auf die Kämpfe des letzten halben Jahrhunderts: AZg. d. Judent. 49, S. 35 u. 5. (11 Artikel.) — 15) M. H. Friedlander, Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit. 3. Band. Brunn, Epstein. 62 S. Kr. 90. Von R. Josef Karo bis zur Mendelssohnischen Zeit,

Heft (Band!) erschienen, sind ohne wissenschaftlichen Wert. Materialien zur allgemeinen Geschichte bietet auch der Bericht der Alliance israélite universelle, <sup>16-18</sup>) der zur Jubiläumsfeier derselben erschienen ist. Eine beachtenswerte Erscheinung ist die Geschichte der Erziehung bei den Israeliten mit einer Bibliographie der jüdischen Pädagogik. <sup>19</sup>)

Für Chronologie und Kalenderwesen als Hilfswissenschaft der jüdischen Geschichte, ist eine Abhandlung<sup>20</sup>) und ein sehr brauchbares Buch<sup>21</sup>) zu verzeichnen. Mit der Untersuchung über die Chronologie der talmudischen Zeit<sup>23</sup>) gehen wir zur Litteratur des Talmuds über.

Von der französischen Übersetzung des jerusalemischen Talmud, zu dem die Bemerkungen des gelehrten Menahem de Lonsano neu ediert sind, <sup>28</sup>) ist der 7. Band erschienen. <sup>24</sup>) Die recht unzeitgemäße Arbeit, den babylonischen Talmud in seinen hagadischen Bestandteilen <sup>26</sup>) zu übersetzen, hat Wünsche übernommen und in seiner Weise gelöst. — Über Plan und System der Mischnah ist eine hebräische Schrift, <sup>26</sup>) über die Methodologie der Mischnah <sup>27</sup>) mit Zugrundelegung des sechsten Abschnitts des Tr. Aboth eine größere gründlich gearbeitete Abhandlung in ungarischer Sprache erschienen. Die wechselvolle Geschichte des Talmuds, <sup>28</sup>) der durch Rohlings 'Talmudjuden' und den entlarvten Brimanus in den letzten Jahren oft in gehässiger Weise genannt, und infolgedessen auch mehrfach verteidigt wurde, <sup>29.30</sup>) sowie das Schicksal desselben auf dem tridentinischen Konzil, <sup>31</sup>) ferner die Medizin der Talmudisten <sup>32</sup>) und das Weib nach talmudischen Aussprüchen <sup>38</sup>) wurden in Monographieen und Abhandlungen dargestellt. Die Persönlichkeiten der Talmudisten <sup>34-85</sup>) bieten Autoren noch immer

<sup>16)</sup> L'Alliance israélite universelle; publié à l'occasion du 25° anniversaire de sa fondation, célébré le 1er Mars 1885. Paris, siège de la société. 132 S. — 17) Die Alliance israelite universelle, veröffentlicht zu ihrem 25jährigen Jubiläum; Purim 5645, 1. März 1885. Paris, siège de la société. 86 S. 2. Ausg. mit einer Schulkarte der Allianz. Frankfurt a. M., Kauffmann, 76 S. — 18) E. Schwarzfeld, Istoricul Aliantei israelite universale de la intemeierea ei pānā astāzi (1860--85); traduc. din limba franceža. Bucuresti, St. Mihalescu. IV, 187, 2 S. 1 leu. — 19) B. Strafsburger, Gesch. der Erziehung und des Unterrichts bei den Israeliten. Von der vortalmud. Zeit bis auf die Gegenwart. Mit einem Anh. Bibliographie der jud. Pädagogik. Stuttgart, Levy & Muller. XV, 310 S. M. 5.

— 20) J. Hirsch, Essai sur l'heure de la nuit close: REJ. 11, S. 239—51. 21) Sal. W. Freund, Vergleichende Datum-Tabellen auf 216 Jahre des jüd. und allgemein bürgerl. Kalenders d. i. vom Jahre 1784--2000. Wien, Knöpfimacher. Fol. VI, 375 S. fl. 5. - 22) H. Graetz, Hist. und topograph. Streifzüge. Zur Chronologie der talmudischen Zeit: MGWJ. 84, S. 435-53, 481-96. Fortsetzung folgt. - 23) Bemerkungen zum Jerusalem. Talmud von Menahem de Lonsano mit Zusätzen von S. Buber: Ha-Assif. 2, S. 320/9. — 24) M. Schwab, Le Talmud de Jérusalem traduit en Français. Vol. VII: Yebamoth et Sota. Paris, Maisonneuve et Leclerc. IV, 352 S. Fs. 10. — 25) A. Wünsche, Der baylonische Talmud in seinen hagadischen Bestandteilen. Wortgetreu übersetzt und durch Noten erläutert. Leipzig, Schulze. 552 S. -26) J. Brull, Einleitung in die Mischnah. II. Teil. Plan und System der Mischnah. (Hebr.) Frankfurt a/M., Erras. VII, 167 S. M. 4. — 27) H. Deutsch, Az országos izraelita tanitoképző intézet értésitő (ung.). Budapest. 181 S. — 28) H. G(raetz), Die Schicksale des Talmud im Verlauf der Geschichte: MGWJ. 34, S. 529-41. - 29) Abr. Hochmuth, Der Talmud. Wien, Waizner. 40 S. Kr. 40. Zuerst erschienen: ungar. MZS. 1884 Heft 8-10, dann deutsch in Nz. 1885 No. 3, 5—11. — 30) On the study of the Talmud: Westminster R. New Series No. 133, January, S. 20-53. - 31) G. Wolf, Das tridentinische Konzil und der Talmud. Wien, Hölder. 26 S. Rez.: Ztg. d. Jdts. 49, 751. -\$2) Jos. Bergel, Die Medizin der Talmudisten nebst einem Anhange: Die Anthropologie der alten Hebraer. Leipzig und Berlin. - 33) Ad. Kurrein, Die Frau im judischen Volke. Vortrag. Frankfurt a/M., Kauffmann. 39 S. — 34) Abr. Jos. Joffe, Beiträge zur Geschichte der Amoraim (Biographie des Raba b. Joseph b. Chama): MWJ. 12,

Stoff. Hieran reiht sich eine inhaltreiche Schrift über apokryphische Bücher aus der Zeit und Schule R. Akibas,<sup>36</sup>) und die Bearbeitung des Königtums der alten Hebräer nach biblischen und talmudischen Quellen.<sup>87.88</sup>)

Gleich dem Talmud wurde auch der Schulchan Aruch angegriffen, verteidigt und wieder angegriffen. <sup>39-40</sup>) Erwähnt sei auch hier eine das rituale Schlachten in Schutz nehmende Schrift, <sup>41</sup>) welche zum teil Abdruck einer 1867 vom Ref. erschienenen ist.

Die Midrasch-Litteratur wurde wesentlich bereichert durch S. Buber, der den Midrasch Tanchuma und andere Midraschim aus verschiedenen Hdss. mit bewundernswertem Fleiße neu ediert, mit Einleitung und Anmerkungen versehen hat. 42-48) Die früher von ihm trefflich bearbeitete Pesikta de R. Kahana, mit der auch Ph. Bloch sich eingehend beschäftigt 44) und die andere zum Studium veranlaßt hat, 48) wurde von A. Wünsche ins Deutsche übersetzt. 46) In diesen Litteraturkreis gehören auch zwei Abhandlungen über die Legende des Bartalmion, der auch für Ben Thymelion gilt. 47-48)

Von Kohuts Aruch completum ist seit dem vorigen Berichtsjahre nichts mehr erschienen und wird das Werk infolge der Berufung des Herausgebers nach New-York wohl Bruchstück bleiben; hingegen ist Levys Wörterbuch über den Talmud und die Midraschim<sup>49</sup>) weiter gediehen. Ergänzungen bieten die lexikalischen Studien des früh verstorbenen M. Lattes, welche nach seinem Tode erschienen sind.<sup>50</sup>) Buxtorfs hds. Aruch glaubt Kaufmann

S. 217—24. Fortsetzung folgt. — 35) S. Antakolski, Biographie Abajis: Ha-Assif. 2, S. 503/9. Mit Zusätzen von M. Straschun, Hebr. — 36) F. Rosenthal, Vier apokryphische Bücher aus der Zeit und Schule R. Akibas. Leipzig, Schulze. IX, 150 S. M. 3. Rez.: Lit. CBl. No. 38; REJ. 11, S. 291 ff. — 37) E. Lévy, La monarchie chez les Juis en Palestine selon la Bible et le Talmud. Paris, Durlacher. 93 S. Fs. 4. — 38) M. Ehrlich, Königtum und Staatswesen der alten Hebrier. Nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet. Steinamanger, Bertalanfey. 120 S. Fl. 1. Ohne Belang. — 39) D. Hoffmann, Der Schulchan-Aruch und die Rabbinen über das Verhältnis der Juden zu Andersgläubigen. Berlin, Hildesheimer. VI, 150 S. S.-A. aus der J. P. -40) G. Marx, Der Schulchan-Aruch in seiner Beleuchtung durch Dr. Justus und Ecker, Der Schulchan-Aruch und seine jüd. Verteidiger: Nathanael. No. 2, 8, 5, 8. 88-49, 65-83, 129-48. - 41) H. Ehrmann, Tier-Schutz und Menschen-Trutz. Sämtliche für und gegen das Schlachten geltend gemachten Momente kritisch beleuchtet nebst einer Sammlung aller altern und neuern Gutachten hervorragender Fachgelehrten. Frankfurt a/M., Kauffmann. IV, 167 S. M. 2. Man vgl. hierzu Kayserling, Die rituale Schlachtfrage, oder Ist Schlachten Tierquälerei? Auf Grund der eingeholten und mitabgedruckten Gutachten beantwortet und beleuchtet (Aarau 1867). — 42) Sal. Buber, Midrasch Tanchuma. Ein agadischer Kommentar zum Pentateuch von R. Tanchuma b. R. Abba. Zum ersten Male nach Hdss. herausgegeben. Krit. bearb., kommentiert und m. einer ausführl. Einl. versehen. 3 Bände. Wilna, Romm. 212, 222, 184, 114, 168 u. 57 S. Rez.: A. Z. d. J. 49, S. 687 f.; MJWZ. 84, S. 422—81. — 43) id., Likutim mi-Midrasch Ele ha-Debarim suta. (Hebr.) Wien (Pressburg, Alkalai). VIII 32, 8 S. Zuerst erschienen — teilweise — im 'Beth-Talmud'. - 44) Philipp Bloch, Studien zur Aggadah. Zur Pesikta de rabbi Kahana: MGWJ. 34, S. 166—84, 210—24, 257—69, 385—404. Soll fortgesetzt werden. — 45) J. Theodor, Die Midraschim zum Pentateuch und der dreijährige palästinensische Cyclus: ib. 34, S. 351—66, 405—21, 454—67. Fortsetzung folgt. — 46) A. Wünsche, Pesikta de Rab Kahana. Zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und m. Einl. u. Noten versehen. Leipzig, Schulze. XII, 300 S. — 47) J. Halévy, Ben Thymélion et Bartholomée: REJ. 10, S. 60/5. — 48) Israel Lévi, Encore un mot sur la légende de Bartalmion: ib. S. 66—78. — 49) J. Levy, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über den Talmud und die Midraschim. Nebet Beiträgen von H. L. Fleischer. 19. Lieferung. Leipzig, Brockhaus. M. 6. - 50) M. Lattes, Miscellanea postuma. Fasc. II. Terzo Supplemento al Lessico talmudico y-7. Milano, Bernardoni de Rebeschini. e. Cie. 49-69 S.

im einer Berner Aruch-Hds. entdeckt zu haben.<sup>51</sup>) Wir erwähnen noch eine geistreiche Schrift über Sprichwörter,<sup>52</sup>) sowie eine kulturhistorische Abhandlung.<sup>58</sup>)

Spesialgeschichte. Asien. — In die früheste Epoche führen uns zwei selbständige Werke, <sup>54-55</sup>) welche beide mehr die religiöse Entwickelung und die inneren Zustände des jüdischen Volkes von verschiedenen Gesichtspunkten aus behandeln. In die Zeit vor der Zerstörung des Tempels und unmittelbar nach derselben werden wir durch Mommsen, <sup>56</sup>) der in der Beurteilung der damaligen Verhältnisse freilich einen einseitigen <sup>56</sup> Standpunkt einnimmt, und durch die von Grätz fortgesetzten historischen und topographischen Streifzüge <sup>57-58</sup>) geführt. Der Bar-Kochbaische Aufstand unter Hadrian ist wieder einmal in einer Monographie dargestellt. <sup>59</sup> Abgesehen von einer geschichtlichen Abhandlung über die seit mehreren Jahren ventilierte Palästinafrage <sup>60</sup>) und einer Schilderung des heiligen Landes, <sup>61</sup> sind nur noch zwei an sich unbedeutende Reiseberichte <sup>63-63</sup> aus alter und neuester Zeit über Palästina <sup>64</sup>) zu vermerken. — Das berühmte Schulhaupt Saadia <sup>65</sup>) wurde von berufener Seite und dessen Gegner Dunasch Ibn Labrat <sup>66</sup>) in einer Dissertation behandelt.

Die im Berichtsjahr 1883 begonnene Geschichte der Juden in Medina, welche mit dem Auftreten Mohammeds ihre eigentliche Bedeutung erhält, wurde zu Ende geführt<sup>67</sup>) und auf Grund einiger Inschriften das Vorhandensein einer jüdischen Gemeinde in Hypaepa<sup>68</sup>) nachgewiesen.

Afrika. - Einige Notizen erhalten wir über die Steuern der Juden

<sup>51)</sup> Dav. Kaufmann, Buxtorfs Aruchhandschrift wiederaufgefunden: MGWJ. 84, S. 185-92, 225-38. - 52) Ad. Jellinek, Der jüdische Stamm in nichtjüdischen Sprichwörtern. Dritte Serie: französische, italienische, rumänische und slavische Sprichwörter. Wien, Bermann & Altmann. 76 S. M. 2. Zuerst erschienen; Nz. No. 7-17. --- 53) P. F. Frankl, Über die Erbauungs- und Unterhaltungslektüre unserer Altvorderen. MGWJ. 84, S. 145-65. Ungar. MZS. - 54) Ad. Rosenzweig, Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile mit besonderer Rücksicht auf die religiöse Entwickelung des Judentums. Berlin, Dümmler. XVI, 240 S. M. 4. — 55) E. Schürer, Gesch. d. jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 2. Teil. Die inneren Zustände Palästinas und des jud. Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Leipzig, Hinrichs. 1886. 884 S. M. 20. -56) Theodor Momms en, Römische Gesch. Fünfter Band: Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. Berlin, Weidmann. Rez.: Ztg. d. Jdts. 49, S. 249-58, 265/9, 281/4, 297-800, 315/7; REJ. 11, S. 288 f. - 56a) s. o. K. III, 1. -- 57) H. Graetz, Histor. und tograph. Streifzüge. 1. Die letzten Tempelbeamten vor der Tempelzerstörung und die Tempelämter. 2. Eine mit den Herodianern verschwägerte Familie. 3. Der Osterstreit in der Kirchender ersten Jhh. und seine Beziehung zum Judentum. MGWJ. 34, S. 198-209. - 58) id., Histor. und topograph. Streifzüge. Die Römischen Legaten in Judäs unter Domitian und Trajan und ihre Beziehung zu Juden und Christen: MGWJ. 84, S. 17-84. - 59) J. H. Schwarz, Der Bar-Kochbaische Aufstand unter Hadrian, oder: Der gänzliche Verfall des judischen Reiches. Brunn, Epstein. 60 S. 80 Pf. — 60) Isr. Hildesheimer. Die Palästinafrage und ihre Geschichte: Jüd. Presse 16, No. 8-11. 1) N. Sokolow, ארץ המדה Das heilige Land nach den bedeutendsten Reisenden, besonders nach L. Oliphant geschildert (Hebr.) Warschau, Goldmann. VIII, 191 S. Mit einer Karte Palästinas. — 62) Ad. Neubauer, Un voyage anonyme en Palestine: REJ. 10, S. 105/7. — 63) B. L. Benas, Report of the travels in the East. London, Werthelmer, Les & Cie. 18 S. Reprinted from the Annual Vol. of the Anglo-Jewish Association. — 64) Über Palästina s. den ausführlichen Bericht Socius in: ZDPV (Leipzig 1886). — 65) J. H. Weifs, Ha-Gaon R. Seadia (Hebr.): Ha-Assif. 2, S. 275-98. Hebr. - 66) J. Steinherz, Dunas Ibn Labrat (ungar.). Diss. Budapest. - 67) Hartwig Hirschfeld, Essai sur l'histoire des juifs de Médine: REJ. 10, S. 10-81. (Aussugsweise: AZg. d. Judent. S. 49, 444/6.) - 68) S. Reinach, Les Juiss d'Hypaspa: ib. S. 74/8.

in Medea und über Benjamin Zacuto, wohl ein Urenkel des spanischen Astronomen Abraham Zacuto in Algier, 69) den Marschall de Choiseul ah seinen Lebensretter pries. Eine alte Synagoge in Tunis hat Kaufmann beschäftigt. 70)

Europa. 71) - Für Rumänien müssen wir uns darauf beschränken, auf die in rumänischer Sprache erschienenen Schriften und Artikel, 79-77) welche teilweise die Geschichte der Gegenwart behandeln, zu verweisen,

Aus Ungarn ist außer einer Spezialgeschichte der erst hundert Jahre bestehenden jüdischen Gemeinde Szegedin, 78) an die sich Reminiszenzen über den dortigen Rabbiner Leopold Löw 79) schließen, und einigen Urkk. 80) nichts zu verzeichnen.

Österreich ist durch einen Artikel vertreten. 81) Der Vf. der Geschichte der Stadt Krems<sup>82</sup>) hat auch die Stellung der dortigen Juden berücksichtigt.

Die Geschichte der Juden in Böhmen ist in nicht weniger als vier Artikeln 88-86) behandelt, in Einem Jahre, einmal sogar nach archivalischen Quellen! Die über die böhmischen Juden 1561 verfügte Ausweisung wurde, wie G. Wolf aus bisher ungedruckten Urkk. nachweist, durch den Erzherzog Ferdinand von Tyrol vereitelt. Die bereits gedruckten Sendschreiben, welche die jüdische Gemeinde in Augsburg über die Austreibung der Prager und böhmischen Juden 1744 nach Venedig, London und Amsterdam gerichtet hat, wurden, wie es heißt, der Seltenheit wegen, wieder abgedruckt. \$7-88) Von einzelnen Gemeinden boten den Stoff zur Behandlung Nachod, 89) Reichenau, 90) Reichenberg 91) und Böhm. Leipa; über den 1745 dort

<sup>69)</sup> Isaac Bloch, Notes sur les Israélites de l'Algérie; ib. S. 255-60. 70) D. Kaufmann, Egy ókori zsinagóga fölfedezése Tunisban (ungar.): Magyar Zsido Szemle. 2, S. 629-84. — 71) X M. Belleli, Cenni storici sulla communità israel. di Corfu, versione del greco di . . . p. Giov. Romano: Mosè (Corfu) 8, No. 1 f. 6. -72) B. Labin, Memoria la cestia evree. Botusani. — 73) E. Schwarzfeld, Adevēral asupra revolti de la Brusturvasa. Bucuresti, St. Mihalescu. 47 S. Leu 1. — 74) id., Radu Porumbaru si Ispravile lui la fabrica de Hartie din Bacau. Bucuresti, St. Mihalescu. 48 S. Bani 50. — 75) Radu Porumbar und seine Gräuelthaten in der Papierfabrik zu Bacau in Rumänien. Leipzig, Leiner. 80 S. — 76) S. J. Rosanis, La généalogie de la famille Rosanès depuis les premiers temps jusqu'à nos jours; 1° vol. Rusciue, Drobnysk. 72 S. Lieu 1. Res.: REJ. 11, S. 291. — 77) Abner Cassvan, Biografia Rabinitor din Romania: Fraternitates 4 (1884), S. 34 ff. — 78) I. Löw und Kulinyi, A Szegedi zsidók 1785—1885 (ungar.). Szegedin, Isr. Gemeinde. XXVI, 378 S. fl. 5. Rez.: MZS. 2. Jahrg. S. 440/6. Mit den Porträts der bedeutendsten Israeliten Szegedins. --- 79) Mor. Feitel, Reminiscensen aus meinem Umgange mit Leopold Löw vom Jahre 1829 bis zu seinem Lebensende (1875). Papa, Schlossberger. 68 S. — 80) Magyar Zeido Szemle 2, S. 74 f., 140, 208, 387 ff., 412 f., 622 f. — 81) G. Wolf, Jüdische Ärzte in Wien in der vorjosefinischen Zeit: Nz. 25, S. 851/2. — 82) A. Kerschbaumer, Gesch. der Stadt Krems. Krems a. D., Ossterreicher. 651 S. M. 6. — 83) M. Grünwald, Gesch. der Juden in Böhmen zum erstenmale nach archival. Quellen bearbeitet. 1. Teil. Pisek, Selbstverlag. 84 S. Zuerst erschienen im Jüd. CBl. Jahrg. 3 u. 4. - 84) H. Friedländer, Zur Gesch. der Juden in Böhmen: Kritik u. Reform 2, No. 1, 2, 4, 6—8. — 85) Jos. Jirecek, Zur Gesch. der Juden in Böhmen: Jüd. CBl. 4, No. 2. — 86) G. Wolf, Zur Gesch. der Juden in Böhmen. Prag, Brandeis. Aus Brandeis' Illustr. Volkskalender für 5646. — 87) H. Graetz, Sendschreiben über die Austreibung der Prager und böhmischen Juden unter Maria Theresia: MGWJ. 84, S. 49-62. Man s. die Ergenzungen das. 272/7 u. 148. — 88) G. Wolf, Zur Vertreibung der Juden aus Böhmen 1744: AZg. d. Judent. 49, S. 847/8. — 89) J. Wiesner, Zur Gesch. der ist, Kultusgemeinde Nachod: Jud. CBl. 4, No. 4. — 99) S. Lengsfelder, Gesch. der jud. Kultusgemeinde Reichenau: ib. 4, No. 2. — 91) Ad. Hlawatsch, Gesch. der Gemeinde Reichenberg: ib. No. 1.

erschlagenen Rabbiner Jona befindet sich noch Hdsliches im Kaunitzschen Archive. 92) Die Korrespondenz, welche der Prager Rabbiner Rappoport mit dem gelehrten Luzzatto in Padua führte und für die Zeit- und Litteraturgeschichte von Wert ist, wird veröffentlicht. 9%) Einige sehr wertvolle Beiträge erhalten wir aus Italien, besonders über Rom. 98) Die vortreffliche Arbeit über die Juden in der ewigen Stadt in der öffentlichen Meinung und in der Litteratur ist beendet; 94) dieselbe wird hoffentlich auch besonders erscheinen. Hierzu kommt noch eine Notiz über die Juden in Rom aus dem 16. Jh. 98) Den durch Papst Paul IV. zu Märtyrern gewordenen portugiesischen Juden in Ancona sind zwei Artikel gewidmet. 96.97) Über eine vereitelte Blutanklage in einem Dorfe bei Viadana am Po gegen Ende des 14. Jh. erfahren wir Näheres aus einer durch P. Perreau an die Öffentlichkeit gezogenen hds. Relation.98) Das innere Leben der Juden Italiens beleuchtet eine aus dem 16. Jh. stammende noch ungedruckte Sammlung rabbinischer Gutachten. 99) welche auch für die Litteraturgeschichte von Wert sind.

Aus Spanien — nichts Neues, für die Geschichte nichts von Belang: einige Kaufbriefe aus Barcelona, Castejon, Gerona, 100) einige Notizen über die Juden in Cordova 101) und über die dortige Synagoge; sonst nichts. Hingegen sind mehrere Monographieen über spanischeftlichen Leistungen, über Ibn Ganach, 108) J. Hajjug, 108-104) Maimuni, 106) Jehuda Halevi, 106) Abraham Ibn Esra, 107-108) und den spanischen Dramatiker Antonio Enriquez Gomez 109) zu verzeichnen. Dokumente über die grauenhafte Thätigkeit der spanischen Inquisition, welche jetzt in der Stadtbibliothek zu Bordeaux 110) aufbewahrt werden, führen uns nach Frankreich.

Auch Frankreich bietet uns im Verhältnis zu früheren Berichtsjahren diesesmal wenig. Die Geschichte der Juden in den südlichen Provinzen, welche eine Zeitlang unter päpstlicher Herrschaft standen, wird fortgesetzt

<sup>92)</sup> MGWJ. Bd. 34, S. 61 f. — 92a) S. L. Rappoports hebraische Briefe an S. D. Luzzatto 1883-60. Herausgegeben von E. Gräber. Heft 1 und 2. Przemysl, Domkapitel. VI, 150 S. à Heft fl. 1. — 93) Die Juden in Rom. 1. 2: AELKZ. (1885), No. 37, 38. Vgl. JB. 1884. — 94) J. A. Hild, Les Juifs à Rome devant l'opinion et dans la littérature: REJ. 11, S. 18—59, 162—94. — 95) M. Schwab, Nota sugli Ebrei a Roma nel 1566: Vess. Isr. 82, No. 1. — 96) C. Feroso, Di alcuni ebrei portoghesi in Ancona sotto Paolo IV: Arch. stor. p. l. Marche e p. l'Umbria I, 4 (1884), S. 689-709. - 97) David Kaufmann, Les Martyrs d'Ancone: REJ. 11, S. 149-53. - 98) P. Perreau, Une accusation confondue: ib. 10, S. 282/6. — 99) Giac. Montefiore, Un recueil de consultations rabbiniques, rédigé en Italie au XVI siècle: ib. S. 183-203. - 100) Is. Loeb, Actes de vente hébreux originaires d'Espagne: ib. S. 108-22. - 101) Fidel Fita: Boletin de la Real Academia d. l. Historia 5, fasc. 6 (1884), S. 361/5. REJ. 10, S. 244/7; 11, S. 156. — 102) W. Bacher, Leben und Werke des Abulwalid Merwan Ibn Ganach (R. Jona) und die Quellen seiner Schrifterklärung. Budapest (Leipzig, Schulze). IV, 108 S. M. 4. JB. der Landes-Rabbinerschule f. 1884/5. — 163) Bern. Drachmann, Die Stellung und Bedeutung des Jehude Hajjug in der Geschichte der hebr. Grammatik. Breslau, Preuss & Jünger. VII, 78, 1. — 104) Moris Jastrow, Abu Zakarijia Jahia ben Dawud Hajjug und seine zwei grammatischen Schriften. Giefsen, Keller. 32 S. S. A. ZATW. 5, S. 193—221. — 195) Mor. Rosenstein, Maimuni éz az Iszlám (ungarisch). Diss. Budapest, Franklin. 30 S. — 196) Ad. Frankl.— Grun, Die Ethik des Jud Halevi. Bielina, Plattig. 45 S. — 107) D. Rosin, Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra I. Breslau. 48 S. JB. des jüd. theol. Seminars zu Breslau. — 108) P. Perreau, Abram ibn Esra considerato come gramatico: Mosè 8, No. 2. — 109) E. David, Antonio Enriquez Gomez: Ann. des Arch. isr. 3. Deutsch: AZ. d. Judent. 49, S. 538 f.; Nz. No. 28 ff. — 110) E. Gaullieur, Notes sur les Juifs à Bordeaux et sur quelques mss. de la bibliothèque de cette ville: REJ. 11, S. 78-100.

und zu Ende geführt. 111) Über Avignon 112) erhalten wir eine dürre Notiz. aber Bordeaux 118) mehrere geschichtliche Daten, über Graisivaudau 114) zwei das innere Leben der Juden betreffende Dokumente. Von den beiden über Narbonne<sup>115</sup>) mitgeteilten hebräischen Schriftstücken bedarf das in dem einen erwähnte Faktum noch des historischen Nachweises. Die Episode zur Geschichte der Juden in Savoyen<sup>116</sup>) betrifft die Verfolgung jüdischer Bücher und deren Besitzer in Trevoux. Cahen behandelt die Juden in Thionville, 117) und Morey die auch sonst nicht unbekannte Bank des Heliot in Versoul. 118) Einen jüdischen Baron aus dem 18. Jh. führt uns Loeb in Liefmann Calmer 119) vor; derselbe giebt auch Notizen über Priscus, der am Hofe Chilperichs in Ansehen stand, und über Judas, der von Karl dem Kahlen 'unser Getreuer' genannt wurde. 190) Das innere Leben der alten 'vier Gemeinden' Vaucluse, Gard, Hérault und Bouches du-Rhône 181) lernen wir aus einem Schriftchen des Konsistoriums in Marseille und das wohlthätige Paris<sup>122</sup>) durch Kahn kennen. Von besonderm litterar-historischen Interesse sind die näher betrachteten unedierten Briefe des Rabbiners Salomon Azubi, 198-194) der Rabbiner in Carpentras (1619), dann in Livorno und Florenz war und mit christlichen Gelehrten in Korrespondenz stand. Von einzelnen Personen sind kleinere Mitteilungen gemacht über Schemarjah de Negropont<sup>125</sup>) und über Jehuda Ibn Tibbon.<sup>126</sup>) Zu den Kimchiden werden Nachträge geliefert. 127)

Die in dem vorigen Berichte erwähnte gründliche Arbeit über die Geschichte der Juden in Belgien ist als selbständige Schrift erschienen. 198) Aus Holland ist nichts als ein Judeneid aus dem vorigen Jh. 129) und die Geschichte der amsterdamer Gemeinde<sup>180</sup>) aus neuerer Zeit zu verzeichnen. Die von E. David nach der Monographie des Ref. französisch

<sup>111)</sup> R. De Maulde, Les Juifs dans les états français du Pape au moyen age: ib. 10, S. 145-82. Suite et fin. — 112) Ad. Neubauer, Documents sur Avignon: 3. persécutions: ib. S. 92. — 113) S. No. 110. — 114) Deux Documents sur les Juifs du Graisivaudau: REJ. 10, S. 289-48. — 115) Ad. Neubauer, Documents sur Narbonne: ib. S. 98-105. — 116) Isidor Loeb, Un épisode de l'histoire des Juifs de Savoie: ib. 10, S. 32-59. — 117) Abr. Cahen, Les Israélites de Thionville: Ann. des Arch. Israel 2. -- 118) J. Morey, La banque d'Elias (Helyot) de Vesoul de 1800 à 1318. Vesoul, Suchaux. 26 S. Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône, année 1885. — 119) Isidor Loeb, Un baron juif français au XVIII siècle, Liefmann-Calmer: Ann. d. Arch. isr. 2. Deutsch: Nz. 25, S. 291 ff. — 120) id., Le Juif Priscus. Juda: REJ. 10, S. 287/8, 248. — 121) Etat religieux des communautés de l'ancien Comtat, Arba Kehiloth, Vaucluse, Gard, Hérault, Bouches du-Rhône, moins Marseille. (= Consistoire isr. de Marseille.) Marseille, F. Lopez. 16 S. — 122) Leon Kahn, Hist. de la Communauté des israélites de Paris. Paris, Durlacher. 96 S. Rez.: REJ. 11, S. 285 f. — 123) Tamizey de Larroque et Dukas, Les Correspondante de Peiresc. IX. Salomon Azubi, rabbin de Carpentras; lettres inédites écrites de Carpentras à Peiresc 1682/8. Paris, Picard. 51 S. — 124) Jules Dukas, Lettres inédites écrites à Peiresc par Salomon Azubi: REJ. 11, S. 101-25, 252-65. 125) Ad. Neubauer, Documents sur Avignon: 1. Un procès; 2. Schemariah de Negropont; 4. Lettres des juifs d'Avignon à ceux de Pérouse; 5. Pétrarque à Avignon: ib. 10, S. 79-97. - 126) Jul. Fischer, Jehuda ben Saul Ibn Tibbon (ungarisch). Diss. Budapest, Ung. Akad. Druckerei. 48 S. — 127) Nachträge von A. Berliner, Simonson und Steinschneider über einen Pseudo-Kimchi: MGWJ. 84, S. 382/3, 525 f., 527. -128) E. Ouverleaux, Notes et documents sur les juifs de Belgique sous l'ancien régime. Paris, Durlacher. Lexf. 98 S. Separatabdruck aus der REJ. — 129) Ein holländischer Judeneid aus dem vorigen Jahrhundert: Jeschurun 8, No. 18. - 180) Aus der Amsterdamer Gemeinde 1792-1812: ib. 8, No. 40-51; 4, No. 6.

bearbeitete Biographie Menasse ben Israels, 181) des Vertreters seiner Stammsgenossen und Fürsprechers bei Cromwell, leitet uns nach England.

Dass die begonnene Geschichte der Juden in England <sup>182</sup>) von wissenschaftlichem Wert sei, möchten wir nicht behaupten; jedenfalls wird der Vf. derselben gut thun, falls er seine Arbeit fortsetzt, die veröffentlichten Dokumente<sup>183</sup>) zu benutzen. — Zu den Biographieen, welche über Moses Montesiore<sup>184</sup>) bereits erschienen, ist eine neue hinzugekommen.

Die Juden in Polen und Litauen 185) sind durch einen Artikel vertreten.

Aus Rufsland sind Verfolgungen<sup>186</sup>) zu verzeichnen; nachzutragen ist eine Abhandlung über die noch immer ungenügend bearbeitete Vierländer-Synode.<sup>187</sup>) Hierher gehört auch eine Mitteilung über die daghestanischen Juden.<sup>188</sup>)

Und nun Deutschland. Auf das ganze Deutsche Reich bezieht sich eine Schrift über die Verbreitung der Juden in demselben 129) und speziell auf den preußischen Staat ein Gesetzes-Handbuch. 140) Die begonnene Geschichte des Rabbinats bezw. der Gemeinde Frankfurt a. M. wird fortgesetzt. 141) Die Geschichte der Juden in Hagenau 143) ist beendet und, durch einen Anhang vermehrt, besonders erschienen; 148) die der Juden in Lothringen 144) schreitet nur sehr langsam vor. Über die in der Mitte des vor Jh. den Juden in Metz vorenthaltene Erlaubnis, sich in Verdun häuslich niederzulassen und Handel zu betreiben, werden die betr. Dokumente mitgeteilt. 145) Mecklenburg 146) und Schlesien 147) sind durch je einen Artikel vertreten.

Spärlich sind die Monographieen und Abhandlungen über einzelne Persönlichkeiten. Elieser ben Joël Halevi, der, Rabbiner in Köln, Bonn, Speier und Würzburg, eine rabbinische Autorität war, wird von H. Groß

<sup>131)</sup> E. David, Menassé ben Israel, sa vie, ses œuvres, son action en Angleterre: Arch. isr. 46, No. 2, 4, 6, 8, 10. - 132) S. Goldschmidt, Gesch. der Juden in England im XI. und XII. Jahrhundert: MWJ. 12, S. 165-81. Fortsetzung folgt. --183) M. Schwab, Documents pour servir à l'histoire des Juifs en Angleterre: REJ. 11, S. 266/9. — 134) J. Weston, Sir Moses Montefiore, the story of his life. Londres, Partridge. 96 S. — 135) G. Jaquet, Die Juden Polens und Litauene: Aus allen Weltteilen 16, No. 4. — 136) Verfolgungen in Kiew und in Litauen in den Jahren 1495 bis 1503 (Hebr.): Mizpah (St. Petersburg) 1, No. 1. — 187) A. Harkavi, Die Vier-Bander-Synode: Woschod (St. Petersburg) 4, (1884). Rez.: Ha-Assif. 2, S. 393-406, 451/4. Russisch. — 138) Nemrowitsch Dantschencko, Eine Woche bei den daghestanischen Israeliten. Frei nach dem Russischen von A. Hingst: Aus allen Weltteilen 17, No. 1. - 139) Fr. Bosse, Die Verbreitung der Juden im Deutschen Reiche auf Grundlage der Volkszählung vom 1. Dezember 1880, nach amtlichen Materialien zusammengestellt. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. VIII, 136 S. — 140) C. Zander, Handbuch, enthaltend die sämtlichen Bestimmungen über die Verhältnisse der Juden im Preufsischen Staate, 2. verm. Aufl. Leipzig, K. Scholtze. XII, 124, 18 S. — 141) M. Horowitz, Frankfurter Rabbiner, ein Beitrag zur Geschichte der israel. Gemeinde in Frankfurt a. M. 4. Heft. Frankfurt a. M., Jaeger. 91, 12 S. Rabb.-Verweser Nath. S. Maais und R. Pinches Horowitz (1769—1805). — 142) El. Scheid, Histoire des Juifs de Haguenau pendant la période française: REJ. 10, S. 204—81. — 143) id., Hist. des Juifs de Haguenau suivie du recensement de 1768, 1784 et 1808. Paris, Durlacher. LVIII, 84 S. -144) A. Lévy, Notice sur les Israélites du Duché de Lorraine: Un. Isr. 40, S. 80-82, 285,8, 347-50, 538-40. - 145) E. Lévy, Les Juifs de Metz et la ville de Verdun en 1748: REJ. 11, S. 126-40. — 146) Zur Gesch. der Juden in Mecklenburg: Jeschurun, 2, No. 51; 8, No. 8, 6, 7. — 147) L. Jacoby, Zur Gesch. der Juden in Schlesien: JLBl. 14, No. 82/3, 35/7.

ausfährlich bearbeitet. 148) Bendit Ahrweiler ist nicht so unbekannt, wie der Entdecker seiner hds. Notizen meint; 149) Ref. hat schon 1871 auf ihm hingewiesen und sein poetisches Produkt veröffentlicht. 150) Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Moses Mendelssohn und der Kurländerin Sophie Becker 151) bet Stoff zu einem Artikel. Lazarus Geiger hätte eine weniger einseitige Behandlung 152-153) verdient. Das Lebensbild des den 24. Dezember 1834 verstorbenen Rabbiners S. Herxheimer 154) ist angemessen entworfen.

#### IV.

## A. Grünwedel.

# Indien (vom Altertum bis zur Gegenwart).

Ethnographie und Allgemeines. Die Frage nach der Urheimat der Indogermanischen Völker<sup>1</sup>) im allgemeinen ist in diesem Jahre wiederholt besprochen und sehr verschieden beantwortet worden, doch ist noch kein Grund vorhanden, sie für entschieden zu halten. Van den Gheyn<sup>1a</sup>) bekämpste die Ansichten von Schrader, Penka, v. Löher und Tomaschek, verwarf die Ansicht, Europa sei das Stammland gewesen und beharrte bei seiner früher geäußerten Auffassung, es müsse ein 'Ausstrahlungsort' in Asien gesucht werden; die semitischen Einflüsse auf die indogermanischen (arischen) Sprachen bewiesen dies. Obgleich er zur Bestärkung dieser Hypothese die unbewiesene Gleichsetzung des Soma der Arier mit dem assyrischen Lebensbaum beigebracht hat, gesteht er doch zum Schlus: die Frage sei noch unentschieden. Fressl<sup>2</sup>) konstruierte ein gewaltiges. wie es scheint thrakisch-skythisches Volk von Urgermanen; die Westgermanen (d. h. die historischen Germanen) und die Nordgermanen (die Skandinaven) seien nur Bruchteile dieses Urvolks, das doch wohl in Asien zuhause sein. muse; zur Etymologie des Wortes Arier greift er u. a. zu altbaktr. haraêva und sogar auf skt. sar zurück! - Ein gelehrter Hindu hat versucht, die

<sup>148)</sup> H. Grofs, Elieser b. Joel Halevi. Ein litterarhistorischer Versuch: MGWJ: 34, S. 303—20, 367—75, 505—24, 555—572. Fortsetzung folgt. — 149) D. Kaufmann, Bendit Ahrweiler: Ha-Assif. 2, S. 298/9. — 150) Ung. Jüd. Wochenschrift. Herausgegeben von Kayserling und Kohn. 1, No. 51. — 151) M. Kayserling, Moses Mendelssohn u. Sophie Becker: AZg. d. Judent. 49, S. 96/8. — 152) L. A. Rosenthal, Lazarus Geiger. Seine Lehre vom Ursprunge der Sprache und Vernunft und sein Leben. Stuttgart, Scheible. 1884. — 153) E. Neubürger, Lazarus Geiger: AZg. No. 91. — 154) S. Salfeld, Dr. Salomon Herxheimer, Landesrabner von Anhalt-Bernburg. Frankfurt a. M., Auffarth. 18 S. S.-A. aus PWM. 5. No. 2.

<sup>154)</sup> S. Salfeld, Dr. Salomon Herxheimer, Landesrabbiner von Anhalt-Bernburg. Frankfurt a. M., Auffarth. 18 S. S.-A. aus PWM. 5, No. 2.

1) Hierüber ist auch Abt. II Kap. I zu vergl., sowie JB. 1884, II, 8<sup>12.14</sup> (Brugmann, Haberlandt u. A.) — 1a) J. van den Gheyn, L'origine européenne des Aryas: Bull. Soc. R. Géogr. d'Anvers 9, S. 281—322. Rez.: Peterms. Monatshefte 31, S. 278. — 2) J. Fressl, Die Arier: DRsGeograftat. Jahrg. 8, S. 869.

alten Verwandtschaftswörter neu zu erklären. Max Müller³-•) berichtete darüber und widerlegt oder rektifiziert diese Versuche. Von Bradtke°) hält an der asiatischen Abstammung der Indogermanen fest, seine Abhandlung ist der Untersuchung eines der schwierigsten aber auch interessantesten Kapitel der arischen Religionsgeschichte gewidmet. Durch genaue Untersuchung aller einschlägigen Stellen der Rk erhält er für das Wort asura die Bedeutung 'Herr, höchster Götterherrscher'. Dies war das feste Epitheton eines Gottes, des Djauschpitâ (Zενς  $\pi \alpha \tau \eta \rho$ , Diespiter). Die zarathustrischen Iranier schufen daraus einen abstrakteren Gott Ahuramazdâ, indem sie die zu sinnliche Auffassung des Djaus aufgaben. Der daraus entspringende Gegensatz zwischen den Mazdajasniern und vedischen Indern mag den Übergang des Begriffes asura in 'widergöttlich' verursacht haben.

Vergleichende Mythologie, dabei die Darstellung der verschiedenen Systeme derselben, bildet einen Teil der aus Belgischen Zeitschriften gesammelten Aufsätze J. van den Gheyns,?) der sich als Mytholog hauptsächlich an Mannhardts Auffassungen anschließt. Außerdem enthält die Sammlung u. a. die Studien des Vf. über die Pamir- und Hindukuschdialekte. Gegen Mannhardt polemisiert W. Schwartz;8) er sucht den Ursprung der Mythologie nur in den Himmelserscheinungen, den Mittelpunkt des sich entwickelnden Polytheismus im Gewitter. Eine Abhandlung desselben Vf.9) will eine Zusammenstellung von Mythen indogermanischer Völker, in welchen die 'Blitzschlange' eine Rolle spielt, die Kämpfe mit Gewitterdrachen und Sagen von Vermählungen von Göttern, die das Phänomen des Gewitters als Grundtypus haben, zusammenstellen. W. H. Roschers¹0) Abhandlung über die Kentauren bewegt sich durchweg auf hellenischem Boden, erweist die griechischen Kentauren als Personifikation der Wildbäche, während Meyer und Mannhardt sie als Winddämonen auffasten.

Von Büchern, die das ganze Indien behandeln, ist in erster Linie die neue Auflage von W. W. Hunters 11) großem Gazetteer des Kaiserreiches zu erwähnen. P. Mantegazzas 12) Buch ist von H. Meister ins Deutsche übertragen worden. Der prickelnde, schwärmerische Stil des Buches mit den zahlreichen Zitaten aus Garcin de Tassy wirkt in der holprigen Übersetzung höchst befremdend. Ch. Schoebels 18) gutes Resumé

<sup>3-5)</sup> Max Müller, The original meaning of matri 'mother' bhratri 'brother' and svasri 'sister': Akad. 27, S. 48. Rez.: Mus. 4, S. 261. — 6) P. v. Bradke, Dyaus Asura, Ahura Mazda und d. Asuras. Halle, Niemeier. XX, 128 S. M. 3,60. Rez.: DLZ. 1268 f.; Acad. 14 f.; ÖstMOr. 11, S. 95/7; PhWS. 1176-80, id. Ahura Mazda u. d. Asuras. Gießen, 40. 45 S. - 7) J. van den Gheyn, Essais de mythologie et de philologie comparée. Bruxelles, Soc. Belg. d. libr. Rez.: Mus. 4, S. 666; DLZ. (1886), 587 f. — 8) W. Schwartz, Indogerm. Volksglaube, e. Beitr. z. Relig.-Gesch. d. Urzeit. Berlin, Seehagen. XXIV, 280 S. Rez.: ZEthnol. 17, 91 f.; Glob. 48, S. 48; DLZ. (1886), S. 659—62; CBL (1886), S. 436 f. -- 9) id., Die Vermählung der Himmlischen im Gewitter. Ein indogerm. Mythos: VGAnthr. Jahrg. 17, S. 128-48. - 10) W. H. Roscher, Beiträge z. griech. Mythologie. 1. Kentauren: PhWS. 5, S. 1/4, 33/6, 65/8, 97/9, 129-84, 161/5, 198/6. 6, IV, I, 56, 67 vgl. Darmsteter, Rarch. 1884, 124/8. — 11) W. W. Hunter, The Imperial Gazetteer of India. 14 voll. (= second edit.) London, Trübner. 1885/7. M. 55. vgl. JB. 1881 H. 878. — 12) Paul Mantegazza, Indien (aus dem Ital. v. H. Meister). Jena, H. Costenoble. VIII, 868 S. — X JB. 1884 I, 45? Rez.: Mitt. anthr. Ges. Wien 14, S. 224. — X Alfred Lyall, Etudes sur les mœurs réligieuses et sociales de l'extrême erient trad. d. l'angl. Paris, E. Thorin. Rez.: JA. 8, Sér. 5, 510/6 (Sénart); Mus. 4, S. 667 f. JB. 1882 I, 54<sup>4</sup>. — 13) Ch. Schoebel, Hist. des origines et du développement des castes de l'Inde. Paris. 1884. 112 S. Rez.: Mus. 4, 584/6.

über ältere Arbeiten und das von Kitts<sup>14</sup>) nach dem Census von 1881 bearbeitete Handbuch behandeln die indischen Kasten. Hier sei auch ein Auszug<sup>15</sup>) über die Verwendung der einzelnen neuindischen Landessprachen als Gerichts- und Verwaltungssprache und über Eingebornenvereine zum Schutz ihrer Muttersprachen erwähnt.

Indem wir zur indischen Ethnographie übergehen, beginnen wir bei der Aufzählung des Materials mit dem äußersten Nordwesten. Als Ergänzungen zu Col. Biddulphs Arbeiten sind zwei grammatische Skizzen<sup>16</sup>) der Sprache der Shina (Ghilgit-Distr.) und der Khowarsprache, des Idioms der Kho im Thale von Tschitral zu betrachten. Van den Gheyn<sup>17</sup>) skizziert den Lautbestand der Pamirdialekte in seinem Verhältnis zu den arischen Idiomen und lehnt die Frage G. de Rialles, ob das Yagnobi das Mittelding zwischen Iranisch und Indisch sei, als verfrüht ab. - Ein und ein halbes Tausend Sprichwörter der Kâcmîrîs hat mit den Beleglegenden J. Hinton Knowles<sup>18</sup>) herausgegeben; es wird ihm zum Vorwurf gemacht, dass er vieles, was allgemein Indisch sei, als speziell Kâcmîr angehörig bezeichnet habe. Derselbe 19) gab den englischen Text einer Kâçmîrîerzählung nach einem Brâhmana zu Suthû (Crînagar) der sie einem Musalmân verdankt. abenteuerliche Kâçmîrîkaufmann Scharaf Tsûr<sup>20</sup>) ('der Dieb'), berüchtigter Räuber aus der Zeit vor Randschît Singh (geb. 1780) spielt eine Hauptrolle in der Sage des Landes; er ist identisch mit dem Aschraf Tschor des Pandschâb und die drastischen Schilderungen des sozialen Lebens jener Zeit im 'glücklichen' Thale Kâcmîr erinnern an die Helden des Daçakumâra-Echt volkstümliche Kâçmîrkinderlieder haben F. A. Steel<sup>21</sup>) und R. C. Temple gesammelt, der letztere ist Vf. des beigegebenen wissenschaftlichen Appendix. Derselbe<sup>22</sup>) hat in dem 2. Bande seines Werkes über die Legenden des Pandschab besonders die Erzählungen über Heilige und Asketen bevorzugt und sieht seine Ansicht bestärkt, dass der gemeine Mann im Pandschâb und in N.-Indien überhaupt im Herzen weder Musalmån noch Hindu ist noch Sikh, noch überhaupt etwas von der Religion, wie sie die orthodoxen Lehrer verstehen, weiß, sondern, daß seine Religion in der gedankenlosen Verehrung heilig gehaltener Personen, Plätze und Dinge besteht. Das Material der Panjab Notes a. Q. 28) umfast schon ganz Indien: aus dem ungemein reichen, allerdings durchaus nicht gleichwertigen Inhalt des zweiten Bandes heben wir historische Notizen (Kâçmîrsultane

<sup>14)</sup> E. J. Kitts, A Compendium of the Castes and Tribes found in India. Bombay, Educ. Soc. Pr. Fol. XI, 90 S. sh. 5. Rez.: IAnt. 15, S. 248. Zahl d. Bevölkerung im brit. I: Glob. 48, S. 191 f.; nach Religionen: ebd. 47, 819; Tödtungen durch wilde Tiere i. J. 1883 ebd. 78. — 15) Sprachenrechte in Indien: ÖstMschrOr. 11, S. 41/2. Ausgaus: A. Fischhof, Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität, Wien, Manz 1885. — 16) Dialects of tribes of the Hindu-khush from Col. Biddulphs work on the subject (corrected): JRAS. 17, S. 89—144. — 17) J. van den Gheyn, Les langues de l'Asie centrale: Actes du 6ème Congr. d. Or. à Leide. 8ème partie, S. 265—87. — 18) J. Hinton Knowles, A dictionary of Kasmfri proverbs. Bombay, Educ. Soc. Pr. VIII, 268 S. sh. 8. Rez.: IAnt. 15, S. 59 f. — 19) id., The prince that was threetimes shipwrecked: IAnt. 14, S. 289—55. — 20) id., Sharaf the thief: ib., S. 26—32. — 21) F. A. Steel and R. C. Temple, Wide-awake stories. Bombay, Ed. Soc. Pr. London, Trübner. 1884. Rez.: Calc.R. 80, VIII. — X JB. 1888, I, 54. PASB. 1885, 98 f. (Nachtrag zu Ch. Swynnertons Bericht über d. Rasâlusage: eine Stelle derselben, welche fast wörtl. mit einer aus d. Liber facetiarum' des Poggio übereinstimmt.) — 22) Temple, The legends of the Panjab, Vol. II. London, Trübner. Rez.: 28, 388 f. — 23) Panjab Notes and Queries. vol. II. ed. R. C. Temple. Allahabad, Pioneer Pr. London, Trübner 1885/6.

424 ff. 837), Berichte über Volkskulte (1, Menschenopfer 251), Hochzeitszebrauche (12, 14, 244, 246, 339, 359), Muhammadanische Sagen (3, 4, 721, 954) u. s. w. und einen längeren Artikel von Ch. F. Oldham<sup>28a</sup>) über brahmanisierte Gottheiten der Himålajabevölkerung hervor. Männliche Gottheiten werden von den Brahmanas zu Formen Civas, weibliche zu Formen der Devi umgestaltet und so dem orthodoxen System einverleibt. Den Pflug der Pandschâbî beschrieb T. J. Kennedy, 24) indem er alle Namen seiner Teile angab, die Art zu ackern erklärte und eine Anzahl Pandschäbisprichwörter beifügte. — Wir schließen noch einige Notizen über die Dschäts 26) und ihre Verbreitung im Pandschâb, über die Karevå-Zeremonie: Witwenverheirstung, über den Namen Darbar für eine Gruppe von Dschat- und Rådschpûtendörfern im Dschålandhar- und Bårî-Doåb und über Kindermord der Dschât an. Dabei sind einige Spott- und Lobverse auf dies merkwürdige Volk mitgeteilt. Lewis<sup>26</sup>) teilte echte und muhammadanisch beeinfluste Erzählungen der Balütschen mit. Ein interessanter Bericht Thorntons<sup>27</sup>) über die volkstümliche Litteratur des Pandschab giebt eine kurze Geschichte des Landes und seiner Völker, welche zehn verschiedene Idiome sprechen. Hauptlitteratur ist außer der alten Version der Lebensbeschreibung des Guru Nânak das Volkslied, das von dreierlei Arten professionsmässiger Sänger und ihren volkstümlichen Nachahmern verbreitet wird: die Rasâlusage, die Legende von dem Musalmänheiligen Sakhi Sarwar und von anderen Heiligen bilden die Hauptstoffe; es folgen Proben in sieben Sprachen. Verschiedene Arten von Geheimworten, welche die Mäkler und Zwischenhändler zu Dillî im Verkehr mit dem Verkäufer gebrauchen, um demselben anzumerken, wie viel Anteil an dem Kaufe sie haben wollen, teilte R. C. Temple 28) mit. K. Raghunatji 29) beschrieb die Punjahavatschanazeremonie: zur Abwendung von Unheil, das der Aberglaube beim Herabfallen von Hauseidechsen auf Körperteile, Kleider u. s. w. fürchtet. Eine Erzählung aus dem Munde einer Pârsîfrau<sup>80</sup>) trägt schon wegen des darin spielenden Wiedergeburtsglaubens echt indisches Gepräge. Schlagintweit<sup>81</sup>) hat in einem encyklopädisch gehaltenen Artikel das Leben und die Geschichte der Pårsîs beschrieben, von Interesse sind darin die Notizen über die Anglisierung der reichen Parsis und ihre überhandnehmende 'Frauenbildung', die von den ärmeren Klassen zu ihrem Schaden nachgeahmt wird. Growses 32) Bericht über Fatehpur Haswâ (NW. Prov.) enthält außer der alten Geschichte der Stadt und einem Bericht über die Tempel von Tinduli und Bahua, über die Reste der Hinduzeit zu Asothar und Hathganv, über das Grab des Navab Abd-us-Samad, dessen Inschrift mitgeteilt und übersetzt wird, Mitteilungen über interessante Teile der Bevölkerung: die Singraurs (Sringaveras), ein Zweig der Lodhas (Lubdhikas), welche aus Bândâ S von der Jamunâ ab-

<sup>28</sup>a) Ch. F. Oldham, Panj. Notes 2. sept. 1885; febr. 1886. — 24) T. J. Kennedy, Punjab Ploughing: Calc.R. 81, S. 283—93. — 25) W. C., Notes on the Jatts: IAnt. 14, S. 61/2. — 26) Arthur Lewis, Bilochi stories as spoken by the nomad tribes in the Sulaimán-Hills: Ac. 27, S. 406. — 27) Thomas H. Thornton, The vernacular literat. and folklore of the Panjáb: JRAS. 17, S. 878—414. — 28) R. C. Temple, The Dahli Daláls and their slang: IAnt. 14, S. 155/9. — 29) K. Raghunatji, Omens from the falling of house-lizards: ib. S. 112/5. — 39) Putlibai D. H. Wadia, Folklore in W-India: ib. S. 811/8. — 31) Emil Schlagintweit, Die Parsi-Kaufleute in Bombay: ÖstMachror. 11, S. 35—9. — 32) F. S. Growse, Notes on the Fatehpur-Distr.: JASB. 54, S. 145—162, 1 pl. Vgl. n. No. 201.

stammen wollen und die Gautam Thakurs: Abkömmlinge des vedischen Rschi Gautama. Der Stammbaum der Gautam Rådschpûts und des Ganpat Singh von Argal ist beigefügt. — Eine erschöpfende Darstellung des Volkslebens in Bihar ist Griersons<sup>38</sup>) schönes Buch, es ist von größtem Wert für die Kenntnis der modernen Verhältnisse aber auch des indischen Altertums. Der ungemein reiche Inhalt ist durch zahlreiche Tafeln illustriert, eine Karte von Bihâr giebt die Grenzen der einzelnen Dialekte. Derselbe Vf. hat zahlreiche für die Volkskunde höchst wichtige Lieder in Bihåridialekten veröffentlicht. Von zwei Maithilî-Liedern, 84) aus dem Munde fahrender Sänger im Nepal-Tarai, enthält das eine interessantes Material über den Mannschakal Photrå, eine Vorstellung, die etwa dem europäischen Werwolfglauben entspricht. Eines der populärsten Lieder in Tirhut<sup>85</sup>) im Baisvårî-Dialekt beschreibt einen Sieg, welchen Narendra Singh, ein Ahnherr des gegenwärtigen Mahârâdscha von Darbhangâ über Râm Nârâjan Bhûp, den Sûbâ von Bihâr gewann (entthront durch Mîr Kâsim 1773 n. Chr.). Eine andere Erzählung, 86) in Bhodschpurî- und Magahîdialekt mitgeteilt, betrifft den König Bhartharî und seinen Neffen, den Rådschå von Dhåra Gopî Tschhand, welche ihren Thron aufgaben, um Schüler des Gorakhnâth zu werden. Ein Bhodschpurî-Gedicht, 87) dessen verschiedene Versionen auf eine westliche (in Hindî) und östliche (in Bihârî) Redaktion zurückgehen, behandelt die Sage von den durch ganz Indien gefeierten Bundelkhand-Helden Alhå und Rûdal (Ûdal). Auch der Inhalt der westlichen Version<sup>88</sup>) wird an-Vidjåpati, 89) der berühmteste Meistersinger Bihårs, lebte zur Zeit des Königs Civasimha (1446), er war ein frommer Anhänger des Bhågavata Parana. Seine Popularität rief eine unendliche Masse von Vaischnavalitaneien hervor, von denen viele unecht sind; die bangalische Rezension derselben geht auf die Form zurück, in welcher der Bangali Tschaitanja (geb. 1484) und seine Nachfolger die Lieder gebrauchten. Giersons interessanter Abhandlung, welcher ein Auszug aus einer bangalischen Ausgabe von V.'s Liedern zu Grunde liegt und welche eine lebendig geschriebene Geschichte der Bangâlî-Sprache genannt werden könnte, ist die Schenkungsurk. des Civasimha, wodurch derselbe den V. mit dem Dorfe Bisapî (1400 n. Chr.) belehnte, in Devanågarî und Englisch beigegeben, ferner eine Probe von vier Hymnen und die Genealogie des Rådschå Çivasimha nach den Pandsch genannten Eintragebüchern (Personallisten) der Mithilabrahmanas. Ein Bangâlî<sup>40</sup>) verteidigt die Rechte seiner Kaste, der der Subarna Banik oder Bunniah, welche Vaicja sein sollen und deren tiefe Stellung unverdient Gelobt wird besonders der Teil des Buches, worin er die Geschichte der Kaste und ihrer Ankunft zur Zeit des Adisar behandelt. Ein Artikel von Keene<sup>41</sup>) beschreibt den Zustand 'Hindustâns' zur Zeit der Moghuls

<sup>\$\$\ \</sup>text{S\$}\ \text{George A. Grierson, Bihār Peasant life. Calc., Beng. Secret. Press. gr. 8\circ\text{0.VI}, 481 S. XVII, CLV. Rez.: E. Kuhn, LBIOrPhil. 3, S. 81/2; IAnt. 15, S. 60; DLZ (1886), S. 878. — \$4\) id., Selected specimens of the Bihāri language: ZDMG. 89, S. 617—78. — \$5\) Sri Nārāyan Singh und G. A. Grierson, The battle of Kanarpi Ghāt: JASB. 54, S. 16—85. — \$6\) G. A. Grierson, Two versions of the song of Gopi Chand: ib. S. 8—55. — \$7\) The song of Alhā's marriage, a Bhojpuri epic: IAnt. 14, S. 209—27. — \$8\) id., A summary of the Alhā Khand: ib. S. 255—60. — \$9\) id., Vidyāpati and his contemporaries: ib. S. 182—96. — 40\) Nimái Chánd Sil, Subarnabanik published by Babu Bidyápati Sil. Calc. I. C. Basu Co. Stanhope Pr. 1291 BS.: 1885 AD. Rez.: CalcR. 81, XVI—XVIII. — 41\) H. G. Keene, An India village: CalcR. 81, S. 123—89.

als den völliger Anarchie und bespricht das Unheil, das aus dem Verbote der Witwenverheiratung entspringt, indem er Beispiele aus dem Dorfleben herbeibringt; ein anderer<sup>42</sup>) verlangt die Reorganisation eines Restes des uralten Dorfsystems. Ein patriotischer Hindu<sup>48</sup>) behandelt in fast fanatischer Weise die Kleiderfrage. — Ein Buch über den Gandschâmdistrikt und Canara 44) soll reiche Naturschilderungen, aber auch einen wertvollen Bericht über die Tempel auf dem Mahendragiri enthalten. — Von kanaresischen Sängern<sup>45</sup>) (dâsas) gesungene Balladen (pavâdâ oder lâvanî) geben ein lebendiges Bild von den anarchischen Zuständen, in denen das Land vor der Besetzung durch die Engländer sich befand und von der damaligen feindlichen Stimmung der Bevölkerung in Kanara und Marâthâland gegen die Engländer. wegen Landesverrats gehängten 'Helden' (Râjanna von Sangôlli, Îravva von Kittûr u. s. w.) sind dem südindischen Aberglauben zufolge zu gefürchteten Dämonen geworden, welche pûdschâ erhalten und in Liedern gefeiert werden. Tamilerzählungen, von Nåtêśa Śâstrî<sup>46</sup>) englisch mitgeteilt, enthalten wertvolles Belegmaterial zu den von Percival edierten Tamilsprichwörtern; eine Erzählung von einem Manntiger erinnert fast an den Sa-kei-glauben der Aboriginer Ost-Bengalens. Ein kurzer, gut illustrierter Reisebericht<sup>47</sup>) enthält hübsche Details über den Rådschå von Travancore, beschreibt die Tempel von Tandschavûr und Tiriccirâpalli, die Missionsthätigkeit und enthält die erste uns bekannte Abbildung der Pferde des südindischen Damons Eijenår.

Für den Dämonendienst auf Ceylon, welcher dem südindischen Peidienste verwandt ist, von Interesse ist ein Bericht<sup>48</sup>) über abergläubische Gebräuche zu Måtora (S.-Ceylon) beim Beginn des Reisbaus, das Kokosnuswurfspiel, welches das Lieblingsspiel der Dämonenfürstin Pattini ist, die Opfer an die Gararakschajå (Hausteufel), den Dämonentanz gegen die Mückenplage und die Kenkeriväzeremonie. Die physischen Eigenschaften einer in Europa anwesenden Sinhalesenkarawane besprach Virchow, <sup>49-80</sup>) bei derselben Gelegenheit gab Ernst Kuhn<sup>51</sup>) ein populäres Resumé über die Geschichte und Ethnographie Ceylons mit ein paar Proben sinhalesischer Sprache und buddhistischer Litteratur. Ein etwas konfuser Artikel<sup>59</sup>) betrifft die Etymologie des Namens: Sinhalesen.

J. Avery<sup>53</sup>) gab eine vergleichende Studie über die Religion der

<sup>42)</sup> The village-watch in Bengal or a Century of abortive reform: ib. 80, S. 97—120. — 43) Babu Dwijendranáth Tagore, Sonar Káti, Rúpár Káti. Calc. 1291 BS. Rez.: CalcR. 80, XV ff. — 44) Gordon S. Forbes, Wild life in Canara and Ganjam. London, Sonnenschein Co. Rez.: Athen. (1885), 470/1. — 45), J. F. Fleet A selection of Kanarese ballads: IAnt. 14, S. 293—303. — 46) Natēša Sāstrî: Folklore in S.-India: ib. S. 77—81, 108—15, 135/8, 153/5. — 47) Emile Guimet, Huit jours aux Indes: Le tour du monde 49, S. 209—72. Deutsch: Aus d. stidl. Indien: Glob. 48, S. 177—83, 193/9, 208—15, 225—30, 241/8. — 47a) × Wohlthätigkeitzzeremonie in Travancore: Glob. 48, S. 62 f. Notiz über ein Tuläbharam: der Rädschä wurde gegen ein Gewicht von reinem Golde abgewogen und dies zu wohltät. Zwecken verwendet. — 48) C. J. R. le Mésurier, Customs and superstit. connect. with the cultivat. of rice in the S.-Province of Ceylon: JRAS. 17, S. 366—72. — 49) R. Virchow, Sinhalesen: VGAnthr. Jg. 17, S. 86—50. (Vgl. Ph. Freudenberg, Verzeichnis sinhales. Titel u. Namen: ebd. S. 220/2.) — 50 id., (Über die) Weddas auf Ceylon: ib. S. 186, 497—501: Notiz über Väddaschädel. — 51) Ernst Kuhn, Herkunft u. Sprache der Bewohner Ceylons: KBAAnthr. Jg. 16, S. 41/5. — 52) Ollivier Beauregard, L'Ethnique 'Singalais': Actes du 6ème Congr. id. Or. à Leide. 3ème partie, S. 47—65. — 53) J. Avery, The religion of the absoriginal tribes of I.: IAnt. 14, S. 125—34.

wilden Völker Indiens, sowohl der tibeto-barmanischen, als der kolårischen, als der dravidischen Gruppe; er untersucht der Reihe nach die Vorstellungen von den Göttern und ihrem Kultus, die Bilder und Symbole der Götter, Priestertum, Weissagung und Hexerei, den Ahnenkult; den Ursprung der Welt und das Ziel des Menschen, die Einflüsse, welche die orthodoxen Systeme auf die Kulte der Aboriginer gehabt haben. — Von dem Idiom eines nichtarischen, gewöhnlich zu den Dravidas gezählten Volkes der Pahâri oder Maler (Rådschmahålî-Berge, Bengalen) hat Droese<sup>54</sup>) eine Grammatik gemacht. Ein Missionar<sup>55</sup>) beschrieb zwei Köldörfer (Bandgåon und Tarai). - Dass die Bewohner der Nicobaren den Malaien verwandt sein können, ist aus anthropologischen und geographischen Gründen wiederholt vermutet worden; Sprachverwandtschaft nachzuweisen, hat noch niemand bis jetzt versucht. Im Anschluss an Roepstorffs Arbeiten will von der Gabelentz<sup>56</sup>? der Sprache einen Platz innerhalb der indo-chinesischen Sprachen sichern, nicht aber denselben näher bestimmen. Zu dem Zwecke hat er einige hundert Nancowrywörter mit entsprechenden, aus dem Malaiischen und aus verschiedenen Melanesischen Idiomen zusammengestellt. A. J. Ellis berichtet in Mans<sup>57</sup>) wertvollem Werke über die Sprache der Andamanesen; das Werk beschreibt in drei Teilen die neun Clane dieses zwerghaften Aboriginervolkes; das Werk ist durch viele Tafeln nach Photographieen von Man illustriert. Die Fortsetzung von de Quatrefages<sup>59</sup>) Arbeiten behandelt in Form eines Resumés über A. Lane Fox' und E. H. Mans Arbeiten die Mythologie und Sagen und den Aberglauben der Andamanesen. Virchow<sup>60</sup>) betont, dass die Andamanesen durch ihre Haarbildung von allen auf den Nicobaren wohnenden Stämmen scharf zu scheiden seien, daß die Haarbildung aller nicobaresischen Stämme so wenig unter sich differiere, dass eine Veranlassung einen oder zwei dieser Stämme für allophyl zu halten, daraus nicht entnommen werden kann, dass das Haar (der Nicobaresen) in der Mitte stehe zwischen dem straffen Haar der mongolischen und dem schlichten, jedoch leicht gebogenen oder welligen Haar der malaiischen oder indischen Stämme. Nach Mans Arbeiten skizzierte Giglioli<sup>61</sup>) die körperlichen Unterschiede zwischen den sogenannten Schombengs und den Nicobaresen der Küste.

Die Erforschung des noch so wenig bekannten und als Hauptsitz des nördlichen Buddhismus hochwichtigen 'Landes des ewigen Eises' Tibet ist durch den russischen Obersten Prschewalsky<sup>62</sup>) vom Norden her wiederholt in Angriff genommen worden. Die Resultate desselben liegen unserem Zweck

<sup>54)</sup> Ernest Droese, Introduction to the Malto language. Agra, Secundra Orph. Pr. 1884. IV, 119, II, 111 S. Rez.: Athen. (1885), S. 585. — 55) J. Mullender, Chez les Kôles: Misscath. 17, S. 541/4. — 56) v. der Gabelentz: Einiges über d. Sprachen d. Nicobaren-Insulaner: Ber. Verh. sächs. Ges. Wiss. Leipzig 3, S. 296—307. — 57) Edw. Hor. Man, On the aboriginal inhabitants of the Andaman islands. London, Trübner. XXXVIII, 224 S., 9 pl., sh. 10,6. Rez.: IAnt. 15, S. 244. — 58) × id., On the Andaman islands: JAnthrinst. 14, S. 258—72. (Consisting of several papers reprinted with additions from the Quarterly J.) — 59) de Quatrefages, Caractères intellect., moraux et réligieux des Mincopies: JSav. (1885), S. 28—36, 95—110. Vgl. JB. 1883, I, 51<sup>71</sup>. — 60) R. Virchow, Nicobaresen, Schombengs und Andamanesen: VGAnthr. Jg. 17, S. 102/9, 1 Taf. — 61) Enrico Giglioli, Notizie sugli indigeni delle isole Nicobar e specialmente sui Shôm Pen: Arch. per l'antrop. 15, S. 31/4. — 62) Letters from Col. Prejevalsky: PRGeogs. 7, S. 167—72. Vgl. Preschewalskis neue Reise in NO. Tibet: Glob. 47, S. 199—201 (352); Ausl. 58, S. 101/6, 479, 497, 986—91, 1012/6; ÖstMschftOr. 12, S. 91 f.; DRsGeogrStat. 8. S. 271.

ferner, dagegen müssen die Berichte des von Calcutta ausgesandten Pandits A-K- (Kṛschṇa)<sup>68-64</sup>) hier genauer erwähnt werden. Von besonderem Interesse, außer den geographischen Resultaten, sind die Beschreibungen, welche der Pandit von dem Neujahrsfest zu Lha-sa giebt, von dem Kult, den der Dalai-Lama erhält u. s. w., ferner sein Plan der Stadt, welcher in Peterm. Mitt. abgebildet, nicht ganz zu den früheren Angaben, welche Köppen II, 332 ff. zusammengestellt hat, past, da der Pandit alle Namen nicht in ihrer vollen Orthographie, sondern in ihrer Aussprache giebt: ling, linga: tib. glin; der Gott Jamba, dessen kolossale Bildsäule zu Po-ta-la beschrieben wird, kann kein anderer sein als der Bodhisattva Maitreja tib. Bjams-pa. Proben von Zauberbüchern in kursiven Hieroglyphen der Mo-so oder Na-shi (in Tibeto-China, W. Yunnan), welche große Ähnlichkeit mit den Zauberkalendern der Tibeter haben, hat Terrien de Lacouperie<sup>65</sup>) abgebildet. Er berichtet zugleich über die Tom-ba oder Zauberer dieses Volkes und vergleicht eine Notiz über pictographische Schrift der Ka-khjen.

Wir kommen nunmehr zu den Himâlajavölkern. Die sozialen Verhältnisse, Religion (Geisterglauben) und Sprache der Thârus<sup>66</sup>) (in den Tarax zw. Himâlaja und Hindustân östl. bis zum Kûsifl., westl. bis zum Sârdafl.) und der Bogshas (westl. vom Sårdafl. soweit die Ganga reicht) sind beschrieben worden. Sie sind halbhinduisiert; wollen, obgleich sie teilweise noch tibetischen Typus zeigen. Rådschpûten sein und verehren die halbbrahmanisierten Götter Madadeo (Gott des Rausches) und die Dhartschandî. Die Katschtscha Någas<sup>67</sup>) leben westl. von den Angami Någas, zwischen diesen und den Khassias. Ihre Sprache hat Anklänge an das Idiom der Mikir und Katschârî. Geschichte der Katschäris, 68) die bis zu 400,000 Seelen stark sind, reicht nicht weiter zurück als bis ins vierzehnte Jh. Die religiösen Vorstellungen des Volkes (Entstehung von Donner und Blitz, Erdbeben u. s. w.) sind von Ebenso sind die Notizen über die Mythologie der Garo hohem Interesse. (der Wassergeist Abbette, das Paradies Tschickmung, der erste Mensch Mandesingrî) und über die seltsame Einrichtung des 'Mahari' das Wertvollste in Esmés<sup>69</sup>) hübsch geschriebenem Artikel. Der um die Kenntnis Ost-Bengalens hochverdiente Lewin 70) schildert sein thatenreiches Leben. Sein interessantes Buch, das auch zur Geschichte der 'Mutiny' Material enthält, ist hier eingeschaltet, da es eine vorzügliche Schilderung der Bergvölker Ost-Bengalens, der Luschai und Schendu enthält. Ein Reisebericht eines Missionars<sup>71</sup>) giebt skizzenhafte Angaben über die niederen Kasten Ost-Bengalens.

<sup>63)</sup> H. Wichmann, Die Reise des Punditen A-k-durch das östl. Tibet: Peterm. M. 81, S. 1/6. Vgl. ebd. S. 145. — 64) H. T. Walker, Four years journeyings through Great-Tibet, by one of the Trans-Himálayan Explorers of the Survey of India: PRGeogS. 7, S. 65—192, 1 map. Vgl. die Reise des Pandit A...k durch Tibet: Glob. 47, S. 61/2; das Neujahrsfest in Lhassa ebd. 47, S. 190; vgl. Ausl. 58, S. 865/9. — 65) Terrien de La couperie, Beginning of Writing in and around Tibet: JRAS. 17, S. 415—82. — 66) J. C. Nesfield, The Thârus and Bogshas of Upper-I.: CalcR. 80, S. 1—46. — 67) C. A. Soppitt, A short account of the K. Någa tribe in the NCachar hills, with an outline grammar, vocabulary... Shillong, Assam Secret. Pr. Rez.: Athen. (1885), S. 899. — 68) id., A historical and descriptive account of the K. tribes in the NCachar Hills. Assam Secret. Pr. Rez.: Athen. (1885), S. 899. — 69) Esmé, The Garos': CalcR. 80, S. 47—71. — 70) Th. H. Lewin, A Fly on the wheel. London, Allen. 466 S. Rez.: CalcR. 81, VI ff. — 71) R. P. Ch. Bérengier, Un voyage à l'apostolique de Burrisal à Chittagong d'après les notes du R. P. Lanslots: Misscath. 17, S. 415/8, 427/9, 441 f.

In Hinterindien<sup>72</sup>) ist für Barma nur eine Beschreibung der Städte Rangun<sup>78</sup>) und Bassein und dortiger Sitten und Gebräuche (Hochzeit auf dem Wasser) zu erwähnen.

Carl Bocks 74) Buch über Siam ist ins Deutsche übersetzt worden. am meisten berücksichtigt es die religiösen Gebräuche, die buddhistischen Altertumer, den Kulturzustand der Thai und Laoten und giebt eine ausführliche Beschreibung Bangkoks. Mit Bocks Reise sind die Untersuchungen über die Kraos oder 'haarigen Leute' verknüpft, über die ein seltsamer Bericht 75) vorliegt. Danach sollen dieselben in den Sumpfdistrikten von Laos in kleinen Trupps ganz nackt auf Bäumen hausen, Elefantenjäger sollen sie einfangen und den Laosfürsten überbringen, wo man sie als Curiosa eingesperrt hält. Wie es scheint, ist ihre Sprache ein wertvolles Mittelding zwischen Affengeschrei und den Lauten menschlicher Sprache! Ein Versuch<sup>76</sup>) einer Etymologie des Wortes Krao musste schon wegen der ganz unverständlichen Art des Vf.s die siamesischen Vokale zu trans-A. Ellis<sup>77</sup>) vergleicht ein siamesisches skribieren, resultatlos bleiben. Musikinstrument, das Stuart mit dem ägyptischen νάβλιον verglichen hatte, mit der arab. rabåb, während das äg. Instrument etwa dem sitår oder tambûra entspreche.

Ein langer Bericht über Annam<sup>78</sup>) muss deshalb hier erwähnt werden, da er eine Beschreibung der von indischer Kultur berührten Tscham (p. 270—304) einschließt; ein anderer<sup>79</sup>) beschreibt Land und Leute (Siamesen, Laoten, Malaien, Barmanen und 'Wilde') der Provinz Battembang.

Colquhouns<sup>80</sup>) Werk über die Schänvölker bildet den Bericht über des Vf.s zweite Reise. Es fußt in der Hauptsache auf älterer Litteratur, während Holt Hallet und Terrien de Lacouperie das ethnographische und historische Material behandelt haben. Ein Vortrag des letztgenannten<sup>81</sup>) betraf die sogenannten indochinesischen Sprachen. Vf. giebt eine neue Einteilung, die manches Seltsame enthält und bei der man sich, um von anderem zu schweigen, nur wundert, warum, wenn die Dravida-Sprachen in einer Linie mit dem Chinesischen, Tibeto-Barmanischen u. s. w. aufgeführt werden,

<sup>72) ×</sup> S. O. Bishop, Sketches in Assam. Calc., Smith, IX, 257 S. Rez.: CalcR. 81, I—II. — 73) Mahé de la Bourdonnais u. G. Marcel, Rangun u. Bassein in Brit. B.: DRsGeogr.Stat. Jg. 8, S. 102—10, 2 Abb. — 74) Carl Bock, deutsch von F. M. Schröter, Im Reiche des weißen Elefanten. Leipzig, Hirt. 826 S. M. 10. Rez.: Glob. 48, S. 283/5; CBl. (1886), S. 217 f.; VGErdk. 12, S. 516. Vgl. JB. 7, I, 50<sup>45</sup>. — 75) J. Victor Fischl, Die Kraos od. Haarmenschen Hinterindiens: DRsGeogrStat. Jg. 8, S. 14—28, 59—62, 1 Abb. — 76) A. Bastian, Krao: VGAnthr. Jg. 17, S. 241/6. — 77) A. Ellis, The Egyptian 'nefer' and the Siamese 'saw tai': Ac. 28, S. 120. — 78) Étienne Aymonier, Notes sur l'Annam: CFExc.Réc. 10, S. 201—340. — 79) Brien, Aperçu sur la province de Battembang: ib. S. 341—56. — 793) × Holt Hallett in Siam: Glob. 47, S. 175. (Er schätzt die Bevölkerung von S. und Vasallenstaaten auf 7,500,000 Einw.) — 86) Archibald Roß Colquhoun, Amongst the Shans: with ... an hist. sketch of the Shans by Holt S. Hallet prec. by an introd. on the 'cradle of the Shan-race by T. de Lacouperie'. London, Field & Tuer. LV, 392 S. Sh. 21 Rez.: Ac. 27, S. 269 f. — 863) × Das junge Mädchen in Cambodja: Glob. 48, S. 109 f. (Auszug aus CFExc.Réc. 1885, 188—206.) — 863) × Fr. Garnier, Voyage d'exploration en Indo-Chine effectué par une commission française présidée par ... Doudart de Lagrée. Paris, Hachette. 1885. gr. 8°. XV, 662 S., 211 Abb., 2 Karten. Fr. 15. Relation empruntée au journal 'Le tour du monde' revue et annotée par L. Garnier (Land und Leute in Kambodscha, Laos, Yunnan, Gesch. der Panthay). — 81) Terrien de Lacouperie, The science of language and its recent progress in connexion with the languages of Indo-China: Ac. 28, S. 276, 295.

nicht auch die sogenannten ural-altaiischen Sprachen mitaufgezählt worden sind. <sup>82</sup>) Die geographische Grenze Indo-China macht doch dabei nichts aus und die Dravidischen, Malaiischen, Polynesischen und Micronesischen Sprachen gehören doch schließlich ebensowenig zur Sache. Ein kurzer Artikel <sup>88</sup>) über den Zusammenhang der Bevölkerung Indo-Chinas mit den Malaien stellt sogar die Frage, ob nicht Indo-China überhaupt Stammland der Malaiischen Völker gewesen sein könne.

Geschichte der indischen Religionen. 84) A. Lang 85) hat die verschiedenen Versuche, das Wesen der Aditi zu erklären, zusammengestellt, J. S. Speijer<sup>86</sup>) den Mythos von dem Könige Nåhuscha untersucht, welcher auf den Häuptern von Brâhmanas gegen Himmel fuhr und sie dann in Schlangen verwandelte. Er führt das Wort auf das vedische nahus zurück, in welchem er den Gegensatz von cam finden und es als Dunkelheit erklären C. de Harlez<sup>87</sup>) übersetzte das 3. Buch des Kauschîtakâranjaka. Diese Upanischad ist pantheistischen Inhalts und von dem Vedantalehrer Çankarâtschârja kommentiert. Telang<sup>88</sup>) wendet sich gegen die Auffassung von Prof. Weber. Bådaråjana, der Vf. der Brahmåsûtras sei identisch mit Cuka, unter dessen Schülern ein Gaudapåda erwähnt wird als Lehrer eines Govindanâtha, welcher wiederum des Cankarâtschârja Lehrer war. Weber setzte demgemäß den B. zwischen 400 und 500 a. d. T. meint, daß die Brahmasatras anf eine viel ältere Zeit zurückgehen, ist aber nicht in der Lage, ein bestimmtes Datum zu geben. H. Kern<sup>99</sup>) verbessert Turnours Übersetzung von Mahâvamsa 37, 165 f. und weist nach, dass dort davon die Rede ist, dass der bekannte Buddhistische Lehrer Buddaghosa Patandschalis Lehrbuch der Jogaphilosophie: Pâțandschaladarçana studiert habe. Colinet 90-91) hat seine Arbeiten über die Vorstellung von einer persönlichen Gottheit in der Bhagavadgîtâ abgeschlossen. Der Schluss des Artikels im Mus. bespricht die Beziehungen Krschnas zu der Welt im Allgemeinen und zum Menschen im Besonderen: seine Rolle als Erlöser. Vf. tritt dafür ein, dass den Brahmanas christliche Vorstellungen bekannt waren und dass der Krschnakult christliche Ideen enthalte. Windisch 92) untersuchte den ältesten Charakter der Krschnalegende. Dieser ist durchaus heroisch; K. ist der 'Hρακλης der griechischen Berichte. Schon im 4. Jh. vor Chr. muß die

<sup>82) ×</sup> On the descent and speech of the transgangetic people: IAnt. 14, S. 120/3. (Ausführliche Rez. im JB. 6, 1, 55<sup>36</sup>.) — 83) Meyners d'Estrey des Frames, Hypothèses relatives à l'hist. et à l'anthrop de l'Indio-Chine. Études archéol., ling., hist. dédiées à C. Leemans. S. 167/8. — 83°a) Die Kürze der Zeit nötigte den Vf. diesen Abschnitt abzuschließen, bevor das Material vollständig gesammelt war. Eine Ergänzung im nächsten Jg. bleibt vorbehalten. — 84) × Monier Williams, Religious thought and life in I. London. 552 S. Rez.: Barthélemy, JSav. (1885); St. Hilaire S. 121—33, 189—202. (2. Aufl. JB. 6, I, 56<sup>72</sup>.) — 85) A. Lang, Aditi: Ac. 28, S. 274/5. — 86) J. S. Speijer, Le mythe de Nahusha: Actes du 6<sup>8ma</sup> Congr. i. d. Or. à Leide 8<sup>8ma</sup> partie, S. 81—120. — 87) C. de Harlez, Kaushitaki Upanishad: Mus. 4, S. 240/5. — 88) Kashinath Trimbak Telang: Note on Bådaråyana; JBBAS. 16, S. 190/8. Rez.: Ant. 15, S. 148. — 89) H. Kern, Eene plaats uit den Mahâwansa. Études archéol., ling., hist. dédiées à C. Leemans. S. 145/6. Leide. — 90) Ph. Colinet, La divinité personnelle de la Bhagavat-Gità (suite): Mus. 4, S. 5—22. (Vgl. JB. 7, I, 52<sup>90</sup>.) — 91) Phil. Colinet, La théodicée de la Bhagavadgità. Paris, Leroux. Rez.: DLZ. 1085; CBl. (1886), S. 729; CR. 13, S. 82/3. ('Alle die relig. Ideen zu studieren, welche in einem so eklektischen Werke, wie d. BhG., sich wiederspiegeln, hieße eine Gesch. der indischen Spekulation schreiben.') (Z. Teil aus d. Mus.) — 92) Win disch, Über das Drama Mrcchakațikā u. d. Krschnalegende: BerVhGesWiss. Leipzig 4, S. 439—79.

Legende des Gottes denselben Charakter gehabt haben, wie sie etwa im Vischnupûrâna und im Harivamsa erscheint, nur die sektarische Verehrung von K. als 'Eingott' sei christlichen Einflüssen zuzuschreiben. Vf. weist nach, dass die Motive der Mrtschtschhakatika durch den Einfluss der neueren attischen Komödie dem bürgerlichen Leben angehören, dass aber in höchst merkwürdiger Weise die Motive der älteren K.-Legende damit verbunden worden sind. Ein schon im Vorjahre genanntes Buch eines Missionars 98) fasst die Resultate 35jährigen Fleises und großer Reisen durch ganz I. zusammen. Die Beziehungen des Brahmanismus, sagt er, zum Christentum sind so gut wie null; denn beide haben sich auf große Entfernung, die sie nichts von einander wissen liefs, selbständig entwickelt. Erst ganz spät, als das arische I. schon seine Entwickelung lange hinter sich hatte, trat ein gewisser Austausch ein. Doch sind diese Einflüsse fast unfruchtbar geblieben. Die Fortsetzung von E. T. Atkinsons<sup>94</sup>) interessantem Artikel über die Hindureligion in den NW.-Provy. (Himâlaia-Distrr.) behandelt die Totenzeremonieen nach der Pretamandscharî und giebt eine detaillierte Beschreibung der Behandlung des Sterbenden und der Leiche mit Citaten der vorkommenden Sanskritmantras. Stokes 95.96) beschrieb ein paar Bhaumajantras: magische Kreise mit Bannformeln gegen den bösen Einfluss des Mars. A. Bourquins<sup>97</sup>) Artikel über den Vedenkalender enthält Auszüge aus seiner Übersetzung des Dharmasindhu, aus dem Dschjotischasåra und Brahmakarma.

Indem wir uns nun zur Dschainareligion wenden, erwähnen wir zunächst eine Steininschr. 98) in der Dschainastadt Çravana Belgola, welche in Kannadaschrift und -sprache bekundet, dass Bukkaråja von Vidschajanagara (çak. 1290: 1368 n. Chr.) Verfügungen traf, um Streitigkeiten gelegentlich öffentlicher Kultushandlungen der Dschaina und Vaischnava abzuwenden: derartige Konflikte sind in I. heute noch nicht selten. Die Termini pålidhvadscha und påliketana, 99) welche oft in Inschrr. und Dschainabüchern vorkommen, bedeuten nach dem Ådipūrāna des Dschinasenātschārja, des Lehrers des Räschtrakūtaherrschers Amoghavarscha I. eine Reihe von 108 und mehr Flaggen von jeglicher Art in einer Reihe aufgestellt. Da die Bewegung der Fahnen im Winde religiös gedeutet wird, bietet der Gebrauch ein hochinteressantes Gegenstück zu den Gebetflaggen des nördlichen Buddhismus: den bla-dar genannten Fahnen in Tibet. Ein dem Musée Guimet beigegebener Tamil<sup>100</sup>) gab eine Übersetzung eines kleinen Tamiltraktats (aus der Vorrede des Tschintämani) über die Religion der Dschaina. Das Traktätchen ist insofern interessant, als es zeigt, das die Çvetāmbaras

<sup>93)</sup> Fr. Laouënan, Du Brahmanisme et de ses rapports avec le Judaïsme et le Christianisme. vol. I. Pondichéry, Impr. Miss. Cath. 1884. Rez.: JSav. (1885), S. 563 f. JB. 7, I, 52°° — 94) E. T. Atkinson, Notes on the hist. of relig. in the Himálaya of the NWProvv. Part. I.: JASB. 54, S. 1—16. (Vgl. JB. 7, I, 53°°.) — 94°) × Notiz über die 'Bishnoies': Glob. 47, S. 78. (Sekte in Rådschpûtaña, welche keine Narkotika genießt und die strengste ahimså beachtet.) — 95) Whitley Stokes, On a Bhaumayantra: Ac. 27, S. 245. — 96) id., Another Bhaumayantra: IAnt. 14, S. 235/6. (Vgl. ebd. 13, 138 f. — 97) A. Bourquin, Considérations sur le Calendrier védique: Actes du 6ème Congr. i. d. Or. à Leide 3ème partie, S. 607—23. — 98) L. Rice, A Jaina-Vaishnava Compact: IAnt. 14, S. 233/5. (Vgl. ebd. 292.) — 99) K. B. Pathak, The explanation of the term pålidhvaja: ib. S. 104/5. — 100) L. de Milloué et E. W. Sênāthi-Rāja, Essai sur le Jaïnisme par un Jaïn: Actes du 6ème Congr. d. Or. à Leide 3ème partie, S. 565—81.

an die Existenz eines Gottes glauben, welcher die Essenz der Tîrthankaras bildet und sie inspiriert, aber als absolut gutes Wesen nichts mit der Schöpfung der Welt zu thun hat, welche für die Menschen so viel Übel bringt. E. Leumann<sup>101</sup>) behandelte die Beziehungen der Dschainalitteratur zur buddhistischen und zur brahmanischen Litteratur (Epos, Astronomie und Die einzige größere Sage, welche der Dschaina- und Pali-Litteratur gemeinsam ist und durch ihren lebhaften Dialog eine interessante Probe von den Kämpfen zwischen den Lehrern der einzelnen Sekten abgiebt. die Sage von Paesi (Pâjâsi) giebt er ganz in Übersetzung beider Versionen: er hält sie für eine vor der Abfassung beider Litteraturen fertige, beiden geläufige Sage, doch so, dass die buddhistische Fassung trotz ihrer Einfachheit nicht notwendig die ältere Version darstelle. Auch die Fassung der epischen Draupadîsage, welche einer der ältesten Dschainatexte bietet und welche die einzige Beziehung dieser Litteratur zur epischen Sage darstellt, muß sehr alt sein, da sie den dabei vorkommenden Fall von Polyandrie nicht zu beseitigen sucht und den Nårada in durchaus volkstümlicher Gestalt erscheinen läßt. 102)

Von dem Wenigen, was diesmal zur Geschichte des Buddhismus erwähnt werden kann, schliesst sich L. Feers 108) Untersuchung am passendsten hier an. Er behandelt die Stellung Buddhas gegenüber dem Nigantha Nåtaputta, dem Begründer der Dschainareligion nach dem Mahâkammavibhanga und Upålisutta. Der letztere betonte hauptsächlich die Askese, welche Buddha verwarf. Ein Werk G. Ayusos<sup>104</sup>) ist eine Zusammenfassung des bis jetzt über B. und Buddhismus Bekannten; ein Artikel von Henne am Rhyn<sup>105</sup>) sucht Buddha vom Vorwurf des Atheismus zu befreien. Kultusgeräte und Amulete der Buddhisten in Tibet, welche Mantegazza aus Sikkim mitgebracht hat, nämlich Gebetzylinder (mani tschhos-khor), Gaus und Mantras zur Dämonenbeschwörung mit Abbildung gefesselter Dämonen und Dhâranî-Inschrr. hat Donati<sup>106</sup>) abgebildet und erklärt. Rockhill<sup>106</sup>a) gab Auszüge aus den 'Hunderttausend Gesängen des Mi-fa-ras-pa,' eines tibetischen Wanderpriesters des 11. Jh. Sehr interessante Mitteilungen G. Stukows<sup>107</sup>) betreffen den wiedergebornen Großlama des Burätenklosters Tsugolsk am Onon (Transbaikalien) und die dort gefeierten Feste 'das Verbrennen des Todes' und das des Mayderi. M., der indische Maitreja, der kommende Buddha, spielt in der Eschatologie des Lamaismus eine wichtige Rolle. Der in der beschriebenen Prozession erwähnte, rotbemalte Elephant repräsentiert ihn, sowie ein weißer den Gautama. Ein Bericht<sup>108</sup>) über den Besuch des

<sup>101)</sup> E. Leumann, Beziehungen der Jaina-Litteratur zu anderen Litteraturkreisen Indiens: ib. S. 467—564. — 102) × Edwin Arnold, The light of Asia. London, Trübner. XVI, 240 S. Rez.: ill. Ausg.: IAnt. 15, S. 87. (JB. 7, I, 55<sup>110m.</sup>) — 108) L. Feer, Tirthikas et Bouddhistes, Polémique entre Nigantha et Gautama: Actes du 6ème Congr. i. d. Or. à Leide 3ème partie, S. 67—80. — 104) G. Ayuso, El nirvàna Buddhista en sus relaciones con otros sistemas filosoficos. Madrid. Bez.: Mus. 4, S. 897 ('excellent résumé des doctrines et de l'hist. du Bouddhisme'). — 105) O. Henne am Rhyn, Was ist Buddha? Was Nirwana?: Aōst.LZ. 1, S. 1/5, 8/9, 10/5, 5, 20/5, 5/6. Rez.: Mus. 4, S. 897. — 106) Girolamo Donati, Sopra alcuni amuleti tibetani del museo nazionale d'antropologia di Firenze: Arch. per l'antrop. 15, S. 28—80, 4 taff. — 1064) Rock hill, The 'hundred-thousand songs' of M.: PAOS. (1884), S. 5/9. Rez.: IAnt. 14, S. 262. — 107) G. Stukow, Das Lamakloster Tsugolsk und das Fest Churul zu Ehren Mayderis: Glob. 47, S. 105/8. — 108) H. Paucker, Ein Besuch bei e. asiat. Heiligen: DRsGeogrStat. 8, S. 215 ff.

Leut. Matussewsky beim Tsagan Gegen von Schar-sumeh 109) dem Lamakloster am Kurtuflus enthält wenig Neues für den B. in der Mongolei. — Terrien de Lacouperie<sup>110</sup>) macht darauf aufmerksam, daß der Name der Lokalität Tin-yût (Beal, Buddh. in China 45) nicht Awadh und Rohilkhand bezeichnen könne, sondern in Barma gesucht werden müsse, — C. Imbault Huart<sup>111</sup>) beschrieb die Pilgerzüge zum Buddhatempel zu Tien-schien-niang-niang bei Peking. Die ausgezeichnete Abhandlung von de Groot<sup>112</sup>) beschreibt die Totenmessen zu Amoy. Die hochinteressante Einleitung untersucht die chinesischen Vorstellungen über das westliche Paradies und den chinesischen Der Buddhismus brachte den Chinesen die Vorstellung von der Hölle, die Pretas der buddhistischen Hölle treten durch den chinesischen Ahnenkult vermittelt im chinesischen B. besonders hervor. Ihnen Erleichterung zu verschaffen dienen die Totenmessen, welche, obwohl auf B. selbst zurückgeführt, ein Produkt der Jogåtschärjaschule sind, welche in China vertreten war durch den Minister Amoghavadschra aus Ceylon um 733 n. Chr. Amitâbhakult und der Glaube an sein Paradies im Westen (Sukhavati) muss in China zur Zeit der Tsindynastie (265-419 n. Chr.) entstanden sein. Die gleichzeitige Bewegung innerhalb des Zoroastrismus macht wahrscheinlich dass dieses Wesen, dessen Name 'unermessliches Licht besitzend' bedeutet, durch persischen Einflus entstanden ist. — Einen neuen Sanskrittext aus Japan (das Pradschñâpâramitâhrdajasûtra) hat de Milloué<sup>118</sup>) in der von Revnaud und Ymaizoumi hergestellten Fassung mit der von L. Feer übersetzten tibetischen Version und dem bez. Sanskritoriginal mitgeteilt. Ein altes an M. Müller durch Bunviu Nanjio gesandtes Palmblatt<sup>114</sup>) enthält in Sanskrit Textstücke über die Termini rûpa, vedanâ, samdschñâ, samskâra, vidschñâna.

Ein bengalisch geschriebenes Buch<sup>115</sup>) enthält unter anderem Biographieen des Râm Mohan Râi, des Begründers der Brahmâsamâdsch Kecab Tschandr Sen und des Kristodâs Pâl.

Für das Christentum können nur einige Berichte<sup>116</sup>) über Südindien, Ceylon, Kambodscha erwähnt werden.

Varia. Wir schieben hier einige Titel zur Geschichte des griechischen und westorientalischen Wissens über I. ein. Verbesserungen zu Mc. Crindles Ptolemäos gab V. Ball; <sup>117</sup>) so zur Lokalität Sambalaka, was Saumelpur, Palamau-Distr. sein muß, da dort Diamanten vorkommen, Bênagouron muß Vairägarh in Gondwana sein. Vf. bestätigt das Vorhandensein von Magnetbergen in Südindien. Derselbe<sup>118</sup>) behandelt seine früheren

<sup>109) ×</sup> Chines. Buddhatempel in Kuldscha: Glob. 47, S. 818. — 110) Terrien de Lacouperie, Tiñ-yût not India: Ac. 27, S. 814. — 111) Cam. Imbault-Huart, Miscellanées chinois: JA. 8. S. 5, S. 62—77. — 112) J. J. M. de Groot, Buddhist Masses for the dead at Amoy: Actes du 6ème Congr. i. d. Or. à Leide 4ème partie, S. 3—120. (Vgl. desselb. Vfs. vortreffliches Werk: Jaarlijksche Festen en Gebruiken van de Emoy-Chinesen. 1884.) — 113) L. de Milloué, Quelques mots sur les anciens textes sanskrits du Japon...: ib. 3ème partie, S. 183—97. — 114) G. Bühler, A note on a second old palm-leaf mscrpt. from Japan: IAnt. 14, S. 228/9. (Übers. aus ÖstMschftOr. 11, 68, vgl. Max Müller, Athen. 1885, 82.) — 115) Amritalál Basu, Jibani-samgraha. Calc. 1884. Rez.: CalcR. 80, XX f. — 116) Madurei, Pondichéry, Trichinopoly, Mangalur: Miss. cath. 17, S. 485 f., 443, 553/6, 575/6, 598, 602/4. (Vgl. auch Mss. Murray Mitchell, In South. I., Athen. 1885, S. 840.Ceylon: Miss. cath. 17, S. 388. Kambodscha: ebd. S. 410 f. [dabei eine Notiz über Añkor-Vat und Añkor-Thom.]) — 117) V. Ball, Ptolemy's geography: IAnt. 14, S. 291/2. (7, IV, I, 45<sup>14</sup>.) — 118) id., On the identification of the animals and plants of l., which were known to early Greek authors: ib. S. 274—88, 803—11, 384—41. (Ac. 27, S. 14.)

Arbeiten (7, IV, I, 45<sup>18</sup>) fortsetzend, und gestützt auf eigne Beobachtungen im Lande die indische Tier- und Pflanzenwelt. Indem er Lassens Urteil über Ktesias für zu hart hält, betont er, die Kenntnis der Natur lerne viele Mythen erkennen als bloße Umschreibungen oder Mißverständnisse. Noch möge die Bearbeitung<sup>119</sup>) eines etwa 130 Anekdoten enthaltenden arabischen Berichts eines ungenannten alten Seefahrers erwähnt werden, da er durch die zahlreichen geographischen Daten, Notizen über Verbreitung des Islâm und Schilderungen indischer Sitten und Kultusgebräuche von großem Interesse ist. <sup>119a</sup>)

Die indische Auffassung, dass die indische Schrift nicht einem semitischen Alphabete nachgebildet, sondern selbständig im Lande erfunden sei, vertritt Kṛshṇavarmâ<sup>120</sup>) ohne dies zu beweisen, ferner behauptet er, dass in der indischen Litteratur Worte und Phrasen erhalten sind, die beweisen, dass die Schrift 'in den ältesten Zeiten' bekannt war und dass Werke wie Pâṇinis Grammatik nicht ohne Kenntnis der Schrift abgefast sein können. Dabei hat er bis zu einem gewissen Grade recht, doch ist der interessanteste Teil des Vortrags derjenige, worin er die Gründe behandelt, warum die Brâhmanas ihre heilige Litteratur nicht durch Bücher verbreitet wissen wollten.

J. Jollys<sup>121</sup>) Vorlesungen über altindisches Recht sind der erste Versuch in zusammenfassender Weise die historische Entwickelung einiger Haupttypen des indischen Rechtes darzustellen. Die erste Vorlesung behandelt die Kommentare des Asahâja über Nârada, des Medhâtithi, Govindarâdscha, Nârâjaṇa, Râghavânanda, Nandana über Manu und skizzieren die Entstehung der verschiedenen Rechtsschulen und den allgemeinen Charakter der MAlich. indischen Gesetzbücher. Die zweite Vorlesung behandelt den Ursprung der ältesten metrischen Smṛtis, die dritte behandelt die kleineren Smṛtis und die Fragmente der verlornen Gesetzbücher und enthält die ersten Details über den größeren Nârada und über die Werke des Bṛhaspati, Kâtjâjana, Devala, Vjâsa, Çankha, Uçanâs u. s. w. Hier sei auch Feers<sup>122</sup>) Abhandlung über die altarische Heirat durch Kauf angeschlossen.<sup>123</sup>)

Bhandarkar<sup>124</sup>) entwickelte seine Ideen über die Entstehung der in dischen Volkssprachen. Das mittlere Sanskrit (d. h. das nachvedische), das des Jäska und Pänini reichte ohne bedeutende Verderbtheit bis in 7./6. Jh. ('die Zeit Jäskas') v. Chr.; damals begann die Entwickelung des Päli bis zur Zeit des Päṭandschali ('2. Jh. v. Chr.'); die damals entstandenen Präkrtsprachen lebten bis in die älteren Jh. n. Chr. Um das

<sup>119)</sup> P. A. van der Lith, Discours sur l'importance d'un ouvrage arabe du Xème siècle intitulé: livre des merveilles de l'Inde: Actes du 6ème Congr. i. d. Or. à Leide 4ème partie, S. 3—19. (Livre des Merveilles de l'Inde, texte arabe, publié . . . par van der Lith; trad. franç. par L. Marcel Devie; Leide, Brill 1883, 192 S., fol., LitBlOrPhil. 2, S. 404/6. — 119a) × A. Cunning ham, The probable origin of the names of the week-days: IAnt. 14, S. 1/4. — 129) Pandit Shyamaji Kṛshṇavarmā, The use of writing in ancient India: Actes du 6ème Congr. i. d. Or. à Leide 3ème partie, S. 305 bis 20. — 121) J. Jolly, Tagore Law-lectures. Calc., Thacker, Spinck a. Co. XI, 347 S. Rez.: ÖMschftOr. 12, S. 16/8; G. Bühler, IAnt. 14, S. 328 f. (Medhātithi war nicht aus d. Dakhaṇ, sondern aus Kāçmir. Govindarādscha muſs Brāhmana gewesen sein.) — 122) Léon Feer, Le Mariage par achat: JA. 8. Sér. 5, S. 464—97. — 128) × Albr. Weber, Indische Dorfidylle: DRs. 42, S. 223—38. (Übersetzung der 700 Verse des Hâla als Zeugnis über das altindische Dorfleben.) — 124) R. G. Bhandarkar, Wilson Lectureship: JBBAS. 16, S. 245—345. Rez.: IAnt. 15, S. 149 f.

6./7. Jh. entstanden die Apabhramças, um das 10. Jh. die heutigen Idiome in festerer Gestalt: Marâțhî erscheint in seinem eigentümlichen Charakter auf einer Inschr. des Bhâskarâtschârja 1206 n. Chr. und etwa gleichzeitig das Hindî zur Zeit des Tschhand. G. Bühler<sup>126</sup>) wendet sich gegen Pischels<sup>126</sup>) Ansicht, dass die Angaben des Hiuen-Tshang über den Rschi Po-ni-ni eine Versetzung desselben in das 5./6. Jh. n. Chr. ermöglichten, und bemerkt, dass nach einer Stelle des chinesischen Reisenden die Bekehrung des wiedergebornen Pâņini kurz vor oder kurz nach Christi Geburt fallen müsse.

Geschichte An Werken allgemeinen und verschiedenen Inhalts ist vor allem nachzutragen das leider nicht genug beachtete, höchst nützliche Buch Cunninghams<sup>127</sup>) über die indischen Ären. V. A. Smith, der Rezensent des Werkes, ist mit C.s Ansetzung der Ära des Lakschmanasena auf 1107 n. Chr. zufrieden, hält auch die Tschedî- oder Kâlatschuri-Ära mit dem Initialdatum 250 n. Chr. angesetzt für richtig, doch bezweifelt er F. Fleets (und Oldenbergs) Annahme des Beginns der Guptaära: 318/9 n. Chr. Von C.'s. 'Arch. Survey' liegen vier neue Bände vor. 197a) Der erste 198) enthält die Resultate einer Reise im Schâhâbâddistr. (Mârkandi. Mahâdevapur, Barnârak), wobei die monolithischen Reste der Bauten der Urbevölkerung zu Bhodschpur und Darauli beschrieben werden; weiter wurden besucht die Ruinen eines altbuddhistischen Klosters zu Barmajan, welches C. als das Kloster der chinesischen Pilger, welches vom Maharadscha Crigupta gegründet ist, erkannte, ferner die Ruinen der Stadt Gürgi (Revå), wo eine Inschr. des Mahârâdscha Gângejja Deva, des Kâlatschurifürsten von Tripura, des Zeitgenossen Mahmuds gefunden wurde; endlich wurden Untersuchungen der Berge von Haschtnagar und Tschârsada (Πευκελαῶτις) im Jussufzai-Distrikt angestellt. Der zweite Band<sup>129</sup>) berichtet über Reisen in Rådschpûtana und den brit. Distrr. Dillî, Gurgâon und Mathurâ. In Alvar wurden die alten aus der Geschichte der Meos (Mews von Mewât) berühmten Hauptstädte besucht und die Gräber und Moscheen ihrer Fürsten beschrieben. Die Meos, welche Hindus von Rådschpûtenblut sein wollen, waren energische Gegner der Musalmanherrscher von Dilli bis zur Zeit des Firuz Tughlak. bekehrten sie sich zum Islâm. Weiter wurden besucht das Schlachtfeld von Khânva, wo Bâbar den Sangrâm Rânâ und den Hasan Khân von Mewât schlug, und der große Dschainatempel von Dubkund (Gualiar). Zu Mathura wurden indoskythische Inschr. gefunden; eine Kolossalstatue mit Inschr. in Maurjaschrift (ähnlich den Inschrr. des Acoka) bei Parkham (zwischen Mathurâ und Âgrâ); ferner Pfeiler eines altbuddhistischen zaunes zu Koţâ; eine Inschr. (dat. 1150 n. Chr.) vom Mahârâdscha Adschajapâladeva Jâdavamçîrâdscha (1135-60 n. Chr.) und eine Gruppe merkwürdiger Statuen: ochsenköpfige Männer mit rechts und links neben

<sup>125)</sup> G. Bühler, Hiuen-Tsiangs Angaben über d. Alter Paninis: ÖstMschftOr. 11, S. 224 f. — 126) R. Pischel, Der Dichter Panini: ZDMG. 39, S. 95/8, 813/6. — 127) Alexander Cunningham, Book of Indian eras with tables for calculating Indian dates. Calc., Thacker, Spinck Co. 1883. XIV, 227 S. Rez.: V. A. Smith: IAnt. 15, S. 211 f. (Korrektur von Druckfehlern.) — 127a) X. A. Barthélemy Saint-Hilaire, Ausführl. Ber. über A. Cunningham, Arch. Survey 1—14: JSav. (1886), S. 697—708. — 128) H. B. Garrick and A. Cunningham, Archaeolog. Survey of I. 19. Calc. roy. 8°. IV, 140 S., 22 pl. — 129) A. Cunningham, Archaeolog. Survey of I. 20. Calc. roy 8°. VIII, 165 S., 38 pl.

dem Kopfe sitzenden Kindern und Frauen, welche Kinder auf einer Schüssel Zum Schluss beschreibt der Bericht das Grab in der linken Hand halten. des Sultans Ghari bei Mahîpalpur, des Firuz Schah Tughlak bei Begampur und des Mubârak Sajid zu Mubârak pur Kotila. Der nächste Band 180) giebt neues Material zur Geschichte der Tschandellas von Bûndelkhand (Liste ihrer Inschrr.) und der Kålatschuris von Tschedî oder Dâhala, Verbesserungen zur Inschr. des Prthîrâdsch Tschauhân von Madanpur und Notizen über Altertümer zu Råsin (Båndadistrikt). Die Eroberung von Kâlandschar durch Qutb-ud-dîn Aibak ist jetzt auf den 27. April 1703 fixiert. Eine gemalte Inschr. eines Maharadscha Bhimasena in indoskythischem Stil ist bei Revå gefunden worden. Die großen Tumuli zu Laurijanavandgarh, welche der nächste Band<sup>181</sup>) beschreibt und in denen Reste von Leichenbrand sich fanden, sollen nach C. identisch sein mit den Tschetijas der Vrdschîs, welche der buddhistische Kanon erwähnt, doch ist nicht möglich. sie zu datieren. Das Râmpûrvaedikt Acokas wird besprochen; über Münzfunde (dabei älteste Hindu- und Buddhistische Typen) zu Bairant (Banaras) und Masaon-Dîh (Ghâzîpur) wird berichtet. C. meint, schon zweihundert Jahre vor Açoka müsten die Inder Steine zu Bauten gebrochen haben: der Name Takschacilâ weise darauf hin.

Der Bericht über die in dische Archäologie, welche Hoernle<sup>188</sup>) aus den Publikationen der As. Soc. of Bengal zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens ausgearbeitet hat, ist fast eine Geschichte der indischen Altertumskunde überhaupt geworden. Wir heben indes die Geschichte der Entzifferung der indischen Alphabete und die Skizzen über die Råthor und die Påladynastie noch besonders hervor. Der Name Malaja im Drama Mudråråkschasa muss nach Dhruva<sup>188</sup>) ein Volk bezeichnen, nicht ein Land und zwar muss das Land des Königs Malajaketu von Kâcmîr, Kulûta und dem Lande der Malajas begrenzt gewesen sein. Er stellt damit das Molo-so des Hiuen-tshang zusammen, welches er als Malajavâsa erklären möchte. Burge [s<sup>184</sup>) widerspricht dem, indem er auf Lassen IA. I, 75 verweist, zugleich giebt er eine Probe einer alphabetischen Liste geographischer Namen mit den zur Identifizierung nötigen Citaten; indem er darauf aufmerksam macht, dass es keine zu schwere und doch sehr lohnende Aufgabe wäre, bei Herstellung eines Index einer Textausgabe u. dgl. nach seinem Schema zu verfahren. Eine Sanskritinschr. 185) aus Schergadh in Kota bekundet die Stiftung eines buddhistischen Tempels und Vihâras am Berge Koçavardhana durch den Feudalfürsten Devadatta. J. F. Fleet giebt eine Notiz bez. des schwer lesbaren Datums: (vikr.) samv. 879: 832/3 n. Chr. Genehmigung des Mahârâdscha von Dschaipur hat Hendley<sup>186</sup>) am Salzsee

<sup>130)</sup> id., Archaeolog. Survey of I. 21. Calc. roy. 8°. VI. 188 S., pl. 13. Rez.: V. A. Smith, IAnt. 15, S. 258/5. — 131) A. C. L. Carlleyle and A. Cunningham, Archaeolog. Survey of I. 22. Calc. roy 8°. IV, 122 S., pl. 14. Rez.: V. A. Smith, IAnt. 15, S. 285. — 132) A. F. Hoernle, Review of the As. Soc. of Bengal from 1784 bis 1888 P. II: Archaeology, Hist., Litt. Rez.: IAnt. 14, S. 855 f.; DLZ. 6, S. 1742 f.; ÖMsehftOr. S. 11, 201 f. — 1329) × Brojendro Lall Doss, As. Researches. Vol I. Calc. 1884/5. roy 8°. 383 S. Rez.: IAnt. 15, S. 216. (Vol. I eines popul. Neudrucks.) — 133) Keshav H. Dhruva, The Malayas of the Mudrarakshasa and the dominions of King Parvatéévara: IAnt. 14, S. 105/8. — 134) J. Burge fs, On the identification of places in the Skt. geography of I.: ib. S. 319—22. — 135) E. Hultzsch, A Buddhist Sanskrit Inser. from Kôta: ib. S. 45/8. (Vgl. J. F. Fleet, ebd. 351/2.) — 136) T. H. Hendley, Buddhist remains near Sámbhur in W.Rájpútána, India: JRAS. 17, S. 29—37.

Sâmbhar Nachgrabungen gemacht und gab eine Liste der gefundenen altbuddhistischen Gegenstände, welche Ähnlichkeit mit den zu Nagar gefundenen haben. Vor dem 7. Jh. ist kein Herrscher über das Gebiet bekannt, die Besiedelung des Landes durch Manik Råi 625 n. Chr., die mit dem Vordringen des Isläm zusammenhängt, ist das erste sichere Datum in der Geschichte des Landes, welches jetzt von den Tschauhân beherrscht wird. Die Bjänä-Steininschr. des Adhirädscha Vidschaja<sup>186a</sup>) samv. 1100 von einem alten Dschainatempel zu Vidschajagadh giebt die Genealogie dieser Klanfürsten. Der alte Name des Forts von Vidschajagadh war nicht Çäntipur, sondern Çrîpathâ.

Wir gehen nunmehr zu den einzelnen Dynastieen über, und zwar zunächst zu denen Vorder-Indiens. Die Identität des Mauria Açoka mit dem König Pijadasi, betont eine interessante Untersuchung E. Sénarts, 187-188) ist durch starke Beweise gesichert. Er bringt neue Beweise dafür, schließt aus dem Synchronismus der Regierungsjahre der fünf von Acoka genannten griechischen Könige, dass das 3. Jahr nach Acokas Königsweihe dem Jahre 258/7 v. Chr. entspricht. Bezüglich der Institution anusamiana beharrt er auf seiner früheren Ansicht. In dem Stil der Inschrr. des Pijadasi erkennt er den Einflus der Achæmeniden: einen Rest des Stiles der Edikte der persischen Herrscher aus der Zeit der Eroberungen des Darius. Die Inschrr. zeigen den Buddhismus der Zeit des Pijadasi in viel älterer Gestalt, als die erhaltene religiöse Litteratur, aus der Bedeutung des Wortes dhamma, aus der Erwähnung des svarga, Stillschweigen über das nirvåna u. s. w. schliesst er. dass der damalige Buddhismus eine einfache Morallehre war, wenig von Dogmen befangen und von scholastischen Elementen wesentlich frei. G. Bühler<sup>189</sup>) behandelte, seine früheren Arbeiten fortsetzend, die Dhauliversion. Er betont die musterhafte Sorgfalt der Inschrr., welche verbietet, schwierige Worte zu emendieren, statt zu erklären. Die Versionen von Dhauli und Jaugada sind Kopieen éines M. Derselbe<sup>140</sup>) gab Notizen über neue Açokainschrr., die an der Strasse von Magadha nach Nepål gefunden worden und über die von A. Cunningham entdeckte 7. Version 141) aus der Stadt Månsera (NW.-Ecke des Pandschab), welche in 'Baktro-Pali'-Schrift 9 Edikte (1-8, 12) je auf einem Felsblock enthält. E. Hultzsch<sup>142</sup>) gab eine neue Abbildung der Inschr. des Dhanabhûti von einem Pfeiler zu Bharhut mit Transskription in Någarî und Übersetzung. Der Hauptwert der Inschr. liegt darin, dass der Nachfolger der Maurja der Cungadynastie Erwähnung geschieht, als deren Zeitgenosse Dh., der Erbauer des Pfeilers genannt wird. Hier mag auch eine Silbermünze<sup>148</sup>) eines unbekannten alten Königs 'Bhagavata' Mahadeva erwähnt werden, ferner eine neue Abbildung der

<sup>136</sup>a) Vgl. No. 155. J. F. Fleet, Sanskrit and OldCan. Inserr.: IAnt. 14, S. 8—12.

— 137) E. Sénart, Étude sur les inserr. de Piyadasi (suite): JA. 8, Sér. 5, S. 269—820, 357—414. — 138) id., Aperçu des principales questions, qui, sous le point de vue historique se rattachent directement aux inserr. de Piyadasi: CR. 13, S. 158—60. (Auszug.)

— 139) G. Bühler, Beiträge z. Erklärung d. Aśoka-Inschrr. (Forts. D.): ZDMG. 39, S. 489—508, 1 taf. — 140) id., Inschrr.funde in d. NW.-Provv.: ÖMschfOr. 12, S., 134.

— 141) id., Felsenedikte Aśokas: ib. 11, S. 178 f. — 142) E. Hultzsch, The Sunga Inser. of the Bharhut stûpa: IAnt. 14, S. 138/9. — 143) A. Cunningham, Ch. Swynnerton, A silver coin from the Kángrá valley: PASB. (1885), S. 96 f.

von Bhagvånlål gefundenen und publizierten Inschr. 144) (von einer Någadarstellung) des Håritiputta Såtåkamni (Andhra, Beg. des 1. od. 2. Jh.), die von einigen Verbesserungen begleitet ist. Eine Silbermünze aus Kåthjåvåd des Mahåkschatrapakönigs Rudrasimha, 145) Sohnes des Rudradåman, welche kein lesbares Datum enthält, aber dadurch wertvoll ist, daß sie das î deutlich zeigt, publizierte und beschrieb Fleet.

Die Steinpfeilerinschr. von Bhitrî<sup>146</sup>) (25 m. O. v. Banâras), welche durchweg in Sanskrt in den Charakteren der Guptadynastie abgefasst ist giebt die Genealogie des Skandagupta. Mit dem Tode seines Vaters Kumâragupta (zwischen 417-48 n. Chr.) sank die Macht des Hauses, der Sieg des Skandagupta 'über Puschjamitra' stellte sie wieder her. Oldenbergs Annahme des Anfangs der Guptaära (319 B.C.) bestätigt sich. Fleet147) gab die Legenden einer Anzahl von Silbermünzen, die er in zwei Gruppen teilt: diejenigen, welche die oberen Vokalzeichen in den Legenden weglassen, und die, welche sie schreiben. Es sind Münzen Tschandraguptas II. Kumåra-Skanda-, Budhaguptas, Krschnarådschas und Icanavarmas. In bezug auf V. A. Smiths 147a) Arbeiten erörtert W. Theobald 148) drei schwierige Symbole der Goldmünzen der Guptadynastie. Wir heben daraus nur hervor, dass nach seiner Ansicht die 'Schlinge' oder 'Binde' in verschiedener Weise verwendet sei, sie könne Attribut Civas sein, von einer Göttin gehalten aber weise sie auf Çivas Çakti, also Pârvatî oder Durga: bei einer Göttin. die der Lakschmi ähnlich sei, handle es sich nicht mehr um den påça des Civa, sondern um ein weibliches Symbol, etwa dem Sistrum der Isis: es seien also zwei Symbole von völlig verschiedener Bedeutung in éiner Form verborgen. Das cornu copiæ der Guptamünzen sei römischen Münzen nachgebildet; sehe man aber genauer zu, so könne man darin 'the expanded hood' eines Någa erkennen; der 'Fusschemel' sei dann nichts weiter als der untere Teil der Schlange. In bezug auf die Angabe der Inschrift des Pilgers Kanha zu Udajagiri, die Amrta-Grotte sei durch König Tschandragupta eingerichtet, nach welchem Ereignis ein König Vikramåditja regiert hätte, schloss Fleet, 149) dass Vikramåditja, nach dem die Ära benannt ist, nach Tschandragupta II. regiert haben müsse. Dagegen hatte Burgess aufmerksam gemacht, dass dieser König der Maurjakönig sein müsse, als dessen Sohn ein Vikramâditja (in einem Palmblatt-Telugumscpt.) erwähnt werde. Fleet meint, ein solcher V. sei dem Norden fremd, der Mauria Tsch. hätte mit Udajagiri nichts zu thun, dagegen nennen andere Inschrr. daselbst Tschandragupta II. der älteren Guptadynastie. Patandschali lebte nach Peterson<sup>150</sup>) zur Zeit eines Königs Puschpamitra (Puschja-), der besiegt ward von dem alten Guptaherrscher Skandagupta. Bhandarkar<sup>151</sup>)

<sup>144)</sup> G. Bühler, The Banawasi Inscr. of Haritiputa-Satakamni: IAnt. 14, S. 831/4, 1 table. — 145) J. F. Fleet, A silver-coin of Rudrasimha: ib. S. 825. — 146) Bhagwanlal Indraji, Transcript and translation of the Bhitari Lat Inscr.: JBBAS. 16, S. 349 — 56, 1 pl. Rez.: F. Fleet, IAnt. 15, S. 150 f. — 147) J. F. Fleet, The legends of the silver coins of the early Guptas and others connected with them: ib. S. 65/8. — 147a) × V. A. Smith, The coins of the imperial Gupta Dynasty: ib. S. 179—80. (JB. 7, I, 60<sup>181</sup>.) — 148) W. Theobald, On certain symbols or devices on the gold-coins of the Guptas: JASB. 54, S. 84—92. (Abstrakt: PASB. 1885, S. 77.) — 149) J. F. Fleet, The Chandragupta and Vikramāditya of the Udayagiri Amṛita-Cave-Inscr.: IAnt. 14, S. 352. — 150) P. Peterson, On the Auchityālamkāra of Kshemendra with a note on the date of Patanjali: JBBAS. 16, S. 167—89. Rez.: IAnt. 15, S. 148 f. — 151) Rāmkṛishna Gopāl Bhandarkar, The date of Patanjali: ib. S. 199—222. Rez.: IAnt. 15, S. 148, 150 ff.

macht darauf aufmerksam, dass die bez. Stelle in der Bhitriinschr. (cf. No. 146) falsch übersetzt ist: dort seien die Puschjamitras ein Stamm, der genannte P. war P., der Çunga 2. Jh. B. C. Denn nach anderen Materialien (Mahâbhâschja) lebte Paṭandschali (vgl. Nr. 124) in der Mitte des 2. Jh. B.C.

Ein Scherben eines Topfes, von E. Hultzsch<sup>152</sup>) zu Walâ (dem alten Valabhî) gesehen, enthält das Datum 240 und den Namen des Valabhîkönigs Gühasena, dessen Schenkungsplatten aus den Jahren 246/8 datiert Eine schon früher edierte, ebendort gefundene Inschr. auf zwei Platten wurde von F. Kielhorn<sup>158</sup>) neu herausgegeben; dat. samv. 286, stammt sie aus der Zeit Cîlâditjas I. und bekundet die Stiftung eines buddhistischen Klosters. Die Genealogie des C. beginnt wie gewöhnlich mit Bhatarka. — Zur Geschichte des westlichen Zweiges der großen Tschalukia-Dynastie und der Vasallen und Gegner der ganzen Dynastie sind zahlreiche Materialien zu nennen: zunächst fünf Platten 154) mit Sanskritinschrr. aus der Präs. Madras: die eine von König Âditjavarmå giebt zuerst den Namen A. als den eines Sohnes des Satjaçraja oder Pulikeçi II.; ferner drei andere von König Vikramâditja I., datiert 675/6 n. Chr., 680/1, beide sind schon publiziert, die dritte ist ohne Datum, eine von König Vinajâditja dat. 689-90 n. Chr.; eine Inschr. auf<sup>155</sup>) drei Platten des Vîrasatjâçraja des Somavamçaherrschers, eines der spätesten Tschâlukja von Kaljânapura kann nicht älter sein als das 12. Jh. Dem Pulikeçî II. gehört eine Sanskritinschr. 156) auf drei Platten aus Kândalgâm (Ratnagiri-Distr., datiert çak. 536 : 614/5 n. Chr.) an; sie bekundet eine Landschenkung an einen Dravidabrâhmana. Aus dem Crîharschatscharitam teilte A. Führer<sup>157</sup>) eine Übersetzung des 5. Kap., welches den Tod des Prabhâkaravardhana, des Vaters des Harschavardhana enthält, als Probe mit. Nach den Inschrr. der W.-Tschâlukjas wurde der letztgenannte König durch Pulikeçî II. unter-Eine Inschr. aus Baroda, 158) datiert cak. 757:835/6 n. Chr. des Raschtrakûta Dhruva II. Dhârâvarscha, eines Vasallen der Râschtrakûţas von Mânjakheta, giebt in ihrer Vamcâvali die Könige Krschna I. bis Carva (Mânjakheta-Rs.) und die Gudscharâtlinie. Govinda IV. ist ausgelassen; er war Usurpator, gegen welchen Karka II. focht. Da Karka III. der Sohn K.s II. und Vater Dhruvas II. war, fehlt ein Karka in der Inschr. W. Logan<sup>159</sup>) gab zu der Reihe der Nachfolger des Ratta Dantidurga in der Tamilchronik Kongudecarådschakkål einige Verbesserungen. Drei aufeinander folgende Inschrr. 160) aus Têrdâl (S-Marâthâ) in altkanaresischer Sprache gab Pathak heraus; die erste, welche für die Geschichte der altkanaresischen Litteratur wichtige Daten enthält, bekundet eine Landschenkung an den Gott Neminâtha durch den Mandalika Gonkidevarasa (cak. 1045 : 1123/4 n. Chr.) und erwähnt als Zeitgenossen den W.-Tschâlukja Vikramâditja VI.

<sup>152)</sup> E. Hultzsch, An earthenware fragm. of Gühasêna of Valabhi: ib. 14, S. 75. — 153) F. Kielhorn, A copperplate-grant of Silâditya I. of Valabhi: ib. S. 327—80, 2 tbb. — 154) J. F. Fleet, Five copperplate-grants of the W. Châlukya-Dyn. from the Karnûl-Distr.: JBBAS. 16, S. 228—44. 5 pl. — 155) id., Sakt. and OldCan. Insorr.: IAnt. 14, S. 140/2. (Vgl. Register.) — 156) Kâşînath Trimbak Telang, A copperplate grant of Pulikêşîn II.: ib. S. 330/1, 2 tbb. — 157) A. Führer, Bânabhaṭṭa's biography of Srī-harshavardhana of Sthâneśvara: Actes du Gème Congr. i. d. Or. à Leide 3ème partie, S. 201—42. — 158) E. Hultzsch, A copperplate-grant of the Guj.-king Dhrdva II: IAnt. 14, S. 196—203. — 159) W. Logan, The Kongudēśarājakkāl: ib. S. 124. — 160) K. B. Pāṭhak, An old-canarese Insor. at Têrdâl: ib. S. 14—26.

und seinen Vasallen Kârtavîria II. den Râschtrakûta von Belgâm; demselben Gotte weihen auch die beiden anderen Stifter Gaben, die einen sind Svämins der Vîrabanandschusekte: Verehrer der Dschainagöttin Padmåvatî datiert çak. 1104 : 1182/3 n. Chr., der andere ist Dandanâjaka Bhâjideva : cak. 1109 : 1187/8 Die Inschr. erwähnt einen Dschainaautor Kondakunda, der zur Zeit des Kådamba Civamrgeçamahårådscha gelebt haben muß. Drei Platten aus Goa mit Sanskritinschrr. (datiert Kalijuga 4348) des Kådambaherrschers Schaschtadeva II. 160a) geben die Genealogie des Königs und erwähnen König Kâma oder Kavana, dessen Gattin eine Schwester Schaschtadevas war. Påthak<sup>161</sup>) macht darauf aufmerksam, dass der Beiname açvamedhajådschinah, den Devavarmå seinem Vater Krschnavarmå giebt, darauf hinweist, dass K. ursprünglich brahmanisch gewesen sein muß und erst später Dschaina wurde. In bezug auf einen Sieg, den König Kakustha gewonnen haben soll, weist er nach, daß derselbe sich auf einen Sieg seines Ahnherrn Krschnavarmå über die Någas oder Någadschas bezieht. Durch dies Ereignis wurden die einst machtvollen Någas Feudalfürsten der Kådambas und nach deren Untergang der W.-Tschâlukias. Sieben Inschrr. 161a) der westlichen Gangadynastie. in Sanskrit und altkanaresischer Sprache, geben die Genealogie eines Königsgeschlechtes vom Kånvåjanagotra und der Dschåhnavijafamilie: 9 Jh. dabei erwähnte Herrscher Ereganga ist bis jetzt unbekannt, unsicher ist, ob er identisch ist mit dem König Navakâma, dem letzten der Vamçâvali. Eine Sanskritinschrift<sup>161 b</sup>) des Ganga Mahârâdscha Satjavarmâ aus dem Feldlager von Kalinganagara bekundet, an die Kutumbis von Tärugräma, gerichtet eine Landschenkung. Eine Gangainschr. aus Kudagu 162) ist neu transkribiert und übersetzt worden. Eine andere, nicht den Gangas angehörige, neuedierte Inschr. aus dem Mahâdevatempel zu Koţâ, 168) datiert 796 'of the lords of Målava': 740 n. Chr.; hat also dieselbe Datierung, wie die Zwei Platten 168a) aus S Surât mit Inschrr. Dschhâlrâpâthaninschrr. in Sanskrit in der Schrift des 5. Jh. n. Chr. nennen einen unbekannten Traikûṭakakönig Dahrasena (dialekt. für Dharasena?) und eine Schenkung desselben aus seinem sieghaften Feldlager bei Amraka: datiert 207 einer unbekannten Ära: der Ära der Traikûtakas. Die Platte bestätigt Bhagvånlåls Vermutung von der Existenz einer T.dynastie, leider giebt sie keine Vamçâvali. Die Ereignisse, welche den Dynastieenwechsel zu Kanjâkubdschâ zur Zeit des Auftretens der sogenannten Råthordynastie hervorriefen, scheint die Basähiinschr. (neu ediert!) 164) klarer zu legen. des 10. Jh. griffen die vereinigten Kålatschuris und Pålas das Reich von Kanjâkubdschâ von S. und O. her an; den ersteren ward Kanjâkubdschâ, den letzteren Banâras zur Beute; denn Dschajapâla, Vater des Vigrahapâla gilt als Eroberer von Ilâhâbâd. Während die direkten Nachfolger Mahîpâlas über Bihâr und Bengalen (mit Banâras) weiterregierten, errang Tschandradeva

<sup>160</sup>a) J. F. Fleet, Sakt. and OldCan. Inserr.: ib. S. 288—91. (Vgl. No. 155.) — 161) K. P. Påthak, An note on the early Kådamba Inserr.: ib. S. 12/4. — 161a) J. F. Fleet, Sakt. and OldCan.: ib. S. 229—33. — 161b) id., Sakt. and OldCan. Inserr.: ib. S. 8—12. — 162) Lewis Rice, The Ganga-Inser. in Coorg.: ib. S. 76/7. — 163) Peterson, An Inser. from Kotah: JBBAS. 16, S. 378—89, 1 pl. Rez.: F. Fleet: IAnt. 15, S. 152 f. — 163a) Bhagwânlâl Indrajî, A copperplate grant of the Traikûtaka king Dahrasena: ib. S. 346/8. Rez.: F. Fleet, IAnt. 15, S. 150 f. — 163b) J. F. Fleet, Sakt. and OldCan. Inserr.: IAnt. 14, S. 101/4. (Vgl. No. 155.) — 164) R. Hoernle, The Gaharwars and Råthors: ib. S. 98—101.

für sich das Reich Kaniäkubdschä von dem Kälatschuri Karna und stiftete dort die nach ihm benannte Tschandradvnastie. Vigrahapâla und Mahîpâla werden demgemäß, obgleich sie als Vorfahren Tschandradevas genannt werden, nie in der Königsliste von Kanjakubdscha aufgeführt. Sehr genau giebt diese Liste die neue Landschenkungsurk, des Govindatschandradeva samv. 1180: 1122 n. Chr. A. Führer 165) berichtet darüber und andere Funde: ein lebensgroßes steinernes Pferd mit dreizeiliger Inschr. in Guptacharakteren: ein Monument für ein acvamedha; über Münzfunde im Partabgarhdistr. Kielhorn 106) gab eine neue Transskription und Übersetzung einer zu Udschdschaijni gefundenen Sanskritinschr. (datiert vikr. samv. 1036: 980 n. Chr.) des Vâkpatirâdscha von Dhârâ, welche eine Schenkung zu Gunsten eines Tempels einer Form der Durgå bekundet. Die Erben der südlichen Besitzungen der Kålatschuri waren die Jådavas von Devagiri. Drei Platten mit einer Sanskritinschr. 166a) gefunden zu Paithan (Nizâms Dom.) geben die Genealogie König Singhanas, 'des Besiegers der Påndias. Herrn von Karnåta und Gurdschara' bis auf Råmatschandra. Sohn des Krschna, welcher seinen Vorgänger Amana stürzte. Eine Landschenkung Krschnas (Kanharas) von Devagiri bekundet die zu Bendigêri SO Belgâm gefundene Inschr., 167) datiert çak. 1170: 1249—50 n. Chr. Foulkes 168) gab eine Übersicht über die bis jetzt zur Geschichte der alten und großen Pallavadynastie (letzte Erwähnung 1223 n. Chr.) publizierten Materialien und skizziert die zweihundertjährigen Kämpfe derselben mit den W.- und O.-Tschâlukjas. Für die alte Zeit (vor dem Auftreten der Dynastie) stellte Vf. eine Anzahl von Daten aus der buddhistischen Litteratur, den altbuddhistischen Inschrr., Münzen u. s. w. zusammen. Die Mitte des elften Jh. sah die größte Machtentwickelung einer anderen mit der Geschichte der O.-Tschâlukjas verknüpften Dynastie: der Tschôlas. Eine große Inschr. von Rådscharådscha II. 168a) giebt die Genealogie des Vischnuvardhana und seiner Nachfolger, die der O.-Tschâlukja bis Amma II., wobei notiert wird, dass Indrarådscha 7 Tage regierte und dass ihm Dânârnava und dann lange Anarchie folgte, ferner die Genealogie des Sûrjânvaja Râdscharâdscha I. und seiner Nachfolger. Die Anarchie nach Danarnava zählt die Inschr. des Kullottungatschodadeva cak. 1056 (aus Tschittûr, Elliot: Tschellûr) zur Regierungszeit desselben; außerdem giebt sie die Genealogie des Rådscharådscha II. bis Kullottungatschodadeva. Die Genealogieen dieser Inschr. bieten unter sich und einer nichtpublizierten Tschellürinschrift merkwürdige Differenzen, welche Elliot 189) zu lösen bemüht ist. Was die Vamçavali der größeren Leidener Tscholainschrr. (7, IV, 1, 64 164/5) betrifft, macht Foulkes<sup>170</sup>) darauf aufmerksam, dass sie sechs Generationen hindurch mit der Konguchronik übereinstimmt. Die Leidener Inschr. erzählt von einem Siege Rådscharådschatscholas über Satjåçraja, der sicher ein W.-Tschålukja ist; ist aber S. dynastischer Titel, so kann damit Someçvara Ahavamalla

<sup>165)</sup> A. Führer, Wichtige Funde in den NWProvv.: ÖstMschftOr. 11, S. 202.

166) Kielhorn, A copperplate-grant of Väkpatiråja of Dhårå: IAnt. 14, S. 159—61.

167) K. B. Pathak, A copperplate grant of the Yadava-king Krishna: ib. S. 68—75.

168) Th. Foulkes, The Pallavas: JRAS. 17, S. 183—220.

168a) J. F. Fleet, Sakt. and OldCan. Inserr.: IAnt. 14, S. 48—59. (Vgl. No. 155.)

169) Walter Elliot, Note on the family and date of the great Rajendra-Chôla of Tanjore: ib. S. 203/4.

170) Th. Foulkes, The genealogy of the Chôlas: ib. S. 204/5.

gemeint sein. Burgefs 171) gab Verbesserungen zu den Versuchen, die Inschr. der Siegel der zwei Leidener Tscholainschrr. zu lesen. - Wir gehen nun zur Geschichte Bengalens über. Eine zu Aschrafpur gefundene Landschenkungsinschr. 172) eines Khadgadeva zu Gunsten eines buddhistischen Vihâras, datiert sam. 713: 771 n. Chr., ist wichtig durch die Nachricht, dass damals noch in den östlichen Ländern Viharas der Buddhisten bestanden. Was die Geschichte der Påladvnastie betrifft, giebt Hoernle 178) Verbesserungen zu Colebrookes Lesungen der Amgatschi-Inschr., welche wohl dem Vater Nåråjanapålas Vigrahapåla angehört. Mit den Angaben der Inschr. stimmt die Inschr. von Bhagalpur des Nârâjanapâla teilweise wörtlich überein. E. Hultzsch<sup>174</sup>) publizierte eine Inschr. von einer Buddhastatue zu Cârnâth. Der historische Teil derselben bekundet, dass samv. 1023 ein Stûpa und ein Dharmatschakra wiederhergestellt und eine neue Gandhakûți erbaut wurde durch zwei Brüder Sthirapâla und Vasantapâla, wahrscheinlich die Söhne Mahîpâlas König von Gauda. Eine Inschr. von Mahâbodhi zu Gajâ, 178) merkwürdig durch die symbolische Bezeichnung des Fluches, der den Zerstörer der Inschr. treffen soll, wodurch sie den Inschrt. der Çilâhâra, N-Konkan gleicht, bekundet in schlechtem Sanskrit und altbengalischer Schrift die Stiftung eines kleinen Viharas auf Bitten eines Kâçmîrapandita durch König Açokavalla 1160-83 n. Chr. tägliche Opferung ist nach der Inschrift den Sinhalas übergeben: damals lebten also sinhalesische Mönche zu Gajä. — Zur Geschichte Nepäls erwähnen wir die Transskription und Übersetzung einer zu Gölmädhi-töl (Bhatgâon) befindlichen Inschr. 176) der Könige Civadeva und Amcuvarmâ, von welch letzterem aus Hiuen-Tshang bekannt ist, dass er in der ersten Hälfte des 7. Jh. n. Chr. regierte. Er hat das Datum 318, welches sich nur auf eine Ära beziehen kann, die mit 319 beginnt: die Gupta Valabhî-Fünfzehn von Bhagvanlal publizierte und die eben notierte von Bhatgaon geben das Material zu Fleets<sup>177</sup>) Arbeit: Bhagvanlal hat eine Serie dieser Inschrr. als nach der Vikrama-Ära datiert erklärt, statt nach der Gupta-Ära. — Zur Geschichte Kâcmîrs ist eine Notiz über 60 Münzen<sup>178</sup>) aus diesem Lande und Pandschâb erwähnenswert, dabei sind Münzen Mihirakulas und Toramânas. Fleet bemerkt hierzu: nach allen Historikern folgte Toramana dem Mihirakula: der letztere kam von NW. und begrundete sein Königtum im Pandschab. Er versuchte den Buddhismus zu zerstören, ward aber durch Bâlâditja geschlagen und eroberte nach mancherlei Unfällen Kâçmîr. Eine indische Zeitschrift<sup>179</sup>) für Kunstgedichte enthält das von Bühler aufgefundene Crîkanthatscharita, welches, voll litterarischer und historischer Notizen, wertvoll für Bearbeitung von Kalhanas Rådschatarangini ist: denn Kalhana verfaste seine Chronik wenige Jahre nach Mankhaka. -

<sup>171)</sup> James Burgefs, The Leiden Copperplate Grants, a correction: ib. S. 205/6.— 172) Rájendra Lála Mitra, On a copperplate inscr. from Dacca: PASB. (1885), S. 48—52, 1 pl. — 173) A. F. R. Hoernle, The Palas of Bengal: IAnt. 14, S. 162/8.— 174) E. Hultzsch, The Sarnath Inscr. of Mahipala: ib. S. 139—40.— 175) Bhagwanlal Indraji, An Inscr. of King Asokavalla: JBBAS. 16, S. 357—60. Rez.: F. Fleet: IAnt. 15, S. 152.— 176) Cecil Bendall, An Inscr. of Sivadeva and Amsuvarman from Népâl: IAnt. 14, S. 97/8.— 177) J. F. Fleet, The chronology of the early rulers of Népâl: ib. S. 342—51.— 178) A. F. Hoernle, Remarks of Kashmiri coins: PASB. (1885), S. 4/7, 1 pl.— 179) Kâvyamâlâ-nâma-sahityagranthânâm samgrahah. Bombay, Nirnaya-Sâgara Pr. Rez.: E. Hultzsch, ÖMschftor. 12, S. 60.

Was die alte Geschichte Ceylons betrifft, so gab Kern <sup>180</sup>) Notizen über die älteste Inschr. in Müllers Inschriftenwerk die von Tonigala, ferner über die von Dambulla, die Inschrr. des 10. und 11. Jh. und über No. 57. Howorth <sup>181</sup>) teilte eine Notiz mit aus Maqrîzî II, 1, 59/60 bez. einer sinhalesischen Gesandtschaft, welche am 14. April 1283 in Ägypten ankam mit Geschenken für den Sultân, um dessen Bundesgenossenschaft zu erhalten.

Wir gehen nunmehr zur Geschichte Hinterindiens über. Bergaigne<sup>182</sup>) skizzierte die Geschichte der Entdeckungen in Kambodscha durch die Bemühungen Mouhots, Doudart de Lagrées, Fr. Garniers, Delaportes, Harmands und É. Aymoniers. Die letzte Partie des Artikels ist fast eine Neunzehn Urkk. sind als erster Fascikel 188) Lobrede auf Avmonier. der in Kambodscha gefundenen epigraphischen Materialien in endgültiger Bearbeitung durch Barth, Bergaigne und Sénart ediert worden; die ersten dreizehn gehören einem ungenannten (minorennen?) Sohn des Bhavavarmå, ferner den Königen Icanavarma und Dschajavarma (vom Anf. des 7. Jh. bis 676 n. Chr.) an: die letzteren sind aus den Jahren 968-1067 n. Chr. Die Inschrr. beweisen, dass die brahmanischen Inder und nicht die Buddhisten den Osten zuerst kolonisiert haben und dass diese Kolonisation sehr früh begonnen haben muß, daraus ermöglicht sich der Rückschluß, dass die Brahmanisierung Südindiens schon in sehr alten Zeiten geschehen sein muß. Sechsundsiebzig neue kambodschanische Inschrr. 184) (einige auch siamesisch oder laotisch) aus Siam und dem siamesischen Laos haben das epigraphische Material zur Geschichte Ks. erheblich vermehrt. Das Interesse derselben liegt hauptsächlich darin, dass sie über die Ausdehnung des alten Reiches von K. Auskunft geben. Eine derselbe, aus Bassak, von König Mahendravarmå, dem Bruder und Nachfolger Bhavavarmås (um 626 n. Chr.) zur Erinnerung eines Sieges gestiftet, erklärt eine Stelle in den von Abel Rémusat analysierten chinesischen Reichsannalen. Der König von Tschin-la Tschi-to-se-na, welcher 616, 617 n. Chr. Gesandte nach China schickte, kann nur identisch sein mit Mahendravarmå, der auch den Namen Tschitrasena Tschin-la ist also Kambodscha. Eine buddhistische Khmerinschr., neben einer siamesischen zu Bangkok erhalten, giebt zwei wichtige Daten: wenn dieselben nämlich wirklich den letzten zwanzig Jahren des 13. Jh. çak. angehören, so können die Könige Râmarâdscha und Sûrjavamçarâmamahådharmarådschådhirådscha, welche am Anfang und Ende der Inschr. vorkommen, identisch sein mit dem König Reamea von Siam und Sodschovong von K., die nach der Chronik des Landes um 1358-78 n. Chr. regiert haben müssen, 185-186)

<sup>180)</sup> H. Kern, Een werk over oude opschriften van Ceilon: BTLVNI. 4de Volgr. D. 10, S. 557—62. (Vgl. JB. 6, I, 70<sup>208</sup>; 7, I, 67<sup>196</sup>.) — 181) H. N. Howorth, A singhalese prince in E.: IAnt. 14, S. 61. — 182) Abel Bergaigne, Les découvertes récentes sur l'histoire ancienne du Cambodge: Jav. (1885); R. d'ethnographie 4, S. 477—97 (illustriert) (1885), S. 546—59. — 183) A. Barth, Inserr. Sanscrites du Cambodge: Notices et extraits de la bibl. nation. 27, S. 1—180, Atlas (planches 17 fol.). Rez.: G. Bühler: ÖstMschftOr. 12, S. 40, 55 f. — 184) Communication de M. Bergaigne sur un nouvel envoi d'inserr. recueillies dans l'Indo-Chine par M. Aymonier: CR. sér 4, 13, S. 136—40. — 185) X F. Julien, Lettres d'un précurseur. Paris, Challamel. 177 S. Fr. 3. 1 portr., 1 karte. — 186) X Schmitt, Inscription de la statue de Çiva trouvée par M. Rastmann dans la forêt qui recouvre l'emplacement de l'ancienne ville de Kampheng Phet: CF.Exc.Réc. 10, S. 33/8, 1 pl. (Vgl. JB. 7, I, 68<sup>208</sup>.)

Was die Geschichte Barmas betrifft, so hat Kern 187) Forchhammers und Jardines Bemühungen darum ausführlich besprochen und mancherlei Verbesserungen und Interessantes beigebracht. Die Brahmanas, welche im Promedistr. leben, Sanskrit pflegen und die Grhjasûtras befolgen, stammen, wie Forchhammer 188) mitteilt, aus Manipur, wohin sie im 17. Jh. aus Zentral-Indien zogen und in Kathavgemeinden ihr Heim gründeten. Obwohl die Kathays Indo-Chinesen in Blut und Sprache sind, bekennen sie sich doch zum Hinduismus. Die brahmanischen Familien wurden 1783 durch König Zin-piu-mio-shin nach Amarapura und Prome als Gefangene geschleppt. Sie gehören der von Tschaitanja begründeten Vaischnavasekte Forchhammer fügt Notizen über Hdss. in Kathaysprache an, die er erworben hat: es giebt Übertragungen von Partieen des Mahâbhârata und Ein hochinteressanter Essay 189) desselben Vfs. untersucht die Rechtslitteratur Pegus und Barmas und kommt zu dem Resultate, dass indische Normen vor dem 10. Jh. n. Chr. aus dem Dakhan in die indischen Kolonieen in W.-Hinterindien gebracht und von den Mön übernommen wurden, dies Gesetzbuch vom 11./6. Jh. in Mönländern und Barma im Dhammavilâsa, dem Wagaru und Ko-zaung-kjôp enthalten war; diese ältere Schicht der Rechtslitteratur (in Påliprosa oder Barmanisch) fuste auf den dicta des rschi Manu ohne Betonung der religiösen Seite; in der nächsten Periode (16., 17. erste Hälfte des 18. Jh.) entstand der Mahârâdschadhammathat durch Manurâdscha geordnet, der die Stelle des rschi Manu einzunehmen beginnt. Einheimische Gebräuche treten hervor, auch Buddhistisches und Neubrahmanisches erscheint. Die letzte Periode beginnt mit Alaung-pjå (1750 n. Chr.): Manu und Manurâdscha sind zu einer Person geworden. Die Litteratur jetzt in Påliversen (anuschtubh) oder barmanischer Sprache wird sehr zahlreich. Der Essay enthält eine Skizze dieser Litteratur; besonders aber sei noch auf die Beschreibung der Sitten der Tschins und die Materialien zur Geschichte der Einführung des Buddhismus in Pugan hingewiesen.

Die alte Verbindung zwischen der vorderindischen Kultur Hinterindiens mit der des in dischen Archipels, 190) besonders der großen Inseln Java und Sumätra, beweist die innige Stilverwandtschaft zwischen der kambodschanischen, siamesischen und barmanischen Kunst und der des alten Java. Die javanischen Chroniken, welche hierin vollen Glauben verdienen, verbinden das Fürstenhaus der Bra-Vidschajas von Java mit Tschampa. Dr. van der Tuuk hat javanische und malaiische Lehnworte im Siamesischen, Siamesische im Malaiischen nachgewiesen; eines der wichtigsten ist die Gleichung: jav.: bra, khmer.: wra, wrah, brah, siam.: phra, barm.: bhurå (phjå), welches in den kambodschanischen Inschrr. vor Götternamen erscheint, im Thai und Barmanischen nur als Fürstentitel im Sinne von Skt. Çrî vorkommt. Kern erinnert zur Etymologie des Wortes, das einst mit Pharao! zusammengestellt worden ist, an das altjavanische abhrå (mabhrå), was Skt. çrîmat ist, vielleicht dachte man dabei an Skt. åbhå, da man dies

<sup>187)</sup> H. Kern, Geschied-en oudheidkundige nasporingen in Britsch Burma: BTLVNI. 4de Volgr. D. 10, S. 532—56. (Vgl. JB. 7, I, 68<sup>211/8</sup>.) — 188) E. Forchhammer, On Brahmans and Sanskrit Literature in Brit. Burma. Rangoon, Gov. Pr. Rez.: Athen. 1885, S. 534 f. — 189) id., The Jardine prize: An essay on the source and development of Burmese law. Rangoon, Gov. Pr. III, 109 S. — 190) H. Kern, De Betrekkingen tusschen Achter-Indië en Indonesië: BTLVNI. 4de Volgr. D. 10, S. 529—31.

Wort auch åbhrå schrieb. Von einer Inschr. von Bekasih 191) hat K. einen Abklatsch durch Holle erhalten. Die Inschrift ('Wengitypus') ist eine der ältesten des Hinduismus auf Java, geweiht ist sie, wie die Inschrr. von Tschampea und Dschambu an Pürnavarmä. Die Stadt, wo dieser mythische P. regiert haben soll, ist unsicher, da der Name zerstört ist; der in der Inschr. genannte Flus Tschandrabhaga kann kaum der Flus im Pandschab sein, sondern ist vielleicht auf Java zu suchen. Die Inschr. ist sicher brahmanisch; die von Fa Hien auf Java getroffenen Ketzer können nur Çivarten gewesen sein; doch ist der Çivarsmus auf Java nicht früher als cak. 654:732 n. Chr.; die älteste buddhistische Inschr. datiert çak. 782: 860 n. Chr. Eine zwölfstrophige Inschr. 198) (datiert çak. 654: 732 n. Chr.) abgefasst in der Schrift, welche der Inschrift von Hanh Khiei (1883, I, 588) (Kambodscha, 7. Jh.) und der der Herrscher von Kalinga (Dakhan, 5.-10. Jh.) ähnelt, von der auch die kanaresisch-telugu Schrift abgeleitet ist, erwähnt einen Beherrscher Javas Sannâha (Sanna) und dessen Sohn Srndschaja, deren Hauptstadt unbekannt ist, und ein Lingam und Çivaheiligtum: der Çivakult war die auf Java und Bali gewöhnlichste Form des Hinduismus. Eine Inschr. in altjavanischer Schrift 198) im Museum von Calcutta enthält in kunstvollen Metren ein Lobgedicht auf König Er-langa (Air-langa), der nach balinesischer Überlieferung (in Java selbst ist der König vergessen) zu Kediri regierte; seine Regierungszeit war die erste Blütezeit der Kavilitteratur. Die Inschr. giebt die Genealogie des Königs, von dem Schenkungsinschrr., datiert cak. 945: 1023 n. Chr., vorhanden sind. Der Tempel von Boro-Budur ist mehrfach beschrieben worden. De la Croix 194) giebt ein kurzes Resumé aus Wilsens, Brumunds und Leemans Arbeiten, Feer 195) giebt die Etymologie Parabuddha für Boro-Budur, eine dritte Arbeit ist eine Art lobende Rezension von Leemans großer Publikation.

Wir kehren wieder zur Geschichte Vorderindiens zurück. Bezüglich der Muhammadanischen Periode will ich das Wenige aufführen, was ich erreichen konnte. Eine kurze Geschichte Hindustäns von Keene 196) behandelt diese Periode sehr vollständig; obgleich Vf. Elphinstone und wie dieser dem Farischta folgt, übt er doch den Nachrichten des Letzteren gegenüber Kritik, da er ihn nicht ganz frei von Vorurteilen und Parteilichkeit hält. Im Anschluss von Neuerwerbungen von Silbermünzen der Sultäne von Käcmir gab Rodgers 197) eine Übersicht über die Geschichte Käcmirs (nach Farischta) von der Zeit des Schäh Mir an, welcher 1315 n. Chr. als Fakir nach K. kam. Eine skizzenhafte Biographie Timurs 198)

<sup>191)</sup> id., Een Sanskritopschrift te Bekasih: BTLVNI. 4de Volgr. D. 10, S. 522/8.—
192) id., Sanskrit Inscriptie van Java: ib. S. 125—88, 1 taf. — 193) id., Sanskritinscriptie ter eere van den Javaanischen vorst. Er-laiga.: ib. S. 1—21. (ebd. 568 Pûgawat of Putjangan, Notiz von van der Tuuk.) — 194) J. E. de la Croix, Le temple de Bôrô Boudour: Rd'éthn. 4, S. 452/6, 1 taf. — 195) Léon Feer, Boro-Boudour dans l'île de Java. Études archeol., ling., hist., dédiées à C. Leemans. S. 151/3, 1 pl. (Vgl. J. K. W. Quarles van Ufford ebd. S. 154 ff., Gottlieb Suter ebd. S. 156 ff. Plauderei über ein Erlebnis.) — 195a) JB. 7, I, 65<sup>180</sup> in extenso: JASB. 54, S. 55—60. — 195b) JB. 7, I, 65<sup>182</sup> und <sup>181</sup> in extenso: JASB. 54, S. 67—76, 60/6. — 196) H. G. Keene, A Sketch history of Hindustan. London, W. H. Allen. 86, 476 S. Rez.: CalcR. 81, S. 1, XII; 2, XI—XIV. — 197) Chas. J. Rodgers, The square silver coins of the sultâns of Kâshmîr: JASB. 54, S. 92—189, 3 Taff. — 198) Owen E. Wheeler, Timur: CalcR. 81, S. 294—310.

(geb. 7. Mai 1336, gest. 1402?) enthält nur wenig für Indien Interessantes. Der alte Name von Nariâd 199) war, wie wir aus einer Pracasti-Inschr. aus der Zeit Muzaffar Schahs, des Nachfolgers Mahmad Baigaras (datiert samv. 1572: cak. 1437: 1515 n. Chr.) erfahren, Natapatra, neben welchem ein volkstümliches Națapura noch existiert, wie ein Dadhipura dem Dadhipadra der Inschr., dem alten Namen von Dohâd, gegenübersteht. Keene 200) gab eine kleine Biographie Bâbars (gest. 1556); Growse 201) Einzelnheiten zur Geschichte der Einnahme von Haswa (NW.-Provy.) durch Qutb-ud-din nach dem Falle von Dschaj Tschhand von Kanaudsch, sowie zur Geschichte des von Akbar getödteten Qâzî Ja'qub. Nach Details, welche das Ain-i-Akbar enthält, behandelte Beames 202) in Fortsetzung seiner Arbeiten zur Rekonstruktion des Reiches Akbars die Provinz Bihâr. Ein dem Mahârâdscha Scindiah gehöriges Hundertgoldmohurstück von Aurangzeb hat Gibbs 908) vorgelegt und abbilden lassen. Zum Schluss mag noch eine kurze Zusammenstellung der Ereignisse, 204) welche die Unterwerfung des Sikhstaates durch die Engländer herbeiführten, erwähnt werden. Erinnerungen aus diesem Feldzuge (Schlachten von Mudkhî und Firuzschahr) hat ein Offizier<sup>205</sup>) niedergeschrieben.

Der Darstellung der verschiedenen rechtlichen Verhältnisse, in denen die indischen Länder der englischen Regierung gegenüber stehen, je nachdem sie erobert oder cediert oder als Verbündete angeschlossen worden sind, gilt ein Artikel Keenes. 206) Interessant sind die beigegebenen Notizen über die sozialen Verhältnisse (Volkswohlstand u. dgl.) der einzelnen Kitts<sup>207</sup>) skizziert die Hauptrassen der indischen Bevölkerung und betont, wie wichtig und wertvoll es für den englischen Beamten in Indien sei, sich mit den jeweiligen Gebräuchen, Religion u. s. w. seiner Unterthanen bekannt zu machen und auf die Eigentümlichkeiten der einzelnen Völker Rücksicht zu nehmen, statt sie alle gleichartig als 'natives' zu behandeln. Ein Vergleich 208) der Regierung Indiens mit der altrömischen Provinzialverwaltung kommt zu dem Schluss, dass Indien nimmermehr zu Grunde gehen werde durch das, was eine gerechte Regierung verlange, daß das Land, heute noch mehr ein geographischer Begriff als eine Nation, seine Einigkeit nur der mächtigen zusammenhaltenden Kraft eines fremden Regiments verdanke. Ein Eingeborner 209) meint, es sei eine soziale Kluft zwischen den Europäern und Eingebornen, die sich täglich erweitere. Und doch bestünde der einzige Rückhalt für Indien jetzt und immer nur in den

<sup>199)</sup> J. F. Fleet, Nariād, in the Kaira Distr.: IAnt. 14, S. 128/4. — 200) H. G. Keene, Mediaeval India, The Chagatai-Conquest: CalcR. 80, S. 153—67. — 201) F. S. Growse, Four queries concerning the Fatehpur Distr.: IAnt. 14, S. 260/1. (Vgl. o. No. 82.) — 202) John Beames, On the Geography of I. in the reign of Akbar: JASB. 54, S. 162—82, 1 Karte. (Vgl. JB. 7, I, 65<sup>180</sup>.) — 208) J. Gibbs, Exhibition of a Gold Mohur piece of Aurungzib: PASB. (1885), S. 52/8, 1 pl. — 204) W. G. F. Haslett, A short hist. of the Sikhs: CalcR. 81, S. 210/2. (Dabei: The Gypsy- tribe: ebd. 212/8: Notizen über d. Zahl der Zigeuner und eine Beschreibung ihrer phys. Eigenschaften enthaltend.) — 204a) JB. 7, I, 66<sup>188</sup>. Rez.: CalcR. 81, II—V. — 204b) × Barthélemy Saint-Hilaire, (Ausführl. Rez. von J. Talboys Wheeler, Hist. of India Lond., 1867—81): JSav. (1885), S. 121—83, 189—202. — 205) M. P. My recollection of a battle-field: CalcR. 81, S. 140—53. — 206) Keene, The british Conquest of Hindustân: ib. S. 227—40. — 207) Eustace J. Kitts, Caste and Custom: ib. 80, S. 188—206. — 208) W. Lee-Warner. Two Eastern Empires: ib. 81, S. 177—91. — 209) Hamid Ali Khan, The Bulwark for I. London, Empire Printing & Plublishing Co. 1885. Rez.: CalcR. 81, XVI ff.

wirklich guten Gesinnungen, welche die zwei Rassen einander entgegenbrächten! Fortschrittsbestrebung mit humaner Achtung des Bestehenden. Machtentfaltung und Festigkeit mit Wohlwollen verlangt ein Anderer, 210) damit das indische Reich gegen 'barbarische' Angriffe bestehen könnte: das Blut von Engländern vergossen mit dem der Inder würde in einem solchen Kampfe beide Völker einander näher bringen. Die Verbindung Indiens unter einem zusammenfassenden Regiment mit den anderen Kolonieen, gestützt auf eine Fiskalreform, verlangt ein anderer 211) zur 'Rettung' des Landes. Zwei Bücher, welche die afghanische Krisis beleuchten, können wir hier anführen. Keene hat sie ausführlich besprochen und während er dem einen 212) viele Fehler nachweist, verzeiht er dem 'heißen Blute' des Vf. 218) des anderen viel, offenbar weil er in einem Kampfe gegen Russland von Englands 'ungeheurer moralischer Übermacht und seinen unerschöpflichen Hülfsmitteln' den Sieg erwartet. Zum Schluss erwähnen wir noch die Geschichte des von Lord Clive 1757 als 'Company's regiment' errichteten Bengal Europ. Regiments, 214), welches überreich an glorreichen Erinnerungen aus der Zeit der Gründung der englischen Herrschaft ist.

Noch mögen sich hinsichtlich Hinterindiens einige Materialien über die Einnahme Oberbarmas hier anschließen. Ein lebendig geschriebenes Buch<sup>215</sup>) eines Augenzengen enthält interessante Einzelheiten über die Kämpfe selbst, die Gefangennahme Thibos, die Aufstände in Ober-Barma, ein anderes<sup>216</sup>) giebt eine populäre Skizze von der politischen Geschichte, von Land und Leuten. Von zwei encyklopädisch gehaltenen Artikeln<sup>217-218</sup>) geht der eine genauer auf die Bestrebungen Frankreichs und Englands in Hinterindien ein.

Indische Kunst. Drei Arbeiten <sup>219-221</sup>) behandeln die moderne indische Architektur. Außerdem sind Proben von Steinmosaik <sup>222</sup>) aus Âgrâ, Holzschnitzereien <sup>238</sup>) aus dem Ravalpindî-Distr., Elfenbeinschnitzereien <sup>234</sup>) aus Vidschajapatam, Satara, Bombay, Travancore, Murschidâbâd, Zentral-Indien und dem Pandschâb, die Bidrî-technik, <sup>225</sup>) welche zu Bidar (Vidarbha NW. von Haidarâbâd) von einem Hindukönige erfunden sein soll und zu Bidar, Lakhnau, Purniah und Murschidâbâd geübt wird und die Seiden-

<sup>210) &#</sup>x27;Covenante d', The moral progress of Indian administration: CalcR. 80, S. 349—68. — 211) Guilford L. Molles worth, Imperialism for I.: ib. 81, S. 241—70. — 212) F. Rodenbough, Afghanistan and the Anglo-Russian Dispute. New-York, Putnam. Rez.: Ac. 28, S. 179. — 213) A. Vambéry, The coming struggle for I. Rez.: Ac. 28, S. 178. — 214) R. Innes, Hist. of the Bengal European Regiment. London, W. H. Allen. Rez.: Ac. 28, S. 216/7. — 215) Grattan Geary, Burma after the conquest. London, Allen. 1886. — 216) G. Scott (Shway Yoe), Burma, as it was and as it will be. London, Redway. Rez.: IAnt. 15, S. 216. — 217) Emil Schlagintweit, Ober-Birma: DRsGeogrStat. Jg. 8, S. 342/9, 3 Ill. (Ober-Birma von England annektiert: ebd. S. 231.) — 218) Ferd. Hué, Birma u. s. Zustände: Ausl. 58, S. 949—52, 967. — 218<sup>3</sup>) × (Revolte in Bhamo): Glob. 47, S. 62, 255. (Vgl. Miss. cath. 17, S. 64.) — 218<sup>3</sup>) × Handelsverbindungen zw. Indien und Tibet: ib. S. 46. (Versuch eines direkt. Wegs über Dardschiling, gescheitert durch den Widerspruch Nepâls.) — 219) F. G. Growse, Bulandshahr or sketches of an Indian Distr. Benares, Medical Hall Press. Rez.: IAnt. 14, S. 206; CalcR. 80, VIII. (Vgl. JB. 7, IV, I. 45<sup>9</sup>) — 220) id., Indian Architecture of To-day Allahabad, NWProvv. and Oudh. Rez.: IAnt. 15, S. 57 f. — 221) R. C. Temple, A study of mod. ind. architecture as displayed in a Brit. cantonment: JIArt. (1885), S. 57—60, 7 taff. Rez.: Neubauten in Ambala. — 222) George Birdwood, The decor. of the Taj at Agra: ib. S. 61/2, 1 pl. — 223) Rustic ornamentation: ib. S. 44, 1 pl. — 224) J. L. Kipling, Ivory Carving: ib. S. 49 ff., 10 taff. — 225) Trailokya Nåth Mukharji, Bidri-ware: ib. S. 41/4, 11 pl. Rez.: ÖMschftor. 12, S. 92/5.

technik von Thânâ <sup>226</sup>) (NO. von Bombay) zu erwähnen. Die Hauptstücke <sup>227</sup>) einer vom Mahârâdscha von Dschaipur veranstalteten Industrieausstellung sind prachtvoll publiziert worden. Abbildungen der in Persien und Kâçmîr die Öfen ersetzenden, tragbaren Gefäse für glühende Kohlen mit genauer Beschreibung der verschiedenen Formen und Notizen über abendländische Stücke und einheimische Tradition gab Knowles. <sup>228</sup>) Baden-Powell <sup>229</sup>) beklagt das Schwinden des indischen Kunstsleises und Formensinns; der Eingeborne nehme sich nicht mehr gute alte Vorbilder, sondern ziehe englische Vorlagen vor. A. B. Meyer <sup>280</sup>) wendet sich gegen Karabacek, welcher das Zeugnis des arabischen Polyhistors Hâdschi Chalfa 17. Jh. dafür gefunden hatte, dass die grünen schweren Porzellane außer in China auch in Pegu und Siam versertigt worden seien und hält es für unzureichend; dagegen weist K. <sup>280</sup>) hinterindische Marken und arabische Inschrt. auf solchen Stücken nach.

V.

## F. Spiegel.

## Medien und Persien.

Das Jahr 1885 ist an Bearbeitungen der Geschichte des **alten Eran** sehr unergiebig gewesen, nicht ein einziges Werk, selbst keine größere Abhandlung wüßten wir zu nennen, welche sich mit einem Stoffe aus der medischen oder persischen Geschichte beschäftigte. Ménant¹) behandelte in einem eigenen Werke die Geschichte der altpersischen und der Awestäsprache in Europa, indem er die Prinzipien darlegt, nach welchen diese Sprachen methodisch erforscht und zugänglich gemacht wurden. Halévy²) suchte die Entstehung des altpersischen Alphabetes aus den assyrischen Zeichen zu erklären; Keiper³) hat die persischen Eigennamen bei den Alten besprochen.

Mehr ist für die Erforschung des Awestå geschehen, doch sind auch hier hauptsächlich philologische Arbeiten zu verzeichnen: Zuerst die neue Ausgabe des Awestå, welche Geldner<sup>4</sup>) begonnen hat; Beiträge zur Er-

<sup>226)</sup> B. A. Gupte, Thana silks: ib. S. 88/6, 4 pl. — 227) ib. S. 87/9. Rez.: ÖMschftOr. 11, S. 152 f. — 228) J. H. Knowles, The Kångar or Kångri the Kångri portable brazier: IAnt. 14, S. 265/6. 1 tbl. — 229) B. H. Baden-Powell, On some difficulties of art manufactures: JIArt. (1885), S. 87/9. — 2384) A. B. Meyer, Über d. Herkunft von gew. Seladon-Porzellane und üb. d. Martabanis: ÖMschftOr. 11, S. 11/3. — 230b) Karabacek, Die Martabani-Seladon-Frage: ib. S. 29—34.

<sup>1)</sup> Les langues perdues de la Perse et de l'Assyrie. Paris. XI, 163 S. 16<sup>mo</sup>. —
2) Note sur l'origine de l'érciture perse: JA. 6, S. 408—501. — \$) Muséon 4, S. 211—29
u. 338—58. — 4) Awestâ, die heiligen Bücher der Pasen, im Auftrage der kaiserl. Akad. der Wissensch. zu Wien herausg. 1 Bd., 1./2. Lief., S. 1—160, 4°°.

klärung des genannten Buches veröffentlichten Bartholomae, 5) Geldner 6) und Wilhelm. 7) Hierher gehört auch noch die Abhandlung von Horn 8) und Wilhelm. 8a) Außerdem ist zu erwähnen: der Beginn einer Übersetzung von W. Geigers ostirånischer Kultur 9) ins Englische und von Harlez französischer Awestånbersetzung ins Guzerati. 10)

Mehr der vergleichenden Sprachkunde gehören an Bartholomaes<sup>11</sup>) arische Forschungen, der vergleichenden Mythologie eine Schrift P. v. Bradkes,<sup>12</sup>) sowie Darmesteters<sup>13</sup>) Bemerkungen über den Pfeil des Nimrod.

Von Werken, welche die spätere Zeit der Säsäniden betreffen, ist nur ein einziges zu nennen: die Veröffentlichung einer Anzahl kleinerer Abhandlungen in Pehlevisprache durch Peshutan Dastur Behramji Sanjänä. 14) Mit Ausnahme einer kleinen Abhandlung über das Schachspiel sind diese Schriften überwiegend ethischen Inhalts, meist Spruchsammlungen enthaltend. Beigefügt ist eine Übersetzung ins Guzerati und ins Englische, sowie ein Glossar.

#### VI.

### S. Bruck.

# Griechenland. 1. Bis zur dorischen Wanderung.

Gesamtdarstellungen. — Busolts 12-f) griechische Geschichte gehört einer Reihe von Handbüchern der alten Geschichte an und richtet ihr Hauptaugenmerk auf vollständige Angabe der Litteratur und des Quellen-

<sup>5)</sup> Beiträge zur Kenntnis der Gathas: ZVglS. 28, S. 1—54. Beiträge zur altéranischen Grammatik 4: BKJS. 10, S. 267—80. — 6) Yasna c. 86: ZVglS. 27, S. 577—88. Zur Erklärung des Awesta: ib. 28, S. 185—207; Yasna c. 82: ib. S. 256—66; Sprachliche Bemerkungen: ib. S. 801/8 u. 400—11. — 7) Contributions à l'interprétation de l'Avesta. Muséon: 4, S. 510—81. — 8) Die Nominalflexion im Awesta und den altrerischen Keilinschriften. Halle. 65 S. — 8a) Zum Übergang von der unthematischen in die thematische Konjugation: BKJS. 10, S. 814/8. — 9) Civilization of the eastern Iranians in ancieut times etc. Translated from the German by Darab Dastur Peshotan Sanjana. London, Frowde. Vol. 1. XLIII, 249 S. Cf. Muséon 4, S. 665. — 10) Yasna and the Gathas with copious explanatory notes and an appendix containing some remarks on the Zend Awesta and the Gathas etc. Translated into Guzerati by Aerpat Meherjibhai Palanji Madan. Bombey, 16 u. 208 S. — 11) Arische Forschungen. 2. Heft. Halle, Niemeyer VIII, 283 S. — 12) Dyaus Ahura, Asura Mazda und die Asuras. Halle, Niemeyer XX, 127 S. — 13) La flèche de Nemroud en Perse et en Chine: JA. 5, S. 220/8. — 14) Ganjeshāyagān, Andarze Atrepāt Mārāspandān, Mādigāne Chatrang and Andarze Khusroe Kavātān. Bombey, Duflur Ashkara Press.

<sup>1)</sup> G. Busolt, Griechische Gesch. bis zur Schlacht bei Chaironeia. I. Teil: Bis zu den Perserkriegen. Gotha, Perthes. XII, 628 S. M. 12. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 5—12 (Holm); NPhRs. (1886), S. 297/8 (A. Bauer); PhilAnz. 16, S. 429—32 (H. Landwehr); DLZ. (1886), S. 519—21 (S. Bruck); CBL (1886), S. 1517/8 (F. R.);

materials. Die Funde von Mykenai und Tiryns erklärt B. für Erzeugnisse des dorischen Volksstammes, denkt sie also nach der dorischen Wanderung entstanden, die er in das 12. Jh. ansetzt. In großer Ausführlichkeit ist die griechische Kolonisation behandelt; die Tyrannenherrschaften in den Isthmosstaaten und die Entwickelung des athenischen Staates bis Kleisthenes bilden den Schluss des Buches. - Von einem besonderen Gesichtspunkte aus betrachtet Thereianos<sup>2</sup>) die griechische Geschichte. Er verfolgt den Gedanken. dass die Entwickelung der griechischen Litteratur mit der politischen in engstem Zusammenhange stehe; so repräsentiere das Epos die Epoche der Könige, die Lyrik begleite die Entfaltung der Demokratie, und ihre Blüte falle in die Zeit der vollendeten Aristokratie, u. s. w. In ähnlicher Weise steige und falle die griechische Kunst entsprechend dem Aufblühen und Hinwelken der hellenischen Staaten. — Ein anderer längerer Aufsatz von Thereianos<sup>8</sup>) beschäftigt sich mit der Bedeutung des Wortes Ελληνισμός Im klassischen Altertum als Bezeichnung in den verschiedenen Zeiten. griechischer Nationalität, erhielt es in christlicher und byzantinischer Epoche den Sinn von Heidentum und Götzendienst in scharfem Gegensatze zum Christentum. Auch die heutigen Griechen verstehen unter Hellenismus nicht dasselbe, wie wir seit Droysen, sondern es ist ihnen gleichbedeutend mit unserem 'Hellenentum'.

Band II. von Gilberts 4-4a) Handbuch der griechischen Staats altertümer giebt zunächst eine Zusammenstellung alles dessen, was wir über die Einrichtungen sämtlicher Staaten Griechenlands mit Ausnahme des athenischen und spartanischen wissen; ein zweiter, systematischer Teil behandelt die Entwickelungsgeschichte, die Verfassung und Konstitution des griechischen Staates im allgemeinen, sowie die internationalen Beziehungen der hellenischen Kantone untereinander. — Eine Besprechung Darestes<sup>5</sup>) über die von Thalheim besorgte neue Auflage von K. Fr. Hermanns Rechts-

altertümern <sup>5</sup>a) erweitert sich zu einer kurzen Übersicht der Geschichte und der Quellen der griechischen Rechtsaltertümer.

Von den drei Lieferungsschriften, deren Beginn wir im Vorjahre anzeigten, wurden zwei weiter fortgesetzt. 6-7) Der das Altertum enthaltende Teil des kulturhistorischen Bilderatlasses <sup>8</sup>) wurde zu Ende geführt und umfast nunmehr in 100 Tafeln das gesamte öffentliche und private Leben der Alten. <sup>9</sup>)

Geographie und Topographie. 10-10d) Als ein wertvolles Hilfsmittel für das Studium der griechischen Geschichte ist das bedeutende Werk von Neumann und Partsch<sup>11-11a</sup>) über die physikalische Geographie von Griechenland, mit spezieller Berücksichtigung des Altertums, zu erwähnen. Besondere Aufmerksamkeit ist der vielfachen Einwirkung gewidmet, welche Klima und Natur des Landes auf die Bewohner ausübten.

<sup>5</sup>a) JB. 1884 I, 74c. — 6) A. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums zur Erläuterung des Lebens der Griechen u. Römer in Religion, Kunst u. Sitte. Lexikalisch bearbeitet von Arnold, Blümner, Deecke etc. u. dem Herausgeber. Liefer. 14-28. München u. Leipzig, Oldenbourg. 4. S. 518-864. Lief. & M. 1. Rez.: ZÖG. XXXVI, S. 681-43, 830-49 (F. Studniczka); HZ. (1885), No. 8, S. 498/5 (L. v. Sybel); Centralorgan f. Realschulwesen 13, S. 712 (Stühlen). — 7) W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. u. rom. Mythologie. Im Verein mit Birt, Crusius, Engelmann etc. unter Mitredaktion von Th. Schreiber herausg. v. W. H. Roscher. Liefer. 6/8. Leipzig, Teubner. Lex. 80. Sp. 897-1408. Lief. & M. 2. Rez.: CBl. (1886), S. 260; WS. f. kl. Ph. 8, S. 769-74 (A. Zinzow). - 8) Th. Schreiber, Kulturhistorischer Bilderatlas. I. Altertum. Leipzig, Seemann. Quer-Folio. 100 Tfin. mit erklärendem Text: IV, 12 S. M. 10. Rez.: CBl. (1885), S. 1780/1 (H. H-n.); BerlPhWS. 6, S. 407/8 (H. Dütschke); WS. f. kl. Ph. 3, S. 678/7 (A. Trendelenburg); NPhRs (1886), S. 204/7 (H. Neuling); MHL. (1886), No. 8, S. 194/6 (F. Noack); ZÖG. 37, S. 458/9 (J. Wastler); Americ. J. of Archeol. II, S. 201/2 (A. Emerson). 9) X J. Langl, Griechische Götter- und Heldengestalten, nach antiken Bildwerken gezeichnet und erläutert. Mit kunstgeschichtl. Einleitung von C. v. Lützow. Liefer. 1/6. Wien, A. Hölder. Folio. Lief. à M. 2,50. Rez.: DLZ. (1885), S. 1050 (A. Furtwangler); CBl. (1885), S. 1555; PhRs. (1885), S. 660/3 (H. Neuling); BerlPhWS. 6, S. 532/5 (H. Dütschke); ZÖG. 36, S. 672/3 (J. Wastler); Gymnasium 8, S. 814/6. (Für ein größeres Publikum bestimmt.) — 10)  $\times$  H. Kiepert, Atlas antiquus. Zwölf Karten zur alten Gesch. 8. neu revidierte Auflage. Berlin, D. Reimer. Qu. gr. Folio. M. 5, mit Namensverzeichnis (26 S.) M. 6. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1833/4 (H. Peter); PhRs. (1885), S. 1595/6 (R. Hansen); WS. f. kl. Ph. 2, S. 1605/9 (W. Sieglin); Z. f. math. Unterricht 16, 4, S. 291/4 (J. Hoffmann). — 102) X General-Karte des Königreichs Griechenland. Nach Berichtigungsdaten von J. Kokides u. rev. von H. Kiepert, bearb. u. herausgb. vom k. k. militär geograph. Institut in Wien, 1: 300,000. Wien, Lechner's Sort. in Komm. Imp.-Fol. 11 Blatt. M. 16,80. — 10b) × A. Bernadakis, O loθμὸς τῆς Κορίνθου: Εστία, No. 504, S. 587—90. — 10c) × Σπ. Κ. Παγανέλης, Πέραν τοῦ Ἰοθμοῦ. Ἐντυπώσεις καὶ ἀναμνήσεις. ΙΙΙ—ΧΙΥ: Ἑβδομάς No. 86—96, S. 498—500, 510/2, 522/5, 584/5, 546/7, 554/7, 566—70, 594/7, 602/8, 614—21. — 104) X M. Gideon, O ASws. Konstantinopel, Lorenz & Keil. 356 S. Rez.: RC. (1886), No. 5, S. 82/4 (C. Bayet); J. d. kais. russ. Minist. d. Volksaufklärung (1886), Juni, S. 349-75 (G. Destunes). - 11) C. Neumann und J. Partsch, Physikalische Geographie von Griechenland mit besonderer Rücksicht auf das Altertum. Breslau, Köbner. gr. 8°. XII, 475 S. M. 9. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1167-70 (R. Weil); WS. f. kl. Ph. 2, S. 1253-60 (H. Sturenberg); DLZ. (1885), S. 1277/9 (Lolling); CBl. (1885), S. 1441/3 (Th. Fr.); GGA. (1885), No. 24 (H. Wagner); ZÖG. 36, S. 662-72 (W. Tomaschek); Z. f. d. Gymn. 40, S. 298-301 (A. Kirchhoff); RC. (1885), No. 28, S. 21 (P. Girard); Ac. No. 708, S. 268-70 (Fr. Richards). — 11a) × N. Chloros, Πίναξ τῶν ἐν Ἑλλάδι φυομένων ξυλώδων φύτων: Έστία Νο. 487/8, S. 301/4, 314/6.

Hertzberg 12-12c) verwertet, im Anschluß an seine griechische Geschichte 12d) und ebenso wie bei dieser für einen größeren Leserkreis, die Ergebnisse der neueren Forschung zu einer Darstellung der Entwickelungsgeschichte und der Topographie der Stadt Athen. - C. Wachsmuth 18) weist nach, dass von den beiden Quellflüssen des Ilissos der bisher als Eridanos angesehene kleinere Fluss der Ilissos sei, und umgekehrt; die Lage des attischen Demos Psaphis, sowie des oropischen Hafens Delphinion wird von Lolling 14) fixiert. — Ebenderselbe sucht in einem Aufsatze über die Topographie von Doris 15) die schwankende Bezeichnung dieser Landschaft teils als Tripolis, teils als Tetrapolis (zuerst bei Theopomp) in der Weise zu erklären, dass zwischen 353 und 339 v. Chr., als die im phokischen Kriege zerstörten dorischen Städte wieder aufgebaut wurden, Pindos als ein vorgeschobener Posten von Erineos aus begründet wurde, indem man zur Sicherung gegen die Oetäer die Höhe Akyphas befestigte; seitdem erscheint Pindos unter den dorischen Städten. Das wechselnde Geschick in den Grenzkriegen brachte es aber mit sich, dass Pindos sich auch als ötäisch bezeichnet findet. Auf den jetzigen Karten werde die Ostgrenze von Doris zu weit nach Osten in die phokische Kephisosebene vorgeschoben, infolge falscher Ansetzung von Charadra. Dieses wäre mit dem bisher auf Boion gedeuteten Paläokastro von Mariolates zu identifizieren; die Lage der dorischen Städte wird folgendermaßen bestimmt: Kytinion ist das Paläokastro bei Gravia, vor der Mündung des Amblenapasses, Erineos bei Kato-Kastelli, Pindos bei Kaniani und Boion bei Ano-Kastelli, die beiden letzteren im westlichen Bergdistrikt. — Sterrett<sup>16</sup>) und Pullan<sup>17-17a</sup>) veröffentlichen Berichte über die von ihnen unternommenen archäologischen Reisen in Kleinasien, ersterer mit Publikation vieler neu gefundener Inschriften. - Auf mehrere unwissenschaftliche Reiseschilderungen sei nur im allgemeinen hingewiesen. 18-18b)

<sup>12)</sup> G. F. Hertzberg, Athen. Historisch-topographisch dargestellt. Mit einem Plane von Athen. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. VI, 243 S. M. 2,80. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 865/7 (G. J. Schneider); BerlPhWS. 5, S. 852/4 (G. Löschcke); PhRs. (1885), S. 1042/6 (Weizsäcker); DLZ. (1885), S. 1147/8 (Lolling); CBl. (1886), S. 163 (S.); HZ. (1886), No. 6, S. 499—500; Bll. f. d. bayr. Gymn. 22, S. 54/6 (H. St.); IIIâraw Z'. S. 255 (E. Γαλάνης). — 12a) × J. Hoffmann, Das alte Athen, nach eigenen Naturaufnahmen rekonstruiert und in Öl gemalt. Wien, Hölzel. 68 × 92 cm. 4 Bl., mit erklär. Textheft. Blatt à M. 21. — 12b) × P. G. Kastromenos, The Monuments of Athens. An historical and archaeological description. Translated by Agnes Smith. London. Stanford. 106 S. M. 4,80. Rez.: RC. (1885), No. 21, S. 405/6 (S. Reinach). — 12c) × L. B. Stenersen, Om Kolonos Agoraios. Christiania, Dybwad. 25 S. M. 0,75. — 12d) JB. 1884, I, 78. — 13) C. Wachsmuth, Eridanos und Hissos: RhM. 40, S. 469—78. — 14) H. G. Lolling, Das Delphinion bei Oropos und der Demos Psaphis: MDAI. 10, S. 350/8. — 15) id., Zur Topographie von Doris: ib. 9, 4, S. 305—18. — 16) J. R. S. Sterrett, Preliminary report of an archaeological journey made in Asia Minor during the summer of 1884: Papers of the American School of Classical Studies at Athens 2, S. 1—45. (Auch separat: Boston, Cupples and Co. 1885.) — 17) R. P. Pullan, Exploration and excavation in Asia Minor: Archaeological J. 43, No. 169, S. 1—10, mit Karte. — 17a) × W. v. Hartel, Die österreichische Expedition nach Lykien im Jahre 1881: Österr. MSchr. f. d. Orient 11, No. 1. — 18) × L. Steub, Bilder aus Griechenland. Altes und Neues. Leipzig, Hirzel. kl. 8°. IV, 386 S. M. 4,50. Rez.: CBl. (1885), S. 1262/8; DLZ. (1885), S. 1279 (Lolling). — 18a) × Rosa v. Gerold, Ein Ausflug nach Athen und Corfu. Mit Zeichnungen von L. H. Fischer. Wien, Gerolds Sohn. gr. 8°. VI, 293 S. M. 5. Rez.: CBl. (1886), S. 154 (S.); NPhRs. (1886), S. 192 (H. N.) — 18b) × D. Bikélas, De Nicopolis à Olympie, lettres à un ami. Paris, Ol

Quellen. Ausgrabungen. - Über die Ergebnisse für das Jahr 1884 erhalten wir zwei zusammenfassende Überblicke. 19-20a) Die Aufräumungsarbeiten auf der athenischen Akropolis wurden fortgesetzt. 21-21d) Es fanden sich hier zahlreiche Bruchstücke voreuklidischer Kunstwerke in Marmor. Terrakotta und Bronze, 8 Fragmente der Nikebalustrade, sowie mehr als 15 Inschriften. Zwischen dem Parthenon und Erechtheion entdeckte Dörpfeld die aus großen, wenig behauenen Blöcken bestehenden Grundmauern eines Palastes, die mit denen von Troja und Tiryns Ähnlichkeit aufweisen. - Ferner wurde bei Freilegung der Fundamente der Propyläen eine Anzahl alter, bemalter Geisa aus Porosstein aufgefunden; sie rühren von den älteren Propyläen her, die im 5. Jh. bei Erbauung der neuen abgebrochen wurden, und sind in die Fundamente der letzteren eingebaut worden. -Durch den Abbruch der mittelalterlichen Baureste auf den Wänden der Propyläen hat sich für die westlichen Flügel eine andere als die von Bohn rekonstruierte Gestalt ergeben; dieselbe wird von Dörpfeld dargestellt und begründet. - Die Besprechung der beiden im Jahre 1882 auf der Akropolis gefundenen Giebelreliefs aus Porosstein, welche Purgold im Vorjahre begonnen hatte, wird fortgesetzt und zu Ende geführt. 92) Das eine, besser erhaltene Relief stellt Herakles im Kampfe mit der neunköpfigen Hydra dar, das zweite, von dem nur wenige Bruchstücke vorhanden sind, den Kampf zwischen Herakles und dem Meergreis. Der Grund ist mit einer gelblichen Tünche überzogen, das Relief selbst in lebhaften Farben bunt bemalt. Beide Giebelfelder gehören einem und demselben Gebäude an, das in den Perserkriegen durch Feuer zerstört wurde; was aber dies für ein Gebäude gewesen sei, ist nicht festzustellen. Die Skulpturen sind das älteste auf uns gekommene Werk attischer Kunst; sie stammen aus den ersten Jahrzehnten des 6. oder vielleicht aus dem Ende des 7. Jh. v. Chr. — Meier, 28) welcher ungefähr dieselbe Entstehungszeit annimmt, ist dagegen der Ansicht, dass die beiden Reliefs verschiedenen Tempeln angehören und chalkidischer Arbeit sind. — Mitten in der Stadt Athen sind, nachdem ein Brand den Bazar vernichtet hatte, auf diesem Platze, innerhalb des sogenannten τετράγωνον des Hadrian, von der griechischen archäologischen Gesellschaft Ausgrabungen veranstaltet worden,

<sup>19)</sup> Πρακτικά τῆς ἐν 'Αθήναις ἀρχαιολογικῆς ἐταιρίας τοῦ ἔτους 1884. Athen, topogr. τῶν ἀδελφῶν Πέροη. 8°. 96 S., mit 5 Tfin. in Folio. δρ. 3. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 301/6 (G. J. Schneider); BerlPhWS. 6, S. 1024/8 (Chr. B.). — 20) Th. W. Ludlow, A sketch of the chief results of archaeological investigation in 1884: Americ. J. of Archaeology 1, No. 1, S. 71—103. — 20a) × S. Reinach, Chronique d'Orient: RA. 5, Juli-Aug., S. 87—116. (Bericht über die neueren Entdeckungen auf dem Gebiete der griech. Epigraphik u. Archiologie.) — 21) Sp. B. Lambros, Notes from Athens. The Acropolis: Athenœum No. 2990, S. 223/4. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1501 [ein uralter Palast auf der Akropolis von Athen] und Beil. 11.) — 21a) — δ—, Die Seitenfügel der Propyllien der Akropolis von Athen. BerlPhWS. 5, S. 92/3. — 21b) W. Dörpfeld, Die Propyllien der Akropolis von Athen. I. Das ursprüngliche Projekt des Mnesikles. II. Über die Gestalt des Südwestfügels: MDAI. 10, S. 38—56 mit Tfl. II. u. III und S. 131—44 mit Tfl. V. — 21c) × A. M. Wilcox, Mr. Dörpfelds restoration of the Propyleia: Americ. J. of Archaeology 1, S. 157/9. — 21d) × J. Hirst, On the present prospects of archaeology at Athens. I. Athens. II. Eleusis: The archaeological J. 42, No. 168, S. 398—419. — 22) K. Purgold, 'Αρχαϊκὸν ἀτωμα ἐκ τῆς ἀκροπόλεως: 'Εφημ. ἀρχ. 3, (1885), S. 233—56. (Vgl. JB. 1884, 1, 79.56.) — 23) P. J. Meier, Über das archaische Giebelrelief von der Akropolis. I—III: MDAI. 10, S. 237—54 mit 1 Tfl. und S. 322—33.

welche Architekturteile, Skulpturen und von Kumanudes<sup>24</sup>) publizierte Inschriften (namentlich Grab- und Weihinschriften) ergaben. — Dieselbe Gesellschaft ließ Gräber im Kerameikos aus makedonischer und römischer Zeit durchforschen und das Theater in Zea, das 1883 ausgegraben wurde, von den letzten Schuttmassen befreien.<sup>25</sup>) Die Ausgrabungen im Peiraieus, bei denen bisher die Spuren von 4 Schiffshäusern, sowie Weihinschriften entdeckt wurden, bespricht Dragatzis; <sup>26</sup>) er glaubt, daß in jener Gegend ein Asklepios-Heiligtum zu suchen sei. —

Recht erfolgreich waren die im März 1884 vom deutschen archäologischen Institut unter Dörpfelds Leitung unternommenen Arbeiten im Athena-Tempel von Sunion.<sup>27</sup>) Es wurde ermittelt, dass der spätere Marmortempel über einem älteren Tempel aus Porosstein liege, dessen Bauglieder oft noch besser erhalten sind als die des ersteren, so dass wir uns ein ziemlich vollständiges Bild seines Aufbaues machen können. Dieser Poros-Tempel, dessen bei den alten Schriftstellern keine Erwähnung geschieht. ist nie ganz fertig gestellt worden; Dörpfeld vermutet, dass er von den Persern zerstört wurde; der Wiederaufbau in Marmor erfolgte ungefähr gleichzeitig mit dem des Theseion in Athen, einige Zeit nach dem Parthenon. Der neue Tempel wurde gewissermaßen um den alten herumgebaut, indem die Massverhältnisse dementsprechend um ein geringes erweitert, bei kleineren Gliedern jedoch die Proportionen des früheren Gebäudes beibehalten wurden. - Während D. über die architektonischen Resultate Bericht erstattet, schildert Fabricius 28) die 13 noch vorhandenen Platten des Relieffrieses, der einst die vier Seiten der Vorhalle des Marmortempels schmückte. Trotz ihrer starken Zerstörung lassen sie noch erkennen, dass an den beiden Längsseiten als Gegenstücke Scenen aus einer Gigantomachie (über dem Pronaos) und ein Kentaurenkampf angebracht waren, an den beiden kürzeren Seiten Darstellungen einzelner Theseusthaten. —

Auch in Eleusis <sup>29-29b</sup>) läst sich nach den freigelegten Fundamenten das ältere, von den Persern vernichtete Heiligtum rekonstruieren. Es lag, mit 5×5 Säulen im Innern, in der Nordost-Ecke des dreimal größeren jüngeren Tempels. Überhaupt sind in Eleusis 6 Bauperioden zu unterscheiden: nächst einem ganz alten Tempel der von den Persern zerstörte, dann dessen Wiederaufbau mit 3×6 Säulen; diesem folgte der von Iktinos errichtete, an den später im Osten die philonische Halle angefügt wurde und dessen Inneres in römischer Zeit einen Umbau erfuhr und hierbei 6×7 Säulen erhielt. — Die in Eleusis aufgefundenen Gegenstände und In-

<sup>24)</sup> Στ. Α. Κουμανούδης, Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς ἐν τῆ ἀγορᾶ ᾿Αθηνῶν ἀνασκαφῆς: Ἐρημ. ἀρχ. 3, (1885), S. 205—20. — 25) Δ. Φίλιος, Το παρὰ τὴν Ζέαν ἐν Πειραιεί θέατρον: ib. S. 62/4. — 26) Ι. Χ. Δραγάτσης, Πειραϊκαὶ ἀρχαιότητες: ib. S. 85—92. (Vgl. Dragatzis: Πειραϊκὰ ἀρχαιολογήματα, Αἰ πεονοιναὶ σκαφαὶ: Ἑρδομάς 2, Νο. 48, S. 39—40; J. Hirst: Athenaeum No. 3008, S. 798. — 27) W. Dörp feld, Der Tempel von Sunion: MDAI. 9, 4, S. 324—37, mit Τfl. XV u. XVI. — 28) Ε. Fabricius, Die Skulpturen vom Tempel in Sunion: ib., S. 338—53, mit Τfl. XVII—XIX. — 29) × J. Hirst, The temple of Eleusis: Athenæum No. 3017, S. 246/8. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 41 [das vorpersische Heiligtum in Eleusis]. — Philios: o. No. 19.) — 29°) × V. Blavette, Légende du plan d'Eleusis: BCH. 9, S. 65/7, mit Tfl. I. — 29°) × J. No vosadsky, Einige Bemerkungen über Eleusis (Russisch): J. d. kais. russ. Minist. der Volksaufklärung (1885), Juni, 3. Abthl., S. 325—32.

schriften stellt Philios 80-80a) zusammen. Unter den ersteren befinden sich, gegenüber wenigen Marmorskulpturen und Bronzewerken, zahlreiche Vasenfragmente, die durch hohes Alter und eigentümliche Formen bemerkenswert sind; letztere sind ausschließlich Ehreninschriften aus römischer Zeit, unter denen eine, für die Priesterin, welche die Kaiser Antoninus und Commodus in die Mysterien einweihte, in Verbindung mit einer früher publizierten Inschrift die Familie derselben 5 Geschlechter hindurch verfolgen läst.

Die Freilegung des Heiligtums des Amphiaraos in Oropos wurde von der griechischen archäologischen Gesellschaft vollendet. 30b) Die Bauzeit des großen Tempels setzt Dörpfeld in die makedonische oder den Anfang der römischen Periode. Man entdeckte noch an der ursprünglichen Stelle den von theaterförmigen Sitzstufen umgebenen Altar und eine zweischiffige Säulenhalle. Die reichhaltigen epigraphischen Ergebnisse teilt Leonardos 31) mit. Eine Urk. enthält Kultvorschriften: über den Dienst der Priester, über Opfer u. dgl. Von besonderem Wert sind Ehrendekrete aus römischer Zeit, für Cn. Cornelius Lentulus, L. Cornelius Sulla und dessen Gemahlin Metella Cäcilia, für Q. Fufius Calenus, der unter Cäsar einen Teil von Griechenland verwaltete, u. A. —

Der französischen archäologischen Schule in Athen ist es gelungen, bei Karditza in Boeotien (dem alten Akraiphia) die Fundamente des Tempels des Apollon Ptoos aufzufinden. Hierdurch ist die Vermutung von Ulrichs über die Lage des Heiligtums bestätigt worden. Holle au x 89-83a) berichtet über diese Ausgrabung; er giebt eine Übersicht über die zu Tage geförderten architektonischen Überreste des Tempels, sowie über die Fragmente von Marmor- und Bronzefiguren (Apollostatuen), die sich durch einen sehr alten, archäßechen Stil auszeichnen. Auch die mit Inschriften versehenen Vasenscherben sind, den Buchstaben nach, sämtlich älter als das 4. Jh. v. Chr.; ebenso reichen die ältesten der circa 60 Inschriften über diesen Zeitraum bis in das 6. Jh. hinauf. Aus späterer Zeit erhalten wir Widmungen an Apollon Ptoos von seiten der Städte Akraiphia und Thespiä und des böotischen Bundes; Kopieen von Beschlüssen der delphischen Amphiktyonen und verschiedener böotischer Städte über den Kult des Apollon Ptoos; Ehrendekrete aus Akraiphia und Siegerlisten aus den ptoschen Spielen.

Über die Fortsetzung und den Abschluss der von größtem Erfolge begleiteten Ausgrabungen Schliemanns in Tiryns, über deren Beginn wir im Vorjahre berichteten, erschienen bereits einige vorläufige Mitteilungen. 33-33c) Von April bis Juni 1885 wurden, nachdem bis dahin der

<sup>30)</sup> Δ. Φίλιος, 'Αρχαιολογικὰ εὐρήματα τῶν ἐν Ἐλευσινι ἀνασκαφῶν: Ἐρημ. ἀρχ. 3 (1885), S. 169—84, mit Tfl. VIII u. IX. — 30a) id., 'Επιγραφαὶ ἐξ Ἑλευσινος: ib. S. 145—54. — 30b) Vgl. o. No. 19, BerlPhWS. 5, Beil. 5 u. 13. — 31) B. I. Δεονάρδος, 'Αμφιαρείου ἐπιγραφαὶ: 'Εφημ. ἀρχ. 3 (1885), S. 93—110, 153/8. — 32) M. Holleaux, Fouilles au temple d'Apollon Pteos.: BCH. 9, S. 474—81, 520/4. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 5 und 27; Sitz. der Acad. des Inscr. v. 10. Juli 1885.) — 32a) × S. Reinach, Inscribed base of an archaic bronze statue from Mount Pteos: Americ. J. of Archaeology 1, S. 858—60, mit Tfl. X. — 33) L. Bürchner, H. Schliemanns Vortrag über seine neuesten Ausgrabungen (1885) in Tiryns gelegentlich der XVI. allgemeinen Versammlung der deutschen anthropolog. Gesellsch. in Karlsruhe den 6./9. Aug. 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1872/5.) (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 34 [die Ausgrabungen in Tiryns]; Phil. Anz. 15, S. 549—58.) — 33a) E. Curtius, Tiryns. Vortrag in der arch. Gesellsch. zu Berlin, am Winckelmannsfeste d. 4. Dezember 1885: ib. 3, S. 84/8. (Vgl. BerlPhWS. 6, S. 64 u. 94; DLZ. (1885), S. 1840; ArchZg. 48,

Grundrifs des Königspalastes selbst völlig klargelegt worden war, die Ringmauern der Burg fast in ihrer ganzen Ausdehnung aufgedeckt. Es ergab sich zunächst, dass diese aus kolossalen Steinblöcken sorgfältig erbauten Mauern mit dem Palaste gleichzeitig, d. h. nach gemeinsamem, einheitlichem Plane angelegt sind. Das meiste Interesse an denselben erweckten aber die an der Süd- und Ost-Front sich hinziehenden Längsgalerien (in der Südmauer 2 Galerien, durch 9 Stufen verbunden); auf diese mündeten durch je eine große Thür eine Anzahl nebeneinander liegender Kammern, deren Beleuchtung wahrscheinlich durch Luken nach außen erfolgte. Kammern sowohl, wie die Thüren und Korridore sind durch allmählich überkragende große Blöcke spitzbogenartig überwölbt. Die Zimmer dienten jedenfalls als Vorratsräume und Kasematten, während die Gänge vor denselben nur die Vermittelung des Verkehrs bezweckten. — Diese Galerien und Kammern zeigen nicht nur in ihrer Anlage, sondern auch in den Maßen große Ähnlichkeit mit denen der Byrsa von Karthago: daher haben Schliemann, Dörpfeld und E. Curtius in übereinstimmender Weise die Festungsanlage von Tiryns für ein Werk phönikischer Baukunst erklärt. Schliemann hält Tiryns wie Mykenai für eine phönikische Kolonie. — Wichtig ist ferner die Aufdeckung einer großen Treppe von 65 Stufen an der Westfront, welche zu einem zweiten, geheimen Burgeingange oder einer Ausfallspforte führte. Im Innern der Burg, im Haupthofe, wurde eine runde Opfergrube und in derselben Vasenscherben mykenischen Stils, Bruchstücke von Dipylonvasen, Gegenstände aus Bronze, Glas und Stein aufgefunden. — Brown<sup>84</sup>) bespricht das von Schliemann in Tiryns entdeckte Wandgemälde (Mann auf einem Stier), in Beziehung auf ähnliche Darstellungen der älteren Kunst. — Adler<sup>85</sup>) vergleicht mit einander die Befestigungsanlagen von Tiryns, Mykenai<sup>86-86</sup>) und Troja in ihren übereinstimmenden und abweichenden Zügen und erörtert, welchen Einfluss auf ihre Entwickelung die örtliche Lage, das verschiedene Baumaterial und das Wachsen der bautechnischen Erfahrungen ausgeübt haben. -

Nicht minder hat im Heiligtume des Asklepios zu Epidauros die Fortsetzung der Arbeiten der griechischen archäologischen Gesellschaft zu weiteren bedeutenden Ergebnissen geführt.  $^{36b}$ ) Die ganze Anlage des Heiligtums ist uns nunmehr genau bekannt. Der Artemistempel stand vor dem heiligen Bezirke in engerem Sinne. In dem mit Bäumen bepflanzten, von Mauern und Stoen umfriedeten  $ie q\acute{o}v$  befand sich der Tempel des Asklepios, die Tholos des Polykleitos und das ''Aβατον, nämlich eine Säulenhalle, in der die Verzeichnisse der Wunderkuren aufgestellt waren, und daran anstoßend das eigentliche Kurhaus. Die Ausbeute an Skulpturen und Inschriften, für deren

Sp. 298/9.) — \$\$\frac{3}{6}\$) Adler, Die jüngst vollendeten Ausgrabungen auf der Burg von Tiryns. Vortrag in der arch. Gesellsch. zu Berlin. Sitz. v. 7. Juli 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1028. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 18; DLZ. (1885), S. 1126; ArchZg. 43, Sp. 166.) — \$\$\frac{3}{6}\$) X H. Schliemann, Die Ringmauern von Tiryns: Unsere Zeit (1885), No. 9 u. 10. — \$4\frac{1}{6}\$ R. Brown, The Tirynthian Bull (Schliemann's excavations): Ac. No. 708, S. 868. — \$5\frac{1}{6}\$ Adler, Die Befestigungs-Systeme von Troja, Tiryns und Mykenai. Vortrag in der arch. Gesellsch. zu Berlin, Sitz. v. 5. Mai 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 762. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 863; DLZ. (1885), S. 803.) — \$6\frac{1}{6}\$ X G. Finsler, Mykenae. Vortrag: Jahresheft der Schweiz. Gymn.-L. (1885), S. 56—80. (Auch separat: Aarau, Sauerländer, 30 S.) — \$6\frac{1}{6}\$ X O. Helm, Über die Herkunft des in den alten Königsgräbern von Mykenä gefundenen Bernsteins: Schriften der naturforsch. Gesellsch. in Danzig 6, No. 2. — \$6\frac{1}{6}\$) Vgl. o. No. 19.

Veröffentlichung wiederum Kabbadias 87-870) Sorge trug, war eine zahlreiche. Von ersteren seien erwähnt: weitere Bruchstücke aus dem Westgiebel des Asklepiostempels (der Amazonenschlacht); drei aus dem 4. Jh. v. Chr. stammende Nikestatuen sehr schöner Arbeit, die als Akroterien des Tempels dienten: eine Reliefplatte mit freier Replik des bei Pausanias beschriebenen goldelfenbeinernen Sitzbildes des Asklepios von Thrasymedes aus Paros. epigraphischen Funde bieten neben Weihinschriften der verschiedensten Zeiten auch Fragmente einer dritten Stele mit Wunderkuren, sowie die noch fehlenden Stücke der zweiten. Diese enthält nunmehr 23 Heilungsgeschichten und bildet eine Art Fortsetzung der früher veröffentlichten, die sich jetzt als Anfangstafel eines Kataloges von Wunderkuren kennzeichnet. In einer anderen Inschrift sind 5 kleine Gedichte des bisher unbekannten <sup>2</sup> Isyllos von Epidauros zusammengestellt. Am Anfange setzt Isyllos seine politische Ansicht auseinander und bekennt sich als Anhänger eines aristokratischen Regimentes; es folgt ein Paian auf Apollon und Asklepios. Im letzten Gedicht wird von einem Wunder erzählt, durch das Asklepios die Lakedaimonier vor dem gegen sie zu Felde ziehenden Philipp rettete und bei dem Isyllos selbst beteiligt war. Kabbadias bezieht diesen Vorgang auf den Einfall Philipps II. in den Peloponnes nach der Schlacht bei Chaironeia; die Inschrift, welche einige Zeit nach dem geschilderten Ereignisse aufgezeichnet wurde, stamme demnach aus den letzten Jahren des 4. Jh. Demgegenüber behauptet Blafs, 88) daß Philipp V. und dessen Heereszug gegen Sparta im Jahre 218 v. Chr. gemeint sei, die Inschrift also dem Anfange des 2. Jh. angehöre. — Aus dem architektonischen Charakter eines aufgefundenen korinthischen Kapitäls schließt Kabbadias, 89) daß sowohl Tholos wie Theater nicht von dem älteren Polyklet aus dem 5. Jh. herrühren, sondern von dem jüngeren, der in der 1. Hälfte des 4. Jh. lebte. —

Hinsichtlich Olympias, wo die Fortführung der Aufräumungsarbeiten unter Demetriades keine namhaften Funde ergab, <sup>39a</sup>) ist der Frage über die Anordnung der Figuren im Ostgiebel des Zeustempels weitere Behandlung zu teil geworden. Kekulé<sup>40</sup>) rechtfertigt seine Ansicht gegen die von Curtius und Grüttner erhobenen Bedenken. Löschcke<sup>41-41a</sup>) andererseits nimmt die von Curtius entworfene Anordnung auf mit der von Studniczka vorgeschlagenen Modifikation (Umstellung der beiden Frauen) und mit Vertauschung der beiden Roßknechte; er sucht die Bedeutung der einzelnen Figuren zu bestimmen und findet Kronos, Artemis, Iamos und Sosi-

<sup>37)</sup> Π. Καββαδίας, 'Αγάλματα ἐκ τῶν ἐν 'Επιδαυρία ἀνασκαφῶν: 'Εφημ. ἀρχ. 3, (1885), S. 41—54, mit Tfl. I u. II. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 13.) — 372) i.d., 'Επιγραφαλ ἐκ τῶν ἐν 'Επιδαυρία ἀνασκαφῶν (συνέχεια): ib. S. 1—30, 65—86, 189—200. — 372) × S. Reinach, La seconde stèle des guérisons miraculeuses découverte à Epidaure. Paris, Leroux. 6 S. (Extrait de la Rev. arch. 1885, mai.) — 370) × Sp. Lambros, Notes from Athens. The Aesculap temple of Epidaurus: Athenaeum No. 3016. S. 217/8. — 38) F. Blafs, Der Paian des Isyllos: NJbPh. 181, S. 822/6. — 39) Π. Καββαδίας, Κορινθιακόν κιονόκρανον ἐκ τῆς θόλου τοῦ Πολυκλείτου: 'Εφημ. ἀρχ. 3, (1885), S. 231/4, mit Tfl. X. — 392) BerlPhWS. 5, Beil. 18. — 40) R. Kekulé, Nochmals der Ostgiebel des Zeustempels zu Olympia: RhM. 40, S. 308/9. — 41) G. Löschcke, Die östliche Giebelgruppe am Zeustempel zu Olympia. Beilage zum Programm der Universität zu Dorpat. Dorpat, Schnakenburg. 4°. 15 S. M. 1. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 289—92 (A. Flasch); BerlPhWS. 6, S. 469—71 (A. Bötticher); NPhRs. (1886), S. 266/7 (P. Weizsäcker); DLZ. (1886), S. 1654/5 (G. Treu); Phil. Anz. 16, S. 462/4 (Urlich). — 412) × Fehleisen, Über die Rekonstruktion des Ostgiebels von Olympia. Vortrag: KBl. f. d. württ. Schulen 32, S. 549—51.

polis in dem Relief. Diese Bezeichnungen erfahren von seiten Treus Widerspruch. — Bei einer Untersuchung über die Entstehungszeit der 13 olympischen Thesauren gelangt Richter 49) zu dem Resultat, dass das älteste Schatzhaus, das von Gela, noch dem Anfange des 6. Jh., die jüngsten, die von Sikyon und Epidamnos, der 1. Hälfte des 5. Jh. angehören. In dem Umstande, daß Pausanias die drei kaum 20 Jahre vor seiner Anwesenheit in Olympia abgebrochenen Schatzhäuser nicht erwähnt, sondern nur die 10 noch zu seiner Zeit vorhandenen kennt, erblickt Richter einen sicheren Beweis dafür, dass Pausanias bei deren Beschreibung weder die Schriften des Polemon, noch eines anderen älteren Autors benutzt habe. --- Mehrere zweifelhafte Punkte über die Topographie der Altis werden von K. Lange 48) erörtert. Während in den Ausgrabungsberichten die Halle in der SO.-Ecke mit dem Leonidaion identifiziert wird, sieht Lange, mit Hirschfeld und A. Bötticher, dieses in dem großen Südwestbau. Hier war das Hellanodikeon mit den Räumlichkeiten für die Hellanodiken, das wahrscheinlich 368 v. Chr. erbaut wurde und von seinem Stifter, dem Eleer Leonidas, den Titel Leonidaion erhielt, unter dem allein es bei Pausanias erwähnt wird. In der Nähe des Südwestbaues sind auch das Pompenthor und die Pompenstrasse nachzuweisen; ebenso ist der Platz für das Hippodameion nicht in der SO.-Ecke der Altis, wie Dörpfeld meint, sondern im SW. zu Ferner erkennt Lange das Buleuterion, auf welches die Ausbestimmen. grabungsberichte den südlichen Doppelbau außerhalb der Altis deuten, in der dreischiffigen Westhalle unter der byzantinischen Kirche; dagegen ist jener Doppelbau als die sogenannte Werkstatt des Phidias, d. h. allgemeine olympische Bildhauerwerkstätte zu bezeichnen; in der nördlichen der beiden Hallen, die ihrer Architektur nach aus der 1. Hälfte des 5. Jh. stammt, ist der große Zeus des Phidias gearbeitet worden. -

In Same auf Kephallenia <sup>48a</sup>) grub Kabbadias ein kyklopisches, dem Löwenthor von Mykenai ähnliches Thor aus. —

Aus den französischen Ausgrabungen auf Delos veröffentlicht Homolle 44) drei Marmorköpfe, deren einer, in vielen Zügen an Alexander d. Gr. erinnernd, als das Porträt eines der Freunde und Nachfolger Alexanders aufzufassen ist, die ihn in Haltung und Gebärden nachzuahmen pflegten. —

Die Grotte bei dem Nidafelde im kretischen Idagebirge, bei welcher die hellenische Gesellschaft von Iraclio auf Kreta Nachforschungen veranstaltete, hat sich durch eine Weihinschrift in der That als heilige Höhle des Zeus Idaios erwiesen. 45-45a) Vor der Grotte wurde ein großer Brandopferaltar, ferner mehrere Basen, Statuenreste und kleinere Gegenstände aus Bronze, Silber und Gold gefunden. —

<sup>42)</sup> Fr. Richter, De thesauris Olympiae effossis. Dissert. Berlin, Weidmann. gr. 8º. 46 S. u. 1 Tfl. M. 2. Rez.: CBl. (1886), S. 933; DLZ. (1886), S. 1174 (A. Michaelis). — 43) K. Lange, Die profanen Gebäude von Olympia. Vortrag: Verhandlungen der 37. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Dessau v. 1/4. Okt. 1884, S. 198—202. (Vgl. K. Lange, Haus u. Halle. Studien zur Gesch. des antiken Wohnhauses u. der Basilika [Leipzig 1885], S. 327—50 u. Tfl. VIII.) — 43a) BerlPhWS. 5, Beil. 12. — 44) Th. Homolle, Note sur trois têtes de marbre trouvées à Délos: BCH. 9. S. 253/7 mit Tfln. XVI u. XVII. (Vgl. Homolle in d. Sitz. der Acad. des inscr. v. 23. Okt. 1885 [Bericht über die französ. Ausgrabungen auf Delos.]) — 45) E. Fabricius, Zur Idäischen Zeusgrotte: MDAI. 10, S. 280/1. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1506; Sp. Lambros: Athenseum No. 3030, S. 674/5.) — 45a) id., Altertümer auf Kreta. II. Die Idäische Zeusgrotte: ib. S. 59—72 mit Tfl.

Im Heraion auf Samos hat Clerc<sup>46</sup>) die im Jahre 1879 abgebrochenen Arbeiten Girards im Jahre 1883 wieder aufgenommen, erzielte jedoch nur geringe Resultate. —

Die Berichte über die Funde von Myrina (aus dem Jahre 1881) werden von Pottier und Reinach<sup>47-47b</sup>) fortgesetzt. In einem längeren Aufsatze werden die Gegenstände besprochen, mit denen die Gräber ausgestattet waren; nach der Ansicht der Herausgeber sind sie nicht direkt für den Totenkult angefertigt, sondern Statuetten wie Geräte hatten, bevor sie dem Verstorbenen mit in das Grab gelegt wurden, bei seinen Lebzeiten in seiner Wohnung Verwendung gefunden. —

Der Ertrag der von dem amerikanischen archäologischen Institut unternommenen Ausgrabungen in Assos ist vorzugsweise epigraphischer Natur; 74 Inschriften (Dekrete und Grabinschriften) werden von Sterre tt<sup>48-48a</sup>) publiziert. —

Einen Überblick über die Geschichte und die Ergebnisse der deutschen Ausgrabung in Pergamon von ihrem Anfange bis zum Jahre 1885 giebt Conze 49) in einem Vortrage. Durch neue Bruchstücke ist die Rekonstruktion des großen Altarfrieses, die Zusammensetzung der bisher vorhandenen Platten weiter gefördert worden. Bezüglich der sogenannten Schlangentopfwerferin sucht Trendelenburg 50-50a) seine früher ausgesprochene Deutung durch nähere Ausführungen über das Verhältnis der Schlangen zu den Mysterienkulten überhaupt und speziell zu dem Kreise der Heilgötter und des Asklepios zu stützen. — Die große und ausführliche Herausgabe der pergamenischen Altertümer hat nunmehr mit der Darstellung des Tempels der Athena Polias Nikephoros und der ihn umgebenden Gebäude durch R. Bohn<sup>51</sup>) ihren Anfang genommen. Während B. unentschieden lässt, ob der Tempel der Athena, ein Peripteros von 6: 10 Säulen, ein Doppeltempel war, da von einer Quermauer in der Cella nur unsichere Reste vorhanden wären, glaubt Thrämer<sup>52</sup>) hier in der That zwei Cellen

<sup>46)</sup> M. Clerc, Fouilles à l'Héraion de Samos: BCH. 9, S. 505/9. — 47) E. Pottier et S. Reinach, Fouilles dans la nécropole de Myrina. V. Le mobilier funéraire: ib. S. 165—207. — 47a) × E. Pottier, Fouilles dans la nécropole de Myrina faites par A. Veyries. I. Satyre dansant et portant Bacchus enfant: ib. S. 359—74 mit Tfin. X u. XIII. — 47b) × E. Pottier et S. Reinach, Niké et Psyché: ib. S. 158—60 mit Tfin. III u. IV. — 48) J. R. S. Sterrett, Inscriptions of Assos: Papers of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I. 1882/3 (Boston, Cupples 1885). S. 1—90. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 159 [Archaeological Institute of America]; Die Ausgrabungen in Assos: KBGAnthr. 16. Jahrg., No. 1.) — 48a) × S. Reinach, Note on J. R. S. Sterrett's 'Inscriptions of Assos': Americ. J. of Archaeol. 1, S. 385. — 49) A. Conze, Über den Stand der Pergamenischen Arbeiten: Verhandl. der 87. Versamml. deutscher Philol. u. Schulmänner in Dessau (Okt. 1884) S. 46—59. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 605/6: das Neueste von den Pergamenern.) — 50) A. Trendelenburg, Die Bedeutung des Schlangengefäses im Kultus der Isis etc. Vortrag in der Arch. Gesellsch. zu Berlin. Sitz. vom 2. Juni 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 958/5. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1020/1; DLZ. (1885), S. 907.) — 50) × L. R. Farnell, The Pergamene frieze: JHSt. 6, S. 102—42. — 51) R. Bohn, Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros. Mit einem Beitrag von H. Droysen. (— Altertümer von Pergamon. Herausg. im Auftrage des kgl. preuß. Ministers der geistlichen u. s. w. Angelegenheiten. II. Bd.) Berlin, Spemann. gr. 4 (Atlas Folio). 144 S. mit Atlas von 50 Tfl. M. 180. Rez.: DLZ. (1886), S. 892/5 (W. Dörpfeld); GGA. (1886), No. 8, S. 313/9 (A. Conze); MHL. (1886), No. 3, S. 196/8 (H. Droysen). (Vgl. BerlPhWS. 6, S. 68: Vortrag von Schöne in der Arch. Gesellsch. zu Berlin. Sitz. am Winckelmannsfest d. 4. Dez. 1885.) — 52) Thrāmer, Das Heiligtum der Athena Polias zu Pergamos: Verhandl. der 37. Versamml. deutsch. Philol. u. Schulmänner in Dessau S. 202/8.

mit gemeinsamer Rückwand zu erkennen. Allerdings wäre es nicht ein Doppeltempel einer Athena Polias und Athena Nikephoros, indem letztere Benennung unter Attalos I. nur dem Kulte der Polias beigefügt wurde, sondern der Athena und des Zeus. Beide Gottheiten standen im Kulte der Tempelterrasse gleichberechtigt neben einander. Die nach Norden gelegene Cella war der Athena, die nach Süden auf den großen Altar gerichtete dem Zeus geweiht. Der Peribolos um den Tempel war im N. von einer zweischiffigen, im O. von einer einschiffigen Säulenhalle eingefast; beide bestanden aus 2 Geschossen, von denen das untere aus dorischen, das obere aus jonischen Säulen gebildet war. Die zwischen den Säulen des Oberstockes angebrachten Brüstungen waren mit Reliefbildern von Waffen und Kriegsgeräten verschiedenster Art geschmückt; diese Balustradenreliefs, die reichhaltigste Darstellung von Waffen aus hellenistischer Zeit, werden in dem Werke Bohns von H. Droysen in einem besonderen Beitrage behandelt. In den Sälen, die sich an die Nord-Halle anschlossen, vermutet auch Bohn in Übereinstimmung mit Conze die Räume der berühmten pergamenischen Bibliothek. An der Süd-Seite befand sich nach Bohn keine Säulenhalle, sondern waren nur Weihgeschenke aufgestellt. -

Auf Cypern<sup>58-58b</sup>) hat Ohnefalsch-Richter bei Idalium einen einfachen Temenos aufgedeckt, der nach den Funden der Aphrodite heilig war. 54) In großer Menge wurden Statuen weiblicher bekleideter Figuren, fast sämtlich in sehr altertümlichem Stile, zu Tage gefördert. Die Resultate, welche Ohnefalsch-Richter aus der Durchforschung zahlreicher cyprischer Gräber gewonnen hat, werden durch eine Mitteilung Furtwänglers der Öffentlichkeit übergeben. 55-55a) Die ganz flachen Erdgräber der ältesten Zeit enthalten nur einige Steingeräte und rohe, unverzierte Schüsseln. Diese, wie die Gefässe der beiden folgenden Perioden sind mit der Hand, ohne Drehscheibe, angefertigt. Die nächste Gruppe wird von Ohnefalsch-Richter als assyrische bezeichnet, weil in ihr viele alte assyrische Siegelcylinder vorkommen. Die Vasen sind teils mit eingeritzten Ornamenten, teils mit Ornamenten und Tieren in Relief versehen. Die dritte Epoche zeigt bereits bemalte Vasen mit linearer Ornamentik, Bronzewaffen und sogenannte Spinnwirtel, wie die trojanischen, welche sich hier als perlenartige Teile von Halsketten erweisen. Erst in der vierten, griechisch-phönikischen Periode sind die Gefäse mit Anwendung der Töpferscheibe geformt; sie sind reich verziert mit konzentrischen Kreisen und verraten phönikischen, auch ägyptischen Einfluss. - In Verbindung mit Dümmler ist es schließlich Ohnefalsch-Richter gelungen, die Unrichtigkeit der Angaben Cesnolas (in

<sup>53)</sup> X S. Reinach, Fouilles et découvertes à Chypre depuis l'occupation anglaise: RA. 3, 6 (Nov.—Dez.), S. 340—64. (Auch separat: Paris, Leroux. 1886. 25 S.) — 532) X Palma di Cesnola, Oro e vetri antichi di Cipro, scavati negli anni 1876/9. Turin, Derossi. 97 S. mit 8 Tfin. — 535) X W. J. Stillmann, Report on the Cesnola Collection. New York, privatly printed. gr. 80. 38 S. — 54) Furtwängler, Neue Ausgrabungen auf Cypern. Vortrag in d. arch. Gesellsch. zu Berl. Sitz. v. 7. Juli 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1022. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1184; DLZ. (1885), S. 1126; ArchZg. 43, Sp. 164/5.) — 55) id., Reisebericht des Herrn M. Ohnefalsch-Richter auf Cypern. Arch. Gesellsch. zu Berlin. Sitz. v. 8. Nov. 1885: ib. S. 1598. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1630/1; DLZ. (1885), S. 1682/3; ArchZg. 43, Sp. 295; WS. f. kl. Ph. 8, S. 25.) — 553) id., Die Gesch. der ältesten Keramik auf Cypern. Vortrag in der arch. Gesellsch. zu Berlin. Sitz. v. 7. Juli 1885: ib. S. 1022/8.

'Cyprus') über den Schatz von Kurion und den Aphrodite-Tempel zu Golgoi nachzuweisen. —

Bei Nebireh in Ägypten hat Flinders Petrie<sup>56-56</sup>) die Ruinen einer Stadt freigelegt, deren Identität mit der griechischen Kolonie Naukratis durch aufgefundene Inschriften bestätigt wird. Die mannigfaltigen Funde selbst liefern einen wertvollen Beitrag für die Kenntnis der Entwickelung griechisch-ägyptischer Kunst und Kultur. —

Inschriften. 57-57b) — In der von Collitz herausgegebenen Sammlung der griechischen Dialektinschriften 58) sind, als erstes Heft des 2. Bandes, die epirotischen, akarnanischen, ätolischen, änianischen und phthiotischen Inschriften von Fick, die lokrischen und phokischen von Bechtel behandelt worden. — Collitz 59) selbst sucht in einem kleineren Aufsatze die Verwandtschaftsverhältnisse der griechischen Dialekte für die Ermittelung vorhistorischer Thatsachen zu verwerten. Er weist die Aufstellung eines Stammbaumes der griechischen Dialekte zurück und ist vielmehr der Ansicht, dass die Verwandtschaft des Thessalischen, Lesbischen, Böotischen und Kyprisch-Arkadischen auf einer vorgeschichtlichen geographischen Berührung dieser Mundarten beruhe, wobei die Thessaler eine zentrale Lage inne gehabt hätten. — Dagegen nimmt Brand 60) eine panäolische Gruppe an, zu der die Eleer, Arkader, Kyprier neben den Thessalern, Böotern und Lesbiern gehörten, welche letzteren drei er zu einem engeren Verbande der Nordäolier zusammenfast. Auch Reuter 61) und Prellwitz 63) er-

<sup>56)</sup> W. Flinders Petrie, The discovery of Naukratis: JHSt. 6, 1, S. 202/6. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 1598/9. — 56a) id., The finding of Naukratis: Archaeolog. J. 43, No. 169, S. 45-51. (Vgl. R. Stuart Poole, Egypt exploration fund: Ac. No. 661, S. 17.) — 56b) R. Stuart Poole, Antiquities of the emporium of Naukratis: Ac. No. 682. S. 391. (Vgl. E. A. Gardner, The Naukratis exhibition: Ac. No. 700, S. 228/9.) — 56c) X A. B. Edwards, The Terra-Cottas of Naukratis: ib. No. 702 u. 703, S. 261/2, 278/9. — 57) X S. Reinach, Traité d'épigraphie grecque, précédé d'un essai sur les inscriptions grecques par C. T. Newton, traduit avec l'autorisation de l'auteur, augmenté de notes et de textes épigraphiques choisis. Paris, Leroux. gr. 8º. XLIV, 560 S. Fr. 25. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 165-72 (R. Meister); Bull. épigraph. 5, 6, S. 327/9 (R. Mowat); R. de l'instruct. en Belgique 29, S. 117/9 (G. Lacour-Gayet); Ac. No. 735, S. 400 (J. Taylor); Ath. No. 3070, S. 278; Americ. J. of Archaeol. 2, S. 70/5 (A. Merriam); Giornale di fil. class. 1, S. 305/7 (A. Pais); Εβδομάς No. 112, S. 191. — 574) Χ Ε. Egger, L'épigraphie grecque à l'Académie des inscriptions: JSav. (1885), Febr., S. 111/7, Mai, S. 258—66. — 57<sup>b</sup>) × U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Lectiones epigraphicae. Index schol. Gotting. Göttingen (Dieterich). 4°. 17 S. — 58) H. Collitz, Sammlung der griech. Dialekt-Inschriften von F. Bechtel, A. Bezzenberger, F. Blass, H. Collitz, W. Deecke, A. Fick, G. Hinrichs, R. Meister. Herausg. von H. Collitz, II. Bd. 1. Heft. Göttingen, Vandenhöck & Ruprecht. gr. 8°. 90 S. M. 3,60. Rez.: CBl. (1886), S. 181/2 (G. M...r); DLZ. (1886), S. 867 (W. Dittenberger); NPhRs. (1886), S. 217/8 (fr. Stolz); BerlPhWS. 6, S. 927/9 (W. Larfeld); WS. f. kl. Ph. 8, S. 1057/9 (P. Cauer.) — 59) H. Collitz, Die Verwandtschaftsverhältnisse der griech. Dialekte mit besonderer Rücksicht auf die thessalische Mundart. Göttingen, Vandenhöck & Ruprecht. gr. 80. 16 S. M. 0,60. Rez.: CBl. (1885), S. 1643 (G. M...r); NPhRs. (1886), S. 202/3 (Fr. Stolz); DLZ. (1886), S. 514/5 (W. Dittenberger); WS. f. kl. Ph. 3, S. 681/2 (P. Cauer); BerlPhWS. 6, S. 929-30 (W. Larfeld). - 60) A. Brand, De dialectis Aeolicis quae dicuntur particula I. Dissert. v. Berlin. Leipzig, G. Fock. gr. 80. 77 S. M. 1,20. Rez.: DLZ. (1885), S. 1748 (U. v. Wilamowitz-Möllendorff); WS. f. kl. Ph. 3, S. 1089—93 (P. Cauer.) — 61) E. Reuter, De dialecto Thessalica. Dissert. Berlin, Mayer & Müller. 86 S. M. 2. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 805/9 (P. Cauer); PhRs. (1885), S. 1569-71 (A. Führer); BerlPhWS. 6, S. 142/8 (G. Meyer). W. Prellwitz, De dialecto Thessalica. Göttingen, Vandenhöck & Ruprecht. 68 S.
 M. 1,40. Rez.: CBl. (1885), S. 1648 (G. M. . . r); NPhRs. (1886), S. 202/8 (Fr. Stolz);

kennen eine nähere Zusammengehörigkeit dieser 3 Stämme an. Nach Prellwitz hätten sich von dem äolischen Stamme, als dessen Ursitz Thessalien zu betrachten sei, zuerst die Lesbier abgesondert, während Böoter und Thessaler noch eine Zeitlang vereint blieben; als die Ersteren, zugleich mit den Doriern, aus Thessalien vertrieben wurden, mischte sich ihre Mundart in stärkerem Grade als die thessalische mit dorischen Elementen. —

Die Fortsetzung von Latischews Publikation der in Russland befindlichen griechischen Inschriften <sup>68-68b</sup>) umfaßt die Inseln des ägäischen Meeres und Kleinasien. — Eine spezielle Klasse griechischer Inschriften, nämlich die Künstlersignaturen und Künstlererwähnungen, werden von E. Loewy <sup>64</sup>) zusammengestellt; diese beiden Hauptgruppen sind in je 6 Abteilungen chronologisch geordnet. —

Wir wenden uns nunmehr zu den Sammlungen neu edierter epigraphischer Denkmäler aus den einzelnen griechischen Landschaften. Neugefundene attische Urk. werden von Kumanudes, 65-654) im Besonderen die bei den Aufräumungsarbeiten auf der Akropolis ausgegrabenen von Tzuntas, 66) Inschriften aus dem Peiraieus von Dragatzis 67) veröffentlicht. — Über 76 archaïsche, aus verschiedenen Städten Böotiens stammende Inschriften, welche Lolling abgeschrieben, berichtet A. Kirchhoff. 68) Anderweitige Inschriften aus Böotien werden von Foucart, 69-698) aus Nemea von Cousin und Durrbach, 70-708) aus Tegea und Lakonien von Durrbach 71) mitgeteilt. — Von den Inseln des ägäischen Meeres ist namentlich Kreta zu erwähnen. Wir lernen durch Haussoullier, 72-788) neben mehreren archaïschen Fragmenten aus Axos und Lyttos,

BerlPhWS. 6, S. 930/2 (W. Larfeld); WS. f. kl. Ph. 3, S. 1029-31 (P. Cauer); Giornale di filol. class. 1, S. 51 (L. Ceci). — 63) B. Latischew, Die in Russland befindlichen griech. Inschriften (Fortsetzung): MDAI. 10, S. 113-80. - 632) X J. Mordtmann, Inschriften aus dem Tschinili Kiösck: ib. S. 15-20. - 63b) X E. A. Gardner. Inscriptions copied by Cockerell in Greece: JHSt. 6, S. 143-52, 340-68. - 64) E. Löwy, Inschriften griech. Bildhauer, mit Faksimiles hrsg. Gedruckt mit Unterstützung der kais. Akad. zu Wien. Leipzig, Teubner. gr. 40. XL, 410 S. M. 20. Rez.: CBl. (1885), S. 1230/1 (T. S.); BerlPhWS. 5, S. 1391/5 (E. Kuhnert); DLZ. (1885), S. 1641/2 (Ad. Michaelis); GGA. (1885), No. 19 (G. Hirschfeld); NPhRs. (1886), S. 218/9 (5); Ac. No. 697, S. 174 (A. S. Murray). — 65) Στ. Α. Κουμανούδης, 'Αττικαί ἐπιγραφαί: 'Εφημ. ἀρχ. 3 (1885), S. 161—70. — 65<sup>a</sup>) × U. Köhler, Grab-Steine und Denkmäler: MDAI. 10, S. 402/6. — 65<sup>b</sup>) × id., Attische Inschriften auf Malta: ib. 9, 4. S. 386/7. — 65°) X H. G. Lolling, Marathonische Inschriften: ib. 10, S. 279-80. -654) XK. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften. Berlin, Weidmann. IX. 119 S. M. 4. Rez.: DLZ. (1885), S. 1821/2 (G. Hinrichs); WS. f. kl. Ph. 3. S. 225-36 (O. Lautensach); PhAnz. 16, S. 65-81 (J. Wackernagel). - 66) X. Δ. Τσούντας, Έπιγραφαλ εξ 'Ακροπόλεως: 'Εφημ. άρχ. 8 (1885), S. 129-46. -67) I. Χ. Δραγάτσης, Επιγραφαί ἐκ Πειραώς: ib. 3 (1884), S. 187—98. (Vgl. B. Keil in WS. f. kl. Ph. 2, S. 1182.) — 68) H. G. Lolling, Archaische Inschriften in Böotien. (Vorgelegt von A. Kirchhoff): Berl. SB. (1885), No. 45, S. 1031/7. (Sitz. vom 12. Nov.) - 69) P. Foucart, Inscriptions de Béotie: BCH. 9, S. 408-88. -\*\* Meyapiδos: 'Egημ. ἀρχ. 8 (1885), S. 157—60.

\*\* Meyapiδos: 'Egημ. ἀρχ. 8 (1885), S. 157—60.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Némée: BCH. 9, S. 849—56.

\*\* Meyapiδos: 'Egημ. ἀρχ. 8 (1885), S. 157—60.

\*\* Meyapiδos: 'Egημ. ἀρχ. 8 (1885), S. 157—60.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Péloponnèse: BCH. 9, S. 510/9.

\*\* Meyapiδos: 'Egημ. ἀρχ. 8 (1885), S. 157—60.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Péloponnèse: BCH. 9, S. 510/9.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28.

\*\* To Durrbach, Inscriptions de Crète: ib. S. 1—28. MDAI. 10, S. 92/6. — 72<sup>b</sup>) × A. Nikitsky, Untersuchung einiger Inschriften aus Kandia (Russisch): J. d. kais. russ. Minist. der Volksaufklärung (1885), Juli, S. 347—51.

Verträge zwischen Gortyn und Lappa, Gortyn und Knosos, Lyttos und der bisher unbekannten Stadt Malla kennen; wir erfahren hier von einem Feste der Hyperböen in Malla, der Periblemata in Lyttos. — Ferner sind vertreten die Inseln Naxos (J. Martha), 78) Kos (Gardner), 74) Rhodos (Holleaux und Diehl) 76-76a) und Lemnos (Cousin und Durrbach). 76-76a) Die kleinasiatischen Inschriften Foucarts 77) gehören der makedonischen und römischen Zeit, die v. Domaszewskis 78-78b) ausschließlich der Kaiserzeit an. Auch die von Paris und Holleaux 79-79a) behandelten Inschriften aus Karien sind zum größten Teile nachchristlichen Ursprungs. — Eine von der archäologischen Gesellschaft zu St. Petersburg veranstaltete und von Latischew besorgte Sammlung soll die alten inschriftlichen Denkmäler von der Nordküste des Schwarzen Meeres umfassen; von derselben ist der erste Band (Tyras, Olbia, der Taurische Chersones u. a.) erschienen. 80-80b)

Münzen. — Imhoof-Blumer<sup>31</sup>) und Greenwill<sup>82-82b</sup>) besprechen eine Anzahl Münzen aus den verschiedensten Gegenden Griechenlands und den verschiedensten Epochen. — Ein im Sommer 1883 auf Euböa zu Tage geförderter größerer Münzfund, enthaltend epigraphe Münzen ältesten Stiles von Eretria und Athen und sogenannte Wappenmünzen, rührt nach den Ausführungen Köhlers,<sup>88</sup>) ebenso wie ein ähnlicher eretrischer Fund der siebziger Jahre, aus dem Jahre 490 v. Chr. her, als man in Eretria des persischen Angriffes gewärtig war. Diese Funde bestätigen zugleich die Annahme, dass die Wappenmünzen Euböa zuzuteilen seien. Andererseits hat das Wappengeld ohne Unterschied der Provenienz in allen Städten, die nach demselben System münzten, zirkuliert; Solon,

<sup>73)</sup> J. Martha, Inscriptions de Naxos: BCH. 9, S. 493-505. - 74) E. A. Gardner, Inscriptions from Cos etc.: JHSt. 6, 2, 8. 248—60. — 75) M. Holleaux et Ch. Diehl, Inscriptions de l'île de Rhodes: BCH. 9, 8. 85—124. — 75a) × Π. Γ. Ζερίέντης, Ἐπιγραφαί ἐκ 'Ρόδου: MDAI. 9, 4, 8. 385/6, 10, 8. 73/6. — 76) G. Cousin et F. Durrbach, Inscriptions de Lemnos: BCH. 9, 8. 45—64. — 76a) × M. Fottion, Inedited greek inscriptions from Mytilene: Americ. J. of Archaeol. 1, 8. 304. — 77) P. Foucart, Inscriptions d'Asie Mineure: BCH. 9, S. 387-403. - 78) A. v. Domaszewski, Inschriften aus Kleinasien: AEMÖ. 9, S. 118-32. - 78a) X W. M. Ramsay, Notes and inscriptions from Asia Minor: Americ. J. of Archaeol. 1, S. 188-51. (Vgl. ib. 1, S. 385/6.) — 78<sup>b</sup>) × id., Notes and inscriptions from Asia Minor: MDAI. 10, S. 384—49. — 79) P. Paris et M. Holleaux, Inscriptions de Carie: BCH. 9, S. 68—84, 324—48. — 79<sup>a</sup>) × J. H. Mordtmann, Inschriften aus Syrien: MDAI. 10, S. 165-71. - 80) B. Latischew, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae jussu et impensis societatis archaeologicae imperii Russici ed. B. Latische w. Vol. I: inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad regnum Bosporanum continens. Petersburg, typis academiae imperseientiarum. Imp. 4°. VIII, 244 S. mit 2 Tfin. M. 20. Rez.: DLZ. (1886), S. 487/8 (W. Dittenberger); WS. f. kl. Ph. 4, S. 225/8 (L. Bürchner); RC. (1885), No. 51, S. 481/8 (Th. Reinach). — 80°. X id., Epigraphische Studien. Chalkedonische Inschriften (Russisch): J. d. kais. russ. Minister. der Volksaufklärung (1885) Juni, 3. Abt., S. 297-824 mit 1 Tfl. - 80b) X J. H. Mordtmann, Inschriften aus Varna (Odessos): MDAI. 10, S. 318—21. — 81) F. Imhoof-Blumer, Beiträge zur griech. Münzkunde: Z. f. Numism. 18, S. 128—41 m. Tfl. IV. — 82) W. Greenwill, On some rare Greek coins: Numismatic Chronicle, 3. series No. 17, (1885), S. 1—14 mit Tfl. I. — 824) X A. Engel, Notes sur les collections numismatiques d'Athènes: R. numismatique (1885), S. 1-30 mit Tfin. I u. II. — 82b) X A. v. Sallet, Die Erwerbungen des königl. Münzkabinetts vom 1. April 1884 bis zum 1. April 1885: Z. f. Numism. 13, S. 60-88 mit Tfl. III. - 83) U. Köhler, Numismatische Beiträge. 1) Münzfunde auf Euböa und in Eleusis. 2) Zur griech. Elektronprägung: MDAI. 9, S. 854-62.

zu dessen Zeit dieses einheitliche Münzgebiet bestand, bewirkte den Anschlus Athens an dasselbe. — Einige bei den Ausgrabungen in Eleusis gefundene Silbermünzen sind, wie aus ihrer Lage in der untersten Bauschicht zu entnehmen ist, spätestens während des Baues des Koroibos um die Mitte des 5. Jh. verloren worden. —

Litterarische Quellen. - Bezüglich der Lebenszeit und der Werke des Charon von Lampsakos werden die Angaben des Suidas von Wiedemann 84) einer erneuten Prüfung unterzogen. Durch Emendation bei Suidas erhält Wiedemann Ol. 70 als die Zeit, in welcher Charon mit dem Perserkönig Dareios in Beziehung trat, während seine Blüte um Ol. 75 anzusetzen ist. Charon schrieb nur Περσικά in 2 Büchern und 2ροι in 4 Büchern mit einem Anhange, einer synchronistischen Tabelle der Prytanen von Lampsakos und der spartanischen Herrscher. Die, anderen ihm zugewiesenen Werke gehören teils dem Charon von Karthago oder dem von Naukratis an, teils sind sie mit den 2001 oder Abschnitten derselben identisch. — Gegen die Glaubwürdigkeit und Wahrheitsliebe Herodots richtet Panofsky 85) seine Angriffe. Herodot habe seine historischen und geographischen Nachrichten zum großen Teil aus den Einzelschriften anderer griechischer Autoren und nicht, wie er behauptet, aus mündlicher Überlieferung geschöpft; an manchen Stellen, an denen er seine eigenen Ansichten den in Frage stehenden Personen in den Mund lege, mache er sich sogar geradezu der Fälschung schuldig. — Kirchner<sup>86</sup>) widerlegt die Einwendungen Westermanns gegen die Echtheit der Zeugenaussagen in der Rede wider Neaira, indem er hauptsächlich die darin vorkommenden Personen inschriftlich nachzuweisen sucht. — Auch die demosthenischen Proömien werden von Uhle, 87) im Anschlus an Blass, für echt erklärt. Demosthenes habe in der Zeit zwischen seinem 25. und 35. Lebensjahre zur Übung und zu gelegentlichem Gebrauche eine Anzahl von Anfängen entworfen, welche nach dem Tode des Redners von seinen Verwandten oder Freunden vorgefunden, wie die Reden gesammelt und ihnen als Anhang beigegeben wurden. — Dagegen sind die unter Demosthenes' Namen gehenden Briefe nach Neupert<sup>88</sup>) als eine Fälschung, und zwar ziemlich früher Zeit, zu betrachten; alle sechs Briefe rühren von einem und demselben Vf. her.

Mit den Berliner Papyrus-Fragmenten der Aθηναίων πολιτεία des Aristoteles beschäftigt sich Diels. 89) Er sieht in der Hds. zwei lose Blätter, die ein arsinoïtischer Schulknabe successive mit Abschriften bedeckt habe; jedoch wäre an dem aristotelischen Ursprunge der Fragmente

<sup>84)</sup> A. Wiedemann, Zu Charon von Lampsakos: Philologus 44, S. 171/7. — 85) H. Panofsky, Quaestionum de historiae Herodoteae fontibus pars prima. Dissert. Berlin, Mayer & Müller. 1884. 69 S. M. 1,60. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1002/6 (W. Gemoll); BerlPhWS. 6, S. 1016 (Wecklein); NPhRs. (1886), S. 275/6 (J. Sitzler). — 86) J. E. Kirchner, Z. Glaubwirdigkeit der in die [Demosthenische] Rede wider Neaira eingelegten Zeugenaussagen: RhM. 40, S. 377—86. — 87) P. Uhle, De procemiorum collectionis quae Demosthenis nomine fertur origine. Prgr. d. Gymn. Chemnitz, Pickenhahn. 4°. 29 S. Rez.: PhRs (1885), S. 1822/5 (W. Fox); BerlPhWS. 5, S. 1418—21 (W. Nitsche). — 88) A. Neupert, De Demosthenicarum quae feruntur epistularum fide et auctoritate. Dissert. Leipzig, Fock. 78 S. M. 1,50. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 388/9 (H. Landwehr). — 89) H. Diels, Über die Berliner Fragmente der 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteles. Berlin, Dümmler. 4°. 57 S. mit 2 Tfin. M. 4. Rez.: DLZ. (1886), S. 184/5 (F. Blafs); Ac. No. 757, S. 807. (Aus d. Abhandl. d. Berl. Ak. 1885 Abh. II.)

festzuhalten. Diels giebt ihnen eine andere Anordnung als die bisher angenommene und erörtert sie ihrem historischen Inhalte nach. — Die Ansicht Ungers, dass Polybios in seinem Werke vom VII. Buche an die Jahre immer mit dem Winter beginne, wird von Steigemann 90) dahin modifiziert, dass in dem ganzen Werke das erste Jahr einer jeden Olympiade mit der Olympienseier seinen Anfang nehme, die übrigen drei Jahre aber erst vom Beginne des Winters an gerechnet würden. Demnach umfasse bei Polybios jedes erste Olympiadenjahr einen Zeitraum von 1 Jahr und 3 Monaten, jedes letzte nur 9 Monate. In dem zweiten Teile der Arbeit sucht Steigemann die Zugehörigkeit der Fragmente zu den einzelnen Büchern und Jahren zu bestimmen. — Eine Untersuchung Pohlers 91-91a) befasst sich mit der Frage, auf welchen Quellen die Darstellung der griechischen Geschichte von 379-362 v. Chr. bei Diodor beruhe. Von der Thatsache ausgehend, dass die verschiedenen von Diodor benutzten Autoren für den Jahresbeginn verschiedene Termine annehmen und dass bei Ephoros dieser Termin die Herbstnachtgleiche ist, gewinnt Pohler das Resultat, dass sämtliche auf hellenische und barbarische Geschichte bezüglichen Stücke des XV. Buches auf Ephoros zurückgehen, und ergänzt dadurch die Ergebnisse Volquardsens. Der Bericht Diodors ist der vollständigste und zusammenhängendste, den wir über die Jahre 379-362 besitzen; er bietet manche, anderwarts nicht bezeugte, gute Nachrichten. Nur die im XV. Buche enthaltenen Lobreden sind nicht aus Ephoros entnommen, sondern eigene Schöpfungen Diodors. — Als Hauptquelle Plutarchs in der Lebensbeschreibung des Aristides vermutet Fulst 92) nicht den Peripatetiker Phanias, den Plutarch daselbst nie als Gewährsmann nenne, sondern Idomeneus von Lampsakos. — Auf die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Pausanias und Strabon in lokalmythologischen Angaben macht v. Sybel<sup>98-98a</sup>) aufmerksam, indem er einzelne Stellen aus der Periegese des Pausanias und dem VIII.—X. Buche Strabons nebeneinanderstellt und vergleicht. Namentlich ist in den beiden Satzgruppen über das Samikon und den Anigros nicht nur der Inhalt identisch, sondern auch die Satzfolge eine gleiche. Die von Enmann von anderem Gesichtspunkte aus aufgestellte Hypothese über Pausanias und Strabon findet somit eine Bestätigung. — Imhoof-Blumer und Gardner 94) geben zu Pausanias einen, für die Beurteilung dieses Schriftstellers wertvollen, numismatischen Kommentar heraus. Sie liefern, im ersten Teile zunächst für die Landschaften Megaris,

<sup>96)</sup> H. Steigemann, De Polybii olympiadum ratione et oeconomia. Dissert. v. Breslau. Breslau, Köhler. 56 S. M. 1. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 889—90 (G. J. Schneider); DLZ. (1886), S. 682/3 (G. F. Unger). — 91) J. Pohler, Diodorus als Quelle zur Gesch. von Hellas in der Zeit von Thebens Aufschwung und Größe (879—862). Kassel, F. Keßler in Kommiss. gr. 8°. 84 S. M. 2. Rez.: DLZ. (1885), S. 1827 (H. Landwehr); BerlPhWS. 6, S. 69—72 (G. J. Schneider); HZ. (1886), No. 4, S. 62/8 (L. Holzapfel); Bll. f. d. bayer. Gymn. 22, S. 800/5 (J. Melber); PhAnz. 16, S. 880/2 (U.). — 91a) × G. Kaibel, Dionysios von Halikarnaß und die Sophistik: Hermes. 20, S. 497—613. — 92) W. Fulst, Über die Quellen Plutarchs für das Leben des Aristides. Prgr. d. Progymn. Duderstadt. 4°. 21 S. — 93) L. v. Sybel, Pausanias und Strabon: NJbPh. 131, S. 177—85. — 93a) × C. Heilmann, Quibus auctoribus Strabo usus sit in describenda ora maris Pontici a Byzantio usque ad Tanain. Dissert. Halle. 30 S. — 94) F. Imhoof-Blumer and Percy Gardner, Numismatic commentary on Pausanias. I. Megarica, Corinthiaca: JHSt. 6, 1, S. 50—101 mit Tfin. L—LV. Rez.: Z. f. Numisma. 13, S. 403/5 (R. W.) (Auch separat: London 1885. 52 S. mit 12 Tfin.)

Korinth und Argolis, eine Schilderung nicht nur derjenigen Münztypen, welche als Kopieen der bei Pausanias erwähnten Bildwerke oder Bauten zu betrachten sind, sondern auch solcher, die sich auf die Kulte oder Sagen beziehen. Die dargestellten Münzen sind größtenteils Kaisermunzen, im Besonderen aus der Zeit Hadrians und der Antonine. — Melber 95) bestreitet die Behauptung Schirmers, dass Nikolaos von Damaskos die einzige historische Grundlage Polyans gewesen sei; abgesehen von den mannigfachen Exzerpten- und Apophthegmensammlungen, deren Glaubwürdigkeit im allgemeinen recht geringwertig ist, war vielmehr Ephoros die Hauptquelle Polyans für griechische Geschichte, neben ihm Herodot und Thukydides. Für persische Geschichte wurden Deinon und Ktesias benutzt, für sizilische Philistos und Timaios, für die Diadochenzeit Hieronymos, Duris und Phylarch. Dieser Annahme so zahlreicher Quellen kann Landwehr nicht beistimmen; Polyan habe die primaren Schriftsteller nicht immer selbst eingesehen, namentlich wären Herodot und Thukvdides ihm nur durch Ephoros vermittelt. So viel hält allerdings auch Landwehr für gesichert, dass Polyan für die griechische Geschichte einen Autor verwertete, welcher der ephoreischen Tradition folgte.

Bisher war die Anschauung allgemein herrschend, das sich Suidas der troischen Ära des Eratosthenes anschließe, nach welcher Troja im Jahre 1184/3 v. Chr. zerstört wurde. Unger <sup>96-96e</sup>) weist nun darauf hin, dass die hierfür angezogene Stelle (Suidas s. v. 'Ομηφος) nicht auf Hesychios von Milet, sondern auf den Historiker Charax zurückgehe, der Ende des 4. oder Anfang des 5. Jh. lebte. Dagegen liegt den übrigen chronologischen, nach dem Falle Trojas datierten Angaben des Suidas, die auf Hesychios beruhen (d. i. den Artikeln über Arktinos, Theognis, Simonides von Amorgos, Lykurgos) eine andere Zeitrechnung zu Grunde, nämlich Zerstörung Trojas = 1154/3. Als Urheber dieses Datums des Hesychios, das bereits Thukydides in Anwendung gebracht hatte, ist Hellanikos zu vermuten, da es augenscheinlich auf der attischen Eponymenliste basiert; von 1154/3 bis zur Einsetzung der 10jährigen Archonten sind gerade 400 Jahre. Im Anschluß an diese Untersuchungen stellt Unger die verschiedenen troischen Ären des Altertums zusammen; den höchsten Ansatz hat Timaios mit 1333 v. Chr.,

<sup>95)</sup> J. Melber, Über die Quellen und den Wert der Strategemensammlung Polyans. Ein Beitrag zur griech. Historiographie. Leipzig, Teubner. gr. 8°. 270 S. M. 6. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 281/7 (H. Landwehr); CBl. (1886), S. 1891; PhAnz. 16, S. 210/8 (A. Bauer). (Besonderer Abdruck aus dem 14. Supplementbde. der Jb. f. klass. Pilol., 2. Heft, S. 417—688.) — 96) G. F. Unger, Die troische Ära des Suidas. München, G. Franz in Kommiss. 4°. 93 S. M. 2,70. Rez.: Neue PhRs. (1886), S. 183/6 (L. Holzapfel); DLZ. (1886), S. 775 (H. Matzat); BerlPhWS. 6, S. 888—45 (L. Cohn). (Aus d. Abhandl. der kgl. bayr. Akad. I. Kl. 17 Bd. III. Abt.) — 96a) × H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. II. Teil 1. Abt.: Die Nachfolger des Julius Africanus. Leipzig, Teubner. gr. 8°. VIII, 425 S. M. 12,80. Rez.: CBl. (1885), S. 1218—20 (Hm. Hpt.); DLZ. (1885), S. 1590 (A. Schōne); BerlPhWS. 6, S. 680/4 (C. Frick); WS. f. kl. Ph. 3, S. 1441/5 (F. Hirsch); ThLZ. (1885), No. 18, S. 428/6 (A. Harnack). — 96b) × H. Heyden, Quaestiones de Aelio Dionysio et Pausania Atticistis Etymologici magni fontibus: Leipziger Studien 8, S. 171—264. Auch: Dissert. Leipzig. 52 S. — 96c) × O. Crusins, Die griechischen Parömiographen: Verhandl. der 37. Versamml. deutscher Philologen in Dessau. S. 216—28. — 96d) × C. Thiaucourt, De Johannis Stobaei Eclogis earumque fontibus. Thesis. Paris, Hachette. gr. 80. 90 S. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1883/5 (F. Lortzing.) — 96°) × F. Bücheler, Oi πεοὶ Δάμωνα: RhM. 40, S. 309—12.

den niedrigsten Pherekydes mit 1059 v. Chr. Africanus setzte die Einnahme Trojas nicht 1184/3, wie bisher angenommen, sondern 1198/7. —

Rinselforschung. Die Karier werden von den Einen zu den Semiten. von Anderen zu den Indogermanen gerechnet. G. Mever<sup>97</sup>) schließt sich der letzteren, besonders durch Ed. Meyer und Milchhöfer vertretenen, Richtung an und sucht durch Beobachtung der karischen Namen und Suffixe die Karier als Angehörige des indogermanischen Sprachstammes darzuthun. Er spezialisiert sein Resultat noch weiter dahin, dass im Kreise der indogermanischen Sprachen das Karische dem Griechischen am nächsten stehe. In Kleinasien waren die Karier zunächst mit den Lykiern, dann mit den Phrygiern verwandt: alle drei Völker hatten ehemals eine Sprach- und Stammeseinheit gebildet und waren aus ihrer gemeinsamen Heimat Thrakien nach Kleinasien gewandert. Während jedoch die Phrygier den Landweg einschlugen und über den Hellespontos nach dem Inneren Kleinasiens gelangten, besetzten die Lykier und Karier zuerst die Inseln des ägäischen Meeres. Hier waren sie eine Zeitlang zusammen mit den Phönikiern sesshaft. Die Lykier drangen allmählich nach Süden bis Kreta vor, von wo sie, der Sage nach durch Minos, vertrieben wurden und nach der späteren Landschaft Lykien übersiedelten, deren bisherige Bewohner, die Solymer, in das Gebirge zurückwichen. Länger behaupteten sich die Karier auf den Kykladen; schliefslich konnten auch sie dem Andrang der griechischen Kolonisation nicht widerstehen und zogen sich nach Kleinasien in die den Lykiern nördlich benachbarte Landschaft zurück. — Eigentümlich ist der von Boltz 98-98a) ausgeführte Gedanke, daß wir in den Kyklopen nichts anderes als die historischen Sikuler zu sehen hätten. An die Ostküste Siziliens verschlagene griechische Seefahrer hätten den Namen Siculos infolge der eigenartigen rauhen Sprechweise der Bewohner wie Κύκλωψ verstanden; diese Bezeichnung hätte dann in einigen Äußerlichkeiten der Sizilier eine Bestätigung gefunden. —

Einer Kultur, die etwa 2 Jahrtausende vor den Anfang schriftlicher Aufzeichnungen zurückreiche, weist Bent 99-99a) in Antiparos aufgedeckte Gräber zu. Diese Gräber erinnern an die ältesten Grabstätten Asiens; sie sind gewöhnlich an drei Seiten ausgemauert, oben stets mit einer Platte bedeckt. Die Leichen wurden nicht wie in Hissarlik verbrannt. Die in den Gräbern vorhandenen Totenbilder sind anfangs nur geigenförmige Steinklümpchen; allmählich bildet sich der Rumpf mehr aus, während der Kopf lange vernachlässigt bleibt. An Geräten fanden sich abgerundete Marmorplatten, größere Marmorkrüge zum Aufhängen und runde Thongefäße aus schlechtem Material, deren Verzierungen ausschließlich in Netzlinien bestehen. — Auch drei archaïsche Gräber bei Phokäa gehören nach

<sup>97)</sup> G. Meyer, Die Karier, eine ethnographisch-linguistische Untersuchung: Beitrz zur Kunde der indogerman. Sprachen 10, S. 147—202. (Auch: Dissert. Göttingen 1885. 26 S.) — 98) A. Boltz, Die Kyklopen, ein historisches Volk. Sprachlich nachgewiesen. Berlin, Gaertners Verl. Kl. 8°. VI, 36 S. M. 1. Rez.: CBl. (1885), S. 1273/5 (Cr.); PhRs. (1885), S. 1310/1 (F. Weck); MLIA. (1885), No. 23, S. 363/4 (R. Wulcker); Ερδομάς, No. 62, S. 212/3 (T. N. Χατζοδάκης). — 984) × E. Bellabarba, I Pelasgi e i Fani. Saggio filologico. Ragusa, tip. Piccitto e Antoci. 82 S. M. 1,50. — 99) J. Th. Bent, Researches among the Cyclades: JHSt. 5, S. 41—59. — 994) × id., Rock-cut tombs of Carpathos: Ath. No. 8002, S. 606.

der Vermutung G. Webers 100) einer Epoche an, die noch vor der hellenischen Besiedelung Kleinasiens liegt. - Tzuntas 101) behandelt die Gräber und zugleich die Wohnungen der Griechen in der ältesten Zeit im allgemeinen. Die Gräber waren nämlich ursprünglich bei den Griechen wie in Nord-Europa in ihrer Gestalt den Wohnungen nachgebildet. Die erste und älteste hellenische Hütte hatte die Form der Tholos: erst im Laufe der Zeit, vielleicht bei Übersiedelung in wärmeres Klima, wurden die viereckigen, luftigeren Häuser gebaut, und es entwickelte sich das homerische Haus, in welchem die Tholos nur noch einen rudimentären Bestandteil zur Aufbewahrung der Schätze bildete. Dementsprechend waren die Gräber anfänglich τάφοι θολωτοί (Kuppelgräber), welche sich später zu den τύμβοι vereinfachten. Auch diese waren zunächst noch mit einem Dromos versehen, so lange sie als Familiengräber dienten und deshalb eines beständigen Zuganges bedurften (z. B. die Gräber auf der Burg von Mykenai). In der homerischen Zeit jedoch, als die Geschlechter ihre Bedeutung verloren und die Tymboi zu Einzelgräbern wurden, fiel der nunmehr überflüssige Dromos fort. Ebenso hatte sich ein Übergang von der Bestattung der Toten zur Verbrennung vollzogen; dieselbe war nur eine unvollständige, da die Leichen innerhalb der Kuppelgräber verbrannt wurden. - Gegenüber der Behauptung Virchows, dass die Pithoi von Hissarlik teils zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, teils zur Leichenbestattung verwendet worden wären, hält Hauptmann Bötticher nur letzteren Gebrauch für annehmbar. 102) Die Pithoi wären viel zu porös, als dass flüssige oder selbst feste Nahrungsstoffe in ihnen aufbewahrt werden konnten, dagegen für Erd- und Feuergräber sehr geeignet. Durch eine Berechnung des Raumes, den die in der dritten Stadt gefundenen ca. 600 Pithoi im Verhältnis zur ganzen Burgfläche einnehmen, gelangt Bötticher zur Bestätigung seiner Auffassung von Hissarlik als Feuernekropole. - Gegen Milchhöfer, der die mykenischen Goldsachen und die sogen. Inselsteine als pelasgischindogermanisches Fabrikat in Anspruch nimmt und in ihnen die Anfänge einer selbständigen hellenischen Kunst sieht, begründet Schmülling 108) des Weiteren seine früher ausgesprochene Ansicht von dem phönikischen Ursprunge derselben. Er sucht im Einzelnen sowohl die Ornamentik der Goldarbeiten, wie die Darstellungen auf den Gemmen als orientalisch nachzuweisen. — Greg 104) glaubt aus den Baulichkeiten von Troja, Spata, Tirvns und Mykenai ein gemeinsames Einheitsmaß, eine pelasgische Elle von 19,85 engl. Zoll, entnehmen zu können, die wahrscheinlich mit der alten assyrischen von 19,7 Zoll in enger Beziehung stehe.

<sup>100)</sup> G. Weber, Trois tombeaux archaïques de Phocée, lettre de M. G. Weber à M. G. Perrot: RA. 3. série, tome 5 (1885), S. 129—38. (Auch separat: Paris, Leroux. 10 S.) — 101) Χ. Δ. Τοούντας, Οἱ προϊστορικοὶ τάφοι ἐν Ἑλλάδι: Ἐφημ. ἀρχ. 3 (1885), S. 29—42. — 102) Χ Βὅtticher, Zur Trojadiskussion in der Revue archéologique: Z. f. Museologie u. Antiquitätenkunde (1885), No. 6, S. 42 ff. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 23 u. 24.) — 103) Th. Schmülling, Der phönizische Handel in den griech. Gewässern. II. Prgr. d. Realgymn. Münster, Druck von Coppenrath. 4°. 42 S. — 104) R. P. Greg, Ancient units of linear measure. III: Ac. No. 697, S. 172/8.

## 2. Von der dorischen Wanderung bis Alexander d. Gr.

Ältere Zeit. Der homerischen Frage sind im Jahre 1885 weniger Arbeiten als in den vergangenen Jahren gewidmet. Hinrichs setzen ihre Polemik über den Ursprung der homerischen Gedichte fort. Nach Sittl<sup>1</sup>) entbehrt die Behauptung, dass die Ionier die epische Dichtung von den Aoliern überkommen hätten, jedes historischen Beweises. Die troischen Sagen sind nicht vom Festlande, sondern vom Hellespont aus entstanden, wo die Denkmäler, namentlich die Tumuli, auf die Seefahrer anregend wirkten. Die Gegenden um den Hellespont und die Propontis bilden den Schauplatz des Kampfes; hier fühlen sich die homerischen Dichter heimisch, während das Land südlich von Troja ganz zurück-Am Hellespont aber erscheinen die Ionier früher als die Äolier. die nicht vor 600 nach der eigentlichen Troas gelangt sind. Überhaupt stehen die Aolier mit den homerischen Achäern in keiner Beziehung; sie stammen vielmehr ihrer Hauptmasse nach aus Böotien. Erst das jüngere Epos hat äolische Einwirkung erfahren. — Andererseits wendet sich Hinrichs 9-2 a) wiederum gegen die sprachlichen Aufstellungen Sittls und sucht speziell die troischen Namen als äolische nachzuweisen. Auch wird die Ansicht Müllenhoffs von ihm aufgenommen und weiter verfolgt, nämlich dass der altpeloponnesische Mythus von einer Lichtgöttin Helena mit der Geschichte von Trojas Zerstörung, der gleichfalls eine Helena angehörte, eben infolge dieser Namensgleichheit verschmolzen worden sei. — Die Einheit der homerischen Gedichte wird von Buchholz<sup>8.8b</sup>) verteidigt. Sie sind im 10. Jh. in Smyrna oder Chios von einem Dichter Homer verfasst, nachdem bis dahin die Aöden nur kleinere Gedichte verfertigt hatten. Die einzelnen Teile wurden von den Schülern Homers, den Homeriden, weit und breit, auch im griechischen Mutterlande, vorgetragen und so die homerische Poesie in mündlicher Überlieferung fortgepflanzt. In ihrem ganzen Umfange wurden die Gesänge Homers bei den Festversammlungen der Griechen von Rhapsoden zum Vortrag gebracht; als jedoch diese Rezitation allmählich in Verfall geriet, lösten sich die Epen in einzelne kleine Abschnitte auf, bis sie durch Solon und Peisistratos ihre Einheit wiedererlangten. Solon ordnete die Reihenfolge an, in der die homerischen Gedichte vorgetragen werden sollten, während Peisistratos sie aus dem Munde der Rhapsoden aufschreiben ließ

<sup>1)</sup> K. Sittl, Die Griechen im Troerlande und das homerische Epos: Philologus 44, S. 201—27. — 2) G. Hinrichs, Die homerischen Äolismen: Verhandl. der 37. Versamml. deutscher Philologen u. Schulmänner in Dessau (Okt. 1884). S. 284/8. — 29) id., Helens-Kassandra und Skamander-Kanthos. Zur Onomatologie und Geschichte der griech. Heldensage: Philologus 44, S. 401—41. — 3) E. Buchholz, Vindiciae carminum Homericorum. Vol. I: de carminum Homer. origine et propagatione. Leipzig, Engelmann. gr. 8°. VIII, 157 S. M. 5. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 905/9 (R. Volkmann); CBl. (1885), S. 1189—90 (P. C.); DLZ. (1885), S. 1781/4 (J. Renner); Phil. Anz. 15, S. 567/8 (K. Sittl); NPhRs. (1886), S. 401/2 (R. v. Braitenberg). — 3°) × G. Perrot, Homère d'après les plus récentes découvertes de l'archéologie: RDM. 55, tome 70, 2. livr. — 3°) × W. Christ, Homer oder Homeriden? Zweite revidierte Ausgabe. München, Franz. gr. 8°. 115 S. M. 2,70. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 462/6 (C. Rothe). (Aus den Abhandl. d. k. bayr. Akad. d. Wissensch. I. Kl., 17. Bd., 1. Abt.)

nd ein offizielles Exemplar feststellte. - In gerade entgegengesetztem Sinne führt Flach<sup>4</sup>) aus, dass sämtliche Nachrichten über diese litterarische Thätigkeit des Peisistratos auf Erdichtung beruhen. Zuerst wurde von megarischen Historikern (Dieuchidas und Hereas), aus Neid gegen die immer mächtiger gewordene Nachbarstadt, gegen Peisistratos der völlig unbegründete Vorwurf erhoben, einzelne Verse in die homerischen Gedichte eingeschoben zu haben. Die megarische Legende, welche mit der Zeit immer mehr angewachsen war, wurde von den pergamenischen Philologen und Stoikern (Krates von Mallos) aufgegriffen und zu weiterer Erfindung benutzt. Um nämlich den Hof der Ptolemaier und die litterarischen Bestrebungen in Alexandria zu verkleinern, erdichtete und verbreitete man als Gegenbild zu denselben eine Sammlung und Aufzeichnung der Ilias und Odyssee durch Peisistratos. Auf diese pergamenische Überlieferung sind alle Zeugnisse direkt oder indirekt zurückzuführen. So entbehrt auch die in neuerer Zeit dem Peisistratos oder Onomakritos zugeschriebene Textrezension des Homer jeder thatsächlichen Grundlage. Sicher ist nur, daß Solon zuerst in offizieller Weise für das Aufschreiben der ganzen homerischen Dichtung und für eine geordnete Reihenfolge bei den Vorträgen der Rhapsoden sorgte. — Fick b) bezeichnet als ältesten Bestandteil und Kern der äolischen Ilias, deren Ionisierung durch Kynaithos am Ende des 6. Jh. erfolgte, ein kurzes Gedicht vom Zorne des Achilleus (Μῆνις Άγιλλῆος) in 4 Gesängen. Der Vf. war Melesigenes aus Smyrna, während der Name Homeros nur aus dem der Homeriden als Eponym abgeleitet ist. Die erste Erweiterung (M-O, P,  $\Sigma$ ,  $\Psi$ ,  $\Omega$ ) rührte von einem Äolier, wahrscheinlich einem Lesbier, her. Eine fernere Vermehrung war das Gedicht vom Geschicke Ilions (olvog 'Illov), die Bücher B-H umfassend; der Dichter, wohl aus Myrina in der Troas stammend, war ein sittlich strenger, für das Ideale begeisterter Mann, in politischer Beziehung Royalist, der in einer Zeit lebte, als schon das Königtum mit den Volksführern im Kampfe lag. Bei ihrer Einfügung in die Menis durch einen kyprischen Rhapsoden erlitt diese Dichtung mancherlei Abänderungen. — Nach Brandt 6-61) gestaltet sich der Anfang des ursprünglichen Epos folgendermaßen: A 1-348, Lücke, B 1-41, 1 1-569; im besonderen ist der Bittgang der Thetis späteren Ursprungs.

Die Kultur, welche uns in der Ilias und Odyssee entgegentritt, wird nach den verschiedensten Richtungen hin in einer Anzahl von Schriften

<sup>4)</sup> H. Flach, Peisistratos und seine litterarische Thätigkeit. Tübingen, Fues. 42 S. M. 1,20. Rez.: BerlPhWS. 7, S. 687/8 (H. Landwehr); NPhRs. (1887), S. 238/9 (K. Sittl); DLZ. (1887), S. 786/7. — 5) A. Fick, Die homer. Ilias nach ihrer Entstehung betrachtet und in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt. I. Hälfte. Göttingen, Vandenhöck & Ruprecht. gr. 8°. XXXVI, 280 S. M. 10. Rez.: DLZ. (1886), S. 1488/9 (A. Gemoll). — 6) K. Brandt, Z. Gesch. und Komposition der Ilias: NJbPh. 181, S. 649—69. — 63) × A. Scotland, Kritische Untersuchungen zur Odyssee. Odysseus bei den Phäaken: Philologus 44, S. 385—400. — 6b) × A. Gemoll, Homerische Blätter. Prgr. Striegau. 4°. 20 S. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 101/4 (R. Volkmann). — 6e) × M. Gitlbauer, Die Geographie des Kyklopenlandes. Eine textkritische Studie zur homerischen Kunkomea. (= Philologische Streifzüge. V, in Lief. 2 u. 3.) S. 148—66. Rez.: PhRs. (1885), S. 1185/8 (F. Weck). — 64) × A. Ludwich, Aristarchs homer. Textkritik, nach den Fragmenten des Didymos dargestellt und beurteilt. II. Teil. Leipzig, Teubner. VI, 774 S. M. 16. Rez.: WS. f. kl. Ph. 8, S. 65—73 (W. Ribbeck); ZÖG. 37, S. 604—28 (A. Scheindler). — 6e) × F. G. Hubert, Über den Vortrag der homer. Gedichte ½ ποβολη̃ε. Prgr. d. Realgymn. zu Rawitsch. Posen, Jolowicz. 4°. 13 S. M. 0,80. — 6f) × D. B. Monro, The poems of the Epic Cycle: JHSt. 5, S. 1—41.

und Aufsätzen behandelt. 7-?f) U. a. meint Ridgeway 8) bei den Griechen der homerischen Zeit Feldgemeinschaft voraussetzen zu müssen; das Eigentumsrecht an bestimmtem Landbesitz sei nicht nachweisbar. — Die SchlussAbteilung von Buchholz' homerischen Realien 9-9b) beschäftigt sich mit der homerischen Psychologie und Ethik. — Auch Hahn 10-10e) beendet seine Untersuchungen über die geographischen Kenntnisse des älteren Epos. Er bestreitet hinsichtlich des homerischen Thrinakia und der Kyklopen jeden thatsächlichen Bezug auf Sizilien; diese Ansetzungen wären auf die griechischen Kolonisten zurückzuführen, die überall Orte der Odyssee wiederzufinden glaubten. Eine bedeutende Erweiterung des geographischen Horizontes zeigt Hesiod. —

Nach dem überlieferten Wortlaute wird in der Olympiaden chronik Phlegons Iphitos und mit ihm Lykurgos 28 Olympiaden vor Ol. 1 angesetzt. Unger<sup>11</sup>) sieht hier eine Verderbnis des Textes und erhält durch Konjekturen die 108. Olympiade vor 776 als Datum der unter Herakles gefeierten Spiele und des Stadionsieges des Iphiklos, während Iphitos und Lykurgos der 1. Ol. angehören. — Die historische Existenz des Lykurg wird von Bazin<sup>12</sup>) aufrecht erhalten, der ihn dem 9. Jh., die Wanderung der Herakliden dem 10. Jh. zuweist. Die Gesetzgebung Lykurgs bezweckte, die zwischen den eingewanderten Doriern und den alten Bewohnern bestehende Zwietracht durch gleichmäßige Verteilung der Rechte beizulegen; dies gelang besonders durch den im Doppelkönigtume begründeten Kompromißs. Auf der Verbindung des Gesetzgebers mit der delphischen Priester-

<sup>7)</sup> X T. Timayenis, Greece in the times of Homer. An account of the life, customs and habits of the Greeks during the Homeric Period. New-York, Appleton and Co. 160. IX, 302 S. M. 9. Rez.: Saturday Review, No. 1554, S. 191/2. — 7a) X Chr. Semler, Das Weltbild der Ilias und seine Bedeutung für unsere Zeit. Dresden, Ehlermann. gr. 8°. 76 S. M. 1,20. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 853 (P. Stengel); PhRs. (1885), S. 1605/7 (H. Neuling). - 7b) X W. Leaf, The Homeric chariot: JHSt. 5, S. 185-94. (Vgl. E. Warre, On the raft of Ulysses: ib. S. 209—19.) — 7°) × P. Stengel, Noch einmal die Aigis bei Homeros: NJbPh. 131, S. 80. — 7°) × Hehle, Der Schild des Achilles als poetisches und plastisches Kunstwerk: KBl. f. d. Gelehrten- und Realschulen Württembergs (1885), S. 1-23 u. 97-106. — 70) X H. Weil, L'Iliade et le droit des gens dans la vieille Grèce. (Sitz. d. Acad. des Inscr. vom 29. Mai 1885): RPh. 9, 8, 8. 161/5. (Auch separat: Paris, Klincksieck. 7 S.) - 7 X K. Bernhardi, Das Trankopfer bei Homer. Prgr. d. kgl. Gymn. zu Leipzig. Leipzig, Teubner in Kommiss.  $4^{\circ}$ . 23 S. M. 1,20. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, 8. 815 (P. Stengel); DLZ. (1885) S. 1860 (J. Renner); NPhRs. (1886), S. 65/6 (F. Weck). — 8) W. Ridgeway, The Homeric Land-System: JHSt. 6, S. 319-39. (Vgl. G. Macmillan, On the Land-System of Homer. Sitz. der London Hellen. Society vom 22. Okt. 1885 [Ac. No. 704, S. 295]). — 9) E. Buchholz, Die homerischen Realien. III. Bd.: Die religiöse und sittliche Weltanschauung der homer. Griechen. 2. Abt.: Die homer. Psychologie und Ethik. Leipzig, Engelmann. gr. 8°. XVI, 410 S. M. 6. Rez.: DLZ. (1886), S. 88/9 (J. Renner); Phil. Anz. 16, S. 377-80 (K. Sittl); Gymnasium (1886), S. 599-604 (Widmann). - 94) X W. Schrader, Die Psychologie des ältern griech. Epos: NJbPh. 131, S. 145-76. — 9b) W. Richter, Das Traumleben der homer. Griechen: Europa (1885), No. 28. — 10) H. Hahn, Die geographischen Kenntnisse der älteren griech. Epiker. III. Prgr. d. kath. Gymn. Beuthen. 40. 12 S. — 102) X C. Hanriot, Géographie homérique. I. Le Champ troyen. Paris, Leroux. 22 S. mit 2 Tfm. (Extrait du Bull. de la Fac. de Poitiers.) — 10b) X N. J. Saripolos, La Topographie et le Plan stratégique de l'Iliade. Orléans, imp. Colas. 8 S. (Extrait du Compte rendu de l'Acad. des sciences morales.) — 100) X J. Gallen müller, Der Fixsternhimmel jetzt und zu Homers Zeiten. Prgr. d. Lyceums. Regensburg. 61 S. mit 2 Sternkarten. — 11) G. F. Unger, Phlegon über die Olympienfeier des Iphitos: Philologus 44, S. 183/5. — 12) H. Bazin, De Lycurgo. Thèse. Paris, Leroux. gr. 8°. VIII, 140 S. Fr. 3. Rez.: DLZ. (1886), S. 959 (H. Landwehr); HZ. (1887), No. 3, S. 444 (L. Holzapfel); Ac. No. 757, S. 807.

schaft beruht die lange Geltung seiner Reformen. Schliesslich giebt auch Bazin zu, dass viele aus uralter Zeit stammende Einrichtungen auf Lykurg übertragen worden seien. — Über Bathykles, den Verfertiger des goldenen Thrones des amykläischen Apollon, äußert Klein 18) die Vermutung, dass er einer samischen Künstlerfamilie entsprossen ungefähr zwischen dem Ende der vierziger und fünfziger Olympiaden gelebt und am Hofe des Alyattes und Kroisos gearbeitet habe. Der Beginn seiner Thätigkeit in Sparta fällt zwischen die 55. und 58. Olympiade. Die samische Künstlerschule, in welche Bathykles einzureihen ist, namentlich Theodoros und seine Werke erfahren bei dieser Gelegenheit eine eingehende Besprechung. Klein sucht auch die Anordnung der Bilder auf dem Apollothrone, der aus Holz mit goldenem Überzuge angefertigt war, zu bestimmen. --Eine altertümliche, stark zerstörte Marmorgruppe aus Sparta deutet Marx 14-14.) als gebärende Frau mit den ihr beistehenden Dioskuren. Die Skulptur gehört dem 6. Jh. an und bezeichnet einen Versuch lokaler Kunstübung. mit den Mitteln der gleichzeitigen Relieftechnik eine freie mehrfigurige Marmorkomposition darzustellen.

Einige Fragen aus der solonisch en Zeit werden von Stettiner 15-15a) erörtert. Ephoros ist Quelle des Diodor nicht für das ganze IX. Buch. wie Klüber angenommen, sondern bloß für den zweiten Teil desselben (von Fromt. 23 an): bezüglich des Gewährsmannes für das erste Stück (Fromt. 1-14) ist nur so viel festzustellen, dass er ein Alexandriner war, der von Sosikrates citiert und an mehreren Stellen berichtigt wurde. — Den Namen 'Salaminier' erhielt Solon ungenau als ἀρχηγέτης von Salamis, das nur eine Kleruchie, nie ein Demos der Athener gewesen ist. — Von den beiden Reisen Solons, die als gesichert gelten können, wurde die erste des Erwerbes und der Erweiterung der Kenntnisse wegen unternommen und war am Anfange des 6. Jh. beendet. Die zweite Reise erfolgte, nachdem Solon in zehnjähriger Aisymnetie den Staat geordnet und die Athener durch einen Schwur auf 100 Jahre verpflichtet hatte; erst kurz vor der Tyrannis des Peisistratos kehrte Solon nach Athen zurück. — Köhler 16) trennt die Herabsetzung des Münzfusses durch Solon von der Seisachtheia; während diese in einem Schuldenerlass bestand, war die Münzreform lediglich von handelspolitischen Gesichtspunkten bestimmt. Um nämlich den athenischen Handel, dem infolge der Rivalität der Megarer und Aigineten deren Kolonieen verschlossen waren, zu beleben und ihm neue Absatzgebiete zu verschaffen, führte er die euböische Währung statt der äginäischen ein, wodurch den Athenern der Anschluss an das chalkidisch-korinthische Handelsgebiet (in erster Reihe die Chalkidike und Sizilien) eröffnet wurde. — Bei den Ausgrabungen in Athen wurde ein prismenartiges Steinfragment mit 2 beschriebenen Flächen gefunden, auf denen allerdings nur noch einzelne

<sup>18)</sup> W. Klein, Bathykles: AEMÖ. 9, S. 145—91. — 14) Fr. Marx, Marmorgruppe aus Sparta: MDAI. 10, S. 177—99 mit Tfl. VI. — 14a) × Th. Sophules, 'Αγαλμάτιον ἐκ Σπάρτης: 'Εφημ. ἀρχ. 3 (1885), S. 109—118 mit Tfl. IV. — 15) P. Stettiner, Ad Solonis aetatem quaestiones criticae. Dissert. Königsberg, R. Leupold. 53 S. Rez.: PhRs. (1885), S. 1345/6 (J. Sitzler). — 15a) × G. W. Cox, Lives of Greek Statesmen: Solon, Peisistratos, Kleisthenes, Polykrates, Aristagoras, Miltiades, Aristeides, Themistokles, Pausanias, Gelon. London, Longman. 12°. 248 S. M. 3. Rez.: Ac. No. 670, S. 167. — 16) U. Köhler, Numismatische Beiträge. III. Die Solonische Münzreform: MDAI. 10, S. 151/7.

Buchstaben zu entziffern sind. Kumanudes 16a) glaubt hier einen Überrest der Axones des Solon vor sich zu haben, wenn nicht der Originale, so doch einer noch aus dem 6. Jh. v. Chr. stammenden Kopie. Er sucht aus dem Bruchstücke die Gestalt der Axones vermutungsweise zu rekonstruieren. — Lucian erzählt von einem Skythen Toxaris, der zu Solons Zeit als Arzt nach Athen gekommen, dort begraben worden und dessen Grabstätte später Gegenstand eines Kultes geworden sei. L. v. Sybel 17 zeigt, dass dieser Toxaris lediglich eine Erfindung Lucians ist; er macht auf zwei am Dipylon gefundene halbzerstörte Statuen skythischer Bogenschützen aufmerksam, die einst als dekorative Figuren ein Grabmal schmückten. Eine derselben oder ein ähnliches Bildwerk habe der bei Lucian ausgeführten Legende zur Veranlassung und Grundlage gedient. —

Ein Aufsatz Thumsers 18-18a) über die rechtliche Stellung der attischen Metöken giebt manche Ergänzungen und Berichtigungen des bisher in den Handbüchern und Monographieen Gebotenen. Bezüglich der Leistungen der Metöken legt Thumser dar, dass sie zur Eisphora nur zu gleicher Zeit mit den Bürgern, aber in höherem Grade herangezogen wurden, daß sie ferner ihre Leiturgieen zwar getrennt von den Bürgern, jedoch nicht in verschiedener Weise leisteten. Die Trierarchie allein ist, wenigstens bis Ol. 106,2, den Metöken abzusprechen. Die Isotelie verlieh den Fremden eine Gleichstellung mit den Bürgern nur hinsichtlich der Verpflichtungen, nicht der Rechte. - Bei der Erläuterung einer Phratrieninschrift der Demotioniden nimmt Szanto<sup>19</sup>) Gelegenheit, das Verhältnis zwischen den attischen Phratrien und Geschlechtern zu erörtern. Obwohl die Geschlechter bei der Verfassungsänderung des Kleisthenes ihre staatsrechtliche Stellung vollständig verloren und an die Phratrien abtreten mussten, blieb doch ihre vornehmlich religiöse Bedeutung in Geltung, und bis in die spätere Zeit ist eine gewisse Abhängigkeit der Phratrie vom Geschlecht wahrzunehmen. — Hauptsächlich auf Grund der in Eleusis gefundenen Inschriften bespricht Haussoullier<sup>20</sup>) den Umfang und die Organisation des eleusinischen Demos, sowie die Funktionen und Privilegien der beiden Familien der Eumolpiden und Keryken. - Speziell den eleusinischen Keryken ist eine Abhandlung Dittenbergers 21) gewidmet. Sie sind nicht ein Zweig der Eumolpiden, sondern ein selbständiges attisches Geschlecht und haben korporative Verfassung, mit einem Archon an der Spitze. 4 höchsten Priestern des Mysterienkultes gehen der Daduchos, der Herold und der Altarpriester aus den Keryken hervor, außerdem einige der niedri-

<sup>16</sup>a) Vgl. oben S. 74, No. 24. — 17) L. v. Sybel, Toxaris: Hermes 20, S. 41—55. — 18) V. Thumser, Untersuchungen über die attischen Metöken: Wiener Studien 7, S. 45—68. Rez.: WS. f. kl. Ph. 8, S. 182/3 (H. Landwehr); NPhRs. (1886), S. 315/6 (R. Schmidt); CBl. (1886), S. 960 (F. R.). (Auch separat: Wien, Verlag des Verf. [Druck von Gerold's Sohn.] gr. 8°. 28 S.) — 18a) × J. H. Hansen, Über die Bevölkerungsdichtigkeit Attikas und ihre politische Bedeutung im Altertume: Festschrift zur Einweihung des Wilhelms-Gymn. zu Hamburg. (Hamburg, O. Meißener. 1885. 4°. VII, 154 S.) S. 187—50. — 19) E. Szanto, Zur attischen Phratrien- und Geschlechterverfassung: RhM. 40, S. 506—20. — 26) B. Haussoullier, Le dème d'Éleusis: Annales de la faculté des lettres de Bordeaux, 2. série No. 2, S. 238—48. (Auch separat: Angers, impr. Burdin et Co. 1886. 16 S.) — 21) W. Dittenberger, Die eleusinischen Keryken: Hermes 20, S. 1—40. — 21a) × H. Hager, The manner of election of the leponous τῶν Σεμνῶν ઝσῶν. (Vortrag in der Cambridge philol. Society. Sitz. v. 12. Novemb. 1885): Ac. No. 709, S. 880. (Vgl. Berlihws. 6, S. 222.)

geren Beamten, wie die Gehülfen der Priester und die staatlichen Aufsichtsbeamten. Jedes Mitglied dieses Geschlechtes war, ebenso wie jeder Eumolpide, befugt, die Einweihung in die Mysterien vorzunehmen. diese Priesterwürden war die Bekleidung eines Staatsamtes nicht ausgeschlossen: bei Beginn der römischen Kaiserzeit wurden sogar die Keryken durch den alleinigen Zutritt zu mehreren Magistraturen vor den anderen Bürgern privilegiert. — Waldstein 32) verfolgt die Entwickelung der Panathenäen. Ursprünglich, als noch das Elfenbeinbild der Athena mit dem goldenen Mantel nicht existierte, sondern das alte Holzbild alljährlich mit einem neuen Gewande bekleidet wurde, war die Überbringung des Peplos der Hauptzweck des Zuges. Nach den Perserkriegen jedoch erhielt das Fest mehr eine politische Bedeutung: unter Verbindung des Theseus. des Begründers der attischen Einheit, mit dem Feste der Burggöttin Athena wurden die Panathenäen zu einer Feier der athenischen Seeherrschaft. Diese Synoikia des Theseus ist in dem Parthenonfriese vom Standpunkte des 4. Jh. aus zur Darstellung gebracht. - Unter den sogenannten panathenäischen Vasen unterscheidet Urlichs 28) die wirklichen Preisgefäße von den anderen, die zwar gleichfalls aus athenischen Fabriken hervorgegangen, aber nur Nachahmungen jener waren und teils an die anwesenden Fremden zur Erinnerung, teils nach auswärts, namentlich nach Etrurien, verkauft wurden. - Robert 24) will den Nachweis führen, dass ein Tempel und Kult der Athena Skiras nur in Phaleron, nicht auch in dem athenischen Vorort Skiron bezeugt sei, dass ferner das Fest der Skirophorien mit dieser Göttin in keinem Zusammenhange stehe, vielmehr ein der Demeter und Kora geweihtes Frauenfest sei. — Durch ein neugefundenes, von Kumanudes<sup>25</sup>) veröffentlichtes Psephisma aus dem Jahre 418 v. Chr. erfahren wir von der Existenz und der Lage des Neleion, eines Heiligtumes des Neleus, Kodros und der Basile. Es lag in der Niederung Limnai unterhalb der Akropolis und ist mit dem bei Platon erwähnten Heiligtume der Basile identisch. Curtius 26-26a) vermutet, dass das Heroon, welches in Kodros und Neleus die Beziehungen zwischen Athen und Ionien zum Ausdruck bringe, in der Zeit des Themistokles gestiftet sei, als es sich um die Beteiligung am jonischen Aufstande handelte. In der Basile ist das attische Königtum personifiziert. Allmählich in Verfall geraten, sollte das Heiligtum im Jahre 418 v. Chr. wieder hergestellt, nämlich mit einer neuen Umhegung versehen und mit Ölbäumen bepflanzt werden; auch die Veranlassung zu diesem Beschlusse findet Curtius in der Tendenz, den Zusammenhang Athens mit den jonischen Kolonieen gerade in jener Zeit besonders zu betonen. — Unter den drei Bauperioden, die Bevier 27-27a) für das athenische Olympieion

<sup>22)</sup> Ch. Waldstein, The Panathenaic festival and the central slab of the Parthenon frieze: Americ. J. of Archaeology 1, S. 10/7. Rez.: PhRs. (1885), S. 1807/8 (H. Neuling). — 28) L. v. Urlichs, Die sogen. panathenäischen Vasen: L. v. Urlichs, Beiträge zur Kunstgeschichte. (Leipzig, Weigel. gr. 8°. 156 S. mit 20 Tfin. M. 8.) Abhandl. 4. — 24) C. Robert, Athena Skiras und die Skirophorien: Hermes 20, S. 849—79. — 25) St. A. Kumanudes, 'Αττικόν ψήφισμα:' Έφημ. ἀρχ. 3 (1884), S. 161/6 mit Tfi. X. — 26) E. Curtius, Das Nelston oder Heiligtum der Basile in Athen: Berl. SB. vom 21. Mai 1885 (1885), No. 25, S. 487—41 mit Tfi. III. (Vgl. BerlPhWS. 5, Beil. 7.) — 262) id., Psephisma aus dem Archontat des Antiphon (418 v. Chr.) Sitz. der arch. Gesellsch. zu Berlin am 5. Mai 1885: WS. f. kl. Ph. 2, S. 762/8. (Vgl. BerlPhWS. 5, S. 864; DLZ. (1885), S. 804.) — 27) L. Bevier, The Olympicion at Athens: Papers of the Americ. School of Classical Studies at Athens 1, S. 181—212. — 27°) × J. R.

feststellt, gehört die erste der Zeit der Peisistratiden an: sie legten den Grund zu dem Tempel und errichteten ihn mit dorischen Säulen. Ein Wiederaufbau mit korinthischen Säulen wurde später von Antiochos begonnen. jedoch erst von Hadrian in den Jahren 129-31 vollendet. - Nach den Ergebnissen der neuesten Ausgrabungen auf der Akropolis zeigt Dörpfeld, 28-28a) dass entgegen der bisherigen Annahme vor den Perserkriegen an der Stelle des späteren Parthenon noch kein Athenatempel gestanden hat. lag der große, von Herodot oft erwähnte und von den Persern verbrannte Tempel der Athena neben und zum Teil unter dem späteren Erechtheion: Fundamente und Stufen desselben sind noch erhalten, architektonische Stücke in der nördlichen und südlichen Burgmauer verbaut. — Die auf der Akropolis gefundene Weihinschrift der Wäscherin Smikythe, welche nach Köhler<sup>29</sup>) in das 6. Jh. zurückreicht, ist insofern von Interesse, als die Verbindung der Standesangabe mit Personennamen in der attischen Epigraphik höchst selten vorkommt: sie findet sich vorzugsweise bei Ärzten. Schauspielern und Wäschern. ---

Aus dem übrigen Griechenland<sup>80-30e</sup>) ist die Arbeit Machnigs<sup>81</sup>) über das dodonäische Orakel zu erwähnen. Er stellt die Nachrichten über die Art und Weise, wie die Orakel gewonnen und erteilt wurden, zusammen, über die Priester und Priesterinnen, sowie über den Ursprung und die Schicksale des dodonäischen Orakels. - Die Geschichte von Zakynthos wird von Percy Gardner<sup>82-82</sup>) an der Hand der numismatischen Verhältnisse in kurzem Abrifs vorgeführt. Nach den Münzen teilt er die Geschichte der Insel von 520 an in acht Perioden. Wie vor dem peloponnesischen Kriege die eigentümliche Stellung von Zakynthos zu Athen aus einer Kombination des attischen und äginäischen Münzfußes erhellt, so kennzeichnet sich später die spartanische Herrschaft und die Reaktion gegen dieselbe in den Auch Dion, der von Zakynthos aus die Expedition gegen Dionysios II. unternahm, erscheint auf den gleichzeitigen Prägungen mit vollem Mit dem Verluste der Unabhängigkeit im Jahre 191 v. Chr. endet die selbständige Prägung von Silbergeld, während die der Kupfermunzen fortdauert. - Die Existenz einer, nur von Suidas und Schol. Pindar. bezeugten, Stadt Naxos auf Kreta, welche bisher angezweifelt worden, wird nunmehr durch mehrere von Lambros 88-88a) publizierte Münzen bestätigt. —

Wheeler, The theatre of Dionysus at Athens: ib. S. 121—79. — 28) W. Dörpfeld, Der alte Athens-Tempel auf der Akropolis zu Athen: MDAI. 10, S. 275/7. — 282) × E. Petersen, Zum Erechtheion: ib. S. 1—10. (Vgl. H. Fowle, The Erechtheion at Athens: Papers of the Americ. School of Class. Studies at Athens, Vol. 1, S. 215—36 mit 4 Tfn.) — 29) U. Köhler, Wascher und Waschfrauen in Athen: MDAI. 10, S. 77/8. — 30) × Φ. Τραπεζούντιος, Τὸ φρούριον τῆς Χαλκίδος (Forts.): Ἑβδομάς Νο. 64, S. 289—40. — 300) × Ν. Α. Χαλκιοπουλος, Πραγματεία περι Λοκρών τῶν Ὁπουντίων (Forts.): Πλατων Ζ. S. 1—14. — 300) × J. Holezinger, Die Amphyktionenversammlung von Delphi (Ungarisch). Prgr. Tata. 31 S. — 300) × Th. Bent, On the gold and silver mines of Siphnoe: JHSt. 6, S. 195/8. — 304) × V. Gardthausen, Zur Gesch. des griech. Alphabets: RhM. 40, S. 599—610. — 300) × A. Gardthausen, Zur Gesch. des griech. Alphabets: RhM. 40, S. 599—610. — 300) × A. Gardthausen, Zur Gesch. des griech. Venedig, tip. Naratovich. 70 S. M. 1. — 31) J. Machnig, De oraculo Dodonaco capita V. Dissert. Breslau, (Köhler). 39 S. M. 1. — 32) Percy Gardner, Zakynthos (Coins): Numism. Chronicle, 8. series No. 18 (1885), S. 81—107 mit Tfin. III—V. — 322) × P. Per vanoglu, Corcira nelle attinenze con la colonizazione delle coste del Mare Adriatico: Archeografo triestino 11, S. 844—59. — 33) P. Lambros, Unedierte Marzen von der kretischen Stadt Naxos: Z. f. Numism. 13, S. 125/7. — 332) × E. Babelon, Monnaies crétoises: R. numism. 8, 2 (1885), S. 157—64 mit Tfl. VIII.

Torr<sup>34-34b</sup>) behandelt, hauptsächlich unter Verwertung des reichen Inschriftenmaterials, die Insel Rhodos, sowohl in Rücksicht ihrer äußeren Geschichte und ihrer Bedeutung als See- und Handelsstaat, wie hinsichtlich der inneren Einrichtungen, der Kulte, der Kunst und Wissenschaft. —

Mit dem griechischen Kolonialgebiet im Pontos Euxeinos beschäftigt sich Bürchner. 85) Der vorliegende erste Teil seiner Untersuchungen giebt zunächst Aufschlus über die Geographie und Topographie der Küstenstriche des Pontos, sodann über die Einwirkung, welche die Phönikier, die Karer und schliefslich die Griechen (die milesischen Kolonisten) ausübten: eingehendere Erörterung erfahren noch Sinope, Trapezus, Kerasus, Kotvora und Istros. — Die Münzen von Sinope und Herakleia werden von Six 36) chronologisch gruppiert und für eine Entwickelungsgeschichte dieser Städte verwertet. — Aus den inschriftlichen Denkmälern sucht Latischew 87-87b) ein Bild von der Verfassung und den Magistraturen der Stadt Chersonesos in Tauris zu entwerfen. Die Einrichtungen der daselbst herrschenden Demokratie schließen sich eng an diejenigen Megaras an, von wo sie über die megarische Kolonie Herakleia am Pontos nach Chersonesos übertragen worden waren. Die höchste Gewalt war bei dem δαμος und der βουλή; der eponyme Beamte hiefs, wie in Megara, Basileus; neben ihm standen Strategen und Damiurgen. — In Kyzikos hatte Böckh 6 Phylen angenommen; durch eine von Mordtmann 88-88a) veröffentlichte Inschrift wird jetzt die Zahl der Phylen auf 9, die der Strategen auf 2 festgestellt. — Die Kunstdarstellungen der ionischen Kolonieen des Pontos Euxeinos werden von Ramsay 89-89a) mit den Bildern auf den phrygischen Felsgräbern, die wahrscheinlich der Zeit zwischen 730 und 670 angehören, verglichen und darnach ein Zusammenhang zwischen jenen Kolonieen und den phrygischen Ansiedelungen vermutet. - Über den Ursprung der Stadt Pergamos will Hesselmeyer 40) aus der Sage das historisch Sichere ermitteln; den Namen Pergamos führt er auf karische Bildung zurück. — G. Weber 41-41a) beschreibt

<sup>34)</sup> C. Torr, Rhodes in ancient times. Cambridge, University Press. XI, 156 S. mit 6 Tfin. M. 12,60. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 658/4 (R. Weil); Ac. No. 727, S. 261 (A. S. Murray); Ath. No. 3065, S. 106. — 34a) × H. N. Fowler, The μαστροί at Rhodes: Americ. JPh. 6, No. 24, S. 472/5. — 34b) × C. Smith, Four archaic vases from Rhodes: JHSt. 5, S. 220—49. (Vgl. id., Vases from Rhodes with incised inscriptions: ib. 6, S. 371/7.) — \$5) L. Burchner, Die Besiedelung der Kusten des Pontos Euxeinos durch die Milesier. I. Teil. Prgr. d. Studienanst. Kempten. 75 S. mit Karte. Rez.: MHL. (1886), S. 291/2 (R. Fofs). — **36)** J. P. Six, Sinope (Coins): Numism. Chronicle 3. series No. 17 (1885), S. 15—65 mit Tfl. II. — **37)** B. Latischew, La constitution de Chersonésos en Tauride d'après des documents épigraphiques: BCH. 9, S. 265-800. - 37a) X E. A. Gardner, Ornaments and armour from Kertch in the New Museum at Oxford: JHSt. 5, S. 62-73. - 37b) X E. Egger, Inscription de l'île de Leucé: BCH. 9, S. 875/9. (Vortrag in der Sitz. der Acad. des inscr. vom 17. April 1885. Vgl. RC. (1885), No. 16; BerlPhWS. 5, S. 960.) — 38) J. H. Mordtmann, Zur Epigraphik von Kyzikos. III: MDAI. 10, S. 200—11 u. 402. — \$82) X M. Thirion, De civitatibus, quae a Graecis in Chersonneso conditae fuerunt. Thèse. Paris. (Promotionsbericht: RC. (1885), No. 43, S. 812/5.) — **39)** W. M. Ramsay, Sepulcral customs in ancient Phrygia: JHSt. 5, S. 241-62 mit Tfl. 44. — **39a**)  $\times$  G. Hirschfeld, Paphlagonische Felsengräber. E. Beitr. z. Kunstgesch. Kleinasiens. Berlin, Dümmler. gr. 4°. 52 S. mit 7 Tfln. M. 6. (Aus den Abhandl. d. Berl. Ak. 1885, I.) — 40) E. Hesselmeyer, Die Ursprünge der Stadt Pergamos in Kleinasien. Mit 2 Beilagen. Tübingen, Fues. gr. 8°. V, 46 S. M. 1,20. Rez.: DLZ. (1886), S. 91/2 (H. Landwehr); KBl. f. d. württ. Schulen 28, S. 500/5 (P. Weizsäcker); WS. f. kl Ph. 4, S. 897—901 (E. Fabricius). — 41) G. Weber, Akdsché-Kajá, eine unbekannte Felsburg bei Smyrna: MDAI. 10, S. 212/6. —

die Reste einer bisher unbekannten Felsburg, die sich bei Smyrna auf der Kalksteinkuppe Akdsché-Kajá befinden. Sie erinnert in ihrer Anlage und Bauart an die Akropolis von Alt-Smyrna und an die nahe gelegene Burg von Ada; ihre Entstehung ist daher derselben Zeit und demselben Volke zuzuschreiben; nur trägt die Burg von Akdsché-Kajá im Gegensatz zu den beiden anderen, welche die See beherrschen, ganz den Charakter einer Landfestung. — Für die ursprüngliche Selbständigkeit der kyprischen Kunst gegenüber der assyrisch-phönizischen und der griechischen tritt Holwerda 42) Sie gilt ihm gleichsam als eine ältere Schwester der archaïsch-griechischen Kunst, wurde jedoch von ihr bald überflügelt und später auch beeinflust; nur in den Außerlichkeiten der Darstellung schloss sie sich assyrischen und ägyptischen Vorbildern an. Andererseits ist nicht unwahrscheinlich. dass die in der ionischen Schule von Chios vertretene Kunstströmung seitens des Kyprischen Einwirkung erfahren hat. — Bisher waren die von Thukydides aus Antiochos entlehnten Gründungsdaten der griechischen Kolonieen in Sizilien als sichere und genaue Überlieferung betrachtet worden. Busolt<sup>48-48a</sup>) macht nun darauf aufmerksam, dass fast sämtliche dort gegebenen Zahlen auf 5 oder 10 abgerundet sind, und dass alle anderen Quellen (Eusebios, Hieronymos etc.) von Antiochos-Thukydides abhängen. Er bezeichnet es demnach als unmöglich, die einzelnen Gründungsjahre genau zu bestimmen; auch zur Zeit des Timaios hätten keine durchaus feststehenden und allgemein anerkannten Datierungen existiert. Noch schlimmer steht es mit den Angaben über die italienischen Städte. - Nach den von Holm und Cavallari gewonnenen und in ihrem großen Werke niedergelegten Resultaten, sowie nach eigenen Beobachtungen giebt Lupus 44-44r) einen kurzen, übersichtlichen Abriss der historischen Topographie von Syrakus. -

Von den Perserkriegen bis zum peloponnesischen Kriege. Herodot verweist VII. 213 bezüglich der Ermordung des Ephialtes auf eine spätere Darstellung in seinem Werke; da dieselbe sich aber nirgends findet, hatte Gomperz vermutet, dass sie in einer Lücke des uns vorliegenden

<sup>41</sup>s) W. M. Ramsay, The archaic Pottery of the coast of Northern Ionia and Southern Aeolis. (Vortrag in d. Hellenic Society, London. Sitz. v. 12. Marz 1885): Ac. No. 672, S. 210. - 410 × Cecil Smith, Early paintings of Asia Minor: JHSt. 6, S. 180-91. - 42) A. E. Holwerds, Die alten Kyprier in Kunst und Kultus. Studien. Leiden, Brill. Lex.-80. XII, 61 S. mit 7 Tfin. M. 4,50. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1623/6; NPhRs. (1886), S. 284/5 (P. Weizsäcker); WS. f. kl. Ph. 3, S. 885/7 (H. Lewy); DLZ. (1886), S. 408-10 (A. Enmann); Ac. No. 780, S. 312; TR. No. 215/6, S. 80. - 43) G. Busolt, Bemerkungen über die Gründungsdata der griech. Kolonieen in Sizilien und Unteritalien: RhM. 40, S. 466/9. — 43°) X N. Leoni, Studii storici su la Magna Grecia e su la Brezia, dalle origini italiche fino ai tempi nostri. Vol. I, 3. ediz. Neapel, tip. Tornese. 4º. 287 S. - 44) B. Lupus, Die Stadt Syrakus im Altertum. Eine histor.-topograph. Skizze. Prgr. d. protest. Gymn. zu Strafsburg. Strafsburg, Ed. Heitz. gr. 4<sup>0</sup>. 26 S. mit 1 Karte. M. 1,20. Rez.: NPhRs. (1886), S. 174/5 (H. Neuling); CBl. (1886), S. 421 (F. R.). — 44s) X O. Schlapp, Bilder aus Sizilien. Prgr. d. Realgymn. Erfurt. 40. 21 S. --44b) X J. Hoskyns-Abrahall, A visit to Syracuse: Ac. No. 696, S. 152. — 440) X Fr. S. Cavallari, Sugli scavi eseguiti nella necropoli del Fusco presso Siracuca: Notizie degli scavi (1885), Februar, S. 49—54. — 444) × C. Contejean, Agrigente, notes de voyage. Poitiers, imp. Marcireau. 12 S. — 440) × A. Salinas, Relazione sugli acquidotti di Selinunte: Notizie degli scavi (1885), Juli, S. 288-90 mit Tfl. XI. (Vgl. id., Ripostiglio di monete d'argento, di Selinunte: ib. August, S. 827/9.) — 44f) X A. M. di Lorenzo, Sopra le ultime scoperte avvenute nei dintorni di Reggio di Calabria: ib. S. 825/7. (Vgl. id., Nota intorno al capo Cenide ed alla Colonna-reggina: ib. Mai, S. 208-14.)

Textes gestanden habe und verloren gegangen sei. Kirchhoff 46-46a) widerlegt die Möglichkeit einer solchen Lücke; die Zeit, in welche der Tod des Ephialtes fällt, liegt nach den Ereignissen, mit denen Herodot abschließt, d. i. nach dem Frühjahr 478. Daher ist vielmehr anzunehmen, daß Herodot sein Werk noch über diesen Zeitpunkt hinaus fortzuführen gedachte, aber nicht bis zu dem beabsichtigten Schlusse gelangt ist. — Trotz des Fehlens von direkten Angaben glaubt Sayce 46-46e) aus den Naturschilderungen Herodots erschließen zu können, daß derselbe zur Zeit der großen Überschwemmungen nach Ägypten gekommen und am 20. Juli in Naukratis gelandet ist. Nach Süden dehnte sich seine Reise nur bis Memphis aus; Theben und Elephantine hat er nicht besucht. Bei der Feststellung der Reiseroute selbst geht Sayce von der Beobachtung aus, daß Herodot die Denkmäler nach ihrer topographischen Lage aufzähle, d. h. in der Folge, wie er sie gesehen und notiert hat.

und Spartaner an den Perserkriegen in ihrer verschiedenen Gestaltung von Herodot bis zum Ende des 4. Jh. prüsen. Einer Übersicht der Quellen solgt eine vergleichende Behandlung der Tradition, zunächst über die Stellung Athens und Spartas zur Zeit der Perserkriege im allgemeinen, alsdann über die Schlacht bei Marathon. — Die für die Geschichte des attischen Bürgerrechtes wichtige Frage, ob aus Thuk. I. 93 eine Bekleidung des Archontats durch Themistokles zu entnehmen sei, wird von Wachsmuth <sup>48</sup> und Schenkl entscheidet sie gegen Wachsmuth in verneinendem Sinne. — Der ursprüngliche Demos Potamos findet sich später in der Weise in drei Demen gespalten, das ein Teil desselben mit einem entsprechenden Stücke von Deirades vereinigt und der Rest in die beiden Gemeinden Ober- und Unterpotamos gesondert war. Diese Teilung will Köhler<sup>50</sup> mit der Neuorganisation des Flottenwesens durch Themistokles im Jahre 483 in Verbindung

bringen; damals wäre bei Gelegenheit der Einrichtung der Trittyen an Stelle der alten Naukrarien auch die Zahl der Demen durch Teilung und Verleihung der Demenrechte an Flecken von 100 auf 174 vermehrt worden. — Vor der Schlacht bei Salamis nahm nach Goodwin<sup>51</sup>) die griechische Flotte innerhalb der Bucht von Salamis, nachdem die Perser aber in den Meerbusen hineingesegelt waren, am Ausgange desselben Aufstellung und drängte so die Feinde in die Engen nördlich von der Insel. — Der bei

Hanow 47) will die Überlieferung über die Teilnahme der Athener

<sup>45)</sup> A. Kirchhoff, Über ein Selbsteitat Herodots: Berl. SB. (1885), No. 19, S. 801—20. — 45a) × Th. Mistschenko, Herodots Stellung in der hellen. Geschichtsschreibung. Einleitung zu des Vf. Herodot - Übersetzung (Russisch). Moskau, Typ. Rieß. Kop. 60. — 46) A. H. Sayce, The season and extent of the travels of Herodotos in Egypt.: JPh. 14, No. 28, S. 257—86. — 46a) × G. Mair, Das Land der Skythen bei Herodot und der Feldzug des Dareios in demselben. II. Teil. Prgr. d. Gymn. Sazz. 67 S. mit 1 Karte. — 46b) × J. Brüll, Herodots babylonische Nachrichten. II. Z. Gesch. und Kultur von Babylon. Prgr. d. Gymn. zu Aachen. Leipzig, O. Schulze. 40. 14 S. M. 0,80. — 46c) × W. Arnolt, On some oracles in Herodotus: John Hopkins Univ. Circulars 4, No. 39, S. 77/8. — 47) W. Hanow, Lacedämonier und Athener in den Perserkriegen. I. Prgr. d. Gymn. Anklam. 40. 18 S. Rez.: MHL. (1886), S. 292, (R. Fofs). — 48) C. Wachsmuth, Z. Gesch. des attischen Bürgerrechts: Wiener Studien 7, S. 159—60. — 49) H. Schenkl, Z. Gesch. des attischen Bürgerrechts: ib. S. 837/9. — 50) U. Köhler, Potamos. Ein Beitrag zur Geschichte und Topographie der attischen Demen: MDAI. 10, S. 105—12. — 51) W. Goodwin, The battle of Salamis: Papers of the American School of Class. Studies at Athens 1, S. 287—62 mit 1 Karte.

Diodor erhaltene Bericht des Timaios über den Verlauf der Schlacht bei Himera ist, wie Busolt<sup>53</sup>) ausführt, völlig fabelhaft; nur die ihm zu Grunde liegende Anschauung, dass das karthagische Schiffslager zuerst erobert wurde und der Brand der Flotte das noch tapfer kämpfende Heer entmutigte, beruht auf guter Überlieferung und steht auch mit den anderen Quellen im Einklang. Der Hergang selbst ist aus der Darstellung Polyäns zu erkennen; während nämlich Gelon im Westen der Stadt mit dem karthagischen Heere im Kampfe liegt, macht Theron aus der Stadt einen Ausfall auf das im Norden gelegene Schiffslager und es gelingt ihm, das Lager und die Flotte in Brand zu stecken. — Eine thessalische Grabschrift für einen im Kampfe Gefallenen Namens Pyrrhiadas, die nicht lange nach 500 v. Chr. anzusetzen ist, wird von Kirchhoff <sup>53</sup>) mitgeteilt. —

Wir gelangen nunmehr zu einem der wichtigsten und interessantesten Funde der letzten Jahre, dem großen Gesetz von Gortyn. 54-541) Nachdem im Sommer 1884 Halbherr auf der Stätte des alten Gortyn die Inschrift entdeckt und den Anfang kopiert hatte, vermochte Fabricius im Herbst trotz der größten Schwierigkeiten und Mühen auch den übrigen Teil derselben freizulegen und abzuschreiben; sie liegt jetzt in 12 Kolonnen vollständig und fast unversehrt vor. Die bustrophedon geschriebene Inschrift ist auf der Innenseite einer konkav gewölbten, aus Kalksteinquadern bestehenden Mauer aufgezeichnet, die Fabricius, Diels und Bücheler

<sup>52)</sup> G. Busolt, Zur Schlacht bei Himera: RhM. 40, S. 156-60. - 53) A. Kirchhoff, Eine altthessalische Grabschrift: Hermes 20, S. 157/9. - 54) E. Fabricius, Altertumer aus Kreta. I. Gesetz von Gortyn: MDAI. 9, S. 863-84 mit Tfl. XX u. XXI u. 1 Plan. (Vgl. Diels, Inschrift von Gortyn. Sitz. der arch. Gesellsch. zu Berlin am 3. Marz 1885: DLZ. (1885), S. 465/6; WS. f. kl. Ph. 2, S. 505; BerlPhWS. 5, S. 799.) - 54a) D. Comparetti, Leggi antiche della città di Gortyna in Creta, scoperte dai dott. F. Halbherr e E. Fabricius. Florenz, Löscher. 46. 59 S. mit 1 Tfl. M. 10. Rez.: RC. (1885), No. 48, S. 294/5 (M. Bréal). (Aus Museo italiano di antichità 1, S. 233 ff.) — 54b) R. Dareste, La loi de Gortyne: BCH. 9, S. 301—17. (Vgl. id., La loi de Gortyne. Séances et traveaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Mai-Juni 1885, S. 926-88.) - 540) H. Lewy, Altes Stadtrecht von Gortyn auf Kreta. Nach der von Halbherr und Fabricius aufgefundenen Inschrift. Text, Übersetzung u. Anmerkungen nebst einem Wörterverzeichnis. Berlin, Gaertners Verlagsbuchh. 4°. 82 S. M. 2,50. Rez.: CBl. (1885), S. 1258/9 (F. R.); WS. f. kl. Ph. 2, S. 1418-20 (B. Kübler); BerlPhWS. 5, S. 1445-50 (R. Meister); DLZ. (1885), S. 1668-71 (G. Hinrichs); NPhRs. (1886), S. 295/7 (G. F. Rettig); RC. (1885), No. 43, S. 298 (M. Bréal), No. 44, S. 317 (Th. Reinach). — 5.44) F. Bücheler und E. Zitelmann, Das Recht von Gortyn, herausgeg. u. erläutert. Frankfurt a. M., Sauerländer. X, 180 S. M. 4. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1420/8 (H. Lewy); BerlPhWS. 5, S. 1445—50 (R. Meister); DLZ. (1885), S. 1668—71 (G. Hinrichs); NPhRs. (1886), S. 292/5 (G. F. Rettig); ZÖG. 37, S. 814/8 (Thumser); RC. (1885), No. 43, S. 294/8 (M. Bréal), No. 44, S. 317 ff. (Th. Reinach). (Ergänzungsheft zu RhM. 40.) — 54°) Joh. u. Th. Baunack, Die Inschrift von Gortyn. Leipzig, Hirzel. gr. 8°. VIII, 167 S. mit 1 Tfl. M. 4. Rez.; WS. f. kl. Ph. 2, S. 1420/8 (H. Lewy); BerlPhWS. 5, S. 1445-50 (R. Meister); DLZ. (1885), S. 1669-71 (G. Hinrichs); CBl. (1886), S. 255; RC. (1885), No. 48, S. 298 (M. Bréal). — 547) A. C. Merriam, Law Code of the Kretan Gortyna. I: Americ. J. of Archaeol. 1, S. 324-50. - 548) X C. Wachsmuth, Einige antiquarische Bemerkungen zu dem 'Codex des Privatrechts' von Gortyn: Nachrichten von d. kgl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen (1885), No. 5, S. 199-207. 54h) X J. Simon, Einige Bemerkungen zur jüngst gefundenen Inschrift von Gortyn: ZÖG. 86 (1885), S. 489-505. — 54i) X R. Meister, Zu dem Gesetz von Gortyn: BKIS. 10, S. 139-45. (Vgl. F. Blafs, Zu den Gesetztafeln von Gortyn: NJbPh. 131, S. 479-85; W. Dittenberger, Zum Gesetz von Gortyn: Hermes 20, S. 573/8; F. Bucheler, Sprachformeln in italischem und griechischem Recht: RhM. 40, S. 475-80.)

für ein Stück der Umfassungsmauer eines Rundbaues halten, während Puchstein eher an die Einfriedung der Agora denkt. Was die Zeit des Gesetzes betrifft, so ist es nach Diels dem 5. Jh. angehörig, nach Bücheler nicht älter als die Mitte des 5. Jh. und vielleicht bis 400 berabzurücken. Der Inhalt ist rein privatrechtlicher Natur, und zwar aus dem Gebiete des Sklaven-, Familien- und Erbrechtes. Wir erhalten hier Bestimmungen über den Sklavenprozess, für den Fall, dass über den Besitz eines Sklaven Streit ausbrechen sollte, über die Ansprüche der Frau bei der Scheidung oder dem Tode des Mannes, über das Erbrecht der Kinder und anderweitiger Angehörigen; vor allem aber beschäftigen sich eingehende Anordnungen mit den Erbtöchtern und mit der Adoption. angedrohten Strafen sind ausschliefslich Geldstrafen. Eine ausführliche juristische Erläuterung zu dem ganzen Gesetze von Gortyn ist von Zitelmann herausgegeben: er sucht aus demselben ein Bild der damaligen Staatsund Privatverhältnisse Gortvns im Zusammenhange zu rekonstruieren. —

Auf dem Gebiete der attischen Geschichte im 5. Jh. wird das Epigramm Anth. Pal. XIII. 28 von U. v. Wilamowitz-Möllendorff 55) als Weihgedicht der Akamantis für ihren ersten choregischen Sieg, zwischen 490 und 480, und als die wirkliche Inschrift des von der Phyle geweihten Dreifußes erklärt. Der Vf. ist weder Simonides, noch Bakchylides, möglicherweise Antigenes; am besten aber ist es, das Gedicht anonym zu lassen. — Ein anderes dem Simonides zugeschriebenes Epigramm, Anth. Pal. VII. 258 auf die bei Eurymedon Gefallenen, ist nach Keil<sup>56</sup>) eine Fälschung; es ist eine Nachahmung der uns inschriftlich erhaltenen Verse auf die bei Byzanz im Jahre 423 oder 409 gefallenen Athener und hat nie auf der Stele der Eurymedonkämpfer gestanden. Zu ähnlichem Resultat kommt Keil bei einem zweiten simonideischen Eurymedonepigramme. — In ihrer bereits 56a) angeführten Polemik beschäftigen sich Wachsmuth und Schenkl auch mit der von Philochoros bezeugten Getreidespende aus Ägypten; ersterer verlegt sie in das Jahr 445, letzterer in das Jahr 339 v. Chr. — Plutarch weiß von einer sonst nirgends erwähnten Expedition des Perikles in den Pontos Euxeinos zu berichten. Veranlassung dieser Fahrt werden von Duncker<sup>57</sup>) erörtert. Sie fand im Frühjahr und Sommer des Jahres 444 v. Chr. statt und ist zumeist durch das Drängen der Athener, dem Amyrtaios in Ägypten eine Hilfeleistung gegen den Perserkönig zukommen zu lassen, hervorgerufen. Denn Perikles, der seinerseits den Plan verfolgte, die Macht Athens auf das Meer zu konzentrieren, ohne sich mit Persien in Gegensatz zu stellen, suchte durch die Unternehmung nach dem Pontos die Athener von Ägypten abzulenken. Die Erfolge des Zuges waren: die Vertreibung des Tyrannen Timesilaos aus Sinope und Ansiedelung von 600 Athenern daselbst, die Begründung einer athenischen Kolonie in Amisos und der Abschluß eines Bündnisses mit Pantikapaion, in dessen Nähe die Athener die Station Nymphaion errich-Auch ist die Vermutung nicht unwahrscheinlich, dass bei dieser Gelegenheit die Hellespontophylakes und der Sundzoll, die δεκάτη, eingerichtet wurden. -

<sup>55)</sup> U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Ein altattisches Epigramm: Hermes 20, S. 62—70. — 56) B. Keil, Zu den Simonideischen Eurymedonepigrammen: ib. S. 341/8. — 56a) S. o. No. 48/9. — 57) M. Duncker, Des Perikles Fahrt in den Pontus: BerlSB. v. 4. Juni 1885 (1885), No. 27, S. 538—50. Rez.: MHL. (1886), S. 18 (A. Bauer).

In dem im Jahre 1880 entdeckten eleusinischen Steuerdekret aus der perikleischen Zeit legen Foucart, Lipsius und Sauppe dem Satze μῆνα δὲ ἐμβάλλειν Ἑκατομβαιῶνα τὸν νέον ἄρχοντα eine kalendarische Bedeutung bei; er ordne die Einschaltung von Tagen in den Monat Hekatombaion oder eines ganzen Monats an. Ad. Schmidt<sup>58</sup>) wendet sich nun gegen jede kalendarische Auslegung, da sie weder mit dem Gegenstande der Urk., noch mit dem Sprachgebrauch, noch mit dem kalendarischen Sachverhalt vereinbar sei. Er selbst erklärt die Worte auf Grund des attischen Rechtes dahin, daß sie die Bestimmung einer Präklusivfrist enthalten, und giebt zum Beweise eine Ausführung der ganzen attischen Fristenlehre, im Besonderen der Fristbezeichnungen für eine Monatsdauer. Die fristsetzende Behörde war der Archon des folgenden Jahres. —

Die attischen Grabsteine aus der Zeit zwischen den Perserkriegen und dem peloponnesischen Kriege stellt Köhler 59-59a) zusammen. Sie kennzeichnen sich als dieser Epoche angehörig durch ihre Schrift, welche die Übergangsform aus der älteren unregelmäßigen zur späteren regelmäßigen Schrift vertritt; dieser Übergang hatte sich beim Beginne des peloponnesischen Krieges bereits vollzogen. Auch in der Fassung der Aufschriften, den bildlichen Darstellungen und der tektonischen Form bilden diese Grabsteine eine geschlossene, von den älteren wie jüngeren Monumenten sich unterscheidende Gruppe; allen haftet etwas Unfertiges und Unharmonisches. aber Ursprüngliches an. Durch die persische Invasion waren nämlich die alten festen Formen, in denen sich vorher Sitte und Kunst in Griechenland bewegt hatten, gebrochen und eine neue Entwickelung angebahnt worden. -Den ursprünglichen Plan des Perikles und seines Architekten Mnesikles zu den Propyläen, der bedeutend umfangreicher war als die wirklich errichteten Bauten, sucht Dörpfeld wieder herzustellen. 5%) Behufs Ausführung dieses ausschliefslich nach künstlerischen Gesichtspunkten entworfenen Planes hätten ältere heilige Bezirke zum Teil beseitigt werden müssen; dem widersetzte sich die Priesterschaft und bewirkte die erste Einschränkung des Projektes. Eine weitere Reduktion wurde dann durch den peloponnesischen Krieg veranlasst, dessen Ausbruch schliefslich den Arbeiten für immer ein Ende machte. — Aus einer Stelle der Danaiden des Aischylos folgert Bücheler, 60) dass zur Zeit der Aufführung des Stückes, im Jahre 460 oder 459, der Bau des Parthenon zwar noch nicht vollendet, doch bereits ansehnlich gefördert war.

Ein im kapitolinischen Museum befindlicher Porträtkopf eines kahlköpfigen, vollbärtigen Griechen, in dem Bernoulli den Pheidias vermutet hatte, wird von Kroker<sup>61</sup>) auf Aischylos gedeutet. — Nach der Ansicht L. v. Sybels<sup>62</sup>) hat Sophokles den Kult des Asklepios aus Epidauros

<sup>58)</sup> Ad. Schmidt, Das eleusinische Steuerdekret aus der Höhezeit des Perikles. Attischer Kalender und attisches Recht: NJbPh. 131, S. 681—744. — 59) U. Köhler, Die attischen Grabsteine des 5. Jh.: MDAI. 10, S. 359—79 mit Tfin. XIII u. XIV. — 59a) × Ch. Waldstein, Essays on the art of Pheidias. London, Cambridge Warehouse. gr. 8°. 450 S. M. 36. Rez.: NPhRs. (1886), S. 281/5 (H. Heydemann); RC. (1886), No. 21, S. 401/9 (S. Reinach); Ac. No. 716, S. 64/6 u. (A. Michaelis) No. 787, S. 440; Saturday R. No. 1582, S. 275/7; Americ. J. of Arch. 2, S. 182/7 (A. Marsh). — 59b) Vgl. Griechenland 1, No. 21. — 60) F. Bücheler, Äschylus und der Parthenon: RhM. 40, S. 627/9. — 61) E. Kroker, Giebt es ein Porträt des Aischylos?: BerlPhWS. 5, S. 897—905. — 62) L. v. Sybel, Asklepios und Alkon: MDAI. 10, S. 97—100.

nach Athen eingeführt; als Priester des altathenischen Heilheros Alkon hat er im Temenos desselben und an der Heilquelle Alkippe dem epidaurischen Asklepios den ersten Altar gegründet. Diesem Resultate stimmt Köpp <sup>63</sup>) bei; dagegen meint er, daß die Hygieia nicht mit Asklepios zusammen gegen Ende des 5. Jh. von Epidauros nach Attika gekommen, sondern ihm erst zu Anfang des 4. Jh. beigesellt worden sei; erst im 4. Jh. hat sich der Typus der Hygieia ausgebildet. — Das euripideische Stück Ion ist nach Arnoldt <sup>64-64</sup>) an den Lenaien von Ol. 91, 2 (414) aufgeführt worden, da sich in den Vögeln des Aristophanes Anspielungen und Parodieen auf Scenen aus dem Ion vorfänden. —

Peloponnesischer Krieg. Von J. Müller65-65b) wird Thukvdides als ein Muster in objektiver, gewissenhafter Geschichtsdarstellung gerühmt und seine rationalistische Haltung gegenüber den Mythen und abergläubischen Anschauungen hervorgehoben. — Zu weitgreifenden neuen Ergebnissen über das thukydideische Werk ist U. v. Wilamowitz-Möllendorff<sup>66-66a</sup>) gelangt. Das Werk ist, wie wir es besitzen, erst am Anfange des 4. Jh. aus dem Nachlasse des Thukydides herausgegeben worden. Vor allem rührt das I. Buch nicht von ihm selbst her, sondern ist nur aus den einzelnen Teilen der Einleitung, die der Schriftsteller unfertig hinterlassen hatte, von dem Herausgeber mit Hilfe der I. 23 gegebenen Disposition zusammengestellt worden. Auf diese Weise erklären sich die verschiedenen Widersprüche und Unrichtigkeiten; so hat der Herausgeber die schon von Thukydides behandelten Ereignisse von Korkyra und Potidaia unmittelbar mit einander verknüpft (I. 56), ohne Rücksicht auf die dazwischen liegenden megarischen Händel, über welche er Nichts vorfand. Auch die Waffenstillstands- und Friedensurkk. aus den Jahren 422/1 sind erst später eingefügt worden. — Ferner behauptet v. Wilamowitz-Möllendorff, dass Thukydides nach Naturzeit, nicht nach dem Kalender rechne; der mit dem Eintritt des Frühlings gleichgesetzte Jahresanfang ist nicht ein bestimmter Tag, sondern schwankt von Anfang März bis Mitte April. Diese Annahme wird von Unger<sup>67</sup>) in einem längeren Aufsatze bekämpft; der Anfang des Sommers (96005) und Jahres sei kalendarisch fixiert, während der Frühling mit der Nachtgleiche beginne, daher bald früher, bald später als das Sommer-

<sup>63)</sup> F. Köpp, Die Attische Hygieia: ib. S. 255-71 mit Tfin. VIII u. IX. -64) R. Arnoldt, Zur chronologischen Bestimmung von Euripides' Ion: NJbPh. 181, S. 591/2. — 64a) X Herwerden, Over Archelaes van Macedonie, in verband met Euripides' Archelaos: Verslagen en Mededelingen der Akad. te Amsterdam, letterkunde 8, Heft 1. — 64b) X D. Th. Belajew, Ansichten des Euripides über die gesellschaftlichen und politischen Zustände Athens (Russisch): J. d. kais. russ. Minist. der Volksaufklärung (1885), 8. Abt., Sept. u. Okt., S. 459-92. - 640) X Th. Zielinski, Die Märchenkomödie in Athen. Petersburg, O. Kranz' Buchh. gr. 8°. 72 S. M. 2,50. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 41/4 (H. Lübke); Gymnasium (1886), S. 278 (F. Bender). (Besonderer Abdruck aus dem JB. der deutschen Schulen zu St. Annen für 1885.) — 644) X J. Denis, Esprit et constitution de la comédie aristophanique. Caen, Le Blanc-Hardel. 36 S. -65) Jos. Müller, Zur Würdigung des Thukydides vom ethischen Standpunkte aus. Prgr. d. Gymn. Innsbruck. 27 S. — 652) X A. Nieschke, De Thucydide Antiphontis discipulo et Homeri imitatore. Prgr. d. Progymn. Münden. 73 S. — (55) × A. H. Huizinga, The lessons of the Peloponnesian war as developed in the speeches of Thucydides: John Hopkins University Circulars 4, S. 64/5. (Vgl. C. D. Morris, On Krüger's chronology of the so-called 'Summary' of Thucydides: ib. 5, S. 35.) — 66) U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Curae Thucydideae. Ind. lect. Göttingen, Dieterich. 40. 20 S. M. 0,80. — 66a) id., Thukydideische Daten: Hermes 20, S. 477—90. — 67) G. F. Unger, Das Kriegsjahr des Thukydides. II: Philologus 44, S. 622-65.

semester. Andererseits lässt wiederum Kubicki 68) den Anfang des Kriegsjahres bei Thukydides zwischen dem 6. März (Überfall Plataiais) und 26. März (Nachtgleiche) sich bewegen. — Gegen die von U. v. Wilamowitz-Möllendorff aufgestellten Datierungen der dem Ausbruche des Krieges unmittelbar voraufgehenden Ereignisse, sowie des Überfalles von Plataiai (auf den 7. März 431) und des Einmarsches des Archidamos (auf den 24. Mai) wendet sich neben Unger auch Lipsius 69-69a) in besonderen Ausführungen. — Müller-Strübing 70) sucht seine bereits früher vertretene Anschauung von der geringen Glaubwürdigkeit des thukydideischen Werkes zu bekräftigen. indem er den Bericht über die Belagerung Plataias eingehend prüft. ganze Erzählung ist voll von Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten und enthält sogar direkte Nachbildungen herodoteischer Stellen. Die Plataia-Episode ist nur eine Theorie der Belagerungskunst, eine Abhandlung über den Festungskrieg, eingekleidet in die Beschreibung einer wirklich geschehenen Belagerung: denn Thukydides verfolgte mit seinem Werke einen belehrenden Wegen dieser freien Behandlung des Stoffes wurde er schon von Aristophanes angegriffen, in dessen 'Vögel' sich Anspielungen nicht nur auf die Belagerung Plataias, sondern auch auf mehrere andere Stellen der ersten Bücher des Thukydides vorfinden. Die Geschichte des archidamischen Krieges ist nämlich wenige Jahre nach dem Frieden des Nikias vollendet und herausgegeben worden. -

Für den dritten Feldherrn der Flotte, welche die Athener den Kerkyräern zu Hilfe sandten, ermittelt Stahl 71) den Namen: Drakontides, Sohn des Leogoras, aus Thorai; demgemäs ist die Inschrift CIA I. 179 zu ergänzen und bei Thuk. I. 51 der überlieferte Text (Andokides) zu be-Dieser Drakontides ist mit dem aristokratischen Gegner des Perikles zu identifizieren, der kurz vor dem peloponnesischen Kriege den Antrag auf eine außerordentliche Untersuchung der Finanzverwaltung desselben stellte. Dagegen ist das gleichnamige Mitglied der Regierung der Dreifsig von ihm verschieden. — Von der Konfiskationsliste aus dem Hermokopidenprozess wurde ein neues, sechstes Bruchstück gefunden, das die Güter des Axiochos aus Skambonidae betrifft. 71a) — Kumanudes 71b) spricht die Vermutung aus, dass der Archon von Ol. 91, 2 nicht, wie die litterarischen Quellen geben, Chabrias, sondern Charias geheißen habe; wenigstens erwähnt eine um 400 v. Chr. anzusetzende Choregeninschrift einen Archon Charias. — Durch eine andere von Tzuntas 710) mitgeteilte Inschrift findet die Meinung Böckhs und Köhlers, dass die beiden Ämter des Schatzmeisters der Athena und des der anderen Götter unter dem Archontate des Eukleides vereinigt worden seien, ihre Bestätigung. -

Viertes Jahrhundert. Als Geburtsjahr des Xenophon ist, wie Selchau<sup>72</sup>) aus den Memorabilien und der Anabasis erschließen zu können

<sup>68)</sup> Kubicki, Das Schaltjahr in der großen Rechnungsurk. Corp. Inscr. Attic. vol. I, No. 273. Prgr. d. Gymn. Ratibor, Riedinger. 4°. 26 S. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1103/9 (A. Mommsen); DLZ. (1885), S. 1387/8 (G. F. Unger). — 69) J. H. Lipsius, Zu Thukydides II, 2: Leipziger Studien 8, S. 161—70. — 69) id., Nochmals zu Thukydides II, 2: NJbPh. 131, S. 675/9. — 70) H. Muller-Strübing, Die Glaubwürdigkeit des Thukydides geprüft an seiner Darstellung der Belagerung von Plataia: ib. S. 289—348. — 71) J. M. Stahl, Δρακοντίδης ὁ Λεωγόρου Θορακεύς: RhM. 40, S. 439—43. — 713) Vgl. Griechenland 1, No. 65. — 715) Vgl. oben Griechenland 1, N. 24. — 716) Vgl. Griechenland 1, No. 66. — 72) G. L. Selchau, De aetate Xenophontis: Nordisk Tidskrift for Filologi NF. 7, 1, S. 1—21.

glaubt, ungefähr 425 v. Chr. anzunehmen. — Xenophons Schrift vom Staate der Lakedaimonier ist nach Bazin 78) im Jahre 394 entstanden; viele Punkte in derselben weisen gerade auf diesen Abschnitt im Leben des Autors hin. Wir haben in ihr eine vorzugsweise für Spartaner abgefaste Parteischrift zu Gunsten des Agesilaos und seiner Bestrebungen zu sehen, eine Erwiderung auf die Schrift Kleons von Halikarnass, der ein Anhänger des Lysander war. Die spartanischen Zustände werden idealisiert geschildert: das Buch ist daher nicht als vollgültige Quelle für die lykurgische Verfassung zu ver-Das 14. Kapitel stammt erst aus dem Jahre 378, als Xenophon sein günstiges Urteil über den spartanischen Staat bereits geändert hatte: durch Nachtragung dieses Stückes am Rande seines Handexemplars wollte er den Wechsel in seiner Anschauung zum Ausdruck bringen. — Strecker<sup>74</sup>) tritt in seiner Studie über die Marschlinie, welche die Zehntausend auf ihrem Rückzuge durch Armenien verfolgten, besonders den Ansichten Kieperts und Kochs entgegen. Letzterem gegenüber behauptet er, dass Xenophon schon unterwegs an den einzelnen Ruhepunkten sich die wichtigsten Momente aufnotiert habe. ---

Seibt 75) bespricht die athenische Politik während der verschiedenen Phasen des thebanisch-spartanischen Krieges. Die Haltung Athens, wo nach dem Frieden des Antalkidas die böotische Partei zurückgedrängt wurde und die oligarchische, an ihrer Spitze Kallistratos, zur Herrschaft gelangte, war eine schwächliche und schwankende, deshalb ohne jeden Erfolg. Der Sturz des Kallistratos und der Sieg der böotischen Partei im Jahre 362 brachte keinen Nutzen mehr, da seitdem auch die Bedeutung Thebens zurückging. — Nicht günstiger fällt das Bild aus, welches Blass 76) von den sozialen Zuständen Athens im 4. Jh. entwirft. Die Hauptursache der in Athen, trotz der noch herrschenden Einfachheit und Bedürfnislosigkeit, um sich greifenden Armut war der Hang der Bürger zum Müssiggange, der durch die Soldverteilungen hervorgerufen und gefördert ward. Die armen athenischen Bürger wollten von den aus der Staatskasse gewährten Spenden leben, ohne sich irgend einer Arbeit zu unterziehen. So waren in den Fabriken nur Sklaven beschäftigt, während der bedeutende Handel Athens großenteils in den Händen der Metöken lag; selbst bei staatlichen Unternehmungen waren häufig die Metöken in überwiegender Zahl vor den Bürgern beteiligt. Die Bemühungen des Demosthenes, diesen sozialen Schäden abzuhelfen, blieben erfolglos und scheiterten schließlich an der Niederlage von Chaironeia. — Böckh hatte das τίμημα der Steuereinschätzung des Jahres 378/7 als einen nach den verschiedenen Klassen verschiedenen Bruchteil des wirklichen Vermögens aufgefast und daraus auf ein Nationalvermögen Attikas von 30-40000 Talenten geschlossen. Dem-

<sup>73)</sup> H. Bazin, La république des Lacédémoniens de Xénophon. Étude sur la situation intérieure de Sparte au commencement du IV° siècle avant J.-C. Paris, Leroux. gr. 8°. XIV, 285 S. Fr. 5. Rez.: DLZ. (1886), S. 1202/3 (H. Landwehr); Ac. No. 757, S. 807. — 74) Strecker, Über den Rückzug der Zehntausend. Eine Studie. Berlin, Mittler & Sohn. gr. 8°. 29 S. mit 1 Karte. M. 1,25. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 1188—92 (H. Ball). — 75) A. Seibt, Beurteilung der Politik, welche die Athener während des theban.-spartan. Krieges befolgt haben. Prgr. d. Realschule. Cassel. 4°. 22 S. Rez.: MHL. (1886), S. 292 (R. Fofs). — 76) Fr. Blafs, Die sozialen Zustände Athens im 4. Jh. v. Chr. Rede gehalten am 21. März 1885 an der Univers. Kiel. Kiel, Univ.-Buchhandl. gr. 8°. 20 S. M. 1. Rez.: BerlPhWS. 6, S. 805/6 (H. Lübke).

gegenüber versteht Beloch 77-77a) unter dem τίμημα das ganze eingeschätzte Eigentum und berechnet das wirkliche attische Volksvermögen 6500-7000 Talente. Zu dieser geringeren Größe gelangt er zunächst durch Herabsetzung der Sklavenzahl Athens für das Jahr 378/7 auf 60-80 000 (nicht 400 000), im Werte von 1500-2000 Tal. Ferner veranschlagt er den jährlichen Getreideertrag Attikas gegenüber den von Böckh angenommenen 2800 000 Medimnen nur auf 700 000 Medimnen, was einen Wert des Getreidelandes von 2000 Tal. repräsentiere. Bei der Steuerreform des Nausinikos wurde zum erstenmale ein genauer Kataster aufgenommen und behufs der Besteuerung das ganze bewegliche Vermögen des Landes auf die an Stelle der solonischen Klassen eingerichteten Symmorien gleichmässig verteilt. Dieser Teil war das Timema der Symmorie, das von Nausinikos an unverändert blieb. In gleicher Weise wurde die Abgabe vom Grundbesitz nach den einzelnen Demen erhoben. Mit dieser Auffassung stehen die Angaben des Demosthenes in der Rede gegen Aphobos nicht im Widerspruch; sein Vermögen betrug 5 Talente, von denen die Vormünder 3 Talente als bewegliches Gut zur Einschätzung deklarierten, während die 15 Talente das Eigentum der ganzen Symmorie vorstellen. — Ein neugefundenes von Kumanudes veröffentlichtes Bruchstück einer Seeurk. gehört wahrscheinlich in das Archontat des Kallidemos, 360 v. Chr. 776) — Unter den von Cousin und Durrbach gesammelten Inschriften aus Lemnos 77c) befinden sich mehrere, welche über die Beziehungen dieser Insel zu Athen im Laufe des 4. Jh. Aufschluss geben. Ein Proxeniedekret von Myrina stammt aus der Zeit, wo Lemnos unabhängig von Athen war, also aus den Jahren 400-387; in demselben geschieht der Kämpfe Erwähnung, die während des korinthischen Krieges in den dortigen Gewässern sich abspielten. Im antalkidischen Frieden gelangte Athen wieder in den Besitz der Insel und setzte Kleruchen daselbst ein. Die innere Verfassung dieser Kleruchie ist, wie die Inschriften ergeben, der athenischen ganz analog; die Dekrete stimmen selbst in den Einzelheiten mit den athenischen überein. Nur schickte Athen nach Hephaistia und Myrina je einen Epimeleten, um die Rechte und Interessen der Stadt wahrzunehmen. In einer weiteren lemnischen Urk. ist von Chalkidiern in Myrina die Rede; von den verschiedenen Möglichkeiten für den Ursprung der chalkidischen Niederlassung halten die Herausgeber als die wahrscheinlichste, dass Einwohner von Chalkis, die infolge von Unruhen auf Euböa vornehmlich nach der Schlacht bei Chaironeia vertrieben worden waren, von den Athenern in Lemnos angesiedelt wurden. Über ihre Stellung ist nur so viel erkennbar, dass sie des Bürgerrechtes nicht teilhaftig waren. - Nach Auffindung eines zweiten Bruchstückes zu dem Fragmente CIA II. 141 erscheint nunmehr das Ganze, nach einer Mitteilung Nikitskys, 78) als ein athenisches Ehrendekret für den aus Isokrates bekannten Tyrannen Kleomis von Methymna, mit dem jedoch der bei Demosthenes erwähnte Kammes aus Mytilene nicht identisch ist. -

<sup>77)</sup> J. Beloch, Das Volksvermögen von Attika: Hermes 20, S. 237—61. — 77s) X C. D. Morris, On the financial history of Athens: John Hopkins University Circulars 4, S. 32. — 77b) Vgl. Griechenland 1, No. 65. — 77c) Vgl. oben Griechenland 1, N. 76. — 78) A. Nikitaky, Zu CIA. II. 141: MDAI. 10, S. 57/8. (Vgl. id., Inschriftstein des Kleomis, Tyranns von Methymna (Russisch): J. d. kais. russ. Minist. der Volksaufklärung (1885), August, 3. Abt., S. 411/2.)

Keil<sup>79</sup>) giebt in dem ersten Abschnitte seiner textkritischen Abhandlung zu Isokrates eine kurze Lebensschilderung desselben; er erörtert die chronologische Reihenfolge der einzelnen Reden, sowie die politische Gesinnung des Isokrates und die Tendenz seiner Schriftstellerei. —

Von dem großen Werke A. Schäfers 80) über Demosthenes ist der 1. Band in zweiter, revidierter Auflage erschienen. Alle neueren Entdeckungen, besonders Inschriftenfunde, und litterarischen Erscheinungen werden berücksichtigt und verwertet, wenn auch die Gesamtauffassung der Begebenheiten und Personen nicht geändert ist. — Sowohl Sörgel, 81) wie Schiel, 82) der das Leben des Demosthenes von seiner Sendung an Philipp bis zu seinem Tode darstellt, hebt die edlen und ehrenwerten Bestrebungen des Redners lobend hervor. - Den Beginn des euböischen Krieges, der nach Schäfer meist in das Jahr 350 gesetzt wird, verlegt Baran, 88) gestützt auf die Rede wider Neaira und auf Philochoros, in den Februar des Jahres 349; mehrere Monate später erfolgte der Hilfszug nach Olynth. Von den olynthischen Reden des Demosthenes ging die erste der zweiten unmittelbar vorauf, welche im Jahre 349 zur Zeit der ersten olynthischen Gesandtschaft nach Athen gehalten wurde; die dritte gehört dem Anfange des Jahres 348 an, der Zeit der 2. olynthischen Sendung. — Bezüglich des Gesandtschaftsprozesses gegen Äschines äußert Slameczka<sup>84-84c</sup>) seine Ansicht dahin, dass sowohl jedem einzelnen Gesandten die Rechenschaft abgenommen wurde, als auch alle insgesamt gleichzeitig sich zu verantworten hatten; bei den übrigen Gesandten wurde die Amtsführung als ordnungsgemäß befunden und allein gegen Äschines die Anklage erhoben. Die Rede des Demosthenes von der Gesandtschaft ist ihrer Hauptmasse nach vor der Einleitung des Prozesses gegen Philokrates, vor 345/4 abgefaßt. Sie ist durchaus ein echtes Produkt demosthenischer Arbeit, nach einem einheitlichen Plane angelegt und sorgfältig ausgeführt, und man darf nicht, wie bisher häufig geschehen, große Teile derselben umstellen oder als Interpolation beseitigen. Interpoliert sind nur die §§. 234/6. Dagegen hat Demosthenes selbst nach der Gerichtsverhandlung zum Zwecke der Ver-

<sup>79)</sup> B. Keil, Analecta Isocratea. Prag, Tempsky. Leipzig, Freytag. IX, 160 S. M. 4. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 363/9 (A. Philippi), S. 621/5 (H. Burmann); CBl. (1885), S. 310/1 (Slg.); DLZ. (1885), S. 601 (K. Reinhardt); BerlPhWS. 5, S. 842/6 (J. Zycha); PhilAnz. 15, S. 240/4 (Fr. Susemihl); Americ. JPh. 6, No. 21, S. 107/9 (B. Gildersleeve). — 80) A. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit. Zweite revidierte Ausgabe. I. Bd. Leipzig, Teubner. gr. 8°. XVI, 528 S. M. 10. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 801/4 (W. Nitsche); CBl. (1886), S. 150; DLZ. (1886), S. 1459 (R. Weil). — 81) J. Sörgel, Demosthenische Studien. II. Prgr. d. k. Studienanst. Hof. 1884. 40 S. — 82) A. Schiel, Demosthenes. II. Prgr. d. evang. Gymn. Kronstadt. 37 S. — 83) A. Baran, Zur Chronologie des euböischen Krieges und der olynthischen Reden des Demosthenes: Wiener Studien 7, S. 190—231. — 84) Fr. Slameczka, Untersuchungen über die Rede des Demosthenes von der Gesandtschaft. Prgr. d. Gymn. zu Hernals-Wien. Wien, Hölder. gr. 8°. 48 S. M. 1,60. Rez.: NPhRs. (1886), S. 81/2 (W. Fox); CBL. (1886), S. 510 (B.); DLZ. (1886), S. 593 (W. Nitsche); BerlPhWS. 6, S. 777/9 (E. Rosenberg); PhilAnz. 16, S. 314/6 (K. Seeliger). — 84a) × G. Leue, Quo tempore et quo consilio oratio, quae inscribitur περὶ τῶν πρὸς ᾿Αλέξανδρον συνθηκῶν, composita sit. Dissert. v. Halle. Berlin, Mayer & Müller. 52 S. M. 1,20. Rez.: PhilAnz. 16, S. 317/9 (K. Seeliger). — 84b) × H. W. Reich, Die Beweisführung des Äschines in seiner Rede gegen Ktesiphon. Ein Beitrag zum Verständnis des Redners und seiner Zeit. II. Teil. Prgr. d. Gymn. Nürnberg, Fr. Campe. gr. 8° 68 S. Rez.: NPhRs. (1886), S. 195/6 (W. Fox). — 840) × L. Cantarelli, Sul processo di Frine: Rivista di filologia e d'istruz. class. 13, S. 465—82.

öffentlichung viele Stellen eingefügt; doch ist die Herausgabe erst von fremder Hand erfolgt. —

Auf dem Gebiete des attischen Gerichtswesens beschäftigt sich Hubert<sup>85-85</sup>) mit den privaten und öffentlichen Schiedsrichtern. — Illing<sup>86</sup>) weist nach, dass in Athen ein auf das ganze Eigentum oder einen Teil desselben sich erstreckender Vermögenstausch thatsächlich stattfinden konnte; wurde weder dieser noch die Übernahme der Leistung von dem Gegner acceptiert, so hatte das Gericht zu entscheiden, wer die Leiturgie leisten müsse. — Während Meuss nur zwei Arten der ἀπαγωγή, gegen κακοῦργοι und gegen ἀτιμοι, anerkannt hatte, zeigt Sorof,<sup>87</sup>) dass dieses Verfahren, abgesehen von einigen anderen Verbrechen, seit 403 auch bei einem Morde in gleicher Weise gegen Bürger wie gegen Fremde in Anwendung gebracht werden konnte. So ist der Prozess gegen Agoratos eine wirkliche ἀπαγωγή φόνου. Fast in allen Fällen der Apagoge waren die Elsmänner die zuständige Behörde. Die ursprünglich für die ἀπαγωγή κακούργων notwendige Bedingung, dass der Verbrecher auf der That ertappt war, kam später gänzlich in Fortfall. —

Das Zustandekommen und die Abfassung der attischen Staatsdekrete wird von Miller<sup>88</sup>) behandelt, zum Teil im Gegensatze gegen Hartel, dessen Hypothese über eine doppelte Lesung in der Volksversammlung widerlegt wird. Miller erläutert die probuleumatischen Dekrete, deren er drei verschiedene Formen unterscheidet, die Volksdekrete und solche mit Zusatzanträgen aus der Ekklesie. —

Der im Vorjahre von Gomperz besprochenen Inschrift aus dem 4. Jh., welche die Anweisung zu einem griechischen Kurzschriftsystem enthält, sind diesmal zwei Arbeiten, von Landwehr<sup>89</sup>) und Mitzschke, <sup>90</sup>) gewidmet; beide weichen in ihren Rekonstruktionen des Systems aus den erhaltenen Resten von Gomperz verschiedentlich ab. —

In bezug auf die Kunst dieser Periode hält Helbig<sup>01-010</sup>) eine Marmorbüste des Platon im Vatikan mit runzeligem Gesicht und mürrischem Aus-

<sup>85)</sup> B. Hubert, De arbitris Atticis et privatis et publicis. Leipzig, G. Fock. 57 S. M. 1. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 521/2 (H. Landwehr). — 85a) × M. H. E. Meier u. G. Fr. Schömann, Der attische Prozefs. Vier Bücher. Neu bearbeitet von J. H. Lipsius. Lief. 6/8. Berlin, Calvary & Co. Bd. II, S. 629-884. à M. 2. — 86 C. E. Illing, De antidosi: Berliner Studien f. kl. Phil. u. Arch. 2, 2, S. 271-307. Rez.: PhilAnz. 15, S. 627/9 (K. Seeliger). (Auch: Dissert. Leipzig. 87 S. M. 1,80.) — 87) M. Sorof, Über die ἀπαγωγή im attischen Gerichtsverfahren: NJbPh. 131, S. 7—16. — 88) O. Miller, De decretis Atticis quaestiones epigraphicae. Dissert. Breslau, Maruschke & Behrendt. gr. 80. 59 S. M. 1. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 453/5 (V. Heydemann); DLZ. (1886), S. 557/9 (G. Hinrichs). — 89) H. Landwehr, Über ein Kurzschriftsystem des 4. vorchristl. Jh.: Philologus 44, S. 193-200 mit 1 Tfl. — 90) P. Mitzschke, Eine griechische Kurzschrift aus d. 4. vorchristl. Jh. Leipzig, Robolsky. 28S. M. 0,60. Rez.: NPhRs. (1886), S. 91/3 (F. Ruefs); CBl. (1886), S. 390/1; PhilAnz. 16, S. 31/2 (H. Landwehr). — 91) Helbig, Büste des Platon. Vortrag in der Eröffnungssitz. d. arch. Instit. in Rom zum Andenken Winckelmanns, d. 12. Dez. 1885: WS. f. kl. Ph. 3, S. 24. (Vgl. ArchZg. 43, S. 297. — Helbig, Doppelbüste des Platon u. Pythagoras. Vortrag in d. Sitz. des archžolog. Instit. in Rom am 18. Dez. 1885.) — 91a) × G. Grote, Plato and the other companions of Socrates. New ed. by Bain. New edition. 4 vols. London, Murray. à M. 7,20. — 91b) × A. Wagnon, Une extase de Socrate. Un cas d'Hypnotisme en l'an 432 a. Chr.: R. de Genève 1, S. 19—25. — 91e) × J. Bernays, De Aristotele Athenis peregrinante et de libris ejus politicis. (Antrittsrede in Bonn 1866.) J. Bernays, Gesammelte Abhandlungen. (Hrsg. v. H. Usener. 2 Bde. Berlin, Hertz. 1885.) 1, S. 164—76.

druck für die Kopie eines Bronzeoriginals, das zu Lebzeiten des Philosophen angefertigt sei. Der finstere Ausdruck passe recht gut zu den Schicksalen Platons, die Runzeln wären durch den Komiker Amphis bezeugt. — Mit der chronologischen Bestimmung der platonischen Dialoge befassen sich Siebeck van 390, nach Christ um 391 entstanden ist, wird von Muche <sup>94</sup>) schon gegen 394 angesetzt. — Die Angabe des Suidas, dass der Vater des Philochoros Kyknos geheisen habe, wird, wie U. v. Wilamowitz-Möllendorff <sup>95</sup>) bemerkt, durch die Prytanenurk. CIA II. 869 aus der Mitte des 4. Jh. bestätigt; sie nennt einen Kyknos Sohn des Philochoros aus Anaphlystos. — Als Lebenszeit des aus Theophr. hist. pl. bekannten Künstlers Pandios ergiebt sich durch eine von Mylonas <sup>96</sup>) mitgeteilte Weihinschrift die erste Hälfte des 4. Jh. v. Chr.

#### VII.

#### H. Schiller.

# Rom und Italien.') 1. Königszeit und Republik.

Gesamtdarstellungen. Die für das jugendliche Alter bestimmte Darstellung der römischen Geschichte von K. L. Roth  $^{1a}$ ) ist von Westermayer neu bearbeitet worden. Doch sind Änderungen mehr für die Kaiserzeit als für die früheren Epochen eingetreten.

Quellenschriften. Die Polybiusfrage steht auch jetzt noch im Vordergrunde der Quellenkritik. Thommen<sup>2</sup>) versucht die Abfassungszeit festzustellen. Als P. die Vorrede zum ersten Bande schrieb, wollte er die Erzählung nur bis zum Jahre 167 führen; in der Vorrede zum 3. Bande erklärt er, bis 146 gehen zu wollen. Diese beiden Vorreden müssen durch einen großen Zwischenraum getrennt sein. Der erste Plan war schon vor

<sup>92)</sup> H. Siebeck, Zur Chronologie der platonischen Dialoge: NJbPh. 181, S. 225—56.

93) W. Christ, Platonische Studien. München, Franz in Komm. 4°. 60 S. M. 1,80. Rez.: CBl. (1885), S. 1767/8 (Wohlrab). (Aus d. Abhandl. d. k. bayr. Akad. d. Wiss.) — 94) F. Muche, Der Dialog Phädrus und die Platonische Frage. Prgr. d. Marien-Gymn. in Posen. Leipzig, Teubner in Komm. 4°. 17 S. M. 1. Rez.: DLZ. (1885), S. 1858 (A. Gercke). — 95) U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Die Herkunft des Philochoros: Hermes 20, S. 631. — 96) K. D. Mylonas, Έπιγραφή ἐκ τῆς ἀκροπόλεως καὶ ἐκ Θεοσαλίας: Ἐφημ. ἀφχ. 3 (1884), S. 220/3.

<sup>1)</sup> Zu den hier besprochenen Schriften kann außer den im einzelnen angeführten Rezensionen durchweg (Bursians) JB. f. klass. Altertumswiss. vergl. werden. — 12) K. L. Roth, Römische Gesch. 2. Aufl. besorgt von A. Westermayer. 2 Teile. Nördlingen, Beck. 1885. Rez.: PhWS. 5, S. 782. — 2) R. Thommen, Über die Abfassungszeit der Geschichten des Polybius: Hermes 20, S. 196—236. (Vgl. Hartstein: Philol. 45, S. 715 f.)

151 v. Chr. gefast; die ersten 30 Bände sind noch während des Aufenthaltes in Italien entstanden; doch lassen sich spätere Zuthaten nachweisen. Der zweite Teil der Geschichten umfast die letzten 10 Bände. Man kann allgemein 132 als terminus a quo für die Abfassungszeit dieses 2. Teiles mit einiger Sicherheit ins Auge fassen. Nicht alle Voraussetzungen des Vf. treffen zu. Föhlisch<sup>8</sup>) sucht in der bei den Quellenuntersuchungen herkömmlichen Art nachzuweisen, dass Livius bald der Darstellung des Polybius als seiner Vorlage folgt, dann wieder etwas einflicht, zusammendrängt oder aus 'Darstellungsgründen' dieses oder jenes ändert. Ohne Gewaltsamkeiten geht es einmal nicht, und auf einige mehr oder weniger kommt es schliefslich nicht an. Alles wird berücksichtigt, nur nicht, daß, wenn zwei Schriftsteller dieselbe Sache erzählen, sie auch vielfach übereinstimmen müssen. Plutarchs Bericht über die katilinarische Verschwörung und sein Verhältnis zu Sallust, Livius und Dio wird von Schmidt<sup>4</sup>) eingehend erörtert. leitet Dio aus Livius ab. Derselbe Vf. 5) hat die Benutzung der Aufzeichnungen Ciceros über sein Konsulat ὑπόμνημα περὶ τῆς ὑπατείας durch Plutarch zu erweisen versucht, da Plut, unzweifelhaft eine griechische Quelle vor sich gehabt habe; man kann zugeben, dass dies möglich und auch nicht ganz unwahrscheinlich ist; fest steht die Sache jedoch nicht. Der gemeinsame Grundstock der Nachrichten des Cicero und Plutarch wird als Hauptinhalt des angenommenen ὑπόμνημα gewonnen. Die schon mannigfach versuchte chronologische Fixierung der ciceronianischen Briefe hat für eine bisher etwas vernachlässigte Partie, nämlich für die Briefe nach der Rückkehr aus dem Exil Körner<sup>6</sup>) mit meist guten Gründen und mit scharfsinniger Benutzung der in den Briefen selbst enthaltenen, oft schwer verständlichen, oft recht diskutabeln Fingerzeige gegeben. Dass dabei kleine Differenzen von einigen Tagen nicht entschieden werden konnten, liegt in der Unzu-Petsch?) fasst die Ansichten der heutigen länglichkeit des Materials. Kritik über die historische Glaubwürdigkeit der Kommentarien Cäsars vom gallischen Kriege zusammen; dieselbe wird bekanntlich mannigfach verdächtigt. Aber man bedenkt doch dabei zu wenig, dass diese Schrift gar keinen Anspruch auf strenge historische Kritik erhebt und außerdem sich unmöglich von den herrschenden Ansichten der Vornehmen römischer Kreise über die Provinzialen gänzlich emanzipieren konnte. Aber im allgemeinen erkennt Cäsar die Verdienste seiner Mitarbeiter an und lässt den Feinden Gerechtigkeit widerfahren. Bei aller Beschönigung einer Thatsache scheint doch die historische Wahrheit noch deutlich genug durch. Dass er Niederlagen verheimliche oder in Siege verwandele, ist bis jetzt nirgends bewiesen. Eussner<sup>8</sup>) macht Mitteilungen aus einer anonym erschienenen Unter-

suchung von Mosner, den Vf. der commentarii de bello civili betreffend, wonach die 6 ersten Bücher des bell. Gall. von einem anderen Vf. herrühren sollen als die 2 letzten und die Schrift de bello civili. Haupt<sup>9</sup>) giebt in diesen Teilen seines Jahresberichts das Resumé über die Quellenuntersuchungen der letzten Jahre für Dio. Im allgemeinen ist er verläßlich; aber seine Arbeit ist nicht freie einheitliche Produktion, sondern Kompilation, welche von einem Quellenbericht zum andern übergeht. Betont werden muß der rhetorische Grundzug, welcher die Ausführungen im einzelnen, die Charakteristiken und die Motivierung des inneren Zusammenhanges der Begebenheiten nahezu wertlos macht.

Für die Quellen außer den Schriftstellern hat Babelon 10) in seiner neuen Ausgabe der Cohenschen Konsular-Münzen, die aber ein fast völlig neues Werk geworden ist, namentlich den historischen Teil, die chronologische Klassifikation der Münzen, die Geschichte der Magistratur und die wissenschaftliche Erklärung der Münzbilder den jetzigen Anforderungen entsprechend umgestaltet und dadurch sich ein unzweifelhaftes Verdienst erworben.

Chronologie. Sehr lebhaft ist auf dem Gebiete der republikanischen Chronologie die wissenschaftliche Thätigkeit. Zwei größere Arbeiten sind neben mehreren kleineren hervorzuheben. Holzapfel<sup>11</sup>) hat in seinem Buche in 3 Teilen die Reduktion der römischen Jahre auf solche der christlichen Ära, die verschiedenen im Altertum gebräuchlichen römischen Ären und den Gang des römischen Kalenders bis auf Cäsars Reform dargestellt. Die Darstellung ist gründlich und klar, zeigt die Probleme scharf auf und macht die Wege zu ihrer Lösung ausfindig. So ist das Buch in der verwirrenden Masse von chronologischen Streitschriften der letzten Jahre eine wohlthätige Erscheinung. Dass es die Wahrheit abschließend gefunden habe, beansprucht der Vf. selbst nicht. Während H. überall vorsichtig und möglichst konservativ vorgeht, sucht Seeck 12) mehr mit keckem Schlage den Knoten zu zerhauen. Er hält Matzats Chronologie in der Hauptsache für richtig und sucht einzelne Ergebnisse zu berichtigen oder besser zu begründen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in Kapitel 2-4, wo ausgeführt wird, dass die Fastentasel der Pontifices ein Kalender gewesen sei, der mit dem laufenden Jahre ab U. c. bezeichnet war; Ereignisse seien in die Tafel als Gedenktage eingetragen worden. Angefangen sei sie kurz vor dem gallischen Brande; die vor diesem liegende Jahresreihe sei bei der Restitution nachher stark verfälscht; uns seien aus dieser Tafel, von der es mehrere Rezensionen gegeben habe, in den Triumphalfasten und im 6. Bande der Fasten Ovids Stücke erhalten. Kapitel 5 werden die Matzatschen Synchronismen verworfen, dagegen als sicherer Punkt die Gleichung des Konsulatsjahres der Ennianischen Sonnenfinsternis mit Varr. 343

<sup>9)</sup> H. Haupt, Jahresber. zu Dio Cassius: Philol. 48, 44, S. 687—701, 132—63, 557—77. — 10) E. Babelon, Déscription historique et chronologique des monnaies de la république romaine vulgairement appelées monnaies consulaires P. 1. Paris, Rollin et Feuardent. LXVIII, 562 S. M. 25. Rez.: R. numism. (1886), S. 111; RC (1886), S. 225. — 11) L. Holzapfel, Römische Chronologie. Leipzig, Teubner. V 364 S. M. 8. Rez.: CBl. (1885), S. 1410, 1591; DLZ. (1885), S. 1863; WS. f. kl. Ph. 3, S. 259; PhAnz. 16, S. 143; Bll. f. das bayr. Gymn. 22, S. 159; GGA. (1886), No. 16. — 12) O. Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices. Berlin, Weidmann. gr. 8°. VI, 192 S. M. 3. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 673, 876; DLZ. (1885), S. 1210; CBl. (1885) S. 1411; PhAnz. 16, S. 150.

Gegen diese positiven Aufstellungen hat sich die Kritik allgemein ablehnend verhalten. Solt au sucht in mehreren kleineren Untersuchungen 19a) einige Hauptpunkte der römischen Chronologie festzustellen. katonische Gründungsdatum Roms<sup>18</sup>) betrifft, so wird dasselbe so gefunden, dass Kato Roms Gründung 744 v. Chr., 238 vor Beginn der Republik, diesen selbst aber in das Jahr 506 v. Chr. setzte. Die 204 anni der Flaviusinschrift<sup>14</sup>) bei Plin. n. h. 33, 20 reichen nur bis zu einem Termine am Schlusse von 449; denn er rechnete dieselben von der Tempelweihe auf dem Kapitol id. Sept. des 1. Konsulatsjahres. Das erste Jahr post Capitolinam dedicatam war also 246. Die zweite uralte Datierung enthält das Censorenprotokoll Dionys. 1.74. Das Jahr der Albaschlacht war auch nach dem Censorenprotokoll das 120. Amtsjahr post reges expulsos oder, was dasselbe ist, nach flavianischer und pontifikaler Datierung das 119 post aed. Capitol. Wer aber, wie die Censoren, nach Kalenderjahren rechnete, musste sogar Kal. Mart. 364 bereits in das 121. Jahr versetzen, während das 121. Amtsjahr erst Kal. Quinct., <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Jahr nachher, begann. Damit ist die Differenz zwischen flavisch-varronischer und censorischer Zählungsweise beseitigt, zugleich ein sicherer Ausgangspunkt für die ältere römische Chronologie gewonnen. Das julianische Datum von Syphax' Gefangennahme<sup>15</sup>) ist deswegen von Interesse, weil wir in der ersten Hälfte des Jahres 203 v. Chr. Polybios' und Livius' Berichte neben einander besitzen, welche ohne Widersprüche die Intervalle in Tagen angeben. Der Anfangspunkt ist präzis in julianischer Datierung und für den Endpunkt das altrömische Datum so überliefert, dass von vornherein eine Kontroverse fast ausgeschlossen erscheint. Das Resultat der Untersuchungen ist, dass Kal. Mart. a. U. c. 551 die Differenz zwischen altrömischer und julianischer Datierung nur 29 Tage betrug. v. Oppolzer<sup>16</sup>) bestimmt die Sonnenfinsternis des Jahres 202 v. Chr. Lange 17) nimmt nach Macrob. Sat. 1, 13, 13 einen 24jährigen Schaltcyklus an und untersucht, welcher Periode derselbe zuzuweisen sei. Unter den verschiedenen Schaltordnungen, welche wir kennen, kann bloß die der Dezemvirn den 24iährigen Cyklus eingeführt haben; die erste Schaltperiode begann am 1. Januar 444 v. Chr. Da alles davon abhängt, in welche Zeit die Ennianische Sonnenfinsternis gesetzt wird, und ob man mit L. den von Ovid (fact. 2, 47ff.) angegebenen Jahresanfang für richtig hält, so kann das Resultat in bezug auf das Datum nur unter dieser Voraussetzung auf Gültigkeit Anspruch machen, während die Ansicht über die Zeit der 24jährigen Schaltung im allgemeinen wohl richtig sein wird.

Sage und politische Geschichte. Baehrens<sup>18</sup>) kommt durch eine kritische Untersuchung der Acca-Laurentiasage zu dem Ergebnis, dass in derselben der Einflus der Handelsstadt Laurentum, welche der Mittelpunkt eines Bundes war, auf das junge Rom und seinen ersten König dargestellt

<sup>12</sup>a) Inzwischen mehr systematisch in seinen 'Prolegomena', s. JB. 1886. —
13) W. Soltau, Das catonische Gründungsdatum Roms: NJbPh. 181, S. 553—60. —
14) id., Die Inschrift des Flavius. Das Datum des altesten Censorenprotokolls: WS. f. kl. Ph. 2 (1885), S. 1275—80. — 15) id., Das julianische Datum von Syphax' Gefangennahme: NJbPh. 181, S. 778/6. — 16) Th. v. Oppolzer, Die Sonnenfinsternis des Jahres 202 v. Chr.: Hermes 20, S. 3818—20. — 17) L. Lange, De XXIV annorum cyclo intercalari commentatio. Ind. Lect. Leipzig, Hinrichs. 23 S. Rez.: PhRs. (1885), S. 1174; PhAnz. 15, S. 350: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1262; PhWS. 5, S. 1524. — 18) E. Baehrens, Acca Laurentia. Ein Beitr. z. Eltest. Gesch. Roms: NJbPh. 131, S. 777—801.

sei; denn auch noch im Kampfe gegen Alba habe dieses Unterstützungsverhältnis bestanden. Acca Laurentia ist die dea dia-Diana, d. h. die aricinische und aventinische Diana. Servius Tullius opferte ihr zuerst auf dem Aventin: das neue Bundesheiligtum sollte an Stelle des Laurentinischen treten, Laurentum ganz in Rom aufgehen. Dies gelang jedoch nicht; der jüngere Tarquinius vereinigte zwar Latium unter Rom als Haupt, ließ aber den ferentinischen Hain als Versammlungsplatz bestehen, die Kultstätte wurde aber der Mons Albanus, wofür Rom als Bundesvorstand anerkannt ward.

Kifsling 19) giebt eine gründliche und sorgfältige Darstellung von Pyrrhus' Stellung zu Rom und Karthago, und die Arbeit hat in diesem Sinne einen gewissen Wert; namentlich die Beziehungen zu Karthago sind noch nicht so eingehend verfolgt worden. Aber in der Hauptsache wird dadurch das uns schon bekannte Bild nicht geändert. Meltzer 20) erörtert die Quellenfrage nach dem Parteistandpunkte ihrer Vf. und sucht dann aus der Überlieferung festzustellen, wie der Standpunkt der karthagischen Parteien am Ende des 1. punischen Kriegs gewesen sei; darnach erscheint Hamilkars Benehmen auf Sizilien und nach dem Friedensschlusse vollständig gerecht-Zur Zeit des Söldnerkriegs standen beide Parteien in Karthago an Einflus einander gleich; das Ansehen der Barkiner stieg im Laufe des Kriegs; doch haben sie nie die Herrschaft in Karthago allein besessen: denn Hamilkar und Hanno beenden gemeinsam den Krieg, der von Herbst 513 bis Ende des Jahres 516 dauerte. Die Besetzung von Sardinien ist aus den uns bekannten Verhältnissen heraus nicht zu erklären: wahrscheinlich erhielt zu dieser Zeit in Rom eine Partei das Übergewicht, welche lediglich Berücksichtigung des römischen Interesses forderte. Die Römer wurden durch die Bewohner der Insel selbst zur Besetzung aufgefordert, welche von den meuterischen Söldnern bedrückt wurden; wahrscheinlich erklärten sie Sardinien für herrenlosen Besitz (516). Als Hamilkar die Unterwerfung Spaniens begann, dachte man noch nicht daran, von hier aus den Krieg gegen Rom zu Bei seinem Tode hatte seine Partei das Regiment, und Hasdrubals Wahl wurde von Volk und Senat in Karthago bestätigt. Seine treffliche Verwaltung wird selbst von seinen Feinden zugestanden. Die Römer hatten (528) die Ebrolinie als äußerste für die Karthager erreichbare Nordgrenze bezeichnet, Hasdrubal auch darüber nach Karthago berichtet: von Sagunt iedoch war keine Rede. Das Bundesverhältnis dieser Stadt mit den Römern wurde erst einige Jahre später abgeschlossen. Die Römer brachen mit der Aufnahme Sagunts ihre eigene Verabredung über das Land südlich des Ebro: dies machte Hannibal später geltend. Dass die Rechtsfrage für die Karthager war, haben die Römer selbst anerkannt. Hannibal hatte aber seinerseits mit Überschreitung des Ebro die frühere Verabredung zerstört. Hannibals Wahl in Karthago allgemein bestätigt wurde, ist zweifelhaft. Über seine ersten 3 Jahre ist der Bericht des Polybios richtig. schritte bewogen die Saguntiner zum Anschlusse an die Römer. römische Gesandtschaft, welche nach dem Beginne der Belagerung zu Hannibal und nach Karthago geschickt werden soll, ist eine Fiktion.

<sup>19)</sup> A. Kifsling, König Pyrrhus in seiner Stellung zu Rom u. Karthago. Prgr. Jägerndorf. 42 S. — 20) O. Meltzer, De belli punici secundi primordiis adversariorum capp. IV. Prgr. d. Wettin. Gymn. Dresden. 30 S. Rez.: PhRs. (1885), S. 391.

gesichts eines illyrischen und makedonischen Krieges und der weiten Entfernang Spaniens waren sie nicht zum Kriege geneigt. Auch Egelhaaf<sup>21</sup>) erörtert eine Anzahl von Fragen aus der Geschichte des 2. punischen Krieges. Über Zeit und Inhalt des Vertrags der Römer mit Hasdrubal stimmt E. mit Meltzer überein. Als Motiv desselben betrachtet er die Absicht, eine von Hasdrubal beabsichtigte Koalition von Karthagern und oberitalischen Kelten zu verhüten. Das Schutzverhältnis mit Sagunt bestand aber schon früher; es wurde nur nicht in dem Vertrage erwähnt. Der Vertrag war ein Fehler Hasdrubals, weil er den Römern ermöglichte, den keltischen Krieg zu lokalisieren; er war übrigens vom karthagischen Volke und Senate nicht sanktioniert. Zu dem Berichte über den Krieg des Jahres 216/5 wird nachgewiesen, dass das Geschick von Nuceria und Acerrae erlogen, die Geschichte von Nuceria aus Liv. 23, 7, 3 geflossen ist. Was den Vertrag Hannibals mit Philipp V. von Makedonien betrifft, so ist die Version des Polybios darüber echt. Zu dem Schlachtbericht von Nola im Jahre 215 giebt E. einige Interpretationen, welche die auseinandergehenden Berichte versöhnen sollen. Faltin 22) sucht durch Annahme eines zweiten, einstweilen noch nicht nachgewiesenen und nicht sehr wahrscheinlichen Faesulae in der Gegend von Cortona, etwa wo das h. Fojano liegt, wahrscheinlich zu machen, dass Hannibal, welcher am Nordabhang der Apeninnen in der Nähe des Zugangs zu den Pässen von La Cisa und Sassalbo überwintert habe, aus der Gegend von Parma über den Pass von Pontremoli bis Lucca gezogen sei, das Sempronius aufgab, weil er die Arnolinie zur Grundlage der Aufstellung der Westarmee machte. Hannibal wandte sich nun südöstlich durch die Sümpfe auf das Thal der Elsa, und nachdem sich seine Truppen erholt hatten, führte er sie über Siena nach Fojano. Erst im Chianathal meldete er durch die Rauchsäulen der brennenden Dörfer dem Konsul Flaminius seine Ankunft, durch welche dessen Verteidigungssystem durchbrochen und seine Verbindung mit Rom abgeschnitten war: ebenso war die Stellung seines Kollegen bei Ariminum unhaltbar geworden. Als Flaminius sich mit Servilius auf der Straße über Foligno vereinigen wollte. geriet er in die Falle am trasimenischen See. Mommsen 28) findet, dass Zama regia auch der Ort der Hannibalschlacht und bei Djiamås (colonia Augusta Zamensis maior) 100 Millien von Hadrumetum zu suchen ist. Eine an neuen Ergebnissen reiche Arbeit ist die von Biereye, 24) welche die uns erhaltenen Nachrichten über die Geschichte der Numidier und Mauren in der Zeit von 106-46 v. Chr. zusammenstellt. Er schildert im ersten Kapitel die numidischen Verhältnisse seit Jugurthas Tode unter den Königen Gauda, Hiempsal, Hiarbas, Massinissa und Juba, während im 2. Kapitel die Geschichte Mauretaniens unter Bocchus I. (-673 oder 674), Bogud und Bocchus II., Bogud und Bocchus III. (zur Zeit des Kriegs zwischen Cäsar und Pompeius) erörtert werden. Da diese Länder in dem angegebenen Zeitraume bis jetzt so gut wie gänzlich von der Forschung vernachlässigt waren, so sind die Untersuchungen B.'s äußerst verdienstlich. Peschs 25)

<sup>21)</sup> G. Egelhaaf, Analekten zur Gesch. d. 2. punischen Krieges: HZ. (1885), S. 480—69. — 22) G. Faltin, Der Einbruch Hannibals in Etrurien: Hermes 20, S. 71—90. — 23) Th. Mommsen, Zama: ib. S. 144—56. — 24) J. Biereye, Res Numidarum et Mauvorum annis inde ab DCXLVIII usque ad a. DCCVIII ab u. c. perscribuntur. Diss. Halle. 45 S. — 25) Fr. Pesch, Die Kämpfe der Römer um Gallia Cisalpina seit der Schlacht bei Clastidium. Prgr. Coblenz. 40. 18 S.

Verdienst besteht darin, dass er die Dissense in der Überlieferung über die Eroberung von Gallia Cisalpina zusammenstellt und nachweist, wie unsicher unsere Kenntnis darüber ist. Etwas mehr positive Resultate erzielt Ritter<sup>26</sup>) in seiner Untersuchung über den allobrogischen Krieg. Kämpfe begannen 125 v. Chr. Der Konsul M. Fulvius Flaccus kam durch einen Alpenpass von Ober-Italien aus den Feinden in den Rücken und besiegte zuerst die Vocontii, dann die Salluvii, die ligurischen Stammes waren. Entscheidend war der Sieg nicht; denn schon 124 musste C. Sextius Calvinus von neuem gegen die Salluvii kämpfen; er gründete wahrscheinlich 123 die Kolonie Aquae Sextiae und triumphierte im selben Jahre. Kolonie bestand nicht lange, sondern wurde wahrscheinlich mit Narbo vereinigt. Der allobrogische Krieg entstand erst, als der König der Salluvii die Allobroger um Hilfe gegen den neuen römischen Oberfeldherrn C. Domitius Ahenobarbus bat; auch die Arverner traten in diesen Kampf gegen die Römer ein. Die erste Schlacht fand 121 bei Vindalium statt, in der die Allobroger besiegt wurden; gegen Arverner und Allobroger kämpfte Domitius gemeinsam mit Q. Fabius Maximus an der Mündung der Isara (8. Aug. 121). Mit Mommsen und Herzog aus der Thatsache, dass der Triumph des Fabius, der doch später siegte, vor dem des Domitius erfolgte. zu schließen, daß die Schlachten von Vindalium und an der Isara in umgekehrter Reihenfolge stattfanden, geht nicht an, da sich ähnliche Verstöße gegen die zeitliche Folge im Jahre 167 verfolgen lassen und Fabius zuerst nach Rom zurückkehrte, während Domitius auch den Arvernerkönig hinterlistig gefangen nahm. Wilms 27) untersucht die Quellen des Sklavenkriegs und findet eigentlich nur Diodor wertvoll, der Posidonius benutzt und unparteiisch, auch mit richtiger Einsicht in die politischen und sozialen Gründe geschrieben hat. v. Sallet 28) veröffentlicht Beiträge zur Prägung Sullas in Athen. Von ihm in Athen geprägte Tetradrachmen mit L. Sulla Rev.: Imper. iterum feiern seine Siege bei Chaeronea und Orchomenos und die Einnahme von Athen, sind 85 v. Chr. geschlagen und ein interessanter Beweis der beginnenden Herrschaft Roms über Hellas. In der bekannten Streitfrage, ob Antonius die Iteration des Imp. auf seinen Münzen bezeichnet habe, bleibt v. S. gegen Caland auf seiner Ansicht, dass Antonius die Bezeichnung in monarchischer Weise unterlassen habe. Den immer noch streitigen Tag (7. oder 8. November), an welchem gegen Catilina Cicero seine erste Rede gehalten hat, sucht Kühn 29) mit nicht durchschlagenden Gründen als den 8. November zu bestimmen. Martini<sup>80</sup>) hat die Selbstbiographie Ciceros aus seinen Schriften mit seinen eigenen Worten für Studenten zusammengestellt. Es fehlt zwar nicht an Pathos und Selbstbewußtsein, wohl aber an eindringender Kenntnis der zu einem solchen Unternehmen erforderlichen Dinge. So ist denn nach den Arbeiten von Drumann

<sup>26)</sup> G. Ritter, Untersuchungen zu dem allobrogischen Krieg. Prgr. Hof. 17 S. Rez.: PhWS. 6, S. 878. — 27) A. Wilms, Über die Gesch. des Sklavenkrieges. Festschr. d. Wilh.-Gymn. S. 21—80. Hamburg. Rez.: PhWS. 6, S. 145. — 28) A. v. Sallet, Sullas Prägung in Athen. Zum Imperatortitel des M. Antonius: Z. f. Numism. 12, S. 381, 384, 386. — 29) A. Kuhn, Quo die Cicero primam in Catilinam orationem habuerit. Prgr. d. Matth.-Gymn. Breslau. 4°. 18 S. Rez.: PhRs. (1885), S. 1297; WS. f. kl. Ph. 3, S. 196. — 30) S. Martini, Ciceronis autobiographia. Ex Tullii scriptis collegit etc. Turin, Bocca. LX, 110 S. M. 4. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 877; La Cultura 6, S. 369; Riv. d. filol. 14, S. 335.

u. A. der Gewinn freilich recht unbedeutend. John<sup>81</sup>) unterwirft das Verhör der Katilinarier einer neuen, gegen Hagen und Lang polemisierenden Kritik, deren Ergebnisse folgende sind. Der Bericht Ciceros in der überlieferten Rede von der Verhandlung des 3. Dezember 63 verdient in den Hauptsachen Glauben: nur enthält er nicht alles. Volturcius enthüllte Alles uti gesta erant; die Angaben der Gesandten bestätigten seine Aussagen und ergänzten sie bezüglich der Teilnahme der Allobroger, des Termins, der Teilnehmerschaft Sullas und der Träume des Lentulus. Cicero gab ein Resumé und bestimmte durch dasselbe den Gang des Verhörs. Für die Konsular-Jurisdiktion wurden nur die 9 Verschworenen auserwählt, die erwiesenermaßen sich an der sollicitatio Allobrogum et servitiorum beteiligt hatten. Im folgenden Verhöre war die Anerkennung des anonymen Briefes an Catilina die Hauptsache. Cethegus bekannte sich zu dem Siegel, aber nicht zu dem Inhalte, Statilius gestand, dass er mit den Gesandten mündliche Versprechungen ausgetauscht hatte, Lentulus leugnete anfangs, gestand aber später seine Gespräche mit den Allobrogern. Durch den anonymen Brief von Volturcius überrascht, bekannte er. Der Thatbestand des Verbrechens wie auch seine Straffälligkeit war rechtskräftig durch die Übereinstimmung der Zeugen für den Senat festgestellt. Die That, d. h. die sollicitatio Allobrogum et servitiorum haben Statilius, Lentulus und Gabinius mitzugestanden, die schuldhafte Absicht dagegen in Abrede gestellt. unterwirft die Ereignisse im Orient vom 9. August 48 bis Oktober 47 einer kritischen Untersuchung. Dabei behandelt er ausführlich die Quellen, unter denen er 3 Richtungen unterscheidet: die cäsarische, die livianische und die strabonische; Dio repräsentiert die beiden ersteren, Plutarch die beiden letzteren, Appian die dritte. Am wenigsten begründet ist die Hypothese bezüglich der 3. Richtung. Als Richtpunkte der Chronologie werden festgestellt: die Schlacht von Pharsalus 9. August 706, der Tod des Pompeius 28. September 706, der Fall von Alexandria 27. März 707 und die Schlacht von Zela 2. August 707. Eine synchronistische Tabelle giebt eine Übersicht der im Texte ausführlich begründeten Ergebnisse, die freilich bis auf den Tag selten festgestellt werden können. In der Behandlung der cäsarischen Judenerlasse schliefst sich J. an Niese an. Besonders sorgfältig sind die topographischen Untersuchungen über die Schlacht bei Zela und die Märsche der spanischen Legionen, wobei Karten und Skizzen unterstützend für die Anschauung wirken. v. Sallet 88) weist den König Deiotarus von Galatien als Zeitgenossen Cäsars und der Triumvirn auf einer 2. und 3. Münze desselben (Rev.  $BA\Sigma IAEQ\Sigma \Delta HIOTAPOY$ ) nach. Die viel erörterte Frage über den Konflikt Cäsars mit dem Senate behandelt Gentile.84) hierbei brennenden Fragen über den gesetzlichen Endtermin von Cäsars Statthalterschaft und über die Rechtsgründe, welche Cäsar hatte, um dem Verlangen der Amtsniederlegung seitens des Senates im Jahre 49 entgegenzutreten, entscheidet der Vf. dahin, dass die Statthalterschaft im Jahre 50

<sup>\$1)</sup> C. John, Das Verhör der Katilinarier: NJbPh. (1885), S. 841—56. — \$2) W. Judeich, Casar im Orient. Krit. Übersicht der Ereign. v. 9. Aug. 48 bis Oktob. 47. Leipzig, Brockhaus. VIII, 205 S. M. 5. Rez.: PhWS. 5, S. 748; DLZ. (1885), S. 1009; WS. f. kl. Ph. 2, S. 1547; HZ. (1886), S. 276; Ac. (1886), No. 718, S. 91; GGA. (1886), S. 341; CBl. (1886), S. 978. — \$3) A. v. Sallet, Deiotarus, König v. Galatien, Zeitgenosse Casars u. der Triumvirn: Z. f. Numism. 12, S. 871/2. — \$4) J. Gentile, Conflitto di Giulio Cesare col Senato. Turin, Bocca. 25 S. M. 1.

ablief, dass der Tag zwar nicht bestimmt werden könne, aber jedenfalls nach dem Sommer jenes Jahres fiel. Aber um diesen Tag handelte es sich nicht mehr, als die Entscheidung fiel, und er ist deshalb von untergeordneter Bedeutung. Was die Rechtsgründe betrifft, so wurde Cäsar durch das Plebiszit, welches ihm die Bewerbung um das Konsulat in absentia gestattete, das Prokonsulat verlängert quoad consul fieret. Aber die Giltigkeit des Plebiszits wurde auf Grund der lex Pompeia de iure magistratuum bestritten, die Ausnahmeklausel für Cäsar als persönliche Zuthat des Pompeius angefochten und in Abrede gestellt, dass mit der Bewilligung der Bewerbung in absentia eine Verlängerung der Statthalterschaft verbunden sei. Cäsar verzichtete auch mit seiner Forderung, dass ihm Illyrien als Provinz belassen werde, auf den vollen Umfang der ihm durch das Plebiszit eingeräumten Rechte. Indem ihm aber die Gegenpartei selbst diese Forderung abschlug, setzte sie und Pompeius sich in Widerspruch mit ihrem eigenen, letzterem gegenüber beobachteten Verfahren und mit der Klausel des Pompeius zu Gunsten Cäsars. Das Gebot, die Provinz vor der Wahl zum Konsulat abzugeben und in Rom zu erscheinen, und damit die Verwerfung des Plebiszits war das Signal zum Bürgerkriege. Der Buchstabe war für die Aristokratie, die Billigkeit für Cäsar. Diesem gab die Gewaltthat des Senats gegen die beiden Tribunen auch noch einen ausreichenden Vorwand, sich als Verteidiger des öffentlichen Rechts hinzustellen.

Topographie. Von Gilberts 35) Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertume ist jetzt der 2. Band erschienen. Derselbe enthält sehr wenig von Topographie, sondern behandelt im ersten Kapitel die Geschichte des 3-Städte-Bundes unter Tullus Hostilius. Dieser König repräsentiert die etruskische Caelius-Gemeinde; in dem Kampf der Horatier hat man den Kampf der Caelius-Gemeinde gegen die verbündeten alten 3 Gemeinden der Stadt zu erkennen. In ähnlicher Weise behandelt das 2. Kapitel die Aventin-Gemeinde, das dritte und letzte die Einheitsstadt der Tarquinier.

Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Von systematischen Werken ist die Rechtsgeschichte von Karlowa<sup>36</sup>) das bedeutendste Werk, indem der Vf. durchaus selbständig die einzelnen Fragen der römischen Verfassung der Königszeit und Republik erörtert. Zöller<sup>37</sup>) hat sein Buch für Studenten und junge Lehrer geschrieben; dieselben werden nur leider recht viele Unrichtigkeiten mit in Kauf nehmen müssen. Von Marquardt-Mommsens Handbuch der römischen Staatsalt. ist der 6. Band von Wissowa<sup>38</sup>) besorgt und ohne bedeutendere Änderungen, doch überall auf den neuesten Stand der Forschung geführt worden. Delastre<sup>39</sup>) behandelt eine oft erörterte Frage ohne neue Gesichtspunkte; so bietet die

<sup>\$5)</sup> O. Gilbert, Gesch. u. Topogr. d. Stadt Rom im Altert. 2. Abt. Berlin, Teubner. III, 456 S. M. 8. Rez.: ZÖG. 37, S. 45; RC. (1886), S. 141; RH. (1886), S. 421. — \$6) O. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. Bd. 1 Staatsrecht u. Rechtsquellen. Leipzig, Veit & Cie. M. 26. Rez.: DLZ. (1885), S. 724; CBl. (1885), S. 906; Z. f. d. Recht 13 H. 4. — \$7) M. Zöller, Röm. Staats- und Rechtsaltertümer. Breslau, Köbner. gr. 8°. XII, 438 S. M. 6. Rez.: PhRs. (1885), S. 1497; CBl. (1885), S. 1789; PhWS. 5, S. 1860; Bll. f. bayr. Gymn. 22, S. 58; NJbPh. 138, S. 196. — \$8) J. Marquardt u. Th. Mommsen, Handb. d. röm. Altertümer. Bd. 6. 2. Aufl. Besorgt v. G. Wissowa. Leipzig, Hirzel. XII, 598 S. M. 11. — \$9) E. Delastre, De la capitis deminutio minima en droit romain. Paris, Rousseau. 208 S.

Schrift nur eine bequeme Orientierung über den Stand der Frage. Dasselbe läst sich von Garnot<sup>40</sup>) sagen, der aber immerhin das Verdienst beanspruchen darf einer fleisigen Zusammenstellung des Materials aus Schriftstellern und Gesetzbüchern. Mommsen<sup>41</sup>) weist nach, wie in der Frage, ob Freiheit und Bürgerrecht verlierbar sind oder nicht, das ältere und das neuere Recht sich diametral gegenüberstehen; jenes behandelt sie als verlierbar und verbannt nur den Freiheitsverlust über die Grenze, diesem sind Freiheit und Bürgerrecht theoretisch mit geringen Ausnahmen, praktisch fast ausnahmslos unverlierbare Güter des römischen Bürgers. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich in der Verflüchtigung der eheherrlichen, der Abschwächung der väterlichen Gewalt und der causa mancipii. Dagegen blieb bei Nicht-Bürgern selbst in der Kaiserzeit der Übergang aus der Freiheit in die Sklaverei in nicht geringem Umfange rechtlich statthaft.

Über das Wesen der römischen Provinz hat v. Brinz<sup>49</sup>) gehandelt. Es ist nicht in einer besonderen Form der Unterwerfung zu suchen. Wie in Italien Deviktion und Dedition der Römerherrschaft die Bahn geöffnet haben, so auch in den Provinzen. Föderierte, rezipierte und deduzierte Gemeinden und Städte giebt es dort so gut wie in Italien. Auch die Unterschiede der Aktiv- und Passivbürger sind da und dort dieselben. sogar der häufiger fundamental angenommene Unterschied des italischen und des Provinzialbodens hinsichtlich der Besteuerung ist nicht fundamental; in Italien finden sich Beweise stipendiarischen und tributarischen Grundeigentums, und nicht aller Provinzialboden war stipendiarisch. Selbst Volleigentum ist mit dem Provinzialboden nicht unvereinbar, wie die Verleihung des ius italicum an Provinzialgemeinden beweist. Vielmehr stellt die Provinz die Propagation der römischen Magistratur dar. Dass an ihren Grenzen die Herrschaft der original-römischen Magistratur aufhört, dagegen soviel Abbilder derselben, als Provinzen sind, innerhalb derselben das Szepter führen, macht in der alten Zeit das Wesen der Provinz aus. Mit diesem besteht sie fort, solange Italien noch nicht selbst Provinz geworden ist. Mommsen 48) erörtert eine bei Oropos gefundene Inschrift, daraus ersehen wir, dass 14. Okt. 680 der Stadt vor den Konsuln und einem Ausschusse von 15 Senatoren als Consilium ein von Sulla den Oropiern verliehenes Abgabenvorrecht, welches die Steuerpächter von Achaia nicht hatten achten wollen, anerkannt und bestätigt wurde. S. Reinach, 44) weist auf einer Inschrift von Delos einen στρατηγός ἀνθύπατος = praetor pro consule nach. Da der Vf. die Inschrift in das Jahr 169 v. Chr. setzen will, so würde sich um 169 v. Chr., jedenfalls noch im 2. Jh. v. Chr. der Titel praetor pro consule im Osten angewandt finden. Die Organisation der gallischen Provinz wird von Desjardins 45) im 3. Bande seines Werkes über die

<sup>40)</sup> X. Garnot, Aperçu sur la condition des étrangers à Rome. Paris, Rousseau. 212 S. — 41) Th. Mommsen, Bürgerlicher u. peregrianischer Freiheitsschutz im röm. Staat. (= Jurist. Abhandl. Festgabe für G. Beseler.) S. 253—92. Berlin, Hertz. gr. 8°. M. 9. — 42) A. v. Brinz, Zum Begriff u. Wesen d. röm. Provinz. Festrede. München, Franz. 24 S. M. 0,60. Rez.: CBl. (1885), S. 487. — 43) Th. Mommsen, Der Rechtsstreit zwischen Oropos u. den römischen Steuerpächtern: Hermes 20, S. 268—87. — 44) S. Reinach, Serv. Cornelius Lentulus, préteur proconsul à Délos: BCH. 9, S. 379—87. — 45) E. Desjardins, Géographie historique et administrative de la Gaule romaine. P. III. Organisation de la conquête; la province; la cité. Paris, Hachette. M. 20.

Geographie des alten Gallien dargestellt. Vor der Menge des Details wird es schwer eine gute Übersicht zu gewinnen.

Mit den Comitien beschäftigt sich in sehr eingehender und manchfach von der geläufigen Ansicht abweichender Weise Kappeyne van de Coppello. (46) Mit Recht erblickt er in den comitia curiata die Vertretung der ganzen Gemeinde; die patrum auctoritas, die Entwickelung der comit. centuriata aus der Servianischen Heeresordnung werden richtig entwickelt, dagegen beruht auch nicht weniges auf sehr willkürlichen Annahmen, so z. B. die Vermutungen über Zahl und Stärke der Centurien, der Schwerund Leichtbewaffneten, der Legion, für welche sich in der Überlieferung kein Anhalt findet.

In das Wesen der Magistratur führt uns die Schrift von Nissen. 47) hinter deren unscheinbaren Titel sich eine schwerwiegende Untersuchung über das Imperium birgt. Die Frage, wo eigentlich das Pomörium der Stadt Rom sei, führt den Vf. auf das ius pomerii, welches ihm der Grundpfeiler der bürgerlichen Freiheit ist. Denn auf ihm beruht die strengste Scheidung von Zivil- und Militärgewalt, die sich denken lässt. Die lex curiata überträgt dem Zivilmagistrat erst das Imperium militare: so ist z. B. der Konsul als solcher Zivil-, mit lex curiata Militar-Beamter; ebenso der Diktator etc.; ja selbst der Prinzeps war in Rom lediglich Privatmann; sein Imperium Man wird diese Scheidung nicht acceptieren können, da schon die sprachlichen Bezeichnungen (consul = praetor) widersprechen und die Promagistratur neben Imperium militare Verwaltung und Jurisdiktion besitzt. Die Schriften von Delavaud<sup>48</sup>) und Pardon<sup>49</sup>) sind fleissige Zusammenstellungen dessen, was wir über die betreffenden Gegenstände wissen, gruppieren auch den Stoff gefällig und wirksam, eröffnen aber neue Gesichtspunkte nicht. Christensen 50) glaubt nicht, daß von Sulla die Einrichtung stamme, nach der die Bekleidung der Quästur ipso iure Anspruch auf einen Sitz im Senate gab. Vielmehr soll dieser die bestehenden magistratur minores zu einem ständigen Magistrate vereinigt und an dessen Bekleidung den Eintritt in den Senat geknüpft haben. Einstweilen erscheint diese Annahme nur möglich, nicht erwiesen.

Mit dem Kriegswesen beschäftigen sich folgende Untersuchungen. Fröhlich <sup>51</sup>) illustriert durch ein aus sorgfältiger Lektüre der alten Litteratur gewonnenes Material die von Cicero aufgestellten Anforderungen an einen Feldherrn großen Stils. v. Domaszewski <sup>52</sup>) beschreibt nach Grabsteinen,

<sup>46)</sup> J. Kappeyne van de Coppello, Abhandl. z. röm. Staatsrecht. Aus d. Holl. Mit Vorw. v. M. Conrat. 1 Heft: Betracht. über d. Comitien. Stuttgart, Metzler. III, 114 S. M. 2,80. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 1223; SavZ. R. 7, 1 H.; PhWS. 6, S. 1350; NPhRs. 1, S. 412. — 47) A. Nissen, Beitrüge zum röm. Staatsr.: das Pomörium der Stadt Rom. Strafsburg, Trübner. 245 S. M. 5. Rez. CBl. (1885), S. 681; GGA. (1886), S. 393; Vjs. f. Gesetzg. 9, 1 H.; ZÖG. 37, S. 208. — 48) L. Delavaud, Le cens et la censure en droit romain. Paris, Larose et Forcel. 272 S. — 49) Pardon, Die römische Diktatur. Prgr. d. Luisenst. Realg. Berlin, Gaertner. 18 S. M. 1. Rez.: PhWS. 6, S. 1420. — 50) H. Christensen, Über den Vigintisexvirat u. den Eintritt in den Senat. Festschr. d. Wilh.-Gymn. S. 81/8. Hamburg. Rez.: PhWS. 5, S. 1656. — 51) F. Fröhlich, Feldherren und Feldherrntum im alten Rom zur Zeit der Republik. Aarau, Sauerländer. gr. 8°. 26 S. Rez.: JB. d. schweiz. Gymn.-Lehrer (1885), S. 6. — 52) A. v. Domaszewski, Die Fahnen im röm. Heere. (= Abhandl. d. architol. epigr. Seminar.) Wien, Gerolds Sohn. gr. 8°. 80 S. M. 5. Rez.: DLZ. (1886), S. 12; PhWS. 6, S. 242; RC. (1886), S. 61.

Triumphbogen und Münzen die Form der Fahnen mit gründlicher Kenntnis. Aber ehe er an diesen (3.) Teil seiner Schrift kommt, bietet er eine Reihe von Resultaten, die für die Kenntnis des römischen Heerwesens recht wert-Jeder der 30 Manipeln führte ein signum, welches in der Schlacht den Stützpunkt desselben bildete. Die Kontingente der Bundesgenossen gliederten sich in der Zeit der punischen Kriege in Kohorten und Alen; die Kohorte führt darum als die Einheit ein signum. Die erste sichere Nachricht über die Legionskohorte findet sich erst Sallust b. Jug. 51, 3. Unterabteilung der Legionskohorte sind Manipel und Centurie; letztere bildet die administrative Einheit, während der Manipel nur taktische Formation war; unter seinem signum waren 2 Centurien vereinigt. Kohortenfahnen lassen sich nicht nachweisen. Die Legion führt seit Marius den Adler. Kleinere Abteilungen (Détachements) erhielten eine Zeugfahne (vexillum). Jurien de la Gravière 58) teilt wenig über die antiken Marinen, um so mehr über die modernen mit. Die antiken bilden meist nur den Ausgangspunkt, um daran moderne Streitfragen zur Diskussion zu bringen. Wer also systematische Belehrung von dem Buche erwartet, sucht vergebens. Die Römerstraßen über See- und Kottische, Graiische und Poeninische Alpen hat der bekannte Präsident des schweizerischen Alpenklub Dübi 54) näher untersucht. Den Römern sind als Pässe bekannt: Der Küstenpaß durch die Seealpen, der über den Col d'Argentière und den Mt. Genèvre. Für den Anfang des Marsches des Hannibal ergiebt sich die Isère-Mündung, als Endpunkt Turin, dazwischen drei Möglichkeiten des Überganges: Mt. Cenis, Mt. Genèvre und Col d'Argentière. Über letzteren ging Pompeius, über den Mt. Genèvre Hannibal und Konstantin im Jahre 312 n. Ch. Cäsar b. G. 1. 10 geht nicht über den Mt. Genèvre, sondern über den Mt. Cenis ins Thal des Arc, von da an die Isère und nach Grenoble. Der kl. Bernhard hat den Hauptstrom der gallischen Einwanderer nach Italien gebracht. Über ihn und den Mons Poeninus konstruiert D. die Routen nach den Itinerarien. Die Simplonstrasse wird nicht erwähnt; dass sie existierte, zeigt CJL. 2, 6649. Der Aufsatz von Saalfeld<sup>55</sup>) giebt nur bekannte Dinge. Mit Cäsars Rheinbrücken beschäftigen sich Widmann, 56) Menge<sup>57</sup>) und ein Teil des Aufsatzes von Wolf.<sup>58</sup>) Während der letzte unbewiesene und unbeweisbare Dinge über die Örtlichkeit von Cäsars Brücke enthält, entspricht nur der Versuch von Menge den Worten des Textes ziemlich genau: dabei genügt seine Rekonstruktion den technischen Anforderungen, dass die Brücke binnen 10 Tagen nach Anfuhr des Holzes fertig sein konnte, und dass auf sie die Worte Cäsars passen: ut, quo maior vis aquae se incitavisset, hoc artius illigata tenerentur. Die Abhandlung von Reinach<sup>59</sup>)

<sup>53)</sup> Jurien de la Gravière, La marine des Ptolémées et la marine des Romains. 2 Vols. Paris, Plon. 476 S. M. 8. Rez.: DLZ. (1885), S. 659; Polybibl. 21, S. 521; Journ. des Débats v. 16. avril 1885; Bull. crit. (1885), S. 457. — 54) H. Dubi, Die Römerstraßen in den Alpen. 1. Seealpen u. Cottische Alpen. 2. Graiische u. Poeninische Alpen: Jb. d. Schweiz. Alpenklubs 19, 20, S. 881—416, 844—63. Rez.: WS. f. kl. Ph. 2, S. 783. — 55) G. A. Saalfeld, Wehr und Waffen der Römer nach ihrer Abhängigkt. v. griech. Mustern: NJbPh. 182, S. 161—78. — 56) O. Widmann, Casars Rheinbrücke: Gymnasium (1885), No. 11, 12. — 57) R. Menge, Ein Beitrag zur Konstruktion von Casars Rheinbrücke: Philol. 44, S. 279—90. — 58) Wolf, Köln u. seine Brücke in Römerzeiten: Bonn. Jbb. 78, S. 34—87. — 59) Th. Reinach, De l'état de siège. Paris, Pichon. gr. 80. 814 S. M. 5. Rez.: CBl. (1885), S. 1516; PhWS. 6, S. 58.

führt als römische Formen des modernen Belagerungszustandes die Diktatur und das SC. ultimum vor, ohne über diese selbst neue Resultate zu gewinnen.

### 2. Kaiserzeit (bis 476 p. Chr.)

Gesamtdarstellungen. Nach langer Unterbrechung hat Th. Mommsen<sup>1</sup>) seinen 3 Bänden der Römischen Geschichte eine Fortsetzung gegeben. Freilich nicht, wie Jedermann erwartete, in einer unmittelbaren Fortführung des 3. Bandes, welche die äussere Geschichte der Kaiserzeit bis auf Diokletian dargestellt hätte, sondern in einem 5. Bande, welcher die Provinzen von Cäsar bis Diokletian schildert. Mit einer unerreichten Kenntnis des vorhandenen in Schriftquellen, Inschriften, Münzen und sonstigen Denkmälern niedergelegten Materials wird uns hier das Leben der römischen Provinzen in so anschaulicher und eigenartiger Weise geschildert, dass wir für lange Zeit darin eine abschließende Behandlung erblicken dürfen. Dass es bei dem unermesslich reichen Stoffe nicht an Partieen fehlen würde. welche weniger gelungen waren, ließ sich erwarten; denn wie vieler Spezialwissenschaften Ergebnisse waren hier zu vereinigen, wie viele eigene Untersuchungen über solche Ergebnisse anzustellen! Für den Orient hat Th. Nöldeke<sup>2</sup>) eine Anzahl von Punkten zusammengestellt, in denen ihm Mommsens Darstellung nicht das richtige getroffen zu haben scheint. Andere haben anderes bestritten, 2a) aber einig ist Aller Urteil darin, dass auch diese Fortsetzung der früheren Bände würdig und auch in dieser Richtung Mommsens römische Geschichte unerreicht steht. — Es lag nahe, die verschiedenen Auffassungen, welche Grundprobleme der römischen Geschichte bei Meistern, wie v. Ranke und Mommsen gefunden haben, zu beleuchten; dies versucht L. Riess;8) freilich wird die von ihm gegebene Lösung Viele nicht befriedigen, obgleich auch sie sich aus der Zeitströmung erklärt. 3a)

Von K. L. Roths<sup>4</sup>) Römischer Geschichte ist eine neue, schön ausgestattete und mit guten bildlichen Darstellungen illustrierte Ausgabe erschienen, welche den Fortschritten der Forschung besser als früher Rech-

<sup>1)</sup> Th. Mommsen, Röm. Gesch. 5. Band: Die Provinzen von Cäsar bis Diokletian. Berlin, Weidmann. VIII, 659 S. M. 9. Rez.: NEKZ. 27, No. 29, 80; Bll. f. litt. Unterh. (1885), No. 30; Allg. österr. LZ. 1, S. 5; Centralorg. f. d. Realschulw. 18, S. 764; Ac. No. 701, S. 231 u. No. 703, S. 268; BerlPhWS. (1885), S. 787; CBl. (1886), S. 884; PhAnz. 16, S. 131; BC. (1886), No. 27, S. 1/5; MHL. (1886), No. 3, S. 200; HZ. (1886), S. 48. — 2) Th. Nöldeke, Über Mommsens Darstellung der röm. Herrech. u. röm. Polit. im Orient: ZDMG. 39, S. 831—52. — 24) Vgl. o. K. III, 1 u. 2. — 3) L. Riefs, Grundprobleme der röm. Gesch. in ihrer versch. Auffassung bei Ranke u. Mommsen: Preuss. Jbb. 56, S. 543—88. — 32) X J. Jastrow, Die römische Kaiserzeit in Rankes Darstellung: Unsere Zeit 1883, II, S. 515—25. (Rückbl. bis Tillemont u. Gibbon gelegentl. d. Erscheinens v. Ranke.) — 4) K. L. Roth, Röm. Gesch. 2. Ausl. v. A. Westermayer. Nördlingen, Beck. VI, 888, IV, 408 S. M. 11,80. Rez.: ZÖG. 36, S. 529; HZ. (1885), S. 286.

nung trägt; der gerade für die Jugend anziehende Erzählungston Roths hat freilich dabei nicht gewonnen. Über Edw. Gibbons Geschichtswerk hat der verstorbene J. Bernays<sup>5</sup>) eine Abhandlung hinterlassen, welche dessen Entstehung, Eigentümlichkeiten, Vorzüge und Schwächen lichtvoll schildert. Die Bearbeitung der Duruyschen Kaisergeschichte durch G. Hertzberg<sup>6</sup>) nimmt ununterbrochenen Fortgang.

Die neue Ausgabe des Monumentum Ancyranum, welche Mommsen im Jahre 1883 erscheinen ließ, sowie Bormanns Abhandlung über denselben Gegenstand im Marb. Rektorats-Programm, gaben Joh. Schmidt?) Veranlassung, sich ebenfalls über die Bestimmung der Inschrift zu äußern, bezüglich deren er Bormanns Ansicht beitritt, dass wir in dem Denkmale die Grabschrift des Augustus zu erkennen haben, und zugleich eine Reihe von Emendationen mitzuteilen. Ausführlich erörtert er die Zeitbestimmung der von Augustus erwähnten arabischen und äthiopischen Expedition. Mommsen hält er daran fest, dass Älius Gallus die Expedition nach Arabien. Sommer 728 als praef. Ägypti befehligt habe. Die Dauer derselben bemisst er auf 1½. Jahre, ihr Ende setzt er Ende Märze 738. Petronius übernahm die Präfektur von Ägypten Mitte 730; aber seinen ersten äthiopischen Feldzug hat er Ende 728 bis Frühjahr 730 unternommen, und nach der Rückkehr von demselben wurde er praef. Ägypti. Die Bedenken gegen diese Ausführungen habe ich Burs. JB. für römische Geschichte 1885, S. 251 ff. dargelegt. Gegen die von Schmidt und Bormann angenommene Bestimmung des Mon. Anc. erhebt O. Hirschfeld<sup>8</sup>) Einwände, welche dem in antiken Grabinschriften herrschenden Brauche entnommen sind und die Annahme, Augustus habe seine eigene Grabschrift noch bei Lebzeiten verfast, erschüttern.

Abraham<sup>9</sup>) sucht aus Velleius Schlüsse zu ziehen auf das Parteitreiben in Rom unter Tiberius. Im allgemeinen stellt er den Wert dieses Schriftstellers als Quelle so fest: Er fälschte das Bild der Ereignisse durch Fortlassen unliebsamer Einzelheiten und stärkeres Hervorheben anderer, durch künstliche Gruppierung und im Notfalle durch doppelsinnige Aus-Bisweilen hat er die offizielle Version aufgenommen, wodurch er zu anderen Quellen in Widerspruch tritt. Endlich hat er lobende und tadelnde Erwähnung einzelner Personen in besonders auffälliger Art in seine Darstellung der Begebenheiten eingewoben. Auf letzterem nicht sehr sicheren Fundamente baut Abraham seine Untersuchung auf und findet, daß Velleius zu einem Kreise gehörte, der sich um Messala Corvinus gruppierte und seine Söhne, die Domitier, Asinius Gallus, Älius Lamia etc. umfasste; die Mitglieder desselben hielten sich fern von Seian und Livia, waren Agrippina feindlich und verfolgten innerhalb der kaiserlichen Partei ihre Privatfehden mit den Munatiern und Asprenas. In seinem Aufsatze über Tacitus sucht J. Asbach 10) zu erweisen, dass Agricola eine historische Schrift mit

<sup>5)</sup> J. Bernays, Edward Gibbons Geschichtswerk: Gesammelte Abhandlungen h. v. Usener. 2, S. 206—54. — 6) V. Duruy, Gesch. d. röm. Kaiserreichs. Aus dem franz. übersetzt vom D. Gust. Hertzberg. Leipzig, Schmidt & Günther. — 7) Joh. Schmidt, Zum Monumentum Ancyranum: Philol. 44, S. 442—70. — 8) O. Hirschfeld, Zum Monumentum Ancyranum: Wiener Studien 7, S. 170/4. — 9) F. Abraham, Velleius und die Parteien in Rom unter Tiberius. Prgr. Falk.-Realg. Berlin, Gaertner. 1885. 4°. 17 S. M. 1. Rez.: PhWS. (1885), S. 1523. — 10) J. Asbach, Cornelius Tacitus: Hist. Taschenb. NF. 6 (1886), S. 55—88.

politischer Tendenz sei. Tacitus erhebt darin seine Stimme im Namen des am Rheine weilenden Trajan, um diejenigen eines Bessern zu belehren, die von dem neuen Regenten eine schärfere Reaktion gegen die vorhergehende Regierung, vor allem die Züchtigung der Freunde Domitians erwarteten. Die Germania führt uns auf das Gebiet der auswärtigen Politik, ist in den ersten Monaten 98 erschienen und wurde durch bestimmt nachweisbare Vorgänge am Niederrhein hervorgerufen. Trajan wollte nämlich die Rheingrenze durch kluge Politik regulieren. Beide Hypothesen haben wenig Wahrscheinlichkeit; die letztere hat von Th. Mommsen 11) eine direkte Widerlegung erfahren. Derselbe stellt zuerst den Charakter der Schriftstellerei des Tacitus überhaupt fest, der Monarchist aus Verzweiflung ist. Er nimmt originell Stellung zu den Fragen der äußeren Politik, und die Germania hat auch keine politische Tendenz. Sie ist eher eine rein geographische Abhandlung, die einen Teil der Historien gebildet haben kann. Ob letzteres zutrifft, ist eine große Frage; denn Thatsache ist doch, dass der grösste Teil der in der Germania behandelten Volksstämme in den Historien gar nicht wiederkehrt. Zur Charakteristik des jüngeren Plinius hat Giesen 19) einen Beitrag gegeben. H. Haupt 18) bespricht die späteren Bücher des Dio Cassius und giebt eine Zusammenstellung der Resultate. Danach läst sich ein einheitliches Prinzip der Quellenbenutzung nicht feststellen, da das Verhältnis des Schriftstellers zu seinen Hauptquellen in den einzelnen Abschnitten sehr verschieden ist. Dass er auf größere Strecken einer Quelle folge, ist in überzeugender Weise widerlegt. Ob wir je dahin gelangen werden, auch nur für größere Partieen Dios Nachrichten auf bestimmte Vorlagen zurückzuführen, erscheint sehr fraglich. Für die julisch-claudische Zeit ist die Benutzung von Tacitus unabhängiger Quellen erwiesen; die Prüfung der zeitgenössischen Nachrichten zeigte die durchgängige Verlässigkeit Dios. Zu wenig beachtet wurde der rhetorische Grundzug seiner Arbeit, welcher die Einzelausführungen, die Charakteristiken und die Motivierung des inneren Zusammenhanges fast wertlos macht. Jessen 14) kommt in seiner Untersuchung über Philostratus zu dem Ergebnisse, derselbe habe keine Parallele zu Christus zeichnen wollen. Über die Quellen stellt er mehrere Hypothesen auf, die eben Hypothesen sind. Ple w 15) erörtert im Gegensatze zu H. Peter das Verhältnis der Scriptores h. Aug. zu Marius Maximus, den er Sueton insofern gleichstellt, als beider Interesse nicht über die Mauern Roms hinausreicht. Aber für Personal-, Hof- und Sittengeschichte bietet er ein viel reicheres Material als Sueton, dem er an Zuverlässigkeit mindestens gleichkommt. Das historisch Wertvolle in den Script. verdanken wir zum größten Teile dem Marius Maximus, dessen Identität indessen weder mit dem General des Severus noch mit dem praef. Urbi des Maximus erweisbar ist. Die Frage, welche Quellen S. Aurelius Victor benutzt habe, erörtert Cohn. 16) Er beschränkt seine Untersuchung auf die 11 ersten

<sup>11)</sup> Th. Mommsen, Festrede zur Feier des Geburtstages Friedrichs II.: Berliner SB. v. 21. Jan. 1886. — 12) Giesen, Zur Charakteristik des jüngeren Plinius. Prgr. Gymn. Bonn. 22 S. — 18) H. Haupt, Jb. über Dio Cassius: Philol. 44, S. 182, 557. — 14) Jul. Jessen, Apollonius v. Tyana u. s. Biograph Philostratus. Prgr. Gel. Schule d. Johann. Hamburg. 86 S. — 15) J. Plew, Krit. Beiträge zu den Script. hist. Aug. Prgr. Lyc. Strafeburg i. Els., Schultz & Cie. 49. 32 S. Rez.: LCBl. (1886), S. 512; DLZ. (1886), S. 1493. — 16) A. Cohn, Quibus ex fontibus S. Aurelii Victoris libri fluxerint. Berlin, Cohn. 1884. 106 S. M. 2,80. Rez.: DLZ. (1885), S. 84; PhRs.

Abschnitte. Danach hält er die Caess, für das Werk des Aur. V., und will in der Epit. nur eine Exzerptensammlung erblicken, die aus Sueton erweitert ist. Quelle für die Caess, war die gemeinsame Urquelle von Tac, und Dio. daneben Sueton, aber nicht wie wir ihn haben, sondern ein von Lesern und Abschreibern durch Randbemerkungen vermehrter Sueton. Aber diesen Suetonius auctus hat der Vf. doch nicht genügend nachgewiesen und den Wert der Epitome hat er unterschätzt. Die Schrift von Wehner<sup>17</sup>) giebt eine nützliche Übersicht über die Vorzüge des Berichtes bei Lactantius; aber irgend etwas neues wird sie keinen lehren, der überhaupt sich mit solchen Fragen beschäftigt hat. Selbständiger, scharfsinniger und vor allem fleissiger ist die Arbeit von Ohnesorge. 18) Derselbe untersucht die sprachliche und einheitliche Verschiedenheit der beiden Fragmente und erweist mit ziemlicher Sicherheit ihre verschiedene Abkunft. Ebenso verdienstlich ist das negative Resultat einer gründlichen Untersuchung, dass sich für das erste Stück zwar bestimmte Quellen nicht finden lassen, dass der Bericht selbst aber zuverlässig und eine der besten Quellen für die Constantinische Geschichte ist; er selbst ist die Quelle des Orosius und von Silvius benutzt. Entstanden ist das erste Stück zwischen 363 und 417, und zwar im Der ursprüngliche Vf. war ein Zeitgenosse, vielleicht ein Augenzeuge; vielleicht hat man in dem Stücke ein Fragment einer Kaiserchronik zu erkennen. Über die Erdtafel des Julius Honorius handelt Kubitschek. 19) indem er vor allem hinter die Quellen zu kommen sucht.

Asbach, <sup>20</sup>) der bereits früher die Konsularfasten der Jahre 96—119 rekonstruiert hat, unternimmt denselben Versuch für die Jahre 68—96 n. Chr. Eine Menge Material findet sich verarbeitet; von allgemeinerer Bedeutung ist der Nachweis, dass mit dem Jahre 69 die Verkürzung der Konsularfunktion energisch durchgeführt wird, und dass es seit 85 nur noch viermonatliche Fristen giebt; damit sank die Bedeutung des höchsten Amtes in demselben Masse, als die Abhängigkeit vom Regenten wuchs.

Geschichte der einzelnen Ereignisse. 20a) Mommsen 21) hat es unternommen, mit Benutzung bisher nicht nach Verdienst gewürdigter und verwerteter Münzfunde in Barenau und Umgegend die Örtlichkeit der Varusschlacht festzustellen. Danach erfolgte der germanische Angriff 2—3 Tagemärsche nördlich von Barenau, welches als der eigentliche Ort der Katastrophe anzusehen ist. Diese Örtlichkeit stimmt zu der Überlieferung, und strategische Gründe sprechen ebenfalls für dieselbe. Letzteren Gesichtspunkten sucht Zernin 22) vor allem Rechnung zu tragen; er findet keine Widersprüche gegen Mommsens Annahme. Den numismatischen Nachlass der varianischen

<sup>(1884),</sup> S. 1557; BerlPhWS. 5, S. 919 ff. — 17) C. Wehner, In welchen Punkten zeigen sich bei Lactantius — de mortibus persecutorum — die durch den lokalen Standpunkt des Vfs. bedingten Vorstige in den Berichten über die letzten Regierungsjahre Diokletians? Prgr. Saalfeld. 18 S. — 18) W. Ohnesorge, Der Anonymus Valesii de Constantino. Diss. Kiel, Lipsius & Fischer. 112 S. M. 2,60. Rez.: DLZ. (1885), S. 1634; WS. f. kl. Ph. 2, S. 1573; Philol. Anz. 16, S. 121; HZ. (1886), S. 256; ZWTh. 29. — 19) W. Kubitschek, Die Erdtafel des Julius Honorius: Wiener Studien 7, S. 1—24. — 20) J. Asbach, Die Konsularfasten der JJ. 68—96 n. Chr.: Bonn. Jbb. 79, S. 105—77. — 20a) Germanen betr. ist durchweg Abt. II, K. I zu vergl. — 21) Th. Mommsen, Die Örtlichkeit der Varusschlacht: SB. Berl. Ak. (1885), S. 63—92. Rez.: DLZ. (1885), S. 1338; LCBl. (1885), S. 1259; Cultura 6, S. 435; HZ. (1886), S. 64; WS. f. kl. Ph. 3, S. 1347. — 22) Zernin, Die Örtlichkeit der Varusschlacht: Allg. Militär-Zg. (1885), No. 24, 25.

Legionen hat Menadier 28) eingehend beschrieben, indem er die Mommsensche Annahme als erwiesen voraussetzt. O. Schrader, 24) der sich schon früher mit der Zeit der Varusschlacht beschäftigt hat, weist in diesem Aufsatze nach, dass Tiberius nach der varianischen Niederlage nur einmal den Rhein überschritten hat, und zwar, wie Velleius richtig angiebt, im Jahre 10 n. Chr. Mit dem Feldzuge des Germanikus in Deutschland im Jahre 10 n. Chr. beschäftigt sich die Untersuchung von P. Höfer. 25) Er versucht zu beweisen, dass die Quelle des Tacitus Pedo Albinovanus war, was nicht die geringste Wahrscheinlichkeit hat. Auf dieser unsicheren Grundlage wird nun das weitere Gebäude aufgeführt, wobei H. es für unbedingt erwiesen ansieht, dass alle Ortsangaben topographisch genau seien, da sie von einem Augenzeugen herrühren; seinen Glauben werden nur wenige zu teilen Lust haben. Dann wird der Marsch des Germanikus konstruiert, die Schlacht von Idistaviso auf das linke Ufer der Weser zwischen den Wihenberg und den Flus verlegt, als Schauplatz der Schlacht am Angrivarenwalle Wahrendorf an der Hunte gefunden, das 2. Lager des Germanikus ist in dem Gutshofe Wahlburg zu suchen. Der Angriff der Germanen auf das römische Heer beim Rückmarsche vor dem Schlagen des Lagers fand bei Allerlei gewagte Etymologieen und eine willkürliche Lübbeke statt. Interpretation bilden die Grundlagen dieser hypothesenreichen Arbeit. Knoke 26) widerlegt die Behauptung Höfers. Germanikus sei in dem Feldzuge des Jahres 16 gar nicht über die Weser gegangen. v. Pflugk-Harttung 27) spricht sich gegen die Überschätzung der taciteischen Ortsbeschreibungen seitens desselben Schriftstellers aus und erweist einzelne Annahmen desselben über die Schlacht von Idistaviso und den Angriff am Angrivarenwalle als unstatthaft. Freilich sind seine eigenen positiven Vorschläge, das erstere Schlachtfeld an der Hase oder Hunte, das letztere im Detmoldischen zu suchen, um nichts sicherer begründet. Wolffgramm 38) sucht zu erweisen, dass Cn. Domitius Corbulo im Jahre 39 n. Chr. cons. suff. gewesen sei, was an und für sich sehr gleichgültig ist. Thu dich um 29) führt im Anschluss an Tac. ann. 13, 57 aus, dass die Hermunduren westlich bis an die fränkische Saale reichten und das Objekt der in der Tacitusstelle geschilderten Kämpfe die Salzquellen bei Neustadt a. d. Saale bildeten. Über Ursachen und Charakter des Bürgerkrieges nach Neros Tode handelt. Bekanntes effektvoll susammenstellend, Jullian, 30) während Kuntze 31) für den Krieg zwischen Otho und Vitellius im Gegensatze zu Gerstenecker eine gemeinsame Quelle bei Plutarch und Tacitus findet; dass Plutarch größeren Glauben beanspruchen darf, wird an einigen Punkten erwiesen.

<sup>28)</sup> Menadier, Der numismatische Nachlaß der varianischen Legionen: Z. f. Numism. 18, 8. 89—112. — 24) C. Schrader, Zu Ovidius und den Quellen der Varusschlacht: NJbPh. 181, S. 487—93. — 25) P. Höfer, Der Feldzug des Germanikus im Jahre 16 n. Chr. 2. Ausg. Bernburg u. Leipzig, J. Bacmeister. 1885. 103 S. M. 2,40. Rez.: ZDA. 18, S. 165; HZ. (1886), S. 66. — 26) F. Knoke, Zu dem Feldzug des Germanikus im J. 16 n. Chr.: NJbPh. 131, S. 633/8. — 27) v. Pflugk-Harttung, Über den Feldzug des Germanikus im J. 16: RhM. f. Philol. 41, S. 73—84. — 28) F. Wolffgramm, Cn. Domitius Corbulo, der cos. suff. des J. 39: Philol. 44, S. 371/6. — 29) F. Thudichum, Der Kampf der Chatten u. Hermunduren um' die Salzquellen im J. 50 n. Chr.: AZg. (1885), Beil. No. 146. — 30) C. Jullian, Causes et caractère de la guerre civile qui suivit la mort de Néron. Lecture. Bordeaux, Chollet. 32 S. — 31) F. Kuntze, Beitr. z. Gesch. d. Otho Vitellius-Krieges. Prgr. Karlsruhe. 40. 16 S.

Chambalu<sup>82</sup>) will die Notiz des Sueton Domit. 2, dass Domitian zwischen 71 und 79 und im Jahre 73 ein ordentliches Konsulat bekleidet habe. für das ursprünglich Titus bestimmt gewesen sei, der aber zu Gunsten seines Bruders zurücktrat und bei der Wahlverhandlung über das 2. Konsulat im Senate persönlich für seinen Bruder gestimmt habe, nicht gelten Vielmehr sei Domitian zurückgetreten, der mit seinem Vater März 71 für 1. Januar 72 designiert war; derselbe habe auch für Titus gestimmt. Das einzige ordentliche Konsulat Domitians falle 77, aber Titus ließ hier zu seinen Gunsten eine Fälschung vornehmen. Aus einem wenig zuverlässigen Beweismaterial wird eine wenig wahrscheinliche Hypothese über ein Rivalitätsverhältnis zwischen Vespasian und Titus aufgebaut, das sogar einen Verfassungsstreit herbeiführte, der aus nicht minder unsicheren Thatsachen abgeleitet wird. Endlich erörtert er noch die Frage, wann Vespasian und Titus aus dem Orient nach Rom zurückkehrten; er findet, dass ersterer in der ersten Hälfte des Oktober zu Rom, letzterer Mitte Juni 71 vor Rom ankam. Zwanziger<sup>88</sup>) sucht die Glaubwürdigkeit Frontins für die Darstellung des Chattenkriegs möglichst herabzudrücken und das, was dieser wirklich berichtet, durch Interpretation möglichst zu reduzieren. So wird bellum, das Frontin zweimal von dem Kriege braucht, nicht in seiner Bedeutung 'Krieg' anerkannt, proelium equestre wird gleich bellum gesetzt, victoria und victi hostes beweisen nicht, dass von einem Kriege die Rede ist. Und wenn Frontin von Domitian sagt: subject ditioni suae hostes, so schliesst Zw. daraus, dass 'der Kaiser, zufrieden mit dem leichten Siege, die Chatten ihren Wäldern zugetrieben zu haben, den Kriegsschauplatz verlassen hat.' Schliesslich räumt er aber doch ein, 'dass es im Anschluss an diesen Krieg zu einer bedeutenden und erfolgreichen Verschiebung der römischen Grenze und zu einer neuen und wichtigen Ausdehnung des römischen Reichsgebietes kam.' Die Schrift von Schwarz<sup>84</sup>) ist ein wissenschaftlich gänzlich wertloses Machwerk, das nur einigen talmudischen Klatsch enthält. So ist eine der größten Thaten des Bar-Cochba, 'dass er (bei der Beschneidung) die unzerstörbare P'riah durch Aufschlitzung des inneren Vorhautblattes der Länge nach als 2. Akt der Operation dekretierte.' Stil und Interpunktion stehen mit dem Wissen auf gleicher Linie. de Laurière<sup>85</sup>) bespricht eine Inschrift zu Ehren des aus dem Marcomannenkriege des Kaisers Marcus bekannten P. Vitrasius Pollio, ohne neues zu finden. Auch der Beitrag von Reis<sup>86</sup>) zur Geschichte des Septimius Severus wäre wohl ungeschrieben geblieben, wenn der Vf. die Litteratur über diese Regierung gekannt hätte. Seeck<sup>37</sup>) schildert in hübsch geschriebenem Aufsatze die Regierung des Kaisers C. Julius Verus Maximinus, und an kühnen Behauptungen fehlt es hier nicht. So soll der Kaiser seine Erhebung den Rekruten verdanken, weil er am Anfang der Regierung des Alexander Severus Rekruten kommandierte; dass er am Ende dieser Regierung omni exercitu praefuit und ihn die Quellen ausdrücklich als ab exercitu appellatus oder a militibus oder

<sup>\$2)</sup> A. Chambalu, Flaviana-Untersuchungen zur Gesch. d. flav. Kaiserzeit: Philol. 44, S. 106—81, 502—17. — \$3) K. Herm. Zwanziger, Der Chattenkrieg des Kaisers Domnitian. Prgr. Würzburg, Theinsche Druckerei. 82 S. — \$4) J. H. Schwarz, Der Bar-Cochbaische Aufstand unter Hadrian. Brünn. — \$5) M. de Laurière, L'inscription de Vitrasius Pollio au musée de Léon, Espagne: BEG. 4, S. 829—80. — \$6) J. G. Reis, Ein Beitrag zur Gesch. d. Kaisers Septimius Severus. Prgr. Ried. 20 S. — \$7) O. Seeck, Der erste Barbar auf dem röm. Kaiserthron: Preuß. Jbb. 56, S. 267—800.

suffragiis legionum erwählt bezeichnen, ist dabei gleichgiltig. Seeck lässt den Maximinus beim Senate die Bestätigung der Soldatenwahl nachsuchen: bewiesen hat er auch dies so wenig als die Verleihung des Titels Germanikus durch dieselbe Körperschaft. Capellianus soll sich den Gordianen in Afrika sofort angeschlossen haben; aber auch dieser Beweis wird nicht in genügender Weise erbracht. Endlich berechnet Seeck, dass sich den Gordianen im Osten 100 000 Mann Soldaten angeschlossen hätten. Es ist ihm seither nachgewiesen worden, dass 'von den zahlreichen Provinzen, in denen mit dem Bilde der Gordiane Münzen geprägt und Statuen von ihnen errichtet worden sind,' nur eine sehr unsichere gallische und eine ebenso unsichere afrikanische Inschrift vorhanden sind, die historisch gar nicht verwertbar sind, sowie nur einige Münzen aus Cilicien, Porygien, Corcyra und Alexandria, bezüglich deren der größte Kenner der Numismatik dieser Zeiten, der verstorbene Missong, das Urteil gefällt hat, dass sie alle, mit Ausnahme der alexandrinischen, zweifelhaft sind. Markl<sup>88</sup>) hat nachgewiesen, dass sich die Prägungen des Claudius Gothicus mit Victoria G. IV. auf den großen Gotensieg beziehen. Der Aufsatz von Jeep<sup>89</sup>) zeigt gemütliche Wärme und einen erbaulichen Ton, aber leider wenig genaues Wissen über die Verhältnisse der diokletianischen Verwaltungseinrichtungen. Hirschfeld<sup>40</sup>) fand in einer Inschrift von Brazza in Dalmatien 'capitella columnarum ad termas Licinans quas (st. quae) fiunt Sirmi' und damit eine merkwürdige Parallele zu der passio sanctorum IV. coron.. die in ihrem ersten Teile wahrscheinlich auch in den Steinbrüchen bei Sirmium spielt. Unter den coronati der Passio will H. einen cornicularius des praef. Urbi und 3 officiales verstehen. Sachs<sup>41</sup>) erklärt sich gegen die Identität der unter Diokletian auftretenden ägyptischen Gegenkaiser Achilleus und Domitianus. Denn ersterer war nach den Münzen schon 1. April 296 tot, während Domitianus noch im September 296 lebt. darf man nur das Gesamtresultat, dass Domitius und Achilleus nicht identisch sind, für einigermaßen gesichert halten; die Berechnung der Regierungszeit des ersteren ist nicht genügend gestützt. Schultzes 43) Untersuchungen haben apologetische Tendenz. So soll die von Konstantin nach Eusebius in Rom errichtete Bildsäule mit dem Kreuze die Bedeutung gehabt haben, daß der Kaiser damit eine persönliche öffentliche Erklärung für die christliche Religion abgegeben habe und abgeben habe wollen. Leider stimmen zu dieser Annahme die Münzen nicht entfernt. Ganz verfehlt ist der Versuch, in Konstantinopel die Tempel unter Konstantin abzuleugnen und 'höchstens Gebäude im Stile der antiken Tempel' zuzulassen. Sch. spricht von 'einer superstitiösen Verehrung,' aber es soll ihr 'das spezifisch heidnisch-religiöse Gepräge' gefehlt haben. Wie kann man das wissen? Ebenso soll das templum Flavise gentis in Hispellum kein templum, sondern 'eine prächtige Halle' gewesen sein. Der dort nachweislich vorhandene Pontifex gentis Flaviae soll erst nach Konstantins Tode eingesetzt sein! Ähnlich will-

<sup>38)</sup> Markl, Bedeutung d. Siegesmünzen Victoria G. IV. u. Victor German. von Claudius II. Die Reichsmünzstätten unter der Regierung Claudius II, Gothicus und ihre Emissionen: Numism. Z. 16. — 39) L. A. Jeep, Der Kaiser Diokletian u. seine Stellung in der Gesch.: Z. f. allg. G. 1, S. 112—28. — 40) O. Hirschfeld, Bericht über eine Reise in Dalmatien; AEMÖ. (1885), S. 1—30. — 41) Herm. Sachs, Achilleus u. Domitius: Z. f. Numism. 18, S. 289—47. — 42) V. Schultze, Untersuchungen zur Gesch. Konstantins d. Gr.: ZKG. 7, 8, S. 848—71, 517—42.

kürlich ist die Erklärung von Konstantins Stellung zur Haruspicin, wo aus gänzlich harmlosen und vulgären Ausdrücken, die für jeden, der den lateinischen Gesetzes- und Inschriftenton kennt, nicht das geringste Auffällige besitzen, allerlei geheime Gedanken und Absichten des Kaisers herausgelesen werden. Gänzlich unhaltbar sind die Behauptungen über das Verhältnis des Kaisers znm Opferwesen, da sie den vorhandenen Gesetzen einfach widersprechen. Der Untergang des Licinius wird schließlich nach Eusebius geschildert, nicht nach dem Anon. Vales, und Zosimus. So gelingt es Sch., das Urteil über das Verhalten Konstantins bei der Hinrichtung des Licinius möglichst zurückzuhalten und ihn nicht des Treubruchs und des Meineids zu beschuldigen. Löfflers<sup>48</sup>) Abhandlung giebt in breiter Weise den Bericht Ammians, somit nichts Neues. Die wenigen Konjekturen, wie z. B., dass Valens an dem Sturze des Theodosius mitgewirkt habe, sind kaum annehmbar, während ein so nahe liegender Zusammenhang, wie der zwischen den Vorgängen im Lager von Brigetio und der Hinrichtung unzweifelhaft ist, nicht berührt wird.

v. Pflugk-Harttung 44) schildert die Beziehungen zwischen Römern und Germanen, vor und während der Völkerwanderung, namentlich auch die Handhabung der Grenzwehr im 3. u. 4. Jh. n. Chr. in populärer, nirgend in die Tiefe gehender Darstellung. Jung 45) führt ziemlich eingehend die Rolle vor, welche die Germanen an der Donau besonders seit dem energischen Auftreten der Westgoten bis zur Auflösung des Gepidenreiches gespielt haben. Der agrarische Zug, welcher die germanischen Völker so scharf von den Hunnen scheidet, wird dabei besonders verfolgt. Der Wandertrieb der Goten erklärt sich daraus zum Teil, dass sie Viehzüchter waren. Die Art, wie ein Stamm wanderte, hat der Vf. recht anschaulich geschildert. Güldenpenning46) giebt eine Fortsetzung der Geschichte des großen Theodosius; die Art und Weise der Behandlung und Darstellung wird durch die frühere Arbeit bestimmt. Schmidt<sup>47</sup>) giebt eine fleissige und zuverlässige Untersuchung über die älteste Geschichte der Longobarden; bei dem Mangel an Nachrichten hätte der Kern der Untersuchung sich erheblich kürzer darstellen lassen. 48) Hodgkin 49) hat schon 2 dicke Bände über die Germaneneinwanderungen in Italien verfasst, deren wissenschaftlicher Wert gering ist. Im 3. Bande wird die Ostgoteninvasion von Byzanz bis zur Vernichtung des Reiches durch die Oströmer vorgeführt, während der 4. in großer Ausführlichkeit den Krieg zwischen Oströmern und Goten bis zur Vernichtung der letzteren darstellt. An Material fehlt es nicht, wohl aber an Kritik und Scheidung von Wesentlichem und Nebensächlichem. Da aber hier eine hochinteressante Zeit geschildert wird, so

<sup>43)</sup> E. Löffler, Der Comes Theodosius. Diss. Halle. 40 S. — 44) J. v. Pflugk-Harttung, Römer u. Germanen im 8. u. 4. Jh. Die Grenzwehr v. 268-875: Z. f. allg. G. (1885), No. 5. — 45) J. Jung, Die Germanen an der Donau u. das röm. Reich: ib. (1886), S. 480-501. — 46) A. Güldenpenning, Gesch. d. oström. Reichs unter d. Kaisern Arcadius u. Theodorius II. Halle, Niemeyer. XIV, 425 S. M. 10. Rez.: LCBl. (1886), S. 1013; MHL. (1886), S. 215-27; NPhRs. 1, S. 351. — 47) Ludw. Schmidt, Älteste Gesch. d. Longobarden. Ein Beitr. z. Gesch. d. Völkerwanderung. Diss. Leipzig, Fock. 80 S. M. 1,20. — 48) × M. Stadler, Die Vandalen vor ihrem Einbruch in Gallien bis zum Tode Geiserichs. Prgr. Bozen. 1884. 46 S. (Bequeme Zusammenstell.; nichts Neues.) — 49) Th. Hodgkin, Italy and her invaders. 8 u. 4. London, Frowde. M. 48,20. Rez.: Ac. No. 699 S. 195; Ath. No. 8024, S. 468; PhWS. 6, S. 197; HZ. (1886), S. 547.

sind diese beiden Bände interessanter als die früheren. Aus Bertolinis<sup>50</sup>) Studie kommt für die Kaisergeschichte nur die über die Herrschaft des Odovakar in betracht. Der Vf. sucht zu erweisen, das letzterer nicht der Begründer einer neuen, sondern der Wiederhersteller der alten konstantinischen Reichsordnung war; seine Herrschaft kann also auch nicht den Anbruch des MA. bedeuten. Die Abhandlung ist gründlich und streng sachlich und wird dazu beitragen, unsere Ansichten über die Herrschaft des Odovakar manchfach zu berichtigen.

Christentum, 50a) Mit der neronischen Christenverfolgung beschäftigt sich Douais, 51) indem er die historische Tradition möglichst zu schädigen sucht; man kann die Untersuchung ohne Schaden ungelesen lassen. Eine bedeutende Arbeit über Cyprian und die Verfassung der Kirche im 3. Jh. liefert Ritschl.<sup>52</sup>) Im ersten Teil behandelt er die kirchliche Wirksamkeit Cyprians und seinen Begriff von der Kirche, während er im 2. den Versuch macht, die Verfassung der christlichen Kirche nach den Briefen Cyprians darzustellen. Ein für jeden Forscher unentbehrlicher Anhang beschäftigt sich mit der Genealogie der Briefe selbst. Das Buch ist reich an interessanten Resultaten, namentlich für unsere Kenntnis der kirchlichen Verfassungsentwickelung in den ersten Jhh. Das Buch von Allard<sup>58</sup>) ist auch nach der Darstellung von Aubé für die Kenntnis der Verfolgungen wichtig und ergiebig, indem es die archäologisch-epigraphischen Denkmäler in großem Umfange herbeizieht und verwertet. Wenn auch unsere Anschauung im großen und ganzen dadurch nicht geändert wird, so werden doch vielfach einzelne interessante Züge gefunden, welche mit feinem Gefühle in die Darstellung verwebt werden. Le Blant<sup>54</sup>) giebt mehr eine Zusammenfassung früherer Arbeiten als neue Untersuchungen; doch tritt die rechtliche Seite stärker hervor. Man kann deshalb auch nach dieser Abhandlung die früheren Untersuchungen des Vf. über ähnliche Fragen nicht entbehren. Der Gedanke Künstles, 55) auch einmal die altchristlichen Grabschriften Afrikas als Quelle für die christliche Archäologie zu verwerten, ist sicherlich verdienstlich und berechtigt. Und in der That hat der Vf. eine Anzahl recht interessanter Resultate für die Verfassung der alten Kirche auf diesem Wege gefunden. Sicherlich wäre die Ausbeute noch ergiebiger gewesen, wenn ihm die politischen und sozialen Verhältnisse aus den Inschriften bekannter gewesen und von ihm in den Bereich seiner Untersuchung gezogen worden wären. Abbé Hénault<sup>56</sup>) erörtert im allgemeinen die Frage, ob Gallien schon in apostolischer Zeit Kirchen gehabt habe, was frischweg bejaht wird; sodann beweist er speziell für die Kirchen von Chartres, Sens, Troyes und Orléans, dass sie apostolischen Ursprungs sind. Ein Anhang

<sup>50)</sup> F. Bertolini, Saggi critici di Storia Italiana. S. 105—49. Milano, Hoepfii. Napoli, Pisa. 1888. 419 S. — 50a) Hierzu vgl. K. VIII. — 51) Douais, La persécution des chrétiens de Rome en l'année 64: RQH. (1885), 1. Okt. — 52) O. Bitschl, Cyprian von Karthago und die Verfassung der Kirche. Göttingen, Vandenhoeck. VII, 250 S. M. 5,60. Rez.: LCBl. (1885), S. 1180; DLZ. (1885), S. 1262; ThLZ. (1885), No. 13 u. 14; BerlPhWS. 5, S. 1654; HZ. (1886), S. 76. — 53) P. Allard, Hist. des persécutions pendant les deux premiers siècles d'après les documents archéologiques. Paris, Lecoffre. XXXIX, 461 S. M. 6. Rez: (1885), S. 440. — 54) Edm. Le Blant, Des voies d'exception employées contre les martyrs: B. hist. du droit (1885), S. 1 ff. — 55) Künstle, Die altchristlichen Inschriften nach dem C. J. L. VIII als Quelle f. christl. Archiol.: ThQSchr. (1885), S. 58—99, 415—67. — 56) A. C. Hénault, Origines chrétiennes de la Gaule celtique. Paris et Chartres. 1884.

behandelt la Vierge Druidique; denn schon die Druiden haben in gallischer Sprache einer den Heiland gebärenden Jungfrau die Inschrift gesetzt: Virgini pariturae Druides. Und solches Zeug nennt sich Wissenschaft! Birt<sup>57</sup>) hält Claudian für einen Christen - ohne genügenden Beweis - und will aus seinem Christentume auf dasjenige einen Schluss machen, das Stilicho und die massgebenden Persönlichkeiten dieser Zeit kultivierten; dasselbe wird aus Claudian illustriert. Interessant an der Schrift ist vor allem der Nachweis. welchen heidnischen Anflug das Christentum Stilichos zeigte. Die Untersuchung von Gubo<sup>58</sup>) ist der gründlichen und kritischen Erörterung von Bertolini über denselben Gegenstand gegenüber ohne Halt.

Verfassungsleben. Von Boissiers 50) Schrift über die Opposition unter den Kaisern liegt jetzt die 2. Auflage vor. Danach fand sich die Opposition allein in Rom; sie hatte kein Prinzip und kein festes Ziel, sondern sie opponierte, um zu opponieren und bestand mehr aus Unzufriedenen als aus Verschwörern; der Geist der Unzufriedenheit wurde aber durch die mangelhafte Umgrenzung der Kaisergewalt hervorgerufen und genährt. Löwners 60) Aufsätze über einzelne Fragen der römischen Gesellschaft sind gut gemeint, aber ohne selbständigen Wert.

Anf dem Gebiete des Staatsrechts ist die bedeutende Arbeit von Karlowa<sup>61</sup>) zu verzeichnen, aus der, wenn sie auch eigentlich für Juristen bestimmt ist, doch Historiker nicht minder lernen können. Von den drei Abteilungen - Königtum und Republik, Prinzipat, diokletianisch-konstantinische Monarchie - ist die letzte die wichtigste, da sie seit der Arbeit von Bethmann-Hollweg die erste eingehendere Darstellung der vollendeten Monarchie giebt. Aber auch die übrigen Teile zeigen selbständige Ansichten, wenn sie auch in den Hauptfragen namentlich mit Mommsen thereinstimmen. — Pick 68) stellt in der 1. Abhandlung aus Veranlassung einer nicht sehr wahrscheinlichen Neu-Lesung einer Vespasian-Münze eine neue Theorie über Imperium und I. proconsulare auf. Der Imperatorname ist demnach der von dem Diktator Casar eingeführte Amtstitel des durch den souveränen Volkswillen mit dem höchsten Imperium bekleideten außerordentlichen Magistrats. Das sekundäre imp. procons. wird dagegen überall nur zur Führung solcher Kriege vergeben, die einem Provinzialstatthalter nicht übergeben werden konnten, und die der Prinzeps nicht führen wollte. Der Imperatortitel ist aber nicht ein Ausdruck dieser Gewalt, sondern kann von den Inhabern der letzteren nur wie von den Feldherrn der Republik erworben werden; diese Inhaber sind jedoch nur als Unterfeldherren des Kaisers anzusehen. Die Mitregentschaft wird erst durch Erlangung der potestas tribunic. erworben; ob der Mitregent vorher die sekundäre prokonsularische Gewalt gehabt hat, ob er in deren Besitz den Imperatortitel erworben hat oder nicht, ist gleichgiltig. Wenn er den Imperatortitel

<sup>57)</sup> Th. Birt, De fide christians quantum Stilichonis setate in sula imperatoria occidentali valuerit. Univ. Schrift. Marburg, Riwert. 4°. 28 S. M. 1. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 1646; NPhRs. 1, S. 175. — 58) A. Gubo, Odovakar u. die Kirche. Prgr. Cilli. 1884. 18 S. — 59) G. Boissier, L'opposition sous les Césars. Paris, Hachette. 16°. M. 8,50. Rez.: PhWS. 6, S. 87; Cult. (1886), S. 566. — 60) H. Löwner, Populare Aufs. aus d. klass. Aktert. 2. Aufl. Prag, Dominicus. 1886. 48 S. M. 80. Rez.: ZÖG. 87, S. 207. — 61) O. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte. Erster Band: Staatsrecht u. Rechtsquellen: BC. (1885), No. 24. Leipzig, Veit & Co. 1081 S. M. 26. — 62) B. Piek, Zur Titulatur der Flavier. 1. Der Imperatortitel des Titus. 2. Die Konsulate Domitians als Casar: Z. f. Numism. 18, S. 190, 355.

als Teil seines Eigennamens führt, so ist er Mitregent im vollen Sinne, und die prokonsularische Gewalt ist nicht mehr sekundär, sondern der des Kaisers parallel. Diese Theorie wird in der Darstellung der Verleihung des Imperatornamens an Titus durchgeführt. Bedenken dagegen habe ich Burs. JB. für römische Staatsalt. 1885, S. 17ff. vorgebracht. Im 2. Aufsatz wird an den Konsulaten Domitians als Casar bewiesen, dass er nie Mitregent wurde. Bresslau<sup>68</sup>) weist nach, dass nicht nur der Geschäftsstil der päpstlichen Kanzlei im allgemeinen, sondern auch speziell die Institution der Registerführung auf einen Braich der Kaiserzeit zurückgeht. Die kaiserlichen Registerbücher enthielten je die Register eines Konsularjahres; die Beamten, welche sie führten und auch Auszuge daraus fertigten, hießen commentarienses. Die im weströmischen Reichsarchive befindlichen commentarii gingen in den Stürmen der Völkerwanderung, von den oströmischen wohl das meiste unter Justinian bei dem Brande des kaiserlichen Archivs in Konstantinopel unter. Lécrivain 64) stellt die aus den Rechtsbüchern bekannten Grundsätze bei der Ernennung der curatores rei publ. zusammen, wobei das inschriftliche Material Berücksichtigung findet.

Auf dem Gebiete der Provinzialverwaltung erweitert und befestigt von Rohden<sup>65</sup>) unsere Kenntnis der Provinzen Palästina und Arabia, indem er deren Schicksale bis in die späteste Kaiserzeit verfolgt. Die Darstellung Marquardts muss nach diesen Ergebnissen an einigen Punkten berichtigt werden. Die Liste der Provinzialstatthalter von Afrika und Mauretanien ist durch Tissot 66) und Pallu de Lessert 67) fleisig zusammengestellt, während Wilcken 68) uns aus den unedierten Papyri des Berliner Museums wertvolle Beiträge zur Kenntnis der inneren Verwaltung Ägyptens liefert. Die konservative Politik der Kaiser gegenüber den ptolemäischen Einrichtungen wird uns dadurch noch verständlicher. Heisterbergk 69) weist in dem ersten kritisch-polemischen Teile seiner Schrift die herrschende Auffassung des Ius Italicum zurück und sucht in dem zweiten eine neue an die Stelle der bisherigen zu setzen. Darnach ist das Ius Italicum nicht ein Privileg an Steuerfreiheit und Fähigkeit des Bodens, im besten, quiritarischen Eigentum zu stehen, das an Bürgergemeinden der Provinzen verliehen wurde, sondern die unbeschränkte Verleihung der Eigenschaft einer Bürgerkolonie an Provinzialgemeinden. Die neue Ansicht hat vielfach Widerspruch gefunden. Ohnesseit 70) liefert eine sehr eingehende Konstruktion des niederen Gemeindeamtes in den römischen Land-

<sup>63)</sup> H. Brefslau, Die Commentarii der röm. Kaiser u. die Registerbücher der Päpste: SavZ. R. 6, S. 242—60. (Vgl. Abt. II, Kap. 'Dipl.') — 64) Lécrivain, Le mode de nomination des Curatores rei publicae: MAH. 4. — 65) P. v. Rohden, De Palaestina et Arabia provinciis rom. quaestiones selectae. Diss. Berlin, Mayer & Muller. 57 S. M. 1,20. Rez.: DLZ. (1886), S. 1650. — 66) Ch. Tissot, Fastes de la province d'Afrique. Publiés et précédés d'une notice biographique sur l'auteur par S. Reinach. Paris, Klincksieck. LXXXVIII, 316 S. Rez.: LCBl. (1885), S. 1878; PhWS. 6, S. 858; BC. (1886), S. 350. — 67) C. Pallu de Lessert, Les gouverneurs des Maurétanies: Bull. des Antiqu. afric. 3, S. 65/8, 141—73. — 68) U. Wilcken, Observationes ad historiam Aegypti provinciae romanae, depromptae e papyris graecis Berolinensibus ineditis. Diss. Berlin, Mayer & Müller. 59 S. M. 2,40. — 69) B. Heisterbergk, Name u. Begriff des Ius italicum. Tübingen, Laupp. VIII, 192 S. M. 4. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 783 ff.; DLZ. (1885), S. 902; WS. f. kl. Ph. 2, S. 840 ff.; LCBl. (1885), S. 1307; Cultura 6, S. 291; HZ. (1887), S. 52; Phil. Anz. 16, S. 464. — 70) L. Ohnesseit, Das niedere Gemeindeamt in den röm. Landstädten: Philol. 44, S. 518—56.

städten bis in die spätere Kaiserzeit, ohne für diese gerade Neues zu bringen. Der Wert der Arbeit liegt in dem Nachweis der Zusammenhänge zwischen der späteren Entwickelung und dem, was ursprünglich vorhanden war. Matthiass <sup>71</sup>) verwendet die Nachrichten über die kaiserliche Alimentarinstitution in national-ökonomischem Interesse, indem er die Art der Wirtschaft aus den betreffenden Angaben festzustellen sucht.

Auf dem Gebiete des Militärwesens berichtigt v. Domaszewski <sup>72</sup>) in seiner fleißigen Untersuchung manchfach verbreitete falsche Vorstellungen über Manipel und Kohorten; daß der erstere bis in die Kaiserzeit taktische Einheit blieb, zeigt seine Fahne. Wer aus dem Buche Juriens de la Gravière <sup>73</sup>) speziell über römische Marine etwas zu ersehen hofft, würde sich getäuscht finden; denn triviale Ausführungen dienen nur dazu, Theorieen des Vf.s über Einrichtungen der modernen Kriegsmarine zu stützen. Die Soldatenehe in der Kaiserzeit ist in den letzten Jahren Gegenstand mancher Kontroversen geworden. Mispoulet <sup>74</sup>) tritt aus allgemein juristischen Gründen und bei dem Mangel direkter Nachrichten über das Gegenteil dafür ein, daß die Eheschließung den Soldaten gestattet, aber thatsächlich selten gewesen sei.

Auch die Limesfrage wird in den letzten Jahren lebhaft erörtert. Um die Darstellung derselben haben sich Haupt 76) und Haug 76) verdient gemacht; namentlich die klare und verständige Darstellung des ersteren ist recht geeignet, über die dabei in betracht kommenden Fragen zu orientieren. Dunckers 77) Vortrag ist für Philologen bestimmt und trägt aus diesem Grunde einen etwas gelehrteren Charakter; er mag deshalb als Ergänzung zu den vorerwähnten Arbeiten speziell denen empfohlen werden, welche gelehrtes Rüstzeug nicht entbehren können. Einen speziell viel umstrittenen Teil des Limes, den oberrheinischen, unterzieht Mommsen 78) bezüglich seiner Anlage und Bestimmung einer kurzen Besprechung, deren Resultat sich in seiner römischen Geschichte wiederfindet, während Conrady 79) der bekannte Limesforscher in Unterfranken, die von ihm mit Unterstützung der bayerischen Regierung ausgeführte Ausgrabung eines Limeskastells in Obernburg am Maine beschreibt und Wolff und Dahm 80) in sehr dankens-

<sup>71)</sup> B. Matthiass, Römische Alimentarinstitution u. Agrarwissenschaft: Jbb. f. Nationalökon. 10, No. 6. — 72) A. v. Domaszewski, Die Fahnen im röm. Heere. (= Abhandl. d. arch. epigr. Seminars.) Wien, Gerold Sohn. 80 S. M. 5. Rez.: PhRs. (1885), S. 1398; LCBL (1885), S. 1789. — 73) Jurien de la Gravière, La marine des Ptolémées et la marine des Romains. 2 vols. Paris, Plon. 12°. CCLII, 216 S. M. 8. Rez.: DLZ. (1885), S. 659; Polybiblion 21, S. 521; BC. (1885), S. 457. — 74) J. B. Mispoulet, Le mariage des soldats Romains: RPh. (1884), S. 113—26. Paris, Klincksieck. — 75) H. Haupt, Der römische Grenzwall in Deutschland nach d. neueren Forschungen. Mit bes. Berücksichtigung Unterfrankens geschildert. Vortrag. Würzburg, Stuber. 54 S. M. 2,50. Rez.: BerlPhWS. 5, S. 681 ff.; PhRs. (1885), S. 594 f.; Bll. f. bayer. Gymn. 21, S. 260 ff.; LCBl. (1885), S. 963; DLZ. (1885), S. 1417; HZ. (1885), S. 356; WS. f. kl. Ph. 3, S. 1513. — 76) F. Haug, Der römische Grenzwall in Deutschland. (= Sammlung v. Vorträgen geh. im Mannheimer Altert.-Ver.) Mannheim, Löffler. 20 S. Rez.: HZ. (1886), 282 S. — 77) Alb. Duncker, Über den gegenw. Stand der Limes-Forschung. (= Verhandl. d. 38. Vers. Deutsch. Philol. u. Schulm.) Vortrag. Leipzig, Teubner. 1886. 4°. 22 S. — 78) Th. Mommsen, Der oberrheinische Limes: WZ. 4, S. 43—50. — 79) W. Conrady, Die Ausgrabung des Limeskastells in Obernburg a. M.: ib. S. 157—77. — 80) G. Wolff u. O. Dahm, Der römische Grenzwall bei Hanau mit den Kastellen zu Rückingen u. Marköbel. Hanau, Alberti. gr. 4. 86 S. M. 4. Rez.: DLZ. (1885), S. 1417; BerlPhWS. 5, S. 930; WZ. 4, S. 177; HZ. (1885), S. 363; WS. f. kl. Ph. 3, S. 1478.

werter Weise den Grenzwall bei Hanau mit den Kastellen zu Rückingen und Markobel zum Gegenstand einer sorgfältigen, ja geradezu musterhaften Publikation gemacht haben; durch die letzteren Arbeiten sind die Verhältnisse des Limes links und rechts vom Maine bedeutend aufgehellt worden. Dagegen hat Kofler, 81) ebenfalls ein eifriger Forscher nach Römerstraßen, durch gründliche Prüfung der Arbeiten der Vorgänger, die Illusion eines vom Kaiser Probus im vorderen Vogelsberg angelegten Walles hoffentlich für immer zerstört. Viel Dunkel herrscht auch noch über die Donaubefestigungen. Es ist deshalb verdienstlich, dass Schuchhardt<sup>82</sup>) die Grenzwälle in der Dobrugea von neuem und zwar äußerst gründlich untersucht hat. Durch seine sorgfältigen Messungen und Untersuchungen sind dort 3 Walle hintereinander festgestellt worden, ein kleiner und ein großer Erdwall, sowie ein Steinwall, die auch in dieser Aufeinanderfolge zu verschiedenen Zeiten angelegt worden sind. Wahrscheinlich ist die Entstehung dieser Grenzwehr nicht mit M. C. Sutzu unter Theodosius d. Gr. zu verlegen, sondern weit früher anzusetzen. Der Vf. hofft durch weitere Untersuchungen die Entstehungszeit genauer als ietzt bestimmen zu können.

v. Veith, <sup>88</sup>) der schon vielfache Verdienste um die römische Topographie der Rheinlande sich erworben hat, beschreibt nach langjährigen Untersuchungen die Römerstraße von Trier nach Köln und giebt <sup>84</sup>) für letztere Stadt eine sehr fleißige, kritische und umsichtige Zusammenstellung alles Materials, das uns in Denkmälern und schriftlichen Traditionen aus der Kaiserzeit überliefert ist. Wolf <sup>85</sup>) hat zur Kenntnis des römischen Köln auch Beiträge gegeben, aber hauptsächlich erörtert er die ebenfalls viel umstrittene Brückenfrage. In eingehender Weise prüft er das überlieferte Material an den Ergebnissen der von ihm angestellten Lokalforschungen, deren Ergebnisse wertvoller sind, als der historische Teil der Untersuchung, dem es doch an kritischer Sichtung der Schriftstellernachrichten mangelt. Der Vf. hält die Untersuchungen über das römische Köln, speziell auch über dessen Brücke noch nicht für abgeschlossen, sondern erwartet von Nachgrabungen, denen sich allerdings in den heutigen Besitzverhältnissen oft unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg stellen, noch wertvolle Aufklärungen.

Mehr für den Rechtshistoriker als den Geschichtsforscher bestimmt und benutzbar ist die Untersuchung von Pernice<sup>86</sup>) über volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der Kaiserzeit.

<sup>81)</sup> Kofler, Über den angebl. Probus-Wall im Vogelsberg: AHessG. 15, S. 678—700.

82) C. Schuchhardt, Die röm. Grenzwälle in d. Dobrugea: AEMÖ. 9, S. 87—113.

83) v. Veith, Die Römerstraße von Trier nach Köln: Bonner Jbb. 78, 79, S. 7—38, 1—28.

84) id., Das röm. Köln. Bonn, Marcus. IV, 63 S. M. 5. Rez.: WZ. 5, S. 71.

85) Wolf, Köln u. s. Brücke in Römerseiten: Bonner Jbb. 78, S. 84—87. Rez.: WS. f. kl. Ph. 3, S. 1605; Phil. Anz. 16, S. 426.

86) A. Pernice, Volksrechtliches u. amtsrechtliches Verfahren in d. röm. Kaiserzeit in: Jurist. Abhandl. Festgabe für G. Beseler zum 6. Jan. 1885. S. 49—78. Berlin, Hertz. gr. 8°. 272 S. M. 9.

## VIII.

## O. Zöckler.

## Kirchengeschichte.

In der Rubrik der gesamtkirchengeschichtlichen Litteratur hat das Jahr 1885 sich vor anderen produktiv erwiesen. Eine nicht geringe Zahl von entweder die gesamte altkirchliche Zeit oder wenigstens das vorkonstantinische Zeitalter umfassenden Darstellungen traten teils neu, teils in Gestalt neuer Auflagen mit mehr oder minder erheblichen Verbesserungen Das anmutig erzählende, für die reifere Jugend und für sonstige gebildete Laien das Wesentliche aus der Kirchengeschichte der sechs ersten Jhh. übersichtlich zusammenstellende Werkchen von Oberkonsistorialr. Stuttgart kann hier nur eben genannt werden; 1) desgleichen fallen die von dem Lehrer am Basler Missionshause, Chr. Tischhauser, gebotenen kirchenhistorischen Tabellen aus dem Kreise der die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Kirchengesch. fördernden Litteratur selbstverständlich hinaus.<sup>2</sup>) Was vom Vf. dieser Abteilung des JB. in der 2. Aufl. seines 'Handb. der theol. Wissenschaften' zur Erweiterung der die Kirchengeschichte betreffenden Abschnitte geschehen, konnte den gegebenen Umständen zufolge nur Weniges sein. Auch nötigte die Kürze der für die Fertigstellung der neuen Ausg. zur Verfügung stehenden Zeit in bezug auf etwaige bessernde Umgestaltungen zu größtmöglicher Beschränkung. 3) — Nur unwesentliche Anderungen, und dabei nur eine spärliche Zahl solcher, die zugleich Verbesserungen heißen dürften, weist Aufl. III. des voluminösen Hergenrötherschen Handbuchs auf. 4) Als wirklicher Fortschritt gegenüber der Gestalt der beiden früheren Auflagen (1876 f., und 1879 f.) ist übrigens die nunmehr durchgeführte Placierung der Quellencitate und sonstigen litterarischen Noten direkt unter dem Texte, statt wie dort in einem besonderen Anmerkungsbande, hervorzuheben. - Was Nippold als Neubearbeiter der Hagenbachschen kirchenhistorischen Vorlesungen, und zwar zunächst derjenigen über die altkirchliche Zeit, geleistet hat, besteht nicht sowohl in eingreifender Umgestaltung ihres Texts - der vermöge seiner gediegenen, edelvolkstumlichen Haltung ein Recht auf thunlichste Konservierung hatte als in der Zugabe eines 'Litterarisch-kritischen Anhangs', worin (für die alte Kirchengeschichte auf 52 Oktavseiten) mehr oder minder eingehende Mitteilungen über die jeweilig neuere und neueste Litteratur, und zwar in zusammenhängender Darstellung, nicht in Gestalt einzelner Noten oder bloßer Büchertitel-Angaben, gegeben werden. 5) Eine übermäßige Erweiterung der

<sup>1)</sup> C. Burk, Geschichte der christl. Kirche bis zu ihrer Pflanzung auf deutschem Boden. Stuttgart, Krabbe. VIII, 387 S. — 2) Drei Tabellen zur Kirchengeschichte, berausgeg. von Chr. Tischhauser. Basel, C. Detloff. 4°. — 3) Handbuch der theol. Wissenschaften in encyklopädischer Darstellung, herausgeg. von O. Zöckler. 2. Aufl. Nördlingen, Beck. (Allg. Kirchengeschichte 2, S. 1—284.) — 4) Jos. Kardinal Hergenröther, Handbuch der allg. Kirchengeschichte. 1. u. 2. Band, 3. verbesserte Aufl. Freiburg, Herder. XI, 824 u. XII, 902 S. — 5) K. R. Hagenbach, Kirchengeschichte der sechs ersten Jhh. In Vorlesungen. 4. Aufl. Herausgeg. u. mit einem litterarisch-krit. Anhang versehen von S. Nippold. Leipzig, S. Hirzel. XXIV, 712 S.

schon von früher her den Hagenbachschen Text begleitenden Fußnoten ist so vermieden und auch geförderteren und wissenschaftlich gereifteren Benutzern des Werks mancher nützliche Wink nahegebracht worden. J. H. Kurtz, als Urheber einer neuen, und zwar schon der 9. Auflage seines Lehrbuchs, 6) hat für die Erhebung dieses 'Studentenbuchs' zur Höhe einer wissenschaftlich gehaltvollen Leistung manches nicht Unwichtige gethan. Grade die altkirchengeschichtliche Darstellung (kraft der nun vorgenommenen Zerlegung des Ganzen in vier Halbbände die erste dieser Abteilungen in einer Stärke von nahezu 350 S. füllend) weist besonders zahlreiche Spuren seines der neuesten Forschung mit rühmlicher Wachsamkeit auf Schritt und Tritt folgenden Fleisses auf. Was die Kritik?) hier auszusetzen gefunden, gilt überwiegend nur der vornicänischen Epoche, wo beispielsweise eine nicht hinreichend einlässliche Darlegung des Einflusses der montanistischen Bewegung auf den Entwickelungsgang der kirchlichen Verfassung, Zucht und Sitte (Lüdemann), desgl. eine allzu sehr detaillierende, das allgemeine Grundgepräge des Gnostizismus zu wenig fest im Auge behaltende Schilderung der gnostischen Parteien, sowie eine nicht hinreichend sorgfältige Berücksichtigung von Renans und Aubes Arbeiten über die Christenverfolgungen der römischen Kaiser (Harnack) gerügt worden sind. zum Teil von den nämlichen Beurteilern, andererseits die beträchtliche Sorgfalt, welche der Vf. an die Verwertung der patristischen und sonstigen litterarhistorischen Erforschung gerade der vorkonstantinischen Jhh. (z. B. mittels Einfügung eines ziemlich umfänglichen, bes. auf Lipsius gestützten Abschnitts über die Apokyphen und Pseudepigraphen) gewendet habe, rühmend anerkannt worden. - Eine ganz neue Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte, viel ausführlicher gehalten als sein durch 10 Auflagen hindurchgegangenes Kompendium, aber im Punkte des bibliographischen Notenapparats ärmer als dasselbe, begann K. Hase zu veröffentlichen.8) Geistesfrisch in seinen Auffassungen und durchweg, auch bei Behandlung trocknerer Stoffe, brillant und fesselnd geschrieben, bethätigt dieses aus akademischen Vorlesungen hervorgegangene Werk eine beträchtliche Anziehungskraft auch auf gebildete Laienkreise. In seinen auf die Ursprünge des Christentums und die neutestamentliche Litteratur bezüglichen Partien lässt es (wie auch schon die 'Geschichte Jesu' 1875 verglichen mit den verschiedenen Auflagen des früheren 'Lebens Jesu') im Unterschiede zur Haltung des Kompendiums eine etwas mehr nach links hin gewendete Position hervortreten. So besonders in der johanneischen Frage, wo Hase zur Annahme der Tübinger Schule jetzt sich entgegenkommender verhält, als in seinen früheren Publikationen. - Von dem fast eine vollständige Darstellung des Entwickelungsgangs der älteren Kirche, wenigstens derjenigen des Abendlands, bietenden papstgeschichtlichen Werke des Bonner Altkatholiken D. Jos. Langen erschien ein zweiter, die Pontifikate von Leo I. bis zu Benedikt III. (440-858) behandelnder Band. Derselbe leistet, soweit er

<sup>6)</sup> J. H. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende. 9. Aufl. 4 Tle. Leipzig, Neumann. XII, 341; VIII, 323; VIII, 337; VII, 844 S. — 7) Siehe bes. H. Lüdemann: ThJB. (1885), S. 137 f.; Ad. Harnack: ThLZ. (1885), S. 153/5; O. Zöckler: EvKZ. (1885), S. 497 f. — 8) K. Hase, Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen. Erster Teil. Leipzig, Breitkopf & Härtel. VIII, 638 S. — 9) Jos. Langen, Geschichte der römischen Kirche von Leo I. bis Nikolaus I. Quellenmäßig dargestellt. Bonn, Cohen & S. XI, 858 S. Vgl. Rez. in: ThLZ. S. 472/4; ThLBl. No. 20, S. 198/5;

Materien der vormitteralterlichen Zeit verarbeitet, fast durchaus Tüchtiges, ja teilweise Vorzügliches. Die wirklich großen Phänomene, wie Leos I. und Gregors I. Regierungen, sind ebenso gründlich und anziehend, unter Hervorkehrung bald dieses, bald ienes neuen Gesichtspunktes, behandelt, wie die zu den Schattenseiten der papstgeschichtlichen Entwickelung gehörigen Partien; so z. B. des Vigilius Verhalten im Dreikapitelstreite, des Honorius I. Beteiligung an der monotheletischen Häresie und ähnliches derartige, wo der antiinfallibilistische Freisinn der Langenschen Geschichtsauffassung zwar unverhohlen, aber doch ohne tendenziöse Übertreibung zu Tage tritt. -Vom IV. Bande der neuen, erweiterten Ausgabe von Ph. Schaffs englischer Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte gehört die 1. Abteilung, anhebend mit Gregor d. Gr. 590, ihrem Inhalte nach noch teilweise der altkirchlichen Zeit an, während die 2. den früheren Zeiten des MA., bis auf Gregor VII. gewidmet ist. 10) — Eine neue, von ihrem Herausgeber Tylor mit verschiedenen Zusätzen ergänzte Ausgabe erfuhr die mit dem Tode Konstantins 337 abschließende Geschichte der ältesten Kirche von dem englischen Gelehrten E. Backhouse. 11)

Hinsichtlich der Fortschritte der lexikalischen Werke von Plitt-Hauck und von Kaulen ist zu notieren, dass ersteres um zwei weitere Bände (von St. bis We. reichend), <sup>12</sup>) letzteres um einige Lieferungen seines 4. (erst 1886 abgeschlossenen) Bandes vermehrt wurde.

Betreten wir das Gebiet der wissenschaftlichen Erforschung des neutestamentlichen Schrifttums, so bietet sich zunächst eine Anzahl fleißiger und verdienstlicher Arbeiter zur Förderung der Textkritik und zur Beschaffung handlicher u. korrekter neuer Textausgaben zur Namhaftmachung dar. O. v. Gebhardt besorgte einen zeitgemäß verbesserten und bereicherten Neudruck der Theileschen Stereotypausgabe. Von dem 1858 in erster Auflage erschienenen griechisch-lateinischen NT. Tischendorfschen Ed. sexta gehörig, als veraltet zu gelten hat) wurde eine neue Ausgabe veranstaltet. Von besonderem Werte ist eine in Cambridge und London erschienene bequeme Taschenausgabe des Westcott-Hortschen griechischen Texts, als billiger Auszug aus diesem größeren, 1881 erschienenen Werke dem bibelforschenden Publikum dargeboten (in zweierlei Drucken verschiedenen Formats, 120 und 180, nebeneinander). Zu Grunde liegt der zweite, etwas korrektere Druck des größeren Westcott-Hort vom Dezbr. 1881. Die darin an den

EvKZ. S. 451 f.; ZWTh. S. 501/8. — 10) Ph. Schaff, History of the christ. church. A new edition, revised and enlarged. Vol. IV: Mediaeval Christianity from Gregor I. to Greg. VII. Edinburgh, Clark. XIII, 799 S. — 11) E. Backhouse, Early church history to the death of Constantine. Edited and enlarged by Ch. Tylor. Second edition, with an Appendix cont. the Teaching of the XII Apostles. London, Hamilton. 610 S. — 12) Real-Encyklopädie für protest. Theol. u. Kirche. 2. Aufl. Bd. 15 (Styliten — Tregelles) u. 16 (Tremellius — Westminster-Synode). — 13) Osc. de Gebhardt, Nov. Testamentum graece. Theilii editionem recognovit perpetuaque collatione textus et Tregellesiani et Tischendorfani ante et post inventum Sinaiticum editi locupletavit. XIV ed. stircot. Leipzig, Tauchnitz. 16°. XXVI, 646 S. — 14) Const. de Tischendorf, N. Test. graece et latine. Graecum textum addito lectionum variarum delectu recensuit, latinum Hieronymi notata Clementina lectione ex auctoritate codicum restituit. Ed. 2, cum tabula duplici terrae sanctae. 2. voll. Leipzig, Mendelssohn. LXXII, XXXVII, 1860 S. — 15) B. F. Westcott and F. J. A. Hort, The New Testament in the original Greek. The text revised etc. Cambridge u. London, Macmillan & Co. 12°, 618 S. 18°. 614 S.

Rand gedruckten Varianten sind behufs Ersparung von Raum teils in kleine Fusnoten unter dem Texte, teils in einen Anhang am Ende des Bändchens verwiesen; dieser Anhang umschließt auch noch einen gedrängten Bericht über die textkritischen Grundsätze der beiden Cambridger Editoren, sowie eine Liste der verdächtigen und der als entschieden unecht verworfenen Lesarten; desgleichen ein Verzeichnis der im NT. enthaltenen AT.lichen Citate. Für die kritischen Grundsätze der Herausgeber ist es bezeichnend, dass die Perikope von der Ehebrecherin Joh. 7, 53-8, 11 erst am Schlusse des Joh.-Evangeliums nachgebracht erscheint, daß mit dem Markusschlusse (Mark. 16, 9-20) ähnlich verfahren ist, daß die Worte von den drei Zeugen im Himmel 1. Joh. 5, 7 lediglich im Anhang unter den rejected readings stehen, und mehreres Derartige. - Zwei Prachthds. des Evangelientexts: eine Purpurhds. des griechischen Markustexts aus dem 9. Jh. 16) und eine Wiener Purpurhds. mit gleichfalls sehr alten Fragmenten der lat. Markus- und Lukasversion publizierte J. Belsheim, nicht ohne die Zugabe interessanter Faksimile-Proben.<sup>17</sup>) Ebenderselbe norwegische Gelehrte gab aus einer anderen Hds. einen vorhieronymianischen lateinischen Text der paulinischen Briefe heraus. 18) Über den griechischen Purpur-Evangeliencodex  $\omega$  von Berat in Albanien, der nach O. v. Gebhardts Urteil bereits ins 7. Jh. gehört und den etwas älteren Cod. Rossanensis an innerem Werte seines Textes übertrifft, gab der französische Gelehrte P. Batiffol lehrreiche Mitteilungen auf Grund einer Untersuchung der Hdss. an Ort und Stelle. 19 -Eine Ergänzung doppelter Art zu seinem großen NTlich-textkritischen Einleitungswerke, worüber früher gehandelt worden (s. JB. VI.), gab Abbé J. J. P. Martin heraus, bestehend einmal in einer als 'praktischer Schlussteil' des Ganzen eingeführten Serie von Vorlesungen über NTliche Textkritik, 20) andererseits in einer Studie über die Bedeutung des Origenes für ebendieses Forschungsgebiet. 21) — Caspar René Gregory trug der Pariser Academie des Inscriptions etc. eine lehrreiche paläographische Abhandlung vor, worin er über die Quaternionengestalt als Grundform aller griechischen Pergamentcodices handelte. 22) - Mehreres hierher Gehörige boten Sanday, Wordsworth und Gwilliam in der Oxforder Sammelschrift Studia Biblica (welche im übrigen mehr ATliche Materien verarbeitete); <sup>98</sup>) desgleichen P.

<sup>16)</sup> J. Belsheim, Das Evangelium des Markus nach dem griech. Codex Theodorae imperatricis purpureus Petropolitanus aus dem 9. Jh. Zum ersten Male herausgegeben. Nebst einer Vergleichung der übrigen drei Evangelien in dems. Codex mit dem t. receptus. Kristiania, Dybwad. 51 S. mit 1 Faksimile. (Krist. Videnakabs-Selskabs Forhandlingar 1885, No. 9.) — 17) J. Belsheim, Codex Vindobonensis membranaceus purpureus literis argenteis aureisque scriptus. Antiquissimae evangeliorum Lucae et Marci translationis latinae fragmenta. Leipzig, O. Weigel. VII, 71 S. — 18) id., Epistulae Paulinae ante Hieronymum latine translatae ex codice Sangermanensi graeco-latino, olim Parisiensi, nunc Petropolitano. Kristiania, Cammermeyer. VII, 87 S. — 19) P. Batiffol, Evangeliorum codex Graecus purpureus Beratinus φ. Rom, Cuggiani. 28 S. (Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'école française de Rome.) — 20) J. J. P. Martin, Introduction à la critique textuelle du Nouveau Testament. T. III: Partie pratique. Paris, Maisonneuve. 4°. VI, 514 S. — 21) id., Origène et la critique textuelle du Nouveau Testament. Paris, Palmé. 62 S. (Extrait de la Revue des questions historiques, Janv. 1885.) — 22) Caspar Bené Gregory, Les cahiers des manuscrits grees. Paris, Imprimérie nationale. 8 S. (Compte rendu des séances de l'academie des inscriptions et belleslettres 3, S. 261/8.) — 23) Studia Biblica, Essays in Biblical Archæology and Criticism and kindred subjects. By Members of the University of Oxford (Oxford, Clarendon Prefs). No. 6: W. Sanday, The text of the codex Rossanensis (S. 103—12). No. 7. J. Words

Corssen in einer den Vulgatatext des Galaterbriefs betreffenden Monographie<sup>24</sup>) und A. Ciasca in einer auf Fragmente einer koptisch-sahidischen Bibelhds. bezüglichen besonderen Publikation.<sup>25</sup>) — Die früher erwähnte Ph. Schaffsche Geleitschrift für das Westcott-Hortsche griechische und das revidierte engliche NT. (s. JB. VI, I, 86) erfuhr eine im Punkte der Litteraturaugaben sorgfältig ergänzte neue Auflage.<sup>26</sup>) — Zwei NTliche Konkordanzen sah das englisch-theologische Litteraturbereich ans Licht treten: in 7. Auflage die mit einem NTlichen Wörterbuche verbundene von den nordamerikanischen Gelehrten Hastings und Hudson,<sup>27</sup>) sowie neu die auf die jüngst eingeführte engl. Bibelrevision bezügliche englische von Thoms.<sup>28</sup>)

Wichtiger als alle bisher genannten Beiträge zur NTlichen Textforschung würde ein unter Beteiligung zahlreicher Gelehrten in den Kreis der hierher gehörigen Studien gezogenes neues Fundstück von zweifellos sehr hohem Alter sein, wenn die Kleinheit des Objekts bestimmtere Annahmen in bezug auf seine Natur und Herkunft zu bilden gestattete. Es ist dies ein durch eine Papyrushds. aus Fajjum (jetzt im Wiener Museum) dargebotenes Fragment, welches wegen einiger Anklänge an die synoptische Relation über Petri Verleugnung (insbesondere an Mark. 26, 30 ff.; Mtth. 14, 26 ff.) den Anschein erweckt, als rühre es aus einem vorkanonischen Evangelium ähnlichen Alters wie unser kanonischer Matthäus- oder Markustext her, während andre Indizien ihm vielmehr den Charakter eines Bruchstücks aus irgendwelcher patristischen Homilie zuzuweisen scheinen. Für die erstere Annahme haben u. a. G. Bickell, 29) A. Harnack, 80) Duchesne, 81) sowie bedingterweise P. Schanz 82) sich ausgesprochen, während Nösgen, 88) Hilgenfeld, 84) Stokes, 85) Hort 86) skeptischere Urteile darüber gefällt und die Bedeutung des Funds für die Evangeliengenesis mehr oder minder bestimmt in Abrede gestellt haben. Jedenfalls würde das Fragment, auch wenn es mit Recht auf etwelches kanonische Evangelium entweder des 2. oder des 3. Jh. zurückgeführt würde, bei seiner Kürze und der Dürftigkeit seines Inhalts als eine nur unwesentliche Bereicherung unseres Urkk.apparats

worth, The Corbey St. James (S. 123-50). No. 8: G. H. Gwilliam, An account of a syriac biblical manuscript of the fifth century (S. 151-74). - 24) P. Corssen, Epistula ad Galatas, ad fidem optimorum codicum Vulgatae recognovit, prolegomenis instruxit, Vulgatam cum antiquioribus versionibus comparavit. Berlin, Weidmann. — 25) A. Ciasca, Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sahidica Musei Borgiani iussu et sumptibus Sc. Congregationis de propaganda fide edita. Vol. I. Romae, typis eiusdem congregationis (XXXII, 228 S., cum 18 tabulis). — 26) Ph. Schaff, A companion to the greek Testament and the english version. With facsimile, illustrations of manuscripts and standard editions of the N. T. Sec. edition. New-York, Harper. XVII, 616 S. — 27) H. L. Hastings and C. F. Hudson, A critical greek and english Concordance to the New Testament, revised and completed by Ezra Abbott. Seventh edition, to which is added Green's greek and english Lexicon. Boston, Hastings. 12°. XXVI, 508 u. III, 208 S. — 28) J. A. Thoms, A complete Concordance to the revised version of the N. Testament. London, Society for promoting Christian knowledge. 526 S. — 29) Gust. Bickell, Ein Papyrusfragment eines nicht kanonischen Evangeliums: ZKTh. S. 498-504. - 30) A. Harnack, Rez. d. Bickellschen Abh.: Thiz. S. 277-81. - 31) Duchesne, Bulletin critique, No. 13. - 32) P. Schanz, Zur Benützungshypothese: ThQSchr. S. 688-46. -33) C. F. Nösgen, Das angebliche Papyrusfragment eines akanonischen Urevangeliums: ZKWL. 9, S. 462-70. - 34) A. Hilgenfeld, Kein unentdecktes Evangelium: ZWTh. 1 (1886), S. 50—68. — **35)** G. T. Stokes, The Fayûm gespel fragment: Expositor 2, 8. 132—41. — **36)** F. J. A. Hort, bei F. E. Woodruff, The El Fayoum manuscripts, The Andover Review 8, S. 272/7.

für die Erforschung der ältesten Gestalt der Evangelien zu gelten haben. <sup>87</sup>)

Auf dem Gebiete der NTlichen Einleitungs-Litteratur erschienen außer einer neuen, hie und da (besonders im Punkte der die Textkritik betreffenden Partien) verbesserten Ausgabe der von Ludw. Schulze zum Zöcklerschen Handb. der Theol. Wissensch. (vgl. oben, S. 1338) beigesteuerten isagogischen Skizze<sup>88</sup>) zwei neue Lehrbücher: ein den anglikanisch-orthodoxen Standpunkt festhaltendes von dem Dubliner Theologen (Inhaber der dortigen Regius-Professur) George Salmon, worin gegenüber den negativen Konstruktionen von 'Supernatural Religion' ebensowohl wie im Gegensatze zur modernen niederländischen und deutschen Hyperkritik manches Beachtenswerte zu Gunsten einer konservativen Auffassung der Entstehungsverhältnisse des NTlichen Kanon im Einzelnen wie im Ganzen dargelegt wird. 89) und ein für die moderne liberale Position eintretendes von H. Holtzmann in Strassburg. 40) Der in gedrängter Übersicht, aber doch sehr reichhaltig vor den Blicken des Lesers ausgebreitete isagogische Stoff, wie das letztere Werk ihn bietet, erscheint insofern abweichend von der Mehrheit der neueren deutschen Einleitungslehrbücher arrangiert, als die Kanongeschichte der Darlegung des Ursprungs der einzelnen NTlichen Schriften (oder der sog. speziellen Einleitung) vorangestellt ist. Der Vf. weiß durch dieses vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitende Verfahren dem Leser von vornherein ein Gesamtbild von dem zu schildernden Werdeprozess beizubringen, welches mit seinen tendenzkritischen Annahmen harmoniert; denn da als Endpunkt für die Bildungszeit des Kanons nicht etwa die Trajansche, sondern erst der Schluss der Mark Aurelschen Epoche von ihm festgesetzt wird, erscheint ein für bequeme Unterbringung aller möglichen angeblichen Falsifikate (wie: Lukasschriften, Epheserbrief, Pastoralbriefe, 1 Petr., Jak., Ev. Joh. und 1. Joh., zuletzt 2. Petr.) hinreichend weiter Zeitraum von 80-100 Jahren ein für allemal abgesteckt, und dem, der zu jener Grundthese vom erst nachapostolischen Ursprung fast sämtlicher Schriften mit Ausnahme der paulinischen Kernbriefe Ja gesagt, werden die betreffs der einzelnen Schriften zu machenden Konzessionen mit ziemlich leichter Mühe abgenötigt. Übrigens bethätigt Holtzmann bei einigen Büchern ein gewisses Schwanken zwischen einer positiveren und radikaleren Auffassung, z. B. betreffs des Philipperbriefs, wo er den von Hilgenfeld, P. Schmidt, Weiffenbach u. a. beigebrachten Gründen für die paulinische Autorschaft einiges Gewicht beilegt, ohne ihnen doch voll und ganz zuzustimmen, sowie betreffs der Apokalypse, wo die Interpolationshypothese Voelters im Ganzen günstig von ihm beurteilt wird, ohne dass er sich geradezu für sie entschiede. Nicht gerade viel Neues, aber doch manches in didaktischer Hinsicht Nutzbringende enthalten seine auf die Geschichte des Textes und der Versionen

- 1

H

..7

٠,٠

: [

: 8

.].

1

<sup>\$7)</sup> Vgl. tiberhaupt Woodruff l. c., und siehe noch ThLBl. No. 26, S. 256; No. 86, S. 858; NEKZ. No. 85; H. Holtzmann im ThJB. S. 101 f. — \$8) Handb. der theol. Wissensch. etc. (ob. S. 138, No. 3), Bd. 1, S. 381—511 (Einl. ins NT. von L. Schulze). — \$9) G. Salmon, A historical introduction to the study of the books of the New Testament, being an expansion of lectures delivered in the divinity school of the University of Dublin. London, Murray. XXII, 692 S. — 40) H. Holtzmann, Lehrbuch der histor.-krit. Einleitung in das NT. (Samml. theologischer Lehrbücher). Freiburg, Mohr. XVI, 504 S. Vgl. die Rezz. von Schüter: ThLZ. S. 580/8; Zimmer: ThLBer. (1886), S. 76 f.; Zöckler: ZKWL. S. 60/2.

bezüglichen, meist sehr knapp gehaltenen Darlegungen im allgemeinen Teil.
— Unter den monographischen Beiträgen zur NTlichen Isagogik verdienen noch die Fortsetzungen der von Manenschen litteraturgeschichtlichen Rückblicke, <sup>41</sup>) sowie einiges kürzer und mehr summarisch Gehaltene ähnlicher Art von C. H. van Rhijn, <sup>42</sup>) M. Dods<sup>48</sup>) und W. Sanday<sup>44</sup>) genannt zu werden.

Gegenüber dem mit überaus reicher Produktivität seiner Bearbeiter innerhalb wie außerhalb Deutschlands gesegneten Bereiche der NTlichen Exegese und der historisch-kritischen Spezialforschung über einzelne Bücher gilt es auch diesmal wieder (wie im vorigen JB.), ein auswählendes Verfahren einzuhalten und insbesondere alles mehr nur praktisch Geartete oder erbaulichen Zwecken dienende zu übergehen. — Allen vier Evangelien gilt die von M. Schwalb in Bremen gebotene Erklärung nebst 'kritischer' Untersuchung, die aber kaum als wissenschaftliche Leistung gelten kann; sie bietet mehr oder minder verfehlte Versuche zur Repristination Straussscher Weisheit, berechnet auf einen möglichst weit gezogenen Kreis aufklärungsbedürftiger Leser. 45) Die synoptische Frage behandelten vom kritisch-liberalen Standpunkte aus M. Brückner in einer Reihe von Aufsätzen der Protestantischen Kirchenzeitung, 46) sowie A. Jacobsen, letzterer in einer die Papiasfragmente über Markus und Matthäus betreffenden Studie; 47) auf englisch-orthodoxem Standpunkte dagegen A. Edersheim. 48) Ein neuer Matthäuskommentar aus J. Wichelhaus' Nachlass wurde durch A. Zahn und W. Becker (im Anschlus an eine im Jahr vorher publizierte Johannisauslegung ebendesselben Hallenser Theologen) publiziert. 49) Seinem Markusund Lukaskommentar ließ B. Weiß eine, durch eingehende Bezugnahme auf seine jüngsten Vorgänger (Schanz, Keil etc.) ergänzte und bereicherte Neubearbeitung zu teil werden. 50) — Aus der über einzelne Abschnitte der drei ersten Evangelien handelnden Aufsatz- und Monographieen-Litteratur verdienen drei Arbeiten über die Bergpredigt (Matth. 5-7 und Luk. 6) besondere Erwähnung. Eine kritisch-quellenscheidende Studie von P. Feine sucht, in freiem Anschlusse an früher von Lipsius gegebene Andeutungen, als Grundstock der Rede die Stellen Matth. 5, 3/10. 17. 20/22. 27. 28. 38/48; 6, 1/6. 16/8; 7, 1/5. 12. 15/8. 24/7 zu erweisen, sonach also den Matthäustext als den im ganzen ursprünglicheren, die Lukasparallele aber als spätere Kompilation darzuthun.<sup>51</sup>) Anders F. Schneider in einer die Einheitlichkeit des Textes, wie er bei Matthäus vorliegt, behauptenden

<sup>41)</sup> W. C. von Manen, Zur Litteraturgeschichte der Kritik und Exegese des NTs.: JPTh. 1, 86—122; 3, S. 454—96. — 42) C. H. von Rhijn, De jongste literaturur over de Schriften des Nieuwen Verbonds: ThSt. S. 265—312. — 48) M. Dods, Recent english literature on the N. T.: Expositor 1, S. 150/6, 891/8. — 44) W. Sanday, (Referat über die Zahn-Harnacksche Kontroverse über des Theophilus Evang.-Kommentary in den Studia biblica (oben S. 136, No. 23). — 45) M. Schwalb, Unsere vier Evangelien, erklärt u. kritisch geprüft. Berlin. Habel. XV, 488 S. — 46) W. Brückner, Zur synopt. Frage: PKZ. S. 85/9, 106—11, 126—32, 154/9. — 47) A. Jacobsen, Die Evangelienkritik und die Papiasfragmente über Mark. u. Matth.: JPTh. S. 167—73. Vgl. R. A. Lipsius, Auch ein Votum zu den Papiasfragmenten etc.: ib. S. 174/6. — 48) A. Edersheim, On a new theory of the origin and composition of the synopt. Gospels: Studia biblica, S. 78—81. — 49) J. Wichelhaus, Akadem. Vorlesungen über das NT. 2. Bd.: Das Ev. Mathäi, herausgeg. u. ergänzt von A. Zahn, 2. Aufl. besorgt von W. Becker. Halle, Fricke. VIII, 459 S. — 50) H. A. W. Meyer, Krit.-exeg. Komm. über das NT. Tl. I, 2: Die Ev. des Mark. u. Luk., 7. Aufl., neu umgearb. von B. Weifs. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. X, 654 S. — 51) P. Fein e, Über das gegenseitige Verhältnis der Bergpredigt bei Matth. u. bei Lukas: JPTh. S. 1—85.

Abhandlung<sup>52</sup>) und desgleichen F. L. Steinmever, dessen Analyse des Gedankengangs der Rede auf der Voraussetzung vollständiger Authentie und Integrität des Matthäustextes fusst und das Thema von der Gerechtigkeit des Reiches Gottes (6, 33) in drei ebenmässig gestalteten und gegliederten Hauptabschnitten (Kapitel 5: die Sehnsucht nach der Gerechtigkeit; Kapitel 6: das Streben nach ihr: Kapitel 7: das Erlangen der Gerechtigkeit) abgehandelt werden lässt. 58) Über die ATlichen Citate im Matthausevangelium hat Lic. E. Massebieau in einer von der Pariser evangelisch-theologischen Fakultät gekrönten Preisschrift sich in lehrreicher Weise verbreitet. 54) - Jesu Aussprüche über seine Parusie in den synoptischen Evangelien bilden das Untersuchungsobjekt einer Abhandlung von H. Gebhardt, welche im Wiederkunftsgedanken des Herrn einen dreistufigen Fortschritt darzuthun Bis zum Auftritt vor Cäsarea Philippi (Matth. 16, 13 ff.) gebe Jesus. noch keine bestimmte Anschauung vom Ausgang seiner irdischen Wirksamkeit kund: von da bis zum Einzug in Jerusalem (Matth. 21, 1 ff.) ergehe er sich des Öfteren in Schilderungen der Parusie als eines nahen, von den Jüngern noch zu erlebenden Zukunftsereignisses; während seiner letzten Erdentage endlich leiste er auf jede genauere Zeitbestimmung betreffs des Ereignisses Verzicht. 55)

Zu Johannes gab P. Schanz den zweiten abschließenden Teil seines fleisig und solid gearbeiteten, von den herkömmlichen Mängeln römischkatholischer Exegese fast ganz frei erhaltenen Kommentars heraus. 56) und beendigte desgleichen F. Godet die dritte französische Ausgabe seines dreibändigen Auslegungswerks, mittels Fortführung der Erläuterung vom 7. bis zum 21. Kapitel des Evangeliums. 57) Von der Luthardtschen apologetischen Einleitungschrift über den johanneischen Ursprung des 4. Evangeliums (1874) gab C. R. Gregory eine englische Übersetzung, bereichert mit ansehnlichen Zusätzen und litterarischen Nachträgen heraus. 58) — Was Massebieau betreffs der ATlichen Matthäuscitate versucht, leistet A. H. Franke in ähnlicher Weise, nur mit noch gründlicherem Verweilen bei den einzelnen zu untersuchenden Stellen, fürs Johannesevangelium. 59) Unter Mitberücksichtigung auch der Johannesbriefe beleuchtet er zunächst im allgemeinen des Evangelisten persönliche Stellung zum Gottesvolke des Alten Bundes und zu dessen Offenbarungsurk., und thut dann das Erwachsensein des Eigentümlichen der johanneischen religiösen Weltansicht und Lehrart aus gewissen ATlichen Wurzeln näher dar. Weiterhin beleuchtet er des Johannes Schriftgebrauch, insbesondere den von ihm benutzten ATlichen Text nach seinem Verhältnisse zur Septuaginta sowie seine etwaige Rücksichtnahme auf

<sup>52)</sup> F. Schneider, Die Einheit der Bergpredigt. Gymn.-Prgr. Friedeberg, N. M. 4°. 17 S. — 53) F. L. Steinmeyer, Die Rede des Herrn auf dem Berge. Ein Beitrag zur Lösung ihrer Probleme. Berlin, Wiegandt & Grieben. IV, 156 S. — 54) E. Massebieau, Examen des citations de l'ancien Testaments dans l'évangile selon St. Matthieu. Paris, Fischbacher. 108 S. — 55) H. Gebhardt, Die Zukunft des Menschensohnes nach den Synoptikern: ZKWL. S. 449—61, 505—22. — 56) Paul Schanz, Kommentar über das Ev. des hl. Johannes. Tl. II. Tübingen, Fues. II, 599 S. — 57) F. Godet, Commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Troisième édition. T. II u. III. Neuchatel, Sandoz. 524 u. 706 S. — 58) C. E. Luthardt, St. John the author of the fourth Gospel. Revised, translated and the literature much enlarged by C. R. Gregory. Edinburgh, Clark. 870 S. — 59) A. H. Franke, Das AT. bei Johannes. Ein Beitrag zur Erklärung und Beurteilung der johanneischen Schriften. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. V, 316 S.

apokryphische Bücher, und schließt mit einer Kennzeichnung des hermeneutischen Verfahrens des Apostels. Der Baurschen These, welche ein völliges Gelöstsein des christlichen Standpunktes des 4. Evangelisten von der ATlichen Grundlage behauptet und ebendarum denselben erst dem vorgerückteren 2. Jh. zuzuweisen sucht, tritt Franke überall energisch entgegen. Daß er in dieser Bestreitung des Antijudaismus des Evangelisten hier und da die Grenzen dessen, was sich mit gutem Grunde behaupten läßt, überschritten und ein in mancher Hinsicht allzu judenfreundliches Bild von dem Gegenstande seiner Untersuchung gezeichnet habe, ist seitens mehrerer seiner Kritiker wohl mit Recht geltend gemacht worden. 60)

Für die Apostelgeschichte lieferte J. R. Lumby in Band V des Cambridger Bibelwerks einen Kommentar von positiv apologetischer, gegen englische wie festländische Tendenzkritiker sich wendender Haltung. 61) Während die in Hoelemanns 'Letzten Bibelstudien' gebotenen Einzelbeiträge zur Exegese des Buchs, insbesondere zu Kapitel 1 und Kapitel 28, auf einem ähnlichen streng konservativen Standpunkte sich halten, 63) lässt A. Jacobsen den Apostelgeschichtschreiber erst dem 2, Jh. angehören und den Ereignissen, welche er schildert, ganz fernstehen. Zwar sein zweiter, paulinischer Teil gehe auf wertvolle ältere Quellen zurück; dagegen 'krystallisiert in der ersten Hälfte des Buchs die Darstellung sich ersichtlich um kurze paulinische Notizen'; zusammenhängendere Quellen lagen ihm hier angeblich nicht vor. 68) Mit viel verwegneren Angriffen auf die Glaubwürdigkeit des lukanischen Aktenwerks trat gleichzeitig G. Volkmar hervor. 64) Nach ihm soll der Vf. gerade im 2. Hauptteile sich eines tendenziös geschichtsfälschenden Verfahrens der schlimmsten Art schuldig machen, bestehend in planmässiger Verstümmelung und Umbildung seiner Quelle gemäß gewissen 'klerikal-paulinischen' Unionstendenzen, sowie in klug berechnender kunstfertiger Verdeckung dessen, was er aus der echten Apostelgeschichte Pauli selbst, nämlich aus Gal. 1 und 2 (welche Stelle ihm, gleich den Paulusbriefen überhaupt, schon bekannt war) sehr gut wissen konnte und wirklich wußte. Gegen diese Volkmarsche Hyperkritik als eine übermässig 'kühne Prozedur' hat sogar Holtzmann sich ausgesprochen, während derselbe andererseits am kritischen Verfahren Jacobsens auszusetzen findet, dass derselbe in der Annahme eines tendenziösen Operierens des Apostelgeschichtsschreibers auf Grund älterer schriftlicher Quellen nicht konsequent genug zu Werke gehe. 65)

Zu sämtlichen NTlichen Briefen sowie zur Apokalyse veröffentlichte einen Kommentar in gedrängter Fassung ein Ungenannter, welcher mittels neuer Herausgabe des De Wetteschen exegetischen Handbuchs zum NT. (arrangiert in Notenform unter einem Tischendorffschen griechischen Texte)

<sup>60)</sup> Vgl. die Ress. von E. Riehm: StKr. S. 568—82; H. Holtzmann: ThJB. S. 106 f.; C. F. Nösgen: ThLBl. S. 228 f.; O. Zöckler: EvKZ. S. 821 f. — 61) J. Rawson Lumby, The Acts of the Apostles. With maps, notes and introduction. (Cambridge greek Test. for schools and colleges.) Cambridge, Univers. Prefs. XLIII, 472 S. — 62) G. Hoelemann, Letze Bibelstudien. Leipzig, G. Wolf. XII, 596 S. (S. 210 ff.) — 63) A. Jacobsen, Die Quellen der Apostelgeschichte. Prgr. des Fr. Werderschen Gymn. Berlin, Gaertner. 4°. 26 S. — 64) G. Volkmar, Ein Gang durch die beiden Apostelgeschichten des Paulus und des Lukas, im Bereiche des Apostelstreits: ThZ. Schweiz. St. Gallen. 1885. S. 38—71. — 65) H. Holtzmann, Forschungen über die Apg.: ZWTh. S. 426—48. id., ThJB. S. 111 f.

der studierenden Jugend unserer Tage einen Dienst zu leisten dachte. 66) In Wahrheit ist es jedoch veralteter Inhalt, was in diesem 'kurzen De Wette' geboten wird, und weder der theologischen Lehr- und Lernpraxis noch der Wissenschaft dürfte aus dieser Publikation, die man mit der Bezeichung 'Mißsgriff und Luxus zugleich' wohl kaum zu hart beurteilt hat, ein wesentlicher Gewinn erwachsen.

Unter den Kommentaren und exegetischen Monographieen zu einzelnen Episteln Pauli sind hervorzuheben: zum ersten Briefe an die Thessalonicher ein manches Neue und Beachtenswerte bietender Kommentar vor P. Schmidt (mit einem Exkurs über 2. Thessalonicher, worin zwar der Eingang und der Schluss dieses Briefes als paulinisch festgehalten, dagegen die Antichrist-Episode Kapitel 2, 3-12 als Interpolation eines späteren Apokalyptikers über Bord geworfen wird);67) desgleichen eine isagogisch-kritische Studie von v. Soden<sup>68</sup>) und ein vom römisch-katholischen Standpunkte aus gearbeiteter Kommentar von Röhm. 69) Ferner zum Galaterbrief außer der schon genannten Corssenschen textkritischen Studie (oben S. 137) ein englischer Kommentar von Beet; 70) zum 1. Korintherbrief ein dgl. von Edwards: 71) zum 2. Korintherbriefe ein del, von Farrar (dem eine Auslegung des Galaterbriefes von Huxtable in demselben Bande beigegeben ist); 72) zum Römerbriefe eine Weisssche Neubearbeitung des betreffenden Meyerschen Kommentars; 78) zum Kolosserbrief eine kritische Studie von v. Soden (ausgehend auf Herausschälung eines echten paulinischen Kerns aus der jetzigen Textgestalt, die ihm - ähnlich wie Holtzmann in seiner bekannten Monographie von 1872 -- als interpoliert gilt) 74) sowie eine längere Reihe exegetischer Betrachtungen von A. Maclaren; 75) zum Philipperbriefe ein vollständiger englischer Kommentar von Vaughan, 76) sowie eine Auswahl wertvoller Einzelbeiträge zum Verständnis und zur historisch-kritischen Würdigung der beiden ersten Kapitel von Th. Zahn;<sup>77</sup>) zu den drei Gefangenschaftsbriefen (Eph., Kol., Phil.) zusammen eine Anzahl konjekturalkritischer Bemerkungen von dem holländischen Gelehrten Baljon; 78) endlich zu den Pastoralbriefen eine gründlich umgestaltende und erhebliche Verbesserungen in sich schließende Neubearbeitung des

<sup>66)</sup> Das NT. griechisch mit kurzem Kommentar nach Dr. W. M. L. de Wette, II. T.: Die Briefe u. die Apokalyse (vor dem 1. W., die Evv. enth. Teil erschienen). Halle, Anton. XI, 762 S. — 67) Paul Schmidt, Der 1. Thessalonicherbrief neu erklärt. Nebst einem Exkurs über den zweiten gleichnamigen Brief. Berlin, G. Reimer. 128 S. — 68) H. v. Soden, Der 1. Thess.-Brief: StKr. S. 263-310. — 69) J. B. Röhm, Der 1. Brief an die Thess., übers. u. erklärt. Passau, Bucher. 143 S. — 70) J. A. Beet, A Commentary on St. Paul's ep. to the Galatians. London, Hodder. 244 S. — 71) T. C. Edwards, A Commentary on the first ep. to the Corinthians. 2. edit. London, Hamilton. 580 S. — 72) The Pulpit Commentary: II. Corinthians by Farrar; Galatians by Huxtable. London, Paul. — 73) H. A. W. Meyer, Krit.-exeg. Komm. etc. Tl. IV: Krit.-exeg. Handbuch über des Paulus Brief an die Römer. 7. Aufi, umgearbeitet von B. Weifs. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. VI, 680 S. — 74) H. v. Soden, Der Kolosserbrief: JPTh. S. 320—68, 497—542, 672—702. — 75) A. Maclaren, The epistle to the Colossians: Expositor 1 S. 12 ff., 2 S. 44 ff. — 76) C. J. Vaughan, St. Paul's ep. to the Philippians. With translation, pharaphrase and notes for english Readers. London, Macmillan. 128 S. — 77) Theod. Zahn, Altes und Neues zum Verständnis des Philipperbriefes: ZKWL. S. 182—202, 248—66, 281—802. — 78) J. M. S. Baljon, Opmerkingen op hed gebied van de Conjecturaal-Kritiek. De brief aan de Epheziers: ThSt. S. 146—56. De brief aan de Filippiërs: ib. S. 220—38. De brief aan de Kolossers: ib. S. 313—43.

Hutherschen Kommentars durch B. Weiss (mit bemerkenswerten neuen Beiträgen zur Rechtfertigung der Annahme des paulinischen Ursprungs der Briefe vom Standpunkte der Statuierung einer doppelten römischen Gefangenschaft Pauli aus), <sup>79</sup>) sowie außerdem zwei auf die Kirchenverfassungsverhältnisse laut dem Zeugnis der Pastoralbriefe bezügliche Monographieen: von E. Kühl<sup>80</sup>) und von J. Müller. <sup>81</sup>)

Hierzu treten ferner als neue oder erneuernd umgestaltete exegetische Arbeiten über die übrigen NTlichen Episteln: ein Kommentar Keils zum Hebräerbrief. 82) sowie eine kritische Studie zur Adresse-Bestimmung dieses Briefs von dem Holländer Prins<sup>88</sup>) — jener erstere an der Annahme einer Abfassung der Epistel kurz vor 70, und zwar wahrscheinlich durch Barnabas als an palästinische Leser sich Wendenden, festhaltend: die letztere dagegen ihren Ursprung bis in die 90er Jahre des 1. Jh. herabrückend und ihre Leser nicht im Morgenlande, sondern in Rom suchend —; zwei gegen die neuerdings vielfach beliebte Annahme eines schon vorpaulinischen Ursprungs und Charakters des Jakobusbriefes polemisierende Abhandlungen, von Klöpper84) und von Kuttner;85) zwei auf Bestimmung der Vf.schaft des 1. Petrusbriefs ausgehende Studien von W. Seufert, welche bei dem Ergebnisse des nicht petrinischen Charakters desselben sowie seines wahrscheinlichen Herrührens von Silvanus (Titus-Silvanus, vgl. 1. Pet. 5, 12 mit 2. Kor. 1, 19; 8, 16. 23 etc.) anlangen; 86) eine ausführliche Untersuchung des Verhältnisses zwischen 2. Petri und Jud. von F. Spitta, 87) mit dem interessanten, aber freilich einstweilen von vielen Seiten her noch bestrittenen Resultat, dass 2. Pet. 2 zum Inhalt des Judasbriefs im Verhältnis der Priorität stehe und dass der ganze Brief trotz seiner mangelhaften äußeren Bezeugung als ein echtes Werk des Apostels Petrus zu betrachten sei, während für 1. Petr. nur eine mittelbar petrinische Autorschaft, nämlich ein Konzipiertsein durch Silvanus (1. P. 5, 12) in Petri Auftrag, anzunehmen sei;88) ferner eine neue Auflage des K. Braun eschen Kommentars zu den drei Johannesbriefen. 89) Endlich was die Apokalypse betrifft eine neue (manches umgestaltende, in der Hauptsache aber bei der früher vorgetragenen Annahme einer successiven Entstehung des Buchs zwischen 66 und 170 beharrende) Auflage von D. Voelters Monographie 90) sowie eine Kritik

<sup>79)</sup> H. A. W. Meyer, Krit.-exeg. Komm. etc. T. XI: Krit.-exeg. Handbuch über die Briefe an Timotheus und Titus. 5. Aufl., umgearb. von B. Weiss. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. VI, 400 S. — 80) E. Kühl, Die Gemeindeordnung in den Pastoralbriefen. Berlin, Hertz. III, 152 S. (Vgl. unten, bei der Kirchenverfassg.) — 81) J. Müller, Die Verfassung der christl. Kirche in den ersten beiden Jhhn. u. die Beziehungen derselben zur Kritik der Pastoralbriefe. Leipzig, Scholtze. 52 S. (Vgl. unt.) — 82) C. F. Keil, Komment. über den Brief an die Hebrer. Leipzig, Dörffling & Franke. 420 S. — 83) J. J. Prins, De bestemming van den brief aan de Hebrers: ThT. S. 347—63. — 84) A. Klöpper, Die Erörterung des Verhältnisses von Glauben und Werken im Jakobusbriefe: ZWTh. S. 280—319. — 85) O. Kuttner, Die Frage nach dem Verh. des Jak.-Br. zu den paulin. Schriften: Prk. S. 771/6. — 86) W. Seufert, Die Abfassungszeit des 1. Petrusbriefes: ZWTh. S. 146—56. id., Titus Silvanus und der Vf. des 1. Petrusbriefes: ZWTh. S. 146—56. id., Titus Silvanus und der Vf. des 1. Petrusbriefes: ib. S. 350—71. — 87) F. Spitta, Der zweite Brief des Petrus und der Brief des Judas. Eine geschichtliche Untersuchung. Halle, Waisenh. VII, 544 S. — 88) Zur Kritik der Spittaschen Hypothese vgl. Th. Schott: ThLBl. S. 497/9; Holtzmann: ThLZ. (1886), S. 6—10 u. ThJB. (1885), S. 123 f.; Zöckler: ZKWL. S. 75. — 89) K. Braune, Die drei Briefe des Ap. Johannes: Langes Theolhomilet. Bibelwk., NT., T. 15. 3. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Klasing. VI, 184 S. — 90) D. Voelter, Die Entstehung der Apokalyse. 2. völlig neu gearb. Aufl. Freiburg, Mohr. VII, 192 S.

dieser Hypothese von Th. Zahn, der u. a. das gewichtige Zeugnis des Justinus Martyr gegen dieselbe ins Feld führt und bei Erörterung des Problems der Antichrist-Zahl 666 in Kapitel 13, 18 ein Zurückgehen auf Irenäus als zuverlässigsten altkirchlichen Gewährsmann in dieser Frage zumeist empfiehlt; <sup>91</sup>) ferner zwei neue englische Kommentare zu demselben Buche von F. D. Maurice (ein opus posthumum des bekannten, 1872 verstorbenen Theologen) <sup>92</sup>) und von S. Fuller, <sup>93</sup>) samt mehr oder minder beachtenswerten Einzeluntersuchungen über kritisch- oder exegetische Fragen in seinem Bereiche von H. Blom, <sup>94</sup>) B. Schäfer, <sup>95</sup>) Gibson, <sup>96</sup>) Dickson, <sup>97</sup>)

Im Bereiche der historisch-darstellenden Verarbeitung des NTlichen Geschichtsinhalts (NTliche Geschichte nebst Biblischer Theologie) liegt etwelcher neue Beitrag zu jenem Kreise subsidiärer Untersuchungen, welchen man seit Schneckenburger als NTliche Zeitgeschichte zu bezeichnen sich gewöhnt hat, aus dem Jahre 1885 nicht vor; nur eine englische Übersetzung des (übrigens mehr nur populär gehaltenen) Schriftchens von M. Seidel wäre hier etwa zu erwähnen. 98) - Eine Darstellung der evangelischen Geschichte, in ähnlichem Umfange und großenteils auch in verwandtem Geiste gehalten wie das Weissche Leben Jesu, begann W. Beyschlag herauszugeben, mit Zugrundelegung akademischer Vorträge über den Gegenstand und mit Widmung an 'seine anhänglichen Zuhörer aus 50 Semestern'. 99) Der zunächst vorliegende quellenkritisch-grundlegende oder 'untersuchende' erste Hauptteil des geistesfrisch und elegant geschriebenen Werkes giebt die Stellung des Vf.s zur größten Mehrzahl der für ein Leben Jesu in betracht kommenden wissenschaftlichen und religiösen Fragen bereits deutlich genug zu erkennen. Als letzte Hauptvorgänger in Bearbeitung des Gegenstandes, mit welchen er sich hauptsächlich kritisch auseinandersetzt, lässt er K. Hase (insbes. die 'Geschichte Jesu' 1875), Th. Keim und B. Weiss hervortreten: hie und da wird auch auf Strauss als Vertreter der äußersten Linken apologetisch zurück- und zurechtweisender Bezug genommen. Die durchschnittliche Gesamthaltung des Historikers ist also eine vermittelnde, dem Zugeständnisse wunderbarer Geschehnisse im Leben des Heilandes keineswegs abgeneigt, vielmehr prinzipiell ihm zugethan, dabei aber nach Auffassung der Wunder als gewisser Naturthatsachen höherer Ordnung strebend und in einzelnen Fällen die Steigerung einfach natürlicher Vorgänge ins Wunderhafte durch die unchristliche Überlieferung behauptend.

<sup>91)</sup> Theod. Zahn, Apokalyptische Studien: ZKWL. S. 528/9, 561—76. — 92) F. D. Maurice, Lectures on the Apokalypse, or book of the revelation of St. John the Divine. London, Macmillan. 362 S. — 98) S. Fuller, The revelation of St. John the Divine self-interpreted. A commentary for english readers. New-York, Whittacker. VII, 388 S. — 94) H. Blom, De bestemming van de Apocalypse: ThT. S. 164—201. 95) B. Schäfer, Plan und Aufris der Apokalypse: Kath., S. 214—24, 297—304, 386—400, 509—27, 607—29. — 96) E. C. S. Gibson, The groundwork of the Apocalypse: The Monthly Interpreter. Edinburgh, Clark. Febr. and May 1885. — 97) W. P. Dickson, Dr. Mommsen on the Neronian reference of the Apocalypse and on the Itala: Exposit 2, S. 381—90. Vgl. hiezu noch Holtzmann: ThJB. S. 125/8. — 96) M. Seidel, In the time of Jesus: historical pictures. London, Clarke. — 99) Willib. Beyschlag, Das Leben Jesu. T. I.: Untersuchender Teil. Halle, Strien. VII, 451 S. Vgl. die Besprechungen von Weizsäcker: ThLZ. (1886), S. 100/8; Nösgen: KvKZ. ((1886), S. 105, 129, 567, 598; P. Ewald: ThLBl. (1886), S. 129, 145 ff.; H. Holtzmann: ThJB. S. 104, 108 f.; O. Zöckler: ZKWL. (1886), S. 68 f.; C. E.: Th. Littber. (1886), S. 78/8.

An der Thatsächlichkeit sämtlicher Heilungswunder der evangelischen Berichte wird festgehalten, auch die drei Totenerweckungen von Kapernaum. Nain und Bethanien werden als geschichtlich sicherstehende Fakta anerkannt: nicht minder wird Jesu Auferstehung als eine absolut wunderbare verklärende Wiederbelebung des getöteten Leibes des Herrn im Grabe dargestellt und die modern naturalistische Verflüchtigung der Erscheinungen des Auferstandenen zu blofsen Visionen entschieden verworfen. Allein diese Zustimmungsvota zum positiv offenbarungsgläubigen Standpunkte, welchen eine volle Anerkennung des Johannesevangeliums hinsichtlich seines Geschichtswertes (wenn auch nicht gerade hinsichtlich der unbedingten Historizität seines Redeinhaltes) zu Grunde liegt, wechseln ab mit gelegentlich recht scharfen Protesten gegen die streng orthodoxe Auffassung des evangelischen Geschichtsbildes. An seiner Fassung des vorirdischen Daseins Christi als einer nur idealen, nicht persönlichen Präexistenz hält Beyschlag auch jetzt noch, wie in zahlreichen, seit Mitte der 60er Jahre veröffentlichten Vorträgen und Schriften, entschieden fest. Bei der Kindheitsgeschichte des Herrn, wie die Eingangskapitel des Matthäus und Lukas sie schildern, vermag er einige apologetische Gänge seines letzten Vorgängers Weiß 'nicht mitzuthun'; und verschiedene Thatsachen auch der späteren evangelischen Geschichtsepochen behandelt er mehr oder minder skeptisch; so aus dem Bereiche der Passions- und Auferstehungsgeschichte die Erzählungen vom Ende des Verräters Judas, von den aus ihren Gräbern hervorgegangenen Leibern der Entschlafenen, von den Grabwächtern der Pharisäer, auch der Bericht über Jesu sichtbare Himmelfahrt, der auf den Kern einer letztmaligen Erscheinung des Herrn im Kreise der Jünger reduziert wird. - Des katholischen Theologen J. Grimm ungemein breit angelegtes Leben Jesu erfuhr durch Anslichttreten eines 4. Bandes eine Fortsetzung, die aber noch nicht bis zum Ende des öffentlichen Lehrwirkens vorrückt. 100) Gedrängter und wesentlich nur populär behandelte ein anderer katholischer Autor denselben Gegenstand; 101) gleichwie auch die von dem westfälischen Ehrendomherrn und Dechant Tappehorn gebotene Zusammenstellung der Apokryphensagen über das Leben des Herrn sich überwiegend an weitere Kreise wendet. 102) - Eine beachtenswerte Verteidigung der evangelischen Geschichte als einer nicht bloß symbolisch, sondern objektiv thatsächlich aufzufassenden Summe historisch überlieferter Nachrichten gab, veranlasst durch die mythisizierende Hyperkritik seines Gegners Lohman, der Utrechter Theologe Cramer in seiner akademischen Antrittsrede. 108) - Aus der Reihe der Einzelbeiträge zur Leben Jesu-Forschung verdienen F. Meumanns Aufsätze über das Jugendleben des Herrn, 104) sowie G. Hoelemanns Beleuchtung mehrerer Episoden, teils des öffentlichen Wirkens, teils der Leidens- und Herrlichkeitsgeschichte Christi 105) besonders hervorgehoben zu werden.

<sup>160)</sup> J. Grimm, Das Leben Jesu. Nach den vier Evv. dargestellt. 4. Band: Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu, 3. T. Regensburg, Pustet. II, 656 S. Vgl. d. Rez. von Hettinger: LR. S. 325/7. — 101) J. B. Lohmann, Das Leben unsres Herrn und Heilands Jesus Christus. Nach den 4 Evv. zusammengestellt. Paderborn, Junfermann. II, 239 S. — 102) A. Tappehorn, Aufserbiblische Nachrichten, oder die Apokryphen über die Geburt, Kindheit und das Lebensende Jesu und Maris. Paderborn, Schöningh. 89 S. — 103) J. Cramer, De jongste hypothese aangaande den oorsprong der evangelische geschiedverhalen nader toegelicht. Utrecht, Breijer. 85 S. — 104) F. Meumann, Das Jugendleben Jesu: Kirchl. Monatsschrift S. 329—54, 417—89. — 105) G. Hoelemann, Letzte Bibelstudien (s. oben S. 141). No. 6: Jesus u. die Samariterin;

Zur Gruppe einerseits der biblisch-theologischen Arbeiten, andererseits der über das Zeitalter Jesu hinaus- und bis in die apostolische Zeit hineingreifenden Untersuchungen leitet uns das gehaltvolle Schriftchen von Ph. Glock über die Gesetzesfrage im Leben des Herrn, sowie bei Paulus hinüber. 106) Gegenüber den Phantasieen Ed. v. Hartmanns in seiner 'Selbstzersetzung des Christentums', sowie gegenüber jüdischen Autoren wie Grätz. Geiger etc. sucht G. dasselbe zu zeigen, dass Jesu Stellung zum Gesetz des Alten Bundes keineswegs die eines gewöhnlichen Israeliten ohne freiere und höhere Ideen gewesen sei. Im Privatleben allerdings an das Gesetz, und zwar an das Zeremonialgesetz gebunden, habe derselbe bei seinem öffentlichen prophetischen Lehrwirken sich als frei vom Gesetzesjoche gewußt und verhalten. Gerade die synoptischen Berichte - und nur sie zunächst kämen als streng geschichtlichen Inhalts für die betreffende Untersuchung in betracht — ließen dies sein doppelseitiges Verhalten deutlich hervortreten. Bei den Jüngern des Herrn trete dann der charakteristische Gegensatz hervor, dass die palästinischen Urapostel die ans Gesetz gebundene, Paulus dagegen die gesetzesfreie Stellung des Meisters mehr oder minder einseitig festhalten u. s. f. Eine gewisse schablonenmässige Einseitigkeit der Auffassung, herrührend von tendenzkritischer Beeinflussung, läßt sich in der Art, wie der Vf. seine Ansicht durchführt, allerdings nicht verkennen; doch umschließen seine Darlegungen auch manches recht Treffende. - Über verschiedene besondere Momente teils der äußeren, teils der inneren Seite des urchristlich religiösen Lebens verbreiten sich mehrere andere Monographieen. Die Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel bildet den Gegenstand eines von Th. Zahn gehaltenen historischen und zugleich apologetischen (den Glauben an Jesu Gottheit bereits der frühesten Entwickelungsstufe des Christentums vindizierenden) Vortrags. 107) Die Stellung der Prädestination im paulinischen Lehrganzen beleuchtet E. Ménégoz. 108) Über die Anfänge der Sonntagsfeier der Christen nach den Aussagen des NTs. handelte L. Witte. 109) Eine die Einsetzungsworte des Abendmahls behandelnde umfängliche und schwerfällig gelehrte, aber vieles Geschraubte und Unklare in sich schließende Studie von W. Philipps trägt mehr dogmatisch konstruierenden als biblisch-historisch und -theologisch untersuchenden Charakter. 110) Veraltet ist, was J. H. Scholten 111) betreffs der Entstehung und urchristlichen Handhabung der Taufformel in einer bereits 16 Jahre zuvor holländisch geschriebenen und nunmehr durch M. Gubalke

No. 7: Die biblischen Akten über Judas Ischariot, nebst Exkurse über das Suspendium (Ans Holz hängen) im A. u. NT.; No. 8: Pontius Pilatus; No. 9: Die drei Gekreuzigten auf Golgatha; No. 10: Jesu Himmelfahrt nach der biblischen Gesamtdarstellung. — 106) J. Ph. Glock, Die Gesetzesfrage im Leben Jesu und in der Lehre des Paulus. E. bibl.-kritische Untersuchung mit bes. Berücksichtigung der Einwendungen Ed. v. Hartmanns u. der Prätensionen der Wortführer des modernen Judentums. Karlsruhe, Reuther. XII, 159 S. — 107) Th. Zahn, Die Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel. Vortrag. Stuttgart, Buchh. der Ev. Gesellschaft. 32 S. — 108) E. Ménégoz, La prédestination dans la théologie paulinienne. Paris, Fischbacher. 19 S. — 109) L. Witte, Der Sonntag ein Geschenk Gottes: Kirchl. Monatsschr. S. 607—23. — 110) W. Philipps, Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μον. Vier Abhandlungen über das Wort des Herrn: Das ist mein Leib. Ein Beitrag zur Sakraments- und Abendmahlslehre. Gütersloh, Bertelsmann. VIII, 479 S. Vgl. d. Rezz. im ThLBer. S. 242 f.; ThLBl. S. 458 f. (von H. Schmidt); ThLZ. (1887), S. 478—80 (von Sachse). — 111) J. H. Scholten, Die Taufformel. Aus dem Holländischen übersetzt von M. Gubalke, Gotha, Windaus. VII, 88 S.

ins Deutsche übersetzten Schrift vorträgt. 118) Die ultraradikale Art, wie darin über den historischen Charakter des Taufeinsetzungsberichtes am Schlusse des Matthäus abgeurteilt und die Anwendung der nicht-trinitarischen Formel είς τὸ ὄνομα τοῦ πατρός als sogar noch im Zeitalter Justins stattfindend dargestellt wird, erscheint umsomehr als ein mit der neueren Forschung streitender Anachronismus, da die Art, wie in Kapitel 7 der Apostellehre der Vollzug des Taufsakramentes beschrieben wird, das jedenfalls schon vorjustinsche Alter der trinitarischen Formel unwiderleglich bezeugt und der Geschichtlichkeit von Matthäus 28, 19 zur indirekten Bestätigung gereicht. Auch A. Hilgenfeld 118) widerspricht in einer auf den Gegenstand bezüglichen Abhandlung seiner Zeitschrift den Scholtenschen Annahmen zum nicht geringen Teile, obschon auch er die Stelle Matthäus 28, 19 nicht als zuverlässiges historisches Zeugnis gelten lässt. — Über die Verfassungsverhältnisse der apostolischen Christenheit gegen das Ende der paulinischen Epoche des apostolischen Zeitalters handeln die oben (S. 143) schon erwähnten Monographieen von Kühl und von Müller. Beide lassen die Gemeindeämter des Episkopats (oder Presbyterats — denn beide Namen gelten ihnen als gleichbedeutend) und des Diakonats bereits zur genannten Zeit nebeneinander bestehen, statuieren eine zeitweilige Abordnung des Timotheus und des Titus durch den Apostel Paulus zur Lösung besonderer gemeindeorganisatorischer Aufgaben, und finden das in den Pastoralbriefen über die betreffenden Verhältnisse Ausgesagte wohl im Einklang mit der Voraussetzung von deren paulinischem Ursprung. Auf besonders einleuchtende Weise zeigt Kühl, dass die verfassungsgeschichtlichen Aussagen und Andeutungen der Pastoralbriefe 'am besten zu verstehen sind, als erste Wurzeln derjenigen Zustände, welche uns im Clemensbriefe an die Korinther und in der Didache entwickelter entgegentreten'. 114) - Mit Entwickelung der ethischen Grundbegriffe des NTs. beschäftigt sich ein Vortrag von A. Schmitthenner. 115) Mehrere Betrachtungen über Einzelprobleme der NTlichen Ethik (wobei zwei schon früher ausgearbeitete und jetzt nochmals publizierte) reihte Hoelemann dem abhandelnden Teile seiner 'Letzten Bibelstudien' ein. 116) Biblisch-theologische Monographieen von umfassender Anlage, über sämtliche apostolische Lehrbegriffe sich verbreitend und ienseits derselben und der Lehre Jesu bis auf die ATlichen Grundlagen zurückgehend, lieferten noch F. Gardiner 117) in einer das Verhältnis von ATlicher Weissagung zur NTlichen Erfüllung beleuchtenden Studie und A. Schlatter<sup>118</sup>) in einer preisgekrönten ausführlichen Untersuchung über die

<sup>112)</sup> Vgl. die scharfe Kritik von F. Loofs: ThLZ. S. 226/9. Auch H. Holtzmann: ThJB. S. 115. — 118) A. Hilgenfeld, Die urchristliche Taufe: ZWTh. S. 448—62. — 114) Zur Kühlschen Schrift insbes. vgl. die Rez. von O. Ritschl: ThLZ. S. 607 f.; auch ThLBer. (1886), S. 26 f.; Holtzmann: ThJB. S. 122; Zöckler: ZKWL. (1886), S. 65 f. — 115) A. Schmitthenner, Die ethischen Grundanschauungen SNTs. in ihrer individuellen Entwickelung. (Bericht über die Thätigkeit des wissenschaftl. Predigervereins der ev. Geistlichkeit Badens.) S. 36—71. Karlsruhe, Macklot. — 116) Hoelemann, Letzte Bibelstudien (ob. S. 141/5). No. 11: Das Schwert der Obrigkeit (Denkschrift über Römer 18, 4, aus dem J. 1866); No. 12: Die Schriftlehre von der christlichen Ehe, von Ehestiftung, Ehescheidung u. Wiederverehelichung. Ein erstattetes Gutachten. No. 18: Gottes Wort über Wucher u. Zins; ein exeget.-ethisches Responsum. 1869. — 117) Fred. Gardiner, The Old and the New Testament in their mutual relations. New-York, J. Pott. IX, 352 S. — 118) A. Schlatter, Der Glaube im NT. Eine Untersuchung zur neutestamentl. Theologie. Gekrönte Preissehrift. Leiden, Brill. V, 591 S.

NTliche niorig. Die letztere Arbeit ist von hervorragender Bedeutung. Nach eingehender Beleuchtung beider Vorgänger des urchristlichen Glaubensbegriffes: des Glaubens in der prophetischen und Weisheitslitteratur des ATs., sowie der niorig nach klassisch-griechischem und hellenistischem (bes. philonischem) Sprachgebrauche, bringt sie zuerst das Wesen des NTlichen Glaubens nach Jesu grundlegendem Lehrzeugnisse zur Darlegung, um dann (unter der Überschrift 'Die neue Gemeinde der Glaubenden') nacheinander das Glaubenszeugnis des Heidenapostels, der drei Urapostel Jakobus, Petrus, Johannes, sowie des Vf.s des Hebräerbriefes in genauer Betrachtung abzuhandeln. Mit einem Ausblick auf die glaubenszerstörende asketisch-werkheilige Lehrweise der nachapostolischen Gnosis, sowie mit einem Rückblick auf das Verhältnis der apostolischen Glaubenspredigt zum reichsgründenden Wirken Jesu schliefst die gehaltvolle, auch vom liberalen Standpunkte aus mehrfach anerkennend beurteilte Schrift. 118a)

Mit Erwähnung einer Neubearbeitung des 'apostolischen und nachapostolischen Zeitalters' von G. V. Lechler 119) beschließen wir den auf die NTliche Litteratur bezüglichen Teil unseres Berichts, zugleich schon hinübergreifend ins Bereich der auf die vorkonstantinische Kirchengeschichte bezüglichen Arbeiten. Wie in den beiden früheren Ausgaben der verdienstlichen Schrift (der ersten noch unvollkommneren von 1851 und der beträchtlich gereiften und bereicherten von 1857) richtet der Vf. sein Augenmerk hauptsächlich auf die innere, biblisch-theologische und lehrgeschichtliche Seite des zu schildernden geschichtlichen Prozesses. Doch steht die früher ans Ende des Ganzen gerückte Skizze der sonstigen (teils äußeren, teils inneren) Lebensentwickelung der Urchristenheit nunmehr vor den die Lehrgeschichte betreffenden Partieen; eine entschieden zweckmässige Neuerung, welche die Anlage des Ganzen organischer gestaltet. Als wesentliche Verbesserung hat ferner die gegen früher erheblich bereicherte und gründlicher gestaltete quellenkritische Darlegung vom Geschichtswerte der Apostelgeschichte in der Einleitung zu gelten. Den Lehrgehalt des Jakobusbriefes erörtert der Vf. nunmehr (infolge seines Übertritts zur Reihe der die Priorität des Briefes gegenüber den paulinischen Episteln annehmenden Exegeten, vgl. oben, S. 143) bereits vor dem Paulinismus. Mit besonderer Sorgfalt revidiert und ergänzt erscheinen die apologetischen Bemerkungen über Pauli Bekehrung an der Spitze des Hauptabschnittes über die paulinische Theologie. Innerhalb der nachapostolischen Zeit wird selbstverständlich der Didache eine eingehendere Untersuchung hinsichtlich ihres Ursprungs und Lehrgehalts gewidmet, und zwar mit dem Ergebnisse, dass eine Priorität dieses Schriftstückes im Verhältnisse nicht bloß zu Hermas, sondern auch zum Barnabasbriefe zu statuieren, seine Abfassung also bereits dem Ende des 1. christlichen Jhs., nicht erst dem Anfange oder gar der Mitte des zweiten zuzuweisen sei.

Bei der Betrachtung der Litteratur über das 2. und 3. Jh. bis sum Wicänum angelangt, reihen wir an das eben über Schaff als Beurteiler der

<sup>118</sup>a) S. die Rezz. von Ed. Grafe, ThLZ. (1886), S. 367—74; H. Holtzmann: ThJB. S. 114 f.; O. Zöckler: ZKWL. S. 67 f. — 119) Gotth. Viktor Leehler, Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter mit Rücksicht auf Einheit und Unterschied in Leben und Lehre. Dritte, vollständig neu bearb. Aufl. Karlsruhe u. Leipzig, Reuther. XVI, 635 S.

Didache Bemerkte die ferneren auf dieses vielseitig bedeutsame Fundstück bezüglichen Untersuchungen. Ihrer ist eine fast unübersehbar große Zahl. zumal wenn alle Zeitungs- uud Zeitschriften-Artikel über den Gegenstand mit in Rechnung gezogen werden, deren insbesondere in Nordamerika, Dank dem seitens der verschiedensten Denominationen bethätigten lebhaften Interesse an der Sache, wohl mehrere hunderte erschienen sein dürften. mögen hier, durch die Rücksicht auf den Raum beschränkt, nur eine gedrängte Übersicht über diejenigen Monographieen und Aufsätze zu geben, denen ein irgendwie förderndes Eingreifen in die betreffende Diskussion zu danken gewesen. 190) — Die Bearbeiter des Gegenstandes teilen sich, was die Grundfrage nach der Entstehungszeit und -weise des Schriftstücks angeht a) in solche, die dasselbe im wesentlichen noch der apostolischen Zeit im weiteren Sinne, d. i. dem 1. christlichen Jh., zuweisen und zugleich von der Voraussetzung seines nicht überarbeiteten oder interpolierten, sondern einheitlichen Charakters ausgehen, und b) in solche, die es erst im, gegen die Mitte des 2. Jhs., oder gar erst gegen dessen Ende seine jetzige Gestalt erlangen lassen, indem sie zugleich ein Hindurchgehen des Textes durch mehrere Redaktionen annehmen.

Im Streben, dem Dokument ein möglichst hohes Alter zuzuweisen, ist unter den Monographen des uns hier beschäftigenden Jahres keiner gleich weit gegangen wie Paul Sabatier in Strassburg. 181) der die Didache als ein stark judenchristlich geartetes Handbüchlein des christlichen Unterrichts bereits in vorpaulinischer Zeit, etwa gegen das Jahr 50 in Palästina verfast werden läst und in seinem angelegentlichen Suchen nach Anklängen seiner Morallehren und Kultusvorschriften an Jüdisch-Synagogales vielfach zu weit geht (übrigens aber doch auch manches Anregende und Lehrreiche zum Ausdruck bringt). Etwa im Jahre 70 p. Chr. denkt H. Bestmann das Büchlein geschrieben, 199) und zwar als 'ein kirchliches Verfassungsprogramm der christgläubigen Juden Antiochiens, dargeboten deren heidenchristlichen Brüdern anderwärts' und später seitens dieser Heidenchristen ablehnend beantwortet im sogenannten Barnabasbriefe, der ca. 79 verfasst sei. In eine nur wenig spätere Zeit, nämlich zwischen 80 und 100 setzen die Abfassung der Urk. Ménégoz<sup>198</sup>) und Massebieau, <sup>194</sup>) der Deutschrusse Bielenstein, welcher (ähnlich wie auch Ménégoz) die Didache als die älteste Agende der Kirche und speziell ihre Kapitel 1/6 als uraltes

<sup>120)</sup> Vgl. vorab die zusammenfassenden Litteraturübersiehten in NEvKZ. No. 10, S. 150 f. und No. 81, S. 486 f.; EvKZ. No. 48, S. 915—20; ThLZ. (1886), S. 271/8, 844/7 (von A. Harnack); ferner ThJB. S. 129—37 (von H. Lüdemann); sowie die besonders präzis und erschöpfend gehaltene Berichterstattung über das bis dahin Geleistete in der unten hervorzuhebenden Monographie von Ph. Schaff; auch Harnack in seinem später (JB. f. 1886) zu besprechenden Artikel 'Apostellehre' in PRE<sup>2</sup>., sowie Lechler, (Urk.funde, Leipzig. 1886, S. 68—75) und Funk (Doctrina duodecim apostolorum, Tübing. 1887, S. XXXI—LIII). — 121) Paul Sabatier, Ancien élève de la faculté de théol. protest. de Paris. Διδαχή τῶν ιβ ἀποστόλον. La didaché ou l'enseignement des douze apôtres. Texte grec, retrouvé par MGr. Philotheos Bryennios etc. . . publié pour la première fois en France avec un commentaire et des notes. Paris, Fischbacher. 168 S. Vgl. die Rezz. von Funk: LR. No. 8; N. Bonwetsch: ThLBl. S. 381 f.; Zöckler: EvKZ. S. 916 f.; Lüdemann: ThJB. S. 182/5. — 122) H. Bestmann, Geschichte der christl. Sitte (vgl. unt., geg. Ende d. JB.), T. II, S. 140—52. — 123) Ménégoz, La Didaché (eine Suite von Aufsätzen in Le Témoignage 1884, Févr.—Juill.; 1885, Janv.). — 124) Massebieau, Communications sur la Didaché: Le Témoignage, Févr. 1885.

Muster einer liturgischen Taufrede darzuthun sucht; 125) ferner mehrere englische Autoren, wie Kanonikus Spence, der die Schrift als ins johanneische Zeitalter gehörig, als vor den Ignatianen entstanden und als möglicherweise von Bischof Symeon von Pella-Jerusalem verfasst zu erweisen sucht; 126) Bischof Lightfoot, der im allgemeinen bei den Jahren 80-100 stehen zu bleiben vorzieht; 12?) Wordsworth 128) und Romestin, 129) die das Jahr 90 als ungefähren Entstehungszeitpunkt geltend machen wollen; nicht minder mehrere Nordamerikaner, wie Hitchcock und Brown in ihrer kommentierten Textausgabe, 180) und besonders Ph. Schaff, dessen besonders gründlich und instruktiv gehaltene Schrift über den Gegenstand<sup>181</sup>) darin eine gewisse Hinneigung zur oben erwähnten Bestmannschen Hypothese kundgiebt, dass er das Judenchristliche des Inhalts und Standpunkts der Schrift ziemlich stark betont, und als eventuellen Abfassungsort Antiochia oder sonstwelche Örtlichkeit Syriens in Vorschlag bringt, auch möglicherweise noch das drittletzte Jahrzehnt des 1. Jhs. für die Bestimmung des Entstehungszeitpunkts zur Disposition zu stellen geneigt ist. — Von deutschen Gelehrten votieren für das Entstandensein der Didache schon vor dem Jahre 100, jedoch erst in einem der beiden letzten Jahrzehnte des Jhs.: Lechler (s. o.), Caspari, 182) die Katholiken Bickell 188) und Funk, 184) und der Altkatholik J. Langen - der letztere in Bestimmung der Zeitverhältnisse u. örtlichen Umstände der Abfassung einer besonders scharf bestimmten Feststellung nachstrebend (da der Barnabasbrief am wahrscheinlichsten unter Nerva geschrieben sei, habe man die von demselben sin Kapitel 18-20] benutzte Didache als zwischen 90 und 96 entstanden zu denken; und zwar sei Jerusalem als Abfassungsort anzunehmen; ein daselbst wohnender Judenchrist habe mittels des Büchleins bezweckt, für das Ausland und für Heidenchristen 'Anweisung zu echt christlichem Leben und zur Bildung von Christengemeinden zu erteilen'). 185)

An die Spitze der das Büchlein erst dem 2. Jh. zuweisenden Forscher ist der Däne Paulssen zu stellen, der es in den nächsten Jahren nach 100 verfast sein läst. 186) Bei der die Zeit zwischen 120—60 zur Verfügung stellenden Annahme, wie er sie schon im Vorjahre ausgedrückt, beharrt A. Harnack (s. o., S. 119<sup>120</sup>), worin Lipsius ihm zustimmt,

<sup>125)</sup> Bielenstein, Warum enthalt die Διδ. τ. δ. ἀπ. nichts Lehrhaftes?: Mitteilungen u. Nachrichten f. die ev. Kirche in Russland. Riga. 1885. S. 181/7. — 126) Spence, Teaching of the twelve apostles. A translation with notes etc. London, Risbet. 180 S. — 127) Lightfoot, Expos., Jan., S. 1—11. — 128) Wordsworth, Christian life, ritual and discipline at the close of the first century: The Guardian, March 1884. — 129) Romestin, Teaching of the twelve apostles. With introduction, translation, notes and illustrative passages. London, Parker. 1884. 118 S. — 189) Hitchoock u. Brown, Teaching of the Twelve Apostles, recently discovered and edited by Philoth. Bryennios. A new edition revised and greatly enlarged. New-York, Scribners Sons. 290 S. — 131) Phil. Schaff, The oldest Church Manual called the Teaching of the twelve Apostles. The didache and kindred documents in the original with translations and discussions of postapostolic teaching on baptism, worship and discipline, and with illustrations and fac-similes of the Jerusalem manuscript. New-York, Funk & Wagnalls. VII, 801 S. — 132) C. P. Caspari, Den aeldste Kirkeordning: Luthersk Ugeskrift (1884), No. 24, 25. — 183) G. Bickell, Art. 'Liturgia' in Kraus' Real-Enc. der christl. Altertümer S. 310 ff. — 134) F. A. Funk: LR. No. 19 (auch schon ThQSch. (1884), S. 380 ff.). — 135) Jos. Langen, Das alteste christl. Kirchenbuch: HZ. 2, S. 198—214. — 136) Paulssen, Et igjenffudet Skrift fra kirkens aeldste Tider: Theol. Tidskr. for den danske Folkkirke (1884), S. 576—89.

freilich unter Bestreitung eines ägyptischen Ursprungs des Schriftstücks, für welchen keine Wahrscheinlichkeit vorliege, 187) desgleichen Hase, 188) der übrigens darin von Harnack abweicht, dass er anstatt eines heidenchristlichen vielmehr einen judaistischen Standpunkt des Vfs. behauptet. das Jahr 134 fixiert G. Volkmar 189) die Abfassung; denn das Schriftchen sei nichts anderes, als ein 'urchristliches Andachtsbuch' aus den Schreckenszeiten des Barcochba-Aufstandes, eine 'Christenlehre der Barcochbazeit', entstanden gegen Ende der Kämpfe des jüdischen Pseudomessias mit den Römern und durch den Ausdruck ὁ κοσμοπλάνος in c. 16 mit handgreiflicher Deutlichkeit auf denselben hinweisend. Wohl erst nach dem Pastor Hermae (welcher benutzt zu sein scheine) will Holtzmann 140) die Didache in ihrer jetzigen Gestalt entstanden sein lassen, und zwar als das Produkt der Thätigkeit eines Interpolators, welcher uns in Did. c. 1/6 dasselbe alte Sittenbüchlein von den zweien Wegen, das sich auch am Schlusse des Barnabasbriefes befindet, in etwas jüngerer Rezension als die bei Barn. darbiete. Ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zu Barn, finde nicht statt, vielmehr sei das Zweiwege-Büchlein die beiden Apokryphen gemeinsame Quelle, welche dort in älterer, zu Anfang der Didache aber in etwas späterer Textgestalt vorliege. In der Frage, ob Hermas wirklich älter als die Didache sei, lasse sich übrigens für jetzt noch keine endgültige Entscheidung treffen. Weiter noch als Holtzmann treibt Hilgenfeld 141) die Behauptung eines nicht einheitlichen, sondern durch succesive Rezensionen hindurchgegangenen Charakters der Schrift. Die von Bryennios edierte Textgestalt sei eine im montanistischen Interesse überarbeitete, der laut Pseudocyprian De aleatoribus c. 4 (welche St. sich im Bryenniostext nicht finde) eine vormontanistische Gestalt vorhergegangen sein müsse; wie denn die Amterlehre des Büchleins, namentlich seine Beschreibung der προφήται und der ἀπόστολοι (d. i. der 'Missionare des Paraklet') deutlich genug auf die montanistische Zeit hinweise. In dieser Verlegung der Schrift, als einer mehrfach interpolierten in die 2. Hälfte des 2. Jhs. berührt der Jenenser Gelehrte sich nahe einerseits mit Boet-Maury (s. JB. VII, S. 169), andererseits mit dem noch weiter herabgehenden Krawutzky (ebend. n. 152). 148)

Mehrere Arbeiten, teils in Aufsatzform, teils in Buchgestalt, gelten der Geschichte der Christenverfolgungen unter den Kaisern von Nero bis Diokletian. Ohne wissenschaftlichen Wert, wesentlich nur ein Kuriosum, ist Hocharts Versuch einer radikalen Leugnung der Neronischen Christen-

<sup>137)</sup> Lipsius, Rez. v. Harnacka 'Lehre der zwölf Apostel': LCBl. No. 5. — 138) Hase, Kirchengeschichte auf d. Grundl. ak. Vorl. (oben S. 1348). 2, S. 278, vgl. S. 211. — 139) Gust. Volkmar, Urchristliches Andachtsbuch. Die neuentdeckte urchristl. Schrift: Lehre der zwölf Apostel an die Völker. Deutsch herausgegeben und in Kürze erklärt. Leipzig u. Zürich, Th. Schröter. 47 S. — 140) H. Holtzmann, Die Didache und ihre Nebenformen: JPTh. S. 154—66. — 141) A. Hilgenfeld, Die Lehre der zwölf Apostel: ZWTh. S. 78—102. — 142) Vgl. noch Ed. Baltzer, Die wiedergefundene Zwölfspostellehre. Mit Bemerkungen. Rudolstadt, Hartung & S. 14 S., sowie als italienische Bearbeitungen des Gegenstandes: Emilio Comba, La dottrina de' dodici Apostoli: RiCr. S. 352—66; R. Majocchi, La dottrina de' dodici Apostoli: documento della chiesa primitiva, pubblicato nel suv testo originale con versione e commento. Milano, tip. di Serafino Ghezzi. 83 S. — Über die interessante Entdeckung einer athanasianischen Redaktion der Did. durch den Nordamerikaner Harris wird unten, bei der nachnickn. Periode zu handeln sein. Im Übrigen s. wegen Ergänzung des litterar. Apparats das oben, S. 119<sup>120</sup> Angegebene,

verfolgung (das Taciteische Zeugnis dafür Ann. XV, 40, sei das Produkt eines MAlichen Falsarius, welchem Sulp. Sev. Chron. II, 29 zur Anregung und Quelle für seine Interpolation gedient habe!) 148) Beachtenswerter erscheint, was Graetz über die Art des verfolgenden Vorgehens römischer Legaten unter den Kaisern Domitian und Trajan gegen Juden und Christen auf Grund talmudischer Nachrichten beibringt. Aus einer dieser Angaben, wonach Elieser ben Hyrkanos um christlicher Sympathieen willen bei einem Legaten Domitians (vielleicht Pomp. Longinus) verklagt wurde, sucht er zu folgern, es sei damals ein Verfolgungsmandat seitens des Kaisers ergangen. weil man die Judenchristen Palästinas für national-jüdische Agitatoren gehalten haben. 144) Den gesamten Zeitraum der römisch-kaiserlichen Christenverfolgungen umspannt Band V von Mommsens 'Römische Geschichte', 146) jedoch ohne näheres Eingehen auf kirchengeschichtliche Detailfragen man müste denn etwa seine Nachweise wegen des Araberkönigs Aretas als dauernden (nicht bloß zeitweiligen) Beherrschers von Damaskus um die Zeit der Bekehrung und des ersten Wirkens Pauli daselbst (2. Kor. 11, 32; Apg. 9, 25 f.) hieher ziehen. Die Gesamtauffassung des römisch-kaiserlichen Regiments von Augustus an bis auf Diokletian, wie der Berliner Historiker sie vertritt, ist eine den Christen wenig günstige. Je voller von ihm das Ausgezeichnete der damaligen Provinzialverwaltung, wie überhaupt des römischen Staatswesens in den drei ersten Jhh. der Kaiserzeit anerkannt wird, desto ungünstiger lauten seine gelegentlichen Urteile wie über das Judentum, so auch über das Christentum, wenigstens über dessen judenchristliche (petrinische) Urgestalt, worin er ein Sichfortsetzen des 'transcendentalen Messianismus der Pharisäer' und des 'propagandistischen Eifers' der Auch was er über die Einwirkung des von Vespasian und Titus an Jerusalem vollzogenen Strafgerichts auf die Christenheit, deren Zukunftsideale erst infolge dieser Katastrophe ideell geworden seien, scheint uns, obschon an sich bedeutsam, doch nicht frei von Einseitigkeit zu sein. Beträchtlichen indirekten Gewinn für die christliche Kirchengeschichtsforschung wirft übrigens die Mommsensche Darstellung insofern ab, als sie die überaus fördernde Einwirkung, die der von Judäa aus ihren Siegeszug durch die alte Kulturwelt antretenden Religion des Kreuzes durch die staatliche Zentralisation, das trefflich geregelte Verkehrswesen, die gewaltige Kulturaktion des Hellenismus im Osten und des Latinismus im Westen zu teil wurde, anschaulicher schildert und mittels einer Fülle konkret bedeutsamer Einzelzüge gründlicher und treffender illustriert, als irgend ein früherer Geschichtsforscher dies gethan. — Eine der Mommsenschen Gesamtwertung des Urchristentums, sowie der ähnlichen Anschauungsweise Aubés (über dessen neue Auflage, weil sie die Jahreszahl 1886 trägt, erst im nächsten JB. näher zu handeln ist) allseitig entgegengesetzte Position bezeichnet das blühend geschriebene und stoffreiche, aber freilich vielfach legendenhaft und unkritisch gehaltene Werk von Paul Allard (hervorgegangen aus

<sup>143)</sup> Hochart, Etudes au sujet de la persécutions des chrétiens sous Néron. Paris, Leroux, IX, 820 S. — 144) Graetz, Historische und topographische Streifzüge; die röm. Legaten in Judäa unter Domitian u. Trajan und ihre Beziehung zu Juden u. Christen: JM. S. 17—34. — 145) Theod. Mommsen, Römische Geschichte. Bd. V: Die Provinzen von Cäsar bis Diokletian. Berlin, Weidmann. VIII, 659 S. Zur Würdigung des Bds. nach seinem kirchenhistorischen Ertrag vgl. Th.Z. S. 494/9 (Loofs); Th.JB. S. 188/9 (Lüdemann); Th.LBl. S. 180/2; Current Discussions in Theology IV. Chicago, 1885, S. 128/9.

einer Reihe von Zeitschrift-Aufsäzen, welche jetzt zu einem Ganzen vereinigt vorliegen). 146) In Bestreitung des relativen Rechts der modernen These von einem gewissen Notwehrstandpunkte des antiken Staats gegenüber den auflösenden Einflüssen des Christentums geht dieser katholische Autor wohl zu weit; auch verleitet seine Abhängigkeit von de Rossis oft willkürlichen und tendenziösen Inschriftendeutungen ihn nicht selten zu unhaltbaren Annahmen in betreff angeblicher monumentaler Bezeugung bald dieses bald jenes Zugs der ältesten Märtvrergeschichte. Andererseits fördert sein an le Blant sich anschließendes Streben nach einer sorgfältigeren Ausschöpfung des martvrologischen Materials als dieselbe bis vor Kurzem meist üblich war, manches Dankenswerte zu Tage. Auch tritt er den Versuchen Aubés, Havets u. a., den Vorrat glaubwürdiger Züge in der hierauf bezüglichen Überlieferung möglichst zu beschneiden und als einen fast verschwindend geringfügigen darzustellen. gewiss mit Recht entgegen. - Einiges Beachtenswerte wurde über die letzte große Krise der Verfolgungsgeschichte während des 1. und des 2. Jahrzehnts des dritten Jh. veröffentlicht. Für die wesentliche Glaubwürdigkeit von Lactang De mortibus persecutorum trat im Gegensatze zu Burckhardts und Hunjikers Verdächtigungen Wehner in einer geschickt geschriebenen Dissertation ein. 147) Einige Auffassungen und Urteile in des neugriechischen Gelehrten Antoniades Licinius-Monographie (JB. VII, 177), sowie in Frz. Görres' Untersuchung eben dieses Gegenstands versuchte W. Ohnesorge richtigzustellen, nicht ohne sich eine scharfe Abfertigung seitens des letzteren der beiden Angegriffenen zuzuziehen. 148) Eine der einseitig ungunstigen Burckhardtschen Beurteilung des christentum-freundlichen Verhaltens Konstantins entgegentretende konservativere Würdigung wenn nicht seines Charakters, doch seiner Religionspolitik lieferte Victor Schultze. Dass man - übereinstimmend mit dem von Eusebius und den übrigen christlichen Berichterstattern gezeichneten Bilde des Kaisers und entgegen der tendenziösen Geschichtschreibung späterer Heiden wie Zosimus, Eunapius etc. — das Verhalten Konstantins seit seinem Magnentiussiege 312 wesentlich als das eines überzeugten Parteigängers und Gönners der Christen aufzufassen habe, wird hier an dreien Thatsachen der Geschichte des Kaisers dargethan: 1. an der römischen Bildsaule mit dem Kreuze (Eus. h. e. IX, 9, 10; De laud. Const. 9, 1); 2. an den Tempelbauten in Konstantinopel, besonders der Errichtung des Tychetempels daselbst (Zosim. II, 31); 3. an der richtig gedeuteten Inschrift des der Flavia gens errichteten Tempels von Hispellum (zwischen 326 und 333). 149) Mehr vermittelnd zwischen der modern-kritischen und der älteren Ansicht äußert sich Loesche über die konstantinische Religionspolitik. 150)

Zur Geschichte der Kirchenverfassung und Kirchenzucht im 3 Jh. lieferte O. Ritschl einen in mehrfacher Hinsicht dankenswerten Beitrag

<sup>146)</sup> Paul Allard, Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, d'après les documents archéologiques. Paris, Lecoffre. XXXIX, 465 S. (Vorher in: La controverse et le contemporain, 1884 u. 85.) — 147) Wehner, In welchen Punkten zeigen sich bei Lactantius De mort. persec. die durch den lokalen Standort des Vfs. bedingten Vorzüge in den Berichten über die letzten Regierungsjahre Diokletians? Gymn.-Prgr. Saalfeld. 4°. 18 S. — 148) Wilh. Ohnesorge, Der Anonymus Valesii de Constantino. Inaug.-Diss. Kiel. 85 S. Vgl. die Replik von Frz. Görres: ZWTh. S. 504—12.—149) Vict. Schultze, Untersuchungen zur Geschichte Konstantins d. Großen: ZKG. 7, 3, S. 348—71. — 150) G. Loesche, Konstantins Religionspolitik im Lichte der neueren Forschung. Habil.-Schr. Leipzig (nicht im Buchhdl.).

in seinem Cyprianus. 151) Den Ursprung des schroff hierarchischen Kirchenbegriffs des Märtvrerbischofs sucht er (wohl etwas zu einseitig) in dem Umstande, daß derselbe in den Kämpfen mit seiner karthagischen Gemeinde sich genötigt sah, bei den Nachbarbischöfen und besonders beim römischen Stuhle Aflehnung zu suchen. Bei dem Bemühen, die Opposition des karthagischen Presbyteriums gegen Cyprian ganz und gar zu rechtfertigen, ja auch des Novatus späteres Auftreten in Rom in Schutz zu nehmen, überschreitet der Vf. unzweifelhaft die Grenze dessen, was auf Grund unbefangener Erbebung des Quellenbefundes sich behaupten läßt. Im übrigen bringt er manches Dankenswerte zur Revision der während der letzten Jahrzehnte, besonders seit Rettberg, traditionell gewesenen Art der Beurteilung von Cyprians Haltung auf religiös-ethischen und kirchenpolitischen Gebiete bei, und führt namentlich auch über sein Eingreifen in die Entwickelung der Kirchenzucht sowie über seine Beteiligung am Ketzertaufstreit manches Lehrreiche aus. ---Keinen oder nur sehr geringen Gewinn für die Kirchenverfassungsgeschichte wirft der unter Festhaltung mehr nur des allgemein kulturgeschichtlichen Gesichtspunktes abgefaste elegante Essay von E. Havet über Cyprian ab. 153). Auch eine in England zwischen Hatch als Verfechter seiner bekannten kritischen Theorie vom Ursprung des Episkopats und Kanonikus Liddon als Vertreter der orthodox-episkopalistischen Theorie vom jus divinum der Bischöfe (wobei letzterer auf Clem. Rom. 1. Kor. 44, sowie auf die bischof-artige Stellung des Timotheus und des Titus in den Pastoralbriefen als Ausgangspunkte für die Lehre von der apostolischen Succession zurückging) scheint nicht gerade viel Förderung für das in Rede stehende Untersuchungsbereich ergeben zu haben. 158) Für die Frage nach dem geschichtlichen Ursprung des Mönchtums lieferten einerseits Bornemann, andererseits Ryssel interessantes Forschungs- und Beurteilungsmaterial. erstere that auf Grund erschöpfender Zusammenstellung sämtlicher auf asketisches Leben bezüglicher Aussprüche des Origenes das Vorhandensein aller wesentlichen stamina zur Ausbildung des Mönchsideals schon bei diesem Kirchenvater dar. 154) Ryssel bestritt Weingartens Versuch (in PRE. 2, X, 776) zur Bezweiflung der geschichtlichen Existenz des Aphraates und der frühen Abfassung von dessen Homilien, indem er dabei allerdings dies dem Breslauer Kirchenhistoriker einräumte; durch die bei Aphraates vorkommenden 'Bundesbrüder' seien nicht eigentliche Mönche, sondern nur Asketen bezeichnet. 155) Was das umfangreiche Werk H. Bestmanns in seinem zweiten, die katholische Sitte der alten Kirche behandelnden Teile für die Darstellung des Entwickelungsgangs der christlichen Moralprinzipien und der christlich-sittlichen Praxis von der Apostelzeit bis gegen Ende des 5. Jh. leistet, kommt im ganzen mehr der theologischen (und

<sup>151)</sup> O. Ritschl, Cyprian von Karthago u. die Verfassung der Kirche. Eine kirchengeschichtliche und kirchenrechtliche Untersuchung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. VII, 250 S. Vgl. die Rezz.: ThLZ. S. 299—804, 826—80 (Zöpffel); ThJB. S. 149—51; ThLBl. S. 182/4. — 152) E. Havet, Cyprien, évèque de Carthage: RDM. 1. u. 15 Sept. — 153) Edw. Hatch, im Cont. Rev., June 1885 u. H. Liddon in dem Sermon: A father in Christ. London. 1885. S. das Nähere darüber bei Hugh Scott: Curr. discuss. in Theol. 4, S. 141/2. — 154) F. W. B. Bornemann, In investiganda monachatus origine quibus de causis ratio habenda sit Origenis. Diss. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 80 S. — 155) Vict. Ryssel, Notiz über die Anfänge des Mönchtums in Syrien: ThLZ. S. 387/9.

philosophischen) Ethik als der kirchenhistorischen Forschung zu Gute. 156) Es sind aus reichem, tiefeindringendem Quellenstudium erwachsene, zum Teil hochinteressante Mitteilungen, die hier geboten werden; aber die vorgetragenen Kombinationen sind im einzelnen oft mehr neu und geistreich als historisch haltbar, und in der Thatsachenverknüpfung waltet nicht selten phantasiereiche Willkur. Die Disposition ist auf manchen Punkten eine lose, nicht hinreichend straff geschürzte; so besonders im zweiten, die Entwickelung der 'Reichskirche' (325-500) behandelnden Hauptabschnitt, wo das zu schildernde Material unter die sechs, einigermaßen willkürlich voneinander abgegrenzten und keinen wahrhaft organischen Fortschritt ergebenden Kapitel: 'Der christliche Staat: das Mönchtum und die Kirche: die Staatskirche; Heiliges und Unheiliges; Kirche und Welt; die Weltkirche' verteilt erscheint. Annutender ist die nach geographischem Prinzip vollzogene Stoffverteilung in der vorhergehenden Periode; für die ungefähr 200-250jährige Dauer dieses vom Vf. als 'die Bischofskirche' bezeichneten Zeitraums (ca. 70-325) hat die Unterscheidung von sechs Hauptcentra der christlich-kirchlichen und zugleich auch der christlich-ethischen Lebensbewegung: Antiochia. Ephesus, Hellas, Alexandria, Karthago, Rom unzweifelhaft eine gewisse Wahrheit, mag immerhin viel daran fehlen, dass ihr die Bedeutung einer das Ganze des zu schildernden Thatsachenkomplexes wirklich erschöpfenden und strengwissenschaftlich fundamentierten Partition zuerkannt werden könnte.

Des Patristischen und Dogmenhistorischen liegt für diesen vornicänischen Zeitabschnitt nicht so viel zu erwähnen vor wie für die nachnicanischen Jhh.; immerhin haben wir aber doch einiger bemerkenswerten und bald in der einen, bald in der anderen Richtung verdienstlichen Beiträge zu den genannten Gebieten zu gedenken. So vor allen der ungemein grundlich und gelehrt gehaltenen Ignatius- und Polykarpusausgabe von Bischof Lightfoot, einer auf der Basis 30jähriger Studien fußenden Riesen-Arbeit, welche, unter Beibringung einer Fülle gelehrter Details, zuerst den betreffenden Einleitungsfragen einen Prolegomenenband in der Stärke von 47 Bogen widmet, sodann einen noch um die Hälfte stärkeren Text- und Kommentarband mit reichhaltigstem kritischem Apparat und erläuterndem Notenmaterial folgen lässt. 157) Die Stellung Lightfoots zur Ignatianenfrage ist wesentlich dieselbe strengkonservative wie diejenige Zahns. Harnacks Versuch den Verfasser der sieben Briefe aus dem Zeitalter Trajans bis in das der Antonine herabzurücken, werden (ebenso wie gegen eine ähnliche Hypothese Dan. Voelters) triftige Grunde von ihm vorgebracht; desgleichen wird die Authentie, Integrität und der frühe Ursprung des Polykarpusbriefs mit Entschiedenheit behauptet. Eine Volkmarsche Schulausgabe dieser Epistel sucht vielmehr, wie früher schon Ritschl und wie neuerdings auch Hilgenfeld, eine Interpolationshypothese in bezug auf dieselbe durchzuführen (die Kapitel 1 zu Aufgabe 3, 9, 11, 12 und 13 enthielten mehr oder minder ansehnliche Zusätze von späterer Hand). 158) Zu Clemens

<sup>156)</sup> H. Bestmann, Geschichte der christlichen Sitte. 2. Teil: Die katholische Sitte der alten Kirche. Nördlingen, C. H. Beek. X, 711 S. Vgl. Rezz.: ThLZ. S. 155/9 (Harnack); ThLBl. S. 284 f. (M. Wagner); EKZ. S. 657—66 (L. Schulze). — 157) J. B. Lightfoot, The apostolic fathers. Part II: S. Ignatius, S. Polycarp. Vol. I: XVIII, 740 S. Vol. II: VIII, 1117 S. London, Macmillan. Vgl. Rezz. von A. Harnack: ThLZ. (1886), S. 815/9; H. Lüdemann: ThJB. (1886), S. 124/6; Funk: LR. (1886), S. 99—101. — 158) G. Volkmar, Polycarpi Smyrnaei epistula genuina. In usum scholar. ed. Zürich, Schröter. 4º. 12 S.

von Rom veröffentlichte Vallings eine, nicht sonderlich belangreiche dogmengeschichtlich-apologetische Studie. 159) Aus Anlass einer von Hort in Cambridge entdeckten Berührung des Hermastextes mit Theodotions Daniel-Übersetzung wurde der Pastor Hermae Gegenstand einiger kürzerer Bemerkungen von Hilgenfeld, 160) Harnack, 161) Bornemann. 188) Dem lateinischen Hermastext widmete Funk eine kritische Studie. 168) Über Sim. V, 33 als angebliches (jedoch fälschlich so aufgefastes) ältestes Zeugnis für die Lehre vom überschüssigen Verdienst handelte R. Schenk. 164) -Von erheblichem Werte sind die von Th. Zahn an der Spitze des 8. Bandes der ZKG. veröffentlichten vier Justinusstudien: 1. Justin bei Methodius und Paulus bei Justinus; 2. Justins Schrift περὶ ἀναστάσεως; 3. Dichtung und Wahrheit in Justins Dialog mit dem Juden Tryphon (hier die interessante Hypothese: bei seinem Tryphon habe der Märtyrer den palästinensischen Rabbi Tarphon, gestorben gegen Ende des Barcochbakriegs 135, im Auge gehabt); 4. Justin und die Lehre der zwölf Apostel (Versuch, in Apol. I, 61 eine Bezugnahme auf Did. c. 7 nachzuweisen), 165) Ein Exkurs zum ersten dieser Aufsätze: 'Über den Bischofssitz des Methodius' sucht zu zeigen, daß Methodius nur zu Olympus in Lykien Bischof gewesen, nicht zu Patara (wo er seinen Dialog De recurrectione stattfinden lässt) und ebensowenig zu Tyrus: die auf letztere Stadt weisende Angabe des Hieronymus (De vir. ill. c. 83) beruhe darauf, dass Olympus als phonikische Kolonie auch den Namen Poirixovs (= Tvoos) führte. 166) Seine Revision der vornicänischen Väterfragmente des Kardinals Pitra (vgl. JB. VI, 108) führt Zahn in der Luthardtschen Zeitschrift zu Ende, hierbei Gelegenheit nehmend zu einer Auseinandersetzung über seine Theophiloshypothese mit Hauck (s. JB, VII, 172). 167) Zu Hippolyts Danielkommentar bot der Grieche Georgiades eine kurzere Notiz; 168) desgleichen J. Draeseke eine (wider Bunsen gerichtete) Bemerkung zur Demonstratio adv. Judaeos. 169) Über die gnostischen Quellenschriften der Philosophumena ebendesselben Kirchenvaters, als großenteils wohl in Falsa bestehend, womit ein schlauer Bücherfabrikant ihn mystifiziert zu haben scheine, teilte Salmon interessante Beobachtungen und Vermutungen mit. 170) Dass man in den Naassenern der Philosophumena die älteste und reinste Form der Lehrbildung der Ophitten zu erblicken habe, suchte F. Giraud in einer fleisigen und voluminösen Monographie über diese Gnostikersekte wahrscheinlich zu machen. 171) Mit des Philostratus Apollonius-Biographie hat Jessen sich beschäftigt, in der Absicht, die vielfach behauptete polemische Beziehung dieser Vita auf das Christentum als gänzlich

<sup>159)</sup> Vallings, The witness of St. Clement of Rome of the Christian doctrine: Monthl. Interpr., May, S. 21—39. — 160) Hilgenfeld, Zwei Bemerkungen zum Hirten des Hermas: ZWTh. S. 884. — 161) A. Harnack, Zum Pastor Hermae: Th.Z. S. 146 u. 267. — 162) Bornemann, Zum Pastor Hermae und zur διδαχή: Th.Z. S. 412 f. — 163) Funk, Zur versio Palatina des Pastor Hermae: ZÖG. S. 245/9. — 164) R. Schenk, Zur angeblichen Lehre des Hirten des Hermas vom überschüssigen Verdienst: ZKWL. S. 407—13. — 165) Th. Zahn, Studien zu Justinus Martyr: ZKG. 8, S. 1—84. — 166) id., bi. S. 15—20. — 167) id., Kardinal Pitras Fragmentsammlung 2: ZKWL. S. 28—89. — 168) Γεωργιάδης, Έκκληο. Αλήθεια, Mai-H. — 169) J. Draeseke, Zu Hippolyts Demonstratio adv. Judaeos: JPTh. S. 456—61. — 170) Salmon, The cross references in the Philosophumena: Hermathena, a series of papers on literature etc. by members of Trinity College. Dublin. S. 889—442. — 171) F. Giraud, Ophitae. Diss. historico-theologica de eorum origine, placitis ac fatis. Paris, Lethielleux. 1884. XXXIII, 817 S.

ungegründet darzuthun. 179) Gregors des Wunderthäters Schilderung seines Lehrmeisters und geistlichen Vaters Origenes beleuchtete jener Georgiades. 178) Zu Tertullian lieferten Rönsch eine kritisch-exegetische kurze Einzelnotiz. 174) E. Nöldechen mehrere eingehendere Spezialstudien (dabei eine dogmenhistorische über Tert.s Stellung zur Frage wegen der Erlösungsunfähigkeit oder des Seligwerdenkönnens Adams):175) G. Ludwig eine mit großem Fleiß gearbeitete und in mehrfacher Hinsicht dankenswerte, obschon an etwas schwerfälliger Anlage und manchen Formfehlern leidende Gesamtdarstellung der Ethik des Kirchenvaters. 176) Kommodian-Studien, die neuere textgeschichtliche Erforschung des Dichters der Instructiones und des Carm. apol. betreffend, publizierte Dombart. 177) Einen für eine künftige kritische Lactantiusausgabe wichtigen Beitrag, bestehend in genauer Untersuchung eines dem 5. (spätestens dem 6.) Jh. angehörigen Palimpsestfragments der Divinae Institutiones, liefs S. Brandt ans Licht treten. 178) Über Julius Afrikanus und seine nächsten Nachfolger auf dem Gebiete der Chronographie handelte H. Gelzer. 179) Einige auf griechische Apokryphenhdss. von Smyrna und Mitylene, besonders einen Text des christlichen Baruchbuchs nebst haggadischer Einleitung dazu, bezügliche Mitteilungen gab Ph. Meyer, evangelischer Pfarrer zu Smyrna. 180) Zur Erforschung der Überlieferungsverhältnisse der apokryphischen Petrus- und Paulus-Akten lieferten der Schwede Rydberg, 181) sowie Lipsius einige neue Beiträge, der Letztere auf Grund einer durch Abschrift aus einem cod. Patmensis ihm zugekommenen griechischen passio Petri et Pauli, betreffs deren er nachweist, dass ein etwaiges Geschlossensein der lat. passio des Pseudolinus aus ihr nicht (wie früher verschiedentlich, auch von ihm gemutmasst worden war) behauptet werden könne. 189)

Für die nachkonstantinische Zeit sind, was zunächst die äußere Geschichte der Kirche und ihre Beziehungen zum Staatsleben betrifft, mehrere Arbeiten von Nicht-Kirchenhistorikern als Hilfsmittel zu nennen. So Band VII der Duruyschen römischen Geschichte, die Zeit von Konstantin bis auf Theodosius d. Gr. behandelnd, 188) Chetails Julian-

<sup>172)</sup> Jessen, Apollonius von Tyana u. sein Biograph Philostratus. Hamburg. Gymn.-Prgr. des Johanneum, 4°. 66 S. — 173) Γεωργιάδης, Ὁ Διριγένης ὡς διδάσκαλος, κατὰ τὸν ἄγιον Γρηγόριον τὸν Θαυματούργον: Ἐκκλ. ᾿Αλ., Jun., Jul. Vgl. hier auch noch den Aufs. von W. F. Adeney, The Alexandrian type of Christianity: QR. S. 848—71. — 174) Rönsch, Miscellen: 1. Ein Ausspruch des Thucydides in der Ass. Mosis. 2. Zu Tertullian (Tit. 3, 16): ZWTh. S. 102/4. — 175) Ernst Nöldechen, Tertullian zZWTh. S. 883—49. — id., Die Lehre vom ersten Menschen bei den christlichen Lehrern des 2. Jhs.: ZWTh. S. 462—90. — 176) G. Ludwig, Tertullians Ethik in durchaus objektiver Darstellung. Leipzig, Böhme. XV, 206 S. — 177) Dombart, Kommodian-Studien: SB. Wien. Ak. d. Wissensch. 1884. S. 718—802. — 178) Sam. Brandt, Der St. Galler Palimpsest der Div. Institutiones des Lectantius. Wien, Gerolds S. 110 S. (Auch SB. der Wien. Ak. d. W. 1885, Bd. 108.) — 179) H. Gelzer, Sextus Julius Africanus u. die byzantinische Chronographie. II, 1. Die Nachfolger des J. Africanus. Leipzig, Teubner. VIII, 425 S. — 180) Ph. Meyer, Nachrichten über einige bisher unbenutzte, teils auch unbekannte griechische Hdss. zur bibl.-apokryphischen Litteratur: JPTh. S. 878—97. — 181) Rydberg, Romerska sägners om Paulus oy Petrus. Stockholm, Bonnier. 1884. VI, 79 S. — 182) R. A. Lippius, Passiones Petri et Pauli graece e cod. Patmensi primum edidit (als Ms. gedruckt, 21 S.). Siehe darüber, sowie über einige hierher gehörige Publikationen von Lipsius aus: JPTh. (1886); Lüdemann: ThJB. S. 151 f. — 163) Victor Duruy, Histoire des Romains, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des barbares. T. VII. Paris. Vgl. darüber H. Wallon: JS., Juill. S. 407 ff.

Biographie 184) und Güldenpennings oströmische Geschichte unter Arcadius und Theodosius II., die Letztere allerdings weder in methodologischer noch in sachlicher Hinsicht frei von mancherlei Mängeln, aber vermöge ihrer Ausführlichkeit (auch in Behandlung der kirchlichen Lehrstreitigkeiten) doch manchen Nutzen gewährend. 185) Das Wirken des Gotenapostels Ulfila, samt der späteren Entwickelung des Arianismus bei den gotischen Stämmen, behandelt der englische Theologe C. A. Scott. 186) Über das heidentumsfreundliche Walten des Stilicho im Abendlande unter Honorius (395-408) giebt eine Dissertation von Birt lehrreiche Aufschlüsse. Es wird darin gezeigt, wie der große Feldherr zwar für seine Person sich religiös indifferent verhielt, aber durch Begünstigung teils heidnischer, teils fürs klassische Altertum begeisterter christlicher Poeten und Philosophen (so bes. des Cl. Claudianus) ein zeitweiliges Wiederaufkommen eines starken Zugs zum Heidentum hin in den patrizischen Kreisen Italiens bewirkte. 187) Wichtige Beiträge zur Erforschung der kirchlichen und kirchenpolitischen Verhältnisse im spanischen Westgotenreiche bietet Band VII des nun abgeschlossenen Werks von Dahn über die Könige der Germanen. schiedenes Einseitige und Unhaltbare in den Darstellungen einerseits von Gibbon (Decline etc.), Baur (Dreieinigkeit und Menschwerdung; auch KG.) u. A., andererseits von Helfferich erfährt hier seine Richtigstellung. Des Vfs. Beurteilung des Konflikts zwischen dem Arianismus und dem seit Reccared über denselben obsiegenden Katholizismus ist zwar nicht ganz frei von einer gewissen Voreingenommenheit gegen das positive Kirchliche, verdient aber doch Schritt für Schritt, zumal gegenüber einseitig klerikal gerichteten Darstellungen wie z. B. die von Gams, sorgfältig beachtet und verglichen zu werden. 188) Dem Suevenkönige Miro 570-83, einem eifrigen Katholiken und Freunde des zur Unterdrückung des Arianertums mit ihm zusammen wirkenden Bischofs Martin von Bracara, gilt eine lokalkirchengeschichtliche Studie von Frz. Görres, der eine weitere über den lusitanischen Metropoliten Mausona von Merida († 606) sich anschließt. 189) Andre spanisch-kirchengeschichtliche Studien lieferten Krafft, 190) Vogel, 191) Draeseke. 192) Die Geschichte der vielumstrittenen Frage nach Zeit und Art des missionierenden Wirkens des Salzburger Bischofs Rupert hat Professor Anthaller in Salzburg behandelt. Seine Lösung des namentlich in chronologischer Hinsicht überaus schwierigen Problems lautet dahin, daß der Heilige nicht erst dem 7. oder 8., sondern schon dem 6. Jh. zuzuweisen und wohl zwischen 520 und 540 zu setzen sei. 198)

<sup>184)</sup> Chetail, Vie de l'empereur Julien, sur nommé l'Apostat: 4° siècle. St. Étienne, Forestier. 244 S. — 185) Alb. Guldenpenning, Geschichte des oström. Reichs unter den Kaisern Arcadius und Theodosius II. Halle, Niemeyer. XIV, 426 S. Vgl. Rezz.: LCBl. (1886), No. 30; GGA. (1887), No. 3 (Seeck). — 186) C. A. Scott, Ulfilas, apostle of the Goths, together with an account of the gothic Churches and their decline. London, Macmillan. XIV, 239 S. Vgl. auch W. Krafft, Ulfila: PRE. 16, S. 140/6. — 187) Theodor Birt, De moribus christianis quantum Stilichonis actste in aula imperatoria occidentali valuerint disput. Marburg, Ind. lect. sem. aestiv. 4°. 23 S. — 188) Fel. Dahn, Die Könige der Germanen, nach den Quellen dargestellt. Bd. 6: Die Verfassung der Westgoten. Das Reich der Sueven in Spanien. 2. durchges. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. LI, 704 S. — 189) Franz Görres, Zwei Beiträge zur spanischen Kirchengeschichte des 6. Jhs.: ZWTh. 8, S. 819—82. — 199) W. Krafft, Westgotisches Reich: PRE. 16, S. 847—54. — 191) A. Vogel, Toledo: PRE. 15, S. 715—24 — 192) J. Draeseke, Zu Martin v. Bracaca: ZWTh. S. 504 f. — 193) Franz Anthaller, Die Geschichte der Rupertusfrage und deren Lösung. Salzburg, Oellacher. 200 S.

Für die Feststellung der chronologischen Verhältnisse von Konstantinopels acht ältesten Bischöfen lieferte Frz. Fischer eine Studie ansehnlichen Umfangs, bereichert mit den Texten zweier bisher unedierter Patriarchenkataloge. 194) Was sonst an verfassungs- und bischofsgeschichtlichen Beiträgen für die in Rede stehende Zeit (4.17. Jh.) zu nennen ist, gilt der römischen Papstgeschichte. Über J. Langens zusammenfassende und in mehrfacher Hinsicht fast erschöpfend gründliche Behandlung derselben von Leo d. Gr. an ist bereits oben die Rede gewesen. Für die Zeit vom Beginn der Ostgotenherrschaft an geht dieser Hauptdarstellung parallel, was L. Armbrusts Dissertation über die territoriale Politik der Päpste bis zu Karls d. Gr. Kaiserkrönung darlegt. 195) Eine Reihe bisher ungedruckter Papstbriefe, anhebend mit Gelasius I. 492/6, und bis gegen den Schluss des 12. Jh. sich erstreckend, gab Loewenfeld, der Mitarbeiter an dem nun in 2. Ausgabe vollendet vorliegenden Papstregestenwerke, heraus. 196) Zu seiner wertvollen Papsturkk.-Sammlung (vgl. JB. IV. und VI) fügte J. Pflugk-Harttung das abschließende Indexheft hinzu. 197) Wichtiger fast als alle diese Publikationen ist die von Abbé Duchesne veranstaltete Ausgabe des Papstbuchs in seiner ältesten, uns erhaltenen Gestalt aus dem 3. Viertel des 6. Jh., verbunden mit kritischen Forschungen über die nicht mehr auf uns gekommene noch ältere Textgestalt dieser Biographieensammlung. 198) In ausführlicher Einleitung handelt D. über die Grundlagen, aus welchen dieser verlorene Urtext sich aufgebaut haben muß: das Hippolytsche Papstverzeichnis nebst seinen Fortsetzungen bis zum Jahre 354, den Catalogus Liberianus, sowie die verschiedenen Kataloge des 5. und anhebenden 6. Jh. Er versucht den Text des so bis zum Jahre 530 erwachsenen 'ersten oder ursprünglichen Lib. pontificalis' kritisch darzustellen, indem er gemäss seiner bereits 1877 in besonderer Monographie (Étude sur le Lib. Pontif.) dargelegten Auffassung, den Catalogus Felicianus als Hauptauszug aus diesem Urtext, und den Cat. Cononianus als davon unabhängig entstandenes weiteres Exzept verarbeitet. Die zweite Ausgabe, d. h. die spätere Umarbeitung des L. P. lässt er um die Mitte des 6. Jh. erfolgen; als ihr Urheber gilt ihm entweder der Autor der drei Biographieen von Bonifaz II. († 532), Joh. II. († 535), Agapet I. († 536) samt der ersten Notiz über den dann gefolgten Silverius, oder eventuell derjenige, welcher dieser Notiz die Passio Silverii anfügte. Die Vitae der vier folgenden Päpste scheine ein unter Pelagius II. (585—90) Lebender verfast zu haben. Seit der Mitte des 7. Jh. begegne man deutlichen Spuren davon, dass die Biographieen sogar schon während die betreffenden Päpste noch lebten, verfasst wurden. - Inwieweit Waitz dieser Duchesneschen Darlegung der

<sup>194)</sup> Fr. Fischer, De patriarcharum Constantinopolitanorum catalogis et de chronologia octo primorum patriarcharum. Accedunt eiusmodi catalogi duo adhuc non editi. In.-Diss. Jena. 201 S. — 195) L. Armbrust, Die territoriale Politik der Päpste von 500—800, mit besonderer Berücksichtigung der römischen Beamtenverhältnisse. In.-Diss. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 144 S. — 196) S. Loewenfeld, Epistolae pontificum Romanorum ineditae. Leipzig, Veit & Co. VI, 288 S. — 197) J. Pflugk-Harttung, Acta pontificum Romanorum inedita. II: Urkk. der Päpste von 97—1197 gesammelt und herausgegeben. 2. Bd., 2. Abtlg.: Judicas S. 407—92. Stuttgart, Kohlhammer. — 198) L. Duchesne, Le libre pontificalis. Fasc. 1 et 2. Paris, Thorin. CLXXXIV, 296 S. Vgl. die Rezz. von Harnack: ThLZ. (1886), S. 244/8; Funk: LR. (1887), S. 105/9; Grisar: ZKTh. (1887), S. 417—46; Geffroy: JSav. 1887, Janv., S. 41—54.

Genesis des Lib. Pont. nicht zustimmt, darüber wird (ebenso wie über einen Versuch Harnacks zur Ausgleichung der Annahmen beider Forscher) im folgenden JB. zu referieren sein. Vorläufig gilt es hier noch auf eine Waitzsche Mitteilung über die italienischen Hdss. des Papstbuchs hinzuweisen; 199) desgleichen auf eine den Papst Siricius (384—98) und dessen angebliche Verhandlung mit einem Bischof von Bostra betreffende Notiz Duchesnes, 200) sowie endlich auf zwei Erörterungen über die von Amelli entdeckten Aktenstücke zum Papstschisma des Jahres 530 (vgl. JB. VII, 178) die eine von P. Ewald, 201) die andere zum Teile davon abweichende von Mommsen.

Zwei auf das Mönchswesen bezügliche Arbeiten von nicht eben hervorragendem Belang, die eine auf die Regula Pachomii bezüglich, 208) die andre über Benedikts pädagogische Verdienste handelnd, 204) seien hier wenigstens genannt. - Etwas reicher ist das kulturgeschichtliche Gebiet bedacht worden, wo zunächst ein Beitrag des jüdischen Gelehrten Graetz zur Geschichte der christlichen Passahstreitigkeiten in nachnicänischer Zeit hervorzuheben ist, bestehend in dem auf talmundische Quellen sich stützenden Versuch, mit den gegen die Quartodecimaner gefasten Beschlüssen der Synode von Antiochia 341 ein angebliches Verbot des Kaisers Constantius an den jüdischen Patriarchen von Tiberias (betreffend die von diesem versuchte Einschaltung eines Monats zur Regelung der jüdischen Passahzeit) in Zusammenhang zu bringen. 205) Was Rösch über das 'synkretistische Weihnachtsfest zu Petra' auseinandersetzt, betreffend die durch Epiphan, c. haer. II. 1 uberlieferten arabischen Namen Χααβοῦ für 'hl. Jungfrau (Κόρη, παρθένος) und Δουσάρης für 'Eingeborener Gottessohn' (μονογενής τοῦ Δεσπότου) ist wenigstens insoweit von kirchengeschichtlichem Interesse, als es in der diese altarabischen Götternamen tradierenden Mischreligion der Peträer ein Seitenstück oder vielmehr ein wichtiges Erklärungsmoment zu dem Treiben der Kollyridianersekte ebendaselbst (Epiph. h. 78) kennen lehrt. 206) — Mehrere Beiträge zur hagiologischen Forschung für die am Schlusse dieser Übersicht zu betrachtende Litteratur zur Archäologie aufsparend, gedenken wir noch in Kürze dreier Arbeiten über Ursprung und Entwickelung des abendländischen Taufsymbols, wovon diejenige J. Barons wegen ihres Versuchs in Marcellus den Vf. und in Ancyra den Entstehungsort des sog. altrömischen Symbolums (speziell des im Psalterium Aethelstani dargebotenen Texts desselben) zu erweisen, als bemerkenswert hervorzuheben ist, 207) während das von Frölich in anti-orthodoxliberaler 208) und von Bondo in anti-grundtvigscher Tendenz (zurückgehend

<sup>199)</sup> J. Waitz, Über die italienischen Hdss. des liber pontificalis: NA. 10, S. 458—65.

— 200) L. Duchesne, Le pape Sirice et le siège de Bostra (un appel au pape au IVe siècle): APhC. S. 280/4. — 201) P. Ewald, Akten zum Schisma des J. 580: NA. 10, S. 412—23. — 202) Th. Mommsen, Über die Akten zum Schisma des J. 580: ib. S. 584/5. — 203) Schodde, Pachominus (Übers. seiner Mönchsregel a. d. Äthiop. ins Englische): Presbyterian Review, Oct. S. 678—89. — 204) Hugli, Der hl. Benedikt, Begründer der christlichen Erziehung und Beschützer der studierenden Jugend: StMBCO. 6, S. 141—62. — 205) Graetz, Der Osterstreit in der Kirche der ersten Jhh. und seine Beziehung zum Judentum: WMGI. S. 289—302. — 206) Gustav Rösch, Das synkretistische Weihnschtsfest zu Petra, Eine Studie zur arabischen Religionsgeschichte: DMZ. (1884), 38, S. 648 ff. — 207) John Baron, The greek origin of the Apostles Creed, illustrated by the ancient documents and recent research. Oxford, Parker. 100 S. — 208) Frölich, Das sog. Apostolische Glaubensbekenntnis. Eine geschichtliche Urk.

auf Caspari) Beigebrachte<sup>209</sup>) von geringerem oder vielmehr keinem wissenschaftlichen Belange ist.

Zur dogmenhistorisch-patristischen Schriftengruppe möge Seebergs Untersuchung des Kirchenbegriffs der Väter bis auf Augustinus uns hinüberleiten. 910) Da dieselbe die betr. Entwickelung auch schon durch die frühere altkirchliche Zeit hindurch (hier bei Hermas, Ignaz, Irenäus, Tertullian. Cyprian besonders verweilend) verfolgt, so hatte sie bereits beim vorigen Zeitraum Erwähnung finden gekonnt. Indessen verweilt sie vorzugsweise eingehend bei Augustin, leistet (gestützt auf Reuter u. a.) gerade auf diesem für die ältere Entwickelung des Dogma von der Kirche fundamental wichtigen Punkte besonders Gediegenes, und darf deshalb als überwiegend zu den Beiträgen zur nachnicänischen Dogmengeschichte gehörig gelten. Was man freilich vermist, ist eine Berücksichtigung auch dessen, was einerseits vor Augustin durch Optatus und Pacianus, andererseits in der nachaugustinischen Epoche durch Leo u. Gregor d. Gr. zur Ausbildung des katholischen Kirchenbegriffes beigesteuert worden, ein Versäumnis, das sich zum Teil damit erklärt und entschuldigt, dass des Vf.s Darstellung durch den Gesamtplan des Werks zur nachreformatorischen Periode vorwärts zu eilen und hier besonders bei dem Gegensatze zwischen luth.- und reformirt-orthodoxem Kirchenbegriffe sowie bei den vom Pietismus und Rationalismus ausgegangenen umbildenden Einwirkungen zu verweilen veranlasst war. - Zu den in ihren früheren Abteilungen von Seeberg bereits mehrfach benutzten Augustinusstudien H. Reuters trat gleichzeitig mit dem Erscheinen von S.s Werk (und daher für diesen nicht mehr benutzbar) eine neue Serie von Untersuchungen hinzu. 211) Dieselbe führte die auf die Kirchenverfassung bezüglichen Mitteilungen aus dem reichen Lehrschatz des Hipponensers weiter fort, mit eingehendem Verweilen bei seinen Anschauungen über das Verhältnis des Episkopats im Ganzen zur bevorzugten Autorität des römischen Bischofs, als des Inhabers der mit einem gewissen Ehrenprimat ausgestatteten sedes apostolica. Dass dieses höhere Ansehen des römischen Bischofs von ihm noch in keiner Weise etwa so gedacht wurde, als komme den Lehrentscheidungen desselben Unfehlbarkeit zu, und dass ferner die theoretisch von ihm behauptete und geglaubte Unfehlbarkeit der gesamten Kirche in keiner Weise scharf formuliert war -- wie er denn das 'Ecclesia non postest errare' mehr nur in abstracto behauptete, ohne ein bestimmtes äuseres Organ der unfehlbaren Kirche (sei es die sedes apostolica in Rom, sei es der gesamte Episkopat, sei es ein allgemeines Konzil) in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen zu rücken — dies bildet das praktisch und kirchenpolitisch wichtigste Ergebnis der diesmaligen Fortsetzung der Reuterschen Studien. - Von geringerem Belange ist die von dem kath. Theologen Specht veröffentlichte Studie über Augustins Lehre von der unitas ecclesiae. 212)

ans den Zeiten, da die christliche Kirche katholisch wurde. Strasburg, Schmidt. 74 S. — 209) Bondo, Den apostoliske Troesbekjendelses Oprindelse og Betydning. Kjöbnhavn, Gad. 128 S. — 210) Reinhold Seeberg, Der Begriff der christlichen Kirche. I. Tl.: Studien zur Geschichte des Begriffs der Kirche. Erlangen, Deichert. 286 S. Vgl. Rezz.: ThLZ. (1886), S. 59—66 (Gottschick); ThLB. (1885), S. 143/5 (H. Schmidt); EvKZ. S. 398/6 (Zöckler); ThLB. S. 125/7 (F. B.). — 211) Hermann Reuter, Augustinisches Studien. V: Der Episkopat und die Kirche; Der Episkopat und der röm. Stuhl; Das Konzil und die Tradition; Die Infallibilität: ZKG. 8, S. 124—87. — 212) Th. Specht, Die Einheit der Kirche nach dem hl. Augustin. Gymn.-Prgr. Neuburg, Griessmayer. II, 76 S.

Als über den größeren Teil des in Rede stehenden Zeitraums sich verbreitendes (am Schlusse noch etwas ins MA. hinübergreifendes) patristisches Lehrbuch trat Bd. III des Nirschlschen Werks ans Licht. 218) Anhebend mit dem J. 430, also mit der Anfangszeit der christologischen Lehrstreitigkeiten, werden darin — gemäss derselben in mehrfacher Hinsicht traditionalistisch befangenen und nur halbwissenschaftlichen, dabei aber litteraturkundig gelehrten Methode, welche den früheren Teilen des Werkes eignet (s. JB, IV, I, 115 f.; VI, I, 114) — die griechischen Väter bis einschliesslich Johannes v. Damaskus, die lateinischen dagegen nur bis zum Tode Gregors d. Gr. behandelt; eine mit nichts zu rechtfertigende Ungleichmässigkeit der Behandlung, welche nicht wenige Übelstände bedingt, vor allem den, dass die ganz und gar auf Gregors d. Gr. Schultern stehenden klassischen Patres der Westgoten und Angelsachsen (Isidor, Ildefons etc.: Theodorus v. Canterbury, Baeda etc.) aus ihrem natürlichen Zusammenhange gewaltsam losgerissen werden. Auch hält der Vf. innerhalb des Gebiets, das er wirklich behandelt, mehrfach die von ihm selbst zu Grunde gelegte Disposition nicht genau ein; und bezüglich der aus den Schriften der Väter mitgeteilten Probeauszüge verfährt er zuweilen planlos und ohne die nötige Umsicht. 914) Neue Ausgaben teils griechischer teils lateinischer Väter traten mehrere ans Licht. Als wertvolle Bereicherungen der Editionenlitteratur des ersteren Bereichs sind zu nennen: zuerst eine kritische Ausgabe des Χριστὸς πάσγων von Brambs, mit angelegentlichem Plaidoyer für einen ersten MAlichen Ursprung dieses Drama, weil sowohl die Sprache als die metrische Eigentümlichkeit auf das 12. Jh. als wahre Abfassungszeit hinzuweisen scheine, sodass demnach der Nazianzer ebensowenig als Apollinarios (für dessen Autorschaft zuletzt Draeseke eingetreten war. s. J.B. VII, 184) als Dichter gelten könne; 215) sodann ein in mehrfacher Hinsicht dankenswertes Anekdoton zu Theodoret, bestehend in 48 bisher unbekannten kirchen- und kulturhistorisch interessanten Briefen dieses KV.. welches J. Sakkelion publizierte; 916) — endlich eine mit rühmlicher Sorgfalt gearbeitete, auch in ihren biographischen und sonstigen Zugaben sehr dankenswerte kritische Textausgabe der (mit Diokletians Zeiten anhebenden und bis 814 fortgeführten) Chronographie des Theophanes Confessor von C. de Boor. 217) — Im Bereiche der lateinischen Vätereditionen sind selbstverständlich die der Wiener Sammlung sowie die der MG. als hauptsächlich wertvoll zu nennen. Bd. IX der ersteren Sammlung bringt den Anfang einer Gesamtausgabe der Werke des Biographen des h. Severinus u. Abts von Castrum Lucullanum bei Neapel Eugippius (ca. 520). Und zwar sind es zunächst die Augustinus-Exzerpte dieses Kirchenvaters, welche auf Grund mehrerer Hdss. aus dem 7./9. Jh. von P. Knöll hier

<sup>218)</sup> Nirschl, Lehrbuch der Patralogie und Patristik. Bd. 3. Mainz, Kirchheim. XII, 664 S. — 214) Vgl. die Rezz. von Funk: LR. S. 140/2 und von Bestmann: ThLBl. S. 89—91. — 215) J. G. Brambs, Christus patiens. Tragoedia christiana quae inscribi solet Χριστὸς πάσχων Gregorio Nazianzeno falso attributa. Leipzig, Teubner. 172 S. — 216) J. Sakkelion, Τοῦ μακαριστάτον Θεοδωρήτον ἐπιστόπον Κύρον ἐπιστολαὶ δυοίν δεούσων πεντήποντα νῦν πρώτον ἐπδιδόμεναι. Athen, Wilberg & Co. 46 S. — 217) C. de Boor, Theophanis chronographia. Vol. I: textum graecum continens (Opus ab acad. reg. Bavarica praemio zographico ornatum). Vol. II: Theophanis vitas, Anastasii bibliothecarii historiam tripertitam, dissertationem de codicibus operis Theophanei, indices continens. Leipzig, Teubner. VIII, 508, 788 S.

in kritisch geläuterter Textgestalt veröffentlicht werden: 918) die Severinusbiographie soll in einem späteren Bande nachfolgen. Das genannte, jetzt zum erstenmale in guter Ausgabe dargebotene Werk (früher unter dem Titel Thesaurus ex operibus Augustini ediert, Bas. 1542) ist zwar an sich keine hervorragende theologische Leistung, scheint indessen in den Lehrkämpfen zwischen Semipelagianern und strengen Augustinianern — zu welchen letztere Eugippius, wie es scheint, ein Freund und Mitstreiter des Fulgentius Ruspensis, sich hielt - eine nicht unwichtige Rolle gespielt zu haben, wurde z. B. von Cassiodor (Inst. I, 23) seinen Mönchen als ein bedeutendes Werk empfohlen, stellt in seiner Grundidee und Anlage ein interssantes altkirchliches Vorbild von Cornel. Jansens 'Augustinus' dar und rechtfertigt deshalb auf jeden Fall die seitens des Herausgebers an die Kastication seines Texts gewendete Mühe. — In Bd. X läst Huemer die kritische Ausgabe des hibernischen Hymnendichter Sedulius (um 450) folgen, zu welcher seine Seduliusmonographie (1878) sich ankündigend und vor-Besonders zu dem eine Art poetischer Evangelienbereitend verhielt. harmonie oder versifizierten Lebens Jesu bildenden (übrigens von ihm hinsichtlich seiner Echtheit bezweifelten) Carmen paschale verarbeitet er eine erstaunliche Fülle hds. Materials mit rühmlicher Akribie, teilt auch im Anhang Auszüge aus dem von Remigius v. Auxerre im 9. Jh. verfasten Kommentar zu diesem Lieblingswerke des früheren MA. mit und fügt außerdem verschiedene auf den gefeierten Dichter bezügliche Carmina alten Ursprungs bei. 219) Bd. XI bringt die Werke des Claudianus Mamertus, rezensiert und kommentiert von A. Engelbrecht, mit Ausscheidung übrigens der diesem Schriftsteller auch beigelegten Hymnen (z. B. des gewiss richtiger dem Venant. Fortunatus zugeschriebenen Pangue lingua gloriosi proelium certaminis), sodass es also nur Prosawerke sind, darunter das dogmengeschischtlich nicht unwichtige De statu animae II. III. welche hier geboten werden. Eine dankenswerte Beigabe bildet die gleichfalls in gutem Texte mit abgedruckte Epistel des Faustus v. Reji, gegen welche Mamertus polemisiert; desgleichen ein Briefwechsel des letzteren mit Sapaudus und Sidonius. Dass der Herausgeber seine (den ziemlich jungen Codex Lipsiensis bevorzugende) Beurteilung des verschiedenen Werts der Mamertashdss. während des Drucks der Arbeit zum Teil geändert hat und deshalb zu nachträglicher Abänderung von ungefähr 80 Stellen des Texts genötigt worden ist (s. sein Vorwort), stört bei der Lekture in etwas, aber doch nur unwesentlich. 290) Zwei weitere Väterpublikationen brachten die Monumenta Germaniae: zuerst eine Ausgabe der kleineren Werke des fränkischen Geschichtsschreibers Gregor v. Tours, als Schluss der trefflichen

<sup>218)</sup> Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis academiae litterarum Caesareae Vindobonensis. Vol. 9: Eugippii opera. Pars I: Eugippii excerpta ex operibus S. Augustini, rec. et commentario critico instruxit Pius Knoell. Wien, Gerolds S., in Komm. XXIV, 2149 S. Vgl. die Rezz.: LCBl. No. 32; ThLZ. S. 556 f. (Lipsius); ThLBl. S. 484 f.; ThJB. S. 155 f. (Böhringer). — 219) Corp. scr. etc. Vol. 10: Sedulii opera omnia. Rec. et comment. critico instruxit Joh. Huemer. Accedunt excerpta ex Remigii expositione in Sedulii paschale carmen. Wien, ebend. LII, 414 S. Vgl. die Rezz.: ThLBl. S. 313/5; ThLZ. S. 258/5 (Lipsius); ThJB. S. 156. — 220) Corp. scr. etc. Vol. 11: Claudiani Mamerti opera. Rec. et comm. crit. instruxit Aug. Engelbrecht. Ebend. XLVIII, 261 S. (Wegen Engelbrechts Unters. üb. d. Sprache d. Mamertus s. unten.)

Gesamtedition desselben durch Arndt und Krusch; 221) sodann eine Ennodius-Rezension von F. Vogel, ein Seitenstück zu der drei Jahre zuvor im Wiener Corpus gebotenen Hartelschen Ausgabe desselben Autors, nach ähnlichen kritischen Grundsätzen wie diese gearbeitet (überall in erster Linie dem Brüsseler Kodex aus dem 9. Jh., in zweiter dem cod. Vatic. sec. 10 in, folgend), übrigens durch reichhaltige Prolegomena, und darin besonders durch eine ausführliche Biographie und litterarhistorische Würdigung des Ennodius die Arbeit des Vorgängers auf dankenswerte Weise ergänzend. 222) - Drei lateinische Väter ausaltkirchlicher Zeit (sowie außerdem den h. Bernhard. s. unten. MA.) betreffen die letzten Bändchen der nunmehr geschlossenen ersten Serie Hurterscher Kirchenväterausgaben. Die darin gebotenen Texte aus dem 4./6. Jh. sind: Fulgentius v. Ruspe, Episteln; Sulpicius Severus, Leben des hl. Martin; Hieronymus, Leben des Paulus, Hilarion und Malchus. 228) — An dem Generalregister der nahezu vollendeten Kemptener Sammlung Deutscher Kirchenväter wurde weiter gedruckt. 224) Von neuen, einzeln erschienenen Übersetzungen patristischer Texte sind zu nennen die einer Chrysostomuspredigt über Ps. 42, 1 von Joss: 225) die der Gedächtnisrede des Nazianzeners auf seinen verstorbenen Bruder Cäsarius von Sommer, 226) eine englische vom Commonitorium des Vincentius Lerinensis, 297) sowie desgleichen eine englische von Cassiodors Varien, besorgt durch Hodgkin. 228)

Unter den auch für dieses Jahr wieder in reicher Fülle sich darbietenden Monographie en zu nachnicänischen Vätern des nachnicänischen Zeitalters heben wir zunächst hervor zwei weitere Apollinariusstudien Draesekes. Die eine betrifft den Briefwechsel des großen Cappadokiers Basilius mit Apollinarius und bezweckt, vier Briefe der genannten Väter (je zwei von jedem), welche Cotelerius in den Monumenta eccl. graecae (II, 84 ff.) ediert, aber übereilterweise für untergeschoben erklärt hatte, ihren Autoren zu vindizieren. <sup>229</sup>) Die andere sucht den unter den unechten Schriften Justins des Märtyrers überlieferten παραινετικός πρός Ελληνας als eine vom Laodicener Apollinarius verfaßte Schrift zu erweisen. <sup>280</sup>) Ferner ist zu nennen ein Versuch eben desselben Gelehrten, für den pseudojustinschen Λόγος πρός Έλληνας den römischen Senator Apollonius (Euseb. h. e. V, 21) als wahren Vf. darzuthun, also diese in der Regel von der Kritik

<sup>221)</sup> Monum. Germ. hist. Auct. antiquiss. Gregorii Turonensis opera. Rec. W. Arndt et B. Krusch. T. II, S. 451—964. Hannover, Hahn. 4°. — 222) MG. etc. T. VII: Magni Felicis Ennodii opera. Berlin, Weidmann. 4°. LXII, 418 S. — 223) Sanctorum patrum opuscula selecta. Ed. et comment. auxit H. Hurter. T. XLV, XLVI: S. Fulgenti episc. Ruspensis epistolae in unum corpus collectae. Innsbruck, Wagner. 16°. 256, 320 S. T. XLVIII: Sulpicii et Hieronymi opuscula. Ebend. 317 S. — 224) Bibliothek der Kirchenväter. Auswahl etc. etc., herausgeg. unter Oberleitung von Prof. Thalhofer. Kempten, Kösel. Bd. 408/9. (Generalregister, verf. v. Uhl, A—G.)—225) G. Jofs, Eine Predigt des Chrysostomus: ThZSchweiz 2, S. 155—60, 224—31.—226) Grégoire de Nazianze, Éloge funèbre de Césaire. Trad. par E. Sommer. Paris, Hachette. 46 S. — 227) Vincentius Lerinensis, On the antiquity and the universality of the catholic faith against the profane novelty of all heretics. Latin and english. London, Parker. 168 S. — 228) Thom. Hodgkin, The letters of Cassiodorus; being a condensed translation of the Variae epistolae of M. Aurel. Cassiod. Senator. With an Introduction. London, Frowde. — 229) Joh. Draeseke, Der Briefwechsel des falschlich Justinus beigelegten Παραινετικώς πρὸς Ἑλληνας: ib. 7, S. 257—802.

dem 4. Jh. zugeteilte Schrift schon dem ausgehenden 2. Jh. zuzuweisen. 281) - Über Gregor von Nazianz gab A. Benoit seine voluminöse, aber unkritische und wissenschaftlich belanglose Biographie zum zweitenmal heraus. 232) Über Ephraem bot Lamy eine biographisch-litterarhistorische Notiz. 288) Über Chrysostomus handelte der Engländer Bush unter historisch-biographischem. 284) der Italiener Da Volturino unter predigtgeschichtlichem (homiletischem) Gesichtspunkte. 285) Isidorus Pelusiota, der monastische Schriftsteller und praktische Kirchenmann, wurde Gegenstand einer monographischen Darstellung seitens des französischen Gelehrten Bouvy. 286) Gediegene Enzyklopädieartikel über die Antiochener Theodorus und Theodoret steuerte Möller bei. 287) - Reicher fast noch an gehaltvollen und verdienst-. lichen Arbeiten erscheint die Reihe der auf das abendländisch-patristische Reich bezüglichen Einzeluntersuchungen. Hier sind außer den schon besprochenen Augustinus-Monographieen von Reuter und Specht hervorzuheben: Studien zu des Hilarius Pictaviensis Psalmenkommentar von A. Zingerle; 288) textkritische Bemerkungen zu Sulpicius Severus von J. Fürstner; 239) ein sprachgeschichtliches Parergon Engelbrechts zu seiner Mamertus-Ausgabe; 240) Enzyklopädieartikel über Tychonius von Vogel; 241) sowie über. Vigilantius, Vigilius Thapsenis und Vincentius Lerinensis von Herm. Schmidt;242) eine Prüfung der drei uns erhaltenen Rezensionen der Vita des hl. Johannes von Reomé (Joh. Reomaensis, gest. 540), insbesondere der ältesten von Jonas v. Bobbio herrührenden Gestalt derselben, von F. Stöber: 248) eine kritische Untersuchung über die sogenannte Instructiones Columbans von Hauck (mit dem Ergebnisse schließend, dass diese von Ebrard s. Z. als echt verteidigte Schrift dem Columbanus abzusprechen und einem Schüler des Faustus von Reji beizulegen sei); 944) eine litteratur- und kulturgeschichtliche Schilderung des Venantius Fortunatus als Dichter von le Roux. 245) Vor allem wichtig ist die gründliche Untersuchung, womit F. Klasen, in Ergänzung seiner früher veröffentlichten Monographie über den Pelagianismus, sich über den pseudohieronymianischen Pauluskommentar, den man gewöhnlich dem Pelagius beizulegen pflegt, verbreitet hat. 946) Entgegen seiner früher ('Die innere Entwickelung des Pelagianismus', s. JB.

<sup>231)</sup> id., Zur Apologie des Apollonius: JPTh. S. 144—55. — 232) A. Benoit, St. Grégoire de Nazianze, archevêque etc. Sa vie, ses oeuvres et son époque. Deuxieme édit. revue. 2 vols. Paris, Poussielgue frères. 408 u. 400 S. (Prem. édit.: 1877.) — 233) J. T. Lamy, Studies in oriental patrology. St. Ephraem. (Dublin Review, July, 20—44 S.) — 234) R. W. Bush, Life and times of Chrysostom. London, Tract Society. 210 S. — 235) Da Volturino, Studii oratorii sopra San Giovanni Crisostomo. Quaracchi, Colleg. Bonav. 564 S. — 236) E. L. A. Bouvy, De S. Isidoro Pelusiota II. III. Nimes, impr. Lafare frères. IV, 220 S. — 237) W. Möller, Theodorus v. Mopsustia: PRE. 15, S. 895—401. — id., Theodoretus: ib. S. 401/8. — 238) A. Zingerle, Studien zu Hilarius von Poitiers Psalmenkommentar. Wien, Gerolds S. 106 S. — 239) J. Fürstner, Textkritische Bemerkungen zu Sulpicius Severus. Prgr. Landshut, Thomann. Vgl. LR. (1886), No. 2. — 240) A. Engelbrecht, Untersuchungen über die Sprache des Claudian Mamertus. Wien, Gerolds S. 122 S. — 241) A. Vogel, Tychonius: PRE. 16, S. 114/6. — 242) Herm. Schmidt, Vigilantius: ib. S. 460/4. — id., Vigilius: ib. S. 469—52 und Vicentius: ib. S. 508—13. — 243) Fritz Stöber, Zur Kritik der Vita S. Joannis Reomašnsis. Eine kirchengeschichtliche Studie. Wien, Gerolds S. 82 S. — 244) A. Hauck, Über die sogen. Instructiones Columbani: ZKWL. S. 857—64. — 245) Le Roux, Le poète S. Venant. Fortunat. Paris, Oudin. IX, 868 S. — 246) Franz Klasen, Pelagianistische Kommentare zu 18 Briefen des hl. Paulus auf ihren Inhalt und Ursprung untersucht: ThQSchr. S. 244—818, 531—78.

5. I. 182) geäuserten Meinung, wonach Pelagius diese Auslegung der paulinischen Briefe verfast, Cassiodor aber sie purgiert und orthodox überarbeitet haben sollte, entscheidet er sich jetzt für gänzliche Unechtheit des Den Gründen, die er hierfür beibringt, dürfte ein durchschlagendes Gewicht zuzuerkennen sein. Schon der fast gänzliche Mangel von Bezugnahmen der Teilnehmer am pelagianischen Streit auf die Ausführungen des Kommentars erscheint verdächtig. Die Art, wie darin über die Kräfte der menschlichen Natur, die Gnade etc. gehandelt wird, verrät ein vorgerückteres Stadium des Streites, als das zur Zeit des Pelagius. Durch gewisse Anklänge an Julian von Eklanum wird der nachpelagianische Ursprung fast .jedem Zweifel entrückt. — Ferner bringt die fleissige Studie von A. Hildebrand über des Boethius Stellung zum Christentum eine dankenswerte Förderung des Forschungsproblems, welches sie behandelt. 247) Die von F. Nitzsch ('Das System des Boethius' 1860, und 'Boethius' in PRE.) bestrittene Zusammengehörigkeit der philosophischen und der theologischen Schriften, welche unter des B. Namen überliefert sind, wird darin mit triftigen Grunden verteidigt. Nur die fidei confessio wird als pseudoboethianisch ausgeschieden; dagegen für das Herrühren der Werke De trinitate, contra Eutych. et Nestor:, sowie der beiden kleineren Schriften an den Johannes Diaconus vom Vf. der Consolatio philosophiae überzeugend plädiert, dass die Frage jetzt wohl (in dem nämlichen positiven Sinne, wie sie früher von Schündelen, von Jos. Bach in der Dogmengeschichte des MA. u. m. A. behandelt worden) als entschieden gelten darf.

Mit der schliesslich noch zu betrachtenden Litteratur über Archäologie, insbesondere Kunstarchäologie, verbinden wir das ins martyrologische und hagiologische Gebiet Gehörige, dabei gelegentlich von dem, was wohl auch bei den Abschnitten über die Patristik hätte angeführt werden können, einzelnes nachholend.

Zusammenfassend wird das christlich-archäologische Lehrbereich, außer in dem langsam seiner Vollendung entgegengehenden Krausschen Realwörterbuch (vgl. JB. 5, I, 186 und 6, I, 119), 248) in dem illustrierten Handbuche des Löwener Kanonikus Reusens behandelt, dessen I. Teil in 2. Auflage erschien. 249) Der reiche Illustrationenschmuck, in welchem dieses Werk prangt, ist nicht ohne Wert; doch erscheint dasselbe nicht mit voller Kenntnis der einschlägigen Litteratur, namentlich der neuesten deutschen Forschungen, gearbeitet. An weitere Kreise wendet sich die in einem kurzen Zeitschrift-Artikel von V. Schultze gebotene Übersicht über die frühesten Kunstleistungen des christlichen Altertums. 250) Der christlichen Kunst älterer Zeit im allgemeinen, ohne Sonderung der einzelnen Gebiete, gelten auch die Arbeiten von J. Ficker 251) und von Palmer. 252) Desgleichen

<sup>247)</sup> A. Hildebrand, Boëthius und seine Stellung zum Christentum. Regensburg, Manz. VII, 814 S. — 248) Realencyklopädie der christl. Altertümer. Herausgeg. von F. X. Kraus. Lief. 11/4. Bd. 2, S. 289—672. Freiburg, Herder. — 249) Reusens, (Chanoine, Prof.), Eléments d'archéologie chretienne. Vol. I: Deuxième édition. Aachen, Barth. 576 S., mit 608 Holzschnitten. — 250) Vict. Schultze, Die Anfänge der christlichen Kunst: Allg. konservat. Monatsschr., Mai, S. 500—10. — 251) Joh. Ficker, Die Bedeutung der altchristl. Dichtungen für die Bildwerke. (Gesammelte Stüdien zur Kunstgeschichte; Festgabe für Anton Springer'. S. 8 ff. — 252) Palmer, An introduction to early christian symbolism. London, Brownlow & Northcote. Vgl. Scott, in den Chicagoer Current discussions in Theol. 4, S. 150.

gehören zu den archäologischen Untersuchungen allgemeineren Inhalts eine Studie E. Noeldechens über die christlichen Gotteshäuser und Kultusvorträge im Zeitalter Tertullians, <sup>258</sup>) sowie die Beleuchtung des in Bd. VIII. des Corpus inscriptt. latt. enthaltenen christlichen Inschriftenmaterials aus Nordafrika nach seinem kultus- und kulturgeschichtlichen Gehalt, welche Künstle geboten hat. <sup>254</sup>)

Speziell auf martyrologischem Gebiete bewegt sich die ungemein reichhaltige, aber freilich nicht sonderlich kritische Darstellung, welche Abbé Pillet, Professor zu Lille, der Passionsgeschichte der heiligen Perpetua und ihrer karthagischen Gefährtinnen gewidmet hat. 255) Es ist weniger die historisch-kritische Prüfung der betreffenden Akten, als eine möglichst eingehende und anschauliche Darlegung ihres Inhalts, was derselbe bietet. Unter mehrfachem Zurückgehen auf seinen Lehrer De Rossi, der ihm für die Verwertung monumentaler Quellen überall als Hauptführer und Gewährsmann dient, dabei Nutzen ziehend aus den wichtigen Forschungen Le Blants, sowie aus Aubés und Allards Arbeiten über die Christenverfolgungen, entwirft er ein phantasievolles, bewegtes, hie und da ans Romanartige streifendes (speziell Anklänge an Wisemans 'Fabiola' bietendes) Gemälde von den Vorgängen in Karthago unter Kaiser Severus, wie die Perpetua-Passion sie beschreibt. Manche einzelne Partieen seiner Schilderung, z. B. die auf den Trauungsritus und die kirchliche Einsegnung der Katechumenen-Ehe bezüglichen, die das Prozessionenwesen des Heidentums betreffenden etc., sind nicht ohne archäologischen Wert. - Nüchterner und kritischer ist die Haltung mehrerer Einzelstudien über abendländische Martyrien und Heiligenleben aus späterer So über die Passio S. Sebastiani, auf Grund eines Palimpsestbruchstücks aus dem 5. oder 6. Jh. von H. Hagen: 256) über einen anderen Märtyrer der diokletianischen Verfolgungsepoche, den (schon von Prudentius besungenen) Vincenz v. Saragossa vom Vf. dieses Berichts; 257) über Britanniens älteste Märtyrer und Heilige aus diokletianischer und nächster nachdiokletianischer Zeit von E. Bishop; 258) über die Servatius-Legende von dem niederländischen Gelehrten R. Corten; 259) über Maurillius, dritten Bischof von Angers († ca. 427, einen Schüler und Geistesjünger des heiligen Martin von Tours, angeblich Gründer zahlreicher Kirchen im westlichen Frankreich, deshalb dort frühzeitig mit reich entwickeltem Reliquienkultus gefeiert) von Denéchau; 260) über den Missionar des Breisgau und Märtyrer Trudpert († um 640) von Kerler. 261) Eine der berühmtesten, aber auch fabelhaftesten Legenden des christlichen Orients, die ephesinische Siebenschläfersage wurde von dem italienischen Gelehrten Guidi ausführlich behandelt. 262)

<sup>253)</sup> Ernst Noeldechen, Kultusstätten und Reden der Tertullianischen Tage: ZKWL. S. 202/8. — 254) Künstle, Die christlichen Inschriften Afrikas nach Corp. Inscr. Bd. 8 als Quelle für Archäologie u. Kirchengeschichte: ThQSchr. S. 58—99. — 255) A. Pillet, Les martyrs d'Afrique. Histoire de Ste Perpetue et de ses compagnons. Lille et Paris, Lefort. XIV, 470 S. Vgl. die Rez.: LR. (1887), S. 7—10. — 256) H. Hagen, Berner Palimpsestblätter aus dem 5./6. Jh. zur Passio S. Sebastiani. Wien, Gerolds S. 34 S. — 257) Zöckler, Vincentius von Saragossa: PRE. 16, S. 516/8. — 258) E. Bishop, English hagiology: Dublin Rev. 18, S. 128—54. — 259) R. Corten, De heilige Servatius, eerste bischop van ons vaderland: De katholiek 19, S. 352—91. Über die kurz vorher erschienene Servatiusmonographie von J. Vraucken s. JB. VII. — 260) F. Denéchau, Vie de St. Maurille, évêque d'Angers. Angers, Lachène et Dolban. 23 S. — 261) Kerler, Trudpert: PRE. 16, S. 64, 65. — 262) Ign. Guidi, Teste orientali sopra i sette dormienti di Efeso pubblicati e tradotti. Roma 1885 (aus den Acta der Reale

Seine auf bisher unpublizierte Quellen sich stützende Forschung weist anstatt der Siebenzahl eine Achtzahl von Schläfern, als in der ältesten Gestalt der Legende überliefert nach und teilt, außer anderen wertvollen Dokumenten, eine interessante poetische Homilie des Syrers Jakob von Sarug († 521) über die sieben Schläfer mit, bereichert also das urkundliche Material zu diesem, vorher besonders durch J. Koch (1883) und danach vom Ref. 268) behandelten Legendenstoffe in sehr erheblichem Maße. — Eine allgemeiner gehaltene kritische Beleuchtung der altchristlich-orientalischen Hagiographie und Martyrologie hinsichtlich ihres geringen Werts oder vielmehr ihres gänzlichen geschichtlichen Unwerts, gefolgt von einer speziellen Notiz über den heiligen Mamas gab Frz. Görres. 264) Über das Verdienstliche der seitherigen Publikationen der Neobollandisten (seit 1837) verbreitete Aubé sich in einem, zugleich auch auf Le Blants bekannte Studien über die ältesten Märtyrerakten hinweisenden Essay. 265)

Einiges Sepulcral-Archäologische veröffentlichte R. Grousset, nämlich einen dem Bedürfnis der Forscher auf diesem Gebiete in dankenswerter Weise entgegenkommenden Katalog über die nicht im Lateran befindlichen altchristlichen Sarkophage, 267) sowie eine Studie über den Ursprung der plastischen Darstellungen vom guten Hirten auf Sarkophag- und Katakomben-Das Ergebnis der letzteren Arbeit lautet dahin, dass die Hirtenbilder der altchristlichen sepulcralen Skulptur allerdings an gewisse ähnliche Bildwerke (Hirtenscenen, pastorale Landschaftstypen etc.) des antiken Heidentums anknüpften, während der Typus des guten Hirten auf dem Gebiete der urchristlichen Malerei eine originale Schöpfung der kirchlichen Kunst sei und keine Antezedentien in den heidnischen Kunstschöpfungen gehabt habe. 268) Im de Rossischen Bulletino 269) befinden sich mehr oder weniger belangreiche Meldungen über Neuentdecktes, z.B. über Ausgrabungen in der Priscilla-Katakombe, über neu aufgefundene Goldgläser, über ein in einer christlichen Grabstätte Karthagos gefundenes Reliefbild der heiligen Familie - dessen Zurückdatierung bis ins anhebende 5. Jh. (durch de Rossi, a. a. 0.) übrigens deshalb zu beanstanden sein dürfte, weil geflügelte Engelfiguren, dergleichen eine sich auf diesem Bilde befindet, sonst (z. B. in den Mosaiken von S. Maria Maggiore in Rom) erst gegen die Mitte des 5. Jhs. auf-Über die Behandlung von Mariä Verkündigung in der altchristlichen Kunst gab Th. Hach lehrreiche, den de Rossischen Annahmen mehrfach, besonders betreffs des zuletzt hier erwähnten Punktes, zu kritischer

Accademia dei Lincei, 1884/5). Vgl. Th. Nöldeke: GGA. (1886), No. 11, S. 458/9. — 263) Zöckler, Sieben Schläfer: PRE. 14, S. 217 f. — 264) Frz. Görres, Beiträge zur Hagiographie der griech. Kirche. A. Menisen, Menologien, Kalendarien, bezw. Martyrologieen der griech. Kirche. B. Mamas berühmter orient. Mirtyrer: ZWTh. S. 491—504. — 265) B. Aubé, Les derniers travaux des Bollandistes 1887—82: RDM. 1er Mars, S. 169—99. — 266) Le Blant, Notes sur quelques actes des martyrs: MAH. S. 98—109. — 267) René Grousset, Étude sur l'histoire des sarcophages chrétiens. Catalogue des sarc. chrét., qui ne se trouvent point au musée de Latran. Paris, Thorin. Vgl. ThLBl. S. 275 f.; ThJB. S. 506; ThLZ. (1886), S. 202/4. — 268) id., Le bon pasteur et les scènes pastorales dans la sculpture funéraire des chrétiens: MAH. S. 161 ff. Vgl. die teilweise abfällige Kritik v. Hasenclever: ThJB. S. 506. — 269) Bulletino di archeologia cristiana del Comm. G. B. de Rossi. Serie 4, ann. III. Roma, tipogr. della R. Acc. dei Lincei. 4 Hefte. — 270) S. Hasenclever: ThJB. S. 506 f.

Berichtigung gereichende Mitteilungen. 271) Die Ikonographie der Taufe Christi verfolgte Strzygowski bis zum Schlusse des MAs., in einem reich illustrierten (mit 169 Skizzen auf 22 Tafeln) ausgestatteten Werke, das indessen vorsichtigen Gebrauch erfordert, da es hie und da Gemälde, die doch wohl anderer Bedeutung sind (z. B. ein Wandgemälde aus der S. Lucinakatakombe), ungehöriger Weise als Darstellungen der Taufe des Herrn auf-Über die Ikonographie des gekreuzigten Christus verbreitete H. Otto sich in einem kunstgeschichtlichen Aufsatze. 278) — Eine genauere Zeitberechnung der römischen Katakombenmalereien, als die früher (in der Revue archéologique) von ihm gelieferte, hat L. Lefort jetzt festzustellen versucht. Den neueren Arbeiten de Rossis Rechnung tragend, hat er verschiedene Data anders bestimmt und die gesamte Übersicht derartig topographisch erweitert, dass er die Malereien von nicht weniger als 16 Katakomben, herrührend aus 9 Jhh. (nämlich angeblich vom Ende des 1. bis zum Anfang des 10. Jhs.), in betracht zieht. Verschiedene seiner Datierungsversuche bleiben selbstverständlich sehr prekären Werts; doch bringen seine Mitteilungen im übrigen manches dankenswerte und mehr oder weniger Neues, so die Beschreibung einer interessanten Mosaik aus S. Pudentiana in Rom; Nachrichten über Bankettscenen auf römischen Katakombenmalereien, über ein Arcosoliumbild in der Katakombe S. Maria di Gesu in Syrakus, über ein Cubiculumgemälde in der römischen Cyieacuskatakombe etc. 274) Wesentlich nur chronologisch-kritischen Inhalts, das kunstgeschichtliche Moment nur nebensächlich behandelnd, ist die Studie von Erbes über das Alter der Petrus- und Paulus-Gräber und -Kirchen in Rom. 275) Sie lässt laut der Urgestalt der betreffenden römischen Lokalsage die Leiber der beiden Apostelfürsten im Jahre 258 überhaupt erst in den Katakomben an der Via Appia beigesetzt werden (ohne daß über ihren früheren Verbleib irgend etwas überliefert gewesen sei). Bis z. J. 335, dem Gründungsjahre der St. Paulsbasilika an der Via Ostiensis, sei Pauli Leib in jener unterirdischen Ruhestätte an der Appischen Strasse geblieben, derjenige Petri aber noch etwas länger, bis zur Vollendung auch seiner Basilika am Vatikan. Über die zum Teil auch hierher gehörigen Arbeiten von Rydberg und von Lipsius über apokryphische Peters- und Paulssagen s. schon oben, S. 157.

Als die frühesten Epochen der christlichen Kirchenbaukunst galt es im vorigen JB. die Erstlingslieferung des wertvollen Werkes von Dehio und Bezold zu notieren. Für diesmal ist hinzuweisen auf K. Langes Studien zur Geschichte des antiken Wohnhauses und der Basilika, welche wenigstens einiges hierher Bezügliche bieten, 276) sowie auf die eigentlich über evangelischen Kirchenbau handelnden, dabei aber genetisch bis zur

<sup>271)</sup> Theod. Hach, Die Darstellung der Verkundigung Marik im christl. Altertum: ZKWL. S. 870—91, 425—41. — 272) Strzygowski, Ikonographie der Taufe Christi. Munchen, Lit.-artist. Anstalt. VII, 76 S., mit 22 Taff. — 273) H. Otto, Zur Staurographie und zur Ikonographie des Kruzifixus: JB. der preuß. Kunstsammlgen. 6, H. 4. — 274) Louis Lefort, Études sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne en Italie et mélanges archéologiques. Paris, Plon, Nourrit et Cie. IV, 285 S. — 275) Erbes, Das Alter der Gräber und Kirchen des Paulus u. Petrus in Rom: ZKG. S. 1—50. — 276) Konr. Lange, Haus und Halle. Studien zur Geschichte des antiken Wohnhauses u. der Basilika. Leipzig, Veit. XII, 377 S. u. 9 Taff. Vgl. dazu bes. Nippold in Hagenb., Vorles. üb. KG., 4. A. 1, S. 708.

altchristlichen Architektur zurückgreifenden kleineren Schriftchen von V. Schultze<sup>277</sup>) und R. Baumeister.<sup>278</sup>)

## IX.

## R. Zimmermann unter Mitwirkung von Edm. Meyer.

## Allgemeines sowie Vereinzeltes aus dem Altertum.

Bibliographieen und Konversationslexika.<sup>1/8</sup>) — Ein in Amsterdam erschienener Katalog giebt ein Verzeichnis der in den Jahren 1850—82 erschienenen holländischen Litteratur;<sup>4</sup>) ein in Dänemark erscheinendes Konversationslexikon erlebt eine neue Auflage.<sup>5</sup>)

Weltgeschichte. Die im Vorjahr besprochenen Werke haben zum größeren Teil eine Fortsetzung erfahren. In einem Doppelbande umfaßt Ranke<sup>6</sup>) den Zeitraum von 814—973 und behandelt die Geschichte des fränkischen und deutschen Reiches, kürzer die übrigen 'Potenzen' und ihre Verflechtungen mit Deutschland, die macedonische Dynastie in Byzanz, die Fatimiden und Omajjaden und endlich England zur Zeit der Däneneinfälle. Dem früheren Konservatismus huldigt Weber<sup>7</sup>) auch in der weiteren Fortsetzung seines Werkes, neue litterarische Erscheinungen sind in die Quellenübersicht aufgenommen. Ebenfalls weiter fortgeführt sind die Darstellungen von Becker,<sup>8</sup>) Schlosser,<sup>9</sup>) Cantù <sup>10</sup>) sowie die im vorigen Jahre an

<sup>277)</sup> V. Schultze, Das evangelische Kirchengebäude. Ein Ratgeber für Geistliche und Freunde kirchlicher Kunst. Herausgeg. in Verb. m. Mothes u. Prüfer. Leipzig, Böhme. IV, 189 S. — 278) R. Baumeister, Der evang. Kirchenbau: Frommel-Pfaffsche Vortragssammig. 16, H. 6. Heidelberg, Winter. 45 S.

<sup>1—3)</sup> Die vorjährigen (JB. 1884, I, 189—91) sind sämtlich fortgesetzt worden, auch A. Hirsch, Lexikon d. Ärzte (ib. S. 195<sup>88</sup>) bis z. 18. Lief. (Bd. 2, S. 278—560). Jurist. Bibliogr. s. JB. 1883, II, 876 f. — 4) R. van der Meulen, Brinkmann's Catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken die gedurende d. jaren 1850—82 zijn uitgegeven. Amsterdam. 1885. — 5) Nordisk Conversationslexicon. 3 Udg. Heft 31/3. Kopenhagen, Forlagsbureauet. — 6) L. v. Ranke, Weltgeschichte. 6. Teil. Zersetzung des karolingischen, Begründung des deutschen Reiches. Zwei Abteilungen. Leipzig, Duncker & Humblot. — 7) Geo. Weber, Allgemeine Weltgesch. 2. Aufl., unter Mitwirkung von Fachgelehrten rev. u. überarb. 51./8. Lief. (8. Bd. X, S. 65—919; 9. Bd. S. 1—128.) Leipzig, Engelmann. à M. 1. (Vgl. JB. 1883, II, 860<sup>11?</sup>.) — 8) Becker, Weltgeschichte. Neu bearbeitet u. bis auf die Gegenwart fortgeführt von W. Müller. 17.—25. Lief. (3. Bd. VIII, S. 273—496; 4. Bd. S. 1—304) und 26.—34. Lief. Stuttgart, Kröner. à M. 0,40.— 9) Fr. Ch. Schlosser, Weltgeschichte für das deutsche Volk. 4. Ausg. Mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Von neuem durchgesehn und ergänzt v. Jaeger u. Wolff. 20. Aufl., 5.—21. Lief. Berlin, Seehagen. à M. 1. — 10) Cäs. Cantù, Allgemeine Weltgesch. Fortges. v. Jos. Fehr. 17. Bd., 6. u. 7. Abt. (Schlus): Allgem. Gesch. des 19. Jh. (XI u. S. 4023—5196.) Regensburg, Manz. M. 11.

dieser Stelle als begonnen angeführte Weltgeschichte, zu welcher sich eine Anzahl Gelehrter vereinigt haben. 11)

Von Kolb 12) liegt die 3., völlig umgearbeitete Auflage jetzt vollständig vor. Ohne lange Reflexionen und subjektive Zuthaten, schöpft das Material meist aus den klassischen Schriftstellern Honegger. 18) Nach den Gesichtspunkten: Land und Volk, Perioden der Geschichte, sociale und politische Zustände, Religion, Kunst und Wissenschaft, Sprache, Schrift und Litteratur, - ist in der ersten Hälfte des Bandes der Orient, in der zweiten Griechenland und Rom behandelt. Teils Jugendschriften, teils Schulbücher sind eine Reihe deutscher und ausländischer Arbeiten, 14-22) von denen einige schon eine recht hohe Auflage erlebt haben. Eine Reihe von ausländischen Darstellungen der Weltgeschichte, fast sämtlich in erster Auflage vorliegend, begnügen wir uns in der Anmerkung anzuführen. 28-82)

<sup>11)</sup> Allgemeine Weltgesch., von Flathe, Hertzberg, Justi, Pflugk-Harttung, Philippson. Mit kulturhistor. Abbild. etc. 5 .-- 19. Lief. 1. Bd.: Das Altertum. 1. Tl.: Geschichte der oriental. Völker im Altertum, von F. Justi (S. 198-480). 2. Tl.: Gesch. der Griechen im Altertum, von F. Hertzberg (S. 1-432). Berlin, Grote. à M. 1. (Vgl. auch JB. 1883, II, 364197.) — 12) G. Fr. Kolb, Kulturgesch. der Menschheit, mit besonderer Berticksichtigung von Regierungsform, Politik, Religion, Freiheits- u. Wohlstandsentwickel. der Völker. 3., völlig umgearb. Aufl. 3.-16. (Schlus-) Lief. Leipzig, Felix. à M. 1. — 13) J. J. Honegger, Allgemeine Kulturgesch. 2. Bd.: Geschichte des Altertums. Leipzig, Weber. 1886. XII, 468 S. M. 7,50. — X Jul. Lippert, Die Kulturgesch. in einzelnen Hauptstücken. I. Abt.: Des Menschen Nahrungssorge; Kleidung und Wohnung. Mit 57 in den Text gedr. Abb. (= Wissen der Gegenwart Bd. 85.) Leipzig, G. Freytag. Prag, F. Tempsky. 246 S. M. 1. (In populärer Darstellung nach sachlichen Grundsätzen gegliedert.) — 14) Dr. J. Loserth, Leitfaden der allgem. Gesch. für d. unteren und mittleren Klassen d. Gymnasien, Realschulen u. verwandter Lehranstalten. 2. umgearb. Aufl. I. Tl.: Das Altertum; II. Tl.: Das MA.; III. Tl.: Die NZ. Wien, C. Graeser. & Kr. 0,50. — 15) J. C. Andrä, Grundrifs der Weltgesch. für höhere Lehranstalten. Mit 12 Geschichtskarten u. 6 Tafeln zur Kultur- und Kunstgesch. 16. verb. Aufl. Kreuznach, Voigtländer. XII, 340 S. - 16) Tommaso B. Welter, Compendio della storia universale per gl'istituti superiori d'istruzione. Parte prima. Storia antica. Innsbruck, Wagnersche U.-B. XII, 287 S. fl. 1. — 17) D. Blanchet, Biographies des hommes illustres des temps anciens et modernes. 6e édition. Paris, Belin et fils. 120. 276 S. (Für die Jugend.) — 18) M. H. Pigeonneau, Les grandes époques de l'histoire ancienne, grecque, romaine et de l'histoire du moyen-âge jusqu'en 1453. 14e édition. Paris, Belin et fils. 120. 874 S. — X G. Beleze, L'histoire ancienne mise à la portée de la jeunesse, avec questionnaires. 48e édition. Paris, Delalain frères. 180. VII, 412 S. Fr. 1,50. — 19) S. B. Thrige, Mindre Laerebog i den gamle hist. til Brug for de laerde Skoler. 4. Ausg. (= Laerebog i Verdenshistorien af S. B. Thrige og V. A. Bloch I. Kopenhagen, Gyldendal. 246 S. — 26) H. Schjöth, Laerebog i verdenshistorien for middelskolen. En omarbeidelse af Nissen's og Daae's verdenshist.

2. Ausg. Christiania, Malling. X, 423 S.— 21) V. A. Bloch, Laerebog i Oldtidens og Meddelalderens Historie. (= Laerebog i Historien til Brug for Realskoler I.)

7. Aufl. Kopenhagen, Philipsen. 226 S.— 22) L. Cons, Biographies d'hommes illustres des temps anciens et modernes. 8º édition. Paris, Delagrave. 12º. VIII, 188 S. — 23) E. Sanderson, Outlines of the World's History, Ancient, Mediaeval, and Modern. Illustrated. London, Blackie. 664 S. 6 s. 6 d. Rez.: Ac. (1885), 20. Juni. — 24) W. D. Hamilton, Chronology of History, Art, Literature, and Progress, from the Creation of the World to the Present Time. New edit. with Continuation. Lockwood. 120. 3 s. - 25) Marius Fontane, Hist. universelle. La Grèce (de 1800 à 480 avant Jésus-Christ). Paris, Lemerre. 493 S. Fr. 7,50. — 26) J. B. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. Publié avec une introduction et des notes par Armand Gasté. T. 1er. Paris, impr. Jouaust et Sigaux. 16°. XV, 312 S. Fr. 3. — 27) J. F. Dalström, Illustreret Verdenshistorie. Kopenhagen, Nyt dansk Forlagsconsortium. Heft-67. — 28) M. Sales y Ferré, Hist. general. (Obra premiada.) Madrid, Suárez. 1884. — 29) T. Sanchez Casado, Elementos de Hist. Univers. Madrid, Jubera. 1885. 481 S. - 30) J. A.

Unter einzelnen Punkten, die in ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung dargestellt werden, nimmt die Geschichte der Baukunst wohl die erste Stelle ein. 82a-84) Nach der Ansicht Langes. 85) dessen Werk sich von der antiquarischen Betrachtungsweise zu einer historischen und wirklich architektonischen erweitert, kann die christliche Basilika nicht aus dem antiken bürgerlichen Hause abgeleitet werden, dagegen läßt er das protobasilikale Überhöhungsmotiv in dem ägyptischen Tempelbau aus dem Palastbau hervorgehen. Von hier kommt es zu den Phöniziern und Juden, von diesen zu den Griechen (homerisches Megaron) und tritt endlich mit der athenischen Königshalle in die öffentliche Baukunst über. Das altitalische Atrium ist dem Megaron entgegengesetzt, ersteres ist Hof. letzteres Halle. Wertvoll sind die Kapitel über die italischen öffentlichen Basiliken der Republik und der Kaiserzeit, besonders die Rekonstruktion der Basiliken zu Pompeji, die Heranziehung der von Josephus gegebenen klaren Beschreibung der Basilika des Herodes zu Jerusalem. Im Schlusskapitel, das die Enstehung der christlichen Basilika behandelt, leugnet Vf. durchaus den genetischen Zusammenhang zwischen dem antiken Wohnhause und der christlichen Basilika, deren Geburtsiahr er unter Konstantin ins Jahr 313 setzt. Die Malerei<sup>86</sup>) behandelt für Japan ziemlich ausführlich der Norweger Madsen.<sup>87</sup>) Die Geschichte der technischen Künste von Bucher<sup>88</sup>) erfährt eine Fortsetzung in 5 Lieferungen, ebenso Racin et s89) Werk; die neuen Lieferungen stehen an Vorzüglichkeit den früheren nicht nach. Unter den Farbendrucken ragen besonders 'der persische Salon' und 'China, die kaiserliche Familie' hervor.

Eine Geschichte der Musik und Entwickelung der Tonkunst nebst einer ästhetischen Würdigung der Musik giebt uns Sittard. 40) Bei den

Rebolledo, Los héroes de la civilizacion. 2. Ausg. Madrid, Jubera. 1886. 40. 381 S. - \$1) N. Diaz y Perez, Diccionario histor., biogr., crit. y bibliogr. de autores, artistas y extremeños ilustres. Madrid, Abienzo. 1884/5. — Heft 22. (Auf 60-70 Hefte berechnet.) — .32) J. Vilanova y Piera, Ensayo de diccion. geogr.-geol. Madrid, Impr. central. 4º. VII, 216 S. — \$2a) × R. KleinpauP, Menschen- und Völkernamen. Etymolog. Streifzüge auf dem Gebiete der Eigennamen. Leipzig, Reifaner. XX, 419 S. M. 8. Rez.: PhWS. 5, 52, S. 1658 (G. Meyer). — \$3) × W. Lübke, Gesch. der Architektur. 6. Auf. 3. u. 4. Halbbd. Unter Mitwirkung von C. v. Lutzow. Mit 144 Ill. Leipzig, Seemann. 2. Bd. XII, 572 S. M. 12. — \$4) × G. Pape, Die Entwickelung der Baukunst. I. Prgr. des Realgymn. Köln. 4°. 20 S. u. 7 Tafeln. (Kurzgefaste Schilderung.) — 35) Konr. Lange, Haus und Halle. Studien zur Gesch. des antiken Wohnhauses und der Basilika. Mit 9 lith. Taf. u. 10 Abbild. im Text. Leipzig, Veit & Co. XII, 377 S. M. 14. Rez.: CBl. No. 12 (1885), S. 394/6 (Dehio); DLZ. No. 15 (1885), S. 530 f. (H. Nissen). - 36) X Alfr. Woltmann u. K. Wörmann, Gesch. der Malerei. Mit vielen Illustrationen in Holzschn. 14. u. 15. Lief. (8. Bd., S. 97-320). Leipzig, Seemann. à M. 3. - 37) J. C. Madsen, Japansk Malerkunst. Med talrige Illustrat. i Traesnit. Kopenhagen, Philipsen. 168 S. (Vgl. JB. 1884, I, 206<sup>284</sup>.) — **38**) Bruno Bucher, Gesch. der technischen Künste. Im Verein mit Just. Brinckmann etc. 13.-17. Lief. (2. Bd. VIII, S. 198-425.) Stuttgart. 1881/5. h M. 2. — 39) Racinet, Le Costume historique: 500 planches, 300 en couleurs, er et argent, 200 en camalez, avec des notices explicatives et une étude historique. 16e, 17e, 18e livraison. Paris, Firmin-Didot.  $\lambda$  Fr. 12. —  $\times$  F. Hottenroth, Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit. Gezeichnet und beschrieben. 2. Aufl. 12. Lief. 2. Bd. S. 17-40 mit eingedr. Holzschnitten u. 12 Steintaf. Stuttgart, G. Weise. 40. à M. 8,50. — X id., Le Costume, les Armes, Ustensiles, Outils des peuples anciens et modernes, deseinés et décrits. T. 1er. Paris, Guérinet. 40. 96 S. (Avec 78 fig. et 120 planches hors texte et titre en couleur.) — 40) Jos. Sittard, Zur Einführung in die Ästhetik u. Gesch. der Musik. Zwei Vorträge. Stuttgart, Zumsteeg. 32 S. M. 1.

Griechen war die Tonkunst noch wenig entwickelt und hat nie eine selbständige Stellung eingenommen; sie erscheint stets im Bunde mit der Poesie. Anfänge der Mehrstimmigkeit, die Entwickelung der modernen Tonschrift und der Mensur fällt in die Epoche Hucbalds bis Franco von Köln, Der bedeutendste Zeitraum für die Entwickelung der Musik ist 900—1380. von 1380-1565, das Zeitalter der Niederländer: die Polyphonie erreicht ihre erste Blüte. Nach kurzer Berührung des Volksliedes, der italienischen Kirchenmusik und des evangelischen Kirchengesanges zeigt Vf., wie eine totale Umwälzung auf dem Gebiete der Musik entstand durch das Aufkommen des dramatischen Stils, dessen Schöpfer Claudio Mondeverde ist, dem bald die Glanzperiode der italienischen Oper in der 2. Hälfte des 17. Jh. folgte. Vermittler zwischen der italienischen und französischen Oper ist Christoph Willibald Ritter v. Gluck; die Kirchenkonzerte nahmen einen Aufschwung durch Joh. Seb. Bach. Der Vater der modernen Instrumentalmusik ist Josef Haydn: Mozart und Beethoven führten den Neugestaltungsprozess zu Ende. 41-48)

Angeschlossen seien hier eine Geschichte der Chemie, <sup>44-45</sup>) sowie ferner der Alchimie <sup>46</sup>) und der Geheimkünste überhaupt, <sup>46</sup>) der Dermatologie, <sup>47</sup>) der Bienenzucht, <sup>48</sup>) des Hundes <sup>49</sup>) und des Geldes. <sup>50</sup>) — Die Trauer um die Toten bei den verschiedenen Völkern schildert in einem Vortrage Wasmannsdorf, <sup>51</sup>) die verschiedenen Bestattungsarten Küchen meister. <sup>58</sup>) — Die verschiedene Stellung der Frau besonders in der Ehe im Heidentum, Judentum und Christentum lernen wir aus der Arbeit von Fabricius <sup>58</sup>) kennen. Über die Kriegsflotten des Altertums und des MA. verbreitet sich der französische Gelehrte Serre. <sup>54-55</sup>)

<sup>41)</sup> X Bernh. Kothe, Abrifs der Musikgesch. nebst einem Wegweiser für den Klavier- und Orgelunterricht. 4. verbesserte u. vermehrte Aufl. Leipzig, Leuckart. IV, 244 S. M. 1,50. — 42) × E. Naumann, Illustrierte Musikgesch. Die Entwickelung der Tonkunst aus den frühesten Anfängen bis auf die Gegenwart. 80. Lief. (S. 657-712.) Stuttgart, Spemann. & M. 0,50. — 48) X A. Diringer, Die Tanz-Kunst. Kulturhistor. Skizze. Die Tänze der einzelnen Völker u. die prakt. Lehre der modernen Salon-Tänze. Mit 50 Illustr. u. 1 Titelbild. München, Fritsch. 1886. 125 S. M. 2. — 44) G. Siebert, Kurzer Abris der Gesch. der Chemie. Wien, Pichlers Wwe. 1886. V, 128 S. M. 1,50. — 45) X K. B. Hofmann, Zur Gesch. der Chemie (Notiz aus Cato): Bergund hüttenmännische Zg. No. 28 (1885). - 46) Berthelot, Les origines de l'alchimie. Avec portrait de l'auteur, une reproduction en facsimilé de la Chrysopée de Cléopatre d'après un manuscrit du 11. siècle. Paris, Steinheil. M. 14. Rez.: R. scientifique (1885), 7. — 46a) F. Fabart, Hist. philosophique et politique de l'occulté, magie, sorcellerie, spiritisme. Lagny, imp. Aureau. 18°. XX, 846 S. Fr. 3,50. — 47) Janowsky, Zur Gesch. der Dermatologie. I. das Altertum: A. f. Gesch. der Medizin 8, I (1885). — 48) J. G. Befsler, Gesch. der Bienenzucht. Ein Beitrag zur Kulturgesch. Ludwigsburg, Nördlingen, Beck in Komm. VI, 275 S. M. 3. — 49) A. Larbalétrier, Le chien, histoire naturelle, son origine, son intelligence. Paris, Le Bailly. 18°. 72 S. A. See 16 for Fr. 1. — 54) A. Del Maria A. History of Managing Various Countries. avec 16 fig. Fr. 1. — 50) A. Del Mar, A History of Money in Various Countries, from the Earliest Times to the Present. London, Bell. 370 S. 10 s, 6 d. — 51) E. Wasmannsdorf, Die Trauer um die Toten bei den verschiedenen Völkern. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftl. Vorträge, herausg. v. R. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Habel. 44 S. M. 1. - 52) Küchenmeister, Die verschiedenen Bestattungsarten menschlicher Leichname vom Anfang der Gesch. bis heute: Vjs. für gerichtl. Medizin 42, II (1885). — 53) Fabricius, Gattin und Mutter im Heidentum, Judentum und Christentum. Bonn, Hauptmann. 61 S. M. 0,60. — 533) X H. Thulié, La femme, essai de sociologie physiologique; ce qu'elle a été; ce qu'elle est; les théories; ce qu'elle doit être. Paris, Delahaye et Lecrosnier. IV, 524 S. (Sonstige Frauenlitt. s. JB. 1883, II, 406<sup>1736</sup>.) — **54**) Serre, Les marines de guerre de l'antiquité et du moyen-age: R. maritime, Juli (1885). — 55) Demmin, Kriegswaffen s. JB. 1888, II, 868155.

Der Schweizer Bühler<sup>56</sup>) sucht der allgemein verbreiteten Annahme entgegen zu treten, dass mit der fortschreitenden Entwickelung eines Volkes. mit dem Steigen seiner Kultur notwendig die Waldfläche eines Landes abnehme. Dass letztere in manchen Gegenden sehr reduziert ist, hat verschiedene Gründe: Man sah bei der Urbarmachung eines Landes nicht auf den Holzverlust, sondern brannte nieder, so viel Areal man brauchte; andrerseits war der Bedarf an Holz noch im MA. ein ganz ungeheurer: da man an sparsame Verwendung noch nicht dachte, und die Feuerungseinrichtungen von der heutigen Vollkommenheit weit entfernt waren. den letzten Jhh. haben die Waldflächen fast gar keine Verminderung er-Vf. hat in seiner Schilderung besonders die Schweiz im Auge. Die Verteilung des Waldes ist von der frei sich bewegenden Bevölkerung hergestellt zu einer Zeit, wo staatliche Einwirkung noch nicht für notwendig erachtet wurde. - In einem bedeutenden Werke unternimmt Scherzer 57) 'die wichtigsten Elemente und Faktoren, welche die wirtschaftliche Thätigkeit des Menschengeschlechts konstituieren oder beeinflussen, in ihrer allmählichen Entwickelung bis zum heutigen Standpunkte in ein Gesamtbild zusammenzufassen und auf diese Weise dem Leser das universelle Gebiet der Arbeit, gewissermaßen die Weltarbeit in ihren Hauptfunktionen vor Augen zu führen'. Auf drei Weltreisen hat sich Vf. eine eingehende Kenntnis und einen Einblick in das Wirtschaftsleben verschafft. Die erstere bei weitem größere Hälfte des Buches beschäftigt sich mit den dem Menschen zur Industrie zu Gebote stehenden Produkten, den vegetabilischen Nahrungs- und Fabrikationsstoffen, Nutzungen aus dem Tierreiche, den mineralogischen Bodenprodukten und den zu industriellen Zwecken angewendeten Chemikalien. In Tabellenform giebt Vf. eine genaue Statistik sämtlicher Ein- und Ausfuhrartikel. Der zweite Teil des Werkes beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Maschinenwesen, sowie mit den Mitteln und Wegen des wirtschaftlichen Völkerverkehrs. Den Schluss bildet eine Übersicht der wichtigsten im Welthandel vorkommenden Währungen, Handelsmünzen, Masse und Gewichte in alphabetischer Ordnung.

Durch F. Ratzels 'Anthropogeographie' wurde der erste Teil 'der historischen Erdkunde', das geographische Element in der Geschichte, welche Wimmer <sup>58</sup>) herausgeben wollte, überflüssig. In vorliegendem Buche versucht also der Vf. noch den deskriptiven Teil oder die historische Geographie darzustellen oder, wie er es ausdrückt, 'eine Methodik der historischen Geographie' in Beispielen zu liefern. Die Darstellung ist in drei Teile gegliedert: 1) die historische Naturlandschaft, welche sich mit physikalischen, 2) die historische Kulturlandschaft, welche sich mit kulturgeographischen Umgestaltungen der historischen Erdoberfläche beschäftigt; 3) die historisch-politische Landschaft. Im ersten Teil bespricht Vf. den umgestaltenden Vulkanismus, ferner das Wasser in seinen umgestaltenden

<sup>56)</sup> A. Bühler, Der Wald in der Kulturgesch. Zehnter der öffentl. Vorträge in der Schweiz, gehalten zu Zürich am 5. Febr. 1885. Basel, Schwabe. 29 S. M. 0,80. — 57) Karl v. Scherzer, Das wirtschaftliche Leben der Völker. Ein Handbuch über Produktion und Konsum. Leipzig, A. Dürr. XI, 756 S. M. 18,50. — 58) J. Wimmer, Histor. Landschaftskunde. Innsbruck, Wagner. IV, 380 S. M. 6. Rez.: CBl. No. 41 (1885), S. 1418 f.; DLZ. No. 43 (1885), S. 1521 f. (J. Partsch). — X J. Cuthbertson, Sacred and Historic Lands, being a record of Travels in Egypt, Palestine, Syria, Greece, Constantinople. London, Wesleyan Conference Office. 264 S. 4 s.

Wirkungen und die Veränderungen durch die atmosphärische Luft und innerhalb des Luftkreises; alles durch Beispiele erläutert. Der zweite Teil behandelt die Umgestaltung der Landschaft durch Bodenkultur und Umwandlung der architektonischen Staffage, sowie den Wegebau. Im 3. Teil endlich wird gezeigt, wie in bestimmten Epochen einzelne Erdräume zu politischen Gebilden geformt wurden; als Beispiele dienen dem Vf. der Peloponnes, Frankreich und Deutschland.

In der Geschichte der geistigen Entwickelung des Menschen bringen wir an erster Stelle Curtis Theorie über die Entstehung der Sprache. 59) Der Vf. versucht nachzuweisen, wie das gesamte ursprüngliche Material, aus welchem sprachliche Begriffe gebildet wurden, durch Schallnachahmung erzeugt worden ist; der onomatopoetischen Erklärungsweise hatte sich schon Tylor angenommen. Zur Aufstellung seiner Theorie stellt C. sich vor, wie die Mutter des ersten Kindes dieses betrachtete und auf die von ihm vorgebrachten Töne lauscht. Dieselben erwecken bei ihr bestimmte Vorstellungen, sie legt ihnen eine Bedeutung bei; aus der Verbindung der Laute entsteht bei ihr eine Verbindung von Vorstellungen. Ebenso erzeugten Vorgange in der Natur, wie die Bewegung des Windes, des Wassers, die Entladung der Elektrizität einen Schall, der vom ersten Menschenpaar nachgeahmt werden konnte. Die durch die Laute hervorgerufenen Vorstellungen können natürlich bei den verschiedenen Völkern ganz verschieden sein und ebenso die Kombination derselben. Auch wechseln die Laute für bestimmte Vorstellungen häufig; von Negersprachen hat man behauptet, dass sie dem Wechsel so unterworfen seien, dass Nachbarn oft außer Verständnis mit einander geraten sind. — In umgekehrter Folge fasst Vf. seine Theorie in einen einzigen Satz folgendermaßen zusammen: 'die Sprache, das Mittel der Gedankendarstellung durch Wörter, welche nicht mehr dieselben Vorstellungen zu erwecken brauchen, die ihr Laut ursprünglich erweckte, ist in ihrem letzten Bestande die Nachahmung der Naturlaute zu dem Zwecke. bei zweien oder mehreren gemeinsame Vorstellungen hervorzurufen. — Der gesamte Wurzelvorrat des Altägyptischen soll nach Abel 60) von der merkwürdigen Erscheinung affiziert sein, dass Worte, welche die wesentlichen Eigenschaften und Thätigkeiten der Dinge ausdrücken, gleichzeitig das Gegenteil davon zu besagen vermögen. Häufig erfolge dieser Umschlag in den Gegensinn ohne jede Lautveränderung, noch häufiger mit einer jener Veränderungen, deren der betreffende Laut oder Lautkomplex im Ägyptischen überhaupt fähig ist. Den Grund findet A. in der Ausdehnung des seit Aristoteles bekannten Denkgesetzes, wonach eine logische Kategorie nur mit ihrem Gegenteil gleichzeitig gefunden werden kann, auf die Sprache. Die Unterscheidung, welche Seite des Begriffes bei der jedesmaligen Aussprache eines solchen doppeldeutigen Wortes gemeint war, wurde, wie die

<sup>59)</sup> Th. Curti, Die Entstehung der Sprache durch Nachahmung des Schalles. Stuttgart, Schweizerbart. 72 S. M. 1,60. — X G. Meyer, Essays u. Studien zur Sprachgesch. u. Volkakunde. Berlin, Oppenheim. VII, 412 S. M. 7. Rez.: L. Handweiser No. 378, S. 117—119 (Norrenberg). (Unbedeutend, meist im Anschluß an O. Schrader.) — 60) C. Abel, Gegensinn der Urworte. Leipzig, Friedrich. 1884. Rez.: Z. für allgem. Sprachwissensch. 1, 423—425 (F. Techmer); Vjs. f. Philos. 9, 116—122 (Tobler). — X K. Brugmann, Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft. Straßburg, Trübner. 144 S. M. 2,50. CBl. No. 24 (1885), S. 814/6); Egyetertes phil. közlöny 9, 6, 7 S. 578—82 (J. Balassa).

Hieroglyphenschrift zeige, durch hinzugefügte, auch im Schreiben ausgedrückte Gebärden bezeichnet.

Mit großer Klarheit und ohne alle Fiktionen der Phantasie bringt Svoboda <sup>61</sup>) jene religiösen Ideale, welche sich bei Natur- und Kulturvölkern aus der Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele und des Jenseits entwickeln, zu den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung in Beziehung.

Nach einer Einleitung über die geistigen Faktoren der neueren Geschichte behandelt v. Stein 62) das Bildungswesen zuerst im Zeitraum der Reformation. Nach einer Schilderung der Verhältnisse in Italien, Frankreich und England geht er auf die deutschen Zustände über. Er findet, daß die wahrhaft humane Bildung nie einen größern Feind gehabt habe, als den erstarrten und verweltlichten katholischen Klerus. In dem zweiten Zeitraum, der die Zeit vom 30j. Kriege bis zum 19. Jh. umfaßt, zeigt Vf. nach sorgfältiger Beleuchtung des französischen und englischen Entwickelungsganges, daß das Gymnasium die Grundlage des Universitätslebens ist, daß weder Frankreich noch England das haben können, was unsere Universitäten darstellen.

Die geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes von Magnus erschien spanisch; <sup>68</sup>) eine Geschichte der Medizin giebt Barbillion, <sup>64</sup>) eine Geschichte der Schrift von den frühesten Anfängen bis auf unsere Zeit Andreoli. <sup>65</sup>)

In der Religionsgeschichte 66-69) können Strauss und Torney 70) insofern von einem altchinesischen Monotheismus reden, als die alten Chinesen, deren historische Zeit etwa um 2200 v. Chr. beginnt, den Himmel als 'den höchsten Herrn' bezeichnen; und zwar gilt ihnen nicht der Himmel

<sup>61)</sup> Adb. Svoboda, Kritische Gesch. der Ideale. Mit besond. Berücksichtigung der bildenden Kunst. 1. Bd. Der Seelenwahn. Geschichtliches und Philosophischea. Leipzig, Grieben. 1886. VIII, 680 S. M. 12,60. — X Gust. Hauffe, Entwickelungsgesch. des menschlichen Geistes. Anthropologie. Minden, Bruns. 1886. XII, 408 S. M. 7. — 62) C. v. Stein, Das Bildungswesen. Teil III, 1. Die Zeit bis zum 19. Jh. Stuttgart, Cotta. 1884. XI, 530 S. M. 10. Rez.: PhWS. 5, 89, S. 1238/9 (G. Schepps). — X K. A. Schmid, Encyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens. 6. Bd. 2. Abt. 2. verb. Aufl. Leipzig, Fues. 805—640 S. M. 6. — X Aug. Schorn, Gesch. der Pädagogik in Vorbildern u. Bildern. 12. verm. Auflage, m. Holzschitten aus dem orbis pictus und dem Elementarwerk. Herausg. v. H. Reinecke. Leipzig, Dürrsche Buchhdlg. VIII, 866 S. M. 4. — 63) H. Magnus, Hist. de la evoluc. del sentido de los colores., trad. p. A. Machado y Alvarez. Madrid, Fortanet. 1884. XVI, 114 S. (Vgl. JB. 7, I, 194 f.) — 64) L. Barbillion, Monografias histor. Hist. de la Medicha. Madrid, Hernandez. 1886. 142 S. (Vgl. JB. 7, I, 195.) — 65) Andreoli, Storia della scrittura dai geroglifici fino ai nostri giorni; illustrata da 24 tav. di fac-simili, specialmente dei caratteri greci e romani. Milano, tip. Galli e Raimondi. 4°. 66 S. L. 15. (Vgl. JB. 7, I, 196.) — 65) X A. Reville, Prolegomena of the History of Religions. Translated from the French by A. S. Squire. Williams u. N. 210 S. 10 s. 6 d. — X C. P. Tiele, Manuel de l'histoire des religions; Esquisse d'une histoire de la religion jusqu'au triomphe des religions universalistes. Paris, Leroux. 18°. XX, 860 S. — 67) X E. Véron, Hist. naturelle des religions. Première et deuxième partie. 2 vol. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze. 18°. XXIII, 371 u. 381 S. Fr. 7. — 68) X S. Johnson, Oriental Religion and their relation to Universal Religion. With an Introduction by O. B. Frothingham. London, Trübner. 820 S. 18 s. — X W. S. Lilly, Ancient Religion and Modern Thought. 2nd edit. London, Chapman. 388 S. 12 s. —

als Wohnung des höchsten Herrn, sondern 'der blaue Himmel' ist der höchste Herr selbst. Merkwürdiger Weise fehlt jedoch der chinesischen Sprache ein Gattungsname, der dem Worte 'Gott' entspricht, welcher bei allen Naturvölkern vorhanden war. Abhanden gekommen kann ein Wort von so tiefgreifender Bedeutung einem Volke nicht sein.

Aus Krauses<sup>71</sup>) Nachlass sind seine Vorlesungen über angewandte Philosophie der Geschichte herausgegeben worden. 'Vorbereitung' betitelten Abschnitt, der eine allgemeine Übersicht des Lebens auf Erden, über die verschiedenen Rassen, ihre Wohnsitze, ihre Kultur giebt, teilt K. die allgemeine Geschichte der Menschheit in 4 Epochen ein: 1) Epoche der orientalischen Menschheit, von den ältesten mythischen Zeiten an bis zum Verfall der persischen Herrschaft 330 v. Chr. 2) Epoche der alten (griechischen und römischen) Welt, bis zum Untergang des weströmischen Reiches 476 n. Chr. 3) Epoche der christlichen Welt bis zur Reformation 1517. 4) Von der Reformation bis auf die neuesten Zeiten. woran K. eine Darstellung verschiedener Einteilungen der Geschichte knüpft. Wie in einer Vorbemerkung zum Hauptteil ausgesprochen ist, stellt es Vf. als seine Aufgabe hin, 'eine allgemeine übersichtliche Würdigung der Geschichte der Menschheit mitzuteilen', nach der Zeitfolge und nach den Völkern; sodann soll 'die Würdigung der Vergangenheit und der Gegenwart nach dem Urbegriffe und dem Urbilde der Menschheit, geordnet nach den Teilen der ganzen Bestimmung der Menschheit', als das Hauptergebnis der Betrachtungen das Ganze schließen. Nach diesem Prinzip wird nun eine allgemeine Würdigung der einzelnen Völker, beginnend vom indischen Urvolk an, gegeben, woran sich jene Würdigung der Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft nach dem Urbegriffe und Urbilde der Menschheit schließt. - In seinen Studien über den Pessimismus hebt Ribbeck 72) hervor, dass wir bereits im Altertum den Pessimismus bei denjenigen Völkern hervortreten sehen, welche in hervorragendem Masse Träger der Kulturentwickelung geworden sind, bei den Indern, Juden, Griechen. Das Christentum sah wenigstens für das Elend des Diesseits ein jenseitiges Glück in Aussicht gestellt; erst nachdem gegen Ende des MA. die Alleinherrschaft der Kirche über die Gemüter sich zu lockern begann, fing man an, dem diesseitigen Leben auch einen selbständigen Wert beizulegen, und es zeigten sich hier und da, z. B. bei Voltaire pessimistische Ansichten, doch zu einer die Geister beherrschenden Macht ist der Pessimismus erst in unserm Jh. geworden und ist in der Geschichte der Philosophie durch Leopardi, Schopenhauer und Eduard v. Hartmann vertreten. — 28 Aufsätze allgemeinen Inhalts, welche zum großen Teil schon früher publiziert waren, und teilweise geschichtsphilosophische Fragen betreffen, hat Schaaffhausen 78) unter dem Titel 'Anthropologische Studien' vereinigt; zwischen der Veröffentlichung des 1. und 28. Aufsatzes liegt ein Zeitraum von 42 Jahren. Wir heben

<sup>71)</sup> K. Chrn. Fr. Krause, Vorlesungen über angewandte Philosophie der Geschichte. Aus dem hds. Nachlass d. Vf. hrsgb. von P. Hohlfeld u. Aug. Wünsche. Leipzig, O. Schulze. VII, 808. M. 7. — × Hipler, Die christliche Geschichts-Auffassung. (2. Vereinsschr. f. 1884 der Görres-Gesellschaft.) Köln, . . . . . 1884. III, 100 S. M. 1,80. — 72) W. Ribbeck, Studien über den Pessimismus. I. Zur Gesch. des Pessimismus; II. Kritik des Pessimismus: Vjs. für wissenschaftl. Philos. 9 (1885), S. 265—87. — 73) Herm. Schaaffhausen, Anthropologische Studien. Rom, Marcus. IX, 677 S. M. 12.

waraus hervor: Über die Lebenskraft; über den Fortschritt der Naturdissenschaften, insbesondere der Physiologie; die Beziehungen der Natur
zur bildenden Kunst; über den Tod; über die Kunst, gesund zu leben; die
Gesetze der organischen Bildung; der Kampf der Menschen mit der Natur;
die Lehre Darwins und die Anthropologie; über das geistige Wesen des
Menschen; der Aberglaube und die Naturwissenschaft; die menschliche
Sprache; die Einheit des Menschengeschlechts; die beiden menschlichen
Geschlechter. Durch alle Aufsätze zieht sich das gemeinsame Band, dass
in ihnen die Natur als ein einheitliches Ganze aufgefast wird, deren verschiedene Bildungen in genetischem Zusammenhang stehen, und das die
Seelenthätigkeit der einzelnen Geschöpfe als durchaus ihrer inneren Organisation proportional angenommen wird. <sup>74-79</sup>)

Einselne Perioden des Altertums. Nicht der Bedeutung, sondern des behandelten Gegenstandes wegen nennen wir an erster Stelle Oswalds<sup>80</sup>) Werk. Vf. steht in seiner Darstellung fest auf dem Boden der biblischen Tradition; in zwei Teilen, deren erster die Schöpfungstheorie überhaupt, der zweite die dogmatische Anthropologie behandelt, stellt O. die Erschaffung der Welt, Gottes Thätigkeit bei der Fortdauer der geschaffenen und Ziel und Ende derselben dar. Daran schließen sich Betrachtungen über die Erschaffung des Menschen, seine gemeinsame Abstammung und die Wesensbestandteile der menschlichen Natur. Die Behandlung der dogmatischen Psychologie und des Ursprungs der nachadamitischen Menschenseelen schließt das Buch. Indem der Vf. von vornherein an der biblischen Tradition festhält und dieselbe als Glaubenssache betrachtet, läßt er es sich angelegen sein, alle dissentierenden Meinungen entweder kurzer Hand abzuweisen oder mit wenigen Worten zu widerlegen. — Die Werke von Thomassen, <sup>81</sup>)

<sup>74)</sup> Engels, Ursprung d. Familie. — X J. Kohler, d. Recht als Kulturerscheinung. s. bereits JB. 1888. — X id., Rechtsgeschichte und Kulturgeschichte: Z. f. Privat- u. öffentl. Recht 12, III (1885). - 75) X Berschadski, Vorlesungen über Gesch. der Rechtsphilosophie. (Russisch.) Petersburg, typ. Stassjulewitsch. 196 S. — X W. Galloway, Dissertations on the Philosophie of the Creation and the First Ten Chapters of Genesis, allegorised in Mythology: containing Expositions of the Ancient Cosmogonies and Theogonies, the invention of Hieroglyphics and of the Ancient Hebrew Language etc. Edinburgh, Gemmel. 678 S. 12 s. 6 d. - X A. v. Kremer, D. Nationalidee u. d. Staat. E. kulturgesch. Studie üb. d. Einflufs d. nationalen Ideen, bes. auf Staaten m. gemischter Bevölkerg. Wien, Koneger. 1885. XIII, 195 S. — X Ch. Calvo, Dictionn. de Droit international public et privé 1. II. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. VIII, 517, 374 S. - 76) Mor. Brasch, Die Klassiker der Philosophie. Von den frühesten griechischen Denkern bis auf die Gegenwart. Eine gemeinfaßl. histor. Darstellung ihrer Weltanschauung, nebst einer Auswahl aus ihren Schriften. Mit Porträts. 17.—85. und 86.—57. (Schlufe-) Lfg. S. 769—1664 und 1665—2720. Leipzig, Greiener & Schramm. a M. 0,50. — 77) H. Lotze, Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 2. Bd. (4. der Mensch; 5. der Geist; 6. der Welt Lauf.) 4. Aufl. Leipzig, Hirzel. VI, 466 S. M. 7. — 78/9) P. Vallet, Hiet de Palikosphie. Hist. de la philosophie. 8e édition, revue et corrigée. Paris, Roger et Chernoviz. 18°. 672 S. — 80) J. H. Oswald, Die Schöpfungslehre im allgemeinen und in besonderer Beziehung auf den Menschen, im Sinne der kathol. Kirche dargestellt. Paderborn, Schönigh. VII, 243 S. M. S. — X L. D. C. Houston, Anno Domini; or, a Glance at the World into which Messias was born. London, Tract Society. 2 s. 6 d. — 81) F. H. Thomassen, Gesch. und System der Natur. Allgemeine verständl. Darstellung der natürlichen Entstehung und des Kreislaufs der Welt, sowie der Entwickelungsgeschichte ihre Bewohner. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustr. Köln, Mayer. XVI, 448 S. M. 7,50.

Peschel, 82) Hintze, 83) Büchner, 84) Saffray, 85) welche sich teils mit der Schöpfung der Welt, der Urgeschichte der Erde und des Menschen beschäftigen, sind in neuer Auflage erschienen, Hehns 86) bekanntes Buch ist in das Englische übersetzt worden.

Den geologischen Teil der allgemeinen Erdkunde bringen die vorliegenden Lieferungen des Werkes von Hann, v. Hochstetter und Pokorny. <sup>87-89</sup>) Viele Kapitel sind durch Spezialstudien sehr gefördert wie Klassifikation der Inseln, Spuren der Eiszeit, die seismischen Phänomene, Bildung der Korallenriffe u. a. Forrer <sup>90</sup>) erzielt in seiner Abhandlung das Resultat, daß bei den Pfahlbauern der Tote in ebener Erde, bald mit, bald ohne Steineinfassung, bald in liegender, bald in hockender Stellung unverbrannt bestattet wurde. — Die Werke von Firmin <sup>91</sup>) und Bertrand <sup>92</sup>) haben zur Berichterstattung nicht vorgelegen. <sup>98-95</sup>)

Aus dem historischen Altertum erwähnen wir zuerst eine Arbeit über das Kunstgewerbe im Altertum von Blümner, 98) welcher eine populäre Geschichte des Kunstgewerbes nach der technischen und stilistischen Seite hin giebt und zwar in folgenden Abschnitten: die textile Kunst; die Keramik; die Glasarbeit; Arbeit in Holz, Elfenbein, Horn u. s. w.; Arbeit in

<sup>82)</sup> Osc. Peschel, Völkerkunde. 6. Aufl. bearb. v. Alfr. Kirchhoff. Mit einem Namen- u. Sachverzeichnis. Leipzig, Duncker u. Humblot. VIII, 596 S. M. 14. — X R. Brown, The Peoples of the World. Illustrated. Vol. 5. London, Roy. 7 s. 6 d. — X A. Hontschik, Menschenreichkunde. Wien, Gerolds Sohn. XIX, 162 S. 1 fl. 20 kr. — 83) Ed. Hintze, Die Schöpfung der Erde. Die Urwelt und die Urgeschöpfe bis zum Auftreten des Menschen. Blicke in das Erdinnere; Wanderungen in die Gebirgswelt etc. 2. Aufl. Leipzig, Spamer. XII, 888 S. M. 2,50. — X Palaeontographica. Beiträge zur Gesch. der Vorzeit. Hrsg. von W. Dunker, K. Zittel. 81. Bd. od. 3. Folge. 7. Bd. 3./6. Lief. S. 188-852 m. 20 Steintaf. u. 10 Bl. Erklärungen. Kassel, Fischer. 40. M. 108. (Hauptsächlich die naturhistor. Seite berücksichtigend.) — X J. W. Dawson, The Origin of the World according to Revelation and Science. 4th edit. London, Hodder. 436 S. 7 s. 6 d. — X C. Flam marion, Le monde avant la création de l'homme, oeuvre de Zimmermann. Livraisons 1 et 2. Paris, Marpon et Flammarion. 16 S. (Ist auf 100 Lieferungen berechnet.) — X H. Burmeister, Hist. de la creación etc. trad. al esp. p. R. de Llanza 2 vell. Barcelona, Delelós y Marfany. 1884. 40 - 84) L. Büchner, L'homme selon la science, son passé, son présent, son avenir etc. Traduit de l'allemand par le docteur Ch. Let ourneau. 4º édition. Mesnil, Firmin-Didot. 444 S. - X J. v. Pflugk-Harttung, Die ältesten Kulturperioden: AZg. Beil. No. 287. - 85) Saffray, Hist. de la terre, entretiens sur le passé, le présent et l'avenir de notre planète. 2° édition. Paris, Hachette et C°. 16°. VIII, 183 S. avec 75 vign. 50 cent. - 86) V. Hehn, The wanderings of plants and animals from their first home. Edited by James St. Stallybrass. London, Sonnenschein. 536 S. M. 19,20. — 87/9) J. Hann, F. v. Hochstetter, A. Pokorny, Unser Wissen von der Erde. I. Bd. Allgemeine Erdkunde. Lfg. 14—80. Leipzig, Freytag. 1884. S. 208—480. à Lfg. M. 0,90. - 90) R. Forrer, Über die Totenbestattung bei den Pfahlbauern: Ausland. (1885), S. 151/3. — **91**) A. Firmin, De l'égalité des races humaines (anthropologie positive). Paris, Pichon. XIX, 667 S. - 92) A. Bertrand, Sur les âges de la pierre, du bronze et du fer: Sitz. der Akademie des Inscr. vom 2. u. 9. Oktob. (RC. No. 42). - 93) X J. Naue, Die prähistor. Schwerter. Vortrag. (Aus den Beiträgen zur Anthropol.) München, Litterar.-artist. Anstalt. 40. 24 S. M. 4. — 94) X G. Bapst, Souvenirs du Caucase, fouilles sur la grande chaîne: Extrait de la R. archéol. Paris, Leroux. 12 S. et 3 planches. — X Fr. Bayern, Untersuchungen über die ältesten Gräber- u. Schatzfunde in Kaukasien. Hrsg. v. R. Virchow: ZEthnol. 17, Supplem. IX, 60 S. M. 6. — 95) X A. Nicaise, Les terres disparues: l'Atlantide, Théra, Krakatoa. Châlons-sur-Marne, imp. Martin frères. 28 S. — 96) H. Blümner, Das Kunstgewerbe im Altertum. 2. Abt.: Die Erzeugnisse des griech.-ital. Kunstgewerbes. Mit 148 Abb. Leipzig, Freytag. VIII, 234 S. M. 1. Rez.: PhWS. 5, 10, S. 306/9.

Metall; Steinschneidekunst; Mosaik; dekorative Wandmalerei. eigentlich nur das griechisch-römische Kunstgewerbe Gegenstand der Behandlung sein sollte, sind doch auch die vorgriechischen Perioden, Ägypter, Assyrer, Phöniker zur Betrachtung herangezogen. Hatte der erste Teil die Thätigkeit der Alten in der Werkstatt betrachtet, so zeigt uns der zweite die Erzeugnisse derselben im Gebrauch: das Haus und seine Ausstattung; Mobiliar; Beleuchtungs- und Heizungsapparate; Geräte (Vorrats- und Gebranchsgefäse, Kochgeschirre, Küchengerät); Bade- und Toilettengerät, Schmuck; Bewaffnung, Pferdegeschirr und Wagen. - Der Beleuchtung im Altertum ist ein Programm von Miller<sup>97</sup>) gewidmet. — Wertner<sup>98</sup>) handelt über die Stellung des ärztlichen Standes, ein ungenannter Vf. ergeht sich sehr ausführlich über die Courtisanen des Altertums. 99) - Nach einer Ausführung über den Asklepioskult bei den Griechen zeigt Göll, 100) wie sich der Dienst dieses Gottes von der thessalischen Trikka (heute Trikkala) aus nach der Peloponnes verbreitet. Hier war die berühmteste und besuchteste Kultstätte,  $2^1/2$  Stunden westlich von der argolischen Hafenstadt Epidauros, von der wir durch Pausanias eine Beschreibung haben. Als eine von Epidauros ausgehende Gründung galt der Kult des Asklepios zu Athen; das Heiligtum des Gottes lag auf einer breiten Terrasse des Südabhanges der Akropolis; an Stelle des alten trat später ein prächtigerer Seit 292 v. Chr. besass auch Rom eine Filiale des Asklepiosheiligtums von Epidauros. - Dass die Alten die Bereitung des Stahles wohl gekannt haben, zeigt in einer kurzen Ausführung Pachler. 101) Zur Toilettenfrage des Altertums steuert Fleischer einen Beitrag bei: 102) eine Abhandlung über Wiesel und Katze im Altertum verdanken wir Placzek. 108) — Die Bekanntschaft der Chinesen mit der Glasindustrie westlicher Völker datiert vermutlich aus dem zweiten vorchristlichen Jh. Hirth 104) ist der Ansicht, dass zuerst neben andern Produkten von den Phöniziern Glas gegen chinesische Seide eingetauscht worden sei, und daß so das erste Glas von Phönizien nach China gekommen ist. Der Handelsweg ging durch Centralasien über Hekatompylos, die Hauptstadt Parthiens; erst später wurde der Orienthandel zur See betrieben. Das Glas wurde in China sehr teuer bezahlt und galt oft als Edelstein. Im 5. Jh. errichteten Kaufleute aus dem Nordwesten Indiens auf chinesischen Auftrag hin eine Glasfabrik in China und stellten durch Einschmelzen gewisser Metalle das schönste Glas her. (Plin. N. H. XXXVI, 66.) Der direkte Handelsweg zur See datiert seit dem Jahre 166, unter Aurel. Antoninus; die chinesischen Annalen sprechen in den folgenden Jhh. häufiger von Handelsexpeditionen nach dem Westen.

<sup>97)</sup> Miller, Die Beleuchtung im Altertum. (Prgr.) Aschaffenburg. — 98) Wertner, Über die Stellung des ärztlichen Standes im Altertum: A. f. Gesch. der Medizin 8, II, III (1885). — 99) Die Courtisanen des Altertums. 2 Bde. Budapest, Grimm. 176 u. 164 S. Fl. 8. — 100) Göll, Heilige Kurorte im Altertum: Ausland No. 10 (1885), S. 191/4. — 101) Pachler, Die Löschung des Stahles bei den Alten. Eine Erstreung zu Soph. Ajax 650 ff. Prgr. Wiesbaden. 4°. 82 S. — 102) C. Fleischer, Die Wertschätzung und Pflege von Bart und Haar im Altertum: Europa No. 8—10 (1885). — 103) Placzek, Wiesel und Katze im Altertum: Society of biblical archaeology (BerlPhWS. No. 81, 82, S. 1022) (1885 3. März). — 104) Hirth, Zur Gesch. des Glasses und des antiken Orienthandels: ÖsterreichMSchr. f. d. Orient No. 6 (1886), S. 124/6 u. No. 7, 144/6. Shanghai, April 1885.

Jachns 105) bedeutendes Werk hat eine zweite Auflage erlebt, ein neues Zeichen des gründlichen Fleisses und der umfassenden Gelehrsamkeit seines Vf. Er hat sich die Aufgabe gestellt, die Wechselbeziehungen zwischen dem allgemeinen geschichtlichen Leben, insbesondere den wirtschaftlichen Daseinsbedingungen der Völker und der Form ihrer Heeresverfassungen klar zu legen. Die Volkswirtschaft erscheint als die maßgebende Grundlage des Heerwesens, dem die Hauptformen der Kriegsverfassung entsprechen. J. unterscheidet 6 Gruppen: Heerformen werdender und unvollkommen sesshafter Völker, Wechselwehrpflicht, Kriegerkasten und Militärkolonien: Kriegspflicht der Grundbesitzer; Söldnerwesen; Aushebung neben freier Werbung und endlich allgemeine Wehrpflicht moderner Völker. Mit besonderer Vorliebe dürfte man wohl bei der Lekture des römischen Heerwesens verweilen. Das endgültige Resultat, zu welchem J. gelangt, ist: dauernde Heeresverfassungen sind niemals infolge willkürlicher Eingriffe. auf Grund irgend eines radikalen Programms entstanden, sondern sind allezeit ein Ergebnis eines organischen Wachstums der Staaten. - In der 2. Abteilung seiner allgemeinen Kriegsgeschichte giebt Galitzin 106) die Kriegsgeschichte des MA. und zwar in 3 Perioden: 1) 476-814 (Tod Karls d. Gr.); 2) bis zur Einführung der Feuerwaffen (1350); 3) bis zum Ausbruch des 30j. Krieges (1618). Das Werk könnte etwas eingehender sein. -

Menges 107) 'Einführung in die antike Kunst' ist in neuer Auflage erschienen. - Das in dem Berichts-Jahre ins Leben gerufene amerikanischarchäologische Institut 108) leitet den ersten Band seiner nicht blofs das Altertum umfassenden Zeitschrift ein durch einige Mitteilungen über J. J. Middleton, den ersten amerikanischen Archäologen. Ch. Waldstein sucht im Parthenonfries die Darstellung der Synoikia zu erweisen. A. Merriam publiziert 3 aus alexandrinischen Gräbern stammende griechische Vasen und die sich darauf befindlichen Hdss. Eine andere Abhandlung greift ins MA. über. — Eine Fortsetzung der antiken Kunstgeschichte erfährt das Werk von Perrot und Chipiez, 109) deren Gegenstand die phonizische Kunst ist. Nach einer Darstellung der Abstammung der Phönizier und Cyprier, ihrer Staatsverfassung, der Kolonieen, Religion und des Schriftwesens wird der allgemeine Charakter und das Wesen der phönizischen Architektur geschildert und die hauptsächlichsten architektonischen Kunstformen besprochen. Einzelne Kapitel behandeln die architecture funéraire. religieuse (phönizischer, cyprischer, karthagischer Tempelbau), architecture civile (Mauerbau, Cisternenanlage, Bau der Thore), phonizische Skulptur, Steinschneidekunst, Malerei, Kunstgewerbe. Das Schlusskapitel ist der historischen

<sup>105)</sup> M. Jähns, Heeresverfassungen u. Völkerleben. Eine Umschau. 2. Aufl. Berlin, Verein für deutsche Litteratur. XII, 408 S. M. 5. — 106) Fürst N. S. Galitzin, Allgemeine Kriegsgesch. aller Völker und Zeiten. Zweite Abt.: Allg. Kriegsgeschichte des MA. Aus dem Russischen von C. Streccius. II. Kassel, Th. Kay. 1885. — 107) R. Menge, Einführung in die antike Kunst. Ein methodischer Leitfaden für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Zweite vermehrte u. verb. Aufl. Mit 84 Bildertafeln in Folio. Leipzig, Seemann. XIV, 256 S. M. 5, geb. M. 6. — 108) The american Journal of Archaeology of the study of the monuments of antiquity and of the middle ages. Vol. 1 No. 1. Baltimore, Managing editor. Berlin, Mayer u. Müller. 108 S. — 109) Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. 1. l'Égypte; 2. la Chaldée et l'Assyrie; 3. Phénicie, Chypre, Asie Mineure. Paris, Hachette. à livr. M. 0,50. Rez.: PhRs. No. 8, S. 78—81; Polybiblion 20, 6, S. 508 f.; DLZ. No. 87 (1885), S. 1818 f. (El. Schrader); Ath. No. 8019, S. 308 f.

Bedeutung der Phönizier, ihren Verdiensten um Betrieb, Verbreitung und Förderung des Kunstgewerbes gewidmet. Das Werk liegt auch in englischer Übersetzung vor. <sup>110</sup>) — Eine Geschichte der Kunst im Altertum in russischer Sprache hat Gneditsch herausgegeben. <sup>111</sup>) — Studien und Beiträge zur Kunstgeschichte sind von Seibt <sup>112</sup>) und Urlichs <sup>118</sup>) zu verzeichnen, während ein anderes kunstgeschichtliches Werk in zweiter Auflage erschienen ist. <sup>114</sup>)

Den elementaren Ereignissen im Altertum widmet Hagen <sup>115-116</sup>) eine Abhandlung.

Die Beziehungen zwischen China und dem römischen Orient lernen wir aus einem Werke kennen, dessen Vf. seit Jahren Beamter in chinesischen Diensten und ein tüchtiger Kenner der chinesischen Sprache ist. 117) Den ersten Teil des Buches bildet eine Übersetzung von 19 altchinesischen Nachrichten, deren Resultat im zweiten Teil unter dem Titel Identifications zusammengefasst wird. Bei der Bestimmung des alten Handelsweges aus Centralasien nach China kommt Vf. zur Ansicht, dass unter Ta-ts'in nicht das ganze römische Reich zu verstehen sei, wie man bisher angenommen, sondern nur die östlichen Provinzen: Syrien, Ägypten und Kleinasien. Vigouroux 118) sucht die assyrisch-babylonischen Entdeckungen zu popularisieren, wesentlich im Interesse der biblischen Apologetik. Das Werk enthält viele Ungenauigkeiten und veraltete Anschauungen. Die Werke von Duruy, 119), Lenormant und Babelon, 120) Kaulen 121) und Ninck, 129) teils eine Geschichte des Orients, teils Entdeckungen und Reisebilder enthaltend, sind in neuer Auflage erschienen. Schulbücher sind wohl die Werke für orientalische Geschichte von Drioux 128) und Girard, 124)

<sup>110)</sup> G. Perrot and C. Chipiez, History of Art in Phoenicia and its Dependencies from the French. Illustrated with 644 Engravings in the Text. 2 vols. Roy, Chapmann a. Hall. 890 S. 42 s. - 111) P. Gneditsch, Gesch. der Kunst im Altertum. (Russisch.) Mit 480 Ill. Petersburg, Marx. 40. Rub. 6 - 112) W. Seibt, Studien zur Kunst- und Kulturgesch. III. Inhalt: Helldunkel. 1. Von den Griechen bis zu Correggio. Frankfurt a/M., Keller. IV, 81 S. M. 1. - 113) L. von Urlichs, Beiträge zur Kunstgesch. Mit 20 Tafeln in Stein- und Lichtdruck. Leipzig, T. O. Weigel. 155 S. (Das Buch enthält archäologische Streifzüge, Besprechungen von troischen und panathenäischen Vasen, Interpretationen und Konjekturen archäologischer Fragen bei Juvenal und Martial.) - 114) P. Göpel, Illustrierte Kunstgesch. Wanderungen durch das Reich der bildenden Künste auf den Wegen ihrer Entwickelung. In 2. Aufl. ergünzt u. neu bearb. v. Ph. Stein. Leipzig, Spamer. 1886. X, 292 S. M. 3. — 115/6) H. Hagen, Über elementare Ereignisse im Altertum. Berlin, Habel. 48 S. M. 1. — 117) F. Hirth, China and the Roman Orient. Researches into their ancient and mediaevel relations as represented in old Chinese Records. München, Hirth. XVI, 329 S. 1 Karte 4. M. 15. - 118) F. Vigouroux, Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palästina, in Agypten und in Assyrien. Mit 124 Plänen, Karten und Illustrationen nach den Monumenten, von Abbé Bouillard. Autoris. Übersetz. v. J. Ibach. Mainz, Kirchheim. 1. Bd. XV, 431 S. M. 5,40. 2. Bd. 544 S. M. 6. (Bdd. 8 and 4 sind 1886 erschienen. S. o. S. 1860.) — 119) V. Duruy, Hist. ancienne des peuples de l'Orient, géographie ancienne. Nouvelle édition. Paris, Hachette et Ce. 120. 420 S. Frs. 8. — 120) F. Lenormant et E. Babelon, Hist. ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 9° édit. T. 4: les Assyriens et les Chaldéens. Paris, L. Lévy. III, 474 S. — 121) Fr. Kaulen, Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen. 3., erweiterte Aufl. Mit Abb. Freiburg i. Br., Herder. X, 266 S. M. 4. — 122) C. Ninck, Auf biblischen Pfaden. Reisebilder aus Ägypten, Palästina, Syrien, Kleinasien, Griechenland und der Türkei. Aufl. Hamburg, Evangel. Buchhdl. 1886. 4°. 486 S. M. 10. — 128) M. Drioux,
 Hist. de l'Orient. Paris, Belin et fils. 12°. 828 S. — 124) M. Girard, Nouveau cours d'histoire ancienne. Peuples de l'Orient. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet. 12°. II, 228 S.

während der sprachgeschichtlichen Seite die beiden ersten Lieferungen des Winkler'schen Werkes 125) angehören.

Für die kulturgeschichtliche Seite der Indogermanen <sup>126</sup>) ist anzuführen eine Abhandlung von Böhling, <sup>127</sup>) für die Rechtsgeschichte ein Aufsatz von Cogliolo. <sup>128</sup>)

Diese Arbeiten leiten uns hinüber in das griechisch-römische Altertum. Langl<sup>129</sup>) versucht in seinem Bilderwerk die griechische Götterund Heroenwelt in guten Abbildungen zu veranschaulichen, um so die Schätze unserer Museen dem Verständnis der Gebildeten. Kunstler. Philologen und Schüler zu erschließen. Im letzten Halbband von Iwan Müllers 180) Handbuch enthält der Schluss die Zeitrechnung der Griechen und Römer, wo Unger die Resultate seiner Forschungen zu einem wohlgegliederten, gemeinverständlichen Bilde zusammenfasst. Für Erziehung und Jugendunterricht bei Griechen und Römern liegt uns eine neue Bearbeitung der von P. Friedrichsen zu Altona 1870 erschienenen Übersetzung des Ussingschen Werkes vor, in welchem die neuen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung fleisig benutzt sind. 181) Wir lernen die Grundsätze und Methode kennen, nach welcher die Athener des 5. und 4. Jh., die Römer ungefähr des 1. Jh. die Erziehung und den Unterricht der Knaben von der Kindheit bis ins Jünglingsalter handhabten. Friedlaenders Repertorium, 182) anfangs nicht zur Publikation, sondern nur für den Vf. zum Handgebrauch bestimmt, enthält nach einem Verzeichnis der exzerpierten Bücher und Zeitschriften Citate über das Allgemeine der Numismatik, dann die griechischen, römischen, byzantinischen Münzen, sowie die der frankischen Fürsten im Orient zu byzantinischer Zeit. -Die Mythologie von Stoll 188) und Seemann 184) sowie Löwners 185) Aufsätze aus dem Altertum liegen in neuer Auflage vor. — Für Architektur hat Bühlmann 186) ein Werk begonnen, das in einzelnen Lieferungen

<sup>125)</sup> H. Winkler, Das Uraltaische u. seine Gruppen. 1. u. 2. Lfg. Berlin, Dümmler. VIII, 184 S. M. 3,60. Rez.: RC. (1885), No. 50, S. 461/3 (V. Henry). — 126) Schwartz, Indogermanischer Volksglaube s. schon JB. 1884. Berlin, Seehagen. XXIV, 280 S. M. 8. — 127) G. Böhling, Sprache und Kultur unserer Ahnen, der Indogermanen: Nordische Rs. 2, No. 6. — 128) Cogliolo, Gli studi sul diritto degli antichi popoli ariani. A proposito dell' opera del Leist: Graco-ital. Rechtsgesch.: A. giurid. 84, 5./6 (1885). — 129) Jos. Langl, Griechische Götter- und Heldengestalten. 1. Lfg. Wien, Hölder. — 180) Iw. Müller, Handbuch der Resischen Altertumswissenschaft.

4. Halbband. (Fortsetz. von Bd. 1.) Nördlingen. 1886. S. 337—618. M. 5,50. — 131) J. L. Ussing, Erziehung und Jugendunterricht bei den Griechen u. Römern. Neue Bearbtg. — Calvary's philolog. u. archäolog. Bibliothek. Bd. 71 u. 72. Berlin, Calvary u. Co. 179 S. M. S. — 132) Jul. Friedländer, Repertor. zur antiken Numismatik, im Anschlus an Mionnets description des médailles antiques zsgestellt. Aus s. Nachlass hersg. v. Rud. Weil. Berlin, G. Reimer. XI, 440 S. M. 10. - 133) H. W. Stoll, Die Götter u. Heroen des klassischen Altertums. Populäre Mythologie der Griechen u. Römer. 2 Bde. 7. Aufl. Leipzig, Teubner. XII, 808 u. IV, 262 S. M. 4,50. — 134) O. Seemann, Mythologie der Griechen u. Römer. Unter steter Hinweisung auf die künstler. Darstellung der Gottheiten. 3. Aufl. Mit 83 Holzschn. Leipzig, Seemann. VIII, 280 S. M. 2,70. — X W. Hecker, Klassisch woordenboek van eigennamen nit de Grieksche en rom. mythologie, geschiedenis, letter-en aardrykskunde 3. druk. Asterdam, van Kampen. 467 S. M. 7. — 135) H. Löwner, Populäre Aufsätze aus dem klassischen Altertum. Aufl. Prag, Dominicus. 48 S. 54 kr. — X Der Gebrauch der Alten, ihre Geliebte zu schlagen. Aus dem Franz. m. Anmerkgn. Wortgetreu nach d. Ausgabe von 1766. München, Leipzig, Unflad. 1884. 52 S. M. 1,20. — 136) J. Bühlmann, Die Architektur des klassischen Altertums. 8. Abt. Die architektonische Entwickelung und Dekoration der Räume. 1. Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. M. 2.

erscheint. - Für den Schulgebrauch sind berechnet die Darstellungen der griechischen und römischen Geschichte von Drioux. 187) Ducoudray 188) und Bachelet, 189) von denen die beiden letzten nur neue Auflagen früher erschienener Werke sind. — Boltz 140) glaubt, entdeckt zu haben, dass die Kyklopen nichts anderes seien als die Sikuler: die Griechen hätten das in der vollen thalassischen palatal-gutturalen Aussprache gesprochene Siculus oder mit Synkope lautende Siclus in Klxloc. Klxlow, ja selbst Κύκλωψ verändert. — Veranlasst durch das Zusammenwohnen von Phöniziern und griechischen Kolonisten auf der Insel Kypros hatte man bisher einen großen Einfluss der Phönizier auf die hellenische Kultur angenommen. Holwerda 141) tritt dieser Ansicht entgegen: es sei hier eine frühgriechische Kunstübung und Sonderentwickelung des Hellenentums zu konstatieren, die umgekehrt eine Nachahmung durch die Phönizier hervorgerufen habe. In 5 Kapiteln erörtert H. die antiken Heiligtumer bei Athienu und Dali; kyprische Kunsterscheinungen; die Bronzeschale von Idalium; alte Kultusgebräuche, Weihung des eigenen Bildes; die Kyprogeneia. - Die Po-Ebene sieht Czörnig 142) als die Mutter aller Kultur an; die ältesten Bewohner sind die Ligurer, welche im 16. Jh. von der Schweiz aus durch die Italiker abgelöst werden. Letztere leben als Bauernvolk in Pfahldörfern, deren Verfall eintrat, als die Etrusker hervortreten. Dann kamen die Veneter, deren Herkunft C. aus Paphlagonien zu erweisen sucht. Vf. ist überall bemüht, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verknüpfen. - Ein Aufsatz von Gerhard 148) beschäftigt sich mit den etruskischen Spiegeln. — Die Nekrologe dreier französischer Gelehrter, die einen großen Teil ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit der Numismatik zugewendet haben, hat Babelon 144) in einem Sonderabdruck aus dem Jb. der Philologie (1885) vereinigt. — Vier bedeutende Untersuchungen, welche zum Teil schon in das deutsche Altertum hineinreichen, liefert Fustel de Coulanges. 145)

<sup>187)</sup> M. Drioux, Hist. ancienne: Hist. de la Grèce; Hist. romaine (deuxième et troisième partie). Paris, Belin et fils. 12°. 872 S. et 12°. 408 S. — 138) G. Ducoudray, Hist. ancienne, grecque et romaine. 4° édition. Paris, Hachette. 12°. II, 508 S. Frs. 3 — 139) T. Bachelet, Hist. ancienne, grecque et romaine. 9° édition. Paris, Courcier et C. 12°. 521 S. — 140) Aug. Boltz, Die Kyklopen, ein historisches Volk. Sprachlich nachgewiesen. Berlin, Gaertner. VI, 86 S. M. 1. Rez.: CBl. No. 87 (1885), S. 1273—75; MLIA. No. 23 (1885), S. 363 f. (G. Wülcker); PhRs. No. 41 (1885), S. 1810 f. (F. Weck). — 141) A. E. Holwerda, Die alten Kyprier in Kunst und Kultur. Mit 8 Taf. Leiden, Brill. XII, 61 S. M. 4,50. Rez.: Berl.PhWS. 5, 51, S. 1623—26; Trübners Lit.Record. No. 215, S. 80. — X Th. Schmülling, Der phönikische Handel in den griechischen Gewässern. II. Prgr. des Realgym. Münster. 4°. 42 S. — 142) Carl Freiherr v. Czörnig, Die alten Völker Oberitaliens. Italiker (Umbrer), Räto-Etrusker, Räto-Latiner, Veneter, Kelto-Romanen. Eine ethnologische Skizze. Wien, A. Hölder. 311 S. M. 9,60. — X J. P. Revellat, Les Adunicates, peuple gaulois emplace dans la région d'Andon (Alpes-Maritimes): Extrait du Bull. épigraph., novembre-décembre 1884. Vienne, Savigné. 23 S. — X G. Hirschfeld, Paphlagonische Felsengräber. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Kleinasiens. Mit 7 Tafeln u. 9 Abbildgn. im Text. (Aus Abbildgn. der preuß. Akad. d. Wiss. zu Berlin.) Berlin, Dümmler. 4°. 52 S. M. 6. — 143) Ed. Gerhard, Etruskische Spiegel. 5. Bd. Im Auftrage des kaiserl. deutschen archiolog. Instituts bearb. v. A. Klügmann u. G. Körte. 8. Heft. S. 25—40 mit 10 Steintaf. Berlin, Reimer. 4°. à M. 9. — 144) E. Babelon, Adrien de Longpérier, François Lenormant, Ernest Muret. Trois nécrologes. Berlin, Calvary u. Co. 25 S. M. 1,60. — 145) Fustel de Coulanges, La Cité antique, étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. 11° édition. Paris, impr. Luhure. libr. Hachette. 18°. 488 S. Frs. 3,50.

Nach 1. ist die Institution des römischen Kolonats spontan erwachsen, nicht von den Kaisern eingeführt oder von den Germanen übernommen: erst später wird der Stand des colonus, der ursprünglich Pächter auf Zeit kraft Vertrages ist. erblich: dann mischt sich der Staat mit Verordnungen ein. No. 2: Du régime des terres en Germanie, untersucht die Frage, ob die Germanen Grundbesitz kannten, und beantwortet sie in bejahendem Sinne. Grund und Boden gehört allen Gliedern der Familie, den lebenden sowohl wie den nachfolgenden Generationen, wofür 3 Regeln aufgestellt werden: Noterbfolge; kein Testament und keine Teilung unter den Kindern: Ausschluss der Frauen vom Erbrecht. No. 3 weist nach, dass das Wort 'Mark' zunächst Grenzzeichen zwischen zwei Grundstüken. Grenze bedeute. Erst seit dem 7. Jh. entwickelt sich daraus der Begriff eines ganzen Grundstückes oder Landes. Die letzte Untersuchung zeigt, dass die richterliche Gewalt zur Zeit des Tacitus bei den Germanen nur den principes zusteht, zur Zeit der Merowinger den Königen oder deren Beamten. - 'Eine Auswahl von Reisefrüchten in Verbindung mit Geschichtsstudien, insbesondere aus der deutschen Kulturgeschichte' nennt v. Löher 146) den ersten Band seiner zum Teil schon früher veröffentlichten Aufsätze, welche Reisebilder aus den verschiedensten Ländern, kulturgeschichtliche, politische, sowie ethnographische Skizzen enthalten betreffend Tirol und Bayern, Italien, Russland, Chios und Cypern, Neugriechen, Albanesen und Armenier. Auch der Neuen Welt sind einige Aufsätze gewidmet.

Von den asiatischen Völkern haben neben den Chinesen wiederum die Japaner die größte Beachtung gefunden. Eine Geschichte Chinas hat Douglaß <sup>147</sup>) geschrieben; moderne Fragen bilden wohl den Inhalt der Werke von Brucker <sup>148</sup>) und Boulger. <sup>149</sup>) Die hervorstechenden Sitten und Zustände der japanischen Gesellschaft schildert Dalmas, <sup>159</sup>) die physisch-geographische Beschreibung des Landes tritt in der Behandlung zurück. — Ferner sind zu nennen als Vff. einer Geschichte Japans Thorpe <sup>151</sup>) und Eggermont, <sup>152</sup>) von denen der letztere der japanischen Religion besondere Aufmerksamkeit widmet. — Aus der Abhandlung von Naumann <sup>158</sup>) ist besonders der den 'Bau der Inseln' behandelnde Abschnitt zu erwähnen, in welchem Mitteilungen über Erdbeben und Vulkane und über Entstehung der Inseln gegeben werden. Daran schließen sich Nachrichten über den japanischen Kohlenbergbau. — Mit Corea beschäftigen sich die Arbeiten

<sup>146)</sup> Fr. v. Löher, Beiträge zur Gesch. und Völkerkunde. 1. Bd. Frankfurt a/M., Litterar. Anstalt. VIII, 491 S. M. 8,60. — X T. Wright, The Celt, the Roman, and the Saxon: a History of the Early Inhabitants of Britain down to the Conversion of the Anglo-Saxons to Christianity. 4 th edit. London, Trübner. 572 S. 9 s. — 147) R. K. Douglafs, A History of China. Illustrated. (Boston) London. 12°. 7 s. 6 d. — 148) J. Brucker, S. J., La Chine et l'extrême Orient d'après les travaux historiques du P. Atoine Gaubil, missionnaire à Péking (1728—59): RQH. 37 (1885), S. 485. — 149) D. C. Boulger, Central Asian Questions: Essays on Afghanistan, China, and Central Asia. With Portrait and Maps. London, Unwin. 466 S. 18 s. — 150) R. de Dalmas, Les Japonais, leur pays et leurs moeurs, voyage autour du monde. Avec une préface de H. Duveyrier. Paris, Plon, Nourrit et Cle. 18°. VII, 838 S. — 151) F. Thorpe, History of Japan. London, F. V. White. 290 S. 3 s. 6 d. — 152) J. Eggermont, Le Japon, hist. et religion. Paris, Delagrave. 18°. 156 S. et nouvelle carte du Japon. — 153) Edm. Naumann, Über den Bau und die Entstehung der japanischen Inseln. Begleitworte zu den von der geologischen Aufnahme von Japan für den internationalen Geologenkongress in Berlin bearbeit. topograph. u. geolog. Karten. Berlin, Friedländer u. Sohn. 91 S. M. 2,40.

von Griffis 154) und Tournafond, 155) mit den Cinghalesen eine Abhandlung von Becker. 156) — Das Werk Mantegazzas, 157) des bekannten Florentiner Gelehrten, über Indien, liegt in deutscher Übersetzung vor; der Schwerpunkt des Buches liegt in der anthropologisch-ethnologischen Seite, doch giebt der Vf. auch viele interessante Kapitel über Volksleben, Verkehr und Gewerbthätigkeit Indiens.

Das Werk von Featherman, 158) welcher ethnographisches Material beibringen will zum Aufbau einer Kulturgeschichte der Menschheit, beschäftigt sich in seinem ersten Teile mit Afrika. In vier Abteilungen werden die Takroor- (d. h. Sudan-) Nigritier, die Baroa-Nigritier, die Koosa- und Suaheli-Nigritier geschildert. Trotzdem zugestanden wird, dass das Werk auf guten Quellen beruhe und ein systematisch geordnetes Material darbiete, halten verschiedene Reff. dafür, dass es doch nicht an die Originalwerke von Klemm und Waitz-Gerland, sowie an die Wagnersche Bearbeitung von Prichards History of Mankind heranreiche. — Fritsch 159) entwirft im ersten Bande seines Werkes ein Bild der Oberflächenformen, des inneren Baues, des Klimas, der Pflanzen- und Tierwelt von Südafrika, wobei alle für die deutsche Kolonialpolitik wichtigen Fragen zur Behandlung kommen. Der zweite Band soll die Bewohner Südafrikas schildern. - Von Reinisch 160) haben wir eine Grammatik sowie Textproben der Quarasprache in Abessinien und ein ausgiebiges Wörterbuch, das zugleich Vergleichungen mit den verwandten Sprachen Agau, Bilin, Saho, Somali, Chamir, zuweilen auch mit Egyptisch, Koptlisch u. s. w. enthält. - Ein Buch über die westafrikanischen Inseln haben wir von Ellis. 161)

Über Amerika sind die Arbeiten besonders zahlreich. — Im Auftrage der geographischen Gesellschaft in Bremen unternahmen die Brüder Krause in den Jahren 1890/1 eine Reise nach der Nordwestküste Amerikas. Nach einer Geschichte der Entdeckungsfahrten in jenen hohen Norden, sowie über die dortige erst russische, dann amerikanische Verwaltung folgt eine Beschreibung der Tlinkitenheimat (zw. 55. u. 60. Parallelkreis), sowie eine Schilderung des Lebens der Tlinkit-Indianer, deren Sitten und Gebräuche, Künste und Gewerbe, Mythen und Aberglauben dargestellt werden. 162) — Sodann sind anzuführen Arbeiten über Labrador 163) und die

<sup>154)</sup> W. E. Griffis, Corea, Without and Within: Chapters on Corean, History, Manners, and Religion. With Maps and Illustrations. (Philadelphia) London. 16°. 6 s. — 155) P. Tournafond, La Corée. Paris, imp. Guillot. 189. 172 S. Fr. 1. — 156) Heinr. Becker, Cinghala und die Cinghalesen, Land und Volk des alten Paradieses. Frankfurt a/M. (Stuttgart, Metzlers Sort.) 32 S. M. 0,60. — 157) Paul Mantegazza, Indien. Aus dem Italienischen von H. Meister. Jena, Costenoble. VIII, 368 S. M. 8. — 158) A. Featherman, Social History of the Races of Mankind. First Division: Nigritians. London, Trübner. XXVI, 798 S. 31 s. 6 d. — 159) G. Fritsch, Südafrika bis zum Zambesi. 1. Abtl. Das Land mit seinen pflanzlichen u. tierischen Bewohnern. Mit 50 in den Text gedr. Abb. u. 1 Karte. Leipzig, Freytag. IX, 188 S. M. 1. (A. u. d. T.: Wissen der Gegenwart. Bd. XXXIV. Der Weltteil Afrika in Einzeldarstellungen. IV.) - 160) Leo Reinisch, Die Quarasprache in Abessinien. I. Mit einer Übersichtstafel. II. Textproben. Wien, Gerolds Sohn. 120 u. 152 S. 1 fl. 20 kr. — 161) A. B. Ellis, West African Islands. A history and description. London, Chapman. 320 S. 14 s. — 162) A. Krause, Die Tlinkit-Indianer. Ergebnisse einer Reise nach der Nordwestküste von Amerika und der Beringstrasse, ausgestührt in den Jahren 1880 u. 81 durch Arthur u. Aurel Krause. Mit 1 Karte, 4 Taf., 32 Illustr. Jena, Costenoble. XVI, 420 S. M. 11. - 163) W. A. Stearns, Labrador: a Sketch of its Peoples, its Industries, and its Natural History. (Boston) London. 120. 9 s.

Insel Harti. 164) — Auch über Mexiko sind einige Arbeiten erschienen, seine alte Geschichte, seine Eroberung, die Malerei und Schreibweise der alten Mexikaner sind Gegenstand der Behandlung geworden. 165-167) — Eine Geschichte Chiles verfaste Barros Arana; 168) der erste Teil dieses bedeutenden Werkes handelt von den Urbewohnern Amerikas im allgemeinen und von denen Chiles im besonderen. Der Vf. erweist die ethnographische Einheit der Urbewohner des heutigen Chile und bespricht sodann die Kämpfe der Inkas um den nördlichen Teil des Landes. Es folgen Schilderungen des Familienlebens, der Wohnungen, Versammlungen, Waffen und der Kampfweise, der Industrie, Agrikultur, Sitten, Gesetze, Religion, Redekunst, Musik und Poesie. Der zweite Teil behandelt die Geschichte der Entdeckung und Eroberung Chiles. Der erste Eroberer ist Pedro de Valdivia (1539-54); er eroberte das Land bis südlich von der heutigen Stadt Valdivia: seine Nachfolger setzten seine Eroberungen fort. — Ein neuer Abschnitt schildert die Geschichte der spanischen Kolonie Chile von 1561-1610 unter einer Reihe von Gouverneuren, welche Franc. de Villagran beginnt. Gegen das Ende dieses Zeitraums erobern die Araukanen in verschiedenen Aufständen das Land wieder und vertreiben die Spanier. Der vierte Teil endlich behandelt die Geschichte Chiles bis zum Jahre 1659; die immer nur kurze Zeit regierenden Gouverneure haben fortwährend mit den Eingeborenen zu kämpfen, und die Spanier erleiden eine Reihe von Niederlagen. Dem zuletzt behandelten Gouverneur Ant. de Acuña y Cabrera wurde für seine schlechte Regierung der Prozess gemacht, der aber mit seiner Freisprechung endigte (1659). Ein fünfter Band der chilenischen Geschichte ist seitdem gefolgt. 169) — Derselbe Vf. ließ schon etliche Jahre früher ein Werk über den pazifischen Krieg 1879-81 erscheinen, welches besonderen Wert dadurch besitzt, dass es die gleichzeitigen Tagesblätter der kriegführenden Parteien und Berichte von Augenzeugen als Quellen hat. 170) — Dem in Bd. 7 der JB. I, 208 erwähnten Werke von Lopez über die Geschichte der Republik Argentina ist ein vierter Teil gefolgt. 171) Ebenfalls eine Geschichte dieser Republik bieten die Werke von Martinez, 172-178) die Eroberung Domingos durch Spanien in einem zweibändigen

<sup>164)</sup> L. Laroche, Halti, une page d'histoire. Bibliothèque hastienne. Paris, Rousseau. 243 S. — X L. Rosny, Ensayo sobre la interpretac. de la escritura hierática de la América Traduc. anot. y preced. de un prologo p. D. Juan de Dios de la Rada. Madrid, M. Tello. 1884. Fol. 500, 508 S. (Nur in 200 Exempl.) — 165) M. E. Beauvois, L'histoire de l'ancien Mexique. — Les antiquités mexicaines du P. D. Duran comparées aux abrégés des P. P. J. Toban et J. D'Acosta. RQH. 38 (1885), S. 109-65. — 166) A. Solis, Hist. de la conquista de Méjico. Madrid, Gaspar. 46°. 178 S. — 167) Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale. Première partie. Memoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains par J. M. A. Aubin. Livraison 1. Paris, imprimerie nationale. 40. XVII, 108 S. — 168) D. Barros Arana, Hist. general de Chile I-IV. Santiago, R. Jover. 1884/5. 40. XVII, 452 S. — 169) id., Hist. gener. de Chile. (V.) Madrid, Jover. 1885. 40. - 170) id., Histoire de la guerre du Pacifique 1879-81. Partie I. II. Paris, Dumaine. 1881/82. — X M. L. Amunátegui, Descubrim. i conquista de Chile. 2. Ausg. Leipzig, Brockhaus. XVI, 872 S. — 171) V. F. Lopez, Hist. de la Repúbl. Argentina, su orígen, su revolucion y su desarollo polit. hasta 1852. IV. Buenos Aires, Casavalle. 527 S. (Geht von Anfang 1811 bis Juni 1814. Übergabe von Montevideo an die argentin. Truppen unter Alvear, wertvoll durch die philosophisch-politische Einleitung über den Liberalismus.) - 172) B. T. Martinez, Nociones de Hist. Argentina, estractadas del resumen gener. del curso de Hist. Texto arregl. al progr. ofic. para los grados 8-5 de las escuel. comun. Buenos Aires, Igon, herm. 112 S. — 173) id., Curso elementar de Hist. Argentina

Buche Gándara. 174) Einige weitere Arbeiten über andere südamerikanische Republiken begnügen wir uns in den Anmerkungen anzuführen. 175-179) — In folgender Anordnung: 1) Sitten, Einrichtungen, soziale und politische Zustände; 2) Geschichte des Inkareiches; 3) Eroberung desselben durch Pizarro und die Spanier giebt Brehm 180) in schwungvoller Sprache ein ziemlich detailliertes Bild der Geschichte dieses so rätselhaften Volkes; ältere und neuere Quellen zur Geschichte Perus und des Inkareiches sind dazu benutzt. — Ein Buch über Geschichte, Sitten und Gebräuche der Azteken liefert ferner Biart, 181) während Moisand 182) einen kurzen Überblick über die Agrikultur und die Handelsverhältnisse Brasiliens giebt. — Eine größere Anzahl von Biographieen amerikanischer Staatsmänner, Generale und Minister, sowie einige unbedeutendere Sachen findet man unten zusammengestellt. 188-197)

arregl. para el uso de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales. 2. verm. Ausg. Kursus I u. II. Buenos Aires, Gebr. Igon. 137, 159 S. ([Schulbuch.] Gegen die 1. Ausg. ist u. a. hinzugekommen ein Abschnitt über die Zeit vor Columbus [985-1492].) -174) G. Gándara, Anexion y guerra de S. Domingo. Con un prólogo de D. Crist. Martos. 2 voll. Madrid, Ell Correo milit. XXV, 442, 662 S. (Wohl gemeint die kurze Vereinigung Domingos mit Spanien 1861/8 und der Krieg bis 1865.) - 175) J. J. Garmendia, Recuerdos de la guerra de la Paraguay, Batalla del Sauce, combate de Yataytí-Corú, Curupaytí. 2. verb. Aufl. 128 S. — 176) C. Maschwitz, Apuntes sobre un proyecto de red de caminos generales en la prov. de Buenos Aires. Buenos Aires. Guil. Kraft. 4°. 37 S. (Enthält eine kurze Übersicht über die Entwickelung des Straßennetzes in der Prov. Buenos Aires.) — 177) L. V. Noailles, Estudio sobre el plan gener. y régimen de los ferro-carriles de la Repúbl. Argentina. Buenos Aires, Estab. Tipogr. 40. 88 S. (Giebt eine kurze Übersicht über die Anfange des Eisenbahnwesens.) — 178) M. A. Pelliza, Glorias argentinas. Batallas, Paralelos, Biografias, Cuadros histór. Precedidos de un juicio critico p. D. Andrés Lamas. Buenos Aires, Lajouane. XV, 228 S. (Nicht tiefgehend.) - 179) Colección de documentos inédictos relativos al discubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españ. de Ultramar. 2. Ser. T. I. (Isla de Cuba.) Madrid, Murillo. 4º. 478 S. — 180) R. Bernh. Brehm, Das Inka-Reich. Beiträge sur Staats- und Sittengesch. des Kaisertums Tahuantunsuyu. Nach den ältest. span. Quellen bearb. Mit einer Karte. 2 Teile. Jena, Mauke. XXXI, 842 S. M. 16. — 181) L. Biart, Les Aztèques, histoire, moeurs, coutumes: (Bibliothèque ethnologique.) Paris, Hennuyer. XVII, 804 S. — 182) H. Moisand, Le Brésil, ses débuts, son développement, sa situation économique, ses échanges commerciaux, ses plantations de café. Beauvais, imp. Moisand. 77 S. — X D. Decoud, La Atlantida. Estudios histor. Paris, Garnier, XVI, 887 S. (Übersicht der Geschichte Amerikas, einschließel. d. Urgeschichte.) — 183) M. Herrera y Espinosa, José Pedro Varela. Montevideo, Possda y Lagomarsino. XIV, 297 S. (War Unterrichteminister in Urugay, † 1888.) — 184) D. F. Sarmiento, Vida y escritos del Coronel D. Franc. J. Muñiz, cirujano general del ejército etc. Buenos Aires, Lajouane. 869 S. (1795—1871.) — 185) Vida militar y politica de General Juan Lavalle hecha con previa compilacion de todos los documentos existentes con motivo de la erecion de sa estátua. Buenos Aires, P. Irume. 48 S. (Auszug aus d. Werke von Lacasa.)

— 186) B. T. Martinez, El General Francisco Ramirez en la hist. de Entre-Rios. Buenos Aires, Nueva Revista. 4°. 61 S. — 187) A. P. Carranza, El General Paez. Buenos Aires, Impr. de Le Courrier de la Plata. 20 S. — 188) id., El Coronel Bogado. Buenos Aires, Courrier de la Plata. 48 S. (Der einzige Paraguese, der sich im Unabhängigkeitskriege mit Ruhm bedeckt hat.) — 189) R. J. Carcano, Profiles contemporaneos. I. Cordoba, Impr. de 'El Interior'. 4 min. 487 S. (Fray Mamerto Esquiú, Bisch. v. Cordoba, Raf. Garcia, Jurist; J. Gabr. Brochera, Landcurat, Oberst J. J. Diaz.) — 190) J. Lemoine, Biograf. del General Eliod. Camacho. Buenos Aires, J. Peuser. 889 S. (Bolivian. General, der sich im Pacific-Kriege auszeichnete u. durch bürgerliche Gesinnung in Bolivia geordnete Zustände mit herstellen half.) — 191) Apuntes biograf. de Monseñor Dr D. J. J. Alvarez, Dean de la Catredal del Paraná y prelado domest. de su santidad. Buenos Aires, Coni. 15 S. — 192) A. B. Carranza, Manuel Dorrego. Buenos Aires, Le Courrier de la Plata. 21 S. — 193) P. P. Figueroa, Benjamin Vicuña

Die polynesischen Rassen beginnen mehr und mehr das Interesse der Gelehrten zu erregen. Im Anschluß an ein im vorigen Jahre veröffentlichtes Schriftchen 'der Fetisch an der Küste Guineas' schildert Bastian 198) nach einem kurzen Abrifs der Entdeckungen im melanesischen Archipel, wobei er besonders Neu-Guinea und den Neu-Britannischen Archipel im Auge hat, Sitten und Gebräuche der Bewohner Melanesiens. Religionsgebräuche und Mysterien, soziale und Verwandtschaftsverhältnisse; Ehe, Stellung der Frauen, Gebräuche bei Bestattung der Toten und dgl. werden einer eingehenden Betrachtung unterzogen. In einem anderen Werke<sup>199</sup>) behandelt derselbe Vf. Timor, Neu-Guinea, die sog. südwestlichen Inseln bei Timor, Tenimber, Aru und Key. Das Vorwort bilden metaphysische Prolegomena für die Psychologie als Naturwissenschaft, die jedoch mit dem eigentlichen Thema in keinem direkten Zusammenhang stehen. — Dass die melanesischen Sprachen unter sich in näherer, mit den übrigen ozeanischen und malaiischen in fernerer, mit den australischen Sprachen in keiner Verwandtschaft stehen, unternimmt Codrington zu erweisen. 200) schließt C. eine kurze vergleichende Grammatik der melanesischen Sprachen unter Vergleichung der Sprachen des Ozeans und des Archipels sowie die Phonologie und das Zahlsystem. Mit dem 6. Kapitel beginnt die Behandlung einer langen Reihe von Sprachen; die ausführlichste Untersuchung ist der Mola-Sprache der Bankinseln gewidmet. — Kubary, 201) der lange Zeit auf den Karolinischen Inseln gelebt, giebt eine Schilderung der dortigen Verhältnisse. Alle einzelnen Gemeinden in Pelau sind von einander unabhängig; die Pelauer besitzen eine sehr niedrige Auffassung vom weiblichen Geschlecht, das sie in unnatürlicher Weise ausnutzen; die Folge davon wird schliefslich ein Aussterben der Bevölkerung sein. — In drastischer, humoristischer Weise endlich schildert Monrad, 202) der als Händler unter den Maoris gelebt hat, Sitten und Gebräuche der Neuseeländer.

Mackenna, opusc. historico. Talca, La Tribuna. 39 S. (Chilen Litterat und Staatsmann.) -194) M. Garcia, El cura Monardes. Santiago de Chile, Jover. 31 S. (Origineller Curat, geb. 1717, † 100 J. alt in Huasco.) — 195) A. P. Corranza, Commemoracion del 17 de Junio de 1821. Homenage á la Memoria del patriota Güemes. Salta, Impr. del Comercio. 4º. 73 S. (Rede am 44. Todestage des berühmten Freiheitskämpfers.) — 196) Memoria de la Biblioteca Nacional correspond. al año 1883. Montevideo, La Nacion. 4º. 188 S. - 197) Isid. De-Maria, El Teatro Solis. Reseña histor. en el vigesimo noveno aniversario de su inauguracion. Montevideo, Varela. 4 m. 36 S. (Gesch. d. Theaters, das 1856 eröffnet wurde, obwohl schon 1841 der Bau begann.) — 198) A. Bastian, Der Papus des dunkeln Inselreiches im Lichte psychologischer Forschung. Berlin. 8 S. -199) id., Indonesien oder die Inseln des malaiischen Archipels. 2. Aufl. Timor und die umliegenden Inseln. Mit 2 Tafeln. Berlin, Dümmler. LXXII, 166 S. M. 6. — 200) R. H. Codrington, The Melanesian languages. Oxford, Clarendon Press. VIII, 572 S.—
201) J. Kubary, Ethnographische Beiträge zur Kenntnis der Karolinischen Inselgruppe und Nachbarschaft. 1. Heft. Die sozialen Einrichtungen der Pelauer. Berlin, Asher u. Co. 150 S. M. S. - 202) D. G. Monrad, Das alte Neuseeland. Aus dem Dänischen deutsch von A. W. Peters. 2. (Titel-) Aufl. Norden, Fischer Nachf. 1871. III, 62 S. M. 1. — X A. Mine, L'Archipel des îles Hawaī ou Sandvich, étude historique, géographique et statistique: Extrait du Bull. de la Société de géographie commerciale de Bordeaux. Bordeaux, impr. Gounouilhou. 30 S.

Der Redaktion ist von befreundeter Seite<sup>1</sup>) eine Bibliographie über englische Litteratur zur außerenglischen<sup>2</sup>) und über magyarische Litteratur zur außerungarischen Geschichte<sup>3</sup>) zur Verfügung gestellt worden. Da dieselbe manchen entlegenen Beitrag aus allen Teilen der Weltgeschichte enthält, so bringt die Redaktion sie hier zum Abdruck, ohne jedoch damit eine Verpflichtung für die Zukunft einzugehen.

<sup>1)</sup> Zumeist von unserm langjährigen Mitarbeiter Prof. Dr. Mangold in Budapest. - 2) W. H. D. Adams, Egypt. Past and Present. London, Nelsons. 1885. 8°. Sh. 3. - Africa. Past and Present. By an Old Resident. 4. edit. London, Hodder. 1885. 80. 1 Sh. 6 d. — J. H. Allen, Outline of Christian History. A. D. 50 — 1880. Boston. 1885. 16°. Sh. 4. — Sheldon Amos, The History and Principles of the Civil Law of Rome. London, Kegan Paul-Trench. 1884. Res.: Ath. (1884), 12. Juli; Ac. (1884) 1, S. 22. — Appleton's Annual Cyclopaedia and Register of Events of 1884. New-York u. London. 1885. 80. Sh. 25. - W. Armstrong, A History of Art in Ancient Egypt. From the French of G. Perrot and Ch. Chipiez. London, Chapman-Halls. 1883. 2 Bde. Rez.: Ath. (1883), 28. April — John Ashton, Humour, Wit and Satire of the Seventeenth Century. London, Chatto-Windus. 1883. Rez.: Ac. (1888) 1, S. 293. — Ed. Backhouse, Early Church History to the Death of Constantine. Ed. by Charles Taylor. London, Hamilton-Adams. 1884. Rez.: Ath. (1884), 14. Juni - Sir S. W. Baker, Egytian Question. Letters to the 'Times'. London, Mac-14. Juni — Sir S. W. Baker, Egytian Question. Letters to the 'limes'. London, Macmillan. 1884. Sh. 2. — Karoline Bauer, Memoirs. Translat. from the German by Nisbet. 2. edit. Bd. 1 — 4. London. Remington. 8°. Sh. 64. Rez.: (1886) 1, S. 887. — H. W. Bellew, Kashmir and Kashgar; Journey of the Embassy. London, Trubner. 1885. 8°. Sh. 10. — M. E. Benson, The Story of Russia. London, Rivingtons. 1885. Sh. 8. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 470. — J. Berington, The Literary History of the Middle Ages. New edit. London, Routledge. 8°. 480 S. Sh. 8. — Eugene Bersier, Coligny; the earlier life of the Great Huguenot. Translated by Annie Harwood Holmden. London, Hadder-Stongblon. 1885. Pag. Ac. (1885) 1, 2, 121 Harwood Holmden. London, Hodder-Stoughton. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 181. — L. R. K. Beynen, Story of Life of young Dutch Naval Officer. Translated. London, Low. 1885. 8°. Sh. 5. — Bigmore and Wyman, A Bibliography of Printing, with Notes. London, Quaritch. 1884. 8 Bde. — W. G. Black, Folk-Medicine; a chapter in the History of Culture. London, Elliot Stock. 1888. 227 S. — John Stuart Blackie, What does history teach? London. Macmillan. 1885. Rez.: RH. 81 (1886), S. 288; Ath. (1886) 1, S. 454; Ac. (1886) 1, S. 168; Contemporary R. (1885), August. - J. K. Bluntschli, The Theory of the State. Authorised English transl. Oxford, Clarendon Press. 1885. 80. 12 Sh. 6 d. — J. Bonar, Malthus and his Work. London, Macmillan. 1885. 12 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 81. — W. B. Boyce, Introduction to the Study of History. London, Woolmer. 1885. - Colonel C. B. Brackenbury, Frederick the Great. (= Military Biography.) London, Chapman. 1884. 80. Sh. 4. — C. Bridge, History of French Literature. 2 edit. London, Rivingtons. 1888. 348 S. 8 Sh. 6 d. - Duc de Broglie, Frederick The Great and Maria Theresia. London, Sampson Low, 1883. 2 vols. Sh. 30. — Life and Letters of John Brown, Liberator of Kansas. London, Low. 1885. 8°. 12 Sh. 6 d. — J. Bryce, Holy Roman Empire. 7. edit. London, Macmillan. 1884. 8°. 7 Sh. 6 d. (Auch in deutscher Übersetzung vorhanden [von Winkler].) — A. H. Bullen, Un unpublished poem (temp. Charles I.) on the Escurial: Ath. (1883), S. 121. London. (Stammt aus circa 1625.) — Moriz Busch, Our Chancellor. London, Macmillan. 1884. 8°. 2 vols. Sh. 18. Rez.: Ac. (1884) 1, 274; Ath. (1884) 1, S. 488. — A. J. Butler, Ancient Coptic Churches of Egypt. Oxford, Waret. 1884. 8°. 2 vols. Sh. 30. — Josephine E. Butler, She Salvation Army in Switzerland. London, Dyer. 1884. 8°. 4 Sh. 6 d. — Ed. Caid, Hegel. (= Philosophical Classics.) London, Blackwood Sons. 1883. Sh. 8. Rez.: Ath. (1883), 21. April. — Sir James Caird, India; the Land and the People. 2. u. 3. edit. London, Cassell Cp. 1883/4. Sh. 10. Rez.: Ath. (1884), 12. Jan. - Madame Campan, Private Life of Marie Antoinette. Translated by Phipps. London, Bentley Son. 1883. Rez.: Ath. (1884), 5. Jan. — Edwin Cannan, The Duke of St. Simon. Lothian Prize Essay. London, Simpkin. Oxford, Blackwell. 1885. 8°. 169 S. 8 Sh. 6 d. Rez.: RH. (1886) 81, S. 288. — James Cappon, Victor Hugo. A Memoir and study. London, Blackwood. 1885. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 8. — Thomas Carlyle, French Revolution. New edit. Bd. I. und II. London, Chapman. 1885. 80. 2 Bde. & Sh. 8. - J. G. Carty, French Revolution in 1792.

London, Simpkin. 1882s 12°. Sh. 1. — Cassell, History of War between France and Germany. 1870/1. Bd. II. London, Cassell. 1884. 8°. Sh. 9. — A. P. Cesnola, Salaminia: The History of Cyprus. 2. edit. London, Whiting. 1884. 8°. Sh. 21. Rez.: Ath. (1883) 1, S. 882. (1. ed. s. JB. 1882, I, 7610.) — Challamel, History of Fashion in Europa. Transl. by Cashel Hoey and John Lillie. London, Sampson Low. 1882. Rez.: Ath. (1883), 6. Jan. - Chronicles of the Cid. From the Spanish by Robert Southey. Introduction by Henry Morley. London, Routledge. 1888. 812 S. - C. R. Conder, Heth and Moab. Explorations in Syria in 1881/2. 2. ed. London, Bentley. 1885. 8°. Sh. 6. — M. Conybeare, Hist. of German Literature of William Scherer. Oxford, Clarendon Press. 1885. 2 Bde. Sh. 21. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 122; Ath. (1886) 1, S. 97, 187. — M. Creighton, A History of the Papacy during the Period of the Reformation. In 2 vols. 1878—1464. London, Longmans. 1882. Rez.: Ac. (1882) 2, S. 766. — Cumming, Wanderings in China. London, Blackwoods. 1885. 8°. 2 Bde. Sh. 25. — E. L. Cutts, Charlemagne. London, Verein zur Verbreitg. des Christent. 1888. Rez.: Ac. (1888), 24. Febr. — A. Del Mar, A History of Money in Ancient Countries from the Earliest Times to the Present. London, Bell Sons. 1885. Sh. 10. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 690; Ac. (1885) 2, S. 261. - R. K. Douglafs, Hist. of China. 1885. 12°. 7 Sh. 6 d. — Th. Duka, Life and Works of A Csoma de Körös. London, Trübner. 1885. 8°. Sh. 9. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 785; Ac. (1885) 2. S. 55; CBL (1886), No. 3; DLZ. (1885), No. 38; RC. (1885), No. 82; HZ. (1888) 59, S. 155. — Duncker's History of Antiquity. Translated by E. Abboott, 6 Bde. London, Bentley Son. 1888. Rez.: Ath. (1888), 20. Jan. - Victor Duruy, Hist. of Rome. Translated by Mahaffy. Bd. 8/4. London, Paul. 1885. 8°. Sh. 30.

— Dass., by Clarke, Vol. I.—II. London, Kelly. 1883/4. Sh. 60. Rez.: Ath. (1883), 24. Febr. — F. A. Eaton, Albert Dürer: his life and Works: By M. Thausing. London, Murray. 1883. Rez.: Ath. (1888), 17. Febr. - Henry Ewald, History of Israel. Transl. by J. F. Smith. Vol. VI. London, Longmann. 1883. Rez.: Ath. (1883), 18. Aug .— Louis Fagan, The Art of Michel Angelo Buonarroti in the Brit. Mus. London, Dulau. 1883. Rez.: Ac. (1883) 2, S. 84. - M. Fauriel, Last Days of the Consulate. From the French by Lalanne. London, Low. 1885. 80. 10 Sh. 6 d. — L. A. Fauvelet de Bourienne, Memoirs of Napoleon Bonaparte (1886). Edited by R. W. Phipps. London, Bentley. 1885. 80. 8 Bande. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 185. — Robert Flint, Vico. (= Philosophical Classics for English Readers by Knight. Vol. IX.) London, Blackwood Sons. 1884. 80. 282 S. Rez.: HZ. 56, 8. Heft; DLZ. (1884), No. 49; Ath. (1884), 4. Okt. — James Anthony Froude, Luther: a Short Biography. London, Longmans. 1883. Rez.: Ath. (1883), 24. Nov.; Ac. (1884) 1, S. 58. — C. Fyffe, A History of Modern Europe. Vol. I. New edit. London, Cassell. 1884. 8°. Sh. 12. Rez.: Ac. (1884) 1, 129. — A. Sallenga, Iberian Reminiscences. London, Chapman-Hall. 1883. Rez.: Ath. (1883), 2. Juni (Handelt von der neuesten Gesch. Spaniens.) - S. R. Gardiner, The French Revolution 1789-95. (= Epochs of Modern History.) London, Longmans. 1888. Rez.: Ath. (1888), 1. Sept. -- Percy Gardner, The Types of Greek Coins. Cambridge, University Press. 1883. Rez.: Ath. (1888), 14. Juli - id., A Catologue of Greek Coins: Thessaly to Actolia. Cambridge, University Press. 1888. Rez.: Ath. (1888), 14. Juli. — id., Samos and Samian Coins. London, Macmillan. 1883. Rez.: Ath. (1883), 81. März; Ac. (1883) 1, S. 209. — E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. Edited by Milman. Bd. V. London, Ward. 1884. 80. Sh. 10. - Anton Gindely, History of the Thirty Years War. Translated by Andrew ten Brook. New-York, Putnam. 1884. 2 Bde. Rez.: Ac. (1884) 1, S. 25; Ath. (1884) 2, S. 278. — Dass., Transl. by A. T. Brook. Bd. II—III. London, Bentley. 1885. 80. Sh. 24. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 439; Ac. (1885) 1, S. 251. — H. Gorringe, Egyptian Obelisks. London, Nimmo. 1885. Folio. Sh. 42. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 847. — James Gow, A short history of Greek Mathematics. Cambridge, University Press. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 442. — Lord Ronald Gower, Iconographic de la Reine Marie Autoinette. Catalogue descriptif et raisonné de la Collection de Portraits. Paris, Quentin. 1888. Rez.: Ath. (1888), 81. Marz — id.; Last Days of Marie Antoinette. London, Kegan Paul. 1885. 4°. 10 Sh. 6 d. — L. Mausser, Period of the Reformation. Edited by W. Oneken. London, Simpkin. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — Anthony Hamilton, Grammonts Memoirs. (Notes by Sir W. Scott.) London, Bickers. 1884. 8°. Sh. 18. — Lady Claud Hamilton, Louis Pasteur; his Life and Labours. By his Son-in-Law. Translated. London, Longmans. 1885. Sh. 7. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 348; Fortnightly R. (1885), August; Edinburgh R. (1885), Okt. -

F. Hawkins, Annals of the rench Stage to Death of Racine. London, Chapman. 1885. 2 Bde. 80. Sh. 28. - Barclay Head, Catalogue of Coins of Central Greece. Edited by Reginald Stuart. Poole. London, Publication des British Mus. (Longmans). 1884. Sh. 15. - L. Heilprin, Histor. Reference book. New-York and London. 1885. 80. Sh. 15. Rez.: The Nation (1885), 5. Feor. - Comte Herisson, Journal of a Staff Officer in Paris 1870/1. Translated. London, Remington. 1885. 80. Sh. 12. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 111. - Mrs. Napier Higgins, Women of Europe in the XV. and XVI. Centuries. Band I-II. London, Hurst-Blackett. 1885. Sh. 30. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 529; Ac. (1885) 1, S. 339. - Lady Hobart, Lord V. H. Hobart Pascha. Essays and miscellanous Writings. London, Macmillan. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 25. Rez.: Ath. (1885), 15. Aug.; Ac. (1885) 2, S. 144. - T. Hodgkin, Italy and her Invaders. 476—535. Vol. 3/4. Oxford, Clarendon Press. 1885. 80. 727 u. 798 S. Sh. 36. Rez.: Ac. (1885), 26. Sept. — H. M. Hozier, Turenne. London, Chapman-Hall. 1885. Rez.: Ac. (1885), 12. Sept.; Ath. (1885), 19. Sept. — Francis Huffer, Italian and other Studies. London, Stock. 1888. Rez.: Ath. (1884), 5. Jan.; Ac. (1884), 1, S. 398. — H. d'Ideville, Memoirs by Marshal Bugeaud. Trad. by C. M. Yonge. 2 vols. London, Hurft. 1884. 8°. Sh. 30. Rez.: Ac. (1884) 2, S. 85; Ath. (1884) 1, S. 719. -- Will. Ihne, History of Rome. English Edition. Vols 4/5. London, Longmans. 1882. Rez.: Ac. (1882) 2, S. 118; Ath. (1882) 2, S. 298. — Thomas Jones, Froissart's Chronicles. London, Routledge. 1884. Roy. 8°. 2 vols. Sh. 21. — Memoirs of the Madame Junot, Duchesse d'Abrantès. Translated. London, Bentley. 1888. 8 Bde. Rez.: Ath. (1888), 17. Marz; Ac. (1888), S. 287. — Major H. Knollys, English Life in China. London, Smith. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 768; Ac. (1885) 2, S. 836. — Julius Köstlin, Martin Luther, the Reformer. Translated by Elizabeth P. Weir. London, Cassell. 1883. Rez.: Ath. (1883), 24 Nov.; Ac. (1884) 1, S. 53. - A. Kuenen, National Religions und Universal Religions. London, Williams Norgate. 1882. Rez.: Ac. (1882) 2, S. 195; Ath. (1882) 2, S. 489. — H. Landsdell, Russian Central Asia: Kuldja, Bokhara, Khiva. London, Low. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 42. Rez.: Ac. (1885), 20. Juni. - Andrew Lang, Custom and Myth. 2 edit. London, Longmans. 1885. 80. Sh. 7. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 246, 274, 316. — H. van Laun, History of French Literature. 8 Bde. London, Chatto-Windus. 1888. Sh. 22. -S. Laurie, John Amos Comenius. 2. edit. Cambridge, Waret. 1884. 80. Sh. 3. -Charles Leland, The Gypsies. (Die Zigeuner.) London, Tribner. 1882. Rez.: Ath. (1882) 2, S. 862; Ac. (1882) 2, S. 129; CBl. (1882), No. 27.—Le Page Renouf, Lectures on Origin and Growth of Religion. London, Williams. 1885. 80. Sh. 10. - R. Lodge. Student's Modern Europe from 1453 to 1878. (Students Hume.) London, Murray. 1885. 80. 772 S. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1886), 12. Juni. — James Lorimer, The Institutions of the Law of Nations. London, Blackwood. 1883. 2 Bde. Sh. 16. Rez.: Ac. (1884) 1, S. 459; Ath. (1884) 1, S. 855. — Johann Loserth, Wielif and Hus. From the German translated by Rev. M. J. Evans. London, Hodder-Stoughton. 1884. Rez.: Ath. (1884), 17. Mai; Ac. (1888) 2, S. 298. — C. Lowe, Historical Biography of Prince Bismarck. London, Cassell. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 24. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 59. — Martin Luther, First Principles of the Reformation. Translated by H. Wace and C. A. Buchheim. London, Murray. 1888. Rez.: Ath. (1884), 2. Febr. — J. B. Mac Master, Hist of the United States to the Civil War. Vol. II. 1790-1808. London, Warne. 1885. 8°. Sh. 10. Rez.: The Nation (1885), 16. Juli. — Fred. W. Madden, The numismata orientalia. II. Bd. Coins of the Jews. London, Trübner. 1881. 4°. XI, 329 S. Rez.: CBl. (1882), No. 45. — W. Madden, Numismata Orientalia Illustrata: Collection of Coins. London, Trübner. 1884. 4°. Sh. 81. — Colonel G. B. Malleson, Battlefields of Germany. London, Allen. 1884. 8°. Sh. 16. — Clement Markham, The war between Chile and Peru. 1879—81. London, Sampson Low. 1888. Rez.: Ath. (1888), 14. April. — J. T. Merz, Leibniz. (= 'Philosophical Classics'.) London, Blackwood Sons. 1884. 12°. Sh. 8. Rez.: Ath. (1884), 4. Okt. — id., Leibnitz. Ins Deutsche übersetzt von Schaarschmidt. Heidelberg, Weiss. 1885. 8°. IV, 221 S. M. S. Rez.: AZg. (1885), No. 331; DLZ. (1886), No. 1. — J. Mew, Types from Spanish Story, or: The Old Manners and Customs of Castile. London. 1883. Nimmo-Bains. Sh. 31. - Adolf Michaelis, Ancient marbles in Great Britain described. Translated by C. A. M. Fennell. Cambridge, University Press. 1882. Lex. 80. XXVI, 834 S. Sh. 42. Rez.: DLZ. (1884), No. 8. — Lucy M. Mitchell, A history of ancient sculpture. London, Paul-French Cp. 1888. Lex.-8°. XXXI, 766 S. 12 Doll. 50 C. Rez.: DLZ. (1884), No. 16. (Furtwangler); Ac. (1884) 1, S. 408; Ath. (1884) 2, S. 282. — id., Selections

from ancient sculpture. Im Anhang 20 Bilder in Phototypen von Albert Fritsch. (Berlin.) New-York, Dodd-Meand. 1883. Folio. Doll. 4. — The Life and Letters of Adolphe Monod. By one of his daughters. London, Nisbet. 1885. 80. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 407. - A. S. Murray, A History of Greek Sculpture under Phidias and his Successors. London, Murray. 1883. Rez.: Ath. (1884), 16. Febr.; Ac. (1884) 1, S. 173. -Henry Nevinson, A Sketch of Herder and his Times. London, Chapman. 1884. 80. Sh. 14. - John Nichol, American Literature. Edinburgh, Black. 1883. Sh. 15. -C. W. C. Sman, The Art of War in the Middle Ages. With maps and plans. London, Unwin. 1885. 8°. Sh. 8. Rez.: RH. 29 (1885), S. 411; Ath. (1885) 1, S. 248; Ac. (1885) 1, S. 377. - Memoirs of Count Giuseppe Pasolini, late President of the Senate of Italy. Compiled by his Son. Translated by the Dowager Countess of Dalhousie. London, Longmans. Sh. 16. Rez.: Ac. (1885), 1, S. 803; EdinburghR. (1885), Juli. - E. Pears, The fall of Constantinople, being the story of the fourth Crusade. London, Longmans. 1885. 8°. XVI, 418 S. Sh. 16. Rez.: Ath. (1885), 21. Nov.; RH. (1886) 30, S. 411; Ac. (1886) 1, S. 21. — A. R. Pennington, Epochs of the Papacy. London, Bell and Sons. 1882. Rez.: Ac. (1882) 1, S. 99. - C. Perkins, Historical Handbook of Italian Sculpture. London, Remington. 1883. Rez.: Ath. (1883) 8. Sept. - Plumptre, London, Chapman-Hall. 1884. 2 Bde. Sh. 21. Rez.: Ath. (1884) Giordano Bruno. 1, S. 693. (Teilweise Plagium aus Christie, Etienne Dolet [London, Macmillan. 1880].) — M. A. L. Pontalis, John de Witt, Grand-Pensionary of Holland. Translated from french original. London, Longmans. 8°. 2 Bde. Sh. 36. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 361; Ath. (1885) 2, S. 470. — Lane Poole, Catalogue of Indian Coins; the Sultans of Delhi. London, Trübner. 1885. 8°. Sh. 20. — id., Coins of the Muhammadan States of India. London, Trübner. 1885. 8°. Sh. 20. — R. S. Poole, A Catalogue of Greek Coins in the British Museum: The Ptolemies. 1888. Rez.: Ath. (1883) 14. Juli. (British Museum Publikation.) - Stanley Lane Poole, Coins and Medals: their place in History and Art. London, Elliot Stock. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 406. — id., The Coins of the Tures in the British Museum. London, Printed by Order of the Trustees. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 181 u. 216. — id., Catalogue of Oriental Coins. Publikation des British Museum. 1884. Sh. 20. — John Webb Probyn, Italy. 1815—78. London, Cassell. 1884. 80. Sh. 7. Rez.: Ac. (1885), 17. Jan.; Ath. (1884) 2, S. 857. - Rawlinson, Egypt and Babylon from Scripture and profane sources. Rez.: Ath. (1885), 14. Febr. — G. Rawlinson, The Religions of the Ancient World. (Religious Tract Society.) London. 1883. Rez. : Ath. (1883), S. 335. — H. Rawlinson and Pinches, Select Inscriptions of Assyria and Babylonia. London, Publikation des British Museums. 1884. Folio. 10 Sh. 6 d. A. Réville, Prolegomena of History of Religions. Translated by A. Squire. London, Williams. 1885. 80. Sh. 10. Rez.: Ac. (1885) 1, 163. — id., Native Religions of Mexico and Peru. Transl. by Philip H. Wicksteed. (Hibbert Lectures 1884). London, Williams - Norgate. 1884. Rez.: Ath. (1884), 18. Okt.; Ac. (1884) 2, S. 129. — E. Rich, Popular History of Franco - German War. London, Sonnenschein. 1884. 80. 2 Bde. Sh. 21 — Woodville Rockhill, The Life of the Buddha. Translated. London, Trübner. 8°. X, 273 S. Rez.: RC. (1887), No. 2. — Blanche Roosevelt, Life and Reminiscences of Gustave Doré. London, Low. 1885. 8°. Sh. 24. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 107. - George Saintsbury, Short History of French History. Oxford, Clarendon Press. 1883. Rez.: Ac. (1883), 10. Febr. — H. Schlieman, Tiryns, the Prehistoric Palace of the Kings. London, Murray. 1885. 8°. Sh. 42. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 332. - Schrader, Cuneiform Inscriptions and the Old Testament. I. London, Williams. 1885. 80. 10 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 7. — Emil Schürer, Hist. of Jewish People in the Time of Jesus Crist. Glasgow, Hamilton. 1885. 2 Bde. Sh. 21. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 288. — Eugene Schuyller, The Life of Peter the Great. London, Low. 1884. 80. 2 Bde. Sh. 32. - A. J. Scott, The Jesuits. A Complete History of their Open and Secret Proceedings. By Griesinger. London, Allen-Cpnie. 1888. 2 Bde. Rez.: Ath. (1883), 24. Febr. — J. R. Seeley, Stein's Life and Times. Cambridge, Waret. 1884. 3 Bde. Sh. 30. - Ch. Sidgwick, Story of Norway. London, Rivingtons. 1885. 12°. Sh. 3. — (O. K.), Skobeleff and the Slavonic Cause. London, Longmans. 1888. Rez.: Ac. (1888), 26. Mai. — Henry M. Stanley, The Congo and the Founding of its Free State; a story of Work and Exploration. London, Low. 1885. 2 Bde. Sh. 42. Rez. Ath. (1885) 1, S. 657. (Auch in deutscher u. französischer Übersetzung erschienen.) - Stevens, History of Gustavus Adolphus. New-York, Putnamm. 1885. Rez.: Ac. (1885), 11. April; RH. 30 (1885), S. 428. — Sir W. Stirling-Maxwell, Life of Don John of Austria. London. 1883. - M. Villiers

Stuart, Egpyt after the War. London, Murray. 1883. 80. 2 Bde. Rez.: Ac. (1884), 5. Jan.; Ath. (1884), 5. Jan. - C. A. Swainson, The Greek Liturgies. Cambridge, University Press. 1884. Rez.: Ath. (1884), 14. Juni. (Zur kath. Kirchengeschichte gehörig.) -Taine, The French Revolution. Translated by John Durand. Bd. III. London, Low. 1885. 80. Sh. 16. - J. Taylor, The Alphabet. London, Kegan Paul-French. 1888. 2 vols. 358 u. 398 S. Rez.: CBl. (1883), S. 1194; Ac. (1883), 15. Sept.; Ath. (1888), 28. Juli. - Shephard Thomas Taylor, Reminiscenses of Berlin during the franco-german war 1870/1. London, Griffith-Farren. 1885. Rez.: Ac. (1885), 31. Okt.; Ath. (1885) 2, S. 431; EdinburghR. (1885), Juliheft. — Telfer, Strange Career of Chevalier d'Eon de Beaumont. London, Longmans. 1885. 8°. Sh. 12. (D'Éon war im J. 1768 französischer Gesandter in England.) - Bp. Temple (Bishop of Exeter), The Relations between Religion and Science. The Bampton Lectures for 1884. London, Macmillan. 1885. 8°. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 21; Quarterly R. (1885), April. — Arthur Tilley, The Literature of the French Renaissance. An introduct. Essay. Cambridge, University Press. 1885. VIII, 200 S. Rez.: DLZ. (1886), No. 2; Ath. (1885) 2, University Press. 1885. VIII, 200 S. Rez.: DLZ. (1886), No. 2; Ath. (1885) 2, S. 204; Ac. (1885) 2, S. 129. — C. E. Turner, Studies in Russian Literature. London, Sampson-Low. 1883. Rez.: Ath. (1883), 27. Jan. — Arminius Vámbéry, His Life and Adventures. London, Fisher-Unwin. 1888. Rez.: Ath. (1883), 8. Dez.; Ac. (1883) 2, S. 408. — Albert Vandam, The Story of the Coup d'État. By M. de Maupas. Translated. London, Virtue. 1884. 8°. 2 vol. Sh. 21. Rez.: Ac. (1884) 1, S. 274, - J. Veress, Luther; an Historical Portrait. London, Burns-Oates. 1884. Rez.: Ath. (1884) 6. Dez. — E. Viollet le Duc, Lectures on Architecture. Translated by B. Bucknall. London, Sampson-Low. 1888. 2. Bde. Rez.: Ath. (1883), 21. Juli. (Illustriert.) - Mackenzie Wallace, Egypt and the Egyptian Question. London, Macmillan. 1888. Sh. 14. Rez.: Ac. (1884) 1, S. 45. - F. E. Warren, Liturgy and ritual of the celtic church. Clarendon Press. 1881. Rez.: CBl. (1882), No. 43. — J. W. Watkin, Popular History of Egypt. London, Hagger. 1885. 4°. Sh. 80. — Arthur Weise, The discovery of America to the year 1525. New-York. Putnam. 1885. Rez.: Ac. (1885) 21. Marz; RH. 80 (1885), Israel. Translated. With preface by Robertson Smith. Edinburgh, Black. 1885. 8°.

Sh. 15. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 52. — Schütz Wilson, Studies in History, Legend and Literature. London, Griffith-Farran. 1884. Rez.: Ath. (1884), 80. Aug. (Enthält folgende histor. Aufsätze: Madame Roland, Lucrezia Borgia. Struensee, Elisabeth von Böhmen.) -W. Wright, The empire of the Hittites. London, Nisbet. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 435, 506 und (1886) 1, S. 644; Ac. (1886) 1, S. 97. — Ed. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy. Translated by S. F. Alleyne and Evelyn Abbott London, Longmans. 1885. 80. 10. Sh. 6. d. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 145.

<sup>3)</sup> Sándor Baráczy, Hellas. (Gesch. Griechenlands). Kronstadt, Alstädter. 80. 175 S. M. 1,20. — Miklós Bezeghi, Az ember a műveltség legalsó fokán. (Der Mensch auf der untersten Stufe der Kultur). (Programmabhdg. der Szegediner Realschule.) Szegedin, Burger. 1884. — Franciscus Bleszkány, De re nummaria Romanorum. (Doktor-Dissertation.) Budapest, Kókai. 1885. 80. 66 S. M. 1,20. — Alajos Bozók v. Római világ. (Römisches Leben.) Nach Friedländer, Jung u. A. Bd. 2. Heft 5-8. Budapest, Ráth. 1885. 8°. 527 S. M. 8. Rez.: Századok (1885), 3, S. 185. — Ernő Bournáz, Herodotus földrajza. (Die Geographie Herodots.) (Im Programm des Kronstädter Gymnasiums.) Kronstadt, Römer. 1884. 80. 76 S. - Victor Concha, Ujkori alkotmányok. (Verfassungen der NZ.) Budapest, Akademie. 1885. 80. 84 S. M. 6. — Gergely Csiky, Görög-római mythologia. (Griechische und römische Mythologie.) Budapest, Franklin. 1885. 80. VIII, 232 S. M. 2,40. - Jenő Cauday, Világtörténelem. (Weltgeschichte.) Bd. I. Altertum. Steinamanger, Seiler. 1885. 80. VII, 219 S. M. 2. — Josef Cankó, Französische Bücherillustration in der Renaissance: Ung. R. 5 (1885), S. 870/2. Budapest. (Wird unter den Abhandlungen der Akademie erscheinen.) - Henry Edger, Auguste Comte and the middle ages. Prefsburg, Angermayer. 1885. 80. 115 S. — Br. Josef Eötvös, A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. (Einfluís der herrschenden Ideen des 19. Jh. auf den Staat.) Neue Aufl. Budapest, Rath. 1885. 80. 2 Bde., 868 u. 804 S. — Janos Fechtel, Nagy Karoly császár uralkodásának fontossága. (Bedeutung der Regierung Karls des Großen). Szamosujvár, 'Aurora'. 1885. 80. 81 S. - Ignaz Coldziher, Palestina ismertetésének haladása az

utolsó 3 évtizedben. (Fortschritte der Erforschung Palästinas in den letzten 3 Dezennien.) (Sprachwissenschaftl. Abhandlungen der Ungar. Akademie.) Bd. 13, Heft 3. Budapest, Akademie., 1885. 80. 72 S. M. 1. Rez.: Ungar. R. (1886), S. 240/1. — Paul Megyi, Allamfölség és papuralom. (D. Souveranitat des Staates u. d. Priesterherrschaft.) Pressburg, Selbstverl. 1885. 80. 186 S. — Arpád Horvát, Mabilion a diplomatica megalapitója. (Mabillon, der Begründer der Diplomatik.) Antrittsvortrag. (= Histor. Abhandlgn. der Ungar. Akad.) Bd. 12 (1885), No. 4. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 39 S. M. 0,50. — Lajos Mangold, Világtörténelem. (Weltgeschichte.) Bd. III. Gesch. der NZ. 2. Aufl. Budapest, Franklin. 1885. 80. 288 S. M. 3. — Henrik Marczali, Világtörténelem. (Weltgeschichte. Begründet von Franz Ribáry.) Bd. VIII. NZ. 1774—1880. Budapest, Mehner. 1885. 8°. 576 S. (Mit Illustrationen.) — René Ménard, Az ókori művészet története. (Gesch. der Kunst im Altertum. Aus dem Franz. übersetzt.) Budapest, Eggenberger. 1885. 8°. 164 S. M. 2. — Ambrus Neményi, A franczia forradalom hírlapjai és hirlapirói. (Die Zeitungen und Journalisten während der französischen Revolution.) Budapest, Franklin. 1885. 16°. 80 S. M. 0,60. (Erschien auch in deutscher Sprache.) - Anton Rózsaági, Bevezetés a 19. század történetébe. Gervinus-tol. (Einleitung in die Gesch. des 19. Jh. Nach Gervinus übersetzt.) Budapest, Franklin. 1885. 160. 227. M. 1. — Gyula Schambach, Marcus Aurelius Philosophus. (Programmabhandlg. des Schemnitzer Gymnasiums.) Schemnitz, Joerges. 1884. Rez.: Századok (1885) 2, S. 179. — Gyula Schwarz, Sallustios államformái és a görögök politikai irodalma. (Die Staatsformen des Sallustius und die politische Litteratur der Griechen. (= Sociale Abhandlungen der Ungar. Akad.) Bd. 7 (1885), H. 8. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 27 S. M. 0,40. Rez.: Ung. R. (1885), S. 76; Wochenschr. f. klass. Philologie (1885) 25. Febr. (Susemiehl); Replik Schwarz': Ungar. R. (1886), S. 804. id., Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról. (Die Theorie Montesquieus von der monarchischen Staatsform. (= Sociale Abhandlngn. der Ungar. Akad.) Bd. 7 (1885), No. 1. Budapest, Akademie. 1885. 80. 48 S. M. 0,60. Rez.: Ung. R. (1885), S. 645. - Sandor Szilágyi, Egyetemes történet. (Weltgesch.) 2. Aufl. 2. Teil. Budapest, Pfeifer. 1885. 8°. 164 S. M. 2,40. — Agost Trefort, Emlékbeszéd Mignet Ferencz felett. (Gedächtnisrede über François Mignet). (= Akademische Denkreden.) Bd. 2, No. 10. Budapest, Akademie. 1885. 86. 14 S. M. 0,20. (Erschien auch in deutscher Übersetzung bei Kilian und in französischer Übersetzung bei Grill. Vgl. Ungar. R. [1885], S. 81.) -- id., Emlékbeszéd Guizot Ferencz fölött. (Denkrede auf Francois Guizot.) (= Akad. Gedächtnisreden.) 2. Bd. Budapest, Akademie. 1885. 80. 23 S. M. 0,20. Rez.: Ungar. R. (1886), S. 38. (Erschien bei Kilian auch in deutscher Übersetzung. [Vgl. Ungar. R. (1886), S. 38].) — id., Emlékbeszéd Thiers Adolf fölött. (Gedenkrede auf Adolf Thiers). (= Akad. Gedächtnisreden.) Bd. 8, No. 2. Budapest, Akademie. 1885. 80. 18 S. M. 0,20. (Erschien bei Kilian auch in deutscher Übersetzung und in französischer bei Grill [Vgl. Ung. R. (1885), S. 259].) — Franz Turbucz, Die Entstehung der Sprache und die ungarische Sprache (Ungarisch). Budapest, Aigner. 1885. 8°. 134 S. M. 2. — Armin Vámbéry, A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. (Das Türkenvolk in ethnologischer und ethnographischer Beziehung.) Budapest, Akademie. 80. XVI, 768 S. M. 10. Rez.: HZ. (1887) 57. Bd., H. 2; CBl. (1886), S. 1682. (Erschien auch in deutscher Übersetzung bei Brockhaus [Leipzig]. 638 S. M. 18.) — Moriz Wertner, Die Lusignanen und die Krone Armeniens: Turul 3 (1885), S. 189—91. Budapest, Verlag der Herald. Gesellschaft.

.

## Mittelalter.

T.

### P. Ladewig.

## Germanische Urzeit bis zum Ende der Völkerwanderung.

Die immer durchgreifendere Teilung der Arbeit zwischen den Jahresberichten anderer Disziplinen, in welche Teile des Referates über deutsche Urgeschichte hineinfallen, macht uns in beiderseitigem Interesse eine Beschränkung, namentlich in der Prähistorie, zur Pflicht. Regelmäßige Referate über 'Fortschritte der Urgeschichte', immer 2 Jahrgänge zusammenfassend, bringt die Revue der Naturwissenschaften.¹) Auf dem Gebiet der geographischen Wissenschaft bietet jede Auskunft über Geologie, Ethnographie, Anthropologie Behms geographisches Jahrbuch.³) Dennoch wollen wir das Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie, Ethnologie wenigstens erwähnen.³) Ferner im engeren für Deutschlands Grenzen in Betracht kommend, die Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.⁴-6) Vorträge, wie der höchst interessante Honsells über den deutschen Oberrhein in früherer Zeit²) sind schon darum von genereller Wichtigkeit, weil, 'die

<sup>1)</sup> RNaturwiss. Köln, Mayer. — 2) Gotha, J. Perthes; Anthropol.Litt. cf. auch: AAnthr. (regelmäßige Verzeichnisse.). — 3) Handwörterb. d. Zoologie, Anthropologie, Ethnol., unter Mitw. von R. Böhm, W. Hartmann, F. v. Hellwald. I. hrsg. von Gust. Jäger (1880), VII, 564 S. II. hrsg. v. Gust. Jäger (1883), 544 S. m. 2 lith. Taf. III. hrsg. von Ant. Reichenow (1885), 639 S. m. 1 lith. Taf. — 4) Forschungen z. deutschen Landes- und Volkskunde. Im Auftr. und unter Mitw. der Centralkomm. f. wissensch. Landeskunde v. Deutschland hrsg. von Dr. Rich. Lehmann. 1. Bd. Heft 1 u. 2: 1. Der Boden Mecklenburgs von Prof. Dr. E. Geinitz. 82 S. 2. Die oberth. Tiefebene und ihre Randgeb. von Prof. Rich. Lepsius. M. 1 lith. Karte. S. 33—92. Stuttgart, Engelhorn. 1885. Vgl. JB. 1883, II, 346<sup>82</sup>. 414<sup>830</sup>. — 5) × Just. Roth, Die geologische Bildung der norddeutschen Ebene. 2. Aufi. (= Samml. gemeinverstdl. wissenschaftl. Vorträge. Von Virchow u. Holtzendorff. H. 111.). Berlin, Habel. 36 S. — 6) K. Wilh. v. Gümbel, Geologie v. Bayern. 1. Teil. Grunds. d. Geologie. 2. Lief. Kassel, Fischer. 1885. S. 209—480 m. zahlr. Abb. (Lief. 1 in 1884.) — 7) Honsell, D. deutsche Oberrh. in vorhist. u. hist. Zeit. (Verh. d. Anthrop.-Kongr. 1885): KBAAnthr. 16, 8. 100/6.

Untersuchung der hydrologischen Vorgänge beim natürlichen Bau der fliesenden Gewässer geeignet sein kann (und ohne Zweifel ist), den Einblick in die früheste kulturelle Entwicklung einer Gegend zu erleichtern'.

In diesem Jahre haben wir die ersten Versuche zu verzeichnen, aus den seit Jahren zuerst in Deutschland, dann der Schweiz, Belgien und Österreich gemachten Erhebungen über Pigmentierung der Bevölkerung ethnographische Folgerungen zu ziehen. Virchow gab hierüber8) ein Referat der Berliner Akademie und eines dem Anthropologencongress zu Karlsruhe.9) Trotz gewisser Mängel der Aufnahme in Belgien und der Publikation des Materials in der Schweiz scheint der Nachweis sicher, dass 'blond' noch heute für Deutschland der charakteristische Typus ist, die jetzige Verteilung dreier, je dunkler pigmentierter, paralleler Zonen in Mitteleuropa jedoch Resultat der von Westen ausgehenden Regermanisation des Ostens ist. Erwünschte Übereinstimmung mit der Sprachkarte (Niederdeutsch, Fränkisch, Alamanisch) ist vorhanden. Eine durch klimatische Einflüsse erfolgte Verdunkelung weist V. zurück. Seine Ansicht bezüglich der Mischungen, als aus Verbindung mit Resten aus prähistorischer Zeit hervorgegangen, teilt auf grund der österreichischen Statistik Schneider für Böhmen. 10 12) Neben diesen aussichtsreichen Arbeiten wirft mit raschem Entschluss und völlig flacher Kenntnis der einschlagenden schwierigen Probleme Wilser die bisherigen Völkertheorien über den Haufen. 18,15)

Die lebhafte Diskussion über Nephritoide, als zu den ältesten Kulturresten Mittel-Deutschlands gehörig, scheint für den Augenblick beruhigt. Die größte Sammlung derart, die Freiburger, hat erschöpfende Behandlung von Schoetensack gefunden. 16) Eine von v. Tröltsch gefertigte Karte über die Verbreitung der Nephritoide zwischen Elbe und atlantischem Ozean besprach dieser selbst. 17)

Über Bernstein ist nur eine Notiz erschienen, 18) in welcher Oppert die in seiner Arbeit über den Bernstein bei den Assyrern gegebene Über-

<sup>8)</sup> R. Virchow, D. Verbreitung d. blonden u. brün. Typus in Mitteleuropa.: Berl. SB. (1885), 9. Bd. I., S. 39—47. (Ausführlich über diese Bem.: Kollmann: KBAAnthr. 16. 38.). — 9) id., Gesamtber. über d. Statistik d. Farbe d. Augen, d. Haare u. d. Haut d. Schulkinder in Deutschl.: KBAAnthr. 16, S. 89—100. — 16) L. Schneider, Über d. Verbreit. d. blonden u. brün. Typus in Böhmen: VGAnthr. 17 (1885), S. 389—53. — 11) × Georg Meyer, Die Karler, e. ethnogr.-lingu. Unters.: Bezzenbergers Beitrr. 10, S. 147—202. (Sollen wahrscheinl. Indogerm. sein.) — 12) × Joh. Ranke, Z. Craniologie d. Kelten: Münch. Anthr. Mitt. 6, S. 108—20. — 13) L. Wilser, D. Herkunft d. Deutschen. Karlsruhe, Braun. 92 S. (Hiernach sein Vortrag auf d. Anthropologenkongreis: KBAAnthr. 16, S. 122/24; beantw. von Virchow. Nach ihm ist Skandinavien der Herd aller indogerm. Wanderungen, die Germanen das Urvolk.) — 14) × K. Könen, Üb. d. Urbevölk. d. Rheinprov. u. d. ersten Spur. v. der Kultur u. Relig.: KBAAnthr. 16, S. 23/4, 26/8. (Sehr wenig bedeutd.: Älteste Kulturreste germanisch, gleich denen d. Thäler Frankreichs, Belgiens, Englands.) — 15) × J. Lippert, Germanen u. Slaven. Die gesch. Entw. der Gegenstize ihres Volkswesens. (= Prager Samml. gemeinn. Vortrr. N. 100.). Leipzig, Cnobloch. 24 S. — 16) O. Schoetensack, D. Nephritoide d. mineralog. u. d. ethnogr.-prähist. Museums d. Univ. Freiburg i. Br.: ZEthn. 17, S. 157—39. — 17) v. Tröltsch, Zu seiner Karte der Verbreitung der Nephrite, Jadeite, Chloromelanithe.: KBAAnthr. 16, S. 185/8. (Virchow u. Wankel beteil. sich an der Diskussion. Ob die Karte ediert, mir unbekannt.) — 18) J. Oppert, Erwähn. d. Bernsteins in e. Keilinschrift: VGAnthr. (1885), S. 65/8. (Früher übersetzte man Safran, der anzieht.' Virchow würde dies zu seinen Funden in Koban passen (l. c.). — Eimen Abschnitt über Bernstein hat Meyer in seinem N. 25 bespr. Buche; ferner hat Mair (s. u. No. 82) p. 59—64 Bemerk. üb. Bernsteinhandel v. d. Ostsee z. Pontus.

setzung vertritt: 'in den Meeren, wo der Nordstern im Zenith steht, fischten sie (die Unterhändler), was wie Kupfer aussieht' (500 Jahre vor Herodot).

Über prähistorisch germanische Kultur läst sich ganz ohne Rücksicht auf nordische Erscheinungen nicht berichten. Gute Referate bietet hier pünktlich J. Mestorf.<sup>19</sup>) Erwähnen müssen wir wenigstens Montelius' jetzt ins Deutsche übersetzte 'Kultur Schwedens'.<sup>30</sup>) Hier wird eine von 1500 bis etwa zum 5. Jh. a. C. in 6 Perioden reichende Bronzekultur besprochen, in Anlehnung an ein anderes Werk desselben Vf., für das wir auf das Kapitel Skandinavien verweisen.<sup>31</sup>)

Die La-Tène-Periode versucht Tischler <sup>22</sup>) an besonders charakteristischen Stücken, der Fibula und dem Schwert zu schildern, wie auch der Lanze. <sup>23</sup>) Meyers Arbeit über Hallstadt behandelt wesentlich das Lokal, in welchem noch manche Funde zu heben sind. <sup>24</sup>) Wichtig ist desselben Vf. Buch über Gurina. <sup>25</sup>) Soweit bis jetzt die Altertümer gehoben sind, stellt mit Hilfe von Sachverständigen M. vorläufig die Ansicht auf, dass der Ort vom 4. Jh. vor bis 4. Jh. nach Chr. bewohnt gewesen sei. Die Inschriften sind indogermanisch (illyrisch). Tischler erweist hier die Existenz der von Hochstetter für die benachbarten Gräberfelder bestrittenen La-Tènekultur (mittlere und späte). Von den Hallstadter Funden unterschieden, tragen die von Gurina mehr italienisches Gepräge.

Die ungarischen großartigen Ausgrabungen lassen immer mehr erkennen, daß sie für deutsche Urzeit von hohem Interesse sind. Wir nehmen sie — soweit deutsch vorhanden — an dieser Stelle zusammen, da die zeitliche Definition zum Teil noch ganz diskutabel erscheint. Die Resultate der Ausgrabung von 3238 Gräbern in Keszthély und Umgegend beschreibt Lipp ausführlich, als 'das vollständigste Bild altgermanischer Kultur'. 26.27a) Ungleich wertvoller ist jedoch der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós, 28) der zum erstenmale eine würdigende Darstellung erfährt. Die teilweise sicher zu lesenden Inschriften gestatten die zeitliche und örtliche Begrenzung: es ist wahrscheinlich ein Königsschatz gepidischer Kleinfürsten christlichen Glaubens aus dem 4./5. Jh.; die Gefäße etc. zeigen eine Mischung antiker

<sup>19)</sup> Im Aanthr. — 20) O. Montelius, D. Kultur Schwedens in vorchristl. Zeit. Übs. von Carl Appel nach d. 2. Aufl. M. 190 Holzschn. Berlin, G. Reimer. 198 S. Rez.: AAnthr. 16, 658/4; ZEthn. 18, 46; MHL. 15, 19—22; DLZ. 7, 596. — 21) id., Om Tidbestämming inom broneålderen med strakildt af seende på Scandinavien. Stockholm. 336 S. Cf. Kap. XXIX. Rez.: AAnthr. 16, 648. — 22) Tischler, Üb. Gliederg. d. La-Tène-Periode u. üb. d. Dekorierg. d. Eisenwaffen in dies. Zt.: KBAAnthr. 16, S. 157—61. — 22) X E. Vouga, Les Helvètes à la Tène. Not. hist. av. 1 plan et 20 planches autogr. par A. Vouga et O. Huguenin. Neufchatel, Attinger. 4°. 40 S. Nicht bewohntes Pfahldorf; größeres Handelsmagazin 1—2 Jh. a. C. — 24) A. B. Meyer, D. Gräberfeld von Hallstadt. M. 8 Lichtdr.-Taf. Dresden, Hoffmann. 4°. 17 S. — 25) id., Gurina im Obergailthal (Kärnten). M. 14 Taf. Lichtdr. Dresden, Hoffmann. Imp. 4°. VIII, 104 S. Das Buch habe ich nicht erlangen können. Hier nach der Rez. Rez.: AAnthr. 17, 201/2 (Virchow). — 26) W. Lipp, D. Grüberfelder v. Keazthély. Aut. dt. Ausg. M. 360 Illustr. u. 3 Taf. Budapest, Kilian. VIII, 121 S. Aus 'Ung. Revue'. Rez.: HZ. N. F. 23, 156. — 27) × id., M. Ausgrabgn. in u. um Keazthély.: KBGV. 31, S. 81. — 27°s) × O. Hermann, Urgesch. Spuren i. d. Geräten d. ungar. volkstüml. Fischerei. Zugl. als Katal. d. ungar. Landessusst. Gruppe IV. Budapest, Kilian. 1885. 45 S. M. 34 Abbild. — 28) Jos. Hampel, D. Goldfund von Nagy-Szent-Miklós, sogen. Schatz d. Attila. Beitr. z. Kunstgesch. d. Völkerwand.-Epoche. Budapest, Kilian. 4°. 190 S.

Tradition, orientalischer und barbarischer Einflüsse, am besten in den griechischen Handelstädten am Schwarzen Meer zu lokalisieren, deren Goldarbeiter von den Hunnen vertrieben, teils bei den Gepiden, teils in Konstantinopel Zuflucht fanden. Den Schatz mögen die Gepiden den Hunnen abgenommen haben. Eine Abhandlung über Kunstströmungen der Völkerwanderung zeigt den Zusammenhang dieser Funde mit einer Reihe anderer, von den Goldfunden von Kertsch an bis zu gleichen westgotischen Resten in Ähnliche Funde werden sich bei fernerer Untersuchung vielleicht als jünger herausstellen, wie denn auch schon früher Furtwänglers Ansatz des hierher gehörigen Goldfundes von Vettersfelde bezüglich des angenommenen Alters Angriffe erfahren hat. 98a) Vf. charakterisiert diese ganze von ihm zusammenhängend nachgewiesene Kultur, als eine Kultur der Völkerwanderung, 28b) der er nach ihren Hauptträgern den Namen der 'gotischen' beilegt und die er von mehr barbarisierender, nachfolgender avarischer unterscheidet. Auf Spezialarbeiten kann an dieser Stelle nicht Rücksicht genommen werden. Nur Wagners Hügelgräber in Baden 29-29b) müssen erwähnt werden, dessen Resultate von allgemeinerem Interesse sind: W. stellt drei von einander verschiedene Gräbertypen für Bodensee und Schwarzwald, Freiburg und den Kaiserstuhl, das Neckarhügelland und die Rheinebene fest. Hallstadtkultur findet sich unter großen zeitlichen Differenzen, im Süden fehlt La-Tènekultur.

Überraschend lebendige, uralte Kulturreste deutscher Völker weisen die Forschungen über das deutsche Haus auf, seit die Schriften Hennings und Meitzens hierüber erschienen. So) Lasius erweist jetzt so in wesentlicher Ergänzung zu Henning das friesische Bauernhaus als durch Konstruktion und Verwendung der Diele, durch Verbindung der Wohnräume und Scheune von dem sächsischen verschieden. Diesen Typus verfolgt Henning so bis hinauf nach Westfriesland und zur Eider. Erhardts Rezension verhält sich stark polemisch, er vertritt abermals seine Ansichten bezüglich der taciteischen Stelle über die Ansiedlungsweise der Germanen. Wichtig ist Hunzikers Anzeige, der für das alamanische und burgundische Haus — es giebt kein 'schweizer' Haus — einiges notiert.

Für diejenigen Werke, welche die moralische Kultur unserer Vorfahren behandeln, verweisen wir im allgemeinen auf die germanistischen

<sup>28</sup>a) Vofs in Zethn. 15, S. 487. Cf. Hampel: p. 142. — 28b) R. Virchow, D. Goldfund v. Petreosa.: KBAAnthr. 16, S. 188—40. Über diesen Fund cf. auch Hampel. — 29) E. Wagner, Hügelgrüber u. Urnenfriedhöfe in Baden m. besd. Berücksicht. ihrer Thongefälse. M. 6. Lichtdr. u. 1 Chromolith. Festschr. d. 16. Anthrop.-Kongresses. Karlsruhe, Braun. 4°. III, 55 S. Rez.: AAnthr. 17, 289 (Virchow). — 29a) X J. Mestorf, Vorg. Altert. aus Schleswig-Holstein. 62 Taf. Photolith. u. Handzeihn. von W. Prell. Hamburg, Meisner. Rez.: Zethnol. 16, 48; DLZ. 7, 1412 (Undset); CBl. 1886, 1109. — 29b) X L. Z., Z. Prähistorie d. bayer. Vogtlands.: KBAAnthr. 16, S. 35/7. Nur slav. Reste; vor diesen keine narisk.-baiuwar. Bevölkerung. — 30) JB. 1882, II, 5?. — 31) O. Lasius, D. fries. Bauernhaus in s. Entwickl. während d. letzten 4 Jh. vorzugsw. in d. Küstengeg. zw. Weser u. Dellart.: (= Quellen u. Forsch. 55, I.) Strassb., Trübner. III, 34 S. M. 38 Holzschn. (Für altengl. Haus cf. Fr. Seebohm, Dorfgemeinde: (JB. 1883, II, 412<sup>203</sup>) Rez.: CBl. 1886, 882; DLZ. 7, 1758; HZ., N. F. 20, 520 (Erhardt); Litbl. f. germ. u. rom. Ph. 7, 267—70 (Hunziker). — 32) R. Henning, D. Deutschen Hanstypen.: (= dass. II.) Strassburg, Trübner. 1886. 34 S. Leipz., Veit. XII, 877 S. Rez.: Wie bei N. 31. Cf. auch H. Lange, Haus u. Halle, Stud. z. G. d. antiken Wohnhauses u. d. Basilica.

Jahresberichte. 38-84) Dahns Walhall erlebt eine neue Auflage. 36) In einer umfangreichen Anzeige nimmt Meyer 36) zu den Resultaten in Mannhardts nachgelassenem Werke Stellung. 37-39) Er bedauert, dass M. den Zusammenhang des Baum- und Waldmythos mit dem Wind- und Wolkenmythos allmählich immermehr verloren hat, er selbst führt hierfür einiges in seiner über den gewöhnlichen Rahmen hinausgehenden Anzeige an. Endlich erwähnen wir in dieser Abteilung Rautenbergs Schrift, 400) über die Bestattungsart bei unsern Vorfahren, zu propagandistischem Zweck geschrieben, aber eine hübsche Übersicht des Verfahrens der indogermanischen Völker bietend.

Für die historische Zeit haben wir zunächst eine Anzahl neuer Ausgaben des Cäsar und Tacitus. Übersetzungen, sowie lexikalische Hilfsmittel zu erwähnen. Da sie weniger der Geschichte, als der Philologie zugehören, verweisen wir auf die betreffenden Jahresberichte. 41) Auch die rein philologischen Aufsätze über beide Schriftsteller bleiben von unserm Bericht ausgeschlossen. 49) Maxa schließt sich Schleussingers Brückenkonstruktion an, 48) und verweist darauf, dass er früher schon (1890) eine fast gleiche vorausgesetzt. Doch scheint inzwischen gerade von dieser Konstruktion die Kritik ziemlich allgemein Abstand genommen zu haben. 44) Sonst liegt über Cäsar nur ein gutes Programm vor, 45) das dem Charakter des B. G. als Memoirenwerk Rechnung tragend, dasselbe als Rechtfertigungsschrift seinen Angreifern gegenüber herausgegeben, allerdings daneben als Grundlage seiner Thaten verfast darstellt. Zu objektiver Würdigung des Feindes ließ ihn sein Römertum und das politische Interesse, seine eigentlich verfassungswidrigen Kämpfe als im Interesse der Provinz darzustellen, nicht gelangen, indessen sind die neuerdings höchst absprechenden Urteile über seinen Charakter entschieden zu hart. Vf. beginnt dann mit der Untersuchung der Cäsar vorgeworfenen Unrichtigkeiten, resp. Entstellungen. — Mehr und interessantes liegt über Tacitus vor. Schrader 46) behandelt, soweit uns die Notiz angeht, die aus Velleius zu folgernde Legatur des Asprenas, welcher im Jahre 9 seine 2 Legionen vor dem Schicksal des

<sup>\$3)</sup> JBGermPh. 7. Jahrg. 1885. Leipzig, Reißner. 1886. — \$3°) Götzinger, Reallexikon d. Deutschen Altert. Cf. JB. 1884, II, 41°. Rez.: AnzDA. 12, 1 f. (Ausführl. u. scharf von Kossinna); MHL. 13, 300/2 (Froböss). — \$4) Schwartz, Indogerm. Volksglaube (mit Jahr 1885) s. schon JB. 1884, II, 5°. — × id., Die Vermählung der Himmlischen im Gewitter: ZEthn. 17, S. 128—48. — \$5) F. Dahn, Walhall, 4. Aufl. Kreuznach, Voigtländer. 661 S. Rez.: CBl. 1886, 783/4. — \$6) E. H. Meyer, Anzeige von Mannhardts mythol. Forschungen: AnzDtschAltert. 11, S. 141—64. — \$7/8) × E. Veckenstedt, Pumphut, e. Kulturdämon d. Deutschen, Wenden, Litt. u. Zamaiten. Leipzig, Denicke. VI, 33 S. — \$9) × Gust. Meyer, Essays u. Stud. z. Sprachg. u. Volkskunde. Berlin, Oppenheim. V, 412 S. Meist ältere Arbeiten. Manches zur vergl. Märchenkunde. Rez.: CBl. 1885, 1426. — 40) E. Rautenberg, Verbrennen u. Begraben bei uns. Vorfahren. Hrsg. auf Veranl. d. Versins f. Leichenverbr. in Hamburg. Hamburg, Voís. 58 S. — 41) Bursians JBklassPh.; Biblioth. philol. ed. Blau; auch JBgermPh. — 42) × M. Manitius, Zu Tac. u. Julius Valerius: ZÖG. 36, S. 739—41. Wies früher textl. Zusammenhg. Tac. und der Chorogr. des Mela nach, jetzt Benütz. des T. bei Livius. — 43) Maxa, Anz. von Schleussingers Studie zu Cæs. Rheinbrücke: ib. S. 26/8. Cf. JB. 1884, II, 6°. — 44) Cf. Hübner, D. neuesten Resultate der Limesforschung: Bonner Jbb. (1885), 80, S. 123, der Hellers Interpretation (PhAnz. 14, 1884 p. 581) für die beste erklärt. — 45) Petsch, D. hist. Glaubwürdigkeit d. Comment. Cæsars vom gall. Kriege n. gegenwärtigem Stande d. Kritik. (Erster Teil.) Progr. d. Gymn. zu Glückstadt 1885. 4°. 28. S. Rez.: MHL. 14, 296. — 46) C. Schrader, Zu Ovid u. d. Quellen d. Varusschlacht: NJbPh. 181, S. 487—93.

Varus rettete, im Jahre 10 unter Tiberius. Er erweist, dass Velleius den für das Jahr 10 bezeugten Rheinübergang erst ins Jahr 11 setzt, und Tiberius nur einmal den Rhein überschritten hat. Durch Höfers<sup>47</sup>) Arbeit über den Feldzug des Germanicus (die diesiährige 2. Ausgabe unterscheidet sich von der vorjährigen nur durch den Umdruck zweier fehlerhafter Blätter). die die geringste Zustimmung gefunden hat, 48) ist jedoch eine bedeutsame Untersuchung über die Örtlichkeit der Varusschlacht angeregt. Die in Barenau im Venner Moor zentralisierten Münzfunde untersuchte Menadier.49) sie sind nach seiner und Mommsens Ansicht<sup>50</sup>) statt von des Germanicus Zuge vielmehr die einzig erhaltenen Überreste der Varianischen Niederlage. Es dürfte 'außerhalb der römischen Grenzen kaum eine zweite Stätte gefunden werden, welche das augustische Courant nicht als einheitlichen Schatz, sondern verstreut in gleicher Weise und in gleicher Masse lieferte'. Lokal stimmt zu der aufgestellten Ansicht, soweit es aus den spärlichen Quellen, welche Mo. genau revidiert, zu erschließen ist, aufs beste. Teutoburger Wald ist also nicht der Osning, sondern der nördlich gelegene Bergzug, dessen Mitte das Wiehengebirge bildet. Auch nach M.s Ansicht ist ein Abschluss der Frage erst durch fernere übereinstimmende Funde zu erwarten. — Im Anschlus an einen früheren Aufsatz (1883) führt Schmidt den Nachweis, 51) dass Arminius' Name nicht aus dem deutschen stammen könne, vielmehr römisches cognomen, nicht gentile sei. Vielleicht hieß er Sigfrid. Als gentile und praegnomen führte er wahrscheinlich C. (oder Tib.) Julius.

Die Forschungen, welche römisch-germanische Verhältnisse<sup>51a</sup>) berühren,<sup>52</sup>) sind lebhaft in Fluss gekommen durch Cohausens früher besprochenes Limeswerk.<sup>58</sup>) Mommsen hat, so sehr er philologisch-archäologische Grundlagen bei v. C. vermist, in einer Abhandlung über den oberrheinischen Limes seine Resultate acceptiert.<sup>54</sup>) Er erklärt Limes als Querstraße zur via. Mit diesem Namen sind nach ihm Befestigungen nicht zu bezeichnen, sondern Grenzkomunikationsstraßen. Wie Hübner (Bonner Jbb. 80, 32) bemerkt, wird der von M. angenommene Gegensatz des rätischen limes zu dem dacischen und brittanischen durch Ohlenschlagers Untersuchungen (cf. JB. 1884, II,8<sup>49</sup>) eingeschränkt. Die Darstellung in seiner Römischen Geschichte<sup>54a</sup>) schildert Kap. I die Sicherung der nördlichen Grenzen, der Räter, Pannonier Unterwerfung, ferner die Abwehrkriege gegen die Germanen bis zu Armins Sturz und dem Bruderkriege Marbods. Kap. 4 schildert bis auf Probus die Verhältnisse des römischen Germaniens und

<sup>47)</sup> P. Höfer, D. Feldzug d. Germanicus im J. 16 n. Chr. M. 1 lith. Karte. 2. Aueg. Bernburg, Bacmeister. IV, 104 S. Cf. JB. 1884, II, 6<sup>41</sup>. Rez.: AnzfdtAltert. 12, 165/7 (Kossinna); HZ., N. F., 66—70 (Duncker). — 48) F. Knoke, Zum Feldzug d. Germanicus im J. 16. n. Chr.: NJbPh. 181, S. 638/8. Zeigt überzeugend die Unrichtigkeit von Höfers Annahme, und daß Germ. über die Wesser ging. — 49) Menadier, D. numism. Nachlaß der varian. legg.: ZNumiamat. 18, S. 1. — 50) Th. Mommsen, D. Örtlichkeit d. Varusschlacht. Berlin, Weidmann. VII, 64 S. Sep. aus Berl. SB. 1885, 1, 68—92. Rez.: CBl. 1885, 1259—60; DLZ. 7, 1838; PhRS. 5, 50; HZ. N. F. 20, 64/6. — 51) L. Schmidt, Zu Germ. 28, 842 f.: Germ. 29, 416. — 512) Hierzu vgl. durchweg Abt. I, K. VII b. — 52) Gute aber kleine Karten der Rheinlande z. Römerzeit und Europa zur Zeit der Völkerwanderung von Kossinna in: Droysens hist. Handatlas. Leipzig, Velhagen & Klasing. — 53) s. JB. 1864. Ii, 7<sup>45</sup>. — 54) Th. Mommsen, Der oberrh. Limes: WZ. 4, S. 48—51. — 543) id., Röm. Gesch. Bd. 5. 2. Auf. Berlin, Weidmann, 1885. p. 14 ff.; 107—54.

der freien Germanen; die herrliche Darstellung hier zu zerstücken, sei mir erlassen. Sehr gut ergänzen sich zwei Abhandlungen über den Grenzwall von Haug<sup>55</sup>) und von Haupt.<sup>56</sup>) Die letztere mit Heranziehung des wichtigen wissenschaftlichen Materials, bietet in übersichtlichster Weise dasjenige, was Hübner in seinem unten erwähnten Werk gewährt. Eine so gründliche und klare, wenn auch kurze Übersicht des Römerwerkes auf Grund neuerer Forschung gab es bisher nicht. Mit Fortlassung des wissenschaftlichen Apparates bietet ganz ähnliches Haug. Beide, wie die neuere Forschung ziemlich allgemein, schätzen den limes auch militärisch höher als Cohausen. Neue Untersuchungen ergaben wichtige Resultate. Besonders diesmal Wolff und Dahms 'röm, grenzwall bei Hanau'. 57) Man wird in Zukunft damit rechnen müssen, dass Ziegelstempel nicht durchaus das Lokal der bauenden Cohorte, sondern zunächst nur den Fabrikort anzeigen, hier der 4 vindelic. coh. bei Großkrotzenburg. Den größten Teil der Abhandlung dem Spezialkapitel überlassend, muss die Konstatierung der hinter dem Grenzwall laufenden, von Cohausen (p. 328) nicht gefundenen Militärstraße, erwähnt werden, der Nachweis der weit geringeren Besatzung als C. annahm, nämlich etwa 1 Cohorte für jedes der 40 Hauptkastelle, welcher Ansicht auch Mommsen ist. Auch W. und D. halten dafür, dass Cohausen die militärische Bedeutung des Grenzwalls unterschätzt habe, der hier streng militärisch und planmässig organisiert ist. Das Kastell Marköbel wird in wesentlicher Richtigstellung gegen C. nachgewiesen. 58) Im Verfolg seiner früheren Forschungen 586) konstatiert jetzt Conrady das früher vergeblich gesuchte Kastell Obernburg. 59) mit geringen Analogien zu Miltenberg Altstadt, nicht gleichzeitig mit Miltenberg und Wörth, und durch Umfang und Lage von hervorragender Wichtigkeit. Am rätischen Limes, wohl der schwächsten Partie von Cohausen, arbeitet dieses Jahr Paulus. 60-60a) Er weist eine Mauer nach. deren vorspringende Spornpfeiler einen hölzernen Laufgang trugen. Möglich sei 15 Fuss vor der Mauer eine Palissadenreihe; 1/4 Stunde rückwärts befinden sich eine Zahl wohlerhaltener römischer Kastelle, zu Vorpostendienst und Strassensperrung bestimmt. Schuchardt hat Untersuchungen über den Limes in der Dobrudscha angestellt, die künftig erscheinen werden. 61) Einen Bericht der Limesforschung seit 1879 mit fast absoluter Vollständigkeit giebt Hübner<sup>69</sup>) bis 1885 soweit bereits die Arbeiten dem Vf. zugänglich wurden:

<sup>55)</sup> F. Haug, D. röm. Grenzwall in Deutschl. Vortr. im Mannh. Altert.-Ver. Mannheim, Löffler (Weber). 20 S. M. 1 Karte. Rez.: HZ. 54, 282. — 56) H. Haupt, D. röm. Grenzwall in Deutschland, n. d. neueren Forsch., m. beed. Berticks. Unterfrankens. M. 1 Karte. Würzburg, Stuber. Sep. aus: AUnterfr.u.Aschaffenb. 28, 275—326. Res.: CBl. 1885, 963; HZ. 55, 856; DLZ. 6, 1417; Bll. f. bayer. Gymnas.-Schulw. 21, 260, cf. Bonner Jbb. 80, 140. — 57) G. Wolf u. O. Dahm, D. röm. Grenzwall bei Hanau m. d. Kastellen zu Rückingen u. Marköbel. M. 4 lith. Taf. Progr. d. Gymn. zu Hanau. Hanau, Alberti. 40. 85 S. Rez.: HZ. 54, 863; DLZ. 6, 1417/9; WZ. 4, 177—98 (Hammeran); KBGV. 1885 (38) 39 f. (Cohausen). — 58) X Fr. Kofler, Üb. d. Limes roman. u. eine neue Römerstadt: VGAnthr. (1885), S. 186—90. Aus Darmst. Ztg. 1885. März 14, Apr. 12. — 582) WZ. 8, S. 266 f. Cf. JB. 1884, II, 748. — 59) W. Conrady, D. Ausgrabg. d. Limeskatells in Obernburg a. M. M. 2 Taf.: ib. 4, S. 157—77. — 60) E. Paulus, D. neuesten Forsch. am Donaulimes: Württ. Vjh. 8 (1885), S. 239—40. 1884 schon: Paulus, d. röm. Schanzwerke am Donaulimes: Württ. Vjh. (1884), S. 42/8: Die 'Burstel' vor u. hinter dem Limes sollen röm. Verschanzungen sein. Wohl abzuwarten. — 600) X Kallée, Über d. rät. Limes: AZg. (1885), S. 221 Beil. — 61) Cf. Bonner Jbb. (1885), S. 80, 145. — 62) E. Hübner, Neue Studien üb. d. röm. Grenzwall in Deutschland. M. 1 Taf.: Bonner JB. 80, S. 23—149.

derselbe verbreitet sich in umfassendster Weise auch über andere Römerreste im beiderseitigen Rheingebiet: Städte, Kastelle und Strassenanlagen. Eine Studie über die militärische Bedeutung des Limes<sup>68</sup>) zeigt, wie nach den mehrfachen Versuchen seit Cäsars Tod, eine Basis für Eroberungen in Deutschland zu schaffen, zunächst fortifikatorisch gesicherte Stellungen geschaffen wurden, durch eine Grenzstraße verbunden. Vor diesen Stellungen wurde als Defensive der Grenzwall angelegt, welchem Zwecke er genügt hat.

Von Kastellforschungen nennen wir die wichtigsten. Hammeran sammelt die Inschriften der Saalburg, 64) verbessert ihre Lesung, besonders die Brambach 1424, welche nicht der 4 vindel. Kohorte, sondern der coh III Raet civ. Rom. gehört, vielleicht von der Erbauung bis in die spätere Zeit dort permanent in Garnison, und von einer andern coh. II Raet. mit Mommsen zu unterscheiden. Ein wichtiges Neckarkastell war Köngen, 64a) so groß wie die Saalburg; ein für die castra stativa charakteristisches Kastell, kleiner als Regensburg, zeigen die Ausgrabungen zu Kempten. 65)

Köln hat eine Geschichte der Stadt und Landschaft in den ersten Jhh. von Veith<sup>66</sup>) erhalten. Als den eigentlichen Schöpfer der Stadt stellt er Agrippa auf, von dem der Lagerbau und die umfassenden Straßenentwürfe herrühren, welche die Tab. Peut. zeigt, die wenigstens dem 1. Jh. n. Chr. angehöre! Erwähnen wollen wir noch der reichen Neumagener Funde von hoher Kultur und Geschmack im 2. und 3. Jh. an der Mosel zeugend. 67-69) Die Wege, auf welchen die Kultur in den rheinisch-germanischen Gebieten vorwarts drang, verfolgt v. Veith weiter. 70-71) Sein zweiter Aufsatz über die Eifelwasserleitungen vervollständigt das, was Maassen früher 72) begonnen. Über die gesamte Bau- und Ingenieurthätigkeit der Römer im badischen Decumatland verbreitet sich Näher<sup>78</sup>) nicht immer ganz auf der Höhe der Forschung, aber doch dankenswert. 74) Als Badeanlagen sucht Hammeran 75) die vielgedeuteten Häuser in der nächsten Umgebung römischer Kastelle zu erweisen. Wohl möglich.

Wenn wir die Ringwälle als Überreste der Prähistorie stets an dieser Stelle besprechen, so geschieht das vor allem, weil ein Teil von ihnen sicherlich Schutzbauten im Krieg gegen die Römer war, und andererseits ein grundlegendes Werk, welches Unterscheidungen nach Provenienz und Zeit

<sup>63)</sup> E. K., D. milit. Bedtg. d. rom. Grenzwalles: AZg. S. 3249-50, 66/8. Dazu AZ. 1955/6. Die neuesten Ergebn. d. Forsch. tib. d. Limes rom. am unt. Main. — 64) A. Hammeran, D. Inschr. der Saalburg bei Homburg: WZ. 4, S. 888-407. Vorher WZ. Korrbl. 4, n. 112. Abschn. I. — 64a) X E. K., Römerkastell bei Köngen a. Neckar: AZg. S. 4785. — 65) Ohlenschlager, D. röm. Lager zu Campodunum: ib. S. 5211; 5227/8. -- 66) C. v. Veith, Das römische Köln nebst e. Plane der röm. Stadt m. Einzeichn. d. bemerk. Funde. Winckelmannsprogr. 1885. Bonn, Marcus. 40. 68 S. -67) F. Hettner, D. Ausgrabg. in Neumagen a. d. Mosel im J. 1884: KBAAnthr. 16, S. 49-52. - 68) X C. Mehlis, Vom 5-eckigen Turm zu Nürnberg: ib. S. 61/8. - 69) J. Fink, Röm. Ausgrabgn. bei Regensburg (Kumpfmühl) u. d. porta prætoria im Bischofshof: KBGV.: 38 (1885), S. 60/1 u. 72/6. — 70) v. Veith, Die Römerstr. von Trier u. Köln: Bonner Jbb. 79. S. 1-27. - 71) id., D. Römerstr. von Trier u. Köln. 3. D. röm. Wasserleitgn. aus d. Eifel z. Rhein: ib. 80, S. 1-23. - 72) Cf. JB. 1882, II, 810. — 73) J. Näher, Die röm. Bauanlagen in d. Zehntlanden bad. Anteils. M. 2 Taf.: Bonner Jbb. 79, S. 28-105. - 74) X K. Bissinger, D. röm. Baden: KBAAnthr. 16, S. 107-10. Dazu Bissinger, Verz. d. Trümmer- u. Fundstätten im Großh. Baden. a. rom. Zeit. Sep. aus 'd. Grofsherzogt. Baden' 1883. 21 S. Karlsruhe, Bielefeld. - 75) A. Hammeran, D. Badeanlagen d. röm. Kastelle.: WZ. KBl. (1885), S. 125/9.

sicherte, noch nicht existiert. Jelineks Buch<sup>76</sup>) will zwar die Rundwälle mit besonderer Rücksicht auf Böhmen behandeln, zieht indessen in umfänglicher Weise ähnliche Anlagen, wo er sie kennt, heran. Leider vermag die Bescheidenheit des Vf., mit welcher er andern Ansichten sich zugänglich erklärt, ein derart unwissendes und leichtsinniges Buch nicht zu entschuldigen. Selbstverständlich sind die Slaven Deutschlands Autochthonen. Die Beweise sind haarsträubend. — Einzelnes können wir nur in Noten anführen,<sup>77-81</sup>) und verweisen im übrigen auf die Spezialkapitel.

Wenig bedeutendes haben wir zur Geschichte germanischer Stämme zu berichten. <sup>88</sup>) Walther übersetzt den Namen Germanus aus dem lateinischen als 'reiner, echter Art'; Condrusen, Eburonen, Caerosen, Paemanen, die Vorfahren der Tungren seien von den Römern aus Furcht und in Anreden so genannt worden. Der Name sei abgestorben, je mehr die linksrheinischen Stämme das reine Blut verloren. Essers schon erwähntes Programm <sup>88</sup>) hält den Namen für Gallo-Keltisch, entstanden aus \*Garmo mani, welches sich mit einem griechischen χαφμομνήμων begrifflich völlig decken würde.

Namenforschungen vollständig zu registrieren müssen wir verzichten. Allgemeineres Interesse hat Ohlenschlagers Erklärung des Ortsnamens Biburg, 84) dessen häufiges Vorkommen sich aus ahd. betti, pitta == befestigtes Lager erklären läst. Das Verzeichnis läst sich noch vervollständigen. Im vorigen Bericht entgangen und auch jetzt nicht zugänglich war Aspelins Werk 85) über des Jordanes 'Rosomonorum gens'. Von der Küste bis zum Peipussee müssen im Osten des finnischen Meerbusens germanische Stämme gewohnt haben, deren Reste mit den schwedischen der ersten Jhh. p. C. verwandt sind; Münzen finden sich aus der Zeit von August bis 364. In Ostbotnien gab es noch später germanische Kolonien. Es ist das Volk des Jordanes, bei Saxo Ruthenen, bei Finnen Kuotsi genannt. Zu ihnen gehören die Svear, die beim Einbruch der Hunnen nach Schweden zogen (375—469). In ihre Sitze folgten die Finnen. Diese Auffassung stimmt zu älteren philologischen Ansichten (Thomsen).

Hiermit sind wir zu den germanischen Stämmen während der Völker-

<sup>76)</sup> Br. Jelinek, Über Schutz- u. Wehrbauten a. d. vorgesch. u. ält. gesch. Zeit, mit besd. Rücksicht a. Böhmen. Prag, Rivnéc. 156 S. Rez.: DLZ. 7, 264 (Undset). -77) O. Rygh, Norske Oldsager. Christiania, Cammermeyer. 1880 + 85. 40. 3 Bde. m. 732 Fig. Enthält eine Zusammenstell, von 206 Ringwällen; meist an den Küsten. Rez.: KBAAnthr. 16, 48. — 78) × Mayer, D. prähist. Zufluchten zw. d. ob. Donau u. d. ob. Rhein: KBAAnthr. 16, S. 110/5. Beschreibt 9 solcher Refugien auf Bergen. Über Ringwalle cf. auch Hübner: Bonner Jbb. 80, 69. — 79) X Siehe, Ringwall bei Torno: VGAnthr. (1885), S. 154. (Getreidekörner; Eisen; Scherben; keine Knochen; frühslavisch.) - 80) X Jentsch, Rundwall auf d. Lubst-Hutung bei Guben: ib. S. 147/9. -81) K. Zangemeister, Inschriften v. Waldfischbach: WZ. 4, S. 357-65. Verbessert Mehlis Lesungen der auf dem Ringwall gefund. Inschrr.; Über den Charakter der Anlage ist noch nichts festzustellen. — 82) × G. Mair, D. Land d. Skythen bei Herodot. 2 Tl. Mit 1 Karte. Saaz (Wien, Pichler's Wwe. u. Sohn). 67 S. Gute Arbeit. - 83) Qu. Esser, Beitrr. z. gallo-kelt. Namenkde. H. 1. Malmédy, Selbstverl. 1884. 128 S. Cf. JB. 1884, II, 968. Anf. p. 49—53. — 84) Ohlenschlager, Erkl. d. Ortsnamens Biburg: MunchSB.  $\ni$  (1885), S. 377—91. — 85) J. R. Aspelin, La Rosmonorum gens et les Ruotsi. Etude d'histoire et d'archéol. Helsingfors. 1884. 25 S. Mir nur aus AAnthr. 16, 650 bek.;  $\times$  id., Antiquités du Nord Finno-Ougrien. Vol. 5. Helsingfors, Ed. Lund. 1884.

wanderung gelangt. 86-87) Wenn wir die oben angedeuteten archäologischen Untersuchungen 88-89) hinzurechnen, sind es besonders Gothica, welche bearbeitet worden sind. Güldenpenning 90) muss in seinem, der Kritik nach unerquicklichen Buche über Ostrom vielfach auf das Verhältnis zu Ostgermanen zu sprechen kommen. Wesentlich rechtshistorisch ist Reiprichs gutes Programm über Ostgoten in Italien, 91-98) Ohnesorges Dissertation über den Anon. Valesianus 94) erweist mit ausführlichster Gründlichkeit einerseits die absolute Originalität und zugleich hohe Bedeutung des ersten der beiden ganz verschiedenen Teile für die Constantinische Geschichte. Er wird benutzt und exzerpiert von Orosius, nicht umgekehrt, und bei Polemius Silvius. Für den Vf. hält O. etwa ein Mitglied des römischen Senates, der staatsmännischen Blick mit militärischer Bildung vereinigte. Vielleicht ist es das Bruchstück eines Lebens Constantins. — Mit der tüchtigen Abhandlung Schmidts über die Langobarden 95) schließen wir unseren Bericht. Nach einer Prüfung der ältesten Quellen verfolgt er die Langobarden (ethnographisch zu den Sueben gehörig), von ihren Sitzen im Westen der niederen Elbe, wo Teile von ihnen noch das Widsidhlied kennt (v. 49, v. 42 Myrginge). Von den Wenlas des Widsidhliedes sind sie, die Winili der Origo Langob, zu unterscheiden; erstere sind Vandalen. Die Kritik der Stammessage ergiebt, dass sie nicht von Schweden eingewandert sind. Scoringa ist das Uferland an der niederen Elbe. Interessant ist die Geschichte der Wanderung, auf welcher sie sich zuerst in der Mark Brandenburg ausbreiteten, dann durch Vordrängen der Slaven veranlasst, nach Südwesten (Böhmen) abzogen, wo sie vielleicht Agelmund auf den Schild hoben. Nach 487 finden wir sie in Rugiland wieder. Von hier an ist ihre Geschichte leichter zu verfolgen, was Sch. bis auf Albuins Tod thut.

<sup>86)</sup> F. Dahn, Könige d. Germanen. Bd. 6. Die Verfass. d. Westgoten. 2. durchges. u. verm. Aufl. Leipz., Breitkopf u. Härtel. Gehört zur Verfassungsgeschichte. Vgl. schon JB. 1883, II, 397<sup>124</sup>. Rez.: HZ., N. F. 20, 79—81; Theol. Litbl. 1885, 24. — 87) × id., D. Alamannenkönig Makrian: ADB. 26, S. 125 f. 1884. — 8%) × Kuchenbuch, D. Runenspeer v. Müncheberg: VGAnthr. 17 (1885), S. 1926. (SB. d. Ver. f. Heimatskde. Müncheb. 1884, Okt. 7.) — 89) id., Die Lanzenspitze von Torcello: ib. S. 157—61. Ist die Spitze unecht, so muß sie mit der Nachbildung der Müncheberger bei Lindenschmit in Verbindung stehen. Allen Schlüssen nach ist sie echt. Cf. JB. 1888, II, 12<sup>25</sup>. — 90) Alb. Güldenpenning, G. d. oström. Reiches u. d. Kaisern Arcadius u. Theodosius II. Halle, Niemeyer. XIV, 425 S. War mir unsugängl. Res.: CRl. 1886, 1013; HZ. NF. 21, 252. — 91) Reiprich, Z. Gesch. d. Ostgot-Reich. in Italien. Progr. Gymn. Gr.-Strelitz. 40. 20 S. — 92) × W. Martens, Jordanis Gotengeschichte nebst Ausstigen aus seiner röm. G. (— Gechreib. d. dt. Vorzeit e. Jh.) 1 (1884). Leipzig, Duncker. Schlecht übers. Rez.: HZ., NF. 20, 518 (Erhardt). — 98) D. Coste, Übers. von Procop, Gotenkrieg n. Ausstigen aus Agathias sowie Fragm. des Anon. Vales. u. d. Joh. von Antiochia. XI, 398 S. No. 76 von Geschreiber d. deutschen Vorz. Fortges. von Wattenbach. Leipzig, Duncker. Soll gut sein. Rez.: HZ. N. F. 21, 254 (Erhardt). — 94) W. Ohnesorge, D. Anon. Valesii de Constantino. Diss. Kiel, Lipsius u. Tischer. 112 S. Rez.: DLZ. 6, 1634. — 95) Ludw. Schmidt, Älteste Gesch. d. Langobarden. Diss. 1884. Leipzig, Fock. 1885. 80 S. Rez.: NA. 10, 428; HZ. 55, 288.

II.

### Walther Schultze.

# Fränkisches Reich unter den Merovingern.

Forschung.1) Wie in den Vorjahren, so haben auch diesmal die Ausgrabungen in der Rheingegend mancherlei Ausbeute geliefert. erster Reihe zu nennen ist ein in Flonheim bei Alzey entdecktes Grab, 1a-3) in dem man prächtige Waffen fand, vor allem eine reich verzierte spatha. Auf der Grabstätte bei Obrigheim in der Pfalz<sup>8</sup>) wurden weitere Gräber blossgelegt, unter anderen ein Frauengrab mit reichem Schmuck. 4-6) In der Schulstraße in Worms stieß man auf fränkische Gräber:7) andere Funde geschahen bei Sprendlingen, Wörrstadt, Westhofen, Kaltern, Engers, Oberlahnstein. 8) Auch bei Edingen am Neckar bei Heidelberg wurden Reihengräber mit zahlreichen Beigaben bloßgelegt. 9) Andere fränkische Funde wurden in die Museen von Wiesbaden<sup>10</sup>) und Trier<sup>11</sup>) abgeliefert. Wenden wir uns nach Lothringen, so werden aus dem Dorf Brülingen auf dem Helling (Kreis Forbach) und aus Tarquinpol 18) Funde gemeldet. Luxemburg entdeckte man zwischen Lettendorf und Neisdorf ein Gräberfeld, 14) in dem man einen ummauerten Friedhof erkannte. Auch in Belgien wurden fränkische Gräber gefunden. 15) Gehen wir weiter nach Frankreich, so hören wir von einem merovingischen Grab in Grand-Villon im Gâtinais. 16) Über die bereits in früheren Jahren im Departement der Mayenne gefundenen Gräber berichten Fizelier, Moreau und Farcy. 17-17b)

Wenden wir uns von den Gräbern zu den Erzeugnissen der fränkischen Zeit selbst, <sup>17</sup>e), so giebt Deloche <sup>18</sup>) eine genaue Beschreibung von 10 Siegelringen, einer Gürtelschnalle und einer Fibula, die aus verschiedenen Orten

<sup>1)</sup> Grober, Alamannisch-fränkische Ansiedlungen in Deutsch-Lothringen: s. u. K. XI, 1, No. 16. — 1a) Köhl, WZ. KBl. 102/7. — 2) Das Königsgrab von Flonheim: QuartalsBll. d. hist. V. f. d. Großherzogtum Hessen. — 3) Vgl. JB. 1884, II, 12<sup>8</sup>. — 4) WZ. KBl. S. 66/7. — 5) WZ. (1886), S. 216. — 6) Me hlis: Pfalz. Museum No. 5. — 7) Koehl: WZ. (1886), S. 217—23. — 8) Zulch: WZ. KBl. S. 77. — 9) WZ. (1886), S. 210. — 10) ib. S. 215. — 11) Hettner: ib. S. 225. — 12) WZ. KBl. (1886), S. 205. — 13) ib. S. 89—93. — 14) ib. (1886), S. 14. — 15) Wauvermans, Des sépultures franques en Belgique: Bull. de l'ac. d'archéol. de Belgique (1885), I, II. — 16) Edm. Michel, Un tombeau mérovingien au Grand-Villon. (—Ann. de la Soc. hist. et archéol. du Gatinais.). — 17) J. Le Fizelier, E. Moreau et T. de Farcy, Essai sur les sépultures mérovingiennes et les objets de la même époque dans le département de la Mayenne. Laval, Moreau. 46. S. Sep. aus: Procès verbaux et documents de la commission hist. et archéol. de la Mayenne III. 1882/8. — 17a) Bull. de la soc. des antiq. de l'ouest. — 17b) Von dem Kataleg, der der Ges. der Antiquaires de l'ouest gehörenden Denkmäler ist die Fortsetzung erschienen. — 17e) × Heckmann, Notiz über fränkische und römische Bauten: Jbb. V. Altertumsfreunden im Rheinlande. Heft 79. — 18) M. Deloche, Études sur quelques cachets et anneaux de l'époque Merovingienne.: RA. 5, S. 168/9, 305/7, 346/9; 6, 42/7, 129—32, 321/8. Der 4. Artikel findet sich wörtlich auch in CR. (1885), S. 275—81. Die Aufsätze sind auch separat erschienen.

Frankreichs stammen; bei allen hat er das Monogramm entziffert, und nachgewiesen, wie die von ihm herausgelesenen Namen in der damaligen Zeit durchaus gebräuchlich waren; interessant ist, daß auch eine Gürtelschnalle als Petschaft verwendet wurde. Über eine merovingische Gießform handelt Dumuys. <sup>19</sup>) Die Inschrift auf dem in Recogne (Namur) gefundenen Scramasas ist nach Schuermans <sup>20</sup>) zu lesen VICSVS FICI, nicht wie man erst wollte, <sup>21</sup>) VICSVS FISIAC, da die letzten Zeichen nicht ein Monogramm, sondern ein einfaches Ornament sind. In Antigny (Vienne) sind noch weitere <sup>22</sup>) Inschriften aufgefunden worden. <sup>28</sup>)

Gerade für eine verhältnismässig wichtige Art von Überresten, für die Münzen, hat das Berichtsiahr wenig Ausbeute geliefert. Zu erwähnen ist nur eine Münze aus einem merovingischen Grabe in Obrigheim<sup>94</sup>) mit der Inschrift DN BADVILA REX, die indes, wie Ohlenschlager 25) richtig erkannte, gar nicht auf einen Merovinger, sondern auf den Gothenkönig Badvila zu beziehen ist: sodann ein merovingischer Triens aus Vienne<sup>26</sup>) mit den Legenden VIGENIANA CIVI und ITVANINI NONIT; es ist das einzige Mal. dass für Vienne diese Namensform sich findet. - Einen kurzen Abrifs der merovingischen Münzgeschichte verdanken wir dem besten Kenner derselben. Robert. 27) Zuerst ahmten die merovingischen Könige in sklavischer Weise die Münzen der byzantinischen Kaiser nach, so daß sich sogar die Namen der letzteren finden; seit Theodebert I. zeigen die in Marseille und einem Teil der Narbonensis geprägten Münzen an Stelle der Kaiser die Namen der merovingischen Könige. In allen anderen fränkischen Münzstätten findet man Münzen mit dem Namen der Münzmeister. Zuerst steht gewöhnlich auf der Vorderseite der Name des Königs, auf der Rückseite der des Münzmeisters; der Name des Königs verschwindet dann allmählich, und am häufigsten finden wir auf der einen Seite den Namen des Münzmeisters, auf der anderen den der Münzstätte. merovingische Münzwesen zeigt eine weitgehende Dezentralisation; es sind über 2000 verschiedene Münzen bekannt. Wenn indes R. hierin wie auch in anderen Punkten des merovingischen Münzsystems eine Rückkehr zum Münzwesen der alten Gallier erkennen will, so dürfte ihn seine Phantasie allzuweit fortgerissen haben.

Als Überreste müssen ferner gelten die aus merovingischer Zeit stammenden Handschriften, die allerdings, wofern sie nicht gleichzeitige Überlieferung bieten, in welchem Falle sie den Quellen zuzuzählen sind, für die Geschichte nur sehr geringen Wert haben. Eine Hds. der Homilien des Augustin, welche die Datierung Indiktion 13, Jahr 12 Chlotachars aufweist, war von Delisle 28) in das Jahr 625, das 12. Jahr der Herrschaft Chlotachars II. in Austrasien gesetzt. Havet 29) weist nach,

<sup>19)</sup> L. Dumuys, Mémoire sur un moule mérovingien. Orléans, Herluison. 64 S. u. planches. Sep. aus: Mém. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais. — 20) H. Schuermans, Trouvailles faites en Belgique: W. 2 (1886), S. 230/2. — 21) Vgl. JB. 1884, II, 12<sup>18</sup>. — 22) S. JB, 1884, II, 13<sup>18</sup>. — 23) Camille de la Croix, Seconde note sur de nouvelles inscriptions franques trouvées à Antigny, Vienne. Poitiers, impr. génér. de l'ouest. 6 S. Sep. aus: Bull. de la soc. des antiq. de l'ouest. — 24) S. o. Anm. 4/6. — 25) Ohlenschlager: WZ. KBl. S. 186. — 26) Ch. Robert: Bull. de la Soc. des antiq. de France. — 27) id., Dissémination et centralisation alternatives de la fabrication monétaire depuis les Gaulois jusqu'au commencement de la domination carolingienne: RA. 6, S. 324—39. Darin: Période mérovingienne. S. 332/4. — 28) Delisle: Notices de Extraits. XXXI. 2. — 29) Havet, Quest. Mér., s. schon JB. 1883, II, 404<sup>156</sup>.

dass dies nicht richtig ist, dass nur das 12. Jahr Chlotachars III., d. h. 669 gemeint sein kann. Im Anschluss hieran gelangt er, wesentlich in Übereinstimmung mit Krusch, zu folgenden Zahlen über die Regierung der merovingischen Könige: Chlotachar III.: 657, Sept. 11.—0kt. 10. bis 672, Sept. 11.—673 Mai 15. Childerich II. von da bis 675, Sept. 10.—Dez. 12; dann Theuderich III.

Über die bedeutsamsten aller Überreste, die Urkunden, sind im Berichtsjahre Untersuchungen mit wichtigen Ergebnissen erschienen. 80-86) Von den Rechtsaufzeichnungen hat nur die Lex Alamannorum die Forschung beschäftigt. Von derselben hat man<sup>37</sup>) ein Fragment einer aus der 1. Hälfte des 9. Jh. stammenden Hds, in einem Blatt entdeckt, das für ein ausgeschnittenes Blatt in der Berliner Hds. Lat. fol. 378. saec. X. eingeheftet Zu zwei eingehenden Untersuchungen hat die Frage nach der Entstehung des Lex Anlass gegeben. Brunner<sup>38</sup>) weist überzeugend nach. wie der von Merkel gemachte Unterschied zwischen einer Lex Lantfridana und einer Lex Hlothariana unbegründet ist und nur auf einer falschen Behandlung der hds. Überlieferung seitens Merkels beruht. Die Lex ist eine durchaus einheitliche, hat nicht eine mehrmalige Redaktion erlitten. Sie ist veranlasst von Herzog Lantfrid, zu den Zeiten Chlotachars IV.; sie ist entstanden auf einer alamannischen Stammesversammlung, nicht auf einer Reichsversammlung: zu setzen ist sie 717—19. Sie zerfällt in 3 Teile: 1) cap. 1—23, 2) cap. 23—44, 3) cap. 45—97. Wesentlich zu denselben Resultaten gelangt Lehmann. 89) Auch er sieht in der Lex ein einheitliches Werk, nur dass er die Entstehung derselben in die 2. Hälfte des 7. Jh., etwa unter Chlotachar III. 656-60, setzen will; der Text ist nach ihm nicht auf eine Hds., wie dies Merkel gethan, sondern auf eine Reihe von Hdss. zu gründen. Die Additamenta gehören nicht zur Lex. sondern sind ein Dieser Pactus geht nicht über das 7. Jh. Teil des Pactus Alamannorum. hinauf; wenn er auch im einzelnen Altertümliches bewahrt hat, ist er doch im ganzen von den ältesten Rechtszuständen weit entfernt, und zeigt starken fränkischen Einflus. Er ist die Privataufzeichnung eines mit fränkischer Rechtsterminologie vertrauten Mannes, nicht aber eine offizielle schriftliche Redaktion.

In erfreulichster Weise sind im Berichtsjahre die Quellenausgaben fortgeschritten, indem gerade die beiden für Merovingergeschichte wichtigsten Quellen Gregor und Fredegar neue Editionen erfahren haben. Von Gregor allerdings fällt in dies Jahr nur die Ausgabe der kleineren Schriften, 40) während die der Frankengeschichte dem Vorjahre angehört. 41) Von jenen sind am wichtigsten die libri VIII miraculorum, die Krusch für die MGH. publiziert hat. Das erste Buch, in gloria martyrum, ist 590 verfast; das zweite, de passione et virtutibus sancti Juliani 581—87; das 3—6, die 4 Bücher de virtutibus Martini, sind allmählich geschrieben; an der Vollendung des letzten

<sup>30/6)</sup> s. ib. u. unten K. Dipl. (Havet, u. A.) — 37) Wattenbach, Aus Hdss.: NA. 10, S. 409. — 38) H. Brunner, Über das Alter der Lex Alamannorum: Berl. SB. (1885 I.), S. 149—72. Rez.: Tardif: BECh. (1885), S. 161/2. — 39) K. Lehmann, Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte des alamannischen Volksrechts: NA. 10 S. 467—505. — 44) Monum. Germ.Hist. Scriptt. Meroving. T. I. Gregorii Turonensis opera. Ed. W. Arndt et Br. Krusch. P. II. Miracula et opera minora. Hannover, Hahn. 4°. S. 461—964 Vgl. JB. 1883, II, 3557°. Rez.: M. Bonnet: BC. XX. 1, S. 147—54 (mannigfach tadelnd); Bresslau: DLZ. (1886), S. 261/2 (sehr anerkennend). — 41) Siehe JB. 1884, II, 15<sup>20</sup>.

derselben wurde Gregor durch seinen Tod (593) gehindert. Ebenso ist das 7. Buch, de vita patrum, nicht mit einemmale ausgearbeitet. Das 8. Buch. in gloria confessorum ist 587 vollendet; es sind dann seit 590 noch nachträglich einige Kapitel hinzugefügt. Der von Krusch zugrunde gelegte Hdss.apparat ist nach Bonnet nicht reichhaltig, auch lassen die Kollationen an Genauigkeit zu wünschen übrig; Bonnet bezeichnet die Ausgabe als eine zwar grundlegende, aber nicht abschließende. Außer den Libri Miraculorum hat Krusch dort noch herausgegeben die passio sanctorum martyrum septem dormientium apud Ephesum, die zuerst von Haase als Werk Gregors erkannte de cursu stellarum ratio qualiter ad officium implendum debeat observari und die erhaltenen Fragmente von dem in psalterii tractatum commentarius. Von Bonnet ediert ist der liber de miraculis beati Andreae apostoli; in der Einleitung sucht der Herausgeber besonders die Autorschaft Gregors nachzuweisen. Für Merovingergeschichte bieten die Libri miraculorum etwas. die anderen Schriften gar nichts. Der Gesamtausgabe der Werke Gregors sind von Krusch sehr dankenswerte Register beigegeben, namentlich auch eines über die Orthographie, das die orthographischen Eigentümlichkeiten sowohl Gregors wie die der einzelnen Hdss. klar überblicken lässt; interessant ist namentlich der Nachweis, dass die Orthographie Gregors mit derjenigen der älteren Vergilhdss. große Ähnlichkeit besitzt. Als Anhang zu der Ausgabe ist eine sehr alte Passio Juliani abgedruckt, die Gregor in den Miracula benutzte. Der nächst Gregor für die Merovingerzeit wichtigste Geschichtsschreiber, Fredegar, ist von Monod herausgegeben in genauem Abdruck der Hds. 10910 F. L. der Bibliothèque nationale; 42) es scheint, als habe Monod mit seiner Ausgabe derjenigen der MGH. zuvorkommen wollen. 48)

Gehen wir von den Quellen selbst zu der Quellenkritik über, so ist zunächst zu erwähnen, dass Wattenbachs allbekanntes Buch in neuer — fünfter — Auflage erschienen ist. 44) Der Abschnitt über die Merovingerzeit ist im einzelnen vielfach verbessert; namentlich ist die Partie über Fredegar im Anschluss an die Untersuchungen von Krusch, diejenige über die Gesta Francorum den Ausführungen Monods gemäß gänzlich umgearbeitet. 45) Beigegeben 46) ist ein von Krusch angesertigtes Verzeichnis merovingischer Heiligenleben, das indes von Holder-Egger sehr herbe beurteilt ist; im wesentlichen ist es nur eine Kompilation aus den bekannten Werken von Potthast und Chevalier. 47-48)

Wieder einmal ist die Rupertusfrage zur Behandlung gekommen; <sup>42-50</sup>) alle übrigen Spezialuntersuchungen bewegen sich auf dem Gebiet der Verfassung.

<sup>42)</sup> G. Monod, Études critiques sur les sources de l'hist. Mérovingienne. 2º Partie. La compilation dite de 'Frédégaire'. Texte. (= Bibl. de l'école des hautes études. Sciences philol. et hist. Fasc. 68.). Paris, F. Vieweg. 180 S. — 43) A. de Barral, Les chroniques de l'histoire de France. Légendes mérovingiennes. Tours, Cattier. 8º. VIII, 240 S. Auch eine Ausgabe in 12º wird zitiert. War mir unzugänglich, so dass ich nicht sagen kann, ob es Quellenedition oder Quellenkritik ist. — 44) W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelakter bis zur Mitte des 18. Jh. I. 5. Aust. Berlin, Beeser. XII, 451 S. Merovingerzeit S. 14—118. Rez.: Holder-Egger: DLZ. (1886), S. 1529—31. — 45) Gegen die Ansichten Monods wendet zich Krusch auf S. 404/8 von Wattenbachs Buch. — 46) S. 408—51. — 47) Eine Arbeit über Venantius Fortunstus hat Nisard in der Acad. des inscriptions vongetragen. — 48) Es meins, Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire: R. Gén. du droit. Auch separat. — 49/50) F. Anthaller, Die Gesch. der Rupertusfrage und deren Lösung. Salsburg, Oberers Witwe. 200 S.

Darstellung. Allgemeine und politische Geschichte. — Dahn<sup>51</sup>) hat seine Merovingergeschichte von 590—632 weiter geführt; mit dem Aufhören Gregors von Tours wird die Dahnsche Darstellung etwas selbständiger; doch werden noch immer viele Quellenstellen wörtlich aufgenommen.<sup>52</sup>)

Die gesamte merovingische Kultur behandelt Lavisse in einem anziehenden Aufsatze. <sup>58</sup>) In der gut geschriebenen Darstellung hebt er mit Geschick die leitenden Gesichtspunkte hervor, ohne dabei viel neues zu bieten; auch steht er nicht immer — namentlich bei den Fragen der Verfassung — auf dem neuesten Standpunkte. Namentlich betont er, daß die Einrichtungen des römischen Imperiums nur rein nominell beibehalten sind, während ihr thatsächlicher Inhalt ein ganz anderer geworden; in klarer und verständiger Weise schildert er die enge Verbindung zwischen Königtum und Kirche, das Entstehen der neuen Aristokratie, ohne jedoch hierbei auch nur entfernt an die packende Darlegung Fahlbecks heranzureichen.

Wieder hat sich keinem anderen Gebiet der Merovingergeschichte in gleicher Weise das wissenschaftliche Interesse zugewandt wie dem der Die Entstehung der merovingischen Monarchie überhaupt Verfassung. sucht Sickel in einem Aufsatze<sup>54</sup>) verständlich zu machen, der einerseits eine Fülle geistreicher und überraschender Auffassungen, andrerseits eine Menge von Hypothesen und aprioristischen Konstruktionen enthält. Er geht von dem Grundsatz aus, dass die Rechtssätze selbst von dem Grund und Zweck ihres Daseins erzählen, dass sich durch Vergleichung des alten und des neuen Staatsrechtes die Anlässe zu Veränderungen des ersteren, die Ursachen der Entstehung des letzteren erkennen lassen. Die merovingische Monarchie ist Sickel ein Produkt der veränderten sozialen Verhältnisse. Durch die Vererbung des Landes steigt die soziale Ungleichheit, ensteht die Lust am Besitz: über die Liebe zum Krieg gewinnt die Schätzung des Friedens die Oberhand. Die Einzelnen verlangen inmitten der allgemeinen Unsicherheit Sicherheit ihres Besitzes. Die Volksversammlung zeigt sich unfähig, dieser Bewegung zu folgen; sie thut nichts für den neuen Staat. Hier nun tritt der König ein. Die Merovinger sind ein altadliges Geschlecht; ihre Stellung ist die des alten Adels überhaupt: derselbe hat eine unbestimmte, allgemeine, öffentliche Thätigkeit; wohl ist das Volk souveran, aber neben ihm besteht eine ältere Gewalt von sozialer Natur. Allmählich greifen die Merovinger, indem sie den Interessen der Gesamtheit dienen, über ihre alte Stellung heraus; schließlich werden die persönlichen Willkürhandlungen Recht des Königs; die Nachkommen müssen gehorchen, weil ihre Vorfahren freiwillig gehorcht haben. Indem der König den Schutzbedürftigen Schutz gewährt, erweitert er seine Stellung zur Monarchie. Nichts von den wesentlichen Einrichtungen dieser Monarchie geht auf römische Elemente zurück, sondern alles Wichtige zeigt germanischen Ursprung: so der Charakter des Staates als persönlichen Eigentums, die Idee der Schutzherrschaft, der

<sup>51)</sup> Dahn, Urgesch. der germanischen und romanischen Völker. III. (= Allgem. Gesch. in Einseldarstellungen hrg. v. Oneken. Abt. 100.). Berlin, Grete. S. 481—640. Vergl. JB. 1888. 4. — 52) × A. Thierry, Cinquième récit des temps mérovingiens. Paris, Hachette. 48 S. — 53) E. Lavisse, Études sur l'hist. d'Allemagne. I. Les préliminaires. II. La décadence mérovingienne: RDM. 70, S. 390—417; 72, S. 796—820. — 54) W. Sickel, Die Entstehung der frünkischen Monarchie: WZ. 4, S. 281—72, S. 318—52.

Begriff der Treue, die Wehrpflicht, die Art der Beamtung. Es giebt im merovingischen Staatswesen eine doppelte Art von deutschen Rechten: die einen stammen aus dem Freistaat — z. B. Volksgericht und Wehrpflicht —, die anderen sind vom Fürsten neu hervorgebracht.

Innerhalb der Verfassung hat die Aufmerksamkeit vorzugsweise sich den Fragen zugewendet, die mit dem Gerichtswesen verknüpft sind. Eine umfassende Darstellung des gesamten merovingischen Gerichtswesens hat Fustel de Coulanges unternommen. 55) Seine Darlegungen bewegen sich in derselben Richtung, die wir bei Fahlbeck<sup>55a</sup>) gefunden haben, indem Fustel den Nachweis versucht, dass die Gerichtshoheit ausschliefslich dem König gehört, dass man von einem Volksgericht nicht reden darf. Wenn das Gericht der niederen Instanz mallus publicus heifst, so bedeutet dies nichts andres, als einfach Gericht. Mallus bezeichnet nur das Tribunal, nicht aber eine Versammlung. Richter im mallus ist der Graf, er sitzt nicht bloss dem Gerichte vor, sondern fällt auch das Urteil. Die Rachimburgen sind einfach die Beisitzer des Grafen; in allen Zivilprozessen erscheinen sie nur neben dem Grafen; letzterer ist nicht verpflichtet sich an ihre Ansicht zu halten: es kommt auch der Graf als Richter ohne die Rachimburgen vor. Bei Kriminalprozessen ist eine doppelte Thätigkeit der Rachimburgen zu unterscheiden, entsprechend der zwiefachen Kriminalgerichtsbarkeit. weder tritt bei Verbrechen eine Verfolgung von Amts wegen ein, die mit dem Vollzug einer Strafe endigt; in diesem Falle ist der Graf Richter und sorgt für Vollstreckung des Urteils; oder die Verfolgung bleibt dem Verletzten überlassen, der dieselbe auf dem Wege des Privatprozesses betreibt: dann urteilen die Rachimburgen, sie erkennen auf einen zu leistenden Eid oder eine zu zahlende Busse; Sache des Klägers ist es, für den Vollzug ihres Urteils zu sorgen. Fustel unterscheidet somit scharf zwischen poena und compositio; er hält die poena für das ältere der beiden kriminalrechtlichen Systeme: bei beiden Arten ist Citation, Verfahren, Urteil und Exekution vollkommen verschieden; gemeinsam ist ihnen nur, daß sie vor demselben Tribunal, vor dem mallus stattfinden. Beim Königsgericht erscheint stets der König als Richter, auch dann, wenn er thatsächlich nicht am Gericht teilgenommen hat; er kann allein richten oder die Großen sind seine Beisitzer, wie die Rachimburgen die des Grafen. Die Ausführungen Fustels baben in Frankreich im allgemeinen großen Anklang gefunden: namentlich gilt dies von seiner Auffassung, dass die Gerichtsgewalt allein dem König nicht dem Volke zustehe: während seine Theorie, die die Busse in scharfen Gegensatz zur Strafe stellt, vielfach Widerspruch erfahren hat. 56) — Über eine Spezialfrage des Gerichtsverfahrens, ob der Maior domus schon in den Formeln Marculfs als Beisitzer des Königsgerichts erscheine, hat sich die schon im Vorjahr begonnene Controverse 57) weiter fortgesetzt. 58-59) Die Sache hängt zusammen mit der Frage nach der Textüberlieferung Marculfs,

<sup>55)</sup> Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire. III. De l'organisation judiciaire dans le royaume des Francs. Paris, Hachette. S. 827—528. Rez.: Erhardt: HZ., XXII, 501—508 (vergl. JB. 1887); Dareste: JSav. (1886), S. 512—21, S. 595—608, S. 728—80 zustimmend, vergl. JB. 1886; Fournier: RQH. 40, S. 188—97, vergl. JB. 1886. — 552 JB. 1883, II, 2162. — 56) W. Sickel, Schöffengericht s. schon JB. 1883, II, 426264. — 57) Vgl. JB. 1884. II, 1429. — 58) K. Zeumer, Der Maior domus in Marculf I. 25: NA. 10, S. 383/8. — 59) A. Tardif, Nouvelles observations sur la date du formulaire de Marculf: NRHD. 9, S. 868—75.

indem die meisten Hdss. unter den Beisitzern des Hofgerichts den Maior domus nennen, während eine ihn ausläst. Zeumer nimmt an, das letztere Hds. hier lückenhaft ist, während Tardif in der anderen Hds. Interpolation zu erkennen glaubt. So sehr die Ausführungen Zeumers in der Sache berechtigt sind, so sind sie doch in einer Form gehalten, die bisher wohl unter Philologen, nicht aber unter Historikern Sitte war; hoffentlich sindet dieselbe keine Nachahmung. Über zwei termini technic der merovingischen Gerichtssprache, die Wörter mithio und sperantes, handelt Brunner. (60) Die Grundbedeutung von mithio ist 'Antwort', 'Erwiderung', es bezeichnet dann übertragen den Kreis von Personen, für welche jemand verantwortlich ist; mithio ist etwas, was einer schuldet. In einem Gegensatz dazu stehen die sperantes; es sind diejenigen, welche erwarten dürsen, das ein anderer bei Geltendmachen von Rechtsansprüchen sie vertrete. Sperare wird mithin gebraucht beim Eintreten des Herrn bei Rechtsverletzungen, die an seinen Leuten begangen werden; mithio von der Verantwortlichkeit des Herrn für Handlungen seiner Leute. (61)

#### ш.

### H. Hahn.

### Karolingische Zeit.

Quellen. Zuverlässige Kenntnis der in zahlreichen größeren und kleineren Bibliotheken zerstreuten Handschriften ist eine der Hauptgrundlagen unseres wissenschaftlichen Forschens. Die Anfertigung von Verzeichnissen derselben nimmt daher viele gelehrte Kräfte in Anspruch, und der Bericht darüber füllt einen ziemlichen Raum in unseren Mitteilungen aus, obwohl viele dieser Verzeichnisse gerade für die karol. Zeit wenig ergiebig sind. Ebenso wichtig um sich in dem Labyrinth des bereits Gedruckten zurechtzufinden, sind Übersichten über die vorhandenen Sammlungen von Quellen aller Art. Ein solch nützliches, wenn auch im ersten Anlauf nicht vollkommenes Buch ist Oesterleys Wegweiser<sup>1</sup>) durch die Litteratur der Urkk.-Sammlungen und mit großem Fleiß gearbeitet. Wenn auch manches Ältere überflüssig ist, manches Neue fehlt, andres nicht an richtiger Stelle steht, wird es doch dem Forscher, zumal dem Anfänger, ein unentbehrlicher Ratgeber sein. Eine 2. Auflage kann die nötigen Nachträge und Verbesserungen bringen. Urkk., Briefe, Rechnungen und Nekrologien sind aufgenommen. In der 1. Abteilung befinden sich die Verzeichnisse von Sammelwerken, wobei Hdss. und Drucke, d. h. Ukk.-Ausgaben und Abhandlungen darüber getrennt angegeben sind. Den allgemeinen folgen die besonderen Sammlungen. Den Hauptteil davon bilden die über die einzelnen Orte des deutschen Reichs, buchstabenweise

<sup>60)</sup> H. Brunner, Mithio und Sperantes in Juristische Abhandlungen. Festgabe für Georg Beseler zum 6. Jan. 1885 von H. Brunner, P. Hinschius, A. Pernice, C. Bernstein, K. Cosack, R. Ryck, E. Eck, L. Goldschmidt, R. Gneist, Th. Mommsen. Berlin, W. Hertz. Rez.: Platon: RC. XX; Tardif: BECh. (1885), S. 160/1. — 61) Fournier, affranchissement s. JB. 1883, II, 411<sup>198</sup>a.

<sup>1)</sup> H. Oesterley, Wegweiser durch d. Litt. d. Urkk.-Sammlungen. I. Berlin, G. Reimer. VIII, 574 S. Rez.: NA. 11, S. 438 (G. Waitz); GGA. (1886), No. 22, S. 895 f. (E. Steindorff); DLZ. (1887), H. Brefslau); MHL. 15, S. 109 f. (Bernheim).

geordnet. Die karol. Zeit berühren Abschnitte, wie die über die Briefe Aldhelms, Bedas, Alkuins und Bonifaz'; in dem letzteren ist für Mönberger wohl Nürnberger zu lesen; auch sind eine Anzahl von Abhandlungen von Nürnberger, Pfahler, Hahn u. a. nicht erwähnt. Kaiserurkk. beginnen mit Karl d. Gr. von 775-814. Bei ihnen ist auch der cod. Carol. untergebracht. Ausführliche Abschnitte sind die über Ansegis und Benedikt Levita. Bei den S. Galler Verbrüderungsbüchern vermisst man die Arbeit von Arbenz. 1a) — In den Reiseberichten von Waitz und Holder-Egger<sup>2</sup>) über den Besitz der Bibliotheken von Frankreich, Belgien und Italien werden verschiedene karolingische Abschriften erwähnt, die für den 15. Band der MGH. bestimmt sind, z. B. eine übersehene Hds. von Pauli Diac. hist. Lang., eine Lorscher Chronik, ein Verzeichnis fränkischer Könige, das dem der Berner Hds. (SS. 13, 724) verwandt ist. — Gering für unsere Zeit ist die Ausbeute aus von Hartels<sup>8</sup>) Übersicht der Hds. lateinischer Kirchenväter nach Aufzeichnungen des verstorbenen Löwe. Zu bemerken ist z. B. S. 449 Alkuins de virtutibus, S. 503 ein Brief des B. Eopvinus an Hinkmar von Reims und Wenilo von Rouen, ferner S. 514, 565 u. s. w. Ebensowenig ergiebig sind Hdss.-Verzeichnisse der öffentlichen Bibliotheken Frankreichs; zumal der 1. Band der Hdss. aus der Bibliothek Mazarin, von Molinier<sup>4</sup>) herausgegeben, bietet für unsere Zeit trotz seiner 1066 Nummern nichts Erhebliches; aus dem der Bibliothèque de l'Arsenal von Martin<sup>5</sup>) mit 663 Nummern heben wir No. 153, No. 227: ein Pontificale von Poitou aus dem 8. oder 9. Jh., Verse Theodulfs, Gebete für das fränkische Heer. Nr. 237: Verse und Widmungen von Joh. Scot. Erigena an Karl d. Kahlen mit Schrift des 9. Jh.; No. 470 Homelien, darunter solche von Rhabanus Maurus, ferner No. 472, 474 und 663 hervor. Aus dem 3. Bande der Hdss. der Départements. 6) beginnend mit Chalons und Soissons, von Molinier herausgegeben, ist No. 67 mit Schriften des Rhabanus, einer Bulle Stephans III., einem Bericht über seinen Aufenthalt im Frankenreich und über die Salbung Pippins, auf S. 165 Urkk.-Abschriften des 9. Jh.; aus den Hdss. von Vendome, von Omont verzeichnet, No. 31, 54 und 57, anzuführen; auch in Band VII (Toulouse, Nimes)<sup>7</sup>) der mit ausführlicher Einleitung über die Geschichte der Bibliothek von Toulouse, mit Übersichten der Hdss. nach Jhh. geordnet, mit Verzeichnissen der Vff. und der Stoffe beginnt, sind, besonders in dem Abschnitt über Toulouse, Dekretalensammlungen und Schriften karolingischer Zeit zu finden.8) — Aus Liebermanns9) Angaben über englische Bibliotheken und zwar Cheltenhams nennen wir No. 25133 mit Briefen

<sup>1</sup>a) X R. d. Lasteyrie, Bibliogr. des trav. hist. et archéol. publ. par l. soc. sav. de l. Fr. 1 Lief. I, 1. Par., Imp. nat. 4°. XI, 200 S. Rez.: BC. 7 (86), S. 113 (Théduat). Geogr. Ordn. d. Stoffs. — 2) G. Waitz, u. E. O. Holder-Egger, Reise n. Frankr., Belg. u. Italien 1883/4: NA. 10, S. 213—39. — 3) W. v. Hartel, Bibliotheca patr. lat. Hispan. (Nach Aufzeichn. d. verstorbn. Löwe.): Wiener SB. CXI, 1, S. 415—569. — 4) Aug. Molinier, Catal. génér. des mscr. des bibl. publ. d. France. Bibl. Mazarine I. Par. Plon, XXVII, 530 S. — 5) Henry Martin, Catal. génér. des manuscr. des bibl. publ. d. France. (= Bibl. de l'Arsenal I.). Paris, Plon. VII, 502 S. — 6) Catal. génér. etc. (= Bibl. des Départements III (1885).). Paris, Impr. nat. 4°. — 7) Catal. génér. des mscr. des bibl. publ. des Départ. T. VII. Paris, Impr. nat. 4°. LX, 874 S. — 8) X L. Delisle, Inventaire des Manuscr. de la bibl. nationale (Fonds de Cluni). Paris, Champion. 1884. XXV, 413 S. S. 183, Üb. Brand v. Rouen 841 a. 9. Jh. — 9) Aus neuen Hdss.-Verzeichnissen I. Hdss. in engl. Bibl. (F. Liebermann) II. Hdss. d. Kgl. Bibl. i. Stuttgart (Dr. W. Heyd). NA. 10, S. 588—602. Vgl. NA. IV, 608.

Hinkmars, aus Holkham No. 411 mit Alkuins 12 Kategorieen, aus Hevds Bericht über die Kgl. Bibliothek in Stuttgart, Willibrords und Anskars Leben, beide bereits in Drucken benutzt. 10) — In einer kritischen Betrachtung des 4. Bandes der Bibl. Casin., d. h. des Hdss.-Verzeichnisses des Klosters Monte Casino berührt Hauréau<sup>11</sup>) auch einzelne Nummern der karolingischen Zeit. Den Vf. von No. 62 (B. II.), einem hebräischen Lexikon, hält er für Remigius von Auxerre, einen Schüler des berühmten Heiric; durch geschickte Verbesserungen weist er einige Verse Hinkmar von Rheims zu. Bei No. 131, einem Kommentar zum Paulusbrief von einem B. Remigius, zweifelt er umgekehrt, dass R. von Auxerre der Vf. sei. Bei Nr. 134 bedauert er den unvollständigen Abdruck von Rhabanus Maurus de laude crucis durch Dümmler und verweist betreffs dessen auf die Wichtigkeit des cod. Cas. Bei No. 175 (B. IV) lässt er es unentschieden, ob Paul. diac. oder ein anderer der Vf. dieses Kommentars zur Regel des heiligen Benedikt sei. — Eine Reihe von Zusätzen und Verbesserungen zu Miscell. Tom. II, darunter auch deutsche Quellen für die Geschichte Venedigs in unserer Zeit bringt Cipolla<sup>12-12a</sup>) z. B. No. 35, 43, 94 und in bezug auf Urkk. No. 7. 8 ff. 18) — Über die italienischen Hdss. des lib. pontificalis berichtet Waitz,14) dessen Reise nach Italien 1884 zur Durchsicht derselben bestimmt und durch Duchesnes und eigne Untersuchungen angeregt war. Unter den Hdss. B steht allen voran B. 1., ein cod. aus Lucca, aus 2 Teilen bestehend, deren erster vom Anfang, deren zweiter vom Ende des 8. Jh. oder vom Anfang des 9. ist; unter den abgeleiteten wird von Duchesne B. 1a. Laur. S. Marco 604 in erste Reihe gestellt. Als einen der wichtigern bezeichnet W. Vat. 3761 vom 10. Jh., mit No. 3764 (C. 1) verwandt. - Die Bonifatiuslitteratur der Magdeburger Centuriatoren bespricht Nürnberger. 15) Der in der 8. Centurie behandelten Geschichte des Bonifatius liegen nach N. gedruckte und Hdss.-Quellen mit Briefen zu Grunde. Zu ersteren gehören u. a. Werke des Engländers Bale und des Baiern Aventin, zu den hds. vor allem die Briefe des cod. Vindob; dagegen hat Flacius die cc. Carlsruh, und Monac, wahrscheinlich nicht gekannt, Wolfenbüttler Hds. der Bonifatiusbriefe stammt wahrscheinlich aus der Wiener ab und ist die einzig bekannte Abschrift davon; sie enthält außerdem noch 10 Briefe Leos III. und die des cod. Carol., von denen gleichfalls keine andre vollständige Abschrift vorhanden war. Sie ist vom kaiserlichen Rat Niedpruck und dessen kölnischen Freunden in Köln gearbeitet und Flacius übermittelt worden: die Bestandteile derselben, der cod. Vind., Carol., Helmstad.

<sup>10) ×</sup> A. Bartoli, Codices Palat. d. Bibl. z. Florenz. Rom, Bencini. (Nicht gesehen.) — 11) B. Hauréau, Manuscr. du M. Cassin, Bibl. Casinens. etc. JSav. (1885), S. 167—73, 225/9, 298—308, 423—33. Vgl. JB. 1, 346<sup>5</sup>; 4, II, 235<sup>10</sup>, 363<sup>1</sup>. — 12) C. Cipolla, No. III. Fonti edite de stor. dell. reg. Venet. App. III. (= Monum. stor. publ. della deputaz. Venet. di stor. patr. Ser. IV, Miscellanea III. Venez. 1884. Kl. Fol. 27 S. — 12°) × C. Cipolla u. A. Manno, Indic. chronol. ad Scriptor. rer. Ital. von L. A. Muratori: Miscell. d. stor. Ital. 24. Append. S. V—XVI, 1—86. In 5 Abteil. (Scriptor., Leges, Dipl. etc.) chronol., Namen- und Sachregister der Ausgaben Muratoris auch a. karol. Zeit. — 13) × A. Reiners, Les mscr. de l'anc. abb. d'Echternach conserv. à la bibl. nat. d. Paris: Publicat. Sect. hist. Luxembourg. (Nicht gesehen.) — 14) G. Waitz, Üb. d. ital. Hdss. d. lib. pontificalis: NA. 10, S. 453—65. Rez.: BECh. 46, S. 159 (Tardif.) Vgl. JB. 7, II, 26<sup>80</sup> (Duchesne) u. unt. S. 21<sup>85</sup>. — 15) A. Nürnberger, D. Bonifatiuslitterat. d. Magdeburger Centuriatoren: NA. 11, S. 9—41. Vgl. FDG. V, 372 ff. u. JB. 6, II, 24<sup>8-7</sup>.

mit den Briefen Leos waren sämtlich in Köln und vielleicht aus der Bibliothek Hildebalds, des Erzkaplans von Karl d. Gr. Flacius soll auch eine Fulder Briefhds, erlangt haben, aus der 44 Briefe (818-65) in der 9. Centurie abgedruckt und von Dümmler veröffentlicht sind, und die vielleicht in der Wolfenbüttler Bibliothek noch vorhanden ist. Die Abhandlung schließt mit Ergänzung der frühern Übersicht der Bonifacius-Hdss. — Aus Boëthius-Hdss. hebt Schepps 16) einiges für die karolingische Zeit Wichtige Ein Kommentar zu 4 Traktaten des B. ist wegen der Erwähnung eines Briefes Nicolaus I. an Hinkmar und B. Formosus zwischen 870-90 entstanden. Zu 2 Briefen des Rhabanus Maurus an Hinkmar von Rheims. von Schrörs für echt erklärt, bringt Sch. Verbesserungen, zu Versen Alkuins Ergänzungen (Poët. lat. I, 298), aus einer Münchener Hds. humoristische Verse auf einen Penzo, die dem 9. Jh. angehören u. a. m. Reginos de synod, caus, beschreibt und untersucht Weiland<sup>17</sup>). Sie enthält u. a. einen Brief Gregors an Bonifaz, der nach Wasserschleben aus Benedikt Levita entnommen ist, und einen von P. Zacharias an die Franken. Der erste Teil davon ist von unbekanntem Herkommen, die Adresse nach Jaff. ep. Bonif. No. 52, der Inhalt ist ep. 3 in Jaff. cod. Carol. ähnlich und nach W. vielleicht zu Reg. l. IIc 79: Zach. pap. c. VII gehörig.

In seinen Urkk.abbildungen der römischen Päpste, einem Musterwerk an Kenntnis, Geschick und Fleiß, das durch Pauseverfahren und Lichtdruck zustande gebracht und wobei der Vf. wohl an 1000 Urkk. persönlich kopiert hat, wollte von Pflugk-Harttung<sup>18</sup>) die Entwickelung des päpstlichen Urkk.-Wesens bis Innocenz III. darlegen. Die 1. Lieferung bringt bullae maj., teils vollständig, teils einzelne Stücke davon, wie Protokoll, Eschatokoll. Von Bullen karolingischer Zeit sind solche von Paschalis I. (819), Formosus (893), Nicolaus (863), Joh. VIII. (876) und Stephan (891) vorhanden. Von der 2. Serie des interessanten Faksimilewerkes, im Auftrage der Pal. Society von Bond & Thompson<sup>19</sup>) herausgegeben, liefern aus dem 1. Heft nur Taf. 4, 12 und 13 Schriftproben aus dem 9. Jh., und zwar ist Taf. 12 Probe einer Virgilhds., die in der 2. Hälfte des 9. Jh. im Kloster S. Martin von Tours geschrieben ist. Die tironischen Noten darin sind von Schmitz erklärt. Vom 2. Heft gehören die Proben auf Taf. 26 und 35 unserer Zeit an, letztere aus einer Weltchronik etwa vom J. 743.

Unter den Quellenveröffentlichungen sind einige ersten Ranges. Freilich können die neuesten Bände der MGH. trotz ihres sonstigen Wertes der Natur der Sache nach für unsere Zeit nur wenig bieten; denn der 27. Band<sup>20</sup>) enthält nur Auszüge aus englischen Geschichtschreibern. Aus Hovedens Chronik, von Liebermann herausgegeben, ist die Nachricht zu 801 original, das Übrige aus bekannten älteren Quellen. Aus Rad. de Diceto sind einige Regentenverzeichnisse, aus Rad. Nigr. chron. univ. einiges

<sup>16)</sup> G. Schepps, Geschichtliches aus Bosthiushdss.: NA. 11, S. 128—40. — 17) L. Weiland, Über eine Hds. v. Regin. lib. de synodalibus causis. — 18) J. v. Pflugk-Harttung, Chartarum pontif. Rom. specimina selecta I Lf. Stuttgart, Kohlhammer. Gr. Fol., 58 Tf. Rez.: MIÖG. 6, S. 156. 3 Blatt Titel, Widm. (an v. Sybel), Einleit. (lat., dtsch.). — 19) E. A. Bond u. E. M. Thompson, The Palaeographical Soc. II Ser. P. 1 (1884), P. 2 (1885). Facsim. of anc. Manuscr. London, Clowes. Gr. Fol. Tf. 1—21, Tf. 22—42. Vgl. JB. 6, II, 25<sup>14</sup> üb. Ser. I und über Catal. of Brit. Mus. JB. 7, II. 21<sup>3</sup>. — 20) Mon. Germ. hist. 27. VIII, 590 S. Rez.: GGA. (1885), No. 10, S. 401/3. (Selbstrez.)

älteren Quellen Entnommene, darunter Fabelhaftes über Karls des Großen spanischen Krieg, aus Gervas. Tilleber. otiis Imper. Betrachtungen über Kaisertum und Papsttum und Übersichten über die karolingische Herrschaft. aus Girald. Cambr. de instruct. princ. Betrachtungen über Karolinger und Karls litterarische Thätigkeit zu nennen. Sonstige Angaben über unsere Zeit sind unbedeutend. Gleichfalls einem anderen Zeitraum angehörig ist der Band der MGH., der die kleineren Werke des Gregor von Tours, herausgegeben von Arndt und Krusch<sup>21</sup>) umfast, für uns aber wichtig durch die Beschreibung einer Hds. des 9. Jh., vor allem durch den Abdruck der sog. clausula Pippini, 767 verfast, aus einer Brüsseler Hds. des 10. Jh. entnommen und aus einem alten cod. miracul. des Klosters S. Denys abstammend. Ein würdig ausgestattetes Werk ist Tailhans Isidorus Pacensis, 22) die Reimchronik der letzten Könige von Toledo, die sog. Chronik des Isidor von Beja oder Badajoz. Die letzte Bezeichnung ist unerwiesen, des Vf. wirklicher Name unbekannt; jedenfalls ist er ein christlicher Gelehrter aus Cordova; ob ein Geistlicher, ist fraglich. Frühere Werke von ihm sind verloren gegangen, eine lateinische, ihm zugeschriebene Chronik (bis 724) ist nach T. Ansicht eine Arbeit des 9. oder 10. Jh. Das einzige ihm sicher zugehörende Werk ist die vorliegende Chronik von 612-754. Vf. zeigt sich darin als ein kenntnisreicher, unparteiischer und sorgsam prufender Geschichtschreiber. Die Form ist gereimte Prosa in der lingua rustica. Das 12. Kap. enthält die Kämpfe der Araber mit Eudo und Karl. Der litterarhistorischen Einleitung folgt der Text mit ausführlichen Anmerkungen, dann zahlreiche Untersuchungen über die westgotischen Könige Spaniens, im Anhang eine kleine Chronik, eine westgotische Königsliste, Wort- und Namenverzeichnisse, endlich auf 20 Tafeln der Abdruck einer Madrider und Pariser Hds. P. Ewald macht in der kurzen Rezension auf Hdss. im Brit. Mus. aufmerksam. Die beiden ersten Hefte der Ausgabe des lib. pontificalis von Duchesne<sup>95</sup>) beschäftigen sich mit den Päpsten der vorkarolingischen Zeit; nur durch Beschreibung von Hdss. des 9. Jh. zu dem Felicianischen und Cononianischen Auszuge, des cod. Lucc. aus dem 8. Jh., und zu der Gruppe A<sup>1</sup> der unabhängigen Hdss. gehörig, ferner des cod. Taur., vom 8. Jh., endlich durch die Berührung mit Waitz' Untersuchungen über diese Hdss. sind diese Hefte auch für die karolingische Zeit wichtig. 96-28)

<sup>21)</sup> Mon. Germ. hist. SS. rer. Merov. T. I p. 2. Gregorii Tur. opp. Mirac. et opp. minora. ed. W. Arndt, Br. Krusch. Hannover, Hahn. 4°. S. 451—964 M., 15. Rez.: RC. (1886), No. 8. — 22) J. Tailhan, Isidor. Pacensis, anonyme de Cordove. (= Chron. rimée d. dern. rois d. Tolède). Paris, Leroux. Fol. XVIII, 206 S. Rez.: NA. 10, S. 604 (P. E.). 20 Tf. heliograv. — 23) × Abbé Porrée, Annal. Beccenses; chron. Becc.: Soc. de l'hist. d. Norm. Ann. B. (801—1183); chr. B. (801—1476) nach Abschrift e. c. Vat. Christ. durch Duchesne. — 24) × Delisle, Ann. Beccens. (851—1154): Notices et Documents, Sammelband z. Fei. d. 50j. Besteh. d. soc. de l'h. d. l. Fr. 98—99 S. Auf Annal. v. Rouen beruhend, lokal u. f. norm.-engl. Gesch. wicht. — 25) L. Duchesne, Le liber pontificalis. 1. 2 fascic. Paris, Thorin. 1884/5. Fol., CLXXXIV, 296 S. Rez.: RH. 26, S. 216 u. 323. 31, S. 158—60 (1886), Bayet u. 32, S. 221; RQH. 41, S. 183—97. 4 planch. d. facsim. Vgl. JB. 7, II, 26<sup>30</sup> u. ob. Waitz S. 19<sup>14</sup>. — 26) × A. de la Borderie, Vie de s. Malo. Rennes, Plihon. 1884. 176 S. Rez.: BC. (1885), No. 1, S. 26/8 (Duchesne). Durch Duchesnes Rez. kennen gelernt. — 27) × Dom Plaine, Vie inedite de s. Malo, écrit. au 9 siècle par Bili. Rez.: BC. (1885), 1, S. 26/8 (Duchesne). Nur aus Duchesne Rez. kennen gelernt. — 28) × W. Wattenbach, Translatio s. Alexandri et Justini: Berl. SB. 1884. No. 49, S. 1127—41. Übertragung d. Heilig. nach Freising durch B. Hitto 834 nach cod. l. Mon. 13101. Einleit. Abdruck.

Unter den 424 Papstbriefen von Gelasius I. bis Coelestin III. (493—1198), die Löwenfeld<sup>29</sup>) als bisher unbekannte oder nicht herausgegebene der Pariser Nationalbibliothek, einer brittischen Sammlung mit Unterstützung von Bishop und Ewald und einer Hds. von Canterbury entnommen und nun veröffentlicht hat, gehen No. 40—65 die karolingische Zeit, manche darunter Karolinger selbst an, wie No. 47, 49, 56; es sind Schreiben von Leo IV., Nicolaus I., besonders Johann VIII. und Stephan IV. Aus einer Rotgar von Trier fälschlich zugeschriebenen Kanonensammlung einer Wolfenbütteler Hds. bringt Weiland<sup>30</sup>) 2 Schreiben von Benedikt III. (855/8) an B. Ratald von Strafsburg und Salomon von Konstanz (Jaff. reg. pont. ed. 2. No. 2850), die für die Kenntnis der Busstbung im 9. Jh. von Wichtigkeit sind. Die Sammlung ist 964 verfast.

Die Schenkungsurkk. des Klosters Subiaco, ein Verzeichnis des 11. Jh., in einer unvollständigen Hds. erhalten, bisher nur bruchstückweise abgedruckt, liegen nun in einer sorgfältigen Ausgabe von Allodi und Levi<sup>\$1</sup>) vor, die mit 3 Faksimiledrucken, mit Namen, Orts- und Zeitregistern ausgestattet ist. Die Ursprungsurkk. sind verloren, die Abschriften wahrscheinlich gut. Es sind darunter 13 aus dem 8. und 9. Jh., so 2 Bestätigungsurkk. von Nicolaus I und 4 ohne bestimmte Zeitangabe. <sup>\$1a-\$3</sup>) Von den Urkk. des Nassauischen Urkk.-Buches von Sauer<sup>\$4</sup>) aus dem ehemaligen Gebiete von Kurmainz u. s. w., denen noch eine Geschichte der Fundorte und der Funde beigegeben ist, und die den Bestimmungen über die Herausgabe gemäß teils vollständig, teils als Auszug veröffentlicht worden sind, fallen etwa 83 Nummern, meist Privaturkk. in unsern Zeitraum, 46 allein in den von Karl d. Gr. <sup>\$35-\$6</sup>)

Die Falckenheinsche Hds. mit der Grabschrift Luls, bisher vermist, jetzt aufgefunden, ist aus Fritzlar nach Marbach gelangt. Die Grabschrift selbst ist im 14. oder 15. Jh. niedergeschrieben worden. Nach dem berichtigten Abdruck von Dümmler<sup>37</sup>) sind bei F. viel Lesefehler. Das fremdartige patres Veneticos ist beseitigt, martirio als Lesart bestätigt.

<sup>29)</sup> S. Löwenfeld, Epistolae pontificum Romanorum ined. VIII, 258 S. Rez.: JSav. (1885), S. 538-46, 676-82 (Hauréau); CBl. (1885) No. 31, (lob.) S. 1024-35; DLZ. (1886) No. 5 (Kaltenbrunner); BECh. 46, S. 339 (Delisle, lob.) -30) L. Weiland, Zwei ungedruckte Papstbriefe aus d. sog. Kanonensamml. d. Rotgar v. Trier: ZKR. 20, S. 99-101. - 31) Il regesto Sublacense dell. undecimo sec. ed. G. Allodi & G. Levi.: (= Bibl. d. Soc. Rom d. stor. patr.) Rom. Kl. Fol. XX, 278 S. Rez.: RQH. 79, S. 322/3 (H. de l'E.). — \$1. v. Pflugk-Harttung, Acta pont. Roman. II ,2. Stuttgart, Kohlhammer. II, 492 S. (Regist. enthaltend.) Vgl. JB. 7. II, 2318. Rez.: CBl. (1886) No. 7, Sp. 215 (WA). — 32) imes G. Loschi, Diplomi inediti attenenti al Patriarcato di Aquileia 799-1082. (= Mon. stor. dell. deput. Venet. di stor. patr. Ser. IV, Misc. III, No. II. Venedig. 1884. Kl. Fol. 34 S. Vgl. ob. 1918. Ubersetz. der Ausgabe v. Joppi u. Mühlbacher unter Erweit. d. Einleit. u. Erläut. Vgl. JB. 3, II, 163. -33) X Provana di Collegno, La donazione di Teutcario ossia Cumiana dal secolo IX al XV.: Miscell. d. stor. Ital. 24, S. 241-317. Abdruck e. Schenk. e. Teutcarius an Kl. Novalese (810) Untersuch. darüber. — 34) Cod. diplom. Nassoicus ed. K. Menzel,
 W. Sauer. (= Nassauisches Urkk.-Buch. ed. W. Sauer I, 1.) Wiesbaden, Niedner. XXXIV, 401 S. Rez.: HZ. 58, S. 531/8 (Winkelmann lob. trotz einig. Ausstellungen). 9 S. Nachtr. 2 Siegeltf. - 35) X Alfr. Hilgard, Urkk. z. Gesch. d. Stadt Speyer. Strafsburg, Trubner. 4º. XII, 565 S. No. 2, Karls Gr. Immun. f. Sp. 782. Mühlb. No. 245. — 36) N. van Werveke, Archives Luxembourg à Weimar. (= Analect. p. serv. à l'hist. eccl. d. la Belge Sér. II. T. 3. Louvre, Peeters. 1883/4. Urkk. aus Echternach u. Marienthal No. 1. Schenk. in Eisenach an Echtern (762 od. 763). - 37) E. Dümmler, Nochmals d. Grabschrift d. Eb. Lul.: FDG. 25, S. 177 ff. Vgl. JB. 5, II, 196.7. u. Hahn, Bonif. u. Lul. 240.

Largeault<sup>38</sup>) veröffentlicht 28 Gedichte Alkuins, von denen er gegenüber Mabillon 5 auf das Kloster Nouaillé bei Poitiers, die anderen 23 auf S. Hilaire in Poitiers bezieht, welch beide Klöster zu Alkuins Zeit unter einem Abt Hato standen. Wegen wertvoller Berichtigungen durch eine aus Wimpfen stammende Darmstädter und eine Londoner Hds. veranstaltet Dümmler<sup>89</sup>) eine 3. Ausgabe von Nasos Gedichten an Karl d. Gr. zeigen sich jetzt deutlich 2 verschiedne, nicht gleichzeitig verfaste Gedichte zum Lobe Karls, die später vielleicht verbunden und mit Prolog und Epilog versehen sind. Ihr Vorbild sind Virgils Hirtengedichte: auch zeigen sie Verwandtschaft mit Ovid, Sedulius, Fortunatus, Theodulf und dem Gedichte Leo papa und sind von Ermenrich benutzt. Ihr Vf. ist wahrscheinlich Moduin von Lyon, als Jüngling am Hofe Kaiser Karls lebend; sie sind also nach Derselbe Gelehrte druckt aus verschiedenen Hdss. des 9. 800 gedichtet. und 10. Jh. eine kleine Anzahl von Gedichten der karolingischen Zeit<sup>40-41</sup>) ab. aus 2 Turiner Hdss. einen dürftigen Lebensabrifs des Abts Bobulenus von Bobio in trochäischen Versen, aus einer Berliner Hds. des 9. Jh. ein Akrostichon von einem Diakon Hildigrim aus Kloster Werthen, u. a. auch aus einer Lyoner Hds., einem Geschenk des Eb. Remigius Verse von einer Hand des 10. Jh. und ein Gedicht zu einer Krönungsfeier, vielleicht eines westfränkischen Karolingers aus einer Brüsseler Hds. des 10. Jh.

Lehmanns Tironischer Psalter der Wolfenbüttler Bibliothek<sup>43</sup>) bildet nach Schmitz eine wichtige Grundlage zu einem künftigen thesaurus notarum tironiarum und eine Ergänzung zu Kopps und Schmitz' Werken und zu einer Grammatik und einem Lexikon tironischer Noten. Der Herausgeber hält die Schrift für eine Schülerarbeit unter Diktat des Lehrers geschrieben, weist die Unregelmäßigkeiten des Schreibens nach und giebt eine methodische Zusammenstellung der Besonderheiten. Eine hds. Homiliensammlung des 11. Jh. enthält eine Vorrede des Abtes Ramwold,<sup>43</sup>) die nach den Vorschriften Karls d. Gr. zusammengestellt ist; nach Zeumer ist sie eine Abschrift oder Bearbeitung von P. Diakonus; denn als Prolog dient ein Erlaß Karls, dessen Anfang von Z. abgedruckt wird.<sup>44-44a</sup>)

Die Quellenuntersuchungen sind, wie immer, sehr zahlreich. Betreffs des libell. de imp. potestate in urbe Rom. weist Simson in einer Abhandlung zur Quellenkritik<sup>45</sup>) eine Benutzung jener Schrift in Ekkehards Weltchronik nach (799 und 801 in SS. VI, 168 f.). Bei den annal. Laub. wird die Verwandtschaft mit ann. Amand. und Amand brev. ann. Ausseinses und Stabul. dargelegt und eine gemeinsame Quelle für alle diese und viele

<sup>38)</sup> A. Largeault, Inscript. métriques comp. par Alcuin à la fin du 8 s. pour les monast. d. S. Hilaire. d. Poitiers et d. Nouaillé. Poitiers, Guillois. 79 S. Rez.: BECh. 46, S. 686. — 39) E. Dümmler, Naso (Modoins) Gedichte a. Karl d. Große: NA. 11, S. 75—91. — 40/1) id., Lat. Ged. d. 9—11. Jh.: ib. 10, S. 331—57. — 42) O. Lehmann, D. Tironische Psalter d. Wolfenbuttl. Biblioth. Leipzig, Teubner. IX. 208 S. M. 10. Rez.: DLZ. (1885), No. 34, Sp. 1206 ff. (W. Schmitz, lob.); CBl. (1885), No. 39, Sp. 1350/3 (lob.); BECh. 46, S. 677 (J. Havet). 122 Bl. autogr. Notentext. (Nach Rez.) — 43) K. Zeumer, Vorrede d. Abts Ramwold z. e. Homiliensamml.: NA. 10, S. 389—90. — 44) × G. Schepps, Beschreib. e. alt. Palastes: ib., S. 378—80. Aus Hds. 9. Jh., ähnlich der i. NA. IX, 177 u. 188; 2. Nachtrag: Vgl. e. Ged. v. e. Paris. Mönch Abbo a. 9. Jh. — 44°) × Jos. Auguste Duc, évèque d'Aoste, Docum sur l'hist. ecclés. d. moy. åge: Miscell. d. stor. Ital. 24, S. 338—69. Turin, Bocca. Aus e. Pontifikale v. Aosta a. d. 11. Jh. Nr. 2 ein Provinzen- u. Bistumsverzeichn. etwa v. J. 800. — 45) B. Simson, Z. Quellenkritk: FDG. 25, S. 375—80.

andere angenommen, die sich durch genaue Datenangabe des Regierungsantritts Hadrians I. kennzeichnet. Die Geburtsangabe von Karl d. Gr. zum
Jahre 747 stammt nicht aus dieser Quelle, sondern aus einer von ann. Lob.
(Vgl. 707, 47; 849, 55, 58). Manitius<sup>46</sup>) legt den Einfluss der klassischen
Schriftsteller auf das MA. und die enge Fortentwickelung der humanistischen
Bestrebungen unter Karl d. Gr. in spätrer Zeit dar, so in der vita Karoli,
den Historien Nithards, in den Fulder Annalen, in Widukind, in Wipo, dem
carmen de bello Saxonico und in vit. Henr. IV.; ferner giebt er einen Nachtrag zu den früheren Entlehnungsnachweisen in vita Kar. und ann. Einh.
Einhard und Nithard haben die zweite Hälfte der Annalen des Tacitus gekannt; der Astronomus hat Caesar, Nepos, Livius, Cicero u. a. m. benutzt.
Endlich sind Thegan und Nithard mit v. Kar. und Astronomus, auch ann.
Fuld. mit Astron. verwandt. Die Parallelstellen sind freilich häufig zu unbedeutend, um beweisend zu sein.

Die unerschöpfliche Einhardfrage nimmt Dorr<sup>47</sup>) wieder auf und giebt Ergänzungen zu seinen eignen Untersuchungen (Progr. 1866) und zu denen von Manitius und Simson. Nach einem Verzeichnis der von E. gebrauchten Redewendungen, Entlehnungen aus Caesar u. a. begründet er die Annahme, dass die 2 Teile von ann. Laur. maj. (796—811; 812—29) von gleichem Vf. seien; dass Einhard der Urheber von ann. Laur. maj., Einhardi, vita Kar. und translatio sei; dass ann. Laur. maj. von 796—829 gleichzeitig aufgezeichnet, von 741 an aber 805 überarbeitet, die ann. Einh. 791—801, die vit. Kar. zwischen 814/9 versast, in Laur. maj. dann nur Wortänderungen vorgenommen seien. Die Abfassung der Laur. maj. durch Einhard hält dagegen von Sybel für unmöglich. Sprachgleichheit sei auf gleiche Schulung und auf Wiederholung gemeinsamer Vorlage zurückzuführen. Einhard stehe geistig höher als der Lorscher Mönch.

Die Unlösbarkeit der Frage über die Amtlichkeit der karolingischen Annalen behauptet Kaufmann, 48) indem er zugleich Kritik an den einschlägigen Arbeiten von Arnold und Bernays übt; er deutet auf den Widerspruch, dass ann. Laur. maj. keine Spur von Amtlichkeit aufweisen und doch auf amtlichen Hofannalen beruhen sollen, ferner auf die Unsicherheit der Bezeichnung Hofannalen, endlich auf die Künstlichkeit der Beweise, besonders durch Sprachvergleichung. Trotzdem hält er mit Recht Untersuchungen über Herkunft und Wert der Annalen, aber auch ebenso Masshalten dabei und Vermeidung künstlicher Systeme für unentbehrlich, wenn nicht Schädigung der Kritik eintreten soll. Ebenso unentbehrlich wird freilich auch die Sprachvergleichung zur Vergewisserung über den Vf. bleiben; denn Buffons Wort le style c'est l'homme ist ewig wahr. — Auf karolingische Quellen führt die Untersuchung der Hersfelder Annalen von Lorenz<sup>49</sup>) hin. Von Waitz' Erforschung der älteren Hersfelder Quellen ausgehend, nimmt er als Ursprung der unselbständigen Nachrichten der ersten Redaktion von 708 bis Ende des 9. Jh. Bedas Kirchengeschichte, das Annalenwerk der ann. Mosell., Lauresh., der ann. Laur. min. (cod. Fuld.),

<sup>46)</sup> M. Manitius, Z. deutsch. Gesch.-Quell. d. 9.—12. Jh.: NA. 11, S. 43—78. JB. 5, II, 21<sup>1.2</sup>.— 47) R. Dorr, Beiträge zur Einhardfrage: ib., X, S. 241—305. Nachwort v. H. v. Sybel das. S. 305/7. Vgl. JB. 3, II, 17<sup>2</sup>.— 48) G. Kaufmann, D. Karolingisch. Annal.: HZ. 18 NF., S. 55—70. Vgl. JB. I, 123<sup>8</sup> (Arnold); II, 31<sup>57</sup> (Bernays).— 49) Dr. H. Lorenz, D. Jahrbüch. v. Hersfeld in ihr. Ableit. u. Quell. Leipzig, Fock. IV, 105 S. M. 1.50. Rez.: CBl. No. 45, Sp. 1540; MHL. 14, S. 113 (Volkmar).

ann. Einh. u. a. m. an; wahrscheinlich ist aber eine Fulder Bearbeitung obiger Annalen benutzt, die nicht vor 830, aber vor Abfassung der ann. Einhardi entstanden ist. Selbständige Nachrichten, im 8. Jh. selten, von 830—90 häufiger vorkommend, beruhen wohl auf Hersfelder Ostertafeln. In dem wiederhergestellten Texte sind die selbständigen Teile durch den Druck, die abgeleiteten durch Randbemerkungen bezeichnet. <sup>50-51</sup>)

Der Plan der MGH., auch die Martyrologien aufzunehmen, regte Dümmler zu einem Beitrag behufs Würdigung derselben au, hauptsächlich des Martyrologiums von Notker. <sup>52</sup>) Von dem des Hrabanus Maurus wird die prosaische Widmung an Abt Ratleik von Seligenstadt (840—54) abgedruckt. Hr. hat nur einige Gedenktage aus seiner Zeit angegeben, z. B. den Alkuins. Seine Quellen sind: Gregor v. Tours, Beda, verschiedene Heiligenleben u. a. m.; einige Zusätze sind gedankenlos. — Das M. von Ado v. Vienne (854—74) zwischen 860—70 entstanden, nach S. Gallen verschenkt (cod. 454) regt wie das erstere einen dortigen Mönch zu neuer Bearbeitung an (cod. 456); diese, zwischen 870—96 zu S. Gallen entstanden, hat offenbar Notker zum Vf. Hermann der Lahme von Reichenau (cod. Stuttg.) hat seine eignen Angaben mit denen Notkers verknüpft, und seine Arbeit hat wieder in 2 Münchner Hdss. Erweiterungen erfahren mit besondrer Berücksichtigung irischer und britischer Heiliger. <sup>58-54</sup>)

Ein umfangreiches Werk des gelehrten Kard. Pitra<sup>55</sup>) umfast in 2 Abteilungen kritische Studien über alle das Papsttum angehende Sammlungen in älteren und neueren Ausgaben, über Regesten der Päpste, über die Hyperkritik betreffs der Klosterprivilegien, über den cod. Carol., von dem er trotz Jaffé eine neue Ausgabe wünscht. Die Kritik geht von katholischem, ja sogar protestanten- und preußenfeindlichem Standpunkt aus. So bedauert er den Untergang der Sammlung des Bisch. Rachio von Strassburg durch preussisches Bombardement. Die Protestanten, die sie, wie es scheint, seit 300 Jahren verfolgt hätten, hätten sie 1870 den Flammen überliefert. Der Mangel des cod. Rach. werde bei der Lösung der Dekretalenfrage em-Den lib. diurnus hält er für ein altes, wenig gebrauchtes Privatformelbuch; ferner macht er Angaben über Kartularien des Vatikan, über Strassburger und Salzburger Papstverzeichnisse; in Anhängen zählt er die Bibliotheken, die auch für unseren Abschnitt wichtig sind, auf und giebt Nachträge zu den Papstregesten im 1. Teil, z. B. zu denen von Nicolaus I. und Johann VIII., endlich auch ungedruckte Briefe, freilich wenige aus karolingischer Zeit.

Über eine Hds. aus Nîmes, eine Moralabhandlung enthaltend, die bruchstückweise bereits mehrfach abgedruckt worden und von einiger Bedeutung für die Litteratur des 9. Jh. ist, berichtet Delisle<sup>56</sup>); sie ist zwischen 841 und 842 entstanden, für die Erziehung des Enkels von Wilhelm von

<sup>56) ×</sup> Verloren: Üb. d. vit. Lebuini u. d. Ursprung v. Deventer. Nach RH. XXXI, 286 ohne nähere Angab. — 51) × L. Traube, Zu d. Ausg. d. gest. Apollonii.: NA. 10, S. 381 f. Vgl. Poët. lat. II, 484 ff.; hierzu Fehlerbericht. Ged. nach Stil, aber nicht Metrum a. kar. Zeit. — 52) E. Dümmler, D. Martyrol. Notkers u. seine Verwandten.: FDG. 25, S. 195—221. Nachtr. z. S. 204 auf S. 280. — 53) J. Havet, N. rex Francorum v. inl., s. JB. 1883, II, 404<sup>186.7.</sup> — 54) id., Notes Tironiennes, s. u. K. 'Dipl.' — 55) J. B. Pitra, Analecta noviss. spicileg. Solesm, alt. contin. I: De epistolis et registris romanor. pont. Posen, Czernowicz. 4°. XIV, 630 S. Rez.: RQH. 79, S. 165—83 (Fr. Chamard); BC. 7, S. 68—70 (1886, Duchesne). — 56) L. Delisle, Le manuel de Dhuoda: CR. (1885 Sept.). Vgl. Simson, Lud. d. Fromme I, 332 u. ff. CBl. 1887, No. 46, Sp. 1566.

Toulouse bestimmt und auf Geheifs der Dhuoda oder Dodana verfaßt. Der Anfang eines Widmungsgedichtes mit dem Akrostichon Dhuoda dilecto filio wird mitgeteilt.

Bei der Entscheidung der Frage über die Entstehung des Kirchenstaates ist die über die Echtheit einschlägiger Stellen in der vit. Hadr. und besonders in dem viel besprochnen Privilegium Ottos I, für die römische Kirche nicht zu umgehen. Daher schwillt jede Beurteilung der Sickelschen Arbeit darüber und über die Ansichten seiner Rezensenten selbst zu einer Abhandlung an: es ist aber auch die Stimme jedes gewiegten Kenners, wie die des inzwischen verstorbenen Diekamp, <sup>57</sup>) dabei von Wert. Mit Scheffer-Boichorst hält er den Bericht der vit. Hadr. über die Schenkung für zeitgenössisch und echt, die Grenzbeschreibung aber für eingeschoben, mit Sickel das Privilegium von 962 trotz einiger Bedenken für echt, die erste Hälfte für Bestätigung, die zweite für neue Urk., den Nachweis teilweiser Fälschung, den Weiland und Kaufmann geführt haben, für nicht gelungen, die Ausführungen Sickels über die Echtheit der Vatikanischen Urk. für richtig und darum von einer Anzahl namhafter Diplomatiker für gebilligt. eigentümlichen Rezension des Textes der Hispana von Autun hält Maafsen<sup>58</sup>) Pseudo-Isidor für den mittelbaren oder unmittelbaren Urheber, sie selbst für eine Vorarbeit der Pseudo-Isidorischen Sammlung, bestimmt, die größere Fälschung durch Zugaben echter Stücke vor Verdacht zu schützen. Bussbuche Theodors in der Hamilton-Sammlung No. 132, enthalten in einem Sammelwerk, das genau beschrieben wird, gibt Schmitz<sup>59</sup>) den Vorzug vor allen andern Hdss. desselben Werks. Er setzt das Verhältnis einzelner Bestimmungen in dieser und andern Hdss. auseinander, liefert einen Abdruck des Buchs und gegen Schluss eine Notiz über die Entstehung der Hds. unter Kaiser Karl und Ludwig dem Frommen. 60-62)

Darstellungen. Wattenbachs deutsche Geschichtsquellen<sup>68</sup>) sind für die Kenntnis MAlich. Historiographie, besonders auch der karolingischen Zeit unentbehrlich und jede neue Auflage eine Bereicherung derselben durch die sorgfältige Verfolgung und Aufnahme aller neuen einschlägigen Untersuchungen. Mit Absicht vertritt das Werk auch das Gebiet der Kulturgeschichte. Wichtig sind noch die Nachträge über Arbeiten, besonders aus dem Jahre 1884 und vor allem das Verzeichnis merowingischer Heiligenleben bis 750 von Br. Krusch unter Angabe der Ausgaben und Bearbeitungen. Bonifatius hätte noch mit zu den merowingischen Heiligen hinzugezogen werden können. Weniger Weltgeschichte, als Betrachtung ist Rankes 6. Band seiner Weltgeschichte, <sup>64</sup>) die Summe seines historischen Denkens über das MA. Die beiden

<sup>57)</sup> W. Diekamp, Üb. d. Privil. Ottos I. f. d. röm. Kirche: HJb. 6, S. 624—46. Vgl. JB. 6, II, 32<sup>67.68</sup>; 7, II, 27<sup>42</sup>. — 58) Fr. Maaſsen, Pseudo-Isidor. Studien II. Die Hispana der Hds. v. Autun u. ihre Beziehungen z. Ps. Isidor: Wiener SB. CIX. Vgl. JB. 7, II, 27<sup>42</sup>. — 59) H. J. Schmitz, D. sog. Theodorische Buſsbuch i. d. Hamiltonschen Hdss.samml. d. Kgl. Bibl. z. Berlin: AKKR. 54, S. 381—411. — 60/2) Forsch. üb. die lex. Alam. s. o. K. II. (Brunner, K. Lehmann). Die reiche Litt. üb. d. lex. Rom. Cur.: JB. 1883, II, 385<sup>48</sup> f. (Salis u. A.). — 62a) × S. Löwenfeld, Die Reliquien d. h. Benedikt. E. Beitrag z. Gesch. d. MAlich. Urkk.-Fälschungen: ZAllgG. 1, S. 321—33. Darstell. d. Reliquienstreites und der dabei vorkomm. Urkk.-Fälschungen. Wichtigkeit d. Zachariasbriefes. — 63) W. Wattenbach, Dtsch. Gesch.-Quell. I. 5. Aufl. Berlin, Hertz. XIV. 451 S. M. 8. Rez.: CBl. (1885), No. 16, Sp. 540. (Δλρ). — 64) L. v. Ranke, Weltgesch. VI, 1 2. Leipzig, Duncker & Humblot. 1: VI, 337 S., 2: VI, 278. HZ. 55 (NF. 20), S. 51—58 (Dümmler): MHL. 15, S. 111—117 (W. Schultze). Vgl. JB. 7, II, 28<sup>52</sup>.

Abteilungen des Bandes umfassen die Zersetzung des karolingischen Reichs und die Gründung des deutschen. Analekten über seine Auffassung der Quellen fehlen. Seine Anschauungen entsprechen natürlich nicht immer denen anderer Historiker und den Ergebnissen neuerer Untersuchungen; dafür sind sie überall geistvoll, anregend, umfüssend und das Herz des Vaterlandsfreundes erfrischend; denn obwohl die Völker des gesamten europäischen Umkreises geschildert werden, wie die Normannen, Briten, Ungarn, Araber u. s. w., so werden sie doch alle in Beziehung gesetzt zum karolingischen Reich; dies und seine spätere Entwickelung bildet den Mittelpunkt des vorigen und dieses Bandes und wiederum den Kern der Darstellung das Verhältnis der Karolinger zum Papsttum einerseits und die Auseinandersetzung der Frage andererseits, 'ob die Idee des Imperiums oder das alte Recht der Teilung die Oberhand behalten werde.' R. wird allen Bestrebungen der Familienglieder Karls d. Gr. in dieser Frage gerecht. Ludwig der Fr. 'ist ein keineswegs unfähiger Sohn Karls;' 'aber er findet den lebendigen Gedanken nicht,' die Monarchie zu sichern; jedoch 'er identifiziert das Kaisertum mit seiner Person und gibt in der Hauptsache niemals nach.' In den späteren Karolingern sieht R. 'Männer von Verdienst und Thatkraft, nicht so verächtliche Persönlichkeiten, wie man sie darzustellen liebt.' - Ludwig der Deutsche gab dem deutschen Gemeinwesen Einheit und konzentrische Gestaltung: von Otfried wird er 'wie das Urbild eines nationalen Königs' geschildert. Ludwig der Jüngere ist 'eine bedeutende Erscheinung, unvergesslich durch die Zurückweisung Karls des Kahlen bei Andernach und die grundlegende Erwerbung von Lothringen.' Nur Karl III. kommt schlecht weg, obwohl seine Kaiserkrönung das klerikale System von Johann VIII. umgestoßen hat: aber durch seine Unselbständigkeit verscherzt er sich die Achtung der Großen. Kanzler Liutward, 'ein Vorbild despotischer Minister späterer Zeiten', zieht fast seinen Sturz nach sich und bewirkt, dass die Politik des Kaisers mehr auf diplomatischen Verbindungen, als auf Ausübung seiner Macht beruht. Arnulf ist 'ein besserer Kriegsmann, als sein Vorgänger', 'in der Geschichte Ostfrankens unvergesslich durch die Erhaltung der Vereinigung der Stamm-Bei der Erbrechtsfrage und wegen der mehrfachen Schlaganfälle der letzten Karolinger hebt der Vf. hervor, dass das Erbrecht auch eine physiologische Seite hat,' bei Ludwig dem Kinde und seinem Erzieher Hatto, dass dieser 'das zurückgedrängte hierarchische Prinzip zur vollen Geltung' brachte und dass unter seiner Regierung Deutschland 'einer territorialen Anarchie preisgegeben' war. Eins der anregendsten Kapitel dieses Bandes ist das 5. über die kirchliche Litteratur und die Pseudo-Isidorischen Dekre-Von der ersteren, besonders im 9. Jh., meint er, dass sie uns 'durch ihren Umfang und gelehrten Inhalt in Erstaunen setzt' und dass 'die Identität der kirchlichen Institutionen und der litterarischen Bildung der Grund und Boden sei, auf welchem die ganze Entwickelung beruht.' Nach einem geistvollen Abrifs der bedeutendsten Laien- und Kirchenschriftsteller, wobei er findet, 'dass die erste Hälfte des 9. Jh. den Geist freier Forschung atme', geht er zu der Darlegung der dogmatischen und kirchenpolitischen Differenzen und zu der Entstehung der Pseudo-Isidorischen Dekretalen über, zum Teil im Anschluss an die neuesten Forschungen. 'Alles drängt', schließt er, 'dahin, ein Zentrum von universalhistorischer Autorität für die abendländische Kirche zu bilden, wie denn die Idee einer solchen kräftiger als je in dem Papst Nicolaus erschien.' Überall zeichnet R. so mit sicherer Hand das Panorama abendländischer Entwickelung von der Vogelperspektive aus. 65)

Ein tüchtiges historisches Hilfsmittel bei Studien sind Richters Annalen der deutschen Geschichte im MA.66) Mit Hilfe eines neuen Mitarbeiters Horst Kohl ist der 1873 erschienenen ersten Abteilung, die Merowingerzeit umfassend, der zweiten Abteilung erste Hälfte gefolgt. Sie behandelt in annalistischer Form das Königtum Pippins und die Regierung Karls d. Gr., letztere in 3 Abteilungen. Im Text werden in annalistischer Weise und in aller Kürze die Ereignisse verzeichnet, in umfassenden Anmerkungen Quellenangaben und Auszüge und Litteraturnachweise gebracht und Darlegungen des Standes wissenschaftlicher Fragen gegeben, in einer zweiten Reihe von Anmerkungen einzelne Punkte besonders erläutert. Die besten Quellen und die neuesten Untersuchungen sind sorgfältig benutzt und die Verfassungsverhältnisse eingehend berücksichtigt. 67) Vom Staats- und Gesellschaftsleben des alten Frankreichs bis zur französischen Revolution giebt Gasquet<sup>68</sup>) einen Abrifs für Studirende. Bei der Schilderung der königlichen Gewalt, der Verwaltung u. s. w. wird die merowingische und karolingische Zeit berührt, die Hofhaltung in derselben etwas ausführlicher, das Übrige kürzer im 2. Bande die Verbindung des Papsttums mit dem Frankenreich und die Pseudo-Isidorischen Dekretalen behandelt. G. betont den römischen Einfluss auf merowingische und karolingische Gesetzgebung, auch den des römischen Rechts auf die Entstehung des Lehnswesens. Die deutsche einschlägige Litteratur ist wenig benutzt und angeführt. — Biedermanns Deutsche Volks- und Kulturgeschichte<sup>69</sup>) ist eine geschichtliche Unterrichtsschrift, deren Anlage durch seine Abhandlung über den Geschichtsunterricht nach kulturhistorischer Methode verständlicher wird. Er wünscht Einschränkung des Biographischen und Pragmatischen, Hervorhebung der Kulturgeschichte in Anlehnung an große Persönlichkeiten und Zeiten; in diesem Sinne behandelt der erste Band das Frankenreich unter Merowingern und Karolingern, der zweite das MA. von 843 ab. Bei der Schilderung bedeutender Persönlichkeiten wäre stärkere Verwertung der Urteile von Ranke, Waitz u. a. m. und betreffs des Stoffs Beschränkung auf das Wesentliche, d. h. auf das, was Fortschritt gegen die Vergangenheit oder Keim der Zukunft in wichtigen politischen Einrichtungen darstellt, anzuraten.

Einzelne Persönlichkeiten der Karolingerzeit und ihre Thätigkeit schildern nachfolgende Werke: Das Bild Karls d. Gr. entrollt Brosien<sup>70</sup>) populär, schlicht, nach besten Quellen und Bearbeitungen und mit kritischer Vorsicht; auch die Sagenentwickelung über Karl findet Berücksichtigung.

<sup>65) ×</sup> H. Prutz, Staatengesch. d. Abendlandes i. MA. v. Karl d. Große. bis auf Maximilian I. (= Allgem. Gesch in Einzeldarstell. v. Oncken. Berlin, Grote. — 66) G. Richter u. Horst Kohl, Annal. d. Dtsch. Gesch im MA. 2. Abteil. Annal. d. fränk. Reichs im Zeitalt. d. Karol. 1. Hlft. Von d. Thronbesteig. Pipp. bis zum Tode Karls d. Gr. Halle, Waisenhaus. IV, 207 S. Rez.: HZ. 56, (NF. 20), S. 259—61 (H—n); CBl. (1885), No. 51, Sp. 1781/2 (\$\alpha\rho\$). Ugl. JB. 1883, II, 361\frac{190}{2}. — 67) Waitz, Verf.-Gesch. 4. 2. Aufl., s. JB. 1883, II, 34\frac{45}{2}. u. 29\frac{40}{2}. Berlin, Weidmann. XIV, 744 S. Rez.: GGA. (1885), No. 8, S. 321/9 (Selbstrezs.); MHL. 14, S. 35 ff. (Hirsch); BECh. 46, 159 (Tardif). — 68) A. Gasquet, Précis des instit. pol. et soc. de l'ane. France. Paris, Hachette. 12. 2 Voll. — 69) K. Biedermann, Deutsche Volks- u. Kulturgesch. I. II. Wiesbaden, Bergmann. I, VIII, 112; II: IV, 182 S. Rez.: DLZ. (1886), No. 3 (Hollander). — 70) H. Brosien, Karl d. Große. (= D. Wiss. d. Gegenwart. 42.) Leipzig, Freytag. Prag, Tempsky. VII, 184 S. Rez.: HZ. 56, S. 261 f. (H—n).

Seine innere Politik bespricht v. Wangenheim<sup>71</sup>) in einem Bruchstück einer größeren Abhandlung und zwar in klarer, aber weitausholender Weise zum Schaden der Hauptaufgabe insofern, als die Reformbestrebungen Karls auf wenigen Seiten dargelegt werden. Das Hauptgebrechen des fränkischen Reichs findet der Vf. in der wirtschaftlichen Unfähigkeit, d. h. in der Unterhaltung des staatlichen Lebens unter Aufzehrung des vorhandenen Staatsvermögens. Die Frage, ob Karl die privatrechtliche Auffassung der Merowinger überwunden und Beamtenwesen und Finanzverhältnisse besser gestaltet hat, verneint er; die zweite, ob er Heerdienst und Gerichtswesen ohne Beeinträchtigung des Kleingrundbesitzes und ohne Lockerung des allgemeinen Unterthanenverbandes leistungsfähig erhalten hat, ist in dem Programm noch nicht entschieden. — Einige wenige Zeitgenossen werden in der Allgemeinen Deutschen Biographie 72) dargestellt, eine westfränkische Persönlichkeit, der Abt Hugo, Markgraf von Neustrien, von Bourgeois 78) Lebuinus von Ver Loren, <sup>74</sup>) der h. Ludgerus von Krimphove, <sup>75</sup>) der h. Meinolph von Schmidt<sup>76</sup>) u. a. m. <sup>77-78</sup>) Über einen fränkischen Geistlichen Alwalach (= Attalongus), Begleiter einer Adelheid, angeblichen Tochter Karl Martells und deren Schenkung von Adelhelmstadt im Waldsassengau an Fulda (780) berichtet unter schwachem Identitätsbeweis Kraus. 79-81)

Zustände und Verhältnisse des Frankenreichs finden ihre Darlegung in nachfolgenden Werken. Von dem Kapitular von Kiersy (877) ausgehend, giebt Bourgeois<sup>88</sup>) ein Gemälde des gesellschaftlichen und politischen Zustandes des Karolingerreichs im 9. Jh. Er leugnet, das jenes Kapitular, besonders cc. 9 und 10 die Erblichkeit der Lehn bewilligt und Karl der Kahle dem ungestümen Drängen der Großen nachgegeben habe; es sei nur eine Vorsichtsmassregel bei der Abreise aus seinem Reiche gewesen; zu der Richtung der Zeit, einen Gottesstaat zu gründen, stimme es. Die Studien des Vf. sind umfassend, die Darstellung zu breit.<sup>88</sup>)

Die Streitfrage über den Anfang des Lehnswesens nimmt ihren Ausgang von den Vergabungen der Merowinger aus frankischem Krongut, worüber

<sup>71)</sup> v. Wangenheim, Reformbestreb. u. innere Polit. Karls d. Große. Progr. Ost. 1885. Magdeburg, Dom-Gymn. 4°. 46 S. Rez.: MHL. 14, S. 298 (Foß). — 72) × Allgem. Dtsch. Biogr. B. 21. 22. Megingoz (Hahn), Meginhard (Wattenbach), Meinrad (M. v. Knonau), Methodius, B. v. Pannonien (Dümmler). — 73) × E. Bourgeois, Hugues l'abb., margrav. d. Neustr. et archichap. d. France à la fin d. 9 siècle: Annal. de la fac. d. lettres d. Caen 1885. 1. 2. livr., auch besondr. Abzug. Caen, Le Blanc-Hardel. 46 S. Rez.: RQH. (1885), S. 318; RC. (1886), No. 16, 17; RH. 28, S. 197. — 74) × J. Ph. Ver Loren, Lebuinus en zijne stichting te Deventer geduurende den eersten tijd van haar bestaan. Zwolle. 366 S. Vgl. o. N. 50. — 75) × C. Krimphove, D. h. Ludgerus, Apost. d. Münsterlandes. Münster, Schöningh. XIV, 228 S. M. 1,80. Erbaulich, Diekamp nicht ergänzend n. Theol. Jb. 5, 165: Vgl. JB. 4, II, 10<sup>4</sup>. — 76) × W. Schmidt, D. Leb. d. h. Meinolph (793—857). 2. Aufl. Paderb. Bonif.-Druckerei. 88 S. M. 0,80. — 77) × Hauck, Wandalbert: Real-Enc. f. prot. Theol. 16, S. 640 ff. — 78) × A. Vogel, Virgilius: ib., S. 537 f. Leipz., Hinrichs. Gerechte Würdig. n. Theol. Jb. 5, 165. — 79) J. A. Kraus, D. fränk. Geistl. Alwalach: AHVUnterfrank. 28, S. 267—74. — 80) × A. d'Avril, S. Cyrille et S. Méthode, première (?) lutte des Allemands contre l. Slav. Par., Leroux. 272 S. N. Theol. Jb. 5, 165, hauptsächl. üb. Sprache u. Ritus d. Ap. — 81) × N. Bonwetsch, Cyrill u. Methodius, d. Lehrer d. Slav. Vortrag a. 1000j. Todestag 6.(18.) Apr. 1885. Erlang., Deichert. 22 S. M. 0,50. N. Theol. Jb. 5, 165 gut orientierend, die Litt. beherrschend. — 82) E. Bourgeois, Le capitulaire d. Kiersy-s.-Oise (877). Par., Hachette. 316 S. Rez.: RCr. (1886), No. 16, 17; MHL. (1886), S. 229—31 (Hahn). — 83) × W. Sickel, Schöffengericht, s. JB. 1888, II, 426<sup>294</sup>.

besonders Waitz und Roth verschiedener Meinung waren. Brunner<sup>85a</sup>) nimmt die Untersuchung wieder auf. Aus den agilolfingischen Landschenkungen entnimmt er, das sie ein beschränktes Eigentum begründeten, die merowingischen im Zweisel gleichfalls höchstens ein beschränktes vererbliches Recht; an diese beschränkte Entäuserung der Merowinger knüpft das karolingische Benefizialwesen an. — Das Vorkommen von Salinen, auch in karolingischer Zeit, ihre Vermehrung durch einschneidende Veränderungen, vermehrten Wohlstand, wirtschaftliche Bestrebungen der Klöster und fiskalische Interessen, serner die auf technischer Grundlage beruhende innere Versasung der Salinen legt v. In ama-Sternegg<sup>84</sup>) unter Beibringung zahlreicher Beispiele aus karolingischer Zeit dar.<sup>85</sup>)

In Fritzsches Verzeichnis der lat. Visionen<sup>86</sup>) des MA. umfassen No. 9—22 der Einleitung die aus dem 8. und 9. Jh. Nach der Betrachtung der vorkarolingischen und agls., besonders der aus Bedas Schriften, erläutert der Vf. die in den Briefen des Bonifaz, die der Apokalypse und den Berichten von Gregor dem Grofsen und Beda verwandt sind. Von den Visionsberichten nach dem Tode Karls d. Gr. sind die von Rotgar von Fleury, ferner des Angels. Aedilwulf und die politische Vision eines Weibes 819 erwähnt, wonach Ludwig der Fromme und Irmingard zu den Verdammten gerechnet werden.<sup>87</sup>)

Von den nachfolgend wie vorgehend in den Anmerkungen nur dem Titel nach erwähnten kirchengeschichtlichen Arbeiten sind mehrere durch das Theologische Jahrbuch von Lipsius<sup>88</sup>) zur Kenntnis des Berichterstatters gekommen. Neue Auflagen erfuhren die Kirchengeschichten von Kurtz<sup>89</sup>) und von Kardinal Hergenröther.<sup>90</sup>) Wertvoll durch Einzelforschungen und Litteraturkenntnis ist die Geschichte der römischen Kirche von Leo I bis Nicolaus I. (440—858) von Langen.<sup>91</sup>) Sie steht auf altkatholischem Standpunkt, bekämpft das päpstliche Primat und das Kurialsystem, ist eine Ergänzung von Baxmanns Werk und zeigt gegenüber neueren Forschungen selbständiges Urteil. Ein ebenso gründliches, wie gelehrtes Handbuch des Kirchenrechts mit knapp gefaßten Lehrsätzen und umfangreichen kritischen und litterarischen Anmerkungen, in denen aber Maaßens Pseudo-Isidorische Studien und Simsons jüngste Arbeit noch nicht benutzt

<sup>83</sup>a) H. Brunner, D. Landschenkungen d. Merow. u. Agilolfinger. Berl.SB. (1885), No. 52, S. 1173-1202. Rez.: DLZ. No. 21, Sp. 746 (K. Lehmann). - 84) K. Th. v. Inama-Sternegg, Z. Verfass.-Gesch. d. deutsch. Salinen: Wiener SB. CXI, 1, S. 569-608. - 85) X Calisse, Le condizioni della proprietà territ. studiate sui docum. dell. prov. Rom. d. sec. 8, 9, 10: A. Rom. Soc. Stor. patr. VII, 3, 4; VIII, 1, 2, S. 60-100. Beisp. meist aus kar. Zeit unt. Benutz. d. reg. Farf. u. Sublac. (Gekrönte Preisschr.) — 86) C. Fritzsche, D. lat. Vision d. MA. b. z. Mitte d. 12. Jh. E. Beitrg. z. Kult.-Gesch. I. Inaug.-Diss.: Abdr. aus Rom. Forsch. 2, S. 247-80. Halle. - 87) X P. M. Alberdingk-Thijm, De geschichten van liefdadigheid in Belgie van Karel den groote tot aan de XVI. remo: Mem. cour. Ac. Roy. Belg. 45. Brüssel, Hayez. Löwen, Fonteyn. 1883. LII, 412 S. Rez.: RH. 34, 2, S. 368 (E. Hubert). Über Hospitäler etc. v. K. Zeit an. — 88) A. Lipsius, Theologisches Jahrbuch B. 5 für d. J. 1885. (1886). — 89) X J. H. Kurtz, Lehrb. d. Kirchengesch. für Studierende. 9. Aufl. 2. Bd. (8. Aufl. 1880). XII, 341 S.; VIII, 323 S. Rez.: ZKG. 7, S. 479 (lob.) Bd. 2. Abschn. 1. S. 5-91. Karol. Zeit. — 90) X Kardinal Hergenröther, Handb. d. allgem. Kirchengesch. II. 3. verb. Aufl. (= Theol. Bibl. 11). Freib. i. Br., Herder. IX, 102 S. — 91) J. Langen, Gesch. d. röm. Kirche v. Leo I. bis Nicol. I. Bonn, Cohen & S. IV, 858 S. M. 15. Rez.: Theol. Jb. 5 (1886), Böhringer; DLZ. (1885) No. 41, Sp. 1441 f. (K. Müller) (tad.); Z. wiss. Theol. (1887) 30, H. 4. N. Theol. Jb. 1886.

sein konnten, ist das von R. von Scherer, 92) der in seiner Betrachtung über die Verhältnisse der Kirche zur Staatsgewalt selbstverständlich die karolingischen Angelegenheiten berührt. Durch die Schenkungen der Karolinger. bemerkt der Vf., habe der Papst nur Selbständigkeit, nicht Souveränetät In Karl d. Gr. und den Ottonen lag die Gefahr eines weltbeherrschenden Kaisertums nahe. Das Hervortreten des Unwillen Karls bei der eigenmächtigen Kaiserkrönung durch den Papst leugnet er gegenüber Martens u. a. m. Besonders wichtig für den vorliegenden Zeitabschnitt ist Kap. II: die geschichtliche Darstellung der Rechtsquellen, wie der Synodalbeschlüsse, Buss- und Formelbücher. Wenilo von Sens, Aldricus von Lemans und Lupus von Ferrières hält er nicht für Vf. der Pseudo-Isidorischen Dekretalen. — Die nämlichen Rechtsquellen behandelt in seinem 2. Abschnitte die stark vermehrte 4. Auflage des Lehrbuchs des katholischen Kirchenrechts von Gerlach. 98) - Die Politik der Päpste bespricht v. Pflugk-Hartung. 94) Nach ihm spiegelt sich ihre Politik auch in den Zeitbezeichnungen der Urkk. ab, in denen Hadrians I. die Lossagung vom byzantinischen Kaisertum. An Stelle der byzantinischen Herrscher und der Pontifikatsjahre tritt die Nennung der Dreieinigkeit. Unter Leo III. zeigen sich vor der Kaiserkrönung die Selbständigkeitsbestrebungen durch Erwähnung Karls neben der Gottheit und den Pontifikatsjahren; nach der Krönung erscheinen die Kaiser ohne Pontifikatsjahr, daneben Konsulatsjahre und griechische Indiktionen. Beim Aufschwung des Papsttums und Verfall des Kaisertums unter Johann VIII. tritt wieder die Datierung von Hadrian I. ein (d. h. der Name Christi), dann das Pontifikatsjahr, dann die Indiktion; bei Besetzung des Thrones steht nun das Pontifikats- vor dem Kaiserjahr. — Verdient macht sich die Dissertation von Armbrust<sup>95</sup>) um die Erörterung der karolingischen Schenkungen und der territorialen Politik der Päpste durch Erläuterung wichtiger Vorbegriffe, wie Aufzählung und Geschichte der päpstlichen Patrimonien in der Griechenzeit, Feststellung des Exarchats, des ducatus Romanus. In der Darstellung des Papstbuches sieht er eine Deutung der allgemein gehaltenen Pippinischen Versprechungen; die Gebietsbestimmungen hält er für eine Interpolation, verwirft aber die 3 Kap. der von Hadrian nicht völlig, wie Sybel und Martens; im 4. Abschnitt bespricht er die römischen Beamten, den Senat, die duces tribuni, comites u. s. w. 96. 97) — Aus Lorscher Urkk. weist Falk<sup>98</sup>) den Kirchenbesitz der Laien zwischen 7.—11. Jh. nach, so auch den Laienanteil an der Lambertkirche in Mainz. Der Laienbesitz wird in der karolingischen Zeit nach ihm der gesetzliche

<sup>92)</sup> R. Ritter v. Scherer, Handbuch d. Kirchenrechts I, 1. Graz, Moser (Meyerhoff). VI, 808 S. M. 6,40. Rez.: DLZ. No. 22, S. 797 f. u. (1887), No. 14, S. 504 (E. Loening); BC. (1886), No. 24, S. 461/5 (Fournier); HJb. 6, S. 481/5 (Freisen); ThQSchr. (1887), S. 163/7 (Kober); TheolJb. (1886), 5, 449 (R. Seyerlen). — 93) H. Gerlach, Lehrb. d. kath. Kirchenrechts. 4. verb. u. verm. A. Paderb. Münster, Schöningh. XIX, 699 S. M. 12. Rez.: Theol. Jb. 5, S. 449 (R. Seyerlen). — 94) J. v. Pflugk-Harttung, Papetpolitik in Urkk.: HZ. 55 (19 NF.), S. 71/7. — 95) L. Armbrust, D. territ. Polit. d. Päpete v. 500—800. Inaug.-Diss. Gött. 116 S. — 96) × Ph. Schneider, D. bischöfl. Domkapitel, ihre Entwick. u. rechtl. Stell. im Organism. d. Kirche. Mainz. XXXII, 503 S. Rez.: BC. 7 (1886), S. 409—13 (Ausstellungen). Reiches Quellenmaterial. Teil 2, K. 2 über d. Blütezeit d. gemeinschaftl. Lebens unter der Chrodegangschen u. Aachener Regel. — 97) × H. Schrörs, D. Streit über d. Prädestinat i. 9. Jh. In.-Diss. Freiburg, Herder. IV, 83 S. N. Theol. Jb. 5, S. 167. Abdruck aus Hinkm. v. Rh. Vgl. JB. 7, III, 29<sup>56</sup>. — 98) O. Falk, Kirchen im Laienbesitz i. 7.—11. Jh.: FDG. 25, S. 576/8.

Zustand. Von den reichen Erwerbungen Korveys, die Nitschke<sup>99</sup>) teils auf Familienstiftungen der Karolinger, teils auf Gewaltsamkeiten und Urkk.-Fälschungen, aber auch auf Verehrung für den Schutzheiligen Sachsens zurückführt, giebt er zuletzt ein nach Bistümern geordnetes Verzeichnis. Mit Dürre, der die Ordnungslosigkeit der trad. Corbej. leugnet, während er sie behauptet, setzt er sich wissenschaftlich nicht auseinander.<sup>100</sup>)

Auf dem Gebiete der Kunst im weiteren Sinne sind über Erscheinungen unseres Zeitabschnittes viele Untersuchungen gemacht worden.

Auf die abwechselnde Zerstreuung und Vereinigung der Münzprägung unter Merowingern und Karolingern macht Robert<sup>101</sup>) aufmerksam. Unter den letzteren treten große Veränderungen in Prägung, Gestalt und Metall der Münzen ein. Unter den ersteren herrscht die Goldmünze und der Anschluß an das römische Münzwesen, unter den Karolingern das Silber, dünne Prägung, Wegfall der Reließ; Namen der merowingischen Münzer und Münzorte verschwinden. Unter Karl d. Gr. tritt Zentralisation ein, kaiserliche Zeichen und wenige, aber wichtige Ortsnamen.

Anknüpfend an frühere Ausführungen legt Cocheteux<sup>102</sup>) dar, daß Rechnungsmünzpfund und Silberpfund bis auf Karl den Dicken trotz Hinzufügung von Kupfer zu dem letzteren immer gleiches Gewicht gehabt und 240 Denare enthalten haben; erst gegen Ende des 9. Jh. wären 240 D. nicht mehr gleich 1 Pfd. fein Silber. Unter Hugo Capet war das Rechnungspfund nur <sup>4</sup>/<sub>5</sub> des Silberpfundes. Der Schluß giebt eine Übersicht über den Inhalt aller vorhergehenden Abhandlungen über diesen Stoff. <sup>108-104</sup>) Ein Gewicht des Brüsseler Altertumsmuseums aus dem 9. oder 10 Jh. in Gestalt eines Kupferdiskus mit der Inschrift Rodulfus negotiens beschreibt Deloche. <sup>105</sup>) Wegen der Ähnlichkeit der Schwere mit dem römischen Pfund entscheidet sich D. für Letronne und gegen die Theorie Guérards, wonach Karl d. Gr. um 779 eine Veränderung des Gewichts vorgenommen hat.

Auf grund von Ausgrabungen wird der Grundris der Einhardschen Basilika zu Steinbach im Odenwald von Adamy<sup>106</sup>) festgestellt, und das Verhältnis zu gleichzeitigen Basiliken dargelegt. Die zu Steinbach steht der altchristlichen italienischen Architektur am nächsten. <sup>107</sup>) Über eine ältere Handzeichnung des Aachner Persephone-Sarkophages, in Aachen selbst

<sup>99)</sup> Nitschke, D. Güt. u. Einkünfte d. Reichsabt. Korvey I. Gymn.-Progr. 1885, No. 161. 4°. 18 S. Vgl. JB. 1, 125¹. — 100) × J. Sax, Bisch. u. Reichsfürsten v. Eichstedt 745—1806. I. II. Landshut, Krüll. I. 1884. II. 1885. I:II 423 S. II S. 425—81. Reg. I—XXXIV S. Rez.: CBl. No. 17, Sp. 572 Th. Lr. I, 1—18 Willibald bis Erchambold. W. Weiheort Salzburg nicht a. d. fränk. Saale, sond. Schützenbrück i. Kob.-Gotha. Vgl. S.S. XV, 105. — 101) P. Ch. Robert, Dissemination et central. alternat. de la fabric. monétaire: RA. Ser. III, B. 6, S. 324—39. — 102) Ch. Cocheteux, De l'enchainement d. systèmes monét. rom., mérov. etc. IV: R. belg. Num. 40, 41. I: S. 117—59; II: S. 241—62; III: 345—96; IV: 161—208. Vgl. JB. 7, II, 327° S. auch M. Wirth, D. Geld S. 45 ff.: Münzordn. d. Frank.reichs. Leipz. Prag. 1884. — 103) × Buhot de Kersers, Monnaies carol.: RNum. III, Ser. 3, S. 126 ff. Karol. Münz. a. Sens, v. Pipp., L. Fromm. u. s. w. Vgl. ib. S. 462. — 104) × Gingolph, Zwei Gräber m. Münzen, Obol. Kais. Ludw.: AnzSchwalt. No. 3. — 105) Deloche, Descript. d'un poids de l'époqu. carol., ses rapp. avec l'anc. livre. rom.: CR. 4, Ser. XIII (Janv., Mars), S. 54/9. Auch Brux., Moens. 4 S. Rez.: BECh. 46, S. 554. 1 planch. Vgl. Cocheteux: JB. 7, II, 32°0. — 106) R. Adamy, Einhards Basilika z. Steinbach i. Odenwald. Darmstadt, Selbstverl. H. W. Hessen. Rez.: HZ. NF. 18, S. 545. 9 Tf. — 107) × E. aus m Werth, D. Reiterstatuette Karls d. Grofs. aus d. Dome z. Metz (Sep.-Abdr. a. 'Bonner Jbb.' 1878). Bonn. 32 S. Rez.: MIÖG. 7, S. 325. 4 Tf. Abbild. Vgl. JB. 7, II, 31°6.

nach dem Kunstwerk angefertigt, berichtet Robert<sup>108</sup>) und deutet die Figuren. <sup>109-110</sup>) Verschiedene Goldschmuckarbeiten, wie Fibeln, Ringe, Gürtelbeschläge, die aus zahlreichen Gräbern bei Mertloch unweit Polch entnommen und karolingischer Zeit angehörig sind, sind nach Essenwein<sup>111</sup>) deshalb wichtig, weil sonst nur wenig und zwar nur Kirchengeräte aus dieser Zeit vorhanden und an Kunstwert den kirchlichen Gegenständen ebenbürtig sind und bereits die Grundzüge der Goldschmiedearbeiten des 13. und 14. Jh. enthalten; auch über Waffen<sup>118</sup>) des 4. bis 9. Jh. berichtet derselbe Gelehrte. Eine Anzahl von Hdss. aus der Schreibschule von Tours, besonders eine Hds. der Quedlinburger Gymnasialbibliothek, auf Befehl des Abts Fredegis von Tours von einem Presbyter Adalbold geschrieben und auf den h. Martin bezüglich, beschreibt Delisle. <sup>118</sup>) Die Untersuchung ist für die Feststellung der Reform der Schrift in karolingischer Zeit wichtig.

Ein Stück einer umfassenderen Geschichte des deutschen Unterrichtswesens enthält die Beschreibung der Schule von S. Gallen durch G. Meyer<sup>114-114a</sup>) Der Vf. hebt mit dem ersten Abt Otmar an, schildert die Verarmung der Schule unter Karl d. Gr., ihr Aufblühn unter Ludwig dem Frommen, den Neubau, von dem die Pläne noch vorhanden sind, ferner die Einrichtung der innern und äußern Schule, die hervorragenden Vertreter von Kunst und Dichtung in ihr bis auf Notker Balbulus, endlich die Organisation des Unterrichts und die Disziplin. 114a)

Auf Dichtung und Sage gehen ein Olsen<sup>118</sup>) und G. Paris.<sup>116</sup>) Dieser betrachtet in der 3. der gesammelten Vorlesungen das Rolandslied als Ausdruck des Nationalbewußstseins; in der 4. ergeht er sich über Stil, Entstehungszeit, Pariser Ursprung und Zusammenhang mit S. Denys von dem Liede über die Pilgerreise Karls nach Jerusalem. Ähnlich wie G. Paris die Entwickelung der Karlssage im Epos nachgewiesen hat, versucht Müntz<sup>116</sup>) einige Züge zu der bildlichen Entwickelung derselben zu geben; er nimmt als Ausgangspunkt Kirchen- und Städtegründungen, wobei politische, militärische und religiöse Erinnerungen einwirken, betrachtet dann die persönlichen Reliquien, den Einfluß der Dichtung, die Ausbildung der Geschichte seiner Thaten und die Darstellungen der fruchtbaren Renaissancezeit. Andre

<sup>108)</sup> C. Robert, E. alte Zeichn. d. Aachn. Persephone-Sarkophage: WZ. 4, S. 272—82. Vgl. JB. 4, II, 164 (Berndt). — 109) × K. Lamprecht, Evangel. v. S. Kastor in Koblenz: ib. S. 188—57. Namenzusktze a. d. Ev. d. 9. Jh. zu Fr. X. Kraus e. Diptych. v. S. Max. b. Trier. — 110) × P. Schwenke, E. Bibliothek d. 9. Jh. u. ihr Custos: Centr.-Bl. f. Bibl.wesen. 2, S. 241 f. In c. Vat. Reg. 1762 (9. Jh.) philos. Excerpte e. Biblioth, deren Aufseher Presb. Hadoardus (Poët. lat. II, S. 683/5). Aufzähl. d. benutzt. Werke. — 111) A. Essenwein, Karol. Goldschmiedearb: AnzGermMus. Beil. 1. Mitt. GermMus. 1, No. 19. 20, S. 187—46. Tf. IX. — 112) × id., Waffen a. 4.—9. Jh.: ib. Beil. 1, No. 14. — 113) L. Delisle, Mém. sur l'école calligraph. d. Tours au IX s. (= Extr. d. Mém. de l'Ac. d. Inscr. 32, H. 1.). Par., Impr. nat. 40. 35. S. Rez.: NA 11, S. 430. 5 planch. — 114) Ph. Gabr. Meyer, Gesch. d. Schule v. S. Gallen i. MA.: JbSchwG. 10, S. 38—127. Üb. d. Bauten vgl. JB. 7, II, 3276 (Neuwirth). — 1143) X. T. A. Specht, Gesch. d. Unterrichtswes. in Deutschl. v. d. ältest. Zeiten bis z. Mitte d. 13. Jh. (Preisgekrönt v. d. bair. Ak.) Stuttg., Cotta. Rez.: HZ. 58, S. 116/8 A. K.; Berl. phil. Woch. 5, S. 1140/3 Nohle; LittRundsch. 11, S. 272/5. In 3 Kapp. v. Abschn. I. tb. Bonifaz erziehl. Wirksamkeit, Bedeutung d. Benediktinerordens, Reformen Karls d. Großen u. Ludw. d. Frommen. — 115) × W. Olsen, Arator und Prudentius als Vorbilder Otfrieds: ZDA. NF. 17, S. 842/7. Vorred. u. Widmung O's nach jenen. — 116) Gaston Paris, L. poésie du moy. åge. Par., Hachette. 254 S. M. 3,50. Rez.: DLZ. No. 40, Sp. 1416 f. (Tobler). Vgl. JB. 3, II, 248. — 116a) E. Müntz, La légende de Charlemagne dans l'art du moyen åge: Romania 14, No. 55. 56, S. 321—43.

Arbeiten über karolingische Sagenkreise deuten wir wegen ihrer überwiegend philologischen und litterarhistorischen Natur hier nur an, so einige über die Bertasage, <sup>117-118</sup>) die Rolandssage <sup>119-128</sup>) und über verwandte Sagen. <sup>124-130</sup>)

Von geographisch-, besonders topographisch-historischen Arbeiten, die auch karolingische Zeiten streifen, sind zu nennen: Werneburgs Untersuchungen über die Namen einiger thüringisch-sächsischer Gaue, <sup>181</sup>) Schnells Geschichte der fränkischen Salzburg, <sup>182</sup>) Richter über das Hochstift Salzburg. <sup>183</sup>) Über die Anfänge des Klosters Rheinau, seine Gründer und ersten Äbte berichtet M. von Knonau, <sup>184</sup>) endlich ist auch Droysens Historischer Handatlas <sup>185</sup>) wegen seiner Karte No. 21: Mittel-Europa zur Zeit der Karolinger hier zu erwähnen.

<sup>117)</sup> X A. Mussafia, Berta e Milone. Orlandino. Poèmes france-ital. ib. S. 177-207. - 118) X A. Feist, Z. Kritik d. Bertasage. Habilit.-Schrift. Marburg. 81 S. Res.: Roman. 14, S. 609—11 (Muret). — 119) × Röhrich, La chans. d. Roland. Trad. nouv. Par., Fischbacher. 282 S. — 120) × Th. Hagberg, Rolandsagan till sin historiaka kærns och poëtiscs omklædnsd. Upsals, Almquist. 1884. 120. 148 S. — 121) X A. Pakscher, Z. Krit. u. Gesch. d. franz. Rolandsliedes. Berl., Weidmann. IV, 186 S. M. S. Rez.: Roman. 14, S. 594/8 (G. Paris); CBl. (1886), No. 1, Sp. 24/6; DLZ. (1885), No. 80, Sp. 1075 f. (Koschwitz); Lbl. d. rom. u. germ. Ph. (1885), No. 9 (Scholle). (Alteste Gestalt d. Rol. liedes d. 9. Jh. zugewiesen.) — 122) X W. Wachter, Untersuch. ub. d. 2 mitt. engl. Ged. Roland u. Vernagu und Otuel-Roland u. Vernagu. Diss. Berlin, Bernstein. 42 S. - 128) X Settegast, Über d. Ehrbegriff i. Rolandlied: Z. rom. Phil. 9, S. 204-23. - 124) X A. Couraye du Parc, La mort d'Aimeri de Narbonne. (Soc. d. anc. text. franc.). Par., Firmin Didot. LI, 248 S. (Nach Paris. u. Lond. Hdss.). — 125) X Freund, L. chans. d. Gui d. Bourgogne et s. rapp. av. l. chans. d. Roland et l. chron. d. Turpin. Prog. Krefeld. Realsch. 48 S. — 126) × E. Hausknecht, Floris and Blanchefur. Berl., Weidmann. XX, 251 S. M. 6. Rez.: Anglia 8, 150/4 (Ludtke). Mittelengl. Ged. aus d. 18. Jh. Litt. Untersuch. Abrifs üb. d. Verbreit. d. Sage. - 127) X H. Herzog, D. beiden Sagenkreise v. Flore u. Blancheflur. E. litt.-hist. Studie. Dissert. Zürich. 92 S. ZDPhilol. 17, 4 (Koch). — 128) × P. Schwieger, D. Sage v. Amis u. Amiles. Progr. Kgl. Friedr. Wilh. Gymn. Berl. O. 85, No. 54. Rez.: Rom. 14, 8. 318. (Älteste Abfassung d. Legende wahrscheinl. aus d. 9. Jh.) — 129) X Art. Graf, Appunti per la stor. del ciclo Brettone in Ital.: Giorn. stor. dell. letter. Ital. (Torin., Loescher) 5, S. 80-180. (Über d. Zeit d. Eindringens kar. Sag. in Ital.) — 130) × F. Castets, Recherch. s. l. rapports d. chansons d. geste et de l'épop. cheval. ital.: R. lang. roman. III. S., T. 13, S. 5—42. — 131) × A. Werneburg, Über d. Herleit. d. Namen d. thür.-sächs. Gaue Suevon-Hassegau, Friesenfeld.: JbAkErfurt. 12, S. 221/9. — 132) × O. Schnell, Gesch. d. Salzburg a. fränk. Saale: AHVUnterfrank. 29, S. 1—129. — 133) × E. Richter, Untersuch. z. hist. Geogr. d. ehemal. Hochstifts Salzburg u. seiner Nachbargebiete: MIÖG. Erg. I, 3. Heft (mit Karte), S. 590-788. Karol. Zeit berührend. Auf der Karte Hervorheb. d. Orte d. indic. Arnon. u. d. brev. not. — 184) G. Meyer v. Knonau, D. Anfange d. Kl. Rheinau: NA. 10, S. 875 ff. — 135) G. Droysen, Allgem. Hist. Handalas (unter Leit. v. R. Andree). Bielefeld, Leipzig, Velhagen & Klasing. M. 25. Rez.: MHL. 14, S. 290 (E. Fischer). 96 Karten u. 92 S. Text. (No. 21 mit 2 Nebenkärtch.)

#### IV.

### Fr. Ilwof.

# Konrad I. und die Sachsen bis 1002.

Quellen.1) Im Archiv VI. 663—88 (1838) wies Waitz nach, dass ein im Kloster Hersfeld während des 9. und 10. Jh. entstandenes Annalenwerk die Hauptgrundlage für die früheren Teile des Lambert, der Hildesheimer. Quedlinburger und Weißenburger Annalen bildet und gab über die Quellen und die Entstehung der verlornen Hersfelder Jahrbücher eine dem damals zu Gebote stehenden Quellenmateriale entsprechende Aufklärung. — Da zu den Geschichtswerken, die von Waitz verwertet wurden, die Quellenpublikation der letzten Jahrzehnte manchen Beitrag hinzugefügt, der bei der Frage nach den verlornen Hersfelder Annalen in Betracht kommt, und da die kritischen Abhandlungen der letzten Zeit auch manchen hiefür wichtigen Beitrag liefern, so unterzieht H. Lorenz<sup>1</sup>) die Frage der Jahrbücher von Hersfeld nach ihren Ableitungen und Quellen einer neuerlichen Untersuchung und unternimmt schliefslich ihre Wiederherstellung. Für das 10. Jh. diente den Hersfelder Annalen vornehmlich der Continuator Reginonis als Quelle: die selbständigen Nachrichten der Annalen beginnen erst in der zweiten Hälfte des 10. Jh. reichhaltiger zu fließen; seit etwa 945-an finden wir eine Reihe recht wichtiger Nachrichten in den ann. Hersf. aufgezeichnet, die nur von einem Zeitgenossen mit weiterreichendem Blick für die Vorgänge seiner Zeit niedergeschrieben sein können; der betreffende Annalist begann seine Arbeit kaum vor 955. Ihren Höhenpunkt erreichte die Hersfelder Annalistik in der ersten Hälfte der siebenziger Jahre des 10. Jh. — Zu der Stelle über das Kampfurteil bei Widukind (II, 10) schlägt Simson<sup>8</sup>) eine von der herrschenden Ansicht abweichende Interpretation vor, dahin gehend, dass wegen der Verschiedenheit in den Rechtsansichten die Schöffen dem Gottesurteil des Zweikampfes sich hätten unterwerfen sollen. Otto aber anstatt ihrer Kämpen die Sache übertrug. Monod®) behandelt im I. Abschnitte 'les sources historiques' der Zeit der Ottonen, so Gerberts Schriften, dann Richer, hebt den hohen Wert dieser Quelle, aber auch ihre Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit hervor, indem nur dort, wo er nicht mitinteressiert ist, seine Nachrichten verläßlich sind, so am meisten noch in der Erzählung des Kampfes zwischen Karl von Lothringen und Hugo Capet. — Auf eine von Baxmann und Giesebrecht unbeachtet gebliebene Einzeichnung in einer Hds. der Kapitelbibliothek zu Jvrea (veröffentlicht von Bethmann im Arch. IX, 623) macht Weiland4) aufmerksam; diese enthält einige, wenn auch spärliche Aufschlüsse über den Sturz Papst Benedicts VI. (Juli 974), die Usurpation des päpstlichen Stuhles durch Bonifacius VII., über dessen

<sup>1)</sup> Ein Aufsatz über Liutprand von Zanelli, der im A. stor. Ital. (13. Bd. 2. Hft. 1884) enthalten sein soll, war dem Ref. unzugänglich. — 1a) H. Lorenz, Die Jbb. von Hersfeld. Leipziger Diss. Leipzig, Booch. 8°. 105 S. M. 1,50. Rez.: MHL. (1886), S. 113/4; CB. (1885), Sp. 1540. — 2) B. Simson, Zu der Stelle über das Kampfurteil bei Widukind: FDG. 25, S. 869—78. — 3) G. Monod, Études sur l'hist. de Hugues Capet: RH. 28, S. 241—72. — 4) L. Weiland, Zur Papstgesch. des zehnten Jh.: Nachrichten v. d. kgl. Ges. der Wiss. u. d. Georgs-Univ. Göttingen (1885), S. 69—72.

Vertreibung und über die Wahl und den Papat des von Otto II. beschützten Papstes Benedict VII. — Holder-Egger<sup>5</sup>) veröffentlicht ein bisher unbekanntes Carmen de S. Bavone aus dem Ende des 10. oder Anfang des 11. Jh., von einem Mönch von S. Bavo verfast, vielleicht von demselben, der die Miracula S. Bavonis schrieb, und einen Brief Abt Otwins von S. Bavo in Gent (982-98), der sich bei Abt Adalwin und dem Konvent von Blandigny beklagt, dass die letzteren ihr Kloster als innerhalb des castrum Gandavum gelegen bezeichnet hätten, welche Bezeichnung nur dem St. Bavo-Stift zukäme und verlangt im Interesse des Friedens Abstellung dieses Missbrauches; die seltsame Beschwerde erklärt sich aus der Rivalität dieser Klöster, welche beide durch den heiligen Amandus gestiftet sein wollten, und aus dem beiderseitigen Bestreben, jedes als die ältere Stiftung nachzuweisen. - Nach einer Hds. von Aosta wurden die Akten des Konzils von Ingelheim (948) neu herausgegeben von dem Bischof von Aosta, Joseph August Duc. 6) — Ebenso erschien der Abdruck einer Translatio S. Eugenii<sup>7</sup>) nach Brogne (aus einem Brüsseler Kodex); sie wird in der vita Gerhardi angeführt, ist gleichzeitig und an den Abt Gerhard gerichtet; unter den Wundern bezieht sich eines (S. 54) auf den Einfall der Ungarn in Lothringen. — In Hilgards<sup>8</sup>) Urkk.buch der Stadt Speyer sind in die Zeit der sächsischen Kaiser von Heinrich I. bis Otto III. fallende Urkk. abgedruckt: 946, März 13. Speier (gedruckt bei Remling Urkkb. 1, 11); 969, Oktober 4. Brenta (St. 473); 989. Juli 30. Ingelheim (St. 927). — Das germanische National-Museum zu Nürnberg erwarb<sup>9</sup>) neue Kaiserurkk. von 973-1309; darunter befinden sich zwei aus dem 10. Jh.: 973. Juli 23. von Otto II. für Essen (St. 597); 991, Mai 1. von Otto III. für St. Felix (St. 943). — Uhlirz<sup>10</sup>) untersucht den ältesten Urkk.bestand für Meißen, er handelt zuerst von der Festsetzung der Grenzen dieses Bistums und scheidet dann die echten Urkk, von den falschen; das vorzüglichste Ergebnis seiner Untersuchung besteht darin, dass er die Echtheit von DO. 406 beweist, welches den einzigen sicheren Anhaltspunkt für die Feststellung des ursprünglich dem Bistum Meissen zugewiesenen Bekehrungsgebietes gewährt. — Unter den von Dümmler<sup>11</sup>) veröffentlichten Gedichten befinden sich auch einige dem 10. Jh. angehörige, welche jedoch für die Geschichte jener Zeit keine Ausbeute geben. — Und Kade teilt<sup>18</sup>) einen Hymnus, aus 44 Strophen bestehend auf den heiligen Adalbert (aus einer Hds. der kgl. belgischen Bibliothek zu Brüssel) mit. — Die lange vermisste Weingartner Hds., aus welcher Canisius (Antiquae Lectiones V. 2. 1057 und 1053) die Akten der in Ottos I. Gegenwart abgehaltenen Synoden von Ingelheim (948) und Augsburg (952) entnommen, hat Weiland in der kgl. Privatbibliothek zu Stuttgart gefunden; er beschreibt dieselbe, 18) welche, noch dem 10. Jh. ange-

<sup>5)</sup> O. Holder-Egger, Aus Hdss: NA. 10, S. 869—74. — 6) Joseph August Duc, Bischof von Aosta, Documents sur l'hist. eccésiastique du moyen âge; in Miscellanea di Storia italiana edita per la cura della R. Deputazione di Storia Patria. XXIV. Torino. Rez.: CB. (1885), Sp. 1699. — 7) Analecta Bolland. III. 1 (1885),S. 29—57. — 8) A. Hilgard: Urkk. z. Gesch. d. Stadt Speyer. Strafsburg i. E., Trübner. 4°. XII, 565 S. M. 25. Rez.: CBl. (1886), Sp. 1017—1018; HZ. (1887), 1. Heft., S. 124 ff. Vgl. JB. 1888, II, 879<sup>21</sup>. — 9) Anz. d. german. Nationalmus. Juni-Juli (1884), S. 93. — 10) K. Uhlirz, Die ältesten Kaiserurkk. für das Bistum Meißen: MJÖG. 1. Erg. Bd., S. 863—75. — 11) E. Dümmler, Lateinische Gedichte des 9. bis 11. Jh.: NA. 10, S. 838—57. — 12) B. Kade, ib. S. 180/5. — 13) L. Weiland, Über eine Hds. von Reginos Liber de synodalibus causis: ZKR. 20. S. 455—60.

hörig, das Werk des Regino von Prüm de synodalibus causis nebst Appendices enthält, unter welchen sich die beiden Konzilien befinden. — Die schöne Abhandlung von Wyſs¹⁴) über Tschudi 'Antiquitatum Monasterii. Einsidlensis in Helvetia Collectio' wird im Abschnitt Schweiz ausführlicher erörtert werden, sie sei aber hier erwähnt, weil die von Tschudi gesammelten und niedergeschriebenen Nachrichten auch das 10. Jh. betreffen.

Darstellungen. Im Jg. 1883 wurde an die Spitze der Darstellungen Nitzsch' Geschichte des deutschen Volkes gesetzt: in diesem Jahre nimmt diese Stelle jener Teil von Rankes Weltgeschichte 16) ein, welcher von Konrad I., Heinrich I. und Otto I. handelt. Es ist hier weder der Ort noch der Raum, eingehend des großen Meisters letztes Werk zu besprechen oder gar einer Kritik zu unterwerfen, nur eine kleine Bemerkung möge Platz finden. Nicht ohne Absicht wurde oben Nitzsch erwähnt, denn er und Ranke ergänzen sich; dieser stellt den Verlauf der historischen Ereignisse dar, wie sie von den Führern der Völker geplant und ausgeführt wurden, jener legt aber, wie schon der Titel seines Werkes andeutet, den Anteil, den das Volk selbst an der Gestaltung seiner Geschichte genommen, dar, und so ergänzen sich in seltener Weise diese beiden Historiker und wer die Vergangenheit seiner Nation kennen lernen will, wird, neben Giesebrecht, in dem parallellaufenden Studium von Ranke und Nitzsch die höchste Befriedigung und Belehrung finden. — Von Giesebrechts Kaiserzeit (II.) erschien eine neue Auflage<sup>16</sup>) und nachdem sie vor fünfzig Jahren zum ersten Male als kleines Bändchen in die Öffentlichkeit getreten, liegt jetzt die Geschichte König Heinrichs I. von Waitz als stattlicher Band in 3. Aufl. vor. 17) — Cassel<sup>18</sup>) handelt in einem Aufsatze von den englischen Frauen auf deutschen Thronen und spricht in demselben auch von Mathilde, der Mutter, und Editha, der ersten Gemahlin Ottos I. -

Vor dreissig Jahren hat der berühmte Rechtslehrer George Phillipps in der Abhandlung 'die deutsche Königswahl bis zur goldenen Bulle' (Sitz.-Ber. der Wiener Akademie 1857) die Frage der Wahl und der Krönung der deutschen Könige und Kaiser einer Untersuchung unterzogen; denselben Stoff behandelt teilweise Deussen 19) und bespricht schließlich die Fragen: ob wirklich der Papst das Kaisertum vom Osten auf den Westen, von den Griechen zu den Deutschen und zwar zum Schutze der Kirche übertragen habe? ob er infolgedessen aus eigener Machtvollkommenheit die Kaiserwürde verliehen habe oder ob diese Handlung nur eine Weihe sei? ob diese Weihe nötig gewesen sei und der gewählte König auch ohne dieselbe Kaiser werden konnte? 20.21) — Wegen der Wichtigkeit Magdeburgs und seines Erzbistums schon zur Zeit der sächsischen Kaiser sei die Neubearbeitung von Hoff-

<sup>14)</sup> G. v. Wyfs, Über die Antiquitates Monasterii Einsidlensis und den Liber Heremi des Ägidius Tschudi. Z. f. Schweizer. Gesch. 10, S. 251—363. — 15) L. v. Ranke, Weltgeschichte, VI. Teil, 2. Abt., S. 84—278. Leipzig, Duncker u. Humblot. 8°. Vgl. o. K. III. — 16) W. v. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit. II. Band. Blüte des Kaisertums. 5. Aufl. Leipzig, Duncker und Humblot. — 17) G. Waitz, Jbb. der deutschen Gesch. König Heinrich I. 3. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1885. 8°. — 18) P. Cassel, Aus Litteratur und Gesch. Abhandlungen. Leipzig, Friedrich 8°. 347 u. 74 S. M. 10. — 19) W. Deussen, Die Krönung der abendländischen Kaiser von Karl dem Großen bis Otto dem Großen. Programm d. kgl. Progym. zu Linz am Rhein. 4°. Gegen D. zgl. Engelmann: JB. 1883, II, 403<sup>163</sup>. — 20) W. Sickel, Reichstag, s. JB. 1883, II, 405<sup>164</sup>. — 21) K. Spannagel, Heerwesen, cf. ib. S. 436<sup>855</sup>.

manns Geschichte dieser Stadt<sup>22</sup>) genannt; ebenso die Schrift von Wolfstieg über Goslar,<sup>28</sup>) da die Anfänge dieses Ortes höchst wahrscheinlich bis in die Zeiten Heinrichs I. zurückreichen, da die Kultivierung seiner Umgebung bereits unter der Regierung Ottos I. zur Entdeckung führte, daßs der naheliegende Rammelsberg metallreiches Gestein führe, und da Otto III., unter dem Goslar zuerst 979 (St. 753) genannt wird, die Reliquien des hl. Sabinus und des Märtyrers Exuperantius (1002) dorthin bringen ließ, Goslar also damals schon eine Kirche haben mußte.

Pflugk-Harttung untersucht die ziemlich verwickelten Verhältnisse des Bistums Merseburg unter Bischof Gisiler und in dem Verhältnisse zu Magdeburg. <sup>94</sup>) Das Quellenmaterial hiefür besteht in Urkk. und in Nachrichten Thietmars; obwohl nun letztere ziemlich ausführlich sind, kommt bei ihnen in Betracht, dass der Autor Bischof von Merseburg war und bei der Aufhebung des Bistums Merseburg war Erzbischof Gisiler von Magdeburg besonders beteiligt: daraus hat sich bei Thietmar eine augenscheinliche Abneigung gegen jenen herausgebildet, soweit er kann, berichtet er ungünstig über ihn. Hier setzt Pflugk-Harttungs Kritik ein und kommt zu folgenden Resultaten: Auf dem Schlachtfelde vor Augsburg hatte Otto I. die Gründung eines Bistums in Merseburg gelobt; es wurde gestiftet und Gisiler war der erste Bischof desselben. Dieser ehrgeizige Kirchenfürst verlangte aber größeres, und als Adalbert von Magdeburg (981) gestorben war, erstrebte er diesen Erzstuhl; da aber die Kirchengesetze den Übergang von einem Bistum zum andern, wenn auch nicht geradezu verboten, so doch sehr erschwerten, so setzte es Gisiler bei Otto II., der ihm wohlgeneigt war, durch, das Bistum Merseburg aufgelöst wurde: obgleich dieses Vorgehen in Deutschland mehrfach Missbilligung fand und nach den kanonischen Ordnungen ungewöhnlich war, so wurde es doch — denn es war der Wille des Kaisers, der damals über Staat und Kirche mächtig gebot - durch eine römische Provinzialsynode unter Papst Benedict VII. Vorsitz bestätigt und Gisiler Erzbischof von Magdeburg. Bei Otto II. war Gisiler in hoher Gunst gestanden; nicht so wohlgesinnt waren ihm Otto III. und Papst Gregor V. und diese ordneten an, dass seine Translation von Merseburg nach Magdeburg einer neuerlichen Untersuchung auf den Synoden zu Pavia und Rom unterzogen würde; Gisiler erwirkte aber, dass mit Zustimmung Sylvesters II. die Entscheidung darüber dem Kaiser und den deutschen Bischöfen überwiesen werde, wodurch diese Angelegenheit aus einer allgemein kirchlichen zu einer nationalen wurde. Auf der Synode der deutschen Bischöfe in Aachen forderte Gisiler ein Generalkonzil zur Entscheidung seiner Sache; dies wurde ihm gewährt, und so hatte er Zeit und damit alles gewonnen, er hatte über seine Gegner gesiegt, 'sich gegen den ausgesprochenen Befehl des Kaisers behauptet, offenbar gehalten durch die deutschen Bischöfe. Es ist dies einer der Fälle, wo die universale Richtung von Imperium und Sacerdotium mit der nationalen zusammenstieß'. Gisiler blieb Erzbischof von Magdeburg und damit einer der einflußreichsten Fürsten des Reiches. — Neri<sup>95</sup>) bringt Nachrichten

<sup>22)</sup> F. W. Hoffmann, Gesch. d. Stadt Magdeburg. Neu bearbeitet von G. Härtel und Fr. Hülsse. I. Band. Magdeburg, Rathke. 8°. — 23) A. Wolfstieg, Verfassungsgesch. von Goelar bis zur Abfassung der Statuten und des Bergrechtes. Berlin, Hertz. 8°. IV, 96 S. Rez.: MHL. (1886) S. 44. — 24) J. v. Pflugk-Harttung, Das Bistum Merseburg unter den sächsischen Kaisern: FDG. 25, S. 153—74. — 25) Achille Neri, Il forte die Sarzanello: Im A. Storico Italiano 15, S. 845—58.

ther das castrum Sarzanae, welches zuerst in einem Privileg Ottos I. (963) erscheint. - Schultze, dem wir bereits mehrere Arbeiten über die kirchliche Reform im 10. und 11. Jh. verdanken, liefert einen weiteren sehr beachtenswerten Beitrag<sup>26</sup>) hierzu. Er hebt zunächst hervor, dass man bisher jenen großartigen religiösen Aufschwung allein auf Cluny zurückführte und dass nur Dümmler (Otto d. Gr., 306) eine beiläufige entgegengesetzte Bemerkung machte: bei dieser Sachlage sei es jetzt Aufgabe der Forschung, zu untersuchen, in welchem Verhältnis die sonstigen Reformbestrebungen zu Cluny stehen, 'denn für das ganze Verständnis der Reformation (des 10. und 11. Jh.) ist diese Frage von einschneidender Bedeutung, da es von ihrer Beantwortung abhängt, ob wir in dieser das — gewissermaßen künstliche — Werk weniger Männer zu sehen haben, die nur durch die Tradition ihres Klosters in ihrem Wirken bestimmt waren; oder ob wir dieselbe als das Ergebnis der allgemeinen Stimmung jener Zeit zu betrachten haben, einer Stimmung, die gebieterisch an verschiedenen Orten fromme Männer dazu trieb, an die Besserung des Klerus zu gehen'. Er unterzieht demnach in diesem Sinne die Reformbewegung in Flandern und in Niederlothringen. welche von Gerhard, dem Stifter des Klosters Brogne ausgeht, in diesem Sinne einer quellenmäßigen Untersuchung. Gerhard gründete von 913 an das Kloster Brogne, reformierte die Klöster St. Ghislain (931), St. Bavon (937). Mont Blandin (941) und St. Bertin (944) und wirkte auch reformierend in Tin und St. Amand. Worin bestand Gerhards Reformthätigkeit? findet sie in dem Gegensatz zwischen Kanonikat und Mönchstum, zwischen Koordination und Subordination; im Kanonikat sind die Priester im Kloster im wesentlichen einander gleich, im Mönchstum sind alle übrigen dem einen Abt untergeordnet; in allen Klöstern, an denen Gerhard wirkte, machte er die Kanoniker zu Mönchen und führte das Princip der Subordination, der absoluten Autorität des Abtes ein. Und die Frage, in welchem Verhältnis die durch Gerhard vertretene Bewegung zu den sonstigen Reformbewegungen steht, beantwortet Sch. dahin, dass aus den Quellen keinerlei Verbindung mit Cluny sich nachweisen lässt, dass die flandrische Reform ganz unabhängig von Cluny ist; es ist dies um so merkwürdiger, als beide Reformen ganz denselben Charakter tragen, bei beiden Subordination unter den Abt, bei beiden Fehlen eines zentralistischen Elements; nur fehlt in Flandern ein spezifisch cluniazensischer Zug, die Bestimmung des Nachfolgers in der Abtswürde durch den Vorgänger; hingegen lassen sich bei der lothringischen Reform allerdings direkte Berührungen mit Cluny nachweisen. Noch ein Umstand unterscheidet in dieser Beziehung Flandern von Lothringen und von Cluny: viel mehr als in den beiden letzteren tritt in Flandern der Reliquiendienst hervor. Dieser Darstellung fügt Sch. zwei Exkurse bei: 'Der historische Wert der vita Gerardi' und 'die Translatio St. Eugenii'. —

Zwei Abhandlungen aus der Territorialgeschichte werden ausführlicher in dem Abschnitte 'Österreich' besprochen, werden, da sie aber das 10. Jh. berühren, so mögen sie hier wenigstens verzeichnet werden, die eine von Huber, <sup>27</sup>) die andere von Redlich. <sup>98</sup>) — Zur Geschichte des

<sup>26)</sup> W. Schultze, Gerhard von Brogne und die Klosterreform in Niederlothringen und Flandern: FDG. 25, S. 221—71. — 27) A. Huber, Beiträge zur älteren Gesch. Österreichs: 8. die politische Organisation Krains im 10. und 11. Jh.: MIÖG. 6, S. 388—94. — 28) O. Redlich, Zur Gesch. der Bischöfe von Brixen vom 10. bis in das 12. Jh. (907—1125): Z. des Ferdinandeums f. Tirol und Vorarlberg 3. Folge, 28. Heft, S. 1—52.

Hauses Habsburg weist Liebenau<sup>29</sup>) nach, dass der schwäbische Graf Guntram, der 952 auf dem Reichstage zu Augsburg von Otto dem Großen wegen Hochverrats bestraft wurde, nicht jener Guntram gewesen sein könne, den die Acta Murensia als Vater Kanzelins nennen und mit dem sie die Genealogie des Hauses Habsburg beginnen.

Die von Ringholz verfaste Biographie des Abtes Odilo von Cluny, deren Anfang in diesem JB. für 1884 genannt wurde, fand ihre Fortsetzung<sup>80</sup>); ebenso Grashofs Aufsatz über Gandersheim und Hroswitha. <sup>81</sup>)

Ziemlich reichhaltig ist in dem Berichtsjahre das Ergebnis auf dem Gebiete der Kulturgeschichte des 10. Jh., namentlich für die Geschichte des Unterrichtswesens und der bildenden Kunst. — Specht<sup>82</sup>) behandelt in seinem preisgekrönten Werke auch die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts im 10. Jh., so namentlich in den meisten Kapiteln des zweiten Abschnitts (Entwickelung und Art des Unterrichtswesens) und des dritten Abschnitts (Hervorragendere Unterrichtsanstalten); besonders hervorgehoben zu werden verdienen die Abschnitte über St. Gallen (S. 317-25), Hildesheim (S. 342/5), Magdeburg (S. 350/3), Tegernsee (S. 367-373), St. Emmeram (S. 380—382) und Passau (S. 392). — Ein Ausschnitt aus einer größeren Arbeit über denselben Stoff, welche von der historischen Kommission der Münchener Akademie zunächst nach Spechts Werk das Accessit erhielt, ist Meiers Aufsatz über die Schule zu St. Gallen;88) in demselben werden I. die äusseren Schicksale der Schule und die Lehrer und II. die innere Organisation, Lehrgegenstände und Methode behandelt. — Neuwirth<sup>84</sup>) schildert die Pflege der Musik in St. Gallen im 10. Jh., die Verdienste, welche sich in diesem Zweige der Kunst Ekkehard I. und der II., Notker II., der Recluse Hartker durch die Herstellung eines Antiphonariums und insbesondere Notker Labeo erwarb; 'dessen Abhandlung 'de octo tonis' erscheint als das erste Werk eines deutschen Mönches, welches die Theorie der Musik behandelt und in der Sprache des Landes die Welt der Tone zu erschließen versucht; es stammt also aus St. Gallen die erste deutsche musikalische Abhandlung, die zuerst die acht Töne, dann Tetrachorde, die acht Tonarten und die Mensur der Orgelpfeifen behandelt.' 'So können wir gerade in der Geschichte der Musik besser als in einer anderen Richtung die stete Pflege der Kunst vom 9. bis zum 11. Jh. nachweisen, wo als der letzte hervorragende Vertreter St. Galler Sanges der als Chronist bekannte Ekkehard II. erscheint'. Auch der Besuche weltlicher Herrscher in St. Gallen gedenkt der Vf., so jener König Konrads I. (911), Herzogs Liudolf (956) und Ottos d. G. (972), welche bei Ankunft und Abschied von den Mönchen und Schülern mit in St. Gallen selbst gedichteten und in Musik gesetzten Liedern begrüßt werden. Nicht minder wird die Pflege der lateinischen

<sup>29)</sup> Th. v. Liebenau, Zur Frage über die Anfänge des Hauses Habsburg: Jb. d. heraldischen Ges. 'Adler' in Wien (1885), S. 108/9. — 30) P. Odilo Ringholz, Der heil. Odilo von Cluny in seinemLeben und Wirken: StMBCO. 6. Jahrg. 1,8. 245—76. Rez.: Literar. Handweiser (1886), Sp. 11/8. Sonderabdruck: Brünn, Benediktiner Buchdruckerei 1885. 8°. 126 und LXXXII S. — 31) O. Grashof, Das Benediktinerinnenstift Gandersheim und Hroswitha, die 'Zierde des Benediktinerordens': 6. Jahrg. I. Bd. 351/6, II. Bd. S. 78—99, 303—22. — 32) F. A. Specht, Gesch. des Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des 13. Jh. Stuttgart, Cotta. 8°. XII, 411 S. — 33) P. G. Meier, Gesch. d. Schule v. St. Gallen im MA. JbSchG. 10, S. 33—128. — 34) J. Neuwirth, Die Pflege der Musik, Dichtkunst und der Wissenschaften in der Klosterschule zu St. Gallen. JB. d. deutschen Staatsgymn. Prag-Altstadt. 8°. 48 S.

Dichtkunst, der Geschichtschreibung und der Wissenschaften in St. Gallen im weiteren Verlaufe ausführlich und umsichtig erörtert und dargestellt. — Sommerwerck<sup>36</sup>) beschäftigt sich mit dem Bischof Bernhard von Hildesheim, dem Erzieher Ottos III., vornehmlich als Künstler, als Schöpfer von Kunstwerken, von Guſswerken, insbesondere der berühmten Flügelthüren, Erzguſswerke, am Dome zu Hildesheim und der Christussäule vor demselben, welche nach den Ausführungen Beissels<sup>36</sup>) von der byzantinischen Kunst unabhängig sind. — Die Abbildung und Beschreibung eines Diptychons der Abtei St. Maximin bei Trier, welches eine Zeitlang als Buchdeckel diente und dessen Kern aus dem 10. Jh. stammt, liefert Kraus.<sup>37</sup>) Und über die allerdings nicht über jeden Zweifel stehende Ersindung der Glasmalerei zu Tegernsee gegen Ende des 10. Jh. handelt Neuwirth.<sup>38</sup>)

V.

### H. Bresslau.

# Heinrich II. und die Salier.

Auch aus dem Jahre 1885 haben wir nur einen geringen Zuwachs an Quellenmaterial für unsere Periode zu verzeichnen. Wattenbach teilt aus einer St. Emmeramer Hds. den Prolog und das letzte Kapitel (Geschichte der Ergreifung von Dieben, welche in St. Emmeram Kostbarkeiten gestohlen haben, zu Ulm) aus einer von Othloh überarbeiteten Vita S. Nicolai mit und beschreibt zwei Münchener Hdss.: eine Prachtbibel, die Heinrich IV. an Kloster Hirschau geschenkt hat, und einen Kodex aus Niedermünster, welcher das Bild der Äbtissin Outa (c. 1002/5) enthält. 1) v. Jaksch beschreibt eine aus Milstat stammende, jetzt zu Klagenfurt befindliche Hds. der Vita Gebhardi Salisburgensis et successorum, welche bisher nicht bekannnt war.2) Dümmler verdanken wir die Publikation eines akrostichischen Gedichtes auf den Abt Desiderius von Monte Cassino, nachmals Papst Victor II.8); Huemer dle Mitteilung eines Spruchgedichtes 'Deliciae cleri', das von seinem Vf., einem französischen Mönch Arnulf, zwischen 1054 und 1056 dem Kaiser Heinrich III. und seiner Gemahlin Agnes gewidmet ist, und das mehrfach an Wipos Dichtungen erinnert. 8a) Einen interessanten Brief des Erzbischofs Daimbert von Pisa, lateinischen Patriarchen von Jeru-

<sup>35)</sup> W. Sommerwerck, Der heil. Bernward von Hildesheim als Bischof, Fürst und Künstler. Mit einem Lichtdrucke der Bernwardsthüren. Hildesheim, Borgmeyer. 8°. 50 S. M. 0,80. Rez.: Literar. Handweiser (1885), Sp. 691/3. — 36) St. Beissel, Die Kunstthätigkeit des heil. Bernward von Hildesheim: StML. (1885) S. 131—43, 244—55, 853—67. — 37) F. H. Kraus, Ein Diptychon der Abtei St. Maximin bei Trier: WZ. 4, S. 138—57. — 38) F. Neuwirth, Das Benediktinerstift Tegernsee als Miterfinder der Glasmalerei: StMBCO. 6, II, S. 322—30.

<sup>1)</sup> W. Wattenbach, Aus Hdss.: NA. 10, 407—11. — 2) A. v. Jaksch, Über e. bisher unbekannte Hdss.fragm. d. Vita Gebhardi et successorum: MIÖG. 6, S. 454/5. Auch für das 11. Jh. sind wichtig die Libri confraternitatum v. St. Gallen und Reichenau s. unten Schweiz. — 3) E. Dümmler, Lat. Gedichte des 9.—11. Jh.: NA. 10, S. 356/7. — 32) Huemer, Z. Gesch. der mittellateinischen Dichtung. Arnulfi delicie cleri: Roman. Forsch. 2, Heft 2, S. 211—46. Beitrr. zur Textkritik und Quellenkunde des Gedichtes giebt E. Voigt, ebenda Heft 3 (1886), S. 383—90.

salem, an Klerus und Fürsten Deutschlands, geschrieben wahrscheinlich zwischen 1. April und 18. Juli 1100, in welchem Mitteilung über die Auflösung des Kreuzheeres gemacht und die bestimmte Erwartung auf deutschen Zuzug ausgesprochen wird, hat Graf Riant nach einer Abschrift H. Haupts aus einem Würzburger Kodex drucken lassen. Von einer neu entdeckten Urk. Heinrichs IV. für Verdun vom 26. April 1057 (Or. im germ. Museum zu Nürnberg) giebt Wattenbach das Regest. Endlich ist hier der Mitteilungen Dümmlers aus einer Stuttgarter Hds. Erwähnung zu thun, welche ein von Hermann von Reichenau bearbeitetes Martyrologium enthält. Es sind darunter namentlich für unsere Zeit zu beachten: Notizen über den Tod Odilos von Cluny, die Translation des H. Adalbert nach Prag und über die Biographen Udalrichs von Augsburg.

Etwas zahlreicher sind die Arbeiten zur Quellenkritik, die wir zu nennen haben. In erster Linie ist hier die Übersicht der Quellen zur Geschichte Heinrichs II., Konrads II., Heinrichs III. zu nennen, welche Giesebrecht auch der neuen (fünften) Auflage des zweiten Bandes seines großen Werkes beigegeben hat. (a) Bekanntlich haben diese Übersichten auch neben dem Buche Wattenbachs ihren eigentümlichen Wert; der Vf. hat bei der Umarbeitung derselben die neueren monographischen Arbeiten sorgfältig berücksichtigt; die Stellung, die er zu denselben einnimmt, ist freilich in manchen in letzter Zeit viel erörterten Fragen eine etwas konservative. Insbesondere mag da hervorgehoben werden, dass Giesebrecht sich noch nicht entschließen kann. seine früheren Ansichten über Wipo, Hermann von Reichenau und die St. Galler Annalen zu modifizieren: die Biographie der ersteren hält er noch für ein durchaus selbständiges Originalwerk, aus dem die Ann. Sangallenses und Hermann geschöpft hätten; Hermann ist er auch geneigt als den Vf. des Chron. Suevicum universale (der sog. Epitome Sangallensis 6a) zu betrachten: dasselbe wäre dann als eine später vielfach umgearbeitete Vorarbeit der Chronik anzusehen. 7) Auch in bezug auf die Annales Altahenses hält G. in einem Zusatz zu dem diese Quelle behandelnden, 1875 verfasten Exkurs im wesentlichen an seiner früheren Meinung fest. — Von der oben<sup>8</sup>) besprochenen Arbeit von Lorenz über die ann. Hersfeldenses kommt für unsere Periode der Abschnitt 36 ff. in Betracht, wo erwiesen wird, dass die dritte Redaktion der Hersfelder Annalen aus den verlorenen Ann. Hildesheim. major. exzirpiert ist und wo die letzteren bis zum Jahre 1002 rückwarts verfolgt werden; es ist dabei nicht beachtet worden, daß auch ich schon in einem Nachtrage zu meiner früheren Arbeit (Jbb. Konrad II. 1, 359. 360) dieselben genau bis zu demselben Jahre zurückverfolgt habe. Für die Ann. Altahenses nimmt Lorenz mit Lindner zu 1060 einen Wechsel des Vf. an. Für Lambert von Hersfeld bringt Rockrohr eine Anzahl neuer Parallelstellen aus Livius bei, die indessen nur zum Teil auf Benutzung des römischen Historikers schließen laßen; insbesondere nimmt R. an, daß

<sup>4)</sup> Comte Riant: CR. Sér. 4, Bd. 12 (1884), S. 211/4. — 5) S. o. N. 1. Über neue Papsturkk. unten Kapp. 'Papstum' u. 'Diplomatik'. — 5a) Dümmler, Das Martyrologium Notkers und seine Verwandten: FDG. 25, S. 209—11. Andere Notizen auch über Heilige des 11. Jh. enthalten die ebenda S. 214 ff. benutzten Überarbeitungen der Arbeit Hermanns in zwei Münchener Hdss. — 6) S. u. N. 17. — 6a) Eine Bezeichnung, die man doch endlich ganz fallen lassen sollte, da darüber jetzt wohl alle Welt einig ist, dafs sie nicht zutrifft. — 7) Eine Erörterung über den Todesort Hermanns von Reichenau, vgl. JB. 1888 II, 105 79, sei hier nachträgl. erwähnt. — 8) Lorenz, Jbb. v. Hersf. s. o. Kap. III, N. 49.

Lambert zu 1067 bei der Schilderung des Kampfes zwischen den Brunonen und dem Slaven Otto der Darstellung des Livius II, 6 über den Zweikampf zwischen Brutus und Aruns gefolgt sei und ficht deshalb die Glaubwürdigkeit Lamberts an. 9) Dem hat Wattenbach widersprochen und ebenso lebhaften, m. E. vollkommen berechtigten Widerspruch hat es erfahren, wenn A. Pannenborg zu einer älteren Hypothese Giesebrechts zurückkehrend. Lambert als den Vf. der metrischen Biographie Heinrichs IV. zu erweisen sucht; 10) auf die Gegenschriften wird im nächsten Jahresbericht einzugehen sein. Volle Zustimmung verdienen dagegen die Untersuchungen von O. Langer über die Quellen zur Geschichte des Bischofs Benno von Meißen. 11) Der Nachweis, dass es eine alte Vita Bennonis, an die man bisher geglaubt hat, nie gegeben hat, dass alles, was Tritheim und namentlich 1512 Hieronymus Emser über ältere von ihnen benutzte biographische Quellen für die Geschichte des Bischofs berichten, auf Missverständnis oder Fälschung beruht, scheint Referent vollkommen erbracht; die einzige Nachricht, die Emser aus uns jetzt nicht mehr erhaltenen Quellen geschöpft haben mag, kann eine Stelle aus einem Hildesheimer Abtskatalog sein; doch ist auch diese nicht verdachts-Beiläufig wird hier von Langer auch noch dargelegt, dass die auch noch in neuerer Zeit<sup>12</sup>) vielbenutzte Liste der später zu Bischöfen erhobenen Goslarer Pröpste des 11. Jh., die als von dem sogenannten Monachus Hamerslebiensis herrührend bei Leibniz II, 506/8 gedruckt ist, nicht auf ältere Überlieferung sondern lediglich auf Emser zurückgeht und also für uns wertlos ist. Eine sorgfältige Untersuchung von O. Rademacher 18) über das Verhältnis der späteren ungarischen Geschichtsquellen zu einander, wird in anderem Zusammenhang noch zu erwähnen sein;14) hier ist nur zu verzeichnen, dass R. zu dem Ergebnis kommt: die ungarischen Chronisten haben nicht die uns vorliegenden Ann. Altahenses, sondern eine ihnen nahe verwandte aber reichhaltigere Quelle benutzt; er denkt dabei aber nicht an ein annalistisches Werk, sondern an einen selbständigen Bericht über die Ungarnkriege Heinrichs III. von 1040/6, aus dem sowohl die Ungarn wie die Ann. Altahenses geschöpft hätten, und der Aventin noch vorgelegen haben müste. — Das in neuerer Zeit vielfach erörterte Verhältnis, in welchem die verschiedenen Biographieen Ottos von Bamberg zu einander stehen, hat durch W. Wiesener eine abermalige Untersuchung erfahren, die zu Ergebnissen gelangt, welche insbesondere von denjenigen Jaffés erheblich abweichen. 15) W. ist der Ansicht, dass Herbord die ältere Vita Ottonis von Ebo nicht benutzt habe, wie bisher angenommen worden ist. dass vielmehr die Übereinstimmungen zwischen beiden auf eine gemeinsame Quelle, den Bericht des Ägidienpriesters Udalrich zurückzuführen seien; daneben soll Herbord die Berichte des Sefried, eines der Begleiter Ottos auf seinen Missionsreisen, endlich die Schrift des Mon. Prieflingensis

<sup>9)</sup> Rockrohr, Lambert und Livius: FDG. 25, S. 571/8. Rez.: Vgl. Wattenbach NA. 11, 481. — 10) A. Pannenborg, Lambert von Hersfeld der Vf. d. Gesta Henrici quarti metrici: ib. S. 410—48. — 11) O. Langer, Kritik d. Quellen z. Gesch. d. heil. Benno, vornehmlich der Vita Bennonis: MVGMeisen 1, Heft 3 (1884), S. 70—95. — 12) Vgl. z. B. Steindorff II, 99, N. 7. — 13) O. Rademacher, Z. Kritik ungar. Geschichtsquellen: FDG. 25, S. 381—406. Über den Vf. der Vita Stephans von Ungarn vgl. Pauler JB. 1883, II, 325<sup>17</sup>. Über Pauler Hartwic-Legende s. unten Ungarn. — 14) Vgl. u. Kap. 'Ungarn'. — 15) W. Wiesener, Zur Rechtfertigung Herbords d. Biographen Ottos von Bamberg: FDG. 25, S. 115—52.

benutzt haben. Gewährsmämmer der letzteren seien stettinische Geistliche gewesen und daraus erkläre es sich, dass Ebo sowie Herbord dem Prieflinger gerade bei seinen Berichten über die Vorgänge in Stettin und nur bei diesen folgen. So habe Herbord gute Quellen gehabt; er sei aber auch ein geistig hochbefähigter Mann und als Historiker seinen Konkurrenten. Ebo und dem Prieflinger, weit überlegen. Auch gegen den ihm von Jaffé gemachten Vorwurf der Leichtfertigkeit und Lügenhaftigkeit nimmt W. Herbord nachdrücklich in Schutz und kommt nach eingehender Besprechung einer Reihe von Einzelfragen — namentlich topographischen und chronologischen sowie nach einer Erörterung über den Charakter des Schriftstellers zu dem Endresultat. dass von den drei Biographien Bischof Ottos diejenige Herbords die wertvollste sei. Gestaltet sich die fleissige Arbeit Wieseners so zu einer Rettung des Autors, den sie behandelt, so hat dagegen die einzige Untersuchung, die über einen italienischen Schriftsteller unserer Periode, Landulf von Mailand, vorliegt, 16) nichts erhebliches an dem ungünstigen Urteil über seine historische Befähigung und seine Wahrheitsliebe geändert, während sie in bezug auf seine Lebensverhältnisse und die Zeit seiner schriftstellerischen Thätigkeit einige von den bisherigen abweichenden Ansichten aufstellt.

Gehen wir zu den Untersuchungen und Darstellungen über, so haben wir auch hier in erster Linie die neue Auflage des zweiten Bandes von Giesebrechts Werk zu nennen. 17) Indem dieselbe in sorgfältigster Weise die Ergebnisse der neueren Forschungen über die Geschichte Heinrichs II., Konrad II., Heinrichs III., insbesondere die Jbb. Steindorffs und des Referenten berücksichtigt, hat sie vielfach die von der Darstellung der früheren Auflagen abweichenden Meinungen späterer Forscher angenommen, in anderen Fällen dagegen sich ablehnend zu denselben verhalten. Es ist natürlich an dieser Stelle ebenso unmöglich wie unnötig, auch nur die wichtigsten der da in Betracht kommenden Einzelfragen erneuter Diskussion zu unterziehen: nach wie vor wird ohnehin niemand, der sich mit der Geschichte dieser Epoche beschäftigt, unterlassen wollen oder dürfen, von den Ansichten G.s Kenntnis zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Abgesehen von jenem grundlegenden Werke sind für das Berichtsjahr nur Monographieen, diese aber in nicht geringer Zahl zu verzeichnen.

Für die Regierung Heinrichs II. kommt da zunächst die oben schon besprochene Abhandlung Pflugk-Harttungs über Merseburg unter den sächsischen Kaisern in Betracht. 18) Dem sehr abfälligen Urteil, das hier über Heinrich gefällt wird, kann Referent nicht zustimmen. 19) Mit dem Itinerar des Kaisers im letzten Jahre seiner Regierung beschäftigt sich eine Untersuchung Scheffer-Boichorsts, 20) welche übereinstimmend mit einer früheren Annahme von mir die Hildesheimer Überlieferung von einem längeren Aufenthalt Heinrichs in Goslar, dem gegenteiligen Bericht der Quedlinburger Annalen gegenüber, in Schutz nimmt und durch ein neues zutreffendes Argument stützt und welche außerdem an der von mir dahingestellt gelassenen

<sup>16)</sup> O. Kurth, Landulf der Ältere von Mailand. (Auch Diss. Halle.) Halle, Niemeyer. 53 S. — 17) W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 2. Bd. Blüte des Kaisertums. 5. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. IV, 758 S. — 18) S. o. K. IV. — 19) Thietm. V, 26; 'post se omnem committens episcopatum' heißt nicht: 'er versprach ihm die Nachfolge im Erzbistum', sondern: er übertrug ihm (als zweitem) nach sieh die Verwaltung desselben. — 20) P. Scheffer-Boichorst, Kleine Forschungen zur Gesch. d. MA. I: MIÖG. 6, S. 52—60.

Nachricht von einer Reise des Kaisers in den Westen des Reichs<sup>21</sup>)—nach Westfalen wie Sch.-B. meint — festhält. Weiter wird hier wahrscheinlich gemacht, dass Heinrich im März 1024 in Mühlhausen gewesen sei und schließlich zu zeigen gesucht, dass meine Annahme, die Mehrzahl der Sachsen habe sich von der Wahl Konrads II. ferngehalten, nicht zutreffe. Was die letztere Ausführung betrifft, so muss ich mich hier, da der Raum eine eingehende Erörterung der ganzen für die Geschichte der Thronbesteigung wie für die Wipokritik gleich erheblichen Frage nicht gestattet, auf die kurze Erklärung beschränken, dass die von Sch.-B. geltend gemachten Gründe mich in keiner Weise überzeugt haben.

Für die Regierung Konrads II. kommt weiter eine Untersuchung Hubers in Betracht, <sup>22</sup>) welche seine frühere Ausführun güber die Echtheit des Diploms vom 1. Juni 1027 (Schenkung der Grafschaften Bozen und Vintzschgau an Trient) gegen die Einwendungen Malfattis siegreich verteidigt und den Ausstellort dieser Urk. 'Fontana frigida' auf dem Ritten bei Bozen, an dessen Existenz man gezweifelt hatte, in einer Wiese oberhalb Lengmoos nördlich von Klobenstein nachweist, welche noch heute die 'Kaltbrunner' Wiese genannt wird. In die Regierung Heinrichs III. greift ein anderer Paragraph derselben Abhandlung hinüber, welcher sich mit der Organisation Krains im 11. Jh. beschäftigt; der Vf. führt aus, daß dies Land im 10. Jh. noch keine Markgrafschaft im eigentlichen Sinne gebildet habe, daß Markgrafen von Krain erst seit 1040 nachweisbar seien, und daß die Annahme, es habe in Krain wie in Istrien neben der Markgrafschaft noch eine besondere, von derselben getrennte Grafschaft gegeben, nicht gerechtfertigt sei. <sup>28</sup>)

Mehr als die erste, hat auch in diesem Jahre die zweite Hälfte des 11. Jh., für welche es noch keine Jahrbücher giebt, die Forschung beschäftigt, und dabei stehen die Beziehungen des Reichs zur Kirche und die kirchlichen Verhältnisse überhaupt im Vordergrund des Interesses; davon unabhängige rein politische Fragen sind nur wenig behandelt. Eine fleisige Untersuchung Rademachers über die Beziehungen Heinrichs IV. zu Ungarn, 24) welche neben den deutschen auch die ungarischen Quellen sorgfältig, aber mit der gebotenen Vorsicht benutzt, berichtigt mehrfach in

<sup>21)</sup> Wenn Sch.-B. a. a. O. S. 53 N. 2 schreibt, ich hätte in den JB. Heinrichs II. Bd. III, S. 299 'in occidentalia' thersetzt 'in die rheinischen Lande', so ist das ein Irrtum. Ich habe übersetzt, wie übersetzt werden musste 'nach dem Westen des Reichs' und habe nur zur Erläuterung hinzugefügt, dass zu einer Reise in die rheinischen Lande damals Veranlassung genug vorgelegen hätte. — 22) A. Huber, Beitrr. zur älteren Gesch. Österreichs 8. 9: MÖG. 6, S. 888—98. — 23) v. Borch, Henricus (II) Romanorum invictissimus rex s. Jb. 1883, II, 404<sup>185</sup>. Dazu vgl. die Untersuchung Fickers, Neue Beitrr. zur Urkk.lehre. III Das Aufkommen des Titels Romanorum rex MIOG. 6, 226-258 (s. auch Kap. Diplomatik), welche das Geläufigwerden dieses Titels in die Zeit Heinrichs IV. setzt, in einem Nachtrage aber zugiebt, dass er auch unter Heinrich III. schon zur Bezeichnung der Gesamtstellung des König bekannt war. X W. Gisi giebt im AnzSchwG. 1885 (16. Jahrg.), S. 347 ff., 375 ff., 399 ff., 451 ff. vier genealogische Untersuchungen, 1. über Hedwig die Gemahlin Eppos von Nellenburg, Mutter Eberhards des Seligen, die er als eine Tochter Gerhards, des Bruders von Konrad II. Mutter Adelheid, ansieht; 2. über die Mutter Burchards II., Erzbischofs von Lyon; 8. über die von ihm angenommene Gemahlin Burchards III. von Lyon; 4. über die Herkunft der Königin Irmgard von Burgund. Indem ich den Ergebnissen von 1. zustimme, kann ich gegenüber den Kombinationen der drei anderen Abhandlungen meine lebhaften Zweifel nicht zurückhalten, möchte insbesondere die von 3. als sehr unwahrscheinlich bezeichnen. - 24) O. Rademacher, Ungarn u. das deutsche Reich unter Heinrich IV. Progr. d. Domgymnas. zu Merseburg n. 217. 4. 31 S.

Einzelheiten unsere Kenntnis; sie berücksichtigt auch eingehend das Verhältnis Ungarns zur römischen Kurie und die zweideutige Politik Gregors VII. während der ungarischen Wirren. Einen der treusten Anhänger Heinrichs IV.. den Herzog Gottfried III. (Gibbosus) von Niederlothringen behandelt eine beachtenswerte biographische Darstellung von F. Dieckmann. 95) In der Einleitung bezieht sich der Vf. auf noch nicht veröffentlichte Untersuchungen über die Abkunft des mächtigen Geschlechts der Ardennergrafen, das nach ihm den barischen Herzogen von Oberlothringen und den Lützelburger Grafen nahe verwandt war und durch eine eben mit diesen Häusern gemeinsame Stammutter Kunigunde von Ludwig II. dem Stammler von Frankreich abstammte. Gottfrieds Verlobung mit Mathilde von Canossa setzt er ins Jahr 1056. die Vermählung kurze Zeit vor den Tod des älteren Herzogs Gottfried ins Ende des Jahres 1069; er neigt der Ansicht zu, dass die Ehe nicht kinderlos geblieben sei und bestreitet jedenfalls mit Recht die Legende von der virginitas Mathildens. Es folgt eine eingehende Darstellung der flandrischen Wirren, in denen bekanntlich Gottfried eine sehr bedeutende Rolle spielte: mehrfach werden hier von den bisher geltenden abweichende Annahmen begründet. Demnächst wird Gottfrieds Reise nach Italien 1072 und seine Thätigkeit in Tuscien, sodann besonders ausführlich sein Eingreifen in die Angelegenheiten des Reichs behandelt, wobei auch D. ebenso wie Floto, Vogeler u. a. den Bericht Lamberts über die Verhandlungen von Gerstungen 1074 einer scharfen Kritik unterwirft und Gottfrieds Verhalten dem König gegenüber als ein zwar nicht verräterisches aber doch kühles charakterisiert. Dass er später sein eifriger Freund und Anhänger wurde, schreibt D. drei Faktoren zu, der Erkenntnis, welche ihm über die wahre Natur des sächsischen Aufstandes aufging, der Enttäuschung, welche ihm der Papst und Mathilde bereiteten, endlich dem Eindruck, den die Persönlichkeit des Königs auf ihn machte; er schildert seine Thätigkeit im Dienste Heinrichs in der Schlacht von Homburg, beim Frieden von Gerstungen und dem Konzil von Worms; seinen durch Meuchelmord herbeigeführten Tod setzt er auf den 26. Februar 1076. Ein Anhang behandelt Gottfrieds Besitzungen in Deutschland und Italien; Regesten des Herzogs beschließen die fleissige Arbeit. - Weniger ergiebig ist eine neue Arbeit R. Müllers über Adalbert von Bremen; 36) der Vf. meint — gegen Dehio - dass unter Heinrich III. der Patriarchatsplan des Erzbischofs nicht verwirklicht worden sei, nur weil der Papst dagegen war; dieser habe ihn durch das Privileg vom 6. Januar 1053 entschädigt — die sehr berechtigten Einwendungen gegen die Echtheit dieses Privilegs scheinen M. entgangen zu sein. Die Wiederaufnahme des Planes in späterer Zeit wird kürzer behandelt; schliesslich stellt der Vf. einige Betrachtungen über die Motive des ganzen Projekts an. - Ein in der letzten Zeit ebenso beliebtes Thema wie die Biographie des Bremer Erzbischofs ist die Entstehungsgeschichte des Sachsenkriegs unter Heinrich IV.; 27) Hahn, der dieselbe abermals

<sup>25)</sup> F. Dieckmann, Gottfried III. d. Bucklige, Herzog v. Niederlothringen u. Gemahl Mathildens v. Canossa. (Diss. Erlangen.) Erlangen, Jacob. 98 S. — 26) R. Müller, Erzb. Adalbert u. die Idee der nordischen Patriarchats. Programm Stade n. 292. 4°. 22 S. Entgangen sind dem Vf. die neueren Vorarbeiten von Ebeling (JB. 1878, S. 146°) und Blumenthal (JB. 1881, II, 29¹, 72⁻); unsere JB. werden eben immer noch zu wenig benutzt! 27) Hahn, Über die Gründe des Sachsenkrieges unter Heinrich IV. Progr. Dramburg n. 117. 4°. 21 S. Zwei weitere Arbeiten über dasselbe Thema, die Hahn auführt, Zweck,

untersucht hat, unterscheidet zwischen den Gründen, welche das Volk und denen, welche die Fürsten der Sachsen zum Aufstande bewogen haben; in fleisiger Berücksichtigung der vorhandenen Vorarbeiten erörtert er die in beiden Hinsichten bisher aufgestellten Meinungen, stellt aber, so viel ich sehe, wesentliche neue Gesichtspunkte nicht auf. In etwas frühere Zeit zurück greift eine Arbeit von Rockrohr über die letzten Brunonen, 28 der Vf. polemisiert mit Recht gegen die Verherrlichung, welche Böttcher in seiner Geschichte der Brunonen diesen hat zu teil werden lassen. Unter den sonstigen Ergebnissen hebe ich hervor den Nachweis der Unglaubwärdigkeit der Angaben Lamberts über eine sächsische Verschwörung von 1057; die Ansetzung des Briefes Günthers von Bamberg an Anno von Köln in die Zeit zwischen Juni 27. und Herbst 1063; die Fixierung des Todesdatums Ekberts von Meißen auf den 11. Januar 1068.

Alle sonstigen Arbeiten des Berichtsjahres, mit Ausahme einer fleisigen, aber wenig neues bringenden Darstellung der Ereignisse in den ersten Jahren Heinrichs V.<sup>39</sup>) (1105—1110) und einer kurzen Erörterung über den bei Lambert 1073/75 vorkommenden Ortsnamen Bredingen, <sup>30</sup>) (Breitenbach an der Fulda, nicht Breitungen an der Werra) hängen mehr oder minder mit der Geschichte des großen Kampfes zwischen Kirche und Staat im 11. Jh. zusammen.

Drei verschiedene Abhandlungen beschäftigen sich mit dem Papstwahldekret Nicolaus II. von 1059. 81.88) K. Panzer bestreitet, daß das Dekret von 1059 den Ausgangspunkt des Konfliktes zwischen Kaisertum und Papsttum bilde und meint, der Erlass derselben sei vielmehr die Erfüllung einer Bedingung, welche der deutsche Hof an die Unterstützung Gerhards von Florenz (Nicolaus II.) geknüpft habe. Dann aber sei, meint er, auf einer Synode des Jahres 1060, welcher 113 Bischöfe angewohnt hätten und von der Bonizo berichte, eine zweite Verordnung über die Papstwahl erlassen, welche die 1059 noch vorbehaltenen Rechte des Kaisers eliminierte; erst von da schreibe sich der Streit mit der deutschen Regierung her. Gegen diese Ansichten hat sich v. Pflugk-Harttung erklärt, indem er für zwei Aktenstücke, welche der 113 Bischöfe Erwähnung thun, an der Datierung 1059 festhält, in bezug auf eines derselben auch die von Panzer bestrittene Echtheit verteidigt. Viel schärfer und schlagender sind dann aber die Argumentationen Panzers von Scheffer-Boichorst widerlegt worden; 84) es bleibt dabei, dass die Chronologie Bonizos falsch ist und dass

Die Gründe des Sachsenkrieges unter Heinrich IV. (Diss. Königsberg 1881; mir trotz vieler Bemühungen nicht zugänglich geworden) und Erkerlin, Ursachen des Sachsenaufstandes gegen Heinrich IV. (Programm d. Victoriagymnas. z. Burg 1883) mögen hier wenigstens dem Titel nach nachgetragen werden. — 28) Rockrohr, Die letzten Brunonen. Ein Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Reichs unter Heinrich IV. Diss. Halle. Halle, Colbatzky. 84/7 S. — 29) R. Needon, Beitr. z. Gesch. Heinrichs V. Diss. Leipzig. Leipzig. 74 S. — 39) K. Köstler Ist das Bredingen Lamberts Breitenbach oder Breitungen: FDG. 25, S. 562—70. Spannagel, Deutsches Heerwesen v. 10.—12. Jh. s. JB. 1883 II, 486 ss. — 31) K. Panzer, Papstwahl und Laieninvestitur zur Zeit Papst Nicolaus II.: Hist. Taschenbuch, 6. F., 4 Jahrg., S. 55—78. — 32) J. v. Pflugk-Harttung, Zur Lateransynode d. Jahres 1059: FDG. 25, S. 865—78. — 33) P. Scheffer-Boichorst, Kleinere Forsch. z. Gesch. d. MA. V.: MIÖG. 6, S. 550/8. Martens, Besetzung des päpstl. Stuhles unter Heinrich III. u. Heinrich IV. s. JB. 1886 bei Besprechung der Buchausgabe. — 34) Beiläufig wird hier ein Beitr. zur Vorgeschichte Gregors VII. durch den Nachweis gegeben, dafs Hildebrand bereits mit 1057 bisweilen Erzdiacon helfst, weil er die Funktionen dieses Amtes ausübte, obwohl er damals nur die Subdiakonatsweihe besafs.

es nur ein Dekret Nicolaus II. über die Papstwahl giebt, welches im Jahre 1059 erlassen ist.

Eine italienische <sup>35</sup>) und eine französische <sup>36</sup>) Arbeit über Gregors VII. Jugend und die sich an seine Geburt knüpfenden Legenden, sowie über seine letzten Jahre haben nichts wesentlich neues zu Tage gefördert; mehr Beachtung verdienen dagegen zwei Untersuchungen über seine Briefe. J. May handelt über einen Ausdruck in denselben: den Begriff 'justitia' <sup>37</sup>) und zeigt, daß er darunter wesentlich das kirchliche Gesetz und das Recht des Papstes versteht; man vergleiche damit, was zuletzt noch Ranke (Weltgeschichte VII, 312) über die 'hierarchische Gerechtigkeit' Gregors fein und tief bemerkt hat. L. Löwenfeld <sup>38</sup>) verteidigt die Ansicht Jaffés, daß nie mehr als ein Registerauszug Gregors VII. existiert habe, und daß nur dieser uns erhaltene Auszug von dem Kardinal Duesdedit für seine 1087 verfaßte Collectio canonum benutzt sei; schließlich spricht er sich dafür aus, daß Gregor selbst und zwar kurz vor dem 30. Juni 1081 den Registerauszug publiziert habe, wie gleichfalls Jaffé schon angenommen hatte, und verteidigt gegen Pflugk-Harttung die Daten derselben.

Verhältnismässig vernachlässigt gegenüber dem Pontifikat Gregors ist die Zeit der nächsten Nachfolger des großen Papstes; wir haben nur eine fleisig gearbeitete Untersuchung Wagners 39) über die Beziehungen Viktors III., Urbans II. und Paschals II. zu den Normannen Unteritaliens zu erwähnen, die auch für die innere Geschichte der normannischen Fürstentümer zu beachten ist: sorgfältig zusammengestellte Stammtafeln der Fürsten von Capua und der Herzoge von Apulien sind ihr beigegeben. Für die Vorgeschichte des Wormser Konkordats ist dann Siebers Biographe Ivos von Chartres, 40) des bekannten Kanonisten, zu verzeichnen; der Vf. giebt ein dankenswertes chronologisch geordnetes Verzeichnis der Briefe Ivos und entwickelt aus seiner Korrespondenz die leitenden kirchenpolitischen Gedanken des Bischofs, den er ganz zutreffend als einen Opportunisten, einen Mann der Versöhnung und Vermittlung charakterisiert. Von dem Wormser oder Lobwiser Vertrage selbst ist bekanntlich die päpstliche Ausfertigung nur abschriftlich überliefert, daher der Text nicht überall gesichert, was die ohnehin erheblichen Schwierigkeiten der Interpretation vermehrt. 41) Dagegen ist das Original der kaiserlichen Ausfertigung neuerdings durch die Stipendiaten des Istituto austriaco zu Rom im vatikanischen Archive wieder aufgefunden; die Publikation eines Lichtdruck-Faksimiles desselben begleitet ein ausführlicher Kommentar, zu dem sich Sickel und der Referent verbunden haben; 49) während der erstere hauptsächlich die äußeren Merk-

<sup>35)</sup> G. Rondoni, Della vero origine di Gregorio VII e della sua leggenda: R. storia italiana 2, S. 336—48. — 36) Delarc, St. Grégoire VII. Dernieres années de son pontificat: RQH. 38, S. 5—70. — 37) J. May, Der Begeriff justitia im Sinne Gregors VII: FDG. 25, S. 180/8. — 38) S. Löwenfeld, Die Kanonsammlung des Kardinals Deusdedit u. d. Register Gregors VII.: NA. 10, S. 311—29. — 39) A. Wagner, Die unterital. Normannen u. d. Papstum in ihren beiderseitigen Beziehungen von Victor III. bis Hadrian IV. (1086—1156). Diss. Breslau. Breslau, Schles. Volkszeitungs-Buchdruckerei. 63 S. — 40) Sieber, Ivo von Chartres u. seine Stellung zu d. kirchenpolit. Fragen seiner Zeit. Diss. Königsberg. Braunsberg, Wichert. 41 S. — 41) Neue Beitrr. zur Interpretation des Wormser Konkordats auch in den Dissertationen von Ulich, Deutsche Kirche unter Lothar I, und Voges, Das Pactum in der Narratio de electione Lotharii, s. u. Kap. VI, N. 16/7. — 42) Th. Sickel und H. Brefslau, Die kaiserliche Ausfertigung des Wormser Konkordats: MIÖG. 6, S. 105—39.

male des Stückes beschreibt, giebt der letztere die diplomatischen Erläuterungen <sup>48</sup>) und behandelt die Vorgeschichte des Konkordats, wobei insbesondere der Nachweis geführt wird, dass die 1119 bei den Verhandlungen zwischen Metz und Verdun aufgestellten Entwürfe drei Jahre später bei Abschluss des Vertrages als Vorurkk. gedient haben. Auf das ganze 11. Jh. beziehen sich schließlich Erörterungen Bernheims über Investitur und Bischofswahl, <sup>44</sup>) welche die wichtigsten Resultate der zahlreichen neueren Monographieen über den Gegenstand im Anschluss an die Dissertation Wolframs nachprüfend zusammenstellen.

#### VI.

## W. Schum. Fr. Kohlmann.

# Lothar III. und die Staufer bis 1208.

Fast denselben Charakter wie im vorigen Berichtsjahre trägt die Beschäftigung mit der Kaisergeschichte unseres Zeitraumes auch in diesem. Beinahe nur kleinere Arbeiten sind geliefert, von denen außerdem ein größerer Teil in anderen Kapiteln eine ausführlichere Besprechung finden muß.

Quellenpublikationen. An Quellenschriften bringt der 27. Band der Scriptores der MGH. 1) Auszüge aus einer Reihe englischer Quellen des 12. und 13. Jh., die der verewigte R. Pauli in Angriff genommen hatte. Nach seinem am 3. Juni 1883 erfolgten Tode fiel die endgültige Fertigstellung und Herausgabe seinem Mitarbeiter F. Liebermann zu. Genannt werden mögen die Auszüge aus den Schriften des Johann von Salisbury (S. 43-52), aus Walter Map (S. 61-74), den Gesten Heinrichs II. Richards I. (S. 81-132), der Chronik Rogers von Hoveden (S. 133-83), den Werken Radulfs von Diceto (S. 249-93) und den Otia imperialia des Gervasius von Tilbury (S. 359-94). Mehrere andere englische Quellen, z. B. den Matthaeus Paris, wird der folgende Band enthalten. - Aus E. Winkelmanns Acta imperii inedita II. ) ist eine Urk. König Philipps vom Jahre 1205 anzuführen; dieselbe enthält einen Auftrag an den Patriarchen Wolfger von Aquileja und ist aus einer im 18. Jh. nach dem Originale gefertigten Abschrift mitgeteilt worden; der Text ist hier besser, als ihn Böhmer in seinen Acta selecta No. 227 hatte geben können. Von den 'Reichssachen, des Bandes gehört in unsere Zeit No. 1007, eine Urk. des Kardinal-Bischofs Guido von Preneste für das Kap. St. Salvator in Metz vom Jahre 1002 nach dem Darmstädter Original und No. 1008 vom 8. und 12. Februar 1208 aus dem Kommunalarchive von Cremona, worin diese Stadt von Mantua den vertragsmäßigen Beistand gegen Brescia fordert. Von den Epistolae ponti-

<sup>4\$)</sup> S. u. Kap. 'Diplomatik'. — 44) E. Bernheim, Investitur u. Bischofswahl im 11. u. 12. Jh.: ZKG. 7, S. 303—33. X Falk, Kirchen im Laienbesitz vom 7.—11. Jh.: FDG. 25, 576 ff.

<sup>1)</sup> MGH. Scriptores Bd. 27. Hannover, Hahn. Folio. VIII, 590 S. M. 28. Rez.: GGA. S. 401/8 von G. Waitz (Anzeige). — 2) E. Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII. et XIV. (= Acta imperii inedita 2. Bd.) Innsbruck, Wagner. VII, 988 S. M. 40. Rez.: CBl. (1886), Sp. 807 f. von W. A(rndt).

ficum, die S. Löwenfeld veröffentlicht, 8) kommen der Zeit nach für uns No. 163—424, bis zum Schlusse (1198), in Betracht. Über eine seiner Quellen, eine bis auf einen Brief noch ganz ungedruckte Cambridger Hds., die ein Registerfragment Alexanders III. enthält, giebt er im 10. Bande des NA. einige nähere Nachrichten. 4) — Von der Neubearbeitung der Jafféschen Regesten ist in diesem Jahre durch das Erscheinen der 7. und 8. Lieferung der erste Band vollendet, der bis 1143 führt. Lieferung 7 reicht nur teilweise in unseren Zeitraum herein. Herausgeber ist für diesen Abschnitt S. Löwenfeld. 5) —

P. Scheffer-Boichorst<sup>6</sup>) druckt eine Urk. Konrads III. für Farfa vom Jahre 1138 (St. 3383) aus dem Originaldrucke des Archivio della società Romana di storia patria II, 450 ab, über deren Echtheit man noch zweifelhaft war. Der Schreiber derselben hat aus der am 15. Juni 1083 von Heinrich IV. erteilten Urk. für dasselbe Kloster den Ausstellungsort Rom herübergenommen. Das Diplom muß aber in Nürnberg im Dezember des obengenannten Jahres ausgestellt sein. — P. Bahr sucht die Echtheit der Stiftungsurk. von Segeberg zu erweisen. 7) Die Datierung 17. März 1137 bezieht sich auf die Ausfertigung, die Angabe Bardewik bezeichnet den Ort, an dem die Urk. im Mai 1134 erlassen ist. — Das Urk. buch der Vögte von Weida hat unter den Regesten seiner Kaiserurkk. nichts Neues oder Ungedrucktes. 8)

Von den Geschichtschreibern der deutschen Vorzeit enthält die 75. Lieferung die Übersetzung der Fortsetzungen des Cosmas von Prag von G. Grandaur.<sup>9</sup>) Auf unsere Zeit beziehen sich die Werke des Kanonikus von Wyssehrad (1126—42) und des Mönches von Sazawa (1126—62), die Fortsetzungen der Prager Domherren (1140—93) und der Anfang des ersten Teiles der Jbb. von Prag (1196 ff.).

Quellenuntersuchungen. Zwei Schriftsteller haben zur Beschäftigung mit ihren Werken Anlass geboten. Herbord, der Biograph Ottos von Bamberg, findet gegen Jaffé einen warmen Verteidiger an W. Wiesener. 10)

<sup>3)</sup> S. Löwenfeld, Epistolae pontificum Romanorum ineditae. Leipzig, Veit & Comp. VI, 288 S. M. 8. Rez.: DLZ. (1886), Sp. 158 f. von F. Kaltenbrunner; CBl. (1885), Sp. 1024 f. — 4) S. Löwenfeld, Über ein Registerfragment Alexanders III. mit unbekannten Briefen und eine neue Kanonsammlung: NA. 10, S. 586/7. — 5) Ph. Jaffé, Regesta pontificum Romanor. ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. Editionem II. correctam et auctam auspiciis Guil. Wattenbach curaverunt S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald. Tom. primus. Leipzig, Veit & Co. 4°. XXXI, 919 S. M. 50. Rez.: CBl. Sp. 1506/8 von (v.) P(flugk) H(arttung), vgl. 'Erwiderung' Sp. 1627 f. u. 'Erklärung' Sp. 1806; DLZ. (1886), Sp. 705/7 v. O. Holder-Egger; BECh. 47 (1886), S. 469 f. von L. Delisle (bis Lief. 11). Erschienen in 8 Lieff. 1881. Im Berichtsjahr ist ersch. Lief. 7 u. 8 (S. 721-919) v. 1105-48. - 6) P. Scheffer-Boichorst, Das Privileg Konrads III. für Farfa als merkwürdiges Beispiel eines falschen Ausstellungs-ortes in echter Urk.: MIÖG. 6, S. 60/8. — 7) P. Bahr, Studien zur nordalbingischen Gesch. im zwölften Jh. Leipzig. Diss. Danzig, Druck von Edwin Groening. 68 S. Rez.: NA. 11 (1886), S. 481. (Anzeige). Von der Diss. kommt für uns in Betracht S. 87—63, der Nachweis der Echtheit der Segeberger Stiftungsurk. — 8) Berth. Schmidt, Urk.buch der Vögte von Weida, Gera und Plauen, sowie ihrer Hausklöster Mildenfurth, Cronschwitz, Weids und z. h. Kreuz bei Saslburg. Erster Band 1122—1856. (= Thüringische Geschichtsquellen NF. 2.) Jens, Gustav Fischer. XXIII, 680 S. — 9) G. Grandaur, Die Fortsetzungen des Cosmas von Prag. Nach der Ausgabe der Monumenta Germanise übersetzt. (= Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung 12. Jh. Bd. XIVa [Lief. 75].) Leipzig, Franz Duncker. XVI, 288 S. M. 4,20. Rez.: MIÖG. VIII, (1887), S. 155 f. (Loserth). — 10) W. Wiesener, Zur Rechtfertigung Herbords, des Biographen Ottos von Bamberg: FDG. 25, S. 113-52.

Nach ihm hat H. mit großem Fleise nach den besten Quellen Umschau gehalten und sie mit gewissenhafter Treue benutzt. Ebos vita hat er gar nicht gekannt; es ist überhaupt unerwiesen, dass E. vor H. geschrieben hat. Wo beide wörtlich übereinstimmen, handelt es sich um Anklänge an die Bibel oder geradezu um wortgetreue Citate aus derselben. Die Stellen finden sich nur in einem bestimmten Abschnitte ihrer Werke und stammen aus der für diesen Teil ihrer Arbeit ihnen gemeinsamen Quelle, nämlich aus dem mündlichen Berichte des Priesters Udalrich. Zum Historiker ist H. im hohen Grade befähigt und dem E. weit überlegen. An seiner Wahrheitsliebe und Zuverlässigkeit zu zweifeln, liegt kein Grund vor; er ist die wertvollste Quelle über Otto. — E. Bernheim<sup>11</sup>) bespricht in einem längeren Aufsatze den Charakter Ottos von Freising und seiner Werke. Die Einzelheiten können an dieser Stelle nicht erörtert werden, es sei nur auf B.s. Disposition und zusammenfassende Resultate hingewiesen. Er untersucht O.s philosophische und theologische Ansichten, sodann seine Geschichtsphilosophie, seine politischen Ansichten in der Chronik und in den Gesten. zuletzt seine Gesamtanschauung in den beiden Werken. Das Endergebnis ist folgendes: Otto ist durch und durch eine vermittelnde Natur, auf Kompromissen beruhen alle seine Anschauungen. Wie er in der Philosophie der vermittelnden Richtung seines Lehrers Gilbert folgt, so in der Geschichtsphilosophie Augustin, der zwischen idealistischer und realistischer Auffassung der Weltbegebenheiten schwankt. In gleicher Weise halten seine politischen Ansichten die Mitte zwischen 'hierarchischer' und 'laienfreundlicher' Gesinnung. Sein Standpunkt ist derselbe wie derjenige der Mehrzahl des deutschen Klerus nach dem Wormser Konkordat. In seinen beiden Werken sind dieselben Grundanschauungen vorhanden, nur wiegt nach der Zeitlage die hierarchische Seite und die Flucht in das Idealreich der mönchischen Stimmung in der Chronik vor, während in den Gesten sich mehr die laienfreundliche Richtung kund giebt. - In etwas berührt sich mit den Ausführungen B.s. die Untersuchung W. Lüdeckes<sup>12-12</sup>) über den historischen Wert des ersten Buches der Gesta Ottos. L. beginnt mit der Schilderung der Entstehung, Veranlassung und des Zweckes der Gesta und besonders des ersten Buches, bespricht dann O.s Citate und seine Entlehnungen, zeigt das Verhältnis, in dem das erste Buch in sprachlicher Beziehung zur Chronik steht, seine sachliche Gestaltung, führt aus, wie Otto die kaiserliche Kanzlei und andere Archive benutzt hat, wo er als Augenzeuge und somit als eigner Gewährsmann berichtet, und wie er mündliche Mitteilungen verwendet, und prüft schließlich an der Hand gleichzeitiger anderer Autoren die historische Darstellung des Buches. Er kommt zu dem Ende, dass der Wert desselben trotz mancher Mängel für die Geschichte der Zeit ein ungemein hoher ist. Darstellende Werke. Ein Werk, das die ganze Reichsgeschichte

<sup>11)</sup> E. Bernheim, Der Charakter Ottos von Freising und seiner Werke: MIÖG. 6, S. 1—51. Rez.: NA. 10, S. 431 (Anzeige). — 12) W. Lüdecke, Der histor. Wert des ersten Buches von Ottos von Freising Gesta Friderici. Hall. Diss. Halle, Druck von Franzen & Grosse in Stendal. 1884. 53 S. Rez.: NA. 10, S. 605 (Anzeige). Die Fortsetzung ist im Programm des Gymnasiums zu Stendal Ostern 1885. Die Diss. trägt das Jahr 1884, ist aber erst im Frühjahr 1885 erschienen. — 12°s) id., Der histor. Wert des ersten Buches von Ottos von Freising gesta Friderici. Wiss. Beil. zum Progr. des Gymn. zu Stendal. Stendal, Druck von Franzen & Grosse. 4°. 82 S. Rez.: NA. 10, S. 605 (Anzeige). Fortsetz. der unter demselben Titel erschienenen Diss. des Vf.

unseres Zeitraumes umfast, ist nicht zu verzeichnen. Anzuführen ist aber ein Buch aus der Spezialgeschichte, das unseren Abschnitt mit behandelt, nämlich der erste Band der bedeutsamen Geschichte Österreichs von Alfons Huber. 18) — Über Konrad III. erhalten wir eine Darstellung von G. Kaufmann. 14) dem zur Zeit der Ausarbeitung seines Aufsatzes Bernhardis Jahrbücher dieses Königs noch nicht vorlagen. Er lässt K.s Tüchtigkeit und Erfahrung in allen Kämpfen und Fährlichkeiten volle Gerechtigkeit widerfahren, muss aber natürlich zugestehen, dass seine Regierung ohne Glück und Erfolg gewesen ist, und dass er seiner hohen Aufgabe nicht gewachsen war. Freilich lagen für ihn auch die Verhältnisse außerordentlich Dabei hat er die Rechte des Königs der Kurie gegenüber dennoch fester aufrecht gehalten als Lothar III. Wir müssen ihm das um so höher anrechnen, als zur Zeit seiner Herrschaft kein Schisma das Papsttum schwächte, und die mystische Richtung, welche die Kirche über alle weltliche Gewalt erhöhte, noch immer im Steigen begriffen war, da erst durch den unglücklichen Verlauf des zweiten Kreuzzuges ein Rückschlag eintrat. — Die Kämpfe zwischen Philipp und Otto IV. um den deutschen Königsthron behandelt der Anfang des dritten Bandes der Geschichte des deutschen Volkes von dem verewigten K. W. Nitzsch. 15) Die Stützen der beiden Parteien in diesem Streite waren auf der einen Seite die Schlagfertigkeit der staufischen Ministerialität, auf der andern die Wehrhaftigkeit von Köln, einer Stadt, die inmitten der bäuerlichen Kultur und Burgenverwaltung eine singuläre Stellung einnimmt und an Bevölkerungszahl, Festigkeit und merkantiler Bedeutung mit den größten Stadtgemeinden Europas wetteifern konnte. Otto IV. war als Neffe König Richards der geeignete Vermittler der englischen und kölnischen Interessen. Von 1205 an traten sich Köln und die Ministerialität unmittelbar zum Kampfe gegenüber. Dass hierin Köln unterlag, brachte im wesentlichen die Entscheidung in dem Thronstreite. Die eigentliche Siegerin war somit die staufische Ministerialität. Ihre Stellung wurde selbständiger, als sie unter Heinrich VI. gewesen war. Von Philipps Tüchtigkeit urteilt N. nicht sehr günstig. Er ist ihm nur der 'junge süsse Mann', wie ihn Walther nennt. Von den Herrschergaben seines Vaters hat er nur die staufische Liebenswürdigkeit geerbt, die zu dem großen Stil der Geschäfte und Aufgaben, in deren Mitte er gestellt war, wenig passte.

Unter den Monographieen behandeln zwei Dissertationen unabhängig von einander das Paktum in der Narratio de electione Lotharii und die deutsche Kirche unter dem genannten Kaiser. Ihre Resultate weichen nicht

<sup>18)</sup> A. Huber, Gesch. Österreichs, 1. Band. (= Gesch. der europ. Staaten, her. v. Heeren, Ukert und von Giesebrecht, Lieferung 45. 2. Abt.) Gotha, F. A. Perthes. XXVII, 618 S. M. 11. Rez.: MIÖG. (1886), S. 386—40 von v. Zeißberg. (Bd. I u. II); HZ. 55 (NF. 19, 1886), S. 584/8 von J. Loserth; CBl. (1885), Sp. 499 f. (v. Th. Lindner); DLZ. (1885), Sp. 1012 f. von Krones; Századok, Jahrg. 19 (1885) im Litteraturbericht bespr. v. J. Pauler. — 14) G. Kaufmann, Konrad III.: Akheykl. v. Krsch u. Gruber 2. Sektion, Teil 38, S. 296—304. — 15) K. W. Nitzsch, Gesch. des deutschen Volkes vom Tode Heinrichs VI. bis zum Augsburger Religionsfrieden. Nach den hinterlassenen Papieren u. Vorlesungen herausg. von Dr. Georg Matthäi. (= Geschichte des deutschen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden. 3. Band.) Leipzig, Duneker u. Humblot. XIV, 458 S. M. 9,60. Rez.: CBl. No. 46, Sp. 1574 f. von Th. L(indne)r; MHL. (1886), S. 331—40 von Volkmar; HZ. 57, (NF. 21, 1887), S. 55—63 (über alle drei Bände) von Rosenmund; RH. 29 (1885), S. 478 (Anzeige). Üb. N. vgl. auch Register dieses u. der früh. Jgg.

weit von einander ab, beide legen im Gegensatz zu der herrschend gewordenen Ansicht dem Paktum urkundliche Geltung bei. Ulich<sup>16</sup>) nennt das P. eine Paraphrase des ursprünglichen Urkk.textes. Lothar hat das P. als Kirchenrecht anerkannt, obgleich er wissen mußte, daß er damit nicht regieren konnte. Er that es, um König zu werden. Die Præsentia des Königs wird durch seine Wahlkapitulation beseitigt und dadurch, dass die Weihe jetzt der Belehnung vorausging, wurde der Klerus aus dem Lehnsverbande befreit. In der Praxis gestaltete sich die Handhabung des P. so. dass der Klerus, um die Zustimmung der Laien für seinen Kandidaten zu erzwingen, die Gewählten bei Hofe präsentierte und belehnen ließ. So fiel die Investiturordnung des Paktums von selbst. Allein der König wünschte dafür eine gesetzliche Regelung. Diese forderte er schon zu Lüttich und setzte sie zu Rom, obwohl damals weniger ganstige Verhältnisse vorlagen, durch. In der Bulle von Innocenz II. vom 8. Juni 1133 wird der Wahlmodus des P. -vollkommene Freiheit der Wahl - belassen, aber die Investiturordnung des Wormser Konkordats wieder hergestellt. Diese neue Ordnung ging als Kirchenrecht auch auf Lothars Nachfolger über. — Voges<sup>17</sup>) sieht in dem P. die direkte Urk., die Wahlkapitulation, wie sie L. vor der Wahl abgeschlossen hat, ohne welche sie nicht zustande gekommen wäre. Bei seiner ersten Amtshandlung am Tage nach der Wahl nahm er von den anwesenden Bischöfen und Äbten nur die Fidelitas, nicht das Hominium entgegen, handelte also genau nach dem Paktum. Sonst ist er während seiner Regierung nicht danach verfahren. Beweis für die Gesetzeskraft des Paktums ist der Brief von Innocenz II. vom 8. Juni 1133, der ohne dies nicht zu verstehen wäre, so aber nach dem Wormser Konkordat und dem Paktum das dritte Glied in der Reihe bildet. Der König trat möglicher Weise schon zu Lättich, gewiss aber in Rom an den Papst mit Forderungen heran. Diese betrafen nicht die Aufhebung des Konkordats, sondern des Paktums. Hätte ersteres 1133 zu Recht bestanden, so hätte I. nicht sagen können, dass er die Rechte des Kaisers vermehren wolle, da die Abmachungen dieses Jahres eine Schmälerung gegen das Konkordat enthalten. In einer Beilage sucht der Vf. das, was am Paktum außergewöhnlich erscheint, als im Einklang mit sonst vorhandenen Urkk, nachzuweisen. 18-21) H. E. Oster 29) bestätigt aus eigener Anschauung die Behauptung Riezlers, dass von den beiden sogenannten Veroneser Klausen die Klause von Volargue nicht der historische Punkt gewesen ist, den 1155 Otto von Wittelsbach erstiegen, sondern die nördlicher gelegene Klause von Ceraino.

W. Ribbeck<sup>28</sup>) verteidigt die Echtheit des Traktates über die zwie-

<sup>16)</sup> P. Ulich, Die deutsche Kirche unter Lothar von Sachsen. Leipzig. Diss. Berlin, A. W. Schades Buchdruckerei. 48 S. — 17) O. Voges, Das Paktum in der narratio de electione Lotharii. Hall. Diss. Halle, Druck von F. Rosenthal in Berlin. 55 S. — 18) R. Reese, Bischöfe Burgunds etc. s. JB. 1888, II, 406 169. Wohl urspr. Göttinger Dissertation. — 19) × J. v. Hannenheim, Ungarn unter Bela II. (1181—41) und Geisa II. (1141—61) in seinen Beziehungen zu Deutschland. Jenaische Diss. Hermannstadt, F. Filtschs Buchdruckerei. 1884. II, 54, XIV. S. — 20) × J. Thiel, Die politische Thätigkeit des Abtes Bernhard von Clairvaux. Königsb. Diss. Braunsberg, Ermländ. Zeitungs- u. Verlagsdruckerei. 50 S. (Gehört unter 'Kirchen-G.'; für Disch. nur Abschn. 8/5.) — 21) × E. Vacandard, Saint Bernard et la seconde croisade: RQH. 88, 21. Jahrg., S. 398—457. Rez.: RH. 29, (1885), S. 438 (Inhaltsang.). — 22) H. E. Oster, Die Veroneser Klausen und Otto von Wittelsbach: ZDuÖAlpenV. 16, S. 32—58. — 23) W. Ribbeck, Der Traktat über die Papstwahl des Jahres 1159: FDG. 25, S. 854—64 u. Anm. zu S. 561.

spältige Papstwahl des Jahres 1159 gegen M. Meyer, der (Die Wahl Alexanders III. und Victors IV. Göttingen 1872) ihn für eine bloße Stilübung aus späterer Zeit erklärt hatte, und weist seine Benutzung durch die Stader Annalen nach, die dem Anscheine nach auch das nicht erhaltene Ende des Traktats gekannt haben. Seine Abfassung wird 1160 oder 61 fallen. — Gestützt auf 7 Briefe des Registerfragments Alexanders III. in der oben erwähnten Cambridger Hds. (nach seiner Ausgabe Epp. 150-53, 159, 161, 165) spricht S. Löwenfeld<sup>24</sup>) über die unmittelbaren Folgen des Friedens von Venedig. Er zeigt, dass der Papst zu dem Zugeständnis, die Frage über die Mathildinischen Güter einem Schiedsgericht zu unterbreiten, durch die Pression veranlasst wurde, die der Kaiser auf ihn ausübte, indem er die Verwaltung der tuscischen Mark, ohne dem Papste davon Nachricht zukommen zu lassen, auf den kirchenfeindlichen Konrad von Lützelhard übertrug. — Als der Kaiser dem Alexander Mitteilung von dem Gerüchte machte, dass die lombardischen Kommunen wenig Neigung zeigten, den Waffenstillstand zu halten, und dass ein griechisches Heer einen Einfall in Italien gemacht habe, der Papst aber bei allen diesen Dingen seine Hand im Spiele hätte, sandte dieser ihm, um sich von jedem Verdachte zu reinigen, seinen treuen Leibarzt T. Dieser Gesandte erhielt außer einem Briefe an Friedrich ein Empfehlungsschreiben an die höhere Geistlichkeit und ein anderes an die Erzbischöfe Philipp von Köln und Wichmann von Magdeburg, den Erwählten Konrad von Worms und den Protonotar Propst Wortwin. — Alexander III. verlässt im August 1178 Rom wieder — wohin er am 12. März dieses Jahres zurückgekehrt war — und zwar nicht wegen der Sonnenhitze, sondern um die Spannung zu beseitigen, die zwischen den kaiserlichen Truppen unter Erzbischof Christian von Mainz, deren Schutz er noch immer bedurfte, und den Römern bestand. -

Den energischen und treuen Anhänger des staufischen Hauses, Erzbischof Ludolf von Magdeburg (1192-1205) hat die Dissertation des Referenten<sup>25</sup>) und eine andere mit Benutzung der seinigen erschienene von Fr. Vogel<sup>26</sup>) zum Gegenstand. Beide stimmen in den Hauptresultaten überein, wenn auch Vogel in unwichtigeren Dingen der Meinung seines Vorgängers widerspricht, ohne dafür immer hinreichende Gründe beibringen Obwohl Ludolf die Macht seines Erzstiftes auf alle Weise förderte und sie auf ihren Höhepunkt brachte, hat, er doch den Landesfürsten stets dem Reichsfürsten nachgesetzt. Ferner suchte er streng zu scheiden zwischen dem, was seine Stellung als letzterer erheischte und dem, was Innocenz III. von ihm fordern konnte. Dieser hat ihm selbst im erbittertsten Kampfe seine hohe Achtung nicht versagt. Die Nachricht der Schöppenchronik, aus der man ein Erkaufen der Stimme Ludolfs durch Philipp geschlossen hat, glaubt Ref. als eine an falscher Stelle gebrachte Notiz über den Verzicht dieses Königs auf das Regalienrecht zu Gunsten der Magdeburger Kirche 1204 bezeichnen zu können. Der erste der drei Gesandten an die Kurie nach dem Gelnhausener Reichstag 1186, der früher

<sup>24)</sup> S. Löwenfeld, Die unmittelbaren Folgen des Friedens von Venedig. Nach den neuen Dokumenten des Cambridger Registerfragments: ib. S. 449—61. — 25) F. Kohlmann, Erzbischof Ludolf von Magdeburg, sein Leben und seine politische Thätigkeit. Hall. Diss. Halle, Plötzsche Buchdruckerei (R. Nietschmann). 66 S. Rez.: NA. 11, S. 210 (Anzeige). — 26) F. Vogel, Erzbischof Ludolf von Magdeburg (1192—1205). Leipz. Diss. Leipzig, Druck von A. Th. Engelhardt. 47 S.

als Woltwin bezeichnete Propst, ist der kaiserliche Protonotar Wortwin. — Die Verhandlungen Innocenz' mit Philipp und Otto bis 1201 behandelt W. Lindemann.<sup>27</sup>) Er befürwortet gleich selbst, dass er nicht in Anspruch nimmt, viel Neues entdeckt zu haben. I.s Absicht war, den Streit so lange wie möglich hinzuziehen und dann, als das nicht mehr gelang. suchte er durch alle erdenklichen Mittel den Staufer vom Throne fern zu halten. Kardinal-Erzbischof Konrad wollte neutral bleiben, um seine Stellung über den Parteien zu behaupten und seinen Vorschlägen Gewicht zu verschaffen. Die Art, wie das von ihm projektierte Schiedsgericht im Jahre 1200 zusammengesetzt war, ist der Grund gewesen, dass es anfangs verschoben wurde und dann gar nicht zustande kam. In Fickers Beiträgen zur Urkk.lehre glaubt L. neue Stützen für die Ansicht gefunden zu haben, dass der Tag von Speier 1200 gewesen sei; vorläufig hält er allerdings noch an 1199 fest, meint aber, es sei nicht unmöglich, dass sich ersteres Jahr noch als das richtige herausstelle. Die Versprechungen Ottos IV. an die Kurie, die in den Rouleaux de Cluny unter No. 15 überliefert sind, will er, wie schon in seinem Aufsatze in den FDG. XXII., auf 1198 und nicht auf 1201 gesetzt wissen. Der Registrant des Reg. de neg. imp. hat seiner Meinung nach ungefähr nach Zeit und Inhalt zu ordnen gesucht, ohne allzusorgfältig dabei zu verfahren. — Zum Schlusse mögen noch einige Arbeiten kurz erwähnt werden. deren Hauptinhalt in ein anderes Gebiet gehört. So die Dissertation von M. Pomtow<sup>28</sup>) über den Einflus, den die, durch die Renaissance des römischen Rechtes aufgekommenen und verbreiteten. Vorstellungen vom römischen Staate auf Friedrichs I. Politik ausgeübt haben, und wie weit derartige Gedanken die ganze Zeit beherrschten. - Hartmann Grisar 99) bietet uns den Inhalt zweier noch nicht gedruckten Schriften Gerhohs von Reichersberg, de ordine donorum Spiritus sancti und de novitatibus huius saeculi ad Adrianum IV. papam. Aus letzterem Werke werden auch einige Stellen abgedruckt. In seiner Besprechung wendet er sich mehrfach gegen W. Ribbecks Ansichten im XXIV. Bande der FDG., was diesem in einem kurzen Aufsatze in derselben Zeitschrift Anlass zur Erwiderung giebt. 80-89)

#### VII.

### Wilh. Altmann.

# Deutschland im XIII. Jh. (1208-1273).

Nicht ohne Befriedigung darf man auf die Leistungen des Jahres 1885 für unseren Zeitraum blicken: haben wir auch nicht viel neues Quellenmaterial erhalten, so sind doch einige allgemeine Darstellungen der ganzen

<sup>27)</sup> W. Lindemann, Kritische Darstellung der Verhandlungen Papst Innocenz III. mit den deutschen Gegenkönigen. I. Abt. Bis zur offenen Erklärung Innocenz für Otto IV. (1201). Progr. des Real-Gymn. zu Magdeburg. 40. 21 S. - 28) M. Pomtow, Über den Einfluss der altrömischen Vorstellungen vom Staat auf die Politik Kaiser Friedrichs I. und die Anschauungen seiner Zeit. Hall. Diss. Halle, Frommannsche Buchdr. in Jena. 97 S. – 29) Hartm. Grisar, Die Investiturfrage nach ungedruckten Schriften Gerhohs von Reichersberg: ZKTh. Jahrg. 9. S. 586-58. - 30) W. Ribbeck, Noch einmal Gerhoh von Reichersberg: FDG. 25, 556—61. — \$1/2) Heerwesen s. JB. 1888, II, 486 888 f. (Spannagel, Rosenhagen).

Periode zu verzeichnen, vor allem aber ist unser Wissen von derselben wieder durch Monographieen wesentlich vervollkommnet worden.

Quellenpublikationen. Ein großes Ereignis bleibt immer das Erscheinen eines neuen Bandes der MG., selbst wenn derselbe auch so gut wie keine inedita bringt. Dies gilt von dem 27. Bande der SS.,1) welcher etwa die Hälfte dessen, was die englischen Historiker für die Geschichte des Reichs unter den Staufen und in der 2. Hälfte des 13. Jhs. darbieten, in neuen guten Editionen mit Weglassung der nur auf England Bezug habenden Ereignisse in sich vereinigt, demnach eine Art Ergänzung zum 26. Bande 1a) bietet, der die französischen für diese Zeit in Betracht kommenden Erst wenn der 28. Band, der die anderen englischen Antoren enthält. Historiker, insbesondere die wichtigen des Klosters St. Albans bringen soll, erschienen sein wird, wird man das reiche, in ihnen für die deutsche Geschichte enthaltene, bisher nur zerstreute Material im Zusammenhange überblicken und würdigen können. Gerade in England sind zu jener Zeit umfassende historische Werke, sozusagen Weltgeschichten entstanden, in denen die deutschen Angelegenheiten näher berücksichtigt wurden wegen der vielfachen Beziehungen, welche die englische Krone namentlich zu den Welfen und den flandrischen Provinzen unterhielt, Beziehungen, die dann durch das Königtum Richards von Kornwallis noch wesentlich beeinflusst wurden. Auf eine Aufzählung der einzelnen in dem vorliegenden Bande enthaltenen Schriftsteller glaubt Ref. um so eher verzichten zu können, als die meisten von größerer Bedeutung nur für die frühere staufische Zeit sind; immerhin aber wird auch für das Studium unserer Periode der 27. Band der SS. von Nutzen sein und stets berücksichtigt werden müssen. Derselbe ist gewissermaßen ein Vermächtnis des besten Kenners der englischen Geschichte im MA., des der Wissenschaft so früh entrissenen Reinhold Pauli, wenn auch mancherlei, so auch der redaktionelle Abschluß von F. Liebermann herrührt. — Von sonstigen historiographischen Quellen 3) bringt das Berichtsjahr die Veröffentlichung mehrerer Bruchstücke aus der König Konrad IV. gewidmeten Weltchronik des Rudolf<sup>2a</sup>) von Ems und auch der steirischen Reimchronik, 2b) ohne dass diesen Funden besondere Bedeutung zukommt. Wohl aber verdient solche der Bericht<sup>8</sup>) über die Ansprüche auf den deutschen Thron, welche König Alfons durch den Magister Rudolf von Pongibonsi erheben liess, ein Protokoll, das am Hofe Papst Clemens IV. zu Viterbo im Jahre 1267 aufgenommen wurde. Inhaltlich waren diese Ansprüche dieselben, welche Alfons bereits im Jahr 1263 erhoben hatte; es geht dies aus einem Vergleich unseres Berichtes mit den betreffenden Stellen der bekannten

<sup>1)</sup> Monumenta Germaniae historica. Scriptorum Tom. XXVII. Hannoverae. Fol. VIII, 590 S. Rez.: G. Waitz: GGA. (1885), S. 401 ff. — 1a) Vgl. JB. 1882. II, S. 46 f. — 2) Hingewiesen sei auch hier auf die freilich sehr kurze Charakteristik, welche F. X. Wegele im ersten Kap. seiner Gesch. der deutschen Historiographie (München u. Leipzig, Oldenbourg) von der Geschichtsechreibung unserer Periode giebt. — 2a) J. Loserth, Zwei Bruchstücke aus Rudolfs Weltchronik: ZDAL. 29 (NF. 17), S. 286—46. — A. Jeitteles, Bruchstück aus Rudolfs Weltchronik: Germania 80 (NR. 18), S. 120. — H. Fischer, A. Birlinger u. Th. Gelbe, Bruchstücke aus Rudolfs Weltchronik: ib., S. 175—98. — 2b) A. Jaksch, Neu entdeckte Hds.fragmente der Steierischen Reimchronik: MIÖG. 6, S. 155/8. — R. Dürnwirth, Rosegger Bruchstück aus Ottakers Reimchronik: ZDAL. 29 (NF. 17), S. 807—18. — 3) Adolf Fanta, Ein Bericht üb. d. Ansprüche d. Königs Alfons auf den deutschen Thron: MIÖG. 6, S. 94—104.

Bulle Urbans IV. vom 31.8a) August 1263 hervor. Wie die Gesandtschaft Richards von Kornwallis, so suchte auch Alfons' Vertreter durch Aufstellung neuer Rechtsgrundsätze als angeblich altherkömmlicher die Ansprüche seines Herrn bei der Kurie durchzubringen: diese sprach sich darüber in jener Bulle aus, d. h. sie wiederholte objektiv, was jene Gesandten vorgebracht hatten, wollte nicht etwa in jener Bulle allgemein giltige Verfassungsgrundsatze aufstellen. Indem der Heransgeber ienes Berichtes dies betont. 8b) kann er nicht anders, als iener Bulle iede Bedeutung für die Weiterentwickelung der deutschen Verfassung abzusprechen. 'Die Entwickelung und Gestaltung der deutschen Reichsverfassung liegt in dieser Zeit einzig und allein in dem Kampfe der beiden Parteien, von denen jede das als Verfassungsgrundsatz aufzustellen bestrebt ist, was zu ihren Gunsten spricht'. Nur wenn der bei der Kurie angestrengte Prozefs wirklich zur Entscheidung gekommen wäre, so hätte diese 'zu den von den Parteien vorgebrachten angeblich uralten Verfassungsgrundsätzen entschieden Stellung nehmen müssen. Abgesehen von dem Verhältnisse dieses Berichtes zu dem Briefe Urbans, der ja die Hauptquelle für die Wahlvorgänge von 1257 bildet, liegt ein besonderer Wert desselben in den Artikeln, die sich über das Verhältnis des Königs Alfons zu Alexander IV. außern'.

Von Urkundenpublikationen ist nur eine größere zu verzeichnen, der zweite Band von Winkelmanns Acta imperii inedita. 4) Wenn auch nicht von derselben eminenten Bedeutung wie der erste Band (vgl. JB. 1880, II, 42 f.) ergänzt dieser zweite, in derselben Weise bearbeitete doch unseren Urkk.schatz nicht wenig. Wieder haben Julius Ficker, der unermüdliche Sammler, und die Direktion der MG. den Herausgeber unterstützt; wieder sind in seltenen Werken zerstreute oder bisher nur ungenügend gedruckte Urkk, den vielen bisher unedierten hinzugefügt. Wenn auch der neue Band, welcher in die beiden Abteilungen Acta regum et imperatorum und Acta ad imperium spectantia zerfällt und auf dessen Bedeutung für das Urkk.wesen der einzelnen Herrscher im Kapitel 'Diplomatik' hingewiesen ist, weit weniger unserem Zeitraum als dem 14. Jh. zu gute kommt, so erhalten wir immerhin noch 82 größtenteils noch ungedruckte Königs-, resp. Kaiser-Urkk., von denen 4 auf Otto IV., 63 auf Friedrich II., 11 auf Heinrich (VII.), 2 auf Konrad IV., 2 auf Manfred, 6 auf Wilhelm, endlich 2 auf Richard kommen, sowie noch 47, welche Reichsangelegenheiten betreffen. Von besonderer Wichtigkeit sind folgende 4 Urkk. Friedrichs II.: No. 31, das bisher nur ungenügend gedruckte Manifest über den Streit mit dem Papste, Treviso 1239 April 20; No. 43, der bisher gleichfalls nur schlecht gedruckte Brief, in welchem sich Friedrich II. bei dem König von Frankreich über das Verfahren des Papstes beklagt.

<sup>\$</sup>a) Dass diese Bulle nicht am 31., sondern am 27. August erlassen worden ist, hat kürzlich C. Rodenberg dargethan in dem Aussatze: 'Der Brief Urbans vom 27. Aug. 1263 und die deutsche Königswahl des Jahres 1257': NA. 10, S. 172 ff. — \$b) Darauf hatte schon A. Busson, Die Doppelwahl des Jahres 1257 (Münster 1866), Beilage C. (der Brief Urbans IV. . .) S. 129 hingewiesen. — \$c) Eine Bedeutung für die Weiterentwickelung der deutschen Versassung ist der Bulle Urbans IV. kürzlich beigelegt worden von O. Harnack, Das Kursürstenkollegium . . . S. 55 (vgl. JB. 1888,II, 400<sup>148</sup>) und von C. Rodenberg, Der Brief Urbans IV. . . . (vgl. oben Anm. 3a). — 4) E. Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII. et XIV. Urkk. und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1200—1400. (= Acta imperii inedita II.) Innsbruck, Wagner. VIII, 983 S.

Cremona 1245 September; No. 50, der Brief an Enzio, in welchem Friedrich sich über die Verschwörung der Großen äußert und die Absicht kundgiebt. nach Bewältigung jener sich wieder mit den italienischen Angelegenheiten zu befassen, 1246 Ende März und No. 56, ein guter Neudruck des Briefes vom Februar 1249, in welchem Friedrich über seine letzten Erfolge, seine Pläne für die nächste Zeit und seine Absicht nach Deutschland zu gehen spricht. Aus der 2. Abteilung sei No. 1035 hervorgehoben, die bisher nur von C. Höfler (in Albert Beham, registrum epistularum Stuttgart 1847) ungenau abgedruckte Schrift, in welcher Innocenz IV. Ende 1245 die von Friedrich II. vorgebrachten Beschwerden über das gegen ihn beobachtete Verfahren, sowie über die Überhebung und Verkommenheit der Kirche zu widerlegen sucht, endlich No. 1040, den Brief Innocenz IV., Lyon 1247 Juli 2, worin dieser den im Kirchenstaate zurückgebliebenen Kardinälen mitteilt, dass Friedrich seine Absicht, nach Lyon zu kommen, wegen des Abfalles von Parma nicht habe ausführen können, daß er aber auch durch das Aufgebot des Königs von Frankreich gehindert worden wäre, sowie daß in Deutschland demnächst ein neuer, der Kirche angenehmer König gewählt werden solle. — Ein sehr sorgfältiges Namen- und Wörterverzeichnis, denen noch ein Verzeichnis der Eingänge der einzelnen Urkk, und der benutzten Archive und Bibliotheken beigegeben ist, erleichtern den Gebrauch der recht umfangreichen Publikation. Eine Anzahl freilich längst bekannter Kaiser-Urkk. birgt auch eine wichtige territorialgeschichtliche Urkk.sammlung, 4a) nämlich 1 Ottos IV., 5 Friedrichs II., 2 Heinrichs (VII.), 2 Konrads IV., 6 Wilhelms von Holland und 1 Richards von Kornwallis. Gedacht sei schliefslich auch hier der Publikation einer für die Rechtsgeschichte wichtigen Quelle. 4b)

Reine quellenkritische Untersuchungen hat das Jahr 1885 für unsere Periode überhaupt nicht gebracht. 4°c)

Darstellungen. Eine Anzahl zusammenhängen der Darstellungen über die Zeit von 1208—73 liegt uns in einigen Werken vor, welche sich über einen weit größeren Zeitraum erstrecken. So schildert Hans Prutz<sup>5</sup>) in seiner für weitere Kreise berechneten 'Staatengeschichte des Abendlandes im MA.' in großen Zügen, mit vieler Gewandtheit, jedoch ohne neue Gesichtspunkte im Anschlusse an die bewährten Forschungen der letzten Jahrzehnte die Regierung Kaiser Friedrichs II., den Zerfall des Kaisertums und den Untergang der Staufer, sowie die Zeiten des Interregnums. Höchst originell, voll treffender, packender Ideen ist auch in den hier in Betracht kommenden Partieen die Geschichte des deutschen Volkes vom Tode Heinrichs VI. bis zum Augsburger Religionsfrieden von Nitzsch,<sup>6</sup>) die als 3. Band der Geschichte des deutschen Volkes nach dem frühen Tode des in der Stauferzeit besonders bewanderten Vfs. von kundiger Hand in vortrefflicher Weise herausgegeben ist, ein Werk, das, da es in die Ge-

<sup>4</sup>a) Codex diplomaticus Nassoicus. Nassauisches Urkk.buch, hrsg. von K. Menzel und W. Sauer. I. Bd., 1. Abt. Wiesbaden, Niedner. XXXIV, 400 S. M. 22. — 4b) E. Kraus, Bruchstück des Schwabenspiegels: Germania 80 (NR. 18), S. 170/4. — 4c) C. Rodenberg, Über die Register Honorius' III., Gregors IX. und Innocenz' IV: NA. 10, S. 509—85. Vgl. Kap. 'Kirchengesch.' — 5) H. Prutz, Staatengesch. des Abendlandes im MA. von Karl d. Gr. bis auf Maximilian. Bd. I. (Allg. Gesch. in Einzeldarstellungen II, VI., 1.) — 6) K. W. Nitzsch, Gesch. d. deutsch. Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden . . . hrsg. v. Gerrg Matthaei. Bd. III. Leipzig, Duncker u. Humblot. XIV, 458 S.

schichte des Volkes sich wirklich vertieft und darum auch die Verfassungsund Wirtschaftsgeschichte eingehend berücksichtigt, epochemachend genannt werden muss. Auch die Partien über unsere Periode in der zweiten umgearbeiteten Auflage der Weberschen Weltgeschichte 6a) zeigen die oft gerühmten Vorzüge des besonnen und mit steter Berücksichtigung der neuesten Forschungen geschriebenen Werkes, das weit mehr als eine bloße Kompilation ist. Ferner gehört Hubers?) treffliches Werk hierher: denn. wenn auch darin die österreichischen Angelegenheiten durchaus im Vordergrunde stehen, so zieht doch der Vf. die allgemeine deutsche Geschichte stets in seine Darstellung mit hinein, was wegen der vielfachen Beziehungen Österreichs zum Reiche natürlich geboten ist; mit Recht wird die Ausbreitung des deutschen Elements in Böhmen und Ungarn auf dem Wege der Kolonisation eingehend behandelt. Hingewiesen sei hier auch auf die höchst einseitig katholische Behandlung, welche der Streit Friedrichs II. mit der Kurie und der Ausgang der Staufer durch B. Jungmann<sup>8</sup>) erfahren Denselben Inhalt wie der erwähnte Abschnitt in dem letzteren Werke hat auch eine recht umfangreiche Arbeit eines französischen Gelehrten.9) die leider dem Ref. nicht zugänglich gewesen ist.

Monographieen. <sup>9a</sup>) — Einen knappen Überblick über die kurze Regierung Heinrich Raspes (22. Mai 1246 bis 16. Februar 1247), insbesondere über seine Kämpfe mit Konrad IV. erhalten wir von Frdr. Reufs, <sup>10</sup>) der am Anfange seiner Darstellung noch einmal auf die von ihm früher <sup>11</sup>) als verdächtig bezeichnete Urk. Heinrich Raspes für Korvei vom 25. Mai 1246 (Falke, cod. trad. Corb. S. 403) zurückkommt und im Gegensatze zu J. Ficker <sup>11a</sup>) mit guten Gründen die in jener Urk. mitgeteilte Zeugenreihe als wertlos erklärt und geneigt ist, die Urk. schlechtweg als Fälschung zu betrachten. Neu ist die Ansicht, dass zu Anfang August 1246 Konrad IV. in der Nähe von Frankfurt zweimal von Heinrich besiegt worden sei; gegen Ficker glaubt Reufs auch die Anwesenheit Konrads IV. in Aachen und am Niederrhein während des Dezbr. 1246 annehmen zu müssen; infolgedessen hält er dessen Teilnahme an der Schlacht, die zu dieser Zeit zwischen Forchheim und Nürnberg stattgefunden hat, für unmöglich. Letztere Ansicht findet sich auch in einer Hallenser Dissertation, <sup>12</sup>) welche in schlichter Dar-

<sup>(</sup>a) G. Weber, Allgemeine Weltgesch. 2. Aufl. 7. Bd. (= Gesch. des MA. III.) Leipzig, Engelmann. X, 914 S. M. 8. — 7) Alf. Huber, Gesch. Österreichs. 1. Bd. Gotha, F. A. Perthes. XXVII, 618. M. 11. Vgl. Kap. XVII. In Betracht kommen für unsere Periode aus Hubers Werk nur die Kap. 18, 16, 17, 19-21. - 8) B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. Bd. 5. Ratisbonae, Neo-Eboraci, Cincinnati, Fr. Pustet. 510 S. In Betracht kommt für uns der 1. Abschnitt der 28. dissertatio (S. 398-434), der die deutsche Geschichte sogar in aller Kürze bis auf Heinrich VII. führt. Von einem gewissen Interesse für die deutsche Geschichte ist auch noch die 27. diss.: de oppugnatione haereticorum ac de quibusdam Innocentii III decretalibus. — 9) J. Zeller, L'empereur Fréderic II et la chute de l'empire germanique du moyen âge, Conrad IV et Conradin. Paris, Perrin. VIII, 499 S. Fr. 7,50. — 9a) X N. Th., Die Stellung des Geschlechtes 'der Herren von Aquinum' zu Kaisertum und Papettum im 13. Jh.: HPBl. 95, S. 85-101, 181-200. D. Litt. betr. d. Privileg Friedr. II. für die geistl. Fürsten s. JB. 1888, II, 886<sup>35</sup> f. (Philippi u. A). — 10) F. Reufs, König Konrad IV. und sein Gegenkönig Heinrich Raspe. Prgr. d. Gymn. zu Wetzlar. Wetzlar, F. Schnitzler. 1885. 4°. 21 S. — 11) id., Die Wahl Heinrich Raspes. Prgr. Lüdenscheid. Vgl. JB. 1878. — 11s) J. Ficker, Beiträge zur Urkk.lehre II, S. 39. (Innsbruck 1878). Reufs citiert falschlich: 'Neue' Beiträge. — 12) A. Ruebesamen, Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen, der Gegenkönig Friedrichs II. Inaug.-Diss. Halle, Plötzsche Buchdr. 54 S. Der

stellung alles Wesentliche, wenn auch nicht viel Neues über Heinrich Raspe bietet und in ihrem ersten Teile durchaus territorialgeschichtlich ist. In bezug auf die quellenkritischen Fragen, die dabei in Betracht kommen, schließt sich der Vf. ganz an die Forschungen von C. Wenck<sup>18</sup>) und Erich Schmidt<sup>14</sup>) an.

Über das Königtum Wilhelms von Holland besaßen wir bisher die Arbeit von Adolf Ulrich, 15) welche seinerzeit von der Kritik wohlwollend aufgenommen und auch in dem JB. 1882 ziemlich eingehend besprochen Das Berichtsjahr bringt nun den ersten Teil einer neuen Geschichte Wilhelms von Holland von Th. Hasse, 16) welcher seine Arbeit bereits 1882 der Strassburger philosophischen Fakultät als Promotionsschrift vorgelegt hatte, durch längere Krankheit aber an ihrer Veröffentlichung verhindert worden war; es ist darin nur das Jahr 1247, aber in sorgsamster und umfassendster Weise behandelt und weit ausführlicher als bei Ulrich. der gerade darüber ziemlich rasch (auf nur 28 Seiten) hinweggegangen war. Hasse, der noch Fickers Neubearbeitung der Böhmerschen Regesten, sowie sonstige neue Forschungen nachträglich benutzt hat, ist es gelungen, namentlich die Beziehungen der Kurie zu Deutschland, das eigenmächtige Verfahren derselben, sowie die Beziehungen Flanderns zu Holland vor der Thronbesteigung Wilhelms klarzulegen; dankenswert ist auch die kurze Vorgeschichte Hollands; überhaupt macht die ganze Arbeit einen sehr günstigen Eindruck, sodass man nur bedauern kann, dass der Vf. infolge des Erscheinens der Arbeit von Hintze<sup>17</sup>) davon Abstand genommen hat, die Regierung Wilhelms weiter zu verfolgen. Der Wert der letzteren Arbeit, durch welche nach der Meinung des Herausgebers allerdings 'unsere Kenntnis von der Regierungszeit König Wilhelms wirkliche Förderung erfahren hat', ist sehr in Frage gestellt worden durch die Stichprobe, welche Scheffer-Boichors t<sup>18</sup>) gerade an der von dem Herausgeber am meisten gerühmten kritischen Leistung gemacht hat. Es handelt sich da um die Briefsammlung, aus welcher wir von dem Plane einer Absetzung Wilhelms Kenntnis erhalten. Scheffer-Boichorst druckt diese Briefe nebst einem bisher unbekannten aus dem cod. 22294 der Münchener Hofbibliothek noch einmal ab und giebt, nachdem er Hintzes Ausführungen durchweg zurückgewiesen, dann selbst unter Hinzunahme der anderweitigen Überlieferungen ein Bild der Entwickelung. Trotz dieser Stichprobe möchte ich immerhin behaupten, dass Hintzes Arbeit einen Fortschritt (schon äußerlich bemerkbar!) gegen Ulrich bekundet; eine ausführliche Parallele zwischen beiden mit Hinzunahme der Schrift Hasses zu ziehen, gestattet leider der Raum nicht. Merkwürdig erscheint mir, dass Hintze sagt: 'als ich es unternahm, diese Lücke (das

Druck namentlich der Anmerkungen ist sehr wenig korrekt, so steht z. B. Anm. 111 Neuse statt Reuse; 116 Tauert statt Tannert. Auf die Arbeit von Reuse über die Wahl Raspes hätte der Vf. näher eingehen sollen. — Vgl. auch Kap. XVI. — 18) C. Wenck, Die Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher. Vgl. JB. 1880. II, 50<sup>6</sup>. 14) Er. Schmidt, Die Chronik des Erfurter St. Petersklosters. Vgl. JB. 1884. — 15) Ad. Ulrich, Gesch. des römischen Königs Wilhelm von Holland 1247—56. Hannover, Fr. Culemann. 1882. Vgl. JB. V, II, 50 f. — 16) Th. Hasse, König Wilhelm von Holland. (1247—56) I. Teil 1247. Inaug.-Diss. Strasburg, Karl J. Trübner. 1885. VI, 118 S. — 17) Otto Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland. Eingeleitet von J. Weizsäcker. (= Historische Studien. Hft. 15.) Leipzig, Veit & Co. VIII, 220 S. M. 6. Rez.: CBl. (1885), S. 1026. — 18) P. Scheffer-Boichorst, Üb. d. Plan einer Thronumwälzung i. d. Jahr. 1254 u. 1255. (Kleinere Forschungen z. G. d. MA. VI): MIÖG. 6, S. 558—82.

Fehlen einer kritischen Gesch. Wilhelms) auszufüllen, hatte ich noch keine Kenntnis von der jungst erschienenen Schrift Ulrichs über den nämlichen Gegenstand; erst kurz vor Abschluss der Arbeit ward mir dieselbe bekannt', während doch der Herr Herausgeber sein Vorwort mit den Worten beginnt: 'dass die Arbeit von Ulrich kein Grund war, auf dieses Thema nicht hinzuweisen . . .'. Hervorgehoben zu werden verdient aus Hintzes Arbeit die Behandlung der Wahlen von 1247 und 1252, der flandrischen und westseeländischen Verhältnisse, sowie seine Ausführungen über den rheinischen Bund, die zum Teil Weizsäckers Forschungen berichtigen und für L. Quidde. 19) der mit umfassenden Studien zur Geschichte der Landfrieden und des Bündniswesens beschäftigt ist, die äußere Veranlaßung zu einer eigenen Untersuchung ist. Wenngleich diese Spuren der Flüchtigkeit an sich trägt und bei sorgfältigerer Durcharbeitung sehr gewonnen hätte, so verdient sie doch eingehende Beachtung. Der Vf. sucht vornehmlich über die Begründer, die ersten Mitglieder und den Zweck des Bundes zur Klarheit zu gelangen. Seiner Meinung nach bietet No. 1 der Aktensammlung bei Weizsäcker nicht den unveränderten Text der Gründungsurk., sind die darin genannten Fürsten nicht (wie bisher von W. selbst und nach ihm von Zurbonsen 198) und Hintze 19b) angenommen worden ist) die Gründer gewesen, da die sonstigen zur Kontrolle des ursprünglichen Mitgliederbestandes verfügbaren Aktenstücke dagegen sprechen. Wohl aber stimmen diese aufs beste überein mit der Gründerliste des bei Ludewig, reliquiae manuscriptorum II, 126 abgedruckten Chronicon Wormstiense, welches auf Grund alter (gleichzeitiger) Wormser Annalen von einem Kirschgartener Mönch zu Anfang des 16. Jhs. abgefasst worden ist. Derselbe berichtet, dass die Initiative zum Bunde von den 3 Städten Mainz, Worms und Oppenheim ausgegangen ist, denen sich dann die ganz in der Nähe gelegenen Städte Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen, Wetzlar, Bingen, Oberwesel und Boppard angeschlossen hätten, während von Fürsten zunächst nur der Mainzer Erzbischof teilgenommen. Dies erscheint ganz glaubhaft, während wir auf Grund der No. 1 jener Aktensammlung annehmen müßten, daß der Bund sich gleich von Anfang an von Köln bis nach Metz und bis nach Basel erstreckt habe. Der Vf. jener No. 1 setzte, da er nicht die Gründer, sondern den damaligen Bestand des Bundes namhaft machen wollte, in die ursprüngliche Gründungsurk, ohne weiteres die Namen der damaligen Mitglieder ein, welche ja alle dieselben Verpflichtungen, wie die ursprünglichen Teilnehmer übernommen hatten. Die Tendenzen, die der Bund verfolgte, erkennt man daraus, dass er sich aufs engste an den letzten einschlägigen Akt der Reichsgesetzgebung anschloß, nämlich an das (in der Gründungsurk. blos mit pax generalis bezeichnete) Mainzer Gesetz Kaiser Friedrichs II. von 1235, das noch lange für die Reichsgesetzgebung maßgebend geblieben ist. Schon das Auftreten des Bundes gegen die ungerechten (nicht gegen alle) Zölle weist darauf hin; ferner der Umstand, daß König Wilhelm von Holland, als er den Bund anerkannte, sofort einen justitiarius ernannt hat, ein Amt, das von Friedrich II. eben durch jenes Gesetz geschaffen, jedoch

<sup>19)</sup> L. Quidde, Studien zur Gesch d. Rheinischen Landfriedensbundes von 1254. (= Studien zur Deutschen Verfassungs- u. Wirtschaftsgesch. Hft. I.) Frankfurt a. M., C. Jugel. X, 58 S. Rez.: CBL (1885), S. 1665; P. Knauth: MHL. XV, 128 ff. — 198) Vgl. JB. 1881, II, 58, 77, 121 und 1888, II, 69. — 196) S. N. 17.

nur kurze Zeit besetzt geblieben war. Jenes Reichsgesetz also, nicht provinzielle Verhältnisse oder Rechte bilden den Ausgangspunkt des rheinischen Bundes: 'er nimmt den Gedanken der Reichsgesetzgebung und damit den Reichsgedanken auf, in einer Zeit der allgemeinen Auflösung und er kleidet die Verwirklichung dieses Gedankens zugleich in eine neue, wahrhaft zeitgemäße und die nächsten Jhh. beherrschende Form'.

Der Kriegsgeschichte sind 2 Monographieen 20) gewidmet. Hat sich Rosenhagen<sup>21</sup>) für diese Untersuchung ein weiteres Feld gesteckt, so beschränkt sich die Arbeit von Mikulla<sup>22</sup>) auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet. Die deutschen Streitkräfte, welche Friedrich II. gegen die Lombarden zu Felde geführt hat, waren seit 1239 ausschließlich geworbene Söldner (servientes), ebenso auch seine fremdländischen Krieger, wogegen die Italiener, die unter ihm kämpften, teilweise auch Lehnsmannen waren. ist der Kriegsdienst eben schon vielfach Erwerbsquelle. Die Söldner, welche gut bewaffnet sein mußten, dienten unter besonderen, vom Kriegsherrn eingesetzten Hauptleuten. Wurden sie als Besatzungstruppen verwendet, so erhielten sie Verpflegung vom Kaiser; die Truppen vor dem Feinde aber mussten sich selbst verpflegen, erhielten dafür aber auch höheren Lohn, oft noch das Pferd. Kaufleute, welche die Verpflegung übernahmen, finden sich schon damals. Die Disziplin, welche durch Soldrückstände und mangelhafte Verpflegung sehr gefährdet wurde, war eine äußerst strenge. seine zahlreichen Söldner zu erhalten, war Friedrich II. genötigt, seine Erblande förmlich auszusaugen, Deutschland zu besteuern, seinen Beamten Zwangsanleihen aufzuerlegen, Schulden über Schulden zu machen. Das Eindringen der Söldner in das Reichsheer beseitigte aber den regelmässigen Lehnsdienst und hat damit zum Teil den Verfall des Rittertums herbeigeführt.

Schließlich sei noch auf die Biographieen <sup>28</sup>) Heinrich Susos <sup>24</sup>) und Thomas' von Aquino, <sup>25</sup>) welche ja nicht bloß für die Bildungs- und Kirchengeschichte des 13. Jhs. von größter Bedeutung sind, hingewiesen.

#### VIII.

### Wilh. Altmann.

# Deutsches Reich von 1273—1400.

Wesentliche Förderung hat die allgemeine Geschichte des deutschen Reiches in dem Zeitraum von 1273—1400 während des Berichtsjahres nicht erfahren, die meisten einschlägigen Veröffentlichungen berühren sie nur, da sie meist der Territorial- und Kirchengeschichte angehören, auf welchen Gebieten die Forschung mit großem Eifer und Erfolg thätig ist.

<sup>20)</sup> X Alfr. Bauch, Die Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg in ihren Beziehungen zum Reich. Inaug.-Diss. Breslau, Ed. Trewendt. VI, 42 S. Wird erst im nächsten JB. besprochen werden, da 1885 nur die ersten Bogen ersehienen sind. — 21) Gust. Rosenhagen, Reichsheerfahrt. S. JB. 1883, II, 486<sup>282</sup>. — 22) Job. Mikulla, Der Söldner in den Heeren Kaiser Friedrichs II. Inaug.-Diss. v. Breslau. Gnesen, J. B. Lange. 70 S. Der Druck ist wenig korrekt. — 23) X A. Hauck, Papst Urban IV. 1261/4: Real-Enykelop. f. prot. Theol. u. Kirche 2. Aufl. 16, S. 218/9. Ohne neue Gesichtspunkte. — 24) C. Schmidt, Heinrich Suso: ib. 15, S. 76/8. — 25) Wangemann, Thomas von Aquino: ib. 15, S. 570/94.

Quellenpublikationen. 1) Von Geschichtsschreibern 1a) dieses Zeitraumes bietet einiges der 27. Band der SS. der MG., 2) doch ist die Ausbeute im Vergleiche zu der für frühere Zeiten eine kaum nennenswerte. Das für die deutsche Geschichte von 1347-1406 so wichtige, auch zahlreiche Bemerkungen über die Kulturzustände dieser Zeit enthaltende sog. Chronicon Moguntinum, welches bereits im 18. Bande der Städtechroniken publiziert war (vgl. JB. 1882, II, S. 55), liegt jetzt in der Schulausgabe<sup>8</sup>) der MG. auf Grund einer neuen Kollation der Hds. vor. Fünf Fragmente aus der Chronik des Dietrich von Nieheim4) druckt Sauerland nach cod. chart. fol. no. 11794, theol. no. 888 (Blatt 37-62) der Wiener Hofbibliothek (Hds. d. 16. Jh.). Das erste setzt er in die Zeit zwischen 1396 und 1400, das zweite in das Jahr 1399. Die Chronik umfaste wahrscheinlich die Geschichte des deutschen Kaisertums von Karl d. Gr. bis auf Friedrich II. Diese Fragmente 'liefern zunächst für die Vervollständigung des Lebensund Charakterbildes Dietrichs, dann aber auch überhaupt für die Profanund Kirchengeschichte seiner Zeit wichtige Beiträge; namentlich werden Dietrichs Mitteilungen über die nach Aachen gesandte päpstliche Gesandtschaft und über die sizilischen Angelegenheiten und dann seine Schilderung der Missbräuche bei den Ablasserteilungen und Benefizienverleihungen unter Bonifaz IX. dem Geschichtsschreiber willkommen sein'.

An diese wenigen Ausgaben sei noch eine Übersetzung einer historiographischen Quelle gereiht, des Jugendlebens Kaiser Karls IV.,5) welches der Herausgeber mit einer vortrefflich instruierenden Einleitung, Anmerkungen, einigen Beilagen und geneologischen Tabellen versehen hat. Erwähnt sei, daß er die sittlichen Eigenschaften Karls IV. außerordentlich hoch anschlägt: so sagt er u. a. 'Weder im Gedränge der Welt noch auf der Höhe des Thrones gehen ihm die einfachen, ewigen Wahrheiten der Ethik verloren: inmitten fürstlicher Macht und Pracht bleibt er von moralischen Motiven beherrscht und ist bestrebt, sie auch seinen Nachfolgern einzuschärfen.' Die Widmung (Kap. 1 und 2) sowie das mittlere Stück der vita (Kap. 3-14) rührt nach Oelsner allein von Karl IV. her, welcher freilich für das letztere nicht immer tagebuchartige Aufzeichnungen benutzt habe, dagegen stamme der Schlusbericht (Kap. 15 ff, über die Jahre 1342-46) von einem unter den Augen Karls IV. schreibenden Manne aus dessen Umgebung, vielleicht von Johann von Neumarkt, und sei im Anfange des Jahres 1348 abgefasst. Als definitiv beseitigt aber kann durch Oelsners Forschung die namentlich von Lorenz<sup>5a</sup>) vertretene Ansicht nicht angesehen werden,

<sup>1) ×</sup> H. Brefslau, Aus Archiven und Bibliotheken: NA. 11, 1, 8. 93—108. —
12) Vgl. o. K. VII, N. 2. — 2) Monumenta Germaniae historica SS. Tom. 27. Vgl. oben Kap. VII, A. 1. In Betracht kommen die Annales Wintonienses, Waverleienses, Wigornienses, Burtonienses, Dunstaplenses u. d. Chronicon Thomas de Wykes. — 3) Chronicon Moguntinum edidit Carolus Hegel. (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex MGH. recusi.) Hannoverae, Hahn. 1885. 8°. XX, 103 S. M. 2. Rez.: F. Hirsch: MHL. 14, S. 122. Als Schreiber der Hds. weißt Hegel jetzt den Mainzer Dekan Lorenz Truchsess von Pommersfelden nach, während er früher als solchen Friedrich Nausea angenommen hatte. — 4) Dietrich von Nieheim, Fünf Fragmente aus der Chronik, hrsg. v. H. V. Sauerland: MIÖG. 6, S. 583—614. Nieheim ist die hochdeutsche, Nyem die lateinische Form des Namens. — 5) Kaiser Karls IV. Jugendleben, von ihm selbst erzählt, übersetzt von L. Oelsner. (= Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 14. Jh. Bd. 5 [Lief. 77]. Leipzig, Duncker. 1885. XXXII, 124 S. M. 3. Rez.: MIÖG. 7, (1886), S. 676: E. Werunsky; MHL. (1886), S. 50 ff: H. Hahn. — 5a) O. Lorenz hält auch

das Karl IV. die vita erst in den letzten Lebensjahren verfast habe, woraufhin namentlich mehrere Stellen der Widmung deuten.

Bereits oben<sup>55</sup>) wurde in bezug auf Urkundenpublikation auf die große Wichtigkeit des 2. Bandes von Winkelmanns Acta inedita6) für die Zeit von 1273-1400 hingewiesen: wir erhalten darin 922 größtenteils bisher ihrem vollen Wortlaut nach unbekannte Kaiserurkk, und zwar 94 von Rudolf I. (no. 85—198), 153 von Adolf (no. 199—251), 78 von Albrecht I. (no.252—319). 98 von Heinrich VII. (no. 320—417), 30 von Friedrich d. Schönen (no. 418—47), 230 von Ludwig d. B. (no. 448—676 und no. 1242), 292 von Karl IV. (no. 677-968) sowie 35 von Wenzel (no. 969-1006). Wenn auch der größte Teil dieser Urkk., zu denen noch 189 das Reich betreffende Aktenstücke und Urkk. kommen, nur aus Privilegienbestätigungen besteht und auch nur für die Geschichte der deutschen Territorien einen besonderen Wert hat, so ist doch der Gewinn für die Reichsgeschichte kein kleiner. Vielfache Aufklärungen erfahren namentlich die Beziehungen des Reichs zu Italien, so liegen die beiden darauf bezüglichen Urkk. Rudolfs (No. 101 und 106) jetzt endlich in guter Edition vor, erhalten wir eine ganze Anzahl neuer, für die Römerzüge Heinrichs VII. und Ludwigs d. B. wichtiger Urkk.: auch die Kenntnis der flandrischen Verhältnisse unter Heinrich VII.. der Beziehungen zu Frankreich unter Albrecht I. und Wenzel ist vielfach gefördert worden. Hervorgehoben sei noch No. 812 (Karl IV. giebt dem Erzbischofe von Köln eine besondere Ausfertigung über einige die kurfürstliche Territorialhoheit betreffende Sätze der Goldnen Bulle 1356, 25. Jan.) und No. 1204 (Herzog Rudolf IV. von Österreich gelobt dem Kaiser, sich kaiserlicher oder königlicher Abzeichen zu enthalten. 1360, Nvbr.) - Eine Anzahl Kaiserurkk. Günther von Schwarzburgs und Karls IV. enthält das Dortmunder Urkk.-B.7) darunter 4, welche in den Regesten von Böhmer-Huber nicht aufgeführt sind (No. 653, 654, 745 u. 746). Der Vollständigkeit wegen sei noch auf eine Anzahl andrer Urkk.-Publikationen 72-0) aufmerksam gemacht, in denen sich noch eine oder die andere Königs-, resp. Kaiserurk. findet. Schliefslich sei hier noch einer Publikation 7d) gedacht, welche für die Geschichte des Kaiserreichs unter Karl IV. von hohem Werte ist. Aus den im vatikanischen Archive befindlichen Registern der Päpste Clemens VI. und Innocenz VI. sind darin 541 Nummern in Regestenform ausgewählt, welche teils die nahen Beziehungen Kaiser Karls IV. zu der Kurie, teils die Verhältnisse der italienischen Reichsgebiete, die italienische Politik Papst Clemens VI., die Usurpationen der sogenannten

neuerdings an seiner Ansicht fest. Vgl. in seinem Werke: 'Deutschlands Geschichtsquellen'... Bd. 1 (8. Aufl. 1886), S. 804 ff. — 5b) Vgl. oben Kap. VII, A. 4. — 6) Acta imperii inedita seculi XIII et XIV... hrsg. v. E. Winkelmann. — 7) K. Rübel, Dortmunder Urkk.-B. I, 2, 1841—72. S. XXVII, 377—787. Dortmund, Köppen. M. 9. — 7a) Codex diplomaticus Salemitanus 4. Urkk.buch der Cisterzienser-Abtei Salem, hrsg. v. F. von Weech. 7. Lief. 1281—90. 2. Bd. S. 257—884. Karlsruhe, Braun. — 7b) F. W. E. Roth, Urk. Königs Adolfs. 1295. Juni 12. Fulda. Für Erkenbert von Buchenau: FDG. — 7e) × Mitteilungen aus dem Stadtarchive von Köln, hrsg. v. Const. Höhlbaum. 7. Hft. Köln, M. Du Mont-Schauberg. 187 S., enthalt. Regesten des Urkk.-Arch. d. Stadt Köln von 1851—75, bearb. v. Herm. Keussen. Vgl. Kap. XIV. — 7d) E. Werunsky, Excerpta ex registris Clementis VI. et Innocentii VI. summorum pontificum historiam s. r. imperii sub regimini Karoli IV. illustrantia. — Auszüge aus d. Registern der Päpste Clemens VI. und Innocenz VI. zur Gesch. d. Kaiserreichs unter Karl IV. Innebr., Wagner. VI, 170 S. M. 4. Rez.: F. Krüner, MHL. 1886, S. 324 f.

Tyrannen, die Zustände Roms, die Thätigkeit des Kardinallegaten Albornoz beleuchten. Interessant sind darin auch die Verhaltungsmaßregeln, welche der Papst den brandenburgischen Bischöfen beim Auftreten des falschen Waldemar giebt; sie beweisen, daß derselbe an die Echtheit des letzteren nie geglaubt hat.

Darstellungen. Wie der Zeitraum von 1208-73 hat auch unsere Periode einige allgemeinere Darstellungen in umfassenderen Werken erfahren, nämlich von Nitzsch,8) G. Weber9) und Huber,10) von denen auch hier<sup>11</sup>) das oben darüber Gesagte gilt. Verweilen wir noch einen Augenblick bei Hubers vortrefflichen Werke, da darin weit mehr als bei den oben besprochenen Zeitraum auf die allgemeine Geschichte unserer Periode eingegangen ist. Wenn auch Huber nur selten neue Anschauungen darüber vorträgt, so verdient seine Darstellung doch wegen ihrer Zuverlässigkeit und Gediegenheit, sowie wegen des ruhigen, sachgemäßen und unparteiischen Tones die Beachtung aller Freunde der deutschen Geschichte. Heben wir einige Einzelheiten hervor. In der bekannten Polemik zwischen Busson und General Köhler über die Schlacht bei Dürnkrut steht H. durchaus auf Seite des ersteren; mit einer gewissen Vorliebe verweilt er bei Albrecht I., dem er mit vollem Recht großes staatsmännisches Genie. Verständnis für die Bedürfnisse der Zeit und Energie in der Durchführung seiner Pläne nachrühmt. In betreff seiner Ermordung teilt H. die Ansicht Heidemanns (FDG. 9, S. 327; Peter von Aspelt S. 70), dass sie nur aus persönlichen, nicht aus politischen Motiven erfolgt ist. In der Beurteilung der verschiedenen Verträge Ludwigs d. B. weicht er vielfach von den Forschungen Pregers (vgl. JB. 1883, II, S. 76) ab und wiederholt in betreff der Beziehungen Karls IV. zu Herzog Rudolf IV. von Österreich, der bekanntlich darauf ausging, einen in sich geschlossenen, von Kaiser und Reich unabhängigen Staat zu gründen, nur seine früheren Ausführungen (Gesch, d. Herzg. Rudolf IV. von Österreich. Innsbr. 1865). In der Charakteristik Wenzels schließt er sich der neuerdings üblich gewordenen milden Beurteilung an und betont besonders den guten Willen, den jener am Anfange seiner Regierung allenthalben gezeigt habe. - Angereiht sei hier eine sorgfältige und ergebnisreiche Arbeit, welche fast alle Königswahlen unseres Zeitraums behufs Klarlegung des Instituts der Altarsetzung nach der Wahl ins Auge fast. 12) Von einer solchen hören wir zuerst bei Heinrich VII. Sie hat keinen andern Sinn als ihn dem Volke zu zeigen und dient so dem Akte der publicatio der Wahl. Aber schon bei Ludwig d. B. löst sie sich als selbständige Zeremonie los von publicatio und erhält sich so durch lange Zeit hin bis auf Josef I. Ihre Bedeutung nimmt zu, indem sich an sie die Huldigung als an ihre Voraussetzung anschließt, so bei Ludwig d. B., Günther, Karl IV., Ruprecht, und indem sie mit der Wahl zusammen sogar als geeigneter Termin erscheint, vor welchem man dem König noch Versprechungen abnehmen kann, wie bei Wenzel. Aber ihr ursprünglicher

<sup>8)</sup> K. W. Nitzsch, Gesch. d. deutsch. Volkes Bd. III. Vgl. oben Kap. VII, N. 6.

9) G. Weber, Allgemeine Weltgesch. VII. Bd. 2. Aufl. Vgl. oben Kap. VII, N. 6.
Webers Darstellung reicht nur bis zum Tode Ludwigs d. B. — 10) A. Huber, Gesch. Österreichs. Bd. I u. II. Vgl. unten Kap. XVII, sowie oben Kap. VII, N. 7. — 11) ×
B. Jungmann, Dissertationes selectae in hist. eccles. Bd. 5. Vgl. oben Kap. VII, N. 8. — 12) Fritz Rieger, Die Altarsetzung der deutschen Könige nach der Wahl. Inaug.-Diss. Berlin, H. S. Hermann. 1885. 43 S.

Sinn gerät rasch in völlige Vergessenheit, schon bei Ludwig d. B. muß das angefangen haben, es steigert sich mit der Zeit nur noch. Unter Karl IV. wird der Akt auch an seiner Gemahlin vollzogen, obschon sie natürlich nicht gewählt war und also auch nicht als Erwählte vorgestellt werden konnte'.

Monographieen. — Die reichsrechtliche Seite des Streites König Rudolfs mit Ottokar von Böhmen ins Auge zu fassen und festzustellen, in welchen rechtlichen Formen das Verfahren Rudolfs bis zum Ausbruche des ersten Krieges mit Ottokar (24. Juni 1276) sich bewegt hat, unternimmt Plischke, 18) ohne jedoch eine endgültige Lösung der betreffenden Streitfrage zu erzielen. Fragen aus der Regierung König Adolfs und Albrechts I. sind dieses Jahr monographisch nicht behandelt worden.

Eine lebendig und anziehend geschriebene Schilderung der Romfahrt Heinrichs VII., des Romantikers auf dem deutschen Kaiserthrone, sowie der damaligen italienischen Zustände erhalten wir von Georg Weber, 14) freilich ohne dass derselbe neue Momente beibringt.

Das Hauptinteresse der Forschung über unseren Zeitraum ist noch immer auf die Regierung Ludwigs des Bayern gerichtet. Gleichsam eine Vorgeschichte des Römerzuges dieses Herrschers giebt Preger, 15) indem er die Politik Papst Johanns XXII. in bezug auf Italien und Deutschland untersucht. In Italien lag die Entscheidung über das Verhältnis des Papstes zu den beiden Gegenkönigen; derselbe wollte nämlich zur Begründung der Universalherrschaft des Papsttums Italien allein beherrschen, und dies durch Errichtung eines Friedens erreichen, der auf der Herstellung eines Gleichgewichts der dort mit einander ringenden Parteien beruhte. In diesem Bestreben aber fand Johann XXII. den meisten Widerstand bei den Ghibellinen, welche sich an Deutschland anlehnten; wollte er sie unterwerfen und so sein Friedenswerk herbeiführen, so musste er den deutschen Einfluss auf Italien völlig unterbinden. Dazu 'bot die Doppelwahl in Deutschland die erwünschte Handhabe. Sie gab Veranlassung der deutsch-kaiserlichen Gewalt eine päpetlich-kaiserliche unterzuschieben und durch abwechselnde Begünstigung der beiden Prätendenten den Streit, der Deutschland lähmte, zu verlängern. Nur dieser Gesichtspunkt war es auch, der den Papst von der Anerkennung des einen oder andern der beiden Bewerber zurückhielt. Dass die Könige selbst dem Papste einen Vorwand für seine Zurückhaltung geboten, indem sie die Vorlegung der Wahldekrete unterlassen oder verweigert hätten, ist unrichtig. Sie haben dieselben in Avignon vorlegen und wiederholt um Anerkennung bitten lassen. 15a) Als dem Papste der Ver-

<sup>13)</sup> M. Plischke, Das Rechtsverfahren Rudolfs v. Habsburg gegen Ottokar v. Böhmen. Bonner Inaug.-Diss. 1885. Bonn, Cohen. 78 S. M. 1,20. Rez.: A. Busson (siemlich ablehnend): MIÖG. 7. (1886), S. 674 ff. Vgl. auch Arnold Busson: Salzburg u. Böhmen vor dem Krieg von 1276, JB. 1884, II, und die im JB. 1886 besprochene Arbeit von Zeifsberg. Vgl. auch unten Kap. XVII. — 14) G. Weber, Kaiser Heinrich VII. in Italien: Histor. Taschenbuch VI. Folge, 4, S. 81—118. — 15) W. Preger, Die Politik d. Papstes Johann XXII. in bezug auf Italien und Deutschland. (Aus Abhandl. d. k. beyr. Akad. d. Wiss. III. Kl. 17. Bd. 3. Abt.) München, G. Franz. 4°. 95 S. M. 2,80. — 15a) Der großen Wichtigkeit wegen seien hier die Resultate Pregers über diese Streitfrage angeführt: '1. Von den Wählern Friedrichs u. Ludwigs sind die Wahldekrete gleich nach der Wahl, das Friedrichs am 19. Oktober, das Ludwigs am 28. Oktober 1314, nach Avignon gesendet worden. 2. Auf Grund dieser während der päpstlichen Sedisvakanz übersendeten Wahldekrete konnte der Papst gleich am Tage seiner Krönung am 5. Septbr. 1816 beiden seinen Regierungantritt anseigen und sie als ein reges Romanorum electi anreden. 8. Ludwig hat in der Zeit vom Dabr. 1817 bis sum Spätjahr

such misslungen war, das Bedürfnis Ludwigs und Friedrichs nach papstlicher Anerkennung für eine Bundesgenossenschaft auszunützen, die nur ihm selbst gedient hatte, als der Sieg Ludwigs in Deutschland die kräftige Geltendmachung der Rechte des Reiches über Italien wieder ermöglichte, da sollte der Ehrgeiz Frankreichs zur Schwächung Deutschlands verwendet werden und zugleich, wie schon früher, dazu dienen, die Parteibestrebungen in Italien einzuschränken.' — Die Darstellung des Römerzuges Ludwigs d. B. von W. Tesdorpf 16) ist schon deswegen ungenügend, weil darin die einschlägige Litteratur nicht völlig ausgenützt, vor allem die wichtige Pregersche Publikation der von Reinkens dem vatikanischen Archive entnommenen Regesten 16a) nicht verwertet ist. Über eine Episode aus dem Römerzuge Ludwigs d. B. bringt Ehrle 17) neues Material bei. Frage nach der Echtheit der in der Geschichte Ludwigs d. B. eine wichtige Rolle spielenden Bulle Johanns XXII. 'quia in futurorum eventibus', welche Italien vom Reiche loslösen und eine neue Grenze zwischen Deutschland und Italien ziehen sollte, beschäftigt in diesem Jahre die Forschung am meisten. Preger 17a) hatte die Ansicht ausgesprochen, dass die Einleitung dieser Bulle erst später aus einem Schreiben König Roberts von Neapel vom Mai oder Juni 1334 hinzugefügt sei, dass aber die eigentliche Sentenz, die Trennung Italiens vom Reich, bereits 1331, und zwar nach dem Januar. aber vor dem Oktober, erlassen sei. Zu dieser Datierung bestimmte ihn die Nachricht, dass die Münchener Minoriten schon vor dem Oktober 1331 von der Existenz jener Bulle gehört haben sollten. Boichorst 18) führt nun den Nachweis, dass Pregers Gründe keine zwingende Kraft haben oder sogar verfehlt sind und sieht in der weitgetriebenen, in beiden Teilen der Bulle bethätigten Vorliebe für die Ableitungen von providere ein Kriterium für die einheitliche Abfassung. Da in ihr ienes Schreiben König Roberts von Neapel vom Mai oder Juni 1334 benutzt ist, so kann sie demnach frühestens im Juni 1334 erlassen sein. die Münchener Minoriten bereits vor dem Oktober 1331 von der territorialen Schmälerung des Reichs gehört haben, so mussten sie schon aus dem Briefe Johanns XXII. vom 2. August 1332 an den Kardinal Bertram, in welchem Italien noch zum Kaiserreich gerechnet wird, sehen, dass jenes Gerücht ein verfrühtes war. Man wird unter Voraussetzung der Echtheit der Bulle annehmen dürfen, dass Johann sich jahrelang mit der Absicht getragen hat, den Umfang des Reichs zu verkleinern, wenn er auch erst kurz

<sup>1819</sup> sein Wahldekret dem Papste Johann von neuem vorlegen und über seine Anerkennung mit dem Papste unterhandeln lassen. 4. Auch Friedrich hat im Juni 1820 auf Grund der Vorlage seines Wahldekrets mit dem Papste um die Anerkennung seiner Wahl in Avignon durch Gesandte verhandelt. 5. Er hat im Mai 1822 eine neue Gesandtschaft nach Avignon geschickt, welche um rasche Erledigung der Wahlfrage bitten sollte. 6. Und ebenso hat Ludwig im September desselben Jahres, durch seinen Boten Ulrich den Wilden die Bitte um Anerkennung seiner Wahl erneuern lassen.' — 16) W. Tes dorpf, Der Römerzug Ludwigs d. Bayern 1827—80. Königsberger Inaug.-Diss. Königsberg, Koch u. Reimer. 88 S. M. 1,20. — 169) Vgl. JB. 1881, II, 55 u. JB. 1883, II, 76. — 17) F. Ehrle, Ludwig der Bayer und die Fratricellen und Ghibellinen von Todi und Amelia im J. 1828: A. f. Litt.- und Kirchengesch. d. MA. 1, S. 158—64. — 179) W. Preger, Beiträge zur deutsch. Reichsgesch. von 1880/4. Vgl. JB. 1880, II, 52. — 18) P. Scheffer-Boichorst, Über Komposition und Abfassungszeit der Bulle Johanns XXII.: Quia in futurorum eventibus.' (Kleinere Forschungen z. Gesch. d. MA. III).: MIÖG. 6. S. 68—78.

vor seinem Tode die darauf bezügliche Bulle erlassen hat. 'Aber an und für sich ist eine andere Entwickelung ebenso denkbar. Das Gerücht ist verbreitet; die entsprechende Bulle fehlt; da verfällt jemand auf den Gedanken, dem Gerüchte die nötige Bestätigung zu verschaffen: er selbst verfertigt die Nachdem also Scheffer-Boichorst erwiesen hatte, dass die Bulle ihrem vollen Wortlaute nach entweder echt oder unecht sei, hat W. Felten 19) in überzeugender Weise den Beweis ihrer Unechtheit geführt. 19a) Die Bulle ist in der Kanzlei König Roberts von Neapel, welcher bekanntlich gern König von ganz Italien geworden wäre, entstanden und von den Minoriten erst im Kampfe gegen den bereits toten Papst Johann XXII. verwertet worden; bei Lebzeiten Johanns XXII., der selbst diese Bulle niemals erwähnt, ist sie weder Ludwig d. B., noch den Minoriten, noch den Italienern bekannt gewesen. Damit stimmt, dass im vatikanischen Archive sich weder ihr Original befindet. 90) wie eine Zeitlang angenommen wurde, noch dass sie in die Registerbände Johanns XXII. eingetragen ist; nur 3 aus dem Anfang des 16. Jh. stammende Kopien sind dort aufbewahrt.

Über Karl IV. ist außer der schon erwähnten Publikation 90a) nicht nicht viel erschienen. Eine Arbeit über die Kaiserkrönung desselben und ihre Bedeutung 21) weist keine neuen Gesichtspunkte auf. Recht interessant und ergebnisreich ist dagegen eine auf Anregung Th. Lindners entstandene Dissertation, 29) welche den Einfluss und die Politik Kaiser Karls IV. bei der Besetzung der deutschen Reichsbistümer ins Auge fasst und dabei die Reichspolitik Karls, entgegen der jetzt herrschenden Ansicht, in keinem günstigen Lichte erscheinen läßt. Nach der Ansicht des Vf. bezeichnet der Regierungsantritt Karls die allgemeine Anerkennung des päpstlichen Provisionssystems im Reiche, trat seitdem an Stelle des Einflusses, wie ihn die Kapitel durch ihr Wahl- und Postulationsrecht rechtlich ausgeübt, die Supplikation. 'Wiewohl Karl IV. oftmals seinen Einfluss zu Gunsten ihm durchaus ergebener Personen seiner eigenen Wahl geltend machte und auch zur Geltung brachte, so war es nicht das Interesse des Reiches oder das Wohl der Stifter, welches er hierbei im Auge hatte, sondern vor allem andern persönliche Interessen'. Einige 98.25) andere Monographieen, die in diesen Zeitraum fallen, seien auch hier angeführt,

<sup>19)</sup> Wilh. Felten, Die Bulle Ne pretereat und die Reconciliationsverhandlungen Ludwigs des Bayers mit dem Papste Johann XXII. Erster Teil. Trier, Paulinusdruckerei. XII, 92 S. M. 1,20. Rez.: Wilh. Altmann: MHL. 1888, S. 23. Über den 2. Teil, welcher den Reconciliationsverhandlungen gewidmet ist, vgl. JB. 1887. — 192) Da eine echte Bulle Johanns XXII. vom 16. Septbr. 1316 die Anfangsworte 'Quia in futurorum eventibus' hat, so nannte Felten jene unechte Bulle nach dem Vorgange Alberichs von Roxiate 'Ne pretereat.' Schade, dass die Arbeit Feltens, welcher übrigens eine Rettung Johanns XXII. anstrebt und in seinen kirchenpolitischen Ansichten noch womöglich Janssen u. Pastor überbietet, in formeller Hinsicht viel zu wünschen übrig last. — 20) H. Denissen. der Bulle Quia in futurorum Johannes' XXII. im Vatik. Archiv: A. f. Litt.- u. Kirchengesch. d. MA. 1, S. 625/7. — 202) Vgl. oben N. 7°. — 21) Desid. Loeb mann, Die Kaiserkrönung Karls IV. und ihre Bedeutung. Prgr. Komotau. 39 S. — 22) H. Kröger, Einfus und Politik Kaiser Karls IV. bei der Besetzung der deutschen Reichsbistümer. 1. Teil. Diss. Münster. IV, 90 S. — 23 × Ad. Kreisel, Adolf v. der Mark, Bischof von Münster 1357—63 und Erzbischof von Köln. (= Münsterische Beitrr. z. Geschichts-Forschung Heft 7.) 58. S. Vgl. unten Kap. XIV. — 24) × Franz Fer dinand, Cuno von Falkenstein als Erzbischof von Trier, Koadjutor u. Administrator von Köln bis zur Beendigung seiner Streitigkeiten mit der Stadt Trier 1877. Diss. Münster. Paderborn, F. Schöningh 100 S. Vgl. unten Kap. XII. — 25) × Joh. Fritz, Das Territorium des Bistums Strassburg um die Mitte des XIV. Jh. und seine Gesch. Vgl. Kap. XI.

trotzdem sie rein territorialgeschichtlich sind. Fragen aus der Regierung Wenzels sind überhaupt nicht behandelt worden. 25a)

Auch das Gebiet der Kulturgeschichte unseres Zeitraums ist dieses Jahr sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das Hauptinteresse nimmt Denifles <sup>26</sup>) großsartig angelegtes Werk über die MAlichen Universitäten in Anspruch; <sup>27</sup>) in betracht kommen für uns namentlich seine Ausführungen über die Entstehung der ersten deutschen Universitäten (Prag, Wien, Heidelberg, Köln und Erfurt). Buchwalds <sup>27a</sup>) Vorträge über die deutsche Bildungsgeschichte des endenden MA. erheben keinen Anspruch auf strenge Wissenschaftlichkeit, bieten aber manches Belehrendes. <sup>28</sup>) Kulturgeschichtlich interessant sind schließlich einige Aktenstücke über den Prozess Meister Eckarts, die Denifle <sup>29</sup>) mitteilt.

#### IV.

### E. Huckert.

# Deutsche Geschichte im XV. Jahrhundert.

Quellenpublikationen und Quellenuntersuchungen. Zur politischen Geschichte. — Der 5. Bd. der Reichstagsakten. 1) welcher die Zeit von 1401/5 umfasst, bringt ein überaus reichhaltiges und wichtiges Material zur Reichsgeschichte. Von 499 Nrn. waren 233 bisher völlig unbekannt, 89 ungedruckt und nur durch ein Regest oder Erwähnung bekannt. Dazu kommt auch hier wieder ein reiches urkundliches wie chronikalisches Material in den ausführlichen und sehr instruktiven Einleitungen zu den einzelnen Tagen wie in den Anmerkungen zur Sprache. Über den von Ruprecht beabsichtigten Zug nach Italien, sein Verhältnis zu den italienischen Mächten, wie zu Frankreich, England, Aragonien, die Organisation und Zusammensetzung des Heeres u. s. w. erhalten wir eingehende Nachricht. Unter den inneren Angelegenheiten kommen vornehmlich die Münzreform, Landfrieden, Beilegung der Fehde, welche durch die Ermordung des Herzogs Friedrich von Braunschweig verursacht war und die Anfänge des Marbacher Bundes in betracht. Die Editionsgrundsätze sind dieselben wie in den früheren Bänden. Im Vorwort erklärt Weizsäcker, dass

<sup>25</sup>a) X A. Hauck, Biographie von Papst Urban V. (1862—70) und Urban VI. (1878—89): Real-Encykl. f. protest. Theol. Bd. 16, S. 219—28. — 26) Heinr. Denifle, Die Universitäten des MA. bis 1400. Bd. 1. (= Die Entstehung der Univers. d. MA. bis 1400.) Berlin, Weidmann. XLV, 814 S. Vgl. Kap. 'KirchenG.' Auf S. 591 wird auf das älteste erhaltene Doktordiplom der deutschen Universitäten (Prag. 12. Juni 1359) aufmerksam gemacht. — 27) X Gust. Freytag, Bilder aus der deutsch. Vergangenheit 2. Bd. 1. Abt. (= Vom MA. zur Neuzeit.) Leipzig, Hirzel. VIII, 466 S. M. 5,25. — 27a) G. v. Buchwald, Deutsches Gesellschaftsleben im endenden MA. I. (10 Vorträge). (= Zur deutsch. Bildungsg. im end. MA.) Kiel, Homann. XII, 223 S. M. 4. — 28) X Ludw. Keller, Die Reformation u. d. älteren Reformparteien. In ihrem Zusammenhange dargestellt. X, 516 S. M. 6. Rez.: Funk: HJb. 7, S. 471/9. Vgl. u. Abt. III, 1145. — 29) H. Denifle, Aktenstücke zu Meister Eckarts Prozess: ZDA. 29 (NF. 17), S. 259—66.

<sup>1)</sup> J. Weizsäcker, Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht. 22 Abt. 1401/5. (= Deutsch. Reichstagsakt. Bd. 5.) Gotha, Perthes. 4°. IV, 853 S. M. 48. Rez.: CBl. (1886), N. 85, S. 1191/2; zum 4. Bd. HZ. (1885), B. 53, S. 137—46, Quidde.

Bernheim und Quidde an der Bearbeitung des vorliegenden Bandes mit ihm den gleichen Anteil haben.

Aus einem Codex der Wiener Bibliothek veröffentlicht Sauerland 3) 5 Fragmente, welche er als Teile der Chronik des Dietrich von Nieheim erweist. Eine bisher nicht erwähnte Schrift desselben, deren Kenntnis wir Erler<sup>8</sup>) verdanken, zeigt uns, wie Dietrich die Hussiten als Deutscher und als Katholik gleich hasst und ihre strenge Bestrafung auf Grund des kanonischen Rechts fordert. Das Oberhaupt der Kirche ist ihm nicht strenge genug. 8a-8b) Ulrich Richental, der Chronist des Konstanzer Konzils, war nach einer von ihm selbst ausgestellten, von Heyck 4) erwähnten Urk. schon 1410 verheiratet, gehörte also dem geistlichen Stande nicht an. Ob er adlicher Abkunft war, ist ungewiss. Ein sehr reichhaltiges Material für die politische und Kulturgeschichte der 2. Hälfte des 15. Jh. bietet Bachmann. 5) Diese Publikation schließt sich den früher veröffentlichten Urkk. und Akten zur österreichischen Geschichte im Zeitalter Friedrichs III. und Georgs von Podiebrad an und bezweckt vornehmlich für des Vfs. vortreffliche deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrichs III. und Max I. Bd. I das neue Quellenmaterial beizubringen. Das Material (welches ebenso wie die Reichsgeschichte vornehmlich Süddeutschland betrifft) umfast die Jahre 1448-71 und zählt 548 Nummern, von denen jedoch auf die durch den Kampf zwischen Kaisertum und Territorialität so wichtigen Jahre 1459-63 442 Nummern fallen. Dass deshalb für die übrige Zeit von einer Vollständigkeit des Gesammelten nicht die Rede sein kann, sagt der Herausgeber selbst. Vom Wiederabdruck schon veröffentlichter Aktenstücke ist abgesehen. Die Editionsgrundsätze sind im ganzen dieselben wie früher. Eine Ergänzung zu den Akten über den Reichskrieg gegen Ludwig den Reichen bietet ein von Haupt 6) veröffentlichter Brief des Augsburger Patriziers Sigmund Gossenbrot an Sigmund Meisterlin, in welchem die Hauptmomente des Krieges dargestellt werden, ohne das jedoch wesentlich Neues geboten werde. Regesten zur Geschichte der Belagerung von Neuss 1474/5 und eine amtliche Aufzeichnung der Kontingente, die sich im April 1488 nach der Gefangennahme Maximilians I. in Brügge zum Zuge nach Flandern in Köln sammelten, bietet Höhlbaum, 7) zwei bisher ungedruckte Urkk. von Friedrich III. und Maximilian I. aus den Jahren 1479 und 1512 Roth, 8) während die finanziellen Ratschläge Ludwigs von Eyb, welche Wagner<sup>9</sup>) mitteilt, darthun, wie unter Albrecht Achilles eine

<sup>2)</sup> H. V. Sauerland, 5 Fragmente aus der Chronik d. Dietrich von Nieheim: MIÖG. 6, S. 588—615. — \$) G. Erler, Dietrich von Niems Schrift contra dampnatos Wiclivitas Pragae: ZGWestfalen 48, S. 178—98. — \$a) X Th. Lindner, Dietrich von Niem: ZAllgG. 1, No. 6 u. 7, S. 401—16, 516—88. — \$b) X K. Hegel, Chronicon Moguntinum. (= Script. rer. Germ. in usum scholarum.) Hannover, Hahn. XX, 108 S. M. 2. Rez.: MHL. (1886), S. 122/3 Hirsch. Vgl. u. Kap. 'Mittelrhein.' — 4) E. Heyck, Ulrich von Richental: FDG. 25, S. 558/5. — 5) Ad. Bachmann, Briefe und Akten zur österreichisch-deutschen Gesch. im Zeitalter Kaiser Friedrichs II. (= Fontes rerum Austriacarum 2. Abt. 44 B.) Wien, Gerold. XXXVI, 712 S. M. 10. Rez.: CBL (1886), N. 30, S. 1017; Zur Reichsgesch. v. B. HJb. (1885), S. 106—24, v. Buchwald. — 6) H. Haupt, Ein zeitgenössischer Bericht über den Reichskrieg gegen Ludwig den Reichen von Bayern im Jahre 1461/2: WZ. 4, S. 802—10. — 7) C. Höhlbaum, Mitteilungen aus dem Stadtarchive von Köln. 8. Hft. Köln, Du Mont-Schauberg, 52 S. — 8) F. Roth, Drei ungedruckte Kaiserurkk. und eine Erzbischöflich Mainzer Urk.: NA. 10, S. 400/4. — 9) F. Wagner, Finanzielle Ratschläge aus der Zeit Albrecht Achilles: FDG. 25, S. 842—53.

bis ins Kleinste geordnete Buchführung mit einer genauen Kontrolle der Kassen- und Wirtschaftsbeamten und einer verständigen Einteilung der Einkünfte sich eingebürgert hatte.

Darstellungen. Auswärtiges. - Zum großen Teile auf Grund der Publikationen aus dem Mailander Archive zeigt Kagelmacher 10) im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen die eigentlichen Gründe. welche Sigismund 1413 und 1431 bewogen nach Italien zu ziehen. rend er sich 1413 von der bestimmten Absicht leiten ließ, Johann XXIII. zur Berufung des Konzils zu veranlassen, lag der Grund 1431 in seiner Eitelkeit und in seinem Hasse gegen die Venetianer, welchen der von Venedig. Florenz und anderen hart bedrängte Mailänder Viskonti sehr schlau und nicht selten in unehrlicher Weise benutzte. Die Verhandlungen über diesen 2. Zug Sigismunds, welche 1426 begannen und immer wieder in derselben Weise aufgenommen wurden, bilden den Hauptgegenstand der Darstellung. Hierbei erkennt man, dass Sigismund nicht unehrlich gegen den Viskonti gehandelt, sondern thatsächlich in dieser ganzen Zeit die Absicht gehabt hat, nach Italien zu ziehen, obwohl das den realen Verhaltnissen, besonders in Deutschland, wenig entsprach. Der Zug von 1431 selbst ist nicht mehr behandelt. 10a) Nach ungedruckten Aufzeichnungen, welche, wie Höfler 11) vermutet, von Andrea del Burgo, einem Beigeordneten der kaiserlichen Botschafter, für Maximilian I. verfasst und diesem auch überreicht sind, giebt H. eine interessante und ausführliche Schilderung der Friedensverhandlungen in Blois vom Jahre 1504, aus der hervorgeht, wie überaus schwer es war zu einer Übereinstimmung zu kommen. Über den Abschluß des Offensivvertrages der Könige Max I. und Ludwig XII., sowie des Papstes Julius II. gegen die Venetianer ist in den Aufzeichnungen nichts vermerkt.

Inneres. — Für die Staatsgeschichte auch unserer Zeit ist Nitzsch<sup>18</sup>) von der größten Bedeutung, wenn es sich darum handelt, den inneren Zusammenhang der einzelnen Ereignisse und Zustände zu erkennen. Keussen<sup>18</sup>) bespricht auf Grund gedruckten und ungedruckten Materials die politische Stellung der Reichsstädte unter Friedrich III. bis zur Einnahme Donauwörths im Jahre 1458, um so ihre rechtliche Stellung in bezug auf die Reichstage zu erkennen. Hierbei zeigt sich für die ersten Jahre 1440/5, daß die Reichsstädte die volle Reichsstandschaft als Recht verlangen, daß die faktische Anerkennung dieses Anspruchs aber vollständig von der Willkür des Königs abhängt. Aus der Zeit von 1445—54 liegt

<sup>16)</sup> E. Kagelmacher, Filippo Maria Visconti und König Sigismund 1418—31. Ein Beitrag zur Gesch. des 15. Jh. Greifswalder Dissertation. Berlin, Siemenroth. IV, 121 S. M. 2,50. Rez.: CBl. (1885), N. 35, S. 1178/9; MHL. (1886), S. 254/5, Volkmar. — 160) × Kapolnay, Die Aufzeichnungen Kaiser Max I. über die Einnahme von Wien und Stuhlweifsenburg: Szazadok (Budapeet) 19, S. 156—65. Vgl. u. Kap. 'Österr.' — 11) C. v. Höfler, Bericht des kaiserl. Botschafters Andrea del Burgo über die Verhandlungen der kaiserl. u. erzherz. Botschafter am Hofe König Ludwigs XII. zu Blois und Abschluß des Friedens daselbst am 22. Sept. 1504: Wiener SB. 108, S. 411—72. — 12) K. W. Nitzsch, Gesch. des deutschen Volkes III. Bd. Vom Tode Heinrichs VI. bis zum Angsburger Religionsfrieden. Hersg. v. G. Matthäi. Leipzig, Duncker u. Humblot. XIV, 458 S. M. 9,60. Rez.: MHL. (1886), S. 831—40, Volkmar; CBl. (1885), N. 46, Lindner; Litt. Handw. (1885), N. 394, Diekamp. — 12) H. Ke ussen, Die politische Stellung der Reichsstädte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Reichsstandschaft unter Friedrich III. 1440—57. Berliner Dissert. Bonn, Georgi. (Leipzig, Fock.) 78 S. M. 1,20.

kein einziges Einladungsschreiben an die Städte zum Besuch der wenigen Reichstage vor. In der dritten Perfode ist der Anspruch der Städte derselbe wie in der ersten, doch zeigt sich in der Anerkennung dieses Anspruchs ein widerspruchsvolles Verhalten des kaiserlichen Anwalts Albrecht von Brandenburg. Wagner <sup>14</sup>) setzt seine Arbeit über die Stellung der fränkischen Hohenzollern zum schwäbischen Bunde fort, behandelt sehr ausführlich die Jahre 1492—94 und giebt auf urkundlicher Grundlage mancherlei Berichtigung und Ergänzung zu Klüpfels Darstellung. Gothein <sup>15</sup>) behandelt in gedankenreicher, eindringender Weise die Ursachen des Bauernkrieges und findet dieselben weniger in den wirtschaftlichen Mißständen, obwohl die Lage des Bauernstandes im 15. Jh., vornehmlich in der 2. Hälfte im Ganzen schlechter geworden sei, sondern im sozialen Notstand, da die Bauern sich den Ständen des Adels, Klerus und der Bürger gegenüber nach den verschiedensten Seiten hin zurückgesetzt sahen.

Auf das kirchenpolitische Gebiet führt uns Brefsler 16) mit dem Nachweis, wie die deutschen Universitäten an der konziliaren Bewegung teilgenommen haben, wie dann bei der Frage der Neutralität die Theologen und Artisten für das Konzil, die Juristen für die Neutralität eintraten, bis schliesslich die päpstliche Richtung auch an den Universitäten den Sieg davontrug. Viele neue und wichtige Aufschlüsse über das kirchlich-religiöse Leben im ersten Drittel des 15. Jh. bringt Schieler, 17) indem er das Leben und Wirken des Dominikaners Johannes Nider vornehmlich nach den Schriften desselben darstellt. N. war als Professor der Theologie in Wien, seit 1428 als Prior in Nürnberg für die Hebung des religiösen und sittlichen Lebens und besonders für die Reform des Dominikanerordens in Deutschland thätig. Auch am Konzil zu Basel nahm er lebhaften Anteil, kehrte dann zu seiner Lehrthätigkeit in Wien wieder zurück, starb aber schon 1438. Auf einen andern Reformator, Nikolaus von Cusa, bezieht Krause 18) zwei von Wattenbach mitgeteilte Scholtverse, während Bernoulli 19) eine Gebetsparodie veröffentlicht. Um zu zeigen, wie gründlich in der Zeit von 1500-17 das deutsche Volk im christlichen Glauben und speziell über die Verdienste Christi, die guten Werke u. s. w. unterrichtet worden sei, teilt Hasak 20) Predigten und Traktate mit. Hierher gehören auch drei bisher unbekannte Schriften religiösen Inhalts, welche Jostes 91) dem münsterischen Fraterherrn und vorzüglichen Kanzelredner Johannes Veghe zuschreibt.

<sup>14)</sup> F. Wagner, Der Schwäbische Bund u. die fränkischen Hohenzollern: FDG. 25, S. 465—510. — 15) E. Gothein, Die Lage des Bauernstandes am Ende des MA., vornehmlich in Südwestdeutschland: WZ. 4, 1—22. — 16) H. Brefsler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Baseler Konzil und ihr Anteil an der Reformbewegung in Deutschland während des 15. Jh. Leipziger Dissert. Leipzig. 85 S. Rez.: ZKG. 8, S. 268/4. — 17) K. Schieler, Magister Johannes Nider aus dem Orden der Prediger-Brüder. Ein Beitrag zur Kirchengesch. des 15. Jh. Mainz, Kirchheim. XII, 428 S. M. 7. Rez.: DLZ. (1885), S. 1298 f., Funk; StMBCO. (1886), 7, 1; ThLBl. (1886), 14, Schulze; LRs. (1885), S. 303/4 Grube; Theol. Quartalschr. 68, S. 8, Treutler. — 18) K. E. H. Krause, Zu den Versen im neuen Archiv IX, S. 628: NA. 10, S. 405/6. — 19) A. Bernoulli: Eine Gebetsparodie aus dem 15. Jh.: ZKG. 7, S. 141/44. — 20) V. Hasak, Herbstblumen oder alte, ernste Wahrheiten. Zur Illustration des christlichen Volksunterrichts in der vorreformatorisch. Zeit. Regensburg, Manz. 242 S. — 21) Fr. Jostes, Drei unbekannte deutsche Schriften von Johannes Veghe: HJb. 6, S. 345—412.

Unsere Kenntnis der Bildung in den verschiedenen Gesellschaftskreisen fördert v. Buchwald, \*\*) indem er in 10 Vorträgen von Schulunterricht und Jugenderziehung, Frauenbildung, Lesebedürfnis und Lesestoff, 32a) Bücherdruck, den Zuständen im Klerus, Mönchtum und Adel, Handwerk, Kunst und Wissenschaft, Volksglauben 28b) u. a. handelt und dabei mancherlei landläufige Vorstellungen über jene Zeit mit Erfolg bekämpft. Jedoch hat es in der Kritik nicht an manchem Widerspruch ge-Für die Geschichte des Schulwesens sind von Bedeutung die von Müller 93) mitgeteilten, in deutscher oder niederländischer Sprache abgefasten Dekrete und Verträge, welche sich auf die Schule und ihre Angehörigen, ihre Rechts-, Erziehungs- und Unterrichtsverhältnisse beziehen, sowie die Schul- und Studienordnungen, welche mit dem Humanismus auf-Erläuterungen der Sprache und des Inhalts, sowie die Ordnungen in lateinischer Sprache sollen folgen. Von Paulsens 24) Werke über die Geschichte des gelehrten Unterichts betreffen unsere Zeiten die drei ersten Kapitel über den Humanismus und sein Verhältnis zum MA., die humanistische Reformation der Universitäten und das Eindringen des Humanismus in die Partikularschulen, welche ebenso selbständige Forschung wie selbständiges (den geltenden Anschauungen oft widersprechendes) Urteil zeigen. Von Wegeles 25) Geschichte der deutschen Historiographie kommen für uns in betracht die ersten vier Kapitel, in denen der Vf. nicht bloß im Anschluß an fremde Arbeiten, sondern auch auf Grund eigener Forschung die Geschichtschreibung der Humanisten, Kaiser Maximilian und die nationale wie die territoriale und städtische Geschichtschreibung eingehend behandelt. S. 1-178.

Gehen wir zu den einzelnen Humanisten über, so bietet Krause den Briefwechsel des Mutianus Rufus. 36) In einer Einleitung giebt der Herausgeber ein Bild seines Lebens und seines Charakters. Die Briefe sind in drei Abteilungen geordnet. Die erste Reihe enthält einen Abdruck der bekannten Frankfurter Hds., 527 Nummern aus der Zeit von

<sup>22)</sup> G. v. Buchwald, Deutsches Gesellschaftsleben im endenden MA. 1. Bd. Zur deutschen Bildungsgesch. im endend. MA. Kiel, Homann. XII, 228 S. M. 4. Rez.: HPBl. (1886), 98, S. 301—21 (Lesker); CBl. (1886), N. 4; HJb. (1886), S. 324/9, Kayser.— 22a) × Ph. Strauch, Deutsche Prosanovellen des 15. Jh. I. Mariana, II. Grisardis v. Albr. von Eyb.: ZDA. NF. 17, S. 825—42, 378—443.— 22b) × H. Fischer, Fragment eines schwäbischen Arzneibuches: Germania 30, S. 98—101. — X Zur Gesch. des Geheimmittelwesens. Ein Brief aus dem 15. Jh.: WZ. 4, S. 299—802. Der Brief stammt jedenfalls von Sigmund Meisterlin her. — 23) J. Müller, Vor- u. frühreformatorische Schulverordnungen und Schulverträge in deutscher u. niederländischer Sprache. 1. Abt. 1296-1505. (= Sammlg. selten gewordener päd. Schrift. Bd. 12.) Zechopau, Raschke. XIV, 141 S. M. 2,80. Rez.: CBL (1886), N. 7; Litt. Handw. (1886), N. 407, Falk. — 24) Fr. Paulsen, Gesch. d. gelehrten Unterrichte auf d. deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des MA. bis zur Gegenwart. Leipzig, Veit. XVI, 811 S. M. 16. Rez.: Vjechr. f. G. K. d. N. I, S. 276 Geiger; HJb. (1886), 80-96, Orterer. - X J. Ch. H. Weissenborn, Die Anfänge der Universität Erfurt und ihr Rektor Heinrich Reufs von Plauen. 1469: 54-55. JB. des vogtl. Altertumef. Vereins zu Hohenleuben, S. 112-47. 25) Fr. Wegele, Gesch. der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus. München, Oldenbourg. X, 1093 S. M. 14. Rez.: CBL (1886), N. 2; Vierteljahrssch. f. Renaissance, B. I, S. 524/6, Geiger; MHL. (1887), S. 144-158, Hirsch. — **26)** C. Krause, Der Briefwechsel des Mutianus Rufus. Ges. u. bearb. (= ZHessG. NF. B. 9, Supp.) Kassel, Freyschmidt. LXVIII, 700 S. M. 12. Rez.: HZ. S. 54, 145 ff.; Theol. Litt. (1885), S. 146 f., Kawerau; DLZ. (1885), S. 525 f., Voigt; CBl. (1885), S. 500/1 (N. 15); ZKG. (1885), S. 494/6.

etwa 1505-21; die zweite 28 andere, bisher ungedruckte Briefe aus den Jahren 1508-21; die dritte den gedruckten Briefwechsel von 1502-25, meist nur in Regestenform. Der Gebrauch der Briefe ist wesentlich gefördert durch die Anmerkungen und Nachweise der Citate. Abgesehen von der Erkenntnis der humanistischen Denkweise Mutians und seiner Freunde in bezug auf Wissenschaft, Religion und Sittlichkeit fallen mancherlei Streiflichter auf den Reuchlinstreit, die Universität in Erfurt u. s. w., obwohl die Ergebnisse keineswegs der Anzahl und Länge der Briefe immer entsprechen. Entgangen ist dem Herausgeber ein Z. K.G. 5, S. 161 ff. abgedruckter Brief, aus welchem hervorgeht, dass M. auch in Ferrara gewesen und dort Doktor des kanonischen Rechts geworden ist. Silbernagls 27) Monographie über Trithemius ist in 2. Auflage erschienen, welche mit Benutzung der neueren Litteratur seit 1868 das früher entworfene Bild berichtigt und erweitert. Ein neuer Anhang enthält Zusätze des Trithemius zu seinem Catalogus illustrium virorum Germaniae. Wimphelings Germania übersetzte und erläuterte Martin, 38) die von ihm angenommenen Gründe Murners zur Bekämpfung der Germania sind nach Geiger nicht maßgebend gewesen. Liessem 29 setzt seine gediegene Arbeit über Hermann von dem Busche fort. Einen bisher wenig bekannten aber nicht unbedeutenden Humanisten Georg Sauermann aus Breslau lernen wir durch Bauch 30) näher kennen. Obwohl er vermutlich erst 1492 geboren ist, gehört er doch unserer Periode an durch eine im Jahre 1518 mit großer Sachkenntnis und Geschick verfaste bisher unbekannt gebliebene Erstlingsschrift, welche sich unter der Form eines Manifestes im Namen Maximilians an die Fürsten und Völker Italiens wendet mit der Aufforderung, denselben als ihren angeborenen Herrn und Hort gegen die drohende Türkengefahr aufzunehmen. 1517 bekleidete er in Bologna, wo er vornehmlich studiert hatte, die Würde eines Rektors der Universität. Derselbe Vf. 31) giebt einen Beitrag zum Leben des Rhagius Ästicampianus von seiner Vertreibung durch die Leipziger Universität, von der er an den Papst Julius II. appellierte, bis zur Ernennung als Professor der Plinianischen Gelehrsamkeit in Wittenberg. 81a)

In wesentlich erweiterter Gestalt erscheint die 2. Auflage des Werkes von Hase <sup>82</sup>) über die Koberger, indem abgesehen von der neuern Litte-

<sup>27)</sup> Jos. Silbernagl, Johannes Trithemius. Eine Monographie, 2. mit einem Anhang vermehrte Aufl. Regensburg, Manz. VIII, 268 S. M. 4. Rez.: Litt. Handw. (1886), N. 402, Falk. — 26) E. Martin, J. Wimphelings Germania übersetzt und erläutert. Mit ungedruckten Briefen von Geiler u. Wimpheling. Ein Beitrag zur Frage nach der Nationalität des Elsasses und zur Vorgesch. der Strafsburger Universität. Strafsburg, Trübner. 118 S. M. 2,50. Rez.: Z. f. Gesch. der Renaissance (1886), B. 1, S. 272, Geiger; CBl. (1885), S. 676/7 (N. 20); DLZ. (1885), S. 576, Kraus. — 29) Liessem, Hermann van dem Busche. Sein Leben und seine Schriften. Forts. Progr. des Kaiser-Wilhelm-Gymn. in Köln, N. 39. 4°. S. 27—50. Rez.: Z. f. Gesch. der Renaissance (1886), S. 405/6, Geiger. — 30) G. Bauch, Ritter Georg Sauermann, der erste adelige Vorfahr der Grafen Saurma Jeltsch: ZGSchlesien: 19, S. 146-81. - 31) id., Die Vertreibung des Johannes Rhagius Ästicampianus aus Leipzig nach aktenmässigen Quellen: A. f. Litteraturgesch. 18, S. 1-88. - \$1.) X K. Hartfelder, Heidelberg und der Humanismus, 1. Erste Blütezeit des Humanismus, 2. Zweite Blütezeit: ZAllgemG. 1, No. 8, 9, S. 177-95. — X A. Horawitz, Zur Gesch. des Humanismus in den Alpenländern. Wien, Gerold. 52 S. M. 0,80. — X W. Wattenbach, Aus neueren Hdds.-Verzeichnissen: NA. 10, S. 196/7. Verse von Dringenberg und Karoch werden erwähnt. — X Fr. Schnorr v. Carolsfeld, Melchior Acontius: ALittG. 18, S. 297-814. Hat mir nicht vorgelegen. - X H. Körting, Neulateinische Dichtung: MLIA. (1885), S. 84. Mir ebenfalls unzugungl. - \$2) O. Hase, Die Koberger. Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäfts-

ratur zahlreiche im Anhang abgedruckte Briefe Anthoni Kobergers an den Buchdrucker Hans Amerbach in Basel aus den Jahren 1498—1508 und des Buchdruckers Grüninger in Strafsburg an Hans Koberger 1524/5 benutzt sind. Das Werk giebt einmal reichen Aufschluß für die Geschichte des Buchdrucks nach der technischen Seite hin; dann aber sind von großer kulturhistorischer Wichtigkeit die Nachweise über den Verlag, dessen Absatzgebiet die gesamte gebildete Welt des Abendlandes umfaßte. Wir erkennen deutlich, wie die scholastische Litteratur von der humanistischen, und diese wieder von der Litteratur der Reformation abgelößt wurde. Für manche Partieen ist der unbedingte Anschluß an die Anschauungen von Keller über die 'altevangelischen Kreise' verhängnisvoll geworden. Auch von anderen Forschern ist mancherlei Aufklärung über die Buchdrucker und ihre Thätigkeit gegeben. 38)

Die von Muther<sup>84</sup>) behandelten Blockbücher oder Holztafeldrucke mit begleitendem Text, welche seit den vierziger Jahren des 15. Jh. in den Niederlanden und Deutschland in großer Zahl erschienen und bis in das letzte Jahrzehnt hinein reichten, gehören ebenso der Geschichte der Druckkunst im weiteren Sinne wie des Holzschnittes an. <sup>85</sup>) Derselbe Forscher zeigt, <sup>86</sup>) daß die deutschen Maler im 15. Jh. in bezug auf ihre allgemeine Bildung, die Art ihrer besonderen Ausbildung, materielle Stellung und Selbstbewußstsein Handwerker waren. Dagegen erlangten sie am Ende des 15. und am Anfange des 16. Jh. in allen diesen Beziehungen eine Stellung als Künstler, wozu das Interesse Maximilians <sup>87</sup>) für die Kunst nicht wenig beitrug. <sup>88</sup>)

betriebes in der Zeit des Überganges vom MA. zur NZ. 2. Aufl. 4 Beilagen. Leipzig, Breitkopf u. H. CLIV, 462 S. M. 10. Rez.: CBl. (1886), N. 21, S. 716/7; Litt. Handw. (1886), N. 405, Beil. z. Allg. Zg. 1886, 5. — \$3) X G. Rettig, Ein unbekannter und ein verkannter Burgdorfer Druck: N. Anz. f. Bibliogr. (1885), S. 282. — F. Zeller, Beschreibung in der fürstl. Fürstenbergschen Bibliothek in Pürglitz vorhandener Incunabeldrucke bis zum Jahre 1500: ib., S. 198-206, 288-51, 260-78. Hinzugefügt ist eine Inhalteübersicht über die vorhandenen 178 No. nach den Druckern, Druckorten und Jahren. 1466-1500. - X M. Sondheim, Die ältesten Frankfurter Drucke. (Beatus Murner 1511/2.) Eine bibl. litt. Studie. Mit 3 Tafeln Faksimile. Frankfurt, Baer. 50 S. Rez.: Litt. Handw. (1886), N. 405. — X Kelchner, Der Pergamentdruck der Agenda ecclesiae Moguntinensis von 1480 der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Bibligr. beschr. Frankfurt, Knauer. 18 S. - \$4) Muther, Der Buchdruck vor Gutenberg: Grenzboten 44, S. 180/7, 178-88. - 35) X Kürschner, Ein interessantes Blockbuch: Neuer Anz. f. Bibliographie 46, S. 33/6. — X Muther, Die Anfänge des deutschen Holzschnittes: ZAllgem G. 1, N. 5. — X A. Essenwein, Holzschnittkopien vom Schlusse des 15. Jh. nach einigen der Initialen des Meisters E. S. von 1466: Mitt. aus dem germanisch. Nationalmuseum 1, Hft. 2, S. 78/5. - X L. v. Hohenbühel, Die Holzschnitte der Hds. des Heiltumbüchleins zu Hall in Tirol. Ein Beitrag zur Kunst- u. Kulturgesch. des beginnend. 16. Jh. Mit 28 Textbildern. 1884. Innsbruck, Wagner. 4°. 36 S. M. 8. Rez.: LCb. (1885), S. 689 (N. 20). — X W. v. Seidlitz, Die gedruckten illustrierten Gebetbücher des 15. u. 16. Jh. in Deutschland. Schluß: Jb. der königl. preuß. Kunstsammlung 6, S. 22—38. — 36) R. Muther, Deutsches Künstlerleben im 15. u. 16. Jh.: Grenzboten 44, Jahrg. 8, B S. 15—29. — 37) id., Kaiser Maximilian als Kunstfreund: ib. 48 Jahrg. 1. B. S. 124—41, 185—97. 1884. — 38) X A. G., Die Ulmer Malerschule am Ausgange des MA.: HPBl. 95, S. 506—16, 578—84. — X Sidney Colvin, Zwei datierte Zeichnungen Martin Schongauers: Jb. der königl. pr. Kunsts. 6, S. 69—74. — X J. Neuwirth, Albrecht Dürers Rosenkranzfest. Mit 3 Abbildungen. Leipzig, Freytag. 4°. III, 75 S. M. 4. Rez.: CBl. (1886), N. 7. — X A. v. Öchelhäuser, Dürers apokalyptische Reiter. Berlin, Hertz. III, 86 S. M. 2. Rez.: CBl. (1886), N. 12.

Zum Schluss sei noch hingewiesen auf einige Nachrichten über die Vergnügungen in den verschiedenen Gesellschaftsklassen. <sup>89</sup>)

#### XI.

# Südwestdeutschland.

1.

#### A. Hollaender.

### Elsafs-Lothringen.

Altertum. Eine zusammenfassende prähistorische Arbeit enthält nach kurzem Überblicke über frühere von denselben Vff. ausgehende Veröffentlichungen, die namentlich die Steinzeit und die megalithischen Denkmäler des Elsasses behandelten, zunächst Betrachtungen über das Bronzezeitalter im allgemeinen, sodann über dasselbe im Elsass unter Aufzählung der einzelnen hierher gehörigen Funde und Beifügung von zahlreichen Abbildungen. Hieraus werden im Zusammenhang mit den früher festgestellten Ergebnissen eine Anzahl Schlüsse für die prähistorische Entwicklung des Elsasses gezogen, die kurz formuliert am Ende der Arbeit zusammengestellt werden. Die Spuren des Menschen lassen sich demnach auch im Elsass während Stein-, Bronze- und Eisenzeit genauer verfolgen. 1)

Was die Römerzeit anbetrifft, so nehmen im Elsass vor allem die Ausgrabungen zu Horburg, einem Dorfe, das in unmittelbarer Nähe von Colmar am rechten Illuser an der nach Breisach führenden Strasse gelegen ist, unsere Ausmerksamkeit in Anspruch. Seit dem Jahre 1884 sind die aus unzerstörbarem Mörtel bestehenden Umfassungsmauern eines römischen Castrum bloßgelegt worden, welche ein Viereck von 176 m. Länge und 166 m. Breite bilden. Zahlreiche Funde römischen Ursprungs sind zu verzeichnen, so neben unzähligen Scherben aus Thon und Glas und einer Anzahl Bronzestücke, 14 Sarkophage, gegen tausend Gerippe und etliche 30 römische Münzen aus den Jahren 54—378 n. Chr. Das Castrum scheint allem Anscheine nach das von Ptolemäus zuerst erwähnte Argentovaria zu sein, auf dessen Ruinen später Colmar und Horburg entstanden. §-8) Mitten in

<sup>\$3.5) \</sup>times H. Bösch, Die Markgrafen Albrecht Achilles und Friedrich der Ältere von Brandenburg und die Windsheimer Schützen: Mitt. aus dem germ. Nationalmuseum 1, Hft. 2, 8. 149—53. — X A. Essen wein, Der Eibenbogen: ib. S. 158/6. — H. Gradl, Bamberger Turnierordnung von 1478. Separat-Abdruck. (Germania 30. Bibliographie.) — K. Bartsch, Über den Tanz: Germania 30, S. 197—202 — Fr. Holthausen, Über den Tanz: ib. S. 193/7. — C. M. Blaas, Aus den Predigten Georgs von Giengen: ib. S. 88—98. Handelt von Gastereien, Spielleuten u. s. w. — X Th. Bader, Über ein . Fragment eines hist. Volksliedes aus dem Anfang des 16. Jh. Progr. des Gymn. zu Schleusingen No. 227. 40. 24 S. Betrifft den Landshuter Krieg 1504. — X W. Meyer, Das Lied des 15. Jh. 'Verkehrt ob allen Wandel': Münchener SB. S. 369—76.

<sup>1)</sup> Fau del et Bleicher, Matériaux pour une étude préhistorique de l'Alsace. Colmar, Decker. 186 S. M. 6. Rez.: R.d'Als. (1886), S. 5—14; WZ. 5, S. 169—99. — 2-3) E. A. Herrenschneider, Argentovaria-Horburg: Jb. des Vogesen-Klubs 1, S. 25—39. — A. Schricker, Die Ausgrabungen in Argentovaria-Horburg: WZ. 5 (1886), S. 155—66.

der Rheinebene des Elsasses an der Hauptstraße, die von Augusta Rauracorum nach Argentoratum führte, in der Nähe von Benfeld, da wo heute das Dörfchen Ehl sich befindet, lag das römische Ellelum oder Helvetus. wohl eher ein Handelsplatz als ein Kastell. Von jeher hat man hier, teils im Ackerboden, teils im Flussbett der Ill, römische Antiquitäten gesammelt. So ist es namentlich seit 1875 einem deutschen Beamten gelungen, sich einen großen Schatz von Fundstücken aller Art, namentlich von römischen Münzen zu erwerben. Es ist zu erwarten, dass man bei der in Aussicht genommenen Regulierung der Ill neue Funde, aus Ellelum herrührend, entdecken wird. 4) Auch bei Minversheim in der Nähe von Brumath wurden 1884 und 1885 eine Anzahl Gräber aus gallorömischer und fränkischer Zeit aufgedeckt. 5) — Das römische Uruncim glaubt man in der Ortschaft Hirsingen an der Ill unweit von Altkirch gefunden zu haben. Aus einem zusammenfassenden Bericht über neue Funde aus römischer und fränkischer Zeit in Lothringen sind namentlich die Angaben über die Ausgrabungen an der Lunette d'Arçon, in den Kiesgruben von Sablon, ferner über solche in der Nähe von Marange und Sierck hervorzuheben. 7) Herbst 1884 stiefs man bei der Restauration des Pflasters der Kirche von Tarquinpol (ursprünglich wohl Decempagi) bei Dieuze auf 5 steinerne Särge römischen Ursprungs. Infolge weiterer Nachforschungen wurden bis Herbst 1885 39 steinerne Särge bloßgelegt; in einem derselben fand man eine Anzahl wertvoller Schmucksachen. Auch in dem Dorfe selbst wurden infolge von Ausgrabungen römische Substruktionen, Münzen und Bronzegeräte aufgedeckt. Das Vorhandensein verschiedenartigster, teilweise kostbarer Gegenstände beweist zur Genüge, dass einst in Tarquinpol eine Niederlassung von Bedeutung bestanden hat. 8)

Mittelalter. 9) Einen Beitrag zur elsässischen Orts- und Personennamenkunde liefert eine Untersuchung über elsässische Flur- und Ortsnamen, welsche Flurnamen und alte Familiennamen. 10) Bereits früher hatte W. Wiegand (Strassb. Studien I, 3, p. 300) auf einen aus dem 14. Jh. herrührenden Codex im Bezirksarchive des Unterelsasses hingewiesen, der als ein Inventar des gesamten Besitzstandes der Strassburger Kirche ein für die politische und wirtschaftliche Geschichte, sowie die Maliche Topographie des Elsasses höchst wertvolles Material enthielte. Auf diese Anregung hin ist eine Arbeit entstanden, welche den bischöflich Strassburger Territorialbesitz um die Mitte des 14. Jh. feststellt und zugleich darzulegen versucht, wie derselbe im Laufe der Jhh. zur damaligen Ausdehnung angewachsen ist. Nach einem kurzen Überblicke über das gesamte Territorium folgt die Beschreibung eines jeden Bezirks, sowie die

<sup>4)</sup> Böhm, Die römische Niederlassung Helvetus oder Ellelum im Elsas: JBV. f. Erdkunde zu Metz 6—7, S. 88—91. — 5) M. Mieg-Kroh, Note sur la découverte de sépultures de l'époque Gallo-Romaine à Minversheim (Basse-Alsace). Bulletin du mus. hist. de Mulhouse 10, S. 54/6. — 6) E. Sitzmann, Les anciennes voies Romaines et la station d'Uruncim. Revue cath. d'Alsace. Bd. 8, Jahrg. 1884/5, S. 18—26. — 7) F. Möller, Neue Funde aus römischer und fränkischer Zeit in Lothringen: JBV. f. Erdkunde zu Metz 6—7, S. 42/5. — 8) id., Ausgrabungen zu Tarquinpol: WZ. KBl. No. 45, 88, 142, 4, (1885). Vgl. auch Journal de la soc. d'Arch. Lorraine 1884, S. 211/4. — 9) × Boureulle, L'Alsace au moyen âge. St.Dié, Humbert. 38 S. Kurze Zusammenstellung längst bekannter Thatsschen ohne wissenschaftl. Wert. — 10) M. R. Buck, Zur Orts- und Personenmenkunde: Alemannia 18, S. 1—39.

Aufzählung aller zu demselben gehöriger Ortschaften mit Hinzufügung historischer Exkurse bei den einzelnen Distrikten. Eine Spezialkarte dient zur Veranschaulichung. Übrigens wird gegenüber der Meinung Wiegands, dassder oben erwähnte Codex unter dem Bischof Berthold II. in den Jahren 1351/3 abgefasst sei, hier die Ansicht ausgesprochen, dass derselbe im wesentlichen nur die Abschrift eines älteren Originals ist, das zum mindesten auf die ersten Regierungsjahre von Bertholds Vorgänger. Johann (1306-28), vielleicht aber auf noch frühere Zeit zurückgeht. 11) Seiner 1882 erschienenen Schrift 'der Adel im Ober-Elsass' hat Kindler von Knobloch nunmehr eine höchst verdienstvolle Zusammenstellung der Adelsgeschlechter Strassburgs bis zum 16. Jh. folgen lassen. Später fand eine große Einwanderung fremden Adels statt. Der alte einheimische ist bis auf wenige noch blühende Familien erloschen. Die großen Herrengeschlechter, aus denen das Strassburger Domkapitel seine Mitglieder wählte, sind nicht berücksichtigt, der Landadel nur soweit, als er in der Stadt verbürgert war. Die Anordnung ist die alphabetische: Hauptquelle waren die Archive. Beigegeben sind dem Werke 46 Wappentafeln. 18) Von dem umfangreichen Mülhauser Urkk.werke, 'Cartulaire de Mulhouse' ist der dritte Band erschienen, der 1556 Urkk. aus den Jahren 1466-70 abdruckt und neben seiner Bedeutung für die Geschichte Mülhausens, das in dieser Zeit harte Kämpfe mit dem benachbarten Adel zu bestehen hatte, wertvolles Material für diejenige der burgundischen Herrschaft am Oberrhein bietet. 18) Eine eingehende Untersuchung beschäftigt sich mit der Entstehung der Burgunderkriege. Gegenüber der Ansicht einzelner Schweizer Historiker, als ob die Eidgenossen an sich gar keinen Grund zum Kriege gehabt und nur durch die raffinierte französische und habsburgische Politik in einen solchen hineingetrieben worden wären, wird der Nachweis erbracht, dass die Gegnerschaft der Schweizer durch die ganze Sachlage geboten und nicht durch äußere Einflüsterungen veranlaßt worden ist. Schon Dändliker vertrat im wesentlichen diesen Standpunkt. Während aber der letztere Forscher hauptsächlich die Politik der Eidgenossen darzulegen versuchte, hat Witte es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem die Handlungsweise des Herzogs Sigismund sowohl gegenüber jenen, als auch Burgund näher zu beleuchten. 14) Das Leben und die Wirksamkeit Peters von Hagenbach, der in den Jahren 1469-74 die burgundische Landvogtei am Oberrhein inne hatte, ist schon mehrfach behandelt worden. Freilich folgten die bisherigen Darstellungen lediglich den ihm feindlichen schweizerischen und elsässischen Berichten, die vielfach an Widersprüchen leiden. Die vorliegende Abhandlung sucht das umfangreiche Material nochmals zu sichten und durch neue Angaben zu ergänzen, resp. zu berichtigen. Damit ist eine Untersuchung

<sup>11)</sup> J. Fritz, Das Territorium des Bistums Strafsburg um die Mitte des XIV. Jh. u. seine Gesch. Strafsburg, Heitz u. Mündel. 8°. XVI, 221 S. M. 6,50. Rez.: Els. Journal (1885), No. 286; MIÖG. (1886), S. 178—88 (Al. Schulte); CBl. (1886), S. 1850.—12) J. Kindler von Knobloch, Das goldene Buch von Strafsburg, 1. Teil. Mit 28 Wappentafeln. Wien, Gerold 1885/6. 8°. 478 S. Rez.: Rev. d'Alsace 14, S. 282; DLZ. (1885), S. 1707/9 (A. Schulte); HZ. NF. 19, 527; CBl. 1886, 46.—13) Mossmann, Cartulaire de Mulhouse. Tome III. Strafsburg, Heitz u. Mündel; Colmar, Barth. 4°. VII, 574 S. M. 82.—14) H. Witte, Zur Gesch. der Entstehung der Burgunderkriege. Hagenau, Ruckstuhl. 4°. 52 S. M. 1,50. Rez.: WZ. (1887) (A. Hallaender); HZ. NF. 20, S. 525.

über die Gründe verbunden, welche den raschen Zusammersturz der burgundischen Herrschaft im Elsas im Jahre 1474 veranlasten. 18)

Die lothringische Geschichte hat, wie in früheren Jahren so auch diesmal nur wenige Bearbeitungen erfahren. Die eine behandelt die alamannisch - fränkischen Ansiedlungen in Deutsch - Lothringen. sammenfassender Betrachtung, auf welche Weise Alamannen und Franken sich im linksrheinischen keltorömischen Gebiete ihren Platz erkämpft, wie sie sich später gegenseitig über den Besitz dieser Länder auseinandergesetzt haben, wird auf Grund der Fluss-, Ort-, Wald- und Flurnamen der Schluss gezogen, dass der Grundstock der ersten Ansiedler Deutsch-Lothringens alemannischer Herkunft gewesen ist. 16) Die andere Arbeit entwickelt die Verfassungsgeschichte des Metzer Bistums, und zwar Immunität und Ottonische Privilegien, Entwicklung der ländlichen Verfassung, sodann dieienige der städtischen bis zum Beginne des 13. Jh. In einem zweiten Teile. betitelt 'Einzelforschungen' werden Nationalität und Sprache, Benefizien und Precarien, verlorene Metzer Königs-Urkk., sowie der Mauerring der Stadt behandelt. 17) Nähere Mitteilungen erhalten wir endlich über ein seit der französischen Revolution abhanden gekommenes, jetzt wiedergefundenes Ms., das u. a. ein Gedicht über den Krieg enthält, den die Metzer gegen den König von Böhmen und seine Verbündeten im Jahre 1324 zu führen hatten. 18)

2.

# A. Krieger.

### Baden.1)

Altertum. Außer einigen Arbeiten allgemeineren Inhalts, die gelegentlich für Baden in betracht kommen, ) sind in diesem Jahre auch mehrere Untersuchungen und Darstellungen erschienen, die speziell die Prähistorie der heute zu Baden gehörenden Gebiete zu ihrem Gegenstande haben. Vor allem der Umstand, daß der 16. Kongreß der deutschen anthropologischen Gesellschaft in Karlsruhe tagte, wurde die Veranlassung, daß man es allenthalben unternahm, die Ergebnisse früherer Forschungen in übersichtlicher Weise zusammenzustellen. — Honsell hat in allgemeinen Zügen ein Bild entworfen von dem Aussehen der Rheinebene, besonders zwischen Murg und Neckar, in einer Zeit, bevor hier menschliche Arbeit thätig war. Darnach war die Mitte der Thalebene von einer vom Strome eingenommenen Niederung gebildet, welche von Hochgestaden begrenzt war, die wohl Sicherheit gegen die Verheerungen des Stromes boten, aber nur spärliche Nahrung lieferten. Weiter landeinwärts folgte ein breites Band

<sup>15)</sup> C. W. Faber, Peter von Hagenbach, der burgundische Landvogt am Oberrheim. Programm-Beil. No. 476. Mülhausen, Bader. 4°. 47 S. — 16) Grober, Alamanischfünkische Ansiedelungen in Deutsch-Lothringen: JBV. f. Erdkunde zu Metz 6/7, S. 91—112. — 17) O. Döring, Beiträge zur ältesten Geschichte des Bistums Metz. Dissertation. Innsbruck, Wagner. — 18) P. Lallemand, Un Manuscrit retrouvé. Guerre de Metz en 1824: J. de la soc. d'Arch. Lorraine (1885), S. 117—28.

<sup>1)</sup> Die gesamte badische Geschichtslitteratur des Jahres 1885 ist von K. Hartfelder zusammengestellt: ZGORh. NF. 1, S. 280—56. — 2) Limes, Litt. betr. d. Limes (Mommsen, Haupt, Haug) s. o. K. 1.

eines von stehenden oder träge fliefsenden Gewässern angefüllten Sumpf-Ein böses Klima muste über einem solchen Landstriche herrschen. Hierin ist die Erklärung für die Dürftigkeit prähistorischer und römischer. ja alemannischer und fränkischer Funde an den Ufern des Oberrheins zu finden. 8) - Über die Urgeschichte Badens und den Stand der urgeschichtlichen Forschung daselbst hat kurz Wagner orientiert. 4) Derselbe hat auch über Hügelgräber und Urnenfriedhöfe berichtet. 5) Diese sind vor allem zahlreich in der Bodenseegegend bis gegen den Schwarzwald hin, in der Umgegend des Kaiserstuhls und im Neckarhügelland mit Ausläufern in die Rheinebene. Die einzelnen Ausgrabungen sind in geographischer Reihenfolge geschildert. Die Gräber gehören im Süden der Hallstatt-Periode an, wobei die so sehr charakteristische Industrie der bemalten Thongefässe in Baden jedoch nicht weiter nördlich reicht als bis zum Kaiserstuhl, höchstens vielleicht bis in die Nähe von Rastatt. Urnenfriedhöfe bei Huttenheim, Oftersheim und Wallstadt stammen aus einer älteren Zeit, wahrscheinlich aus der Bronzeperiode. Im Neckarhügelland sind Funde der gallischen Periode von la Tène gemacht worden. -Die vorgeschichtlichen Zufluchten zwischen der oberen Donau und dem oberen Rheine hat Mayer untersucht. Er hat neun derselben beschrieben. von denen, wie es scheint, bisher nur eine einzige, die allerdings höchst merkwürdige Befestigung bei Herdern am Rhein oberhalb der Stadt Kaiserstuhl bekannt gewesen ist. Die wichtigsten neben derselben sind die Heidenburg bei Ippingen, der Gürtelblockwall auf dem Hohenhewen und das Heidenthor bei Berau. Beachtungswert ist, dass M. in den Trümmerspuren bei Hubertshofen und Mistelbrunn im Bez. Amt Donaueschingen, die gewöhnlich als Altfürstenberg (Krumpenschloß) bezeichnet werden, Reste prähistorischer Befestigungen erkannt hat. 6)

Eine Schilderung des römischen Badens, seines Umfangs und der verschiedenen Gruppen seiner Niederlassungen hat Bissinger gegeben, zugleich mit einem Überblicke über den Stand der römischen Forschungen in Baden. 7-8) — Die baulichen Anlagen der Römer in dem badischen Teile der Zehntlande hat Naeher<sup>9</sup>) behandelt. Er unterscheidet militärische Bauten: Städte, Verteidigungslinien, Militärstraßen und bürgerliche Bauanlagen: Dörfer, ländliche Gehöfte, Bäder und Handelswege, deren letzterer er acht kennt. Mit Mauern umgebene Städte, wie in Italien und Gallien gab es in Baden nicht, wohl aber durch ein nahes Kastell geschützte Hauptorte: Baden, Ladenburg, Konstanz, das jedoch zu Rätien, und Breisach,

<sup>3)</sup> Honsell, Der Deutsche Oberrhein in vorhistorischer u. historischer Zeit: KBAAnthr. 16, S. 100/7. — 4) ib. S. 71/6. — 5) E. Wagner, Hügelgräber u. Urnenfriedhöfe in Baden mit besonderer Berücksichtigung ihrer Thongefäse. Zur Begrüßung des 16. Kongresses der deutsch. anthropologischen Gesellsch. in Kælsruhe. Karlsruhe, Braun. 4°. 55 S. Mit 7 Tasen Abbild. — 6) Mayer, Die prähistorischen Zusuchten zwischen der oberen Donau u. dem oberen Rheine. KBL der deutschen Gesellsch. für Anthropol., Ethnolog. u. Urgesch. XVI. S. 110/5. — 7) K. Bissinger, Das römische Baden: ib. S. 107—10. — 8) × id., Verzeichnis der Trümmer u. Fundstätten aus römischer Zeit im Großherzogt. Baden. Für die XVI. allgemeine Versammlung der deutschen anthropologischen Ges. neuabgedruckt mit Verbesserungen, Ergänzungen u. beigestigtem Register. Karlsruhe, Bielefeld. 21 S. Vgl. JB. 1883. — 9) × J. Naeher, Die römischen Verteidigungslinien zur Sicherung der Zehntlande, insbesondere der Grenzwall und die Main-Neckarlinie, sog. Mümmlinglinie: Bad. Landeszg. (1885), No. 185, I, 186, II, 188, I, 195, I, 204, I. — id., Die römischen Verkehrsmittel in der Reinthalebene zwischen Strasburg und Mainz. Karlsr. Zg. 1885, No. 149 Beil. u. No. 150 Beil.

das zu Gallien gehörte. Römische Warttürme haben sich im Zehntlande nirgend nachweisen lassen. Ausführlich ist die von der italienischen vielfach abweichende Einrichtung der Wohngebäude besprochen. Die Angabe, dass die Römer die Pflaster- und Steindecken ihrer Strassen in Mörtel gesetzt hätten, wird von N. stark angezweiselt. Die Möglichkeit, dass auf mechanische Weise eine Verbindung der aufgelösten Kalkteile und der Kieseldecke stattgefunden habe, scheint ihm nicht durchaus ausgeschlossen zu sein. 10) Hier wie auch sonst wendet er sich gegen eine von Ammon aufgestellte Behauptung, dass neben der am Fuss der Berge entlang von Süden nach Norden ziehenden Römerstraße in Baden auch eine solche den Rheinstrom entlang von Mühlburg nach Heidelberg geführt habe, von deren Fortsetzung Spuren bei Rastatt sich nachweisen ließen, während Abzweigungen nach Ettlingen und Baden zogen. 11) Schon A. selbst war es nicht entgangen, dass diese Strasse, die sich zwischen den erstgenannten Städten genau verfolgen lässt, keine der jetzt bestehenden Ortschaften, bei denen zum Teil schon früher römische Funde gemacht wurden, berühre. Trotzdem hatte er ihre Erbauung in die ersten Jahre des 3. Jh. setzen zu dürfen geglaubt. Nacher seinerseits möchte aus jenem Grunde eher vermuten, dass sie in den Zeiten der ersten deutschen Könige errichtet worden sei, denen es um eine direkte Verbindung zwischen Strassburg und Frankfurt zu thun gewesen wäre. - Ziemlich zahlreich sind auch in diesem Jahre die Fundberichte. 19) - Wiedemann hat die Inschrift einer unter den Trümmern der alten römischen Thermen in Badenweiler schon früher aufgefundenen Silbertafel bis ins einzelne erklärt und in ihrem gnostischen Inhalt ein weiteres Anzeichen für das Vorkommen des Gnostizismus, jener mit dem Christentum beziehungsweise dem Judentum in enger Beziehung stehenden Religionsgenossenschaft, diesseits der Alpen gefunden, das sonst nur vereinzelt erwähnt und durch spärliche Funde belegt ist. 18) - Eine Sammlung von Abbildungen antiker Bronzen der Altertumersammlung in Karlsruhe hat Wagner veranstaltet. Die meisten derselben

<sup>10)</sup> id., Die römischen Bauanlagen in den Zehntlanden badischen Auteils: Bonner Jbb. 79, S. 28-104. - 11) O. Ammon, Römerstraße von Mühlburg nach Heidelberg: WZ. 4, KBl. No 2, 8 u. 9; Karlsruher Zg. 1885, Nr. 5, 42, 47, 79, 81, 82 u. 155 jeweils in der Beil.; Bad. Landeszg. No. 29, I, 32, I, 51, I, 58, I, 64, I, 70, I, 74, II. — 12) Es haben berichtet Arn berster über Reihengrüber bei Schwetzingen KBl. der deutsch. Gesellsch. für Anthropologie, Ethnolog. u. Urgesch. 16, S. 26. - Baumann über ein bei Aasen im B. A. Donaueschingen aufgedecktes Grab, das vielleicht zu alamannischen Reihengräbern gehört und über eines bei Emmingen ab Egg im B. A. Engen, das wohl der Zeit 80-100 n. Chr. angehört. SVG. u. Naturgesch. der Baar u. angrenz. Landesteile 5, 134 u. 135. - Bissinger über eine römische Niederlassung bei Oberweier im Bezirks-Amt Ettlingen WZ. 4, KBl. No. 8 u. 9 - tiber dieselbe Nacher in der Karlsr. Zg. No. 110 Beil. - A. Hopfgartner über archäolog. Funde in Welschingen u. auf dem Hohenkrähen. SVG. u. Naturgesch. d. Baar u. angrenz. Landesteile in Donauesch. 5, S. 182-133. - K. Schumacher über eine Merkurinschrift auf dem Heiligenberg bei Heidelberg WZ. 4, KBl. No. 10. — E. Wagner über prähistorische Funde bei Gottmadingen B. A. Konstanz: ib. No. 12, bei Gündlingen, südl. vom Kaiserstuhl, und bei Emmendingen: ib. No. 8 u, 9, über Grabhügel-Untersuchungen bei Hügelsheim im B. A. Rastatt, Gottmadingen im B. A. Konstanz u. Buchheim im BA. Freiburg: ib. No. 8 u. Karlsr. Zg. (1885), Febr. 21. — Zangemeister, über unedierte Inschriften von der Murgmündung WZ. 4, KBl. No. 11. - Badische Museographie für 1884 von L. Leiner, Lachmann, A. Hopfgartner, Poinsignon, E. Wagner, A. Mays u. K. Baumann: WZ. 4, S. 196/9. — 13) A. Wiedemann, Die gnostische Silbertafel von Badenweiler: Bonner Jbb. 79, S. 215-34.

stammen jedoch aus Italien, nur sehr wenige sind in Baden selbst gefunden. 14)

Mittelalter. 15) Für die Geschichte badischer Landesteile besonders wichtig und deshalb hier an erster Stelle zu nennen sind die Fortsetzungen zweier längst rühmlichst bekannter Urkundenpublikationen. Von dem Urk.buch der Cisterzienserabtei Salem, dessen erster Band bereits erschienen ist, hat Fr. von Weech weitere Teile veröffentlicht, die Urkk. und Regesten aus den Jahren 1274-1300 enthalten. 16) Eine ausführliche Besprechung des ganzen zweiten Bandes dieses Werkes wird 1886 folgen. — Von dem Fürstenbergischen Urk.buch sind, nachdem der hausgeschichtliche Teil in vier Bänden vollendet war, in einem fünften Bande unter Baumanns Leitung die Quellen zur Geschichte der fürstenbergischen Lande in Schwaben vom Jahre 700—1359 veröffentlicht worden. 17) Es sind in demselben die rein urkundlichen Überlieferungen mit den chronikalischen und inschriftlichen vereinigt. Berücksichtigt worden sind dabei nur solche Urkk., die sich auf Orte und Teile des ehemaligen Fürstentums Fürstenberg beziehen, nicht aber solche, die zwar von inländischen Behörden ausgestellt sind, das fürstenbergische Gebiet jedoch nicht mit berühren. Dagegen sind die Urkk. einiger Orte aufgenommen, die zwar nie zum fürstenbergischen Gebiete gehörten, trotzdem aber immer im engsten Zusammenhange mit dem fürstlichen Hause und dem Hauptgebiet der Landgrafschaft Baar standen. Ähnlichen Rücksichten verdanken auch die Urkk. der Stadt Villingen und ihres Gebietes bis zur Zeit ihrer Abtrennung von den fürstenbergischen Landen (1326) ihre Aufnahme in das Werk. Die Hauptmasse der Urkk. ist im Regest Besondere Sorgfalt ist auf die Abbildung der Siegel verwandt Bei ihrer Beschreibung wurde das sphragistische System des worden. Fürsten Hohenlohe-Waldenburg zu Grunde gelegt. Die Urkk. selbst sind, soweit sie nicht schon früher bekannt waren, und das war der bei weitem geringste Teil, aus einer ganzen Reihe verschiedener Archive gesammelt worden. Eine reiche Ausbeute gewährten vor allem die zwei Zimmerischen Kopialbücher des 15. Jh. in Donaueschingen. Zur Erhöhung des Wertes des Werkes trägt ein sorgfältig gearbeitetes Personen- und Ortsregister wesentlich bei. - Unter dem Titel 'Aus dem Lehens- und Adelsarchive' hat Roth von Schreckenstein aus der genannten Abteilung des Großherzoglichen General-Landesarchivs zu Karlsruhe eine Reihe auf die von Angelach, die Arnleder, die von Auerbach, die von Auwensheim, die von Bach, die von Bacheim, die Bademer von Rohrburg, die von Baden, die von Bärenfels, die Fry von Barghusen und die Becherer, kurpfälzische, markgräflich badische, hachbergische und ebersteinische Vasallen, sich beziehender Urkk., die

<sup>14)</sup> E. Wagner, Antike Bronzen der Großherzoglich Badischen Altertümersammlung in Karlsruhe. 32. Bll. in unveränderlichem Lichtdruck, hersg. von dem Großh. Konservator der Altertümer. Karlsruhe, Ulrici. 4°. — 15) × Fr. Stein, Gesch. Frankens. Mit Karten der fränkischen Gaue und Territorien u. Übersichtstafeln der fränkischen Bischöfe, Regenten und Glieder edler Geschlechter. Schweinfurt, Stoer. XVI, 462 S. Kommt in wenigen Abschnitten auch für heute badische Gebiete in betracht. — 16) Fr. v. Weech, Urk.buch der Cistercienserabtei Salem. (Fortsetz.): ZGORh. 18, S. 1—29, 373—485, 39, S. 1—82, 183—360. — 17) (Fr. Baumann) Fürstenbergisches Urk.buch. V. Band. Quellen zur Gesch. der Fürstenbergischen Lande in Schwaben vom Jahre 700—1359, hersg. von dem fürstl Archive in Donaueschingen. Tübingen, Laupp. 4°. IV, 563 S. Rez.: DLZ. (1887), Sp. 1446 f.

auch für die Landesgeschichte von Wichtigkeit sind, mit erläuternden Bemerkungen versehen, publiziert. <sup>18</sup>) — Ruppert hat seine Veröffentlichung der Regesten des Adels der Ortenau fortgesetzt, indem er zunächst die auf die Familie von Neuenstein sich beziehenden bis zum Jahr 1549 fortführte, dann aber in gleicher Weise die urkundlichen Nachrichten über das Geschlecht derer von Schauenburg, das seinen Stammsitz auf einem Vorhügel des Gebirges bei Oberkirch hat und von anderen Geschlechtern des gleichen oder ähnlichen Namens wohl zu unterscheiden ist, in kurzen Auszügen mitteilte. Diese Regesten stammen, soweit ihnen ungedrucktes Material zu Grunde liegt, zum größten Teil aus dem General-Landesarchiv in Karlsruhe und dem Schauenburgischen Familienarchiv in Gaisbach und Winterbach, einige auch aus anderen Archiven. <sup>19</sup>)

Unter den kleineren Arbeiten 20) ist eine Untersuchung Gisis über Haduwig, die Gemahlin Eppos von Nellenburg, die Mutter Eberhards der Seligen, zu nennen, die er als Schwestertochter von König Heinrich II. Gemahlin Kunigunde nachweist. 21) — Huemer berichtet über einen Traktat des Cod. Sangall. 831 saec. XI, von dem ein Teil sicher dem Walahfrid Strabo angehört. 22) — Schulte findet in einem Burgstall Künsingen an der Mausach in der Baar die Heimat des Minnesängers Wachsmut von Kunzich. 23) — Heyck teilte einige Urkk. aus dem General-Landesarchiv in Karlsruhe mit, die unter anderem auch Materialien zur Geschichte des badischen Adels, vornehmlich der Ritter von Windeck enthalten; 24) derselbe brachte auch weitere urkundliche Nachrichten über Ulrich von Richental, den Vf. der Konstanzer Konzilchronik, bei, aus denen hervorgeht, dass derselbe verheiratet war. 25) — Eine Untersuchung Gotheins über die Lage des Bauernstandes am Ende des MA. nimmt zum teil Bezug auf Zustände in Gegenden des heutigen Badens. 26)

<sup>18)</sup> Roth v. Schreckenstein, Aus dem Lehens- u. Adelarchive. 1. Reihe!: ZGORh. 38, S. 321-63. - 19) Ph. Ruppert, Regesten des Mortenauer Adels. 1. Neuenstein (Schluss). 2. Die von Schauenburg. - Nachträge u. Berichtigungen zu den neuensteinischen Regesten: ib. S. 128—56, 39, S. 83—182. — 20) × Th. Gümbel, Die Wappen der pälz. Rittergeschlechter: Pfälz. Museum. (1885), S. 13/4, 22/3, 48/4 u. s. w. — K. Eubel, Über den Minoriten Albert, Bischof von Pomesanien. Freiburg, Dioces. A. 17, S. 301/6. Wird als General-Vikar des Bischofs Rudolf von Konstanz hin und wieder zu den Konstanzer Weihbischöfen gerechnet, zu denen er streng genommen nicht gehört, da er wirklicher Bischof einer bestehenden Diöcese war. — C. W. Faber, Peter von Hagenbach, der burgundische Landvogt am Oberrhein. Schulprogr. Mühlhausen. 40. 47 S. Auszug daraus in: Vom Jura zum Schwarzw. 2, S. 294-820. - B. Stengele, Beitrage zur Chronik des P. Berard Müller. Freiburg. Diöses. A. 17, S. 292/8. Enthalt Nachträge und Berichtigungen zu den von Mone in der 'Quellensamml, der bad. Landesgesch.' 3, S. 624 ff. mitgeteilten 'Jahresgeschichten der Franciskaner Conventualen in Baden.' -H. Haupt, Aufzeichnungen des Franziskaners Johannes Schmidt von Elmendingen bei Pforzheim 1356—1455: Alem. 13, S. 148—58. Als Geschichtsquelle von keiner hervorragenden Bedeutung sind sie immerhin beachtenswert durch die unmittelbare und lebendige Frische in der Wiedergabe der Auffassungen und Stimmungen des Volkes. — 21) W. Gisi, Harduwig, Gemahlin Eppos von Nellenburg, Mutter Eberhards des Seligen, des Stifters von Allerheiligen, Haus Winterthur: AnzSchwG. (1885), No. 1, S. 347-53. - 22) J. Huemer, Zu Walahfried Strabo: NA. 10, S. 166/9. — 23) A. Schulte, Ein Minnesänger der Baar. Herr Wachsmut von Künsingen: SVG. u. Naturgesch. d. Baar. u. angrenz. Landesteile in Donaueschingen 5, S. 112/7. — 24) E. Heyck, Aus der Zeit der Rittergesellschaften: ZGORh. 39, S. 361-75. - 25) id., Ulrich von Richental: FDG. 25, S. 553/5. - 26) E. Gothein, Die Lage des Bauernstandes am Ende des MA., vornehmlich in Südwestdeutschland: WZ. 4, S. 1-22. Bezieht sich z. T. auf Zustände in Gegenden, die dem heutigen Baden zugehören.

Zahlreich sind auch in diesem Jahre die rein lokalgeschichtlichen Arbeiten. <sup>27</sup>) zunächst sind es Konstanz, das Bistum und die Stadt, auch verschiedene Orte in seiner Nähe, darunter vor allem Überlingen, welche mehrfach behandelt worden sind. <sup>28</sup>) Zur Topographie der Baar <sup>29</sup>) hat Baumann zwei Beiträge geliefert, indem er einmal die Lage mehrerer abgegangener Orte bestimmte, <sup>30</sup>) dann aus den Formen von Ortsnamen nachwies, dass im Thale von Welschensteinach Romanen sich auch nach der Eroberung des Zehntlandes durch die Alemannen gehalten haben, während bei Hüfingen in jüngerer Zeit unter den Hausmeiern oder den Karolingern eine Ansiedelung französischer Leibeigenen oder dergl. stattgefunden haben muss. <sup>31</sup>) Unter mehreren die Stadt Freiburg und ihre Umgebung betreffenden Arbeiten <sup>32</sup>) ist namentlich eine Untersuchung über alte,

<sup>27)</sup> X A. Schulte, Der h. Haimerad aus Mesakirch u. Bisch. Bruno von Osnabrück aus Löhningen bei Stühlingen: SVG. u. Naturgesch. der Baar etc. 5, S. 141/5. — X Hättig, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Triberg: Mitt. der bad. hist. Kommission 5, S. 230/1. Die Orte sind Nussbach, Schonach u. Triberg. - F. X. Kraus, Wandgemälde zu Liell: Schau-ins-Land 12, S. 10. Liell bei Schliengen im Amtsbez. Müllheim. — A. Birlinger, Sittengeschichtliches. 2. Wetterläuten in Offenburg: Alem. 18, S. 176/8. Aus H. Sanders Reisetagebuch. Vgl. JB. 1884, III, 121, No. 21.. — Breunig, Archivalien aus Orten des Amsbezirkes Offenburg: Mitt. der bad. hist. Kommission 5, S. 261/7. Ein Verzeichnis von Urkk. aus den Orten Altenheim, Berghaupten, Elgersweier, Gengenbach, Offenburg. Ohlebach, Schutterwald u. Weingarten. - J. B. Trenkle, Beiträge z. Gesch. d. Pfarreien in den Landkapiteln Gernsbach u. Ettlingen. Freiburg. Diöces. A. 17, S. 181-51. Fortsetzung früherer Mitteilungen in Bd. 10/12, 14 u. 15 der gleich. Z. Behandelt Oos, Ebersteinburg u. Baden. Außerdem Nachträge über Neuburgweier (in Bd. 10), Durmersheim u. Bickesheim (11) und Malsch(12). — E. W. F. L. Stocker, Die Wappen an den öffentlichen Gebäuden der Stadt Bruchsal. 4 S. Nachtrag zu der Schrift desselben Vf. 'Der Amtsbezirk Bruchsal. Bruchsal. 1883.' — Maier, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Schwetzigen: Mitt. der bad. hist. Kommission 5, S. 272/6. Reilingen u. Seckenheim. -Wagner, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Wertheim: ib. S. 282/4. Ebenheid, Nassig, Dörlesberg, Külsheim, Gamburg, Kembach, Dertingen u. Freudenberg. — Weifs, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Buchen: ib. S. 276-81. Behandeit 17 Orte. -28) E. Schnell, Die Kirchen und Klöster des früheren Bistums Konstanz. (Forts.): Diözesan-A. Bll. f. kirchengesch. Mitt. u. Studien aus Schwaben 1 u. 2. - v. Weech, P. Ladewig, F. L. Baumann, Urkk. aus der Diöcese Konstanz: Mitt. der bad. hist. Kommission 4, S. 201-11. - E. Heyck, Ein Schreiben Eugens IV. an die Stadt Konstanz. 1488 Febr. 18. Ferrara: ZGORh. 89, S. 481/2. Enthalt die Nachricht von der Ankunft des oströmischen Kaisers u. seines Gefolges in Venedig. — Eiselin, Archivalien aus Orten des Amthezirkes Konstanz: Mitt. der bad. histor. Kommission 5, S. 219-24. Bringt ein Verzeichnis von Urkk. der Orte Allensbach, Langenrain, Liggeringen, Markelfingen, Möggingen u. Reichenau. — L. Baumann, Weistum des Kelnhofes Ober-Gailingen XIII. Jh.: Alem. 13, S. 239-40. Der Kelnhof gehörte dem Kloster Reichenau. -Rhomberg, Repertorium über die Pergamenturkk. im freiherrl. von Hornsteinschen Archiv zu Binningen, Bez.-Amts Konstanz: Mitt. der bad. hist. Kommission 4, S. 184-94. -B. Stengele, Das ehemalige Kapuzinerkloster in Markdorf. Freiburg. Kath. Kirchenbl. No. 23. - B., Eine Erinnerung an alte Zeiten. Aus dem Salemer Thale: Freie Stimme No. 59. Behandelt einen Besuch des Magistrats der Reichsstadt Überlingen in Salem 1790. -Roder, Übersicht über den Inhalt des Stadtarchives zu Überlingen: ib. S. 314-22. Ders. Übers. üb. d. Inhalt des Spitalarchivs zu Überl. ebend. S. 828/6. — 29) × Barth, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Donaueschingen: ib. S. 225—80. Ein Verzeichnis von Urkk. der Orte Geisingen, Neudingen, Ippingen, Oefingen, Efslingen, Oberbaldingen, Unterbaldingen u. Gutmadingen. — A. Birlinger, Aus Aufzeichnungen in den Klöstern Grunwald u. Friedenweiler: SVG. u. Naturgesch. Baar u. angrenz. Landesteile in Donaueschingen 5, S. 118-28. Auszüge hauptsächlich sittengeschichtlicher Art. -- 36) Fr. Baumann, Über einige abgegangne Orte: SVG. u. Naturgesch. der Baar etc. 5, S. 187-40. — 31) id., Romanisches: ib. S. 185/7. — 32) X F. Geiges, Die Stadt Freiburg im Breisgau unter der Herrschaft der Grafen von Urach bis zum Übergange an das Haus Österreich 1368: Schau-ins-Land 12, S. 59-82. - F. J. Fuchs, Freiburger Botenposten

wohl aus der ersten Hälfte des 13. Jh. stammender Reliefbilder am Freiburger Münster und deren symbolische Bedeutung von Kessler zu erwähnen. 88) — Auf dem rechten Rheinufer hatte das Bistum Strassburg alten Besitz im Breisgau und in der Ortenau. Die drei bischöflichen Ämter Ullemburg, Ortenberg und Ettenheim mit mehreren Städten und Burgen und zahlreichen Gehöften gehörten den genannten Gauen an. Die älteste bekannte Erwerbung des Bistums in diesen Gegenden fällt in das Jahr 1070. Fritz hat in einer Untersuchung über den Stand des bischöflich strafsburgischen Territorialbesitzes um die Mitte des 14. Jh. und sein Anwachsen im Laufe der Jhh. bis zu dem damaligen Umfange auch die jetzigen badischøn Gebietsteile mit behandelt, 84) bei einer nicht ausreichenden Kenntnis der rechtsrheinischen Litteratur freilich nicht mit dem gleichen Erfolge wie die elsässischen Distrikte. 85) — Eine auf weitere Kreise berechnete Beschreibung der Burgen, Schlösser und Städte des oberen Kraichgaues hat Naeher veröffentlicht. 86) Dieselbe enthält zahlreiche, historischtopographische Angaben über die Orte und Burgen: Sickingen, Flehingen, Gemmingen, Menzingen, die Ravensburg bei Sulzfeld, die Stammsitze wohlbekannter pfälzischer Geschlechter, sowie die Städte Bretten, Eppingen, Gochsheim, das Kloster Odenheim u. a. m. — Zur Geschichte Heidelbergs 87) ist eine ältere Arbeit Onckens in neuer Auflage erschienen. 88) Dieselbe schildert in einer Anzahl von Einzelbildern besonders hervortretende Ereignisse aus der schicksalreichen Vergangenheit der Stadt, des Schlosses und der Hochschule Heidelberg. — Zum Schlusse sei noch auf zwei weitere Arbeiten von Naeher aufmerksam gemacht, auf eine über die Burg Zwingenberg im Neckarthal 89) und eine andere über die Entstehung und das Wesen der deutschen Burg, vor allem in Süddeutschland, in welcher verschiedene badische Burgen wie Röteln bei Lörrach, Alt- und Neueberstein, Hachberg u. s. w. mehr oder weniger ausführlich beschrieben sind. 40)

im MA.: ib. S. 42/5. Weist ein geordnetes Botenwesen der Stadt Freiburg i. Br. schon für das 14. Jh. nach. - J. König, Die Universitätekapelle im Freiburger Münster. Freiburg. Diöces. A. 17, S. 290/2. Giebt einen Abdruck der Stiftungsurk. der bis zum Ende des vorigen Jh. als Begräbnisstätte der Universitätslehrer dienenden Kapelle vom 28. November 1505. — Poinsignon, Das Großherz. Palais zu Freiburg i. Br.: Schauins-Land 12, S. 8/9. — id., Archivalien aus den Landorten des Amtsbezirkes Freiburg: Mitt. der bad. hist. Kommission 5, S. 232-61. Bringt ein Verzeichnis der Urkk. der Gemeinde- u. Pfarrarchive von 38 Orten. — K. v. Gagg, Einiges aus dem Hexenthale: Schau-ine-Land 12, S. 47-55, 91/8. Behandelt die Ruine Scherzingen u. das ehemalige Kloster Selden bei Freiburg. — 33) Ig. Kefsler, Die symbolischen Reliefbilder am stdl. Hahnenturme des Freiburger Münsters. Ein Beitr. zur Bereicherung der Münsterlitteratur, sowie zum richtigen Verständnis der MAlich. Symbolik überhaupt. Freiburg. Diöces. A. 17, S. 153-95. — **\$4)** J. Fritz, Das Territorium des Bistums Strafsburg um die Mitte des 14. Jh. u. s. Geschichte. Strafsburg. Diss. Köthen, Schettler. XVI, 221 S. S. 136—65. — 35) Vgl. dazu Al. Schulte in MIÖG. 7, S. 178—88. — 36) J. Nacher, Die Burgen, Schlösser u. Städte des oberen Kraichgaues. Ein Beitr. zur Landeskunde. 7 Tafeln Abbildungen mit Erklärung. Karleruhe, Gutsch. 40. 16 S. - 37) K. v. Neuenstein, Die Stadtfarben Heidelbergs: Heidelberg. Familienbll. (1885), No. 33. -Claasen, Urkk. des Mannheimer Altertumsvereines. A. Mannheim. B. Heidelberg: Mitt. der bad. hist. Kommission 4, S. 195-200. — Salzer, Archivalien aus Orten des Amtsbezirkes Heidelberg: ib. 5, S. 268-71. Neuenheim u. Handschuchsheim. — 38) W. Oncken, Stadt, Schloss und Hochschule Heidelberg. Bilder aus ihrer Vergangenheit. Dritte vom Vf. revidierte Auflage. Heidelberg, Meder. 98 S. Zuerst 1869. - 39) J. Nacher, Die Burg Zwingenberg im Nekarthal. Beschreibung u. Geschichte mit einer Tafel Originalsufnahmen. Karlsruhe, Gutsch. 19 S. — 40) id., Die deutsche Burg, ihre Entstehung u. ihr Wesen insbesondere in Süddeutschland. Mit 73 Holzschnittdarstellungen nach eigenen Aufnahmen des Vf. Berlin, Toeche 1885. 43 S.

3.

#### E. Schneider.

#### Württemberg.

Älteste Zeit. Gegen die Ansicht Schaafhausens, dass die vor einigen Jahren in der Bocksteinhöhle ausgegrabenen menschlichen Skelette prähistorisch seien, wendet sich v. Hölder.<sup>1</sup>) — Ein reicher Fund aus der vorrömischen Metallzeit wurde bei Pfeffingen O. A. Balingen gemacht.<sup>2</sup>) — Dass die durch ihre Form und Lage ausgezeichneten, in der Regel auch als Ringburgen benützten Berge, wie Zollern, Achalm, Bussen, zu Kultstätten gedient haben, sucht Paulus nachzuweisen.<sup>3</sup>)

Für die römische Zeit<sup>4-8</sup>) wird der Grenzwall besprochen von Kallee,<sup>9</sup>) der den Zweck desselben in Bewachung der Grenze und Abwehr findet, und von Paulus,<sup>10</sup>) der die Anlage des rätischen Limes mit Mauer, Spornpfeilern zu hölzernem Laufgang samt einer vorliegenden Palissadenreihe aufgedeckt hat. Auf sehr interessante Weise hat Miller<sup>11</sup>) das römische Strafsennetz in Oberschwaben untersucht, welches, fast vollständig erhalten unter einer Humusschichte, ausgezeichnete Tracierung zeigt und dessen Knotenpunkte durch die heutigen Städte noch bezeichnet sind. Herzog<sup>18</sup>) hat als Standort der legio VIII augusta Rottenburg gefunden.

Aus der ale mannisch-fränkischen Zeit wurden Reihengräber bei Altenstadt O. A. Geislingen<sup>18</sup>) aufgegraben; wahrscheinlich gehört hierher auch ein Fund bei Allmendingen.<sup>14</sup>)

Mittelalter. Fürst und Land. — Ein wertvoller Beitrag für die Topographie Schwabens ist die Ausgabe des Felix Faber. <sup>15</sup>) Die Ausdehnung der württembergischen Lehensherrlichkeit im 14. Jh. macht das vom Ref. <sup>16</sup>) bearbeitete Lehenbuch Graf Eberhard des Greiners, des ältesten württembergischen, anschaulich. Die Bedeutung des ersten Herzogs von W. schildert J. A. Schneider. <sup>17</sup>)

In der politischen Geschichte war der Kampf K. Heinrichs VII. mit den Herren von Hohenlohe nach Ursache und genauerer Zeitbestimmung nicht aufgehellt; beides gelingt G. Bossert. 18) Derselbe 19) giebt ein Bild

<sup>1)</sup> H. v. Hölder, Die menschlichen Skelette der Bocksteinhöhle: Ausland S. 285—95.

2) L. Mayer, Prähistorische Bronzen: WZ. KBl. No. 89.—\$) E. Paulus, Heilige Berge in Schwaben: Schwäb. Chron. No. 123.—4) × K. Gufsmann, Zur Limesforschung: Württ. Staate-Anz. Bes. Beil. No. 8.—5) × E. Kallee, Kastel von Köngen: ib. S. 272.—6) × L. Mayer, Römische Ruine bei Kirchheim a. N.: WZ. KBl. No. 43.—7) × C. Miller, Das untere Argenthal: SVGBodensee 14, S. 80—101.

8) × Römerstraßen bei Spaichingen: Schwäb. Chron. No. 250.—9) E. v. Kallee, Die militärische Bedeutung des römischen Grenzwalls: AZg. Beil. 221 f.—10) E. Paulus, Die neuesten Farschungen am rätischen Limes: Württ. Vjh. S. 239 f.—11) C. Miller, Römisches Straßennetz in Oberschwaben: SVGBodensee 14, S. 102—28.—12) E. Herzog, Römischer Fund in Rottenburg: Schwäb. Chron. No. 66.—13) Reihengräber bei Altenstadt O. A. Geislingen: Württ. Staats-Anz. S. 961.—14) Leube, Ein Gräberfund bei Allmendingen: Württ. Vjh. S. 180 f.—15) H. Escher, Fratris Felicis Fabri Descriptio Sueviae: Quellen z. Schweizer Gesch. 6, S. 107—229.—16) E. Schneider, Lehenbuch Graf Eberhard des Greiners v. Württ.: Württ. Vjh., S. 113—64.—17) J. A. Schneider, Eberhard des Greiners v. Württ.: Württ. Vjh., S. 113—64.—17) J. A. Schneider, Eberhard im Bart: Z. f. allg. G. 2, S. 561—83.—18) G. Bossert, K. Heinrich VII. u. d. Herren v. Hohenlohe i. J. 1234: Württ. Vjh., S. 81/9.—19) id., Zur Geschichte des sogen. Straußenkriegs: ib. S. 96—101.

des vom Adel unterstützten Salzfuhrmanns Straußs, der um die Wende des MA. eine Privatfehde gegen die Reichsstadt Hall führte.

Ein einzelnes Gebiet<sup>20-29</sup>) behandelt G. Schneider<sup>28</sup>) mit der Schilderung der Burg und der Vögte von Sumerau; von hervorragenden Geschlechtern<sup>24</sup>) Boger die Herren von Thumb,<sup>25</sup>) Schultes die Ehinger in Ulm.<sup>26</sup>)

Beiträge zur Kirchengeschichte <sup>27-82</sup>) bietet Bossert, <sup>88</sup>) welcher nachzuweisen sucht, wie die Kenntnis der ältesten Heiligen einer Kirche für Zeit und Ausgangspunkt der Missionierung einer Gegend und die Bildung der Pfarreien von großem Werte ist. Daß in der Palatialkapelle zum h. Kreuz und zum Hofherrn in Ulm als der letztere der h. Zeno verehrt wurde, stellt Kriegstötter<sup>38</sup>) fest. Roth <sup>88</sup>) behandelt die Einführung des Christentums im Nibelgau, einem Teil des jetzigen Allgäus, dessen Mutterkirche die zum h. Martin in Ufhova-Leutkirch war. Was von urkundlichem Material über das Kloster Langnau vorhanden ist, hat der mit der Gegend sehr vertraute Dekan Schneider<sup>36</sup>) bis zum Verkauf der Propstei an die Herren von Montfort im Jahre 1389 verarbeitet.

Eine sehr interessante Abhandlung zur Kunstgeschichte hat F. Losch<sup>37</sup>) geliefert, welcher den Zusammenhang der für die Baukunde so wichtigen Steinmetzzeichen mit den Runen erörtert. Über solche Steinmetzzeichen und besonders über Hallenkirchen des 15. Jh. handelt Klemm.<sup>88</sup>) Eine eingehende Geschichte und Beschreibung der Stiftskirche zu Öhringen giebt Boger.<sup>89</sup>)

<sup>20) ×</sup> A, Klemm, Beiträge zur Gesch. von Geislingen und Umgegend: Württ. Vjh., S. 53/9.—20a)×E. Schneider, Umwelchen Preis kam Tübingen an Württemberg?: Schwäb. Chron. No. 294.—21) × C. A. Kornbeck, Ulmische Miszellen: Württ. Vjh., S. 66—80, 171/8.—22) × A. Fischer, Urk. z. Gesch. d. Streits zw. Herrschaft und Stadt Weinsberg. (Fortestzung.): ib. S. 108—12, 210/2.—23) G. Schneider, Die Herrschaft Sumerau: SVGBodensee 14, S. 19—38.—24) × G. Bossert, Urkk. u. Notizen z. Gesch. d. Hauses Hohenlohe: Württ. Vjh., S. 265—70.—25) E. Boger, Thumbische Chronik. Stuttgart, Kohlhammer. 4°. 174 S. Als Ms. gedruckt.—26) A. Schultes, Die Ehinger in Ulm: Württ. Vjh., S. 255—68.—27) × Sambeth, Zur Gesch. des Klosters Löwenthal bei Friedrichshafen: Hofeles Diöz.-A., S. 5 ff.—28) × J. Vochezer, Kleine Beiträge z. Gesch. einzelner Pfarreien: ib. S. 47 f.—29) × K. Holzherr, Zur Gesch. des früheren Karmeliterklosters in Rottenburg a. N. jetzt Priesterseminar: ib. S. 7 ff.—30) × Brinzinger, Geschichtliche Notizen über einige im Umfang des jetzigen Landkapitels Stuttgart gelegene Pfarreien, Kirchen und Klöster: ib. S. 4 ff.—31) × E. Schnell, Urkundliches über die Pfarrei Urlau: Freib. Diöz.-A. 17, S. 298—301.—32) × J. N. Vanotti, Beiträge zur. Gesch. der Orden in der Diöz. Rottenburg (Fortestzung): ib. S. 197—243.—33) G. Bossert, D. Kirchenheiligen Württembergs bis 1250: Württ. Vjh., S. 282/9.—34) Kriegstötter, D. Palatialkapelle z. h. Kreuz u. zum Hofherrn in Ulm: ib. S. 250/8.—35) R. Roth, Einführung des Christentums im ehemaligen Nibelgau: Hofeles Diöz.-A., S. 61 ff.—36) G. Schneider, Geschichtliches über das ehem. Kloster Langnau: SVGBodensee 14, S. 5—18.—37) F. Losch, Runen unter den Steinmetzzeichen: Württ. Vjh., S. 37—52.—38) A. Klemm, Reisestudien, bes. im Bayrischen u. Frünkischen: ib. S. 185—94, 241—50.—39) E. Boger, Die Stiftskirche zu Öhringen: Württ. Franken, NF. 2, S. 1—99.

#### XII.

#### F. Otto.

# Mittelrhein.

Alte Zeit. Römisches. — Mainz ist am Mittelrhein die ergiebigste Fundstätte römischer Altertümer. Im Jahre 1885 fand man — abgesehen von merkwürdigen Resten römischer Bauanlagen bei der Stephanskirche<sup>1</sup>) und an andern Orten,<sup>2</sup>) von Holzsärgen und zahlreichen Trümmern antiker Skulpturen<sup>3</sup>) — auf dem Schillerplatze mächtige Mauerzüge<sup>4</sup>) aus großen Werkstücken, Grabdenkmälern mit Inschriften und zum Teil wohlerhaltenen Skulpturen.<sup>5-8</sup>) Auch an andern Orten der Stadt kamen römische Inschriften zum Vorschein;<sup>9-11</sup>) von dem römischen Militärdiplom, dessen erste Tafel im Jahre 1884 gefunden worden war, wurde nun die zweite Tafel aufgefunden und dem Paulus-Museum in Worms einverleibt; es ist datiert vom 27. Oktober 90 n. Chr.<sup>12</sup>)

In Worms hat die Liberalität des H. Major Heyl in dem Paulus-Museum ein würdiges Lokal auch für die Aufstellung der Altertümer geschaffen. 18) Es war denn auch hier das Jahr wieder reich an bedeutenden Funden: das große Grabfeld, welches schon 1882 eine so schöne Ausbeute geliefert hatte, bot auch jetzt wieder namentlich viele und gut erhaltene römische Gläser. 14) Von andern Fundstücken und Grabdenkmälern 15) sind zu erwähnen ein Meilenstein 16) und der Grabstein eines römischen Reiters, einer Frau 17) und zweier jungen Männer, 18) ferner ein Terrakottenstempel 19) und die Figur eines sitzenden Löwen, vielleicht ein Kohortenzeichen. 20) — Die germanischen Schicksalsgöttinnen, welche als römische Parcae deae vorkommen und später, als Einbet, Warbet und Wildbet, Gegenstand einer christlichen Legende geworden sind, haben eine gediegene Besprechung erfahren. 21)

<sup>1)</sup> Röm. Reste bei der Stephanskirche (zu Mainz): WZ. KBl. 4, S. 20/2. — 2) Röm. Reste in Mainz: Hess.Quart.Bl. 1885, 1, S. 42. — 3) id., Röm. Holzstrge, Bronzestatue: WZ. KBl. 4, S. 6. — 4) D—r, Röm. Mauerzuge (Mainz): ib. S. 52/8. — 5) J. Keller, Röm. Steinfunde: ib. S. 78/7. — 6) id., Großer Block eines Grabdenkmals mit Inschrift: ib. S. 100/1. — 7) id., Röm. Grabschrift: ib. S. 85/6. — 8) id., Grabstein eines röm. Legionkrs: ib. S. 53/5. — 9) id., Röm. Inschrift: ib. S. 6/8. — 10) id., Röm. Inschrift: ib. S. 78. — 11) id., Röm. Inschrift: ib. S. 41/8. — 12) Th. Mommsen, Das 79. röm. Militärdiplom: Ephem. epigr. 5, S. 652. Vgl. JB. 1884, II, S. 81<sup>15</sup>. D. Artikel ist abgedruckt WZ. KBl. 4, S. 8—12. — 13) A. Weckerling, D. röm. Abteilung des Paulus-Museums der Stadt Worms (I) (mit 5 Tafeln Abbildungen). Gymnas.-Progr. Worms, E. Kranzbühler. 1885. 128 S. Rez.: Hettner, WZ. KBl. 4, S. 57/9. Inhalt: I. D. röm. Worms, S. 9—41, II. d. Ausgrabung einer Strecke der röm. Thalstraße von Mainz n. Straßburg, S. 41—53, III. Zusammenstellung der im Paulaus-Museum. vereinigten röm. Inschriften, S. 58—95, IV. Sammlung griech.-ital. Thongefäße u. Azur-Sammlung. 96—128. — 14) F. Soldan, Großes römisches Grabfeld bei Worms a. Rh.: Beil. z. AZg. (1885), No. 198, S. 2914 f. Wieder abgedruckt in d. Hess.Quart.Bl. (1885), 3, S. 15—23. Vgl. JB. 1882, II, 124. — 15) × Weckerling, Röm. Inschrift. (Mettenheim): WZ. KBl. 4, S. 67. — 16) Köhl, Röm. Steinfunde: ib. S. 107—111. Vgl. Hess.Quart.Bl. (1885), 3, S. 53/5. — 17) Wackerling, Röm Inschrift: ib. S. 189. Vgl. Hess.Quart.Bl. (1885), 4, S. 51/8. — 19) id., Terrakottenstempel: ib. S. 81/2. — 20) Koehl, Röm. Signum (?): ib. S. 82/3. — 21) M. Rieger, Die Schicksalsgöttinnen v. Worms: Hess. Quart.Bl. (1884), S. 7—26. 1885. Dazu Greim, Sage aus Mommenheim ib. S. 26 f.

Aus Bingen wurde der Fund römischer Skulpturen gemeldet. 28)

In der Wetterau ist zuerst der Pfahlgraben 220 zu erwähnen, der gerade an dieser Stelle vielleicht infolge der glücklichen Feldzüge des Domitian angelegt wurde. 28) Eine gründliche Besprechung des Werkes von v. Cohausen über den römischen Grenzwall prüft kritisch und mit Beachtung der gesamten Litteratur, welche v. Cohausen nicht erwähnt, alle zweifelhaften Punkte und ist auf diese Weise ein höchst wertvoller Beitrag zur Erforschung des ganzen Limes geworden. 24) Inzwischen ist es neueren Untersuchungen gelungen, den Zug desselben in der Wetterau und die Lage einiger Kastelle, bei Inheiden, 25) Langsdorf, 26) im Horloffthale 27) nachzuweisen. 28)

Die römischen Inschriften, welche bei oder in der Saalburg<sup>29-80</sup>) gefunden worden sind, entbehrten bisher jeder, oder einer genügenden Behandlung, die ihnen jetzt zu teil geworden ist. 81) Früher waren zwölf Inschriften bekannt, jetzt kennt man deren dreissig; mehrere Stücke von Inschriftsteinen haben durch glückliches Zusammenfügen der Teile ihre Erklärung gefunden: acht Steine enthalten Kaiserinschriften, zweiundzwanzig Votivinschriften (Dolichenus, Fortuna, genius loci, Merkur, Juppiter). — In einem Brunnen fanden sich u. a. 21 Stück Sandalen, Sohlen und ein Schrifttäfelchen. 89) - Mit den römischen Kastellen waren, was man bisher wenig beachtete, in der Regel Bäder in der Lagerstadt neben dem Kastell verbunden.88) - Von hoher Wichtigkeit sind die Heddernheimer Brunnenfunde, 84-85) bestehend aus zahlreichen, ziemlich vollständig erhaltenen Teilen folgender Skulpturen: 1. eine Jupitersäule mit Altar; 2. Sol u. deus Lunus (rohe Arbeit); 3. eine Gigantensäule mit Inschrift, geweiht dem Juppiter und der Juno, welche vielleicht das über die Germania devicta siegreiche Römerreich darstellen soll. 86) — Auch die neuesten, meist unedierten Inschriften

<sup>22)</sup> Röm. Skulpturen zu Bingen: WZ. KBl. 4, S. 48/4. — 22\*) X E. K., Die militärische Bedeutung des römischen Grenzwalls.: Beil. zur AZg. (1885), No. 221/2, 7 Spalten, S. 3249-50, 3266-68. — 23) × K. H. Zwanziger, D. Chattenkrieg des Kaisers Domitian. Gymnasialprogr. Wurzburg. 32 S. M. 0,75. Rez.: J. Asbach in WZ. 5, S. 369/78; Vgl. WZ. KBl. 5, S. 171; JBklass. Alt. 14, 3, S. 277/8 (Schiller). Bestreitet die Bedeutung der Chattenkriege, wie sie Asbach WZ. 3, S. 1 ff. dargestellt hatte. Vgl. JB. 1884, II, 80<sup>11</sup>. — **24**) E. Hübner, Neue Studien über den röm. Grenzwall in Deutschland: Bonn. Jbb. 80, S. 28—150. Vgl. Bonn. Jb. 63, (1878), S. 17 ff. u. 66, (1879), S. 13 ff. — 25) Pfahlgraben bei Inheiden, (bei Hungen, Oberhessen): WZ. 4, S. 55/6. Vgl. Hess.Quart.Bl. (1886), S. 9 ff. - 26) Fr. Kofler, Das Pfahlgrabenkastell bei Langsdorf, mit Karte u. Grundrifs: Hess.Quart.Bl. (1884), S. 44/9 (ausgegeb. 1885). 1885. Vgl. Hübner BJ. 80, S. 69. — 27) H., Limes im Horloffthale: WZ. KBl. 4, S. 82/4. — 28) X A. v. Harnier, Bericht über die Untersuchung des Grünberg b. Echzell: Hess. Quart. Bl. (1884), S. 37 f. — 29) X A. v. Cohausen, Die Saalburg: Westerm. Mon. (1885), S. 663-76. Eine gut orientierende populäre Behandlung aller einschlägigen Punkte, welche die S. betreffen. — 30) X Römerkastell Saalburg: KBGV. 33, S. 88 u. WZ. KBl. 4, S. 150. Bericht über den Fund von hölzernen Wagenrädern. — 31) A. Hammeran, Die Inschriften der Saalburg bei Homburg: WZ. KBl. 4, S. 129—36 u. WZ. 4, S. 388—408. — 32) Röm. Funde auf der Saalburg: WZ. KBl. 4, S. 71/3. — 33) A. Hammeran, Die Badeanlagen der röm. Kastelle: ib. 4, S. 125/9. — \$4) O. Donner von Richter u. Prof. A. Riese, Heddernheimer Ausgrabungen, den Mitgl. des Ver. f. Gesch. u. Alt. zu Frankf. a. M. dargebr. an Stelle der Neujahrsblätter für 1885/6. Die Heddernheimer Brunnenfunde: 1. das Juppiter-Heiligtum, 2. Sol. u. deus Lunus, 3. die Gigantensäule. Mit 5 Taf. in Lichtdruck. Frankf., K. Th. Völcker. gr. 40. 20 S. Rez.: WZ. KBl. (1886), N. 15, von H(ettne)r, welcher namentlich Rieses oben angedeutete Erklärung bezweifelt. — 35) A. Hammeran, Römische Funde aus Heddernheim: WZ. KBl. 4, S. 3/6. - 36) X id., Inschriftfragment aus Heddernheim: ib. S. 70/1.

aus Heddernheim nebst Nachträgen zu der ersten, ältern Sammlung sind nunmehr zusammengestellt und erläutert: 6 Steininschriften, 3 auf Bronze und 1 Glaspaste, 169 Töpferstempel, 10 Amphorenhenkel<sup>87</sup>) — Wiesbaden betreffend, haben wir die allerdings sehr verspätete Mitteilung des Berichts<sup>87a</sup>) hier einzuschalten, welchen B. Hundeshagen im Jahre 1816 über die Bloßlegung eines römischen Bades an Goethe abstattet; ein Grundrifs des Bades von H. befindet sich im Archive des nassauischen Altertumsvereins, eine gleichzeitige Beschreibung des Befundes giebt es meines Wissens nicht, da Dorow erst später nach Wiesbaden kam.

In der Umgegend<sup>88</sup>) und Nachbarschaft<sup>89</sup>) von Frankfurt fanden sich ebenfalls wieder einige Reste aus der Römerzeit.

Die Gegend südlich vom Main bot in diesem Jahr nicht erhebliche Funde außer den bei Gernsheim entdeckten Spuren einer römischen Stadt und römischer Straßen.<sup>40</sup>) Auch möge nicht unerwähnt<sup>41</sup>) bleiben die Antikensammlung der Graßen von Erbach.<sup>42</sup>)

Auf dem linken Rheinufer<sup>48</sup>) fand man u. a. zu Udelfungen bei Trier einen römischen Viergötteraltar mit einer Inschrift, welche beweist, daß dieselbe eine Juppitersäule trug,<sup>44</sup>) Ingleichen bei Trier die Statue eines sitzenden Juppiter;<sup>48</sup>) andre sehr bedeutende Funde wurden zu Jünkerath<sup>46</sup>) und Neumagen<sup>47</sup>) gemacht.<sup>48</sup>)

Vor- und Nachrömisches. — Hier sind aus der Wetterau<sup>49</sup>) zu erwähnen die eigentümlichen Hügelgräber im Muschenheimer Walde,<sup>50</sup>) die Glauburg bei Lindheim,<sup>51</sup>) welche zum Teil in die älteste Zeit zurückreicht, der bei Ockstadt gemachte Bronzefund,<sup>52</sup>) der vielleicht einheimischer Industrie entstammt, und das Alemannengrab bei Friedberg.<sup>58</sup>)

Wenden wir uns über Mönchsbruch<sup>54</sup>) nach Rheinhessen,<sup>55</sup>) so sind zunächst zu verzeichnen ein bei Mainz gefundener, im Paulus-Museum zu

<sup>37)</sup> A. Riese, Unedierte Heddernheimer Inschriften, zweite Folge: MVGFa/M. 7, 57) A. Kiese, Unedierte Heddernneimer inschriften, zweite Folge: MyGrajan..., S. 109—218, 877. Vgl. JB. 1881, II, S. 94<sup>19</sup>. — 37a) B. Hundeshagen, Ausgrabung zu Wiesbaden im J. 1816: Goethe-Jbb. 6, (1885), S. 128/9. — 38) Lotz, Notizen aus Frankfurter Umgegend: KBGV. 38, S. 87/38, 44/45. Vgl. auch MyGFa/M. 7, S. 373. — 39) id., Römisches aus Frankfurts Nachbarschaft: ib. S. 68/4. — 40) Fr. Ko'fler, E. neuentdeckte Römerstadt südlich von Gernsheim: WZ. KBl. 4, S. 67—70. Vgl. F. Kofler in d. Hess.Quart.Bl. (1885), 3, S. 6—14. — 41) × Dahm, Röm. Funder G. Lienerstadt: ib. S. 68/4. — 40 Bata Münnen Vinnen n. a. die M. 1877 gefunden wurden. zu Seligenstadt: ib. S. 48. Betr. Münzen, Urnen u. a., die im J. 1877 gefunden wurden. — 42) Ed. G. Anthes, D. Antiken der gräflich Erbach-Erbachischen Sammlung zu Erbach i. O. Darmstadt, Bergsträßer. 1885. 80. 45 S. Rez.: WZ. 5, S. 199-200 von F. v. Dahn. — 43) X F. H(ettne)r, Fund röm. Münzen bei Dhron: WZ. KBl. 4, S. 169. - 44) id., Juppitersäulen: WZ. 4, S. 365-88. An die Besprechung des oben genannten Fundes knüpft H. eine Abhandlung über Juppitersäulen im allgemeinen. Vgl. dazu ebenda S. 167/9, 171. — 45) id., Statue eines sitzenden Juppiter: WZ. KBl. 4, S. 167/9. — 46) id., Röm. Steinmonumente aus Jünkerath: ib. S. 150/3. — 47) id., Ausgrabungen von Neumagen: WZ. KBl. 4, S. 111/8, KBAAnthr. 14, S. 49—52, Köln. Zg. (1884), No. 249, II. - 48) X Schaaffhausen, Der Onyx von S. Castor in Koblenz. Nebst 2. Tafeln: Bonner Jbb. (1885) 79, S. 197—214. — 49) X F. Kofler, Vorrömisches, Römisches und Nachrömisches im Grossh. Hessen. A. Oberhessen: Hess.Quart.Bll. (1885), 4, S. 54/6. Betrifft vorrömische u. römische Funde, Gruben mit Asche, Knochenresten, Gefässcherben u. s. w., sowie Spuren von römischem Mauerwerk u. Strassen bei Holzhausen v. d. Höhe. -50) id., Hügelgräber im Muschenheimer Walde: ib. (1884), S. 39-41. - 51) id., Die Glauburg bei Lindheim in Oberhessen: ib. (1885) 4, S. 9-14. - 52) G. Dieffenbach, Uber den Bronzefund von Ockstadt: ib. S. 25-41. - 53) id., Alemannengrab bei Friedberg: ib. S. 42. — 54) X F. Kofler, Ausgrabung eines Hügelgrabes im Mörsfelder Wald bei Mönchsbruch: ib. 4, S. 4-8. - 55) X id., E. Wallburg auf Niederwiesen: ib. (1884), S. 43.

Worms befindlicher etruskischer Schild, 56) und der hervorragende fränkische Grabfund von Flonheim; 57) ausgezeichnet durch ein ehemals vielleicht einem Fürsten gehörendes Schwert. Ein andrer Fund war bemerkenswert durch wohlerhaltene fränkische Gläser. 58)

Aus Nassau haben wir jetzt nur fränkische Funde von Oberlahnstein<sup>59-60</sup>) zu berichten. Weiteres wird der JB. 1886 bringen.

Mittelalter. Nassau. — Das längst geplante nassauische Urkk.buch<sup>61</sup>) bringt die Urkk. des ehemals kurmainzischen Gebietes (in Nassau) einschließlich der Herrschaft Eppenstein, Königstein und Falkenstein, der Niedergrafschaft Katzenelnbogen und des kurpfälzischen Amtes Kaub, und zwar entweder den vollen Wortlaut derselben oder, wenn die Urk. schon anderwärts genügend abgedruckt ist, nur einen Auszug oder ein Regest. Der ganze Band umfasst in 1219 Nummern die Zeit vom J. c. 770-1297. Die Einleitung behandelt vor allem die Geschichte der Archive, denen die meisten entstammen, namentlich des Kurmainzischen; auch hat der Vf. an dieser Stelle endgültig, wie es scheint, die Frage nach dem Verbleib der vielbesprochenen Bleidenstätter Traditionen beantwortet: Bodmann und Habel besassen nicht das Original, sondern eine Abschrift, die jetzt im bayrischen Reichsarchiv München deponiert ist. In die Anmerkungen und Zusätze sind hier und da Untersuchungen eingelegt, wie z. B. über das angebliche und wahre Stiftungsjahr der Abtei Eberbach, oder über die Schuljunkerschaft und Junkerschule zu Lorch, die Bodmann zu einer berühmten Schule umgebildet hat, während sie eine Genossenschaft der Lorcher adeligen Markgenossen war. — Magister Heinrich der Taube von Selbach († 1364), Vf. einer Papst- und Kaisergeschichte, kann dem Rittergeschlecht von Selbach angehört haben. 62) — Der als Vikar zu S. Alban in Mainz verstorbene Joh. Gisen von Nastätten war ein Schüler des Humanisten Petrus Luder und der Universität Erfurt. 68-66) — Die Ableitung des Namens Biebrich von ahd. betti oder pitta, wenn auch für andere Orte gleichen Namens passend, 67) ist für Biebrich am Rhein sicherlich nicht haltbar. 68)

Frankfurt. — Wir übergehen eine Polemik<sup>69</sup>) und einen Nach-

<sup>56)</sup> Köhl, Etrusk. Bronzeschild: WZ. KBl. 4, S. 101/2. — 57) id., Hervorragender Frank. Grabfund von Flonheim: ib. S. 102/7. (Vgl. Hess.Quart.Bl. (1885), 2, S. 32.) — 58) Fränkische Funde: ib. S. 33/4. — 59) G. Zülch, Fränk. Gräber (Oberlahnstein): ib. S. 77. 60) Ausgrabung zu Oberlahnstein; KBGV. 34, S. 48. — 61) W. Sauer, Nassauisches Urkk.buch I. (1. 2.), die Urkk. des ehemals kurmainzischen Gebietes, einschliesslich der Herrschaft Eppenstein, Königstein u. Falkenstein, der Niedergrafschaft Katzenelnbogen u. des kurpfälz. Amtes Kaub. Mit 2 Siegeltafeln. Wiesbaden, Niedner. 1885/6. gr. 8°. XXXIV, 720 S. u. 53 S. Rez.: Falk, LRsch. S. 290/1; KBIKBGV. (1886), S. 28; AZg. (1886), No. 277, (Thudichum); Wyfs, WDZ. 5, 377-403; DLZ. (1887), S. 458-56. - 62) Gust. Frh. Schenk zu Schweinsberg, Magister Heinr. der Taube von Selbach: NA. 10, S. 171. Vgl. Lorenz, Gesch.quell. 1. S. 150, Anm. 2. — 63) Georg Schepss, Zu Pet. Luders Briefwechsel: ZGORhein 38, S. 364/7. 1885. — 64) F. Falk, Johann Gisen von Nastätten, Herausgeber der Vita S. Goari 1489: NA. 11, S. 195/6. 1885. — 65) G. Schepss, Nachtrag zu Johann Gisen von Nastätten: ib. S. 417. 1886. — 66) id., Nachtrag zu Luders Briefwechsel: ZGORhein. 39, S. 433 f. - 67) F. Ohlenschläger, Erklärung des Ortsnamens Biburg: Münchener SB. 6 (1885), 3, S. 377-91. Vgl. J. Fressl, AZg. (1886), 3. März 2. Beilage u. WZ. KBl. 4, S. 155. — 68) X F. W. E. Roth, Drei ungedruckte Kaiserurkk. u. eine erzbisch. Mainz. Urk.: NA. 10, S. 400/4. Die Kaiserurkk. sind eine von K. Adolf von 1295, eine von Friedrich III. von 1479. eine von Maximilian von 1512; die erz. bischöfliche ist von Erzbischof Heinrich 1345. - 69) H. Dechant, Zwei rheinische (Frankfurter?) Pilgerschriften aus d. XIV. Jh.: MVGFa/M. 7, S. 332/5. Vgl. JB. 1882, II, 1283: bezweifelt die Annahme Conradys, dass die betr. Stücke von einem Frankfurter verfast seien.

trag<sup>70</sup>) zu früheren Arbeiten. In der Stadtbibliothek befindet sich eine Hds. des Bern. Guido, Vf. einer Geschichte des Dominikanerordens, <sup>71</sup>) wichtig für die Konstituierung des Textes. — Zur Untersuchung der MA.lichen Bevölkerungsstatistik <sup>72</sup>) geben die Akten des städtischen Archivs zu Frankfurt <sup>73</sup>) reiches Material: die Bevölkerung von 1440 belief sich etwa auf nicht ganz 9000 Bewohner; die Zahl der Berufsarten ist außerordentlich groß (191), ingleichen der Nebenberufe (96); es überwiegen die unmittelbar produktiven Berufsarten. — Von alten Bauwerken <sup>74</sup>) ist der neuerdings Kuhhirtenturm, <sup>75</sup>) ehemals Elefant genannte Turm ungefähr 400 Jahre alt (um 1490 erbaut) und verdient seine Erhaltung wegen seines kunsthistorischen und namentlich militärisch-archäologischen Wertes. — Auch die Thorbefestigung am Eschenheimer Thor, <sup>76</sup>) von welcher heute nur noch der Eschenheimer Turm übrig ist, war merkwürdig in seiner Art durch das Vorthor und die sogenannte Barbacane. <sup>77</sup>) —

Hessen. 78) — Vor allem von Bedeutung ist die Zusammenstellung der Kunstdenkmäler des Kreises Offenbach; 79) es werden die Denkmäler von 37 Orten besprochen, unter denen Seligenstadt (Einhard), Groß-Steinheim, Offenbach, Dreieichenhain und Heussenstamm am reichsten in bezug auf Zahl und am höchsten in bezug auf künstlerischen Wert vertreten sind. Die Glockenschau zählt 33 Glocken für die Zeit von 1296-1790 auf. Das Buch enthält nicht eine trockene Aufzählung der charakteristischen Merkmale, sondern giebt nach allgemeinen historischen Einleitungen eine zusammenhängende, auch für Laien leicht verständliche Beschreibung. - Eine besondere und gediegene Behandlung hat die Einhardsbasilika zu Steinbach im Odenwalde<sup>80</sup>) gefunden; da dieselbe in den wesentlichen Teilen noch wohlerhalten ist und mit Sicherheit Einhard zugeschrieben wird, so ist sie eins der wenigen authentischen Beispiele karolingischer Baukunst und insbesondre ein Prüfstein für die Kunst Einhards, welche danach durchaus nicht gering angeschlagen werden darf. — Das Schloss Fürstenau kam erst 1459 (nicht 1355) in dauernden Besitz der Grafen von Erbach. 81)

<sup>76)</sup> J. Becker, Nachtrag z. d. Neujahrsblatt über Brückenkapellen (1880): ib. S. 39. Vgl. JB. 1880, II, 9816. — 71) F. W. E. Roth, E. Frankfurter Hds. des Bernardus Guido zur Geschichte des Dominikanerordens: NA. 10, S. 395/9. 1885. — 72) X K. Bücher, Zur Malich. Bevölkerungsstatistik: ZStW. 41 (1885), S. 484-49. Polemisch. -78) id., Zur MAlich. Bevölkerungsstatistik, mit besonderer Rücksicht auf Frankfurt a. M. III: ZStW. 41 (1885), S. 488-579. Vgl. JB. 1882, II, S. 1365 und d. ausführlichen Bericht üb. d. einschläg. Litt.: JB. 1888, II, 421 f. — 74) X Rügemer u. Grotefend, Über die Leonhardskirche zu Frankfurt: MVGFa/M. 7, S. 66/8. Referate über Vorträge. — 75) E. Padjera, Welchen Wert hat der sog. Kuhhirtenthurm? (Mit zwei Bildtafeln): ib. S. 92/8. — 76) id., D. MAliche Vorwerk des Eschenheimer Thores (mit 1 Tafel): ib. S. 275—88. — 77) × H. Grotefund, Ernteberichte aus d. Mitte des XIV. Jh.: ib. S. 323. — 78) X G. Schenk zu Schweinsberg, Über d. Anfall der hessischen Erbschaft an das Haus Brabant: Hess.Quart.Bl. (1885) 1, S. 11-25. Vortrag bei dem 50jährigem Jubiläum des hess. Vereins. — 79) Kunstdenkmäler im Großh. Hessen etc. A. Prov. Starkenburg, Kreis Offenbach v. G. Schaefer. Mit 71 Textillustr. u. 11 Taf. in Lichtdruck, ausgeführt unter Leitung von Prof. E. Marx. Darmstadt, A. Bergsträßer. Rez.: WZ. 5, S. 373/6 (Anthes). Genauen Titel s. schon JB. 1883, II, 354<sup>78</sup>. — 80) R. Adamy. D. Einhardsbasilika zu Steinbach im Odenwalde. Im Auftrage des hess, hist. Vereins f. d. Grossh. Hessen untersucht und beschrieben. Mit 34 Zeichnungen u. 4 Taf. Lichtdruck. Festgabe z. 50 jähr. Ver.-Jubiläum. Darmstadt. 4°. 35 S. Rez.: Vogt, KBIGV. S. 47; WZ. KBl. S. 116. Vgl. Adamy, zur Einhardsbasilika in Hess.Quart.Bl. (1885), 3, S. 56—64. - 81) G. Frh. Schenk zu Schweinsberg, z. Gesch. des Schlosses Fürstenau: Hess. Quart. Bl. (1884), S. 85/6. Z. Verbesserung eines Aufsatzes in d. Hess.Quart.Bl. (1877) No. 1 u.

Wetterau. — Im Besitze des Gymnasiums zu Büdingen in Oberhessen befinden sich acht Urkk. \*\*\*) von 1369—1431, welche meist die Stadt und das Gericht Büdingen betreffen. — Mitteilungen aus Hungen behandeln die ehemalige Befestigung des Ortes u. a., \*\*\*\*) sowie kulturgeschichtliche Notizen. \*\*\*\* Notizen. \*\*\*\* Notizen. \*\*\*\* In rechtlicher Beziehung wichtig ist eine Rechtsbelehrung des Rates zu Friedberg als Oberhof für Münden an der Fulda; \*\*\* aus derselben geht hervor, dass in Friedberg das sog. mittelfränkische Verfangenschaftsrecht galt. — Die Stadt Gießen \*\*\* wurde um 1130—50 gegründet zum Schutz des neuen Klosters Schiffenberg (gestiftet 1129); die Burg (eine Wasserburg) lag auf dem sog. Kanzleiberg und hieß später das alte Schloß. Von den 34 nachweisbaren Burgmannen besaßen fünf einen Burgsitz dauernd in der sog. alten Burg (hinter der Stadtkirche). Die Stadt wurde erst 1530 befestigt, die nach dem schmalkaldischen Krieg geschleiften Mauern wurden 1560—4 größer und stärker wiederhergestellt. \*\*\* \*\*\* Büdingen in Oberhausen des Gymnasiums zu Büdingen in Oberhausen behandeln der Stadtkirche). —

Rheinhessen. 90) — Von den Mainzer Chroniken 91) ist das von Hegel aufgefundene Chronicon Moguntinum, 92) welches er schon in den Städtechroniken (Mainz) veröffentlicht hatte, neu bearbeitet in der Sammlung der kleinen Ausgaben der Monum. German. erschienen. — Zwei bisher unbekannte Urkk. 98) beleuchten den Gegenstand und Ausgang des Streites zwischen dem Mainzer Stephansstift und dem Ritter Em. v. Ingelheim (1320 und 1322): derselbe wurde zu Schadenersatz und Abbitte verurteilt. — Von den drei Gedichten bei Liliencron hist. Volkslieder I. No. 63/5 aus der Zeit der bürgerlichen Unruhen zu Mainz<sup>94</sup>) ist das erste in der Mitte März 1429 und vielleicht von Schenk Eberhard von Erbach, Kämmerer von 1410-40, verfasst, das zweite nicht vor dem Februar 1430; das dritte erhält seine Erklärung durch eine Aufzeichnung im Stadtarchiv zu Frankfurt (Gefangennahme Mainzer Bürger auf einer Wallfahrt, Entlassung den 6. Okt. 1430). — Eine Urk. des Erzbischofs Berthold<sup>95-96</sup>) verfast im Jahre 1490 nach Anleitung einer älteren von 1425, meldet die Verpachtung des heißen Steines, d. i. des Würfelspiels zu Mainz; die im Spielhaus angeschlagene Ordnung, welche gleichfalls mitgeteilt wird, setzt fest, wie sich jeder beim Spiel zu verhalten habe. — Erneute Untersuchungen der Urkk. des rheinischen

Simon, Gesch. d. Dynast. u. Grafen zu Erbach, S. 74. — 82) B. Schädel, (8) Urkk. im Besitze des Gymn. zu Büdingen: ib. S. 50/7. — 83) W. Kellner, Einiges Altertümliche aus Hungen: ib. (1885) 2, S. 10/6. — 84) id., Altertümliches aus Hungen: ib. 3, S. 44/6. — 85) × H. Keussen, Studienzeugnis der Univ. Köln für den Grafen Bernh. v. Solms, Kanonikus am Dom u. zu S. Gereon zu Köln, 1451: ib. (1884), S. 27/8. 1885. — 86) Euler, E. Friedberger Rechtsbelehrung für Münden: MVGFa/M. 7, S, 218—26. — 87) H. v. Ritgen, D. erste Anlage Gießens u. s. ersten Befestigungen: JB. des oberrh. V. (1884/5), S. 35—62. Vgl. JB. 1882, II, 1327, v. Schenk hält die Burg hinter der Kirche für die älteste Burg. — 88) × G. Frh. Schenk zu Schweinsberg, D. Ortsnamen Densburg: Hess.Quart.Bl. (1884), S. 29. Vgl. JB. 1882, II, 1826. Ein Deinesberg, später Densberch, jetzt Theisberg findet sich in der Rheinpfalz. — 89) × G. Schenk zu Schweinsberg, D. hess. Chronist Gerstenberg wird Kaplan auf dem Schlosse Marburg 1497: ib. S. 85. 1885. — 90) × R. Heinzel, Über die Nibelungensage: Wiener SB. 109, 2 (1885), S. 671—718. — 91) × K. Hegel, Mainzer Chroniken-Hdss.: NA. 10, S. 361/8. — 92) id., Chronicon Moguntinum. Hannover, Hahn. 1885. 103 S. Rez.: LCB. (1886), S. 279. — 93) H. Lörsch, Zwei Urkk. z. Streit des Mainzer Stephansstiftes mit Ritter Em. z. Ingelheim (1320/2): Hess.Quart.Bl. (1885) 4, S. 14—27. — 94) A. Wyfs, Über drei Gedichte von den bürgerl. Unruhen in Mainz 1428—30: FDG. 25, S. 99—112. 1885. — 95) G. Frh. Schenk zuSchweinsberg, D. heiße Stein zu Mainz: Hess.Quart.Bl. (1884), S. 30/4. — 96) × id., Schild e. Flächenmaße: ib. S. 29. Erwähnt zu Mainz im J. 1827.

Landfriedens von 125497) ergeben beachtenswerte Resultate, wie u. a., daß der Landfrieden auf dem Boden der Reichsgesetzgebung von 1235 erwachsen ist. 98) — In bezug auf die Erfindung der Buchdruckerkunst 99) ist vorerst der korrekte Abdruck des bekannten Briefes von Fichet 100) zu erwähnen, welcher Gutenberg als Erfinder bezeichnet; andre Arbeiten besprechen einzelne Drucke der ersten Zeit des Buchdrucks. 101-108) — Eine ausführliche und gediegene Darstellung betrifft den Oberhof von Ingelheim; 104) zu Grunde liegen 426 (452) Urteile und andre Aufzeichnungen; die Urteile stammen aus der Zeit von 1375 bis 1464 und sind meist vollständig abgedruckt, weniger wichtige nach Zeit, Ort und Hauptinhalt verzeichnet; dazu treten 26 Exemplare Bodmanns. Ingelheim war der Oberhof von 67 Orten. — Erhalten ist die Urk., welche im Jahre 1445 die Befestigungen von Herrnsheim<sup>105</sup>) anordnet. <sup>106-107</sup>) — Die Reise Bernhards von Clairvaux am Mittelrhein<sup>108</sup>) ist nunmehr urkundlich festgestellt; er berührte nicht den Rheingau und das Kloster Eberbach. — Über den Aufenthalt Maximilians zu Worms 1494 und 1495<sup>109</sup>) liegen ausführliche Aufzeichnungen im städtischen Archive zu Worms, welche nunmehr veröffentlicht sind. 110) -

Das Erzbistum Trier besaß 25 Benediktinerklöster, <sup>11</sup>) 12 Mönchsund 13 Nonnenklöster, von denen zur Zeit der Reformation einige eingingen, der Rest aber unter der französischen Herrschaft aufgehoben wurde. — Schließlich sei eines Fundes von Urkk. <sup>112</sup>) gedacht, welche schätzbare Aufschlüsse über die sozialen und politischen Verhältnisse der Stadt Trier enthalten.

<sup>97)</sup> L. Quidde, Studien zur deutschen Verfassungs- u. Wirtschaftsgesch. I. Studien zur Gesch. des rhein. Landfriedens von 1254. Frankfurt a/M., Jügel. 1885. X, 54 S. M. 1,30. Rez.: WZ. KBl. S. 142 f.; CBl. (1885), S. 1665/6 von E. L... g. S. auch MHVFrankfurt 7, S. 147—99. — 98) × Gerh. v. Amyntor (Pseudon f. Dagobert v. Gerhardt), Frauenlob, e. Mainzer Kulturbild a. d. 18. u. 14. Jh. I, II, 2. Aufl. Leipzig, Frdr. 1885. IX, 887 u. 400 S. Giebt ein Kulturbild für weitere Kreise. — 99) X O. Höcker, Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Kulturgesch. Erzählung aus dem Mainzer Stadtleben im 15. Jh. Stuttgart. 1885. Populär. — 100) O. Hartwig, Z. Gesch. der Erfindung d. Buchdruckerkunst: CBlBibl. 2, S. 86—90. — 101) F. Falk, E. kaum bekannter Mainzer Druck der Summa de arficulis fidei des Aquinaten: ib. S. 825—30. — 102) id., Der tractatus de sacrificio missae, Moguntiae: ib. S. 21/8. — 103) E. Kelchner, Der Pergamentdruck der Agenda Ecclesiae Moguntinensis von 1480 der Stadtbibl. zu Frankf. a/M., bibliographisch beschrieben, mit 4 Tafeln Lichtdruck. Frankf. a/M., Knauer. 1885. gr. 80. 18 S. M. 4. — 104) H. Lörsch, Der Ingelheimer Oberhof. Nebst einer Karte. Bonn, Marcus. 1885. CCXII, 560 S. Rez.: Falk, LRs. (1885), S. 294; M. P. in LCBl. (1885), S. 1548/9;  $\rho\alpha$  in HZ. 56, S. 112/4. Vgl. schon JB. 1888 II, 380 96. — 105) E. Wörner, Die Befestigung von Herrnsheim: Hess. Quart. Bl. 1885 2, S. 8/9. — 106) X Fr. Kofler, Burg Weisenstein in Rheinhessen: ib. (1884), S. 41/2. Vermutung über deren Lage. — 107) × E. Wörner, Zur Ortsgeschichte von Wachenheim a. d. Pfr.: ib. (1885), 3, S. 50/3; 4, S. 41/4. Regesten von Urkk. des Pfarrarchivs von 1825 an, betr. den Ort W. u. die Ritter v. Wachenheim. — 108) F. Falk, Reise u. Aufenthalt d. h. Bernhard am Mittelrhein: Katholik 65, S. 75-82. 1885. - 109) F. Soldan, Maxim. I. in Worms 1494/5: Hess. Quart. Bl. (1885), 4, S. 28-40. — 110) X F. Falk, Kirchen in Laienbesitz während des 7.—11. Jh.: FDG. 25, S. 576/8. 1885. Es werden Beispiele nam. vom Mittelrhein angeführt. - 111) Ph. Diel, D. Benediktiner-Klöster, gelegen im Umfang des ehemaligen Erzbist. Trier: StMBCO. 6, 2, S. 379-86. -112) Keuffer, Stadtarchiv zu Trier: WZ. KBl. S. 86/7.

#### XIII.

### S. Göbl.

# Bayern.

Altbayern. Wenige, aber wohlbekannte Namen begegnen uns, wenn wir das Gebiet der prähistorischen und der römischen Zeit betreten. Sind es auch nicht immer klare und positive Ergebnisse, welche die Forschung zu bieten vermag, so wird doch nach und nach mit dem alten Schutte, der den Weg zur Wahrheit versperrte, aufgeräumt. In diesem Sinne beurteilen wir die Arbeit H. Rankes, 1) der den Nachweis zu bringen unternimmt, dass der für Bayern so bedeutsamen Keltenfrage auf kraniologischem Wege nicht beizukommen sei. Denn die Keltenschädel, die bisher untersucht worden, sind im wesentlichen mesocephal, Schädel von gleichem Typus aber fanden sich auch in Reihengräbern, deren Bewohner unzweifelhaft dem Stamme der Baiwaren angehörten. — So bleibt, um das Rätsel zu lösen, das über den Anfängen unseres Volkes liegt, als letztes Mittel nur noch die Sprache. — An ihrer Hand verfolgt Joh. Fressla) in geistreicher, wenn auch nicht durchweg überzeugender Weise die Grenzen, welche das Volk der Baiwaren von seinen fränkischen und schwäbischen Nachbaren trennen, die Sprache ruft er als Zeugen auf für seine Anschauung. dass die Baiwaren nicht ein Zweig der suevisch-germanischen Völkergruppe. sondern im großen und ganzen Ostgermanen vom Scheitel bis zur Sohle sind. Ob ihm der volle Beweis für diesen Satz gelingen wird, bleibt abznwarten; ein Urteil zu fällen, steht uns nicht zu, hier hat allein die Sprachforschung das letzte Wort zu sprechen. - Sollte es ihr auch wirklich glücken, den Schleier zu heben, der die Quellen unseres Volkes verhüllt — die Ausgrabungen behalten darum doch ihre Bedeutung, denn sie zeigen uns oft klarer, als die Sprache es vermag, die Kulturstufe, auf welcher die Ureinwohner Bayerns gestanden, sie decken die Wege auf, auf denen die Kultur einst ins Land gekommen. Deshalb begrüßen wir mit Freuden die interessanten Funde, welche J. Naue<sup>8</sup>) neuerdings aus den Hügelgräbern bei Pullach gehoben hat. Eine Vergleichung der hier zu Tage geförderten Urnen mit Funden aus den verschiedensten Teilen der Welt ergab das merkwürdige Resultat, daß die Pullacher Urnen das gleiche Ornamentsystem aufweisen, wie die Thongefäße Cyperns, Griechenlands, Italiens, des Kaukasus und des nördlichen Europas. — Wie sich Sprache und Funde vielfach ergänzen, lehrt uns eine gründliche Untersuchung F. Ohlenschlagers<sup>4</sup>) über die Bedeutung des Ortsnamens Biburg. Er erklärt denselben als bedburg = Lagerburg, eine Deutung, die dem Sachbefunde in keinem Falle widerspricht, in den meisten Fällen durch den-

<sup>1)</sup> H. Ranke, Zur Kraniologie der Kelten: Beitrr. z. Anthropol. Bayerns 6, S. 109—21. — 2) Joh. Fressl, Über die genaueren Grenzen der Baiwaren unter d. kgl. Hause Wittelsb. gegen die Stämme des Schwaben und Franken, sowie einiges über Sprache u. Abstammung der gesamten Baiwaren: ib. S. 122—34. — 3) Jul. Naue, Die Hügelgräber mit dem Fürstengrabe bei Pullach (Schluss): ib. S. 22—54. — 4) F. Ohlenschlager, Erklärung des Ortsnamens Biburg: Münch. SB. S. 377—91.

selben bestätigt wird. Schade, dass so viele in früheren Jahren gemachte Funde aus Ursachen, die wir nicht näher zu erörtern haben, verschleudert und vernichtet worden sind, und dass noch heute Stücke, die ihrer Natur nach zusammen gehören, an verschiedenen Orten zerstreut liegen. Nach beiden Richtungen Besserung zu schaffen, ist F. Ohlenschlager mit Erfolg bemüht. Einmal hat er<sup>5</sup>) alle Nachrichten über ältere Ausgrabungen zusammengestellt, und dann besitzen wir jetzt in der von ihm geordneten prähistorischen Sammlung des Münchener Nationalmuseums<sup>6</sup>) ein Centrum, an das sich wenigstens die in Altbayern noch zu Tage tretenden Funde anschließen sollen. <sup>7-14</sup>) — Ein glänzendes Denkmal der Römerzeit ist in Regensburg aufgedeckt worden, die Porta praetoria im Bischofshof, der sich in ganz Deutschland nur die allberühmte Porta nigra in Trier zur Seite stellen kann. Eine kurze Schilderung dieser Regensburger Porta und eines ganz in der Nähe der genannten Stadt ausgegrabenen Bades giebt J. Fink. <sup>15</sup>)

Mittelalter. — Die politische Geschichte hat — wenn wir von den reichsgeschichtlichen 16-19) Abhandlungen absehen — nur eine, aber wertvolle Bearbeitung gefunden, durch welche eine bisher von dem Gewirre der Sage und Vermutungen tief überschattete Periode in helleres Licht gerückt wird. Wir haben die Untersuchung S. Riezlers 20) über die unglückliche Agnes Bernauerin und ihr Verhältnis zu den bayrischen Herzogen im Auge, in der unter Zusammenfassung des gesamten authentischen Materials der Beweis geführt wird, dass Agnes nicht die Geliebte, sondern die heimlich angetraute Gemahlin des Herzogs Albrecht gewesen und dass die Furcht, es werde durch diese Missheirat die Erbfolge im oberbayerischen Herzogtume gefährdet, also ein dynastisches Interesse, das Todesurteil der Bernauerin diktiert habe. Auch die daran sich knüpfenden Zerwürfnisse zwischen Vater und Sohn und die Stellung des Landshuter Heinrichs zu beiden treten uns unter der Feder Riezlers klarer als bisher entgegen. 21-22)

<sup>5)</sup> Beitrr. z. Landeskunde Bayerns, zusammengest. v. d. Subkomm.f. d. wissenschaftl. Ldskd. B's der geogr. Ges in München 1. Folge. München, Ackermann. 1884. M. 1,20. Rez.: CBl. 86, Sp. 217. Enth. die Schrift Ohlenschlagers. — 6) F. Ohlenschlager, Die prähistor. Sammlung des k. Nationalmuseums in München: AZg. Beil. 148. — 7) X id., Sage u. Forschung. Festrede, Münch. Ak. - 8) X Frz. Weber, Vorgeschichtl. Überreste in der Umgegend Münchens: Sammler (Beil. z. Augsb. Abd.-Zg.) (1885), No. 62/4. — 9) × id., Reihengrüber: Beitrr. z. Anthropol. Bayerns 6, S. 159-60. - 10) X id., Hügelgrüber: ib. S.  $157/9. -11) \times E$ . Weifs, Trichtergruben bei Osterndorf: ib. S.  $156/7. -12) \times J$ . Naue, Eine neolythische Station bei Huglfing: ib. S. 154/6. — 13) X Joh. Hellmair, Ber. über e. aufgefundenen unterird. Gang im Orte Figelsdorf in der Hallertau im Jahre 1884: ib. S. 139-40. - 13a XM. Höfler, Vorgeschichtl. Spuren i. Tölzer u. Isar-Gebiet; ib. S. 161/2. - 14) X L. Steub, z. Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen. Nördig., Beck. 120. IV, 175 S. M. 2. Rez.: CBl. 86, S. 1456. — 15) J. Fink, Römische Ausgrabb. bei Regensbg. (Kumpfmthl) u. die Porta Praetoria im Bischofshof: KBGV. 33, S. 60 ff. - 16) Brunner, Landschenkungen; Scheffer-Boichorst, Kl. Forsch. (Itinerar Heinrichs II.); Seeliger, Hofmeisteramt. — Huber, Beitrr. z. älteren Gesch. Österreichs. Behandelt u. a. den Einfall der Bayern in Tirol 1410, — s. Register. — Ludw. d. Bayer s. o. K. VIII. - 17) X Ködderitz, Das Verhältn. Ludw. d. B. zur Kurie. Progr. des Progymn. zu Löbau. — 18/9) X W. Schratz, Urkundl. Beitrr. z. G. der bayer. Lande. Amberg, Habbel. IV, 36 S. M. 1. — 20) S. Riezler, Agnes Bernauerin und die bayer. Herzoge: Munch. SB. S. 285—854. — 21) × H. Haupt, E. zeitgenöss. Ber. über den Reichskrieg gegen Ludwig d. R. v. B. im J. 1461/2: WZ. 4, S. 302-10. - 22) X Zeifs, Verzeichn. aller Programme u. Gelegenheitsschr. welche an den bayer. Lyc., Gymn. u. lat. Schulen vom Schulj. 1828/4 an erschienen sind. III. Abt. 1873/4-1888/4. Progr. des Gymn. zu Landshut a/I.

Zu den kirchlichen Verhältnissen uns wendend, registrieren wir zunächst die Fortsetzung von Janners<sup>28</sup>) Geschichte der Bischöfe von Regensburg. — Neben ihr verdient eine Monographie Jos. Schindlers, 24) welche in mehr populärer als gelehrter Art die Lebensverhältnisse und die bischöfliche Wirksamkeit des heiligen Wolfgang behandelt, hervorgehoben zu werden. Insbesondere wird in derselben die damalige Stellung Böhmens zur Regensburger Kirche gründlich erörtert. 25-80) — Unter den Klostergeschichten machen sich drei Arbeiten bemerkenswert. Auf Grund archivalischer Forschungen entwirft A. Wessinger<sup>31</sup>) ein Bild des Abts Kaspar Aindorffer in Tegernsee, das ziemlich weitgehenden Ansprüchen genügt. Was der Abt für die Reform des Klosters, für die Förderung der Wissenschaft und der Kunst, für die Mehrung der Einnahmequellen gewirkt und wie er da und dort in die allgemeine Geschichte eingegriffen hat. wird uns in durchsichtiger Anordnung vorgeführt. 32) - Dieser Monographie reiht sich würdig an eine ebenfalls aus urkundlichen Quellen geschöpfte Darstellung der Geschichte des Klosters Wessobrunn von Eberhd. Graf Fugger, 88) der mit Recht auf die wirtschaftlichen und Kulturverhältnisse das Hauptgewicht legt. - Keine historische Abhandlung, wohl aber eine Quelle von hohem Werte bietet uns Frz. Ch. Höger<sup>84</sup>) mit der nach dem Originale sorgsam bearbeiteten Publikation des im Jahre 1444 entstandenen Salbuches des Stifts Neumünster in Regensburg. Es sind da nicht bloß die Besitzungen, Zinsen und Lehenabgaben aufgezählt, sondern es werden auch die Rechte des Stifts und seine Freiheiten, ferner die Rechte der Unterthanen gegenüber dem Stifte und gegen einander ausführlich dargestellt. Reiche Schätze liegen hier, aus denen die Geschichte, insbesondere die Kulturgeschichte, die Topographie, aber auch die Kenntnis des Rechts und der Sprache manchen Gewinn ziehen können. 85-40) ---

<sup>28)</sup> F. Janner, Gesch. der Bischöfe von Regensbg. 6. H. (2 Bd. 417—584) 7. H. (3. Bd. S. 1—208). Regensb, Pustet. Rez.: StML. 31, S. 1. — 24) J. Schindler, Der heil. Wolfgang in s. Leben u. Wirken quellenmäßig dargestellt. Prag, Rohlicek u. Sievers. VIII, 204 S. M. 2. Rez.: LRs. 85, S. 348. — 25) Ed. Richter, Hochstift Salzburg etc., siehe Kap. XVII. — 26) × F. Anthaller, Die Gesch. der Hubertusfrage und deren Lösung. Salzbg., Oberer. 200 S. M. 3,20. Rez.: LRs. 86, S. 335. — 27) × K. Eubel, Der Minorit Heinr. v. Lützelburg, Bischof von Semgallen, Curland u. Chiemsee: HJb. 6, S. 92—108. — 28) × E. Bernheim, Der Charakter Ottos von Freising und seine Werke: MIÖG. 6, S. 1—51. — × M. Heimbucher, Kurze Gesch. Freisings u. s. Bischöfe. Freising. — 29) × P. Schmieder, Matricula episcopatus Pasaviensis saec. XV. 1. T. (Text). Wels, Trauner. X, 71 S. M. 3. — 36) × Falk, Die großse Kinderwallfahrt nach dem S. Michelsberge in der Normandie um 1457: HPBl. 96, S. 194—204. Behandelt u. a. die Vorgänge in Regensburg. — 31) A. Wessinger, Kaspar Aindorffer, Abt in Tegernsee 1426—61: Oberbayer. A. 42, S. 196—260. — 32) × Fr. Neuwirth, Das Bened.-Stift Tegernsee als Miterfinder der Glasmalerei: StMBCO. 6, 2, S. 822—30. — O. Grillenberger, Z. hds. Überlieferung der Quirinalien des Metellus von Tegernsee: ib. S. 371/9. — 33) E. Gf. Fugger, Kloster Wessobrunn, e. Stück Kulturgesch. München, Kellerer. V, 125 S. M. 2,50. — 34) F. Ch. Höger, Salbuch des Stiftes Neumünster in Regensburg: VHVNiederbayern 28, Hft. 8 u. 4, S. 283—403. — 35) × K. Zeumer, Vorrede des Abtes Ramwold von S. Emmeram zu einer Homiliensammlung: NA. 10, S. 389—90. — 36) × C. Wold. Neumann, Der Grabstein des Bruders Berthold von Regensburg: VHVOberpfalz 39, S. 257—60. — 37) × F. Janner, Die Schotten in Regensburg: VHVOberpfalz 39, S. 257—60. — 37) × F. Janner, Die Schotten in Regensburg: VHVOberpfalz 39, S. 257—60. — 37) × F. Janner, Die Schotten in Regensburg: VHVOberpfalz 39, S. 257—60. — 37) × F. Jenereberger Fehde u. das Nibelungenlied. Eine geneal. Studie. Meran

Unter den Schriften, welche auf das Erziehungs- und Unterrichtswesen, auf die Militär- und Kriegsgeschichte, sowie auf die Geschichte der einzelnen Familien, Personen und Orte sich beziehen, zeichnet sich keine irgendwie nach Inhalt oder Form aus, so dass wir sie alle mit der einfachen Angabe des Titels absertigen können. 41-58)

Schwaben. Aus den Berichten der Historiker wußte man längst, daß in Kempten einst eine römische Niederlassung gewesen, von römischen Überresten aber waren bis in die neueste Zeit außer zahlreichen Münzen nur ein Grabstein und das Stück einer Meilensäule bekannt. Einige im Jahre 1881 gemachte Funde gaben Anstoß zu weiterem Suchen und führten schließlich zur Entdeckung ausgedehnter römischer Grundmauern auf dem Bleicherrösch. Als nun hier im Jahre 1885 zum erstenmale der Spaten angesetzt wurde, traten die Reste eines Gebäudes zu Tage, das in seiner Art auf bayerischem Boden jetzt einzig dasteht. Dasselbe, ein in den wesentlichsten Teilen wohl erhaltenes Forum, wird von F. Ohlenschlager<sup>56</sup>) kurz beschrieben. <sup>57-58</sup>)

In Schwabens herzogslose Zeit, in der als Stellvertreter des Königs die Landvögte walteten, führt uns Frh. von Reitzenstein. <sup>59</sup>) Er erörtert die Stellung und Kompetenz dieser Beamten und stellt die dürftigen Nachrichten über die einzelnen Landvögte unter K. Rudolph und seinen drei Nachfolgern zusammen. <sup>60-62</sup>)

Auf dem Gebiete der Kunst- und Kulturgeschichte bewegen sich drei Arbeiten, denen die Kritik durchweg wohlwollend gegenübersteht.

Rez.: CBl. 85, S. 846; DLZ. 85, S. 1414. — 41) × Joh. Müller, Vor- u. frühreformat. Schulordnungen u. Schulvertr. in deutscher u. niederld. Sprache. I. Abt. Rez.: LRs. 86, S. 220. — 42) X K. Endres, Abrils d. bayer. Heeresgesch. von 907—1885. München, Oldenbourg. VII, 63 S. M. 0,55. Im dienstl. Auftrage verfaset. — 43) X K. Frh. v. Reitzenstein, Die ältesten bayer. Regimt. z. Fuss. Berlin, Mittler u. Sohn. VII, 91 S. M. 2. — 44) X L. Riehl, Das bayer. Volk in seinen frühmittelalterl. Baudenkmalen: AZ. Beil. 209-12. - 45) X L. Haendeke, Berthold Furtmeyer. Sein Leben und seine Werke. Münch. Dissert. 1885. (F. ein Miniaturmaler in Regensburg, 1470-1501.) - 46) X Arth. Peter, Ulrich Fuetrers Prosaroman Lanzelot. (= Bibl. Litt. VStuttg. No. 175. - 47) X K. Primbs, E. Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen im k. allg. Reichsarch. zu München; ArchivZ. 10, S. 197-228. (Siegel adel. Geschl.) — 48) × Max Frh. v. Freyberg-Eisenberg, Geneal. Gesch. des Geschlechtes der Freih. v. Freyberg. Nach urkundl. Quellen zusammengestellt. 1884. — 49) × K. Stadlbaur, Die Freih. v. Grießenbeck auf Grießenbach: VHVNiederbayern 28, Hft. 8, 4. S. 183-232. - 50) X Joh. Barth. Mayr, Das Schlofs u. der Markt Neuhaus in der Oberpfalz: VHVOberpfalz 89, S. 1-24. - 51) X Wilh. Maier, Gedenkbll. u. Kulturbilder aus d. Gesch. von Altötting. Großenteils nach archiv. Quellen bearb. Ausbg., Huttler. IV, 286 S. M. 3. — 52) X J. B. Prechtl, Geschichtl. Nachr. über Schloß u. Pfarrei Inkofen bei Moosburg: Oberbayer. A. 42, S. 74-164. — 53) X Rich. Mich. Reitzenstein, Chronik von Grünwald bei München, dem ehem. Jagdschlosse der b. Herzoge. München. — 54) × Max Heimbucher, Gesch. des Marktes Holzkirchen. Miesbach. 1884. — 55) × A. Wessinger, Über die Ableitung des Ortsnamen Tölz: Beitr. z. Anthropol. Bayerns 6, S. 163/4. — 56) F. Ohlenschlager, Das röm. Forum zu Kempten: ZHVSchwaben 12, S. 96—116. — 57) × Ruefs, Bericht über Ausgrabungen im Reisla: Neuburg. Kollekt. 49, S. 150/8. — 58) × Freih. Lochner v. Hüttenbach, Auffindung v. Römerstrafsen nördl. vom Bodensee u. röm. Anlagen in Anschach bei Lindau: ZHVSchwaben 12, S. 44/7. — 59) H. Frh. v. Reitzenstein, Die Reichs-Landvogteien im Ausgange des 18. Jh. mit bes. Rücksicht auf Schwaben: ZHVSchwaben 12, S. 54-95. - 60) X H. Brunner, Über d. Alter der lex Alamannorum: Berl.SB. (1885), S. 149-72. - 61) imes K. Lehmann, Z. Textkritik u. Entstehungsgesch. des alamann. Volksrechtes: NA. 10, S. 467-505. - 62) X Th. Dreher, Tagebuch über Friedr. v. Hohenzollern, Bischof v. Augsburg (1486-1505): MVGHohenzollern 19, S. 1-96.

Gründliche Quellenstudien liegen der Abhandlung R. Hoffmanns \*\*\*

aber die Augsburger Bäder und das Handwerk der Bader zu Grunde. Die Beschreibung der zahlreichen öffentlichen Bäder, welche die alte Reichsstadt einst in ihren Mauern einschloß, hat allerdings zunächst nur eine lokalgeschichtliche Bedeutung, dagegen beanspruchen die Mitteilungen über die Thätigkeit der Bader als Chirurgen und über ihre soziale Stellung ein allgemeineres Interesse. — Wann die berühmte Erzthüre des Augsburger Domes mit ihren Bildwerken entstanden, wie die letzteren ursprünglich geordnet gewesen und was ihr Sinn sei, darüber hat sich schon eine ganze Litteratur gebildet. Neuerdings hat Joh. Merz \*\*\* diese schwierigen Fragen aufgegriffen und ist 'zu befriedigenden Resultaten' gelangt. — Daß Ludwig Hohenwang, der zu Anfang der siebziger Jahre des 15. Jh. als Übersetzer und Herausgeber des Vegetius im Dienste eines unbekannten Druckers in Schwaben auftritt, nicht zu Ulm gearbeitet, sondern von 1475/9 eine Druckoffizin in Augsburg besessen hat, wird von A. F. Butsch \*\*\*

Noch ist zu erwähnen eine recht verdienstliche Arbeit M. Daisenbergers') über einen Gegenstand, dem erst die neuere Zeit die gebührende Aufmerksamkeit zuwendet. Mit großem Fleiße hat derselbe die wenigen und weit zerstreuten Nachrichten über die bis in die zweite Hälfte des MA. zurückreichenden Volksschulen gesammelt. 68)

Franken. Zahlreiche Spuren prähistorischer Ansiedelungen haben sich bei Gräfenberg, im Gebiete der Schwabach, an der Grenze zwischen dem bajuwarischen Nordgau und dem fränkischen Rattenzgau, erhalten. Dort schlafen in hohen Hügeln Germanen, die nach der Ansicht des bewährten Forschers C. Mehlis<sup>69</sup>) Zeitgenossen eines Demosthenes, Philipp von Makedonien, Scipio und Hannibal gewesen. Bei den Skeletten fanden sich Schmucksachen aus Bronze und zugleich ein Messer aus Eisen; unter den ersteren haben zwei Bronzefibeln. Produkte einer hochentwickelten (gallischen?) Metallindustrie einen bedeutenden archäologischen Wert. Die Leichen schauten alle mit dem Gesicht nach Norden, nach dem sogenannten Teufelstische auf dem Eberhardsberg, in welchem Mehlis einen 'Menhir' oder Opferaltar erkannt hat. Auf einem dem Teufelstisch gegenüberliegenden Berge, die Katz geheißen, treten Trümmer eines Ringwalls zu Tage, dessen ursprüngliche Anlage derselben Periode wie die aufgeschlossenen Gräber angehört. — Jüngeren Ursprungs ist der von Ludw. Zapf<sup>70</sup>) sehr genau untersuchte und beschriebene Burgwall auf dem Waldstein im Fichtelgebirge. Alle dort gemachten Funde weisen auf das 9.-10. Jh. hin, in die slavisch-fränkische Periode. 71) Wie weit das gewaltigste Denkmal aus

<sup>63)</sup> Rob. Hoffmann, Die Augsbg. Bäder u. das Handwerk der Bader: ZHVSchwaben 12, S. 1—35. — 64) Joh. Merz, Die Bildwerke an der Erzthüre des Augeburger Domes. Stuttg. Steinkopf. 52 S. M. 1,60. Rez.: LRs. 85, S. 809; CBl. 86, S. 1245; Kunstchronik 21, S. 40. — 65) A. F. Butsch, Ludwig Hohenwang, kein Ulmer, sondern ein Augsburger Buchdrucker. München, Hirth. 16 S. M. 1. Rez.: CBl. 1885, S. 1235; DLZ. 1885. — 66) X A. G., Die Ulmer Malerschule am Ausgang des MA.: HPBL. 95, S. 573—84. — 67) Mich. Daisenberger, Volksschulen der 2. Hälfte des MA. in d. Diözese Augsburg. Progr. Dillingen, Blättermann. IV, 79 S. M. 0,80. — 68) X Urfehdebrief des Bürgers Hans Wermlin zu Donauwörth v. 18. Mai 1446: Neuburg. Kollekt.-Bll. 49, S. 153/7. — 69) C. Mehlis, Archäol. Untersuchungen bei Gräfenberg: Beitr. z. Anthropol. Bayerns 6, S. 144—53. — 70) Ludw. Zapf, Ein Burgwall auf dem Waldstein im Fichtelgebirge: ib. S. 1—21. — 71) X Vollrath, Pfr. in Pressek, Burgwälle in Oberfranken: ib. S. 164/5.

Frankens Römerzeit, der Grenzwall, bis heute erforscht worden ist und was zu thun noch erübrigt, hat H. Haupt<sup>73</sup>) in einem trefflichen Aufsatze, der alle neueren Arbeiten auf diesem Gebiete mit gründlicher Kritik verwertet, dargethan.<sup>73</sup>)

Mittelalter. — Die Geschichte Frankens von F. Stein, 74) deren schon früher mehrmahls gedacht worden, ist nunmehr zum Abschlusse gelangt. Der erste Band, mit dem allein wir uns heuer zu beschäftigen haben, umfaßt das ganze MA. Das Werk ist hoch willkommen zu heißen, weil es zur Zeit die einzige zusammenfassende Darstellung der fränkischen Geschichte bietet. Zum größeren Teile ruht es auf der älteren Litteratur, die der Vf. in ihrem ganzen Umfange herangezogen und wobei er mit gesunder Kritik den Weizen von der Streu gesondert hat. Einzelne Partien aber — wir verweisen hier insbesondere auf das zehnte und elfte Jh. — sind vollständig auf eigenen und höchst gründlichen Quellenstudien aufgebaut, und schließen die betreffenden Fragen endgültig ab. — Dies gilt ganz und voll bezüglich der Bestimmung des Umfangs der ostfränkischen Gaue, ein Thema, das F. Stein 75) in einem eigenen Aufsatze behandelt. Es wird auf diesem Felde, so lange nicht neue Quellen aufgeschlossen werden, kaum mehr eine Nachlese nötig sein.

Übergehend zur Geschichte der einzelnen Territorien nennen wir an erster Stelle die umfangreiche Abhandlung N. Reiningers 76 über die Archidiakone, Offiziale und Generalvikare des Bistums Würzburg als einen dankenswerten Beitrag zur Diözesangeschichte. Nach einer kurzen Erörterung über den Ursprung und die Bedeutung dieser Ämter läst der Vf. ihre Träger in langer Reihe an uns vorüberziehen. Mit großem Fleiße sind die biographischen Nachrichten gesammelt und auch der litterarischen Thätigkeit einzelner Persönlichkeiten wird volle Beachtung geschenkt. — Ein interessantes Bild der Kirchen- und Kulturgeschichte rollt sich vor uns auf, indem wir an der Hand F. X. Himmelsteins 77 die Schicksale der Reliquien des heiligen Kilian und seiner Gesellen verfolgen. Die Arbeit ist bereits vor mehr als einem Menschenalter zum erstenmale gedruckt worden, jetzt liegt sie in einer neuen und erweiterten Form vor uns. 78-81)

Die Geschichte des Bistums Eichstätt wird gefördert durch eine Studie über dessen Münzen und Medaillen aus der Feder C. F. Geberts, 82) die freilich für das MA. nur geringe Ausbeute gewährt, sowie durch die

<sup>72)</sup> H. Haupt, Der röm. Grenzwall in Deutschl. nach den neueren Forschungen. Mit besond. Berücksicht. Unterfrankens: AHVUnterfranken 28, S. 275—326. Rez.: CBl. 85, S. 968; DLZ. 85, S. 1417. Auch separ. gedr., Wzbg., Stuber, 54 S., M. 2,50. — 73) W. Conradi, Die Ausgrabung des Limes-Kastells in Obernburg a/M.: WZ. 4, 157—77. — 74) F. Stein, Gesch. Frankens. I. Bd. Das MA. Mit e. Übersicht der Gaue. Schweinfurt, E. Stoer. VIII, 462 S. Rez.: AHVUnterfranken 28, S. 378—80. — 75) Die ostfränkischen Gaue: ib. S. 327—76. — 76) N. Reininger, Die Archidiakone, Offiziale u. Generalvikare des Bist. Würzburg: ib. S. 1—266. — 77) Fr. X. Himmelstein, Das Kiliansheiligtum. Gesch. d. Reliqu. der hl. Mart. u. Apostel des Frankenlds., Kilian, Colonat u. Totnan. Würzb, Bucher. VIII, 102 S. M. 1. — 78) X J. A. Kraus, Persönl. Verhältnisse des Klerikers Alwalach in Franken (8. Jh.): AHVUnterfranken 28, S. 267—74. — 79) X B. Simson, Zur Quellenkritik. I. Zum libellus de imperat. potestate in urba Roma: FDG. 25, S. 374—77. (Benutzt von Ekkehard v. Aura.) — 80) X W. Wiesener, Z. Rechtfert. Herbords des Biogr. Ottos v. Bambg.: ib. S. 118—52. — 81) X H. Ph. Strauch, Deutsche Prosanovellen des 15. Jh. II. Grisardis von Albrecht von Eyb.: ZDA. 17, S. 378—448. — 82) C. F. Gebert, Die Münzen u. Medaillen des ehem. Hochstifts Eichstätt: Mitt. bayer. numism. Ges. 5, S. 76—186.

von uns im Vorjahre bereits erwähnte Arbeit O. Rieders<sup>88</sup>) über Nassenfels und das ehemalige Pfleg- und Kastenamt daselbst. Der Vf. erzählt in erschöpfender Weise von dem kaiserlichen Landgerichte Hirschberg und der eichstättischen Gerichtsbarkeit, sowie von dem Wirkungskreis, den Personalien und Besoldungen der Beamten und Bediensteten.

Die Geschichte der fränkischen Markgrafschaft hat F. Wagner seit mehreren Jahren zum dankbaren Gegenstand seiner Forschungen sich erlesen. Heuer bietet er uns drei Früchte seiner Studien dar. Einmal<sup>84</sup>) setzt er seine Abhandlung über den schwäbischen Bund und die fränkischen Hohenzollern fort und führt uns zunächst die langwierigen Unterhandlungen vor, welche zwischen dem K. Maximilian und dem Markgrafen sich darüber entspannen, wie die Bedingungen, unter denen 1492 der Bund mit den Herzogen von Bayern seinen Frieden gemacht hatte, zu erfüllen seien. Dann erhalten wir genaue Aufschlüsse über die Stellung, welche der Markgraf zur Frage der Verlängerung des Bundes einnahm. — Die beiden anderen Arbeiten Wagners<sup>85-86</sup>) sind unten verzeichnet.<sup>87</sup>)

Von den kleinen Beiträgen zur Geschichte der ansb. und bayreuth. Lande, welche Julius Meyer<sup>88</sup>) veröffentlicht hat, reichen in das MA. nur die ersten zwei herauf, von denen der eine die fürstlichen Besuche in Ansbach, der andere die dortigen Begräbnisstätten behandelt.

Ein bisher unbekanntes Blatt der Verwaltungsgeschichte der Reichsstadt Nürnberg schlägt H. Petz<sup>89</sup>) auf, indem er das Archivwesen derselben, wie es sich vom Jahre 1348 bis zum Anfange dieses Jh. entwickelt hat, in klarer und gründlicher Weise darstellt. — Die höchst wertvolle Monographie Hases<sup>90</sup>) über die Koberger, welche in Nürnberg das großartigste buchhändlerische Geschäft ihrer Zeit begründeten, hat bereits an anderem Orte ihre Würdigung gefunden.<sup>91</sup>)

Die lokalgeschichtlichen Publikationen sind in den Anmerkungen aufgezählt. 92.94)

Pfals. — Von den neuen prähistorischen Funden verzeichnen wir hier nur jene aus den Gräbern von Leimersheim<sup>95</sup>) und zwar darum, weil

<sup>82)</sup> O. Rieder, Versuch e. Gesch. von Nassenfels u. des ehem. Pfleg- u. Kastenamtes das. mit Beitrr. z. Gesch. des Hochst. Eichstätt überhaupt. 2. Teil: Neuburg. Kollekt.-Bl. 49, S. 1-128. - 84) F. Wagner, Der schwäb. Bund u. die frank. Hohenzollern: FDG. 25, S. 468-510. - 85) × id., Kanzlei- u. Archivwesen der frank. Hohenzollern von Mitte des 15. bis z. Mitte des 16. Jh.: ArchivZ. 10, S. 18-58. - 86) X id., Finanzielle Ratschläge aus der Zeit Albrecht Achills: FDG. 25, S. 342-53. - 87) X Hs. Bösch, Die Markgr. Albr. Achilles u. Friedr. d. A. v. Brandbg. u. die Windsheimer Schützen: Mitt. Germ. Mus. 1, S. 149-58. - 88) Jul. Meyer, Beitrage z. Gesch. der Ansbacher u. Bayreuther Lande. Ansbach, Brügel u. Sohn. V, 221 S. M. 1. — 89) J. Petz, Der Reichsstadt Nünberg Archivwesen: ArchivZ. 10, S. 158—92. — 90) O. Hase, Die Koberger, e. Darstlig. des buchhändl. Geschäftsbetriebes in d. Z. des Übergangs v. MA. zur NZ. 2. neugearb. Aufl. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. X, 462 u. 154 S. M. 10. Rez.: CBl. 85, S. 716; AZ. 86, Beil. 5; MVGNurnberg 6, S. 290/7. — 91) × K. Schieler, Johs. Nieder aus d. Orden der Predigerbruder. E. Beitr. z. Kirchengesch. des 15. Jh. Mainz, Kirchheim. XVI, 428 S. M. 7. Rez.: LRs. 85, S. 808. War kurze Zeit Prior des Dominik.-Kl. zu Nürnberg. — 92) S. Haenle, Ansbach in d. deutschen Gesch. Vortrag: KBGV. 34, (1886), S. 1 ff. Berlin, Mittler u. Sohn. 87 S. M. 0,80. — 93) Ludw. Müller (Lehrer), Geschichtl. Nachrr. über die Umgegend von Erlangen. Erlangen, Deichert. 102 S. M. 1. - 94) A. W. Heckel, Beisp. des Guten aus d. Gesch. d. Stadt Kulmbach samt e. Chronik dieses Orts als Einlig. fortges. v. J. Eck. Kulmbach, Dachert. XX, 811 S. — 95) C. Mehlis, Die Gräber von Leimersheim: Beitrr. z. Anthropol. Bayerns 6, S. 55/9. — W. Harster, Die Leimersheimer Bronzefunde: ib. S. 79-82.

sich darunter neben anderen schön gearbeiteten Arm- und Fußreifen ein Torques befindet, den alle Kenner, die ihn bisher gesehen, als 'einzig dastehend' bezeichnen. 96-97)

Der Löwenanteil an der, wie immer, geringen historischen Litteratur, <sup>98</sup>) ist heuer der alten Reichsstadt Speyer zugefallen. Dank der hochherzigen Unterstützung Hilgard-Villars, der auch jenseits des Ozeans ein treuer Sohn seiner Vaterstadt geblieben, und dank dem Fleiße, der Genauigkeit und den diplomatischen Kenntnissen A. Hilgards<sup>99</sup>) hat Speyer ein vortreffliches Urkk.buch erhalten, das sich den besten Publikationen dieser Art würdig zur Seite stellt. Es schließt mit dem Jahre 1349, in welchem nach endgültiger Beseitigung aller politischen Vorrechte der Patriziergeschlechter die Stadtverwaltung auf rein zünftiger Grundlage neu geordnet wurde. — Wie das Geschlechterregiment in Speyer sich gebildet hatte, stellt W. Harster<sup>109</sup>) in dem ersten Teile einer längeren, gediegenen Abhandlung dar.<sup>101</sup>) — Lob verdient noch L. Molitors<sup>103</sup>) ausführliche, quellenmäßige Geschichte der Stadt Zweibrücken.

#### XIV.

### Jos. Hansen.

## Niederrhein.

Archivkunde. Als eine für die niederrheinische Geschichtsforschung in hervorragendem Masse nutzbringende Leistung verdient in diesem Jahre der von Th. Ilgen bearbeitete erste Teil des 'Rheinischen Archivs' 1) an ausgezeichneter Stelle erwähnt zu werden. Die Redaktion der 'Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst' 12) hatte bereits im Jahre 1882 den Plan ausgesprochen und gekennzeichnet, eine Gesamtübersicht der schriftlichen historischen Überlieferung des Mittel- und des Niederrheins zu publizieren. In etwas veränderter Fassung ist diese Absicht durch Ilgens musterhafte Arbeit für den Niederrhein zunächst verwirklicht. Für den Mittelrhein, für welchen die Quellensammlung in Lamprechts 'Wirtschaftsleben' 1b) 2, 676—783 eine vorläusige Übersicht gewährt, steht eine analoge Publikation in naher Aussicht, und auch Westfalen ist in den Plan aufgenommen worden; die Bestände des Staatsarchivs zu Münster sollen

u. 1 Kriegskarte. Zweibr., Schuler. XV, 618 S. 4 M. Rez.: AZg. Beil. 300/1.
1) Th. Ilgen, Rheinisches Archiv 1. Teil. Der Niederrhein: WZ. Erzgs.heft 2. Trier, F. Lintz. 8°. 208 S. — 1°) s. JB. 1882, II, 448° u. 5. — 1°) s. JB. 1888, II, 410°.

<sup>96)</sup> X K. Zangemeister, Inschriften von Waldfischbach: WZ. 4, S. 857—65.—97) X W. Harster, Das römische Urnenfeld bei Mühlbach am Glan: ib. S. 288—98.—98) X Jul. Weizsäcker, Die Reichstagsakten unter K. Ruprecht. 2. Abt., 1401/5. Gotha, Perthes. 4°. IV, 858 S. Rez.: CBl. 86, S. 1191.—99) A. Hilgard, Urkk. z. Gesch. der Stadt Speyer. Strafsbg. i. E., Trübner. 4°. XII, 565 S. M. 25. Rez.: CBl. 86, S. 1017.—100) W. Harster, Die Verfassungskämpfe in Speier während des MA.: ZGORh. 38, S. 210—820.—101) X E. Vacandard, Saint Bernard et la seconde croisade: RQH. 38, S. 398—457. Bespricht u. a. den Brief B's. an die Stadt Speyer.—102) Ludw. Molitor, Gesch. d. pfalzbayer. Residenzstadt Zweibrücken. Mit 14 Illustr. u. 1 Kriegskarte. Zweibr.. Schuler. XV. 618 S. 4 M. Rez.: AZc. Beil. 800/1.

späterhin in gleicher Weise durch eine Übersicht bekannt gemacht werden, wie dies durch Ilgens Arbeit für das Düsseldorfer Staatsarchiv geschehen ist. Denn an den Grundsätzen, wie sie hier — im allgemeinen in Übereinstimmung mit den in der Archivalischen Zeitschrift veröffentlichten Übersichten bayerischer Archive — durchgeführt sind, wird auch in den folgenden Teilen nichts wesentliches geändert werden können; sie haben sich in den seit der Veröffentlichung verflossenen Jahren wohl jedem Benutzer als im höchsten Maße praktisch und zuverlässig erwiesen. Die sechs großen nach Provenienzen geordneten Gruppen, auf welche hier der umfangreiche Stoff übersichtlich verteilt ist, werden sich als maßgebend für jede verwandte Arbeit erweisen, und es ist somit in Preußen der Niederrhein in glücklichster Weise an die Spitze einer hoffentlich recht bald erweiterten Reihe von Veröffentlichungen getreten, welche der historischen Forschung von außerordentlichem Nutzen sein und dem systemlosen Publizieren ohne Kenntnis des Zusammengehörigen endgültig ein Ziel setzen wird.

Aus der römischen Vorzeit hat besonders die Ge-Römerzeit. schichte der römischen Niederlassungen in diesem Jahre wesentliche Förderung erfahren. C. von Veith behandelt in einer zwar nicht sehr umfangreichen, aber die Resultate der gesamten seitherigen Forschung in gedrängter Form umfassenden Arbeit das römische Köln.2) Die ganze Zeit vom ersten Erscheinen Cäsars am Niederrhein, von der Begründung des Kölner Lagers durch Vipsanius Agrippa und der Anlage der Colonia Claudia Augusta Aprippinensis (50 n. Chr.) bis zur Einführung des Christentums, d. h. bis zum 5. Jh. n. Chr. wird hier in übersichtlicher Weise vorgeführt. Befremdlich wirkt nur die an manchen Stellen hervortretende apodiktische Fassung des Urteils über Fragen, in welchen v. V. eine von anderen Forschern abweichende Meinung vertritt. Von besonderem, bleibendem Wert ist das angehängte sorgfältige Fundverzeichnis samt der zugehörigen mit entsprechenden Eintragungen versehenen Karte der Römerstadt. — Den Umfang des ältesten römischen Köln sucht H. Düntzer in einer eindringlichen Untersuchung näher zu bestimmen.<sup>8</sup>) Für die Erzielung seines Resultates ist das einleuchtende Moment von besonderer Bedeutung, dass innerhalb der Mauern des ältesten Köln keinenfalls schon Gräber von den Römern angelegt worden sind. 'Nach unserer Ausscheidung würde die älteste Stadt in der Richtung von Norden nach Süden an der schmalsten Seite, an der Südmauer, etwa ein Fünftel der späteren Ausdehnung verlieren.' Reulaux' auch ins MA. hinübergreifende Arbeit über Remagen4) lässt in formaler Hinsicht viel zu wünschen übrig. In wenig übersichtlicher Weise sucht er einmal den Umfang der Römerbauten, speziell der Kirchhöfe und Wasserleitungen in Remagen näher zu bestimmen; daneben behandelt er die MA.lichen Baureste, die Pfarrkirche aus dem 13., die Stadtmauern aus dem 14. Jh. und das vielbesprochene Portal (vielleicht Stadt-, vielleicht Kirchenthor) aus nicht sicher bestimmbarer Zeit. — Über Zülpich zur Römerzeit handelt ein Vortrag von H. Nagelschmitt, 5) der umfassende

<sup>2)</sup> C. v. Veith, Das römische Köln, nebst einem Plan der römischen Stadt. Winkelmannsprogramm. Bonn, Marcus. 4°. 63 S. — 3) H. Düntzer. Der Umfang des ältesten römischen Köln: WZ. 4, S. 23—48. — 4) Reulaux, Remagen im MA. und zur Römerzeit: Bonner Jbb. 80, S. 161—83. — 5) H. Nagelschmitt, Zülpich unter römischer Herrschaft: AnnHVNiederrhein 44, S. 123—38.

Sachkenntnis verrät und auf Grund zahlreicher dort, am Kreuzungspunkt mehrerer Römerstraßen, seit längerer Zeit gemachten Funde zu der Vermutung führt, daß sich vor der Erbauung des römischen Kastells eine keltische, den Anfanischen Matronen geweihte Kultstätte daselbst befunden habe.

Römerstrassen und Befestigungen. 5a) — C. von Veith, 6) als ausgezeichneter Kenner der Römerstraßen zwischen Maas und Rhein längst anerkannt, setzt in diesem Jahr die im vorigen begonnene Untersuchung über die Römerstraßen von Trier nach Köln fort (vgl. JB. 7, II, 100). Durchweg auf sachverständige Autopsie gestützt behandelt er die aus der Eifel von Jünkerath über Keldenich (wohin er das von Tac. Ann. 1, 30 erwähnte Sommerlager verlegt) und weiterhin einerseits über Zülpich, anderseits über Belgica, Wesseling, Altenburg nach Köln führenden Strecken. 7) -Den Nachweis, dass Aachen Knotenpunkt von vier römischen Strassen gewesen, sucht J. Schneider mit beachtenswerten Gründen zu erbringen.8) Es knüpft daran die - allerdings vorläufig noch nicht genügend gestützte - Annahme einer Militärstation in Aachen, welche neben der im Anschluß an die Thermen erfolgten römischen Ansiedlung existiert habe. früht erscheint der Vergleich des römischen Aachen mit der gleichzeitigen Bedeutung Wiesbadens. — Von der umfangreichen Studie E. Hübners<sup>9</sup>) kommt hier nur der letzte Teil in betracht, welcher die römischen Befestigungsanlagen am Niederrhein behandelt. H. untersucht hier die von Westen her rechtwinklig auf den Rhein stoßenden Straßen und ihre Fortsetzungen auf dem rechten Ufer, die Verbindungen der beiden Flussufer und die auf dem rechten Ufer befindlichen zum Schutz für Strassen- und Flussübergänge angelegten Befestigungen. Er hält für wahrscheinlich, dass das Deutzer Castrum schon zu Ende des 1. Jh. durch eine feste Brücke mit Köln verbunden war; wenigstens bis zur Zeit des Claudius hat seiner Ansicht nach bei Xanten eine Pfahlbrücke existiert, daneben gab es an vielen Stellen regelmässige Fähren. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht wird zum Schluss die Meinung versochten, dass zur Deckung dieser Übergänge auf dem rechten Ufer auch abwärts von der Stelle, wo der Limes den Rhein erreichte (bei Hönningen), fortifikatorische Anlagen bestanden haben; unterhalb der Lippemündung sind solche bereits früher nachgewiesen worden.

Altertümer. — Von den diesjährigen Fundberichten sind weitaus am bemerkenswertesten J. Kleins Ausführungen über drei Thonwarenfabriken, welche in Köln bei Gelegenheit der Stadterweiterung im Jahre 1883 vor dem Hahnenthor aufgefunden worden sind. <sup>10</sup>) Aus den Warenstempeln ergeben sich als Besitzer dieser Töpfereien Vindex, Servandus und Allius, als Fabrik- oder Verkaufsstellen die Lokalitäten 'ad Cantunas novas' bezw. 'ad Forum hordiarium'. Künstlerisch am vollendetsten sind die Erzeugnisse des Servandus; gefunden wurden in erster Linie Masken, denen Klein im Gegensatz zu Dütschke (vgl. JB. 7, II, 99) ornamentalen Zweck zuschreibt, daneben Götter-, Menschen- und Tierfiguren in großer Zahl, aber durchweg

<sup>5°)</sup> Hierzu vgl. durchweg o. K. I, N. 51°—75. — 6) C. v. Veith, Römerstraßen s. o. S. 8<sup>70.71</sup>. — 7) id., Wasserleit. aus d. Eifel, s. o. S. 8<sup>71</sup>. — 8) J. Schneider, Römerstraßen in der Umgegend v. Aachen: ZAachGV. 7, S. 173/8. Rez.: C. Rhoen, Das angebliche Römerlager in Aachen. Aachen, Palm. 1887. 8°. 20 S. — 9) E. Hübner, Grenzwall s. o. S. 7<sup>62</sup>. — 10) J. Klein, Römische Thonwarenfabriken von Köln: Bonner Jbb. 79, S. 178—96.

kleinem Format. - Spätere Funde in Köln, besonders in der Kölner Neustadt, haben seither nur kurze Beschreibung gefunden. Außer dem Standbild eines römischen Kriegers, einigen Schmucksachen, Gläsern und Messern befinden sich unter denselben meist Grabsteine oder sonstige Reste von Begräbnisstätten. 11) - Auch aus Aachen, wo sonst verhältnismäßig noch so wenig römische Altertümer zu Tage getreten sind, liegen diesmal mehrere Fundberichte vor. B. M. Lersch bespricht fünfzehn in der Nähe des Karolingischen Münsters ausgegrabene römische Ziegel, 18) welche zum Teil die Aufschrift 'Transrenana' tragen, also wahrscheinlich von einer zeitweilig auf dem rechten Rheinufer stationierten Legion herrühren: L. denkt dabei besonders an die 6. und 10. Legion, an die Jahre 60-90 n. Chr. - In der Nähe von Aachen, bei Alt-Schurzelt, wurde weiterhin eine von C. Rhoen beschriebene 18) Grabstätte bloßgelegt, in welcher sich ein anscheinend zum Begräbnis eines noch nicht erwachsenen Mädchens verwandter römischer Steinsarg, mutmasslich aus dem 3. oder 4. Jh., befand. - In Bonn wurde in den Fundamentmauern der Münsterkirche ein von einem Detachement der germanischen Provinzialflotte zu Ehren des Antoninus Pius errichteter Votivstein entdeckt, welchen J. Klein beschreibt; 14) weiterhin sind von Bonner Funden eine Grabinschrift, Mauerreste eines Kanals am Schänzchen und ein Steinbeil zu verzeichnen; 15) aus der Umgegend sind die Ausgrabung eines Teils von einer römischen Villa in Friesdorf, sowie die Auffindung eines prähistorischen Topffragments in Troisdorf bemerkenswert. 16) H. Maassen berichtet über einen zu Merten am Vorgebirge aufgefundenen den Nymphen geweihten Votivstein aus dem 2. Jh., 17) Schaaffhausen endlich bespricht ein in der Lava bei Kruft gefundenes römisches Hufeisen, welches einen neuen Beweis für die Thätigkeit der Eifelvulkane in historischer Zeit bildet. <sup>18</sup>) Auch aus dem nördlichsten Teil der Provinz sind durch Ausgrabungen erzielte Erfolge zu verzeichnen. C. Koenen beschreibt eine Römerwarte in der Nähe von Liedberg (bei München-Gladbach), einen römischen Votivaltar und Gefässcherben aus Neuss und der Umgebung dieser Stadt; die Gefässcherben möchte er auf die neolitische Bevölkerung zurückführen. 19) - In Odenkirchen bei Rhevdt ist ein römisches Grab mit Krügen und Münzen aufgedeckt worden. 30)

Zwei in Aachen befindliche, schon öfter behandelte Kunstgegenstände aus römischer Zeit haben in diesem Jahre nochmals die Aufmerksamkeit von Altertumsforschern beschäftigt. Auf Grund einer aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. stammenden in einer Koburger Hds. befindlichen Abbildung kommt C. Robert auf den Persephonesarkophag zu sprechen, <sup>21</sup>) welcher

<sup>11)</sup> Vgl. Bonner Jbb. 80, S. 158—60; WZ. KBl. (1885), S. 78, 169—71. — 12) B. M. Lersch, Römische Legionsziegel zu Aachen, Tegulae transrhenanae: ZAachGV. 7, S. 159—72. — 13) C. Rhoen, D. Grabfund bei Alt-Schurzelt: ib. S. 281/4. — 14) J. Klein, Römische Votivara aus Bonn: Bonner Jbb. 80, S. 150/6. — 15) ib. 79, S. 280; 80, 156, 230/2. — 16) ib. 80, S. 281/5. — 17) H. G. Maassen, Merten, Inschriftstein: ib. S. 234/6. — 18) H. Schaaffhausen, Römischer Bergbau bei Kruft: ib. 79, S. 281. — 19) C. Koenen, Liedberg, Römerwarte; Neus, Inschriftenstein; Vorrömische Funde zwischen Neus und Grimlinghausen: ib. 80, S. 233, 236/9; WZ. KBl. S. 118—41. — 20) Römisches Grab b. Odenkirchen: WZ. KBl. S. 35. Vgl. Niederrhein 7, S. 109. — X H. Düntzer, Verzeichnis der römischen Altertümer des Museum Wallraf-Richarts i. Köln. 3. Aufl. 132 S. — X Honsell, D. Rhein in prähistoricher und historischer Zeit: KBAAnthr. (1885), S. 100. — 21) C. Robert, Eine alte Zeichnung des Aachener Persephonesarkophags: WZ. 4, S. 278—82; 403. Vgl. ZAachGV. 7, S. 154.

bekanntlich die Gebeine Karls d. Gr. umschlossen haben soll. Er benutzt diesen Anlas, um einzelne der auf demselben dargestellten Figuren genauer, als das bisher geschehen, zu deuten. — E. aus'm Weerth endlich kommt bezüglich der Elfenbeinrelies an der von K. Heinrich II. gestifteten Kanzel im Münster zu Aachen zu dem von den früheren Ansichten abweichenden Resultat, dass die 6 Tafeln nicht aus einer Zeit stammen, sondern drei dem 6./8. Jh. angehörige Gruppen bilden.<sup>28</sup>)

Mittelalter. Wir erwähnen an erster Stelle mehrere Arbeiten, welche einen vorwiegend reichsgeschichtlichen<sup>29a</sup>) Charakter haben, aber doch auch für die niederrheinischen Verhältnisse in betracht kommen. Dieckmanns Dissertation über Herzog Gottfried den Buckligen 98) berührt mehrfach die politische Stellung des Kölner Erzbischofs Anno II. - Von größerer Bedeutung für unser Gebiet ist O. Hintzes treffliche Arbeit tiber Wilhelm von Holland. 24) Hier wird die Stellung der niederrheinischen Fürsten und Städte zur Wahl Wilhelms beleuchtet; die Kapitulation Kölns nach Vollzug der Wahl, die Belagerung von Kaiserswerth und die erst nach mehrmonatlicher Einschließung am 18. Oktober 1248 gelungene Eroberung der staufisch gesinnten Krönungsstadt Aachen werden mit voller Beherrschung alles einschlägigen Materials dargelegt. Auch die Besprechung der Schicksale des rheinischen Städtebundes führt den Vf. mehrfach zu Ausblicken auf die niederrheinischen Verhältnisse. — Das letztere Thema wird auch in einer Studie von L. Quidde behandelt, 25) welche zwar reich an bemerkenswerten Ergebnissen ist, jedoch nicht immer ausreichende Begründung der neuen Aufstellungen aufweist. — Die fleissige Dissertation von H. Keussen<sup>26</sup>) kommt näher auf die Haltung der Städte Köln und Aachen, speziell auf ihren vom Regensburger Reichstag im Jahre 1454 entschiedenen Rangstreit, zu sprechen und behandelt weiterhin auch das Verhältnis des Kölner Erzbischofs Dietrich von Moers zur Reichspolitik, letzteres jedoch weder mit voller Kenntnis der Litteratur, noch mit ausreichendem Verständnis der die Zeit bewegenden Fragen. H. Brefsler endlich sucht ein Bild von der Stellung der Kölner Universität zum Baseler Schisma und zur kurfürstlichen Neutralität zu entwerfen. 27) Entgangen ist ihm leider für seine sonst vortreffliche Darlegung die bei Lacomblet UB. IV. 263 gedruckte Urk., welche die Auseinandersetzung S. 54 ff. bedeutend klarer gestaltet haben würde. Im übrigen gelangt jedoch die von vornherein dem Konzil zuneigende Haltung der Universität, welche aber der römischen Pfründen wegen sich nicht offen hervor wagte, gut zum Ausdruck.

Von den Arbeiten, welche die Geschichte des Erzstifts Köln zum Gegenstand haben, ist J. von Pflugk-Harttungs Darstellung Reinalds von

<sup>22)</sup> E. aus'm Weerth, Die Elfenbeinreliefs an der Kanzel im Münster zu Aachen: D. Wartburg 12, S. 88, 111, 161. — 222) Vgl. daher zu den einz. Schrr. durchweg o. K. II.—IX. — 23) F. Dieck mann, Gottfried der Bucklige, Herzog v. Niederlothringen. Diss. Erlangen. — 24) O. Hintze, Das Königtum Wilhelms v. Holland. (= Hist. Studien. Hft. 15.) Leipzig, Veit & Co. 220 S. M. 6. — X Th. Hasse, König Wilhelm v. Holland 1247—56. Tl. 1. Diss. Strassburg, Trübner. 116 S. M. 2,50. — 25) L. Quidde, Studien z. Gesch. des Rhein. Landfriedensbunds 1254. Frankfurt, Jügel. M. 1,20. — 26) H. Keufsen, D. polit. Stellung der Reichsstädte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Reichsstandschaft unter Friedrich III. 1440—57. Diss. Berlin. 1885. Vgl. schon JB. 1888, II, 416<sup>281</sup>. — 27) H. Brefsler, D. Stellung der deutschen Universitäten z. Baseler Konzil, z. Schisma u. z. deutschen Neutralität. Diss. Leipzig. 1885.

Dassel<sup>98</sup>) in erster Linie auch noch reichsgeschichtlich, nur ganz nebenbei kommen die erzstiftischen Verhältnisse zur Sprache. -- Karls IV. Politik bei der Besetzung des Kölner Erzstuhls untersucht H. Kröger in seiner im allgemeinen anerkennenswerten, aber durch Weitläufigkeit, Citatensucht und zahllose Druckfehler entstellten Dissertation. 99) Nur in den Jahren 1349 und 1370 lässt sich das Eingreifen Karls erweisen. Das einemal wurde der vielleicht durch französischen Einfluss geförderte Wilhelm von Gennep gegen den Willen des Kaisers von Clemens VI. providiert; und auch das anderemal, wo Karl für den unfähigen Bischof von Strassburg, seinen Verwandten Johann von Luxemburg-Ligny eintrat, musste sein Kandidat vor Friedrich von Saarwerden zurücktreten. — Zur Geschichte der Belagerung von Neuss im Jahre 1474/5 veröffentlicht A. Ulrich in Regestenform sehr reichhaltiges aus dem Kölner Stadtarchiv stammendes Material, 80) das bei der inzwischen erfolgten Herausgabe der Chronik des Christian Wierstraat (in den Städtechroniken Bd. XX) bereits Verwertung gefunden hat. --- Nach L. Délisles hier nicht immer genügenden Auszügen publizieren S. Löwenfeld und L. Korth ein 79 Nummern zum Teil unbekannter Kölnischer Urkk. aus den Jahren 1152-1503 umfassendes Register; 81) die Urkk. befinden sich in der Pariser Nationalbibliothek. — Ein Lehnsverzeichnis der kurkölnischen Mannkammer zu Heerlen ist durch A. Heusch veröffentlicht worden. 82)

Einen wichtigen Abschnitt aus der Geschichte der Herzogtümer Jülich und Geldern behandelt R. Ernsing in seiner Darstellung Wilhelms III. von Jülich als Herzog von Geldern. Leider fehlt der recht fleißigen Arbeit eine scharf ausgeprägte Disposition, worunter die Übersichtlichkeit manchmal sehr leidet. E. schildert neben den beiden Zügen Wilhelms nach dem preußischen Ordenslande besonders seine Bemühungen zur Sicherung Gelderns gegen die Übergriffe Brabants und seine unglückliche Parteinahme im englisch-französichen Kriege, wo sein Eintreten für England den gegen ihn und seinen Vater, den Herzog von Jülich, gerichteten Zug K. Karls VI. von Frankreich nach Jülich im Jahre 1388 veranlaßte, welcher mit Wilhelms Unterwerfung endigte. Die Bestimmung der Lokalitäten im Herzogtum Jülich, welche früher bereits Lindner versucht hat, ist auch E. noch nicht vollständig gelungen.

Die Geschichte einzelner Ortschaften mit ihren kirchlichen Instituten behandelt zunächst eine größere Arbeit von H. G. Maaßen, der zweite Band der von Dumont herausgegebenen Geschichte der Pfarreien der Erzdiözese Köln. Ab Der Band umfaßt die Pfarreien des Dekanats Hersel und behandelt die Geschichte derselben im wesentlichen nach dem Muster, wie es Giersberg im ersten Band der Sammlung durchgeführt hat. Es ist hier eine Menge lokalhistorischen Stoffs zusammengefaßt; besonders

<sup>28)</sup> J. v. Pflugk-Harttung, Reinald v. Köln, ein Reichskanzler des MA.: Westermanns Monatshefte 58, S. 466—77. — 29) H. Kröger, D. Einfluß u. d. Politik K. Karls IV. b. d. Besetzung der deutschen Reichsbistümer. Diss. Münster. 1885. — 30) A. Ulrich, Z. Gesch. d. Belagerung v. Neuß 1474/5: Mitt. aus d. Kölner Stadt-A. 8, S. 1—36. — 31) Löwenfeld u. Korth, Kölnische Urkk. in der Nationalbibliothek zu Paris: WZ. 4, S. 413/5. — 32) A. Heusch, Lehnsregister der Kurkölnischen Mannkammer zu Heerlen: ZAachGV. 7, S. 302/6. — 33) R. Ernsing, Wilhelm III. v. Jülich als Herzog v. Geldern 1372—93. Diss. (= Münsterische Beitrr. z. Geschichtsforschung 8.) Paderborn, Schöningh. — 34) H. G. Maafsen, Gesch. der Pfarreien des Dekanats Hersel. (= Gesch. d. Pfarreien d. Erzdiözese Köln 24.) Köln, Bachem. XVI, 405 S. M. 5.

eingehend ist auch die römische Zeit berücksichtigt. Auffallend ist, dass weder das Staatsarchiv zu Düsseldorf noch auch das Stadtarchiv zu Köln unter den Quellen aufgeführt sind, welchen der Vf. seine Materialen entnommen. — In einer musterhaften Monographie schildert L. Korth die Geschichte des Klosters Dünwald. 85) Im Jahre 1118 wahrscheinlich als Benediktinerkloster gegründet, ging es ums Jahr 1140 auf den Prämonstratenserorden über und hatte schon bald zwei Tochterklöster in Böhmen. Bekanntlich sah der Prämonstratenserorden in intensiver wirtschaftlicher Thätigkeit sein hauptsächliches Arbeitsfeld; diese Seite wird daher auch in Korths Arbeit besonders betont, und die namhaften Erfolge des Klosters in dieser Hinsicht werden gebührend anerkannt. - Nicht zu Gesicht gekommen ist uns leider die neue Darstellung der Geschichte der benachbarten Abtei Altenberg aus der Feder von L. Schwörbel. 86) - Sowohl historisch als auch kunstgeschichtlich anerkennenswert ist R. Boltens Arbeit über die Pfarrkirche in Erkelenz, 87) eine Kirche, welche unter den niederrheinischen Backsteinbauten aus spätgotischer Zeit eine hervorragende Stelle einnimmt. — Im Vordergrund des Interesses steht auch in diesem Jahre die Stadt

Die Regesten des Urkk.archivs der Stadt Köln bis zum Jahre 1396 und der Kölnischen Kopienbücher aus dem 15. Jh. sind fortgesetzt worden, so dass nunmehr auch die Jahre 1351-75 bezw. 1416 und 1417 vorliegen. 88) Diesen Regesten schließen sich kleinere Mitteilungen aus den Akten der Universität Köln, über die Gereonskirche und die Zunft Eisenmarkt an. 89) - Mohr versucht die Stadt Köln in ihrer Glanzzeit zu schildern. 40) Er verfolgt in diesem seinem Titel nur wenig entsprechenden Buch, welches er als 'Neue Forschungen' bezeichnet, wesentlich kulturhistorische Absichten, gerät dabei aber jeden Augenblick von Köln und rheinischen Dingen ab und bringt für diese selbst herzlich wenig Neues. ansprechendsten erschienen uns die Abschnitte über die edeln Geschlechter, über die Stadtbanner, über die Gereons- und die Ursulakirche. - Weit wertvoller ist E. Liesegangs Untersuchung über die Sondergemeinden Kölns. 41) Die einzelnen Kirchspiele bildeten die Unterbezirke für die kommunale Verwaltung, und zwar waren sie bis zum Sturz der Geschlechterherrschaft die einzigen Verwaltungsdistrikte der Stadt. In diesem bürgerlichen Sinn stand jedes Kirchspiel unter der Leitung eines Kollegiums, dessen genossenschaftliche Organisation, Funktionen und Stellung zur leitenden Schöffen- bezw. Ratsbehörde L. eingehend untersucht. - J. J. Merlo legt mit gewohnter Sachkenntnis die Schicksale des bekannten Kölner Gürzenich dar, 48) der 1233 zuerst als Absteigehaus des jülichschen Geschlechts

<sup>\$5)</sup> L. Korth, D. Kloster Dünwald: AnnHVNiederrhein 44, S. 1—122. — \$6) L. Schwörbel, D. ehemalige Cistercienserabtei Altenberg im Dünthal. Köln, Boisserée. 47 S. M. 1. — \$7) R. Bolten, Geschichte u. Beschreibung d. Pfarrkirche z. Erkelenz: ZAachGV. 7, S. 49—64. — X E. Berrisch, Weistum über die dem Kölner Kapitel von S. Maria ad Gradus in Meckenheim zustehenden Rechte: AnnHVNiederrhein 44, S. 176—82. — X H. Loersch, Zu den Meckenheimer Weistümern vom 30. Juni 1421: ib. S. 183—90. — \$8) H. Keuſsen, Das Urkkarchiv d. Stadt Köln 1851—75; die stadtkölnischen Kopienbücher 1416/7: Mitt. aus d. Kölner Stadt-A. 7, S. 1—104. — \$9) ib. S. 105—14. — 40) Mohr, Köln in seiner Glanzzeit. Köln, A. Ahn. 280 S. — 41) E. Liesegang, Die Sondergemeinden Kölns. (Ein Teil auch unter dem Titel: = Die Parochialgesch. d. Stadt Köln, Diss. Göttingen.) Bonn, Cohen. 189 S. M. 3. Vgl. die Ergänzungen von Höniger AnnHVNiederrhein 46 (1887), S. 72—122. — 42) J. J. Merlo, Haus Gürzenich zu Köln, sein Saal und dessen Feste: AnnHVNiederrhein 48, S. 1—79.

Gürzenich erwähnt wird, seit der Mitte des 15. Jh. jedoch städtischen Zwecken als Kauf- und Tanzhaus diente. — Mit W. Scheben hat Merlo eine Kontroverse darüber, ob die Häuser Mirweiler und Tafelrunde identisch sind oder nicht. 48)

Bezüglich Aachens sei nur im Vorübergehen auf Kuglers Untersuchung des Albert von Aachen verwiesen;44) auch die Untersuchung von Schellhafs über das Königslager vor Aachen sei hier nur kurz genannt. weil sie erst im Jahre 1886 vollständig erschienen ist. 45) - Einen Bericht über die im Jahre 1450 vorgenommene offizielle Besichtigung der Aschener Stadtmauer veröffentlicht R. Pick. 46) — Ein umfangreicher Aufsatz von E. Pauls behandelt die Geschichte des Weinbaues, Weinhandels und Weinverzehrs in der Aachener Gegend. 47) Die frühesten Nachrichten über dortigen Weinbau stammen aus der zweiten Hälfte des 9. Jh., aber bis zum 14. Jh. ist in größerem Umfang kein Weinbau in dieser Gegend betrieben worden. Am regsten war die Weinkultur in der Dürener Gegend, wo sie zum Teil bis heute noch fortdauert. Die Hauptmenge des verzehrten Weins ist stets von auswärts, von Rhein, Ahr und Mosel bezogen worden. - Eine Reihe von kleineren Beiträgen zur Geschichte von Aachen und Umgegend, besonders über die Orte Höngen, Stolberg, Nothberg, Schevenhütte, Alsdorf, Weisweiler und Eschweiler bieten die Eschweiler Beiträge. 48) — Die Geschichte der Stadt Eschweiler von H. H. Koch ist zu Ende geführt worden. 49) Die beiden letzten Teile des anerkennenswerten Werkes behandeln die wirtschaftlichen Verhältnisse, Ackerbau, Bergbau, Messingfabrikation, endlich auch die Gemeindeverfassung. Durch Benutzung neuen archivalischen Materials besitzen auch diese beiden Teile besondern Wert. - J. J. Michel handelt über die Stadt Eupen, 50) doch bietet sein Aufsatz nichts weiter als eine lose Zusammenstellung von allerlei Nachrichten über diesen allmählich aus drei Höfen erwachsenen Ort und einen Versuch, den Namen der Stadt selbst und vieler Örtlichkeiten der Umgegend aus dem Keltischen abzuleiten.

Aus rechts- und wirtschaftsgeschichtlichem Gebiet ist außer der bereits genannten Untersuchung von Liesegang zunächst die Fortsetzung von R. Hönigers Ausgabe der Kölner Schreinsurkk. des

<sup>43)</sup> W. Scheben, Das Haus Mirweiler, das Zunfthaus der Brauer in Köln: ib. S. 80/6. Vgl. Merlo ib. 44, S. 194/6. — X W. Esser, Gesch. der Pfarre S. Johann Baptist in Köln. Köln, Bachem. 1885. — 44) Kugler, Albert von Aachen. Stuttgart, Kohlhammer. IV, 426 S. — 45) Schellhafs, D. Königalager vor Aachen u. Frankfurt in seiner rechtsgeschichtlichen Bedeutung. Diss. Berlin. 1885. Inzw. vollst. Hist. Untersuchungen hrsg. von J. Jastrow Hft. 4 (1886). — 46) R. Pick, Bericht über eine amtliche Besichtigung der Stadtmauer in Aachen: ZAachGV. 7, S. 226/8. — X H. Oecher, In Karls d. Gr. Residenz (Aachen): Vom Fels zum Meer (1885) S. 618—30. — X W. Schmidt u. H. Keufsen, Beiträge z. Gesch. der Heiligtumsfahrten von Aachen, Cornelimünster u. Maastricht: ZAachGV. 7, S. 125—30. — X R. Pick, Übersicht über das Stadtarchiv z. Aachen. Verwaltungsbericht der Stadt Aachen 1885, S. 23/8. — 47) E. Pauls, Z. Gesch. des Weinbaues, Weinhandels u. Weinverzehrs in der Aachener Gegend: ZAachGV. 7, S. 179—280. — 48) Eschweiler Beiträge, Jahrg. 1885, No. 18—21. — 49) H. H. Koch, Gesch. d. Stadt Eschweiler Tl. 4, 5. (= Über Handel u. Industrie i. d. Rheinlanden mit bes. Berücksichtigung der Gegend v. Eschweiler.) Frankfurt a. M. VIII, 168 S. Rez.: ZAachGV 8, S. 294/9 (E. Pauls). — 50) J. Michel, Beiträge z. Gesch. der Stadt Eupen: ZAachGV. 7, S. 105—24. — X W. Grevel, Die märkischen Gemeinden des Kirchspiels Steele: Hattinger Zg. Nov. 10. — X J. P. Lentzen, Beitr. z. Gesch. der Stadt und Herrlichkeit Crefeld: Niederrhein 7, S. 1, 8 ff. Ebd. Nachrichten über Anrath, Calcum, Düsseldorf, Flezzheim, Köln, Liedberg, Linn, Ürdingen, Werden, Zons. — X J. Pitsch, Gemeinde und Kirchspiel Schiefbahn. Selbstverlag 1885.

12. Jh. zu erwähnen. 51) Die zweite Lieferung führt den Abdruck der Schreinskarten der bedeutendsten der altstädtischen Sondergemeinden, der Martinspfarre fast zu Ende. — Von ganz besonderer Bedeutung<sup>51a</sup>) ist G. von Belows eindringliche Untersuchung über die landständische Verfassung von Jülich und Berg. 52) In dem im Berichtsjahre erschienenen ersten Teil bietet B. auf Grund eines (namentlich für Berg) sehr reichhaltigen Materials Forschungen über die Verfassung beider Länder bis zum Jahre 1350. Ursprung der beiden das Land dem Landesherrn gegenüber vertretenden Stände - Ritterschaft und Städte - wird dargelegt. Für die Ritterschaft wird der Nachweis erbracht, dass sie nur aus den (zum Teil allerdings aus früher freien Elementen bestehenden) Ministerialen hervorgegangen ist, deren Pflichten und Rechte, darunter besonders eingehend die Kriegsdienstpflicht, gekennzeichnet werden. Bei den Städten ist, und zwar auf Grund der gerichtlichen Befugnisse, zwischen Städten im engeren Sinne und Freiheiten bezw. sogenannten Thälern zu unterscheiden. Von einer wirklich landständischen Verfassung kann in dem Zeitraum bis 1350 nicht die Rede sein; nicht die Städte, sondern nur die Ministerialen, die 'Genossenschaft der Großen', und auch diese nur in einzelnen Fällen, wurden von den Grafen von Jülich-Berg zu Rat gezogen, die Zeit der eigentlich landständischen Verfassung und der Verschmelzung von Ministerialen und Städten zum Landtag wird dem zweiten (inzwischen auch erschienenen) Teil vorbehalten.

Die Kunst- und Bildungsgeschichte hat in diesem Jahre nur wenig Förderung erfahren. Beim Ausbau des Essener Münsters sind, wie G. Humann nachweist, 58) in bemerkenswerter Weise ein Bronzegussornament auf die Architektur übertragen und ein Kompositkapitäl als Fuß eines Taufsteins verwertet worden — beides anscheinend im 10. oder 11. Jh. — Schnütgen handelt über einen Goldschmied aus dem 13. Jh. 54) Wandgemälde aus dem 16. Jh. sind in der spätromanischen Pfarrkirche zu Paulheim blossgelegt worden. 55) — H. Liessem setzt seine hauptsächlich bibliographisch wertvolle Lebensbeschreibung Hermanns von dem Bussche fort. 56) Derselbe traf im Jahre 1507 zum zweitenmale zu längerem Aufenthalt in Köln ein, wo er gleich als humanistischer Lehrer an der Universität auftrat und sein dem Lob der Stadt Köln gewidmetes Gedicht 'Flora' verfasste. Dasselbe bietet zwar durchaus kein zutreffendes Bild des damaligen Köln, aber es enthält doch manchen belehrenden Seitenblick auf Leben, Anschauungen und Thätigkeit des kölnischen akademischen Kreises. — Erwähnt sei dann hier auch noch Holthausens sprachwissenschaftliche

<sup>51)</sup> R. Höniger, Kölner Schreinsurkk. des 12. Jh. 1. Bd., 2. Lfrg. Bonn, Weber. — 512) Vgl. jedoch JB. 1883, II, 424<sup>279-84</sup>. — 52) G. v. Below, D. landständische Verfassung von Jülich u. Berg bis z. J. 1511, 1. Tl.: ZBergGV. 21, S. 173—256. Auch separat Düsseldorf, Voss. — 52) G. Humann, Einige kunstgeschichtlich merkwürdige Einzelheiten im Münster z. Essen: Bonner Jbb. 80, S. 184—92. — 54) Schnütgen, Sifridus, ein deutscher Goldschmied des 13. Jh.: Kunstgewerbeblatt (1885), No. 6. — 55) Wandgemälde in Paulheim (Landkr. Köln): WZ. KBl. (1885), S. 87. — X A. Ditges, Der Bilderkreis der Kirche Groß S. Martin in Köln. Köln, Theissing. 1885. 40 S. — X Zum Kölner Dombau: Deutsche Bauzg. (1885), S. 44. — X Wandmalerei in der Salvatorkirche zu Duisburg: Kunst-u. Gewerbeblatt (1885), No. 1. — 56) H. Ließem, Hermann von dem Bussche, sein Leben und seine Schriften 2. Tl. Progr. des Kaiser-Wilh.-Gymn. in Köln 1885. Köln, Bachem. 4º. S. 27—50.

Abhandlung über die Remscheider Mundart, <sup>57</sup>) dieser Dialekt weist infolge der Lage des Ortes in unmittelbarer Nähe der fränkisch-sächsischen Sprachgrenze eine interessante Mischung beider Elemente auf.

Aus dem Gebiete der Genealogie ist in diesem Jahre nichts Hervorragenderes zu nennen; einige kleinere Arbeiten werden unten in den Anmerkungen aufgeführt. <sup>58</sup>)

### XVI.

## M. Laue.

## Obersachsen, Thüringen, Hessen.

Quellen. Urkundenpublikationen. — Für die Veröffentlichung der Urkk. des Vogtlandes sind zwei Konkurrenzunternehmungen thätig. Denn einmal hat seit 1890 im Auftrag des AVPlauen Joh. Müller Urkk. der Vögte von Plauen und des sächsischen Vogtlandes (1875-84), ihn ergänzend Herr Landrat Dr. Alberti seit 1881 eine 'Urkk.sammlung zur Geschichte der Herrschaft Gera im MA.' erscheinen lassen, andrerseits B. Schmidt in den Thüringischen Geschichtsquellen, NF., Bd. 2, ebenfalls ein 'Urkk.buch der Vögte von Weida, Gera und Plauen' bearbeitet. Arbeit Albertis1) aus unserm Berichtsjahr beschäftigt sich mit der Geschichte und Entwickelung der Stadt Greiz auf Grund urkundlichen im Auszug mitgeteilten Materials von 1209 bis 1537, aus welchem Jahre der bereits anderwärts gedruckte Rechtsbrief im Auszug gegeben wird, ebenso das Statut der Stadt Greiz von 1672. Weil aber Alberti nur ausgewählte Sachen veröffentlichte und nicht immer auf die Originale zurückging und der Müllerschen Edition manches Material entging (wovon einiges allerdings im Nachtrag gebracht wurde), und dort auch nicht immer die Originale verglichen wurden, so hat B. Schmidt<sup>2</sup>) geglaubt, alle drei Vogtlinien von Gera, Weida und (wenigstens bis Ende des 14. Jh.) auch Plauen bearbeiten und auch die Diplome der vogtländischen Klöster Mildenfurth, Cronschwitz, Weida und zum h. Kreuz bei Saalburg in betracht ziehen zu müssen. Der erschienene erste Band enthält (mit dem Nachtrage) 985 Nummern, davon 536 in Regestenform, von den übrigen waren 327 bisher ungedruckt, die übrigen in schlechter oder lückenhafter Form bekannt. Er umfasst so die Zeit von 1122-1356, denn auch Sch. schließt wie Müller mit diesem Jahre

<sup>57)</sup> Holthausen, D. Remscheider Mundart: Paul u. Braune, Beitr. z. Gesch. d. deutschen Sprache 10, S. 403—25, 546—76. — 58) × H. Keuſsen, Bollheim u. seine Besitzer: ZAachGV. 7. S. 144/8. — × Michel-Oidtman, Z. dem Auſsatz: Die Jülichsche Unterherrschaft Heiden (betr. Familie v. Bongart): ZAachGV. 7. S. 308—16. — × A. Heuseh, Nachrichten über das Gut Ober-Frohrath: ZAachGV. 7, S. 295/8. — × H. F. Macco, Z. Gütergeschichte von Valkenburg (v. Pelser-Berensberg): Herold (1885), S. 9—100. — × id., Burg Miel im Kr. Rheinbach, ib. S. 127. — × F. Verres, Beitr. z. Gesch. des Hauses Traar: Niederrhein 7, S. 137 ff.

<sup>1)</sup> Julius Alberti, Die altesten Stadtrechte der Reussischen Stadte (Schlus): 54/5 Jb. d. Vogtland. Aforschenden V. zu Hohenleuben u. 6/7 JB. des GuAlt. V. zu Schleiz.

2) B. Schmidt, Urkk.buch der Vögte von Weide, Gera und Plauen und ihrer Hausklöster Mildenfurth, Cronschwitz, Weide und zum h. Kreuz bei Saalburg. Band I: 1122—1856. (= Thüringische Geschichtsquellen NF. Bd. 2., der ganzen Folge Bd. 5.) Jens, Fischer.

ab. aber aus dem Grunde, weil bis zu diesem Zeitpunkte die verschiedenen Linien des Vogtsgeschlechts . . keine wirklichen Gebietsverluste erlitten hatten.' Angehängt ist ein ausführliches Orts- und Personenregister, ein zweiter Band soll bald folgen. Die im vollen Einverständnis mit dem Vf. von Dobenecker<sup>8</sup>) gemachten Zusätze enthalten kleine Notizen und Berichtigungen für Orts- und Personennamen, sowie Jahresangaben. — Brefslau<sup>4</sup>) macht auf eine Reihe Urkk. des Dresdner Haupt-Staats-Archivs aufmerksam. welche in Glafevs 'Anecdotorum S. R. J. historiam ad ius publ. illust. collectio' 1734 ausgelassen sind, so den lat. Extrakt einer Urk. Karls IV. für Heinr. d. J. v. Plauen 1360, Karls IV. Bestätigungsurk. an Gerhard v. Naumburg und 5 auf die Grafen von Schwarzburg bezügliche, bisher ganz unbekannte Urkk. des Jahres 1360. Ferner giebt Lommer<sup>5</sup>) eine Vervollständigung seiner 1872 in den MVG. Kahla und Roda, 1, 2, gedruckten Regesten und Jahrbüchern der Stadt Orlamunde, während die 1. Abteilung des 3. Heftes von v. Krosigks<sup>6</sup>) Urkk.buch 196 Urkk., Regesten und Nachrichten enthält. welche auf die Geschichte der Familie des Vf. und zum Teil auch auf die Geschichte unsrer Gegend bezug haben. Die meisten der Urkk. sind schon anderwärts gedruckt, einige nach dem Original im HStA. zu Dresden hier zuerst mitgeteilt. Das Heft umfasst die Zeit von 1202-12, und die Nachrichten, welche besonders für die Geschichte des 4. Kreuzzuges reichlich sind, werden nach Ville-Hardouin, R. de Clary und dem chronicon Halberstadense gegeben. Angehängt ist eine von Krosigksche Geschichtstabelle.

Der allgemeinen Geschichte angehörig ist die Quellenuntersuchung von Lorenz,<sup>7</sup>) welche den Text der verlorenen Hersfelder Jahrbücher herzustellen versucht, und Bachmanns<sup>8</sup>) Aktensammlung, welche die Zeit von 1450—71 umfast und auch für sächsische Geschichte in betracht kommt.

Bibliographie. An diese Veröffentlichungen von Quellenwertmöge sich Heydenreichs<sup>9</sup>) Zusammenstellung der 1413 Nummern umfassenden gesamten Litteratur für die Geschichte der Stadt Freiberg und seines Bergbaus anreihen, der Freiberger Altertumsverein hat die Kosten des Druckes getragen. Der Stoff ist in zwei große Gruppen, Quellenwerke

<sup>3)</sup> Otto Dobenecker, Berichtigungen und Zusätze zu 'B. Schmidt, Urkk.buch der Vögte von Weida, Gera und Plauen, sowie ihrer Hausklöster Mildenfurth, Cronschwitz, Weids und z. h. Kreuz b. Saalburg. 1. Bd. S. 1122-1856': ZthüringG. u. A. NF. 4, S. 565-82. - 4) Harry Brefslau, Aus Archiven und Bibliotheken: NA. 11, Hft. 1, (1885), S. 95-108. - 5) Lommer, Regesten und Jbb. der Stadt Orlamtinde. Teil 2: MVG. Kahla und Roda 3, 1. — 6) K. v. Krosigk, Urkk.buch der Familie von Krosigk. Eine Sammlung von Regesten, Urkk. und sonstigen Nachrichten zur Geschichte der Herren von Krosigk und ihrer Besitzungen. Im Auftrage d. Familie ges. u. hersg. Hft. 8, Abt 1. Halle, Schmidt. 122 S. - 7) Herm. Lorenz, Die Jbb. von Hersfeld nach ihren Ableitungen und Quellen untersucht und wiederhergestellt. Leipzig, Fock. Kl. 8°. IV, 105 S. M. 1,50. Rez.: CBl. (1885), Sp. 1540. - 8) Adolf Bachmann, Briefe und Akten zur österreichisch-deutschen Gesch. im Zeitalter Friedrichs III. (= Fontes rerum Austriacarum. 2. Abt. Diplomataria et acta XLIV.). Wien, Gerold. XXXVI, 712 S. Bez.: NASachsG. 8, S. 154 (Ermisch); CBl. (1886), Sp. 1017. — 9) Eduard Heydenreich, Bibliographisches Repertorium über die Gesch. der Stadt Freiberg und ihres Berg- und Hüttenwesens. Für akademische Vorlesungen und für den Freiberger Altertumsverein. Freiberg i. S., Craz & Gerlach. XI, 128 S. Rez.: NASachsG. u. 6, A. S. 160 f. (H. Ermisch); HZ. 55 (NF. 19), S. 100 f. (G. Buchholz); NA. Bibliographie und Bibliothekswissensch. 46, S. 111/8 (Richter); CBl. 85, S. 642. Auch in den MAVFreiberg, Hft. 21 abgedruckt. Vgl. schon JB. 1883, II, 419<sup>958</sup>.

und Darstellungen, und diese wieder in Unterabteilungen geschieden, in denen die Werke in alphabetischer Folge angeführt werden. Zu den Quellenwerken werden auch Lokalblätter, Bauwerke und Münzinschriften gerechnet, bei der alpabetischen Ordnung der Darstellungen nach dem Vf.namen sind die anonymen Schriften unter 'Ungenannt' aufgeführt und auch Abhandlungen und Werke allgemeineren Inhalts berücksichtigt, wenn sie nur in bezug zur Stadt Freiberg stehen. So bietet uns diese Übersicht die Möglichkeit uns leicht über die Litteratur für Stadtverfassung, Kirche, Schule, Bürgerleben, Familiengeschichte, besonders aber für Berg- und Hüttenwesen auch der Umgegend zu orientieren, um so leichter, als am Schlusse ein ausführliches Autoren- und ein besonderes Sach-Register noch einmal alle Teile zusammenfast. Ähnlich enthält das Jb. d. Gebirgs-V. d. sächs.-böhm. Schweiz nach dem Alphabete der Ortsnamen zusammengestellt<sup>10</sup>) ein Verzeichnis der die sächsische Schweiz betreffenden Hdss. der Dresdner Bibliothek und zwar die Litteratur von Dohna bis Stolpen, wozu eine Fortsetzung folgen soll. Im Zusammenhang hiermit sei der Katalog<sup>11</sup>) der Erfurter Universitätsbibliothek aus dem 15. Jh. erwähnt, auf den Lange aufmerksam macht.

Darstellungen. Für die Urgeschichte der Provinz Sachsen sei v. Borries<sup>19</sup>) Arbeit über die Gräber von Rössen im Kreis Merseburg und Kuckenburg im Kreis Querfurt rühmend hervorgehoben, ferner die Gräberfunde der Coburger Gegend<sup>18</sup>) zu Mirsdorf und Mährenhausen, welche einen Blick auf das Vordringen der Slaven gegen die Thüringer bis zum Jahre 1000 gestatten, genannt, dann sind die Urnenfunde bei Klotzsche und Laussnitz in Sachsen<sup>14</sup>) zu erwähnen, und endlich hat Moschkau, <sup>15</sup>) da die Litteratur über die reichen prähistorischen Altertümer der Oberlausitz eine sehr zerstreute ist, dieselben und ihre Fundstätten in systematische Ordnung gebracht und zwar zuerst Opferaltäre, dann Steinwälle (verschlackte Steinwälle und Steinkreise), Erdwälle (Rundwälle und Langwälle), Grabstätten und Urnenfunde, schließlich Waffen, Schmuck- und Werkzeuge der Stein-, Bronze-, Eisenzeit in den einzelnen Orten übersichtlich zusammengestellt und jeden Abschnitt mit erklärender historischer Einleitung versehen. In einem Anhange werden die 'Idole' und frühmittelalterliche Thonbildchen und ihre Fundstätten aufgezählt. Endlich hat ein Aufsatz von Ziesche<sup>16</sup>) die letzten Höhlenbewohner der Provinz Sachsen zum Gegenstand.

Römer, 17) Germanen, Slaven. — In einem (in Gegenwart König

<sup>10)</sup> Verzeichnis der die sächs. Schweiz betreffenden Hdss. der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden: Jb. d. Gebirgs V. f. d. Sächs.-Böhm. Schweiz 2, S. 91/5. — 11) H. O. Lange, Über einen Katalog der Erfurter Universitätsbibliothek aus dem 15. Jh.: CBl. Bibliothekswesen 2, S. 277—87. — 12) Vorgeschichtliche Altertümer der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, hrsg. v. d. hist. Kommission d. Provinz Sachsen. Abteilung I, Hft. 8. Halle a. S. Gr. 4°. Rez.: Virchow (sehr anerkennend) in Z. f. Ethnologie 86, S. 196. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und Tafeln im Farbendruck. — 13) Mitteilungen aus dem anthropologischen Vereine zu Coburg 1885. 1885. 27 S. Rez.: Z. Ethnologie 17, S. 116, (W. v. Schulenburg). — 14) H. Wiechel, Urnenfunde bei Klotzsche und Laufenitz in Sachsen. Festschrift d. naturwissensch. Ges. Isis in Dresden zur Feier ihres 50jährigen Bestehens am 14. Mai 1885. S. 123/8. Dresden. — 15) A. Moschkau, Die prähist. Altertümer der Oberlausitz und deren Fundstätten: NLausitzMag. 61, S. 79—181. — 16) P. Zschiesche, Die letzten Höhlenbewohner der Provinz Sachsen: MVErdkunde zu Halle a. S. 1885. — 17) Wolff und Dahm, Röm. Grenzwall b. Hanau, s. o. S. 7<sup>57</sup>. Rez.: DL. 6 (1885), Sp. 1417/9 (W. Velke); HZ. 54, S. 363.

Alberts) gehaltenen Festvortrage hat Flathe 17a) die Frage erörtert, ob die Alten, besonders die Römer, das Meissnerland gekannt haben, er verneint dieselbe für die Römer des 2. Jh., Lupfurdum, welches Ptolemaeus erwähnt, wäre der erste den Alten bekannte Punkt in der Nähe, die Römer haben also Meissen nicht betreten, das noch lange von dichtem, unbewohnten Urwald bedeckt war, weshalb auch die Wanderzüge der Germanen diese Gegend nicht berührt haben. Erst im 6. Jh. siedelten sich Slaven an, die Urnenfunde um Meissen sind als slavische zu deuten. Die Geschichte des Landes hebt aber erst mit Karl d. Gr. an. 805 werden die Daleminzier erst erwähnt, Heinrich I. ist als Gründer von Meißen anzusehen, dessen Name der Vf. als '(Dale)minzierburg' deutet. Dann sind hier drei kleinere Aufsätze von Hey, Reischel und Heyn<sup>18-20</sup>) zu nennen und Werneburgs<sup>21</sup>) Aufsatz über die Namen der drei bekannten Thüringischen Gaue. Letzterer vermutet ein suevischer Stamm habe nördlich der Donau gesessen etwa zwischen Jaxt und Rednitz, diese Nordschwaben seien 586 von Sigebert nach dem sächsichen Thüringen verpflanzt worden, von ihm habe der Gau Suevon seinen Namen, der Hassegau (zuerst in der Form Hossegawe) sei gleichzeitig mit ursprünglichen Anwohnern des Ammersees. den dann nördlich gezogenen Hosi aus den Huosigau, besiedelt worden, während Friesenfeld wohl von friesischer Besiedlung benannt sei, diese stamme aber nicht aus dem Jahre 568, wo dieser Volksstamm noch frei war (sondern etwa nach 734).

Historische Zeit. - Der Aufsatz von Hahn 98) über die Bedingungen, nach welchen sich Ansiedlungen der norddeutschen Tiefebene zu Städten entwickelten, nimmt S. 116 und 117 auf Leipzig und Halle bezug, Köstler<sup>28</sup>) sucht die verschieden beantwortete Frage, ob das von Lambert für die Jahre 1073 und 1075 erwähnte Bredingen als Breitenbach a. d. Fulda oder als Breitungen a. d. Werra zu verstehen sei, im ersteren Sinne zu lösen. Aus dem Aufsatze von v. Pflugk-Harttung<sup>24</sup>) geht uns hier besonders die Schilderung der Vorgänge bei Gründung, Aufhebung und Wiedereinrichtung des Bistums Merseburg an. Die Gründung ist nicht so glatt vor sich gegangen, wie es nach Thietmar scheint, da der Magdeburger Sprengel dadurch verkleinert wurde und Halberstadt dieses Territorium eigentlich beanspruchte. Nach Ottos I. Tode scheint in Magdeburg eine zwiespältige Wahl auf Ohtrich und wohl auch auf Giseler von Merseburg gefallen zu sein. 981 beschloss eine römische Provinzialsynode das Bistum Merseburg als unkanonisch errichtet aufzuheben, worauf der Papst die Wahl Giselers zum Magdeburger Erzbischof als Entschädigung bestätigte.

<sup>17</sup>a) Th. Flathe, Die älteste erkennbare Geschichte des Meisener Landes: MVG Meisen 1, Hft. 4, S. 1—15. Rez.: HZ. 58 (NF. 22), S. 521 (H. E.). Das Heft trägt nur durch ein Versehen die Jahreszahl 1884. — 18) G. Hey, Das Deutschtum der vogtländischen Ortsnamen auf -bach: Leipz. Zg. 85, Wissensch. Beil. S. 121 f. — 19) G. Reischel, Beiträge zur Ansiedelungskunde in Mittelthüringen: MVErdkunde z. Halle a. S. 1885. — 20) H. Heyn, Noch ein Wort zur Hallorenfrage: Ausland 58. Jhg. No. 44/5. — 21) A. Werneburg, Über die Herleitung der Namen der thüringisch-sächsischen Gaue Suevon, Hassegau und Friesenfeld: MittVErfurtGA. 12, S. 221/9. — 22) F. G. Hahn. Die Städte der norddeutschen Tiefebene (s. schon JB. 1883, II, 414°), nimmt auch auf Halle und Leipzig bezug. — 23) K. Köstler, Ist das Bredingen Lamberts Breitenbach oder Breitungen. Ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV.: FDG. 25, S. 562—70. — 24) J. v. Pflugk-Harttung, Das Bistum Mersebung unter den sächsischen Kaisern: ib. Hft. 1, S. 152—74.

Nach Thietmars Angabe ist nun anzunehmen, daß auch Magdeburg bei der Teilung des aufgehobenen Bistums ein Teil und zwar das Land zwischen Saale, Elster und Mulde zugedacht war, während Merseburg selbst an Halberstadt kam. Mit Giselers Tode, der trotz der Verhandlungen Erzbischof blieb, war das Hindernis für die Wiederherstellung Merseburgs gefallen, die nun unter Kaiser Heinrich II. erfolgte, in Merseburg wurde die Weihe des Heinrich ergebenen Tagino vollzogen, und vier Tage nachher Merseburg neu errichtet und dessen Bischof Wigbert konsekriert. Es sind ferner eine Reihe Abhandlungen zu nennen, die, obwohl sie mehr die Reichsgeschichte ins Auge fassen, <sup>24a</sup>) doch auch bezug auf unsre Gegend nehmen. <sup>25-82</sup>)

Spezialgeschichte. — Für die Spezialgeschichte des Hauses Wettin in Thüringen hat die Arbeit Burkhardts, 38) die hier an erster Stelle genannt sein möge, eine Fülle Vervollständigungen und Berichtigungen besonders für die ältere Zeit gebracht. Auch mit Berücksichtigung der morganatischen Nachkommen bieten die Tabellen der Übersicht halber nur die Rufnamen. Geburts-, Todes- und Vermählungstag, die Noten die kritische Arbeit, Quellen und Litteraturnachweise. Ferner erhalten wir Auskunft über Begräbnisplätze und Wahlsprüche der Ernestiner sowie einen Überblick über die Landesteilung. Ein Vortrag des Herrn Prof. Weißenborn<sup>84</sup>) zum Jahresfest des Vogtländischen altertumforschenden Vereins am 7. Aug. 1884 beschäftigt sich mit der Gründung der Universität Erfurt und speziell mit ihrem Rektor von 1469, Heinrich Reuß. Angehängt sind von ihm, seinem Vater und Schwager drei Urkk. aus dem städtischen Archiv und dem Archiv des Marienstiftes zu Erfurt aus den Jahren 1469, 1472, 1476. Auf die Universität von Erfurt, sowie von Leipzig hat auch der erste Band von Laverenz<sup>85</sup>) bezug, worin die auf die Universitäten geprägten Medaillen besprochen und abgebildet werden, wie auch die Universitäten selbst, und ferner ein Verzeichnis der angestellten Lehrer gegeben wird.

Eine Geschichte des Zusammenwachsens der sächsischen Lande und

<sup>24</sup>s) U. daher z. T. bereits oben K. II—IX besprochen sind. — 25) × O. Rademacher, Ungarn und das deutsche Reich unter Heinrich IV. Merseb. Gymnasialprogr. 4°. 31 S. — 26) × P. Rockrohr, Die letzten Brunonen. Ein Beitr. z. Gesch. des deutschen Reiches unter Heinrich IV. Dissert. Halle a. S. 1885. 8°. 88 S. — 27) × Fr. Kohlmann, Erzbischof Ludolf von Magdeburg, sein Leben und seine politische Thätigkeit. Hallenser. Diss. Halle a. S. 66 S. — 28) × W. Fr. Vogel, Erzbischof Ludolf von Magdeburg 1192—1205. Leipz. Diss. Leipzig, Engelhardt. 47, 1 S. — 29) × A. Rubesamen, Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen, der Gegenkönig Friedrichs II. Diss. Halle. 54 S. — 30) × Fr. Reufs, König Konrad IV. und sein Gegenkönig Heinrich Raspe. Gymnasialprogr. Wetzlar. 1885. 21 S. — 31) × O. Dobenecker, König Rudolfs I. Friedenspolitik in Thüringen: ZthürG. u. A. NF. 4 (d. g. F. 12), Hft. 3 u. 4, S. 529—63. — 32) × Georg Schuster, Der Konflikt zwischen Sigmund und den Kurfürsten und die Haltung der Städte dazu (1424/6). Diss. Jena, Grunert. 1885. 8°. 92 S. — 33) C. A. H. Burk hardt, Stammtafeln der Ernestinischen Linie des Hauses Sachsen. Quellenmäßig bearbeitet. Festgabe zur Eröffnung des Archivgebäudes am Karl Alexanderplatze am 18. Mai 1885. Weimar, Thelemann. Querfolio. IV, 28 S. M. 1,50. Rez.: HZ. 55, S. 315/7 (Th. F); DLZ. 6 (1885), Sp. 1827 f. (R. Wenck); NASächsG. 7, S. 327 f., (Ermisch). — 34) J. Ch. H. Weifsenborn, Die Anfänge der Universität Erfurt und ihr Rektor Heinrich Reuß von Plauen 1469: JB. d. vogtländischen A. forsch. V. 54/5, S. 112—47. — 35) C. Laverrenz, Die Medaillen und Gedächtnizzeichen der deutschen Hochschulen. Ein Beitr. z. Gesch. aller seit dem 14. Jh. in Deutschland errichteten Universitäten. Erster Teil. Berlin, Mittler. M. 20. Rez.: HZ. 56 (NF. 20), S. 581; CBl. (1886), S. 1228.

des Entstehens des sächsischen Wappens giebt in kurzen Zügen die Arbeit von v. Mansberg, 86) welche das dem 'Wappenkalender der durchleuchtigen Welt' von 1748 entnommene Wappen des Kurfürstentums Sachsen als Abbild einer topographischen Karte ausdeutet. Bis ins 12. Jh. zurück geht demnach die Spur des markgräflich wettinischen Wappens, wie es dann Heinrich der Erlauchte im Wappen führte (erhalten als Wappen des Markgrafentums Landsberg seit 1451), der es dann mit dem Thüringer Wappenbild vertauschte, das bei der Erbteilung den westlichen Gebieten verblieb. während der Thüringer Löwe mit veränderten Farben zum Bilde des Markgrafentums Meißen wurde, eine Folgerung, die der Vf. wohl zuerst gezogen hat. Ferner sei erwähnt seine Ansicht von der Entstehung des askanisch-sächsischen Wappens. Der im Jahre 1261 zuerst auftretende Rautenkranz bedeutet nicht eine Minderung des Wappens, auch nichts lediglich Typisches für das sächsische Wappen, sondern die Herzöge von S.-W. haben damit zwar nicht die Herzogwürde bezeichnen wollen, aber es von gleichaussehenden Wappenbildern unterscheiden wollen, als sie das Burggraftum Magdeburg erwarben. Dann da man nun den burggräflichen Adler zum Ballenstedtischen Schilde fügte, wurde es nötig, dass der ornamentierte Schrägbalken sie von den ohne Farbenangabe gleichaussehenden Wappenschildern, besonders von den Agnaten der ehemaligen Burggrafen unterschied. — Auf die Geschichte der askanischen Kurfürsten von Sachsen-Wittenberg bezieht sich ein zweiter Artikel in den MVAnhaltG (vgl. III. S. 671-86) von Stier. 87) der durch v. Hirschfelds Gesch. d. sächsischaskanischen Kurfürsten (vgl. JB. 1884) veranlaßt ist, welcher Stiers Ansicht über manches geändert hat, aber durchaus nicht seine Zustimmung erlangt. Es wird das Verhältnis zwischen den (von v. H. mitgeteilten) Exzerpten aus den Totenbuche der Wittenberger Franziskaner, Melanchthons 1558 in dem Turmknopf der Wittenberger Stadtkirche eingelegten Geschichte Wittenbergs und Balth. Mentzius Grabschriften in seinem Syntagma epithaphiorum Magdeb. 1604 erörtert. Durch eine Nebeneinanderstellung der wichtigeren Partien der drei Quellen ergiebt sich, dass die Exzerpte mit Mentzius eine gemeinsame Quelle haben und dass Mentzius Melanchthons geschichtliche Erläuterungen benutzte. Es muss, wo die Quellen von einander abweichen, auf Urkk. zurückgegangen werden. Der übrige Teil des Aufsatzes enthält Berichtigungen und Verteidigungen der früheren Ausführungen. Mit der Persönlichkeit der Katharina, Tochter Friedrichs des Streitbaren von Sachsen, die, nachdem sie ihre Jugend im Kloster Altzelle verlebt hatte, Friedrich II. von Brandenburg heiratete, beschäftigt sich ein Aufsatz von Sello.88) Auch das Geschick ihrer Kinder wird darin geschildert, deren zwei, die Söhne Johannes und Erasmus, früh starben, Dorothea mit Herzog Johann von Lauenburg glücklich vermählt war, das Schmerzenskind Margaretha endlich Bogislaw v. Pommern heiratete. Denn eine dritte (Hedwig) und eine vierte (Theodora) Tochter anzunehmen, erweist der Vf. als irrig, er widerspricht auch Riedels Ansicht, dass Katharinas Verhältnis zu ihrem Gemahl ein unglückliches gewesen sei. - Der

<sup>36)</sup> R. v. Mansberg, Das Wappen des Kurfürstentums Sachsen in seiner hist-topographisch. Bedeutung: NASachsG. 6, S. 51—93. — 37) G. Stier, Die Herzöge und Kurfürsten von Sachsen-Wittenberg aus dem Hause Anhalt: MVAnhaltH. 4, Hft. 4. 1885. S. 254—68. — 38) G. Sello, Katharina (Herzogin von Sachsen, Gemahlin Kurfürst Friedrichs II. von Brandenburg) und ihr Haus: NASachsG. 6, S. 169—89.

Streit des volljährig gewordenen Friedrich d. E. v. Meisen gegen seinen Vormund Heinrich Reuß d. J., für den nur ein dürftiges Quellenmaterial vorliegt, wird von B. Schmidt<sup>89</sup>) auf Grund bisher unbekannter Urkk. aus dem Kgl. HStArchiv zu Dresden neubearbeitet und dabei kurz das frühere Verhältnis des Reußischen Hauses zu den Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen erörtert. Erwähnt sei ferner Hagedorns<sup>40</sup>) Aufsatz über Herzog Albrechts v. Sachsen Aufnahme in Lübeck und Knothes<sup>41</sup>) Forschungen über das czechische Geschlecht der Duba<sup>42</sup>) (mit Benutzung bereits früher gedruckter und im Dresdner HStA. neuaufgefundenen Urkk.) Dasselbe vertauschte 1443 seine für Pirna, Dresden und Stolpen so gefährliche böhmische Burg Hohnstein gegen die Herrschaft Mühlberg, wobei sich die Ausdehnung dieser Herrschaft urkundlich feststellen läßt. Die Geschicke und urkundlichen Handlungen werden bis 1520 verfolgt, wo mit dem Tode Hans II. Birka von der Duba die Herrschaft Mühlberg an Herzog Georg von Sachsen zurückfiel. <sup>48-44</sup>)

Der zweite Teil (vgl. JB, 1884) der topographischen Darstellung des Budissiner Queisskreises, 45) obwohl mit dem Tode Heinrichs v. Jauer 1346 beginnend, umfasst doch die Zeit vom MA. bis zur Gegenwart. Geschichte dieses Landes wird für die einzelnen Bestandteile, besonders für die Grundherrschaften (die einstigen castra), Tschocha, Lesne, Swet (seit 1592 in Niederschwerta, Gebhardsorf und Meffersdorf geteilt), verfolgt, eine Übersicht der heutigen Landverteilung nach den alten Burgwarden gegeben, die Geschichte der Länder unter den verschiedenen Herrscherhäusern lokalgeschictlich dargestellt, ferner die Geschichte der an das Mutterdorf Meffersdorf<sup>45a</sup>) sich neu anschließenden Ortschaften Grenzdorf, Bergstraß, Straßberg, Wigandsthal, Heide, Neu-Gersdorf, besonders auch Geschichte und Genealogie der besitzenden Geschlechter erzählt, zum Schluss werden die Geschicke des Queiskreises von den ältesten Zeiten ab noch einmal zusammengefaßt. Knothe<sup>46</sup>) hat 1872 im N.Lausitz Mag., S. 190 ff., die Reihenfolge der Pfarrer in den einzelnen Kirchspielen des Zittauer Weichbildes vor der Reformation festzustellen versucht. Als Quelle dafür dienten ihm die libri confirmationum der Erzdiözese Prag, teilweise die Originale des Archivs. Inzwischen ist das ihm damals nicht zugängliche liber VI. (1883) veröffentlicht worden, auf Grund dessen die frühere Arbeit für die Jahre 1399-1410 vervollsändigt wird. Die Ortschaften sind alphabetisch geordnet, für Zittau selbst ist die Pfarrliste von 1291 ab aufgestellt, für die Zeit nach 1450 fehlt dafür genauere Kunde.

<sup>\$9)</sup> Berth. Schmidt, Der Prozess Markgraf Friedrichs des Ernsthaften von Meisen gegen seinen Vormund Heinrich Reuss den Jüngern, Vogt von Plauen: JB. d. vogtländ. A. forschenden V. zu Hohenleuben 54/5, S. 90—111. — 40) × A. Hagedorn, Joh. Arndes Berichte über die Aufnahme König Christians I. von Dänemark im Jahre 1462 und des Herzogs Albrecht von Sachsen im Jahre 1478 in Lübeck: ZVLübeckG. 4, S. 283—810. — 41) H. Knothe, Die Berks von der Duba auf Mühlberg NASächsG. 6, S. 190—209. — 42) id., Die ältesten Besitzer der Herrschaft Gabel-Lämberg: NLausitz.Mag. 61, S. 146—57. — 43) × W. Hieke, Die Berks von Duba und ihre Besitze in Böhmen: MVGDB. 24, Hft. 2 (1885), S. 116—54. Prag, 1886. — 44) × H. Knothe, Zur Genealogie der Berks von der Duba aus dem Hause Mühlstein: Mitt. d. Nordböhmischen Exkursions-Klubs 8, S. 81—100. — 45) Schönwälder, Der Budissiner Queiskreis, eine topogrhist. Studie (zweite Hälfte): NLausitz.Mag. 61, S. 1—78. — 45°) × O. Rühle, Geschvon Meffersdorf. Hirschberg, Oertel. 1885. — 46) H. Knothe, Nachträge zur Prespoterologie des Zittauer Weichbilds vor d. Reformation: NLausitz.Mag. 61, S. 132—45.

Während auf urkundlicher Grundlage Abée<sup>47</sup>) den Umfang der Besitzungen des Klosters Fulda im hessischen Grapfeldgau schildert, handelt Friedensburg<sup>48</sup>) über Hermanns I. von Hessen politische und kriegerische Verwickelungen mit dem Mainzer Erzbischofe, gegen den er sich bis zu des letzteren Tode behauptete. Beigegeben sind 25 urkundliche Beilagen und bisher umgedruckte Chronikenstellen.

Für die Lokalgeschichte unserer Gegenden seien die Arbeiten von Bärwinkel, <sup>49</sup>) Schmiedel, <sup>50</sup>) Fritzche, <sup>51</sup>) Herfurth, <sup>52</sup>) Schwabe, <sup>53</sup>) Zimmermann, <sup>54</sup>) Hingst <sup>55</sup>) und v. Grumbkow <sup>56</sup> genannt. <sup>56</sup>a)

Den bedeutendsten Beitrag für die Verfassungsgeschichte unsrer Gegend hat wohl O. Richter<sup>57</sup>) geliefert. Seine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt Dresden ist auf urkundlichem, zum größten Teile hds. und bisher unbenutzten Materiale aufgebaut und umfast die Zeit von den ersten Anfängen der Stadt bis 1832. Interessant sind diese Anfänge der Stadt, das Zusammenwachsen der alten wendischen Ansiedelungen<sup>58</sup>) an beiden Flussufern mit der früh im 13. Jh. gegründeten deutschen Stadt Dresden (1519 verwachsen die Ansiedelungen links der Elbe, 1549 diese auch mit der 'Neustadt') geschildert. Dann wird die Lage von Mauern, Türmen, Thoren und Gassen bestimmt. Im zweiten Hauptteile 'Stadtobrigkeit' bespricht R. zunächst die Entstehung des Rates. war Verwaltung und Gerichtsbarkeit in der Hand eines landesherrlichen Beamten vereinigt, dem in erster Eigenschaft consules untergeordnet waren, in zweiter Schöffen als Finder des Urteils zur Seite standen. Während die Verwaltung seit 1292 einem Bürgermeister anheimfällt, bleibt die niedere

<sup>47)</sup> Viktor Abée, Beiträge z. Gesch. des Abtes Markward I. von Fulda. I. Grapfeld. Programmarbeit (Realprogymnasium zu Viersen). 4°. Rez.: HZ. 55 (NF. 19.), S. 357. — 48) W. Friedensburg, Landgraf Hermann II. Der Gelehrte von Hessen und Erzbischof Adolf I. von Mainz 1378-98. Ein Beitrag zur Territorialgesch. des 14. Jh. Marburg, Elwert. 811 S. Rez.: HZ. 57 (NF. 21), S. 121. Auch in ZVhess.G. NF. 11, S. 1-811. - 49) X Barwinkel, Die Restauration der Regler Kirche in Erfurt und die Gesch. ihrer Gemeinde in den letzten 25 Jahren seit der Restauration der Kirche. Eine Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der Restauration und zum 750jährigen Jubiläum des Bestehens der Regler Kirche, nebst einem Anhang, einem kurzen Abrifs der Gesch. d. Kirche und Gemeinde von ihren Anfängen an enthaltend von Diak. Lorenz. Erfurt, Villaret. 88 S. -50) E. Schmiedel, Die ältesten Nachrichten über den Marktflecken Burkhardtsdorf. 1885. 80. 16 S. - 51) X Chr. H. Fritzsche, Aus Gelenaus Vergangenheit. Beitr. zur ortsgeschichtlichen Kenntnis Gelenaus. Thum, 1885. 98 S. — 52) X Rud. Herfurth, Geschichtliche Nachrichten von Zschopau. Wissenschaftliche Beilage zum 15. JB. über das Kgl. Schullehrerseminar zu Zschopau. Progr. d. Schullehrerseminars. Zschopau. 80 S. — 53) X Viktor Schwabe, Nachricht über die kirchlichen Zustände der Schwesterparochien Kleinwaltersdorf und Kleinschirma im Jahre 1884 nebst kleiner Chronik beider Ortschaften. Freiberg. 76 S. — 54) X K. E. Zimmermann, Aus Annabergs Vergangenheit. Annaberg, Rudolph & Dieterici. 1885. 80. 26 S. M. 0,60. — 55) X C. W. Hingst, Geschichtliches über die Kirchfahrt Zschaitz (Ephorie Leisnig). Döbeln. 42 S. — 56) X R. v. Grumbkow, Illustrierter Führer durch Schlofs Stolpen. Historisch und topographisch dargestellt. Dresden, R. v. Grumbkow. 46 S. Mit mehreren Abbildungen. — 562) Alfr. Heinze, Dresden im siebenjährigen Kriege. Dresden, Tittmann. 1885. 86. VIII, 190 S. M. 2,60. Rez.: CBl. (1885), S. 1444. Auf aktenmässigem Material beruhend, in Tagebuchform, besonders ausführlich bis Juli 1760.) — 57) Otto Richter, Verfassungsgesch. der Stadt Dresden. Hersg. im Auftrage des Rates zu Dresden. (= Verfassungs- und Verwaltungsgesch. d. Stadt Dresden. Bd. 1.) Dresden, Baensch. XII, 450 S. M. 8. Rez.: NASachsG. 6, S. 316/9 (Knothe); HZ. 55 (NF. 19), S. 519-22 (Th. F.); DLZ. 6, Sp. 899 (H. Ermisch); CBl. (1885), S. 709; Leipz. Zg. (1885), Wissensch. Beil. (Lier). — 58) Jentsch, Der Name Dresdens: Über Berg und Thal. Jg. 8. 1885. S. 877.

Gerichtsbarkeit bis 1412, die 'über Hals und Hand' bis 1484 in den Händen des markgräflichen Beamten, seitdem verwaltet sie der 'Stadtrichter'. Ein zweites Kapitel schildert hierauf die Handwerksbewegung. Das Ehrenamt des 'regierenden Rates', der auch 'den ruhenden Rat' zu den Geschäften herbeizog und alliährlich den neuen wählte, bestand lange aus reichen Kaufleuten, bis durch den von den Wollenwebern ausgehenden Tumult die Handwerker bis 1470 Anteil am Rate erlangten. Wie nach der Einverleibung Altendresdens sich Rat und Gemeindevertretung bis 1832 gestaltete und Geschäftskreis und Geschäftsordnung des Rates im einzelnen schildern die folgenden Kapitel. Der dritte Hauptteil des Buches behandelt die Stadtgemeinde. giebt auf Grund der seit 1396 erhaltenen Geschossregister eine Übersicht über Häuser und Einwohnerzahl, über die Familiennamen der Einwohner. Erst im 16. Jh. lassen sich die Berufsklassen genauer nach Zahl ihrer Zugehörigen bestimmen, im MA. scheint das Schusterhandwerk das blühendste gewesen zu sein. Weiter wird über das Bürgerrecht und die Zahl der seit 1375 sicher nachweisbaren Juden, ihre Wohnung und Schicksale gehandelt. Der vierte und letzte Hauptteil endlich bespricht das Verhältnis der Stadt zum Landesherrn, wobei auch Stadtrecht, Steuern, Wehrverfassung (hierbei die Schützengesellschaften) behandelt werden. 59) Die Beilagen bieten eine Reihe auf Dresden bezügliche Willküren, Urkk., Schreiben und Berichte, die Bürgerliste von 1396, eine Liste der Stadtschreiber und Syndici von 1380-1831, eine Zusammenstellung (nach den in den Stadtbüchern erhaltenen Urkk.) der Altendresdner Ratmannen und Schöffen von 1411-1549 und die auf Grund der Urkk, aufgestellten mit biographischen Bemerkungen versehene Dresdner Ratslinie von 1292-1831. Der zweite Band soll die einzelnen städtischen Verwaltungszweige behandeln und ein Register über das ganze Werk bringen. Dem eben besprochenen Werke in manchen Punkten ähnlich ist die Arbeit von v. Tettau. 60) Um ein leichtes Zurechtfinden in der verschiedenartigen Bezeichnung der Erfurter Straßen in Urkk. früherer Zeit zu ermöglichen, unternahm T. eine Zusammenstellung der alten Strassenbezeichnungen in alphabetischer Ordnung, beschrieb ihre Lage und setzte den heutigen Namen dazu. Diese Arbeit wuchs zu einer Topographie der ganzen Stadt durch alle Jhh. ihres Bestehens an, so werden die nicht mehr existierenden Bauwerke, die Einteilung der Stadt in verschiedenen Perioden, Festungswerke, Thore, Kirchen und Klöster behandelt. Den Schluss bilden statistische Betrachtungen über die Einwohnerzahl (in bekannter Weise im MA. verhältnismässig gering für die Bedeutung der Stadt), Verhältnis von Geburten und Todesfällen der verschiedenen Stände und Religionen in den Sehr hübsch ergänzt Richters Arbeit über verschiedenen Zeiträumen. sächsische Städteverfassung die Darstellung bäuerlicher Zustände in der Oberlausitz von Knothe. 61) Die im Jahre 1883 von der Oberlausitzer

<sup>59)</sup> Otto Richter, Blicke in die Vergangenheit des Waisenhauses zu Dresden. Festschrift z. F. d. 200jährigen Bestehens d. Anstalt am 8. Oktober 1885. Dresden. 31 S. — 60) W. v. Tettau, Beiträge zu einer vergleichenden Topographie und Statistik von Erfurt: MittVGuA. v. Erfurt 12, S. 1—220. Rez.: CBl. (1885), Sp. 1477 (Kirchhoff). — id., Beiträge zu einer vergleichenden Topographie u. Statistik von Erfurt: Jb. d. kgl. Ak. gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. NF. 13. Erfurt, Villaret. 220 S. — 61) H. Knothe, Die Stellung der Gutsunterthanen in der Oberlausitz zu ihren Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen und Dienste. Gekrönte Preisschrift: NLausitz.Mag. 61, S. 159—308. Rez.: NASächsG. 7, S. 328 f. (Ermisch). Sep.-Abdr. Dresden, Warnatz u. Lehmann (Komm.) 1885. 80. 150 S.

Gesellschaft für Wissenschaft erneuerte Frage: Wie ist das oberlausitzische Landvolk in die Verhältnisse zu den Gutsherren gekommen, in welchen es 1815 war? wird darin mit Zugrundelegung gedruckter und ungedruckter Urkk., Schöppenbücher und Dorfchroniken der Oberlausitz in der Weise gelöst, daß zunächst das Verhältnis der slavischen Bauern zu den slavischen und erobernden deutschen Herren, dann die Lage der einwandernden freien, deutschen Bauernschaft und ihr allmähliches Herabsinken in ähnliche Knechtschaft behandelt wird. Über ihre Rechte haben sie sich in den deutschen Landen keine Urkk. ausstellen lassen, für die Oberlausitz ist wenigstens keine einzige erhalten. Wenn zuerst die Gründung deutscher Dörfer eine gunstige Rückwirkung auf die Lage slavischer Höriger hatte, so machte der Umstand, dass viele Slaven ohne Eigentum und zu 'ungemessenen Diensten' verpflichtet blieben, seit dem 16. Jh. den Gutsbesitzern leicht, ihre Unterthanen ohne verbriefte Rechte zu Hörigen herabzudrücken. Weitere Kapitel beschäftigen sich dann mit den verschiedenen Klassen dieses Bauernstandes im einzelnen, sowie mit Größe und Abgabepflicht der Hufe, mit dem Dorfgericht und der Stellung der Dorfgemeinde, der Nutzung deutscher Dörfer, an Wald, Wasser, Weide, dem Recht Waffen zu tragen und dem Verlust dieses Rechtes, mit den Leistungen an den Landesherrn und deren Überlassungen an die zahlreichen Gutsherrschaften, Bischofszehnt, Wachkorn, Landgabe, Zipkorn, Geschofs und Bede. Es wird dann ferner die steigende Bedrückung der Unterthanen durch ihre Herrschaften und die Aufstände der Ersteren gegen die Letzteren, deren Niederkämpfung, die theoretischpraktische Weiterentwickelung der Erbunterthänigkeit (Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jh.), der Einflus der Zeit der Aufklärung auf Aufhebung der Erbunterthänigkeit von außen, während einheimische Juristen und Gutsbesitzer für Beibehaltung sind, endlich die von der Regierung ausgehende Verbesserung der Stellung des Landvolks geschildert. Gesetze vom 17. März 1832, dessen Inhalt K. skizziert, wurde das Ablösungsgeschäft in 3 Jahrzehnten in der Hauptsache durchgeführt, wodurch der Gegensatz von Gutsherrn und -unterthanen schwand.

Kulturgeschichte. — Beiträge zur Rechtsgeschichte, 62-64) Namenkunde, 65-66) verschiedene Einzelheiten, 67-69) Erforschungen über Anfänge des Buchhandels, 70-71) sowie münz-72-78) und sagenkundliche 74) Arbeiten können wir an dieser Stelle nur kurz anführen.

Bau- und Kunstgeschichte. — Für Baugeschichte sind zuerst die Arbeiten Steches, 78-77) die mit schönen Abbildungen geschmückten

<sup>62/4)</sup> Rechtsgesch. Arbeiten v. Distel s. schon JB. 1883, Register. — 65) E. Wernicke, Seltsame Familiennamen des MA. in Freiberg: MAVFreiberg 21, S. 59—60. Aus Urkk. — 66) Cämmerer, Thüringische Familiennamen mit besonderer Berücksichtigung des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen. 1 T. Realschulprogramm. 4°. 24 S. — 67) Hingst, MAliche Sanitätsverhältnisse Freibergs und darauf bezügliche obrigkeitl. Masenahmen: MVFreiberg A. 21 (1884), S. 33—58. — 68) W. L(cose), Herzogl. Verordnung das Kreuztragen bei Gewittern betr.: MVGMeisen 1, 4, S. 60. — 69) id., Die Stadt Meisen mit dem Interdikt belegt [1494]: ib. S. 60. Rez.: HZ. 58 (NF. 22), S. 525 (H. E.). — 70/1) O. Hase, Die Koberger. — Albr. Kirchhoff, Buchhandel in Leipzig s. o. S. 24°8°9°. — 72) Fr. Bardt, Ein Brakteat Landgraf Heinrichs von Thüringen 1227—47: ABrakteatenkunde 1, S. 15 f. — 73) id., Zwei Lausitzer Brakteaten: ib. S. 17 f. — 74) H. v. Pfister, Sagen und Aberglauben aus Hessen und Nassau. Als Beitrag zu vaterländischen Volkstume bearbeitet und herausgeg. Marburg, Elwert. HZ. 54 (NF. 18). S. 153. Ohne Quellenang.; gesammelt von Pf.s Vater Ferd. v. Pf. — 75) × R. Steche, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.

Publikationen des Kgl. sächs. Altertums-V., zu nennen. Die Ausbeute ist freilich schon für Annaberg, dessen Geschichte erst 1495 beginnt, gering. Die Kirche, deren Geschichte erzählt wird, wird in heutiger Gestalt in Grundrissen und Photographieen im einzelnen wiedergegeben (die 20 Reliefs der Emporen, die Lebensalter beider Geschlechter darstellend, sind das Interessanteste) und MAliche Reste an Schreinen und Gefässen in den Kirchen der Stadt und Umgebung zusammengestellt. Das (auf 35 Seiten behandelte) erst 1521 gegründete Marienberg bietet noch weniger, in der Umgegend sind die Glocken von Forchheim, Zöblitz und Mittelsaida Zeugen des späten MA. Mothes 78) schildert die Baugeschichte der Marienkirche zu Zwickau und unterscheidet von 1118-1862 neun Bauperioden. Die von Jäger 79) mitgeteilten Baurechnungen in deutscher Sprache stammen aus aus dem den ersten Jahrzehnten des 15. Jh. angehörigen Mainzer Ingrossaturbuche No. 16 für Tondorf (Thungdorf) und Mühlberg (Molburg) bei Erfurt. Endlich bringt Distel<sup>80</sup>) Notizen über den Leipziger Rathausbau, weist die Schenkung der (Mühlberger 1555) Orgel an die Stadtkirche zu Pirna Kurfürst August zu, beschreibt ein kostbares Halsband, welches der Goldschmied Hans Dirr in Dresden angefertigt hat (1591) und bringt Mitteilungen über den Bau des alten Kreuzturms in Dresden (1583).

### XVII.

## F. v. Krones.

# Österreichische Ländergruppe.

Gesamtgeschichte. Allgemeines. - Den Reigen eröffne der II. Band der trefflichen Geschichte Österreichs von Alf. Huber, 1) der als 'drittes Buch' ('das Emporkommen der Dynastieen in Österreich, Ungarn und Böhmen und deren gegenseitige Beziehungen bis zur ersten Vereinigung der drei Ländergruppen') die Geschichte der Habsburger von 1278-1437 eingehend und quellenmässig darstellt und die gleichzeitige Geschichte des böhmischen und ungarischen Reiches einflicht. Der genannte Vf. hat einzelne Ergebnisse seiner kritischen Forschung in besondern Abhandlungen bearbeitet, 2) deren wir, insoweit sie hierher zählen, an Ort und Stelle gedenken werden.8)

An Publikationen und Untersuchungen MAlicher Quellen sei

Auf Kosten der k. Staatsregierung herausg. v. K. Sächs. Altertumsverein. Hft. 4: Amtshauptmannschaft Annaberg. Dresden, Meinhold. 92 S. Rez.: NASächsG. 6, S. 321 f. (Sommer); Vgl. Leizg. Zg. 85, Wissensch. Beil. S. 77-80. Bildet e. Bestandteil d. großen Denkmäler-Inventarisierung; vgl. JB. 1883, II, 852/4. — 76) X id., Dass. Hft. 5. (= Amtshauptmannschaft Marienberg.) Dresden, Meinhold. 36 S. Rez.: NASachaG. 6, S. 324 (Sommer). — 77) × id., Über ältere Bau- und Kunstwerke in den Amtshauptmannschaften Flöha und Chemnitz: Leipz. Zg. 85, Wissensch. Beil. S. 645/8. — 78) O. Mothes, Baugeschichte der St. Marienkirche zu Zwickau: Aus 'Zwickauer Tageblatt u. Anzeiger.' Zwickau, Konegen 1885. 16°. 106 S. Rez.: NASachsG. 7, S 331/3 (Paul Schumann). — 79) J. Jäger, Baurechnungen von Tonndorf und Mühlberg. 1358—1417: MittVErfurtGA. 12, S. 281-42. - 80) Th. Distel, Kunstgeschichtliche Notizen: NASachsG. 6, S. 311/5.

<sup>1)</sup> Alf. Huber, Gesch. Österreichs. 2. Gotha, F. A. Perthes. XVIII, 589 S. - 2) id., Beiträge zur älteren Geschichte Österreichs: MIÖG. S. 385-421. Innsbruck, Wagner. -3) X Jos. Sucher, Geschichtskarte der österr.-ung. Monarchie, chronistisch-synchronistisch dargestellt. Wien, Hoelder. 1 Bl.

nach der Zeitfolge des Beitrages von Huemer<sup>4</sup>) zu den gleichzeitgen Denkmalen der Marchfelder oder Dürnkruter Schlacht vom Jahre 1278, der Aufsätze von A. v. Jaksch<sup>5-7</sup>) gedacht. Stofflich sehr reichhaltig ist die diesmalige Publikation von A. Bachmann, 8) welche sich seinen 'Urkk. und Aktenstücken zur österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König Georgs von Böhmen's inhaltlich anschließen. Die Korrespondenzen (548 Nummern) bewegen sich innerhalb der Jahre 1448-71. am zahlreichsten seit 1461. Der durchaus archivalische und bisher ungedruckte Stoff entstammt dem königlich bayrischen Kreisarchive zu Bamberg, dem herzoglichen und großherzoglichen Gesamtarchiv in Weimar, dem Dresdner Archiv und dem königlichen allgemeinen Reichsarchiv zu München, den Stadtarchiven in Eger, Nürnberg, Schweidnitz, Breslau, dem Hausarchiv zu Berlin, dem königlichen Kreisarchiv zu Würzburg, der Breslauer Stadtbibliothek, der königlichen Bibliothek in München und den Universitätsbibliotheken zu Leipzig und Prag. Die bei dem Abdruck der 'Urkk. und Aktenstücke' eingehaltenen Grundsätze erscheinen auch hier angewendet.

Hierher mögen auch die dem Prachtwerke 'Jahrbücher der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses' 1883/5 eingefügten Urkk. und Regesten für die Schlushälfte des 15. und die erste Hälfte des 16. Jh.: aus dem kk. H. H. und Staatsarchive in Innsbruck von D. Schönherr, oaus dem kk. Reichsfinanzministerium von H. Zimerman und F. Kreyczi, oaus dem kk. geh. H. H. und Staatsarchive von H. Zimerman 11, und aus der L. Bibliothek und dem L. Archive Niederösterreichs, oberbeitet von dem Letztgenannten, ihre Stelle finden, da ihr Inhalt nicht nur für die Kunsthistorie, sondern auch für die Geschichte des gewerblichen Lebens, des Handels und überhaupt der Kultur Deutsch-Österreichs maßgebend erscheint.

Unsere Ländergruppe streift das Büchlein L. Steubs, 18) des Veteranen der Ortsnamenforschung, während sich der Programmaufsatz von Urwalek 14) abmüht, den Belenus-Kult in Österreich zu verfolgen und zu deuten. Rich. Müllers 15) germanistisch-onomatologische Forschung über den Ortsnamen 'Kotting' wurde durch die bezügliche Untersuchung J. v. Zahns hervorgerufen.

In die MAliche Habsburgerepoche fällt die Inaug.-Dissertation von

<sup>4)</sup> Joh. Huemer, Rhythmus über die Schlacht auf dem Marchfelde 1278: AÖG. 67, 1, S. 185/9. Wien, C. Gerolds S. — 5) A. v. Jaksch, Über ein bisher unbekanntes Hds.fragment der V. Gebehardi et successorum: MIÖG. S. 454/5. Innsbruck, Wagner. G. ist der Erzb. v. Salzbg.; d. Fragm. befindet sich auf d. Klagenfurter Studienbibl. — 6/7) id., Neu entdeckte Hds.fragmente der steier. Reimchronik: ib. S. 155/9. Innsbruck, Wagner. 494 Verse auf e. Einbanddecke zu Rosseg in Kärnten. — 8) Ad. Bachmann, Briefe und Akten zur österr.-deutschen Gesch.: Fontes rer. Austriacarum 44. XXXVI, 712 S. — 8a) ib. 42. — 9) D. Schönherr, Urkk. und Regesten aus dem kk. H. H. u. St.-Archive in Innsbruck: Jbb. d. kunsthist. Sammlungen d. allerh. Kaiserhauses 1, 2 (1883), S. 182—212, (1884), S. 1—172. Wien, Holzhausen. — 10) H. Zimerman u. Franz Kreyczi: Urkk. u. Regesten aus dem kk. Reichsfinanzarchive . . .: ib. 3 (1885), S. 1—81. Wien, Holzhausen. — 11) Zimerman, Urkk. u. Regesten aus dem kk. H. H. St.-Archive, hrsg. unter Mitw. J. Ritters v. Fiedler: ib. (Nachtr. v.) S. 82—161. Wien, Holzhausen. — 12) id., Urkk. u. Regesten aus der niederösterr. Landesbibliothek u. Archive: ib. S. 163—71. — 13) L. Steub, Zur Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen. Nördlingen, Beck. 80. — 14) J. Urwalek, Der Belanus-Kult mit besonderer Rücksicht auf Österreich. Progr. des Realgymn. v. Stockerau. S. 1—27. 1884/5. — 15) Richard Müller, Kotting: Bll. d. V. f. Landeskde Nieder-Österr. (1885), S. 144—66. Wien.

Plischke<sup>16</sup>) über das Rechtsverfahren Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen, wobei insbesondere das Verhalten des Erzbischhofs Friedrich von Salzburg untersucht wird, sodann J. Katzers<sup>17</sup>) Programmaufsatz über den Streit zwischen Kaiser Friedrich III. und seinem Bruder Albrecht VI.<sup>18</sup>) Interessante Einzelheiten zur Geschichte Kaiser Maximilians I. bieten die archivalischen Publikationen J. v. Zahns<sup>19</sup>) nämlich einen Brief Maximilians I. über dessen Zug nach Flandern (1489) und die Verhandlungen des genannten Habsburgers mit König Wladislaw von Böhmen (1490).<sup>20</sup>)

Landesgeschichte. Niederösterreich. — Hier möge zunächst das Urkk.buch des Chorherrnstiftes S. Pölten, herausgegeben von A. v. Felgel und J. Lampel, 91) seit diesem Jahre fortlaufend ediert und bis jetzt (976—1248) 39 Nummern zählend, den Anfang machen. J. v. Zahn<sup>22</sup>) behandelt das für die Besitzverhältnisse des Wienerwaldgebietes Anfang des 15. Jh. wichtige Urbar der Grafen von Montfort-Pfannberg, an welche das bedeutende hierländische Gut der Herren von Stadnek gediehen Von ortsgeschichtlichen Monographieen verdient die erste Stelle die stattliche Publikation von A. Kerschbaumer<sup>28</sup>) über die Stadt Krems. deren "Herzogshof" von dem Genannten in einem besondern Aufsatze behandelt erscheint. 24) A. Latschka25) hat die 'Geschichte des niederösterreichischen Marktes Perchtoldsdorf' unter die Feder genommen. Der fleisige Arbeiter auf dem Felde der topographischen Forschungen des Vereins für Länderkunde Niederösterreichs, Hofr. Ritt. von Becker<sup>26</sup>) hat ein Büchlein über die Enzersdorfe in Nieder-Österreich und den Aufsatz über Falkenstein und die Falkensteiner in Nieder-Österreich, mit nebenläufiger Rücksicht auf die bayerischen und oberösterreichischen Falkensteiner geschrieben. 27) Schnürer 28) nahm Falkenberg und die Falkenberger, Pröll die Herrn von Sunnberg unter die Feder, 29) während Schalk 80) das Landgericht Mödling, hauptsächlich im XV. und XVI. Jh. untersucht und Quellenbeiträge zur Geschichte von Mödling und seiner Umgebung liefert. 81) Die Feste Pottenburg findet an O. W.82) ihren Monographisten, und als einen Beitrag zur älteren Wirt-

<sup>16)</sup> Plischke, Das Rechtsverfahren Rudolfs v. Habsburg gegen Ottokar v. Böhmen. Inaug.-Diss. Bonn. 78 S. Rez.: Busson in MIÖG. (1886) (VII) S. 674/6. — 17) Jos. Katzer, Der Streit zwischen K. Friedrich III. und seinem Bruder Albrecht VI. Progr. Mohr-Ostrau. (1884/5), S. 8—25. — 18) K. Lechner, Das große Sterben, s. JB. 1884 Reg. — 19) J. v. Zahn, Maximilians I. Brief über dessen Zug nach Flandern (1489): Steiermark. GBll. Jg. VI, S. 229-30. - 20) id., Verhandlungen K. Maximilians I. mit K. Wladislav v. Böhmen (1490): ib. S. 280/8. — 21) Anton von Felgel und J. Lampel, Urkk.buch des Chorherrnstiftes S. Pölten: Bll. d. V. f. Landeskde. Nieder-Österr. Als besondere Beilage desselben fortlaufend; in diesem Jahre begonnen. — 22) J. v. Zahn, Über ein Urbar der Grafen von Montfort: ib. S. 79—115. Wien. — 23) A. Kerschbaumer, Gesch. der Stadt Krems (in Nieder-Österr.) Krems, Faber. 8°. X, 651 S. Mit 16 Illustrationen. — 24) id., Der Herzogshof zu Krems: Bll. d. V. f. Landeskde. Nieder-Österr. S. 260/6. — 25) A. Latschka, Gesch. des nieder-Österr. Marktes Perchtoldsdorf. Wien, Kirsch. VI, 345 S. — 26) K. von Becker, Die Enzersdorfe in Nieder-Österr. (hist.-topogr. Studien). Wien, Hölder. 174 S. — 27) id., Falkenstein und die Falkensteiner i. Nieder-Österr.: Bll. d. V. f. Landeskde. Nieder-Österr. S. 420-60. Wien. - 28) F. Schnürer, Falkenberg und die Falkenberge: ib. S. 348-420. Wien. -29) Laur. Pröll, Die Herrn von Sunnberg. Progr. O.-Hollabrunn (Nieder-Österr.) S. 1-40, 41-94. 1884/5. - 30) K. Schalk, Das Landgericht Mödling, hauptsächlich im 15. u. 16. Jh.: Bll. d. V. f. Landeskde. Nieder-Österr. S. 3-78. Wien. - 31) id., Quellenbeiträge z. Gesch v. Mödling und Umgebung: ib. S. 496-502. Wien. - 32) O. W., Die Feste Pottenburg (in Nieder-Österr.): ib. S. 167-200. Wien. Der Name ist durch diese Buchstaben bloss anged.

schaftsgeschichte behandelt Pröll<sup>88</sup>) den 'Weingartenbesitz des oberösterreichischen Prämonstratenserstiftes Schlögl in Nieder-Österreich'.

Ein interessantes Kapitel der sozialen und Sittengeschichte, das Bruderschaftswesen, bildet den Inhalt eines gründlichen Aufsatzes von Bauer. 34) Das bürgerliche Leben zu Wiener-Neustadt in den Zeiten Kaiser Friedrichs III. schildert ein historischer Vortrag von K. Schober. 36) Er entstammt den städtischen Archivalien aus den Jahren 1463—1513 und gliedert den Stoff nach den Gesichtspunkten der Verwaltung, Approvisionierung, Gerichtsbarkeit, bespricht Privatverhältnisse, zünftiges Wesen, Marktzustände, gleichwie das Schulwesen und das Kapitel der öffentlichen Vergnügungen. Auch die Pöltener 'Beiträge' liefern historisches Material als Geschichte der Pfarren. 36)

Ober-Österreich. — In das Gebiet der Prähistorik fällt der Aufsatz von Alf. Müllner<sup>87</sup>) über prähistorische Bauwerke. Die Klostergeschichte betrifft die bereits 1884 begonnene Abhandlung von Otto Schmid<sup>88</sup>) über das aufgehobene Cisterzienserstift Engelszell, während Jäkel die Geschichte der Freistadter Gotteshäuser behandelt.<sup>89</sup>)

Salzburg. — Für dieses Gebiet liefert Ed. Richter<sup>40</sup>) einen hervorragenden Beitrag von grundlegender Bedeutung angesichts der Frage, wie sich das Hochstiftland territorialgeschichtlich entwickelte. Er untersucht die alten Gerichtsbezirke auf den ältesten Grundlagen und gelangt zu folgenden Thesen: 1. Die im späteren MA. auftauchenden Landgerichte sind die alten Hundertschaften. 2. Die Grafschaften des 11. bis 13. Jh. haben ebenfalls keine anderen Abgrenzungen gehabt als die Hundertschaften oder Landgerichte und bestanden also aus einem oder mehreren solcher Gerichte. Die Vorfrage, ob denn die Fortdauer jener uralten Gerichtsabgrenzungen während der Periode der Immunitäten, also vom 10. bis zum 13. Jh. quellenmässig nachweisbar sei, und ob derjenige, welcher diese Fortdauer annimmt, sich nicht dadurch mit der herrschenden Ansicht über Bedeutung und Wirkung der Immunitäten in einen unlösbaren Konflikt setzt, beantwortet Richter mit einer kurzen Geschichte der salzburgischen Immunität im bejahenden Sinne. Den wichtigen Unterschied zwischen Österreich und Salzburg in der Entwickelung der Gerichtsverfassung und der Verwaltung findet R. in folgendem: 'Während in Österreich bis zur Mitte unseres Jh. allgemein die Patrimonialgerichtsbarkeit der Gutsherrn herrschte, gab es in Salzburg stets nur landesfürstliche Blutgerichte und die betreffenden Be-

<sup>\$\$\</sup>frac{35}{1}\$ L. Pr\delta ll, Der Weingartenbesitz des ober\delta sterr. Pr\delta monstratenserstiftes Schl\delta ln Nieder-\delta sterr.: ib. S. 460-90. Wien. - \$4\frac{34}{2}\$ X Bauer, Das Bruderschaftswesen in Nieder-\delta sterr. Ein Beitr. z. Rechts- u. Kulturgesch. Nieder-\delta sterr.: ib. S. 201-22. Wien. - \$5\frac{35}{2}\$ K. Schober, Das b\delta gerliche Leben zu Wiener Neustadt in den Zeiten Friedrichs III. Vortrag: ib. S. 224-59. - \$6\frac{36}{2}\$ (Geschichtl. Beilagen zu den Konsistorialkurrenden der Di\delta zese St. P\delta ll. u. zw. d. Pfarren: Gresten (Weiglsperger), Griesbach (Prefsler), Harbach (Hofst\delta tter), Imbach (Weiglsperger), Kirchbach (Prefsler), K\delta nigstetten (Smikal), Langegg (Dimter), Lilienfeld (Gottwald), Raxendorf (Seitz), Reinprechtsp\delta (Katsch), Reinsberg (Weiglsperger), St. Bernhard (Erdinger), St. Georgen i. Reut (H\delta nig), Vitis (Erdinger), Weissenbacher (Kopreiter), Ybbs (Erdinger). - \$7\frac{37}{2}\$ Alf. M\delta llner, \delta ber pr\delta his. Bauwerke in Ober-\delta sterr. M. d. Wiener Anthropologen-V. S. 72 u. 79. Wien. - \$8\frac{38}{2}\$ O. Schmid, Gesch. des aufgehobenen Cisterzienserstiftes Engelszell i. Ober-\delta sterr.: StMBCO. S. 412-20. Wien u. W\delta zburg, W\delta l. - \$9\frac{39}{2}\$ J. J\delta kel, Geschichtliches \diber \die Gottesh\delta user \delta reistadt i. Ober-\delta sterr.: rogr. d. St.-Gymn. z. Freistadt i. Ober-\delta sterr. (1885), S. 1-32. - 40\) Ed. Richter. Untersuchungen z. histor. Geographie des ehem. Hochstiftes Salzburg u. s. Nachbargebiete: M\delta G. S. 590-788. Innsbruck, Wagner. Mit e. Karte.

fugnisse der geistlichen Stände: hauptsächlich Domkapitel Bistum Chiemsee und Stift S. Peter, ferner der wenigen weltlichen Hofmarken (Lampeding, Sieghartstein, S. Jacob am Thurnberg und Triebenbach) waren räumlich wie inhaltlich sehr beschränkt, daher sowohl die Befugnisse als die Einkünfte des Landesherrn sehr bedeutende waren. Es ist nicht verwunderlich, dass unter solchen Umständen und bei der außerordentlichen Ausdehnung der landesfürstlichen Domänen die Salzburger Erzbischöfe Geld genug zu einer besonders bemerkenswerten Bauthätigkeit übrig behielten.' Richter untersucht die Gerichte des unteren Salzburggaues, wobei er auch Gelegenheit · findet, die Genealogie der Aribone, der Peilsteine, der Burghausen-Schala und Lebenauer zu beleuchten, sondann die Pleinschen Gerichte und deren Gauangehörigkeit und die erkauften Gerichte. Daran schließen sich 11 urkundliche Beilagen, ein Exkurs über das 'baverische Platzel' bei Salzburg und eine sorgfältig ausgeführte Karte unter dem Titel: Die historischen Abgrenzungen auf dem 'Gebiete des ehemaligen Hochstiftes Salzburg'. — Die zwei Vorträge von L. Schmued<sup>41</sup>) über die Beziehungen des souveränen Erzstiftes Salzburg zu Österreich drehen sich hauptsächlich um die Epoche bis zum Schlusse des 13. Jh.

Steiermark. — In die römische Epoche fällt der etymologisierende Aufsatz von Trstenjak, 42) der als Slawophile in 'Solva' (Flávium Solvense) auf dem Leibnitzer Felde 'Slava' zu finden vermeint. Für die MAliche Quellenkunde liefert Friess<sup>48</sup>) die ältesten Totenbücher des Benediktinerstiftes Admont, mit sorgfältigen genealogischen Anmerkungen. J. v. Zahn<sup>44</sup>) setzt den Abdruck der Chronik des S. Lambrechter Konventualen, Peter Weixler fort, veröffentlicht weitere Beiträge zu den Privilegien steierischer Städte und Märkte, 45) kleinere Rechtsquellen 46) und zwar polizeiliche und gerichtliche Satzungen (1505 . . . .), ferner die Bestiftung eines Freithofs (1478), abgesehen von Stücken, welche über unsere Zeitperiode hinausfallen und überdies Inventare der bischöflich gurkischen Burg Weitenstein (1434—43).47) — Willkommen sind auch die Beiträge zu einer Geschichte des Heilwesens der Volksmedizin, der Bäder und Heilquellen in Steiermark' von J. Wichner, 48) da sie bis ins MA. hinauf diese wichtige Seite des Volkslebens und der öffentlichen Verwaltung sehr datenreich beleuchten. Der slovenische Aufsatz von Fekonja 49) beschäftigt sich mit der Genesis des Edeltums von Tüchern, ohne jedoch einen strenghistorischen Aufschluss zu bieten. Kärnten. 50) — Unter den prähistorischen Arbeiten 51-52) ist eine

<sup>41)</sup> L Schmued, Zwei Vorträge über die Beziehungen des souveränen Erzstiftes Salzburg zu Österreich: MGVSalzburg Jg. 25, S. 137—57. — 42) Davorin Tretenjak, Solva: Kres S. 216/8. Laibach, Ljnbliani. — 43) G. E. Friess, Die ältesten Totenbücher des Benediktinerstiftes Admont: AÖG. 66, 2, S. 318—506. Separ.-Abdr. 192 S. — 44) J. v. Zahn, Peter Weixlers Chronik des Stiftes S. Lambrecht. (Forts.): Steiermärk. GBll. Jg. VI, S. 1—36, 65—79. Graz. — 45) id., Privilegien steierischer Städte u. Märkte: ib. S. 57/9 u. 125. Graz. — 46) id., Kleinere Rechtsquellen a) Polizeiliche und gerichtliche Satzungen (1505 . . . ) c) Bestiftung eines Freithofes (1478): ib. S. 118/5, 126/7. Graz. — 47) id., Inventare der bisch. gurkischen Burg Weitenstein an Waffen und Kriegsbehör (1484—48): ib. S. 182/5. — 48) J. Wichner, Beiträge zu einer Gesch. des Heilswesens, der Volksmedizin, der Bäder und Heilsquellen in Steiermark: MHVSteiermark 33, S. 3—123. — 49) Andrej Fekonja, Uplemenitev Teharčanov in njh. plemenžčina: 'Ljublanski zvon' 2. Hft. Laibach. — 50) × E. Aelschker, Gesch. Kärntens. Klagenfurt, Ison. 1885. 8°. 1. Bd., S. 787, 2. Bd. Forts. v. JB. 1884, II, 123<sup>78</sup>a. — 51) × F. Kanitz, Der prähist. Bleiwagen aus Rossegg: Carinthia Jg. 75, S. 1—17. Klagenfurt, Kleinmayr. — 52) × K. Hauser, Frh. von, Weitere Ergebnisse der Ausgrabungen zu Frögg in Kärnten: MCC. S. 85/9.

ungemein stattliche Publikation für die keltisch-römische Epoche, das Buch von A. B. Mayer über Gurina<sup>58</sup>) im obern Gailthale, dessen Publikation von seiten des Wiener anthropologischen Vereines einige Glossierungen hervorrief. Es behandelt diese 'Etappe der südlichen Kultur' in ausführlichster Weise. Mit dieser Monographie hängt eine zweite desselben Vf. über die 'alten Straßenzüge des obern Gailthals und seiner Nachbarschaft'54) zusammen, in welcher die Strasse von Zuglio (Jolium Carnicum) ins Drauthal, die vom Drauthal über Gurina nach dem Valle S. Pietro und Zuglio, die vom Drauthal ins Gailthal über den Kreuzberg und durch das Gitschthal und die vom Drauthal über das Nassfeld in das Canale (Pontafel) verfolgt Schlechter 55) beschäftigt sich gleichfalls mit der Vergangenheit des Gailthales, mit den Ausgrabungen von Gurina und Reisach in der etruskischen, keltischen und römischen Epoche. — In die frühmittelalterliche Zeit fällt die slovenische Abhandlung Trstenjaks, 56) welcher Zwentibold (Sventipold), den hochadeligen Karantanen der Zeiten K. Arnulfs, zu einem Enkel Walchuas (Volkan), jenes Slovenen- oder Karantanerherzoges machen will, der von Thassillo III. eingesetzt wurde; von diesem Zwentibold stammten mütterlicherseits die Grafen von Friesach ab.

Für die MAliche Kirchen- und Ordensgeschichte sind nur kleinere Beiträge zu verzeichnen. 57-60)

Krain. — Alf. Huber erörtert in einer wichtigen Abhandlung <sup>61</sup>) insbesondere den Begriff von 'Creina, Creina-marche, Carniola, Gau und Mark' Krain, indem er gegen Schumi die Unstatthaftigkeit der Annahme einer damaligen Scheidung dieser territorialen Sphären Krains im Prinzip und in der Praxis vertritt.

Tirol. — Die erste Stelle gebührt dem Werke A. Jägers, <sup>62</sup>) dessen Abschlus diesem Jahrgange zufällt und die Gesamtentwickelung der landständischen Verfassung Tirols und seines Geschichtslebens bis zum Tode Maximilians I., also bis zum Ausgange der MAlichen Epoche und durch die Übergangsphase bis zur neuern Zeit darbietet. Es ist dies zugleich das würdige Vermächtnis eines Veteranen österreichischer Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung, der noch mit 85 Jahren das stattliche Buch vollendet hat und die Feder wohl nicht wieder ergreifen wird, um sein verdienstvolles Werk weiterzuführen. Die erste Abteilung: die Zeit des Herzogs Sigmund von 1439—90 ist gerade jene Epoche, für welche Jäger in seinem umfangreichen Werke über den Cusarischen Streit und in akademischen Abhandlungen, so über den Vormundschaftsstreit, über die

<sup>53)</sup> A. Bernh. Mayer, Gurina im Obergailthal (Kärnten) Ergebnisse einer im Auftrage der anthropol. Gesellschaft zu Wien 1884 vorgenommenen: Ausgrabung. Dresden. gr. 4°. Mit 14 Tafeln. — 54) id., Ein Nachtrag z. des Vf. Gurina im Obergailthal. Die alten Straßenzüge des Obergailthales und seiner Nachbarschaft. Dresden. — 55) M. Schlechter, Beiträge zur alten Gesch. des Obergailthales in Kärnten. Wien. 108 S. — 56) Davorin Trstenjak, Sventipolk: Kres S. 167/9. Laibach. — 57) Fritz Pichler, S. Georgen am Längsee, z. Gesch. desselben: Carinthia Jg. 75, S. 65—74, 81—110. Klagenfurt, Kleinmayr. — 58) v. Hönisch, Friesach, deutsche Ritterordens-Commende, deren Entstehung: ib. S. 118/7. Klagenfurt, Kleinmayr. — 59) Beda Schroll, Series episcoporum et s. v. i. principum Gurcensium: AGKärnten Jg. XV, S. 1—43. Klagenfurt, Ferd. v. Kleinmayr. Kurze Biographieen. — 60) A. v. Jaksch, Ein Schematismus der Erzdiözöse Unterkärnten v. J. 1519: ib. S. 47—64. Klagenfurt, F. v. Kleinmayr. — 61/2) A. Jäger, Gesch. der landständ. Verfassung Tirols (II. 2. Die Blütezeit der Landstände Tirols.) II. 2, Jg. 1. Innsbruck, Wagner. 8°. VII, 589 S.

Gebrüder B. und W. Gradner, über den tirolischen Bergbau, über den Anfall Tirols an die österreichischen Habsburger und seine Wiedervereinigung mit den übrigen Ländern vorgearbeitet hatte. Zunächst werden die Vormundschaftsstreitigkeiten von 1439-46, dann die Regierung Sigmunds von 1446-56 behandelt, die Gradner Händel und die Haltung der Landstände zu denselben 1446-56 beleuchtet und dann in zwei weiteren Kapiteln die Zeiten Sigmunds von 1456-78 und 1478 bis zur Krise des Jahres 1490 auf das eingehendste dargestellt. Die II. Abteilung hat es mit der Epoche Maximilians I. von 1490-1519 zu thun. Mit Recht darf der Vf. im Schlusswort sagen: 'ich glaube die mir gestellte Aufgabe der Hauptsache nach gelöst zu haben. Chronologisch erübrigte von der Geschichte der Tiroler Landstände freilich noch der lange Zeitraum von Maximilians Tode bis zu ihrem Erlöschen im Anfange des laufenden Jh. Allein mein hohes Alter und die leider nur zu fühlbare Abnahme der Elastizität und Frische des Geistes geben mir keine Bürgschaft für eine gedeihliche Durchführung und Vollendung der Geschichte dieses Zeitraumes. Vielleicht findet sich eine Hand, welche die Arbeit aufnimmt und zu Ende führt. Das Material liegt vollständig gesammelt in meinem Nachlasse.'

Unter den Spezialarbeiten 68) gebührt die volle Würdigung der onomatologischen Arbeit Unterforchers, 64) welche von einem Rückblick in die älteste Geschichte des Puster-Thales, von Bemerkungen über rhätische und keltische, romanische, slavische und deutsche Namen eingeleitet werden. — Frh. L. von Hohenbühel 65) liefert Beiträge zur Kunde Tirols in einem artigen Büchlein, das 'vielerlei' bringt und mit seinen Untersuchungen über den Namen Eppan und die andern ähnlichen Ortsnamen 'mit der kurzen Geschichte des Ansitzes Taschenlehen und mit den Untersuchungen über den Ortsnamen Igels' ins MA. einschlägt.

J. Egger liefert die Fortsetzung seiner Programmarbeit <sup>66</sup>) mit Ausschluß einer gesonderten Darstellung der inneren Verhältnisse des Fürstentums Trient, das hinreichenden Stoff für eine selbständige Abhandlung böte. — Alfons Huber <sup>67</sup>) erörtert in zwei Abhandlungen das Verhältnis Herzogs Friedrichs von Österreich zu dem Bischofe Georg von Trient (1409—10) und den angeblichen Aufruhr der Trienter vom Jahre 1410, anderseits den Einfall der Bayern in Tirol (1410). Der Aufsatz J. Lampels <sup>68</sup>) befaßt sich mit der Politik Herzog Friedrichs IV. von Tirol gegen Frankreich und Böhmen (1430/7), ein bisher wenig berücksichtigtes Kapitel, das nun durch archivalische Funde seine Aufhellung erfährt, — während die gründliche Untersuchung von Heyl <sup>69</sup>) das Gerichtswesen und die Ehehafttädigungen des Gerichtes Stein auf dem Ritten behandelt.

<sup>63)</sup> X M. Holl, Über die in Tirol vorkommenden Schädelformen. 2. Beitrag: M. d. Wiener Anthropologen-V. S. 41—76. Wien. — 64) A. Unterforcher, Romanische Namenreste aus dem Pusterthale: Progr. Leitmeritz, S. 3—29. — 65) Ludw. Frh. v. Hohenbühel, Beiträge zur Kunde Tirols. Innsbruck, Wagner. kl. 120. 254 S. — 66) J. Egger, Bischof Heinrich II. v. Trient (1274—89) insbesondere sein Streit mit Meinhard II., s. 1258 Grafen v. Tirol u. s. 1286 Hzg. v. Kärnten. Gymn.-Progr. Innsbruck. Innsbruck, Wagner. 42 S. T. I. s. JB. 1884, II, 122<sup>56</sup>. — 67) A. Huber, Beitrr. etc. s. o. N. 2. — 68) J. Lampel, Herzog Priedrichs IV. (v. Tirol) Politik gegen Frankreich und Böhmen, 1430/7: Z. d. Ferdinandeums NF. S. 125—43. Innsbruck. — 69) J. A. Heyl, Das Gerichtswesen und die Ehehaftstädigungen des Gerichtes Stein auf dem Ritten. Progr. d. Realschule z. Bozen. 1883/4, 65 S., 1884/5, 24 S.

Für Welschtirol liefert in archäologischer Richtung Campi <sup>70</sup>) eine Studie über den Grabesfund zu Meclo im Veldiern; Orsi <sup>71</sup>) vollendet seine Studien über die Ortsnamen des tridentinischen Gebietes; Papaleoni <sup>78</sup>) fast unter dem Titel 'Vermischtes aus Judikarien' Mitteilungen über die Marienkirche zu Cordino, über die Genealogie des Herrn von Campo und über die Statute von Storn (1480) zusammen; während Wözl <sup>78</sup>) einiges zur Geschichte des Trienter Pretorialgebäudes beibringt. Als würdigen Abschluss möchten wir auch hier das über unsere Aufgabe allerdings weit hinausragende Buch des unverwüstlichen Veteranen Frhr. v. Czoernig <sup>74</sup>) über die alten Völker Oberitaliens anführen, das namentlich für die Rhäterfrage Tirols Erkleckliches bietet.

Vorarlberg nebst Liechtenstein. — Die römische und die prähistorische Epoche bedenkt Jenny. <sup>75-76</sup>) Hummel <sup>77</sup>) veröffentlicht zwei Urkk. zur Geschichte der Grafen von Montfort und der Stadt Bregenz. Zösmair, <sup>78</sup>) einer der fleißigsten Arbeiter auf dem Boden der Geschichte Vorarlbergs, setzt seine Gründungsgeschichte der vorarlbergischen Klöster des MA. fort, indem er über die Propstei Friesen, später S. Gerold, schreibt, und bei diesem Anlasse auch die Gerolds-Legende kritisch untersucht.

Küstenland. — Auch hier muss zunächst Frhr. v. Czoernig <sup>79</sup>) mit dem so eben erwähnten Werke über die alten Völker Oberitaliens genannt werden, in so sern sich dasselbe über die Veneter verbreitet. In die genauesten Zeiten steuert der Aussatz Frauers<sup>80</sup>) zurück, der uns aber durch seine Anstrengungen, nachzuweisen: die alten Istrer sprachen semitisch, sie stammten aus Kolchis und ihre Götterverehrung war der babylonischen analog, äußerst wenig überzeugt. Etwas sesteren Boden hat Pervanoglü<sup>81</sup>) unter den Füsen, einmal in der Abhandlung über die älteren Namen von Capodistria (Egida, Capris, Justinopolis) und in dem Aussatze über Corcyen und die Kolonisation der adriatischen Küste, <sup>82</sup>) desgleichen Petris, <sup>83</sup>) der sich mit den absyrtischen Inseln seit Augustus bis zum Sturze des weströmischen Reiches beschäftigt. — Der tüchtige Epigraphiker Gregorutti <sup>84</sup>) liesert eine ergiebige Nachlese von römischen Inschriften Aquilejas, Istriens und Triests und versolgt die aquilejischen Strasenzüge. <sup>85</sup>) Eine willkommene urkundliche Spende für die MAliche Spezialgeschichte des Küstenlandes

<sup>70)</sup> Campi, Il sepolcro di Meclo valle Nannia: Archivio Trentino S. 61—113. Trento. — 71) P. Orsi, Saggio di toponom. tridentina (contin. e. fine): ib. S. 8—19. Trento. — 72) J. Papaleoni, Varietà Giudicariesi: ib. S. 113—33. — 73) L. Wōzl, Alcune notizie intorno al palazza pretorio, in Trento: ib. S. 133—42. Trento. — 74) K. Frh. v. Czoernig, Die alten Völker Oberitaliens. Wien, Noelder. Lex. 8°. 811 S. — 75) S. Jenny, Die römische Heerstrasse Brigantium ad Rhenum: MCC. S. 95/8. Wien. — 76) id., Gräber der Bronzezeit in Gampun-Bendern (Fürstentum Liechtenstein-Vadutz): JB. d. Vorarlb. Mus.-V. S. 8—13. Bregenz. — 77) J. G. Hummel, Zwei Urkk. v. 1458 u. 1408: ib. S. 28/9. Bregenz. — 78) J. Zösmair, Gründungsgesch. der Vorarlbergischen Klöster des MA. 4. Propetei Friesen, später S. Gerold: ib. 80—45. Bregenz. — 79/80) E. Frauer, Esame etimologico di nomi geografici Istriani: Archéogr. Triestino 12, S. 152/8. — Trieste. — 81) P. Pervanoglh, Dei nomi antichi attribuiti alla città di Capodistria. S. 208—31. Trieste. — 82) id., Corcira nelle attinenze con la colonisazione della costa del mare Adriatico: Archéogr. Triestino, S. 344—59. Trieste. — 83) Stef. Petris, Cenni storici sulle absirtidi da Augusto fino alla caduta dell impero romano d'occidente. (contin.): Progr. d. Gymn. z. Capodistria S. 8—59. Capodistria, Pejora. — 84) C. Gregorutti, Iscrizioni inedite Aquilejens, Istriani e Triestine: Archéogr. Triest. S. 123—74. Trieste. — id., Iscrizioni inedite Aquilejens, Istriane e Triestine: D. 12, S. 159—207. Trieste. — 85) id., Strafeenzüge bei Aquilejes: MCC. S. 110/7. Wien.

bietet Joppi, <sup>86</sup>) die Hauptstütze MAlicher Geschichtsforschung über Friaul und dessen Nachbarschaft in seiner Sammlung von Görzer Urkk. des XI. und XII. Jh. Morteani <sup>87</sup>) setzt seine Geschichte der Stadt Pirano, die er bescheiden genug 'notizie storiche' nennt, bis ins Reformationszeitalter fort, während Vassilich <sup>88</sup>) eingehend die Abgaben oder Zinsverhältnisse der Inseln des Quarnero untersucht. Die zahlreichen historischen Beiträge in den Schriften der 'Società istriana di archéologia' 1884/5 wollen wir nur kurz und in alphabetischer Ordnung der Autoren anführen. <sup>89</sup>) H. Majonica, <sup>90</sup>) der Kustos des Museums von Aquileja, welcher 1884 den willkommenen Wegweiser durch das dortige Staatsmuseum herausgab, bietet in der Monographie: 'Epigraphisches aus Aquileja' einen Beitrag zu den neuesten Ergänzungen des Corpus inscriptionum romanarum.

#### XVIII.

## K. E. H. Krause.

## Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg und Pommern.

Quellen. Urkk. — Wegen der Stellung der beiden Orden der Dominikaner und Franziskaner zu der Bevölkerung sind hier die sonst fernliegenden Analecta Franciscana 1) anzuführen, welche ergeben, daß die Statuten der ersteren denen der 'regulierten Chorherren' (Prämonstratenser) entsprangen, so daß der Dominikanerorden ein ordo clericorum war, nicht ein eigentlicher Mönchs-, geschweige Bettelmönchsorden. Die Franziskaner waren dagegen zunächst eine Bußbrüderschaft von Laien. Ersteren war daher das studium geboten, in die letzteren brachten es erst die englischen Brüder hinein.

Für Schleswig-Holstein<sup>2</sup>) erschienen in rascher Folge Hefte der langerwarteten 'Regesten und Urkk.',<sup>8</sup>) Bd. I wird mit der 5. Lieferung bis

<sup>86)</sup> V. Joppi, Documenti Goriziani del secolo XII e XIII raccoltié: Archéogr. Triest. 11, S. 877—405. — id., Documenti Goriziani del secolo XII e XIII raccolti: ib. 12, S. 1—89. Trieste. — 87) L. Morteani, Notizie storiche della città di Pirano (continuazione): ib. S. 223—58. Trieste. — 89) G. Vassilich, Due tributi delle isole del Quarnero: ib. S. 297—348. Trieste. — 89) A. Amoroso (castellieri istriani e la necropoli di Vermo); T. Cannazzo (documenti relativi di Morlacchi; mit besonderer Rücksicht auf deren Ansiedlung in Rovigau, 1525); J. Cleva (intorno alla basilica di Pola); Gregorutti (Tessera ospitale di Parenzo); J. Luciani (iscrizioni romane scoperte nel 1884); D. Pulgher (cimeliritrovati negli scavi del duomo di Pola): Società istriana di archéologia e storia patria 4 S. Parenzo. 1884. 4°. 74 S. u. 16 Taf. 1885. 8°. 202 S., 2 Hefte. — 90) H. Majonica, Epigraphisches aus Aquileja. Wien, Pichlers Ww. u. S. gr. 8°. 31 S.

<sup>1)</sup> Analecta Franciscana cive chronica aliaque documenta ad historiam fratrum minorum spectantia etc. edd. Patres collegii S. Bonaventurae. Ad Claras Aquas (Kloster Guaracchi beiFlorenz). kl. Fol. XIX, 450 S. M. 8. Rez.: HJb. 7, 1, S. 110—32 (1886) [Aloys Schulte]. Zu beziehen durch Herder in Freiburg. — 2) Wetzel, Die Lübecker Briefe des Kieler Stadtarchivs. Rez.: MHL. 13, S. 370 (F. Holze). Nachträglich. S. JB. 1883, II, 163<sup>17</sup>. — 3) P. Hasse, Schlesw. Holst. Lauenburgische Regesten u. Urkk. Im Auftr. d. Gesellsch. f. Schlesw. Holst. Lauenb. Gesch. 1, 1/4; 2, 1. Hamburg und Leipzig, Leopold Vofs. 4°. 812 u. 80 S. à 4 M. Rez.: NA. 10, 2, S. 488 (G. W[aitz]); Rost. Zg. No. 292, 2. Beil. (Kr[ause]). Einige Druckf. sind da angemerkt, auch frühere Drucke einzeln angegeben.

1250 reichen. Die Zuverlässigkeit der Arbeit ist zu loben, die Verwendung der Orthographie wird mehrfach bestritten. Die Inschriftensteine der Kirche St. Nicolai in Mölln, auch die dort schlecht erhaltenen Inkunabeln des früheren Brigittenklosters Marienwold hat W. Dührsen besprochen (doch nicht den Eulenspiegelstein), ebenso die Inschriftensteine in der Sakristei jener Kirche. Dorthin hat Lübeck einst den Stein mit der Nachricht von der Gründung des Klosters Marienwold von Petzke herbringen lassen. Auch eine Runeninschrift aus Schleswig ist hier zu bemerken.

Von Lübeck erschien der Schlus vom 7. Bande des Urkk.buches; 7) derselbe reicht bis 1440 und erschließt auch für die Nachbarländer eine Zeit, wohin deren Veröffentlichungen noch nicht reichen. Lübecker und Hamburger älteste Schulurkk. von 1418 und 1456 hat Johannes Müller<sup>8</sup>) aufs neue mit herausgegeben. Über die ältesten Stadtbücher in deutschen Städten hielt R. Hoeniger<sup>9</sup>) einen Vortrag vor der hansischen Versammlung in Rostock. 10)

Für die Stadt Hamburg liegen nur die bis auf 1375 zurückreichenden Urkk. der Badstover oder Bader vor. 11)

In Mecklenburg erschien der 13. Bd. des Urkk.buches 18) von 1351/5; der erste nach den neuen Bewilligungen; er ist in der bekannten, bewährten Weise von Wigger redigiert und abgefaßt und führt in die Zeit der nordisch-mecklenburgischen Verwickelungen ein. Viel Raum hat die Wiederaufnahme alles Mecklenburgischen aus zuverlässigen älteren Drucken in Anspruch genommen. Als Festgabe zur hansischen Versammlung gab K. Koppmann Johann Tölners Handlungsbuch von 1345—50 heraus, 18) ein interessantes Denkmal rostockischen Handels. Das kleine Werk bringt nicht nur eine Reihe lehrreicher Exkurse, sondern stellt auch weitere rostockische Geschichtsquellen in Aussicht. Das erbauliche Werk des Johannes Veghe: 'Geistliche Jagd', von Fr. Jostes herausgegeben, 14) wird

<sup>4)</sup> W. Dührsen, Die Epithaphien in der Möllner Kirche: AVGHerzLauenburg 1, 2, S. 137-49. - 5) id., Die Inschriftsteine in der Sakristei der Möllner Kirche: ib. S. 158-64. - 6) Fr. Burg, Die älteren nordischen Runenschriften etc. Berlin, Weidmann. 176 S. M. 4. Rez.: DLZ. 6, No. 20 (Holthausen); Nordisk Revy No. 28 (Ad. Noreen); ANord. Filologi 3, 2 (Hj. Falk). Nach Schleswig gehört Inschr. 1 der 4. Abt. — ?) Urkk.buch dar Stadt Lübeck, hrsg. v. VLübeckG. 7, 11, 12, S. 801—984. Lübeck, Grautoff. 4°.

M. 3. Die reichen Register füllen 57 S. — 8) Joh. Müller, Vor- und frühreformatorische Schulordnungen und Schulverträge in deutscher und niederländ. Spr. Abt. 1, 1296-1505. (= A. Israël und Joh. Müller, Sammlung selten geword. pädagog. Schriften etc. 12.). Zechopau, Raschke. XIV, 141 S. M. 2,80. Rez.: HZ. 57 (21), S. 382/4 (E. Fischer). — 9) R. Hoeniger, Die altesten Stadtbücher in deutschen Städten; Referat: Rost. Zg. No. 166 (28. Mai). — 10) Konst. Höhlbaum machte die Mitteilung, dass die verschollene Hds. des Wisbyschen Seerechts im Kölner Stadtarchiv wiedergefunden sei: MKölnerStadt.A. Hft. 8, S 29. — 11) O. Rüdiger, Die wiedergefundene Hds. der Zunft der Bader in Hamburg: MVHamburgG. 8, S. 180-42. ('Kemand' S. 141, ist Schreibf. für Nemand. Sep.-Abdruck Th. G. Meissner 12, S 8. Vgl. u. No. 167. — 12) Mecklenburgisches Urkk.buch 1851/5, hrsg. v. VMecklenbG. Bd. 18. Schwerin, Stiller. 1884. M. 15. of. JB. 1884 II, 129<sup>26</sup>. ZStrafrWiss. 5, S. 571 (Löning). (Trägt die Jahrzahl 1884, aber kam erst 1885 zur Ausgabe.) — 13) K. Koppmann, Johann Tölners Handlungsbuch von 1845-50. (= Geschichtsquellen der Stadt Rostock I.) Rostock, Werther. XXXVI, 728 S. M. 2,40. Rez.: DLZ. 6, No. 41, S. 1457 f. (G. Schanz); Lüb. Bl. No. 48, 31. Mai; Hamb. Korr. No. 189, 10. Juli; Wiss. Beil. Leipz. Zg. No. 41; Rost. Zg. No. 168 (Selbstanzeige); Meckl. Anz. No. 121; CBl. (1886), No. 8, S. 84; HZ. 20 (56) (1886), S. 305/6 (J. Wiggers). — 14) Fr. Jostes, Drei unbekannte deutsche Schriften von Johannes Veghe: HJb. 6, S. 345—412. Rez.: Kr(ause) in Rostock. Zg. No. 296, 12. Aug. S. 2; Meckl. Anz. No. 178, Beil. (A. Hofmeister).

hier genannt, weil Ref. in dem jungen Fürsten, dem der Fraterherr den Traktat widmete, den Herzog Magnus von Mecklenburg glaubte finden zu sollen. Dr. Ludwig Daae in Christiania ließ in einem Auszug aus der alten Rostocker Matrikel die Namen der nordischen Studenten drucken, 16) ebenso die der Promovierten; er hat sich aber vielfach geirrt, sehr viele, die er nach dem Namensklange aufnahm, gehören dem Norden nicht an, andere sichere fehlen. Die Schleswiger, Holsteiner und Hamburger zählt er mit, doch nicht alle; ebenso alle 'Cygneus', wie sonst die Zwickauer, auch wohl die aus Schwaan heißen. Er wird an Schwansen gedacht haben.

Für Pommern hat Prümers für sein Urkk, buch den Schluss des 2. Bds. 16) erreicht und die bei der ersten Abteilung schmerzlich vermisste Einleitung und die Quellennachweise nachgeliefert. Er nennt und beschreibt kritisch 36 Quellen. Prinzip der Ausgabe ist: alle auf Pommern bezüglichen Urkk. in vollständigem Abdruck zu geben, Schreibweise soll genau die der iedesmaligen Vorlage sein. Das ist freilich nicht unbedenklich, Register sollen erst nach einigen Bänden folgen. Der ganze 2. Bd. liefert 193 bisher ungedruckte Urkk.; sehr wichtig sind die zahlreichen Klösternachrichten. Ergänzungen zu dem Urkk.buch gab Prümers<sup>17</sup>) bald selbst aus dem Mecklenburger Urkk.buch, Pyls Kloster Eldens und dem Bohlen von Bohlendorfschen Nachlasse. Ein Nonnenkloster S. Marie zu Gardiz (Garz a. O.) erscheint hier 1281 zum erstenmale sicher. Eine neue Unternehmung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte etc. ist die Herausgabe der 'Quellen zur pommerschen Geschichte', als deren 1. Bd. das älteste Stadtbuch der Stadt Garz auf Rügen von G. von Rosen 18) nach dem Muster von Fabricius' 'Altestem Stralsunder Stadtbuch' erschien. Garz ist die Nachfolgerin der alten Königsburg Charenza, deren mächtiger Wallberg mit uraltem, schon 1400 urkundlich genannten Birnbaum noch vorhanden. Das Stadtrecht muss von 1316/7 datieren, die ältesten Eintragungen im Buch sind von 1353. Nach No. 124 galt auffälliger Weise für Schneider und Schuster Schweriner Recht; carmen (No. 260) ist aber nicht Stadtbuch, sondern 'offenes Bekenntnis'. Zu den Registern hat der Staatsarchivar v. Bülow eine durchaus notwendige chronologische Übersicht beigegeben.

Chronistik. — Aus den Besprechungen<sup>19</sup>) von K. Koppmanns Ausgabe der Lübecker Chroniken ist eine wichtigere Rezension von Edwin Schroeder erschienen.<sup>20</sup>) Die Harbordsche Biographie Ottos von Bamberg

<sup>15)</sup> Lúdw. Dase, Matrikler aver Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter. I. Heft. Christianis, J. Chr. Gundersens Bogtr. 149 S. Die Rost. Alte Matrikel von S. 30—157. Dann die Prom. aus der Fakult. Matr. der Philosophen. Aus der neueren Zeit hat er die Notizen über die dänischen Heerestige über Mecklenbg. nach Pommern im nordischen Kriege aufgenommen. — 16) Rodgere Prümers, Pommersches Urkk.buch Bd. 2, Abt. 2. Stettin, v. d. Nahmer. 4°. XX, 389—619 S. M. 6. Rez.: DLZ. 7, (1886), S. 227 f. (Dietr. Schäfer); CBl. (1886), No. 37, S. 1270 mit recht viel Ausstellungen (K.—L.). Abt. 1: JB. 1881, II, 43<sup>10</sup> und II, 143<sup>8</sup>. Abt. 1 u. 2: M. 27. In No. 1192, S. 442 ist Burwinus Henricus nur der eine Fürst Heinrich Burwin I. Wenn No. 1180 nicht gefülscht ist, so stecken Stadtbuchfehler in den Namen. — 17) id., Bemerkungen zum 2. Bande des Pommerschen Urkk.bushes: Balt. Studien 35, S. 231—53. — 18) G. v. Rosen, Das älteste Stadtbuch der Stadt Garz auf der Insel Rügen. (= Quellen zur Pommerschen Geschichte eto. I.) Stettin, Saunier. Imp. 8°. 3 Bl. XIII, 163 S. M. 5. Rez.: DLZ. 6, No. 39, S. 1871/8 (M. Perlbach). Er nimmt an, daß 41 Blätter (a. 1361—75) fehlen. Rost. Zg. No. 296, 12. Aug. (Kr[ause]). — 19) Koppmann. S. JB. 1884, II, 180<sup>89</sup>. Rez.: Dr. Feit, Charakteristik der Detmar-Chronik: MVLübG. 2, No. 6, S. 82/5. — 29) id., S. JB. 1884, II, ib. Rez.: Edw. Schroeder in AnzDA. 12, S. 37—40.

hat Pastor W. Wiesener einer neuen eingehenden Kritik unterzogen, <sup>21</sup>) in welcher der Vf. entschieden gegen Jaffé auftritt. Harbord ist danach zuverlässiger als Ebo, aus dem er nicht abschrieb, sondern er wie jener benutzten selbständig Udalrichs Erzählungen. Die polnischen Nachrichten stammten von Sefried, die Reise von Polen nach Usedom erzähle Harbord richtiger. Udalrichs Missionsversuch ging nicht nach Ucrania, dem Ückerlande, sondern nach besserer Überlieferung nach Verania, zu den Veranen, das sei die Insel Rügen (von vranow — schwarz). Wegen der Finsternis des Heidentums hätten die Missionare diese so genannt. Aber die warfen doch nicht mit slavischen Namen um sich; wäre Verania richtig, so steckt Rania, Ranen (Vranen?) darin.

Darstellung. Allgemeine Prähistorie. - Nur was auf Gestaltung der historisch wichtig gewordenen Bodengebilde Einflus geübt zu haben scheint, soll hier, soweit es sich in Schriften zeigt, angeführt werden, mit Auslassung der für geschichtliche Zwecke nicht notwendigen Referate oder Kritiken. Eine lehrreiche Darstellung der Landverluste und Landgewinnung an der Nordsee gab Ulrici. 22 J. Wimmer glaubt in seiner ,historischen Landeskunde', 28) die nordfriesischen Inseln hätten noch im 13. Jh. zum Festland gehört, was Sylt gewiss nicht that. 24) Über das 'Mittelwasser der Ostsee bei Travemunde' und damit über die Wasserschwankungen schrieb Seibt. 35) Eine genaue Beschreibung des 'Greifswalder Boddens', dessen östlicher Grenzrücken noch in der Alluvialzeit Land war und durch das 'Loch' einen Abflus nach der Ostsee hatte, gab Bornhöft: 26) das Landtief entstand erst im 14. Jh. 'Das Niveau der Ostsee' besprach G.g.: <sup>27</sup>) 'Die deutsche Küste sinke.' Von den vielen Eiszeitbesprechungen betreffen die Formation unseres Gebietes eine Anzahl, 28-82) von denen hier nur Holzapfels Ansicht 88) zu erwähnen ist, dass die Diluvialgewässer, wie auch Lovén gemeint, nur eine Nordsee-Temperatur gehabt und dass die 'cimbrische Flut' als alte germanische von den Römern nur auf die

<sup>21)</sup> W. Wiesener, Zur Rechtfertigung Harbords des Biographen Ottos von Bamberg: FDG. 25, S. 113-51. Rez.: NA. 10, 2, S. 481 W. W(attenbach). Er nennt die Schrift beachtenswert, bezweifelt aber die Verani als Insel-Rüger. — 22) Alb. Ulrici, Das deutsche Meer und seine Süd- und Ostküste II. Progr. Kassel Städt. Realgymn. 40. 25 S. — 23) J. Wimmer, Historische Landeskunde. Innsbruck, Wagner. IV, 331 S. M. 6. Rez.: CBl. No. 41, S. 1413 f. (K[irchhoff]). — 24) × Die Westküste von Holstein und die Nordseesturmfluten: Ausland 58, No. 25. — 25) W. Seibt, Das Mittelwasser der Ostsee bei Travemunde. Mit 9 Taf. (= Publ. des kön. preuss. geodät. Instit. 1884.) Berlin, Friedberg & Mode i. K. 1885. 4°. V, 60 S. M. 8. Rez.: GGA. (1886) No. 10 (Werner). — 26) E. Bornhöft, Der Greifswalder Bodden. cf. JB. 1884 II, 1824. Rez.: Petermanns Geogr. Mitt. 81, S. 486 (Supan). Vergl. dazu: Balt. Stud. 85, S. 243; Pyl, Eldens S. 598. — 27) G.g., Das Niveau der Ostsee: Ausl. No. 26, S. 514. — 28) × Jentsch, Beiträge zur Glazialhypothese in ihrer Anwendung auf Norddeutschland: Jb. preuß-geol. Landesanst., Jg. 1884 (1885), S. 438 f. mit 3 Taf. Rez.: LittB. zu Petermanns Mitt. 81, 6, S. 62, No. 246 (Supan). — 29) × Keilhack, Über ein interglaziales Torflager im Diluvium von Lauenburg a/E.: ib. S. 211 ff. Rez.: LittB. zu Petermanns Geogr. Mitt. 32 (1886), S. 62, No. 251 (Supan). Vgl. Reichsanz. No. 231, S. 3. — 30) X De Geer, Über die 2. Ausbreitung dec skandinav. Landeises. Übers. etc. von F. Wahnschaffe: ZDGeolGes. 37, S. 177 ff. mit 2 Karten. Rez.: Petermanns Geogr. Mitt. 81, 7, S. 288. (Das Eis bedeckte Schonen und füllte von NO.—SW, darauf von SO.—NW. die Ostsee). - 31) X Die Eiszeit und die Küstenbildung: Ausl. No. 27, S. 530/5. (Fiordbildungen seien nur in Eisbildungen möglich.) - 32) M. Alsburg, Der periodische Klimawechsel in Europa: ib. No. 48 u. 44. — 33) Edgar Holzapfel, Über die diluvialen Bildungen der Lüneburger Haide. Marburger Doktordissert. 1884. 80. 40 S.

Cimbernzeit übertragene Diluvialsage sei. Er führt eine in Lünehurg aufbewahrte kupferne Lanzenspitze aus altalluvialem Ufersand mit hineingespülten Geröllen und Renntier- und Elendsresten etc. an. Mit physisch-mathematischen unanfechtbaren Gründen kämpft Theod. Overbeck gegen die Theorie der Überziehung Norddeutschlands durch skandinavische Gletscherströme an und vermutet einen einmaligen kolossalen Wasser- und Eismassendurchbruch vom Weißen Meere und den russischen Seengebieten durch den finnischen Busen. 84-85) Der bekannte Paläontolog Römer machte dagegen kein Hehl aus seiner Gegnerschaft gegen die Gletschertheorie überhaupt. 86) Geinitz versuchte 'die Entstehung der mecklenburgischen Seen' zu erklären, natürlich nach Gletschertheorie. 87) Derselbe beschrieb dann 'den Boden Mecklenburgs' 88-89) und gab dabei die Gliederung des Landes. Die so wichtige Bildung von Moor und Torf besprach König. 40) - Daran reiht sich die Bodenbebauung und die bestrittene Lage einzelner Orte. F. G. Hahns 'Städte der Norddeutschen Tiefebene' 41) sollen deren Beziehung zur Bodengestaltung klarlegen; es ist dazu ein stark schabloniertes Netz entworfen, mit vielfach schlagenden, oft auch recht erzwungenen Deutungen. Die von den Geographen hochgerühmten Auslegungen treffen doch zum Teil nicht zu; was z. B. von den Wurten S. 140 (48) gesagt ist, passt nicht auf Dithmarschen und Wursten, nicht einmal auf Kedingen. Was von Städten des Plateauabhanges (Stettin) oder des Tiefebenenrandes (Riepen, Tondern) zu denken sei, steht dahin; ebenso weshalb unter den Küstentypen Mecklenburg und Hinterpommern zu dem gaskognischen gehören sollen. Niederdeutsch ist dem Vf. unbekannt, er sagt 'das Wieck', 'das Knock' (bei Emden), das 'Nis' (= Nese) in Schleswig, braucht auch Vorpommern für Neuvorpommern etc.

Mit fast auffälliger Heftigkeit entbrannte ein internationaler Streit um die Priorität der Lehre vom Stein-, Bronze- und Eisenalter, nachdem Virchow 1883 sie dem Rektor Danneil in Salzwedel und Lisch zugesprochen hatte. Heftig reagierten die Gelehrten des Nordens:

<sup>34)</sup> Theod. Overbeck, Die Eiszeit und deren Beziehungen zu der Bildung des norddeutscen Tieflandes: Ausland 58, No. 28-81. Rez.: Die Natur No. 87, S. 142 (K[arl] M[tiller]) geht auf die mathematische Begründung nicht ein. (Der Gletscher braucht mindestens 3° Gefälle.) — 35) id., Die wahrscheinliche Ursache der Diluvial-katastrophe: ib. No. 44. — 36) Fr. Römer, Lethaea erratica. Mit 11 lith. Taf. (= Palkontol. Abh. von W. Dames und E. Kayser II, 5.) Berlin, G. Reimer. 40. XII, 178 S. u. 11. Bl. Erklär. M. 20. Rez.: CBl. (1886), No. 8, S. 250. — 37) E. Geinitz, Über die Entstehung der Mecklenburgischen Seen: ANaturGMeckl. 89. Kez.: Petermanns Geogr. Mitt. 31, S. 281 (Supan); Die Natur No. 38, S. 454 (K[arl] M[tiller]); Globus 48, No. 13, S. 207; DRs. f. Geogr. u. Statistik 8, S. 79. Auch separat ohne Titelbl. 20 S. (Die Stifswassermuschel Dreyssens polymorphs hält G. für marin.) — \$8) id., Der Boden Mecklenburgs. (= Forsch. z. dtsch. Landes- u. Volkskde. I, 1.) Stuttgart, Engelhorn. 32 S. Rez.: Reichanz. No. 47, S. 3; DAZ. 6, No. 14, S. 501 (H. Haas, der Verschweigung älterer Forscher rügt); Ausland 58, S. 580. — 39 id., Über den Untergrund der Mecklenb. Städte. Vortrag. Rost. Ztg. No. 479, S. 8. (Daraus Meckl. Anz. No. 287). - 40) C. König, Moor und Torf in ihrer Beziehung zur säcul. Hebung und Senkung der norweg. und nordwestdeutschen Küsten: ZWissGeogr. 5, 5 u. 6. - 41) F. G. Hahn, Die Städte der norddeutschen Tiefebene in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. (= Forsch. zur dtsch. Landes- u. Volkskde. I, 8. Stuttgart, Engelhorn. S. 76. (95-168.) Rez.: Weserzg. No. 18855, Mittagsausg. (W.); Die Natur No. 40, S. 47 f.; Petermanns Geogr. M. 81, S. 436 (Supan); DLZ. 7 (1886), S. 62 f. (H. Haas); CBl. (1886), No. 3, S. 89 (K[irchhoff]). — X Dr. Zechlin, Die charakteristischen Beziehungen Pommerns zu seiner Gesch. und zu seinen Einwohnern: Globus 45 (1884), No. 11/8.

Sophus Müller<sup>43</sup>) für Thomsen, dann Virchow<sup>48</sup>) dagegen, ebenso Ad. Hofmeister<sup>44</sup>) mit urkundlichen Belegen gegen Thomsen, und berichtend: Rautenberg.<sup>45</sup>)

Dass unsere Steinwaffen der Prähistorie noch heute zu ganz anderen Zwecken gebraucht werden (also auch wohl hier zu Lande gebraucht wurden), als gewöhnlich angenommen wird, lehrte Hans Hildebrand in Nordenskiölds 'Studien und Forschungen'.46) Wie irrig auch in Mecklenburg 'aus der Eisenzeit', auch im Regierungsbezirk Stade aus dem 5. Jh. gefundene längliche Perlen angesetzt wurden, weil man sie auch in Kamerun fand, ergab eine Darstellung von R. Andree, der sie jetzt auf Venedig, früher auf Ägypten zurückführen wollte. 47) Der Bernstein unserer pommersch-preußischen Küsten in einer assyrischen Keilschrift, ist nun auch hinfällig geworden. 48) Über die Gustechnik alter Bronzen hat Olshausen mit technischer Gelehrsamkeit berichtet, 49) seine Symbolerklärung dabei ist aber sehr zweifelhaft. Eine Zusammenstellung über die Herkunft der Bronze ohne eigentliches Resultat lieferte Fligier. 50) Montelius suchte zunächst in einer französischen Zeitschrift, 51) dann in selbständiger Arbeit die Bronze-Epoche an der Ostsee für 1500-500 v. Chr. mit unterscheidbaren 6 Perioden festzustellen, 52) in der deutschen 2. Ausgabe seiner 'Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit' (die er für C. Appels Übersetzung völlig durcharbeitete, 58) ohne dass diese 2. Ausgabe schwedisch erschien) hat er jene Lehre dann dahin ergänzt, dass die ältere Eisenzeit in 2 Perioden von 500-1 und 1-400, die jüngere ebenfalls in 2 Perioden von 400-700 und 700-1050 p. C. reiche. Montelius erklärt hier Prof. Sven Nilsson für den Erfinder der 3 Alter. Die Einwohner Schwedens waren in älterer Eisenzeit Germanen und redeten im 4./5. Jh. p. C. eine den Goten an der Donau ganz ähnliche Sprache. Ein bei Kölpin mit höchst seltenen Bronzen und eisernem Messer gefundenes unverarbeitetes metallisches Eisen erkannte Olshausen 54) als nickelhaltig und durch Rennarbeit gewonnen. 55) Eine große Zahl hier

<sup>42)</sup> Sophus Müller, Nordens vorhistoriske Archiologie in Aren 1883/4: Nordisk Tidskrift 1885. Rez.: AAnthr. 16 (1886), S. 680 f. (J. Mestorf). Separ.-Abdr. Kopenhagen. -- 43) Rud. Virchow, Priorität der Aufst. der Lehre von den 8 archäol. Perioden: VGAnthr. 17, 8. 268/7 u. 545 f. — 44) Ad. Hofmeister, Prioritat der Lehre von den 8 Zeitaltern: Meckl.Anz. No. 287, S. 2. Daraus GVAnthr. 17, S. 552 f. — 45) E. Rautenberg, Priorität der Lehre von den 8 Zeitaltern: VGAnthr. 17, S. 551 f. — 46) Hans Hildebrand, Beiträge zur Kenntnis der Kunst der niedern Naturvölker in: A. E. Freih. von Nordenski5ld, Studien u. Forschungen etc. Autoris. deutsche Ausg. Daselbet No. 5, S. 289-386. Leipzig, Brockhaus 1885. — 47) R. Andree, Aggri-Perlen: ZEthnol. 17, S. 110/6. Rez.: Corrig. VGAnthr. 17, S. (378) u. (374) von Andree, Virchow und Bastian. - 48) J. Oppert, Erwähnung des Bernsteins in einer Keilschrift: VGAnthr. 17, S. 65. Vgl. ib. die Erklärung Virehows. (Reinsch Manuel de philologie classique II, p. 152.) — 49) Olshausen, Gustechnik alter Bronzen: ib. S. 410—58 mit 85 Zinkograph. — 50) Corn. Fligier, Wo ist der Ursprung der Bronze zu suchen: DR. 10, S. 108—11. — 51) Osc. Monteliuin: Matériaux pour l'histoire de l'homme 19. Paris 1885, - 52) id., Om tidbestämning in om bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien. Stockholm 1885. — 53) id., Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit; übers. v. C. Appel nach d. v. Vf. umgearb. 2. Auf. Mit 190 Holzschn. Berlin, G. Reimer. VII, 198 S. M. 6. Res.: DLZ. 7 (1886), No. 17, S. 896 (Ingv. Undrset); ZEthn. 18 (1886), S. 46/7 (Virchow); AAnthr. 16, S. 658 (J. Naue); Glebus 49 (1886), No. 9, S. 143 f. (Ko.). Die 1. Ausg. erschien 1878 als 'Om lifvet i Sverige under hednatiden. — 54) O. Olshausen, (Metallisches Eisen von Kölpin): Balt. Stud. 35, S. 896 und VGAnthr. 17, S. 521. — 55) × M. Alsberg, Die Anfänge der Eisenkultur. (= Samml. gemeinverst. wiss. Vortrr. H. 476/7.) Berlin, C. Habel, jetzt: Hamburg, J. F. Richter. 71 S.

einschlagender älterer Arbeiten besprach G. Gerland. 56-57) Demmin 58) scheidet die skandinavischen, nordischen und germanischen Waffen sehr wenig; die ältesten wirft er als die 'der sogenannten barbarischen' Völker zusammen, hält alle im Norden gefundenen Bronzen für skandinavisch und giebt den Germanen Sax (Sacks) und Skramasax (mit falscher Deutung) als kurze, Spatha oder Ensis als lange Angriffswaffen. 59-60)

Völkerzüge. 61) — Die ältesten Völker unseres Gebietes zur Zeit des Augustus bespricht Mommsen. 62) Von der Spitze Jütlands herab lässt er Cimbrer, Charuden, dann zwischen Elbe und Oder Semnonen sitzen, Longobarden nur zwischen Weser und Elbe; neben den Charuden der Ostküste des Chersones die Eudosen (Jüten) an der Westseite. Weder ein Grieche noch ein Römer sei auf dem Seewege in die Ostsee gelangt. 68) Ludw. Schmidt 64) hält die Longobarden für Westgermanen, die nicht aus Jütland oder Schweden, sondern vom SO. zur Niederelbe wanderten. Galetschky68) setzt abweichend das Urland der Longobarden nach: von Jütland durch Holstein bis Lüneburg; er hält mit v. Hammerstein dieses Land für das Skandinavien der Alten. Er meint Windili (Winili) hießen ursprünglich die noch 'wandernden' Ostgermanen gegenüber den schon seßhaften Westgermanen. Auch Sueben seien die 'Wandernden' (v. swiban). ebenso die Vandalen (v. wantalon). Erst als die deutschen Stämme diese Namen aufgaben, nannten sie die nomadischen Sarmaten (Slaven) 'Wenden'. Der Name sei aber deutsch. Der Schwede Fahlbeck will die Geaten des Beowulfliedes nicht für die schwedischen Goten (Gautar, Götar) halten. sondern für die Jutar (Eudosen, Eudonen), sie also nach Schleswig und Jütland setzen. 66) Det lefsen 67) setzt die Guionen an die Westküste der Halbinsel, hält die Halligen mit Helgoland für die alokischen Inseln; Helgoland sicher für die 'Inseln der Sachsen' des Ptolemäus. In 'Itzehoe'

<sup>56/7)</sup> G. Gerland, Bericht über die ethnologische Forschung: Geogr. Jb. (Gotha, J. Perthes), 10, 1, S. 262/4. Undsets Eisenzeit; Andree, Die Metalle bei den Kulturvölkern. 1884 (die Dreiteilung abweisend); Schrader, Sprachvergleichung u. Urgeschichte 1883 ('im N. entwickelte sich die Kenntnis der Bronze erst nach dem Eisen'); Penka, Origines Ariacae 1883 ('nach jeder Seite kritiklos'); L. Beck, Die Geschichte des Eisens I. 1884 (Bronzezeit kann nur hie und da als Handelsepoche gelten). — 58) Aug. Demmin, Die Kriegswaffen in ihrer histor. Entwickl. 2. Aufl. 1. Hälfte. Leipzig, Seemann. 2 Bl. u. 400 S. — **59)** × E. Bötticher, Über die Beziehungen der Bauerntöpferei zur Keramik der Nekropolen: Ausl. 58, No. 2. (Aus Anlass der Edelackschen Funde.) — **60)** × J. Rautenberg, Verbrennen und Begraben bei unsern Vorfahren. Hamburg, L. Vofs. 58 S. M. 0,75. (Auf Veranl. des V. f. Leichenverbrennung in Hamburg.) — 61) Virchow, Blonder und brünetter Typus, s. o. K. I. — 62) Th. Mommsen, Römische Gesch. V etc. 1. u. 2. Aufl. mit 10 Karten von K. Kiepert (speziell S. 30). Berlin, Weidmann. VIII, 659 S. M. 9. Rez.: AnzDA. 18, S. 194—210 in bezug auf das Deutsche. — 63) X L. Ehrhardt in Rezens. von Müllenhoff, Altertumsk. V (HZ. 54 (18), S. 320 wünscht das Erscheinen von Müllenhoff II (erschien 1887), weil darin bewiesen werde, dass die altesten Sitze der Germ. zwischen Oder und Elbe unterhalb des Gebirges seien. — 64) L. Schmidt, Zur Geschichte der Longobarden. Leipzig. Doktordiss. (auch im Buchhandel). Leipzig, G. Fock. 80 S. M. 1,20. Rez.: CBl. No. 15, S. 499 (Felix Dahn, lobend); HZ. 19 (55), S. 288 f. (Alb. Duncker); UngarR. 6 (1886), S. 213 (Borovezky). - 65) R. Galetschky, Die Urgeschichte der Longobarden. Progr. Progymnas. Weißenfels No. 231. Weißenfels. 4°. 22 S. — 66) P. Fahlbeck, Beovulfsquädet såsom källa för nordisk fornhistoria: Antiqu. Tidskr. för Suerige 1 u. 2, 88 S. Rez.: Kurze Notiz: LBgerman. rom.Phil. 6, No. 9, S. 169. — 67) Detlefsen, Philol. antiquar. Bemerkungen zur alten Geographie Schleswig-Holsteins: ZSchlH. 15, S. 328-34.

(= Eichhorst) möchte er die Idis finden und sucht eine uralte Ansiedelung auf dem Boden von Glückstadt. (\*8)

Hierher gehört nun auch der panslavistische Versuch die Ostseeslaven weithin in der germanisch-romanischen Welt als Kolonisatoren wiederzufinden. So redet Rittich in seiner russisch geschriebenen 69) 'Slavischen Welt' von den an der Südküste des baltischen Meeres ansässigen Seefahrern und Piraten 'Wagrern, Borditschen (Abodriten?), Ljutischen und Pomorjanern' als 'Normanner'. Er findet Kolonieen der Westslaven auf die geniale Weise, Namen von Städten und Flüssen erst zu slavisieren und dann als Beweis zu benutzen: so in der Bretagne, im spanischen Galizien, wo 'slavische Neuren' safsen, bis zum Adour (also die Basken!), an der Südküste von Britannien; ebenso im NO. von Spanien, SO. von Frankreich etc. etc. auch bis an den Rhein; zwischen Schelde und Maas (hier die 'Bjelokanen'), an Rhein- und Maasmündung ('Sslawia'). Es ist Manier in solcher Ethnologie, welche Sculc (spr. Schulz) als Delegierter der Posener 'Towarzystwo przyjaciot nauk', d. h. Freunde der Wissenschaften, sogar auf die 15. allgemeine Versammlung für Anthropologie und Ethnologie in Breslau bringen konnte, ohne dass ihm dort gebührende Antwort wurde. 70) Dasur hat ihm K. Blind eine vernichtende Kritik zu teil werden lassen, 71) mehr noch Dr. Hockenbeck, 72) der dabei als eigene Ansicht ausspricht, dass die Nerthus-Völker in Schleswig-Holstein und Mecklenburg sassen; das Nerthus-Heiligtum sei das spätere Rethra, das, welches die Slaven vorfanden und ihrem Radegast weihten. Viele Germanen blieben sitzen und slavisierten. Auf dem 15. Anthropologenkongress in Karlsruhe antwortete Dr. Wilser scharf auf die vorjährigen unwissenschaftlichen Diatriben von Sculc, was Virchow im Gegensatz gegen sein Auftreten in Breslau auffällig abweisend rügte. 78) Wilser hat darauf seine Rede selbständig erscheinen lassen.<sup>74</sup>) Er leitet die Germanen aus Skandinavien ab; sie seien das einzige echt-arische Volk bis auf die Gegenwart geblieben. 75)

Die Stelle Rethras wird noch immer gesucht, statt an der Tollense versuchte Oesten es in den Seen bei Feldberg zu finden, <sup>76</sup>) gab aber die Meinung wieder auf. Prediger Handtmann glaubte gar in der Priegnitz bei Lenzen es entdeckt zu haben. <sup>77</sup>) — Hierher stellen wir auch Dr. W. Brehmers gründliche und erschöpfende Untersuchung über die bisher immer noch nicht sicher gewesene Lage des seit dem 10. Jh. bekannten

<sup>68) ×</sup> Vanderkindere, Les origines de la population flamande. La question des Suèves et des Saxons: BullAcBelgique (1885), No. 9 u. 10. — 69) Rittich, Die slavische Welt (russisch). Mit Karten. Warschau. 1885. Rez.: LittB. zu Petermanns Geogr. Mitt. 32 (1886), S. 11, No. 28 (v. Stein). — 70) S. JB. 1884, II, 139<sup>117</sup>. — 71) K. Blind, Die ostdeutschen Völker der Vorzeit: MLIA. 54, No. 30/1, S. 463/6 u. 477 ff. — 72) Hockenbeck, Zwischen Weichsel und Elbe: ZHGesPosen I (1885), S. 518—38. Aus den Verhandlungen ib. S. 568 ff. ergiebt sich die Gehässigkeit des polnischen Elements u. Vereins gegen diese deutsche hist. Gesellsch. — 73) L. Wilser, Die nordische Herkunft der Germanen: KBAAnthr. 16, No. 9, S. 122/4. Rez.: Gute Referate: AZg. S. 244/7; Weserrg. No. 13876, 11. Aug. Tischler erklätte sich aus archäol. Gründen (La-Tène-Periode) gegen Wilsers Annahme ib. — 74) id., Die Herkunft der Deutschen. Neue Forschungen über Urgeschichte etc. Karlsruhe, Braun i. K. 92 S. M. 1. — 75) × Joh. Ranke, Bericht über die 16. allgem. Vers. der deutschen Anthropol. Gesellschaft zu Karlsruhe 6./9. Aug. 1885: KBAAnthr. 16, No. 9—11. — 76) G. Oesten, Bericht über Forschungen wegen Rethras: VGAnthr. 17, S. 463/5. — 77) Handtmann, Funde in der Priegnitz: ib. S. 558—60. Er erklärt Rethra als 'Land der Unterworfenen' (Germanen)! Die abgebildeten Altert. gehören in die Zeit nach Gordianus III.

slavischen Alt-Lübeck, <sup>78</sup>) dem wendischen Brauch entgegen lag es auf einer Höhe. <sup>78</sup>a)

Mythologie; Sagen- und Namenforschung. — Al. S. Famincyns schon 1884 in russischer Sprache erschienene Schrift über die Gottheiten der alten Slaven wird von Jagic verworfen als unkritische, dilettantische Zusammenhäufung allerdings beträchtlichen Materials. 79) Jagič erklärt sich dabei selbst unsicher über das Slaventum des Svantevit und Chors, die Ziva sei definitiv gestrichen, selbst Perun (Perkuns) und Volosch (Blasius) werde unsicher. Josef Perwolf hat altslavische Einrichtungen und Gebräuche tschechisch dargestellt. 80) Auch hier hat er alle alten Völker des Nordens und Nordostens von Europa als Slaven zusammengefast: Sarmaten, Scythen, Sueven, Veneten. Jagič erklärt das für 'etwas zu weit, sonst ruhe alles auf solider Grundlage'! Namentlich auf die Sueven ist Perwolf als Slaven versessen; so bekommt er allerdings hinreichende Stoffmasse. In einer Studie über das polnische Bauernhaus lässt Karlowicz. umgekehrt wie Meizen und Hennings das niederdeutsche erst aus dem polnischen herstammen. 81) Auch diese kleine Schrift stammt von 1884. Aus dem östlichen Teile von Hinterpommern sammelte Knoop eine große Zahl deutscher und kassubischer Sagen, Bräuche und Märchen, 82) andere hat Treichel daher veröffentlicht. 88-86)

Lokale Prähistorie. — In Schleswig-Holstein erschienen 2 reich illustrierte Werke 'zum 50 jährigen Gedächtnis der Eröffnung des schleswig-holsteinischen Museums vaterländischer Altertümer in Kiel': H. Handelmann stellte dazu frühere Spezialberichte zusammen <sup>87</sup>) und Julie Mestorf gab 'Vorgeschichtliche Altertümer' mit 765 sehr saubern Figuren auf 62 Tafeln in Photolithographie, geteilt nach den 3 Zeitaltern. Mit dem kurzen Texte wird man nicht immer einverstanden sein, die Publikation ist höchst dankenswert. <sup>88-98</sup>)

<sup>78)</sup> W. Brehmer, Über die Lage von Alt-Lübeck: ZVLübG. 5, 1. S. 1—13. Auch Separatdruck. Lübeck, Rahtgens. 18 S. — 78a) × E. Arndt, Zum Berichte über die Ausgrabungen von Alt-Lübeck: MVLübG. 2, No. 2, S. 38—40. — 79) Al. S. Famincyn, Die Gottheiten der alten Slaven (russisch). Petersburg, 1884. 831 S. Rez.: Jagič imAslavPhil. 9 (1886), S. 168—71. — 80) Jos. Perwolf, Staroslovanské řády a obyčeje (altalavische Einrichtungen und Gebräuche). Praze (Prag.). 1885. 60 S. Rez.: Jagič im AslavPhil. 9, 1 (1886), S. 161 f. Separatabdruck aus der Prager Monatsschr. Slovanský sbornik 1885. — 81) Jan. Karlowicz, Chata polska (das polnische Bauernhaus). Warszawa (Warschau). 1884. 29 S. Rez.: AslavPhil. 6, 1 (1886), S. 164 ff. (meist beistimmend!). — 82) O. Knoop, Volkssagen, Erzählungen, Aberglauben, Gebräuche u. Märchen aus dem östl. Teil v. Hinterpommern. Posen, Jolowicz. XXXII, 240 S. M. 5. Rez.: DLZ. 6, No. 45, S. 1587 (El. Hugo Meyer); ZEthn. 17, S. 117 (Treichel). — 83) A. Treichel, Hinterpommersche Sagen und Märchen: ZHVMarienwerder Hft. 19. — 84) × Chr. Jensen, Weihnachtsbräuche aus Nordfriesland: Ausl. 58, No. 46/7. — 85) × L. Frahm, Spuren ehemaliger Schlangenverehrung in Holstein: Am Urdsbrunnen 4 (1884). (Unbrauchbar.) — 86) × F. Höft, Über die sagenumrankten Steine Norddeutschlands etc.: ib. 5 (1885). (Wie alles in dieser Ztschr. wegen des altbrittischen darin herrschenden Unsinns nicht brauchbar.) — 86a) × G. A. Saalfeld, Deutsch-lateinisches Handbüchlein der Eigennamen. Leipzig, Winter. XII, 788 S. M. 4. Rez.: Roet. Zg. No. 296 (Kr[ause]). Abenteuerl. Namen der Ostseestädte etc. — 87) H. Handelmann, 38. Ber. zur Altertumskunde Schleswig-Holsteins. Kiel, v. Maack i. K. 40. 32 S. Rez.: DZReichsanz. No. 181, S. 4. Mit einer Menge Kopenhagener u. Berliner Clichés. S. 9 wird die Alsener Gemme' nun 'karolingisch' genannt, während sie auf die Zeit Heinrichs des Löwen weist. — 88) Julie Mestorf, Vorgeschichtliche Altertümer aus Schleswig-Holstein etc. Hamburg, O. Meißener. Lex.-8. 34 S. u. 1 Bl. M. 10. Rez.: CBl. (1886

Im Hamburger <sup>94</sup>) Gebiet sind angeblich La Tène-Ausgrabungen gemacht worden. <sup>95</sup>) Ein unter abgebrochenen Häusern gefundenes Schiff, spätestens freilich aus dem 15. Jh., von 38½ Fuß Länge beschrieb Wichmann ausführlich; <sup>96</sup>) derselbe berichtete aus den Muschelfunden beim Freihafengebiet, daß das Seewasser früher viel tiefer in die Elbe gedrungen sei und daß bei Hamburg Brackwasser gestanden haben müsse, wie jetzt bei Glückstadt. <sup>97</sup>)

Aus Meckhenburg berichtete Virchow über eine anthropologische Exkursion nach Neustrelitz, <sup>98</sup>) zugleich mit einer Beschreibung des dortigen interessanten Altertumsmuseums, wobei auch die bronzenen Hängebecken, von Lisch als 'wendisches Priestergerät' benannt, als 'mindestens auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahrtausend vor der christlichen Zeit' angesetzt wurden. Auch über Spiralspangen, deren Fundortsverzeichnis v. Buchwald angab, und über Brillenspiralen wurde berichtet, ferner die v. Buchwaldschen Angaben über die Eisenzeit in Mecklenburg-Strelitz: die Befestigungen und den Schloßberg bei Weisdin halte v. Buchwald für germanische Gaubefestigungen und Gauburg. v. Buchwald berichtete über Ausgrabung und Sargbestattung am Brückentin-See etc. <sup>99-101</sup>)

Aus Pommern liegt ein größerer Fund von Neumark vor, Bronzeschwerter, eins mit rohem Bronze-Hohlgriff, <sup>103</sup>) dann eine Gesichtsurne mit Bronzehalsschmuck von Garziger. <sup>108</sup>) Dieser höchst seltene Schmuck besteht aus 8 umgehängten Brillenspiralen und erklärt diese damit als Halszierde. Beide Funde kamen in das Museum zu Stettin. Der große Bronze- und Eisenfund, Pferdeschmuck, Gußformen, auch Schmiedeeisenbarren von Kölpin (Kr. Kolberg-Köslin) wird als von hoher Kostbarkeit angegeben. <sup>104</sup>) Ein sehr reicher Bronzefund, in einer Urne wohlverpackt, angeblich 'Hallstadt' von 600—500 v. Chr., wurde zu Nassenheide Kr. Randow gemacht. <sup>108-107</sup>)

<sup>(</sup>Virchow), auch Silberdenare Karl d. Gr. sind hier zur Prähistorie gerechnet; KBAAnthr. 17 (1886), S. 8 (Ranke). Die 62 Taf. Photolithogr. sind nach Handzeichnungen von Walt. Prell. S. 18-14 Erläut. der Tafelm. - 89) X H. Handelmann, Antiquarische Miszellen: ZSchlH. 15, S. 301-23. Sehr verschiedene Notizen, darunter auch über alte Brunnenanlagen. — 90) × id., Moorleichenfunde. Figurensteine: ib. S. 313/5 u. 317. — 91) X id., Kleinsoden-Brunnen von Sylt: VGAnthr. 17, S. 505. — 92) X J. Mestorf, Bronzefund von Tinedahl Kesp. Nienstedten: ib. S. 179. (Bronze, Bernsteinperlen in Urne.) - 93) X Germanische Totenhügel in Holstein. Gemälde von Gräfin Stampa, in: Katal. der im Germ. Mus. bef. Gemälde S. 49, No. 509. - 94) E. Rautenberg, Aus der vorgeschichtlichen Zeit. Mit Abbild. im Text. In d. Sammelwerk: Aus Hamb. Vergangenheit (s. u. N. 158) 1, S. 365-97. (Überbl. tib. d. Fundstätten u. Funde im Hamb. Gebiet.) - 94a) id., Der Urnenfriedhof in Altenwalde; mit 16 Abb. im Text u. 1 Tafel: JbHamburg-WissAnst. 2 (1885) (Private Einzelabdrucke). Rez.: Ref. AnzGermMus. 1, 2, S. 213. — 95) Funde von Westerham und Holte: ib. (1885), S. LVI. — 96) E. H. Wichmann, Ein MAliches Schiff: MVHambG. 8, (1885), S. 60/3. — 97) id., Naturwissenschaftliches aus der Abbruchsgegend: ib. S. 166/8. — 98) R. Virchow, Anthropologische Exkursion nach Neustrelitz: VGAnthr. 17, S. 354 ff. Über ein Bronzeschwert 'von Löwenberg in Mecklenburg' berichtete W. Schwarz: VGAnthr. 17, S. 405, korrig. in Löwenberg bei Neuruppin ib. S. 576 und XVIII, S. 68. — 99) G. v. Buchwald, Ausgrabungen in M. Strelitz: ib. S. 505 ff. (Daraus Meckl. Anz. 1886, No. 86.) — 100) X Wendische Begräbnisstatte bei Kleinow: Meckl. Anz. No. 62, 16. Marz. (Daraus Roet. Zg. 17. Marz.) — 101) × Urnen bei Goldberg: ib. No. 259, S. 3. — 102) Fund von Neumark in Pommern: Balt. Studien 35, S. 385 u. 401, Taf. 3. — 103) Gesichtsurne von Garziger: ib. S. 385 u. 391/2, Taf. 1 u. 2. Auch: VGAnthr. 17, S. 174 f. mit Bild. — 104) Fund von Kölpin: ib. S. 385 u. 894-401, Taf. 5. Rez.: KBAAnthr. 17 (1886), No. 7, S. 49-51. 105) Hallstadt-Fund von Nassenhaide: ib. S. 932—94, Taf. 4. — 106) × Vorwendischer

Aus Lauenburg in Pommern meldete Jentsch 2 weitere Gesichtsurnen von Jetzow und verzierte Hirschhornzacken, <sup>108</sup>) ebendaher Treichel Altertümer vom Burgberge des Dorfes Belgard (nicht Belgard i. P.), angeblich der 'weißen Burg' der Margareta Sprenghest. <sup>109-111</sup>) Den schon 1872 vom Königlichen Museum in Berlin angekauften Bronze-Schatzfund von Callies hat A. Voß eingehend beschrieben. <sup>118</sup>)

Münzfunde. 118-116) — Dem mecklenburgischen ähnliche Stierköpfe hatte Fr. Bardt auf Münzen der Herrn von Kottbus gefunden, aber auch 2 absonderliche Mecklenburger, davon 1 ohne Gehörn mit langabstehenden Ohren. 117) Dannenberg führt auch Stierköpfe von Glatz, Wohlau, Graudenz, Kalisch und Konitz an; von den bekannten Formen abweichende, mecklenburgische Denare beschrieb derselbe von 1430. 118-181)

Deutsche Einwanderung. Slavenkriege. - Simonsfeld gab eine als Rede abgefaste Broschüre: 'Die Deutschen als Kolonisatoren in der Geschichte' heraus, anklingend an moderne Bestrebungen. 1928) Es ist die Völkerwanderung, mehr aber die Kolonisierung des Ostens gemeint. Mit der Geschichte unserer Gegenden steht es aber sehr bedenklich: Der Vasall des Sachsenherzogs, Graf Adolf II. von Holstein wird zu dessen 'Verbündeten' und zu dessen 'Nachbarn' (S. 10); auch lässt er den Herzog mehrere Cistercienserklöster gründen, während er doch mit Doberan und Dargun nichts zu thun hat. Von der Hanse sagt er mehr klingend als wahr: 'Ihre Entstehung und erste Blüte wie die Ausbreitung des Germanentums im Osten fiel zusammen mit der Blüte des deutschen Kaisertums im MA.' -Zur nordalbingischen Geschichte hat Paul Bahr 3 Untersuchungen angestellt, 198) die sich auf den limes Saxonicus, den Tod Adolfs I. und auf Lothars Stiftungsurk. für Segeberg beziehen. In der ersteren hat er Beyers Arbeit übersehen und Bornhöved trotz des deutschen Namens zum slavischen Wagrien gezählt. Den Tod Adolfs I. setzt er auf den 13. Nov. 1129 und

Skelettfund von Schöngsburg, Kr. Pyritz: ib. S. 390. — 107) × 6 Bronzefunde in Pommern: ib. S. 419. — 108) Jentsch, Gesichtsurnen von Jetzow: VGAnthr. 17, S. 565/6. — 109) A. Treichel, Burgberg zu Belgard Kr. Lauenburg: ib. S. 508 f. — 110) × Fundchronik: AnzGermNatMus. 1, 2 (1885), S. 161—228. Darin Anz. von 8 Funden aus unserem Gebiet. — 111) × MAliche Funde in Pommern: Balt. Stud. 85, S. 419 f. — 112) A. Vofs, Der Bronzefund von Callies in Hinterpommern im R. Museum zu Berlin: AAnthr. 15, Supplem-Bd. (1885), S. 1/9. In der Verweisung auf VGAnthr. 11, S. 118 steht irrig Taf. VI statt Taf. XII. — 113) × Münzbestand des Stettiner Museums: Balt. Stud. 85, S. 885. (9300 Stück.) — 114) × Münzfund v. Moitzelfitz: ib. S. 421. (Finkenaugen'.) — 115) × Menadier, Die diesj. Brakteatenfunde: ZNumism. 13 (1885), Hft. 8 u. 4. — 116) × H. Dannenberg, Über den Denarfund von Pammin: ib. S. 889—99. — 117) Fr. Bardt, Der Brakteatenfund von Gr. Briesen: ib. 11 (1884), S. 230 f. — 118) H. Dannenberg, (Stierköpfe auf Münzen): ib. 12, S. 293 u. 400. — 119) × Münzfund bei Leipzig: ib. S. 201. Kl. Silberm. von Holstein, Lübeck, Hamburg, Pommern, Mecklb., Rostock, vergraben um 1620. — 120) × Münzfund v. Kämerhöfen Kr. Fallingbastel: Weserzg. 18864, Morgenaugs. 80. Juli; Meckl. Anz. No. 175, 30. Juli. Speziesthaler von Meckl. u. Lüb., kleinere Stücke: Hamb., Lüb., Schleswig, Wismar, Rostock, Strals. — 121) × Fund von Poldemin: Balt. Stud. 85, S. 885 u. 420. Silberne Löffel mit Inschr. 1620—80. — 122) H. Simonsfeld, Die Deutschen als Kolonisatoren in der Geschichte. M. Vorw. von Fr. v. Holtzendorff. Hamburg, Richter. VI, 54 S. M. 1. Rez.: Rost. Zg. 296, 12. Aug. (Kr[ause]); CBl. (1886), No. 8, S. 248 (lobendl); HZ. 20 (56) (1886), S. 581 (ohne die Unkunde zu erwähnen) (Egelhaaf?). 2. Aufl. ebenda 1885, 6; 54 S. — 123) P. Bahr, Studien zur nordalbingischen Geschichte im 12. Jh. Leipziger Doktordissert. Danzig, E. Gröning. 4 Bl. u. 68 S. Rez.: Rost. Zg. (1886), No. 578, 4. Beil. (Kr[ause]).

nimmt zwischen ihm und Adolf II. ein vormundschaftliches Regiment der Mutter an. Dass die Verse der Schauenburg nicht die 'älteste Nachricht' seien, lehrt schon die Form 'Schomburg' trotz der Jahrzahl. Die Geschichte des Obotritenfürsten Kanut ist nicht ganz klar. Die Urk. für Segeberg hält er für echt, Lothar sei 1134 von Bardewik aus dort gewesen. Er folgt Helmold, thut aber Schirren zu kavaliermäßig ab. — Die Verehrung Kanut Lawards als Heiligen besprach Petersen. 124-125) Die Bekehrer Nordalbingiens und des Nordens, den h. Willehad und Anskar, hat v. Bippen volkstümlich, doch streng historisch behandelt, 186) Den Vicelinus 'latinisiert aus dem echt deutschen Wizelin', hat Dr. Kolbe bearbeitet; 197) die Bekehrung der Obotriten ist geflissentlich ausgeschlossen. Vizelin sei nicht von Norbert geweiht, sondern habe nur 'geistige Weihe' bei ihm gefunden. den Âlberg (Aelberg) nennt er Oilberg und meint Sigeberch bei Helmold entspreche der niederdeutschen Aussprache. Die Verhältnisse Adolfs und der Streit um die Bistumsbesetzung ist nicht klar geworden. Dass alle 20 von R. Haupt sogenannten Vizelinskirchen 128) von diesem, der 1154 starb, herstammen, nimmt Kolbe für gewiss an. 129)

Der früheren Anordnung folgend stellen wir hierher auch die anonym (von L. Dolberg) erschienene, auf gründlichem Studium beruhende Doberaner Baugeschichte, 180) die leider an schwer zu findender Stelle bald verschollen sein wird. Sie weicht mehrfach von Lisch ab, beweist aber ihre Angaben und verfolgt den Bau des alten Klosters (Althof) wie den Neubau Pribislavs durch alle Umänderungen hin in knappster Form. — In J. Hasemanns Artikel 'Klöster' 181) ist das Wesen unserer norddeutschen, namentlich der Kultusmission der Prämonstratenser und Cistercienser kaum Erwähnung gethan; letzteren sogar ein weißes Gewand (statt des grauen) angedichtet, während das weiße der Prämonstratenser gar nicht erwähnt ist. Es ist fast nur auf die alte Kirchengeschichte Gieselers zurückgegangen, während Winter und Janauschek fehlen. Die schleswig-holsteinischen protestantischen Klöster fehlen, ebenso H. Kreuz zu Rostock, wie viele andere.

Territorialgeschichte der historischen Zeit. — Für Schleswig-Holstein sind Pappenheims 'Altdänische Schutzgilden' 189) hier deshalb zu besprechen, weil diese eingehende Untersuchung des altdänischen und, wie der Vf. meint, meist altgermanischen Gilde- und Genossenschaftwesens

<sup>124)</sup> H. Petersen, Knut Laward: Aarböger f. Nord. Oldkynd. og Hist. (1885), S. 15—71. Rez.: Referat: ZSchlH. 15, S. 319 (Handelmann). — 125) × Kobler, Die Heiligen in den fürstl. Familien des MA.: ZKTh. 9, 1, S. 47 ff. — 126) W. v. Bippen, Aus Bremens Vorzeit. Bremen, Schünemann. V, 208 S. M. 3,50. — 127) Kolbe, Vicelinus in: Realencyklop. f. protest. Theol. u. Kirche von Herzog u. Plitt, fortges. von Alb. Hauck. Bd. 16, S. 437—42. Leipzig, Hinrichs. 864 S. M. 10. — 128) Nachträgliche Rez. über Haupt s.: GGA. No. 4 (P. Hafse, der sich gegen die Systematisierung erklärt). — 129) × Müller, Erzbischof Adalbert und das nordische Patriarchat. Gymn. Progr. von Stade No. 292. (Enthält für unser Gebiet nichts spezielles.) — 130) L. Dolberg, Doberaner Baugeschichte: Rostock. Zg. No. 155/6. — 131) F. Hasemann, Klöter in: Ersch u. Grubers Allg. Encykl. 2. Sektion, Bd. 37, S. 151—220; Abendländische Kirche: ib. S. 162—220. 1885. Rez.: Rost. Zg. 459, Beil. 1 (Kr[ause]). — 132) M. Pappenheim, Die altdänischen Schutzgilden. Ein Beitrag zur Rechtsgesch. der germanischen Genossenschaft. Breslau, Koebner. VIII, 516 S. M. 18. Rez.: GGA. (1886), No. 17, S. 661/9 (v. Amira); KritVjsGesetzg. Rechtsw. NF. 9 (1886), Hft. 3; DLZ. 7 (1886). No. 32, S. 1141/8, K. Lehmann stellt hier den Unterschied zwischen Blutsbrüderschaft und Gilde fest. 511/8 sind Register, 514/6 Zusätze und Berichtigungen, meist Druckfehler; doch kommen deren noch mehr vor. Vgl. JB. 1888, II, 415<sup>286</sup>.

sich in bewußten Gegensatz gegen P. Hasses Forschungen stellt, und das Schleswiger Stadtrecht anders auffasst und für älter erklärt als Hasse thut. Im Gegensatz zu ihm sollen auch nur die jüngeren Gilde-Skraaen, nicht aber alle, nach Skanör weisen, was aber nicht notwendig auf deutsch-hansischen Ursprung deute. Eingehend werden die Skraaen, darunter die der Flensburger Knutsgilde (auch die plattdeutsche von Reval) besprochen. Frage. ob der 'Aldermann' von England importiert sei, wird (S. 213) freilich nicht viel Wert beigelegt, aber die 'Oldermanne', 'Olderlüde' sind doch allgemein stets in Niederdeutschland bekannt gewesen. Die Skraaen sind S. 440-510 abgedruckt, zuerst der Flensburger, zuletzt der Revaler Text. Die S. 439 f. angegebenen 'orthographischen Konstituierungen' sind zum Teil nichts weniger als orthographisch und die Textfeststellung ist öfter (z. B. S. 224 Kallehavener skra Art. 18 und S. 176) dreist und gewaltsam. — Nachdem die Karte des Zeno in die Geographie und Geschichte Westschleswigs gezogen, ist ihre Litteratur auch hier zu erwähnen, obwohl dieselbe nach der Wiederauffindung der Karte des Olaus Magnus von 1539 in München hinfällig wurde. 188-188)

Für Lübeck schrieb Dr. W. Brehmer Beiträge zu einer Baugeschichte, <sup>189</sup>) deren erster in gründlichster Darstellung die Gründung und den Ausbau der Stadt erzählte, während der zweite die großen Feuersbrünste kritisch untersucht. Die Arbeit bietet hervorragende Belehrung. Staatsarchivar Dr. C. Wehrmann veröffentlichte <sup>140</sup>) Auszüge aus dem ältesten Memorialbuche der Marienkirche zu Lübeck 1448—1529, 2 Briefe des 15. Jhs. und Nachträge (aus dem 17. Jh.) zu einem älteren Aufsatze über den Ratsweinkeller. Wir lernen hier Gerd Klinge von Bremen als Gießer einer Glocke zu St. Marien (1466), und Heinrich van dem Mure als Werkmeister (hovetman) derselben Kirche 1459 kennen. Derselbe gab als eine rechtlich und historisch wichtige Arbeit: 'Die obrigkeitliche Stellung des Rats in Lübeck'. <sup>141-142</sup>) Stiedas Schiffahrtsregister <sup>148</sup>) betreffen Lübeck freilich nicht allein, aber doch hervorragend, neben Danzig und Reval. 1368 liefen in Lübeck 423 Schiffe aus fremden Häfen ein, aus Oldesloh

<sup>133)</sup> Ed. Erslev, Neuere Beleuchtungen über die Reisen der Brüder Zeni. Deutsch von Heinrich Zeise: Die Natur (1885), No. 36—44. — 134) C. Desimoni, J. viaggia la carta dei fratelli Zeno Veneziani: A. stor. Italiano 16 (1885), Hft. 4 u. 5. Rez.: HJb. 7 (1886), 1, S. 148. — 135) × A. Sach, Kiel in Ersch u. Grubers Encykl. Sekt. 2, Bd. 36, S. 15/8. — 136) × F. Prien, Van den Detmarschen is dyt ghedicht: JbVniederd. Sprachf. 10 (1884) (1885), S. 89—102. (Blofs e. neue Form d. bekannten Liedes auf d. Schlacht v. Hemmingstedt.) — 137) × W. Dührsen, Das Dorf Kühsen im Besitz des Klosters Loccum: VGHerzLauenb. 1, 2, S. 171/4. (Im Kr. Hzgt. Lauenb.; war Mitte d. 15. Jh. Lehen v. Loccum.) — 138) × Nachträgl. Kritik von Max Schmidt, Münzen u. Medaillen der Herz. von Sachsen u. Lauenburg 1884: ZNumism. 12, S. 404/6 (H. Dannenberg). — 139) W. Brehmer, Beiträge zu einer Baugeschichte Lübecks 1, 2: ZVLübG. 5, 1 (1886) (ausgegeben 1885) S. 26—156. Separat: Dr. W. Brehmer, Beitrzu einer Baugeschichte Lübecks Hft. 1. Lübeck, Rathgens. 1885. — 139a) id., Die Erwerbung der Walkenkrugswiesen: MVLübG. 2, 1, S. 20/2. — 149) C. Wehrmann, Kleine Mitteilungen: ZVLübG. 5, 1 (1886) (ausgegeben 1885), S. 160/6. — 141) id., Die obrigkeitliche Stellung des Rates in Lübeck: HansGBll. Jg. 1884 (1885), S. 53—76. Rez.: Refer. Rost. Zg. No. 164, Beil. 27. Mai; Meckl. Anz. No. 121. — 142) × W. Brehmer, Das häusliche Leben in einer Hansestadt zu Ende des 15. Jh.: Rost. Zg. No. 166, 28. Mai. Rez.: Meckl. Anz. No. 122. (Referat über Bs. Vortrag.) — 142a) × A. Hagedorn, Aus Lüb. Hdss.: MVLübG. 2, No. 5, S. 79—80. 6 niederd. Denksprüche. — 143) W. Stieda, Schiffährtsregister: HansGBll. Jg. 1884 (1885), S. 77—118.

kamen 52 Flusschiffe, es liefen aus z. B. nach Wismar 172, nach Rostock 41 etc. Interessant sind alle die Einlaufslisten, auch die Berechnung der Schiffswerte. Das in Danzig als Herkunftsort genannte Rustike oder Rusake ist sicher Rostock. Eine Reihe lübeckischer und wendischer Städte-Verhältnisse neben holsteinischen auch mecklenburgischen (Herzog Albrecht) bringen Grandinsons 'Studier' aus schwedischer Perspektive von der Mündigkeit Königs Magnus Eriksson bis zu Schlacht von Gata, 3. März 1365. 144-146)

Kleine Beiträge finden sich in Spechts 'Unterrichtswesen'; aus Lübeck wie aus Hamburg kommt daselbst im Pennalismus der 'Schulbischof' vor (ferner Stellung des Scholastikus u. A.). 147) Wegen der kleinen Auflage (100 Exemplare à 1 Krone) sei hier Kreugers Beitrag zur Erklärung der Wisbyschen Seerechts-Verbindung genannt. 148) Ins Gebiet der Kunst führte Brehmer 149-151) und Gaedertz, 152) vor allen Dingen aber das Prachtwerk über den Dom, 158) zu dessen Herausgabe und Kosten sich der Verein v. Kunstfr. und der Verein f. Lübecker Gesch. etc. vereinigten. Die Lichtdruckbilder mit ihren klaren Details sind Musterstücke der Aufnahme Münzenbergers und der weitbekannten Photographie von Johannes Nöhring. Hier interessiert vor allem die bewährte historisch-archäologische Darstellung Th. Hachs. 154) Der Bericht des Detmar und das von W. Mantels aufgefundene 'St. Michaelislied' der Lübecker Kinderwallfahrer ist vorzugsweise benutzt zu Falcks Darstellung dieses Kinderzuges von 1457. 156-157)

In Hamburg erschien unter der Redaktion Koppmanns ein zur jährlichen Fortsetzung bestimmtes Sammelwerk wissenschaftlicher, aber für weitere Kreise berechneter Aufsätze; 158) es findet sich darin Koppmanns

<sup>144)</sup> K. G. Alex. Grandinson, Studier i Hanseatisk-Svensk Historia II. Åren 1832—65. Akad. Abh. von Upsala. Stockholm, Kongl. Boktryckeriat. 1884 (ausgegeben 1885.) 120 S. Rez.: Rost. Zg. (1887), No. 323. — 145) × W. Brehmer, Zur Gesch. der Befestigung der Stadt L.: MVLübG. 2, No. 4, S. 60/2. (Seit 1475—81.) — 146) × K. E. H. Krause: Provinsialkapitel der Minoriten in Lübeck: ib. No. 2, S. 85/7. — 147) Franz Ant. Specht, Gesch. des Unterrichtswesens in Deutschland von den altesten Zeiten bis zur Mitte des 18. Jh. Preisschrift d. k. bayr. Ak. der Wiss. Stuttgart, Cotta. XII, 411 S. M. 8. — 148) J. Kreuger, Bidrag till upplysning om Wisbys störttts-liga etc. Dissert. v. Lund. Lund. Gleerupska Univ.bokh. 2 Bl. und 59 S. 1 Krone. — 149) W. Brehmer, Ursprung der messingenen Grabplatten Lübecks: MVLübG. 2, No. 5, S. 78/5. — 150) × Schwiening, Maliche Malereien in den Kirchen Lübecks: ib. No. 2, S. 26—35 mit 2 farb. Taf. — 151) × Th. Hach, Aus dem kulturhist. Museum: ib. No. 4, S. 64/8. 1. Siegelstock des 14. Jh. des Marinekalands 2. 1 Messergriff des 13. oder 14. Jh. — 152) Th. Gaedertz, Ratsherr Thomas Friedenhagen und der von ihm gestiftete Hochaltar in der St. Marienkirche zu L.: ib. No. 8. S. 42/9. Auch separat. Lübeck, Dittmar. 8. S. M. 0,30. Berichtigung: ib. 2, No. 6, S. 96. Der Name heifst richtiger Fredenhagen. — 153) Th. Hach, Der Dom zu Lübeck. 12 Bl. Lichtdruck nach Aufnahmen von F. Münzenberger und Photogr. John. Nöhring. Text von Hach. Lübeck, Schmersahl. Imp.-Fol. IV, 35 S. in Mappe M. 24. — 154) × W. Seelmann, Der Lübecker Unbekannte: MVLübG. 2, 1, S. 11/9. Aus: CBlBibl.Wesen 1, S. 19 ff. wiederholt. S. JB. 1883, II, 176<sup>148</sup>. — 155) Falck, Die große Kinderwallfahrt nach dem St. Michaelsberge 1457: HPBll. 96, 3, S. 194—203. — 156) × H. K. Eggers, Lübeck, der Stadt Bürgermeister u. Ratsherrn etc. etc.: Vjs. Herald.; D. Herold 18, Hft. 1 u. 2 (1885), S. 87 ff. Historisch unbrauchbar. Ebenso desselben Vf. 'Bremens Geschlechter' ib. S. 81 ff. — 157) × W. Jensen, Aus den Tagen der Hanse, Drei Novellen. Frei

Neubearbeitung der geschichtlichen Übersicht über der Stadt Werden. Handel und Wandel im MA., die er 1880 dem Gesamtvereine vortrug. 159) Gaedechens lieferte eine eingehende Darstellung der ältesten Stadtbefestigung mit ihren Veränderungen bis zur neuesten Zeit, 160) und eine ebensolche von Hamburgs Kriegsschiffen von 1350-1786 mit einer Liste der nachweisbaren Kapitäne. 161) Den Zollstreit zwischen Hamburg und Ostfriesland in der 2. Hälfte des 15. Jhs., der sich um die Bieraccise handelte, hat v. Bippen gründlichst erörtert; 162) Koppmann trug dazu 3 bisher nicht publizierte Urkk, des Hamburger Archives nach. 168 164) Der Hamburger (und Bremer) Holzhandel aus Norwegen findet Nachweise in der Arbeit des Zollinspektors Vogt über die Holzausfuhr in älterer Zeit (15. Jh.). 165) Ein angeblich MAliches Bild Graf Adolfs IV. von Holstein entkleidete Walther dieses Alters. 166) Das Landgebiet fand mehrere Bearbeitungen. Dr. jur. F. Voigt lieferte anonym eine ganze Reihe wertvoller und urkundlicher Mitteilungen zur älteren Geschichte des Amts Bergedorf (der 'Vierlande') von 1420-1618 167) und urkundliche Nachrichten über die dortigen Handwerke für 1500-1623, 168) während Wiechmann die Hamburger Marschdörfer geographisch-historisch (bis in neuere Zeiten) besprach. 169-170)

Zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde ließ der leider inzwischen verstorbene Geheime Archivrat Wigger eine Arbeit langer Jahre, die bis in das Einzelnste mühsam festgestellten und nun zweifellosen Stammtafeln des Großherzoglichen Hauses von Mecklenburg in allen seinen Linien erscheinen. Ein Nachweis der Grabstätten des Hauses wurde angehängt. 171 Der seit Marschalcus Thurius bis Lisch zäh festgehaltene Zusammenhang mit der alten Slaven-Königsdynastie ist endlich beseitigt, dagegen der edle Dunmerus um 1100 als Stammvater wahrscheinlich gemacht. Die Stammtafeln erstrecken sich von da bis 1885. Eine Reihe Besprechungen des Jubiläums enthielten zugleich die Darstellung von der

u. Leipzig, Leop. Vofs. 1885. VII, 898 S. M. 7,50. Rez.: Rostock. Zg. (1884), No. 298, Beil. 21. Dez. (Kr[ause]); Reichsanz. (1884), No. 281; Weserzg. (1884), No. 18648, Morgenanag. 28. Dez.; DLZ. 5 (1884), No. 51, Sp. 1879 f.; CBl. No. 17, S. 570 f. (ye); HZ. 19 (55) S. 355 f. (Kluckhohn); Meckl. Anz. 39 (Hofmeister). — **159**) id., Aus der Gesch. Hamburgs im MA.: Aus Hamb. Vergangenheit S. 345—63. Vgl. KBGV. (1881) No. 4. (JB. 1881, Reg.) — 160) C. F. Gaedechens, Die Befestigung Hamburgs im MA. Mit Abbildungen: ib. S. 828-44. - 161) id., Hamburgs Kriegsschiffe: BVHambG. 8, Hft. 8, 8. 115-26. - 162) W. v. Bippen, Der Zollstreit zwischen Hamburg u. Ostfriesland in der 2. Halfte des 15. Jh.: HansGBll. Jg. 1884 (1885), S. 119-38 - 163) K. Koppmann, Anhang (sum Hamb. Ostfries. Zollstreit): ib. S. 189-56. — 164) X R. Pallmann, Klaus (Stortebecker). Ersch u. Grubers Encykl. Sekt. II, Bd. 36, S. 367. Ohne jegliche Kunde der Litt. und mit der Neuerfindung einer vom Hamb. Rate geprägten Störtebecker-Münze zu den alten Fabeln. — 165) L. J. Vogt, Om Norges Udförsel af Traelast i aeldre Tider I.: Histor. Tidakrift (Kristiania) R. 2, Bd. 5 (1885), S. 81-120. - 166) C. Walther, Lampo di Val. Lampendaff: MVHambG. 8, Hft. 8, S. 110/2. Untersuchungen über ein Bild Adolfs IV. von Holstein. — 167) F. Voigt, Zur älteren Geschichte des Amts Bergedorf etc.: ib. S. 42-55, 92/4, 110, 127 u. 151-65. - 168) id., Ältere urkundliche Nachrichten über die Handwerker im Städtchen Bergedorf: ib. 8. 88-40. — 169) E. H. Wiechmann, Die Elbmarschen: ZGesErdkunde 20, Hft. 4 u. 5 (1885), S. 257-79. Die 'Stedinger' gehören nicht an die Elbe. — 170) id., Die Hamburger Marschdörfer: DRs. f. Geogr. u. Statistik 8, Hft. 2 u. 8 (1885), S. 117-24. - 171) F. Wigger, Stammtafeln des Großherzoglichen Hauses von Mecklenburg mit 2 Stammt. und Anh.: Verseichnis der Grabstätten des Großherzoglichen Hauses. Auch Separatausg. als Festgabe zum Jubil. des Vereins: JbbVMecklG. 50, S. 111-342. Corrigenda ib. S. 888.

Wirksamkeit des Vereins für Herausgabe des Mecklenburgischen Urkk.buchs. 178) Dr. Prümers überreichte dazu seine Untersuchung über die angebliche Verpfändung des Landes Stavenhagen an das Haus Werle, welche völlig erfunden ist. 178)

In der dänischen Verwaltung Alberts v. Orlamünde und der Gefangenschaft Waldemars II. durch Graf Heinrich von Schwerin trifft hierher Bauchs Darstellung des Verhältnisses der askanischen Markgrafen Johann I. und Otto III. zum Reiche 1220-67.174) Eine übersichtliche Darstellung der Verhältnisse Rostocks im MA. gab Krause, erweitert aus einem Vortrage in der Versammlung des hansischen Geschichtsvereins. 175) Als eine Vorbereitung zu einer Geschichte Rostocks ließ Koppmann 9 Artikel erscheinen, 176) die sich mit der Wiederkehr der Universität von Greifswald und mit der Stiftung des Rostocker Domkapitels und der Domfehde beschäftigten und manchen bisherigen Meinungen widersprechen. schichte der Stadt Sternberg im MA. erschien von R. Schmidt<sup>177</sup>) leider an fast verlorener Stelle, ebenso von Türk eine urkundliche Geschichte des Antoniusklosters Tempzin. 178) Als Muster der Geschichte eines einzelnen Dorfes kann Archivar Schildts Geschichte seines Heimatortes Büschow angesehen werden. 179-180) Die Stellung der Universität Rostock zum Baseler Konzile ist von Brefsler<sup>181</sup>) verkannt: da er meint, man wisse nicht, ob Rostock dort offiziell vertreten gewesen, während es doch mit dem Interdikte belegt wurde. Auch die Stellung Tokes, den er als Tocke von Rostock wieder in Erfurt statt in Magdeburg sein läßt, verkennt er, Breests Schrift scheint übersehen (JB. 1884, II, 176158 und Cap. V. No. 10); ebenso die Stellung des Matthias Döring als Minister provinc. Saxoniae der Franziskaner. 1448 war Rostock nicht mehr im Zustande der Auflösung, die auch nicht mit der aus Paulsen angegebenen Frequenzschätzung, stärker als Heidelberg, stimmt. Paulsen selbst in seiner Geschichte des gelehrten Unterrichts 182) geht auf Rostock freilich meist erst im 16. Jh. ein, speziell

<sup>172)</sup> F. Schildt, Bericht über die Feier der 50jähr. Wirksamkeit des VMGesch. u. Altertumskunde. 24. Apr. 1885: ib. 50, II, Anhang, S. 1—39. Vgl. Reichsanz. No. 145; KBGV. 88, No. 3/6 (R. Béringuier); Meckl. Anz. No. 94/5. — 173) Rodg. Prümers, Die angebliche Verpfändung des Landes Stavenhagen. Mit Faksim.: Balt. Stud. 85, S. 214—24. Auch separat als Festschrift zum Jubil. des VMecklG. 20 S. — 174) Alfr. Bauch, Die Markgrafen Johann I. und Otto III. etc. Breslauer Doktordiss. Breslau, Trewendt. 1885. VI, 40 S. (Erweitert 1886.) — 175) K. E. H. Krause, Rostock im MA.: HansGBll. Jg. 1884 (1885), S. 37—50. Rez.: Refer.: Meckl. Anz. No. 120; (KBGV. 33, S. 45; JBGSchlHG. No. 8, S. 54 ff. über die Vereinsversamml.) — 176) K. Koppmann, Zur Gesch. Rostocks 1—9: Rost. Zg. No. 198, 208, 220, 282, 244, 256, 268 u. 279. Bd. 1 der Gesch. Rostocks erschien 1887. — 177) K. Schmidt, Gesch. der Stadt Sternberg im MA. 12 Artikel: Sternb.-Brüel-Wariner Anz. Jg. 36, No. 9—48. Sternberg, Roloff. 40. — 178) Türk, Zur Gesch. von Tempzin etc.: ib. No. 54—89. Sternberg, Roloff. 40. — 179) F. E. C. Schildt, Gesch. des Dorfes Büschow im meckl. Dominial-Amte Warin. Schwerin, Stiller i. K. 97 S. M. 1,25. Rez.: Reichsanz. (1884), 31. Dez. — 180) × v. Pressentin, Tafeln zur Abstammung der von Pressentin. Metall-Überdruck, als Ms. verbreitet, nicht im Buchh. Fol. 2 Taf. Seit 1275? (1309) bis 1885. — 181) H. Brefsler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Baseler Konzil, zum Schisma und zur deutschen Neutralität. Leipzig. Doktordiss. Leipzig, G. Schmidt. 88 S. Rez.: Rost. Zg. No. 471, 22. Nov. 1. Beil. (Kr[ause]). S. 72, Anm. 3 Druckf.: 1139 statt 1439. — 182) Fr. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Anfang des MA. bis zur Gegenwart. Leipzig, Veit & Co. XVI, 811 S. Die lutherischen Gymnasien zu Stade und Verden sind irrig als reformierte aufgeführt. Rez.: AnzDA. 11, S. 8 (Kaufmann);

als Reformator der Methodik wird der Theolog. Mathematiker und Kartograph Eilhard Lubinus gewürdigt als Vorläufer des Ratichius. Nathan Chytraeus der erste Rektor und Begründer der großen Rostocker Stadtschule, dann des Bremer Gymnasiums ist nur als Professor erwähnt. Die Rostocker Universität selbst kann aber erst im letzten Viertel des 16. Jhs. als 2. protestantische Deutschlands in Anschlag kommen. Balck brachte Listen von Mecklenburger Studenten von 11 weiteren Universitäten aus dem MA. und bis 1750. 188-185) Die Geschichte der Universität Rostock behandelte in einer. bis zur Unkenntlichkeit in geschichtlicher, sachlicher, personeller und sprachlicher Beziehung entstellenden Weise C. Laverrenz in seiner Darstellung der Universitäts-Medaillen und Hochschulen. 186) Die historischen Angaben sind nicht nur unbrauchbar, sondern geradezu irreführend, besser ist die kurzlebige neuere Universität Bützow, auf Hölscher (s. u. III.) fußend, be-Die Medaillen, alle aus der NZ., sind, mit Ausnahme des Rektorats-Abzeichens, gut abgebildet, gehören aber nicht alle zur Universität. Auf 2 misschtete MAliche Gemälde an der Innenseite der Flügelthüren des Kelchschrankes zu Doberan machte Dolberg aufmerksam. 187-189) Bemerkenswerte Altertumer und Architekturen Rostocks hat Raphael Peters hergestellt. 190-192) Die Staatswappen des Großherzogtums malte E. Döpler jun. neu. 198) Die Wappen der Großherzogtumer Mecklenburg, ihrer Städte und Flecken mit 55 Farbenwappen und 406 Siegelbeschreibungen meist nach dem

Grenzboten 44, No. 44, S. 289-49 u, No. 45; PhWS. 5, S. 19 u. 20; HZ. 7, 1, S. 80-96 (G. Orterer) hebt öftere gleichartige Ansicht mit Janssen hervor u. giebt kathol. Nachträge; Kathol. NF. 27, No. 7, (Stillbauer); PhMonatsh. 22, No. 4 u. 5; ZGW. 40 (20) (1886), S. 197-211 (F. H. Müller); ZRealschulw. 10, No. 7; Bll.höh.Schulw. 2, No. 11 u. 12 (Jung); JNationök.Stat. NF. 10 H. 4 (Schrader); Nationalsg. No. 581 ff. — 183) Balck, Mecklenb. auf auswärtigen Univers. bis Mitte des 18. Jh.s. III: JbbVMeckl.G. 50, S. 348-82. Es sind die der Univ. Prag, Basel, Heidelb., Köln, Frankf. a/O., Tübingen, Helmstadt, Marb., Strafsb., Erfurt. Upsala mit alph. Register. Vgl. JB. 1888, II, 176<sup>188</sup>. — 184)×K. E. H. Krause, Nachtrag zu den Meckl. in Wittenberg u. Erfurt: ib. S. 388/7. — 185) × Alb. Freybe, Das Meckl. Osterspiel, vollendet 1464 zu Redentin. Übertragen u. behandelt. 2. (Titel-) Ausg. Norden, Hinr. Fischer Nachf. XV, 428 S. — 186) C. Laverrenz, Die Medaillen und Gedächtniszeichen der deutschen Hochschulen. I. Mit 7 Ansichten u. 16 Taf. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn. XII, 498 S. M. 20. Rez.: Rostock. Zg. 471, 1. Beil., 22. Nov. (Kr[ause]); Meckl. Ans. (1886), No. 45, S. 8 (Hofmeister); HZ. 20 (56) (1886), S. 681 (-g-), ohne Kunde der Rostocker Verh. DLZ. 7 (1886), No. 7, S. 220 (G. Kaufmann). Rostock u. Bützow, S. 301-417. - 187) Dolberg (anonym), 2 MAltliche Gemälde in Doberan: Rostock. Zg. No. 218, 27. Juni. — 188) X B. Beckmann, Album der Kirche zu Doberan. Photogr. Detailaufnahme des Schnitzwerks aus dem 18. u. 14. Jh. Doberan, Selbstverlag. M. 35. — 189) X E. F. A. Münzenberger, Zur Kenntnis der Würdigung der Malichen Altare Deutchlands etc. Lief. 1. Frankfurt a/M., Fosser Nachf. Rez.: Repert. Kunstw. 9, S. 8 (1886), S. 869 f. Das.: Hochaltar von Doberan, Seitenaltar von St. Georg und Hochaltar-Gruppe von S. Nicolai in Wismar. — 190) Raphael Peters, 15 Rostocker Altert. u. Architekt. in Mappe. Rostock, Selbstverlag. 40. 15 Stück. M. 40. Auf Veranlass. d. VRostAltert. hergestellt. — 191) X R. Peters, Album von Rostock. Rostock, Selbstverl. 35 Photogr. in Decke. M. 5. (Ders. liefert über 100 Nummern in Rostocker Ansichten.) — 192) × G. Crull (anonym), Sehenswürdigkeiten der Stadt Rostock. Festschr. VRostAltert. für den VHansG. Rostock, Hinstorff. 1885. 8 S. - 198) E. Döpler jun., Großes Staatswappen und (kleineres) Hauswappen Meckl.-Schwerin, Hoflithogr. Drescher. 'Naturliche Grosse.' 2 Taf. Rez.: Meckl. Anz. No. 114 (W[ipper]); danach Reichsanz. No. 185, S. 4. Der wappenhaltende schwarze Bulle ist abgesehen von Kopf und Hufen als Löwe gebildet, sogar mit Löwen-Hoden! Unhistorisch ist der mittlere meckl. Helm mit der ganz modernen Erfindung der 'bronzenen wendischen Krone' belegt.

Mecklenburgischen Urkk.buch gab C. Teske<sup>198a</sup>) heraus. Die Wappen sind historisch treu, aber steif und etwas ungefüge. Richtig ist hingestellt, daß das ganze Mecklenburgische Wappenwesen deutsch sei, selbst der Stierkopf. In der Geschichte der Heraldik Gustav A. Seylers ist des 'Persevanten und Wappenfabulierers' Georg Rixner, genannt 'Hierosalem, Eraldo und König der Wappen', 'Historischer Auszug von dem Herkommen und Wappen der Könige und Herzoge in Mecklenburg A. 1530' besprochen, ferner das Rostocker Turnier. Anfangs des 13. Jhs. stelle das Feld der schildförmigen Siegel einen wirklichen Schild und das Bild darin unzweifelhaft ein Wappen dar. Das wirkliche Wappen der Grafen von Schwerin seien danach (1217) widersehende, abgewendete Lindwürmer, dazwischen stehe ein pflanzenartiges Ornament, später (1289) ein Baum. Das spätere Heroldswappen, der geteilte Schild um 1300 sei ursprünglich wohl ein Fahnenbild. Auch der Schild des Herzogs Kasimir von Pommern von 1170 mit dem sogenannten Lilienhaspel ist besprochen. 194-197)

Pommern. — Höchst wichtig und belehrend ist die Arbeit Blümckes über die Stettiner Handwerkerzünfte, deren Urkk, abschriften sich glücklicherweise aus der allgemeinen Zerstörung der älteren Urkk, dieser Stadt erhalten haben. 198) Dramburg, 199) schon 1297 von dem brandenburgischen Markgrafen begründet, hatte im 14. Jh. ein Franziskanerkloster: aus letzterem ging der erste lutherische Prediger Faustinus Schliep hervor. St. Laurentiusbrüderschaft der Träger (hier latores, nicht bajuli) in Stettin bestand sicher schon 1319.900) Der schon öfter besprochene Archivalienfund von Köslin enthält nach Hanncke Kolberger Akten und Kaminer Bistumsakten, Reichssteuerakten (1. Hälfte 16. Jh.), Akten der Bischofherzöge, stiftische Landtagsakten von 1628-53 (vollständige Protokolle), weitere Kaminer und Kolberger Sachen, anscheinend von Wert. Es ist dies der schriftliche Nachlass des Kolberger Historiographen Wachs. 201) Der unermüdliche Sammler Th. Pyl liess Teil 1 der Geschichte der Greifswalder Kirchen und Klöster in reichster, durch das königliche Kultusministerium ermöglichter Ausstattung erscheinen, der ein Vorwort vom Ursprunge der

<sup>198</sup>a) C. Teske, Die Wappen der Großherz. Mecklenburg, ihrer Städte und Flecken. Görlitz, C. A. Starke. 4°. M. 20. Der Verf. erhielt dafür vom Landtag 2000 M.: Meckl. Anz. No. 266, S. 2 (26). Der Bulle ist nach E. Döpler gebildet. — 194) A. Seyler, Gesch. der Heraldik BA. Heft 1 u. 2. (= Siebmach ers gr. u. allg. Wappenbuch. Lief. 288 u. 249.) Nürnberg, Bauer & Raspe (Em. Küster). 1885. 4°. VI, 104 S. M. 15. Meckl. betr. S. 87 f., 46, 74/5 u. 79. Pommern S. 88. Rixners Buch s. Westphalen Mon.Inedit. 3, S. 711 ff. — 195) × v. Mülverstedt, Das Siegel des Pfarrers Heinrich von Kalen: Deutscher Herold 16, No. 5 (1885). Vergl. das. 15, No. 11. — 196) × L. L. Ludw. Dolberg, Eine Küstenwanderung von der Warnow bis Wustrow durch die Rostocker Heide etc. Mit 1 Taf. ungedr. Hausmarken. Ribnitz, E. Biscamp. 2 Bl., 210 S. M. 2. Rez.: Rostock.Zg. 234, 7. Juli (K[rause], mit einigen Korrekturen); Meckl. Anz. No. 210. Es ist darin das altdeutsche Verkaveln ungeteilter Mark mit Hausmarken neu belegt, dazu die Hausmarke der Kirche von Rövershagen und deren Kelchinschrift. — 197) × E. Duge, Urk.-Nachr. von Goldberg Heft 9 u. 10. S. JB. 1883, II, 177 155. — 198) O. Blümcke, Die Handwerkszünfte in Malichen Stettin: Balt.Stud. 34 (1884), S. 81—247, Nachtr. Auch separat: Stettin, Herreke & Lebeling. 1884. Rez.: HZ. 19 (55), H. 1, S. 99 (Stieda). — 199) P. Brennecke Beitr. zur Gesch. Dramburgs; bis Anf. des 18. Jh.s: ib. (1884), S. 257—76. — 200) O. Blümcke, Die Laurentius-Brüderschaft der Träger in Stettin: ib. 85, S. 267—859. Das Schiffspfund ist S. 855 auf 800 Pfd. angegeben; Angehängt: Träger und Mäklerorden. von 1559. — 201) Hanneke, Archivalienfund: ib. 35, S. 388 f.

Staat Greifswald vorausgeschickt ist; das schon vorher gesondert erschien. 202 Über manche sprachliche und sachliche Erklärung sind schwere Bedenken auszusprechen; Baugeschichte, Baustil, Familiengeschichtliches bieten reichen weit über die Stadtgrenze hin wichtigen Stoff. Die Kirchengrundrisse lieferte Stadtbaumeister E. von Haselberg. 202-204 Von diesem letzteren ist Heft II der Baudenkmäler des Regierungsbezirks Stralsund, 'Kreis Greifswald', ausgegeben, über welche nur die früher über Heft 1 ausgesprochene Anerkennung für den Bearbeiter wie für die herausgebende Gesellschaft wiederholt werden kann. 205 Eine höchst interessante Gabe ist des Archivrates v. Bülow 'Kelchtuch von Schöningen'. Es sind Marienkultbilder, also spätestens aus dem Anfang des 16. Jhs. Eine Einleitung bringt Angaben über altes Kirchengerät an Webestoffen in Pommern. Das Bild selbst: Mariä Verkündigung mit 22 Randbildern findet ausreichende Erklärung. Auffallend ist, dass von all den im Bilde benannten Blumen keine erkennbar ist, nicht einmal die Rose, wohl aber die nicht benannte rote Nelke. 206)

Allgemein auf das ganze Gebiet dehnen sich aus: Dr. Gustav v. Buchwalds Vorträge 'zur deutschen Bildungsgeschichte I', deren Vorzüge und Schattenseiten so mannigfaltig und weithin in der Litteratur besprochen sind, daß ein genaueres Referat hier unnötig scheint. Wegen seiner großen Rücksichtnahme auf Schleswig-Holstein, Lübeck und Mecklenburg kann das Buch hier aber nicht übergangen werden. 207) Wegen der steten Vernachlässigung Norddeutschlands in den Reichsgeschichten mag hier auf ein Urteil v. Buchwalds über die sonst treffliche Reichsgeschichte von Ad. Bachmann hingewiesen sein. 208) Von Mithoffs Malichen Künstlern und Werkmeistern Niedersachsens und Westfalens wurde eine Titelauflage verbreitet. 209) welche die Jahreszahl 1885 statt 1883 trägt. Nachdem das

<sup>202)</sup> Th. Pyl, Vom Ursprunge der Stadt Greifswald. Begrüsungsschr. der Rügens. Pomm. Abt. der GpommG. zur 50. Jahresfeier des VMecklG. (Erste Abt. von No. 203.) — **203**) id., Gesch. der Greifswalder Kirchen u. Klöster. T. I mit Grundrifs u. 18 Taf. Abb. Mit T. II (1886) und III (1887) Vschrift der Rügpomm. Abt. der GpommG. für 1885/7. Greifswald, Bindewald i. K. 1885. XVI S. 2 Bl. u. 662 S. Rez.: DLZ. 6, No. 42, S. 1491/8 (Krause, mit Bemerkungen); MVGBerlins 2, No. 11, S. 117 (Friedel); Meckl. Anz. (1887), No. 69 (Hofmeister). — 204) × H. v. Borwitz und Hartenstein, Kleist (Klest, Clest): Ersch und Gruber. Sekt. II, 37, S. 35/7. (Das alte hinterpomm. Geschlecht mit seinen 3 Hauptlinien.) — 205) E. v. Haselberg, Baudenkmäler des Regierungsbez. Stralsund II., Kreis Greifswald. (= Die Baudenkmäler der Prov. Pommern, herausg. von der GPommG. I, Heft 2.) Stettin, Saunier i. K. S. 68—192 mit eingedr. Holzschnitten. M. 4 (Heft 1 u. 2 M. 6). — 206) v. Bulow, Das Kelchtuch von Schöningen Kr. Randow: Balt. Stud. 35, S. 860—78. — 207) Gust. v. Buchwald, Deutsches Gesellschafts-Leben im endenden MA. I. 10 Vorträge. (= Zur deutschen Bildungsgeschichte im endenden MA.) Kiel, Homann. XII, 223 S. M. 4. Rez.: DLZ. 7 (1886), No. 2, S. 59 f. (G. Kaufmann); Rostock.Zg. S. 873 (Krause); Meckl. Anz. No. 252 (Hofmeister); Weserzg. No. 13897, 1. Sept. Mittagsausg.; CBl. (1886), No. 4, S. 117 f. (K-L.); MIOG. 7 (1886), H. 1; Bll.litt.Unterh. No. 47; HZ. 21 (57), S. 78/6 (G. Ellinger); De Amsterdamer No. 443; Germania 214, 19. Sept., Bl. 2; HPBl. 98 (1886), H. 4 (Lesker); HJb. 7 (1886), H. 2 (Kayser); Katholik (1886), H. 3. — 208) Ad. Bachmann, Deutsche Reichsgesch. im Zeitalter Friedrichs III. und Max. I. etc. Bd. I. Leipzig, Veit & Co. 1884. XIV, 686 S. Rez.: HJb. 6, S. 106-24 (G. v. Buchwald). Derselbe sagt, der ganze Norden, die Hanse etc. fehlen, Ein kimmerisches Dunkel liegt über Norddeutschland, dem Boden der Pest, die 1464 an die See kam', wo auch Lüneburg und Weimar (!S. 363!) liegen. — 209) K. Wilh. H. Mithoff, MAliche Künstler und Werkmeister Niedersachsens und Westfalens. 2. Aufl. Hannover, Helwing. 1885. IX, 462 S. Rez.: Alwin Schutz in DLZ. 6, No. 14, S. 496 f. hat nicht bemerkt, dass die 2. Aufl. schon 1883 erschien. Vgl. JB. 1883, II, 14248.

mittelniederdeutsche Wörterbuch von Schiller und Lübben vergriffen ist, wird man das Erscheinen eines kurzen Handwörterbuchs, das nach Lübbens Tode Walther nach dem Muster von Lexers mittelhochdeutschem herausgiebt, auch als historisches Hilfsmittel, mit Freude begrüßen. <sup>210</sup>) Auch Tümpels Einteilung der niederdeutschen Mundarten ist deshalb hier zu nennen. <sup>211</sup>)

#### XX.

## A. Wagner.

# Schlesien.

Urkundenwesen. Die bisherige Annahme, Herzog Heinrich IV. von Breslau habe am 31. Dezember 1270 in Breslau zwei Urkk, ausgestellt, während er unmittelbar vorher und nachher in Prag bei Ottokar II. sich aufgehalten hat, erweist sich nach sorgfältiger Prüfung H. Jäkels<sup>1</sup>) als irrig. Durch Grünhagens Vermutung (Regesten zur schles. Gesch. II. 183). dass iene beiden vom 31. Dezember 1270 datierten, zu Breslau ausgestellten Urkk. Heinrichs am 31. Dezember 1271 ausgestellt seien, angeregt, kommt J. zu dem Resultat, dass N. 1350 und N. 1351 ihrer formellen Seite nach mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit nicht ins Jahr 1270, sondern 1271 zu setzen seien, somit die Reise von Prag-Breslau-Prag aus seiner Geschichte fortzulassen sei. - Eine nochmalige Prüfung der Urkk.datierung, welche uns das Verständnis der 22 wöchentlichen Gefangenhaltung des Herzogs Heinrich IV. von Breslau durch Boleslaw II. von Liegnitz auf der Burg Lehnhaus bei Löwenberg (12. Februar bis Juli 1277) und der auf die Schlacht bei Protzan (24. April 1277) folgenden Ereignisse erschließt, unternimmt W. Milkowitsch. 9) - Von den im städtischen Archiv von Löwenberg aufbewahrten mehr als 600 Urkk. (-1750) betreffen fast 400 die Zeit vor 1500. Von diesen giebt Wesemann<sup>8</sup>) 40 im Abdruck wieder, von denen N. 1 (8.9) c. 1217 in deutscher Sprache eine Zusammenfassung der der Stadt Löwenberg von den Herzögen Heinrich I. und Boleslaw II. verliehenen Rechte bekundet. Aus dem als Stadtbuch (auch Rotes Buch) bezeichneten offiziellen Rechtsbuche der Stadt L. und dem sog. Kopialbuche hat W. vornehmlich die ausgewählt, welche sich auf die Entwickelung der städtischen Rechte beziehen, also die Privilegien im

<sup>210)</sup> A. Lübben und C. H. F. Walther, Mittsiniederdeutsches Handwörterbuch.

1. Hälfte A—nagellös. (= Wörterbücher, herausg. vom V. niederd. Sprachforschung II, 1.)

Norden und Leipzig, Soltau. 240 S. M. 4,50. — 211) H. Tümpel, Zur Einteilung der Niederdeutschen Mundarten: JbVniederd.Sprachf. 10 (1884), (1885), S. 158—60.

<sup>1)</sup> H. Jäkel, Zum urkundlichen Itinerar Herzog Heinrichs IV: ZVGSchles. 19, S. 854—69. — 2) W. Milkowitsch, Heinrich IV. und Boleslaw II. 1277: ib. S. 870—85. — 3) H. Wesemann, Urkk. der Stadt Löwenberg. 1. Abteilung. Löwenberg i. Schles. 40. 42 S.

engeren Sinne, ferner die über Zölle, Münze, Gewicht, besonders die über die Erwerbung des Erbgerichts und des Burglehns — mit Weglassung aller die Erwerbung des städtischen Güterbesitzes in den benachbarten Dörfern, die Innungen und kirchlichen Stiftungen betreffenden, damit die Sammlung nicht zu groß würde. Durch vielfache Sach- und Worterklärungen in angefügten Anmerkungen kommt W. dem Verständnis auch nicht gelehrter Geschichtsfreunde zu Hilfe, obwohl es ihm in demselben mehr um Mitteilung des Quellenmaterials als um Erörterungen über dasselbe zu thun war.

Darstellungen. Frankenort, die Gründung unseres Germanisators, Herzog Heinrichs I. (1201-38) erscheint nach Kopietz<sup>4</sup>) zuerst 1230, mit Stadtrecht begabt 1253. Um diese Zeit ging von Frankenort eine Kolonie aus, die sich auf der Höhe an dem heutigen Pausebache niederließ, sich nach dem Mutterorte Frankenstein nannte, zwischen 1283 und 1287 Stadtrecht erhielt und thatsächliche Hauptstadt des nach Münsterberg benannten Fürstentums war. K. behandelt die Geschichte der vereinigten Pfarreien Frankenstein-Zadel von 1200 bis 1884, giebt ein Bild der Religions-, Kultur- und Rechtsverhältnisse des Fürstentums Münsterberg (die namentlich im 12. und 13. Jh. wegen des genaueren Eingehens auf den Unterschied der polnischen und deutschen Rechtszustände von besonderem Interesse sind), sowie die Geschichte der einzelnen katholischen Kirchen unter kurzer Anführung der Nachrichten, die sich über Ursprung und älteste Geschichte eines jeden Ortes haben ermitteln lassen. — Auf Grund sorgfältiger Benutzung der die Verhandlungen der Stände der Fürstentümer Schweidnitz-Jauer enthaltenden Landesakten des Gräflich von Hochbergschen Familienarchivs zu Fürstenstein schildert P. Kerber<sup>5</sup>) die Schicksale des heut in den Kreisen Waldenburg-Schweidnitz liegenden uralten Fürstensteiner Besitzwesens, dessen ursprünglicher Besitzstock das Schloss Fürstenstein mit den Ortschaften Freiburg, Salzbrunn, Polsnitz, Zirlau ist. In der Nähe der bereits 1242 bei der Stadt Freiburg sich erhebenden Vriburg legte Herzog Bolko I. von Löwenberg (seit 1278), nachdem er 1290 auch Herr von Frankenstein, Reichenbach, Schweidnitz, Münsterberg und Strehlen geworden, eine neue Burg 'Fürstenberg' an, die seit 1382 urkundlich 'Fürstenstein' heisst. die Schweidnitzer Bolkonen ausstarben, ging mit den Fürstentümern Schweidnitz-Jauer auch die Burg Fürstenstein an die Krone Böhmen über, wurde aber mit ihrem Gebiete seitens der böhmischen Könige den Besitzern (seit 11. Juni 1509 das adelige Geschlecht von Hochberg) pfandweise gegen Erlegung des Pfandschillings überlassen, 1605 in erbliches Eigentum umgewandelt. 1650 Sept. 23. wird Hans Heinrich I. Graf von Hochberg als Herr der Herrschaft Fürstenstein von Ferdinand III. in den Freiherrnstand, 1666 Febr. 12. in den erblichen Grafenstand, sein Sohn Hans Heinrich II. 1683 März 17. von Leopold I. in den Reichsgrafenstand erhoben. Friedrich Wilhelm IV. erhob die Majoratsherrschaft Fürstenstein nebst Waldenburg und Friedland zur Freien Standesherrschaft des Herzogtums Schlesien, und als 1847 Nov. 23. der letzte Sproß des fürstlichen Hauses Anhalt-Köthen-

<sup>4)</sup> J. A. Kopietz, Kirchengesch. des Fürstentums Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein. Frankenstein, E. Philipp. gr. 8°. 691 S. M. 7,50. — 5) P. Kerber, Gesch. d. Schlosses und der Freien Standesherrschaft Fürstenstein in Schlesien. Mit photograph. Abbildung des Fürstl. Schlosses u. 2 geneal. Taf. Breslau, Jos. Max u. Komp. 164 S.

Pless starb, fiel die freie Standesherrschaft (Fürstentum) Pless an dessen Neffen Hans Heinrich X. von Hochberg, der unterm 21. Febr. 1848 in den preußischen Fürstenstand erhoben wurde.

Die Geschichte einer der ältesten Besitzungen des 1175 von Herzog Boleslaus I. Longus gestifteten Cistercienserklosters Leubus, des ursprünglich Uyazd, seit dem 14. Jh. Mois genannten Dorfes giebt J. Jungnitz, 6) die der Stadt Steinau a. O. H. Schubert. 7) Urkundlich erwähnt wird Steinau zuerst 1202. Es erhielt um 1215 Stadtrecht; bereits 1259 wird das Dorf Porel bei Wohlau und 1285 die Stadt Winzig nach dem in Steinau gebräuchlichen deutschen (Magdeburger) Recht eingerichtet. Seit 1249 gehört Steinau zum Fürstentum Glogau, seit 1310 Juni 29. zu dem Schutzbündnisse der 8 fürstlich Glogauischen Städte gegen Räuber und Brandstifter, hat seit 1310 Stadtsiegel, und wird zwischen 1317 und 1319 Fürstentum Steinau. — Der Kern des Kreises Bunzlau,8) die Stadt B. ist als Ort schon 1163 vorhanden, wird durch Herzog Boleslaus I. gegründet, urkundlich genannt 1202, erhält Stadtrecht 1250. Über Bunzlaus Hauptbeschäftigung, die Töpferarbeit, existieren geschichtliche Aufzeichnungen seit 1548. Eine recht wertvolle historisch-topographisch-statistische Beschreibung der zum Ratiborer Archipresbyterate gehörigen Dörfer, Kirchen, Kapellen, Schulen u. s. w. liegt vom Geistl. Rat A. Weltzel<sup>9</sup>) in Tworkau vor. Das Buch ist zugleich ein Beitrag zur Adelsgeschichte Oberschlesiens, während es auch wichtige Aufschlüsse über die Geschichte des Oppelner Archidiakonats und Ratiborer Kommissariats enthält. 10)

### XXI, 1.

# A. Bertling.

# Deutscher Orden und Preußen.

Für die **Prähistorie** des ehemaligen Ordenslandes wurden, da sich ihr wie bisher das Interesse und die Unterstützung aller Kreise zuwandten, bei einer erheblichen Zahl neuer Funde auch neue Aufschlüsse gewonnen oder doch Bestätigungen bisheriger Annahmen.

An dem Anfange unseres Referates sind die litterarischen Verhandlungen über eine mehr allgemeine, das 'Bernsteinland Preußen' betreffende Frage zu erwähnen: zu welcher Zeit bereits und bei welchen

<sup>6)</sup> J. Jungnitz, Gesch. d. Dörfer Ober- und Nieder-Mois im Neumarkter Kreise. Breslau, G. P. Aderholz. 285 S. M. 8. — 7) H. Schubert, Urkundliche Gesch. d. Stadt Steinau a. d. Oder. Breslau, Max Woywod. 286 S. M. 5. — 8) E. Dewitz, Gesch. des Kreises Bunzlau. Bunzlau, Selbetverlag. gr. 8°. VII, 699 S. — 9) A. Weltzel, Gesch. des Ratiborer Archipresbyterates. Ratibor, Selbetverlag. XV, 602 S. Zugl. Ergünz. z. seinem JB. 1883, II, 185<sup>13</sup> gen. Werke. X id., Geschichte des Geschlechts Prakma. 1883; Gesch. der Stadt Sohrau, Kr. Rybnik. 1884. — 10) X K. Nerlich. Chronik von Poppelau. Poppelau. 12°. 82 S. (Dorf b. Oppeln, urkdl. zuerst 1804 als 'Popielaw', also polnisch.)

Völkern der alten Welt eine Kenntnis vom 'Bernsteinlande' sich findet. Es ist nämlich aufs neue zwischen den Assyriologen Oppert¹) und Schrader³) über den bekannten Passus der Inschrift auf dem Obelisken des Königs Asur-näsir-abal (885—60 v. Chr.) Erörterung gepflogen worden. Während jener die betreffende Stelle, seine frühere Deutung etwas ändernd, dahin übersetzt: 'in den Monaten, wo der Nordstern im Zenith steht, fischten sie (die Unterhändler), was wie Kupfer aussieht', behauptet der zweite unter Hinweis darauf, daß die betreffende Stelle inmitten eines rühmenden Berichtes von den Jagden Tiglath-Pilesars sich befinde, der Wortlaut sei folgender: 'in den Tagen des Kussi, des halpî und des šusipi, in den Tagen des Aufleuchtens des Sternes šukud, der gleichwie Bronze, jagte er.' Ein jeder der beiden Gelehrten behauptet die Richtigkeit seiner Übersetzung, es wird wohl erst bei einer festeren Ausbildung der Assyriologie sich die Frage sicher entscheiden lassen, ob Assyrer wirklich einmal den Bernstein an Ort und Stelle gefunden haben.

Indem wir zur Erörterung dessen übergehen, was die Forschungen über die Prähistorie des ehemaligen Ordenslandes im besonderen ergeben haben, so ist zunächst zu verzeichnen, dass in fünf Kreisen Ostpreussens, dem Fischhausener, Friedländer, Königsberger, Rösseler und Wohlauer einzelne Steingeräte wiederum zu Tage gekommen sind, 8) ebenso in drei Kreisen, dem Fischauer, Rastenburger, Einzelfunde stattgefunden haben, welche der Hallstädter Periode angehören.4) Hügelgräber selbst wurden von Bujack und Matthias bei Rogehnen (Kreis Fischhausen),<sup>5</sup>) Gräber des Eisenalters von Bujack<sup>6</sup>) an einigen Orten der Kreise Ortelsburg und Neidenburg aufgedeckt wie auch ihr Inhalt beschrieben, andere vom Frhr. v. Bönigk im Walde von Lokehnen erschlossen. 7) Noch größer ist die Zahl der Gräber, welche der römischen Zeit angehörig von Bujack, 8) von Matthias<sup>9</sup>) und Gerhard Vofs<sup>10</sup>) an verschiedenen Orten Ostpreußens erforscht wurden. Auch ein alter Kultusplatz der Dorfschaft Burdungen (Kreis Neidenburg) ist durch Bujack 11) konstatiert worden. Dazu kamen zahlreiche Einzelfunde von Schmuck- und Gerätgegenständen der römischen Zeit. 12) Eine importierte Urne mit einer Stehfläche und auf der Drehscheibe gearbeitet gab das Gräberfeld bei Rastenburg her. Die Bruchstücke zweier silbernen Geräte von meisterhafter Technik, welche der römischen Kaiserzeit entstammen und 1873 in Hammersdorf, Kreis Braunsberg, gefunden worden waren, erfuhren von Gust. Hirschfeld 18) eine eigehende, lichtvolle instruktive Besprechung. Von den Zuständen einer späteren Zeit

<sup>1)</sup> Jules Oppert, Erwähnung des Bernstein i. e. Keilinschrift. — Über d. Keilinschrift auf d. Obelisk Asurnäsirabals: Verholgen. der Berliner Ges. f. Anthrop. etc. S. 65/6, 872/8. — 2) Schrader, Die Keilinschrift auf d. Obelisk Asurnäsirbals: ib. S. 307/9. — 3) SB. Prussia 41. Vj.; Accessionen S. 96/8. Kgsberg., Ostpr. Zgs. u. Verlagsdruck. — 4) SB. Prussia 41. Vj.; Accessionen S. 98/9. — 5) Bujack u. Matthias, Hügelgräber b. Rogehnen: ib. S. 99—101. — 6) Bujack, Hügelgräber zu Gilgenau etc.: ib. S. 4—10. Kgsberg., Ostpr. Zg.- u. Verlagsdr. — 7) Freih. v. Bönigk, Hügelgräber... von Lokehnen: ib. S. 24/9. — 8) Bujack, Ein Hügelgräb... von Ketitten: ib. S. 71/7, 102. — 9) Bujack und Matthias, Zwei Gräber a. Rogehnen, ein Grab in Iedwabno: ib. S. 104 u. 108. — 10) Gerh. Vofs, Ein Gräberfeld... in Gr. Thurwangen (mit 2 Tafeln): ib. S. 55—65, 42. Vj. S. 140. — 11) Bujack, Notizen über Fundstätten zu Bürdungen: ib. S. 9, 10. — 12) SB. Prussia 41 Vj.; Accessionen; Röm. Periode S. 104/9. — 13) Gust. Hirschfeld, Bruchst. von 2 silbern. Geräten (m. 2 Tafeln): SB. Prussia 41. Vj. S. 77—82.

giebt die alte Wohn- und Wegstätte Kunde, welche E. Lemke <sup>14</sup>) in Rombitten gefunden, untersucht und beschrieben hat. Auch eine der Wehr- und Fliehburgen, die von Jesziórken, hat C. Beckherrn <sup>15</sup>) nach eingehendster Erforschung in klarer Darstellung geschildert.

Die Westpreußens Prähistorie betreffenden Funde und Forschungen fasst Conwentz<sup>16</sup>) in einer reichhaltigen, klaren, besonnenen Übersicht zusammen. Für die Existenz der neolithischen Periode auch in Westpreußen sind neue Beweisstücke durch die Funde erbracht, welche am Eichberge bei Katznase (Marienburger Werder), in dem Theresenhain von Borroschau (Kreis Pr. Stargard) und auf dem Galgenberge bei Tolkemit gemacht wurden, sowie durch einzelne Feuersteinmeißel und ein knöchernes, einem Tischmesser ähnliches Gerät, welche da und dort in der Provinz zum Vorschein kamen. Artefakte aus Bernstein, welche ebenfalls dieser Periode entstammen, wurden auf der Danziger Nehrung gewonnen, auf einem Felde bei Kurstein unweit Mewe eine große Zahl erst roh zugerichteter Bernsteinstücke. — Einige Hügel- und Steinkistengräber, welche der Hallstädter Periode zugerechnet werden, sind aufs neue aufgedeckt worden. So fanden sich Hügelgräber, die im pommerellischen Teile häufiger vorkommen. als man anzunehmen geneigt war, auf Prüssau und Dombrowo und lieferten mehrere Bronzegegenstände. Steinkistengräber wurden in Miggau (Kreis Danzig), Skurz, Schwarzwald (Kreis Pr. Stargard), Schöneberg a. W. und Schlochau durch Funde von Urnen konstatiert. Einige derselben enthielten die lange Bronzenadel, welche diese Periode charakterisiert. einzelne Gegenstände, welche dieser Zeit angehören, einen Halsring, ein Bronzekelt, einen patinierter Kupferbarren und einen Gussblock hat ein glückliches Ungefähr zu Tage gebracht. — Nach den einer jüngeren Zeit angehörenden Skelettgräbern, welche nur geringe Beigaben von eisernen Messerchen enthalten, ist weiter geforscht worden und nicht ohne Erfolg. Schultze17) hat eine Anzahl in Ronty (Kreis Carthaus), Schwabe in Borroschau erschlossen. — Für die La Tène-Periode haben Nachgrabungen in Ladekopp 18) eine über Erwarten reiche Ausbeute gegeben. geringer an Zahl waren die Grab- und Einzelfunde, welche der römischen Periode angehören. Sie kamen wie die früher gemachten in Ortschaften auf den Weichselhöhen vor, deren Bevölkerung darnach während der ersten Jhh. unserer Zeitrechnung eine ziemlich dichte gewesen sein muß. Aber dass zu jener Zeit bereits auch in dem Weichsel-Nogat-Delta Ansiedlungen sich befanden, ergaben die neuesten Nachgrabungen in dem schon genannten Ladekopp, wo in den höher gelegenen Schichten eine Fülle der verschiedensten und interessantesten Haus-, Schmuck- und Gebrauchsgegenstände zum Vorschein kam. Auch an einem andern Orte desselben Landgebietes, in Schöneberg a. W., gab die Tiefe des Bodens einzelne Schmuckgegenstände her. Ebenfalls für die römische Zeit lieferte das Neustädter Feld bei Elbing

<sup>14)</sup> E. Lemke, Prähistor. Funde in Rombitten: Verholg. d. Berliner Ges. f. Anthrop. Jhrg. 85, S. 86/9. — 15) C. Beckherrn, Der Schlosberg bei Jessiorken (mit Croquis): AltprMSchr. 22, S. 468. — 16) Conwentz, Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen, archäologischen . . . Sammlungen des Westpr. Provins.-Museums f. d. J. 1885. Danzig, Kafemann. 2°. 14 S. — 17) Schultze, Über die Skelettgrüber b. Ronty: Sitzg. d. anthropolog. Sektion am 28. Jan. 1885. Danz. Zg. 15067. — 18) Conwentz, Die Funde in d. gr. u. kl. Marienburger Werder. Danz. Zg. 15217, 219.

Beiträge durch neue interessante Funde an silbernen und bronzenen Fibeln und Armspangen, Nadeln, Schnallen, Beschlägen, Perlen u. a. Skelettgräber eben dieser Epoche wurden bei Stadt Liebenau (Kreis Marienwerder) aufgedeckt und dabei reiche Beigaben gewonnen. An Funden römischer Münzen hat es auch nicht gefehlt. — Der slavischen Periode gehörten einige Skelettgräber an, die in Kossakan und Mersin, zwei Ortschaften des Carthauser Kreises, aufgefunden wurden. — Burgwälle und Burgberge sind in Ladekopp, Neuteich, Mierau, Schönsee, Groddeck und Papau konstatiert und untersucht worden.

Außer dieser Gesamtübersicht der Forschungsergebnisse des Jahres 1885 ist noch eine Zusammenstellung der prähistorischen Funde in den Kreisen Berent, Carthaus, Neustadt und Pr. Stargard erschienen, eine Arbeit Treichels. 19) Unter den publizierten Beschreibungen einzelner Fundstatten und Funde ist die zuerst zu nennen, die Treichel 90) über die Steinkreise und Drillingssteine bei Odri (Kreis Konitz) veröffentlicht hat. Voss<sup>21</sup>) erörterte in einer eingehenden Abhandlung den Typus zweier bei Luben (Kreis Dt.-Crone) gefundener Bronzeschwerter, bezeichnete ihn als einen 'weitverbreiteten, eigenartig scharf ausgeprägten' und nimmt daran Anlass über die verschiedenen Typen der Bronzeschwerter überhaupt zu Über das schon viel besprochene aber weiterer Besprechung durchaus werte Gräberfeld von Rondsen gab Bohm 99) eine spezielle Beschreibung heraus. Dorr 28) über ein römisches Glas, das im Neustädter Felde bei Elbing gefunden worden ist. — Über den Schlossberg von Liniewo hat Treichel<sup>24</sup>) genauen Bericht erstattet. — Nicht hat es an schriftstellerischen Arbeiten gefehlt, in denen besonnen und massvoll der Versuch gemacht ist, nach den bisherigen Funden die Eigenart der einen oder der andern prähistorischen Periode zu schildern, sowohl in betreff ihrer ganzen Erscheinung wie in betreff der Formen einzelner Geräte. So hat Lissauer<sup>25</sup>) in einem Vortrage über die lokalen Formen der ältesten Eisenkultur gehandelt, und besonders eingehend bei den Gesichtsurnen verweilt, diesen Westpreußen vorzugsweise eigenen Fundobjekten der Hallstädter Periode. Waffen und Kostüme ebenderselben Periode bespricht Tischler 26) nach den Darstellungen auf den alten, jener Zeit entstammenden Bronzen. Ebenderselbe<sup>27</sup>) erörtert die Gliederung der La Tène-Periode und die Dekorierung ihrer Eisenwaffen. — Als ein Beitrag zur prähistorischen Hilfswissenschaft ist zu bezeichnen und zu erwähnen Scharlocks 98) Mitteilung über das

<sup>19)</sup> A. Treichel, Prachistor. Funde a. d. Kr. Neustadt, Berent, Carthaus u. Pr. Stargard (Westpr.): Verholgen. d. Berliner Ges. f. Anthropol. S. 508—14. — 20) id., Steinkreise u. Drillingssteine bei Odri (Kr. Konitz): ib. S. 898—405. — 21) Vofs, Zwei Bronzeschwerter von Lüben (Kr. Dt. Krone): ib. S. 185—40. — 22) J. Bohm, Das Grüberfeld von Rondsen bei Graudenz (Tafel I.—II): Zg. f. Ethnologie 17, S. 1/7. — 23) R. Dorr, Ein röm. Glas auf d. Neustädter Felde bei Elbing: Verholg. d. Berliner Ges. f. Anthropol. S. 180/2. — 24) A. Treichel, Die Schlofsburg b. Liniewo: ib. S. 506/7. — 25) Lissauer, Über die lokalen Formen der ältesten Eisenkultur in Norddeutschland. Danz. Zg. 15217, 219. — 26) O. Tischler, Über d. Darstgen. von Waffen u. Kostümen auf alten Bronzen der Hallstadt-Italischen Periode: Schr. d. physik.-ökonom. Ges. su Kgsbrg. 26. Jhrg. 40. SB. S. 28—80. — 27) id., Üb. Gliederung der La Tène-Periode u. üb. d. Dekorierung d. Eisenwaffen in dieser Zeit: CBl. d. dtsch. Ges. f. Anthrop. 26, S. 157—61. — 28) Scharlock, Über das ehemals in Preußen übliche Drehen des Töpfergeschirrs auf d. Blockscheibe u. das Schwarzbrennen derselben: Schrft. d. physikal-ökon. Ges. Königsberg. 26. Jhrg. SB. 8. 6—15.

Drehen des Töpfergeschirrs auf der Blockscheibe und das Schwarzbrennen desselben, daraus sich wohl ein Schlus auf die älteste Herstellungsweise machen läst.

Aufs neue ist wieder die Frage diskutiert worden, welches Stammes die Völker zwischen Weichsel und Elbe in ältester Zeit gewesen seien. Hockenbeck <sup>29</sup>) ist der Behauptung, die Szulc in einem, auch dem Drucke übergebenen Vortrage über 'die Ureinwohner zwischen Weichsel und Elbe' aufgestellt hatte, 'dass Germanen daselbst nicht ursprünglich gewohnt, sondern erst in den letzten Jahren vor Christo, resp. in der zweiten Hälfte des ersten Jh. aus Westdeutschland eingebrochen seien, aber schon nach 100—200jährigem Aufenthalt wieder diese Länder verlassen hätten, Slaven-Völker vielmehr vorher und späterhin dort seshaft gewesen, — mit Entschiedenheit entgegengetreten und hat gezeigt, das 'jener Vortrag von Anfang bis Ende ein Gemisch von Missverständnissen, Irrtümern, willkürlichen Annahmen, Ungereimtheiten, unerwiesenen Behauptungen und Entstellungen der klarsten Zeugnisse der alten Schriftsteller,' 'ein eitles Blendwerk, das bei Licht besehen in nichts zerfällt.'

Die geschichtliche Zeit berührt bereits Müllers <sup>80</sup>) Arbeit über die zahlreich (über 100000 Stücke) in den baltischen Küstenländern gefundenen Münzen, die meistens kufische und aus der Zeit von 750—1000 einen bedeutsamen Aufschlus über den Handelsverkehr gewähren.

Der Geschichte des ehemaligen Ordenslandes ist durch weitere urkundliche Editionen wesentliche Förderung zu teil geworden. dem Urkk.buch des Bistums Culm, 81) das Woelky bearbeitet hat und das von dem Westpreußischen Geschichtsverein als der Anfang einer umfassen-Urkk.edition herausgegeben wird und das nach Art und Weise seiner Bearbeitung in diesen J.B. Jahrg. 1884 beschriebenen ist, sind die Hefte 2 und 3 zur Ausgabe gelangt. 607 Urkk, werden in denselben veröffentlicht, darunter 450 bisher völlig unbekannte. Ein weiter Zeitraum in der Geschichte des Ordenslandes empfängt durch sie neues Licht, die Jahre von 1375 bis 1542, also der Ausgang der Ordensherrschaft und die Anfänge der polnischen Souveränität. Beginnend mit der Sedisvakanz des Bistums 1375, da der zehnte Bischof Wicbold v. Dobelstein die Diözese verlassen hatte, gewährt es durch seine Urkk. zunächst einen Einblick in die Regierung von 5 Bischöfen bis 1457 und in die innern Verhältnisse des sinkenden Ordensstaats, des weiteren in die Wirksamkeit der folgenden 6 Bischöfe und damit in die Umtriebe und den Hader, die Leiden und die Verwüstungen des dreizehnjährigen Krieges. Durch die weiteren Stücke werden die auf den Thorner Frieden folgenden, nur zweimal auf kurze Zeit unterbrochenen Jahre der Ruhe näher beleuchtet; sie zeigen, wie der Versuch gemacht wird die Kriegsschäden zu heilen. Auch über die Anfänge der Reformation werden hier urkundliche Mitteilungen gebracht. Sie zieht in die Städte der

<sup>29)</sup> H. Hockenbeck, Zw. Weichsel u. Elbe: Z. d. hist. Ges. f. d. Prov. Posen 1, S. 518—38. — 30) A. Müller, Arabische Münzen in d. baltischen Küstenländern: SB. Prussia 41. Vj., S. 48—50. — 31) Urkk.buch des Bistums Culm, bearb. von C. P. Woelky. Heft II u. III, Urkk. No. 358—964. (Neues preuß. Urkk.buch. Westpr. Teil. II. Abt. Urkk. der Bistümer, Kirchen u. Klöster. Bd. 1, Heft 2 u. 3.) Dansig, Bertling. 4°. S. 281—808. Rez von M. Perlbach anerkennend, berichtend u. mit eig. Zusätzen: DLZ. (1885), No. 82, S. 1148—50; (1886), No. 28, S. 994/6.

Culmer Diözese siegreich ein, wenn auch der König und die Bischöfe ihr feindlich gesinnt bleiben. Ihre weite Verbreitung gestehen die geistlichen Würdenträger iener Zeit ein, in dem Tone der Hoffnungslosigkeit die aus der Kirche ausgetretenen Mitglieder je wieder zurückführen zu können, nicht minder der Herausgeber, indem er das an den Papst gerichtete Schreiben des Culmer und des Ermländer Bischofs vom 4. Dezember 1524 'de re Lutherana in Prussia exorta' (No. 830) nur als Regest mitteilt. — Für ein zweites Bistum des Ordenslandes, das von Pomesanien, hat H. Cramer 82) dieselbe wichtige Arbeit begonnen, die zwar nach dem Titel zu schließen nicht Vollständigkeit erstrebt, auch nicht mit gleichmäßiger Genauigkeit und ohne die für Urkk.editionen erforderliche Einrichtung gefertigt ist, aber immerhin mit Dank zu begrüßen ist. Die in diesem Anfange veröffentlichten Urkk, betreffen Vorgänge der Jahre 1236-1374. einleitenden Dokumenten, mit denen Ordensgebietiger die Landverleihung an Dietrich von Tiefenau verbriefen, folgen zwei andere von 1250 und 1255. durch welche die Gebietsteilung zwischen dem D. O. und dem pomesanischen Bischofe urkundlich fixiert wird. Die im folgenden publizierten Schriftstücke leiten uns in die Verwaltungszeiten von 9 Bischöfen, und machen uns vornehmlich mit Landbegabungen und Handfestenverleihungen bekannt, die von den Bischöfen, dem Domkapitel und Edelleuten einst ausgegangen sind. --Neben diesen Publikationen, die auf ein ganzes größeres Gebiet und auch auf die Gesamtgeschichte bezug haben, haben auch andere stattgefunden, welche der Geschichte einzelner Städte die Grundlage bieten. Dt. Evlau leistete v. Flanfs 88) diesen Dienst, indem er 6 den Hufenbesitz der Stadt bezeugende Urkk, veröffentlichte. Für Pr. Friedland hat es P. Brennecke<sup>84</sup>) gethan; nach Originalen und beglaubigten Abschriften des Pr. Friedländer Ratsarchivs edierte er 22 Regesten und Urkk., die er als die wichtigsten bezeichnet. Unter ihnen befindet sich das Gründungsprivileg von 1354 und eine von H. v. Plauen 1413 ausgestellte Urk.; die übrigen entstammen dem 16. und 17. Jh. Von den die Stadt Rastenburg betreffenden Urkk. hat Beckherrn<sup>85</sup>) ein genaues Verzeichnis, das noch Dokumente von 1783 aufführt, angefertigt und publiziert.

Von sonstigen Quellenpublikationen und -Forschungen haben wir zu nennen die von Haupt <sup>86</sup>) edierten Aufzeichnungen eines Franziskaners aus den Jahren 1356—1455, die auch eine 'Nota' von dem deutschen Orden enthalten, und Perlbachs <sup>87</sup>) weitere Besprechungen der

<sup>\$2)</sup> H. Cramer, Urkk.buch zur Gesch. des vormaligen Bistums Pomesanien. 1. Heft.: ZtGVMarienwerder Heft 15, S. 112. — \$3) R. v. Flanfs, Protokoll-Privilegia u. and. Nachrichten von der Hubenzahl der Stadt Dt. Eylau (a. d. J. 1317, 1333, 1338, 1404, 1468, 1474). Rathaufel. Inventarium d. a. 1730 v. d. Stadt Dt.-Eylau (u. Urk. von 1520): ib. Heft 19, S. 61—77. — \$4) P. Brennecke, Urkk. der Stadt Pr. Friedland bis z. Jahre 1650. Prgr. d. Progymn. zu Pr. Friedland. 4°. 22 S. 1885. Prgr. No. 30. — \$5) Carl Beckherrn, Verzeichn. der d. Stadt Rastenburg betr. Urkk. Mit Anhang. AltprMSchr. 22, S. 505—78, Sep. Ab. Königsberg, Beyer. 101 S. — \$6) Herm. Haupt, Aufzeichnungen des Franziskaners Joh. Schmidt v. Emendingen 1356—1455 II. Nota v. d. dütschen herren von Prüsen: Alemannia 13, Heft 2, S. 149—50. — \$7) M. Perlbach, Notiz über Dr. W. Fuchs, d. Verhältnis d. älteren Chronik v. Oliva zu d. Chronicon terre Prussiae Peters v. Dusburg: NA. f. ält. Geschichtskde. 10, S. 436. Rez.: GGA. (1885), No. 8, S. 339—51; CBl. f. Bibliothekswesen 2, S. 26—33, 138—40; DLZ. 6, No. 15, 32, 39, 41.

von Fuchs angeregten Frage nach dem Verhältnis zwischen der ältere Chronik von Oliva und dem Chronicon des Peter von Dusburg.

Die Kunde der Denkmäler des Ordenslandes ist durch höchst wervolle Arbeiten aufs bedeutsamste gefördert worden. Von der umfassen angelegten und würdig ausgestatteten Publikation der Bau- und Kusdenkmåler Westpreußens', welche im Auftrage des Provinzial-Landtags de Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Provinzialmuseen herausgiebt and welche Reg.-Baum. Heise fertigt, ist das 2. Heft<sup>88</sup>) erschienen. Nach desselben Grundsätzen und demselben Plane und in derselben Einrichtung vie Heft 1 bearbeitet, beschreibt und bespricht dies 2. Heft die Denkmäler de Landkreises Danzig, unter denen das bedeutendste das Kloster Oliva in und darum am eingehendsten behandelt wird. Vier Profanbauten konnte berücksichtigt werden: Das älteste Fort Weichselmunde, das Ordensschloß Herrengrebin, das Starostenschloß Leesen, der Patrizierlandsitz Tempelbur. Mit dieser Arbeit, deren Vf. den Stoff nach allen Richtungen hin beherrscht und aufs umsichtigste verwertet, ist nicht nur ein weiterer Abschnitt wespreussischer Kunstgeschichte fertig gestellt worden, sondern auch ein Beitra zur Lokal- und Provinzialgeschichte geliefert, da bei jedem Denkmal ein kurze, aus Quellen geschöpfte Darstellung der Geschichte des Ortes vorangeschickt wird, in welchem das beschriebene Denkmal sich befindet. Von gleich hohem Werte ist Steinbrechts 39) Monographie über die MAlichen Bauten in Thorn. Der Vf., der beste Kenner der Bankunst des D. C. hat in eingehendster und klarster Weise die Werke der Architektur beschrieben und erläutert, die durch den Orden oder während seiner Henschaft in jener Stadt entstanden sind. Demselben Vf. verdanken wir auch eine kurze, lichtvolle Auseinandersetzung<sup>40</sup>) über die Baukunst des D. 0 im allgemeinen. — Ein Ordensschloss, das von Balga, bespricht Beckherrn; 41) Namen und Lage werden erörtert, Kriegsgeschichtliches dami verbunden.

Die geschichtlichen Hilfswissenschaften sind nicht ohne einer Förderung geblieben. Die Genealogie gewann durch Treichels 48) Mitteilungen über die v. Parschkau und durch Machs 48) Auszüge aus den Sullenczyner Kirchenbuch, — die Heraldik durch Conrads Beschreibung 4 der verschiedenen Formen des Wappens der Stadt Neidenburg.

An geschichtlichen Darstellungen, zu denen sich jetzt unser Bericht n wenden hat, und zwar an umfassenderen sind zu nennen: Die in 2. Auflage erschienene Geschichte des Graudenzer Kreises von Froelich 48) und die

<sup>\$8)</sup> Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen. Hrag. im Auftractes Provinz.-Landtages. Heft II. Der Landkreis Danzig. Mit 76 in d. Text gedr. Heisschnitten, 8 Kunstbeilagen u. 1 Übersichtakarte. Danzig, in Komm. Bertling. 4°. 8.76—14°.

\$9) C. Steinbrecht, Die Baukunst des Deutschen Ritterordens in Preußen I. (= 'Thorn im MA. . . .') Mit 14 Tafeln u. 89 in d. Text gedr. Abbildungen. Betim Springer. 2°. VI, 45 S. Rez.: sehr anerkennend LCBI. (1886), No. 27, Sp. 938/5.

40) id., Über d. Baukunst d. Deutsch. Ritterordens. Vortrag. Mitteilg. d. Westp. Architekten- und Ingenieur-Vereins. Heft IV. Danzig. S. 15—23. — 41) Carl Beckherrn, Einige Bemerkungen über d. Ordenshaus Balga u. seine Umgebung: Altprisch: 22, S. 885—45. — 42) A. Treichel, Beiträge z. Preuß. Familienkunde 8. die vor Parschkau: ZtGVMarienwerder Heft 19, S. 85/8. — 43) Anton v. Mach, Aus den Kirchenbuch des kathol. Pfarramtes zu Sullenzin (Kr. Karthaus): Vjschr. f. Herläß 18, Heft 4, S. 482/9. — 44) Conrad, Über d. Wappen d. Ordensstadt Neidenburg SB. Prussia 41. Vj., S. 66—71. Mit 1 Tafel. — 45) H. Froelich, Gesch. des Gradenzer Kreises. 2. Aufl., Bd. 1 (IV, 872 S.), Bd. 2 (II, 822 S.). Danzig, Kafemann.

populär gehaltene Geschichte des Danziger Landkreises von Pawlowski. 46) Dirschaus Vergangenheit ist der Gegenstand zweier Schrifen gewesen: Petong<sup>47</sup>) hat über die Gründung und älteste Einrichtung berichtet, und von dem Ref. sind des 1740 verstorbenen Dirschauer Pfarrers, J. H. Schneider, Mitteilungen 48) über die Geschichte genannter Stadt veröffentlicht worden, welche für das 17. Jh. durch die Auszüge aus den Schöppenbüchern und für das 18. Jh. durch das Tagebuch des Pfarrers wertvoll sind. Auch eine einzelne städtische Einrichtung ist nach ihrer geschichtlichen Entwickelung geschildert worden: Thorns Krankenanstalten hat Bender<sup>49</sup>) von ihren Anfängen bis zu ihrem heutigen Zustand zum Gegenstand einer eingehenden Darstellung gemacht. - Die Güter-Geschichte ist durch zwei Arbeiten weiter geführt worden. Die Norkittenschen Güter, die, in Ostpreußen gelegen, dem jedesmaligen regierenden Herzoge von Anhalt gehören, haben an Polenz<sup>50</sup>) ihren Geschichtsschreiber erhalten, und Flanfs<sup>51</sup>) hat seine verdienstvolle Arbeit fortgesetzt und wiederum die Geschichte von 13 Gütern des Kreises Marienwerder behandelt. Eine interessante Notiz, welche für die allgemeine Geschichte des Ordenslandes und zwar bezüglich dessen Besiedelung wichtig ist, hat Höhlbaum 59) veröffentlicht: ein Kölner Bürger wird wegen mannigsacher Vergehungen auf 2 Jahre nach Preußen verbannt.

Zu den Schriften uns wendend, welche einzelne Persönlichkeiten oder Vorgänge behandeln, haben wir zuerst Schulzens 88) Vortrag über den Bischof Christian von Preußen zu erwähnen, dessen Leben und Errung mit dem Orden in geschickter Verwertung der bis jetzt vorliegenden urkundlichen Nachrichten gezeichnet wird. Von großer Bedeutung ist Kochs 54) Schrift über den Hochmeister Hermann von Salza. Ist die Schilderung auch musivischer Art, die dem Vf. durch die lückenhafte Beschaffenheit der Quellen abgenötigt ward, so ist sie eben gründlich und sicher von klarer und fliesender Darstellung. Sie gipfelt in einer besonnenen Schlusscharakteristik; entgegen der landläufigen Auffassung des Hochmeisters, darnach er ein hingebender Verfechter der kaiserlichen Rechte gewesen sein soll, zeichnet sie ihn als einen gewandten Diplomaten, der unter dem Widerstreit der kaiserlichen und päpstlichen Interessen sich eine selbständige Stellung zu wahren wußte, seinen mächtigen Einfluß zur Förderung seines Ordens verwandte und dadurch auf weite Zeiten dauernd eingewirkt hat. In die Jahre, da der D. O. in dem eroberten Lande die ersten Einrichtungen traf, führen

<sup>46)</sup> J. N. Pawlowski, Populäre Gesch. u. Beschreibung des Danziger Landkreises m. e. Anh. Danzig, Wedel. 104 S. u. Karte. — 47) Rich. Petong, Die Gründung u. älteste Einrichtung der Stadt Dirschau (mit 2 autogr. Karten): Altpr. MSchr. 22, S. 1 44. — 48) J. H. Schneider, Mitteilgen. a. d. Geschichte Dirschaus: ZtWestprGV. H. 14, S. 59—120. — 49) G. Bender, Gesch. d. städt. Krankenhauses u. der öffentl. Krankenanstalten in Thorn: ib. Heft 15, S. 1—44. — 50) Herm. Polenz, Chronik der iu Ostpreußen belegenen, . . . dem . . . Herzoge von Anhalt gehörigen Norkittenschen füter. Insterburg, Wilhelmi. 4°. 45 S. — 51) R. v. Flanfs, Gesch. westpreußscher füter E.: ZtCVMarienwerder H. 19, S. 21—60. — 52) Konst. Höhlbaum, Zur Rechtsgesch. Notiz a. d. Kölner Stadtarchiv: AltprMSchr. 22, S. 492. — 53) Schulz, Vortrag über Christian Bischof von Preußen. Insterburg, Wilhelmi. 4°. 16 S. — 54) Adolf Koch, Hermann v. Salza, Meister des D. O. Leipzig, Duncker & Humblot. IX. 140 S. Bez: Anerkennend in LCBL (1885), Sp. 708 u. v. Wilh. Martens in HZ. N.T. 18, H. 3, S. 474/6, refer. von Dr. Dasse in MHL. Jhrg. XIII, S. 323—81.

uns Dombrowskis Studien<sup>55</sup>) über das Bistum Ermland. Genau beschreibt und erörtert er dessen Gebiet und Grenzen, bespricht sodann die Wirksamkeit der ersten beiden Bischöfe Anselm und Heinrich, und handelt endlich von dem Domkapitel, dessen Personalbestand er bis 1301 festsetzt, von der Dotierung des Domkapitels und von der Sonderung der Machtsphäre des Bischofs und des Kapitels. Als Anhang folgt eine Erörterung über die Siegelung der ermländischen Urkk. und eine Liste der bischöflichen Beamten, die in den Urkk, des 13. Jh. genannt sind. Die Anfänge der Ordensherrschaft betrifft Rogges Abhandlung<sup>56</sup>) über die in Dusburgs Chronik genannten Gobotiner, die er als ein eingebornes preussisches Häuptlingsgeschlecht nachzuweisen sucht und deren ehemaligen Besitz er in einigen um Balga gelegenen Gütern gefunden zu haben meint. spätere Zeit führt uns Pütters Aufsatz; 57) er behandelt die 1336 und 1396 zwischen dem pomesanischen Domkapitel und den Bürgern von Marienwerder getroffenen Vereinbarungen über den beiderseitigen Landbesitz und Gerechtsame, wobei die damalige Lage und Ausdehnung, Verwaltung und Justizpflege der Stadt besprochen wird. — Das unheilvolle Ereignis, von dem der Untergang des D. O. anhebt, die Schlacht bei Tannenberg, hat Horn<sup>68</sup>) besprochen. Nach einer kurzen Schilderung der Gegend und der einzelnen Ortschaften, auf deren Boden die Schlacht einst stattgefunden, entwirft er mehr dem Berichte des Dlugoss folgend, ein Bild von der Aufstellung der beiden Heere, von ihrer Stärke und von dem Verlaufe des Kampfes. Am Schlusse stellt er die Behauptung auf, dass die Niederlage, die dort der D. O. erlitten, nicht der Wendepunkt des Ordensschicksals gewesen sei; sie habe keinen großen Machtverlust herbeigeführt, noch sei sie eine moralische Niederlage gewesen; vielmehr der Verlust der Marienburg und Pommerellens, den der Landadel und das Söldnerheer verursacht hätten, habe die Kraft des Ordens gebrochen. Litauen, dessen Geschichte sich mit der des Ordenslandes so vielfach berührte, ist nicht unberücksichtigt geblieben. Während Thomas 50) den Zustand des Landes nach den Wegeberichten eingehender als früher uns schildert, hat Lohmeyer<sup>60</sup>) über den Großfürsten Witowd von Litauen eine gehaltvolle Abhandlung veröffentlicht. Auf Grund und mit mancher Verbesserung des von Prochaska 1882 edierten 'Codex epistolaris Vitoldi' hat er mit kundiger, sicherer Hand die Persönlickkeit, das Leben und die Wirksamkeit dieses 'größten unter den großen Litauerfürsten aus dem Hause Gedimins, des bedeutendsten Politikers der litauischen Nation, einer der größeren Persönlichkeiten der Weltgeschichte' gezeichnet, und dessen oft wechselndes Verhalten gegen den D. O. und Polen aus den politischen Zielen und den Zeitverhältnissen verständlich gemacht. Wie es sich von selbst ergab, sind dabei mannigfach die Geschicke und das Verhalten des D. O. erörtert und auseinandergesetzt. Mit dieser Arbeit erhält unser Referat einen schönen Schluss.

<sup>55)</sup> Dombrowski, Studien zur Gesch. der Landaufteilung bei der Kolonisation des Ermlandes im XIII. Jh. Prgr. d. Kgl. Gymnasiums zu Braunsberg. 4°. 26 S. 1885. Prgr. No. 8. — 56) Adolf Rogge, Die Gobotiner: Altpr.MSchr. 22, S. 45/9. — 57) A. Pütter, Marienwerder im J. 1336 u. 1398: ZtGVMarienwerder H. 19, S. 1—20. — 58) A. Horn, Tannenberg: Altpr.MSchr. 22, S. 687—48. — 59) Alfr. Thomas, Litauen nach d. Wegeberichten. Prgr. d. Realgymn. zu Tilsit. Tilsit, Reylaender & S. 4°. 16 S. 1885. Prgr. No. 21. — 60) K. Lohmeyer, Witowd, Großf. v. Litauen: Mittlg. d. litau. litt. Ges. 2, Heft 4 S. 203—80. Rez.: LCBL 16, 28, 29.

#### XXI, 2.

## C. Mettig.

# Liv-, Est- und Kurland.

Die Kenntnis des livländischen Gildewesens erfährt durch Nottbecks Publikation eine nicht unwesentliche Förderung. Erwünschte Beiträge liefern des Vf.s Erörterungen über die Entstehung der Kinderoder großen Gilde, über ihr Verhältnis zu den anderen Korporationen der Stadt und über die Verfassung der Gilden. Der zweite Teil enthält in hochdeutscher Übersetzung und im Original die ältesten Schragen der großen Gilde, die Statuten der Tafelgilde und der Brauereigesellschaft, wie auch Inskriptionen aus dem Stadtdenkelbuch, Verordnungen des Rats und Verzeichnisse der Aelterleute und Vorsteher der Tafelgilde. Die publizierten Archivalien erstrecken sich vom 13. bis zum 18. Jh., jedoch gehört der größere Teil dem MA. an. 1) - Von fremden, Livonica enthaltenden Urkk.publikationen sind das Mecklenburgsche Urkk.buch und das Urkk.buch des Bistums Kulm zu erwähnen. In dem ersteren findet sich eine Urk. vom Jahre 1354 (Nr. 8002) und 4 Urkk, vom Jahre 1355 (Nr. 8064, 67; 8135, 39).2) - Das von C. P. Wölky herausgegebene Urkk.buch des Bistums Kulm (von 1243-1466) weist unter den 641 Nummern etwa 60 livländische Urkk. auf, von denen mit keinem Hinweis auf das livländische Urkkb. versehen und meist unbekannt folgende Nummern sind. 60. 70. 83. 87. 96. 102. 167. 199. 292. 293. 398. 471. 487. 491. 493/5. 505. 535. 549. 561. 570/2. 595. 620. Die vom Erzbischof von Riga über das Bistum Kulm sich erstreckende Metropolitangewalt, erklärt die vielfachen Beziehungen, die Livland zu den Kulmer Verhältnissen finden mußte, welche in den aufgeführten Urkk. zum Ausdruck gelangen. 8) Weiterhin sind nur einzelne Urkk. anzuführen: G. Berkholz bespricht zwei Urkk. aus dem v. C. Rodenberg herausgegebenen epistularis saec. XIII. e. regest. pont. Rom. a. a. 1222 und 1233, durch welche Balduins von Alna zweites Auftreten in Livland genauer begrenzt und sein streitsüchtiges Wesen bestätigt wird. 4) K. Höhlbaum veröffentlicht 5 aus dem revalschen Archiv stammende Urkk., welche für lübeckische Ges. des 14. Jh. in Betracht kommen.<sup>5</sup>) — In einer Urk. aus der kalletenschen Brieflade vom Jahre 1407 wird eine bis hierzu unbekannte Genossenschaft der Wasserträger in Riga erwähnt. 6) — Die rigaschen Stadtblätter veröffentlichen aus dem Schafferbuch der Schwarzen-Häupter einen Dienstkontrakt vom Jahre 1439.7 — Im Anhang der SB. der kurländischen

<sup>1)</sup> E. Nottbeck, Die alten Schragen der großen Gilde zu Reval. Reval, E. Prahm. 125 S. Rubel 2. — 2) Mecklenburgisches Urkkb. 1851/5. 13. Schwerin, Stiller. 1884. 4°. 715 S. — 3) Neues preußisches Urkkb. Bd. 1, T. 1. Das Bistum Kulm unter dem deutschen Orden. Danzig, Th. Bertling. 4°. 526 S. — 4) G. Berkholz, Zwei auf Livland bezügl. Schreiben der Päpste Honorius III. und Gregor IX.: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen pro 1884, S. 17/8. Riga, W. F. Häcker. 1885. — 5) K. Höhlbaum, 5 lübeck. Urkk. d. 14. Jh.: MVLübeckG. 1884, No. 5. (SB. d. gel. estn. Ges. S. 50.) — 6) Rig. Wasserträger a. a. 1407: SB. d. kurländ. Ges. f. Litteratur u. Kunst pro 1884, S. 37/8. Mitau, J. F. Steffenhagen & Sohn. 1885. — 7) Ein Dienstkontrakt v. 1439: Rig. Stadtbll. S. 198. Riga, W. F. Häcker. pro Jhrg. Rbl. 2 Kop. 60

Ges. für Litt. u. Kunst sind 3 auf Bornsmünde bezügliche Urkk. von 1462, 1499 und 1555<sup>8</sup>) abgedruckt.

Diederichs macht zum Gegenstand seiner Untersuchung eine Hds. der series episcoporum Curoniae, deren Hauptbestandteil die Unterschriften auf den Bischofsbildern im piltenschen Schlosse bilden. ) —

Monographieen. Aus der von einem Anonymus verfaßten Geschichte Oesels heben wir die beiden ersten Abschnitte: Die heidnische Vorzeit bis 1227 und die bischöfliche Periode hervor. Eine fernere Berücksichtigung findet das genannte Werk in dem Abschnitt über die neuere Geschichte. 19) - F. Amelung liefert in seinen Kulturstudien eine Skizze des baltischen Medizinalwesens aus der Ordenszeit, giebt darauf eine Übersicht über die Entwickelung des Kulturzustandes des estnischen Volkes bis in das 16. Jh. und bespricht zum Schluss die ältesten See- und Landkartenbilder der Ostseeprovinzen. 11) — Der 1. Bd. der in russischer Sprache verfasten und nur für das russische Publikum berechneten populären Geschichte Livlands von Tscheschichin ist jetzt abgeschlossen. Derselbe umfast die Periode der politischen Geschichte Livlands bis zur Vereinigung mit dem deutschen Orden. Besondere Abschnitte bilden die Kämpfe mit den benachbarten russischen Fürsten und die inneren Zustände. Die Beilage hat zum Inhalt eine Zusammenstellung von biographischen Nachrichten über die livländichen Weihbischöfe. 19) — Des ersten Bischofs von Livland, Meinhards, geschichtliche Stellung skizziert Dehio. 18) J. Pezold schildert gelegentlich der Betrachtung der Cistercienserabtei Maulbronn die kulturelle Bedeutung dieses Ordens in Livland. Erklärung des Namens Ikeskola als vitae scola muss weiteres Beweismaterial erbracht werden. Die Beziehungen der Cistercienser zum rigaschen Domkapitel und Dombau scheinen Ref. nicht die vom Vf. ihnen beigelegte Bedeutung zu verdienen. 14) - Die von Eubel verfaste Biographie des Bischofs Heinrich von Lützelburg entbehrt für die livländische Periode der Grundlage neuerer Litteratur und wiederholt Bekanntes. Über Heinrichs Schicksale aus späterer Zeit wird manches Neue geboten. 15) --

Für das 14. Jh. sind vom Ref. aus dem älteren rigaschen Kämmereibuche die Nachrichten über Stiftungen von Legaten, über Beguinen und Hausarme zusammengestellt, <sup>16</sup>) und Amelung teilt eine Anekdote aus dem Leben Eberhards von Monheim vom Jahre 1314 mit. <sup>17</sup>)

Den Nachlass des im 15. Jh. in Reval verstorbenen hanseatischen Kaufmannes Rotger Wetzel oder Wessel bespricht W. Stieda. 18) — Von dem selben Vf. ist eine größere Arbeit zur Geschichte der Hanse über

<sup>8) 8</sup> Urkk. a. d. 15. u. 16. Jh.: SB. d. kurld. Ges. f. L. u. K. S. 6—10. —
9) H. Diederichs, Ein altes Verzeichnis der Bischöfe v. Kurland: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen S. 25/6. — 10) Bausteine zu einer Gesch. Oesels. Arensburg, Typographie des Arensburger Wochenblatts. IV, 382 S. Rbl. 8. — 11) F. Amelung, Balt. Kulturstudien aus den 4 Jhhn. der Ordenszeit. II. Halbbd. Dorpat, C. Mattiesen. S. 161—351. Rbl. 1. — 12) Tscheschichin, Istorija Livoniy, Lief. II u. III, 1. S. 117—394. Riga, Lipinsky. Jede Lief. Rbl. 1. (Konf.-Bericht v. J. 1884.) — 13) Dehio, Bischof Meinhard: ADB. 21, S. 227/8. — 14) J. Pezold, Drei geistliche Stätten: Zg. f. Stadt u. Land, Beilage No. 33/5. Riga, Stahl. — 15) P. C. Eubel, D. Minorit Heinrich v. Lützelburg, Bischof von Semgallen, Kurland u. Chiemsee: HJb. 6, 1. 1885. — 16) C. Mettig, Zur Kenntnis der Armenpflege im MA.: SB. der Ges. f. G. Ostseeprovinzen, S. 27—33. — 17) F. Amelung, Kleine Mitteilungen: Nord. Rs. 3, S. 329. Reval, Lindfors Erben. pro Jhrg. M. 20, pro Heft M. 2. — 18) W. Stieda, Nachlass eines hansischen Kaufmanns: MVLübeckG. 2. Heft, No. 1.

Schiffahrtsregister geliefert worden, die zum Teil auf revalschen Archivalien beruhen und für die Handelsgeschichte der livländischen Städte von Wert sind. In den statistischen Reihen der eingegangenen und ausgelaufenen Schiffe in Lübeck vom Jahre 1368, der Herkunftshäfen aus dem 15. Jh. und Schiffswerte aus dem 14. und 15. Jh. begegnen wir den livländischen Hansestädten. Die Daten über die in Reval von 1426-62 eingelaufenen Schiffe und aus den revalschen Schiffahrtsregistern bereichern gleichfalls unsere Kenntnis. 19) Demselben Gebiet verwandt ist eine kleine populäre Abhandlung des Ref. über die Stellung Rigas zur Hanse. 90) - Über das Dolmetscherwesen unter den Hanseaten hat W. Stieda einen kurzen Vom Vf. wird besonders vom Jahre 1440 gezeigt. Aufsatz veröffentlicht. wie ein hanseatischer Kaufmann bedacht gewesen ist, sich die russische und estnische Sprache anzueignen. 91) - Zum Schluss erwähnen wir noch einen Aufsatz des Ref., in dem auf die Thätigkeit des späteren dörptschen Bischofs Diederich Damerow und des ehemaligen rigaschen Erzbischofs Joh. v. Wallenrode als Beamte der kaiserlichen Kanzlei<sup>22</sup>) hingewiesen wird.

Die Methode der Forschung auf dem Gebiete der Archäologie wird von Girgensohn angegriffen und der Nachweis zu liefern versucht, daß auf den aus unzureichendem Material abgeleiteten Hypothesen, andere aufgebaut werden, wodurch man sich von der Wahrheit nur entfernt. 98) -Die meist nach Knochenfunden nachweisbaren ausgestorbenen Säugetiere der baltischen Provinzen stellt O. v. Löwis zusammen. 94) - v. Bruiningk behandelt die ältesten Beziehungen Schwedens zu den baltischen Provinzen und weist insbesondere auf zwei schwedische Runensteine hin (c. 700-1060), welche sowohl Estland als auch Semgallen und Tumisnis (Domesnaes zum Gute Dondangen gehörig) erwähnen. 25) - Berkholz bezweifelt dagegen die Echtheit der Runensteine, weil die beiden letzteren Namen jüngeren Ursprungs sind. 96) indes Bruiningk zur Aufrechterhaltung seiner Ansicht anführt, dass Nestor schon Semgallen gekannt, demnach auch den Wikingern dieser Name geläufig gewesen sein müßte. Ferner spricht sich Bruiningk gegen die niederdeutsche Herkunft des Namens Domesnaes (abgeleitet von Nees-Nase-Landzunge, die zum Besitz des rigaschen Domkapitels im Gute Dondangen gehörte) aus, indem er nur dafür einen skandinavischen Ursprung gelten lassen will. 27) — Die Lage der von Bischof Rimbert im Leben des heiligen Ansgar erwähnten Stadt der Kuren Apulia sucht Döring auf dem Hochplateau28) von Polnisch-Grösen nachzuweisen, und Boy teilt einige an die Stadt Apulia sich knüpfende Sagen mit. 29) - Döring beschreibt die Lage der Bauernburg an der

<sup>19)</sup> id., Schiffahrtsregister: Hans. GBll. 13, S. 77—115. — 20) C. Mettig, Die Hanse und d. Stadt Riga: Behres Balt. Schülerkalender pro 1886 S. 158—70. Mitau, E. Behre. Kop. 50. — 21) W. Stieda, Zur Sprachenkenntnis der Hanseaten: Hans. GBll. 13, S. 157—61. — 22) C. Mettig, Damerow u. Wallenrode: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen S. 9—11. — 23) J. Girgensohn, Bemerkungen über die Erforschung der livld. Vorgesch. Dedikationsschr. Riga, N. Kymmel. 19 S. Kop. 25. — 24) O. Löwis, Die wildlebenden balt. Säugetiere: Balt. MSchr. 32, S. 279—92. Reval, Kluge. Riga, Stieda. Leipzig, Hartmann. pro Jhrg. Rbl. 7 Kop. 50 — 25) H. v. Bruiningk, Livland betreffende Runensteine: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 14/5. — 26) G. Berkholz, Das Alter des Namens Semgallen u. Domesnaes: ib. S. 16. — 27) H. v. Bruiningk, Das Alter der Namen Semgallen u. Domesnaes: ib. S. 20/2. — 28) J. Döring, Berichte über d. Forschungen zur Auffindung der Stadt Apulia: SB. d. kurld. Ges. f. L. u. K. S. 8—24, mit 8 Tafeln. — 29) K. Boy, Sagen und Traditionen über Apulia: ib. S. 24/5.

Wartage und liefert dazu eine Karte. <sup>89</sup>) — Von Arbusow werden einige Materialien zur Frage: wo lag die alte Semgallenburg Ratten zusammengestellt. <sup>81</sup>) Im revalschen Beobachter wird nachgewiesen, dass das historische Karethen im 13. Jh. Kurridal geheißen, und zugleich wird auch für die spätere Zeit die geographische Lage angegeben. <sup>82</sup>) — Amelung macht darauf ausmerksam, dass der Dorpater Dom an die Domkirche von Laon erinnere und glaubt, dass die Baumeister mit der Stilart französischer Bauhütten vertraut gewesen sein müsten. <sup>88</sup>) Des Vf. Ansicht, die Domkirche in Rigasei ihrem Grundriss nach ganz und gar nicht romanisch, erscheint Ref. nicht haltbar. Dehios Meinung betreffs des Dorpater Domes geht dahin: Die Baumeister hätten der lübisch-mecklenburgischen Schule angehört, und die Entstehungszeit sei etwa in das Jahr 1300 zu setzen. <sup>84</sup>) —

In Bezug auf die ethnographischen Verhältnisse unseres Gebietes hält Berkholz Aspelins Behauptung, die von Jordanes erwähnten Rosomonen seien die Germanen der baltischen Provinzen und hätten den allgemeinen finnischen Namen für Schweden Ruotsi getragen, für nicht erwiesen. 85) — F. Amelung teilt eine estnische Sage über die Entstehung der Heiligenseeschen Berge mit. 86) —

A. Buchholtz bestimmt den lennewardenschen Münzfund, der aus arabisch-angels. Münzen und deutschen Denaren, im Ganzen 194, bestand und um 1070 der Erde übergeben sein mag; zugleich macht er Mitteilung über die mit den genannten Münzen gefundenen Goldringe und Silberbarren. <sup>87</sup>) — Ein der numismatischen Sammlung des kurländischen Provinzialmuseums angehörendes Unikum, eine Münze des Ordenameister aHeidenreich Vinke von Overbach, beschreibt Joh. Sachssendahl. <sup>88</sup>) —

#### XXIII.

## J. H. Hansen.

# Die Hanse.

Für die hansische Geschichte ist das Jahr 1885 ziemlich unfruchtbar gewesen. Nur aus Lübeck und Reval sind eine kleine Zahl von Urkunden zum alten Material hinzugekommen und außer gelegentlichen Außstzen keine Darstellungen erschienen.

Im Schlusheft des 7. Teils des lübeckischen Urkkbuchs hat

<sup>30)</sup> J. Döring, Über eine Bauernburg an der Wartage: ib. S. 36/7, mit 1 Tafel.

31) L. Arbusow, Archäolog. Untersuchung der Gegend von Rahden: ib. S. 39/41.

32) A. G., We lag Karethen?: Revaler Beobachter No. 169, 70. Reval. — 33) F. Amelung, Die Dorpater Domkirche: SB. d. gel. estn. Ges. S. 109—10. Dorpat, C. Mattiesen. Leipzig, Köhler. — 34) Dehio, Der Dorpater Dom: ib. S. 156/7. — 35) G. Berkholz, Aspelins: La Resomonorum gens et les Ructai: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen S. 52/4. — 36) F. Amelung, Rine estn. Sage: Nerd. Ba. 8, S. 106.— 37) Anton Buehholtz, Münzfund in Lennewarden: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen S. 35/8, 44/6. — 38) J. Sachssendahl, Balt. Miszellen: Reval. Zg. No. 287. Reval.

C. Wehrmann<sup>1</sup>) unter 60 neuen Urkk. (n. 794—853) aus den Jahren 1439 Apr. 23. bis 1440 Dez. 20. etwa 23 Stücke, welche hansisches Interesse bieten. herausgegeben. Hervorgehoben zu werden verdient ein von Prof. Hasse nach dem Original in der kgl. Bibliothek zu Kopenhagen mitgeteilter, ausführlicher Bericht über die Koldinger Verhandlungen zwischen König Christoph von Dänemark und den Städten Lübeck, Hamburg, Wismar und Lüneburg vom Jahre 1440 Apr. 24. (n. 826, vgl. v. d. Ropp. HR. 2 n. 360). Nachdem König Christoph die wiederholten Gesuche der kapernden Holländer (n. 808) um freie Einfuhr von Tuch und anderen Waren nach Dänemark unbeachtet gelassen hat, sind 18 holländische Schiffe im Sunde erschienen. Der König versichert sich des Rates und Beistandes der Städte, indem er ihnen die Auslieferung der geraubten hansischen Kaufmannsgüter zusagt. Manche Aktenstücke, welche v. d. Ropp nur registriert hat, finden sich vollständig abgedruckt: die Aufforderung an die Ratssendeboten, für die Aufhebung des Verbots der Ausfuhr von Lebensmitteln aus Dänemark zu wirken (n. 824), die Zeugnisse über die gemeinsamen Verteidigungsmaßregeln im Sunde (n. 804, 831, 840 f. vgl. 837, v. d. Ropp, HR. 2 n. 361, 307, 391, 393 f.), ferner die Beschwerde der preußsischen Städte über die Verfälschung des Oldesloer Salzes mit der Anzeige vom Verzicht des Hochmeisters auf den Pfundzoll, dessen Abschaffung auch in Flandern verlangt wird (n. 827. vgl. 823, 834, v. d. Ropp, HR. 2 n. 376), und die nach dem zu Rostock von Dr. Hagedorn gefundenen Original vervollständigte Korrespondenz der Ratssendeboten über die zustande gebrachte Aussöhnung zwischen dem alten und neuen Rat zu Rostock 1439 Sept. 29 (n. 810/2, vgl. 805, v. d. Ropp, HR. 2 n. 309, 316 f.) Der Münzrecess vom Jahre 1439 Mai 16. ist, wie in den Hanserecessen (II, 2 n. 302), nur nach Grautoff wiederholt (n. 798). Erwähnenswert erscheint schließlich aus den Aufzeichnungen des Niederstadtbuches die Behandlung des Schuldenwesens (n. 830), eine Forderung von 46 Mark (rigisch) und 2 Schillingen für russischen und estnischen Sprachanterricht<sup>2</sup>) (n. 844) und ein Aktenstück zum Streite des Kolberger Bürgermeisters Johann Sleff mit Bürgern der Stadt Wismar (n. 806). Ein Bericht über die Aussöhnung des deutschen Kaufmanns in Brügge mit dem Herzog Philipp von Burgund vom Jahre 1440 Dez. 11/6. ergeht sich in der Schilderung des Aufwandes des Kontors (n. 820) für das Kostüm von 114 Deutschen, welche dem von 500 Reitern eingeholten Herzoge mit entgegenritten, sowie für die Geschenke (n. 852).

Th. Schiemann<sup>8</sup>) hat begonnen, die neu aufgefundenen Konzeptbücher des Revaler Rates, deren Umfang er auf 5000 Briefe schätzt, zu katalogisieren und zu registrieren. Er unterscheidet 9 Bücher, welche der Zeit zwischen 1385—1729 angehören. Aus dem zweiten Buche von 1481—1505 teilt er zunächst eine Auswahl von Briefen mit, welche Revals Beziehungen zu Riga und Russland und überhaupt die Lage des hansischen Handes mit Newgorod veranschaulichen und zur Ergänzung von Napierskys Index und russisch-livländischen Urkk. sowie zu Hildebrands Bericht über die im

<sup>1)</sup> C. Wehrmann, Urkk.-B. d. Stadt Lübeck VII, 6. Heft. Lübeck, F. Grautoff.

4º. 801—76 S., 877—984 Register. (Vgl. Jg. 1884 d. JB.) — 2) × W. Stieda,
Zur Sprachenkenntnis der Hansesten: Hans. GBll. (1884), S. 157—61. — 3) Th.
Schiemann, Revals Beziehungen zu Riga und Rufsland in d. J. 1483—1505. Briefregesten u. Briefe aus einem Konzeptbuche d. Revaler Rates. Festsehr. estländ. litt. Ges.
Reval, F. Kluge. VII, 9—59 S., 60—72 Reg.

revalschen Ratsarchiv für die russisch-livländischen Wechselbeziehungen im 15. und 16. Jh. ausgeführten Untersuchungen dienen sollen. Im Msbande stehen 719 Briefkonzepte, meistens undatiert, aber in chronologischer Reihenfolge. Davon sind 122 Stücke aus den Jahren 1483-1505 Dez. 9. mitgeteilt worden und zwar die meisten in Regestenform, 11 mit größeren Auszügen und nur 4 vollständig (n. 10, 42, 121, 122). 13 Schreiben belehren uns über die vergeblichen Bemühungen Revals, den dringenden Ermahnungen der wendischen Städte\_entsprechend (n. 11, 12 im Jahre 1484, vgl. Schäfer, HR. I, n. 579, 582 § 54 ff; n. 22 im Jahre 1485, vgl. Schäfer, ib. I. n. 603; n. 49 im Jahre 1490) den Streit zwischen der Stadt Riga und dem Orden beizulegen (n. 13 im Jahre 1484, n. 23, 26 im Jahre 1485, n. 31 im Jahre 1486, n. 38 im Jahre 1487, n. 47f. im Jahre 1489, vgl. Schäfer, HR. 2, n. 317ff., 349ff. und 391; n. 50f. im Jahre 1490), bis bekanntlich eine hansische Gesandtschaft nach Livland kam (n. 52, vgl. Schäfer, ib. 2, n. 325 § 38, n. 399 §§ 21, 27ff., 39, 44, n. 409). Ein Schreiben (n. 21) aus dem Jahre 1484 beschäftigt sich mit der Ratifikation des hansischen Friedens mit Frankreich (vgl. Schäfer, HR. 1, n. 501 § 24ff., n. 507) und ein anderes (n. 61) vom Jahre 1493 mit den Beschlüssen des Hansetages zu Bremen. Die Mehrzahl der Briefe enthüllt vor allem den trostlosen Verlust des hansischen Kontors zu Nowgorod. Nach der Aufnahme der hansischen Verhandlungen mit den Russen (n. 29) im Jahre 1486 (n. 32, Antwort zu Schäfer, HR. 2, n. 22, vgl. ib. n. 26 §§ 26 und 33, Schiemann n. 33) erfahren wir einen Bericht (n. 35) an den Ordensmeister von Livland über den im März 1487 auf 20 Jahre von den hansischen Sendeboten mit dem Statthalter, den Bojaren und Hauptleuten des Großfürsten zu Nowgorod wieder befestigten alten Frieden (Schäfer, HR. 2 n. 136, 160 § 12f.). Darauf begehrt der Großfürst Geleit für seine Boten nach Lübeck (n. 39), stellt aber keine Sicherheit des Verkehrs mit Nowgorod her (Schäfer HR. 2, n. 174); vielmehr schafft einige Statthalter im Herbste 1488 durch die Vorschrift, Salz und Honig nach Gewicht zu liefern, neue Verwicklungen (n. 41, vgl. Schäfer, HR. 2, n. 258, 267 § 6), und eine nach Moskau reisende Gesandtschaft (Schäfer. HR.2, n. 259-261) wird auf den Besuch des Großfürsten in Nowgorod im nächsten Sommer vertröstet. Reval rät daher, schon im Frühjahr 1489 (n. 42, Antwort auf HR. 2, n. 262) den russischen Stapel mit allen Gütern wieder zu räumen, immerhin Gesandte zu schicken und die Kirche ausbessern zu lassen. Im Sommer lehnt Reval (n. 44) den Vorschlag Dorpats und Rigas, wegen der russischen Angelegenheiten einen Städtetag zu berufen (HR. 2, n. 262f.), mit dem Hinweis auf Lübecks Schreiben an den Großfürsten ab (HR. 2, n. 265 vom Jahre 1489 Juni 5) und stellt Lübeck die Entscheidung anheim (n. 45). Als es im Herbste die Erhöhung des Wiegegeldes in Nowgorod erfuhr (n. 46, vgl. HR. 2, n. 266 f.), setzte es noch einige Hoffnung auf die Geneigtheit des Großfürsten zur Abstellung dieser Neuerung. Am Ende des Jahres 1491 klagt der Großfürst wider Reval wegen Seeraubs und Missbrauchs der russischen Nikolauskirche und des Nebenhauses in dieser Stadt und verlangt einen Ofen für die Kirche unter Androhung der Fehde (n. 53). Reval beruft sich auf das Herkommen und seinen hansischen Sonderfrieden und weigert sich deshalb auch, dem im J. 1493 (n. 55) zwischen Livland und Nowgorod und Pleskow geschlossenen Frieden beizutreten, zumal da er lästige Bestimmungen enthalte. willkürliche Auflagen und Beschwer des Wachs- und Pelzhandels durch den

Statthalter zu Nowgorod (n. 56) schienen augenblickliche Abhülfe ohne Vermittlung der Hanse zu erfordern (n. 57). Allein ein Bote erlangt in Nowgorod weder Bescheid noch Erlaubnis zur Reise nach Moskau (n. 58). Dennoch entschlossen sich Reval und Dorpat zu einer größeren Gesandtschaft und verhängten eine Handelssperre über Narva bis zur Rückkehr derselben (n. 59 f.). Dann trifft die Nachricht vom Überfall des Hofes zu Nowgorod, von der Gefangennahme der Gesandten und vom Bündnisse zwischen den Dänen und Russen ein (n. 62 f.). Reval hält sogleich alle Russen und russischen Güter innerhalb seiner Stadt an und täuscht sich nicht über die verhängnisvolle Tragweite der Einnahme des Hofes. Die erfolglosen Vermittlungsversuche des Großfürsten von Litauen (n. 64, 67, 71, 76, 98 f., 104) sowie des livländischen Ordensmeisters (66, 78-87, 101 f. im Jahre 1495), ein Schreiben der wendischen Städte an den Großfürsten (n. 77), die Bestallung einer hansischen Gesandtschaft an Iwan III. (n. 89 ff., 93 im Jahre 1496, n. 105 im Jahre 1501), die Verteidigung Narvas, zu dessen Beistand Reval im Jahre 1496 weder Mannschaft zu stellen (n. 88, 92, 95 f., 103; n. 105 f. vom Jahre 1501) noch eine allgemeine Schatzung dem Ordensmeister zu bewilligen bereit ist (n. 97, 100), während Lübeck wöchentlich 100 M. lüb. zum Solde beisteuern will (n. 98f., 105, 107 im Jahre 1502), erfüllen die Korrespondenz des ganzen folgenden Jahrzehnts. Im Jahre 1503 geht der Großfürst einen 6jährigen Beifrieden mit dem livländischen Ordensmeister ein und gewährt Geleit für eine hansische Botschaft nach Nowgorod (n. 114), verweigert aber die Rückgabe der eingezogenen Kaufmannsgüter und untersagt seinen Unterthanen, mit hansischen Kaufleuten zu handeln (n. 116). Eine Botschaft Dorpats und Revals bekommt im Jahre 1504 vom Statthalter zu Nowgorod eine schnöde Abweisung (n. 118ff.), und so bleibt kein anderer Ausweg übrig, als den Ordensmeister Livlands zu ersuchen, dass er auf städtische Kosten Boten nach Russland schicke und dahin wirke, dass der Handel 'in juwer ordensstad Narwe na dem olden fry und ganckbar worde' (n. 119, 121 im Jahre 1505). Reval beklagt sich bitter bei Lübeck über den Niedergang seines Handels und Wohlstandes infolge des neuen Handelszuges (n. 121). Weder in Narva noch in Dorpat, welches seinen Handel mit Pleskow fortsetzte, wurde der Verkehr mit Russen im Jahre 1493 überhaupt ganz abgebrochen (n. 68, 74) und schon im Jahre 1495 wieder teilweise freigegeben (n. 79, 100). In den nächsten Jahren siedelten die nicht ansässigen hansischen Kaufleute von Reval nach Dorpat oder Riga über (n. 92 syn se ynt gemene van hir getagen, eyn del ut dem lande, eyn del to Rige und to Darpte etc.. n. 121 avers de unsze, wy sampt en, in sulken stande und wesende to nichte gan und vorarmen). Der Großfürst trachtete danach, den russischen Handel nach Iwangorod zu leiten, und suchte ihn den Wiborgern. Schweden und Dänen und den Litauern in die Hände zu spielen. Wiborger Ranefahrer fanden Absatz russischer Waren ohne Hindernisse zu Lübeck, Danzig und Riga. Ohne Schutzmassregeln kann Revals Handel sich nicht wieder erholen (n. 116, 121).

K. Koppmann4) hat das Handlungsbuch einer familiengenossen-

<sup>4)</sup> K. Koppmann, Johann Tölners Handlungsbuch von 1845-50. (= Geschichtsquellen d. Stadt Rostock I.) Rostock, W. Werther. XXXVI, 54 S., 72 mit Verzeichnissen u. Anhang. Rez.: W. St[ieda]: Jbb. Nat. u. Stat. 11, S. 551 anerkennend; J. Wiggers: HZ. 20, S. 805 f. angezeigt; DLZ. (1885), S. 1457.

schaftlichen Handelsgesellschaft herausgegeben, welche aus den Mitgliedern Johann Tölner, dessen Vater, dem Bürgermeister Johann Tölner, seinem Schwager, dem Ratmann Arnold Kopmann und dessen Schwager Edeler Witte besteht und in Rostock während der Jahre 1345 bis 1350 Geschäfte in Tuchen trieb. Die Überlieferung des Buches in 2 Stücken für die verschiedenen Arten der Geschäfte, der Zusammenhang der Familien, die Societäts- und Privatgeschäfte des Hauptgesellschafters nebst der Kundschaft und die Waren sind in der Einleitung gründlich erörtert worden. Geschäfte betreffen den Wandschnitt und sind nicht sehr verwickelt. Tuche werden in Flandern eingekauft, in Packen nach Rostock, zuweilen über Stralsund (III §§ 171, 193), durch verschiedene Schiffer (II und VI de Campen) eingeführt und hier ellenweise wieder verkauft. Wir erhalten einen Einblick in die Buchführung einer offenen Handelsgesellschaft, wie sie im Landhandel auch in den süddeutschen Städten im MA. gewöhnlich Die rechtlichen und geschäftlichen Verhältnisse der gewillkurten Gesellschaften des hansischen Seehandels lernen wir daher aus diesem Rechnungsbuche, von dem bisher nur ein Auszug Manns im 'Mecklenburgischen Urkkbuche' abgedruckt war, ganz und gar nicht kennen. Für diese bleibt noch die einzige unschätzbare Quelle auf deutschem Boden, welche sich mit dem Rostocker Buche messen kann, das Handlungsbuch des Hamburger Hauses Geldersen aus den Jahren 1367-1408, bekanntlich von Laurent 1841 in einem leichtfertigen Auszuge ohne Verständnis veröffentlicht und daher neuerdings wieder in Angriff genommen. W. Stieda<sup>5</sup>) veröffentlicht und erläutert das Verzeichnis des Nachlasses eines um 1423 in Reval verstorbenen hansischen Wein- und Tuchhändlers, welches sich unter kaufmännischen Papieren des Revaler Stadtarchives erhalten hat. 6-8)

Wenn auch größere Werke hansischer Geschichtsdarstellung nicht erschienen sind, so sind doch wenigstens einige von kundiger Hand verfaßte Außstze handelsgeschichtlichen Inhalts zu verzeichnen. Vorzugsweise aus Schäfers bekanntem Werke über die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark schöpfend skizziert H. Denicke<sup>9</sup>) die Stellung der Hanse in Nordeuropa, ihre innere Verfassung (S. 31 f.), ihre Handelswege, Ausund Einfuhr (S. 13 f., 27), ihren handels- und seerechtlichen Geschäftsbetrieb (S. 12f., 16f., 26), die gewerblichen Verhältnisse sowie das Kontorleben zu Bergen und das Treiben bei den Fitten auf Schonen (S. 21, 25). Das Kontor zu Bergen soll in der Blütezeit 3000 Mitglieder vereinigt haben. Der Umfang des Handels sei ebenso groß, ja in einigen Artikeln sogar größer

<sup>5)</sup> W. Stieda, Der Nachlass eines hansischen Kaufmannes: MVLtib.G. H. 2, (1885), S. 2—11. — 6) × W. v. Bippen, Zur Gesch. d. Vitalienbrüder: Hans. GBll. (1884), S. 162/4. (Regesten von 4 Urkk. aus d. J. 1409 Aug. 30 1410 Nov. 29. Einige Warenpreise.) — 7) × K. Koppmann, Anhang. Drei Aktenstücke betreffend die Verhandlungen Hamburgs mit dem kaiserlichen Hose über die oststriesische Bieraccise 1467 Dez. 12, — 1468 Jan. 6. Aus dem Hamb. Stadt.-A.: ib. S. 189—58. — 72) × P. Hasse, Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkk. 786—1248: 1, 1./4. Lief. 4º. Hamburg und Leipzig, L. Voss. 1885. Rez.: G. W.: NA. (1886), S. 438. — 8) × W. Brehmer, Geschützausrüstung lübeckischer Kriegsschiffe im J. 1526: Hans. GBll. (1884), S. 165—70. (Auszeichnung der mit dem Kriegswesen betrauten Ratsmitglieder und ein Vertrag, den d. Rat u. die Vierundsechziger 1532 März 24 mit dem Hamburger Schiffer Karsten Junge über sein neues Schiff im Werte von 8000 Mark lüb. abschlossen.) — 9) H. Denicke, Von der deutschen Hansa: Sammlung gemeinverständl. wl. Vorträge, hrsg. von R. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff 19, Heft 456. Berlin, C. Habel. 36 S.

als vor 50 Jahren auf demselben Gebiete gewesen; über Lübeck wären z. B. 33 000 Tonnen Heringe eingeführt worden gegen 3700 Tonnen im Jahre 1855 (S. 27). Die hier schon mehrfach (JB. III, II, 1732, IV, II, 2691) zurückgewiesene Auslegung des Stralsunder Friedens wird aufrecht erhalten: 'Er verlieh -- das unerhörte Recht, die nächste dänische Königswahl ihrer Zustimmung zu unterziehen, womit sie eine Superiorität gewannen, wie weder Kaiser noch Könige damals über einen fremden Staat ausübten' (S. 11). D. Schäfer<sup>10</sup>) leitet die wirtschaftliche Größe der Hansestädte und ihr handelspolitisches Übergewicht im Verkehr zwischen dem Osten und Westen Nordeuropas von der durch die Ratsverfassung dem gemeinen Kaufmanne eingeräumten Stellung und der politischen Macht ab, welche die in der Leitung wechselnden, aber die gleiche Richtung der Interessen verfolgenden Geschlechter durch ihre diplomatische Überlegenheit errangen und behaupteten, und führt die Ursachen des Niedergangs der Hanse auf die nationale Ohnmacht Deutschlands und die Notwendigkeit des Zurückweichens des privilegierten gemeinen Kaufmannes vor den Mitbewerbern auf dem Meere infolge des Emporkommens der unterdrückten seefahrenden Nationen zurück.

C. Wehrmann<sup>11</sup>) betont ebenfalls die Bedeutung der unbeschränkten Freiheit, welcher der Rat der Stadt Lübeck in der Leitung sowohl der Angelegenheiten seines Staates als auch des hansischen Bundes ohne Einmischung der Bürgerschaft in die äußere Politik sich erfreute. 'Wie er einerseits keine Rücksicht auf einen Landesherrn zu nehmen brauchte, so war er andererseits unabhängig von der Bürgergemeinde. Und das war es, was die Stadt groß gemacht, was sie in den Stand gesetzt hat, Haupt der Hanse zu werden' (S. 61).

A. Hagedorn<sup>19</sup>) verfolgt die Entwickelung der Verfassung und des Verkehrs von Magdeburg, dessen Stadtrecht in den Landstädten des Ostens in Preußen, Polen und Schlesien den magdeburgischen Handelswegen folgend darum so große Ausbreitung fand, weil es in besonderem Maße den Bedürfnissen ihres Verkehrs entsprach (Bd. 20, S. 77). Die Betrachtung der Aus- und Einfuhr (ib. S. 75), der Märkte, des Gasthandels und Innungswesens (S. 79 ff.), der hervorragenden Bedeutung der Elbschiffahrt für die Teilnahme am Seehandel, besonders über Hamburg nach Flandern (ib. S. 73 f., 76), erklärt die vermittelnde Stellung Magdeburgs zwischen den Seestädten und dem Binnenlande und sein wachsendes Interesse an der Hanse, deren Politik es als führendes Mitglied besonders im Anfang des 14. Jh. stark beeinflußte. (Vgl. Bd. 17, S. 9 ff.)

K. Koppmann<sup>18</sup>) giebt einen gedrängten Überblick über Hamburgs Ratsverfassung, deren stark demokratischer Zug hervorgehoben wird. Die Stadt behauptete eine freie Stellung zu den holsteinischen Grafen, nahm

<sup>10)</sup> D. Schäfer, Die Hanse u. ihre Handelspolitik. Vortrag. Jena, G. Fischer. 32 S. Rez.: K. Höhlbaum: CBl. (1886), S. 1378; vgl. HZ. 19, S. 95. — 11) C. Wehrmann, Die obrigkeitliche Stellung des Rats in Lübeck: Hans. GBll. (1884), S. 58—78. — 12) A. Hagedorn, Verfassungsgesch. d. Stadt Magdeburg bis zum Ausgang des 13. Jh. Ein Beitrag zur Gesch. des deutschen Städtewesens: GBll.Magd. Jg. 16: S. 375—443, 17: S. 1—83, 99—127, 292—329, 20: S. 63—95, 307—48. 1885. — 13) K. Koppmann: Aus dem MA. Aus Hamburgs Vergangenheit. Kulturhist. Bilder aus verschiedenen Jh. Hrsg. von K. Koppmann. S. 345—63. Hamburg und Leipzig, L. Voß. 1885. Rez.: Kluckhohn: HZ. 19, S. 355 f. anerkennend.

ununterbrochen inniges Interesse an der Hanse (S. 353); sie hatte ihr Haupthandelsgebiet an der Nordsee, legte 1286 ein beständiges Feuerzeichen auf der Insel Nye O an, erbaute 1299 das sogenannte neue Werk, einen von einem städtischen Hauptmanne bewachten Turm, und gelangte 1394 in den Besitz von Ritzebüttel (S. 359), erwarb überhaupt Landgebiete nur zur Sicherung des Verkehrs zu Wasser und zu Lande. Bereits im 13. Jh. lebten Hamburger Kaufleute zu Utrecht wie zu Ostkerken (unweit Dammes) in Privatkontoren unter eigenen Älterleuten, von denen sie an den Rat ihrer Heimat appellieren konnten: 1356 wurden in Amsterdam und 1365 zu Staveren neue Kontore eingerichtet und 1402 dasienige von Ostkerken nach Slavs, dem Hafenorte Brügges, wo die Hamburger ein eigenes Hansehaus besaßen, verlegt (S. 354). Gleichzeitig besuchten Flaminger eifrig den Hamburger Markt, um ihre Waren nach den märkischen und sächsischen Städten zu vertreiben und Holz zu holen. Im 14. Jh. gab es in Hamburg schon eine Silber- und eine Glashütte und das Brauwesen nahm einen außerordentlichen Außschwung, sodaß man 1376 457 Brauer, von denen 55 ihr Bier nach Staveren und 126 nach Amsterdam ausführten, und mehr als 200 von ihnen beschäftigte Böttchermeister zählte. Das Hamburger Bier<sup>14</sup>) hatte das bremische aus dem Seehandel verdrängt (Lappenberg, Brem. Geschqu. S. 85, 118). Wie viel den Hamburgern an der freien Einfuhr ihres Bieres nach Ostfriesland lag, beweist der Zollstreit, den sie in der zweiten Hälfte des 15. Jh. mit den ostfriesischen Grafen führten. Diesen hat W. v. Bippen<sup>15</sup>) behandelt. Im Vertrage mit dem Grafen Ulrich vom Jahre 1453 (Ostfr. Urkkbuch n. 658) hatte sich Hamburg insbesondere die freie Einfuhr seines Bieres und anderer Güter · ohne Accise und ohne jegliche Beschwer für alle Zeiten ausbedungen. Allein gleichzeitig mit dem Grafenstande erwarb Ulrich im Jahre 1464 Oktober 18. vom Kaiser Friedrich III. ein Privileg, welches einen Zoll von 2 Groschen von der Tonne ausländischen Bieres zu erheben gestattete (Ostfr. Urkkbuch n. 814). Sogleich hob er auch die Zollfreiheit der Hamburger in dem von ihnen verpfändeten Gebiete, Emden und Leerort, auf. Nach vergeblichen Unterhandlungen wandte sich der Rat Hamburgs im Jahre 1467 an den Kaiser und gewann auch die Vermittelung des Königs Christian I. von Dänemark als Trotzdem wurde im Jahre 1469 Juli 19. das Acciseholsteinischen Grafen. privileg der ostfriesischen Grafen erneuert (Ostfr. Urkkbuch n. 880). Hamburger Bürgerschaft empfand die Bieraccise jedoch so drückend, dass sie im Jahre 1483 entweder Abstellung derselben oder Vertreibung der Grafen aus dem 1478 gekündigten Pfandbesitze (S. 119) vom Rate forderte. Endlich setzte Hamburg in der That nicht nur die Abschaffung der Accise und aller Auflagen im endgültigen Vertrage vom Jahre 1493 durch, sondern erhielt auch für die Abtretung der Schlösser Emden und Leerort außer der hinterlegten Pfandsumme von 10000 M. weitere 10000 M. lüb. zu der Handelsfreiheit (S. 134. Ostfr. Urkkbuch n. 1361). R. Ehrenberg<sup>16</sup>) vergleicht Hamburgs Platz in der Hanse mit der Entfaltung seines Handels infolge des Übergangs zum Ver-

<sup>14) ×</sup> J. Lieboldt, Vom Hamburger Bier: MVHamb.G. Jg. 8, S. 10. — 15) W. v. Bippen, Der Zollstreit zwischen Hamburg und Ostfriesland in der zweiten Hälfte des 15. Jh.: Hans. GBll. (1884), S. 119—36. — 16) R. Ehrenberg, Hamburger Handel und Handelspolitik im 16. Jh. Aus Hamburgs Vergangenheit. Kulturhist. Bilder aus verschiedenen Jhhn., hrsg. von K. Koppmann. S. 281—321. Hamburg u. Leipzig, L. Voß. Rez.: Kluckhohn: HZ. 19, S. 355 f. anerkennend.

kehr der NZ. im 16. Jh. Als Glied der Hanse musste Hamburg hinter Lübeck. Danzig, Köln und wohl auch Braunschweig zurücktreten, da es seinen Warenstapel und Zwischenhandel nicht zu voller Entfaltung bringen konnte. Im 13. Jh. hatte es schon ein nicht unbeträchtliches Wechselgewerbe besessen, aber später an Brügge und Lübeck vollständig verloren. Weder Lombarden noch Juden ließen sich im Mittelalter in Hamburg nieder (S. 287). Die Flanderfahrer, die angesehenste Gesellschaft, zählten im Jahre 1376 84 Mitglieder, die Englandsfahrer viel weniger, waren aber wie iene oftmals zugleich Gewandschneider. Später entstand die Gesellschaft der Schonenfahrer, erst im 16. Jh. die der Bergenfahrer. Die Umgehung des hansischen Stapels zu Bergen durch Anknüpfung eines direkten Verkehrs mit Island gegen hansisches Verbot führte die erste Verschiebung der Verhältnisse um das Ende des 15. Jh. herbei. Seit 1472 hatte Hamburg die Elbschiffahrt mit eigner Kraft zu beschirmen und daher erhob es vor der Elbmündung einen Zoll von allen eingehenden Gütern. Zur Wahrung der ausländischen Beziehungen wurde 1517 aus den Vorstehern der drei ältesten Gesellschaften die kaufmännische Behörde der 'Kopmanns Olderlüde' eingesetzt. 1532 wurde der hamburgische Gasthandel mit Laken sogar den Lübeckern in ihrer eigenen Stadt beschwerlich, zwei Jahre nachdem die Englandsfahrer Antwerpener Tuchbereiter und Färber geholt hatten, um die englischen Tuche dem Zwischenhandel Antwerpens zu entziehen. Neue rheinische und schlesische Waren nahmen jetzt über Hamburg ihren Weg ins Ausland. dreifachte sich der Schiffsverkehr in diesem Hafen. Mehrere Jahrzehnte vor Lübeck und Danzig, nämlich im Jahre 1558, hat Hamburg eine Börse eingerichtet (S. 295). Den vollständigen Bruch mit der hansischen Handelspolitik bedeutete die Aufnahme der 1563 aus Antwerpen vertriebenen Merchant 1567 verlegten diese englischen Kaufleute ihren Tuchstapel adventurers. nach Hamburg und spielten hier bald dieselbe Rolle wie früher der hansische Kaufmann in England. Die Zahl der Gewandschneider stieg von 163 Personen des vorhergehenden Jh. bis zum Anfang des 18. Jh. auf 355, und schon zwischen 1577 und 1583 war ihre Gesellschaft so wohlhabend geworden, dass sie 15000 M. für die Erbauung der ersten überdachten Börse aufwenden konnte. Die Einfuhr englischer Tuche beschäftigte von da an den bedeutendsten Zweig des Hamburger Handels, und sowohl die deutsche Tuchweberei als auch der Seehandel der andern Hansestädte erlag der englischen Konkurrenz (S. 307 ff.). Die Unterordnung der einzelnen Teile des Reiches unter das Wohl des Ganzen lag leider dem Geiste jener Zeit überhaupt zu fern. 17-18)

W. Stieda<sup>19</sup>) untersucht den handelsgeschichtlichen Wert der in Lübeck, Danzig und Reval aufbewahrten hansischen Schiffahrtsregister, von denen bisher nur ein Greifswalder Bruchstück aus dem Jahre 1388 gedruckt war (Pyl, pommersche Geschichtsdenkm. 2, S. 113/5). Diese Aufzeichnungen über den Besuch des Hafens gingen aus dem Bedürfnis der Zollerhebung hervor. Die Lübecker Listen stammen aus einigen Jahren zwischen

<sup>17) ×</sup> K. E. H. Krause, Rostock im MA.: Hans. GBl. (1884), S. 39—50. — 18) × W. v. Bippen, Aus Bremens Vorzeit. Aufsätze zur Gesch. d. Stadt Bremen. Bremen, C. Schünemann. 1885. 8°. IV, 208 S. (Kapitel 2: Gesch. des Rats und der demokratischen Bewegungen bis 1438, S. 15—54, über die Verhansung Bremens S. 42 ff.; Kapitel 8: Bremen um 1400 S. 55—88; Kapitel 8: Der bremische Freimarkt S. 175—85.) — 19) W. Stieda, Schiffahrtsregister: Hans. GBll. (1884), S. 77—115.

1368-1401. 1492/6. 1534 ff. Sie sind lückenhaft. Die älteste Lübecker Zollausweisung verzeichnet 871 ausgelaufene Schiffe, darunter seit Johannis 160 nach Schonen durchweg mit Salzladung, aber nur 423 eingelaufene, darunter 47 mit Hering von Schonen zurückgekehrte Schiffe. 2 Danziger Register, in welche die Entrichtung des 'Palgeldes', eines schon 1341 üblichen Hafengeldes von 2 bis 3 Pfennigen für jede preußische Mark (d. h. 1/860 bis 1/240), eingetragen ist, enthalten die in den Jahren 1474/6 'einverpalten' 401, 525 und 624 Seeschiffe sowie die zwischen 1490 und 1492 'ausverpalten' Schiffe. Leider gestatten diese Quellen keine Berechnung des Wertes der gesamten Aus- und Einfuhr. Am unvollständigsten und ohne einheitliche Buchführung sind die 4 Bruchstücke von Revaler Registern aus dem 15. Jh. angelegt (S. 102): Aufzeichnungen eingelaufener Schiffe, unter denen die flottenweise segelnden Salzschiffe aus der Baie und von Lübeck (1429-35) in auffälliger Weise überwiegen. Die Schiffahrt wird im April eröffnet, aber zuweilen wider hansische Regel statt um Michaelis erst im November geschlossen. Die Zahl der Befrachter eines Schiffes schwankt sehr, z. B. 11, 33, 46 und sogar 90. Eine wertvolle Zugabe, die Zusammenstellung der aus dem 14. und 15. Jh. überlieferten Schiffswerte, verdient erwähnt zu werden (S. 97). Einen Beitrag zur Kenntnis des hansischen Seewesens liefert C. F. Gaedechens, 20) indem er den Umbau, die Bewaffnung und Bemannung der verschiedenen Fahrzeuge untersucht, welche der Rat kaufte oder mietete und zu Friedens- oder Orlogschiffen ausrüstete seit dem 13. Jh. Dabei wird nicht nur die Admiralschaftsordnung auseinandergesetzt, sondern es werden auch einige Seekämpfe gegen Seeräuber (1525), Kaper und die Flotte der Dänen (1630) geschildert. 21-25)

#### XXV.

## F. Hirsch.

# Byzantinische Geschichte.

Quellen. Publikationen. — Von der vortrefflichen neuen Ausgabe des Theophanes von de Boor<sup>1</sup>) ist der zweite Band erschienen. Derselbe enthält zunächst die verschiedenen Lebensbeschreibungen des Theophanes,

<sup>20)</sup> C. F. Gaedechens, Hamburgs Kriegsschiffe: MVHamb.G. Jg. 8, S. 115—26.

— 21) × K. Höhlbaum, Nachricht über die älteste Handschrift des sog. 'Wisbyschen Seerechts': M. Kölner Stadt-A. 8. Heft (1885), S. 39 f. — 22) × F. Sundermann, Die Sagengesch. d. Störtebeker. (= Klaus Störtebeker in Sang und Sage von L. Frahm u. F. Sundermann.) Hamburg, G. E. Nolte. 1885. 8°. — 28) × W. Mollerup, Eggert Frille. Et Bidrag til Unionstidens Historie: Hist. Tidsskrift 5 R. 5 (1885), S. 1—63. Kopenhagen, F. Dreyer. — 24) × W. Brehmer, Zur Frage nach dem Ursprunge der messingenen Grabplatten Lübecks: MVLüb.G. (1885), Heft 2, S. 78/5. — 25) × Nachrichten vom hansischen Geschichtsverein: Hans. GBll. (1884), S. 28, 18. JB. S. 3/7, Reiseberichte von A. Hagedorn S. 8—28.

<sup>1)</sup> C. de Boor, Theophanis Chronographia. Vol. 2. Leipzig, Teubner. 788 S. Rez.: Wochenschr. f. klassische Phil. 2, S. 1201. (Über Bd. 1 s. JB. VI, II, 216.)

sodann eine auf ganz neuer kritischer Grundlage beruhende Ausgabe der Historia tripartita des Anastasius bibliothecarius, welche, da sie in ihrem Hauptteile eine mehr oder minder freie Übersetzung des Theophanes ist und ihrem Vf. eine verhältnismässig gute Abschrift des Archetypus desselben vorlag. ein wichtiges Hilfsmittel für die Feststellung des Textes desselben darbietet und für diesen Zweck auch von dem Herausgeber verwertet worden ist. Darauf folgt eine umfangreiche Abhandlung über die kritischen Hilfsmittel zu einer Ausgabe des Theophanes und endlich drei mit der größten Sorgfalt gearbeitete Indices. - Eine bisher unbekannte interessante Quelle ist eröffnet worden in der von Troitzki<sup>2</sup>) aus einer Moskauer Hds. herausgegebenen Selbstbiographie des Kaisers Michael VIII. Palaiologos, des Wiederherstellers der griechischen Kaiserherrschaft in Konstantinopel. Dieselbe, wahrscheinlich 1282 geschrieben, bildet die Einleitung zu den von dem Kaiser verfasten Statuten des St. Demetriusklosters in Konstantinopel und enthält eine zwar apologetisch-panegyristisch gefärbte, aber doch recht interessante Nachrichten darbietende Schilderung der Lebensschicksale desselben. — Sakkelion,8) der schon im vorigen Jahre aus einer Hds. in Patmos zwei Briefe des Kaisers Romanos I. Lakapenes an den Bulgarenfürsten Symeon herausgegeben hatte, veröffentlicht jetzt aus ebenderselben Hds. den Schlus jenes zweiten und einen dritten an eben jenen Fürsten gerichteten Brief, der gleichfalls aus der Feder des Theodoros Daphnopates Ebenderselbe 4) teilt ein Verzeichnis der Bischöfe von Argos und Nauplia vom 9.—12. Jh. mit. — Lambros 4a) veröffentlicht vollständig aus einer Wiener Hds. eine früher von Sathas nur teilweise herausgegebene panegyristische Leichenrede auf den 1391 gestorbenen Kaiser Johannes Palaiologos von Theodoros Potamios, sowie Stücke von Briefen ebendesselben Vfs. aus einer Athoshds. Sakkelion<sup>5</sup>) veröffentlicht einen in Form eines Briefes an den heiligen Gregor den Theologen verfasten Bericht des Kaisers Konstantin VII. Porphyrog. über die im Jahre 944 erfolgte Überführung der Gebeine dieses Heiligen nach Konstantinopel, ferner<sup>6</sup>) eine Urk. des Kaisers Michael VIII. Palaiolog. für das St. Johannisklosters in Patmos vom Mai 1259, sowie 7) eine Urk. des Patriarchen Dionysios von Konstantinopel vom Jahre 1490, betreffend die Erhebung des Bischofs Bessarion von Demetrias zum Erzbischof von Larissa. Nachträglich sei noch erwähnt. dass schon im vorigen Jahre Miller<sup>8</sup>) zehn in einer venezianischen Hds. erhaltene Briefe des um die Mitte des 12. Jh. lebenden bedeutenden Juristen Theodoros Balsamon an verschiedene, zum Teil hochgestellte Personen herausgegeben hat.

Der neue 6. Band des Sathasschen großen Urkundenwerkes<sup>9</sup>) enthält

<sup>2)</sup> J. G. Troitzki, Imperatoris Michaelis Palaeologi de vita sua opusculum necnon regulae quam ipse monasterio S. Demetrii praescripsit fragmentum. Petropoli. Rez.: Δέλτων τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐδνολογικῆς ἐταιρίας τῆς Ἑλλάδος 2, S. 521. — 3) J. Sakkelion, 'Ρωμανοῦ βποιλέως τοῦ Λακαπηνοῦ ἐπιστολαί: Δέλτων 2, S. 385. — 4) id., 'Αργους καὶ Ναυπλίου παλαιοὶ ἰεραρχαί: ib. S. 32. — 43) Sp. Lambros, Θεόδωρος ὁ Ποτάμιος καὶ ἡ εἰς Ἰωάννην τον Παλαιολόγον μονφδία αὐτοῦ: ib. S. 48. — 5) J. Sakkelion, Κωνσταντίνου Ζ΄ τοῦ Πορφυρογεννήτου ἐπιστολή πρὸς Γρηγόριον τὸν τῆς θεολογίας ἐπώνυμον: ib. S. 261. — 6) id., Παραχαραχθέντος βασιλικοῦ χρυσοβούλλου ἔλεγχος: ib. S. 265. — 7) id., Σιγίλλον πατριαρχικόν: ib. S. 15. — 8) E. Miller, Lettres de Théodore Balsamon: Anuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France 18, S. 8. — 9) C. Sathas, Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce su moyen-âge. VI. Paris, Maisonneuve. 4°.

eine Reihe von Berichten venezianischer Statthalter in den griechischen Besitzungen der Republik an die Regierung aus dem Ende des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jh., darunter namentlich die Dispacci des J. Barbarigo (1465/66) und des B. Minio (1479—83).

Von Inschriften veröffentlicht Sakkelion<sup>10</sup>) eine aus der jetzt zerstörten Kirche St. Johannis des Täufers in Athen stammende vom Jahre 871 betreffend die Gründung dieser Kirche, ferner Zisios<sup>11</sup>) mehrere an der Stoa Hadrians zu Athen befindliche aus dem 13./16. Jh.

Zu erwähnen ist hier endlich noch die Übersetzung von Prokops Vandalen- und Gotenkrieg, welche D. Coste<sup>11a</sup>) in den 'Geschichtschreibern der deutschen Vorzeit' hat erscheinen lassen.

Quellenkritik. — Gelzer<sup>12</sup>) behandelt in der ersten Abteilung des zweiten Bandes seines früher genannten Werkes 'die Nachfolger des Julius Africanus', d. h. die späteren Autoren, welche meist nach dem Vorbilde und unter Benutzung des Africanus Chronographieen, d. h. mehr oder minder ausführliche, auf der biblischen Chronologie basierende Abrisse der Weltgeschichte geschrieben haben, zunächst die Zeitgenossen des Afr. Hippolytos von Rom, dessen Weltchronik nur in zwei späteren Bearbeitungen erhalten ist, sodann sehr ausführlich Eusebios, darauf die beiden einzigen von letzterem unabhängigen lateinischen Chronographen Sulpicius Severus und Q. Julius Hilario, darauf die Byzantiner Joannes Malalas, Chronic. Paschale und, unter besonderer Berücksichtigung der Hauptquelle desselben, des alexandrinischen Neuplatonikers Panodoros, Synkellos, ferner die ἐκλογή ἰστοριών, den Barbarus Scaligeri und eine Anzahl von späteren, zum Teil noch ungedruckten kleineren byzantinischen Chronographieen, endlich die verwandten orientalischen Werke des Dionysios von Telmahar, des Barhebraeus und des Patriarchen Eutychius von Alexandrien. Alle diese Werke werden mit großer Sorgfalt auf ihre Quellen zurückgeführt und das chronologische System derselben erläutert. — Über Johannes Antiochenus handelt de Boor 18) und weist Jeep gegenüber nach, dass der Artikel des Suidas über Konstantin den Großen sowie einige andere Artikel desselben nicht direkt aus jenem stammen, sondern auf dessen Quellen, vermittelt durch die Konstantinischen Exzerpte περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας zurückgehen. — Röckl<sup>14</sup>) behandelt die Quellen derjenigen Periode der byzantinischen Geschichte (976-1077), welche das Geschichtswerk des Michael Psellos umfast, und zeigt, indem er die Regierungen der einzelnen Kaiser durchgeht, dass Johannes Scylitzes nur teilweise jenen benutzt, Michael Attaleiates ganz unabhängig von demselben ist und dass auch Zonaras und die anderen späteren Quellen nicht auf ihn, sondern auf jene beiden zurückgehen.

Darstellungen. Allgemeine Bearbeitungen der byzantinischen Geschichte sind in diesem Jahre nicht erschienen und auch von monographischen

<sup>10)</sup> J. Sakkelion, Ἐπιγραφή ᾿Αθηνῶν χριστιανική: Δέλτιον 2, S. 29. —
11) K. Zisios, Χαράγματα ἐπιγραφικὰ ἐπὶ ἀρχαιῶν μνημείων καὶ χριστιανικῶν ναῶν τῆς ᾿Αττικῆς: ib. S. 20. — 11a) D. Coste, Prokops Vandalen- und Gotenkrieg, Übers. (= Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit No. 78.) XXI, 82 S. M. 1,20. — 12) H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. II, 1. Leipzig, Teubner. 425 S. Rez.: Wochenschr. f. klass. Philologie 3, S. 1441. (Über Band 1 s. JB. III, II, 220. — 13) C. de Boor, Über Johannes Antiochenus: Hermes 20, S. 821. — 14) S. Röckl, Studien zu byzantinischen Geschichtsschreibern. II: Bll. f. d. bayer. Gymnasialschulwesen 21, S. 4.

Darstellungen ist nur ein größeres Werk zu nennen, das von Gülden pennig 15) über die beiden ersten Kaiser des oströmischen Reiches Arcadius und Theodosius II., in welchem in sehr ausführlicher und eingehender Weise die äußeren Schicksale, wie die inneren Zustände des Reiches behandelt und der Versuch gemacht wird, aus dem lückenhaften und wenig zuverlässigen Quellenmaterial ein anschauliches Bild des Zusammenhanges der Dinge. sowie der Persönlichkeiten jener Kaiser und der hervorragenderen unter ihren Staatsmännern zu gewinnen. Allerdings ist dem Vf. nachgewiesen worden, dass er weder das Quellenmaterial noch die neuere Litteratur vollständig benutzt hat und dass seine Darstellung im einzelnen manche Ungenauigkeiten und Irrtümer enthält. - Das Sardousche Drama Theodora hat für diese Kaiserin, die Gemahlin Justinians, ein besonders reges Interesse erweckt und so sind nicht weniger als drei dieselbe behandelnde Arbeiten erschienen, von Debidour, 16) Houssaye 17) und Largajolli, 18) von denen indessen nur die erstere auf eingehenderen Studien beruht. Dieselbe behandelt in drei Abschnitten Th. als Frau, als Kaiserin und als Christin und sucht nachzuweisen, dass die ungünstigen Nachrichten der Anekdota, von denen bezweifelt wird, dass sie von Prokop verfast seien, unglaubwürdig seien. Den Angaben derselben über Theodoras unsittlichen Lebenswandel widerspreche der Umstand, dass Justin sie als Gattin seines Neffen anerkannt und Justinian sie zur Augusta erhoben habe, gerade auf ihren Einfluss seien die Gesetze des Kaisers, welche die Hebung der Frauen und der Sittlichkeit bezwecken, zurückzuführen; ihre Teilnahme an den Regierungsgeschäften sei für den Kaiser und für den Staat wohlthätig und sie sei keineswegs unpopulär gewesen; sie sei allerdings Anhängerin der ketzerischen eutychianischen Lehre gewesen, habe aber in religiöser Beziehung auf Justinian geringen Einfluss ausgeübt und sich ihrerseits um den kirchlichen Frieden bemüht. Von sonstigen Arbeiten ist noch zu erwähnen ein Aufsatz von Meyer, 19) tn welchem die Verdienste des griechischen Gelehrten Konst. Sathas um die Geschichte der Litteratur seines Vaterlandes gebührend gewürdigt, dessen Ableitung des Namens Morea von einer im 13. Jh. in Elis nachweisbaren Stadt gleichen Namens gebilligt, dagegen dessen Behauptung. Slaven seien nie in die Halbinsel eingewandert, als unbegründet zurückgewiesen wird, endlich die Fortsetzung der Arbeit von Diehl<sup>20</sup>) über byzantinische Gemälde in Unteritalien, in welcher die in der Krypta einer Kirche zu Carpignano bei Tarent befindlichen Wandgemälde aus dem 10./12. Jh. besprochen werden, deren griechische Inschriften sowohl die Stifter als auch die Maler derselben nennen.

<sup>15)</sup> A. Güldenpennig, Gesch. des oströmischen Reiches unter den Kaisern Arcadius und Theodosius II. Halle, Niemeyer. VIII, 425 S. Rez.: HZ. NF. 21, S. 252; BerlPhWS. 7, S. 587; MHL. 14, S. 215; GGA. (1887), S. 111. — 16) A. Debidour, L'impératrice Theodora. Etude critique. Paris, Dentu. 180 S. — 17) H. Houssaye, L'impératrice Theodora. RDM. 67, S. 568. — 18) D. Largajolli, Teodora un' augusta bizantina del' 6. secolo: Nuova Antologia 50, S. 210. — 19) Gustav Meyer, Konstantin Sathas und die Slavenfrage in Griechenland: Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde. Berlin, Oppenheim. S. 117. — 20) Diehl, Peintures byzantines de l'Italie méridionale: BCH. 9, S. 207. (S. JB. III, II, 221.)

#### XXVI.

## Hartwig Hirschfeld.

# Islam.

Allgemeines. Bibliographie und Litteraturkunde. — Wie in den letzten Jahren ist auch diesmal an die Spitze dieses Berichtes das 'Litteraturblatt für orientalische Philologie' 1) zu stellen, dessen 3. Band sich bis in das Jahr 1886 erstreckt, an Reichhaltigkeit aber seine Vorgänger noch übertrifft.

Nekrologe. — Die Wissenschaften des Orients und insbesondere die des Islam haben leider auch in diesem Jahre schwere Verluste zu beklagen, die in den Namen Ernst Trumpp<sup>2</sup>) und Gustav Nachtigal<sup>2</sup>) zum Ausdruck kommen. Den verstorbenen französischen Gelehrten Longpérier, Lenormant und Muret ist in einer eigenen Schrift ein würdiger Nachruf gewidmet.<sup>4</sup>) Auch das Hinscheiden des bekannten und verdienten Verlegers Nicolaus Trübner<sup>3-6</sup>) kann nicht unerwähnt bleiben. — Ein Abrifs seines eigenen wander- und wissenschaftsreichen Lebens ward uns von der gewandten Feder Vambérys<sup>7</sup>) geschenkt.

Die allgemeinen Angelegenheiten der morgenländischen Wissenschaften werden am besten durch die Erinnerung an den im Jahre 1883 in Leyden abgehaltenen Orientalistenkongress eingeführt, dessen Sitzungsberichte <sup>8-9</sup>) nunmehr in einer stattlichen Ausgabe gedruckt vorliegen <sup>10-18</sup>) und eine Fülle gediegener Arbeiten bringen, von denen die in diesen Bericht gehörenden unten in den betreffenden Rubriken werden aufgeführt werden. Bilder aus dem Leben des Morgenlandes der Gegenwart behandelt ein Buch von Bart; <sup>18</sup>) etliche Aufsätze berichten von den Erzeugnissen der dortigen Presse <sup>14-16</sup>) und anderen öffentlichen Angelegenheiten, <sup>17-18</sup>) die auch mit

<sup>1)</sup> Litteraturblatt für orient. Philol. Bd. 3. Leipzig, Otto Schulze. IV, 128, 216 S. M. 15 Res.: LittMerk. 5, S. 340 (Steinschneider). (cf. JB. 1884 II, 221<sup>1</sup>.) — 2) Prof. Dr. E. Trumpp († 5. April zu München). Nekrol: Athen, Mai S. 631 f. (Rost); Trübn. Becord. N. S. 6, S. 28; JRAS. n. s. 17, ann. rep. S. 32/5 (Vaux). — 3) Gustav Nachtigal († 20. Apr. 1885). Nekrol: KBAAnthr. 16, S. 40; Bl. soc. khéd. geogr. S. 397—400 (Franz-Pacha); ADB. 23, S. 193/9 (F. Ratzel). — 4) E. Babelon, Adrien de Longpérier; François Lenormant; Ernest Muret. Trois necrologies. Berlin, Calvary. 25 S. — 5) Nic. Trübner († 30. März 1884): Börsenbl. f. d. d. Buchh. (1884), S. 2360/2, 2427—30. Sep. Leipzig, Teubner. 1884. — 6) × Ch. A. Cherbonneau († 11. Okt. 1882): JB. üb. d. Fortschr. d. kl. Altert. 41° (biogr. JB.) S. 18—20 (Antoine). — 7) A. Vambéry, His life and adventures. Written by himself. With introductory chapter, dedicated to the boys of England: portr. and 17 M. London, Unwin. 356 S. 5 \$ — 8) Actes du 6. Congrès intern. d. Oriental, tenu en 1883 à Leide. 4 volls. Leide, E. Brill. vol. 1. 1884. 238, 756, 628, 235 u. 213 S. Rez.: Mém. de la soc. des ét. jap. 4, S. 148. — 9) Rob. Cust, Internat. Congr. of science: Calcuttar. 31, S. 48—77. — 10) × Hommel, Arabien u. Islam: JB. für 1881; A. zu ZDMG. 39, S. 115—54. — 11) × W. S. W. Vaux, Annual report of the royal asiatic soc., may.: JRAS. Bd. 17 proced.—S. 1—170. — 12) × A school of oriental studies at Oxford: Ac. 712, S. 428. — 13) F. Bart, Scenes et tableaux de la vie actuelle en Orient: Mont-Liban. Limoges, Rarbon. 1884. 239 S. — 14) Carletti, An index to oriental journals: Ac. 8. 277a, vgl. S. 295b. — 15) Bernh. Pein, Mitteil. über die an d. amer. Presse zu Beirut erscheinende arab. Bibel: Neueste Nachr. a. d. Morgenl. 29, S. 157—61. — 16) × Al-Tuhfa al

unseren sozialen Verhältnissen in Berührung sind. — In sprachlicher Beziehung ist das groß angelegte, wenn auch verschieden beurteilte Werk Carl Abels <sup>19</sup>a) zu erwähnen.

Von europäischen Bibliotheken steht die Königliche Bibliothek zu Berlin voran, die in den letzten Jahren teils sehr kostbare Erwerbungen gemacht hat, 90-98) teils in der wissenschaftlichen Katalogisierung der vorhandenen Bestände in wahrhaft erfreulicher Weise fortschreitet. v. Kremer<sup>24</sup>) berichtet über eine Sammlung orientalischer Hdss. in Wien, die, in den Jahren 1849-80 im Orient entstanden, unter ihren 212 Nummern sehr wertvolle Werke, darunter mehrere Unica, enthält. Eine Sammlung arabischer, persischer und türkischer Hdss. giebt Baron v. Rosen. 25-27) Die bekannte Verlagshandlung von E. J. Brill in Leyden veröffentlicht einen 100 Nummern umfassenden Katalog<sup>28.80</sup>) arabischer Hdss. Von A. Müllers<sup>81</sup>) Untersuchungen über Spittas Katalog der arabischen Hdss. der vizeköniglichen Bibliothek zu Kairo ist bereits im Vorjahre Erwähnung geschehen. Hier ist nur noch nachzutragen, dass Müllers Vermutungen mittlerweile durch den zeitigen Direktor der genannten Bibliothek, Dr. K. Vollers, 32) volle Bestätigung erhalten haben und somit auch gegründete Aussicht vorhanden ist, dass Spittas verdienstvolle Vorarbeiten zu einem glücklichen Abschlusse gebracht werden. — Ein Verzeichnis von Hdss. und anderen

bahiya wa 'l-turfa al shahiya. 17 Abhh. über vermischte Gegenstände. Cpel, 1302 (1884/5.) M. 6. — 17) Die Post in d. asiat. Türkei: Das heil. Land 29, S. 70/2. — 18) Der Madchenhandel nach d. Turkei: Ausl. 58, S. 205/7. — 19) C. Abel, Einleit. in e. allg.-sem.-indogerman. Wurzelwörterbuch. H. 1. IV, 112 S., H. 2 S. 113—224. M. 40. Leipzig, Friedrich. Rez.: MLIA. S. 424 f. (Schoebel). — 194) × id., Sprachwissensshaftl. Abhdll. Leipzig, Friedrich. VI, 468 S. Rez.: Westerm. Mtsh. 58, S. 564/7; Psychol. Sprehfrsch. DR. S. 860/8 (Spiegel). (Dar. S. 811-67 Über d. Gegensinn der Urworte mit Beispp. arab. Gegensinnes nach Redslobs Ibn al-Anbaris Kitāb al-addād. Vgl. Vjschr. f. wiss. Philos. 9, S. 233/5 (Abel), Erwiderung ib. S. 255 f. (Tobler). — 20) W. v. Seidlitz, Die illustr. Hdss. der Hamilton-Samml. zu Berlin. (Oriental. Kunst.): Rep. f. Kunstwiss. 8, S. 108/9. — 21) X Königl. Bibl. Berlin. Kurzes Verz. der Landbergschen Samml. arab. Hdss. v. W. Ahlwardt. Berlin, Schades Buchdruckerei. VIII, 107 S. Rez.: ThLBl. S. 79 f. (Petzholds); NAnz. f. Bibliogr. u. Bibliotheksw. 46, S. 62 f.; CBl. f. Bibliotheksw. 2, S. 108; BCAfr. 3, S. 165 (Basset). — 22) X Königliche Bibliothek Berlin. Kurzes Verz. der Sachauschen Samml. syr. Hdss. von E. Sachau. Nebst Übers. des alten Bestandes. Berlin, Schades Buchdruckerei. XXVIII, 35 S. Rez.: CBl. Sp. 712/8 (Th. N[öldeke]. - 28) × Barack, Mitteil. aus d. Strafs. Bibl.: CBl. f. Bibliotheksw. 2, S. 136. (Arab. Hdss. v. W. Spitta u. hebr. v. Euting.) — 24) X A. Frhr. v. Kremer, Ub. m. Samml. orient. Hdss.: WienerSB. 109, S. 153—228. Sep. Wien, Gerold in Komm. 78 S. M. 1,20. Rez.: ÖstMSchrOr. S. 178 (D. H. Muller); CBl. Sp. 1451 (N[öldeke]); DLZ. Sp. 150 f. (Ph. Wolff). - 25) Baron Victor Rosen, Remarques sur les mas. or. de la coll. Marsigli à Bologne, suivis de la liste complète des mss arr. de la même coll.: Atti della R. Ac. dei Lincei ser. 3 sc. mor., vol. 12. Sep. Rome, impr. de l'acad. roy. des Lyncei. 4º. 185 S. Rez.: Atti della R. Ac. d. L. Transunti vol. 8, S. 288 f.; ÖstMSchrOr. (1886), S. 15 f. (Houtsma); DLZ. (1886), Sp. 150 (Wolff); CBl. (1886), S. 197 (Th. N[8]-deke]). (Arab., türk. u. pers. Hdss.) — 26) × Fr. Javier Simonet, El cardinal Ximenez de Cisneros y los mansritos arábigo granadianos. Granada, impr. de La Lealtad. — 27) X H. Isasc Hall, On some Manuscripts of Ptolemys Starcatalogues: PAOS. S. 20/1. 28) E. J. Brill, Leide, Cataloge de mss. arr. à prix fixes en vente chez. z. Br. S. 27 (100 Nummern). — 29) id., Catal. périod. des livres or. N. IV Leide 59-68 enth. S. 804—58. (cf. JB. 1888, II, 228<sup>81</sup>.) — **30)** G. T. Stokes, The Fayum manuscripts: The expositor ser. 3, vol 1, S. 384—47. (cf. JB. 1882, II, 307<sup>8</sup>.) — **31)** A. Müller, D. Katal. d. arab. Hdss. der vizekönigl. Bibl. zu Kairo: ZDMG. 89, S. 674—708. (cf. JB. 1883, II, 228 22.) — \$2) × Deutsche Bibliothekare in Ägypt: Börsenbl. f. d. deutsch. Buchh. S. 6841.

Werken giebt Bd. 2 eines in Teherān erschienenen Jb., <sup>88</sup>) welches außerdem den Text der vom verstorbenen F. Teufel <sup>34-86</sup>) im Jahre 1883 inhaltlich wiedergegebenen Denkwürdigkeiten des Sāh Tahmāsp I. enthält. Es bleiben noch übrig die Berichte über englische Hdss.sammlungen aus dem Sudan, <sup>87</sup>) über eine Sammlung in Konstantinopel, <sup>38</sup>) sowie einige bibliographische Arbeiten, <sup>89</sup>) die sich besonders auf orientalisches Bücherwesen beziehen. <sup>40-49a</sup>)

Islam. Indische Drucke haben Legenden über das Leben <sup>48</sup>) des Propheten Muhammed zum Inhalte. Die Ausgabe des Ibn Hajar <sup>44</sup>) machte einen weiteren Fortschritt. Die Litteratur des Koran weist mancherlei nennenswertes auf, <sup>45-47</sup>) worunter die Vollendung des aus den früheren Berichten bereits bekannten Kommentars von Wherry <sup>48</sup>) zu nennen ist.

Den Islam als geschichtliches Ganzes behandelt A. Müller 49) und zwar als Einleitung das vorislamische Arabien und besonders die altmekkanischen Verhältnisse, hauptsächlich aber die Geschichte bis zum Ausgang der Abbassiden. Eine ziemlich umfangreiche Schrift giebt eine Art von Encyklopädie des Islam. 50-51) Der Gedanke scheint glücklich und würde

<sup>33)</sup> Matla 'ush-schams (persian annual, sal nameh) vol. 2. Tehran. 1802. Fol. 501 lith. (cf. ZDMG. 37, S. 118-25.) - 34) F. Teufel, Sah Tahmasp I.: ZDMG. 37, S. 118-25. - 34a) X Sidney J. G. Churchill, The history of Shah Ismael and Shah Tahmasp I.: Ac. n. 694 S. 128c. — 35) X R. Basset, Mission scientif. en Algérie et en Maroc: Bull. soc. geogr. de l'est. S. 293-305. X id., Notice sur un mscr. carchouni de la bibliothèque-musée d'Alger: BCAfr. 3, S. 13/4. — 36) × id., Les macr. ar. des bibl. des Zaouias de Ain Mahdi et Temacin, de Ouargla et de 'Adjadja: BCAfr. 3, S. 211—65, 465-92. Sep. Alger. 1886. - 37) Oriental mas. in the brit. mus.: Ath. S. 669. - 38) T. C. Robinson, Mss. in the sultans library. CPle, Trübners' record. n. s. S. 6, 104b. (8. Times 8. dec. Vgl. a visit to the ald seraglio at CPle.: The Antiq. (1886) 18, S. 81/2.) - 39) Franz Ritter v. Le Monnier, Chronique bibliographique trimestrielle. West-Asian (seit 1883): R. col. int. S. 478-87. - 40) A. Huart, Bibliographie otomane. Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à CPle durant la période 1299-1301 de l'hégire (1882/4), Art. 8: JA. S. 229—68, 415—68. Paris, Leroux. sep. 80. 92 S. — 41) Elias Riggs, The library of the mosque of St. Sophia: Libr. journ. 10, S. 106. (Aus Cathol. World.) — 42) Le mouvement littéraire en Turquie: Le Livre bibl. mod. S. 44/5. (Aus Journ. des Déb.) — 48) Mahom. b. Mah. b. Mah. Jajhri. — Hisnehasin, or the strong fort. Bombay, Safd. pr. 1884. 29 S. — 44) Ibn Hajar, Fasc. 27, 28. vol. 8, No. 7, 8, S. 577—768. Calcutta. à 3 sh. (Bibl. ind. Old ser. No. 250/2. cf. JB. 1884, II, 209<sup>40</sup>.) — 45) Tafsire Abdulla bin Abbas, a commentary on the Kuran. Bombay, Fathul kerim Pr. 40. 523 S. Rs. 2. - 46) W. Muir, Extracts from the Coran in the or.; with engl. rendering 2. ed. London, Trübner. VIII, 64 S. Rez.: IAnt. (1886) 15, S. 88. — 462) Imam Ali bin Husen Jainul Abedin. — Sahife Kamila; or the great blessings. Bombay, Haidri pr. 1884. 302 S. lith. a. (Auszüge aus dem Koran.). — 47) S. Blumenau, Gott u. d. Mensch. In Aussprüchen der Bibel Alten u. Neuen Testamentes, d. Talmud u. d. Koran, systemat. in Parallelen dargestellt. Bielefeld, Helmich in Komm. VIII, 272 S. M. 6. Rez.: JLBl. S. 178; DLZ. Sp. 1665 f. — 48) E. M. Wherry, A comprehensive comm. on the Qurán. vol. 3. London, Trübner. VIII, 414 S. 12 s. 6 d. Rez.: IAnt. 14, S. 208, 15, S. 88; SatR. (1886), S. 373; Ath. (1886) Juni. S. 8090; DLZ. (1886), Sp. 947 (Frankel); Ac. 1886 Aug. S. 124/6 (Badger). (cf. JB. 1882, II, 298<sup>18</sup> u. noch unten No. 402.) — **49**) Aug. Muller, Der Islam im Morgenu. Abendland. Bd. 1, 1. (= Onckens Allg. Gesch. in Einzeldarstell. Abt. 98, 101, 2, 4.) M. eingedr. Holzschn., 11 Tfl. u. 1 Facs. Berlin, Grote. VII, 646 S. Rez.: ThLZ. (1886), Sp. 10/2 (Gutschmidt); Beil. z. AZg. (1886), No. 94; DLZ. (1886), Sp. 815 f. (Snouck Horgronje). - 50) Th. Patrick Hughes, A dictionary of Islam; being a cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs. Together with the technical and theological terms of Mahom. rel. With num. ill. London, Allen. 750 S. \$ 42. Rez.: BritQRev. (1886), S. 248; Sat.R. (1886), S. 274 f.; Ath. S. 385 f.; RQH. 39, S. 634 (Masson); Calc. R. (1886), crit. not. S. 1; Chin. recor. (1886), Apr.; Church mission. int. 11, S. 367; Jnd. antiq. 15, S. 214. - 51) XE. Fagnan, Bull. de l'Islam: RHR. 11, S. 197-208.

bei dem derzeitigen Stande der islamischen Wissenschaften auch in deutscher Ausführung einem Bedürfnisse entsprechen. Politische Tagesfragen des Islam finden in anderen kleineren Arbeiten, <sup>52-58</sup>) sowie endlich auch die Pflichten und Gebräuche des Pilgers <sup>54-54a</sup>) Berücksichtigung.

Länder und Völker des Islam. Von Bearbeitungen arabischer Originaltexte der geographischen und ethnographischen Litteratur sind bereits früher begonnene Arbeiten fortgesetzt worden. De Goeje 56) gab als 5. Teil seiner 'Bibliotheca geographorum arabicorum' das Kitāb-al-Boldān des Hamadānī. Die Hand desselben hervorragenden Kenners der geographischen Litteratur der Araber lieferte wertvolle Beiträge zur Ausgabe des für die Kenntnis der Länder des indischen Ozeans, des malaischen Archipels und Chinas wichtigen 'Livre des Merveilles de l'Inde' von einem Reisenden des 10. Jhs. 55a-55b) Vom großen Werke des Idrīsī veröffentlichte Gildemeister den arabischen Text über Palästina und Syrien 56) mit deutscher Bearbeitung. 57-61) Zur Palästinakunde liegen außer anerkennenswerten kartographischen Leistungen 68-63) mehrere Arbeiten geringeren Umfanges vor.

<sup>52)</sup> A. Frhr. v. Schweiger-Lerchenfeld, Die Araber der Gegenw. u. die Bew. im Islam. Weimar, Geogr. Inst. 62 S. M. 0,40. (Geogr. Univ.-Bibl. No. 6, 7.)

— 53) × A. Schreiber, Die polit. Behandl. des Islam im Niederl. Indien: R. Col. Int. — 53) X A. Schreiber, Die polit. Benandt. des istam im Riederi. Indien: R. Col. Inc.

1, S. 108—22. — 54) Shaik Murtaza, Resale hajj, work on pilgrimage. Patna, publ. by Syud Wuzir Ali. 173 S. lith. — 54a) X Muhammad Sadik Bey, Kaukab alhagg fi safar al mahmal (Bericht über d. 2. Pilgerfahrt). Bulāq, 1803. 73 S. 1 Karte.

M. 3. — 55) Bibl. geographorum arab. ed. M. J. de Goeje. Pars quinta. Compend. libri Kitāb-al-Boldān auet. Ibn. Fakih al Hamadhāni. Lugd., Bat. Brill. LXVII, 365 S. M. 15. Rez.: ÖstrMSchOr. (1886), S. 75/7 (Nöldeke). — 55a) X Livre des Merveilles de l'Inde par le Capitaine Bozorg fils de Chahriyar de Ramhormoz. Texte arabe publ. d'après le Mscr. de M. Schefer, collat. sur le ms. de Cple., par P. A. van der Lith. Trad. franç. par L. M. Devic. Avec 4 pl. Coloriées tirées du ms. ar. de Hariri de la Coll. de M. Schefer, et une carte. Publ. dédiée au 6ème Congr. d. Or. Leide, Brill. 1888/6. 4°. II, XIV, 193—810 S. Rez.: LBl. 8, S. 126/8 (Seybold), vgl. 2, S. 404 f. (Wertvoll, Dar. 8. 295—807 De Goeje: Le Japon connu des Arabes. cf. JB. 1882, II, 2994.) — 55b) X P. A. van der Lith, Discours sur l'importane l'un ouvr. arabe du 10. siècle intitulé Kitâb adjâib al-hind on Livre des merveilles de l' Inde: Actes du 6. Congr. intern. d. Or. 4. p. sect. 5, S. 1—19. (cf. M. C. Schumann, Peterm. Mitt. Ergänzungsh. No. 78.) — **56)** Idrīsīs Pal. u. Syr. im arab. Text hrsg. v. J. Gildemeister: Beil. zu ZDPV. 8. Bonn, Carl Georgi. 28 S. (Sep. unter d. T. Idrīsī Pal. et Syr. Arabice ad fidem librorum manuscriptorum edidit Joh. Gildemeister. Formis C. Georgii, typogr. Bonn. 28 S. — **57)** id., Beitrr. zur Palästinakunde aus arab. Quellen. 5. Idrisi: ZDPV. 8, S. 117—45. (Vgl. JB. 1888, II, 225<sup>59</sup>.) — **58)** E. Saavedra, Le geografia de España del Edrisi VI.: Bol. soc. geogr. Madr. 18, S. 224-42. (cf. JB. 1888, II, 225<sup>68</sup>.) — **59**) × H. V. Lund, De arabiske geografers kjendskab til Norden: Geogr. tidskr. 8, S. 57 ff. — **60**) Umb. Benigni, Arab. primit. Appunti di geografia fisica e politica, estratti dal libro di Giobbe. Perugia, tip. Santucci. 46 S. Rez.: Civ. catt. 10, S. 588. - 61) X Carta orig. dello Yemen, secondo i rilievi di Renzo Manzoni (1877-80) e le esplorazioni anteriori die Niehbur 1762, Seetzen 1810, Cruttenden 1886, Botta 1837, Passama 1842, Arnaud 1843, Halévy 1878, Maltsan 1878, Stevens 1873, Millingen 1878, Schapira 1877, Langer 1882, le carte degli Ammiragliati inglese, italiane ed alteri materiali const. e dis. G. E. Fritzsche, 1: 1000000. Roma, instit. cartogr. ital. - 62) L. Thuillier, Carte de la Pal. el du Liban, du Jourdain et de la mer Morte . . . par L. Th. . . . avec les concours de MM. E. G. Rey et Ad. Chauvet 1:500 000. Paris, Hachette. - i d., Carte du nord de la Syrie, dressée d'après les travaux de MM. E. G. Rey, Vignes, de Vagué . . . sous la direction i E. G. Rey par Th. 1:500 000. Paris, Hachette. — 63) E. G. Bey, Notice sur la carte de Syrie. Paris, Hachette. 27 S. X id., Not. sur le caves de Roob ou Scherist-el-Mandour: Mém. soc. nat. d. antiquaires de Fr. 6, S. 122-82, 1 Karte.

deren eine <sup>64</sup>) den Fortschritt der Palästina-Forschung während des letzten Jahrzehnts behandelt. <sup>65</sup>) Hieran schließen sich Persien <sup>66-67</sup>) und Mittelasien. <sup>68</sup>) Auch die kartographische, <sup>69-72</sup>) sowie sonst geographische <sup>78-72</sup>b) Darstellung von Afrika hat mancherlei neue Erscheinungen aufzuweisen.

In der Reise- und beschreibenden Litteratur stehe voran Band 2 eines statistischen Hilfswerkes, das außer den Ländern des süd-östlichen Europas auch solche anderer Erdteile mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung behandelt. Als umfassendere Reiseberichte über größere Gebiete des Orients folgen die Schilderungen des Kronprinzen Rudolf von Österreich, der wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Ägypten giebt, außerdem Strack, Schweiger v. Lerchenfeld sund andere. Lerchenfeld sund andere.

<sup>64)</sup> J. Goldziher, Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. Budapest, Ac. 72 S. Kr. 40. (Der Fortschritt d. Palästinakunde in den letzten 3 Jahrzehnten.) — 65) × M. J. de Goeje, Zur histor. Geogr. Babyloniens: ZDMG. 39, S. 1-16. - 66) H. Kiepert, Karte v. Iran. Östl. Hälfte, enth. Afgh., Balutsch. in d. özbeg. Khanat am Oxus, nach engl. u. russ. Orig.-Karten u. Reiseberr. zusammengestellt. 1: 3000 000. Berichtigt 1885. Berlin, D. Reimer. Fol. M. 2. - 67) Armin Vambery, The geograph. nomenclat. of the disputed country between Merw and Herat: PRGS. 7, S. 591/6. London. - 68) Alfr. Kirchhoff, Die Nichtexistenz einer Oxusmundung ins Kaspische Meer während des Altertums: Z. wiss. Geogr. 5, S. 270/2. — 69) 1. Polit. Wandkarte v. Afrika. Bearb. v. R. Kiepert. 6 Bl. Fol. Maßet. 1:8000000. 8. bericht. Aufl. — 2. Physik. Wandkarten v. Afrika. Neubearb. von R. Kiepert. 6 Bl. Maßet. 1:8000000. 8. verb. Aufl. Berlin, D. Reimer. gr. Fol. à M. 8. Rez.: DLZ. (1880), Sp. 84 f. (Erman); CBl. Sp. 1840 f. (K-ff) u. Sp. 1669 f. — 70) F. Batzel, Entw. e. neuen pol. Karte v. Afrika: Peterm. Mitt. 81, S. 245—50, 1 Karte.

71) Otto Herkt, Karte der Nil-Länder vom Äquator bis zum Mittelm. (Äq. ägypt. Sudan, Kordofan, Darfur etc.) Nach neuesten Quellen bearb. 1: 600 000. Glogau, Flemming. gr. Fol. M. 1,20. — 72) Elise Reclus, Nouvelle géogr. un., la terre et les hommes. L'Afrique septentr. P. 1. Bassin du Nil, Soudan ég., Éth., Nub., Eg. cont. 8 cartes. à part 111 cartes. Sans le texte et 57 vues. Paris, Hachette. 641 S. Fr. 80. Rez.: RPL. (1884), S. 821b (Nouvion); Polyb. (1884), S. 482 f. (Viesenet); R. mar. et col. (1884) 88, S. 892 f. (Lucien D.); Econ. fr. S. 187-40 (F. de Fortepuis); Sat. R. 159a; Ath. S. 848b; Bull. cr. S. 111/4 (Leseur); DLZ. Sp. 1214 f. (Tomaschek); La cultura S. 450; Mém. soc. ét jap. 4, S. 140/8; Gaz. méd. de Paris (1883) 5, S. 629. — 78) Achille Fillias, Géogr. de l'Algérie 5. ed. Paris, Hachette. 158 S. grav. et carte. Fr. 1,50. — 78°) E. Cat, Notes de voyage 1° série. Le Zab Dahraoui: Soc. géogr. de Constantine 1er bull. trim. (1884), S. 7-14. - id. Observations critiques sur quelques cartes de l'Algérie: ib. 8. 25—30. — 73b) X Giuseppe Hai mann, Cirenaica (Tripolitania). Disegni presi da schizzi dell' autore. 2. édiz., corredata da note, con una carta geogr., le piante dei porti di Bengasi e di Derna. Milano, Hoepli. 1886. XV, 214 S. L. 5. Rez.: Nu. ant. 54, S. 177-23; La Cultura 6, S. 585 f. (L.); Bull. soc. geogr. ital. Nov. ser. 10, 8, 854 (F. C[olaci]). — 74) Annuaire-Blengini. Guide statistique, histor. diplom., industr. et commerc. des royaumes de Romanie, Serbie, Egypte, Maroc; ses principantés de Bulgarie, Monténégro, Monaco, Roumélie-orientale, Bosnie-Herzégovine, Samos, Tunis, Tripoli; des sles de Candie, Chypre, Malte, Madagascar, Rhodes; des républiques de Calombia, Dominicaine, Honduras, Libéria, Mexique, Salvador, San Marino et Vénézuela, par le commandeur C. A. Blengini. vol. II. Athènes, Wilberg. 576 S. (8. 51/5 Verz. der griech. u. oriental. Zg.) — 75) Eine Orientreise v. J. 1881, beschr. vom Kronprinzen Rudolf von Österreich, illustr. mit Holzschn. nach Or.-Zeichn. von Franz v. Pausinger. Pop. Ausg. 120 Holzschn. Wien, K. K. Hof- u. Staatsdr. 40. 861 S. M. 7,50. Rez.: DLZ. (1886), Sp. 1205/7 (Furrer). - 76) Kine Orientreise beschr. v. Kronprinzen Rudolf v. Österreich. Popul. Ausg. Lfg. 1-11. Wien, Hof- u. Staatsdr. 40. S. 1-271 mit eingedr. Holzsehn. u. Ton-Bildern. Rez.: Pad.Arch. 27, S. 144 (W. L.); DRs. f. Geogr. 7, S. 381. - 77) Max Strack, Aus Stid und Ost. Reiseberichte aus 3 Weltteilen . . . 2. Samml. Adria, Bilder aus Pal. u. Syrien. Allg. bearb. u. herausg. v. Prof. Dr. Herm. L. Strack. Mit 2 Karten in 2 Abtg. Karlsruhe, Reuther. 1885/6. X, 34 S. gr. 12°.

Hieran schließen sich, nach Asien übergehend, Schilderungen von Arabien, 87-96) Palästina 97-104) und Syrien, 106) wobei eine von C. Landberg mitgeteilte Arbeit eines jungen Orientalen 106) über die Zünfte in Damaskus

M. 8. Rez.: Allg. kons. MSchr. S. 436 (Oertzen); CBl. (1886), Sp. 1489 (A. S.); MLIA. S. 268 (Freytag); DLZ. Sp. 883 f. (Furrer). — 78) A. Schweiger-Lerchenfeld, L'Oriente; con 215 incisioni, carte e piante. Fasc. 1. Milano, Treves. 32 S. 50 Cent. - 79) J. Cuthbertson, Sacred and historic lands, being a record of travels in Egypt, Palestine, Syria, Grece, Constantinople. London, Wesleyan conference office. 246 S. — 80) X Pélerius et touristes, voyage en Orient accompli par trois missionnaires de la maison des Chartreux de Lyon; mis en ordre par l'abbé Ad. Vachet. 2 vol. Lyon, Vitte. T. 1, 892 S, T. 2, 892 S. — 81) X Ganeval, L'Asie de nos jours: BS. G. de Lyon T. 5, S. 308-418. - 82) X Salv. Toskánsky Ludvik, Cesta karavanká z Egypta do Syrie... Prag, Simáček. 57 S. 28 Ill. Rez.: DRs. f. Geogr. 8, S. 188-40 (Umlaut). (Erzherzog Ludwig Salvator u. Toscana, Karavanenstr. v. Ag. nach Syrien. cf. JB. 1882, II, 800<sup>18</sup>.) — 83) × J. W. Dawson, Egypt and Syria: their physic. features in relation to Bible hist. London, Tract. Soc. 8 S. - 84) X C. H. Bitter, Konstantinopel u. Athen (Bitter: Ges. Schriften). Leipzig u. Berlin. S. 267-88. 85) X E. Bourquelot, Promenades en Egypte et à Constantinople. Paris, Challamel aîné. 447 S. — 86) X Auslandsschulen im Or. (insbes. d. österr.-ung. Volkssch. in Cpel.) Von e. Mitgl. d. österr.-ung. Kol. in Cpel.: ÖstrMSchOr. 11, S. 119-24. - 87) Ed. Glaser, Die arab. Ausspr. Studie: SB. d. böhm. Ges. W. ph. hist. Kl. S. 90-100. Prag. - 88) id., Die Kastengliederung in Jemen: Ausl. 58, S. 201/5. — 89) id., Die Sternkunde der südarab. Kabylen: WienerSB. math.-nat. Kl. 91, S. 89-99. Sep. Wien, Gerold. 11 8. 12 Kr. = 24 Pf. - 90) J. Menges, Die Zeichenspr. des Handels in Arabien u. Ostafrika: Globus 48, 8. 9-10. - 91) × Leon Roches, 32 ans à tr. l'Islam (1882-64). T. 2. Mission à la Mecque. Le maréchal Bugeaud en Afrique. Paris, Firmin Didot. 508 S. Fr. 6. Rez.: Le Livre bibl. mod. S. 248 (L. R.); R. quest. hist. 88, S. 327-30 (A. de G.); Sat. r. Juli S. 81b; DLZ. Sp. 1276 (Schmidt-Giessen); Polyb. S. 840 (d'Avril); JSav. (1886), S. 824-85 (Caro); Bull. corr. afr. 8, S. 545/7 (Masqueray). - 92) C. Kahlenberg, Djidda u. Hodeidah: ÖstMSchr. f. d. Or. 11, S. 127-30. -98) 🗴 Huber, Voyage dans l'Arabie centrale Hamâd, Sammâr, Qaçim, Hedjâz 1878—82 (Forts), (ermordet 29. Juli 1884): Bull. soc. geogr. sér. 7 t. 6, S. 92—148. Paris. Rez.: Nekrol.: JA. 8, sér. 6, S. 26-9 (Darmsteter); J. des Déb. (1884), 26. Déc. (Rapport de M. de Lostalot, Viceconsul in Djedda); CR. s. géogr. No. 14, S. 441/7 (Lostalot de Bachoné); R. scient 2. sér. u. 86, S. 59-60 (d'après M. Lostalot); Gaz. géogr. 1, S. 29-81; Mitt. d. k.k. geogr. Ges. Wien 28, S. 464/6. - 94) X T. Morsly, Onze mois dans la pays du Hedjaz, Djeddah, — le Mecque, — pélerinage, — choléra. Constantine. — 95) × Baghdad: Sat.R. 60, S. 409—10. — 96) × Ragot, Note sur les Ouled Sidi Madji de Khenga: Bull. acad. d'Hippone fasc. 2 1884. — 97) Reise nach dem heil. Lande untern. i. J. 5642 (1882). Ökonom. u. charakter. beleuchtet nebst krit. Gesichtspunkten etc. v. Jacob Bachrach. Warschau, Dr. v. Sapirstein. 1884. 128 S. Rez.: REJ. 8, S. 287 (Loeb). - 98) X V. Gebhardt, La tierra santa. Su historia, sus monumentos, sus tradiciones, sus recuerdos, su estado actual. Barcelona. Fol. — 99) X W. A. Neumann, Wereschagins Palestina-Bilder u. sein. Katal. Wien, Mayer & Comp. 18 S. M. 0,20. — 100) X J. Rosen meyer, Bilder aus d. Oriente. 1. Jericho und Umgeb. II.: JLBL 14, 8. 46/7, 66. — 101) X Chr. Hoffmann, Mein Weg nach Jerus. Erinnerungen aus m. Leben. T. 2: Erinn. des Mannesalters. Jerusalem, Chr. Hoffmann, (gedr. in Stuttgart). 1884. 524 S. Rez.: ThLZ. Sp. 509—11 (Rade). - 102) X G. Gatt in Gaza, Industrielles aus Gaza: Z. D. Pal.-Vereins 8, S. 69-70. Techn. Ausdrr. d. Töpferei u. Weberei in Gaza: ib. S. 179—81. — 162a) X i d., Die Totenklage d. Männer u. Frauen in Gaza: D. heil. L. 29, S. 51/6. — 103) X Laurence Oliphant, Round Mount Carmel: Pal. Expl. Fund. quart. stat. S. 25/9. — Expl. north-east of Lake Tiber., and in Jaulan: ib. S. 92/8. — Notes on a tomb opened at Jabata, and on momments found at Nablous: ib. S. 84/7. (Vgl. Gildemeister: Z. D. Pal.-Vereins 8, S. 242/8.) - Notes I. A dolmen in Judsea: ib. S. 181/2, H. A sarcoph. at Zimmarin: ib. S. 182. — 104) A. Berghaus, D. Libanon u. die Drusen: Europa 1, 2, 8. — 105) X V. Ryssel, Syrien: Real-Encykl. f. prot. Theol. S. 168-92. - Notiz über die Anfänge des Mönchtums in Syrien: ThLZ. 10, S. 887/9. — 106) X Notice sur les corpor. de Damas par Elia Qoudsi, publiée av. une préface par C. Landberg: Actes du 6. Congr. int. des Or. 2. p. S. 1—84. (8. 1/6 préface v. C. L., S. 7/84 arab. Text des E. Q.) hervorzuheben ist. 107) Es folgt Mittelasien, 108-116) wobei Vambérys 117-118) treffliche Schilderungen einen hervorragenden Platz verdienen. 118-120) Das Land der Afghanen 121-122) kommt besonders zur Geltung durch die Reise der russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara 123-126) im Jahre

<sup>107)</sup> X Le R. P. de Damas, En orient: voyage à Jérus. Nouv. éd. 2 vol. T. 1, 2. Paris, Delhomme. 256, 263 S. (Auch: Voyages en orient. Jerus.: Nouv. éd. 514 S.) — 108) Dem. C. Boulger, Central-Asian questions. Essays on Afghan. China, and Centr.-As. With portr. and maps. London, Unwin. XVI, 457 S. Rez.: Brit. quart. rev. S. 190 f.; Acad., Juli, S. 85 f. (Vambéry); Ath., Juli, S. 111b.; Débats (Paris) 11. Aug. (Darmsteter); Acad. Sept. S. 178 f. (Keane); Calc. rev. crit. not. S. 14/6; Sat. R. S. 619 f. - 109) X H. Lansdell, Russian Centr. Asia including Kuldja, Bokhara, Khiwa and Merw.: With frontispiece, maps, and ill. In 2 vols. I, II. London, Low. XXXII, 634, XVI, 782 S. Rez.: Ath. S. 509 b.; Ac. Mai S. 846; ib. Juni (Howorth); Publishers Circul. S. 495; Ashers mounthly gaz. of Engl. lit. S. 2; Bookseller, Juni; Nature 32, S. 194; The antiq. 12, S. 31; Proc. R. geogr. soc. 7, S. 484 f. (Keltie); Sat.R. S. 160 f. — Church quart. r. Oct.; Nu. ant. S. 753/5. — 110) × Edw. Channing, The races of centr. Asia: Science (Cambridge, Mass.) 5, S. 362/8. (Übers. Ausland Jg. 58. S. 458-60.) - 111) X Ch. Marvin, Reconnoiting Central-Asia: Pioneering adventures in the region lying between Russia and India. 2. ed. London, Sonnenschein. 428 S. 7 s. 6 d. — 112) X H. Lansdell, Russ. Centr.-As. nebet Kuldscha, Buch., China u. Merw. Deutsch. autoris. Ausg. bearb. durch H. v. Wobeser. Mit vielen Ill. im Text u. doppelseit. Tonbildern, Karte u. Photogr. d. Vfs., sowie e. einzeln. kaufl. wissensch. Anh., enth. Fauna u. Flora v. Russisch-Turkest. u. Bibliogr. Bd. 1/8. Leipzig, Hirt & Sohn. 255. 257-512, 513-980 S. M. 20. Wiss. Anh. 188 S., M. 8,50. Rez.: DRs. f. Geogr. 8, S. 95f., 4 Ill.; VG. f. Erdk. zu Berlin 12, S. 484 f. (W. J.). — 118) X A. Maslow, Rufsland in Centralasien (rufs.): Histor. Bote S. 872-428. — 114) X W. W. Wereschagin, Skizzen u. Erinnerungen. Aus d. Russ. übers. v. E. Kretschmann. Mit Ill. Leipzig, Teubner in Komm. 227 S. M. 4,60. (II. Reise im Transkauk. Geb. III. Reise durch Central-Asien.) — 115) X Henri Moser, A travers l'Asie centrale. La steppe, le Turkestan russ. Boukhara, Khiwa, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage, Ouvr. orné de plus de 170 grav. Paris, Plon. [1885.] XI, 468 S. 1 Karte. Rez.: OstMSchr. f. d. Or. S. 264-70, 7 Abb.; Ausl. S. 1020; Sat. rev. S. 850 b.; Bibl. univ. et rev. suisse 28, S. 662 f.; R. mar. et col. 88, S. 181 f. — 116) X M. Venu-koff, Progrès de la civilis. dans l'Asie centr. dus aux conquètes de la Russie: RG. 16, S. 338-42. (Vgl. Le mouvement géogr. Jg. 2, S. 40.) — 117) H. Vambéry, Herat u. seine Einwohner. Zum engl.-russ. Konflikt: Gegenw. 27, S. 211/8. — id., Die Bedeut. Herats: OstMSchr. f. Or. 11, S. 71/4. — id., Herats importance: Science 5, S. 465/7. - id., Herat and its environs: Scottish geogr. may 1, S. 209-21, 1 Phot. - 118) A. Vambéry, Voyage d'un faux derviche dans l'Asie centr., de Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarkand. Abrégés par H. Vattemare. 3. éd. Paris, Hachette. 192 S. Fr. 1,50. (cf. JB. 1884, II, 21186.) — 118a) X W. Tomaschek, Zur histor. Topogr. v. Persien II. Die Wege durch die pers. Wüste (mit 1 Karte). Wien, Gerold u. Sohn. 94 S. M. 2,40. Rez.: CBl. Sp. 144 f. (Kff.); Peterm.M. 81, S. 281 (Supan); DLZ. (1886), Sp. 195 f. (Partsch). (Beitrr. zu histor. Ortskunde des westl. Iran, eingehende Vergleichung d. durch die pers. Wüste führenden Karavanenwege im MA. u. in d. NZ. Bekanntsch. mit alten arab. Schriftstellern.) - 118b) Dieulafoys Reise in Westpersien u. Babylonien. Forts.: Globus 47, S. 145-50, 161/7, 177-81, 193/9; 48, S. 81/6, 97-103, 118/9, 129—85, 145—50, 161/6. 58 Abb. (Vgl. Aus Dieulafoys Reise: JLBl. S. 155.) — 1180) Mme. J. Dieulafoy, La Perse, la Chaldée et la Susiane 1881/2 (suite): Le tour du monde 49, S. 81-160, ill. - 1184) Otto Stapf u. J. E. Polak, Ein neuer Salussee in Persien: Mitt. d. geogr. Ges. 28, S. 518—22. Wien. — 118e) J. D. Rees, Notes of a journey from the Kasveen to Hamadan across the Karaghan country. 1 Map. Madrae, Gov. pr. 37 S. Rez.: Athen. (1886) Febr. S. 292 f.; Scott. geogr. mag. (1886) 2, S. 415/9 (W. B. B.). — 119) X A recent ride to Herat: Blackwaods Edinb. mag. 188, S. 181/8. — 120) X G. Bonvalot, En Asie centr. Du Kohistan à la Caspienne. Paris, Plon. II, 301 S., 1 carte, 12 grav. Fr. 4. Res.: Sat.R. S. 889a; Peterm. Mitt. 81, S. 269a; l'Roon fr. S. 189-41 (Fortepuis); R.d'ethn. 4, S. 868/5. — 121) × A. Dupin de St.-André, La Transcaspie et l'Afghanistan: R. soc. géogr. Tours 2, S. 162 ff. — 122) E. Schlagintweit, Volk u. Fürst der Afghanen: DR. S. 847-56. — 128) J. L. Jaworski, Reise der russ. Gesandtschaft in Afghanistan u. Buchara i. d. Jj. 1878/9.

1878, weil dieselbe zur Kenntnis der Gebiete zwischen Amu und den Hindukuhpässen wichtig ist, außerdem mit archäologischen Exkursionen über Samarcand, das eiserne Thor und Kabul verbunden war und Schilderungen der gegenwärtigen Zustände von Buchara giebt. Mehrere Arbeiten behandeln Turkestan, 127-181) andere führen uns nach dem Kaukasus. 182-184) Ehe wir Asien verlassen, haben wir noch auf Bengalen einen Seitenblick zu werfen, der den dortigen Muslimen gilt. 185)

Den breitesten Raum nimmt, wie im Vorjahre, Afrika <sup>186-188</sup>) ein. Land und Volk von Ägypten sind teils in umfassenden Reisehandbüchern, <sup>189-140</sup>) teils in Schriften über einzelne Gebiete geschildert, <sup>141-148</sup>) wobei die von

Aus d. Russ, übers, u. mit Vorw, u. Anm. vers, v. Ed. Petri. 2 Bd. Jens, Costenoble. XII, 427 u. VIII, 894 S. M. 16. Rez.: DLZ. (1885), S. 1710 (W. T.); Nu.Ant. 51, S. 192; Grenzb. 44, S. 598-601, 654-62; Peterm.Mitt. 31, S. 228 (Wichmann); Tidschr. nederl. sardr. gen. ser. 2, d. 2 versl., S. 179; Glob. 48 31f.; Ausl. S. 560; Bll. f. Unt. S. 450/4; Sat.R. S. 264 f.; DR. S. 377; AZ. Beil. 304; N.-Y. Nation 24. Dez. — 124) X J. T. W(alker), Oxus: Encykl. Brit. 9. éd. 18, S. 101/5. — 125) × Alb. Regel, Einige Bemerk. über d. Gesundheitsverh. der Länder des oberen Anm.-Darja: Peterm. Mitt. 31, S. 171/5. (Aus d. turkestan. Zg.) - 126) X Ch. Marvin, Grodekoffs ride from Samarcand to Herat trough Afghan Turkestan. 2. ed. London, Allen. 240 S. 8 s. -127) Bar. Benoist-Méchin, Voyage à travers le Turkestan: Bull. soc. géogr. 6, S. 25-55, 1 carte. Paris. — 128) X Tschaikowski, Turkestan u. sein Flus nach der Bibel u. nach Herod. 1884 (russ.) Rez.: BerlPhWSchr. Sp. 1804 f. (Haupt). -129) X D. stidwestl. Turkomenien, das Land der Saryken und Saloren: Globus 47, S. 348-51, 859-62, 1 Karte. (Vgl. O. Hahn, Aus Mittelasien: Ausl. S. 518-20. Nach d. Russ. P. M. Lessars: Nachr. d. k. Russ. geogr. Ges. Lfg. 1, S. 1-80.) 139) × P. M. Lessar, Das südwestl. Turkmenien (russisch), ib. — i d., The Kara-kum, or desert of Turkom.: Proc. of the r. geogr. soc. 7, S. 281/8. (Vgl. Ausl. S. 548-52.) id., Sketch of south-western Turkom. Transl. fr. the russ. by Webster: Scottish geogr. mag. 1, S. 157—68, 239—55. — id., La Turcom. sud-ouest: le pays des Sariks et des Salors. Trav. par L. Guitton: Bull. soc. géogr. Havre n. 2, S. 76-92. (Vgl. Gaz. géogr. 1, S. 383/7, 399-405, 423/6, 448/6.) — id., D. stidw. Turkom. m. d. Stammen d. Ssariken u. Ssaloren (aus d. Russ. ins Dtsche. übertr. v. H. v. Aurich): Russ.Rev. 25, S. 209-38, 257-318. - 131) X Wilh. Geiger, Die Russen in Turkestan. Zur Orientierung über die centralasiat. Frage: Nord u. Süd 84, S. 247-85. - id., Die Russen in Turkestan. Breslau, Schottländer. 44 S. M. 0,60. — 132) Baronin v. Suttner, Kaukasische Frauen: DR. S. 178/9. — 133) × Germain Bapst, Souvenirs du Caucase. Fouillés sur la Grande Chaine. Rapport au ministre: R.Arch. 3, ser. 4, 5, S. 35—46.

— 134) × E. Orsolle, Le Caucase et la Perse. Ouvr. accomp. d'une carte et d'un plan. Paris, Plon. 414 S. Rez.; Sat.R. S. 327b; L'Econ. fr. S. 327/9 (A. de Fortepuis); JSmil. 18, S. 159; RSGLyon 5, S. 512; Le Livre bibl. mod. S. 242; R. mar. et Col. 85, S. 494; Polyb. S. 212 (de Bizemont); BC. S. 381/5. — 185) X Ahmed Bahar-uddin, The Bengal Musulmans. Calcutta, publ. at Bogra. 38 S. — 186) Falkenstein, D. Weltteil Afrika u. Einzeldarstellungen. I. 1884. Rez.: LRs. Sp. 179 f. (Kayser); Bll. litt. Unterh. (1885), S. 892 f. — 187) × H. Almkvist, Nordostafrika och dess folk i våra dagar. Med 2 kort. Ymer, årg. 5. S. 15—37, 50—60. — 188) × H. Krone, Von Kalkutta bis Alexandria: 11. JB. d. Vereins f. Erdkunde in Dresden (1885), S. 22-48. - 139) K. Bädeker, Ägypten. Hdb. f. Reisende. Tl. 1 Unter-Ägypt. u. die Sinai-Halbinsel. Mit 15 Karten, 30 Plänen, 7 Ansichten u. 76 Textvignetten. 2. Aufl. Leipzig, Bädeker. XIV, 552 S. M. 16. Rez.: BerlPhWSchr. Sp. 1801/4 (Puchstein). — 140) × id., Egypt. Handbook for travellers. P. 1: Lower Eg., with the Fayum and the peuinsula of Sinai. With 16 maps, 30 pl. 7, views and 76 vignn. 2. ed. rev. and augm. Leipzig, Bädeker. (London, Dulau.) XIV, 538 S. M. 16. — 141) × W. H. Davenport Adams, Egypt past and present, described and illustrated; with a narrative of its comparison by the Egypt past and of recent agents in the Galden. With 200 ill. London. of its occupation by the Brit. and of recent events in the Soudan. With 200 ill. London, Nelson. (New-York, Nelson.) V, 880 S. 8 s. 6 d. — 142) × A. Boinet, Le recensement de l'Eg.: Bull. soc. Khéd. géogr. (1885), S. 858—95. Le Caire, impr. nat. de Boulaq. 4°. 1884. — 143) Wilfrid Blunt and A. P. Edwards, Egypt.: Encycl. Americana vol. 2, S. 789—47. — 144) X Am. Schiarabati, De l'univers. du Caire;

Boddy 149) ihres reichen Inhaltes wegen besonders hervorzuheben ist. Die Sudanländer beschreibt in Wort und Bild der gründliche Paulitschke, 150-155) Missionszwecke hat Dichtlim Auge. Die Interessen Englands 156-157) und Italiens 158-160) an den Ländergebieten des Sudan finden ihren entsprechenden Ausdruck in je einer kleinen Litteratur. Eine größere Schrift 161) und ein Aufsatz 162) führen uns in die Sahara. — Tunis hat eine beachtenswerte deutsche, 163-168) eine geringe englische 169-170) und selbstverständlich eine

la mosquée d'El-A ar, ses origines, ses moeurs et son enseignement, discours prononcé à la séance solenelle de rentrée de la confér. Portalis à la faculté de droit d'Aix, le 8. déc. 1884. Aix, impr. N. cot. 40 S. Fr. 40. — 145) X Barron, Une excursion dans la Basse Eg.: Miss. cath. 17, S. 356/7, 863/4, 4 Abb. — 146) X Comte de Bizemont, Du Caire à Khartoum, Souvenirs de voyage: La controverse et la contemporain N.S. 3, S. 582-602. - 147) X Ewald Paul, Die Beduinenstämme Ägyptens: DRs. f. Geogr. 7, S. 308/9. id., Massaca u. s. Umgebungen. Aus ägypt. Papieren: ib. 8, S. 68—74. 1 Ill. — 148) × C. P. Stone-Pacha, Les expéd. égypt. en Afrique: Bull. soc. Khéd. géogr. S. 343-51. - 149) Alex. A. Boddy, To Kairwan the Holy: scenes in Muhamm.-Africa. Ill. by A. F. Jacassey. London, Paul. XV, 275 S. Rez.: PRGS. 7, S. 196 (Rye); Ath. Marz S. 308 f.; Ac. Apr. S. 287 f. (Percival); Sat.R. S. 158 f. — 150) Ph. Paulitschke, Die Sudanländer nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntnis. Mit 50 in den Text gedr. Holzschnitten, 12 Tonbildern, 2 Lichtdr. u. 1 Karte. Freiburg i. B., Herder. XII, 811 S. Rez.: DLZ. Sp. 796 (W. T.); LRs. Sp. 82f. (Kayser); Mitt. kk. geogr. Ges. Wien 28, S. 30 (Lenz); DKZ. S. 239; DLBl. S. 15 (Foerster); Allg. kons. MSchr. S. 551 (O. K.); Nu. Ant. 51, S. 384 f.; StML. 28, S. 549-56 (Spillmann); Humboldt, S. 206 (Kobelt); Bl. litt. U. S. 393 (Kirchoff); HPBl. 96, S. 622/7. (Aus: Ill. Bibl. d. Länder- u. Völkerkde. — 151) Joh. Dichtl, Der Sudan, od. e. allgem. Überbl. über das Insurrektionsgeb. d. i. über d. ägypt. Sudan, bes. f. Freunde d. Mission v. Central-Afrika. Graz, Selbstverl. 452 S. Rez.: StML. 19, S. 99f.; Allg. österr. LZg., Juni, S. 10. (Sep.-Abdr. aus 'Grazer Volksblatt'.) - 152) Denis de Rivoyre, Aux pays de Soudan. Bogos, Mensah, Souakim. Dessins — et carte spéc. Paris, Plon. 293 S. Fr. 4. Rez.: RPL. 86, S. 146—51 (Quesnel); R. sc. 36, S. 216; Polyb. litt., S. 221 (Bizemont); Bc. afr. 3, S. 350—8 (Basset). - 153) X Faidherbe, Le Soudan français. Avec carte: Bull. soc. géogr. 4, S. 83—96, 170—87. Lille. Res.: Polyb. p. litt., Oct. S. 848 f. (d'Avril). — 154) × Gallieni, Voyage au Soudan fr. (Haut-Niger et pays de Ségou) 1879—81. Cont. 140 grav., 2 cartes et 15 pl. Paris, Hachette. 632 S. Fr. 15. Rez.: Polyb. P. litt. (1884). S. 485 f. (Visenot); DRmZg. 21, Sp. 145-50, 216/9, 359-66 (Adolay); Sat.R. S. 80 b; Bl. soc. géogr. Lyon 5, S. 352/4; PRGeogrSoc. 7, 196 f. (Rye): Bl. cr., S. 114 (Leseur); Mitt. k. geogr. Ges. Wien 28, S. 38f. (Lenz); Peterm. Mitt. 31, S. 184a (Wichmann). (Miss. d'explor. du Hant-Niger.) — 155) × Alfr. Rambaud, Sénégal et Soudan fr. d'après les récentes publ.: RDM. 71, S. 638—74. — 156) R. W. Felkin, The egypt. Sudan: Scott. geogr. mag. 1, 221—88. — 157) × Er. Sartorius, Three month in the Soudan. London, Paul. 256 S. Rez.; Ac. Febr., S. 144 (Keane); Nature (London), S. 407a. Brit. Q.R., S. 445. — 158) C. Sapelli, Impressioni di viaggio al Sudan orientale: Rassegna nazionale, Jg. 7. — 159) X G. Garollo, Degli abitanti e dei prodotti del Sudan: B. soc. geogr. ital. 10, S. 519—35. sep. Roma presso soc. geogr. ital. 20 S. — 160) X L. Pennazzi, Sudan e Abissinia. Con carte. Bologna, L. Zanichelli. 471 S. 4 L. - 161) Ch. Lagarde, Une promenade dans le Sahara. Av. une préf. de Charles Joliet. Paris, Plon. XIX, 301 S. Fr. 3,50. Rez.: Sat.R. S. 266f.; R. mar. et col. 87, S. 280 (L.D.) — 162) H. Duveryrier, Marche réelle dun chameau de bât du Sahara: CR. soc. géogr., S. 32/4. — 163) W. Kobelt, Exkursionen in Nord-Tunis I, II, III: Humboldt 4, S. 17—23, 99—107, 395—402. Mit Abb. — 164)  $\times$  id., Die Kolonisation in Afrika: Ausl. 58, S. 381/6, 406—11. — 165)  $\times$  Kobelt, Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis. Mit 13 Vollbildern und 11 Abbild. im Text. Frankfurt a. M., Diesterweg. Rez.: VGErdk.Berlin, 12, S. 522 (W. J.); Glob. 48, S. 365 f. (Th. Fr.); DLZ. (1886), Sp. 524 f. (Schmidt-Giefsen); Bl. corr. afr. 8, S. 517—24 (Masqueray); CBl., Sp. 55. — **166)** × J. Hirschberg, Eine Woche in Tunis. Tagebuchblätter. Leipzig, Veit. 118 S. M. 2. 167) Nach Tunis, Tagebuchblätter vom Frühjahr 1884: Allg. kons. MSchr. 42, S, 169-81. — 168) Cagnats u. Saladius Reisen in Tunis: Globus 48, S. 278/9, 289—95, 805—11, 821/6, 337-42, 353/8. 31 Abb. - 169) Mad. Barbe Patteson, Chips from Tunis. London, Hachette. Rez.: Sat.R. S. 848.

erhebliche französische Litteratur <sup>171-178</sup>) aufzuweisen, von welcher der archäologischen Zwecken gewidmete Teil uns später beschäftigen wird. Der Italiener Lupi <sup>177-178</sup>) behandelt Tripolitanien. Algerien <sup>179</sup>) hat neben manchem bereits bekannten, aber in erweiterter Form auftretenden <sup>180-181</sup>) eine Menge neuer Arbeiten aufzuweisen, von denen einiges deutsch <sup>183</sup>) oder nach deutschen Quellen gearbeitet, <sup>183-184</sup>) der größte Teil aber französischen Ursprunges ist. Um diesen Teil übersichtlicher zu machen, scheint es zweckmäßig, die selbständigen Schriften <sup>185-189</sup>) von den Aufsätzen in Zeitschriften zu trennen. <sup>190-194</sup>) Der Schilderung des Berberlandes sind ebenfalls mehrere Arbeiten gewidmet. <sup>195-197</sup>) — Auch Marokko

<sup>170)</sup>  $\times$  Alex. Graham, Notes on Tunis: Builder 48, S. 63, 1 pl. - 171) Maurice Bois, La France à Tunis; expéd. franç. en Tunisie (1881/2); précédé d'une descr. géogr. et hist de la régence de Tunis. Paris, Bourdon. IV, 160 S. — 172) imes V. Cambon, De Bône à Tunis, Sousse et Kairouan. Lyon, imp. Bellon. 195 S. — 173) imes Raoul Postel, En Tunisie et en Maroc. Paris, libr. gen. vulgarisat. 221 S. 15 dess. — 174) × Ch. de Franciosi, Dans le nord de la Tunisie: R. soc. géogr.Lille 4, S. 188—215. — 175) × Cagnat, Voyage en Tunisie (suite): Le tour du monde 49, S. 289—336; 50, S. 385—416 ill. (cf. JB. 1884, II, 213<sup>148</sup>.) — 176) × V. Mayet, Notes d'un voyage dans le sud de la Tunisie: B. soc. langued. géogr. 8, S. 19—58, 178—214. 1 carte. — 177) Em. Lupi, La Tripolitanis secondo le piu recenti esplorazioni. Con una carte. Roma, Loescher. 61 S. L. 2. Rez.: La cult. 6, 585 (B[onghi]). - 178) L. Piesse, De la Goulette à Tripoli: Bl. soc. geogr. Oran 5, S. 8-16. — id., Voyage aux Ziban: ib. S. 88—103. — 179) Ewald Paul, Algier. Ein afrik. Städtebild: DRs. f. Geogr. S. 455/9. — id., La femme afr.: R. int. 8, S. 638—52. — 179a) Ch. Desprez, L'hiver à Alger. 40 éd. revue et augmentée. Alger. VIII, 812 S. M. 8.50. - 180) P. H. Antichan, Le pays des Khroumirs, leurs institutions, leurs contumes et leurs chants pop. 2. éd. corr. Paris, Delagrave. 192 S. av. grav. Fr. 2.90. (cf. JB. 1883, II, 227104.) — 181) X E. Masqueray, Trad. de l'Aouras orient: Bull. corr. afr. 8, S. 72—100. Alger. (cf. JB. 1888, II, 226<sup>108</sup>.) — **182)** W, Kobelt, Skizzen aus Algerien (Forts): Globus 47, S. 8—12, 25/8, 38—41 171/4, 266/9, 295/8. 48, S. 40/8, 55/8, 71/4. — 183) F. Kohn-Abrest, En Algérie, 8 mois de vacances. Paris, Delagrave. 192 S. avec grav. Fr. 1.20 — 184) X id., La Tripolitaine et l'Egypte d'après l'ouvr. allemand de M. Schweiger-Lerchenfeld; l'expéd. angl. en Egypte et le soulèvement de Soudan. Paris, Delagrave. 192 S. av. gr. Fr. 1.20. — 185) C. Trümelet, Les Français dans le désert, journal milit. et descript. d'une expéd. aux limites du Sah. alg. 4 éd. revu et augm. ornée de cartes et de plans. Paris, Challemel. XXXVII, 516 S. Rez.: Bl. corr. afr. 3, S. 547/9 (Masqueray). — 186) X Exposé de la situation gén. de l'Algérie, prés. par L. Tirman, gouv. genéral de l'Alg. Alger, impr. admin. Gojosso. 430 S. m. Tab. M. 5.50. — 187) X Louis Piesse, Itinéraire de l'Algérie. de la Tunisie et de Tanger. 9 cartes. 10 plans. Paris, Hachette. CXXI, 598 S. Fr. 15. Rez.: Bl. trim. soc. geog. Constantine 3, S. 218/9 (du Paty de Clam). Coll. des Guides Joanne. — 188) X H.-D. de Grammont, Études algériennes. La course, l'esclav. et la rédemption à Alger: R. hist. 27, S. 1-37. Rez.: R. quest. hist. 37, S. 675 f. (de Fontaine); CR. 13, S. 200 (Barb. de Meynard). sep. Paris 124 S. — 189) × Maur. Taconnet, Souvenirs d'Algérie. Le Havre, imp. du Commerce. 294 S. - 190) Bossolaschi d'Alméras, Excursion du club alpin de Constantine (sect. de l'Aures et du Sahara) à Tunis et à Carthage: Soc. geogr. de Constantine 3, S. 199-204. - 191) X Derrien, La région algérienne par le méridien de Paris. Bull. soc. géogr. (Paris) 6, S. 251-810. 1 carte. - 192) X Weisgerber, Notes sur l'Oued-Rir et ses habitants et sur quelques monum. du Sah. alg.: R. d'etn. 4, S. 417-51 f., 164/7. Sep. Paris, Leroux. 35 S. — 193) X Patorni, Les tirailleurs algériens dans le Sahara. 1884. Rez.: Bl. corr. afr. S. 166. — 194) X A. Du Mazet, Sites algériennes. Le djebel Khar (montagne des lions) et la plaine de Télamine: R. geogr. 16, S. 257—71. 1 Karte. — 195) E. Mercier, Les Berbères au 7. siècle de l'ère chr.: SG.Constantine 2. bull. trim. (1884), S. 46-54. - id., Notes sur les ruines et les voies antiques d'Algérie, recueillis par les soins des brigades topogr...: Bull. arch. S. 329-56. - id., Quelques notes sur le Tafilalet: Bull. soc. géogr. Oran 5, S. 79-87. — 196) × Barb. de Meynard, Rapp. sur la mission accomplie par

ist reichlich bedacht. Außer E. v. Amicis bekanntem Werke, das in neuer Auflage erschien, <sup>198-199</sup>) sind besonders die Reiseberichte von G. Rohlfs <sup>200-201</sup>) zu erwähnen, der auch Untersuchungen über klimatische und Gesundheitsverhältnisse von Sansibar <sup>202</sup>) giebt. Einigen größeren Schilderungen von Marokko <sup>208-204</sup>) schließt sich eine Reihe von Aufsätzen <sup>205-210</sup>) an. Tiefer in den schwarzen Erdteil hinein führen uns zwei Schriften, <sup>211</sup>) deren eine die Araberfrage in Mittelafrika <sup>212</sup>) bespricht.

Wir begeben uns nach Europa und passieren Malta, <sup>218</sup>) um in der Türkei Halt zu machen. Vambéry, der bewährte Kenner des Türkentums, hat demselben eine reichhaltige Schrift gewidmet, <sup>214-218</sup>) welche in fünf Hauptabschnitten die sibirischen, mittelasiatischen, Wolga-, Pontus- und Westtürken behandelt. Hervorzuheben ist, daß der Vf. mit der einschlägigen russischen Litteratur besonders vertraut ist. E. v. Amicis' Schrift über Konstantinopel erschien in französischer Übersetzung. <sup>219-222</sup>) P. Eudel

M. Basset dans le pays berbère, sous les auspices du gouverneur gén. de l'Algérie: CR. 13, S. 172/5. — **197**) × Lettre de M. Basset, au rédacteur du JA. Rez.: JA. 5, S. 351/6, 547/8; 7, S. 375/6. (Über eine wissensch. Reise in Algier.) — **198**) Edm. de Amicis, Il Marocco 11 ediz. Mailand, Treves. 5 L. (Vgl. JB. 1882, II, S. 301<sup>2</sup>.) — **199**) × C. F. Crema, Missione italiana de Tangeri a Marocco e Mogador, diretta dal ministro comm. S. Scovasso (1882). Con carte ed illustre (cont. e fine): Cosmos di Guido Cora 8, S. 225—58. 4 Tf. — 266) G. Rohlfs, Mein erster Aufenthalt in Marocco u. Reise stidlich vom Atlas durch die Oasen Dras u. Tafilet. 8. (Titel)-Ausg. Norden, Fischer. IV, 466 S. M. 8. — 261) X G. Rohlfs, Von Tripelis nach Alexandrien, Beschreibung der im Autfr. Sr. Maj. des Königs von Preußen in den Jahren 1868 u. 9 ausgeführten Reise. Mit 1 Phot., 2 Karten, 4 Lith. u. 4 Tab. 8. Titel-(Ausg.) Norden, Fischer. III, 199 u. 148 8. M. 10.50. — 202) id.. Zur Klimatol. u. Hygiene Ostafrikas. Leipzig, Hirchfeld. 15 S. Rez.: DLZ. (1886), Sp. 342 (Reimer). (Vgl JB. 1888, II, 22698, 1884, II, 214166.) - 203) Jules Erckmann, Le Maroc moderne. Ouvr. orné d'une carte, de 4 plans et de grav. Paris, Challemel. 304 S. Fr. 7. — 204) X A. Marcet, Le Maroc. Voyage d'une mission franç. à la cour du sultan. Paris, Plon. VIII, 298 S. grav. et carte. Fr. 4. Rez.: Sat.R. (1886), S. 32a. — 205) Maurice Paléologue, Le Maroc. Notes et souvenirs: RDM. 68, S. 888—924. 206) X De Chavagnac, 15 jours au Maroc: RFr. des col. et de l'étr. Mai. - 207) X Ch. Vélain, Le dolmen des Beni-Snassen (Maroc): R. d'ethn. 4, S. 306—12, fig. 126/8. Sep. Paris, Leroux. 7 S. — 208) X Aus dem religiösen Leben Marokkos: Europa, N. 45. — 209) X Teod. de Cuevas, Ruinas romanas del reino de Fez (Marruecos): B. r. ac. hist. 7, S. 40/5. — 210) X H. Castonnet des Fosses, Le chérif de Ouazzan: Bull. soc. geogr. Oran 5, S. 41 ff. — id., Le Maroe: Bull. union géogr. du nord de la France 6, S. 209—26 u. 70—91. — id., Marruecos: Bul. soc. geogr. Madrid (1884), S. 17, 20-35. Übers. aus l'Explor. id., Les Portugais au Maroc: AEO. S. 129-42 u. 161-72. - 211) Ph. Salmon, Tombouctou. Contribut. & l'ethnogr. des Maures: L'Homme jan. — 212) Ad. Burdo, Les Arabes dans l'Afrique centrale. Paris, Dentu. 48 S. Rez.: Sat.R. S. 395b; Polyb. p. litt. S. 662 (Bizemont). — 213) P. Melon, De Palerma à Tunis par Malta, Tripoli et la côte, notes et impressions. Paris, Plon, Nourrit. 221 S. et gr. Fr. 4. Rez.: JScMil. 18, S. 475 f.; R. mar. et col. 86, S. 240; Polyb. litt. S. 218 (Bizemont). - 214) H. Vambéry, Das Türkenvolk in seinen ethnol. u. ethnogr. Beziehungen geschildert. Mit 2 Tafeln u. mehreren Holzschn. Leipzig, Brockhaus. XII, 638 S. M. 18. Rez.: Préc. hist. 34, S. 551-65 (van der Gheyn); DLZ. (1888), Sp. 184/5 (Grube). -215)  $\times$  The Ottoman Turcs in Europe: Westm. R. NS. 67, S. 803—28. — 216)  $\times$  L. Hugonnet, La Turquie inconnue: Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Albanie. 1. 2. et 3. édd. Paris, Frinzine. 1886, III, 812 S. — 217) × W. Pressel, Land u. Leben in der europäischen Türkei. Nach den Aufzeichnungen W. P. n, mitgeteilt von Paul Dehn: Ausl. 58, S. 141/4 u. 215/7. — 218) × Contempor. life and thought in Turkey. By an old resident: Contemp.R. 48, S. 585—95. — 219) Edm. de Amicis, Constantinople. Ouvr. trad. de l'Italien, avec l'autorisation de l'auteur par Mme J. Colomb. 3ème éd. Paris, Hachette. 899 S. 24 gr. Fr. 4. (Vgl. JB. 1884, II, 21191.) — id., Kpel,

veröffentlicht ein Reisetagebuch. 228-228) Im 1. Bande seiner 'Beiträge zur Geschichte und Völkerkunde' behandelt Fr. v. Löher 226) die türkische Haus- und Staatssitte.

Geschichte. Hier ist zunächst die weitere Fortsetzung der Tabarī-Ausgabe <sup>227-227a</sup>) zu verzeichnen. Zur ältesten Geschichte der Araber ist epochemachend die Entdeckung Robertson Smith, daß bei den alten Arabern und Israeliten Spuren des Matriarchats sich befinden, wofür Wilken <sup>228</sup>) in seiner bekannten Schrift erweitertes Material beigebracht hat. RSm. setzt in seinem Buche <sup>229-280</sup>) auseinander, wie die modernen Stammes-Familienverhältnisse der Araber sich aus rohen Urzuständen allgemach herausgebildet haben. — Gewissermaßen als Fortsetzung seiner 'Chroniken von Mekka' (1857—61) giebt der arbeitsfrohe Wüstenfeld nach Muhibbi eine Abhandlung über die 'Sherife', d. h. Edelgeborenen, Nachkommen des Propheten und Alijs. <sup>281-281a</sup>) Der Abriß der Geschichte der Juden Nordarabiens wird mit ihrer Austreibung von der Halbinsel unter den ersten Chalifen abgeschlossen. <sup>238</sup>) Die arabische Weltherrschaft kommt im 5. Bande von Rankes Weltgeschichte zur Besprechung. <sup>288</sup>) Zu

tibers. v. Agnes Burchard. Rez.: Bll. lit. U. S. 706/8. — 220) X Der Hof von Yildiz-Kiosk: Pr. Jbb. 56, S. 141-61, 211-38. - 221) X Das türkische Schreibzeug: A.Post in Tel. S. 570/2. - 222) X P. Leonhardi, Kpel und Umgebung. Mit 85 Illustr. u. 1 Plan. Zürich, Orell. 160 S. M. 2 Rez.: DLBl. S. 1. (Europäische Wanderbilder No. 77-80.) -- 223) Paul Eu del, Cple, Smyrne et Athènes, journai de voyage. III. Paris, Dentu. VIII, 431. Fr. 4. Rez.: NR. 36, S. 683; Sat.R. S. 557b; RPL. S. 586 f. (Quesnel). — 224) × Mgr. Thomas, De Cple en Perse par la Russie: Ann. congrég. de la Miss. Bd. 48. Rez.: BSG. de Lyon 5, S. 454. — 225) X Ein Aussing nach Kpel und Nieta: HPBl. 95, S. 710/8, 787-99, 865-78; 96, 40/8, 278-88, 859-67, 441-52. - 226) F. v. Löher, Türkische Haus- u. Staatssitte. Frankf. a. M. S. 313-36. (v. Löher, Beitrr. zur Gesch. u. Völkerk. Bd. I.) — 227) Tabari, Ann. auct. Abu Djafar . . . sectionis 1, pars 5 quam. ed. P. de Jong. S. 1218-1600: sect. 3, p. 7, quam ed. M. J. de Goeje S. 1921-2294; sect. 2, p. 4, quam ed. J. Guidi S. 961-1280. Lugd.Bat., Brill. Rez.: JA. 6, S. 895 f. - 227a) Klamroth, Der Auszug aus den Evangelien bei dem arabischen Historiker Ja qûbi: Festschr. zur Einweihung des Wilh.-Gymnasiums in Hamburg. Hamburg, O. Meissner. VII, 154 S. — 228) G. A. Wilken, Eenige opmerkingen naar anleiding eener critiek van mijn 'Matriarchaat bij de onde Arabieren': BTLVNI. 10, S. 406-30. Sep. s'Gravenhage, Nijhoff, 27 S. Rez.: Z. f. d. pr. u. öffentl. R. d. Gegenw. (1886), 18, S. 187/9 (Dargun); Acad., Juli, S. 14 (Redhouse), ib. Aug., S. 105 (Mc. Leman). (Vgl. JB. 1884, II, S. 219<sup>272</sup>.) — 229) Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia. Cambridge, University Press. XVI, 322 S. Rez.: Athen. (1886), Juli, S. 74; IA. 15, S. 218; IAnt. 8, S. 191 (Barb. de Meyn); DLZ. (1886), Sp. 254 (Sn.-Hurgr.); Ac. (1886), Marz, S. 168-70 (Lyall); LBl. 3, S. 19-28 (Goldziher); ZDMG. 40, S. 148-87 (Nöldeke); GGA. S. 829-41 (A. Müller); Westm. R. 1886, S. 555; Sat.R. (1886), S. 750; Nehr. K. Ges. W. Gött. (1886), S. 262-77. ("Ein Buch von einschneidender Bedeutung.") — 280) × J. W. Redhouse, Notes du Prof. Tylor's Arab. matriarchate', propounded by him, as President of the Anthropol. Section, Brit. Assoc.: JRAS. N. S. 17, S. 275—92. Montreal. 1884. Rez.: Ac. Juni, S. 442b; ib. Jun., S. 459 (Tylor). — 281) F. Wüstenfeld, Die Sherife von Mekka im XI. (XVII.) Jh. Forts. d. Gesch. d. St. Mekks m. 1. Stammtfl. d. Sherife: Abh. St. Ges. W. Gött. Bd. 82, hist. ph. Kl. 40. 94 S. Sep. Göttingen, Dieterich Verl. 94 S. M. 4. Rez.: CBl. (1886), Sp. 1314 (E. N[estle]). (Eigentlich Forts. der Chron. von Mekka (1857—61), Muhibbi, Quelle d. Abhdl. für die Sherife "Edelgeborenen", Nachkommen Alis u. des Pr. - 231a) X Pierre Margry, Journal d'une navigation des Dieppois dans les mers orientales sous François I (1529-80): Bull. soc. norm. géogr. 1883. Rez.: Bull. com. d. trav. hist. et sc. section d. hist. (1884), S. 208 f. - 252) Hartwig Hirschfeld, Essai sur l'histoire des Juifs de Médine (suite et fin): REJ. 10, 10—81. (Vgl. JB. 1888, II, 227<sup>119</sup>.) - 288) Ranke, Die arabische Weltherrschaft (Weltgesch. T. 5). Rez.: Vois. Zg. 11. Jan. Sonnt.-Bl. (Schulte); Contemp.R. 47, S. 597 (Creighton); ThLBl. Sp. 158 f.,

Mommsens Darstellung der römischen Herrschaft im Orient giebt Nöldeke<sup>284-286</sup>) in bekannter Meisterschaft wichtige Zusätze. Zur Chalifengeschichte liegen mehrere kleinere Arbeiten vor.<sup>287-288</sup>a) Wüstenfeld giebt sonst noch Beiträge zur neueren Geschichte der Halbinsel.<sup>289-240</sup>)

Die Geschichte der persischen Länder ist von der älteren bis in die neuere Zeit im allgemeinen, <sup>241-243</sup>) wie in einzelnen Episoden behandelt, wobei die nach einer Berliner Hds. gegebenen Mitteilungen über die Selgükendynastie <sup>244</sup>) in Kermän <sup>244a</sup>) das meiste Interesse beanspruchen dürfte. <sup>245-249</sup>)

Zur osttürkischen Geschichte ist eine Ausgabe des Akbarnemmh <sup>250-256</sup>) zu verzeichnen. Die Kreuzzüge, wie die neuere Geschichte von Jerusalem sind mit einer Reihe kleinerer Arbeiten bedacht. — Arabische Berichte

S. 161/8; DLZ. Sp. 791/4 (Kaufmann); Wiss. Beil. Leipz. Zg. No. 54 (Müller-Frauenstein;) Bl. f. litt. U. S. 896/8 (Prutz); CBl. Sp. 1062; HZ. (1886), NF. 19, S. 187—92. cf. JB. 1884, II, 215<sup>177</sup>— 234) Th. Nöldeke, Über Mommsens Darstellungen der röm. Herrsch. u. röm. Pol. im Or.: ZDMG. 39, S. 331-51. Sep. Leipzig, Brockhaus. 21 S. - 235) X Paulus de Rohden, De Pal. et Arab. provinciis romanis quaestiones selectae. Diss. hist. Berol., Mayer u. Müller. 57 S. Rez.: DLZ. (1886), Sp. 1650 (Klebs). — 236) × Les provinces afric., chapitre extrait du t. 5. de l'histoire romaine de Th. Mommsen, trad. par Cl. Pallu de Lessert: Bl. tr. ant. afr. 8, S. 192/6 u. 269-78. - 287) J. Davenport, An essay upon the caliphate. Calcutta. 59 S. (Seit dem Tode Huseins.)

— 238) Karabacek, Zur Eroberung Egyptens durch die Araber: Östr. MSchr. f. d. Or. 11, S. 177/8. (Über das 1290 d. H. zu Bulaq gedrucke Werk von Abû Abdallah Muh. ibn Muh. -el Muizz el Mukri. — 288a) Abū Jūsuf Jákub b. Ibrahlm, Kitāb alcharág (Steuerwesen des Chalifenreiches). Am Rande: hanafit. Tractat des Muh. b. al-Hasan. Bulāq, 1302. 186 S. M. 9,50. — 289) F. Wustenfeld, Jemen im XI. (XVII.) Jh. Die Kriege der Türken, die Arab. Imame u. die Gelehrten: Abhdll. Gött. Ges. Bd. 32. Göttingen. Rez.: CBl. Sp. 1635 (E. N[estle]); Östr. MSchr. f. Or. (1886), Jan. S. 18-20, Febr. S. 85 f. (Mordtmann). - 240) X C. Vollers, Asli Pascha: D. Encykl. Lfrg. 1. S. 6. Abbadiden S. 13; Abbas S. 13/4; Abdal, Abd-allah S. 17 etc. etc. — id., Islam, JB. 1881, II, S. 207—25. (Berlin 1885.) — 241) A. S. de Doncourt, La Perse, géographie, histoire, moeurs, gouvernement. Orné de 56 grav. Lille, Lefort, Paris, meme maison. 40. 825 S. — 242) X J. Darmsteter, Coup d'oeil sur l'histoire de la Perse. Leçon d'ouverture du cours de lange et litterature de la Perse. Paris, Leroux. 67 S. (Bibl. or. elzév. XLIV.) — 243) × Tarikh-i-Mûjam (a hist. of the kings of Persia) ed. by the Punjab university. Lahore, Anjuman-i-Punjab pr. 1884. 308 S. - 244) M. Th. Houtsma, Über eine türkische Chronik zur Geschichte der Selgugen Klein-Asiens: Actes de 6ème congr. d. Or. à Leyde 2ème S. 866-84. 244s) id., Zur Gesch. der Selgnken von Kerman: ZDMG. 39, S. 362-402. — 245) × Saad, La frontiére turco-persane et les pélerins de Kerbéla: JA. ser. 8, t. 5, S. 582-47. — 246) × Legend of Samandal. London, Chapman. 90 S. M. 3. — 247) × H. de Beugnon, Les prédécesseurs du shah de Perse. Limoges, Barbon. 107 S. — 248) X P. Antonini, La Perse contemporaine: RDMcath. 15, mars. — 249) X H. G. Raverty, The kings of the Safforium dynasty of Nimroz or Sijistan: JASB. 54, S. 139-48. - 250) The Akbarnemah by Abul. Fazl i Mubarak i allami: vol. III, fasc. 6, 7, S. 481-672. Calcutta. 40. (Vgl. JB. 1888, II, 228187.) - 251) X Owen E. Wheeler, Timur: Calc.R. 81, S. 294-310. - 252) Gust. Zacher, D. Historia Orient. des Jac. v. Vitry. E. quellenkrit. Beitr. zur Gesch. der Kreuzzüge. Diss. Königsberg i. Pr., Druck v. Leupold. 48 S. — 253) X Ed. Franz, Das Patriarchat v. Jerus. i. J. 1099. Ein Beitr. zur Gesch. des 1. Kreuzzuges: Progr. d. p. kath. Gymn. Sagan. 4°. 16 S. — 254) Allgem. Kriegsgesch. aller Völker u. Zeiten, Abth. II. - Allg. Kriegsgesch. d. MAs. Hrsg. unter d. Red. d. Fürsten N. S. Galitzin. Aus d. Russ. ins Deutsche übers. v. Streccius. Bd. 2, 2. Hälfte. Von Einführ. der Feuerwaffen bis zum 30 j. Kr. (1850—1648.) Cassel, Kay. S. 197—828, IX—XII. 9 Karten. (S. 787—828 Türkenkriege.) — 255) × R. Röhricht u. H. Meisner, Die Jerusalemfahrt des Friedr. Eckher v. Kapfing und Karl Grimming auf Niederrain (1625) im Ausz. mitget.: Z. d. Pal.-V. 8, S. 174/8. — 256) × Ph. Wolff, Zur neueren Gesch. Jerus. Von 1878-84. E. Überbl.: ib. 8, S. 1-15. - id., Skizzen aus Pal.: Ausl. 58, S. 350/8, 375/6, 686/9, 1032/4.

geben Beiträge zur ägyptischen <sup>287-258</sup>) und äthiopischen <sup>259</sup>) Geschichte. Für Nordafrika liegt nicht viel <sup>260</sup>) vor, wovon das meiste <sup>261-262</sup>) überdies auf jüngste Vorgänge Bezug hat.

Die wichtigsten Momente der osmanischen Geschichte in MA.<sup>263-264</sup>) und NZ.<sup>265-266</sup>) sind in einer geringen Zahl von Schriften bearbeitet. Einige Arbeiten über Kulturgeschichte,<sup>266a</sup>) besonders Handel <sup>266b-266c</sup>) und Verkehr<sup>266d</sup>) betreffend, mögen dieses Kapitel beschließen.

Kulturleben. — In der Religionsgeschichte <sup>267-267a</sup>) kommen wir zunächst auf arabische Ausgaben theologischer Schriften. <sup>268-268c</sup>) De Goeje vollendete und veröffentlichte eine posthume Arbeit R. Dozys, <sup>269</sup>) welche

<sup>257)</sup> G. Maspéro, Sur une version arabe du conte de Rhampsinite: JA. sér. 8, t. 6, S. 149-59. Rez.: Ac. S. 242, Amelia R. Edwards, Herodotus redivivus. --258) X M. J. de Goeje, De Mokaukis van Egypte: Et. archéol. ling. et hist. dédiés à C. Leemans, S. 7/9. Leide. — 259) F. Praetorius, Ein arab. Dokument zur äthiop. Gesch.: ZDMG. 89, S. 408-10. - 260) Descr. et hist. de l'île de Djerba, Trad. du mscr. du chikhr Moh. Abou Rasse Ahmed en-Naceur. Par Exiga dit Kayser, interpr. mil. auxil. de 1re cl. Tunis, imp. Franc.-tun. 40. 1884. 28 u. 26 S. Fr. 1,50. Rez.: Bull. cor. v. afr. 4, S. 165 f. (Basset); JA. (1886) 7, 95 f. - 261) Domenico Vicentini, L'insurrezione mahadista nelle provincie di Dongola: Boll. della soc. geogr. ital. (1885) maggio giugno 10, S. 351—67 u. 438—54. Sep. Roma, presso la soc. geogr. ital. 34 S. Vgl. La Nigrizia (Verones) luglio. — 262) × R. Buchta, The true history of the rebellion in the Soudan. By one who knows the Mahdi personally, Transl. fr. the German by Mrs. R. N. Felkin. With a map. London, Kingdom. 48 S. 1s. — 263) Edwin Pears, The fall of Cple being the story of the fourth crusade. London, Longmans. XVI, 418 S. 16s. Rez.: Athen. S. 664 f. — 264) X André Leval, Lettre supposé de Mahomet IV à Léop. 1er empereur d'Allemagne et répouse de ce dernier: RA. ser. 8, t. 6, S. 204-13. (Aus d. J. 1688 neugriech. Ob echt?) - 265) Kuropatkin, Kritische Rückblicke auf d. russisch.-türk. Krieg 1877/8. Bearb. v. Krahmer. 1. Heft. Von Beginn d. Kr. bis z. Schl. b. Lowtscha. Mit 2 Skizzen. Berlin, Mittler & S. 1885. VI, 92 S. M. 2,25. Rez.: DLZ. (1885), Sp. 730 (H. Hinze), Sp. 1351 u. 1878 (v. W.). 266) × Versuch einer Gesch. d. bulgar. u. kasan. Reiches. Von Mulla Schihab-ud-din. d. Sohne d. Baha-ud-din. Russ. Übers. v. W. W. Radlow S. 40-50 tatar. Text S. 51/8. - 2662) A. Demmin, Die Kriegswaffen in ihrer hist. Entw. von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenw. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit vielen Abb. 1. Hälfte. Leipzig, Seemann. 400 S. M. 5. — 266b) W. Heyd, Hist. du commerce du Levant au moyen age. Ed. franç, refondue et considérablement augm. par l'auteur, publ. sous le patronage de la soc. de l'orient latin par Furcy Raynaud. Leipzig, Harrassowitz. XXIV, S. 554. Rez.: CBl. (1888), Sp. 117; DLZ. Sp. 162 f. — 2660) X W. Richter, Arabiens Handelsverkehr einst und jetzt. 1. 2.: Europa No. 10, S. 11. — 2664) P. Hugonnet, La poste des califes et la poste du shah. 2. éd., revue et augm. d'une eau-forte. Paris, Bayle. 183 S. Fr. 2,50. (Vgl. JB. 1883, II, 227118.) — 267) Bibles of other nations: being selections from the scriptures of the Chinese, Hindoos, Persians, Buddhists, Egypt., and Mohammedans, with au introd., to the ethnic scriptures by J. M. Hodgson; to wich is added the Teaching of the 12 apostles and sell. from the Thalm. and apocryph. gospels. Manchester, Brook; London, Simpkin. 252 S. Rez.: Book-lore 2, S. 20. — 2679) X J. Johnson, Oriental religions and their relation to universal rel. With an introd. by O. R. Frothingham. Persia. London, Trübner. XLIV, 788 S. Rez.: Nation (N.Y.) 8. Jan.; Dial (Chicago) V, S. 264 (Gilbert); Sat.R. S. 801; Berl. phil. W., Sp. 565-71. 268) Sharh-i-Akaid-un-Nasafi, by Mulla Sad-ud-din Altaftazani 2. ed. Lucknow. 2. ed. 1886: Matalib us-su' ulfima nakib ál-ir-rasúl, by Shaiks Kemál-ud-din Muh. 2. ed. 801 S. — 268a) El-Gazāli Kitāb ihjā ulum ed din. Cairo, 1302. M. 40. (Mit Randbem. w. As-Sahrawardi.) — 268b) × Friedr. Risch, Comment. des Izz-ed-Din Abu Abd-allah über die Kunstausdrücke der Traditionswiss. nebst Erlaut.: Diss. Leipzig. Leiden, Brill. VIII, 15, S. 40. — 268°) × Shaikh Abujafar Tahkwi-Sharh-i-Mani-ul-ásár (rel. and law). Lucknow, Mustafái Pr. 4°. 884 lith. Rs. 12. — 269) Mémoire posthume de M. Dozy contenant du nouveaux documents pour l'étude de la religion des Harraniens achevé par M. J. de Goejs. Actes du 6ème congr. d. Or. à Leyde 2ème p. S. 281—366. (41 S. arab. Text.) (Vgl. JB. 1883, II, 222°.)

— zugleich ein Beitrag zur pseudo-epigraphischen Litteratur des Islam — Text und Übersetzung einer arabischen Schrift über den Kultus der Ssabier vom Harrän giebt und ausserdem über manche von Chwolson in seinem bekannten Werke 'Die Ssabier und der Ssabismus' nicht beleuchtete Punkte Licht verbreitet. — Wir berühren die Dogmatik, 269a) heben aus der Sektengeschichte des Islam zwei größere schiitische Werke, 269b-269c) sowie eines mit der Lebensbeschreibung berühmter Sūfis 270) und einige kleinere Arbeiten 271-272) über Heiligenwesen 273-274) hervor, wobei der Mahdi 275-282) noch stärker berücksichtigt ist, als im Vorjahre, und bleiben endlich bei den Missionsbestrebungen des Islam und den Verhältnissen der christlichen Kirche im Orient 283-285) stehen.

Für Philosophie fällt uns zunächst ein arabisches Werk über Logik <sup>286-286</sup>a) auf. Dieterici brachte seine Ausgabe der Ihwän aṣ-ṣafâ zum Abschluſs, <sup>287</sup>) während Mehren <sup>288</sup>) seine Studien über Ibn Sīnā fortsetzt. J. Freudenthal lieferte eine 'ausgezeichnete Arbeit' über die

<sup>269</sup>a) Krehl, Beitrr. zur muhamm. Dogmatik: Berr. über d. Verh. d. k. eächs. Ges. d. W. 3, S. 191-286. Leipzig. (Vgl. JB. 1883, II, 22438; LRs. (1886) Sp. 110/2 [Haas]). - 269b) X'Atiqádát-i-Majlisi, The fait of Majlisi, ed. by Muhamm. Taqi. Lahore, new imper. pr. 168 S. lith. (Schiltentraditionen.) — 2690 Abu-jafar Muh. b. Yakub.-Al-usul minal-Jami-il-kafi (Shia rel). Lucknow, Nawal. kish. 712 S. lith. Rs. 3. - 270) Kulliyat-i-Shamstebriz, The complete works of Hazrat Shams-ud din Tabrizi. Lucknow, Munshi Nawal N. 1040 S. - 271) N. Siouffi, Not. sur le cheiks 'Adi et la secte des Yezidis (suite): JA. 5, S. 78—98. (Vgl. JB. 1882, II, 303<sup>11</sup>.)

— 272) × Said Akbar Alam: An interpreter of Wahabism. Calcutta, Baptist miss. pr. 1884. 147 S. (Kurze Gesch. d. Wahabismus.) — 278) Abdul Wahid, Qisas-ul-ambia (stories of prophets). Delhi, Bhawani prashad pr. 288 S. lith. — 274) × Muh.-ud-din, Rauzat-ul-ebrar (the garden of the pious). Jehlam, Siráj-ul-Matábi pr. 80 S. (Heiligengeschichten aus Kaschmir.) — 275) J. Darmsteter, Le Mahdi, depuis les origines de l'Islam jusqu'à nos jours. Paris, Leroux. 121 S. Fr. 2,50. Rez.: Polybibl. litt. S. 341 (Avril); Bull. de corr. afr. 3, S. 541 (Fagnan). (Bibl. or. elzév. S. 48.) — 276 × id., The Mahdi, past and present. London, Unwin. 150 S. New-York, Harper. 184 S. Rez.: Ath. (Juni) S. 757; Westminst.R. S. 284; Brit. quart. r. S. 180 f.; Trubners Rec. N.S. 6, S. 46 f.; La Cultura S. 489 f.; N.Y.Nation (28. Juli). — 277) X id., Le Mahdi depuis les origines de l'Islam jusqu's nos jours (confér. de la Sorbonne): R. pol. et lit. 35, S. 289-304. — 278) X A. de C. Motylinski, Proclam. du Mahdi du Soudan: Bull. cor. afr. (1884), S. 462/9. — id., Bibliogr. du Mzab. Les livres de la secte abadite; ib. (1885) 3, S. 15—72. — 279) × A. Passow, Der Mahdi u. seine Vorbilder: Voss. Zg. Sonnt.-Beil. 21. Juni, S. 2/3. — 280) × Mary F. Wilson, The story of the Bab: Contemp. R. 48, S. 808-29. (Nach Gobinean, Religious et philosophies dans l'Asie centr.) — 281) X M. Lortzing, Das Land des Mahdi: Europa v. 24/6. — 282) Ed. Montet, Les missions musulm. au 19. siècle: RHR. 11, S. 261—85. Sep. Paris, Leroux. 27 S. Fr. 1,50. — 283) Rev. G. F. Dale, The evangelization of the Muham. peoples: Ind. evang. rev. 11, S. 44. — 284) X Church missions to Mohamm. in the Turkish empire: Westm.R. 185 N.S. 68, S. 209-52. -285) imes Die orient. Kirche in Armenien in der Türkei: AKKR. Bd. 58 S. 387—41, Bd. 54, S. 464/6. — 286) Maulavi Vali-ul-lah.-Hashiyat-us-sadra A suppl. to sadre. Revised by Maulavi Muh. Ihsan-ul-lah. Lucknow, Nawal kish. Fol. 426 S. lith. — 2863) Abūl-'alā' Maarī Luzūm mā lā jalzumu ('Philos. Gedichte'). Bombay, 1808. 4°. 348 S. M. 80. (Vgl. ZDMG. 81, S. 471 ff. u. 38, S. 499 ff.) — 287) Fr. Dieterici, Die Abhdlg. der Ichwan es-safa in Auswahl. Zum 1. Mal aus arab. Hdss. hereg. H. 8. (Schluss.) Leipzig, Hinrichs 1884/5. XIX, S. 172-685. M. 4. Rez.: CBl. (1886), Sp. 928 f.; DLZ. Sp. 1060 (Landauer). (Vgl. JB. 1883, II, 228<sup>187</sup>.) (cf. CBL (1884), Sp. 1168.)

— 288) A. F. Mehren, Le traité d'Avicenne sur le destin (Cont.): Le Muséon 4, S. 85-50. - id., Vues théosoph. d'Avicenne. La doctrine des moyens d'acquisition de la béatitude céleste et de la cond. des illuminés: ib. 4, S. 594-609. (Das Ganze auch sep. u. d. T.: Vues d'Avicenne sur l'astrol..... Louvain, typ. de Ch. Peeters. 38 S. Vgl. JB. 1883, II, 229<sup>188</sup>.)

bei Ibn Roschd erhaltenen Fragmente des Alexander Aphrodisias zur Methaphysik des Aristoteles.<sup>289-289</sup> Mit einigen Beiträgen zur christlicharabischen Philosophie<sup>290-291</sup>) schließt der Gegenstand.

Wesentlich zahlreicher ist das Recht vertreten. Neben Ausgaben von Rechtsbüchern, <sup>292-295</sup>) von denen eines <sup>296</sup>) ins Französische <sup>297</sup>) übersetzt wurde, sind allgemeine <sup>298-299</sup>) und spezielle <sup>800</sup>) Rechtsfragen zum Teil historischen Charakters <sup>801</sup>) behandelt, wobei der Übergang der alten Blutrache ins staatliche Recht deutlich zu erkennen ist. Englisch-Indien <sup>802-808</sup>) und Französisch-Nordafrika <sup>804-808</sup>) sind hier am besten auseinanderzuhalten.

In der Medizin finden wir nächst mehreren indischen Drucken 809-811)

<sup>289)</sup> J. Freudenthal, Die durch Avverroes erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphys. d. Aristot. unters. u. übers. Mit Beitrr. zur Erläut. d. arab. Textes von S. Fränkel: Berl.Akad. 1884. Berlin (Dümmler in Komm.) 40. 134 S. M. S. Rez.: DLZ. (1884), S. 1235 (Fr. Susemih); CBl. Sp. 1409. 'Ausgezeichnete Arbeit'. J. A. d. Ac. d. W. z. Berl. d. hebr. Text.) — 289a) Sammelwerk, enthaltend: 1. al-Gazāli, Tahāfut alfalāsifa, 92 S. — 2. Ibn Roschd, Tahāfut alfelāsifa, 141 S. — 3. Choga Zādeh (S. 898) Tahāfut alfalāsifa. Cairo, I'lām 1808. M. 12. — 290) Mgr. Khayyatt, Notes sur un ouvr. canonico-dogmat. du philosophe nestorien Ibnultalmidh, d'après le ms. ar. de l'église chald. de saint Péthion, martyr de Diarbékr (Amide): An. ph. chr. 12, S. 192-201. - 291) X Adalb. Merx, E. MAliche Kritik d. Offenbarung: PKZ. Sp. 667-78, 688-95, 708-14, 780/7. (Ibn Tofeils Philosophus autodidacticus.) - 292) Sen, The Serajiyyah. The mohamm. law of interitance, Transl. by Prasanna Kumár Sen. Serampore, J. M. Sen & Co. 34 S. — 293) X A summary of muhamm. law. Ed. by Kumár Sen. 8. éd. Serampore, J. M. Sen & Co. 64 S. 80. — 294) X Magnaghtens principles of moh. law. Ed. by Prasanna Kumár Sen. 3. ed. Serampore, J. M. Sen & C. 270 S. Rs. 8. — 295) X P. Sáma Rao, Principles of moham. law. 8. ed. Madras, A. L. V. pr. 246 S. Rs. S. — 296) El-nokhbet al bahijah. Tunis, Asher. 1801. 1884. 84 S. M. 5. (cf. No. 297 franz. Übers.) — 297) Choix splendide de préceptes cueillis dans la loi. Petit manuel de droit immobilier suivant les deux rites musulm. orthod. pe la régence de Tunis. Trad. sur la première éd. du texte arabe impr. à Tunis en l'an de l'hégire 1301 et annoté par A. Goguyer. Paris, Maisonneuve et Leclere; Tunis, V. Brun. 108 S. Fr. 2,50.) --- 298) P. Gide, Et. sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne . . . 2. éd. avec une notice biogr., des additions et des notes. p. A. Esmein. Paris, Larose. XXIV, 588 S. (S. 85-62 Orient. p. A. Esmein.) — 299) Kohler, Moderne Rechtsfragen bei islam. Juristen. Ein Beitr. zu ihrer Lösung. Würzburg, Stahel. 20 S. M. 1. Rez.: Rev. (1886), S. 881/8 (Duval). — 300) id., Die Commenda im islam. Rechte. Ein Beitr. zur Gesch. des Handelsrechts. Würzburg, Stahel. 18 S. Rez.: Riv. cr. de sc. giurid. e soc. 3, S. 266/8 (Salvioli); De ind. gids. 8, I, S. 98-111 (C. Snouck-Hungr., Muh. recht u. rechtswetensch.); RC. S. 881/3 (Duval). - 301) id., Zur Lehre der Blutrache. Würzburg, Stahel. 81 S. Rez.: CBl. Sp. 1781/2. (S. 15-25 nach islam. Rechtsbüchern.) - \$02) Haran Chandra Banerji, A synopsis of the muhammed. law prevalent in British India. Mirzapur, Legal remembrancer pr. 92 S. — 303) X Syed Ameer Ali, The law relating to gifts, trusts, and testamentary dispositions among the Muhammadans. Calcutta, Thacker. 66 S. — **304**) M. L. Armanet, Manuel pratique et sommaire de la justice musulm. en Algérie. Paris, Pichon. IX, S. 463. Fr. 7. — 205) X Eug. Robe, Origines, formation et état actuel de la propr. immob. en Algérie. Pref. p. R. Dareste. Paris, Challamel. XVI, S. 165 f. Fr. 8,50 (Darin cap. 2. La prepr. immob. sous les Berbères, les Arabes et les Turcs.) — **306**) × L. Rinn, Régime pénal de l'indigénat en Algérie: R.alg.lég. jur. 1885. — 307) X E. Zeys et Moh. Ould Sidi Said. - Rec. d'actes judiciaires arr. avec la trad. fr. et des notes jurid. Alger, Jourdan. X, S 185. 75 S. autogr. Rez.: Bull. cor. afr. 8, S. 588-41 (Fagnan). - \$68) X id., Traité élém. de droit musulm. algér. (école malékite) spéc. redigé sur le cours oral fait à l'école de droit d'Alger. T. 1. Alger, Jourdan. XII, 294 S. M. 9. Rez.: Bull. eor. afr. 8, S. 171/8 (Masqueray.) — 309) Hakim Nafis bin Ewaz bin Jamál-ud-din al Mustatib.-Nafisi sharh-i-májaz ma' hallán. Lucknow, Naw. kish. 40. 484 S. lith. Rs. 2. — 310) X Hakim Sultan Ali, Khurasmi-Dastur-ul-iláj. 8. éd. (pers.) Lucknow, Nawal Kishore. 380 S. lith. — 311) X Hakim Muh. Azam Khan, Nazim-i-

Arbeiten zur Geschichte der arabischen Heilkunde, <sup>812</sup>) die zum Teil an bereits aus früheren Berichten bekanntes <sup>818</sup>) anknüpfen, wie die Prolegomena, die A. Müller zu seiner Ausgabe des Ibn Abi Oseibia <sup>814</sup>) giebt. Die Naturwissenschaften sind sonst vertreten durch ein größeres Werk über die Erscheinungen des Regenbogens und Mondhofes, <sup>815</sup>) ein anderes über Alchimie, <sup>816</sup>) eine Schrift zur Geschichte dieser Wissenschaft <sup>817-818</sup>) und eine letzte über die Beschaffenheit der Sahara in prähistorischer Zeit. <sup>819</sup>) — In der Astronomie <sup>820-820</sup> finden wir Mitteilungen über die 3 Söhne des Müsa b. Säkir; <sup>821-822</sup>) Kalenderwesen <sup>828-826</sup>) und Mathematik <sup>827</sup>) bringen mancherlei interessantes, darunter Notizen zum Verhältnis des Diophantes zur arabischen Algebra. <sup>828-829</sup>

Für die Kenntnis der Poesie <sup>880.881</sup>) und zwar zunächst der arabischen sind außer einer Textausgabe der Muallaqā des Imrulqais mit russischer Übersetzung <sup>882</sup>) englische Übertragungen aus vorislamischen Dichtern zu

jahén -- Iksir-i-A'zam vol. 1/4 (pers.) Lucknow, Nawal Kish. Pr. 2652 S. -- i d., Karábadin-i-A'zam. Compound medicines by A'zam. Cawnpore. Nizami pr. 420 S. -312) La médecine du prophète, par le cheikh, l'iman, l'ulema le savaut Djelál-ed.-din Abon Soliman Daoud. Trad. du Dr. Perron. Aux bureau de la Gaz. méd. de l'Algérie. 226 S. Fr. 4. Rez.: Litt. méd. ar. L'hypothermie et le traitem. de la fièvre par l'eau froide, d'après les indications du prophète in: Gaz. méd. de l'Algérie (1886), S. 5/6 (Bertherand). - 313) Laboulbène, Hist. de médecins arabes et de l'école de Salerne (Forts): Gaz. des hôpit. (1884), 57, S. 25/7, 78/5. (cf. JB. 1888, II, 229<sup>147</sup>.) — \$14) × A. Müller, Über Ibn Ali Oçcibia u. seine Gesch. der Ärzte: Actes du 6. Congr. int. d. Or. 2, S. 25/80. (Vgl. JB. 1884, II, 220<sup>280</sup>/1.) — \$15) Maibizi (name of a village), by Husaini bin Muln-addin, Maibizi. 4. ed. Cawnpore, Nawal Kishore. 1884. 128 S. - \$16) Mulla Husain Kashifi, Asrare Kasimi, or the secrets divulged by Kásim. Bombay, Fathul Karim pr. 152 S. — \$17) M. Berthelot, Les origines de l'alchimie. Paris, Steinheil. XX, S. 445. 2 pl. 1 Portr. Rez.: R. sc. S. 561/4. — \$18) × id., Sur les signes des métaux rapprochés des signes des planètes: JSav. S. 238—40. — \$19) L. Rabourdin, Les ages de pierre du Sahara central, préhist. et ethnogr. Afr. 1882. Rez.: Mat. hist. prim. et nat. del' homme 2, S. 124/6 (Emile C.). 1885. — \$20) Almagro, Descripcion y usos del ostrolabio. Por Abenexxath. Granada. (Bibl. hisp.-maurit. codices arab.) — \$20a) G. Dugat, Les précurseurs arabes de l'aréonautique: R. scient. 86, S. 59. — \$21) Max Curtze, Verbes filiorum Moysi, filli Sekir, id est Maumeti, Hameti el Hasen. Der Liber trium fratrum de geometria. N. der La. des Cod. Basil. F. II, 88 m. Einl. u. Komm. hrag. Mit in d. T. eingedr. Holzschnn.: N. acta d. kais. Leop.-Carol. dtsch. Akad. d. Naturf. 49, S. 109—67. Sep. Halle, Leipzig, Engelmann in Komm. 40. 68 S. M. 8,50, Rez.: DLZ. (1886), Sp. 581 f. (Gunther); CBL (1886), Sp. 725 (-z-r.). — \$22) Mauloi Muh. Músá Rumí. — Sharh-i-Chaghmúní (astronomy). Lucknow, Naw. Kish. 226 S. lith. — \$23) W. Knobloch, Die wichtigsten Kalender der Gegenw. Eine Darst. d. gesamten Kalenderwesens. Wien, Pichler in Komm. v. J. (1885.) 90 S. (Wissensch. Abhdll. No. 111 S. 88—90: Kal. der Türken.) — \$24) X Rapp. de M. C. Wolf sur un calendrier musulm. perpét., avec la concordance des années de l'ère chrét. par M. Marius Cazneuve: R. trav. scient. 5, S. 306/7. — \$25) × L. Barré, Le calandrier chez les différents peuples: R. sc. t. 85, S. 464/9. — \$26) × G. Bühler, Bérunis Indica. Trübners record. 10, S. 68/4. (Über Sachaus Ausg.) — \$27) G. Eneström, Sur l'origine du symbole employé comme signe d'une quantité inconne: Bibl. math. (1885), Sp. 41/4. (Vgl. JB. 1882, II, 806<sup>17</sup>.) (Acta mathem. t. 6.) — \$28) T. L. Heath, Diophantes of Alexandria: a study in the history of Greek Algebra. Cambridge, at the Univ. pr. XI, S. 248, 7 s. 6 d. (Darin: Diophantes and the early arab. algebraists S. 148-59.) - \$29) Max Grunert, Über d. arab. Exzeptions-Exponenten 'baida': Wiener JB. 108, S. 7-17. Wien. Sep. Wien, Gerold in Komm. Res.: ÖstMachr. 11, S. 157 (D. H. Müller). — 330) H. Montégut, Livres et Ames des pays d'Orient. Paris, Hachette. 848 S. (u. a. Nassir-ud-Din, sec. roi d'Aoure. Lutfullah, gentilhomme musulman de l'Inde.) — \$31) X J. Hart, Orient u. Occident. E. Blütenlese aus d. vorzügl. Gedichten der Weltliteratur. In deutschen Überss. Nebst e. biogr.krit. Anh. Minden i. W., Bruns. XXIII, 588 Sp. M. 50. (Sp. 1-92, 485-99 Orient.) -332) G. Murkos, Muallaka des Imrul-kais. Arab. Text u. Übers. (russ.) St. Peterb. 36 S.

erwähnen. 388-8886) Thorbecke gab ein Heft seiner Ausgabe der von Abūl-Abbās (Zeitgenossen der ersten Abbāssiden) veranstalteten Gedichtsammlung 'Mufaddalijjāt' aus vor- und erstislamischer Zeit. 384) Wellhausen brachte die Scholien zu den von ihm herausgegebenen Hudailitenliedern, sowie nachträgliche Berichtigungen zur Kosegarten'schen und zur eigenen Ausgabe. 385-387) Hommel macht Vorbemerkungen zu einer zu veranstaltenden Ausgabe der Gamharat-al-Arab, 388-389) nebst einem Handwörterbuch der altarabischen Poesie. Zur Prosodie ist eine Abhandlung zu verzeichnen. 340)

Aus der persischen <sup>340a-342</sup>) Dichtkunst erschienen Omar Chajjāms <sup>343-345</sup>) Vierzeilen in englischen Übertragungen. Ethé setzte seine Mitteilungen aus und über Nāsīr b. Khusrau<sup>346</sup>) fort. Ausserdem ist von orientalischen Ausgaben persischer Dichter zu melden. <sup>347-351</sup>)

Aus der türkischen Dichtung seien Vambérys Ausgabe der 'Scheibaniade' <sup>852-858</sup>) und die persische Ausgabe dreier türkischen Lust-

<sup>333)</sup> Charles J. Lyall, Translations of ancient arab. poetry, chiefly prac-islam, with an introd., and notes. London, Williams et N. 4°. XIII, LII, 142 S. 10 s. 6 d. Rez.: Englishm., overl. mail. 12. sept.; Athen. Okt., S. 427; Acad. Okt., S. 214 f. (Burton); ib. S. 241 (Lyall and Redhouse); Sat.R. S. 490; Times of India 18. Nov. (cf. JB. 1882, II, S. 80417.) - \$88a) X H. W. Freeland, Gleanings from de Arabic: JRAS. N.S. 17, 8. 57-64. (Klagel. d. Amra, Schwester Amrs, Klagel. v. Ganûb, Schwester Amrs, arabisch nach d. Ausg. v. Kossgarten u. engl. Übers. (Vgl. JB. 1882, II, 3054.) — 334) H. Thorbecke, Die Mufaddalijät. Nach den Hss. zu Berlin, London u. Wien auf Kosten der DMG. hrsg. u. mit Anm. vers. H. 1. Leipzig, Brockhaus in Komm. 56 S. Text, 104 S. Anm. M. 7,50. CBL Sp. 749-51 (Th. N[5ldeke]). - \$35) J. Wellhausen, Zu den Hadailitenliedern: ZDMG. 89, S. 104/6. (Textberichtigungen zu ed. Kosegarten u. ed. W., sowie Nachtr. zum Varr.-Verz. u. Verbesserungen d. Übers.) — \$36) id., Scholien zum Diwan Hudail No. 189—280. Hrsg. v. J. W.: ib. S. 411—80. (Vgl. JB. 1884, II, 220<sup>200</sup>.) — \$37) × R. Smith, Zu den Liedern der Hudhailiten: ib. S. 829. (Kurze Notis.) - \$38) F. Hommel, Über eine zu veranstaltende Ausg. d. Gamharat Al 'Arab, zugl. als Proleg. zu einem Handwörterb. der vorislam. Poesie: Actes du 60me Congr. int. d. Or. t. à Leide 2ème p. S. 885-408. Leide. - \$39) X J. Kubat, Badi al-Hamadanî. E. arab. Dichterprofil: MLIA. (1884), S. 91/2, 98-100. - \$40) X G. J. Ranking, The elements of arabic and persian prosody — a short treatise on persian prosody, together with a translation of the Aruz-i-Saifi. Bombay, ed. soc. pr. 128 S. - \$464) H. Brugsch, Die Muse in Teheran. Frankf. a. O., Trowitzsch v. J. XVI, 128 S. — id., Pers. Briefe: DRs. 45, S. 116-28. - id., Neupers. Weisheitssprüche: Über L. u. M. 54, No. 49. - 341) X R. Ainsworth Spofford, Characteristics of Persian poetry: NorthAm.R. 140, S. 828-45. - 342) X Ethé, Modern Persian litterature: Encycl.brit. pars III, sect. II, S. 655-60. - \$43) Rubaiyat of Omar Khayyam, the astronomer-poet of Persia; rendered into English verse by Edw. Fitzgerald. New-York, The Grolier Club. XVIII, 62 S. (Vgl. JB. 1882, II, S. 8056.) (Reprinted from the edition of B. Quaritch, London, 1879. Vgl. Sat.R. (1886), S. 97f.) — \$44) × Whitley, Quatrains from Omar Khayyam: Ac. Jan., S. 44. (4 Gedichte in engl. Übers.) — \$45) × A. Huart, Les quatrains de Bâbâ Tahir 'Uryan, en pehlevi musulm., publ. trad. et annotés: JA. eer. 8, t. 6, 502-45. Sep. Paris, Leroux. - \$46) H. Ethé, Nasir b. Khusrau's Leben, Denken u. Dichten: Actes du 6. congr. int. d. Or. F. à Leide 2 partie S. 169—287. (Vgl. JB. 1882, II, 304<sup>15</sup>.)

— 347) Diváne Hafiz. Bombay, Safdari Pr. 296 S. 7 s. — 348) Jámi-Yusuf Ihülekha. Bombay, Safd. Pr. 230 S. (pers. Ged.) - \$49) Kasaid-i-Badar Chách S. éd. Cawnpore, Munshi Nawal Kish. 1884. — \$50) Husain b. Ali Abu Wa'z al Káshin — Anwar Suheili 5. éd. Lucknow, Naw. Kish. 460 S. — \$51) × L. Herrmann, Rückerinnerungan a. d. Orient (1886-46). Aschaffenburg, Krebs. IV, S. 804. (XV: Maulana Dechelaleddin Rumi... S. 220-82 aus Nordd.Allg.Zg. — XVIII: D. neupers. Poesie u. ihr Einfl. auf d. osman. Poesie S. 254-68. — XIX: Choldscha Nasreddin, d. osman. Eulenspiegel, S. 269—78 aus Didaskalia 1879. — 352) Die Scheibaniade, ein özbeg. Heldenged. in 76 Gess. v. Prinz Muh. Salih aus Charezm. Text, Übers. u. Noten v. H. Vambery. Auf Kosten d. Übersetzers gedr. i. d. kk. Hof- u. Staatsdruckerei in Wien. Budapest, Kilian

spiele durch Barbier de Meynard und Guyard 854) zu verzeichnen. 855-357)

Die Erzählungslitteratur beginnt mit Übersetzungen und Bearbeitungen der Märchen von 1001 Nacht, <sup>358-361</sup>) woran sich Märchen, Erzählungen und Sagen aus der Märchenwelt der verschiedenen Völker des Orients schließen. <sup>362-369</sup>) Als Kuriosum ist die arabische Bearbeitung von Jules Vernes 'Le tour du Monde' zu erwähnen. <sup>369a</sup>) Wir finden auch

in Komm. XXI, 468 S. 17 fl. = M. 30. Rez.: Athen. S. 662 f. — X \$5\$) Riza-Bey, Charki: R.internat. (Cple) 1, S. 25. (Türk. Liebesged. mit franz. Übers.) — \$54) Trois comédies traduites du dialecte turc azeri en persan par Mirza Djáfar, et publiées d'après l'edition de Téhéran, avec un glossaire et des notes, par C. B. de M. et S. Guyard. Paris, impr. nat. (Maisonneuve) 1886, (wirkl. 1885). XX, 91, S. 169. Fr. 10. Rez.: JA. 6, 894 f. (a. m. pers. Tit.) — 355) × Hikmat, 'Die Weisheit', Gedichtsamml. des Khāgah Ahmed Yasāwi, m. d. Bein. Sultān et 'Arifin (5. Jh. d. H.) hrsg. v. Scheikh. Suleiman Efendi v. Bokhara. Stambul, Druckerei Osmaniyyah 1800 (1888) 12 P. 20 para. Vgl. JA. 5, S. 259. (Dechagataisch.) — 356) X A. Lindner, Skizzen aus d. Weltlitteratur, I. Die Türken, III. D. Theater d. Perser: D.Ill.Zg. 1, S. 550/2; 2, S. 844/5. — \$57) × 'Der goldene Kukuk' (tatar.) Heldengedicht d. minussinischen Türken. Übers, und mit Anm. vers. v. N. Th. Katanow. St. Petersb. (russisch.) -358) Contes arabes tirés des 1001 nuits, Trad. de Galland, revue et accomp. de notes et éclaircissements d'après les orientaux, par Raoul Chotard. P. 2, 3. Tours, Mame 143. 141 S. — 359) X Benares (wirkl. London.) 1885: print. by the Kamashastra sec. for priv. subscribers only. Vol 1-10. A plain and lit. transl. of the Ar. nights entertain., now entit. The book of the 1001 nights. With introd., explanatory notes on the manners and customs of Moslem men and a terminal essay upon the hist. of the nights. By Rich. F. Burton. XXVII, 862 u. 848 S.; VIII, 856 S.; IX, 808 S., XI, 406 S.; VIII, 803 S; VIII, 382, 859 S.; VIII, 859 u. 532 S. Rez.: Ankund.Trubners Rec. N.S. 6, S. 46; Ac. S. 104° (Burton); ib. S. 228 (Symonds); (Oct.) S. 258° (Peacock); Times of India, Mai u. Aug.; Le Livre 6, S. 812/6 (Ashbee); Sat.R., Jan., S. 26f.; Athen. (1886), S. 199b (Gedicht, Swinburne); Ac. (1886), Marz, S. 165 (Jaab. Burton); ib. (1886), Oct., S. 277° (Burton). - 360) Book of the 1001 nights; now first completely done into Engl. by John Payne... In 9 vol. vol. 1 u. 2. New-York, Worthinton. Vol: 1/9 London. Villon soc. 1880/4. Dazu Suppl: Tales from the arab. of the Breslau and Calc. (1814/8) editions of the Book of 1001 nights, not occuring in the other printed texts of the work. Now first done into engl. by John Payne. 8 vols. London privately printed, Villon soc. 1884. - 261) R. Basset et H. Gaidoz, L'ange et l'eremite: Melusine 2, Sp. 444/6. (1001 Nacht. u. Tabari.) — 362) B. Basset, La fille aux mains coupées: ib. 2, S. 809-10. (Uber ein Märchen aus 1001 N. Vgl. Liebrecht: la fille aux mains coupées ib. S. 446/8.) — 363) C. Michael, Oriental. Marchenwelt. 80 Marchen a. Erzählen. nach altägypt., ind., pers. u. arab. Überliefegn. Mit Beitrr. von G. Ebers, A. König, G. H. Kletke, F. Otto, Dor. Waldner hragb. Mit 50 Text-Abb. u. 1 Titelb. Leipzig, Spamer. X, 875 S. M. 5. — \$64) H. Dulac, Contes arr., en dialecte de la Haute-Eg.: JA. Ber. 8, t. 5, S. 5/88. sep. Paris, imp. n. 80 S. — 265) La fleur lascive orient., contes libres trad. du mongol, de l'arabe, du japon., de l'ind., du chin., du pers., du malais et du tamoul. Oxford, impr. p. les prv. de la Bibliomaniae Soc., exclusiv. pour les membres 1882. (IV) III, 190 S. Rez.: R.d.ling. 18, S. 137-40. - 366) × Jul. Renard, Hist. de l'Algérie, racontée aux petits enfants. Alger, Jouden. 1869. Res.: Bl. soc. geogr. Constantine (1884) 2, S. 85/8 (V[ars]). — 367) L. Guin, Roube, légende arabe. Oran, 1884. 28 S. Rez.: Un épis. d'une chanson de geste sur la seconde conquète de l'Afrique septentr. par les Musulm. Bull. cor. afr. Jg. 4, Bd. 8, S. 186-48 (Basset). - \$68) X Wm. E. A. Axon, The myth of Andremeda: Acad. Aug. 8. 187. (Abdr. einer Erz. aus Ibn Batuta in the Maldives LBl. I, S. 886. cf. JB. 1888, II, S. 225.0.) - 369) × Bilochi stories as spoken by the nomad tribes of the Sulsiman hills coll. and transl. by rev. Arthur Lewis.... Assisted by Lashkaran, mukaddam of the Hadjáni section of the Leghari tribe... Allahabad, print. at the Allah. Miss. pr. 11, S. 45. Rex.: Ac., Juni, S. 406s. — **869s**) Riwājat attawāf haul-el-ard fi tamanīn jaum (Le tour du Monde en 80 jours von Jules Verne). Übers. v. Jūsuf Asāf. Alexandria. 146 S. M. 5:

persische <sup>370</sup>) und türkische Erzählungen, woraus als besonders verdienstlich Radloffs <sup>871</sup>) 'Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme' hervorzuheben sind. <sup>872-874</sup>) — Best <sup>875</sup>) setzte seine Arbeit über die dem Alij zugeschriebenen Sprichwörter fort.

Philologie und Archaeologie. In der diesmal sehr reichhaltigen sprachwissenschaftlichen Litteratur knüpfen sich zunächst an die Namen Noeldeke, <sup>876</sup>) D. H. Müller <sup>876a</sup>) u. A. Schriften allgemeineren Inhaltes. <sup>377-880</sup>)

Die arabische Grammatik brachte den 2. Band von Dérenbourgs Ausgabe des Sibawaihi, <sup>881-881a</sup>) außerdem eine zwar gute, aber nichts neues bringende Bearbeitung des ältesten Traktates arabischer Grammatiker über Flexion. <sup>882</sup>) Fleischers <sup>888</sup>) 'Beiträge' erschienen gesammelt. Socin gab in der 'Porta linguarum orientalium' eine arabische Grammatik. <sup>884-885</sup>)

<sup>270)</sup> X Hekayat-e-Latif: or. amusing stories. Ed. by Mirza Ismáil. Bombay. Safdr. Pr. 40 S. — \$71) W. Radloff, Proben d. Volkslitt. d. nördi. türk. Volksstämme gesammelt u. ubers. von W. R... V. T. D. Dial. der Kara-Kirgisen. St. Peterb. Acad. d. W. Bd. 28, 603 S. — VI. T. Der Dial. d. Tarantschi: ib. (1886), Bd. 8, 272 S. (Deutsche Überss. mit deutscher Einl.) Rez.: LBl. 8, S. 118/6 (Kuhn). — id., Originaltext in russ. Transskription mit russ. Einl. Bd. 26, 599 S. u. 8, 211 S. - 372) Ikiat-Bey, Et. sur les contes popul. turcs.: ROr. Jhg. 1, S. 14/7. — id., Conte turc, l'esu aimée des jeunes filles: ib. S. 18/9. — 373) H. Ethé, On some hitherto unknown Turk. versions of Kalilah and Dimnah: Actes du 6ème C. c. d. o. à L. 2ème S. 289—55. (Mit einer Vergleichungstabelle der Ordnung d. Kapp. u. Übersehriften in Nasrullahs pers. Text n. den 5 türk. Übersetzungen.) — \$74) × R. Basset, L'Homme-Poisson en Orient: Melusine 2, Sp. 810/1. — × id., Israel Lévi et M. Dragomanov, Une fable de Lafontaine et les contes orientale: ib. Sp. 508—17, 541/5, 575. — \$75) The proverbe of Ali ebn Abi Talebi. Transl. by K. T. Best (cont.): IAnt. 14, S. 92, 124, 206, 236, 261/2, 292. (cf. JB. 1888, II, 281188.) — \$76) Th. Nöldeke, Einige Ausgleichungen in den semit. Wörtern für "Vater' u. "Mutter': Et. arch., ling. et hist. dédiés à C. Leemans S. 180/2. Leide. — \$762) D. H. Müller, Über d. Gebr. d. Susseren Pl. masc. in den südsem. Sprr.: Actes du 6ème intern. d. Or. à Leyde 2ème p. S. 443-64. - id., Über אלה im Sabäischen: ib. S. 465—72. — \$77) Rob. Cust, Les langues de l'Afrique. Trad. de l'anglais p. L. de Milloué. Paris, Leroux. 126 S. Fr. 2,50. (Bibl. or. elzév.) - id., Le lingue dell Africa: Versione ital. per cura di Angelo de Gubernatis. (Milano, Hoepli. 109 S. L. 1,25. — id., A sketch of the modern languages of Africa 1888. Rez.: Mitth. anthrop. Ges. Wien (1884), 14, S. 222. (cf. JB. 1888, II, 281 198.) — \$78) × V. Reboud, Lettre . . . à Letourneux . . au sujet du Coup d'oeil rétrospectif sur l'alphab. libyque de M. Halévy 28, S. 152—62 (1884). Constantine, 1885. — \$79) × J. van den Gheyn, Les langues de l'Asie centr.: Actes du 6<sup>ème</sup> Congr. int. d. Or. t. à Leyde 3<sup>ème</sup> partie, S. 261-87. (Pamir, Hindu-Kusch, Jidghah u. Jagnobi.) — \$80) × J. Karlowicz, Mem. sur l'infl. des langues orient. sur la langue polonaise: Actes du 6ème Congr. int d. Or. 2ème S. 409-41. (Hebr., arab., pers., tatar., türk., ungar. Einfill.) - 381) Le livre de Sibawaihi, traité de gramm. ar. par Siboûye, dit Sibawaihi. Textarabe. publ. d'après les mss. du Caire, del' Escur., d' Oxford, de Paris, de St. Peterb. et de Vienne. par H. Dérenbourg. T. 2 partie 1. Paris, Maisonneuve. 320 S. Fr. 15. — \$81a) X Molhat al-irab, ou les récréations gramm.; poème gramm., accomp. d'un comm., par le cheikh Abou-Mohamm. et Kassem Ben-Ali, connu sous le nom de Hariri. Trad. par L. Pinto.,. Av. un choix de notes explicat. et crit., ainsi que les variantes tirées du con. intit.: Tohfat-el-ahbab. Partie 1. Poème gramm. Fasc. 1. Paris, Challemel. 44 S. — 382) Ibn Ginni de flexione libellus. Arabice hunc primun ed. in lat. sermonem transtulit, notis illustravit Gfr. Hoberg. Lipsiae, F. A. Brockhaus. 61 S. Rez.: Östr. MSchr. f. Or. XI, S. 158 (Feigl); CBl. Sp. 1748 f. (N[estle]); DLZ. (1886), Sp. 116 f. (Barth); LRs. (1886), Sp. 147. (I. J. 820-92 d. H.) Pars prior Diss. Bonn, 1885. — 383) Kleinere Schriften von H. L. Fleischer, Gesammelt, durchges. u. vermehrt. Bd. 1,T. 1 u. 2. Leipzig, Hirzel. IV, 370, 371-844 S. M. 24. Rez.: RC. (1886), S. 279; CBl. (1886), Sp. 586 (N[estle]). (Beitrr. zur ar. Sprachk. I-XI u. arab. u. dtsch. Index v. Anton Huber. Vgl. JB. 1888, II, 231107.) - 384) A. Socin, Arab. gramm. Paradigmen, Litteratur, Chrestomathie u. Glossar (Porta linguarum orientalium inchoavit J. H. Petermann

Außerdem sind Schriften über die gesamten <sup>386-391a</sup>) oder einzelnen Gebiete der arabischen Grammatik <sup>392-395</sup>) zu vermelden. Besondere Erwähnung verdient die sorgfältig ausgewählte und mit einem vortrefflichen Glossar versehene arabische Chrestomathie von H. Dérenbourg und Spiro. <sup>396</sup>) Nach einigen weiteren Arbeiten, welche von den Interessen der verschiedenen Völker am Studium des Arabischen ein Bild geben, <sup>397-401</sup>) haben wir in sprachlicher Beziehung noch einmal auf den Koran zurückzugreifen, über dessen Fremdwörter eine zwar gelehrte, aber wenig gewinnbringende Arbeit vorliegt. <sup>403</sup>) Einige kleinere Außätze <sup>403-404</sup>) machen hier den Schluß.

continuavit H. L. Strack. Pars IV). Karlsruhe u. Leipzig, H. Reuther. XVI, 105, 194 S. Rez.: ThLBL., Sp. 251 (Konig); Ostr. MSchr. f. Or. 11, S. 201 (Goldziher); LBl. 3, S. 17/9 (Huber); DLZ., Sp. 1514 f. (Barth); ThLZ., Sp. 521/7 (A. Müller): CBL, Sp. 1679 (E. N[estle]); LRs (1886), Sp. 145/7 (Himpel). (Auch englisch.) — \$85) id., Arabic grammar. Paradigms, litterature, chrestomathy and glossary. Carlsr. u. Leipsic, H. Reuther. XVI, 162, 191 S. M. 7. London, Williams and N. 7 s. 6 d. New-York, Westermann. 2,60 D. Rez.: Bibl. sacra 42, S. 784 f.; Hebraica 2, S. 59-61 (Lausing); RC. (1886), S. 41/3 (Duval); Ath. (1886), Marz, S. 889 f. (Porta lingg. orient. P. 4.) - 386) A. Tien, Maunal of colloquial Arabic, comprising practical rules for learning the language, vocabulary, dialogue, letters and idioms. etc. in Engl. and Ar. London, Allen. 410 S. 7 s. 6 d. Rez.: Ath. (Juli), S. 109; Sat.R. S. 260; Trübn. rec. 6, S. 65a. — \$87) E. H. Palmer, The Arab. maunal: comprising a condensed gramm. of both the class. and mod. Arabic, reading lessons and exercises, with analyses and a vocabul. of useful words. 2. ed. London, Allen. 804 S. 7 s. 6 d. — 388) Kitab taalim ul kuraa, First arabic readingbook. Belrut. 1884. 240 S. — \$89) Ibr. Valancin, Sillabario e primi elementi di gramm. araba. Roma, tip. della r. accad. d. L. 18, 81 S. — \$90) Gius. Sapeto, Gramm. ar. volg., ad uso delle scuole tecniche. 2. ediz. Firenze, Gius. Pellas. 8 L. -\$91) Belkassem ben Sedira, Petite gramm. ar. de la langue parlée à l'usage des écoles prim. etc. de l'Algérie 1. livre: Alphab. et syll. (25 leçons el 35 exercices). Alger, Jourdan. 52 S. — 391a) La lingua araba imparata senza maestro: grammatichetta pratica per i viaggiatori italiani in Africa. Roma, Perino. 16°. 108 S. — \$92) Naeif al Yaziji, Kitab majmû al-adab fî funûn al-Arab. Beīrut. (Vgl. No. 398.) — \$93) M. Grünert, Die Begriffspraponderanz u. die Duale a potiori im Altarab.: WienerSB. 110, S. 559-96. Wien. Sep. Wien, Gerold in Komm. 40 S. M. 0,60. - 394) Cheikh Djebril, Syntaxe arabe, comm. sur la Djaroomiya de Moh. b. Dawoud el-Sauhadji av. u. gloss. marg. par G. Delphin. Paris, Leroux. 185 S. autogr. (Ed. revue el corr. ib. (1886), VI, S. 183.) - 395) X Paradigmen der arab. Schriftspr. Übersichtl. Formenlehre nebst Anl. zum Lesen u. zum Verständn. der heut. Vulgärausspr. Hrsg. v. d. kk. öffentl. Lehranstalt für orient. Sprr. in Wien. Wien, Frick. IV, 120 S. M. 4. Rez.: CBl. Sp. 1710 (N[estle]). — Anonym: Verbind. d. alten Schriftsp. mit d. heut. Vulgärspr. Verf. schliesst sich für die neueren Lautgesetze an den agypt. Dial. u. d. Darstell. Spittas an. — \$96) H. Dérenbourg et J. Spiro, Chrestomathie élément. de l'arabe littéral av. un glossaire. Paris, Leroux. XIII, 220 S. Rez.: JOff. 80. Dez. 1884; RC. S. 145/8 (Duval); CBl. (1886), Sp. 1691 (Pertsch). - 397) P. V. Carletti, Prépar. du sentier des philomathes à l'acquisition des principes de la langue des Arabes. Méth. théorico-prat. de lango ar. Etterbeck-Bruxelles, imp. Verharert. 40. 318 S. autogr. Fr. 10. - 398) L'ensaignemenf arabe en Tunisie: AEO. 8, S. 8-12. - \$99) Francescantonio de Marchi, Guida pratica allo studio della lingua ar. parlata. Milano, tip. nazion. 288 S. 3 L. -460) R. Manzoni, Corso sintetico, analitico e pratico di lingua araba parlata. Roma. 1884. lithogr. Disp. S. 1/8. — 401) D. Morkos, La lingua araba: Prolusione al corso inaugurato alla R. Università di Torino. Torino, Unione tip.-editr. 15 S. - 402) R. Dvorák, Über die Fremdwörter im Korán: WienerSB. 109, S. 481-562. Wien. Rez.: CBl. S. 1452/4 (N[öldeke]); Ac. (1886), S. 242°. Sep. Wien, Gerold & S. in Komm. 84 S. — 403) X V. Ryssel, Die arab. Übers. d. Micha in der Par. u. London. Polygl.: ZATW. 5, S. 102-38. - 404) X Cyrus Adler, On the etymol. of elixir: Johns Hopkins univ. circulars. 4, S. 83. (Abstract of a paper read at the meeting of the Univ. philol. assoc. 1884.)

Für die Erlernung des Persischen <sup>405-406</sup>) ist von besonderer Wichtigkeit die aus der eigenen Hdss.sammlung mit größter Sachkenntnis zusammengestellte Chrestomathie Schefers. <sup>407</sup>)

Für die Kenntnis der türkischen Grammatik<sup>408-410</sup>) und Sprachkunde<sup>411-418</sup>) ist ebenfalls Wertvolles zu verzeichnen.

Die Lexikographie ist erheblich genug, um selbständig behandelt zu werden. Fürs Arabische <sup>414-415</sup>) sind Ausgaben des Qāmūs <sup>416</sup>) und Tāg' al-Arūs <sup>416</sup>a) besonders hervorzuheben. Das große Wörterbuch von Lane <sup>417-419</sup>) kam um einen Band weiter. Für das praktische Bedürfnis ist je ein französisches, <sup>420</sup>) englisches <sup>421</sup>) und italienisches <sup>422</sup>) Wörterbuch erschienen. — Die persische <sup>423-425</sup>) und türkische, <sup>426-428</sup>) sowie endlich

<sup>405)</sup> Khán Bahádur Haji Ghulam Mahomed Munshi. — Mudarris-i-farsi, or the persian teacher. Vol. 3 n. 1—12. Bombay, educ. soc. spr. — 406) × Shapúrija Bhikhaj Bária, Manual of persian grammar. 2. ed. Bombay, education society's press. 1884, 182 S. (A school-book engl. and persian.) — 406a) × P. de Jong, es-sarrah merd: Et. arch. ling. et hist. déd. à C. Leemanns. Leide. S. 108. — 477 Ch. Schefer, Chrastom. persane à l'usage de l'école spéc. des langues or. viv. publ. par Ch. Sch... Membre de l'institut, administrateur de l'ecole des langues or. viv. Tome 2. Paris, Leroux. VIII, 293, 280 S. Rez.: CBl. Sp. 1614/16 (Th. N.). (Publl. de l'école des l. or. v. 2. série vol. VIII. Aus seiner eigenen Hdss.-Sammlung.) — 408) Moise M. Dal Medico, Méthode théor. et prat. pour l'enseignem. de la langue turque P. 1 langue usuelle. Contantinople. III, 240 S. — 409) L. de Rosny, Examen comp. de la gramm. turke et de la gramm. japon. I: mem. d. l. et. jap.-chin 4, S. 192-201. — 410) E. G. Browne, On the Turkish language, and Turkish philology: Trans. of the philol. soc. 1882-8-4 part. 8 (1885), S. 544-72. - 411) F. Miklosich, D. türk. Elemm. in d. südöstl. u. osteuropp. Spr. 2. Hälfte: Denkschr. d. WienerAc. 85, S. 105-92. ASIPh, 8, 687-51. - 412) József Thury, A kaszt munij török nyelvjárás. Budapest, Akad. 77 S. Rez.: UngarR. S. 370. id., A török szókines apologiája: Egyetemes philologiai közlöny 9, 186/99. (Der türk. Dial. von Kastamuni.) - 413) L. Saineanu, Elementale turceeti en limba romana: Rev. pentru istorie, arch. sc. filol, '(Bucuresci) 4, S. 646—99; 5, S. 198—285. — 414) Nusrat Ali Khân, Nusrat-al-lughat. Delhi, Nusrat-ul-Matábi' Press. 1884. 152 S. (Türk.-Arab.-Pers.-Urdu-Engl. Vocabul.) — 415) Lisan el'arab, arab. Wb. v. Jemal el din Muh. Ibn Manzûr. Bd. 3—12. Bulaq, 1300/2 (1883/5). 40. Brill, Leiden. 95 fl. für Bd. 1—14. — 416) Majd-ud-din Muh., al Firouzabadi Shirázi. — Kamus (arabic lexicon) revised by maulvi Jhsān-ul-lah. 8. ed. vol. 1, 2. Lucknow, Munshi Nawal Kishore. 4.0. 1084 S. lith. — 416a) Murtedā-ez-Zabīdī, Sarh al Qamūs al-musammā bi Tāg-al-Arūs 5 vols. Kairo, 1287. gr. 40. 681, 589, 648, 451 u. 538 S. 200 M. — 417) Lanes Ar.-Engl. lexicon. Ed. by St. L. Poole Vol. VII, Fasc. 4 'mim' S. 2687—749. London, Williams and Norgate. 4°. (Vgl. JB. 1882, II, 80516.) Mit Titel zu Bch. 1, T. 7. — 418) × W. Bacher, Berichtigungen zu Neubauers Ausgabe des KItab-ulusül: ZDMG. Bd. 38, S. 620/9. — 419) × Oriental. Briefausechristen: A. s. Post u. Tel. 9, S. 277/9. (Üb. türk. u. arab. Briefausechristen.) — 420) J. G. Marcel, Dict. fr. arabe des diall. vulg. d'Algérie de Tunisie, du Maroc et d'Ég. av. la prononciation figurée en lettres lat. 5. éd. revue et corr. Paris, Maisonneuve. XIV, 584 S. Fr. 6. — 421) C. M. Watson, Engl.-Ar. vocab. and dialogues for the use of the army and navy. Prep. for. Intell. Branch, Quarter-Master General's Dept. 82 S. 1 \$. (Publl. of Her. Maj. Stationary Off. Published under the direct. of the Secr. of State for War.) — 422) Cesare M. Nahmias, Manuale pratico di ital. ed arabo mod., per uso dei viaggitori ital. in oriente. Firenze, Pellas. 331 S. Rez.: La cultura S. 297. — 423) Maulaná Ghayás-ud-din — Ghajas-ul-lughát 2. ed. Lucknow, Nawai Kish. 1. 614 S. (pers.) — 424) Nicolas, Dict. franç-persan T. i. A.—K. Paris, Maisonneuve. 13, 790 S. Fr. 15. — 425) Maulavi Fazl-i-Ali, A dictionary of the persian and english languages designed for the use of military and civil officers and school. Bombay, educations soc. press. 761 S. Rs. 15. - 426) J. W. Redhouse, A Turk. and Engl. lexicon, stowing in Engl. the signific. of the Turk terms. P. I.—III. Cpel, Amer. Miss. Pr. 960 S. Rez.: Ac. S. 209 (Gibb); TR. N. S. 6, S. 2b, 80b. — 427) A. C. Barbier de Meynard, Dict. turc.-fr. Suppl. aux dict. publ. jusqu'à ce jour... Vol. 1. livr. 4. Paris, Leroux. X, 577 S. Fr. 10.

auch die berberische Lexikographie sind mit zweckmäßigen Arbeiten bedacht worden. 429-439)

Das Kapitel der Epigraphik und Archäologie ist nicht minder reichhaltig. Mit Südarabien 481-483) beginnend steigen wir nach Norden 484 auf. Hier fallen uns besonders Eutings 'Nabatäische Inschriften' 485-488) auf, worunter die große Teimä-Inschrift. Die meisten dieser Inschriften sind zwar bereits bei Doughty, 'Documents epigr. Paris 1854' veröffentlicht, haben aber in Eutings Publikation vielfach ein ganz andere Gsstalt und überhaupt erst Verständlichkeit gewonnen. Clermont-Ganneau setzte seine Studien über die Inschriften in Haurän 489-440) fort. Mehrfache archäologische Funde führen uns nach Afrika 441-447) und über das Meer hinweg nach Malta, 448) Sizilien 449) und Frankreich. 450)

(Publl. de l'école des langues orient. viv. 2. sér. IV.) — 428) Ch. Samy-Bey, Dict. turc-fr. Constantinople (Trübner). XII, S. 128. — 429) R. Basset, Notes de lexicogr. berbère (suite): JA. 5, S. 148—219, 6, S. 302—71. Sep. Paris, imp. nat. 111 S. — id., Recueil de textes et de documm. relat. à la philologie berbère: Bl. corr. afr. 8, S. 817-26, 890—427. — 480) × Chanson berbère de Djerba:-ib. S. 461/4. Sep. unter dem Titel: Du Djebel Nefousa (en berbère) par Brahim b. Sliman Chemakhi, publ. par A. de C. Motylinski. Alger. — 481) J. H. Mordtmann, Neue himjar. Inschrr.: ZDMG. 89, S. 227—88. 2 Tf. — 482) Jos. et Hartw. Dérenbourg, Nouvelles études sur l'epigr. du Yémen. Paris. 65 S. 4 Tfl. Rez.: CBl. (1886), Sp. 1582/8 (J. H. M.) (Extr. de la Rev. d'Assyriol. Forts. aus JA. cf. JB. 1888, II, 222<sup>200</sup>.) — 433) E. Rehatsek, Sabasan inser. on an incense burner: IAnt. 14, S. 97. (Vgl. D. H. Müller, E. neues sab. Raucherfas: ÖstrMSchr.O. 11, S. 158.) — 434) Phil. Berger, L'Arabis avant Mah., d'après les inserr.; confér. faite à la Sorbonne. Paris, Maisonneuve. 28 S. 1 pl. (Extr. du Bull. hebdom. de l'Assoc. scientif., No. 271 et 272.) (Early inscr. in Ar.: Ac. S. 10/7.) — 485) J. Euting, Nabet. Inschr. aus Arabien. Hrsg. mit Unterst. d. k. pr. Akad. d. Wiss. Berlin, G. Reimer. 4°. III, 97 S. 297 f. M. 24. Res.: Östr. MSchr. f. Or. S. 277 (D. H. Müller): Ac. Dez. S. 480 (Lyall): DLZ. (1886), Sp. 182 f. (Landauer); REJ. (1886), 12, S. 151/8 (Halévy); CBl. (1884), Sp. 858/5 (S. F.). - 436) X Ad. Neubauer, On some newly-discov. Temanite and Nabat. inscriptions: Stud. Bibl. by membres of the Un. of Oxf. 1, S. 209-82. (Vgl. Cyrus Adler: Hebraica (1886), 2, S. 189.) — 437) E. Renan, Les inscriptions araméens de Teima: R. d'assyriol. 1, S. 41/5. — 458) X É. T. Rogers Bey (t. 10. Juni 1884), Mém. sur certaines inscriptions en caractères coufiques carrés: Bull. instit. ég. sér. 2 (1881), S. 100/6. 3 pl. Le Caire. 1888. Rez.: Nekrol. JRAS. N. S. v. 17 ann. rep. p. XXVI/VII (Vaux). -439) Clermont-Ganneau, Inserr. grecques inédites du Hauran et des régions adjacents: RA. 8. s., vol. 5, S. 62/8. (Forts. v. Bd. 4 S. 260 f.) — 440)  $\times$  id., Les noms royaux nabatéens employés comme noms divins: ib. S. 170/8. — 441)  $\times$ J. H. Mordtmann, Mythol. Miszellen: ZDMG. 39, S. 42/6. (Vgl. ib. 31, S. 91 f.; 32, S. 552 f.) — 442) Ch. Tissot, 4ème rapp. sur les miss. arch. en Afr.: Arch. miss. sc. lit. 11, S. 258—69 1 pl. — id., Geogr. comp. de la prov. rom. d'Afr. I. 1884. Rez.: Ath. (1885), Aug., S. 176a. — 443) X Ambr. Tardieu, Voyage arch. en Italie et en Tunisie.... (av. 25 vues de villes et de monum., dessins d'antiq.). Herment (Puy-de-Dôme). 4°. 28 S. 1 Portr. — 444) × R. Cagnat, Rapp. sur une miss. en Tunisie (1881/2): A. des miss. scientif. 11, S. 1-156 pl., 12/9, 1 carte; 12, S. 107-272. Auch sep. u. d. T.: Explorations épigraph. et archéol. en Tunisie. Fasc. 3. Paris, impr. nat. 1886. 170 S. 5 cartes. Fr. 7,50. — 445) X V. Reboud, Sur une intaille représentant une vierge byzant, avec inscr. ar. et une date: Rec. not. et mém. soc. arch. du dép. de Constantine (1884) 23, S. 120/8. Constantine. 1885. — id., Inserr. arabes de la mosquée de Khenga, communiqués par Reboud et traduct. de E. Mercier ib. — 446) × O. Mac Carthy, Les antiquités algériennes. Alger, Jourdan. Rez.: Bl. trim. ant. afr. 8, S. 288 f. (P. L.) — 447) X V. Reboud, Rec. d'inscriptions libyciberbère. Excurs. dans la Maouna et ses contreforts. (Avril 1881): Rec. not. et mém. soc. arch. du dép. de Constantine 22, S. 17—127, 9 pl. Constantine. 1883. — 448) John Worthington, Excavations in Malta: Amer. journ. of arch. 1, S. 405. — 449) M. Amari, Le epigrafi arabiche di Sicilia, trascrite, tradotte ed illustrate, Parte 8, fasc. 1. Auch die Künste<sup>451</sup>) haben eine kleine Litteratur,<sup>452</sup>) von der ein Teil der ägyptischen,<sup>453</sup>) arabischen <sup>454–455</sup>) und persischen <sup>455a</sup>) Musik gilt. Das letztgenannte Land ist in seiner Teppichweberei <sup>456</sup>) und sonstigen Kunstentwickelung noch mehrfach bedacht.<sup>457–459</sup>)

In der Numismatik stoßen wir zunächst auf mehrere Arbeiten Sauvaires, 460-461a) die zum Teil Fortsetzungen früher begonnener sind. Stickel 462) giebt zur omajjadischen Numismatik Ergänzungen und Berichtigungen, die sich in mehreren Fällen auf Tiesen hausens 'Monnaies des Khalifes Orientaux' beziehen. Weitere Arbeiten zur arabischen Münzkunde lieferten Le Roy 468) und Codera. 464-466) Drouin setzte seine Arbeiten über Pahlawī-arabische Münzen fort. 467) Einen Dirhem des Mamlukensultans Beibars I. behandelt Markow. 468-469) Die Münzen des muhammedanischen Indiens haben in einer Reihe nicht zu übersehender englischer Schriften gebührende Beachtung gefunden. 470-472)

Palermo, Virzi. 4°. 60 S. 8 tav. Rez.: N. ant. (1886) 8, S. 387 f. — 450) E. Mercier, Inscr. arabe trouvée à Villefr. sur-Mer (Alpes Maritimes): Rec. not. et mém. soc. arch. du dép. de Constantine v. 28, S. 163-76. 1884. Constantine. 1885. -451) R. C. Temple, A modern ornamental Kufic alphabet from Kabul: IAnt. 14, S. 181.  $-\times$  id., False arabicismus: Penjab notes and que. (1884) 2, S. 8/9. — 452) St. L. Poole, The preservation of the monuments of Cairo: ArtJ. Sept. (Vgl. Ac. (1885), S. 888; JB. 1882, II, 807<sup>18</sup>.) — 452) V. Loret, Quelques documents relatifs à la littés. 885; 3b. 1882; 11, 807-17. — 4333) v. Loret, queiques documents relatins a la inter-rature et à la musique pop. de la Haute Eg.: Mém. publ. p. les membres de la mission archéol. franç. au Caire (1881/4), fasc. 2, 1885, S. 305—66. — 454) J. P. N. Land, Rech. sur l'hist. de la gemme ar.: Act. du 6. Congr. int. des Or. 2. p. S. 85—168. 86 S. arab. Text aus d. Kitāb al-Musiqi d. Abu Nasr Muh. b. Muh. Al-Farābi m. 2 Tafeln. - 455) id., Essais de notation musicale chez les Arabes et les Persans: Et. arch. ling. et hist., dédies à C. Leemans S. 815/6. Leide. — 455a) v. Advielle, La musique chez les Persas en 1885. Avec portr. d. M. Lemaire... et planches de musique anciens et modernes. Paris, impr. Quantin chez l'auteur. 16 S. Fr. 3. — 456) J. E. Polak, Der pers. Teppich: Östr. MSchr. f. Or. 11, S. 18/6. (Vgl. JB. 1882, II, 307<sup>4</sup>.) — 457) Persian art: Sat.R. 59, S. 881/2. (Ausstell. des Burlington Fine Arts Klub in London.) - 458) Persian and arab. art at the Burlington fine arts club: Builder 48, S. 487/8. -459) Cosmo Monkhouse, Persian art at the Burlington: Acad. Apr., S. 248/9.

460) H. Sauvaire, Matériaux pour servir à l'histoire de la numism. et de la métrologie musulmanes. P. 2. Poids (fin): JA. 5, S. 498—506. Rez.: CR. 13, S. 475/7 (Barb. de Meyn. D. Ganze sep. Paris, imp. nat. 206 S. (Vgl. JB. 1882, II, 806<sup>18</sup>.)

461) X H. Sauvaire, Lettre à M. le présid. de la soc. fr. de numism. sur 2 derhams hamdanites inédits: Ann. soc. numism. et d'arch. S. 164—77. Paris. — 461a) × id., Arab. metrology V. Ez-Zahrāwi. 10. 1884. Rez.: Bul. r. ac. hist. 7, S. 21/4. (cf. JB. 1882, II, 806<sup>12</sup>.) — 462) D. Stickel, Ergünzungen und Berichtigungen zu omajj. Numism.: ZDMG. 89, S. 17—41. — 463) Le Roy, Un coin de l'Arabie heureuse: Miss. cath. 17, S. 115/8, 125/8, 136/9, 149—52, 176/8, 190/2, 197—201, 209—18, 221/4, 282/6. 24 grav. — 464) Fr. Codera, Monedas árabes doradas à la cardenie nec D. H. Cobell. Inferto. Bol. 22 S. 23 S. 24 Aff.) Vit. 1 academia por D. Fr. Caball. Infante: Bol. r. ac. hist. 7, S. 858-60. — 465) X St. L. Poole, The coins of the Turks in the Brit. Museum. 1888. Rez.: Ath. S. 181 f. Vgl. St. L. P. ib. S. 216. — 466) × id., Fasti arabici: Num. chron. 5, S. 158—60. — 467) Ed. Drouin, Observations sur les monnaies à légendes en Pehlevi et en Pehlevi-arabe. suite: RA. s. 8, vol. 5, S. 204—25, 872/9; vol. 6, S. 1—15, 142—66. 2 pl. sep. Paris, Leroux. 1886. 98 S. Fr. 4. Rez.: R. numism. (1886) 4, S. 416 f.; vgl. Le Muséon 4, S. 664 f. zu Tiesenhausen, Numismat. orient. etc. St. Pét. 1880. (Forts. v. n. 4, S. 150 u. 223, wird fortges. cf. ZDMG. 34.) — 468) A. Markow, Üb. einen saher. Dirhem des Mamluk.-Sultans Bibars I.: Bote d. Arch. u. Gesch. 4, S. 58-62 (russ.). — 469) X P. Monceaux, Grecs et Maures d'après les monnaies grecques du musée d'Alger: Bl. corr. afr. (1884), S. 844—68. — 476) St. L. Poole, The coins of the muhamm. states of India in the Br. mus. Ed. by Reg. Stuart Poole. London, pr. by order of the Trustges. LXXIX, 289 S. maps. 12 pl. (A. m. d. T.: Cat. of ind. coins in the Br. mus. The muh. states. London.) — 471) Eugène Leggett, Notes on the mint-towns

Der früheren Praxis getreu seien die wissenschaftlichen Erzeugnisse über die spanisch-arabische Kultur vereinigt an das Ende dieses Berichtes gesetzt. 478-478) Besonders hervorzuheben ist die von Codera 476) veranstaltete Ausgabe des Dictionarium biographicum des Al-Dhabbi als 3. Band der 'Bibliotheca arabico hispana. '477) Fernandez y Gonzalez behandelt in einem Aufsatze die zivilisatorischen Einwirkungen der Spanier auf Westafrika. 478) Die spanisch-maurische Legende ist in zwei selbständigen Werken vertreten. 479-486) Den großen Baudenkmälern sind ebenfalls sehr beachtenswerte Schriften gewidmet. 481-488) Fleischer 484) berichtet von einem Gedicht über Land- und Gartenbau. Zum Schlusse ist ein portugiesischer Aufsatz über das Eindringen der Araber in Spanien nachzuholen. 485)

and coins of the Mahomed, from the earliest period to the present time, with map and a table slowing the dinars, dirhems and fulus of the Amawee and Abbasee Khaleefehs from the year 79 to 382 a. H. Bombay, educ. soc. pr.; Calcutta, Thacker. London, Stevens. 116 S. Rez.: Ath. (1886), S. 151. — 472) Chas. J. Rodgers, On some more copper coins of Akbar: JASB. 54, S. 55-60, 1 pl. - id., The coins of Ahmad Shah Abdalli or Ahm. Shah Durrani: ib. S. 67-76, 1 pl. — id., The square silver coins of the sultans of Kashmir: ib. S. 92—189, 3 pl. — 473) O. Houdas, Monographie de Méquinez: JA. sér. 8, Bd. 5, S. 101/7. Sep. Par., imp. nat. 51 S. Rez.: CR. sér. 4, t. 13, S. 296 f. (Barbier de Meynard). — 474) × Fidel Fita, Marjadraque según el fuero de Toledo: Bol. r. ac. hist. 7, S. 860-94. - 475) X M. O. Eug. Dognée, Albucasis. Sa vie, son œuvre: Et arch. ling. et hist. dédiés à C. Leemans. Leide. S. 304/5. — 476) Desiderium quaerentsi historiam virorum populi Andalusiae (dict. biogr.) ab adh-Dhabbi scriptum. Ad fidem cod. Recurial. arabice nunc primum edd., indd. additis, Franç. Codera et Julianus Ribera. Matriti, ap. Jos. de Rojas. kl. 4°. XXV, 642 S., 1 Tfl. (Vgl. Codera, Noticia . . . . Bol. de la r. ac. d. l. hist. 6, S. 292—306. Bibl. ar. hisp. T. III.) — 477) × Ed. Saavedra, El códica restigo intended Tarij Mansuri: Bol. v. ac. hist. 6, S. 159—62. (cf. JB. 1888, II, 284<sup>244</sup>.) — 478) Fr. Fernandez y Gonzalez, Influence de los Españoles en la historia y civilizacion de Tombuctu: REsp. 105, S. 174-98. (Fortges. u. d. T.: Establecimento de los Españoles y Portugueses en las comarcas occidentales de Africa: ib. 106, S. 5-33, 161-89, 821-41.) - 479) Legendas morisc., sacadas de varios manuscritos existentes en las bibliotecas nacion. real y de D. P. de Gayangos par F. Guillen Robles. T. 1. Madrid, impr. M. Tello. 381 S. 16 reales. (Coleccion de escritores castellanos-Novelistas XXXV.) - 480) Rodr. Amador de la Rios, Al-casar-ul-masur (el palacio encantado). Legenda histor. arabe-granadina, orig. de Don Rodr.... Madrid, est. tip. de El Correo. 172 S. 6 reales. (Tirada aparte de la Revista de España.) — 481) R. Contreras, Estud. descript. de los monum. árabes de Granada, Sevilla y Cordoba, ó sea La Alhambra, El. Alcázar, y La Gran. Meczqita de Occid. 8. éd. con grab. y planos. Madrid, Est. tip. de Ricardo Fc. 40. 878 S. 84 reales. — 482) X A. Andrejew, Mauritan. Bauten in Spanien (russ.). — 483) × Rodrigo Amador De los Rios, Estudios arqueologicos. Apuntes para la historia monumental de Sevilla durante la dominacion muselmana: REsp. 108, S. 580-58; 104, S. 369-402. - 484) Fleischer, Über Ibn Loyons Lehrgedicht v. d. span.-arab. Land- u. Gartenbau: BVerh.sachs.G.W. Leipzig. S. 155-66. - 485) Th. Braga, Elementos de nacionalidade portugueza. J. A. invasão des Arabes na Hespanha ea sua influencia no desen-volvimento da população livre: R. d. estud. livres (Lisbon) (1883/4) 1, S. 289-302, 481-96. - (Vgl. noch No. 58, 820, 464.)

#### XXVII.

## C. Cipolla.1)

# Italien.

### I. Allgemeines.

Gesamtgeschichte. Unter den historisch-philosophischen Arbeiten, welche uns interessieren, sind hier einige Schriften Marsellis 12) und Federicis 2) zu erwähnen. — Speziell dem historischen Gebiet gehört die Vorrede an, mit welcher Ambroside Magistris und Ghiron 3) die Ausgabe des römischen Diariums (1849—70) Nicola Roncallis begleiteten. Dieselbe giebt eine Geschichte der italienischen Einheitsidee von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. — In der Absicht, die Achtung und die Liebe des italienischen Volkes zu dem Hause Savoyen zu erhöhen, hat der leider zu früh der Wissenschaft durch den Tod entrissene Torelli, 4) ein hervorragender Gelehrter und Staatsmann, die Verdienste desselben für Italien besprochen; in demselben Sinne schrieb E. Poggi. 5) — Was die Päpste für die Unabhängigkeit Italiens geleistet haben, erörtert ein anonym erschienenes Buch. 5a) —

Aus der Kirchengeschichte gab Weber<sup>6</sup>) eine Darstellung, welche von dem Werke Kellers 'die Reformation und die älteren Reformparteien' ausgeht. Der Vf. erzählt die Geschichte der Ketzerei in Italien, sowie den Kampf zwischen Johann XXII. und Ludwig dem Bayern. In das Gebiet der päpstlichen Regesten und Urkk.bücher gehört ein neuer Band des Spicilegium Solesmense, den J. B. Pitra<sup>7</sup>) seinen in den Jahren 1866—83 schon veröffentlichten zehn Bänden hinzufügte. In der ausführlichen und umfangreichen Vorrede bespricht er die päpstlichen Regesten von den ältesten Zeiten bis auf Bonifaz VIII. In den vorliegenden Bänden geht er bis auf Sixtus V., welcher die heutigen Kongregationen begründet hat. Der Herausgeber gehört auch zu denjenigen, die, wie Giesebrecht, das Registrum Gregorii VII nicht für das Original, sondern für ein Exzerpt aus demselben

<sup>1)</sup> Anm. d. Red.: Das Referat ist auch diesesmal von dem Herrn Referenten selbst in deutscher Sprache eingeliefert worden. — 1a) Nicola Marselli, La storia della storia. I. Bd. 'Le fasi del pensiero storico'. II. Bd. 'Le origini dell' umanità, la natura e l' incivilimento'. 'Le grandi razze dell'umanità'. Turin, Löscher. I. Bd. XXIV, 403 S.; II. Bd. 168 u. 88 S.; III. Bd. 297 S. — 2) Romolo Federici, L'evoluzione nella filosofia della storia. Roma, Bocca. — 3) R. Ambrosi de Magistris, S. Ghiron, Intorno l'idea dell' unità italiana (als Vorrede des von ihnen herausgegebenen 'Diario dell' anno 1849 al 1870' von Nicolò Roncalli). Torino, Bocca. 1884. 2 Bände. — 4) Luigi Torelli, L' Italia e Casa Savoja. Torino, Unione tipografica editrice. — 5) Enrico Poggi, I personaggi più celebri di Casa Savoja: Rass. Naz. 25, S. 492 ff. — 5a) I papi difensori della indipendenza italiana. Roma, tip. Industriale. (Das Werk ist noch nicht vollendet.) — 6) G. Weber, Die katholische Kirche und die religiös-soziale Opposition im MA.: AZg. Jg. 1885, Beilagen No. 116/7, 27. u. 28. April. — × P. Schaff, Hist. of the christian Church; new ed. revised and enlarg. Mediaeval Christianity from Gregory I to Gregory VII, 590—1078. Edinburgh, Clark. 1888. — × E. F. Hartfield, The poets of the Church: a series of biographical Sketches of Hymnes Writres. 717 S. — 7) J. B. Pitra, Analecta nova Spicilegii Solesmensis, altera continuatio. I. 'de epistol. et regestis Romanor. Pontificum.' Parisiis, Chernowitz. XIV, 630 S. (Nach dem Vf. sind noch viele Bände herauszugeben; einige sind schon in Vorarbeit.)

halten. Er untersucht ferner die Verfassung der päpstlichen Kanzlei und veröffentlicht am Schlusse des Bandes eine Auswahl der von und an die Päpste gerichteten Briefe von Hilarius (461/8) bis auf Paul V. (1605—21). Die Mehrheit der Urkk. geht auf das 13. Jh. zurück. Im Anhang bespricht P. einige Papstkataloge; folgt eine lateinische Dissertation über Papst Vigilius, dessen Schicksale durch die weit bekannte Arbeit Duchesnes? in Zweifel gezogen sind. Doch ist zu bemerken, dass P. seine Untersuchungen schon abgefast hatte, als die französische Arbeit im Druck erschien. — Gelegentlich der dritten Versammlung der italienischen Geschichtsforscher, hat die königliche historische Deputation in Turin ein chronologisches Verzeichnis aller Chroniken, Urkk. und Briefe veröffentlicht, welche Muratoris 'Scriptores rerum Italicar.' enthalten.

Die litterarischen Untersuchungen nehmen in diesem Jahre einen großen Raum ein; hier erwähnen wir jedoch nur die wichtigsten von ihnen. De Gubernatis<sup>8</sup>) hat seine umfangreiche, aber vielleicht ein wenig oberflächliche Geschichte der Weltlitteratur vollendet. Sehr wertvoll für die Geschichte der Universitäten, insbesondere für die Kenntnis ihrer inneren Verfassung ist das auf Grund großen urkundlichen Materials bearbeitete Werk Denifles,<sup>9</sup>) welches auch unsere Hochschulen (Pavia, Bologna, Padua etc.) ausführlich behandelt. In dem ersten bisher allein erschienenen Teile dieses Werkes ist die rein wissenschaftliche Thätigkeit noch nicht behandelt, sondern erst die Begründung der einzelnen Schulen und ihr Leben erörtert. Denselben Gegenstand, aber nur mit Rücksicht auf Italien untersuchte Browning.<sup>10</sup>) Von der litterarischen Bildung der italienischen Frauen handelte Magliani.<sup>11</sup>)

Für die Archivkunde ist Beckers <sup>12</sup>) Sammlung älterer Hdss.kataloge wichtig, die über die Entstehung und Entwickelung unserer Bibliotheken sehr bemerkenswerte Aufschlüsse geben. Eine Durchsuchung der spanischen Archive und Bibliotheken in Hinsicht auf die italienische Geschichte und Litteratur unternahm Carini; <sup>18</sup>) der größere Teil seiner Ausbeute betrifft das 16. und 17. Jh., ein Teil aber auch die frühere Renaissance; so hat er z. B. vieles über Antonio Panormita mitgeteilt. Einige Lokalbibliotheken haben Antonelli, <sup>14</sup>) Mancini <sup>15</sup>) und Boglino <sup>16</sup>) zum Gegen-

<sup>72)</sup> RQH. Okt. 1884. — 75) C. Cipolla, A. Manno, G. Calligaris, G. Filippi, C. Merkel, Indices chronologici ad Scriptor. rer. Italic. quos L. Muratorius collegit. Augustae Taurinorum, Paravia. Fol. — 8) Angelo De Gubernatis, Storia universale della Letteratura. Milano, Hoepli. 1884. XIII.—XVIII. Bd. Res.: DLZ. (1885), S. 1370/1 (günstig). — X Vincenso Pagani, Della lingua e dei dialetti d'Italia: Propugnat. 28, I, S. 317 ff. (Von geringerer Wichtigkeit.) — 9) H. Denifle, Dle Universitäten des MA. bis 1400. I. Bd.: Die Entstehung der Universitäten des MA. bis 1400. Berlin, Weidmann. XLV, 814 S. — 10) Browning, Italian University life in the middle ages: Quarterly R., Juli (1884). — 11) E. Magliani, Storia letteraria delle donne italiane. Napoli, Morano. — 12) G. Becker Catalogi bibliothecarum antiqui. (Das ist: a. Catalogi saec. XIII vetustiores; b. Catalogus catalogorum posterioris aetatis.) Bonn, Cohen. IV, 329 S. — 13) Isidoro Carini, Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d'Italia in generale e di Sicilia in particolare. Parte 1, fasc. 2. — 14) G. Antonelli, Indice dei mss. della civica biblioteca di Ferrara. Parte I. Ferrara, Taddei. 311 S. — 15) Girolamo Mancini, I mss. della libreria del Comune e dell'accademia Etrusca di Cortona. Cortona, Bimbi. XXXII, 284 S. (Sehr wichtig, insbesondere für die Litteraturgeschichte. Unter den Hdss. der Umanisten des XV. Jh. befinden sich solche von Guarinus, Poggius, Bracciolini u. s. w.) — 16) Luigi Boglino, I mss. della biblioteca comunale di Palermo. I Bd.: A—C. Palermo, Virzi. XIV, 520 S.

stande sorgfältiger Untersuchung gemacht. Sehr nützlich für die Besucher des Vatikanischen Archivs ist eine Broschüre Palmieris. <sup>17</sup>) Cinci<sup>18</sup>) besprach das Archiv von Volterra in bezug auf MA. und Renaissance und richtet seine Aufmerksamkeit auch auf die ältesten Spuren des Christentums in Volterra.

Mit der Geschichte der Sklaverei haben sich viele Geschichtsschreiber und Gelehrte beschäftigt. Vom philosophischen Gesichtspunkte aus behandelt Ferri<sup>19</sup>) diese Frage; er beginnt mit des Aristoteles Ansichten hierüber und geht herab bis auf unsere Zeit mit besonderer Rücksicht auf den Einfluß, den das Christentum und die von ihm verbreitete Barmherzigkeit auf die Milderung der Sklaverei ausübte. Er erörtert sodann, wie zu den religiösen Ideen noch andere Ursachen, wie die freie Gesinnung der Germanen, die Entstehung der freien italienischen Gemeinden im 9.—12. Jh. u. s. w. hinzukommen und bespricht sodann, welche Ansichten Thomas v. Aquino, Dante und die neuere Zeit vom 16. Jh. herab über diesen Gegenstand hatte.

Aus der Kunstgeschichte haben wir ein Werk von Reber<sup>20</sup>) zu erwähnen, das sich öfter mit nusern Denkmälern beschäftigt. Beachtenswerte Untersuchungen auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst veröffentlichten Dehio und v. Bezold; <sup>21</sup>) die beigefügten Tafeln enthalten zahlreiche Originalzeichnungen, welche die Vff. von den Denkmälern gaben. Dartein <sup>22</sup>) hat sein lehrreiches und geschmackvoll ausgestattetes Werk vollendet, in dem er die wichtigsten, in rein lombardischem Stil errichteten Gebäude erläutert. Die Kirche von San Abbondio in Como wird von ihm ausführlich besprochen. — Aus verschiedenen Gesichtspunkten behandeln die Geschichte der Malerei Peladou, <sup>28</sup>) Lafenestre<sup>24</sup>) und Michel. <sup>25</sup>) Burckhardts <sup>26</sup>) allbekannter 'Cicerone' ist in französischer Übersetzung erschienen. Die Erhaltung und Rekonstruktion der zahlreichen, älteren Zeiten angehörenden Denkmäler ist eine von Künstlern und Altertumsforschern vielbehandelte Frage: man soll sie nicht erneuern, aber auch nicht in sträflicher Nachlässigkeit ihrem Schicksal überlassen. Hierüber verbreitet sich aufs neue Boito. <sup>27</sup>)

Wenden wir uns nunmehr zu dem juristischen Gebiel: Salvioli<sup>27a</sup>)

<sup>17)</sup> Gregorio Palmieri, Ad Vaticani Archivi Romanor. pontificum regesta manuductio. Roma, Spithöver. XXVIII, 175 S. — 18) Annibale Cinci, Dall' archivio di Volterra memorie e documenti. II. Folge. — 19) Luigi Ferri, La questione della schiavità nelle storia delle idee: NAnt. 81, S. 618—39. — 20) Fr. v. Reber, Kunstgesch. des MA. München. 852 S. — 21) G. Dehio u. G. Bezold, Die kirchliche Kunst des Abendlandes, historisch und systematisch dargestellt. Stuttgart, Cotta. 1884. — 22) F. D. Dartein, Étude sur l'architecture lombarde et sur les origines romano-byzantine. Paris, Dunod. 1865—85. 4°. XV, 564 S. mit 100 Tafeln. — X E. Sanderson, Outling of the Worlds History ancient mediaeval and modern, with special relation to the history of civilisation and the progress of markind. London, Blachie. 666 S. — 23) J. Peladou, Introduction à l'hist. des peintres de toutes les écoles depuis les origines jusqu'à la Renaissance. Paris. 1884. (Die vorliegende Lieferung behandelt die florentinische Schule, insbesondere das Wirken Angelicoa.) — 24) Georges Lafenestre, La peinture italienne. I. Bd. Paris, Quantin. (Nur sumarische Darstellung; dieser erste Bd. geht bis zum Ende des XV. Jh.) — 25) E. Michel, Les maltres italiens au Musée de Munich: L'Art. Jhg. 10, No. 14. — 26) J. Burckhardt, Le Cicerone, guide de l'art antique et de l'art moderne en Italie, trad. par A. Gérard sur la 5e édit. revue et completée par W. Bode. 1e Partie: art ancien. Paris, Firmin Didot. — 27) Camillo Boito, I nostri vecchi monumenti: NAnt. 81, S. 640 ff. — 272) Gius. Salvioli, Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto italiano. I. Bd. Modena, Toschi. 180 S.

versucht die Geschichte der speziellen Rechte in der italienischen Gerichtsbarkeit zu geben. Er behandelt vor allem das 'patrimoniale' und das kirchliche Recht. Nach seiner Meinung hat die Kirche in Italien die exklusive Jurisdiktion über die Geistlichen nicht immer geübt. Auch die Lage der Sklaven untersucht er sorgfältig. Dem Eherecht gelten die Arbeiten Tamassias <sup>27b</sup>) und Del Vecchios. <sup>27c</sup>) Dem Strafrecht ist eine leider wenig eingehende Monographie Cuiazzos <sup>28</sup>) gewidmet. — Nichts neues bietet Fernandez Merino, <sup>29</sup>) welcher seine Nachrichten dem bekannten Werke Vigus 'Le danze macabre in Italia, Livorno 1878' entnahm.

1

Für die Geschichte der Juden in Italien, speziell in Venedig, Mantua, Bologna und Rom, nicht ohne Wert ist eine Studie Mereus; <sup>30</sup>) denselben Gegenstand streift Rocca. <sup>30</sup> Weit instruktiver sind die Untersuchungen Erlers, <sup>31</sup>) Kaysers <sup>32</sup>) und Trautmanns. <sup>33</sup>)

Ein Verzeichnis der italienischen Münzprägungen mit kurzen historischen Nachrichten und einer recht brauchbaren Bibliographie gab Muoni $^{84}$ ) heraus.

Oberitalien. Venetien und Küstenland. — Auf der Halbinsel Istria und auf dem langen Landstreisen, welchen das Adriatische Meer bespült, wogt ein heftiger Kampf in der Bevölkerung, die aus italienischen, slavischen und deutschen Stammesangehörigen gemischt ist. Das am wenigsten zahlreiche Element ist nach Marinelli<sup>85</sup>) das deutsche; dasselbe hat auch den geringsten Einflus. — Die Lokalgeschichte ist durch einige Arbeiten bereichert worden: Generini<sup>86</sup>) bezieht sich auf Triest, Maionica<sup>87</sup>) und Puschi<sup>88</sup>) auf Aquileja. Die auch vom historischen Standpunkte sehr wichtige Stadt Pola haben die Aufsätze von

<sup>27</sup>b) G. Tamassia, Osculum interveniens contributo alla storia dei riti nuziali: R. st. ital. 2, S. 241-65. (Erklärt auch das Schicksal der Konstantinianischen Gesetze über das sog. Geschenk ante nuptias.) - 270) Alberto Del Vecchio, Le nozze del coniuge superstite. Firenze, Le Monnier. Vgl. JB. 1888, II, 407188. (Er untersucht das römische Altertum, sowie das altmittelalterliche und insbesondere das germanische Recht; sehr ausführlich bespricht er die Gesetzbücher der Westgoten.) - 28) Saverio Cuiazzo, L' Umanismo nella dottrina penale italiana dalla invasione dei Longobardi sino di tempi d' Irnerio. Rez.: L. Sampolo in: Il circolo giuridico, 2. Folge, XVI, 4. Heft, April 1885. — 29) A. Fernandez Merino, La denza macabre, estudio critico-literario. Madrid, Gaspar. 1884. 142 S. -30) H. Mereu, Les juifs en Italie: Biblioth. universelle et revue suisse 24, No. 75, Marz. - \$6°) Riccardo Rocca, Cenni sulle comunità israelitiche di Venezia, Mantova e Padova, con brevi notizie storiche sugli israeliti di Roma nell' evo antico e medio. Roma, Bencini. 1884. — \$1) L. Erler, Juden Mittel- und Oberitaliens im späteren MA.: AKKR. Jhg. 88, S. 3-70. (Behandelt die Beziehungen der Juden zu den Papsten und Fürsten.) -\$2) F. Kayeer, Papst Nikolaus V. und die Juden: ib. S. 209-21. - \$3) K. Trautmann, Italienische Juden als Schauspieler am Hofe zu Mantua 1579-87: A. f. Litteraturgesch. 13, 3. Heft. — 34) Dam. Muoni, Elenco delle zecche d'Italia del Medioevo: Gaz. Numism. (herausg. von S. Ambrosoli) 5, S. 17 ff. und 49 ff. - 35) G. Marinelli, Slavi, tedeschi, italiani nel così detto 'Litorale' Austriaco: Atti Istituto Veneto 6. Folge, 8. Bd., S. 1098 ff. — X Carlo Podreca, Slavia italiana, polemica. Cividale, Fulvio. 1884/5. — X B. Bonussi, Manuale di geografia, storia e statistica del Litorale ossia della contea principesca di Gorizia e Gradisca, di Trieste e d'Istria. Pola, Bontempo. 80. XIX, 209 S., nebst einer Karte. (Wertvoll; reiches und gut bearbeitetes Material, aus welchem die Zunahme der istalienischen Bevölkerung sich erklärt; auch für die politische Geschichte wichtig.) - 36) Ettore Generini, Curiosità Triestine; descrizione ed origine dei nomi dell' sue vie, androne el piazze. Trieste, Mortella. 1884. - 87) E. Maionica, Guida dell' i. r. Museo di Stato i a Aquileja. Gorizia, Steitz. 1884. — \$8) A. Puschi, La zecca de' patriarchi di Aquileja. (Kommunal-Obergymn. zu Triest, Prgr.) (Bis ins 14. Jh.)

Cleva 89) und Pulgher 40) zum Gegenstande. Spezielle Monographieen über kirchliche Altertümer lieferte Baldissera. 40a) — Dalmatien behandeln die Schriften Galvanis 41) und Pappafavas. 42) - Von größter Bedeutung ist die umfangreiche Venetianische Bibliographie, die Soranzo<sup>48</sup>) als Anhang zu dem bekannten Werke Cicognas veröffentlichte. Eine archivalische Untersuchung bietet Cecchetti. 44) - Molmenti 45) verdanken wir eine mehr nach künstlerischen Gesichtspunkten bearbeitete Geschichte des venetianischen Volkslebens: er behandelt die Sitten nach ihrer Entwickelung, die Künstler- und Handwerkerkollegien etc. etc. Eine deutsche Übersetzung 46) dieses lehrreichen und schön ausgestatteten, wenn auch zuweilen etwas oberflächlichen Werkes ist erschienen. Brown 47) behandelt die Geschichte Venedigs nach ihren historischen Epochen. Das Wiederaufleben der Malerei an den Lagunen untersucht Dall'Acqua-Giusti.48) Einzelne Zweige venetianischer Industrie bespricht Urbani de Gheltof; 49) er verbreitet sich über Bronzearbeiten, Goldschmiedekunst, Keramik etc. -Die Commemorialen, deren Regesten Predelli herausgiebt, enthüllen Verträge und andere wichtige Staatsurkk.; eine Übersicht über ihren Inhalt, mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte Friauls, gab Occioni-Bonaffons. 50) — Von ausgezeichneter Gelehrsamkeit zeugt ein Aufsatz Papadopolis 51) über die venetianische Münzprägung und deren Wichtig-

<sup>39)</sup> G. Cleva, Notizie storiche del duomo di Pola: Atti e Memor. della società istriana di archeol. e storia patria 1 (1884). - 40) D. Pulgher, Relazione e illustrazione di alcuni cimeli ritrovati negli scavi del duomo di Pola: ib. — X Giovanni Vesnaver, Notizie storiche del castello di Portole nell' Istria, statuto Municipale di Portole: Archeogr. Triest. 11, S. 181 ff. (Hier ist nur das Statutenbuch veröffentlicht; das Vorwort wurde im Voraus herausgegeben.) - X Luigi Monteani, Notizie storiche della città di Pirano: ib. S. 181 ff. u. 228 ff. (Pirano ist nach des Vf. Meinung celtischen Ursprungs; Urkk. über den Zeitraum der venetianischen Herrschaft und neue Zeit.) — X Giovanni Benco, Zaule: ib. S. 874/6. (Der Lokalnamen 'Zaule' oder 'Caulis', wie man im 16. Jh. sagte, bedeutet: runde Höhlung, rundhohler Boden.) — 404) V. Baldissera, La chiesa di S. Giovanni in Gemona, cenni cronologici. Gemona, Tessitori. 16°. 15 S. — X id., L'antico fonte battesimate della chiesa arcipratale di S. Maria in Gemona. Gemona, Bonanni. 14 S. — 41) F. A. Galvani, Il re d'armi di Sebenico con illustrazioni storiche. Venezia, Naratovich. 1883/4. 2 Bände. (Wappenkunde der edlen Geschlechter von Sebenico; historische Skizzen der Stadt und der Bischöfe.) — 42) V. Pappafava, Etude sur le colonage partiaire en Dalmatie et sur les rapports du colonage et du contadinat dans le territoire de l'ancienne république de Raguse: Bull. de la soc. de législat. comparée dans le territoire de l'ancienne repuonque de Raguse; Dun de 18 soc. de legislate comparer 16. Jhg., No. 6, Juin 1885. (Gelegentlich spricht er au von Venedig, weil von dieser Stadt die Kolonien nach Dalmatien abrissen.) — 43) Girolamo Soranzo, Bibliografia Veneziana in aggiunta e continuazione del Saggio di E. A. Cicogna. Venezia, Naratovich. 4°. 988 S. — 44) [B. Cecchetti,] Elenco dei notai i cui atti si conservano nell' Arch. Notarile provinciale di Venezia pubblicato dalla r. Sovrintendenza aggii Arch. oi Venezia, Naratovich. 1884. — 45) P. G. Molmenti, La storia di Venezia pubblicato della Rapublica. 2, verbesserta und Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Republica. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Torino, Roux & Favale. — 46) id., Die Venetianer, Gesch. u. Privatleben, übersetzt von M. Bernardi. Hamburg. Richter. 1886 (aber 1885). XI, 554 S. — 47) O. Brown, Life on the Lagoons. London. 1884. — 48) Ant. Dall' Acqua-Giusti, Sulle origini della pittura Veneziana, note. Venezia, Visentini. — 49) G. M. Urbani de Gheltof, Les arts industriels à Venise au moyen-âge et à la Renaissance; trad. par A. Cruvellié. Venise, Usiglio et Diena. 296 S. — X G. De Léris, Saint-Marc à Venise: L'Art. (Enthält eine Besprechung des großen und prachtvollen Werkes 'La basilica di S. Marco', dessen Vollendung wir dem Buchhändler Ongania in Venedig verdanden). danken.) — 50) Giuseppe Occioni-Bonaffons, Sui Commemoriali della repubblica Veneta editi dalla r. Deputaz. Veneta di storia patria: stralcio dei fatti riferibili al Friuli e a Firenze. Firenze, tip. Galileiana. — 51) Nicolò Papadopoli, Sul valore della moneta Veneziana, in: Atti del r. Istit. Veneto. 6. Folge, 8. Bd., S. 671 ff.

keit für die Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse der glorreichen Geltung. Schwere etc. der Münzen untersucht der Vf. vom Jahre 1200 bis zum Ende der Republik. Die Arbeit schliesst mit einer kleinen Urkk.sammlung von 1268-1410. - Für die Geschichte Friauls ist vor allem eine Arbeit Marzanos<sup>52</sup>) zu erwähnen, die umfangreiche kulturgeschichtliche und biographische Nachrichten über Künstler und Gelehrte enthält. Auf die Einfälle der Türken bezieht sich eine Broschüre Einige Arbeiten betreffen die Lokalgeschichte. 54-59) Gortanis. 58) Praloran<sup>60</sup>) lieferte eine treffliche Monographie über Musik in Belluno. Pellegrini<sup>61</sup>) verfaste ein nach ihrer Endung geordnetes Verzeichnis der Lokalnamen des bellunischen Gebietes, um die philologischen Untersuchungen zu erleichtern. — Trotz einiger Irrtümer und Lücken ist die umfangreiche Monographie Brentaris 62) über die Stadt Bassano trefflich und wichtig. Die Geschichte jener Stadt beginnt mit dem 10. Jh., wo sie zuerst urkundlich erwähnt ist: nach des Vf. Meinung aber geht die Gründung Bassanos ins VI. Jh. und auf einen Bischof von Vicenza zurück. Ihre höchste Bedeutung erlangt die Stadt im 13. Jh. zur Zeit der Herrschaft Ezzelins, ihre Unabhängigkeit verliert sie 1404 durch Venedig. Auch die litterarische und künstlerische Blüte jenes kleinen, aber ruhmvollen Städtchens wird in der Arbeit berücksichtigt. Kritische Bemerkungen gegen das Buch Brentaris haben Balan und Besi<sup>68</sup>) veröffentlicht. — Demselben Brentari<sup>64</sup>) verdanken wir auch eine sorgfältige und ausführliche Beschreibung der sogenannten sieben Gemeinden und ihrer Nachbargebiete. - Treviso betrifft eine kurze Monographie Bailos. 65-66) — Castellinis († 1630) Beschreibung der Stadt Vicenza gab verbessert und mit Anmerkungen versehen Bortolan 67-68) heraus. — Von geringer Wichtigkeit ist die Monographie Revellis 69) über die Mauern und Festungswerke von Verona. — Eine kurze Übersicht der venezianischen Kunst giebt eine Vorlesung Canellas. 70) -

<sup>52)</sup> Fr. Di Marzano, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani del. Sec. IV al XIX. Udine, Doretti. — 53) Giov. Gortani, I Turchi in Friuli cenni storici. Tol-mezzo, Paschini. 1884. — 54) × Ferdinando Blasich, La Parrocchia urbana di S. Quirico vescovo martire memorie storiche. Udine, tip. del Patronato. — 55) × Gius. Occioni-Bonaffons, Da Maniago a Longarone con cenni storici. Udine, Doretti. 1884. - 56) × Domenico Panzini, I dipinti della Chiesa di Carlino cenni. Udine, tip. del Patronato. 1884. — 57) × Giov. Gortani, Il castello d'Invillino. Tolmezzo, Paschini. 1884. — 58) × Valentin Ostermann, Documento su Venzone. Udine, Cantoni. — 59) × E. Degani, Annali della terra di Maniago. Portograro, Castion. 20 S. — 60) F. Praloran, Storia della musica bellunese. Parte II: maestri di cappella della cattedrale. Belluno, tip. dell' Alpigiano. 96 S. — 61) Fr. Pellegrini, Nomi locali di città, terre ecc. nella provincia di Belluno e nei vicini paesi di Primiero, Livinallorgo e Ampezzo: Misc. r. deput. Veneta 8. — 62) Ottone Brentari, Storia di Bassano e del suo territorio. Bassano, Pozzato. 1884. Fol. X, 824 S. — 63) P. Balan und A. Besi, Sulla storia di Bassano di O. Brentari, lettere critiche. Padova, Vannucchi. 88 S. — 64) Ottone Brentari, Guida storico-alpina di Bassano, Sette-Comuni, Canale di Brenta, Marostica, Possagno. Bassano, Pozzato. Mit einer geographischen Karte. — 65) Luigi Baile, Antichi e nuovi nomi delle vie di Treviso. Treviso, Zoppelli. — 66) X G. Pasqualigo-Sacchi, Memorie storiche dell' antico comune di Cinto Euganeo. Montagnana, Spighi. 96 S. - 67) Castellini, Descrizione della città di Vicenza dentro dalle mura (ed. Domenico Bortolan). Vicenza, Staider. 182 S. — 68) × B. Scola, Creaszo ricordi storici. Vicenza, Rumor. 100 S. (Cr. ist rom. Ursprungs.) — 69) Giov. Ant. Revelli, Cenno storico-militare sulle mura antiche di Verona e locco vicende fino al 1822. Verona, Drezza. 87 S. - 70) Costantino Canella, Verona e l'artista. Verona, Civelli. 1884. 18°. 82 S.

Die Fischerei im Gardasee untersucht, auf neue Urkk. gestützt, Butturini. 71)—Über die Deutschen im Veroneser Hochlande handelt eine kleine Schrift von Steub; 72) gegen die Ansichten des Ref. 724) wiederholt der Vf. seine schon öfter ausgesprochene Meinung, jene deutsche Bevölkerung stamme von den Longobarden ab. — Über das Tridentinische Gebiet sind zahlreiche und wichtige Arbeiten erschienen. Verschiedene Fragen, u. a. auch den Ursprung des Namens Eppan, behandelt Hohebuehel. 78-74) Aufmerksamkeit verdienen auch Woezls 76) eingehende Schrift über die Geschichte des tridentinischen 'palatium' von den ältesten Zeiten des MA. herab, sowie eine von Papaleoni 16) veröffentlichte Sammlung kurzer Untersuchungen über die Geschichte der Judicarien, deren Inhalt folgender ist: Die Kirche der heiligen Maria in Condino, die im 15. Jh. zuerst erwähnt wird, das Geschlecht von Campo (seit dem 13. Jh.), das Gesetzbuch von Storo, welches teilweise schon 1504 in einer seltenen Ausgabe erschien, hier aber zum erstenmale vollständig gedruckt ist.

Lombardei. — Mailands Geschichte auf Grund seiner Denkmäler untersuchte Bonfani. 77) Auf Nachrichten der Chronisten und Annalisten. sowie auf Urkk. grundet sich eine treffliche Skizze Biffis<sup>77a</sup>) über die Kerker von Mailand. Für die Zeit der Visconti und der Sforza fließen die Nachrichten spärlich: 1458 milderte dann Franz Sporza die alte Strenge durch ein Dekret, und unter Bianca Maria, die nach ihres Mannes Tode die Regierung des Herzogtums führte, bildete sich eine Gesellschaft für die Verbesserung des Lebens der Eingekerkerten unter dem Namen: 'Protettori dei Carcerati'. Nicht lange darauf existierten andere Gesellschaften mit ähnlichen Zwecken unter dem Namen 'Disciplinati', 'Bianchi' etc. Der Vf. spricht auch über die Inquisition und versucht die Laster und finstern Urteile über dieselbe zu mildern; in den Augen der weltlichen Richter war sie damals zu wenig streng. — Den kostbaren Schatz der königlichen Basilika zu Monza beschreibt X. Barbier de Montault. 78) Im ersten, bis jetzt einzigen Bande spricht er von den dortigen Reliquien der Heiligen, den Sudarien u. s. w. - Von der alten Basilika S. Allessandro zu Bergamo, die 1551 zerstört wurde, existieren Gedenkbücher, die bis ins 8. Jh. zurückgehen. Fornoni 79) hat alle die Kirche betreffenden Nachrichten mit großem Fleiss gesammelt und geordnet, sowie ihren ursprüng-

<sup>71)</sup> M. Butturini, La pesca nel lago di Garda. Salò, Contar. — 72) L. Steub, Das Deutschtum im Wälschlande: AZg. (1885), 15. März, Beil. No. 74. — 72°) C. Cipolla, Vgl. JB. 1883, II, 289°. — 73) L. Hohebuehel, Beiträge zur Kunde Tirols. Innsbruck, Wagner. — 74) Desid. Reich, Del monastero di S. Chiara di Trento (Prgr. dell' i. r. Ginnasio di Trento). Trento, Sciser. (Die Gründung des Klosters fällt in d. J. 1229; sein Ende ins J. 1809. Der Aufsatz ist sorgfältig.) — X id., Memorie storiche della Chiesa Parrochiale di Tajo. Trento, Scotoni. (Der Ursprung der Kirche ist alt und dunkel.) — X M. Morizzo, Documenti di Castelnuovo. Borgo, Marchetto. 18 S. (Von dem J. 1862.) — X Erone, Note di viaggio: da Trento a Comano: le Giudicarie. Legnago, Bardinelli. 1884. 18 S. — 75) X Luigi Woezl, Alcune notizie intorno al palazzo pretorio in Trento: ATrent. 4, S. 183—42. — 76) Giuseppe Papaleoni, Varietà Giudicariesi: ib. S. 113—25. — 77) R. Bonfani, Milano ne suoi monumenti storici. 2. Folge. Milano, Treves. 16°. — 77a) Serafino Biffi, Sulle antiche carceri di Milano e del ducato Milanese e sui sodalizi che vi assitevano i prigionieri: Memor. del r. Ist. lomb. 16, S. 1—201 mit Tafeln. — 78) X. Barbier de Montault, Le trésor de la basilique royale de Monza. Tours, Bousrez. 1. Bd.: Les reliques. Mit Tafeln. — 79) Elia Fornoni, L'antica basilica Alessandrina e i suoi dintorni. Bergamo, Gaffuri e Gatti. 84 S. mit 3 Tafeln.

lichen Platz und ihre Gestalt festzustellen gesucht. — Eine der berühmtesten Städte der Lombardei ist Lodi, dessen Kulturgeschichte Oldini<sup>80</sup>) behandelt. Das umfangreiche und wichtige Urkk.buch dieser Stadt hat Vignati<sup>81</sup>) zum Abschluß gebracht; der letzte Band umfaßt in 139 Nummern die Jahre 1242—1454; voran geht eine historische Beleuchtung desselben Zeitraums. — Die Ortschaft, in welcher Ezzelino starb, besprach Lanza. <sup>82</sup>) — Über Mantua handelt eine Abhandlung Bertolottis. <sup>88</sup>) Monographieen sind über einzelne lombardische Ortschaften erschienen. <sup>84-85</sup>) Die lombardische Kirche im allgemeinen hat eine Schrift Costantinos da Valcamonica <sup>86</sup>) zum Gegenstande.

Piemont. — Neues über die Münzen Savoyens bringt Coech. 87) Aus Anlass der Eröffnung der Gotthard-Bahn hat Motta 88) eine historische Skizze über die berühmten Personen, die in alter und neuer Zeit den St. Gotthard überschritten, veröffentlicht. Die Lage der Juden in den Savoyschen Staaten untersucht Gerson. 89) Auf Grund der neueren Forschungen besprach Jozzi 90) die kirchliche Geschichte Acquis. In der Nähe des sog. Colle di Tenda liegt das Dorf Chiusa di Pesio, welches schon im 11. Jh. erwähnt wird, als es sich von der Herrschaft der Bischöfe v. Asti losmachte; hierüber handelt Botteri. 91) — Ein Unbekannter 92) hat sich mit Caluso und seinen Beziehungen zu Ivrea beschäftigt. — Nach Vittorio del Corno 93) beginnen die ältesten Nachrichten über das edle Geschlecht Marenco mit Girardo di Romanesco, welcher 1193 der Gemeinde Asti Treue schwor. Claretta 94) verdanken wir eine sorgfältige und auf urkundliches Material gestützte Monographie über Giaveno, dessen freie städtische Ver-

<sup>80)</sup> G. Oldini, Storia della cultura Laudense. Lodi, tip. Laudense. VIII, 408 S. - 81) Cesare Vignati, Codice diplomatico laudense. II. Bd., 2. Teil.: Biblioth. hist. italica (herausg. v. d. 'Società storica Lombarda'). (D. 1. Teil des II. Bd. erschien 1888. Vgl. JB. 1883, II, 256<sup>198</sup>.) — **82)** B. Lanza, Monografia della città di Cassano e dei rioni Lauropoli e Doria scritta nel 1857. Prato, Giachetti. 16 S. — **83)** Antonino Bertolotti, Le cortigiane del medioevo in Mantova: Mendico (Mantua) 5. Jhg., Ño. 10. (Mit Anweisung neuer Urkk.) — 84) A. Racchetti, Genealogia delle nobili famiglie di Crema con note storiche intorno ad esse e ad altri personaggi notabili di Crema sino al sec. XIX. Crema, Cazzamalli. — X M. Gandola, Gli uomini illustri Valtellinesi. Sondrio, Moro. 16°. 154 S. — X Emilio Motta, Inizio di una bibliografia Comense: Period. d. soc. stor. di Como 5, S. 347 ff. (Enthält die Buchstaben C-D. D. Buchstabe A erschien im 4. Bde.) – 🗙 Giov. Pozzi, Cenni storici delle città di Lecco e Barra illustrati con otto ritratti etc. Lecco, Andreotti. 16°. 155 S. — 85) Emilio Motta, Bibliografia ticinese per l'anno 1884. Bellinzona, Colombi. (Sorgfaltig und nützlich.) — X L. Hardmeyer, Locarno et ses vallées trad. de l'allemand. Zürich, Füssli. Mit 58 Tafeln u. 2 geograph. Karten. -86) Fra Costantino du Valcamonica, Memorie dei vescovi lombardi dell'ordine dei Minori Riformati. 16°. 208 S. — 87) Coech, Motti monetali dei reali di Savoja note ed aggiunte: Bull. numism. e sfrag. (Camerino) 2, S. 242 ff. (Vgl. den Aufsatz Vitalinis ebenda 1, S. 427 ff.) — 88) Emilio Motta, Dei personaggi celebri che varcarono il Gottardo nei tempi antichi e moderni, tentativo storico. Bellinzona, Colombi 1884. 89) M. Gerson, Notes sur l'état des Juifs dans les États de Savoie du XIIe au XVe siècle: RSavoisienne 26. Jhg., No. 3, Marz. — 90) O. Jozzi, Storia della Chiesa e dei vescovi di Acqui. Acqui, Dina. 200 S. — 91) G. B. Botteri, Memorie storiche sulla Chiusa di Pesio. Torino, Fina. 1884. 16°. 292 S. — 92) G. C., Caluso, cronistorico-corografico nei suoi rapporti colla storia della vetusta Eporedia, del Canavese e degli avvenimenti sulbalpino-italiani da tempo remoto al 1870. I. Teil: 'Corografia'. Torino, tip. S. Giuseppe. 1884. 180 S. Mit einer Karte. — 93) Vittorio Del Corno, La nobile famiglia Marenco di Fossano. Torino, Bona. 1884. (Fossano, kleine Stadt, südl. von Turin.) — 94) Gaudenzio Claretta, Il comune di Giaveno nel Medioevo: Atti Accad. di Torino 21, S. 507 ff.

fassung mit dem Ende des 11. Jh. beginnt. Das Kommunalarchiv des Städtchens enthält mehr als 100 Pergamenturkk. für das 13./15. Jh., welche vom Vf. aber nicht benutzt werden. — In Santena liegt Camillo Benso di Cavour, der berühmte Staatsmann des neueren Italien, begraben; die Geschichte des Dorfes bildet den Gegenstand einer guten Abhandlung von Bosio; <sup>95</sup>) nach ihm wird Santena zum erstenmale in einem Briefe des hl. Eusebius von Vercelli aus dem Jahre 356 erwähnt, in dem er von 'Agamini' spricht, das mit Gamenerio, in der Nähe von Santena, identisch sein soll. Die älteste der am Schlusse des Werkes beigefügten Urkk. rührt aus dem Jahre 1029 her.

Ligurien. — Wir erwähnen zuerst die zum Abschluss gebrachte Geschichte der kirchlichen Verhältnisse Genuas von Luxardo. 96) Das castrum Sarzanae, d. i. Sarzanello, wird in einem Diplom Ottos I. vom Jahre 963 erwähnt, und ist wahrscheinlich schon um die Mitte des 9. Jh. erbaut; die Geschichte des Schlosses bis 1747 behandelt Neri. 97) Über die Grafen von Ventimiglia, ihre Herkunft und ihre Beziehungen zu Genua, dem Hause Savoyen und anderen Nachbaren liegt ein großes auf Urkk. gegründetes Werk von Cais di Pierlas 98) vor. Der Vf. hält sie für Nachkommen des Grafen Bonifacio, welcher 812 Lucca beherrschte. Victor Amadeus II. kaufte 1697 die Abtei Seborga die erst im Jahre 1729 an das Haus Savoyen kam. Den Schluss des Buches bilden einige Urkk. aus dem 10./15. Jh. — Eine umfangreiche Monographie über Savona schrieb im 17. Jh. ein fleissiger Forscher auf dem Gebiet der heimatlichen Altertumer, G. v. Vercellino, dessen zuweilen unklares aber doch im ganzen lehrreiches Buch Astengo<sup>99</sup>) neu herausgab. Ältere Schriften über Savona veröffentlichte Cortese, <sup>100</sup>) das Archiv der Stadt besprach Bruno. <sup>101</sup>) - Über die reichen Archive Monacos berichtet Pitmann, 102) indem er auf die wichtigsten Urkk. hinweist und sie bespricht. Eine der interessantesten Perioden in der Geschichte Monacos, die Herrschaft des Genuesischen Geschlechts Grimaldi, schildert Cais di Pierlas. 108) Er glaubt, dass die Geschichte Monacos nur bis Ende des 12. Jh. hinauf verfolgt werden könne; doch wird der Berg, auf dem die Stadt liegt, schon im 11. Jh. erwähnt.

Mittelitalien. Toscana. — In die Geschichte der Wissenschaft gehört eine nicht allzu bedeutende Abhandlung von De Saint-Ours, 104) der die Entwickelung der italienischen politischen Ideen verfolgt. Sehr wichtig

<sup>95)</sup> Garpare Bosio, Santena e suoi dintorni. Asti, Michelerio. 16°. 328 S. — 96) E. Luxardo, Saggio di storia ecclesiastica genovese ossia vita di alcuni santi ed altri uomini illustri. IV. Bd. (Schlus). Genova, tip. C. Colombo. 16°. 304 S. — 97) Achille Neri, Il forte di Sarzanello: A. stor. Ital. 16, S. 345 ff. — 98) E. Cais di Pierlas, I Conti di Ventimiglia, il priorato di S. Michele e il principato di Seborga. Torino, Stamp. reale. 1884. — 99) G. V. Vercellino, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri di Savona. I. Bd. Savona, Bertolotto. 677 S. (Über das Leben V.s wissen wir sehr wenig.) — 100) Giac. Cortese, Sabatia. Savona, Bertolotto & Isotta. — 101) A. Bruno, Gli archivi del Comune di Savona. Savona, Miralto. 16°. 52 S. — 102) C. B. Pitmann, The Archives of the principality of Monaco: Ath. No. 3012, 18. Juli. — 103) E. Cais de Pierlas, Documents inédits sur les Grimaldi de Monaco et leurs relations avec les Ducs de Savoie, suivis de Statuts de Menton. Turin, Bonn. (Die hier zuerst vollständig herausgegebenen Statuten von Mentone gehen auf d. J. 1516 zurück.) — 104) Luc de Saint-Ours, Sante Croce de Florence: Rinternat. 7, S. 433 ff.

ist ein Artikel Hartwigs 105) über die florentinische Architektur. Befani 106) widmet der Kirche S. Giovanni eine vortreffliche Studie. Die Spezialgeschichte von Florenz vertritt De Saint-Ours; 107) er bespricht in einem ziemlich oberflächlichen und wertlosen Aufsatz das Zeitalter Lorenzos de Medicis. Auf Grund der Chroniken der Villani, Landucci, Cambi u. s. w. hat Guasti 108) eine glänzende Darstellung des florentinischen Festes für S. Giovanni gegeben; die erste Beschreibung hiervon hat im Zeitalter des Fürstentums Vasari geliefert. Eine um kunsthistorische Gesichtspunkte sehr verdienstvolle Arbeit ist die Abhandlung Caroccis 109) über die Umgebung von Florenz. — Die Volksüberlieserungen, Märchen, Sagen und Legenden Sienas sind von Rondoni 110) gesammelt und herausgegeben worden; zahlreich sind besonders die Sagen über die Gründung der Stadt, die mit dem karolingischen Sagenkreis in Verbindung stehen. Auch eine Stelle aus Dantes Inferno (XXIX) kommt in betracht. Die hdss. Quellen hat der Vf. ausführlich benutzt, u. a. die Chronik Aldobrandinis aus dem 15. Jh., von der er meint, dass sie auf Quellen des 14. Jh. zurückgehe. - Die kirchlichen Verhältnisse Pistojas behandelt Beani. 111) Die Hospitäler und ähnlichen Stiftungen der Stadt unterzieht Bargiacchi 112) einer Untersuchung; ein 'Mons Pietatis' wird hier im Jahre 1470, also 15 Jahre früher als in Florenz errichtet, und ein Hospital für Aussätzige schon im Jahre 1208 erwähnt. - Livorno betrifft eine Abhandlung Pizzottis. 118) Die Geschichte kleinerer Ortschaften wird in einigen Aufsätzen behandelt. 114-116)

Emilia, Romagna und Nachbarländer. — Piacenza und sein Gebiet beleuchten nach verschiedenen Seiten die Abhandlungen Alessios 117) und Ambiveris. 118) Für Modena und seine Kunstgeschichte ist ein Vortrag der weitbekannten Forscher der Kunstgeschichte in der Zeit der Este, Venturi, 119) zu erwähnen. In neuer Auflage erschien die Monographie über Canossa von Feretti. 190) — Eine summarische Beschreibung Bertinoros in der Romagna, seine Sagen, Legenden und Geschichte giebt

<sup>165)</sup> Otto Hartwig, Zur Baugesch. von Florenz: DR. Juli. — 106) G. B. Befani, Memorie storiche dell' antichissima basilica di S. Giovanni Battista di Firenze. Firenze, Casa di Patronato. 1884. 220 S. — 107) Luc de Saint-Ours, Les divertissements florentins à travers les ages: R. internat. 9, S. 211 ff., 871 ff. — 108) Cesare Guasti, Le feste di S. Giovanni Battista in Firenze. Firenze, Löscher. 1884. VII, 108 S. — 109) Guido Carocci, I dintorni di Firenze: guida storico-artistica. Firenze, Galletti e Cocci. 16°. 318 S. — 110) G. Rondoni, Siena e l'antico contado senese, tradizioni popolari e leggende: Rass. Naz. 22, S. 189 f.; 23, S. 450 f.; 25, S. 410 f. — 111) Gaetano Beani, La Chiesa Pistojese dalla sua origine ai tempi nostri. Pistoja, Bracali. 1883/4. 16°. 254 S. — 112) L. Bargiacchi, Storia degli istituti di beneficenza, d' istruzione ed educazione in Pistoja e suo circondario. I. Bd. S. 883, IV. Bd. S. 376, III. Bd. S. 303, IV. Bd. S. 348. Firenze, Casa di Patronato. 1883/4. — 113) A. Pizzotti, Notizie sulla città di Livorno. Livorno. 4°. 31 S. — 114) × Giuseppe Baccini, S. Maria a Vigesimo presso Barberino di Mugello. Firenze, Salani. — 115) × Giovanni Sforza, Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli. II. Teil: documenti. Lucca, Giusti. 1884. XXXIV, 882 S. — 116) × A. Ansidei, Degli antichi signori e conti di Catrano nobili perugini e delle famiglie derivanti dai medesimi: studii genealogico-storici. Rocca San Casciano, Cappelli. 1884. 4°. Mit 11 Tafeln. — 117) Felice Alessio, Rezzanello monografia storica. Piacenza, Maino. 1883. — 118) Luigi Am biveri, Cenni storico-descrittivi intorno alla cattedrale di Piacenza. Piacenza, Bertola. 16°. 15 S. (Die Domkirche wurde 1122 erbaut.) — 119) A. Venturi, Il culto dell' arte a Modena. Modena, Vincenzi. — 120) A. Ferretti, Canossa studi e ricerche. 2. Aufi. Torino, Löscher. 240 S.

eine gelehrte Frau, Pozzolini-Siciliani.<sup>121</sup>) — Eine zum erstenmale 1875 gedruckte Chronik Faenzas ist neuerdings von Regoli<sup>122</sup>) herausgegeben. — Das Geschlecht Maurizi, dem der ruhmreiche Heerführer des 15. Jh. Nicolö da Tolentino angehört, behandelt Verna.<sup>128</sup>) Mit den Statuten einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Mirandola und mit dieser Stadt selbst beschäftigt sich Molinari.<sup>124</sup>) — Die Kommunal-Kommission für die vaterländische Geschichte zu Carpi hat den dritten Band ihrer Mitteilungen herausgegeben, der die Statuten jenes Ortes vom J. 1353 enthält, eine umfangreiche und wichtige Publikation.<sup>125</sup>)

Die Marken und Umbrien. - Allgemeineren Inhalts ist eine wertvolle Reisebeschreibung, die wir dem gelehrten Mönche Giuseppe di Costanza, der am Ende des vorigen und Anfang dieses Jh. lebte, verdanken. Er besuchte in den Jahren 1788/89 Umbrien, Latium, die Marken u. a. und hat die Erinnerungen seiner Reise in einem Tagebuche aufgezeichnet, das er 'Odeporico' nannte. Dasselbe enthält mehrere ausführliche Untersuchungen aus dem Gebiet der politischen, Kunst-, Altertums- und Kirchengeschichte und ist jetzt, nebst biographischer Skizze von Faloci Pulignani 196) herausgegeben. — Umbrische Märchen und Sagen hat Bellucci 197) gesammelt. Zwei Kirchen und einige Gemälde in Fuligno und seiner Umgebung behandeln drei Aufsätze von Faloci Pulignani. 128) - Picenum im allgemeinen betrifft eine Veröffentlichung Raffaellis. 129) Die im 15. Jh. erbaute Domkirche von Orvieto, deren kunstgeschichtliche Wichtigkeit allbekannt ist, schildert Pelletan 180) in seinen Reisenoten. Orvieto im allgemeinen beschäftigt sich Piccolomini-Adami. 181) Ein günstiges Urteil fällt Gregorovius 182) über das von Fumi veröffentlichte Urkk.buch von Orvieto, das die Bedeutung dieser Stadt in der MAlichen Geschichte festzustellen sucht. — Von Sansi 188) erschien der 2. Teil der spoletinischen Geschichte. Die Münzprägung jener Stadt betrifft eine fast wertlose Abhandlung Pila Caroccis. 184) Der prachtvolle Garten Pesaros

<sup>121)</sup> Cesira Pozzolini-Siciliani, Un paesello della Romagna: storia e leggende: NAntol. 58, S. 667 ff. — 122) Greg. Zuccolo, Cronsca particolare delle cose fatte dalla città di Faenza dal 700 al 1236. (Neu herausg. von S. Regoli.) Faenza, Conti. -123) A. Verna, Cenni storici della nobil famiglia Maurizi conti della Stacciola. Faenza, tip. Sociale. 82 S. - 124) F. Molinari, Statuti della terra del Comune di Mirandola e della corte di Quarantola nell'anno 1886. Modena, Vincenzi. — 125) Statuti del 1858 del Municipio di Carpi (erschien als III. Bd. der Sammlung: 'Memorie storiche e documenti sulla città e sull'antico principato di Carpi.') Modena, Vincenzi. 206 S. — 126) M. Faloci Pulignani, L'Odeporico dell'ab. don Giuseppe di Costanza: A stor. Marca e Umbria 2, S. 510-702. (Die Hds. befindet sich in der Bibliothek der Paulskirche in Rom.) — 127) G. Bellucci, Leggende umbre: Annuario del club alpino italiano, Sezione Perugia, 2. Heft. — 128) M. Faloci Pulignani, La Chiesa e il convento di S. Giacomo in Foligno. Foligno, Sgariglia. 4°. 81 S. Mit 2 Tafeln. — X id., La Chiesa di S. Lucia del Ponte presso il castello di Pale. Foligno, Sgariglia. 4°. 16 S. (Im 10. Jh. erbaut.) — X i d., Monumenti artistici di Foligno. I. Teil: Le pitture di Nicolò Alunno in S. Maria in Campis. Firenze, Casa di Patronato. 1884. — 129) Filippi Raffaelli, Nuovo campo di studii per la storia antica del Piceno. Foligno, Campitelli. — 130) C. Pilletan, Notes de voyage: NR. 85, No. 8, 1. August. — 131) Tommaso Piccolomini Adami, Guida storico-artistic della città di Orvieto. Siena, tip. S. Bernardino. 1888. (Übrigens ist dieses Werk sehr mangelhaft und fehlervoll.) - 132) F. Gregorovine, Il libro dei documenti della città di Orvieto: A. March. Umbr. 2, S. 868 ff. --133) A. Sansi, Storis di Orvieto dal sec. XII al XVII. Parte II. Foligno, Sgariglia. 16°. 821 S. — 134) Luigi Pila Carocci, Della zecca e delle monete di Spoleto in relazione alla storia. Camerino, Mercuri. 1884. (Seine Untersuchungen reichen bis ins 19. Jh.)

wurde von den Sforza errichtet, ging dann in die Hände der della Rovere, dann in die der Medici u. s. w. über. 185) Die Geschichte Pesaros und Urbinos im Werke Marcolinis 186) reicht bis 1867. Mit Sorgfalt und Fleis ist die Abhandlung Castellanis 187) über die Mundarten der Marken versast. Er sammelte Märchen, Legenden u. s. w. und veröffentlicht auch einige Volkslieder. — Die Sitten, Märchen und Volkslieder der Romagnas betreffen zwei Schriften, von denen die erste 188) ausser litterarischen Bemerkungen und einigen Volksliedern auch einiges von historischer Wichtigkeit bietet, indem der Vf. eine Anspielung auf einen Krieg der Faentiner aus dem 12. Jh. nachzuweisen sucht. In der zweiten beschäftigt sich Lumbroso, 189 ein Historiker von umfassender Bildung, mit einem 1818 edierten und jetzt fast vergessenen Büchlein über die Sitten der Romagna. — Über die Kunst in den Marken im allgemeinen orientiert ein kleiner Aufsatz von Pina, 140 größere Wichtigkeit haben zahlreiche Publikationen über Maserata und andere kleine Städte und Dörfer. 141)

Rom und Umgebung. — Dem Bedürfnis weiterer Kreise kommt eine umfangreiche und fleißig gearbeitete Geschichte Roms entgegen, welche die Schicksale der ewigen Stadt aus ihren Denkmälern zu erschließen sucht. Der Vf. Marucchi<sup>142</sup>) kommt bis zu Nicolaus' V. und zeigt uns, daß in den Monumenten der Stadt ihre Geschichte vor uns liegt. Einen deutlichen Beweis dieser Thatsache liefert auch der Katalog<sup>148</sup>) der römischen Abteilung in der Turiner Nationalausstellung. Sehr wichtig ist auch die Sammlung der Pläne der Stadt Rom von den ältesten Zeiten bis auf das spätere MA.; ausgestellt sind ferner Stücke der römischen Epigraphik, Sphragistik etc. — Die vatikanische Basilika wird in einer Schrift Magnantis<sup>144</sup>) behandelt. Mehr die Geschichte des Papsttums als die der

<sup>135)</sup> N. Martinella, La villa imperiale di Pesaro: Lucania letteraria 1, No. 34.— 136) Camillo Marcolini, Notizie storiche della provincia di Pesaro e Urbino dalle prime età fino al presente. 2. Aufiage. Pesaro, Nobili. 472 S.— 137) Luigi Castellini, Tradizioni popolari della provincia di Macerata: A. stor. Marche e Umbr. 2, S. 401 ff.— 138) Gaspare Bagli, Saggio di studi su i proverbi, i pregiudizie la poesia popolare in Romagna: Atti Mem. Romagna 8. Folge, III. Bd., S. 415—65.— 139) Giacome Lumbroso, Di un altro libro proco noto su i costumi di Romagna: ib. S. 877—80. (In derselben Sammlung [1888, S. 814 ff.], hat der Vf. von einem, dreimal, 1778, 1782, 1854 edierten Buche G. Battarras über ähnlichen Gegenstand gesprochen.— 140) Pina, A zonzo per le Marche: Arte e Storia 4.— 141) Gius. Pallotta, Notizie della torre e altre memorie storico-artistiche della città di Macerata. Macerata, Cortesi. 68 S.— X P. De Sanctis, Notizie storiche del monastero di S. Salvatore Maggiore e del Seminario di Rieti. Rieti, Trinchi. 1884. XXXVI, 112 S.— X D. Silvagni, Una visita al castello dei Conti Mamiani della Rovere: NAntol. 52, S. 369 ff. (Vf. spricht hier insbesondere von dem vor kurzem leider gestorbenen Philosophen T. Mamiani, ferner von seinen Vorfahren und von älteren Gesch. des ihnen gehörigen Schlosses.)— X C. Curti, Camerino e i suoi dintorni: Napoli letteraria Jhg. 1, No. 28. (Wertlos.)— X Severino Servanzi Collio, Lo statuto municipale del Castello di Serra Petrona. Camerino, Savini. 1884. (Dem Gesetzbuche geht eine hist. Skizze des Dorfes vorher.)— X Antonio Guerrini, Storia della terra di Fratta ora Umbertide dalla sua origine fino all' a 1845 completata da Genesio Perugini. Umbertide, tip. Tiberina. 868 S. Mit Tafeln. (Von geringerer Wichtigkeit.)— X Tommaso Locatelli Paulucci, Della badia di S. Pietro in Assisi. Assisi, Sensi. 56 S. (Ältere Abtei.)— 142) Orazio Marucchi, La storia di Roma studiata sulle sue rovine dal sec. V al XV: Nantol. 81, S. 417 ff.; 82, S. 647 ff.— 148) Mostra della città di Roma alla Esp

Stadt Rom betrifft eine Studie Soderinis 145) über päpstliche Vermittelungen einst und jetzt. Auf gutes Material ist ein Werk von de Persiis 146) über Papst Sixtus I. und seinen Kultus bis auf unsere Zeit gebaut.

Für die Umgebung Roms<sup>147</sup>) ist die Ausbeute im allgemeinen gering, aber der Fortgang der Beschreibung der römischen Lande, die wir Tomassetti<sup>148</sup>) verdanken, ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Topographische Bemerkungen, Denkmäler, Urkk. etc. sind hier gesammelt, geordnet und erläutert. Der jetzt erschienene Abschnitt handelt von der Via Latina.

Unteritalien. Neapel. - Die Geschichte der Archive auf neapohitanischem Boden seit dem Einbruch der Longobarden bis 1818 giebt Capasso 149) in einer klaren und willkommenen Vorrede zu seinem Buch. Ein weltliches Archiv existierte in Neapel schon im 10. Jh. Verbessernde Anordnung über Einrichtung und Verwaltung der Archive gab Carl I. von Anjou: König Alfons I. führte dann eine Reform auf diesem Gebiet herbei. Für die Umgebung Neapels ist nur ein Aufsatz Le Monniers 150) zu erwähnen. Regesten eines Klosters bei Teramo (in den Abruzzen) hat Savini 151) herausgegeben und erläutert. Unter anderen, kleineren Abhandlungen 152-154) heben wir zwei über Lecce 155) und sein Gebiet hervor. Wichtige Zusätze zu einem Studium über Lecce und Terra d'Otranto mit bisher ungedruckten Urkk. bietet Aar; 156) in einigen Exkursen behandelt er etliche Familien, insbesondere das Geschlecht 'Acaya', und spricht ferner von der Mundart, Volksdramatik etc. Schliefslich erwähnen wir noch eine Kirchen-Geschichte Reggios 157) und eine Chronik Coriglianos in Calabrien. 158) Sizilien. — Außer einigen nicht gerade bedeutenden Abhandlungen 159)

<sup>145)</sup> E. Soderini, Arbitrati e mediazioni papali. Roma, Befani. — X A. v. Reumont, L'Ungheria e la Santa Sede: Astor. Ital. 4. Folge, 16. Bd., S. 362 ff. (Besondere Wichtigkeit hat hier für uns die angiovinische Periode, vom 13. Jh. bis 1526.) — 146) Luigi De Persiis, Del pontificato di S. Sisto I pp. e martire, della traslazione delle sue reliquie da Roma in Alatri e del culto che vi ricevettero dal sec. XII fino ai mostri giorni. gr. 8º. 717 S. — 147) A. Rocchi, La bedia di S. Maria di Grottaferrata. Roma, tip. della Pace. 16º. 200 S. — X Luigi Lanzi, Sull' abazia di S. Benedetto in Fundis presso Stroncone. Terni, Pacelli-Tomassini. 36 S. Mit 2 Tafeln. (Man glaubt, dafa die Abtei im Jahre 711 erbaut worden sei.) — X S. Vinditti, Monografia della basilica cattedrale giì antichissimo tempio di Appollo in Perracina. Foligno, Sgariglia. 27 S. — 148) G. Tomassetti, Della campagna romana nel Medio Evo: ASoc.Rom. Stor.Patr. 8, S. 1 ff. und 399 ff. — 149) Bartolomeo Capasso, Gli archivii e gli studii paleografici e diplomatici nelle provincie napoletane fino al 1818. Napoli. 4º. 82 S. — 150) Camillo Le Monnier, Anversa. Milano, Treves. 203 S. Mit 41 Zeichnungen. (Für Reisende.) — 151) Francesco Savini, Regesto dell' antichissimo monastero di S. Giovanni presso Teramo ora per la prima volta pubblicato con proemio e note. Teramo, Scalpelli. 16º. — 152) X Raffaele Parisi, Cenni storici sull' origine nocerina dei Pagani. Napoli. — 153) X F. De Mély, L'art du moyen-age dans la Pouille: La chronique des arts et de curiosité (1884), Dec., No. 39. — 154) X Vincenzo Ingravalle, Delle origini di Maglie in Terra d'Otranto. Otranto. 105 S. (Von den Griechen erbaut.) — X Oronzio De Donno, Delle origini di Maglie in Terra d'Otranto. 105 S. — 155) G. B. Cantarelli, Monografia storica della città di Lecce. Lecce, tip. Solentina. 16º. 174 S. — X Fr. Casotti, Il castello di Cosentino. Lecce. 4º. — 156) Ermanno Aar, Gli studi storici in Terra d'Otranto: Astor Ital. 4. Folge, 15, S. 112 f., 263 f. — 157) Tommaso Rossi, Reggio metropolita

allgemeineren Inhalts ist hier zunächst eine etymologische Skizze von Gioeni 160) zu erwähnen, die aber ebenfalls für die Geschichte nicht sehr wichtig ist. Der zweite Teil einer sizilianischen Kirchengeschichte 161) und eine Monographie über die sizilianischen Kardinäle 162) vom 11./14. Jh. sind nächstdem anzuführen. Die Entwickelung des Ackerbaus und der Industrie in der Stadt Leporara bespricht Veneziani. 168) Ein wichtiger Beitrag zur Lokalgeschichte ist die Monographie über Demena von Vasi; 164) das Dorf existierte bis zur Mitte des 12. Jh. und hat dann seinen Namen gewechselt. Topographie und Geschichte der alten Stadt Mozia unterzieht Coglitore, 165) doch zeigt die Arbeit ungenügenden Fleis. Für die Kenntnis der Sitten ist eine Studie Lo Giudices 166) wichtig, welcher u. a. die Tänze 'Ruggeri' nicht mit König Ruggeri in Verbindung bringen will.

— Ausgezeichnet ist die sizilianische Bibliographie von Mira. 167)

Für Malta 168) und Sardinien 169) ist wenig erschienen. Die Geschichte Corsicas im 15. Jh. von Petrus Cyrnaeus, 170) sowie die historische Skizze über die Insel Corsica von Gregorovius 171) sind ins Französische übersetzt.

### II. Zeit der Barbaren. (6.—11. Jh.)

Gesamtgeschichte. Für die allgemeine Geschichte Italiens in dieser Epoche'liegt ein reiches, wertvolles Material vor. Beginnen wir mit der Quellenlitteratur: Einen bisher unbekannten Codex der hist. Longob. des Paulus Diaconus bespricht Holder-Egger; <sup>172</sup>) die Hs. gehört dem 10. Jh. an und befindet sich auf der Bibl. Vaticana (Christ. 597). Dümmler <sup>178</sup>) behandelt ein von Brandt ediertes Gedicht de vino, deren Anfangsbuchstaben den Namen Paulus ergeben, dem dasselbe deshalb zugeschrieben wird. Eine eingehende Monographie über den wichtigsten Chronisten der "Ostgoten in Italien", den sog. Anon. Valesiamus hat Ohnesorge <sup>174</sup>) veröffentlicht. Eine neue aus dem 15. Jh. stammende Hds. von Accoltis Geschichte des 1. Kreuzzugs, die sich in Berlin befindet,

Une excursion en Sicile: Biblioth. univers. et R. suisse 8. periode, 26. Bd., No. 76/7. (Vf. handelt hier hauptsächlich von den heutigen Zuständen.) - 160) Giuseppe Gioeni, Saggio di etimologie siciliane. Palermo. - 161) G. Lancia di Brolo, Storia della Chiesa in Sicilia nei primi dieci secoli del Cristianesimo. Bd. 2. 511 S. - 162) Luigi Boglino, La Sicilia e i suoi Cardinali. Palermo, tip. dell' Armonia. 1884. — **163**) L. Veneziani, Leporaro, monografia storico-agricola-industriale. Taranto, tip. del Commercio. 41 S. — 164) Luigi Vasi, Notizie storiche e geografiche della città e valle di Demena: A. stor. Sicil. NF. 10, S. 1 ff. — 165) J. Coglitore, Mozia studi storico-archeologici. Palermo. 1884. — 166) G. Lo Giudice, Il Ruggeri ballo popolare siciliano: Arch. per la stor. delle tradizioni popolari 4, Heft 2. — 167) G. B. Mira, Bibliogr. sicil. ovvero gran dizionario delle opere edite ed inedite, antiche e moderne di autori sicil. e di argomento siciliano etc. 2 Bande. Palermo, Gianni. 1873—84. 1024 S. — 168) Malta and its knights: Blackwoods Magazine, Januar, No. 881. (Wertlos.) — 169) S. Cocco, Geografia storico-descrittiva della Sardegna. Sassari, Azuni. — 170) Petrus Cyrnaeus, De rebus Corsicis libri quatuor, trad. en français par M. l'abbé Letteron. Bastia. 1884. (Die Chronik Cyrnaeus ist in Muratoris RIS. 24 zuerst gedruckt. Die französische Übersetzung bietet keine historischen Erörterungen.) — 171) Ferdinand Gregorovius, Corsica, trad. de P. Lucciana. Bastia, Ollagnier. 1884. — X L. Boell, Hist. de la Corse depuis les temps les plus reculés jusqu'à son annexion à la France en 1769, tirée des oeuvres de F. Gregorovius et précedée d'une notice sur cette ile. Tours, Mame. 1884. 240 S. — 172) Holder-Egger: NA. 10, S. 281. — 173) E. Dümmler, Zu Paulus Diaconus: ib. S. 165. — 174) W. Ohnesorge, Der Anonymus Valesii de Constantino. Kiel. 108 S.

zeigt Hagen<sup>175</sup>) an. Unter den von Dümmler<sup>176</sup>) herausgegebene Gedichten sind für die italienische Geschichte wichtig: Eine kurze rhythmische Lebensbeschreibung des Abtes Bobulenus von Bobbio (aus dem 7. Jh.), welche schon 1652 Ughelli, jedoch sehr mangelhaft, ediert hat; und ein akrostichisches Gedicht über Desiderius von Monte Cassino, den späteren Papst Victor III. (1086/7), das noch garnicht ediert war. Wattenbach<sup>177</sup>) macht uns mit einem Pergament bekannt, das eine Kostbarkeit ersten Ranges enthält, nämlich eine dem Jahre 1044 angehörige Bulle Benedicts IV., der dem mächtigen Hause der Grafen von Tusculum entstammte und ein Sohn des Patriziers Alberich war. Die Bulle mit andern hier beschriebenen Urkk. stammt aus dem Kloster Brondolo südlich von Chioggia und befindet sich jetzt in Berlin.

Aus der darstellenden Litteratur führen wir zunächst eine umfangreiche und eingehende Monographie des Frh. von Czoerning 177a) an, der die ethnographischen Verhältnisse der Poebene untersucht. Vor allem wünscht der Vf. ein Bild der älteren Bevölkerung Oberitaliens zu geben, zeigt aber hier mangelhafte Kenntnis, besonders auf dem Gebiet der Praehistorie, und ist auch in seinen Schlussfolgerungen nicht immer im Rechte. Die klassische Litteratur kennt er dagegen vollständig und hier sind seine Untersuchungen wertvoll. Um die Wirkungen der kelto-romanischen Transpadaner in der Geschichte der späteren Zeit aufzufinden, geht er dann auf die Geschichte des MA. ein und bespricht nicht nur die Epoche der Longobardenherrschaft, sondern auch die Regierung der Kaiserin Maria Theresia. Am Schluss wünscht und prophezeit er dem neuen Italien eine Periode des Ruhmes und des Glanzes.

Hervorragende Bedeutung, trotz einiger Mängel und Fehler, hat die umfangreiche Geschichte der Germanischen Stämme, die in Italien einfallen. Dem Vf. dieses noch nicht zum Abschluß gebrachten Werkes, Hodgkin, <sup>178</sup>) muß eine vollständige Bekanntschaft mit dem Materiale nachgerühmt werden. — Aus der Zeit der germanischen Herrschaften sind eine Anzahl einschlägiger Arbeiten zu erwähnen. Die Regierung Odoakers behandelt Gubo, <sup>178</sup>a) der mit rhetorischem Aufwand den Satz zu beweisen sucht, daß das, was der milde Germane geschaffen, der Arianer aus religiösem Gegensatz zum auslebenden Papstum wieder zerstörte. Fusco <sup>178</sup>b) behandelt goldene, silberne und kupferne Münzen Odoakers. Auf die Zeit der ostgotischen Herrschaft bezieht sich außer einer Mitteilung Reiprichts <sup>178</sup>c) eine gründliche Studie Gaudenzis, <sup>178</sup>d) welche die Thätigkeit Cassiodors

<sup>175)</sup> H. Hagen, Eine neue Hds. von Benedictus de Accoltis Gesch. des ersten Kreuzzuges: Vjs. f. Renaissance 1, S. 184. —176) E. Dümmler, Lateinische Gedichte des 9. u. 11 Jh.: NA. 10, S. 831 ff. — 177) W. Wattenbach, Einige Urkk. des 11. und 12. Jh. im germanischen Museum: Mitt. aus d. germ. Nationalmuseum 1, S. 146. Mit 1 Tafel. — 1772) C. v. Czoerning, Die alten Völker Oberitaliens. Wien, Hölder. 811 S. — 178) T. Hodgkin, Italy and her invaders. Bd. 1 u. 2. London. (Diese zwei Bände enthalten die Vorgeschichte der germanischen Herrschaft in Italien, d. h. die Zeit von den jungen Jahren Theodosius des Großen bis zum Untergang des weströmischen Reiches, 876—476.) — 1782) A. Gubo, Odovaker und die Kirche. Staatsgymn. zu Cilli. — 1782) Giovanni Fusco, Delle monete di re Odoacre, dissertazione con note di Costantino Luppi: Gaz. Numism. (Ambrosoli) 5, S. 10/2. — X Ferd. Gabotto, Del titolo di patrizio dalla caduta dell' impero d'Occidente alla fine del sec. VIII: Giorn. Arald. 12, S. 27—30. (Ganz wertlos.) — 1780) Reipricht, Zur Gesch. des ostgotischen Reiches in Italien. Groß-Strelitz, Gymn.-Prgr. — 1784) Augusto Gaudenzi, L'opera di Cassiodorio a Ravenna: Atti Mem. r. Dep. Romagna 3. Folge, 3 Bd., S. 285—334. (Schluß folgt.)

am Hofe von Ravenna beleuchtet. Der Vf. giebt ein deutliches Bild von dem Hofleben und drückt die Bedeutung Cassiodors in der Umgebung Theoderichs insofern herunter, als er in ihm keinen außerordentlichen Minister oder Beamten des Königs sieht, sondern ihm nur eine hervorragende, wenn auch gewöhnliche und ordentliche Stellung unter den Beamten zuweist. Auch mit der schon so häufig behandelten, dunklen Chronologie seiner Briefe beschäftigt sich der Vf. — Der byzantinischen Epoche widmete Calisse, 1780) der seit einigen Jahren die staatlichen Institutionen Italiens nach den verschiedensten Seiten beleuchtet hat, eine Abhandlung, die den Zeitraum von der Schlacht von Nocera bis zur Niederlage von Bari, d. i. von 554-1071 umfast. Er erhebt sich nicht zu allgemeinen Betrachtungen, sondern untersucht die Befugnisse der einzelnen Beamten bis zum Kaiser hinauf und verbreitet sich besonders über das Militärwesen. Mit der pragmatischen Sanktion von 554 hat Justinian nach des Vf. Meinung nicht eine völlige Veränderung der Konstitution bewirkt, sondern den bestehenden Zustand nur modifiziert. Auch die Verwaltung der Städte wird einer Untersuchung unterzogen. Sehr wichtig für die Geschichte der Longobarden ist ein Aufsatz von Schmidt. 178f-g)

Für die Geschichte des erneuerten Reiches ist nicht ohne Bedeutung ein Aufsatz von Deussen. 178k) — Die Verbreitung der karolingischen Sagen und die Abhängigkeit der italienischen Epiker von den französischen Trouvères bespricht Castets. 1781) Die Schlussfolgerungen der Untersuchungen Roys über die Legende in betreff des Jahres 1000 behandelt Gabotto. 178k) — Die schwierige Frage des Liber, pontificalis untersucht auf Grund der zahlreichen und wertvollen italienischen Hdss. Waitz. 1781) Die Collectio canonum von Deuededit war Gegenstand zweier wichtiger Publikationen: Stevenson 178m) hat die Entstehung der ganzen Sammlung in betracht gezogen und weist nach, dass Deusdedit sie c. 1086 verfast uud dem Papst Victor III. gewidmet hat. Die Ausgabe, die Martinucci 1869 in Venedig hat drucken lassen, ist nicht sorgfältig genug. M. hat nur einen vatikanischen Codex benutzt, während die andern Hdss. ihm unbekannt bleiben. Stevenson dagegen untersucht alle Hdss. und ihr gegenseitiges Verhältnis und glaubt feststellen zu können, dass der vatikanische Codex 3833, den Martinucci seiner Ausgabe zu Grunde legte, zwar den vollständigen, aber ungenauen Text bietet. Unter den zahlreichen Codices ist er der schlechteste. — Löwenfeld 178a) hat dieselbe Sammlung nach

<sup>178°)</sup> C. Calisse, Il governo dei Bizantini in Italia: Riv. stor. ital. 2, S. 265—885. — 178°) L. Schmidt, Zur Gesch. der Langobarden. Leipzig, Fock. 80 S. — 178°) X Galetschky, Die Urgesch. der Langobarden. Weißenfels, Gymn.-Prgr. — 178°) Wilhelm Deussen, Die Krönung der abendkändischen Kaiser von Karl dem Großen bis Otto dem Großen. Linz, Gymn.-Prgr. — X Harnack, Die Bedeutung des oströmischen Reiches innerhalb des MAlichen Staatensystems: Baltische MSchr. 32, 8. Heft. (Der Vf. beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Gesch. des Verhältnisses zwischen dem oströmischen und dem karolingischen Reiche.) — 178°) Ferd. Castets, Recherches sur les rapports des chançons de geste et de l'épopée chevaleresque italienne: R. des langues romanes 3. Folge, 13. Bd. — 178°) F. Gabotto, L' anno mille e la fine del mondo: Gazz. letter. (Torino) No. 9, 28. Februar. — 178°) Georg Waitz, Über die italienischen Hdss. der Liber Pontificalis: NA. 10, S. 453 ff. — 178°) Enrico Stevenson, Osservazioni sulla 'Collectio Canonum' di Deusdedit: A. soc. stor. rom. 8, S. 305 ff. — 178°) S. Löwen feld, Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit und das Register Gregors VII.: NA. 10, S. 311 ff.

ganz anderer Richtung hin untersucht. Er betrachtet ihr Verhältnis zu den Regesten Gregors VII. Ewald und Pflugk-Harttung glauben, daß Deusdedit für seine Kanonensammlung ein jetzt verlorenes Register Gregors VII. benutzt hätte; L. dagegen kommt zu folgender Ansicht: 1) D. hat seine Sammlung zwischen Mai und September 1087 vollendet; 2) das uns überlieferte Register Gregors VII. ist nur ein dürftiger Auszug eines großen, verloren gegangenen lateranischen Registers; 3) Kardinal Deusdedit hat kein anderes Register als das unsrige benutzt.

In bezug auf die Quellenuntersuchung aus der Zeit des Investiturstreits ist folgendes zu erwähnen: Simson<sup>178</sup>) behandelt den Libellus de imperatoria potestate, ein Pamphlet vom Standpunkte der kaiserlichen Partei. Eine Hds. des Libellus ist nicht überliefert, unsere Kenntnis desselben stützt sich vielmehr nur auf eine Ausgabe des Matthias Flacius. Simson konstatiert, das Ekhehard von Aura das Büchlein benutzt hat und wahrscheinlich in derselben Hds., die Flacius vorlag.

Die Papstgeschichte zur Zeit des Vigilius und Pelagius wurde von Duchesne und Chamard 178p) behandelt. Duchesne hat beide Päpste und besonders Vigilius angeklagt. Chamard verteidigt sie. Duchesne, der Herausgeber des Liber pontificalis ist Professor an der katholischen Schule zu Paris. — Zu den wichtigsten Thatsachen der Geschichte der Stadt Rom im 6. Jh. gehört das Schisma des Jahres 530. In betreff desselben besitzen wir drei Urkk. (praeceptum Felix IV. September 530; Sentenzbeschlus und den Libellus, den die Priester nach dem Tode des Dioscorus, an Bonifaz richteten, Dez. 530), deren Text vor einigen Jahren Amelli in einer Hds. der Kapitularbibliothek zu Novara entdeckt und Duchesne dann benutzt hat. Ewald<sup>1784</sup>) hat die Urkk. abgedruckt und einige historische Anmerkungen gemacht, die Mommsen 1781) zu einer Erwiderung Anlass boten. Eine biographische Skizze Gregors I. verdanken wir Wisbaum; 1786) eine alte Lebensbeschreibung desselben Papstes behandelt Rühlemann. 178t) Über die Gründung des päpstlichen Staates veröffentlicht Magliani<sup>178</sup>u) einen kurzen Artikel: denselben Gegenstand besprach Parilla y Gareia. 178v) Weiland hat zwei Briefe Benedicts III. (855/8) über die religiösen Bussen eines Vater- und eines Brudermörders herausgegeben. — Wichtig ist die gelehrte Untersuchung Martens<sup>178w</sup>) über die Wahlen Clemens II., Damasus II., Leos IX. und Victors II. Der Vf. behandelt die kirchlichen Anschauungen in betreff der Papstwahlen, die zur Zeit Heinrichs III. nur wenig hervortraten, während der Regierung

<sup>178°)</sup> B. Simson, Zum Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma: FDG. 25, S. 374 f. — 1787) L. Duchesne u. F. Chamard, Les Papes du VI° siècle: RQH. 37, S. 540 ff. — 1784) Paul Ewald, Akten zum Schisma des J. 580: NA. 10, S. 412 ff. — 1787) Ph. Mommsen: ib. S. 579 ff. — 1785) W. Wisbaum, Die wichtigsten Richtungen und Ziele der Thätigkeit des Papetes Gregors des Großen. Leipzig, Fock. 50 S. — 178t) O. Rühlemann, Über die Quellen eines altfranzösischen Lebens Gregors des Großen. Halle. 40 S. — X Leopoldo Stegagnini, Sulla favolla della papessa Giovanna. Verona, Merlo. (Für das Volk.) — 1782) E. Magliani, L'origine det potere temporali secondo F. D. Guerrazzi: La domenica del Fracassa No. 37. — 1787) Manuel Parilla y Gareia, Verdadera origen y legitimitad de la soberania temporal de los papas sobre los estados de la Iglesia. Rez.: J. Castejon y Elio: Boletin de la r. Acad. de la historia, 7. Bd., 4. Heft, Oktober (1885). — 178W) W. Martens, Die Besetzung des päpetlichen Stuhls unter Heinrich III. und Heinrich IV.: ZKR. 20, S. 189 ff.

Heinrichs IV. aber immer stärker wurden. Sehr wichtig ist der Abschnitt über das Patriziat Heinrichs III. Im Dezember 1042 hat Heinrich die Würde des römischen Patrizius erhalten; hierüber sprachen sich in zuverlässiger Weise Leo von Monte Cassino und die Annales Romani aus, denen sich eine kurze Notiz des Petrus Diaconus anreiht. Nicht nur über die chronologische Folge der Thatsachen, sondern auch über die faktische Bedeutung jenes Titels trefflich ist und ausführlich gesprochen; er verfolgt seinen Gegenstand bis 1059. — Pflugk-Harttung 178x) bringt einen Beitrag zur Geschichte und Chronologie der beiden Lateransynoden von 1059 und 1060, mit bezug auf den Aufsatz Panzers: Papstwahl und Laieninvestitur zur Zeit Papst Nikolaus II. (Hist. Taschenbuch 6. Folge 4. Jahrgang S. 55-78). — Berücksichtigung verdient eine Studie Delarcs 178y) über die letzten Jahre Gregors VII. und seine Beziehungen zu Robert Guiscard vom Jahre 1080 an, als der Normanne dem Papst Treue schwur. ist dieser Artikel keine eingehende Untersuchung mit neuen Gesichtspunkten, sondern nur eine summarische und synthetische Darstellung. Nach Rondoni 178x) stammt Gregor VII. aus dem edlen Geschlechte der Aldobrandeschi; er weist es entschieden zurück, dass der ruhmvolle Papst niedriger Herkunft sei, wie die Sage erzählt. Eine Biographie Gregors VII. von Montalembert erschien in deutscher Übersetzung. 179) Mehr vom philosophischen und politischen als vom rein geschichtlichen Standpunkt hat der bekannte Gelehrte und Staatsmann Bonghi 179a) das Wirken Gregors VII. betrachtet. Das Endziel von Gregors vielseitiger und unermüdlicher Thätigkeit war, die Freiheit der Kirche und sittlichen Lebenswandel des Klerus herzustellen und zu erhalten. Eine Vergleichung der Kirche in jener Zeit mit der heutigen veranlasst den Vf. zu folgender Schlussfolgerung: Die politische Gewalt des Papsttums ist untergegangen, seine religiöse und geistliche Macht dagegen, besonders in kirchlichen Kreisen erheblich gewachsen. — Nicht übergangen werden darf eine kleine Schrift Mays, 179b) der sich mit dem bekannten Satze, mit dem Gregor VII. sein thatenvolles Leben abgeschlossen haben soll: 'Dilexi iustitiam, odi iniquitatem, propherea morior in exilio' beschäftigt und zu dem Schlus kommt, dass in Gregors Sinn der Papst die personifizierte 'iustitia', der Iniquus dagegen kein anderer als der Kaiser ist.

Auf das juristische Gebiet übergehend erwähnen wir zunächst das wertvolle und wichtige Werk Gaudenzis<sup>179</sup>e) über das Eigentumsrecht

<sup>178</sup>x) J. v. Pflugk-Harttung, Zur Lateran-Synode des Jahres 1059: FDG. 25, S. 865 ff. — K. Panzer, Papstwahl und Laieninvestitur zur Zeit Papst Nikolaus' II.: Hist. Taschenb. 6. Folge, 4. Jhg., S. 55—78. — 178y) O. Delarc, Saint Gregor VII, dernières années de son Pontificat: RQH. 88, S. 5 ff. — 178x) G. Rondoni, Della vera origine di Gregorio VII: R. stor. Ital. 2, S. 336—48. — 179) Montalembert, Gregor VII. Mönch, Papst, Heiliger; deutsche Übers. von J. Müller. Regensburg, Manz. gr. 8°. 174 S. — X W. Piper, Die Politik der deutschen Metropolitangewalt. Quedlinburg. 1884. gr. 8°. 58 S. (Behandelt das Verhältnis Gregors zur deutschen und französischen Kirche.) — X M. Wiedemann, Gregor VII. und Erzbischof Manasses I. von Reims; ein Beitrag zur Gesch. der französischen Kirchenpolitik des Papstes Gregor VII. Leipzig, Fock. 1884. 88 S. — X Leopoldo Stegagnini, Brevi cenni storici per l'ottavo centenario di Gregorio VII. Verona, Merlo. (Populäre Darstellung.) — 179a) Ruggero Bonghi, Gregorio VII e Leone XIII: NAnt. 52, S. 5 ff. — 179b) J. May, Der Begriff 'justitia' im Sinne Gregors VII.: FDG. 25, S. 178 ff. — 179c) Augusto Gaudenzi, Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medioevo. Bologna, tip. Militare. 1884.

im früheren MA. Der Feudalismus wurde von den Franken eingeführt, aber nur in seiner ursprünglichen Form der Benefizien. Die wahre Feudalität beginnt erst mit Konrads II. Gesetz de Feudis. Den Kampf zwischen den freien Gemeinden und dem Feudalismus skizziert der Vf. mit kurzen, aber klaren Worten. In Unterstalien, wo die Kommunalverfassung schwach war, dauerte der Feudalismus länger fort. — Für das Longobardenrecht liegen mehrere nützliche Beiträge vor. Schon Savigny und Troya haben auf Spuren des römischen Rechtes in den Gesetzen der Longobarden hingewiesen. Del Giudice 179d) hat diese Spuren verfolgt und untersucht. Durch verständige und ausreichende Vergleichungen hat er seine Ansichten begründet. — Wertvoll ist auch eine spezielle Untersuchung Tamassias. 1790) Nicht sehr umfangreich ist eine Studie Caiazzos, 1797) deren Inhalt nicht dem vielversprechenden Titel entspricht. - Unter fleissiger Benutzung der verschiedenen Quellen behandelt Mazza<sup>179g</sup>) die Frage nach dem sogen. Fuss Liprando. Für die Kunstgeschichte wichtig sind zwei Abhandlungen, von denen die erste 179h) über das Gebiet der alten Architekten hinausgeht und einen technischen und künstlerischen Zweck im Auge hat, während die zweite 1791) eine ausführliche Beschreibung der älteren Denkmäler der italienischen Malerei giebt.

Oberitalien. Küstenland und Venetien. — Die Ausbeute ist gering. Inschriften und andere Altertümer Salonas werden in zwei Aufsätzen behandelt. Interessant ist ein goldnes Kreuz, welches in der dortigen Basilika gefunden wurde. 1792) — Von zwei Tributen, welche die Bewohner der Inseln von Quarnero trotz ihrer Abhängigkeit von den Byzantinern, zuerst den Slaven (im 9. Jh.), dann, seit 998 den Venetianern zahlten, erzählt Vassilich. 1791) — Die christlichen Altertümer zweier Kirchen in Gemona bilden den Gegenstand von zwei sorgfältigen Abhandlungen Baldisseras. 179m) — Der Ref. 179n) hat seine Untersuchungen über die ältere Bevölkerung der venetianischen Lagunen seit dem Untergang des weströmischen Reiches mit besonderer Rücksicht auf das Chronicon Altinate fortgesetzt. Er behandelt die bischöflichen und Familien-Kataloge jenes Chronicon und ihr Verhältnis zu dem Text desselben. —

<sup>1794)</sup> Giuseppe Del Giudice, Le traccie di diritto romano nell' Editto longobardo: Rend. Issit. Lomb. 18, S. 451 ff. — 179c) G. Tamassia, Le alienazioni delli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo. Milano, Hoepli. 286 S. — X L. Morè, La condizione giuridica dei Romani durante il dominio dei Longobardi. Milano, Civelli. 16°. 15 S. — 179f) F. S. Caiazzo, L' umanismo della dottrina penale italiana dall' avvenimento del regno longobardo fino al secolo X. Palermo, Giorn. di Sicilia. — 1798) Angelo Mazza, Il piede Liprando e le misure di Garlenda (drei Briefe mit einem Anhang). Bergamo, Pagnoncelli. 16°. VII, 230 S. — 179h) Edoardo Mella, Elementi dell' architettura romano-bizantina e della longobarda. Torino, Bocca. 28 S. Mit 11 Tafeln. — 179i) L. Lefort, Études sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne en Italie et Mélanges archéologiques. Paris, Plon. 1884. 18°. IV, 289 S. — 179h) B., Iscrizioni trovate nella basilica cristiana a Salona: Bull. archeol. e storia dalmata 7 (1884). — X i d., Gli scavi nella basilica cristiana a Salona e sue adiacenze; Una crocetta d'oro trovata nella basilica cristiana a Salona e sue adiacenze: ib. 8, 1. u. f Heft (Januar und März 1885). — 179h) Giuseppe Vassilich, Due tributi delle isole del Quarnero: Archeogr. Triest 11, S. 297 ff. — 179m) Valentino Baldissera, L'antico fonte battesimale della Chiesa arcipretale di S. Maria in Gemona. Gemona, Bonanni. — i d., La chiesa di S. Giovanni in Gemona, nuova relazione. Gemona, Tessitori. — 179m) Carlo Cipolla, Ricerche sulle tradizioni intorno alle antiche immigrazioni nella Laguna: AVen. 29, S. 331 ff.

Auf die vorn so viel behandelte Frage nach der Erbauung der Markuskirche in Venedig bezieht sich eine Abhandlung Pasinis, 180) eine andere desselben Vf. 181) auf den kostbaren Schatz der Kirche. Er beschreibt einzelne Stücke derselben und erleichtert das Verständnis durch Beigabe zahlreicher schöner, chromolithographischer Tafeln; dieses Werk hat großen Wert und man kann sie ohne weiteres als eine Ergänzung betrachten, zu der großartigen Beschreibung des Bauwerkes, welche die Buchhandlung Ongania zu Venedig zum Abschluss gebracht hat. In dieser letzten Publikation geben Boito und Cecchetti 182) Urkk. und Erläuterungen. — Eine der wichtigsten Fragen in bezug auf die venetianischen Bauwerke ist die nach der Fundierung auf einem so unsichern und nachgiebigen Boden. Welche Aufschlüsse hierüber das Nachgraben bei den Glockenthürmen von S. Marco giebt, teilt Boni 188) in einem trefflichen Artikel mit. Er glaubt, dass die Grundlegung zum Turme im 10. Jh. stattfand. - Von hoher Wichtigkeit ist der Aufsatz eines noch jungen, aber sehr gelehrten und leider schon gestorbenen Forscher, Adolf Fanta 184) († 15. Nov. 1887). über die Verträge und Beziehungen zwischen den deutschen Kaisern und Venedig bis zur Zeit Ottos III. Neues Material ist nicht beigebracht, das alte aber, besonders die Urkk., mit höchster Sorgfalt benutzt. - Von nicht geringerer Wichtigkeit für die venetianische Geschichte ist eine Publikation neugedruckter Kaiserurkk., die sich auf das Patriarchat von Aquileja beziehen, von Mühlbacher, die auf Veranlassung der historischen Gesellschaft zu Venedig ins Italienische übersetzt wurden. 185) — Pinton 185a) setzt seine eingehende Studie über die von Gfrörer verfaste venetianische Geschichte fort, und bespricht die Zeit der byzantinischen Geschichte über die Inseln der Lagunen. Er hält die Ansichten des deutschen Forschers über die niederdrückende Schwere jener Herrschaft für übertrieben. --Ref. 186) hat einen Zusatz zu seiner Bibliographie der Quellen für die Geschichte Venetiens und der venetianischen Territorien (Küstenland, Istrien und Trient) bis zum Ende des 10. Jh. veröffentlicht. - Torcello, eine der berühmtesten Inseln der venetianischen Lagunen, ist Gegenstand einer Arbeit Zulians. 187) — Giuliari 188) hat mit Hülfe der älteren bis ins 11. Jh. reichenden Urkk. ein Verzeichnis der veronesischen Ortschaften festgestellt.

Trient. — Orsi<sup>189</sup>) vollendete sein verdienstvolles Verzeichnis der tridentischen Dörfer mit historischen Erläuterungen. Zum Schlus wollen

<sup>186)</sup> Antonio Pasini, Quale sia il vero anno della consacrazione della basilica di S. Marco in Venezia. Venezia, tip. dell' Immacolata. 16°. 11 S. — 181) id., Il tesoro di S. Marco in Venezia illustrato. Venezia, Ongania. 4°. Mit Tafeln. (Bisher sind 4 Lieferungen erschienen.) — 182) C. Boito, B. Cecchetti etc., La basilica di S. Marco in Venezia illustrata nella storia e nell' arte con documenti da scrittori veneziani. Venezia, Ongania. gr. F. (20 Lief. mit 650 Tafeln.) — 183) Giacomo Boni, Il mure di fondazione del campanile di S. Marco: AVen. 29, S. 855 ff. — 184) Adolf Fanta, Vertrage der Kaiser mit Venedig bis zum Jahre 988: MIOG. (Ergänzungsh.) 1, S. 51—128. — 185) Eng. Mühlbacher, Diplomi inediti attinenti al patriarcato di Aquileja (bis 1082): Miscell. della r. Deput. Ven. di stor. patria 3. — 185a) P. Pinton, La storia di Venezia di A. F. Grörer 2. Teil: 'Il concetto dell' opera' AVen. 29, S. 805—816. — 186) Carlo Cipolla, Appendice III alle Fonti edite della stòria della regine Veneta della caduta dell' impero Romano sino alla fine del secolo X: Miscell. della Deput. di stor. Ven. 3. — 187) G. F. Zulian, Torcello e la sua cattedrale. Venezia, Ancora. — 188) G. B. C. Giuliari, Il Veronese all' epoca Romana: Miscell. de, r. Deput. Veneta di storia patria 3. (Die Namen sind alphabetisch geordnet.) — 189) Paolo Orsi, Saggio di toponomastica Tridentina: ATrent. 4, S. 1—19. (Von 'Lino' bis 'Ziano'.)

wir noch eine Untersuchung Hubers 190) erwähnen, in der er entgegen Malfatti 190a) die Autenticität der Urk. Konrads II. vom Juni 1027 über die Übergabe der Grafschaft Bozen und des Vintschgaus an das Bistum Trient verficht.

Lombardei. — Zur Zeit des Übergangs vom Altertum zum MA. lebte in Mailand der ruhmvolle und vielseitig beschäftigte Bischof Ambrosius, über dessen Leben wir Förster<sup>191</sup>) ein kleines Schriftchen verdanken. — Musivarbeiten in Mailand behandelt Barbier de Montault.<sup>193</sup>) — Eine kurze Studie über eine in der Zeit der späteren Benaissance in Mailand erbaute Kirche giebt Rotta.<sup>193</sup>) Riboldi,<sup>194</sup>) der jetzige Bischof von Pavia, behandelt drei Grabmäler von hervorragender Bedeutung in jener Stadt. — Eine Inschrift von Cremona beginnt: hoc famulum clarifieri fecere Rimbaldi (Lantelmus Rimbaldi). Man glaubte, dass sie aus dem Jahre 676 stammt. Nach einer neuen Erklärung der chronologischen Angaben aber weist sie Novati<sup>195</sup>) ins Jahr 1370.

Für Piemont ist wenig vorhanden. Von sehr geringer Bedeutung ist ein kurzer Artikel Blanchards <sup>196</sup>) über die Herkunft des Hauses Savoyen; was er sagt, hat er dem bekannten Buche Caruttis: 'Il Conte Umberto I. Biancamano' entnommen. — Eine sachkundige Untersuchung über einige Altertümer Susas liefert Rosa. <sup>197</sup>) Béthaz <sup>198</sup>) hat das Leben und Wirken eines hl. Bischofs von Aosta ausführlich beschrieben.

Auch für Ligurien liegt wenig vor. Der bekannte Archaeologe Poggio<sup>199</sup>) untersucht mit ausgezeichneter Sorgfalt den Sarkophag, der die Reste der hl. Libania enthält, und der römischen Ursprungs ist. Von großer Wichtigkeit wird eine vor kurzem begonnene Publikation werden, die Urkk. und geschichtliche Nachrichten aus dem Archive von Savona mitteilt. Der Herausgeber Bruno<sup>200</sup>) beginnt mit einem Diplom Ottos III. vom Jahre 998, von dem er ein Faksimile giebt.

Mittelitalien. Toscana. — Eine vom künstlerischen Standpunkt bedeutende Publikation ist die von Befani<sup>201</sup>) über die berühmte Kirche von S. Giovanni zu Florenz. — Das Schloß Canossa und das Geschlecht,

<sup>196)</sup> A. Huber, Beiträge zur älteren Gesch. Österreichs: 9. Das Diplom Konrads II. vom 1. Juni 1027 und sein Ausstellungsort 'Fontana Frigida': MIÖG. 6, S. 394 ff. — 1960) T. Malfatti, I confini del principato di Trento: A. per Br. Istr. e Trent. 2, S. 12 f., 29 f. — 191) Th. Förster, Ambrosius Bischof von Mailand, eine Darstellung seines Lebens und seines Wirkens. Rez.: Benrath: DLZ. 6, No. 1, 3. Januar. — 192) H. Barbier de Montault, Les mosaïques de Milan. (Separatabdruck aus der 'Revue de l'Art chretien'.) Arras, Soc. du Palais du Pas-de-Calais. — 198) Paolo Rotta, II santuario di Nostra Signora presso S. Celso. Milano, Riformatorio. — 194) A. Riboldi, I tre venerabili sepoleri di S. Siro, S. Agostino e s. Severino Boezio nella cattedrale di Pavia riconosciuti ed ornati. Pavia, Fusi. 180 S. Mit Tafeln. (Der Kultus für Severinus Boethius wurde von Kurze durch Papst bestätigt.) — 195) Francesco Novati, Un preteso monumento lengobardo: ALomb. 2. Folge, 2, S. 188 ff. — 196) Ch. Blanchard, Les origines de la maison de Savoie: RSavoisienne 26. Jhg., No. 5, Mai. — 197) U. Rosa, Di un'anfora inedita scoperta in Susa nel 1822 e la conca battesimale della Chiesa di S. Giusto. Torino, Paravia. — 198) J. Béthaz, Vie de St. Grant évêque et patron du diocèse d'Aoste. Aoste, Duc. 16°. IX, 286 S. — 199) V. Poggi, L'urna di S. Libania in Genova: Giorn. ligust. 12, S. 48 ff. — 200) Agostino Bruno, Documenti di storia ligure estratti dagli antichi archivi del Comune di Savona. Savona, Miralta. — 201) G. B. Befani, Memorie storiche dell'antichissima basilica di S. Giovanni Battista di Firenze. Firenze, Patronato. 220 S. —

das diesen Namen trägt, behandelt ganz kurz Stegagnini, 202) das Gebiet von Correggio in älterer Zeit Magnanini, 208)

Romagna. — Eine wichtige Quellenpublikation ist die von Tarlazzi<sup>904</sup>) fortgesetzte Sammlung der ravennatischen Urkk. Fantuzzis. Diehl<sup>205</sup>) versucht auf Grund der Überreste der alten Denkmäler und des Liber pontificalis der Kirche Ravennas von Agnellus die alte Stadt in ihrer Pracht zu rekonstruieren. Er giebt zu diesem Zweck eine vollständige Erklärung der zahlreichen Denkmäler der Stadt und giebt zugleich eine interessante Darsteltung des höfischen und städtischen Lebens in der Zeit der ostgotischen Herrschaft. — Einen verwandten Gegenstand behandelt Müntz,<sup>206</sup>) der sich mit den Musivarbeiten Ravennas beschäftigt. Er gedenkt der Arbeiten Bertis, Rabus, Richters, über dieselben Mosaiken und behauptet mit vollem Recht, das Ravenna für den Forscher auf dem Gebiete der christlichen Archäologie des 5. und 6. Jh. dieselbe Bedeutung habe wie das ausgegrabene Pompeii für den Historiker der römischen Kaiserzeit. — Eine Stelle des von Marini<sup>206</sup>) (S. 297) herausgegebenen Papyrus von Ravenna untersucht und erklärt Monaci.<sup>207</sup>)

Für Umbrien erwähnen wir eine bemerkenswerte Untersuchung Migninis<sup>208</sup>) über den karolingischen Sagenkreis, der auch hier bekannt war und seine Blüten trieb. — Für die Heiligengeschichte Umbriens wurde eine im Jahre 966 verfaste Passio ediert.<sup>209</sup>) — Ein byzantinisches Gemälde, das in Spoleto aufbewahrt wird, erläutert ein Unbekannter.<sup>210</sup>) — Einen am Ende des 11. Jh. durch den Cosmaten erbauten Kreuzgang bespricht Faloci-Pulignani.<sup>211</sup>) Eine Lampe des 5. und ein Weihrauchgefäs des 12. Jh. behandelt Collio.<sup>212</sup>) Alte Bildhauerarbeiten in der Kirche des hl. Vincentius und Alexandra zu Ascoli erläutert Castelli.<sup>213</sup>) Auf die Kirchengeschichte Umbriens und der Marken beziehen sich einige kürzere Mitteilungen.<sup>214-216</sup>)

<sup>202)</sup> Leop. Stegagnini, Canossa cenni genealogico-biografici. Verona, Merlo. -208) V. Magnanini, Il Correggese prima del suo vecchio castello, dissertazioni storiche. Correggio d' Emilia, Palazzi. — 204) Antonio Tarlazzi, Dei monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna: Zweite Folge 'Carte'; appendice ai 'Monumenti Ravennati' del co. Marco Fantuzzi. Ravenna, Calderini. 2. Abteil. S. 281-686. - 205) Ch. Diehl, Ravenne, étude d'archéologie byzantine: L'Art. 11, No. 2 und folgende. - 206) E. Müntz, The los mosaics of Ravenna: The American J. of Archaeology and List. of the fine Art 1, S. 115 ff. - 2062) Marini, I papiri diplomatici. Roma. 1805. — 207) A. Monaci, Sopra un passo non inteso di un papiro Ravennate:

A. soc. Rom. st. patr. 8, S. 591/5. — 208) Girolamo Mignini, Le tradizioni dell'epopea Carolingia nell'Umbria. Perugia, tip. Umbra. 20 S. — 209) Passio S. Pontiani: Analecta Bollandiana 4, 1. Heft. — 210) Cenni storici sulla santiss. icone venerata nella basilica metropolitana di Spoleto, pubblicati nella ricorrenza solenne del VII centenario dalla donazione dell' imp. Federico Barbarossa. Trevi Umbria, tip. Nazzarena. — 211) Michele Faloci-Pulignani, Il Chiostro di Sassovino: Italia 2, No. 20/1. — 212) S. Servanzi Collio, Descrizione di una lampada e di un turibolo antichissimi aggetti di orificeria. Sanseverino Marche, Borgarelli. 8°. Rez.: Über das Alter des Rauchfasses vgl. die eingehende Besprechung in A. Marche Umbria 2, S. 392. - X Bruder Barnaba d' Alsazia, Di un paliotto d'altare del 9 o 10 secolo ritrovato a S. Maria degli Angeli in quel d' Assisi: Arte e Storia 4, No. 6 (8. Februar). (Mit Briefen von G. B. De Rossi und d'Assisi: Arte e Storia 4, No. 6 (8. Februar). (mit Driefen von G. B. De Rossi una L. Carottoli.) — 218) G. Castelli, Sculture ascolane del sec. XI: L'Italia 3, No. 1. (Und auch: Roma, tip. della Camera dei Deputati. S. 10.) — 214) × Milziade Santoni, Degli atti e del culto di S. Ansovino compatrono della città di Camerino commentario. Camerino, Savini. 1884. 160 S. Mit 1 Tafel. — 215) × L. Giampaoli, Sant' Ubaldo canon. regolare lateran. Memoria storica con documenti inediti. 1. Bd. S. Casciano, Capelli. 160. 470 S. — 216) X Raffaele Foglietti, Storia di S. Giuliano l'ospitatore patrono di Macerata. Macerata, Bianchini. 16°. 16 S. (Für das Volk.)

Rom und seine Umgebung betrifft eine Abhandlung Gregorovius'. 217) Der Held der großen Revolution, welche im Jahre 932 die Herrschaft der bis dahin allmächtigen Marrozia stürzte, war Alberich, der einzige Sohn desselben aus ihrer ersten Ehe mit dem Markgrafen desselben Namens. Alberich prägte Münzen als Fürst und Landesherr, von denen einige Denare auf uns gekommen sind. Sie sind der Gegenstand der erwähnten Abhandlung, aus der wir zugleich erfahren, dass von Octavian, dem Sohne Alberichs, keine Münzen erhalten sind. — Erinnerungen an den gotischen Krieg im 6. Jh., die mit der Kirche St. Maria im Trivir zu Rom verknüpft sind, giebt Marucchi. 218) Die heutige Kirche dieses Namens ist nicht die ursprüngliche, sondern eine in jüngeren Jhh. neu erbaute genau auf der Stelle der alten. - Die Leichen der hh. Petrus und Paulus wurden im Jahre 258 in den Katakomben begraben. Kaiser Constantin gedachte zu Ehren der beiden Apostel zwei Kirchen zu errichten und begann noch zu seinen Lebzeiten den Bau derselben. Die Überführung der Leichen in die Kirchen fand dann zwischen 355 und 359 statt. 219) - Mit den sozialen und ökonomischen Zuständen des römischen Landes beschäftigt sich eine Studie Calisses, 290) in derer auf Grund reichen und guten Materials die rechtliche Lage der Diener, Colonen und sogen. Libellarii bespricht. untersucht ferner das Eigentum am Acker und die sich darauf bezüglichen Rechte, sowie die Bedeutung des domus culta und ähnlicher Ausdrücke. -Der ausgezeichnete Bruzza 291) wurde durch den Tod an der Herausgabe der Regesten des alten Tibur (Tivoli) gehindert. Aus seinem Nachlasse wurde die Vorrede dazu veröffentlicht, die eine Erläuterung der Regesten und eine eingehende Beschreibung der Stadt enthält; topographische, historische und soziale Verhältnisse sind hier mit Sachkunde behandelt.

Unteritalien. Gegen J. Merkels Ansicht, dass die Deutschen das römische Recht zuerst gekannt und gelehrt hätten, hat im Jahre 1884 Brancaleoni Zweisel erhoben. Er glaubt, dass zur Zeit vor der Einrichtung der Assisen durch König Roger das römische Recht im Neopolitischen fast unbekannt und höchstens unbewust in einzelnen seiner Bestimmungen im geltenden Recht aufgenommen war. Perla <sup>222</sup>) ist hiermit nicht einverstanden. Er geht den Spuren des römischen Rechtes in den Urkk. und Chroniken nach und beweist aus einer bisher unbekannten Urk. von 1078 die direkte Kenntnis des römischen Rechtes. Die Klöster Cassino und La Cava, wo neben den klassischen auch die kirchlich-patristischen Studien blühten, haben unendlich für die Erhaltung der älteren Kultur geleistet und haben auch dem Gesetze und dem Recht ihre Ausmerksamkeit geschenkt. — Die Beschreibung mehrerer alter Fresken von Carpignano in Terra d'Otranto, von denen

<sup>217)</sup> F. Gregorovius, Die Münzen Alberichs des Fürsten und Senators der Römer 982—54: Münchener SB. 1885 Jhg., S. 27 ff. — 218) Orazio Marucchi, La galeria di piazza Colonna e la distruzione di una Chiesa: NAnt. 80, S. 487 ff. — 219) C. Erbes, Das Alter der Gräber und Kirchen des Paulus und Petrus in Rom: ZKG. 8, 1. Heft (1884). — 220) C. Calisse, Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei sec. VIII, IX e X: A. soc. Rom. st. p. 7. Bd., S. 809 ff.; S. Bd., S. 60 ff. — 221) Luigi Bruzza, Osservazioni sul regesto Tiburtino: Studi di storia e diritto, 1885 Jhg., Anhang. — X M. Collignon, Bas-relief en stuc trouvé à la Fornesina: Gaz. archéologique 10, 8./4. Heft. — 222) R. Perla, Del diritto romano giustinianeo nelle provincie meridionali d'Italia prima delle assise Normanne: ANapol. 10, S. 180—85.

einige bis ins Jahr 909 hinaufreichen, verdanken wir Diehl. 928) - Mit der Münzprägung in der Epoche der Normannen beschäftigt sich Engel.<sup>224</sup>) — Maresca di Serracapriola<sup>235</sup>) glaubt an die Wahrscheinlichkeit der Tradition, nach welcher die Domkirche von Neapel im 1. Jh. erbaut wurde. — Unter den lokalgeschichtlichen Arbeiten erwähnen wir in erster Linie einen wertvollen Aufsatz Schipas 226) über die Gründung des Herzogtums Benevent durch Herzog Zotto, die er ins Jahr 570 verlegt. -Eine umfangreiche und eingehende Studie widmet Stroffolini<sup>227</sup>) der Grafschaft Capua. — Zur Quellenforschung giebt Schipa einen guten Beitrag durch eine Abhandlung über die Chronik des hl. Stefanius ad rivum maris. Dieselbe umfasst den Zeitraum von 842-1185 und wurde 1876 von Pietro Schipa wies nach, dass die Chronik keineswegs eine Saraceno ediert. Fälschung des 18. Jh. ist. - Zahlreiche Beiträge zur Kenntnis der historischen Verhältnisse der Basilicata und ihrer Nachbargebiete giebt Lacava. 229) Die berühmte Basilika des Paulinus zu Nola ist von neuem beschrieben worden. 280)

## III. Blüte des Städtewesens. (11.—13. Jh.)

Gesamtgeschichte. Wir kommen nunmehr zur Geschichte des ruhmvollen Zeitraums der freien Gemeinden, in dem mit der Freiheit auch Wissenschaft und Kunst in Italien einen hohen Aufschwung gewannen.

Auf dem Gebiete der Quellenpublikationen gebührt die erste Stelle dem 2. Bande der Acta imperia, von Winkelmann <sup>281</sup>) herausgegeben. Der erste Band erschien im Jahre 1880. Für die Geschichte der ganzen Halbinsel vom Tode Friedrichs I. bis zum Anfange der Renaissance bietet dieses Werk das reichste und wichtigste Material, mag man die inneren oder die äußeren Verhältnisse oder vor allem die Beziehungen Italiens zum Kaisertum ins Auge fassen. — Von Holder-Egger<sup>282</sup>) erhalten wir einige wertvolle Mitteilungen über zwei auf der Bibliothek des Klosters S. Francisco zu Assisi befindliche Hdss. Ein Codex enthält eine im 14. Jh. verfaßte Weltchronik, deren Autor ein Minorit aus Assisi zu sein scheint. Eine Pergamenthds. des 13. Jh. enthält eine umfangreiche Chronik 'quatuordecim ministrorum generalium (Ord. Minor)', welche, wie es scheint, für die Geschichte des Minoritenordens von grossem Wert ist. Auf die

<sup>223)</sup> Ch. Diehl, Peintures byzantines de l'Italie méridionale: Bull. de corresp. hellénique 9, 3. Heft, Marz. (Fortsetzung; vgl. dieselbe Z., 8. Bd.) — 224) Engel, Monnaies inédites des Normands d'Italie: RNumismatique 3. Folge, 3. Bd., 4. Heft. — 225) Antonino Maresca di Serracapriola, Il duomo di Napoli. Firenze, tip. del Patronato. 93 S. — 226) Michelangelo Schipa, Una data controversa: ANapol. 10, S. 750—60. — 227) G. Stroffolini, La contea di Capua saggio storico-critico. 2 Bande. Caserta. (Der Vf. glaubt, daís die heutige Stadt Capua und nicht S. Maria di Capua mit dem älteren Capua identisch ist.) — 228) Michelangelo Schipa, La Cronaca di S. Stefano ad rivum maris: ANapol. 10, S. 534—74. — 229) M. Lacava: Lucania letteraria, 1. u. 2. Januar, 22. Februar, 4., 6., 8., 22. Marz, 10. u. 19. April. (Er spricht von Basilicata, Numistione, lukanischen Altertümer, Stadt Potenza u. s. w.) — 280) H. Holtzinger, Die Basilika des Paulinus zu Nola: Z. f. bildende Kunst 20, No. 6, 26. Marz. — X G. F. Dillon, The Virgin Mother of Good Counsel: a history of the ancient Sanctuary of Our Lady of Good Counsel in Genazzano. London, Burns and Oates. — 231) Eduard Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII et XIV Urkk. u. Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien in den Jahren 1190—1400. 2. Bd. Innsbruck, Wagner. VIII, 983 S. (Für den Gebrauch der beiden Bände ist der Index sehr nützlich, welcher den 2. Bd. schließt.) — 232) Holder-Egger: NA. 10, S. 235/9.

Minoritenfrage kommen wir noch einmal zu sprechen. — Eine Urk. vom Jahre 1190, die den fortwährenden Gebrauch des longobardischen Rechts bezeugt, hat Gaudenzi<sup>188</sup>) herausgegeben. Auf die Quellen aus der Zeit Friedrichs I. bezieht sich eine Abhandlung Lüdeckes.<sup>288</sup>)

Durch eine Dissertation Wolframs 288a) veranlasst, hat Bernheim 284) Investitur und Bischofswahl behandelt. — Der Lombardenbund gegen Friedrich I. ist der Gegenstand eines Epos von Pucci. 285) Gegen M. Meyers Angriffe auf die Echtheit der Schrift über das Schisma zwischen Adrian IV. und Octavian (Victor IV.) stellt Ribbeck 286) fest, dass sie im Jahre 1160 oder spätestens 1161 von einem Anhänger des Kaisers verfast wurde. R. glaubt, dass eine Verwandtschaft des Traktats mit dem Schreiben Johannes de Romano auf der Hand liege; doch möchten wir daraus nicht gleich schließen, dass Johannes auch der Vf. des Traktats ist. - Eine gute Biographie Rainalds von Dassel verdanken wir Pflugk-Harttung. 287) Nach seiner Ansicht war es Rainalds Ziel, die weltliche und geistliche Gewalt des Papstes zu vernichten und ihn zu einem gewöhnlichen Bischof herabzudrücken, dessen Wahl dem Kaiser zustände. — Reese<sup>288</sup>) betrachtet die Folgen des Wormser Konkordats und gelangt zu dem Resultat, daß die reichsunmittelbaren Bischöfe in Burgund bei Erteilung der Investitur fidelitas und hominium leisteten, während die italienischen Bischöfe nur zur fidelitas verpflichtet waren. Er stellt ferner fest, dass die Bestimmungen des Wormser Konkordats unter Friedrich I. auch in den außerdeutschen Gebieten giltig waren. -- Von den Ergebnissen des Friedens von Venedig spricht Löwenfeld. 289) Der Kaiser hatte erkannt, dass er sein kirchenpolitisches Ideal, die Suprematie des Kaisertums über das Papsttum, nimmer erreichen wurde, sodass also auch, ebenso wie der Papst mit den Bedingungen des Friedens relativ zufrieden war. Einige Fragen, die erledigt werden mussten, blieben noch übrig und Löwenfeld untersucht die über die mathildinischen Güter. ---

Wesen und Einflus des Joachimismus behandelt Haupt. 240 Diese Glaubensrichtung ist von hervorragender Wichtigkeit für die Entwickelung des religiösen Lebens bei dem italienischen und französischen Volke im 13. und 14. Jh. Dies klar zu zeigen, müste man das religiöse und wissenschaftliche Leben jener Epoche nach seinen verschiedensten Richtungen untersuchen. Einen Beitrag hierzu liesert Denisle, 241 der sich in einem lichtvollen Aufsatz über das sog. Evangelium aeternum und den Prozess von Anagni verbreitete. Er ist der Ansicht, das das Evangelium

<sup>232)</sup> Aug. Gaudanzi, Notizie ed estratti di manoscritti e documenti: Atti e Mem. Rom. 3. Folge, 3. Bd., S. 466 ff. (Ein Abschnitt hiervon führt den Titel: Un documento longobardo.) — 233) W. Lüdecke, Der hist. Wert des ersten Buches von Otto von Freising Gesta Friderici. Gymn. Stendal. — 233a) JB. 1883, II, 59<sup>20</sup>. — 234) C. Bernheim, Investitur und Bischofswahl im 11. u. 12. Jh.: ZKG. 7. Bd., 2. Bd. — 235) Severnio Pucci, La lega lombarda, poema. Genova, Sordo-Muti. 1884. 442 S. — 236) W. Ribbeck, Der Traktat über die Papstwahl des Jahres 1159: FDG. 25, S. 354 ff. — 237) J. v. Pflugk-Harttung, Reinald von Köln ein 'Reichskanzler' des MA.: Westermanns Monatshefte, Juli. — 238) Rud. Reese, Die staatsrechtliche Stellung der Bischöfe Burgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I. Göttingen, Calvör. — 239) S. Löwenfeld, Die unmittelbaren Folgen des Friedens von Venedig: FDG. 25, S. 449—61. — 240) Haupt, Zur Gesch. des Joachinismus: ZKG. 8, 8. Heft. — 241) H. Denifle, Das Evangelium Aeternum und die Kommission zu Anagni: A. Litt.- u. KirchenG. 1, S. 49 ff.

aeternum keine eigentliche Schrift, sondern nur eine Doctrin sei. Das Dunkel. das bisher um diese Materie verbreitet war, wird erfreulicher Weise durch das Protokoll der Kommission zu Anagni aufgehellt, das D. auffand und herausgab. Eng verbunden mit diesem Protokoll sind die großen Streitigkeiten, welchen die Universität Paris so oft unterworfen war. - Lord Ashburnam hat vor kurzem einen Band des Registers Innocenz dem Papst Leo XIII. überreicht. Die verwickelte Geschichte ienes Registers. das im 14. Jh. mit dem päpstlichen Archiv nach Avignon kam, verfolgte Battandier. 242) - Rodenberg 248) hat den Wert der papstlichen Register als Geschichtsquellen im allgemeinen sowohl, wie besonders für das Zeitalter Friedrichs II. und seines Kampfes mit der Kurie beleuchtet. -Bezold<sup>244</sup>) weist nach, dass die Legende von Kaiser Friedrich III. als Antichrist nicht Friedrich I., sondern Friedrich II. meint. - In der Abhandlung Blasius'245) über König Enzio ist von diesem weit weniger als von den politischen Verhältnissen und den Örtlichkeiten, in denen iener lebte und wirkte die Rede. Das von dem Vf. mit größter Sorgfalt beigebrachte Material bezieht sich auf die Thätigkeit Enzios als König von Sardinien und besonders seinen Aufenthalt in der Romagna, Tuscier und der Lombardei. Neues über seine Gefangenschaft und seine Nachkommen wird nicht beigebracht. Die letzten Augenblicke Enzios behandelt Tedeschi.246) -

Den hl. Franziskus v. Assisi berühren drei Abhandlungen, deren eigentlicher Gegenstand der bekannte Streit des Minoritenordens ist. K. Müller, <sup>247</sup>) der sich seit vielen Jahren mit den religiösen und politischen Verhältnissen des 13. und 14. Jh. beschäftigt, hat eine ausführliche Schrift über die Anfänge des Ordens veröffentlicht. Neues Material zur Geschichte des Ordens teilen einige Franziskaner <sup>248</sup>) mit. Richard <sup>249</sup>) spricht von der interessanten Chronik der sieben Trübsale, d. h. des Streites, der unter den und gegen die Brüder geführt wurde, auf Grund des laurentianischen Codex zu Florenz. — Auf die litterarische nicht bloß, sondern auch auf die politische Geschichte bezieht sich die Publikation einiger alter Lieder von Cassini, <sup>250</sup>) der auch einen florentinischen Codex mit Gedichten älterer italienischer Dichter <sup>251</sup>) veröffentlicht hat. —

Gloria 252) glaubt die Existenz einer 'höfischen' Sprache auch in

<sup>242)</sup> A. Battandier, Un volume dei regesti di Innocenzo III donato a Leone XIII de Lord Ashburham: Stud. doc. stor. diritto 6, S. 81. - 243) C. Rodenberg, Über den Register Honorius III, Gregor IX und Innocenz IV: NA. 10, S. 507 ff. — 244) Bezold: Munchener SB. (1884), Vgl. JB. 1883, II, 872-884. 3. Heft. - 245) Hermann Blasius, König Enzio, ein Beitrag zur Gesch. Kaiser Friedriche II. Breslau, Köbner. 1884. VI, 145 S. — 246) Paolo Tedeschi, L'agonia di Ezzelino: Il Pungolo della domenica, No. 33, 17. August 1884. — 247) Karl Müller, Die Anfänge des Minoritenordens und der Busbruderschaften. Freiburg i. B., Mohr. gr. 8°. XII, 210 S. — 248) Analecta franciscana sive chronica aliqua varia docum, ad histor. Fratrum Minorum spectantia ed. a Patribus Collegii s. Bonaventurae, adiuvantibus aliis Patribus eiusdem Ordinis. I. Bd. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, ex typ. Coll. s. Bonaventurse. gr. 8°. XIX, 452 S. - 249) L. Richard, La chronique des tribulations franciscaines d'après un manuscrit de la Laurentienne. Nogent-le-Rotron, Daupelay-gouverueur. 10 S. -250) Tommaso Casini, Ballate d'amore del sec. XIII messe in luce per la prima volta. Roma, Metastasio. 1884. 6 S. — 251) id., Il canzoniere palatino 418 della biblioteca nazionale di Firenze: Propugn. 17, II, S. 188 f.; 18, II, S. 488 ff. (Die Fortsetzung folgt.) - 252) Andrea Gloria, Volgare illustre nel 1100 e provverbi volgari del 1200: Atti Ist. Ven. 6. Folge, 3. Bd., 75 ff.

älteren Jhh. durch eine umfangreiche Auswahl von Phrasen und Worten. die er aus den Urkk, mit Sorgfalt gesammelt hat, bewiesen zu haben. Zur Bestätigung seiner Theorie hat er einige Sprüche aus Padua drucken lassen, die er im 13. Jh. entstanden sein lässt. Nach Salvionis 258) Ansicht ist nun diese philologische Theorie des gelehrten Paläographen ganz unbegründet. Neues über einige ältere Schriftsteller in der Vulgärsprache bringt Gualandi 254) bei. Über die Frage nach dem Vf. des Buches 'de imitatione Christi' sind noch einige Schriften erschienen. 255) — Den Einfluss Frankreichs auf Italien zeigt ein Aufsatz Meyers, 256) der die Verbreitung zweier französischer Kompilationen historischen Inhalts verfolgt, von denen die eine 1293 zu Rom geschrieben und in einem Brüsseler Kodex erhalten ist, während die andere Benediktus aus Verona am Ende des XIV. Jh. zum Vf. hat und sich in Oxford befindet. - Torraca<sup>257</sup>) behandelt die 'Laudi' Umbriens in ihren Beziehungen auf die 'sacre rappresentazioni' in Florenz, um die Entstehung, die Vor- und Urgeschichte des italienischen Theaters zu beleuchten. Der Vf. übergeht das Drama 'Orfeo' von Poliziano. da dasselbe eine besondere Monographie erfordern würde. — Eine fleissige Darstellung der ersten Jhh. der italienischen Litteratur mit ausführlicher Bibliographie giebt Fornaciari. 258)

Die galanten Abenteuer des Troubadours Rambald von Vaqueiras in Genua sowie an den Höfen des Obizzino Malaspina und der Herrn von Monferrato, sodann die Liebe Rambalds zu Beatrice von Monferrato schildert in prächtiger Darstellung Carducci. 259) Als Hintergrund zu diesem farbenprächtigen Gemälde skizziert er die Sitten jener Zeit und verbreitet sich auch über 'das Schloss der Liebe' zu Treviso 1214. - Wichtig für die Entwickelung der italienischen Bildung und Kultur ist die Verbreitung der MAlichen Sagenkreise. Einen Cyklus iener Legenden behandelt auf Grund neuen Materials A. Graf. 960) - Rud. Renier ist der Ansicht, dass die älteren, höfischen Dichter, italienische sowohl, wie fremdländische, wenn sie ihre Geliebten besingen, nicht die wirklichen Frauen, sondern einen idealen, ganz allgemeinen Typus meinen. Er bezweifelt jedoch die Existenz der von den Dichtern in ganz konventioneller Weise besungenen Frauen. Hiergegen sprachen sich Torraca<sup>261</sup>) und Borgognoni<sup>262</sup>) aus. —

<sup>253)</sup> Carlo Salvioni. Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 258 ff. — 254) Angelo Gualandi, Accenni alle origini della lingua e della poesia italiana e di alcuni rimatori e prosatori in lingua volgare, Bolognesi e Veneziani dei secoli 13 e 14, con appendice di documenti. Bologna, Azzaguidi. — 255) G. Uhlhorn, Thomas a Kempis und das Buch von der Nachfolge Christi. 2. Aufl. Stuttgart, Gundert. 36 S. — X L. Schulze. GGA. (1885), No. 15. (Die Meinung, nach welcher die besagte Schrift an Gerson von Paris oder an Gerson von Vergelli geschrieben wurde, sei von O. A. Spitzer widerlegt.) — 256) Paul Meyer, Les premières compilations françaises d'histoire ancienne: Romania, 14. Bd., No. 53. (Die hier behandelten altfranzösischen Schriften sind die folgenden: 'les faits des Romains', 'histoire ancienne jusqu'à César'.) — 257) Franc. Torraca, Il teatro italiano dei secoli 13/5. Firenze, Sansoni. 64°. XV. 456 S. — 258) Raff. Fornaciari, La letteratura italiana nei primi quattro secoli (XIII—XVI); quadro storico. Firenze, Sansoni. 16°. XII, 417 S. — 259) Giosuè Carducci, Galanterie cavalleresche del sec. XII. e XIII: NAnt. 79, S. 5—24. — 266) Art. Graf, Appunti per la storia del ciclo brettone in Italia: Giorn. st. lett. ital. 5, S. 80 ff. (Er glaubt, dafs die Legende des brittischen Cyklus im 13. Jh. große Verbreitung und Berühmheit in Italien gewonnen hätten.) — 261) Franc. Torraca, Donne reali e donne ideali: La Rassegna (1885), 1. Nov. — 262) Ad. Borg og no ni, La bellezza femminile e l'amore nell'antica lirica italiana: NAntol. 58 (83), S. 593 ff. (Beachtenswert. Er leugnet, dafs derselbe weibliche Typus allen Dichtern vorschwebe. Die Ähnlichkeit,

Über einen Kodex der Bibliothek Chigi, welcher den noch ungedruckten Anticerberus des im 13. Jh. lebenden Bruders Giovanni da Cavriana behandelt, berichtet Novati. 268) — In den neuen Studien Schultz' 264) über die Troubadours betrifft nur ein kleiner Bericht über Sordello die italienische Litteratur. — Loeseth 265) meint, dass Monaci die bolognesische Herkunst der sizilianischen Dichterschule nicht bewiesen hätte. — Eine Darstellung der Dichterschule, welche vor der von Toskana blühte, giebt die Einleitung zu einer Abhandlung Lammas, 266) welche insbesondere die litterarische Thätigkeit Giannis, eines Anhängers Cavalcantis, bespricht. Vf. erzählt von Giannis Leben, von den seine Gedichte enthaltenden Hdss. u. a. 267)

Eine wissenschaftliche Betrachtung der Städtestatuten enthält die Monographie Tamassias, 268) freilich nur über einige spezielle Rechtspunkte. Vor einem allgemeinen und umfassenden Versuch auf diesem Gebiete darf man sich ein abschließendes Urteil nicht erlauben. Erwähnenswert sind die Schlussfolgerungen Tamassias trotzdem. Er unterschied zwei Statutengruppen: die erste umfast das longobardische Italien, d. h. Oberund Mittelitalien nebst dem Herzogtum Benevent, die zweite das griechischromanische, nämlich Venedig, Istrien, Dalmatien, Unter-Italien mit Apulien und Calabrien. Hierzu kommen als dritte Gruppe die 'Sizilianischen Consuetudines', die sowohl von dem griechisch-romanischen, wie auch von dem normannisch-frankischen Recht beeinflusst wurden. Gelegentlich spricht er auch von dem Steuerwesen und Steuerrecht der auf romanischem Boden angesiedelten Germanen. — Eine ausführliche Beschreibung der zahlreichen Hdss. juristischen Inhalts in den Bibliotheken Pistojas giebt Chiappelli; 269) die Mehrzahl derselben gehört der justinianeischen Litteratur, nur einige den späteren Epochen an.

Die Kunst in Toskana betreffen einige neue Urkk. aus dem 15. Jh., die Milanesi<sup>270</sup>) in seinen schon erwähnten Studien veröffentlicht. — Mit der Frage, ob das Triregnum, d. i. die Tiara mit den drei Kronen auf Bonifazius VIII. zurückgehe, beschäftigt sich Barbier de Montault; <sup>271</sup>) er bespricht auch die Fahne des Papstes und die des römischen Senates und andere hiermit verwandte Gegenstände. — Frothingham<sup>278</sup>) sucht zu zeigen, dass die Italiener vor allen andern Völkern auf dem Gebiete der Skulptur keinen Vorrang hätten, wenn auch einen hervorragenden

welche zwischen den Beschreibungen besteht, rühre daher, dass die besungenen Frauen auch in Wirklichkeit einander ähnlich waren.) — 263) Fran. Novati, L'anticerberus di fra' Giovanni da Cavriana: Riv. stor. Mantovana 1, 1.—2. Heft. — 264) O. Schultz, Zu Lebensverhältnissen einiger Trobadors: ZRomanPhil. 11, 1. Heft. — 265) E. Loeseth: Romania 14, 54. Heft. — 266) Ernesto Lamma, Lapo Gianni contributo alla storia letteraria del sec. XIII: Propugn. 18, 1, S. 3 ff. — 267) × Eucken, Die Philosophie des Thomas von Aquino und die Kultur der NZ: Z. f. Philosophie, NF. 87, 2. Heft. (Inzwischen e. größ. Werk dess. Vf.: s. JB. 1887.) — 268) G. Tamassia, Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei Comuni Italiani: AGiurid. 85, S. 3 ff. u. 251 ff. — 269) L. Chiappelli, I manoscritti giuridici di Pistoja: ib. 34, S. 201 ff.; 35, S. 61 ff. — 270) Gaetano Milanesi, Documenti inediti dell'arte tosscana dal XII al XVI secolo: Buonarotti 3. Folge, 2, S. 73 ff., 109 ff., 141 ff. (Vgl. JB. 1883, II, 258<sup>204</sup>.) — 271) H. Barbier de Montault, Les attributs de la dignité papale: Giorn. arald. geneal. 12, S. 142/5. — × id.: R. de l'art. Chrétien (1884), S. 5 ff. — 272) A. L. Frothingham, The revival of sculpture in Europa in the thirteenth century: The American J. of Archaelogy and of the history of the fine arts 1, S. 34 ff. u. 372 ff. — × R. Erculei, Intaglio e tarsia in legno. Roma, Civelli. 212 S. (Erschien gelegentlich der in Rom stattfindenden Ausstellung und umfast das 12. bis 16. Jh.)

Anteil an diesem Ruhm ihnen und insbesondere den Pisanern gehörte. Ein solches Urteil gelangte nur aufgrund der zahlreichen Publikationen über italienische Skulptur zur allgemeinen Annahme. Der Vf. untersucht u. a. die Verdienste des berühmten Niccolò Pisani um die Förderung in der Kenntnis des Altertums. — Die Einführung und Verbreitung des sogen. gotischen Bogens in Italien bringt Dall' Acqua-Giusti<sup>978</sup>) mit der Herrschaft der Anjous in Verbindung. Karl I. von Anjou soll ihn bei seinen Bauten in Neapel zuerst angewandt haben.

Alfons Conradi<sup>274</sup>) hat einen ausführlichen Beitrag zur Geschichte der Medizin in den letzten Jhh. des MA. gegeben.

Paoli, 275) der berühmteste unter unsern Paläographen, glaubt, daß Briquet 275a) seine Behauptungen nicht bewiesen hätte. Er hat wohl für das Papier aus Leinen ein bisher nicht geglaubtes Alter nachgewiesen, aber die von ihm vorgetragenen Gründe gegen das Vorhandensein des Papiers aus Baumwolle sind nicht entscheidend.

Oberitalien. Küstenland und Venetien. — Die Beziehungen zwischen Istrien und Kärnten im 13. Jh. behandelt Huber. 276 Neues über Görz teilen M. 277 und Joppi 278 mit. Die schwierige Frage nach dem 4. Kreuzzug untersucht Tessier 279 noch einmal. — Für Venedig ist die Ausbeute gering. 280 Duclau 281 hat das Leben Marco Polos beschrieben. Einen Zusatz zu seinem Reisebuch, das sogen. Milione veröffentlicht ein Unbekannter. 282 — Eine Untersuchung Desimonis 282 iber die soviel behandelten Reisen Zenos im 14. Jh. ist sehr wichtig. Der Vf. behandelt die neuere Litteratur (Krarup, Steenstrup, Erslev, Nordenskiöld) und kommt zu dem Resultat, dass die Reiseberichte Zenos auf Wahrheit beruhen; besonders bekämpst er Steenstrup, dessen Ansichten in betreff der Identifizierung der von Zeno erwähnten Orte er für ganz unbegründet hält. — Alle Kulturhistoriker des italienischen MA. erwähnen das sogen. Schlos der Liebe zu Treviso und den hier gesührten Krieg. Neue Urkk. über denselben bis zum Frieden zwischen Venedig und Treviso 1216 und zwischen Venedig und Padua 1215 gab Predelli 288) aus dem venetianischen

<sup>273)</sup> A. Dall' Acqua Giusti, L'arco acuto e i Guelfi: Atti Istit. Ven., 6 Folge, 8, S. 1695 ff. — 274) Alf. Conradi, Studii sull' esercizio della medicina in Italia negli ultimi tre secoli del Medio Evo: Giorn. d.r. soc. d'igiene, VII. Jahrg., No. 8/9. — X G. Rezasco, Armi proibite: GLigust. 12, S. 90 ff. (Nicht ohne Wert.) — 275) C. Paoli, Carta di cotone e carta di lino: A. stor. ital., 4. Folge, 15, S. 230 ff. — 275a) M. Briquet, La légende paléographique du papier de coton. Genève. 1884. (Separ.-Abzug aus 'J. de Genève' 29. Okt. 1884.) — 276) A. Huber, Beiträge zur älteren Gesch. Österreichs (8. die politische Organisation Krains im 10. und 11. Jh.): MIÖG. 6, S. 388 ff. — 2777) E. M., Documento inedito: investitura del conte Mainardo di Gorizia a Ottone di Spilimbergo. Spilimbergo, Menini. — 278) V. Joppi, Documenti Goriziani del sec. XII e XIII: Archeogr. Triestino 11, S. 377 ff. (21 Urkk., von 1188 (?) bis 1240.) — 279) J. Tessier, Quatrième croisade, la diversion sur Zara et Constantinople. Paris, Leroux. 294 S. — 280) Commissione del doge di Venezia P. Gradenigo al Castellano di Belforte data tra l'anno 1289 ed il 1311. Udine, Patronato. 1884. 40. — 281) S. Duclau, Marco Polo, sa vie et ses voyages. Limoges, Ardant. — 282) Un capitolo del Milione di Marco Polo che manca s tutte le edizioni finora fatte di questo libro: tratto da un Codice del sec. XIV. Venezia, Ferrario. Fol. (Eine Fälschung?) — 282a) Cornelio Desi mo ni: Arch. stor. ital. 4 Folge, 15, S. 184—214. — × Scrittura intorno al commercio veneto dei legnani. Venezia, Ancora. 37 S. (Betrifft das 18. Jh.) — 283) Riccardo Predelli, Documenti frulani dal 1242 al 1384 (Dismontaduris et Morgengabrium) pubblicati. Udine, Doretti. 160. 28 S. (Wichtig für die Rechtsgeschichte und für die Erklärung der juristischen Formeln.)

Staatsarchiv heraus. — Auf die Kulturgeschichte der sogen. Marca Trevisana in der Zeit des ersten Blühens der neuen Dichtkunst bezieht sich eine zusammenhängende Arbeit Casinis, 984) in der er von Ugo de St. Cyr, Wilhelm Raimundus, Messonget, Sordel u. s. w. spricht und aus ihren Gedichten ihr politisches Ideal, sowie die Kenntnis des höfischen Lebens zu finden sucht. — Neues über den hl. Antonius von Padua giebt Josa. 285) — Von der längst erwarteten Geschichte der Universität Padua von Gloria<sup>286</sup>) ist der erste Band erschienen. Er legt zunächst die politischen Verhältnisse Paduas in der Zeit von 1175 bis 1318 mit Auführung der Podestà dar und kommt dann auf die ökonomischen Verhältnisse zu sprechen. Er behandelt besonders das litterarische Leben inner- und außerhalb der Universität (seit dem 11. Jh.) und setzt die Eröffnung derselben in das Jahr 1222. Von hier an existiert sie nach seiner Meinung ununterbrochen bis 1318 auch unter der Tyrannis Ezzelins fort. Eine wertvolle Beigabe dieser gelehrten Publikation bilden viele bisher unbekannte Urkk. — Morsolin 987) hat eine Chronik Vicenzas herausgegeben, die von 1227 bis in den Anfang des 15. Jh. reicht, aber von geringer Wichtigkeit ist. — Die Herkunft der deutschen Kolonieen auf dem veronesischen Hochlande untersucht Fanta. \*\*88) Einen kleinen Aufsatz über die Herrschaft der della Scala zu Verona lieferte der Ref. 889) - Über Trient und die alte und schöne Domkirche daselbst machte Ref. 290) eine Mitteilung, aus der ein Unbekannter 291) eine Notiz über den Bildhauer Adamo d'Arogno entnahm. Mit Benutzung hds. Materials aus der städtischen Bibliothek in Trient entwirft Reich 292) ein geschichtliches Bild eines tridentinischen Klosters. Nützlich ist die Biographie eines Bischofs von Trient, welche Egger 298) verfast hat; dieselbe beruht durchweg auf bisher unbenutzten oder unedierten Urkk. --- Das Geschlecht Calcagnini ist deutschen Ursprungs; ein Franz Calcagnini lebte im Jahre 1242 in Rovigo. Mit Benutzung des geheimen Familienarchives hat Balduzzi<sup>294</sup>) die Geschichte der Familie behandelt.

Lombardei. — Hier ist nur wenig zu erwähnen. v. Liebenau<sup>295</sup>) hält den Einfluß Arnolds von Brescia während seines Aufenthalts in der Schweiz auf dieses Land für sehr gering. — Die Kriege Friedrichs I. gegen

<sup>284)</sup> T. Casini, I trovatori nella Marca Trevigiana: Propugn. 18, 1, S. 149 ff. — X id., Un trovatore della Marca Trivigiana: La domenica del Fracassa 2, No. 38 (16. Aug.) (Der hier besprochene Trobador ist Ugo von St. Cyr.) — 285) Ant. Maria Josa. S. Antonii de Padua sermones in laudem glor. Virginis Mariae, depromti ex codice ipsius sancti de manu recogniti et nunc primum editi. Patavii, typ. Semin. 66 S. — 286) Andrea Gloria, Monumenti della Università di Padova 1222—1318: Mem. dell' Ist. Ven. 22, 2. Teil. Rez.: Denifle, in DLZ. (1886), Sp. 1021/3 (eingehende, aber viel zu ungünstige Besprechung). — 287) B. Morsolin, Cronaca dal 1227 al 1524 di autore vicentino ignoto. Vicenza, Pavoni. 110 S. (Aus dem Nachlasse Maccès, auf der städtischen Bibliothek zu Vicenza.) — 288) Ad. Fanta: MIÖG. 6, S. 653/8. — 289) C. Cipolla, Una congiura e un giuramento in Verona al tempo di Alberto I della Scala 1299: Aveneto 29, S. 49 ff. (Auf Grund einiger ungedruckter Urkk.) — 299) id., I recenti restauri del duomo di Trento (Separ.-Abdr. aus der Z. 'Arte e Storia' No. 14, 16/9). Firenze, Patronato. — 291) Adamo d'Arogno: Period. d. società stor. di Como 5, S. 297 ff. (Vom Magister Adamo erzählt eine Inschrift der Domkirche zu Trient.) — 292) O. Reich, Documenti e notizie intorno al Convento delle Clarisse di s. Michele nel sobborgo di s. Croce presso Trento 1229—1809. Trento. — 293) J. Egger, Bischof Heinrich II. von Trient 1274—89. Innsbruck (Progr. Gymn.). — 294) Luigi Balduzzi, I Calcagnini: Giornarald. geneal. diplom. 12, S. 1 ff., 23 ff., 41 ff. — 295) Th. v. Liebenau, Arnold von Brescia und die Schweizer: Katholische Schweizerbl. 1885 Jhg., S. 17—26, 90—104.

den Lombardenbund behandelt eine Monographie Tschirchs. (1906) — Die ersten Jahre Friedrichs II. betrifft eine eingehende Studie Fickers (297) über den Bischof Sicard von Cremona. — Ausführliche Nachrichten und zahlreiche Urkk., die die Kunst im Herzogtum Mailand betreffen, hat Mongeri (298) aus dem Nachlasse D'Adda's ans Licht gezogen. — Auf Lugano und die Nachbargebiete beziehen sich zwei Publikationen Mottas (299) und Fossatis. (300)

Piemont. — Ein Auszug aus dem bekannten Werke Caruttis 301) über den Ursprung des Hauses Savoven erschien in französischer Sprache. Einige Mitteilungen über die alte piemontesische Kunst macht Olivetti Modona. 302) Auf den Bergen bei Turin giebt es einige Waldenser-Gemeinden; ihre Geschichte untersuchten Montet<sup>808</sup>) und Jostes.<sup>804</sup>) — Für die interessante Geschichte des Markgrafentums Montferrat sind einige Arbeiten erschienen. Savio<sup>806</sup>) spricht in einer genealogischen Untersuchung die Ansicht aus, daß Wilhelm III. von Montferrat nicht am dritten Kreuzzuge teilgenommen habe, weil er schon 1183 gestorben sei. Ferner sucht er nachzuweisen, dass Heinrich VI, nicht der erstgeborene Sohn Friedrichs I. sei. dass ihm vielmehr ein Bruder Friedrich voranging, der aber vor dem Vater starb. Cerrato, 806) der sich schon früher mit der Geschichte Montferrats beschäftigte, bezweifelt die Richtigkeit der von Savio für den Tod Wilhelms von Montferrat festgestellten Jahres. Beide Aufsätze bespricht Cobianchi. 807) — Über die Grafen von Pombia und Biandrate handelt auf Grund einiger Urkk. von Novara Rusconi. 808) — Die ältesten Statuten von Biella aus dem Jahre 1245 mit Zusätzen aus dem 14. Jh. sind der Gegenstand einer wichtigen Publikation von Poma. 809) Doch giebt der Vf. nicht den noch im Kommunalarchiv zu Biella vorhandenen Originaltext, sondern nur Auszüge in italienischer Übersetzung. — Die ältesten Nachrichten über das Geschlecht Valimberti führen ins 13. Jh. zurück. 810) - Gute Beiträge zur Kirchengeschichte von Aosta von 1148-1248 giebt

<sup>296)</sup> O. Tschirch, Beiträge zur Gesch. Mailands von der Zerstörung der Stadt 1162 bis zum Ausgange Friedrichs I., s. JB. 1884, II, 46<sup>14</sup>. — 297) J. Ficker, Sicard von Cremona über Rechte des Kaisers: MIÖG., Ergänzungsheft 1, S. 399—400. — 298) G. Mongeri, L'arte del minio nel ducato di Milano dal sec. 13 al 16; appunti tratti dalle memorie postume del marchese G. D'Adda: ALomb. 2. Folge, 2, S. 830 f., 528 f., 759 f. (Reiches aber wenig geordnetes Material.) — 299) E. Motta, Guelfi e Ghibellini nel Luganese. Como. — 300) Fr. Fossati, Codice diplomatico della Rezia: Period. d. soc. stor. di Como 5, S. 389 ff. (Fortsetzung, vgl. 4 Bd. derselben Z. Die hier herausgegebenen Urkk., No. 187-46, umfassen den Zeitraum 1164-1176.) - X Gesualdo de Luca, Storia della città di Brontes. Milano, tip. s. Giuseppe. — 301) Dom. Carutti, Le comte Humbert I (aux blanches mains); recherches et documents. Chambéry, Chatelain. 1884. 74 S. — 302) Olivetti Modona, La galerie de Turin et les précurseurs de l'école piémontaise : R. du monde latin, 2. Jahrgang, März. — \$03) Ed. Montet, Hist. littéraire des Vaudais du Piémont, d'après les manuscrits originaux, conservés à Cambridge, Dublin, Genève, Grenoble, Munich, Paris, Strasbourg, Zurich, avec facsimilé et pièces justificatives. Paris, 242 S. Günstige Besprechung in: Ath. 1. Aug., No. 3014. -304) F. Jostes, Die Waldenser und die vorlutherische Bibelübersetzung. Eine Kritik der neuesten Hypothese. Münster, Schöningh. - 305) Fedele Savio, Studi storici sul marchese Guglielmo III di Monferrato. Torino, Bocca. — 306) Giuseppe Cerrato: Riv. stor. ital. 2, 8. 704/6. — 307) V. Cobian chi, Alcuni studi sui marchesi di Monferrato: RNazion. 26, S. 605 ff. — 308) A. Rusconi, I Conti di Pombia e di Biandrate secondo le carte Novaresi. Milano, Marini. — 309) Cesare Poma, Gli statuti del Comuni di Biella del 1245. Biella, Amosso. - \$10) Ferd. Gabotto, Il blasone d'una antica famiglia Piemontese: Giorn. Arald. 1885 (Pisa).

auf Grund ungedruckten Urkk.materials der jetzige Bischof von Aosta. A. Duc. 811)

Ligurien. <sup>812-818</sup>) — Auf das Verhältnis des Erzbischofs von Genua zur Kirche von Corsika beziehen sich zwei Urkk. vom Jahre 1237 (Eid des Bischofs Obizo von Accia) und von 1246 (Eid des Bischofs von Nebbio). <sup>814</sup>) Das Jahr 1262 und die Beziehungen Genuas zu Karl von Anjou nach der hist. et chronique de Provence von César de Notredame behandelt ein trefflicher Aufsatz von Schultz. <sup>818</sup>) Er giebt u. a. nützliche biographische Mitteilungen über einige genuesische Troubadours, die als Zeugen des Vertrages zwischen Genua und Karl von Anjou aufgeführt werden. — Varazza, eine kleine Stadt des westlichen Liguriens, war (vielleicht?) die Residenz der Bischöfe von Bethlehem, als dieselben von den Muselmännern aus ihrem Sitz vertrieben waren. Mit ihr beschäftigt sich Rossi. <sup>816</sup>)

Mittelitalien. Toskana. 817-819) - In einem Märchen des Decamerone spricht Boccaccio von einem ser Ciapelletto. Man hatte teilweise schon früher angenommen, dass Boccaccio seine toskanischen Kaufleute und Wucherer nicht ganz aus der Phantasie geschöpft, sondern zum Teil lebenden Originalen nachgebildet hatte. Dies beweisen deutlich einige neuerdings von Paoli 320) herausgegebene und erläuterte Urkk., mit Hilfe derer er den Typus jener reichen Toskaner in lichtvollen Umrissen entspricht, die auf die französischen Finanzen einen maßgebenden Einfluß gewannen. Die Urkk, selbst sind Rechnungen aus den Jahren 1288-90. Der wahre Name jenes oben genannten Toskaners war nicht ser Ciapelletto, sondern ser Cepperello Diotaiuti von Prato. — Alfred Melani 891) stellt es als zweifelhaft hin, ob der berühmte Bildhauer Nicolò Pisano, der im 13. Jh. lebte, in Apulien oder in Toskana geboren ist. - Eine eingehende Untersuchung über die Erbauung des Glockenturmes von S. Maria del Fiore verdanken wir Nardini; 822,828) er glaubt, dass Giotto, Andrea Pisano und Francesco di Talento nach einander an dem wunderbaren Werke gearbeitet hätten; im Gegensatz zu andern, die Giotto allein für den Erbauer halten, glaubt er, dass für diese Thätigkeit sich nur noch wenig Spuren nachweisen lassen.

<sup>\$11)</sup> J. A. Duc, Esquisses historiques des évêques d'Aoste appartenants au 12° et au 13° siècles: Société acad. religieuse et scientif. du duché d'Aoste, No. 12. Aoste, Duc. (Nebst einem Briefe Eugens III. und drei Briefen Alexanders III.) — X id.. Le bienheureux Boniface de Valpergue évêque d'Aoste: ib., No. 9 (1883). Aoste, Duc. — \$12) × G. Bini, Matrimonio principesco stipulato a Genova nel 1204 (herausg. von Antonino di Prampero). Udine, Doretti. 19 S. — \$13) × Ed. Heyck, Genua und seine Marine im Zeitalter der Kreuzzüge. Innsbruck, Wagner. 1886 (erschien 1885). — \$14) Serments de fidélité prêtés à l'archevêque de Gênes par Obizo evêque d'Accia et Conrad evêque de Nebbio: Bull. de la Société des sciences hist. et naturelles de la Corse, 59.—61. Heft, S. 199—202. Bastia. 1886. — \$15) Oscar Schultz, Zu den genuesischen Trobadors: Z. f. roman. Philol. 9, 2./8. Heft. — \$16) G. Rossi, Varazze residenza dei vescovi di Betlemme 1186—1414: A. stor. ital., 4. Folge, 15, S. 55 ff. — \$17) × Luigi Chiappelli, L'amministrazione della giustizia in Firenze durante gli ultimi secoli del Medio Evo e il periodo del Risorgimento secondo la testimonianza degli antichi scrittori. Firenze. 1884. 42 S. — \$18) × F. O. Schulze, La loge du Bigallo, sa construction, son histoire et sa restauration: L'Art. 11. Jhg., No. 15, Januar. — \$19) × E. Lamma, Di un codice di rime del sec. XIII: Riv. crit. d. letter. ital. 2, No. 4. (Enthält einiges von Dante, ser Lippo, etc.) — \$20) Cesare Paoli, Documenti di Ser Ciappelletto: Giorn. stor. lett. ital. 5, S. 839—69. — \$21) Alfredo Melani, Della patria di Nicolò Pisano: La domenica del Fracassa 2, No. 36/7. — \$22) A. Nardini, Il campanile di s. Maria del Fiore: RNazion. 24, S. 97 ff. — \$23) id., Filippo di Ser Brunellesco e la cupola del duomo di Firenze: Ann. dei rr. Istit. tecnico e nautico di Livorno, 2. Folge, 2. u. 3. Jhg.

Ferner will N. die Kuppel des florentinischen Domes nicht dem Brunellesco znschreiben, wie man bisher allgemein that. Sed — Schaube Sed ) sieht im Gegensatz zu einigen Kritikern doch Maragone (nicht Marango) für den Vf. der Annales Pisani an. Derselbe hat sein Werk bis zum Jahre 1175 fortgesetzt und es später noch verbessert. Im 13. und 14. Jh. hat dasselbe dann verschiedene Erweiterungen erfahren. Auch die Persönlichkeit M.s für das 12. Jh. ist urkundlich hinreichend gesichert.

Emilia und Romagna. — Eine wichtige Abhandlung über den Juristen Alberto da Gandino aus dem 13. Jh., der im Cremonesischen geboren sein soll, und seine Schriften, besonders den 'tractatus de testibus' hat Gandini <sup>826</sup>) verfast. Von dem noch ungedruckten tractatus befindet sich eine Hds. in Bologna. — Nicht ohne Nutzen, aber obersächlich gearbeitet ist eine Studie Gazzanis <sup>827</sup>) über Guidotto von Bologna. — Warum hat Irnerius die juristische Schule in Bologna gegründet und in welcher Absicht? Welches waren die Beziehungen dieser Schule zu andern derselben Zeit? Diese Fragen beantwortet Cassani <sup>828</sup>) in einem akademischen Vortrage dahin, das jene Schule einem Zusalle ihre Existenz verdankt. — Das Leben einer Heiligen aus dem Hause der Este, die im 13. Jh. lebt, schilderte Finotti. <sup>829-880</sup>)

Umbrien und die Marken. — Santoni<sup>381</sup>) spricht von einer Hds., welche 85 Urkk. enthält, die die Stadt Camerino und die Zeit von 1207—1336 betreffen; neues Licht verbreiten sie über die Zerstörung der Stadt durch Manfred 1259. <sup>832</sup>) — Reich ist die Ausbeute für Foligno. Außer einer kurzen Arbeit Rossis <sup>838</sup>) über eine Heilige des 13. Jh. ist es eine angenehme Pflicht, auf die Aufsätze Faloci-Pulignanis <sup>884</sup>) hinzuweisen. Er gab in verbesserter Gestalt eine Chronik heraus, die zuerst von Muratori, <sup>834a</sup>) dann von Tartini <sup>384b</sup>) veröffentlicht war. Die neue Ausgabe ist dem Autographum entnommen. — Derselbe Vf. sprach in instruktiver Weise über eine alte Pforte der Domkirche <sup>885</sup>) aus dem Jahre 1201. — Einen lichtvollen und fleißigen Bericht über eine alte Inschrift in Gubbio giebt Armellini. <sup>836-846</sup>)

<sup>\$24) ×</sup> Guido Carrocci, Il mercato vecchio di Firenze; oratorio di S. Maria della Tromba: Illustr. italiana 12, No. 80. — \$25) Ad. Schaube, Bernardo Maragone doch der Vf. der Annales Pisani: NA. 10, S. 189 ff. — \$26) L. A. Gandini, Alberto da Gandino giureconsulto del sec. XIII, appunti e documenti inediti. Modena, Società tipografica. — \$27) A. Gazzani, Frate Guidotto da Bologna; studio critico con un testo di lingua inedito del sec. XIII. Bologna, Azzoguidi. 1884. — \$28) G. Cassani, Lo studio di Bologna e i suoi fondatori. Bologna, Monti. — \$29) G. Finotti, Panegirico della b. Beatrice II d'Este ferrarese. Ferrara, Taddei. 81 S. — \$30) Corrado Ricci, Lo porta del palazzo e la torre Alidosia in Ravenna, relazione storica. Ravenna, Calderini. — \$31) Milziade Santoni, Il libro rosso del Comune di Camerino: AMarchUmbr. 2, S. 37—62. (Die Hds. wurde im Jahre 1846 geschrieben.) — \$32) × F. Raffaelli, Il tabernacolo di bronzo ed il ciborio in marmo nella Chiesa metropolitana di Fermo: Arte e Storia 4. Jhg., No. 2. — \$33) Filippo Maria Rossi, La b. Angela da Foligno, cenni biografici. Foligno, Campitelli. 16°. 82 S. — \$34) M. Faloci-Pulignani, Cronaca di Foligno di Buonaventura di Benvenuto 1198—1341: AMarchUmbr. 2, S. 317 ff. — \$343) Ant. It. 4, S. 132 f. — \$345) Scriptt. rer. Italic. I, S. 847 f. — \$35) id., La porta minore della cattedrale di Foligno: L'Italia, 8. Jhg., No. 2. — \$36) M. Armellini, Iscrizione di Gubbio del 1181: Bull. di archeol. crist., 4. Folge, 8. Jhg., No. 1. — \$37) × R. Foglietti, Statuto del Comune di Macerata del sec. XIII. Macerata, Bianchini. 24 S. (Setzt er ins Jahr 1268.) — \$38) × M. Santoni, I restauri del tempio di Macerata: La Nuova Umbria (Spoleto), 6. Jhg., No. 29. — \$39) × G. S. Scipioni, Tre laudi sacre pesaresi: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 212 ff. (Aus dem 13./4. Jh.) — \$40) × G.

Zahlreich und wichtig, wie gewöhnlich, ist die Franziscus-Litteratur. Abgesehen von zwei Biographieen des hl. Franziscus und der hl. Clara 847) ist hier eine Studie von P. Bonaventura da Sorrento 848) zu erwähnen, welcher glaubt, dass das bekannte Buch 'I fioretti di S. Francesco' von P. Ugolino Brunforte verfasst ist. — Zwei Monographieen über das Leben des hl. Franziskus<sup>849</sup>) und seinen Einfluss nach seinem Tode mit prachtvollen Tafeln erschienen in einem starken Bande bei Plon in Paris. - Einige kritische und philosophische Bemerkungen über Bonghis Biographie des hl. Franziscus macht Matteis. 850) — Das ganze Leben des hl. Franziscus hat ein Buch Le Monniers<sup>851</sup>) zum Gegenstande. Die religiösen Beziehungen, welche Franciscus zu dem Begründer der ilalienischen Malerei hatte, behandelt ein Aufsatz Conways. 85%) — Die Politik Franciscus' beruhte auf dem Glauben, dem Vaterlande und der Liebe. 858) Sein Einfluss beschränkte sich nicht auf das religiöse Gebiet, sondern erstreckte sich auch auf das soziale Leben und die Wissenschaften. 854) Sein Verhältnis zu dem Schloss Montauro wo die Zelle des Heiligen noch erhalten ist, untersuchten P. Lodovico da Livorno 855) und ein Unbekannter. 356) — Ein kleiner Artikel Michaels 357) über einige künstlerische Darstellungen aus dem Leben des hl. Franciscus schließt sich an die erwähnte Plonsche Publikation an. - Wir glauben nicht allzuweit abzuschweifen, wenn wir hier das Verzeichnis der historischen Hdss. der alten, jetzt in den Besitz der Stadt Assisi übergegangenen Bibliothek des Klosters 8. Francesco erwähnen, das wir Fr. Ehrle 858) verdanken. Diese Bibliothek,

Valeri, L'archivio segreto di Serrasanquirico: AMarchUmbr. 2, 294 ff. (Von 1250—1716.) — 341) X C. Clericetti, Il ponte-acquedotto detto ponte delle torri di Spoleto. Milano, tip. degli ingegneri. 4°. 16 S. mit 1 Tafel. — 342) X L. Lanzi, Samgemignone e il suo Palazzo vecchio. Terni, Unione liberale. 16°. 16 S. (Im 12. oder 13. Jh. erbaut.) - \$43) X C. A. Verona, Cenni popolari sulla vita di s. Filippo Benizzi desunti delle pitture del chiostro di S. Giacomo di Foligno. Foligno, Campitelli. 82 S. - \$44) X M. Faloci-Polignani, Un artista Umbro del secolo XIII: Arte e Storia, 4. Jhg., No. 18. (Behandelt die Erbauung der Kirche S. Pietro di Bovara zu Trevi.) — X A. Verna, Cenni storici della nobile famiglia Maurizi conti della Stacciola. Facuza, tip. Sociale. 84 S. (Genealogischen Inhalts.) — 345) × Angelo Lupatelli, Il salone dei consigli generali nel palazzo del popolo in Perugia restaurato dal pittore Matteo Tassi. Firenze, Pia Casa. 8 S. — × id., Una settimana a Perugia. Foligno, Campitelli. 16°. 48 S. — X id., Catalogo dei quadri che si conservano nella Pinacoteca Vannucci in Perugia. 48 S. — X id., Catalogo dei quadri che si conservano nella Finacoteca vannucci in Ferugia. Perugia, Bartelli. 16°. 52 S. — 346) X E. Fu mi, Guelfi e Ghibellini: L'Unione liberale di Parugia, 3. Jhg., No. 35, 36, 39, 44, 45, 49, 53, 61/7. (Von Belang für die lokalen und topographischen Einzelheiten.) — 347) Vita S. Francisci; Vita S. Clarae (im 15. Jh. verfast): Analecta Bollandiana 4, 1. Heft. — 348) P. Bonaventura da Sorrento, Il libro dei Fioretti di S. Francesco. Santagnello di Sorrento, tip. S. Francesco. — 349) St. François d'Assise; 1) Vie par P. Leop. de Chevancé; 2) St. Fr. après sa mort par P. Ubald de Chandry, Paris, Plon. (Unter den Tafeln sind die Meisterwerke von Ciotto Organe Fra Angelico etc. hervorruhaban.) — 3560) R. Matteis. Sul Fran von Giotto, Orgagna, Fra Angelico etc. hervorzuheben.) — 350) B. Matteis, Sul Francesco d'Assisi di R. Bonghi appunti critici: Sapienza, 7. Jhg., 11, 1./2. Heft. — 351) Le Monnier, La jeunesse de St. François d'Assisi, sa vie mondaine, sa conversion, sa vocation. Lille, Societé de St. Augustin. 120. IV, 95 S. — 352) M. W. Conway, Francis of Assisi and Cimabue: The Portfolio, No. 188, Aug. 1885. - 353) Luigi Gaiter, La politica di S. Francesco d'Assisi: L'Ateneo religioso (Turin), 16. Jhg., No. 21. - 354) G. Orlando, St. François d'Assisi et son influence religieuse, sociale, littéraire et artistique, trad. en fr. par le P. JB. capucin de Petit-Bornaud. Paris, Oeuvre de St. Paul. 180. 292 S. -355) P. L. da Livorno, S. Francesco d'Assisi e la Contea di Montauro. Prato, Giacchetti. - \$56) Gli Annali Francescani. 16. Jhg., 1. Heft. - \$57) A. Michael, La légende de St. François dans l'art: Gaz. d. beaux-arts 31, S. 55 ff. — X L. Piccirilli, Architettura medioevale: la chiesa di S. Francesco in Sulmona: Italia 2, No. 22/3. (Fleissige und sorgfältige Beschreibung.) — \$58) Fr. Ehrle, Zu Bethmanns Notizen über die Hdss.

die wohl die bedeutendste Hdss.sammlung Umbriens enthält, wurde, als sie in den Besitz des Munizipiums kam, von Cristofani und dann von L. Alessandri geordnet. Sie enthält viel Material für die Kirchengeschichte und die Geschichte des Fransiskanerordens sowie einige Papstkataloge etc.

Rom und Umgegend. - Wir erwähnen zuerst die Herausgabe der Statuten der Kaufleute (12./16. Jh.) durch Gatti, 859) deren Original sich im Besitz des Collegiums der "Commerciati" zu Rom befindet. — Für die Kunstgeschichte im Zeitalter Bonifazius VIII. ist ein Aufsatz Frothinghams 860) wichtig, nach dem das Grabmal jenes Papstes dem Arnolfo di Lapo zuzuschreiben ist. — Molinier<sup>861</sup>) setzt die Veröffentlichung des Inventars des Schatzes des römischen Stuhles in der Zeit Bonifazius' VIII. fort. — Einen ähnlichen Gegenstand, aber in umfassenderer Weise, behandelt Ehrle; 869) er bespricht das Verzeichnis der Hdss. unter Bonifazius VIII. im Jahre 1295, sodann die Bibliothek und das Archiv der Päpste in Perugia. Assisi, Avignon, die Inventare von 1327 und 1329. — Ein großes Verdienst hat sich Frothingham 868) mit seiner Arbeit über das Musaikum von S. Paolo-fuori-le-mura erworben. Es wurde von Innocenz III. begonnen und von Gregor IX. zum Abschluß gebracht; im Zeitalter Johanns XXII. zwischen 1316 und 1324 hat es Cavallino restauriert. 864) — Card. Ascanius Sforza hat am 1. Dez. 1552 die alten und für die Kenntnis der ländlichen Verwaltung in hohem Masse wichtigen Statuten Braccianos bestätigt. Re 365) begann es zu edieren. — Von den Statuten Civitavecchias kennen wir nur eine italienische Übersetzung vom Jahre 1452. Zweifellos besass jene Stadt schon 1291, als sie den Päpsten unterworfen wurde, solche, deren Text wir aber nicht kennen. Calisse 866) untersucht in einer eingehenden Studie hierüber die Beziehungen, welche zwischen dem Statut von 1452 und dem verloren gegangenen bestanden haben mögen, und nimmt als wahrscheinlich an, dass eine nahe Verwandtschaft zwischen ihnen bestehe, besonders da auch das Statut von 1452 die Unabhängigkeit der Stadt Civitavecchia von dem Rektor des Patrimoniums ausspricht, ganz in Übereinstimmung mit dem Vertrage, der zwischen Papst Honorius IV. und der Stadt 1291 geschlossen wurde. — Den Schatz der Domkirche zu Orte beschrieb Orlandi<sup>867</sup>)

Unteritalien. Hier ist die Ausbeute gering. Auf dem Gebiete der Quellenforschungen verdient besondere Aufmerksamkeit eine Mitteilung von Capasso,<sup>368</sup>) dem Direktor des Staatsarchivs zu Neapel, über einige neu

von St. Francesco in Assisi: AKirch. Litter. GMA. 1, S. 470 ff. — \$59) Gius. Gatti, Statuti dei mercanti di Roma (erschien als Anhang der Zeitschrift 'Studi di st. e diritto'). - 360) A. L. Frothingham, Arnolfo di Lapo and Jacopo Torriti of Rom: The Americ. Journal of archaeol. and of the history of the fine arts 1, 1. Heft. — 361) E. Molinier, Inventaire du trésor du Saint Siège sous Boniface VIII: BECh. 46, 16 ff. (Das Inventarium wurde im J. 1295 redigiert.) — \$62) Fr. Ehrle, Zur Gesch. des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Papste im 14. Jh.: ALitt.KGMA. 1, S. 1 ff. — 363) A. L. Frothingham, Mosaic of the facade of san Paolo-fuori-le-mura of Rome: The American Journal of Archaeology and of the history of the fine art 1, S. 350/7. - 364) X Frd. Kaltenbrunner, Der Willebrief für die Römische Kirche vom J. 1279: MIÖG., Ergänzungsheft, 1, S. 876 ff. — 365) Camillo Re, Statuto inedito della città di Bracciano: St. e doc. di st. e dir. 6, S. 181 ff. - 366) C. Calisse, Statuti della città di Civitavecchia: ib., S. 109 ff. — 367) A. Orlandi, Il tesoro della cattedrale di Orte, ossia breve storia dell' invenzione e traslazione di otto santi martiri che riposano sotto l'altar maggiore di detta cattedrale. Roma, tip. della Pace. 320. 100 S. -368) Bart. Capasso, Nuovi volumi di Registri Angioini ora formati con quaderni e

aufgefundene Urkk, aus dem Angiovinischen Zeitalter (1290-1309). - Auf das Finanzwesen unter den Anjous beziehen sich einige Urkk., die Barone 869) behandelt. Karl I. von Anjou führte durch das Dekret vom 27. Okt. 1277 eine Organisierung der Schatzkammern ein und mit dem Jahre 1278 beginnt eine wertvolle Bücherreihe, nämlich die Register der 'ratio.' Untersuchung Barones umfasst die Urkk. vom 29. März 1278 bis zum 28. Juni 1282. — Eine Arbeit Lingenthals 870) hat über die Frage nach der Anwendung des Justinianeischen Kodex in Unteritalien während des 11. und 12. Jh. neues Licht verbreitet. L. glaubt, dass der Originaltext des Gesetzbuches seit langer Zeit, jedenfalls lange vor der berühmten Entdeckung der Amalfischen Hds. im J. 1235 gekannt wurde. - Mit der Briefsammlung des Petrus de Vineis beschäftigt sich Pagano di Diamante; 871) er citiert die Hdss. und verschiedenen Ausgaben. 379) - Sehr interessant ist eine Monographie über Montecassino. 878) — Aus einer im 16. Jh. geschriebenen Hds. gab Miola<sup>874</sup>) eine Chronik von Aquila (1254—1464) Sie wurde c. 1464 abgefasst, weil die Predigten, welche Fra Timoteus von Verona in Aquila hielt, als ein gleichzeitiges Ereignis erwähnt werden.

Sizilien. Eine Geschichte König Wilhelms I. hat in sizilianischer Mundart für das Volk Palomes <sup>874a</sup>) verfast. Denselben Gegenstand behandelte in wissenschaftlicher Weise Siragusa. <sup>874b</sup>) — Auf die Zeit Kaiser Friedrichs II. bezieht sich eine wichtige Abhandlung Di Giovannis, <sup>874c</sup>) die sich auch mit dem contrasto von Cielo (oder Ciulo) d'Alcamo beschäftigt. Zeit der Abfassung und Name des Dichters sind schon Gegenstand zahlreicher Studien und Monographieen gewesen, unter denen die Di Giovannis ein, wie es scheint, zu hohes Alter für die Entstehung des Gedichtes annimmt. In dem erwähnten Artikel weist der Vf. die Angriffe zurück, die Casini <sup>874d</sup>) gegen eine frühere Publikation mit ihm erhoben hatte. Während

fogli che già esistevano dimenticati e confusi nell' Archivio di Stato di Napoli: ANapol. 10, S. 761-790. - \$69) N. Barone La 'ratio thesaurariorum' della cancelleria Angioina: ib. S. 418-34, 658-64. - \$70) Zachariae v. Lingenthal, Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna: Rend. Istit. Lomb., 2. Folge, 18, S. 894 f. -871) L. Pagano di Diamante, Pietro delle Vigne in relazione col suo secolo: Prop. 18, 2, S. 68 ff. - \$72) X Ed. De la Barre Duparcq, Lettre sur la battaile de Tagliacozzol 28 août 1268: Le spectateur militaire 31, No. 127. 15. Nov. — 373) A. Rickenbach, Monte Cassino von seiner Gründung und Gestaltung bis zu seiner höchsten Blüte unter Abt Desiderius. Einsiedeln. 40. 82 S. — \$74) Alf. Miola, Le scritture in volgare dei primi tre secoli della lingua ricercate nei Codd. della biblioteca nazion. di Napoli: Prop. 18, 2, S. 98 ff. — X G. Cherubini, Gli affreschi della cattedrale d'Atri: Italia, 2, No. 4, 20/1 (1884 Jhg.). (Fleisige Beschreibung.) —  $\times$  B. Candera, Gli uomini illustri della Casa Sanfelice, specialmente ecclesiastici.  $4^{\circ}$ . 28 S. (Nachrichten seit 1272.) — 3742) Ant. Palomes, La storia di li Nurmanni in Sicilia. Dritter Teil: Gugghiermu primu dittu lu malu. Palermo, Armonia. 820 S. — \$74b) G. B. Siragusa, Il regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti. Erster Teil. Palermo, tip. dello Statuto. 16°. 202 S. — X id., Di uno scritto del dr. O. Hartwig intorno al re Guglielmo I e al suo grande ammiraglio Majone di Bari: ASicil., NF. 10, S. 158 ft. (Der Vf. glaubt, dass in dem Aufsatz Hartwigs nichts anders als die 'Expositio' von Majone behandelt sei. Die Meinung H.s, nach welcher der Name des bekannten Chronisten 'Falcandus' ein Irrtum statt Falcus ist, weist er zurück; er zieht 'Fulcardus' oder 'Fulcandus' vor. S. ist gegen H. immer streng und scharf.) - 3740 Vinc. Di Giovanni, La 'defensa' e il diritto nuovo nelle consuetudini del regno del 1231: Prop. 18, 1, S. 218 ff. - X id., Alcuni luoghi del constrasto di Ciullo d'Alcamo ridotti a miglior lezione e nuovamente interpretati: ib. 2, S. 40 ff. (Auf Grund dieser Untersuchungen ist selbstver-

nach Casini zwischen dem Gesetz und dem Rechtszustand in Sizilien unter Friedrich II. ein Gegensatz bestand, sucht Di Giovanni aus den in Rede stehenden Stücken des Gedichts jene in Einklang zu bringen. - Von hervorragender Bedeutung ist eine neue Auflage der Geschichte der Sizilianischen Vesper von Amari. 874e) Mit unermüdlicher Sorgfalt hat der Vf. die Quellen gesammelt, untersucht, und mit einander verglichen; ein besonderer, der dritte Teil des Werkes, ist der Verschwörung Procidas gewidmet. Neu benutzt sind die von Isidoro Carini in Barcelona gefundenen Urkk., die die Herrschaft der Aragonesen in ein anderes Licht setzen sollten. Auch der Text des Werkes ist oft geändert. Seine alten Ansichten hat der Vf. in keiner Weise geändert; wie vor 40 Jahren glaubt er, dass die bekannte Verschwörung Procidas nichts anderes als eine Legende späteren Ursprungs sei. — Bottalla 874f) und Bozzo 874g) haben denselben Gegenstand untersucht, der erste um die ganze Episode zu skizzieren, der andere um die Kirche ausfindig zu machen, bei der der Aufstand ausbrach. - Thomas de Butera war Gesandter des sizilischen Königs Friedrich von Arragonien und lebt um die Wende des 13. und 14. Jh. 874h) - Eine Episode aus dem Leben Kaiser Friedrichs II. in Sizilien besprach Winckelmann. 874i)

Sardinien und Corsika. Die Ausbeute ist sehr spärlich. Die Stadt Sassari während des 13. und 14. Jh. behandet Satta-Branca. 874k) — Eine Medaille mit der Umschrift: 'Guelfus et Lothas comites de Donoratico et tertie partis regni Kallaritani domini; villa Ecclesiae (= Iglesias) Argenterie de Sigero' besprach v. Sallet, 874l) nach welchem das Stück ein Zeugnis für den Versuch der Söhne des Grafen Ugolinus von Donatico ist, ein selbständiges Reich zu gründen. — Calvi auf Corsika wurde 1276 gegründet und erhielt 1278 die ersten Privilegien. Von diesem Jahre bis 1561 gehen die von Letteron 874m) mitgeteilten Urkk.

## IV. Die Signorieen. (14. und 15. Jh.)

Gesamtgeschichte. Der Römerzug Ludwigs des Bayern ist namentlich hinsichtlich seiner Beziehungen zu den religiösen Fragen und der geistlichen Entwickelung Deutschlands und Italiens Gegenstand zahlreicher Mono-

ständlich die von Monaci besorgte photolithographische Reproduktion des Textes nach dem Vatikanischen Kodex erfolgt. Gegen D'Ancona polemisiert er mit dem rein philologischen Zweck, den echten Text des Gedichts festzustellen.) — \$744) Tommaso Casini: Riv. critica d. letter. ital. 1, No. 5. — X F. M. Mirabella, A propisito di una notizia della condanna di Ciullo d'Alcamo: Prop. 18, 2, S. 447. (Untersucht, aber ohne Resultat, die Frage, ob C. d'Alcamo als Ketzer hingerichtet sei.) — \$740) Michele Amari, La guerra del Vesquo Siciliano; 9. ediz. corretta ed aceresciuta dall' ant. secondo i registri di Barcellona e di altri documenti e corredata di altri testi paralleli. Milano, Hoepli, 8 Bd. IV, 377, 498, 580 S. — \$741) P. Bottalla, San Spirito chiesa del Vespro appunti e note. 2te Aufi. Palermo, Gaudiano. 160. 42 S. — \$745) S. V. Bozzo, Discorso sullatoria di Sicilia e in particolare sul Vespro Siciliano. Firenze, Cellini. 1884. 24 S. — \$741) G. Vullo-Guzzardella, Appunti biografici su fra Tommaso da Butera: A sicil., NF. 10, S. 24 ff. — \$741) E. Winkelmann, Bischof Harduin von Cefald und sein Prozefs: MIÖG., Ergänzungsbände, 1, S. 298 ff. — \$742) P. Satta-Branca, Il Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV studio storico-giuridico. Roma, Löscher. 160. 188 S. — \$741) A. v. Sallet, Eine Münze der Söhne des Ugolino: Z. für Numismatik 12, 8./4. Heft. 1884. — \$74m) Letteron, Franchises et immunités accordées a cette ville: Bull. de la Soc. des sciences hist. et natur. (Bastia) 43./4. Heft (1884), S. 485 ff.

graphieen geworden. Eine zusammenhängende Darstellung giebt Tesdorpf. 875) - Ludwigs Beziehungen zu den Fraticellen und Ghibellinen in Todi hat auf Grund neuen urkundlichen Materials (Auszüge aus dem Prozefs 1329-30) Ehrle 876) behandelt. — Demselben Vf. 877) verdanken wir eine wichtige Mitteilung über eine bisher nur ungenügend bekannte Quelle, die für die Geschichte der Fraticelli und im allgemeinen für die Kämpfe der Minoriten während des 14. Jh. von Bedeutung ist. - Eine Hds. der Laurentianischen Bibliothek enthält die noch ungedruckte Historia de septem persecutionibus des Minoritenordens. Bisher galt Angelus Clarinus gewöhnlich als Vf. derselben, besonders, wenn nicht ausschliefslich auf Grund der Ähnlichkeiten, welche zwischen der Historia und der sicher Angelus gehörigen epistola excusatoria Ehrle schildert die Geschichte der Frage, entscheidet diese aber nicht. Die Geschichte des Clarinus ediert er in einer anderen Monographie, 378) mit mehreren anderen Briefen desselben Bruders, in welchen Clarinus seine prinzipiellen Anschauungen über die ihm und seine Gefährten berührenden Verhältnisse und Vorgänge, sowie seine theologischen Ansichten darlegt. Für die Lebensgeschichte des Clarinus und die schon so oft untersuchten Beziehungen des eigentlich sog. Minoritenordens zu ähnlichen Gesellschaften ist dieser Artikel wegen seiner sachkundigen Mitteilungen sehr wichtig. -Auf Heinrichs VII. Römerzug bezieht sich eine Dissertation. 879) Menzel 880) behandelt die Politik Karls IV. gegenüber den italienischen Staaten. -Als Johann XXII. den päpstlichen Stuhl bestieg, war er ein Greis von 72 Jahren, unansehnlich von Gestalt, aber von außerordentlicher Willenskraft und Rührigkeit, die er für die Verwirklichung der gregorianischen Idee der päpstlichen Universalherrschaft einsetzte. Von diesem Gesichtspunkte aus verfolgte Preger 381) die päpstliche Politik in den Jahren Er untersucht, in welchem Masse Johann XXII. die allgemeine Lage seiner Zeit für sich und sein System ausnützte, damals als Italien durch Parteien zerrissen, Deutschland durch die Doppelwahl gelähmt und Frankreichs Regierung durch die drei Söhne Philipps IV. gespalten war. Nach P. hat die Idee Gregors VII. auf dem Gebiet der Politik eine römische Welthierarchie im Auge, die auf das von fremdem Einflusse befreite, nur dem Papst untergebene Italien gegründet werden sollte. Mit dieser Schrift in Zusammenhang steht die beigegebene Beilage, die auf vatikanische Urkk. gestützt den Titel: 'Die Verträge des Bayern mit Friedrich dem Schönen in den Jahren 1325 und 26' führt. — Durrieu 882) setzt seine Untersuchungen über die Geschichte der Gasconen in Italien fort. In dem Kapitel: 'Bernardon de a Salle et Bernardon de Serres' zeigt er den Einfluss, den die Gasconen auf die Entstehung des großen Schismas von 1378 hatten. Sie haben die französischen Kardinäle dazu ermuntert, den vor kurzem gewählten Papst

<sup>875)</sup> W. Tesdorpf, Der Römerzug Ludwigs des Bayern 1327—30. Königsberg, Koch u. Reimer. 84 S. — \$76) Fr. Ehrle, Ludwig der Bayer und die Fraticellen und Ghibellinen von Todi und Amelia i. J. 1328: ALitt.KGMA. 1, S. 158 ff. — \$77) id., Zur Fraticellen-Gesch.: ib., S. 154 ff. — \$78) id., Die Spiritualien, ihr Verhältnis zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen: ib., S. 509 ff. — \$79) G. Weber, Kaiser Heinrich VII. in Italien: Hist. Taschenbuch, 6. Folge, 4. Jhg. — \$89) Menzel, Italienische Politik Kaiser Karl's IV. (Blankenburg i/H., Progr.) 40. 28 S. — \$81) W. Preger, Die Politik des Papstes Johann XXII. in Bezug auf Italien und Deutschland: Abhandl. d. bayer. Akad. 70; S. 449 ff. (Auch besonders abgedruckt.) — \$82) P. Durrieu, Les Gascons en Italie: B. de Gascogne 25, 2.—10. Heft (1884).

Urban VI. zu verlassen. Mit dem in der Schlacht bei Alexandria 1391 erfolgten Tode Johannns III. von Armagnac schließt der Vf. seine nützlichen Untersuchungen. \*\* Auf Grund einer ungedruckten Hds. des ruhmvollen Physikers Toscanelli sowie anderer gleichzeitiger Hülfsmittel bestimmt Celoria \*\* den Weg des Kometes vom Jahre 1472.

Auf die Epoche des Humanismus und der Renaissance übergehend. erwähnen wir zuerst eine Arbeit von Paesch, 885) der das ganze Gebiet im allgemeinen behandelt. — Von Burckhardts bekanntem Werke hat Geiger 886) die 4. Auflage besorgt und Smitt 887) eine französische Übersetzung erscheinen lassen. - Von hervorragender Bedeutung ist ein großes Werk von Müntz, 888) welcher insbesondere die Renaissance der Kunst in Italien am Ende des 15. Jh. zum Gegenstand einer Betrachtung macht und die Beziehungen der Kunst zu allen andern Erscheinungen des geistigen Lebens auf Grund fleissiger Untersuchungen darstellt. Nach M.s Meinung war das italienische Volk zur Zeit der Renaissance ein religiöses und das erste, das das Prinzip der religiösen Toleranz aufstellte. Aber das Bewufstsein nationaler Zusammengehörigkeit ging ihm ganz ab und endlose Zwistigkeiten entfremdeten die Städte und lähmten seine Kraft. Als fremde Herrscher über die Alpen stiegen, war Italien müde und schwach und Dienstbarkeit wurde sein Schicksal. Aber dennoch war es auch damals noch das reichste Land, die Fruchtbarkeit des Bodens sowie die Blüte des Handels dauerten auch in der Zeit des beginnenden Verfalls an. Diese Gedanken entwickelt der Vf. in der Einleitung zu seinem Werk, welches sich im Speziellen mit der Wiedergeburt der Kunst in Padua, Verona, Vicenza und Treviso eingehend beschäftigt. Von diesen Städten strahlte das Licht der Kunst auf Mailand über, und diese Stadt wurde wiederum Ausgangspunkt für das Erwachen des geistigen Lebens bei der Bevölkerung von Piemont, Montferrat und Savoyen. Die reinste Blüte der älteren Renaissance gedieh in Padua, dem alten ehrwürdigen Sitze klassischer Studien, und in Verona, wo man die Naturstudien eifriger pflegte. Venedig stand der Entwickelung der Renaissance die byzantinische Richtung Den Triumph feierte die Renaissance in Florenz und Rom. Der Vf. erkennt an, dass Frankreichs Verdienste um die Wiedererweckung des klassischen Altertums neben Italien unbedeutend sind, trotzdem weist er die Anschauung zurück, als ob sich Frankreich in künstlerischer Beziehung in voller Abhängigkeit befunden habe. - Gelegentlich des Erscheinens der französischen Übersetzung von Burckhardts Buch hat Gebhardt 889) die Wichtigkeit jener geistigen Epoche vom Standpunkt der Geschichtsphilosophie untersucht.

Die Verbreitung des Humanismus jenseits der Alpen behandelt Horawitz, 390) welchem ein ziemlich reiches hds. Material der Klöster

<sup>383) ×</sup> K. C. H. Müller, Der Zug Karls VIII. von Frankreich nach Italien in seiner politischen Bedeutung. (Prenzlau, Progr. Gymn.) — 384) G. Celoria, La comata dell' anno 1472: Rendic. Ist. Lomb., 2. Folge, 18, S. 407 ff. — 385) Paesch, Renaissance und Humanismus in Italien. (Kottbus, Progr.) 4º. 17 S. — 386) J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. (4. durchges. Aufl. besorgt von L. Geiger.) 2 Bde. Leipzig, Seemann. XII, 336, X, 335 S. — 387) id., La civilisation en Italie au temps de la Renaissance trad. p. M. Schmitt d'après l'édition annotée par L. Geiger. Paris, Plon & Nourrit. M. 2. — 388) E. Müntz, La renaissance en Italie et en France à l'epoque de Charles VIII. Paris. — 389) E. Gebhardt, La renaissance italienne et la philosophie de l'histoire: RDM. 72, Heft v. 15. Nov. — 390) Ad. Horawitz,

Wilhering, Lambach, St. Florian, Mondsee vorlag. In Oberösterreich und Salzburg sind Spuren des Humanismus schon frühe zu verfolgen. Schon am Ende des 15. Jh. enthalten die wichtigsten Klöster der Alpenländer Werke der klassischen Litteratur.

In einer anmutig geschriebenen Abhandlung schildert Stecchetti (Guerrini)<sup>891</sup>) die Sitten der Epoche des Humanismus. — Auf die Erfindung der Buchdruckerkunst bezieht sich ein Aufsatz Hartwigs.<sup>892</sup>)

Auf litterarischem Gebiet sind viele kleinere Arbeiten erschienen, von denen einige doch von einer gewissen Wichtigkeit sind. Die Bibliotheca Angelica in Rom besitzt eine Hds. aus dem 15. Jh. mit vielen, besonders für die humanistischen Studien in Padua wichtigen Stücken. Eine Beschreibung derselben verdanken wir Narducci. <sup>398</sup>) — Die umfangreichen und verdienstvollen Untersuchungen Sabbadinis <sup>894</sup>) auf dem Gebiete des Humanismus sind auch diesesmal durch neue vermehrt. Er teilt Neues über Isotta Nogarola, Antonius von Rho, Johannes Aurispa, Guinifortis Barzizza, P. Bracciolini, Em. Crisolora etc. mit. — Von einer Hs. Bessarions philosophischen Inhalts erzählt Ragnisco, <sup>895</sup>) welcher sich über das innere Wesen der Philosophie des berühmten Kardinals, die durchaus christlich war, verbreitet.

Von dem für die Kunstgeschichte wichtigen, prächtig ausgestatteten aber im Text oberflächlichen Werke von Heiß 396) ist der 5. Bd. erschienen, in dem von N. Spinelli, G. Bellini, della Robbia und anderen Medaillenprägern die Rede ist. — Mit Leben und Thätigkeit Vittore Pisanos und Mattei de' Pastis beschäftigt sich ein Aufsatz von Philipps. 397) — Nach Valton 398) lebte G. C. Romano, ein berühmter Medaillenpräger, zwischen 1470 und 1523. — Mehr die Marken und Umbrien, als die übrigen Länder Italiens behandelt eine interessante Broschüre Vitalinis 399) über Münzenfälschung. — Trefflich und mit Hilfe guten hds. Materials bearbeitet sind einige kunsthistorische Monographieen Venturis. 400) — Die liturgische Malerei Italiens mit besonderer Berücksichtigung Mailands bespricht Kienle. 401) — Die Entwickelung der Intarsia und der Schnitzerei in Italien bildet den Gegenstand eines Aufsatzes von Lessing, 402) welcher die Erscheinungen auf

Gesch. des Humanismus in den Alpenländern I: WSB. 111, S. 331 ff. - 391) Stecchetti (eigentlich Guerrini), La tavola e la cucina ne' secoli XIV e XV. Firenze, Barbera. 16°. 18 S. (Steechetti ist ein Pseudonym.) — 392) O. Hartwig, Zur Gesch. der Erfindung der Buchdruckerkunst: CBl. f. Bibliothekwesen, 2. Jhg., No. 8. — 393) E. Narducci, Utriusque Barzizae patris et filii, Pauli Veneti et aliorum, orationes et epistolae: AVen. 80, S. 210 ff. — 394) Remigio Sabbadini, Notizie sulla vita e gli scritti di alcuni dotti umanisti del sec. XV raccolte da codici italiani 5, S. 148 ff.; 6, S. 168 ff. - 395) P. Ragnisco, Un autografo del Card. Bessarione: Atti Ist. Ven., 6. Folge, 8, S. 875 ff. (Die Hds. befindet sich auf der Markusbibliothek.) - 396) Alois Heiss, Les médailleurs de la Renaissance. Paris, Hachette. — X M. Santoni, I medaglisti nel Rinascimento: Bull. Numism. (Camerino) 2, S. 272 ff. — 397) C. Philipps, The medaillist of the Renaissance: The Magazine of art., Sept.-Okt. - 398) P. Valton, Gian Cristoforo Romano médailleur: RNumism., 3. Folge, 8, No. 31. (Auch besonders erschienen: Paris, Rougier.) - 399) O. Vitalini, Delle imitazioni e falsificazioni di monete antiche e moderne: Bull. Numism. 2, S. 289 ff. — 400) A. Venturi, 1) Das Todesdatum Ercoles de Roberti (Der Kunstfreund I, No. 11); Ist Gian Battista del Porto der Meister mit dem Vogel? (ib., No. 12); Der Medailleur Gian Gristoforo Romano (ib., No. 14); Ein Brief des Sperandio 1472/8 (ib., No. 18); Jacopo Bellini, Pisanello u. Mantegna (ib., No. 19); Über einige Bücher mit Miniaturen von Attavante (ib., No. 20). - 401) Kienle, MAliche liturgische Bilder aus der Kathedrale von Mailand: StMBCO. 6. Jhg., 2. Lfg. — 402) J. Lessing, Neue Vorlagen für Intarsia und Schnitzerei: Z. f. bild. Kunst 20, No. 6,

diesem Gebiete vollständig benutzt hat. - Hartmann Schedel vollendete seine Studien 1463-66 in Italien und nahm von hier viele, jetzt in München aufbewahrte Kupferstiche in die Heimat mit. Ein aus Padua stammendes hervorragendes Exemplar derselben erläutert Meyer. 408) - Kurze, aber instruktive Artikel haben Bode 404) und Redtenbacher 405) veröffentlicht. - Lippmann 406) hat ein grundlegendes Werk verfasst, in dem er sich zur Aufgabe gestellt hat, nachzuweisen, dass die Kenntnis der Holzschneidekunst erst durch die deutschen Drucker nach Italien gekommen sei, oder daß zum mindesten die ältesten Holzschnitte aus römischen Offizinen von Druckern hergestellt wurden. Auch auf die florentinische Schule (1490-1510) ist der Einfluss deutscher Xylographen deutlich erkennbar. Die schönsten Blüten trieb diese Kunst in Oberitalien und zwar zuerst in Venedig, dann in Verona, Mailand, Saluzzo, Ferrara. - Über die fremden Künstler, welche in Italien arbeiteten, sind zwei sehr wertvolle Abhandlungen von Müntz<sup>407</sup>) erschienen. Sie beleuchten die Thätigkeit eines französischen und verschiedener (etwa 80) flämischer und deutscher Künstler. — Italienische Künstler arbeiteten auch jenseits der Alpen, z. B. in Léon, 408) in Polen 409) etc.

Zur Geschichte der Medizin bringt der unermüdliche Forscher Corradi<sup>410</sup>) Neues.

Norditalien. Küstenland und Venetien. — Valentini <sup>411</sup>) verdanken wir zahlreiche nützliche Mitteilungen über den 1486 geb. Chronisten Pandolfo Nassini, dessen Chronik besonders für die erste Hälfte des 16. Jh. wichtig ist, obgleich sie auch das 12. bis 15. Jh. umfaßt. Sie behandelt nicht nur venetianische Geschichte, sondern auch die Geschichte von Mailand, Mantua und Verona. Hervorgehoben zu werden verdient eine ausführliche Beschreibung der Krönung Karls V. in Aachen. — Neues für die Geschichte des Papiers im MA. teilt Cecchetti <sup>412</sup>) mit. — Das Statutenbuch von Veglia wurde wahrscheinlich sehr bald nach 1480, als die Insel unter die Herrschaft Venedig kam, verfaßt. Der letzte Graf von Veglia war Giovanni Frangipani; er trat sein Eigentum der Republik

<sup>26.</sup> März. (Die von dem Vf. benutzten Publikationen sind die folgenden: V. Tierich, Ornamente aus der Blütezeit italienischer Renaissance, Wien 1878; Meurer, Italienische Flachornamente aus der Zeit der Renaissance; Hugo v. Tschudi, Eine Intarsia von Antonio Barili; W. Bode, Das Chorgestühl des Pantheone de Marchis u. a.) — 403) W. Meyer, Ein altitalischer Kupferstich aus dem Nachlasse Hartmann Schedels: CBl. f. Bibliothekwesen, 2. Jhg. 1. Lfg. — 404) W. Bode, Die italienischen Skulpturen der Renaissance in den k. Museen in Berlin: Jb. d. k. preuss. Kunstsamml. 6, Heft 4. — 405) H. Redtenbacher, Studien über verschiedene Baumeister der italienischen Renaissance: Allgm. Bauzg. (1885), No. 2. (Fortsetzung folgt.) - 406) Friedr. Lippmann, Der italienische Holzschnitt im 15. Jh. (Separatabdr. aus dem Jb. der k. preuß. Kunstsamml.) Berlin, Grote. 4º. 107 S. — **407**) E. Müntz, Les artistes français en Italie: Jean Alcherius: La chronique des arts No. 7, 14. Febr. — X id., Les artistes Flamands et Allemands en Italie pendant le XVe siècle: L'Art. 11. Jhg., No. 20. - 408) A. Heifs, Médailles de personnages français exécutées à Lyon en 1404 par Nicolà Spinelli: Ann. d. l. Soc. franç. de numism. et d'archéolog., 1. Heft (1884). — 409) M. Sokolowski, Die italienischen Künstler der Renaissance in Krakau: Repertor. f. Kunstwissensch. 8, No. 4. (Viele Künstler kommen hier in betracht.) — 410) Alf. Corradi, Nuovi documenti per la storia delle malattie veneree in Italia della fine del Quattrocento alla metà del Cinquecento: Ann. universali di medicina (Mailand), 269 (1884). — 411) Andrea Valentini, Di Pandolfo Nassino, della sua cronaca e di alcune lettere storiche in essa contenute: AVen. 30, S. 5 ff. — 412) B. Cecchetti, Per la storia dell'arte della carta nelle provincie Venete: ib. 29, S. 419. (Eine Nachricht, welche das Jahr 1861 betrifft.)

ab. 418) — Gravisi 418a) glaubt im Gegensatz zu Zenatti, dafs Antico von Montona der erste gewesen ist, der im musikalischen Druck die musikalischen Buchstaben anwandte.

Wenden wir uns zu Venedig, so ist zunächst das letzte Heft von des leider verstorbenen Minotto<sup>414</sup>) Urkk.sammlung zu erwähnen; das hier gebotene Material orientiert über die Beziehungen Venedigs zu Romagna, den Marken und Umbrien. — Giomo 415) hat seine Regesten fortgesetzt, die hier edierten Urkk., 158 an Zahl, umfassen die Zeit vom Dez. 1300 bis zum 26. Juli 1302. — Neues über die Beziehungen Westeuropas zur Levante über Venedig für die Zeit 1302-1742 veröffentlichte Riant. 416) Von geringerer Bedeutung ist ein Aufsatz Astoris<sup>417</sup>) über die viel behandelte Verschwörung Tiepolos im Anfang des 14. Jh. - Die angebliche Festsetzung der Grenzen zwischen dem Patriarchen von Aquileia, Raimond della Torre, dem Grafen von Görz und Istrien, und den Venetianern untersucht De Franceschi. 418) - Auf die Gemahlin des hingerichteten Dogen Marino Falier bezieht sich eine von Cecchetti<sup>419</sup>) edierte Urk. vom Jahre 1335. — Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Venedig und Perugia beleuchtet eine Urk. vom Jahre 1377.420) - Eine lateinische (vom Jahre 1388) und zwei türkische Inschriften im Dogenpalast zu Venedig veröffentlicht Boni. 421) — Wichtig für die äußere Geschichte Venedigs im 14. Jh. ist eine auf Grund urkundlichen Materials verfaßte Monographie von Buzzati. 422) - Marchesi 428) hat in einer Vorlesung die Bedeutung Venedigs in der Zeit des Humanismus erörtert. Außer einigen Kleinigkeiten muß hier eine Monographie von Thomas 425) erwähnt werden, in welcher die Handelsbeziehungen Venedigs zu dem Königreich Granada am Ende des 15. Jh., aber noch vor den großen geographischen Entdeckungen beleuchtet werden. - Für die Geschichte der Insel Cypern bis zur Regierung der

<sup>413)</sup> G. Vassilich, Statuto della città di Veglia: Atti e Mem. della soc. istriana di archeol. e storia patria 2, 1./2. Heft. — 418a) G. Gravisi, Andrea Antico istriano da Montona: ib. — 414) A. S. Minotto, Acta et diplom. e r. tabul. Veneto usque ad medium sec. XV summatim regesta: docum. ad civitates Romandiolae nec non Marchiam Acconitanam et Umbriam spectantia. 4 Bd., 1 Sectio. Venetiis, Cecchini. (Durch den Tod des Herausgebers bleibt das Werk unvollendet.) — 415) G. Giomo, Regesto di alcune deliberazioni del 'Senato Misti'. (Die "Mista' vom Venetianischen Senat enthalten eine Folge der Akten jenes berühmten Amtes.) — 416) Pièces relatives au passage à Venise de pèlerins de Terre-Sainte: A. Or. latin. 2 (1884). — 417) Giov. Astori, La congiura di Bajamonte Tiepolo. Venezia, Emporio. 16°. — 418) Carlo de Franceschi, Studio griftes sull' intervente delle aprateur combusique di Santii del S. V. 1885. En il Studio critico sull' istromento della pretesa reambulazione di confini del S. V. 1825 tra il patr. di Aquileja Raimondo della Torre, il co. Alberto di Gorizia ed Istria ed i Veneziani: Archeogr. Triest. 11, S. 41 ff. - 419) B. Cecchetti, La dote della moglie di Marino Falier: AVen. 29, S. 202. — 420) Decreto consigliare del 28 dic. 1377 col quale i Veneziani furono creati cittadini di Perugia. Perugia. — 421) G. Boni, Una firma del Trecento e due iscrizioni turche del Palazzo ducale: AVen. 29, S. 199—200. — 422) Buzzati, Relations diplomatiques entre l'Angleterre et Venise au XIVe siècle: R. droit intern. et de legisl. comparée 16, 6. Heft [1884]. (Die Urkk. sind dem Venetianischen A. entnommen.) - 423) Vinc. Marchesi, Venezia nell' età del Rinascimento, discorso: AVen., Heft Juli-Aug. (1885). — 424) Privilegium communitatis s. Viti 1420, 28 maii. Venezia, Ferrari. — X B. Cechetti, Il testamento di un condannato al taglio della destra: AVen. 29, S. 444. (Ludwig Contarini im J. 1464.) — X E. Motta, Impiccagione d'un falsificatore dei sigilli del Consiglio dei Dieci di Venezia: Bull. Svizz. Ital. 7, S. 247. (Der Fälscher warde in Venedig 1477 [Juli 17.] hingerichtet.) — X L. Borgomanero, Deliberazione del Maggior Consiglio 1480 giugno 18. Roma. 1884. — 425) Georg Martin Thomas, Handelsvertrag zwischen der Republik Venedig und dem Königreich Granada v. J. 1480: Abhdl. d. bayr. Ak., 17 Bd., 8 Abt.

Königin Katharina Cornaro (1471—89) wichtig ist eine von de Mas Latrie <sup>426</sup>) edierte Chronik. —

Cecchetti 427) veröffentlicht eine Studie über die Lebensmittel der Venezianer im 14. Jh., wozu er eine außerordentliche Menge von Urkk. benutzt und die geringfügigsten und unscheinbarsten Nachrichten über Getreide, Branntwein etc. mit dem größten Fleiße gesammelt hat. Auch über die Ämter verbreitet er sich, denen die Sorge für die Lebensmittel oblag. In einem verdienstvollen Anhang zu einem andern Artikel 498) teilt derselbe Vf. einige merkwürdige Schätzungen von der Stadt Venedig mit, nach denen sie im Jahre 1394 394.890 und im Jahre 1425 nur 372.543 Dukaten galt. — 'San Marco und sein Löwe' lautet ein Artikel, welchen Baver 499) der Renaissance widmete. - Bertolotti 480) hat eine große und verdienstvolle Urkk.sammlung über Architekten, Maler u. a. Künstler Venetiens veröffentlicht. - Mehr mit Rücksicht auf Kunstgeschichte als auf Handel und Verkehr Venedigs mit dem Osmanischen Reiche haben Berchet und Sagredo<sup>481</sup>) den Fondaco dei Turchi (jetzt städtisches Museum) untersucht. - Vom Hospital der Findelkinder, welches Fra Petruccio in Venedig zwischen 1343 und 1345 gegründet hat, erzählt Cecchetti 482) - Nach Barichella 488) hat der Künstler Marco von Vicenza das Thor der Stefanuskirche 1488 vollendet. - Die Studie Molmentis 484) über den Maler Carpaccio, der 1490 zu Istrien geboren und 1552 gestorben ist, bietet für dessen Leben wenig Neues, eher für seine Werke. - Derselbe Vf. hat ein Statut der alten und berühmten Gesellschaft der Maler in Venedig aus dem 15. Jh. herausgegeben. 485) Der Beschützer der Gesellschaft war der hl. Roccus, nach dem sie auch gewöhnlich die Roccus-Gesellschaft hiefs. Begrundet wurde sie 1478. - Über sie und ihre Kirche macht Nicoletti 486) auf Grund einer großen Anzahl von Urkk. neue Mitteilungen. Einen ähnlichen Gegenstand behandelt Bernardi. 487) Vier Rechnungsbücher derselben Gesellschaft, welche die Zeit von 1480-1769 umfassen, ediert und erläutert Cecchetti. 488) Verschiedenes auf das

<sup>426)</sup> Louis de Mas Latrie, Chronique de l'île de Cypre par F. Bustron, publiée. Paris, impr. National. 1884. — 427) B. Cecchetti, Il vitto dei Veneziani nel sec. XIV: AVen. 29, S. 235 f.; 80, S. 27 f., 279 f. — 428) id., La vita dei Veneziani nel 1800: ib. S. 10 ff. — 429) J. Bayer, Aus Italien. Kultur-u. Kunstgeschichtliches: Bilder und Studien 3, S. 865 ff. Leipzig. — 480) A. Bertolotti, Artisti veneti in Roma nei sec. XV, XVI e XVII: Miscell. r. Ven. Dep. st. patr. 8. — 431) Berchet u. Sagredo, Il fondaco dei Turchi a Venezia; studii storici ed artistici con documenti e tavole illustrative. Venezia, tip. della Gazzetta. 4º. 112 S. — 432) B. Cecchetti, Documenti risguardanti frà Petruccio di Assisi e lo spedale della Pietà: AVen. 80, S. 141 ff. — 433) Vitt. Barichella, Ancora sull' autore del Coro di S. Stefano di Venezia: ib. S. 449 f. — 434) P. G. Molmenti, Il Carpaccio e il Tiepolo studi d'arte veneziana. Torino, Roux e Favale. (Der Maler Tiepolo gehört dem 17. u. 18. Jh. an.) — X T. Wastler, Die Stiegengewölbe-Dekoration in Palazzo Grimani: Z. bild. Kunst, 20. Jhg., 9. Heft. — X B. Cecchetti, Un organo nella scuola di S. Maria della Valvarde in Venezia: AVen. 29, S. 413 ff. (Die Orgel wurde im. J. 1427 eingerichtet.) — 435) P. G. Molmenti, Statuto dei pittori veneziani nel sec. XV pubblicato. Venezia, Emporio. 1884. — 436) Giuseppe Nicoletti, Illustrazione della Chiesa e Scuola di S. Rocco in Venezia: Miscell. d. r. Deput. stor. Ven. patria 3. (Der größte Teil der Studie betrifft, wie natürlich, die neuere Zeit.) — 437) Jacopo Bernardi, La scuola di S. Rocco, il suo ordinamento e i suoi monumenti, cenni storici. Venezia, tip. dell' Ancora. 35 S. — 438) B. Cecchetti, Dei ,libri delle banche' della ex scuola grande di S. Rocco: AVen. 30, S. 228 ff. — X id., Di una creduta testa di S. Marco e di altre reliquie: ib. S. 167. (C. giebt hier eine auf den Anfang des 15. Jh. zurückgehende Nachricht über den Kultus.)

alte venetianische Leben Bezügliche bieten Borgomanero 489) und Motta. 440)

Auch auf dem Gebiete der Litterargeschichte ist viel Neues erschienen. Einen Buchdrucker Herborth erwähnt eine Urk. vom Jahre 1484.441) Dass in Venedig schon 1447 Bücher grammatischen und religiösen Inhalts, selbstverständlich mit festen Lettern, gedruckt wurden, geht aus einer bisher unbekannten und von Cecchetti 448) veröffentlichten Urk. hervor. Demselben Vf. verdanken wir auch noch andere auf die Druckerei in Venedig bezüglichen Nachrichten. 448) - Die Holzschnitte der alten in Venedig gedruckten Bücher, besonders die in dem Büchlein 'Le devote meditationi sopra la passione di N. S'. von Bernardino di Benali und Matteo da Parma aus dem Jahre 1491 fanden eine Beschreibung durch den Herzog von Rivoli. 444) - In den Jahren 1479, 1500, 1517 wurde ein italienisch-deutsches Wörterbuch gedruckt. 445) — Pellicier, Bischof von Montpellier, hat, als er als Gesandter des Königs Franz I. in Venedig wohnte, viele Hdss. für den König und für sich gekauft. Das Verzeichnis seiner Sammlung ist uns überliefert und wurde von Omont herausgegeben. 446) — Das Testament des Bischofs Jacobus Berfaldus von Veglia aus dem Jahre 1314 zeugt von der öffentlichen Wohlthätigkeit in Venedig. 447) — Auf das Patriarchat von Aquilequa bezieht sich eine Broschüre Marchesis. 448)

Die Beziehungen Venedigs zu den levantinischen Ländern erläutert die große und umfangreiche Urkk.sammlung von Sathas. 448a) In dem neuen, dem Bd. 6., sind die Depeschen des berühmten Generals der Republik in Morea, Jacops Barbarigo, enthalten, die sich auf den Krieg der Venezianer gegen die Türken im Peloponnes in den Jahren 1465 und 66 beziehen. Daran schließen sich die Depeschen des Provveditore Statthalter von Nauplia, Bartol Minio nebst einem dem Stefano Magno irrig zugeschriebenen Diarium. Den Schluß bilden die ältesten der vorhandenen Relazione der Provveditoren von Nauplia, Zante, Cephallonia und Cerigo, und ein Bericht über Griechenland aus dem Jahre 1533.

Friaul. — Außer vielen Monographien 449) ist eine ausführliche

<sup>439)</sup> L. Borgomanero, La vita giuridica di Venezia nel 1480, documento. Roma. - 440) E. Motta, Falsificazione su larga scala di monete veneziane a Ferrara nel 1478: Gazz. Numism. (Ambrosoli) 5, S. 85/6. (Aus einer Depesche Lernando Bottas, des mailändischen Gesandten in Venedig, an Herzog Sforza vom 8. Nov. 1478; zu vergleichen sind hier die vom Chronisten Malipiero [Arch. stor. ital., 1. Folge, 7, 2, S. 658/9] für das Jahr 1470 mitgeteilten Notizen.) - 441) B. Cecchetti, Altri stampatori ed altri librai: AVen. 29, S. 411 ff. — 442) id., La stampa tabellare in Venezia nel 1447 e l'esenzione dal dazio di libri nel 1488: ib. 8. 87 ff. — 443) id., Libri stampati nel sec. XV da Matteo Capcasa da Parma socio di Bernardino Benalio da Bergamo: ib. 80, S. 172 ff. — X id., Libri stampati nel sec. XV. da Matteo Capcasa di Parma: ib. S. 451. (Gilt für den Zeitraum 1483—94.) — 444) Duc de Rivoli, À propos d'un livre à figures Vénetiens de la fin du XVe siècle: Gaz. d. beaux-arts, 2. Folge, 32, S. 278 f. u. 874 ff. — 445) C. B., Un antico vocabolario italiano-tedesco: Rass. Pugliese 2, No. 10. — 446) H. Omont, Catalogue des manuscripts grecs de Guillaume Pellicier: BECh. 46, S. 45 ff. u. 594 ff. — 447) Congregazione di carità in Venezia; antichi testamenti, 4. Folge. Venezia, Società Tipografica. — 448) Vinc. Marchesi, Il patriarcato d'Aquileja dal 1394 al 1412. Udine, Seitz. 1884. — 448a) C. N. Sathas, Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen âge. t. 6. Venise-Paris. 4°. IV, 383 S. — 449) Il congresso della pace in Arsiè nel 1883. Feltre, Gastaldi. — X Valent. Tonissi, Su di un dipinto del Pordenone in Varno. Udine, Doretti. 1884. — X Giov. Vogrig, Villa di Varno a desmanti en di un dipinto del Pordenone pulla stessa. Udine, Bardusco. 1884. Varno e documenti su di un dipinto del Pordenone nella stessa. Udine, Bardusco. 1884. - X A. Sonsini, Un periodo della vita di Giannantonio Licinio detto il Pordenone.

Litteraturgeschichte von Friaul von Di Marzano<sup>450</sup>) erschienen. — Neue auf den Einfall Kaiser Sigismunds in Friaul bezügliche Urkk. edierte Marchesi.<sup>451</sup>) — Mantia<sup>462</sup>) veröffentlicht ein Statut der Schneiderzunft. — Besondere Wichtigkeit für die Kulturgeschichte Friauls im 14./8. Jh. haben 15 Urkk., deren Kenntnis wir Occioni Bonaffons<sup>458</sup>) verdanken. Die erste, aus dem Jahre 1354 enthält die Bestätigung des 'magister Salatinus' als Lektor 'pro grammatica e notaria.' Nach einer großen Lücke beginnen die Nachrichten wieder mit dem Anfang des 15. Jh. — Denselben Gegenstand berührt eine Studie Marchesis.<sup>454</sup>) Das Ende des 15. Jh. und die erste Hälfte des 16. Jh. die Chronik Roberts v. Spilimbergo.<sup>456</sup>)

Auch für Treviso liegen gute Monographieen vor: Bailo 456) hat Urkk., die sich auf die Topographie der Stadt im 14. Jh. beziehen, und solche für die Bibliothek S. Nicolò daselbst aus dem Jahre 1466 veröffentlicht. — Alte und interessante Fresken in Treviso beschrieb Caccianiga. 457) Von einem Arzte, Gianantino da Treviso, der um 1479 lebte, erzählt Cecchetti. 458)

Padua. — Aus Anlass der neu edierten Schriften Zardos und Minoias hat sich Gloria 459) noch einmal mit der Herkunft Albertino Mussatos beschäftigt. Er glaubt als sicher annehmen zu dürfen, dass Mussato in S. Daniele bei Abano Anfang Okt. 1462 als uneheliches Kind des Viviano Musso geboren ist. — Sehr eingehend ist ein noch nicht zum Abschluss gebrachter Aufsatz Novatis 460) über denselben Staatsmann und Humanisten. Er schildert auch ausführlich und treffend mit Zuhilfenahme des ganzen historischen Materials die litterarische und anderweitige Bildung des 13. Jh. — Andrea Gataro war 1431—43 als Gesandter der Republik Venedig auf dem Konzil von Basel. 461-468)

Milano, Colombo. 14 S. — X Vinc. Joppi, Documenti su Cormons, Parenzo e Pola. Portogruaro, Castion. - X D. Ongaro, Le scuole pubbliche in Udine nel sec. XV; opera postuma riordinata dell' ab. Giuseppe Bianchi. Udine, tip. del Patronato. — 450) Fr. Di Marzano, Cenni biografici dei letterati ed artisti Friulani dal sec. XIV al XIX. Udine, Gambierasi. — 451) Vinc. Marchesi, L'imperatore Sigismondo in Udine negli anni 1412 e 1418 notizie e documenti. Udine, Seitz. 26 S. — 452) Niccolà Mantia, Statuto della Fraternità dei Sartori in Udine. Udine. 23 S. (Das Statut betrifft d. J. 1443.) — 453) G. Occioni-Bonaffons, La scuola di 'instituta iuris' fondata in Udine nel sec. XIV. Udine, Doretti. 1884. — 454) Vinc. Marchesi, Un maestro di scuola in Udine sulla fine del sec. XV. Udine, Patronato. 1884. — 455) R. di Spilimbergo, Cronaca dei suoi tempi 1499—1540. Udine, Patronato. 1884. — 456) L. Bailo, Tre documenti del 300 sull'antica topografia di Treviso. Treviso, Zoppelli. — X id., Pegno dato in libri : Bibliofilo, 6. Jhg., No. 2. (Das Kloster S. Nicolò in Treviso hat einige Bucher an die Juden verpfändet, um Geld von ihnen zu erlangen.) — 457) Ant. Caccianiga, Affreschi del sec. XIV: Illustr. italiana 11, No. 16. (Jetzt im städtlichen Museum; zuerst in der zerstörten Kirche S. Margherita.) — 458) B. Cecchetti, Un oculista del sec. XV: AVen. 29, S. 418. — 459) Andrea Gloria: Riv. stor. ital. 2, S. 122-86. — X R. N. Lawrence, Medals by Giovanni Calvino il Padovano. Bespr. in: R. belg. de numism. 40, 3. Heft (1884). — 460) Fr. Novati, Nuovi studi su Albertino Mussato: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 177 ff. — 461) R. Wackernagel, Andrea Gataro von Padua, Tagebuch des venetianischen Gesandten beim Konzil zu Basel: Basler Taschenbuch (1885). — 462) × Andrea Gloria, L' orologio di Jacopo Dondi nella piazza dei Signori in Padova modello agli orologi più rinomati in Europa: (Sep.-Abdr. aus den 'Atti e Mem. dell' Accad. di lett. ed arti' in Padua, 1 Bd., 4. Heft.) Padova, Randi. (Auf Grund vieler inedierten Urkk.) — 463) × Vinc. Joppi, Primo statuto del collegio Pratense di Padova con documenti. Udine, Jacob u. Colmegna.

Vicenza. — Cavalli 464) beschrieb das Leben des vicentinischen Theologen Zaccaria Ferreri, der, 1479 geboren, im Anfang des 16. Jh. im Dienste Franz I. von Frankreich stand und ihn, besonders auf dem Konzil zu Pisa 1511, gegen Papst Julius II. unterstützte. 1513 versöhnte er sich dann mit Papst Leo X. Die Nachrichten über ihn können wir bis 1525 verfolgen; sein Buch 'Suasoria' widmete er Hadrian VI. — In einer von Stefani 465) gefundenen Urk. wird der bekannte Maler Mantegna mit dem Zusatz de Vincentia erwähnt, wonach er also aus Vicenza, nicht aus Padua zu sein scheint. — In der Nähe von Vicenza liegt das kleine, im MA. aber sehr befestigte Städtchen Bassano, über dessen Industrie während des 14/8. Jhs. eine fleisige und sachkundige Untersuchung Brentaris 466) erschienen ist. —

Verona. — Isotta, Angela und Ginevra aus dem alten Geschlechte Nogarola nehmen in der Geschichte des Humanismus eine ausgezeichnete Stelle ein. Abel 467) hat auf Grund des gesamten gedruckten und hds. Materials ein Bild von ihnen entworfen. Das noch nicht veröffentlichte Material, das eine bedeutende Publikation ergeben wird, ist dem Vf. durch Unterstützung des Grafen Apponyi zugänglich geworden. - Auf die erste Hälfte des 15. Jh. beziehen sich einige Briefe Guarinos, die Sabbadini 468) veröffentlicht. Derselbe untersucht auch die Studien Guarinos über die Gedichte Catulls. 469) Ein sehr verdienstliches Werk ist Sabbadinis 470) Verzeichnis der gedruckten und ungedruckten Briefe Guarinos, die nicht nur für dessen Leben, sondern auch für die ganze erste Epoche der Renaissance wichtig sind. In der Vorrede entwirft S. aus diesem Material eine Skizze von Guarinos Leben. Ein Glück für die Geschichte des Humanismus wäre es, wenn Sabbadini seine Studien über Guarino zum Abschluss bringen, besonders die Briefe ganz edieren könnte. - Ein Brief Guarinos an Giovanni Zamola, wahrscheinlich aus dem Jahre 1428, hat ein Unbekannter 471) veröffentlicht, einen andern vom 26. Okt. 1429 Sabbadini. 471a)

Aus dem Gebiet der Kunst sind hier drei Aufsätze anzuführen, welche das Leben und das Wirken des berühmten Künstlers Viktor Pisano behandeln. Im ersten hat Venturi <sup>473</sup>) festgestellt, daß P. 1441 in Ferrara war. Von den Vff. der beiden andern will W. Bode <sup>478</sup>) ein Gemälde des Berliner Museums dem Pisano zuschreiben, während

<sup>464)</sup> Ferdinando Cavalli, Di uno scrittore politico del sec. XV: Atti Ist. Ven., 6. Folge, 3, S. 311 ff. — 465) F. Stefani, Andrea di Biagio Mantegna di Vicenza: AVen. 29, S. 191/6. — 486) Ottone Brentari, Dell'antico splendore delle industrie Bassanesi: ib. 30, S. 255 ff. — X B. Morsolin, Leggi statutarie di Brendola. Vicenza, Burato. 1886. (Brendola ist ein Dorf in dem Gebiete von Vicenza.) — 467) E. Abel, Isota Nogarola: Vjs. Kult. Litt. Renaissance 1, S. 323 ff. u. 440 f. (Die erste Auflage dieser Monographie erschien in ungarischer Sprache bei der Akad. d. Wissensch. in Pest.) — 468) Remigio Sabbadini, Briefe des Guarino von Verona: ib. S. 108 ff., 504 ff. (Sie umfassen den Zeitraum 1414-43.) - 469) id., Se Guarino Veronese abbia fatto una recensione di Catullo: Riv. di filol. classica, 13. Jhg., 5. Heft. Rez.: Abel: Geigers Vjs. 1, S. 321 ff. — 470) id., Guarino Veronese e il suo epistolario edito e inedito: indice alfabetico delle lettere, e biografia tratta da esse. Salerno, tip. Nazionale. 82 S. - 471) Lettera di Guarino: Giorn. Liguet. 12, S. 891. (Aus der Ambrosiana-Bibliothek entnommen.) — 471a) R. Sabbadini, Une epistola del Guarino ad Ugolino Eline. Salerno, tip. Nazionale. 12°. 6 S. — 472) A. Venturi, Il Pisanello a Ferrara: AVen. 30, S. 409 ff. — 473) W. Bode u. H. v. Tschudi, Anbetung der Könige von Vittore Pisano und die Madonna mit Heiligen aus dem Besitz des cav. Dal Pozzo: Jb. d. k. preuß. Kunstsamml. 6, No. 1.

H. v. Tschudi demselben ein ihm bisher zugeschriebenes Gemälde aberkennt.

Über die politische Geschichte ist wenig erschienen, doch sind hier einige Aufsätze über Ferreto v. Vicenza zu erwähnen, den Dichter, Humanisten und Geschichtsschreiber aus der Zeit Cangrandes della Scala. Er ist in Vicenza geboren und hat wahrscheinlich immer dort gelebt. Der größte Teil seines Geschichtswerkes sowie seine Gedichte betreffen die Stadt Verona und ihre Herrscher. Eine trotz ihrer Mängel im ganzen gute Monographie über ihn hat Laue 474) geliefert. Durch seine Redegewandtheit und klassische Bildung hat sich F. einen hervorragenden Platz unter den Geschichtsschreibern des 14. Jh. erworben. Laue untersucht seine politischen Ideen und die Quellen für sein umfangreiches Geschichtswerk, wobei auch die Gedichte einer Prüfung unterzogen werden. Das in einem Exkurs untersuchte Verhältnis zwischen Ferreto und den Gesta Florentinorum berührt eine alte Streitfrage. Laue bekämpft gegen Simonsfeld die Spaltung der florentinischen Chronisten in zwei Gruppen und gelangt zu der Ansicht Hartwigs, auf dessen Veranlassung er ein bisher unbekannntes Stück der sog. Marciano-Magliabecchiana Chronik von Florenz (14. Jh.) veröffentlichte. — Der Ref. 475) untersuchte Ferretos Grabmal in Vicenza und die dortige Inschrift, verbreitet sich über seine Beziehungen zu Cangrande und kommt zu der Ansicht, dass, als Ferreto bei der Abfassung seines herosischen Gedichts an Can Grande Mussatos Tragödie 'Eccevinis' vor sich hatte, da mehrere charakteristischen Stücke in beiden übereinstimmen. - Ein am Hofe Can Gandes verfastes Gedicht veröffentlicht Modona 476) aus einer Hds. der Universitätsbibliothek zu Bologna. — Den Sturz der Della Scala behandelt De Stefani. 477) — Der Ref. 478) erzählt von einem Judex, Bibliographen, Gelehrten und vielleicht auch Schwarzkunstler, Leonardo da Quinto, der in der 2. Hälfte des 14. Jh. am Hofe der Della Scala blühte.

Trient. — Ein Aufsatz Hubers, 479) der sich mit dem Zwiespalt zwischen dem Herzog v. Österreich und dem Bischof von Trient, Georg v. Lichtenstein, beschäftigt, ist hier allein anzuführen.

Lombardei. — Eine kunsthistorische Untersuchung giebt Beavington-Atkinson. Ab. Drei Urkk. über Barberino und seinen Aufenthalt in Florenz (1327—31) veröffentlicht Novati. Lombardische Künstler, welche in Venedig und im Venetianischen arbeiteten, behandelt Caffi 188) mit der ihm eigenen Sorgfalt und Sachkenntnis. — Neues über den Frieden

<sup>474)</sup> M. Laue, Ferreto von Vicenza, seine Dichtungen u. sein Geschichtswerk. E. Beitr. z. Vorgesch. des Humanismus. Im Anh.: die Gesta Florentinorum u. ihre Be nutzer. Halle, Niemeyer. 1884. 78 S. — 475) C. Cipolla, Studi su Ferreto dei Ferreti: Giorn. st. lett. ital. 6, S. 53 ff. — 476) Lionello Modona, Una poesia inedita di Manuello Giudeo: Il Vessillo israelitico, 12. Heft (1885). — 477) C. De Stefani, Bartolomeo ed Antonio della Scala saggio storico. Verona, Drucker. 204 S. — 478) C. Cipolla, Notizie intorno a Leonardo da Quinto giudice e letterato veronese del sec. XIV. Verona, Franchini. 4°. 32 S. — 479) Alf. Huber, Beiträge zur älteren Gesch. Österreichs: 12. Das Verhältnis H. Friedrichs IV. von Österreich zum Bischofe Georg von Trient in den J. 1409/10 und der angebl. Aufruhr der Trientiner im J. 1410: MIÖG. 6, S. 401 ff. — 480) Beavingson-Atkinson: A cradle of art in Lombardy, Castiglione d'Olona: The Art-Journ. (Aug.) — 481) Fr. Novati, Francesco da Barberino: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 899 ff. — 482) M. Caffi, I Solari artisti lombardi nella Venezia: A. lomb., 2. Folge, 2, S. 558 ff.

von Lodi bietet Canetta <sup>488</sup>) durch einige Urkk., welche er dem Staatsarchiv entnahm und die den Zustand der italienischen Staaten um das Jahr 1450 beleuchten. Die Bestrebungen Simonettas gewinnen durch diese Monographie neues Licht. Ein hochinteressantes Stück erklärt die Stellung des Herzogs Franz Sforza während des Zuges Friedrichs III. 1451.

Über das glänzende Leben der Gonzaga zu Mantua unterrichten uns zwei kunsthistorische Aufsätze von Davari <sup>484</sup>) und Bertolotti. <sup>485</sup>) — Der Reise, die der Humanist und Geschichtsschreiber Platina im Jahre 1456 zur Vervollständigung seiner Kenntnisse nach Griechenland unternahm, sowie anderen Kleinigkeiten widmet Motta <sup>486-487</sup>) besondere Aufsätze. — Über Domenico da Ponzò, welcher 1496 in Mantua gegen die Juden predigte, hat uns ein Unbekannter <sup>488</sup>) Mitteilungen gemacht. Dem Possenreißer Buffoni, am Hofe zu Mantua im 15. und Anfang des 16. Jh. gelten die Monographieen von Luzio <sup>489</sup>) und Bertolotti. <sup>490</sup>) —

Für Brescia 491) und Soncino 492) ist wenig erschienen, um so mehr dagegen für Cremona. Die hier herrschenden wirtschaftlichen Zustände beleuchten einige Urkk. aus den Jahren 1468—1704. 493) — Neben der ausführlichen Arbeit Courajods 494) ist hier auf einige Aufsätze Mottas 495) hinzuweisen, in denen das Leben und die unermüdliche Thätigkeit des Malers Christoforo Moretti behandelt wird, der in Vercelli, im Dienste des Grafen von Montferrat und des Herzogs von Mailand, arbeitete. — Cremonesische Miniaturen untersucht Caffi. 496-499)

Die bisher erschienenen Bände der Urkk.sammlung über den Dom zu Mailand hat Cantù <sup>500</sup>) einer Besprechung unterzogen und hierin festgestellt, daß der Dom nicht vom Herzoge Galeazzo Visconti, sondern vom Volke erbaut wurde und daß die bisher allgemein geltende Überlieferung ins Reich der Fabel zu verweisen sei. Die Stadt selber und die 'corda

<sup>483)</sup> G. Canetta, La pace di Lodi 9 apr. 1454: R. stor. ital. 2, S. 516 ff. -484) St. Davari, La musica a Mantova: Riv. stor. Mantovana 1, 1./2. Lfg. (Seit 15. Jh.) - 485) Ant. Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga signori di Mantova, ricerche e studi negli archivi Mantovani. Modena, Vincenza. (Neues und nützliches Material für das 15. und 16. Jh.) - 486) E. Motta, Bartolemeo Platina in Grecia: Bull. Svizz. Ital. 7, S. 274. — 487) id., Il marchese di Mantova vincitore alla corsa dei barberi in Firenze nel giugno 1492: ib. S. 177. — X id., Falsificazione delle monete della zecca di Mantova negli anni 1454/6: Gazz. Numism. (Ambrosoli) 5, S. 94/5. (Zwei Briefe des Markgr. Ludwig Gonzaga, Mailand 1454, April 1., 1456, April 14.; aus dem Staatsarchiv zu Mailand.) — 488) Un predicatore ligure a Mantova: Giorn. Ligust. 12, S. 149. — 489) Al. Luzio, La morte di un buffone: Gazz. di Mantova, 23. Jhg., No. 265. — 490) Anton. Bertolotti, I buffoni più cari alla marchesa Isabella di Mantota: Il Mendico (Mantova), 5 Jhg., No. 21. — 491) E. Motta, Satire in versi contro Cottignola e Brescia: Bull. Svizz. ital. 7, S. 95/6. (Aus dem Staatsarchiv zu Mailand.) — 492) L. Beltrami, Appendice alla 'Rocca Sforzesca di Soncino' indagini e documenti inediti riguardanti gli architetti della rocca. Milano, Colombo e Cerduni. 20 S. — 493) Di alcuni feudi del Cremonese: Giorn. Arald. Geneal. 12, S. 18 f. — 494) L. Courajod, Documents sur l'hist. des arts et des artistes à Cremone au XVe et au XVIe siècle (= besonders abgedruckt aus d. 'Mémoires de la soc. nation. des antiquaires', 45 Bd.) Paris. 74 S. -495) E. Motta, Una lettera del pittore Cristoforo Moretti: Boll. Svizz. Ital. 7, S. 176. — X id., Ancora una supplica del pittore Crist. Moretti: ib. S. 246/7. (Aus einem Ms. der Nation.-Bibliothek in Paris.) — 496) M. Caffi, Miniature cremonesi: Bibliofilo 4, No. 8/9. — 497) × Fr. Novati, Scrittori a miniatori cremonesi del sec. XV: ib. No. 4. — X id., Ancora de' ministori cremonesi: ib. No. 6. — 498) X L. Luchini, Ministori e scrittori cremonesi: ib. No. 5. —  $499 \times E$ . Motta, Curiosità di storia lodigiana della seconda metà del sec. XV: Arch. stor. di Lodi 1, 4. Heft. —  $500 \cdot C$ . Cantù, Gli annali della Fabbrica del duomo di Milano: Mem. Istit. Lomb. 16, S. 203 ff.

fidelium' haben das gewaltige Werk begonnen. 501) - Als eine brauchbare Arbeit muss die Darstellung Kagelmachers 502) über die Beziehungen Kaiser Sigismunds zu dem Herzog Filippo Maria Visconti von Mailand vor der zweiten Romfahrt erklärt werden, für die Vf. das neu gedruckte italienische Quellenmaterial verwertet. Mannigfache Ergänzungen, Bestätigungen und Berichtigungen werden noch aus den Archiven zu Venedig. Florenz und Wien zu gewinnen sein. — Über die Beziehungen des Herzogs Galeazzo Maria Sforza zu Ludwig XI. von Frankreich, bringt Ghinzoni 508) einiges Neue. Er veröffentlichte aus Anlass von Moufflets 'Étude sur une négociation diplomatique de Louis XI, roi de France' eine Urk, aus dem Staatsarchiv zu Mailand, nach der die Gesandtschaft G. Fichets nicht in das Jahr 1469, wie Moufflet will, sondern ins Jahr 1470 fällt. --- Über Kunst und Künstler in Mailand und Ferrara, besonders in der zweiten Hälfte des 15. Jh. macht Venturi 504) interessante neue Mitteilungen. Soviel haben die neuesten Forschungen hinreichend festgestellt, dass die Herzoge von Mailand sich ein hervorragendes Verdienst um die Förderung von Kunst und Wissenschaft erworben haben und daß sie einer großen Menge von Künstlern und Gelehrten in freigebigster Weise Schutz und Unterhalt gewährten. 505-507) Valdrighis 508) Abhandlung fast verschiedene Verhältnisse auf dem Gebiete der Kunst und der Politik ins Auge.

Auf Como, die in der Nachbarschaft liegenden Seen und die benachbarte italienische Schweiz beziehen sich mehrere Arbeiten, so auf die Finanzund Handelspolitik Comos, Luganus und Bellinzonas etc. einige nützliche Nachrichten Liebenaus. Er hat den Kodex benutzt, aus welchem Alberto Rusconi den Handelsvertrag von 1328 zwischen Como und Venedig herausgegeben hat. — Einen Teil des Gesetzbuches von Como aus dem Jahre 1474 veröffentlicht aus einem alten Drucke der Ambrosianischen Bibliothek Fossati; 510) man glaubte, das Stück sei verloren gegangen. — Gute Nachrichten über Kunst und Künste seit dem Ausgang des 13. Jh. teilt

<sup>501)</sup> X E. Motta, Documenti per Tristano Calco e per Bernardino Corio: Bull. Svizz. ital. 7, S. 51. (Zwei Urkk. aus den J. 1496/8.) — X A. G. Spinelli, Carme in morte di Cicco Simonetta: ALomb., 2. Folge, 2, S. 514 ff. (Das Gedicht beginnt: 'Septima iam celeri'; der Vf. des Gedichtes bleibt unbekannt.) — 502) E. Kagelmacher, Filippo Maria Visconti u. König Sigismund, e. Beitrag z. Gesch. des 15. Jh. Berlin, Siemenroth. IV, 121 S. — 508) P. Ghinzoni, Galeazzo Maria Sforza e Luigi XI: Alomb., 2. Folge, 2, S. 17 ff. — 504) A. Venturi, Relazioni artistiche tra le conti di Milano e Ferrara nel sec. XV: ib. S. 225 ff. - 505) X F. Bariola, L'Atteone e le rime di Baldassare Taccone con prefazione. Firenze, Carnesecchi. 1884. 27 S. (Das Lustepiel wurde in Mailand während der Regierung Lodovico's il Moro zwischen 1480 u. 89 aufgeführt.) — 506) × L. Beltrami, Bramante poeta. Milano, Colombo e Cordani. 1884. — 507) × R. Renier: Giorn. stor. lett. ital. 5, S. 284 ff. — × L. T. Belgrano, Epigramma Franz Filelfos gegen Papst Nikolaus V.: Giorn. ligustico 12, S. 396. (Es beginnt: 'quinte pater cuius'.) - 508) L. F. Valdrighi, Nomocheliurgografia antica ossia elenco di fabbricatori di strumenti armonici con note esplicative e documenti estratti dall' archivio di Stato di Milano. Milano, Soc. Tipogr. 1884. Fol. 880 S. — X Notizie intorno la chiesa e il convento della Pace e circa le pitture che vi si trovavano nei secoli XV e XVI. Milano, tip. del Riformatorio. 15 S. (Die Monographie reicht bis in das 18. Jh.) -X E. Motta, Pesci squisiti della Moesa mandati in dono ai duchi di Milano: Bull. Svizz. Ital. 7, S. 182. (Die Nachricht betrifft das J. 1461.) — X id., Un notaio locarnese a Milano 1478: ib. S. 26. — X id., Francescani intriganti nel Milanese 1474: ib. S. 158. — X id., Scuole di scherma in Milano 1474: ib. S. 118. (Fechterspiele in Mailand im Schlofsplatz vor einer Menge von zwanzigtausend Zuschauern.) — 509) T. v. Liebenau, Le ordinazioni daziarie di Como nel 14 secolo: Period. Società stor. Como 5, S. 207 ff. -510) Fr. Fossati, Il primo libro stampato a Como: ib. S. 407 ff.

Caffi 511) mit. — Brissago ist 1520 ein Schweizer Dorf geworden. Mit der Vorgeschichte dieser Vereinigung und der Geschichte des Ortes bis 1416 oder 36 (?), d. h. bis zur Untersuchung unter dem Grafen Rusca beschäftigt sich v. Liebenau. 512) — Außer Kleinigkeiten, 518) die sein Lieblingsgegenstand zu sein scheinen, bringt Motta vier umfangreichere und vortreffliche Aufsätze, von denen der eine<sup>514</sup>) den Aufenthalt des Herzogs Lodovico il Moro in der Kirche der hl. Jungfrau zu Varese in den Jahren 1468, 1498, und der Herzogin Ippolite Sforza 1462 daselbst auf Grund neuer Urkk. behandelt. Ein anderer<sup>514a</sup>) betrifft die Schicksale der Juden in Como, die 1435 hierher kamen; von den neuen auf sie bezüglichen Urkk. gehört die älteste ins Jahr 1449, die letzte in das Ende des 15. Jh. -Die Münzprägung Bellinzonas beginnt nicht im 15. Jh., sondern 1503, wie M. nachweist. 514b) — Demselben Vf. 514c) ist wahrscheinlich auch eine Studie über das edle Geschlecht Morosini zuzuweisen. Der Jurist Simon aus dieser Familie war Mitglied des Mailander Rates im Jahre 1335. Vf. verfolgt die Geschichte des Geschlechts bis in unser Jh. und wendet besondere Aufmerksamkeit dem in Lugano während des 15. Jh. emporgeblühten Zweig zu.

Die Geschichte Pavias hat die historische Kritik zu eifriger Thätigkeit herausgefordert. So hat Guidetti $^{515}$ ) Urkk. über die Juden heraus-

<sup>511)</sup> M. Caffi, Di caluni architetti e scultori della Svizzera italiana: ALomb., 2. Folge, 2, S. 65 ff. — 512) T. v. Liebenau, Come Brissago diventasse Svizzero: Boll. Svizz. Ital. 7, S. 7 ff. - 518) E. Motta, Versi del 1450 in odio delle donne: ib. S. 277. (Der Dichter war ein gewieser Jacobinus, welcher zur herzogl. Kanzlei Sforzas gehörte.) — X id., Il b. Michele da Carcano: Period. de soc. stor. Com. 5, S. 307 ff. (Der Bruder, über welchen hier Urkk. 1456-71 mitgeteilt wurden, war ein öffentlicher Wohlthater. Sein Wirken erstreckte sich auch gelegentlich auf die politischen Verhaltnisse Mailands.) — X id., Un omicidio in Chiasso 1459; Boll. Svizz. Ital. 7, S. 185. — X id., Orelli di Locarno 1460: ib. S. 288. — X id., Uccisione d'un prete luganese 1464: ib. S. 159. — X id., Un Battaglini Luganese che va negli abruzzi 1465: ib. S. 185. — X id., Miracoli della Madonna a Varese 1467: ib. S. 181. — X id., Una Luganese moglie dello scudiero del card. di Bologna 1471: ib. S. 284. — X id., Un documento per il pittore Francesco Tacconi 1475: ib. S. 19. — X id., Rubini a Bellinzona: ib. S. 27. (Urkk. a. d. J. 1475—82.) — X id., Un nuovo documento per la storia dell' industria del ferro in Valle Morobbia 1479: ib. S. 28/9. — X id., L'ingegnere militare Pietro da Lamone (1482/4): ib. S. 68. (Vgl. ebenda [1880], S. 41.) — X id., La fiera di S. Bartolomeo in Bellinzona nella seconda metà del Quattrocento: ib. S. 18 f., 42 f., 84 f. (Urkk. 1482-99.) — X id., Waldmann e Teilling 1487: ib. S. 45 ff. (Kurze Nachr. f. d. J. 1486/7. Frischhaus Teilling wurde in Zürich 1487 hingerichtet; sein Tod war eine Rache Waldmanns.) — X id., I negozianti di legname nel Lago Maggiore 1490: ib. S. 28. -X id., L'architetto Lazzaro Palazzi non sapeva scrivere: ib. S. 17. (Eine Urk. vom J. 1498.) — Xid., Guasti nel fiume Maggia a Locarno nel sec. XV: ib. S. 159. — Xid., Le streghe della Levantina nel sec XV: ib. S. 61 ff., 82 ff., 118 ff., 146 ff., 170 ff., 191 ff. (Die Herausgabe dieser Abhandl. begann 1884. Die hier veröffentlichten Urkk. 1457/9 sind dem Archiv von Faido entnommen.) — X id., Un' operazione di boja mal riuscita: ib. S. 70. (Im J. 1482, oder 1485? Sicher in zweiter Hälfte des 15. Jh.) — X id., Scandali nel convento di S. Caterina di Lugano: ib. S. 288. (Veröffentlicht eine Urk. aus der zweiten Hälfte des 15. Jh.) — 514) id., Lodovico il Moro alla Madonna del Monte sopra Varese: Period. Soc. Stor. Como 5, S. 177 ff. — X id., Ippolita Sforza alla Madonna del Monte presso Varese: ib. S. 337ff. —  $514^{5}$ )  $\times$  i d., Ebrei in Como ed in altre città del ducato Milanese: ib. S. 9 ff. —  $514^{5}$ )  $\times$  id., Le origini della zecca di Bellinzona 1508: Gaz. numism. (Ambrosoli) 5, S. 81/5, 90/8. —  $514^{\circ}$ )  $\times$  [i d.], La famiglia Morosini, saggio genealogico: Boll. Svizz. Ital. 7, S. 10 ff., 46 ff., 86 ff., 115 ff., 149 ff., 171 ff.; 195 ff. — 515) Corrado Guidetti, Pro Judaeis, riflessioni e documenti. Torino, Roux e Javale. 386 S. (C. Guidetti ist ein Pseudonym. Der Vf. heifst wahrscheinlich 'Treves'.)

gegeben, Motta <sup>516</sup>) mit Hülfe zahlreicher Urkk. aus der Zeit von 1459—98 die Schweizer Studenten der Universität zusammengestellt. — Als Anhang bringt er eine Nachricht über Heinrich von Bern, der 1428—33 an jener Hochschule dozierte. Außer Schweizern finden sich auch deutsche Schüler hier. — Einen wichtigen Beitrag zur Kunst- und Kirchengeschichte liefert Piombanti. <sup>517</sup>)

Piemont. — Auf die Thätigkeit Elisabeth Sforzas als Markgräfin von Monferrato macht mit Benutzung unbekannter Urkk. Motta <sup>518</sup>) aufmerksam. — Auf Grund einer alten Beschreibung der Alfresken des Schlosses Rivoli bei Turin glaubt Claretta <sup>519</sup>) die Begegnung des Papstes Clemens V. mit Kaiser Heinrich VII. dorthin verlegen zu dürfen, was übrigens ganz zweifelhaft ist. <sup>520</sup>) — In der ersten Geschichte der sog. Compagnie di Ventura hat auch Chieri seine Stelle, die der Ref. <sup>521</sup>) mit Hülfe neuer im Stadtarchiv zu Chieri gefundener Urkk. einer Besprechung unterzieht. Vercelli ist das Centrum des Kunstlebens in Piemont, und sein glänzendster Stern ist Gaudenzio Ferrari; sein Leben und seine Werke behandelt Ghirardi <sup>522</sup>) — Ein Meßbuch von Aosta, das 1499 auf Befehl Georgs von Challant geschrieben und gemalt wurde, besprach Carta. <sup>528</sup>) — Von Galeotto dal Carreto, der als Dichter und Geschichtsschreiber am Hofe von Monferrato seine besondere Stellung einnahm, und um die Wende des 15. Jh. lebte, hat Renier <sup>524</sup>) einige Gedichte bekannt gemacht, deren Inhalt jedoch lediglich litterarischen Wert hat.

Ligurien. — Eine ausführliche, aber oberflächliche Darstellung Genueser Sitten verdanken wir Braggio; <sup>525</sup>) er disponiert nicht gehörig und vermischt die Genua betreffenden Nachrichten mit solchen auf andere Teile Italiens bezüglichen. — Aus einem vatikanischen Regest Johanns XXII. macht Belgrano <sup>526</sup>) einen Auszug der für Genua geltenden Urkk., die die Zeit vom 7. Aug. 1316 bis zum 6. Aug. 1317 umfassen. — Von dem Aufenthalt der hl. Katharina von Siena in Varazze im Jahre 1376 erzählt eine bisher ungedruckte Schrift, die P. edierte. <sup>527</sup>) — Den Krieg zwischen

<sup>516)</sup> E. Motta, Studenti svizzeri a Pavia nella seconda metà del Quattrocento: Boll. Svizz. Ital. 7, S. 12 ff., 19 ff., 121 ff., 151 ff., 178 ff., 199 ff., 224 ff., 248 ff. — Xid., Frati in Pavia che trafugano una colonna di porfido e reliquie di santi 1492: ib. S. 280 ff. - 517) G. Piombanti, Le certose di Pavia e dell' isola di Gorgona con notizie inedite. Livorno, Fabbreschi. 1884. 16°. 144 S. — 518) E. Motta, Elisabetta Sforza march. di Monferrato 1469-72: Giorn. Arald. Geneal. 12, S. 111 ff. - 519) Gaudenzio Claretta, Clemente V papa ed Enrico VII imp. di Germania al castello di Rivoli secondo un documento dell' ottobre 1810: ib. S. 101-10. - 520) Oreste Tommasini: A. Soc. Rom. Stor. Patr. 8, S. 292. — 521) C. Cipolla, Chieri e le compagnie di ventura nel maggio 1898: R. stor. ital. 2, S. 665 ff. — X D. Chambrand, Un épisode de l'histoire des Vaudois 1489 (Sep.-Abdr. aus dem 'Bull. de l'Acad. Delphinale'). Grenoble, Dupont. 28 S. - X C. Cherubini, Biordo Michelotti e Bettona. Torino, Unione tipogr.-editr. 40. 8 S. (Aus einem im 18. Jh. von Stefano Tofi aus Bettona verfafsten Buche; die Auszüge betreffen den Zeitraum 1880-90.) - 522) G. Ghirardi, Gaudenzio Ferrari sue opere suoi monumenti: Illustr. Ital. 12, No. 88. — X E. Motta, Nuovo monastero in Vercelli 1474; espulsione di monache: Boll. Svizz. Ital. 7, S. 231. (Brief der Herzogin Bona Visconti von Mailand vom 28. Okt. 1474, der ein Kloster von Vercelli betrifft.) — 523) F. Carta, Di un messale Valdostano de. sec. XV: Roma, Forzani. — 524) Rodolfo Renier, Saggio di rime inedite di Galectto del Carretto: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 281 ff. - 525) G. Braggio, Vita privata dei Genovesi: la donna nel sec. XV nella storia: Giorn. lig. 12, S. 22 ff. u. 269 ff. - 526) L. T. Belgrano, Spoglio di un regesto di papa Giovanni XXII: ib. S. 58 ff. - 527) P., S. Caterina da Siena a Varazze: ib. S. 464 f.

Florenz und Genua wegen Sarzana beleuchten drei von Frati<sup>598</sup>) entdeckte Gedichte. Über die folgenden Jahre handeln 13 Briefe, die der Nationalbibliothek zu Paris entnommen wurden. 529) Gedichte von Genueseon gab Neri 580) heraus. Das erste ist von Lamento di Genova 1464 an Franz Sforza von Mailand gerichtet, der nach Genua gerufen wird. Andere Gedichte gehören in die Jahre 1512, 1625, 1746. — Braggios 581) Monographie über Antonio Ivani, den Humanisten, Geschichtsschreiber und Vf. der Chronik: 'Commentariolus de bello Volaterrano' (Muratori, Bd. 23) ist trotz ihrer Weitschweifigkeit im Ganzen nützlich und wertvoll. Der Vf. hat ungedruckte Briefe Jvanis benutzt sowie auch die allgemeine Geschichte Liguriens zwischen 1460 und 1480 berührt. Ivani war Gesandter seiner Heimat in Toskana. - Der in den FDG. Bd. 24 erschienene Aufsatz von Heyd über den Verkehr der Genueser mit den süddeutschen Städten ist ins Italienische übertragen. 582) - Neues Material für die Geschichte der Jahre 1424 und 25 bringt Belgrano. 588) Nach einer von Desimoni 588a) herausgeg. Urk. wurde 1461 von den Genuesen eine Kolonie in Georgien gegründet; der Herausgeber bezweifelt diese Nachricht; die Gründung fand vielmehr in späterer Zeit statt.

Reich und wichtig ist die Columbus-Litteratur. Von hervorragender Bedeutung ist der zweite Band der eingehenden Biographie Colombos von Harisse <sup>584</sup>) — Die Biographie von Tarducci <sup>585</sup>) ist trotz des Mangels an Wissenschaftlichkeit eine glänzende Darstellung von des großen Reisenden Leben und Wirken. Schwach ist die Verteidigung seines Helden gegen die Anklage, er habe Jagd auf die Indianer gemacht, um sie auf den spanischen Märkten zu verkaufen. Er glaubt an die Authentizität der vielbehandelten Memoiren Ferdinands Colombo. <sup>586-540</sup>) Eine Urk. von 1439 beweist, dass in diesem Jahre, also 7 Jahre vor der Geburt des Cristoforo, dessen Vater Domenico in Genua wohnte; sie und eine andere auf Chr.s Schwester bezügliche Urk. veröffentlicht Staglieno. <sup>541</sup>) — Cesare Canth hat im Mailänder Staatsarchiv einen wertvollen Brief Franc. Tricadinos an den Herzog von Mailand gefunden, den jener von Bologna aus, wo er Gesandter des Herzogs war, am 17. Juni 1493 schrieb. Er erzählt hierin von der Zwie-

<sup>528)</sup> L. Frati, Tre sonetti di Benedetto Dei sulla guerra di Sarzana del 1487: ib. S. 181 ff. — 529) Lettres de Polino de Mela et de quelques autres personnages relatives à la deuxieme révolte de Giovan Paolo de Leca contre les Génois 1488/9: Bull. de la soc. des scienc. hist. et natur. de la Corse, 59.—61. Lfg., S. 202 ff. — 530) Achille Neri, Poesie storiche genovesi. Genova, Sordomuti. 70 S. — 531) C. Braggio, Antonio Ivani umanista del sec. XV: Giorn. Ligust. 12, S. 346 ff. — 532) G. Heyd, Il commercio delle città tedesche del Sud con Genova nel Medioevo: ib. S. 3 ff. — 533) L. T. Belgrano, A proposito dell' articolo di G. Heyd: ib., S. 81 ff. — 533) Desimoni, Una Colonia genovese nella Giorgia super.: ib. S. 141 ff. — 534) H. Harisse, Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants, d'après des documents inédits de Gênes, de Saváe, de Séville et de Madrid; études d'histoire critique 2 Bd. Mâcon, Protat. 607 S. mit 11 Tfln. — 535) F. Tarducci, Vita di Cristoforo Colombo narrata sulla scorta di nuovi documenti. 2 Bde. Milano. — 536) × S. Duclau, Christophe Colomb, sa vie, ses voyages. Limoges, Ardant. 72 S. — 537) × G. Roger, Éloge historique de Christophe Colomb. Orléans, Herluisson. 34 S. — 538) × H. Vattemare, Christophe Colomb, livre de lecture à l'usage des écoles, 3. Aufl. Paris, Hachette. 86 S. — 539) × B. De Lorenzo y Leal, Cristóbal Colón el héroe del catolicismo, legenda historica. Madrid, Muñoz. — 540) × B. Odescalchi, Tre grandi nomini: Cristoforo Colombo, Francesco d'Assisi e il Cid Campeador, Studi. Roma, Perini. 132 S. — 541) M. Staglieno, Due nuovi documenti intorno alla famiglia di Cristoforo, Colombo. Giorn. Ligust. 12, S. 218 ff.

tracht zwischen den Königen von Spanien und Portugal wegen des großen Unternehmens Colombos. Belgrano <sup>542</sup>) veröffentlicht und erläutert den Brief. — Die Frage nach dem Wappen Colombos ist mit der nach seiner Herkunft enge verbunden. Pasini begründet daher auf das Wappen (1883) seine Ansicht, Colombo sei genuesischer Herkunft; hiergegen wendete sich Ambiveri; und dies veranlaßte Pasini zu einer neuen Monographie, <sup>548</sup>) auf die Ambiveri <sup>544</sup>) nochmals antwortete. <sup>545</sup>) — Sejus <sup>546</sup>) schrieb gegen Peragallo, welcher die placentinische Abkunft Colombos behauptet, einen bemerkenswerten Außatz. Die Frage nach der Authentizität der Fernando Colombo zugeschriebenen Historie <sup>547</sup>) hat eine gelehrte Polemik hervorgerufen. <sup>548-549</sup>)

Beiträge zur Münzkunde Genuas giebt Ruggero. 550) Außer verschiedenen Untersuchungen über Savona 551) und Albenga 552) ist hier noch auf eine Schrift Mutrécys 558) hinzuweisen, der das Resultat der Untersuchungen De Pierlas über die Münzen Nizzas seit dem 13. Jh. mitteilt.

Mittelitalien. Emilia und Romagna. — Zu den prächtigsten und hervorragendsten Höfen in der Zeit der Renaissance gehört der der Este zu Ferrara. Litteratur und Kunst blühten hier unter dem edelmütigen Schutz jener Fürsten, die selbst den humanistischen Studien ergeben waren. Welcher Liberalität sich Künstler und Gelehrte, besonders unter dem Markgrafen, später Herzoge Borsus erfreuten, zeigt ein Aufsatz Venturis, 554) der ein umfangreiches und ergiebiges Material zusammengebracht hat, um in das künstlerische Leben jenes Hofes einen vollkommenen Einblick zu gewähren. Architektur, Malerei, Bildhauerkunst u. a. sind in gleicher Weise

<sup>542)</sup> L. T. Belgrano, Notizie di Cristoforo Colombo: ib. S. 385 ff. — 🗙 Roselly de Lorgues, Hist. postume de Christophe Colomb. Paris, Perrins. (Kumpft wütend für das Heiligtum C.s.) — X C. F. Duro, Colón y la historia póstuma, examen de la que escribio el conde de Roselly de Lorgues. Madrid, Tello. Rez.: Revista de Espana, Lfg. v. 25. Aug. 1885. — 543) Ferruccio Pasini, Ancora dell' arma di Cristoforo Colombo: Giorn. Arald. (Ambrosoli) 12, S. 121/6. — 544) Luigi Ambiveri, L'arma di Cristoforo Colombo: ib. 12, S. 145. (Ambiveri unterstützt, wie bekannt, die Piacentinität Columbus'.) — 545) × Gim, Stemma di Cristoforo Colombo: Giorn. d. eruditi e curiosi 5, No. 78 (15. März 1885). — 546) Sejus, L'origine de Christophe Colomb: RH. 29, S. 316 ff. — × Achille Neri, Dov' è nato Cristoforo Colombo?: Giorn. erud. e curiosi 5, No. 78 (15. März 1885). — 547) C. Manfroni, L'autenticità delle 'historie' di F. Colombo scorede il sin Person Paralle, Pall descript competit delle 'historie' di F. Colombo secondo il sig. Prospero Peragallo: Boll. d. società geograf. ital., 2. Folge, 10, No. 7, Juli. (Glaubt an die Authentizität der Historie.) — X P. Arata, La autenticità dell' 'historie' di F. Colombo e le critiche del sig. E. Harisse: Giorn. d. società di letture e conversaz. scientifiche (Genova) 9, 4./5. Heft. — X P. Peragallo, Riconferma dell' autenticità delle hist. di F. C., risposta alle osservazioni di A. Arata: ib., 6. Heft (Juni). -548) X J. Guell y Renté, Los restos de Colon recuerdos historicos y observacciones a la Accademia española de la historia. Paris, Rougier. 1884. 180. 152 S. — 549) X Colmeiro, El supuesto hallazgo de los restos de Christóval Colon en la iglesia catedral de Santo Domingo: Memorias de la r. Acad. de la historia, 9. — 550) G. Ruggero, Annotazioni numismatiche Genovesi: Gazz. Numism. (Ambrosoli) 5, S. 41 ff. (Nachrichten seit dem Ende des 14. Jh.) — × id., A proposito dell' 'aquilino imperiale' di Genova: ib. 5, S. 61 ff. (Mitteilung der Meinung Desimonis: die Munze gehört einer ghibellinischen Regierung in Genus aus der Zeit von 1884/6 an.) — 551) Giorn. ligust. 12, S. 897. (Nachrichten über die Münzen Savonas im 14. Jh., nach einigen Stücken der Samml. A. Agujaris in Triest.) — 552) A. Valsecchi, Bibliografia analitica degli Statuti di Alberga; cogli statuti stessi ed un elenco di voci latino-barbare contenutevi: premessa una prefagione dell' avr. Bernardo Mattiauda. Albenga, Cavriotti. 8 gr. 700 S. — **553)** Mutrécy, La monnaie a Nice 1541—1650: Bull. de la Soc. Niçoise des sciences, 2. Folge, 1, S. 188 ff. - 554) A. Venturi, L'arte a Ferrara nel periodo di Borso d'Este: R. stor. ital. 2, S. 659 ff.

berücksichtigt worden. Sein Hauptaugenmerk hat Vf. auf die litterarischen Beschäftigungen, insbesondere auf die Übersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen gerichtet; er meint, dass die wunderbare Blüte der Kunst unter Borso keineswegs dem Einflus dieses zuzuschreiben sei, dass vielmehr dessen Bruder und Vorgänger, Lionello († 1450) den Antrieb dazu gab. Eine Buchdruckerei wurde in Ferrara im Todesjahr Borsos (1471) eingerichtet. — In einem andern Aufsatz hat Venturi 555) die Fresken eines von Alberto d' Este 1391 begonnenen, von Borso 1470 vollendeten Palastes besprochen; jene Fresken wurden von verschiedenen Forschern untersucht; Vf. kritisiert die Resultate seiner Vorgänger und fügt einiges Neue von Wichtigkeit auf Grund unedierter Urkk, hinzu. - Derselbe Vf. beschäftigt sich auch mit Baldassare d'Este, der im 15. Jh. Porträtmaler war. 556) sowie mit einer Urkk.sammlung (von 1462 herab) über eine Kirche zu Mutina. - Über Franz I. Picus, Fürst von Mirandola, der 1415 geboren, seine Regierung 1451 antrat und 1467 starb, hat Ceretti 558) eine Biographie mit Hülfe neuer Urkk. geschrieben. 559)

Bologna. <sup>560</sup>) — Von Wichtigkeit ist die Chronik des Pietro di Mattiolo, die Ricci <sup>561</sup>) edierte. Der Chronist ist um die Mitte des 14. Jh. geboren und 1420 gestorben; der wichtigste Teil seiner Arbeit umfafst die Epoche von 1400 ungefähr ab. — Über den Bolognesischen Zwist des Antonio da Prato vecchio mit einer Urk. Friedrichs III. von 1462 schrieb Gaudenzi <sup>463</sup>) eine Monographie. — Kunst und Politik in der Romagna behandeln Albicini <sup>563</sup>) und Bertolotti. <sup>564</sup>) Die Schrift des Letzteren umfafst den ganzen ehemaligen Kirchenstaat.

Marken, Umbrien, Perugia. — Vorallem ist hier eine wertvolle Abhandlung Gianandreas <sup>565</sup>) zu erwähnen, für die er viele Urkk. aus der Zeit von 1433—44 dem Archiv des Städtchens Sanseverino (d. i. das alte Settempeda) entnommen hat. Das Dorf unterwarf sich 1433 Franz Sforza. — Neues auf dem Gebiet der Kunstgeschichte Umbriens verdanken

<sup>555)</sup> id., Gli affreschi del palazzo di Schifanoja in Ferrara secondo recenti pubblicazioni e nuove ricerche: Atti Romagna, 3. Folge, 3, S. 381 ff. - 556) id., Les arts à la cour de Ferrare, Balthazar d'Este: L'Art., 10. Jhg., No. 21, 1. Nov. 1884. — 557) id., L'oratorio dell' ospedale della morte, contributo alla storia artistica modenese: Atti Mem. Modena Parma, 3. Folge, 3, I, S. 245 ff. — X L. Arrigoni, Francesco Alunno da Ferrara abbachista, calligrafo, filosofo, grammatico, matematico, oratore e poeta del sec. 15. Firenze, 'Arte della Stampa'. 40. 54 S. mit 2 Tfln. — 558) Felice Ceretti, Il conte Giovanni Francesco I Pico: Atti Mem. Modena Parma, 8. Folge, 3, I, S. 225 ff. — 559) × Memoire storiche e documenti sulla città e sull' antico principato di Carpi: studii ed indagini della Commissione municipale di storia patria. 8. Bd. Modena, Vincenzi. 206 S. — 560) × C. Ricci, Frammento della Cronaca Bolognese di prete Giovanni: Atti Mem. Romagna, 8. Folge, 8, S. 95—108. (Umfafst die Jj. 1406/9.) — **561)** id., Pietro di Mattiolo cronaca bolognese. Bologna, Romagnoli. XLII, 406 S. (Die Ausgabe ist einem Kodex der Universitätsbibliothek zu Bologna entnommen.) — X id., Un cronista bolognese del sec. XIV: Fanfulla della domenica (1884, Dez. 14), No. 50. — X Cesare Albicini, Bologna secondo (Value) la Cronaca di Pietro di Mattiolo: Atti e Mem. Romagna, 3. Folge, 8, S. 855-80. (Vgl. 2. Bd., S. 487 ff. Mehrere Nachr. übes das fürstliche Geschlecht Ordelaffii; der Artikel ist noch nicht vollendet.) — 562) A. Gaudenzi, L'approvazione imperiale dei libri dei feudi di A. da P. (ein Abschn. seines Aufsatzes: 'Notizie ed estratti di manoscritti e documenti'): ib. S. 466 ff. — 563) C. Albicini, Il governo Visconteo in Bologna 1438—48. Modena, Vîncenzi. 1884. — **564)** A. Bertolotti, Artisti bolognesi, ferraresi ed altri del già stato pontificio nei secoli XV, XVI e XVII in Roma. Bologna. 1884. — **565)** A. Gianandrea, Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell' Archivio settempedano: ALomb., 2. Folge, 2, S. 83 f., 281 f., 475 f.

wir Ricci. 566) — Für die Musik am Ende des 16. Jh. hat ein bisher sehr seltenes, wenn auch gedrucktes Werk Petruccis besondere Wichtigkeit, das Weckerlin<sup>567</sup>) ediert. — Von den auf die Geschichte Anconas bezüglichen Arbeiten erwähnen wir zunächst den Schluss der Bibliographie der Constitutiones Anconitanae, die Raffaelli 568) herausgiebt. Der letzte Abschnitt betrifft die Jahre 1522-1605. 569-570) - Wertvolle Mitteilungen zur Litterar- und Kunstgeschichte verdanken wir Tonini. 571-572) - Das vor kurzem edierte Werk Sigismondo de Contis gab Faloci Pulignani 578) Stoff zu einer Monographie; er gab auch die Biographie Sigismondos heraus, die von Bartolomeus Alpeus verfasst ist und sich im Stadtarchiv zu Ancona befindet. - Aus einem Kodex des 15. Jh., welcher in seinem eigenen Besitz ist, veröffentlichte Bagli 574) 11 Dekrete von Karl (1397—1413), Galeotto Roberto (1431/2) und Sigismund Malatesta (1437). — Wir reihen hier die die Geschichte Orvietos betreffenden Abhandlungen an. Als 1313 die Ghibellinen durch die Guelfen eine Niederlage erlitten, wurde die hl. Lucia zur Befreierin und Beschützerin der Stadt erwählt. Diese Thatsache und die Geschichte des Kultus der Hl. unterzog Fumi<sup>575</sup>) einer Besprechung. - Als Pius II. von Mantua her in Orvicto einzog, bestrebte er sich, die Parteien zu beruhigen, worüber derselbe Fumi 576) Urkk. veröffentlicht. - Die Herausgabe der Chronik von Gubbio wird von Mazzatinti fortgesetzt; 577) das neueste Stück umfast die Jahre 1459-72. - Ebenderselbe Vf. 578) hat über Bosone de Gubbio eine Monographie verfast, in der er diesen seines litterarischen Ruhmes durchaus entkleidet, während er seine politische Thätigkeit in ein klares Licht stellt. - Giovani Tinti aus Fabriano, der Humanist, der durch seine Beziehungen zu Caluccio Salutati und Antonio Loschi in der wissenschaftlichen Welt bekannt ist, lebte am Ende des 14. und Anfang des 15. Jh. Seine Hauptschrift heißt De institutione regiminis dignitatum. Sein Leben und Wirken untersucht Novati, 579) der auch in einem besondern Abschnitte am Schlusse seiner Abhandlung dem Vf. der Schrift 'De casu Cesenae' (1377 herausgeg. im Arch. stor. ital. 1858) nachforscht und sie einem gewissen Lodovico da Fabriano beilegen zu können glaubt. Hieran schließen sich einige Urkk. 580) — Wichtig ist das Urkk.-

<sup>566)</sup> C. Ricci, Fantasmi della critica: La domenica del Fracassa 1, No. 19 (1884).

567) J. B. Weckerlin, Petrucci, harmonice Musices Odhecaton; avec notice. Paris, Firmin Didot. 32 S. — 568) F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni: A. stor. Morca Umbria 2, S. 63—102. — 569) X C. Feroso, Grazioso Benincasa marinaro e cartografo anconitano del secolo XV. Ancora, tip. del Buon Pastore. 1884. 23 S. — 570) X M. Maroni, Il b. Antonio Fatati: L'Ordine di Ancona, 25. Jhg., No. 291/2. — 571) C. Tonini, La cultura letteraria e scientifica in Rimini dal sec. XV ai primordii del XIX. Rimini, Danesi. 1884. 2 Bde., 16°. — 572) X M. Santoni u. F. Raffaelli, La zecca di Macerata e della provincia della Marca notizie e documenti: Bull. Numism. Sfrag. (Camerino) 2, S. 193 ff. — 578) M. Faloci Pulignani, Sigismondo de Comitibus, Il Popino 1, No. 26, 4. Juli. 574) Gaspare Bagli, Bandi Malatestiani: Atti e Mem. r. Deput. Romagna, 3. Folge, 3, S. 76—94. — 575) Luigi Fumi, Santa Lucia liberatrice di Orvieto: A. stor. Marc. 2, S. 703 ff. — 576) id., Pio II e la pace di Orvieto: Studi doc. di st. e diritto 6, S. 249 ff. — X id., La leggenda della b. Vanna da Orvieto tradotta in volgare l'a. 1400 in Venezia da fra' Tommaso Caffarini. Città di Castello, Lapi. 16°. 48 S. — 577) G. Mazzatinti, Cronaca di ser Guerriero di ser Silvestro de' Campioni da Gubbio: A. Marchig. Umbr. 2, S. 468 ff. (Vgl. 1, S. 384—448.) — 578) id., Bosone da Gubbio e le sue opere: Studi di filologia romanza 2. — 579) F. Novati, Un umanista Fabrianese: Giovanni Tinti: A. Marc. Umbr. 2, S. 103 ff. — 580) L. Albertazzi, Sulla vita des b. Colombini com-

buch von Jesi, das Gianandrea<sup>581</sup>) herausgegeben und nur mit Anmerkungen versehen hat. — In kurzen Umrissen hat Benedettucci<sup>582</sup>) die Litterargeschichte Recanatis seit 1443 mit einer Menge bibliographischer Gedichte skizziert. — Santoni<sup>583</sup>) hat das Statutenbuch von Vissi, einem Ort auf den Appeninen in den Marken, aus dem Jahre 1461, veröffentlicht; Anmerkungen hierzu, vorzüglich juristischen Inhalts machte Cogliolo.<sup>584</sup>) — Die Statuten der Brüderschaft der Misericordia in Terni nebst ihrer Geschichte sind von Gradassi-Luzi<sup>585</sup>) veröffentlicht worden.<sup>586-587</sup>) — Auf dem Gebiete der Kunst haben wir einige von Motta<sup>588</sup>) herausgegebene Urkk. aus den Jahren 1494/7 über Bramante zu erwähnen. — Von der höchsten Bedeutung ist eine ausführliche, auf gutem Material beruhende und vorzüglich bearbeitete Biographie Rafaels von Urbino von Crowe und Cavalcasselle, <sup>589</sup>)

posta dal b. Giovanni Tavelli da Tossignano in lingua latina e voltata in lingua volgare da Feo Belcari: Propugn. 18, II, S. 225 ff. — X Notizie (Siegel von Umbrien): A. st. Marc. Umbr. 2, S. 894 ff. - X M. Faloci Pulignani, Sigilli di Foligno: Bull. numism. sfrag. 2. S. 256 ff. (Sechs Siegel von Foligno, aus dem 14. oder 15. Jh.) — X A. Borgognoni, Il lamento del conto di Poppi. Ravenna, Calderini. — X M. Faloci Pulignani, Vita di S. Chiara da Montefalco scritta da Berengario di S. Africano: A. stor. Marc. Umbr. 2, S. 193-266: (Vgl. 1, S. 557-625.) - X Vita b. Angelae de Foligno: Analecta Bollandiana 4, 1. Heft. (Einem Ms. des 15. Jh. entnommen.) - X M. Faloci Polignani, Storia di un batocco: Il Topino 1, No. 2. (Ursache des Krieges von 1438 zwischen Foligno und Spoleto.) — X id., La corsa di un animale nero: ib. No. 4. (Beitrag für die Sitte von Foligno im 15. Jh. bis zum J. 1484.) — X id., Il palazzo dei Trinci: ib. No. 25. - X id., La chiesa di S. Lucia del Ponte presso al castello di Pale. Foligno, Sgariglia. -X id., Il chiostro di S. Croce di Sassovivo: Il Topino 1, No. 5 (31. Jan.). — 581) A. Gianandrea, Carte diplomatiche Jesine. Erster Bd. XLIV, 355 S. (in: Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane per cura di C. Ciavarni). Ancona, Mangerelli. — 582) Cl. Benedettucci, Biblioteca Recanatese. Recanati, Simboli. — 583) Milziade Santoni, Statuta communis et populi civitatis Vissi iussa et disposita ante a. 1461. Camerino, Mercuri. 1884. 4 gr. XVIII, 140 S. (Die Unterscheidung zwischen dem 'Commune' und dem 'Populus' ist bemerkenswert.) - 584) P. Cogliolo, Gli statuti Vissani: A. Giurid. 34, S. 521 ff. - 585) R. Gradassi-Luzi, Gli antichi statuti della Confraternita della Misericordia di Terni. Terni, Borri. 160. 120 S. — X id., Gli antichi capitoli della fiera del Campitello di Terni: A. March. Umbr. 2, S. 5-86. (Die Statuten gehören ins J. 1567; aber die Bruderschaft war schon am Ende des 15. Jh. konstituiert.) — 586) X A. Corradi, Biblioteca di un medico marchigiano del sec. XIV: Ann. univers. di medicina e chirurgia 272, S. 312 ff. (Diese Bibliothek enthalt 46 Bücher; illustriert d. Kataloge, welches zuerst durch Gianandrea im Bibliofilo, [1885], No. 6, erschien.) — X Leone Del Prete, Osservazioni sopra uno scritto di Egisto Gerunzi: Propugn. 18, I, S. 136 ff. (Die hier erwähnte Schrift Gerunzis betrifft den Dichter Pietro de' Faytinelli; Del Prete hat im J. 1874 [Bologna, Romagnoli] die Rime Faytinellis veröffentlicht.) — X B. Brandi, Vita e dottrina di Rainero da Forlì giureconsulto del sec. XIV. Torino, Unione tipografica-editrice. VIII, 158 S. - X Erasmo Pércopo, Le laudi di fra' Jacopone da Todi nei mes. della bibliot. Nazion di Napoli: Prop. 18, I, S. 370 ff.; 18, II, S. 186 ff. (Sehr nützlich wegen der Benutzung vieler und alter Hdss.; Fortsetzung folgt.) — X Milziade Santoni, Di alcune pitture a fresco nella chiesa del ss. Crocifisso di Paganico presso a Camerino. Camerino, Mercuri. 16°. 12 S. (Fresken des 15. Jh.) — X Sev. Servanzi Collio, Disegno e illustrazione di un antichissimo calice esistente nella diocesi di Cingoli. Sanseverino, Borgarelli. 16º. 8 S. mit 1 Tafel. (Gehört dem 15. Jh. an.) - X M. Santoni, Lorenzo Cretico da Camerino: Cronsca Marchigiana 10, No. 8. (Lebte im 15. Jh.) - 587) X Orazio Tursellini, Storia della Santa Casa di Loreto: L'eco della S. Casa 4, No. 89. (Übersetzt aus der Lateinischen Sprache; das Werk ist alt und bekannt.) — X R. Anselmini, L'autenticità della s. Casa di Loreto: L'eco della s. Casa 4, No. 89. (Mit Urkk. aus dem 18/4. Jh.) — X Effemeridi Loretane: ib. No. 89—50. (Fortsetzung; Urkk. der J. 1411—99.) — 588) E. Motta, Due documenti per Bramante da Urbino: Bull. Svizz. ital. 7, S. 15/7. — 589) J A. Crowe und G. B. Cavalcaselle, Raphael his life and works; with die mit besonderer Sorgfalt ein Verzeichnis der Werke des Meisters herstellen. Nach Müntz <sup>590</sup>) gehört dem Meister ein Skizzenbuch, das die Akademie zu Venedig bewahrt; die hier enthaltenen Skizzen sind für die künstlerische Entwicklung Rafaels von der größten Wichtigkeit. Gegen einige Ansichten der Vff. über das Verhältnis Rafaels zu Perugino polemisiert Cantalamessa. <sup>591</sup>) Auf Perugia, speziell auf einige Siegel der Stadt aus dem 14. Jh. bezieht sich eine Abhandlung Vitalinis. <sup>592</sup>)

Toskana. — Hier ist Florenz am reichsten bedacht worden. Aus der umfangreichen Quellen-Litteratur ist zuerst die von Frati <sup>598</sup>) mitgeteilte Chronik des Benedetto Dei anzuführen. — Nach Brefslau <sup>594</sup>) ist die Ashburnham-Hds. des Dino Compagni in der ersten Hälfte des 15. Jh. geschrieben und die Quelle für alle andern bekannten Hdss. — Leonardo Bruni, gen. Aretino, verliehen die Florentiner als Belohnung für seine der Geschichte der Stadt gewidmeten Schriften das Bürgerrecht; eine Hds. seiner Historia kaufte im Jahre 1454 die Gemeinde. <sup>598</sup>)

Eine der interessantesten Perioden der Geschichte Florenz' nach der Seite des sozialen und sittlichen Lebens schildert Del Lungo, <sup>598</sup>) indem er die Bedeutung der gente nuova untersuchte. Von den fünf hervorragenden Bürgern, für die die Gemeinde von Florenz im Jahre 1396 ein ehrenvolles Begräbnis im Dom beschloß, gehörte Dante allein einem alten Geschlechte der Stadt an; die übrigen vier, Petrarca, Boccaccio, Zanobi da Strada und Accorso da Bagnolo, sind homines novi, ebenso wie Brunetto Latini und Francesco da Barberino.

Gorrini<sup>597</sup>) setzt seine Mitteilungen über die Beziehungen von Florenz zum päpstlichen Stuhle zu Avignon fort und ediert hierfür zwei Urkk. aus dem Jahre 1340. — Die Pestilenz des Jahres 1348 berühren einige Gedichte, <sup>598</sup>) von denen das im Sirventese von Antonio Pucci ist. <sup>599</sup>) — Corazzini <sup>600-601</sup>) gab außer einigen Urkk. aus dem Vatikanischen Archiv, einige Chroniken heraus, die den Krieg der Florentiner gegen Pisa am Anfange des 15. Jh. betreffen; hierunter ist die bekannteste die von ser Nofin di s. Piero. — Trotz seiner guten Beziehungen zu den Medici tritt Fr. Tommaso Sardi <sup>602</sup>) als Lästerer gegen Petrus de Medici

particular reference to recenty discovered records and an exhaustive study of extant drawing and pictures, 2<sup>ter</sup> Bd. London, Murray. 600 S. — **590**) E. Müntz, Les dessins de la jeunesse de Raphael: Gaz d. beaux arts, 2. Folge, 32, S. 185 ft., 337 ft. — **591**) G. Cantalamessa, Il Perugino e Raffaello: Italia 2, No. 18-23 (1884). - 592) O. Vitalini, Sigilli di Rinaldo e Benotino Cima: Bull. numism. e sfrag. 2, S. 248 ff. (Rin. Cima lebte in der ersten Hälfte des 14. Jh. - Benotino half Altornoz in seinem kriegerischen Unternehmen; verehrt von Bonifacius IX., war er im J. 1400 Senator von Rom und starb 14. Okt. desselben Jahres.) — **593**) Ludovico Frati, Giunte ai Cantari e Sonetti ricordati nella Cronaca di Benedetto Dei: Giorn. st. lett. ital. 6, S. 477/9, (Vgl. ib. 5, S. 162 ff.) — 594) H. Brefslau, Die Ashburnham-Hds. des Dino Compagni: Vjs.G.-Humanism. 1, S. 129 ff. — 595) Alessandro Gherardi, Alcune notizie intorno a Leonardo Aretino: A. stor. ital. 16, S. 416 ff. — 596) Isidoro Del Lungo, Trecento illustre fiorentino: Rass. Naz. 26, S. 145 ff. — 597) G. Gorrini, Lettere inedite degli ambasciatori fiorentini alla corte dei papi in Avignone 1340: A. stor. ital., 4 .Folge, 16, S. 325 ff. (Vgl. ib. 14, S. 153 ff.) — 598) La pestilenza del 1848 rime antiche. Firenze, Carnesecchi. 1884. 14 S. - 599) X Érnesto Lamma, Un capitolo inedito contro Amore di fra Domenico da Montechiello: Propugn. 18, I, S. 401 ff. (Lebt c. 1500.) — 600) G. O. Corazzini, L'assedio di Pisa 1405/6, scritti e documenti inediti. — 601) X L. Fanfani Centofanti, Sant' Andrea in Chiusica e la prima cittadella edificata in Pisa dai Fiorentini. Pisa, Vannucchi. 41 S. - 602) Giov. Romagnoli, Frate Tommaso Sardi e il suo poema inedito 'Anima peregrina': Prop. 18, II, S. 189 ff.

auf; gegen Savonarola ist er in keiner Weise unbillig. Er lebte zwischen 1460 und 1517. 408)

Unsere Kenntnis über die Camerlenghi von Florenz war bisher sehr gering, obgleich dieses Amt für das Finanzwesen jener Gemeinde von der größten Wichtigkeit war. Aus einem 'quaderno' jener Magistratur macht Gherardi 604) gute Mitteilungen, denen er am Schluss drei Urkk. aus dem Jahre 1303 folgen läst. - Auch der Gerichtspflege wurde bisher nicht die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt. Gutes Material hierfür bieten die noch ungedruckten Statuten von Florenz und sodann die Werke der Juristen. worüber Chiappelli 605) handelt. Er untersucht den Zustand der Gerichte in der Zeit des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance, wo die ganze Verwaltung ziemlich verfallen war. Die Verderbtheit der Richter, wie sie besonders zur Zeit der Herrschaft des Herzogs von Athen bestand, war die wundeste Stelle der Rechtspflege, dazu war die richterliche Gewalt ohne bestimmte Grenzen. Auch Dante spricht sich im Purgat. VI. über diese Schäden aus. Was zur Besserung dieser Zustände in Florenz geschah, hat Gh. sorgfältig dargestellt. — Die Sklaverei in Florenz und die Ursachen des gesteigerten Sklavenhandels untersucht fleissig auf Grund archivalischen Materials Zanelli. 606)

Aus dem Gebiete der Geschichte der Wissenschaften und ihrer Beziehung zu den politischen Verhältnissen ist vor allem auf die Dante-Litteratur hinzuweisen, die, wie früher, auch diesesmal äusserst umfangreich ist, sodas wir nur einiges hervorheben können. Eine neue Ausgabe von der biographischen Skizze Dantes von Ampère 607) ist erschienen. 608) — Lubin 609) hat besonders das Theologische in der Göttlichen Komödie untersucht. — Merlo 610) ist der Ansicht, dass Brunetto Latini von Dante nicht wegen Sodomie, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern wegen seines Unglaubens in der Hölle erwähnt ist. — Wichtig ist eine Monographie Del Lungos 611) über Wilhelm von Durfort, Genossen des in Campaldino 1289 gefallenen Amerigo von Narbona, mit zwei Urkk. vom 21. Aug. und 15. oder 16. Sept. 1289; der wichtigste Teil dieser Studie betrifft die oft behandelte Frage nach der Teilnahme Dantes an der Schlacht bei Campaldino, welche der Vf. auf Grund mehrerer Beweise annimmt. — Nach einem Sonett von Pieraccio Tealdi

<sup>603)</sup> X E. Motta, Fulmine sulla chiesa di S. Liberata in Firenze 1492: Bull. svizz. ital. 7, S. 154. — X i d., Il Cav. Giovanni de Medici: ib. S. 276. (Die Abhandlung betrifft den Eintritt des Kardinals in Florenz 1492.) — X i d., Peste in Firenze ed in Venezia nel 1495: ib. S. 228. — 604) Al. Gherardi, L'antica camera del Comune di Firenze e un quaderno d' uscita de' suoi camarlinghi dell' anno 1303: A. stor. ital., 4. Folge, 16, S. 313 ff. — 605) Chiappelli, L'amministrazione della giustizia in Firenze: ib. 15, S. 35 ff., 180 ff. — 606) Ag. Zanelli, Le chiave orientali a Firenze nei sec. XIV e XV. Firenze, Löscher. XI, 114 S. — 607) J. F. Ampère, La Grèce, Rome et Dante, études littéraires d'après nature. 9. Aufi. Paris, Didier. 1884. — 608) X Th. Paur, Zur Dante-Litteratur: Blatter für litterar. Unterhaltung (1885 Jhg.), No. 18. — 609) Ant. Lubin, Dante spiegato con Dante e polemiche dantesche. Trieste, Balestra. 1884. 202 S. — 610) P. Merlo, E se Dante avesse collocato Brunetto Latini tra gli uomini irreligiosi e non tra i sodomiti: Cultura 5, No. 17. Rez.: Nach Giorn. stor. lett. ital. 5, S. 481/2 ist die Studie Merlos vortrefflich und wichtig, aber in keiner Weise überzeugend. — X M. Scherillo, Il maestro di Dante: Fanfulla della Domenica, No. 52 (28. Dez. 1884). (Gelegentlicht der Übersetzung Reniers des Werkes Sundby über Brunetto Latino. Sch. akizzirt das Leben des Magisters Danter') — X M. Armellini, Documento autografo di Brunetto Latini: La Rass. Ital. 5. Jhg., 1 Bd., 3. Lfg. — 611) Is. Del Lungo, Guglielmo di Durfort e Campaldino: NAntol. 80, S. 408—24.

starb Dante am 5. Sept. 1321, nicht erst am 14. Sept., wie man bisher glaubte. 619) — Zwei Dante-Sagen teilt Graf 618) mit; die eine aus Verona geht auf Secco Polentone, die andere auf Gabriello Simeoni zurück. - Ein hervorragendes Unternehmen ist eine Dante-Encyklopädie, die Poletto 614) begonnen hat. — Die erste Ausgabe der göttlichen Komödie erschien 1472 in Foligno, nicht durch Emiliano Orsini, sondern durch Giov. Numeister aus Mainz und Evangeliste Mei aus Foligno. 615) — Die prächtigen Zeichnungen Botticellis zur Göttlichen Komödie behandelt Negroni. 616) - Kleinere Arbeiten beschäftigen sich mit einzelnen Seiten der Göttlichen Komödie. 617-622) — In einem von Frati 628) herausgegebenen Gedicht, welches Giov. Ciai aus Florenz bei Gelegenheit der Eroberung Volterras 1472 an Friedrich von Urbino gerichtet hat, wird derselbe als 'Veltro' begrüsst. — Unter den Monographieen 624) heben wir die über Beatrice hervor. 625) — Für die kleinen Schriften Dantes ist der Aufsatz Rajnas 626) wichtig über das Datum der Abfassung der Vita nuova, in der er beweist, dass dieselbe vor 1300 geschrieben wurde; in einem Anhang erklärt er die Bedeutung des Wortes 'romeo'. — Canetta 627) hat über dasselbe Werk Dantes manches ausgesprochen, das Bartolis Ansichten bekämpft. - Die Reihenfolge der 'Rime', die Hdss. und Ausgaben derselben, sowie hiermit zusammenhängende Fragen behandelt Lamma. 698) — Die Chronologie aller kleineren Schriften Dantes hat die Untersuchung Angelettis 629) zum Gegenstande.

<sup>612)</sup> H. Krebs, The date of Dantes Death: The Academy, 1885 Jhg., No. 692. — 613) A. Graf, Per la leggenda di Dante: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 475 ff. — 614) G. Poletto, Dizionaria Dantesco. 1er Bd. Siena, Istit. di S. Bernardino. — X id., Diario dantesco tratto dalle opere minori. Siena, tip. S. Sebastiano. — 615) M. Faloci Pulignani, La prima edizione della Divina Commedia: Topino 1, No. 15 (11. April). - 616) C. Negroni, Illustrazioni artistiche della divina Commedia nel sec. XV: Bibliofilo, 6. Jhg., No. 2. - 617) × G. Amalfi: Nap. lett. 2, No. 13. - 618) × A. Torre, Folemica dantesca: ib. No. 7. — 619) × Camillo Castellini, Sugli studi danteschi e su alcuni scritti recenti di Carlo Vassallo. Genova, Ciminago. — 620) × Franc. Cip olla. Studi Danteschi: Sapienza 10. — 621) × Franc. Pas qualigo, Quistioni dantesche: Il Baretti 16, No. 26 u. 81. — × C. Galanti, Lettere dantesche. Ripatransone, Jaffei. 1880/4. — X De' Claricini, Intorno all' interpretazione di una terzina di Dante: Baretti 16, No. 1. (Untersucht Parad. 9, S. 46/8, und trägt die Polemik darüber zwischen Gloria u. Lampertico vor.) — X G. Bellucci: ib. No. 3. — X V. Crescini, Noterella dantesca: Giorn. st. lett. ital. 6, S. 201 ff. (Der kleine Aufsatz betrifft das Wort 'accismare'.) — X B. Cecchetti, Le 'scaule' veneziane e Dante: AVen. 30, S. 149 ff. (Betrifft Purg. 81, 96; 'Scaula' in Venetianischer Mundart bedeutet eine Art Schiff.) - 622) X Pier Giscinto Giozza, Iddio e Satana nel poema di Dante. Palermo, Giannone. — 628) L. Frati, Federico duca d'Urbino e il Veltro Dantesco: A.March. Umbr. 2, S. 860 ff. — 624) Maria als Vorbild der christlichen Tugenden in Dantes Purgatorio: Der Katholik (Aug. u. Sept., 1885). — X Gr. Di Siena, Del concetto filosofico e dogmatico che informa nella Div. Commedia gli ordini della purificazione e della espiazione. Napoli, tip. Universitaria. — X D. Casalin, S. Tommaso d'Aquino e Dante Alighieri: La scuola cattolica, 18. Jhg., No. 181, 182, 188, 149. — 625) De Gourmont, La Béatrice de Dante et l'idéal féminin en Italie à la fin du XIIIe siècle: R. du monde latin 8, 4. Heft; 6, 2. Heft; 7, 8./4. Heft. — X M. Scherillo, Beatrice: La domenica del Fracassa 2, No. 26. (Tritt für Existenz Beatrices ein.) — X P. Tartarini, La Beatrice di Dante e la Bice Portinari. Torino. (Ist nicht der Meinung, dass Dantes Beatrice die Tochter Folcos Portinari sei.) — **626**) Pio Rajna, Per la data della 'Vita Nuova' e non per essa soltanto: Giorn. stor. lett. ital. 6, S. 118 ff. — 627) C. Canetta, La Vita Nuova di Dante; di alcune norme da seguirsi nella sua interpretazione: Corriere Ticinese (Pavia), 1. Jhg., No. 9. — 628) E. Lamma, Studi sul canzoniere di Dante: Propugn. 18, II, S. 189 ff. — 629) N. Angeletti, Quando e dove scrivesse Dante le opere minori: La scuola romana, 8. Jhg., No. 8, 11.

Eine gute Ausgabe der Rime Cavalcantis, des Freundes von Dante, verdanken wir Ercole. 680) — Die Ansicht Kertings (Bocc.s Leben S. 371), dass Boccaccios Aberglaube groß und grob war, bekämpft Graf. 681) — Eine gute Biographie Petrarcas im Lichte der neuesten Forschungen hat Piumati 682) geliefert. — Eine Auswahl von Petrarcas Briefen, darunter auch den an Reinald von Villa Franca über Neapels Umgebung hat Develay 683) ins Französische übersetzt. — Bartoli 684) hat in einem Kodex Ashburnam (Florenz) eine Anmerkung entdeckt, nach welcher die Canzone 'Spirto gentil' nicht an Cola di Rienzo oder an einen der Colonna gerichtet wurde, sondern an Bosone da Gubbio; bei Gelegenheit dieser Entdeckungen erschienen viele Monographieen. — In den 'Stanze' von Poliziano erscheint Simonetta als die Geliebte Giulanos; wie schon von Carducci und Del Lungo bemerkt wurde, war dies Simonetta Cattaneo, Marco Vespuccis Weib, die 1453 geboren, sich 1468 vermählte und 1476 starb. Über sie und ihre Beziehungen zu den Medici teilt Neriesse Neues mit.

Die Architektur von Florenz im allgemeinen untersuchten Geymüller und Widmann.<sup>686</sup>) — Der Bau der Loggia dei Lanzi wurde 1356 vom Rat beschlossen und stand im Nov. 1382 fertig da.<sup>687</sup>) — Über Giotto ist manches erschienen.<sup>688</sup>) Perkins<sup>689</sup>) besprach die berühmten

<sup>630)</sup> P. Ercole, Guido Cavalcanti e la sue rime, studio critico-letterario seguito dal testo critico delle rime con commento. Livorno, Vigo. 416 S. (Nicht vollständige, aber immerhin nützliche Biogr. d. Dichters.) - 631) A. Graf, Il Boccaccio e la superstizione: NAntol. 79, S. 417—38. — X A. Morel-Fatio, Notices sur trois mss. de la bibliothèque d'Osuna: Romania 14, 58. Lfg. (Betrifft eine hds. span. Übersetzung von 'de montibus'.) — 632) Aless. Piumati, La vita e le opere di Franc. Petrarca. Torino, Paravia. - X V. Termine-Trigona, Petrarca cittadino; studio storico. Catania, Giannotti. 16°. 207 S. — 633) V. Develay, Épitres de Petrarque traduites en français pour la première fois: Bull. du biblioph. et du biblioth., 1., 2. und 8. Heft. — X Petrarque au Capitole; Le livre, 6. Jhg., 9. Lfg. (Übersetzung von der Rede, die Petrarca bei seiner Krönung 8. April 1841 hielt und die Hortis zuerst ediert hat.) - 634) Ad. Bartoli, Da un codice Ashburnhamismo: La domenica del Fracassa 2, No. 2 (1884). — X F. Torraca: La dom. del Fracassa 2, No. 8. — X Ad. Borgognoni: La dom. del Frac. 2, No. 4. (Gegen Torraca.) - X A. Bartoli, Ancora e per l'ultima volta di Bosone: ib. No. 5. (Deagl. gegen Torraca.) — X Fr. D'Ovidio, Su la canzone del Petrarca 'Spirto gentil': ib.. No. 6. (für Bosone.) — X L. Pieretti, Cola di Rienzo e Bosone da Gubbio: Rass. italiana 5. Jahrg., 8. Bd., 8. Liefer. (Desgl.) — X F. Labruzzi, Bosone da Gubbio e la canzone 'Spirto gentil': La cusola romana 3, No. 6/7, April. — X F. Torraca, Cola di Rienzo e la canzone 'Spirto gentil' di F. Petrarca: A. soc. stor. rom. 8, S. 141ff. (Vf. sucht gegen Carducci u. Borgognoni zu beweisen, dass die Canzone an Cola gerichtet wurde. Der Aufsatz ist sehr ausführlich und umfangreich.) — X M. Scherillo, Una nuova difesa di Cola di Rienzi: Fanfulla della domenica 7, No. 81, 2. August. (Gegen Torraca.) — **685)** Achille Neri, La Simonetta: Giorn. stor. lett. Ital. 5, S. 181 ff. — X R. Fornaciari, A. Poliziano e le poesie volgari: Letture di famiglia (1885), No. 1/5, 7, 12, 15, 18, 19. —  $\times$  C. Arlia, I correttori delle antiche tipografie fiorentine: Il bibliofilo No. 7. —  $\times$  A. Borgognoni, La questione maisnesca o Dante da Maisno. Città di Castello, Lapi. (Gelegentlich des Aufsatzes Novatis 'D. da M.', Ancona 1888; die von Novati citierten Urkk. gehören einem um 1886 lebenden D. de M., welchen wir mit dem angeblichen D. da M., welcher im J. 1283 dichtete, nicht gut identifizieren können.) - 636) H. von Geymüller u. A. Widmann, Die Architektur der Renaissance in Toskana nach den Meistern geordnet; mit ausführlichem illustrierten Text von H. v. Geymüller; mit einer Einführung von C. v. Stegmann. 1. Lief., mit Taf. München, Verlageanstalt für Kunst u. Wissenschaft. (Das Werk wird ca. 80 Lief. umfassen.) — 687) C. Frey, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz; eine quellenkritische Untersuchung (mit zwei Plänen). Berlin, Hertz. (Die Monographie ist oberflächlich und bringt nur wenig Neues.) - 638) M. V. Conway, Giotto considered as a franciscan artist: The Portfolio No. 189, September. - X K. Frey, Studien zu Giotto: Jb. d. k. preufs. Kunetsamm-

Pforten des Baptisteriums zu Florenz. — Unter den andern Monographieen 640) sind einige auf Michelangelo bezügliche zu erwähnen. 641)

Umfangreich wie gewöhnlich, ist auch diesesmal die Vinci-Litteratur. Eine kleine und wertlose Biographie hat Asquerino 642) verfaßt. — Die im vorigen Jahre erwähnte Arbeit Ritters beweist die außerordentliche Vielseitigkeit und Gründlichkeit Leonardos, die auf jedem Gebiete, mit dem sie sich beschäftigte, bis zu den letzten Gründen zu dringen versuchte. In der neuen Ausgabe seiner Schriften soll Leonardo besonders in seiner Bedeutung als Philosoph gewürdigt werden. Prantl<sup>643</sup>) erwähnt einige Grundsätze Vincis auf dem Gebiete der Naturphilosophie und Psychologie. — Eine ausführliche Bibliographie der Werke Vincis verdanken wir Padeletti. 644) — Eine Ashburnam-Hds., die sich jetzt in Florenz befindet, enthält Zeichnungen militärischer Bauten, die nach Mancinis 645) Ansicht von der Hand Leonardos stammen; keinesfalls dürfen sie Cecco di Giorgio beigelegt werden. — Eine genaue Geschichte von Leonardos Hdss. seit dem Tode des Meisters hat Favaro 646) verfaßt. Uzielli 647-649

lungen 6, 3. Heft. Rez.: H. Grimm in: DLZ. 6, No. 10, 7. Marz. — X J. J. Tikkanen, Der malerische Stil Giottos. Rez.: LBl. (1885), No. 28. — 639) Ch. Perkins, Concours pour l'exécution de la deuxième porte en bronze du baptistère de Florence: L'Art. 11. Jhrg., No. 9. — X id., La troisième porte en bronze du baptistère de Florence: ib. No. 10. — 640) Sulla tavola della B. V. Annunziata di fra Giovanni da Fiesole esistente nella Chiesa di S. Alessandro in Brescia; cenni storici. Brescia, tip. Gueriniana. 16º. 36 S. - X J. W. Bradley, Sebastiano dal Pozzo in a new light: The Academy, No. 704. (Nützlich und sorgfältig bearbeltet.) — X G. Mongeri, Un artista inavvertito: Astor.lomb., 2. Folge, Bd. 2, S. 166 ff. (Vf. bespricht Benedetto von Florenz, welcher in Mailand in d. zweit. Halfte des 15. Jh. arbeitete.) — X Fr. Dumur, Benvenuto Cellini: Biblioth. univers. et revue suisse, 3. Folge, Bd. 28, No. 82. (Oberflächlich.) - 641) L. Courajod, Le David de brônze du château de Burg sculpté par Michelangelo: Gaz. archéolog. 10, 3./4. Liefer. (Der von Michelangelo verfertigte David ist verloren gegangen; Vf. glaubt, eine Kopie gefunden zu haben.) — X V. Kaiser, Der Platonismus Michelangelos; Michelangelos Jonas: Z. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissensch. 16, 1./2. Heft. — X Fr. Bodenstedt, Michelangelo u. Vittoria Colonna in ihren freundschaftlichen Beziehungen: Nord u. Süd, Juli 1885. — 642) E. Asquerino, Leonardo da Vinci: Revista de España 105, 4/7. Heft, 10. Juli 1885. - 643) Prantl, Leonardo da Vinci in philosophischer Beziehung: Münchener SB. (1885 Jahrg.), S. 1—26. — 644) Dino Padeletti, Le opere scientifiche di Leonardo da Vinci; discorso. Napoli, Accad. d. Scienze. — 645) Girol. Mancini, Di un codice artistico e scientifico del quattrocento con alcuni ricordi autografi di Leonardo da Vinci: A. stor. ital., 4. Folge, Bd. 16, S. 354 ff. - X H. Ludwig, Leonardo da Vinci, das Buch v. d. Malerei, neues Material aus den Original-Manuscripten gesichtet und dem Cod. Vatic. 1270 eingeordnet. Stuttgart, Kohlhammer. XII, 288 S. - X W. Bode, Lionardo's Altartafel, die Himmelfahrt Christi: Jb. d. k. preuss. Kunstsamml. 5, 4. Lief. (Die Tafel befindet sich im Staatsmuseum zu Berlin.) -X J. P. Richter, Der angebliche Leonardo da Vinci in der Berliner Gemäldegalerie: Kunstchronik 20, No. 43/4, 10.—24. Sept. (Gegen Bode.) — X A. Rosenberg, Ein 'Lionardo da Vinci' in der Berliner Galerie: ib. (25. Dez. 1884), No. 11. - X A. v. Heyden, Der neue 'Leonardo da Vinci' des Berliner Museums: ib. (22. Jan. 1885), No. 22. - 646) Ant. Favaro, Gli scritti inediti di Leonardo da Vinci secondo gli ultimi studi: Atti. Ist. Ven. 3, 6. Folge, S. 905 ff. — X Ch. Lévêque, Les manuscrits de Léonard de Vinci: JSav., Januar. — X Ch. Henry, Les manuscrits de L. de Vinci: R. de l'enseignement second. et supérieur. 1./2. Heft. — 647) G. Uzielli, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci, seconda serie. Roma, Salvinucci. 1884. — 648) F. König, Léonard de Vinci. Tours, Mame. 192 S. mit Gravures. — 649) C. Ravaisson-Mollien, Une page de Léonard de Vinci; lettre à M. Alexandre Bertrand (Separatabdruck aus der 'RA.'). Paris, Leroux. 2 S. — X A. Springer, Über den Physiologus des Leon. da V.: Ber. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig, hist.-phil. Kl., 1./4. Heft (1884). (Der Phys. wurde von Richter entdeckt.) — X E. Frantz, Das heilige Abendmahl des Leon. da V. Freiburg i. B., Herder. 88 S.

verbreitet sich über den wissenschaftlichen Einflus Leonardos auf seine Zeit und untersucht die Methode, nach der dessen Werke herauszugeben seien.

— Unter den kleineren Arbeiten verdient die Geymüllers 650) besondere Aufmerksamkeit, in der er gegen Ravaisson-Mollien behauptet, Vinci habe nicht den Rigi erstiegen.

Für das übrige Toskana ist wenig erschienen. 651)

Rom und Umgebung. 652) Das Fragment einer für die Geschichte des Geschlechts Colonna in der ersten Hälfte des 14. Jh. wichtigen Chronik (1294—1310) edierte Balzani. 658) — Verbesserungen des Textes der von Gave herausgegebenen Briefe Colas di Rienzi veröffentlicht Gherardi. 654-655) Unter den zahlreichen Monographieen haben hervorragende Bedeutung die Arbeiten Müntz'656) über den Zustand der älteren Denkmäler Roms während der Renaissance; er bespricht die Engelsburg, ihre Mauern und Thore und erinnert an die Reise eines Franzosen am Ende des 16. Jh. - Nach Kavsers 657) Meinung war Nicolaus V. durchaus nicht imstande, die Eroberung Konstantinopels zu verhindern oder die Stadt wiederzugewinnen. Er spricht ihn von aller Schuld und jeder Verantwortung los. 658) ---Venetianische Denkmäler und Inschriften in Rom sammelt und untersucht Giuriato 659) und findet hierbei auch ein Epigramm auf den berühmten Humanisten Hermolaus Barbaro aus dem 15. Jh. - Die Fresken in der Kapelle bei Belriguardo wurden 1469 von Cosmè Turi begonnen. 660) — Die Geschichte des Geschlechts Borgia ist auch vielfach behandelt. 661) Thuasne 662)

<sup>650)</sup> H. de Geymuller, Encore Léonard de Vinci et le Righi: La chron. des arts et de la curiosité (als Anhang an d. Gaz, d. beaux arts) 22. Nov. (1884). - 651) P. Vigo, Statuto inedito dell' arte degli speziali di Pisa nel sec. XV. Bologna, Romagnoli. -X G. Papaleoni, Un nuovo documento di Cino da Pistoja: Riv. crit. d. letter. ital. 1, No. 6. (Beratschlagung von 1810). — X B. Veratti, Lettera di s. Caterina da Siena secondo un ms. antico: Opusc. religiosi letter. e morali (Modena), 4. Folge, Bd. 16, 48 Lief. (Ein an Jacoma, das Weib Trincios dei Trinci, aus Foligno gerichteter Brief.) — X G. Bofs, Der neue Fiesole in der Berliner Galerie: Kunstchronik 1, Januar, No. 12. — X G. Baronti, Giovanni da S. Giovanni e gli affreschi della Chiesa di Monsummano, Pescia, Bossi. 16°. 79 S. — X W. Mercer, Berna da Siena: Ac. No. 698. (Ein Maler des 14. Jh., welcher in Rom, Siena etc. arbeitete.) - 652) C. Cipolla, La biblioteca palatina e G. B. De Rossi: Rass. Nazion. 22, S. 470 ff. (Vf. excerp. die bekannte Arbeit De Rossis über denselben Gegenstand: 'Studi di st. e dir.' 5 Bd. mit einigen Anmerkungen.) - 653) Ugo Balzani, Landolfo e Giovanni Colonna secondo un Codice Bodleiano: A. soc. stor. rom. 8, S. 223 ff. — 654) Al. Gherardi, Note di correzioni al testo di alcune lettere edite dal Gaye: A. stor. ital. 15, S. 287/8. — 655) × G. Cugnoni, Diritti del Capitolo di s. Maria della Rotonda nell' età di mezzo: A. soc. stor. rom. 8, S. 577 ff. (Urkk. für die Jahre 1867—1492.) — X A. Mombrum, Vita di s. Simone de Stock seguita dalla bolla Sabbatina di pp. Giovanni XXII, trad. dal. francese. Siena, tip. s. Bernardino. 16°. 164 S. — 656) E. Müntz, Les monuments antiques de Rome à l'époque de la Renaissance, nouvelles recherches: RA., 3. Folge, Bd. 5, S. 350 ff.; 6, S. 27 ff. — X G. Coletti, Dai diari di Steffano Caffari: A. soc. rom. st. patr. 8, S. 555 ff. (Auszüge aus einer röm. Chronik für die Jj. 1424—55.) — **657)** Fr. Kays er, Papet Nikolaus V. (1447—55) und das Vordringen der Türken: HJb. 6, S. 208—81. — **658)** × G. Rucellai, Il giubileo dell' a. 1450 con avvertenza di Gius. Marcotti. Firenze, Barbera. 43 S. — X V. Capobian chi, Un triplo ducato d'oro inedito del pp. Nicolò V: Bull. Numism. sfrag. 2, S. 283 ff. (Wurde im J. 1450 'anno Jubilei' geprägt; am Schluss giebt Vf. zwei die päpstlichen Münzen betreffenden Urkk. v. 1482, 1447.) — 659) G. Giuriato, Memorie venete nei monumenti di Roma: AVen. 29, S. 161 ff. — 660) A. Venturi, Cosmè Turi e la cappella di Belriguardo: Il Buonarotti 3. Folge, Bd. 2, S. 551. — 661) Ch. Yriarte, L'epée de César Borgia: RDM. 71, Lief. v. 15. Sept. — X id., Les portraits de Lucrèce Borgia: La chronique des arts et de curiosité 4, Okt. (1884), No. 81. (Weist es zurück, dass eine im Besitz Lord Echos befindliche Terracotte das Porträt Lucrezias zeige.)—

hat die Ausgabe des Diariums Burchards zum Abschluss gebracht; am Ende finden sich zahlreiche und wichtige Urkk, für die Geschichte des Pontifikats Alexanders VI. Der Edition liegt der Codex Cybo zu Grunde, der auf das vaticanische Ms. zurückgeht. - Auf die sozialen Verhältnisse zur Zeit des Papstes Gregor XI. (1370/8) bezieht sich eine von Denifle 668) mitgeteilte Urk. — Die römische Topographie behandeln Müntz 664) und Visconti. 665) - Fr. Albertini ist in Florenz am Ende des 16. Jh. gestorben. 1509 hat er sein 'opusculum de mirabilibus urbis Romae' beendet, dem Papst Julius II. gewidmet und 1510 drucken lassen; seine Aufgabe war, die alten mirabilia zu verbessern und zu vermehren; dies Büchlein hat Schmarsow 666) von Porsellius Romanus blühte um die Mitte des 15. Jh. Neuem ediert. und lebte an den Höfen Nicolaus' V. und Sigismunds Malatesta zu Rimini, ferner in Mailand unter dem Schutze des Franz Sforza und in Neapel unter Alfons I. von Arragonien. 667) — Bildhauer, Maler, Architekten aus der Schweiz, welche in Rom vom 15. bis 16. Jh. arbeiteten, behandelt Bertolotti 668) auf Grund reichen hds. Materials.

Neapel. Für diesen Teil Italiens ist nicht viel zu registrieren. Unter den Monographieen über die Regierung Ferdinands I. ist eine Studie Giampietros 669 zu erwähnen. — Eine sachkundige und eingehende Untersuchung über den Einfall Karls VII. in Italien hat van der

X P. J. Solas, Lucrezia Borgia: R. de España 103, 4. Lief., 25. Marz. (An die bekannte Monographie Gregorovius' sich anschließend.) — 662) L. Thuasne, Johannis Burchardi diarium sive rerum urbanarum Commentarii 1488-1506; texte latin publié intégralment pour la première fois avec introduction, notes, appendices, tables et index. Bd. 3 (1500/6). Paris, Leroux. LXVIII, 578 S. — X id., Documents inedits sur les Borgia tirés des archives du duc d'Ossuna. Paris, Leroux. 15 S. — X E. Motta, Un importante documento per papa Alessandro VI: Bull. Svizz. Ital. 7, S. 201/3. (Vf. ediert einen Brief des Card. Ascanius Sforza v. 3. Dez. 1498 an Lodovico il Moro von Mailand über die Ankunft der Gesandten des Königs von Portugal in Rom.) — X id., Inondazione del Tevere a Roma; apparizione della Vergine nella Puglia 1495: ib. S. 97. - X Justin Fèvre, Justification d'Alexandre VI: Alexandre VI et Savonarole: Nouvelles Annales de philosophie catholiq. (Paris) 12, No. 68/9 (1885/6). (Verteidigung des Papstes.) — 663) H. Denifle, Liber divisionis Cortesianorum et civium Romanae curiae et civitatis Avinionis: ALittKG. 1, S. 627 ff. — 664) E. Müntz, Notice sur un plan inédit de Rome à la fin du XIVe siècle : Gaz. archéol., 10. Jahrg., No. 7/8. (Wahrscheinlich wurde der Plan von einem italienischen Künstler gezeichnet.) - 665) Visconti, Una pianta di Roma del sec. XV. pubblicata dal sig. Muntz: Bull. d. commiss. archeol. comun. di Roma 13, 2. Lief. — 666) A. Schmarsow, Francisci Albertini opusculum de mirabilibus novae urbis Romae. Heilbronn, Henninger. 1886. XXIII, 77 S. — 667) L. Correra, Un umanista dimenticato: R. stor. Ital. 2, S. 228-30. - 668) Ant. Bertolotti, Artisti svizzeri in Roma nei secoli XV, XVI e XVII studi e ricerche negli archivi romani: Bull. stor. d. Svizz. Ital. 7, S. 1 ff., 33 ff., 73 ff., 105 ff., 137 ff., 161 ff., 185 ff., 219 ff., 252 ff. — X V. C., Il baiocco: Bull. Numism. e sfrag. 2, S. 315 ff. (Der erste 'baiocco' wird im J. 1460 erwähnt; die ersten Baiocchi mit Kupfer erschienen unter Clemens XII. [1730-40].) - X P. Piccirilli, Poeta Ovidius Naso Sulmonensis: L'Italia, 8. Jhrg., No. 8. (Bespricht eine alte Inschrift und ein Siegel von Sulmona aus dem 15./6. Jh.) — 669) D. Giampietro, Un registro aragonese nella biblioteca nazionale di Parigi o ribellione dei feudatari contro Ferdinando I. d'Aragona narrata fino al 20 febbr. 1460. Napoli, Giannini. — X C. B on figli, L'igiene pubblica nel sec. XV. (Separatabdruck aus dem 'Giorn. della r. Soc. ital. d'igiene' VII. Jahrg., No. 3.) Milano, Civelli. 8 S. (Enthält drei Dekrete Ferdinands I. vom J. 1437, welche Johannes Pontano schrieb.) — X N. Barone, Le cedole di tesoreria dell'archivio di Stato di Napoli 1460—1504: A. stor. Napol. 10, S. 5—47. (Nur wenige politische Nachrichten auch für die interessantesten Jahre 1498-1508.) - XII terremoto del 1456: A. stor. Napol. 10, S. 348-59. (Nachrichten für Aquila, Sulmona, Campobasso, Troja etc.)

Haeghen <sup>670</sup>) verfast, in der er nachweist, dass die Bulle Clemens IV. um 1265 für Karl I. von Anjou keinen rechtlichen Grund für das Unternehmen Karls VIII. enthielt, da dem König von Frankreich keinerlei Recht über das Königreich Sizilien zustand. — Für die Kunstgeschichte Neapels ist das von Filangeri<sup>671</sup>) gesammelte Material von Bedeutung; es bezieht sich zumeist auf Kirchen und Klöster; die beigestigten Urkk. sind dem Notariats- und dem Stadtarchiv entnommen. — Eine Studie Vallas über die Werke des hl. Thomas von Aquino veröffentlicht Vahlen. <sup>672</sup>) Lokalgeschichtliche und sprachliche Untersuchungen sind auch in diesem Jahre zahlreich erschienen <sup>673-674</sup>).

Sizilien. Eine Matteo Palmieri betreffende Urk. vom Juli 1340 gab Lionti<sup>676</sup>) heraus. — Urkk. für die Jahre 1354—64 mit historischer Vorrede hat Travali<sup>676</sup>) veröffentlicht. — Auf die Zeit der Königin Maria von Blanca und der Kämpfe zwischen der Catalana und Latina bezieht sich die von Flandina<sup>677</sup>) herausgegebene Urk. von 1411. Derselbe Vf. schrieb über eine Einrichtung der Schuldgesetzgebung,<sup>678</sup>) wie sie auch in Civitavecchia, Tunis, Florenz bestand. — Die Geschichte der Juden in Sizilien im 15. Jh. stellt Lionti<sup>679</sup>) dar. — Auf Grund einiger venetianischer Karten aus den Jahren 1311 bis 1646 untersucht Bellio<sup>680</sup>) den Zustand einiger sizilianischer Inseln. — Die edle Familie di Giovanni aus Messina beginnt mit Joannes di Giovanni, am Ende des 15. Jh. <sup>681</sup>)

Corsika und Sardinien. Pietro Morati besprach zwischen 1702 und 15 die Verwaltung Corsikas unter den Genuesen; ein Auszug hieraus wird jetzt veröffentlicht. 682) — Für Bigulia liegen Urkk. aus den Jahren 1434—1507

<sup>670)</sup> Ph. van der Haeghen, Examen des droits de Charles VIII sur le royaume de Naples: RH. 28, S. 89 ff. - X id., Histoire de l'invasion du royaume de Naples par Charles VIII: R. Internat. (Florenz) 8, S. 611 ff., 700 ff.; 9, 350 ff. (Ziemlich interessant.) — 671) Gaetano Filangeri, Documenti per la storia delle arti e delle industrie delle provincie Napoletane, 3. Bd. Napoli. XLIII, 679 S. — 672) J. Vahlen, Lorenzo Valla üb. Thomas v. Aquino: Geigers Vjs. f. Renaiss 1, S. 384 ff. — 673) D. Taccone-Gallucci, Memorie storiche della Certosa dei ss. Stefano e Brusone in Calabria. Napoli, Festa. 80 S. — X A. Colombo, Il palazzo e il giardino di Poggioreale: A. stor. Napol. 10, S. 186—209 u. 309—42. (Der Palast wurde von Alfons I., als er noch Herzog von Calabrien war, errichtet, um die Mitte des 15. Jh.) — X M. Palloni, La famiglia De Cassano di Gioja delle Puglie; brevissimo cenno storico. Pisa, Giorn. Arald. 88 S. — X E. Aar, Gli studi storici in terra d'Otranto: A. stor. ital., 4. Folge, Bd. 15, S. 403 ff. (Wertvoll, insbesondere für Lecce; Urkk. des 14 u. 15 Jh.) — 674) A. Mussafia, Zur Katherinen-Legende: Wiener SB. 110, S. 855 ff. (Ein rhythmisches Leben der hl. Katharina in neapolitanischer Mundart, aus einem Kodex der Nationalbibliothek zu Neapel; die Hds. gehört dem 15. Jh. an; die Schrift wurde von Buccio de Ranello im J. 1880 verfast.) — X id., Ein altneapolitanisches 'Regimen sanitatis': ib. 106, No. 2. (In neapolitanischer Mundart; gehört dem 14. Jh. an, herausgegeben aus einem Kodex der Nationalbibliothek in Neapel.) — X J. Raffaelli, Illustrazione di un antico codice inedito di proverbi: Il Bibliofilo No. 7. (Der von Costantino de' Gaglioffi aus Aquila geschriebene Kodex gehört dem 14./6. Jh. an.) — 675) F. Lionti, Un documento relativo a Matteo Palmieri: A. stor. Sicil., NF., 10, Bd. 99 ff. — 676) Gius. Travali, I diplomi Angiomi dell' archivio di Stato di Palermo: Docum. per servire alla storia di Sicilia pubbl. d. soc. sicil. di storia patria, 1. Folge. 'Documenti'Bd. 7. Palermo. — 677) A. Flandina, Indulto concesso a Himenio de Lerda: A. stor. Sicil., NF. 10, S. 105 ff. — 678) id., Il miserrimo refugio della cessione dei beni: ib. S. 112 ff. — 679) Ferd. Lionti, I ministrì della religione presso gli ebrei di Sicilia: ib. S. 130 ff. (Mit Urkk.) — 680) V. Bellio, Contributi geografici: ib. S. 16 ff. — 681) Giov. Galluppi di Pancaldo, Genealogia della famiglia Di Giovanni di Messina: Giorn. arald. 12, S. 153 ff. — 682) Pietro Morati, Prattica manuale, texte revue par M. De Caraffa: Bull. de la Soc. des scienc. hist. et natur. de la Corse. Lief.: Juni bis Sept. Bastia, Ollagnier.

vor.<sup>683</sup>) — Von derselben Hand<sup>684</sup>) sind die Privilegien von St. Florent 1440—1607 unter der Republik Genua ediert.<sup>685-687</sup>)

Nach Toxiris 688) Meinung wurde die von Bellini ans Licht gebrachte sardinische Münze im Jahre 1237 geprägt.

#### XXIX.

### K. Beckman.

## Schweden 1883|4.

Urkundenpublikationen. Von unseren großartigen Urkk.publikationen betr. die Geschichte unseres MA. sind während dieser zwei Jahre einige Lieferungen erschienen. So hat O. S. Rydberg die Ausgabe des zweiten Teils von den Traktaten Schwedens mit fremden Mächten abgeschlossen.<sup>1</sup>) Der betr. Halbband teilt Aktenstücke von 1362 bis 1408 mit, besonders das Verhältnis Schwedens zu Mecklenburg, den Hansa-Auch den Traktaten, über welche städten und Dänemark berührend. keine ursprünglichen Aktenstücke vorhanden sind, hat der Hrsg. scharfsinnige Untersuchungen gewidmet. - Auch in dem von dem Reichsarchive durch C. Silfverstolpe<sup>2-8</sup>) herausgegebenen Schwedischen Diplomatarium seit 1401, wovon zwei Lieferungen erschienen, findet man eine Fülle wichtiger Beiträge. Alle diese Sammlungen sind mit weitläufigen Orts-, Personenund Sachregistern versehen, welche die Anwendung derselben erheblich erleichtern. — Ein Steuerdiarium vom östlichen Westmanland<sup>4</sup>) ist nach einer Abschrift von dem in dem großherzoglichen Archive von Schwerin befindlichen Originale durch K. H. Karlsson publiziert worden, welcher die Publikation mit wertvollen Noten topographischen und personalgeschichtlichen Inhalts versehen hat. Demselben Hrsg. verdanken wir die Ausgabe

<sup>683)</sup> Letteron, Biguglia: ib. Lief. 48/4, S. 529 ff. — 684) id., Saint-Florent: ib. S. 567 ff. — 685) × id., Serment de fidelité prêté à l'office de St. George par plusieurs seigneurs et personages corses: ib. S. 451 ff. — × id., Relevé de la taille perçue dans le daça des Morts l'an 1461: ib. S. 481/4. — 686) × id., Convention par laquelle le Duc et la Duchesse de Milan cèdent leurs droits sur la Corse à Tommasino de Campofregoso: ib. S. 611/6. (Urk. vom 10. Sept. 1478, signiert von der Herzogin Bona und Giangaleazzo Sforza, für Tommasino Campofregoso, welcher von ihnen zum Statthalter der Insel erwählt wurde.) — × id., Statuts accordés aux Corses par le duc de Milan en 1468: ib. S. 634—60. (Der Herzog Giangaleazzo, welcher das Statut giebt, wird 'dux Mediolani et Genuae ac Corsicae comes' genannt.) — 687) id., Statuts et privilèges accordés à la ville de Bastia depuis l'an 1484 jusqu'à l'an 1648: ib. Lief. 59—61, S. 273 ff. — 688) Agostino Toxiri, Sopra una moneta attribuita all' arciv. Calaritano Leonardo: Bull. Numism. Sfragist. 2, S. 322/3.

<sup>1)</sup> O. S. Rydberg, Sveriges traktater med främmande makter. II, 2. Stockholm, Norstedt. 1883. S. 321—760. Kr. 16. Rez.: Sv. hist. tidskr. (1884), 25/8. (Vgl. JB. 1884, II, 381. (Ngl. 2—3) C. Silfverstolpe, Svensket Diplomatarium från 1401, II, 3 und I, 4, (register). Stockholm, Norstedt. 1883/4. 4°. S. 459—576, 701—806. Kr. 2,50 u. 3,75. Rez.: Nord. Revy (1884/5), S. 178. — 4) K. H. Karlsson, Skattelängd från östra Westmanland: Westmanl. fornminnesför. tidskr. 3 (1884), S. 47—86.

einiger Pergamentbriefe vom 13. bis 15. Jh. 5) — Eine der allerwichtigsten Publikationen hat der vornehmste Kenner unsers MA. C. G. Styffe in dem 5. und letzten Teil seines großartigen Werkes 'Beiträge zur Geschichte Skandinaviens, aus ausländischen Archiven' geliefert. 6) Teil, welcher die Regierungen der jüngeren Sture umfast (1504-20), enthält mehr als 500 Aktenstücke, größtenteils aus dem Geheimarchive zu Kopenhagen gesammelt, wovon die interessantesten ohne Zweifel die Briefe sind, welche von dem unermüdlichen Mithelfer Svante Stures und der bedeutendsten Persönlichkeit Schwedens zu jener Zeit, Hemming Gadd, geschrieben sind. Eine große Schwierigkeit bei der Benutzung dieser Urkk.. nämlich dass viele derselben undatiert sind, ist dadurch überwunden worden. dass es S. gelungen, mit bekanntem Scharfsinn deren Absassungszeit zu be-Wie bei den früher erschienenen Teilen, ist auch in dem Vorliegenden eine Übersicht der Resultate, welche die veröffentlichten Akten ergeben, von dem Hrsg. mitgeteilt worden. Leider geht diese Übersicht nur bis 1512; für die Regierung des jüngeren Sten Sture weist der Hrsg. auf das bekannte Werk des Prof. Allen hin. Was nun die Darstellung des Letzteren betrifft, wird diese in manchen wichtigen Sachen berichtigt und die Regierung des Reichsverwesers Svante Sture in ein besseres Licht gestellt. Ein besonderer Abschnitt ist der innern Geschichte Schwedens gewidmet.

Von fremden Publikationen sind die von D. Schaefer herausgegebenen Hanserecesse,?) welche eine Fülle von Akten über Schweden enthalten, wovon jedoch der größte und wichtigste Teil schon früher von Styffe veröffentlicht ist, zu erwähnen.

Von Abhandlungen über die MAliche Geschichte Darstellungen. Schwedens nennen wir N. Höjers Beiträge zur Warägerfrage. 8) Im Anschluß an die Ansicht Thomsens, daß das russische Reich ursprünglich ein schwedisches Staatsgebäude gewesen, fügt der Vf. neue Beweise für diese Behauptung bei und berichtigt einige von Thomsens vermeintlich weniger richtigen Sätzen. Diese Abhandlung veranlasste eine Antwort von Thomsen. und diese Antwort wiederum eine Berichtigung von Höjer. - Forschungen in der ältern Geschichte Schwedens sind von P. Fahlbeck angestellt worden, welcher das Beowulfslied einer genauen Untersuchung unterworfen hat.9) Er gelangt zu dem Resultat, dass die Angaben des Liedes von Personen und Ereignissen aus der Zeit des Helden glaubwürdig und historisch sind. Ebenso meint er, in Übereinstimmung mit einigen ausländischen Forschern, dass die im Liede genannten Geatas nicht, wie man es gewöhnlich annimmt, die Bewohner von den Götalandschaften in Schweden, sondern von Jütland gewesen. Die im Liede besungenen Kämpfe zwischen den Schweden und den Geatas waren demnach nicht Kämpfe zwischen Sveen und Goten (in Schweden), sondern zwischen Schweden und Dänen gewesen. Diese seine Ansicht entwickelt der Vf. weiter in einem andern Werke<sup>10</sup>), wo er zu beweisen sucht, dass die in unsern Überlieferungen er-

<sup>5)</sup> id., Permbref från Westmanland: ib. S. 87—94. — 6) C. G. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia, ur utländska arkiver samlade och utgifna, V. Stockholm, Norstedt. 1884. CLXVIII, 668 S. Kr. 11. Rez.: Sv. hist. tidskr. (1885), 1, .4—12; Nord. R. (1884/5), S. 326/9. — 7) D. Schaefer, Hanserecesse, 3. Abt. s. JB. 1883, II, 210<sup>3</sup>. — 8) N. Höjer, Bidrag till Warkgerfrågan: Sv. hist. tidskr. (1883), S. 323—54. — 9) P. Fahlbeck, Forskningar rörande Sveriges äldre historia I: Antiqv. tidskr. 8 (1884), S. 88. — 10) id., Den s. k. striden mellan Svear och Götar, dess verkliga karaktär och orsaker: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 105—54.

wähnten Streitigkeiten zwischen Sveen und Goten während der Periode 1060-1250 keinen geschichtlichen Untergrund haben. Trotz der glänzenden Darstellung des Vf. scheint jedoch seine Ansicht gar zu kühn, und das entscheidende Wort in dieser Frage ist wohl doch nicht durch seine Arbeit gesprochen. — Einem Bilde von der heiligen Birgitta<sup>11</sup>) nach einem in ihrem Haus in Rom aufgefundenen Gemälde werden einige Nachträge zu E. Hildebrands interessantem Aufsatz<sup>11a</sup>) von der schwedischen Kolonie in Rom während des MA. beigefügt. — Die gegenseitigen Verbindungen Schwedens und der Hansestädte sind der Gegenstand einer Arbeit von K. G. Grandinson. 12) Schon vor Anfang des 12. Jh. drangen deutsche Kaufleute nach Gotland vor und nahmen ihre Wohnstätte auf dieser für den Handel mit Russland so wohl gelegenen Insel ein. Etwas später kamen sie nach dem eigentlichen Schweden, und Privilegien bekam Lübeck zuerst von Birger Jarl um 1250. Mit der Zeit wurden diese Privilegien immer Der Vf., welcher seine Schilderung bis 1332 verfolgt, zeigt, wie die deutschen Kaufleute sich überall im Norden einnisteten, den schwedischen Handel gänzlich zu Grunde richteten und auch in die politischen Verhältnisse kräftig eingriffen. 18-15)

Von H. Hildebrands kulturgeschichtlicher Arbeit<sup>16</sup>) über das MA. sind einige Lieferungen erschienen, worin der Vf. die Städte, besonders Stockholm, Gewerbe, Industrie, Handel und Verkehr behandelt. Darnach geht er im zweiten Teil seiner Arbeit zur Schilderung der Spitzen der Gesellschaft, des Königs und der Aristokratie, über und legt hierüber verschiedene neue Ansichten dar. Von diesen erwähnen wir nur die, das Schweden nach der Meinung des Vfs. schon seit undenklichen Zeiten ein Wahlreich gewesen. Die Arbeit im ganzen ist von besonders großem Interesse. — Derselbe Vf. hat ein Exposé von der schwedischen Kulturgeschichte des Olaus Magnus geschrieben. Olaus Magnus war der letzte katholische Erzbischof Schwedens, aber er trat nie sein Amt an. Seine Schilderung von der Natur und dem Volk Schwedens ist, trotz seine Übertreibungen und seiner Prahlerei über den Norden im Vergleich mit dem südlichen Europa, von sehr großem Wert. <sup>16a</sup>)

Das Verhältnis zwischen den beiden Landesgesetzen ist von zwei Forschern behandelt worden. H. Hjärne<sup>17</sup>) bestrebt sich zu beweisen, daß die königliche Bestätigung des Landesgesetzes Kristoffers eine Fälschung sei, und daß also dieses Gesetz nur für eine Variation von dem Gesetz Magnus Erikssons zu halten sei. Ohne die Richtigkeit der Prämissen Hjärnes bestimmt zu bestreiten, meint K. H. Karlsson,<sup>18</sup>) daß die Verschiedenheit des Inhalts unter den beiden Gesetzen es unmöglich macht, die Schlußfolgerung Hjärnes für richtig zu halten. — G. A. Fonte 1119)

<sup>11)</sup> S. Birgittas porträtt samt några upplysningar om hennes hospital i Rom: ib. (1883), S. 855—62. — 11°a) JB. 1883, II, 826°s. — 12) K. G. Grandinson, Studier i Hanseatisk-Svensk historia. I. Stockholm, Suneson. 1884. 99 S. Kr. 1,50. — 18/5) Unionezeit s. JB. 1882, II, 318f.; 1883, II, 331 f. (Jörgensen, Palmén u. A.) — 16) H. Hildebrand, Sveriges Medeltid. I, 4, 5, II, 1. Stockholm, Norstedt. 1884. I., S. 407—704, II., S. 1—160. Kr. 11,50. — 16°a) id., Olaus Magni och hans historia: Sv.hist. tidskr. (1884), S. 307—42. — 17) H. Hjärne, Förhållandet mellan landslagens båda redaktioner. Upsala, Akad. Bokh. 1884. 19 S. Kr. 0,50. — 18) K. H. Karlsson, Förhållandet mellan landslagens båda redaktioner: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 273/8. — 19) G. A. Fontell, Om svenska och finska rätten. Helsingfors. 1883. 82 S.

hat herauszubekommen versucht, was in den Gerichtsbriefen des MA. 'jus suecicum' und 'jus fennonicum' genannt wird. Diese Ansdrucksweisen bezeichnen nicht verschiedene Rechtsverhältnisse, sondern nur eine verschiedene Verteilung gewisser Naturalabgaben an die Geistlichkeit.<sup>20-25</sup>)

In seinen 'Heraldischen Studien' berührt H. Hildebrand das schwedische Reichswappen: drei Kronen, um welches blutige Kämpfe zwischen Schweden und Dänemark geführt worden sind. Vf. weist nach, dass dieses Wappen schon von dem Folkungergeschlecht geführt wurde, und dass man schon im Anfang des 15. Jh. die drei Kronen als Symbol des schwedischen Reichs betrachtete. <sup>26</sup>)

#### XXX.

## H. Schjöth.

# Norwegen und Dänemark.

Archäologie. S. Müller giebt eine referierende und kritische Übersicht über die prähistorischen Schriften der Jahre 1883 und 1884.1) Er nimmt die Gelegenheit wahr, sich wieder gegen die schwedische sogenannte typologische Methode zu wenden (cfr. JB. 1884, II). Während die schwedischen Archäologen behaupten, dass die Typen, sowohl bei menschlichen Arbeiten als auch bei Tieren und Gewächsen, in ihrer Entwickelung bestimmten Gesetzen folgen, und dass es das wichtigste Vorstudium der Archäologen sei, sich zuerst mit der Methode des Naturforschers bekannt zu machen, welche er dann nur der Altertumskunde anzupassen hat, glaubt M., dass die Vorstudien viel besser auf historischem und archäologischem Boden gemacht würden. Hierdurch lerne man die relative Gesetzmäßigkeit kennen, welche im Menschenleben herrscht, und entgehe der Gefahr, sich verleiten zu lassen, absolute Naturgesetze zu suchen oder einzuführen. Auch macht er auf die Meinungsänderung aufmerksam, welche bei den deutschen Archäologen stattgefunden hat, indem sowohl von der östlichen als westlichen Gruppe jetzt Erklärungen vorliegen (Virchow und Köhl), dass sie ein Bronzezeitalter annehmen, sowie das von den nordischen Archäologen zuerst aufgestellte Dreiperiodensystem anerkennen (Stein-, Bronze-, Eisenzeit); aber er tadelt, dass sie es für eine deutsche Erfindung halten. J. J. A. Worsaae behandelt die Frage in betreff der Organisation

<sup>20)</sup> J. Otman, Äldre Vestgötalagen öfversatt och förklarad. — 21) × H. J. Schmitz, Die Pönientialien in den Bibliotheken Dänemarks und Schwedens: AKKR. 51, S. 377—418. — 22) × Libri Memoriales capituli Lundensis. Kjöbenhavn, Klein. 1884. 160 S. — 23) × Svenska prestslägter under medeltiden: Sv. hist. tidskr. (1888), S. 225,6. — 24) × K. H. Karlsson, Aspenäs och Fånö-ätternas härstamning: ib. S. 457—62. — 25) × Y. Koskinen, Om Finlands adel under medeltiden: Historiall. Arkisto 8. — 26) H. Hildebrand, Heraldiska Studier: Antiqv. tidskr. 7.

<sup>1)</sup> S. Müller, Nordens forhistoriake archæologi 1883/4: Nordisk Tidsskrift 8, S. 163-79.

der historisch-archäologischen Museen.<sup>2</sup>) O. Montelius untersucht die Bronzezeit mit bezug auf Zeitbestimmungen.<sup>8</sup>) E. Vedel, der sich in der archäologischen Wissenschaft große Verdienste erworben hat durch seine Ausgrabungen auf Bornholm, teilt Nachweise 4) mit über das Ergebnis der Ausgrabungen im letzten Jahre und giebt zuletzt noch eine Übersicht von der Entwickelung Bornholms, welche man ohne wesentliche Unterbrechung vom Steinzeitalter bis zur geschichtlichen Zeit verfolgen kann. Ob die Insel in der älteren Steinzeit bewohnt war, in der Zeit der Kjökkenmöddinge und der rohen Steinwerkzeuge, weiß man noch nicht; aber in der jüngeren Steinzeit sind die fruchtbaren, ebenen Gegenden der Südwestküste und der Ostküste wenigstens teilweise, von einem Volk, das große Grabkammern aus Stein aufführte, bebaut gewesen. Im Bronzezeitalter nahm die Ansiedlung zu, sowohl auf dem fruchtbaren Küstenland, als auch in den Wäldern und an der Grenze des Heidelandes. Zahlreiche Erdhügel und Steinhaufen im Innern der Insel zeugen hierfür. Am Schluss des Bronzezeitalters hatte sich die Anbauung bis zum Rande der großen Heidestrecken ausgebreitet, und der Übergang zur Eisenzeit ist kaum zu bemerken. Vom Steinzeitalter zur christlichen Zeit ist nirgends ein solcher Sprung in Grabformen und Altertümern zu erkennen, wie man ihn annehmen müßte, wenn eine plötzliche und wesentliche Veränderung in den Bevölkerungsverhältnissen durch Eindringen eines neuen Volkes oder eines neuen Herrscherstammes stattgefunden hätte. Häufigere, friedliche Einwanderungen von den Nachbarküsten her können angenommen werden, doch liegt eine wirkliche deutliche Spur nicht Die Kultur ist in ihrer Entwickelung gewiss immer den Mustern der südwärts gelegenen Länder gefolgt. Schon im Bronzezeitalter hat das Volk seine Formen nach Vorbildern Mitteleuropas gebildet. Die Funde aus der ältesten Eisenzeit deuten hin auf den keltischen Volksstamm in Süddeutschland und den Alpenländern; auf den übrigen Teil der älteren Eisenzeit hat die römische Kultur in ihrer provinzialen cisalpinischen Entwickelung stark eingewirkt. Beim Untergang des Römerreiches ist zu erkennen, dass man in mehreren Beziehungen zu den Sitten der Bronzezeit zurückgekehrt ist, doch richtet man sich in Waffen und Schmuckgegenständen nach Vorbildern, welche bei den Germanen der Rhein- und Donauländer sich gebildet haben, bis endlich in der jüngeren Eisenzeit, wie es scheint, sich ein eigener Geschmack entwickelte unter Einwirkungen von England und Irland, jedoch gestützt auf Formen, welche man südwärts gelegenen Ländern entlehnt hatte. Die Ernährungszweige der Bevölkerung sind jedenfalls dieselben, wie im übrigen Norden gewesen, zuerst Jagd, Fischerei und Viehzucht, später Ackerbau, Industrie und Handel. Der Handel ist gewiß zu allen Zeiten, namentlich mit dem Süden, sehr lebhaft gewesen, auch weisen die vielen kufischen (arabischen) Münzen aus der jüngeren Eisenzeit auf eine Verbindung mit Russland hin, und es ist sehr wahrscheinlich, dass

<sup>2)</sup> J. J. A. Worsaae, De l'organisation des musées historico-archéologiques dans le nord et ailleurs: Mémoires d. l. soc. roy. des Antiqu. du Nord. NS. S. 93—119. Kjöbenhavn. — 3) O. Montelius, Om tidbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien. Stockholm, Sammson & Wallin. 336 S. u. 2 Karter og 6 Plancher. 6 Kr. (Kgl. Vitterhets-Historie-och Antiqv.: Akademiets Handlingar. Ny Serie 10.) — 4) E. Ve del, Yderligere Undersögelser angaaende Bornholms Oldtid: Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie (1885), S. 77—218.

Bornholm damals dieselbe Rolle spielte, wie Gotland beim Zwischenhandel zwischen Russland und den östlichen Ländern auf der einen Seite und Nordund Mitteleuropa auf der anderen Seite. Die Bewohner der Insel haben natürlich auch Wikingerzüge unternommen, jedoch findet man nirgends etwas über dieselben aufgezeichnet. Religiöse Vorstellungen hatten sie seit der ältesten Zeit: aber bis jetzt ist nichts von ihrer Religion bekannt geworden. V. versucht nicht, den verschiedenen Entwickelungsstufen bestimmte Jahreszahlen beizulegen, da hierzu noch die notwendigen Daten fehlen, und man warten muss, bis spätere Untersuchungen seste Anhaltepunkte für die Zeitrechnung schaffen. — Zu Jütlands Vorgeschichte finden sich Beiträge in 'Sammlungen für jütländische Geschichte und Topographie'. - Für das Studium der norwegischen Altertumskunde<sup>5</sup>) ist von außerordentlicher Wichtigkeit O. Ryghs großes Prachtwerk: 'Norwegische Altertümer', von welchem der erste Band, umfassend Stein-, Bronze- und ältere Eisenzeit, 1880 erschienen ist (cfr. JB. 1880, II, 2998). Dieses Werk ist nunmehr mit dem zweiten und dritten Bande 6) abgeschlossen, welche Abbildungen von Altertumsfunden aus der jüngeren Eisenzeit bringen, sowie eine ausführliche Beschreibung der im ganzen Werke abgebildeten Gegen-In einer Übersicht, welche ebenso wie die Beschreibung von einer französischen Übersetzung begleitet ist, schildert R. die Kultur der jüngeren Eisenzeit. Die Altertumsfunde der jüngeren Eisen- oder der Wikingerzeit, 7) welche von circa 800-1050 gerechnet werden kann, rücken ungefähr einen Breitegrad weiter gegen Norden vor, als die Funde der vorhergehenden Periode gegen den südwestlichen Teil der Küste Finnmarkens (70° 15' nördl. Die Anzahl der Funde ist auch weit größer und gleichmäßiger über das ganze Land verteilt, besonders im Innern des Landes, welches mehrere Funde aufzuweisen hat. Hieraus ersieht man, dass das Land eine stärkere Bevölkerung als früher gehabt hat, und besonders machte die Ansiedlung in den von der Küste weiter entfernten Gegenden große Fort-Die meisten Funde sind Grabfunde, die übrigen bestehen im wesentlichen aus Gegenständen von kostbarem Metall, welches nicht mehr wie früher Gold, sondern Silber ist. Außer dem Verkehr, welchen die Bevölkerung in der älteren Periode mit den Ländern südlich von Skandinavien unterhielt, kommen auch in dieser Periode Verbindungen mit Südwest und Südost vor; dies zeigen deutlich die dieser Zeit angehörenden Münzfunde. Die Münzen zerfallen in zwei Klassen; die einen sind arabische (kufische), die andern europäische, besonders englische, deutsche und französische. Man findet auch viele andere Gegenstände aus dieser Zeit, die offenbar vom Ausland eingeführt sind. So sind besonders erwähnenswert zahlreiche Schmuckobjekte von Metall, welche in Stil und Form zeigen, dass sie in Irland oder in anderen Teilen der britischen Inseln gearbeitet

<sup>5)</sup> X Aarsberetning for Foreningen til Norges Fortidsmindesmærkers Bevaring 1884. Kristiania, C. C. Werner. XVI, 129 S. (Enthält Beschreibungen und antiquarische Untersuchungen in Nordland, Süd- und Nordhordland und Hedrum 1884, sowie ein Verzeichnis über Altertümer, welche 1884 in die Universität und in die Museen zu Drontheim, Tromsö, Stavanger und Bergen aufgenommen sind.) — 6) Norske Oldsager, ordnede og forklarede af O. Rygh, tegnede paa Træ af C. F. Lindberg. 2/8 Heft. Kristiania, Cammermeyer. 4°. 70 og 83 S. — 7) Symonis Monachii Opera omnis. Historia regum. Vol. II. edid. Th. Arnold. London. (Diese Quellenschrift enthält zahlreiche Nachweise über die Wikingerzüge.)

sind, wo der irische Ornamentstil eingeführt war. Ferner ist eine große Anzahl Schmucksachen anzuführen, die östlichen Ursprung verraten. dieser Gegenstände können auch in Skandinavien nach eingeführten Mustern gearbeitet sein. Es ist nämlich im Augenblick auf jeden Fall unmöglich überall zu unterscheiden, ob die Gegenstände vom Ausland importiert, oder in Skandinavien hergestellt sind. Die Bewohner des Nordens hatten in der Wikingerzeit reichliche Gelegenheit, sich mit ausländischen Mustern bekannt zu machen, und es herrscht Sicherheit darüber, dass diese Muster nicht nur nachgeahmt, sondern auch zu Produkten, die für die Zeit und das Volk charakteristisch sind und nicht wenig technische Tüchtigkeit verraten, selbständig umgearbeitet und weiter entwickelt wurden. Der große Unterschied bei den Altertumern aus der jungeren Eisenzeit und der Zeit vor der Wikingerperiode findet zum großen Teil seine Erklärung darin, daß derselbe als eine Wirkung der intimen Beziehungen zu den ausländischen höher zivilisierten Völkern anzusehen ist, welche beim Beginn der Wikingerzeit plötzlich angeknüpft wurden. Die Altertümer dienen zur Vervollständigung des Bildes von den damaligen Bewohnern des Nordens, die mit ihren Kriegszügen und Kolonieen einen eingreifenden Einflus auf das Schicksal mehrerer europäischer Länder ausübten. Vor allem lassen sie auf das tägliche Leben der Bewohner im Norden und auf deren Fortschritte in den Beschäftigungen des Friedens, welche die starke Entwickelung kriegerischer Kraft begleiteten, viele Streiflichter fallen — An Werners 74) Aufsatz über das altgermanische Seewesen hat N. Nicolaysen 8) verschiedenes Er meint z. B., dass W.s Auslegung der bekannten Stelle bei Tacitus über die Suionen (Germania) nicht richtig ist. Was Tacitus hervorheben will, ist, dass die Schiffe der Suionen in mehreren Beziehungen von den römischen Fahrzeugen verschieden waren; in erster Hinsicht dadurch, dass sie an beiden Enden gleich waren und daher vorn und hinten einen Steven hatten. Ferner hatten sie keine Segel und schließlich waren ihre Ruder nicht wie bei den Römern in aneinander gereihten Löchern an der Schiffsseite angebracht, sondern lagen lose über die Schiffs-Hierdurch konnte man, sowie auch unterstützt von der Form des Fahrzeuges, mit großer Leichtigkeit vor- und rückwärts rudern. Auch hatten die Schiffe der Suionen keinen Sporn wie W. glaubt. Beim Vergleichen der Nydamsboote mit dem Schiff von Gokstad meint W., dass die Holznägel aus Mangel an Eisen angewendet wurden. Auch dieser Ansicht kann N. wenigstens hinsichtlich des Gokstad-Schiffes nicht beistimmen, wie er auch nicht findet, dass man einen Beweis dafür hat, dass an diesen Fahrzeugen Sporne vorn und hinten, wie W. glaubt, angebracht waren. Ferner ist es unrichtig, dass W. beim Vergleichen der Nydams-boote mit dem Gokstad-Schiff findet, dass im Laufe von 600 Jahren kein großer Fortschritt im Schiffswesen bemerkbar sei. In Wirklichkeit herrscht nicht wenig So haben die Nydamsboote keinen eigentlichen Kiel, keine Unterschied. Verbindung zwischen beiden Langseiten, nur Döbeln mit Bändern für die Ruder und endlich ein Steuerruder, welches nur oben am Rumpf durch Bänder befestigt war. Dagegen hat das G.-Schiff einen hohen starken Kiel.

<sup>7</sup>a) JB. 1882, II, 98<sup>10</sup>. — 8) N. Nicolaysen, Skibsvæsen: Norsk hist. Tidsskr., 2 S., Bd. 5, S. 121/7.

eine feste Verbindung zwischen beiden Langseiten, Löcher für die Ruder in der Schiffsseite selbst, und endlich ein Steuerruder von verhältnismäßig großer Vollkommenheit in der Einrichtung.

Mythologie.9) G. Storm behandelt eine Göttergestalt, die eine Sonderstellung in der nordischen Mythologie einnimmt, nämlich die Thorgerd Hölgebrud. 10) Sie scheint eine Spezialgöttin des Jarl Haakon und seines Geschlechtes gewesen zu sein. Die Berichte über dieselbe deuten ebensoviel hin auf Verwandtschaft mit den Jöten, wie mit den Göttern. finden sich nicht weniger als acht Varianten ihres Zunamens, von denen St. die Form Hölgebrud für die richtigste hält. Er erklärt den Namen als Hölges Braut (oder Freundin). Hölge ist Pseudonym für Haalogaland (Helgoland in dem nördlichen Norwegen), und somit natürlich Stammyater des aus Haalogaland stammenden Jarlengeschlechts, Háleygja-Geschlecht, welchem Jarl Haakon angehörte. St. meint, dass Hölges Namen später vergessen wurde, und dass die Abschreiber, welche den Ursprung des Namens Hölgebrud nicht kannten, ihn den verschiedenen Veränderungen unterwarfen. Die Ladejarlen, die letzten Repräsentanten der alten Religion, welche Thorgerd als ihre Stammmutter ansahen, rechneten sie zu den Göttinnen und führten sie ein in den Götterkreis, während spätere christliche Zeiten sie zu einem Hexenweibe machten. Das letztere ist um so leichter zu erklären. als sie die Tochter eines Königs von Finnmarken sein sollte, und die Bewohner der Finnmarken, wie bekannt, so oft zu den Hexen und Zauberern gerechnet wurden.

Historische Darstellungen. Norwegen. — Für die politische Geschichte hat G. Storm einige kleine Beiträge geliefert, besonders zur Geschichte des Königs Sverre. 11) Man nahm früher an, dass Sverre auf seinem berühmten Rückzug von Voss (1177), wo er mit seinen Leuten in den Gebirgen irre ging und in der äußersten Lebensgefahr war, zuletzt im Hallingthal ankam. St. beweist nun, dass dies nicht gewesen sein kann, und meint, gestützt auf die Sage und auf eine genaue Untersuchung der lokalen Verhältnisse, dass Sverre nach der Schlacht, die in der Nähe der heutigen Voßevangen stattfand, sich durch das Runthal nach dem Flaamthal, hierauf durch dasselbe längs der Ostseite der Aurlandsfjord herunter nach der Aurlandsvangen, und dann wahrscheinlich über die Klippen etwas östlich der Aurlandsvangen zurückgezogen hat. Als Sverre und seine Leute sich mitten unter den Klippen befanden, wurden sie vom Unwetter überrascht, irrten sich im Wege und fuhren, anstatt nördlich, nordöstlich, kamen dann ins obere Erthal, von wo sie das Lærthal erreichten, welches von Anfang an ihr Ziel war. Die Fahrt hat nur vier Tage gedauert (28. Okt. bis 1. Nov.) und nicht, wie man früher annahm, 8 Tage, auch ist der jetzt sogenannte Sverre-Pfad im Runthal nicht, wie erzählt wurde, der von Sverre gebahnte, sondern sicher der Weg, welchen die Birkenbeiner auf ihrer Fahrt aufwärts durch das Thal passierten. — Auch ein paar andere Punkte aus der Geschichte Sverres berichtigt St., so z. B., das die Hülfe, welche der schleswigsche Bischof Waldemar während seiner Kriege mit Herzog Waldemar und König Knut aus Norwegen erhielt, nicht von König

<sup>9)</sup> X Cerquard, Taranis et Thor: R. celtique (1885). — 10) G. Storm, Om Thorgerd Hölgebrud: Arkiv f. nord. Filologi 2, S. 124—85. — 11) id., Smaating fra Sverressaga: Norsk hist. Tidsskr., 2 Ser., Bd. 5, S. 187—224.

Sverre kam, sondern gerade von seinen Gegnern, den Öskjagger (Inselmännern) einer Partei, die sich im Frühjahr 1193 auf den Orknevinseln organisiert hatte. St. sieht es für sicher an, dass der Bischof Nicolaus Arnessön dem Bischof Waldemar die Hülfe der Öskjagger verschaffte. Nicolaus und Waldemar waren Verwandte und gewiss auch verwandte Charaktere. wenigstens insofern als sie beide neben der geistlichen Macht auch nach der weltlichen strebten, und beide in ihren Bestrebungen danach sich in jeder Beziehung über ihre Pflicht und ihren Stand hinaussetzten. Nicolaus mußte folglich selbst gehofft haben. Beistand gegen Sverre zu gewinnen für seine Pläne und diejenigen seiner Partei, indem er seinen Verwandten zur Macht verhalf. - In der 'Sverres Sage' C. 162 wird ein Ort 'Solangr' genannt, welchen die Historiker vergebens unter den jetzigen Ortsnamen gesucht haben. Der Ort muß gemäß der Angabe der Sage in der Nähe des heutigen Christiania gesucht werden, und man glaubte ihn in dem Namen eines Hofes Solerud, 1/2 Meile westlich von Christiania gefunden zu haben. Dem entgegen weist St. darauf hin, dass es ein Name von einem Gewässer und nicht von einem Hofe sein muss, und nimmt an, dass es ein Schreibfehler ist für Folangr (ein alter Name für den heutigen Engersee). welcher eine Meile ungefähr westlich von Christiania liegt. - St. teilt ferner einen Beitrag mit zur Aufklärung des Prozesses gegen Audun Hugleikssön 1299—1302 (cfr. JB. 1883, II, 3155). Es ist ein Bericht, 12) aus welchem man schließen kann, dass der spätere Bischof Sira Arne, der im Jahre 1292/3 Gesandter in Schottland war und 1297 von Bonifacius VIII. zugleich mit zwei anderen zum Richter ausersehen wurde in dem Streit zwischen Erzbischof Jörund und seinem Domkapitel, aber nicht dazu kam, an der Sache teilzunehmen, am Schlusse der Regierungszeit König Eriks in Tunsberg gefangen safs, aber gleich nach dessen Tode in Freiheit gesetzt wurde. Man hat hierin den Grund zu suchen, warum er sich nicht als Richter in der Sache des Erzbischofs beteiligte, welche im Jahre 1299 zur Entscheidung gebracht wurde; gerade zu der Zeit saß er im Gefängnis unter Auduns Oberaufsicht. Die Gefangennahme muß, so meint St., einer der vielen Anklagepunkte gegen Audun gewesen sein und ist benutzt worden, um sein willkürliches Verhalten als Beamter klar zu legen. - Eriks Bruder und Nachfolger, Haakon Magnussön († 1319), war der letzte männliche Sproß des Ynglingegeschlechts. Von seinen beiden Töchtern war Ingeborg zuerst mit Herzog Erik Magnussön von Schweden und darauf mit Knut Porse verheiratet, seine zweite Tochter Agnes war verheiratet mit Hafthore Jonsson, dessen Söhne die Namen Jon und Sigurd erhielten. Diesen Jon Hafthoressön, welcher mit Brigitta, einer Tochter Knuts, verheiratet war, hielt P. A. Munch zu seiner Zeit nicht für einen Sohn der Königstochter Agnes, sondern glaubte, dass er einer früheren Ehe entsprossen sei; dagegen hielt er daran fest, dass Jons Gemahlin Brigitta eine Tochter Knut Porses und Ingeborgs sei. St. zeigt, 18) dass Munchs Hypothese auf Vermengung zweier schwedischen Ortsnamen beruht (Hamarinsel in Halland und Hamarinsel in Westgotland). Brigitta war, wie schon C. Annerstedt bewiesen hat, eine Tochter des 'Lagmand' Knut Magnus-

<sup>12)</sup> id., Tillæg til Afhandlingen om Audun Hestakorn: ib. S. 148/4. (Vgl. JB. 1888, II, 817<sup>12</sup>.) — 13) id., Haakon Jonssöns og Hafthoressönnernes Slægtskab med den norske Kongeæt: ib. S. 184/9.

sön in Westgotland; diese Annahme findet St. auch bekräftigt durch das Wappenschild ihres Sohnes Haakon. Jon war, wie man früher annahm, ebenso wie sein Bruder Sigurd ein Sohn der Königstochter Agnes und gehörte somit dem Königsgeschlecht an.

Die kulturgeschichtlichen Beiträge beginnen wir mit Norwegens, um nicht zu sagen des ganzen Nordens, prächtigstem Monumente, der Domkirche zu Drontheim, deren Geschichte, wie ein norwegischer Autor klar legt, 18a) in gewisser Hinsicht mit Norwegens Geschichte Hand in Hand geht. Die Kirche wurde erbaut, und wieder und wieder umgebaut: sie hob sich von einer kleinen unbedeutenden Kapelle zu einer gewaltigen Kathedrale empor und sank in Trümmern, als die Macht Norwegens sank, um sich wieder aus den Ruinen zu erheben, als Norwegen nach 1814 wieder geboren wurde, und wie jetzt an Norwegens Reich gebaut wird, so wird auch heute an Drontheims Kirche gebaut. Gerade diese Restaurationsarbeit hat Veranlassung gegeben, dass man ihre Geschichte gründlicher als früher studierte. Hierbei haben sich in der letzten Zeit verschiedene Meinungen geltend gemacht, besonders darüber, zu welcher Zeit die fünf Hauptteile der Kirche aufgeführt sind (Chor, Oktogon, Querschiff, Langschiff und Kapitelhaus). Die Hauptschrift über die Domkirche ist ein großartiges Prachtwerk, welches auf Veranstaltung der norwegischen Regierung 1859 erschienen ist. P. A. Munch, der den Text zu diesem Werk geschrieben hat, kommt hierbei zu dem Resultat, dass nichts erhalten geblieben ist von der älteren Kirche aus der Zeit Olaf Kyrres (1066-93), daß das Querschiff aus der Zeit des Erzbischofs Eystein (1161-88) herrührt, das Kapitelhaus aus der späteren Zeit der zweiten Hälfte des 12. Jh., der Chor von 1231-48, das Langschiff 1248 angefangen ist, und dass das Oktogon aus den ersten Dezennien des 14. Jh. stammt. Erörterungen hierüber haben in diesem Jahr H. M. Schirmer<sup>14</sup>) und O. Krefting<sup>15</sup>) herausgegeben. in bezug auf mehrere Hauptteile der Kirche zu ganz anderen Resultaten als Munch. Er hält das Kapitelhaus für die Kapelle, welche Snorre erwähnt, und welche von Magnus dem Guten circa 1035 erbaut sein soll. Das Querschiff mit den beiden Kapellen, glaubt er, gehört zu Olaf Kyrres Kirche, Chor und Oktogon dagegen schreibt er dem Erzbischof Eystein zu. Dass Schirmers Meinung zum großen Teil unrichtig ist, hat K. durch seine Untersuchung der Grundmauern bewiesen. Dieselbe ergiebt, dass Olas Kyrres Kirche sich nicht weiter in westlicher Richtung erstreckt hat, als bis zum heutigen Hochchor. K. meint ferner, dass die Erbauung des Querschiffes schon vom Erzbischof Jon († 1157) angefangen ist und von Eystein fortgesetzt wurde, dass fast zu gleicher Zeit mit dem Querschiff ein westliches Langschiff angebracht wurde, das durch den Umbau von 1248 soweit gegen Westen verlängert wurde, wie es jetzt der Fall ist. K. hält keinen Teil der heutigen Kirche für älter als aus der zweiten Hälfte des 12. Jh. und setzt Oktogon und Hochchor in die Zeit Eysteins. F. Helms 16) kritisiert scharf Schirmers Behauptungen, während er sich anerkennend über Krefting

<sup>13°)</sup> Dietrichson: JB. 1888, II, 817<sup>12</sup>. — 14) H. M. Schirmer, Kristkirken i Nidaros. Kristianis, Aschehoug, Cammermeyer og Malling. 187 S. med 7 Pl. Kr. 8,50. — 15) O. Krefting, Om Throndhjems Domkirke. Throndhjem, A. E. Kolstad, Druck. 82 S. med 17 Pl. Kr. 1,25. — 16) J. Helms, Naar er Throndhjems Domkirke opfört? Nordisk Tidsskrift 9 (1886), S. 368—92, 421—38.

ausspricht, jedoch glaubt er, dass K. Unrecht hat, wenn er den Oktogon der Zeit Eysteins zuschreibt. H. schließt sich in dieser Hinsicht an Munch an, ist sogar geneigt, ihn in eine noch frühere Zeit als Munch annimmt, zu setzen, und während K. glaubt, dass der Oktogon, welchen M. zu einer Marienkapelle macht, die Stelle des Hochaltars einnimmt, glaubt H. sichere Beweise dafür zu haben, dass er eine eigene Kapelle Olafs gewesen, und dass der Hochaltar nach seiner Errichtung weiter im Chor hervorge-Das sogenannte Kapitelhaus hält H. für eine Kapelle, welche über Eysteins Grab errichtet wurde bei der Veranlassung der Kanonisation Eysteins 1229. — Eine besondere Kirchengruppe unter den MAlichen in Norwegen bilden die bekannten Stabkirchen. Den Ursprung ihrer Bauart und Ornamentik glaubte man früher möglicherweise in den ähnlich gebauten Holzkirchen derjenigen Länder suchen zu müssen, aus welchen man glaubte, dass die Auswanderungen nach Norwegen ursprünglich stattfanden. Mit diesen Ländern (Russland und die wendischen Reiche) stand nämlich der Norden in lebhaftem Verkehr, und nur in diesen Ländern kommen die MAlichen Holzkirchen in großer Menge vor. Diese Ansicht, welche sich namentlich vom Professor J. C. C. Dahl († 1857) herschreibt, hat eine große Ausbreitung gewonnen, da sie von den deutschen Kunsthistorikern. wie W. Lübke, für richtig gehalten wird. D.s Anschauung ist jedoch später angefochten worden. So spricht sich schon 1855 N. Nicolaysen (in seinem Werk: 'Denkmäler MAlicher Kunst in Norwegen' 1855 S. 6) folgendermaßen aus: 'Die norwegischen Stabkirchen sind jetzt die einzigen in ihrer Art, und soweit spärliche Berichte und andere Umstände vermuten lassen, haben sie auch früher keine Seitenstücke gehabt, vielleicht mit Ausnahme von Kirchen in Großbritannien und Irland. Dass in ihrer Zusammenstellung sich vieles findet, was schon in der heidnischen Zeit gebräuchlich war, ist höchst wahrscheinlich, wogegen wohl kaum dasselbe gelten kann in bezug auf die Verteilung des Raumes und der architektonischen Einrichtung; ebenso wenig ist es wahrscheinlich, dass von einer Entlehnung byzantinischer Kunst gesprochen werden kann. Alles scheint darauf hinzudeuten, daß die Vorbilder zu unseren Stabkirchen, wie zu den Steinkirchen, ja überhaupt zu der ganzen westeuropäischen Architektur im MA. die römischen Basiliken Jetzt hat L. Dietrichson, welcher an einem größeren Werke über die Stabkirchen arbeitet, aufs neue die Frage in einer Abhandlung vorgenommen, in welcher er überhaupt die Holzkirchen des MA. behandelt. 17) Er zeigt, dass die Bauart in Ost- und Westeuropa total verschieden war. Der Osten war die Heimat des Blockhauses. Diese Bauart lässt sich bei dem östlich wohnenden slavischen Volksstamm soweit zurück in die Vergangenheit verfolgen, als die Kenntnis der Bauten reicht. Bei den Germanen und Römern sind dagegen die Fachbauten entwickelt. Die Blockhausbauten knüpfen sich an die Kirchbauten der osteuropäischen, ursprünglich von Byzanz bekehrten Länder; so wurden Russland, Ungarn, Böhmen, Mähren, Schlesien, Pommern und Preußen von denselben angefüllt, und es ist möglich, dass diese Bauart auch nach Schweden kam. zweite Reihe von Holzkirchen, die Fachwerkskirchen, welche von den altrömischen Fachwerksbauten herstammen und sich in den von Rom

<sup>17)</sup> L. Dietrichson, Middelalderens Trækirker: ib. 8, S. 89—127, 197—240. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1885. II.

christlich gemachten Ländern ausbreiteten, faste schon früh Wurzel in dem zuerst von Rom christlich gemachten Lande, nämlich in Irland. wickelte sich eine eigenartige Bauart, die des sogen. 'mos Scotorum', welche ihre weitere Entwickelung und Vervollkommung in den norwegischen Stabkirchen erhielt. Dass diese in den irisch-angelsächsischen Kirchen ihre Vorbilder haben, ist auch natürlich, da das Christentum von den britischen Inseln nach Norwegen kam; aber ebenso sicher, wie es ist, dass das Grundprinzip für die Konstruktion der norwegischen Stabkirchen irisch-angelsächsischen Ursprungs ist, ebenso sicher ist es, dass diese Kirchen in Norwegen eine höchst bedeutende und reiche Entwickelung durchgemacht haben, die das große künstlerische Talent bei den Norwegern des MA. verrät. — N. Nicolaysen 18-19) giebt eine allgemeine Charakteristik der Stabkirchen in einem illustrierten Werke über die Golskirche, die 1884 aus dem Hallingthal nach Bygdö in der Nähe von Christiania verlegt wurde. Die Kirche, welche jedenfalls aus der Mitte des 12. Jh. stammt, zeigt im ganzen das, was allen Stabkirchen gemeinsam ist, jedoch kann als besonderes an dieser Kirche bemerkt werden, dass die Thuren keine Bogenform zeigen, und dass mehr geschnitzte Verzierungen an denselben angebracht sind, als gewöhnlich. — Einen interessanten kulturgeschichtlichen Beitrag liefert L. I. Vogt 20) in seinen Untersuchungen über Holzausfuhr in Norwegens älterer Zeit. Die älteste Spur von Holzausfuhr aus Norwegen geht zurück bis ungefähr 900. wickelte sich frühzeitig eine Holzindustrie, sodass Norwegen schon im 13. Jh. England mit Brettern zum Getäfel versehen konnte, aber es war die Ausfuhr per Schiff vor dem 15 Jh. nur von geringer Bedeutung; Bergen und die umliegenden Gegenden, aus welchen ohne Zweifel die Holzausfuhr ursprünglich stammte, waren jedenfalls die einzigen Einschiffungsstellen. Der Umsatz fand anfänglich frei und uneingeschränkt statt, und erst um 1300 traf die Gesetzgebung ihre Bestimmungen für den Ausfuhrverkehr. Während aber im 15. Jh. die Gesetzgebung versuchte, jeden Handel und Umsatz an die Städte zu knüpfen, blieb der Nutzholzhandel von jeder Fessel befreit. Die Holländer waren es, welche zuerst in dieser Beziehung Privilegien zu erlangen suchten, aber bald folgten die anderen Nationen an der Nordsee nach: Schotten, Engländer, Dänen, Deutsche deckten sämtlich ihren Holzbedarf in Norwegen, und es scheint am Anfang des 16. Jh. eine feststehende Thatsache gewesen zu sein, dass die Einschiffung norwegischer Holzarten ohne Dazwischentreten norwegischer Städte, an jeder Stelle der Küste, wo ein Schiff anlegen und seine Last einschiffen konnte, offen stand. So blieb es, bis 1662 die Handelsstädte ihre Privilegien erhielten. Der Grund, daß nicht schon früher eine Änderung eintrat, ist jedenfalls der gewesen, dass die norwegischen Städte noch zu unbedeutend waren, und daß es keinen thätigen und einflußreichen Bürger- und Seemannsstand gab, der selbst die Holz-Ausfuhr übernehmen konnte.

Dänemark. — Zur politischen Geschichte 21-22) haben wir von

<sup>18)</sup> N. Nicolaysen, Gols gamle Stavkirke og Hovestuen pas Bygdő Kongsgaard. Kristiania, A. W. Brögger. 4°. 24 S. — 19) id., Kunst og Haandværk fra Norges Fortid. 5 H. Kristiania, C. C. Werner. S. 13/6 u. Planche 24—31. — 20) L. L. Vogt, Om Norges Udförsel af Trælast i ældre Tider: Norsk hist. Tidsakr. 2 Ser., Bd. 5, S. 80—120. — 21) × F. Barfod, Danmarks Historie fra 1319—1586. 1. Bd. (1319—1483) 1.—7. H. Kjöbenhavn. 680 S.

Quellenschriften zu nennen 'Regesta diplomatica' und 'Die älteste dänische Archivregistratur'. 28-24) — Unter den Heiligen Dänemarks nimmt Knut Lavard einen hervorragenden Platz ein. Er wurde 1131 von seinem Vetter Magnus ermordet und kurz nach seinem Tode für heilig angesehen. und 1169 erfolgte die Kanonisation vom Papst. Sein Ruf als Heiliger wuchs, da seine Nachkommen in vielen Generationen den dänischen Thron innehatten, und seine Anbetung breitete sich über das ganze Land aus. Dies bewiesen besonders die vielen Gilden, welche in den Städten ihm zur Ehre gestiftet wurden. Im Gegensatz zu P. Hasse, der in seinem schleswiger Stadtrecht (1880) behauptet, dass die Gilden des 13. Jh. einen so vollständig weltlichen Charakter trugen, dass sie nicht einmal den Namen eines Heiligen trugen, und dass die St. Knutsgilden erst im 14. Jh. mit Sicherheit nachgewiesen werden können, glaubt H. Petersen 35) aus Gildensiegeln und aus einem Waldemarsbriefe von 1177 beweisen zu können, dass schon im 12. Jh. Knutsgilden existierten. Schwieriger ist es zu bestimmen, welche von diesen dem König Knut († 1086), und welche dem Herzog Knut (Lavard) geweiht waren. P. findet jedoch, dass die Herzog-Knuts-Gilden eine auffallend große Ausbreitung neben den König-Knuts-Gilden gehabt haben und ursprünglich wohl auch einen Vorrang einnahmen. Der Grund kann, nach P.s Meinung, nur darin gesucht werden, dass die Benennung nach Heiligen, wie der Waldemarsbrief beweist, in das 12. Jh. fällt, auf einen Zeitabschnitt, wo Geschichte, Volkssagen und Legenden wetteiferten, um Herzog Knut zu verherrlichen, während der unpopuläre König, welcher bei Lebzeiten vom gemeinen Volke gehafst und jetzt selbst als Heiliger vom Königshaus in Stich gelassen wurde, nicht den Platz behaupten konnte, den ihm sein Vorrang in bezug der Zeit anwies. An der Stelle, wo Knut Lavard starb, sprudelte nach der Sage eine Quelle hervor (im Haraldstedwald im Innern von Seeland), zu welcher lange gewallfahrtet, und wo eine Kapelle gebaut wurde. Man hat bis jetzt die heutige Svartekilde (Schwarzequelle) nördlich von Haraldsted für diejenige Knuts gehalten, jedoch jetzt ist es P. gelungen, die Ruinen der Kapelle östlich von Haraldsted aufzufinden. Die Kapelle, welche eine rektanguläre Form hat und mit einer Apsis abschließt, scheint im 12. Jh. gebaut zu sein. Von der Quelle findet sich keine Spur mehr. jedoch muss sie in der Nähe der Kapelle gewesen sein, deren Lage sehr gut mit dem Bericht der Sage über den Mord übereinstimmt. — Unter Knut Lavards Enkel, Waldemar dem Siegreichen, stand Dänemark auf der Höhe seiner Macht. Bezüglich der Bevölkerungsdichtigkeit in der damaligen Zeit hat man sich bis jetzt an das Resultat gehalten, zu welchem Velschow 1841 kam, nämlich an die Zahl 1550000. Kr. Erslev findet, 26) dass V.s Berechnungen nicht zuverlässig sind, und dass sein Resultat unrichtig ist. E.s Berechnungen führen zu dem Ergebnis, dass das dänische Reich zu Waldemars Zeiten von gegen 600000 Einwohnern bewohnt war, auf alle

<sup>22) ×</sup> O. v. Heinemann, Gesch. von Braunschweig und Hannover. 2. B. Gotha. 498 S. — Behandelt Albrecht von Braunschweigs Reichsverweserschaft in Dänemark 1261/3.) — 23) Regesta diplomatica historiæ Danicæ. S. II., T. LIV ab anno 1448 ad annum 1491. Kjöbenhavn. 40. 285 S. — 24) De ældste danske Archivregistraturer. Bd. 4, 2. H. Kjöbenhavn. 256 S. (Kämpfe mit dem Deutschen Reich a. 984 behandelt Waitz (o. S. 37<sup>17</sup>.) — 25) H. Petersen, Knut Lavards Helgentilbedelse; Kilden og Kapellet ved Haraldsted: Aarb. f. Nord. Oldk. (1885), S. 15—71. — 26) Kr. Erslev, Danmarks Folkemængde i Valdemar Seirs Tid: Dansk hist, Tidsskr. 5 S., Bd. 5, S. 516—71.

Fälle war es eine Zahl zwischen 500000 und 700000. Des Reiches Bevölkerung innerhalb Dänemarks heutiger Grenzen belief sich damals wahrscheinlich auf 340 000. Seit der Zeit ist die Volkszahl in Dänemark beständig im Zunehmen begriffen, in der ersten Zeit zwar sehr langsam, in der Mitte des 17. Jh. aber sehr schnell. - Nach dem Tode Waldemars des Siegreichen kam eine traurige Zeit für Dänemark, es sank tiefer und tiefer und drohte zuletzt ganz aus der Reihe der Staaten zu verschwinden; da wurde es gerettet durch den Tod des Grafen Geerts. Des 'kahlköpfigen' Grafen Mörder hieß, wie bekannt, Niels Ebbesen, er war Knappe, hatte Nörreris in Jutland in Besitz und starb bald nach seiner That. Dies ist alles, was man über ihn weiß; man hat nicht einmal mit Sicherheit angeben können. zu welchem Geschlechte er gehörte. Nun hat A. Thiset<sup>27</sup>) gefunden, daß er zu dem angesehenen jütländischen Geschlecht Strangesohn gehörte, welches Güter in Jütland besafs (Vendsyssel), und dafs Niels Ebbesen spätestens 1347 (vielleicht schon 1343) gestorben ist; er hat wenigstens 2 Söhne, Peter und Tage hinterlassen. Nachkommen des Geschlechts (in der weiblichen Linie) leben noch in Dänemark als Bauern. — In der Unionszeit 28a-28b) bekamen oft die verwandtschaftlichen Verbindungen zwischen dänischem und schwedischem Adel Einflus auf die politischen Verhältnisse; sie trugen besonders dazu bei, die Parteiverhältnisse unklar zu machen, und schafften oft gefährliche Situationen, welche für einzelne Geschlechter und Personen schicksalsschwer wurden. Zu den Männern, bei welchen dies zutraf, gehörte auch Eggert Frille. Er war ein Mann, der sich durch eigene Kraft und Tüchtigkeit unter den Großen Dänemarks einen Platz zu verschaffen gewuſst hatte, jedoch gestürzt mit seinem Geschlecht in die Dunkelheit zurücksank. W. Mollerup schildert diesen merkwürdigen Mann 29) und liefert dadurch einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Geschichte der damaligen Zeit. Als politische Person tritt Frille schon zu Erich von Pommerns Zeit (1435) auf. Er half mit diesen König zu entthronen, ward unter Christoffer von Bayern ein mächtiger Mann, stieg unter Christian I. noch höher in Macht und Einflus und war ihm eine treue Stütze. Jedoch die Verheiratung seiner Tochter an einen der mächtigen Axelsson aus dem Geschlechte Thot führte zu Streitigkeiten mit Christian und zu seinem Sturz. - Wie bekannt, hatte Christian I. außer seinen 4 Söhnen, von denen zwei ganz jung starben, eine Tochter Margarethe, die sich mit Jacob III. von Schottland vermählte. Mittlerweile haben sich jetzt Briefe aus König Hans' Zeit vorgefunden, welche an Jacob IV. von Schottland geschrieben Die Briefe sind unterzeichnet: Elisabeth, König Christians Tochter: sie enthalten ihre Dankbezeugungen an den schottischen König für die Wohlthaten, welche er ihrem Sohne Christian (Christoffer) erwiesen hat. W. Mollerup, welcher zuerst die Aufmerksamkeit auf diese Briefe geleitet hat, 80) stellt die Vermutung auf, dass diese Elisabeth, welche, soweit

<sup>27)</sup> A. Thiset, Til hvilken Æt hörte Niels Ebbesen: ib. S. 448—74. — 28a) N. Higgins, Women of Europe in the 15th and 16th centuries Vol. 1. London, Hurst & Blackett. 10 u. 488 S. Sh. 15. (Enthält unter anderem ausführliche Schilderungen der Königin Margarethe und der Königin Philippe.) — 28b) × H. Petersen, Un pavillon scandinave du temps de l'union des trois états septentriaux, conservé dans l'eglise de la vierge à Lubeck: Mémoires d. l. soc. royale des Antiqu. du Nord. N. S. S. 57—92. Kjöbenhavn. — 29) W. Mollerup, Eggert Frille: Dansk hist. Tidsskr. 5 S., Bd. 5, S. 1—68. — 36) id., Om en hidtil ukjendt Prinsesse af det danske Kongehus: ib. S. 88—97.

bekannt ist, nirgends in einer dänischen Quellenschrift genannt wird, nicht eine Tochter Christians ist, sondern seines Vorgängers Christoffers von Bayern, und nach dessen Tode während der Zeit des Interregnums (Jan. bis Septbr. 1448) geboren wurde. Wenn M.s Vermutung richtig ist, kann sie dazu dienen, Streiflichter auf die Zeit des Interregnums zu werfen. Man wird den langen Aufschub der Königswahl verstehen, wenn die Königin schwanger und somit Aussicht vorhanden war, dass aus dem alten Königsstamm ein neuer männlicher Sproß erstehen könne, und man wird es auch verstehen, dass die Hochzeit zwischen Christian und Christoffers Witwe, Dorothea, erst ein ganzes Jahr nach Christians Tronbesteigung stattfand. Man kann auch verstehen, dass Elisabeths Namen vergessen war, zugleich aber auch, dass sie sich selbst König Christians Tochter nennt; denn als solche ist sie auf jeden Fall erzogen worden. - Zur Geschichte König Christians und der Königin Dorothea finden sich Beiträge in G. v. Buchwald: 'Zur Bildungsgeschichte im endenden MA.': zur Geschichte König Hans in 'Sammlungen zur jütländischen Geschichte und Topographie' (10 B., S. 353-61) und in 'Jb. d. V. f. niederdeutsche Sprachf.' (Jg. 84, ein Gedicht über die Schlacht bei Hemmingstedt), sowie zu Christian II. in 'Bremisches Jb.' (2 S. 1 B.) und in 'Tagebuch über Dr. Martin Luther', herausgeg. v. H. Wrampelmeyer.

Kulturgeschichtliche Beiträge sind mehrfach bereits anderweit er-Der Teil von Dänemarks stehender Kriegsmacht, welcher sich an der Hand der Geschichte weit zurück in die Vergangenheit verfolgen lässt, ist das Büchsenschützenkorps in Kopenhagen, aus welchem die kgl. Artillerie (See- und Landartillerie) hervorgegangen ist. Dieses Korps lässt sich bis 1551 verfolgen, von diesem Jahre ab kennt man die ganze Reihe von Pulverkammer- und Zeugmeistern, welche bis zur Jetztzeit dem Zeughaus in Kopenhagen vorgestanden haben, und welche in älterer Zeit das Kommando über die Büchsenschützen führten. Von 1548 zurück bis 1433 kennt man dagegen eine Reihe von Balistarii und Werkmeistern in Kopenhagen und außerdem einen Blidemeister und einen Balistarius aus dem letzten Viertel des 14. Jh. O. Blom 88) untersucht, was man unter Blidemeister, Balistarius und Werkmeister verstanden hat, und findet, dass die Balistarii und Werkmeister, welche in Kopenhagen vor 1550 genannt werden, wahrscheinlich Verfertiger von Armbrüsten waren, von denen einige wohl im festen Dienste des Schlosses gestanden haben, als Aufseher über die Vorräte an Armbrüsten. Vielleicht haben sie auch die übrigen Waffenvorräte in ihrem Gewahrsam gehabt, zu denen besonders die neuen Schießwaffen gehörten und so thatsächlich dieselbe Stellung eingenommen, wie die Pulverkammer- und Zeugmeister nach 1550. In diesem Fall kann man möglicherweise annehmen, dass die Reihe von Balistarii und Werkmeistern in Kopenhagen, welche aus der Zeit von 1433-1548 nachgewiesen werden können, zu der Reihe von Pulverkammer- und Zeugmeistern, welche von 1551 ab am Kopenhagener Zeughaus angestellt waren, den Anfang bilden. -J. B. Löffler bringt einen wertvollen Beitrag, nicht allein für Kunst-

<sup>31)</sup> Vgl. Kap. 'Hanse'. — Pappenheim, Schutzgilden, s. bereits JB. 1883, II, 415<sup>226</sup>. Rez. v. Joh. Steenstrup: Dansk h. Tidsskr. 5 S. — 32) × P. Hasse, Dänenrecht und Fremdenrecht in Dänemark zur Zeit Waldemars II. Kiel. 1883. — 33) O. Blom, Blidemestere, Balistarii og Værkmestere i Kjöbenhavn ca. 1875—1550: Dansk hist. Tidsskr. 5 S., Bd. 5, S. 64—87.

geschichte und Archäologie, sondern auch für Personalgeschichte und Heraldik, in einem prachtvoll ausgestatteten Werke über die Grabsteine in der Stadt Roskilde.<sup>84</sup>) Er behandelt 209 erhaltene und 90 verloren gegangene Grabsteine aus der Domkirche und anderen roskildischen Kirchen mit ihren Kirchhöfen und giebt von 32 Steinen Abbildungen. Von besonderem Interesse für Kunsthistoriker sind die aus dem MA. und der Renaissancezeit besprochenen Steine. - L. teilt auch einige MAliche Inschriften mit. 85) welche an zwei seeländischen Kirchen (Haraldsted und Allindemagle) bei einem Umbau der Kirchen von den resp. Baumeistern (Herluf Skave und Sten Bille Basse) angebracht sind. L. hat auch die Ruinen des Schlosses Silkeborg (Jütland) 86) untersucht, das wahrscheinlich um die Mitte des 15. Jh. erbaut wurde. Das Schloss, dessen Schicksal im Laufe der Zeit er schildert, bestand aus einem Rechtecksbau, an dessen östlicher Seite sich ein ansehnlicher viereckiger Turm erhob. Hauptmaterial der Mauern waren rote Ziegelsteine. Mitten im Schlosse in der Richtung von dessen Längenachse waren 4 große Pfeiler errichtet, welche davon zeugen, dass das unterste Stockwerk im ganzen von 10 Fach Kreuzwölbungen überdeckt war. Der Fussboden war hier mit großen roten Ziegeln belegt. Das Schloss kann möglicherweise 3 Stockwerk gehabt haben. Was an diesen Bauten von besonderem Interesse ist, das ist die Pilotirung, die noch gut erhalten ist. - Von H. Petersens Siegelwerk 87) ist eine Fortsetzung erschienen, außerdem auch ein paar Beiträge 88-39) zur Münzkunde. Von personalgeschichtlichem Interesse sind A. Thisets Mitteilungen über das Gosmerer Amt, 40) gelegen in Jütland nördlich der Horsensbucht. Es ist dies schon von alters her eine starkbevölkerte Gegend. Hier befanden sich früher wenigstens 3 bis 4 grössere Güter, über deren Besitzer T. verschiedene Nachweise bringt.

Quellenpublikationen. Litteratur- und Sprachgeschichte. Von den alten norwegischen Gesetzen, von welchen früher 3 Bände erschienen sind (herausgeg. von R. Keyser und P. A. Munch, Christiania 1846/9) hat G. Storm den 4. Band (Schluss) 1 herausgegeben. Er besteht aus 2 Teilen, der erste enthält Supplemente zu den 3 vorhergegangenen Bänden, der zweite eine Beschreibung sämtlicher zum Werke benutzten Gesetz-Mss., welche sich in den Universitäten zu Lund, Kopenhagen, Stockholm und Upsala vorsinden. Außerdem bringt der zweite Teil die Faksimilen der wichtigsten Mss. In der Mss.-Beschreibung folgt der Herausgeber einem von dem ersten Herausgeber, Keyser, angelegten Plan, welchen er jedoch durch viele Detailbemerkungen und verschiedene andere Zusätze ergänzt. — St. teilt auch eine Olaf-Legende mit (lateinisch), 12

<sup>\$4)</sup> J. B: Löffler, Gravstenene i Roskilde Kjöbstad. Kjöbenhavn. Fol. 140 S. med 38 lithograferede Tavler. Rez.: (H. J. Huitfeldt-Kaas) Nordisk Tidsakr. 9 Jg. 8. 388/9. — \$5) id., Indskrifterne pas Kirkerne i Haraldsted og Allindemagle: Aarb. f. Nordisk Oldk. og Hist. (1885), S. 72/6. — \$6) id., Ruinerne af Silkeborg Slot: ib. 8. 828—40. — \$7) H. Petersen, Danske geistlige Sigiller fra Middelalderen. 5./6. H. Kjöbenhavn. 24 S. med 20 Tavler. — \$8) × Kr. Erslev, Quelques remarques sur les plus anciennes monnaies du Danemark: Memoires d. l. soc. royal. des Antiqu. d. Nord. N. S., S. 120—42. Kjöbenhavn. — \$9) × B. E. Hildebrand, Två fynd af danska mynt från 11. århundradet: K. Vitterhets-, Historie- och Antiqu.-Akad. Månadsblad (1884). — 40) A. Thiset, Bidrag til Gosmer Sogns Fortidshistorie: Dansk hist. Tidsakr. 5 S., Bd. 5, S. 672—91. — 41) G. Storm, Norges gamle Love indtil 1387. B. 4. Kristiania. Gröndahl. 4°. XXVI, 797 S. — 42) id., Om en Olavs-legende fra Ribe: Chra. Vidensk-Selsks. Forhandlinger. No. 8. Kristiania, J. Dybwad. 18 S.

in dem Ms. 123 qu. in der kgl. Bibliothek in Kopenhagen findet und in Ribe in der Zeit um 1460/5 geschrieben ist. Sie hat große litterarische Bedeutung, da sie ein Zwischenglied ist zwischen der Legendensage von St. Olaf und der früher bekannten Märchenlegende auf der einen Seite und den spätMAlichen Volksliedern und Abbildungen von St. Olaf auf der anderen Seite. Die alte lateinische Legende von Nidaros hat die Unterlage gebildet, aber auf dieser ist eine ganz neue Legende von ganz anderem Inhalt erbaut. Es zeigt sich deutlich, dass ein ganzer Sagen-Cyklus von Olaf und seinen Bruder, beginnend mit der Geburt beider und endigend mit Olafs Tod und Märtvrertum vorausgegangen ist. Die Riber Legende in ihrer jetzigen Form ist eine Abschrift, deren Abfassungszeit und -Ort unsicher ist. Es ist wahrscheinlich, dass sie in Jütland verfast. jedoch stammen die Sagen gewiß aus Westnorwegen. - Von Isländischen alten Gesängen' ist das Schlufsheft erschienen. 48-44) Kr. Kaalund bringt eine Ausgabe von einem Pergamentdokument, 45) welches Aufzeichnungen enthält über die Güter, das Inventarium und andere Besitzstände, welche um 1200 und in der zunächst folgenden Zeit der Reykjaholts-Kirche gehörten. Das Dokument hat Interesse sowohl in historischer, als auch in sprachlicher und paläographischer Hinsicht. Der Ausgabe ist ein Faksimile des Dokuments beigegeben nebst Beschreibung, Kommentar und Übersetzung. Durch dieses Dokument erhält man ein Bild von einem großen isländischen Hof mit seinem Viehstand, sowie von seinen Einnahmen aus zugehörendem Eigentum, aus der Fischerei in den nahe gelegenen Gewässern samt anderen Gerechtsamen auf fremdem Grund und Boden in mehreren Nachbarorten. Besonderes Interesse gewährt diese Beschreibung noch dadurch, daß sie ein Gut betrifft, welches zu der Zeit, in welcher das Dokument zum größten Teil verfaßt ist, Islands berühmtestem Mann, dem Geschichtsschreiber Snorre Sturlason, gehörte. - Kaalund bringt Vorschläge zu verschiedenen Textveränderungen in den von ihm 1884 herausgegebenen 'Runenreimen' (JB. 1884 II). 46) Die meisten Änderungen verdankt er S. Bugges Mitteilungen. — F. Jonsson teilt einige Bardengesänge mit über Olaf Tryggvessön, welche nicht älter sein können als aus der Mitte des 14. Jh. — G. Stephens hat die Runeninschrift gedeutet auf einer in Odense (Fühnen) Septbr. 1883 gefundenen Bleiplatte. 47) Es ist eine Grabschrift, welche aus 8 Reihen besteht, von denen die beiden obersten auf dänisch geschrieben sind; die übrigen sind lateinisch. St. glaubt, dass die Platte aus dem Jahre 1000 stammt. - Der eigentliche Begründer des historischen Studiums auf Island ist, wie bekannt, Are Frode (geb. um 1068, † 1148). Sein Werk 'Islendingabok' (Buch der Isländer), das einzige jetzt noch existierende Buch, welches man

<sup>43)</sup> S. Grundtvig og J. Sigurdsson, Islenzk Fornkvædi, udg. ved. . . . 4 H. Kjöbenhavn. 126 S. — 44) × V. U. Hammershaimb, Færoyingasaga utlögd ur islandskum av . . . . Thorshavn. 1884. 142 S. — 45) Kr. Kaalund, Reykjaholts-Máldagi. Lithografisk gjengivet sæmt udförlig fortolket og oplyst. Kjöbenhavn. 4°. 35 S. (Die Beschreibung des Ms. ist verfafst von Bj. Olsen; J. Hoffory hat das Ms. in grammatischer und palkographischer Hinsicht behandelt.) — 46) Smaastykker. 4—6. Udgivne af Samfund til Udgivelse of gammel nordisk Literatur. Kjöbenhavn. 100—130 S. (Das Heft enthält: 4. Kr. Kaalund: Anhang zu 'Ein alter norwegischer Runenreim und einige isländische Runendichtungen' (S. 100—118); 5. F. Jonsson: Einige Skaldenverse über Olav Tryggvessön (S. 114—26); 6. Ein Kontrakt mit der Jungfrau Maria (S. 117—30). — 47) G. Stephens, Det ældste, hidtil kjendte, Dokument paa Dansk: Aaro. f. nord. Oldk. og Hist. (1885), S. 1—14.

mit Gewissheit Are zuschreiben kann, erschien in zwei verschiedenen Ausgaben, da Are nach dem Rate der Bischöfe Thorlak. Ketil sowie Sæmund Frodes sein Werk umgearbeitet hat. In dieser umgearbeiteten Form besitzen wir das Buch. Über das Verhältnis zwischen beiden Ausgaben herrschen sehr abweichende Meinungen, besonders veranlasst durch Ares eigene Ausdrücke in seinem Prolog zu der noch jetzt erhaltenen Ausgabe, die man auf die verschiedenste Weise zu erklären versucht hat (Arne Magnusson, Johann Sigurdsson, Johann Thorkelsson-Maurer, Moebius Gjessing-Gudbr. Vigfusson.) B. Olsen meint. 48) dass, ehe man die Ausdrücke des Prologs zu erklären und das Verhältnis zwischen beiden Ausgaben zu finden versucht, man den ursprünglichen Umfang der uns erhaltenen Bearbeitung bestimmen muß. Er glaubt, daß dieselbe umfaßt hat: 1. den eigentlichen Text des Prologs (welcher ausdrücklich bei der zweiten Ausgabe angegeben war), 2. das Inhaltsverzeichnis, 3. den eigentlichen Text des Buches (von 'Incipit libellus Islandorum' bis 'Her lýcsc siá bóc') der in Übereinstimmung mit dem Inhaltsverzeichnis in 10. Kapitel eingeteilt war. Das Geschlechtsregister, welches am Schluss des Buches steht und später zugefügt sein muß, aber an sich älter ist als die zweite Bearbeitung, ist von Are selbst geschrieben. In dem Geschlechtsregister findet O. Bruchstücke von Ares 'Attartala' (Stammtafeln), welche sich in der ersten Ausgabe vorfanden, in der zweiten aber ausgelassen wurden. Auch findet O. in demselben mehrere Bruchstücke von Ares 'Conunga æve' (Königsgeschichte). Diese Bruchstücke geben wichtige Nachweise, sowohl über die Beschaffenheit der beiden in der letzten Ausgabe ausgelassenen Abschnitte als über die Art des Vorgehens des Vf. bei der letzten Ausgabe. Attartala enthielt die Stammtafeln der Bischöfe und des Vf. und möglicherweise auch noch andere Stammtafeln. Conunga æves Hauptinhalt bestand in den Stammtafeln der Könige und in einer Angabe ihrer Regierungsjahre. Der Stoff kann möglichenfalls stellenweise ausgiebiger behandelt gewesen sein. O. stimmt mit Gjessing darin überein, dass die Bischöfe, sowie Sæmund Frode Are zu einer Umarbeitung des Buches geraten haben, weil sie fanden, dass dasselbe mehrere so eigentümlich ausgeprägte Abschnitte enthielt, daß es schwierig wäre, aus demselben ein zusammenhängendes Ganze zu bilden. Daher rieten sie ihm nur das stehen zu lassen, was auf eine natürliche Art mit dem eigentlichen Plan des Buches vereinigt werden konnte, welcher darin bestand, einen kurzen Überblick über Islands Geschichte zu geben. — In der Sage über Egil Skallagrimssohn finden sich mehrere Nachweise über gleichzeitige Verhältnisse in Norwegen, zu welchen die Königssagen und besonders die 'Heimskringla' naheliegende Parallelen geben. Über das Verhältnis zwischen der Egilssage und den Königssagen herrschen verschiedene Meinungen. Während einige die Königssagen für älter halten und glauben, dass sie von dem Vf. der Egilssage benutzt worden sind, meinen andere, daß die Egilssage älter ist. A. Gjessing,49) der Studien hierzu gemacht hat, findet, dass die Egilssage nicht von der Heimskringla benutzt worden sein kann, sondern sich selbst auf eine Königssage stützen muß, zwar nicht auf die Heimskringla, aber

<sup>48)</sup> B. Olsen, Om Forholdet mellem de to Bearbeidelser af Ares Islændingebog: ib. S. 340—71. — 49) G. A. Gjessing, Egils-saga's Forhold til Kongesagaen: Arkiv for nord. Filologi 2, S. 289—318.

möglicherweise auf eine kurze, jedoch zusammenhängende, ältere Darstellung, und dass diese vielleicht Ares Conunga zwe (Königsgeschichte) gewesen ist, welche in der ersten Ausgabe des Islendingabuches enthalten war (siehe oben). Die Egilssage braucht nicht älter zu sein, als die Heimskringla, und G. hält es nicht für unmöglich, dass beide Snorre zum Vf. haben; jedoch will er es nicht für seine persönliche Meinung ausgeben. - G. Storm untersucht, zu welcher Zeit geschrieben sind: Der Königsspiegel, Stjorn, sowie die Barlaams- und Josafats-Sage. 50) Hierbei kommt er zu dem Resultat, dass der Königsspiegel circa 1250-60 verfasst ist, die B.- und J.-Sage um 1250/7 und der Stjorn in der Zeit vor ungefähr 1250. Hinsichtlich des letzten Werkes gilt diese Ziffer nur für die Teile, welche behandeln Samuels-, Sauls-, Davids- und Salomonsgeschichte. - In dänischen und norwegischen geschichtlichen Schriften vom 16. und 17. Jh. wird häufig der isländische Bischof Isleif († 1080) als Vf. norwegischer Königssagen genannt. Wie diese Theorie entstanden ist und sich entwickelte, zeigt G. Storm. 51) Die Quelle für die Theorie ist Christiern Pedersen († 1554), der in den Jahren 1515-26 mit einer Übersetzung des 'Saxo' und einer Fortsetzung seines Werkes bis Christian I beschäftigt war. Er ergänzt den Saxo aus anderen Quellen, besonders aus den norwegischen Königssagen, und diese Auszüge aus den Sagen bezeichnet er als geholt aus 'Isleifs norwegischer Chronik'. Nun zeigt St., daß die Auszüge aus drei verschiedenen Mss. stammen (Bergsbok, Fagrskinna B und ein Ms. der Heimskringla); Pedersen hat diese Mss. nicht selbst besessen und übersetzt, sondern muß einen Mitarbeiter in Norwegen gehabt haben, welcher die Auszüge aus Mss. machte, die sich zu jener Zeit noch in Norwegen vorfanden, und hat nicht gewußt, daß diese Auszüge aus verschiedenen Mss. stammten, sondern geglaubt, dass sie aus einer und derselben norwegischen Chronik herrührten. Wer der Mitarbeiter gewesen, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, jedoch muß es ein Mann gewesen sein, der mit norwegischen lokalen Verhältnissen gut bekannt war und mit großer Tüchtigkeit und mit Kritik die Auszüge zu machen verstand. St. vermutet, daß es der Erzbischof Erich Valkendorff gewesen; er war ein Mann, welcher humanistische Bildung besaß und ein warmes Interesse hegte für Dänemarks Geschichte, sowie auch in litterarischem Verkehr mit Christiern Pedersen Wer auch immer der Mitarbeiter gewesen ist, so ist es sicher, daß man ihm die Hypothese über Isleif als Vf. von Königssagen verdankt. Diese Hypothese sowie auch die Theorie ist von Pedersen in die Litteratur gebracht worden. Der erste, welcher an ihrer Richtigkeit zu zweifeln anfing und welchem die Anerkennung gebührt, dass er zuerst an ihr zu rütteln wagte, ist Ole Worm. — J. B. Cold giebt nach gedruckten Quellen eine populäre Darstellung des Vaters der dänischen Geschichtsschreibung, Saxo Grammatikus, und seiner Chronik, 52-58) zu welchen sich auch Beiträge finden in W. Wattenbachs' Deutschlands Geschichtsquellen im MA.' (5. Aufl. Bd. 7). - L. Daae giebt eine Übersicht über Leben und Wirken des nord-

<sup>50)</sup> G. Storm, Om Tidsforholdet mellem Kongespeilet og Stjórn samt Barlaams og Josafats Saga: ib. 6 S. — 51) id., Biskop Isleifs Krönike: ib. 2, S. 319—38. — 52) T. B. Cold, Om Saxo Grammaticus: Historisk Arkiv 13, S. 256—72, 335—45. — 53) N. F. S. Grundtvig, Saxo Runemester, Danmarks Krönike, fordansket ved . . . . . 4 Udg. 1/2. H. Kjöbenhavn. 100 S.

deutschen Historikers Albert Krantz, indem er besonders bei denjenigen seiner Werke verweilt, welche die Geschichte Norwegens behandeln. <sup>54</sup>) — Hauptsächlich von personalgeschichtlichem Interesse sind L. Daaes Matrikeln über nordische Studenten an fremden Universitäten. <sup>55</sup>) In dem erschienenen Hefte finden sich Nachweise von den Universitäten in Prag (1372—1413), Erfurt (1395—1508) und Rostock (1418—1758). — Von Wichtigkeit speziell für die Sprachgeschichte ist eine dänische Übersetzung aus dem 15. Jh. von Thomas a Kempis 'Nachfolge Christi'; <sup>56</sup>) F. Dyrlund giebt eine Reihe sprachgeschichtlicher Bemerkungen. <sup>57</sup>) Die Runen behandeln F. Burg, W. Berg, Fr. Losch, und A. Klemm. <sup>58-61</sup>) Von J. Fritzners und O. Kalkars Wörterbüchern <sup>62-63</sup>) liegen Fortsetzungen vor (cfr. frühere JB.).

Zur Geschichte Islands sind Beiträge erschienen von A. Baumgartner, Beauchet, A. Kempe, K. Lehmann, J. C. Poestion und Ph. Schweitzer. 64-69 E. Erslev bringt neue Nachweise über die Reisen der Zeni, 70 und G. Storm untersucht die Frage, wo das 'Weinland' zu suchen ist. Er zeigt, dass dem Versuch, Weinland für das heutige Rhode Island und Connecticut zu halten, jeder Anhaltspunkt sehlt. Was man mit Gewissheit den alten isländischen Berichten entnehmen kann, ist, dass Leif Erikssön wirklich längs der Küste von Nordamerika, jedenfalls bis gleicher Breite mit New-Foundland, möglicher Weise auch etwas südlicher gefahren ist.

<sup>54)</sup> L. Daae, Nogle Bemærkninger om Historieskriveren Albert Krantz: Norsk hist. Tidsskr. 2 S., Bd. 5, S. 224-61. - 55) id., Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter. 1 Hefte. Kristiania, Gundersen, Druck. 149 S. Kr. 1,40. - 56) F. Rönning, Thomas a Kempis. Fire Böger om Kristi Efterfölgelse i dansk Oversættelse fra 15 Aarh. Udg. af . . . . 1./3. H. Kjöbenhavn. 248 S. — 57) F. Dyrlund, Rettelser og Optegnelser: Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. (1885), S. 261-322. - $58) \times F$ . Burg, Die älteren nordischen Runeninschriften. Berlin. 176 S.  $-59) \times W$ . Berg, Om runsten från Nya Elfaborg. Ytterligare bidrag. Göteborgs kgl. vetensk.-vitterh.samhållets handlingar N. S. 18. H. Göteborg. 28 S. — 60) × Fr. Losch, Runen unter den Steinmetzzeichen: Württemb. Vjs. f. Landesg. 8. Jg., 1./2. H. — 61) × A. Klemm, Runen, Steinmetzzeichen und Hausmarken: ib. — 62) J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog. 2. Udg., 5./7. H. Kristiania, Den norske Forlagsforening. S. 385-672. - 63) O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog (1800-1700). 8./9. H. Kjöbenhavn. 228 S., 2 spalt. — 64) X A. Baumgartner, Aus Islands heidnischer Vorzeit. — Islands MAliche Litteratur. — Islands Verfall nach der Glaubenstrennung und Wiederauflebung im 19. Jh.: StML. 28. Bd., 2./5. H., 29. Bd., 2./8. H. — 65) X Beauchet, Formation et dissolution du mariage dans le droit islandais au moyen age: NRHD. No. 1.  $-66) \times A$ . Kempe, Studier öfver den islandska juryn enligt Gragas. Lund. 70 S.  $-67) \times K$ . Lehmann, Altnordische Auflassung, s. bereits JB. 1888, II,  $485^{888}$ .  $-68) \times J$ . C. Poestion, Island. Das Land und seine Bewohner nach den neuesten Quellen. Mit einer Karte. Wien. 460 S. — 69) × Ph. Schweitzer, Island, Land, Leute, Geschichte, Litteratur und Sprache. Leipzig u. Berlin. 203 S. — 70) × E. Erslev, Nye Oplysninger om Brödrene Zenis Reiser. Kjöbenhavn. 40. 26 S., 2 spalt. — 71) G. Storm, Om Betydningen of 'Eyktarstadr' i Flatöbogens Beretning om Vinlandsreiserne. Med en Betænkning af Observator H. Geelmuyden. Kristiania. 12 S. (Separatabdruck von den Verhandlungen der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Christiania.)

#### XXXII.

### Ludwig Mangold.

## Ungarn.

Aelteste Zeit. Prähistorisches Zeitalter. — Über die wichtigeren Funde im Jahre 1885 veröffentlichte der Direktor des Nationalmuseums. Fr. Pulszky<sup>1</sup>) in mehreren Zeitungen einen übersichtlichen Artikel. — Den interessantesten Fund machte der gelehrte Pfarrer Wosinsky, 2) der am Ufer des kanalisierten Kaposflusses bei Kurd im Tolnaer Komitate 14 mit Reifen gezierte (geriffelte) Bronze-Eimer, sehr ähnlich den bei Bologna und andern Orten gefundenen etruskischen Cisten fand, Zeugen der Handelswege des grauen Altertums. — Wosinsky 8) entdeckte ferner ein Grabfeld im Lengyeler Wald aus der Übergangszeit der Stein- zur Bronzeepoche. -Der Entdecker will zugleich den ältesten Beweis für Vorkommen des Tätowierens bei den prähistorischen Rassen gefunden haben. In Ker (Somogyer Komitat) fand man Reste einer antiken Gusstätte mit Prachtstücken von zum Umguss bestimmten Waffen und Gefäsen. — Von Ortvay 4) erschien eine vergleichende Studie über Steinfunde. — Auf zwei andere Funde sei kurz hingewiesen. 5-6) — Gelegentlich des 50j. Schriftsteller-Jubiläums Franz Pulszkys erschien ein Sammelband?) mit Abhandlungen zumeist archäologischen Inhalts. - Unter den in diesen Rahmen fallenden Zeitschriften<sup>8-9</sup>) seien insbesonders zwei genannt. — Lenhosséks Bericht<sup>10</sup>) über die bei Szegedin gefundenen Skelette keltischer, römischer und urmagyarischer Abkunft erschien in deutscher Übersetzung. Über die älteste

<sup>1)</sup> Fr. Pulszky, Erwerbungen des National-Museums im J. 1885: Ungarische R. 6 (1886), S. 245/8. Budapest, Kilian. (Erschien vorher in mehreren Tageblättern.) — 2) Moritz Wosinsky, Etruskische Bronzegefäße in Kurd (1884): ib. S. 309—82. Budapest. — 3) id., Leletek a lengyeli öskori telepekröl. (Prähistorische Funde zu Lengyel.) Budapest, Ungar. Akademie. 1885. 4°. 50 S. M. 6. Rez.: Századok (1886) 6, S. 529. (Erschien in der Ungar. R. und im Sonderabdruck auch in deutscher Übersetzung [Kilian].) — 4) Tivadar Ortvay, Vergleichende Studien der vaterländischen und ausländischen, prähistorischen Steinfunde. (Ungarisch.) (= Histor. Abhandlungen der Ungar. Akademie.) Bd. 12 (1885), H. 7/8. Budapest, Akademie. 8°. 75, 105 S. M. 0,70, 0,80. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 299. — 5) × D. Hattyuffi, Die Ausgrabungen von Nagy Look. (Ungarisch.) (= Jb. Stuhlweißenburger HV.) 1885. — 6) × Fr. Kubinyi, Das Urnenfeld von Felsö-Kubin: Mitt. d. anthrop. Ges. in Wien 14 (1885), H. 4. Wien. — 7) Br. Eugen Nyári, Karl Torma, Emr. Henszlmann, Album Pulszky Ferencz 50 éves irói jubiläumára. 1834—84. (Pulszky-Album, zum 50j. Jubiläum Pulszkys.) Budapest, Aigner. (1885), 170 S. M. 10. Rez.: Archäolog. Anz. (1885), H. 3. (Mit Tafeln und Abbildungen.) — 8) × István Pontelly, Régészeti és történeti Értesitő. (Archäologisch - historischer Anzeiger. Herausgeg. vom Südungarischen Museum-Verein.) Bd. 11 (1885), 4 Hefte. Temesvár, Selbstverlag. 1885. 8°. 232 S. M. 8. — 9) × Josef Hampel, Archäologiai Értesitő. (Archäologischer Anzeiger). Jg. 1885. Budapest, Verlag d. Archäol. Ges. — 10) Josef Lenhossék, Die Ausgrabungen zu Szeged-Öthalom in Ungarn. 2. unveränderte Ausgabe. Wien, Braunmüller. 1885. 4°. 251 S. M. 20. (Mit 11 Tafeln und Illustrationen.)

Bevölkerung Siebenbürgens und der Gegend um Werschetz im Banat handelten Fligier<sup>11</sup>) und Millecker.<sup>12</sup>)

Römerherrschaft. — Über Funde aus dieser Zeit handelte der leider frühverstorbene W. Lipp, 18-14) dessen eingehende Berichte über die in und bei Keszthelv untersuchten, nahezu 4000 Gräber nunmehr auch in deutscher Übersetzung vorliegen. Beide Gräberfelder stammen aus einer Zeit und von einem Volke her. Dieses — vorläufig namenlose — Volk hat unmittelbar vor und während der Römerherrschaft in Pannonien gewohnt. hat die von den römischen Eroberern hier etablierte Mischbildung geerbt und diese in origineller Weise weiter entwickelt und so eine eigenartige Nachblüte der römischen Kleinkunst hervorgerufen, die in Geschmack und Kunstfertigkeit ihre Vorgängerin übertraf. — In den Gräbern wurden neben den Skeletten, von der Unzahl Glasperlen abgerechnet, blofs an Gold-, Silber-, Bronze-, Eisen-, Thon- und Bein-Antiquitäten über 600 Stück gefunden. - Die politische Geschichte Pannoniens berühren zwei Abhandlungen, 16) von welchen jene Ritterlings 16) selbständige Resultate bietet. Kap. IV (S. 36-65) handelt von den Schicksalen der X. Legion (gemina) in Pannonien und die auf sie bezüglichen Inschriften. - Dudás 17) ververbreitete sich über die sogenannten römischen Schanzen in Unter-Ungarn, deren römischer Ursprung aber neuestens vielfach angezweifelt wird. --Über Steinbauten aus römischer Zeit handelte Ortvay. 18) — Spätrömisch, aber wichtig und zugleich sehr selten sind zwei Goldmedaillons des Kaisers Maximimian von je 27 Gramm Gewicht. Auf der Averseite zeigen selbe das Brustbild des Kaisers mit dem Löwenfell seines Schutzherrn, des Herkules bekleidet; auf der Reversseite des einen Medaillons wird der Kaiser von der Göttin Roma bekränzt, während vor ihm der Flussgott Danubius ruht; auf der Reversseite des zweiten Medaillons, welche beide Kaiser, Diocletian und Maximian, in thronender Stellung darstellt, jeder eine Weltkugel in der Rechten haltend. Der erstere wird durch Jupiter, der andere durch Herkules gekrönt. Die Umschrift soll die fortwährende Eintracht der zwei Kaiser verewigen. - Endlich gehören zahlreiche Funde aus Bregetio hierher, durchgehends Steindenkmäler. (No. 1.)

Völkerwanderung. — Havas 19) suchte nachzuweisen, dass die Etzelburg auf der Stätte des heutigen Altosens gestanden sei und dass es zwei Städte mit dem Namen Ofen gegeben habe. — Das ältere Ofen sei nach dem Bruder Attilas, Buda, benannt worden; das jüngere Ofen hätten

<sup>11)</sup> Fligier, Graf Géza Kúun über die Urbevölkerung Siebenbürgens und die Religion der Agathyrsen: Kosmos 8 (1884), H. 1. — 12) Felix Millecker, Die Werschetzer Gegend im Altertume. Werschetz, Selbstverlag. 1885. 8°. 34 S. Rez.: Századok 5 (1885), S. 460; Archholog. Anz. (1885), H. 3. — 13) W. Lipp, Die Gräberfelder von Keszthely. Budapest, Kilián. 1885. 8°. VIII, 121 S. M. 4. (Mit 360 Illustrationen und 3 Tafeln. Vgl. auch Ungar. R. (1886), S. 1.) — 14) id., Meine Ausgrabungen in und um Keszthely: KBGV. (1885), No. 12. — 15) Jónás Beliczay, A VIII. ikerlegió története. (Gesch. der XIII. Legion gemina): JB. d. Kecskeméter Kollegiums. Kocskemét, Töth. 1884. — 16) E. Ritterling, De legione Romanorum X gemina. Leipzig, Fock. 1885. 8°. 127 S. M. 2. Rez.: CBl. (1886), No. 31. — 17) J. Dudás, Die römischen Schanzen in Süd-Ungarn (Ungarisch): Jb. d. H. Ges. des Bács-Bodroger Komitates (1885). Zombor. — 18) Theodor Ortvay, Römische Steinbauten in Ungarn. (—Pulszky-Album.) Budapest: Rez.: Századok (1885), S. 278. — 19) Alexander Havas, Beiträge zur Vergangenheit Pannoniens und Alt-Ofens. (— Pulszky-Album.) Budapest. 1885. 4°. Rez.: Századok 3 (1885), S. 277.

Pester Bürger um das Jahr 1250 gegründet. — Die Arbeit Hampels 20) über den berühmten Goldfund von Nagy-Szent-Miklós ist ins Deutsche übersetzt worden. — Es ist bekannt, dass Hampel sich an der richtigeren Lösung der griechischen Inschrift versuchte. Er hält den Schatz für das Werk eines gotischen Künstlers und zugleich als das Erbe eines gepidischen Fürsten, der denselben wieder von Hunen oder Goten erhalten habe. — Hampel weist darauf hin, dass die Emailtechnik am Ende des 3. Jh. in der Pontosgegend (Gotien) sich unabhängig von Konstantinopel entwickelt Gotischen Ursprungs sei ja auch der Schatz von Petreosa. — Die Geschichte der auch in Pannonien ansässig gewesenen Longobarden behandelte Borovszky;<sup>21</sup>) das wichtige Werk von Schmidt konnte er indes nicht mehr benützen. In die Zeit Valentinians III. gehört das Grabfeld von Fenék (Mogentiana) am Plattensee, das W. Lipp<sup>22</sup>) teilweise ausgrub. Die Funde zeigen uns die Kunst der Barbaren und des sinkenden Römerreiches vermischt: römisches Glas und lange germanische Schwerter finden sich zusammen vor; ferner goldene Ohrringe, ähnlich jenen, welche sich in den ostgotischen Niederlassungen bei Ravenna vorfanden. — Bei Perjámos (Torontaler Komitat) wurde das Grab einer reichen Dame dieser Zeit geöffnet. Silberfibeln, Goldornamente, Granatschmuck waren ihr beigegeben. und andere Funde beweisen, dass die 'Barbaren' in technischer Hinsicht sich einer respektabeln Kultur rühmen konnten.

Abstammung der Magyaren. Urheimat. — Der jahrelange, erbitterte Streit zwischen den Vorkämpfern der finnisch-ugrischen und türkischen Abstammungstheorie hat sich auch im Berichtsjahr weiter gesponnen. Diesmal war die Reihe an Vambery, 28) der auch nicht säumte, die Argumente P. Hunvalfys und Budenzs' zu entkräften. Dass der Streit von ausschließlich linguistischem Standpunkt nicht zu entscheiden sei, ist jetzt wohl allen klar geworden. Ujfalvys 24) Stellung zu dieser Frage ist mir nichtl bekannt, Hodoly 25) schließt sich eher Vambery an. — Mit der von Duka in ungarischer und englischer Sprache besorgten Herausgabe der Werke des edlen Sprachforschers und Reisenden Alexander Csoma de Körös 26) († 1842 in Tibet) hat die ungarische Akademie sich einer alten

<sup>20)</sup> J. Hampel, Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós, sogenannter 'Schatz des Attila'. Beitrag zur Kunstgesch. der Völkerwanderungs-Epoche. Budapest, Kilián. 1885. 8°. 190 S. M. 6. (Übersetzung der im 'Archäolog. Anz.' 1884 erschienenen Abhandlung. Erschien auch in der Ungar. R. (1885), S. 611 ff. — 21) Samuel Borovszky, A longobardok vándorlása. (Die Wanderung der Longobarden.): Századok 19 u. 20 (1885/6), durchlaufend. Budapest. (Erschien in deutscher Übersetzung in der Ungar. R. (1886), S. 184. — 22) W. Lipp, Ein Steinkammergrab aus der Vorzeit in Keezthely: Archäologiai Ertesitő 5 (1885), S. 372 ff. Budapest. (Deutsch übersetzt in der Ungar. R. (1886) S. 566. Vgl. auch No. 1 [Pulszkys Bericht].) — 23) Armin Vámbéry, A magyarok eredete és a finn ugor nyelvészet. (Die Abstammung der Magyaren und die ugrisch-finnische Sprachwissenschaft. Antwort an H. Budenz). (— Sprachwissenschaft. Abhandlungen der Ungar. Ak.) 12 (1885), No. 5. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 74 S. M. 1. — 24) Charles Ujfalvy, Étude comparée des langues ougro-finnoises. 1. Bd. Paris, Leroux. 1885. 8°. 106 S. M. 10. — 25) Ladisl. Hódoly, Beiträge zur Gesch. des Ursprungs der ungarischen Nation. (Programm der Prefsburger Realschule.) Prefsburg. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 440. — 26) Tivadar Duka, Körösi Csoma Sándor dolgozatai. (Werke des Alexander Körösi de Csoma nebst seiner Biographie). Budapest, Akademie. 1885. 8°. VIII, 488 S. M. 6. Rez.: RC. (1886), No. 32; DLZ. (1885), No. 88; CBl. (1886), No. 8; Ung. R. (1885), S. 626—85; JSav. (1887) Nov.-Heft. (Barthélemy de Saint Hilaire.) (Mit einer Karte. Erschien auch in engl. Übersetzung: Life and works of Alexander Csoma des Körös. [London, Trübner. 1885.])

Dankespflicht erledigt. Duka hat dem Buche eine Biographie Csomas vorangeschickt. — Über die Reise Rubruks (Rubruquis), der im Anfang des 13. Jh. gleichfalls die Urheimat der Ungarn aufsuchte, gab F. M. Schmidt<sup>27</sup>) eine kritische Untersuchung heraus. — Über die Vergangenheit und Religion der dem finnisch-ugrischen Sprachstamm angehörenden Wotjaken hat Barnagehandelt. <sup>28-29</sup>)

Politische Geschichte des MA. Einwanderung. Herzoge. Kulturverhältnisse. - Der Tradition nach haben die Magyaren Pannonien als Verwandte und Erben der Hunnen in Besitz Bekanntlich hat P. Hunvalfy (Ethnographie Ungarns) vor wenigen Jahren die ganze ungarische Hunnensage als ein dem deutschen Sagenkreis entnommenes, fremdländisches Produkt bezeichnet. Paul Gyulai trat hierauf für den nationalen Ursprung der Sage ein und Gust. Heinrich sprach sich dahin aus, daß die ungarischen Chronisten wenigstens einen Teil der Sage nur aus der vaterländischen Tradition schöpfen konnten. Neuestens hat Gedeon Petz<sup>80</sup>) die ungarische Hunnensage in ihre Bestandteile zerlegt und darin sowohl einheimische wie auch ausländische Elemente gefunden. Die aus deutscher Quelle stammenden Details stammen aber nach ihm nicht aus dem Nibelungenlied, sondern aus der mündlichen Tradition der im ehemaligen Pannonien angesiedelten deutschen Kolonisten. — Über Almos, den Vater Arpads und die mancherlei Sagen, welche sich an dessen Geburt knupfen, hat G. Nagy 81) gehandelt. Er unternahm es, Almos, den magyarischen 'Sonnengott' des geschichtlichen Hintergrunds zu berauben. -Wekerle 82) versuchte auf Grund eines in einer Urk. Ludwig des Großen (1355) bezeichneten Grenzsteines das Grab Arpáds südlich von der Viktoria-Ziegelfabrik beim heutigen Alt-Ofen nachzuweisen. —, Torma 88) schließt sich der Ansicht Havas an, der die Grabstätte Arpads beim heutigen Klein-Czell suchte. Außer einer Millenarium-Gelegenheitsschrift<sup>84</sup>) sei die Untersuchung des Majors Köstlers 85) genannt, der die Schlacht auf dem Lechfeld (955) einer eingehenden Untersuchung würdigte und dabei zu folgenden Resultaten kam. Die Schlacht selbst fand südlich von Augsburg, bei Königsbrunn statt. Den Gunzenlê verlegt er (mit Steichele) auf das rechte Lechufer und verwirft daher die Meinung Dümmlers, dass die Ungarn

<sup>27)</sup> Fr. M. Schmidt, Über Rubruk's (Rubruquis) Reise, 1258/5: Z. f. allg. Erdkunde (1885). Rez.: HZ. (1887) 58, S. 177. (Auch im Separatabdruck [Berlin, Reimer] erschienen.) — 28) Ferd. Barna, A votjákok vallásáról. (Über die Religion der Wotjaken.) (= Histor. Abhandlgn. d. Ungar. Akademie.) Budapest. (1885). 8°. 37 S. M. 0,40. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 644. — 29) id., A votják nép múltja és jelene. (Vergangenheit und Gegenwart der Wotjaken.) (= Sprachwiss. Abhandlg. der Ungar. Akad. 18 (1885), H. 2.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 43 S. M. 0,50. — 30) Gedeon Petz, A magyar hunmonda. (Die ungarische Hunensage.) Budapest, Franklin. 1885. 8°. 101 S. M. 1,60. Rez.: Századok (1886) 1, S. 7 S. — 31) Géza Nagy, Az Álmosmonda. (Die Álmos-Sage.) Sepsi, Szt. György. 1885. 10°. 38 S. Rez.: Századok (1886), 6, S. 547. — 32) László Wekerle, Alba Maria. (Alba Maria, die Grabstätte Arpáds). Budapest, Pallas. 1885. 8°. 190 S. M. 4. Rez.: Századok (1885), 7, S. 624. (Vgl. die Abhandlung Tormas. No. 38.) — 33) K. Torma, Der lapis finalis in der Urk. Ludwig des Großen (1835). (= 'Pulszky-Album'.) Jubiläumsschrift. Budapest. 1885. 4°. Rez.: Századok (1885) 8, S. 278. — 34) J. Budavári, Praesagium ad millenarium Hungariae. (Programmabhdlg. des Neutraer Obergymnasiums.) Neutra, Schempek. 1884. — 35) Köstler, Die Ungarschlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 und die Folgen der Ungarnkriege überhaupt. Augsburg, Rieger. 1885. 8°. 39 S. Rez.: CBl. (1885), No. 46.

zweimal über den Fluss gegangen wären. Die Front des deutschen Heeres, welches in drei Haupttreffen und einer Reserve aufgestellt war, richtete sich gegen Südosten. Die Ansicht Wyneckens, welcher im 21. Band der FDG. das Schlachtfeld nördlich von Augsburg setzte, will der Vf. in einem besonderen Aufsatz widerlegen (der indes bis zur Stunde noch nicht erschienen ist).

Über den Kulturzustand der einwandernden Magyaren liegen mehrere Untersuchungen vor. <sup>86-40</sup>) — Im Jahre 1884 war Asbóth zu dem Resultate gekommen, dass die Kunst des Lesens und des Schreibens unter den Ungarn zuerst von den czechischen Glaubensbekehrern verbreitet worden sei. Dieser Meinung trat neuestens G. Volf <sup>41</sup>) entgegen, der behauptet, dass die Ungarn zugleich mit dem Christentum und mit unserer Aussprache des Latein auch die Kunst des Schreibens und Lesens von den Italienern des venezianischen Gebietes empfangen hätten.

Vom Jahr 1000 bis zum Mongoleneinbruch 1241. — Über diese Periode liegen nur kleinere Arbeiten vor. Hrastilek <sup>42</sup>) bespricht die Frage, ob und wann König Stefan der Heilige das nordwestliche Oberungarn besetzt habe. — Eine unbedeutende Arbeit über Aba-Samuel übergehend, <sup>48</sup>) erwähne ich die Untersuchung Rademachers, <sup>44</sup>) der sich seitdem auch durch Quellenuntersuchungen Verdienste gesammelt. Eine kleine Monographie über Ladislaus I. <sup>45</sup>) fördert keinerlei neue Gesichtspunkte zu tage. — Hannenheims <sup>46</sup>) Arbeit ergänzt jene Rademachers. — Dengler <sup>47</sup>) und Keintzel <sup>48</sup>) beleuchten die älteste Geschichte der Deutschen in Ungarn, insbesondere jene der Siebenbürger Sachsen. Keintzel versucht das Siebenbürgisch-Sächsische, soweit es sich aus schriftlichen Denk-

<sup>36)</sup> Aladár György, Der ungarische Olymp: Ungar. R. 5 (1885), S. 282-90. Budapest. - 37) L. Kálmány, Boldogasszony (= Mutter Gottes), eine Gottheit der magyarischen Urreligion. (= Sprachwissenschaftl. Abhdlgn. der Ungar. Akad.) Bd. 12 (1885), No. 9. Budapest. 1885. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 298. — \$8) Die Personennamen der alten Ungarn: Turul 3 (1885) S. 172 ff. Budapest, Verlag der Heraldischen Gesellschaft. — 39) Edm. Boncz, Beiträge zur Geschichte der ungarischen Tracht: Archaologiai Ertesito (1885), 3. u. folgde. Hefte. Budapest. — 40) O. Herrmann, Urgeschichtl. Spuren in den Geräten der ungarischen volkstümlichen Fischerei. (Ungarisch.) Budapest, Kilian. 1885. 8°. 45 S. M. 1. (Mit Illustrationen. Ein Kapitel aus dem 'Gesch. der ungarischen Fischerei' betitelten großen Werke.) — 41) György Volf, Kiktöl tanult a magyar írni és olvasni? (Von wem hat der Ungar das Schreiben und Lesen erlernt?) (= Sprachwissenschaftl. Abhandlgn. d. Ungar. Akad.) 12 (1885), No. 6. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 70 S. M. 1. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 298. — 42) K. Hrastilek, Einige Erzählungen und Märchen aus Mährens Vergangenheit im 10. Jh. (Programm des Wallachisch-Meseritscher Gymnasiums.) 1885. — 43) Caesar Mihályi, Aba Samuelnek története. (Gesch. Aba Samuels.) (Programmabhdig. des Gyöngyöser Gymnasiums.) Gyöngyös, Kohn. 1884. 8°. 80 S. — 44) O. Rademacher, Ungarn und das Deutsche Reich unter Heinrich IV. (Programmabhdig. des Gymnasiums zu Merseburg.) Merseburg. 1885. — 45) P. Cséplö, Ladislaus der Heilige. (= Programm des Großwardeiner Gymnasiums. Großwardein. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 448. — 46) J. Hannenheim, Ungarn unter Béla II. und Géza II. in seinen Beziehungen zu Deutschland. Jena. 1884. — 47) Albert Dengler, Gesch. Ungarns mit besonderer Berücksichtigung der siebenbürgischen Verhältnisse. I. Teil. Von den ältesten Zeiten bis zur planmässigen Kolonisierung des Landes mit Deutschen unter Géza II. (Programmabhdlg. des Bistritzer Gymnasiums in Siebenbürgen.) 1885. 8°. 44 S. — 48) G. Keintzel, Der Konsonantismus des Mittelfränkischen vergliehen mit dem des Siebenbürgisch-Sächsischen während des 18. bis zum Beginn des 16. Jh.: KBlV. siebenbürg. Landeskunde 8 (1885), S. 15/9 u. 26-30. Hermannstadt. (Vgl. dazu die Abhandlung von A. Schullerus: Zu Keinzels Aufsatz [Ebenda S. 44/6]. Ferner Keinzels Nachtrag [S. 74/5].)

Dankespflicht erledigt. Duka hat dem Buche eine Biographie Csomas vorangeschickt. — Über die Reise Rubruks (Rubruquis), der im Anfang des 13. Jh. gleichfalls die Urheimat der Ungarn aufsuchte, gab F. M. Schmidt<sup>27</sup>) eine kritische Untersuchung heraus. — Über die Vergangenheit und Religion der dem finnisch-ugrischen Sprachstamm angehörenden Wotjaken hat Barnagehandelt.<sup>28-29</sup>)

Politische Geschichte des MA. Einwanderung. Zeit der Herzoge. Kulturverhältnisse. - Der Tradition nach haben die Magyaren Pannonien als Verwandte und Erben der Hunnen in Besitz Bekanntlich hat P. Hunvalfy (Ethnographie Ungarns) vor wenigen Jahren die ganze ungarische Hunnensage als ein dem deutschen Sagenkreis entuommenes, fremdländisches Produkt bezeichnet. Paul Gyulai trat hierauf für den nationalen Ursprung der Sage ein und Gust, Heinrich sprach sich dahin aus, daß die ungarischen Chronisten wenigstens einen Teil der Sage nur aus der vaterländischen Tradition schöpfen konnten. Neuestens hat Gedeon Petz<sup>80</sup>) die ungarische Hunnensage in ihre Bestandteile zerlegt und darin sowohl einheimische wie auch ausländische Elemente gefunden. Die aus deutscher Quelle stammenden Details stammen aber nach ihm nicht aus dem Nibelungenlied, sondern aus der mündlichen Tradition der im chemaligen Pannonien angesiedelten deutschen Kolonisten. — Über Almos, den Vater Arpads und die mancherlei Sagen, welche sich an dessen Geburt knupfen, hat G. Nagy \*1) gehandelt. Er unternahm es, Almos, den magyarischen 'Sonnengott' des geschichtlichen Hintergrunds zu berauben. --Wekerle<sup>82</sup>) versuchte auf Grund eines in einer Urk. Ludwig des Großen (1355) bezeichneten Grenzsteines das Grab Arpáds südlich von der Viktoria-Ziegelfabrik beim heutigen Alt-Ofen nachzuweisen. — Torma \*\*) schliefst sich der Ausicht Havas an, der die Grabstätte Arpads beim heutigen Klein-Czell suchte. Außer einer Millenarium-Gelegenheitsschrift<sup>84</sup>) sei die Untersuchung des Majors Köstlers 85) genannt, der die Schlacht auf dem Lechfeld (955) einer eingehenden Untersuchung würdigte und dabei zu folgenden Resultaten kam. Die Schlacht selbst fand südlich von Augsburg, bei Königsbrunn statt. Den Gunzenlê verlegt er (mit Steichele) auf das rechte Lechufer und verwirft daher die Meinung Dümmlers, dass die Ungarn

<sup>27)</sup> Fr. M. Schmidt, Über Rubruk's (Rubruquis) Reise, 1258/5: Z. f. allg. Erdkunde (1885). Rez.: HZ. (1887) 58, S. 177. (Auch im Separatabdruck [Berlin, Reimer] erschienen.) — 28) Ferd. Barna, A votjákok vallásáról. (Über die Religion der Wotjaken.) (= Histor. Abhandign. d. Ungar. Akademie.) Budapest. (1885). 8°. 37 S. M. 0,40. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 644. — 29) id., A votják nép múltja és jelene. (Vergangenheit und Gegenwart der Wotjaken.) (= Sprachwise. Abhandig. der Ungar. Akad. 18 (1885), H. 2.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 43 S. M. 0,50. — 30) Gedeon Petz, A magyar hunmonda. (Die ungarische Hunensage.) Budapest, Franklin. 1885. 8°. 101 S. M. 1,60. Rez.: Századok (1886) 1, S. 7 S. — 31) Géza Nagy, Az Álmosmonda. (Die Almos-Sage.) Sepsi, Szt. Győrgy. 1885. 100. 88 S. Rez.: Századok (1886) 6, S. 547. — 32) László Wekerle, Alba Maria. (Alba Maria, die Grabstätte Arpáds). Budapest, Pallas. 1885. 8°. 190 S. M. 4. Rez.: Századok (1885) 7, S. 624. (Vgl. die Abhandiung Tormas. No. 88.) — 33) K. Torma, Der lapis finalis in der Urk. Ludwig des Großen (1885). (= 'Pulszky-Album'.) Jubiläumsschrift. Budapest. 1885. 4°. Rez.: Századok (1885) 8. 278. — 34) J. Budavári, Praesagium ad millenarium Hungariae. (Programmabhdig. des Neutraer Obergymnasiums.) Neutra, Schempek. 1884. — 35) Köstler, Die Ungarschlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 und die Folgen der Ungarnkriege überhaupt. Augsburg, Rieger. 1885. 8°. 39 S. Rez.: CBl. (1885), No. 46.

zweimal über den Fluss gegangen wären. Die Front des deutschen Heeres, welches in drei Haupttressen und einer Reserve aufgestellt war, richtete sich das Schlachtfeld nördlich von Augsburg setzte, will der Vf. in einem besonderen Aussatz widerlegen (der ind es bis zur Stunde noch nicht

Uber den Kulturzustand der einwandernden Magyaren liegen mehrere Untersuchungen vor. \$6-40) — Im Jahre 1834 war Asboth zu dem Resultate gekommen, daß die Kunst des Lesens und des Schreibens unter den Ungarn zuerst von den ezgechischen (Haubensbekehrern verbreitet behauptet, daß die Ungarn zugleich neuestens G. Volf 41) entgegen, der Aussprache des Latein auch die Kunst des Schreibens und Lesens von den Italienern des venezianischen G. Schreibens und Lesens von den Italienern des venezianischen G. Schreibens und Lesens von den

Vom Jahr 1000 bis um Mongolenein bruch 1241. — Über diese Periode liegen num Kleinere Arbeiten vor. Hrastilek 42) bespricht die Frage, ob und wann König Stefan der Heilige das nordwestliche Oberungarn besetzt habe. — Eine unbedeutende Arbeit über Abader sich seitdem auch glurch Guellenuntersuchung Rademachers, 44) der sich seitdem auch glurch Fine kleine Monographise über Ladislaus L45) fördert keinerlei neue Gesichtspunkte zu tage. — Hannenh eims 46) Arbeit ergänzt jene Rademachers. — Dengler 47) und Keintzel 48) beleuchten die älteste Geschichte der Deutschen in Unggarn, insbesondere jene der Siebenbürger Sachsen. Keintzel versucht das Schebenbürgisch-Sächsische, soweit es sich aus schriftlichen Denk-

<sup>36)</sup> Kladár György, Der ungarische Olympi Ungar. R. 5 (1885), S. 282 -90. 87) L. Kalmany, Boldogasssony (-- Mutter Gottes), sine Gottheit der magyariagathen Urreligion. (-- Sprachwissenschaftl. Abhdign. der Ungar. Akad.) Bd. 12 (1885), No. 9. Budapest. 1885, Res.: Ungar. R. (1885), S. 298. 38) Die Personennamen der alten Ungarn: Turul S (1885) N. 172 ff. Budapest, Verlag der Heraldischen Gesell schaft. 39) Edm. Hones, Beiträge sur Geschichte der ungarischen Tracht: Archydologiai fertesitö (1885), S. u. folgda. Hafta. Budapest. - 40) O. Harrmann, Urg machichtl, Spuren in den Geräten der ungarischen volkstümlichen Fischerel. (Ungarisch.) Bu Japust, Killan. 1885. 80. 45 S. M. 1. (Mit Illustrationen. Ein Kapitel aus dem (thesch, dar ungarischen Fischerei' betitelten großen Werke.) 41) György Volf. Kibatol tanult a magyar frni és olvasni? (Von wam hat der Ungar das Schreiben und Lesen arlaegent?) (== Mprachwissenschaftl. Abhandign. d. Ungar. Akad.) 12 (1885), No. 6. Budapest, Akaonionio, 1885. 80. 70 N. M. 1. Ros.: Ungar. R. (1885), N. 298. **49)** K. Brappetilek, Kinige Ersählungen und Märchen aus Mährens Vergangenheit im 10. Jh. (Proy Tramm des Wallachisch-Meseritscher Gymnasiums.) 1885. 43) Cassar Mihályi, Aba , Manuelnek története, (Gasch, Aba Manuela.) (Programmabhdig, des Gyöngyöser Gyalamasiums.) Gyöngyös, Kohn. 1844, 80 M. - 44) O. Rademacher, Ungarn under des Deutsche Reich unter Heinrich IV. (Programmabhdig, des Gymnasiums su Meustashurg.) Mersahurg. 1885. - 45) P. Caspib, Ladislaus der Heilige. (- Programm da ja Großwardeiner Gymnasiums. Großwardein. 1885. Res.: Massadok (1886) 5, N. 448. - 46) J. Hannenheim, Ungarn unter Béla II. und Gésa II. in seinen Besiehungen au Deutschland. Jana. 1884. 47) Albert Danglar, Gasch. Ungarns mit besonderer Berücksichtigung der siebenbürgischen Verhältnisse. I. Teil. Von den ältesten Zeiten bis opur planmäßigen Kolonisierung des Landes mit Dautschen unter Gésa II. (Programmabhdig. des Bistritser Gymnasiums in Misbenbürgen.) 1885. 8°, 44 H. - 48) G. Keintsel, Der Konsonantismus des Mittelfränkischen verglichen mit dem des Niebenbürgisch-Nächsischen während des 18. bls sum Beginn des 16. Jh.: KBIV. siebenbürg. Landeskunde 8 (1885). u 15/9 u. 36--80. Hermannstadt. (Vgl. dagu die Abhandlung von A. Hehullerust dusels Aufsatz [Ebonda S. 44/6]. Forner Keingels Nachtrag [S. 74/5].)

mälern in den ersten Jhh. nach der Einwanderung feststellen lässt, mit deutschen Dialekten aus dem 12./5. Jh. zu vergleichen und auf Grund dieser Anhaltspunkte für die Herkunft des Volkes zu gewinnen. Er kommt zu dem Resultat, dass der Konsonantismus des genannten Dialekts während des bezeichneten Zeitraumes in allen wesentlichen Punkten mit dem des Mittelfränkischen übereinstimmt. Es kann also nur das Gebiet der mittelfränkischen Mundart als die ursprüngliche Heimat der Siebenbürger Sachsen angesehen werden. - Jeder Anhalt fehlt dafür, dass auch aus den Niederlanden Kolonisten ins Land gekommen seien, daher kann wissenschaftlich von flandrischen Ansiedlern in Siebenbürgen nicht die Rede sein. Torma<sup>49</sup>) weist nach, dass die im Primatialarchiv von Gran aufbewahrte authentische, im Jahre 1318 angefertigte Kopie der goldenen Bulle aus dem Archiv der gräflichen Familie Kornis stammt; die fromme Witwe des Grafen Anton Kornis machte die Bulle dem Primas Barkóczy zum Geschenk. - Némethy und Fraknói<sup>50</sup>) gaben die Akten der heiligen Margaretha (Tochter Béla des Vierten) heraus, mit Hinzufügung deren Biographie. — Betreff der Nationalität der unmittelbar vor dem Tatareneinbruch im Lande erschienenen Kumanen trat Gf. Kúun<sup>51</sup>) der vom Gyárfás vertretenen Ansicht: die Kumanen seien magyarischer Abstammung gewesen, entgegen und wies aus den erhaltenen Sprachdenkmälern und bis zum heutigen Tage in kumanischen Gegenden vorkommenden Gesängen die türkische Abstammung der Kumanen nach.

Vom Tatareneinfall bis zum Aussterbon des Arpådenhauses. 1241—1301. — Barabás' <sup>52</sup>) Arbeit über Friedrich den Streitbaren lehnt sich an Fickers Buch an. — Huemers <sup>53</sup>) Beitrag dürfte im Referat über österreichische Geschichte eingehender gewürdigt werden. — Die Bemühungen des Nuntius Nicolaus von Ostia um das Emporkommen Robert Karls beleuchtete Pór. <sup>54</sup>)

Ungarn als Wahlkönigreich unter Regenten aus verschiedenen Häusern. 1301—1526. Die an erster Stelle zu neamende Publikation: Die Gesandtschaftsrelationen des Kardinallegaten Gentijs<sup>55</sup>) (1307—11) ist zugleich die wichtigste litterarische Erscheinung unter den hierher gehörenden Werken. Sie bildet den II. Band der Serie I der un ungarischen Klerus herausgegebenen Monumenta Vaticana. Die geschictliche Einleitung stammt aus der Feder A. Pors und ist von Rostiss Lateinische übersetzt. Außerdem ist noch eine von paläographischen esichtspunkten ausgehende Studie beigefügt, welche Fejérpataky

<sup>49)</sup> K. Torma, Die Provenienz der goldenen Bulle im Graner Primatial-Arkiv: Századok 19 (1885), S. 850/2. Budapest. — 50) Lajos Némethy u. Wilh. Frakéi, Adatok boldog Margit történetéhez. (Beitrige zur Gesch. der heil. Margaretha, Tochar Bélas IV.) Budapest, Selbstverlag. 1885. 8°. 282 S. M. 3. Rez.: Századok (1885) 1, S. 95—51) Géza Kúun, A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. (Über die Sprache und Nationalider Kumanen.) (= Sprachwissenschaftl. Abhndlgn. der Ungar. Akad.), Bd. 12, No. 1 Budapest, Akademie. 1885. 8°. 60 S. M. 1. Rez.: Ungar. R.) (1885) S. 644. — 52) S. Barabás, Friedrich der Streitbare: Századok 19 (1885), S. 491—501. Budapest. — 53) Huemer, Neuer Rhythmus auf die Schlacht am Marchfeld: AÖG. 67 (1885) Wien, Gerold. — 54) A. Pór, Die Gesandtschaft des päpstlichen Nuntius Nicolau Bischof von Ostia: Uj Magyar Sion (1885) Juni u. Juli-Heft. — 55) Monumenta Vaticarr Hungariae. Vatikáni magyar okirattár. I. Abt. Bd. 2. Acta legationis Cardinalis Gentilish 1807—11. Budapest, Verlag des St. Stefan-Vereins. 1885. 4°. CXX, 512 S. M. 20. Rez.: Századok (1885) 7, S. 622; AZg. (1885), S. 840 u. 347.

Autor hat. Ováry teilt ein Dokument betreff der Übersendung des von der Königin Maria von Neapel (Tochter König Stefans V. von Ungarn und Gemahlin Karls von Neapel) ausgestellten Testaments an König Robert Karl (1323.) — Voigt<sup>57</sup>) gab die Briefsammlung Benintendis heraus, der unter dem Dogen Dandolo die Staatskanzlerwürde bekleidete und im Jahre 1357 als Gesandter der Signoria am Hofe Ludwigs des Großen weilte. -Wladimir Lamansky 58) führte in seinem interessanten Buche den Beweis, dass die Signoria gegen Ludwig wirklich Meuchelmörder gedungen habe. — Über die nach dem Tode Ludwigs entstandenen Wirren, speziell die Gefangennehmung der Königinnen hat Huber 59) eine auf Urkk. und andere gleichzeitige Quellen gestätzte Abhandlung erscheinen lassen, welche von der sich an Thúróczi lehnenden, traditionellen Darstellung dieser Ereignisse vielfach abweicht. -- Was die Gefangennehmung selbst betrifft, acceptiert Huber die aus der bei Fejér (IX. 6. 312) abgedruckten Urk. sich ergebenden Folgerungen als die einzig richtigen. Er weist ferner nach, dass sich um die Befreiung Marias hauptsächlich Johann, Graf von Veglia verdienstlich gemacht habe; er verwirft die Geschichte von der Hinrichtung der dreifsig Adeligen und jene von der Hinrichtung Johann Horváthis zu Fünfkirchen. Den Feldzng gegen die Moldau setzt er zwischen Ende 1394 und Anfang 1395, die Niederwerfung der Wallachei durch Bajazid ins Jahr 1393. Endlich leugnet er die thätige Mithilfe der französischen adeligen Reiterschar unter dem Grafen Eu in der Schlacht bei Nicopolis, von welcher die verlässlichen Mölker-Annalen allerdings nichts zu melden wissen. — Kagelmachers 60) Buch streift in einigen Punkten die ungarische Geschichte, da Filippo Visconti sich auch an Königin Barbara und die ungarischen Stände wendete. — Über die Geschichte der Gemahlin Sigismunds, Maria, liegt eine sehr anziehend geschriebene und dabei gründliche Biographie von A. Márki<sup>61</sup>) vor. — Mit der Geschichte Wladislaus des Ersten beschäftigen sich mehrere Arbeiten. — Die erste 692 von Kwiatkowski interessiert die ungarische und politische Geschichte gemeinsam. Der Verf. dieses Werkes gab noch ein zweites Werk über die letzten Jahre Wladislaus, heraus, das sehr belobt wurde. 62b) — In der zweiten nimmt Vaszary 65) den König

ПÇт

ıti

nter der

zeschić

osti

hen

ij

j-Ar

: s k

Tix

ij

1034ii 10. la 14. –

افعزل

دُونِهُ إِ القال

ina<sup>n</sup>

. .

эŲ. Т

<sup>56)</sup> L. Óváry, Zur Geschichte der Verbindungen zwischen den Arpaden und Anjou: Történelmi Tár 8 (1885), S. 761. Budapest. — 57) K. Voigt, Die Briefsammlung Petrarcas und des venezianischen Staatskanzlers Benintendi: Münchener SB. 16 (1882), Heft 8. München, Franz. Rez.: Századok (1887) 9, S. 769. — 58) Wl. Lamansky, Secrets d'Etat de Venise. Documents, extraits notices et études servant à éclaireir les rapports de la seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte ottomane. St. Petersburg (o. V.). 1884. 8°. XXXII, 834, 96, 64 S. Rez.: Századok (1887), S. 768; CBl. (1885), No. 26; HZ. (1884) 52, S. 878. — 59) Alf. Huber, Die Gefangennehmung der Königinnen Elisabeth und Marie von Ungarn und die Kampfe König Sigismunds gegen die neapolitanische Partei und die übrigen Reichsfeinde in den Jahren 1886-95. Sonderabdruck aus AÖG. 66, II. S. 507. Wien, Gerold. 1885. 80. 42 S. M. 1,20. Rez.: Századok (1885) 6, S. 589. — **60)** E. Kagelmacher, Filippo Maria Visconti und König Sigismund. 1418—1531. Berlin, Siemenroth. 1885. 8°. 121 S. M. 2,50. Res.: Századok (1886) 5, S. 449; MHL. (1886), S. H., S. 254; CBl. (1885), S. 1178. — **61**) Sándor Márki, Mária, Magyarorezág királynéja. 1870-95. (Gesch. der ungar. Königin Maria.) (= Histor. Charakterbilder.) Budapest, Mehner. 1885. 8°. 191 S. M. 5. (Mit Illustrationen.) — **62°**) S. Kwiatkowski, Die Kanzlei-, Kron- und Hofbeamten Ladislaus III. 1448/4. (= Monumenta Poloniae historica.) Bd. 18 (1885). Lemberg, Verlag der Akademie. Rez.: MIÖG. (1887). — 💔) id., Ostatnie lata Władyslawa Warnénszyka. (Die letzten Jahre des Wladislaus von Warna.) Lemberg, Gubrynovicz-Rez.: HZ. (1886) 55, S. 162. — 63) Kolos Vaszary,

gegen den Vorwurf des Eidbruches in Schutz. — Der dritte <sup>64</sup>) Beitrag enthält eine neue Quelle zur Geschichte der Schlacht bei Warna, der um so wichtiger, da der Herausgeber den Nachweis führt, dass Dlugos aus dieser Quelle geschöpft habe. — Eine Parallele zwischen Johann und Matthias Hunyadi sei kurz erwähnt. <sup>65</sup>)

Die Regierung 'Matthias Corvinus' äußert nach wie vor ihre unverwüstliche Anziehungskraft. Märki<sup>66</sup>) gab einen kurzen Abriß der ganzen Regierungsgeschichte Matthias'. Die aus den Jahren 1453, 1468 und 1500 stammenden, von Stessel<sup>67</sup>) mitgeteilten Urkk. beziehen sich auf den Türkenkrieg. — Öväri<sup>68</sup>) entdeckte im Staatsarchiv von Florenz eine Relation über die Streitmacht Matthias' im Jahre 1479. — Die Beziehungen zu Podiebrad und Wladislaus von Böhmen schildert die Abhandlung von Wurscher.<sup>69</sup>) — Stoewer<sup>70</sup>) hat sich Albrecht den Beherzten in seiner Eigenschaft als Reichsfeldherr gegen Matthias zum Helden erkoren.<sup>70a</sup>)

Es folgt die Zeit der Jagellonen. Neue Gesichtspunkte betreff der Wahl Wladislaus II. machte Fraknói<sup>71</sup>) geltend, dessen Studie auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. — Den ersten Feldzug Solimans gegen Ungarn (1521) erzählte L. Kiſs,<sup>72</sup>) ohne Neues zu bieten. — Von großer Wichtigkeit sind dagegen die Relationen der beiden päpstlichen Gesandten am Hofe Ludwigs II., Campeggio nnd Baron Burgio,<sup>73</sup>) die von 1524/6 reichen, aber bisher weder von Kollár-Pray, noch Theiner vollständig publiziert wurden. Der Band enthält zunächst eine Vorrede aus der Feder Ipolyis über die Verdienste des katholischen Klerus um die ungarische Geschichte, und über die Entstehungsgeschichte der Mon. Vaticana; sodann eine Darstellung der Zeitgeschichte, welche Fraknói auf Grund der folgenden Nuntialberichte (lateinisch und ungarisch) verfaßte und endlich 136 Schriftstücke, Gesandtschaftsberichte, Briefe, Relationen und zwei Diarien von den Reichs-

I. Ulászló magyar király esküszegése és a várnai veszedelem. (Der Eidbruch Wladislaus I. und die Niederlage von Warna.) (Programmabhandlung des Raaber Gymnasiums.) Raab, Sauerwein. 1884. 80. 140 S. — 64) Prochaska, List Andrzeja de Palatio o Klesce warnénskiej. Lemberg, Gubrynovicz-Schmidt. 1882. Rez.: Századok (1886) 4, S. 874; HZ. 49 (1884), S. 565. — 65) Nándor Létmányi, Párhuzam Hunyadi János és Mátyás között u. s. w. (Paralelle zwischen Johann und Matthias Hunyadi in bezug auf ihre Kriegsthaten.) Budapest, Athenaeum. 1885. 8º. 87 S. — 66) Sándor Márki, Hunyadi Mátyás. (Matthias Hunyadi.) (= 'Magyar Helicon'. Abt. II., H. 48.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 8º. 24 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1886) 1, S. 94. — 67) Jos. Stessel, Aus dem Archiv von Eisenstadt: Történelmi Tár 8 (1885), S. 800/8. Budapest. — 68) L. Ováry, Schilderung der Streitmacht König Matthias I.: ib. S. 762/4. Budapest. — 69) Wurscher, Die Beziehungen des Königs Matthias von Ungarn zu Georg Podiebrad und Wladislaus von Böhmen. (Programm der Realschule im II. Bezirk von Wien.) 1885. - 70) Stoewer, Albrecht der Beherzte von Sachsen als Reichsfeldherr gegen Matthias Corvinus von Ungarn 1487: NASachsG. 4 (1888), Heft 1/2. Dresden. — 70a) × Kápolnay, Die Aufzeichnungen Kaiser Max I. über die Einnahme von Wien und Stuhlweißenburg 1490: Szásadok 19 (1885), S. 156-64. Budapest. Der Vf. führt den Beweis, dass der Kommandant der Wiener Burg, Ladislaus Upor, sich tapfer gehalten, aber der Übermacht weichen mußte.) — 71) W. Fraknói, Die Wahl Wladislaus II. (Ung.): ib. Heft 1/8. Budapest, Verlag d. Histor. Gesellschaft. (Deutsch in der Ungar. R. [1887].) — 72) Lajos Kifs, Szulejman I. hadjárata Magyarország ellen. (Der erste Feldzug Solimans gegen Ungarn.) (Programmabhdig, des Pancsovaer Realgymnasiums.) Pancsova, Beck. 1884. — 78) Monumenta Vaticans historiam regni Hungariae illustrantia. Series II. Tom. I. Relationes oratorum pontificiorum. 1524/6. Budapest, St. Stephan-Verein. 1885. 4°. M. 20. Rez.: AZg. (1885), No. 340 u. 347; Arch. storico Italiano (1885) 6. Heft (Reumont); HZ. (1886) 2. Heft, S. 854; Ungar. R. (1885), S. 848.

tagen des Jahres 1525 und 1526. Sämtliche Dokumente sind in italienischer Sprache verfasst und geben Zeugnis von der scharfen Beobachtungsgabe und rückhaltlosen Offenheit, womit die Gesandten der Kurie den Personen und Dingen jener Zeit gefolgt sind.

Fraknói<sup>74</sup>) hat die erwähnte Einleitung um ein Kapitel und ein Vorwort vermehrt, auch separat sowohl in ungarischer als in einer von Prof. Schwicker besorgten deutschen Separatausgabe erscheinen lassen. Auch von Óvári<sup>76</sup>) erschien eine auf der genannten Quellenpublikation fußende Stndie. — Dagegen konnte Neustadt<sup>76</sup>) dieselbe für seine sehr gründliche Arbeit nicht mehr benützen. Neustadt weist im einzelnen nach, wie jeder einzelne Faktor des staatlichen Lebens seit Beginn des 16. Jh. in Verfall geraten sei und wie dieser allgemeine Niedergang die Katastrophe von Mohács heraufbeschworen habe.

Zur Geschichte der Bauern-Empörung unter Dózsa enthält das sub N. 58 erwähnte Buch Lamansky einige neue Daten.

Handbücher. Zeitschriften. - Unter den mit-Allgemeines. zählenden Werken zeichnet sich die Österreichische Geschichte von Huber 77) in erster Reihe aus, von der im Berichtsiahr Band I und II erschien. Vf. hat über mehrere Punkte der ungarischen Geschichte im Archiv für österr. Geschichte eingehendere Studien niedergelegt und dieselben dann im vorliegenden Handbuch in kurzer Fassung verwertet. (S. N. 59 u. N. 105.) Der I. Bd. reicht bis zur Schlacht bei Dürnkrut, Bd. II bis zum Tod Sigismunds. Bd. II hat Vf. auch die magvarische Litteratur wenigstens teilweise, in betracht gezogen. Der mir eingeräumte Raum gestattet nicht, eine eingehendere Analysis des Werkes zu geben und verweise ich diesbezüglich auf die zahlreichen, günstigen Kritiken. Nur einige neue Nachweise will ich kurz So weist Huber nach, dass König Emrich schon vor dem Nov. 1204 gestorben sein muss; die Verschwörung des Banus Bank schildert er richtiger als die vaterländischen Historiker (mit Ausnahme Paulers): über die Fehden zwischen Béla IV. und dessen Sohn urteilt er gleichfalls klar, ebenso wie über die Kriege zwischen Andreas II. und Béla. richt betreff eines Bündnisses zwischen Venedig und Czar Dusan verwirft er mit Recht; den angeblichen Sieg König Sigismunds vom 4. Okt. 1419 verweist er in das Reich der Sage, die Erzählung von der Untreue der Königin Barbara desgleichen.

An zweiter Stelle ist das Werk Klaić zu nennen, welches nunmehr in der von Bojničič<sup>78</sup>) verliegenden verlässlichen Übersetzung die Ge-

<sup>74)</sup> W. Fraknói, Ungarn vor der Schlacht von Mohács. 1524/6. Auf Grund der päpstlichen Nuntiatur-Berichte. Übersetzt von J. Schwicker. Budapest, Laufer. 1884. 8°. XVI, 804 S. M. 6. Rez.: CBL (1886), No. 46; DLZ. (1886), No. 29 (Krones); StML. (1887), No. 2; Ungar.R. (1885), S. 851. — 75) L. Ovári, Vater-Bindische Verhältnisse vor der Schlacht von Mohács: Századok 19 (1885), S. 896—404 u. 481—91. Budapest. — 76) L. Neustadt, Ungarns Verfall am Beginn des 16. Jh.: Ungar.R. 5 (1885), S. 818 u. 887ff. Budapest, Kilián. 1885. Rez.: Századok (1885) 6, S. 543; CBl. (1885), No. 48; HZ. (1886) 56, S. 353. (Auch im Separatabdruck erschienen [8°. 59 S. M. 1].) — 77) Alf. Huber, Gesch. Österreichs. Bd. 1/2. Gotha, Perthes. 1885. 8°. XXVIII, 618 S. u. XIX, 539 S. Rez.: Századok (1885) 5, S. 427 u. (1886) 1, S. 78; CBl. (1885), No. 15 u. 36; DLZ. (1886), No. 4; HZ. (1887) 57, 1. Heft; GGA. (1887), Heft 10; Ungar.R. (1886), S. 90. — 78) Vjekoslav Klaić, Geschichte Bosniens von den ältesten Zeiten bis zum Verfall des Königreichs. Übersetzt von Ivan Bojničić. Leipzig, Friedrich. 1885. 8°. 464 S. M. 10. Rez.: DLZ. (1885) No. 9.

schichte Bosniens bis zum Ende der Selbständigkeit des Landes (1463) herabführt. Der deutschen Übersetzung ist übrigens eine flüchtige Übersicht der Geschichte Bosniens von 1463 bis 1878 beigefügt. — Die ersten Kapitel sind am besten gelungen. Man hat dem Buch den Vorwurf gemacht, der Vf. sei zwar überall auf die Quellen zurückgegangen, wisse aber nicht viel mit denselben anzufangen. Trotz dieses Mangels füllt das Buch unbestreitbar eine Lücke in der historischen Litteratur und wird Manchem gute Dienste leisten. Vgl. auch die Noten. 79-84)

Ref. verweist sodann auf die historischen Zeitschriften. 85-91)

<sup>79)</sup> X Lajos Mangeld, A magyarok története. (Geschichte der Ungarn.) 8. Aufl. Budapest, Franklin. 1885. 80. 118 S. M. 1,40. — 80) X O. Varga, o. aus. Duuspest, Frankiin. 1885. 8°. IV. 240 S. M. 8. — 81) × István Batizfalvy, Magyarok története. (Gesch. der Ungarn.) Für Mittelschulen. Budapest, Franklin. 1885. 8°. IV, 240 S. M. 8. — 81) × István Batizfalvy, Magyarok története. (Gesch. der Ungarn.) Für Mittelschulen bearbeitet. Budapest, Lampel. 1885. 8°. 76 S. M. 1. — 82) × Mihály Horváth, A magyarok története. (Gesch. der Ungarn, für Mittelschulen.) 2. Aufl. Budapest, Franklin. 1885. 8°. VII, 286 S. M. 8. — 83) × Kálmán Kifs, Magyarország történelme. (Ungarische Chanch. Sir. Mittelschulen.) Rudapest Gesch., für Mittelschulen.) Budapest, Dobrovszky-Franke. 8°. 112 S. M. 1,20.

— 84) × Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Auf Anregung
Sr. kais. Hoheit Erzherzog Rudolf. Heft 1/6. Wien, Hölder. 8°. per Heft 60 Pf.
(Erschien auch in ungarischer Übersetzung bei Révay [Budapest].) — 85) × L. Abafi
(Aigner), Hazunk (Unser Vaterland): Hist. Z. für neuere Gesch. Ungarne 2 (1885). Budapest, (Aigner), Hazank (Unser vateriand): Hist. Z. für neuere Gesch. Ungarns z (1885). Budapest, Aigner. 8°. 82°0 S. M. 10. — 86°) × Alex. Szilágyi, Történelmi Tár. (Hist. A.) Heransgegeben von der Ungar. Histor. Ges. Bd. 8 (1885). Budapest, Athenaeum. 8°. 818 S. M. 10. — 87°3) × id., Századok (Jhh.). Organ der Ungar. Histor. Gesellsch. Bd. 19 (1885). Budapest, Athenaeum. 1885. 8°. 774 S. M. 10. — 87°5) × Iwan Nagy, Turul. Organ der Ungar. Heraldischen Ges. Bd. 8 (1885). Budapest, Selbstverlag der Ges. — 88) × Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Bd. 20 (1885). Hermannstadt, Filtsch. 8°. — 89) × Joh. Wolff, Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Bd. 8 (1885). Hermannstadt, Michaelis. 8°. 152 S. M. 2. — 90) × Ede Margalits, A bécs-bodrognegyei történelmi társulat évköngve (Jb. des hist. Vereins des Komitats Bécs-Bodrog.) Bd. 1 (1885), 4 Hefte. Zombor, Bittermann. 1885. 8°. 128 S. M. 6. — 91) × Kálmán Demkó, A Szepesmegyei történelmi társulat Évkönyve. (Jb. des Zipser Histor. Vereins). Bd. 1 (1885). Leutschau, Selbstverlag. 8°. 121 S. — 92) × Béla Koczányi u. Anton Zunft, Magyar könyvésset 1884. (Bibliotheca Hungarica 1884). Budapest, Verein d. ungar. Buchhändler. 1885. 8°. XXVIII, 128 S. M. 2. — 93) × Ignaz Horváth, Bibliographie der ungarischen Litteratur im Jahre 1885. (Beigegeben der Magyar Könyvszemle.) 1885. Budapest, Verlag des Nationalmuseums. — **94**) × Verzeichnis sammtlicher Editionen der Ungar. Histor. Ges.: Századok 19 (1885), Heft 5, Beilage. Budapest. — 95) L. Mangold, JB. über die hist. Litteratur Ungarns im Jahre 1885: HZ. 59 (1888), S. 149—65. — **96)** K. Szabó, Régi magyar könyvtár. II. (Alte ungarische Bibliothek. Bd. 2.) Bibliogr. Handbuch der von 1478—1711 in nicht-magyarischer Sprache erschienenen vater undischen Drucke. Budapest, Verlag der Ung. Akademie. 1885. gr. 80. XI, 754 S. M. 9. Rez.: Századok (1885) 4, S. 874/5; KBL des Vereins für siebenbürg. Landeskunde (1885), S. 47/8; Ungar. R. (1885), S. 626.

bezeichnet werden; weitere 670 sind Unica. 478 haben Protestanten. 229 Katholiken zum Vf. Die relativ meisten Werke erschienen in der Jesuiten-Druckerei zu Tyrnau. Stofflich entfallen die meisten auf Theologie (797), auf Geschichte und Geographie nur 130. Lateinisch sind abgefast: 1839 Bücher, deutsch: 294, latein-ungarisch 99. Ein Werk (Bocatius: Oratio dominica. Kaschau 1614) erschien in 25 Sprachen. Die meisten Auflagen (17), erlebte Gregor Molnárs Elementa linguae latinae. Fast alle 2452 Werke sind kleineren Umfangs. Gegen Ende des genannten Zeitraumes, unter dem Einfluss der Jesuiten greift das Lateinische immer mehr um sich. vermag jedoch das Ungarische nicht völlig zu unterdrücken. Ich bemerke schließlich, daß Szabó über die 1792 ungarischen Werke, welche von 1531 bis 1711 erschienen sind, schon früher (1879) im ersten Band der 'Altungarischen Bibliothek' gehandelt hat. Diese Zahl ist mittlerweile durch Nachträge auf ca. 2000 gestiegen. — Die Arbeiten von Csontosi 97-98) und Fejérpataky, 99) betreffen den Hdss.-Schatz einzelner Bibliotheken. Unser in London lebender Landsmann Kropf 100) verzeichnet jene vor dem Jahre 1711 erschienenen ungarischen Druckwerke, welche im British Museum aufbewahrt werden, ferner einige Hungarica aus der Krakauer Universitätsund der großherzlichen Bibliothek zu Weimar. — Abel 101) schilderte die Geschichte der Bibliothek der Egydiuskirche zu Bartfeld. Die Bibliothek muss schon Ende des 13. Jh. begrundet worden sein; im Jahre 1479 erhielt sie ihre eigenen Räumlichkeiten in der Kapelle der Kirche. Die ferneren Schicksale der altertümlichen Sammlung können in der deutschen Übersetzung dieses Buches nachgelesen werden.

Quellen-Editionen und -Untersuchungen. Die einschlägigen zwei Bände der Monumenta Vaticana Hungariae sind bereits unter N. 55 und 73 besprochen worden. — Sehr verdienstvoll ist die von Matthias Florian 109) fortgeführte neue Ausgabe der älteren ungarischen Quellen. Im Berichtsjahr erschien Bd. IV, dessen Inhalt die folgenden Chroniken bilden: 1) Chronicon Posoniense, welches zuerst Franz Toldy fehlerhaft ediert hatte (1852). 2) Magistri Rogerii Carmen miserabile, in Ermanglung der Hds. nach der Editio princeps (bei Thúróczy. Zuletzt durch Schwandtner herausgegeben). 3) Petri Ransani epitome rerum Hungaricarum. (Nach der Editio princeps bei Sambucus, unter Vergleichung einer im National-Museum bewahrten, lückenhaften Hds.) 4) Es folgen drei alte Stammbäume der ungarischen Könige, sodann ein von Knauz aufgefundenes Verzeichnis der

<sup>97)</sup> J. Csontosi, Die bisher erforschten Überreste der Corvina: Ungar. R. 5 (1885), S. 540/1. Budapest. — 98) id., Die in der Wiener Hofbibliothek befindlichen, auf Ungarn bezug nehmenden Hdss. (= Magyar Könyvszemle.) 1885, S. 182—231. Budapest, Verlag des Museums. — 99) Ladislaus Fejérpataky, Die Veszprimer Kapitel-Bibliothek in der ersten Hälfte des 15. Jh. (= Magyar Könyvszemle.) 1885, S. 186—51. Budapest, Verlag des Nationalmuseums. — 100) L. Kropf, Alte ungarische Drucke in ausländischen Bibliotheken. (= Magyar Könyvszemle.) 1885, S. 82/5. Budapest, Verlag des Nationalmuseums. — 101) Jenő Ábel, A bártfai Sz. Egyed temploma könyvtárának története. Budapest, Ungar. Akademie. 1885. 8°. 206 S. M. 2,10. Rez.: Századok (1885) 4, S. 375. (In deutscher Übersetzung in der Ungar. R. [1886], S. 555 erschienen.) — 102) M. Florianus, Historiae hungariae fontes domestici. Bd. 4. Chronica Minora. Budapest, Verlag der Akademie. 1885. 40. 298 S. M. 4. Rez.: Századok (1885) Heft 9, S. 688. (Vgl. die in Századok [1886] 5, S. 485 erschienene schlagende Erklärung Florians gegenüber der in der Budapesti Szemle [1885], S. 485 erschienene unbegründeten Kritik Marczalis.)

Begräbnisorte der Könige und kurze Mitteilungen über den Tatareneinfall und die Hochzeit des Sohnes des Königs Béla IV. mit der Tochter des Kumanenkönigs Kuthen. 5) Den Beschluss macht eine Disquisitio de anno natali et annis regiminis S. Stephani regis, in welcher Untersuchung der Herausgeber auf Grund der Kamentzer Jahrbücher als Geburtsjahr des heil. Stefan das Jahr 975 festzustellen sucht. Damit stimmt eine von Ranzan benützte, später verlorne Legende des heil. Königs überein. Einer andern Nachricht Ranzans zufolge ist Stefan im Jahre 1007 oder 1008 als Pilger nach Rom gezogen. — Géresi<sup>108</sup>) edierte den 3. Bd. der auf die Familie Károlyi bezug nehmenden Urkk. aus deren Familien-Archiv. Der Band enthält Urkk. aus der Zeit 1491—1600, welche fast alle privatrechtlicher Natur sind. Glücklicher materieller Aufschwung ermöglicht es der Familie, sich aus dem Stand des kleinen Adels in die Reihen der Großen des Landes zu erheben. Am Schlus des Bandes ist ein wertvolles Urbarium aus dem Jahre 1592 abgedruckt.

Von Quellenuntersuchungen ist nur die Arbeit Jul. Paulers 104) über die Hartvic-Legende und deren Kodex zu verzeichnen, die nunmehr auch in deutscher Übersetzung vorliegt, weshalb ich mich beschränken kann, kurz darauf hinzuweisen.

Kultur- und Spesialgeschichte. Verfassungs- und Rechtsgeschichte. — Unter den einschlägigen Arbeiten auf dem Gebiet der ungarischen Verfassungsgeschichte hebe ich die Arbeit Hubers 105) und Fejérpatakys 106) hervor. Letzterer beleuchtete die Wirksamkeit der königlichen Kanzlei unter den Königen aus dem Hause Arpad. Der Kanzler besorgte die Redaktion, Textierung und Ausstattung der königlichen Urkk. Seinen Ausgangspunkt nahm er von der Stellung des einfachen 'Notarius', welcher die durch ihn verfasten Urkk, auch selbst schrieb. Bald erhält er den Titel 'Kanzler', seine Agenden bleiben aber dieselben. Am Ende des 12. Jh. finden wir den Kanzler schon an der Spitze einer organisierten Körperschaft. Die Ukk. werden jetzt von Notaren geschrieben, denen der Kanzler die Directive angiebt und überwacht. Noch ist aber die Würde des Kanzlers keine so große, als daß sie sich mit dem Glanze des Bistums vereinigen ließe. Noch pflegt der Kanzler seine Stelle sofort niederzulegen, sobald er Bischof wird. Allmählich steigt der Glanz der Stellung und parallel mit dieser Entwickelung tritt der Kanzler von der faktischen Leitung der königlichen Kanzlei zurück; an seine Stelle tritt - zuerst in bescheidener, später in bischöflicher und sogar erzbischöflicher Stellung der Vizekanzler, während der Kanzler selbst nur mehr in seltenen, wichtigen Fällen mit Ausstellung von Urkk. sich befast. — Zu Ende der Arpådenzeit wird die Kanzlerschaft zur ersten politischen Landeswürde, während die Leitung der Kanzlei ganz dem Vizekanzler zufällt. — Eine ähnliche Organisation, nur

<sup>103)</sup> Kálmán Géresi, Codex Diplomaticus comitum. Károlyi de Nagy Károly. Bd. 3. 1491—1600. Budapest, Selbstverlag. 1885. 8. XXIII, 688 S. M. 10. Rez.: Századok (1885) 8, S. 279; Turul (1885), S. 37. — 104) J. Pauler, Die Hartvic-Legende und ihr Pester Kodex: Ungar. R. 5 (1885), S. 62—72. Budapest. (Aus dem Jahrg. 1884 der Századok übersetzt.) — 105) Alf. Huber, Über die älteste ungarische Verfassung: MIÖG. 6 (1885), Heft 3, S. 885. Wien, Gerold., Rez.: CBl. (1885), S. 676. — 106) L. Fejérpataky, A királyi kanczellária az Arpádok korában. (Die königliche Kanzlei in der Árpádenzeit.) (— Histor. Abhandlungen der Ungar. Akademie.) Budapest. 1885. 8°. 149 S. M. 2. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 541.

im kleineren Maße, zeigen auch die Kanzleien der Königinnen und der königlichen Prinzen, deren im 13. Jh. oft gleichzeitig mehrere bestanden. - Den Beschluss der Abhandlung bildet die Schilderung der Ausstellung der Urkk., insbesonders die Anhängung und Aufbewahrung des Siegels. -Mit den Rechtsverhältnissen und verwandten Fragen beschäftigen sich eine ziemlich große Anzahl von Arbeiten, 107-110) von denen ich einige hervorheben will. Teutsch 111) besprach die vom Prof. Tomaschek entdeckte Quelle des Werböczyschen Tripartitums in der Summa legum, welche in Wiener Neustadt in der ersten Hälfte des 14. Jh. entstanden ist. — Von Gust. Lindner erschienen drei einschlägige Arbeiten. 112-114) Seine Ausgabe des Kodex Altemberger (und nicht, wie er ihn nennt: Altenberger) ist aber auf starke Opposition gestofsen. Auch seine Behauptung, der Kodex A. sei schon im 14. Jh. geschrieben worden (während die bisherige Ansicht dahin ging, derselbe sei im Jahre 1481 auf Veranlassung des Bürgermeisters Thomas Altemberger entstanden), ist als nicht bewiesen zu verwerfen. — Das große Werk des unermüdlichen Historikers und Juristen Wenczels, 115) welches das alte ungarische Privatrecht behandelt, sei wenigstens angeführt. — Övári und Kolozsvári 116) edierten den ersten Band eines neuen, von der ungarischen Akademie angeregten Sammelwerkes, welches die Statuten und staatsrechtlichen Denkmäler der ungarischen und sächsischen Nation, sowie jene der Szekler, aus dem 15. bis 18. Jh. enthalten wird. Man vermisst ungern eine orientierende Einleitung. Die Herausgeber haben ferner das historische Moment vernachlässigt und nur die juristische Seite berücksichtigt.

Kirchengeschichte Ungarns. — Auch diese Disziplin ist im erfreulichen Aufschwung befindlich. — Als das wichtigste Werk kann

<sup>107)</sup> X Fr. Schuller, Grundzüge der Staatsverfassung Ungarns und der österr.ungar. Monarchie. Für Mittelschulen. Hermanstadt, Kraft. 1885. 80. 30 S. — 108) X Fr. Pesty, Das staatliche Territorium Ungarns und die Rechte der ungarischen Krone: Ungar. R. 5 (1885), S. 182-60. Budapest. — 169) X L. Köváry, Der Geist des Feudalismus. Mit besonderer Berücksichtigung auf die Familie und Gesellschaft: Turul 3 (1885), S. 97-104 u. 157-66. Budapest, Verlag d. Ungar. Herald. Ges. - 110) × Fr. Zimmermann, Die Nachbarschaften von Hermannstadt. Ein Beitrag zur Gesch. der Städteverfassung und Verwaltung in Siebenbürgen: A. f. siebenbürg. Landeskde., NF., 20 (1885), S. 47—202. Hermannstadt. — 111) Fr. T(eutsch)?, Eine Quelle des Werböczyschen Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae: KBl. des Vereins für siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 25/6. Hermannstadt. (Vgl. Tomascheks Aufsatz im 105. Bd. der Sitzungsberichte der Wiener Akademie [1884].) — 112) Gusztáv Lindner, Az Altenberger féle nagyszebeni kéziratának szövegkinyomatása. (Der Kodex Altenberger. Textabdruck der Hermannstädter Hds.) Klausenburg, Siebenbürgisches Museum. 1885. 8°. XII, 300 S. M. 8. Rez.: KBl. d. V. für siebenbürg. Landeskde. (1885), No. 5/6 Replik Lindners: Erdélyi Museum 4, H. 2; HZ. (1885), S. 842; Ungar. R. (1888), S. 810; CBl. (1885), S. 842. (Erschien in ungarischer und deutscher Sprache. Vgl. auch Schuler-Libloys Aufsatz: Zum Altenberger Kodex [im genannten KBl. S. 75/6].) — 118) id., Der Schwabenspiegel bei den Siebenbürger Sachsen: Wiener SB. 109 (1885), S. 86-114. Wien, Gerold. (Erschien früher in den Abhandlungen des Erdélyi Museum [1884] 1, 161 S.) — 114) id., Die Rulandssäulen bei den Zipser und Siebenbürger Sachsen: Századok 19 (1885), S. 48-64. - 115) G. Wenczel, Das ungarische Privatrecht vor 1848. (Ungar.) Budapest, Pfeifer. 8°. — 116) J. Kolozsvári und Clemens Övári, A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. (Sammlung ungarischer staatsrechtlicher Denkmäler.) Bd. 1. Statuten der Siebenbürger Jurisdiktionen. Budapest, Verlag d. Ungar. Akademie. 1885. 80. XLIX, 589 S. M. 10. Rez.: Századok (1885), S. 260; HZ (1888) 59, 8, 153,

die Geschichte der katholischen Kirche Ungarns von Balics 117) bezeichnet werden, deren erster Band indes nur bis zum Jahre 1095 reicht. ---Városy<sup>118</sup>) untersuchte die strittige Frage betreff des Stiftungsbriefes der Martinsberger Abtei, welche Frage mit einer zweiten verquickt ist: wer nämlich der erste Primas von Ungarn gewesen sei? In der genannten Stiftungsurk, erscheinen zwei Graner Erzbischöfe genannt (Dominik und Sebastian). Horváth hat in seinem letzten Werk beide verworfen und sich für Astrik (als ersten Primas) entschieden. Florian, Knauz und Fejérpataky erkannten die Urk. für echt, erklärten sich aber trotzdem gleichfalls für Astrik. Vf. sucht nun den Beweis zu führen, dass die Urk. echt sei, als erster Primas aber Sebastian zu gelten habe. - Derselbe Autor 119) untersuchte die Frage der Trennung und Wiedervereinigung der Bacser und Kalocsaer Diözese und kommt zu dem Resultat, daß es ein selbständiges Bácser Bistum nie gegeben habe, sondern nur der Sitz des Kalocsaer Bistums irgend eines zwingenden Grundes halber zeitweilig nach Bács verlegt worden sei. Beide Diözesen seien aber schon vor dem Jahre 1093 mit einander vereinigt gewesen. — Ein sehr verdienstvolles Werk verdanken wir dem Innsbrucker Theologie-Professor Nic. Nilles. 120) Seine: 'Beiträge zur Geschichte der orientalischen Kirche in den Gebieten der Stefanskrone' enthalten viel schätzbares Material, in erster Reihe eine chronologisch und sachlich geordnete Sammlung von hier zum erstenmal veröffentlichten kirchengeschichtlichen Dokumenten, zu welchen der Vf. erläuternde Exkurse giebt. In die Zeit des MA. fällt namentlich der Inhalt des zweiten, bez. dritten Buches, welches die Geschichte der griechischen Kirche unter den Rumänen in Siebenbürgen von ihren ersten Anfängen an enthälf; ferner die erste Hälfte des 5. Buches, welches der Geschichte der ungarischen Ruthenen gewidmet ist. Noch nenne ich Timons 191) und Dedeks 192) Arbeiten und verweise im übrigen auf die Noten. 128-126) - Teilweise

<sup>117)</sup> Lajos Balics, A római katholikus egyház története Magyarorzágban. (Gesch. der katholischen Kirche in Ungarn.) Bd. 1. 1000—95. (Preisgekrönt.) Budapest, Verlag des St. Stefan-Vereins. 1885. 8. VIII, 508 S. M. 6. Rez.: Századok (1885) 10, S. 757. — 118) J. Városy, Beiträge zur Frage des Stiftungsbriefes der Martinsberger Abtei und zur Streitfrage, wer der erste Graner Primas gewesen: Történelmi Tár 8 (1885), 8. 715-24. Budapest. - 119) id., Zur Gesch. der Vereinigung der Kaloceser und Bácser Diözese. (= Schematismus der Diözese Kalocsa.) Kalocsa. 1885. Rez.: Századok (1885) 8, S. 280. — 120) Nicol. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani, maximam partem nunc primum ex raris tabulariis romanis, austriacis, hungaricis, transilvanis, croaticis, societatis Jesu, aliisque fontibus accessu difficultatibus erutae. 2 Bde. Innsbruck, Rauch. 1885. 8°. I, 496 S., II, 497—1088 S. M. 18. Rez.: Magyar Sion. (1886), Januarheft; HJ. (1886), H. 8; HZ. 56, S. 352 u. 586.—121) Akos Timon, A parber Magyarországon. (Das Lecticale in Ungarn.) Budapest, Pallas. 1885. 80. 411 S. M. 8. Rez.: Budapesti Szemle (1885), März; Századok (1886) 1, S. 98. (Daran knupfte sich eine Polemik in Broschurenform mit Prof. Jul. Kovács und Rosner.) — 122) L. Dedek, Gesch. der Ernennung der Bischöfe in Ungarn. 1000—1526. (= Arbeiten der Seminarzöglinge von Budapest. [Ungarisch.] 48. Jahrg., 2. Bd.) Budapest, Selbstverlag. 1885. 8°. 168 S. M. 2. Rez.: Századok (1885) 6, S. 540. — 125) × Monographie der röm.-kathol. Kirchengemeinde Gyertyámos. (Anläfslich des 100j. Jubiläums der Kirchen-Gemeinde.) Temesvár, Selbstverlag. 1885. 80. 841 S. — 124) X J. Karácsonyi, Magyarország és a nyugati egyházszakadás. (Ungarn und das große Schisma der abendländischen Kirche.) Doktor-Dissertation. Großswardein, Selbstverlag. 8°. 89 S. Rez.: Századok (1885) 7, S. 628. — 125) X E. Radies: Die orthodox-orientalischen Partikularkirchen in den Ländern der ungarischen Krone. Budapest, Hornyánszky. 1885. 8º. 112 S. — 126) X Gr. Novarow, Die Klöster in Österreich-Ungarn. Brunn, Druckerei der Benediktiner. 1885. 8º. 44 S. M. 0.30.

wenigstens gehört auch P. Hunvalfys<sup>127</sup>) Aufsatz in diese Rubrik, welcher die vielfachen Verbindungen der ungarischen gelehrten Welt mit den Kreisen der Hussiten aufhellte. Nur so lässt sich dann die historische Thatsache erklären, dass die berühmten Kompaktaten in Iglau (1437) auch in ungarischer Sprache verkündigt worden seien. Jireček erwies auch die Angabe, dass die älteste vorhandene ungarische Bibelübersetzung von Hussiten herrühre. — Vgl. mit dieser Untersuchung die stofflich verwandte Arbeit Loserths. 128)

Lokalgeschichte. — Unter den vorliegenden, zahlreichen Arbeiten <sup>189-187</sup>) müssen in erster Reihe das Werk Pestys <sup>188</sup>) und die Geschichte der Stadt Ofen und Pest von Fr. Salamon <sup>189</sup>) namentlich hervorgehoben werden. Pesty genießt nicht mit Unrecht einen guten Ruf als geschickter und gründlicher Komitats-Monograph. Das Werk Salamons zeichnet sich wie alle Bücher dieses scharfsinnigen Historikers durch selbständige Forschung aus. Näher darauf einzugehen, verbietet der Raum, doch mache ich aufmerksam, daß ausführliche Besprechungen über das Buch auch in deutscher Sprache vorliegen.

Kulturgeschichte im engeren Sinn. — Ein mit großem Fleiß bearbeitetes, aber nicht immer verläßliches Handbuch von Bihari eröffnet den Reigen. 140 — Salamon 141 hat einen Abschnitt der eben besprochenen Geschichte der Stadt Ofen und Pest separat erscheinen lassen und sucht nachzuweisen, daß die Angabe Heltais, König Matthias Corvinus habe eine Hochschule für 40000 Studenten erbauen wollen, irrig sein müsse. Vielleicht bezieht sich jene Nachricht auf die Errichtung

<sup>127)</sup> P. Hunvalfy, Josef Jirecek und die ungarischen Hussiten: Ungar. R. 5 (1885), S. 742. Budapest. — 128) Loserth, Über die Versuche, die wiclif-hussitischen Lehren nach Österreich, Polen, Ungarn, Kroatien u. s. w. zu verbreiten: MVGDB. (1885), No. 2. Prag. — 129) X P. Krizkó, Das Anwachsen des Besitzes der Stadt Kremnitz: Századok 19 (1885), S. 252/9. Budapest. (Kremnitz galt nicht mit Unrecht für dir reichste Stadt Ungarns.) — 130) × V. Myskovszky, Die Befestigungswerke dee Stadt Kaschau im MA. (Programm der Kaschauer Realschule.) Kaschau. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 442. — 131) × M. A. Sch (uster)?, Deutsch-Kreuzer Lokalnamen: KBl. d. V. f. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 8/7. Hermannstadt. — 132) × Alex. Takács, Komárom IV. Béla alatt. (Komorn zur Zeit Bélas IV.) Komorn. 1885. 8°. 28 S. — 183) X J. Torma, Die Grafschaft Zonuk: Történelmi Tár 8 (1885), S. 481-504 und 674-724. Budapest. - 134) × J. Karolyi, Verschwundene Ortschaften im Stuhlweißenburger Komitat. (Ungarisch.) (= Jb. d. Stuhlweißenburger HV.) 1885. — 185) × L. Kövári, Die Denkmäler Siebenburgens. (= Pulszky-Album.) Jubiläumsschrift. Budapest. 1885. 4°. Rez.: Századok (1885) 8, S. 278. (Verficht die Meinung, dass die Ungarn schon bei der Okkupation des Landes Burgen vorgefunden hätten.) -136) X Kabos Kandra, Existierte früherer Zeit ein Komitat Szerence?: Századok 19 (1885) S. 241-52. Budapest. (Verneint die Frage.) — 137) X id., Szabdcs megye alakulása. (Entstehung des Komitats Szabolcs.) (= Histor. Abhdlgn. der Ungar. Akademie. Bd. 12 (1885), H. 2.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 40 S. M. 0,60. — 138) Frigyes Pesty, Krassó vármegye története. Bd. 2, 2. Teil. (Gesch. des Komitats Krassó.) Budapest, Athenaeum. 1885. 8°. 349 S. — 139) Ference Salamon, Budapest története. (Gesch. der Stadt Ofen und Pest). Bd. 2 u. 3. Quellen und Kritik. Budapest, Selbstverlag. 1885. 8°. VIII, 615 u. II, 381 S. M. 8 u. 5. Rez.: HZ. (1888) 59, S. 161; Századok (1887) 1. H., S. 48; Ungar. R. (1886 u. 1887). — 140) P. Bihari, Altalános 68 hazai mívelödéstörténet. (Allgemeine und vaterländische Kulturgesch.) 2 Bde. Budapest, Lampel. 1885. 8°. 606 u. 679 S. M. 16. Rez.; Budapesti Szemle (1885). (Mit 118 Illustrationen. Bd. 1 enthält das Altertum u. MA., Bd. 2 die NZ.) — 141) Fr. Salamon, Die Universität des Königs Matthias: Ungar. R. 6 (1886), S. 577-83. Budapest. (Ein Kapitel des Werkes 'Gesch. der Stadt Ofen und Pest' desselben Vf. Aus Bd. 2.)

eines befestigten Lagers oder dergl. — L. Némethy<sup>143</sup>) verdanken wir einen Beitrag zur Lebensgeschichte des Humanisten Piso (1526). — Eug. Ábel<sup>143</sup>) schilderte die Wirksamkeit der gelehrten Humanistin und Theologin Isota Nogarola (geb. um 1418, gest. 1466). — Weitere Arbeiten siehe unten.<sup>144-145</sup>)

Handel und Industrie. — Fejérpataky<sup>146</sup>) publizierte Rechnungsbücher mehrerer Städte, so jene der Stadt Schemnitz aus den Jahren 1364—1408; jene der Stadt Pressburg (1364—1410); der Stadt Neusohl (1386—99); jene der Stadt Tyrnau (1394—1455) und Oldenburg (1394 bis 1455); jene von Bartfeld (aus den Jahren 1418—44) und jene von Kremnitz (1423—50). Das Buch ist eine Fundgrube für innere Geschichte, namentlich für die Geschichte der Steuern und Zölle, Münzgattungen, über Preise u. dgl. Sämtliche Urkk. sind entweder deutsch oder lateinisch verfast. — Hlatkys<sup>147</sup>) Arbeit beruht gleichfalls auf archivalischen Studien. — Béla Majláth<sup>148</sup>) erblickt die ersten Keime des einheimischen Zunftwesens in den verschiedenen Fraternitäten, deren Statuten und geistlichen Ursprung, sowie spätere Entwickelungsstudien vor und nach der Schlacht bei Mohács verfolgt werden. — Hier sei auch J. Wolffs<sup>149</sup>) Abhandlung genannt.

Kunstgeschichte. — Die einschlägigen Arbeiten sind nicht von Wichtigkeit. 180-184)

Die rechtliche Stellung Kroatiens zu Ungarns zieht immer aufs neue die Aufmerksamkeit sowohl der Politiker wie Historiker und Juristen auf sich. Der Vorkämpfer der ungarischen Staatsidee, Friedr. Pesty<sup>155</sup>) hat 100, vorher in der Tagespresse und in Revuen

<sup>142)</sup> L. Némethy, Zur Lebensgesch. Jakob Pisos: Történelmi Tár 8 (1885), S. 764/7. Budapest. — 143) Jenő Abel, Isota Nogarola. (= Sprachwissenschaftl. und philosoph. Abhandlungen d. Ungar. Ak. [ungar. Sprache] Bd. 12 [1885].) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 82 S. M. 1. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 538. — 144) × Sándor Névery, A középkori egyetemek. (Die Universitäten im MA.) Kalocsa, Malatin. 1885. 8°. 87 S. M. 0,80. — 145) × Alex. Nagy, Schulkomödien in der Bibliothek des ungarischen National-Museums: Ungar. R. 5 (1885), S. 91—120. Budapest. (Aus der Magyar Könyvszemle übersetzt.) — 146) Lészló Fejérpataky, Magyarországi városok régi számadáskönyvei. (Alte Rechnungsbücher ungarischer Städte.) Budapest. Cungar. Akademie. 8°. 149 S. M. 2. Rez.: Századok (1886) 1, S. 88. — 147) J. Hlatky, Zunft-Verhältnisse und merkantile Verhältnisse zu Kremnitz während des 15./7. Jh. (Programm der Kremnitzer Staatsrealschule.) Kremnitz. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 441. — 148) Béla Majláth, Die Calendae-Gesellschaften: Századok 19 (1886), S. 568—79. Budapest. — 149) Joh. Wolff, Beiträge zur siebenbürgisch-deutschen Agrargeschichte. (Programm des Mühlbacher Gymnasiums.) Mühlbach. 1885. 4°. 58 S. (Vgl. KBl. des Vereins für siebenbürg. Landeskde. [1885], S. 120.) — 159) × Károly Pulszky, Az östvösség remekei Magyarországon. (Hervorragende Werke der Goldschmiedkunst Ungarns.) Heft. 1/4. Budapest, Grill. 1885. 4°. à 80 S. per Heft. M. 20. — 151) × J. Csontosi, Die von Attavantes gemalten Corvinkodexe. (= Magyar Könyvszemle.) (1885), S. 245—54. Budapest, Verlag des Nationalmuseums. — 152) × V. Myskovszky, Kunstdenkmale, des MA. und der Renaissance in Ungarn. 9.—10. Liefg. (Schluts.) (Deutscher, französischer und ungarischer Text.) Wien, Lehmann-Wentzel. 1885. 2°. 81—100 Tafeln. M. 18. — 153) × László Réthy, Magyar styl. (Ungarischer Stil.) Budapest, Nornyánszky. 8°. 52 S. M. 1, 20. (Sucht die Spuren eines selbstündigen ungar. Kunststils bis ins MA. nachzuweisen.) — 154) × Gyula Deési, A renaissance hatésa korunkra. (Die Einwirkung de

erschienene Aufsätze und Artikel zu einem Buche vereinigt, dessen Tendenz dahin geht, nachzuweisen, das Ungarn das Recht besitze, Kroatien völlig zu reinkorporieren und jedwelche separatistische Tendenz zu unterdrücken.

— Von kroatischer Seite liegt eine einschlägige Arbeit von Jellinek und Plivnicz vor. 156)

Zur Geschichte der Rumänen. — Die Kontroverse über Abstammung und Rückwanderung der Rumänen nach Siebenbürgen förderte gleichfalls neue Arbeiten zutage. Anläslich des Erscheinens des Werkes von Xénopol<sup>157</sup>) hat Paul Hunvalfy sein gewichtiges Wort ertönen lassen. Derselbe hat auch dem einschlägigen Werk von Maniu eine kritische Besprechung angedeihen lassen. <sup>158</sup>)

Hülfswissenschaften. Hieher zählen einige Werke über Genealogie, <sup>159-161</sup>) in erster Reihe die Arbeiten von Wertner, <sup>169-164</sup>) der den Stammbaum der Arpaden und Anjous rektifiziert. Desgleichen eine Arbeit von Val. Horvath. <sup>165</sup>) — Hieran reihen sich einige Arbeiten auf heraldischem Gebiete, <sup>166-174</sup>) darunter das von Altenburger und Rumbold <sup>175</sup>) herausgegebene Wappenbuch des Königreichs Ungarn, das große

<sup>156)</sup> Georg Jellinek und Jos. Plivnicz, Das rechtliche Verhältnis Kroatiens zu Ungarn. Wien, Wenedikt. 1886. 96 S. M. 1,80. — 157) A. D. Xénopol, Les Roumains au Moyen-Age. Une énigme historique. Paris, Leroux. 1885. Rez.: Budapesti Szemle (1886), (Paul Hunvalfy); Antwort Xénopols: Rumanische R. (1886), 6; Századok (1886) 4, S. 375; MIÖG. (1887), H. 4 (Jung); AZg. (1885), No. 121 (Schuchardt). — 158) V. Maniu, Zur Geschichtsforschung über die Rumanen. Deutsch von P. Brosteanu. 2. Aufl. Leipzig, Pfau. 1885. 80. 168 S. M. 2. — Rez.: Vgl. die eingehende Be sprechung von Paul Hunvalfy in der Ungar.R. (1886), S. 87-90. - 159) X Iván Nagy, Die Familie Csák: Turul 8 (1885), S. 49-57 und 119-22. Budapest, Verlag der Herald. Ges. (Der Stammbaum wird von c. 1200-1447 nachgewiesen.) - 160) X Gf. Nikolaus Lázár, Genealogie der Familie Kelneki: ib. S. 11/7. Budapest, Verlag der Herald. Ges. (Nachweisbar von 1271—1390.) — 161) X Fr. Kubínyi, Die Familie Bors im Arpáden-Zeitalter: ib. 2 u. 8 (1884/5). Budapest, Verlag der Ungar. Herald. Ges. 162) M. Wertner, Ein älterer Stammbaum der Arpaden: ib. 8 (1885), S. 105-18. Budapest. — 163) id., Die Ehen der Arpaden. Eine politisch-genealogische Studie: ib. S. 145-57. Budapest. - 164) id., Genealogie und Geschichte: Der Adler (1884). Wien. Rez.: Turul (1885), S. 96. (Auch im Separatabdruck 1885 erschienen. Handelt besonders über den Stammbaum der Anjou-Dynastie.) — 165) Bálint Horváth, Az Árpádház nemzetségfája. (Die Genealogie der Árpáden - Dynastie.) (Programmabhandlung des Graner Gymnasiums.) Gran, Buzárovits. 1884. 8°. 118 S. — 166) × Br. A. Nyáry, Das Wappen des Matthias Moghi 1418: Turul 3 (1885), S. 57/9. Budapest. — 167) × L. Némethy, Beiträge zur Genealogie der Familie Némethy: ib. S. 25/9 und 66—72. Budapest, Verlag der Heraldischen Ges. — 168) × Br. A. Nyáry, Das Wappen des Benedict Azzywelghi 1437: ib. S. 166/7. Budapest. — 169) × Elemér Soós, Wappen der Familie Soos 1418 (Samt Abbildung): ib. S. 1149. Budapest. — 170) × Fr. Kubinyi: Wappen und Abstammung der Familie Vidffy de Mohora: ib. S. 1/5 und 68/6. Budapest, Verlag d. Herald. Ges. (Der Stammbaum ist von 1418-1612 nachweisbar. Das Wappen stammt aus dem Jahre 1418.) — 171) × Jul. Dudás, Vom heraldischen Stil: ib. S. 137/9. Budapest, Verlag der Herald. Ges. — 172) X Béla Pósta, Einige Bemerkungen zur Frage des ungarischen Landes-Wappens: ib. S. 18-25. Budapest. - 173) imes J. Szendrei, Das Wappen der Stadt Miskoltz: ib. S. 5-11. Budapest. Rez.: Századok (1885) 4, S. 878. (Mit 7 Abbildungen. Vf. führt den Nachweis, daß K. Sigismund der Stadt das Wappen verliehen.) — 174). Lajos Alleker, A lovagrendek. (Die Ritterorden.) (Programmabhandlung des Ungarischen Altenburger Gymnasiums.) Altenburg, Alex. Czeh. 1884. Rez.: Szádadok (1885) 2, S. 176/7. (Behandelt auch die von Ludwig des Großen und Sigismund begründeten Ritterorden.) — 175) G. Altenburger und B. Rumbold, Wappenbuch des Königreichs Ungarn und seiner Nebenländer, 7. Heft. Budapest, Grimm. 1885. 8 S. M. 4. (Mit 20 Tafeln.)

Wappenbuch Siebmachers, 176) dessen auf Ungarn bezügliche Daten Iván Nagy und G. Csergheō bearbeitet haben. — Marczali<sup>177</sup>) weist nach, dass schon Villari (1295) weiss und rot als die Farben der Streifen im ungarischen Landeswappen kannte. — Béla Majláth 178) beschrieb einige Stadtsiegel.

#### XXXIII.

### K. Haebler.

# Spanien (18835).

Selbst an den bedeutendsten Arbeiten der neueren spanischen Historiker wird der deutsche Gelehrte oft mit Schmerz den Mangel einer echten historischen Kritik vermissen und nur die Reichhaltigkeit des urkundlichen Materials trägt oftmals die Schuld, dass die betr. Vff. nicht in so arge Irrtumer verfallen, dass ihre Werke fast wertlos werden. Es ist daher sehr begreiflich, dass die Arbeiten auf dem Gebiete der MA.lichen Geschichte wenig zahlreich sind, und oft sich auf die Herausgabe MA.licher Quellen und Urkk. beschränken.

Das einzige Werk, welches eine größere Periode darstellend behandelt, ist daher auch nicht von einem Spanier: es ist Dahns 1) Geschichte des Westgotenreichs, die in zweiter Auflage erschienen ist. Wie die erste zeichnet sie sich durch erschöpfende Kenntnis der Quellen und der Litteratur, sowie durch sorgfältige Kritik aus. Der neuen Auflage eigentümlich ist eine Untersuchung über Ulfilas, und eine Kritik mehrerer spanischer Publikationen, die das obige Urteil vollkommen bestätigt. Einen kleineren Beitrag zur Geschichte des Gotenreichs liefert Apraiz, 3) indem er, im Anschluss an die Familienverhältnisse des h. Isidorus nachweist, dass Cartagena mit einem Teile der Küste durch einen Vertrag Athanagilds 554 in die Gewalt der Byzantiner kam, und bis 620 darin verblieb. Daneben enthält die Arbeit interessante Notizen über das Verhältnis des Arianismus

99 (1885), 8. 388-59.

<sup>176)</sup> J. Siebmacher, Großes allgemeines Wappenbuch. Neue Auflage. Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der ungarischen Krone. Bearbeitet von Ivan Nagy und Géza Csergheő. Gezeichnet von Vid Irinyi. Lieferung 248/6. Nürnberg, Bauer-Raspe. 1885. 4°. Rez.: Századok (1885) 9, S. 692; Turul (1885), S. 85, 144, 165. — 177) H. Marczali, Das älteste Wappen Ungarns: Archäologiai Értesitő (Archiolog. Anzeiger) (1885), Juni-Heft. Budapest. Rez.: Turul (1885), S. 95/6. - 178) Béla Majláth, Einige Stadtsiegel. Mit Abbildungen: Turul 3 (1885), S. 184/7. Budapest, Verlag der Herald. Ges. (Siegel der Stadt Ödenburg [1881], Stuhlweißenburg Siegel der italienischen Bürgerkolonie [1381], Visegrad [1381], Trencsén, Prefsburg, Kaschau [1878] und Agram.)

<sup>1)</sup> F. Dahn, Die Könige der Germanen. VI. Die Verfassung der Westgoten. Das Reich der Sueven in Spanien. 2. Auflage. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1885. LI, 704 S. M. 18. Rez.: HZ. 56, S. 79; CBl. (1885), S. 772; Ac. 28, S. 88. (Vgl. JB. 1883, II, 897<sup>124</sup>.) — 2) J. Apraiz, Algo sobre España en el siglo VI: R. de España

und Katholicismus unter den letzten arianisch-gotischen Königen. Von der Chronik des Anonymus von Cordoba hat Tailhan<sup>8</sup>) eine Prachtausgabe veranstaltet, die aber trotzdem einen bedeutenden historischen Wert derselben nicht zu erweisen vermag. Codera<sup>4</sup>) hat seine Ausgabe der biographischen Encyklopädie des Aben-Pascualis zu Ende geführt. Unter dem Titel 'Historische Studien' hat Fita<sup>5</sup>) eine Anzahl kleiner Beiträge zur MA.lichen Geschichte Kastiliens vereinigt, die meist im Boletin der königl. Geschichtsakademie erstmalig veröffentlicht worden waren.

Wiederum beschäftigen sich zwei neue Werke mit der vielumstrittenen Frage der aragonischen Staatsverfassung. Oliver y Esteller<sup>6</sup>) handelt darüber in seiner Antrittsrede vor der Akademie in dem Sinne von Balaguer u. a., die in den aragonischen Freiheiten das Ideal einer MA.lichen Staatsverfassung erblicken. Den entgegengesetzten Standpunkt nimmt V. de la Fuente?) ein. Seine kritischen Studien, von denen zwei Bände erschienen sind, bilden die hervorragendste spanische Leistung auf dem Gebiet MA.licher Geschichte. Es sind einzelne Abhandlungen über fast alle strittigen Punkte der Geschichte Aragons, die mit wirklicher Kritik, wenn auch nicht ohne ein gewisses Wohlwollen für das aragonische Königtum behandelt werden. Aus dem ersten Bande hebe ich die Kapitel über Ramiro I. (1) und über die Ehe Alfonsos I. mit Urraca von Kastilien (3) hervor. Der zweite Band ist der Staats- und Ständeverfassung Aragons vor der Union gewidmet, und vernichtet mit köstlichem Sarkasmus die landläufigen Ansichten von den aragonischen Freiheiten. Ein dritter Teil soll die Union selbst eingehend behandeln.

Siscar<sup>8</sup>) liefert urkundliche Beiträge zur Geschichte der Grafschaft Urgel vom 12./14. Jh. — Boudon de Mony<sup>9</sup>) weist nach, dass Andorra ein Lehen der Bischöfe von Urgel war, welches die Grafen von Foix, und dann die französische Krone, von der Familie Caboet im 11. Jh. erbte. Ref.<sup>10</sup>) weist an den Hermandad-Urkk. des 13. und 15. Jh. nach, dass diese Institution eine Anmassung königl. Hoheitsrechte durch die Städte darstellt. — Fernandezy Gonzalez,<sup>11</sup>) bekannt durch seine Arbeiten über die Rechtsgeschichte der spanischen Juden, veröffentlicht eine für diesen Gegenstand hochwichtige Urk., die Verordnung des jüdischen Kongresses in Valladolid vom Jahre 1432.

<sup>3)</sup> J. Tailhan, Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des derniers rois de Tolède et de la conquête de l'Espagne par les arabes. Paris, Leroux. 1885. Fol. XX, 206 S. — 4) F. Codera, Aben-Pascualis Assila. vol. II, p. 3. Madrid, Rojas. 1884. 4°. M. 11,20. (Vergl. JB. 1882, II, 426°.) — 5) Fidel Fita, Estudios historicos: Madrid, Fortanet. 1885. 267 S. (Vergl. JB. 1882, II, 480¹.) — 6) B. Oliver y Esteller, La nacion y la realeza en los estados de la corona de Aragón. (= Discursos leidos ante la R. Acad. &c.) Madrid, Ginesta. 1884. 4°. 156 S. — 7) V. de la Fuente, Estudios criticos sobre la historia y el derecho de Aragón. Ser. I, II. (= Coleccion de escritores castellanos 22, 34.) Madrid, Tello. 1884/5. 380 u. 440 S. — 8) R. de Siscar, La carta puebla de Agramunt y los privilegios concedidos 6 la misma villa por los condes de Urgel (1163—1314). Barcelona, Jepus. 1884. 4°. 66 S. — 9) Ch. Boudon de Mony, Origines historiques de la question d'Andorre: BECh. 46, S. 95—107. — 10) K. Haebler, Über die älteren Hermandades in Kastilien: HZ. 58, S. 385—401. — 11) F. Fernandez y Gonzalez, Ordenamiento formado por los procuradores de las aljamas hebreas, pertenecientes al territorio de los estados de Castilla, en la asamblea celebrada en Valladolid el año 1432: Boletin de la R. acad. de la historia 7 (1885). Madrid, Fortanet. 1886. 4°. 115 S.

### XXXIV.

## E. Hubert.

## Belgique.

Ethnographie et géographie. Une discussion très intéressante sur les origines de la population flamande a été soulevée à l'académie royale de Belgique par A. Wauters.¹) La conclusion de l'honorable archiviste est que la Belgique flamande doit essentiellement son caractère aux Francs.²) Ni les Saxons ni les Frisons n'ont un rôle à prétendre dans la grande transformation qui s'est opérée au V° siècle. Les Suèves seuls ont droit à une mention en Flandre à côté des Francs. L. Vanderkindere³) a soutenu au contraire qu'il faut faire une place aux Saxons et aux Frisons dans l'étude des origines belges. —

Vanderkindere a combattu l'opinion de Longnon et de De Vlaminck, qui placent le territoire des Ménapiens exclusivement sur la rive gauche de la Meuse. 1 Il a abordé à cette occasion, plusieurs questions relatives à la géographie ancienne de la Belgique.

Histoire générale. De Pauw a publié une notice sur 'un Vieil Rentier des Seigneurs d'Audenarde aux XIII° et XIV° siècles'. C'est un livre des rentes de ces seigneurs; il contient des indications très précises sur un grand nombre de terres, sur la condition des personnes et sur les plaids généraux. 6)—

Devillers a étudié d'après des documents nouveaux, puisés surtout aux archives de Mons et de Lille, la guerre qui ensanglanta la Hollande de 1401 à 1412.7-9)

<sup>1)</sup> A. Wauters, Sur les premiers temps de l'hist. de la Flandre: Bull. de l'acad. d'archéol. de Belg. 8° S. 9. Bruxelles, Hayez. — 2) id., Les origines de la population fiamande de la Belgique: BARB. 10. Bruxelles, Hayez. 87 S. Fr. 1,50. — 3) L. Vanderkindere, Les origines de la population fiamande. La question des Suèves et des Saxons: Bull. de l'acad. roy. de Belg. 8° S. X. Bruxelles, Hayez. — 4) id., Notice sur l'emplacement des Aduatiques et sur quelques autres questions de géographie ancienne de la Belgique: ib. Bruxelles, Hayez. — 5) De Pauw et Vuylsteke, Rekeningen der stad Gend. Tydvak van Jacob van Artevelde. 1886—49. IIIe vol. 2° partie. Gand, Hoste. 288 S. Fr. 6. — 6) N. de Pauw, Note sur un Vieil Rentier des Seigneurs d'Audenarde aux XIIIe et XIV° siècles: Bull. de la Comm. roy. d'hist. IV° sér., t. XII. — 7) C. Devillers, La guerre de Hollande de 1401 à 1412: ib. — 8) E. van den Bussche, De la portée du mot Keure dans les chartes de Flandre: La Flandre 16. — 9) M. Heins, Des variations du cours de l'Escaut depuis les temps primitifs: Messager des sciences hist. de Gand. 87. Gand.

#### XXXV.

### W. Wattenbach.

## Paläographie.

Handbücher. — Der schon¹) rühmend erwähnte, seitdem bereits in neuer Ausgabe erschienene¹a) Grundris von C. Paoli, ist, mit einigen Zusätzen und Verbesserungen des Vf. von Prof. Lohmeyer in Königsberg übersetzt¹b) und dadurch als zur Einführung in diese Studien nützliches Handbuch leicht zugänglich gemacht. Doch bedarf es der Berichtigung, dass die jüngere Kapitalschrift nach der richtigen Bemerkung von P. nicht durch größere Kunstfertigkeit (S. 4), sondern im Gegenteil durch Künstlichkeit (artificio, arte riflessiva) sich unterscheidet. — Die mir nicht zugänglich gewordenen Schriften von E. M. Thompson³) und Andreoli³) beschränken sich, den äußeren Angaben gemäß, nur auf kurze Umrisse, und Thompsons Ansichten sind uns ja durch seine vortreffliche Einleitung zur 'Palaeographical Society' hinlänglich bekannt.

Faksimilierung. — Die fällige Lieferung der Palaeographical Society<sup>4</sup>) bringt wieder eine Reihe ausgezeichnet schöner Blätter aus dem Brit. Mus.: (25) das Griech.-Lat. Glossar des 7. Jh. in kräftiger, derber Uncialschrift, Abschrift einer sehr beschädigten Vorlage, da viele Wörter verstümmelt sind: (30) eine Seite der berühmten Reisereskripte des 5. Jh. in Leyden. schon sehr verblichen; beigegeben sind eine Tafel mit den Buchstabenformen hieraus, und die 2 von Zangemeister im Corpus Inscr. Lat. IV. gegebenen, wo diese Formen mit denen der Wachstafeln zusammengestellt Sehr willkommen ist t. 31, der Wiener Hilarius de Trinitate auf Papyrus, dem 6. Jh. zugeschrieben, in Halbuncialschrift, welche schon fast in Minuskel übergegangen ist, wofür jetzt eine Anzahl von Beispielen aus dieser frühen Zeit vorliegt; am Rande eine Beischrift in alter Kursive. Merkwürdig ist auch t. 32, Homilieen des Maximus von Turin, in sehr deutlicher fester Kursive, s. VII. aus Bobio, jetzt Ambros. 98 inf. Der sog. Cod. Usserianus der Itala s. VII. aus Dublin (33) zeigt, obgleich in Irland geschrieben, in alter Minuskel, noch kaum Anfänge der besonderen Eigentümlichkeiten irländischer Schreibart. 34 ist die Uncialhds. Speculum S. Augustini aus Fleuri, damals noch in der Bibl. des Lord Ashburnham, jetzt nach Frankreich zurückgekommen, hier dem Ende des 7., von Delisle dem 8. Jh. zugeschrieben. Schriften des Beda u. a. (Cotton. Nero A. II), vermutlich in der 2. Hälfte des 8. Jh. in Frankreich geschrieben (t. 35). zeigen große Ähnlichkeit mit longobardischer Schrift. Die folgenden

<sup>1)</sup> JB. 1888, II, S. 880<sup>1</sup>. — 1a) s. JB. 1888. — 1b) C. Paoli, Grundrifs der lat. Palsographie und der Urkk.lehre, aus dem Ital. übersetzt von K. Lohmeyer. Innsbruck, Wagner. VIII, 80 S. — 2) E. Maunde Thomp'son, Palseography. Extract from 'The Encyclopaedia Britannica'. Nineth edition. Vol. XVIII. Edinburgh, Black. — 8) Andreoli, Storia della scrittura dai geroglifici fino ai nostri giorni, illustrata da 24 tavole di fac-simile, specialmente dai caratteri greci e romani. Milano, tip. Galli e Raimondi. (Vgl. JB. 1884, I, 196<sup>74</sup>.) — 4) The Palseogr. Society. Facsimiles of Manuscripts and Inscriptions, ed. by E. A. Bond and E. M. Thompson. II, 2. London, printed by Will. Clowes a. sons.

Blätter sind schöne Reproduktionen jüngerer Hdss., welche vorzüglich kunstgeschichtlichen Wert haben: um 1330 geschriebene Horae der Königin von Navarra mit der Darstellung des sterbenden Ludwigs IX.; Horae des beginnenden 15. Jh. von englischen Künstlern ausgemalt, einst Eigentum der K. Maria Stuart; und aus dem 16. Horae der Familie Albani, alle aus der Bibl. des Grafen Ashburnham. Den Beschluß bilden 4 Tafeln mit Urkk. des 12. Jh. aus England.

E. Chatelain<sup>5</sup>) bietet diesmal Proben von den rhetorischen Schriften und den Reden des Cicero. Vom paläographischen Standpunkt sind besonders hervorzuheben 29 mit dem Turiner Palimpsest in feiner regelmäßiger Kapitale des 4. (?) Jh. unter sehr alter Übergangsschrift zur Minuskel, gut lesbar, während von dem Bobienser Palimpsest der Ambrosiana fast nichts zu sehen ist, dagegen die obere Schrift in junger Unciale bemerkenswert. Jener Kapitale sehr ähnlich ist (30) das Blatt aus den Verrinen in derselben Sammelhds., unter einem Cyprian in merowingischer Schrift. Auf Bl. 26 ist ein Cod. der Reden der Basilica S. Petri in Uncialschrift, die dem 8. Jh. zugeschrieben wird, in 3 Kolumnen geschrieben. Von den übrigen vortrefflich ausgeführten Tafeln hebe ich nur noch 17 die schöne langobardische Schrift saec. Xl. von Ad Herenn. aus der Laurentiana hervor.

Von E. Monaci<sup>6</sup>) sind wieder 12 sehr schöne Tafeln erschienen, eine Urk. aus Faenza von 883, schwer lesbar, in verwilderter Schrift, welche viele langobardische Anklänge zeigt, eine Seite des im 11. Jh. in Montecassino abgeschriebenen Registrum Joh.s. VIII. in der kalligraphisch ausgebildeten langobardischen Schrift, davon jüngere italienische Schriften des 14. und 15. Jh., darunter eine Anzahl von Briefen, deren äußerliche Gestalt darin vollkommen deutlich erscheint. — Auch die Collezione Fiorentina<sup>62</sup>) bringen 12 technisch vortrefflich ausgeführte und sorgfältig erläuterte Tafeln, darunter 13 Cic. ad famil. saec. IX; 14 der berühmte Cod. von Tacitus' Annalen in langobardischer Schrift saec. XI. Dieselbe Schriftart, aber flüchtig und nicht kalligraphisch ausgebildet, zeigt (22) das 1121 in Benevent geschriebene Testament des Grammatikers Rollandus.

Einzelne Schriftarten. — Einen merkwürdigen Uncialkodex behandelt S. Brandt,<sup>7</sup>) nämlich den St. Galler Palimpsest von Lactantius Divinae institutiones, dessen Schrift er mit der Zeitzer Ostertafel vergleicht; nur ist sie kleiner. Aber in der Wortbrechung ist auch hier die altlateinische Regel befolgt und die Orthographie entspricht dem 5. Jh. Auf S. 245 sind die Ligaturen zusammengestellt, welche am Ende der Zeilen vorkommen. Die beigegebene Photographie läst leider von der ursprünglichen Schrift sehr wenig erkennen; deutlich tritt die obere Schrift hervor, Gregors Dialoge in noch unentwickelter langobardischer Schrift, von Waitz dem 9. Jh. zugeschrieben, doch scheint sie eher älter zu sein. Sehr beachtenswert ist die fleisige und scharfsinnige Untersuchung von W. Heraeus<sup>8</sup>)

<sup>5)</sup> E. Chatelain, Paléographie des Classiques Latins. Collection de fac-similés des principaux mss. 2° et 8° Livr. Paris, Hachette. Gr. fol. à Fr. 15. — 6) Archivio paleogr. Ital. diretto da E. Monaci. Rom, Martelli. Imp. Fol. 12 Taf. (Beschreibungen von C. Corvisieri, G. Levi, F. Novati, S. Morpurgo.) — 6a) G. Vitelli e C. Paoli, Collezione Fiorentina di Facsimili Paleogr. greci e lat. illustr. fasc. 2. Firenze, Succ. Le Monnier. — 7) Samuel Brandt, Der St. Galler Palimpsest der Divinae institutiones des Lactantius: Wiener SB. 108, S. 281—888. Bes. Abdr. Wien, Gerolds Sohn. — 8) Guil. Heraeus, Quaestiones criticae et palaeographicae de vestustissimis codicibus Livianis. Berol., G. Grote (Diss.) 120 S.

über die Uncialschrift des Livius, in welcher die überaus zahlreichen Fehler auf die mangelnde Worttrennung der Vorlage, Verkennung der Zahlbuchstaben, Aufnahme von Varianten und Glossen, endlich Verwechselung ähnlicher Buchstaben zurückgeführt werden. Die Ansichten Gitlbauers, welche starke Abkürzungen in den Vorlagen annahm, werden mit keinem Wort erwähnt, während doch u. E. eine Widerlegung, da der Vf. nicht einverstanden war, angemessen gewesen wäre. — Eine schöne Prachthds. alter Zeit, Fragmente einer vorhieronýmischen Übersetzung der Evangelien in Wien (1235) hat J. Belsheim<sup>8</sup>a) herausgegeben, mit einer schönen Schriftprobe. Sie sind mit Silber auf Purpur geschrieben, Deus, Jesus u. a. Namen mit Gold, der erste Buchstabe jeder Seite groß, hierin also, wie auch im Charakter der Schrift ganz übereinstimmend mit dem von Tischendorf herausgegebenen Cod. 1185. Sicher irrig setzt der Hrsg. die Hds. in das 7. Jh., aber auch das im Katalog angegebene 6. dürfte noch zu jung sein. Dafür spricht auch die vorwiegend altlateinischer Weise folgende Worttrennung.

Nicht glücklich ist der Versuch von Monaci,<sup>9</sup>) die großen gerundeten Schriftzüge einer Bulle Paschalis I. aus byzantinischem Einfluß abzuleiten, da wir von der Schreibart der hohen römischen Behörden, welche doch für eine solche Ableitung näher liegen, so ganz ohne Kunde sind. Treffend dagegen, durch viele Beispiele, und u. a. durch Taf. 21 der Collez. Fior. bestätigt, ist die Wahrnehmung von Paoli,<sup>10</sup>) daß in italienischen Urkk. des 8.—12. Jh. eine bestimmte Ligatur von t und i gewöhnlich den Lautwert zi hat, häufig aber auch von z allein, wie ein darauf noch folgendes i beweist.

Eine schöne und umfassende Probe westgotischer Schrift des 10. oder vielleicht schon 9. Jh. bieten die Heliogravuren zu der Ausgabe des Isidorus Pacensis von Tailhan, 11) denen sich eine Seite der nach London verschlagenen Blätter derselben Hds. im Katolog des Brit. Mus. anschliefst.

Von ganz hervorragender Bedeutung ist wieder eine Untersuchung von Delisle<sup>18</sup>) über die kalligraphische Schule von Tours im 9. Jh. Auch jetzt ist es noch nicht gelungen, ein Produkt dieser Schule aus Alkuins Zeit nachzuweisen; wohl aber hat D. 25 Hdss. aus der Mitte des 9. Jh. zusammengebracht, welche sicher aus dieser Schule stammen und einen ganz gleichförmigen Typus zeigen, welchen wir nun mit Sicherheit dieser Schule zuschreiben können. Dazu gehört eine sehr schöne Hds. von Sulp. Sev. Vita S. Martini in Quedlinburg, welche hier zuerst herangezogen ist, geschrieben vom Priester Adalbald für den Abt Fredegis. Die vortrefflichen Heliogravuren zeigen uns als dort gebräuchlich, außer einer vlassisch reinen Kapitalschrift für Titel und Überschriften, eine zierliche Capitalis custira, die für Prachthdss. damals wieder vielgebrauchte Unciale, und zwischen dieser und der Minuskel eine besonders eigentümliche, wohl in dieser Schule gebildete, karolingische Halbunciale. Zur Vergleichung

Sa) Codex Vindobonensis membranaceus purpureus literis argenteis aureisque scriptus. Antiquissimae evangeliorum Lucae et Marci translationis latinae fragmenta. Ed. J. Belsheim. Cum tabula. Lips., T. O. Weigel. VII, 71 S. M. 3. — 9) A. Monaci, Una questione sulla scrittura bollatica: Arch. d. Soc. Rom. dist. patria 8, S. 245/7. — 10) C. Paoli, Ti, zi, z. Miscellanea di paleografia e diplomatica XI: Arch. stor. Ital. IV, 16 S. 284/8. — 11) Tailhan, Isid. Pac. s. o. S. 21<sup>29</sup>. — 12) Delisle, École calligr. de Tours, s. o. S. 32<sup>118</sup>.

bietet Taf. 5 eine Halbunciale etwa des 6. Jh. aus Fleuri, mit Randbemerkungen in altertümlicher Kursive, und es ist ganz klar nachgewiesen, dass nur nach Vorbildern dieser Art, ohne Einwirkung der sog. Nationalschriften in Tours dieser Schriftcharakter ausgebildet würde, welcher die Grundlage der so lange herrschenden geraden Minuskel und der lateinischen Lettern der Antiqua wurde.

Eine merkwürdige Evangelienhds. des Klosters Lindau, welche durch den Frh. von Lassberg nach England verkauft und da von Earl of Ashburnham erworben ist, hat zu einem Prachtwerk<sup>18</sup>) Anlass gegeben, doch nur wegen ihres Einbandes, welcher auf 2 prachtvollen chromolithographischen Taseln abgebildet und von Al. Nes bitt beschrieben ist. Beide Deckel sind von Gold, mit vielen Edelsteinen geschmückt; der eine, sehr kunstvoll mit Email verziert, ist ein schönes Werk merowingischer Kunst, der andere aus karolingischer Zeit; unannehmbar aber erscheint die Vermutung N.s., dass er aus St. Emmeran dorthin gekommen sei, wo man die alten Schätze immer gut zu verwahren gewusst hat. Es ist eben damals mehr in gleichem Stil gearbeitet worden. Wie aber die Deckel nicht ursprünglich zusammen gehörten, so ist wieder die von Thompson (doch ohne Faks.) beschriebene Hds. nicht die ursprüngliche, sondern ein nicht sehr hervorragendes Werk aus der Mitte des 10. Jh.

Von der im MA. ganz allgemeinen Sitte, zu städtischen Aufzeichnungen Wachstafeln zu verwenden, aus welchen sich die so wichtigen Stadtbücher verschiedener Art entwickelten, hat A. Ulrich ein Beispiel bekannt gemacht, <sup>14</sup>) ein bisher nicht beachtetes Wachstafelbuch im Archiv der Stadt Göttingen, welches die ältesten Statuten aus dem 14. Jh. enthält; eine Schriftprobe ist nicht beigegeben, scheint aber auch nicht nötig, da die Schrift die auch in Urkk. gebräuchliche der Zeit ist.

Mit Initialen des ausgehenden MA. hat sich A. Essenwein beschäftigt, <sup>15</sup>) und von dem eigentümlichen Alphabet, welches der Meister E. S. um 1466 gestochen hat, mehrere Buchstaben in einer alten Ausgabe des Schwabenspiegels v. J. angewendet nachgewiesen. J. Stock bauer <sup>16</sup>) teilt aus den Büchern der Schreibmeister des 16./18. Jh. im Germ. Mus. Proben mit, und zeigt uns darin die letzten Ausläufer dieser Kunst.

Bemerkungen über die Bestimmung des Alters von Hdss. hat P. Gabr. Meier,<sup>17</sup>) Bibliothekar des Stifts Einsiedeln, veröffentlicht und darin einige Fehler in älteren Beschreibungen nachgewiesen, für praktische Anwendung aber keine irgend erhebliche Anleitung gegeben.

Über die tironischen Noten hat Guérin<sup>18</sup>) die eigentümliche An-

<sup>13)</sup> Al. Nesbitt u. E. M. Thompson, Two memoirs on the Evangelia quatuor once belonging to the abbey of Lindau and now to the Earl of Ashburnham. I. The golden jewelled covers. By A. N. II. The manuscript text. By E. M. Th. (= Vetusta Monumenta. Vol. VI.) Westminster, and sold as the apartments of the Society of Antiquaries in Burlington House. Atlas. 20 S. 2 Tafeln. — 14) Ad. Ulrich, Statuten der Stadt Göttingen aus den Jahren 1330—54: ZVGNiedersachsen S. 129—62. — 15) A. Essenwein s. o. S. 75. — 16) J. Stockbauer, Die Bücher der Schreibmeister des 16./8. Jh. im Germ. Museum: Mitt. a. d. Germ. Nat.-Mus. 1, S. 77—102. — 17) Gabriel Meier, Bemerkungen über die Bestimmung des Alters von Hdss.: CBl. f. Bibliothekswesen 2, S. 225—31. Rez.: MIÖG. 7, S. 323 (E. v. Ottenthal). — 18) Guérin, Les notes Tironiennes: Société des sciences morales etc., de Seine-et-Oise. Mémoires 14. Rez.: RC. 28, S. 439.

sicht aufgestellt, dass ihr System der demotischen Schrift der Ägypter analog sei, und deshalb eine Ableitung hieraus durch Vermittelung der Griechen Die in Hdss. der Kölner Dombibliothek vorkommenden Noten anzunehmen. hat W. Schmitz<sup>19</sup>) erklärt (mit Faks.); derselbe hat auch seinen Beistand gewährt bei dem Hauptwerke, welches auf diesem Gebiete zu verzeichnen ist. der Ausgabe des Wolfenbütteler Psalteriums aus dem 9. Jh., welche vom Kgl. Stenographischen Institut zu Dresden besorgt und von O. Lehmann ausgeführt ist, 20) mit Benutzung des schon 1859 von Krause verfertigten Faksimiles. Die autographische Wiedergabe ist vorzüglich gelungen. die Einleitung sorgfältig und sachgemäß. Hier ist also ein umfassender Text gegeben von einem der Noten noch vollständig kundigen Manne, ohne Einmischung von Buchstaben. Keinen Anklang hat L.s Meinung gefunden, dass eine Prüfungsarbeit nach Diktat vorliege; dazu ist der Umfang zu groß, die Ausführung zu kalligraphisch sauber. Eher könnte es ein Meisterstück sein, und, wie die übrigen Exemplare solcher Psalter, zugleich bestimmt, um zur Übung zu dienen, da dieser Text ein ganz allgemein bekannter war, und durch fortwährenden Gebrauch sich die Kenntnis der Noten am besten einprägen konnte.

Vom kunsthistorischen Gesichtspunkt aus hat J. Neuwirth, <sup>21</sup>) ein Schüler von Alwin Schultz, eine Anzahl hervorragender, bestimmt datierter Bilderhdss. des 13./15. Jh. in österreichischen Klöstern sehr eingehend beschrieben. — Ein außerordentliches Prachtwerk ist die Reproduktion der Miracles de Notre Dame in Oxford, welche Mr. Malcolm für den Roxburghe-Klub veranstaltet hat; <sup>28</sup>) die Pariser Bibliothek besitzt ein anderes Exemplar von 1456, beide von den vorzüglichsten Künstlern für Philipp den Guten ausgeführt. Delisle <sup>28</sup>) hat je eine Seite aus jedem Exemplar mit demselben Gegenstand neben einander ausführen lassen.

<sup>19)</sup> W. Schmitz, Zur Erklärung der tironischen Noten in Hdss. der Kölner Dombibliothek: NA. 11, S. 109—21. — 20) O. Lehmann, Tiron. Psalterium, s. o. S. 23<sup>42</sup>. — 21) Josef Neuwirth, Datierte Bilderhdss. österreichischer Klosterbibliotheken: Wiener SB. 109, S. 571—630. — 22) Miracles de Nostre Dame, collected by Jean Mielot, Secretary to Philip the Good, Duke of Burgundy. Reproduced in Facsim. from douce ms. 374 in the Bodleian Library for John Malcolm of Poltalloch. With text, introduction and annotated analysis by George F. Warner M. A. Westminster, Nichols and Sons. 1885. Folio. (To the president and members of the Roxburghe Club.) — 23) im 'Album paléogr.', s. JB. 1887.

#### XV.

### Ad. Ulrich.

## Niederdeutschland.

Das ganze Gebiet Niedersachsens betrifft das Diefenbach-Wülkersche Wörterbuch, 1) welches in diesem Jahre mit der siebenten Lieferung zum Abschluß gelangt ist.

Unter den Hülfsmitteln aus der geographischen Litteratur sei Hahns<sup>2</sup>) Werk erwähnt, welches die Lage der Städte charakterisiert und bisweilen hinweist auf die Einflüsse, welche die Lage auf die Entwickelung der Orte gehabt hat.

Auf kunstgeschichtlichem Gebiete ist nur wenig 8-4) zu nennen.

Römerzüge betreffend können wir hier nur hervorheben, daß gegen Mommsens Ansicht  $^{5-7}$ ) über die Varusschlacht Veltmann  $^{5}$ ) aufgetreten ist.  $^{9}$ )

Zur Geschichte Niedersachsens in der Karolingerzeit liefert von Borch<sup>10</sup>) einen Beitrag, indem er die Stelle der lex Saxonum c. 14 so erklärt, dass für den Liten (nicht der 12., sondern) der 8. Teil des Wergeldes des Edlen bezahlt sei, wahrscheinlich weil der Herr des Liten diesen wegen der Blutrache verlor und dafür das Wergeld erhielt.<sup>11-12</sup>)

Indem wir bei der Zusammenstellung der geschichtlichen Speziallitteratur Niedersachsens das Gebiet in die drei Gruppen (Ostsachsen, die welfischen Lande und Nordwestdeutschland) einteilen, beginnen wir mit Ostsachsen, wozu Magdeburg, Anhalt<sup>18</sup>), Halberstadt und der Harz zu rechnen sind.

Über die Stadt Mag deburg <sup>14</sup>) liegt zunächst die neue Auflage der Hoffmannschen Geschichte <sup>18</sup>) vor. Die Letztere gehörte zweifellos zu den besseren Ortsgeschichten unseres an solchen Darstellungen nicht eben reichen Gebiets und zeichnete sich insbesondere durch eine Fülle kulturgeschichtlichen Materials aus. Das Letztere ist nunmehr zu einer zusammenhängenden Übersicht vereinigt. Dagegen sind die (meist überflüssigen) Einschiebungen aus der allgemein endeutschen Geschichte weggelassen. Die Bearbeiter, zwei

<sup>1)</sup> Lz. Die fenbach u. E. Wülcker, Hoch- u. niederdeutsches Wörterbuch der mittleren u. neueren Zeit. 7. (Schlus-) Liefg. Basel, Schwabe. 4°. X, 930 S. M. 17,40. Rez.: Heyne-Gött. in: DLZ. (1885), S. 1444. — 2) F. G. Hahn, Die Städte der norddeutschen Tiefebene. (= Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde. Herausgegvon K. Lehmann. Bd. 1, S. 93—168.) Stuttgart, Engelhorn. 76 S. — 3) Die sogenannten Steinhäuser bei Fallingbottel: Illustr. Zg. 84, No. 2175. — 4) C. Lachner, Der norddeutsche Holzbau in seiner historischen Entwickelung. Leipzig, Seemann. M. 10. — 5—7) Mommsen (u. A.) s. o. S. 6<sup>47-80</sup>. — 8) Herm. Veltmann, Die Münzfunde in der Umgegend von Barenau und die Örtlichkeit der Varuskatastrophe. Osnabrück. 1885. 16 S. — 9) × Zernin, Die Örtlichkeit der Varusschlacht 1.: Allg. Militär-Zg. Jahrg. 60, No. 24/7. — 10) L. von Borch, Das sächsische Freien-Wergeld: FDG. 25, Heft 3, S. 579—82. — 11/12) Steffenhagen, Landrechtsglosse, s. JB. 1883, II, 388<sup>74</sup>. — Hahn, Sachsenkr. unt. Heinr. IV., s. o. S. 46<sup>27</sup>. — 13) Anhalt s. Jg. 1886. — 14) Üb. Erzb. Ludolf, s. o. S. 54<sup>28-6</sup> (Kohlmann, Vogel). — 15) Fr. Wilh. Hoffmann, Gesch. der Stadt Magdeburg. Neu bearbeitet von G. Hertel und Fr. Hülfse. Mit zahlreichen Illustr., Karten und Plänen in getreuer Wiedergabe vorhandener alter Stiche u. Abbild. 1 Bd. Magdeburg, Rathke. VIII, 590 S. M. 11.

bewährte Kenner der Stadtgeschichte, haben überall die Ergebnisse der neueren ortshistorischen Forschung in den alten Text hineingearbeitet. — Die Fortsetzung der Verfassungsgeschichte der Stadt von Hagedorn 16) untersucht die Standesverhältnisse der Einwohner. Es waren 1. Ministerialen sowohl von St. Moriz, welche vor den Reichsministerialen den Vorrang hatten, als auch der Stifter; 2. Bürger, welche durch Handel mächtig wurden. Der Handel im Bunde der Hanse richtete sich zuerst nach Flandern, dann nach Osten und hat so die Verbreitung des Magdeburgischen Rechtes in den Städten Preußens, Polens und Schlesiens bewirkt. Auch auf den Kleinhandel und Jahrmarkt, sowie die dabei erforderliche Marktpolizei geht H. kurz ein. In Magdeburg hatte unter den Innungen die der Gewandschneider, die Gilde der Kaufleute den Vorrang; sie stand bereits im Anfang des 13. Jh. in Ansehen, welches sich besonders auf die ihr erteilten Privilegien grundete. Auch sogenannte Ritterbürger, deren Titel wohl von Erwerbungen ländlichen Grundbesitzes herrührt, kommen in Magdeburg vor. Eine sorgfältige Untersuchung über die Lage der Juden in der Stadt während des MA. bildet den Beschlufs dieses Teiles. Der III. Teil handelt nach einer Einleitung über die Lage der Magdeburger Kirche im 13. Jh., 'deren Finanzen' damals 'völlig zerrüttet waren', das Verhältnis der Stadt zu den Erzbischöfen in jener Zeit: das energische Eingreifen der Bürgerschaft in die Angelegenheiten des Erzstifts bald für, bald gegen den Erzbischof beweist ihre Kraft und Macht. Diese führte aber im MA. nicht zur Reichsunmittelbarkeit, sondern der Erzbischof versuchte wenigstens stets die Rechte eines Landesherrn in der Stadt auszuüben: er erhob Steuern, verfügte zeitweilig über die Wehrkraft der Bürger - beides allerdings nicht infolge eines Rechtstitels, sondern mit Genehmigung der Bürgerschaft - und lässt Gericht halten durch seinen Vogt, welcher unter Königsbann richtet; die Dingpflicht der Bürger war aber durch das Schöffenamt ersetzt. — Eine ausführliche 'Geschichte des Klosters U. L. Frauen in Magdeburg' ist von Bormann<sup>17</sup>) erschienen; eine kurze Biographie des um 1500 in Magdeburg wirkenden Buchdruckers Simon Mentzer giebt Franck. 18) - Die in der Umgegend von Magdeburg begütert gewesene Familie der Grafen von Dornburg verfolgt Rüter 19) vom Jahre 1106 bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1248. Auf Grund des urkundlichen Materials wird nach einer Zusammenstellung der Besitzungen 'Ursprung, Stamm und Stand des Geschlechts' Gottschalk, der erste des Geschlechtes, wird als Ritter von Gabelinzo genannt; seine Söhne spielten in den auf die Belehnung Albrechts des Bären mit dem Herzogtum Sachsen folgenden Kämpfen eine nicht unbedeutende, aber wegen mehrfachen Parteiwechsels nicht gerade erfreuliche Rolle. Der Großsohn Gottschalk tritt zuerst als Graf von Dornburg auf; er, wie auch sein Bruder Baderich, mit dem das Geschlecht erlosch, waren Lehnsleute der Grafen von Anhalt. 20)

<sup>16)</sup> Ant. Hagedorn, Verfassungsgesch. der Stadt Magdeburg bis zum Ausgange des 18. Jh. Ein Beitrag zur Gesch. des deutschen Städtewesens: GBll. Magdeburg 20, S. 63—95 u. 307—48. — 17) Alb. Bormann, Gesch. des Klosters U.L. Frauen in Magdeburg, fortgesetzt von Gust. Hertel. Magdeburg, Rathke. VII, 383 S. M. 5. — 18) J. Franck, Simon Mentzer: ADB. 21, S. 376/7. (Buchdrucker zu Magdeburg c. 1500.) — 19) H. Rüter, Die Grafen von Dornburg. (Mit 1 Stammtafel): GBll. Magdeburg 20, S. 101—24. — 20) X G. Hertel, Genaue Bestimmung der Wüstung Puppendorf: ib. S. 198/9. (Die Lage wird nach einem Protokoll von 1650 bestimmt.)

Von der beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz ist das 10. Heft<sup>21</sup>) erschienen, welches den Kreis Calbe behandet. Über das Schöffenbuch von Calbe a. S., dessen Ausgabe von Hertel<sup>22</sup>) begonnen ist, sollen die allgemeinen, orientierenden Bemerkungen am Schlus zusammengestellt werden; eine Besprechung der Ausgabe wird daher besser nach Vollendung der Ausgabe möglich sein.

Ebenso ist es mit Günthers landeskundlichem, aber auch an historischen Notizen reichem Werk über den Harz. 28) dessen erste Lieferung noch 1885 erschien. — Lindecke 24) will einführen in die Streitfrage nach der Gründung des Bistums Halberstadt. Die Überlieferung berichtet, daß dasselbe 780 oder 781 in Seligenstadt gegründet und später von dort nach Halberstadt verlegt sei. Als erster Bischof wird Hildegrim bezeichnet, des Münsterer Bischofs Lindger Bruder. Der Vf. kommt nach 'quellenmässiger Prüfung dieser Nachrichten' zu dem Ergebnis, dass sich keine überzeugende Grunde gegen ihre Glaubwurdigkeit vorbringen lassen. Die Quellen, ann. Quedlinb., annal. Saxo und die gesta episc. Halberstad. widersprechen der Tradition nicht, und auch der ganze geschichtliche Zusammenhang läst die Annahme jener Stiftungsjahre zu. L. nimmt an, dass der vorchristliche Name für Seligenstadt — denn ein Ort dieses Namens existiert im Halberstädtischen nicht mehr -- Osterwiek gewesen und dieser Name von der Lenzgöttin Ostara herzuleiten sei. Nach der Verlegung des Bistums trat dann der alte volkstümliche Name wieder in sein Recht ein. Die Verlegung selbst aber wurde durch die günstigere Lage Halberstadts erwünscht. -Acht Brakteaten des Bistums beschreibt Menadier; 25) die Veranlassung zur Prägung dieser aus den ersten Jahrzehnten des 12. Jh. stammenden Münzen mit der Legende Petrus und Paulus, ist nach M. der Neubau der Kathedrale gewesen.

Über Wernigerode liegen außer einer mehr populären Beschreibung des Schlosses <sup>26</sup>) mehrere Arbeiten von Jacobs vor: die Geschichte und Baudenkmäler der Stadt hat er in knapper Darstellung übersichtlich zusammengestellt <sup>27</sup>) und außerdem mehrere Spezialarbeiten veröffentlicht. In einer Abhandlung über 'Markt und Rathaus, Spiel- und Kaufhaus' <sup>28</sup>) untersucht er in 'vergleichender Übersicht' die verschiedenen, auch süddeutsche, Namen für Rathaus: Spiel-, Tanzhaus, Kauflaube, theatrum, palatium u. a. J. meint, der dörfliche Tanzplan und das Spielhaus wurde beim Übergang zur Stadt zumeist Markt und Rathaus, und führt darauf hindeutende Urk.stellen an. Speziell in Wernigerode wird das Kaufhaus 1229 zuerst erwähnt, zugleich Gerichts- und Spielhaus. Im späteren

<sup>21)</sup> Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen. Heft 10. Der Kreis Calbe Halle, Hendel. Rez.: Zahn in GBll. Magdeburg 20, S. 429—30. — 22) G. Hertel, Das Wetebuch der Schöffen von Calbe a. S.: GBll. Magdeburg 20, S. 48—62, 125—48, 217—64, 349—80. — 23) Günther, Der Harz in Geschichte-, Kultur- und Landschaftsbildern. 1. Liefg. Hannover, Meyer. 96 S. M. 1. Rez.: K-ff in CBl. (1885), S. 1380. — 24) K. Lindecke, Die Anfänge des Bistums Halberstadt. Vortrag, gehalten auf der XVIII. Hauptversamml. des Harz-V. in Halberstadt am 28. Juli 1885: Z. Harz-V. 18 (1885), S. 358—64. — 25) J. Menadier, Zurvaterländischen Münzkunde. III. Halberstädter Halbbrakteaten zu Ehren des heiligen Petrus: ib. S. 325/9. — 26) Schloß Wernigerode am Harz: Illustr. Zg. 84, No. 2176. — 27) Ed. Jacobs, Überblick über die Gesch. und Baudenkmäler Wernigerodes und seiner Vororte. Mit 6 Tafeln. Wernigerode, Angerstein. 52 S. M. 1. — 28) id., Markt und Rathaus, Spiel- und Kaufhaus: Z. Harz-V. (1885), S. 191—254.

MA. dienten 'Markt und Rathaus als Bühnenplatz für Schauspiele': Passionsoder Osterspiele; besonders erwähnenswert ist das 'Spiel von Goliath und David auf dem Markte zu Wernigerode 7. und 8. Juni 1593', verfasst von dem Lokalpoeten Balthasar Vogt. Diese Aufführung aber hatte 'ein ernstes Nachspiel', da der Bürgermeister während des Spieles (vielleicht absichtlich) von einem mitspielenden Bürgersohn durch ein Geschofs tödtlich verwundet wurde, und somit alsbald musste 'der Bühnenplatz als Gerichtsstätte' verwandt werden. — Auf Grund eines Verzeichnisses der Einkünfte des Rektors der Stiftsschule zu Wernigerode handelt J. in einem andern Aufsatze über den 'Rektor und die Stiftsschule in Wernigerode am Ende des MA.'29) Nach einer Einleitung über das MAliche Schulwesen im allgemeinen, über Kloster- und Stadtschulen, wird das Verzeichnis selbst mitgeteilt, welches der um 1516 verstorbene Heinrich Klocke in Wernigerode zusammengestellt Die einzelnen Posten dieses 'solarium [!] rectoris parvulorum in Wernigerode' werden von J. einzeln erörtert und durch Bemerkungen über Rechte und Pflichten jener Lehrer des MA. überhaupt erläutert. Es kam zunächst auf Abrichtung im Lateinlesen und -Sprechen, besonders auch im Singen zum Zwecke des Chor- und Ministrantendienstes' an; die Schule zog daher, wenigstens am Ende des MA., nur untergeordnete Kirchendiener heran. - Bei der Renovierung des Inneren der Johanniskirche in Wernigerode wurden im Altar Metallkapseln mit Lederbeutelchen gefunden, worin nach Angabe der anhängenden Pergamentstreifchen Staub der Heiligen sich befand, welchen die Kirche geweiht war; diese Entdeckung giebt J. Veranlassung, auf 'die Konsekration des Hauptaltars der St. Johanniskirche' 80) kurz einzugehen.

Den Namen 'Mägdesprung' erklärt Hertel 81) unter Hinweis auf mehrere Örtlichkeiten dieses Namens als 'Sprung der Magd'. - In Blankenburg wurde gegen das 12. Jh. vom Grafen Siegfried II. von Blankenburg ein Cisterciensernonnen-Kloster gegründet, dessen romanische Basilika noch erhalten ist. Zweifelhaft bleibt, ob ein von der zweiten Hälfte des 13. Jh. an erwähntes Cistercienser-Kloster mit jenem ersten identisch ist. Steinhoff 32) hat für dieses Kloster eine Anzahl Regesten bis zum Ende des 15. Jh. gesammelt und ein Verzeichnis der Äbtissinnen und Pröpste angelegt; auch die 3 Siegel des Klosters werden beschrieben und das wichtigste ist abgebildet. 1532 wurde das Kloster von den Grafen aufgehoben. — In dem Turmknopf des Rathauses zu Aschersleben sind Urkk. von 1653 bis 1730 mit den üblichen Aufzeichnungen über den Turmbau aufgefunden. 38) — In der Lutherstadt Eisleben lässt sich eine Druckerei vor dem Jahre 1554 nicht nachweisen. Die erste dort ansässige Druckerfamilie war die des Urban Gaubisch, der mit seinen drei Söhnen zahlreiche Bücher, meist geistlichen Inhalts, druckte. Neben ihm waren drei andere Drucker in Eis-

<sup>29)</sup> id.: Der Rektor und die Stiftsschule zu Wernigerode am Ende des MA.: ib. S. 288-324. — 30) id.: Die Konsekration des Hauptaltars der S. Johanniskirche in der Neustadt Wernigerode durch B. Volrad v. Halberstadt (1255-96): ib. S. 330/3. — \$1) G. Hertel, Zum Namen Mägdesprung: GBll. Magdeburg 20, S. 196/8. — \$2) R. Stein hoff, Das Bartholomäus-Kloster und die Bartholomäus-Kirche in Blankenburg. I. Das Bartholomäus-Kloster. Mit einer Siegelabbildung: Z. Harz-V. (1885), S. 161-79. Halle, Hendel. (Auch als Sep.-Abdr.) — 33) Strafsburger, Urkk. an dem Rathausturmknopf zu Aschersleben: ib. S. 496-509.

leben thätig. Die Eislebener Drucke stellt Rembe 34) zusammen. — Eine nachahmenswerte Arbeit über Gemeindesiegel liefert Menzel<sup>85</sup>): er beschreibt systematisch nach den Bildern die Dorf- und Städtesiegel des Kreisos Sangershausen. Als politische Gemeinden zeigen jene zunächst den Baum als Zeichen des Versammlungs- und Gerichtsplatzes bisweilen nebst Gerichtsstein, dann als kirchliche Gemeinschaft den Heiligen, ferner symbolische Andeutungen der Beschäftigungen der Ortsbewohner: Tannenbaum, Ackergeräte, den Bergmann, und schliefslich weltliche (Burgen, Türme) und kirchliche Bauwerke. Kürzer ist die Beschreibung der Siegel der 7 Städte des Kreises, deren bekannteste Sangershausen und Stolberg sind. Das älteste Gemeindesiegel ist das von Sangershausen; es gehört dem 13. Jh. an. — Um das Jahr 1142 wurde im unteren Unstrutthale bei Bottendorf von Graf Ludwig von Wippera ein Kloster gegründet, dessen Kirche dem Apostelfürsten Petrus geweiht war. Der päpstliche Schutzbrief (vom 27. April 1142) ist an den Propst der Peterskirche in Rosteuleve gerichtet, deren Brüder nach der Regel des heiligen Augustinus leben sollten. Über die Besitzungen des Klosters giebt Auskunft besonders der Schutzbrief Kaiser Friedrichs vom 21. Febr. 1174. Nachdem das Kloster etwa hundert Jahre bestanden, zogen die Mönche aus, und an ihre Stelle traten Cistercienserinnen vom Benediktinerorden. Den Herren von Hakeborn, unter deren Obhut der Grundbesitz Rosslebens ansehnlich wuchs, folgten im Jahre 1335 die Grafen von Orlamunde als Schutzherrn des Klosters, nach weiteren 20 Jahren wurden vom Landgrafen von Thüringen die Herren von Witzleben mit der Vogtei belehnt. Mit diesen geriet das Kloster wegen seiner Gerechtsame mehrfach in Zwist, ohne jedoch dabei an seinem Wohlstande erheblich Schaden zu nehmen. Ebenso zogen die Scharen der aufständischen Bauern, welche in nächster Nähe grausam hausten, ohne zu schaden, an Rofsleben vorüber. Mit dem Regierungsantritt des lutherfreundlichen Herzogs Heinrich von Sachsen wurde das Kloster auf den Aussterbeetat gesetzt: eine Schule trat an Stelle des Klosters. Die Klostergebäude, welche der 30j. Krieg verschonte, hat ein großer Brand 1686 zerstört, die Überreste sind im Laufe der Jhh. so verfallen, dass von dem alten Kloster jetzt nichts mehr zu sehen ist. 86) -- Nach Akten des Stolberger Archivs untersucht Jacobs 87) die Bevölkerungszunahme in und um Ilsenburg seit 1579. Es ergiebt sich, dass die Einwohnerzahl in den letzten drei Jhh. in jenen, stolbergischen Harzlanden sich durchschnittlich verdreifacht hat. — In Stolberg selbst hatte das Stahl- und Eisen-Bergwerk im MA. für den Wohlstand der Stadt, deren Name selbst zeitweilig von Stahl abgeleitet wurde, große Bedeutung. Aus der Blütezeit dieses Bergwerksbetriebes haben sich in Lübeck zwei Schreiben erhalten, welche wohl den lebhaften Handel der Stolberger mit ihrem Stahl, aber auch schon den Niedergang des Bergwerks bekunden. 38) — Eine interessante Satzung der Sankt Sebastiani-Brüderschaft zu Ilfeld, deren Zweck die Verteidigung des Fleckens war, teilt Kühlewein 39) mit. Die Satzung ist aufgerichtet im Jahre 1442 und

<sup>\$4)</sup> H. Rembe, Gesch. d. Buchdruckerkunst i. d. Stadt Eisleben (Schlus folgt): ib. S. 421—54. — \$5) Cl. Menzel: Die Gemeindesiegel des Kreises Sangershausen: ib. S. 255—87. — \$6) Nebe, Gesch. d. Klosters Roseleben: ib. S. 40—109. — \$7) Ed. Jacobs, Zur Bevölkerungskunde der stolbergischen Harzlande: ib. S. 455—71. — \$8) id., Das Handwerk der Stahlschmiede zu Stolberg 1455: ib. S. 338/7. — \$9) Kühlewein, Statut d. S. Sebastians-Armbrustschützen-Brüderschaft zu Ilfeld: ib. S. 481/3.

urkundlich bestätigt von Abt Wilhelm von Ilfeld, von welchem der Flecken abhängig war.

Übergehend zu den welfischen Landen betrachten wir zunächst die Litteratur des südlichen Teiles (Göttingen und das Eichsfeld), sodann Braunschweig, Hildesheim, Calenberg, Lüneburg und Bremen-Verden. Das von Jaeger 40) herausgegebene Urkk.buch der Stadt Duderstadt bis zum Jahre 1500 enthält außer einigen Nachträgen 521 Nummern vom Jahre 1247 an, davon 12 aus dem 13. Jh., größtenteils im Duderstädter Stadtarchiv erhaltene Urkk.; infolge der Zugehörigkeit zum Mainzer Eichsfelde waren außerdem besonders die Archive in München und Würzburg ergiebig. Außer den Duderstädter Originalurkk, sind zwei dortige Stadtbücher, ein Erbenzinsbuch, die Rechnungsbücher und ein Kopialbuch vom 17. Jh. benutzt. So sind auch nicht nur die Urkk.. sondern auch zum Teil sehr umfangreiche Eintragungen jener älteren Akten abgedruckt, auch Inschriften auf Gebäuden und Glocken sind aufgenommen; die älteste Stadt-Rechnung (von 1396), ein Bericht des Stadtschreibers über Zwistigkeiten zwischen Rat und Gilden (von 1477/9), welcher von J. auch noch zu einer besonderen Darstellung 41) verarbeitet ist, und Statuten aus den Jahren 1434—1500 sind vollständig mitgeteilt. Einzelnes lässt sich aus dem auch für die allgemeine Geschichte des deutschen Städtewesens bedeutungsvollen Inhalt kaum angeben. Ein umfangreiches Personen- und Orts-Register, sowie 'Glossen' erleichtern die Benutzung des Werkes, dem Abbildungen von Siegeln der Herzöge, der Stadt und von Bürgern, sowie ein älterer Stadtplan beigegeben sind. - Wie Duderstadt versuchte auch das benachbarte Göttingen zeitweilig sich der Hoheit seines Landesherrn zu entziehen und sich allein unter des Kaisers Botmässigkeit zu stellen. So oft jedoch infolge dieses Bestrebens seitens des Reiches Ansprüche an die Stadt in der Form von Matrikularbeiträgen gestellt wurden, berief sie sich wiederum auf ihre Zugehörigkeit zu dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Über dieses vom Rate der Stadt länger als 250 Jahre hindurch betriebene Doppelspiel ist im dortigen Stadtarchiv eine Reihe von Akten vorhanden, welche Ulrich 42) zu einer Untersuchung der Frage nach der 'Reichsstandschaft der Stadt Göttingen' verarbeitet hat. Die Angelegenheit wurde zum erstenmale im Jahre 1430 erörtert, als der Kaiser die Stadt zur Entsendung von Kriegsvolk gegen die Hussiten aufforderte, und Göttingen folgte diesem kaiserlichen Gebot, wie es auch im Anfang des 16. Jh., wie eine wirkliche Reichsstadt, Beiträge zum Reichskammergericht einlieferte. Aber in den Jahren 1558 und 1559 untersuchte eine eigens zu diesem Zwecke eingesetzte Kommission die Berechtigung Göttingens als Reichsstadt. Obwohl es sich nun damals ergab, dass die Stadt Landstadt sei, wurde sie dennoch länger als 100 Jahre zu Reichsleistungen herangezogen, bis schliesslich die erfolglosen Mahnungen von selbst aufhörten. — Während diese Abhandlung auf das Verhältnis der Stadt zum Reiche eingeht, beleuchten die 'Statuten der Stadt Göttingen aus den Jahren 1330-54' 48)

<sup>40)</sup> Jul. Jaeger, Urkk.buch der Stadt Duderstadt bis zum Jahre 1508. Nebst 8 Taf. 2 Abt. Hildesheim, Lax. 516 S. kmpl. M. 11. Rez.: Jacobs in Z. Harz-V. (1885), S. 509 (als 'tüchtige Leistung' gelobt). — 41) id., Kurmainz und Duderstadt i. d. Jahren 1477/9, nach einer gleichzeitigen Aufzeichnung des Duderstädter Stadtschreibers. Hildesheim, Lax. 61 S. M. 2. — 42) Ad. Ulrich, Reichsstadtschaft: ZHV. Niedersachsen (1885), S. 168—73. — 43) id., Statuten: ib. S. 129—62.

die Zustände und das Leben in der Stadt selbst. Diese Statuten sind nicht in der gewöhnlichen Weise überliefert: bald nach ihrer Abfassung auf dünne Wachstafeln aufgezeichnet, sind sie auf diesen erhalten und danach mitgeteilt. Der Inhalt dieser 69 Verordnungen ist ein sehr mannigfaltiger: die Mehrzahl aber bezieht sich auf Gewerbe und Handel, sowie auf Sicherheit und Ordnung in der Stadt. — Derselben Art MAlicher Quellen gehört die Tanzordnung des Rates zu Northeim an, welche Doebner<sup>44</sup>) nach einer Hds. vom 15. Jh. (im Staatsarchiv zu Hannover) mitteilt.

Wichtigere und eingehendere Arbeiten sind der Geschichte der Stadt Goslar zu teil geworden. Eine bisher noch fehlende Verfassungsgeschichte der Stadt G. bis zum Anfang des 14. Jh. liegt vor von Wolfstieg 45) welcher seine, dasselbe Thema behandelnde Dissertation aus dem Vorjahre erweiterte. In einer 'Einleitung' giebt W. eine Übersicht über die Entwickelung der Stadt bis zum Jahre 1219. Der königliche Hof an der Gose, dessen Bedeutung nach Entdeckung der Erzadern unter Otto I. rasch zunahm, war bereits 100 Jahre später, da die Bergwerke, deren Erträge dem Reiche zukamen, die Ansiedlungen förderten, unter den salischen Kaisern zur Hauptstadt des Sachsenlandes erwachsen; nach den verderblichen Kämpfen zwischen Welfen und Staufen und der Eroberung und achttägigen Plünderung durch Ottos IV. Kriegsvolk blühte sie besonders infolge des Privilegs Kaiser Friedrichs II. vom 13. Juli 1219 von neuem auf. Die im Gebiete des Reichsgutes angesessenen Leute wurden mit den freien Ansiedlern, welche sich in dem aufblühenden Orte niederließen, durch die 1073 zuerst erwähnte Reichsvogtei geeinigt zu einem Recht und Gericht; die Einwohnerschaft scheidet sich seitdem nach dem Berufe in Ritter, Kaufleute, Krämer und Handwerker. Der Reichvogt, meist dem Geschlecht der Welfen oder der Askanier angehörend, hegte ein altöffentliches Gericht; das militärische Kommando über seinen Verwaltungsbezirk wurde ihm 1180 genommen und dem Burggrafen auf der Harzburg verliehen. Der angesehenste Stand war in G. die bereits vor 1042 bestehende Gilde der Kaufleute, welcher die Handwerker meist vergebens widerstrebten. Der Rat, dessen Entstehung unbekannt ist, tritt erst 1219 auf und muss damals, wie die ihm zugewiesenen Befugnisse zeigen, noch in der Entwickelung gewesen sein. In der zweiten Hälfte des 13. Jh. gelang es der Stadt, die mit der Vogtei verbundenen Reichslehen zu erwerben; seitdem war der Rat Regent des Reichsgebietes. Für die Wald- nud Bergleute in der Oberstadt existierten eine vom Rate der Stadt unabhängige Vertretung, die Sechsmannen; für sie bestand auch - neben dem jetzt vom Rate abhängigen Vogteigericht - ein besonderes Gericht unter dem Bergmeister. Die Einkunfte des um G. liegenden Reichsgebietes mit der Stadt selbst waren der Wortzins, Zölle, Schofs, Erträge des Bergwerks wie der Münze und das Judenschutzgeld. Im Anhang sind städtische Statuten vom Jahre 1290 abgedruckt. - Gegen Wolfstiegs wendet sich in einer Darstellung der 'Rats- und Gerichtsverfassung von Goslar im MA.'

<sup>44)</sup> R. Doebner, Tanzordnung des Rates zu Northeim. (Erste Hälfte saec. XV.): ib. S. 299-800. — 45) A. Wolfstieg, Verfassungsgeschichte von Goslar bis zur Abstassung der Statuten und des Bergrechts. Berlin, Hertz. 96 S. M. 2,40. Rez. DLZ. (1886), S. 122.

Weiland, 46) welcher bereits im Vorjahre über 'Goslar als Kaiserpfalz' gelegentlich des Hansetages daselbst einen Vortrag 47) gehalten hatte. Wolfstieg sagt und vermutet zuviel über das, was wir wegen fehlender Quellen nicht wissen können. Weiland nimmt bezüglich der Ratsverfassung an, daß das Privileg von 1219 den Rat als anerkanntes Organ voraussetzt. In der weiteren Darstellung stützt er sich bei dem Mangel älterer Quellen auf einen Rezess von Jahre 1682, wonach Rat, Gilden und Bürger die Abschaffung der alten Statuten beschlossen und eine neue Regimentsverfassung einführten. Aus der Vergleichung dieses Dokumentes mit der Überlieferung des 13. Jh. gelangt W. zu gesicherteren Ergebnissen über Rat und Gericht, als Wolfstieg. Der alte und neue Rat bestand aus je 20 Mann, den Sechsmännern und den Vertretern der Gilden; Bürgermeister werden erst seit 1382 erwähnt, vorher stand der Vogt au der' Spitze der Ratnannen. Die Gerichtsstätte in Goslar ist in palatio und wird allmählich von dort nach dem Markte gezogen. Die Erwerbung der Vogtei durch den Rat (1290) war hierbei von wesentlichem Einfluß. Außer dem Gericht in der Stadt bestand noch das echte Forstding für die Silvani und das Zehntgericht für den Zehnten aus dem Rammelsberg.

Über das Braunschweigsche Land liegen nur wenige und nicht bedeutende Arbeiten vor. In der Landeshauptstadt ist ein litterarischer Kampf ausgefochten um die Erhaltung der Überreste der Burg Dankwarderode, und dieser hat Zimmermann 48) Veranlassung gegeben, einen Abrifs der Geschichte dieser dem Goslarer Kaiserhause an Alter gleichen Burg einem Bericht über die Streitigkeiten wegen ihrer Erhaltung voraus-Auch die dem späteren MA. und der neueren Zeit angehörenden Holzbauten Braunschweigs 49) sind im Zusammenhange gewürdigt worden, und über den im Anfang des 16. Jh. daselbst wirkenden Kunstgießer Mente hat Schmidt die dürftigen Lebensnotizen zusammengestellt. 50) — Dem Okergebiet gehörte auch das alte Stedieraburg an, im 16. Jh. eine Feste, seit dem Anfang des folgenden ein Kloster: Stederburg, von Augustinerinnen bewohnt, zumeist Töchtern Braunschweiger Bürger. Reformation wurde hier 1569 eingeführt. 1691 wurde es von den Herzögen Rudolf August und Anton Ulrich in ein adliges Damenstift verwandelt. Diese im Lauf der Jhh. vollzogenen Veränderungen Stederburgs behandelt Dürre<sup>51</sup>) und giebt daneben eine Beschreibung der beiden dortigen Klosterkirchen. 52) — Über das Stift Gandersheim und dessen Dichterin Hrotsuitha hat Grash of 58) eine Studie veröffentlicht. 54)

<sup>46)</sup> L. Weiland, Die Rats- u. Gerichtsverfassung von Goslar im MA.: Hansische GBll. (1885), S. 11—60. — 47) id., Goslar als Kaiserpfalz: ib. (1884) S. 1—36. — 48) P. Zimmermann, Der jüngste Kampf um die Burg Dankwarderode in Braunschweig. Wolfenbüttel, Zwisler. 1885. IV, 65 S. Rez.: CBl. (1885), S. 1758. (Berichtet nach einer Schilderung der Vergangenheit der Burg über den Streit um ihre Restaurierung. — 49) Lachner, Die Holzarchitektur Braunschweigs: Z. f. bildende Kunst (1885) Heft 4. — 50) Wilh. Schmidt, Heinrich Mente: ADB. 21, S. 370. — 51) H. Dürre, Wie ward Stederburg ein adliges Stift: ZHV. Niedersachsen (1885), S. 183—97. — 52) id., Die beiden ültesten Klosterkirchen zu Stederburg. Sep.-Abdr.: Z.Harz-V. 18 (1885), S. 180—90. Halle, Hendel. 1885. — 53) Grashof, Das Benediktinerinnenstift Gandersheim und Hrotsuitha: StMBCO. (1885). Heft 1/4. — 54) Das Tironische Psalterium der Wolfenbütteler Bibliothek. Herausg. vom Königl. stenographischen Institut zu Dresden. Mit e. Einl. u. Übertragung des tironischen Textes von Osk. Lehmann. Leipzig, Teubner. 1885. gr. 8°. IV. 208 S. M. 10. Rez.: Schmitz-Köln in DLZ. (1885), S. 1206; CBl. (1885), S. 1350/3.

Wie in Braunschweig, so ist man auch in Hildesheim jezt darauf bedacht, das Andenken an die Kunstthätigkeit des MA. zu erhalten: diesem Streben ist der Plan entsprungen, dem bedeutendsten der Hildesheimer Bischöfe, dem heiligen Bernward, vor dem Dom selbst ein Standbild zu errichten. Bernwards zeitiger Nachfolger. Bischof Jacobi. hat. um seinen Diözesanen die Persönlichkeit Bernwards näher zu bringen, in der Form eines Hirtenbriefes eine Skizze seines Wirkens als Bischof. als Fürst und besonders als Künstler entworfen und die Kunstdenkmale, welche von Bernward erhalten sind, vor allem die Bronzethuren, ausführlich erläutert. 55-56) — Eine historische Beschreibung des Ambergaus, welcher (südlich von Hildesheim) das Nettethal mit dem Hauptsitz Bockenem umfasst, hat Günther<sup>57</sup>) begonnen: die 1885 erschienenen ersten Bogen enthalten 'Allgemeines' über Lage, Umfang, Bewohner, Verkehr und eine Übersicht über die Geschichte des Gaues. — 'Eine Höltingsurk.' von den Holzgrafen des Steinwedeler Waldes (nördlich von Hildesheim) ans dem Jahre 1338, ausgestellt wegen gewisser Berechtigungen des Klosters Riddagshausen, teilt Doebner 58) mit nach dem Original im Hildesheimer Stadtarchiv.

Über die Stadt Hannover liegt eine selbständige Abhandlung nicht vor. Das älteste Kopialbuch der Stadt, das sog. vetus copiale, welches bereits 1844 herausgegeben war, ohne auf seine Zusammensetzung geprüft zu sein, hat Ulrich 59) untersucht mit dem Ergebnis, dass das Ganze der Anlage nach drei verschiedenen Epochen angehört und auch inhaltlich sich trennt in a) ein Kopialheft, angelegt um 1303, mit 22 Privilegien und Verträgen der Stadt aus den Jahren 1241-1301, b) das Stadtrechtsbuch von 1366, welches alle auf die inneren und äußeren Rechtsverhältnisse der Stadt bezüglichen Aufzeichnungen umfassen sollte und wiederum die Privilegien, dann die Statuten der Stadt, darauf Rechtsweisungen anderer Städte für Hannover und zuletzt Zunftordnungen enthält, c) die Feuerherrenordnung von c. 1400, welche Bestimmungen über Sicherung gegen Feuersgefahr und andere Polizeiverordnungen der verschiedensten Art enthält. Die Nachtrage in diesem Kopialbuch reichen bis ins 17. Jh. — Die Wiederherstellung des alten Rathauses, eines ansehnlichen Rotsteinbaus 15. Jh., hat Ahrens 60) veranlasst zu einer kurzen Beschreibung der wiederhergestellten Räume, indem er auch einige Notizen zur älteren Geschichte des Gebäudes mitteilt; ebenso über den Marktplatz der Stadt und die Ereignisse, welche sich dort abspielten. 61) Derselbe wendet sich auch der Geschichte eines andern MAlichen Bauwerks der Stadt zu, indem er die Hauptmomente aus der Geschichte des einzigen Klosters der Stadt, des Minoritenklosters, zusammenstellt. 62) — Zwei Aufsätze über das Münzwesen Hannovers 63) verdanken wir Menadier, 64) Arbeiten, welche wegen mehrfacher Bezugnahme auf

<sup>55)</sup> Wilh. Sommerwerek gen. Jacobi, Der heil. Bernward v. Hildesheim als Bischof, Fürst u. Künstler. 2. Auf. Mit 1 Lichtdruck der Bernwardsthüren. Hildesheim, Borgmeyer i. Komm. 1885. 48 S. M. 0,80. — 56) × St. Beißel, Die Kunsthätigkeit des hl. Bernward von Hildesheim 1/8: StML. 28, Heft 2/4. — 57) Günther, Der Ambergau. 1. Abt. Hannover, Meyer. M. 2,50. — 58) R. Doebner, Eine Höltingaurk.. ZHV. Niedersachsen (1885), S. 298/9. — 59) Ad. Ulrich, Das 'Vetus copiale': ib. S. 174—82. — 60) H. Ahrens, Das Innere des alten Rathauses: Hannov. Unterhaltungebl., S. 46/7. — 61) id., Der Altstädter Marktplatz: ib. S. 208/4. — 62) id., Die Minoritenmönche in Hannover: ib. S. 71/2. — 63) Mensdier, Das älteste Münzwesen Hannovers: Z. f. Numismatik. Red. v. Sallet. Bd. 18, Heft 2. — 64) id., Groschen und Hohlpfennig der Stadt Hannover vom Jahre 1482: ib.

die Geschichte der Stadt hier erwähnt werden sollen. — Im übrigen ist die Kalenbergische Geschichte nur noch durch Frommes Sammlung der Regesten der erloschenen Familie von Campen <sup>65</sup>) vertreten: aus dem Archiv des Freiherrn Langwerth v. Simmern in Wichtringhausen teilt er etwa 120 Regesten aus der Zeit von 1331 bis 1698 mit; die von Campen waren in der Nähe von Wunstorf begütert.

Der Museumsverein in Lüne burg hat im Jahre 1885 kein Heft seiner Mitteilungen erscheinen lassen; es sind daher für dieses Gebiet nur zwei Abhandlungen zu verzeichnen: Sommerbrodts Programm 'Afrika auf der Ebstorfer Weltkarte' 66) kann hier nur nebenbei erwähnt werden, da er sich darin nicht mit dem unweit Ülzen belegenen Kloster, nach welchem die in ihrer Art wohl einzige Karte benannt wird, beschäftigt, sondern die Quellen feststellt, welche der Zeichnung von Afrika auf dieser Karte zu Grunde liegen. 'Zur Geschichte der Stadt Ülzen' veröffentlicht Janicke, 67) außer einem faßt gleichzeitigen Bericht über die Einnahme der Stadt durch Herzog Heinrich im Jahre 1396, als Ergänzung zu den im Vorjahre mitgeteilten Zunft-Urkk. des 15. und 16. Jh. ebensolche aus den Jahren 1522—1606, das Lakenmacheramt betreffend. — Krause 68) giebt eine Biographie des Albert von der Mölen († 1480), eines der bedeutendsten Staatsmänner Lüneburgs im Prälatenkriege.

Nordwesten. Spärlich ist die historische Litteratur über Bremen-Verden. 69) Bippen 70) veröffentlicht früher gehaltene Vorträge. Der erste (S. 1-14) handelt über 'die heiligen Willehad und Ansgar', deren Wirksamkeit für die Entwickelung der Stadt dargestellt wird. Willehad, dem von Karl dem Großen das Mündungsgebiet zwischen Weser und Elbe als Wirkungskreis zugewiesen wurde, erkor, als der Kaiser ihm in Anerkennung seiner Erfolge 787 die Bischofswürde verlieh, den Ort Bremen zu seinem Wohnsitz und diese Wahl hat für die Zukunft Bremens entschieden. bedeutender als die Erfolge Willehads waren die seines zweiten Nachfolgers, Ansgar, welcher die Missionsarbeit auf Dänemark und Schweden ausdehnte und zu diesem Zwecke die Errichtung eines Erzbistums in Hamburg er-Die Zerstörung dieser Stadt durch die Normannen im Jahre 845 veranlasste die Verlegung des erzbischöflichen Sitzes nach Bremen, indem dieses vom Kölner Metropolitanverbande getrennt wurde. Ansgar residierte in Bremen bis zu seinem Tode, 865, thätig nach seines Biographen Rimbert Bericht als Kirchenfürst wie als Förderer der Wissenschaft. - In dem zweiten Aufsatz (S. 15-54) wird die 'Geschichte des Rats und der demokratischen Bewegungen bis 1433', dem Entstehungsjahr der Verfassung, welche bis in unser Jh. bestehen blieb, dargestellt. Demokraten und Aristokraten haben sich in Bremen bis zu jenem Jahre das Stadtregiment zu verschiedenen Malen mit Erfolg streitig gemacht, mehrfach und zum Teil

<sup>65)</sup> Fromme, Regesten von Urkk. der erloschenen Familie von Campen in Bordenau u. Poggenhagen: ZHV. Niedersachsen (1885), S. 283—97. — 66) Ernst Sommerbrodt, Afrika auf der Ebstorfer Weltkarte. Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Historischen Vereins für Niedersachsen. Mit einer Kartenskizze in Steindruck. Hannover, Klindworth. 4°. 25 S. Rez.: K—ff in: CBl. (1885), S. 1340. — 67) K. Janicke, Zur Gesch. der Stadt Ülzen: ZHV. Niedersachsen (1885), S. 266—75. — 68) Krause, Albert van der Mölen: ADB. 22, S. 94. — 69) Rich. Müller, Adalbert v. Hamburg-Bremen, s. o. S. 46<sup>26</sup>. — 70) Wilh. von Bippen, Aus Bremens Vorzeit. Aufsätze zur Gesch. der Stadt Bremen. Bremen, Schünemann. V, 208 S. M. 3,50.

nicht ohne blutige Ausschreitungen ist der regierende Rat beseitigt. sichert durch das Privileg Kaiser Friedrichs I. vom Jahre 1186 und reich durch den Handel entwickelte sich Bremen — der Rat wird 1225 zuerst genannt - rasch: dem Rat gelang es, infolge von Selbstergänzung im 13. Jh. das Ratsherrnamt in wenigen Familien fast erblich zu machen. Die Aristokratenherrschaft wurde aber durch die erste Revolution 1304 für immer beseitigt; die zweite (von 1330), eine Bewegung der Handwerkerinnungen, liefs einen Rat von 114 Personen erstehen, der dann bald auf 36 reduziert wurde; die Selbstergänzung aber wurde beibehalten, scheint jedoch seit 1358 durch Gemeindewahl ersetzt zu sein. Schon 1365 brachte die nach einer Fehde mit Hoya erforderliche Erhöhung des Schosses eine neue Erhebung wider den Rat zum Ausbruch, wobei es zum Straßenkampfe mit den Ratsfreunden kam. Die Demokratie aber, welche den Sieg gewann, verstand nicht zu regieren, ihre Brandschatzung bei Freund und Feind führten eine Reaktion und die Rückkehr des vertriebenen Rates herbei. Finanzielle Schwierigkeitem veranlasste 60 Jahre später nach Rücktritt des ersten Bürgermeisters Unruhen, welche nach längeren Verhandlungen mit den benachbarten Hansestädten erst 1427 ihren Abschluß fanden durch die neue Verfassung vom Jahre 1429. Diese beruht auf rein demokratischer Grundlage: der Rat war nur eine Exekutivbehörde. Aber vergebens hatte man den alten Rat zu versöhnen gesucht, da er an den Kaiser appelliert hatte: wiederum brachen Unruhen aus, denen sogar ein Bürgermeister, Johann Vasmer, zum Opfer fiel. Endlich gelang es (1433) 'die Eintracht' herzustellen, das Grundgesetz, welches in wesentlichen Punkten die Demokratie beschränkte: der aus 28 Personen bestehende Rat erhielt das Recht der Selbstergänzung, das Amt des Ratsherrn sollte lebenslänglich sein. Diese Verfassung hat vier Jhh. bestanden. — Allgemeiner gehalten ist (S. 55—88) eine Schilderung der politischen und religiösen Zustände, der Bestrebungen auf dem Gebiete des Handels und der Wissenschaft, sowie des Lebens der Bürger in 'Bremen um das Jahr 1400', dessen Einwohnerzahl damals etwa 20.000 betragen haben mag.

Sonst liegt nur der Anfang einer zweiten Auflage der im Jahre 1838 zuerst erschienenen Geschichte des Amtes Meppen von Diepenbrock <sup>71</sup>) vor, während in der Emdener Zeitschrift Herquet <sup>72</sup>) die Echtheit des kaiserlichen Lehnbriefes für Ostfriesland von 1454 gegen v. Bippen verteidigt. — Einen Nachtrag zum Ostfriesischen Urkk.buch bilden die <sup>42</sup>0 Urkk. aus einem Bus- und Brüchebuch des Emder Amtmanns Jarch Boelsena' (1467—76), welche de Vries <sup>78</sup>) mitteilt.

<sup>71)</sup> J. B. Diepenbrock, Gesch. des vormaligen münsterschen Amtes Meppen oder des jetzigen hannoverschen Herzogtum Arenberg-Meppens. 1. Aufl., 1. Lfg., 2. Lfg. Lingen, van Acken. 1885. 160 u. 319 S. à M. 1. — 72) Herquet, Der kaiserliche Lehenbrief für Ostfriesland von 1454 noch einmal: Jb. Ges. f. bildende Kunst u. vaterländ. Altertümer in Emden 6 (1885), S. 148—64. — 73) J. Fr. de Vries, 20 Urkk. aus einem Buss- und Brüchebuch des Emder Amtmanns Jarch Boelsena: ib. S. 177—85.

#### XXIV.

### O. Zöckler.

## Papsttum und Kirche<sup>1</sup>).

Quellen. Zur Pflugk-Harttungschen Sammlung von Papsturkk., über deren in diesem Jahre erfolgten Abschluß bereits oben (I, 159) berichtet wurde, bot Löwenfeld eine reichhaltige Nachlese, in Gestalt von 424 bisher ungedruckten Papstbriefen, herrührend von der mit Gelasius I. anhebenden und mit Cölestin III. schließenden Reihe von Päpsten (493—1198) und im Einzelnen vieles Wertvolle umschließend. <sup>1a</sup>) Die vom Herausgeber größtenteils selbst aufgefundenen Briefe erscheinen sowohl hinsichtlich der Wiedergabe ihrer Textgestalt, wie bezüglich ihrer chronologischen Aneinanderreihung und — soweit möglich — der Bestimmung ihrer Adressaten, mit ausgezeichneter Sorgfalt behandelt. — Von sonstigen auf die Papstgeschichte bezüglichen Urkk.publikationen heben wir Sickels Faksimile-Ausgabe des Wormser Konkordats mit lehrreichen Anmerkungen von Bresslau als vor allem wichtig hervor. <sup>2</sup>) Über andere Veröffentlichungen einzelner Urkk. wird weiter unten an den betreffenden Stellen unseres Berichts zu handeln sein.

Papstregesten. — Die unter Wattenbachs Oberleitung erscheinende 2. Ausgabe von Jaffés Regesta Pontificum bis zum Jahre 1198 gelangte (in den betreffenden Abschnitten durchweg von Löwenfeld besorgt) zum Abschluß. Die Zahl der darin im Vergleich mit Auflage 1 neu aufgezählten Urkk. beträgt nahezu 2500. 3) — Einen in der Hauptsache mißglückten Versuch zur Herausgabe der Regesten Honorius' III. (1216—27) machte der Italiener Pressutti. 4) Dagegen verdient (trotz der dürftigen Beschaffenheit ihrer die Geschichte des Vatikanischen Archivs betreffenden Einleitung) die Benediktiner-Ausgabe der Regesten des ersten der Avignonenser Päpste, Clemens V., als dankenswert bezeichnet zu werden. 5) Die Akten des unter ebendiesem Papste nach Ungarn entsandten Kardinallegaten Gentilis (1307—11) wurden in Band II der Monumenta Vaticana zur ungarischen Geschichte ediert. 6) Auszüge aus den Registern zweier späteren Päpste der Avignonischen Zeit lieferte E. Werunsky. 7-8)

Untersuchungen über das päpstliche Urkk.wesen brachte die Literatur auch dieses Jahres in reichlicher Zahl. Über die Geschichte des päpstlichen Archivs handelten (außer den oben angeführten 1. Bande des

<sup>1)</sup> Die Abkürzungen ALKM. und ANK. s. u. No. 18/9. — 1a) S. Loewenfeld, Epistolae pontif. Rom ined. s. o. S. 50<sup>3</sup>. — 2) Sickel u. Brefslau, Wormser Konkordat, s. o. S. 48<sup>43</sup>. — 3) Regesta pontificum Romanorum Ed. 2; edd. Jaffé-Loewenfeld, s. o. S. 50<sup>3</sup>. — 4) J. Pressutti, I regesti del pontifice Onorio III. da 1216—27. Roma, Befani. LXXV, 384 S. (Vgl. die scharfe Krit. von H. Grisar: ZKTh., S. 146 ff.) — 5) Regestum Clementis Papae V. ex Vaticanis archetypis cura et studio monachorum Ord. S. Benedicti. T. I. Rom, Spithöver. CCCXXV, 284 S. — 6) Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Ser. 1, tom. 2: Acta legationis Cardinalis Gentilis 1807—11. Würzburg, Wörl. CXX, 510 S. (Vgl. JB. 1884, II, 351<sup>49</sup>.) — 7-8) E. Werunsky, Auszüge aus den Registern Clemens' VI. u. Innocenz' VI., s. o. S. 64<sup>7d</sup>.

Benediktinischen Regestum Clementis V.) A. Gottlob 9) und F. Ehrle, 10) der letztere insbesondere bei Bonifaz VIII. verweilend und über die seit diesem Papste im papstlichen Schatze in Perugia, Assisi, ferner in Avignon verwahrten Hdss. lehrreiche Mitteilungen bietend. Mit eben diesen, die Vorgeschichte des Vatikanischen Archivs betreffenden Materien beschäftigt sich eine Abhandlung von Wenck. 11) Die ältesten bruchstücksweise erhaltenen registra brevium des päpstlichen Archivs behandelte Kaltenbrunner. 12) Über das Verhältnis der collectio canonum des Kardinals Deusdedit zum Register Gregors VII. stellten Löwenfeld 18) und Pflugk-Harttung 14) Untersuchungen an, ersterer mit dem Ergebnis, daß dem Kanonsammler das Register des großen Papsts in seiner jetzigen Gestalt vorgelegen habe, letzterer an seiner früheren Behauptung, dass wir dermalen nur noch einen Auszug vom Gregorianischen Registrum hätten, festhaltend. Speziell die letzten Kapitel der Deusdeditschen Sammlung verteidigte E. Stevenson gegen den Verdacht ihres Untergeschobenseins. 15) Über die Register Innocenz III. handelte L. Delisle, <sup>15a</sup>) über die drei päpstlichen Zeitgenossen Friedrichs III. Rodenberg <sup>16</sup>); über die Bullenregister Martins V. und Eugens IV. E. v. Ottenthal. 17)

Darstellungen und Untersuchungen. Allgemeines. — Als eine ungemein reichhaltige Sammelschrift für Monographieen und Quellenpublikationen zur MAlichen Kirchen- und Dogmengeschichte begann der schon genannte Jesuit F. Ehrle zusammen mit dem gelehrten Dominikaner H. Seuse Denisle das Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des MA.' (ALKM.) herauszugeben. 18) Die fast ausnahmslos bedeutenden und lehrreichen Aufsätze, welche der 1. Band bringt, betreffen Materien aus den vier letzten Jhh. des MA.; wie denn, entsprechend der Richtung und Abgrenzung des Studiengebiets bei dem Herausgeber, das neue Organ fürs Erste überhaupt vorwiegend der Erforschung des späteren MA. sich widmen dürfte. - Mehr nur Reformationshistorisches und überhaupt die neuere Zeit Betreffendes bringt der 1. Jahrgang des neuen Niederländischen Kirchengeschichtsarchivs (ANK.) von Acquoy, Rogge und Wybrands, 19) doch greifen wenigstens zwei der darin enthaltenen Aufsätze (eine hymnologische Studie Acquoys über das alte Osterlied 'Christ ist erstanden' und eine Mitteilung Meybooms über den Mystiker H. Suso) in die vorreformatorische Zeit zurück; vgl. Näheres unten. — Der vorletzte Band von B. Jungmanns Dissertationen bringt sechs auf kirchengeschichtliche

<sup>9)</sup> Ad. Gottlob, Das Vatikanische Archiv (HJb. 6, S. 271-84). — 10) Frz. Ehrle, Zur Gesch. des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste im MA. (ALKM. 1—49; 149-51; 228-865.) — 11) Wenck. Über päpstl. Schatzverzeichnisse des 13. u. 14. Jh.: MIÖG. VI. — 12) F. Kaltenbrunner, Römische Studien. II: Die Fragmente der ältesten registra brevium im Vatikan. Archiv: MIÖG. 6, S. 79-98. — 13) S. Löwenfeld, Kanonsammlung des Kardinals Deusdedit etc., s. o. S. 48<sup>36</sup>. — 14) J. v. Pflugk-Harttung, Register u. Briefe Gregors VII.: NA. XI, S. 141-72. — 15) E. Stevenson, Osservazioni sulla collectio canonum di Deusdedit: Arch. della soc. di Roma, VIII, S. 805-98. — 153) L. Delisle, Les registres di Innocent III: BECh. S. 84-94. — 16) Rodenberg, Über die Register des Honorius III., Gregor IX. u. Innocenz IV.: NA. 10, S. 507-78. — 17) E. v. Ottenthal, Die Bullenregister Martins V. u. Eugens IV.: MIÖG., Ergänzgebd. S. 401-589). — 18) H. Denifle, O. P., und F. Ehrle, S. J., Archiv für Litteraturund Kirchengesch. des MA. Bd. 1 (4 Hefte). Berlin, Weidmann. 642 S. (Im folg. citiert: ALKM.) — 19) R. Acquoy, C. Rogge, Aem. Wybrands, Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis. Bd. I. Haag, Mard. Nijhoof (VIII, 440 S. (Im folg. citiert: ANK.)

Materien des 12. und 13. Jh. bezügliche Studien, welche im Folgenden an den betreffenden Orten anzuführen sein werden. 20) Eine litterarhistorische Übersicht über die Arbeiten zur Kirchengeschichte der beiden letzten MAlichen Jhh. lieferte K. Müller für das Briegersche Kirchenhistorische Organ. 21) Als eine kompendiarische Gesamtdarstellung der mittleren Kirchengeschichte ist das französisch geschriebene Lehrbuch von Charles Schmidt zu nennen. 22) Desgleichen umschließt eine solche das englische Werk von W. Fitzgerald, 28) während Bd. IV des weitschichtig angelegten Ph. Schaffschen Werks nur die Zeit zwischen den Päpsten Gregor I. und Gregor VII. behandelt 24) und eine andre englische Darstellung, die man wegen ihrer speziellen Rücksichtnahme auf das Bedürfnis Studierender wohl den 'britischen Kurtz' nennen könnte, 25) in ihrem 2. Teile eben da fortfährt, wo Schaff aufhört, um den Rest des MA. bis zur Reformation zu behandeln. - Über die 9. Auflage des Kurtzschen Lehrbuchs sowie über Band II von Jos. Langens Papstgeschichte, sich erstreckend über die Zeit von Leo I. bis Nikolaus I., ist bereits oben (I, 134) gehandelt worden. - Betreffs, der, selbstverständlich nur mittelbarerweise hierher gehörigen Werke von Ranke und G. Weber sei nur angegeben, dass Band VII. der Weltgeschichte des ersteren die Zeit zwischen 814 und 955, sowie dass Band VII der 2. Auflage der Weberschen Allgemeinen Weltgeschichte die anderthalb Hundert Jahre zwischen 1197 und 1347 darstellt. - Wegen des Fortschreitens der Encyklopädien von Hauck und Kaube s. oben I, 135.

Zur Missionsgeschichte, insbesondere derjenigen des früheren (vorgregorianischen) MA. wurden einige brauchbare Beiträge geliefert. Den Apostel der Landschaft Ober-Yssel und Gründer der Kirche zu Deventer Lebuin (hier und da, aber weniger gut, auch Livinus genannt), welcher um 770 vom Abt Gregor v. Utrecht in sein Arbeitsfeld entsandt wurde und gegen 780 gestorben sein soll, behandelte J. Ph. Ver. Loren in ausführlicher, lehrreicher Biographie. hehr in erbaulicher Weise verbreitet C. Krimphoves Monographie sich über den heiligen Ludger, ersten Bischof von Münster, gestorben 809. Als Beitrag, zwar nicht zur Geschichte, aber doch zur Litteraturgeschichte des Apostels der Deutschen ist die kritische Würdigung des von den Magdeburgischen Centuriatoren für ihre biographische Darstellung des Bonifatius zusammengebrachten Urkk.apparats zu nennen, welche Nürnberger gegeben hat. Auch darf ein auf den Salzburger Priester Virgilius († 784) und dessen Streit mit Bonifaz bald nach dessen Gelangen auf den Mainzer Bischofsstuhl bezüglicher Encyklopädie-Artikel von A. Vogel 29) in diesem Zusammenhange genannt werden. — Als

<sup>20)</sup> B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. T.V. Regensburg, Pustet. 510 S. — 21) K. Müller, Die Arbeiten zur Kirchengesch. des 14. u. 15. Jh.; s. bereits JB. 1882, II, 65<sup>2</sup>. — 22) Charles Schmidt, Précis de l'histoire de l'église d'Occident pendant le moyen âge. Paris, Fischbacher. XII, 452 S. — 23) W. Fitzgerald, Lectures on ecclesiastical history. 2 vols. London, Murray. 1885. — 24) Ph. Schaff, History of the christian church. A new edition, revised and enlarged. Vol. IV: Mediaeval Christianity from Gregor I to Gregor VII. Edinburgh, Clark. XIII, 799 S. — 25) Phil. Smith, The students ecclesiastical history. Part. II (from the 11. to the 16. century). London. 1885. — 26) J. Ph. Ver Loren, Lebuinus en zijne stichting te Deventer, s. o. S. 29<sup>74</sup>. — 27) C. Krimphove, Der hl. Ludgerus, s. o. S. 29<sup>75</sup>. — 28) A. Nürnberger, Die Bonifatiuslitteratur der Magdeburger Centuriatoren: NA. XI, S. 9—41. — 29) A. Vogel, Virgilius, s. o. S. 29<sup>78</sup>.

relativ beste der durch die Feier des 1000i. Todestags des heiligen Methodius, Apostels der Mähren (gestorben angeblich am 6. April 885) veranlassten ziemlich massenhaften, aber größtenteils wissenschaftlich wertlosen Litteratur ist ein Vortrag des Dorpater Theologen Bonwetsch über das Brüderpaar Cyrill und Methodius zu nennen, worin das einschlägige Sagenmaterial mit gesundem kritischem Takt gesichtet wird, unter lehrreicher Verwertung der vorhergegangenen Litteratur, soweit solche der Berücksichtigung würdig erschien. 80) Auch ein griechischer Gelehrter liefs sich zu dieser Frage vernehmen: der athenische Professor der Kirchengeschichte Diomedes Kyriakos, 31) als kritischer Wahrer der besser bezeugten Überlieferung über die beiden Slawenapostel gegenüber gewissen römisch tendenziösen Missdarstellungen des sie Betreffenden. - Speziell über das Cyrillsche Alphabet sowie über die slawische Kirchensprache und Liturgie der beiden Mährenapostel handelt eine französische Studie von A. d'Avril. 82) Der in der Christianisierungsgeschichte Böhmens eine Hauptrolle spielende heilige Wenceslaus und sein Martyrium (27. Sept. 936) bildet den Gegenstand eines gründlich orientierenden Artikels von Czerwenka, der zugleich den neun Jahr zuvor erfolgten Märtyrertod der Grofsmutter Wenzels und seines Bruders und Mörders Boleslaw, der heiligen Ludmila, mit behandelt und außerdem über die Legende von Wenzels angeblicher Schwester Pribislawa sowie über das von den Jesuiten im 17. Jh. begründete 'Patrimonium des hl. Wenceslaus' die nötige Orientierung gewährt. 88-85)

Mehreres Hagiologische, auf nicht zur Gruppe der Heidenmissionare gehörige, aber mit ähnlichem Eifer wie sie gefeierte Heilige bezüglich, sei hier zunächst angereiht. Den durch Frömmigkeit ausgezeichneten Mönch Wandalbert zu Prünn um 850, Vf. eines Martyrologium und mehrerer Versuche in Lateindichtung, behandelte Hauck. 86) Über den derselben Zeit angehörigen Paderborner Diakonus Meinolph, Stifter des Klosters Böddeken, gest. 857, lieferte W. Schmidt eine Abhandlung. 87) Dem hl. Arnold, griechischer Abkunft und wegen seiner musikalischen Leistungen eine Zeitlang an den Hof Karls des Großen gezogen, dann an dem (nach ihm Arnoldsweiler, Arnswiller benannten) Orte Genetwiller im Jülichschen einem asketisch strengen und wohlthätigem Leben obliegend, widmete Steffens in den Analecta Bollandiana eine Untersuchung. 88) Der hl. Gerhard von Brogne um 920, Urheber einer Klosterreform von ähnlich strengem Charakter wie die cluninacensische, für Niederlothringen und Flandern, bildet den Gegenstand einer Arbeit von W. Schultze, der die zwar alte, aber doch ziemlich geringwertige vita Gerardi zu Grunde liegt. 89) Wolfgang, Bischof

<sup>\$6)</sup> Nath. Bonwetsch, Cyrill und Methodius, s. o. S. 29<sup>31</sup>. — \$1) Diomedes Kyriakos, Leo XIII u. Joachim IV — griechisch in der hellenischen Zeitschrift Alwr, No. 4688, und daraus in deutscher Übers. in dem Aufsatze von F. Nippold, Zurpäpstlichen Verwertung der Orientkrise: PKZ. No. 35, S. 798/8. — \$2) A. d'Avril, St. Cyrille et St. Methode, s. o. S. 29<sup>30</sup>. — \$3) Czerwenka, Wenzel der Heilige: PRE. 16, S. 752/7. — \$4/5) Kolberg, Brune v. Querfurt, s. bereits JB. 1884; Kolbe, Vicelinus, s. o. S. 140<sup>127</sup>. — \$6) A. Hauck, Wandalbert, s. o. S. 29<sup>77</sup>. — \$7) W. Schmidt, Das Leben des hl. Meinolph, Diakonus an der Kirche zu Paderborn, Stifter des Klosters Böddeken, 793—857. Nach Quellen bearbeitet. 2. Aufl. Paderborn, Bonifaciudruckerei. 16<sup>9</sup>. 88 S. — \$8) Steffens, De S. Arnoldo Confessore in pago Arnoldweiler in agro Juliacensi notze quaedam. Excerpta ex Analectis Bollandianis t. IV. Bruxellis, Centerick et Lefebure. 8<sup>9</sup>. 12 S. maj. — \$9) Walth. Schultze, Gerhard von Brogne etc., s. o. S. 39<sup>36</sup>.

von Regensburg 972-94, ein Zeitgenosse und Geistesverwandter Brunos von Köln, angeblich mitbeteiligt bei der Errichtung des Bistums Prag 973. auch wegen seiner Beziehungen zu seinem Nachbarbischofe Pilgrim von Passau interessant, wurde von J. Schindler dargestellt. Die verhältnismäßig ausführlich gehaltene Biographie bietet doch nur geringen historischen Ertrag, und leidet mehrfach an Unkritik. Gewisse auf die ehemalige angebliche Metropole Lorch (Passau) bezügliche Urkk., deren Unechtheit Dümmler dargethan, werden nichtsdestoweniger als authentisch festgehalten. Nur leere Vermutung ist's, dass Wolfgang, bevor er missionierend zu den Avaren ging, bei Pilgrim in Passau gewesen sei und die Genehmigung dieses eifersüchtig über den Rechten seines Stuhls wachenden Kirchenfürsten erbeten habe. 40) Über Heilige auf dem päpstlichen Stuhle und in den fürstlichen Familien des MA. handelte A. Kobler. 41) Seiner schon älteren Erörterung der Ursula-Legende in der Prot. Keal-Encyklopädie fügte der Vf. dieses Referats einige Bezugnahmen auf neuere einschlägige Arbeiten hinzu, u. a. auch auf eine angeblich ins 10. Jh. gehörige und als vor anderen wertvoll gerühmte Erzählung von der Passion Ursulas und ihrer Jungfrauen, welche die Neobollandisten in Bd. III ihrer Analecta (1884) veröffentlicht hatten. (1884) Die Kirchenheiligen Württembergs bis zur Mitte des 13. Jh. machte G. Bossert zum Gegenstande einer manches Lehrreiche bietenden Darstellung.43 ) Über verschiedene Heilige der früh-MAlichen englischen Kirchengeschichte (bis zum 11. Jh.) handelte Edmund Biskop, dabei namentlich der frühesten kirchlichen Beziehungen Englands zn Schweden gedenkend. 48) Der Jesuit Goldie verbreitet sich über Heilige der südwestenglischen Landschaften Wiltshire und Wessex,44) und der katholische Marquis of Bute lieferte einen neuen Versuch über das wenig dankbare Thema vom hl. Malachias 'Erzbischof von Armagh' und dessen angeblichen Weissagungen. 45) - Der spanischen Legende von Jacobus dem Ältern (San Jago), als Gründer der Kirche von Compostella in Galizien hat kein Geringerer als Kardinal Dom. Bartolini, Präfekt der römischen Ritenkongregation, eine Untersuchung, und zwar wesentlich apologetischen Inhalts und Charakters, gewidmet. <sup>46</sup>) Die zwei Jahre zuvor erfolgte Auffindung der angeblich echten Reliquien des Apostels in der Domkirche zu Compostella, der katholischen Welt mit Triumph gemeldet in Leos XIII. Bulle 'Deus Omnipotens' vom 1. Nov. 1884, diente dieser Publikation zum Anlass. Gestützt auf Hieron, Comm. in Jesai. cap. 42 und andre altkirchliche Zeugnisse bejaht der gelehrte Kardinal die Frage wegen der Geschichtlichkeit einer apostolischen Predigt des älteren Jacobus in Spanien, lässt auch

<sup>40)</sup> J. Schindler, Der hl. Wolfgang in seinem Leben und Wirken. Quellenmäßig dargestellt. Prag, Rohliceck & Sievers. VIII, 204 S. — 41) A. Kobler, Die Heiligen in den fürstlichen Familien des MA.: ZKTh. S. 47—73. — 42) Zöckler, Ursula: PRE.<sup>8</sup>, 16, S. 243/9. (Vgl. die Historia S. Ursulae et sociarum eius, hactenus editis antiquior, e codice Bruxell. [Analecta Boll. III, 1. 1884].) — 428) G. Bossert, Die Kirchenheiligen Württemberge, s. o. S. 87<sup>33</sup>. — 43) Edmund Biskop, English Hagiology: The Dublin Review, Jan. 1885. — 44) F. Goldie, S. J., Saints of Wessex and Wiltshire: ib., Oct. — 45) Marquis of Bute, The Prophecies of S. Malachi: ib. 1886. (Vgl. A. Bellesheim: LR., April, S. 97.) — 46) Domenico Cardin. Bartolini (Prefetto della S. Congregazione dei riti), Cenni biografici di S. Giacomo Apostolo il Maggiore ed esposizione storico-critica e giuridica su l'Apostolato, sul trasferimento del corpo del medesimo nella Spagna e su l'odierno ritrovamento. Roma, Tipogr. Vaticano. VIII, 268 S. (Vgl. d. Rez. von A. Bellesheim: LR. [1885], S. 333/5.)

dessen Leichnam, bald nachdem er in Jerusalem zum Märtyrer geworden, durch seine Schüler aus Palästina nach Spanien übergeführt werden; bestätigt gläubig die Sagen von der später, angeblich bei Iria Flavia in Galizien, stattgehabten Wiederauffindung der hl. Gebeine des angeblichen ersten spanischen Bischofs sowie von einer wunderbaren Erhaltung derselben beim zweiten Einfall der Araber: verbreitet sich eingehend über die Geschichte des San Jago-Kultus in mittlerer und neuerer Zeit, und bringt anhangsweise zehn päpstliche Urkk. (von Paschal II. bis zu Clemens V.), apostolische Privilegien für San Jago die Compostella enthaltend, zum Von der deutschen geschichtlichen Forschung, auch derjenigen Abdruck. katholischer Autoren wie der Benediktiner Gams (der den spanischen Apostolat des Jacobus für sagenhaft erklärt und die Translation seiner angeblichen Reliquien nach Galizien erst dem 6. Jh. zuweist: Kirchengesch. Spaniens, II, 1,298; II, 2,368 ff.) nimmt der Vf. nicht die geringste Notiz. Sein Werk ist eigentlich mehr für die allerjungste Geschichte des röm. Katholizismus und der Kurie von Belang, als für irgend welche frühere Epoche der Kirchengeschichte.

Papsttum und abendländische Kirche in der Karolingerzeit (bis 900). - Eine geistvolle Charakteristik der kirchlichen Zustände des 8. und 9. Jh., unter Hervorhebung der Bedeutung einer richtigen Kenntnis und Würdigung derselben für die MAliche und neuere Geschichtswissenschaft überhaupt, hat Edm. Hatch in einer akademischen Vorlesung einleitenden Inhalts geboten. 47) In einer eigentlich auf eine spätere Epoche bezüglichen Studie seiner Dissertationen-Sammlung handelt B. Jungmann nebenbei auch über Ursprung und Alter der Donatio Constantini, die er im Anschluß an Granerts Untersuchung in Bd. V des HJb. der Mitte des 9. Jh., und zwar näher dem Kloster St. Denis bei Paris zuweist. 48) - F. Maafsens Pseudoisidorstudien unterziehen die dem Pseudoisidor und der Hispana gemeinsamen Abschnitte einer genauen vergleichenden Untersuchung, welche in der Hauptsache folgende Ergebnisse liefert: 1. der vielfach sinnlose Text der Hispana ist vom Urheber der pseudoisidorischen Fälschung selbst verbessernd überarbeitet worden, und zwar nach klug berechnetem Plan, um die Entdeckung seines Betrugs zu erschweren; 2. in demjenigen Texte der Hispana, welchen der (fast vollständig erhaltene) Codex Augustodunensis bietet, hat man die Vorstudie zur eigentlichen Fälschungsarbeit Pseudoisidors zu erblicken; 3. diese Vorstudie hat der geniale Pseudologe seinem größeren Werke, um demselben die Wege zu bahnen, mit gutem Bedacht vorausgeschickt. 49) - Aus seiner im Vorjahre erschienenen wertvollen Hincmar-Biographie (JB. 1884, II, 184) gab H. Schrörs den auf den Prädestinationsstreit bezüglichen Abschnitt nochmals besonders heraus, als Habilitationsschrift, ohne etwaige Änderungen des Inhalts oder der Form. 50) — Ein wesentlich nur die politische Seite der Zustände des Frankenreichs während der letzten Jahre Karls des Kahlen

<sup>47)</sup> Edm. Hatch, An introductory lecture on the study of ecclesiastical history. London, Rivingtons. 26 S. (Vgl. d. Rez. von Harnack: Th.LZ. No. 20 und von H. M. Scott: Current discussions in Theol., Chicago 1886, S. 153/5.) — 48) B. Jungmann, Diss. sel. T. V s. 20. No. 1. — 49) F. Maafsen, Pseudoisidorstudien, s. o. S. 26<sup>55</sup>. — 50) H. Schrörs Der Streit über die Prädestination im 9. Jh. In.-Diss. Freiburg, Herder. IV, 88 S.

ins Auge fassende Studie über das Kapitulare von Kiersy 877 lieferte E. Bourgeois. 51) — Im übrigen ist für die Päpste der Karolingerzeit (bis auf Benedikt III., den Vorgänger Nikolaus I.) Bd. II des früher schon charakterisierten Werks von J. Langen (s. oben I, 134 f.) zu vergleichen; desgleichen die oben (I, 158) genannte Arbeit von Armbrust über die Territorialpolitik des Papsttums zwischen 500 und 800.

Papsttum zur Zeit Hildebrands und der Investiturstreitigkeiten. — Außer den oben genannten quellenkritischen Arbeiten zur Geschichte Gregors VII. (von Löwenfeld, Pflugk-Harttung und Stevenson) ist reichlich ein Dutzend neuer Schriften über den gewaltigsten Papst des 11. Jh. und seinen Kampf mit Heinrich IV. ans Licht getreten. 59-58) Ein die Besetzung des päpstlichen Stuhls unter Heinrich IV. sowie schon unter seinem Vorgänger Heinrich III. behandelnder Außatz von W. Martens erschien als Vorläufer einer (inzwischen veröffentlichten) selbständigen Arbeit über denselben Gegenstand. 54) Nähere Besprechung der darin dargelegten Annahmen bleibt, da die betr. Abhandlung zum Teil erst 1886 publiziert wurde. zweckmässiger einer späteren Berichterstattung vorbehalten. Vollständige Lebensbilder Gregors lieferten der Italiener Mencacci. 55) sowie der deutsche Katholik J. Müller, letzterer in Gestalt eines aus Bd. VII der Montalembertschen 'Moines d'Occident' entnommenen Abschnittes, dessen stark lobrednerische Haltung keinerlei Milderung oder Beschränkung auf Grund neuerer kritischer Geschichtsarbeit erfährt. 56) Von den übrigen hierher gehörigen Arbeiten betrifft die (schon 1884 gedruckte) Inauguralschrift von W. Piper die Politik Gregors gegenüber Deutschlands Metropolitan, <sup>57</sup>) die (gleichfalls schon vorjährige) Studie M. Wiedemanns seinen Kampf mit dem während der sieben ersten Jahre seines Pontifikats (1073-80) ihm hartnäckig opponierenden französischen Erzbischof Manasses I. von Rheims. 58) Den Ausspruch des sterbenden Gregor in Salerno: 'Dilexi justitiam' etc. behandelt J. May in besonderer Untersuchung. 59) Auf die letzten, insbesondere die salernitanischen Zeiten des Papsts beziehen sich auch zwei außerdeutsche Arbeiten, eine französisch von O. Delarc 60) und eine italienische von G. Caracci. 61) Die Beziehungen Hildebrands zu Piacenza seit 1046 behandelte ein andrer italienischer Autor. 69) Ein Dritter verbreitete sich über seine Herkunft nach legendarischer Überlieferung einerseits und historischer Forschung andrerseits. 68) - Über Investitur

<sup>51)</sup> E. Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, 877. Paris, Hachette et Cie. 814 S. — 52/3) Betr. die Zeit Nicolaus II, s. o. S. 47<sup>81. 2</sup>. (Panzer etc.) — 54) W. Martens, Die Besetzung des päpstlichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV.: ZKR. 5, S. 139—255 u. 6, S. 1—98. — 55) P. Mencacci, S. Gregorio VII, 3. edizione, con importanti aggiunte e documenti. Roma, Artigianelli. 850 S. — 56) J. Müller, Gregor VII., Mönch, Papst und Heiliger. Von Gr. v. Montalembert. Vom Vf. genehmigte deutsche Ausgabe. Regensburg, Manz. IV, 174 S. — 57) W. Piper, Die Politik Gregors VII. gegenüber der deutschen Metropolitangewalt. In.-Diss., Halle. 1884. Quedlinburg, Voges. 58 S. — 58) M. Wiedemann, Gregor VII. und Erzbischof Manasses I. von Rheims. Ein Beitrag zur Gesch. der französischen Kirchenpolitik des Papstes Gregor VII. In.-Diss. 1884. Leipzig, Fock. 90 S. — 59) J. May, Der Begriff 'justitia' im Sinn Gregors VII.: FDG. 25, S. 179—84. — 60) O. Delarc, Saint Grégoire VII, Dernièrea années de son pontificat: RQH., Juill. S. 6—70. — 61) G. Caracci, San Gregorio VII a Salerno: ricerche storiche. Salerno, tip. nazionale. 112 S. — 62) A. G. Tononi, Gregorio VII e i Piacentini 1046—85. Piacenza, Solari. VIII, 106 S. — 63) G. Rondoni, Origine di Gregorio VII, s. o. S. 48<sup>85</sup>.

und Bischofswahl im 11. und 12. Jh. lieferte E. Bernheim eine lehrreiche Abhandlung. 64) Zu Wolframs Beleuchtung des Verhaltens Friedrichs I. zum Wormser Konkordat (1883) erklärt dieselbe sich teils zustimmend, teils ablehnend. Über das Verhältnis der geistlichen zur weltlichen Investitur, die Geltung des königlichen Consensus bei Wahlen, die Bedeutung der königlichen Investitur und den Einfluss der Gegenwart des Königs auf die Wahl neuer Bischöfe werden zum Teil neue Mitteilungen geboten. — Speziell vom Anteil der Diözese Lüttich an den Investiturstreitigkeiten handelt Dümmler, indem er ein darauf bezügliches, aus dem Jahre 1095 stammendes und möglicherweise von Rupert von Deutz verfastes lateinisches Gedicht mitteilt und erläutert. 65) Dagegen ist es eine Episode des englischen Investiturstreits unter dem zweiten und dem dritten Könige der normannischen Dynastie, wordber ein Krefelder Gymnasialprogramm von F. Bettingen sich verbreitet. 66) Über das Nachspiel des deutschen Investiturstreits, welches die Nachgiebigkeit des Königs Lothar des Sachsen gegen die ihn wählende klerikale Partei veranlasste, giebt eine Inauguraldissertation yon P. Ulich Bericht; sie schildert, wie Lothar in seiner Wahlkapitulation die seit 1123 giltig gewordene deutsche Investiturordnung wieder abändern, d. h. das Vorangehen der geistlichen Weihe vor der weltlichen Belehnung gestatten musste, bis letztlich Innocenz II. durch eine Bulle vom 8. Juni 1133 die Ordnung des Wormser Konkordats wieder in Kraft setzte. 67)

Papsttum unter den Hohenstaufen. Kreuzzüge. — Eine nicht unbeträchtliche Zahl monographischer Untersuchungen gilt der Zeit Barbarossas, und zwar hauptsächlich den in dieselbe hinein und durch sie hindurch sich erstreckenden Nachwirkungen des Investiturstreis. Während R. Reese, in einer speziell die burgundischen und italischen Verhältnisse betreffenden Studie, den großen Kaiser sich wesentlich an die Vorschriften des Wormser Konkordats halten und bei der Wahl von Bischöfen in jenen beiden nichtdeutschen Ländern ihn so verfahren lässt, dass die Investitur der geistlichen Weihe erst nachfolgte, 68) verteidigt Wolfram, auf die Darlegungen seiner schon erwähnten Schrift vom Jahre 1883 zurückgehend, die Angaben Ottos von Freising, wonach Kaiser Friedrich wenigstens theoretisch in seinem ganzen Reiche ein Investiturrecht vor der Konsekration beanspruchte, und, besonders in Italien das Wormser Konkordat thatsächlich zu wiederholten Malen verletzte. 69) Über die originelle und freisinnige Art, in welcher Propst Gerhoh von Reichersberg an diesen fortgesetzten Investiturstreitigkeiten unter den ersten Hohenstaufenkaisern sich beteiligte, bot Grisar lehrreiche Aufschlüße, entnommen zweien bisher nur hds. tberlieferten Traktaten des Reichersbergers, wovon einer de ordine donorum Spiritus Sancti, der andere de novitatibus huius seculi ad Adria-

<sup>64)</sup> E. Bernheim, Investitur und Bischofswahl im 11. u. 12. Jh., s. JB. 1884, II, 47<sup>21</sup>, 187<sup>184</sup>, vgl. o. S. 49<sup>44</sup>. — id., Zum Wormser Konkordat: ZKG. 7, S. 449—50. — 65) E. Dümmler, Zur Gesch. des Investiturstreits im Bistum Lüttich: NA. 11, S. 175—94. — 66) F. Bettingen, Wilhelm v. Warelvast, Bischof von Exeter. Ein Beitrag zu den engl. Kirchenstreitigkeiten unter Wilhelm dem Roten und Heinrich I. Gymn.-Progr., Krefeld. 18 S. — 67) P. Ulich, Deutsche Kirche unter Lothar, s. o. S. 53<sup>16</sup>. — 68) R. Reese, Staatsrechtliche Stellung der Bischöfe Burgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I. Göttingen, Calvör. VIII, 118 S. — 69) Wolfram, Zum Wormser Konkordat: ZKG. 8, S. 278—88.

num IV papam handelt. 70) Ein als Einleitung der Schrift adversus Simoniacos vorausgeschicktes Schreiben desselben Reform-Theologen an den hl. Bernhard publizierte A. Jacksch; 71) desgleichen gab E. Mühlbacher einen auf eine pseudoisidorische Dekretale bezüglichen Brief von ihm heraus. 72) Fernere Beiträge zur Geschichte Barbarossas und seiner Zeit lieferten der bekannte italienische Staatsmann R. Bonghi in Gestalt einer Studie über Arnolds von Brescia ideale Bestrebungen und tragisches Ende; 78) W. Ribbeck in einer den Traktat über die zwiespältige Papstwahl von 1159 (d. h. das vom Konzil zu Pavia [1160] zu Gunsten Victors IV. erlassene Rundschreiben) betreffenden Abhandlung; 74) S. Löwenfeld in einer Publikation einiger bisher ungedruckter Briefe aus einem Cambridger Kodex, betreffend die nach dem Frieden von Venedig 1177 bald wieder hervortretenden Verwicklungen zwischen Alexander III. und dem Kaiser: 75) endlich B. Jungmann in einer (einseitig für die Kurie Partei nehmenden) Gesamtübersicht über Friedrichs I. kirchenpolitischen Kampf mit Hadrian und Alexander, sowie in einer sich daran schließenden über den Kampf Heinrichs II. von England mit Thomas a Becket. 76) Der Letztgenannte lässt auf die hier berührten beiden Dissertationen seines Sammelwerkes zwei weitere auf die kirchenpolitischen Konflikte der Hohenstaufenzeit bezügliche Arbeiten folgen, betreffend Innocenz III., sowie Friedrich II. und die mit demselben gleichzeitigen Päpste. 77) Auf Innocenz III. bezieht sich auch L. Quiddes Versuch, die Entstehung des deutschen Kurfürstenkollegiums auf mehrere während der Jahre 1200/3 von diesem Papste erlassene Sendschreiben zu Gunsten eines ausschliefslichen Wahlrechts der bevorzugten Fürsten des Reichs zurückzuführen, sofern dadurch ein erster Impuls zur betr. Fortbildung der Reichsverfassung gegeben worden sei; 78) desgleichen W. Lindemanns kritische Darstellung seiner Verhandlungen mit Philipp von Schwaben einer- und mit Otto IV. andrerseits, bis zur offnen Erklärung für den letzteren. 79) Dem sog. vierten Kreuzzug hat der französische Gelehrte Tessier eine Darstellung gewidmet, die bei ihrer Untersuchung der Frage nach der Ursache dieser Expedition gegen die oströmische Reichshauptstadt beide Hypothesen, die auf Dandolo von Venedig und die auf König Philipp von Schwaben als intellektuellen Urheber des Zuges ratende. verwirft und vielmehr eine Komplikation zufälliger Umstände dazu führen lässt, dass die Kreuzsahrer zuerst gegen Zara und sodann gegen Constantinopel dirigiert wurden. 80) Den vierten Deutsch-Ordensmeister Hermann von

<sup>70)</sup> H. Grisar, Die Investiturfrage nach ungedruckten Schriften Gerhohs von Reichersberg, s. o. S. 55<sup>20</sup>. (Vgl. auch W. Ribbeck, s. o. S. 55<sup>50</sup>). — 71) A. Jacksch, Zu Gerhoh v. Reichersbergs Schrift adversus Simoniacos: MIÖG. 6, S. 254—69. — 72) E. Mühlbacher, Ein Brief Gerhohs v. Reichersberg: ib. S. 307—10. — 73) R. Bonghi, Arnoldo da Brescia, studio. Città di Castello, Lopi. IX, 73 S. — 74) W. Ribbeck, Der Traktat über die Papstwahl des Jahres 1159, s. o. S. 58<sup>22</sup>. — 75) S. Löwenfeld, Folgen des Friedens von Venedig, s. o. S. 54<sup>24</sup>. — 76) B. Jungmann, Dissertt. selectae, t. V, No. 2/3. (Vgl. was Thomas a Becket betrifft auch die umgearbeitete und wesentlich bereicherte neue Ausgabe des Werks von John Morris, The life and martyrdom of Saint Thomas Becket, Archbishop of Canterbury. 2 vols. Second and enlarged edition. London, Burns and Oates. XXXIII, 632 S. [Dazu die Rez. von Bellesheim: LR. (1886), No. 7, S. 206 f.].) — 77) id., Dissertt. selectae, s. o. S. 59<sup>3</sup>. — 78) L. Quidde, Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums (sowie weitere Litt. über letzteres), s. JB. 1883, II, 400/3. — 79) W. Lindemann, Kritische Darstellung der Verhandlungen Innocenz' III. mit den deutschen Gegenkönigen, s. o. S. 55<sup>27</sup>. — 80) J. Tessier, La quatrième croisade. La diversion sur Zara et Constantinople. Paris, Leroux. 294 S.

Salza (seit 1210) und sein verdienstvolles Wirken zuerst unter Innocenz III. dann unter den beiden folgenden Päysten (insbesondere auch beim Kreuzzuge Friedrichs II. und den darauf gefolgten Streitigkeiten und Friedensverhandlungen mit Gregor IX.) bis zu seinem 1239 erfolgten Tode, hat A. Koch zum Gegenstand einer treffenden, in mehrfacher Hinsicht lehrreichen Charakteristik gemacht. 81) - Einige auf die Geschichte der beiden ersten Kreuzzüge bezügliche Arbeiten mögen an dieser Stelle nachtrags-So was den ersten Kreuzzeug und die früheste weise genannt werden. Entwickelung des Königreichs Jerusalem bis zum Jahre 1120 betrifft, die durch Gründlichkeit und umsichtiges Urteil ausgezeichnete quellenkritische Studie B. Kuglers über das diese Epoche behandelnde Geschichtswerk Alberts von Aachen, eine Verteidigung der bona fides und wesentlichen Zuverlässigkeit dieser Quelle gegenüber den Angriffen v. Sybels;89) ferner eine auf das Patriarchat Jerusalem unter Gottfried von Bouillon bezügliche Arbeit von E. Franz<sup>88</sup>) und eine solche über König Balduin I. von Umlauff. 88a) Sodann betreffs des zweiten Kreuzzugs und seiner zeitlichen Umgebungen: eine fleissige Untersuchung E. Vacandards über den wahren Urheber des großen Kreuzzugunternehmens von 1146/9 (nämlich König Ludwig VII. von Frankreich) und die vom hl. Bernhard dazu geleistete Hilfe;84) eine Schilderung von Bernhards politischer Thätigkeit im allgemeinen von Thiel, 85) sowie eine Textausgabe der 5 Bücher desselben de consideratione ad Eugenium III von Hurter; 86) endlich eine Reihe hds. Studien zur Vita Bernardi von G. Hüffer, betreffend insbesondere die Fragmenta Gaufridi (1145) und den Briefwechsel des Heiligen von Clairvaux.<sup>87</sup>) Diese letztgenannte Arbeit (Vorstudie zu dem bald nachher gefolgten Bd. I. vor Hüffers größerer Bernhard-Monographie) ist von hervorragendem Belang; sie bereichert unsere bisherige Kenntnis der Korrespondenz des großen Abts durch Mitteilung von acht neu anfgefundenen Briefen von ihm, sowie von vier an ihn gerichteten (dabei zwei von Gerhoh von Reichersberg).

Papsttum im 14. u. 15. Jh. — Für Bonifaz VIII., Clemens V., VI. und Innocenz VI. vgl. die schon oben (No. 5—10) genannten Regesten-Arbeiten. 88.90) — Für die Zeiten des großen Schisma und der Reformkonzilien von Pisa und Kostnitz liegen — abgesehen von einer auf den Chonisten des letzteren Konzills, Ulrich von Richenthal bezüglichen Notiz von E. Heyck 91) bemerkenswerte neue Arbeiten diesmal nicht vor. Zwar nicht dem Pontifikat, aber doch der Zeit Martins V. gilt H. Semmigs

<sup>81)</sup> A. Koch, Hermann v. Salza, Meister des Deutschen Ordens. Leipzig, Duncker u. Humblot. IX, 140 S. — 82) B. Kugler, Albert von Aachen. Stuttgart, Kohlhammer. VII, 426 S. — 83) E. Franz, Das Patriarchat von Jerusalem im Jahre 1099. Ein Beitrag zur Gesch. des 1. Kreuzzugs. Gymn.-Progr. Sagan. 16 S. — 83a) Umlauff, Balduin I., König von Jerusalem. Nach den Quellen dargestellt. (Realgymu.-Progr.) Pillau. 18 S. — 84) E. Vacandard, Saint Bernard et la seconde croisade: RQH. 20, S. 398—457. (Vgl. id., über dasselbe Thema, in der Précis hist. analytiques des travaux de 'acad. de Rouen, S. 321—92). — 85) Thiel, Die politische Thätigkeit des Abts Bernhard von Clairvaux, In.-Diss. Braunsberg. — 86) H. Hurter, Sct. Bernardi libri V de consideratione ad Eugenium III. Innsbruck, Wagner. 16°. III, 227 S. — 87) G. Hüffer, Hds. Studien zum Leben des hl. Bernhard von Clairvaux: HJb. V, S. 576—624; VI, S. 73—91, 232—70. (Vgl. JB. 1886.) — 88-90) Kampf Ludwigs mit der Kurie, s. o. 8. 66/8 (Preger, Tesdorpf, Felten). — 91) Ed. Heyck, Ulrich v. Richenthal: FDG. 25, S. 553:5.

Buch über Jeanne d'Arc, eine weniger wegen neuer Quellenuntersuchungen. als vermöge ihrer sorgfältigen und anziehenden Berücksichtigung des kulturhistorischen Hintergrunds der geschilderten Vorgänge interessante und dankenswerte Darstellung. 92) - Den Anfang einer, nicht eben vielversprechenden Biographie Eugens IV. publizierte F. P. Abert. 98) Dass das Basler Konzil seitens der damaligen deutschen Universitäten durchweg sich lebhafter Sympathien in bezug auf seine reformatorische Richtung zu erfreuen hatte und dass diese reformfreundliche Haltung der Hochschulen dem von Rom her geübten Druck erst ziemlich spät nachgab (während die Erfurter Universität ihre Proteststellung bis jenseit der Mitte des 15. Jh. wahrte), bildet den Gegenstand der Darlegungen einer präzis gearbeiteten Monographie von H. Brefsler. 94) Apologetische Studien über den gelehrten. die Humaniora eifrig fördernden, aber auch um Zustandebringung gemeinsamer christlich-abendländischer Unternehmungen wider die Türken sich angelegentlich bemühenden Nikolaus V. boten L. Pastor und F. Kayser - der erstere mit hauptsächlicher Rücksicht auf des Papsts persönlichen Charakter, 95) der letztere mit besonderer Beziehung auf die Türkenkriegsangelegenheit (wobei Voigts und Gregorovius' Beschuldigung des Papsts wegen angeblicher Lässigkeit und Saumseligkeit in dieser Sache zurückzuweisen versucht wird), 96) sowie ferner mit Beziehung auf sein Verhalten gegenüber den Juden (das als ein im wesentlichen mildes und nur gegen verbrecherischen Wucher streng einschreitendes charakterisiert wird. 97) — Den letzten Jahrzehnten der vorreformatorischen Papstgeschichte L. Thuasnes Herausgabe der auf die Jahre 1500/6 bezüglichen Tagebuchsaufzeichnungen des Clericus ceremoniarum Joh. Burchard, 98) Th. Hagens Beleuchtung der Papstwahlen von 1484 und 1492,99) und A. Gottlobs Schilderung der Wirksamkeit des Kardinallegaten Raimund Peraudi während der Jahre 1491—1505 in Deutschland, Frankreich und Italien. 100) letztgenannte Arbeit bildet eine kritische Ergänzung und Nachlese zu der 3 Jahre zuvor erschienenen J. Schneiderschen Peraudi-Monographie (Halle, Niemever 1882).

Zur Geschichte einzelner Diözesen, Länder und Kirchen.

Eine zweibändige Geschichte der Bischöfe von Basel gab J. Vautrey heraus. 101) Die Geschichte des Bistums Eichstädt von seiner Gründung unter Bonifatius an bis zum Jahre 1535 lieferte J. Sax. 102) F. Janners Geschichte der Regensburger Bischöfe erfuhr durch Erscheinen ihres 2. Teils eine Fortführung bis zum Jahre 1277. 108) Wichtige Beiträge zur

<sup>92)</sup> H. Semmig, Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenossen. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Leipzig, Unstad. VI, 257 S. Rez.: ThLBl. S. 383/5. — 93) F. P. Abert, Papet Eugen IV., Lebensbild aus der KG. des 15. Jh. I. Mainz, Kirchheim. VIII, 98 S. — 94) H. Brefsler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Basler Konzil etc., s. o. S. 72<sup>16</sup>. — 95) L. Pastor, Wahl und Charakter von Nikolaus V.: D. Katholik, S. 401—14. — 96) F. Kayser, Papet Nikolaus V. (1447—55) und das Vordringen der Türken: HJb. 6, S. 208—31. — 97) id., Papet Nikolaus V. und die Juden: AKKR. S. 53, 209—20. — 98) L. Thuasne, Johannis Burchardi diarium (1488—1506); texte latin etc. Tom. III. Paris, Leroux. LXVII, 580 S. — 99) Th. Hagen, Die Papetwahlen von 1484 und 1492. Gymn.-Progr. Brixen. 31 S. — 100) A. Gottlob, Legat Raimund Peraudi: HJb. 6, S. 438—61. — 101) J. Vautrey, Histoire des évêques de Bâle. T. LXII. Einsiedeln, Benziger. XII, 244, 516 S. — 102) J. Sax, Die Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstätt. Bd. I. 745—1535. Landshut, Krüll. XXXIV, 425 S. — 103) F. Janner, Gesch. der Bischöfe von Regensburg. Bd. II. Pustet. 584 S.

historischen Geographie des Hochstifts Salzburg (von den Karolingerzeiten bis zum Ausgang des MA.), mit nebensächlicher Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auch der Nachbardiözesen Freising und Passau bot Ed. Richter. 104) Die Geschichte des Territoriums des Bistums Strassburgs. speziell um die Mitte des 14. Jh., beleuchtete J. Fritz. 105) Eine Gründungsgeschichte der Stifte, Kirchen und Klöster im Bistum Münster begann A. Tibus herauszugeben. 106) Als Fortsetzung der Dumontschen Geschichte der Pfarreien des Erzstifts Köln behandelte Pfarrer G. H. Chr. Maassen die 16 Pfarren des Dekanats Hersel. 107) Geschichte eines der Mitte des 14. Jh. angehörigen Bischofs von Münster, Adolf von der Mark (1357---63), welcher dann Erzbischof von Köln wurde (1363/4) und zuletzt in den Laienstand zurücktrat, hat A. Kreisel dargestellt. 108) Einem früheren Kölner Erzbischof: Arnold II (1151/6) hat F. Schneider eine Monographie gewidmet. 109) Lütticher Bischof Wazo im Hildebrandischen Zeitalter behandelt ein lehrreicher Artikel von A. Vogel. 110) Desgleichen den Hamburg-Bremenser Erzbischof Adalbert ein Gymnasial-Programm von R. Müller. 111 Den Magdeburger Erzbischof Ludolf 1192-1205, einen dem Bauernstand entstammten Kirchenfürsten von ungewöhnlicher Energie und deutsch-nationaler. den Hohenstaufen treu ergebenen Haltung, schildert eine Dissertation von Kohlmann. 119) Über den Minoriten Heinrich von Lützelburg, Bischof von Semgallen und Kurland, sowie zugleich auch von Chiemsee (1263) verbreitet sich ein Aufsatz des gelehrten Franziskaners Konr. Eubel. 118) Die lombardischen Bischöfe aus dem reformierten Orden der minderen Brüder bilden den Gegenstand der Darstellung eines in Brescia erschienenen italienischen Werks. 114) — Verschiedenes Lokalkirchengeschichtliche von Interesse brachte die 1. Abteilung des von Menzel und Sauer herausgebene Codex diplomaticus Nassoicus, worin Urkk, zur Geschichte einer Anzahl von ehedem kurmainzischen Klöstern des jetzigen Nassauischen Territoriums, aus der Zeit vom Januar 769 bis zum Juni 1257 — im ganzen 633 Nummern, wobei mehreres sehr Interessante und Wichtige - verarbeitet sind. 115) Mehreres Klostergeschichtliche brachte der VI. Jahrgang der Kinterschen StMBCO; so Mitteilungen Ph. Diels über Benedektinerabteien im Erzstift Trier; 116) Fortsetzungen von A. Lindners Bericht

<sup>104)</sup> Ed. Richter, Untersuchungen sur historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg, s. o. S. 12440. (Vgl. die Rez. von W. Hauthaler: LR. S. 870/2.) — 105) J. Fritz, Territorium des Bistums Strassburg, s. o. S. 7811. — 106) A. Tibus, Grundungsgesch. der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und Kapellen im Bereiche des alten Bistums Münster, mit Ausschluss des ehemals friesischen Teils. Bd. I. Münster, Regensberg. 1320 u. 80 S. — 107) K. Th. Dumont, Gesch. der Pfarreien der Erzdiözese Köln, nach den einzelnen Dekanaten geordnet. XXIV. Dekanat Hersel. Von G. Hub. Chr. Maafsen. Köln, Bachem. XVI, 406 S. — 108) A. Kreisel, Adolf von der Mark, Bischof von Münster und Erzbischof von Köln. Paderborn, Schöpingh. 58 S. — 109) F. Schneider, Arnold II., Erzb. von Köln 1151/6. In.-Diss., Halle. Querfurt. 45 S. — 110) A. Vogel, Wazo v. Lüttich, s. o. S. 54 26. — 111) R. Müller, Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen und die Idee des nordischen Patriarchats. Gymn.-Progr. Stade. 22 S. — 112) F. Kohlmann, Erzbischof Ludolf von Magdeburg, s. o. S. 5425. — 113) Konr. Eubel, O. Min., Der Minorit Heinrich von Lützelburg, Bischof von Semgallen, Kurland und Chiemsee: HJb. 6, S. 92-108. - 114) X C. da Valcamonica, Memorie dei vescovi lombardi dell' ordine de' Minori riformati. Con tre appendici. Brescia, tip. Apollonio. 208 S. — 115) X Codex diplomaticus Nassoicus. Nassauisches Urkk.buch. Herausg. von K. Menzel und W. Sauer, I, 1, s. o S. 9161. - 116) Ph. Diel, Die

über die um Wissenschaft und Kunst verdienten Benedektinermönche im heutigen Württemberg117) sowie von O. Grashoffs Geschichte Gandersheims und der hl. Hrotsuitha; 118) Nachrichten von A. Reimers über die Klosterschule von Echternach und deren Schriftsteller; 119) Mitteilungen J. Wichners aus dem Admonter Archiv nebst Bemerkungen über benediktinisches Archivwesen im allgemeinen, 120) u. s. f. - Hauptsächlich das rechtsgeschichtliche, zum Teil jedoch auch das kirchlich-kulturhistorische Interesse berührt die von Lörsch (hauptsächlich auf Grund von Protokollnachrichten des Archivs der St. Wigbertskirche in Ingelheim) gegebene Geschichte des Ingelheimer Oberhofs. 121) — Eine ungemein gründlich gearbeitete Geschichte der Kirchen und Klöster der Stadt Greifswald begann Th. Pyl zu veröffentlichen; der erste Band brachte, außer einem ziemlich eingehenden Rückblick auf die Gründung Greifswalds und des bei derselben beteiligten Cistercienser-Klosters Eldena, die Geschichte der drei Pfarrkirchen zu St. Nicolai, Marien und Jacobi. Entsprechend genau gehaltene historische Berichte über die Geistlichkeit, die Schulen und Klöster der Stadt sollen folgen. 192) - Die auch kunstgeschichtlich bemerkenswerte Schlosskirche von Wechselburg, dem ehemaligen Augustinerkonvent Zschillen bei Rochlitz in Sachsen, behandelte Jos. Prill. 128) Weiteres hierher Gehörige umschließt A. Kerschbaumers Geschichte der Stadt Krems, 124) Jägers Urkk.buch der Stadt Duderstadt bis znm Jahre 1500, 125) de Potters Geschichte der Stadt Gent, 198) Schiemanns urkundliche Beleuchtung der Beziehungen der Stadt Reval zu Riga und zu Russland im 15. Jh., 187) u. s. f.

Zur Geschichte der Mönchsorden — wurden kleinere und größere Beiträge in beträchtlicher Zahl gespendet, dabei freilich — wenn man von einigem auf die beiden Hauptbettelorden (bes. den des hl. Franciskus) bezüglichen von wirklich verdienstlicher Art absieht — meist nur Geringwertiges. Zu seiner Gründungsgeschichte Monte Cassinos (s. JB. 1884, I, 179 f.) fügte H. Rickenbach einen, nichts irgendwie Neues bietenden Bericht über die Glanzepoche dieser Abtei unter Abt Desiderius (1059 — 87) hinzu. 128) Seine in Bd. V der StMBCO. begonnene und in Bd. VI der-

Benediktinerklöster gelegen im ehemaligen Erzbistum Trier: StMBCO. 2, S. 379—87. — id., Beiträge zur Vita des Abts Joh. Rode von St. Matthias bei Trier: ib. S. 280—808. — id., Excidium vese horribile abbatiae S. Maximini prope Treviros: ib. 17, S. 186 ff. 2, S. 179 ff., 393 ff. — 117) A. Lindner, Die Schriftsteller und die um die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder des Benediktinerordens im heutigen Württemberg: ib. 1, S. 87—113, 2, S. 12—31. — 118) O. Grashoff, Das Benediktinerinnenstift Gandersheim und Hrotsuitha, s. o. S. 40<sup>81</sup>. — 119) A. Reimers, Die Klosterschule der Benediktiner zu Echternsch und ihre Schriftsteller: StMBCO. 1, S. 162—73.—120) J. Wichner, Mitteilungen aus dem Admonter Archiv: ib. 2, S. 147 ff., 400 ff. — 121) Lörsch, Der Ingelheimer Oberhof. Bonn, Ad. Mareus VI, CCXII, 560 S. (Mit chromol. Karte.)—122) Theodor Pyl, Gesch. der Greifswalder Kirchen und Klöster, sowie ihrer Denkmäler, nebst einer Einleitung vom Ursprunge der Stadt Greifswald. 1. Teil. Vereinsschrift der Rügenschen-Pommerschen Abt. d. Ges. f. Pomm. Gesch. u. Altertumakde. Greifswald. XVI, 662 S. — 123) Jos. Prill, Die Schlofskirche zu Wechselburg, dem ehemaligen Kloster Zschillen. Leipzig, Lorenz. 1884. 46 S. Fol. (Mit 13 Tafeln.)—124) A. Kerschbaumer, Krems, s. o. S. 128<sup>22</sup>.—125) Jul. Jäger, Urkk.buch der Stadt Duderstadt bis zum Jahre 1500. Hildesheim, Lax. XII, 516 S.— 126) F. de Potter, Gent, van den oudsten tyd tod heden. Geschiedkundige beschryving van der Stad. II. Gent, Annovt-Braeckmann. 587 S.—127) T. Schiemann, Revals Beziehungen zu Riga und Rufsland, s. JB. 1884, II, 164<sup>6</sup>.—128) H. Rickenbach, Monte Cassino von

selben Z. zum Abschlus gebrachte Schilderung vom Leben und Wirken des fünften Cluniacenserabts Odilo (994-1048) gab O. Ringholz anch als besonderes Büchlein heraus. 189) Eine mit vielem Legendenmaterial angefüllte Gründungsgeschichte von Citeaux und dem Cistercienserorden gab ein Ungenannter in französischer Sprache heraus. 180) Die Anfänge des Fontebraldinerordens und das Wirken seines Stifters, des Praedicator apostolicus Robert von Arbrissel, schilderte B. Plain e. 181) Über den deutschen Zweig des Karthäuserordens gab C. Reichenlechner einige, wesentlich nur das Erbauungsbedürfnis frommer Katholiken berücksichtigende Nachrichten. 182) Zur Quellenkunde des seraphischen Ordens des hl. Franz bot Denifle in Bd. I seines 'Archiv' (oben S. . . . , No. 18) einen lehrreichen Orientierungsartikel, worin besonders auf die bisher noch nicht publizierte Chronica XXIV generalium als die umfassendst gehaltene allgemeine Chronik des Minoritenordens während der ersten Jhh. seines Bestehens hingewiesen wurde. 188) Einen dankenswerten Anfang zu einer Sammlung älterer Quellen zur Geschichte des Ordens machten die Väter des Bonaventura-Kollegs zu Clarae Aquae (Quaracchi) Der 1. Band der von ihnen herausgegebenen Analecta Franciscana 184) bringt (in verhältnismässig guten, wenn schon hier und da in kritischer Hinsicht nach zu wünschen übrig lassenden Texten) die früher von Voigt (1870) edierte Chronik des Jordan von Giano, den Bericht des Thomas Eccleston De adventu fratrum Minorum in Angliam, sowie eine Chronica anonyma — betreffs deren Denisle (a. a. O.) nachweist, dass sie mit dem bisher unrichtigerweise unter dem Namen Balduins von Braunschweig citierten Werke identisch ist. Spätere Folgen dieses Analectenwerks sollen die Glasbergische Chronik (herausgeg. von Evers, 1882), sowie jene Chronik der 24 Generale bringen. — Von epochemachender Bedeutung in kritischer Hinsicht ist K. Müllers Studie über die Anfänge des Franziskanerordens und über dessen Tertiarierinstitut. 185) Behufs Beantwortung der Frage nach dem eigentlichen Plan und Ziel der ordensgründenden Thätigkeit des Heiligen von Assisi werden hier die unter seinem Namen überlieferten verschiedenen Regeln genauer geprüft, unter Erbringung folgender Ergebnisse: 1) die sog. erste Regel, angeblich vom Jahre 1209 oder 1210, ist in Wirklichkeit erst die zweite und gehört erst dem Jahre 1221 an; 2) der noch ganz kurz und unbestimmt gehaltene, mehr nur das mendikantische Prinzip formulierende als etwa genauere Vorschriften und Verfassungsordnungen bietende Text der ersten Regel ist in die zweite übergegangen

seiner Gründung und Gestaltung bis zu seiner höchsten Blüte unter Abt Desiderius. II. Teil. JB. der Lehranstalt Einsiedeln. 82 S. — 129) O. Ringholz, Der hl. Abt Odilo von Clugny in seinem Leben und Wirken. Brünn, Benediktinerdruckerei, V, 126 u. 82 S. — 130) Le petit et le grand exorde de Citeaux, contenant les origines du monastère et de l'ordre de ce nom, avec de mombreuses légendes sur la vie admirable des anciens moines de Clairvaux. Paris, Lechevalier. 617 S. — 131) B. Plaine, De vita et gestio b. Roberti Arbrissellensis ordinis fontis Ebraldi sub reg. S. Benedicti fundatoris: StMBCO. 2, S. 64—78. — 132) C. Reichenlechner, Der Karthäuserorden in Deutschland, oder: Lebens- u. Leidensbilder aus den deutschen Karthausen. Würzburg, Bucher. V, 237 S. — 183) S. Denifle, Zur Quellenkunde der Franziskanergesch.: ALKM. I, S. 145/8 u. 680—40. — 134) Analecta Franciscana, sive chronics aliaque varia documenta ad historiam fratrum Minorum spectantia, edita a fratribus collegii S. Bonaventurae. Tom. I. Quaracchi, typ. coll. Bonaventurae. XIX, 450 S. (Vgl. auch: Le Monnier, La fondation de l'ordre des Mineurs: La Controverse et le Contemp. S. 289—59, 858—77, 529—52.) — 135) Karl Müller, Die Anfänge des Minoritenordens und der Buſsbrüderschaften. Freiburg, Mohr. XII, 210 S. (Vgl. die Rez. im ThJB. S. 183 f. [Böhringer], Th.LBericht. S. 29 [K. P.], Th.Qu.Schr. (1886), S. 158—60 [Funk].)

und lässt sich aus derselben annähernd rekonstruieren (wozu der Vf. im Anhang, S. 185/8 einen Versuch macht); 3) entschieden unecht ist die angebliche Tertiarregel des hl. Franz vom Jahre 1221, die vielmehr erst vom Papste Nikolaus IV. stammt und einen Ausschnitt aus dessen, 1289 erlassenen Bulle Supra montem bildet, wodurch die (vorher selbständig ins Leben getretene und unabhängig existierende) Bussbrüderschaft vom hl. Franz den Orden desselben enger an- und eingegliedert wurde. Auch die im Anhang, vor jener Wiedergabe der Texte der beiden Regeln von 1209 und 1221, gebotene kritische Prüfung der zweiten Legende des Thomas de Celano (S. 176-184) ist von wichtigem Belang; sie thut den parteiisch einseitigen und tendenziös geschichtsfälschenden Charakter dieser Quelle dar. Der von C. Evers kurz vorher gebotene Eucyklopädie-Artikel über Thomas de Celano bedarf hiernach der Berichtigung. 186-186a) Über die wichtigsten Lebensumstände des Stifters 1360 des seraphischen Ordens handelt in wesentlich treuem Anschluss an die vorhandenen Hauptquellen R. Bonghi; 187) ferner in ähnlicher Weise, nur mehr auf die Jugendzeit und die Bekehrungsgeschichte sich beschränkend Le Monnier; 188) endlich in unkritisch lobrednischer Weise Chérancé, der letztere als Textschriftsteller zu einem reich illustrierten Bilderwerke, wodurch die Kapuziner Frankreich (unter redaktioneller Leitung ihres Provinzials de Chatel in Paris) die Glorie ihres Ordensgrunder und Patrons zu feiern und in weiteren Kreisen zu verbreiten suchen. 189) - Über die Thodesche Schrift, betreffend die vom Franziskanerorden ausgegangen anregende Einwirkung auf die christliche Kunstentwickelung, wird unten des Näheren die Rede sein. — Die Geschichte des frühzeitig im Orden hervorgetretenen Gegensatzes zwischen Rigoristen und Vertretern einer laxeren Interpretation des Armutsgelübdes hat Ehrle auf lehrreiche Weise in mehreren Aufsätzen behandelt, welche teils eine genauere Darlegung des Unterschieds zwischen den gemäßigteren Spiritualen und den Fraticellen, als schwärmerisch revolutionärem Extrem der Richtung, bezwecken, 140) teils das kirchliche Inquisitionsverfahren gegen die letztere Partei während der ersten Hälfte des 14. Jh. zu illustrieren dienen. 141) Über das häretische Fraticellentum verbreiten sich zwei Aufsätze Denifles, die darin, dass sie für die Pflege joachimisch-apokalyptischer Schwärmereien hauptsächlich nur den Vf. des Introductorius in ev. aeternum, Gerhard von Borgo S. Donnino (1254) verantwortlich machen wollen (unter Freisprechung der größten Mehrzahl der Spiritualen von jedweder Beteiligung an diesen häretischen Exzentrizitäten), wohl etwas zu weit gehen, übrigens aber durch genauere Beleuchtung mehrerer Urkk. zur Geschichte des betr. Streits, insbesondere des Protokolls der von Alexander IV. für die betr. Untersuchung eingesetzten Kommission zu Anagni (dessen Text auch vollständig mitgeteilt wird) Verdienstliches leisten. 142) - Auch zur Geschichte seines eigenen

<sup>136)</sup> Litt. üb. Franz v. Assisi, s. o. S. 224<sup>247 50</sup>, 232/3. — 136<sup>2</sup>) Evers, Thomas de Celano: PRE<sup>2</sup>· 16, S. 594/8. — 137) R. Bonghi, Francesco d'Assisi. Città di Castello, Lopi. IV, 115 S. — 138) Le Monnier, La jeunesse de St. François d'Assise, s. o. S. 232<sup>251</sup>. — 139) Saint François d'Assise etc., s. o. S. 232<sup>252</sup>. Rez.: P. Keppler in: LR. (1886), S. 25. — 149) F. Ehrle, Die Spiritualen, ihr Verhältnis zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen: ALKM. 1, S. 509—70. — 141) id., Zur Fraticellengesch.: ib. S. 154/6. — id., Die Spiritualen vor dem Inquisitionstribunal: ib. S. 156/8. — id., Ludwig der Bayer und die Fraticellen und Ghibellinen von Todi und Amelia im Jahre 1828: ib. S. 158—64. — 142) H. Den ifle, Das Evangelium aeternum und die Kommission von Anagni S. 29—99, s. o. S. 223<sup>241</sup>. — id., Protokoll der Kommission zu Anagni: ib. S.99—142.

Ordens bot der gelehrte Mitherausgeber des ALKM, einige Beiträge, bestehend in Publikation der ältesten, nur ein Jahrzehnt lang in Kraft gebliebene Konstitutionen desselben vom Jahre 1228, welche noch eine nahe Verwandtschaft zu den von Dominikus zu Grunde gelegten Prämonstratenserstatuten und mehrfache Abweichungen vom mendikantischen Prinzip zu erkennen gaben. 148) sowie in einer Untersuchung zur Quellenkunde des Ordens, 144) worin er besonders eine kurz vorher von Roth näher besprochene Sammlung von Schriften des Bernhard Guido über die früheste dominikanische Geschichte<sup>145</sup>) beurteilt, mit dem Ergebnisse, dass diese Urk., wie früher schon von Prager, so auch von Roth in ihrem Werte erheblich überschätzt worden sei. - Wesentlich kritiklos gearbeitet ist der Versuch einer Geschichte des Dominikanertertiarierordens im MA, von J. Kleinermanns, 146) dagegen in hohem Grade verdienstlich und reich an relativ neuen Ergebnissen die auf einen Reformator des deutschen Zweigs des Predigerordens im 15. Jh., den auch als Basler Konzilsvater eine wichtige Rolle spielenden Magister Johannes Nider, den Vf. des Formicarius und anderer interessanter Schriften († 1438) bezügliche Monographie von K. Schieler. 147)

Kirchliche Disziplin. Inquisition. — Zweifür die Busspraxis im 9. Jh. wichtige Briefe des Papsts Benedikt III., des Vorgängers Nikolaus' I., veröffentlichte Weiland. 148) Über die Bamberger Beichtbücher aus der ersten Häfte des 15. Jh. handelte H. Weber. 149) — Das kirchliche Inquisitionsverfahren gegen die Häretiker beleuchteten Jungmann in der vorletzten Abhandlung von Bd. V seines Dissertationenwerks 150) und L. de L. in einer Broschüre in französischer Sprache. 151) Eine andere französische Arbeit gilt der Darstellung des ersten großen Hexenprozesses in den Niederlanden. 158) Über den Prozess des als Teufelsbeschwörer und Kindermörder berüchtigt gewordenen Marschalls Gilles de Rais (oder de Retz. hingerichtet in Nantes 1440) hat Semmig in einem Exkurs zu seiner Jeanne d'Arc-Biographie lehrreiche Mitteilungen geboten. 158) - Ein Hauptobjekt inquisitorischer Verfolgungsthätigkeit der Kirche während des 13. und 14. Jh., die Sekte vom freien Geiste samt den oft mit ihr in Zusammenhang gebrachten Begharden, bildet den Gegenstand einer mit gründlicher Schärfe eindringenden und mehrere traditionelle Irrtumer berichtigenden Studie von Hermann Haupt 184) in der ZKG. Die unter dem Namen compilatio de novo spiritu überlieferte Quellenschrift über diese Sekte vindiziert derselbe

<sup>145)</sup> id., Die Konstitutionen des Predigerordens von Jahre 1228: ib. S. 165—228.—144) id., Zur Quellenkunde der Dominikanergesch.: ib. S. 148 f.—145) F. W. E. Roth, Eine Frankfurter Hds. des Bernhard Guido zur Gesch. des Dominikanerordens: NA. 10, S. 395/9.—146) J. Kleinermanns, Der dritte Orden von der Busse des hl. Dominikus. Quellenmäseige Darstellung der Gesch. desselben etc., nebst einer ausführlichen Erklärung der Regel. Zugleich ein Handbüchlein für die Mitglieder des Ordens. Dülmen, Laumann. XIV, 450 S.—147) K. Schieler, Magister Joh. Nider aus dem Orden der Predigerbrüder. Ein Beitrag zur Kirchengesch. des 15. Jh. Mainz, Kirchheim. XVI, 423 S. (Vgl. d. Rez. von L. Schulze: Thl.Bl. [1886], S. 134/6; von K. Grube: LR. [1885], S. 308 f.)—148) L. Weiland, Zwei Briefe Benedikts III.: ZKR. 20, S. 99—102.—149) H. Weber, Die Bamberger Beichtbücher aus der 1. Hälfte des 15. Jh. Kempten, Kösel. 100 S.—150) B. Jungmann, Dissertatt. sel. (ob. No. 20), No. 5.—151) L. de L., L'inquisition, ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, quels sont ses historiens. Paris, Mersch. 36 S.—152) A. Duverger, Le premier grand procès de sorcellerie aux Pays-bas. Arras. 1885.—153) H. Semmig (No. 92), Die Jungfrau v. Orl. etc., S. 144—72.—154) Herm. Haupt, Beiträge zur Gesch. der Sekte vom freien Geiste und des Beghardentums: ZKG. VII, S. 508—77.

dem Albertus Magnus; die Zugehörigkeit des Nikolaus von Basel zur Brüderschaft vom freien Geiste, sowie die Thatsache seiner Verbrennung zwischen den Jahren 1393 und 1397 sucht er als wahrscheinlich darzuthun, desgleichen die nicht sowohl kommunistische oder nihilistische, als vielmehr nur mystischquietistische (ein affektloses Ruhen der Seele in Gott erstrebende) Grundrichtung der genannten Sekte zu erweisen — Auch über die Joachimitensekte bot Haupt im vorhergehenden Heft derselben Zeitschrift) eine nach mehreren Seiten hin beachtenswerte Studie. 1844)

Kultus und kirchliche Kunst. — Zur Geschichte der geistlichen Schauspiele ließ auch dieses Jahr wieder einige Beiträge ans Licht treten, betreffend einerseits altkroatische Spiele dieser Art, 156) andererseits die Frohnleichnamfestspiele der nordenglischen Metropole York; den letzteren hat eine englische Dame, Lucy F. Smith, eine ungemein gründliche und lehrreiche Untersuchung gewidmet, verbunden mit den Texten von 48 durch die Bürger Yorks im 14. und 15. Jh. aufgeführten Spielen oder Mysterien, deren Stoffe aus der gesamten Heilsgeschichte, anhebend mit der Schöpfung und Lucifers Fall und schließend mit dem jüngsten Gericht, entnommen sind und auf deren Komposition das berühmte Gedicht 'Cursor mundi' einen wichtigen vorbildlichen Einfluß geübt zu haben scheint. 186) — Als Gegenstände verwandter Art mögen C. Fritzsches Übersicht über die lat. Visionenlitteratur des MA. 187) und die umfängliche Dante-Monographie von Gietmann 188 genannt werden.

Unter den zahlreichen Beiträgen zur Geschichte der bilden den Kunst im Dienste des kirchlichen Kultuslebens nimmt Thodes mit vortrefflichen Illustrationen versehene Schilderung der vom hl. Franz und seinem Orden ausgegangenen Impulse zur Hebung des künstlerischen Strebens und Schaffens in Italien eine hervorragende Stelle ein. Freilich ist die allzu ausschließliche Berücksichtigung, welche dies Werk, unter fast völliger Ignorierung Deutschlands und der übrigen Länder, den Franziskanerkirchen Italiens (und zwar hier besonders eingehend der St. Franziscokirche in Assisi) zu teil werden lässt, zu beklagen; auch wird der Einfluss des Franziskanertums auf die Anfänge der Kunst der Renaissance doch wohl überschätzt, sowie ferner die Thatsache, dass der Orden des hl. Franz an ausübenden Künstlern der Zahl wie der Bedeutung nach hinter dem rivalisierenden Predigerorden entschieden zurücksteht, zu wenig Rechnung getragen. 159) - Weitere Publikationen zur Geschichte der abendländischen Kunst sind die von Sommerwerck über Bischof Bernward v. Hildesheim († 1022) als Urheber der Bernwardthüren am Hildesheimer Dom und anderer Kunst-

<sup>154</sup>a) id., Zur Gesch. des Joschimismus, s. o. S. 223ad. — 155) A. Leskien, Altkroatische geistliche Schauspiele. Univ.-Schrift. Leipzig. 39 S. — 156) Lucy Toulmin Smith, York plays. The Plays performed by the Crafts or Mysteries of York on the Day of Corpus Christ in 14., 15. and 16. Centuries. Now first printed from the unique Ms. in the Library of Lord Ashburnam. Oxford, Clarend. Prefs. LXXVIII, 557 S. (Vgl. d. Rez. von Bellesheim: LR., S. 306 ff.) — 157) C. Fritzsche, Die lateinischen Visionen des MA. bis zur Mitte des 12. Jh. Ein Beitrag zur Kulturgesch. In.-Diss. Halle. 37 S. — 158) Gerhard Gietmann, S. J., Die Göttliche Komödie und ihr Dichter Dante Alighieri. Freiburg, Herder (aus StML.). 426 S. (Vgl. d. Rez. v. (Hettinger.) LR. (1886), S. 114/7. — 159) H. Thode, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. Berlin, Grote. XII, 578 S. (Vgl. d. Rez. von J. Ficker: ThLB. (1886), S. 169—72; und von F. X. Kraus: LR. (1886), S. 821/4.

werke 159a) von Vacandard über Bernhard v. Clairvaux in seinem Verhalten zur christlichen Kunst, 159b) von Frey über die architektonisch ebensosehr wie im Punkte ihrer Skulpturen. Mosaiken und Freskogemälde bedeutende und interessante Loggia dei Lanzi in Florenz (deren unmittelbares Herrühren von Orcagna der Vf. bestreitet, während er allerdings unter Orcagnaschen Einfluss arbeitende Künstler als an ihren Werken beteiligt vorführt), 160) von Müntz über französische und italische Renaissancekunst unter Karl VIII., 161) von Minghetti über Rafael, 162) von E. Frantz über Leonardo da Vincis Abendmahl, 168) von Frimmel über die Apokalypse in MAlichen Bilderhdss., 164) von W. v. Seidlitz über illustrierte Gebetgebücher des 15. und 16. Jh., 165) von Portig über künstlerische Darstellungen des Weltgerichts, 166) von Münzenberger über deutsche Altäre als Gegenstände der Architektur und Plastik (ein ungemein reichhaltiges Werk, ein Verzeichnis von nicht weniger als 3000 mehr oder weniger genau vom Vf. untersuchter Altäre in sich schließend, dabei mehrfach auch über Deutschlands Grenzen hinausgreifend), 167) von Otto zur Kenntnis der Kreuze, Kruzifixe und ihrer Ikonographie, 168) von Borssum-Waalkes über friesisiche Glocken-Inschriften und deren Verwertung als monumentaler Geschichtsquellen, 169) von Neuwirth über den Tegerrseer Abt Gozbert (983-1001) als Miterfinder der Buntmalerei in Glas, 170) von Merz über die Bildwerke an der Thür des Augsburger Doms. 171) Vgl. hier auch die oben schon genannten Werke von Prill über die Wechselburger Kirche, von Pyl über Greifswals Kirchen u. s. f. (S. 331).

Der Aufzählung der auf die Geschichte der theologischen Litteratur bezüglichen Werke senden wir zunächst einiges auf das Unterrichtswesen im MA. Bezügliche voraus. Was in dieser Hinsicht von V. Hasak mit bezug auf christliches Volksschulwesen <sup>172</sup>) und von F. Paulsen betreffs des gelehrten Unterrichts auf Deutschlands Schulen und Hochschulen seit dem Ausgang des MA. geleistet worden, <sup>178</sup>) erscheint geringfügig im

<sup>159</sup>a) W. Sommerwerck, Der hl. Bernward v. Hildesheim, s. o. S. 413b. —
159b) E. Vacandard, Saint Bernard et l'art chrétien: Précis analytique des travaux de l'acad. des sciences de Rouen, S. 215—44. — 160) C. Frey, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung. Berlin, Hertz. VIII, 388 S. Rez.: LR. (1886), S. 21/2 (Kraus). — 161) Eug. Müntz, La Renaissance en Italie et en France à l'époque de Charles VIII. Paris, Firm. Didot. XI, 564 S. Rez.: LR. (1886), S. 117—22, 148—52 (E. Frantz). — 162) Marco Minghetti, Raffaello. Bologna, Zanichelli. 4°. (Vgl. auch Crowe und Cavalcaselle, Raphael. His Life and Werks. T. II. (Loudon) und dazu LR. (1886), S. 130 (Bellesheim). — 163) Erich Frantz, Das hl. Abendmahl des Leonardo da Vinci. Freiburg, Herder. 83 S. — 164) Th. Frimmel, Die Apokalypse in den Bilderhdss. des MA. Wien, Gerold. VIII, 70 S. (Vgl. auch Mart. Rade, Zur Apokalypse Dürers und Kranachs [Gessammelte Studien zur Kunstgesch., Festgabe f. Ant. Springer], S. 111 ff.) — 165) W. v. Seidlitz, Die gedruckten illustrierten Gebetbücher des 15. u. 16. Jh. in Deutschland (Jbb. der preuße. Kunstsammlungen 6, Heft 1/2). — 166) W. Portig, Das Weltgericht in der bildenden Kunst. Heilbronn, Henninger. 75 S. — 167) C. F. R. Münzenberger, Zur Kenntnis und Würdigung der Malichen Altüre Deutschlands. 1. Liefg. Frankfurt a./M., Fössers Nachf. 24 S. Fol. m. 10 Taf. (Vgl. LR. S. 372/4. [Reichensperger].) — K. Rösen, Der Altar und der Chorraum. Münster, Theissing. IV, 75 S. — 168) H. Otto, Zur Staurographie und zur Ikonographie des Cruzifixus: Jbb. d. preuße. Kunstsamml. 6, H. 4. — 169) Borssum-Waalkes, Friessche Klokkeopschriften. Leeuwarden. 1885. — 170) F. Neuwirth, S. o. S. 97<sup>28</sup>. — 171) Joh. Merz, s. o. S. 99<sup>64</sup>. Mit 2 Tafeln. (Vgl. Th.Qu.Schr. (1886), S. 174/6 [Funk]; LR. S. 309/10 [F. Schneider].) — 172) Vinc. Hasak, s. o. S. 72<sup>20</sup>. — 173) Friedr. Paulsen, s. o. S. 78<sup>24</sup>. Rez.: LR. S. 242/7 (Orterer).

Vergleiche mit der von Denifles begonnenen urkundlich genauen Schilderung der Entwickelung der Universitäten bis zum Jahre 1400.174) Was zunächst das einleitend über den MAlichen Begriff 'Universität' darin Dargelegte betrifft, so wird gezeigt, wie dieser Name (ähnlich wie sonst corpus) wesentlich nur die korporative Verbandseinheit von Professoren und Scholaren zu bezeichnen pflegte, während die Lehranstalt als solche vielmehr studium generale (d. i. Centralanstalt, Lehranstalt für Alle), auch wohl nur studium hiefs, der Name hohe schuole aber, wenigstens bis um 1350, allein nur von Paris gebraucht wurde. Des weiteren wird dann im Abschn. II über die beiden ältesten und bedeutendsten der 46 Universitäten des früheren MA. gehandelt, nämlich über Paris als Hauptsitz der theologischen und Bologna als Centralherd der Rechts-Wissenschaft. Nicht in der Weise seien die Hochschulen entstanden, dass ein berühmter Lehrer eine Anzahl lernbegieriger Schüler um sich versammelte und dass dieser Zuhörerkreis dann immer mehr wuchs, sondern durch das Zusammentreffen je dreier ihren Aufschwung bedingender günstiger Umstände: 1. der Entwickelung neuer Methoden in Behandlung der betr. (theol., jurist., medizin.) Doktrin; 2. der Verleihung und Ausbreitung hoher Privilegien; 3. der Bildung und Ausbildung akademischer Korporationen. Am eingehendsten wird dieser Prozess an Paris nachgewiesen; die Art, wie hier zuerst die sog. vier Fakultäten, dann die vier Nationen (anfänglich, bis gegen 1350, unter besonderen Häuptern, welche rectores hießen, dann seit Mitte des 14. Jh. unter einem Rector universitatis) sich konstituierten, wie ferner die Scholaren und die magistri artium in ihrer Stellung zur ganzen akademischen Körperschaft sich entwickelten, dies alles wird auf lehrreiche Weise dargethan. Demnächst ist es Bologna, dessen innerer Entwickelungsprozess in ähnlicher Ausführlichkeit dargestellt wird; kürzer wird im III. Teile von den übrigen 44 Hochschulen gehandelt, zu welchen einige (im Ganzen 9) ohne spezielle obrigkeitliche Errichtungsbriefe (nur ex consuetudine und ex privilegio) entstandene, wie Salerno, Padua, Oxford, Orleans gehören, ferner 16 auf Grund von päpstlichen Stiftungsbriefen ins Leben getretene (dabei Rom, Toulouse, Montpellier, Köln, Heidelberg, Erfurt), 10 mit kaiserlichen oder königlichen Gründungsurkk. (Neapel, Siena, Salamanca etc.) und endlich 9 durch kaiserlich-landesherrliche und päpstliche Gründungsbriefe zumal ins Leben gerufene. Ein IV. Abschnitt beleuchtet dann das Verhältnis dieser Hochschulen zu den früheren Schulanstalten, wo Denifle dem weitverbreiteten traditionellen Irrtum von einem fast ausnahmslosen Hervorgehen der Universitäten aus Dom- oder Klosterschulen entgegentritt, vielmehr zeigt, daß außer für Paris, wo allerdings die Kathedralschule von Notre-Dame in gewissem Sinne zur Wiege der Universität geworden sei, diese Behauptung höchstens etwa noch für Köln und für Erfurt gelten könne, während sonst die Universitäten fast durchgängig als Neuschöpfungen oder als Entwickelungsprodukte von Stadtschulen (letzteres namentlich fast durchweg in Italien) ins Leben getreten seien. Interessant ist in diesem Abschnitte auch der Nachweis, dass nur bei einem Teil der Hochschulen so wie in Paris die

<sup>174)</sup> H. Denifle, O. P., Die Universitäten des MA. bis 1400. Bd. I. Die Entstehung der Universitäten des MA. bis 1400. Berlin, Weidmann. XLV, 814 S. (Vgl. ThLBl. [1886], S. 9-11 [Bestmann]; LR. [1886], S. 211/6 [Orterer]; JPTh. [1888], S. 210-20 [F. Nitzsch]; The English Histor. R. [1886], S. 639-76 [Rashdall].

theologische Fakultät den Kern und Ausgangspunkt, woraus die übrigen Fakultäten sich entwickelten, gebildet hat; vielmehr sei bei der größeren Hälfte dieser Lehrkörperschaften (bei 28 unter 46!) die Theologie überhaupt anfänglich ganz ausgeschlossen gewesen. Der fünfte und letzte Abschnitt: Ursache der Entstehung der MAlichen Hochschulen ist rekapitulierenden Inhalts. Als Fortführung für das übermäßig breit angelegte, auch mit 'oft sehr giftiger' Polemik mehr als genug gewürzte Werk sind noch 4 weitere Bde. in Aussicht gestellt. — Ein Parergon zu den auf Paris bezüglichen Mitteilungen des 1. Bds. ist die das erste Studienhaus oder Ordenskollegium der Benediktiner an dieser Hochschule betreffende kleine Abhandlung, welche Denifle unter die Aufsätze seines mit Ehrle zusammen herausgegebenen Archivs aufgenommen hat. 175)

Geschichte der Theologie. - Für das weite Bereich der Scholastik sind zunächst einige, zum Teil verdienstliche Arbeiten zu nennen, welche die Vorgeschichte und die frühesten Anfänge derselben betreffen. So eine Biographic Fulberts von Chartres, des 1029 verstorbenen Lehrers von Berengarius Turonensis und Vorgängers von dessen Gegner Lanfranc als Vertreter einer transsubstantiarischen Vorstellung vom Abendmahl;176) ferner mehreres auf Anselm von Canterbury bezügliche, namentlich Ausgaben von Cur Deus homo 177) und von Eadmers Anselmusbiographie 178) für das Bedürfnis englischer Studierender, sowie eine Zusammenstellung der wesentlichsten theologischen Grundgedanken und Lehrmeinungen des großen Scholastikers zu einem geordneten Lehrgange von einem österreichischen Theologen. 179) Den Sentenzen des Abälard hat Denifle in Bd. I seines 'Archivs' eine Studie gewidmet, worin er die von Deutsch in Abalardmonographie über das genannte (zuerst von Rheinwald 1835 edierte) Schriftwerk geäuserte Ansicht bekämpft. Nach ihm soll dasselbe nicht als ein nach Vorträgen des gefeierten Lehrers niedergeschriebenes Heft zu betrachten sein, sondern als ein wahrscheinlich von einem Schüler desselben gefertigter Auszug aus der verloren gegangenen 'Theologia', um deren willen ihm die Verurteilung durch das Pfingstkonzil zu Sens 1141 widerfuhr. Drei von Denisse entdeckte weitere Rezensionen des Sentenzenwerks erfahren gleichfalls genauere Untersuchung; aus derselben entwickelt D. die, gleichfalls von Deutschs Annahmen abweichende Hypothese, es habe sich um Abalard eine ziemlich zahlreiche theologische Schule gesammelt die zwar nicht sehr lange existierte, immer aber doch über die ersten Keime hinaus gedieh. 180) — Bei weitem die meisten Untersuchungen u. Darstellungen gelten dem Lehrgehalt des Aquinaten, des Normaltheologen und -Philosophen des modernen Katholizismus laut Leos XIII. Thomas-Encyklika vom 4. August 1879. Aus der von Jahr zu Jahr anwachsenden Flut der auf diesen Gegenstand bezüglichen größeren und kleineren Arbeiten sei, soweit sie dem be-

<sup>175)</sup> id., Das erste Studienhaus der Benediktiner an der Universität Paris: ALKM. 1, S. 570—83. — 176) Ch. Pfister, De Fulberti Carnotensis episcopi vita et operibus. Nancy, Sordoillet. 141 S. — 177) Anselmi Cur Deus homo? Libri II. London, Nutt. 142 S. (Vgl. auch: P. Ragey, S. Anselmi Mariale, seu liber precum metricarum ad b. Virg. Mariam, primum ex octo codicibus mss. typis mandatum. London, Burns and Oates. XXXI, 120 S. — 178) Eadmeri, monachi Cantuarensis, de vita S. Anselmi libri II. London, Nutt. 148 S. — 179) A. Oecsényi, De theologia Anselmi dissertatio. Brunae, ayp. Bened. XII, 242 S. — 180) H. Denifle, Die Sentenzen Abalards und die Betrbeitungen seiner Theologie seit Mitte des 12. Jh.: ALKM. 1, S. 402—70, 584—625.

handelten Jahre angehört, nur einiges Bemerkenswertere hervorgehoben. Ein Lebensbild des Heiligen bot der Italiener Straniero, 181) eine gut orientierende Gesamtübersicht über seinen Lebensgang und sein theologisches Lehren und Wirken Wagenmann in der deutschen prot. Ecyklop. 181a) Eine neue Ausgabe seiner theologischen Summa begann in Turin zu erscheinen: 188) eine neue Ausgabe seiner Quaestiones disputatae nebst dem zugehörigen Kommentar von Cajetan erschien in Luxemburg. 188) Die von dem Jesuiten Cosmus Alamannus, einem Schüler des Vasquez und Suarez. veranstaltete Zusammenstellung der philosophischen Sätze des Aquinaten zu einem Lehrganzen begannen Ehrle und Felchlin in neuer vervollkommneter, besonders in ihren Citaten berichtigter Edition herauszugeben. 184) Von dem auf sechs Halbbände (sectiones) oder drei starke Bände berechneten Werke erschien zunächst die erste Sektion, welche die in 37 Quaestiones eingeteilte Logik enthält; die drei folgenden Sektionen sollen die Physik. die beiden letzten endlich die Ethik bringen. Das von den Herausgebern für die korrektere Gestaltung des Alamannusschen Textes geleistete verdient auf manchen Punkten, namentlich was die Verifizierung der Citate angeht, belobt zu werden, erscheint jedoch darin unkritisch, daß den Ermittlungen der neueren Thomasforschung betreffs der Unechtheit mancher dem Aquinaten beigelegter Schriften nicht Rechnung getragen, vielmehr auch notorisch unechte Werke ohne Hinweis auf diesen ihren Charakter mit citiert sind. - Nicht eine systematische Darstellung der Philosophie des hl. Thomas, sondern nur Studien über den Hauptinhalt derselben, insbesondere die Ontologie, Kosmologie und Psychologie, bietet das durch Nolte ins Deutsche übersetzte, nach Inhalt wie Form wesentlich veraltete Werk von Gonzalez, Erzbischof von Sevilla. 185) Einen gedrängten Überblick über Inhalt und Gedankengang der Summa Theologica bot Portmann. 186) Eingehender wurden mehrere einzelne Partieen der thomistischen Gotteslehre durch verschiedene Gelehrte behandelt; so in einem dreibändigen Werke die Lehre vom Wissen Gottes durch C. M. Schneider: 187) die Hinordnung der Werke auf Gott durch J. Müllendorf, 188) die Verdienstlichkeit der guten Werke der Frommen durch denselben, 189) etc.

<sup>181)</sup> T. M. Straniero, Compendio della vita di San Tommaso d'Aquino. Venezia, Ancora. 215 S. — 181a) Wagenmann, Thomas v. Aquino: PRE<sup>3</sup>, 15, S. 570—94. — 182) Thomae Aquinatis summa theologica diligenter emendata Nicolai, Sylvii Billuart et J. Drioux notis ornata. Pars I. Augustae Taurin., Marietti. 768 S. — 183) Thomae Aquinatis quaestiones disputatae. Cum commentario Thom. de Vio Cajetani. Ed. nova in 4 voll. Luxemburg, Brück. XXXIX, 724, 784, 701, 574 S. — 184) Summa philosophiae D. Thomae Aquinatis ex variis eius libris in ordinem cursus philosophici accomodata a Cosmo Alamanno. Editio justa alteram Paris. vulgatam adornata a F. Ehrle et B. Felchlin. T. I s. 1: Logica. Paris, Lethielleux. XVI, 394 S. 4°. (Vgl. die Rez. in LR., S. 232 ff. [Schmid]). — 185) F. Gonzalez, Die Philosophie des hl. Thomas von Aquin. Aus dem Spanischen von Nolte. 2 Bde. Regensburg, Manz. XII, 461, 395 S. — 186) A. Portmann, Das System der theol. Summe des hl. Thomas v. Aquin. Progr. der Kantonsschule Luzern. Luzern. 79 S. (Vgl. auch: Maumus, La doctrine spirituelle de saint Thomas d'Aquin. Paris, Bray & Retaux. XXIV, 664 S.) — 187) C. M. Schneider, Das Wissen Gottes nach der Lehre des Thomas v. Aquin. Bd. 1/3. Regensburg, Manz. XVI, 483 S.; VIII, 587 S., 621 S. (Über den 1886 gefolgten 4. Bd. s. den nächsten JB.) — 188) Jul. Müllendorf, Die Hinordnung der Werke auf Gott, nach dem hl. Thomas: ZKTh. S. 1—46, 208—40. — 189) id., Die Verdienstlichkeit der guten Werke der Gerechten nach dem hl. Thomas: ib. S. 423—71.

Ferner handelten über des Thomas Politik Des Faviers, 190) über seine Naturphilosophie und deren Verhältnis zur aristotelischen N. Kaufmann, 191) über seine Erkenntnistheorie Tornatore, 192) über seine Seelenlehre als mit der aristotelischen engverwandt, zugleich aber auch als die modernen psychologischen Theorien vielfach vorbereitend und vorbildend Vincenz Knauer. 198) Auch über den nachwirkenden Einfluss seiner philosophischen und theologischen Geistesarbeit, wie er teils in den späteren Zeiten des MA., 194) teils in neuerer und neuester Zeit sich bemerklich macht, wurden von mehreren Seiten her Untersuchungen angestellt. 195) - Über den auf mehreren Punkten seiner theologischen Spekulation dem Aquinaten entgegengetretenen niederländischen Zeitgenossen desselben Heinrich von Gent † 1293 hat Ehrle sich in litterarhistorisch-biographischer Untersuchung verbreitet, nicht ohne verschiedenen herkömlichen Annahmen in betreff einzelner Lebensumstände desselben mit kritischer Schärfe entgegenzutreten. Entstammtsein aus dem Geschlechte der Goethals wird als wenigstens zweifelhaft dargethan; dass er dem Orden der Serviten angehört habe, wird mit evidenten Grunden bestritten. Die ihn zum apostolischen Protonotarius für Frankreich ernennende Bulle des Papstes Innocenz IV. von 1247 wird als unecht erwiesen und damit das Unzuverlässige mehrerer Angaben über besondere Lebensumstände, die darin in betreff seiner geboten werden, dargethan. 196) Von den Scholastikern der letzten Zeiten des MA. ist es Occam, dem und zwar betreffs einer der wichtigsten seiner Lehreigentümlichkeiten eine dankenswerte Spezialdarstellung widerfahren ist. Die auf ihn bezügliche Studie von A. Dorner zeigt, wie O. den Staat als in allen weltlichen Dingen von der Kirche völlig unabhängiges Gemeinwesen betrachtet wissen wollte, ohne darum die Kirche, die Pflegerin und Hüterin der geistlichen Güter, abstrakte vom Staate losreissen zu wollen; sie zeigt ferner, wie einerseits sein mönchisch geartetes Lebensideal, andrerseits seine hier und da fast ans Revolutionäre streifende Betonung der politischen Rechte des Individuums, dem was er über Kirche und Staat lehrt einen teilweise unevangelischen Charakter aufprägen, sodass er den Vorläusern der Reformation nur sehr uneigentlich und bedingterweise zugezählt werden könnte. 197) — Abhandlungen allgemeineren Inhalts sind die von Simar über das Gewissen nach scholastischer Lehrart 198) und von Schanz über die Kosmologie der Scholastiker. 199)

Zum Gebiete der Mystik mag die Erwähnung von Bd. II der italie-

<sup>190)</sup> Des Faviers, La politique de Saint Thomas d'Aquin: La controv. et le contemp. S. 689—99. — 191) N. Kaufmann, Vervollkommung der aristotelischen Naturphilosophie durch Thomas von Aquin: Kathol. Schweiz. Bl. 1, S. 169—82, 205—16. — 192) Tornatore, De humanae cognitionis modo, origine ac profectu ad mentem S. Thomae. Placentiae. XVI, 210 S. — 193) Vinc. Knauer, Grundlinien zur aristotelisch-thomistischen Psychologie. Wien, Konegen. VIII, 283 S. — 194) J. Vahlen, Lorenzo Valla über Thomas von Aquin: Vjs. f. Kult. u. Litter. der Renaissance 1, S. 384—96. — 195) A. Moglia, La filosofia di S. Tommaso d'Aquino nelle scuole italiane. Piacenza, Solari. 476 S. — A. Bourri, Le teorie politiche di S. Tommaso e il moderno diritto publico. Roma, tip. della soc. cattolica. 158 S. — J. T. Loyson, De l'influence de S. Thomas d'Aquin au XIXº siècle. Paris, Delalain frères. IV, 22 S. — 196) F. Ehrle, Heinrich von Gent: ALKM. 1, S. 365—401, 507. — 197) A. Dorner, Das Verhältnis von Kirche und Staat nach Occam: ThStKr., S. 672—722. — 198), H. Th. Simar, Die Lehre vom Wesen des Gewissens in der Scholastik des 13. Jh. I. Tl. Freiburg, Herder. 32 S. — 199) P. Schanz, Die scholastische Kosmologie: ThQuSchr. S. 3—58.

nischen Gesamtausgabe der Werke Bonaventuras, des seraphischen Doktors, hinüberleiten. Der Inhalt dieses Bandes gehört allerdings zum Bereiche nicht der mystischen, sondern der scholastischen Werke Bonaventuras; er fügt dem in Bd. I enthaltenen ersten Buche seines großen Kommentars zu den Sentenzen des Lombardus das zweite Buch hinzu, sowohl textkritisch als exegetisch mit nicht geringerer Sorgfalt bearbeitet, wie jener drei Jahre zuvor ans Licht getretene Vorgänger. 200) Von einer der verbreitetsten mystischen Schriften H. Susos, den 'Hundert Betrachtungen und Begehrungen' teilte H. U. Meyboom eine alte niederländische Übersetzung mit, betitelt 'die honderd articulen', deren verschiedene Rezensionen er einer genauen Vergleichung unterzieht. 201) Über Thomas v. Kempis gab Ludwig Schulze eine klare und präcise Gesamtorientierung in einem Encyklopädie-Artikel; 202) desgleichen V. Becker eine kritische Beleuchtung der A. Lothschen Hypothese betreffs der Autorschaft der Imitatio. 208) Derselbe Becker teilte aus dem litterarischen Nachlass einiger anderer frommer niederländischer Mystiker des ausgehenden MA. Einiges mit, 204) namentlich auch das Bruchstück einer Predigt des Franziskaners Joh. Brugmann (um 1490); 905) wozu ein anderer Spezialforscher auf demselben Gebiete noch eine bisher unbekannte lateinische Predigt ebendesselben, gehalten zu Deventer, hinzufügt. 206) — Über Savonarola und seine prophetische Begabung veröffentlichte T. Paul einen Vortrag in italienischer Sprache. 207)

Zum Schlusse sind einige auf die vorreformatorischen Bewegungen und Parteien bezügliche Arbeiten zu nennen. Das stoffreiche und gelehrte, aber wegen seiner kühnen Hypothesen mit Recht von der Kritik viel angefochtene Werk des Staatsarchivars L. Keller über die Reformparteien des MA, und ihr Verhältnis zur Reformation 208) sucht die verschiedenen antihierarchischen Parteien und Sekten der vier letzten Jhh. des, MA., wie Begharden, Lollharden, Fraticellen, Mystiker böhmische Brüder und obendrein die MAtlichenBauhütten, sämtlich als Eine große Reformpartei oder Brüdergemeinde bildend, darzuthun. In den Waldensern sei diese Reformpartei zum erstenmale greifbar hervorgetreten; doch müsse es schon vor dem gewöhnlich als deren Stifter genannten Petrus Valdez ein Waldensortum gegeben haben, das (in Gestalt von einzelnen Begharden und Beghima-Genossenschaften) bis in die früheren Zeiten des MA. zurückreiche. Waldenser im weiteren Sinne seien auch die deutschen Mystiker des 14. und 15. Jh. zu betrachten, wie Rulman Merswin, der Gottesfreund aus dem Oberlande, ja selbst Staupitz etc. Desgleichen habe die deutsche Bibelüber-

<sup>200)</sup> Doctoris S. Bonaventurae opera omnia, edita studio et cara patrum collegii S. Bonaventurae. Tom. II. Quaracchi, typ. coll. Bonav. 4°. XII, 1026 S. — 201) H. U. Meyboom, Suso's honderd artikelen in Nederland: ANK. S. 173—207. — 202) L. Schulze, Thomas a Kempis: PRE<sup>2</sup>. 16, S. 598—618. — 203) V. Becker, Het 'système de M. Loth' en de schrijver der navolging: Katholick 20, S. 230—66 — 204) id., Eenige meditaties uit den Windesheimer Kring: ib. 19, S. 29—47, 101—16. — id., Een brief van Joh. van Schoonhoven: ib. 20, S. 199—210, 352—61. — 205) id., Fragment nit een sermon van Brugmann: ib. 20, S. 56 f. — 206) Aem. Wybrands, Een on nitgegeven sermon van Joh. Brugmann: ANK. S. 208—28. — 207) T. Paul, Savonarola profeta. Conferenza. Firenze, tip. coop. 32 S. — 208) L. Keller, Reformation und ältere Reformparteien, s. u. Abt. III, S. 11<sup>45</sup>. Zur Kritik des Werks vgl. die ib. S. 12 angeführten Schrr., sowie ferner die Rez.: in ThStK. (1887), S. 571—94 (K. Müller); ThLBl., S. 177—80 (G. Krüger), S. 196/7 (R. P.); ThJB., S. 187 (Böhringer); EvKZ., S. 701 (Zöckler); LR. (1887), S. 162/4 (K. Grube).

setzung des Codex Teplensis aus dem 14. Jhdt. — von sämtlichen hochdeutschen Bibelverdeutschungen vor Luther die wichtigste und seit kurzem durch das Verdienst des Tepler Klosterbibliothekars Klimasch in guter Ausgabe gedruckt vorliegend 209) — als unzweifelhaft waldensischen Ursprungs zu gelten. Betreffs dieses letzten Punktes erhielt Keller an dem durch fleisiges Forschen auf dem Gebiet des MAlichen Sektenwesens verdienten Hermann Haupt (vgl. oben S. 335) einen Mitvertreter seiner Annahme, 210) während der Münsterer Dozent F. Jostes das Herrühren dieser Bibel aus waldensischen Kreisen entschieden bestritt und u. a. den antiwaldensischen, an der una species festhaltenden Charakter der darin vorgetragnen Abendmahlstheorie als Beweis für den gutkatholischen Charakter derselben geltend machte. 211) Auf diese ziemlich verwickelte und manches schwer lösbare Problem insichschließende Streitfrage wegen des Ursprungs der Teplerbibel den nächstfolgenden JB. zurückzukommen sein. die Kellersche Annahme eines Waldensertums vor Valdez betrifft, so erscheinen zwei andere Monographen über den Gegenstand darin einig, daß sie dieselbe zurückweisen und vielmehr Valdez, als eigentlichen Urheber der nach ihm benannten Sekte betrachten, so der Franzose Montet 919) der Italiener Comba, letzterer als Vf. eines ausführlichen deutschen Artikels über die Waldenser, 218) sowie einer italienischen Studie über die Bedeutung des Namens Valdez, die übrigens den wahren Ursprung desselben einigermaßen im Dunkeln läßst. 214) — Von den auf den großen Vorreformator Englands bezüglichen Säkularschriften, deren Erscheinen (zumal da sein Tod auf den 31. Dezember 1384 fiel) sich großenteils tief in das Jahr 1885 hinein erstreckte, ist namentlich die von Buddensieg, eine erweiternde Bearbeitung von dessen englischem Wiclif-Büchlein, erschienen als Heft 8 und 9 des Vereins für Reformationsgeschichte, rühmend hervorzuheben. 215) Dazu kommen einige weitere deutsche Arbeiten, 216) sowie unter den englischen 217) einerseits das erste Buch einer durch die Wiclif-Society veröffentlichten Textausgabe des Tractats De civili dominio, 218) andrerseits der giftige Ausfall eines Jesuiten wider den großen Vorläufer der Reformation, namentlich wider die Lechlersche Darstellung desselben. 219)

<sup>209)</sup> Der Codex Teplensis enthaltend die 'schrift des newen gezeuges.' 1. Tl.: Die vier Evangelien; 2. Tl.: Die Briefe St. Pauli; 8. Tl.: Die Briefe St. Jacobi, Petri, Johannis, Judz, das Botenbuch und St. Johannis Offenbarung. Nebst 3 Anhängen. Augsburg-München, Huttler. 1884/5. 157, 107 u. 172 S. — 210) Hermann Haupt, Die deutsche Bibelübersetzung der MAlichen Waldenser in dem codex Teplensis und der ersten gedruckten deutschen Bibel nachgewiesen. Mit Beiträgen zur Kenntnis der roman. Bibelübersetzung u. Dogmengesch. der Waldenser. Würzburg, Stahel. VII, 64 S. -- 211) Franz Jostes, s. o. S. 229<sup>304</sup>. — 212) E. Montet, Histoire litteraire des Vaudois du Plémont. Paris, Fischbacher. 250 S. — 213) E. Comba, Waldenser: PRE<sup>2</sup>· 16, S. 610—38. - 214) id., Il nome 'valdese' esaminato alla luce della storia valdese. Firenze, tip. Claud. 15 S. - 215) Rud. Buddensieg, Joh. Wiclif und seine Zeit. Halle, M. Niemeyer. VI, 214 S. - 216) C. Sandberger, Die reformatorische Bedeutung Wiclifs: Theol. Studien d. Württemb. 6. H., S. 10 - 48. - J. Los er th, Über die Versuche, wielif-hussitische Lehren nach Österreich und Polen, Ungarn und Kroatien zu verpflanzen. Nach gleichzeitigen Korrespondenzen: MVGDB. XXIV, S. 97—116.—217) W. Milligan, Wyclif and the Bible: Fortnightl. R., S. 788—98. — J. L. Wilson, J. Wycliffe patriot and reformer, the 'morning star of the reformation'. A biography. New-York, Funk & Wagnalls. IV, 247 S. - 218) Jo. Wycliffe, Tractatus de civili dominio. Lib. I. Now first edited from the unique msc. at Vienna, by R. L. Poole. London, Trübner. XXXIV, 460 S. - 219) J. Stevenson, The truth about J. Wiclif, his life, writing and opinions, chiefly from the evidence of his contemporaries. London, Burns and Oates. XIV, 234 S.

E. Den is veröffentlichte eine Studie über den Ursprung der böhmischmährischen Brüder. <sup>220</sup>) Von Lechler erschien eine Studie über die Vorgeschichte der Reformation Leipzigs; <sup>221</sup>) von demselben sowie von Herm. Schmidt einige auf böhmische und niederländische Vorläufer der Reformation bezügliche Aufsätze in der protestantischen Real-Encyklopädie. <sup>222</sup>)

<sup>220)</sup> E. Denis, Les origines de l'unité des frères Bohêmes: Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, S. 161—231; auch separ., Angers, Burdin. 78 S. — 221) G. Lechler, Die Vorgesch. der Reformation Leipzigs: Beitr. zur sächs. Kirchengesch. 3, S. 1—24.—222) id., Waldhausen: PRE<sup>5</sup>. 16, S. 688/9.— H. Schmidt, Wesel, Joh. v.: ib. S. 784—91.— id., Wessel ib. S. 791—831.



## Neue Zeit.

I.

## Gg. Winter.

## Doutsche Geschichte 1519—1618.

Die in den letzten Jahren in Angriff genommenen Quellenpublikationen aus dem Zeitalter der Reformation haben im Berichtsjahre rüstigen Fortgang Bei der kritischen Gesamtausgabe der Werke Luthers, die wir billig zuerst nennen, ist das um so mehr anzuerkennen, als die Fortsetzung dadurch, dass der Herausgeber Knaake durch schweres häusliches Leid an derselben verhindert war, auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten stiefs. Für den Verhinderten ist vorläufig G. Kawerau eingetreten. der dann in der That einen weiteren (3.) Band schon im Berichtsjahr der Öffentlichkeit übergeben konnte. 1) Da aber die von Knaake begonnenen Reformationsschriften Luthers durchaus von diesem fortgeführt werden sollen. so musste, um den Fortgang zu ermöglichen, eine Abweichung von der festgesetzten Reihenfolge eintreten und eine größere exegetische Arbeit, deren Abfassung in dieselbe Zeit fällt, eingeschoben werden: die ältesten Psalmenvorlesungen, obwohl die ältesten Vorlesungen Luthers ursprünglich an den Schluss der Ausgabe verwiesen werden sollten. Zu Grunde gelegt wurden das Wolfenbütteler und das von Seidemann (nicht fehlerlos) abgedruckte Dresdener Psalter-Ms. In den Anmerkungen ist nach Möglichkeit festgestellt. welches litterarischen Apparates sich Luther bedient hat, wie weit er in seiner Exegese selbständig ist, etc. Der Ausgabe geht eine historisch-kritische Einleitung voraus. - Neben der kritischen Gesamtausgabe ist auch die Erlangen-Frankfurter in der neuen Auflage um einen weiteren Band gefördert worden, der die reformationsgeschichtlichen Schriften fortsetzt. 3) Gegen die frühere Auflage sind in der vorliegenden einige Vermehrungen eingetreten. indem einmal eine noch fehlende Schrift Luthers von 1526, dann aber auch

<sup>1)</sup> M. L.s Werke. Kritische Gesamtausg. 3. Bd. Weimar, Böhlau. Lex. 8°. XV, 625 S. M. 16. Vgl. jetzt über den 1. Band der 'Kritischen Gesamtausgabe' 'Kritische Erörterungen zur neuen L.-Ausg.' von Theodor Brieger und Max Lenz: ZKG. 7 (1885), S. 577—618.— 2) M. L., Sämtl. Werke. 26. Bd. (Reformations-histor. dtsch. Schriften. Bd. 8. Bearb. v. E. L. Enders.) 2. Aufl. Frankfurt a./M., Schriften-Niederl. d. Evang. Ver. VII, 426 S. M. 8.

einige gegnerische Schriften Aufnahme gefunden haben. Dem Texte sind Erläuterungsnoten beigefügt. Im ganzen enthält der Band 11 Schriften aus den Jahren 1525-45, welche ohne chronologische Anordnung mitgeteilt werden, darunter: 'Wider Hans Wurst', 'Wider das Papstum zu Rom, vom Teusel gestiftet' etc. Jeder einzelnen Schrift ist ein Verzeichnis der ersten Ausgaben hinzugefügt. 3) - Auch von der Walchschen Ausgabe der Werke Luthers liegt ein weiterer, katechetische Schriften und Predigten enthaltender Band vor. 4) Die Predigten Luthers haben im Berichtsjahre durch G. Buchwald eine neue Bereicherung erfahren. Derselbe setzt seine Ausgabe ungedruckter Predigten Luthers fort und bringt in einem 3. Bande Predigten aus den Jahren 1537 und 38,5) außerdem teilt er noch zwei kleine bisher unbekannte Kasualreden L.s mit. 5a) In bezug auf die Vorlesungen Luthers wiesen wir schon im vorigen Jahrgang auf eine Kontroverse hin, die sich über eine von Buchwald aus der Zwickauer Ratsbibliothek herausgegebene und Luther zugeschriebene Vorlesung über das Buch der Richter zwischen dem Herausgeber und Dieckhoff, der diese Vorlesung Staupitz zuschreiben will, entsponnen hat. In dieser Polemik haben jetzt auch H. Hering ) und G. Kawerau<sup>7</sup>) das Wort ergriffen und sich beide zu gunsten des Herausgebers entschieden, dessen Ansicht sie mit neuen Grunden unterstützen. Der erstere hat zugleich die Zeit, in welcher Luther diese Vorlesung gehalten habe, zu bestimmen gesucht und sich dafür entschieden, 'dass Luther diese Vorlesungen als Distriktsvikar, und zwar im vollen Eifer seines ihm seit dem Mai 1515 übertragenen Amtes vor Mönchen des Wittenberger Klosters als regens studii gehalten hat.' Außerdem sind zwei verschiedene Auswahlen aus Luthers Werken. 8-9) vorwiegend zu pädagogischen Zwecken, veranstaltet worden. Eine neue Ausgabe haben Luthers und Claus Harms' Reformationsthesen erfahren; 10) endlich ist aus Luthers Hauspostille von Otto Lorenz ein geschickt den heutigen Bedürfnissen angepasster Auszug veröffentlicht worden, 10a) in welchem 'alles wirklich Wertvolle und Erbauliche aus dem ziemlich umfangreichen Werk und seinen verschiedenen und verschiedenartigen Ausgaben herausgeschält' ist. - Indirekt für die Ausgaben Lutherischer Werke von Bedeutung ist ein kleiner Aufsatz, in welchem Koffmane 11)

<sup>3)</sup> Nachträglich finde Erwähnung der im J. 1884 erschienene, derselben Ausg. augehörende Band: M. L., Opera que extant omnia et latina et germanica, tam e codicibus manu scriptis quam ex editionibus princip. edd. Irmischer, Elsperger, alii. Tom. XXIV et XXV. Frankfurt a./M., Schrift.-Niederl. d. Evang. Ver. 1884. VII, 527 S. a M. 4. Enthält: Die Kommentarien zu den Propheten Oseas, Joel, Amos und Abdias. — 4) M. L.s Samtl. Schriften, her. v. Walch. 10. Bd. Katechet. Schr. u. Predigten. St. Louis, Me.; Dresden, H. J. Naumann. IX, 2825 S. M. 16,50. — 5) M. L., Ungedr. Predigten a. d. J. 1528-46 etc., her. von Dr. G. Buchwald. S. Bd. Predigten a. d. J. 1537/8. Halfte. Leipzig, Grunow. 272 S. M. 6. — 52) ZKWL. 6, S. 581/S. — 6) H. Hering,
 D. Streit über d. Echtheit eines Lutherfundes: ThStK. (1885), S. 587—54. — 7) ZKWL. 6, S. 39-42. - 8) P. Salkowski, Quellen sur Reformationsgesch. aus L. Werken. 2 Teile. Memeler Gymnas., Progr. 1884. 40. 25 S. Enthält nach den Lebensabschnitten zusammengestellte Auszüge aus L.s Briefen u. Schriften über s. eigene Lebensentwickelung u. über den Fortgang der Reformation. Rez.: MHL. XIV, 11 (Foss). — 9) E. Grosse, Auswahl aus D. M. L.s Schriften in unveränd. Sprachform m. Bemerkgen. über diese. 2. Aufl. Berlin, Weidmann. VIII, 212 S. M. 2,40. — 19) Wilh. Faber, D. Reformationsthesen v. L. u. Claus Harms, im Hinblick auf brennende Zeitfragen, bes. d. Biberrevisionsfrage, neu herausg. Leipzig, Dörffling & Francke. gr. 80. 20 S. M. 0,40. — 100) Otto Lorenz, Andachtsbuch aus L.s Hauspostille. Breslau, Woywod. 409 S. M. 4. Bez.: PKZ. (1885), S. 429-30. - 11) G. Koffmane, Zu L.s Briefen und Tischreden: ThStK. 58 (1885), S. 181-48.

einige für die Sammlung der Briefe und Tischreden Luthers wichtige Hinweise auf Materialien in der Breslauer Stadtbibliothek, namentlich der Rhedigerana, giebt.

Neben Luther haben wir auch über Melanchthon einige weitere, und zwar urkundliche Publikationen erhalten. Von Bedeutung ist da namentlich eine von Karl Krause veröffentlichte Sammlung von Regesten und Briefen über die Beziehungen Melanchthons zu den Anhaltinern. 12) Melanchthon hat bekanntlich in sehr nahen Beziehungen zu Anhalt und dessen Fürsten — über 200 Briefe von ihm an dieselben sind erhalten — gestanden und namentlich dem Kirchen- und Schulwesen des Landes auf Jhh. hin den Charakter seines Geistes aufgeprägt. Die Regesten, die Krause giebt, sind teils gedruckten Quellen, namentlich dem Corpus Reformatorum. teils bisher unbenutztem hds. Material, namentlich aus dem Zerbster Archive, entnommen. Der aus Hdss. entnommenen Stücke sind 155: 71 Autographen, 84 Abschriften. Aus letzteren giebt er auch manche Berichtigungen zu den Abdrücken im Corpus Reformatorum, die vielfach nicht den Zerbster Hdss., sondern früheren, zum Teil recht entstellten Veröffentlichungen entnommen sind. Noch völlig ungedruckt sind 45 Melanchthoniana, der Rest verteilt sich auf Briefe des Fürsten Georg, Camerars, Pfeffingers u. a. m., welche dem Melanchthonschen und fürstlich Anhaltschen Kreise nahe standen. Im 1. Teil giebt Krause Regesten aus Melanchthons Briefen über Anhalt und dessen Fürsten, im 2. Teil Briefe Melanchthons und einiger Zeitgenossen in extenso; beides aus den Jahren 1530-60. Die Aktenstücke enthalten namentlich vielen wertvollen Stoff zur Charakteristik des edlen Freundes der Wittenberger Reformatoren, des Fürsten Georg von Anhalt. Den im Wortlaut mitgeteilten Briefen sind zahlreiche erläuternde Anmerkungen beigegeben. Unter den Briefen sind manche, die nur einen sehr losen Zusammenhang mit der Hauptmasse haben. Sehr erwünscht ist daher das dem Ganzen vorangestellte Verzeichnis, welches späteren Sammlern unentbehrlich sein wird. — Einige weitere, im Corpus Reformatorum nicht enthaltene Melanchthoniana teilt K. Hartfelder mit. 18) Sie sind einem jetzt wieder aufgefundenen Bande der Hummelschen Hdss.-Sammlung, welcher, als Brettschneider den Stoff zum Corpus Reformatorum sammelte, nicht vorhanden war, entnommen. Endlich sind noch von E. A. Doleschall 14) und G. Buchwald 15) einige (3) ungedruckte Briefe M.s mitgeteilt worden.

Neben den beiden Hauptführern der Reformation sind diesmal namentlich über Johannes Bugenhagen, dessen vierhundertster Geburtstag in das Berichtsjahr fällt, einige wichtige Publikationen zu verzeichnen. Wie die Hauptbedeutung B.s in seiner organisatorischen Thätigkeit liegt, so beziehen sich hierauf auch die beiden wichtigsten Publikationen, die seiner Kirchenordnungen für Braunschweig 18) und Hamburg. 17) Hänselmann, der Heraus-

<sup>12)</sup> Melanthoniana. Regesten und Briefe über d. Beziehungen Melanchthons zu Anhalt u. dessen Fürsten etc., her. von Karl Krause. Glückwunschschrift zur Säkularfeier des Dessauer Doppelgymnasiums. Zerbst, H. Zeidler. X, 185 S. Rez.: HZ. NF. 20, 87—92; CBL (1886) No. 1. — 18) K. Hartfelder, Nachtrag zum Corpus Reformatorum: ZKG. 7, S. 450—69. — 14) ZKWL. 6, S. 891. — 15) ib. S. 448. — 16) Joh. Bugenhagen, Kirchenordng. f. d. Stadt Braunschweig, nach d. niederdtsch. Drucke v. 1528 m. hist. Einl. her. v. Ludw. Hänselmann. Wolfenbüttel, Zwissler. LXXXIII, 893 S. — 17) id., Kirchenordn. f. d. Stadt Hamburg v. J. 1529, her. v. Dr. C. Bertheau. Hamburg, Gräfe. XLII, 186 S.

geber der ersteren, stellt in einer Anmerkung der Einleitung eine ausführlichere Darstellung der Einführung der Reformation in Braunschweig in Aussicht, deren Hauptpunkte er schon in der vorliegenden Einleitung vorwegnimmt. Wir heben aus derselben als besonders interessant die Auszüge aus den Gutachten hervor, welche die Gilden und Gemeinheiten über die im August 1528 in der Hauptsache von Bugenhagen festgestellte Kirchenordnung erstatteten. Die Hamburger Kirchenordnung von 1529 ist von Bertheau herausgegeben, der seiner Ausgabe ebenfalls eine historische Einleitung über die Entstehung derselben vorausschickt. Er schildert zunächst die erste, später wieder zurückgenommene Berufung B.s nach Hamburg (1524), teilt das von B. infolge dieser Zurücknahme seiner Berufung an die Stadt gesandte Antwortschreiben an die Eingepfarrten des Kirchspiels, dessen Pfarrer er werden sollte, mit und bespricht das an die Stadt gerichtete Buch: 'van dem Christen louen vnde rechten guten wercken', in dem er sich zuletzt an seinen Hauptgegner in Hamburg, Augustin Getelen, wendet. Erst im Herbst 1528 kam B. dann wirklich nach Hamburg. Hauptbestimmungen seiner Kirchenordnung wurden in dem sogenannten langen Rezefs vom 19. Februar 1529 angenommen. Auch nach seinem Weggange von Hamburg (9. Juni 1529) hat er an der kirchlichen Entwickelung der Stadt lebhaften Anteil genommen, wie u. a. ein Brief vom 11. August 1529 beweist, den er an die Vorsteher des gemeinen Kastens in Hamburg richtete und den der Herausgeber im Wortlaut mitteilt. Die Kirchenordnung ist nicht wie die Braunschweiger und Lübecker gleich nach ihrer Annahme gedruckt, einzelne Teile sind in ein 1531 von B. herausgegebenes Buch 'Van mennigerleie Christlichen saken tröstlike Ler' aufgenommen worden. Hdss. sind etwa 25 erhalten, aber keine davon als Original-Hds. zu erkennen; die meisten stammen aus der ersten Hälfte des 17. Jhs. Der Ausgabe sind drei Hdss. zu Grunde gelegt, die der Herausgeber für die besten der ihm erreichbaren hielt. — Außer den Kirchenordnungen sind auch 6 bisher unbekannte Predigten B.s von Buchwald aufgefunden und herausgegeben worden. 18) Endlich hat C. A. H. Burkhardt einen Brief B.'s an Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen vom 9. Februar 1547 und des letzteren Antwort vom 15. Februar mit Erläuterungen herausgegeben. 19) Die Briefe beziehen sich auf den Schmalkaldischen Krieg. — Unter den hervorragenden Humanisten, welche anfangs Luther zustimmten, dann aber, als dieser mit der alten Kirche völlig brach, sich scheu und erschreckt von ihm zurückzogen, nimmt Mutianus Rufus, das Haupt des Erfurter Humanistenkreises, eine der ersten Stellen ein. Da Schriften von ihm nicht erhalten sind, so sind wir über sein Leben und Schaffen ausschließlich auf seinen umfangreichen Briefwechsel angewiesen, durch dessen Herausgabe sich C. Krause ein neues großes Verdienst um die Geschichte des Humanismus erworben hat. 20) Für die Sammlung dieser Briefe haben die Freunde Mutians, namentlich Urbanus und Camerarius, Sorge getragen. Von ersterem stammt die nur noch in einer um die Mitte des 16. Jh. entstandenen Hds. erhal-

<sup>18)</sup> id., 6 Predigten, aufgef. u. mitget. v. Dr. G. Buchwald, veröffentl. von Prof. Dr. H. Hering. Halle, Niemeyer. 81 S. M. 0,60. — 19) ZKWL. 6, 8. 545/8. — 26) Mutianus Rufus, D. Briefwechsel des M. R., ges. u. bearb. v. C. Krause. (= Z. d. Ver. hess. G. u. Landeskunde, NF. IX. Supplement.). Kassel, A. Freyschmidt. LXVIII, 700 S.

tene Sammlung der Frankfurter Stadtbibliothek, welche den Hauptstamm für Krauses Ausgabe geliefert hat. Es sind im ganzen 522 Briefe, weitaus die meisten undatiert; da ihre Reihenfolge in der Hds. auch nicht chronologisch, sondern rein zufällig ist, so machte die Datierung dem Herausgeber nicht unerhebliche Schwierigkeiten, die er im großen und ganzen sehr gut überwunden hat. Dagegen ist für die Benutzung störend, daß dieser hds. erhaltene Briefwechsel von dem schon früher gedruckten getrennt und nicht chronologisch mit demselben vereinigt ist; ein Nachteil, der durch die guten und sorgfältigen Register nur zum Teil ausgeglichen wird. Der Briefwechsel ist inhaltlich für die Geschichte und Wertbeurteilung des Humanismus von großer Bedeutung. — Von Ausgaben der Werke der Schweizer Reformatoren liegen drei weitere Bände der Werke Calvins vor, welche die exegetischen und homiletischen Werke des Reformators fortsetzen. 21)

Unter den sonstigen Quellenpublikationen zur Reformationsgeschichte gebührt ohne Frage zwei von katholischer Seite ausgegangenen Veröffentlichungen von Material aus dem vatikanischen Archiv die erste Stelle. Die erste derselben ist die Fortsetzung der im vergangenen Jahrgang schon erwähnten von dem Kardinal Hergenröther herausgegebenen Regesten Leos X.. von denen jetzt Fasciculus I—IV vorliegt, 22) welche die Zeit vom April 1513 bis zum 1. Januar 1514 in nahezu 4000 Nummern umfassen. Allerdings ist die Mehrzahl der Regesten inhaltlich nicht von allzu großer Bedeutung: zumeist sind es Übertragungen von Amtern, Präbenden und Pensionen, Erteilung von Privilegien aller Art und Dokumente, welche die Verwaltung der römischen Kurie betreffen. Daneben findet sich doch auch ietzt schon manches, für die Beurteilung der päpstlichen Politik wichtige Dokument. Besonders wichtige oder bisher unbekannte Urkk. werden teilweise in vollem Wortlaut mitgeteilt. Voran gehen einige Angaben zeitgenössischer Quellen über das Leben Leos vor seiner Wahl zum Papst. Zwischen den Regesten befinden sich (ohne Nummern) ebenfalls Angaben der Geschichtschreiber über Ereignisse aus Leos Leben, namentlich über Handlungen kirchlicher Art. Eine allgemeine Einleitung, welche die Benutzung sehr erleichtern würde, wird erst für den Schluss des ganzen Werkes in Aussicht gestellt. — Die zweite große Urkk.-Arbeit ist eine neue Veröffentlichung P. Balans, 28) deren Hauptstamm die Breven Clemens' VII. nach dem Autograph Sadolets Hervorragend wichtig sind vor allem für die politische Geschichte die Briefe an Franz I. und Karl V., welche namentlich über die Bestrebungen des Papstes, zwischen Karl und Franz nach der Schlacht von Pavia zu vermitteln und ersteren zum Kriege gegen die Türken zu veranlassen, genauen Aufschlus geben. - In demselben Kodex, in welchem die von

<sup>21)</sup> Corpus reformatorum. Vol. LV—LVII. (Enthält Calvini opera, que supersunt omnia. Edid. Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reuss. Vol. 27/9.) Braunschweig, Schwetschke & Sohn. 4°. 720 bez. 788 Sp. à M. 12. — 22) Leonis X. Pontificis maximi Regesta etc. collegit et edidit Jos. S. R. E. Cardinalis Hergenroether. Fasc. II, III, IV. Freiburg, Herder. 4°. S. 137—384. M. 14,40. Rez.: MHL. 15, S. 52/4 Rob. Schmidt). — 23) Petr. Balan, Monumenta sæculi XVI. historiam illustrantia. (Vol. I. Clementis VII. epistolæ per Sadoletum scriptæ, quibus accedunt variorum ad papam et ad alios epistolæ. Innsbruck, Wagner. XII, 489. S. Rez.: HZ. NF. 20, S. 526/7; MHL. 14, S. 62/9 (Robert Schmidt); ZKG. 7 (1885), S. 339—40. HPBl. 95, S. 923—39 und HJb. 6, S. 614—28 enthalten mannigfache Ausstellungen.

Sadolet geschriebenen Papstbriefe stehen, finden sich auch mehrere der übrigen von Balan mitgeteilten Dokumente, die nach B. dem Blosius zuzuschreiben sind. Außerdem hat der Herausgeber noch mehrere Bände des vatikanischen Archivs benutzt, in denen epistolae variorum ad Clementem VII. enthalten sind, darunter solche von Karl V., Franz I., Ferdinand, den Brandenburgischen Markgrafen, Gattinara, Campeggi, Wolsey u. a. m. Im ganzen teilt Balan so 32 Breven Clemens' VII. aus dem Jahre 1524, 129 von 1525, 25 von 1526, 5 von 1527, 4 von 1528 mit, außerdem 92 epistolae variorum. Bemerkenswert sind zunächst die Breven an Kardinal Campeggi (No. 12—14, 26), in denen von der erforderlichen Reformation des deutschen Klerus gehandelt wird, dann die Korrespondenz mit Karl V., welche die gesamte europäische Politik, namentlich den Krieg mit Frankreich, umfaßt, zugleich auch vielfach auf den Bauernkrieg Bezug hat, auf den Clemens auch in seiner Korrespondenz mit Erzherzog Ferdinand wiederholt zurückkommt. Die Zusammenstellung der epistolae variorum aber ist eine so zufällige und unvollständige, dass sie für eine erschöpfende Forschung nur von zweifelhaftem Werte ist. Außerdem werden noch mitgeteilt "Excerpta de itinere ducis Borbonii contra Romam' nach dem Original des Hieronymus Naselli, des orator des Herzogs Alfons von Ferrara. Den Schluss bildet ein Aktenstück: diversa iura tangentia reverendam cameram apostolicam in provintia Romandiolae, von dessen Echtheit aber der Herausgeber selbst nicht überzeugt zu sein scheint. Dass die ganze Publikation für die historische Forschung von hohem Wert ist, ist ebenso unzweifelhaft, als, daß die von ultramontaner Seite an dieselbe geknüpften Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Die Ultramontanen selbst scheinen einzusehen, dass der Nachweis, dass Clemens VII. von protestantischer Seite falsch und ungerecht beurteilt worden sei, durch diese Dokumente nicht erbracht worden Infolge dieser Enttäuschung sind dem Herausgeber mannigfache Vorwürfe von seiten seiner Glaubensgenossen über seine Arbeit nicht erspart geblieben, die, soweit sie die Genauigkeit in der Textkritik und in der Datierung der undatierten Stücke betreffen, ohne Zweifel berechtigt sind. Dass dem Herausgeber nach dieser Richtung mannigsache nicht unerhebliche Versehen passiert sind, ist auch von protestantischer Seite überzeugend nachgewiesen worden. 34)

Außserdem liegen noch eine Anzahl kleinerer, in Zeitschriften zersplitterter Quellenpublikationen, 25-26) meist von untergeordnetem Wert, vor. So teilt Allmenröder 27) zwei Briefe Bucers und Hedios an den Grafen Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg, welche für die Reformationsgeschichte des Elsasses von Bedeutung sind, Buchwald 28) zwei Lieder auf die Reformation aus Hdss. der Zwickauer Ratsbibliothek, B. Otto 29 fünf in den bisherigen Sammlungen nicht enthaltene, kürzlich in Deutschland aufgefundene Briefe Loyolas mit, von denen 4 an P. Leonhard Kessel in Köln, den Leiter des Kölner Jesuiten-Kollegs, gerichtet sind. Drei davon beschäftigten sich mit der Begründung des deutschen Kollegiums zu Rom, in welches Kessel einige

<sup>24)</sup> Vgl. die in vorg. Anmerkg. zitierten Rezensionen. — 25) X D. Augsburg. Konfession. Nürnberg, Raw. 40 S. M. 0,20. — 26) Leider nicht zugänglich war mir: Susanue Albret-Miossens, Baronin v., Tagebuch a. d. J. 1548 bis 1572, her. v. E. Wackerhagen. Bremen, Kühtmann & Co. 1884. IV, 470 S. — 27) ZKG. 7, S. 470/7. — 28) ZKWL. 6, S. 502/4. — 29) ZKTh. 9, S. 810—21.

deutsche Jünglinge senden soll. Endlich teilt Schnorr von Carolsfeld <sup>30</sup>) in einem Aufsatz über Melchior Acontius aus Ursel neben einigen Briefen Melchiors auch drei seines in Witttenberg lebenden Bruders Balthasar aus den Jahren 1548/9 mit, welche insofern von Interesse sind, als sie Melanchthons Verhalten in der Interimssache behandeln.

Den Übergang zu den darstellenden Arbeiten bilden einige Quellenuntersuchungen, von denen die hervorragendste die von Max Lenz über den Rechenschaftsbericht Landgraf Philipps über die Kriegführung der Schmalkaldener von 1546 ist. 81) Lenz sucht in eingehender und scharfsinniger Untersuchung die Quellen dieses schon von Rommel (Philipp der Grofsmütige, Urk. - Band, 139-59) herausgegebenen, von Georg Voigt in einem Druck der Leipziger Universitäts-Bibliothek nachgewiesenen und treffend beurteilten Berichtes aufzufinden; und zwar weist er als solche Quellen nicht, wie Voigt annahm, ein Tagebuch, sondern Aufzeichnungen nach, 'welche an den Tagen der Ereignisse oder doch unter ihrem unmittelbaren Eindruck gemacht wurden, offizielle Zeitungen aus dem Hauptquartier. ia aus dem Zelt des Landgrafen', zusammen 8 Nummern, in welchen die einzelnen Momente des Donaufeldzuges enthalten sind. Dabei liegen die Begleitbriefe Simon Bings an Philipps Gemahlin. Lenz teilt die einzelnen Stücke mit und deutet die Stellen, welche in den Rechenschaftsbericht Landgraf Philipps übergegangen sind, durch kursiven, die von Bing gemachten Ergänzungen und Berichtigungen durch gesperrten Druck an. Ebenso teilt er die Begleitbriefe Bings mit. Daneben liegt dem Rechenschaftsbericht noch eine jungere Quelle zu Grunde, ein Vortrag des Landgrafen vor den Gesandten der Bundesstände im Feldlager bei Giengen vom 10. November. Zur weiteren Erläuterung und Analysierung des Rechenschaftsberichts, und um zu beweisen, dass derselbe, obwohl späteren Ursprungs, in vielen sachlichen Dingen den Vorzug vor seinen genannten Quellen verdient, werden eine Reihe von Korrespondenzen des Landgrafen mit Herzog Ulrich von Württemberg u. a. mitgeteilt, welche die Auffassung des Rechenschaftsberichts bestätigen. In einem zweiten Anhang erörtert Lenz die Entstehung des sogenannten Diarium Günterodianum.

Unter den Geschichtschreibern des 16. Jh. nimmt Hubertus Thomas aus Lüttich (Leodius) eine nicht unbedeutende Stellung ein, die er nicht sowohl seinem nicht sehr wertvollen, im wesentlichen einen Auszug aus Harer darstellenden Buch über den Bauernkrieg, als vielmehr seinen Annalen des Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten Friedrichs II. (1544—56) verdankt. Die letzteren sind von hohem historischem, namentlich kulturhistorischem Wert; sie sind eine treffliche Quelle, namentlich für die inneren Zustände. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß dem Leben und den Schriften dieses zeitgenössischen Geschichtschreibers jetzt eine eingehende Untersuchung und Würdigung zu teil geworden ist. 32 Hubertus Thomas, geboren ca. 1495, stand seit 1520 in Diensten des Pfalzgrafen, dessen Biograph er wurde. Über sein Leben liegen außer den Äußerungen in

<sup>30)</sup> ALitterG. 18, S. 297—814. — 31) M. Lenz, Der Rechenschaftsbericht Philipps des Großmütigen über den Donaufeldsug 1546 und seine Quellen. Marburger Universitäts-Schrift z. Einführg. des neuen Rektors. Marburg. Pfeil. 40. 50 S. Res.: CBL (1886), No. 34. — 32) Karl Hartfelder, D. Historiker Hubertus Thomas Leodius: FDG. 25, S. 278—89.

seinen eigenen Schriften noch eine Anzahl gedruckter, aber bisher nicht beachteter Briefe aus den Jahren 1551/4 vor. Hubert war wie sein Herr, der Pfalzgraf, in religiösen Dingen indifferent. Aus seinen Annalen vermag man nicht zu erkennen, zu welcher religiösen Anschauung er sich bekannte. Er und sein Gebieter lassen sich stets durch realistische und politische, nicht durch religiöse Rücksichten leiten. Viel weniger wertvoll als seine, zuerst auszüglich 1606, vollständig 1624 und später mehrfach gedruckten Annalen ist, wie erwähnt, sein Buch über den Bauernkrieg. Außerdem hat er noch eine Geschichte Franz von Sickingens und mehrere kleinere Schriften, meist lokalgeschichtlichen Inhalts, geschrieben. Dagegen spricht ihm Hartfelder mit überzeugenden Gründen das Chronicon breve civitatis Heydelbergae ab und beweist, daß dasselbe von Freher herrühre.

Auch über einzelne Werke Luthers liegen mehrere kleinere Untersuchungen 88) vor. Zunächst erwähnen wir die Fortsetzung der Untersuchung über die Entstehungszeit der geistlichen Lieder Luthers, 84) in welcher Bachmann die Entstehung des großen Reformationsliedes 'Ein feste Burg ist unser Gott' trotz der Einreden Küchenmeisters. 35) die eingehend widerlegt werden, in den Oktober bezw. Anfang November 1527 setzt. — G. Kawerau 36) konstatiert auffallende wörtliche Übereinstimmung zwischen einer der von Buchwald veröffentlichten Predigten Luthers und einem Teile der dem kleinen Katechismus häufig beigegebenen 'Fragestücke für die, so zum Sakrament gehen wollen.' Die Frage, wie diese Übereinstimmung zu erklären sei. wirft er vorläufig nur auf, ohne sie zu beantworten. In bezug auf die Predigten Luthers konstatiert Buchwald, 87) dass fast alle von Enders in der Heidelberger Bibliothek aufgefundenen Luther-Predigten, welche von Aurifaber geschrieben sind, deutsche Bearbeitungen bezw. Übersetzungen der von ihm (Buchwald) herausgegebenen Zwickauer Nachschriften der Poachschen Sammlung sind. Aurifaber müsse demnach diese Sammlung benutzt haben. aber er habe sie oft falsch bezw. flüchtig gelesen, wie durch eine Nebeneinanderstellung beider dargethan wird, durch welche der Wert der Aurifaberschen Bearbeitung sehr vermindert wird. Gerade sie ist aber infolge der größeren Lesbarkeit ihres Textes der Erlanger Gesamt-Ausgabe zu Grunde gelegt worden. — In bezug auf Melanchthons loci weist Vogt \*\*) auf einige Fortsetzungen der bekannten Nachschrift Bugenhagens hin, welche sich in derselben Berliner Hds. finden, aus der die Herausgeber des Corpus Reformatorum die bisher bekannten Teile geschöpft haben. — Mit dem Buche Wenzeslaus Links von 'Arbeit und Betteln' beschäftigt sich eine kleine Untersuchung von R. Bendixen, 89) in welcher wahrscheinlich gemacht wird, dass Link zu diesem während seines Altenburger Aufenthaltes geschriebenen Buche durch die von Luther gebilligte Leisniger Ordnung angeregt worden sei; möglicherweise sei auch die Nürnberger Armenordnung von 1522 mitbestimmend gewesen.

<sup>\$3)</sup> Nicht zugunglich war mir: Joh. Linke, Wann wurde d. L.lied 'Ein feste Burg ist uns. Gott' verfafst? Hist.-krit. Untersuchg. Leipzig, Buchhdlg. d. Ver.-Hauses V, 192 S. M. 3. — \$4) Joh. Bachmann, Zur Entstehungsg. der geistl. Lieder L.s III. Ein feste Burg ist unser Gott: ZKWL. 6, S. 42/9. — \$5) Küchenmeister, D. evangel. Glaubenslied: 'Ein feste Burg ist unser Gott'. Dreeden u. Leipzig. 1884. Vgl. JB. 1884, III, 1889. — \$6) G. Kawerau, Zu L.s kleinem Katechismus: ZKWL. 6, S. 49—50. — \$7) G. Buchwald, E. Beitrag z. Textkritik der Predigten L.s.: ib. S. 470/9. — \$8) ThStK. (1885), S. 747/9. — \$9) ZKWZ. 6, S. 584—92.

Neben diesen Schriften der Reformatoren hat im Berichtsjahre noch eine andere Quelle von ganz hervorragender Wichtigkeit für die Kulturund Litteraturgeschichte eine außerordentlich eingehende und sorgfältige Untersuchung erfahren: es sind das die von katholischer Seite ausgegangenen Indices librorum prohibitorum, denen H. Reusch ein umfangreiches Werk gewidnet hat. 40) Da mehrere Indices sämtliche von protestantischer Seite ausgegangenen Bücher verboten, gleichviel, ob sie kirchliche Fragen unmittelbar berührten oder nicht, so sind diese Indices mit ihren Motivierungen in weiten Partieen geradezu einer Geschichte der protestantischen Litteratur gleichzuachten. Reusch hat sich nun der außerordentlich mühsamen Aufgabe unterzogen, fast sämtliche Indices einzeln genau zu untersuchen und mit einander und mit den Werken von Gesner, Frisius u. a. und den Meßkatalogen zu vergleichen. Das Werk erstreckt sich auch auf alle die außerdeutsche Litteratur betreffenden Indices (die spanischen, die der Sorbonne u. a.) und fällt daher nur zum Teil in unser Gebiet. möge daher genügen, einige der Hauptresultate des Vf. hervorzuheben. Der erste päpstliche Index ist 1559 unter Paul IV. erschienen, seitdem sind immer neue Ausgaben veranstaltet worden, im ganzen etwa 40. ersten Periode, bis etwa zum Ausgang des 16. Jh., tritt die Bekämpfung der Reformation in den Vordergrund, in der zweiten handelt es sich vorwiegend um die Streitigkeiten innerhalb der katholischen Kirche. Interesse ist dann u. a. namentlich der Nachweis, dass gerade der römische Index zumeist völlig kritiklos aus den übrigen kompiliert ist. sind selbst eifrige Katholiken von den durch missverständliche bibliographische Angaben irregeführten Vff. des Index unter die autores primae classis geraten. Bei iedem einzelnen Bücherverbot giebt Reusch genaue Notizen über Buch und Vf. und über die oft sehr bezeichnenden Gründe, welche das Verbot veranlasst haben. Das Werk wird so zu einer außerordentlich reichen Fundgrube für die Erkenntnis der litterarischen Bewegung der Epoche. Der 2. Band umfast dann die Indices der neueren Zeit vom Anfang des 17. Jh. an. - Im Anschluss hieran möge eine bibliographische Zusammenstellung der Autotypen aus der Reformationszeit aus der Hamburger Stadtbibliothek, welche A. v. Dommer veröffentlicht hat, 41) Erwähnung finden. Dieselbe giebt ein mustergiltiges Verzeichnis von 87 Lutherdrucken aus den Jahren 1516/9 und schließt daran eine Besprechung von 41 Bildern und Titelborduren jener Schriften, wodurch ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Bestimmung der Drucke geschaffen worden ist.

Wenden wir uns nun zu den darstellenden Arbeiten über unsere Epoche, so darf zunächst mit Freuden konstatiert werden, daß das Berichtsjahr besonders reich an größeren, zusammenfassenden Arbeiten gewesen ist, welche, obwohl auf weitere Kreise berechnet, doch zum Teil auch von hohem wissenschaftlichem Wert sind und sich auf eigene umfassende Quellenstudien stützen. Die erste Stelle unter diesen Arbeiten gebührt ohne Zweifel dem Versuch, welchen Baumgarten gemacht hat, eine allgemeine Geschichte

<sup>40)</sup> H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchenund Litteraturgesch. I. II. Bonn, Cohen. 1883—85. XII, 624 S.; XI, 1266 S. Rez.:
HZ. NF. 21, S. 478/4 (H. Holtzmann); Dtsch. evang. Bll. 10, S. 577—96. — 41) A.
v. Dommer, Autotypen aus d. Reformationszeit auf d. Hamburg. Stadtbibl. Separ.-Abdr.
aus d. Mittlg. aus d. Hamburg. Stadtbibl. II. Hamburg. 1885. IV, 71 S. Rez.: ZKG.
8, S. 540/1.

Karls V. zu schreiben. 42) Der bisher erschienene erste Band dieses umfassenden Werkes darf trotz aller Ausstellungen, die namentlich von katholischer Seite dagegen vorgebracht worden sind, als eine große wissenschaftliche Leistung bezeichnet werden. Er ist mit einer tiefen Gelehrsamkeit und vollständiger Bewältigung des gedruckten Materials geschrieben. über dessen Lückenhaftigkeit der Vf. allerdings trotz der fast unübersehbaren Masse von Publikationen oft genug zu klagen hat. Neues urkundliches Material heranzuziehen, konnte natürlich bei einer so umfassenden Aufgabe nur in beschränktem Massstabe versucht werden. Die englischen Calendars und die hds. in Wien befindlichen Diarien Marino Sanutos, venezianische Gesandtschaftsrelationen, die spanischen Publikationen über die Kortes-Verhandlungen u. a. m. bilden die vornehmsten Quellen, die sorgfältig durchgearbeitet sind und nicht selten, namentlich bei der Schilderung der spanischen Zustände, welche einen sehr großen Teil des vorliegenden Bandes ausfüllt. auch zu sehr bemerkenswerten neuen Resultaten geführt haben, gegen die freilich zum Teil nicht unerhebliche Bedenken geltend gemacht worden sind. Auf die deutsche Geschichte beziehen sich vorläufig nur wenige Kapitel. über Kaiserwahl und -krönung und über den Wormser Reichstag. bezug auf die erstere kennt man Baumgartens Ansicht schon aus seiner in den 'Forschungen zur deutschen Geschichte' 48) erschienenen Abhandlung über Leos X. Verhalten zur Kaiserwahl, die (mit Röslers Werk über denselben Gegenstand) die Hauptgrundlage für die entscheidenden Partieen des betreffenden Kapitels gebildet hat. Für den Wormser Reichstag sind die neuesten Publikationen Briegers und Balans eingehend verwertet, manches Neue in Einzelheiten aus den venezianischen Depeschen Gasparo Contarinis Den Hauptnachdruck legt der Vf. auf die europäische Machtstellung Karls V. Er zeichnet treffend, wie er gerade durch den großen Umfang seines Machtgebietes in der vollen Entfaltung seiner Macht gehemmt wurde, da namentlich die niederländischen Interessen von Anfang an in ausgesprochenem Gegensatz zu den spanischen standen, während andrerseits wieder die Verwirrungen und Verwickelungen in Spanien ein durchgreifendes Verhalten in der deutschen Politik verhinderten. Mit großem Interesse wird man den Ausführungen des Vf. folgen, wie Karls V. anfänglich völlig unselbständige, durchaus von Chièvres und Gattinara gelenkte Natur inmitten dieser mannigfachen Schwierigkeiten zu den ersten Regungen von Selbständigkeit erwacht, die zunächst bei der Abreise von den Niederlanden nach Spanien, später aber bei der Behandlung der religiösen Frage auf dem Wormser Reichstage hervortritt, während die politischen Handlungen noch immer in erster Linie von Chièvres und Gattinara geleitet sind. Diese beiden Staatsmänner, namentlich der erstere, werden in ihrer Politik wie in ihrer Persönlichkeit eingehend gewürdigt, ebenso vor allem die schwankende politische Haltung Leos X., der in einem erheblich ungunstigeren Lichte erscheint als bei Ranke, und des Kardinal Wolsey. Sehr eingehend sind namentlich die Bemühungen Chièvres', so lange als möglich den Bruch mit Frankreich zu verhindern, dargestellt. Bemerkenswert erscheint dann noch

<sup>42)</sup> Herm. Baumgarten, Gesch. Karls V. Bd. I. Stuttgart, Cotta. XVI, 536 S. M. 10. Rez.: HZ. N. F. 19, S. 488—92 (Egelhaaf); AZg. vom 14./4. 85 (Bezold); CBL (1886), No. 12; MHL. 13, S. 845—50 (J. v. Gruner); HJb. 6, S. 587—56 (v. Höder, abfallig). — 43) FDG. 23, S. 521—70. Vgl. JB. 1883, III, 16<sup>64</sup>.

die von Ranke stark abweichende, ja ihm entgegengesetzte, in einem besonderen Exkurs eingehend begründete Auffassung über Entstehung und Tendenz des Principe von Macchiavelli. Für die deutsche Geschichte, welche in dem vorliegenden Bande nur episodisch behandelt werden konnte, wird der nächste Band von entscheidender Bedeutung sein. So viel darf indes schon jetzt gesagt werden, dass der große Wert dieses Buches sich nicht auf eine geschickte Zusammenfassung der Resultate früherer Forscher beschränkt, dass dasselbe vielmehr, obwohl es sich in seiner Form an weitere Kreise wendet, zugleich als eine eminent gelehrte Leistung anerkannt werden muß, die, wenn auch unter Verzicht auf umfassendere Heranziehung neuen Materials, das bisher bekannt gewordene in erschöpfender und besonnen kritischer Weise verwertet. — In höherem Masse tritt der rein populäre Zweck bei einem zweiten Werke hervor, welches seine Hauptaufgabe in einer einheitlichen Zusammenfassung der durch und seit Ranke gewonnenen Resultate der Forschung sieht: es ist das Werk über die deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation von G. Egelhaaf. 44) Wie jeder, der es nach Ranke unternimmt, eine Darstellung der deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation zu schreiben, so ist auch E., wie er in der Vorrede in pietätvollen Worten selbst betont, in den Hauptresultaten und der Gesamtauffassung von Rankes grundlegendem Werke abhängig. Das soll aber keineswegs besagen, dass der Vf. sich nun im wesentlichen mit einem mehr oder minder selbständigen Auszug aus Ranke begnügt hätte: er hat vielmehr die Gesamtheit der neueren Spezialforschungen herangezogen und in sehr geschickter Weise für seine in ansprechender Form auftretende Darstellung verwertet. Sehr gelungen und zum Teil durchaus eigentümlich in der Auffassung sind seine Schiderungen der sozialen Zustände, namentlich des Bauernkrieges, die durchweg auf den neuesten Quellenpublikationen und Bearbeitungen Baumanns, Hartfelders u. a. beruhen, während in der Darstellung der Kirchenreformation seine Anlehnung an Ranke deutlicher hervortritt. — Gerade über dié letztere Seite der deutschen Geschichte jener Epoche ist nun aber im Berichtsjahre ein Werk hervorgetreten, welches in vielen sehr wesentlichen Punkten zu durchaus abweichenden und der bisherigen Forschung einschließlich der Rankes oft diametral entgegengesetzten Resultaten gelangt und infolge dessen den oft leidenschaftlichen Widerspruch fast aller Anhänger der bisherigen Auffassung erfahren hat. Ludwig Keller 45) hat es nämlich unternommen, den Zusammenhang der Reformation des 16. Jh. mit den Reformbewegungen früherer Jhh. klar zu legen. Der Vf., seit Jahren mit umfassenden Studien über die sogenannten Wiedertäufer beschäftigt, hat schon wiederholt auf den Zusammenhang hingewiesen, welchen er zwischen dieser Sekte und den früheren religiös-kirchlichen Reformparteien (Waldensern, Begharden u. a. m.), die sich selbst 'evangelische Gemeinden' nannten, zu erkennen meint. In dem vorliegenden Werke ist er dieser Idee, dass zwischen allen diesen von der römischen Kirche abweichenden

<sup>44)</sup> Gottlob Egelhaaf, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation. Gekrönte Preisschr. des allg. Ver. f. dtsch. Litter. 1. u. 2. Aufl. Berlin, Allg. Ver. f. dtsch. Litter. VI, 450 S. — 45) L. Keller, Die Reformation und die älteren Reformparteien. In ihrem Zusammenhange dargestellt. Leipzig, S. Hirzel. Rez.: HZ. NF. 19, S. 477—83 (H. Haupt); GGA. (1886), No. 9 (C. v. Weizelcker); ZKG 7, S. 426—47. Vgl. namentl. auch den längeren Aufsatz von Th. Kolde 'Joh. v. Staupitz, ein Waldenser u. Wiedertäufer. Eine kirchenhistor. Entdeckung.' Ebda S. 426—47.

Sekten der Jhh. vor der Reformation, die die bisherige Forschung mit den verschiedensten Namen belegt hat, ein naher Zusammenhang bestehe, dass die verschiedenen Namen nur eine und dieselbe Sache bezeichnen, weiter nachgegangen. Er hat dabei das sehr zerstreute und zum Teil sehr verworrene, von den Gegnern jener Sekten oft absichtlich verdunkelte Quellenmaterial mit erstaunlicher Belesenheit durchforscht, ist aber dann auf Grund desselben zu überaus kühnen, zuweilen verwegenen Kombinationen fortgegangen, die zum mindesten als nicht erwiesen bezeichnet werden müssen. Ohne allen Zweifel ist er vielmehr darin, dass er im Grunde fast alle von der herrschenden Kirche nach einer bestimmten Richtung abweichenden Meinungen als von einer und derselben Partei ausgegangen erklärt, oft viel zu weit gegangen; flüchtige Ähnlichkeiten, zum Teil ganz allgemeiner Art, genügen ihm, um irgend einen hervorragenden Theologen (z. B. sogar Staupitz) 46) direkt oder indirekt für die Waldenser bezw. Wiedertäufer zu reklamieren. Gleichwohl wird man diesem wie seinen früheren Werken die Anerkennung nicht versagen dürfen, dass der Vf. durch seine Forschungen eine mildere und gerechtere Beurteilung der 'Wiedertäufer' angebahnt und zum mindesten erwiesen hat, dass zwischen den gemässigten Elementen derselben und den radikalen Ausschreitungen, wie sie in dem Reiche zu Münster hervortraten, nicht nur ein quantitativer Unterschied, sondern ein qualitativer Gegensatz besteht. So weit, wie viele seiner sehr schroffen Gegner, wird man sicher nicht gehen dürfen, dass man seinen Forschungen den wissenschaftlichen Charakter überhaupt abspricht und sie nur als willkürliche Hypothesen und Kombinationen bezeichnet. Ob das ganze System seiner Auffassung sich halten lassen wird, ist allerdings zweifelhaft; unbedingt anzuerkennen ist aber, dass Keller die Forschung auf viele ihr bisher völlig entgangene Probleme hingewiesen und bei vielen derselben wenigstens den Weg gezeigt hat, auf dem eine spätere Forschung zu definitiven Resultaten gelangen kann. Erkennt doch z. B. seinen Erörterungen über den waldensischen Ursprung des Codex Teplensis selbst sein schroffster Gegner Kolde einige Berechtigung zu. Sehr dankenswert ist ferner die große Mühe, welche sich K. gegeben hat, zu den originalen Quellen vorzudringen, was im vorliegenden Falle dadurch außerordentlich erschwert war, dass ein großer Teil dieser Quellen von den herrschenden Gegnern absichtlich vernichtet worden ist, so dass wir nicht selten ausschließlich auf die Aussagen der Gegner angewiesen sind, welche die bisherige Forschung ohne Zweifel nicht selten irregeleitet haben. Überhaupt aber wird man sich bei der Wertbeurteilung der Kellerschen Arbeiten immer gegenwärtig halten müssen, dass dieselben ein von der bisherigen Forschung nur wenig behandeltes Gebiet betreffen, auf dem völlig abschließende Untersuchungen zur Zeit noch unmöglich sind, so dass hier gerade solchen Forschungen ein nicht unerheblicher Wert zukommt, welche es wagen, auf die Gefahr des Irrtums im Einzelnen hin neue Probleme aufzuwerfen und wenigstens einen Versuch ihrer Lösung anzubahnen. 47) — Ist so in Keller ein Forscher erstanden, der seine Stimme

<sup>46)</sup> Vgl. über diesen speziellen Punkt den Aufsatz desselben Vf. in Maurenbrechers Histor. Taschenbuch. 6. Folge, 4. Jgg., S. 114—67 u. den in vorg. Anmerkg. zitierten Gegen-Aufsatz Th. Koldes. — 47) Im Anschluss an Kellers Werk erwähne ich die ebenfalls zum großen Teil auf das Täufertum bezügliche Schrift von Chr. Sepp, Kerkhistorische Studien. Leiden, E. J. Brüll. 1885, welche mir leider nicht vorgelegen hat, sondern mir nur aus der Rezension in ZKG. 8, S. 840 bekannt ist.

zu Gunsten der extremeren Richtungen der Reformationszeit erhebt, so ist man dagegen auf katholischer Seite selbst der Lutherischen Reformation gegenüber noch nicht geneigt, ihr wenigstens ein gewisses Mass innerer Berechtigung zuzuerkennen. Das zeigt aufs neue der im Berichtsjahre erschienene 4. Band von Janssens umfassendem Werke, 48) der die Periode vom Augsburger Religionsfrieden (1555) bis zur Verkündigung der Konkordienformel (1580) umfaßt. Mit umfassender, aber durchaus tendenziös-einseitiger Benutzung des von katholischer und protestantischer Seite vorliegenden gedruckten Quellenmaterials, insbesondere der polemisch-theologischen Litteratur, entwirft J. ein mit sichtlichem Behagen gezeichnetes Bild der Streitigkeiten der verschiedenen protestantischen Richtungen unter einander, der strengen Lutheraner, der Melanchthonianer, Flacianer, Wiedertäufer (diese werden sehr spärlich behandelt) etc. Er schildert die vergeblichen Versuche der Protestanten, eine Einigung dieser divergierenden Richtungen herbeizuführen (das Religionsgespräch zu Worms, den Frankfurter Rezess von 1558 etc.). Sehr geschickt stellt er mit Vorliebe aus protestantischen Quellen die für seine Ansicht sprechenden, aus dem Zusammenhang losgelösten Stellen zusammen, verschweigt aber geflissentlich alles in denselben Quellen Enthaltene, was für die Protestanten sprechen könnte. Von dem authentischen Aktenmaterial benutzt er im wesentlichen in derselben Weise nur das durch den Druck zugänglich Gemachte (Bezolds, Kluckhohns u. a. Publikationen), das von ihm selbst herbeigezogene, bisher unbekannte Aktenmaterial beschränkt sich im wesentlichen auf die Reichstagsakten des Frankfurter Archivs und auf einige Korrespondenzen von Jesuiten. In ausgesprochenem und bewustem Gegensatz zu dem Zwiespalt innerhalb des Protestantismus werden dann die 'erfolgreichen' Bemühungen des Trienter Konzils zur Reform der Kirche in strengeinheitlichem Sinne und die Bemühungen der Jesuiten um die Wiedergewinnung der abgefallenen Irrlehrer eingehend geschildert, doch werden hierbei fast ausschließlich offiziell katholische Quellen, neben den offiziellen Konzilsakten besonders die Korrespondenzen der Jesuiten, benutzt. — Im Gegensatz zu diesem stark tendenziös gefärbten Werke wird man mit Freuden den prächtigen, wenngleich nur knapp skizzierten Überblick über die Entwickelung und Konsolidierung der religiösen Reform lesen, welchen ein objektiver und originaler Denker wie K. W. Nitzsch in den letzten Kapiteln seiner Geschichte des deutschen Volkes entworfen hat. 49) Seiner ganzen einheitlich wissenschaftlichen Auffassung<sup>49a</sup>) entsprechend betrachtet N. auch die religiöse Entwickelung in stetem Zusammenhang mit der politischen und sozialen. Seine Darstellung kann nicht den Anspruch erheben, neue Thatsachen festgestellt zu haben, wohl aber zeichnet sie sich durch Einheitlichkeit, Tiefe und Originalität der Auffassung aus. - Auf die erfreuliche Thatsache, dass im Berichtsjahre der 1. Band von Rankes Geschichte der römischen Päpste 60) und von

<sup>48)</sup> Joh. Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. IV. Freiburg, Herder. XXXI, 515 S. Rez.: HZ. NF. 20, S. 266/8 (Egelhaaf); Z. f. kathol. Theol. 9, S. 521—35; 'Der Katholik' (1885), 1. NF. Bd. 53, S. 659—65; HPBl. 96, S. 169—78. — 49) K. W. Nitzsch, Gesch. d. dtsch. Volkes bis zum Augsburger Reiigionsfrieden; her. v. G. Matthaei. III. Gesch. d. dtsch. Volkes vom Tode Heinrichs VI. bis zum Augsbg. Religionsfrieden. Leipzig, Duncker & Humblot. XIV, 458 S. M. 9,60. Rez.: MHL. 14, S. 331—40 (Volkmar); HZ. NF. 21, S. 55—63 (Rosenmund). — 498) Über diese vgl. JB. 1883, namentl. II, 396<sup>117</sup>. — 59) L. v. Ranke, D. römischen Päpste i. d. letzten vier Jhh. 1. Bd., S. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. XIV, 386 S.

Gustav Freytags Bildern aus deutscher Vergangenheit <sup>51</sup>) der unser Gebiet betreffende Band in neuen Auflagen erschienen sind, genügt es kurz hingewiesen zu haben.

Wir wenden uns nun zu den darstellenden Arbeiten über einzelne Persönlichkeiten bezw. einzelne Ereignisse der Reformationszeit und beginnen dabei naturgemäs mit den Arbeiten über Martin Luther. Zunächst mögen die Fortsetzungen erwähnt werden, welche zwei Biographieen Luthers, die eine von protestantischer. 52) die andere von katholischer Seite 88) ausgegangen, im Berichtsjahr erhalten haben. Beide können nicht den Anspruch erheben, wissenschaftlich Neues zu bringen, sondern verfolgen wesentlich populäre, freilich sehr verschiedenartige Zwecke. Wir können in bezug auf dieselben auf das im vorigen Jahrgang Bemerkte verweisen. 54-56) Eine kleinere Abhandlung von F. Berger 57) beschäftigt sich mit dem Verhältnis Luthers zu Thomas von Aquino und weist darauf hin, dass Luthers Gegensatz gegen den Romanismus überhaupt ihn veranlasste, schon früh seinen Hauptangriff gegen Thomas von Aquino zu richten, von dem er in der rationis Latomianae Lutheriana confutatio vom 20. Juni 1521 sagt: Thomas est autor reguantis Aristotelis vastatoris piae doctrinae. 58) Von Einzelheiten 50.60) erwähnen wir, dass Buchwald noch weiteres Material über den Streit Luthers mit den Wittenberger Stiftsherren mitteilt 61) und, dass Jacobs 69) auf Grund einer von ihm aufgefundenen Notiz in einer Stadtrechnung nachweist, dass Luther - was neuerdings angezweiselt worden war — doch während des Bauernkrieges im April 1525 in Stolberg gewesen sei. A. Zahn 68) weist auf die Anerkennung hin, welche Luther anfangs für die von ihm herausgegebene 'Teutsche Theologie' und für die Mystik überhaupt gehegt habe, und wirft die Frage auf, warum derselbe später ganz von der Mystik abgekommen sei. Den Grund sieht er in dem Unterschied zwischen der Mystik und der Paulinischen Lehre und in der beiderseitigen, sehr differierenden Auffassung von der göttlichen Liebe. Endlich erwähnen wir noch einen von altkatholischer Seite ausgegangenen Aufsatz, 64) in welchem Luther gegen den Vorwurf von ultramontan-katholischer Seite, als sei er ein Revolutionär im schlimmen Sinne des Wortes gewesen, in Schutz genommen wird.

<sup>51)</sup> Gust. Freytag, Bilder aus disch. Vergangenheit. 2. Bd. 1. u. 2. Abtlg. 15. Aufl. Leipzig, Hirzel. VIII, 456 S. u. 384 S. M. 5,25 u. M. 4,50. — 52) P. Martin, D. M. L.s Leben, Thaten und Meinungen. 41—55. Heft. Neusalza, Oeser. 2. Bd. S. 119—454 à M. 0,10. — 53) Geo. G. Evers, M. L. Lebens- und Charakterbild, v. ihm selbet gezeichn. in s. eig. Schriften u. Korrespondenzen. 7. Heft. D. Bannbulle. Mit d. Bildnisse Kaiser Karls V. Mainz, Kirchheim. IV, 303 S. M. 2,85. — 54) × Frz. de Paula-Zenotty, Die Zeitgenossen: Der hlg. Ordensstifter Ignatius von Loyola und d. Profess. M. L. Ihr Leben u. Wirken, im Lichte der Wahrheit dargest. Wien, Mayer & Co. IV, 271 S. M. 2,40. — 55) × Weiner, Quibus rebus Lutherus commotus sit, ut ecclesie christianse reformator existeret. Oratio. Jena, Neuenhahn. 41 S. M. 1,20. — 56) Nachtäglich mag hier Erwähnung finden: J. Lütkens, L.s Kirchenideal. Vortrag etc. f. d. Druck erweitert. Riga, Kymmel in Kommiss. 1884. 37 S. M. 1. — 57) ZKWL. 6, S. 159—68. — 58) Augustin u. L., zwei kircheng. Charakterbilder: AELKZ. (1885), S. 317—20, S. 344/5, S. 389—94. Rein populär. — 59) × P. Mitzschke, L., Naumburg a. d. S. u. d. Reformation. Naumburg, Domrich. Rez.: HZ. NF. 20, S. 316/7; MHL. 14, S. 344/5 (Robert Schmidt). — 60) × Jo. Ge. Neumanni, Oratio de tumulo D. Lutheri adhue inviolato, anno 1707 habita, unasum appendice eiusdem argumenti. Rd. novitor impressa. München, Wenger. 12 S. — 61) ThStK. (1885), S. 555—60. Vgl. JB. 1884. — 62) Z.d.Harz.-Ver. 17, S. 146—215. — 63) A. Zahn, D. Reformatoren u. d. Mystik: ZKWL. 6, S. 648/7. — 64) War L. ein Revolutionär?: Dtsch. Merkur 16, S. 880/2, S. 387/8, S. 394/5.

Sind so die Arbeiten über den Führer der Reformation im Berichtsjahr erheblich spärlicher, als in den früheren Jahren, so hat sich diesmal die Aufmerksamkeit in erhöhtem Masse Luthers treuem Helfer Johannes Bugenhagen zugewendet, dessen 400 jähriger Geburtstag, wie erwähnt, in das Berichtsjahr fällt. Von den beiden größeren Festschriften, 68-66) die bei dieser Gelegenheit erschienen sind, hat mir nur die von Rinn vorgelegen, welche von dem von Bugenhagen gegründeten Hamburger Johanneum aus-Besonders eingehend werden daher die Beziehungen B.s zu Hamburg und zu Niedersachsen im allgemeinen behandelt (vgl. oben S. 3/4 das über die Hamburger Kirchenordnung Gesagte). Neben der Hamburger Kirchenordnung bespricht Rinn besonders das Kolloquium von Flensburg, in welchem namentlich mit dem wiedertäuferischen Propheten Melchior Hoffmann 67) disputiert wurde. Weiter wird geschildert, wie Bugenhagen - teils durch Übertragung lutherischer Schriften in den niedersächsischen Dialekt, teils durch Abfassung niedersächsischer eigener Schriften im Sinne Luthers — der Begründer und Beförderer der reformatorischen Litteratur im Norden Deutschlands geworden ist. Rinn giebt eine Zusammenstellung der wichtigsten, seit 1521 in Hamburg gedruckten Schriften beider Gattungen, von denen es aber bei manchen, die er ohne weiteres Bugenhagen zuschreibt, zweifelhaft ist, ob sie wirklich von ihm stammen, Auch an der niedersächsischen Bibel (erste Ausgabe des Neuen Testaments 1523 in Wittenberg gedruckt), schreibt er ohne eigentliche Beweise B. einen Anteil zu. wiesen wird aus eigenen Äußerungen B.s in Vorreden u. dgl. dessen Anteil an späteren Ausgaben des Neuen Testaments und der ganzen Bibel. Über die verschiedenen Ausgaben macht Rinn genaue bibliographische Angaben. Bei den Randglossen, von denen R. behauptet, dass sie von B. herrühren, zeigen sich mannigfache Abweichungen von denen der oberdeutschen Ausgaben. Die übrigen, in Zeitschriften erschienen Festartikel 68-70) heben namentlich mit Nachdruck die organisatorische Thätigkeit Bugenhagens, seine Wirksamkeit für die Armenpflege und seine auf die Hebung des Schulwesens gerichteten Bestrebungen hervor. B. verbietet, wie u. a. Petrich hervorhebt, im Gegensatz zu der katholischen Anschauung, die die freiwillige Armut für einen Gott gefälligen Stand erklärt, den Strassenbettel und wendet sich auch gegen das 'Um-Brot-Gehen' der Schüler. Dagegen wird nun überall infolge seiner Bemühungen ein Armenkasten eingeführt, der in jedem Kirchspiel für die Notdürftigen gesammelt und erhalten werden soll. Dabei hat seine praktische Thätigkeit nichts Schablonenhaftes, sondern nimmt stets Rücksicht auf die lokalen Besonderheiten der Gemeinden, für die sie berechnet ist. Vor allem dringt er darauf, dass tüchtige Pastoren vorhanden seien, von denen er dann sehr fleissige Arbeit verlangt. Einen besonders eingehenden Festartikel, der sich zu einer ganzen Biographie erweitert, hat

<sup>65)</sup> Rinn, Z. Gedächtn. Joh. Bugenhagens. Festschr. d. Gelehrtenschule d. Johanneums zu Hamburg. Hamburg, Nolte. VI, 62 S. M. 2,00. — 66) Zitzlaff, D. Joh. Bugenhagen. Pomeranus. S. Leben u. Wirken, z. 400j Gedächtn. s. Geburt. Wittenberg, Herrosé. IV, 143 S. M. 1,20. — 67) O. zur Linden, Melchior Hoffmann. E. Prophet der Wiedertäufer. Haarlem. Leipzig, Harrassowitz. XXII, 477 S. Hat mir leider nicht vorgelegen. — 68) H. Petrich, Bugenhagen u. d. innere Mission; z. Gedächtn. des Reformators ans. 400j. Geburtstage, d. 24. Juni 1885: ZKWL. 6, S. 802/7. — 69) Z. Gedächtn. Bugenhagens: AELKZ. (1885), S. 557—60, S. 585/8. — 70) Hering, Z. Gedächtn. der kirchl. Arbeit Bugenhagens: Dtsch.evang.Bll. 10, S. 528—40.

O. Vogt dem Gedächtnis Bugenhagens gewidmet.<sup>71</sup>) Vogt stützt sich dabei vornehmlich auf die von seinem Vater Karl Vogt 1967 herausgegebene Biographie Bugenhagens. — Endlich ist noch eine kleine Untersuchung über das Geburtsjahr B.s erschienen.<sup>72</sup>) Die allgemein verbreitete Annahme, daß B. am 24. Juni 1485 geboren sei, ist neuerdings durch einen Brief B.s von 1554 zweifelhaft geworden, in welchem er sich als demnächst das 70. Lebensjahr vollendend bezeichnet, so daß er dann 1484 geboren sein müßte. Bertheau weist nun überzeugend nach, daß dieser Brief falsch datiert ist und vielmehr ins Jahr 1555 gehört, so daß er dann zu einer neuen Bestätigung der alten Annahme wird.

Auch einigen andern Führern der reformatorischen Bewegung sind mehr oder weniger eingehende Abhandlungen gewidmet worden. Nicht leicht sind von einem andern Prediger der Epoche so viele Predigten erhalten als von Johannes Brenz, mit dem sich eine Abhandlung von G. L. Schmidt<sup>78</sup>) beschäftigt. S. hebt hervor, dass Brenz sich durch die vorwiegende Anwendung der Homilie von den norddeutschen Predigern unterscheide. Er wendet sich namentlich gegen die Auswüchse der Heiligenverehrung. Stellen hierüber werden aus seinen Predigten mitgeteilt. Im übrigen sei auch für Brenz die evangelische Rechtfertigung durch den Glauben der Kern- und Mittelpunkt aller Predigt. Dabei weiß er den Ton des Volkes vortrefflich zu treffen. Seine Schilderungen sittlicher Zustände münden in einer dringenden Mahnung zu religiös-sittlichem Leben. In der Zeit des Beginns des Bauernkrieges veröffentlichte er eine Predigt vom Gehorsam der Unterthanen, in der er nachwies, dass man auch einer unchristlichen Obrigkeit Gehorsam schuldig sei. — Neben den theologisch gebildeten Predigern tauchen aber in der Reformationszeit auch Laien auf, welche dem Volke das Evangelium auslegten und oft eine sehr bedeutende Wirksamkeit hatten. Auf zwei der bedeutendsten derartigen Prediger, Sebastian Lotzer und Hans Häberlin, hat W. Vogt in einer ziemlich umfangreichen Abhandlung aufmerksam gemacht. 74) Der erstere war u. a. an der Abfassung der Bauernartikel beteiligt und hat außerdem mehrere Traktate geschrieben. in denen er zum fleissigen Lesen der h. Schrift auffordert. Seine Sprache 'ist markig und volkstümlich, die Polemik schneidig und auf die Bibel gegrundet'. Gegen die weltliche Obrigkeit fordert er Gehorsam in allen Stücken. Nur wo sie ihre Gewalt zur Gewissensbedrängnis missbrauche, da dürfe man nicht gehorchen. Über das fernere Schicksal Lotzers wissen wir nichts, als dass er im Bauernparlament zu Memmingen thätig war und sich dem Baltringer Haufen als Feldschreiber anschloß. Auch Häberlin spielt eine Rolle in den Bauernunruhen, und zwar im Gebiet der Abtei Kempten. Im April 1526 wurde er verhaftet und 'gütlich und streng gefragt'. Urgicht ist erhalten und für die Beurteilung der aus der neuen Lehre erwachsenen Volksbewegung von Bedeutung. Vogt teilt lange Auszüge aus diesem Dokument mit. Häberlin wurde dann, obwohl er sich an den Um-

<sup>71)</sup> O. Vogt, Z. Gedüchtn. Bugenhagens: PKZ. 32, S. 518/9, S. 587—48, S. 561—70.

— 72) Carl Bertheau, In welchem Jahre wurde Bugenhagen geboren?: ThStK. (1885), S. 818—21.

— 73) G. L. Schmidt, Prediger der Reformationszeit. 4. Johannes Brenz: Z. f. prakt. Theol. 7, S. 118—39.

— 74) W. Vogt, Zwei oberschwäbische Laienprediger: ZKWL. 6, S. 418—25, S. 479—98, S. 587—45.

trieben der Aufständischen nicht beteiligt hatte — selbst seine Richter machten ihm keinen dahin gehenden Vorwurf — verurteilt und hingerichtet. <sup>75</sup>)

Über eine bestimmte Seite der Thätigkeit der Reformatoren, über ihre Liebesthätigkeit, hat H. Hering seine früher begonnenen Studien fortgesetzt. 78) und zwar schildert er zunächst die Hemmungen, welche diese Liebesthätigkeit natürlich durch die entfesselten Leidenschaften des Jahres 1525 erlitten habe. Immerhin seien doch die protestantischen Länder minder grausam gegen die Besiegten gewesen als die katholischen, die in der Niederlage der Bauern zugleich eine Niederlage der Anhänger der neuen Lehre bejubelten. Hering sieht dann in der Kirchen- und Schulvisitation in Sachsen mit Recht 'den Grund zu einer Volkserziehung durch das Evangelium'. Die Instruktion für die Visitatoren gedenkt auch des Armenwesens. In Zwickau, Wittenberg und an andern Orten ging man trotz der äußeren Schwierigkeiten an die Begründung eines 'gemeinen Kastens'. Die bisher unbekannte Kastenordnung von Wittenberg wird von H. in einer Anmerkung mitgeteilt. Dann geht er zu der Begründung der Armen- und Krankenpflege in Breslau durch Johann Hess, in Nürnberg und Straßburg über und schildert die namentlich durch Bugenhagens organisatorische Thätigkeit begründeten Anfänge gleicher Bestrebungen in Niederdeutschland, Magdeburg, Pommern, Preußen u. s. w.

Ein neues und umfassendes Werk ist über den Schweizer Reformator Zwingli erschienen, von dem bis jetzt der 1. Band vorliegt. 77) Dasselbe ist allerdings vorwiegend für den Theologen von Interesse, indem es seine Hauptaufgabe in einer genetisch-historischen Analyse von Zwinglis Theologie aus dessen Schriften heraus erblickt. Die äußeren Ereignisse bilden für seine Darstellung nur die Staffage; in bezug auf das Biographische stützt sich der Vf. fast ausschließlich auf seine Vorgänger, als deren hervorragendsten er J. C. Mörikofer bezeichnet. Immerhin sind die historischen Teile des Buches auch für die Geschichtswissenschaft erwähnenswert. Erst nach Abschluss seines Werkes lernte Baur eine ihm im Ms. zur Verfügung gestellte Abhandlung Usteris, 78) die sich mit demselben Gegenstande, nur in engerer zeitlicher Begrenzung beschäftigt, kennen. Usteri stützt sich namentlich auf eine bei Gelegenheit einer Zwingli-Ausstellung zu Tage geförderte Auswahl aus den Überresten von Zwinglis einst der Stiftsbibliothek käuflich abgetretenen und nun der Kantonalbibliothek einverleibten Bibliothek. Für die allmähliche Entwickelung seiner theologischkirchlichen Anschauungen sind da namentlich die Einwirkungen Joh. Franz Picus von Mirandulas von Bedeutung, die man an der Hand der Striche und Randbemerkungen Zwinglis verfolgen kann. Usteri behandelt dann weiter den Einfluss des Erasmus auf Zwingli, den er außerdem noch zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung gemacht hat. 79) Erasmus tritt bekanntlich eifrig für die Forschung in der heiligen Schrift als einziger

<sup>75)</sup> Fortgesetzt wurde im Berichtsjahr: H. J. Liessem, Hermann von dem Busche. S. Leben u. s. Schriften. 1. Teil. Fortsetzg. Köln, Bachem. 4°. S. 27—50. M. 1. — 76) H. Hering, Die Liebesthätigkeit der dtsch. Reformation. III. Kampf u. Arbeit vom Bauernkrieg bis zum Notjahr 1529: ThStK. 58 (1885), S. 195—263. Vgl. JB. 1884. — 77) A. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden u. ihr System. 1. Bd. Halle, Niemeyer. VIII, 548 S. Rez.: CBl. 1886 No. 24. — 78) J. M. Usteri, Initia Zwinglii. Beiträge zur G. der Studien u. der Geistesentwickelg. Zwinglis in der Zeit vor Beginn der reformator. Thätigkeit: ThStK. (1885), S. 605—72. — 79) id., Zwingli und Erasmus. Eine reformationsgeschichtliche Studie. Zürich, S. Höhr. Rez.: HZ. NF. 19, S. 486/8 (Ellinger).

Grundlage lauterer Theologie ein und bekämpft die Reliquien-Verehrung. Gerade über die hierauf bezüglichen Stellen hat Zwingli zum Teil sehr bezeichnende, von Usteri mitgeteilte Randbemerkungen zu den in seinem Besitz befindlichen Schriften des Erasmus gemacht. Auch in den dogmatischen Anschauungen ist nach U. der Einfluss des Erasmus in manchen Punkten ganz unverkennbar.

Diesen Arbeiten von protestantischer Seite stehen diesmal auch zwei wichtige, quellenmässige Untersuchungen von katholischer Seite über Anhänger der alten Kirche gegenüber. Die eine davon versucht auf Grund eindringender, wenn auch nicht immer erschöpfend vollständiger Quellenstudien eine Ehrenrettung des Mannes, auf welchen sich der Spott und Hohn der jüngeren Humanisten, gleichsam wie auf einen Typus der Anhänger der alten Scholastik, vor allen andern ergossen hat, der in den Epistolae obscurorum virorum als das Haupt der Dunkelmänner persifiiert wird: des Ortwin Gratius. 80) Nun hat zweifellos der Vf. in seinem Streben. Gratius nicht nur zu einem persönlich ehrenwerten, sondern auch zu einem geistig hervorragenden, humanistisch hochgebildeten Manne zu stempeln, im Einzelnen oft weit über das Ziel hinausgeschossen, doch muß nicht nur anerkannt werden, dass er nach objektiver Erkenntnis der Wahrheit aus den Quellen ernstlich gestrebt hat, sondern es muss auch zugegeben werden, dass ihm der Nachweis gelungen ist, dass die sarkastischen Spöttereien der Humanisten, wenn auch nicht so unberechtigt, wie der Vf. glauben machen will, doch zum mindesten zerrbildartig übertrieben waren, wie sich das freilich bei einer Satyre wie der vorliegenden von selbst versteht. Was aber auch im Einzelnen an der Karrikatur, welche die Humanisten von Gratius gezeichnet haben, übertrieben sein mag, schwer wiegt doch allein schon die Thatsache, dass er seinen Gegnern geeignet erschien zum Typus der Dunkelmänner gewählt zu werden. Von Einzelheiten aus den auf genauer Kenntnis der betreffenden Litteratur beruhenden Erörterungen heben wir hervor, dass der Vf. die satirische Schrift 'Gemma prenosticationum ponderata', auf die zuerst Böcking aufmerksam gemacht hat, Ulrich von Hutten zuschreibt; und zwar gewinnt er dies Resultat durch Vergleichung ihres Stils und ihrer Schreibweise mit den unzweifelhaft von Hutten herstammenden Teilen der Epistolae obscurorum virorum. Sehr anerkennenswert ist die Mühe, welche sich Reichling gegeben hat, um die sehr seltenen Schriften des Gratius, die vornehmste Quelle für seine Lebensgeschichte, in möglichster Vollständigkeit zusammenzubringen und in einem besonderen bibliographischen Verzeichnis zu beschreiben. Von der Lebensgeschichte Ortwins wird besonders ausführlich sein Verhältnis zu dem jüdischen Renegaten Pfefferkorn behandelt, welchem letzteren der Vf. ebenfalls eine, freilich im Einzelnen oft verfehlte Ehrenrettung zu teil werden läßt. Unleugbar aber zeichnet sich die Untersuchung vor anderen, von katholischer Seite ausgegangenen über die Reformationszeit durch ihren verhältnismässig ruhigen Ton und das Streben nach objektiver, von religiösem Fanatismus freier Gründlichkeit vorteilhaft aus. - In noch höherem Grade gilt dies von dem umfassenden Werke F. Dittrichs über Gasparo Contarini, 81) in welchem zum

<sup>80)</sup> D. Reichling. Ortwin Gratius. S. Leben u. Wirken. E. Ehrenrettung-Heiligenstadt, Delion. 1884. V, 107 S. M. 2. — 81) Fr. Dittrich, Gasparo Contarini (1488—1542). Braunsberg, J. A. Wichert. Rez.: HZ. NF. 22, S. 120/4.

erstenmal eine erschöpfende Biographie des bekannten venezianischen Staatsmanns, dessen kundige Relationen auch von früheren Forschern schon benutzt worden sind, entworfen wird. Allerdings ist das Material, welches der Vf. auf einer längeren italienischen Reise zusammengebracht und für sein Werk verwertet hat, ein einseitiges. Er baut seine Biographie Contarinis im wesentlichen so gut wie ausschließlich aus dessen eigenen Relationen auf, er 'nimmt seinen Standpunkt bei Contarini selbst' und sucht so die Stellung, welche C. in den religiös-kirchlichen und politischen Wirren der Zeit eingenommen hat, verständlich zu machen. Aber er benutzt das Material so ruhig und vorurteilslos, weiß sich in seiner Wertbeurteilung der einzelnen Persönlichkeiten (z. B. Melanchthons) in so hohem Maße frei von der Voreingenommenheit seiner Glaubensgenossen zu halten, daß sein Werk einen hohen wissenschaftlichen Wert in Anspruch nehmen und als eine wertvolle Bereicherung unserer Kunde bezeichnet werden darf. Dagegen ist dem vor einiger Zeit unternommenen Versuch, auch Johann Eck eine Ehrenrettung zu widmen, im Berichtsjahre von G. Bossert mit Recht entgegengetreten worden. 82) B. verbindet mit einer eingehenden Kritik der sehr ungenügenden Darstellung in Wiedemanns Eck-Biographie einige Mitteilungen über von ihm bei Forschungen über die Bischofsstadt Rothenburg aufgefundene neue Materialien, welche sich auf die Knabenjahre Ecks beziehen. Die Eindrücke des Elternhauses und des cölibatären Oheims auf den Knaben werden geschildert. Bossert geht dann der Lektüre des Knaben nach, über die dieser selbst in späteren Schriften Mitteilungen gemacht hat, und konstatiert u. a., dass Eck schon als Knabe von seinem Oheim lascive Schriften italienischer Humanisten zu lesen bekam. — Eine, im wesentlichen populäre Zwecke verfolgende Biographie ist von protestantischer Seite auch dem Stifter des Jesuitenordens, Ignaz von Loyola, zu teil geworden. 88) Der Vf. derselben, Gothein, will im wesentlichen nur 'die Fäden weiter spinnen, die Ranke in seiner Geschichte der römischen Päpste angeschlagen Neue Quellen standen ihm nicht zu Gebote, nur die Verwertung der freilich noch immer nicht vollständig herausgegebenen Briefe Loyolas kam ihm zu statten. Er macht namentlich auf den Gegensatz zwischen der Selbstbiographie Loyolas und der späteren Tradition, welche dessen Gestalt mit einer Fülle von wunderbaren Zügen umgab, aufmerksam. Der Hauptnachdruck der Darstellung wird auf die Exercitia spiritualia gelegt.

Zur Geschichte einzelner Ereignisse aus der Reformationszeit liegen zunächst noch einige kleine Mitteilungen über die Kaiserwahl Karls V. vor, welche L. Neustadt der Plassenburger Sammlung des Kgl. Hausarchivs in Berlin entnommen hat<sup>84</sup>) und die einige nicht unwesentliche Aufschlüsse für die Frage der böhmischen Kurstimme bei der Wahl Karls enthalten. — Eine wertvolle Bereicherung hat unsere Kunde über den Untergang Franz von Sickingens und namentlich über den Streit um das Erbe des Toten erfahren. Bremer<sup>85</sup>) hat nämlich aus der Wiener Hofbibliothek ein Gutachten des Metzer Juristen Cautiuncula über den 'Friedensbruch' Sickingens

<sup>82)</sup> G. Bossert, Aus Ecks Kindheitsjahren: ZKWL. 6, S. 529—37. — 83) Eberh. Gothein, Ignatius von Loyola. (= Schriften d. Ver. f. Reform.-G. 11.) Halle, Niemeyer. 178 S. Rez.: NEKZ. 27, No. 52. — 84) L. Neustadt: FDG. 25, S. 837—41. — 85) F. P. Bremer, Franz von Sickingens Fehde gegen Trier und ein Gutachten Claudius Cautiunculas über d. Rechtsansprüche der Sickingenschen Erben. Strasburg, J. H. Ed. Heitz. CXVI, 28 S. Rez.: HZ. NF. 21, S. 470/3 (Ellinger); CBl. (1886), No. 45.

mitgeteilt, in welchem dieser Jurist, der Volksanschauung entsprechend, den Grund zu der entscheidenden Trierer Fehde 'in der Indignation Sickingens über Wortbruch und Justizverweigerung' findet. Bremer giebt dann zu diesem Gutachten eine ausführliche rechtshistorische Einleitung, die sich zu einer Prüfung des ganzen Ereignisses überhaupt gestaltet. Das Gutachten selbst ist nur in einer fehlerhaften Abschrift erhalten. Es prüft die Rechtsansprüche der Kinder Sickingens, ihre Forderungen an den Kaiser und ihre Eigentumsansprüche auf verschiedene väterliche Burgen. Die dabei zu entscheidende Vorfrage war, ob die Reichsacht gegen Sickingen rechtsgiltig gewesen Indem B. nun diese Frage an der Hand des Gutachtens eingehend erörtert, kommt er zu einer weit günstigeren Ansicht über Sickingen als Ulmann. Er sieht in Sickingens Fehden in der That ein Eintreten für die durch die damalige Rechtspflege, welche den Ritterstand gegenüber dem Fürstenstand fast rechtlos machte, Vergewaltigten. Bei der Fehde gegen Trier handelte es sich nach B. 'um die Züchtigung eines Fürsten, der zunächst bei der Kaiserwahl eine vom deutschen Standpunkte aus höchst verächtliche Rolle gespielt hatte, der ferner Luther verfolgte, den endlich Sickingen der Justizverweigerung beschuldigte'. Bei der Schilderung der Fehde selbst betont B. namentlich, dass die Achtserklärung gegen Sickingen erfolgt sei, ohne dass er verhört wurde. Dann wird das harte Verfahren der verbündeten Fürsten gegen die Kinder und die ganze Familie Sickingens und seine Anhänger geschildert. Bei den Ausgleichungsversuchen, die unternommen wurden, spielt einmal (1539) auch Bucer eine Rolle. In diesen Zusammenhang gehört nun das Gutachten Cautiunculas, welches von B. ausführlich besprochen und in seinem Wortlaut mitgeteilt wird. Dasselbe trägt den Charakter der Vermittelung. Es giebt das Unrecht Sickingens zu, giebt auch die Gründe an, welche für die Auffassung seiner Gegner, wonach dessen Güter auch nach seinem Tode verwirkt seien, sprechen, stellt denen aber dann die zu Gunsten Sickingens sprechenden Argumente gegenüber. Das Gutachten ist jedenfalls für die rechtliche Beurteilung der Frage von hoher Bedeutung.

Ist hierdurch für die Geschichte jener Zeit eine nicht unwichtige neue Quelle zu Tage gefördert und verwertet worden, so hat es auch an einem Versuche, das in den letzten Jahren aus dem vatikanischen Archiv zu Tage getretene Material darstellend zu verwerten, bezw. auch zu erweitern, nicht gefehlt. Ehses unternimmt es, 86) auf Grund der Balanschen Monumenta, denen er einige ihm zugänglich gewesene Inedita der vatikanischen Sammlungen hinzufügt, die Politik Clemens VII. zu schildern und zu rechtfertigen. Bekanntlich stand Clemens als Kardinal auf der Seite des Kaisers, nach seiner Papstwahl aber 'segelte er gar nicht wie früher in dem Fahrwasser der kaiserlichen Politik'. Schon Karl V. hat ihm diesen Frontwechsel zum Vorwurf gemacht, und seiner Auffassung haben sich fast alle Historiker angeschlossen. Im Gegensatz zu ihnen sucht nun Ehses diesen Wechsel in der Politik aus dem Zwang der äußeren Verhältnisse zu erklären und nachzuweisen, dass dem Papst diese schwankende Haltung durch höhere Gesichtspunkte geboten gewesen sei. Die Darstellung erstreckt sich bis zur Schlacht von Pavia. — Über diese letztere selbst haben wir im Berichtsjahr eine

<sup>86)</sup> Ehses, D. Politik Clemens VII. bis zur Schlacht von Pavia: HJb. 6, S. 557-608.

neue quellenmäßige Untersuchung zu verzeichnen. K. Häbler weist in dieser Untersuchung, 87) im Gegensatz zu den bisher benutzten und zum Teil aus späterer Zeit stammenden Quellen über die Schlacht auf eine Anzahl von Berichten hin, die unmittelbar nach der Schlacht und von Personen geschrieben sind, die an der Leitung derselben hervorragenden Anteil genommen haben. Diese Berichte (vom Marquis Pescara, dem Abt von Najera, Georg von Frundsberg, Relationen des Sieneser und Mantuaner Gesandten u. a.) lassen sich sehr wohl vereinigen, wie das dann H. in einer eingehenden Darstellung der Schlacht unternimmt. Er scheidet dabei aus den erzählenden Quellen alles aus, was mit den diplomatischen unvereinbar ist, und ergänzt dann die letzteren durch die so gesicherten Resultate der ersteren. 88)

Man kennt die Rolle, welche dann in den teils sich vorbereitenden, teils schon beginnenden Kämpfen der Protestanten und Katholiken in Deutschland die sogenannten Packschen Händel gespielt haben. Dieselben waren vor einigen Jahren von Ehses in einer sehr einseitigen, von schroff katholischem Standpunkte aus geschriebenen Untersuchung behandelt worden, gegen welche sich lebhafter Widerspruch erhoben hat. Ehses hat nun versucht, die in jenem Buche gewonnenen Resultate gegen die berechtigten Vorwürfe seiner Gegner, namentlich gegen die Schrift von Hilar Schwarz, 'Landgraf Philipp von Hessen und die Packschen Händel' zu verteidigen; doch hat er eigentlich neue Gesichtspunkte nur in geringem Maße geltend zu machen vermocht. 89)

In mehr oder weniger direktem Zusammenhang mit diesen religiösen Kämpfen stehen auch die um die Restitution Herzog Ulrichs von Württemberg geführten, über die das Buch von Wille eingehende Kunde verbreitet hat. Im Anschluss an dieses Buch sucht dessen Vf. jetzt zu beweisen, 90) dass Janssens Ansicht, wonach Herzog Ulrichs Reformation ein Vertragsbruch gewesen sei und in offenen Widerspruch mit dem Religionsartikel des Kadaner Friedens vom 29. Juni 1534 gestanden habe, irrig und eine Entstellung der historischen Wahrheit sei. Der betreffende Artikel handelt, wie Wille nachweist, nicht von Ulrichs Unterthanen, sondern nur von denen, die nicht zum Fürstentum gehören, sowie von denen, welche, wie die gefürsteten Äbte, ihre eigenen Regalien haben. Hätte der Artikel die Einführung der Reformation in Württemberg überhaupt verboten, so wäre es unverständlich, dass Ferdinand mit demselben unzufrieden war, Ulrich ihn billigte. Dass diese Auffassung die wirklich zutreffende ist, beweist Wille aus einigen bisher unbekannten Korrespondenzen zwischen Ferdinand, Kursachsen und Hessen.

Zur Geschichte des Schmalkalder Bundes liegt eine eingehende und sorgfältige Untersuchung von G. Schmidt vor, <sup>91</sup>) welche, im wesentlichen auf Grund von Materialien der Stadtarchive zu Braunschweig und Göttingen, den Tag zu Frankfurt, Dezember 1545 bis Februar 1546, behandelt. Die

<sup>87)</sup> K. Habler, D. Schlacht bei Pavia: FDG. 25, S. 511—25. — 88) Nachträglich erwähnt werde hier: P. Schwartz, Der Bauernkrieg. Erster Teil. Progr. der Luisenstädt. Oberrealschule zu Berlin. Berlin, Gaertners Verlag. 1884. 4°. 25 S. M. 1. Rez.: MHL. 14, S. 9—10 (Foss). Rein populär. — 89) St. Ehses, Hatten die Anhänger L.s bis zum Jahre 1528 Versanlassung, bei den kathol. Fürsten Dtschlds. aggressive Absichten gegen sie zu befürchten?: HPBII. 96, S. 629—58. Vgl. JB. 1881, III, 5 und 89. — 99) Wille, Zum Religionsartikel des Friedens von Kadan 1584: ZKG. 7, S. 50—60. — 91) G. Schmidt, Zur G. des Schmalkalder Bundes: FDG. 25, S. 69—98.

Bundesmitglieder wollten sich auf dieser Zusammenkunft über die auf dem Wormser Reichstage unentschieden gebliebenen Punkte einigen, namentlich über die Kölner Sache, die Erneuerung des Bundes und die Braunschweiger Sache. Nachdem S. die Teilnehmer an der Versammlung aufgezählt hat, schildert er die Verhandlungen, welche am 16. Dezember 1545 ihren Anfang nahmen. Ein 'Bedenken der Gelehrten zu Wittenberg' ward zu Grunde gelegt (auszüglich gedruckt bei Brettschneider, Melanth. opera). In Geldsachen, über die zuerst verhandelt wurde, wurde nichts erreicht als die Bewilligung von 12,000 Gulden Wartegeld zur Anwerbung von Reitern. Eine neue Bundesverfassung wurde entworfen. Das Wichtigste war die Kölner Sache, über deren Anfänge S. kurz nach Varrentrapp (Hermann von Wied) berichtet. Der Erzbischof war am 27. Juni wegen seiner kirchlich-reformatorischen Neuerungen vor den Kaiser zitiert worden und ihm anbefohlen, einstweilen alle Neuerungen einzustellen: ebenso war eine Zitation von seiten des Papstes und des papstlichen Richters und Exekutors Hieronymus Verallus erfolgt. Der Erzbischof blieb fest und suchte Rückhalt beim Schmalkalder Bund. Seine Gesandten waren in Frankfurt, hier wurde beschlossen, seine Sache als gemeine Religionssache zu behandeln und eine Gesandtschaft an den Kaiser zu schicken (über den Verlauf dieser Gesandtschaft handelt Beilage 2). Eventuell wurde auch thätliche Hilfe in Aussicht gestellt. Der Abschied der 'religionsverwandten Stände' berührt außerdem die Konzilsfrage, das projektierte Kolloquium, 'Fried und Recht' und die Kirchen-Visitation. Endlich wunde noch über die Braunschweiger Sache (Herzog Heinrich war bereits gefangen) verhandelt. Auf dem Konzil von Trient<sup>99</sup>) war der entscheidende Tag der 26. Februar 1546,98) an welchem die Frage verhandelt wurde, ob die Bibel allein für ausreichend zur vollen Erfassung des Evangeliums zu erklären sei. Über diese Verhandlungen ist eine knapp gehaltene populäre Darstellung von altkatholischer Seite erschienen.

Zur allgemeinen Reichs- und Kaisergeschichte des 16. und beginnenden 17. Jh. liegt eine interessante Abhandlung vor, die, von einem Katholiken, Jos. Schmidt, 94) verfast, eine Reihe neuer Materialien über die Stellung der Päpste zu den deutschen Kaiser- und Königswahlen in geschickter und gründlicher Forschung verwertet. Von den neuen, von ihm benutzten Materialien sind vor allem von Interesse und Bedeutung die Voten der einzelnen Mitglieder der aus Kardinälen und Kanonisten zusammengesetzten Kommission, welche Paul IV. mit der Prüfung der Berechtigung Ferdinands zur Nachfolge beauftragt hatte (nach einem in Rom befindlichen Kodex). Schmidt stellt zunächt die Haltung Pauls IV. gegenüber der Kaiserwahl Ferdinands nach der Abdankung Karls V. dar. Er zeigt, wie der Papst sich dadurch, dass er in dieser wichtigen Sache gar nicht befragt worden war und dass 'Ketzer' an der Wahl beteiligt waren, aufs äuserste verletzt fühlte. Der Papst erklärte in einem sofort berufenen Konsistorium die Abdankung Karls V., weil inconsulto summo pontifice geschehen, für ungiltig. S. schildert

<sup>92)</sup> Die Untersuchungen von A. v. Druffel. Monumenta Tridentina. Beiträge zur Gesch. des Konzils von Trient. 2. Heft. Juni-Dezbr. 1545. München, Verlag der bayr. Akad. d. Wissensch. Werden eingehender im Zusammenhang erörtert werden können, wenn sie zum Abschluß gediehen sein werden. -- 93) D. entscheidende Tag aus der Trienter Konzilsg.: Dtsch. Merkur 16, S. 316/7. -- 94) Jos. Schmidt, D. dtsch. Kaiserund Königswahl u. d. röm. Kurie in den Jahren 1528-1620: HJb. 6, S. 3-41, 161-207.

dann eingehend die Verhandlungen der Kurie mit Ferdinands Obödienz-Gesandten Guzman. Eine Kongregation von hervorragenden Kardinälen wurde eingesetzt, die dann jene Gutachten erstatteten, aus denen Vf. ausführliche Auszüge mitteilt. Nur zwei von ihnen raten zur Milde und Nachgiebigkeit, aber es konnte nicht einmal erreicht werden, dass Guzman offiziell als kaiserlicher Gesandter zur Audienz zugelassen wurde. Nur privatim wurde Während der weiteren Verhandlungen, bei denen Spanien er empfangen. zu vermitteln suchte, ist Paul IV. gestorben. Mit Pius IV. kam dann eine Verständigung zustande. In einem 2. Abschnitt behandelt S. die Stellung der Kurie gegenüber der Wahl Maximilians II. zum römischen Könige, welche besondere Schwierigkeiten wegen der häretischen Neigungen Maximilians Namentlich wurde lange über den Eid verhandelt, den Maximilian schwören und in dem er Garantieen für seine Sinnesänderung in katholischer Richtung bieten sollte. Hierfür werden eine Anzahl neuer Quellen verwertet. die über die einzelnen Stadien der Verhandlung erwünschten Aufschluss Ebenso werden dann die Wahlen Rudolphs II., Matthias' und Ferdinands II. eingehend behandelt, wobei es sich dann immer um dieselbe Frage handelt: in welcher Form die Obödienzgesandtschaft für den Gewählten schwören solle.

Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte liegt zunächst eine auf eindringenden archivalischen Studien (in Arnheim, Düsseldorf, München, Trier und Bonn) aufgebaute Schilderung der Thätigkeit eines sonst fast völliger Vergessenheit anheimgefallenen Arztes vor, 95) der zuerst den Mut Der Vf. dieser fand, gegen das Unwesen der Hexenprozesse aufzutreten. Untersuchung, K. Binz, bespricht zunächst die Entwickelung des Hexenglaubens vor dem Auftreten Johann Weyers, mit besonderer Berücksichtigung der betreffenden papstlichen Bullen und des 'Hexenhammers' der beiden Inquisitoren Sprenger und Krämer. Dann spricht er über Weyers Lehrer, Agrippa von Nettesheim, der, nicht zwar systematisch, aber gelegentlich auch schon den Hexenrichtern entgegentrat und ihnen eins ihrer Opfer entrifs, dafür aber bis über seinen Tod hinaus von ihnen verfolgt wurde. Bei ihm bereitet sich Weyer auf seine Studien vor, die er dann von 1534 an in Paris und Orléans fortsetzt, wo er 1537 zum Doktor der Medicin promoviert wird. Seit 1545 ist Weyer Stadtarzt in Arnheim, 1550 wird er an den Hof des Herzogs Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg berufen. Dort entsteht 1563 sein Werk: de praestigiis daemonum, welches von Binz ausführlich analysirt wird und in welchem zum erstenmale umfassend und systematisch dem grausamen Verfahren gegen die Hexen und Zauberer entgegengetreten wird. Weyer geht keineswegs so weit, die Existenz und Möglickeit der Zauberei gänzlich zu leugnen, aber er stellt die Hexen als arme Geistesverwirrte, vom Teufel Bethörte hin, die man belehren und zu Gott zurückführen, aber nicht verbrennen müsse. Namentlich wendet er sich gegen die grausamen Qualen der Folter, die viele, um ihnen zu entgehen, veranlassen, die unsinnigsten Geständnisse über Verbrechen, die sie nie begangen haben, zu

<sup>95)</sup> Karl Binz, Doktor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste Bekämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur deutsch. Kulturgesch. des 16. Jh. Bonn, Marcus. Rez.: HZ. NF. 21, S. 475; CBl. (1886), No. 19. Vgl. die Abhandlung 'die ersten Bekämpfer des Hexenwahns': Dtsch. Merkur 16, S. 353/4, welche im wesentlichen ein kurzer Auszug aus dem Werk von Binz ist.

machen. — Das Buch hat, obwohl es alsbald auf den Index der verbotenen Bücher kam, in 20 Jahren 6 Auflagen erlebt, wurde aber von den Anhängern des Hexenwahns natürlich aufs heftigste angegriffen. Diese Gegner und ebenso seine Nachfolger, von denen der bedeutendste und bisher für den ersten Gegner der Hexenprozesse geltende Friedrich Spee war, werden dann ebenfalls noch kurz von Binz behandelt. — Mit demselben historischen Problem wie Binz beschäftigt sich eine kleine Abhandlung, 96) in welcher im Anschluß an einen kürzlich in Friesland vorgekommenen Fall von krassem Hexen-Aberglauben die Frage erörtert wird, ob das Papsttum an dem Aufkommen der Hexenprozesse in Deutschland Schuld sei oder nicht. Hinweis auf die Bulle Innocenz' VIII. Summis desiderantes wird die Frage bejaht. — Eine für weitere Kreise berechnete, aber auch für den Fachmann an Anregungen reiche, übersichtliche Schilderung der Zunfthändel im 16. Jh. hat W. Stieda entworfen. 97) — Endlich mögen noch zwei Arbeiten erwähnt werden, welche, von einem scheinbar eng begrenzten Gebiet aus, doch eine Fülle interessanter Momente zur Litteratur- und Kulturgeschichte des 16. Jh. enthalten. Beide beschäftigen sich mit der Geschichte des deutschen Buchhandels. Die erste derselben, 98) welche ihrem Titel nach zunächst nur eine einzelne der großen Buchhändler-Firmen der Zeit, die der Koberger, behandeln will, erweitert sich in der Gestalt, welche sie in ihrer neuen Auflage angenommen hat, zu einer grundlegenden Arbeit für die Geschichte des Buchhandels überhaupt. In drei Hauptabschnitten wird über Druck, Verlag und Vertrieb der Bücher gehandelt. Die Beziehungen der Koberger zu den Humanisten und Reformatoren werden eingehend geschildert. Zur ersten Auflage ganz neu hinzugefügt ist auch ein 'Briefbuch der Koberger', eine in vieler Hinsicht unschätzbare Korrespondenz. Anmerkungen erscheinen nicht wie in der 1. Auflage als Fußnoten, sondern sind der Darstellung angehängt. — Die zweite der genannten Arbeiten beschäftigt sich zunächst mit dem Buchhandel in Leipzig, 99) giebt aber ebenfalls eine Fülle von Stoff zur Geschichte des Buchhandels, welche sie vornehmlich archivalischem Material (Gerichtsbüchern, Zahlungslisten u. dgl.) entnimmt. Auch auf den Druck, den Holzschnitt, den Papierhandel, die Zensurverhältnisse u. dgl. ist der Vf. eingegangen. Beide Abhandlungen stellen eine sehr wesentliche Bereicherung unserer Kenntnis von der geistigen Bewegung der Epoche dar.

<sup>96)</sup> Rom und die Hexengreuel: Dtsch. Merkur 16, S. 338-40, 347,9. — 97) W. Stieds, Zunfthändel im 16. Jh.: Hist. Taschenbuch, Bd. 4 der 6. Folge. (1885), S. 307-52. — 98) O. Hase, Die Koberger. Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebs in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit. 2. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Rez.: HZ. NF. 21, S. 468/9 (W. Stieds); CBl. 1886, No. 21. Vgl. o. Abt. II., K. IX. — 99) Albr. Kirchhoff, D. Entwickelg, d. Buchhandels in Leipzig bis in d. 2. Jahrzehnt nach Einführg. d. Reformation. E. geschichtl. Skizze. Leipzig. 88 S.

II.

### A. Heidenhain.

## Deutschland 1618—1713.

Für die Geschichte des dreissigishrigen Krieges 1-11) ist das Jahr 1885 recht fruchtbar gewesen. Eine kleine Reihe lokalgeschichtlicher Arbeiten von allgemeinerem Interesse umfast das ganze Zeitalter des Krieges und überschreitet es zum Teil. Hierher dürfen wir, um der Verslechtung der Gegenstände willen, wohl auch die Averdunksche Arbeit über Duisburgs Schicksale im Jülich-Clever Erbfolgestreit 12) nennen, die nun fertig vorliegt. Neben dem rein Spezialgeschichtlichen und den Leiden, welche die Stadt mit vielen andern in jener Zeit teilte, stellt sie vornehmlich ein Stück Geschichte der gegenreformatorischen Bestrebungen und den Kampf einer Stadt um die Freiheit ihres Selbstregiments gegenüber dem Landesherrn dar. Beides greift ineinander über in den Jahren der neuburgischen Herrschaft, da der Konvertit Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm die Änderung der Religion durch Reformation des Stadtregiments einzuleiten suchte. — Drei Aufsätze von Bilek 13-15) behandeln im wesentlichen das

<sup>1)</sup> X Aus einem Kriegshandbuch von vor 270 Jahren: Nordd. AZg. Sonntagsbeil. No. 2 (11. Jan.). -- 2) X C. A. Rahlenbeck, Les Wallons de Tilly: RBelg. 50, S. 884-408, und 51, S. 5-27. Skizzirt die Rolle des wallonischen Kriegsvolkes in der ersten Halfte des 17. Jh. -- 3) X K. F. Sudhaus, Treptow vor, während u. nach d. 30 j. Krieg. Teil I. Treptow vor d. Kriege. Prog. No. 130 d. Bugenhagenschen Gymn. zu Treptow a. d. Rega. Treptow, Lehfeldt. 40. 18 S. — 4) × Blösch, Nicolaus von Mülinen: ADB. 22, S. 493/4. (Berner Soldat und Diplomat; fiel 1620 bei Tirano als Führer der eidgenössischen Truppen, welche nach dem Veltliner Mord das Veltlin den Spaniern wieder zu entreißen suchten.) -5) X E. Leidig, Die Beziehungen Gustav Adolfs zu Danzig. I. Teil: ZwestprGV. H. 14, S. 1-44. Vorliegender Absch., vornehmlich der schwedisch-polnischen und der Danziger Partikulargeschichte angehörig. steht zum 30 j. Krieg nur in entfernten Beziehungen. -6) X Thomas Carves Itinerarium. Eine Quellenschr. zur G. d. 30 j. Krieges. (= Materialien z. neueren G. No. 5/6 hrsg. von G. Droysen.). Halle, Niemeyer. 149 S. M. 2,40. Frühere Ausgaben s. Dahlmann-Waitz, Aufl. 8. No. 2671. — ?) X Ed. Marcour, Wer hat Magdeburg zerstört?: Frankfter. zeitgen. Broschüre N. F. 6, S. 249-82. Im Wesentlichen übereinstimmend mit dem entsprechenden Abschnitt aus des Vf. Neubearbeitung der Keymschen Biographie Tillys (JB. 1884, III, 2318). Die Darstellung beruht völlig auf den Forschungen Wittichs, dessen Thesen als unumstösslich gesicherte Ergebnisse behandelt werden. - 8) X R. Wille, Von Lützen bis Nördlingen: Militär-Wchbl., S. 715-28. (Fortsetzg. von 'Lützen' ib. 1882, p. 1828/9.) - 9) X H. Duc d'Aumale, Les combats devant Fribourg, Août 1644: RH. 29, S. 1--20. Aus Bd. 4 der hist, des princes de Condé desselben Vf. — 10) X G. Mazzatini, Lettere politiche dal 1642 al 1644 di Vincenzo Armanni: A. storico Italiano, quarta serie 15, S. 15-34. Fortsetzg. von tom. 12, p. 381 ff.; berührt die deutschen Verhältnisse an sehr vereinzelten Stellen. — 11) X A. v. Reumont, Fabio Chigi — Papst · Alexander VII. - in Deutschland 1639-51: ZAachGV. 7, S. 1-48. Betrifft u. a. seine Beziehungen zu Maximilian Heinrich von Köln, seine Thätigkeit auf dem Friedenskongress zu Münster u. seine Vermittlerrolle in den Wirren des Erzbistums Trier, als Graf Kratz von Scharfenstein und Kaspar von der Leyen um die Koadjutorei stritten. - Paulsiek, Guericke, vgl. unten N. 67-75. - 12) H. Averdunk, Duisburg z. Z. d. Jülich-Clever Erbfolgestreits. III. Teil. Prog. d. königl. Gymnas. z. Duisburg. S. 21-46. Duisburg, Druckerei von Joh. Ewich. 40. — 18) Th. Bilek, Die Gegenreformation in den Bergstadten des Erzgebirges 1623-78. Nach Quellen: MVGDB, 23, No. 3 (1884), S. 209-28. - 14) id., Die Gegenreformation in der Stadt und im Lande Eger. Nach Quellen: ib. No. 4 (1885), S. 384--412. - 15) id., Das nordwestliche Böhmen und der Aufstand, i. J. 1618. Nach Quellen: ib. 24, No. 2 u. 3, S. 155-85 u. 283-303.

Thema der böhmischen Gegenreformation, für welches Vf. sehr detaillierte Materialien aus dem Statthalterei-Archiv zu Prag geschöpft hat. sonderes Interesse beanspruchen hier die Bergstädte des Erzgebirges; aus Rücksicht auf den Bergbau, eine wichtige Einnahmequelle der königlichen Finanzen, wurde gegen dieselben verhältnismässig langsam vorgegangen. Die gebräuchlichen Gewaltmassregeln wurden, um der Emigration zu steuern, häufig zurückgezogen und erst nach langer Frist erueuert. Trotzdem gelang es nicht, die Bevölkerung zu halten: der größte Teil wanderte Anfang der fünfziger und Mitte der siebziger Jahre nach Kursachsen aus. - Eine Ausnahmestellung nahm auch Eger ein, weil die Stadt auf Reichsboden lag und der Krone Böhmen nur verpfändet war. Sie erreichte daraufhin zwar nicht Religionsfreiheit, aber Amnestie und Rücknahme der Konfiskationen, die wegen ihrer Teilnahme am böhmischen Aufstande verhängt worden waren, und abermals, als sie beim Einfall Arnims im Jahr 1631 sich auf die Seite der Sachsen geschlagen hatte. Der Beginn der Gegenreformation wurde zwar bis in das Jahr 1626 hinausgeschoben, alsdann aber ging sie auch in Eger ihren Weg; besonderen Anteil haben an ihr die Jesuiten, die 1628 eingeführt wurden. Während der schwedischen Okkupation (1647-49) erhoben die evangelisch Gesinnten zum drittenmal die Fahne des Protestantismus und wandten sich an das schwedische Direktorium in Nürnberg, um vermöge des Friedensschlusses ihre Religionsfreiheit wieder zu erhalten; dies gab Anlass zu einer Kontroverse bei den Friedensexekutionstraktaten, die der Kaiser eine Zeitlang nicht zu entscheiden wagte. Für Eger wurde seine besondere Rechtsstellung und das Normaljahr 1624 geltend gemacht. Erst Anfang 1650 erfolgte die kaiserliche Resolution zu Ungunsten des Protestantismus.

Zur allgemeinen politischen Geschichte bis auf Gustav Adolfs Tod sind zwei wichtige Monographieen aus venezianischen Akten erschienen. Zwiedineck-Südenhorst behandelt im zweiten Band seines Werkes<sup>16</sup>) die Politik von 1623-30. Ref. muss hierfür auf die erschienenen Besprechungen verweisen. Der Vf. beschließt sein Werk schon mit diesem Band, weil die inzwischen erschienene Arbeit Bührings<sup>17</sup>) den Faden der Untersuchung da, wo jener abbricht, aufgenommen und bis auf den Übergang Venedigs zur Politik der vollkommenen Neutralität fortgeführt hat. Wallenstein hatte bekanntlich das Unternehmen des Kaisers in Italien von vornherein gemissbilligt; erst als Richelieu dort die Bahn der Eroberung betrat, entschied er sich für energische Aufnahme des italienischen Krieges gegen Frankreich, nicht aber — und darin war der Kaiser mit ihm einig gegen Venedig, denn er hoffte, dass Richelieu die Republik durch seine Eroberungspolitik Frankreich entfremden werde; greife man sie aber an, so würde sie in der Verzweiflung 'den Türken und andere mehr movieren'. Beide Vermutungen haben sich in gewisser Weise erfüllt, zuerst die letztere. Collaito griff — vermutlich ohne Ermächtigung — das Heer der Republik dennoch an, brachte dieselbe in schwere Bedrängnis und stellte ihr das Ansinnen, Frieden zu schließen, in Form eines Ultimatums, das im Fall eines

<sup>16)</sup> H. v. Zwiedineck-Südenhorst, D. Politik d. Republik Venedig während d. 30j. Krieges. II. (Schlus-) Bd. D. Befreiung d. Veltlin u. d. Mantuaner Erbfolgekrieg. Stuttgart, Cotta VIII, 859 S. M. 6. Rez.: CBl. (1886). S. 308: DLZ. (1885), S. 1274 (Gindely). — 17) Joh. Bühring, Venedig, Gustav Adolf und Rohan. E. Beitg. z. allg. polit. G. im Zeitalter d. 30j. Krieges. Aus venezian. Quellen. Halle, Niemeyer VIII, 382 S.

Abschlags energisches Vorgehen erwarten liefs. Schon vor diesem Zeitpunkt hatte Gustav Adolf die Republik in eine antikaiserliche Allianz zu ziehen gesucht, als deren Haupt er selbst auftreten wollte; sie hatte die Diskussionen nur benutzt, um den König zur Verwirklichung seiner deutschen Kriegsplane anzuspornen; die Vorstellungen ihrer Diplomaten haben, meint Vf., beigetragen, Gustav Adolf nach Deutschland zu locken. Infolge der Schlappen bei Villabuona und Castelnuovo und des Collaltoschen Ultimatums aber dekretierte sie, den Aufforderungen Richelieus folgend, die Unterstützung Gustav Adolfs, dessen Einfall in Deutschland die kaiserlichen Waffen von Italien ablenken sollte und schloss mit Frankreich den Vertrag von St. Jean de Maurienne (11. Juli 1630), in dem sie sich verpflichtete, in einem mit Schweden abzuschließenden Subsidienvertrag ein Drittel der Zahlungen zu Als nachmals Frankreich mit Schweden die Allianz von übernehmen. Bärwalde schlofs, hatte Gustav Adolfs Invasion bereits die von der Republik erwünschte Folge getragen; zudem wirkte die Erwerbung Pinerolos durch Frankreich auf sie geradeso, wie Wallenstein vorausgesehen hatte. lehnte die Beteiligung an der französisch-schwedischen Allianz ab und suchte ihr Verhältnis zu Frankreich allmählich wieder zu lösen: überhaupt setzte sie, seit der Friede in Italien und die Herrschaft des Herzogs von Nevers in Mantua gesichert war, den zudringlichen Bewerbungen der großen Mächte um ihre Bundesgenossenschaft vollkommenste Zurückhaltung entgegen. — Eingehende Erörterung widmet das B.sche Buch auch den Unterhandlungen Richelieus auf dem Reichstag zu Regensburg. Es wird festgestellt, dass Richelieu nicht eher zum Abschluss der Allianz zu Bärwalde Befehl gab, als bis der Friede in der mantuanischen Angelegenheit und das Bündnis mit Bayern gescheitert war. Neben diesem Abschnitt steht eine ausführlichere Untersuchung desselben Gegenstandes von Fagniez. 18) Richelieus Agenten, der Abt Brulart und der bekannte Kapuziner Joseph, waren nicht in erster Linie beauftragt, über die mantuanische Frage zu verhandeln: sie besaßen nur Ermächtigung, auch auf dieses Thema einzugehen. Bekanntlich schloßen sie den Frieden auf Ratifikation und wurden desavouiert. Diese Negotiationen hat Vf. mit Hilfe zum Teil Wiener Archivalien sehr erschöpfend dargestellt, die Frage, inwieweit die Abgesandten ihre Vollmacht überschritten hatten und die Gründe des Desaveus eingehend erörtert. Wichtiger für die deutsche Geschichte sind die Machinationen, welche die Hauptaufgabe der Agenten bildeten und die darauf hinausliefen, die Kurfürsten zu möglichst unabhängiger Politik gegenüber dem Haus Habsburg zu ermuntern und sie zu bestimmen. hierbei Anlehnung an Frankreich zu suchen. Diese Politik trug einigen Erfolg davon. An dem Sturz Wallensteins zwar haben, wie Vf. meint, die französischen Agenten keinen Teil, wohl aber am Scheitern der Königswahl. Pater Joseph wünschte sogar einen engeren Zusammenschluß zwischen katholischen und protestantischen Kurfürsten und ein dauerndes Einverständnis des Kollegiums mit Frankreich, als Gegengewicht gegen den Einfluss des Kaisertums in Deutschland und die Macht des Hauses Habsburg überhaupt zu schaffen. Es gelang, den Boden für eine solche Union ziemlich weit vorzubereiten. Der Träger dieser — in Frankreich damals schon lange traditionellen — Politik ist in jener Zeit, wie Vf. bemerkt, nicht Richelieu, sondern Pater

<sup>18)</sup> G. Fagniez, La mission du père Joseph à Ratisbonne 1630: RH. 27/8, in 3 Absch.

Joseph selbst, nach dessen Rat, weil er die deutschen Verhältnisse am besten kannte, Richelieu sich richtete: er hatte selbst die Instruktionen für sich und Brulart verfasst. Er hatte auch noch, obwohl er offiziell Brulart nur als Rat beigegeben war, einen Spezialauftrag, in den jener nicht eingeweiht war: die Fortführung der Verhandlungen mit Bayern über ein Bündnis mit Die Absicht war, durch Frankreich, die schon 1629 begonnen hatten. Bayern gleichzeitig die Liga in das Bündnis zu ziehen und beide durch Neutralitätsverpflichtungen derart zu binden, dass Frankreich, Holland und die protestantischen Fürsten Deutschlands im Kampf gegen den Kaiser und Spanien möglichste Freiheit erhielten. Der Kurfürst aber wollte die Liga der Heimlichkeit halber aus dem Bündnis lassen und sein Schicksal nicht von dem der kaiserlichen Politik trennen: er suchte bei Frankreich nur Schutz gegen den Exkurfürsten von Pfalz und Gustav Adolf und bestand darauf, in dem Bündnis seine Pflichten gegen Kaiser und Reich auszunehmen. Auf dieser Grundlage wurde schon damals, kam auch diesmal die Allianz noch nicht zustande, das Projekt entworfen, das später (Mai 1631) zu dem Vertrag von Fontainebleau erhoben ward. — Die Geschichte Magdeburgs in den ersten Jahren nach der Zerstörung hat Dittmar<sup>19</sup>) darzustellen unternommen, und im ersten Band bis auf die Besetzung der Stadt durch die Schweden (Januar 1632) fortgeführt. Aus der Fülle des Lokalgeschichtlichen treten als Züge von allgemeiner Bedeutung vornehmlich folgende hervor. Indem Vf. den Umfang der Zerstörung detailliert untersucht, konstatiert er, dass die Stadt durch den Brand keineswegs zu einem 'offenen Platz' (wie Wittich meinte) geworden war; die Festungswerke hatten vielmehr wenig gelitten und die Stadt blieb vor der Hand ein wertvolles Streitobjekt. Als sie Ende 1631 durch Baner abermals belagert und Pappenheim zum Entsatz geschickt wurde, erhielt derselbe Auftrag, die kaiserliche Garnison zu 'salvieren' und die Festungswerke zu schleifen. Erst durch die grauenhafte Zerstörung, die Pappenheim vor seinem Abzug anrichtete, wurde die Stadt völlig zum Steinhaufen. Vf. stützt die Beweisführung Wittichs, dass die Absicht der Restauration in Magdeburg auf kaiserlicher Seite längst vor der Eroberung bestanden, durch eine große Reihe von Wahrscheinlichkeitsgründen und widmet den Anfängen der Restauration nach der Eroberung: den Plan, die Stadt umzutaufen, sie ganz mit Katholiken zu besiedeln, katholische Niederländer durch Vergünstigungen herbeizuziehen, die größte Messe von Leipzig nach dem katholischen Magdeburg zu verlegen, eine ausführliche Besprechung. — Gegenüber diesen Zügen katholischer Politik steht einiges zur Charakteristik des protestantischen Deutschlands; so namentlich die Würdigung des Verhaltens der Hansestädte: gleichwie Hamburger Bürger durch Lieferung von Munition zum Fall Magdeburgs beigetragen hatten, so benahmen die Städte des Hansabundes sich sehr kaltsinnig gegen die unglücklichen Magdeburger im Exil.

In bezug auf die Geschichte Wallensteins, 20-21) liefert

<sup>19)</sup> M. Dictmar, G. d. Stadt Magdeburg in den ersten Jahren nach ihrer Zerstörg. 1631. Erster Teil. Halle, Niemeyer XII, 420 S. M. 10. — 20) × Buchmann, Hans Ulrich Graf Schaffgotsch, ein Opfer des Jesuitismus: Deutsch-evBll. 10, S. 627—85. (Auf Grundlage der Hallwichschen Darstellung.) — 21) × O. Kämmel, Im Herzogt. Friedland: Grenzboten 44, 1, S. 219—31. (Behandelt Wallensteins Thätigkeit als Landesfürst, bes. seine Bauten u. kirchl. Stiftgen.; sehr populär gehalten.)

Zwiedineck-Südenhorst<sup>22</sup>) aus den Depeschen des venezianischen Geschäftsträgers in Wien einen Beitrag zur Kenntnis des Feldzugs gegen Mansfeld im Herbst 1626 und der Konferenz zu Bruck an der Leitha. Es ergiebt sich. daß der Hof von ganz unrichtigen Vorstellungen über die Stärke des Wallensteinschen Heeres und die Chancen einer energischen Verfolgung Mansfelds ausging. Vf. erörtert, dass Wallenstein nichts Richtigeres thun konnte, als die Friedensanträge Bethlen Gabors anzunehmen, der sich erbot. Mansfeld seinem Schicksal zu überlassen, während der Hof erwartete, dass er Bethlen einen Denkzettel geben und Mansfeld in seine Gewalt bringen solle. Diese Lage gab der Intrigue gegen Wallenstein große Vorteile: der Venezianer berichtet, dass man von Absetzung Wallensteins sprach. Dieser selbst dachte an Abdankung, um den Machinationen zuvorzukommen. Für die Seele derselben hielt er - sehr bezeichnend im Hinblick auf die demnächst zu erwähnenden Forschungen Hallwichs - den Hofkriegsratspräsidenten Collalto. Das offizielle Ergebnis der Brucker Konferenz war nichts, als dass er sich bestimmen ließ, im Generalat zu verbleiben, indem Eggenberg die Differenzen zwischen ihm und dem Hofkriegsrat beilegte. Was sonst als Resultat der Besprechungen berichtet worden ist, mag vorgekommen sein, aber nur im vertraulichen Gedankenaustausch zwischen Wallenstein und Eggenberg, nicht in offiziellen Verhandlungen. - Mit den Ausführungen des Vf. über die Intriguen am Hof gegen Wallenstein berührt sich das Fragment einer Biographie Aldringens, 28) welches der Apologet des Friedländers als Beitrag zu dessen Geschichte liefert. Es ist überdies gleichwie sein Pendant, die Biographie Merodes, 24-25) ein reichhaltiger Beitrag zur Kriegsgeschichte und ein anziehendes Charakterbild. Aldringen - wie Vf. beweist, nicht ein Sohn armer Eltern und ehemaliger 'Lakai', sondern Sproß eines adeligen Geschlechtes — brachte von einem zehnjährigen Aufenthalt auf welschem Boden und im Kanzleidienst eines von Kabalen durchwühlten Prälatenhofes, als er nachmals zu seinem ursprünglichen Handwerk, den Waffen, zurückkehrte und in kaiserliche Dienste kam, bereits ein intriguantes Wesen mit; entscheidend für die Vollendung desselben soll die Enttäuschung gewesen sein, die eine unglückliche Liebe ihm brachte. Während er als Soldat sich durch Talent und strenge Pflichterfüllung bewährte und verdientermaßen rasch emporstieg, verstand er zugleich trefflich, nach obenhin Protektionen zu suchen; seine Gewandtheit mit der Feder ermöglichte ihm, sich einer Reihe von Höherstehenden durch fortlaufende Korrespondenz gefällig zu erweisen: als besondere Gönner erkor er sich unter diesen den Abt Anton von Kremsmünster und den Grafen Collalto. Als Wallenstein erhöht wurde, war er einer der ersten, sich in dessen Nähe zu drängen und seine Gunst zu gewinnen; als er nachmals unter Wallensteins Kommando stand, benützte er das Vertrauen desselben, um hinter seinem Rücken seinen Feinden. Collalto und andern in die Hände zu arbeiten. Vf. sucht ans

<sup>22)</sup> H. v. Zwiedineck-Südenhorst, Wallensteins Feldzug gegen Mansfeld im Herbet 1626 und die Brucker Konferenz, mit bes. Rücksicht a. d. venet. Gesandtschaftsber. geschildert: MIÖG. 6, S. 287—306. — 23) H. Hallwich, Gestalten aus Wallensteins Lager II. Johann Aldringen. Ein Bruchstück aus seinem Leben als Beitr. zur G. Wallensteins. Leipz., Duncker u. Humblot. 164 S. M. 3. — 24) id., Gestalten aus Wallensteins Lager; biographische Beitrr. zur G. d. 30j. Krieges. Johann Merode, ein Beitr. z. G. d. 30j. Krieges. Leipz., Duncker u. Humblot. 127 S. M. 3. — 25) id. Johann Graf Merode: ADB. 21, S. 448—51. (Nicht lediglich Auszug aus dem Vorigen).

Aldringens Korrespondenz zu erweisen, daß schon im ersten Jahr von Wallensteins Generalat eine Militärverschwörung zu seinem Sturz bestanden habe, und Aldringen dessen Seele gewesen sei. Zum mindesten ist - z. B. aus Aldringens Briefen an Abt Anton, die stets zur Kenntnis des Kaisers gelangten -- ersichtlich, dass er alles that, um Wallenstein an höchster Stelle zu diskreditieren, und dies im Hinblick darauf, dass Wallenstein dereinst das Generalat an Collalto, Aldringens Gönner, verlieren möge. Leider wird die Darstellung nur bis kurz nach der Schlacht an der Dessauer Brücke fortgeführt. — Wenn hier die Gegner Wallensteins als Intriguanten von Fach charakterisiert werden, so betont das Lebensbild Merodes, 25a) dass in dieser Person ein offener chrenwerter Charakter sich mit verehrungsvoller Hingabe an den großen Feldherrn verband. Merode fiel bei Hessisch-Oldendorf; Vf. macht darauf aufmerksam, dass eben in jener Zeit, im Sommer 1633, die zuverlässigsten Anhänger Wallensteins: Ernst Montecuculi. Holk und Merode starben: wie verhängnisvoll bei der Nähe der Katastrophe Wallensteins! Das militärische Charakterbild Merodes weist zwei eigentümliche Züge auf: besonderes Geschick zu Handstreichen, bei denen es auf Schnelligkeit ankam, und eine große Passion für das Werbegeschäft: letztere trug ihm, weil zeitweise Truppen, die er in Eile aufgestellt hatte, sich rasch wieder desorganisierten, den bekannten Scherzausdruck, vermutlich ein Wortspiel aus seinem Namen und maraud-Räuber, ein; soweit es an ihm lag, die Manneszucht zu erhalten, soll er den Ruf, den dieser Ausdruck ihm verschaffte, nicht verdient haben. - Für die Lösung der Schuldfrage liegen zwei sehr belangreiche Beiträge vor. 26.28) Dr. Hildebrand in Stockholm hatte schon vor einigen Jahren Akten über Wallensteins Verhandlungen mit Schweden samt einer kritischen Abhandlung veröffentlicht; 29% erstere erscheinen jetzt vermehrt (65 an der Zahl) in deutschem Verlag. Gädeke hat das sächsische Hauptstaatsarchiv noch einmal durchsucht: das Ergebnis war noch immer beträchtlich. G. hat die Hildebrandsche Publikation schon benutzt; in der seinigen werden eine Anzahl anderweit schon benutzter oder gedruckter Aktenstücke, soweit sie schwer zugänglich oder sehr zerstreut sind, abermals veröffentlicht; auch fügt er dankenswerter Weise die deutsche Übersetzung des Raschinschen Berichtes zur Vergleichung Die neuen Ergebnisse fasst er in einer ausführlichen Einleitung zusammen: sie bestehen in der Bewahrheitung des Raschinschen Berichtes. Hallwichs Argument für die Freisprechung, dass Wallensteins eigene Kanzlei keine Spur der von Raschin behaupteten Verhandlungen aufweise, verliert seine Beweiskraft, weil sich ergiebt, dass Wallenstein allen Schriftenaustausch nach Möglichkeit vermied. Gleichwohl fanden die Verhandlungen - mündlich - statt und der Kaiser war nicht, wie Hallwich annahm, von ihrem Inhalt völlig unterrichtet; die Relationen der Unterhändler ergeben, dass Wallenstein entschlossen war, den Frieden unter Bedingungen zu verabreden.

<sup>25</sup>a) S. o. No. 24 f. — 26) E. Hildebrand, Wallenstein u. seine Verbindgen. m. d. Schweden, Aktenst. a. d. schwedischen Reichsarch. z. Stockholm. Frankft. a., M., Litter. Anstalt. 8°. XI, 80 S. M. 2. — 27) A. Gädeke, Wallensteins Verhandlungen mit den Sachsen und Schweden. Mit Akten u. Urk. a. d. Kgl. Sächs. Hauptstaatsarch. z. Dresden. Frkft. a./M., Litterar. Anst. XII, 346 S. M. 7. — 28) O. Kämmel. Wallensteins Verrat: Grenzboten 44. 4. S. 627—31. Giebt eine Übersicht über die Resultate Hildebrands u. Gädekes. — 29) E. Hildebrand. Wallenstein och hans förbindelser med svenskarne: Historisk Tidskrift 3, (1883), S. 368 ff.

auf die der Kaiser nie eingehen würde, und denselben wider seinen Willen, d. h. nötigenfalls mit den Waffen, durch Vereinigung seines Heeres mit dem schwedischen und sächsischen, zur Annahme zu zwingen. Gädeke ist sogar der Meinung, dass Wallenstein die Annahme der böhmischen Krone nicht von der Hand gewiesen habe; doch ließe sich nach dem Vorliegenden sein stetes Zögern und Wiederabbrechen wohl noch so erklären, dass er vor diesem Schritt in der That Bedenken trug, während Oxenstierna eben diesen als Beweis seiner Aufrichtigkeit verlangte. Hier liegt nach G. in dem Raschinschen Bericht die einzig nachweisbare Entstellung der Vorgänge von größerem Belang, welche vielleicht auf den Einfluss des Grafen Slawata zurückzuführen wäre: Raschin lässt den Generalwachtmeister Buhna von seiner Unterredung mit Wallenstein zu Gitschin (Mai 1633) berichten, dass der Herzog gesagt: er wolle nun wirklich König von Böhmen werden, während er nach Bubnas authentischer Relation auf die Zumutung, die böhmische Krone anzunehmen, erwidert hat: 'das ware ein großes Schelmstück'. — Offen bleibt auch jetzt noch die Frage, ob Wallenstein vom Kaiser Vollmacht besafs, den Frieden nach Gutdunken zu schließen. Gädeke ist dieser Meinung nicht. — Über die Verhandlungen mit Feuquières ergiebt sich aus einem der Aktenstücke bei Hildebrand, dass Wallenstein Kinsky nach der ersten Anknüpfung verbot, mit Frankreich weiter zu negoziieren: erst Anfang 1634. als das Schicksal über Wallenstein hereinbrach, wurde Feuguières um Wiederaufnahme der Verhandlungen ersucht.

Für die Zeit nach Gustav Adolf und Wallenstein hat Drovsen die gedruckten Berichte über die Schlacht bei Nördlingen in einer Sammlung herausgegeben. 80) — Das Leben Bernhards von Weimar zu schreiben, des einzigen, in dem nach Gustav Adolfs Tod die Interessen des deutschen Protestantismus politisch und militärisch eine hervorragende Vertretung fanden. haben schon Goethe und Luden versucht; sie standen ab, weil es ihnen nicht gelang, das Bild des Helden bis zum individuell-bestimmten auszugestalten. Der Weimarer Archivar Röse hat mit viel Material eine im Detail gründliche Arbeit, doch ohne die nötige politische Umsicht und Einsicht, geliefert. Droysens Biographie des Helden 81) soll nun demselben seine Stellung innerhalb der wechselnden politischen Verhältnisse anweisen. von denen Vf. stets ausführliche Expositionen giebt, und ihm die 'bestimmte Physiognomie' verleihen. Er fusst auf demselben Material, das Röse bearbeitete, hat aber darüber hinaus viele deutsche und das Stockholmer Reichsarchiv, sowie zahlreiche Publikationen, die seit Röse erschienen sind, benutzen Als Züge von persönlicherer Färbung giebt Vf. dem Helden ein schwärmerisches Element, das sich, entgegengesetzt der philiströsen Kleinstaatspolitik der Zeit, namentlich im starkem Gefühl für Ehre und Wohlfahrt der deutschen Nation äußert; vornehmlich aber einen sehr selbständigen Geist und unübertreffliche Beharrlichkeit, Anlagen, die glücklich unterstützt werden durch die Anleitung zu klarem und einsichtigem politischen Denken. die der Herzog seinem Erzieher Hortleder dankt. Aus diesen Besonderheiten entspringt der leitende Gedanke seiner Haltung: dass der erstrebte

<sup>30)</sup> Gedruckte Relationen üb. d. Schlacht bei Nördlingen 1634. (= Materialien z. neueren G. hrsg. v. G. Droysen No. 4.) Halle a./S., Niemeyer. 69 S. M. 1,20. — 31) G. Droysen, Bernhard von Weimar. Leipz., Duncker u. Humblot. 2 Bde. 444 u. 575 S. M. 18.

Friede weder auf diplomatischem Weg noch durch bewaffnete Neutralität, sondern einzig durch kriegerische Erfolge über das Haus Österreich zu erringen sei; diese Gesinnung ist es, die ihn, da er mit ihr bei den deutschen Fürsten zu wenig Anhalt findet, in die Verbindung mit den Fremden treibt. Die Bestrebungen Bernhards, zugleich den eigenen Vorteil und den seines Hauses wahrzunehmen, ordnet Vf. jenen protestantischen und nationalen Tendenzen unter: er sucht wahrscheinlich zu machen, dass Bernhard, als er das Herzogtum Franken aus der Hand Schwedens unter so drückenden Einschränkungen der freien Herrschaft annahm, doch darauf rechnete, von dieser Abhängigkeit später, beim Friedensschlus vielleicht, frei zu werden und so das Prajudiz gegen die Integrität und Freiheit des Reichs, das aus jener Belehnung floss, wieder aufzulösen, gleichwie er sich später auf das Äusserste sträubte, sich den freien Besitz des Elsass durch Frankreich irgendwie beeinträchtigen zu lassen, 'weil er nicht der erste sein wolle, der das Reich zerstückelte'. Demgemäß läßt Vf. den Herzog sein Verhältnis zu Frankreich nicht als einfaches Söldnertum, sondern eher als einen Subsidientraktat, bei dem im großen und ganzen gleiche Berechtigung waltet, auffassen. Den Versuchen Frankreichs, ihn in eine engere Verbindung und größere Abhängigkeit zu ziehen, ist er unzugänglich, ebenso aber auch den Bestrebungen der kaiserlichen Politik, ihn den Prager Frieden annehmen zu machen — die Anerbietungen, die ihm von dieser Seite gemacht werden, benutzte er nur, um auf Frankreich Pressionen auszuüben - und den Plänen des hessischen Generals Melander, eine 'dritte', eine Friedenspartei, deren Mittel in bewaffneter Neutralität und diplomatischer Verhandlung bestehen sollten, zu gründen. Mit dieser Gesinnung steht der Held, zuletzt so gut wie isoliert, unbewegt fest in dem Zwiespalt zwischen seinen Zielen und der Notwendigkeit, sich an Genossen zu binden, die auf seine Intentionen, teils aus Schwäche und Mangel an Entschlus (die Heilbronner Bundesverwandten), teils aus Egoismus (Frankreich und Schweden), stets sehr unvollkommen eingehen: nur das Bewusstsein, eben diesen Bundesgenossen unentbehrlich zu sein, kann ihm die Hoffnung erhalten, denselben die Konzessionen abzuringen, deren er für seine protestantischen und patriotischen Pläne bedarf. Dieser Konflikt tritt scharf hervor in den kriegsgeschichtlichen Partieen, die, dem Stoff entsprechend, den größten Teil des Werkes einnehmen. Wenn die schwedischen Waffen nach dem Tod Gustav Adolfs eine Reihe von Misserfolgen ernteten. so verschuldet dies zum geringsten Teil Herzog Bernhard: die Verantwortlichkeit tragen die Heilbronner Bundesverwandten, die, reich an Projekten zur Herstellung des Friedens, die Armee stets nur lässig versorgten: General Horn, der, eifersüchtig auf seine Selbständigkeit und allzulangsam, die besten Chancen oft verkannte und dem Herzog zu deren Benutzung seine Kooperation entzog; Oxenstierna, der im schwedischen Interesse Horns Haltung unter-Auf diese Mängel ist vielleicht nicht nur der misslungene Entsatz Regensburgs, sondern auch das Unglück von Nördlingen zurückzuführen. Ebenmässig liegt die Schuld an den kläglichen Situationen, in welche der Herzog zeitweilig auf den Rheinfeldzügen gerieth, ganz bei Frankreich; die Absicht desselben war nur, seine Grenze zu schützen, das linke Rheinufer mit einigen Brückenköpfen auf dem rechten zu erobern und die Rückführung des Herzogs von Lothringen zu hindern: nicht weiter als diese Zwecke zu fordern schienen, unterstützte es den Herzog; der fortdauernde Krieg in Deutschland war ihm sogar erwünscht: so kam es, dass Bernhards Armee

zeitweise zur Machtlosigkeit zusammenschmolz: ein trauriger Kontrast zu seinem steten Traum, durch einen mächtigen Zug nach Osten dem Krieg ein Ende, mit einem Frieden im protestantischen Sinn zu setzen. - Die Bedeutung der Person kleidet Vf. zum Schluss in einen Satz aus Bernhards Leichenpredigt: 'Gehe nun hin, du armes Deutschland, und weine bitterlich'. - Die bisherigen Vorstellungen über die Loslösung der Eidgenossenschaft vom Reich auf dem Friedenskongress ersetzte von Gonzenbach 82) durch ein sehr anderes Bild. Irrig ist unter vielem andern, dass der Bürgermeister Wettstein von Basel durch die ganze Eidgenossenschaft auf den Kongress abgeordnet gewesen sei; dass er Auftrag gehabt, die Lostrennung der Eidgenossenschaft vom Reich zu betreiben und dass der Erfolg vornehmlich französischer Verwendung zu danken sei. Es handelte sich nur um die Aufnahme der Eidgenossenschaft in den Frieden und ihre Exemption von der Jurisdiktion des Reiches. Basel, das schwebender Rechtsfälle halber an letzterer Frage besonderes Interesse hatte, ergriff die Initiative zur Abordnung des Gesandten; die evangelischen, nicht aber die katholischen Orte schlossen sich an. Der Erfolg ist vornehmlich dem Entgegenkommen der kaiserlichen Kommissarien zu danken, die es gutfanden zu verhüten, daß Schweden oder Frankreich sich die Eidgenossenschaft höher verpflichte, als Aus der bloßen Exemption ward eine Erklärung völliger Souveranetat, weil sich unter diesem Titel die Exemption am füglichsten gewähren liess und weil man fand, dass dies Verhältnis seit 150 Jahren faktisch bestehe, sodass es nicht wohl bestritten werden könne und zu seiner Anerkennung eine kaiserliche Deklaration genüge.

Die allgemeine Geschichte des Reichs nach dem westfälischen Frieden weist nur wenige Bearbeitungen auf. Die Wahl Kaiser Leopolds I. ist, nachdem im letzten Jahr Erdmannsdörfer und Köcher viel hierher gehörige Materialien veröffentlicht haben, durch Heide 38) eingehend unter Benutzung von Münchener und Turiner Materialien untersucht worden. Es bestätigt sich Erdmannsdörffers Bemerkung: dass die Wahl Leopolds I. im Grunde nie ernstlich gefährdet gewesen ist, dass von allen Kandidaturen. die zur Sprache kommen, nur die bayrische angethan war, praktische Bedeutung zu gewinnen, keine aber überhaupt ernstlich in Frage gekommen ist. Im einzelnen bringt H. präzisere Ausgestaltungen, vornehmlich über das Projekt der bayrischen Kandidatur. Kurfürst Ferdinand Maria und sein Hauptberater, Graf Kurz, wiesen dieselbe nicht a limine ab, deuteten aber Mainz und Köln an, dass man Erklärungen haben müsse, ob das Reich dem Kurfürsten die Geldmittel gewähren würde, die zur Vertretung des Kaisertums gehörten und ob man ihm in dem unvermeidlichen Konflikt mit Österreich den Besitz der Kur garantieren wolle. Aus mitgeteilten Korrespondenzen schließt Vf., dass Bayern eine von den Wahlständen einmütig dargebrachte Krone, wenn zugleich jene Forderungen bejaht wurden, voraussichtlich angenommen hätte. Mainz und Köln wagten aber auf die bayrischen Anfragen nicht zu antworten und beschäftigten sich fortan mit dem Projekt der Wahl des Erzherzogs Leopold Wilhelm: nicht klarer konnte sich manifestieren,

<sup>\$2)</sup> A. v. Gonzenbach, Rückblicke auf d. Lostrennung d. schweizerischen Eidgenossenschaft vom Reichsverband durch d. Friedenskongress v. Münster u. Osnabrück, 1643/8.: JbSchwg. 10, S. 129—249. — 33) G. Heide, Die Wahl Leopolds I. zum römischen Kaiser.: FDG. 25, S. 1—67.

dass im Reich einzig Österreich fähig war die Krone zu tragen. Bayern zog sich darauf verstimmt zurück und verpflichtete sich schon im August 1657 dem König von Ungarn gegenüber, für dessen Wahl zu wirken: so kam es, dass, wie schon Erdmannsdörfer bemerkte, die bayrische Kandidatur längst abgethan war, als sie in den Kreisen der uneingeweihten Diplomatie noch eine scheinbare Rolle spielte. Zu der letzteren gehörten Adelheid von Savoven, die Gemahlin Ferdinand Marias, sowie die französische und kölnische Diplomatie, die noch alles thaten ihren Plan durchzusetzen, als derselbe längst gescheitert war. Die Enttäuschung der Erwartungen, die man an diesen Stellen hegte. wird eingehend dargestellt und bietet manches interessante Moment. — Der zweite Teil der Arbeit dreht sich um die Entstehung der Wahlkapitulation: bekanntlich eines Sieges der französischen Politik und einer Niederlage des Entscheidend für dies Ergebnis war das Verhalten Branden-Kaisertums. burgs, das hier zum erstenmal eine Beleuchtung durch ausführliches Material (Münchener Akten) erfährt. — Auch darin setzte bekanntlich Mazarin sein Programm durch, dass er eine Liga zwischen deutschen Fürsten und Frankreich zur Garantie dieser Wahlkapitulation schuf. Eine Skizze der Geschichte dieser Liga — des Rheinbundes — nach Akten des Ministeriums des affaires étrangères in Paris hat Chéruel 34) entworfen. Vf. hat aber die neuesten Publikationen über den Gegenstand noch nicht gekannt: das Bild, welches er entwirft, ist gegenüber dem, was wir aus Köchers Mitteilungen wissen, sehr unvollständig und bietet kaum etwas wesentliches von Neuem. — Schon im Voriahr erschien die dritte, sehr verstärkte Neubearbeitung von Legrelles Werk über die Politik Ludwigs XIV. im Elsass und die Annexion Strassburgs, 85) für welche Ref. auf die eingehende Besprechung von E. Marcks 85a) verweisen muß. - Eine abermalige Fortsetzung haben die Mitteilungen des österreichischen Kriegsarchivs über den Türkenkrieg, der sich an den Wendepunkt von 1683 knüpft, erfahren. 86) Es ist diesmal der Feldzug von 1685. der den Beginn der Siegeslaufbahn christlicher Waffen und die Auflösung der Tökölyschen Partei in Ungarn bezeichnet, welcher eine fachmässig militärwissenschaftliche Darstellung erfahren hat.

Brandenburg-Preußen. Am meisten neben dem großen Religionskrieg hat wiederum die Entstehung der brandenburgisch-preußischen Großsmacht die Forscher angezogen. Als zusammengehörig stellen wir voran, was Armee, Marine und Kolonialunternehmungen des werdenden Großstaats <sup>37.41</sup>)

<sup>34)</sup> A. Chéruel, Ligue ou alliance du Rhin: Séances et trav. de l'A. des sciences morales et politiques 23. S. 35-64. - 35) A. Legrelle, Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique de la France en Alsace, d'après des documents officiels et inédits. 4 me éd.; corrigée et augmentée, avec un appendice et une charte. Paris, Hachette. 1884. 8°. XVI, 808 S. Fr. 7.50. - \$5°) GGA. 1885, p. 114-42. - 36) Der Feldzug gegen d. Türken i. J. 1685, dargest. n. d. Akten d. Wiener Archive u. anderen authentischen Quellen: Mitt. d. k. k. Kriege-A. (1885), S. 197—257. — 87) E. Friedlander, Georg Adolf Freiherr von Micrander: ADB. 21. S. 701/8. (1640—1723, Soldat in kaiserlichen und kurbrandenburgischen Diensten, Direktor der von Friedrich I. eröffneten Kadettenskademie zu Colberg.) — 38) (Lehmann), Beitrr. z. G. d. brandenbg.-preuss. Heeres. II. Zur Formationsgeschichte des Leib-Kurassier-Regiments (Schlesischen) No. I: Militar-Wehbl., S. 631/6. Vgl. JB. 1884, No. 27. — 39) Brandenburgisch-polnische Türkenzüge von 1671—88: Kriegsgeschichtl. Einzelschrr. hrsg. vom gr. Generalstab H. 5, S. 1-29. 1884. - 40) Ad. Meyer, Prägungen Brandenburg-Preußens betr. dessen afrikan. Besitzgn. u. Außenhandel 1680-1810. Mit 3 photolit. Tafeln. Berlin, Mittler u. Sohn. 27 S. M. 3,50. Rez.: MVGBerlin II, S. 118. — 41) H. Vogt, D. Gründg. d. Brandenbg. Marine u. d. afrikan. Expedition d. Gr. Kurf.: MVGBerlin 2, S. 38-41. Mit Abbildg. e. Medaille auf d. afrikan. Expedition von 1681 u. d. Siegels d. afrikan. Kompagnie. — Vgl. auch Jungfer, Friedr. v. Hombg. (No. 47)

betrifft. — Hirsch 42) beantwortet die Frage: wie stark in den 6 Jahren nach dem Frieden von Oliva die Armee des großen Kurfürsten gewesen? wie die Kosten ihrer Unterhaltung bestritten wurden? und wie sie verwandt worden ist. Was der Aufsatz anschaulich illustriert, ist, daß die Achtung, welche des Kurfürsten Armee genoß, keineswegs auf ihrer Friedensstärke beruhte, sondern vielmehr auf der Geschwindigkeit, mit welcher sie im Bedürfnisfall in kriegsmäßige Verfassung gebracht wurde. beruht vornehmlich auf der Stärke des landesherrlichen Regimentes gegenüber den Ständen, welche die Armeelast zu tragen hatten. - In die hier besprochenen Jahre fällt auch die Gründung der brandenburgisch-preußischen Artillerie als einer besonderen Waffengattung mit einem besonderen Offizierkorps. Von diesem Zeitpunkte (1664) datiert eine Entwickelung, die Napoleon den Ersten zu dem Ausspruch veranlasste: 'wenn bei der preussischen Armee alles ware, wie bei der Artillerie, so ware ich nicht so schnell nach Tilsit gekommen'. Denselben stellt Graf Westarp an die Spitze einer Arbeit, 48) welche iene Entwickelung bis auf die Zeit des napoleonischen Diktums behandelt.

Die neuere deutsche Kolonialpolitik hat Anregung gegeben, die Erinnerung an die außereuropäischen Unternehmungen des Großen Kurfürsten wieder zu beleben. Der preussische Generalstab hat eine aktenmäßige Geschichte der brandenburgischen Kolonialanlagen in Afrika. 44.45) vornehmlich vom militärischem Standpunkte aus, geliefert; zugleich behandelt dieselbe kurz die Gründung der brandenburgischen Kriegsmarine und deren Erfolge in der besprochenen Zeit. Für die Geschichte der Handelspolitik ergiebt sich, dass jene Kolonieen weder nutzlose noch unhaltbare Unternehmungen waren; ihr Handel erreichte nicht unbedeutenden Umfang und sie waren leicht zu verteidigen; die zu ihrem Schutz erbauten Festungen erforderten wenig Besatzung; die umwohnenden wilden Stämme hielten es eifrig mit den Brandenburgern gegen Holländer, Engländer und Franzosen und lieferten unter Anleitung der ersteren brauchbare und tapfere Soldaten; hat doch der Negerhäuptling Jan Couny das Fort Groß-Friedrichsburg, ohne Unterstützung von Preußen, sieben Jahre lang für den König gehalten. Wenn die Kolonieen aufgegeben wurden, so war Ursache davon nur die nüchterne Denkungsweise König Friedrich Wilhelms I., der es widersprach, für so weitaussehende Unternehmungen Kosten aufzuwenden und politische Verwickelungen zu riskieren.

Für die politische Geschichte unter dem Großen Kurfürsten, speziell die ersten Beziehungen zwischen Brandenburg-Preußen und Rußland haben wir erst in den letzten Jahren durch Martens (recueil des traités etc. V) und Erdmannsdörffer eingehenderes Material erhalten. Eine Darstellung des Gegenstandes liefert nunmehr bis zu der Konvention im Lager vor Riga (Herbst 1656) F. Hirsch; 46) dieselbe stützt sich vor-

<sup>42)</sup> F. Hirsch, D. Armee d. Gr. Kurf. u. ihre Unterhaltg. während d. J. 1660/6: HZ. 53, S. 229—75. — 43) Westarp, Graf von, Die brandenburg.-preuß. Artillerie von ihrem Entstehen als Waffe bis zum Tilsiter Frieden, m. bes. Berücks. derjenigen Truppenteile, welche später in die schles. Brigade übergingen: A. f. d. Artillerie- u. Ingenieuroffiziere 92, S. 257—347. — 44) Brandenburg-Preußen a. d. Westküste von Afrika 1681—1721: Kriegsgeschichtl. Einzelschrr. hrgg. v. gr. Generalstabe, Abt. f. Kriegs-G. H. 6, S. 99—184. (Mit 1 Übersichtskarte u. 5 Skizzen. Auch separat. 88 S. Mittler u. Sohn. M. 8,25.) — 45) Brandenburg-Preußen auf d. Westküste Afrikas. 1668—1721: Grenzboten 44, 2, S. 496—509. Ausführl. Auszug a. d. Vorigen. — 46) F. Hirsch, Die ersten Anhüpfungen zwischen Brandenburg und Rußland unter dem Großen Kurfürsten. Wissensch. Beil. z. Prog. No. 89 d. Königstädt. Realg. Berlin, R. Gaertner. 49. 32 S. M. 1.

nehmlich auf die genannten Publikationen; doch bringt Vf. auch neues aus Berliner Akten bei; u. A. den Inhalt des Schutzbriefes für die preußischen Lande des Kurfürsten, den der Zar im September 1655 an seine Offiziere ergehen ließ, und der die erste freundschaftliche Annäherung der Fürsten bezeichnet. — Ein biographischer Beitrag zur Geschichte des Landgrafen Friedrich von Homburg, <sup>47</sup>) aus Berliner und Darmstädter Material, behandelt vornehmlich Friedrichs Verhältnis zum Großen Kurfürsten und weist nach, daß und aus welchen Gründen schon in den Jahren 1672/3 die Keime eines Zerwürfnisses zwischen beiden vorhanden waren. Die Arbeit soll fortgesetzt werden.

In die Jubiläums-Litteratur der zweiten Säkularfeier der französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen leiten die Mitteilungen Landwehrs über das brandenburgisch-holländische Bündnis von 1685<sup>48</sup>) hinüber. Sein besonderes Interesse erhält dasselbe durch den Hintergrund, den ihm die politischen Verhältnisse des Jahres 1685 leihen und die umfassenderen Gedanken, die ihm zu Grunde lagen. Seit Anfang 1684 verhandelte der Große Kurfürst angesichts der herannahenden Restauration in Frankreich mit den Niederlanden über die Gründung einer umfassenden evangelischen Allianz, und fand bei Oranien Entgegenkommen, während die Generalstaaten sich zurückhaltend erwiesen. Die Ereignisse von 1685 aber: die Succession Jakobs in England und der neuburgischen Linie in Kurpfalz; die Aufhebung des Ediktes von Nantes und die Emigration der französischen Protestanten, versetzten die protestantischen Gemüter in den Niederlanden in Wallung und führten zu dem partiellen Erfolg, den das gedachte Bündnis - eine Erneuerung der Allianz von 1678 - darstellt. Ob Schritte zu seiner Erweiterung gethan wurden, wissen wir nicht; vielleicht unterblieben sie, weil der Gegenstand der Verhandlungen zu früh in die Öffentlichkeit drang. -Unter der Litteratur zur Jubelfeier der französischen Niederlassung 49) erwähnen wir den Festartikel von Sander, 50) wegen des Hinweises, dass die Einwirkung der Réfugiés wohl beigetragen haben möchte, den Gedanken der Union und der Synodalverfassung in der preußischen Landeskirche zum Durchbruch zu verhelfen; Vf. wünscht der Frage: wie das Zusammenleben der französischen Calvinisten mit den preußischen Lutheranern die Entwickelung des kirchlichen Wesens beeinflusst habe, eine gründliche Untersuchung von berufener Hand. - Zwei größere Festpublikationen sind erschienen: Die Stammbäume der Mitglieder der französischen Kolonie in Berlin 51) hat Béringuier zu bearbeiten übernommen und zum Teil schon veröffentlicht. Dies Werk ist ganz genealogisch gehalten; die historischen Notizen beschränken sich auf ein Minimum. Die Geschichte, nicht nur der Berliner, sondern der gesamten Kolonieen in Brandenburg-Preußen, ist zum Gegenstand einer umfassenden Jubelschrift gemacht worden, bei deren Herstellung den Vf. Dr. Muret<sup>52</sup>) das für den Zweck ernannte Komitee und

<sup>47)</sup> Joh. Jungfer, Der Große Kurf. u. Friedr. v. Homburg 1670/3: FDG. 25, S. 527—49. — 48) H. Landwehr, Die evangelische Allianz v. J. 1685: Grenzboten 44, 4, S. 133—42. — 49) Das Hotel de Réfuge: MVGBerlin 2, S. 66/8. (Vollständige Liste d. Mitglieder desselben.) — 59) F. Sander, Die Aufhebg. d. Edikts v. Nantes u. d. Potsdamer Rdikt d. Gr. Kurf. v. 29. Oktober 8. November 1685: Deutsch-evBll. 10, S. 721—41. — 51) R. Béringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der französischen Kolonie in Berlin. Liefg. 1. (= Folioschriften d. VGBerlin, Liefg. 23.). Berlin, Mittler u. Sohn. 64 S. M. 6. — 52) Ed. Muret, Gesch. d. franz. Kolonie in Brandenbg.-Preußen unter bes. Berücks. d. Berl.

viele Personen, namentlich Geistliche in der Provinz durch Materialiensammlung unterstützt haben. Das Buch bestrebt sich, die Geschichte der Kolonie allseitig und in sich geschlossen darzustellen, dem Zwecke gemäß in knapper Fassung. Leider hat der Wunsch, Raum zu sparen, dazu geführt, daß Verweise auf das reichhaltige ungedruckte Material überhaupt nicht gegeben wurden. Vom Inhalt machen wir nur einzelnes namhaft. Großes Interesse bieten die statistisch sorgfältigen Abschnitte, welche sich mit der Einwirkung der Réfugiés in kultureller Beziehung befassen. Mit Liebe ist die persönliche Stellung der einzelnen preußischen Herrscher zu der Kolonie gezeichnet: hierdurch nicht zum wenigsten wird das Buch zu einem Ehrendenkmal für die preußische Dynastie. — Der Anhang liefert u. a. Tabellen zur Bevölkerungs-, Heimats-, Familien- und Berußstatistik der Kolonisten für den Anfang des 18. Jh., vornehmlich auf Grund der amtlichen Kolonieliste v. J. 1700 gearbeitet. — Das Buch ist mit einer großen Zahl lehrreicher Illustrationen ausgestattet.

Für die Zeit Friedrichs III. liegt die neuere Arbeit Přibrams<sup>58</sup>) über die brandenburgisch-österreichischen Beziehungen bis auf die Krönung Friedrichs vor. Ihre Themata sind im wesentlichen der endgültige Verzicht Brandenburgs auf seine schlesischen Territorialansprüche und die Verständigung beider Mächte über die Annahme des Königstitels. Die verwickelten Unterhandlungen über beide Fragen sind mit einer Fülle neuen Materials aus Berliner und Wiener Akten detailliert dargestellt. Der Große Kurfürst hatte bekanntlich beim Abschluß der österreichischen Allianz 1686 für alle seine schlesischen Ansprüche den Schwiebusser Kreis angenommen: der Kurprinz Friedrich wiederum noch vor dem Abschlufs, um denselben zu ermöglichen, sich im geheimen durch einen Revers verpflichtet, den Schwiebusser Kreis nach seinem Regierungsantritt gegen sehr geringfügige Recompense zu restituieren, ein Versprechen, das ihn gereuen musste, sobald die Zeit der Erfüllung gekommen. Alles, was er als Kurfürst in siebenjährigen Verhandlungen über die Restitution von Schwiebus erreichte, war, dass er etwas bessere Entgelte für dieselbe herausschlug, als ursprünglich versprochen Seine Versuche, die Verbindlichkeit des Reverses zu leugnen, waren völlig erfolglos; in seinen Pressionen auf den Kaiserhof war er sehr beschränkt durch seine strikt protestantische und antifranzösische Gesinnung. Er versuchte Jahre hindurch seinen Zweck zu erreichen, indem er für die Überlassung von Truppen an Österreich für den Türkenkrieg hohe Bedingungen stellte und mit Versagung seiner Hilfe drohte; es stellte sich heraus, dass der Kaiser eher mit Ludwig XIV. Frieden schließen würde, um die brandenburgischen Truppen im Türkenkrieg entbehren zu können, als auf die Fortsetzung des letzteren verzichten, oder den Kurfürsten durch Entgegenkommen in der Schwiebusser Frage zu gewinnen. Der Kurfürst zog es vor, dem Konflikt, der auf diese Weise entstehen musste, die Spitze abzubrechen, indem er seine Truppen zum Heer des Kaisers stoßen ließ; maßgebend war dafür neben seiner antifranzösischen Gesinnung vermutlich die Hoffnung, durch weiteres Unterhandeln Österreichs Einwilligung zur An-

Gemeinde. Aus Veranlassg. d. 200 j. Jubelfeier am 29. Okt. 1885 i. A. d. Konsistoriums d. frz. Kirche z. Berlin u. unter Mitwirkg. d. hierzu berufenen Komitees a. Grund amtl. Quellen bearb. Berlin, Büxenstein. Gr. 4°. IX, 360 S. M. 12. — 53) A. F. Přibram, Österreich und Brandenburg 1688—1700. Prag, Tempsky; Leipz., Freytag. VI, 228 S. M. 6.

nahme des Königstitels zu gewinnen. Die Opposition, welche ein Teil des Kurkollegiums gegen die vom Kaiser eigenmächtig vollzogene Belehnung Hannovers mit der Kurwürde erhob, spielte ihm darauf ein neues Druckmittel in die Hand; um die Opponierenden zu gewinnen, mußte der Kaiser bedacht sein, die Readmission Böhmens in das Kollegium, welche jene forderten, auch bei den andern durchzusetzen: für die Zustimmung zu derselben erwarb Friedrich endlich in der Expectanz auf Ostfriesland (auf welche der Große Kurfürst und 1686 Friedrich selbst gegen eine Summe Geldes verzichtet hatten), was er wünschte: einen Recompens, der nach außenhin den Fehler, den er in der Ausstellung des Reverses von 1686 begangen, verhüllte; es wurde ihm zudem die Ernennung eines protestantischen Reichshofrates und der Herzogstitel von Preußen bewilligt, sowie das Versprechen gegeben, dass bei einer künftigen Standeserhöhung im Reich man niemand vor Friedrich einen Vorzug gewähren wolle. Dagegen gelang es dem Kurfürsten nicht, eine Konzession bezüglich des Religionswesens in Schwiebus durchzusetzen; auch hatte er nicht die Genugthuung, jene Vergünstigungen (mit Ausnahme des preußsischen Herzogstitels) in den Schlußrezess über die Restitution von Schwiebus als Vergütungen für dieselbe aufgenommen zu schen: der Kaiserhof beharrte auf seinem Rechtsstandpunkt und liefs sie sich nur für seine Unterstützung in der Frage der Readmission Böhmens anrechnen. — Die Erwerbung der Königskrone, die Kurfürst Friedrich — nach eigenem Geständnis — seit seinem Regierungsantritt als seine Lebensaufgabe betrachtete, war in den Verhandlungen über die Restitution von Schwiebus und die Readmission der böhmischen Kur bereits zur Sprache gekommen und vorbereitet worden. Die erste Möglichkeit, abermals anzuknüpfen, bot sich, als die Neueröffnung der spanischen Successionsfrage im Jahre 1699 einen Krieg in Aussicht stellte, für den der Kaiser die brandenburgischen Waffen nicht entbehren konnte. Die Eröffnungen, die man jetzt machte, wurden von vornherein nicht abschlägig beschieden, doch war man in Forderung und Angebot weit auseinander und die Situation für Österreich noch nicht so dringend, dass man mit dem Abschluss geeilt hätte. Schritt für Schritt, je näher die Wahrscheinlichkeit des Krieges rückte, steigerte sich das Entgegenkommen des Wiener Hofes; andererseits erwies sich auch der Kurfürst, in der Ungeduld, seinen Wunsch erfüllt zu sehen, zeitweise bis zur Schwäche nachgiebig. Unter den Schwierigkeiten war eine der vornehmsten eine Formfrage von rechtlicher Tragweite: der Kaiser wünschte die Standeserhöhung als eine Creation des Kurfürsten zum König durch den Kaiser vollzogen zu schen, während Friedrich beanspruchte, sich aus eigenem Recht zu krönen und nachmals vom Kaiser die Anerkennung dieses Aktes zu erhalten. Es ward ein Mittelweg gefunden, indem Friedrich einwilligte, zur Krönung und Proklamation erst nach erfolgter Deklaration zum König durch den Kaiser zu schreiten; doch gelang es ihm, aus dem Vertragsinstrument jedes Wort zu entfernen, welches andeutete, dass er zu solchem Verfahren verpflichtet gewesen sei. — Den Abschluss der Verhandlungen führten die Nachrichten von der schweren Erkrankung und dem Testament des Königs von Spanien zu Gunsten des Prinzen von Anjou herbei; irrtümlich ist die Meinung, dass den unmittelbaren Anlass zur Unterzeichnung des Vertrages (16. Nov. 1700) die Kunde vom Tode Karls gegeben habe; diese sowie die andere, dass Ludwig XIV. jenes Testament angenommen habe. trafen erst nach der Unterzeichnung, aber, und dies ist wichtig, vor der Ratifikation ein. Bei der Unterzeichnung waren nicht unwesentliche Fragen in suspenso gelassen worden; die nachmalige Änderung der Situation bewirkte, daß dieselben für Friedrich sehr vorteilhaft entschieden wurden, und war überhaupt für ihn die denkbar günstigste Entwickelung der Dinge: in seinen Verhandlungen mit den Seemächten und Frankreich um deren Zustimmung zu seiner Standeserhöhung, ursprünglich bestimmt, ihm den Weg selbständigen Vorgehens offen zu halten, falls er mit dem Kaiser nicht übereinkäme, hatte er Verpflichtungen auf sich genommen, die seinen Zusagen an Österreich durchaus zuwiderliefen; indem die Annahme des spanischen Testamentes durch Ludwig XIV. die Seemächte auf des Kaisers Seite trieb, wurde Friedrich ohne sein Zuthun des drohenden Konfliktes überhoben.

Vereinseltes.<sup>54</sup> <sup>55</sup>) Einen Quellenschatz von sehr vielseitigem Interesse bietet Bodemann in dem bisher fast unbekannten Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder Karl Ludwig, 56) dem Kurfürsten von der Pfalz. Die Sammlung umfast sämtliche Briefe der Herzogin an den Kurfürsten von ihrer Vermählung (1658) bis zum Tode des Bruders (1680); aus den Jahren vor diesem Zeitraum nur drei. Die Schreiben des Kurfürsten bis Ende 1673 sind leider damals auf seinen Wunsch von seiner Schwester verbrannt worden; auch weist die erhaltene Reihe (1674-80) Lücken auf. — Der Inhalt dürfte am wenigsten neues für den Gang der großen politischen Ereignisse bieten; sehr viel hingegen für die Geschichte der braunschweigischen und pfälzischen Familie und überreiches Material für Geschichte und Charakteristik eines reichen Kreises von Persönlichkeiten, von Kultur und Sitten. Das vertraute Verhältnis der Geschwister, der scharfe Verstand, die Gabe der Beobachtung, die Vielseitigkeit der Interessen, welche beiden eigen, leihen hier der Quelle großen Wert. Beeinträchtigt wird derselbe, wie der Herausgeber bemerkt, durch das leidenschaftliche Temperament der Korrespondierenden: beide sind in ihren Animositäten wohl nicht immer gerecht; für die Herzogin dürfte zudem ein Behagen an Medisance und spöttischer Lebensbetrachtung zu konstatieren sein, das die Objektivität ihrer Äußerungen vielfach zweifelhaft macht. -Eine kleinere Abteilung desselben Bandes enthält noch Karl Ludwigs Korrespondenz mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna (Gonzaga) aus den Jahren 1670/1, die sich um die Konversion und Verheiratung der Tochter des Kurfürsten, Elisabeth Charlotte, dreht. Es ergiebt sich, daß die Pfalzgräfin an der verhängnisvollen Ehe der 'Liselotte', wie schon Ranke vermutete, einen großen Anteil hat; die Konversion der Prinzessin zum Zweck ihrer Verheiratung hat sie nach einem programmatisch vorbedachten Plan durchgeführt. Die Veranstaltungen zu diesem Zweck, die Indifferenz, mit der Karl Ludwig sich den Plan seiner Schwägerin aneignete. machen einen höchst unerquicklichen Eindruck. Die Konversion selbst erscheint nur als ein Akt kindlichen Gehorsams. — Vf. hat die ganze Sammlung mit einem sorgfältigen sprachlich-sachlichen Kommentar versehen,

<sup>54)</sup> F. Schauerte, Die Konversion der Prinzessin Elisabeth Christina von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel. E. hist. Studie: Frankft. zeitgem. Broschtren NF. 6, S. 141—76. — 55) Zwei Kriegsmänner aus dem Geschlecht von Borcke (aus alten Papieren): Militär-Wchbl., S. 1315—22. Otto Christoph von B., 1677—1755; Heinrich v. B., 1724—1803. — 56) Ed. Bodemann, Briefw. d. Herzogin Sophie v. Hannover m. ihrem Bruder d. Kurf. Karl Ludw. v. d. Pfalz, u. d. letzteren m. s. Schwägerin d. Pfalzgräf. Anna. Publ. a. d. k. preuß. Staatsarch. 26. Leipzig, Hirzel. 8°. XIX, 492 S. M. 12.

der übrigens in beiden Beziehungen außerordentlich viel Selbstverständliches enthält.

Zwei kleinere Arbeiten betreffen die bayrische Geschichte. Die Existenz von Waffen und Artilleriehandbüchern im bayrischen Armeemuseum aus der Zeit um die Wende des 17. Jh., welche Erfindungen und wissenschaftliche Methoden der NZ. antizipieren und dabei von einer übereinstimmenden Bildung der Verfertiger zeugen, hat Würdinger<sup>57</sup>) veranlaßt, die Quelle Dieselbe fand sich in einer wissenschaftlichder letzteren zu suchen. praktischen Artillerieschule, welche 1685 durch Kurfürst Max Emanuel von Bayern errichtet worden ist und bis in den Anfang des 18. Jhs. bestanden hat. Ihre Leistungen und Erfolge lassen sich in der Kriegsgeschichte, vornehmlich bei den Belagerungen, sowie in der Fachlitteratur während ihres Bestehens und zum Teil noch bis 1730 deutlich verfolgen. — Heigel<sup>58</sup>) hat, vornehmlich nach den neuesten Publikationen, die Beziehungen Kurfürst Max Emanuels zu der Insurrektion unter dem jüngeren Rakoczy untersucht. Der letztere hat, wie jetzt ersichtlich ist, seine Hoffnungen in dem Aufstand ganz auf die Aussicht begründet, den Kurfürsten zur Annahme der ungarischen Krone und Ludwig XIV. zur Unterstützung dieses Planes zu gewinnen. Derselbe hat 1705/8 auf ungarischer Seite eine große Rolle gespielt, weil die französische Diplomatie Rakoczi Erfolg hoffen ließ und dieser sanguinisch genug war darauf zu bauen; Max Emanuel seinerseits, der damals von seinem Land vertrieben war und aus eigenen Kräften das Unternehmen nicht einmal beginnen, geschweige durchführen konnte, hat sich nie definitiv zustimmend erklärt, weil er von vornherein an der Hilfsbereitschaft Frankreichs zweifelte und weit eher als Rakoczy die Komödie durchschaute.

Kirchengeschichte. <sup>59-61</sup>) Die Fortsetzung der Mitteilungen Kramers zur Jugendgeschichte Zinzendorfs <sup>62</sup>) bietet, gleichwie der erste Artikel, wenig Positives; es ist aus den Briefen seiner Erzieher und Verwandten nur zu ersehen, dass man auf dem Pädagogium wie in der Familie mit dem Knaben unzufrieden war, aus seinem Betragen wie seinen Briefen nach Hause auf einen hochfahrenden, lieblosen und unaufrichtigen Charakter schloßs. — Burkhardt<sup>68</sup>) liefert anläslich einer polemischen Bemerkung Kramers Ergänzungen zu dessen Arbeit aus dem Archiv zu Herrnhut, aus autobiographischen Aufzeichnungen Zinzendorfs, die zu ergeben scheinen, das jene Äußerungen des jungen Grafen provoziert wurden durch dessen Hofmeister, der den

<sup>57)</sup> Würdinger, Bestrebungen d. Kurf. Max Emanuel v. Bayern, den wissenschaftl. Geist in seinem Heere durch Errichtg. einer Artillerie-Schule zu heben (1685), sowie deren Erfolge (1685—1780): Münchener SB., S. 355—68. — 58) Heigel, D. Beziehgen d. Kurf. Max Emanuel v. Bayern zu Franz Rakoczy 1703—15: ib. S. 117—46. — 59) A. Stein (H. Nietschmann), August Hermann Francke. Zeit- u. Lebensbild a. d. Periode d. dtsch. Pietismus i. 2. Aufl. Mit 1 Bildnis i. Stahlst., 9 Vollbildern u. 2 Textbildern i. Holzst. (= Dtsche G.- u. Lebensbilder von A. S. [H. N.] III.) Halle, Waisenhaus. 80. XII, 357 S. M. 3,60. (Keine historische Darstellg., sondern e. populäre Erzählg., welche d. Vorgange auf historischer Grundlage bis ins Detail auszumalen versucht, wie sie gewesen sein könnten.) — 60) Schumann, Joachim Bartholomaeus Meyer: ADB. 21, S. 583/4. (1624-1701, geistlicher Liederdichter.) - 61) Krause, Mithobius v. Mithofen: ib. 22, S. 12/4. (Alte Familie, deren wichtigste Mitglieder im 17. Jh. lebten. Unter diesen Hektor M. 1600-55, protestant. Kanzelredner u. theol. Schriftsteller, zuletzt mecklenburgischer Superintendent.) — 612) Konversion der Prinzessinnen Elis. Charl. v. Pfalz u. Elis. Christine v. Wolfenbuttel, vgl. No. 54, 56; Andreas M. Müller No. 65a. — 62) G. Kramer, Zur Jugendgeschichte Zinzendorfs (Schlus): Kirchl. MSchr. 4, S. 19-38. - 63) G. Burkhardt, Zu Zinzendorfs Jugendgeschichte: ib. S. 299-304.

Knaben tyrannisierte und seinen Einflus auf denselben benutzte, um persönliche Vorteile herauszuschlagen. Vf. schreibt diesen Jugendersahrungen einen günstigen Einflus auf Zinzendorfs Charakter zu, den sie abgehärtet und gereift haben sollen. — Knuth <sup>64</sup>) lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf hin, dass unter dem persönlichen Einflus August Hermann Franckes und der Wirkung des Pietismus in seiner Jugendzeit sich ein ganzer Kreis von Kirchenliederdichtern entwickelt hat, den man wohl als eine 'hallische Dichterschule' bezeichnen könnte.

Zur allgemeinen Kulturgeschichte ist außer dem, was die besprochenen Werke von Bodemann und Muret <sup>65</sup>) bieten, nichts zu verzeichnen. Die Geschichte der Wissenschaften, <sup>65</sup>a) der Litteratur <sup>66</sup> <sup>74</sup>) und bildenden Künste <sup>76–80</sup>) weist nur kleinere, meist biographische Beiträge auf. Die Jubiläen der Geburtstage Georg Friedrich Händels und Johann Sebastian Bachs haben eine große Reihe von Festartikeln, <sup>81–90</sup>) aber keine bedeutendere Publikation hervorgerufen.

<sup>64)</sup> G. Knuth, Die Hallesche Dichterschule: Kirchl. MSchr. 4, S. 798-805. 65) S. No. 52 u. 56. — 652) v. Bülow, Andreas M. Müller (Greifenhagius): ADB. 22, S. 512/4. (1630-94; Theolog und Orientalist, namentlich Sinologe.) - 661) Hille, Johannes Meyer: ib. 21, S. 209—11. (Geb. 1606, Todesjahr unbekannt. Kartograph.) — 66b) Schneider, Zur G. d. Physik im 17. Jh. (I. Abt.). Prog. No. 553 d. kgl. Gymn. z. Ellwangen. Ellwangen, Weil. 4°. 31 S. — 66°) Wegele, Daniel Wilhelm Moller: ADB. 22, S. 124. 1642—1712. (Polyhistor. Geb. in Preisburg, studierte in Deutschland, muiste nach seiner Rückkehr ins Vaterland seines Protestantismus halber wieder ins Reich fliehen, starb als Professor der Geschichte und Metaphysik an der nürnbergischen Hochschule Altdorf.) — 664) A. Duncker, D. Erwerbg d. Pfälzer Hofbibliothek durch d. Landgrafen Karl v. Hessen-Kassel i. J. 1686: CBl. f. Bibliothekswesen 2, S. 213-25. 67) K. Dissel, D. sprachreinigenden Bestrebgen. im 17. Jh. Festschrift z. Einweibg. d. Wilhelmsgymnas. z. Hamburg, hrsg. v. Direktor u. Lehrerkollegium desselben. S. 97-113. Hamburg, Maissner. 40. — 68) H. Oesterley, Bibliographie d. Einzeldrucke von Martin Opitz' Gedichten u. sonstigen Schriften: CBl. f. Bibliothekswesen 2, S. 383-416. - 69) K. Paulsiek, Otto von Guericke. Biographische Ergänzgen. I. Otto v. Guerickes Sammlg. latein., frz., italien., holländ. u. deutscher Sinnsprüche. N. e. im Stadt-A. z. Magdeb. gef. Originalaufzeichng. Geordnet u. mit e. Übers. hrsg. Prog. No. 240 d. Guericke-Schule zu Magdeb. Magdeburg, Baensch jun. 4°. 51 S. Enthält e. Lebensabrifs Guerickes. — 70) G. Krause, Diederich von dem Werder: MVAnhaltG. 4 (1884), S. 30—54. — 71) v. Bülow, Johann Möller: ADB. 22, S. 148/4. (Dichter, 1623—80.) — 72) F. Muncker, Hans Michael Moscherosch: ib. S. 351/7. (Philander von Sittewald.) — 78) H. Hitzigrath, Andreas Gryphius als Lustspiel-Dichter. Programm No. 233 des Gymnasium zu Wittenberg. 4°. 20 S. — 74) Huebner, D. Lausitzer Dichter Aug. Ad. v. Haugwitz. E. Beitr. z. Litt.-G. d. 17. Jhs. Prog. No. 417 d. kgl. Progymnas. z. Trarbach, Trarbach, Ropp. 4°. 26 S. — Geistliche Dichter, vgl. unter 59-61 u. 64. — 75) J. R. Rahn, Dietrich Meyer: ADB. 21, S. 564. (Radirer, 1572-1658.) - 76) Th. Distel, Kl. Notizen üb. d. kurfürstl. Bildhauer Zacharias Hegewald: ZMuseologie etc. 8, S. 85. — 77) Th. Hach, Der Blumenmaler Peter van Kessel: RepKunstwissensch. 8, S. 330/5. - 78) A. Ilg, Theophilus Pollak: ib. S. 424-35. - 79) G. Upmark, Jeremias Falk in Schweden und seine schwedischen Stiche: ib. S. 306-24. - 80) Ilg, Martin v. Meytens: ADB. 21, S. 662/4. (1695—1770, Maler.) — 81) Zur Feier d. 200 j. Geburtstages J. S. Bachs: NEKZ. (1885), S. 177/8. — 82) Zur Feier des zweihundertj. Geburtstags Händels: ib. S. 112/3. — 83) W. Lackowitz, Johann Sebastian Bach: AllgdtschesKunstbl. 4, S. 46/8. — 84) id., Georg Friedrich Händel: ib. S. 28—30. — 85) Die musikalischen Jubiläen d. J. 1885: Grenzboten 44, 2, S. 199—206. — 86) Georg Friedrich Händel: AELKZ. 18, S. 145/7. — 87) Johann Sebastian Bach: id., S. 245/8. - 88) A. Merx, Zum 200j. Geburtstag Johann Sebastian Bachs: PKZ. 32, S. 257-65, 288-94. - 89) H. G. Bach, Bach u. Händel in ihrer Bedeutg. f. d. ev. Kirchenmusik u. nach ihrem Verhältnis zu einander: Ev. Kirchzg. f. Österreich. Abgedr. protest Kirchzg. 32, S. 343/7. — 90) G. Goebel, Konsistorialrat, Bach, Haendel; Kirchl. MSchr. 4, S. 512-21.

### Ш.

## R. Koser.

# Deutschland 1713-1786.

Ein neuer Band der friderizianischen Korrespondenz 1) umfasst die vier Monate Juli bis Oktober 1756; die Bemerkungen des vorjährigen Berichts gelten diesem Bande mit, nur sei noch hinzugefügt, daß in den mündlichen Eröffnungen Friedrichs II. an den englischen Gesandten Mitchell, die letzterer in seinen Berichten nach London uns überliefert hat, ein direktes und gleichzeitiges Zeugnis über den Feldzugsplan von 1756, welches bisher fehlte, bekannt geworden ist. - Eine andere Publikation der Berliner Akademie zur Geschichte Friedrichs des Großen war im Jahre 1877 begonnen worden, erlitt dann aber eine Unterbrechung, weil der Herausgeber sich der Redaktion der ersten Serie der 'Politischen Korrespondenz' zu unterziehen hatte. Die nunmehr vorliegende Fortsetzung der 'Preußischen Staatsschriften' 9) betrifft die Friedenszeit zwischen dem zweiten schlesischen und dem siebenjährigen Kriege. Es handelt sich bei dieser Publikation um eine Sammlung derjenigen politischen Kundgebungen, die ihrer Zeit den Standpunkt der preußischen Politik vor der Öffentlichkeit vertraten; neben den offiziellen Schriften, Deduktionen, Manisesten, Rundschreiben, laufen andere her, die jedes offiziellen Anstriches entbehren, gleichwohl aber aus den leitenden Kreisen hervorgegangen oder von da aus veranlasst worden sind, Zeitungsartikel, Flugschriften, Pamphlete. In Preußen gewinnt für die Zeit nach 1740 diese Litteratur der Staatsschriften und verkappten Staatsschriften, diese offizielle und offiziöse Publizistik, dadurch noch ein besonderes Interesse, dass der König persönlich der publizistischen Debatte eine große Aufmerksamkeit zuwandte und nach verschiedenen Richtungen selbstthätig in dieselbe eingriff. Dem Bearbeiter der Sammlung war die Aufgabe gestellt, den einzelnen zur Reproduktion gelangenden Staatsschriften und Flugschriften an der Hand der Akten Einleitungen voranzuschicken, die das volle Verständnis ieder dieser Kundgebungen durch Darlegung ihrer Genesis und ihrer Zusammenhänge, durch den Nachweis der Entstehungszeit, des Vf., der praktischen Wirkung zu erschließen bestimmt Verbreitete sich im ersten Bande eine längere allgemeine Einleitung über die verschiedenen äußeren Formen dieser Schriften, über die Organisation der preußischen Publizistik, den Anteil des Königs und seiner Mitarbeiter im Kabinett und im auswärtigen Ministerium, über den entsprechenden publizistischen Betrieb der anderen Höfe, über den Zustand der damaligen deutschen und europäischen Presse, der Zeitungen und Monatsschriften, so ist dem zweiten Band eine gedrängte Übersicht über die Abwandelungen der politischen Beziehungen Preußens zu den Gegnern und den Bundes-

<sup>1)</sup> Polit. Korresp. Friedrichs d. Gr. Red. v. A. Naudé, 13. Bd. Berlin, A. Duncker. 619 S. Rez.: DLZ. 86, No. 10; Preufs. Jahrbb. 58, S. 422. — 2) R. Koser, Preufsische Staatsschriften aus der Reg.-Zeit K. Friedrichs II. 1746—56. (= Preufs. Staatsschriften aus der Reg.-Zeit K. Friedrichs II. in Auftr. der K. Ak. der WW. zu Berlin, hrsg. von J. G. Droysen u. M. Duncker, Bd. II.). Berlin, A. Duncker. XV, 509 S. Rez.: HZ. 57, S. 96; DLZ. 86, No. 15; Preufs. Jahrbb. 58, S. 422.

genossen während der zehn Friedensjahre nach dem Dresdner Doppelfriedensschlusse vorausgeschickt; es folgen dann in sechs Gruppen (der Dresdner Friede und seine Ausführung 1746—50; zur nordischen Politik Preußens 1746—51; Beziehungen zu Sachsen und Polen 1746—54; Preußens Stellung zu dem Projekt einer römischen Königswahl 1750/1; die preußischen Ansprüche auf Ostfriesland 1744—53; Konflikt mit England wegen des Rechts der Neutralen zur See 1752/6) 36 verschiedene Schriften, jede Gruppe mit einer allgemeinen und jede Schrift mit einer besonderen Einleitung. 20)

Anläslich einer Bemerkung in dem Tagebuche des königlichen Vorlesers de Catt (2. Juli 1759) 'Alle jungen Offiziere arbeiten an Diarien' war in der Einleitung zu der Publikation der Cattschen Aufzeichnungen (JB. 1884, III 41, 42) auf die Bedeutung dieser Diarien-Litteratur für die Überlieferung des siebenjährigen Krieges hingewiesen worden. Auf die dort gegebene Anregung hin hat O. Herrmann im Rahmen einer Untersuchung über die Quellen des Geschichtswerkes von Tempelhoff diesen gedruckt und hds. in großer Zahl erhaltenen militärischen Tagebürchern sein Augenmerk zugewendet und eine Klassifikation derselben, wie der primären Quellen zur militärischen Geschichte des siebenjährigen Krieges überhaupt, gegeben. <sup>5</sup>) Einer erneuten Erörterung (vgl. JB. 1879, III, 29; 1880, III, 25<sup>2</sup>; 1884, III, 42<sup>5</sup>) sind die Memoiren Friedrichs II. über die beiden ersten Kriege unterzogen worden. <sup>4</sup>)

Darstellungen. Bei dem Friedensschlus und dem Bündnis zwischen Kaiser Karl VI. und Philipp V. von Spanien 1725, wodurch die hartnäckige Feindschaft von fünfundzwanzig Jahren in das intimste Einvernehmen verwandelt wurde, haben für die Entschließung dem Kaiser handelspolitische Erwägungen den Ausschlag gegeben; das zur Zeit erreichbare Material für die Geschichte dieses Wendepunktes in einer von der Forschung noch sehr vernachlässigten Periode hat E. Bahn<sup>5</sup>) mit Hervorhebung jener handelspolitischen Seite zusammengestellt. Einen Beitrag zur Geschichte des Ursprungs und der Anfänge des zweiten schlesischen Krieges lieferte, gleichfalls auf Grund des gedruckten Materials, M. Marcuse, 6) unter besonderer Berücksichtigung der Haltung Frankreichs und mit einem Exkurs über die Geschichtsschreibung des Herzogs von Broglie (vgl. JB. 1884, III, 44). - Im Nachlass des am 15. Januar 1883 plötzlich verstorbenen Professors E. Bratuscheck fand sich ein Ms., in welchem sich eine schöne Vorarbeit, bez. Einleitung zu einem von dem Vf. geplanten größeren Werke über die Philosophie Friedrichs des Großen erkennen ließ; Freundeshand hat diese Schrift 7) zum Druck befördert. Das Thema, die Erziehung des Kron-

<sup>24)</sup> X Lucchesini, Gespräche mit Friedrich II.: JB. 1884, III. 423. — \$) O. Herrmann, Über die Quellen der Geschichte des siebenjähr. Krieges von Tempelhoff. Berlin, Druck von G. Schade (Dissert.). 78 S. Rez.: DLZ. (1886), No. 33 (W. Wiegand, zustimmend); HZ. 57; S. 538 (A. Naudé, desgl.); GGA. (1886), S. 768 ff. (G. Winter, scharfe Entgegnung auf die Angriffe H.s gegen die Ergebnisse der JB. 1884, III, 4416 verzeichneten Untersuchung W.s; vgl. auch W. in den Jahrbb. für die deutsche Armee u. Marine 1886, Sept.). — 4) H. Disselnkötter, Beiträge zur Kritik der Histoire de mon temps Friedrichs des Großen. Eingeleitet von W. Maurenbrecher. (= Histor. Studien, hrsg. von W. Arndt u. s. w. Heft 14.). Leipzig, Veit & Comp. VIII, 139 S. — 5) E. Bahn, Die Veranlassung der Wiener Verträge von 1725. Programm No. 63, K. Luisen-Gymn. zu Berlin. 40. 30 S. — 6) M. Marcuse, Zur Gesch. des Jahres 1744. Programm No. 61, Leibniz-Gymn. zu Berlin. 40. 23 S. — 7) E. Bratuscheck, Die Erziehung Friedrichs d. Gr. Mit einem Vorwort von E. Mätzner. Berlin, G. Reimer. VIII, 130 S. Rez.: Neue militär. Bll. (1885), Juniheft; MIII. 14, S. 156.

prinzen, abschließend zu behandeln, verhinderte den Vf. die Unzulänglichkeit seines Materials; die Masse der einschlägigen Akten des königlichen Hausarchivs blieb fast ganz unbenutzt, denn das Einzige, was aus diesem Archiv mitgeteilt wird, ist ein interessanter, bisher unbekannter Brief des Kronprinzen vom 10. November 1735 über seine Stellung zu Deskartes. Staatsarchiv hat der Vf. den hds. Katalog der 1730 verkauften kronprinzlichen Bibliothek eingesehen und S. 39-51 erschöpfend verwertet. - Der abfälligen Beurteilung der Strategie des Prinzen Heinrich von Preußen durch Theodor v. Bernhardi (vgl. JB. 1881. III. 23) tritt eine Greifswalder Dissertation 8) entgegen, deren Vf., in der Auffassung der militärischen Grundfragen an Delbrück (vgl. JB. 1884, III, 45) sich anschliefsend, die Darstellung Bernhardis auch in einer Reihe von Einzelpunkten berichtigt und im allgemeinen davor warnt, in der Epigonenlitteratur des siebenjährigen Krieges überall 'Heinrichsche Frondeurs' zu sehen; doch werden demnächst bevorstehende Mitteilungen aus fragmentarischen Memoiren des Prinzen Heinrich ersehen lassen, dass dessen oppositionelle Haltung gegen seinen königlichen Bruder und zugleich die von dem Prinzen ausgegangene Beeinflussung der Überlieferung bisher eher noch unterschätzt worden ist.

#### V.

## J. Hermann.

# Neueste insbesondere deutsche Geschichte seit 1815.

Werke über den ganzen Zeitraum.<sup>1</sup>) Von besonderer Bedeutung ist ein Buch, welches z. T. schon dem MA. angehört <sup>1a</sup>), zum größten und gerade dem entscheidenden aber der Zeit seit den Freiheitskriegen: Jastrows preisgekröntes Werk, 'Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung'.<sup>2</sup>) Das Werk ist so einheitlich, kunstvoll auch in der Form angelegt, daß wir auf eine Wiedergabe des Gesamteindruckes verzichten müssen, wenn wir es unsere Aufgabe sein lassen, nur ein (wenn auch ein besonders bedeutsames) Stück herauszuschneiden. Das zweite Buch,

<sup>8)</sup> R. Schmitt, Prinz Heinrich als Feldherr im siebenjähr. Kriege I. (1756/9). Greifswald. Dissert. Greifswald, Druck von J. Abel. 160 S. Der erste Teil 'Einleitung u. Quellenstudien berührt sich mit G. Winter, Zur Gesch. der hist. Tradition über Friedrich d. Gr.: Zeitschr. für allg. Gesch., Kultur, Litteratur- und Kunstgesch. II. — W. Oncken, Beiträge zur neueren Gesch. Gießen, Ricker (Gießener Studien III.), S. 1—13 'Zum Zeitalter Friedr. d. Gr.' wendet sich gegen R. Koser: HZ. 51, S. 545/8; vgl. Koser, DLZ. (1885), No. 30.

<sup>1)</sup> H. v. Treitschke, Deutsche Gesch. im 19. Jh. Bd. 3. Bis zur Juli-Revol. (= Staatengesch. d. neuesten Zeit 26.). Leipzig, Hirzel. VIII, 778 S. M. 10 (geb. M. 11,25). Ist erst 1886 in d. Bibliogr. gekommen u. daher in diesem Referat weggeblieben. Es soll im nächsten Jg. nachgeholt werden. — 1a) Vgl. darüber JB. 1883, II, 395<sup>113</sup>. — 2) J. Jastrow, Geschichte des deutschen Einheitstaumes und seiner Erfüllung. In seinen Grundlinien dargestellt. Gekrönte Preisschrift des allg. Vereins f. deutsche Litteratur. Berlin, Allg. Verein für Deutsche Litteratur. Rez.: Der Bedeutung des Gegenstandes entsprechend sind die Rezensionen zahllos. wir heben hervor die von E. Berner: MHL. 14 (1886), S. 373/8. — Selbstanz. d. Vf.: JbGesetzgeb. 1885.

'Der Einheitstraum' überschrieben, hat zwar zur notwendigen Voraussetzung die Darstellung des 'Ursprungs der deutschen Vielheit' (S. 26), bildet aber dem Thema des Buches gegenüber doch sachlich den ersten Hauptteil. Ausgehend von der Kaisersage, welche der Vf. nicht so einseitig, wie die meisten Neueren, auf Friedrich II. allein zurückbezieht und welche er für die 'erste und volksthümlichste Art des deutschen Einheitstraumes' erklärt, führt uns derselbe in der Geschichte des 'Traumes' über die Unklarheiten der Gebildeten, ja der Juristen 24 ) und über die kosmopolitische Bildung des 18. Jh. zu den 'Anfängen patriotischen Empfindens' (S. 79, Schiller, selbst Goethe, Lessing), zu dem erwachenden Interesse für Staat und Volk (S. 80). Den entscheidenden Umschwung datiert der Vf. von 'Fichtes Reden an die deutsche Nation' (S. 84). Es folgt die 'Begeisterung der Freiheitskriege', in deren politischem Verlangen der Vf. einen dreifachen Mangel erblickt; es fehlte die Forderung bestimmter Grenzen, einer bestimmten Staatsform, einer bestimmten Führung. Dies wird einerseits erklärt aus der Geschichte des alten Reiches mit seinen internationalen Einigungsmomenten und giebt andrerseits selbst den Erklärungsgrund für die Erfolglosigkeit in der Richtung einer wirklichen politisch-nationalen Schöpfung (S. 89-105.) Der zweite Abschnitt des zweiten Buches schildert uns unter der Überschrift 'das Erwachen' die theoretisch-wissenschaftliche Klärung der Fragen über die Form der Reichseinheit: 'den Durchbruch des Bundesstaatsgedankens' (S. 112) als des Mittelwegs zwischen Einheitsstaat und Bund (S. 106/9): Mächtig erhebt sich die deutsche Geschichtsschreibung (S. 130). leichterung des Verkehrslebens erleichtert auch die deutschen Versammlungen (die der Gelehrten, der Burschenschaft, S. 133). 1848 in der Paulskirche verdichtet sich die Bewegung zur parlamentarischen Forderung des Bundesstaats und Wahl des preußsischen Königs zum deutschen Kaiser — 'wiederum erfolglos' (S. 186) mangels der erforderlichen 'Berührung mit staatlicher Macht'. Die dazu berufene, die preufsische, Macht bildet den Ausgangspunkt der geschichtlichen Entwickelung im dritten Buch. Dieses (überschrieben: 'Die Einheit') lässt aus der 'preussischen Staatseinheit' (S. 140-233) die 'deutsche Reichseinheit' (S. 275-313) entstehen. Eine unzweifelhaft auf richtigem Grunde ruhende Methode der Entwickelung, welche die 'Einheit des Unterthanenverbandes' und die 'Einheit des Staatsinhaltes' gleichsam prüft mit Hilfe eines (beispielsweis gewählten) 'Längsschnittes', der Geschichte, der 'Eingliederung der Städte in den Staat.' Ein verdienstvoller Abschnitt ist gewidmet der Einheit im Handelsleben. Den Übergang zu der Periode der Erfüllung des Einheitsgedankens macht der Vf. mit einem umsichtigen Vergleich der älteren preußischen und habsburgischen Monarchie in ihrer Stellung zu Deutschland. Keine von beiden ist bewußt und prinzipiell deutsch gerichtet; letztere aber thatsächlich undeutsch zumeist, erstere thatsächlich deutsch; deutsch durch eine völlige Interessengemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt wird der Fürstenbund, der Gedanke eines norddeutschen Kaisertums behandelt. Insbesondere tritt diese Interessengemeinschaft siegreich im Zollverein hervor, der schon die Vorhalle der politischen Einheit bildet (deutscher Zollverein 1. Januar 1834). - Nach dem Scheitern des Versuches des Frankfurter Parlaments, den Traum ins Dasein eines lebensfähigen politischen Gebildes (Bundesstaat) zu übersetzen, bedeutet Georg Waitz'

<sup>24)</sup> Im Anschluss an seine Untersuchgn. üb. Pufendorf: JB. 1882, III, 216.

Aufsatz in der Kieler Monatsschrift (1833) den gewichtigen theoretischen Fortschritt, dass das Verhältnis der zukünftigen Zentralgewalt zu der vorhandenen politischen Macht in den Vordergrund der Debatte trat. praktische Agitation übernahm diesen Gedanken ('Deutschland unter Preußens Führung') seit 1859-60 der Nationalverein - in bedeutsamer Weise zeitlich zusammenhaltend mit der Übernahme der Regentschaft durch den späteren Kaiser-König Wilhelm. Das verdienstvolle - so knapp gehaltene und doch so inhaltreiche --- Buch schließt (S. 278--- 314), mit der Darstellung der 'deutschen Reichseinheit', mit ihrer Einheit des Reichsgebiets (festen Grenzen gegen das Ausland), mit derjenigen des Reichsuntertanenverbandes und derjenigen des Staatsinhalts im Reich (Finanzen; Justiz; Post, Münze, bezw. Papiergeld, Reichsmetermaß; Inneres, auch Kirchliches; Reichskriegsmacht; Vertretung nach Außen, deutsche Kolonialpolitik). Anmerkungen nebst sehr schätzenswerter Litteraturangabe S. 315-39 sind angehängt. Das kleine Werk dürfte sich anschließen der nicht geringen Zahl gerade kleiner Bücher, die einen Einflus auf die Entwickelung der Wissenschaft geübt haben; insofern wenigstens, als an ihm in absehbarer Zeit niemals ein Forscher auf dem Gebiete neuester deutscher Geschichte dürfte vorübergehen können, sonders wertvoll sind die wirtschaftsgeschichtlichen Abschnitte. 5-4)

Unseren Zeitraum umfast fast völlig die sehr gründliche und brauchbare auf archivalischer Grundlage ruhende Forschung von v. Wengen, 5; welche nominell auf das Jahr 1866 bezüglich, dennoch in einer sehr gut (klar und knapp) geschriebenen Einleitung - unter hannöverisch-preußischem Gesichtspunkt zwar — die ganze Geschichte des deutschen Bundes durchgeht. Schon in der Vorgeschichte stellt der Vf. die hannöversche Politik Preußen gegenüber als vorsichtig, wenn auch niemals freundlich dar. In den Wochen vor der Kriegserklärung schwankte die Entscheidung über die zu wählende Stellung zwischen den Parteien bis zuletzt: des Königs allerpersönlichstes Eingreifen (Briefwechsel mit Kaiser Franz Joseph) entschied für die Katastrophe. Das allzu persönliche Regiment, das er allezeit geführt, (indem er z. B. stets das Präsidium des Staatsministeriums sich vorbehielt, um keinen der Minister mehr als Fachminister sein zu lassen) gipfelt in der damaligen Politik und rächt sich furchtbar. Mit großer Klarheit und Übersichtlichkeit entwickelt der Vf. die auf beiden Seiten in Betracht kommenden Streitkräfte, die Marschbewegungen (wobei sehr brauchbare und anschauliche Terrainschilderungen gegeben werden) und die kriegerischen Operationen. ist eine besonders hübsche Stelle die Erzählung des Überfalls von Stade (S. 335-53). Das Hauptinteresse nimmt natürlich der Rückzug des Königs und des Gros seines Heeres auf Göttingen und dann weiter auf Heiligenstadt und Langensalza in Anspruch. In durchaus befriedigender Weise wird das Nichtgelingen der Verbindung mit den Süddeutschen erklärt. Kurz vor

<sup>\$)</sup> X Th. Flathe, Zeitalter d. Restaur. etc. S. 705—33. Berlin, Grote. Ist die Forts. v. JB. 1883, III, 46<sup>3</sup>, wird zusamm. m. d. Schlus bespr. JB. 1886. — \$a) X J. Tauscher, Gesch. der Jahre 1815—71. Kurz zusammengefalst. 1 Lief. Gotha, F. A. Perthes. VII, 123 S. M. 2. (Scheint populär.) — 4) X F. v. Köppen, Die Hohenzollern und das Reich. Von d. Gründ. des brandb.-preus. Staates bis zur Wiederherstellung des deutsch. Kaisertums. Bd. 1. (Schlus) u. 2. Bd., 7.—17. H., S. 225(1)—474(96). Glogau, Flemming. a M. 0,50. Mit 28 eingedruckten Holzschnitten, 7 Holzschnittafeln, 1 Chromolith., 2 Karten. — 5) Fr. v. Wengen, Gesch. der Kriegsereignisse zwischen Preussen und Hannover 1866. Mit Benutz. autenth. Quellen. 1.—3. Lieferung. Gotha, F. A. Perthes.

der Entscheidung bricht der für unseren Bericht vorliegende Teil des Buches (S. 480) ab.

Einzelne Punkte<sup>5a</sup>) unserer Periode berühren Werke, wie Alfred von Reumonts persönliche Erinnerungen an König Friedrich Wilhelm IV., mit dem ihn Kunst- und wohl auch wissenschaftliche Interessen verbanden; <sup>6</sup>) militärische Reminiszenzen, wie die Hartmannschen u. A., <sup>7-10</sup>) besonders 1870/1 betreffend; litterarische <sup>11</sup>) u. a. <sup>19</sup>). —

Die Kämpfe der preussischen Regierung und des Reiches mit der Kurie und der ultramontanen Partei behandelt Wiermann 13) von den Anfängen des Streits unter dem Ministerium Mühler (1871) bis zu den neuen 'Friedensgesetzen' und zum Paderborner Erlas (1885). W. unterscheidet zwischen einem Kampfe mit der bischöflich-päpstlichen Kirche, welche zu kirchlichen Zwecken gekämpft habe und für dieselben jetzt den Frieden wolle, und mit der 'Demagogie des niederen katholischen Klerus,' welche die Fortdauer des Kampfes für ganz andere Zwecke (welfische, polnische etc.) brauche; diese Agitatoren hätten im Laufe des Kampfes eine Macht gewonnen, das die preussischen Bischöfe nicht mehr Herren ihrsr Diözesen seien. Der Kampf mit der Kirche könne als beendigt gelten; Kirche und Staat würden in jener Demagogie ihren gemeinsamen Feind erblicken. Von diesem Standpunkt ist die Darstellung getragen. Derselben sind Aktenstücke zuweilen in extenso, zumeist in Auszügen oder Umschreibungen des Inhalts einverleibt.

Unter den zahllosen Lebensbildern heben wir als hervorragend durch den Gegenstand bezw. die Darstellung einige heraus.

Aus dem Kreise der Staats- und Heeresleiter <sup>18-18d</sup>) ragen hervor die beiden Hünengestalten Bismarck und Moltke. Da der erstere im Berichtsjahr mit seinem 70. Geburtstag zugleich sein 50jähriges Dienstjubiläum

<sup>5</sup>a) × F. Förster, Deutschlands Kriegs- und Friedenshelden. Geschichte der Einigungskriege 1864, 66, 70/71, nach den vorzüglichsten Quellen für die Mitkampfer und das deutsche Volk bearb. Bd. 1 1.—7. Liefer., Bd. 2 8.—16. Liefer., 1. Bd. S. 1(289)—288(462), 2. Bd. S. 1—260. Berlin, Hempel. a M. 0,50. Scheint populär 'mit vielen Schlachtplänen und Übersichtskarten, zahlreichen Porträts von Feldherren, Staatsmännern und verschied. anderen Abbildg.' -6) Alfr. von Reumont, Aus K. Friedr. Wilh. IV. gesunden und kranken Tagen. 2. unveränderte Auflage. Leipzig, Duncker u. Humblot. XIII, 579 S. M. 10. — 7) J. v. Hartmann, Erinnerungen eines deutschen Offiziers. 2. unveränderte Auflage. 2 Teile. Wiesbaden, Bergmann. VIII, 337 u. VI, 307 S. M. 10,60. Vf. ist Generallieutenant z. D. - 8) id., Erlebtes aus dem Kriege 1870/71. Wiesbaden, Bergmann. VII, 248 S. M. 5,60. - 9) [Anonym]. Der franz.-deutsche Krieg (Die Sachsen vor Paris) 1870/71. Notizen und Erinnerungen eines katholischen Priesters aus der Umgegend von Paris. Großenhain, Baumert u. Ronge. 118 S. M. 1. Einzige autoris. Übersetzung. — 16) Maurice Grf. von Hérisson, Tagebuch eines Ordonnanz-Offiziers Juli 1870 bis Febr. 1871. Autoris. Ausgabe. 1. u. 2. Aufl. Tagebuch eines Ordonnanz-Offiziers Juli 1870 bis Febr. 1871. Autoris. Ausgabe. I. u. 2. Aun. Augsburg, Gebrüder Reichel. 429 S. M. 4. — 11) Th. Fontane, Christ. Friedr. Scherenberg und das litterarische Berlin von 1840—60. Berlin, Hertz. 260 S. M. 5 (geb. M. 6,20). — 12) Rawald, Aus meiner Festungs-Zeit. 1.—3. Heft. Halle, Kaemmerer & Co. 31 S. M. 0,50. — 13) H. Wiermann, Gesch. des Kulturkampfes. Ursprung, Verlauf u. heutiger Stand. Leipzig, Renger. IV, 329 S. — 132) × id., Kaiser Wilhelm u. seine Paladine. E. Lebensbild f. d. deutsche Volk, mit 4 Porträts (Kaiser, Kronprinz, Bismarck u. Moltke). Volksausgabe zum 25 j. Königsjubiläum unseres Kaisers. Leipzig, Renger. IV, 156 S. 1.—10. Tausend. — 13 b) × Osk. Meding, 88 Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. Ein Menschen- und Heldenbild unseres deutschen Kaisers. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. M. 2. Als Festgabe für das deutsche Volk, herausgegeb. von Carl Hallberger. - 130) X H. Wiermann, Prinz Albrecht von Preußen, Regent von Braunschweig. Biogr. Skizze. Berlin, Luckhardt. 20 S. Mit (Holzschnitt-) Porträt. - 134) X Chlodw. Karl Victor Fürst v. Hohenlohe-Schillingsfürst. Statthalter von Elsass-Lothringen. Eine biogr. Skizze. Metz, Scriba. 25 S. M. 0,50. Mit Portrat.

beging, so hat es in dem Jahre eine ganze Bismarckslitteratur (und zwar keineswegs vorwiegend populärer Natur) gegeben. 14-144) Für Moltke ist höchst brauchbar die in zweiter Auflage erschienene Darstellung des Tübinger Zeitgeschichtschreibers W. Müller 15-15a) — Eine Verteidigung des bekannten parlamentarischen Mitgründers des deutschen Reiches, der freilich im vollen Bruch mit seinem einstigen staatsmännischen Bundesgenossen aus dem Leben schied, Eduard Laskers, scheint Freunds kleine Schrift. 16) Es muß erwünscht erscheinen, daß jeder, der etwas Sicheres über ihn und seine politische Entwickelung angeben kann, dies thue, damit die der Aufklärung bedürftigen Punkte aufgehellt werden.

Großsist die Zahl der Lebensbilder von Männern der Wissenschaft, <sup>16</sup>°) Kunst, <sup>16</sup>°) Kirche. Auf der Grenze beider Kreise stehen Männer wie Franz Lieber, <sup>17</sup>) Wackernagel, <sup>18</sup>) Friesen, <sup>19</sup>) auch die Brüder Grimm; <sup>20</sup>) vor allem aber die Historiker, von denen K. W. Nitzsch als hervorragend in der Aufhellung der deutschen Nationalökonomie des Mittelalters durch Jastrow <sup>21</sup>) aufgezeigt wird, während Dahlmann zum hundertjährigen Geburtstag in Kiel <sup>22</sup>) und Bonn <sup>23</sup>) berufene Charakteristiker fand. Über unsern J. G. Droysen besitzen wir seit dem Berichtsjahr einen kurzen

<sup>14)</sup> Dr. Wilh. Görlach, Fürst Bismarck. Eine Lebensbeschreibung. Bis auf die neueste Zeit fortgesetzt von Prof. Dr. Egelhaf. Stuttgart, Kohlhammer. VI, 113 S. M. 1. Mit 1 Holzschnitt-Porträt. — 14a) \* . \* Jubelschrift zum 50 j. Amtejubiläum des Fürsten Bismarck. (= Der kleine Poschinger. Bismarck in Frankfurt.). Leipzig, Renger. IV. 132 S. M. 3. Mit 1 Holzschnitt-Bildnis des Reichkanzlers aus dem Jahre 1883. — 14b) Kernworte Bismarcks 1847--85. Festgabe zur Jubelfeier des Reichskanzlers. Leipzig, Findel. XVI, 96 S. M. 1. — 14c) L. Hahn, Fürst Bismarck. Sein polit. Leben u. Wirken, urkundl. in Thatsachen u. d. Fürsten eigene Kundgebungen dargestellt. Vollst., pragmat. geordnete Samml. der Reden, Depeschen, wicht. Staatsschriften u. polit. Briefe des Fürsten. IV. Band. 1875-85 bis zur Nationalseier des 70. Geburtstages des Fürsten. Berlin, Hertz. 1886. XV, 684 S. M. 11. Über die früheren Bände vgl. die früheren Jahrgänge dieser JB. — 14d) Wilh. Müller. Reichskanzler Fürst Bismarck, Jubiläumsausgabe, 1.—10. Tausend. Stuttgart, Krabbe. VII, 232 S. Mit Holzschnitt-Portr. — 15) id., Generalfeldmarschall Graf Moltke. 2. Auflage. Stuttgart, Krabbe. 1. Aufl. s. JB. 1879, III, 582. — 15a) × H. Wiermann, Generalfeldmarschall Grf. v. Moltke. Ein Lebensbild für das deutsche Volk. Leipzig. Renger. VII, 216 S. M. 2. Mit Holzschnitt-Portrat. - 16) L. Freund, Einiges über Ed. Lasker. Geschrieben bei Gelegenheit von kritischen Randglossen zu e. uberflüss. Note. Leipzig, (Pfau). IV. 63 S. M. 1,60. - 16a) X Eug. Obach, Sir William Siemons als Erfinder und Forscher. London, Siegle in Kommiss. 1884. 54 S. Vortrag, geh. im deutsch. Verein f. Kunst u. Wissensch. zu London (German Athenæum) 22./2. 84. -- 16a) X Dr. W. F. Bessers letztes Lebensjahr. Halle, Frickes Verlag. 12. 39 S. M. 4,40. Bezieht sich auf den Kirchen-Rat. - 16b) X Ludw. Richter, Lebenserinnerungen e. deutschen Malers. Selbstbiographie nebst Tagebuchniederschriften u. Briefen. Herausg. v. Heinr. Richter. 1. u. 2. Auflage. Frankfurt a./M., Alt. VII, 472 S. M. 7.50. Mit Lichtdruckporträt. — 17) Friedr. Wilh. Holls, Franz Lieber. Sein Leben und seine Werke. Vortrag, gehalten vor dem deutschen gesellig-wissensch. Verein zu New-York 6. Dez. 1882. New-York. Steiger. 1884. --- 18) Rud. Wackernagel, Wilh. Wackernagel. Jugendjahre von 1806--33. Basel, Detloff. VIII, 217 S. Mit 2 Bildnissen in Lichtdruck. — 19) K. Euler, Friedrich Friesen. Berlin, K. Schmidt. Eine kleine, zu dem hundertjährigen Jubiläum herausgegeb., sehr lesenswerte Schrift, die kurz das wenige zusammenfast, was man von ihm weis. -- 20) J. Haussleiter, Die Brüder Grimm in ihrer Bedeutung für das deutsche Volk. Ein Vortrag. Nördlingen, Beck. 26 S. M. 0,20. - 21) J. Jastrow, K. W. Nitzsch. und die deutsche Wirtschaftsgeschichte: Jb. f. Gesetzgeb. 8 (1884), III, 147-71. Vgl. schon JB. 1883, II, 396<sup>118</sup>. — 22) Georg Waitz, Friedr. Christoph Dahlmann. Gedächtnisrede, gehalten in der Aula der Univ. Kiel am 13. Mai 1885. Kiel. Univ.-Buchhollg. 23 S. - 23) Erwin Nasse, F. C. Dahlmann. Rede, gehalten im Auftrag v. Rektor und Senat der königl. Friedr.-Wilh.-Univ. am 13. Mai 1885. Bonn, Cohen. 34 S.

Nachruf von der Hand unseres, ihm nur zu bald nachgefolgten Max Duncker; <sup>24</sup>) Dill mann <sup>25</sup>) und Ebers <sup>26</sup>) — gewiß die berufensten — widmen Lepsius ein Gedenkblatt; dem bekannten Führer der freisinnigen Schleiermacherianer in Berlin, Adolf Sydow, seine Tochter. <sup>27</sup>)

#### VIII. 1.

### A. Bertling.

# Ost- und Westpreußen.

Herzogtum u. Königreich Preußen. (Ostpreußen.) — In die Geschichte des Herzogtums Preußens, speziell in die Geschichte seiner Städte führen uns die urkundlichen Editionen ein. Beckherrn¹) hat nach dem 'roten Hausbuche' des Königsberger Staatsarchivs zwei interessante Dokumente veröffentlicht, einmal eine Übersicht über die Steuerveranlagung sämtlicher Städte des Herzogtums nach einem alten undatierten Anschlag und nach den Berechnungen von 1673/4 und 1698, sodann als Anhang eine amtliche Rangordnung der Städte, der nach des Herausgebers Meinung die Einwohnerzahl zu Grunde liegt. Demselben Geschichtsforscher²) verdanken wir die Edition der allgemeinen Willkür der Stadt Rastenburg und die spezielle der dortigen 'Hübner'³) vom Jahre 1637. Über die Zustände der kleinen Städte giebt uns auch v. Flanss⁴) Aufschluß, indem er das 1730 aufgenommene Protokoll über die äußere und finanzielle Beschaffenheit Dt.-Eylaus veröffentlicht.

Von umfassenderen geschichtlichen Darstellungen ist zunächst Beckers<sup>5</sup>) und Paulys<sup>6</sup>) Geschichte des 2. Ostpreuß. Grenadier-Regiments No. 3 zu verzeichnen. Dies Regiment, am 18. Aug. 1685 errichtet und 'Jung-Holstein' genannt, hatte seit 1698 seine Standquartiere in Ostpreußen und verblieb dort von 1813 vereint in Garnison. Die Erzählung von den Märschen und Gefechten dieses Regiments, seiner Formation und Einrichtung, führt uns durch die ganze Geschichte des preußischen Staates hindurch. Friedbergs Schrift, 7) deren erste Hälfte zur dreihundertjährigen Jubelfeier der ehemaligen Landesschulen zu Tilsit, Lyck und Saalfeld herauskam, giebt

<sup>24)</sup> Max Duncker, Joh. Gustav Droysen. Ein Nachruf. 'Biogr. Jb. f. Altertumskunde.' Berlin, Calvary & Co. 12 S. M. 1,20. — 25) A. Dillmann, Gedächtnisrede auf Karl Richard Lepsius aus Abhndlgen. d. Berl. Akad. Berlin, Dümmlers Verlag. gr. 4°. 25 S. M. 1,0. — 26) G. Ebers, Richard Lepsius. Ein Lebensbild. Leipzig, Engelmann. XI, 390 S. M. 5. Mit 1 Lichtdruck u. 1 Holzschnitt. Kleinere Nekrol. s. JB. 1884, I, 7<sup>44</sup>. — 27) Marie Sydow, Dr. Ad. Sydow. Ein Lebensbild, den Freunden gewidmet. Berlin, G. Reimer. 203 S. M. 2,50. Mit 1 Stahlstich.

<sup>1)</sup> Beckherrn, Bericht, wie die Städte ehemals in Hunderten bestanden, worauf sie Anno 1673 u. 1674 gesetzet und bei der neuen Revision . 1698 . . . abermals gestellet. Rang der kl. Städte: Altpr. MSchr. 22, S. 602/4. — 2) id., Willkür der Städt Rastenburg: ib. S. 585—602. — 3) id., Willkür der Hübner zu Rastenburg: ib. S. 579—84. — 4) R. v. Flanfs, Rathäusl. Inventarium de anno 1780. Von der Stadt Deutsch-Eylau: ZGVMarienwerder H., 9, S. 71/7. — 5) J. Becker, Gesch. des 2. Ostpr. Grenadier-Regiments No. 8. 1. Tl. 1685—1800. Berlin, Mittler & Sohn. XII, 424 S. — 6) E. Pauly, Gesch. des 2. Ostpr. Grenadier-Regiments No. 8. 2. Tl. 1800—85. Berlin, Mittler & Sohn. XVI, 694 S. — 7) M. Friedberg, Bilder aus Ostpreußen. Ein Beitrag zur Vorbereitg. der dreihundertjährig. Säkularfeier der ehemaligen Provinzialschulen Tilsit, Lyck u. Saalfeld. Einst und jetzt a. der Ostmark des deutschen Ordens. I. Bd. Tilsit, Lohauss. 105 S.

in populärer Darstellung vor allem eine Geschichte der drei gen. Schulen, bespricht aber dabei auch die Geschicke und Entwickelung des Landes, dem sie angehören. Nicht unwesentlich wird durch sie unsere Kenntnis von dem Schulwesen, den Lehrern und den litterarischen Erzeugnissen in diesem östlichen Teile Preußens gemehrt. — Über Schirrmachers Buch Johann Albrecht I. von Mecklenburg, dessen politische Pläne sich auch auf das Herzogtum Preußen erstreckten, ist an einer anderen Stelle berichtet.

Über die kirchlich-sittlichen Zustände unter der Bevölkerung des Herzogtums geben uns diesmal mehrere Publikationen Aufschluss. dem Generalrezess einer im Insterburger Amte 1638 abgehaltenen Kirchenvisitation schildert Hoenig,8) wie es zu jener Zeit und in jenem Kreise um die litauischen und deutschen Bewohner in kirchlich-sittlicher Beziehung noch recht traurig bestellt war. Rogge 9) wieder zeichnet nach dem Gedenkbuch eines Pfarrers die Verhältnisse einer Nehrungsgemeinde während der Jahre 1660/5; sie ist nicht nur recht arm, sondern noch sehr verkümmert. Diese Angaben werden durch ein Edikt des Großen Kurfürsten bestätigt, welches von einem Ungenannten nach einem älteren Abdruck aufs neue publiziert worden ist. 10) Dem gegenüber gewährt ein geradezu lichtvolles Bild R(oquette)s Geschichte 11) der französischen Kolonie in Königsberg; die opferwillige Überzeugungstreue der Réfugiés, ihre rührige Thätigkeit, ihre größere feine Bildung wurden ein heilsames Ferment in dieser Ostmark des Landes. Zur Litteraturgeschichte des Herzogtums lieferte Fischer 19) einen Beitrag, eine Erweiterung und Vermehrung seines schon früher veröffentlichten Aufsatzes über R. Robertin. - Über die Entwickelung der kirchlichen Poesie und Musik, speziell in Königsberg, werden unsere Kenntnisse durch zwei Arbeiten bereichert. Ungewitter 18) macht uns mit einem 1546 in Königsberg gedruckten Werke bekannt, das Anweisung zum musikalischen Komponieren giebt und Thomas Horner zum Vf. hat. die Persönlichkeit und das Leben dieses Autors orientiert uns Reicke 14) aufs eingehendste: Horner ist darnach ein bedeutender Mann seiner Zeit gewesen, ein hoher livländischer Beamter, der mit wichtigen Gesandtschaften betraut wurde und schliefslich für seine Dienste den erblichen Adel erhielt. - Zimmer 15) führt uns nach einigen kürzeren Mitteilungen über die Pflege der Kirchenmusik zu Königsberg während des MA. in die Anfänge der Musikpflege im 16. Jh. und in ihre Blütezeit, die mit der der anderen Künste im 17. Jh. zusammenfällt. Die hauptsächlichsten Vertreter und Förderer werden uns vorgeführt, ihre Weise und Werke gekennzeichnet: aus dem 16. Jh. Herzog Albrecht und der Kapellmeister Kugelmann, dann der bedeutendste Komponist Joh. Eccard, und aus dem 17. Jh. Joh. Stobæus, Seb. Artomedes, Simon Dach und ihre Zeitgenossen. Die Epigonen des 18. Jhs. werden nur kurz erwähnt.

<sup>8)</sup> G. Hoenig, D. General-Bescheid der Kirchen-Visitation des Insterburgischen Amtes vom Jahre 1638. Vortrag. Insterburg, Wilhelmi. 4°. 18 8. — 9) Ad. Rogge. Michael Burckhardt, d. Nehrungspfarrer u. s. Gemeinde: Altpr. MSchr. 22, S. 450—62. — 10) \* \* \* Beitr. z. Kenntnis des Religionszustandes in Pr.-Litauen unter d. Churfürsten Friedr. Wilhelm: ib. S. 177/8. — 11) A. R(oquette), Zum Jubikum der franz. Kolonie in Kgsbrg.: Ev. GemBl. No. 48. — 12) L. H. Fischer, Nachträge zu Robertins Gedichten: Altpr. MSchr. 22, S. 606—17. — 18) Otto Ungewitter, De ratione componendi cantus. Auctore Thoma Hornero Egrano: ib. S. 50/2. — 14) R. Reicke, Biograph. Notizen über Thomas Horner: ib. S. 52/8. — 15) Friedr. Zimmer, Königsberger Kirchenliederdichter u. Kirchenkomponisten: ib. S. 91—121. Königsberg, Beyer. 40 S. S.-Ab.

Ein Werk des Kunstgewerbes beschreibt Bujack, <sup>16</sup>) die 1584 besonders kunstvoll gefertigte Widmungstafel zur Herstellung der Gesundheit Herzogs Albrecht Friedrich v. Preußen. Als ihr Verfertiger wird Eberh. Hanslaib bezeichnet, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus Nürnberg stammte.

Über die Geschichte der Provinz Ostpreusen unter der Herrschaft der Könige, speziell unter Friedrich d. Großen berichten drei Abhandlungen. Baren<sup>17</sup>) bespricht ein in neuester Zeit öfter behandeltes Thema, die Abneigung Friedrich des Großen gegen Ostpreußen, von der er zugesteht, daß sie vorhanden gewesen, aber von der er auch nachzuweisen sucht, daß sie nicht als ungerecht zu bezeichnen sei. Aus den Vorgängen des siebenjährigen Krieges sind zwei geschildert worden: Die Schlacht bei Gr. Jägersdorf (30. Aug. 1757) von Polenz<sup>18</sup>) und von D.<sup>19</sup>) die Schicksale der Stadt Ragnit während der russischen Heereszüge, besonders am 24. Sept. 1757.

Preußen Königl. Anteils. (Westpreußen.) — Flans <sup>20</sup>) verdanken wir die einzige Urkk.publication, die in Handwerkseinrichtung und Handwerksleben eines kleinen westpreußischen Landstädtchens Einblick gewährt. — Die geschichtlichen Darstellungen betreffend ist Leidigs <sup>21</sup>) Abhandlung zu verzeichnen, welche mit fleißigster Ausnutzung des Urkk.materials des Danziger Stadtarchivs Danzigs Verwickelungen und Verhandlungen mit Gustav Adolf, während des ersten schwedisch-polnischen Krieges bespricht.

Über die Geschicke der evangelischen Kirche unter dem polnischen Zepter erhalten wir Kunde durch eine kleine Schrift Ebels, <sup>22</sup>) der die Geschichte seiner Graudenzer Gemeinde in gedrängter Darstellung schildert, und durch Schuchs <sup>28</sup>) interessante Mitteilungen über die Gemeinde der evangelischen Bauern zu Klopczin (Kr. Bèrent).

Die Kunstgeschichte Danzigs im besondern und damit auch die allgemeine Kunstgeschichte hat Ref. 24) zu fördern gesucht durch eine Abhandlung über Anton Möller, dessen Zeitgenossen und die Zeitverhältnisse (1600—40), in denen des gen. Malers Wirksamkeit sich bewegte. Nach den Papieren des Danziger Stadtarchivs konnte Ref. eine ganze Reihe neuer Nachrichten über die damaligen Künstler und ihre Werke bringen, wie z. B. über die von dem Blocke. Durch diese Nachrichten wird konstatiert, dass die Künstler entweder von auswärts nach Danzig eingewandert waren, oder auswärts, besonders in den Niederlanden gelernt hatten, und wird weiter erwiesen, dass sie weit hinein in Polen Werke ihrer Kunst geliefert haben. So tritt der Zusammenhang der Danziger örtlichen Kunstübung mit der allgemeinen Entwickelung ins helle Licht und nicht minder, dass von

<sup>16)</sup> Bujack, D. Widmungstafel zur Herstellung der Gesundheit des kranken Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen i. J. 1584: SB. Prussis 41 Vjahr. S. 29—43. Königsberg, Ostpr.Zg. — 17) Otto von Baren, D. Zorn Friedrichs des Gr. über Ostpreußen: Altpr. MSchr. 22, S. 185—217. — 18) Herm. Polenz, D. Schlacht b. Gr. Jägersdorf am 30. Aug. 1757. (Chronik d. Norkittenschen Güter S. 41/5, siehe II.) — 19) D., Bericht über die Schicksale der Stadt Ragnit im 7 jähr. Kriege, insbes. am 24. Sept. 1757. Von einem Augenzeugen erzählt: Insterburger Familien-Kalender, S. 18—25. Insterburg, Wilhelmi. — 20) R. v. Flanß, Gewerks-Rolle der Kürschner zu Konitz nach d. Erneuerung v. 1660: ZGVMarienwerder H. 19, S. 78—84. — 21) E. Leidig, D. Beziehungen Gustav Adolfs zu Danzig I.: Zt. d. Westpr. GV. H. 14, S. 1—44. — 22) Ed. Ebel, Gesch. d. evangei. Gemeinde Graudenz, Z. Feier des 100 jähr. Bestehens der Friedrichskirche. Graudenz, Röthe. 48 S. — 23) H. Schuch, E. westpr. Dorfschule im Anfange unseres Jhs.: Zt. Westpr. GV. H. 14, S. 45/7. — 24) Aug. Bertling, D. Maler von Danzig u. s. Zeit. Danziger Zg. Sonntags-Beil. z. No. 15, 569, 81, 93, 605.

Danzig aus das Empfangene in die östlich und südlich gelegenen Hinterlande verbreitet worden ist. Ein Spezimen dieser Danziger Kunstübung am Anfang des 17. Jhs. ward am Schlusse des Jahres 1885 in einer Neuherausgabe wieder zur Kenntnis gebracht: Anton Möllers Danziger Frauentrachtenbuch aus dem Jahre 1601, von dem der Buchhändler Richard Bertling eine getreue Faksimile-Reproduktion nach einem der beiden noch vorhandenen Originalausgaben veranstaltet hatte und das vom Ref. mit einleitendem und erläuterndem Texte versehen worden ist. <sup>25</sup>)

Das wiedervereinte Preußen. Fournier 26) lieferte mit bekannter Meisterschaft einen Beitrag zur Geschichte des Tugendbundes nach bisher noch unbekannten Dokumenten, welche bei Justus Gruners Verhaftung 1812 in Prag mit anderen Papieren saisiert worden waren und von denen nach der an Preußen geschehenen Auslieferung der Originalstücke Abschriften in Wien zurückblieben. Es sind amtliche Geschäftsstücke über Gründung und Aufhebung des Tugendbundes, dessen mehrfach redigierte Statuten und Mitgliederverzeichnisse u. a. Gruner, der seit 1809 Polizei-Präsident von Berlin gewesen war und seit Febr. 1811 als Geh. Staatsrat das Departement der Staatspolizei geleitet hatte und so in den Besitz dieser Papiere gekommen war, hatte sie wahrscheinlich aus der Registratur fort- und mitgenommen, damit niemand kompromittiert würde. Aus diesen Dokumenten geht hervor. welches Verhältnis zwischen dem Bunde und der Staatsregierung bestand und dass Stein von Anfang an dem Bunde abgeneigt gewesen und zwar so sehr. dass er dessen Aufhebung beantragte. Steins Nachfolger im Amte haben seinen Antrag aufgenommen und auch die Aufhebung des Vereins durchgesetzt. Diese Vorgänge, die Fournier fesselnd schildert, haben ein unbestreitbar historisches Interesse und ein besonderes für unsere Provinzialgeschichte, da der Tugendbund 1808 in Königsberg gestiftet war und bis zu seiner Auflösung am 31. Dez. 1809 ebendort seinen Hauptsitz hatte. — Gerade in dieser Zeit gewann ein Mann, der unter Friedrich d. Gr. herangewachsen und herangebildet diesem Könige die ersten Bethätigungen eines glühenden Patriotismus in freiwilligem Militärdienst und in hingebender Verwaltung eines Zivilamtes dargebracht hatte, seinen überaus großen, wohlthätigen Einfluss auf seine Zeitgenossen: J. G. Scheffner, der ostpreussische Patriot und Schriftsteller. Über ihn hat ein C. L.<sup>27</sup>) auf Grund der kürzlich erschienenen, von Scheffner selbst verfassten 'Nachlieferungen zu meinem Leben' und der 1821 edierten, aber sehr selten gewordenen Autobiographie Scheffners eine zusammenfassende, interessante Lebensbeschreibung veröffentlicht, die über viele Beziehungen Scheffners zu der Zeitgeschichte und der Litteratur neuen Aufschluss bringt. — Wie es mit den Landschulen Westpreußens noch zu Anfang dieses Jhs. gar jämmerlich bestellt war, das zeigt Schuch 28) an einem Beispiele, an der Schule zu Alt-Grabau (Kr. Berent), über deren Lehrer, Einrichtungen, Zustände er nach amtlichen Aktenstücken eingehend und interessant berichtet.

<sup>25)</sup> Anton Moellers Danziger Frauentrachtenbuch a. d. Jahre 1661 in getreuen Faksimile-Reproduktionen, neu herausgegeben nach d. Originalholzschnitten mit begleitendem Texte von A. Bertling. Danzig, Richard Bertling. 4º. 2 Bl., Titelbl. u. 20 Taf. 14 S. Text. — 26) Aug. Fournier, Histor. Studien u. Skizzen. Prag, Tempski. S. 301—30. — 27) C. L., Kriegsrath J. G. Scheffner, e. ostpreufs. Patriot und Schriftsteller: Danziger Zg. 15099, S. 103/5. — 28) Schuch, s. o. No. 28.

#### VIII. 2.

### C. Mettig.

## Liv-, Est- und Kurland.

Quellenpublikationen. Von C. Schirren ist der 3. Bd. der neuen Quellen zur Geschichte des Unterganges livländischer Selbständigkeit heraus-Derselbe enthält 329 Urkk. aus dem dänischen geheimen Archiv zu Kopenhagen und umfast die Zeit von 1560, Juli 16. bis 1562, Dez. 3. Das Inhaltsregister ist 8 Seiten groß. Neben den Nachrichten über die Kriegszustände, an denen Schweden, Russen, Polen und der Ordensstaat teilhaben, und einigen auf die Kulturgeschichte bezüglichen Materialien bringt dieser Band hauptsächlich Kunde über die Beziehungen des Herzogs Magnus zu Dänemark und über seine Stellung im Lande. 1) — Die Beilagen zur Biographie Joh. Albrechts I., des Herzogs von Mecklenburg, bilden einen Bd. Urkk., unter denen folgende livländische Angelegenheiten behandelnde Materialien in Betracht kommen: No. 90, 120, 121, 123/7. Von diesen Archivalien ist die letzte Nummer: Relation über die Reise des Herzogs Christoph z. M. nach Livland 1555/6 die umfangreichste. 2) — Der mir nicht zugänglich gewordene 5. Bd. der Script. rer. Polon. enthält noch Poelchaus Litteraturbericht pro 1885 Briefe des Fürsten Nic. Ch. Radziwill, Joh. Zamoyskis und Leo Sapiehas aus den Jahren 1571-1633, die auch für die livländische Geschichte von Bedeutung sein sollen.8) — Zu dem 2. Bd. der 884 S. starken est- und livländischen Brieflade, welche eine Sammlung von Urkk. von 1561-1700 zur Adels- und Gütergeschichte Est- und Livlands enthält, hat Falck ein Personenund Ortsregister zusammengestellt und dadurch das daselbst aufgehäufte Material der Forschung zugänglicher gemacht. Der Einleitung sind einige 70 Berichtigungen und Ergänzungen beigefügt. 4) - Die Berichte der Stadtarchivare von Riga und Reval über ihre Arbeiten sind schätzenswerte Hilfsmittel für die Quellenforschung; Schiemann berichtet über die Aufstellung und Katalogisierung der mit dem Namen 'Bücher' bezeichneten Abteilung des revalschen Ratsarchivs. Er teilt dieselbe in folgende Kategorieen ein: Kodices, Stadtbücher, Ratsprotokolle, Schragen, die städtischen Finanzen betreffende Bücher, Nachlassinventarien, Kaufmanns- und Portorienbücher und hebt das Beachtenswerteste von den in ihnen enthaltenden historischen Materialien hervor; 5) Hildebrand berichtet über die historisch höchst bedeutende Abteilung der Aulico-Polonica des rigaschen Ratsarchivs, die wichtige Materialien für die Zeit von 1561-86 in sich birgt 6) und über die im Archiv befindlichen, die Beziehungen Rigas zu Rufsland und Litauen vom 13.—17 Jh. behandelnden Urkk.") — Bruiningk macht auf eine Lehnurk.

<sup>1)</sup> C. Schirren, Neue Quellen zur Geschichte livld. Selbständigkeit Bd. 3: AG. Liv-, Est- u. Kurld. 11. Reval, Fr. Kluge. VIII, 381 S. 2 Rbl. 40 Kop. Rez.: Th. Schiemann, Reval. Zg. No. 250; Rig. Zg. No. 249. — 2) F. W. Schirrmacher, Johann Albrecht I., Herzg. v. Mecklenburg. 2. Bd. 403 S. — 3) Script. rer. Polon. Krakau. — 4) P. Th. Falck, Esth- u. livld. Briefiade 2. Tl. Riga, J. Deubner. VIII, 103 S. 1 Rbl. 75 Kop. Rez.: Rig. Zg. No. 6; Zg. f. St. u. L. No. 13. — 5) Th. Schiemann, D. Ordnungsarbeiten im Revaler Stadt-A. Aus dem Verwaltungsbericht des Rev. Stadtamtes. M. Reval. c. 20 S. — 6) H. Hildebrand, D. Rigasche Stadt-A. im J. 1884: Rig. Stadtbll., S. 267/9. Riga, Häcker. pro Jahrg. 2 Rbl. 60 Kop. — 7) id., D. Rig. Stadt-A. im J. 1883: ib. S. 60/2.

des Ordensmeisters Gotthard d. d. 1562. Feb. 12, aufmerksam, die vielleich<sup>t</sup> die letzte livländische Ordensurk. sein dürfte und teilt eine Urk. des Bischofs Heinrich von Kurland d. d. 1515, April 12. mit; dieselbe enthält die Verleihung eines Wappens an Heinr. Wessel und ist insofern ein Unikum, als sich außer ihr für die Zeit der Selbständigkeit keine andere gefunden hat, die sich mit der Verleihung eines Wappens beschäftigt. 8) - Th. Schiemann publiziert aus dem Revaler Stadtarchiv ein Schreiben Joh. Lohmüllers an den revalschen Stadtschreiber a. a. 1531 über die Stellungnahme der Stände zur Reformation 9) und einen Brief Knopkens a. a. 1527, der über die vergebliche Bekehrung des Franziskaner Bomhouwer handelt. 10) Von Amelung wird eine 'Neue Zeitung' aus Dorpat a. a. 1579 über ein schreckliches Wunderzeichen am Monde mitgeteilt. 11) — Die rigaschen Stadtblätter druckten Turmknopfnachrichten der Johanniskirche in Riga vom Jahre 1588 und einige Aufzeichnungen über die Abtretung der Jacobikirche an die Polen und über den Tumult von 1584 12) ab. - Unter dieser Abteilung dürften auch Platz finden die Mitteilungen aus dem 1625 angelegten Stammbuche des weitgereisten Rigensers Rötger Hemsing, in dem sich namhafte Livländer und interessante Ausländer, zuweilen mit Hinzufügung ihres Wappens, verewigt haben. 18) — In denselben Stadtblättern ist auch des Obervogts Melchior Dreyling Eheberedung vom Jahre 1663<sup>14</sup>) veröffentlicht. — Im Anhang der SB. der kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst ist ein 1696 in den Turmknopf der Kirche zu Doblen gelegtes Dokument 15) abgedruckt. - Vom Ref. wird mit einer Zusammenstellung der Nachrichten über die rigaschen Vogelfänger der Schragen derselben vom Jahre 1699 publiziert. 16) - Eine Reihe urkundlicher Nachrichten, meist kürzerer Form, schließen wir hier an: Notizen über das rigasche Theater aus den rigaschen Ratsprotokollen a. a. 1666 und 1750, 17) des Stadtrevisors Eberhard Tolcks Aufzeichnungen über Karls XII. Sieg bei Riga, 18) Bemerkungen über Lachspreise und die Krücke Peter des Großen, 19) ein Bruchstück aus einer Predigt Herders vom Jahre 1768, 20) Regesten zweier Gesellenbriefe (für einen Paruquers, Mitau 1775, und einen Koch, Mitau 1782). 21) Eine aus dem Kirchenbuche zu Arrasch veröffentlichte Predigervokation durch den Reichsgrafen Bestuschew-Rjumin a. a. 1750.<sup>22</sup>) - In den rigaschen Stadtblättern sind zum Abdruck gelangt zwei Briefe des nachmaligen Feldmarschalles und Fürsten Barclay de Tolly an seinen Vetter den rigaschen Bürgermeister A. W. Barclay de Tolly vom Jahre 1799 28) und ein Schreiben des rigaschen Ratsherrn J. C. Schwartz vom 15. Okt. 1804 an den Pastor G. v. Bergmann, in demselben nimmt Schwartz von seinem

<sup>8)</sup> H. Bruiningk, 2 Urkk. d. 16. Jhs.: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzes, S. 22/3 u. 33. Riga, Häcker. — 9) Th. Schiemann, Ein Schreiben Johann Lohmüllers: Balt. MSchr. 32, S. 438. Reval, Kluge; Leipzig, Hartmann; Riga, Stieda. pro Jahrg. 7 Rbl. 50 Kop. — 10) id., Ein Brief Knopkens: ib. S. 354/8. — 11) F. Amelung, Eine Flugschrift d. 16. Jhs.: SB. d. gel. estn. Ges., S. 208/9. Dorpat, C. Mattiesen; Leipzig, Köhler. — 12) Copia memorialis Rig.: Rig. Stadtbll., S. 158/6. — 13) Dr. Rötger Hemsings Stammbuch: ib. S. 201/6, 211/6. — 14) Eheberedung v. 1663: ib. S. 235/8. — 15) Turmknopfnachrichten: SB. d. kurld. Ges. f. Litt. u. Kunst, Anhang, S. 1/6. Mitau, Steffenhagen u. Sohn. — 16) C. Mettig, Vogelfänger in Riga: Rig. Stadtbll., S. 41/5. — 17) Zur Gesch. des Theaters in Riga: ib. S. 157/8. — 18) Sieg Karls XII. über d. Sachsen bei Riga: ib. S. 158. — 19) Miscellen aus alter Zeit: ib. S. 166/7. — 20) Eine Predigt Herders in Riga: ib. S. 3/4. — 21) Gesellenbriefe: SB. d. kurld. Ges. f. Litt. u. Kunst, S. 44. — 22) A. v. W., Aus alten Kirchenbüchern des Pastorats Arrasch: Mitt. u. Nachrichten f. d. evang. Kirchen Rufalds. 41, S. 410/8. Riga, Helmsing (Herausgeber); Bernburg, Bacmeister. — 23) Barclay de Tollys Briefe: Rig. Stadtbll., S. 182/3.

Freunde in der Vorahnung seines baldigen Todes Abschied. (24) — Die rigaschen Zeitung veröffentlicht eine Verabredung zwischen dem revalschen Bürgermeister Hueck und dem Präsidenten Aug. v. Kotzebue 'Die Einwirtung und Kost des letzteren im Hause des ersteren betreffend' vom Jahre 1789. (25) Als letzte Arbeiten in der Abteilung der Quellenpublikation führen wir an: 1. eine bibliographische Schrift von A. Buchholtz über die Bergmannschen Privatdruckereien. Vom Vf. werden 169 Titel der in Salisburg und Ruien von 1782—1810 gedruckten Schriften zusammengestellt; (26) 2. zwei Briefe des in Perm praktizierenden Ambrosius Bergmann an den Oberpastor Liborius Bergmann aus den Jahren 1801 und 1806. (26a)

Monographieen. Politische und Kulturgeschichte. - Diejenigen Arbeiten, die sich über mehrere Jhh. erstrecken, werden vorangestellt, die übrigen folgen dann nach Jhh. geordnet. Von einem ungenannten Vf. wird die Geschichte der Insel Oesel (bis 1721) im Zusammenhang mit der allgemeinen livländischen Geschichte unter Benutzung der neuesten Litteratur in populärer Form geboten. 27) - Auf Grundlage von urkundlichen Nachrichten des Revaler Schwarzenhäupter-Archivs hat Amelung eine Geschichte der Revaler Schwarzenhäupter verfast, von der 3 Kapitel in die Öffentlichkeit gelangt sind. In dem bis jetzt erschienenen Teil wird die Entstehung derartiger Vereine überhaupt, dann die Geschichte der rev. Schwarzenhäupter von 1399-1557 behandelt. Im Anhang sind die Namen der Schaffer von 1446-1531 und von 1533-57 und die Namen der alten Brüder von 1446-50 und 1475 aufgeführt. 28) Von demselben Vf. sind auch einige Nachrichten über die Schwarzenhäupter in Dorpat a. a. 1476, 1558, 1559 und 1799 zusammengestellt. 29) - Im Auftrage der kaiserlich livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät sind von L. v. Stryk die historischen Materialien der livländischen Rittergüter des lettischen Distrikts nach Kreisen und Kirchspielen geordnet verarbeitet worden. Die Übersicht und die Benutzung erleichtern wesentlich die umfangreichen Orts- und Personenverzeichnisse. 80) In lettischer Sprache ist eine kurze Geschichte der kleinsalisburgschen Kirche von 1650—1885 erschienen. 80a) — Schweders Arbeiten sind eine dankenswerte Bereicherung der Litteratur zur Geschichte des rigaschen Schulwesens. Spärlich sind die Nachrichten über die zuerst 1391 erwähnte Domschule (Klosterschule); viel reichhaltiger erweisen sich die Materialien über sie als protestantische Mittelschule von 1528-1631 und akademisches Gymnasium bis 1710 und klassisches Gymnasium bis 1804. In einem 2. Teile gedenkt der Vf. der alten Domschule in ihren ferneren Durchgangsstadien als Kreisschule bis 1860 und Realgymnasium bis 1873, wo sie in ein Stadtgymnasium umgewandelt wird, zu behandeln. 81) — In einer

<sup>24)</sup> J. C. Schwartz. a. a. 1804: ib. S. 151. — 25) Kotzebue in Reval: Rig. Zg., No. 57. — 26) Arend Buchholtz, Gustav Bergmanns in Salisburg u. Ruien erschienene Drucke. Festschrift. Riga, W. F. Häcker. 28 S. — 26a) Zur Gesch. d. Familie Bergmann: Rig. Stadtbll., S. 251/3, 263/5, 271/8. — 27) Bausteine zu einer Gesch. Onsels. Arensburg, Typographie des Arensburger WochenBl. IV, 382 S. Rbl. 3. Rez.: Zg. f. St. u. L. No. 216. Vgl. o. Abt. II, K. XXI, 2. — 28) F. Amelung, Gesch. d. Revaler Schwarzenhäupter, v. ihrem Ursprung bis auf d. Gegenwart. 1. Lief. mit einem Bilde. Reval, F. Wassermann. 186 S. 1 Rbl. 20 Kop. Rez.: Nord. R. 4, S. 217. — 29) id., D. Schwarzen-Häupter-Brüderschaft in Dorpat: SB. d. gel. estn. Ges., S. 103/9. — 30) L. v. Stryk, Beiträge zur Gesch. der Rittergüter Livlands. II. Tl. Dresden, Albanus (Chr. Teich). 609 S. 5 Rbl. 50 Kop. — 30a) D. Klein-Salisburgsche Kirche. 30 S. — 31) G. Schweder, D. alte Domschule, das gegenwärtige Stadtgymnasium zu Riga. Programmschrift. Riga, W. F. Häcker. VII, 72 S. 1 Rbl. Rez.: Rig. Zg. No. 285 u. 295.

zweiten Arbeit Schweders sind sorgfältig die Nachrichten zur Geschichte der 33 städtischen Elementarschulen in Riga, die älteste 1353 erwähnt, zusammengestellt. Reichhaltige Mitteilungen werden über die Lehrer, über Entstehung und Leitung der Schulen, über Lehrpläne, Besoldung, Pension und Stiftungen u. a. m. <sup>82</sup>) gemacht. Des Vf. Studien ließen ihn sich in die Personenkunde vertiefen, wodurch auch verwandte Gebiete der vaterländischen Geschichte Förderung erfuhren: so z. B. teilt Schweder eine Reihe von Ergänzungen zu Berkholz' Beiträgen zur Geschichte der Kirchen und Prediger Rigas mit. <sup>88</sup>) — Die bereits im I. Abschnitt erwähnten Amelungschen Kulturstudien über Medizinalwesen, die Bildung der Esten und alte Landkarten dürften hier auch aufgeführt werden, da sie sich auch über das 16. und 17. Jh. verbreiten. <sup>84</sup>) — Des Ref. Aufsatz über die Schicksale der von H. Hildebrand aufgefundenen Chronik des rigaschen Dompropstes Th. Nagel bildet den Schluß dieser Abteilung. <sup>85</sup>)

Für das 16. Jh. werden in mustergiltiger Form und populärer Darstellung von Schiemann dem Leser Joh. Taube und Eilhard Kruse, Thies v. d. Recke, Jürgen Farensbach, Magnus, König von Livland, die Katholisirung Livlands und das Landleben in Kurland vorgeführt. 86) — Derselbe Vf. schildert nach neu aufgefundenen Archivalien das revalsche Landsknechtwesen (1511-75) und illustriert die Mannszucht und den Charakter der Gerichtsbarkeit in der Wiedergabe einiger Prozesse. 86a) Schirrmacher behandelt in der umfangreichen Biographie Joh. Albrechts I. von Mecklenburg die Beziehungen dieses Herzogs und dessen Bruders Christoph zu Im Kap. 5 wird die Wahl Herzogs Christoph zum Koadjutor des Erzbischofs Wilh. von Riga eingehend besprochen. Kap. 7 und 11 haben zum Inhalt die Sorgen und verlorenen Mühen um Livland. 87) - Auf das diesem Werke beigegebene Quellenmaterial ist schon oben hingewiesen worden. Schiemann berichtet über des Franziskanermönches Antonius Bomhouwers Schicksale in Riga und Knopkens Relation über die vergeblichen Versuche, denselben zu bekehren. 88) — Ein Aufsatz von C. Girgensohn hat zum Gegenstande Knopkens Aufenthalt in Riga vor seiner Treptower Wirksamkeit und über das Jahr seiner definitiven Übersiedelung nach Riga 1522.89) Zur Linden beleuchtet auf Grundlage der neueren Litteratur und bisher unbekannten Materials die zweimalige Thätigkeit des wiedertäuferischen Propheten Melchior Hofmann 1524/5 in Livland, ferner dessen Beziehungen zu Luther in Anlass des unter den Livländern zu verbreitenden Evangeliums. Hofmanns Stellung zu den livländischen Predigern und die nach seiner Vertreibung an die Livländer gerichteten Schriften (1526) werden in Betracht gezogen. 40) F. Amelung teilt über Hofmann aus der Zeit seines Aufenthaltes

<sup>\$2)</sup> id., Nachrichten über d. öffentl. Rig. Elementarschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Festschrift. Riga, W. F. Häcker. II, 60 S. 70 Kop. — \$3) id., Notizen über Rig. Prediger: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 58—60. — \$4) F. Amelung, Balt. Kulturstudien. 1 Rbl. Cfr. I. Absch d. livld. Litteratur. — \$5) C. Mettig, D. Schicksale einer Chronik: Rig. Zg. No. 66. — \$6) Th. Schiemann, Charakterköpfe u. Sittenbilder aus dem 16. Jh. Mitau, Hamberg, E. Behre. 151 S. 1 Rbl. Rez.: Nord. R. 4, S. 102. Zweite Titelausgabe. — \$6a) id., Revaler Landsknechte: Balt. MSchr. 32, S. 227—39. — \$7) F. W. Schirrmacher, Joh. Albrecht I., Herzog v. Mecklenburg. Wismar, Hinstorff. I. Tl. XVI, 775 S., II. Tl. 403 S. — \$8) Th. Schiemann, Antonius Bomhouwer u. Andreas Knopken: Balt. MSchr. 32, S. 851—60. — \$9) C. Girgensohn, Andreas Knopken: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 13/4. — 40) F. O. zur Linden, Melchior Hofmann, ein Prophet der Wiedertäufer. Haarlem, De Erven F. Bohn. II, 477 S. 8 Rbl. 60 Kop. Für Livland cfr. S. 40—77 u. S. 81—95.

in Dorpat eine Anekdote mit. 41) - Krause giebt einige biographische Notizen über Joh. Osenbrügge, der nach 1529 auch nach Riga gekommen sei 42) und spricht die Ansicht aus, dass der vermeintliche livländische Vorreformator Nic. Rus schon vor 1505 in Rostock doziert habe und wohl mehrere Jahre früher als man bisher annahm, nach Livland gekommen sein mag:48) Krause hält ferner das Vorkommen von Fragmenten der 1530 gedruckten Einhornschen Bibelübersetzung in Buchdeckeln der 1572 edierten kurländischen Kirchenreformation von Einhorn insofern bemerkenswert, als noch nach etwa 40 Jahren sich ein genügender Vorrat von Druckbogen dieses unterdrückten Buches vorfinden. 44) — Arend Buchholtz macht auf das im 4. Bd. des NASachsG. publizierte, auf den Kurfürsten Joh. Fried. gedichtete Passionsspiel aufmerksam, in dem auch die Städte Reval und Riga auftreten. 45) -Steif hat eine kurze Biographie des ersten Buchdruckers in den deutschen Ostseeprovinzen, des 1588 in Riga angestellten Nic. Mollyn, verfasst. 46) — Ans der Feder Stavenhagens stammt eine Biographie des kurländischen Hofrats und Geschichtsschreibers Laurentius Müller. 47) — Der Panteniussche Roman 'Die von Kelles', welcher auf Russows und Renners Chronik beruht und in der Zeit des Unterganges der livländischen Selbständigkeit spielt, wird vom ästhetischen und historischen Standpunkt kritisch behandelt. 48-51) ---Amelung verteidigt die Altlivländer und sucht die historische Wahrheit der Helden des Romans: des Jürgen v. Randen, der Barbara v. Tiesenhausen und des Franz Bownius zu ermitteln. 52) - Auch Girgensohn hat sich mit der Feststellung des historischen Thatbestandes der Lebensschicksale resp. des schrecklichen Ausganges der letzteren beschäftigt. 58)

Malm macht aufmerksam auf die im revalschen Ratsarchiv aufgefundenen estnischen Predigten (etwa 30) aus dem 17. Jh. von 1600/6, welche er als die ältesten (?) in estnischer Sprache verfasten Schriftstücke hinstellt. <sup>54</sup>) — Anton Buchholtz weist auf eine selten gewordene Flugschrift aus Dorpat von 1602 über die schreckliche Hungersnot dieses Jahres hin. <sup>55</sup>) — Die rigaschen Stadtbll. bringen eine Biographie des in Riga 1604 geb. Rötger Hemsings, des späteren Königsberger Stadtphysikus. <sup>56</sup>) — Hasselblatt macht zum Gegenstande seiner Betrachtung ein selten gewordenes, aus der Offizin Nic. Mollyus 1615 hervorgegangenes Druckwerk, zwei Predigten von Herm. Samson enthaltend, die gleichfalls bibliographisch von Wert sind. <sup>57</sup>) Von demselben Vf. werden auf die Beziehungen Mecklenburgs zur Universität Dorpat im 14. Jh. hingewiesen und eine Reihe von Personen aufgeführt, die hier studiert

<sup>41)</sup> F. Amelung, Kleine Mitteilungen: Nord. R. 8, S. 104/5. Reval, Lindfors Erben. pro Jahrg. 20 M., pro Heft 2 M. — 42) K. E. H. Krause, Johannes Osenbrügge: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 4. — 43) id., Nicolaus Rus: ib. S. 8/4. — 44) id., Einhorns Bibelübersetzung: ib. S. 3. — 45) Arend Buchholtz, Reval u. Riga in einem Passionsspiel: ib. S. 7/8. — 46) Steif, Nic. Mollyn: ADB. 22, S. 115. — 47) Stavenhagen, Laurentius Müller: ib. S. 648—50. — 48) A. v. Dehn, Geschichtliches aus 'Die von Kelles'. Dorpat, C. Mattiesen. 45 S. — 49) Th. Zolling, E. Roman aus Livlands Vergangenheit: Gegenwart 27, No. 8. — 50) J. Döring, Wo liegt Kelles?: Mitauer Zg. No. 60. — 51) 'Die von Kelles': A. d. Rig. KirchenBl. in d. Rig. Zg. No. 95. Tritt gegen die Tendenz des Buches auf. — 52) F. Amelung, Kleine Mitt. über Franz Bonnius u. Barbara Tiesenhausen: Nord. R. 3, S. 314—28. — 53) J. Girgensohn, Histor. Miscellen: Zg. f. St. u. L. No. 17 u. 18. — 54) C. Malm, Älteste estn. Predigten: Balt. MSchr. 32, S. 617—20. — 55) Anton Buchholtz, Flugschrift v. 1602: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 11/2. — 56) Rötger Hemsing: Rig. Stadtbll., S. 201/6. — 57) A. Hasselblatt, Nic. Mollin: SB. d. gel. estn. Ges., S. 46/8.

oder auch als Lehrer gewirkt haben.<sup>57a</sup>) - Von einem ungenannten Vf. wird in einem kleinen Aufsatz die Opferwilligkeit des kurländischen Landtages vor 250 Jahren zu Gunsten der lutherischen Kirche in Erinnerung gebracht, die 1638 sich von Polen her bedroht sah und zur Förderung und Sicherstellung ihrer Interessen 310 Gulden vom Rossdienst durch den Landtag erhielt. 58) — Hildebrand stellt die auf den Unterhalt des rigaschen Waisenhauses sich beziehenden Daten von 1648 an zusammen. 59 - In einer in ungarischer Sprache verfasten Schrift über Bethlen Gabor und die schwedische Diplomatie werden Briefe Axel Oxenstiernas und Gesandtschaftsberichte veröffentlicht, die für die Geschichte Rigas, resp. Livlands, des 17. Jh. in Betracht kommen. 60) — Die von Hirsch gelieferte historische Darstellung der diplomatischen Unterhandlungen zwischen dem Großen Kurfürsten und dem Zar von Moskau berühren mehrfach livländische Verhältnisse, besonders den russischen Krieg in Livland und die Belagerung Rigas von 1656. 61) — Fechner teilt einige Bruchstücke aus einem unbekannten Gedichte, das die Haft der schwedischen Gesandten in Moskau von 1655/7 zum Inhalt hat, mit und glaubt in einem Teilnehmer derselben, in Christopher Kraus, den Vf. zu erblicken. 62) — Alex. Buchholtz bespricht eine Instruktion des zarischen Gesandten Nic. v. Stoden bezüglich der in Riga über den Zaren verbreiteten lügnerischen Nachrichten vom Jahre 1670.68) — F. Amelung berichtet über den Inhalt des von Salomo Gubert, des Vaters der livländischen Landbauwissenschaft, 1673 herausgegebenen Buches: der Ackerstudent. 64)

Auf Grundlage der neueren Litteratur für das 18. Jh. werden vom Ref. die Lebensschicksale Joh. Reinh. v. Patkuls geschildert. 65) — Arend Buchholtz macht Mitteilung aus Bodemanns Abhandlung über Leibnizens Plan zur Gründung einer Sozietät der Wissenschaften in Sachsen und Patkuls Beziehungen zu demselben. 66 - Otto Sjögren behandelt in einer in schwedischer Sprache geschriebenen Abhandlung den Verteidigungskrieg der Livländer in den Jahren 1701/2 und zollt der Tapferkeit und dem Patriotismus des livländischen Adels volle Anerkennung. 67) — Die rigaschen Stadtbll. bringen eine Biographie des livländischen Landmarschalls Georg Reinh. v. Tiesenhausen, der die Kapitulation namens der Ritterschaft 1710 mitunterzeichnete, 68) eine Beschreibung der Bestattung des Obrists Elias Kober im rigaschen Dom vom Jahre 1738, 69) und Nachrichten über die Vertretung der Stadt Riga in Petersburg von 1718-28. 69a) Die Lebensschicksale des Gr. Moritz von Sachsen, des nachmaligen Marschalls von Sachsen, der hinsichtlich seiner Ansprüche auf Moon Beziehungen zu Livland hatte und als erwählter Herzog von Kurland angesehen wurde, hat Flathe behandelt. 70) - Die Säkularfeier der

<sup>57</sup>a) id., Mecklenburg u. Dorpat: ib. S. 48/9. — 58) Histor. Reminiszenzen: Rig. Zg. No. 219. — 59) H. Hildebrand, D. Waisenhaus: Rig. Stadtbll., S. 852/4. — 69) Sz. Saädar, Bethlen Gabor. Budapest. 1882. — 61) F. Hirsch, D. Anknüpfungen zwischen Brandenburg u. Russland. I. Programmschrift. Berlin, R. Gaertner. 4°. 32 S. — 62) A. W. Fechner, Ein neuentdeckter livid. Dichterling: Balt. MSchr. 32, S. 427—87. — 63) Alex. Buchholtz, Nic. v. Staden: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 16/7. — 64) F. Amelung, Ein Vademeeum livid. Landwirtschaft vor 2 Jhh.: Balt. MSchr. 32, S. 147—64. — 65) C. Mettig, Joh. R. Patkul: Nord. R. 3, S. 84—54. — 66) Arend Buchholtz, Patkul u. Leibniz: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 4/7. — 67) O. Sjögren, Försvarkriget i Liefland. Stockholm. 1883. 54 S. — 68) G. R. v. Tiesenhausen: Rig. Stadtbll., S. 275/8. — 69) Elias Kobers Bestattung: ib. S. 801/2. — 694) Vertretung Rigas in Petersburg: ib. S. 145/7. — 70) Flathe, Moritz v. Sachsen: ADB. 22, S. 305/7.

Familie Bergmann in der Pfarre Ruien hat zwei Darstellungen gefunden. 70a-71) L. Stieda stellt das Material zur Geschichte der von 1766-78 in Oberpahlen in Betrieb gewesenen Buchdruckerei zusammen und führt die Titel der daselbst gedruckten Schriften an. 72) - Von demselben Vf. wird auch eine Biographie des Begründers dieser Buchdruckerei, des Arztes P. E. Wilde geliefert 78) und aus dessen Schrift über die livländische Arzneiwissenschaft ein Referat gegeben; kultur-historisch wertvoll sind Wildes vom sanitären Standpunkt angestellten Betrachtungen über die Sitten und Gebräuche, sowohl der nationalen als auch der Standespersonen in den baltischen Provinzen. 74) — A. v. Gernet schildert nach Archivalien des Vogteigerichts zu Weißenstein die aus schwedischer Zeit datierende Abhängigkeit dieser Stadt von dem Gute Mexhof und die Erlangung ihrer Selbständigkeit durch Kaiserin Katherina II. 75) — Die Memoiren eines hochgestellten Kurländers, welche über das Hofleben und die Beamtenwelt in St. Petersburg zur Zeit Kaiser Pauls berichtet, lassen auch einige Streiflichter auf die baltischen Verhältnisse und einzelne Persönlichkeiten des baltischen Adels fallen. 76) Bienemann führt seine gründlichen Studien über die statthalterschaftliche Zeit zu Ende und behandelt zum Schluss die Repninsche Periode, die Folgen des Systems und die Restitution der alten Verfassung. 77)

Folgende Arbeiten gehören dem 18. und 19. Jh. an: Berens giebt eine kurze Skizze des Lebensganges der Katharine Berens (geb. 1723, gest. 1804), welche die Braut Hamanns, des Magus des Nordens, gewesen war. 78) — Mit dem 4. Bd. schliefst der wirkliche Geheimrat Georg v. Brevern die Geschichte seiner Familie ab. Dieser Bd. behandelt das Leben des zur statthalterschaftlichen Zeit wirksam gewesenen Johann v. Brevern und enthält zahlreiche Aktenstücke für die Geschichte der Zeit, wie auch eine instruktive Selbstbiographie des Vf. (p. 137-73).79) - H. J. Paucker veröffentlicht die gesammelten Nachrichten seiner aus Kolberg stammenden, in Estland und Russland weit verzweigten Familie. Auf den ersten 18 Seiten giebt er eine Geschichte der Familie, dann folgen biographische Nachrichten über die einzelnen Glieder. Den Schluss bilden 8 Stammtafeln. 80) - In russischer Sprache ist eine Biographie der Juliane v. Krüdener erschienen, in der besondere Berücksichtigung ihre Korrespondenz mit dem Minister der Volksaufklärung N. A. Galezyn erfährt. 81) — Ernest Daudet schildert nach neuen archivalischen Forschungen den Aufenthalt Ludwigs XVIII. in Mitau. 82) - Ein aus der Feder Eckardts stammender Aufsatz über den durch seine kritischen und ästhetischen Schriften bekannten Litteraten Garlieb

<sup>70</sup>a) Ed. v. Bergmann, D. Säkularfeier d. Familie v. Bergmann. Berlin, A. Haack. 55 S. Als Ms. gedr. — 71) D. Säkularfeier d. Familie v. Bergmann: Aus d. Rig. Zg. Sonderabdr. Riga, Müller. 20 S. — 72) L. Stieda, D. Buchdruckerei in Oberpahlen: SB. d. gel. estn. Ges., S. 70/5. — 73) id., Dr. P. E. Wilde: ib. S. 75/9. — 74) id., Wildes livld. Arzneiwissenschaft: ib. S. 79—99. — 75) A. v. Gernet, Emanzipationsstreit Weißensteins. Reval, F. Wassermann. 25 S. 25 Kop. — 76) Aus den Tagen Kaiser Pauls: Balt. MSchr. 32, S. 535—59 u. 650—83. — 77) F. Bienemann, D. Statthalterschaftliche Zeit: ib. S. 200—26, 317—45, 489—511. — 78) J. Chr. Berens, Silhouetten eines rig. Patriziergeschlechts: ib. S. 738—41. — 79) G. v. Brevern, Zur Gesch. d. Familie v. Brevern. 4. Bd. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. X, 178 S., Beilage 127 S. Als Ms. ged. — 80) H. J. Paucker, D. Familie Paucker in Estld. u. Rufsld. v. 1757—1885. Reval, Buchdruckerei d. Rev. Beobachters. III, 64 S. Als Ms. ged. — 81) Juliane v. Krüdener: Russkia., S. 305—30. Moskau, Universitäts-Typographie. — 82) E. Daudet, Les Bourbons et la Russie pendant l'emigration; Louis XVIII a. Mitau: RDM. 71. Rez.: Rig. Zg. No. 282, 235, 236.

Merkel ist in der ADB. und den rigaschen Stadtbll. veröffentlicht. <sup>88-84</sup>) — Eine kurze Biographie des Dichters Reinhold Lenz liefert Paullova; <sup>85</sup>) den Nachlass desselben behandelt Mannsberg <sup>86</sup>) und die rigaschen Stadtbl. drucken ein aus zehn Strophen bestehendes Gedicht von Lenz ab, das er seinen Eltern als Glückwunsch zum neuen Jahr gedichtet hatte. <sup>87</sup>) — Die Auszeichnungen des Rigaer Bürgermeisters Wilpert (1788—1806) enthalten nicht wertlose Beiträge zur Zeit- und Personengeschichte des 18. und für den Beginn des 19. Jh. <sup>88</sup>) —

Paucker setzt das Werk seines Vaters über Estlands Geistlichkeit im 19. Jh. (seit 1848) fort und giebt im 3. Abschnitt zu denselben Ergänzungen und Verbesserungen. Der erste Teil enthält eine Rangordnung der estländischen Geistlichkeit und die Sprengeleinteilung. Den umfangreichsten Abschnitt bilden die Lebensnachrichten der Prediger in alphabetischer Reihenfolge (p. 37-100).89) - Kählbrandt schildert die geschichtliche Entwickelung der livländischen Synode in ihren vier Stadien: 1) vom Rationalismus bis zur subjektiven Gläubigkeit (1834/9); 2) die Ausbildung einer bewußten Kirchlichkeit (1840/9); 3) der kirchliche Konfessionalismus (1850-63); 4) der kirchliche Praktizismus (1864-83).90) — O. Panck hat die Ausbreitung des seit 1857 in Kurland auftretenden Baptismus zum Gegenstande einer historischen Darstellung gemacht. 91) - Die gegen den Rationalismus gerichteten hymnologischen Arbeiten von Neander (1387), Ulmann, Büttner und Oetttingen finden, wie Seesemann zeigt, einen gewissen Abschlus in dem 1881 publizierten und in Kurland und Livland in Gebrauch kommenden Gesangbuche. 99) — Waldmann geht in seiner Vorgeschichte des livländischen Landesgymnasiums zu Fellin auf Herders Plan der Gründung einer livländischen Vaterlandsschule zurück; ausführlich wird die Geschichte der Schmidtschen Anstalt (1844-75) und das Leben und die Wirksamkeit des Begründers derselben geschildert. 98) — Gelegentlich des 25jährigen Bestehens der Revaler Zg. wird auf die litterarische Bedeutung der letzteren. die den ersten Anstofs zur Wiederbelebung der baltischen Tagespublizistik gegeben hatte, hingewiesen. 94) - Eichhorn setzt seine, für die Kulturgeschichte Estlands in Betracht kommenden Darstellungen fort, indem er in zwei Aufsätzen hauptsächlich die seit den 60er Jahren unseres Jh. auftretende jungestnische deutschfeindliche Journalistik zum Gegenstande seiner Betrachtungen macht. 95) — Hieran schließen sich noch vier andere Arbeiten kulturhistorischen Inhalts, die uns das Leben, meist aus der ersten Hälfte unseres Jh., in einer kleinen Landstadt 96) — oder in der Metropole der

<sup>83)</sup> J. v. Eckardt, Garlieb Merkel: ADB. 21, S. 433/5. — 84) id., Garlieb Merkel: Rig. Stadtbll., S. 355/8. — 85) A. Paullova, D. Dichter Lenz: Dilettanten-Mappe H. 11. Berlin, Fr. Zipf. Rez.: Rig. Zg. No. 243. — 86) P. Mannsberg, D. unglückliche Dichter Lenz: Dtsch. Kunst- u. Musikzg. in Wien. Separatabd. Berlin, Kamloh u. Düntzer. Rez.: AZg. No. 34. — 87) Ein Neujahrsglückwunsch des Dichters Lenz: Rig. Stadtbll., S. 400/3. — 88) Wilperts Aufzeichnungen: ib. S. 1/3, 14/5, 185/7. — 89) L. P. H. Paucker, Esthlands Kirchen u. Prediger. Reval, Kluge. IV, 120 S. Rbl. 1. — 90) E. Kählbrandt, D. innere Entwickelung der livld. Synode: M. u. Nachr. f. d. evang. K. in Russld. 41, S. 27—52, 76—106. — 91) O. Panck, Baptismus in Russland: ib. S. 237—53. — 92) G. Seesemann, D. ditsch. Gesangbuch in Kurld.: ib. S. 531/8. — 93) F. Waldmann, D. livld. Landesgymnasium. Programmschr. Fellin. Rez.: Rig. Zg. No. 295. — 94) D. Revalsche Zg.: Rig. Zg. No. 149. — 95) W. F. Eichhorn, Selbsterlebtes u. Nacherzähltes: Nord. R. 3, S. 164—79, 246—65. — 96) E. livld. Landstadt vor 50 Jahren: Rig. Zg. No. 147—54.

Provinz <sup>97-98</sup>) — oder in einem alten kurländischen Pfarrhause <sup>99</sup>) oder auf der Universität Dorpat <sup>100</sup>) charakterisieren und so manche interressante Persönlichkeiten vorführen.

Biographieen, Lebensbeschreibungen folgender Männer, auf die die livländische Geschichte ein Anrecht hat, sind erschienen: des Marburger Professors E. Ad. Herrmann, 101-102) des estnischen Mythologen F. K. Kreutzwald, 103) der Dorpater Professoren K. S. Morgenstern 104) und L. Merklin, 105) der Maler F. L. v. Maydell 106) und L. Richter, 107) des Arztes P. v. Maydell, 108) des Rigaer Bürgermeisters und livländischen Patrioten Otto Müller, 109) des Schauspielers Hugo Müller, 110) des Sibirienreisenden F. v. Wrangel, 111) des um die Agrarreform verdienten Bernh. v. Uexküll, 112) des Pastors Alex. v. Sengbusch, des Gegners des Rationalismus, 118) des Akademikers G. v. Helmersen, 114) und des um die livländische Geschichte hochverdienten Rigaer Stadtbibliothekaren G. Bernholz, 115) des berühmten Vertheidigers von Sewastopol, Grafen Todleben. 116)

Archäologie. — Hansens Arbeit über die revalschen Kirchen und ehemaligen Klöster Revals ist in 3. Auflage erschienen. Den Hauptinhalt des Werkes bilden die Abschnitte über die drei revalschen Klöster und sieben Kirchen. denen sich Nachrichten über die kirchlichen Bauwerke und deren Altertümer, über nicht mehr vorhandene Kirchen und die russische Kirche anschließen. Im Anhang werden in zwölf Beilagen verschiedene unbekannte Urkk., meist aus der Reformationszeit, abgedruckt. 117) — Im rigaschen Almanach werden von einem ungenannten Vf. die Leichensteine und Epitaphieen der Domkirche mit wortgetreuer Wiedergabe der Inschriften beschrieben; indem der Vf. das Gedächtnis berühmter Toten wachruft, markiert er die wichtigsten Epochen der livländischen Geschichte. 118) - W. Neumann spricht sich gegenüber der von Guleke vertretenen Ansicht betreffs der Restauration des Rigaer Domes in gotischem Style für eine strenge Konservierung der aus den verschiedenen Perioden stammenden bautechnischen Schöpfungen aus. 119) — Stieda äußert die Vermutung, dass das in der Nähe der Ritterstrasse in Dorpat entdeckte Gräberfeld zum Friedhofe der früheren

<sup>97)</sup> Alt-Rigasche Jugenderinnerungen: ib. No. 258—68. — 98) Aus der Sonntagschen Zeit: ib. No. 22. — 99) P. Seeberg, Aus alten Zeiten. Stuttgart, J. F. Steinkopf. I, 231 S. Rez.: Rig. Zg. No. 243. — 100) Piragows Erinnerungen an Dorpat: Rig. Zg. No. 36 ff. — 101) F. Meyer, E. Ad. Herrmann: SB. d. gel. estn. Ges., S. 217 u. 261/3. — 102) A. Brückner, Herrmanns Verdienst: ib. S. 231/6. — 103) F. K. Kreutzwald: ib. S. 267/8. — 104) E. Thrämer, Karl S. Morgenstern: ADB. 22, S. 231/8. — 105) id., Lud. Mercklin: ib. 21, S. 408—10. — 106) L. Pezold, Fr. Lud. v. Maydell: ib. S. 84/86. — 107) id., Lud. Richter: Zg. f. St. u. L. No. 47. — 108) A. Hirsch, P. v. Maydell: ADB. 21, S. 86/7. — 109) Otto Müller: ib. 22, S. 667/8. — 110) J. Kürschner, Hugo Müller: ib. S. 562. — 111) L. v. Engelhardt, Ferdinand v. Wrangel. Leipzig, Duncker u. Humblot. 211 S. Rez.: Zg. f. St. u. L. No. 191. — 112) W. F. Eichhorn, Bernh. v. Uexküll: Nord. R. 3, S. 494—506. — 113) Ein armer Hirt im einsamen Thal. Reval, estländ. Synodal-Buchdruckerei. 62 S. Als Ms. ged. — 114) G. v. Helmersen: Rig. Zg. u. Zg. f. St. u. L. No. 31, St. Petersburger Zg. No. 36. — 115) G. Berkholz: Rig. Zg. No. 299; Zg. f. St. u. L. No. 800; Poelchau, livld. Geschichtslitteratur. S. 4/8, 85. — 116) N. Schilder, Graf Ed. Todleben. 1. Bd. Petersburg, E. K. Korewo. 541 u. 92 S. Rez.: Zg. f. St. u. L. No. 260. In russ. Sprache; mit 6 Taf. — 117) G. Hansen, D. Kirchen u. ehemaligen Klöster Revals. Reval, Fr. Kluge. IV, 212 S. 1 Rbl. 60 Kop. — 118) Denkmäler im Dom zu Riga: Rig. Almanach. Riga, W. F. Häcker. Separatabd. 57 S. 80 Kop. — 119) W. Neumann, D. Dom zu Riga u. seine Wiederherstellung: Balt. MSchr. 32, S. 417—26.

St. Jakobikirche der Franziskaner gehört habe. 120) - Gutzeit macht auf einen alten, recht starken Stadtturm zu Riga aufmerksam, der Klosterturm genannt wird und in die Rückwand des Packhauses hinein verbaut ist. 121) -Grewingk weist auf Grundlage historischen und geologischen Materials nach, dass die Halbinsel Sworbe ursprünglich eine Insel gewesen. 122) -Boy berichtet über die Fortsetzung seiner Arbeiten zur Blosslegung der Schlossruine Doblen, von der der Turm am Thore und der kleine Burghof bereits aufgedeckt sind. 128) — C. Bornhaupt macht Mitteilung über das Inventar des dem Wendenschen Bischof Joh. Patricius (gestorben 1593) angehörenden Grabes und über den Grabstein vom Nachfolger desselben Otto Schenking. 124) — Die Renovierung des Tiesenhausen'schen, dem Renaissancestyl angehörenden Epitaph im Rigaer Dome und das polnische Prachtwerk des Grafen Przczdziecki über die Denkmäler Polens und der Renaissance bespricht E. B. 125 - Ein kurzes Verzeichnis der Grabdenkmäler in der Rigaer Petrikirche mit einer Notiz aus Brotzes Monumenten über die Verwertung der Wappenschilder bei den Begräbnisfeierlichkeiten bringt die rigasche Ztg. 126) Über den Namen der Stadt Bauske und des Wappens des Vogts von Bauske handelt ein kurzer Aufsatz von Döring. 127) Br. bespricht das nach der im Schlosse zu Riga angebrachte Plettenberg-Statue in getreuer Wiedergabe hergestellte Hautrelief-Bildwerk des großen Ordensmeisters. 198) — Über eine alte durch den Druck publizierte Ansicht von Riga, vermutlich aus dem 16. Jh., mit einigen kulturgeschichtlichen und historischen Notizen berichtet P. v. P. Nach des Ref. Ansicht scheinen Bild und Text aus Sebastian Münsters Weltchronik entlehnt zu sein. 189) Bov macht aufmerksam auf eine Ansicht von Mitau vom Jahre 1754 180) und auf einen an der Windau befindlichen Ort, welcher den bemerkenswerten Namen Pillesmeest (Burgflecken) trägt. 181) - Th. Hach glaubt, dass der den Rigaer Schwarzen Häupter gehörende lübische Willkommen vom Jahre 1651 von dem lübischen Meister Jürgen Manspfeldt angefertigt sei. 182) - Von Anton Buchholtz werden die kurländischen Münzen des Herzogs Gotthard Kettler besprochen und ein Dreigroschenstück vom Jahre 1586, das aller Hoheitszeichen der Krone Polen entbehrt, als Unikum bezeichnet. 188) — Zur Geschichte der Altertumsgesellschaft in Riga und ihrer Sammlungen liefern die Festrede des Präsidenten 184) und der Bericht des Museumsinspektors C. Bornhaupt interessante Daten. 186) —

Ethnographie. — L. Meyer verwirft die Erklärung: Die estnischen

<sup>120)</sup> L. Stieda, Ausgrabungen in d. Ritterstraße: SB. d. gel. estn. Ges., S. 221/4.

121) W. v. Gutzeit, D. alte Stadtturm: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 61/2.

122) L. Grewingk, D. vermeintliche, vor 200 Jahr. d. Landenge Sworbe durch-setzende Wasserstraße: SB. d. gel. estn. Ges., S. 120—53, 236/9. — 123) K. Boy, Ausgrabungen in der Schloßruine zu Doblen: SB. d. kurld. Ges. f. Litt. u. Kunst, S. 25—35. Mit e. Tafel. No. IV. — 124) C. Bornhaupt, Grab des Bischofs v. Wenden Joh. Patricius: ib. S. 55/6. — 125) E. B., D. Tiesenhausensche Kapelle im rig. Dom: Rig. Zg. No. 62. — 126) Wappenschilder u. Denkmäler in d. St. Petrikirche: ib. No. 128. — 127) J. Döring, Wappen der Stadt Bauske: SB. d. kurld. Ges. f. Litt. u. Kunst, S. 38/9. — 128) Br., Plettenbergs Bildnis: Rig. Zg. No. 220. — 129) P. v. P., Ansicht v. Riga aus d. 16. Jh.: ib. No. 112 Beil. — 130) K. Boy, Ansicht v. Mitau v. ca. 140 Jahren: SB. d. kurld. Ges. f. Litt. u. Kunst, S. 43. — 132) Lüb. Willkommen v. 1651: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 24/5. — 133) Anton Buchholtz, Münzen Gotth. Kettlers als Herzg. v. Kurland: ib. S. 48—50. — 134) G. Berkholz, D. Jubelfeier der Altertumsgesellschaft: ib. S. 81—95. — 135) C. Bornhaupt, D. Sammlungen der Ges. f. Gesch. u. Altert. d. Ostseeprovinzen: ib. S. 64—72.

Ortsnamen auf were (in deutscher Form fer) seien deutschen Ursprungs und von Geschlechtsnamen abgeleitet; er erklärt sich für die von Weske ausgesprochene Ansicht, nach der die Endung were (fer) Rand oder Rante bedeutet. 186) - Falck meint, dass einige deutsche Geschlechtsnamen auf ver oder per zur Bildung von Gutsnamen benutzt worden seien. 187) — Jung leitet das Wort were vom Estschen pere = Wohnort mit Landbesitz ab, das zugleich mit dem altnordischen ver und dem gotischen fera lautlich und der Bedeutung nach übereinstimmt und die Esten in 1400-1500 Jahren sich zu eigen gemacht haben könnten. 188) - Weske sucht nachzuweisen, dass unter den zahlreichen Lesearten des alten Namens für den Dorpater Werroscher Kreis die Benennung Ugania resp. Uggania die allein richtige ist. 189) — Amelung zeigt an zahlreichen Beispielen, wie die Geistlichkeit in Livland von Bischof Meinhard an bis in die NZ. während eines Zeitraumes von 7 Jhh. bestrebt gewesen ist, die Bildung unter dem Landvolk zu verbreiten. 140) - Derselbe Vf. führt als älteste Werke der estnischen Litteratur den estnischen Katechismus von Kiewel vom Jahre 1517 und den von Kaplan Witte a. a. 1553 an. 141) — Von Girgensohn werden die wichtigsten Daten aus der Geschichte der dramatischen Kunst in Riga von der Gründung bis 1782 hervorgehoben. 141a) — Bezzenberger behandelt die litauischen und lettischen Drucke des 16. und 17. Jh. 142 -Baron Manteuffel veröffentlicht eine Abhandlung: Bibliographische Notizen über lettische Schriften, welche von 1664-1871 in hochlettischer Mundart publiziert sind; 148) aus der Feder desselben Vf. sind verschiedene Aufsätze hervorgegangen: über das Volkslied der Letten, 144) über den Wasserfall Stabburags und sein Verhältnis zur lettischen Volkspoesie, 145) ferner über die Schlosruinen von Marienhausen 146) und Fellin. 147) — Amelung macht auf ein von Hupel mitgeteiltes Sprichwort aufmerksam. das von drei wohlthätigen Engeln redet, die Livland vor Feuer, Diebstahl und den Angriffen gegen die Keuschheit schützen, 148) - und berichtet aus Fabricius' Chronik über den Bärenkrieg in Livland vom Jahre 1606. 149) — Hier mag auch desselben Vf. Aufsatz über die Schachspieler in den baltischen Provinzen angeführt werden. 150) Die Frage, ob der bei Grösen gefundene Schädel einem Kuren oder Schweden angehört habe, wagt Stieda nicht zu entscheiden, ist jedoch der Meinung, dass derselbe ein weiblicher sei. 151) — Stieda erklärt auch einige im Pelzhandel vorkommende Ausdrücke: Schewenisse bedeutet Eichhörnchen; Popelen graues Pelzwerk.

<sup>136)</sup> L. Meyer, Estn. Ortsnamen auf were: SB. der gel. estn. Ges., S. 28/9. — 137) P. Th. Falck, Ortsnamen auf ver: ib. S. 102. — 138) J. Jung, Zur fer-Frage: ib. S. 39—46. — 139) Weske, Über Ungaunien: ib. S. 239—60. — 140) F. Amelung, D. Lehrthätigkeit d. livld. Geistlichkeit: ib. S. 175—208. — 141) id., D. Anfänge der estn. Litteratur: ib. S. 102/3. — 141a) J. Girgensohn, Zur Gesch. d. Rig. Theaters: Zg. f. St. u. L. Beil. 17 u. 18. — 142) A. Bezzenberger, Litauische u. lettische Drucke. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. Rez.: Wolter im A. f. slav. Philol. 8, S. 3. — 143) G. v. Manteuffel, Lettische Schriften v. 1604—1871. Mitau, Steffenhagen. 64 S. Auch im Magazin d. lett. litt. Ges. Bd. 17, S. 2. — 144) id., Volkslied der Letten: Bibl. warszawska (poln.) Okt.-Heft, S. 1—23. — 145) id., Napi-Rog: Krakauer Z. Preeglad powszeetny 6, S. 199—211. Krakau. Auch im Sonderabdr. 32 S. — 146) id., Marienhausen: Slownik geogr. (poln.) 6, S. 153/6. — 147) id., Schlofs Fellin: Poln. Z. Klosy 41, No. 1054/5. — 148) F. Amelung, E. livld. Sprichwort: Nord. R. 4, S. 105/6. — 149) id., Bärenkrieg v. 1606: ib. 3, S. 105. — 150) id., Z. Gesch. des Schachspiels in den balt. Provinzen: Rig. Zg. No. 171. — 151) L. Stieda, Bei Grösen gefundener Schädel: SB. d. gel. estn. Ges., S. 297/9.

In doynisse und troynisse sieht er keine Tiernamen. 15\*) — Gutzeit kritisirt die verschiedenen Ansichten über den Ursprung des Namens der Schwarzen Häupter und will nachweisen, dass derselbe von der schwarzen Kopfbedeckung herrühre; 15\*) die Bezeichnung graue und weise Häupter wird nach Gutzeit von der Farbe des Haupthaares abgeleitet sein; 154) den hanseatischen Ausdruck 'Potklet' führt er auf das Russische zurück, wo er Vorrathskammer bedeutet. 155) —

#### IX.

### K. E. H. Krause.

# Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg und Pommern.

Schleswig-Holstein 1) Geschichte und Verfassung. — Aus der Reformationszeit ist besonders wichtig Düntzelmanns<sup>1</sup>a) historisch treue Darstellung des Auftretens und Todes des in Dithmarschen verbrannten Heinrich von Zütphen, an dessen Schicksale der Hamburger Klerus hier Seine Thesen und Melanchthons Trauergedicht sind schuldig erscheint. beigegeben. Bugenhagens Beziehungen zu Schleswig-Holstein und Dänemark stellt F. Bertheau<sup>2</sup>) dar, ausgehend von der Flensburger Disputation mit Melchior Hofmann vom 8. April 1529. Der Sturz Christians II. und die spätere Nachfolge Christians III. von Holstein in Dänemark, die Wullenweberschen Absichten und die Grafenfehde sind nicht eigentlich historisch, sondern mehr vom geistlichen Standpunkte aus dargestellt. Die Aufhebung des Klosters Steinbeck giebt Sillem<sup>8</sup>) nach einem Briefe Bugenhagens an Luther vom Ende Oktober 1528. Den letzten Franziskaner Flensburgs und Gründer des dortigen Gymnasiums, Ludolf Naaman († 1574), schilderte Dr. K. Flebbe. Es ist zu bemerken, dass der Friese N. in zähem Festhalten Katholik blieb, sich stets der plattdeutschen, Christian III. von Dänemark von 1551 an sich in Erlassen stets der hochdeutschen Sprache be-Betreffs des Reichtums der Franziskaner, auch der friesischen Namengebung ist Vf. im Irrtum. 4-5)

Die von Holsteins Hofkanzler Dr. Joh. Ad. Kielmann stammenden, 1641 vom Kaiser geadelten späteren Grafen v. Kielmannsegge, begütert in

<sup>152)</sup> id., Ausdrücke aus der livld. Handelssprache: ib. S. 168—70. — 153) W. v. Gutzeit, Schwarze u. rote Häupter in Riga: Rig. Stadtbll., S. 113/6, 121/4. — 154) id., Graue u. weiße Häupter im alten Riga: ib. S. 129—81. — 155) id., D. Ausdruck Potklet: SB. d. Ges. f. G. d. Ostseeprovinzen, S. 43/4.

<sup>1)</sup> Dänische Schriften s. u. Kap. XXIV. — 1a) Dr. E. Düntzelmann, Zeitgenössische Darstellungen. B. Heinrich von Zütpfen. Mit Anhang: BremJb. 2, Ser. 1, S. 191—221, 285—304. — 2) F. Bertheau, Bugenhagens Beziehung zu Schl.-H. und Dänemark: ZSchlH. 15, S. 189—242. — 3) Dr. W. Sillem, Die Aufhebung des Klosters Reinbeck: ib. S. 385/9. — 4) Dr. K. Flebbe, Ludolf Naaman etc. Gymn. Progr. Flensburg. Rez.: MEvangluthKirche im Hamb. Staat 5, S. 342 ff. Nach fries. Namengebung hieß, da der Vater Naame Jenssen, die Mutter Folket (Folke) Ludden genannt wird, der älteste Sohn Johann (Jan) Naamen, der 2. (der Franziskaner) eigentlich Ludde (Ludolf) Naamen oder Naamsen. — 5) × Arth. Steinwenther, Aus dem Leben des Holstein. Landeshauptmanns Hans III. Ungnad-Weißenwolf Freiherr v. Sonneck. Gymn. Programm Marburg. 8°. 44 S.

Holstein und Lauenburg, hat H. v. Borwitz und Harttenstein bearbeitet. 6) Das Ratzeburger Stadtbuch hat chronikalische Eintragungen seit 1626, darunter von 1689 bis zum definitiven Übergang von Lauenburg an Kurhannover;7) über Marodeurwesen von 1806 sind Nachrichten im Pfarrarchiv zu Sandesneben. 8-9) Die Zeit von 1848 leitet gewissermaßen Jakob Grimms Briefwechsel mit Rafn ein, indem jener natürlich für, dieser gegen Schleswig-Holstein eintritt. 10) Der speziell provinziellen Bedeutung und des Territoriums wegen muss auf den 3. Teil (1850) des dänischen Generalstabswerks über den von ihm 'dänisch-deutsch' genannten Krieg von 1848-50 11) ausdrücklich verwiesen werden. So gehören hierher auch die von Möller herausgegebenen umfangreichen, vom Major Lübeck gesammelten Personalien über alles, was der ehemaligen schleswigholsteinischen Armee und Marine angehörte, 12) ein sehr schätzenswertes Material: voran sind die Landesregierungen von 1848-51, die Ordre de bataille und kalendarische Aufzeichnungen bearbeitet. 18-18) Historisch, auch künstlerisch von Interesse sind die von Ad. Meyer mit Hülfe der Familie zusammengebrachten Medaillen des einst so bedeutsamen Geschlechtes Rantzau; 19) und wegen der Werft zu Kiel ist die auch im Übrigen anregende Darstellung C. Galsters von den Schiffs- und Küstengeschützen unserer Marine an dieser Stelle zu nennen. 20-24) Nachdem die Reichs-

<sup>6)</sup> H. v. Borwitz u. Harttenstein, Kielmannsegg: Ersch und Grubers Encykl. Sekt. II., Bd. 36, S. 20 ff. — 7) Hornbostel, Aus dem Ratzeburger Stadtbuch: AVGHerzLauenburg. 1, 2, S. 205/S. — S/P) Catenhusen, 'Am Ende des Jahres 1806': ib. S. 150/7. — 10) Briefwechsel der Gebrüder Grimm, herausgeg. von Ernst Schmidt. Berlin, Dümmler. XXI, 812 S. M. 8. Rez.: DLZ. 6, No. 51, Sp. 1824 f. (Ant. E. Schönbach); ZÖG., H. 8/9 (Heinzel). — 11) Den dansk-tydske krig i Årene 1848—50. Udarb. på Grundlag af officielle Documenter etc., udgiv. af Generalstaben. III, 2, 2 (mit 1 Beil. u. 4 Karten). Kopenhagen, Hagerup. 438 S. Kron. 5. — 12) F. Möller, Biograph. Notizen über die Offiziere etc. der ehemaligen schleswig-holsteinischen Armee und Marine etc.: ZSchlH. 15, S. 85—188. Sonderausgabe: Kiel, Univ.-Buchh. i. Komm. 154 S. M. 2. — 13) × Erinnerungen eines schleswig-holsteinischen Beamten: MSchr. f. dtsche. Beamte H. 9—12. — 13°) × General von Manteuffel in Schleswig 1866: Allg. Milit-Zg. 60, No. 87/9. — 14) × W. Dührsen, Schlackenwerth in Böhmen, Sitz Lauen-AVGHerzLauenburg. 1, 2, S. 175—84. — 14s) × Über die Wallensteinschriften, worin die Herzöge Franz Albrecht, Franz Julius und Heinrich Julius von Lauenburg erscheinen, s. u. Mecklenb. — 15) × Urkundliche Nachrichten über die Lauenburg. Schützengilden (seit 1620): AVGHerzLauenburg. 1, 2, S. 185-204. - 16) X Mat. Schmidt, Devisen, Wahl- und Sinnsprüche der Lauenburg. Herzöge. Forts. (16./8. Jh.): ib. S. 129-86. Meist Nachtr. aus 'Wahlspr. u. Devisen etc.' von Dr. Löbe, Leipzig 1883. — 17) × Pastor Lindenberg, Das allgemeine Kirchengebet als Geschichtsquelle: ib. S. 165—70. (Die verschiedenen Kirchengebete in Mölln seit 1575 [Rat zu Lübeck] bis heute [Kaiser und König].) — 18)  $\times$  Wappentafeln. 12 Taf. mit 130 Abb. in Farbendruck. Leipzig, Ruhl. gr. 8°. M. 2,50. Darin Schl.-Holst., Hamb., Lüb., Meckl., Pommern. — 19) Ad. Meyer, Die Münzen und Medaillen der Herren Rantzau. Mit 2 Taf. u. 2 Holzschn. Nachtr.: Die Medaillen der Familie Rantzau. Mit 1 Taf.: Wiener Numism. Z. 16 (1884). (Separat jetzt erst kompl. im Handel.) (Wien) Berlin, Mittler & Sohn. 1882 u. 1885. 22 u. 8 S. M. 4. — 20) Kap.-Leutn. C. Galster, Die Schiffs- u. Küstengeschütze der deutschen Marine: Intern. R. über die ges. Heere u. Flotten (Juni 1885). Hannover, Helwig. — 21) × Das Lockstedter Lager: AllgMilitZg. (1885), No. 42/3. — 22) × Edmund Höfer, Karsten Lehr. Zur Geschichte des seemannischen Aberglaubens: Gartenlaube (1885), No. 1. - 23) X Chr. Jensen, Die Nationaltracht der Sylterinnen: ZEthnol. 17, S. 144-52. Seit 1806 hörte die Tracht wegen Verarmung auf. Eine treue Chronik von 1820-62 führte der Kirchsp.-Vorsteher in Westerland-Sylt Hinrich Reihert Hinrichs, gewöhnlich Henning Rinken genannt. — 24) × Dr. Aug. Sach, Schleswig-Holstein in geschichtl. und geograph. Bildern. 11. Aufl. Halle, Waisenhaus. 1885. 64 S. M. 0,40. Volkslektüre.

regierung mit der lange bearbeiteten Vorlage über die Anlegung des Nord-Ostseekanals hervorgetreten war, wuchsen darüber die Schriften. Auch die zu Grunde liegenden Vorarbeiten von H. Dahlström, 1881 schon gedruckt, kamen nun zur Ausgabe. 25-81)

Verwaltung, Kirche, Schulwesen. 32) Die Köge hat William Löbe als in Schleswig-Holstein, besonders aber in Jeverland vorkommend, besprochen. Er erklärt sie völlig irrig als dem 'Außengroden' vorhergehend und als nicht eingedeicht; sie sind in Schleswig-Holstein aber genau was in Ostfriesland die Polder und sind dem Meere durch Eindeichung abgewonnene Marsch. 33-39)

Kunst, Wissenschaft, Personalien. 40-41) — Eine biographische Skizze von Johann Rist hat Julius Tittmann geliefert. 42) Die Verarbeitung des Lüneburger Buchdrucker-Pennalismus durch Rist hat K. Th. Gaedertz ziemlich stark ausreklamiert herausgegeben, anscheinend hielt er sie anfangs für Studenten-'Schorismus', fand aber bald das Richtige. 43) Schütze hat die interessant-abenteuerliche Dichterin Anna Owena Hoyers,

<sup>25)</sup> H. Dahlström, Erläuterungsberichte für den Bau des Nordostsee-Kanals. 1881. Hamburg. Friedrichsen & Co. (1881) 1885. 4°. XIV, 240 S. M. 15. — 26) × Der Nordostsee-Kanal u. die wirtschaftl. Stellung Kiels. Denkschr der Kieler Handelskammer. Kiel, Lipsius & Tischer. 19 S. M. 0,50. — 27) × Der gegenwärtige Stand der Nordostsee-Kanalfrage: Allg. Milit-Zg. 60, No. 46/7. — 28) × Die Reichsvorlage, betr. den Bau des Nordostsee-Kanals: ib. No. 102/8. — 29) × Le canal de la mer du Nord à la Baltique: R.marit. et coloniale (1885), Septembre (9). — **30**) × Georg Irmer, Der Nordostsee-Kanal: Nord u. Süd 35, H. 104, S. 184—98. — **31**) × Der projektierte Nordostsee-Kanal. Mit Illustr. Illustr. Zg. 85, No. 2217, S. 668 f. — **31**) × Die landwirtschaftliche Statistik Schleswig-Holsteins nach der Zählung vom 5. Juni 1882: Statistik D. Reichs NF. 5. -- 32) X Die Entwickelung der Marschen und des Deichwesens an unserer Nordeesküste: Vofs. Zg., Sonntagsbeil. No. 32. — 33) William Löbe, Kog: Ersch u. Grubers allg. Encykl., Sekt. II., Bd. 88, S. 24. — 34) X id., Koppelwirtschaft: ib. S. 886 f. Betr. die Feldgraswirtsch. in Holst. u. Meckl. — \$5) × Hille, Zur Geschichte des Schulwesens. Ausz. a. e. Promem. des Kieler Kanzlers J. A. Cramer vom 22. Sept. 1778: GBllMagdeb. 20. — 36) X Bericht über die Verwaltung der K. Univ.-Bibliothek zu Kiel: Chronik der Univ. Kiel Rez.: Reichsanz. No. 298; NAnzBibliogr. (Kürschner), 47. H. 1. (1886). — 364) X Dr. Fr. Volbehr, Die Frequenz der mediz. Fakultät Kiel von 1868-85: ib. Kiel, Univ.-Buchh. 1885. gr. 80. 79 S. u. 1 Taf. M. 1. Nekrolog von G. Ferdin. Thaulow: ib. — \$7) × Aus dem kirchl. und sittl. Leben der schleswig-holst. Landeskirche: AELKZ. No. 36 f. Auf der 32. Gen.-Vers. d. Katholiken in Münster wurde vorgetragen (Berichte in allen größeren Zg.), dass die Zahl der Katholiken in Schl.-H. in 20 Jahren von 1000 auf 10000 gewachsen sei. - 38) X P. Chr. Hansen, Die Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel. Neunzig Jahre gemeinnütziger Thätigkeit: Gartenlaube (1885), No. 35, S. 570/3. (Seit 1792.) — 39) × J. Lieboldt u. A. Winkler, Das neue Reventlow-Stift in Altona: Akirchlkunst. 9, No. 6-8. Sonder-Ausgabe: Berlin, Prüfer. M. 3,60. Erneuerung des älteren Krankenhauses und der hl. Geistkapelle. ---40) X Der Brüggemannsche Altar im Dom zu Schleswig und dessen Abformung: Kunstchronik 20, No. 28. Vgl. DReichsanz., No. 91, 18. Apr., S. 4. Die Restauration und Abformung geschah durch H. Sauermann in Flensburg. — 41) X (Holzschnitzereien aus dem Dom zu Schleswig im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin): Amtl. Ber. aus d. Preusa.-KunstSamml. 7, 1 u. 2 (1885). Rez.: DReichsanz. No. 92. 81 Holzschnitzereien von c. 1540 und Metallbeschl. von Särgen des 17. u. 18. Jhs. kamen nach Berlin. — 42) K. Goedeke und Edmund Goetze, Dichtungen von Johann Rist. (= Deutsche Dichtung des 17. Jhs. Herausg. von K. Goedeke u. Jul. Tittmann. 15.). Leipzig, Brockhaus. LIX, 292 S. M. 4,50. Rez.: CBl. No. 81, S. 1045 ('die Herausg. haben sich die Sache etwas zu bequem gemacht'); DLZ. 6, No. 52, S. 1142 (M. v. Waldberg). — 43) K. Th. Gaedertz, Ristens Depositionsspiel: Akad. Bll. 1 (1885). Nachher neu bearbeitet als 'Gebrüder Stern und Ristens Depositionsspiel'. Lüneburg, v. Sterns Buchdruckerei. 1886. Rez.: CBl. (1886), No. 28, S. 967 f.

gestorben 27. November 1655, in ihrem fanatisch-täuferischen und rosenkreuzerischen Kampfe gegen das verkommene Dorfpfaffentum, und ihre Poesie
zu zweien Malen bearbeitet. (14-45) In der zweiten Schrift giebt er eine
Einleitung über die damaligen schriftstellernden Frauen und ihre Stellung
zur Satire; dann die Personalien; auch hier ist der friesische Name falsch
erklärt, auch niederdeutsche und dänische Worte sind arg mißverstanden.
Der 'Denische Dörppape', den sie 1630 schrieb, ist wahrscheinlich gleich
damals gedruckt, diese Ausgabe aber verschollen. Schütze hat ihn nun
neu abdrucken lassen, er bietet die volle Unfläterei jener Zeit. Von
Hebbels Tagebüchern gehören nur die Angaben über seine Jugendzeit
in Band I hierher. (160)

Wir kommen zu den Feiern des 13. Mai 1885: Dahlmann war freilich ein Sohn Wismars, aber die Schleswig-Holsteiner haben ihn von jeher vorzugsweise als den Ihren angesehen. Von 1813 bis 1829 war er Professor in Kiel, der deutsche zähe Widerstand gegen das Dänentum ist in ihm verkörpert. Die Regierung wußste wohl, warum sie ihn 1842 nicht wiederberufen wollte; sie rief Georg Waitz, den sie auch anders erwartete, als er war. Die Personalakten hat Hille jetzt aus dem Archive hervorgeholt; <sup>47-48</sup>) Dahlmanns Gedächtnisrede in Kiel hielt ihm noch Waitz, <sup>49</sup>) der dann bald sterben sollte. Die Universitäten Göttingen, Bonn und Marburg feierten ihn in den akademischen Reden von Weiland, Nasse und Varrentrapp. <sup>50-55</sup>) Zum Schleswig-Holsteinischen Kampfe um die Selbständigkeit, wie zur Geschichte der Personalien gehören die 8 Briefe (1817—46) von Ernst Moritz Arndt an den bekannten Schleswig-Holsteinischen Patrioten Franz Hegewisch, den Schwager Dahlmanns, und dessen Gemahlin, die v. Treitschke herausgab. <sup>56</sup>)

<sup>44)</sup> P. Schütze, Anna Owena Hoyer, eine holsteinische Dichterin des 17. Jha.: ZAllgG. 2, S. 539—50. — 45) id., Anna Ovena Hoyers und ihre niederd. Satire De denische Dörp-Pape: ZSchlH. 15, S. 243—800, De Dörp-Pape S. 278—300. Ovena ist kein Vor-, sondern Vaters-, Hoyers Mannes-Name. S. 261 steht ein arger Druckf. S. 271 heiſst 'Tōteen' nicht 'kthn', sondern 'Staten'! S. 275 ist 'Gammelmat' kein 'Pōckelfleisch', sondern 'Alter Kase'! Ähnliches kommt mehr vor. — 46) Friedrich Hebbel, Tagebücher. Mit einem Vorw. von Felix Bamberg Bd. 1. Berlin, Grote. Lex. 8°. XXIV, 881 S. Rez.: DLZ. No. 29, S. 1040 (Litzmann); Westermanns Mheft. 29. Apr., S. 140 ff. (F. L.); Grenzb. No. 1; Unsere Zeit, Märzheft (Fritz Lemmermeyer); BllittUnterh. No. 28 (v. Gottschall); Weserzg. 13732, Morgenausg.; MLIA. 8 (Karpeles). — 47) Archivr. Dr. Hille, Aus Dahlmanns Personalakten zum 13. Mai 1885: ZSchlH. 15, 1 (Festheft). Rez.: Weserzg. (1887), No. 14486, Mittagsausg. Im ersten Halbjahre erhielt D. 133 Reichsbankthaler 75<sup>18</sup>/<sub>80</sub> Schillinge! — 48) Z. des Vereins für schleswig-holstein-lauenburgische Geschichte 15. Heft 1 als Weihegabe zu Dahlmanns Geburtstag. Rez.: MHL. 15 (F. Holtze). Über die Feier s. Kieler Zg. 13./14. Mai. — 49) Georg Waitz, Friedrich Christoph Dahlmann. Gedächtnisrede etc. Kiel, Univ.-Buchh. 23 S. M. 1. — 50) L. Weiland, Friedrich Christoph Dahlmann, Rede z. F. seines 100j. Geburtst. Univers. - Rede. Göttingen. 4°. 35 S. - 51) Erwin Nasse, F. C. Dahlmann. Rede. Bonn, Cohn & Sohn. 34 S. M. 1. Rez.: HZ. 20 (56) (1886), S. 530 f. (Egelhaaf). — 52) Konr. Varrentrapp, Zur Erinnerung an Friedrich Christoph Dahlmann. Nach der Rede bei der Univers.-Feier zu Marburg: Preuss. Jbb. 55, S. 485-510. Rez.: Eine Bespr. aller 4 Reden: Gegenwart No. 31, S. 70 ff. (Georg Kaufmann); Nationalzg. 13. Mai. — 53) X (Schulrat) Nölting, Rede zum 100. Geburtst. Dahlmanns in Wismar. Refer.: Rost. Zg. No. 154, S. 3, 14. Mai und 20. Mai; DReichsanz. 115, 19. Mai, S. 4. — 54) × Friedrich Christoph Dahlmann. Ein Gedenkblatt: Meckl. Anz. No. 110, 18. Mai. Auch Rost. Zg. 14. Mai. Mit allerlei wenig Bekanntem aus seinem Verhältn. zu Mecklenburg. — 55) × O. Mejer, Grimm, Dahlmann und die Festkleidung der Göttinger Professoren: AZg. Beil. No. 158. -56) E. M. Arndt, Briefe an Franz Hegewisch und dessen Gattin Karoline von Linstow. Herausgegeb. von H. v. Treitschke: Preuss. Jbb. 56, S. 889-402.

Der Tod Heinrich Thöls in Göttingen, dem die Geschichte den Erschlus der altagrarischen Versassungen und Zustände verdankt, rief 2 Gedächtnisschriften von F. Frensdorff <sup>57-58</sup>) und Vict. Ehrenberg hervor. Das Mitglied der 'Gemeinsamen Regierung' vom Oktober 1848 bis März 1849, App.-Gerichtspräsident a. D. Dr. Alex. Friedr. Wilh. Preußer starb zu Kiel am 27. Oktober 1885. <sup>59-65</sup>)

Hamburg. Geschichte und Verfassung. — Die im vorigen Jahre begonnene lesbare, aber nicht voll auf heutigem Standpunkte der Wissenschaft stehende, umfangreiche Geschichte Hamburgs von Mönckeberg ist vollendet. Dr. Sillems zwei reformationsgeschichtliche Beiträge 7 streichen nun den Johannes Widenbrügge aus der Hamburger Geschichte und setzen Osenbrügge an seine Stelle. Über den bekannten Dominikaner Augustin von Getelen bringt er Neues; letzterer kommt später als Dekan des Öseler Bistums vor. Die Bugenhagenfeier brachte eine sorgfältige Neuausgabe von dessen wichtiger Hamburger Kirchenordnung durch Dr. Karl Bertheau 68) mit historischer Einleitung, den Streitschriften, Briefen und umfänglichen Varianten. 69-78) In die französische Revolutionszeit führt die

<sup>57)</sup> F. Frensdorff, Zur Erinnerung an Heinrich Thöl. Vortrag in der GKirchenrechtsw. Freiburg, Mohr. 14 S. M. 0,70. Rez.: DLZ. 7 (1886), No. 4, S. 128. -58) Prof. Victor Ehrenberg, Heinrich Thöl. Seine Bedeutung für die Rechtswissenschaft: ZHandelsrecht 81, S. 564-88. Sonderausgabe: Stuttgart, Enke. 27 S. M. 0,80 (im Hinrichsschen Verzeichnis 1885, II, S. 100 steht 'n. 6 M.'). — 59) Nachruf für A. G. Pras. a. D. Dr. Alex. Friedr. Wilh. Preußer: Kieler Zg. 28. Oktober. Rost. Zg. 30. Okt.; Meckl. Anz. 80. Okt. Pr. war am 19. Nov. 1799 zu Garding geboren. - 60) X Dr. Th. Hach, Der Blumenmaler Peter van Kessel: RepKunstwiss. 8, S. 330 ff. † in Ratzeburg 1668. — 61) × G. R. Kruse, Balthasar Denner: Rost. Zg. 459, 1. Beil. Denner, der 'Maler der Alten', † 14. April 1749 zu Rostock. — 62) × W. Schlegtendahl. Johann Nikolas Tetens' Erkenntnistheorie. Haller Doktordissert. 77 S. Wegen der Biogr. Tetens', als Prof. in Bützow und Kiel, 1789 ins Finanzkolleg nach Kopenhagen berufen: † 1805. — 62a) X Hans Chr. Matthiessen, Aufzeichnungen über die Familie Matthiessen 1632—1885. Als Ms. gedruckt. Husum, J. G. Jebens. 4°. 4 u. 24 S. Dazu Stammtafel der Fam. M. 1 Lith. gr. Folio. — 63) × H. K. Eggers, Eggerssche Stammund Ahnentafeln (Wappen). Bremen, Hauschild. 30 S. — 64) × id., Aus alten Papieren (Hüser und Hausmann). Bremen, Hauschild. 19 S. (Altona, Hamb., Bremen) kaum brauchbare genealog. Notizen. — 65) imes id., Genealogische Collectaneen. Bremen, Hauschild. 30. S. Papierscheeren-Sammlung, Data neuerer Zeit aus Holst., Hamburg, Meckl. etc. Völlig wertlos. — 66) Pastor Dr. Carl Mönckeberg, Geschichte der freien und Hansestadt Hamburg, Lief. 3—16. Hamburg, Persie hl. Lex. 8°. S. 65—521. à M. 0,50. Vollständig: V, 521 S. M. 8. S. JB 1884, III Reg. — 67) Dr. W. Sillem, Zwei Beitrr. zur Reformationsgeschichte Hamburgs: MSchr. f. d. evang-luth. Kirche im hamb. Staat 5. S. 829-34. S. Krause, Joh. Osenbrügge: ADB. 24, S. 462. — 68) Dr. K. Bertheau. Johannes Bugenhagens Kirchenordnung f. d. Stadt Hamburg. I. A. der Bürgermeister Kellinghusen-Stiftung. Hamburg, L. Gräfe in K. XLII, 186 S. M. 4. S. 13, 26: to düde heißt 'deutsch', nicht deutlich; 92, 19 jummer heißt nur ,immer', 94, 21 ,spelegande' heifst nicht lustwandelnd, sondern spielend. Die Logenlegenden S. 105 sind die plattdeutschen Legendarien. — 69) × Dr. C. Redlich, Korresp. d. Diakone und verordn. Bürger der St. Hamb. mit den Wittenberger Theologen, insonderh. Johannes Bugenhagen. die Doktorprom. Aepinus betr.: MVHambG. Jahrg. 8, S. 65-72. - 70) X W. Sillem. Dr. Johannes Bugenhagen, geb. 24. Juni 1435: ib. S. 23/4. Bugenhagens Lob des Hamb. Bieres, das. S. 10 f. (J. Lieboldt). — 71) X Dr. H. Rinn, Festschrift zur Feier des 400 j. Geburtstages Johannes Bugenhagens, 24. Juni 1885. Festschr. des Johanneums. Auch im Handel. Hamburg, Meissner. 62 S. M. 2. Rez.: DLZ. 6, No. 42, S. 1478 (W. Möller Niedersächsische Bibel; neu: Brief von Aepinus an Bugenhagen 6. Nov. 1540 und Bugenh. an Kanzler Brück 24. Dez. 1535. — 72) X H. Hering, Die Liebesthätigkeit der deutschen Reformation III.: ThStK. 58, 2, S. 246 ff. Einrichtung des Armenkastens. Die Parochisirechte der Bürgerschaft etc. Bis 1850 in Geltung. - 73) X O. Wedekind, Die Refugies.

von Ad. Wohlwill mit bekannter Gründlichkeit und Umsicht behandelte Entführung des britischen Geschäftsträgers Rumbold 1804 aus Hamburg auf Befehl Napoleons: ein rücksichtsloser neben der Erschiefsung des Herzogs v. Enghien hergehender Völkerrechtsbruch.<sup>74-79</sup>)

Handel, Verwaltung, Bräuche. — Eine gute Übersicht über den Kampf der beiden Prinzipien: Freiheit oder Abschließung in der Handelspolitik Hamburgs im 16. Jh. bietet R. Ehrenberg; es war nahe daran, daß die kleinere Bürgerschaft im Haß gegen die Merchant adventurers und andere Fremde die nach dem Niedergang der Hansa in der Freiheit wiederbeginnende Blüte geknickt hätte, als endlich am Ende des Jh. auch die engherzigere Richtung zur Einsicht kam. <sup>80-84</sup>) Die mehr oder weniger in die Stadtgeschichte eingreifenden Arbeiten über Vermessungswesen und Bauten, Leichenbegängnisse und die früher so allmächtigen 'Oberalten' sind in den Anmerkungen zusammengestellt. <sup>85-92</sup>)

Kunst, Litteratur, Personalien. — Über 15 zu Teil bedeutende Leute zur Hamburger Kunstgeschichte, Goldschmiede etc. vom MA. her, hat Walther Nachrichten geliefert. 93-95) Die für 1884 offiziell oder für den

Bll. z. Erinn. an den 200 j. Jahrestag der Aufhebung des Edikts v. Nantes. (= Zur Gesch. der franz.-reform. Gemeinde in Hamburg-Altona.). Hamburg, Richter. VII, 98 S. M. 2. - 74) Ad. Wohlwill, Die Entführung des britischen Geschäftsträgers Rumbold aus seinem Landhause bei Hamburg. 1804: in d. Sammelwerk: 'Aus Hamb.s Vergangenheit (s. o. Abt. II, K. XVIII.) S. 1-24. - 75) X i d., Revolutionare Gedenkfeier in Harvestehude: MVHambG. Jahrg. 8, S. 127 f. (1797, der Bastillesturm.) — 76) X Wilhelm Lang, Karl Friedrich Reinhard in Florenz: HZ. 18 (54), S. 414—58. In der Einl.: seine Hamburger Zeit u. die Heirat mit Christine Reimarus, der Enkelin des Fragmentisten, nach Briefen aus der Hamb. Stadtbibliothek. — 77) X Der 8. Juni 1851 in der Vorstadt St. Pauli: MVHambG. Jahrg. 8, S. 82/5. Das Feuern der Österreicher in ein überfülltes Wirtslokal, ohne Grund. — 78) X J. Lieboldt, Fürstliche Häuser in Hamb.: ib. S. 145-51. — 79) × i d., Der Schauenburgische Hof im Anf. d. 18. Jhs.: ib. S. 11/2. Das 'Bardowiker Zippelhaus' in H. das. S. 12/4. — 80) Rich. Ehrenberg, Hamburger Handel und Handelspolitik im 16. Jh., in d. Sammelwerk: 'Aus Hamb.s Vergangenh.' (s. o. Abt. II, K. XVIII.) S. 281-321. Sonderausgabe: Hamburg, Vofs. 41 S. M. 1,20. - 81) X Dr. F. Voigt, Offener Brief der Hofhaltung des Kurf. Georg Wilhelm v. Brandenburg vom 16. Sept. 1612: MVGHambG. Jahrg. 8, S. 86/8. Wunsch von Weinzoll-Erlafs. — 82) × Statist. Handbuch f. d. Hamb. Staat. Herausg. vom Statist. Bureau der Steuerdeputation. 3. Ausg. Hamburg, O. Meismer. M. 4,80. — 83) X Von der ehemaligen Rateapotheke: MVHambG. Jahrg. 8, S. 72/8. Vgl. O. Rüdiger, Ausstellung zur Gesch. der Apothekerkunst in Hamburg. 1885. - 84) X C. F. Gaedechens, Die von der ehemal. Admiralität verteilten Emolumente: ib. S. 32/6. — 85) X Obergeom. H. Stück, Geschichte des Hamburgischen Vermessungswesens. (= Vermessung der fr. und Hansestadt H. I.). Hamburg, Friedrichsen & Comp. M. 4. — 86) × (Baudeputation), Amtlicher Plan von Hamburg 1:1000. 2 Sektionen. Hamburg, O. Meißner, Sort. Kupferstich, Imp. Fol. à M. 9. — 86a) × id., Amtlicher Plan von Hamburg und Umgegend 1: 4000. Sekt. Uhlenhorst. Hamburg, O. Meissner, Sort. Kupferstich, Imp. Fol. M. 3. - 87) X Geh. Reg.-R. Lohse, Über die Elbeisenbahnbrücken bei Hamburg u. Harburg: ZBauwesen 35, H. 1 u. 2. — 88) X Neubau des Rathauses in H.: CBlBauverw. (1885), No. 23. — 89) × Das Seebad Cuxhaven: Dtsch. Bau-Zg. (1885), No. 72. — 90) × K. Koppmann, Die Leichenbegungnisse im 18. Jh. Mit Abb., in d. Sammelwerk: 'Aus Hamb.s Vergangenh.' (s. o. Abt. II, K. XVIII) (1885), S. 255-77. - 91) X Gebrauche bei der Wahl eines Oberalten: MVHambG. Jahrg. 8, S. 6/9. — 92) X Dr. O. Beneke, Ehrb. Oberalten Sommerfest in ihrem Herrenhause zu Barmbeck: ib. S. 57/9. — 93) C. Walther, Kleine Beitrr. zur Hamb. Kunstgeschichte. (Nachtrr. zum Hamb. Künstler-Lex.): ib. S. 102-14. Betrifft 15 z. T. bedeutende Leute. - 94) × id., Hamburgensien in König Christians IV. von Dänemark Tagebüchern: ib. S. 17-22, 26/9. Sie betreffen Kunstler und Goldschmiede; doch auch politische u. kommerzielle Sachen. — Hamburger Goldschmiede u. Juweliere im 17. Jh. teilte Fr. Culemann mit: das. S. 64. — 95) × Just. Brinckmann, Silberne Willkommen der Schlossergesellschaft: ib. S. 29—32.

Handel in Hamburg geschlagenen Medaillen, eine stattliche Zahl, beschrieb in hergebrachter Weise Gaedechens. 96-106) Riedel suchte in einer gehaltvollen Darstellung das moderne Theater aus dem Schuldrama herzuleiten, wobei ihm Hamburg als Hintergrund diente; die wichtigen Resultate hat freilich Minor zur Zeit bezweifelt. 101) Eine kulturhistorisch überaus ansprechende, zur Zeit erlustigende Veröffentlichung bietet Ferbers Auswahl von Gesellschafts- und Volksliedern des 18. Jh. in Hamburg. Die Sitten haben sich überraschend anders gestaltet. 102) Von der Kritik allseitig hochgeschätzt sind die von Litzmann herausgegebenen Briefe der Frau Anna Maria von Hagedorn, der wackern Mutter des Dichters, an ihren jüngeren Sohn, den späteren Direktor der Dresdener Akademie. Mehr noch als die vorausgeschickte Biographie liefern die 1731/2 geschriebenen Briefe selbst ein liebenswürdiges Bild von der einsam in St. Georg vor Hamburg in mäßigsten Vermögensverhältnissen lebenden Dame. 108-108)

Lübeck. Geschichte und Verfassung. — Das noch etwas unklare Unternehmen, 105a) alles Material für deutsche Landeskunde zu sammeln, wobei gegen die geschichtlichen Fächer eine sichere Grenze nicht gezogen wurde, hat uns auch eine lübeckische Bibliographie dieser Art gebracht. 106) Unter einer Reihe kleinerer Arbeiten von Brehmer ist der Nachweis der Geschütze auf den lübischen Kriegsschiffen nach den Buchungen bei Ausrüstung und Abrüstung von Interesse. 107-113) Hachs Nachweisung über die Ratskompetenzen (d. h. dessen

<sup>96-99)</sup> C. F. Gaedechens, Hamburgische Medaillen vom Jahre 1884: ib. S. 2/6. Die über 10000 Stück Gold- und größere Silbermünzen enthaltende Sammlung von Aug. Gutheil ging für 116350 M. an den Münzhändler Julius Belmonte jr. in H. über. Vofs. Zg. 17. Juni. Weserzg. 13823 19. Juni, Morgenausg. — 100) X J. v. Pflugk-Harttung, Die Webersche Gemäldesammlung in H.: RepKunstwiss. 8, S. 80-94. (Samml des Konsul Ed. F. Weber.) — 101) Emil Riedel, Schuldrama u. Theater. Ein Beitr. zur Theatergeschichte, in d. Sammelwerk: 'Aus Hamb.s Vergangenh.' (s. o. Abt. II, K. XVIII.) S. 187-251. Sonderausgabe: Hamburg u. Leipzig, Vofs. 75 S. M. 2. Rez.: AnzDAlt. 11. S. 192 f. (J. Minor); DLZ. 5 (1884), Sp. 1879 (W. Scherer). — 102) H. R. Ferber. Die Gesellschafts- u. Volkslieder in Hamburg an der Wende des vor. Jhs. Mit Abb.: ib. S. 27-75. Rez.: AZg. Beil. No. 44 (Karl Braun: 'Hamburger Staats- u. Gesellsch.-Poesie vor 100 Jahren'). Vorher S. 25 f. Hamburger Bürgerwache von 1806. - 103) Anna Maria von Hagedorn, Briefe an ihren jüngeren Sohn Christian Ludwig 1781/2. Herausg. von Berthold Litzmann: ib. S. 79-178. Separat-Ausgabe: Hamburg u. Leipzig, Voss. VI, 100 S. M. 2,50. Rez.: AnzDAlt. 12, 1, S. 105 (Seuffert); LittBl. Germ. Rom. Ph. 7 (1886), S. 272 (Muncker); RC. 19, No. 48/9; Westerm. Illustr. MonH. 30, H. 350, S. 287 f. - 104) X C. Walther, Hanselmus. 1697: ib. S. 179-80. Spottvers mit Bezug auf das erste Zgs.-Lesezimmer in Hamb. beim Buchdrucker Thomas von Wiering. — 105) X Da: Testament der Eheleute Bartolotti. 1577: MVHambG. Jahrg. 8, S. 89-91. - 1054) s. JB. 1883, II, 348-52. - 106) Dr. P. Friedrich, Zusammenstellung der die Landeskunde des Lübeckischen Staatsgebietes betr. Litt.: MGeogrGesLübeck, H. 7, 44 S. Separatausgabe. Lübeck, Grautoff. 44 S. M. 1,50. — 107) Dr. W. Brehmer, Geschützausrüstung lübeckischer Kriegsschiffe im Jahre 1526: HansGBll. Jahrg. 1884 (1885), S. 165. Die Geschütze der Festungswerke sollen in ZVLübG. folgen (s. 1886). — 1973) X Karthaune der Stadt Lübeck, 1669 gegossen von Alb. Benning. In: W. Boeheim, die Sammlung alter Geschütze im k. k. Artillerie-Arsenale zu Wien 1. Abt. 15./6. Jh. — 108) X Dr. W. Brehmer, Geschenk an Dr. Bugenhagen: MVLübG. 2, No. 8, S. 55/6. Ders. Rentenzahlungen der Kämmerei 1595. Ebenda 2, No. 5, S. 78 f. (in Summa 15094 M. 9 Schill. 6 Pf.). — 109)  $\times$  id., Mitteilungen über Marx Meyer: ib. No. 2, S. 37 f. — 110)  $\times$  id.. Zur Geschichte der Seuchen: ib. No. 1, S. 22 f. Rote Ruhr 1638/9. — 111)  $\times$  id., Preise von Lebensmitteln im 18. Jh.: ib. No. 4, S. 62/4. — 112) X C. Stiehl, Zur Geschichte der Befestigung der Stadt (Ende des 15. Jhs.): ib. S. 60/2.

gesetzliche Einnahmen) und die Beamtengehalte von 1787 geben erwünschten Aufschluß.  $^{118-114}$ )

Kunst, Litteratur, Personalien. — Vor allem sind hier die von Brehmer nachgewiesenen Meister der kassettenförmigen, kunstvollen Täfelung der jetzt endlich hergestellten 'Kriegsstube' des lübeckischen Rathauses zu nennen. Der 'Schnitker' Tönnies Evers ist der eigentliche Meister dieses Musters von Kunstarbeit. 115-118)

Dem Tode Emanuel Geibels ist eine umfangreiche große und kleinere Litteratur gefolgt. Das Bedeutendste darunter sind die Briefe an die freiherrliche Familie von der Malsburg, in denen eine Masse biographischen Materials zu finden ist, <sup>119</sup>) dann Ziels mehr schöngeistige Arbeit. <sup>119a</sup>) An dem Andenken Geibels hat namentlich K. Th. Gaedertz sich ebenso festgerankt, wie an dem Fritz Reuters. <sup>120-124</sup>)

Den aus Grobe bei Cismar wegen seines 'Düdeschen Schlömer' von seinem Junker verjagten Joh. Stricker wies A. Hagedorn von 1584 an als Prediger in Lübeck nach. An biographischen Nachrichten liegen vor: Johann Kirchmann und Georg Curtius. 125-129)

Mecklenburg. Geschichte und Verfassung. — Hier tritt vor allen Dingen die überaus fleißige, bis ins Minutiöseste gehende Geschichte

<sup>113)</sup> Dr. Ad. Hach, Die Kompetenz des Rates und die Gehalte der Beamten im Jahre 1787: ib. S.  $69-72. - 114) \times id.$ , Zum Tode Chasots: ib. No. 5, S. 75/7. Oberst v. Chasot, Kommandant von Lübeck, † 1797 (Zusatz zu Karl v. Schlözer, Chasot etc. Berlin 1856). — 115) Dr. W. Brehmer, Die Meister, welche in L. die Täfelung der Kriegestube und die Eingangethür zum Ratssaal angefertigt haben: ib. No. 6, S. 85-96. — 116) X C. Stiehl, Zur Geschichte der Instrumentalmusik in Lübeck. (= Aus: Lübeckische Bll. 27. Jahrg.). Lübeck, Kaibel. (Scheint nicht im Buchhandel zu sein.) - 117) X id., Lübische Spielgreven: MVLübG. 2, No. 4, S. 68 f. 1834 mit großen Lücken bis 1806. — 118) X Dr. Theod. Gaedertz, Ratsherr Thomas Friedenhagen und der von ihm gestiftete Hochaltar in der St. Marienkirche zu Lübeck: ib. No. 3, S. 42/9. Sonderausgabe: Lübeck, Dittmar. 8 S. M. 0,30. (Berichtigungen ib. S. 96.) — 119) Alb. Duncker, Briefe Eman. Geibels an Karl Freih. v. d. Malsburg und Mitglieder seiner Familie. I., II.: DRs. 11, H. 10 u. 11. Die Briefe reichen bis 1868. — 1194) E. Ziel, Eman. Geibel; ein Nekrolog: AZg. (1884), No. 1. Daraus in E. Ziel, Litterarische Reliefs I. Reihe, S. 195—207. Leipzig, Wartig. 1885. X, 232 S. M. 3,60. Rez.: MLIA. No. 33. — 120) × Dr. K. Th. Gaedertz, Emanuel Geibel-Denkwürdigkeiten. Berlin, Friedrich Nachf. nominell: 1886. XIV, 223 S. M. 4. Rez.: Von der masslosen Reklame der Anz. sehen wir ab. (Geibele Verh. zu Cäcilie Wattenbach nach vom Prof. W. Wattenbach mitgeteilten Papieren.) — 121) × id., Emanuel Geibels Geburtstag: Gegenw. 27, No. 18, S. 236 f. (17. statt 18. Oktober 1815, NB. 12 Uhr Nachts.) — 122) X S. Waetzoldt, Emanuel Geibel. Hamburg, O. Meisener. 40 S. M. 1. -123) X Dr. K. Sallmann, Emanuel Geibels patriot. Lyrik. NordRs. (von Mickwitz. Reval) 4, 2, S. 155—66. — 124) × W. Deecke, Aus meinen Erinnerungen an Emanuel Geibel. Weimar, Böhlau. 12. 44 S. M. 0,60. — 125) A. Hagedorn, Johann Stricker, Prediger an der Burgkirche (1584): MVLubG. 2, No. 3, S. 50/5. — 125a) H. K. Eggers, Lübeck, der Stadt Bürgermeister und Ratsherrn, sowie auch verschiedene Syndici und Sekretäre des Rats etc.: Deutscher Herold (1885). Rez.: Dr. W. Brehmer in MVLubG. 2, No. 8 (1886), S. 120/4; 'dass die lubische Geschichtsforschung vor einer ähnlichen Arbeit in Zukunft bewahrt bleiben möge'. — 126) X Unter Kock behandelt: Ersch u. Grubers Encykl. II. Sekt., Bd. 38 nicht Reimer Kock, sondern Paul de Kock. — 127) X F. A. Eckstein, Joh. Kirchmann: ib. Bd. 36. S. 277 f. Prof. in Rostock, Rektor am Catharineum zu Lübeck, † 1648. Statt Stoltershot l. Stoltervhot. - 128) X Dr. Georg Curtius (Geh. R. Philolog), geb. Lübeck 16. April 1820, † Harmsdorf 12. Aug. 1885: MecklAnz. 189, 15. Aug.; WeserZg. 13880, 15. Aug. — 129) X F. X. Moestl, Der lübeckische Martinsmann in Schwerin. Ein Beitr. zur Gesch. des Martinsfestes. (!!): Illustr. Welt 34, No. 14. Die allbekannte Geschichte, ohne hist. Wert u. ohne Verständnis.

Johann Albrechts I. von Schirrmacher hervor, 180) die den wichtigsten Zeitraum der Reformation Mecklenburgs und die Zusammenfassung der Fürstenmacht gegenüber der alten hansischen Freiheit der Seestädte, und damit die Besiegelung des Niederganges von Rostocks stolzen Ansprüchen An der Hand der Aktenstücke des ihm vollständig eröffneten, sonst so ängstlich gehüteten 'Geheimen und Hausarchivs' zu Schwerin konnte Schirrmacher die Fäden der fürstlichen Politik für Mecklenburg vollständig verfolgen; die erdrückende Masse des Materials war sogar so übergewaltig, dass es nicht überall gelungen ist, den Leser durch das Labyrinth mit hindurch zu schleppen. Zuweilen hat auch die Mühe der Arbeit den Helden in zu hellem Lichte erscheinen lassen, so dass die Behandlung fast laudatorisch erscheint. Der vielleicht bedeutendere, jedenfalls ruhiger auf sein Ziel losgehende Bischof-Herzog Ulrich tritt dadurch erheblich in den Schatten, auch bleibt das Verhältnis zur verwitweten Herzogin einigermaßen hinter dem Vorhange. Die volle Bedeutung Johann Albrechts ist in der Fürstenverschwörung klar herausgehoben, vielleicht war er mehr noch Treiber als Kurfürst Moritz; 181) sein Vasall Joachim von Maltzan führte wesentlich die diplomatischen Verhandlungen mit Frankreich. Später brachte seine Geheimwerbung gegen Rostock, die wohl auch auf Preußen und Riga in weiterer Voraussicht geplant war, das ganze Norddeutschland, selbst Dänemark und Polen, in Unruhe und wurde sogar mit den Grumbachschen Händeln erklärt. Das Vorgehen gegen Rostock war eine offenbare Gewaltthat, zu der aber die Partei- und Interessen-Wut der Stadt die erwünschte Handhabe bot. Dieser städtischen Seite der mecklenburgischen Kämpfe, in welche die Klöstereinziehung und die Universitätsverhältnisse schwer hineinspielen, ist nicht völlig Genüge geschehen, denn Schirrmacher hat sich, vielleicht unbewusst, auf Seite des Fürsten gehalten. In der Geschichte der Universitätsentwickelung tritt das noch mehr hervor. Dass der Rat der Stadt auch rechtlich den größeren Anteil an dem 'studium' hatte, dass dieses viel mehr hansisch-städtisch als fürstlich war, hatte schon O. Krabbe in seiner Geschichte der Universität Rostock stark in den Hintergrund treten lassen, und so blieb es hier: die Stadtinteressen kommen nicht zur Geltung gegenüber der besseren Stellung der Professoren, die allerdings Johann Albrecht schuf, zum Teil aber nur, damit die Städte es nicht thun sollten. Mit der so stark betonten zweiten Begründung ist es daher ein eigen Ding; das Doppelspiel des bekannten Theologen Simon Pauli in der Übergabe von 1564, welches im v. Wedelschen Hausbuch (S. 219 f.) als 'der pfaffen heucheln und schmeichelei' gebrandmarkt wird, kommt überall nicht zum Vorschein. Einen großen Teil des Buchs nehmen die rigisch-polnischen Wirren ein, da Johann Albrecht eifrigst bestrebt war, seinen Bruder

<sup>180)</sup> Prof. Friedr. Wilh. Schirrmacher, Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg, Bd. 1 u. 2 mit Portr. Wismar, Hinstorff. Bd. 1 XVI, 775 S., Bd. 2 408 S. M. 20. Rez.: CBl. (1886), No. 3, S. 85 (K.—L. vermifst Kenntn. des reichen Königsberger Archivs); DLBl. No. 18; DLZ. No. 43, S. 1519 f. (Kluckhohn, manches vermissend); HZ. 20(56), (1886), S. 306—10 (Jul. Wiggers); Rost. Zg. No. 202; MecklAnz. No. 129: NPrZg. 19. Juli, Beil. — 131) R. Schmidt, (Rez.): MHL. 16, 8 (1886), S. 280/8. verlegt die Übernahme der Geworbenen (S. 282) nach Verdun, Schirrm. hat richtig 'Verden' kennt allerdings einzelne andere Orte nicht. Schmidt rügt die Unübersichtlichkeit trotz der räsonierenden Inhaltsangabe der 13 Kapitel, ferner das störende Fehlen der Jahressahlen im Texte.

Christoph durch Erlangung des Erzbistums Riga von der Tasche los zu werden: auf Unkosten also der Ansprüche des Markgrafen Wilhelm von Brandenburg. Durch Christophs Ungeschick misslang die Sache völlig, hatte aber das berechtigte Misstrauen der Brandenburger zur Folge. Ganz klar ist die Sache nicht geworden; noch weniger die Umtriebe in Preußen, vielleicht aus vorsichtiger Zurückhaltung des Vf., denn auf Johann Albrecht werfen diese 'Praktiken', zu denen er sich der anrüchigsten Parteigänger und Schwindler, Spets z. B., zu bedienen nicht scheute, kein erfreuliches Licht. Auch der bedrohliche Zug Herzog Erichs nach Königsberg wird nicht ohne sein Zuthun geblieben sein. Es ist von einer Seite schon an die Nichtbenutzung des reichen Königsberger Archivs erinnert, vielleicht ist dies absichtlich unterblieben. Jedenfalls treten die unschönen Umtriebe um Erlangung der Regentschaft, ja des Herzogtums Preußen selbst in Verdrängung der verschwägerten Brandenburger Linie schon hinlänglich deutlich in Hases Darstellung hervor. 182) Hier hat Schirrmacher nur die Riesenburger Synode in den Osiandrischen kleinlichen Religionswirren und deren Mitberufung durch Johann Albrecht genauer dargestellt. Mit der Flucht des Urschwindlers Skalich und der Hinrichtung Funcks gingen alle diese Bestrebungen in Rauch auf. Vorzüglich ist dem Vf. die Darstellung des persönlichen Wesens des Herzogs, dessen humanistische und überzeugt orthodoxistische Stellung, seine gemütliche Vertrautheit mit Andreas Mylius gelungen. Auf die Landesverwaltung näher einzugehen, lag nicht in der Absicht. Überaus schmerzlich vermist man Register; den 2. Band füllen sehr erwünschte Urkk. und Briefschaften, aber auch sie sind wegen des genannten Mangels nur schwer brauchbar. — Aus den im 30jährigen Kriege zerstreuten Urkk. des Klosters Rühn, auch Briefwechsel mecklenburgischer und pommerscher Fürsten des 16. Jh., die vermutlich aus Kolberg in das Stettiner königliche Archiv gerieten, hat Archivrat Dr. v. Bülow die kulturhistorisch interessante protestantische Klosterordnung für die Konventualinnen herausgegeben. 188-184) Aus dem allmählich erbittert fast zu einem tschechisch-deutschen Streit erwachsenden Hader um Wallensteins Schuld kommt für unser Gebiet nur die starke Beargwöhnung des Herzogs Franz Albrecht von Sachsen (Lauenburg) durch Graf Thurn und die mehrfache Erwähnung der Lauenburger Franz Julius und Heinrich Julius, so wie der Städte Wismar, Rostock, Tamnitz (Dömitz!), Stralsund und Kolberg in Betracht. Auch das vorzüglich schöne Münzwerk A. Meyers gehört nur hierher, weil Wallenstein den Titel 'Herzog von Mecklenburg' mitprägen liess; in Mecklenburg selbst hatte er keine Prägestätte. 185) Mathias 186) will die Streitigkeiten 'zwischen den Herzögen von Mecklenburg und ihren Ständen'

<sup>182)</sup> S. A. Hase, Albrecht v. Preußen u. sein Hofprediger. Vgl. JB. 1881, III, 60°, u. 1879, II, 201°; III, 267. — 183/4) Archivr. Dr. v. Bülow, Die Klosterordnung von Rühn von 1581: Balt. Stud. 35, S. 187—213 u. 246 ff. Auch Sonderdruck als Gratul. für den VMecklG. — 185) A. Meyer, Albrecht von Wallenstein (Waldstein), Herzog von Friedland und seine Münzen. Mit 7 Lichtdr.-Tafeln. Berlin, Selbstverlag (Mittler & Sohn). 1886, doch in Hinrichs Kat. von 1885. 8°. 108 S. M. 9. Rez.: ZNumism. 18, S. 409 f. (J. M[enadier]); MVGBerlin 2, No. 11, S. 118 (Bé[ringuier]). — 186) C. Mathias, Die Mecklenburger Frage in der ersten Hälfte des 18. Jhs. und das Dekret Kaiser Karls VI. vom 11. Mai 1728. Haller Doktordissert. Posen, Jolowicz. 57 S. Rez.: Rost. Zg. No. 459 (1886), No. 578, 4. Beil. Kr(ause); MecklAnz. No. 257 (Hof meister). — S. 16 steht Altenburg st. Artlenburg.

in der ersten Hälfte des vorigen Jh. in Verbindung mit den verschlungenen Pfaden der gleichzeitigen europäischen Politik betrachten. Sein Rückgriff dabei auf Heinrich den Löwen und die Zeit des Staufers Friedrich II. war weder geboten, noch ist er geglückt, da die dänischen Verhältnisse nicht berührt sind; auch ist für die 'Union der Stände' von 1523 Hegels Geschichte der Landstände Mecklenburgs übersehen. Indessen sind alle Misgriffe in bezug auf die speziell mecklenburgische Geschichte voll ausgeglichen durch den erbrachten Nachweis, wie von 1720 an Sonderinteressen und Allianzen in die Frage einspielen, und wie Georg I. durch die Exekution Mecklenburg durch den Kaiser für sein Hannover zu gewinnen hoffte, und die Ritterschaft selbst gern hannoverisch geworden wäre; wie andererseits im Kaiser die Erinnerungen habsburgischer Gelüste vom Restitutions-Edikte her wieder auflebten, und Friedrich Wilhelm von Preußen endlich eingriff, um seine Rechte aus der Erbverbrüderung zu wahren. Von v. Treitschkes 3. Teil der deutschen Geschichte im 19. Jh. (1819-30) spielt der 7. Abschnitt des 3. Buches 'Altständisches Stillleben in Norddeutschland' und der 8.: 'Der Zollkrieg und die ersten Zollvereine' natürlich auch auf mecklenburgischem Boden, dem Eldorado des Altständetums. 187-189) Als wichtig für die Kenntnis mecklenburgischer Verfassungszustände in Bezug auf das Jagdrecht auf fremdem Grunde und die rechtliche Doppelstellung des Großherzogs als Landesherr und als Grundherr ist die aktenmässige Darstellung des Erbpächters Wischmann anzuführen, der trotz hoher Wildschadens-Taxation weder Entschädigung noch Stundung des Kanons erhielt, und endlich durch den Frass der Hirsche und Wildschweine und Exekution in sein Wirtschaftsinventar in den Jahren 1876 und 1877 von Haus und Hof gebracht wurde. Selbst als Menschen von den wilden Sauen bedroht wurden, lehnten die Behörden (nach S. 65 ff. 1876 ein Einschreiten ab, Selbsthülfe ist aber strenge verboten. 140) Hier sind noch die von Friedberg neu herausgegebenen Verfassungsgesetze der mecklenburgisches Landeskirchen zu nennen, 141) und des OLG.-Rats Buchka mecklenburgisches Ehescheidungsrecht, freilich in erster Absicht eine Streitschrift gegen die 'Judikatur' des Reichsgerichtes, aber von kompetentester Seite in ihrem wissenschaftlichen Werte anerkannt. 142) Jenes Recht beruht noch immer auf der Kirchengerichts- und Konsistorialordnung von 1570, es soll daraus ein bestimmtes mecklenburgisches Gewohnheitsrecht entstanden sein, was Edg. Löning aber als unerwiesen ablehnt. Ja letzterer giebt

<sup>137)</sup> H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jh. etc. Bd. 3. (= Staatengeschichte der neuesten Zeit 26. Bd.). Leipzig, Hirzel. 1885. — 138) × Herzog Carl Friedrich August von Meckl.-Strelitz: Meckl. Anz. No. 279. Geb. 80. Nov. 1785, † 21. Sept. 1837. — 139) × H. K(lenz), Glinecke-Neustrelitz: ib. No. 242. Gesch. der Stätte und Stadtanlage von Neustrelitz. — 140) Fr. Wischmann, Jagdrecht und Wildschaden in Mecklenburg-Schwerin, Aktenstücke etc. mit 1 Sit.-Plan. Rostock, Selbstverlag. 160 S. — 141) Dr. Emil Friedberg, Die geltenden Verfassungsgesetze der evangel. deutschen Landeskirchen Abt. II. Freiburg i./B., Mohr. 1885. S. 705—1185 Rez.: DReichsanz. (1886), No. 6, S. 3. Die Großzerzogtümer Mecklenburg stehen S. 857—67. Gute Zusammenstellung der Quellen. — 142) Dr. Gerhard Buchka, Das Meckl. Ehescheidungsrecht in seinem Verhältnis zur protestant. Eherechts-Wissenschaft und zur Judikatur des Reichsgerichts. Wismar, Hinstorff. 129 u. Beil. 96 S. M. 3. Rez.: Mag. D. Recht d. Gegenw. 5. H. 2; Zfranzös. Civilr. 16 (1886), S. 332; DLBl. 8, No. 89; KritVjsGesetzg. Rechtsw. 10 (1887), H. 1; CBlRechtsw. 6, 3 (1886, Geh. R. Hübler); CBl. No. 41, S. 1421/3; DLZ. No. 38, S. 1843/5 (Edg. Löning); Rost. Zg. No. 236, S. 3.

an, daß erst durch regiminellen Druck in den 50er Jahren, der mit der Unabhängigkeit der Rechtspflege schwer vereinbar sei, allmählich eine Gleichheit der Gerichtspraxis, voll erst seit 1870, hergestellt wurde. Der Ref. im CBl. definiert seine Verwerfung des aufgestellten Prinzips gar dahin: 'Die Menschen und selbst die Mecklenburger sind nicht der Ehe wegen da, sondern die Ehe für die Menschen und selbst für die Mecklenburger'. Der Vf. hat in den Beilagen, die besonders paginiert, Konsistorial-Entscheidungen von 1684—1756 und solche des früheren OAGerichts von 1838—79, zum Teil bisher ungedruckt, beigefügt. 148-144)

Ländliche Verhältnissse, Statistik. — Eine sehr brauchbare Arbeit ist die v. Bilguers über die ländlichen Besitzverhältnisse etc, in Mecklenburg-Schwerin, eine Doktordissertation, wie sich wenige finden. 145) Unter den sonst gut benutzten Quellen fehlt Hugo Boehlau's durchschlagender, unwiderleglicher Beweis für die ursprüngliche persönliche Freiheit der angesiedelten Bauern. Diese letzteren haben trotz allen Fortschritts im Großherzoglichen Domanium noch immer kein eigentliches Eigentum. Bei den Bauern der Ritterschaft findet er nur bedauerliche Zustände. Die jetzige Ausnutzung der Klöster findet keine Zustimmung; über die Art und Weise der Säkularisierung wird historisch gerechter Tadel ausgesprochen; ebenso (S. 78) eine wohl berechtigte Kritik über die Verordnung vom 13. Januar 1862 über die Legung der ritterschaftlichen Bauern. Dies 'Legen' ist noch heute rechtens. 146-152)

Universität, Kirche, Schulen. — Eine urkundliche Geschichte der kurzlebigen (1760—89) und wenig erfreulichen Universität Bützow, die dem Pietismus ihr Leben verdankte, lieferte Hölscher, sie ist immerhin

<sup>143)</sup> X Prem.-Leutn. Seeler, Geschichte des 1. Große. mecklenb. Dragoner-Regiments No. 17 vom 6. Nov. 1819 bis 1. Jan. 1885. 5 farbige Kunstbeil. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. VI, 154 S. M. 7,50. Rez.: DLZ. 7 (1886), No. 36, S. 1283 f. (G. Lange: Aufser der Materialsamml. nicht viel Gutes); DHeeresZg. (1886), No. 14 ('verfehlte Arbeit'); Meckl. Anz. (1886), No. 71 (lobend, ohne die Auslassung der Reserveoffiz. zu erwähnen); D.Reichsanz. (1886), No. 10; Rost. Zg. No. 516: ('Hat sich 1848 stark auf polit. Gebiet begeben, ohne die Zustände genauer zu kennen' [Wiggers]). — 144) X Zur Geschichte der Juden in Mecklenburg. Fortsetzung: Jeschurun Jahrg. 3, No. 3/7. Rez.: Meckl. Anz. No. 32, S. 3 (Hofmeister; danach ist alles nur ein z. T. verschlechtertes Plagiat aus Donath; alles was 1884 erschien, ist aus Donath, Gesch. der Juden in Meckl., S. 1—49.) Vgl. JB. 1884, III, 80<sup>177</sup>. — **145**) Hans Hubert v. Bilguer, Über die Entwickelung der ländlichen Besitzverhältnisse und die Verleihung von Grund und Boden in Mecklenb.-Schwerin. Leipziger Dissert. Druck, Alex. Edelmann. 104 S. Rez.: Rost. Zg. 459, Beil. 1. Das durchweg freisinnige Buch ist dem Herzog Karl Michael zu Meckl.-Strelitz gewidmet. — 146) X Die landwirtschaftliche Statistik Mecklenburgs nach der Zählung vom 5. Juni 1882: Statist. D. Reichs NF. 5. — 147) X Prof. Dr. Stieda, Zur Statistik des Landwirtschaftsbetriebes in Mecklenburg: Meckl. Anz. No. 232, 236, 240, 242, 247. Die Betriebe; das Areal der Betriebe, das Pachtland, die Viehhaltung, Verbreitung der Maschinen. (Nach Statistik des Deutschen Reichs 5.) — 148) X Beiträge zur Statist. Mecklenburgs X, H. 1 u. 2. (= Die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dez. 1880 im Großh. Meckl.-Schwerin.). Schwerin, Stiller i. K. 40. 2 Bll. u. 147 S. Rez.: DReichsanz. 804; AELKZ. No. 49-50. - 149) X Der Tagelohn in Mecklenburg: JbbNatÖk. NF. 11, H. 6. - 150) X Prof. J. Uffelmann, Zur Gesundheitsstatistik des Grossh. Meckl.-Schwerin während der letzten 100 Jahre: Meckl. Anz. No. 141. — 151) × GMRat Dr. Mettenheimer, Das Seebad Gr. Müritz an der Ostsee etc. Rostock, Werther. IV, 60 S. mit Karte. Rez.: Rost. Zg. 55 u. 58, S. 3, mit histor. Korrekturen. — 152) × Dr. Knebusch, Karte vom Ostseebad u. Luftkurort Gr. Müritz etc. etc. Dort mund, Selbstverlag. M. 0,60. Rez.: Meckl. Anz. No. 86 (einzeln korrigierend).

dankenswert.<sup>158</sup>) Der Hader der theologischen Fakultät zu Rostock (J. B. 1884) mit dem 'Prädestinationismus' der Missourisynode dauerte fort.<sup>154-168</sup>)

Kunst, Litteratur, Personalien, Nekrologe. — Scheffers' 'deutsche Renaissance' ist nun bis Mecklenburg vorgerückt und bringt zunächst die erste Hälfte von Rostock auf 20 Tafeln. Leider ist der Text der künstlerischen Darstellung nicht gewachsen und enthält eine Anzahl historisch-falscher Angaben. 164-166) Über den leichtfertigen Humanisten-Vagabunden Johannes Hadus-Hadelius, der die Universitäten seit 1507 unsicher machte, von Krabbe noch Padus genannt wurde, schrieb Bauch recht gut. Der gelehrte Strolch, den Krabbe und Kosegarten verherrlichten, ist als lüderlicher, schmarotzender, zum Teil von Schürzenstipendien lebender litterarischer Hochstapler bis 1524 zu verfolgen: Leipzig, Wittenberg, Frankfurt a. O., Greifswald (wo er aber erst nach Bogislavs Tode erscheint), Rostock, Krakau, Wien und Rom zeigen seine Spuren. Der Vater wird aus Hadeln nach Stade mit dem jungen Johann gezogen sein. Jener hieß vermutlich Karsten Jansen, danach er selbst Johann Karstens, das er nach seinem Geburtslande zuerst in Hadus (so noch in Rostock), dann in Hadelius

<sup>153)</sup> U. Hölscher, Urkl. Geschichte der Friedrichs-Universität zu Bützow. (= Separat unter gl. Titel zum Jubil. des Vereins.): JbbVMecklenbG. 50, S. 1-110. Rez.: Rost. Zg. No. 188 u. 208, mit einigen Nachträgen; vgl. Rost. Zg. (1883), No. 212 über Chr. Alb. Döderleins Ablehnung der Beeidigung auf die Konkordienformel. - 154) A. L. Gräber, Die synergistisch-rationalisierende Stellung der theol. Fakultät zu Rostock gegenüber der Lehre der Konkordienformel von der Gnadenwahl. Milwaukie, Nordwestlicher Bücherverlag. 1885. — 155) D. Ch. W. Dieckhoff, Der Missourische Pradestinationismus und die Konkordienformel. Rostock, Stiller. 1885. 78 S. Rez.: NEKZ. No. 14, EKZ. No. 15 'Lehre und Wehre' (in St. Louis) Maiheft; AELKZ. No. 1. -156) × Prof. W. v. Zehender, Über die runden Türme in Ireland. Vortrag in der Aula der Univ. Rostock: NordRs. 4, 1, S. 42-59. Sonderausgabe. Reval, Lindfors Erben. 20 S. Rez.: Meckl. Anz. No. 229, 1. Okt. (Hofmeister). Im Rostocker Streit um einen Turm für die kathol. Kirche, will Vf., ein Freund dieser Kirche, durch jene Türme (Glockentürme aus Furcht vor Piraten fern von den Kirchen) erweisen, dass die Kirche eines solchen nicht bedürfe. — 157) X Past. H. Wilhelmi, Übersicht über die Litteratur zur Meckl. Kirchengeschichte 1882/5: ThLBl. No. 28. — 158) X Hofr. Scharenberg, 'Meckl.-Strelitzische Gesetze, Verordnungen und Verfügungen in Kirchen- und Schulsschen. Forts. des I. T. der Gesetzsammlung für die Mecklenburg-Strelitzischen Lande (mit Ausnahme von Ratzeburg)'. Neustrelitz, Spalding & Sohn. VIII, 273 S. M. 4. Vielfach ungedrucktes Material. Die Sammlung umfast die letzten 25 Jahre. Den '1. T.' hatte Stadtrichter Genzken damals herausgegeben. — 159) X E. Frahm, Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen, betr. das gesammte Volksschulwesen in Meckl.-Schwerin etc. 2. Aufl. Parchim, Wehdemann. 1884. VI, 276 S. M. 4,50. — 160) X D. Karl Mönckeberg, Die Probebibel und die mecklenburgische Kirche. Hamburg, Persiehl. 14 S. Gegen Pastor E. Haack in Schwerin und das Verbot der Probebibel durch den O.-Kirchenrat, im Interesse der D. Bibelgesellschaften. — 161) × (Joh. Bachmann?), Das mecklenburgische Kirchengesangbuch: AELKZ. No. 48. Rez.: Meckl. Anz. No. 284, Beil., dagegen: Pastor Genzken: Meckl. Anz. No. 291. — 162) X L. Brünier, Elisa von der Recke. 8. (Titel) Ausg. Norden, Fischer Nachf. (Soltau). 1885. VIII, 338 S. Rez.: ThLBl. Okt. Titelausg. der Aufl. von 1879. — 163) X F. Ahrens, Beitrag zur Gesch. des Volksschulwesens in Rostock. Zum 50 j. Bestehen der Friedrich-Franzschule. Rostock, Adlers Erben. Lex. 80. 8 S. Separ.-Abdr. aus der Rost. Zg. -- 164) A. Scheffers, Deutsche Renaissance, Abt. LIX. Mecklenb. A. Rostock Heft 1 u. 2, Allg. Nummer: Liefr. 192 u. 198. Leipzig, Seemann. Fol. 20 Taf. 2 S. M. 4,80. Rez.: Meckl. Anz. (1886), No. 8 (Hofmeister); Rost. Zg. (1886), No. 271 (Kr[ause]). LIX. A. ersch. in 4 Heften, vollz. 1886. — 165) X Gustav Portig, Der Maler Rudolf Suhrlandt. Leipzig, Seemann. 35 S. M. 1. Rost. Zg. No. 71, Beil. 1; Meckl. Anz. No. 72 (Hofmeister). — 166) X Beschr. der astronom. Uhr in der St. Marienkirche zu Rostock. Rostock, Adlers Erben. 1885. 16 S. M. 0,50. Rez.: Meckl. Anz. No. 329; Hofmeister schliesst auf c. 1500 als erste Anlage. Die Uhr ist 1885 renoviert.

In Krakau wurde sein Vorname slavisiert (Januss) und mythologisiert in Janus: auf der Heerstraße nach Wien machte er sich zum Magister. Hier erschwindelte er sich vom Kaiser Maximilian den Poeta laureatus, setzte deshalb das P. vor seinen Namen und rückte nun als gelehrter Lebemann und 'Pater' Janus Hadelius in Rom ein. 167) weitem das bedeutendste Werk erschien von Dr. Adolf Hofmeister, der 3. Teil von Wiechmanns altniedersächsischer Litteratur, d. h. der niederdeutschen mecklenburgischen Drucke von Anbeginn bis 1625. 168) Der Herausgeber hat nicht nur die Materialien seines Vorgängers gesichtet und zum Druck befördert, er hat auch die früheren Bände mit gründlichster bibliographischer und typographischer Kenntnis revidiert, manches nachträglich beseitigt, aber auch wichtige Nachträge geliefert. Einzelne Abschnitte sind geradezu vorzügliche kleine Monographieen geworden, so die Besprechung von Emsers niederdeutschem Neuen Testament, von Nikolaus Rutze (Rus), dem Mühlenliede und den 20 Wiedertäufer-Sendschreiben, welche letzteren beiden, in Sonderabdrücken verteilt, selbst eine eigene kleine Litteratur wachriefen. Ref. fand in einem dieser Schreiben eine im Reineke Vos von 1539 in der protestantischen Glosse vorkommende Stelle. 169-170) Über Fritz Reuter liegt mehreres vor, namentlich Bailleus aktenmässige Darstellung über die Festungszeit und Gaedertz' weit ausgerufene Reuter-Reliquien; 171-178) ebenso ist eine mehr oder weniger historische Schack-Litteratur erwachsen. 174-176) Eine Reihe Biographieen nennen wir in den Anmerkungen. 177-185)

<sup>167)</sup> G. Bauch, Johannes Hadus-Hadelius. Eiu Beitr. z. Gesch. des Humanismus an der Ostsee: Geigers ZKultLittRenaissance 1, 2, S. 206-25. Leipzig, Seemann. Rez.: Rost. Zg., No. 296, S. 2 (Kr[ause]); Meckl. Anz. No. 280. (Die Allg. d. Biogr. ist übersehen.) - 168) Dr. A. Hofmeister, Mecklenburgs altniedersächsische Litteratur von C. M. Wiechmann. Dritter Teil 1600-25. Schwerin, Bärensprung. (Stiller i. K.) XIII. 214 u. XXVIII S. (Register). M. 6. Rez.: KBlV. niederd. Sprachf. 10, S. 64; JBGerm Phil. 6, No. 1780; LBl. germ. rom. Phil. 7 (1886), S. 185/7 (Krause); DLZ. 7 (1886), No. 14, S. 476/8 (Seelmann); Wiss. Beil. Leipz. Zg. (1886), S. 16 (Bechstein); AnzDA. 12 (1886), S. 209-11 (Strauch); DReichsanz. No. 270; Nordd. AZ.g No. 545; Meckl. Tagebl. No. 260; Meckl. Anz. No. 272 (mit einigen Nachträgen); Rost. Zg. No. 459 Beil. Wiechmann: T. I. 1864. M. 4. T. II. 1870. M. 2. — 169) id., Die allegorische Darstellung der Transsubstantiation unter dem Bilde der Mühle. Sonderabdr. Schwerin, Bärensprung. 17 S. Rez.: RepKunstw. 9, 2 (1886), S. 224; JB. germ. Phil. 6, No. 1788; Im KBlV. piederd. Sprachf. 10, S. 83 bringt Hofmeister noch eine Korrektur. S. (A. Hofmeister) 'Das Rostocker Mühlenlied und die Mühlenbilder in Doberan, Rostock und Retschow. Meckl. Anz. No. 215/6. — 170) Zur Geschichte der Wiedertäufer in Rostock. Sonder-Abdr. Schwerin, Bärensprung. 18 S. S. dazu: (Kr[ause]), Die Wiedertäufer in Rostock. Rost. Zg. 264 u. 270; KBlV. niederd. Sprachf. 10, S. 48. Er schließt danach auf den Wiedertäufer-Bischof Ubbo Philipps als den Vf. oder Mitarbeiter der B.V.-Glosse. -171) Dr. P. Bailleu, Fritz Reuters Universitäts- u. Festungszeit: DRs. 11. Heft 9. Rez.: Meckl. Anz. No. 184, Beil. (Hofmeister). Schon am 10. Sept. 1837 ermäßigte der König die 30jähr. Festungshaft auf 8 Jahr. — 172) K. Th. Gaedertz, Fritz Reuter-Reliquien. Wismar, Hinstorff. XII, 258 S. Rez.: Bll. f. Litt. Unterh. No. 12; CBl. No. 27, S. 916; Littbl.germ.rom.Phil. (1886) VII, No. 5, S. 177f. (Behaghel); DReichsanz. No. 28. - 173) X E. Ziel, Fritz Reuter. Litterar-Reliefs S. 74-111. NB. S. oben No. 119a. - 174) X Eugen Zabel, Graf Adolf Friedrich von Schack. Ein Litter. Porträt. Wien, Gerolds Sohn. 1 Bl. 82 S. Rez.: CBl. No. 32. S. 1079. Vergl. MLIA. No. 28 (A. Prove); Gartenl. No. 30 (Fr. Bodenstedt); Rost. Zg. No. 280 (z. 2. Aug. HK[lenz]); Illustr. Zg. 85, No. 2196 (M. Haushofer); Herrig, AStud. neuer. Spr., L. 74, 1, S. 1-32 (C. Halling); AZg. No. 112. — 175) × E. Brenning, Graf Adolf Friedrich von Schack. Bremen, Rocco. Nur litterarisch. — 176) × Adolf Friedrich Graf von Schack und seine Reisen: Ausland 58, No. 31. — 177) × Zernin, Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke:

Pommern. Landes- und Ortsgeschichte. — Schon zum MA. hätte das Urkk.buch der Grafen und Herrn v. Wedel erwähnt werden sollen: das nur als Familienbuch erschienen zu sein scheint. 186) wie schon 1883 die damals unbekannt gebliebenen Familien-Ausgaben desselben Geschlechtes. 187-188) Aus der Flut der Bugenhagen-Litteratur nennen wir hier als die wichtigsten Arbeiten Buchwalds Mitteilungen aus B.s Nachlass. 189) welche neuausgesundene Predigten betreffen, und die Herausgabe dieser Predigten durch Hering. 190-201) Die Reaktion in Pommern und Stralsund gegen die Reformation hat H. Hering mit behandelt. 202) Die Beunruhigung der schwedisch-pommerschen Küsten und die Teilnahme der brandenburgischen Flotte am Fehrbelliner Kriege von Behaim-Schwarzbach mit dargestellt. 208) Beiträge zur Geschichte Stettins von

Allg. Militar-Zg. 60, No. 84/8. — 178) X Staatsminister Henning Fr. Karl Graf v. Bassewitz (Nekrolog): Meckl. Anz. No. 298. Daraus: Rost. Zg. 17. Dez.; DReichsanz. No. 296, S. 4; Weserzg. 14008, Mitt.-Ausg. - Trauerfeier: Meckl. Anz. No. 296/7. Geb. 27. Okt. 1814, † 15. Dez. 1885. — 179) × Bruno Hassenstein, Friedrich Bohndorffs Reisen in Zentralafrika 1874—83: Petermanns Geogr. Mitt. 81, Heft 9. Rez.: Meckl. Anz. No. 230, S. 3 (Hofmeister). B. ist Mecklenburger. — 180) X P. Magnus, Johannes Roeper, † 17. Marz 1885: Leopoldina, Heft 21 (Oktober), 8. 170/8. Eingehender Nekrol. desgl. Meckl. Anz. No. 65 u. 71; Rost. Zg. 67; American Journ. of Science 1886 No. 1; Weserzg. 18735 Morgenauag. — 181) × Prof. Dr. Ed. Mätzner (kurze Biogr.). Rost. Zg. 26. Mai 1885; Meckl. Anz. No. 119. Geb. zu Rostock 25. Mai 1805, Direktor der Louisenschule in Berlin. — 182) X Dr. phil. Karl Weinholtz, † 27. Aug. 1885. Meckl. Anz. No. 201. (cf. ib. 1884. No. 802). Der hochbejahrte Privatdozent Rostocks, der die Philosophie der Ideale praktisch durch Tanze und Brettspiele darzustellen suchte. — 183) × L. Schultz, Ge. Christ. Friedr. Lisch. Biographie: Biograph. Jb. f. Altertumskunde 8., S. 81/8, (hinter Iwan Müllers JBAltert. W. XII(IV.) Warme laudatio. S. Allg. d. Biogr. - 184) X Landbaumeister C. F. H. Luckow. Meckl. Ans. No. 122. (Der Restaurator des Fürstenhofes zu Wismar.) — 185) X Dr. F. Schildt, Matrikel des VMecklG. 1835 - 85: JBVMecklG. (Anh. zu JbbVMecklG.) Anh. zu 50,2. 52 S. - 186) v. Wedel, Urk.buch zur Geschichte des schlosgesessenen Geschlechtes der Grafen und Herren von Wedel, B. I. Nicht im Buchhandel, 1885. 4. — 187) id., Der Huldigungsbrief des Hermann v. Wedel. Nicht im Buchhandel 1888. Fol. - 188) id., 10 Stammtafeln zur Geschichte der Herrn v. Wedel. Nicht im Buchhandel 1888. Fol. -189) Lic. Geo. Buchwald, Neue Mitteilungen aus Bugenhagens Nachlafs: ThStK. 59, 1. (1886), aber Heft 1 schon Sept. 1885. — 190) Prof. Herm. Hering, Johannes Bugenhagen, sechs Predigten; aufgef. und mitget. von Lic. Dr. Geo. Buchwald. Halle, Niemeyer. 81 S. M. 0.60. Rez.: NEKZ. No. 82. Anderes s. o. in d. Abschnitten tib. Holst., Hamb. u. Lübeck; vgl. auch o. Kap. I. — 191) × Archidiac. Zitzlaff, D. Johannes Bugenhagen Pomeranus etc. zum 400jähr. Gedächtn. seiner Geburt etc. Wittenberg, Herrosé. IV u. 144 S. M. 1,20. Rez.: CBl. No. 30, S. 994 (S.) Populäre Darstellung ohne größere Genauigkeit und ohne Neues. — 192) X Lic. Vogt, Über Heinrichs VIII. Ehescheidung, aus Bugenhagens Hdss. ThStK. 58. S. 725-47. Rez.: HJb. 6, 4, S. 685 ('Neue Gesichtspunkte nicht zu Tage gefördert'). V. hat die Ehebestimmungen der pommerschen und mecklenburgischen Kirchenordnung (1570) dabei angegeben. -193) X id., Über Melanchthons loci, aus Bugenhagens Hdss.: ib. S. 747/9. — 194) X Dr. C. Bertheau, Bugenhagens Geburtsjahr: ib. 8. 818-21, 1485, nicht 1484. 195) × Prof. O. Zöckler, Das Eigentümliche in Bugenhagens reformatorischer Größe: EKZ. (1885), No. 28. — 196) × Zum Gedächtnis Bugenhagens. I. II: AELKZ. (1885), No. 24 u. 25. — 197) X Unruh, Joh. Bugenhagen, der Reformator: EKZ. (1885) No. 25. 198) X Herm, Petrich, Johann Bugenhagen und das geistliche Amt: ib. No. 25. — 199) × O. Vogt, Zum Gedächtnis Bugenhagens: PKZ. 32, No. 28/5. — 200) × Johannes Bugenhagen: EKZ. 27, No. 26/7. — 201) × Herm. Petrich, Bugenhagen und die innere Mission: ZKWL. 6, Heft 6. — 202) H. Hering, Die Liebesthätigkeit der deutschen Reformation: ThStK. 58, S. 195-268. Speziell S. 244 ff. - 208) Max Behaim-Schwarzbach, Die maritime und koloniale Thätigkeit Friedrich Wilhelms des Gr. Kurfürsten: ZAllgG, 2, S. 196-216. Spez. S. 201ff,

1711/5 lieferte v. Bülow<sup>204</sup>) aus einem Tagebuche; derselbe ferner Beiträge zur Geschichte Wollins, <sup>205-206</sup>) eine Spezialgeschichte von Treptow a. R. begann Sudhaus nach den wissenschaftlich wertvollen Sammlungen des Hauptmanns a. D. Heintze.<sup>207-212</sup>) Über das Schwinden der pommerschen Kassuben stellt v. Wienkowski die Berechnung auf, daß echte Kassuben (evangelische Slaven) nur noch circa 450 zwischen Leba und Lupow sitzen. Katholische Kassuben seien kaum von den Polen zu trennen; ihrer seien noch circa 3000 im benachbarten Pommerellen.<sup>218</sup>) Als Vorarbeit für eine neue Geschichte des Feldmarschalls gab Blasendorff 50 Briefe Blüchers heraus, deren erste 27 zum großen Teil seine pommerschen Güter und die Garnisonen Stolp und Treptow betreffen, während auch die zweite Reihe überall Liebe zu der Provinz bekundet.<sup>214</sup>) Die Erläuterungen sind nach Wigger gegeben.<sup>215-218</sup>)

Volkswirtschaft, Statistik. — Die wichtigste Arbeit ist auch hier eine Leipziger Doktordissertation, Hugo Ziemssens Untersuchung des Lohnes und der Stellung der Katenleute in Pommern und des den Dienstherren durch sie erwachsenden Einkommens. <sup>219</sup>) Die Untersuchung ergiebt ein übles Resultat für beide, entspringend aus der historisch begründeten Naturallohnung und der Unmöglichkeit der Niederlassung. Daran schließt sich Dr. A. Zechlins Darstellung der gutsherrlich-bäuerlichen Ver-

<sup>204)</sup> Archivr. Dr. v. Bülow, Beiträge zur Geschichte Stettins: Balt. Stud. 85, 8. 254-66. — 205) id., Wolliner Burspraken von 1588: ib. S. 113-38. Derselbe: Beiträge zur Gesch, des Schlosses zu Wollin: ib. S 154ff. — 206) X Das Honorar für Paul Friedeborns Descriptio urbis Stettinensis. 1624: ib. S. 101f. Es ist nie gezahlt. — 207) F. Sudhaus, Treptow vor, withrend und nach dem 30j. Kriege. Progr. Treptow a/R. Bugenhagengymn. No. 130. 4°. 18 S. Rez.: DReichsanz. No. 177. — 208) × Dr. Hanncke, Neue Materialien zur Gesch. des Bischof-Herzogs Casimir: Balt. Stud. 85, 8. 11-25. (Lokales von 1578-1602 aus Cosmus Simmern's hds. Kosmographie). 269) X Dr. Starck, Vier pommersche Urk.: ib. S. 26—32. Fürstliche Weinkufe 1596—1611. — Ein Lehnbrief Bogislavs XIV. für L. Wedige v. Petersdorf von 1623: Jb. S. 99f. Ein Schreiben Albrechts v. Preußen wegen angehaltenen Bernsteins. 1555. Jb. 8. 108ff. — 210) × G. A. v. Kloeden, Colberg: Ersch. u. Grubers Encykl. II. Sekt. 38, S. 111f. — 211) × Dr. L. Trost, Colberg und Colbergermünde: AZg. No. 222 wiss, Beil. — 212) × Dr. Zechlin, Das Rügenwalder Amt: Globus 47, No. 10—14, S. 156ff. Histor. topogr.-kulturhist, nach den bekannten Quellen. — 213) v. Wien-kowski, Die pommerschen Kassuben: MGeogrGesWien 28, S. 537f. Rez.: LittBl. No. 255 (S. 63) in Petermanns Geogr. Mitt. (1886), Heft 6. — 214) C. Blasendorff, Funfzig Briefe Bluchers: HZ. 18 (54), S. 193—224 und 385—413. Rez.: HJb. 6, 4, S. 674. — 215) X S. v. Keller, Aus Blüchers Leben in Treptow: 'Bar'. No. 43. Nach den Blasendorffschen Briefen. - 216) X Oakar Schwebel, Die Herren und Grafen von Schwerin. Blätter aus der Preuss. Geschichte, mit 1 Taf. Fol. Berlin, Abenheim (G. Joel) 464 S. Rez.: PreussJbb. 54, Heft 6, S. 596 (D. G. k.); Weserzg. (1884), No. 13647. Morgenausg. (mit Hohn); Reichsanzeiger No. 6 ('treffliches Buch'); Grenzb. 44, No. 12, S. 646; CBl. No. 47, S. 1601f. ('Aus der Schriftstellerei ein Geschäft machen'). Unhistorischnovellistische Ausnutzung des großen genealogischen Werkes des Grafen von Schwerin; besonders ist der Held von Molwitz und Prag, K. Christ, und der Preuss, Minister Maximilian verarbeitet. — 217) X Prem.-Leut. Dreher, Geschichte des 2. Pommerschen Ulanen-Reg. No. 9. Von seiner Errichtung (1860) bis auf die Gegenw. Nach einem älteren Me. bearb. u. vervollst. Mit 2 Portr. u. 1 Karte. Berlin, Mittler & Sohn. 108 S. M. 1,25. Rez.: DReichsanz. 160, S. 8; DLZ. 6, No. 43, S. 1526f. (G. Lange, lobend). — 218) X Sello, Der neustettiner Synagogenbrand-Prozefs. Mit Sit.-Plan: Tribunal (herausg. von S. A. Belmonte), Jahrg. 1, No. 1. — 219) Hugo Ziemssen, Die Katenleute in Pommern. Ein Beitrag zur ländlichen Arbeiterfrage: Leipziger Doktordissert. München, Knorr & Hirth, 42 S. Rez.: Rost. Zg. 459 1. Beil. Kr(ause).

hältnisse im Schivelbeiner Kreise, <sup>220</sup>) die aber auch nach ganz Pommern übergreift. Ausgehend von der 1616 erklärten Leibeigenschaft werden die Abänderungen verfolgt bis auf das Edikt vom 14. September 1811. Seitdem sind die Bauernhöfe der Domänendörfer fast gleich geblieben, die der adligen Dörfer um fast <sup>1</sup>/<sub>3</sub> (48 von 157) geschwunden. <sup>221-226</sup>) Wegen der vorzüglichen Bearbeitung der historischen und volkswirtschaftlich-statistischen Verhältnisse ist hier noch W. Heinr. Meyers Führer durch Stettin und Umgebung zu nennen. <sup>227</sup>)

Kunst, Personalien. - Von den Backsteinbauten Pommerns hat Regierungs-Baumeister Lutsch den Dom zu Kammin bearbeitet. 228) Den kunstvollen, aus Ebenholz und Silberplatten gefertigten 'Silberaltar' in der Marienkirche zu Rügenwalde beschrieb Julius Lessing. Er ist aus der Zeit von 1606-18, zum großen Teil in Stettin vom Silberschmied Joh. Körver, zum Teil vielleicht in Augsburg gearbeitet. 929) Eine Anzahl Namen sind aus den 45 Greifswalder abgedruckt, welche in Dr. Rötger Hemsings Stammbuch nach 1625 sich eintrugen. 230) Die Besprechungen des Kometen von 1618 durch Pommersche Astrologen stellen wir daneben, weil v. Bülow eine Biographie des bedeutenden Stargarder Arztes David Herlitz daran knupft. 281) Ferner sei des Gedichtes gedacht, mit welchem der jetzige Reichskanzler Fürst Bismarck Ende der 40er Jahre den damaligen Abgeordneten des Wahlkreises Schivelbein, v. Kleist-Retzow ('Onkel Schivelbein'), zum Geburtstag begrüßte. 282) Es war abgedruckt im 3. Bande der Geschichte des Geschlechts v. Kleist, die nicht in den Buchhandel kam. 288-286) Zum Schlusse seien noch H. v. d. Dollens Streifzüge durch Pommern erwähnt. die, obgleich belletristisch-erbaulich und nicht ohne Phantasiebilder geschrieben, doch auch dem Forscher in leichter Weise eine gute örtliche Kunde gewähren. Es erschien von Band 2. das 7. Heft Hinterpommern

<sup>226)</sup> Dr. A. Zechlin, Die histor. Entwickelung der gutsherrlich-buuerlichen Verhaltnisse im Schivelbeiner Kreise: Balt. Stud. 85, S. 33-98. - 221) X Genz, Landliche Arbeiterverhältnisse in Hinterpommern: Arbeiterfreund 23, No. 1. — 222) X Die landwirtschaftliche Betriebsstatistik Pommerns: Statistik d. D. Reichs NF. V. Nach der Betriebszählung vom 5. Juni 1882. — 223) X Das Goldbecksche Fräuleinstift zu Pyritz: MSchr. f. dtsche. Beamte No. 8. — 224) X Die neugeschaffene Vereinsarmenpflege in Stettin: Nordwest 8, No. 9. - 225) X Bericht über die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Stettin 1884/5. Stettin. Nicht im Buchhandel. — 226) X Stettins Handel, Industrie u. Schiffahrt. Hrsg. v. d. Vorstehern d. Kaufmannsch. 1884. Stettin. Nicht im Buchhandel. — 227) Wm. Heinr. Meyer, Führer durch Stettin und Umgebung. Mit 1 Plan u. 1 Karte. Stettin. F. Hessenland 5. A. (1885). VI, 98 S. - 228) Reg.-Baumeister Hans Lutsch, Die Backsteinbauten Pommerns Abt. I (Dom zu Kammin) Heft 1 u. 2: ZBauwesen Jahrg. 35. In Heft 2 ist zur Vergl. eine sorgf. Abb. des nördl. Kreuzflügels vom Lübecker Dom gegeben. — 229) Jul. Lessing, Der Silberaltar in der Marienkirche zu Rügenwalde: Jb. d. Preuss. Kunstsamml. 6, Heft 1. Rez.: DReichsanz. No. 99. Beil. 1, S. 3. Vergl. Jb. 6, Heft 4. Galvanische Nachbildungen im Kunstgewerbemuseum. (Dort auch buntbemalte Fayenceöfen des 17. Jh. aus Rügenwalde.) — 230) Dr. Rötger Hemsings Stammbuch: Rigaer Stadtbll. No. 26 u. 27. Sonderabdruck: (1885.) 80. 12 S. Auch Einschreibungen aus Anklam, Rostock und Lübeck sind darin. - 231) Arch.-R. v. Bulow, Der Komet von 1618: Balt. Stud. 35, S. 189-58. Zur Biogr. von Herlitz ist ADB. 12, 118 (Pyl) übersehen. — 232) H. Vogt, Ein Gedicht vom Reichskanzler v. Bismarck: MVGBerlin 2, No. 9. S. 100 — 233) × Max Koch, Ewald Christian v. Kleist und Heinrich v. Kleist: Ersch u. Grubers Encykl. Sekt. II. 37, S. 37-44. 234) X Max Duncker, Johann Gustav Droysen. Ein Nachruf. Berlin, Calvary & Comp. 12 S. M. 1. Sonderabdruck aus Biogr. JbAltertumskunde. Vergl. JB. 1884. — 285) X Zwei Kriegemänner aus dem Geschlecht von Borcke: MilWochenbl. Jahrg. 70, No. 65/6.

(Pyritz, Stargard und Umgegend), namentlich ist bei ersteren der Franziskaner und Reformator Knipstro behandelt. Auch der 3. und 4. Band ist schon erschienen, sie führen Hinterpommern zu Ende. 287-288)

Allgemeines für das ganze Gebiet. Es ist abermals ein Band (4.) von Janssens Geschichte des deutschen Volkes 289) zu verzeichnen, der die allerdings öde und wüste Zeit von 1555 bis zur Verkündigung der Zwiespalt säenden Konkordienformel, 1580, umfast, 'die Teufelsperiode der deutschen Geschichte' nach dem Ausdruck der HPBl. Es geht ganz wie in den 3 ersten Bänden: Fürsten und protestantische Theologen werden schlecht gemacht, kaum aber einer mehr als Kaiser Maximilian II., während alle katholischen Bestrebungen, vor allem die Jesuiten, in heroischem Lichte erglänzen. Darin dass er das Buhlen der Fürsten mit dem Auslande brandmarkt, hat Janssen ganz recht; bezeichnend ist, dass er darin dem brandenburgischen Hause eine ehrenwerte Ausnahme-Stellung zuweist. Unser Norden ist wieder kaum berücksichtigt, Pommern z. B. 1 mal, Lübeck 9, Hamburg 8, Holstein 1 mal. Auch die norddeutsche Litteratur tritt stark zurück, unter der mecklenburgischen ist des Matthäus Judex kleines Corpus doctrinae als 'Katechismus für Mecklenburg', noch dazu mit der neuen Vorrede des Neudrucks von Wiechmann, böse behandelt. Johann Albrecht und die Schweden werden der Teilnahme an den Grumbachschen Händeln (S. 232) geziehen, in der Geschichte des Königsberger Hofpredigers Funck (S. 183) fehlt dagegen Polen und Johann Albrecht. Für 1884 ist die 2. Vereinsgabe der Görres-Gesellschaft für das genannte Jahr, Wokers Norddeutsche Missionen des 17. und 18. Jh., nachzuholen. Sie berühren unser Gebiet in dem Kapitel der 'Missionarii vagabundi', wo das Treiben des Bennincasa von Hamburg bis Schleswig hier einschlägt, und die Übersicht über die nordischen Jesuiten-Missionen von 1709, von denen hierher Glückstadt, Lübeck, Schwerin, Schleswig, Friedrichstadt und Hamburg gehören. 240) Der Komponist, dann Diplomat und pfälzische Minister, endlich apostolische Vicar des Nordens, Agostino Steffani, Bischof von Spiga, hatte beim Beginn dieses Amtes 1709 einen Catalogus notitiarum generalium über alle Kirchen und Verhältnisse seines Sprengels aufstellen lassen. Das wichtige Aktenstück ist am Schlusse abgedruckt. Das Buch desselben Vfs. und derselben Ausgabenreihe 'Aus

<sup>286) ×</sup> Th. Fontane, Christian Friedrich Scherenberg und das litterarische Berlin von 1840—60. Berlin, Hertz. Kl. 8°. 260 S. M. 5. Rez.: CBl. No. 40, S. 1896f. (C.); DLZ. No. 32, S. 1142f. (Nerrlich); MLIA. 54, No. 21, S. 838 (F. Simonson); MVGBerlin 2 No. 6, S. 71 (Béringuier). Scherenberg, geb. zu Stettin 5. Mai 1798, † 9. Okt. 1881 zu Zehlendorf. — 237) H. v. d. Dollen, Streifzüge in Pommern Bd. II, Heft 7 u. Bd. III Heft 8 u. 9, 2. Aufl. Anklam, Buchh. d. Vereinshauses. Heft 7, 2 Bl u. 258 S. M. 2. Heft 8, V u. 319 S. M. 2. Heft 9, V u. 233 S. M. 2. — 238) id., Streifzüge in Pommern. Bd. IV. Hinterpommern Lieft. 10—12. Anklam, Buchh. d. Vereinshauses. Heft 10, 202 S. M. 1,50. Heft 11, 184 S. M. 1,50. Heft 12, 149 S. M. 1,50. Alle 12 Hefte: M. 20,80 — 239) Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des MA. IV. etc. 1.—12 Aufl. Freiburg i. B., Herder. XXXI, 515 S. M. 5. Rez.: HZ. 20 (56) (1886) S. 266/8 (Egelhasf); HJb. 7 (1886), S. 96—110 (Fr. Dittrich; im kathol. Sinne aber ohne Gehässigkeit referierend); HPBl. 96, S. 169—77; DLZ. 6, No. 44, S. 1552/5 (Kluckshohn); NEKZ. No. 34; BllLUnterh. No. 39 (H.Prutz); TheolLittbl. No. 39; Kathol. NF. 27, 6; StML. Heft 6. — 249) Fr. W. Woker, Aus Norddeutschen Missionen des 17. und 18. Jahrh. Franziskaner, Dominikaner und andere Missionen. (= 2. Vschr. der Görres für 1884). Köln, Bachem 1884. 4 Bl. u. 118 S. M. 1,80. Rez.: HPBl. B. 98, 7, S. 542—50 (1886). 'Zur Gesch. d. nord. Mission' (K. Grube).

den Papieren des kurpfälzischen Ministers Agostino Steffani' etc. <sup>241</sup>) enthält eine Biographie des rührigen Diplomaten auch protestantischer Höfe und seine Thätigkeit' als Minister vonl 703/9, schließt aber mit dem Antritt des apostolischen Vikariates. In der 2. Ausgabe von Karl Goedekes Grundriß, von der Heft 3 und 4, d. h. die ersten 416 S. des 2. Bandes erschienen, <sup>242</sup>) werden eine Menge Persönlichkeiten unseres Gebietes besprochen, und so ziemlich ist alles neugefundene eingereiht, oft aber an schwer zu findender Stelle; so die 1. Ausgabe von Joachim Slüters Rostocker niederdeutschem Gesangbuche, das mit J. S. bezeichnet ist, statt zu S. 161 zu S. 164; auch deutet er diese Buchstaben noch auf einen unbekannten Johannes Speratus, statt auf Joachim Slüter. Die hervorragenden Vorzüge des Werkes sind längst anerkannt. <sup>248</sup>)

Wegen der Lebensbeschreibungen des Jahres verweisen wir auf die Allgemeine Deutsche Biographie Band 21. und 22.; ferner für die Pommern der Vorjahre auf v. Bülows Auszug aus B. 11—20, 244) dann auf die Gothaischen Genealogischen Kalender und Taschenbücher und das weniger bekannte 'der adeligen Häuser' (10. Jahrgang) von A. v. Dachenhausen. Es sind neu hinzugekommen vom Allgemeinen Künstler-Lexikon von J. Meyer und Herm. Lücke die 35. und 36. Lieferung, 245) Franz Brümmers Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten des 19. Jh. in 2. Ausgabe 246) und von Hess' Lebensbildern von Forstmännern der Schlusband. 247)

Von wichtigeren, speziell das Gebiet betreffenden Landkarten sind wieder 53 'Mefstischblätter' <sup>248</sup>) über mecklenburgische und pommersche Landesteile zu nennen; Mecklenburg ist nun mit dem Recknitz-Gebiete beendet. Von den 'Karten des deutschen Reiches' erschienen keine aus diesen Ländern, dagegen gehören einige Tafeln aus der Übersichtskarte des österreichischen militärgeographischen Instituts hierher; <sup>249</sup>) ferner eine Spezialkarte großen Maßstabes für Mittel-Holstein <sup>250</sup>) und ein Plan von Altona. <sup>251</sup>)

<sup>241)</sup> id., Aus den Papieren des kurpfälzischen Ministers Agostino Steffani etc. 1708/9. (= 1. Vschr. der GörresG. für 1885). Köln, Bachem. 4 Bl. u. 124 S. M. 1,80. — 242) Karl Goedeke, Grundrifs zur Geschichte der deutschen Dichtung. 2. Auf. Heft 8 u. 4 (Bd. 2). S. 1—416. Dresden, Ehlermann. M. 7,80. — 243) X R. Dorenwell und A. Hummel, Bilder aus den deutschen Küstenländern. (= Charakterbilder aus deutschen Gauen, Städten u. Stätten I.) Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt (Gödel). VIII, 820 S. M. 3,60. Ohne histor. Wert. Mecklenb. erhelt 89, Lubeck 9 S. Hamburg ist unter die hannov. Elbmarschen geraten. — 244) Arch.-R. v. Bülow, Die Allg. deutsche Biogr. und Pommern: Balt. Stud. 85, S. 225—30. Ausz. aus B. 11—20. — 245) J. Meyer und Herm. Lücke, Allgemeines Künstlerlexikon Bd. III. (2. gänzl. umgearb. Aufl. von Naglers Künstl.-Lex.). Leipzig, Engelmann. S. 713—96. M. 2,40. — 246) Fr. Brümmer, Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten des 19. Jh. 2. Ausg. mit Ergänz. bis 1. Aug. 1885. 2 Bd. (= Universalbibliothek 1981—90.) Leipzig, Reelam jun. Gr. 16<sup>0</sup>. 542 und 547 S. M. 2. Rez.: DLZ. 6, No. 32, S. 1143f. (W. Bernhardi. Sehr anerkennend); RostZg. No. 240 (H. K[lenz]), mit Nachtr. betreffs Mecklenburgs. — 247) R. He is, Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen. 2. Hälfte. (Maron — v. Zyllehart.) Berlin, Parey. 489 S. Die 1. Halfte ersch. 1882. — 248) Meß-tischbil. d. preuß. Staats 1:25000. Lith. u. kolor. Berlin, Schropp (Seit 1886: Eisenschmidt). Imp.-Fol. a M. 1. — 249) (K. K. militärgeograph. Instit. zu Wien). Neue Übersichtskarte von Zentral-Europa. Liefr. 7 u. 8. 1:750000. Wien, Lechner i. K. Imp. Fol. 8. Chromol-Karten. M. 10. In Lieft. 7 findet sich Hamburg, Schleswig, Lübeck. Stralsund, Stettin; in 8. Flensburg. — 250) Spezialkarte über Mittelholstein: 1:80000 mit den Stadtplänen von Rendsburg, Neumünster und Itzehoe: 1:12500. Kiel, Lipsius & Tischer. Imp.-Fol. Chromolith. M. 8. - 251) E. Kluge, Plan von Altona, gez. von A. Hass'l. 1:8000; in 2 Ausgaben. Altona, Schlüter. 1884 (1885). gr. Fol. Chromolith. Ausg. mit Pfdeb. M. 1,50, mit Stadteint. 2 M. (Die Pläne von Hamburg s. o. No. 86.)

#### X.

## A. Wagner.

## Schlesien.

Quellen. In den neueren Bänden der 'Acta publica' werden auch Privatbriefe, die bisweilen seltsame Streiflichter auf die politische Lage werfen, sowie andere Korrespondenzen und Aktenstücke mit eingeflochten. So enthält der VI. ganz von der Hand des Dr. J. Krebs¹) in Regestenform geschriebene Band mehrfach charakteristische Stellen der Briefe und Fürstentagsakten oder sehr wichtige Schreiben, wie das des Johann Ernst des Jüngeren von Weimar an die Stadt Breslau, 20./30. Juli 1626, nebst vier auf die Geschichte der Jahre 1626 und 1627 bezüglichen Exkursen. Hierdurch, sowie durch den Anhang über die Kriegslasten Schlesiens in den Jahren 1626 und 1627 mit besonderer Rücksichtnahme auf die Einquartierung der Wallensteinschen Truppen ist der ziffer- und quellenmäßige Nachweis geliefert über die großen materiellen Verluste, die Schlesien 1627 durch die siebenmonatliche Einquartierung der kaiserlichen Truppen erlitten hat.

Darstellungen. Die vielfach ausgesprochene Behauptung, dass erst infolge des Traktates Luthers vom Jahre 1524, betreffend die Errichtung von Schulen, die vorhandenen sog. Lateinschulen reformiert und neue gegründet, niedere Schulen errichtet worden seien, hält Soffner<sup>2</sup>) für irrig. Schon längst vor der Einführung der Reformation hat es in Schlesien allenthalben niedere, von den Fürsten. Städten und dem Bischofe des Landes mit besonderer Liebe gepflegte sog. Volksschulen gegeben. Das Darniederliegen des katholischen Schulwesens im 16. Jh. habe seinen Grund in der thatsächlichen Ausbreitung der Reformation. War doch ganz Schlesien bis auf einige Distrikte und ebenso fast sämtliche Fürsten des Landes der neuen Lehre Luthers zugefallen, ja 1541 außer dem Bischofe von Breslau kein einziger schlesischer Fürst katholisch. Daher die Erscheinung, dass katholischerseits nur die Domschule in Breslau und die um 1415 zu einem Gymnasium erweiterte Pfarrschule zu Neisse, gefördert durch den Neisser Magistrat und die Breslauer Bischöfe, blühten. — In einer zweiten Schrift tritt Soffner<sup>3</sup>) 'der für Katholiken betrübenden Erscheinung, dass zur Zeit, als die lutherische Reformation von Sachsen her in Schlesien und speziell in Breslau eindrang. katholischerseits sich daselbst niemand fand, der auch nur versucht hätte, auf litterarischem Wege ihr entgegenzutreten', entgegen, indem er den einzigen namhaften Apologeten der schlesischen Kirche seiner Zeit der unverdienten, fast völligen Vergessenheit entreißt und uns das Lebensbild desselben als eines Mannes entwirft, der nach seiner Ansicht wie kein anderer in das religiöse Leben Breslau-Schlesiens bis 1548 eingegriffen: des Franziskanerfraters Michael

<sup>1)</sup> Acta publica. Verhandlungen und Korrespondenzen der schles. Fürsten und Stände, Namens des V. f. G. u. Altert. Schlesiens hrsg. v. J. Krebs. Bd. 6. Die Jj. 1626/7. Breslau, Jos. Max & Comp. 4°. 851 S. — 2) Johannes Soffner, Zur Gesch. des schlesischen Schulwesens im 16. Jh.: ZVGSchles. 19, S. 271—94. (X dazu Soffners Bemerkung zu Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau, ib. S. 414.) — 3) id., Der Minorit Fr. Michael Hillebrant aus Schweidnitz. Breslau, G. P. Aderholz. 8°. VI, 90 S. M. 1,80.

Hillebrant. Derselbe war in Schweidnitz geboren, 1523 Guardian des Franziskanerklosters in Prato in Neisse, bald darauf des Observantenklosters U. L. F. in Schweidnitz, von 1535 bis 1541 eifriger Prediger daselbst, später auch in Krakau, Breslau und Glogau, erwarb 1542 in Krakau den theologischen Doktorgrad, und starb nach 1548 (8. März). Mündlich und schriftlich bekämpfte er gleich eifrig die neue Lehre, namentlich in Breslau. Sind doch von den 11 durch Soffner uns bekannt gewordenen, in der Zeit von 1534 bis 1545 in Dresden, Leipzig und Krakau edierten Schriften Hillebrants, welche teils in ruhigem Lehrton, teils in scharf apologetischer Form gehalten, teils paränetischen Inhalts sind, die meisten gegen Dr. Ambrosius Moiban, ersten protestantischen Prediger bei St. Elisabeth in Breslau gerichtet. - Obwohl Herzog Adam Wenzel 1598, nachdem er selbst evangelisch geworden, der Stadt Teschen 4) die Anstellung von Geistlichen der Augsburger Konfession 'für ewige Zeiten' verbrieft hatte, wurde er einige Jahre später wieder katholisch und vertrieb 1611 die protestantischen Prediger aus Teschen, Skotschau und Schwarzwasser. Ähnlich erging es den teschnischen Protestanten nach der Schlacht am weißen Berge: die Gegenreformation machte immer größere Fortschritte, nur Herzogin Elisabeth Lucretia verhinderte sie, weil sie die durch den 30jährigen Krieg dezimierte Bevölkerung schützen wollte. Als sie 1653 starb, zählte man im Fürstentum Teschen über 70 protestantische Adelsfamilien. Da gebot die 1653 Dezember 24. zur Durchführung der katholischen Gegenreformation in Teschen eingesetzte K. K. Religions-Kommission dem aufstrebenden Protestantismus energisch Halt; 1663 wurde sie als Religions-Eliminations-Kommission zu dem Zwecke erneuert, die Durchführung der Verordnungen zu überwachen und der Verbreitung des Protestantismus zu steuern. 1670 September 14. zogen die Jesuitenpatres Pissek und Beranek als Missionare und Gründer der Jesuitenresidenz in Teschen ein: 1688 waren nur noch 3 protestantische Bürger in der Stadt, die Gegenreformation abgeschlossen. 5) — Am 5. September 1757 wurde Kaplan Andreas Faulhaber, geborener Glatzer, Schlossprediger und Gymnasialreligionslehrer in Glatz, auf Befehl Fouqués, Gouverneurs von Glatz 1742-60, verhaftet und eingekerkert, weil er einem Deserteur im Beichtstuhl Absolution erteilt habe für den Meineid, den er durch eventuelles Entlaufen aus dem preußischen Kriegsdienste begehen würde. Faulhaber wurde auf Grund einer am 26. Dezember abends 9 Uhr aus Friedrichs Lager in Reichenbach in Glatz eingetroffenen Kabinettsordre am 30. Dezember 1757 am Galgen gehenkt. Nachdem 1792 G. S. Schummel. Prorektor am Breslauer Elisabethgymnasium, und 1812 Pfarrer Jos. Kögler in Ullersdorf Faulhabers völlige Unschuld nachgewiesen, schrieb 1834 Gymnasialprofessor und Regens Alois Bach 6) in Glatz eine apologetische Abhandlung, deren Hauptinhalt eine ausführliche Schilderung der Verurteilung und Hinrichtung des unschuldigen Glatzer Kaplans P. Andreas Faulhaber ist und welche Franz Volkmer mit Anmerkungen versehen herausgegeben hat.

<sup>4)</sup> Karl Radda, Materialien zur Gesch. des Protestantismus im Herzogtum Teschen: 12. Progr. der K. K. Staatsrealschule zu Teschen, Schuljahr 1884/5. Teschen, C. Prochaskagr. 8°. 42 S. Vergl. Jahresberichte, Jhrg. VI, 8, S. 85. — 5) K. Möhrs, Friedrich der Große und der Kardinal Sinzendorf, Fürstbischof von Breslau, 1740/7: Progr. N. 19 des Königsberger Realgymnasiums. Königsberg. 1884/5. 4°. 49 S. (Behandelt d. behannten Vorgänge vor u. nach d. Gefangennahme des Fürstb.) — 6) A. Bach und F. Volkmer, Die Graßechaft Glatz unter dem Gouvernement des Generals Heinr. Aug. Frh. de la Motte Fouqué 1742—60. Habelschwerdt, F. Franke. 1885. 8°. 90 S.

Seiner Schrift über die Verbesserung des niederen Schulwesens in Schlesien 1763/9 schliesst E. Reimann?) eine neue an. Am 9. Dezember 1768 trug das geistliche Departement auf Befehl Friedrichs II. dem bekannten Abte von Sagan, J. J. v. Felbiger auf, binnen 14 Tagen über den Zustand des katholischen Schulwesens in Schlesien auf dem Lande und in den Städten umständlich zu berichten; gleichzeitig sollte er die größeren katholischen Stadtschulen nennen, über sie berichten und besonders melden, 'ob die jungen Leute daraus sofort auf die Universitäten entlassen werden können und wo ihnen in der Vorbereitung zu den akademischen Studien nachgeholfen wird.' Felbigers Bericht über die von Jesuiten geleiteten Gymnasien zu Sagan, Liegnitz, Breslau, Oppeln, Neisse, Hirschberg, Schweidnitz und Brieg und die Klosterschulen der Cistercienser in Grüssau, Heinrichau und Rauden rügte die großen Mängel derselben, sprach aber für Belassung der katholischen Gymnasien in den Händen der Jesuiten. Mit Schlabrendorff, und nach dessen Tode 14. Dezember 1769, mit Minister v. Carmer wirkte nun Felbiger energisch an der Umgestaltung des gesamten höheren katholischen Unterrichtswesens, wobei ihm die sich bereits vollziehende Erschütterung der alten Stellung der Jesuiten wesentlich half. Am 21. Juli 1773 hob Clemens XIV. (Franziskaner Ganganelli) den Orden in der ganzen Welt auf, aber Friedrichs Wille, ihn für den höheren Unterricht schlechterdings in seiner bisherigen Verfassung zu erhalten, förderte die von Felbiger und Carmer betriebene Neuordnung desselben so, dass schon am 11. Dezember 1774 das 'Schulreglement für die Universität in Breslau und die katholischen Gymnasien in dem Herzogtum Schlesien und der Grafschaft Glatz' erschien, welches bestimmte, dass in allen 5 Klassen Religion, Latein, Griechisch, Geschichte, Geographie, ferner Rechnen in den drei grammatischen, Arithmetik in den beiden ästhetischen Klassen gelehrt, poetische und prosaische Aufsätze gemacht, Asops Fabeln, Ciceros Briefe, Pontanus de urbanitate morum. Stobaus' Sentenzen, Livius, Sallust, Tacitus, Virgil, Horaz, Demosthenes, Platons Phädon und Homer gelesen werden, die katholischen Anstalten aber unter staatliche Aufsicht gestellt sein sollten. Als Priester des Königlichen Schulen-Instituts' bildeten die Jesuiten eine Körperschaft. Jugendunterricht war ihre Berufsthätigkeit; sie hatten das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen und Gymnasiallehrer auszubilden. Durch die Instruktion vom 26. August 1776 für die Priester des Königlichen Schulen-Instituts in Schlesien' war die ganze Organisation abgeschlossen.

Eine der weitaus wichtigsten Veröffentlichungen des Berichtsjahrs, welche Schlesien betreffen, ist A. Zimmermanns<sup>8</sup>) Beitrag zur 'Gewerbeund Handelspolitik dreier Jahrhunderte'. Ausgehend vom Ende des
16. Jh. als dem Anfange der ersten zuverlässigen Mitteilungen über das
schlesische Leinengewerbe mit Jauer als Mittelpunkt desselben, dem sich
dann Hirschberg, Bolkenhain, Landshut, Schmiedeberg, Greifenberg, also
das schlesische Riesengebirge, anschließen, schildert Zimmermann in fünf
Abschnitten (1600—1740, 1740—86, 1786—1806, 1806—27, 1827—49) die

<sup>7)</sup> E. Reimann, Über die Verbesserung des katholischen höheren Schulwesens in Schlesien durch Friedrich den Großen: ZVGSchles. 19, S. 316—37. — 8) A. Zimmermann, Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien. Gewerbe- und Handelspolitik dreier Jhh., nebst 8 Beilagen. Breslau, W. G. Korn. 1885. 8°. XVII, 474 S. Rez.: HZ. Bd. 58, Jhrg. 1887 (Markgraf).

schlesische Leinenthätigkeit erst als Hausindustrie, sodann, namentlich nachdem sie in der preußischen Zeit in die Thäler des Eulengebirges und der Grafschaft Glatz eingekehrt, als Weltindustrie. Das Schlusskapitel (1849-85) bespricht die gewerbe- und handelsgesetzlichen Bemühungen Preußen-Deutschlands, dem Leinengewerbe in Schlesien aufzuhelfen und zieht zum Verständnisse die Lage desselben in Österreich, Irland, England Nachdem Zimmermann die von der Geschichtsschreibung zu wenig gewürdigte verdienstliche wirtschaftspolitische Thätigkeit Kaiser Leopolds I. (Merkantil- und Kommerz-Kolleg, allgemeine Einführung des Breslauer Masses und Gewichts in Schlesien unterm 6. April 1705) hervorgehoben, auch Hamburgs Wichtigkeit für die Ausfuhr schlesischer Leinwand nach Holland, England, Spanien betont hat, wobei Frankreichs Handelspolitik unter Colbert gestreift wird, schildert er die Gestaltung des Handels Schlesiens seit der preußischen Besitzergreifung unter Schlesiens Ministern Münchow, Massow, Schlabrendorff, Hoym, die gewaltsame Einführung sächsischer Damastweber 1745, die große Not von 1770/2 in den schlesischen Weberdörfern, den Schaden, den der Abfall der Vereinigten Staaten von Nordamerika 1776, der bayerische Erbfolgekrieg 1778 dem schlesischen Leinenhandel gebracht und der nach Zimmermann größer gewesen ist, als der des siebenjährigen Krieges. Die relativ glänzenden Jahre 1784/6, innerhalb welcher der Export schlesischer Leinen 16 228 252 Thaler betragen, seien eine Frucht der schutzzöllnerischen Wirtschaftspolitik des großen Königs gewesen, die spätere Misswirtschaft dem trügerischen Evangelium, von Adam Smith zu danken. Wenig segensreich habe die Reformthätigkeit der Staatsmänner Friedrich Wilhelms III. (Aufhebung der Erbunterthänigkeit und Frondienste, Gewerbefreiheit 2. November 1810) für schlesische Leinenindustrie gewirkt. Die Zeit von 1806-27 ist für die Weber eine ununterbrochene Kette von Not, wenig gemildert durch edle Männer wie Baron Ernst von Kottwitz († 1843) und die Erfindung der Spinnmaschine, durch welche England bereits alle Märkte erobert hatte, als sich die Einsicht des Vorteils der Erfindung in Schlesien Bahn brach. So folgte denn die traurigste Zeit in Schlesiens Sondergeschichte: die Hungersnot der schesischen Weber in den dreißiger und vierziger Jahren, die 1835 begann, 1837 bis 1844 ihren Höhepunkt erreichte und durch eine noch dazu behinderte Vereinsthätigkeit wenig gemildert wurde. Zählte doch Regierungs-Assessor Schneer 1844 in den Kreisen Landeshut 30 000, Löwenberg 25 000, Glatz 12 000, Bolkenhain 8700, Hirschberg 8300 hungernde Weber. Daher die Gewalthaten unter den Klängen des berühmten Weberliedes: 'Das Blutgericht' in Langenbielau und Peterswaldau. 1849 gab es neben den Leinewebern bereits 25 000 Baumwollenweber im schlesischen Gebirge. Männer wie v. Lüttwitz, v. Kottwitz, die Schlesien gründlich kannten, vergeblich erstrebt: durchgreifende Staatshilfe, forderte 1849 Regierungsrat v. Minutoli: Beschränkung der Gewerbefreiheit, Meisterprüfungen, Einführung von Exportprämien. Viel Gutes, so schließt Zimmermann, sei seitdem für die Leinenindustrie geschehen, aber unter dem ungenügenden Schutze des 1879er Tarifs habe sich die Lage der Leinenarbeiter Schlesiens wenig gebessert. Das einzige Mittel, der Gebirgsbevölkerung zu helfen, bestehe nach dem Urteil schlesischer Fabrikinspektoren darin, dass man die Kinder lohnenderen Erwerbszweigen zuführe.

Zur politischen Geschichte sind diesmal nur kleinere Beiträge zu erwähnen. $^{9-15}$ )

Schliesslich seien noch zwei Arbeiten mehr geographischen Inhalts genannt. In zwei Abteilungen behandelt H. Adamy<sup>16</sup>) zuerst die Gebirge Schlesiens, seine Gewässer, Gebirgsmassen und ihre Bildung, die schlesische Ebene. Industrie. Handel. Verkehr, Eisenbahnen, Stände der Bewohner, Kirchen und Schulen, Verwaltungs- und Gerichtsbehörden; sodann giebt er in der 2. Abteilung ein Verzeichnis der Ortschaften nach Kreisen mit alphabetischem Register. — Ähnlich wie Dr. Slama in seinem schönen Werke: Österreichisch-Schlesien. Landschafts-, Geschichts- und Kulturbilder, giebt F. Schroller 17) in seinem 3 Bände starken Werke: Schlesien, Land und Leute, eine recht anziehende populäre Schilderung der geographischen. geschichtlichen und kulturhistorischen Verhältnisse von Preußisch-Schlesien. Band 1 führt den Leser durch Schlesiens Berge (das Gesenke, Glatzer-, Waldenburger-, Riesen-, Iser- und Lausitzer-Gebirge), führt ihm aber nicht bloß geographische Verhältnisse vor, sondern läßt ihn auch 'einen Einblick thun in das Treiben und die Geschichte der Menschen: wie sie den Boden bearbeiten, wie sie die Schätze ausnutzen, die ihnen die Natur bietet, wie sie wohnen, wie sie sich kleiden, wie sie sprechen; und wenn sich da und dort besondere Kuriositäten finden, so erfährt er auch darüber etwas und lauscht manchem Märlein von den Burgen und Burgruinen, welche Schlesiens Berge in so großer Zahl krönen.'

### XII.

### Jos. Hansen.

## Niederrhein,

Das Berichtsjahr hat ebensowenig wie das vorige eine Publikation von besonders hervorragender Bedeutung ans Licht gefördert; es sind aber immerhin eine Reihe von Aufsätzen zu erwähnen, durch welche unsere Kenntnis niederrheinischer Verhältnisse mannigfache Förderung erfahren hat.

<sup>9)</sup> C. Grünhagen, Schlesien unter der Herrschaft König Ferdinands 1527—64: ZVGSchles. 19, S. 63—139. (Wird 1886 zusammen mit seiner 'Gesch. Schles. 2' bespr. werden). — 10) G. Bauch, Ritter Georg Sauermann, der erste adelige Vorfahr der Grafen Saurma-Jeltsch: ib. S. 146—81. († 1527 als kaiserl. Prokurator in Rom; Familiengesch. v. 15./19. Jh.) — 11) H. Rofsbach, Die Türkengefahr des Jahres 1541 und die Schlesier: ib. S. 338—53. — 12) H. v. Wiese, Die militärischen Ereignisse in der Grafschaft Glatz während des ersten schlesischen Krieges bis zur Kapitulation der Festung Glatz: ib. S. 1—34. (Auf Grund von Grünhagens 'Gesch. d. 1. schles. Krieges'.) — 15) F. Volkmer, Franz und Friedrich, Freiherrn von der Trenck: Vjs. G. u. Heimatsk. Glatz 4 (1884/5), S. 315—27. Habelschwerdt, J. Franke. (Betr. namentl. Frdr. in der Fstg. Glatz.) × Diplom König Friedrichs d. Gr. vom 6. April 1745 an einige Glatzer Dorfschaften, denen 'Besonders Treue' nachgerthmt wird. — 14) A. Knötel, Die Belagerung von Glatz 1807: ib. passim. — 15) E. Wahner, Oppeln in der Zeit der Freiheitskriege, II. Teil: ZVGSchles. 19, S. 237—70. × Vergl. Jahresberichte, Jhrg. VI, 3, S. 85. — 16) H. Adamy, Schlesien nach seinen physischen, topographischen und statistischen Verhältnissen dargestellt, mit 1 Karte, 6. Aufl. Breslau, E. Trewendt. 12°. 217 S. — 17) F. Schroller, Schlesien, Land und Leute. Mit 44 Stahlstichen und 51 Holzschnitten von Th. Blätt er bauer. 1. Glogau, Karl Flemming. gr. 8°. 384 S. M. 18.

Von den Darstellungen, welche den Zusammenhang der niederrheinischen Verhältnisse mit der allgemeinen politischen Geschichte zum Gegenstand haben, sei an erster Stelle auf die schon im vorigjährigen Referat erwähnte Berichtigung verwiesen, welche A. v. Reumont seinem früheren Aufsatz über die auf Baldassar Castiglione zurückgeführte Beschreibung der Krönung K. Karls V. in Aachen hinzugefügt hat. 1) Die Beschreibung ist eine wahrscheinlich dem Vielschreiber Girolamo Ruscelli zur Last fallende Fälschung. — W. Schmitz veröffentlicht einen Bericht des Dekans an der Kölner Universität, Wilhelm von Zons, aus dem Jahre 1525,9) welcher am Schlusse über die in Köln im Anschluss an den Bauernaufstand ausgebrochenen Wirren handelt; dieselben führten zu mehreren Hinrichtungen. Ennen hat in seiner Geschichte der Stadt Köln (IV, 221 ff.) diese Verhältnisse bereits eingehend zur Sprache gebracht. - An der Hand der Akten der niederrheinisch-westfälischen Kreistage entwirft J. Hansen ein Bild der traurigen Schicksale der Stadt Aachen, soweit dieselben von den Ereignissen des niederländischen Befreiungskrieges beeinflusst wurden. 3) In erster Linie kommen hier die von K. Rudolf II. nicht ungern gesehenen Bedrückungen der Stadt und ihrer Umgebung in Betracht, welche die Wiederherstellung des katholischen Glaubens in der seit 1581 zum Protestantismus übergetretenen Stadt zum Zwecke hatten. - Nur oberflächlich gestreift werden die niederrheinischen Verhältnisse in einem übrigens recht interessanten Aufsatz A. v. Reumonts,4) welcher die Anwesenseit des Kardinals Fabio Chigi, des späteren Papstes Alexander VII., in Aachen zum Gegenstand hat. Chigi, seit 1639 apostolischer Nuntius in Köln, war Vertreter der päpstlichen Interessen bei den Verhandlungen des westfälischen Friedens. Dezember 1649 reiste er nach Aachen, um seine zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen; er blieb dort zwei Jahre und unterhielt von dieser Stadt aus teils in persönlichem Umgang, teils brieflich eine Menge diplomatischer Beziehungen besonders mit Frankreich, Dänemark und Schweden. -

Averdunk führt seine Darlegung der Schicksale der Stadt Duisburg während des jülich-clevischen Erbfolgestreits in diesem Jahre zu Ende. <sup>5</sup>) Sein Aufsatz schildert auf Grund archivalischen Materials die Ereignisse seit dem Jahre 1636; an Stelle der niederländischen Besatzung trat im Jahre 1645 eine brandenburgische, die zwar zunächst nur bis zum westfälischen Frieden blieb, dann jedoch bald wiederkehrte, um die Stadt nicht wieder zu verlassen. Infolge des Vertrages zwischen dem Großen Kurfürsten und dem Pfalzgrafen vom 19. September 1666 leistete die Stadt am 26. November dem Kurfürsten die Huldigung und wurde somit brandenburgische Stadt. Am Schluß seiner Darlegungen kommt A. auf die Veränderung des Rheinbettes bei Duisburg und auf den wirtschaftlichen Einfluß, welchen dieselbe für die Entwickelung der Stadt gehabt. — In den Zusammenhang der Reunionskriege versetzt uns eine von R. Pick veröffentlichte aus dem

<sup>1)</sup> A. v. Reumont, Die Krönung Karls V. in Aachen: ZAachGV. 7, S. 284, Vgl. Geiger: Vjs. f. Kultur und Litteratur der Renaissance, 1, S.898. — 2) W. Schmitz, Der Bauernkrieg und die mit demselben zusammenhängenden stadtkölnischen Unruhen: WZ. 4, S. 310/2. — 3) J. Hansen, Kriegsdrangsale Aachens in der 2. Hälfte des 16. Jhs.: ZAachGV. 7, S. 65—104. — 4) A. v. Reumont, Fabio Chigi — Papet Alexander VII — in Deutschland 1639—51: ib. S. 1—48. — 5) Averdunk, Duisburg zur Zeit des jülich-elevischen Erbfolgestreits. 3 T. Progr. Duisburger Gymn. 1885.

Minoritenkloster in Bonn stammende Aufzeichnung.<sup>6</sup>) Es ist eine vom Guardian dieses Klosters, Anton Wissing, verfaste Beschreibung der Belagerung und Beschießung von Bonn durch den Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg im Jahre 1689, welche die Eroberung dieser vom Kölner Erzbischof an die Franzosen ausgeließerten Festung zur Folge hatte. —

M. Lossen 7) und H. Hüffer 8) schildern das Leben der beiden Kölner Kurfürsten Maximilian Heinrich (1650-88), 'der kaum verdient, dass die Geschichte seines Stiftes an seinen Namen geknüpft werde', und Maximilian Franz (1784-1801). Dieser, der letzte der Kölner Kurfürsten, der jünste Sohn der Maria Theresia, war ein ausgezeichneter Verwalter, dem das Erzstift viel verdankt. In geistlicher Beziehung war er Anhänger der Emser Punktationen; um das Erzstift erwarb er sich das besondere Verdienst, die Bonner Akademie zur Universität zu erheben. Die Einwirkung der Revolutionskriege auf die Geschicke der Rheinlande tritt in dieser trefflichen Biographie des öftern in wirksamer Weise in den Vordergrund. — Diesem letztern Thema ist auch ein Aufsatz von R. Göcke 9) über das französische Projekt der Gründung einer cisrheinischen Republik im Jahre 1797 und seine Aufnahme in den Städten Köln und Bonn ge-Dieser Versuch, republikanischen Anschauungen im rheinischen Volk dauernde Geltung zu verschaffen, fand noch im Jahre 1797 sein frühzeitiges Ende. Angestrebt wurde seine Durchführung besonders von dem jung verstorbenen General Hoche; am Rhein selbst begegnete er geringen Sympathieen, und da auch von seiten der französischen Regierung seine Verwirklichung nur schwankend und unklar betrieben wurde, so hat sein schnelles Ende durchaus nichts Auffallendes. - Von Interesse ist auch der Inhalt des vom Baron G. d'Andlaw geführten Tagebuchs, 10 welcher während der Belagerung von Wesel im Jahre 1814 dem Kommandanten dieser Festung, General Bourk, als Zivilgouverneur beigegeben wurde und Berichte über die Zeit der Belagerung an den Präfekten des Roerdepartements, Baron von Ladoucette in Aachen, richtete.

Aus kirchengeschichtlichem Gebiete beansprucht die einzige umfangreichere Arbeit des Jahres keine wissenschaftliche Bedeutung. E. Demmer 11) hat sich bei seiner Darstellung der Reformation in den niederrheinischen Gebieten das Ziel gesetzt, 'das evangelische Bewußtsein zu erhöhen' und aus dem gedruckten Material 'unsere Gemeinden mit Vorgängen bekannt zu machen, die ihnen trotz der vielen Spezialschriften über einzelne derselben im Ganzen leider bisher doch noch sehr fremd geblieben sind.' Man bleibt somit nach wie vor auf das zwar nicht überall zuverlässige, aber doch einstweilen noch unentbehrliche Buch von Recklinghausen angewiesen. — Eine lutherische Kirchenordnung der Aachener Gemeinde aus dem Jahre 1578

<sup>6)</sup> R. Pick, Zwei Hdss. aus dem ehemaligen Minoritenkloster zu Bonn: AnnHVNiederrhein 43, S. 87—207. — 7) M. Lossen, Maximilian Heinrich, Kurfürst v. Köln: ADB, 21, S. 53/6. — 8) H. Hüffer, Maximilian Franz, Kurfürst v. Köln: ib. S. 56—70. — 9) R. Gōcke, Zur Gesch. der französischen Herrschaft am Rhein 2: FDG. 25, S. 293—880. — 10) Journal d'un Alsacien, le baron G. d'Andlaw, durant le blocus de Wesel en 1814: La R. N. d'Alsace-Lorraine 4, passim. — 11) E. Demmer, Gesch. der Reformation am Niederrhein und der Entwickelung der evangelischen Kirche daselbst bis zur Gegenwart. Aachen, Jacobi. XI, 209 S. M. 3. — X v. d. Hardt, Die Reformation im Flachsgefilde (Hzgt. Jülich): HPBl. (1885), Heft 10, S. 749 (wertloe). — X Th. Holzschneider, Quirin op den Veld, Kölner Weihbischof 1525—37: Niederrhein, S. 75.

veröffentlicht Küster; <sup>12</sup>) Wächtler druckt eine Anzahl von Aktenstücken aus der Zeit von 1561—1576 ab, welche die Anfänge der Reformation in Essen, die ablehnende Haltung des Herzogs von Jülich-Cleve und die Verbindung der Essener Gemeinde mit dem bekannten Tilemann Heshusius illustrieren.

— Aus neuester Zeit unternimmt Kreiten <sup>14</sup>) 'ein trauriges Beispiel für die Kontinuität preußischer Kulturkampfsideen' zu zeichnen, indem er in bekannter Manier die Schicksale des zeitweilig in Aachen verweilenden jedoch ausgewiesenen Bischofs Laurent von Chersonnes i. p. i. schildert. — J. N. Knopp endlich macht die seitherigen Schicksale des augenblicklichen Kölner Erzbischofs zum Gegenstand einer Broschüre. <sup>18</sup>)

Kulturgeschichtlich von besonderem Interesse ist die umfangreiche von C. Binz verfaste Biographie des Arztes Johann Wever, 16) des ersten Bekämpfers des Hexenwahns. Bei der Beurteilung dieser Schrift verlangt der Umstand Berücksichtigung, dass der Vf. Mediziner, nicht Historiker ist. Es mussten sich für ihn somit in den historischen Partieen seiner Darstellung erhebliche Schwierigkeiten einstellen, die denn auch nicht alle überwunden sind. Besonders aus der Charakteristik und Auffassung des Hexenglaubens gewinnt man den Eindruck, dass dem Vf. kulturhistorische Betrachtung nicht gerade geläufig ist. Immerhin bleibt jedoch seine Arbeit verdienstvoll. — Wertvoll durch eine Menge kulturhistorischer Angaben ist ein im Jahre 1531 von dem Schweizer Buchhändler Johann Haselberg verfasstes und veröffentlichtes Gedicht zum Lob der Stadt Köln, welches J. J. Merlo seiner Seltenheit wegen neu herausgegeben hat. 17) Hinzugefügt ist seiner Neuausgabe eine verkleinerte Nachbildung des prächtigen. gleichfalls aus dem Jahre 1531 stammenden Prospektes der Stadt Köln von der Rheinseite von Anton Woensam von Worms. — Zum Schluss erwähnen wir noch H. Düntzers interessanten Aufsatz über die Beziehungen Goethes zur rheinischen Metropole. 18) Goethe hat Köln dreimal, in den Jahren 1774, 1792 und 1815, auf kurze Zeit besucht, und ist besonders bei seiner letzten Anwesenheit, wo er zusammen mit dem Freiherrn von Stein drei Tage in Köln verweilte, in nahe Beziehungen zu Wallraf und Fochem, den beiden eifrigen Sammlern alter Kunstschätze, zu den Brüdern Boisserée und dem Maler Hoffmann getreten, Beziehungen, welche er zum Teil auch noch von Weimar aus weiter unterhielt. Düntzers Ausführungen beschränken

<sup>12)</sup> Küster, Kirchenordnung der luth. Gemeinde zu Aachen von 1578: Theol. Arb. der rhein. Prediger.-V. 6, S. 149—60. — 13) Wächtler, Urkk. aus den ersten Jahren der Reformation in der freien Reichsstadt Essen 1561—76: ib. S. 106—48. — 14) Kreiten, Eine Episode aus Bischof Laurents Leben: StML. 29, S. 25—39. — 15) J. N. Knopp, Dr. Philippus Krementz, Erzbisch. v. Köln. Trier, Paulinusdruckerei. 24 S. — 16) C. Binz, Weyer, s. v. K. I, No. 95 (Sep. a. ZBergGV. 21). — 17) J. J. Merlo, Johann Haselberg und sein Lobgedicht auf die Stadt Köln: AnnHVNiederrhein 44. S. 189—75. — X J. Hansen, Verzeichnis der Studierenden aus Aachen und dem Hzgt. Jülich aus den JJ. 1517—1614 auf den Universitäten Erfurt, Genf, Heidelberg, Herborn. Leyden, Löwen: ZAachGV. 7, S. 181—44. — X Breusing, Gerhard Mercator (Kremer) † 1594 in Duisburg: ADB. 21, S. 385—97. — S. Planker, Zur Besoldung der Aachener kath. Pfarrer im 17. Jh: ZAachGV. 7, S. 288—95. — X Q. Esser, Die Lebensweise der Eifelbewohner: Kreisbl. f. d. Kreis Malmédy 1885; Montjoier Stadt- u. Landbote 1885. — X H. Kling enstein, Zum Andenken an Kuhr: Rhein. Bll. f. Erziehung u. Unterricht 1885. — X J. P. Sch mitz, Töpfereien in Raeren: Niederrhein 5, S. 90ff. — 18) H. Düntzer, Goethes Beziehungen zu Köln: Abhandlungen zu Goethes Leben und Wirken 2, S. 1—141. Leipzig, Wartig.

sich jedoch nicht auf diese Angaben; er entwirft vielmehr mit eindringender Sachkenntnis eine Schilderung des geistigen und künstlerischen Lebens in Köln um die Wende des 18. zum 19. Jh., deren Lektüre jedem Freunde rheinischer Geschichte aufs wärmste empfohlen werden kann.

#### XIII.

### M. Laue.

# Obersachsen, Thüringen, Hessen.

Quellen. Für die Geschichte des Erfurter Humanismus ist Krauses Herausgabe der Briefe des Mutianus Rufus schon besprochen. 1) Das Leben dieses 1471 zu Homberg b. Fritzlar geborenen, 1526 gestorbenen Gothaer Humanisten, Konrad Mut, wird in der Einleitung (S. I-LXVI) erzählt, dann von der durch Urbanus erhaltenen, in einer um die Mitte des 16. Jh. entstandenen Abschrift auf der Frankfurter Stadtbibliothek in 527 Nummern lagernden Sammlung Mutianischer Briefe gehandelt. Dieser Kodex umfasst meist ungedruckte Briefe und ist in 8 Abschnitte zerlegt, dazu kommen als zweite Gruppe verstreute Briefe aus verschiedenen Zeiten (1508-21) und als dritte der gedruckte Briefwechsel (1502-22) meist in Regesten. sind statt einer chronologischen Anordnung drei zeitlich nebeneinanderstehende Gruppen gegeben worden, die zwei ersten die hds., die dritte die schon gedruckten Briefe umfassend. Für die Briefe der zweiten Gruppe (Abschnitt IX) sind die Quellen in der Einleitung genannt. Die erklärenden Noten werden durch die kurze Inhaltsangabe der Briefe erspart. Die Übersicht über das Ganze erleichtert das Register in der Weise, dass es die Nummern des Frankfurter Kodex nach der Ordnung der Krauseschen Sammlung, alle Briefe nach alphabetischer und chronologischer Folge und schliefslich ein Namensregister giebt. Mollat<sup>2</sup>) hat ohne erklärende Anmerkungen die Briefe eines Strafsburger Humanisten an Wilhelm, Landgraf von Hessen, veröffentlicht. 8-8a) Melanchthon betreffend 4) sei auf Distels 5) dem Dresdner HSt A. entnommenen zwei Originalschreiben der Universität Wittenberg aufmerksam gemacht. Auf Luther 5a) bezieht sich Buchwalds 6) Veröffentlichung einer Deuteronomiumvorlesung von 1523 (aus der Zwickauer Ratsbibliothek). Dann teilt Bossert 7) zwei lateinische Briefe des Pfarrers von St. Afra, Tettelbach an Bauer, Kirchenpfleger zu Dinkelsbühl, aus den

<sup>1)</sup> Karl Krause, Briefwechsel des Mutianus Rufus. s. o. S. 4. 4. LXVIII, 700 S. M. 12. — 2) Geo. Mollat, Oberti Giphanii ICti ad Wilhelmum landgravium Hassiae epistolae XXXVII. De 1571—77. Ex cod. ms. Marburgensi nunc primum edidit. Leipzig, Robolsky 1885. kl. 8. 6. 63 S. M. 1,50. Rez.: CBl. (1885), Sp. 1508. — 3) Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas: s. JB. 1888, III, 6. 5. — 3. s. o. S. 3. 1. 5. — 4) Karl Krause, Melanthoniana. (ib. No. 12) behandelt u. A. die Kapitul. v. Wittenberg. — 5) Th. Distel, Die Meldung vom Tode und der Beisetzung Melanchthons an den Kurfürsten August: NASächsG. 6, 308 S. — 5. s. o. S. 1/3. 14/16. — 6) Buchwald, Dr. Martin Luthers Deuteronomiumvorlesung vom Jahre 1523: Beitrr. z. sächs. Kirchengeschichte v. Dibelius-Lechler, H. 3, S. 111/4. Rez.: NASächsG. 7, S. 167. — 7) G. Bossert, Aus dem Briefwechsel des Pfarrers von St. Afra, Johann Tettelbach: MVGMeißen 1, 4, S. 34—40. Rez.: HZ. 58 (NF. 22), S. 524 (H. E.). Durch ein Versehen trägt dieses Heft die Jahreszahl 1884.

Jahren 1549 und 1551 und eine Antwort Bauers vom 6. April 1551 aus dem Dinkelsbühler Stadtarchiv mit, Distel<sup>8</sup>) ein Schreiben der kurfürstlichen Rate von 1553. Für die eigentliche Geschichte der Reformation ist noch Friedensburgs<sup>9</sup>) Publikation von Briefen und Regesten aus dem Marburger und Dresdner St.-Archiv zu nennen, welche einen Briefwechsel zwischen Herzog Georg von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen enthalten, die Jahre 1525-27 umfassen, in der Hauptsache Glaubenssachen zum Gegenstand habend, die beiden Fürsten in ausgesprochenem Gegensatz und nur während des Aufstandes von 1525 einig zeigen. Im Anhang ist die sächsische Gesandtschaftsinstruktion mitgeteilt, veranlasst durch die Weigerung der Stadt Salza nach Aufhebung des Klosters Vach die diesem schuldigen Zinsen an Philipp zu zahlen. Die quellenkritische Arbeit von Max Lenz. 10) welche für den bereits herausgegebenen Rechenschaftsbericht Philipps d. Grossmütigen die Quellen nachweist, ist schon anderwärts (vgl. III, 7) eingehend besprochen. Für spätere Zeit haben etwa Quellenwert die Veröffentlichungen von Koch 11) für das 17. Jh. und die hds. Langensalzaer 18) Chronik für die neuste Zeit, für die Litteraturgeschichte die Mitteilungen von Bader, 18) Hosaeus, 14) Creizenach. 15)

Die fünfte Folge der Urkk.sammlung für die Familie v. Eberstein <sup>16</sup>) ist zugleich mit einer darstellenden Familiengeschichte umkleidet. In dem Kapitel über die Stellung der thüringischen Ebersteine zur Reformation handelt eine Erörterung vom 3. Jan. 1630 über den Übertritt der Grafschaft Schwarzburg zur Reformation. Das 'chronologische Verzeichnis der bis zum Jahre 1539 in Urkk. aufgeführten freieignen und als Lehen vor den fränkischen Ebersteinen innegehabten Besitzungen im fuldischen, würzburgischen und hennebergischen Gebiete' enthält außer König Rudolfs Entscheidung von 1282 über den Abbruch des im heutigen preußischen Kuppenrhön gelegenen Stammschlosses noch eine ganze Anzahl Regesten über Besitzverhältnisse in den Jahren 1160—1539, die Urkk. dafür sind bereits in L. F. Ebersteins Geschichte des Geschlechtes von Eberstein gedruckt. Doch betrifft der größere Teil der Publikation die NZ. Für die weitere Geschichte der Nachkommen des 1539 verstorbenen Philipp v. Eberstein werden aus den Jahren 1560—1678 17 bisher noch ungedruckte Urkk. und zwei Regesten

<sup>8)</sup> Th. Distel, Schreiben der kurfürstlichen Räte an die verwitwete Kurfürstin Agnes: Z. f. Museologie 8, S. 19. — 9) W. Friedensburg, Beiträge zum Briefwechsel zwischen Herzog Georg von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen: NASächsG. 6, S. 94—145. — 10) Max Lenz, Der Rechenschaftsbericht Philipps des Großmütigen über den Donaufeldzug 1546 und seine Quellen. Programm zu der am 18. Okt. stattfindenden Einführung des neuen Rektors (Universitätsschrift). Marburg, Pfeil. 4°. 56 S. M. 2. Rez.: CBl. (1886), S. 1151. 1886 bei Elwert erschienen. — 11) × E. Koch, Joh. Heumanns Randbemerkungen zum Saalfelder Kirchenbuche aus der Zeit von 1614—34. Gymnasialprogramm. Meiningen. 4°. 44 S. — 12) × Gr. L., Eine hds. Langensalzaer Chronik: Jbb. f. deutsche Armee u. Marine 56 (1885), S. 82—98, 215—30. — 13) × Th. Bader, Über ein auf der hiesigen Gymnasialbibliothek befindliches Fragment eines historischen Volksliedes aus dem Anfang des 16. Jh. Gymnasialprogr. Schleusingen 1885. 4°. 24 S. — 14) W. Hosaeus, Chr. F. Gellerts Briefe an die Fürstin Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbet: MVAnhaltG. u. A. 4, H. 4 (1885), S. 268—86. — 15) × Creizenach, Ein ungedruckter Brief Gottscheds an Grimm über seine Unterredung mit Friedrich d. Gr.: Ber. über d. Verhandl. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissenschaft (1885) No. 3. — 16) L. Ferd. v. Eberstein, Urkundliche Nachträge zu den geschichtlichen Nachrüchten von dem reichsritterlichen Geschlechte Eberstein von Eberstein auf der Rhön. Fünfte Folge. Berlin. II, 444 S.

für 1546 und 47 mitgeteilt. So wird durch verschiedene Kapitel die Geschichte der Familie bis zur Gegenwart verfolgt und einschlägiges Material an ungedruckten Urkk. und Briefen mitgeteilt. Den direkten Vorfahren des Vff. werden besonders ansführliche Lebensbeschreibungen gewidmet, schließlich giebt der Vf. Louis Ferdinand v. E. auch seine Selbstbiographie, ferner eine Lebensgeschichte des großherzoglich Frankfurter Staatsministers Jos. Karl Theodor († 1833), die noch deshalb erwähnt sein möge, weil zum Beweis für des Letzteren staatskluge Amtsführung der Vf. 40 Schriftstücke aus den Jahren 1808—13 abdrucken läßt, die auch auf allgemeine Geschichte bezug haben. Der dritte Band von v. Mülverstedts <sup>17</sup>) Urkkssammlung zur Geschichte des Geschlechts von Alvensleben umfaßt die Jahre 1501—1653, <sup>18</sup>) schießlich wird vom Gebirgsverein f. d. sächsisch-böhmische Schweiz die von Johann Georg II., Herzog von Sachsen am 20. Jan. 1663 für die Steinbrüche im Liebethaler Grunde gegebene Bergordnung <sup>19</sup>) abgedruckt.

Darstellungen. 20.21) Das kirchliche Leben Naumburgs während der Reformationszeit, Luthers Besuche 1518, 1521, 1542 und die brieflichen Beziehungen des Reformators zur Stadt behandelt (teilweise mit Benutzung ungedruckter Quellen) Mitzschke, 22) während Lechler 28) die Vorgeschichte der Reformation in Leipzig behandelt und in vier mit den Jahren 1519, 1522, 1524 und 1532 beginnende Perioden zerlegt und Seifert 24) das Jahr 1518 als dasjenige annimmt, wo Luther in Dresden predigte. Die sächsisch-hessischen Beziehungen in den Jahren 1524, 1525, 1526 schildert Karstens, 25) Ifsleib 26) in Ergängung zu früheren Aufsätzen, auf das Urkk.material des Dresdner HStA. und v. Druffels Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jh. gestützt, die Lage des Kurfürsten Moritz nach dem schmalkaldischen Kriege und seine umsichtigen Vorbereitungen auf den Waffengang mit dem Kaiser 1552. Noch sei die Mitteilung reformationsgeschichtlicher Curiosa 27) genannt. Für die Geschichte des dreifsigjährigen

<sup>17)</sup> v. Mülverstedt, Codex diplomaticus Alvenslebianus. Urkk.sammlung zur Gesch. des Geschlechts von Alvensleben und seiner Besitzungen. Bd. 8 vom Jahre 1501 bis 1653. Im Auftrage der Familie veranstaltet und herausgegeben. Magdeburg. 80. IV, 586 S. Mit 8 Stammtafeln u. 4 Abbildungen sowie mit einer chronologischen Übersicht der urkundlichen Hauptdaten zur Genealogie und Geschichte des Geschlechtes v. A., einem Verzeichnisse des Grundbesitzes in dem obigen Zeitraume und Bemerkungen zu den Abbildungen. — 18) X v. R(aab), Die von der Ölsnitz im sächsischen Erzgebirge und im Voigtlande: Deutscher Herold 16, S. 25f. - 19) Bergordnung über die Steinbrüche im Liebethaler Grunde: Jb. Gebirgs-V. f. sächs.-böhmische Schweiz 2 (1885), S. 62-75. - 20) Reformation, s. o. K. I. - 21)  $\times$  J. Elter, Luther und der Wormser Reichstag 1521. Leipz. Diss. Bonn, Georgi.  $8^{0}$ . 2+72+1 S. - 22) P. Mitzschke, Naumburg a./S. und die Reformation. Festschrift zur Begrüßung vormaliger Schüler des Naumburger Domgymn. Naumburg a. S., Domrich. 8°, 36 S. Rez.: HZ. 56 (NF. 20), S. 816f. (Th. F.); NAStichsG. 7, S. 828 (G. Muller). — 28) Lechler, Die Vorgesch. der Reformation Leipzigs: Beiträge z. sächs. Kirchengesch., herausg. v. Frz. Dibelius und Goth. Lechler 8 (1885), S. 1-24. Leipzig, J. A. Barth. Rez.: NASachsG. 7, S. 167 (G. Müller). (Vgl. unter No. 60.) — 24) Seifert, Hat Luther 1517 oder 1518 in Dresden gepredigt? ib. S. 145—50. Rez.: NASachsG. 7, S. 167. — 25) W. Karstens, Sachsisch-hessische Beziehungen in den Jahren 1524, 1525, 1526: Kieler Inaug.-Diss. auch: ZThüringGA. NF. 4 (12) Heft 3 u. 4. S. 305-87. Jena, Fischer. 79 S. - 26) S. Ifeleib, Moritz von Sachsen gegen Karl V. bis zum Kriegszuge 1552: NASachsG. 6, S. 210-50. - 27) D. F., Reformationsgeschichtliche Curiosa II. Ser. III. Friedrich des Weisen Schwester Margareta. IV. Luthers Buchdrucker Lotter. V. Leipzigs Baumeister Lotter: AELKZ. No. 50/2, S. 1200f., 1225f., 1252 f.

Krieges auch gerade für unsere Gegend ist an erster Stelle Droysens<sup>28</sup>) Buch über 'Bernhard von Weimar' herrorzuheben, doch hat dasselbe schon im allgemeinen Teil seine Würdigung gefunden. Neben kleineren Mitteilungen 29-80) ist Gädekes 81) Arbeit über Wallensteins Verhandlungen mit Schweden und Sachsen zu nennen, die 165 Aktenstücke und Urkk. enthält, welche allerdings meist schon gedruckt sind. Kursachsens Politik von 1648-78 behandelt ein Aufsatz von Dieffenbach 89) in der Leipziger Zeitung, ebendaselbst haben noch zwei Aufsätze<sup>33-34</sup>) auf das 18. Jh. bezug. Ferner berichtet Richter 85) nach einem Aufsatze Varenberghs im Messager des sciences historiques, Année 1883, über den sächsischen Artilleriekapitän Rouvroy, der die Franzosen 1814 von Oudenarde und Tournai zurückschlug, und beschreibt die Erinnerungsmedaille, welche Oudenarde darauf schlagen liefs, nachdem in einem mitgeteilten Briefe R. ziemlich deutlich dies gewünscht hatte. Für die Geschichte des 19. Jh. sind schliesslich die Arbeiten von Fischer<sup>86</sup>) und v. Wengen (behandelt die Schlacht bei Langensalza) 87) und eine Reihe an die Persönlichkeiten sächsischer Herrscher anknüpfende Mitteilungen 88-41) zu erwähnen.

Von Schuster und Francke (\*\*) wird die Geschichte des sächsischen Heeres (\*\*) in einem dreibändigen Werke behandelt mit vorsichtiger Hineinziehung der politischen Geschichte. Es wird angegeben, wo die Truppen an kriegerischen Ereignissen sich beteiligten, nicht warum sie verwendet wurden. Wenn sich das stehende Heer auch seit 1500 allmählich entwickelte, so ist doch Johannn Georg III. der eigentliche

<sup>28)</sup> G. Droysen, Bernhard von Weimar. Leipzig, Duncker & Humblot. VIII, 444 S., VI, 575. Rez.: DL. 6 (1885), Sp. 1420/2 (E. Fischer); HZ. 57, NF. 21, S. 81/4 (v. Zwiedineck); CBl. (1885), Sp. 1772. — 29) Die Operationen in Franken und Thüringen während des dreissigjährigen Krieges: Jb. f. deutsche Armee und Marine (1885), Dezemberheft. — 30) Th. Bilek, Die Gegenreformation in den Bergstädten des Erzgebirges 1628—78: MVGDB. 28. Jahrg., No. 8. — **\$1**) A. Gaedeke, Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen 1681/4. Mit Akten und Urkk. aus dem Kgl. sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Frankfurt a. M., Litterar.-Anst., XII, 846 S. M. 7,50. Rez.: DLZ. 6 (1885), Sp. 1688. — 32) Ferd. Dieffenbach, Die kursuchsische Politik in der Periode vom westfälischen Frieden bis zum Frieden von Nymwegen: Leipz. Zg. Wissensch. Beil. 85 (No. 84/5), S. 497—500, 505/7. — \$\$) R. v. Mansberg, Ein Rückblick auf die Tage vom 81. Mai bis 28. Juni 1780: ib. S. 281/3, 289—96, 801/8, 805/9. — **34)** Wie ist das verschiedenartige Verfahren der sächsischen Heeresleitung den preußischen Einmärschen der Jahre 1756 und 1866 gegenüber nach der jeweiligen Situation zu beurteilen?: ib. S. 878/5. — \$5) P. E. Richter, Die Rouvroy-Medaille auf die Verteidigung von Oudenarde im Jahre 1814: NASächsG. 6, S. 809. — \$6) Hans Fischer. Das Freikorps des Herzogs von Braunschweig in Zittau, 21. Mai bis 6. Juni 1809. Aktenmässig dargestellt. Separatabdruck aus den 'Zittauer Nachr.' Zittau 1885. 80. 49 S. -\$7) Fr. v. Wengen, Gesch. der Kriegsereignisse zwischen Preußen und Hanau 1866. Mit Benutzung authentischer Quellen. 3. Lief. Gotha, Perthes 1885. 80. S. 821-480. M. 2,40. Rez.: CBl. (1886), Sp. 982; DLZ. Sp. 1816. — 38) W—e, Ein Besuch des Königs Friedrich August von Sachsen bei dem Fürsten von Montenegro: Leipz. Zg. Wissensch. Beil., S. 414/6. — 39) J. Petzoldt, Der König Johann von Sachsen über Zweikumpfe: ib. S. 313/5. — 40) id., Die Erziehungsgrundsatze des Königs Johann von Sachsen mit Rücksicht auf die Erziehung seines Sohnes Albert: ib. 85, S. 118/7. — 41) id., Anekdoten aus dem Leben des Königs Johann von Sachsen: ib. S. 219-32. -42) O. Schuster und F. A. Francke, Gesch. der Stchsischen Armee von deren Errichtung bis auf die neueste Zeit. Unter Benutzung hds. und urkundl. Quellen. 8 Teile. Leipzig, Duncker & Humblot. XII, 226 S., VI, 398 S., VII, 421 S. M. 22. Rez.: HZ. 55, S. 849—51 (Th. F.); CBl. (1885), S. 740f. Mit 87 Skizzen auf 16 Tafeln. — 43) XR. v. Mansberg, Die Errichtung des stehenden Heeres in Chursachsen 1682; Leipz. Zg. 85 Wissensch. Beil. S. 125/7, 137-40, 145/8.

Schöpfer, die Entsetzung Wiens die erste Beteiligung an kriegerischen Ereignissen. Der erste Band umfast die Zeit bis 1733, der zweite die schlesischen und napoleonischen Kriege, der dritte die Zeit nach 1815. 44)

Die lokalgeschichtliche Studie Sarans 45) beschäftigt sich mit den Dörfern Altranstedt, Kleinmiltitz, Willeben, Groß- und Kleinglasau. Großlehna und Ötzsch im Kreise Merseburg. Zuerst werden die Namen gedeutet, dann die Geschichte von Altranstedt und Zubehör im Besitze des Klosters Altenzelle nach Beyers Urkk.buch von Altzelle (1190-1540) und unter weltlicher Herrschaft zusammengestellt. Und zwar wird nacheinander 1. Familie Wiedemann 1545-88 auf Grund von Abschriften und Nachrichten im Altranstedter Kirchenbuche: 2. Familie Schultz 1588-94: 3. Familie Badehorn 1595-1649; 4. Familie v. Weißenbach 1646-89; 5. v. Mäussbach 1689-96; 6. v. Friesen 1696-1715; 7. Camman 1715-71: 8. v. Hohenthal (1771 bis jetzt) behandelt. Kapitel IV beschäftigt sich mit Entstehung und Erbauung der Kirchen der Parochie und der Geschichte von Altranstedt, Großlehna, Ötzsch, Kapitel V mit den kirchlichen Einrichtungen. worin eine Kirchenordnung von 1741 abgedruckt wird. Kapitel VI mit den Pastoren der Parochie in evangelischer Zeit. 46) Ferner werden in alphabetischer Ordnung vom sächsisch-böhmischen Gebirgs- V. Notizen für die Ortsgeschichte der sächsischen Schweiz aus verschiedenen der Niederschrift des Pastors J. K. Seidemann nach sammengestellt, darunter ein Verzeichnis der Kleinodien in den Dörfern im Jahre 1540. Die Ereignisse in Dresden vom 27. August 1756 bis 30. April 1763 sind von Heinze<sup>47</sup>) in Tagebuchform nach Archivalien im Dresdner Ratsarchiv (bis Juli 1760 ausführlich) erzählt, und Ruge 48) giebt eine Liste der 32 durch Druck veröffentlichten Ansichten der Burg und Stadt Wehlen in der sächsischen Schweiz vom beginnenden 18. Jh. bis zur neuesten Zeit. 49-51) — Die Verhandlungen über die Rückkehr des Grafen von Zinzendorf nach Sachsen schildert Hark, 52) Meusel 58) nach ungedruckten Briefen und Tagebüchern die Einwanderung böhmischer Brüder in Großhennersdorf. Mit der Geschichte seines Ahns giebt Lehmann 54) eine

<sup>44)</sup> X Aus dem Leben des weiland kurstcheischen Generals der Infanterie v. Lindt: Jbb. f. d. deutsche Armee und Marine 57 (1885), S. 186—92. — 45) G. Saran, Aus der Vergangenheit der Parochie Altranstädt im Kreise Merseburg. Lokalgeschichtliche Studie 17, S. 37—158. Bricht mitten im Satz ab und geht im Heft 1886 weiter. — 46) J. K. Seidemann, Collectaneen zur Ortsgeschichte: Jb. Gebirgs-V. f. d. Sächs.-Böhm. Schweiz 2, S. 80—91. — 47) Alfr. Heinze, Dresden im siebenjährigen Kriege: MVG. u. Topographie Dresdens, Heft 5 u. 6. Dresden, Tittmann. VIII, 190 S. M. 2,60. Rez.: DLZ. 6, Sp. 1178 (Ermisch); CBl. 1865), Sp. 1444. — 48) S. Ruge, Chronologische Reihenfolge der Ansichten d. Burg Wehlen: Jb. Gebirgs-V. d. Sächs.-Böhm. Schweiz 2, S. 75/9. — 49) X Heinr. Gebauer, Dresden und die sächsisch-böhmische Schweiz. (= Städtebilder und Landschaften aus aller Welt No. 5 u. 6). Zürich, Schmidt. 90 S. — 50) X Max Dittrich, Neuer Führer durch Meißen, die Albrechtsburg, den Dom und die Kgl. Porzellan-Manufaktur, Meißen, Selbstverl. 36 S. — 51) X H. Ermisch, Aus dem Freiberger Ratsarchiv: KBGV. 33, S. 13/7. — 52) F. S. Hark, Des Grafen v. Zinzendorf Rückkehr nach Sachsen und die Hennersdorfer Kommission 1747/8: NASächsG. 6, S. 264—307. — 53) Meusel, Die Einwanderung böhmischer Brüder in Großhennersdorf bei Herrnhut in Sachsen: Beiter. sächs. Kirchengesch. h. v. Dibelius u. Lechler, H. 3, S. 39—93. Rez.: NASächsG. 7, 168. — 54) Emil Lehmann, Der polnische Resident Lehmann, der Stammvater der israelitischen Religionsgemeinde zu Dresden. Dresden, E. Pierson. 75 S. M. 1,50. Rez.: DLZ. 7 (1886), Sp. 997 f. (Moritz Steinschneider); NASächsG. 7, S. 166 (Ermisch).

Geschichte der Juden in Dresden im vorigen Jh., in dessen Anfang Berend Lehmann (geboren 1661 zu Halberstadt, † 1730) die jüdische Gemeinde daselbst begründete.

Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte. - Für die Finanzgeschichte Sachsens ist Löbes 55) Arbeit hervorzuheben. Eine gewisse Kontrolle der Finanzen geht bis 1349 zurück, im 16. Jh. wird sie eine schriftliche, auch die erlassenen Ordnungen werden kodifiziert, die 1707 für die fünf zentralen Landeskassen geschaffene 'Ober-Rechnungs-Kammer' wird 1734 in die Ober-Rechnungs-Deputation' umgestaltet, 1842 wieder die Ober-Rechnungs-Kammer' hergestellt, 1877 ihr Wirkungskreis gesetzlich geregelt. 56) Dann sei Hasses <sup>57</sup>) Geschichte der Leipziger Messen genannt. Aus kleinen Anfängen wurden die Leipziger Messen durch das 12. Jh., allmählich im 13. an Bedeutung zunehmend durch die von 1458 beginnenden Privilegien gestärkt im Wettkampf mit Rivalinnen. Das erste Leipziger Mess-Privileg ist aus dem Jahre 1458, wo Kurfürst Friedrich II. den Neujahrsmarkt verlieh, der dadurch erst ins Leben gerufen wurde, während Oster- und Michaelismesse schon bestand, und nach dem Tode dieses Fürsten bestätigte Kaiser Friedrich III. 1466 das Privilegium der Leipziger Neujahrsmesse, 1497 und 1507 sind allen drei Leipziger Messen kaiserliche Privilegien ausgestellt. Eine Tabelle und Besprechung sämtlicher kaiserlicher Privilegien wird in Abschnitt 2 gegeben. Ein 3. und 4. Abschnitt führt Leipzigs Streitigkeiten mit Halle, Magdeburg, Erfurt, Naumburg, Braunschweig, Frankfurt a/M. und andern Marktorten wegen hartnäckiger Behauptung der in diesen Privilegien verliehenen Vorrechte aus. Die vier folgenden Abschnitte führen die äußere Geschichte der Leipziger Messen bis zur Gegenwart fort. Besonders die Zeit vom Ende des 30jährigen Krieges bis 1711 nehmen die Messen einen gleichmäßigen Aufschwung, so dass auch Frankfurt übertroffen wird, dann aber verursacht der Druck des siebenjährigen Krieges schwere Schädigung und die ruhige Entwickelung nach 1763 wird seit 1806 durch die Kontinentalsperre, die Kriegsjahre und die Verkleinerung Sachsens unterbrochen. Freilich hat gerade der Aufschwung sächsischer Textilindustrie durch die Kontinentalsperre Leipzigs Märkte wieder gehoben, aber der Schaden, welchen die nahe preußische Zollgrenze seit 1815 brachte, wurde erst durch Sachsens Eintritt in den Zollverein wett gemacht, den H. wohl 'eine Lebensrettung' nennen darf, so dass bis in die sechziger Jahre der Umfang des Meßgeschäfts alle früheren Märkte überragte. Seitdem sinkt die Bedeutung der Messen, der Vf. sucht den Grund für diese Erscheinung in Eisenbahn, Telegraph, billigen Packetporto und dem Institut der Geschäftsreisenden. Neun weitere Abschnitte enthalten eine Materialiensammlung für die Handelsgeschichte auch im weitern Sinne, indem sie die 'Verfassung der Leipziger Messen', 'Kommerziendeputation und Bericht-

<sup>55)</sup> E. Löbe, Die oberste Finanzkontrolle des Königreichs Sachsen in ihrer organischen Entwickelung von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. (= Finanzarchiv herausg. v. Georg Schanz 1885, Bd. 2.) Dresden. 127 S. Rez.: NASächsG. 8, S. 164 f. (Hasse); Leipz. Zg. 1885. Wissensch. Beil. No. 94/95. — 56) × Bornhak, Die Entwickelung der sächsischen Amtsverfassung im Vergleich mit der brandenburgischen Kreisverfassung: Preußische Jbb. 66, S. 126—40. — 57) E. Hasse, Gesch. der Leipziger Messen. Gekrönte Preisschrift. (= Preisschriften gekrönt u. herausg. v. d. Fürstlich Jablonowakischen Gesellschaft zu Leipzig 25.) Leipzig, S. Hirzel. VIII, 516 S. Rez.: HZ. 57 (NF. 21); S. 114 f. (Stieda); NASächsG. 8, S. 166/9 (G. Schönherr).

erstattung über die Messen', 'Waren-, Geld-, Pesonenverkehr' und Verlauf und Bedeutung der Messen 1729—1834 nach amtlichen Berichten zum Gegenstand haben. In der Anlage sind 50 Aktenstücke aus den Jahren 1499—1879 als Belegstellen mitgeteilt. Es sei noch besonders auf des Vf. Bemerkung hingewiesen, wonach dieselben eine wegen Raummangels nötig gewordene Auswahl aus den ursprünglich für den Abdruck bestimmten 159 Anlagen bilden. Diese aber 'sind deshalb in 2 Bänden vereinigt in der Leipziger Ratsbibliothek niedergelegt worden, so daß bei weiteren Einzelforschungen das Material bequem zur Hand liegt'. Über den Inhalt des ganzen Werkes orientiert ein alphabetisches Verzeichnis am Schlusse.<sup>58</sup>)

Kulturgeschichte — enthält zunächst Wustmanns 59) 'Aus Leipzigs Vergangenheit'. 60) Es umfast eine ganze Reihe verschiedenartiger. bisher zerstreuter und teilweise noch ungedruckter Aufsätze für die Kulturgeschichte Leipzigs, besonders im 18. Jh. Zwar greift der erste Aufsatz 'Aus der Baugeschichte L.' in die früheste Vergangenheit der Stadt zurück, hat es aber zumeist mit der Entstehung und Veränderung der einzelnen Bauten vom 16. Jh. ab zu thun. In dem zweiten Aufsatze 'Luther in Leipzig' (vgl. 23) werden nicht allein seine, sondern auch seiner Gegner und Anhänger Beziehungen zu Leipzig, besonders seine Besuche, deren letzter ins Jahr 1541 fällt, geschildert. Abschnitt 3 handelt von Lukas' Cranach des Ältern Bild 'Der Sterbende' im Leipziger Museum, die nächsten Aufsätze gehören ebenfalls der Kunstgeschichte an,61-69) sie handeln von Hans Krell, dem 'Fürstenmaler' (seit 1531 in Leipzig urkundlich nachweisbar), den Goldschmieden Hanz Reinhard d. Ä. aus dem 16. Jh. und über 'Kunst und Künstler Leipzigs in der Barockzeit' für die Zeit vor dem siebenjährigen Kriege. 'Verbotene Bücher' schildert, wie in der Stadt des Buchhandels am Ende des 17. und im 18. Jh. die Zensur nachteilig wirkte. Andre Kapitel behandeln 'Dodsley und Compagnie', 'Das Stammbuch eines Leipziger Studenten', 'Goethiana', 'Leipziger Stadtmusikanten' (ein 1479 eingerichtetes Institut), 'Thomaskantorat', 'Bürgermeister Müller', 'das Rosenthal', und das Leipziger Modebad des vorigen Jh. Lauchstädt. 68) Carl Sammler 64) hat die Akten der Gemeinden Pillnitz, Hosterwitz, Söbrigen und Oberpoyritz durchforscht und berichtet über das Gefundene, über Frondienste, kurfürstliche Verordnungen, Kriegsdrangsale im Kartoffelkriege, Gebräuche (Grabmacherliste, Leichenbegleitung, Kirchweihordnung), Reiheschank und alte Rügen aus dem 17. bis 18. Jh., Loose 66) teilt das Protokoll über die Aussagen zweier Schildwachen mit über ein Gespenst 'im Mönchshabit', das

<sup>58) ×</sup> Em. Sax, Die Hausindustrie in Thüringen. Wirtschaftsgesch. Studien.

1. Th.: Das Meininger Oberland. 2. vermehrte Auflage. (= Sammlung nationalökonom. und statist. Abhdl. des staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. S., herausg. v. J. Conrad 2. Bd. 7. H.). Jona, Fischer. XII, 164 S. — 59) G. Wustmann, Aus Leipzige Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze. Leipzig, Grunow. VII, 472 S. Rez.: NASächsG. 7, 165 (Th. Distel). — 60 × Koch, Aus Leipzigs Vergangenheit: Grenzboten 1885. S. 484/8. — 61) G. Wustmann, Die Leipziger Goldschmiede Hans Reinhart d. Ältere und d. Jungere: Kunstgewerbe-Bl. 1, S. 161/8. — 62) × id., Der sächs. Medailleur B. L.: Kunstchronik 20, Sp. 489 f. — 63) O. Nasemann, Bad Lauchstädt. (= Neujahrsblätter, herausg. v. d. Historischen Kommission der Provinz Sachsen 9.) Halle, Pfeffer. 52 S. — 64) Karl Sammler, Aus den Gemeindeakten von Pillnitz, Hosterwitz, Söbrigen und Oberpoyritz: Jb. Gebirgs-V. f. Sächs.-Böhm. Schweiz 2, S. 45—61. — 65) W. Loose, Das Gespenst in der Fürstenkapelle: MVGMeißen 1, 4, S. 63/5.

sich am 26. Juli 1672 in Meisen sehen ließ. \*66\*) Ferner wird in Fortsetzung des Unternehmens, alte Ansichten aus der Freiberger Vergangenheit in Nachbildungen zu bieten, eine Federzeichnung des Oberlandbaumeisters Dilich aus der ersten Hälfte des 17. Jh., die ganze Stadt Freiberg darstellend, abgebildet und durch Gerlachs \*67\*) begleitenden Text ausgedeutet. Die Wiedergabe der Rechnung des Nachrichters Stengel über die Säckung einer Kindesmörderin in Meisen (1642) \*68\*) und zwei andere Mitteilungen Distels \*69-70\*) sind rechtsgeschichtlicher Natur, \*71\*) die Beiträge zur Kirchenzucht in Meisen umfassen die Jahre 1584 bis 1602 \*72\*) und Försters \*73\*) Zusammenstellung über die Versuche, das Eindringen fremder Trachten zu hindern, fußt auf urkundlichem Material des 17. und 18. Jh. Endlich sei Einerts \*74\*) Darstellung über den großen Brand zu Arnstadt (1581) und Gärtner \*75\*) 'Ein Reisender vor 300 Jahren' genannt.

Geschichte des Bildungswesens. — Nach den Ratsaktenschildert Messien <sup>76</sup>) den Kampf zwischen städtischen Lehrern und Winkelschulen (scholae collectae) in Meißen (1721—1832). Dabei werden drei Berichte verklagter Winkelschullehrer von 1752 und 1770, eine Beschwerde des Stadtschulkollegiums von 1796 und Stellen aus einem Protokoll über Inspektion einer Winkelschule 1800 mitgeteilt, Loose <sup>77</sup>) teilt aus einer im Besitze des VG. Meißen befindlichen Hds., welche Schulnachrichten von 1656—1800 enthält, die Schulordnung des Franziskaneums vom Jahre 1609 mit, dessen Lehrerverzeichnis von 1539—1800 von Kreyssig <sup>78</sup>) gegeben wird. <sup>79-84</sup>)

<sup>66)</sup> Wil. Hollenbach, Bilder aus Thüringen I, 8. Inhalt: Tragikomische Geisterbeschwörung auf dem Galgenberge bei Jena in der Christnacht d. J. 1515. Nach Originalquellen wahrheitsgetreu dargestellt. Jena, Mauke. IV, 56 S. — 67) Heinr. Gerlach, Bilder aus Freibergs Vergangenheit. (Fortsetzung) No. 4. Unsere alte Berghauptstadt Freiberg um das Jahr 1620. Faksimile nach Dilichs Federzeichnung: MVFreibergA. 21 (1884), S. 29—32. Mit Abbildung. — (88) Th. Distel, Eine Stekung in Meißen: MVOMeißen 1, 4, S. 62. — (89) id., Bestrafung eines Falschmünzers in Sachsen 1564: Bll. f. Münzkunde 20, Sp. 1060. — 70) id., Gutachten der Juristenfakultät zu Leipzig über einen Bauer, welcher 'ungebeichtet' das Sakrament empfangen wollte (1528): ZSavignystiftung 6 1885, (Germ. Abt.), S. 189f. — 71) X Fried. W. Ebeling: Kyaw und Brühl. Zwei historische Porträte und ein moderner Pressprosess. Leipzig, Th. Frisch. 190 S. -72) Beiträge zur kirchlichen Zucht und Sitte in Meißen. Aus dem Trauregister der Stadtkirche: MVGMeisen 1, 4, S. 56-60. Rez.: HZ. 58 (NF. 22), S. 524 (H. E.). -73) Förster, Sächsische Verordnungen früherer Zeit gegen den Kleiderluxus: Beitrr. 2 sächs. Kirchengesch. v. Dibelius u. Lechler H. 3, S. 94-110. Rez.: NASächsG. 7, S. 168. - 74) E. Einert, Der große Brand zu Arnstädt (1581): ZThüringG. 12 (NF. 4). S. 387-505. - 75) Gartner, Ein Reisender vor 300 Jahren. Nach einer Hds. mitgeteilt: Leipz. Zg. (1885) Wissenschaftl. Beil. No. 92/8. — 76) Hermann Messien. Winkelschulen zu Meißen im 18. Jh: MVGMeißen 1, 4, 8. 15—88. Rez.: HZ. 58 (NF. 22), S. 524 (H. E.) Durch ein Versehen trägt der Band die Jahreszahl 1884. -77) Wilhelm Loose: Die Schulordnung des Franciskaneums zu Meissen vom Jahre 1609 ib. 8. 48-55. - 78) Hermann Kreffsig, Verzeichnis der Lehrer an der Lateinschule: (Franciskaneum) zu Meißen von 1539—1800: ib. S. 41/8. Rez.: HZ. 58 (NF. 22) S. 524 (H. E.). — 79) × Kroschel: Die Arnstädter lateinische Schule zur Zeit der Reformation. Arnstadt. Gymn.-Progr. 1885. 46. 20 S. — 80) X Schmidt, Unterrichtsordnung der lateinischen Schule in Eisenach vom Jahre 1555, Eisenach. Realgymn.-Progr. 1885. 4°. 18 S. — 81) X P. Kramer. Beiträge zur Gesch. des Realgymnasiums der Franckeschen Stiftungen. Programmarbeit. Halle a./S. 1885. 40. 52 S. - 82) X Wolper, Nachrichten über das Lyceum zu Frankenhausen 1552-1881. Realgymnasialprogramm. Frankenhausen. 1885. 40. 57 S. — 83) X Koerber und Rathmann, Zwei Beiträge zur Gesch. der Anstalt: a) Lehrer des Gymnasiums 1885-85. b) Die Abiturienten 1885-85. Gymnasialprogramm. Fulda. 1885. 40. 86 S. - 84) X J. Conrad, Die Entwickelung der Universität Halle statitisch verfolgt: Jbb. f. Nationalökonomie u. Statistik 11, S. 105-24.

Künstler- und Gelehrtengeschichte. — Die Selbstbiographie Ludwig Richters <sup>85</sup>) ist bis 1847 ausführlich erzählt, dann durch Auszüge aus Briefen und Tagebüchern ergänzt. Nicht als Genremaler, sondern als Landschaftsbildner der sächsischen Schweiz zeigt ihn ein Aufsatz von Ruge, <sup>86</sup>) der für eine Anzahl einschlägiger Bilder des Meisters die historische Reihenfolge herzustellen versucht. Einige richtigstellende Bemerkungen (Geburtstag u. s. w.) bringt ein Nachtrag (S. 126—129 a. a. O.). Hessen betrifft das kritisch nicht gesichtete Material, welches Prior <sup>87</sup>) mitteilt. <sup>88-107</sup>) Schumann <sup>108</sup>) beschäftigt sich besonders mit dem Baumeister Krubsacius und verbreitet sich alsdann über Barock und Roccoo. <sup>109-116</sup>) Endlich ist noch auf Opels <sup>117</sup>) Mitteilungen für die Geschichte der Familie des Tonkünstlers Händel hinzuweisen. Dieselben bestehen in einer Besprechung

<sup>85)</sup> L. Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbstbiographie nebet Tagebuchniederschriften und Briefen. Herausg. v. Heinr. Richter. Frankfurt a./M Alt. V. 472 S. Rez.: (2. Aufl. 1886) NASachs G. 7, S. 170 (Paul Schumann), (Vgl. Grenzboten 1885, 45.) - 86) S. Ruge, Ludwig Richters Bedeutung f. d. sächsische Schweiz: Jb. Gebirgs-V. f. d. Sächs.-Böhm. Schweiz 2, S. 22-86, 126/8. - 87) G. Prior, Jakob Hoffmeisters gesammelte Nachrichten über Künstler und Kunsthandwerker in Hessen seit etwa 300 Jahren. Hannover, Meyer. 136 S. M. 2,40. — 88) X Theod. Distel, Das Altarbild in der Schlosskapelle zu Moritzburg: Kunstchronik, (Beibl. z. Z. f. bildende Kunst 20 (1885), Sp. 699. — 89) X id., Urteil Thorwaldsens über den Bildhauer Joh. Herrmann in Dresden: ib. Sp. 219f. - 90) X id., Nachrichten über den Contrafaktor und Eisenschneider Christian Maler: Bll. f. Münzkunde 20, Sp. 1086f. — 91) X id.: Zwei Kupferstiche des Moritzmonumentes zu Freiberg von 1568-1619: Kunstchronik (Beibl. d. Z. f. bild. Kunst) 20, Sp. 494. — 92) × id., Nachrichten über einige Uhrmacher in der kurfürstlichen Kunstkammer: Z. f. Museologie 8, S. 12. — 93) X id., Der erste Damastweber in Dresden: ib. S. 19. — 94) X id., Nachrichten über den Maler Christoph Paudis: Kunstchronik (Beibl. d. Z. f. bild. Kunst) 20, Sp. 542. — 95) × id., Der kurstchsische Hofmaler Johann Fasold: ib. Sp. 617 f. — 96) id., Kleine Notizen über den kurfürstl. Bildhauer Zacharias Hegewald: Z. f. Museologie 8, S. 35. — 97) X Empfehlung des Malers Heinrich Peters aus Lübeck an den Kurfürsten August: ib. S. 116. — 98) X Zwei bisher unbekannte Plattnernamen 1572: ib. S. 116. — **99**) × id.: Wer war der Lehrer des Malers Cyriacus Röder?: Kunstchronik (Beibl. z. Z. f. bildende Kunst) 20 (1885), Sp. 481. — 100 × id.: Was liegt in dem Grundsteine des jetzigen K. S. Hauptstaatsarchivs?: Z. f. Museologie 8, S. 27. — 101) × id., Sächsische Sandsteine zum Rathausbau in Antwerpen: Kunstchronik (Beibl. z. Z. f. bild. Kunst) 20, Sp. 418. — 102) × id., Ein Brief Rauchs: ib. Sp. 498. - 103) X Corn. Gurlitt, Aus den sächsischen Archiven (I. Wenzel Jommitzer): Lützows Z. f. bildende Kunst 20, S. 51/8. — 104) X id., Aus den sächsischen Archiven (I. Wenzel Jommitzer u. d. kursächs. Hof. II. Zur Geschichte der Keramik in Sachsen): Kunstgewerbe.-Bl. 1, S. 51/3, 188f. — 105) × id., Martin Koler, Töpfer zu Annaberg: ib. S. 158. — 106) X id., Levin Herolt, Glasmaler zu Dresden: ib. S. 56. — 107) × Sächsische Goldschmiede: ib. S. 55. — 108) Paul Schumann, Barock und Rococo. Studien zur Baugeschichte des 18. Jhs. mit besonderem Bezug auf Dresden (= Beitrige zur Kunstgeschichte) NF. I. Leipzig, Seemann. 8°. 188 S. Rez.: NASachsG. (1886) 7, 164 (Alwin Schultz). Mit 11 Abb. — 109) × Max Lehrs, Karl Schlüter, ein Lebensbild: Z. bildende Kunst 20, S. 125—84. — 110) × T. F. Klix-Kamenz, Zur Gesch. der Familie Lessing: Leipz. Zg. (1885) Wissensch. Beil., S. 121f. -111) X Ad. Stern, Hermann Hettner. Ein Lebensbild. Leipzig, Brockhaus. VII, 806 S. 112) X W. Schmidt, Zum Gedächtnis D. Georg Benedikt Winers: Beitrr. sächs. Kirchensch. v. Frz. Dibelius u. Goth. Lechler Heft 8, S. 25-38. Rez.: NASachsG. 7, 169 (6. Muller). — 113) × Theodor Grässe †: NA. Bibliographie und Bibliothekswissenschaft 46, S. 258—60. — 114) Th. Distel, Zur Biographie der Dichterin Marianne von Ziegler: ALitteraturgesch. 14, S. 108/5. — 115) × E. R. Freytag, Johannes Edler von der Planitz: Leipz. Zg. (1885) Wissensch. Beil., S. 541/4. — 116) × P. Lemcke, Ein vergessener sächs. Dichter: ib. S. 629—81. — 117) J. O. Opel, Mittellungen zur Gesch. der Familie des Tonkunstlers Händel nebst einigen auf den letzteren beziehenden Briefen: NM. thuringisch-sächsisch GAV. 17, 1, S. 1-37.

der hallischen Häuser der Familie Händel, der Wiedergabe der auf des Tonkunstlers Vater Georg Händel von Olearius gehaltenen Leichenpredigt, ferner des vom Archidiakonus Jahn verfasten Lebenslaufes und der angehängten Trauergedichte, schliefslich in der Veröffentlichung einer Anzahl von (bis auf den ersten ungedruckten) Briefen aus den Jahren 1719—29.

Vereinsgeschichte. — Die Geschichte des sächsischen Altertumsvereins giebt Ermisch. 118) Die Anregung zur Gründung bot der seit dem 4. April 1820 bestehende thüring.-sächs. V., der Hofrat Böttiger in Dresden ist als Gründer anzusehen, der für seine Idee zuerst einen Kreis von 6 feingebildeten Männern gewann. Diese richteten am 16. Juli 1824 an König Friedrich August ein von Ermisch in der 'Leipz. Zg.' 119) mitgeteiltes Gesuch und die Antwort darauf (30. Okt. 1824) ist als des 'Vereins zur Erforschung und Erhaltung vaterländischer Altertümer' Gründung anzusehen. Am 19. Jan. 1825 teilte der Verein weiteren Kreisen seine Gründung und Satzungen mit. Nach geringem Erfolge während der ersten 12 Jahre (bis 1837), ohne Jahresschrift bis 1835, nahm der fast aufgelöste V. kräftigen Aufschwung durch die Vereinigung mit dem V. sächsischer Altertumsfreunde 1837, wo er die heutige Verfassung und den jetzigen Namen erhielt (1870 nur unwesentlich geändert). - Die Thätigkeit des V. war zunächst eine konservierende (Freiberger Dom, Kloster Altzelle, Altarbilder zu Buchholz). in einem Parterrelokal des Palais im Kgl. großen Garten entstand das Altertumsmuseum des V. seit 1839, erst seit 1855 entfaltet der V. in historischer Hinsicht Thätigkeit, die Publikationen sind in dem NASächsG. erschienen, welches 1878 durch Verschmelzung der (in 23 Heften erschienenen) Mitt. d. V. mit den seit 1863 durch v. Weber und Wachsmuth mit Unterstützung der Staatsregierung begründeten A. sächs. G. entstand. Seit 1882 erschienen die 'beschreibenden Darstellungen der älteren Bauund Kunstdenkmäler des Königsreichs Sachsen', schliefslich darf sich der V. mit gutem Recht 'als intellektuellen Urheber' des seit 1864 erschienenen, jetzt 12 Bände umfassenden codex diplomaticus Saxoniae regiae betrachten. Für den Freiberger, von 58 zu 400 Mitgliedern angewachsenen Zweigverein giebt Gerlach 120) eine Übersicht seiner Geschichte und Thätigkeit.

### XIV.

### F. Otto.

## Mittelrhein.

Hessen. Wie allenthalben in Deutschland, so waren auch in Oberhessen die Drangsale des 30jährigen Krieges groß: Beweis sind die gleick-

<sup>118)</sup> Hubert Ermisch, Zur Gesch. des Kgl. Sächsischen Altertumsvereins 1825—85: NASächsG. 6, S. 1—50. — 119) id., Zum 19. Januar 1885. Ein Erinnerungsblatt aus der Gesch. des Kgl. Sächsischen Altertumsvereins: Leipz. Zg. (1885) Wissensch. Beil. 6. S. 29f. — 120) Heinr. Gerlach, Zum 25jährigen Stiftungsfest unsers Freiberger Altertumvereins, den 14. März 1885: MVFreibergA. 21 (1884), S. 5—12. — 121) × Joh. V. Deich müller, Gesch. der naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis in Dresden in den Jahren 1860—85. Festschrift d. naturw. Gesellsch. Isis zu Dresden zur Feier ihres 50jährigen Bestehens 14. Mai 1885. Dresden. S. 1—22.

zeitigen Aufzeichnungen.<sup>1</sup>) Weniger verderblich war der 7jährige Krieg, zumal er nur vier Jahre (1759—62) in diese Gegenden hinübergriff: die Operationen beschreibt das gleichzeitige Tagebuch des brannschweigischen Lieutnants H. v. Cleve.<sup>2-3</sup>) Heiterer Art sind die kulturhistorischen Bilder aus Gießens Vergangenheit,<sup>4</sup>) welche teils Biographisches (J. Höpfner, E. A. v. Eberstein, die Lehrer der Hochschule im 17. Jh.), teils Zustände der vergangenen Zeiten (Stromer und Vagabunden, aus der Hexenzeit u. a.) enthalten. — Wie der Tenor des "Journals aller in der Stadt Hungen sich zugetragenen merklichen Vorfälle von 1787—1820' beweist, vollzog sich inmitten der Kriegsereignisse und anderer Kalamitäten der Übergang<sup>5</sup>) der Grafschaft Hungen an das Großherzogtum Hessen sehr ruhig, ohne alles äußere Gepränge und ohne Teilnahme der Bewohner.<sup>6</sup>)

Aus den anderen Provinzen von Hessen <sup>7-8</sup>) sind kulturhistorische Mitteilungen aus Hochheim bei Worms <sup>9</sup>) über das Elend im 30jährigen Kriege, aus der Mettenheimer Chronik <sup>10</sup>) und über die alte Kesslerzunft in Alzei <sup>11</sup>) u. a. <sup>12</sup>) gemacht worden.

Frankfurt. Eine dankenswerte Arbeit ist das Verzeichnis der Abhandlungen zur Geschichte von Frankfurt, welche in Zeitschriften und Sammelwerken zerstreut sind: 13) möchte jeder Lokalverein für ein solches Werk auf seinem Gebiete sorgen! — Von den Frankfurter Arbeiten betreffen mehrere religiös-kirchliche Gegenstände; hierher rechnen wir zuerst die Lebensgeschichte von Joh. Dietenberger, 14) des gelehrten Gegners Luthers, welche bis jetzt nicht frei von mancherlei Irrtümern war; so ist er z. B. in Frankfurt (nicht Dietenbergen) geboren und 1537 gestorben (nicht 1534). — Im Jahre 1585 wanderten die Glieder der lutherischen Gemeinde aus dem von Alexander von Parma eroberten Antwerpen aus und fanden in Frankfurt eine neue Heimat. 15-16) — Noch im vorigen Jh. loderten zu Frankfurt heftige Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten auf 17) bei Gelegenheit des Übertritts der Erbprinzessin von Thurn und Taxis zur

<sup>1)</sup> Kayser, Zur Gesch. des 80j. Krieges in Oberhessen: JBOberhessV. 1884/5, S. 1/8. Gießem. 1885. — 2) Jul. Wilbrand, Zur Gesch. des 7jkhr. Krieges in Oberhessen: ib. S. 9-24. 1885. — 3) × O. Buchner, Bemerkungen zu Wilbrands Gesch. des 7jkhr. Krieges in Oberhessen: ib. S. 25-85. — 4) id., Aus Gießens Vergangenheit. Kulturhistor. Bilder aus verschiedenen Jhh. (5 Hefte). Gießen, E. Roth. s. a. (1885). kl. 8°. II, 308 S. — 5) W. Kellner, Der Übergang der Solmsschen Grafschaft Hungen an das Großherzogtum Hessen 1806: Hess.Quart.Bl. 1885, 2, S. 28-32. — 6) × O. Böckel, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen. Marburg, Elwert. 1886. M. 4. — 7) × E. Wörner, Miscellen zur Gesch. von Darmstadt und Bessungen. Darmstadt. (1885). - 8) × Fr. Ritsert, Das Testament Friedr. v. Hirschhorn, des letzten dieses Geschlechts († 1680): Hess.Quart.Bl. (1885), 8, S. 23-85. Wichtig für die Familiengeschichte. — 9) E. Wörner, Elend in Hochheim im 30jähr. Kriege: ib. 4, S. 44/6. — 10) id., Aus der Mettenheimer Chronik: ib. 3, S. 46-50. — 11) Wimmer, Einiges über die alte Kessler-Zunft zu Alzey etc.: ib. 2, S. 16/9. — 12) × Fr. Kofler, Bergbau auf Quecksilber bei Niederwiesen: ib. 1884, S. 43/4. Fand im ganzen vorigen Jh. statt. — 13) H. Grotefend, Verzeichnis von Abhandlungen und Notizen zur Gesch. Frankfurts aus Zeitschriften und Sammelwerken zusammengestellt: Beil. z. MVGFa/M. 7, 6. Frankfurt, K. Th. Völcker. VIII, 95 S. — 14) H. Wedewer, Über den Frankfurter Dominikanerprior Joh. Dietenberger: MVGFa/M. 7, S. 365/6. Referat über einen Vortrag. — 15) G. E. Steitz u. H. Dechent, Gesch. der von Antwerpen nach Frankfurte a./M. verpflanzten niederländischen Gemeinde Augsb. Konf. A. Neumann. kl. 4°. 72 S. — 16) × Dechent, Skizzen aus der Frankfurter Kirchengeschichte: MVGFa/M. 7, S. 84/6, 862/3. Referat über einen Vortrag. — 17) id., Zwei Religionsstreitigkeiten aus der ersten Hälfte des 18. Jh.: ib. S. 248-52.

katholischen Kirche 1733 durch polemische Predigten des evangelischen Pastors Münden 1737; doch nach wenigen Jahren war der Frieden hergestellt. — Als Gustav Adolf im Herbste des Jahres 1631 sich der Stadt Frankfurt näherte, war ihm sehr viel daran gelegen, diese militärisch und politisch so wichtige Stadt in seine Gewalt zu bekommen; die meisten Bürger waren auch wohl geneigt, seinem Wunsche nachzukommen und ihn in die Stadt aufzunehmen. Der Rat aber suchte durch vorsichtige diplomatische Verhandlungen und Klauseln den Schein offener Parteinahme für die Schweden zu vermeiden und den Schein der Reichstreue zu wahren. Als die Sache sich in die Länge zog, machte ihr der König durch seinen Einzug am 17. November 1631 ein rasches Ende. 18) — Das Wappen der Stadt Frankfurt 10 hat, wie so viele andere, im Laufe der Zeiten Um- und Verbildung erfahren, die zu beseitigen Aufgabe unserer Zeit ist. — Dass es auch schon vor 300 Jahren Hochstapler moderner Art gab, beweist der Barbier Jakobus Knab, welcher gegen 15 Jahre Deutschland und Italien unter falschem Namen, zuletzt als Freiherr von Meldeck und Graf Klaudius von Tribultz, durchzogen hatte und endlich zu Frankfurt seinen 'verdienten Lohn' fand; er wurde am 13. Februar 1590 hingerichtet. 20) — Auch gegen Münzverbrechen ging man streng vor. 21-22) — Es hat viele Mühe und lange Verhandlungen gekostet, bis der Denkstein des Reichshofrats v. Senckenberg, des Bruders von dem bekannten Stifter zu Frankfurt, seinen Platz im botanischen Garten fand. 98) — Die verschiedenen, aktenmässig feststehenden, aber zerstreuten Notizen über die Genealogie unseres großen Frankfurter Dichters sind nunmehr in übersichtlicher Weise zusammengestellt. 24)

Massau. <sup>25-26</sup>) Als am 17. Juli 1709 eine französische Freischar unter der Führung des Marquard Laube den Kurort Schlangenbad überfallen und zwölf der vornehmsten Gäste gefangen weggeführt hatte, gelang es dem Mute und der Einsicht des Schultheißen von Rauenthal Joh. G. Hoffmann mit einer zusammengeraften Schar beherzter Rheingauer die Gefangenen zu befreien und die Franzosen festzunehmen. Dem Hoffmann, welcher auch ein ausführliches Tagebuch hinterlassen hat, ist neuerdings eine Gedenktafel gesetzt worden. <sup>27</sup>) — Biographisches: Melchior Acontius von Ursel, <sup>28</sup>) der Freund des Mycillns, Hartmut von Kronberg in protestantischem, <sup>29</sup>) Peter

<sup>18)</sup> Chr. Gotthold, Die Schweden in Frankfurt a./M.: Progr. d. Klingerschule zu Fr. Frankfurt, A. Weisbrod. 1885. 40. 40 S. - 19) H. Grotefend, Das Frankfurter Stadtwappen vor dem Richterstuhle der Heraldik: MVGFa/M. 7, S. 253-75. - 20) R. Froning, Ein Hochstapler vor 300 Jahren: ib. S. 283-316. - 21) P. Joseph, Die Folterung eines Münzverbrechers in Frankfurt a/M. 1689: ib. S. 316-23. - .22) × H. Grotefend, Alte Wechselgebräuche in Messzeiten: ib. S. 117/8. - 23) R. v. Schrotzenberger, Der Denkstein des Reichshofrats H. Ch. Freih. v. Senckenberg im botan. Garten zu Frankfurt: ib. S. 119-28. - 24) L. Holthof, Zur Genealogie der Familie Goethe: ib. S. 227—48. — 25) × H. Grotefend, Über Limburg a. d. Lahn. insbes. den dortigen Dom, ib. S. 110/7, 123/4. Referat über einen Vortrag. — 26) × K. W. Müller, Die Zerstörung des Schlosses Dillenburg, ein Denkmal deutsches Reichschnmscht. Dillenburg, Seel. 1885. Populärer Vortrag. - 27) A. Genth, Der Überfall in Schlangenbad im Jahre 1709 und der Schultheiss Joh. Georg Hoffmann zu Rauenthal, eine histor. Skizze, den Bewohnern und Besuchern Schlangenbads und Rauenthals dargebracht. Wiesbaden, Bergmann. kl. 86. 46 S. Enthält auch Mitteilungen aus H.s Tagebuch. -28) Fr. Schnorr von Carolsfeld, Melchior Acontius Ursellanus: Arch. f. Litt.-Gesch. 13, S. 297-314. 1885. — 29) F. Ritsert, Hartmut von Kronberg, der Freund Luthers und tapfere Streiter für evangelische Wahrheit. Barmen, Klein. 160. M. 0,10. Populare Schrift zum Besten des Gustav-Adolfs-Vereins.

Joseph Blum, Bischof von Limburg 1842—84, in ultramontanem Sinne, namentlich im Kampfe gegen die nassauische Simultanschule, gefeiert. 80) — Einem praktischen Bedürfnis kommt die Zusammenstellung der einzelnen kirchenrechtlichen Gesetze und Verordnungen des Konsistorialbezirks Wiesbaden entgegen 81) — und nicht minder verdienstlich ist die Monographie über den nassauischen Zentralstudienfonds, 82) welcher, zusammengesetzt aus mehreren älteren, dem öffentlichen Unterricht bestimmten Stiftungen und Fonds bestimmt ist, die Bedürfnisse der höheren Schulen zu bestreiten, soweit die Mittel reichen. — Die Bibliothek des Gymnasiums zu Weilburg besitzt einige ältere, aber nicht sehr wertvolle Hdss. 88)

Überschreiten wir nunmehr den Rhein, so führt uns eine ausführliche Schrift 84) die Geschichte des Trechirgaues und der Stadt Oberwesel vor. Zuerst teilhaftig der Segnungen römischer Zivilisation, dann unter fränkischer Herrschaft ist der Gau seit 925 dauernd mit dem deutschen Reiche vereinigt geblieben, bis er durch den Frieden von Campo Formio an Frankreich, 1815 an Preußen kam. Die Stadt, mehrmals mit dem Erzbistum Magdeburg verbunden, wird 1312 trierische Landstadt. In bezug auf die innere Entwickelung u. s. w. verweisen wir auf das Buch selbst. --Das Rechtsgutachten des Claud. Cantiuncula über die Rechtsansprüche der sickingenschen Erben ist mit einer schönen Einleitung, enthaltend die Veranlassung und den Verlauf der trierischen Fehde, wiederabgedruckt. 86) ---Groß waren die Vergewaltigungen, 86) welche die Franzosen an Nassau-Weilburg — schon Custine 1792 durch eine Brandschatzung in Weilburg verübten; sie führten schliesslich zur Besitzergreifung der linksrheinischen Besitzungen des Fürsten. Gefördert wurde dieses Resultat durch die Unzufriedenheit der Unterthanen mit veralteten Abgaben, die Unbeliebtheit einiger Beamten und die Fehler der Regierung. So gelang es den französischen Emissären, die Bewohner zum Aufstand zu bringen, so dass der Konvent am 14. Februar 1793 diese Landesteile der französischen Republik einverleibte. — Eine gründliche Monographie 87) behandelt die Territorialgeschichte der Saargegend und zwar zuerst den Zustand und die Geschichte vor 1792, dann die Zeit nach 1792.38) -

<sup>30)</sup> U., Aus der Wirksamkeit eines katholischen Bischofs (Dr. Peter Josef Blum von Limburg): Katholik 54, S. 50—74. Gegensatz zu Firnhaber, vgl. JB. 1881, III, 97 und 1883, III, 105<sup>12</sup>. — 31) Ferd. Wilhelmi, Kirchenrecht im Amtsbezirk des Konsistoriums zu Wiesbaden. I. II. Wiesbaden, Feller u. Gecks. 1885 u. 1887. VI, 727 S. Vgl. E. Friedberg, Die geltenden Verfassungsgesetze der evang. deutschen Landeskirchen. Freib., Mohr. 1, S. 280—55. — 32) K. G. Firnhaber, Der nassauische Centralstudienfonds nach seiner Entstehung, Zusammensetzung und Verpflichtung aktenmäßig dargestellt. Ein Nachtrag zu der Vf.Schrift: 'Die nass. Simultanvolksschule'. Wiesbaden, Kunze Nachf. 1885. 80. 38 S. Vgl. o. N. 30. — 35) Rich. Gropius, Die älteren Hdss. der Gymn.-Bibl. zu Weilburg: Gymn.-Progr. 1886. 4°. 15 S. — 34) Th. Vuy, Gesch. des Trechirgaues und von Oberwesel. Mit einer Karte, 16 Holzschnitten u. einem Urkk.anhang. Leipzig, E. Günther. VI, 865 S. Rez.: Klein, Bonner JB. 79, S. 274/6. Die 26 Urkk. gehören den Jahren 820—1767 an. — 35) F. P. Bremer, Franz von Sickingens Fehde gegen Trier und ein Gutachten Claudius Cantiunculas über die Bechtsansprüche der Sickingischen Erben. Strafsburg, H. Ed. Heitz. 1885. kl. 4°. CXVI, 28 S. — 36) R. Göcke, Zur Gesch. d. französ. Herrschaft am Rhein. I. Die Republikanisierung linksrhein.-nassauischer Landesteile durch die Franzosen 1792/8: FDG. 25, S. 298—821. — 37) Krohn, Beiträge zur Territorialgesch. der Saargegend. Progr. d. Gymn. zu Saarbrücken. Saarbrücken, Hofer. 1885. 4°. 56 S. — 38) × Ph. Diel, Excidium horribile Abb. S. Maximini (Fortsetzung u. Schlus): StMBCO. V, 1, S. 209—15, 477—81; 2, 463—72; VI, 1, S. 186—91; 2, 179—86, 893—400. Vgl. JB. 1884.

## Südwest-Deutschland.

1.

#### A. Hollaender.

#### Elsafs-Lothringen.

Die Landesgeschichte — ist diesmal nur wenig bereichert worden.1) Eine neue Bearbeitung ist einer Episode aus der Geschichte Mülhausens, und zwar jenem Volksaufstande in den Jahren 1586/7 zu Teil geworden, der die katholische Lehre in der Stadt wiedereinzuführen bezweckte. Die Arbeit<sup>2</sup>), welche namentlich aus dem Baseler Archive Material geschöpft hat, steht in religiösem Gegensatze zu einer früheren Veröffentlichung von Reufs (vgl. JB. 1881, III, 109°). Als Stadt und Bistum Toul durch Heinrich II. Frankreich einverleibt wurden, blieben Verwaltung und Rechtspflege anfangs bestehen, ebenso wurden Sitten und Gebräuche nicht angetastet. Nur allmählich wurden die alten Formen von der Königsmacht beseitigt, bis das gänzliche Aufgehen in Frankreich 1790 zur Zeit der französischen Revolution erfolgte. \*) - Geschildert wird die Belagerung von Thionville im Jahre 1639.4) Das in unserem Berichtsiahre aus dem Kolmarer Archive veröffentlichte Urkk.material zur Geschichte des 30jährigen Krieges stammt aus der Zeit vom Januar bis Juni 1645 und behandelt namentlich die Bemühungen des Kolmarer Abgesandten Schneider auf dem westfälischen Friedenskongresse. 5) Der Revolutionszeit sind zwei Arbeiten gewidmet. Die eine schildert die Zustände im Oberelsass, speziell im Distr. Kolmar in den Jahren 1787-90,6) die andere will nichts mehr sein als eine schlichte und getreue Schilderung von Thatsachen und Begebenheiten, die sich in Hagenau von 1787—99 zugetragen haben. 7) Anzuführen sind zwei Schriften über die Belagerung von Belfort 1814, sowie diejenige von Bitsch 1870/1.8-9)

Kirchengeschichte. — Als evangelisches Hausbuch führt sich eine elsässische Reformationsgeschichte ein, welche mit 1517 beginnt und mit dem Jahre 1697 endet, in welchem durch den Abschluß des Friedens zu Ryßwick

<sup>1)</sup> G. Knod, Der Bauernkrieg im Elsas: Alemannia 18, S. 159—71. Eine Besprechung der Schrift Hartfelders, zur Gesch. des Bauernkrieges in Südwestdeutschland.—
2) J. Kuntz, Une guerre civile à Mulhouse à la fin du XVI<sup>®</sup> siècle: R. catholique d'Alsace 3, S. 256; 295, 355, 485, 474.—
3) Marquis de Pimodan, La réunion de Toul à la France et les derniers évêques-comtes souverains. Paris, Calmann-Lévy. XL. 441 S. Fr. 7,50. Rez.: R. d'Alsace 14, S. 427—30.—
4) F. des Robert, Siège de Thionville. Juin 1639: Mém. de l'académie de Stanislas 2, S. 172—206. —
5) X. Mosmann, Matériaux pour servir à l'histoire de la guerre de trente ans, tirés des archives de Colmar: R. d'Alsace 14, S. 466—84.—
6) Ch. Hoffmann, La Haute-Alsace à la veille de la révolution: R. catholique d'Alsace 3, S. 593, 700, 721. —
7) J. Klélé, Hagenau zur Zeit der Revolution 1787—99. Strassburg, Bull. III, 326 S. M. 5. Rez.: R. d'Alsace 14, S. 186/7. —
8) N. N. Le siège de Belfort en 1814: R. d'Alsace 14, S. 485—512. Anonymer Vf. —
9) A. J. Dalvime, Le siège de Bitsche. 6 soût 1870—27 mars 1871. Nancy, Berger-Levrault. 87 S. Fr. 2.

der Besitzstand der evangelischen Kirche des Elsass ein gesicherter wird. <sup>10</sup>) Mitgeteilt werden zwei Briefe Butzers und Hedios an den Grafen Philipp von Hanau-Lichtenberg aus den Jahren 1546 und 1547. <sup>11</sup>) Ausführlich behandelt wird Leben und Wirksamkeit zweier in Strassburg im 16. Jh. lebender hervorragender lutherischer Geistlicher. <sup>12-18</sup>) Näheres erfahren wir über die Geschichte des Protestantismus in Metz und Umgegend, <sup>14</sup>) sowie über die Lage der Bekenner desselben im Herzogtum Lothringen unter dem Könige Stanislaus. <sup>15</sup>)

Wissenschaft und Kunst. — Die Entwicklung der alten Strassburger Hochschule war eine allmähliche. Dieselbe ging aus dem 1538 entstandenen Gymnasium hervor, welches 1566 zu einer Akademie erweitert wurde. Letztere erhielt am 5. Februar 1621 die vollen Rechte einer Universität. Die Geschichte derselben in guten und bösen Tagen wird uns vorgeführt, ihre bedeutendsten Lehrer genannt. Die Aufhebung der Hochschule fand im Jahre 1793 statt. 16) Ganz eingehend ist die Geschichte der Medizin und ihrer Lehranstalten zu Strassburg in den Jahren 1467-1872 und zwar auf Grund archivalischer Forschungen behandelt worden. Buch zerfällt in drei Abschnitte, von denen der erste die Strassburger chirurgische Schule (1497-1566) schildert, der zweite die medizinischen Studien an der Maximilianeischen Akademie und Ferdinandeischen Hochschule (1566-1793); der dritte zeigt, wie nach Aufhebung der letzteren der Unterricht erst in der école de santé, dann in der Faculté de médecine (1794-1872) erteilt wird, die bei Gründung der Kaiser-Wilhelmsuniversität in den Organismus der letzteren eingefügt wurde. 17) Nicht ohne Wichtigkeit sind Auszüge aus den Universitätsmatrikeln. Aus denselben geht hervor, daß von 1616-1791 etwa 1200 junge Männer aus den Landesteilen, die zu dem heutigen Großherzogtum Baden gehören, in Straßburg ihren Studien obgelegen haben. 18) Von Interesse ist die Schilderung einer Strassburger Apotheke im Jahre 1643. 19-20)

Eine belletristische Leistung ohne jeden historischen Wert ist eine groß angelegte, mit vielen Illustrationen versehene Geschichte Elsaßs-Lothringens von der prähistorischen Zeit bis zu unseren Tagen, welche beabsichtigt, durch Wort und Bild die Vergangenheit des heutigen Reichslandes zu schildern und die Anhänglichkeit darzuthun, die dasselbe stets

<sup>10)</sup> J. Rathgeber, Elsässische Reformationsgesch. Ein evang. Hausbuch. VII, 254 S. M. 4. — 11) Allmenröder, Zur Reformationsgesch. des Elsasses. Zwei Briefe Butzers und Hedios an den Grafen Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg. ZKG. 7, S. 470/7. — 12) W. Horning, Dr. Joh. Dorsch, Professor der Theologie u. Münsterprediger zu Strafsburg im XVII. Jh. Ein Lebenszeuge der lutherischen Kirche. Strafsburg, Vomhoff. gr. 8°. 196 S. M. 2,60. — 13) id., Dr. Sebastian Schmidt von Lampertheim. Prof. und Präses des Kirchenconventes in Strafsburg, † 1696. Strafsburg, Vomhoff. gr. 8°. IV, 157 S. M. 2,50. — 14) M. Thirion, Etude sur l'hist. du Protestantisme à Metz et dans le pays messin. 12, 480 S. Nancy, Collin. — 15) A. Benoit, Les protestants du duché de Lorraine sous le règne du roi Stanislas, 1737—66: R. d'Alsace 14, S. 33—59, 186—209, 400—24, 513—39. — 16) E. Heitz, Zur Gesch. der alten Strafsburger Universität. Rede, gehalten am 1. Mai 1885 bei Antritt des Rektorats. Strafsburger Heitz u. Mündel. 29 S. M. 0,60. — 17) F. Wieger, Gesch. der Medizin und ihrer Lehranstalten in Strafsburg vom J. 1497 bis zum J. 1872. Strafsburg, Trübner. X, 178 S. M. 10. — 18) K. A. Barack, Badische Studenten auf der Strafsburger Universität von 1616—1791: ZGORh. 38, S. 158—210. — 19) Flückiger, Bestand einer Apotheke in Strafsburg im Jahre 1643. Strafsburg, Fischbach. — 20) × L. Largiadèr, Das Volksschulwesen des Reichslandes E.-L. unter der deutschen Verwaltung: Pädag. Bll. f. Lehrerbildung etc. 14, S. 6.

für das Mutterland (!) Frankreich gehegt habe. <sup>21</sup>) Eine besondere Abhandlung ist dem Maler Hermann von Basel gewidmet, der Ende des 14. und Anfang des 15. Jh. in Strafsburg gelebt und daselbst eines nicht unbedeutenden Rufes sich erfreut hat. <sup>22</sup>) In einem Aufsatze über elsässische Künstler des 19. Jh. tritt namentlich der zu Strafsburg geborene Maler Doré hervor. <sup>28</sup>) Nähere Nachrichten werden uns über die früher in der Metzer Kathedrale, seit der französischen Revolution in Paris befindlichen Reiterstatuette Karls des Großen gegeben, die wohl als das einzige vorhandene echte Porträt des Kaisers zu betrachten ist. <sup>24-25</sup>)

Litteraturgeschichte. — Im Mittelpunkte des reichen litterarischen Lebens, das im Anfange des 16. Jh. im Elsass und namentlich in Strassburg blühte, steht der Humanist Jakob Wimpheling. In kurzen Zügen wird uns Leben und Wirken des letzteren und der neben ihm besonders hervorragenden Männer, eines Geiler, Brant und Murner vorgeführt. schliesst sich eine Inhaltsangabe und Würdigung der 1501 erschienenen 'Germania' Wimphelings, die in der 1648 zuerst veröffentlichten deutschen Übersetzung mitgeteilt wird. Veranlassung dieses Werkes war der Wunsch der Errichtung einer höheren Schule zu Strassburg. Während Buch II dem Strassburger Rate den Plan einer solchen entwickelt und empfiehlt, soll Buch I darlegen, dass das Elsass und besonders Strassburg stets deutsch gewesen sei. Diese patriotische Schrift fand einen heftigen Widersacher in Thomas Murner, der dagegen die 'Germania Nova' schrieb. 26) — Durch die Mitteilung einiger bisher unbekannter Briefe Wimphelings wird ein Beitrag zur Charakteristik des Schlettstadter Gelehrten gegeben; daneben bieten sie einige interessante litterar- und kulturhistorische Notizen.27 Zu erwähnen sind ferner Beiträge zur Biographie und Bibliographie des Beatus Rhenanus, 28) sowie eine litterarhistorische Untersuchung über den Dichter Matthias Holzwart, der 1540 in Horburg geboren wurde und in Rappoltsweiler längere Zeit gelebt hat, nebst eingehender Behandlung seines Werkes 'Lustgart'. 29) Am 19. März 1884 starb der Dichter Aug. Stöber, der sich um alle auf die Gebiete der elsässischen Sprache, Geschichte und Litteratur bezüglichen Studien hochverdient gemacht hat. Von berufener Hand erhalten wir ein Lebensbild und Würdigung seiner litterarischen Thätigkeit. 30 — Als Abschluss der von Stöber seit 1850 herausgegebenen Bände der 'Alsatia', eines Jahrbuches für elsässische Geschichte, Sage,

<sup>21)</sup> Le livre d'or de l'Alsace-Lorraine. Tableau hist. en 150 dessins hors texte et 300 dans le texte par J. Fuchs, Emmanuel Meyer et P. Kauffmann. Reproduction des monuments galloromains d'après Schöpflin etc. — Armoiries, monnaies, vues des villes au moyen-âge. Documents relatifs à son apport coopératif aux sciences, aux lettres, aux arts et aux progrès de la civilisation à travers les siècles. 1 liv. 2. Paris, typ. Chamerot. — 22) Ch. Schmidt, Der Strafsburger Maler Hermann von Basel. Beiträge zur vaterl. Gesch. (herausg. von der hist. u. antiqu. Ges. in Basel): NF. 2, 1, 3/12. — 23) P. E. Tueffert, L'Alsace artistique: R. d'Alsace 14, S. 126—35, 245—79. — 24) Die Reiterstatue Karls des Großen: Kunstchronik 20, S. 483/4. — 25) Klemm, Ein alter Baurifs zum Turmhelm am Strafsburger Münster: Württemb. Vjsber. 8 (1885), S. 66. — 26) E. Martin, Wimpheling, Jac. Germania übersetzt und erläutert. Mit ungedruckten Briefen von Geiler und Wimpheling. Strafsburg, Trübner. 118 S. M. 2,50. Rez: HZ. NF. 19, S. 116; DLZ. (1885), S. 576. — 27) G. Knod, Wimphelingiana: Alemannia 13, S. 227—37. — 28) id., Zur Biographie und Bibliographie des Beatus Rhenanus: CBl. f. Bibliothekswesen 2, 7, S. 253—76. — 29) A. Merz, Mathias Holzwart. Eine Abhandlung. Progr. der Realschule zu Rappoltsweiler. — 30) E. Martin, August Stöber: Jb. d. Vogesen-Klubs 1, S. 5—24.

Altertumskunde, Sitte, Sprache und Kunst ist sein letztes Werk, seine' Neue Alsatia' zu betrachten. Aus dem Inhalt desselben ist u. a. das Lebensbild des elsässischen Gelehrten Stoffel (1819—80), geschichtliche Mitteilungen über das Largthal, die Schlösser Wildenstein und Ollweiler, das Städtchen Oberbergheim und das Dorf Didenheim im Oberelsafs hervorzuheben, daneben allerhand Beiträge zur elsässischen Kulturgeschichte. Angehängt ist ein Verzeichnis sämtlicher Schriften des Vf. über das Elsafs während der 50 Jahre seiner schriftstellerischen Thätigkeit. 31) Von hohem Werte ist eine sehr sorgfältig zusammengestellte Elsafs-Lothringische Bibliographie, die alle litterarischen Erscheinungen aus den Jahren 1883 und 1884 aufzählt. 32)

L

ľ

i

Kulturgeschichte. — Großenteils auf ungedrucktem Material beruht eine flüssig geschriebene Behandlung des Straßburger Polizeiwesens und der Kriminalgerichtsbarkeit im 16. und 17. Jh. 38) — Von einer bereits früher erwähnten Beschreibung einer Reise im Elsaß Ende des 17. Jh. ist jetzt eine Fortsetzung erschienen. 34) Über die im Elsaß im Jahre 1789 stehenden französischen Truppenteile erhalten wir eingehende Angaben. Dieselben, die einzeln aufgezählt werden, hatten eine Stärke von mehr als 24 000 Mann. 35) Zwei Arbeiten behandeln die Lage der Israeliten in Hagenau, 36) sowie der in Metz und Verdun im 18. Jh. 37) — Ein Aufsatz beschäftigt sich mit dem am Gebweiler Belchen gelegenen Geißhausen, dem oberelsässischen Schilda. 38)

Auch die Ortsgeschichte — hat manche Bereicherung erfahren. Die 1885 in Strasburg tagende Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte hat zu einer Bearbeitung der Topographie Strasburgs Veranlassung gegeben, einem aus einer größeren Anzahl Kapitel (36) bestehenden umfangreichen Sammelwerke, unter welchen hier namentlich ein geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Stadt von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart von Albrecht (S. 49—62) hervorzuheben ist, daneben der Abschnitt über das Medizinalwesen von Strohl (S. 253—83), sowie diejenigen über Gefängnisse, Friedhöfe und Volksseuchen. (39) — Behandelt werden diesmal ferner die Burgen Fleckenstein, (40) Hohkönigsburg (41) und Frankenburg im Elsas, (42) sowie Warsberg in Lothringen. (48) — Ein geschichtliches

<sup>31)</sup> A. Stöber, Neue Alsatia. Beiträge z. Landeskunde, Gesch., Sitten- und Rechtskunde des Elsasses. Mülhausen i. E., Petry. II, 303 S. M. 4,50. Rez.: DLZ. (1885), S. 975 - 32) C. Mündel, Elsafs-Lothringische Bibliographie 1888/4: Jb. d. Vogesen-Klubs 1, S. 111-44. - \$3) R. Reufs, La justice criminelle et la police des moeurs à Strasbourg aux XVI et XVII e siècles. Causeries historiques. Strafsburg, Treuttel & Würtz. 120. 286 S. M. 2. Rez.: R. d'Alsace 14, S. 424/5. — 34) Mémoires de deux voyages et séjours en Alsace 1674/6 et 1681 : Bull. du mus. hist. le Mulhouse 9 u. 10 (1884/5), S. 145-92, 193-254. Vf. anonym. - 35) T. Larcher, L'état militaire de l'Alsace avant la révolution: R. nouv. d'Als.-Lorr. 5, S. 602/6. — 36) E. Scheid, Hist. des Juifs de Haguenau, suivie des recensements de 1763, 1784 et 1808. Paris, Durlacher. LVIII, 90 S. — \$7) E. Lévy, Les juifs de Metz et la ville de Verdun en 1748: R. des études juives 11. — \$8) B. Stehle, Volkstümliches aus dem Oberelsas: Alemannia 18, S. 172/5. — \$9) Topographie der Stadt Strassburg. Herausgegeben von dem Elsafs-Lothringischen arztlich-hygienischen Verein. Festschrift für die in Strassburg tagende Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, red. von J. Krieger. Strafsburg, Bull. 1885. 496 S. M. 20. — 40) A. Ihme, Zwei Berichtigungen betreffend Burg Fleckenstein im Wasgau: Jb. d. Vogesen-Klubs 1, S. 67-76. - 41) E. Hering, Notices historiques sur le château de Hohkoenigsburg: ib. S. 45-56. - 42) id., Die Frankenburg im Weilerthal. 2 Vortr. Mitt. des Vogesen-Klubs. - 43) Chatelain, Notice sur le château et les sires de Warsberg: Mém. de l'acad. de Metz (1885), S. 50-171.

Denkmal, das zum Teil bereits zerstört ist, bald der gänzlichen Vernichtung anheimfallen wird, sind die sogenannten Weißenburger Linien. An eine Beschreibung derselben ist ihre Geschichte im Anfang des 18. Jh. angeknüpft. 44) 'Elsässische Gedenktage' betitelt sich ein historischer Kalender, der die wichtigsten Begebenheiten, die sich im Elsas zugetragen, sowie das Geburts- und Sterbejahr der bedeutendsten Männer desselben hervorhebt. 45)

2.

### A. Krieger.

#### Baden.1)

Politische Geschichte. 16. Jh. <sup>9</sup>) — Zur Geschichte des Bauernkrieges in der Pfalz und in Schwaben <sup>8</sup>) hat Hartfelder eine Anzahl bisher unbekannter Schriftstücke aus den Jahren 1524/8 aus dem würtembergischen Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart veröffentlicht. Bei der Auswahl derselben war in erster Linie ihre Bedeutung für die badische Landesgeschichte maßgebend. Die Mitteilungen Sterns aus den pfälzischen Kopialbüchern des General-Landesarchivs in Karlsruhe und die Studien von Lina Beger sind durch diese Aktenstücke vielfach ergänzt worden. <sup>4</sup>)

17. Jh. 5) — Eine detaillierte Schilderung der Schlacht bei Wimpfen (6. Mai 1622) mit einer kurzen Übersicht der unmittelbar voraufgehenden Ereignisse, sowie der nächsten Folgen der Schlacht hat Seubert gegeben. Die Erzählung von der Heldenthat der vierhundert Pforzheimer weist auch er unbedingt in das Gebiet der Fabel. 6) — Wichtig für die Kenntnis der Pfälzer Geschichte in der zweiten Hälfte des 17. Jh. ist die Publikation des Briefwechsels der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder,

<sup>44)</sup> H. Wissmann, Die Weisenburger Linien. Schilderung und Gesch. t. I. Gymnasialprogramm. 21 S. — 45) Elsässische Gedenktage. Wichtige Daten und Fakten aus der elsäss. Gesch. für jeden Tag im Jahre. Strassburg, Schultz u. Co. 72 S. M. 1.50. Rez.: RH. 30, S. 183.

<sup>1)</sup> Weggeblieben sind die Artikel der ADB. und der anderen Nachschlagewerke mit alphabetischer Anordnung. — 2) × Staudenmaier, Die Einführung der Reformation in der Landschaft Ortenau: Diözesan-A. Bl. f. kirchengesch. Mitt. u. Studien aus Schwaben 1. S. 76/7, 88/4. — Roder, Einführung des gregorianischen Kalenders in Villingen: SVG. u. Naturgesch. der Baar etc. 5, S. 146/8. — Baumann, Einführung des gregorianischen Kalenders in der fürstenbergischen Baar 1583: ib. S. 144/5. — 3) × Weiß, Hainstadter Rebellionsbrief 1525 Nov. 17: Mitt. der bad. hist. Kommission 4, S. 212/4. (Haynstadt bei Buchen.) — 4) K. Hartfelder, Akten zur Gesch. des Bauernkriegs in Süddeutschland: ZGORh. 39, S. 376—430. — 5) × (Goldschlag), Thomas Carves Itinerarium. Eine Quellenschrift zur Gesch. des 30jähr. Krieges. (= Materialien z. neueren Gesch. herausg. v. G. Droysen, No. 5/6.) Halle, Niemeyer. 149 S. Enthält auch einiges interessante zur bad. Gesch. jener Zeit. — Eigentlicher Bericht der Ceremonien: welche bey legung des Grund-Steins zu der New auserbawten Evangelischen Luterischen Kirchen in der vor-Statt zu Heydelberg vorgegangen sein, den 18. Aprilis Anno 1659: Heidelberger Familienbll. No. 28. — A. Duncker, Die Erwerbung der Pfälzer-Hofbibliothek durch den Landgrafen Karl von Hessen-Kassel im Jahre 1686: CBl. f. Bibliothakwesen 2. S. 213—25. — 6) M. Seubert, Die Schlacht bei Wimpfen (den 6. Mai 1622) und die 400 Pforzheimer. Vortr. gehalt. im Mannheimer Altertumsverein. Mannheim, Loeffler. 32 S.

dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und des Letzteren mit seiner Schwägerin der Pfalzgräfin Anna durch E. Bodemann. Die Originalbriefe der Herzogin reichen von 1658 bis 1680, die des Kurfürsten beginnen erst 1674, die früheren sind auf seinen Wunsch von der Herzogin verbrannt worden. Der zweite Briefwechsel aus den Jahren 1670 und 1671 ist wichtig für die Geschichte der Vermählung und Konversion der Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, der Gemahlin des Herzogs Philipp von Orleans, bei deren Zustandekommen die Pfalzgräfin Anna aus dem Hause Mantua-Gonzaga, die Witwe des 1663 verstorbenen Pfalzgrafen Eduard, des Bruders Karl Ludwigs, befähigt durch ihre enge Verbindung mit Frankreich, eine hervorragende Rolle gespielt hat. 7)

18. Jh. 8) — Für die pfälzische Geschichte im ersten Jahrzehnt dieses Jh. ist die Arbeit von Woker über den kurpfälzischen Minister Agostino Steffani, den späteren apostolischen Vikar von Norddeutschland, zu nennen. unter Benutzung von dessen Papieren zu Hannover, München und im gräflich Schönbornschen Archiv zu Wiesentheid verfast. 9) - Von den kleineren deutschen Staaten hat Baden unter Markgraf Karl Friedrich beim Abschluß des deutschen Fürstenbundes eine nicht unwichtige Rolle gespielt. die freilich bei weitem mehr dem persönlichen Ansehen des genannten Fürsten und der Tüchtigkeit seines ersten Ministers Wilhelm von Edelsheim entsprach als dem Gewicht der realen Kräfte, die das kleine Land für die angestrebten Zwecke zur Verfügung stellen konnte. Erdmannsdörffer hat den Anteil Badens an jenen merkwürdigen Vorgängen in großen Zügen nach der im General-Landesarchiv in Karlsruhe aufbewahrten Korrespondenz des Markgrafen Karl Friedrich gezeichnet. 10) — Die Belagerung und Eroberung Mannheims durch die Österreicher unter Wurmser im Oktober und November 1795 hat Baumann nach zwei Tagebüchern von Bewohnern der Stadt, welche Augenzeugen waren, und nach den militärischen Berichten der Belagerer geschildert. 11)

19. Jh. 12) — Die Verhandlungen Badens mit der römischen Kurie,

<sup>7)</sup> E. Bodemann, Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurf. Karl Ludwig v. d. Pfalz und des Letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna. (= Publikationen aus den Kgl. Preussischen Staatsarchiven. 26. Bd.). Leipzig, Hirzel. XX, 492 S. — 8)  $\times$  C. Kübler, Aufzeichnungen des Lehrers u. Gemeinderechners Wiffel von Munzingen: Schau-ins-Land 12, S. 24—41. (Auszüge aus einer kurzen Chronik, die in der ersten Hälfte des 18. Jh. in dem Dorfe Munzingen (BA. Freiburg) entstanden ist.) — Badens Truppen in den Kriegen Napoleons I.: Bad. Landeszg. (1885) No. 2 ff. Fortsetzung einer Reihe von Artikeln der gleichen Zg. von 1884, vgl. JB. 1884, III, 12018a. — J. B. Baur, Beiträge zur Chronik der vorderösterreich. Kapuziner-Provinz. Von 1744 bis zu ihrer Auflösung. Versuch einer Fortsetzung der Historia provinciae anterioris Austriae ord. Capuc. des P. Romuld v. Stockach. Freiburg. Diözes.-Arch. 17, S. 245-89. (Berichtet unter anderem über einen Besuch Kaiser Josephs II. in Konstanz 1777.) - 9) Fr. W. Woker, Aus den Papieren des kurpfälzischen Ministers Agostino Steffani, Bischofs von Spiga, späteren apostolischen Vikars von Norddeutschland. Deutsche Angelegenheiten, Friedensverhandlungen zwischen Papst und Kaiser 1703/9. Köln, Bachem. 124 S. — 10) B. Erdmannsdörffer, Aus den Zeiten des deutschen Fürstenbundes. Akadem. Rede. Heidelberg, Hörning. 4°. 22 S. — 11) A. Baumann, Die Belagerung Mannheims durch die Österreicher im Oktober und November 1795. Vortr. gehalt. im Mannheimer Altertumsver. Mannheim, Loeffler. 19 S. — 12) X Harlfinger, Vaterländisches Gedenkblatt aus der Gesch. des 4. Bad. Infanterie-Regiments Prinz Wilhelm No. 112. Zur Feier des 25jähr. Chef-Jubiläums Sr. Grossherzogl. Hoheit des Prinzen Wilhelm v. Baden. Mit einem Festbericht und einem Prolog von Viktor v. Scheffel, nebst 5 photographischen Abbildungen der vom Dichter entworfenen lebenden Bilder. Mülhausen i. E. 68 S.

welche der Gründung des Erzbistums Freiburg und der oberrheinischen Kirchenprovinz vorausgingen und ihr folgten, hat Mejer nach dem Aktenmaterial des Großherzoglichen Ministeriums im dritten Teil seiner Geschichte der römisch-deutschen Frage behandelt. 18) — Zahlreiche Beiträge zur Kenntnis der neuesten badischen Geschichte finden sich im dritten Teil der Denkwürdigkeiten Bluntschlis. 14) Bluntschli kam im Jahr 1860 als Professor des Staats- und Völkerrechts an der Universität Heidelberg nach Baden. Im gleichen Jahr vollzog sich daselbst nach dem verunglückten Konkordat von 1859 der Umschwung zum Liberalismus. Die nächsten Jahre waren von der größten Bedeutung für die Ausbildung der inneren Einrichtungen des Landes. Die Einführung der Schöffengerichte und die Organisation der inneren Verwaltung, wie sie heute noch besteht, fallen in diese Zeit. Auch der engere Anschluss an Preußen und den norddeutschen Bund bereitete sich damals vor. Bluntschli hatte an den Ereignissen jenet Jahre als Mitglied der ersten Kammer zum größten Teil persönlichen Anteil. Der Wert, den seine Denkwürdigkeiten aus diesem Grunde beanspruchen könnten, wird indess durch seine Art, die Dinge zu betrachten, wesentlich beeinträchtigt. Allenthalben läfst er durchblicken, dass er von den Zeitgenossen nicht nach Verdienst gewürdigt und geschätzt worden sei; und dieses Gefühl unverdienter Zurücksetzung macht ihn ungerecht bei der Beurteilung nicht allein der Personen, deren Plätze er besser als sie selbst ausfüllen zu können glauben mochte, sondern auch derer, die ihn nicht an die richtige Stelle gesetzt zu haben schienen. Nicht am wenigsten werden von seinen Angriffen gerade solche Männer betroffen, denen er im Leben durch gleiche Anschauungen und Bestrebungen besonders nahe stand. Der Eindruck, den dieser Teil der Denkwürdigkeiten hervorruft, ist ein recht unerquicklicher, und im Interesse des toten Gelehrten selbst möchte man fast wünschen, dass die Veröffentlichung fürs erste wenigstens unterblieben ware, da der geschichtliche Wert doch kein solcher ist, dass er jenen Eindruck ganz verwischte. 15) Die eigene Niederschrift Bluntschlis reicht bis zum Jahr 1870: das folgende bis zu seinem Tode 1881 hat der Herausgeber nach Bl's. Korrespondenz und dem von ihm geführten Tagebuch zusammengestellt.

Kultur-16) Kunst-17) Litteraturgeschichte etc. Die Bedeutung.

<sup>13)</sup> O. Mejer, Zur Gesch. der römisch-deutschen Frage. 8. Teil 2. Abt. Ausgang der hannoverschen u. oberrheinischen Verhandlung. 1822-80. Freiburg i. Br. Mohr. VIII, 445 S. 3. Die Oberrhein. Negoziation in badischer Hand. S. 828-408. — 14) J. C. Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben. Auf Veranlassung der Familie durchgesehen u. veröffentlicht von Dr. R. Seyerlen. 8. Teil. Die deutsche Periode. 2. Halfte Heidelberg 1861—81. Nördlingen, Beck. 1884. 524 S. — 15) Vgl. auch 'Der Band III der Bluntschli'schen Memoiren und dessen Indiskretionen' in den HPBll. 96. Bd. S. 261-78. 823-40. - 16) X K. Hartfelder, Heidelberger Studentenleben in alter Zeit: ZAllgemG. 2, S. 780/5. Nach dem 'Manuale scholarium' herausgegeben von Zarnke, die deutschen Universitäten I. - K. Th. Zingeler, Eine Schulordnung von 1586 für die 'teutsche sowol auch lateinische schuelmaister' in den vorderösterreichischen Landen. Diözemn-A Bll. f. kirchengesch. Mitt. u. Studien aus Schwaben 2, S. 36/7, 44, 52/8, 58, 70/8. -K. H. Schaible, Gesch. der Deutschen in England von den ersten germanischen Ansiedlungen in Britannien bis zum Ende des 18. Jh. Strassburg, Trübner. 483 S. Gedenkt unter anderen des Besuches des Pfalzgrafen Johann Kasimir in England, Anfang 1579. (S. 167/9) und desjenigen der Markgräfin Cacilie von Baden 1559—60 (S. 308—10). -(J. Rathgeber), Der elsässische Adel im Großherzogtum Baden. Geschichtlich-politische Betrachtungen eines Elstesers: Bad. Landeszg. No. 7, I, 10, I, 12, I, 16, I, 20, I, 35, I, 37,L 74, I, 76, I, 83, I, 84, I. - (Jagemann), Stammtafel des mediatisierten Hauses Fürsten-

welche die Universität Heidelberg und der kurpfälzische Hof für den Humanismus gehabt haben, hat Hartfelder erörtert. Das Verdienst der neuen Richtung in der gelehrten Bildung in Heidelberg eine Stätte geschaffen zu haben, gebührt dem Kurfürsten Friedrich I., der 1456 Peter Luder 18) als den ersten humanistischen Lehrer nach der genannten Stadt berief. Dessen Freund und Genosse wurde Matthias von Kemnat, der bekannte Biograph des Kurfürsten. Eine zweite Blüteperiode des Humanismus in Heidelberg fällt in die Regierungszeit des Kurfürsten Philipp, des Neffen des vorigen. Männer wie der kurpfälzische Kanzler Johann von Dalberg, Rudolf Agricola, Reuchlin, Wimpheling und andere gehörten derselben an. 19) -- Interessante Züge zur Kulturgeschichte der zweiten Hälfte des 16. Jh. enthält die Selbstbiographie des als Herausgeber eines deutsch-lateinischen Wörterbuchs (1561), sowie als Geistlicher und praktischer Schulmann bei seinen Landsleuten einst in hohem Ansehen stehenden Zürichers Josua Maler. Seine Familie stammte aus Villingen. Roder hat Abschnitte aus der erwähnten Selbstbiographie, die sich auf Villingen und andere Orte der Baar beziehen, veröffentlicht. In einem beigegebenen Exkurse sind die urkundlichen Nachrichten über die Juden in Villingen zusammengestellt, in einem zweiten ist aus der Chronik des Heinrich Hug 20) neues zur Geschichte des berühmten Villingers Romius Mans beigebracht. 21) — Die Zustände des Schulwesens in der Fürstenbergischen Baar seit dem 16. Jh. hat Krankel untersucht. Die erste Nachricht von der Errichtung einer Schule in Donaueschingen stammt aus dem Jahr 1589; doch war sie dort nicht die erste Schule überhaupt. Im 16. und 17. Jh. gab es in der

ţ

berg. 8 Tafeln. (Karlsruhe, Müller) 1884. — id., Stammtafel des mediatisierten Hauses Leiningen: ib. 1885. — F. Bassermann, Chronik und Stammbaum der Familie Bassermann mit besonderer Berücksichtigung des Heidelberg-Mannheimer Zweiges. Gedruckt für die Mitglieder und Freunde der Familie. München, Bassermann. 20. 45 S. - Badisches Zollwesen gu Anfang dieses Jh.: Konstanzer Zg. No. 268. — Aus Karlsruhes Vergangenheit. Die Grundsteinlegung zum Museumsgebäude: Karlsruher Nachrichten No. 106, 108. Am eisernen Thor im Schlofsgarten: ib. No. 63. Napoleon I. in Karlsruhe 1806: ib. No. 22/4. Das alte Rathaus 1725—1825: ib. No. 180. Der neue Rathausbau 1821/5: ib. No. 10, 11. Die Grundsteinlegung zum Ständehause 1820: ib. No. 46. — E. v. Zeppelin, Gesch. der Dampfschiffshrt auf dem Bodensee 1824-84: SVGBodensee 14, S. 38-79. - J. König, Necrologium Friburgense 1827-77. Verzeichnis der Priester, welche im ersten Semisäkulum des Bestandes der Erzdiöcese Freiburg im Gebiete und Dienste derselben verstorben sind, mit Angabe von Jahr und Tag der Geburt, der Priesterweihe und des Todes, der Orte ihres Wirkens, ihrer Stiftungen und litterarischen Leistungen. Beitr. zur Personalgesch. u. Statistik der Erzdiözese. 2. Abt. 1847—77. Freiburger Diözes.-A. 17, S. 1—130. Enthält auch 'Ergänzungen und Berichtigungen zur ersten Abteilung', 'Statistische Übersicht nach Jahrgängen und Jahrzehneren', 'Alphabetisches Personenregister mit Angabe des Todesjahres' und 'Nachwort'. — K. Fr. Ledderhose, Erinnerungen an Dr. Aloys Henhöfer. 2. verb. u. verm. Aufl. Mit dem Bildnis u. Faksimile Henhöfers. Heidelberg, Winter. 90 S. (Protestant. Pfarrer.) — Hettinger, Erinnerungen an A. Stolz: Welt u. Kirche 2, S. 289—386. — 17) × M. Rosenberg, Ein Ehrenpokal der Stadt Freiburgi. Br.: Schau-ins-Land 12, S. 56/8. (Aus dem Ende des 16. Jhs.) - Huffschmid, Ein vergessener Denkstein: GeschBll. f. d. mittelrhein. Bistümer 2, No. 5. (Über einen Stein von 1684 an der Kirche zu Dossenheim bei Heidelberg.) - C. Geres, Das Grabdenkmal des Professors Staravasnig auf dem Kirchhof in Freiburg: Schau-ins-Land 12, S. 20—23. — 18) × G. Schepfs, Zu Peter Luders Briefwechsel. — Erfurter Brand 1472: ZGORh. 38, S. 364/9. — id. Nachtrag zu Peter Luders Briefwechsel: ib. 39, S. 488/4. — 19) K. Hartfelder, Heidelberg und der Humanismus: ZAllgemG. 2, 177—95, 671—96. — 20) Vgl. JB. 1884, III, 117<sup>2</sup>. — 21) Chr. Roder, Die Familie 'Maler' von Villingen: SVGBaar 5, S. 74-111.

Baar andere als Pfarrschulen nicht. Die frühesten zuverlässigen Berichte über wirkliche Staats- und Gemeindeschulen stammen erst ganz vereinzelt aus der Mitte des vorigen Jh. Für die Hebung der Schulen war vor allem der aufgeklärte Fürst Josef Ernst Wilhelm von Fürstenberg thätig. Er war es, der unter anderem auch mit Unterstützung von Mitgliedern des Piaristenordens 1755 in Donaueschingen eine Art Pädagogium errichtete, das sein Nachfolger dann zu einem Gymnasium umwandelte. 92) — Zur Personalgeschichte der heute zu Baden gehörenden Landesteile hat Barak einen Beitrag geliefert, indem er aus den Matrikeln der Universität Strafsburg die Namen von gegen 1200 aus jenen Gebieten stammenden jungen Männern veröffentlichte. 23) — Ein Bild von der Reichhaltigkeit der alten kurpfälzischen Bibliothek giebt die Arbeit Stevensons über die Codicis Palatini Graeci der vatikanischen Bibliothek. Der Beschreibung der einzelnen Hdss., deren es 432 an Zahl sind, wobei jedoch die in Heidelberg verbliebenen Bände ebenfalls behandelt sind, ist eine kurze Übersicht über die Geschichte derselben vorausgeschickt. 24) -In einem größeren Werke über die Medaillen sämtlicher deutscher Hochschulen hat Laverrenz auch die Denkmünzen der Universität Heidelberg beschrieben. Die älteste ist eine Denkmünze Ruprechts I., des Grunders der Universität, nach seinem Tode (1390) geprägt. Auf 3 Tafeln sind die Abbildungen von 12 Medaillen gegeben. Kurz ist auch die Geschichte der Universität berücksichtigt, sowie ein Verzeichnis der hervorragenden Lehrer von der Einweihung der Universität 1386 bis auf die Gegenwart angeschlossen. 25 - Über die Darstellung eines Totentanzes zu Badenweiler, sowie über altdeutsche Gemälde in Donaueschingen hat Lübke zwei ältere Aufsätze neu herausgegeben. 26) — Unter den Pfälzer Historikern nimmt Leodius eine bedeutende Stellung ein. Zwar ist sein Schriftchen über den Bauernkrieg ziemlich wertlos, dagegen sind seine Annalen des Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz (1544-86) von hohem geschichtlichem und besonders kulturgeschichtlichem Werte. Er war 1495 in Lüttich geboren und brachte den größten Teil seines Lebens im Dienste des erwähnten Fürsten zu. seine Lebensumstände und seine Werke hat Hartfelder einen kleinen Aufsatz veröffentlicht. 27 - In einer Arbeit über die völker- und staatsrechtlichen Verhältnisse des Bodensees hat Rettich auch das Recht Badens untersucht und ist zu dem Resultat gelangt, dass kein Teil des Bodensees ausschließendes badisches Hoheitsgebiet sei. 28) — Einen kurzen Überblick

<sup>22)</sup> Krenkel, Die Schulen in der Fürstenbergischen Baar. Ein Beitrag zur Gesch. des Schulwesens: ib. S. 25-73. — 23) K. A. Barack, Badische Studenten auf der Strafsburger Universität von 1616—1791: ZGORh. 38, 157—209. — 24) H. Stevensen. Codices Manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae descripti praeside J. B. Cardinali Pitra episcopo Portuensi. S. R. E. Bibliothecario recensuit et digessit Henr. Stev. sen. Romae, ex typographeo Vaticano. 4°. XXXVII, 386 S. — 25) C. Laverrenz, Die Medaillen und Gedächtniszeichen der deutschen Hochschulen. Ein Beitrag zur Gesch. aller seit dem 14. Jh. in Deutschland errichteten Universitäten. I. Teil. Berlin, Mittler & Sohn. XII, 493 S. (Heidelberg, S. 1—138.) Das Werk ist verschieden beurteilt worden. Vgl. u. Register. — 26) W. Lübke, Bunte Blätter aus Schwaben 1866—84. Berlin u. Stuttgart, Spemann. VIII, 417 S. S. 21—30. Ein Totentanz zu Badenweiler (zuerst in der AZg. 1866). S. 60—65. Südwestdeutsche Idylle I. Donaueschingen (zuerst in der AZg. 1871). — 27) K. Hartfelder, Der Historiker Hubertus Thomas Leodius: FDG. 25. S. 273—89. — 28) H. Rettich, Die völker- und staatsrechtlichen Verhältnisse des Bodensees historisch und juristisch untersucht. Tübingen, Laupp 1884. X, 191 S. S. 33—66.

über die Entwickelung der badischen protestantischen Kirchenverfassung, vornehmlich seit der Verschmelzung der reformierten und lutherischen Kirche hat Friedberg in einem Abschnitte seines umfassenden Werkes gegeben. 99)

3.

### E. Schneider.

#### Württemberg.

Allgemeines, Fürst und Land, 1) 16. Jh. - Von der so verschieden beurteilten Gestalt Herzog Ulrichs hat Ref. 2) ein Bild entworfen, wonach die Leidenschaftlichkeit des Fürsten vielfach eine Folge äußerer Umstände war; bei allen Fehlern desselben stimmt uns die treue Anhänglichkeit des gemeinen Mannes und sein tragisches Geschick versöhnlich. Aus der Zeit während Herzog Ulrichs Vertreibung bringt derselbe<sup>8</sup>) aus dem Innsbrucker Archive einzelne Züge, wonach König Ferdinand auch in Württemberg strenge gegen die kirchlich-politischen Umwälzungsbestrebungen vorgehen wollte, während sein Hofrat und die Regierung in Stuttgart die Befehle nur soweit ausführten, als sie ihnen der Lage der Dinge angemessen schienen. Über die Schicksale des jungen Sohnes von Ulrich während derselben Zeit teilt Busson4) mehrere Aktenstücke mit, welche zugleich von den eroberten württembergischen Hauskleinodien Kunde geben. Dass Herzog Ulrich bei seinem Versuch das Land mit Hülfe der Bauern wiederzuerobern. auch zu denen der Herrschaft Hohenberg in Beziehung getreten, weist der Bericht des dortigen Obervogts<sup>5</sup>) nach. Über das Treffen bei Lauffen, durch welches der Herzog zurückgeführt wurde, liegt jetzt der amtliche Bericht der Stuttgarter Regenten vor.6) — Herzog Friedrich I., dessen Prachtliebe sich auch in stattlichen Gesandtschaften nach England äußerte, 7) suchte seinen Landständen ein stehendes Heer und ausgiebigere Besteuerung abzuringen.8) —

17. Jh. — Ereignisse während des dreifsigjährigen Krieges aus der Haller Gegend schildert Holderbuschs Chronik, aus welcher Caspart einiges mitteilt. Des den Franzoseneinfällen am Ende des 17. Jh. wurden 14 württembergische Geiseln vom Dauphin mitgeschleppt und grausam behandelt, wie Schott aktenmäßig nachweist. Des

<sup>29)</sup> E. Friedberg, Die geltenden Verfassungs-Gesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen. Herausgeg. u. geschichtl. eingeleitet. Freiburg i. Br., Mohr. XXXIV, 1185 S. S. 467—508.

1) X Reisen der württemb. Fürsten nach Italien: Schwäb. Chron. No. 124. —

<sup>2)</sup> E. Schneider, Herzog Ulrich von Württemberg: Z. f. allg. C. 2, S. 906—25.

3) id., Misc. z. württ. Gesch. während Ulrichs Vertreibung: Württ. Vjh. S. 286/8.

4) A. Busson, Aktenst. z. Gesch. d. Herrschaft d. schwäb. Bundes in Württ. u. zur Jugendgesch. Herz. Christophs: ib. S. 214—21.

5) G. Bossert, Der Hohenberger Obervogt C. Mor im Bauernkrieg: ib. S. 292/7.

6) E. Schneider, Bericht d. württ. Regierung an K. Ferdinand über das Treffen bei Lauffen: ib. S. 89f.

7) A. v. Schlofsberger, Württ. Gesandtschaften: Württ. Staats-Anz. B. B. No. 16/8.

8) H. Gmelin, Über Herzog Friedrich I. von Württ. und seine Stände. Dissert. Stattgart, Schweizerbart. 60 S.

9) Caspart, Aus J. K. Holderbuschs Chronik: Württ. Vjh. S. 91/6.

10) Th. Schott, Württ. Geisel in Straseburg u. Metz 1698/6: Schwäb. Chron. No. 76.

18. Jh. — Den Freund Karls XII., Prinz Max Emanuel von Württemberg, der bei Pultawa gefangen wurde, schildert Ref. <sup>11</sup>) — Die militärgeschichtlichen Studien Pfisters erstrecken sich diesmal auf Regimenter, welche in fremdem Dienste blutige Lorbeeren holten: das Regiment zu Fuß Altwürttemberg, das in Ungarn gekämpft hatte, wurde von Herzog Eberhard Ludwig dem Kaiser für den Feldzug auf Sizilien überlassen; <sup>18</sup>) Herzog Karl Eugen opferte dem holländischen Gelde ein nach dem Kap der guten Hoffnung bestimmtes Regiment. <sup>18</sup>) Denselben Herzog und die von ihm gestiftete Karlsschule <sup>18a-18b</sup>) behandelt Weltrich in einer seiner Schillerbiographie entnommenen Abhandlung; <sup>14</sup>) er weist mit Recht auch auf die großen Schattenseiten jener so gerühmten Anstalt hin, in welcher die Erziehung leicht zu Pedanterie und Unterwürfigkeit führte. —

Revolutionszeit und 19. Jh. - In die Zeit der französischen Revolution führen mehrere Arbeiten von W. Lang: in Von und aus Schwaben, das wir unten näher kennen lernen werden, führt ein trefflicher Aufsatz die auswärtige Politik der württembergischen Stände vor; der Dualismus zwischen diesen und den Herzogen, der sich seit dem Tübinger Vertrag immer mehr geltend machte, brachte es dahin, dass die Stände zuletzt selbständige, der des Herzogs entgegengesetzte Politik trieben und eigene Gesandte zur Verhandlung mit der französischen Republik schickten. ein drastischer Beweis für die grundsätzliche Verkehrtheit der altwürttembergischen Verfassung. Derselbe führt uns das Bild eines der merkwürdigsten Schwaben aus der Revolutionszeit vor, des K. Fr. Reinhard, eines Pfarrersohns und Zöglings des Tübinger Stifts, der es zum französischen Diplomaten und Grafen gebracht hat. Ein Freiheitsschwärmer, der die Ausschreitungen der Revolution wohl als solche erkannte, aber sich nicht durch dieselben in seinem Glauben beirren ließ, kam er 1791 in das Ministerium des Auswärtigen zu Paris, 15) wurde dann französischer Gesandter, namentlich in Florenz, nach dessen Besetzung sogar Regent Toskanas. 16) was nicht hinderte, dass er in bourbonischem Dienste Gesandter beim Frankfurter Bundestag wurde. — Zur Kriegsgeschichte jener Zeit liefert Luschka Beiträge: er schildert den Kampf der Württemberger gegen die Österreicher bei Linz<sup>17</sup>) und den vielfach verkannten Anteil, den Prinz Eugen von Württemberg als russischer General an der Schlacht bei Kulm gegen Vandamme nahm. 18) Gemeinfassliche Skizzen aus der Franzosenzeit mit Anknüpfung an die Verwaltung von Mömpelgart durch den späteren König Friedrich giebt Conz. 190) — Der Nachfolger König Friedrichs, Wilhelm. findet in P. Stälin 20) einen kundigen Beurteiler; dessen freimütiges Vor-

<sup>11)</sup> E. Schneider, Max Emanuel von Württemberg: ADB. 21, S. 76. — 12) de l'Iffister, Das Regiment zu Fus Altwürttemberg im kaiserl. Dienst auf Sizilien 1719—20: Resihefte z. Mil.-Woch.-Bl. 70, S. 157—268. Berlin, Mittler. — 13) id., Das Kapret Megiment 1786 ff.: Schwäb. Chron. No. 174. — 13) A. v. Breitschwert, Aus der Pap it deren eines Karlsschülers: Württ. Vjh. S. 221/6. — 13) Abel, Aus Prof. J. F. Abel hds. Erinnerungen: ib. S. 227/9. — 14) R. Weltrich, Herzog Karl von Württ. K. Fr. Spine pädagog. Schöpfungen: Z. f. allg. G. 2, S. 45—65 u. 124—46. — 15) W. Laug. — 16) id. Seinhard i. ausw. Minist. z. Paris: Preus. Jbb. 56, 4. 5., S. 862—88 u. 412—98. Die Württemb. K. Fr. Reinhard in Florenz: HZ. NF. 18, S. 414—58. — 17) Luschkstugen von Württ. — 180 id.: Prins Gedenkblätter aus de und die Schlacht bei Kulm: ib. No. 2. — 19) E. Conz, Württ. König Wilhelm von ir Franzosenzeit. Cannstatt, Boshenyer. 68 S. — 20) P. Stälin. Württemberg: Z. f. allg. G. 2, S. 358—67 u. 417—84.

ì

C

Z.

T.

gehen gegen den Vater in der vielumstrittenen Verfassungsfrage, seine Teilnahme am Kriege von 1813/5 werden geschildert, des Weiteren die ihm gelungene Durchführung der Verfassung und Organisation des Landes, seine Bestrebungen für dessen materielles Wohlergehen wie für die Idee des reinen Deutschlands und für politische Reformen. — Für das Jahr 1848 geben Auszüge aus Johann Fallatis Tagebüchern und Briefen<sup>21</sup>) willkommene Aufschlüsse, da der Vf. derselben, neben Uhland der populärste Mann Tübingens, mitten in den Ereignissen stand. Ein Stück Zeitgeschichte bietet O. Elben<sup>25</sup>) in der Erinnerung an das hundertjährige Jubiläum des von seiner Familie gegründeten und geleiteten Schwäbischen Merkur und O. Rommel<sup>25</sup>) aus demselben Anlasse.

Kirchengeschichte. 94) Der eifrige Forscher auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte, G. Bossert verfolgt den Lebensgang des Hiob Gast aus Künzelsau. 25) der auf besondere Empfehlung durch Johann Brenz vom Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach berufen wurde. Derselbe weist den bedeutenden Einfluss nach, welchen die Reformation in der österreichischen Herrschaft Hohenberg, besonders in Horb und dem jetzigen Bischofssitze Rottenburg gewonnen hatte. <sup>26</sup>) — Dass sich im Gebiete der Reichsstadt Ulm infolge der Reformation die Sittlichkeit und Kirchlichkeit gehoben, dass namentlich die Zahl der unehelichen Geburten ab, die der Kommunikanten zugenommen habe, sucht Keidel<sup>27</sup>) aus Kirchenbüchern zu erhärten. — Die Reste der Kirchenvisitationsakten über Stadt und Amt Stuttgart ans der Zeit des Interims und der nächstfolgenden hat Ref. 28) veröffentlicht. Wie um dieselbe Zeit die Wallfahrten im Herzogtum allmählich abgeschafft wurden, zeigt Giefels 29) Verzeichnis. — Aus dem 17. Jh. erfahren wir durch denselben 30) von den Bemühungen, den Leib des h. Suso aus Ulm nach Constanz ausgeliefert zu erhalten. — Nachrichten über den Stand der im Jahre 1803 dem Deutschorden zugewiesenen Klöster Schwabens giebt Stengele, 81) einen neuen Personalkatalog der Diözese Rottenburg Neher. 82) — Auf kirchenpolitischem Gebiet war die Konvention mit dem päpstlichen Stuhle vom Jahre 1857 von hervorragender Bedeutung; Rümelin, der dieselbe als Chef des Kultdepartements abgeschlossen, hatte behauptet, dass das spätere Gesetz von 1862 nichts sei als eine andere Form jener von der Kammer verworfenen Konvention. Dagegen wendet sich Bunz, 88) welcher nachzuweisen sucht, dass der Abschluss des Konkordats, weil nicht notwendig, ein politischer Fehler war, dass dasselbe die Annahme des kanonischen Rechtes bedingt hätte, sowie

<sup>21)</sup> K. Klupfel, Aus Johann Fallatis Tagebüchern und Briefen: Württ. Vjh. S. 1-36. — 22) O. Elben, Gesch. des Schwäbischen Merkurs 1785—1885. Stuttgart, Neff. 159 S. Rez.: HZ. 57, S. 838. — 23) O. Rommel, Aus dem politischen Tagbuch eines Süddeutschen. Stuttgart, Kröner. VIII, 206 S. M. 3. — 24) × Bittschrift der vertriebenen Rottweiler an die Eidgenossen 1529: AHVBern 11, S. 4f. — 25) G. Bossert, Lebensbilder aus Franken: Württ. Vjh. S. 200—210. — 26) ib., Rottenburg und die Herrschaft Hohenberg im Reformationszeitalter: Schwäb. Chron. No. 132. — 27) Keidel, Die sittliche Wirkung der Reformation in der Ulmischen Kirche: Ev. Kirch.- u. Schul-Bl. No. 33f. — 28) E. Schneider, Die Kirchenvisitation in Stadt und Amt Stuttgart 1551 u. 1558: Theol. Stud. aus Württ. 6, S. 314—20. — 29) J. Giefel, Wallfahrtsorte des Herzogtums Württemberg im 16. Jh.: Hofeles Diöz.-A. S. 20. — 30) id., Heinrich Susos Begräbnisstätte in Ulm: ib. S. 68f. — 31) B. Stengele, Inventuraufnahme bei den im Jahre 1803 dem deutschen Orden zugewiesenen Klöstern: ib. S. 18ff. — 32) Neher, Personalkatalog der Diözöse Rottenburg. Rottenburg, Bader. 211 S. — 33) Ch. G. E. Bunz, Das württ. Konkordat I.: ZKG. 8, S. 188—221.

das es nicht eine blosse Weisung an den Bischof, sondern ein wirklicher Staatsvertrag gewesen sei.

Wissenschaft, Litteratur, Kunst, Kulturgeschichte. 34-85) Bild überraschender Zuchtlosigkeit in angesehenen Tübinger Familien führt Gebhard 86) vor. — Die Frage nach Ursprung und Grund der Bezeichnung schlechter Aussprache des Lateinischen durch Hechingerlatein wird von Fischer 87) gründlich untersucht. — Als Verfertiger des schönen Marktbrunnens zu Wildberg weist Bossert 38) die Künstlerfamilie Berwart nach; Klemm 89) fördert die Baugeschichte der Oberämter Hall und Gaildorf. — Eine sehr tüchtige Schilderung des Lebens und Charakters von Schubart giebt Hauff, 40) Nachträge zur Litteratur über denselben Geiger. 41) - Aus dem großangelegten Werke von Weltrich 49) über Schiller sind wir schon dem Abschnitte über Herzog Karl von Württemberg und die Karlsschule begegnet; die vorliegende erste Abteilung, welche sich noch auf die Räuber erstreckt, errichtet eine breite Grundlage durch Erörterungen über die deutschen Stämme und die Herkunft der Schwaben. In wieweit Schiller von französischen Einflüssen abhängig war, untersucht Schanzenbach. 48) Schillers und Mörikes Mütter liegen nebeneinander in Cleversulzbach begraben; ihnen widmet Pressel44) ein Erinnerungsblatt. In wahrhaft feinfühlender Weise führt Günthert 46) die Gestalten Mörikes und Notters vor Augen; des ersteren Briefwechsel mit H. Kurz veröffentlicht Bächtold. 46) - Geschichte, Biographie und Litteratur behandeln W. Langs flottgeschriebene Essays: P. Pfizer, Schelling und seine Heimat, Aus G. Körners Sturm- und Wanderjahren, D. F. Strauß als Dichter, Die schwäbische Alb, Der Franzosenfeiertag sind in das erste, Auswärtige Politik der württembergischen Stände, H. Reuchlin, E. Mörike, Aus dem Hegau in das zweite der im Berichtsiahr erschienenen Hefte aufgenommen. - Als kulturgeschichtliche Merkwürdigkeit ist noch der Prozess zu erwähnen, der unter König Friedrich gegen Schoder und Genossen geführt wurde, weil sie damit umgingen, nach Otaheiti auszuwandern und dort einen Musterstaat zu errichten. 48)

Biographieen. (19-50) J. J. Moser, der württembergische Landschaftskonsulent, welcher durch die Willkür des Herzogs Karl so viel zu leiden

<sup>\$4) ×</sup> A. Klemm, Heraldische Forschungen: Württ. Vjh. S. 64/6. — \$5) × Steiff, Von der kgl. Universitätsbibliothek Tübingen: Württ. Staats-Anz. BB. No. 5. — \$6] B. Gebhardt, Zwei Tübinger Professorenfamilien im 16. Jh.: Z. f. allg. G. 2, S. 318—20. — \$7) H. Fischer, Hechinger Latein: Württ. Vjh. S. 229—36. — \$8) G. Bossert, Der Marktbrunnen in Wildberg: Schwäb. Chron. No. 108. — \$9) A. Klemm, Beitr. z. d. O. A. Beschr. v. Hall u. Geildorf: Württ. Vjh. S. 195/9. — 49) G. Hauff, C. D. F. Schubart in s. Leben u. Wirken. Stuttgart, Kohlhammer. IV, 409 S. M. 4. Rez.: HZ. 55, S. 285. — 41) K. Geiger, Zu Schubarts Leben und Schriften: Württ. Staats-Anz. B. B. No. 16/9. — 42) B. Weltrich, Fr. Schiller. Gesch. seines Lebens u. Charakteristik s. Werke I. Stuttgart, Cotta. XII, 384 S. M. 4. Rez.: HZ. 55, S. 285. — 43) O. Schanzenbach, Französ. Einflüsse bei Schiller. Progr. d. E. L. Gymn. in Stuttgart. 40. 52 S. — 44) F. Pressel, Das Pfarrhaus in Cleversulsbach vor 50 und mehr Jahren. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer. 32 S. — 45) J. E. Günthert, Mörike u. Notter, Berlin u. Stuttgart, Spemann. 186 S. — 46) J. Bächtold, Briefwechsel zwischen H. Kurz u. E. Mörike. Stuttgart, Kröner. XII, 172 S. — 47) W. Lang. Von und aus Schwaben I. II. Stuttgart, Kohlhammer. VI, 128 u. 137 S. M. à 1,50. Rez.: HZ. 57, S. 383. — 48) J. Hartmann, Dichter und Staatsverbrecher: Württ. Staats-Anz. B. B. No. 8. — 49) × In der ADB.: E. Mayer, Bildhauer (H. Holland), J. J. Mayer, Theologe, J. T. Mayer, Astronom (Günther), Fr. J. K. Mayer, Anatom (Rüdinger), K. Mayer, Dichter (J. Hartmann), M. Mayer, Dichter (K. Bartsch),

İ

î

L

į

١

ě

Ċ

b

ţ

ļ

ı

Ĺ

ŧ

ķ

į

í

hatte, findet in O. von Wächter<sup>51</sup>) einen so pietätsvollen Schilderer seines Lebens und Wirkens, daß man nicht recht sieht, worin die, doch auch nicht zu übersehende, schwache Seite Mosers bestanden habe. — Einen Edelmann vom reinsten Wasser, den Finanzminister von Varnbüler, einen Mitbegründer des deutschen Zollvereins, schildert A. E. Adam<sup>59</sup>) nach amtlichen Akten und Familienpapieren. — Von Theologen haben der Missionsschriftsteller Barth<sup>58</sup>) und der einflußreiche Berliner Professor Dorner,<sup>54</sup>) ein Kind des Schwabenlandes, ihre Biographen gefunden. — Dem bedeutenden Heraldiker, Fürsten K. von Hohenlohe widmet Baumann<sup>55</sup>) einen Nachruf.

Orts- und Geschlechtergeschichte. 56-58) Wie in einem Orte mit zahlreichen Ganerben fortwährende Reibereien der Herrschaften die Freiheiten der Bewohner zu immer größerer Ausdehnung gelangen ließen, zeigt Bonhöffer 59) an dem mit vier bis sechs Obrigkeiten beglückten Künzelsau.

K, A. Mebold, Publizist (J. Hartmann), H. Megiser, Schriftsteller (Elze), Meder, Buchdrucker (Franck), E. Meier, Orientalist (Siegfried), J. D. G. Memminger, Geograph und Statistiker (J. Hartmann), W. Menzel, Schriftsteller (H. Fischer), J. K. Merck, Schulmann (Scherer), J. C. Merk, Maler (von Donop), W. Mercy, Hofprediger (Reusch), A. Merz, Jesuit (Stanonik), J. J. Mettenleiter, Maler (Holland), J. M. Mettenleiter, Kupferstecher (Holland), J. G. Mettenleiter, Musiker (Baumker), J. P. Miller, Schulmann (Lier), J. M. Miller, Dichter (E. Schmidt), M. v. Miller, Kriegeminister (E. Schneider), F. Misch, Buchdrucker (Steiff), C. L. Mögling, Mediziner (W. Hess), H. Mögling, Missionar (Ledderhose), Th. Mögling, Politiker (A. Wintterlin), B. F. Mobd, Staatsmann (R. v. Mohl), H. Mohl, Botaniker (de Bary), J. Mohl, Orientalist (Siegfried), R. Mohl, Staatswissenschaftslehrer (Marquardsen), J. A. Möhler, Theologe (Lutterbeck), W. B. Mönnich, Pädagog (J. Hartmann), F. S. v. Montmartin, Minister (E. Schneider), G. W. Morff, Maler (Wintterlin), U. Morhart, Buchdrucker (Steiff), E. Mörike, Dichter (J. Bachtold), F. K. Moser, Publizist (Heidenheimer), G. H. Moser, Schulmann (Wolff), J. J. Moser, Staatsrechtlehrer (H. Schulze), L. Moser, Maler (W. Schmidt), W. G. Moser, Forstkameralist (R. Hess), G. A. Müller, Mediziner (W. Hefs), J. G. Müller, Kupferstecher (A. Wintterlin), J. F. W. Müller, Kupferstecher (Wintterlin), J. v. Müller, Reisebeschreiber (F. Ratzel), K. Müller, Maler (Wintterlin), N. Müller, Dichter (J. Hartmann), E. Münch, Schriftsteller (Th. Schott). — 50) × In der Schwäh. Kron.: F. H. Allgayer, Schulmann (No. 158), J. Benedikt, Musiker (170), G. Binder, Schulmann (42), F. Bitzer, Jurist (131), F. Dillenius, Verkehrsanstaltendirektor (23), K. A. Fetzer, Jurist, Dichter und Philosoph (219, 225), J. Josenhaus, Missionsinspektor (4), K. v. Linck, General (254), L. Mezger, Schulmann (246), K. v. Reitzenstein, General (244), A. Rueff, Thierarzneischuldirektor (272), E. Trumpp, Orientalist (189). — 51) O. v. Wachter, J. J. Moser. Stuttgart, Cotta. VI, 277 S. Rez.: HZ. 57, S. 298. — 52) A. E. Adam, Frh. K. E. Fr. Varnbüler von u. zu Hemmingen 1776-1832. Stuttgart, Metzler. 99 S. Rez.: HZ. 55, S. 538. — 53) Kopp, Leben Barths. Stuttgart, Gundert. 804 S. — 54) A. Dorner, J. A. Dorner: ThStK. S. 417-52 (auch bes. Abdr.). Gotha, Perthes. - 55) F. L. Baumann, Fürst F. K. v. Hohenlohe: SVGDonaueschingen 5, S. 155/8. -  $\mathbf{56}) imes\mathbf{A}$ . Klemm, Die Familie Gremp von Freudenstein in ihrer altesten Entwickelung: ·Württ. Vjh. S. 174—80. — 57) × J. Hartmann, Stuttgart und Cannstatt. Zürich, Schmidt. 60 S. M. 0,50. — 58) × T. Hafner, Gesch. von Ravensburg. Lief. 1—10. Ravensburg, Dorn. Wird 1887 vollständig erscheinen. — 59) Bonhöffer, Künzelsau und das Ganerbiat: Württ. Vih. S. 101/8.

XVI.

S. Göbl.

## Bayern.

Altbayern. Eine bedeutende Rolle spielen in der bayerischen Geschichte die Landstände. Während nun ihre Teilnahme an der Regierung des Landes aus verschiedenen Publikationen ziemlich bekannt ist. hatte man bis heute keine sichere, urkundliche Nachricht, welche Korporationen und Familien zur Landschaft gehörten. Doppelt fühlbar machte sich diese Lücke, seitdem der historische Verein für Oberbayern im Jahre 1880 mit der berühmten Topographie Apians zugleich die von demselben gesammelten Wappen der Landschaft aus Albrechts Zeit veröffentlicht hatte. Die notwendige Ergänzung hierzu war eine Landtafel, d. i. ein nach den Rentämtern, Gerichten und Herrschaften geordnetes Verzeichnis der landsässigen Güter unter Angabe ihrer Besitzer. Eine solche Landtafel hat nun K. Primbs 1) im Anschlusse an ältere Arbeiten der Art und unter sorgfältigster Benützung neuer archivalischer Quellen geschaffen. Derselben zufolge setzte sich die Landschaft während der Regierungsperiode Albrechts V. aus 88 geistlichen Korporationen, 554 adeligen Geschlechtern, 166 Städten und Märkten zusammen. 2-4) — Eine anziehende Studie über baverische Kolonialpläne im 17. Jh. verdanken wir H. Simonsfeld.<sup>5</sup>) Ihr Held ist der durch alle Welt gewanderte Dr. Becher, eine kulturgeschichtlich sehr interessante Persönlichkeit, voll von mechanischen, chemischen und finanzpolitischen Projekten. 5a) — K. Heigel, der die neuere Geschichte Bayerns zu seiner Domäne erwählt und dieselbe bereits durch zahlreiche, tüchtige Publikationen gefördert hat, beleuchtet 6) eine bis jetzt im Dunkeln gebliebene Episode, indem er auf Grund neuer und authentischer Quellen die Beziehungen des Kurfürsten Max Emanuel zu dem Führer des ungarischen Aufstandes Franz Rakoczy darstellt. Rakoczy sah wohl ein, dass sein Unternehmen, Ungarn von der österreichischen Herrschaft loszureißen, nur dann Erfolg haben könne, wenn auswärtige Mächte dasselbe unterstützten. halb suchte er vor allem Frankreich und den mit diesem Staate eng befreundeten Kurfürsten von Bayern in sein Interesse zu ziehen, letzteren dadurch, dass er ihm die ungarische Krone anbot. Der Kurfürst willigte wohl ein, die Stelle eines Prätendenten zu übernehmen, wollte sich aber nicht in neue Händel einlassen, wenn nicht sichere Aussicht auf Erfolg

<sup>1)</sup> K. Primbs, Die altbayer. Landschaft u. ihr Güterbesitz unter Hz. Albrecht V. v. Bayern 1550—79: Oberbayer. A. 42, S. 1—78. — 2) × Fel. Stieve, Briefe des Reichshofrates Dr. Gg. Eder z. Gesch. Rudolfs II. und der Gegenreform. in Österr. u. E.: MIÖG. 6, S. 440/9. (Sie sind teils an den bayer. Herzog Wilhelm V., teils an dessen Kanzler gerichtet.) — 3) G. Fagniez, Père Joseph à la diète de Ratisbonne, s. v. S. 27<sup>18</sup>. — 4) × G. Heide, Die Wahl Leopolds I. zum römischen Kaiser: FDG. 25, S. 1—67. — 5) H. Simonsfeld, Bayerische Kolonialpläne im 17. Jh.: AZg. Beil. 172/6. — 5a) × K. Thaly, Beschreibung der Schatzkammer des fürstl. Hauses Wittelsbach und dessen Residenz von Gf. Ladislaus Csáky (1685): Századok 19, S. 845ff. Rez.: AZg. 86, Beil. 181. — 6) K. Heigel, Die Beziehungen des Kf. Max Emanuel von B. zu Franz Rakoczy 1708—15: MünchSB. S. 117—46.

zu hoffen wäre. Daran war jedoch nicht zu denken, da Frankreich dem Plane gegenüber sich ablehnend verhielt. 7-7a)

Ein weitaussehendes, verdienstvolles Unternehmen ist die von Ludwig ' Hoffmann<sup>8</sup>) in Angriff genommene Darstellung der ökonomischen Geschichte Bayerns unter Montgelas 1799-1817. In der heuer vorliegenden Einleitung sucht der Vf. die damals massgebenden Persönlichkeiten dem Verständnis der Leser näher zu führen, er schildert den Landesfürsten und die diesen umgebenden hohen Beamten (Montgelas, Hompesch, Schenk, Schlegel etc.), charakterisiert die herrschenden Rechts- und Wirtschaftstheorien in einigen ihrer hervorragendsten Vertreter und erörtert schließslich das gesamte litterarische Material, auf Grund dessen die Darstellung sich aufbauen soll. - Während uns diese Publikation den lange vermissten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse Bayerns zu der Zeit, als es zu einem modernen Staate sich umbildete, zu eröffnen verspricht, treten gleichzeitig die Memoiren des Schöpfers dieses Staates, Montgelas, ans Licht, freilich etliche Jahrzehnte zu spät. K. Heigel<sup>9</sup>) hat das Verdienst, auf die Bedeutung dieser Originalquelle ersten Ranges, aus der bisher nur ein paar Abschnitte publiziert waren, hingewiesen zu haben. Die drei Foliobände, die er durchgearbeitet, behandeln hauptsächlich die politische und militärische Geschichte. Absolut Neues von hervorragender Wichtigkeit erfahren wir nicht. Auf viele Episoden fällt aber erst durch Montgelas' Mitteilungen helleres Licht, abgesehen davon, dass es hohes Interesse bietet, die Urteile eines Diplomaten, der an Kaltblütigkeit, Scharfsinn und Takt wenige seines Gleichen hatte, und die Urteile gerade des leitenden Staatsmannes, über die Allianz mit Frankreich, die Stiftung des Rheinbundes u. a. kennen zu lernen. -

Aus L. v. Urlichs<sup>10</sup>) Beiträgen zur Kunstgeschichte heben wir hier einen Aufsatz heraus, der das Wirken des Meisters Cornelius in München und Rom behandelt und der ganz besonders interessant ist, weil ihn der Vf. unmittelbar aus den Quellen, dem Briefwechsel zwischen Ludwig und Wagner geschöpft hat.<sup>11-13</sup>) —

Zur Geschichte der kirchlichen Verhältnisse liegen zwei Arbeiten vor. 18) Hier sei nur die von B. Duhr 14) veranstaltete Publikation mehrerer Briefe und Aktenstücke aus dem erzbischöflichen Archive in München genannt, da dieselben in der That recht interessante Aufschlüsse darüber gewährt, wie das die Aufhebung des Jesuitenordens verfügende päpstliche Breve von Volk, Adel und Bischöfen aufgenommen und wie es speziell in München und in Landshut durchgeführt worden ist. —

<sup>7) ×</sup> J. N. Sepp, Zur Gesch. der bayer. Landeserhebung im J. 1705: Oberbayer. A. 42, S. 389—40. — 72) × Zwei Briefe des Kronprinzen Ludwig von Bayern an Napoleon I.: Preuss. Jbb. 56, S. 510/12. — 8) Ludw. Hoffmann, Ökonom. Gesch. Bayerns unter Montgelas 1799—1817. I. T., Einl. (= Bayr. Wirtsch.- u. Verw.-Stud. Bd. 2, H. 1.) Erlangen, Deichert. 146 S. M. 2. Rez.: DLZ. 85, S. 1799; AZg. 85, Beil. 286. — 9) K. Heigel, Über die Memoiren des bayer. Ministers Grafen von Montgelas: MünchSB. S. 424—42. — 19) L. v. Urlichs, Beitrr. z. Kunstgesch. Leipzig, Weigel. 155 S. M. 8. Rez.: DLZ. 85, S. 1247. — 11) × J. V. Kull, Studien z. Gesch. der Münzen und Medaillen der Könige von Bayern: Mitt. bayer. numism. Ges. 4, S. 1—75. — 12) × Schneider wirth, Aus der Ms.-Sammlg. des Kgl. Kreisarch. zu Amberg: ArchivZ. 10, S. 54/9. — 13) × P. Gambs, Personalstand der sog. ständischen Klöster der Diözese Regensburg z. Z. der Säkularisation: VHVOberpfalz 39, S. 178—216. — 14) B. Duhr, Ungedruckte Briefe und Relationen über die Aushebung der Gesellsch. Jesu in Deutschland: HJb. 6, S. 413—37.

Unter das Kapitel Erziehungs- und Unterrichtswesen fällt eine einzige größere Abhandlung, deren in den früheren Berichtsjahren schon mehrmals gedacht ist, nämlich Ch. H. Kleinstäubers 15 Geschichte der Studienanstalten zu Regensburg. Sie hat heuer mit der Schilderung der religiösen Erziehung, der Schulzucht, der Lehrkräfte etc. an dem vereinigten parität. Gymnasium (1811—80) ihr Ende erreicht. 16-17

Reicher bedacht mit litterarischen Gaben wurde die Militär- und Kriegsgeschichte. Wir nennen in erster Reihe eine von berufener Feder geschriebene Schilderung der vom Kurfürsten Max Em. im Jahre 1685 errichteten Artillerieschule. 18) Eine Folge dieser Institution war eine Glanzperiode des baverischen Heeres. Das baverische Geschützwesen erreichte dadurch eine hohe, ihrer Zeit vorauseilende Stufe auf dem Gebiete der Waffentechnik und der mathematischen Kenntnisse. — Gleiche rühmende Erwähnung erheischt die uns von O. Kleemann<sup>19</sup>) gebotene Beschreibung der Befestigungen, mit welchen die weitgedehnten Grenzen Bayerns am Beginne des 18. Jh. geschützt waren oder wenigstens geschützt werden sollten. Denn der größte Teil der Entwürfe, die ohne Rücksicht auf die vorhandenen Mittel und die zu besiegenden Schwierigkeiten ins Masslose gingen, kam gar nicht zur Ausführung. Doch stellen schon die fertig gewordenen Strecken eine ungewöhnliche Ausdehnung dar. — K. Staudinger 20) führt die breitangelegte Geschichte des 2. Inf.-Regts. weiter. Dieselbe wird, was Reichtum der Mitteilungen anlangt, wohl von keiner anderen Fachschrift übertroffen. — Bemerkenswert ist noch die von H. Hutter 21) bearbeitete Geschichte des k. b. 1. Chevauxlegers-Regiments. 22-25)

Von den in die Kulturgeschichte einschlagenden Schriften ragen einige über das kritische Minimalmass beträchtlich hinaus. So führt sich P. J. Rée<sup>26</sup>) mit einer Monographie über Peter Candid in trefflicher Weise in die Litteratur ein und legt mit der Lebensbeschreibung des berühmten Malers zugleich für einen der wichtigsten Abschnitte der Münchener Kunstgeschichte neuen Grund. — Nicht minder willkommen heißen wir das

<sup>15)</sup> Ch. H. Kleinstäuber, Ausführl. Gesch. der Studien-Anstalten zu Regensburg 1538—1880. S. Teil. Gesch. des verein. parität. Gymn. (1811—80): VHVOberpfalz 39, S. 25—171. — 16) × E. Reichenhart, Eine Landsberger und eine Memminger Schulordnung: Bll. f. Beyer. Gymn. 21, S. 216—25. — 17) × J. B. Krallinger, Altehrwürdige deutsche Jugendfeste. Ein Nachtr. zur Gesch. des Landsberger Schulwesens. Landsberg a./L. — 18) J. Würdinger, Bestrebgn. des Kurf. Max Em. von B., den wissensch. Geist in seinem Heere durch Errichtung einer Artillerieschule (1685) zu heben, sowie deren Erfolge: MünchSB. S. 355-68. — 19) O. Kleemann, Die Grenzbefestigungen im Kurfurstent. Bayern zur Zeit des span. Erbfolgekrieges: Oberbayer. A. 42, S. 274-322. - 20) K. Staudinger, Das K. bayer. 2. Inf.-Regiment Kronprinz 1682-1882. 2. Lfg. 1689-1704 (S. 183-568 u. Anlagen S. 37-84). München, Oldenbourg. M. 8. Rez.: AZg. 86, Beil. 55; CBl. 85, S. 1580. — 21) Herm. Hutter, Das Kgl. bayer. 1. Chevaulegers-Regiment 'K. Alex. v. Rufsland' 1682-1882. München, Oldenbourg. XII, 388 S. M. 9,30. -22) × Frdr. Koch, Gesch. des K. bayer. 10. Inf.-Regiment 'Prinz Ludwig'. Landsberg a/L., Verza. IV, 44 S. M. 0,80. Für Unteroffiziere u. Soldaten. — 23) × J. Pfeffer, Skizze aus der Gesch. des K. bayer. 15. Infant.-Regiment 1772—1885. Neuburg a./D.. Griefsmayer. 66 S. M. 0,40. Rez.: CBl. 85, S. 1580. Für Unteroffiziere u. Mannachaften. - 24) X A. Schleifer, Die Schlacht bei Hohenlinden am 3. Dez. 1800 und die vorausgegangenen Heeresbewegungen. Erding, Hauser. VII, 48 S. M. 3. —  $25) \times Alf$ . Uhlmann, Der Veteranen- u. Kriegerverein der K. bayer. Haupt- u. Residenzstadt München 1835-85. Festschrift. — 26) P. J. Rée, Peter Candid, sein Leben und seine Werke. (= Beitrr. z. Kunstgesch. NF. II.) Leipzig, Seemann. 267 S. M. 6. Rez.: DLZ. 86, S. 710; CBl. 86, S. 1830.

Unternehmen M. Zimmermanns, der uns eine zusammenhängende Darstellung der künstlerischen Bestrebungen Albrechts V. in Aussicht stellt, denn gerade sie sind es, denen der Name dieses Fürsten dem goldenen Schimmer verdankt. Dass der Vs. seiner Aufgabe gewachsen ist, beweist die jetzt vorliegende erste Abhandlung, 27) welche die Beziehungen des insbesondere als Miniaturmaler ausgezeichneten Hans Muelich zu dem Herzoge auf Grund eingehender archivalischer Studien darstellt. — Ein interessantes Kultur- und Wirtschaftsbild entwirft mit bewährter Hand H. Peetz 28) in seinem Aussatze über die Seeordnung am Kiemsee. 29-30)

Von den ziemlich reich vertretenen Biographie en verdienen mindestens zwei eine besondere Besprechung. J. Würdingers 31) Schrift über Anton Freihhr. v. Berchem (1632—1700) zeichnet sich durch die allen Arbeiten dieses Vf. eigene vollständige Beherrschung und geschickte Anordnung des Stoffes aus. Eine interessante, einflußreiche Persönlichkeit ist es, die er uns da vorführt und die er insbesondere von einer wider sie geschleuderten Anklage losspricht. Berchem soll nämlich im Türkenkriege seinen Kurfürsten verraten haben. — Die in das Berichtsjahr fallende Säkularfeier Joh. Andr. Schmellers, des größten bayerischen Sprachforschers, hat zu verschiedenen Publikationen den Anstoß gegeben. 32-36) Die wertvollste Jubiläumsgabe hat Joh. Nicklas 37) gespendet, 'ein gutes, tüchtiges Buch, freilich gerade in betracht des gelehrten Faches, das Schmeller vertritt, nicht allen Ansprüchen genügend, aber um so ansprechender in der warmen Schilderung seiner Lebensschicksale und seines Charakters. '88-55)

München. Rez.: Kunstchronik (Beil. z. ZbildKunst Bd. 20) Sp. 715/7. — 28) H. Peetz, Die revidierte Secordnung am Kiemsec (1500—13): Oberbayer.-A. 42, S. 165—95. — 29) × Rup. Mittermüller, Mehrere Briefe des Fürsten Alex. v. Hohenlohe aus der Zeit seiner Thätigkeit in Bamberg 1817—21: StMBCO. 6, 2, S. 122—34. — 30) × K. Stieler, Kulturbilder aus Bayern. Mit Vorwort von K. Th. Heigel. Stuttgart, Bonz & Cie. VII, 272 S. M. 4,80. Rez.: DLZ. 85, S. 1377. — 31) J. Wurdinger, Anton Freih. von Berchem zu Blutenburg 1632—1700: Oberbayer.-A. 42, S. 261—73. — 32) × K. Hofmann, Joh. Andr. Schmeller. Denkrede, Münch. Ak. München, Franz, 40. 37 S. M. 1. — 33) × J. Nicklas, Schmellers Gedanken über das vaterländ. Moment in Erziehung und Unterricht: Bll. f. Bayer. Gymn. 21, S. 353—68. — 34) × id., Joh. A. Schmeller: Die Ephesier. Drama in 3 Akten. München, Rieger. XIII, 58 S. M. 1,50. Rez.: DLZ. 85, S. 1551. — 35) × F. Keinz, Die Gründung des Klosters Waldsassen. Altdeutsches Gedicht, z. Tirschenreuth. Schmellerfeier aus d. Hds. neu herausg. München. — 36) × C. Ett mayr, Schmellers Leben u. Wirken: AZg, Beil. No. 314/5. Eine Besprechung der Biogr. Schmellers von Nicklas. — 37) Joh. Nicklas, Joh. Andr. Schmellers Leben u. Wirken. München, Rieger. VII, 174 S. M. 8. Rez.: AZg., Beil. 216/7; CBl. 86, S. 1365; DLZ. 85, S. 1551. — 38) × K. A. Reisner v. Lichtenstern, Die letzten Pütriche: Oberbayer. A. 42, S. 323/6. — 39) × K., Johann Nep. v. Ringseis. Zum Gedächtnis an seinen 100jähr. Geburtstag: AZg. Beil. 135. — 40) × E. Neubürger, Zum 50jähr. Gedenktag Platens: ib. No. 837. — 41) × E., Zum Gedächtnis an Karl Heinr. Ritter von Lang: ib. No. 95. Biogr. Notizen aus Anlaß seines 50jähr. Todestages. — 42) × H. Kihn, Prof. Dr. J. A. Möhler. Ein Lebensbild. Beitr. z. G. d. Theol. d. NZ. Rektoratsrede. Würzburg, Woerl. 56 S. 2. Aufi. — 43) × W. Schratz. Maximilian Fürst von Thurn und Taxis. München. Nekrolog. — 44) × id., Medaillen des Fürsten Maxim. v. Thurn u. Taxis 1871—85: Mitt. bayer. numism. Ges. 5, S. 145/6. — 45) × G. B., Philip

Schwaben. Von der immer mit Auszeichnung zu nennenden Geschichte des Allgäus, 56) welche nunmehr die neuere Zeit erreicht hat, abgesehen, bleiben nur eine von Rüth 57) geschriebene, lesbare Geschichte der Lauinger Fürstengruft, in welcher die Glieder der Pfalz-Neuburger Linie von 1570 (?) bis 1638 ihre Ruhe gefunden, sowie noch die für Augsburgs Schicksale während des französischen Krieges 1703/5 einige neue Daten bietende Aufzeichnung einer Nonne des Katharinenklosters in Augsburg 58; zu erwähnen. — Zeppelins 59) anziehende Geschichte der Dampfschiffahrt auf dem Bodensee berührt nur zum Teile unser Gebiet. 60-67)

Franken. Auf dem Gebiete der Territorialgeschichte begegnen uns nur wenige Namen, die einer speziellen Erwähnung gewürdigt werden müssen. Hierher rechnen wir die Darstellung des Städter- und Bauernkrieges im Bistume Bamberg, eine Arbeit P. Wittmanns, 68) welche nicht bloß die ältere Litteratur vollständig verwertet, sondern auch manche bisher nicht beachtete Schriftstäcke aus dem Dunkel der Archive an das Licht gezogen hat. 69-70)

Über den ersten Band der von Sax 71) verfasten Geschichte des Bistums Eichstätt haben wir unser Urteil im vorigen Jahre kurz ausgesprochen. Dasselbe findet im wesentlichen seine Anwendung auch auf der zweiten Band dieses Werkes, der die Zeit vom Beginne der Reformation bis zur Säkularisation des Hochstifts umspannt, doch ist nicht zu verkennen das hier der Vf. in einem ihm mehr bekannten Fahrwasser sich bewer.

<sup>48)</sup> X Pius Wittmann, Frz. H. Auracher, K. bayer. Reichsarchivrat. Nekroleg: ib. S. 99—102. — 49) × id., Joh. Gg. Brand, K. bayer. Reichsarchivrat a. D. Nekrolog. ib. S. 78/6. — 50) × id., Joseph Baader, K. bayer. Reichsarchivrat a. D. Nekrolog. ib. S. 77—82. — 51) × E. Brenning, Graf Adolf Friedrich von Schack. Bremen. Rocco. 47 S. M. 1,50. — 52) × Eug. Zabel, Graf Adolf Friedrich von Schack. Wien, Gerolds Sohn. 82 S. M. 1. Res.: CBl. 85, S. 1076. — 53) × M. Greif, Heinrich Noé: AZg. Beil. 165. — 54) × K. Pfund, Der letzte Tag des alten Hohenburg in Isarwinkel (1707 verbrannt): Oberbayer. A. 42, S. 882/8. — 55) × id.: Urkundliche Enthullungen über die Invasion der Schweden in Tölz im J. 1682: ib. S. 827—31. — 56) F. L. Baumann, Gesch. des Allgäus. 18. H. (2 Bd. 8.129—92). Kempten, Kösel. — 57) Ruth, Die Lauinger Fürstengruft. Bd. 49, S. 189—149. — 58) Kurze Beschreibung der Vorfallenheiten im Kl. S. Catharina während des franz. Krieges von 1702 5 beschr. von einer Klosterfrau: ZHVSchwaben 12, S. 86 ff. — 59) Eb. Graf Zeppelic. Gesch. der Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 1824-84: SVGBodensee 14, S. 39-79. — 60) × Buchwald (in Zwickau), Drei Briefe vom Reichstage zu Augeburg 155: ZHVSchwaben 12, S. 48—58. — 61) × G. Droysen, Gedruckte Relationen über dw M. 1,20. — 62) × Seb. Brunner, Korresp. des Königs u. Kaisers Ferdinand l. is kirchl. Angelegenheiten: StMBCO. 6, S. 173/8 und 387—98. Es ist darin der Augsb. Bischof Otto Kardinal Truchesfe erwähnt. — 63) × J. Wichner, Geistl. Studenten in der Universität zu Dillingen im 17. Jh.: ib. 6, 1, S. 897-400. - 64) X Gust. Leithäuser, Hans Holbein d. J. in. s. Verhältnis z. Antike u. z. Humanismus. Hamburg. Herold. 40. 81 S. M. 2,50. — 65) × H. E. v. Berlepsch, Das Augsburger Rathaus und seine Ostfaçade: Z bild. Kunst 20, S. 77—85. — 66) × Karl Trautmann. Die dramat. Diehtungen des Nördlinger Schulmeisters Joh. Zihler: ALittG. 13. — 67) × Alb. Ilg, Frz. H. Messerschmidts Leben und Werke. Miturkl. Beitrr. v. Joh. Batka. Leipzig. Freytag. V, 96 S. M. 4. Rez.: DLZ. 85, S. 1842; CBl. 86, S. 806. Messerschmidt is von Geburt ein Schwabe. — 68) Patr. Wittmann, Städter- u. Bauernkrieg im ehem. Fürstbistum Bamberg: HPBl. 95, S. 617—787 und 902—23. — 69) X A. Schäffler. Die Urkk. u. Archivalbestände des hochst. würzb. Archivs im 16. Jh.: Archiv. Z. 14. 8. 141-57. - 70) X Jos. Metzner, Gesch. des Ernestinums u. Ottonianums zu Banberg: BerHVBambg. 47, 96 S. Umfalst die Jahre 1857-85. - 71) Jul. Sax. Die Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstädt. II. Bd. (1585-1806). Landshut, Kräll 425-781 S. M. 4. Rez.: DLZ. 85, S. 1864; CBl. 85, S. 1506.

und infolge dessen manche Mängel, die dem früheren Teile anhaften, glücklich vermieden sind. — Recht dankenswert sind die Nachrichten, welche uns Gg. M. Jochner? there die Teilnahme des fränkischen Kreises an der Befreiung Wiens von den Türken (1683) mitteilt. Es dauerte ziemlich lange, bis sich die Kreisstände, die eben erst Truppen zur Abwehr der gefürchteten französischen Invasion geworben hatten, über die dem bedrängten Wien zu leistende Hilfe verständigten. Dank dem unermüdeten Eifer des Gf. Friedrich v. Waldeck und der Opferwilligkeit der gut habsburgisch gesinnten Bischöfe von Bamberg und Würzburg konnte aber doch am 4. Aug. ein ansehnliches Kontingent den Marsch an die Donau antreten. Es kam auch, trotz mannigfacher Hemmnisse, noch zeitig genug, um die Befreiungsschlacht — nicht ohne Ruhm — mitzuschlagen. —

Ein in damaliger Zeit seltenes Beispiel der Toleranz gab der Markgraf Christian Ernst von Brandb.-Bayreuth dadurch, dass er den aus Frankreich vertriebenen Reformierten trotz des heftigen Widerstands seines lutherischen Konsistoriums eine Freistätte in seinem Lande gewährte und ihnen gestattete, ein eigenes Kirchenwesen einzurichten. Heute bestehen noch sieben Flüchtlingsgemeinden nebst drei Filialen. Ihre Gründung und späteren Schicksale stellt Ebrard 78) auf Grund der ihm vorliegenden Aktenstücke des Erlanger und anderer Kirchenarchive dar. — In fesselnder Weise erzählt Jul. Meyer, 74) teils auf eigene Forschungen, teils auf gedrucktes Material sich stützend, manche interessante Episode aus der Geschichte der Ansbach-Bayreuthischen Fürstentümer. Die Titel der einzelnen Aufsätze lauten: 'Der Ansbacher Werwolf', 'Die Emigranten im Ansb.-Bayr. Lande', 'Die Ansb. Damen zu Ende des vor. Jh.', 'Ansb.-Bayr. Land und Feldmarschall Graf Neithardt v. Gneisenau', 'Ansb. und Bayr. Truppen in Amerika', 'Der Ursprung und die Ableitung des Namens Ansbach', 'Das Freimauertum in Ansb. und B.', 'Ein Höflichkeitsaustausch der Kabinette von Ansbach und London', 'Karl Alex., der letzte Markgraf von Ansb.-B.', 'Demoiselle Hippolyte Clairon und Lady Elisa Craven.' 75-76)

Eine tüchtige Arbeit ist Roths??) Nürnberger Reformationsgeschichte; sie bedeutet einen sehr wesentlichen Fortschritt gegenüber den früheren Darstellungen, wenn sie auch — nach dem Urteile eines gründlichen Kenners der Nürnberger Geschichte — nicht als eine abschließende und allgemein befriedigende bezeichnet werden kann. —

Eine der bewegtesten und entscheidensten Perioden in der Geschichte der Würzburger Universität bildet die Zeit der (ersten) kurpfalzbayerischsn Herrschaft. Damals trat die Krisis ein, kraft welcher die Jesuiten-Universität den Übergang aus dem Banne der abgestorbenen Ordnungen früherer Jhh. in die freiere Form moderner Gestaltung siegreich an sich vollzog. Diese

<sup>72)</sup> Gg. M. Jochner, Zur Gesch. des Türkenkrieges im J. 1688. Teilnahme des fränk. Kreises an der Befreiung Wiene: BerHVBambg. 47, 92 S. — 78) A. Ebrard, Christian Ernst von Brandbg.-Bayreuth. Die Aufnahme reform. Flüchtlingsgemd. in ein luth. Land 1686—1712. Gütersloh, Bertelsmann. VIII, 180 S. M. S. Rez.: CBl. 85, S. 1538; DLZ. 85, S. 1577. — 74) Jul. Meyer, s. o. Abt. II. Kap. XIII, No. 88. — 75) × L. Neustadt, Noch einmal zur Kaiserwahl Karls V.: FDG. 25, S. 337—41. — 76) × C. F. G., Die Münzprägung in Brandbg.-Bayreuth und Ansbach: Mitt. bayer. numism. Ges. 5, S. 147/8. — 77) Fr. Roth, Die Einführung der Reform in Nürnberg 1517—28. Würzburg, Stuber. 271 S. Rez.: MVGNürnbg. 6, S. 271—86 (Mummenhoff); DLZ. 85, S. 1187 (Kolde); CBl. 85, S. 884.

Epoche lässt F. X. v. Wegeles <sup>78</sup>) packend geschriebener 'Frauenkrieg' an uns vorüberziehen. <sup>79.80</sup>)

Die zahlreichen Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte sind unten verzeichnet. Von denselben haben die Arbeiten H. Stegmanne<sup>51</sup> (die Rochuskapelle) und J. Neuwirths<sup>52</sup>) den ungeteilten Beifall der sachverständigen Kritiker davon getragen. Beachtenswert sind auch die beider Darstellungen Hagens<sup>53</sup>) und Hutzelmanns<sup>54</sup>), zu welchen das fünfzigjährige Jubiläum der ersten deutschen Eisenbahn (Nürnberg-Fürth) der Anlass gegeben hat. <sup>35-98</sup>)

Aus den Gruppen: Biographieen und Ortsgeschichten erwähner wir eine im Tone des 17. Jh. gehaltene Beschreibung des damaligen Bamberg, <sup>99</sup>) die von genauester Kenntnis der Bamberger Topographie und Geschichte sowie von dem gesunden Humor des ungenannten Vfs. ein treffliche Zeugnis giebt. — Ferner ist zu nennen die zweite, etwas vermehrte Auflage der Silbernagelschen <sup>100</sup>) Monographie über Joh. Trithemius. <sup>101-111</sup>)

<sup>78)</sup> F. K. v. Wegele, Ein Frauenkrieg an der Univers. Würzbg.: AZg. Beil. 1511. - 79) X C. Laverrenz, Die Medaillen u. Gedüchtnisseichen der deutschen Hochschrie I. Teil. Berlin, Mittler & Sohn. XII, 498 S. u. 12 T. M. 20. Rez.: CBl. 86, S. 1226 Enthalt u. a. Medaillen der Würzb. Univers. - 80) X Joh. Ev. Schreiner, Fested z. 50jähr. Jubiläum des k. Schullehrer-Seminars Eichstätt. Donauwörth, Auer. III, 96 8 M. 2. - 81) Hs. Stegmann, Die Rochuskspelle zu Nürnberg und ihr kunstl. Schmid München, Bruckmann. 40. 58 S. u. 7 Tfl. Rez.: MVGNürnberg 6, S. 297/9. - 82) Neuwirth, A. Dürers Rosenkranzfest. Leipzig, G. Freytag. 75 S. Rez.: MVGName 6. S. 289; CBl. 86, S. 280. — S2) R. Hagen, Zum Andenken des 100jahr. Geburtstage Joh. Scharrers, Gründers der 1. dtsch. Eisenbahn. Nürnberg, Korn. 80 S. M. 0.80. 84) O. Hutzelmann, Deutschlands erste Eisenbahn. Nürnberg-Fürth. Fürth. Kill 42 S. - 85) X H. Detzel, Eine Kunstreise durch das Frankenland. Würzburg, Word III, 188 S. M. 1,70. Rez.: CBl. 86, S. 1866. — 86) X Hs. Bösch, Hans Sachs als Kapitalist: Mitt. Germ. Mus. 1, S. 174/6. — 87) X H. Lucke, Dürers Selbetbildni von J. 1498: Z. bild. Kunst 20, S. 197—201. — 88) X A. Oechelhauser, Dürer apokal. Reiter. Berlin, Herts. III, 86 S. M. 2. Rez.: CBl. 86, S. 895. — 89) X B. Bösch, Revers des Goldschmieds Melch. Beyer von Nürnbg. f. Adam Gf. v. Beichlinge ther die Anfertigung von Silbergeschirr. 1531: Mitt. Germ. Mus. 1. S. 167/8. — 90) id., Veit Stofs d. J. ladet Bürgermstr. u. Rat zu Windsheim auf seine Hochzeit 1568 ib. S. 111/2. - 91) X Karl Friedrich, Augustin Hirsvogel als Topfer. Number. Bieling-Dietz. gr. 40. 74 S. u. 38 Tfl. Rez.: MVGNurnbg. 6, S. 286/8. — 92) X B. Bösch, K. Ferd. I. erhalt von W. Jamnitzer und P. Labenwolf Visierungen von Branzes Mitt. Germ. Mus. 1, S. 164/6. — 93) X R. Bergau, Ein Brunnen von Gg. Labenvoll Kunstgewerbebl. (Beil. z. ZbildKunst) 1, S. 139/40. — 94) X A. Essenwein. Zr. Werke des Nürnbg. Goldschmiedes Elias Lenker im germ. Museum: Mitt. Germ. Mus. S. 179-82. - 95) X V. Langmantel, Hs. Schiltbergers Reisebuch, nach der Künk Hds. hsg. Tubingen, lit. Ver. V, 200 S. M. S. Rez.; CBl. 86, S. 1647; AZg. 86, S. 75 — 96) × V. Krefs, Ein Nürnberger Hochzeitsbüchlein: KBGV. 38, S. 81. — 97) <sup>↑</sup> J. Stockbauer, Die Bücher der Schreibmeister des 16./18. Jhs. im german. Museum Mitt. Germ. Mus. 1, S. 77-102. - 98) X E. Frhr. v. Marschalk, Die Bamberger Hofmusik unter den letzten Fürstbischöfen. Festschr. z. 50jähr. Jubiläum des Liederkranis Bambg. 68 S. — 99) Alt-Bamberg. Ein Reise- u. Sittenbild aus dem Anfange des 17. Jb. Mit einen gleichz. Stadtplan: BerHVBamberg 47. V, 79 S. — 100) Js. Silbernagel. Johannes Trithemius. 2. Aufl. VIII, 268 S. M. 4. — 101) X L. F. v. Eberstein. Urkundl. Nachtrr. zu den geschichtl. Nachtr. von dem Geschlechte Eberstein. 5. Folgt. Berlin, Haack. 442 S. - 102) X G. Scheidel, Frz. K. Leop. Frhr. v. Seckender. in seinen liter. Beziehungen zur Weimarer Dichterschule. Nürnberg, Herdegen-Barbeck 89 S. M. 1,50. — 103) X Heinr. Weber, P. Marquard v. Rotenhan S. J. Ein Lebent. bild eines eifrigen Priesters aus dem 18. Jh. Regensburg, Manz. XII, 128 S. M. 1.56. — 104) X Jakob Henle (Naturforscher) Nekrolog. AZg. Beil. 147. Geboren zu Part. 1809. — 105) X M. Joh. Will, Das Teutsche Paradies in dem vortreffl. Fichtelben (1692). Schlus: AGOberfranken 16, 2, S. 1—146. — 106) X J. E. Brandl, Die

 $\mu_{\mathcal{F}_{n}^{(n)}}$ 

\*\*\*

g 👡

::::

, i

.

1.

:

4 -

2.

111

Ĺ

5.5

. 3

); ·

10 12

. 1

.

(£)

<u>.</u>

1

نڌ : دب

:17

i -1

13

-!

.

...

*y* •

£

-2

Pfals. Es sind fast durchweg Arbeiten von bedeutendem Werte, deren wir hier zu gedenken haben. Als geradezu vortrefflich möchten wir die grundliche Studie K. Hartfelders 112) über den Historiker Hubertus Thomas Leodius bezeichnen. Seine wichtigste Schrift, die Annales palat. libros XIV continentes vitam et res gestas dn. Friderici II. comitis Palat. Rheni ist eine ausführliche, zuverlässige Erzählung des Lebens Friedrichs und ein anschauliches und lebendiges Zeitbild. — Bodemanns 118) Publikation greift über den Rahmen der pfälz. Territorialgeschichte weit hinaus, darf aber auch hier nicht übergangen werden. — Ähnlich verhält es sich mit den von Woker 114) publizierten Papieren Steffanis, die vorwiegend der Reichsgeschichte zu gute kommen. — R. Goecke 115) schildert unter Zugrundelegung authentischer Berichte die Republikanisierung linksrhein. Nassauischer Landesteile durch die Franzosen 1792/3. In den jetzt zur Pfalz gehörigen, ehemals Nassauischen Amtern Kirchheim-Bolanden und Alsenz scheiterten der Franzosen und Franzosenfreunde Versuche sich festzusetzen gänzlich. 118a) - Nicht als ein gelehrtes Buch, sondern als ein praktisches Nachschlagebuch, eine Art General-Pfarrbeschreibung will Gümbel<sup>116</sup>) seine Gesch. der protestant. Kirche betrachtet wissen. Diesen Zweck wird das mit wirklich staunenswertem Fleisse gearbeitete Werk sicher erfällen, aber auch der zünftige Historiker wird demselben seine Anerkennung nicht Denn bis heute ist dieses schwierige Feld von Keinem in so erschöpfendem Masse bearbeitet worden, wie von Gümbel.

Eine spezielle Seite der pfälzischen Kirchengeschichte beleuchtet R. Köhler, 117) indem er an der Hand eines Rechtsstreites zwischen der katholischen und evangelischen Gemeinde zu Bornheim über den Umfang der Mitbenützung der Pfarrkirche daselbst die vom Frieden von Ryswick an bestehenden Simultan-Verhältnisse entwickelt. 118)

Wüstungen im altwürzb. Amte Haßfurt: ArchivZ. 10, S. 241/6. — 197) X Protokolle der Gener.-Versamml. d. dtech. Gesch.- u. Altert.-Vereine in Ansbech: KBGV. 88, S. 57 ff. — 108) × Jul. Meyer, Ansbach, eine Heimatstätte der Dichtkunst. Ansbach, Brügel u. Sohn. M. 1. — 109) × C. v. Schiller, Stimmen über die Bauten u. Kunstwerke Rotenburgs o./T. Würzburg, Stuber. 68 S. — 110) × Auszug aus dem Stadtbuch zu Creusen, beginnend mit dem J. 1596: AGOberfranken 16, 2, S. 147-51. - 111) X Pius Wittmann, Aus städtischen, geistlichen und Adels-Archiven Süddeutschlands: ArchivZ. 10, S. 229-40. Betr. das Windsheimer Archiv. — 112) K. Hartfelder, Der Historiker Hubertus Thomas Leodius: FDG. 25, S. 275-89. — 118) Ed. Bodemann, Briefwechsel der Herzogin Sophie v. Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurf. Ludw. v. d. Pfalz und des Letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna. (= Publikk. a. d. pr. Staatsarch., 26. Bd.) Leipzig, Hirzel. XIX, 492 S. M. 12. Rez.: CBl. 86, S. 1898; MHL. 14, S. 4; AZg. 86, Beil. 149 u. 150 (W. Landau). — 114) Fz. W. Woker, Aus den Papieren des kurpfälz. Ministers Agostino Steffani. Deutsche Angelegenheiten, Friedensverhandlungen zwischen Papst und Kaiser 1708/9: Ver.-Schr. d. Görres-Ges. 182 S. Rez.: CBl. 85, S. 902. — 115) R. Goecke, Zur Gesch. der franz. Herrschaft am Rhein 1792, 1793, 1797: FDG. 25, S. 298-880. — 115a) X C. P. Bremer, Frz. v. Sickingene Fehde gegen Trier u. ein Gutachten Claudius Catiunculas über die Rechtsansprüche der Siekinger Erben. Strafsburg, Heitz. 116, 28 S. M. 4,50. Rez.: DLZ. 86, S. 446. — X Dael v. Köth Wanscheid, Beitrr. z. Kriegsgesch. d. Kurpfalz im 17. u. 18. Jh.: QuartalbliHVHessen (1885), No. 2/4. — 116) Th. Gumbel, Die Gesch. der prot. Kirche der Pfalz mit besonderer Berücksichtigung der pfälz. Profangesch. Kaiserslautern, Gotthold. VIII, 792 S. M. 8. Rez.: ThLBL 85, S. 49. - 117) K. Köhler, Zur Gesch. des Simultanrechts auf dem linken Rheinufer: ZKR. 20 (5), S. 45-75. — 118) X Ph. Chr. Hoepffner, Matthaeus von Chandelle, Bischof von Speyer [1818-28]. E. Beitr. z. G. d. Beziehgn. zw. Kirche u. Steat. Neustadt a./H., Gottschick-Witter. 19 S. M. 0,80.

### XVII.

# Österreich-Ungarn.

l.

### J. Loserth.

### Österreich,

16. Jh. - Weder auf dem Gebiete der allge-Gesamtgeschichte. meinen österreichischen, noch auf dem der Provinzial- und Lokalgeschichte ist die Litteratur dieses Jahrganges besonders reichhaltig. Was die Geschichte einzelner Mitglieder des Kaiserhauses betrifft, so handelt ein Aufsatz Kirchlechners1) über das bekannte Abenteuer Maximilians I. auf der Martinswand und weist nach, dass die Sage in ihrer völlig ausgebildeten Gestalt erst dem letzten Viertel des XVI. Jh. angehört. Juana die Stammmutter auch des österreichischen Zweiges der Habsburger ist, so ist hier auch die einschlägige Arbeit C. v. Höflers?) zu nennen Recht ansprechend ist Ulmanns 3) freilich nur skizzenhaft gehaltene Studie über die Erzherzogin Margarete, die Tochter Maximilians, der von 1507-14 nicht bloss die Sorge über den jungen Erzherzog Karl (V.) und dessen Schwestern, sondern auch die Regentschaft der Niederlande anvertraut Zur Kaiserwahl Karls V. findet sich einiges Neue in einer Studie L. Neustadts.4) Die groß angelegte Geschichte Karls V. von Baumgarten 5) behandelt vorwiegend Reichsgeschichte und ist daher an anderer Stelle zu nennen; desgleichen die mit diesem Werke im Zusammenhang stehenden kritischen Erörterungen v. Höflers<sup>6</sup>) und Egelhaafs.<sup>7</sup>) Über die Stellung der Kurie zu den Wahlen Ferdinands I. und Maximilians II. handelt ein Aufsatz G. Schmids. Einige von S. Brunner mitgeteilte Schriftstücke betreffen das Verhalten Ferdinands I. bei der Papstwahl 1559. Den Befund der Leiche Maximilians II. teilt Distel 10 in einer deutschen für den Kurfürsten August von Sachsen nach einem lateinischen Berichte angefertigten Übersetzung mit. Der Aufsatz Gömörys von Gömör<sup>11</sup>) über die Leiden Ungarns und Kroatiens in den Jahren 1575-82 mag auch an dieser Stelle genannt werden, da die Türken auch innerösterreichisches Gebiet berührten.

<sup>1)</sup> K. Kirchlechner, Über Maximilian als Jäger: ProgrORLinz. Linz, Verl. d. O.-Realsch. 41 S. — 2) C. v. Höfler, Donna Juana, Königin von Leon etc., Stammutter der habsburgische Könige von Spanien und der österr. Secundogenitur des Hauses Habsburg: D. d. W. Ak. 35, S. 289—402. Wien, Gerolds Schn. M. 6. — 3) H. Ulmana Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande: ZAllgG. 2, S. 289. — 4) L. Neustadt. Noch einmal zur Kaiserwahl Karls V.: FDG. 25, S. 287—841. — 5) Baumgarten. Gesch. Karls V. 1. Bd. Stuttgart, Cotta. XVI, 586 S. Res.: LC. (1886), S. 879; DL. (1885). S. 1488. — 6) C. v. Höfler, Zur Gesch. Karls V.: HJb. 6, S. 587—56. — 7) G. Egelhaaf, Zur Gesch. Karls V.: ZAllgG. 2, S. 758—962. — 8) G. Schmid, Die deutsche Kaiser- und Königswahl und die römische Kurie: HJb. 6, S. 8—41, 161—207. — 9) S. Brunner, Korrespondenzen Ferdinands I. in kirchlichen Angelegenheiten 1546—59: StMBCO. 6, S. 178/8, 387—93. — 10) Th. Distel, Befund der Leiche Kaiser Maximilians II.: ZAllgG. 2, S. 799—800. — 11) Gömöry von Gömör, Türkenset und das Grenzwesen in Ungarn und Kroatien während sieben Friedensjahren: Mitt. Kriegs<sup>1</sup>. Wien, Jahrg. 1885, S. 155—78.

17. Jh. -- Die im kk. Kriegsarchiv ausgearbeitete Kriegschronik Österreich-Ungarns<sup>12</sup>) will ein nach den Haupt-Kriegsschauplätzen gegliedertes handsames Nachschlagebuch bieten, in welchem die Kriegsereignisse, die innerhalb der Monarchie stattgefunden, in chronologischer Reihenfolge vorgeführt werden. Sie beginnt mit dem 'Zeitpunkt der geregelten Kriegsführung', also mit Anfang des 17. Jh. Der vorliegende 1. Teil schildert alle in Böhmen, Mähren und Schlesien gelieferten Schlachten und größeren Gefechte bis auf die Gegenwart. Ein Promemoria des kaiserlichen Generals v. Goltz an den Hofkriegsratpräsidenten Grafen Schlick 18) aus den Jahren 1634/6 zielt darauf ab, eine Elite-Truppe zu schaffen, die unter gewöhnlichen Umständen eine Art kgl. Leibgarde bilden und nur in feindlichen Aktionen unmittelbar vor ihrer Verwendung an den Ort ihrer Bestimmung gebracht werden solle. Ein im kk. Kriegsarchiv nach Akten dieses Archivs abgefaste Studie<sup>14</sup>) handelt von der Verpflegung der österreichischen Truppen vom 30jähr. Kriege bis zur Gegenwart. Aus der Zeit Ferdinands III. liegt keine bemerkenswerte Studie 16) vor. Heides Arbeit über die Wahl Leopolds I. zum römischen Kaiser<sup>16</sup>) gehört der deutschen Reichsgeschichte an. Als Nachzügler zur Litteratur des Kriegsjahres 1683 teilt Maurer einen Bericht des Chorherrn Gregor Nast über die Ereignisse in Herzogenburg während der Türkeninvasion mit. 17) Nast war nicht bloß Augenzeuge des Erzählten, sondern hat auch die Verteidigung Herzogenburgs selbst geleitet. Über den Türkenfeldzug von 1685 handelt ein Aufsatz in den Mitteilungen des kk. Kriegsarchivs. 18) Besprochen werden die militärischen und politischen Verhältnisse Österreichs zu Anfang dieses Jahres, die Kriegsvorbereitungen, die Belagerung von Neuhäusel und die Operationen der Hauptarmee, die für dieses Jahr keinen unmittelbaren Vorteil, doch die Gewisheit brachten, dass für das nächste Jahr bessere Ergebnisse zu erwarten seien. Im Anschluss an seine frühere Arbeit (JB. 1884 III, 140) behandelt Přibram 19) auf Grundlage der Akten des Berliner und Wiener St.-Archivs die Beziehungen Österreichs zu Brandenburg von 1688-1700. Ausführlicher wird die Schwiebuser Frage besprochen.

18. Jh. — Von den Feldzügen des Prinzen Eugen von Savoyen<sup>19 a</sup>) behandelt der neueste (2. Ser. 1 Bd. — X) Bd. das Kriegsjahr 1708.<sup>20</sup>) Geschildert wird der Feldzug in den Niederlanden, wo Eugen an der Seite Marlboroughs als Feldherr auftritt. Die Ereignisse auf den übrigen Kriegsschauplätzen werden nur insoweit beleuchtet, als dies zur Vervollständigung des Gesamtbildes notwendig ist. Die Darstellung ist auch diesmal breit gehalten. Im Anhang findet sich die (aus 383 Nummern bestehende) militärische

<sup>12)</sup> Kriegschronik Österreich-Ungarns. Militärischer Führer auf den Kriegsschauplätzen der Monarchie.

1. Tl. Mit einer Tafel. ib. S. 1—176. Wien, 1885, Verl. d. kk. Generalstabs. — 13) Ein Vorschlag zur Organisierung berittener Jäger im 30jähr. Kriege: ib. S. 808/6. — 14) Die Ernährung und Leistungsfähigkeit der kk. Truppen im Felde von der Zeit des 30jähr. Krieges bis zur Gegenwart: ib. S. 258—92. — 15) Th. Distel, Eine Fußwaschung des Kaisers auf dem Reichstag zu Regensburg 1658: ZAllgG. 2, S. 689/40. — 16) G. Heide, Die Wahl Leopolds I. zum römischen Kaiser: FDG. 25, S. 1—67. — 17) J. Maurer, Beschreibung deren türkischen Begebenheiten in der Gegend Herzogenburg (1688): Bll. d. V. f. Landeskde. v. Niederösterreich NF. 19, S. 116—42. — 18) Der Feldzug gegen die Türken im Jahre 1685: Mitt. Kriegs-A. Wien (Jahrg. 1885), S. 197—257. — 19) F. Přibram, Österreich und Brandenburg 1688—1700. Prag, Tempaky, Leipzig, Freytag. VIII, 228 S. M. 6. Rez.: LC. (1886), S. 952; DL. (1886), S. 18; KZ. 56, S. 283. — 19a) s. JB. 1884, III, 141.

Korrespondenz Eugens. Die Verdienstlichkeit der Arbeit wird durch die beigegebenen Karten wesentlich erhöht. Über die Wiener Verträge von 1725 handelt eine Arbeit E. Bahns. 91) Nach einem aus Riedlingen stammenden Ms. teilt P. Beck eine Spottschrift über Ereignisse des 1. schlesischen Krieges mit. 22) Dunkers Aufsatz über die Besetzung Schlesiens durch Preußen im Dezember 1740<sup>28</sup>) behandelt nur die militärischen Verhältnisse österreichischerseits auf Grundlage des ziemlich lückenhaften Aktenmaterials im kk. Kriegsarchiv und der kk. Registratur des Reichs-Kriegsministeriums. Einige Aktenstücke, die geeignet sind, bisher nicht bekannte Einzelnheiten zu beleuchten, wurden ihrem Wortlaute nach in die Darstellung aufgenommen. In einem zweiten Aufsatz, betreffend die Besitznahme Breslaus durch Friedrich II. teilt Dunker die Berichte mit, welche von Mitgliedern des schlesischen Oberamtkollegiums, den Grafen F. W. von Haugwitz und von Dorsch nach Wien expediert wurden. 24) Die Schwäche der Behörden und deren Scheu an alten Gebräuchen zu rütteln, die Entschlusslosigkeit und illoyale Haltung der städtischen Ratskollegien, Agitationen und Motive konfessioneller Art führten dazu, dass die Hauptstadt des Landes ohne Widerstand ausgeliefert wurde. — Die in der Sammlung hist. Bildnisse erschienene Charakteristik Josephs II. von Sebastian Brunner 25) liegt in zweiter Auflage vor. Den von Nosinich begonnenen Aufsatz über die staatsmännische und militärische Wirksamkeit dieses Kaisers 25a) beendet Wiener mit einer Schilderung des Revolutionskrieges in Belgien (1787-9) und des österreichisch-russischen Krieges gegen die Türkei (1787-91). Beide Kapitel sind nur skizzenmäßig behandelt. 26) Über den Zustand der Militär-Heilpflege und die Beschaffenheit der Militär-Sanitätspersonals in der Mitte des XVIII. Jh. orientiert ein Brief van Swietens, der mit einem Kommentar versehen in den Mitteilungen des Kriegsarchives abgedruckt ist. 1) In einer 'historischen Skizze' werden die Verbesserungen aufgezählt, die an der österreichischen Artillerie seit dem 7jährigen Kriege bis zur Gegenwart vorgenommen wurden. 28) Die Studien und Skizzen Fourniers enthalten 10 Aufsätze zur Geschichte Österreichs im Zeitalter der Aufklärung und 'Beiträge zur Kenntnis der nationalen Regeneration des deutschen Volkes im Widerstand gegen die napoleonische Hegemonie.'29) Nur No. 5 die Mission des Grafen St. Julien im Jahre 1800' und 8 'Zur Geschichte des Tugendbundes' sind neu. Im ersten Aufsatz wird die Frage erörtert, ob Thugut unter dem Eindruck von Marengo den Anschluss an England gesucht

<sup>20)</sup> A. Kirchhammer, Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. X. Spanischer Successionskrieg. Feldzüg 1708. Wien, Verl. d. Generalstabs. Rez.: LC. (1886), S. 11; E.57, S. 90. — 21) E. Bahn, Die Veranlassung der Wiener Vorträge von 1725. Berlin, Winekelmanns Filiale in Komm. — 22) P. Beck, Zur Pasquill-Litteratur des östarreich Erbfolgekrieges: MHVSteierm. 83, S. 219—22. — 23) Dunker, Die Invasion Schlesiest durch die kgl. preußischen Truppen im Monate Desember 1740: Mitt. Kriege-A. Wien. Jahrg. 1885, S. 1—73. — 24) id., Die Kapitulation Breslaus am S. Januar 1741: ib. S. 179—96. — 25) S. Brunner, Josef II., Charakteristik seines Lebens. 2. A. Freiburg-Herder. XX, 252 S. M. 2. — 25a) Vgl. JB. 1883, III, 143. — 26) L. Wiener. Kaiser Josef II. als Staatsmann u. Feldherr. Österreichs Politik in den Jahren 1763—96. Zugleich Vorgeschichte zu den Kriegen Österreichs gegen die franz. Revolution: Mitt Kriege.-A. Wien, Jahrg. 1885, S. 74—145. — 27) van Swieten, Kin Schreiben van Swietens in Angelegenheit des Militär-Sanitätswesens: ib. S. 146—58. — 28) J. Boltek, Das kk. Kavallerie-Geschütz. Hist. Skizze: ib. S. 293—802. — 29) A. Feurnier, Hist. Studien und Skizzen. Prag, Tempsky, Leipzig, Freytag. VII, 860 S. M. 8. Rez: LC. (1886) No. 18.

habe, was Fournier verneint. Aus dem zweiten wird ersichtlich, dass Stein von Anfang an dem Bunde wenig gewogen war. Die Beziehungen Österreichs zu den Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1778-1787 schildert die in vielen Punkten zu breit gehaltene Arbeit Hans Schlitters. 30) Zunächst wird die Mediation Österreichs und Russlands im Krieg der Bourbonen mit England erörtert, dann die Unterhandlungen, die zum Abschlus eines Handels- und Freundschaftsvertrages führen sollten. Die von A. v. Arneth aus dem Wiener St. Archiv publizierten Memoiren des Grafen Philipp Cobenzi, 81) der, ein Günstling Josephs II., nach dem Rücktritt von Kaunitz zum Vizekanzler ernannt wurde, enthalten sehr wertvolle Beiträge zur Geschichte der letzten Jahre Maria Theresias. Josephs II., Leopolds II. und Franz II. (I.). Namentlich finden sich über die Beweggründe seiner Entlassung neue Materialien. Sie gewähren auch sonst einen guten Einblick in die geheimen Vorgänge am Wiener Hofe, bieten dagegen wenig über die Zeit seiner Pariser Gesandtschaft von 1801/4. Über die Politik Österreichs vom Januar bis September 1794, teilt H. v. Zeissberg eine Reihe (326 Stück) sehr wertvoller Urkk., Staatsschriften, dipl. und milit. Aktenstücke, vertrauliche Korrespondenzen etc. aus österreichischen Archiven mit. 82) Ihr Inhalt ist durch die beiden Schlagworte 'Räumung Belgiens' und 'Finis Poloniae' genugsam gekennzeichnet. Mit dem Verluste Belgiens buste Österreich die feste Basis ein, auf welcher seit einem Jh. die Gemeinsamkeit seiner Interessen mit denen der Seemächte beruht hatte. während sich im Osten die 3. Teilung Polens vorbereitete. Mit dem Verluste Belgiens verschob sich der Schwerpunkt des Krieges, da nun der Kriegsschauplatz in Italien und Deutschland erhöhte Bedeutung gewann. Die bekannte Kontroverse zwischen v. Sybel und v. Vivenot-Hüffer kann auch nach den vorliegenden Akten nicht endgiltig beantwortet werden, doch kann man nicht mehr behaupten, dass die Preisgebung der Niederlande in der Absicht des Kaisers lag. Ein Aufsatz Wertheimers behandelt nach Akten, die zumeist aus dem Archiv des Erzherzogs Albrecht stammen, die Rolle, welche der Erzherzog Karl während der zweiten Koalition spielte. 88) Von den benutzten Quellen ist namentlich der vollständig erhaltene Briefwechsel des Erzherzogs mit dem Kaiser Franz hervorzuheben.

19. Jh. — Von großer Wichtigkeit für die Geschichte Österreichs in den Jahren 1845—52 ist die Sammlung von Privatbriefen des Graßen Karl Friedrich Vitzthum von Eckstädt, der erst kgl. sächs. Legationssekretär in Berlin und Wien, dann Geschäftsträger in Petersburg und London, dann österreichischer Gesandter in Madrid gewesen. <sup>34</sup>) In Wien hat er während der kritischen Zeit 1848 und 1849 verweilt und seine Schilderung der März-

<sup>\$6)</sup> H. Schlitter, Die Beziehungen Österreichs zu Amerika. 1. Tl.: Die Beziehungen Österreichs zu den Vereinigten Staaten [1778—87]. Innsbruck, Wagner. XII, 286 S. M. 4,40. Rez.: HZ. 55, S. 538; LC. (1886), S. 88; DL. (1885), S. 1248. — \$1) v. Arneth, Gf. Philipp Cobenzl und seine Memoiren: AÖG. 67. Wien, Gerolds Sohn. 181 S. M. 2,80. Rez.: LC. (1886), S. 184; DLZ. (1885), S. 1114. Auch separat. — \$2) H. v. Zeifsberg, Quellen zur Gesch. der Politik Österreichs während der Revolutionskriege 1793/7. II. Bd. (= Quellen zur Gesch. der deutsch. Kaiserpolitik Österreichs während der fr. Rev.-Kriege [1790—1801]. 4. Bd.). Wien, Braumüller. Rez.: LC. No. 30, S. 997; DLZ. (1885), S. 2. — \$3) E. Wertheimer, Erzherzog Karl und die zweite Koalition bis zum Frieden ven Lüneville 1798—1801: AÖG. 67, S. 198—252. Wien, Gerold. Rez.: HZ. 58, S. 155; LC. (1886), S. 851. — \$4) K. F. Gf. Vitzthum, Berlin und Wien in den Jahren 1845—62. Stuttgart, Cotta. XXXIII, 388 S. M. 5. Rez.: ZAllgG. 2, S. 946—57; HZ. 57, S. 306/9.

Ereignisse ist höchst lebendig. 'Von Stunde zu Stunde skizziert er die Situation während der unvergleichlichen Bewegung dieser Tage.'85) Die von A. Springer nach einer Abschrift des ehemaligen Reichstagsabgeordneten A. Pinkas abgedruckten Protokolle des Verfassungausschusses im österreichischen Reichstage von 1848/986) verfolgen außer dem historischen noch einen politischen Zweck. Sie wollen Österreichs Völker mahnen, von der zumal in jüngster Zeit eingeschlagenen Richtung umzukehren. Eine ausführliche Einleitung behandelte die Verfassungskämpfe in Österreich seit 1848. Recht erblickt Springer in der sog. Gleichberechtigung der Nationalitäten. wie sie als oberster Grundsatz in den österreichischen Verfassungen seit 1848 ansgesprochen ist, den Grund aller Übel, an denen Österreich krankt, insofern, als sich dieselbe von Jahr zu Jahr mehr zu Ungunsten des deutschen Elements gestaltet. Als Mittel, den Nationalitätenkämpfen ein Ende zu machen, empfiehlt Springer die Vermeidung der Berührungsflächen zwischen den einzelnen Nationalitäten', indem die gemischten Kronländer in Kreise geteilt werden, die möglichst genau nach nationalen Gesichtspunkten abgegrenzt sind. G. Wolfs Buch 'Aus der Revolutionszeit 1848' 37) ist, wie es scheint, aus einer Anzahl von Zeitungsartikeln entstanden. Viel neues bietet es nicht. Hie und da wird ein Irrtum berichtigt, so bezüglich der Sendung des Fürsten Schwarzenberg an das Wiener Ministerium. Stilistisch ist das Das bekannte Pamphlet 'Aus der Wiener Büchlein sehr unsauber. Gesellschaft' von P. Vasili darf hier nur flüchtig berührt werden. nicht besser, als die bekannten übrigen 'Gesellschaften.'88)

Provinsialgeschichte. Werke allgemeineren Inhalts (Älschkers Geschichte von Kärnten wurde schon im Vorjahre<sup>38a</sup>) genannt)<sup>39</sup>) liegen nicht vor. Eine ausführlichere Darstellung hat nur die Geschichte des Erzherzogs Ferdinand II. von Tirol durch J. Hirn gefunden.<sup>40</sup>) Geschildert wird, im wesentlichen auf Grundlage der Akten, Urkk. und Aufzeichnungen des Statthaltereiarchivs zu Insbruck, in 8 Abschnitten die Jugend und Erzziehung Ferdinands II. (des Gemahls der Philippine Welser), seine Thätigkeit als Statthalter in Böhmen, die Erbteilung mit seinen Brüdern und die religiösen Verhältnisse seiner Länder. Tirol wird in der Darstellung Vorderösterreichs gegenüber mehr berücksichtigt. Die übrigen Arbeiten gehören nicht so sehr in das Bereich der politischen, als vielmehr der Geschichte der materiellen und geistigen Entwickelung der innerösterreichischen Länder. A. v. Luschin-Ebengreuth schließt seine Abhandlung<sup>41</sup>) über die an italienischen Universitäten studierenden Österreicher ab. Behandelt werden

<sup>\$5)</sup> H. v. Zwiedinek-Südenhorst, Aus den Briefen eines deutschen Diplomaten: ZAllgG. 2, S. 946—57. — \$6) A. Springer, Protokolle des Verfassungsausschusses im österreich. Reichstage 1848/9. Leipzig, Hirzel. L, 886 S. M. 7. Res.: HZ. 56, S. 118; LC. (1885), S. 1506; DLZ. (1885), S. 1218. — \$7) G. Wolf, Aus der Revolutionszeit in Österreich-Ungarn 1848/9. Wien, Hölder. V, 122 S. M. 2,40. Res.: HZ. 56, S. 120; LC. (1885), S. 1839; DLZ. (1885), S. 1689. — \$8) P. Vasili, Graf, Die Wiener Gesellschaft. Aut. Übersetzung. Leipzig, Le Soudier. 542 S. M. 5. — \$8a) Vgl. JB. 1884, III, 144. — \$9) E. Älschker, Gesch. Kärntens 26.—31. (Schlufs-) Lieferung. Klagenfurt, Leon. — 46) J. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Gesch. seiner Regierung und seiner Länder. Innsbruck, Wagner. Rez.: HZ. 58, S. 544; LC. (1886), S. 279; DLZ. (1885), S. 196. — 41) A. v. Luschin-Ebengreuth, Österreicher am italienischen Universitäten zur Zeit der Rezeption des römischen Rechts: Bll. d. V. f. Landeakde. v. Niederösterr. NF. 19, S. 508.

vornehmlich die Universitäten Siena und Padua. Außerdem sind Nachträge zu den früheren Partien gegeben, annalistische Aufzeichnungen etc.

Zur Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Niederösterreich teilt Stieve fünf Briefe des Reichshofrates G. Eder an den baverischen Kanzler Elsenheimer und an Herzog Wilhelm mit. 49) Über den Aufstand der protestantischen Salzarbeiter und Bauern im Salzkammergute 1601 und 1602 handelt ein Aufsatz Scheichls, 48) über die Gegenreformation in der Steiermark ein solcher Leidenfrosts. 44) Mitgeteilt wird hier die Selbstschilderung des P. Odontins. Einen Bericht über den Durchzug der kaiserlichen Truppen durch das obere Murthal 1532 (nicht 1522 S. 28) teilt J. v. Zahn<sup>45</sup>) in den Steiermärkischen Geschichtsblättern mit (die leider mit diesem Jahrgange zu erscheinen aufhören). Die von P. Weixler mitgeteilte Chronik des Stiftes St. Lambrecht 46) (nach alten Quellen um 1635 abgefast) enthält bis 1638 wichtige Einzelnheiten aus der steiermärkischen Über dieses Jahr hinaus bietet sie nichts bemerkenswertes mehr. Einige charakteristische Daten über den windischen Bauernaufruhr 1573 werden aus Rechnungen des Vitzthums von Cilli mitgeteilt. 47) Die Bestrebungen der steirischen Stände, die durch Joseph II. eingeführte und kaum eingelebte neue Landesverfassung wieder rückgängig zu machen, schildert ein Aufsatz J. v. Zahns. 48) Achtzehn Briefe des Erzherzogs Johann an den Grafen Saurau, die aus dem steiermärkischen Landesarchive mitgeteilt worden, bezeugen die lebhafte Anteilnahme des Erzherzogs an dem wirtschaftlichen Fortschritte der Steiermark und seine 'den Alpen und den Alpenvölkern gewidmete Thätigkeit.'49) Allgemeineres über Tirol enthalten die Beiträge zur Kunde Tirols von L. v. Hohenbühel. 50) Über das Statthaltereiarchiv zu Innsbruck, dessen Anlage. Benutzung und Personal, sowie über die Abgabe von Archivalien nach Wien, Freiburg, Strassburg und München handelt ein Aufsatz D. v. Schönherrs. 51) A. Lindner behandelt die Aufhebung der Klöster der Servitinen in Innsbruck, Cölestinerinnen zu Rottenburg bei Bozen, Dominikanerinnen zu Maria Steinach bei Meran, Augustinerinnen zu St. Martin bei Schwatz, Dominikanerinnen zu Mariathal, des Regelhauses zu Innsbruck und des kgl. Stiftes zu Hall in den Jahren 1780/7.53) Die übrigen Aufsätze sind mehr oder minder belanglos.58-60)

<sup>42)</sup> F. Stieve, Briefe des Reichshofrates Dr. G. Eder zur Gesch. Rudolfs II. und der Gegenreformation in Österreich unter der Enus: MIÖG. 6, S. 440/9. — 43) F. Scheichl, Aufstand der protestantischen Salzarbeiter und Bauern im Salzkammergute 1601/2. Linz, Ebenhöch. VII, 104 S. — 44) R. Leidenfrost, Zur Gesch. der Gegenreformation in Steiermark: Jb. f. d. G. d. Protestantismus in Österreich 6, 51. — 45) J. v. Zahn, Kriegenöte in Frieden: Steir. GBl. 6, S. 28—87. — 46) P. Weixler, Chronik des Stiftes S. Lambrecht: ib. S. 1—27, 65—79, 129—61. — 47) J. v. Zahn, Zur Gesch. des windischen Bauernaufruhres im Jahre 1578: ib. S. 177—82. — 49) id., Aus der Zeit der Verfassungsumkehr in Steiermark: ib. S. 80—112, 162—77, 198—229. — 49) id., Briefe Erzherzog Johanns an den Grafen Franz von Saurau 1816—26: ib. S. 37—56. — 50) L. v. Hohenbühel, Beiträge zur Kunde Tirols. Innsbruck, Wagner. IX, 264 S. — 51) D. v. Schönherr, Die Archive in Tirol: MCC. 11, S. 44—58, 103/9. — 52) A. Lindner, Die Aufhebung der Klöster in Deutsch-Tirol 1780/7. Ein Beitrag zur Gesch. Kaiser Josef II.: Z. d. Ferdinandeums 29, S. 145—291. — 53) E. Richter, Zum hundertjährigen Gedächtnis von Franz Kleimayrns Juvavia 1784—1884: Mitt. d. Ges. Salzb. Landeskde. 25, S. 1—13. — 54) J. Wichner, Beiträge zu einer Gesch. des Heilwesens etc. in Steiermark bis 1700: MHVSteierm. 38, S. 3—128. — 55) F. Just, Ein Beitrag zur Pestgeschichte (in Puchberg) 1718: Östr. JB. — 56) L. Pröll, Aus der Pestzeit: Bl. d. V. f. Landeskde. Niederösterr.s NF. 19, S. 142/3. — 57) G. Wolf, Jüdische

Lokalgeschichte. Nieder- und Oberösterreich. — Zur Ortskunde von Nieder- und Oberösterreich wurde eine stattliche Reihe von Schriften publiziert. (1) Von größerem Werte sind indeß nur die Arbeiten Kerschbaumers über die Stadt Krems, (52-63) Schalk's über Mödling, (44-64) Schnürers über Falkenberg und die Falkenberge, (6) und M. A. Beckersüber Falkenstein und die Falkensteine, (7) die übrigens sehr unbedeutende Arbeit von Dernjač über Schönbrunn enthält nicht Lokal- sondern Kunsgeschichte. (8) Die übrigen Arbeiten (69-81) beanspruchen keine besondere Hervorhebung.

Salzburg. — Über die Stadt Salzburg veröffentlichte F. V. Zillner eine gutgeschriebene Geschichte, der eine Ansicht der Stadt vom Jahre 1553 beigegeben ist. 82) Die sonstigen Arbeiten sind ohne Bedeutung. 83-84)

Steiermark, Kärnten und Tirol. — Hervorzuheben sind nur die Arbeit Hofrichters über Graz<sup>95</sup>) und der Aufsatz von F. M. Mayer<sup>16</sup> über das Eisenwesen zu Eisenerz im XVI. und XVII. Jh. <sup>87-95</sup>)

Arzte in der vorjosefinischen Zeit in Wien: ib. S. 491/5. — 58) J. Wastler, Nachrichten über Gegenstände der bildenden Kunst in Steiermark: MHVSteierm. 33, S. 2014. - 59) J. v. Zahn, Neue Zusätze u. Nachträge zu Warslers Steirischem Künstlerlexiks ib. S. 150/6. — 60) F. Ilwof, Die Anskinge des deutschen Theaters in Graz: ib. S. 124-49 - 61) W. Haas, Bibliographie zur Landeskunde von Niederösterreich im Jahre 1885 Bil. d. V. f. Landeskie. Niederösterr. NF. 19, S. 559—79. — 62) A. Kerschbaumer Gesch. der Stadt Krems. Krems, Löhner. XVI, 651 S. — 63) id., Der Hersogshof z Krems: Bll. d. V. f. Landeskde. Niederöeterr. NF. 19, S. 260/6. — 64) K. Schalk, Queller Beitrage zur Gesch. von Medling: ib. 8. 496-502. - 65) id., Das Landgericht Herschaft Medling: ib. S. 3-78. - 66) F. Schnürer, Falkenberg und die Falkenberg ib. S. 348-419. - 67) M. A. Becker, Falkenstein und die Falkensteine in Niederöstereich: ib.: S. 420-60. - 68) J. Dernjac, Zur Gesch. von Schönbrunn. Wien, Hölder 92 S. Rez.: MIOG. 6, S. 661. - (59) P. J. v. Ferro, Aus Wien: Steir. GBil. 6, S. 239-46 - 70) J. Blümel, Gesch. der Entwickelung der Wiener Vorstädte. 7.-14. Liefg. Wien Vetter. - 71) L. Pröll, Die Herrn von Sunnberg: Progr. OGOberhollabrunn. Ober hollabrunn, Verl. d. St. Gymn. - 72) A. Zitterhofer, Die Pfarre Klein-Engersdoff Bll.d. V. f. Landeskde. Niederösterrs. NF. 19, S. 288-347. - 78) Die Veste Pottenberg: A S. 167—200. — 74) H. Mose, Beiträge zur Heimatskunde der Bezirkshauptmannschaft Neskirchen. Pottschach, Selbetv. 28 S. - 75) Catalogus religiosorum ord. S. Benedici E Wien, Mayer. monesterio Mellicus si viventium et ab anno MDCCC defundorum. 76) Kurzgefalste Gesch. des Stiftes u. Marktes Melk. Mit einer Abbildung. Wien, Light. 51 S. - 77) L. Pröll, Der Weingartenbesitz des Oberösterr. Prämonstratenserstiffe Schlägl in Niederösterreich: Bll. d. V. f. Landeskde. Niederösterr. NF. 19, S. 461-90. 78) J. Jäkel, Geschichtliches über die Gotteshäuser der Stadtpfarre Freistadt (in 0.0%. Progr. OGFreistadt. Freistadt, Verl. d. Gymn. 82 S. - 79) O. Schmid, Übersichtlich Gesch. des aufgehobenen Cistercienserstiftes Engelezell in Oberösterreich: StMBCO. S. 305-26. - 80) v. Riewel, Die Kirche zu Schöndorf (in O.-Öst.): MCC. 11, S. 109-1 81) A. Czerny, Die Stiftskirche von Garsten in Oberösterr.: ib. S. 118-24. 82) F. V. Zillner, Gesch. der Stadt Salzburg. 1. Buch. Salzburg. 1885. VIII, 4565 83) F. Pirkmayer, Der Hechsenturm in Salzburg. Ein Beitrag zur Ortsgeri-Mitt. d. Ges. f. Salzb. Landeskde. 25, S. 14-20. - 84) v. Clanner und F. Pirkmaye. Das Geschlecht der Clanner in Salzburg: ib. 25, S. 25-57. - 85) J. Hofrichter Graz vor 60 Jahren. Graz, Styria. 298 S. — S6) F. M. Mayer, Das Eisenwesen Eisenerz in den Jahren 1570—1625: MHVSteierm. 38, S. 157—200. — 87) V. Leicht Lychdorff, Die kk. Burg in Gratz: MCC. 11, S. 62-84. - 88) H. Petschnit Ruine Deutschlandsberg u. Schloss Hollenegg: ib. S. 99-102. - 89) A. J. Aust. De Markt Trofaiach im Kriegejahre 1809: Obersteierm. Bll. No. 21. — 96) V. Konscheff Die Vorstände der Salzeudwerke in Aussee: MHVSteierm. 83, S. 205/8. — 91) A. Ostel meyer, Schulgründungen im pol. Bezirke Hartberg: ib. S. 213/8. — 92) J. Richtel Zur Geschichte der Wallfahrtekirche bei Weiz: ib. 8. 209-12. - 98) F. Pichlet Zur Gesch. von St. Georgen am Längsee: Carinthia 75, S. 65-74, 81-110. - 14)

Aus der Allgem. D. Biographie sind die Artikel Erzherzog Maximilian, Kurfürst von Köln (der jüngste Sohn Maria Theresias) von Hüffer, Maximilian, Kaiser von Mexiko von Höffinger, Maximilian, Hoch- und Deutschmeister von Zeisberg, und die Artikel Mercy, Merveldt, Messenhauser und Montecuculi zu nennen. <sup>96</sup>) Die Artikel in 51 u. 52 Bd. von Wurzbachs Biogr. Lexikon bieten kaum etwas Bemerkenswertes. <sup>97</sup>)

2.

## Ludwig Mangold.

### Ungarn.

Politische Geschichte. Von der Schlacht bei Mohács bis zum Auftreten Bocskays. 1526-1604. - Der Wendepunkt zwischen MA. und NZ. fällt in der ungarischen Geschichte mit der in ihren Folgen so verhängnisvollen Schlacht von Mohács zusammen. Auf diese folgenschwere Übergangszeit nimmt bezug die Urkk.sammlung Balans.1) aus welcher der lebhafte Anteil Papst Clemens VII. an den Geschicken des Landes sich wiederspiegelt. Seine Bemühungen, an den europäischen Höfen für Ungarn Hülfe aufzutreiben, blieben leider resultatlos. Der unter No. 185 mitgeteilte Brief des Papstes schildert die Folgen der Schlacht von Mohács sowohl für Ungarn, wie für Deutschland und die gesamte christliche Welt. Clemens weiß sich nicht anders zu helfen, als daß er eine allgemeine Fürstenversammlung vorschlägt. — Die unter den gegnerischen Königen (Ferdinand I. und Szapolyai) rapid fortschreitende Auflösung aller staatlichen Ordnung ermöglichte das Emporkommen und trotzige Behaupten des im südlichen Ungarn zur Macht gelangten serbischen Oligarchen, des Zars Iwan.<sup>2</sup>) — Franz Zay (1498—1570), der wiederholt bei Friedensverhandlungen mit der Pforte (1555) thätig war, fand einen verläßlichen Biographen in L. Thallóczy.8) — Ebenso der gewandte Martinuzzi, dessen von der Parteien Hass entstelltes Charakterbild S. Barabás4) objektiv zu schildern unternahm, welche Aufgabe er geschickt löste.

Eine weitere Reihe von Werken beschäftigt sich mit dem schier endlosen Türkenkrieg 5-5a) während der Regierung Ferdinands I., Maxi-

Dietl, Chronik der Marktgemeinde Mals, herausgeg. v. C. Stampfer. Meran, Jandl. 44 S. (Aus 'der Burggräßer'.) — 95) D. Schönherr, Das Schloß Velthurns: MCC. 11, S 34—44. — 96) Allgemeine Deutsche Biographie 21 und 22 Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. — 97) C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, 51. u. 52. Tl. Wisn, Hof- u. St.-Druckerei. 838 S. M. 6.

1) Petrus Balan, Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia. I. Clementis VII epistolae per Sadoletum seriptae. Innsbruck, Wagner. 1885. 8°. XII, 489 S. M. 12. Rez.: Századok (1886) 2, S. 196; MIÖG. (1885), H. 4; MHL. (1886), H. 1; CBl. (1885), No. 24; DLZ. (1885), No. 10. — 2) E. Szentkláray, Briefe zur Gesch. des 'Zars Iwan': Történelmi Tár 8 (1885), S. 504/9 u. 724—84. Budapest. — 3) Lajos Thallóczy, Zay Ferencz (Franz Zay) 1505—70. (= Histor. Charakterbilder.) Budapest, Mohner. 1885. 8°. 171 S. M. 5,60. Mit 12 Beilagen (Illustr.). — 4) S. Barabás, Frater György (Bruder Georg). (= Magyar Helicon [Ungar. Helicon] 52. Heft 2. Abt.) Preseburg, Stampfel. 1885. 8°. 28 S. M. 0,40. Res: Századok (1886) 6, S. 551. — 5) W. Deák, Zur Gesch. der in türkische und tatarische Kriegagefangenschaft geratenen Ungarn: Századok 19 (1885), S. 579—90 u. 655—62. Budapest. — 5a) Hehenauer, Die Schlacht von Szikszó 1588. (= Jb. des oberungarischen Museum-Vereins.) (1885.) Kaschau. Rez.: Századok (1885) 6, S. 536.

milians und Rudolfs. — Das Andenken Szondis, des Verteidigers von Drégely erneuerte L. Pongrácz.6) — G. Gömöry7) schilderte auf Grund des im kk. Kriegsarchiv befindlichen urkundlichen Materials die hundertfaltige Not der Grenzgegenden und die Verheerungen der Türkenhorden, welche auch in Friedenszeiten ihrer Raublust fröhnten. Gömörv weist u. a. nach, dass die Türken in der Zeit von 1575 bis 1585 (wo wenigstens offiziell Friede herrschte. 188mal in das ungarische Gebiet einfielen und das sie blofs im Jahre 1575 76 Dörfer verbrannten und 3200 Menschen wegschleppten. Ich bemerke hiezu, dass das interessante Buch Franz Salamons: Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft, welches über alle diese Verhältnisse eingehende Aufschlüsse enthält, mittlerweile (1887) auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. — Albrecht Stauffer 8) verdanken wir die erste gründliche Biographie des in den Türkenkriegen Rudolfs oft genannten kaiserlichen Feldmarschalls Rusworm, der zu den ebenso brauchbaren, wie durch ihre Wildheit gefährlichen Naturen gehört, deren die Wende Seit dem Jahre 1594 stand des XVI. Jhs. nicht wenige aufweist. er in Ungarn beim Regiment des Markgrafen Karl von Burgau zeichnete sich bei der Belagerung Grans so aus, dass ihm Kaiser Rudolf eine goldene Kette verlieh. 1596 kam er aber mit dem Oberfeldherrn Erzherzog Maximilian in Konflikt. Letzterer verließ in der Schlacht bei Mezö-Keresztes nach erfochtenem Sieg wider den Rat Rusworms seine geschützte Stellung und wurde dann vom Sultan aufs Haupt geschlagen. Von da datiert eine unversöhnliche Feindschaft zwischen beiden Männern. Rusworm trat zugleich an die Spitze der deutschen Obersten gegenüber den im Heerhohe Stellungen bekleidenden Italienern, welche der Erzherzog begünstigte. Der Kaiser beliefs indes Rusworm auf seinen Posten, der hierauf an der Belagerung Ofens teil nahm, sich aber mit dem neuen Feldmarschall Adolf von Schwarzenberg derart überwarf, dass er ihn zum Duell forderte. Er wurde dann in Gran verhaftet, entfloh aus Ungarisch-Altenburg dem Spruch des Kriegsgerichts, bekam indes nach dem Tode Schwarzenbergs vor Raab durch Rudolfs Vorliebe sein Kommando abermals zurück und erstürmte Stuhlweißenburg. Inzwischen hatten aber mit den Italienern Basta und Gonzaga neue Reibereien begonnen, welche auch auf die Operationen nachteilige Folgen ausübten. Als Rusworm nach der Einnahme von Pest fruchtlos Ofen zu erobern bemüht war, fiel er bei Rudolf in Ungnade. Noch einmal gelang es ihm durch Bestechung des kaiserlichen Dieners Lang ein Kommando (in Raab) zu erhalten, ja er wurde beauftragt, nachzuforschen, ob nicht Belgioiso und Basta durch ihre schamlosen Plünderungen den Aufstand in Ober-Ungarn verursacht hätten. Die Sache wurde aber vertuscht und er verblieb in Ungnade. Rusworms spätere Schicksale gehören nicht mehr in den Rahmen der ungarischen Geschichte. — Zur Geschichte der Türkenkriege und insbesondere jene der Eroberung der 'himmelhohen' Festung Jaurinum (Raab) hat aus arabischen Quellen

<sup>6)</sup> Lajos Pongrácz, Szondi Album. Gelegenheitsschrift anlässlich der Enthullung der Szondi-Kapelle. Ipolyság, Selbstverlag. 1885. 4°. 72 S. M. 2. Mit Illustrationen. — 7) G. Gömöry, Türkennot und das Grenzwesen in Ungarn und Kroatien 1572—82. (= Mitt. des kk. Kriegsarch.) (1885), Heft 2 u. 3. Wien. 1885. — 8) A. Stauffer. Hermann Christoph Graf von Rusworm, kaiserl. Feldmarschall in den Türkenkämpfen unter Rudolf II. München, Ackermann. 1884. 8°. VII, 248 S. M. 4. Rez.: MHL. (1886) 3, S, 258; HZ. (1886) 55. B., S. 98; CBl. (1885), No. 18.

Wüstenfeld<sup>6</sup>) einen Beitrag geliefert. — Kleinere Beiträge siehe unten. Ich bemerke schließlich, daß im Jahre 1606 das ungarische Staatsgebiet 2970 [] Myr. betrug; davon besaß der ungarische König 703 [] Myr., der Fürst von Siebenbürgen 1198 und der Sultan 1609 [] Myr. (Nach einer Berechnung Alex. Märkis.) Von dem wichtigen Werke: Geschichte der Jazygen und Kumanen von Stefan Gyärfäs<sup>10</sup>) liegt der Schluß des 3. Bandes und der 4. Band vor. Selber behandelt die Schicksale des tapfern Volkes von 1542 bis 1686 und entrollt ein farbenreiches Bild aus der Epoche der Türkenherrschaft, welche für diese Gegenden seit 1594 als dauernd angesehen werden kann.

Unter den auf die gleichzeitige siebenbürgische Geschichte bezugnehmenden Werken beschäftigen sich die Bücher von A. Török 11) und Szádeczky<sup>12</sup>) mit der Regierung Stefan Báthorys der dann 1576 zum König von Polen erwählt wurde und als solcher mit dem Zar Iwan Wassiljewitsch in einen sich immer mehr persönlich zuspitzenden Konflikt geriet. Der Zar lehnte die Herausforderung Bathorys zum Duell ab und schloss unter Vermittlung des Jesuiten Possevins 1582 Frieden mit Bathory. dem er Livland überlassen musste. 18-14) — Das wichtigste Werk der auf die folgenden Jahre bezugnehmenden Bücher 15-17) ist der IX. Band der ungarischen Reichstags-Akten, 18) welches die Geschichte und gesetzgeberische Thätigkeit der Jahre 1598 bis 1601 enthält. Den Band redigierte im Bunde mit Wilh. Fraknói, dem Herausgeber der früheren Bände, Árpád Károlvi, dessen Feder der vorliegende Band sein lebhaftes Kolorit verdankt. Wir erhalten eine bis in die kleinsten Details eingehende Schilderung von vier Reichstagen, welche sämtlich in Pressburg abgehalten wurden, im Anhang aber die Geschichte von 12 kroatisch-slavonischen Teillandtagen (1598-1601). Da ein eingehender Bericht über diese wichtige Publikation aus des Ref. Feder auch in deutscher Sprache erschienen ist, genügt es darauf hinzuweisen. - Als Kuriosum will ich aber auch hier hervorheben, dass die Wiener Regierung, resp. die Pressburger Statthalterei an die Führer der Opposition das väterliche Ersuchen richteten, auf den Reichstagen nicht zu erscheinen: dass Stefan Illéshácy auf ebenso gesetzwidrige

<sup>9)</sup> Wüstenfeld, Jemen im 11. (= 17.) Jh. Die Kriege der Türken, die arabischen Imame und die Gelehrten. Göttingen, Dieterich. 1885. 8°. 127 S. M. 5. Rez.: CBl. (1885), No. 48. — 19) István Gyárfás, A jäzkúnok története, (Gesch. der Jazygen und Kumanen). Schluß des 3. Bds. u. 4 Bd. Budapest, Selbstverlag (Pfeiffer). 8°. 3. Bd., S. 521—795, 4. Bd. 486 S. M. 9. Rez.: Századok (1886) 3, S. 260. — 11) Arpád Török, Das älteste Bildnis Stefan Báthorys und des ungar. Königs Ludwig des Zweiten im Berliner Museum. Nach seiner im Berliner ungar. Verein gehaltenen Vorlesung. Prefsburg, Nachfolger Heckenasts. 1885. 8°. 12 S. M. 0,40. — 12) Lajos Szádeczky, Báthory István (Stefan Báthory). (= 'Magyar Helicon'.) Abt. II, 42 H., 1. No.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 8°. 82 S. M. 0,60. — 13) id., Der polnische König Stefan Báthory und der Moskowiter-Zar Iwan Wassiljewitsch 1581: Ungar. R. 6 (1885), S. 861/9. Budapest. — 14) id., Die Intervention des Papetes zwischen Stefan Báthory und Zar Iwan dem Schrecklichen: Századok 19 (1885), S. 289—819. Budapest. — 15 × id., Korrespondenz Nikolaus Pálffys mit den Türken und Tataren 1599: Történelmi Tár 7 (1885), S. 566—74. Budapest. — 16) × S. Barabás, Zur Gesch. des Angriffes Georg Homonnais im J. 1616: Történelmi Tár 8 (1885), S. 804/8. Budapest. — 17 × Briefe von siebenbürgischen Fürsten 1619—27: ib. 808—12. Budapest. — 18) Wilh. Fraknói und Arpád Károlyi, Monumenta Comitialia regni Hungariae. Magyar országgyülési Emlékek. Bd. 9. 1598—1601. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 619 S. M. 6. Res.: HZ. (1888) 59, S. 149.

wie brutale Weise gemaßregelt wurde; daß die Hofkammer erklärte, sie hoffe aus einem oder zwei ähnlicher Strafprozesse mehr Profit herauszuschlagen, als das ganze jährliche Steuererträgnis betrage und daß endlich König Rudolf die gefaßten Beschlüsse willkärlich umänderte oder gar nicht sanktionierte.

Von 1604 bis 1711. - Die Zeiten Ferdinands II. und des größten siebenbürgischen Fürsten. Bethlen Gábors, waren auch im laufenden Berichtsjahr Gegenstand eingehender Studien, 19-20) unter welchen ein auch in deutscher Übersetzung erschienenes Charakterbild Bethlens von Alex. Szilágyi hervorragt, der seine vieljährigen Untersuchungen über die Regierungszeit dieses Fürsten in populärer Form zusammenfalste. 21-22) — Den auf ungarischen Boden hinüberspielenden Feldzug Wallensteins gegen Mannsfeld und die Konferenzen von Bruck schilderte Zwiedinek-Südenhorst.28) — Über den gelehrten Vorkämpfer der Gegenreformation, Kardinal-Primas Pázmány liegen swei kleinere Arbeiten vor. 24-25) — Auf die Geschichte der Regentschaft der Witwe Bethlens, Katharine von Brandenburg nehmen die Arbeiten von Krones 26) und Gergely 27) bezug. In die Zeit der Regierung Ferdinands III. und Georg Rakóczys I. fallen mehrere kleinere Abhandlungen. 28-29) — Komáromy 80) erzähk die Verschwörung der Brüder Mikes, welche sich 1638 gegen Georg Rákóczy L verschworen und entflohen dann an den Hof des Woiwoden Lupul nach der Moldau. — Kol. Demkó<sup>81</sup>) publiziert das Tagebuch des Kristof Teuffel, der am 1637/8ger Reichstag von Pressburg die Stadt Leutschau vertrat und viele bisher unbekannte Details über diesen Reichstag zur Kenntnis bringt. — Über denselben Reichstag hielt Mich. Zsilinszky 32) einen Vortrag bis zu dem Moment, wo der König die Zulassung der Protestanten-Gravamina von der Verhandlung ausschloß. — Béla Majlath gab

<sup>19) ×</sup> Al. Szilágyi, Korrespondenz und Erlässe Bethlen Gábors: Történelmi Tár 7 (1885), S. 209-57, 481-81, 628-74. - 20) X id., Ein deutscher Brief Bethlen Gébors (an die Stadt Leutschau) 1620: KBl. d. V. f. siebenbürg, Landeskde. 8 (1885), S. 125. Hermanstadt. Der einzige in deutscher Sprache bis jetzt gefundens. — 21) id., Bethlen Gabor (Gabriel Bethlen). (= Magyar Helicon Abt. II, 2, (1885), Heft 46.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 8°. 28 S. M. 0,40. — 22) id., Fürst Gabriel Bethlen: Ungar. R. 5 (1885), S. 876—86, 520—38. Budapest. — 28) Zwiedinek-Südenhorst, Wallensteins Feldzug gegen Mansfeld im J. 1627 und die Brucker Konferenzen: MIÖG. 6 (1885), S. 287. Wien. Rez.: Századok (1886) 2, S. 195. — 24) Ad. Breznay, Anocdetorum Petri cardinalis Pázmány specimina duo. Budapest, Aigner. 1885. 8°. 58 S. — 25) Josef Köhalmi. (Klimmstein), Pázmány Péter (Petrus Pázmány) (= Ungar. Helicon Heft 41.) Prefaburg. Stampfel. 1885. 8°. 24 S. M. 0,40. Res.: Századok (1885) 4, S. 376. — **26)** Fr. Krones, Katharine von Brandenburg-Preußen, als Fürstin von Siebenbürgen: ZAllgG. (1884), No. 5, Stuttgart, Cotta. — 27) S. Gergely, Die Allianz zwischen Katharina von Brandenburg und Stefan Bethlen mit der Pforte: Történelmi Tár 7 (1885), S. 97-117. Budapest. — 28) A. Velics, Turcica aus dem Eisenstädter Archiv: Történelmi Tár 7 (1885), S. 574-88. Budapest. Gehören zur Gesch. der Friedensverhandlungen und Kriegsrüstungen von Seite des Palatins Nicolaus Eszterházy. — 29) S. Gergely, Zur Gesch. des Jahres 1686: ib. S. 588-600, 784-49. Budapest. Enthält Briefe vom Palatin Nicolaus Eszterházy, Peter Bethlen, Georg Rákóczy I. und vom Sultan Murad (an die Stände von Siebenbürgen gerichtet). — 30) A. Komáromy, Zum Fidelitätsprozess der Brüder Mikes: ib. S. 750-60. Budapest. - 31) K. Demkó, Zur Gesch. des Preisburger Reichstages von 1687/8: Századok 19 (1885), S. 228-41, 840/5, 469-81. Budapest. -32) Mihály Zsilinszky, Az 1637/8 iki pozsonyi országgyülés történetéhez (Zur Gesch. des Pressburger Reichstages vom J. 1687/8). (= Histor. Abhndlgen. d. Ungar. Akademie 12 (1885), H. 3.) Budapest, Akademie. 1885. 80. 51 S. M. 0,60. Rez.: Ungar.R. (1885), S. 298.

sowohl die Geschichte<sup>38</sup>) als die sämtlichen Urkk.<sup>34</sup>) des Szönyer Friedensschlusses heraus (1642). — Mikulik<sup>35</sup>) wies nach, daß die Bevölkerung der Stadt Rosenau sich der Erhebung Georg Rákóczy's I. (1644) freiwillig anschlossen und für denselben große Opfer brachten. — Alex. Szilágyi<sup>36</sup>) gab das Diplomatarium des Linzer Friedens heraus und führte zugleich den Beweis, daß die Ratifikation des Friedensschlusses erst am 15. Dezember 1645 stattfand. — Die innere Geschichte Siebenbürgens unter Georg Rákóczy I. betreffen die Beiträge von Alex. Szilágyi<sup>37</sup>) und Ludwig Szádeczky.<sup>38</sup>

ŧ

Es folgt die lange und folgenschwere Regierung Leopolds I. 'Die Schlacht von St. Gotthard' (1664) betitelt sich eine unbedeutende Arbeit. 89) Wichtiger ist Chéruels Beitrag<sup>40</sup>) über die Allianz zwischen den ungarischen adeligen Unzufriedenen und Ludwig XIV. — Maria Széchy, die vielbesungene 'Venus von Murány', Gemahlin des Palatins Wesselényi, die später zur Verraterin der Opposition wurde, erhielt in Ign. Acsady 41) einen neuen, und, wie hinzugefügt werden muß, verlässlichen Biographen. — Der von Iwan Nagy<sup>43</sup>) edierte Briefwechsel der Grafen Andrássy gehört zur Geschichte der Zeiten Thökölvis und Franz Rákóczys. — Emr. Thökölvis Geschick schilderte Alex. Márki<sup>48</sup>) in populärer Form. — Die Lage Ungarns um das Jahr 1680 betitelt sich eine Preisarbeit aus der Feder Ign. Acsádys. 44) — Nachrichten über das Kriegstheater in Ungarn und unter Wiens Mauern (1683) enthält das von Thaly 45) edierte Tagebuch Sámbokrétys — Ein wichtiges Ereignis der Befreiungskämpfe, die Schlacht bei Zenta erzählt Jul. Dudás, 46) der sich insbesonders mit den Lokalverhältnissen vertraut zeigt. - Das oben (No. 10) erwähnte Werk von Gvarfas ist auch für die Zeit der Befreiungskämpfe von Wichtigkeit. -

Zur Geschichte Franz Rákóczys II. gehören folgende Arbeiten: eine im populären Stil gehaltene Lebensskizze, die letzte Arbeit des in jungen Jahren verstorbenen Historikers Josef Szalav. <sup>47</sup>) — Ferner: Heigels

der Ungar. Akademie' 12 (1885), No. 5.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 122 S. M. 1,40.

\$4) id., A szönyi béke okmánytára. (Diplomatarium des Szönyer Friedens.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 401 S. M. 5. — \$5) J. Mikulik, Analecten zur Gesch. des Aufstandes von 1644/5: Történelmi Tár 7 (1885), S. 1—32. Budapest. — 36) Sándor Szilágyi, A linezi báke okirattára (Diplomatarium des Linzer Friedens). Budapest, Akademie. 1885. 8°. 669 S. M. 8. — \$7) id., Beitrr. zur Gesch. Georg Rákóczys des Ersten: Történelmi Tár 7 (1885), S. 32—74. Budapest. — 38) L. Szádeczky, Briefe von Franz Rákóczy I., David Rózsnyai und Franz Rédei 1657—70: ib. S. 812/4. Budapest. — 39) Hanns v. d. Sann, Die Schlacht von St. Gotthard 1664. Prag, Tempsky. 1885. 8°. 88 S. M. 0,90. Jugendschrift. — 40) Chéruel, La ligue on alliance de Rhin. Documents dans la guerre de Hongrie 1664: CR. des seánces et travaux du Academie des sciences morales et politiques. Nouvelle série (1885, Jänner-Heft). Paris. — 41) Ignaz Acsády, Széchy Mária 1610—79. (— 'Historische Charakterbilder' I. Jahrg.) Budapest, Franklin. 1885. 8°. 268 S. M. 6,80. Mit Abbildungen. — 42) Iván Nagy, Briefwechsel der Grafen Andrássy 1670—1712: Történelmi Tár 7 (1885), S. 144—53. Budapest. — 43) Sándor Márki, Thökölyi Imre (Emrich Thökölyi. (— Magyar Helicon Abt. II, Bd. 2, H. 55.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 8°. 24 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1883) 1, S. 95. — 44) Ignaz Acsády, Die innere Lage Ungarns um das Jahr 1680: Századok 19 (1885), Heft 7/8. Budapest. — 45) K. Thaly, Das Diarium Sámbokrétys: Történelmi Tár 7 (1885), S. 871—97. Budapest. — 46) Gyula Dudás, A zentai esata (Die Schlacht bei Zenta). Bruchstück aus der Monographie der Stadt Zenta. Zenta, Schwarcz. 1885. 8°. VIII, 79 S. M. 1,40. — 47) J. Szalay, II Rákóczy Ferencz (Gesch. Franz II. Rákóczy's). (— 'Magyar Helicon' Abt. II, H. 4.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 8°. 30 S. M. 0,40.

Abhandlung, 48) der es unternahm, die Verbindungen Rákóczys mit dem bavrischen Kurfürsten Max Emanuel zu schildern. Als Ausgangspunkt dienten die von Fiedler aufgefundenen Papiere der beiden geheimen Agenten Rákóczys, des Ladislaus Kökényesdi von Vetés und des Johann Michael Klement. Dem Kurfürsten wurden seitens Rákóczy wiederholt die ungarische Krone dargeboten. -- Kol. Thaly, 40) der die sehr große Rákóczy-Litteratur insgesamt des hds. Materials wie kein Zweiter beherrscht, hat eine Reihe Abhandlungen und Studien gesammelt herausgegeben. Darunter findet sich ein Aufsatz über den Hof Rákóczys, der in den Tagen des Glückes an Pracht und Kunstliebe hinter keinem anderen Regenten zurückstand. Nicht nur der Adel, sondern auch die ungarische Bürgerklasse bot freiwillig so viel Geldopfer und die umsichtige Ausbeutung der Bergwerke bot so viel Schätze, dass Rákóczy von 1703 bis 1708 keinerlei Kriegssteuer auszuschreiben brauchte. Es folgt das Kapitel: 'Die Feldherren Rákóczys' und: 'Graf Simon Forgách'. Letzterer verdient sowohl auf dem Schlachtfeld wie als Kriegsschriftsteller volles Lob. Forgach blieb Rákóczy treu und begleitete ihn auch noch ins Exil. — Ladisl. Rethy<sup>56</sup> besuchte bei seinem Ausflug nach Konstantinopel das sogenannte Grab Rákóczy's auf dem protestantischen Friedhof daselbst. In diesem Grabe ruht wahrscheinlich ein französischer Adeliger und Anhänger Rákóczys. Dieser selbst ruht samt Helene Zrínyi bei den Lazaristen in Galata. -Kol. Thalv, 51) dem wir auch die richtig gestellte Stammtafel der letzten Rákóczy verdanken, war bestrebt, die Schicksale des letzten dieses Geschlechtes Georg Rákóczys aufzuhellen. Dieser führte am französischen Hof auch die Namen Graf Terislaw, Comte de Kelislau, Marchese de Santa Elisabetha und Comte de Giunchi. Die Memoiren des Herzogs von Luvnes bieten einige spärliche Daten über sein Leben, doch scheint der Exilierte dem Vf. nicht sehr imponiert zu haben. Georg starb 1756 bei Paris und wurde in La Chapelle St. Dénis begraben. Thaly weist als Zeit seines Todes den 22./23. Juni nach.

Von 1711 bis 1825. — Das Protokoll des siebenbürgischen Landtags vom Jahre 1717 war bisher ungedruckt. L. Szádeczky<sup>52</sup>) gab es nunmehr heraus und führte auch den Beweis, dass der Vf. desselben Ladislaus Haller gewesen sei († 1719). — Eine Geschichte der unter dem Namen Pragmatica Sanctio bekannten Verträge und Beschlüsse gab Ant. Talapkovics<sup>53</sup>) heraus. — Mehr Beachtung verdient die Geschichte Österreichs unter Maria Theresia, Josef II. und Leopold II. aus der Feder G. Wolfs.

<sup>48)</sup> K. Heigel, Die Beziehungen des Kurstrsten Max Emanuel von Bayern zu Franz Rákóczy 1703—15. (= Sitzungsberichte der bairischen Akademie (1885), Hest 1. München. — 49) Kálmán Thaly, Irodalom-és miveltség-történeti tanulmányok a Rákóczy-korból (Litteraturhistor. und kulturhistor. Studien aus der Rákóczy-Zeit). Budapest, Akademie. 1885. 80. VIII, 412 S. M. 7. Rez.: Századok (1885) 2, S. 165. — 50) L. Réthy. Das angebliche Grab Franz Rákóczys im protestantischen Friedhof von Konstantinopel: Turul 3 (1886), S. 189—93. Budapest. — 51) K. Thaly, Über den Tod des letzten Rákóczy: ib. S. 187/8. Budapest. Die auf die letzten Rákóczy bezug nehmenden Aufsätze Thalys hat Wertner im Berliner 'Herold' (1887) in deutscher Übersetzung herausgeg. — 52) L. Szádeczky, Protokoll des siebenbürgischen Reichstages vom J. 1717: Hazánk 4 (1885), S. 441—58. Budapest, Aigner. — 53) Antal Talap kovics, A Pragmatics Sanctio (Die Pragmatische Sanction). (= Programmabhdg. der Großwardeiner Realschule.) Großwardein, Hügel. 1884.

ľ

ľ

۲

nach dessen Ableben fortgeführt von Zwiedinek-Südenhorst. <sup>54</sup>) Dieses im Berichtsjahr komplett gewordene Werk schildert im 4 Büchern die drei genannten Regierungen. Auf Ungarn beziehen sich: Buch I, Kapitel 5, ferner Buch II, Kapitel 2 (Schulreformen) und 5 (Kulturverhältnisse). — Buch III, Kapitel 3 Kirchliche Reformen. Kapitel 4. Staatliche Reformen und Kapitel 5 Ungarische Verhältnisse. Vom 4. Buch endlich das Kapitel über den Reichstag von 1790/1. — Das Andenken des Grafen Christof Niczky, der unter Maria Theresia eine einflussreiche Stelle in der ungarischen Hofkanzlei bekleidete und sich um Ungarn besonders durch die Reinkorporierung des Banats Verdienste erwarb, erneuerte Eugen Szentkláray. <sup>55</sup>)

Über die Geschichte Josefs II. liegen mehrere Werke vor. Österreichs Politik und Kriege von 1763-90, an denen Josef Teil hatte, schildert eine von Nosinich und Wiener<sup>56</sup>) gemeinsam verfaßte Arbeit des kk. Kriegsarchivs. — Von Marczalis Gesch. Ungars im Zeitalter Josefs<sup>57</sup>) erschien der erste Band in 2. Auflage. — Ebenso von Zieglauers: 'Politischen Reformbewegungen in Siebenbürgen zur Zeit Josefs II. und Leopolds II. 58) Über die Wal lachen-Empörung unter Hora schrieben Alex. Szilágyi, Marczali, Abafi und Paul Hunvalfy. Szilágyi 59) publiziert ein vielleicht vom Dichter Joh. Gyöngyösi herrührendes Gedicht über diese Empörung, Marczali<sup>60</sup>) ein Kapitel aus dem seither erschienenen 3. Bande seiner Monographie, Abafi<sup>61</sup>) publizierte einen Bericht eines Augenzeugen der Empörung; — Hunvalfy<sup>62</sup>) polemisierte mit Nic. Densusian, der in seinem (rumänischen) Werke Hora als Märtyrer Zum Türkenkrieg und insbesonders zur Belagerung von gefeiert hatte. Belgrad lieferten zwei neue Biographieen Beiträge. Der englische Kriegsgeschichtschreiber Malles on 68) schrieb eine Biographie Londons, Wretschko 64) eine Lebenskizze des Oberstleutnants Freih. von Vega. —

Zur Geschichte Leopolds II. liegt nur eine kleine Arbeitvon  $Szádeczky^{65}$ ) vor, welche auf die allzusehr loyal gesinnten 'Auliker' des Reichstages von 1790 bezugnehmende Spottverse enthält.

Auf die lange Regierung Franz I. übergehend, erwähne ich zunächst den Aufsatz Krones, 66) in welchem er unter anderem nachweist, wie

<sup>54)</sup> Ad. Wolf und Zwiedinek-Südenhorst, Gesch. Österreichs unter Maria Theresia, Josef II. und Leopold II. (= Oncken: Gesch. in Einzelndarstellungen.) Berlin, Grote. 1884/5. 80. 482 S. Rez.: DLZ. (1885), No. 38. - 55) Jenö Szentkláray. Gróf Niezky Kristóf (Gf. Christof Niezky). (= 'Magyar Helicon' Abt. II, Bd. 2 (1885), H. 10.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 80. 82 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1886) 9, S. 837. - 56) J. Nosinich und L. Wiener, Kaiser Josef II. als Staatemann und Feldherr. Österreiche Politik und Kriege in den Jahren 1768-90. Verfasst im kk. Kriegsarchiv. Wien, Seidel. 1885. gr. 8°. 866 S. M. 6. — 57) Henrik Marczali, Magyarország története II. József korában. Bd. I. 2. Aufl. Budapest, Pfeifer. 1885. 8°. V, 442 S. M. 7. - 58) F. Zieglauer, Die politische Reformbewegung in Siebenbürgen zur Zeit Josef II und Leopold II. (Neue Ausgabe). Wien, Graeser. 1885. 80. XVIII, 599 S. M. 12. — 59) St. Szilágyi, Ein Beitrag zur Hora-Revolution: Hazánk 4 (1885), S. 424-41. Budapest, Aigner. - 60) H. Marczali, Der Aufstand des Hora in Sieben-S. 424—41. Budapest, Agner. — 401 h. marczaii, Der Austand des Hora in Siedenbürgen: Ungar. R. 5 (1885), S. 34—45 u. 121—82. Budapest. — 61) L. Abafi, Zur Gesch. der Hora-Empörung: Hazánk 2 (1885), S. 148—53. — 62) P. Hunvalfy, Wie die Rumänen Gesch. machen: Ungar. R. 5 (1885), S. 241—59. Budapest. Ist gegen Densusian: 'Revolutiunea lui Hora in Transilvania si Ungaria' (Bukarest 1884) gerichtet. 63) Malleson, A sketch of the military life of General Freiherr von Loudon. London. 1884. - 64) Wretschko, Das Leben des Oberstlieutnants Freiherr von Vega. (= Progr. des Brünner Staatsgymnasiums.) Brünn. 1885. — 65) L. Szédeczky, Spottverse auf schlechte Patrioten (1790): Hazánk 2 (1885), S. 396/8. Budapest, Aigner. - 66) Fr. Krones, Dalmatien und Ungarn 1797-1801. Neue Freie Pr. (1885), Dez. 15 u. 16. Wien.

Minister Thugut die inopportunen Wünsche der Dalmatiner nach Vereinigung mit Ungarn zerstreute. — Der Archivar Jul. Balogh<sup>67</sup>) schilderte die französische Okkupation des Eisenburger Komitates im Jahre 1809 und die Geschichte der adeligen Insurrektion. (Vgl. darüber auch die unlängst erschienenen Memoiren des Herzogs Broglie, der die französische Invasionsarmee als Zivilkommissär begleitete.) — Über die Hinrichtung des Abtes Martinovics auf der Ofner Generalwiese (1796) liegt ein neuer Bericht eines Augenzeugen vor. (68) — Silingardi (69) veröffentlichte die Proklamation der neapolitanischen Aufständischen an die in österreichischen Regimentern dienenden Ungarn, welche aufgefordert wurden, nicht gegen ihre 'natürlichen Verbündeten' zu kämpfen und selbe nicht dem Tyrannen Ferdinand aufs neue zu unterjochen helfen.

1825 bis 1848 (Reform-Epoche). — Über diese wichtige Periode besitzen wir von größeren Werken nur jenes von Michael Horvath. 76) Dieses liegt nunmehr in 3. Auflage vor, leider ohne daß jemand die verbessernde Hand an das Werk gelegt hätte. — Über die innere Geschichte des Preßburger Reichstages vom Jahre 1830 war man bisher auf die Bücher von Bartha und Orosz angewiesen. Um so erfreulicher ist das Tagebuch des gelehrten Benediktiners Isidor Guzmics zu begrüßen, welches Klaus Vaszary 71) (gegenwärtig Erzabt des Ordens) herausgab. Guzmics war längere Zeit am Reichstag anwesend, notierte fleißig die Reden und bietet auch über bisher unbekannte Thatsachen Neues. — Die legislatorische und juristische Seite der Reformbewegung jener Jahre schilderte der greise Jurist Tarnay; 28) die im geheimen wirkende Thätigkeit der Wiener Polizei, insbesonders zur Zeit Sedlnitzkys würdigte Jakob. 78) Die Biographieen mehrerer hervorragenderen Führer der Reformepoche siehe unten (Biographie No. 140/4).

1848 bis 1849. — Der Freiheitskampf hat auch im laufenden Berichtsjahr seine unverwüstliche Anziehungskraft ausgeübt. Unter der großen Anzahl der einschlägigen Arbeiten <sup>74-84</sup>) verdient namentlich hervorgehoben zu

<sup>67)</sup> Gyula Balogh, Az 1809 évi insurrectio és franczia megszállás Vasmegyében. Steinamanger, Bertalanfy. 8°. 129 S. M. 2. Rez.: Századok (1885) 7, S. 628. — (8) Béla Váli, Bericht eines Augenzeugen über die Hinrichtung des Abtes Martinovies: Haránk 2 (1885), S. 880/5. Budapest, Aigner. - 69) G. Silingardi, Il proclama degli Italiani agli Ungheresi nell' anno 1821: RStorItal. 1 (1884), S. 576. Rez.: Századok (1886), S. 197. — 70) Mihály Horváth, 25 év Magyarország történetéből (25 Jahre aus der Gesch. Ungarns) 1828-48. 8. verbess. Aufl. Heft 1. Budapest, Rath. 1885. 8c. 96 S. M. 1. - 71) Klaus Vaszary, Adatok az 1880 országgyűlés történetéhez (Beitre. zur Gesch. des 1830ger Reichstags). Raab. 1885. Rez.: Századok (1885), 10, S. 758 und (1886) 5, S. 444. — 72) János Tarnaÿ, 22 levél 1842 tól 1854 ig terjedő időszakból (22 Briefe über die Gesch. des Zeitraumes 1842—54. (= 'Publikationen des Ungar. Juristenvereins.' Heft 20.) Budapest, Selbetverlag. 80. 46 S. M. 1. - 78) Al. Jakab. Die Wirksamkeit der österreichischen Geheimpolizei in Ungarn: Hazank 2 (1885), S. 23-48. Budapest, Aigner. — 74) × G. Várady, Das Komitat Mármaros im J. 1848: Hasánk ? (1885), S. 178—86. Budapest, Aigner. — 75) × J. Thim, Die Stadt Zombor im J. 1848/9: ib. S. 292—303. Budapest, Aigner. — 76) × id., Das Plateau von Zombor im J. 1849: ib. S. 375—80. Budapest, Aigner. — 77) × Nik. Puky, Meine Thatigkeit in Komorn als ungarischer Regierungskommissär: ib. S. 168-72. Budapest, Aigner. -78) X Klara Lövei, Die Fahnenweihe der 'Rákóczy'-Elitetruppe 1848: ib. S. 803/7. Budapest, Aigner. — 79) × Sam. Kerekes, Bem-Album. Marosvásárhely. 1885. 8°. VIII, 860 8. M. 5. — 80) × Zur Korrespondenz Sebő 'Vukovics' 1849: Hazánk 2, (1885) S. 888-45. Budapest, Aigner. Vukovics war Finanzminister unter Kossáth. -81) × Márton Hegyesi, Bihar vármegye 1848/9 ben (Das Comitat Bihar im J. 1848/9). Mit dem Portrait Ed. Beothys. Grofswardein, Berger. 1885. 80. M. 5. Rex.: Századok (1885) 7,

werden das Werk Stefan Görgeys, 85) (Bruder des Generals), zu dessen Rechtfertigung er die vorliegende Verteidigungsschrift herausgab. General ist noch immer in den Augen Vieler der einzige Sündenbock und Verräter von 1849. Das Buch hat dem General jedenfalls mehr Freunde erworben, als es die Memoiren des Letzteren imstande waren. schildert zunächst die Übernahme des Kommandos durch Görgev, und den Rückzug der Donauarmee nach Pest, wobei die Disziplinlosigkeit der Truppen betont wird; hierauf folgt die vielbesprochene Waitzer Proklamation, der Rückzug nach den Bergstädten und endlich die folgenschwere Schlacht bei Kápolna. — Im Verlaufe dieser Kapitel wird Dembinzky und Kossúth wiederholt unsanft behandelt. Das Buch hat selbstredend viel Staub aufgewirbelt. — Helferts Werk<sup>86</sup>) über den ungarischen Winterfeldzug hat geteilte Anerkennung gefunden, was sich schon aus dem bekannten Standpunkt des Vfs. erklärt. - Von den vier Teilen des Werkes beziehen sich auf ungarische Geschichte: Abschnitt 2: Der ungarische Feldzug (mit der Überschrift: Henryk Dembinski): Abschnitt 3: Die Kämpfe in Siebenbürgen unter dem Titel: 'Bems Anmarsch auf Hermannstadt' und Abschnitt 4: 'Zustände dies- und ienseits der Leitha zur Zeit der Genesis des Verfassungs-Oktroi'. Im Anhang finden wir eine Liste der provisorischen königlichen Kommissäre Ungarns vom 19. Dez. 1848 und 5. Januar 1849. — Ins Detail des Werkes einzugehen, ist hier nicht der Ort. Nur das eine sei bemerkt, dass Helfert die ungarischen Führer, in erster Reihe Dembinsky des öfters als komische Figuren behandelt. Diesbezüglich bemerkte treffend ein Kritiker: 'Was müssen dann erst die Gegner derselben gewesen sein.' - Vom rein militärischen Standpunkt schildert den Verlauf des Freiheitskampfes R. Gelich, 87) gegenwärtig Honvéd-General. Noch muß G. Wolfs<sup>88</sup>) interessante Publikation genannt werden. Hierher gehört Kap. 4: Ein Blick auf Ungarn, mit Belegen für die schier unglaubliche Kopflosigkeit der Kriegführung, die meist nur von Hörensagen wußte, wo die Ungarn standen. - Jos. Szinnyei, 89) der erste Biograph des heutigen Ungarns, führte während der Belagerung von Komorn ein Tagebuch, das für alle, welche sich mit dieser Belagerung beschäftigen, als unentbehrlich bezeichnet werden kann.

Von 1849 bis 1885. — Zur Geschichte der ungarischen Emigration und den mancherlei Plänen, welche zur Befreiung des Landes geschmiedet

S. 622. — 82) × id., Die Statarialgerichte im J. 1848/9: Hazánk 7 (1885), S. 83—94. Budapest, Aigner. — S3) × R. Gelich, Honvédgeneral Anton Vetter von Degenfeld: ib. S. 1—10. Budapest, Aigner. — S4) × Arpád Bányai, Beitrr. zur Gesch. der Kampfe bei Zarándi: ib. S. 887—96. Budapest, Aigner. — S5) István Görgey, 1848/9 böl. (Aus dem J. 1848/9). Budapest, Franklin. 1885. 8°. 823 S. M. 4,40. Rez.: Budapesti Szemle (1885), März; Ungar. R. (1885); S. 482; Ac. (1885) 1, S. 116; Pester Lloyd (1887), S. Dez. — S6) J. Helfert, Gesch. Österreichs vom Ausgang des Wiener Oktober-Aufstandes 1848. IV. Der ungarische Winter-Feldzug und die octroyierte Verfassung. 2. Teil. Prag, Tempsky. 1885. 8°. XIV, 560 S. M. 10. Rez.: CBl. (1887), No. 3; HJb. (1886), S. 494. — S7) R. Gelich, Magyarország függetlenségi harcza 1848/9 ben (Gesch. des ungarischen Freiheitakampfes), Bd. 2. Budapest, Aigner. 1885. 8°. IV, 497 S. M. 10. Erscheint auch in Lieferungen in der Historischen Bibliothek' bei demselben Verleger. — S8) G. Wolf, Aus der Revolutionszeit in Österreich-Ungarn 1848/9. Wien, Hölder. 1885. 8°. 122 S. M. 2,40. Rez.: DLZ. (1885), No. 46; CBl. (1885), No. 89. — S9) J. Szinnyei, Die Festung Komorn im J. 1848/9: Hazánk 7—8 (1885/6) durch-laufend. Budapest, Aigner.

wurden, liefern die gesammelten Schriften Kossúths wichtige Beiträge. \*\*00-\*\*1)

— Sämtliche gelegentlich des Hinscheidens Stefan Széchényis (1860) abgehaltenen Trauerreden und sonstige Publikationen, \*\*0) erschienen nunmehr von seiten der Familie gesammelt. — Von den Memoiren Mich. Boros\*\*3) ist der 3. Band erschienen, welcher sich mit den Ereignissen seiner engeren Heimat im Jahre 1861 befassen. — Einschlägige Biographieen aus dieser Epoche siehe unter Abteilung 5.

Allgemeines. Handbücher. — Die Hand- und Lehrbücher über ungarische Geschichte sind bereits aufgezählt worden. (S. das Referat über MAliche Geschichte Ungarns unter No. 79-85.) Ebenso die Fachzeitschriften (No. 85-91) und Vereinspublikationen, zu welchen ich noch zwei hinzufüge. 94-95) — Von den übrigen Werken allgemeiner Richtung ist nur ienes von Angelo de Gubernatis<sup>96</sup>) von Bedeutung. Der berühmte Gelehrte hat aber den im Parlament und in der Akademie herrschenden Leuten und ihren Pressorganen ebensowenig Recht angedeihen lassen können, als seine Vorgängerin, Madame Adam, deren Werk<sup>97</sup>) im vorigen Jahr erschienen ist. Vom besten Willen und viel Vorliebe für Ungarn geleitet, war Gubernatis so unvorsichtig, sich der Führung einiger hervorragender Führer der Opposition anzuvertrauen, welche ihn mit den Schwächen der Regierung und ihrer Partei vertraut machten. Ein noch größeres Verbrechen beging er indes dadurch, dass er sich über die unläugbaren Übelstände informieren liefs, welche seinerzeit die antisemitische Bewegung hervorriefen. Indem er dann die empfangenen Eindrücke offen und gerade darlegte, war er auch schon dem Anathema jener Faktoren verfallen. Hoffentlich hat der Autor die Sache nicht allzu tragisch aufgenommen. — Von Szendrei<sup>98</sup>) und Max Wirth<sup>99</sup>) liegen kleinere Arbeiten vor. Über das Werk des Letzteren hat sich die Kritik in diametral entgegengesetztem Sinne ausgesprochen.

Bibliographie. Bezüglich der Werke von Koczányi, Horváth und Karl Szabós verweise ich auf Abteilung MA.: Ungarn, No. 92, 93

<sup>90)</sup> Ignaz Helfy, Kossúth Lajos iratai összevont kiadásban (Die Schriften Kossúths in verkürzter Ausgabe). Budapest. Athensum. 1885. 80. 520 S. M. 10. - 91) Ludwig Kossúths Schriften aus der Emigration. Autorisierte deutsche Ausgabe. 2. billige Subakription. Komplett in 60 Lieferungen. Bd. 1 u. 2. Pressburg, Stampfel. 1885. 80. 560 u. 884 S. M. 12. — 92) Béla Szechényi, Széchényi-Gyász (Széchényi-Trauer). Budapest, Franklin. 1885. 20. 314 S. Rez.: Smaradok (1885) 7, S. 622. Sämtlich auf das Ableben Stefans Széchényi (1860) Bezug nehmenden Schriftstücke. — 98) Mihály Boros, Fejérmegye 1861 ben. (Das Komitat Stuhlweisenburg im J. 1861). (= 'Band III der Memoiren Boros.') Stuhlweisenburg, Klökner. 1885, 160. 184 S. M. 1. — 94) X L. Wagner. Jb. des historischen-archäologischen Pressburger Comitats-Vereins 1882/5. Pressburg, Selbstverlag. 1885. 8°. 65 S. — 95) × Antal Stöhr, A felső magyarországi múzeum egylet Evkönyve (Jb. des oberungarischen Museum-Vereins). Kaschau, Werfer. 1885. 8°. 111 S. Rez.: Századok (1885) 6, S. 586. — 96) Angelo de Gubernatis, La Hongrie politique et sociale. Florence, Pellas. 1885. Rez.: Ungar. R. (1886), S. 146; Ath. (1886), Mai 29, S. 709. — 97) Madame Edmond Adam (Lamber Juliette), A magyarok hazaja (Das Vaterland der Ungarn). (Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen.) Budapest, Révai. 1584. 8°. III, 282 S. M. S. Rez.: Ungar. R. (1884), S. 50; Academy (1885) 1, S. 78. — 98) János Szendrei, Magyarország és társországainak főrendei (Die Oberhausmitglieder Ungarns und seiner Nebenländer). Budapest, Pester Aktiendruckerei. 4º. 126 S. — 99) Max Wirth, Statistisches Handbuch für ungarische Landeskunde. Nach amtlichen Quellen. Frankfurt a./M., Sauerländer. 1885. 8º. VIII, 489 S. Rez.: AZg. (1885), No. 18/9 (Ungünstig); KBl. des Vereins für siebenbürg. Landeskunde (1885), S. 28 (Ungunstig). Die ungarische Presse fällte ein sehr günstiges Urteil.

und 96. — Ich füge das Werk von Jos. Szinnyei (Senior) hinzu, 100) ein mit außerordentlichem Fleiß verfaßtes Repertorium über die von 1731 bis 1890 in in- und ausländischen Zeitschriften und Zeitungen erschienenen historischen Abhandlungen. Der vorliegende Band enthält aus 172 Zeitungen (in 13 Jahrgängen) 28,283 Titel. — Eine gleichfalls verdienstvolle Arbeit ist die Ungar. Bibliographie über die Jahre 1860—75 von Petrik. 101) — Endlich bietet das berühmte Werk von Reusch 102) manche interessante Daten für die ungarische Litteraturgeschichte. Unter den auf den Index gesetzten Werken sind zu nennen: Tubero: Commentarii, Bonfinius: Symposion trimeron, ferner die Werke des ersten unitarischen Bischofs Franz Dávid, jene von Coelius Pannonius (Franz Bánffy), von Honter: Reformatio ecclesiae Coronensis etc. und Reusner: Ephemeris s. Diarium historicum. — Von späteren wissenschaftlichen, insbesonders von in ungarischer Sprache erschienenen Werken ist sozusagen kein einziges verboten worden. —

Bibliotheks-Kataloge und einschlägige Arbeiten<sup>108-110</sup>) sind in großer Zahl erschienen.

Quellenpublikationen. Mehrere wichtige Quelleneditionen habe ich oben im Zusammenhang mit der politischen Geschichte angeführt. (S. die Nummern: 1, 15—20, 29, 34, 36, 45, 52. Des Codex Diplomaticus Károlyi von Géresi wurde im Referat über MA. gedacht. No. 103.) — Für die Zeit von 1718 bis 1767 insbesonders von 1758 an ist eine neue Quelle in den von Torma<sup>111</sup>) herausgegebenen Memoiren Georgs Rettegis erschlossen worden. Rettegi wurde 1718 als der Sohn einer hervorragenden Familie im Dobokaer Komitat (Siebenbürgen) geboren und wurde später Vizegespan desselben Komitates. Seine Memoiren bieten viel interessante Nachrichten insbesonders zur Kulturgeschichte. Sein Stil ist gut, seine religiöse Gesin-

<sup>100)</sup> J. Szinnyei (Senior), Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma. Történelem és segédtudományai (Repertorium der vaterländischen und ausländischen Zeitschriften. Gesch. und deren Hülfswissenschaften. Band II. Zeitschriften von 1731—1880. 1. Teil.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. VIII, 1647 S. M. 10. Rez.: Századok (1885) 3, S. 186; Figyelö (1885), S. H.; Ungar. E. (1885), S. 312. — 101) Géza Petrik, Magyar könyvészet (Ungarische Bibliographie 1860-75). Budapest, Aigner. 1885. 80. CXLVII, 488 S. M. 4. - 102) H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. I, II. Bonn, Cohen u. Sohn. 1888/5. Bd. II, 1266 S. M. 25. Rez.: Századok (1886), S. 373; DLZ. (1885), S. 1829; CBl. (1885), S. 1407. — **103**) × J. Thim, Hungarica der Grazer Universitätsbibliothek, (= Magyar Könyvszemle.) (1885), S. 77—81. Budapest, Verlag d. Nationalmuseums. — 104) × Sándor Szilágyi, Czímjegyzéke a budapesti egyetemi könyvtárnak (Katalog der Budapester Universitätsbibliothek), Bd. 9, Jahrg. 1884. Budapest, Kilian. 1885. 8°. XI, 226 S. M. 1. — 105) X S. Szabó, Die Bibliothek des kalvinischen Kollegiums von Klausenburg. (= Magyar Könyvszemle (1885), S. 165/8.) Budapest, Verlag des National-Museums. — 196) X R. J. Ruszti, Die 'Somogye'-Bibliothek in Szegedin. S. 152-64. Budapest, Verlag des Nationalmuseums. Der Graner Domherr Karl Somogyi schenkte der wiederaufgebauten Stadt Szegedin eine Bibliothek von 25885 Bänden. — 107) X Imre Findurs, Az országos statistikai hivatal könyvtárának jegyzéke (Katalog der Bibliothek des amtlichen statistischen Bureaus) 1867-84. Budapest, Eggenberger. 1885. 40. IX, 478 S. M. 4. -108) × Ad. Dezső, Beitrr. zur Gesch. der Neutraer Diözesan-bibliothek. (= Magyar Könyvszemle (1885), S. 127—85.) Budapest, Verlag des Nationalmuseums. 1885. — 169) X J. Csontosi, Beitrr. zur Gesch. der Bibliothek des ungarischen Nationalmuseums: ib. S. 1-41. Budapest, Selbstverlag des Museums. - 110) X E. Concilia, Die in der Stadt Losonez besindlichen Bibliotheken: ib. S. 62-76. Budapest, Verlag des Ungar. Museums. — 111) K. Torma, Die Memoiren von Georg Rettegi: Hazank 7/8 (1885/6) durchlaufend. Budapest, Aigner. Rez.: Vgl. HZ. (1886) 56, S. 888.

nung (er war Calviner) tolerant. Man kann ihn auf dem Gebiete der Historiographie als Nachfolger Apors bezeichnen. Er starb 1786. Kleinere auf siebenbürgische Geschichte bezug nehmende Quellenpublikationen veröffentlichten Schuller, <sup>118</sup>) Torma, <sup>118</sup>) Zimmermann-Zink. <sup>114</sup>)

Spezialgeschichte. Innere Entwickelung. Biographicen. — In erster Reihe verzeichne ich jene Werke, welche sich mit dem Leben von Historikern befassen. Mit dem Leben des Paul Jovius († 1552. dessen Werke auch für die ungarische Geschichte von Bedeutung sind, beschäftigte sich Okányi. 115) — Lor. Tóth 116) schildert das Leben Johann Bocatius', dessen Wiege in der Lausitz stand und der sich dann in der Zips, später in Chemnitz und Kaschau niederließ: er wurde Hofpoet und Günstling des Kaisers Rudolf. Als Historiker stand er auf der Seite Bocskays. der ihn auch zum Gesandten bei den deutschen Ständen ernannte. söhnte er sich mit dem Kaiser aus und übernahm wieder seine Stelle als Rektor und Richter von Kaschau. Bethlen Gábor ernannte ihn dann zum Vorstand der Bibliothek zu Karlburg und verwendete ihn gleichfalls = diplomatischen Sendungen. Bocatius starb 1621 zu Ungarisch-Brod, wo er auch begraben wurde. Sein wichtigstes Werk ist sein Tagebuch über die im Interesse Boczkays unternommene Gesandtschaft im Jahre 1604/5. -Die Arbeit Toths basiert auf urkundlicher Basis und bietet viel Neues. -Über das Leben und das Tagebuch Berényis, welch letzteres sich über den Pressburger Reichstag 1637/8 verbreitet, schrieb Komáromy. 117-118 - Némethy publizierte die Autobiographie des bekannten Historikers Andreas Szirmay, welche von 1656 bis 1706 reicht. 119) - Koloman Thaly<sup>180</sup>) führt den Beweis, dass Valentin Csergo de Kocs, Vf. der Narratio brevis de oppresione libertatis ecclesiae Hungariae, der dann wegen seines Glaubens zum Bagno verurteilt und erst durch Ruyter (in Neapel) befreit wurde, mit dem getreuen Sekretär Valentin des berühmten Kurutzen-General Bottyán identisch gewesen sei. Er starb erst nach dem Friedensschluss von Szathmár (1711). — Des Vf. der sogen. 'Dreifachen Geschichte', Johann Hallers gedachte J. Váczy. 191) — W. Deák 192) entwarf ein zwar populär gehaltenes, aber dennoch verlässliches Bild von dem bunten Lebenslauf des siebenbürgischen Historikers Gf. Nikolaus Bethlen (geb. 1642), studierte 1662 in Heidelberg, Freund Nicol. Zrinyis und Augenzeuge bei dessem

<sup>112)</sup> Fr. Schuller, Regesten zur Gesch. Siebenbürgens vom J. 1551—1817 aus dem kk. Kriegarchiv in Wien: KBL d. Ver. f. siebenb. Landeskde. 8 (1885), 8. 65—79. 77—82. Hermannstadt. — 113) K. Torma, Urkk. zur Gesch. Siebenbürgens 1662—1717: Történelmi Fár 7 (1885), S. 75—96, 257—385, 547—566. Budapest. — 114) Fr. Zimmermann u. Zink, Siebenbürgische Inschriften: KBL d. Ver. f. siebenb. Landeskde. 8 (1885), S. 7—10, 19—23. Hermannstadt, Von 1746 angefangen. — 115) P. Okányi. Paul Jovius' Leben und Werke. (— Progr. des Staatsgymnasiums zu Kaposvár.) Kaposvár. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 441. — 116) L. Tóth, Das Leben des Historikers Johann Bocatius. (— Programm des Kaschaner Obergymnasiums.) Kaschau. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 441. — 117) Andreas Komáromy, Das Leben und die politische Wirksamkeit des Barons Georg Berényi: Századok 19 (1885), S. 126—56. Budapest. — 118) id., Das Tagebuch Georg Berényis: Történelmi Tár 7 (1885), S. 118—43. Budapest. — 119) L. Némethy, Autobiographie des Andreas Szirmai: Századok 19 (1885), S. 414—25. Budapest. — 120) Koloman Thaly, Valentin Ceergő: ib. S. 65—72. Budapest. — 121) J. Váczy, Joh. Hallers 'Hármas Historiá'-ja (1695): Figyelő (1885). Heft 3 u. 4. Budapest, Aigner. Erschien auch im Sondersbduck. — 122) Farkas Deák. Gróf Bethlen Miklós (Graf Nikolaus Bethlen) (— 'Ungar. Helicon' II. Abt., 2. Bd., 56. H.) Prefsburg, Stampfel. 1885. 80. 24 8. M. 0,40. Rez.: Századok (1885) 10, 8. 762.

plötzlichen Tode; nahm dann an allen politischen Ereignissen in Siebenbürgen Teil, wurde 1690 Kanzler, vermittelte das Erscheinen des Leopoldi Diploma, gab 1685 das Werk Gemebunda Transylvania heraus, dem später das Werk Columba Noae etc. folgte, wurde dem Wiener Hof missliebig und starb im Exil zu Wien 1716). — Erödi<sup>128</sup>) erneuerte das Andenken von Klemens Mikes, der Rákóczy nach Rodosto folgte und dort die prächtigen 'Türkischen Briefe' verfaste. — Abafi<sup>124</sup>) publizierte Briefe des Historikers M. Cserei, ferner Briefe von Alex. Károlyi, 125) dem Vermittler des Friedens von Szathmár (1711) aus den darauffolgenden Jahren. — Dudás 196) veröffentlichte eine kurze Abhandlung über die ungarische Historiographie im 18. Jh., insbesonders über Katona. — Szmida<sup>127</sup>) unternahm es, ein getreues Bild Matthias Béls zu entwerfen († 1749 zu Pressburg), der den Titel 'Der gelehrteste Ungar des XVIII. Jh.' trägt. — Das Leben und die Werke des 1753 oder 1754 zu Sámson bei Debrezin gebornen Georg Sinkai († 1816 zu Ofen), den die Rumänen neuerer Zeit als nationalen Historiker feiern, schilderte Paul Hunvalfy. 128) Anschluss handelt derselbe auch von den Werken des Peter Maior, der mit Sinkai zugleich 1774/9 im Collegium de propaganda fidei studierte und dann später aus dem Orden der Kaluger austrat. Beide Historiker schrieben über rumänische Geschichte. — Gf. Széchen 129) besprach die Lebensgeschichte und die Memoiren des 1808 in England gestorbenen Gf. Valentin Eszterházy, der die Prinzen Bourbon nach 1789 als diplomatischer Agent am russischen Hofe vertrat. — Bartholom. Vass<sup>180</sup>) hielt gelegentlich einer Gedenktafel-Enthüllung eine Festrede über die Verdienste des Historikers Stefan Horváts († 1846), welche das Niveau ähnlicher Gelegenheitsreden bedeutend überragt. — Das Leben und die historischen Werke Michael Horváth's und Ladislaus Szalays behandelte Jos. Szinnyei (junior), 181) der vor einigen Jahren auch die Studien Fleglers über beide Autoren übersetzte. — Was die übrigen zahlreichen Biographieen betrifft, so sei an das von Helmár-Mangold<sup>182</sup>) redigierte Sammelwerk 'Ungarischer Helicon' erinnert, welches Unternehmen es sich zur Aufgabe gestellt hat,

<sup>128)</sup> Béla Erödi, Mikes Kelemen (Klemens Mikes): ib. I. Abt., 4. Bd., 54 H. Pressburg, Stampfel. 1885. 8°. 28 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1886) 1, S. 95 und 6, S. 552. — 124) L. Abafi, Beiträge zur Lebensgesch. Csereis: Figyelö (1885), Novemberheft. Budapest, Aigner. — 125) id., Beiträge zur Biographie Alexander Károlyi's: Hazánk 2 (1885), S. 186—94. Budapest, Aigner. — 126) J. Dudás, Die ungarische Historiographie im 18. Jh.: ib. S. 323—33. Budapest, Aigner. — 127) L. Szmida, Das Leben des Matthias Bél (Ungarisch): Südungar. archäolog.-histor. Anz. (1885), H. 2. Temesvár. 1885. — 128) Pál Hunvalfy, Hogyan csinálódik némely história ('Wie die Rumänen Geschichte machen'). Budapest, Athenaeum. 8°. 101 S. M. 1. (Erschien unter dem angeführten Titel auch deutsch in der Ungar. R. (1885), S. 200—21 u. 241—59.) — 129) Anton Gf. Széchen, Tanulmányok (Studien). 2. (Titel-)Ausgabe. Budapest, Ráth. 1885. 8°. 894 S. M. 3. Rez.: HZ. (1888), Bd. 59, S. 160. — 130) Bertalan Vass, A Horváth István ünnep (Die Gedenkfeier Stefan Horváts). (= Programmabhandlung des Stuhlweisenburger Gymnasiums.) Stuhlweisenburg. 1884. — 131) J. Szinnyei, Horváth Mitály és Szalay Lészló (Michael Horváth und Ladislaus Szalay). (= 'Magyar Helicon', 1. Abt., H. 50.) Pressburg, Stampfel. 1885. 8°. 22 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1886) 6, S. 550. — 132) Aug. Helmár u. L. Mangold, Magyar Helicon (Ungarischer Helicon). Biographieen hervorragender Staatsmänner. Abt. 2, Bd. 1/2. Pressburg, Stampfel. 1885. 8°. 240, 268 S. & M. 4.

trotz seines schlichten Gewandes Gediegenes zu leisten. — Wolfg. Deák 125) beschenkte uns mit der Biographie der Gräfin Susanna Forgách (Gemahlin Franz Révays, 1582—1632), Alex. Endrödi 184) mit der Lebensgeschichte der Susanna Lorántffy (der gottergebenen Frau Georg Rákóczy des Ersten.. Grofs 185) publizierte 3 Briefe Altstedts und Bisterfelds an Simon Albeliuin Kronstadt. (1634, 1636.) — Graf Ladislaus Csáky, 186) berühmt durck seine Schulden und seinen Leichtsinn, besuchte im Jahre 1685 München und beschrieb die dortige fürstliche Schatzkammer. - Das Testament des Erzbischofs Kolonich publizierte ein Ungenannter. 187) — Alex. Szilágvi<sup>188</sup> brachte Beiträge zur Lebensgeschichte des Peter Khurmessers, der es bis zum 'Hof-Goldschmied' des Königs von Frankreich brachte. - Den Lebenslanf eines zweiten Künstlers, des in Pressburg geborenen und (1732) ebendaselbst gestorbenen Bildhauers Franz Messerschmidts gab Ilg heraus. 189) Messerschmidt war eine der interessantesten, künstlerischen Individualitäten des XVIII. Jh. Ilg befreite dessen Biographie von all den legendarischen Zuthaten und wies den jetzigen Aufbewahrungsort der seit längerem verschollen gewesenen 'Charakterköpfe' des Meisters nach, fügte auch ein Verzeichnis seiner sämtlichen Werke bei. Das Hauptwerk des Künstlers (eben jene 'Charakter'köpfe) führt Ilg auf den Mesmerismus zurück. — Die Heroen des Reform-Zeitalters: Gf. Aurel Dezsewffy<sup>140</sup>) (des Gegners Kossúths, † 1842), dann Gf. Stefan Széchényi, 141) Edmund Beothy 142) (Führer der Biharer Opposition, + im Exil zu Hamburg), Ludwig Kossúth 148) und Bar. Jos. Eötvös 144) erhielten gleichfalls Biographieen. Daran schließt sich die Skizze einer Autobiographie des Gf. Melchior Lónyai<sup>145</sup>) und die von Trefort auf letzteren gehaltene Gedächtnisrede. 146) - Von verewigten Gelehrten

<sup>133)</sup> Farkas Deák, Forgách Zsuzsánna (Grafin Susanna Forgács). 1582-1632. (= Historische Charakterbilder.) Bd. 2 (1885), Heft 1. Budapest, Franklin. 1885. 86. 108 S. M. 8,60. (Mit Porträt und Abbildungen.) — 134) Alex. Endrödi, Lorántfy Zeuzzánna élete (Das Leben der Fürstin Susanne Loránttfy). Prefsburg, Stampfel. 1885. 8°. Rez.: Századok (1885) 10, S. 762. — 135) J. Grofs, Drei Briefe an Simon Albeliw in Kronstadt (1684/6): KBIV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 1, 18/5. Hermannstadt. Die Briefe rühren von Altstedt und Bisterfeld (in Karlburg) her. - 136) Kolomen Thaly, Beschreibung der Schatzkammer des fürstlichen Hauses Wittelsbach und dessen Münchner Residenz durch den Grafen Ledislaus Csáky (1685): Századok 19 (1885), S. 345-50. Budapest. — 187) Das Testament des Graner Erzbischofs Kolonitsch: ZKTh. (1885. 8. 713. — 138) Alex. Szilágyi, Zur Lebensgeschichte Peter Khurmessers. (= Pulszky-Album.) Budapest. 1885. 4°. Rez.: Századok (1885) 3, S. 278. (Ein Brief, dez Khurmesser an die Stadt Kaschau richtete.) — 189) A. Ilg, Franz Messerschmidts Leben und Werke. Mit urkundlichen Beiträgen von Joh. Batka, Archivar. Leipzig, Freytag. 1885. 8°. V, 95 S. M. 4. Rez.: CBl. (1886), No. 23. (Mit dem Porträt und Faksimile Messerschmidts.) — 140) Farkas Deák, Gróf Dezsewffy Aurél (Graf Aurel Dezsewffy). (—'Ungar. Helicon', II. Abt., 2. Bd., 53. H. Prefaburg, Stampfel. 1885. 8°. 26 S. M. 0.40. Rez.: Századok (1885) 10, S. 763 und (1886) 6, S. 552. — 141) J. Váczy. Graf. Stefan Száchényi: Hazánk 2 (1885), S. 245—58. Budapest, Aigner. — 142) M. Hegyesi. Beöthy Edmund (Ödön): ib. 4, S. 488—98. Budapest, Aigner. — 143) J. Ferenczy. Kossúth Lajos. (= 'Kortársaink' [Unsere Zeitgenossen] Heft 1/3). Preisburg, Stampfel 1885. 8°. 67 S. M. 1. — 144) id., Báró Eötvös József (Br.Jos. Eötvös). (= 'Ungar. Helicon', I. Abt., Bd. 4, H. 48.) Pressburg, Stampfel. 1885. 8°. 24 S. M. 0,40. Rez.: Századok (1885) 4, S. 877. — 145) Gf. Melchior Lónyai, Skizze einer Autobiographie: Budapesti Szemle (1885), Juni-Heft. Budapest, Franklin. Rez.: Századok (1885) 6, S. 542. - 146) A. Trefort, Denkrede auf Melchior Lonyai. Autorisierte deutsche Übersetzung. Budapest, Kilian. 1885. 80. 26 S. M. 0,30. (Erschien 1887 unter dem Titel "Denkreden" auch in Buchform Leipzig, Duncker u. Humblot.)

wurden der Arzt Semmelweiß<sup>147</sup>) und der Jurist Baintner<sup>148</sup>) durch Denkreden geehrt. Schließlich erwähne ich die Biographieen über noch wirkende Persönlichkeiten, darunter über Propst Rónay<sup>149</sup>) (Erzieher der Erzherzogin Maria Valerie), Franz Pulszky<sup>150</sup>) und Minister Tisza.<sup>151</sup>) — Anschließend erwähne ich Bd. 51/2 des Wurzbachschen Lexikons,<sup>152</sup>) welche folgende auf Ungarn bezügliche (wichtigere) Artikel enthalten: Bd. 51: Benedikt Virág (Historiker), Anton Virozsil (Jurist), mehrere Mitglieder der Familien Vizkelety und Vlassics, Mich. Vörösmarty (Dichter), der gleichnamige Theologe und Konvertit, der Komponist Volkmann, die Familie Vrabély. Bd. 52. Mehrere hervorragende Mitglieder der Familie Wagner und Waldstein-Waldstätten Joh., (Feldmarschall-Lieutenant) und Georg Wallis, Freiherr (diente unter Leopold I.).

Familiengeschichten — sind mehrere erschienen. Jene über die Familie Bercsényi de Székes verfaste Kol. Thalv. 158) Der berühmteste Sprosse dieses Geschlechts war Nicolaus B., der Genosse Franz Rákóczys I. Dessen Sohn, Ladislaus B. zeichnete sich in den französischen Kriegen als Husarengeneral aus und wurde dann von Napoleon I. zum Marschall erhoben. Seine Söhne musten beim Sturz der Bourbonen aus Frankreich flüchten; Franz B. begleitete Ludwig XIII. nach Österreich und zog sich dann nach Ungarn zurück, wo er starb. Sein Sohn, Ladislaus B. starb 1834 zu Kaschau als letzter seines Stammes. Im vorliegenden I. Bd. führt Thaly die Geschichte dieser berühmten Familie von 1525 bis 1689) bis zum Tode des älteren Nikolaus Bercsényi). - Einer nicht minder wichtigen Familie, jener der Széchy von Murány gedachte Ign. Acsády. 154) - Ein Ungenannter gab einen kurzen Abrifs der Geschichte der Familie Lo Presti 155) samt deren Genealogie heraus. Die Familie wanderte aus Spanien nach Sizilien und von hier im vorigen Jh. nach Ungarn ein. Ein Mitglied derselben zeichnete sich im Türkenkriege (1788) bei Rama aus. Auch diese Familie ist schon ausgestorben.

Kirchengeschichte. — Das (unter MA. No. 120) erwähnte wichtige Werk von Nilles ist auch an dieser Stelle anzuführen. Die Geschichte der NZ. berührt sofort das erste Buch (Aktenstücke); der Titel des zweiten Buches lautet: Geschichte der Kirche unter den Rumänen in Siebenbürgen

<sup>147)</sup> Jakab Bruck, Semmelweis Ignácz Fülöp (Philipp Ignaz Semmelweis). Herausgegeben im Auftrage des Vereins der ungar. Ärzte. Budapest, Franklin. 1885. 8°. 92 S. M. 2. (Mit Porträt.) — 148) István Apáthy, Emlékbeszéd Baintner János felett (Denkrede auf Johann Baintner, Akademiemitglied u. Jusprof.): Denkschr. d. Ungar. Akad. 8 (1885), No. 4. Budapest, Akademie. 1885. 8. 18 S. M. 0,20. — 149) Antal Pór, Rónay Jáczint prépost élete (Biographische Daten zur Lebensgesch. Hyacinth Rónays). (— 'Kortársaink' [Unsere Zeitgenossen], No. 6 u. 7). Presburg, Stampfel. 1885. 8°. 60 S. M. 1. — 159) Lorenz Tóth, Franz Pulszky: Hazánk 4 (1885), S. 408—24. Budapest, Aigner. — 151) Imre Visi, Tisza Kálmán (Koloman Tisza). Politische Charakterstudie. Anlässlich des 10j. Jubiläums seiner Ministerschaft. Presburg, Stampfel. 1885. 8°. 56 S. M. 2. — 152) Const. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, 51./2. Bd. Wien, Staatsdruckerei. 1885. 8°. 388 u. 314 S. a M. 6. — 153) Kálmán Thaly, A gróf Bercsényi család 1525—1885 (Die Familie der Grafen Bercsényi). Bd. 1. 1525—1689. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 354 S. M. 5. Rez.: HZ. (1888), Bd. 59, S. 157; Ungar. R. (1886), S. 421. — 154) Ignaz Acsády, Die Familie Széchy von Murány: Századok 19 (1886), Heft 1/4. Budapest. — 155) Lo Presti Fontana D'Angioli család nemzedékren dje (Genealogie der Familie Lo Presti Fontana D'Angioli). Budapest, Hornyánszky. 1885. 8°. 65 S. M. 1. Rez.: Turul (1885), S. 48. (Mit 3 Tafeln.)

während, beziehungsweise nach Abschluß der Union mit der katholischen Dieser Teil enthält viele Daten zur Geschichte des Jesuitenordens in Siebenbürgen, welcher der Union die Wege bahnte. geteilte Dokumente erhärten die Gewissenstyrannei der kalvinistischen Fürsten. Eben diese Bedrückung rief dann (4. Kapitel) den Wunsch nach der Union wach, den P. Baranyi unterstützte, auf dessen Vorschlag die Synode vom Jahre 1697 den Beschluss zur Rückkehr in die katholische Kirche kundgab. Zwar starb der union-freundliche Bischof Theophil, indes liefs sich auch dessen Nachfolger, Athanasius durch P. Baranyi für Anerkennung des Unionbeschlusses gewinnen (5. Kapitel). Das Diplom Könik Leopolds vom 16. Februar 1690 vollzog die Anerkennung der Union und die rechtliche Gleichstellung der Unierten mit den Lateinern. - Es werden dann die weiteren Schicksale der Unierten besprochen, ebenso die Grundung des Bistums von Fogaras, dessen erster Inhaber der in Rom gebildete Pataki war; ferner die Transferierung des bischöflichen Sitzes nach Blasesdorf und die Erhebung des Bistums (welches den Titel Fogaras behielt zur Würde eines Metropole mit drei Suffraganaten. — Das 4. Buch bring Inedita zur Geschichte der serbischen Griechen und deren Union. 5. Buch beschäftigt sich mit den ungarischen Ruthenen und deren Bekehrung. ferner mit der Gründung des Bistums von Munkács (1711). Von Einzelzarbeiten nenne ich den Aufsatz Mednyánszkys 156) über einen minorennen Abt von Tihanv. Ferdinand I. verlieh 1539 die genannte Abtei dem Knaben des Obergespan des Zalaer Komitates, Johann Csoron. wurde die Verleihung an die Bedingung geknüpft, der Knabe müsse, sobald er erwachsen sei, die geistlichen Weihen empfangen. — Über den von Telegdi verfasten ersten ungarischen Katechismus handelte G. Heinrich. 157 Einen sehr dankenswerten Beitrag lieferte Bauch, 158) der das Leben Joh. Henckels schilderte. — Teutsch 159) publizierte einen kleinen Beitrag zur Geschichte Honterus, der in Kleist zuerst das Evangelium gepredigt haben soll. — Briefe ungarischer Humanisten und Theologen (Piso, Henckel. Oláh) an Erasmus veröffentlichte Bauch. 160) — Czekelius 161) bot eiz Gemälde aus der Gegenreformation in Siebenbürgen. — Das Leben und die Werke des Konvertiten und Theologen Veresmartys würdigte Graf Széchen. (N. 129.) J. Kovács<sup>162</sup>) berührte in einem akademischen Vortrag die Lehren des Martin Szilágyi, der im 17. Jh. als Rektor des Debreczinet Kollegiums die Eheprozesse zu entscheiden hatte. Derselbe schrieb auch ein Werk, um den bei den Protestanten überhandnehmenden Scheidungen Einhalt zu thun. Die Ehescheidung selbst nennt er stets 'eliegyzes'

<sup>156)</sup> Bar. Dionys Mednyánszky, Ein minorenner Abt von Tihany: Turul 3 (1885), S. 188/9. Budapest, Verlag der Heraldischen Gesellschaft. — 157) G. Heinrict. Der erste ungarische Katechismus 1562: Ungar. R. 5 (1885), S. 45—50. Budapest. — 158) G. Bauch, Dr. Johann Henkel, der Hofprediger der Königin Maria von Ungara-Budapest, Kilian. 1885. 8°. 31 S. M. 0,80. — 159) Fr. Teutsch, Homterus in Keisd. (Nach der Kleister Matrikel 1666): KBiV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885). S. 26. Hermannstadt. — 160) G. Bauch, Beiträge z. Gesch. der Reformation und der Wissenschaften in Ungarn: Történelmi Tár 7 (1885), S. 385—55 und S. 519—41. Budapest. — 161) Fr. Czekelius, Ein Bild aus der Gegenreformation in Siebenbürgen: Sammlung gemeinverst. Wissenschaftl. Vortr. 20. Serie, H. 466. Berlin, Habel. 1885. 8°. 40 S. M. 1,50. — 162) Julius Kovács, Martin Szilágyi (Sylvanus) über die ungar. Ekschliefsung im 17. Jh. (— Abhandlungen der Ungar. Akad.) 1885. Budapest. Res: Ungar. R. (1885), S. 299.

(= Eheschließung), weil nach damaligem Gebrauch der Bräutigam die Braut nach dieser Erklärung noch nicht heimführte (erst bei der 'férjhezmenetel' = Heimführung). Heutzutage bedeutet 'eljegyzés' = Verlobung. — Aron Kiſs¹6³) redigierte ein Sammelwerk, welches die Biographieen bedeutender protestantischer Theologen neuerer Zeit enthält. — Die Werke der unitarischen Theologen besprach G. Boros.¹6⁴) — Tokody¹6⁵) gab die Landes-Gesetze und Erlässe (seit 1715) heraus, welche sich auf Kirchenangelegenheiten überhaupt beziehen. — G. Kazinczys¹6⁶) und ein zweiter Beitrag¹6⁻) betrifft Hexenprozesse.

Kirchliche Lokalgeschichte. — Unter den einschlägigen Arbeiten 168-169) nenne ich Abafis Aufsatz, 170) welcher von dem Schicksal des Richters Paul Törö Kunde giebt, der sich der Sperrung der protestantischen Kirche von Mezötür widersetzte und dem Bischof Karl Eszterházy die rechte Hand abhieb, wofür er gevierteilt wurde. Seine Anhänger wurden eingekerkert. (Dies geschah im vorigen Jh.) — Jedlicskas Beiträge 171) beziehen sich auf das Ödenburger Jesuiten-Kollegium. — S. Weber, 172) Hörk, 172) Joh. Molnár 174) und E. Thury 1725) lieferten Geschichten einzelner Kirchengemeinden. Die beiden ersteren verdienen besonderes Lob, namentlich Hörk bietet interessante Nachrichten über die Verfolgung der Protestanten unter Leopold I., während Weber's Buch auch mit der polnischen Geschichte Berührungspunkte anknüpft.

Lokalgeschichte. — Unter den einschlägigen Arbeiten 176-180) sind von

<sup>163)</sup> Aron Kifs, Uj Magyar Athénás. Magyar Plutarch (Neue ungarische 'Athenas'. Ungarischer Plutarch). I. Heft 7/8, S. 387—512. Budapest, Aigner. 1835. 8°. M. 2. — 164) G. Boros, Die unitarische Litteratur im 16. Jh.: Keresztény Magyető (1835), Heft 6. Klausenburg. Rez.: Századok (1886) 1, S. 97. — 165) Ödön Tokody, Egyházi ügyekre vonatkozó rendeletek tára 1715—1884 (Archiv aller auf kirchliche Angelegenheiten sich beziehenden ungar. Gesetze und Erlässe von 1715—1884). Temesvár, Selbstverlag. 1885. 8°. 600 S. M. 6. — 166) G. Kazinczy, Ein Hexenprozes aus dem J. 1731: Hazánk 2 (1885), S. 372/5. Budapest, Aigner. — 167) Ein Beirrag zur Gesch. des Hexenglaubens: KBIV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 87/9. Hermannstadt. (Betrifft einen Hexenprozess aus dem Jahre 1581, der in Reussen bei Hermannstadt spielte.) — 168) × Fr. Br(andsch), Eine Predigerwahl vor 100 Jahren: ib. S. 101/8. Hermannstadt. — 169 × Gr. Benczédi, Streit der ungarischen und stehsischen Unitarier in Klausenburg 1592 (Ungar.): Keresztény Magvető (1885), H. 11. Rez.: Századok (1885), S. 385/7. Budapest, Aigner. — 171) P. Jedlicska, Beitrige z. Gesch. der Jesuiten 1555—1704: Történelmi Tár 7 (1885), S. 385-70. Budapest, digner. — 171) P. Jedlicska, Beitrige z. Gesch. der Jesuiten 1555—1704: Történelmi Tár 7 (1885), S. 385-70. Budapest, digner. — 172) S. Weber, Monographie der evangel. Gemeinde A. C. Béla. Mit Berücksichtigung der betreffenden Verhältnisse in Zipsen, Polen und Ungarn. Käsmark. 1885. 8°. 244 S. M. 8. Rez.: Századok (1885) 10, S. 761. — 173) J. Hörk, A sáros-zemplénie esperesség története (Gesch. des evangelischen Seniorats von Sáros und Zemplén). Kasohau, Selbstverlag. 1885. 8°. 388 S. M. 3. — 174) Jánes Molnár, A bihar-diószegi református egyház míttja és jelene (Gesch. der reformierten Kirche von Diószeg [Biharer Komitat)). Großewardein, Laszky. 1885. 8. 321 S. M. 3. — 175) Etel Thúri, Gesch. der reformierten Kirche von Diószeg [Biharer Komitat). Großeren Kirche von Caurgé im Stuhlweifsenburger Komitat (Ungarisch). Pápa. 1885. 8°

Bedeutung: Das Werk des frühverstorbenen Josef Mikuliks. 181) der eine vortreffliche Geschichte der Stadt Rosenau von 1526-1715 herausgab. Wir finden darin reiche Daten über die Bevölkerung, deren Erwerb, über Handel und Industrie, über das Verhältnis der Stadt zum Graner Erzbistum. über die städtischen Behörden und deren Organisation, in erster Reihe über den Rat, ferner über die Ausübung der richterlichen Gewalt, Vermögenverwaltung. Unterricht und endlich einen Abschnitt über Sitten und Gebräuche. — Die Bevölkerung bestand vorwiegend aus Deutschen. — Vinc. Bunyitai 182) beschäftigte sich mit den Gründern des heutigen Großwardeins seit der Befreiung vom Türkenjoch. In erster Reihe erwarben sich darum die Bischöfe Benkovics, Nicol. Csáky, Paul Forgách und Patachich Verdienste. - Joh. Reizner 188) beschäftigte sich mit den ersten Ansiedelungen der Juden in der königlichen Freistadt Szegedin, welche unter Josef II. 1785 vor sich gingen und schilderte auch die Szegediner Verhältnisse seit den 40er Jahren und den Verlauf der Revolution in und um Szegedin. Nach der Schlacht bei Szöregh (1849 5. Aug.) wurde die Stadt von den Kaiserlichen unterworfen. 184)

Zur Geschichte des Unterrichts. — Auch auf diesem Gebiet machte sich eine erfreuliche Thätigkeit bemerkbar. <sup>185-189</sup>) Hervorragendere Arbeiten sind das Werk des Fr. Weiser <sup>190</sup>) (Jesuitenpaters in Kalocsa) über die Geschichte der seit 1526 von katholischer Seite begründeten Schulen. — Die Geschichte des um das Jahr 1560 begründeten kalvinischen Gymnasiums von Miskolcz schrieb G. Kovács. <sup>191</sup>) — Von dem großen Werke des (†) Ministers Theod. Pauler: <sup>192</sup>) 'Geschichte der Budapester Universität' kam ein neues Heft heraus, welches die Zeit von 1791—1806 behandelt. Die theologische Fakultät wurde noch 1790 aufgelöst und die Kleriker entlassen; zugleich plante die Regierung die Verlegung der Universität von

<sup>181)</sup> J. Mikulik, Magyar kisvárosi élet 1526—1715 (Leben in einer kloinen ungarischen Stadt von 1526—1715). Rosenau, Selbstverlag. 1885. 8°. IV, 295 S. M. 5. Rez.: Századok (1886), H. 2, S. 169. — 182) Vinc. Bunyitai, A mai Nagyvárad alapitása (Grundungsgesch, des heutigen Großwardein). (= Histor. Abhandlungen der Ungar. Akademie.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. 20 S. M. 0,40. Rez.: Ungar. R. (1885), S. 297. — 183) J. Reizner, A szegedi zsidók (Die Juden in Szegedin). Szegedin, Endrényi. 1885, 4°. XXVI, 878 S. M. 8. Rez.: Századok (1885) 5, S. 460. (Separatabdruck aus dem Werke 'Die Juden in Szegedin' 1785-1855 von Imanuel Löw und Sigmund Kulinzi [1885].) — **184)** id., A régi Szeged (Das alte Szegedin) 1840/9. Szegedin, Burger. 1884. 8. M. 5. Rez.: Századok (1885), S. 187. — **185)** × István Benke, Gesch. des Mikó-Kollegiums zu Sepsi Szent-György. Daselbet. 1885. Rez.: Századok (1886) 5, S. 442. (Besteht seit 1859 und enthielt anfangs eine Realschule und Gymnasium, gegenwärtig nur letztere Anstalt.) — 186 × Zur Gesch. des reformierten Kollegiums von Debreczin: Történelmi Tár 7 (1885), S. 618. Budapest. — 187) X Das Lehrergehalt in Keisd seit 1666-1884: KBlV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 70-72 Hermannstadt. — 188) × Ein Prüfungsprogramm aus dem Jahre 1678: ib. 8. 82/6. Hermannstadt. — 189) × Károly Ballagi: Adalékok Borsod megye népiskoláinak történetéhez (Beiträge znr Gesch. der Volksschulen des Komitats Borsod). Miskolcz, Löwy. 1885. 80. XVI, 116 S. M. S. — 190) Fr. Weiser, A katholikus iskolangy Magyarországban. Pars II: Literae authenticae, exhibentes origines scholarum Hungariae. quas post cladem ad Mohács viri catholici condiderunt. Fasc. III. P. 1. Kalocsa. Hohneyer. 1885. 8°. XV, 424 S. Rez.: Századok (1886), S. 208. — 191) Gábor Kovács, A miskolezi református főgymnasium története (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). Miskolez, Ferenczi. 1885. 8º (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). Miskolez, Ferenczi. 1885. 8º (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). Miskolez, Ferenczi. 1885. 8º (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). Miskolez, Ferenczi. 1885. 8º (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). 1885. 8º (Gesch. des reformierten Obergymnasiums von Miskolez). 1885. 80. 808-558 S. M. 1. Rez.: Századok (1885) 3, S. 276.

Pest nach Tyrnau oder Waitzen, event. nach Gran. Auch die Mehrheit der Konistate sprach sich für die Verlegung aus. 1802 entschied dann König Franz das Verbleiben der Universität in Pest und zugleich die Reactivierung der theologischen Fakultät. — Damals erhielt die Universität auch ihre von Josef II. aufgehobenen richterlichen Befugnisse zurück; die strengste Disciplin wurde eingeführt, der Besuch des Theaters den Hörern Die Professoren musten sich strenge an das vorgeschriebene Lehrbuch halten. Der Mathematiker Dugonics, welcher seinen Vorträgen sein ungarisches Lehrbuch zu Grunde legte, mußte das Buch ins Lateinische übersetzen. — Eine andere Episode hat den Philosophen Deling zum Helden, der die Lehren Kants vorzutragen wagte. Als die Sache ruchbar wurde, kam von Oben ein Donnerwetter, welches eine peinliche Untersuchung zur Folge hatte. Die Professoren Mitterpacher und Schönwiesner sprachen sich gegen Deling aus, welchen Schedius und Kreil verteidigten. Auf Andringen des Primas verfügte schließlich die ungarische Hofkanzlei die Entlassung Delings und sprach zugleich ein absolutes Verbot über die 'verworrene, unklare und gefährliche' Lehre Kants aus.

Militär- und Kriegsgeschichte. — Einige der einschlägigen Werke schon oben, im Zusammenhang mit der politischen Geschichte besprochen worden. (S. die No. 5/9, 39, 46, 49, 56, 63, 64, 67, 74—89.) Hinzuzufügen ist noch die tüchtige Arbeit St. Iványis 198) über einen Teil der Militärgrenze (Theifsdistrikt) von 1686-1750. Er schildert die erste Organisation dieser vom Wiener Hofkriegsrat ins Werk gesetzten Institution. Ungarn und Kaiserliche begegneten sich in dem neuen Grenzgebiet vom ersten Augenblick an mit Mistrauen. Die kaiserlichen Offiziere erlaubten sich vielfache Übergriffe und trotzten zuweilen selbst den direkten kaiserlichen Befehlen. Der vom Kaiser zum Kommandanten von Szegedin ernannte Nicolaus Bercsényi z. B. vermochte nicht den Festungskommandanten zur Übergabe der Schlüssel der Festung zu bewegen. Die mit dem Jahre 1687 beginnende große Serbeneinwanderung gab der Militärgrenze zwar viele Streiter, Ungarn aber zog daraus keinerlei Nutzen, eher Schaden, da die neuen Elemente sich ungarnfeindlich erwiesen (so insbesondere zur Zeit des Rákóczy-Aufstandes 1705). Komáromy 194) bringt Beiträge zur Geschichte der Hajduken während der Türkenzeit, welche Truppe sich aus Desparados jeglicher Sorte rekrutierte, den Türken, gelegentlich aber auch dem eignen Lande großen Schaden zufügte und erst durch Bocskays weises Vorgehen zur ruhigen Ansiedlung sich bewegen ließ. — Eug. Szentkláray 195) gab ein großes Werk über die ungarische Donauflotille heraus, deren Ursprung er hoch in die Arpaden-Epoche hinaufführt. Die Entsetzung von Pressburg (1052), von Belgråd (1456), dann zahlreiche Kämpfe in der Türkenzeit boten das Material zu dieser Monographie. — J. Dudás 196) besprach die Trenkischen Panduren während des 7j. Krieges.

<sup>193)</sup> István Iványi, A tiszai határörvidék (Gesch. der Militärgrenze des Theißdistrikts) 1686—1750. Budapest, Aigner. 1885. 8°. 115 S. M. 2. Rez.: Századok (1885) 10, S. 759—60. (Erschien früher in der histor. Z. Hazánk. Bd. 2. 1884/5.)—194) A. Komáromy, Zur Gesch. der freien Hajduken: Történelmi Tár 8 (1885), S. 794/7. Budapest.—195) Jenő Szentkláray, Gesch. der ungarischen Donauflotillen (A dunai hajóhadak története). Budapest, Akademie. 1885. 8°. 488 S. M. 5. Rez.: Századok (1886) 4, S. 849.—196) J. Dudás, Die Panduren: Hazánk 2 (1885), S. 307—17. Budapest, Aigner.

Kunstgeschichte. — Hieher gehören nebst anderen 197-199) auch die oben (No. 138 und 139) über Khurmesser und Messerschmied angeführten Werke. — Eine kleine, doch interessante Abhandlung stammt von Wenrich; 200- Teutsch 201) u. A. 203) setzten ihre Forschungen über siebenbürgische Drucker fort. Reifsen berger 203) publizierte eine Liste von sächsischen Goldschmieden und Bildhauern. — Die Arbeit von Thallóczy 204) über die (wahrscheinlich fälschlich) Bocskay sugeschriebene Krone ist nunmehr auch in deutscher Übersetzung erschienen. — Die 'Allgemeine Kunstgeschichte' von Pasteiner 200) (das erste Werk dieser Gattung in unserer Litteratur) berücksichtigt auch die ungarische Kunst.

Kulturgeschichte. — Über Biharis Kulturgeschichte siehe MA. Ungarn No. 140. Die übrigen Arbeiten betreffen meistens Sitten und Gebräuche der Siebenbürger Sachsen. 206-208) Väli veröffentlichte ein Kapitel 200) aus seinem mittlerweile erschienenen Werke über die ungarische Schauspielkunst und deren Träger. — In einem englischen Werke 210) fand ich eine Notiz über ein 'Hungary Water' benanntes Parfum, dem man im 18. Jh. auch Stärkung des Gedächtnisses zuschrieb. Chester teilt auch die Bestandteile dieses Wunderwassers mit. — In Kol. Thalys erwähntem (No. 49) Buch finden sich mehrere kulturhistorische Aufsätze. ('Aberglauben und Volksgebräuche zur Zeit Rákóczys', 'Sidonie Petróczy' (Schriftstellerin), 'Kurutzenlieder'.)

<sup>197)</sup> X János Szendrei und Béla Schack, Dürer Albert élete és művészete. Dürers Leben und Werke. (Ungarisch und Deutsch.) Mit Abbildungen. 1. Heft. Budapest. 1885. 4°. à M. 3. (Dürers Vater stammte bekanntlich aus Ungarn; er wohnte auf der Pusta Ajtós bei Gyula.) — 198) × Anton Pór, Verzeichnis des Kirchenschatzes des Pressburger Domkapitels 1557: Történelmi Tár 7 (1885), S. 600/5. Budapest. — 199) X J. Huszks. Magyar diszitő styl (Ungarischer Dekorationsstil). Im Auftrag des ungar, Kultus- u. Unterrichts-Ministeriums. Budapest, Selbetverlag. Rez.: Századok (1885) 1, S. 89—90. (Mit Zeichnungen von Morelli.) - 200) W. Wenrich, Der Schmuck des Mediascher Schützenkönigs und die Inschrift des Schmuckes: KBIV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 113 6. Hermannstadt. (Dieser Schmuck stammt aus dem 16. Jh. Die Inschrift lautet: 'Jochem Koch hot den Vogel dramel abgesoe' [abgeschessen]. Die dem Adler zunächst angebrachten Denkmarken tragen die Jahrzahl 1564 und 1584.) — **201**) Fr. Teutsch. Neue Beiträge zur Hermannstädter Buchdruckergeschichte: ib. S. 120/S. Hermannstadt. - 202) Wilh. S(igerus), Hermannstädter Buchdrucker und Buchhändler 1629-1789: ib. S. 72/4. Hermannstadt. (Fortsetzung zu Jg. IV, V u. VII.) — 208) L. Reifsenberger, Siebenbürgisch-deutsche Bildhauer, Goldschmiede und Siegelstecher: ib. S. 132/7. Hermannstadt. — 204) L. Thalloczy, Die Krone des Fürsten Stephan Bocskay: Ungar. R. 5 (1885), S. 657—74. Budapest. (Erschien früher ungarisch im 'Archhologiai Ertesitö' 1884.) - 205) Gyula Pasteiner, A művészetek története (Gesch. der Kunst). Budapest, Franklin. 1885. 8°. XIII, 768 S. M. 10. Res.: Smiradok (1885) 8, S. 186; ArchAnz. (1885). H. S. (Mit 852 Abbildungen. — 206) × H. Herbert, Die Gesundheitspflege in Hermannstadt bis zum Ende des 16. Jh.: A. siebenburg. Landeskde. NF. 20 (1885), S. 5—46. Hermannstadt. — 207) × Fr. Fronius, Bilder aus den sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgesch. 8. Aufl. (= Siebenbürg.-deutsche Volksbücher Bd. 8.) Wien, Graeser. 1885. 8°. XV, 252 S. M. 8. — 308) X J. Haltrich, Zur Volkskunde der siebenbürger Sachsen. Kleinere Schriften in neuer Bearbeitung herausg. von J. Wolff. Wien, Graeser. 1885. 8°. XVI, 585 S. M. 7. Res.: CBl. (1885), No. 84; KBlV. siebenbürg. Landeskde. (1885), S. 109; HZ. 55 (1886), S. 542. — 209) Ad. Váli, Das Ende der ungarischen Schauspielertruppe 1796: Hasánk 6 (1885), S. 95—108. Budapest, Aigner. — 210) W. D. Chester, Chronicles of the Customs Department. London, Selbstverlag. 1885. Rez.: Századok (1887) 9, S. 769; Ath. (1885), 22. Aug., S. 288.

Litteratur geschichte. — Dieser Zweig der Litteratur wird seit Jahren in Ungarn am intensivsten bearbeitet. Von den zahlreich erschienenen Abhandlungen und Werken<sup>211-213</sup>) nenne ich namentlich: Die Biographieen über Gabr. Fabián<sup>214</sup>) und Kölcsey<sup>215</sup>) von Jancsó und das Leben Czuczors von Koltai.<sup>216</sup>) Bahnbrechend in ihrer Art ist eine Abhandlung von Berkeszy.<sup>217</sup>) Die 'Geschichte der Philosophie in Ungarn' von Erdélyi<sup>218</sup>) erlebte eine neue Ausgabe.

Verfassungsgeschichte. Rechtsgeschichte. — Auf diesem Gebiete sind nur kleinere Arbeiten zu verzeichnen. 219-221) — Über die Werke von Wenczel, Kolozsváry und Pesty vergl. MA. Ungarn No. 115, 116 und 155.

Handel, Industrie und Finanzwesen. — Die vorliegenden Abhandlungen sind nicht ohne Interesse, aber ohne Bedeutung. 222-226)

Historische Hülfswissenschaften. Heraldik, Genealogie. — Den angeführten Arbeiten<sup>227-231</sup>) füge ich noch den Hinweis auf bereits in

<sup>211)</sup> Fr. Kollányi, Nikolaus Oláh und Erasmus Rotterdamus: Új Magyar Sion (1885), September- und Oktoberheft. Budapest. 1885. Rez.: Századok (1885) 10, S. 764. (Beleuchtet das Verhältnis der beiden Gelehrten auf Grund ihrer Korrespondenz.) -212) Ben. Csaplar, Révay Ferencz (Franz Révay): Figyelö (1885), H. 1. Budapest, Aigner. — 213) Ferencz Badics, Groff Gwadanyi József és Gaal József (Gf. Josef Gvadányi und Josef Gaal). (= Magyar Helicon [Ungar. Helicon], l. Abt., 44. H., Bd. 4) Pressburg, Stampfel. 1885. 8°. 24 S. M. 0,80. — 214) Ben. Jancsó, Das Leben Gabriels Fábian (Ungar.). (= Jb. des Arader Kölcsey-Vereins.) 3. Bd. (1885). Arad, Gyulai. — 215) id., Kölcsey Ferencz élete és művei (Leben und Werke Franz Kölcseys). Budapest, Aigner. 1885. 86. XII, 487 S. M. 4. (Erschien vorher in der Zechr. 'Figyelö'.) — 216) Virgil Koltai, Czuczor Gergely élete és munkái (Das Leben und die Werke Gregor Czuczors). Budapest, Franklin. 1885. 8°. 282 S. M. 2. Rez.: Századok (1886) 1, S. 75. — 217) St. Berkeszy, Die ungarische Sprache im Privatleben während des Zeitraumes 1711-90. (= Programm des Weifskirchner Gymnasiums und im Separatabdruck.) — 218) J. Erdélyi, A philosophia Magyarországon (Die Philosophie in Ungarn). Budapest, Franklin. 1885. 8°. 186 S. M. 2. Rez.: Ungar. R. (1886), S. 257 ff. — 219) Béla Grünwald, Kossúth und das Komitat. Budapest, Ráth. 1885. 8°. 58 S. Rez.: Vgl. Ungar. R. (1887), S. 492. (Grünwald arbeitet an einem größeren Werke über 'Das alte Komitat' [bis 1848], worin er die Schwächen dieser Institution bloszulegen gedenkt. Gelegentlich der Publizierung dieses Bruchstückes wurde er mit Kossúth in eine Polemik verwickelt.) — 220) Ferd. Lentner, Grundrifs des Staatsrechtes der österr.-ungar. Monarchie. Wien, Seidel. 1885. 8°. V, 255 S. M. 4. - 221) Johann Körner, Die bürgerlichen Rechte und Pflichten. Kurzgefaste Darstellung der ungar. Staatsverfassung u. s. w. Deutsch von J. H. Schwicker. 8. Aufl. Budapest, Lampel. 1885. 8°. 95 S. M. 0,80. — 222) X Attila Szemere, Zur Geschichte der Nationalökonomie in Ungarn: Századok 19 (1885), S. 385—96 und 469—81. Budapest. (Im Jahre 1764 versuchte ein Abenteurer, Ritter von Wall mit einigen Ausländern im Bunde das Monopolrecht zum Anbau des Indigo zu erwerben. Er verschwand aber bald spurlos, sein Projekt wurde vergessen.) — 223) X Th. Wolf, Zwei Urkk. zur Gesch. des sächsischen Zunftwesens (1526—80): KBlV. siebenbürg. Landeskde. 8 (1885), S. 39—42. Hermannstadt. — 224) × Kol. Thaly, Zur Geschichte der Raabregulierung (1699): Történehni Tár 7 (1885), S. 154/6. Budapest. — 225) × Steuern des Biharer Komitates im Jahre 1751: Hazánk 4 (1885), S. 480. Budapest, Aigner. (Die Steuern betrugen 116,000 Gulden.) - 226) X Die Donaubudapest, Algner. (Die Steuern betrugen 116,000 Guiden.) — 226)  $\times$  Die Donatdampfschiffahrts-Gesellschaft. Rückblick auf ihre Entwickelung, namentlich in Ungarn.
(Seit 1882.) Budapest, Selbetverlag. 1885. 8. (Erschien auch in ungar.
Sprache. Eine Jubiläumsschrift. — 227)  $\times$  Koloman Thaly, Genealogie und Stammbaum der gräflichen Familie Bercsényi: Turul 3 (1885), S. 60/2, Budapest. (Der Stammbaum nachgewiesen von 1525—1885.) — 228  $\times$  Karl Tagányi, Verzeichnis der im ungarischen Landesarchiv aufbewahrten oder eingetragenen Adelsbriefe (7.-10. Mitteilung): ib. S. 29, 78, 122, 181 ff. Budapest. — 229) X L. Szádeczky, Wappenbrief des Johann Moré 1584: ib. S. 168-72. Budapest. (Moré war ein aus Siebenbürgen stammen-

anderem Zusammenhang besprochenen Abhandlungen verwandter Art bei. (Vergl. die No. 153—155.)

3.

### A. Horcicka.

#### Böhmen.

Diesmal ist nur eine Arbeit zu erwähnen, welche einen größeren, umfassenden Stoff der NZ. Böhmens, wenn auch von einem etwas allgemeinen Standpunkte aus bespricht. In dem 2. Halbbande 1) gelangen die Bewohner des Erzgebirges, das böhmische Niederland und nordöstliche Böhmen, dann Südmähren, Brünn und Iglau, die Schönheugstler, das Kuhländchen, endlich das nordöstliche Mähren und Schlesien zur Besprechung. Der Vf., der uns hiermit die erste Probe seiner historisch-etnographischen Studien liefert, entledigt sich seiner Aufgabe mit ziemlichem Geschick und viel Gewandtheit; nur beging der Verleger den Fehler, demselben einen zu begrenzten Raum vorzuschreiben, da die Bedeutung eines kulturell so hoch entwickelten Volksstammes, wie die Deutschen in den Sudetenländern sind, auf 350 Seiten unmöglich genügend gewürdigt werden kann. Es ist daher leicht begreiflich, dass manche höchst interessante Partie, wie z. B. die Rübezahlsage (S. 290/8) sich mit einem ganz beschränkten Raum begnügen musste.

Darstellungen der Landesgeschichte. Über die letzten Stunden Wladislaw II. ist bisher wenig bekannt. Neustadt<sup>2</sup>) hat im Kreisarchive zu Bamberg ein Schreiben des Markgrafen Georg von Brandenburg an Herzog Kasimir aufgefunden, welches über diese Vorgänge eingehende Details bringt, und hat dasselbe, mit einem Kommentare versehen, veröffentlicht.

der Heerführer im Dienste des polnischen Königs Stefan Báthory, der ihm den Adel verlieh.) — 250) × Gézs Csergheō, Ein Stammbuch (Liber amicorum) aus dem Anfang des 17. Jh.: Ungar. R. 5 (1885), S. 620/6. Budapest. — 251) × id., Ein ungarisches Wappenbuch aus dem 17. Jh. (Album eongregationis B. Mariae Virginis Erectae et Confirmatae in Collegio S. J. Ungvarii. Anno 1686): Turul 3 (1885), S. 41/4. Budapest, Verlag d. Herald. Gesellschaft. — 252) × György Denison, A lovasság történelme (Geschichte der Kavallerie). Übersetzt von Dénes Szeles. Budapest, Aigner. 1885. 8°. 6. Heft. 821—84 S. M. 1. — 253) × Justus Mac Carty, Anglis története korunkban. (Ins Ungarische übersetzt von Béla Szász. Bd. 1.) Budapest, Akademie. 1885. 8°. VIII, 618 S. M. 6. — 254) × Michelet, A franczis forradalom története (Geschichte franz. Revolution. Übersetzt von Antonie De Gerando. Bd. 3/4.) Klausenburg, Stein. 1885. 8°. 280, 262 S. à M. 4. — 255) × Amadée Thierry, Elbeszélések a római történetből az V. században (Erzählungen aus der römischen Geschichte im 5. Jh. — Ende des Reiches). Übersetzt von Joh. Öreg. Budapest, Akademie. 1885. 8°. 507 S. M. 6. Rez.: Századok (1886) 5. Heft, 432 S. — 236) × id., Elbeszélések a római történetből az V. században. Alarik. (Erzählungen aus dem 5. Jh. Alarich.) Übersetzt von Joh. Öreg. Budapest, Akademie. 1886. 8°. 507 S. M. 5. Rez.: Századok (1886) 3, S. 266.

<sup>1)</sup> Jos. Bendel, Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Wien, Prochaska.

2. Hälfte. S. 181—356. Rez.: MVGDB. 24, S. 17. — 2) L. Neustadt, Die letzten Stunden des K. Wladislaw II. von Ungarn und Böhmen: Ungar.R. (1884), S. 85—42.

Die Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse in Böhmen ist seit Ausgang des Hussitenkrieges von regem Interesse, namentlich die Ausbildung der böhmischen Brüdergemeinde, die an dem französischen Gelehrten Denis<sup>8</sup>) einen ganz tüchtigen Forscher fand. Die Bearbeitung der böhmischen Geschichte ist demselben nicht mehr fremd, da er schon vorher eine Studie über den Hussittenkrieg veröffentlichte. Seine Anschauungen stützen sich hauptsächlich auf die gediegenen Arbeiten des Professor Goll in der böhmischen Musealzeitschrift, und derselbe beschäftigt sich mit der Grundung der Brüdergemeinde und der Wirksamkeit des Peter Chelčický. Die Lehre desselben über das Fegfeuer erörtert Lenz<sup>4</sup>) und findet nach eingehender Untersuchung seiner Schriften, dass er sich in diesem Punkte am meisten den Anschauungen der Taboriten nähert. Eine andere Abhandlung<sup>5</sup>) widmet er dessen Ansichten über das Sakrament der Taufe, insbesondere bei Kindern, hält ihm gegenüber die Anschauungen der katholischen Kirche und gelangt zu dem Schlusse, dass er diesbezüglich von Huss und den hussitischen Fraktionen abweicht, indem er den Grundsatz aufstellt, daß das Kind durch die Taufe der göttlichen Gnade nicht teilhaftig werde. Im Anschlus an seine vorjährigen Studien bespricht Goll<sup>6</sup>) die Begründung eines eigenen Pristerstandes in der Brüdergemeinde und die zweite Verfolgung derselben in den Jahren 1467-71. Zahlreiche archivalische Notizen und Belege bilden den Anhang zu dieser fleissigen Arbeit. Recht anziehend schildert Simek 7) das Anwachsen des Besitzstandes der Brüdergemeinde in Leitomischel, deren Anfänge daselbst bis in den Schlufs des XV. Jh. nachweisbar sind. Aktenstücke, welche sich im Archive zu Lissa befinden und auf die alte Brüdergemeinde daselbst bezug nehmen, veröffentlicht . Müller, 8) der an anderem Orte die Frage über den Zusammenhang der alten Brüdergemeinde in Böhmen mit der neuen in Herrnhut dahin löst, 9) dass die Ausbildung und Gestaltung der alten Gemeinde entlehnt ist, der Endzweck der Vereinigung jedoch von Zinzendorf stammt, der den Zeitverhältnissen entsprechend umgestaltet wurde. Wiewohl nach des Comenius eigener Aussage die böhmischen Brüder jeder theologischen Polemik sorgsam auswichen, so lassen sich doch aus seinen eigenen Schriften genug Belagstellen dafür aufweisen, daß sie oft genötigt waren, sei es bei Disputationen oder gelegentlich insbesondere den Lutheranern gegenüber ihre Ansichten zu äußern. 10)

Ein anschauliches Bild der Reformation in Böhmisch-Leipa<sup>11</sup>) entwirft Wolkan. Seit 1532 machte sie hier bedeutende Fortschritte, bis gegen Schluss des XVI. Jh. hingen die Bewohner größtenteils dem Protestantismus an. Nach der Weißenberger Katastrophe wurde die Rekatholisierung mit Hochdruck besonders durch Wallenstein gesördert. — Radda

<sup>\$\ \</sup>text{S}\ \text{E. Denis, Les origines de l'Unité des Fréres Bohêmes. Angers. 71 S. Rez.: Sborník 4, S. 61. — 4) A. Lenz, Petra Chelčického ùčení o očistci. Prag. 87 S. Rez.: Sborník 4, S. 60. Sep.-Abd. aus 'Pastýř duchovní'. — 5) i d., Učení Petra Chelčickéko o křtů etc.: Čas. č. musea 59, S. 75—90, 244—65, 541—56. — 6) Jar. Goll, Jednota bratraká v 15. století: ib. S. 45—75. — 7) Jos. Simek, O osudech zboší patřícího zboru Brátrskému v Litomišli: Sborník 3, S. 329—33. — 8) J. Müller, Zpráva o archivu jednoty bratraké v Lešně polském: Sborník 3, S. 208—10, 292—310. — 9) i d., O souvislosti obnovené církve bratraké se starou Jednotou bratří českých, Čas. č. m. 59, S. 198—210, 441—55. — 10) J. Zoubek, O Komenského polemikách theologických: ib. S. 1—23, 280—99, 519—41. — 11) R. Wolk an, Leipa zur Zeit der Reformation: MVGDB. 24, S. 38—78.

schildert die religiösen Verhältnisse im Herzogtum Teschen vom westfälischen Frieden bis zur Altranstädter Konvention und bemüht sich, eine aus Originalquellen ohne Voreingenommenheit oder einseitige Parteistellung geschöpfte
Darstellung derselben mit thunlichster Wiedergabe des Wortlautes zu veröffentlichen und weitläufige Erörterungen, die als subjektive Ansichten gedeutet werden könnten, zu vermeiden. 18)

Mehrere Arbeiten behandeln die Zeit des 30j. Krieges, von denen einige wieder der Heldengestalt Wallensteins 19a) gewidmet sind. ter 18) berichtigt Einiges über den Einfall des Passauer Kriegsvolkes nach Böhmen und veröffentlicht einige Punkte aus der Klageschrift der Stände um Einberufung eines Generallandtages, welche er einer Hds. der k.k. Bibliothek in Prag entnimmt. Weil die Elbogner die Ermahnung des Fürsten Lichtenstein ddo. 20. Januar 1621 zu pflichtschuldiger Beständigkeit zurückwiesen und sich weigerten, den kaiserlichen Obristen Grafen von Nagrol in die Stadt aufzunehmen, so wurden wegen dieser beharrlichen Teilnahme an dem Aufstande sowohl die Städte als auch der Adel des Elbogner, teilweise auch des Egerer Kreises streng bestraft. Die nus folgenden Strafen und Konfiskationen weist Bilek 14) in einer sehr fleissigen Studie nach, die sich beinahe ausschließlich auf hds. Materiale stützt. Von demselben Vf. erschienen auch 'Beiträge zur Geschichte Walldsteins'. 13) Die ersten drei Kapitel des Werkes: 'Waldstein und die Smirickyschen Güter. Waldsteins Güterbesitz, Waldsteins Sturz und Konfiskationen der ihm und seinen Anhängern gehörigen Güter' sind zumeist nur Übersetzungen aus dessen 'Dějiny konfiscaci'. Neu ist die genealogische Tabelle des Hauses Smiricky und achtzig wichtige, urkundliche Beiträge. Die Schrift hat einen polemischen Charakter, namentlich gegen Prof. Gindely, der behauptet, Waldstein habe sich widerrechtlich in den Besitz der Smirickyschen Gater gesetzt, mit leichter, schlechter Münze (1622) viele Güter unehrlich erworben. für andere den Kaufschilling gar nicht gezahlt. Gindely<sup>15a</sup>) hat bereits sofort geantwortet. Auch die Waldsteinfrage streift Bilek und behandelt dieselbe im Sinne derjenigen, welche von einem Verrate derselben nichts wissen wollen. Eine rein sachliche Polemik zwischen den beiden grundlichen Kennern dieser Epoche wäre wünschenswert, weil sich vielleicht dadurch manches Dunkle in der Wallensteinfrage, die Gindely eine wahre Sisyphusarbeit gelegentlich nennt, aufklären dürfte. In einer biographischen Studie unterzieht Dvorský<sup>16</sup>) Waldsteins Jugendjahre einer eingehenden Betrachtung, schließt aber seine Untersuchung mit dem 30. September 1605 ab, dem Tage, an welchem seine jüngere Schwester Katharina, Gemahlia des Grafen Karl von Zerotin bestattet wurde. Auch hds. Materiale benützt der Vf., der dem Eindruck, den die Jugend W., insbesondere der Aufenthalt in Padua, auf die Charakterentwickelung derselben nahm, große Bedeutung zuschreibt. - Mehr von lokalem Interesse ist der Bericht von

<sup>12)</sup> K. Radda, Materialien zur Geschichte des Protestantismus im Herzogtum Teschen. (Progr. der Realschule in Teschen.) Teschen, Prochaska. 42 S. — 12a) Litt. über W. s. o. S. 28—30. — 13) S. Winter, K dějinám vpádu Passovského: Sborník S. S. 266—72. — 14) Th. Bílek, Das nordwestliche Böhmen und der Aufstand im Jahre 1618: MVGDB. 24, S. 155—85, 238—308. — 15) id., Beiträge zur Geschichte Waldsteins. Prag, Selbstverlag. 1885. 862 S. Rez.: Sborník S, S. 819; MVGDB. 24, S. 45. — 15a) Gindely, AZg. (1885), Beibl. No. 147, 148. — 16) Fr. Dvorský, Albracht z Valdstejna: Čas. 5. musea 59, S. 226—41, 865—87, 497—510.

Winter <sup>17-19</sup>) über den Stand der Burg Pürglitz zur Zeit, als die Kurfürstlichen im Jahre 1631 ihren Einfall nach Böhmen machten, der auf Grund gleichzeitiger Aktenstücke aus dem Rakonitzer Archiv erfolgt.

Mit dem Siege des kaiserlichen Heeres in Böhmen war die Macht des Protestantismus in den habsburgischen Ländern gebrochen und wurde an der Gegenreformation mit aller Macht gearbeitet. Die Hauptarbeit fiel den Jesuiten zu, die sich gleich nach Beginn des Aufstandes alle mögliche Mühe gaben, um mit dem siegreichen Vordringen des Heeres den Einzug in die verlassenen Kollegien zu halten. So erfolgt ihre Rückkehr nach Krummau nach dem Siege Buquois über Mansfeld bei Netolitz am 10. Juni 1619, noch 1620 nach Prag, dann erst nach Mähren und Schlesien. 20) Im Jahre 1584 bereits gelang es den Jesuiten in Pilsen festen Fuss zu fassen, doch konnte sich ihr Einfluss daselbst über das Jahr 1603 nicht erhalten. 21) Die ersten Jesuitenkollegien in Mähren erstanden zu Olmütz und Brunn, woselbst die Einführung der Jesuiten durch Propst Johann Grodecký am 15. Juni 1570 erfolgte, da in dieser Stadt die Zahl der Katholiken auf ein ganz unbedeutendes Häuflein zusammengeschmolzen war. 22) Mit der Gegenreformation besserte sich zwar langsam, doch stetig die Lage des katholischen Klerus; in diesem Sinne berichtet Bílek über den Zustand der Pfarreien im Jahre 1650/2 im Chrudimer, Königgrätzer, Jung-Bunzlauer, Schlaner und Saazer Kreise, sowie im Fürstentum Friedland im Jahre 1630. 28)

Görner<sup>24</sup>) hat das zerstreute, größtenteils unbekannte Materiale zur Prager Flugblattpoesie des 7j. Krieges gesammelt und es ist ganz anziehend ihm auf dieses Gebiet zu folgen, in welchem sich der Volkshumor oft in sehr witziger und gewandter Weise über höchst ernste Lagen auf dem Kriegsschauplatze ausläßt. Nach einem Ms. des Ratsverwandten Anton Gottfried Schmidt behandelt Katzerowsky<sup>25</sup>) die Stellung der Stadt Leitmeritz im zweiten schlesischen Kriege, welche namentlich durch die preußische Invasion viel zu leiden hatte.

Von rein lokalhistorischem Interesse ist eine ganze Reihe meist kleinerer Aufsätze in den verschiedenen deutschen und tschechischen Fachzeitschriften erschienen, in welchem manchmals sehr interessante aber nur ganz kurze Notizen sich finden, die an diesem Orte nicht angeführt werden können. So erhielt z. B. Eger in dem daselbst erscheinenden Jb. manche Beiträge. <sup>26</sup>) Unsere Absicht ist es, nur auf einzelne größere Aufsätze und selbständige Publikationen aufmerksam zu machen, doch ist der Wert der letzteren meist unabhängig von der Individualität der Vff. Zwei recht gute Arbeiten liegen über Prachatitz und Komotau vor, beide gehen wohl bis auf die Gründung im MA. zurück, doch bilden die Ereignisse der NZ.

<sup>17-19)</sup> S. Winter, Pürglitz zur Zeit des Einfalles der Kurfürstlichen im Jahre 1631: Památky archaelog. 13, S. 125-32. — 26) Th. Bílek, Snahy Jesuituv o navrácení se do zemí kvál. Českého pro r. 1618: Sborník 3, S. 17-24, 87-96, 144-55, 224-36. — 21) Jos. Strnad, Snahy o zřízení kolleje jesuitské v Plzni: ib. 3, S. 333/8. — 22) Fr. Kamenícěk, O vnziku prvých dvou kollejí Jesuitských na Moravě: ib. S. 32/9, 104-11, 162/9. — 23) Th. Bílek, Stav far vl. 1650-52 v krajích Chrudimském etc.: Památky archaeol. 18, S. 9-16, 91-108, 177-82. — 24) K. Görner, Zur Prager Flugblattpoesie des 7j. Krieges: MGVCB. 24, S. 185-204. — 25) W. Katzerowsky, Die Stadt Leitmeritz im zweiten schlesischen Kriege: Nordböhm. Exkursionsklub 8, S. 161-77. — 26) Egerer Jb. 16. Rez.: MVGDB. 24, S. 81.

den Haunthestandteil derselben. Prachalitz war schon im MA. als Zollstite 'des goldenen Steiges' und auch in strategischer Beziehung namentlich in Hussitenkriege eine wichtige Grenzstadt Böhmens, die von den religiöset Bedrängnissen des XV. und XVI. Jh. nicht frei blieb; in der NZ. stand sie in Abhängigkeit der Rosenberge, dann Eggenberge, seit 1719 in Unterthänigkeit der Fürsten von Schwarzenberg. Alle diese Momente heb Messner<sup>27</sup>) richtig hervor. Jentscher, <sup>28</sup>) schon durch mehrere Aufsätze bekannt, entwirft ein recht anziehendes Städtebild von Komotau, das ak deutsche Ordenskomthurei 1252 begründet wurde und nach den Hussiterkriegen häufig seinen Besitzer wechselte, nur sind die Daten über das XVII. und XVIII. Jh. etwas mager, und lassen sich dieselben durch weitergehende archivalische Studien jedenfalls mehren. Mehr das innere Leben der Bürger zu Rakonitz in kultureller Beziehung (XVI. Jh.) würdigt Winter. 29) Über die städtischen und religiösen Verhältnisse der Stadt Pisek in der ersten Hälfte des XVIII. Jh. berichtet Matzner auf Grund hds. Materiales; vor allgemeinerem Interesse ist dessen Bericht über die französische Okkupation der Stadt im Jahre 1741 und die Kämpfe in der Umgebung bis zur Vertreibung der Bayern und Franzosen aus Böhmen, nach den gleichzeitigen Aufzeichnungen des Priesters Fr. Ledecký. 80) Eine gute Monographischildert das Schicksal der Herrschaft Peček, 81) weitläufiger sind die Geschichtsbilder von Zbirow<sup>82</sup>) angelegt, nur ganz dürftig die aus den Pfarrund Kirchenbüchern der Kirche zu Pischely gesammelten Notizen. 88) Die Heimatskunden der politischen Bezirke von Rumburg<sup>84</sup>) und Teplitz<sup>85</sup>) haben in erster Linie den Zweck, die Lehrer dieser Gegenden auf die geschichtlichen Momente derselben aufmerksam zu machen: dem entsprechen sie auch im ganzen und großen vollständig. Bei der chronologischen Zusammenstellung der Daten über Lämberg und Ringelshain und der geschichtlichen Besprechung hätte Bürger 86) sich mehr mit dem Verhältnis der Orte zur Herrschaftsgeschichte befassen sollen, die bis 1848 in Böhmen mit einander eng verknüpft sind.

Quellen. Im Auftrage des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen bearbeitete Gradl<sup>37</sup>) die 'Chroniken der Stadt Eger' als der III. Band der Sammlung 'Deutsche Chroniken aus Böhmen'. Es sind dies zwei dem 16. Jh. angehörenden Chroniken und zwar die des Schulmeisters Pankraz Engelhart und die Manualchronik des Gerichtsherrn Andreas Baier. Engelhart kam 1538 nach Eger und widmete seine 1560 vollendete 'Chronica

<sup>27)</sup> Jos. Messner, Prachatitz. Prachatitz, Selbstverlag. 1885. 145 S. Res.: MVGDB. 24, S. 54. — 28) K. Jentscher, Die Königliche Stadt Komotau. Komotau. Butter. 1885. 118 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 56. — 29) Sig. Winter, Rakovník století šestnáctého: Čas. 5. mus. 59, S. 23—45. — 30) J. Matzner, Město Písek v první polovici XVIII. století. Progr. d. böhm. Realschule in Pisek. Selbstverlag. 38 S. Rez.: Sborník 3, S. 317. — 31) Jos. Vávra, Bývalé prantsví Pešecké: Sborník 3, S. 24—32, 96—104, 155—62. — 32) A. Drachovský, Obrasy Zbirovaké. Tabor. Frank. 168 S. Rez.: Sborník 3, S. 188. — 33) Aus den Pfarr- und Kirchenbüchern der Kirche zu Pischely: MVGDB. 24, S. 419—28. — 34) Ant. Hockauf, Heimatskunde des polit. Bezirkes Rumburg. Rumburg, Selbstverlag. 224 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 79. — 35) Heimatskunde des polit. Bezirkes Teplitz. Teplitz, Selbstverlag. V, 332 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 79. — 36) J. Bürger, Geschichte von Lämberg und Chronik von Ringelshain. Reichenberg, Selbstverlag. 1886. 198 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 99. — 37) H. Gradl, Die Chroniken der Stadt Eger. Prag. 1884. XL, 496 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 14.

memorial' dem Stadtrate; die erste wenig bedeutende Hälfte des Werkes umfast die Geschichte der Stadt bis 1517, die wichtigere Zeit von 1517-60 gehört der zweiten Hälfte an. Die Originalhds, ist verloren: der Text wurde nach einer Abschrift von 1815 und einem Quartheftchen, das sich als Anhang der Chronik erwies, hergestellt. Viele Irrtumer sind in der naiven Darstellung enthalten, die Gradl gewissenhaft sicher stellt, so daß darunter die Benutzung des Buches nicht leidet. Die Manualchronik Baiers umfasst den Zeitraum von 1394-1594, von 1558 fließen die Daten reichlicher. Auch ist dieselbe namentlich für die Kulturgeschichte der im 16. Jh. reich aufblühenden Stadt Eger von größerem Werte. Die Textkritik und Abfassung der Noten zeigen von großen Fleiße und tüchtigem Verständnisse des Herausgebers. Im Anhang veröffentlicht Gradl noch 'die Ausgabslisten der Stadt Eger (1390-1440)' und das 'Wahlbüchlein vom Jahre 1560'. Ebenso anerkennend muß man sich über den Artikel 'die Sprache der Chroniken' und das kleine, 7 Seiten umfassende Wörterbuch aussprechen, welches bei der Eigenart des egerländischen Dialektes unbedingt nötig war. - Thomas Bavorovský war seit 1555 Domdechant in Prag und nachher Archidiakon des Bechyner Kreises. Der Einladung Wilhelms von Rosenberg nach Krummau leistete er Folge, hielt daselbst mehrere Predigten, die so gefielen, dass sie 1557 in Prag unter dem Titel 'Postilla česká' gedruckt wurden (380 S. Folio). In demselben finden sich viele kulturhistorische Momente, welche Novák<sup>88</sup>) hervorhebt und überhaupt dies höchst bedeutende Litteratur-Denkmal in entsprechender Weise würdigt. Nicht geringer an Bedeutung ist die 'Politia historica', die älteste der selbständigen Übersetzung des M. Daniel Adam von Veleslavína, welche im Folioformat im Juli 1584 in Prag verlegt wurde, zu der nebst lateinischen und griechischen Schriftstellern das 1556 erschienene Regentenbuch von Georg Lauterberg benützt wurde. Eine genaue Untersuchung in bezug auf die Quellen und deren Bearbeitung hat Truhlař<sup>89</sup>) angestellt, doch hat Veleslavina mit der Übersetzung lateinischer und griechischer Dichter in Versen kein besonderes Glück gehabt, wie aus den Proben auf S. 362 ff. hervorgeht. Auch er hat, wie dies dem Zeitgeiste der Humanisten eigen ist, sich mit terminologischen Studien befast und behufs einer festen, ständigen Anwendung der entsprechenden Ausdrücke förmliche Vokabulare angelegt, deren Bedeutung daraus hinlänglich hervorgeht, dass Jungmann in seinem 'Slovník' auf ihn ständig Rücksicht nimmt. 40) — Tischer 41) veröffentlicht als Fortsetzung andere 33 Aktenstücke in tschechischer Sprache des Grafen Wilhelm Slavata an Grafen Jaroslaw Bořita von Martinitz aus den Jahren 1633 und 1634 (Vgl. JB. 1884, III, 157 28). Sehr interessant ist das von Mareš 42) abgedruckte Schreiben des Grafen Bernhard Ignaz von Martinitz an den Grafen Joh. Adolf zu Schwarzenberg, ddo. 27. Dezember 1656, welches über ein 1648 zur Zeit des Schwedeneinfalles verloren gegangenen Geschichtswerk der Familie berichtet, dessen Kenntnis von großem

<sup>\$8)</sup> J. Novák, Postilla česká Kn. Tomáše Bavorovského: Sborník 3, S. 138—43, 236—41. — \$9) An. Truhlár, Politia historica M. Daniela Adama z Veleslavína: Čas. č. musea 59, S. 346—65. — 40) V. Novák, O slvonikařských pracích Daniela Adama z Veleslavína: ib. S. 338—46, 556—63. — 41) Franz Tischer, Dopisy Viléma hraběte Slavaty psaénén Jaroslavu Bořitovi hrabětilz Martinic a jeho synovi z let 1633 a 1639: Sborník 3, S. 193—202, 283—92, 360—64. — 42) F. Marež, Das Martinicsche Geschichtswerk: MIÖG. 6, 310/1.

historischen Wert wäre, da ja Bernhard der zweite Sohn des vom Prager Fenstersturze bekannten Grafen Jaroslaw von Martinitz ist.

Die übrigen Publikationen oder Besprechungen von Quellen haben meist nur streng lokale Bedeutung, so die Gründungsurkk. für die Spitäler am Pořič (1546) und bei den Kreuzherren (1611-80) in Prag. 48) die Aktenstücke aus dem B. Leipaer Stadtarchive vom Jahre 1680 bis zum Beginn des XVIII. Jh. 44) und die Familienchronik des Steinschönauer Glashändlers G. F. Kreybich<sup>45</sup>) (geb. 1662), der auf seinen zahlreichen Reisen durch ganz Europa für die damalige Zeit sehr reiche Kenntnisse hatte. Mit der Aufzeichnung der Chronik hat er 1707 begonnen. Der Vikar und Pfarrer in Libeznitz, Georg Paroubek (1740-75), hat in annalistischer Form die Denkwürdigkeiten jener bewegten Zeit, soweit sie für ihn von Interesse waren, in sehr kurzer Weise niedergeschrieben; in den ersten Kriegsjahren des 7j. Krieges belebt sich seine Darstellung durch etwas detaillierte Angaben über die Heeresbewegungen der Preußen in der Umgebung.46 Der Pfarrer von Miletin, Arnold, hat eine Art Memoirenwerk über die Zeit vom Jahre 1848 bis zur Reaktionsperiode — 1869 ist er gestorben abgefasst, welches namentlich für das Jahr 1848 dadurch an Interesse gewinnt, dass er mitten in den Ereignissen stand; er ist es gewesen, der die Messe bei der Sc. Wenzelsstatue auf dem Rofsmarkte am Pfingstmontag gelesen, nach welcher die Prager Revolution zum Ausbruche kam. Auf diesen Punkt, so wie auf andere wichtigere Angaben des weitläufig angelegten Ms. (183 S.) macht Rezek 47) aufmerksam.

Biographische Studien. Unter den böhmischen Humanisten nimmt Hodějovský von Hodějova infolge seiner eigenen klassischen Durchbildung einen hervorragenden Platz ein und dann, weil er eine ganze Schar bedeutender Männer heranzog, die sich unter seinem Einflusse aubildeten, wie Joannes Aquila und Mathias Kolinus. Ihm und seiner Schülergruppe widmet in der vorliegenden Arbeit Jos. Jirecek 48) eine biographische Studie, welche sich durch einen Reichtum litterarischer Notizen auszeichnet. die das ganze damalige geistige Leben in Böhmen streifen. Eine streng biographische Skizze über Joachim von Neuhaus, der von 1554-65 oberster Kanzler Böhmens war, hauptsächlich gestützt auf Aktenstücke aus dem Neuhauser Archive liegt uns vor, ohne dass der Vf. 49) bei der Schilderung eines politisch so bedeutenden Namen irgendwie auf geschichtliche Ereignisse Rücksicht genommen, wie wohl sich manche Gelegenheit im Verlaufe der Darstellung dazu bot und er dadurch den Leser zu Danke verpflichtet hätte. Der tragische Ausgang des Oberhofmeisters von Böhmen (seit 1585: Georg Popel von Lobkowitz ist hinlänglich bekannt und erst in neuerer Zeit wieder eingehend besprochen worden (Menčik, Květy, 1882, II. T.)

<sup>43)</sup> J. Nedoma, Staré zápisky o Špitálsku. Progr. der böhm. Realschule in Karolinenthal. Selbstverlag. 16 S. Rez.: Sborník 3, S. 317. — 44) Jos. Münzberger, Aus dem B. Leipaer Stadtarchive (II. Teil). Progr. d. Realsch. in B. Leipa. B. Leipa, Selbstverlag. 33 S. — 45) A. Paudler, Familienchronik des Steinschönauer Glashändlers G. F. Kreybich: Nordböhm. Exkursionsklub 14, S. 1/8. — 46) V. Beneš, Paměti Jiřího V. Paroubka, někdy vikáře a faráře v Libeznicích (1740—75): Sborník 3, S. 40—48, 78—87. — 47) An. Rezek, Zápisky faráře Jana Anolda or. 1848 a o době reakční: ib., S. 350—60. — 48) Jos. Jireček, Jan Hodějovský z Hodějova. Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Reihe 16. T. 12. 74 S. Rez.: Čas. č. musea. 59, S. 177. — 49) T. Rěhoř, Jáchym z Hradecec. Progr. d. Gymn. in Neuhaus. Selbstverlag. 19 S. Rez.: Sborník 3, S. 317.

Svátek. 50) dem einiges Materiale des Statth.-Archivs in Prag zu Gebote stand, unterzieht nochmals denselben Stoff, insbesondere die fruchtlosen Bitten seiner Gemahlin Eva um Befreiung, einer eingehenden Würdigung. Graf Josef Kinsky, Herr auf Bürgstein und Schwoyka, geb. am 13. Oktober-1705, hat seit Antritt der Verwaltung seiner Güter nur der Förderung und Hebung der Industrie gelebt. Vor allem hat er auf seinen Gütern 1756 die Leinenindustrie eingeführt, wodurch sich in kurzer Zeit diese Gegend zu dem industriellsten Teile von ganz Böhmen emporschwang, und durch seine Vermittelung wurde auch Haida 1757 zur Stadt erhoben. Es ist ein Verdienst Paudlers, 51) die Thätigkeit dieses für Nordböhmen so verdienten Mannes in das richtige Licht gestellt zu haben. An anderem Orte giebt er eine Biographie des Grafen Franz de Paula Hartig, 52) geb. am 29. Aug. 1758 zu Prag, Besitzer der Herrschaft Niemes und Wartemberg, der eine Zeitlang politisch thätig war, dann ausschließlich der Kunst und Wissenschaft lebte, in letzterer selbst sich bethätigte und neben anderen Würden bis an seinen Tod, am 1. Mai 1797, die Würde eines Präsidenten der Kgl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften bekleidete. Zeleny<sup>58</sup>) beschäftigt sich mit dem als Historiker recht wohl bekannten Prager Domherrn Thomas Pešina von Čechorod und Tadra<sup>54</sup>) mit dem Kanonikus Jos. Locatelli, der ein Werk 'manuscriptum seu genuia adnotatio diversorum mutationum in rebus ecclesiastico-politicis sub regimine Josephi II imperatoris factarum' abfasste, das sich als Hds, in der Metr. Bibliothek in Prag befindet und wichtige Aufschlüsse über die für Böhmen wenig durchforschte Zeit K. Josefs II. bietet. Brauner<sup>55</sup>) bespricht das Wirken des Tonkünstlers Florian Leopold Gassmann, geb. zu Brüx am 4. Mai 1729, der sich als Organist in Italien großen Ruhm erwarb, 1763 nach Wien übersiedelte, mehrere Opern schrieb und 1771 von Josef II. zum Hof- und Kammerkomponisten ernannt, aus der k. Privatkassa einen Gehalt von 800 Dukaten bezog, doch bereits 1773 starb. Schon in Dlabacz' Künstlerlexikon (I. 444/7) wird er in entsprechender Weise gewürdigt.

Die übrigen Abhandlungen auf diesem Gebiete sind Nekrologe oder beleuchten das wissenschaftliche Schaffen von Männern, die erst vor kurzem gestorben sind. So erschien eine Selbst-Biographie<sup>56</sup>) des bekannten böhmischen Landeshistoriographen Franz Palacký, die jedoch nur seine Jugendjahre umfast und noch vor 1840 angelegt wurde, während ein anderer Vf.<sup>57</sup>) dessen philosophischen Ansichten einer durchgreifenden Erörterung unterzieht. Ernst Mischler<sup>58</sup>) entwirft ein Lebensbild seines Vaters Peter, der in Prag als Professor der Nationalökonomie eine bedeutende litterarische Thätigkeit entwickelte, mehr aber noch durch seine Besonnen-

<sup>50)</sup> Jos. Svátek, Zalářování Jiřího Popela z Lobkovic: Sborník 8, S. 321/8.

51) A. Paudler, Graf Josef Kisky, Herr auf Bürgstein und Schwoyka. Progr. des Gymn. in B. Leipzig, Selbetverlag. 47 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 58. — 52) id., Franz de Paula Graf Hartig: Nordböhm. Exkursionsklub 5, S. 242—60. — 53) V. Zelen ý, Tomáš Pešina z Cechoroda: Čas. č. musea 59, S. 90—108, 226—44. — 54) Ferd. Tadra, Josef Locatelli, Kanovník Kostela Pražského etc.: Sborník 3, S. 216—28. — 55) J. Brauner, Ein Brüxer Tonkünstler. Brüx. 1885. Rez.: Nordb. Exkursionsklub 5, S. 226. — 56) Marie Červinkova-Riegrová, Vlastní životopis Frant. Palackého: Osvěta 15, S. 575—95. — 57) L. Čech, Palacký jako filosof: Osvěta 15, S. 1058—78. — 58) Ernst Mischler, Peter Mischler, ADB. 22, S. 4—10. Auch Separatabdr. Rez.: MVGDB. 24, S. 101.

heit und klare Entwickelung der nationalökonomischen Lehren auf seine Hörer einwirkte. In sehr anziehender Weise schildert Lambel 55) da. Leben und Wirken des deutsch-böhmischen Dichters Alfred Meißner und würdigt in beredten Worten dessen vielseitige Thätigkeit als Dichter. Durch die gewandte und formvollendete Darstellung des Vf. erhalten wir ein aschauliches Bild über diesen Dichter, dem seine Zeitgenossen nicht die vollkommene Anerkennung entgegenbrachten, von dem behauptet wird, 'das dessen spätere Entwickleung nicht voll den Erwartungen und Hoffnungen entsprach, welche bei seinem ersten Auftreten an ihn geknüpft worde waren.' In Shulicher Weise erörtert Rezek 60) die politische Thätigie des verstorbenen Fürsterzbischofes von Prag, Kardinales Schwarzenberg, der durch mehr als vierzig Jahre zuerst in Salzburg, dann in Prag diess hohe Kirchenamt bekleidete und in oft bewegten Zeiten namentlich gegerüber nationalen Anforderungen Gelegenheit hatte, mannhaft für wim Überzeugung einzutreten. Hübler 61) widmet einen warmen Nachruf im beiden Großindustriellen Franz (gest. 1879) und Johann Liebig (gest. 1879). welche die größte Baumwollspinnerei in Reichenberg und andere bithene industrielle Unternehmen ins Leben riefen, ihren Reichtum aber auch # Förderung der Kunst, Stiftungen, Arbeiterversorgungen und anderen humane Zwecken verwendeten, so dass sie sich in der Geschichte Reichenbergs di immerwährendes Andenken an ihre Thätigkeit setzten. Ein Nekrole Paudlers 62) beschäftigt sich mit Caj. Watzel (gest. 1885), dem erset Vorstande des nordböhmischen Exkursionsklubs, ein anderer von Novit" mit der Würdigung von A. Smilovsky aus Leitomischel, einem tschechischel Schriftsteller, den der Tod in der Vollkraft seines Schaffens (geb. 185. gest. 1888) ereilte, endlich ein dritter mit Dr. K. Amerling, dem greit Lenker der Prager Idiotenanstalt, 64) der in früheren Jahren auch Schriftsteller auftrat.

Kunst, Gewerbe und Wissenschaft. In dieses Jahr fällt der Tod Rudolf Eitelbergers (geb. zu Olmütz 1817, gest. zu Wien 1895), der sich um die Hebung der Kunst und des kunsthistorischen Studiums in Osterreich unsterbliche Verdienste erworben hat. Seine angesehene wie böchst einflußreiche Stellung in Wien brachten es mit sich, daßt er eine bedeutenden Schülerkreis ausbildete und insbesondere auf die Einrichten der Kunstgewerbeschulen den Ausschlag gab. Eine höchst anziehenst Forschung verdanken wir Jos. Neuwirth der Albrecht Dürers Rosst kranzfest. Im wesentlichen fußt wohl der Vf. auf der Dürer-Monographie eine reiche Fülle neuer Daten. Im ersten Abschnitt giebt er einen Obeblick über die mannigfachen Schicksale des Bildes seit der Entstehnst (1506) bis zur Erwerbung desselben durch Abt Mayer von Strabow im Jahr

<sup>59)</sup> H. Lambel, Alfred Meißner: MVGDB. 24, 8. 838—81. — 60) A. Restlické činnosti Kardinála Schwarzenberga: Osvěta 15, S. 669—78. — 61) h. Hübler, Johann und Frans Ritter von Liebig: MVGDB. 24, S. 78—96. — 62) h. Paudler, Fr. Cajetan Watzel. Nekrolog, Nordböhm. Exkursionsklub 5, S. 199—14. — 63) Jos. Novák, Oživotě a literární činnosti A. V. Smilovakého: Progr d. Resky in Leitomischl. Selbstverlag. 14 S. — 64) Ferd. Čensky, Dr. Karel Sl. Amelinging Cověta 15, S. 885—96. — 65) H. Janitschek, Rudolf Eitelberger: Rep. für Kust. 8, S. 898—404. — 66) Jos. Neuwirth, Albrecht Dürers Rosenkransfest. Leipür Freytag. 1885. 75 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 48.

1793 und bespricht die Restauration des Bildes durch den akademischen Maler Gruz 1839, die lange nicht für das Bild so nachteilig war, wie Thausing, Woltmann u. a. annehmen. Hierauf folgt im zweiten Abschnitt die Beschreibung und kunstgerechte Würdigung dieser Meisterarbeit Dürers, die uns die tiefsinnige Idee einer einzigen großen Rosenkranzbruderschaft verkörpert. Mit richtigem Verständnis gliedert der Vf. die einzelnen Teile des Gemäldes und zieht für das nähere Verständnis der Komposition die Skizzen, soweit dieselben in der Albertine in Wien vorhanden sind, heran. Den Schluss der Arbeit bildet die Besprechung von Kopien und anderen Reproduktionen dieses Bildes. Drei sehr gute Heliogravuren veranschaulichen das Original, die Urbansche Kopie und den Holzschnitt bei Thausing I. 352. An anderem Orte bespricht derselbe Vf. die Überreste von 190 Darstellungen, die sich einst auf die 28 Gewölbe-Quadrate des Kreuzganges im aufgehobenen Cistercienser-Kloster Goldenkron und auf die zwei der Eingangshalle verteilt haben. Sie stammen aus der Zeit des Abtes Gottfried nach 1755 und zeigen große Verwandtschaft mit den Fresken der Seitenhalle in Kalsching, die auf dessen Anregung 1761 angefertigt wurden. 67) Darstellungen waren berühmte Ordensmänner, Fürsten, Szenen aus Legenden, Gönner des Klosters etc. Über die spätere Bauperiode der Burgkapelle am Boesig (17. und 18. Jh.), die als Wallfahrtsort durch die Mitwirkung der Jesuiten sehr starke Anziehungskraft ausübte, erhalten wir einige neue Daten, ebenso über die ersten Opfertafeln daselbst, Fundationen und Opfergaben, woraus deutlich erhellt, dass die Bhite der Kapelle ungefähr in die Zeit fällt, als durch Josefs II. Befehl 1785 die Aufhebung des Klosters auf dem Bæsig erfolgte. (88) - Der vorliegende zweite Band von Teubers (89) Geschichte des Prager Theaters umfast die Epoche von 1771-1817. Die Bedingungen für die Entwickelung des Prager Theaterwesens waren ziemlich traurig bis zur Eröffnung des vom Grafen Franz Nostiz erbauten Theatergebäudes am 21. April 1783, das noch heute als deutsches Landestheater benützt wird. Selbst dann trat wieder durch ungünstige Verhältnisse ein allmählicher Rückschritt ein, dem am 9. April 1798 durch Übernahme des Theaters seitens der Stände gesteuert wurde, bei welcher Gelegenheit die sog. 'Erblogen' entstanden. Mit diesem Tage und dem Direktionsantritt von Karl Liebig beginnt das goldene Zeitalter der Prager Bühne, an welche sich die Thätigkeit des Tondichters Karl Maria von Weber (1813/6) knüpft. Einer lohnenden, wenn auch scheinbar undankbaren Arbeit hat sich Rybička 70) unterzogen, der das Zunftwesen der Glockengießer im allgemeinen und für Böhmen insbesondere bespricht, sowie die selshaften Familien in Prag und 36 anderen Städten Böhmens, welche sich mit diesem Kunstgewerbe abgaben. Ein Verzeichnis der von ihnen für das In- und Ausland gegossenen, sowie eines der erhaltenen Glocken bildet den Anhang. Von kulturhisturischem Standpunkt nicht zu unterschätzen ist die gedrängte Besprechung der Troppauer Zünfte und deren Verhältnis zu dem Ratsherrn Hans Günter, welche uns ein kleines Bild über die misslichen Troppauer

<sup>67)</sup> id., Goldenkron: MCC. 10 (1884), S. 176 ff., 11 (1885), S. 9 ff. — 68) id., Die Burgkapelle der Ruine Boesig: Nordb. Exkursionskl. 7 (1884), S. 1—15. — 69) Os. Teuber, Gesch. des Prager Theaters. Prag, Hasse. II. Teil. Rez.: MVGDB. 24, S. 18. — 78) An. Rybička, O českém zvonařství. Kgl. bčhm. Gesell. d. Wiss. VII, Heft I. 40. 85 S. Rez.: Sborník 8, S. 314.

Verhältnisse um die Mitte des 16. Jh. liefert, da die Stadt jährlich an Zinsen für Schulden mehr zu zahlen hatte, als die Einnahmen der Gemeinde überhaupt betrugen. 71) Schon im vorigen Berichte wurde auf die Säkularfeier der Kgl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften hingewiesen; die aus diesem Anlasse von der Gesellschaft veranstalteten Publikationen sind jedoch erst 1885 vollendet worden. Die Geschichte derselben nebst ihren Leistungen auf dem Gebiete der humanistischen Wissenschaften übernahm Kalousek,72) während Studnicka78) den Bericht für die Realgruppe zusammenstellte. Es ist dankenswert, den Vf. auf dem Wege ihrer Berichte zu folgen, finden wir doch in der stattlichen Reihe der Bände dieser Gesellschaft ein tüchtiges Stück geistiger Thätigkeit Böhmens niedergelegt und unter den Gelehrten mitunter Namen, die in der wissenschaftlichen Welt einen unsterblichen Ruf erlangten. Selbst diese Stätte der Wissenschaften blieb nicht ganz frei von dem nationalen Aufschwung der Gegenwart und ist infolgedessen die Zahl der deutschen Gelehrten in eine bedeutende Minorität gedrängt worden, auch wird die Zahl der in deutscher Sprache verfasten Arbeiten daselbst immer geringer, was zum guten Teil wohl seinen Grund darin hat, dass infolge der inneren Ausgestaltung der Verhältnisse, die deutschen Mitglieder ihre Arbeiten in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften, meist in der k. Akademie in Wien veröffentlichen. Ein von Wegner 74) sachlich angelegtes Generalregister zu den Schriften der Gesellschaft von 1784-1884 hat einem lang empfundenen Bedürfnis entsprochen. — Schliesslich sei noch auf Dvorskys für die böhmischen Schulverhältnisse interessantes Werk 'Paměti o školách cěských' 75) hingewiesen, das seiner baldigen Vollendung entgegensieht und mit Hilfe eines gut angelegten Registers ein vielbegehrtes Buch werden dürfte. In den letzten Heften sind einige Stücke über die Prager Universität vom Jahre 1609 von regem Interesse.

#### XVIII.

### R. Thommen.

# Schweiz (seit der Reformation).

16. Jh. Allgemeines. 1-1b) — Die Zwinglilitteratur des vorigen Jahres hat in diesem noch einige Nachzügler aufzuweisen. 2) Schweizer und

<sup>71)</sup> Jos. Zukal, Die Troppauer Zünfte und Ratsherr Hans Günter. Progr. der Realsch. in Troppau. Troppau, Selbstverlag. 16 S. — 72) Jos. Kalousek, Geschichte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften etc. Prag. 2. Teil, VIII. 256 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 94. — 73) Studnička, Bericht über die math. und naturwiss. Publikationen der kgl. böhm. Ges. der Wissenschaften. Prag, Selbstverlag. 2 Hefte. 348 S. Rez.: MVGDB. 24, S. 96. — 74) G. Wegner, Generalregister zu den Schriften der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1784—1884. Prag. 1884. XVI, 159 S. Rez.: C. 6. m. 59, S. 189. — 75) Fr. Dvorský, Paměti o skolách českých. Heft 8. 9. S. 579—767. Rez.: Sborník 8, S. 187.

S. 579—767. Rez.: Sborník 8, S. 187.

1) × W. Oechsli, Lehrbuch f. d. Geschichtsunterricht in der Sekundarschule. Zürich. 1885. VIII, 266 S. Rez.: RH. 29, S. 484. — 1°) × M. Pedrazzini. Storia illustrata d. Svizzera. Einsiedeln, Benziger. 1885. 256 S. M. 1,20. — 1°) × H. Elzingra, Manuel d'histoire suisse. Lausanne, Payot. 1885. 12°. 225 S. M. 2. — 2) s. o. S. 17 77-79 (Baur, Usteri). — 3) P. Schweizer und H. Escher,

Escher<sup>3</sup>) teilen Verzeichnisse der Zwingli-Autographen aus dem Staats-Archiv und der Stadtbibliothek mit, nebst Angabe der Drucke und der dieselben verbessernden Varianten. S. 216 findet sich auch ein ungedruckter Brief des Zwingli an Myconius vom 26. August 1522.<sup>4</sup>)

Eine wertvolle Publikation liegt vor in der von P. Meier<sup>5</sup>) besorgten Ausgabe der Chronik des Kapuzinerordens für die helvetische Provinz. Es liegen derselben hds. im Ordensprovinzialarchiv erhaltene Annalen zu Grunde, welche bei der Überfülle des Stoffes in verkürzter Gestalt wiedergegeben werden. Der Herausgeber teilt den Stoff chronologisch in drei Perioden, von denen die erste von 1581 bis 1668 (Datum der Abtrennung von Vorderösterreich), die zweite bis 1729 (Datum der Abtrennung von Elsafs), welche beide anfänglich zu dieser Provinz gehört haben, die dritte bis zur Gegenwart reicht. Die Chronik enthält die Gründungsgeschichte der Klöster nach der chronologischen Folge ihrer Entstehung geordnet, dazwischen Necrologe und kurze biographische Mitteilungen über verdiente Ordensangehörige und anderweitige Provinz- und auch Lokalnachrichten. Die einschlägige gedruckte Litteratur wird im Vorwort angeführt. <sup>6-8</sup>)

Götzinger<sup>9</sup>) hat zum erstenmal nach der Originalhds. Frid. Sichers Chronik herausgegeben. Es ist dies eine kleinere Reformationschronik. Der Vf. war kein gelehrter Humanist: den großen Führern seiner Zeit steht In der richtigen Erkenntnis der Beschränktheit seiner Mittel begnügt er sich deshalb das mitzuteilen, was in der nächsten Nähe vorging im Turgau, Appenzell, St. Gallen, Constanz. Die Sprache ist ungelenk, aber große Wahrheitsliebe zeichnet den Vf. aus. G. v. Wyss<sup>10</sup>) liefert einen quellenkritischen Aufsatz über das Verhältnis der Antiquitates mon. Einsiedl. zum Lib. Heremi des Tschudi auf Grundlage der im Kloster bewahrten Originalhdss. beider Werke. Darnach sind die Antiquitates als eine letzte Redaktion der im L.H. enthaltenen Annalen anzusehen. Dieser L.H. stellt eine Materialsammlung für eine Geschichte Einsiedelns vor, welche in den Annalen zum erstenmal ineinander gearbeitet und mit mancherlei Zusätzen, deren Herkunft W. im Einzelnen nachweist, bereichert wurden. weise folgt der Abdruck dieser Annales und der Nekrolog.

Die Ausbreitung der Reformation in der Westschweiz ist das Werk Berns und seines unermüdlichen Abgesandten Farel. Lüthi<sup>11</sup>) hat die Einführung der neuen Lehre in Bex Aigle, wo die Reformation den ersten dauernden Erfolg auf romanischem Gebiete davontrug (1528), in Genf, wo ihre Aufnahme eng mit der politischen Geschichte verbunden ist, in der Waadt, wo sie nach dem glücklichen Feldzug von 1536 eingeführt wurde, endlich in den kleineren Vogteien

Zwingli-Autographen im Staats-Archiv und in der Stadtbibl. zu Zürich: Th. Z. a. d. Schweiz (1885) S. 161—219. Auch als Separat-Abdruck bei Schröter in Zürich erschienen. — 4) × Usteri, Initia Zwinglii: ThStK. (1885), S. 607—72. id., Zwingli und Erasmus. Zürich, Höhr. 1885. 39 S.—5) Chronica provinciae Helvetiae ord. Capuc. ed. P. Meier. Solothurn, Schwendimann. 1885. gr. 4°. M. 15.—6) × A. Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz: D. Geschichtsfreund d. 5 Orte 40 (1885), S. 1—82. (Forts. der Beschreib. des Dekanats v. Cham.) — 7/8) × G. Rettig, Bittschrift der vertriebenen Rottweiler an die Eidgenossen 1529: AHVBern (1885). — 9) E. Götzinger, Fridolin Sichers Chronik: MHV.StGallen NF. Heft 10. St. Gallen, Huber. 1885. XXXI, 284 S.—19) G. v. Wyfs, Über d. Antiquitates monast. Einsidl. u. d. Lib. Heremi d. Aeg. Tschudi: JbSchwG. 10 (1885), S. 251—863. Rez.: MIÖG. 7, S. 483. — 11) E. Lüthi, Berns Politik in der Reformation v. Genf u. Waadt. Bern, Fials. 1885. 4°. 64 S. M. 1,60.

Grandson Orbe Echallens zum Gegenstand einer teilweise auf neuem Material ruhenden Untersuchung mit vorwiegend apologetischer Tendenz gemacht. Th. v. Liebenau<sup>19</sup>) stellt mit Benutzung von bisher unbekannten Aktenstücken, die er auch im Anhang abdruckt, die Beziehungen des C. Borromāo<sup>18</sup>) zur Schweiz dar, seine Visitationsreisen in Tessin, die Errichtung des Collegium Helveticum in Mailand, die Berufung der Jesuiten und Kapuziner, zeigt, dass die Einführung der Nuntiatur bis jetzt nicht mit Sicherheit auf B. zurückgeführt werden darf und streift auch kurz die Beziehungen der Familie der Grafen von Arona, aus der B. stammte, zu den Eidgenossen in früherer Zeit. Derselbe veröffentlicht eine kurze biographische Notiz über Wilhelm Frölich. 14) Führer des Schweizerkontingents in französischen Diensten. einen interessanten Bericht über die Schlacht von Kappel, 16) welchem wahrscheinlich mändliche Traditionen in der Zwinglischen Familie zu Grunde liegen, ferner Stücke aus einer Selbstbiographie des Chronisten Werner Steiner, 16) welche Angaben über die Geschichte seiner Familie und seiner Zeit von 1522/9 enthält, ebenso einige seiner Sprüche und Randglossen aus seinen Büchern, welch letztere ebenfalls nicht unwichtige Beiträge zur Zeitgeschichte liefern, und fügt noch Angaben über seine letzten Lebensjahre bei. Ferner veröffentlicht er einen vom Luzerner Stadtschreiber Cysat herrührenden Bericht<sup>17</sup>) über die Reise der Gesandtschaft der Urcantone zu den Wallisern, welche 1578 vergeblich auf eine Erneuerung des Bündnisses zu Gunsten der katholischen Kirche antrugen. Den Milserfolg weiße C. geschickt zu verschleiern. Och sen bein<sup>18</sup>) schildert den abenteuerlichen Lebenslauf des vertrauten Freundes Colignys Jean de Léry, der als junger Mann mit dem Plan in die Geschichte eintritt, unter dem Protektorat Calvins und Colignys in der neuen Welt eine Zufluchtstätte für verfolgte Hugenotten zu gründen. Derselbe mißlingt; unter unglaublichen Entbehrungen und Leiden kehrt L. nach Paris zurück, entkommt den Mördern in der Bartholomäusnacht, macht die Belagerung von Sancerre mit, entslieht nach dem Falle der Festung nach Bern, wo er nach Aufnahme in den dortigen Kirchendienst 1611 stirbt. — Nitsche<sup>19</sup>) verfolgt den Gang der wiedertäuferischen Bewegung im Zusammenhange, wo sie im Gebiete der jetzigen Schweiz aufgetaucht ist. Schildert zuerst den Verlauf derselben in Kt.-Zürich, wo die ersten bedeutsamen Spuren schon ins Frühjahr 1522 fallen und die Bewegung neben dem religiösen bald auch einen sozialpolitischen Charakter anzunehmen beginnt. 1524 treten diese radikalen Elemente mit den Gesinnungsgenoesen in Deutschland in Verbindung (Brief des K. Grebel an Th. Münzer). 1525 tritt die Obrigkeit mit zunehmender Strenge auf. Das erste Todesurteil traf Manz 1527 Jan. 5. Gleichzeitig breitet sich die Bewegung nach Schaffhausen, St. Gallen und Appenzell, Basel und Bern aus. Als eid-

<sup>12)</sup> Th. v. Liebenau, D. hl. C. Borromäus u. d. Schweizer: Monataresen (1884). (Auch als Separat-Abdruck erschienen Luzern, Schill 1884.) — 13) × J. J. v. Th., Borromäus Carl — Festgabe z. 800j. Todesfeier. Einsiedeln, Bensiger. 1885. M. S. (Populär gehalten.) — 14) Th. v. Liebenau, Vita domini Guilhelm: Tuggineri cognemine Frölich: AnzSchwG. 4 NF. (1885), S. 894f. — 15) id., Die Schlacht bei Cappel mach Rud. Gualther: ib. (1885) S. 392/4. — 16) id., Aus Werner Steiners Leben u. Schriften: ib. (1885) S. 432—41. — 17) id., Der Walliser Bundesschwur von 1578: Kathel. Schweiserblätter 1 (1885) (an mehreren Stellen). — 18) G. F. Ochsen bein, Jean de Léry, ein Flüchtling der St. Bartholomäusmacht. Bern, Dalpeche Buchhdig. 1885. 80 S. — 19) R. Nitzche, Gesch. der Wiedertäufer in der Schweis zur Reformationszeit. Einsiedeln, Benziger. 1885. 116 S. M. 2.

genössische Sache wird der Anabaptismus jedoch erst auf der außerordentlichen Tagsatzung der sechs evangelischen Stände (Aug. 1527) behandelt. Sonderbarerweise hat er auch in Zug 1529 ein Opfer gefordert.

Kantonales. — Probst<sup>20</sup>) stellt Lebensgang und Wirksamkeit des bedeutenden Rechtsgelehrten und Humanisten Bonif. Amerbach aus Basel dar, dessen Geburtstag jedoch richtig zum 11. Oktober 1496 anzusetzen ist.

Über die Bewegung, welche der Fortgang der Reformation in der Landschaft Bern<sup>20a</sup>) erzeugt hat, unterrichtet eine biographische Skizze Studers.<sup>21</sup>)

Brandstetter<sup>99</sup>) berichtet über die Luzerner Osterspiele. Das älteste uns erhaltene ist von 1494. Die wichtigsten sind die von 1583 und 1597. Von diesen beiden sind auch nähere szenische Details, besonders über die Verwendung von Musik und Gesang bekannt. Frischlin<sup>28</sup>) giebt eine Zusammenstellung der in derselben Stadt aufgeführten Schuldramen.

Guillots Schrift<sup>24</sup>) über die Anfänge der Reformation in Genf bis 1536 ist mehr populär gehalten. Die fließende Erzählung ruht aber auf eingehenden Studien. Anhangsweise folgt eine kurze Darstellung des Lebens Calvins. Dufour <sup>28</sup>) veröffentlicht bisher unbekannte Berichte über die Disputation von Riva 30. Mai bis 24. Juni 1535 aus den Staatsbüchern und das höchst wahrscheinlich von Farel herrührende Protokoll, das er aus den Disputations-Akten zusammengestellt hat.

Im Zürich er Taschenbuch findet sich eine Geschichte der Züricher Musikgesellschaft, <sup>25a</sup>) und eine Studie über die Entstehung der Züricher Reiterei. <sup>25b</sup>)
Die ersten Spuren von Milizreiterei reichen hier wie in anderen Cantonen (Bern
und Waadt) in den Beginn des 17. Jh. zurück. — Die ebenda abgedruckte
Selbstbiographie des Züricher Pfarrer J. Maler <sup>25o</sup>) gewährt Einblicke in die
bürgerlichen Verhältnisse der alten Schweiz, enthält auch einige interessante
Notizen zur Stadtgeschichte von Zürich, Bischofszell und Winterthur. —

Die Angehörigen der Familie Escher vom Glas veröffentlichten aus Anlass des 500j. Jubiläums des Eintrittes ihres Geschlechtes in das Bürgertum von Zürich eine Familienchronik. 25d) Das Schwergewicht dieser Arbeit wurde auf den genealogischen Teil gelegt, indem mit Zuhilfenahme alles irgend erreichbaren gedruckten and ungedruckten Quellenmaterials ein genauer Stammbaum dieser Familie entworfen wurde. Im erzählenden Teil wird mehr die innere Geschichte des Geschlechts behandelt und zwar ausführlich bis ins 16. Jh., für das 17. und 18. Jh. in ihren Hauptvertretern, und ganz

<sup>26)</sup> Em. Probst, Bonifacius Amerbach: Baseler Neujahrsblatt. 1885. 4°. 28 8.

— 26°) Fr. Ludw. v. Erlachs Studienreise: Berner Taschenbuch 34 (1885), S. 251—68. Bern, Haller. (Diese Studienreise fand 1592 statt und dehnte sich über Ober- und Mittelitalien bis Venedig und Rom aus.) — 21) P. Studer-Trechsel, G. Bruner, Kirchherr zu Klein-Höchstetten, ib. S. 224—50. — 22) R. Brandstetter, Musik und Gesang bei den Luzerner Osterspielen: Geschichtsfreund d. 5 Orte 40 (1885), S. 147—68. — 23) B. Frischlin, Die Schuldramen am Gymnasium in Luzern von 1581—97: Kathol. Schweizerblätter 1 (1885), S. 231 ff. — 24) A. Guillot, Les débuts de la reformation à Genève. Genf, Cherbuliez. 1885. 12°. 175 S. — 25) Theoph. Dufour, Un opuscule inédit de Farel. Genf, Schuchardt. 1885. 42 S. (Separatabdr. a. d. Mém. et docum. d. l. soc. d'hist. de Genève, Bd. XXII.) — 25°) Gesch. d. Züricher Musikgesellschaft: Züricher Taschenbuch, S. 1—60. — 25°) Entstehung der Züricher Reiterei: ib. S. 61—82. — 25°) Selbstbiographie des Züricher Pfarrers J. Maler: ib. S. 128—244. — 25°) C. Keller-Escher, 560 Jahre a. d. Gesch. d. Fam. Escher vom Glas. Zürich, Bürkli. 1885. 4°. 149 S. (Als Ms. f. d. Familie gedruckt.)

kursorisch für das 19. Jh. Doch verweilt der Vf. etwas länger bei Alfred E. (1819—82) dem unermüdlichen Förderer des Gotthardbahn-Unternehmens. Die ursprüngliche Heimat der Familie ist Kaiserstuhl am Rhein bei Zurzach. Die Escher waren wahrscheinlich Ministerialen derer von Küssenberg, die älteste ihren Namen enthaltende Urk. gehört ins Jahr 1820.

Für Waadt veröffentlicht Muralt <sup>26</sup>) interessante Abschnitte aus dem Tagebuch eines Lausanners. In demselben finden sich Angaben über die Verschwörung, welche die Übergabe Lausannes an den Herzog von Savoyen 1589 zum Ziele hatte, sowie über die Provinzialsynode von 1616.

Allgemeines. — Rott<sup>27</sup>) hat den 2. Bd. der Regesten der in den Pariser Bibliotheken und Archiven befindlichen Akten, welche sich auf Schweizergeschichte beziehen, veröffentlicht. Derselbe umfast die Periode von 1610-48. Die Anordnung des Stoffes ist dieselbe geblieben. Th. v. Liebenau, 28) der eine Darstellung des noch nicht allseitig und unparteiisch geschilderten Bauernkrieges befürwortet, macht Mitteilungen über den Schullehrer von Schupfheim J. Müller, den Stimmführer der Entlibucher und Vf. des Bundesbriefes von Wolhusen (26. Febr. 1653), eine mit Unrecht wenig beachtete Persönlichkeit in diesem blutigen Drama. Derselbe 29-80) veröffentlicht einige den Zwyer Handel betreffende Aktenstücke, Briefe des Gardeleutnants Plazid Meyer aus Rom an seinen Vater in Luzern aus dem Jahre 1658. Die Briefe sind auch wichtig für die Kenntnis der Beziehungen der Kurie zu den katholischen Orten. — Im Bolletino storico della Svizzera Italiana 1885 S. 53 sind drei Aktenstücke Urbans VIII., Alexander VII. und Innocenz X., betreffend die Absendung päpstlicher Nuntien in die Schweiz publiziert. Gonzenbach<sup>81</sup>) legt die Geschichte der Verhandlungen dar, welche zur rechtlichen Anerkennung der Unabhängigkeit der Schweiz vom deutschen Reiche führten, und berichtigt die gangbaren Anschauungen in mehrfacher Beziehung. Er zeigt, dass die Absendung des Bürgermeisters Wettstein nur von den evangelischen Orten ausgegangen sei, so dass Wettstein Mühe hatte, als Abgeordneter der Gesamtschweiz aufzutreten, ferner dass die Lostrennung der Schweiz von keiner Seite verlangt wurde, sondern auf einen spontanen Willensakt des Kaisers zurückzuführen ist, dass sie folglich nicht dem französischen Prinzipalbevollmächtigten, dem Herzog von Longueville zu verdanken ist, der blos das freilich auch nicht zu unterschätzende Verdienst hat, die evangelischen Orte zur Beschickung des Kongresses überhaupt ermuntert zu haben, endlich dass Wettstein denselben schon am 21. Nov. 1647 verließ und dass sonach die endliche Aufnahme der Exemtionsformel in den Friedens-Vertrag nicht ihm allein, sondern auch seinem Stellvertreter Dr. Val. Heyder zu danken ist.

<sup>26)</sup> E. de Muralt, Journal de Jérôme François bourgeois de Lausanne de 1568 à 1616: AnzSchwG. 4 (NF.) (1885), S. 369—73. — 27) Ed. Rott, Inventaire sommaire des documents rel. à l'hist. de Suisse. Bern, Collin. 1885. 4°. 645 S. — 28) Th. v. Liebenau, Der Schriftsthrer der Entlibucher im Schweizer. Bauernkrieg: Kathol. Schweizerblätter 1 (1885), S. 282—300. — 29) id., Oberst Zwyers Sturz: Anz.SchwG. 4 (NF.) (1885), S. 465—70. — 30) × id., Die Abtei St. Urban und die Könige von Frankreich: ib. (1885), S. 396. (Eine Urk. von 1620, betr. die Vermehrung einer vom Könige v. Fr. bezahlten Pension.) — 31) A. v. Gonzenbach, Rückblicke auf die Lostrennung der Schweiz-Eidgenossenschaft vom Reichsverbande durch den Friedenskongress in Osnabrück u. Münster: JbSchw.G. 10 (1885), S. 181—249.

Kantonales. <sup>81a</sup>) — P. Kiem <sup>82</sup>) eröffnet einen Einblick in die Thätigkeit der Benediktiner von Muri im Aargau im 17. und 18. Jh. An einigen Beispielen stellt er den frommen Lebenswandel der Konventualen dar, bespricht aber dann hauptsächlich ihre Leistungen in Wissenschaft und Kunst. Der letzte Prior war wegen seiner Kenntnisse in den mathematischen Disziplinen gerühmt, Kaplan Weißenbach ein vorzüglicher Hauschronist. Der Fortsetzer seiner Annalen ist P. Leodegar Meier. Unter ihm sind auch die 28 Kopialbücher der Urkk. des Klosters entstanden. — Die Musik fand eifrige Pflege, bei der Aufnahme junger Kleriker wurde auf musikalische Befähigung gesehen. Das Kloster besaß eine eigene Apotheke und Druckerei und eine ansehnliche Bibliothek mit ca. 40000 Bänden im Jahre 1841. Bei der Klosteraufhebung und noch vorher in der Helvetik sei manches abhanden gekommen.

Montet <sup>88</sup>) beleuchtet die Beziehungen Genfs zu Frankreich nach der Aushebung des Edikts von Nantes, welches nicht aushörte, trotz der Drohungen des Königs die flüchtigen französischen Pfarrez zu unterstützen. 1685 betrugen die Auslagen hiefür 24 000 fl., 1722 über 172 000 fl. Reinhardt <sup>84</sup>) publiziert eine ausführliche kritische Untersuchung, in der er die Ursachen, die den sog. Veltliner Mord herbeigeführt haben und die er bis März 1620 zurückversolgt sowie die Katastrophe selbst darstellt. Beigegeben sind im Anhang einige wichtige bisher unedierte Aktenstücke.

Ernst<sup>35</sup>) giebt Nachrichten über das Studentenleben des G. Jenatsch, der nachweislich von 1613/6 in Zürich lebte. Eine der ältesten Monographieen über einen Kurort ist die des Dr. Eckholt<sup>36</sup>) von Isny über Fideriss in der Nähe von Davos. Die neue Auslage dieser Schrift von einer unseren jetzigen Anschauungen entsprechenden Beschreibung begleitet, läst den tiesgehenden Fortschritt der medizinischen Wissenschaft an einem konkreten Beispiel erkennen.

Mooser<sup>37</sup>) giebt einen kurzen Abrifs der Geschichte der Stadt Steckborn im Thurgau aus einem alten Manual von 1662 vom dortigen Bürgermeister Haufsmann angelegt. S. 132 Anm. 1 druckt er den kaiserlichen Marktbrief vom 7. Februar 1313 ab in deutscher Übersetzung; derselbe fehlt bei Böhmer.

Der Zuzug der Walliser Studenten nach Zürich hört, wie das von Meyer<sup>38</sup>) herausgegebene Verzeichnis zeigt, im Jahre 1615 auf; in dem Momente also, wo die Thätigkeit der Kapuziner im Wallis einsetzt.

18. Jh. Allgemeines. — Amberg 89-40) setzt die Biographie des

<sup>\$1</sup>a) Die Entdeckung des Bades zu Weisenburg (Kl. Bern): Berner Taschenbuch 34 (1885), S. 128—46. Bern, Haller. (Nach einem gleichzeitigen Bericht vom 24. Juni 1600.) — \$2) Mart. Kiem, Leben und Thätigkeit der Muri-Konventualen von 1684—1776: StMBCO. 6 (1885). — \$3) Ed. Montet, Genève et les pasteurs français refugiés en 1685. Genf, Stapelmohr. 1885. 120. 20 S. — \$4) H. Reinhardt, Der Veltliner Mord: Geschichtsfreund d. 5 Orte 40 (1885), S. 171—355. — \$5) Ubr. Ernst, Georg Jenatsch in Zürich: AnzSchwG. 4 (NF.) (1885), S. 442/6. — \$6) Jac. Eckholt, Beschreibung des Fideriser Bades a. d. J. 1611. Chur, Albin. 1885. 155 S. M. 2,40. Rez.: Bibliographie d. Schweiz (1885) S. 12. — \$7) J. L. Mooser, Mitteilungen a. d. Gesch. der Stadt Steckborn: SVG.Bodensee und Umgebung 14 (1885), S. 129—38. — \$8) M. v. Knonau, Walliser Studierende zu Zürich im 16. bis in den Anfang des 17. Jh.: AnzSchwG. 4 (NF.) (1885), S. 367 f. — \$9) × O. Hunziker, Rousseau und Pestalozzi. AnzSchwG. 1 (1885). Basel, Schwabe. 1885. — \$9a) × Vittorio Savorini, Enr. Pestalozzi. Torino, stamperia reale. 1885. 135 S. M. 1,20. — 40) J. Amberg, Der Medailleur Joh. Carl Hedlinger (Fort.): Geschichtsfreund d. 5 Orte 40 (1885), S. 367—408.

Medailleurs Hedlinger in gleich gründlicher Weise fort; behandelt seine Thätigkeit in der Heimat seit seinem Rücktritt aus schwedischen Diensten. Beigegeben sind gute Lichtdruckbilder der zwei großen für Bern und Friedrich d. Gr. bestimmten Medaillen. Breitinger 41) liefert eine kurze biographische Skizze von J. H. Meister, welcher der Nachfolger Grimms in der Leitung der Correspondance littéraire phil. et crit. wurde. Bürkli43) beendet die Biographie des Generalmajors Ziegler, seine Beteiligung an den Kämpfen in und um Zürich 1799, Austritt aus dem Heere, Führung im 'Bockenkrieg' vor 1804, den B. zu rechtfertigen sucht mit dem Hinweis auf die andernfalls erfolgende Intervention Frankreichs. Stockar48) giebt eine ausführliche Lebensbeschreibung J. G. Müllers (1759-1819) Bruders des berühmten Geschichtschreibers der Schweiz, Professors in Schaffhausen. Dem ersten Teil der Biographie, die Jugend-, Studenten- und Kandidatenjahre umfassend, liegt die Autobiographie M.s zu Grunde, welche Stockar Saussure 44) veröffentlicht eine mit eigenen Noten reichlich ausgestattete Studie von V. Ceresole über Rousseaus Aufenthalt in Venedig. welche auf eindringenden archivalischen Forschungen ruht. Es ergiebt sich. dass R.s Darstellung in seinen Confessions im wesentlichen zutreffend ist; die stärkste Korrektur erfährt seine Angabe über die Dauer seines Aufenthaltes, welche richtig von Sommer 1743 bis 22. August 1744 anzusetzen ist. Während dieser Zeit war er 'Quasisekretär' des französischen Botschafters von Montaigu. Dem Buche sind u. a. zwei gute Facsimilia von Rousseauschen Schriften beigegeben. Dierauer 45) schildert mit Benutzung eines weitschichtigen gedruckten und hds. Materials Leben und Wirken des St. Galler Karl Müller-Friedberg, geboren am 24. Februar 1755; stand zuerst in Diensten des Fürstabts von St. Gallen, schließt sich nach einigem Zögers 1800 der helvetischen Regierung an, ist in derselben anfänglich Mitglied des Finanzrates, dann 1802 vorübergehend Sekretär im Departement für auswärtige Angelegenheiten. Er zeigt administratives Geschick und diplomatische Gewandtheit. Als Mitglied der Consulta ist er bei der Abfassung der Mediationsakte zugegen. In dem durch dieselbe neu gegründeten Kanton St. Gallen behauptete er sofort als angesehenstes Mitglied der neuen Regierung eine leitende Stelle. 46) In dieser ist es ihm gelungen, dem Bestand des kleinen, aus sehr heterogenen Teilen zusammengesetzten Gemeinwesens, sowohl gegenüber den Begehrlichkeiten der Nachbarn Glarus uud Zürich, als auch gegenüber den Intriguen des letzten Fürstabtes, der unermüdlich die Wiederherstellung seiner aufgelösten Abtei betrieb, sicher zu stellen und den Kanton in den Bahnen einer verfassungsmäßigen Entwickelung zu erhalten. Vor der infolge der Julirevolution ausbrechenden Bewegung hat er sich verstimmt nach Konstanz zurückgezogen, wo er am 22. Juli 1836 gestorben ist. D. würdigt einlässlich seine publizistissche Thätigkeit, besonders seine Schweizer-Annalen, eine nicht unwichtige Quelle für die Mediations-

<sup>41)</sup> H. Breitinger, Aus dem Nachlasse Jac. Heinr. Meisters: Züricher Taschenbuch (1885), S. 88—100. — 42) A. Bürkli, Erinnerungen aus dem Leben des Generalmajors Ziegler: Neujahrsbl. d. Feuerwerker-Gesellsch. in Zürich. 1885. 4°. 42 S. — 45) K. Stockar, Joh. G. Müller. Basel, Spittler. 1885. 480 S. — 44) V. Ceresole, J. Bousseau à Venise. Genf, Cherbuliez. 1885. 160 S. — 45) J. Dierauer, Müller-Friedberg Lebensbild eines schweizer. Staatsmannes: MHVStGallen 21. St. Gallen. Huber. 1884. 4°. 482 S. — 46) X A. Hürlimann, Müller-Friedberg, Erster Landamman von St. Gallen. St. Gallen. Müller. 1885. 42 S.

und Restaurationsseit, giebt im Anhang ein Verzeichnis seiner gedruckten Schriften und 14 bisher nicht edierte Briefe Joh. v. Müllers an Friedberg aus den Jahren 1788—98. Liebenau<sup>47</sup>) veröffentlicht einen Brief des französischen Gesandten Du Luc, in dem dieser seinen Gegner A. v. Sonnencerg beim Rate von Luzern zu verdächtigen sucht, sowie die deutsche (!) Antwort des Rates (1715); ein guter Beitrag zur Kenntnis des unerlaubten Übergewichts Frankreichs in jener Zeit.

Kantonales. — Zimmermann<sup>48</sup>) bespricht den Inhalt der Schrift ars conjectandi des Mathematikers Bernoulli aus Basel, erschienen 1713, in welchem B. den Nutzen aufzeigen wollte, den jener Teil der Mathematik für das gewöhnliche Leben hat, der von der Berechnung der Wahrscheinlichkeit handelt. Z. erörtert vor allem den formalen (logischen) Teil dieses unvollendeten Werkes und zeigt, welche Stelle B. in der Geschichte der Philosophie einnimmt.

Fontaine-Borgel <sup>49</sup>) publiziert eine biographische Studie über J. P. Bérenger (1737—1807), der als begeisterter Anhänger Rousseaus für die Erweiterung der Volksrechte und für die politische und geistige Reform Genfs kämpfte. Seine kühnen politischen Streitschriften zogen ihm 1770 die Verbannung zu. 1782 darf er wieder zurückkehren und nimmt dann bald eine angesehene Stellung im Staate ein. Vor allem wirkte er für Verbesserung der Schulen. 1798 hatte er den Mut, sich energisch gegen die französische Okkupation auszusprechen. Auch als Geschichtsschreiber hat er sich um G. Verdienste erworben; starb 23. Juni 1807.

Pestalozzi<sup>50-50</sup>) publiziert den interessanten Protest 'einiger stiller' Züricher 'gegen das Vorhaben einer Bande Komödianten' in Zürich Schauspiele aufzuführen.

19. Jh. Allgemeines. <sup>51</sup>) — Unter Herzuziehung eines weitschichtigen Aktenmaterials hat Wanner <sup>52</sup>) die Geschichte der Entstehung der Gotthardbahn verfolgt. Er behandelt der Reihe nach die Verwaltung, Organisation und Geschäftsgang, die Unzulänglichkeit und Schwierigkeit der Finanzlage, die technischen Expertisen und Vorschläge zur Rekonstruktion des Unternehmens (hier wäre zu berücksichtigen gewesen die Broschüre von Achilles Thommen, die Gotthardbahn. Bemerkungen zur Reform dieses Unternehmens, Wien 1877) und die parlamentarischen Debatten über den Nachtragskredit in der Schweiz, Deutschland und Italien. Im Anhange folgen einige, die internationale Regelung dieses Unternehmens betreffende Aktenstücke und drei Längenprofile der Linie, —

<sup>47)</sup> Th. v. Liebenau, Ambassador de Luc und Alphons v. Sonnenberg: AnzSchwG. 4 (NF.) (1885), S. 470/74. — 48) R. Zimmermann, Jac. Bernoulli als Logiker: Wiener SB. 108 (1885), S. 508—60. — 49) Cl. Fontaine-Borgel, J. P. Bérenger historien et syndic de Genève: Bull. de l'institut nation. Genevois 27 (1885) S. 59—196. (Auch als Separat-Abdr. (Genf-Georg) erschienen. — 50) Pestalozzi, Protest einiger stiller Züricher gegen das Vorhaben einer Bande Komödianten, in Z. Schauspiele aufzuführen: Züricher Taschenbuch (1885), S. 112—28. — 504) × id., J. C. Lavaters Bulletins an Pfarrer Häfelin und Stolz über die Züricher Staatsumwälzung von 1798: ib. S. 245—64. (Haben mehr litterarhistorischen als eigentlich geschichtlichen Wert.) — 500) × P. Beck, Über den Klerus des Kanton Zürich: AnzSchwG. 4 (NF.) (1885), S. 398. (Bericht auseiner schwäbischen Chronik.) — 51) P. Esseiva, Freiburg, die Schweiz und der Sonderbund 1846—61, deutsch von C. A. Kaiser. Basel, Fössers Nachfolger. 1884. 486 S. M. 4. — 52) M. Wanner, Gesch. des Baues der Gotthardbahn. Zürich, Rudolphi u. Klemm. 1885. 648 S. M. 8.

Wackernagel 55) giebt eine anziehend geschriebene Biographie seines Vaters, des Germanisten Wilh. W. bis zu dem Zeitpunkt seiner Berufung nach Basel 1833. Ein schätzenswerter Beitrag für die Kennus der sozialen und litterarischen Verhältnisse Deutschlands nach der Resuration. Im Anhang einige noch nicht bekannte Gedichte. — Wichser" schliesst die Biographie von Cosmus Heer. In dem beschriebenen Zeiraum 1832/7 war H. hauptsächlich in seiner engeren Heimat thätig. Er is einen Hauptanteil an der Verfassungsrevision von 1832 und 1835, von welche die letztere die Einführung der einen ungeteilten Landgemeinde unter Aufhebung aller bisher den einzelnen Konfessionen zugestandenen Sonderreib brachte. Mit seinem Sohne Joachim Heer (1825—78), der 1877 Bunder präsident wurde, und der an G. Heer 55) einen trefflichen Biographe gefunden hat, starb der letzte männliche Sprosse dieses Geschlecks Nachtragsweise sind hier zu erwähnen Bluntschlis<sup>56</sup>) Denkwärdigkeite. von welchen der erste Band seinen Aufenthalt in der Schweiz von 1808-F umfast. 22jährig trat B. in den Staatsdienst, sofort mit Reformplind betreffend die Verfassung des Kanton Zürich, bei der Hand. 1833 trat ? als außerordentlicher Professor für römisches Recht an der neu gegründen Hochschule ein. 1836 wird er Ordinarius. 1839 im Strausshandel spid er sich gegen die Berufung von Strauss im Rate aus. An der, Ende de dreifsiger und Anfang der vierziger Jahre, infolge der Aargauer Kloszfrage und des Siebener Konkordats erzeugten politischen Bewegung hit? lebhaften Anteil genommen. Ein großer Teil der Biographie ist Friet Rohmer gewidmet, dessen psychologisch-philosopische Grübeleien er unt für staatsrechtliche Theorieen nutzbar zu machen suchte. B. gehörte zu konservativ-liberalen Partei. Der Sieg der Radikalen im Jahre 1848 verlete ihm die politische Carrière; nicht ohne Verstimmung kehrte er der Schwei den Rücken. Für die politische Geschichte der dreissiger und vierziger July liefert das Buch einen unschätzbaren Beitrag.

Kantonales. 57-57a) — In die jüngste Vergangenheit führt der Arübigislers, 58) der die Vorteile beleuchtet, die die ultramontane Partei ist der Verfassungsrevision des Kanton Aargau von 1885 gezogen hat und dananaloges kirchenpolitisches Thema aus neuerer Zeit behandelt Schmid.

Teichmann 60-61) veröffentlicht in summarischer Darstellung eis Geschichte der Hochschule in Basel in den letzten 50 Jahren mit uber larischen Zusammenstellungen, betreffend Lehrpersonal und Frequenz, som mit kurzen Berichten über Verwaltung und Wachstum der einzelnen E

<sup>53)</sup> R. Wackernagel, Wackernagel Wilh. Jugendjahre 1806—33. Basel, Debit 1885. 4°. 612 S. M. 4. — 54) J. Wichser, Cosmus Heer. Landamman der EGIARUS. Heft 22 (1885), S. 1—212. — 55) G. Heer, Landamman u. Bundesprüsieh Dr. J. Heer. Zürich, Schulthefs. 1885. 207 S. 2. Bd. (Der 2. Bd. enthält Red J. Heers und biographische Nachtrüge.) — 56) J. C. Bluntschli, Denkwürdiges Emeinem Leben, hersg. von Dr. R. Seyerlen. Nördlingen, Beck. 1884. 3 Bd. M. 24. 57) × Louis Monastier, Une voix de jadis sur l'origine de l'eglise évangélique de cantan de Vaud. Lausanne, Bredel. 1885. 12° 168 S. — 57a) × A. Hug. Estrcherische Hochschule. Festschrift. Zürich, Schulthefs. 1885. M. 1,20. — 58) Giski Die Kirchen-Artikel der neuen aargauischen Staatsverf.: Kathol. Schweizerblätter 1 (1885). S. 506f. — 59) Joh. Schmid, Zur Gesch. des die Diöcese Basel betr. Bistumvertrüge vom 26. März 1828: ib. S. 27ff. — 60) × A. Lu dwig, Pfarrer Joh. Melch. Ladw. Bäsel, Missionsbuchhdg. 1885. M. 1,70. — 61) A. Teichmann, Die Universit Basel, Seit ihrer Reorganisation von 1885. Basel, Georg. 1885. 4°. 119 S. M. 24

der Universität verbundenen Sammlungen und wissenschaftlichen Institute. welche die Vorsteher derselben geliefert haben.

Im Berner<sup>62</sup>) Taschenbuch<sup>68-64</sup>) findet sich die Biographie des Professor Stettler (1796-1846), der in den bewegten vierziger Jahren eine gewisse Rolle gespielt hat und die Erinnerungen des Obersten Tavel, der die napoleonischen Feldzüge in bayrischen Diensten mitgemacht hat.

Für Freiburg 65) liegt eine kleine kirchengeschichtliche Arbeit vor. Faure 66) in Genf schildert einlässlich Leben und Wirken des Naturforschers Guyot (1807-84), der sich mit seinem berühmteren Freunde L. Agassiz in den Ruhm, eine genauere Kenntnis der Vorgänge der Eiszeit angebahnt zu haben, teilt. Er lebte seit 1848 in Amerika, wo er auch starb.

Den Streitfall der Benutzung einer katholischen Kirche in Luzern durch die Altkatholiken, der sogar bundesrätliche Intervention notwendig gemacht hat, bespricht Schmid. 67)

Sulzberger 68) veröffentlicht die gut geschriebene Selbstbiographie des Thurgauers Mörikofer, des bekannten Biographen Zwinglis (1799-1877) mit kurzen eigenen Nachträgen. — Kleinere bibliographische Arbeiten lieferte Motta.69)

#### XX.

### Ludwig Mangold.

## England.

England unter den Tudors. 1485-1603. Allgemeines. - Über diese ganze Epoche erstreckt sich nur das Werk Bagwells,1) der, aus urkundlichem Material schöpfend, eine streng chronologisch geordnete Übersicht der schier unübersehbaren, blutigen Ereignisse Irlands vorführt, an denen die Geschichte der grünen Insel so reich ist. Irland war schon damals der Tummelplatz der mannigfaltigsten Experimente seitens der Re-

7. Heft.

<sup>62)</sup> X Dupraz, Louis Gruner v. Bern: Le Chrétien evangelique (1885), S. 158-69. — 63) Albr. Zeerleder, Prof. Stettler, ein Berner Rechtsgelehrter: Berner Taschenbuch 34 (1885), S. 1—28. Bern, Haller. — 64) Ludw. Tavel-Mutach, Erlebnisse des Obersten L. v. T-M im bayerischen Militärdienste vom September 1806 bis Anfang 1815: ib. S. 147—228. Bern, Haller. — 65) Bourqui, Notice hist. s. le rétablissement du culte catholique romain à Morat. Fribourg. 1885. 47 S. — 66) Ch. Faure, Notices sur Arnold Guyot 1807—84. Genf, Burkhardt. 1885. 72 S. M. 1,20. (Separat-Abdr. a. d. Globe Genf 1884.) — 67) J. Schmid, Der Prozess über Mitbenutzung der Mariahilferkirche in Luzern durch die Altkatholiken: Kathol. Schweizerblätter 1 (1885), S. 638 ff. — 68) G. H. Sulzberger, J. C. Mörikofers Erlebnisse: BHV. Kt. Thurgau Heft 25 (1885), S. 1—157. — 69) E. Motta, Bibliographia Ticinese per l'anno 1884. Bellinzona, Colombi. 1885. 12 S. — 69a) id., Il giornalismo del Canton Ticino 1746—1888. (Als Feuilleton erschienen im 'Il Dovere' von Locarno 1884.)

<sup>1)</sup> R. Bagwell, Ireland under the Tudors, with Account of Earlier Times. London, Longmans. 1885. 8°. 2 Bde. Sh. 32. Rez.: Ac. (1885), 26. Dez. (Gardiner); Ath. (1886), 9. Jan. u. S. 138; RH. 35. Bd. (1887), S. 128; English Historical R. (1887).

gierungen, andererseits der Schauplatz nationaler Leidenschaften. Bagwell besieisigt sich in anerkennenswerter Weise der Objektivität. Die englischen Kritiker, in erster Reihe Gardiner, zogen aus seiner Darstellung den Schluss, dass die heutzutage allerorts gleichsam als Dogma angesehene Lehre von der ewigen und unentwegten Freiheitsliebe und Unabhängigkeitstrieb der Irländer eine irrige sei; letztere Tendenzen seien keineswegs ein natärliches Resultat der historischen Entwickelung, vielmehr die Folge des in neuerer Zeit immer mehr angewachsenen Hasses und der Verachtung der englischen Herrschaft.

Heinrich VII. — Der erste Tudor hat über den Leichnam des finstern Richard III. hinweg den Thron bestiegen. Das Andenken des letzteren versuchte Legge<sup>3</sup>) — fruchtlos — reinzuwaschen. Über Heinrichs Regierung liegt nur eine kleine Arbeit vor, welche Ewald<sup>3</sup>) zum Vf. hat, der in seinen Abhandlungen unter dem Schlagwort: 'Eine delikate Mission', die Geschichte einer Gesandtschaft Heinrichs an die schöne Königin-Witwe Johanna von Neapel erzählt.

Heinrich VIII. - Neues urkundliches Material liegt im 8. Band der von Gairdner<sup>4</sup>) herausgegebenen 'Letters and Papers' vor. Wir ersehen daraus, wie die mit Franz I. geführten Unterhandlungen betreff einer Allianz an der Willkür und Launenhaftigkeit Heinrichs VIII. scheiterten, dessen Unwille sich hierauf im eigenen Land eine Reihe Opfer ersah. Der Band bietet aus der ersten Hälfte des Jahres 1534 Details über die Geschichte der Aufhebung der Klöster und Austreibung der Mönche, welche willenlos dem herrischen Gebot der königlichen Kommissäre (Legh, Layton und Ap. Rice) willfahrten. Die an den Kanzler Cromwell gerichteten Berichte sind voll aufrichtiger oder gut gespielter Entrüstung über die Sittenverderbnis der Geistlichkeit. Ohne Zweifel bildete indes den Hauptfehler der letzteren ihr Reichtum, der auf die leeren Taschen Heinrichs einen unwiderstehlichen Reiz ausübte. Dieser Ansicht stimmt auch Gardiner in seiner Kritik bei, der nicht genug scharfe Worte über die schmachvolle Willkür Heinrichs findet. Der Band schildert noch die blutigen Verfolgungen, welche Heinrich VIII. über den katholischen Klerus verhängte, die Hinrichtung Bischof Fishers und Thomas Morus. Wir erhalten ferner Aufklärungen über die Beziehungen zwischen Anna Bolevn und der geschiedenen Königin Katharina. (Vgl. hierüber auch die im letzten JB. angezeigte Monographie von O. Friedmann.) - Die zwischen England und Spanien von 15346 geführten diplomatischen Verhandlungen betrifft das große Werk Pascual de Gayangos, 5) von welchem der V. Band (2. Hälfte) erschien. — Urkundlichen Wert besitzt auch das Tagebuch des schwedischen Gesandten Peter Suavenius, der von 1531/5 sein Vaterland am englischen Hofe vertrat.

<sup>2)</sup> A. O. Legge, The unpopular King: Life and Times of Richard III. London, Ward, 1885. 8°. 2 Bde. Sh. 80. Rez.: Abth. (1885), II. S. 464, 588. — \$) A. C. Ewald, Studies Re-studied: Historical Sketches from Original Sources. London, Chatto. 1885. 8°. Sh. 12. Rez.: Ath. (1885), 25. Juli; Ac. (1885) 2, S. 180. — 4) J. Gairdner, Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII. Bd. VIII. London, Record Office (Longmans). 8°. Sh. 15. Rez.: Ath. (1885), Sept. 5 (Gardiner). — 5) Pascual de Gayangos, Calendar of letters relating to the negociations between England and Spain. Bd. V., II. London, Longmans. 1885. 15 Sh. — 6) Diary ef Peter Suavenius. (= 45. Report oft the Deputy Keeper of the Public Record. [Herausgeber: W Hardy].) London, Public Record-Office. Rez.: Ath. (1885) 1, \$2. 789.

- Was die nun folgenden Werke betrifft, so muss im Allgemeinen konstatiert werden, dass die insbesonders durch Reinhold Pauli und Froude inaugurierte günstige Beurteilung Heinrich des Achten in jüngster Zeit stark umgeschlagen hat. Dafür zeugen das Werk Friedmanns, mehrere Kritiken Gardiners, die Abhandlung desselben Autors über Thomas Morus,") die Monographie De Bois 8) über Bischof Fisher und die Kirchengeschichte Dixons. 9) -Bridgett 10) untersucht die Frage der Entstehung des Titels Defensor fidei. Heinrich, der Franz I. um den Titel 'allerchristlichster König' beneidete. unterhandelte schon seit 1515 um einen ähnlichen Titel. Im August 1521 abersandte er nun 28 prachtvoll gebundene Exemplare seiner gegen Luther gerichteten Assertio septem sacramentorum an den Papst, der ihm hierauf im Oktober den Titel Defensor fidei, doch nur ad personam verlieh. seinem Abfall von Rom ließ Heinrich durch das gefügige Parlament von 1543 diesen Titel mit dem königlichen Titel vereinigen. Bridgett ventiliert auch die Frage, ob Heinrich wirklich Autor der erwähnten Assertio gewesen sei, welche er im Gegensatz zu Luther und Lewis dem König zuschreibt. - Viel besprochen wurde das Buch Borées, 11) welches das Verhältnis Heinrichs zur Kurie während der Jahre 1528/9 schildert. Borée giebt an der Hand der in den Calendars zerstreuten Urkk, und unter Benützung der reichen Litteratur eine eingehende Darstellung der Ehescheidung Katharinens von Aragon. Er zeigt zunächst, wie Wolsey, der einzig und allein an der Gunst Heinrichs Halt fand, auf die Idee geriet, seinen Herrn von dessen spanischer Gemahlin zu trennen, an Stelle der bisherigen englischhabeburgischen Allianzpolitik eine Verbindung mit Frankreich zu setzen und mit dieser politischen Wendung im Zusammenhang eine neuerliche Heirat Heinrichs mit einer französischen Prinzessin zu erzielen. Die nun von Wolsey mit allen Mitteln betriebene Ehescheidung schildert Borée im Anschluß an bewährte Meister, bringt aber manche neue Details bei. Z. B. dass die öffentliche Meinung für Katharina sprach; ferner: wie die englische Regierung plante, Klemens VII. nach Avignon zu bringen, die französische ihn abzusetzen, die spanische ihn zu entführen; den großen Eindruck, den es machte, als Bischof Fisher die Verteidigung der Königin übernahm. Königin, kraft ihres würdigen Charakters, glaubt der Vf. die Beteuerung, dass ihre erste Ehe nie vollzogen worden sei. Auch verdient hervorgehoben zu werden, dass Heinrich VIII. das Dispensrecht des Papstes bis Ende 1528 in offizieller Form nicht in Frage zog. - Vogt19) besprach gleichfalls die Ehescheidung Heinrichs auf Grund eines Gutachtens Bugenhagens. Kiene<sup>18</sup>) gab ein von Will. Forest metrisch verfastes Leben der Königin Katharina ('Griseldis') heraus. Betreff der letzten Lebenszeit und Tod dieser Fürstin hat sich zwischen Friedmann und Moore eine Polemik entsponnen.14) — Das angeblich von William, wahrscheinlicher Weise aber

<sup>7)</sup> S. No. 189. — 8) A. du Bois, Le cardinal Fisher, évêque de Rochestre: RQH. 87 (1885), S. 227—38. — 9) S. No. 272. — 10) C. Bridgett, The defender of the faith: The Dublin Review 18 (1885), S. 248—68. — 11) Willy Borée, Heinrich VIII. von England und die Kurie 1528/9. Göttingen, Calvör. 1885. 8°. S. 56. M. 1,20. Rez.: CBl. (1886) No. 47; Ac. (1886) 22. Mai; DLZ. (1885), No. 41; MHL. (1887) 1, S. 54; HZ. (1887) 58. Bd., S. H., S. 510. — 12) Vogt, Zur Ehescheidung Heinrich des Achten: Theol. Studien und Kritiken (1885) Heft 4. — 13) P. Kiene, William Forrest's Leben a. Werke. Progr. der kgl. bairischen Realschule von Kempten. Rez.: Ath. (1885), Aug. 1; Ac. (1885) 2, S. 133. — 14) Norman Moore and P. Friedmann, The Death of Catherine of Aragon: Ath. (1885), S. 152, 215, 281.

von George Cavendish um 1650 verfaste Lebensgeschichte des Kadinals Wolsey, welche teilweise das Material zu Shakespeares 'Heinrich VIII.' geliefert hatte, erschien in zweifacher Neuausgabe. 16-16)

Eduard VI., Maria die Blutige, 17) Elisabeth. - Neues urkundliches Material bieten die von Hamilton 18) herausgegebenen Calendar, welche sich auf die Geschichte Irlands vom August 1588 bis September 1582 beziehen und Bagwells Werk ergänzen. — Dowden 19) gab eine glänzend geschriebene Charkteristik Elisabeths heraus. — Gosse 20) gedachte Walther Raleighs. — Ewald <sup>91</sup>) verwertete die im letzten JB. besprochenen Forschungen Ferrières betreff der Eheunterhandlungen Elisabeths mit dem Prinzer des Hauses Valois zu einem populären Aufsatz. — Einen Panegyrikus de kimmrischen Dichters Kyffin<sup>22</sup>) auf Elisabeth gab die Cymmrodion Society heraus. — Rye 28) erneuerte die oft gehörte Anklage, Leicester sei der Mörder seiner verlassenen Frau, Amy Robsart gewesen; auch beschuldig er Elisabeth der Mitwissenschaft. — Ducie 94) schildert eine Episode der Armada-Expedition, die Gefangennahme des spanischen Kapitans Diego de Valdes durch englische Schiffe. — Die Sendung Leicesters nach den Niederlanden und seine verunglückte Mission als Gouverneur beleuchtet ein met aufgefundener Bericht. 26) — Kleinere Abhandlungen s. unten. 26-27)

Die Geschichte Maria Stuarts hat auch im Jahre 1885 vielfacht Bearbeitungen erfahren, welche indes an Bedeutung den Publikationen der früheren Jahre nachstehen. Millar 28) und Gerdes 29) unternahmen es eine vollständige Biographie der unglücklichen Schottenkönigin zu schreiben. Gerdes' Werk, welches vorläufig bis zum Beginn der Gefangennahme Maris in England reicht, tritt für die Unschuld Marias in die Schranken. Die Darstellung ist elegant, neue Aufschlüsse fehlen indes, begleitende Note desgleichen und schließlich hat Brefslau den Vf. des Plagiats an Opitz geziehen. Forst hat gleichfalls in sachgemäßer Form die Ansichten Gerdes über die Kassettenbriefe verworfen. — Oncken 30) gab 6, früher bereits in

<sup>15)</sup> G. Cavendish, Life of Cardinal Wolsey. London, Routledge. 1885. 4 1 Sh. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 14; The Antiquary (1885), (Lewis). — 16) id-Life of Wolsey. (= Morley's English Library. Bd. 3.) London, Morley. 1885. Sh. Rez.: The Antiquary (1885) (Lewis). — 17) Für diese beiden kann auch auf Bagwell und auf Dixon verwiesen werden (s. No. 1 und 296). - 18) Hans Claude Hamilton Calendar of State Papers relating to Ireland of the reign of Elizabeth. 1588 August 1592 September. London, Public Record Office (Longmans). 1885. Sh. 15. Rez. ht (1886), 6. Marz, S. 158. — 19) S. No. 412. — 20) Gosse, Raleigh. (= Engist Worthies.) London, Longmans. 1885. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 350. — 21). No. 3. — 22) M. Kyffin, The Blessednes of Brytaine. Cymmrodion Society. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 730. — 23) W. Rye, The Murder of Amy Robsart, a Briti for the Prosecution. London, Stock. 1885. 8c. 2 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 2. S. 434.

24) Earl of Ducie, An Episode of the Armada: Nineteenth Century (1885) September. Heft. London. Paul-Trench. — 25) Narrative by the Earl of Leicester. (= 45 Report of the Deputy Keeper of the Public Records. Edited by W. Hardy.) London, Public Record. Rez.: Ath. (1885), 1, S. 789. — 26) X Queen Elizabeth at Osterley Part Ath. (1885) S. 637. — 27) × Vincent, Queen Elizabeth at Helmingham: The Genelogic Edited by Walford Selby. New Series I. (1885) London, Bell Sons. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 78. — 28) A. H. Millar, Story of Queen Mary of Scotland. David, Bree. 1885. 1 Sh. — 29) H. Gerdes, Geschichte der Königin Maria Stuart I. Teil. Bezum Beginn ihrer Gefangenschaft in England. Gotha, Perthes. 1885. 8°. X, 500 S M. 9. Rez.: CBl. (1885), No. 48; DLZ. (1885), No. 27 (Brefslau); HZ. (1886), Bd. 55. H. 4, S. 182 (Forst); Preuß. Jb. (1885), S. 462. — 30) W. Oncken, Beirtsge at neueren Gesch. (= Gießener Studien auf dem Gebiet der Gesch. III. Heft.) Gießen, Eicks. 1885. 8°. IV, 90 S. M. 1,80. Rez.: CBl. (1885), No. 87; HZ. (1885), Bd. 54, 3. E. (Brefslau); DLZ. (1885), No. 30; MHL. (1885), 3, S. 240.

der 'Allgemeinen Zeitung' und in 'Vom Fels zum Meer' veröffentlichten Aufsätze zur Maria Stuart-Frage heraus, nebst einem Nachwort an Brefslau. welches insbesonders über die Namenform Darnley oder Darley handelt. -Über Bedes Buch, 81) der Marias Aufenthalt in Fotheringay zum Vorwurf hat, konnte Ref. nichts näheres in Erfahrung bringen. - Der unermüdliche Verteidiger Marias, Sepp, 89) gab ein Verzeichnis aller jener Gegenstände heraus, welche sich nachweislich im Besitz oder in der nächsten Umgebung Marias befanden und bis auf unsere Zeit erhalten haben. Im Anhang schließt er den litterarischen Nachlaß Marias bei nach seiner Ansicht: Das Tagebuch der Königin, ferner Briefe. Am interessantesten sind die abgedruckten Porträts der Königin. - Zschech 88) und Mangold 84-85) besprachen die in den letzen Jahren erschienenen Werke über Maria Stuart. — Den auf die Zeit von der Ermordung Riccios bis zur Flucht Marias nach England bezüglichen Teil der Aufzeichnungen Claudes Nau hat Cardauns 86) ins Deutsche übersetzt. — Betreffs der Lage der Katholiken in Schottland zur Zeit Jakobs VI. und Marias muß auf das kirchengeschichtliche Werk von Forbes Leith 87) verwiesen werden. -Aus dieser Urkk.kollektion hob Dreves 88) den Bericht von Bischof Leslie über Maria Stuart, Morray und Bothwell hervor und kommt zu dem Schlusse. dass Marias Ehe mit Bothwell ungesetzlich war, da ihr bekannt war, dass Bothwell schon verheiratet sei. — Die Lebensgeschichte des englischen Kardinals Allen von Bellesheim 89) wird in anderem Zusammenhang besprochen werden. — Über die letzten Stunden Maria Stuarts verbreitete sich Ewald. 40) Zum Schluss sei erwähnt, dass Bellesheim 40a) nach der Zeitung 'World' die Mitteilung machte, dass im Schlosse Belvoir wichtige, auf die Hinrichtung Maria Stuarts bezügliche Briefe gefunden worden seien. Näheres hat Ref. nicht in Erfahrung bringen können.

Epoche der englischen Revolution. Hierüber handelt im allgemeinen die gelegentlich des 100j. Gedenktages der Geburt Dahlmanns<sup>41</sup>) erschienene, wohlbekannte 'Geschichte der englischen Revolution.' (7. Auflage.)

Jakob I. — Auf die Regierungszeit der ersten Stuarts beziehen sich mehrere Abhandlungen der North Record Society. (42) — Ferner Briefe an Buckingham (von Bacon, Lord Pembroke, Sir Ralph Winwood und der

<sup>31)</sup> C. Bede, Fotheringay and Mary Stuart, Queen of Scots. London, Simpkin. 1885. 8°, Sh. 5. — 32) Bernh. Sepp, Der Rücklass der unglücklichen Schottenkönigin Maria Stuart. Mit Abbildungen. München, Lindauer. 1885. 8°. 120 S. M. 5. Rez.: CBl. (1885), No. 52; ML. (1885) 29, H. 4; HJb. (1885) 1, S. 175. — 33) Fr. Zschech, Die neuere Forschung über Maria Stuart: Preuss. Jbb. 56 (1885), Heft 5. — 34) L. Mangold, Neue Werke über Maria Stuart (Ungarisch): Századok 19 (1885), Heft 4. Budapest. — 35) id., Nachträge zur neueren Litteratur über Maria Stuart (Ungarisch): ib. 8. Hft. S. 679. Budapest. — 36) Hermann Cardauns, Maria Stuart von der Ermordung Riccios bis zur Flucht nach England 1566/8. Aufzeichnungen ihres Sekretürs Claude Nau. Nach der französischen Original-Ausgabe des P. J. Stevenson übersetzt und erläutert. Würzburg, Woerl. 1885. III, 95 S. M. 1,20. Rez.: CBl. (1885), No. 45. — 37) S. No. 298. — 38) G. M. Dreves, Bischof Leslie über Maria Stuart, Moray und Bothwell: StML. 29 (1885), S. 150/9. — 39) S. No. 300 und 301. — 40) S. No. 3. — 40°s) Bellesheim, Köln. Volks-Zg. (1885), No. 275. — 41) Dahlmann, Gesch. der englischen Revolution. 7. Auslage. Berlin, Weidmann. 1884. V, 348 S. M. 3. — 42) J. C. Atkinson, The North Riding Record Society. Bd. II. Quarter Sessions Records. Printed for the Society. 1885. Rez.: Ath. (1885), 8. Aug.

Königin-Mutter von Frankreich), welche sämtlich in dem im Berichtsite erschienenen Reports der Historial Manuscripts Commission vereinigt erschienen. Ab Im selben Band befinden sich auch die Berichte des Gesandts Jakobs in Madrid, Digby aus den Jahren 1611/2. — Ewald Ab beschied in seinen Studien' die romantische Reise Buckinghams und des Printe von Wales (nach Madrid). — Das Leben des Generals Sir Edwar Cecilis. Viscount Wimbledon, der englische Hilfstruppen auf deutschem Boden befehligte und von 1628—38 Mitglied des geheimen Rates war, außerbeiten noch 1625 die Expedition gegen Cadix mitmachte (deren Mißserfolg teilwiser verschuldete) und später im Bürgerkrieg eine Rolle spielte, beschied Dalton. Der General war auch in politischer Beziehung kein berdragender Kopf. — Abbott Bacon heraus, den er von der Anklage vielfacher Bestechungen zu reinist suchte, was indes nur bezüglich einiger Fälle gelang. Neues bot er ub haupt wenig, die Charakteristik selbst verdient Lob.

Karl I. — Bisher unbekanntes Material bietet der im vorstehend: Absatz erwähnte Bericht der Manuscript Commission, 47) insbesonders 12 den Prozess und die Hinrichtung Straffords, die schwankende Halting & Herzogs von Argyle und die Ereignisse des Bürgerkrieges betrifft. $-\mathbb{C}$ die Zusammensetzung und den Verhandlungsmodus der 'Sternkammer u. der 'Hohen Kommission' brachte Gardiner 48) neue Urkk. vor. Se stammen aus den Jahren 1631/2 und beweisen, daß nicht ausschließ politische Prozesse sich dort abspielten, sondern auch religiöse und allie liche Prozesse. Falls eine Anklage wegen schismatischer Lehren oder Ich nahme an Konventikel vorlag, erschien auch Laud unter den Richten -Mazzantini<sup>49</sup>) setzte die Veröffentlichung der Relationen des Vince Armanni fort, der von 1642/4 als Sekretär des Nuntius am english: Hofe weilte. — Die Bemühungen des kaiserlichen Gesandten Baron Lister England in Opposition gegen Ludwig XIV. zu treiben, schilderte desineuester Biograph, Raynald 50) — Ein Anonymus (Prof. H.?), 51) verteid. die Haltung des katholischen Klerus Irlands beim Ausbruch der Revolung 1641 und beruft sich diesbezüglich auf das Zeugnis des anglikanischi Bischofs Bedell. — Das Tagebuch des W. Dowsing of Stratfordi bietet interessante Daten über die Säuberung der Gotteshäuser in der Graschaft Suffolk von 'Götzenbildern', welche Dowsing in seiner Eigenschi'

<sup>43)</sup> Earl of Eglinton, Stirling-Maxwell, Drummond Morray, Willerser, Reports of the Historical Manuscripts Commission. London, Eyre-Spottiswect 1885. Rez.: Ath. (1885), 19. Dez. — 44) S. No. 3. — 45) C. Dalton. Life trimes of General Sir Edward Cecil, Viscount Wimbledon. London, Low. 1885. 286. 2°. Sh. 30. Rez.: English Historical R. (1887), 1. Heft; Ath. (1885), 5. Dez.; Ac. (1887), 2. St. 266. — 46) E. A. Abbott, Francis Bacon: Account of his Life and Weblendon, Macmillan. 1885. 8°. 540 S. Sh. 14. Rez.: Ath. (1885), 13. Juni; Ac. (1885), Jun. 18 (Gardiner). — 47) S. No. 48. — 48) S. R. Gardiner, Reports of exect the courts of Star Chamber and High Commission. Publikation der Camden Sector London, Camden Society. 1885. 8°. 328 S. Rez.: Ath. (1886), Sept. 4; GGA. (1886), No. 26 (Stern). — 49) G. Mazzantini, Lettere politiche dal 1642 al 1644 Vincenzo Armanni: AStorltal. 4. Series 15 (1885), S. 14—34 und 165—79. — 50) Raynald, Le baron de Lisola. Sa jeunesse; sa première ambassade en Angheron (1813—45: RH. 27,II (1885), S. 300—51. — 51) Prof. H., Die Haltung des kaholistisches dem Ausbruch der irischen Rebellion 1641: HPBl. 96 (1885), S. 340—53. — 52) Evelyn White, The journal of W. Dowsing of Stratford. New edition. Ipsid Papwsey. 1886. Rez.: Ath. (1885), Dez. 12; Ac. (1886), 1, S. 274.

als vom Parlamente beauftragter Kommissär in den Jahren 1643/4 vornahm. Einige kleinere Arbeiten siehe in den Noten. <sup>58-54</sup>)

Cromwell. - Die wichtigste Publikation repräsentiert der neue Band (XII) der von Miss Everett Green 55) edierten 'Calendar of State Papers', welcher sich über die Zeit von 1658 bis Juli 1659 verbreitet. Einzeichnungen in den Protokollbüchern des Staatsrats, mannigfache amtliche Aufzeichnungen, Briefe, wechseln miteinander ab. Als Hauptpunkte erscheinen: Der Tod und das Begräbnis des Protektors und die friedliche Nachfolge seines Sohnes Richard. Sodann die Wirren und der Parteihader im Parlament, welches sich der starken Hand des Protektors entzogen fühlt; die sich mehrende Übermacht des Heeres, die Berufung des Langen Parlaments, Abdankung Richards und die vorbereitenden Schritte zur Rückberufung Karls II. Als Hintergrund dienen die sich gleichsam überstürzenden Bestrebungen der nun freier auftretenden Royalisten, welche sich das Verbreiten der unglaublichsten Schauerdinge angelegen sein lassen. - Vortreffliche Charakteristiken O. Cromwells stammen aus der Feder Gardiners 56) (der unbedingt ersten Autorität dieser Epoche) und Dawdens. 57) Gardiner 58) wies ferner nach, dass die Angabe, Cromwells Sohn sei in der Schlacht von Marstonmoore gefallen, nicht zu halten sei; derselbe starb im März 1644 bei Newport an den Blattern. Der junge Cromwell wird als vielversprechender Jüngling und die Freude seines Vaters bezeichnet. — Rye 59) forschte nach der Abstammung der Familie Cromwell. — Erfreulich erscheint die Ausgabe einer neuen Auflage der Briefe Cromwells (von Carlyle),60) welche Sammlung die richtige Würdigung des großen Mannes erst möglich machte. — Endlich erschien auch das im letzten JB. besprochene Werk von Murphy<sup>61</sup>) ('Cromwells Feldzüge in Irland') in neuer Auflage.

Karl II. und Jakob II. — Unter dem Titel 'Royalty Restaured' hat Molloy <sup>62</sup>) ein interessantes Gemälde Englands und insbesonders Londons zur Zeit Karls II. entworfen, von welchem Werk eine neue Auflage vorliegt. — Adams <sup>68</sup>) charakterisierte die Regierung Karls als 'die lustige Monarchie'. — Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Karls II. lieferte der jüngst verstorbene Forneron, <sup>64</sup>) der die Lebensgeschichte der auch in politischer

.

<sup>53) ×</sup> Meriton Cordery and Surthees Philpotts, King and Commonwealth. A History of the Great Rebellion. London, Seeley. 1885. Sh. 5. — 54) × Alfred J. Church, With the King at Oxford: tale of the Great Rebellion. London, Seeley. 1885. 8°. Sh. 5. Rez.: Polemik zwischen Church und Gardiner: Ac. (1885) 28, S. 876 u. 394. — 55) Mary Anne Everett Green, Calendar of State Papers, domestic series, during the Commonwealth. Bd. 12. 1658/9. London, Record Office (Longman). 1885. XXIV, 681 S. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 751; DLZ. (1886), No. 37 (Stern). — 56) S. No. 189. — 57) S. No. 412. — 58) R. S. Gardiner, Death of Cromwell's Son: Ac. 27 (1885), S. 188, 206, 224 u. 243. — 59) W. Rye, Oliver Cromwells-Descent from the Steward Family: The Genealogist. Ed. Selby. New Serie 1 (1885). London, Bells. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 79. — 69) Thomas Carlyle, Letters and Speeches of Oliver Cromwell. Neue Ausgabe. Bd. 1. London, Chapman. 1885. 8°. Sh. 8. — 61) D. Murphy, Cromwell in Ireland: History of Cromwells Irish Campaign. New edit. London, Simpkin. 1885. 8°. S. 500. 7 Sh. 6 d. Vgl. den letzten JB. — 62) J. Fitzgerald Molloy, Royalty Restored: or, London under Charles II. New edit. London, Ward. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 25. Rez.: Ac. (1885), 31. Okt. — 63) W. H. D. Adams, The Merry Monarchy. England under Charles II. London, Remington. 1885. 2 Bde. Sh. 21. — 64) H. Forneron: Louise de Kéroualle, Duchesse de Portsmouth 1649—1784: RH. 28 (1885), S. 1—32 und 278—820; 29 (1885), S. 21—74. Paris. Rez.: HJb. (1886) 4, S. 675; DLZ. (1886), No. 30; Ath. (1886) 1, S. 547. Erschien 1886 auch in Buchform.

Beziehung wichtigen Maitresse Karls, Louise de Kéroualle, Herzogin von Portsmouth schilderte. In erster Reihe sucht er auf Grund der Aufzeichnungen des französischen Gesandten die englischen Pamphleten über 'Madam Carwell' zu widerlegen: indes kann von einer moralischen Weißwaschung schon angesichts ihrer unerklärlichen Habgier keine Rede sein. In politischer Richtung war sie das Werkzeug des französischen Gesandten Colbert de Croissy, resp. Ludwigs XIV. Ihr verdankt Frankreich den fär England schmachvollen Vertrag von 1670, der dann zum Gewinn der Franche Comté und Flanders führte. Trotz des Hasses aller Engländer hielt sie sich in der Gunst Karls II. bis zu dessen Tode, worauf sie nach Frankreich flüchtete, wo ihr Ludwig einen Gnadengehalt anwies, den sie bis zu ihrem Tode (1734) bezog. — Die Geschichte der Schwester Karls, Henriette, Herzogin von Orléans, welche am französischen Hofe Englands Interessen vertrat und gleichfalls für die französisch-englische Alliance thätig war. beschrieb Graf Baillon. 65) Eine brillante Rechtfertigung des Staatsmannes Shaftesbury († 1683) erschien von Traill. 66)

Die inneren Verhältnisse des Landes zur Zeit der 'glorreichen Revolution' behandelte ein Cyklus wertvoller Aufsätze aus der Feder Greenstreets.<sup>67</sup>)

Haus Oranien. Wilhelm III. — In erster Reihe sind die Memoiren der Königin Mary zu nennen, welche Doebner 68) aus den im Jahre 1838 von London nach Hannover abgegebenen Akten der Deutschen Kanzlei herausgegeben und kommentiert hat. Das mitgeteilte Tagebuch Mariens reicht von 1689-93, bildet eine Ergänzung zu den im Jahre 1880 aus dem Bertinckschen Familienarchiv veröffentlichten Memoiren der Königin und gewährt einen Einblick in das Gemüt dieser edeln und gottesfürchtigen Fürstin. welche in dem schweren Konflikt zwischen ihrem Vater und Gatten Partei nehmen musste. Mit Rührung wird man den Ausdruck ihres Schmerzes lesen, dass sie nach der Entdeckung von Grandvals Verschwörung den nicht mehr Vater nennen darf, der in die Ermordung ihres Gatten eingewilligt hatte. Obgleich sie eine scharfe Beobachtungsgabe besafs, wie die Meinungsäußerungen über das gespannte Verhältnis zu ihrer Schwester Anna beweisen, ist sie doch jeder Gelegenheit, in die Politik einzugreifen, geradezt ausgewichen. Im Anschluss hat Doebner Briefe Marias an die Kurfürstin Sophie von Hannover, ferner Briefe Jakobs II. und Wilhelms von Oranien an dieselbe Fürstin abgedruckt. - Bei dem Interesse, das die Kurfürstin Sophie England wahrte, weise ich unter Einem auf die Korrespondenz dieser Fürstin mit ihrem Bruder, Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz hin, welchen Bodemann 69) herausgegeben hat. — Einen vorzüglichen Abrifs der Re-

<sup>65)</sup> Comte de Baillon, Henriette-Anne d'Angleterre, Duchesse d'Orléans, sa vie et sa correspondence avec son frère Charles II. Paris, Perrin. 1885. 8°. 458 S. — 66) H. D. Traill, Shaftesbury. (= English Worthies.) London, Longmans. 1885. Sh. 6. Rez.: Ac. (1886), 3. Juli; Ath. (1886), 10. Juli. — 67) J. Green street. England in 1689: Walford's Antiquarian (1885), Juli, August, September, Oktober. London. Redway. — 68) R. Doebner, Mary, queen of England memoirs (1689—93) together with her letters and those of Kings James II. and William III. to the electrees Sophia ci Hannover. Leipzig, Veit. London, Nutt. 1885. 8°. XII, 115 S. M. 3. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 764; Ath. (1886) 1, S. 860; CBl. (1886), No. 20; HJb. (1886) 3, S. 535. (Am Titelblatt steht irrig 1886 als Zeit des Erscheinens. Das Buch ist laut Low: English Catalogs of Books for 1885 (S. 53) im November 1885 erschienen.) — 69) Ed. Bode-

gierung Wilhelms III. hat Gardiner 70) geliefert. — Hier muß auch der Biographie des Admirals Robert Fairfax gedacht werden, welche Markham 71) verfaßte. Fairfax zeichnete sich zunächst in den Seekriegen gegen Ludwig XIV. aus und trug wesentlich zum Sieg bei La Hogue bei; später vertrat er York im Unterhaus. Das verdienstvolle Buch leidet an einigen Längen.

Anna. — An erster Stelle ist die vortreffliche historische Studie Collins 72) über Bolingbroke zu nennen. Brosch' Werk ist übrigens dem Vf. nicht unbekannt. — Über die Kriegsereignisse im spanischen Erbfolgekrieg werfen die aus dem Feldlager (1711) datierten Briefe Marlboroughs Licht, welche im erwähnten Band der Historical Manuscripts Commission zu finden sind; 78) ferner Band XII des bekannten Kloppschen Werkes 74) 'Der Fall des Hauses Stuart', in welchem die Kriegereignisse und diplomatischen Unterhandlungen der Jahre 1706/7 geschildert werden; ebenso Band I (Serie II), der von Kirchhammer 75) redigierten 'Geschichte des spanischen Successionskrieges', welcher die Ereignisse des Jahres 1708 nach den Feldakten und andern authentischen Quellen darstellt. — Auf Ansuchen des Franziskaner Bonaventura de Burgo verwendete sich Kaiser Josef I. bei der englischen Regierung zu Gunsten der irischen Katholiken, doch ohne Erfolg, da Lord Wharton dieser Intervention entgegentrat. 76)

Haus Hannover. Über die Zeit aller vier oder der ersteren George verbreiten sich die seit langem rühmlichst bekannten Geschichtsbilder Thakerays, 77) welche in einer neuen Auflage vorliegen; ferner die gleichfalls in einer neuen Auflage erschienenen Hof- und Londoner Stadtgeschichten Molloys. 78)

Georg I. — Wichtig für die Bestrebungen der Jakobiten sind die Briefe des Admirals Thomas Gordon, abgedruckt im besprochenen Band der Manuscript Commission. 79)

Georg II. — Im selben Band finden sich die von Tomkins<sup>80</sup>) herausgegebenen Memoiren des in nahen Beziehungen zu Walpole gestandenen Bischofs Eduard Weston, welche sich auf die Zeit 1746—67 erstrecken.

mann, Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und des Letzteren mit seiner Schwägerin, Pfalzgräfin Anna. Leipzig, Hirzel. 1885. 8°. XIX, 492 S. Rez.: AZg. (1886) S. 2194 (Beiblatt). — 70) S. No. 189. — 71) Clements R. Markham. Life of Robert Fairfax of Steeton 1666—1725. London, Macmillan. 1885. 340 S. 8°. Sh. 12. Rez.: Ac. (1885), Aug. 15; Ath. (1885), Sept. 19; English Historial R. (1886), 3. H. — 72) J. Churton Collins, Bolingbroke. An historical Study. Voltaire in England. London, Murray. 1885. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 609; Ac. (1886) 1, S. Mai. — 73) S. No. 43. — 74) Onno Klopp, Der Fall des Hauses Stuart. Bd. 12. 1706/7. Wien, Braumüller. 1885. XXIV, 573 S. Rez.: HJb. (1886), S. 170. — 75) Al. Kirchhammer, Spanischer Successionskrieg. Feldzug 1708. Nach den Feldakten u. authentischen Quellen bearbeitet. 2. Ser. I. Bd. Wien, Gerold. 1885. Roy. 8°. XVIII, 407 S. M. 30. Rez.: CBl. (1886) No. 1. — 76) Onno Klopp, Kaiser Josef I. und die Katholiken-Verfolgung in Irland 1709: HPBl. 96 (1885), S. 893—908. — 77) W. M. Thackeray, Four Georges. New edit. London: Smith-Eldon. 1885. 8°. 10 Sh. 6 d. — 78) J. F. Molloy, Court Life Below Stairs: or, London under First Georges. New edit. London, Ward. 1885. 8°. Sh. 6. — 79) S. No. 43. — 80) M. H. Tomkins, Weston Papers: Report of the Historical Manuscripts Commission. Ed. Earl Eglinton and Maxwell Stirling. London. Rez.: Ath. (1885), Dez. 19. — 81) × Oxon, History of the Reign of George Special Notice of the Rising of 1745. ('English History Stories'). London, Sonnenschein. 1885. 8°. Sh. 8. — 82) × H. C. Adams, For James or George: a Schoolboys Tale of 1745. London, Hodder-Stoughton. 1885. 8°. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885), 28. Nov.

— Kleinere Arbeit siehe in den Noten. 81-82) — Das Verhältnis Englands zu Preußen während des 7j. Krieges unterzog Duncker einer Prüfung. 83:

Georg III. — Über das irische Parlament von 1782 und den Anteil Grattans liegen zwei Arbeiten vor. 

84-85) — Die auswärtige Politik Englands in bezug auf die amerikanischen Freistaaten, ferner die Mediation Österreichs und Rußslands im Kampfe Englands gegen die Bourbonen (bes. 1778—1887) behandelt Schlitter. 

96 — Browning 
197 — gab die Relationen des Earl Gower heraus, der in den Jahren 1790/2 England am Hofe Ludwigs XVI. vertrat. — Die Entscheidungskämpfe um Canadas Besitz und den Heldentod des Generals Wolf schildert Parkman, 

98 der bereits früher dasselbe Thema behandelte. (S. den letzten JB.) — Oncken 

99 besprach auf Grund des Londoner Archivs die auf der Konferenz von Langres (1814 
29. Januar) von Zar Alexander vorgeschlagene Erhebung Bernadottes auf den französischen Thron, welche Absicht indes am Widerstand Englands (Castlereagh) Schiffbruch litt.

Über die Regierung von Georg IV. und Wilhelm IV. liegt keinerlei Arbeit vor.

Victoria (seit 1837). — Das meiste Interesse der auf die Regierungszeit der Königin bezug nehmenden Werke haben die Memoiren Charles Grevilles 90) erregt, welche der Genannte in seiner Eigenschaft als Clerk of the Council (Sekretär des Kronrats) während der Jahre 1837-52 verfasst Der erste Teil dieser Tagebücher in 3 Bänden ist im Jahre 1874 erschienen, unter dem Titel: Journal of the reigns of king George IV and king William IV. Jetzt liegt der von H. Reeve herausgegebene 2. Teil dieser Memoiren, gleichfalls in 3 Bänden, vor und demnächst soll auch der letzte Teil von Memoiren, die bis 1860 reichen, erscheinen. — Obgleich von nur mittelmässiger Begabung hat der Vf. dieser Memoiren es verstanden, dank seiner sympathischen Persönlichkeit große Konnexionen anzuknüpfen und wenn auch nicht in selbständiger Stellung am Webstuhl der Zeit Platz zu nehmen. Greville sah während des letztgenannten Zeitraumes die Ministerien Peel, Russel, Derby und Aberdeen kommen und gehen. Er kannte persönlich alle hervorragenderen Politiker dieses Zeitraumes und war mit vielen persönlich befreundet. Seine Memoiren bilden demgemäß eine geradezu unerschöpfliche Fundgrube für die Zeitereignisse und zwar

<sup>(</sup>Eine der gelungensten Jugendschriften, welche den Zug des H. v. Cumberland gegen Jakob (1745) schildert.) — 83) Max Duncker, Preußen und England im 7j. Krieg: Preuße. Job. 55 (1885), Heft 2. — 84) Henry Jephson, The Irish Parliament of 1782: Ninetkenth Century. 1885. Juni-Heft. — 85) Grattan and the parliament of Ireland: Westminster R. 1886. Januar. — 86) Hanns Schlitter, Die Beziehungen Österreichs zu den Vereinigten Staaten. Innsbruck. Wagner. 1885. 80. 236 S. M. 4,40. Rez.: MHL. (1887), H. 2; HJb. (1886), S. 172; HZ. (1886), Bd. 55, S. 538. — 87) Oskar Browning, Despatches of Earl Gower. english ambassador at Paris 1790/2. Cambridge, University Press. 1885. Sh. 15. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 611 u. 677. — 88) Parkman, France and England in North America. 7° part. Montcalm and Wolfe. 3 edit. 2 vols. Boston, Little-Brown. 1885. 8°. XVI, 514 S., X, 502 S. Rez.: RH. (1885) 30, S. 129. (Vgl. den letxten JB.) — 89) Oncken, Lord Castlereagh und die Ministerconferenzen zu Langres am 29. Jänner 1814: Histor. Taschenbuch. 6. Folge. 4. Jahrg. 1885. — 99) Charles F. Greville, Journal of the Reign of Queen Victoria. Second Part. 1837—52. 8 Bds. Edited by Reeve. London, Longmans. 1885. 8°. XXIII, 406 S., X, 485 S., X, 513 S. Sh. 36. Rez.: Ath. (1885) 24. Okt.; HJb. (1887), S. 175; Ac. (1885), Okt. 31: Edinburgh R. (1885) Oktober; AZg. (1885) S. 336.

nicht nur für die innere, sondern auch für die äußere Geschichte. giebt eine große Anzahl etwas langatmiger Charakteristiken der leitenden Staatsmänner mit derselben geschwätzigen Zunge zum besten, wie er anderseits Besuche fremder Fürsten in England glossiert. Nicht immer verfährt er unparteiisch. Über Palmerston z. B. ist er unfreundlich zu sprechen, gleich Louis Philipp. Als sich Ende 1845 in Paris das Gerücht verbreitete, Palmerston werde Minister werden, brach daselbst eine Panik aus. Im Jahre 1847 hatte Greville eine Unterredung mit Thiers über die Frage, ob Guizot ernstlich England den Krieg erklären wolle. Thiers anwortete, der König ('die Memme') werde im entscheidenden Moment Guizot fallen lassen. aber nicht ihn, sondern Molé an dessen Stelle berufen. — Im Jahre 1848 war Greville Guizot bei dessen Flucht behilflich. - Guizot war fest überzeugt, das Kaiserreich müsse bald fallen, da dessen Anhänger fast aus lauter 'Kanaillen' beständen. — Über den Besuch Friedrich Wilhelms IV. in London meldet Greville, dass dessen Leutseligkeit und guter Appetit Staunen erregten. - Von Beaconsfield erzählt Greville, dass er in seiner Jugend in eine Buchhandlung als Teilnehmer eintreten wollte. — In sozialer Beziehung schildert er das Leben und Treiben der damaligen berühmten Londoner Salons, z. B. jenen der Lady Blessington (der Freundin Byrons) und jenen der Lady Holland und Miss Perry (Freundin Horace Walpoles). An diesen Orten wurde er auch mit den hervorragendsten Schriftstellern des In- und Auslandes bekannt. — Die im letzten JB. erwähnten Tagebücher und Korrespondenz John Wilson Crokers, 91) sowie die Memoiren des Exministers Malmesbury erschienen in 2. Auflage; 92) letztere auch in französischer Übersetzung. 98) — Die 'Geschichte Englands' von 1837-80 von Mac Carty wurde gleichfalls ins Französische 94) und auch ins Ungarische 95) übersetzt. Von den übrigen einschlägigen Werken 96) ist das Buch Mackays 97) hervorzuheben, welcher die äußere Politik der jüngsten Zeit in betracht zieht, sowie das Werk von H. D. Adams, 98) welches schon als Vorläufer des 50j. Jubilaums der Regierung Victorias zu betrachten ist.

Die auf die allerjüngste politische Geschichte bezug nehmenden zahlreichen Werke lassen sich in Gruppen scheiden. Eine größere Anzahl Werke bezieht sich auf das letzte Ministerium Gladstone und

<sup>91)</sup> L. J. Jennings, Correspondence and Diaries of J. W. Croker secretary of the admiralty 1809—30. 2. edit. London, Murray. 1885. 8 Bde. 8°. Sh. 45. Rez.: Edinburgh R. (1885), Januar; Quarterly R. (1884), Nov.; Ath. (1884) Okt. 25. u. Nov. 1; The Nation (1885) 4. Februar; RH. (1885) 29, S. 122.— 92) Earl Malmesbury, Memoirs of an Ex-Minister: an Autobiography. 2. edit. London, Longmans. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1884), 18. Okt.; Ath. (1884), Okt. 11; Brittish Quarterly R. (1885), Januar; London Quarterly R. (1885), Januar; AZg. (1886), No. 337; RH. (1885) 29, S. 123; Westminster R. (1885) April.— 93) id., Mémoires dún ancien ministre 1807—69. Traduit de l'nglais. 2. édit. Paris, Ollendorff. 1885. 12°. 382 S. 8 Fr. 50 C.— 94) Mac Carty, Hist. contemporaine de l'Angleterre 1837—80. Traduit par Leop. Goirand. Paris, Perrin. 1885. 8°. 4 vol. 336, 339, 275, 265 S.— 95) id., Anglia története. Magyarra forditá Szász Béla. Budapest, Verlag d. Ungar. Akademie. VIII, 618 S. 8 Guld.— 96) Cornel Brown, True Stories of the Reign of Queen Victoria. London, Griffith. 1885. 8°. 2 Sh. 6. d. Rez.: Ath. (1885) Nov. 28.— 97) Ch. Mackay, Under the Foreign and Colonial Administration of Gladstone, Lord Granville and Lord Derby: Blackwood's Magazin (1885) März.— 98) W. H. D. Adams, Celebrated Women of the Victorian Era. New edit. London, White. 1886. 8°. Sh. 3.

dessen gefeierten Chef. \*\*9-106\*\*) — Unvergessen ist noch immer dessen ebenbürtiger Gegner Beaconsfield. \*\*10-2-111\*\*) Zahlreiche Werke beschäftigen sich mit der politischen Thätigkeit der radikalen Minister John Bright \*\*112-114\*\*) und Chamberlain, \*\*115-116\*\*) ferner mit dem unberechenbaren, vielgenannten Lord Randolf Churchill. \*\*117\*\*)

Eine weitere Anzahl Werke beschäftigt sich mit dem jetzt am Ruder befindlichen Minister und Chef der Tory-Partei, Marquis of Salisbury. 118-130)

Die Lage Irlands<sup>121-126</sup>) beschäftigt gleichfalls andauernd die Aufmerksamkeit der englischen und auch ausländischen Publizisten, von denen insbesonders der Parnellist O'Brien<sup>126</sup>) und der Pariser Journalist Hervé<sup>127</sup>) besonders hervorgehoben zu werden verdienen. Die neueste Gesetzgebung über die Pachtungen, den eigentlichen Kern der 'irischen Frage' hat eine Darstellung gefunden, welche durch sachkundige Mitteilungen englischer Parlamentsmitglieder unterstützt, für deutsche Leser berechnet, von einem weltgewandten Manne<sup>127a</sup>) geschrieben wurde.

<sup>99)</sup> J. H. Mac Carty, England under Gladstone (2. revidierte Auflage). London. Chatto-Windus. 1885. 86. Sh. 6. — 100) J. Mawson, Reform of the House of Commons: Mr. Gladstone's Appeal. London, Heywood. 1885. 80. 2 d. — 101) W. E. Gladstone, Political Speeches delivered in 1879-84. Hamilton. 1885. 120. Sh. 2. London, Woodford. 1885. 12°. Sh. 1. — 108) Gladstonian Liberalism in Idea and Fact: Second Administration. 1885. London, Woodford. 1885. 12°. Sh. 1. — 108) G. R. Emerson, Gladstone. London, Ward. 1885. 8°. Sh. 8. — 104) Diary of the Gladstone Government. London. Blackwoods. 1885. 16°. Sh. 1. — 105) Apology for the Life of the Rt. Hon. W. E. Gladstone. London: Ward. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — 106) T. P. O'Connor, Gladstone's House of Commons 1880/4. London, Ward. 1885. 8° 567 S. Sh. 1. Res.: Ath. (1886) 1, S. 65. — 107) Life of Lord Beaconsfield. London: Ward. 1885. Sh. 2. — 108) Francis Hitchman, Public Life of Earl Beaconsfield. 3 edit. London. Low. 1885. 8. Sh. 5. — 109) Beaconsfield. Statesman and Author. Political and hiterary Career. London, Ward. 1885. 80. 2 Sh. 6 d. — 110) Disraeli, Earl of Beaconsfield, Statesman an Author. London, Ward. 1885. 80. Sh. 2. — 111) Bartling, England im letzten Jahrzehnt. I. Verwaltung des Gf. Beaconsfield 1874—84: Unsere Zeit (1885), Heft 8. — 112) H. J. Leech, Public Letters of John Bright. Unsere Zeit (1885), Heft 8. — 112) H. J. Leech, rudne Letters of John Bright London, Low. 1885. 8°. 350 S. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 470; Ac. (1885) 1, S. 288. — 113) John Bright, Speeches 1889—84. Edited by Mrs. Jacob Bright London, Simpkin. 1885. 8°. Sh. 2. — 114) id., Popular Statesman and Orator London, Stock. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — 115) H. W. Lucy, Speeches, Sketch of Life of J. Chamberlain. London, Routledge. 1885. 8°. Sh. 1. — 116) J. Chamberlain. lain, Radical Platform: Speeches at Hull, Warrington etc. 1885. London Simpkin. 1885. 80. 6 d. - 117) Life and Speeches of Lord Randolf Churchill. New edit. London, Maxwell. 1885. 12°. Sh. 1. — 118) F. S. Pulling, The Life and speeches of Marquis of Salisbury. London, Low. 1885. 2 Bde. Sh. 21. Res.: Ac. (1885). 11. Juli; Ath. (1885) 1, S. 822. — 119) H. Lucy, Marquis of Salisbury. Sketch of his Life. London, Routledge. 1885. 80. 1 Sh. - 120) P. H. Bagenal, The Tor. Policy of the Marquis of Salisbury. London, Blackwoods. 1885. 80. Sh. 2. — 121) A. J. Shand, Letters from the West of Ireland 1884, reprint from 'Timee'. London. Blackwoods. 1885. 80. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 848. — 122) J. W. S. Macneil. Irish Parliament: What is was, and what it did. London, Cassell. 1885. 80. Sh. 1. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 7. - 123) Blennerhassett, Irland unter Lord Spencer. Deutsche Rs. 11 (1885), Heft 5. — 124) Ehemann, Die irische Dynamitverschwörung. AZg. (1885) No. 144. — 125) Parnell und die irische Frage: Die Grenzboten 44 (1885). No. 52. — 126) R. Barry O'Brien, Fifty years of concessions to Ireland. 1831-81. Bd. 2. London, Low. 1885. 8°. 485 S. Sh. 16. Rez.: Ath. (1885), 17. Okt.: Ac. (1885), Nov. 14. — 127) Hervé, La crise irlandaise depuis la fin du XVIII. siècle jusqu'à nos jours. Paris, Hachette. 1885. 12°. 874 S. Fr. 8,50. (Erschien vorher in Form von Aufsätzen in der RDM.) — 127a) E. Wifs, Das Landesgesetz für Irland vom Jahre 1881, eingeleitet und hrsgeg. Leipzig, Duncker & Humblot. 1888. 241 S.

Eine weitere Gruppe bilden jene Werke, <sup>128-187</sup>) welche sich mit der durch das zwar langsame, aber stetige Vordringen der Russen in Central-Asien und mit der dadurch gefährdeten Stellung der englischen Macht in Ostindien beschäftigen, welche Gefahr die Geister dauernd beunruhigte.

— Auch die Stellung Englands zu Birma, <sup>188</sup>) zu den Boers und den Zulus, <sup>189-142</sup>) in erster Reihe aber zur Türkei <sup>148</sup>) beschäftigte die Federn der Politiker wie Historiker. In letzterer Beziehung ist das Werk des berühmten Erskine Holland <sup>144</sup>) zu nennen, dessen Werk füglich ein 'Corpus iuris publici orientalis' genannt werden darf, welches von 1826 an bis 1879 die ganze orientalische Frage und das diesbezügliche Verhältnis Englands veranschaulicht.

Weitaus das größte Interesse erregte aber der gegen den englischen Einfluß in Egypten gerichtete Aufstand des falschen Propheten, die Expedition gegen den Sudan <sup>145-151</sup>) und des heldenmütigen Gordons trauriges Schicksal (in Chartum 1885, 26. Januar ermordet), dessen Andenken wie auch frühere Schicksale in vielen tausend Exemplaren der vom verschiedenartigsten Standpunkt verfaßten Biographieen und Erinnerungsschriften geehrt und verewigt wurde, <sup>162-171</sup>) unter welchen das von Hake herausgegebene

<sup>128)</sup> Armin Vámbéry, Russen und Engländer an der afghanischen Grenze: AZg. (1885) No. 47. — 129) id., Coming Struggle for India. London, Cassell, 1885. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 237; Ac. (1885) 2, S. 178. — 130) W. E. Baxter, England Rez.: Ath. (1885) 2, S. 287; Ac. (1885) 2, S. 178. — 150) W. E. Baxter, England and Russia in Asia. ('Imperial Parliament'). London, Sonnenschein. 1885. Sh. 1. Rez.: Ac. (1886) 1, S. 22. — 131) Dr. C. Boulger, Central Asians Questions Essays on Afghanistan, China etc. London, Unwin. 1885. 8°. Sh. 18. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 111; Ac. (1885) 2, S. 35 und 178. — 132) E. (Ashmead) Bartlett, Shall England keep India? London, Allen. 1885. Sh. 1. — 133) H. S. Edwards, Russian Projects against India, from Czar Peter. London, Remington. 1885. Sh. 12. — 134) Ferd. Hue, Les Russes et les Anglais dans l'Afghanistan. Paris, Dentu. 1885. 8°. 6° S. 1 Fr. 50 C. Rez.: Polybiblion. (1885) 44, S. 71. — 135) Theo. F. Rodenbough, Afghanistan and the Anglo Russian Dispute. London, Putnam. 1885. 8°. 140 S. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 178. — **136**) H. Rawlinson (Major General), The Russian Advance in Central Asia: Nineteenth Century (1885), April. London, Kegan Paul-Trench. - 137) G. M. Towle, England and Russia in Central Asia. Boston. 1885. 16°. 7 Sh. 6 d. — 138) England und Birma: AZg. (1885) No. 827. — 139) England und die Boers: Grenzboten (1885) No. 1/8. — 140) Frances E. Colenso, Ruin of Zululand: British Doings since 1879. Bd. II. London, Ridgway. 1885. 8°. Sh. 10. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 886; Ac. (1887) 1, 19. Febr. — 141) R. C. Williams, British Lion in Bechuanaland: Expedition under Sir C. Warren. London, Rivingtons. 1885. 80. Sh. 1. - 142) Bechuanaland. By a Member of the Cape Legislature. London, Low. 1885. 80. Sh. 1. — 143) (Lord) Hobart, Pascha, Turkey and England: The Nineteenth Century (1885), Mäz. — 144) Thomas Erskine Holland, The european concert in the eastern question. Oxford, Clarendon Press. 1885. 363 S. 8°. Sh. 12. Rez.: RH. (1886) 30, S. 228/9. — 145) Colonel Hon. J. Colborne, With Hicks Pasha in the Soudan 1888. 2 edit. London, Smith, 8°. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 144. - 146) R. Buchta, True Hist. of Rebellion in Soudan. London, Kingdon. 1885. 86. Sh. 1. - 147) Prince Halim Pascha, Egypt and the Soudan: The Nineteenth St. 1. — 147) Frince Hallin Pascha, Egypt and the Soudan: The Mineteenth Century (1885), Maiheft. London, Paul-Trench. — 148) Suakin 1885: being a sketch of the Campaign of this Year. — By an Officier we was there. London, Paul Trench. 1885. 8°. Sh. 5. Rez.: Ac. (1885), Aug. 8; Ath. (1885), Aug. 8. — 149) W. M. Pimblett, Story of the Soudan War. 1881/5. London, Remington. 1885. 8°. 292 S. Sh. 12. Rez.: Ath. (1885) 1, 698 S. — 150) E. G. Parry, Suakin, 1885; being a Sketch of Campaign this year. 2. edit. London, Kegan Paul. 1885. 12°. 2 Sh. 6 d. — 151) F. Power, Letters from Khartoum, written during the Siege. 1—3. edit. London, Low. 1885. 16°. Sh. 1. — 152) R. Barnes and C. Brown, Gordon. London, Macmillan. 1885. 8°. Sh. 1. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 382; Ath. (1885) 1, S. 407. —

Tagebuch Gordons <sup>178-178</sup>) trotz seiner schlichten Darstellung wohl am längsten die Erinnerung an den wackeren und unverzagten Mann aufrecht halten wird.

Allgemeines. Handbücher und Verwandtes. — Unter der großen Zahl von Lehr- und Handbüchern der englischen Geschichte<sup>174-184</sup>, ist das Werk von Powell-Mackay <sup>187</sup>) hervorzuheben, dessen 1., an kultuhistorischem Material reicher Band bis auf Heinrich VIII. reicht. Das Werk hat sich neben dem Buche des verstorbenen Green rasch eingebürgert. — Von Ewald <sup>188</sup>) liegen unter dem gesuchten Titel: 'Studies-Re-studied' eine Reihe mit nicht minder gesuchten Titeln versehene Abhandlungen vor, (welche au

<sup>158)</sup> id., Charles Georg Gordon. Eine Skizze. Deutsche Ausgabe von Hans Thana. Gotha, Perthes. 1885. 8°. IX, 68 S. M. 2. — 154) Golden Gleanings from Thought. of General Gordon. London, Scott. 1885. 64°. 6 d. — 155) G. W. Bacon. Life and Character of Gordon. London, Bacon. 1885. 12°. 6 d. — 156) Gordon and the Mahdi. Narrative of War in the Soudan. London, Vizetelly. 1885. 80. 162 S. St. I. - 157) Gordon, der Held von Chartum. Frankfurt, Evangelischer Verein. 1884. Rez.: HZ. (1886) 56, 3. H. — 158) General Gordons Map of the Suakin-Berber Route (Facsimile). London, Standfort. 1885. Sh. 2. — 159) Charles Gordons Mission nach Chartum: AZg. (1885) No. 199 u. 278. München. — 160) 'Der Fall Chartum' und 'General Gordon': ib. No. 88 und 44. — 161) G. Birkbeck Hill, Colonel Gordon in Central-Afrika 1874/9. London, Thomas de la Rue. 1885. Sh. 7. - 162) A. Egmont Hake, Story of Chinese Gordon. 11. edit. London, Remington. 1885. 80. Sh. 15. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 381. - 163) Macaulay, Gordon Anecdotes: a sketch of the Career, with Illustrations of the Character of C. G. Gordon. London, Religious Tract Society. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 382. - 164) W. E. Lilley, Life and Work of General Gordon at Gravesend. London, Kington. 1885. 12°. Sh. 2. Rez.: Ath. (1885). S. 504; Ac. (1885) 1, S. 382. — 165) Adam Kingdon, Christian Hero: Gordon London, Partridge. 1885. 12°. Sh. 1. — 166) S. A. Swaine, General C. G. Gordon London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 1. — 167) Englands Hero: Life of Gordon. London Ward. 1885. Sh. 2. - 168) C. C. Coc, General Gordon in a new light: Cause of War and Advocate of Peace. London, Simpkin. 1885. 8°. 4 d. — 169) Archibal Forbes, Chinese Gordon: Records of his Life. 4/6. edit. London, Routledge. 1885. 12°. Sh. 1. — 176) Life of General Gordon. London, Walter Scott. 1885. 370 S Sh. 2. - 171) Gordon Soldier, Administrator and Christian Hero. London, Ward. 1865. 12°. 6 d. — 172) General C. G. Gordon, Journals at Kartoum. From original MS by A. Hake. London, Kegan Paul. 1885. 8°. 2 Bde. 644 S. Sh. 21. Rez. &c. (1885) 2, S. 19; Ath. (1885) 2, S. 7; Westminster R. (1885) Oktober; Deutsche R. (1885) H. 9. (Dasselbe Werk erschien auch in einer kommentierten Ausgabe, 21 Sh. 6 d) 173) id., Last Journal. A Facsimile. London, Kegan Paul. 1885. 4°. 63 Sh. – 174) Cassel, Illustrated History of England. New and revised edition. Vol. X. London. Cassel, Illustrated History of England. New and revised edition. Vol. X. London-Cassel. 1885. 4°. Sh. 9. — 175) W. M. Lupton, Concise English History. 2. edit. London, Longmans. 1885. 8°. 3 Sh. 6 d. — 176) Senior English History ('Historical Readers'). London, Chambers. 1885. 8°. 1 Sh. 6 d. — 177) J. M. Neale, English History for Children. London, Masters. 18°. 1 Sh. 6 d. — 178) Simple outline stenglish history. London, Cassell. 1885. 12°. 1 Sh. 8 d. — 179) Louise Creighton. A First History of England. Illustrated. 3 edit. London, Rivingtons. 1885. 16°. Sh. 2. — 180) H. S. Horn, Scholar History of England. London, Heywood. 1885. 8°. Sh. 1. — 181) W. Francis Collier. History of Ireland for Schools. London. 8°. Sh. 1. — 181) W. Francis Collier, History of Ireland for Schools. London Ward. 1885. 8°. Sh. 2. Rez.: Ac. (1885) Juli 11. (Mehr für Lehrer geeignet. als für Schüler.) — 182) T. Haughton, Sovereigns of England from Egbert to Victoria London, Philip. 1885. 12°. 4 d. — 183) Lady Anne Hamilton, Secret History of the Court of England. London, Reynold. 1885. 8°. 2 Sh. 6 d. — 184) T. H. S. Escott, England: Its People and Polity. New edit. London, Chapman. 1885. 8°. Sh. 8. 185) Murby, Short Stories from English History. ('Historical Readers'.) London Murby. 1885. 8° 10 d. — 186) C. Colbeck, The public schools historical Atlas. London, Longmans. 1885. 4°. Sh. 5. Rez.: RH. 29 (1885), S. 231. — 187) F. Powell and J. M. Mackay, Hist. of England. Part. I. London, Rivingtons. 1885. 8°. Sh. 2. Rez.: Ac. (1885), 4. Juli; Ath. (1885), 15. Aug. — 188) S. No. 3.

betreffender Stelle besprochen wurden). — Gardiner <sup>189</sup>) schilderte einige hervorragende englische Persönlichkeiten, darunter Simon Montfort, Thomas More, den schwarzen Prinzen, Francis Drake, Oliver Cromwell und Wilhelm III. — Das Werk Brownings <sup>190</sup>) bietet chronologisch geordnete Erzählungen aus der Nationalgeschichte. — Von dem schon im letzten JB. erwähnten historischen Lexikon von Low-Pulling <sup>191</sup>) ist eine zweite, verbesserte Auflage erschienen, in der die gerügten Mängel verbessert erscheinen. Einzelne Artikel, wie jener aus Rogers Feder über die Preise, der Artikel 'Authorities' von Mullinger und die kirchengeschichtlichen Artikel aus der Feder Creighton sind geradezu musterhaft bearbeitet.

An zweiter Stelle sind mehrere Encyklopädieen zu nennen. Vorerst Band 18 und 19 192) der 9. Ausgabe der Encyklopädia Britannica. --Band 18 enthält folgende größere historische Beiträge: Owen John (von Osmund Airy), Owen Robert (von Thom. Kerkup), Oxford (Madan), Paläographie (Maunde Thompson), Palay (Andrew Seth), Pamphlets (Tedder), Paper (M. Thompson und C. Menzies), Parliament (von Thom. Erskine May), Peel (Goldwin Smith und C, S. Parker), Penn (Osm. Airy), Periodicals (Tedder), Philipp II. (Creighton), Phoenicia (Socin und Gutschmid). — Band 19: Pietism (J. F. Smith), Pitt (Macaulay), Poe (Minto), Pole Reginald (Prothero), Pope (Minto), Precedence (Drummond), Prerogative (J. Williams), Presbyterianism (Osm. Airy und C. A. Briggs), Prescott (Montague Wheeler), Press laws (J. Williams), Price (Fowler), Priestley (Allanson Picton). - Vorzüglich entfaltet sich die National-Biographie, welche unter der umsichtigen Leitung Stephens<sup>198</sup>) mittels des im vorigen JB. charakterisierten Verfahrens den seltenen Anblick eines sozusagen fehlerfreien Lexikons gewährt. - Die bibliographische Encyklopädie von Cates 194) ist zur 4. Auflage vorgeschritten: das nachgelieferte Supplement reicht bis Ende 1885. — Biographieen der neueren Zeit enthält das Buch von Hays. 195)

Eine andere Gruppe bilden Werke, welche die Ursachen und Quellen der Größe und Macht Englands untersuchen. 196 198 Unter diesen verdient

<sup>189)</sup> S. R. Gardiner, English hist. reading books. — Historical Biographies. London, Longmans. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 118. — 190) Oskar Browning, Historical Readers. No. 1/4. Stories from English History. London, Griffth. 1885. 1 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 118/9 u. 529; Ac. (1885) 1, S. 95. — 191) Sidney J. Low and F. S. Pulling, Dictionary of english history. Seconde edition. Londres, Cassell u. Comp. 1885. 4°. VI u. 1119 S. Rez.: Ac. (1885), Febr. 7; Ath. (1885), Jan. 17; RH. (1887), 35, S. 161. — 192) Baynes and Smyth, Encyclopaedia Britannica. Vol. 18. (Orm—Pht) u. 19 (Pht-Pro). Edinburgh, Black. 1885. 4°. 858 S. Sh. 36 u. Sh. 30. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 625; Ath. (1885) 2, S. 12. — 193) Leslie Stephen, Dictionary of National biography. Bd. 2/5. London, Smith-Elder. 1885. 448, 458 u. 464 S. à Sh. 12/8. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 497; 2, S. 73, 501; Ath. (1886) 1, S. 545, 618; Ac. (1886), 31. Juli; Polybiblion. (1885) 44, S. 446. — 194) W. L. R. Cates, A Dictionary of General Biography. 4. edit. With Supplement. London, Longmans. 1885. 8°. 1552 S. Sh. 28. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 182. — 195) Francis Hays, Women of the Day, a Biographical Dictionary of Notable Contemporaries. London, Chatto-Windus. 1885. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 119. — 196) J. S. Jeans, Englands Supremacy, its Sources, Economics and Dangers. London, Longmans. 1885. 8°. 8 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885), Dez. 5. — 197) Clavigny, L'avenir de la puissance anglaise: RDM. (1885), Juni. — 198) J. H. Newman, Essays, Critical and Historical. New edit. London, Longmans. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 12.

besonders das neue Werk Anthony Froudes 199) genannt zu werden, welches der Vf. 'Oceana' taufte, nach dem Vorgang Sir James Harringtons, der ein ähnliches Werk dem Protektor einreichte. — Die geistreichen Bemerkungen Taines <sup>200</sup>) erlebten eine neue Auflage. — Ellis <sup>201</sup>) schildert Land und Leute, Verfassung, Politik, Grundbesitz und Rekatholisierung Englands voll Bewunderung für die einzige wahrhaftige Verfassung, welche Europa aufzuweisen habe und schilt die allgemeine Wehrpflicht, welche Blutsteuer sich das freie England niemals auferlegen liefs. — Schaible 208) hat in patriotischer Absicht das Andenkeu aller Landsleute, die in England gewirkt, wieder zu beleben versucht. Innerhalb eines jeden Zeitraums ordnet er Staatsmänner, Theologen, Philologen etc. bis herab zu den fahrenden Künstlern. bietet aber auch Übersichten über Deutschland allgemeine Beziehungen zu England. Die auf das MA. bezug nehmenden Partieen sind schwächer, als die der neueren Geschichte gewidmeten Abschnitte. - Von Wichtigkeit sind auch die zahlreichen Zeitschriften und Werke 208-206) archäologischhistorischen Charakters. — Erwähnung verdient auch der fällige Band der Historical Manuscripts Commission 207) und die Publicationen des Record Offices. 208-210) — Anreihend erwähne ich mehrere genealogische und heraldische Werke, 211-218) sowie mehrere besonders gelungene Hilfswerke

<sup>199)</sup> Anthony Froude, Oceana, or England and her colonies. London, Longmans. 1885. Sh. 18. Rez.: Ac. (1886), 30. Januar; Ath. (1886), 30. Januar. — 266) H. A. Taine, Notes on England. Transl. by Fraser Rac. 8. ed. London, Chapman. 1885. 80. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885), Okt. 24. — 201) Bernard Ellis, Aus England. Aphoristische Skizzen über Land und Leute. Hannover, Hahn. 1885. Kl. 89. IV, 131 S. M. 2,40. Rez.: Cbl. (1886), No. 15. - 202) K. H. Schaible, Gesch. der Deutschen in England von den ersten germanischen Ansiedlungen in Britannien bis zum Ende des 18. Jh. Strafsburg, Trübner. 1885. 80. XVIII, 488 S. M. 9. Rez.: DLZ. (1886). No. 1; AZg. (1885), No. 267 (Althaus). — 203) Transactions of the Leicestershire Architectural and Archaeological Society. Vol. VI. Part. 1. Leicester, Clarke-Hodgson. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 301. — 204) Transactions of the Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society. Vol. VIII, Part. 1. Kendal. Wilson. 1885. Rez.: Ath. (1885), 2, S. 302. — 205) Charles J. Cox, Journal of the Derbyshire Archaeological and Natural History Society. 7. Bd. Bemrose-Son. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 801. — 206) W. Rye, The Norfolk Antiquarian Magazine. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 269. — 207) Historical Manuscripts Commission. Report of the Earl of Eglinton, Sir J. Stirling-Maxwell and others. London, British Museum. 1885. 40. 78 S. Rez.: Ath. (1885), Dez. 19. — 208) W. Hardy, 45. Report of the Deputy Keeper of the Public Records. London, Public Record Office. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 785. - 209) E. Salisbury, Calendar of diplomatic documents in the Public Records. 1101-1550 45. Report of the Deputy Keeper of the Public Records. Edited by Will. Hardy. London, Record Office. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 788. — 216) R. D. Trimmer, Inventory of Ministers and Receivers Accounts of the Duchy of Lancaster: 45. Report of the Deputy Keeper of the Public Record. Herausgegeben von Hardy. London, Public Record Office. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 788. (Reicht von Eduard I. bis Georg III.) — 211) Walford D. Selby, The Genealogist. New Series. Bd. 1. London. Bell-Sons. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 78; Ac. (1886) 1, S. 107. — 212) G. W. Marshall, Genealogist's Guide, Biographical Works. 2. edit. London, Bell. 1885. 8. Sh. 81. Rez.: Ac. (1885), April 25. - 213) Grazebrook, The heraldic visitations of Staffordshire, made by Sir R. George Norroy in the years 1663/4. Rez.: Ath. (1885'. 12. Dez. - 214) James E. Doyle, The Official Baronage of England from 1066 to 1885. (Mit 1000 Illustrationen.) London, Longmans. 1885. 8 Bde. 5 Guineen. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 272 und (1886) 1, S. 121. — **215**) James J. Cartwright, A Peerage Directory 1727: The Genealogist. Edited: W. Selby. New Series 1 (1885). London. Bells. Rez.: Ath. (1885) 2. S. 78/9.

über englische Münzenkunde<sup>216.221</sup>) und andere Arbeiten allgemeineren Inhalts.<sup>222.229</sup>) — Von Familiengeschichten<sup>280.282</sup>) ist der 2. Band der im letzten JB. besprochenen 'Chronik der Familie Berkeley' <sup>288</sup>) zu erwähnen, welcher gleich dem ersten auch für die historische Geographie Englands von Wichtigkeit ist. Von Katalogen<sup>284.286</sup>) hebe ich den vom British Museum herausgegebenen hervor, welcher die vor 1640 in England gedruckten Werke enthält, ferner den sehr praktisch und übersichtlichen Katalog über die im Jahre 1884 erschienenen englischen Werke, welchen die Firma Sampson Low<sup>287</sup>) herausgab, der indes, wie sich Ref. überzeugte, Lücken aufweist.

Innere Entwickelung. Spezialgeschichte. Verfasssung und Recht. — Der Nestor der englischen Verfassungslehrer, Sumner Maine, 388) hielt es für seine Pflicht, angesichts der immer stärker hevortretenden

<sup>216)</sup> H. Montagu, The Copper. Tin and Bronce Coinage and Patterns for Coins of England. From Elizabeth to Victoria. London, Rollin u. Feuardent. Rez.: Ac. (1885), März 28. — 217) Ed. Hawkins, Medaillic Illustrations of the History of Great Britain and Ireland to the death of George III. (Printed by order of the Trustees of the British Museum.) Edited by W. Franks and Herbert Grueber. London, Longmans Cp. 1885. 80. 2 vols. XXXIII, 724 u. 886 S. Rez.: Ath. (1885), Aug. 22. (S. 245); Ac. (1885) 2, S. 47. — 218) Henfrey, Guide to English Coins. 2. Aufl. Besorgt von C. F. Keary. Vorwort von Bell. London, Bell-Sons. 1885. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 674. - 219) Hawkins, Medaillic Illustrations, to the death of George II. London, Trubner. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 84. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 47. — 220) H. W. Henfrey, Guide to the Study of English Coins from the Conquest. (Bohn's Artist Library). London, Bell u. Sons. 1885. 120. Sh. 6. - 221) R. W. Cochran-Patrick, Catalogue of the Medals of Scotland, from the earliest Times to the Present Time. Edinburgh, Douglas. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 156. — 222) John H. Ingram, The Haunted Homes and Family Traditions of Great Britain. Second Series. London, Allen u. Cie. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 434; Ac. (1884) 2, S. 373. — 223) W. Adamson, Abbot of Aberbrothock: Scenes from the Reformation. London, Ward. 1885. 120. Sh. 2. - 224) J. Beddoe, The Races of Britain. London, Trübner. 1885. 80. Sh. 21. — 225) Francis H. Groome, Ordnance Gazetteer of Scotland. Edinburgh, Jack. 1885. 3 Bde. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 76. - 226) Pulling, The order of the coif. London, Clowes and Son. 1885. Rez.: RH. 29 (1885), S. 414. — 227) The Earldom of Mar: Ath. (1885), S. 207/8. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 261. (Vgl. JB. 1882, III, 190.) - 228) D. Hardy, English Syllabus of Rymers Foedera. (= Calendar of State Papers.) London, Record Office (Longmans). 1885. Sh. 15. Rez.: RH. (1886) 30, S. 458.

— 229) Haydn, Dictionary of Dates. New edit. by Benjamin Vincent. London, Ward. 1885. 80. Sh. 18. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 270. — 280) John Maclean, An Historical and Genealogical Memoir of the Family of Poyntz I. Bd. (bis Elisabeth). Exeter, Selbstverlag. 1885. Rez.: Ath. (1885), Mai 2. u. Okt. 8; Ac. (1885) 1, S. 306. - 231) H. E. Chetwyn d-Stapylton, Chronicles of the Family of Stapelton (Yorkshire). Brandburg u. Comp. 1885. Rez.: Ath. (1885), Mai 16; Ac. (1885), 4. April. - 232) John Stansfeld, History of the Stansfeld Family. Leed, Goodall. 1885. 40. 250 S. 2 Guineen. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 740. — 233) J. Smyth of Nibley, The Lives of the Berkeleys 1066—1618. Bd. 2. Edited by John Maclean. Gloucester, Bellows. 1885. Rez.: Ac. (1885), Febr. 14; Ath. (1884), Dez. 6. — 284) Catalogue of books in library of the British Museum, printed in England, Scotland and Ireland, and of books in english printed abroad, to the year 1640. London. 1885. 3 Bde. Rez.: Ath. (1885), 7. Marz. - 235) London Catalogue of Periodicals, Newspapers and Transactions of various societies for 1885. London, Longmans. 1885. Roy. 8°. Sh. 1. — 236) Thomas Mason, Public and Private Libraries of Glasgow. Glasgow, Morison. 1885. 80. 488 S. — 237) Sampson Low, English Catalogue of Books for 1884, with Index of Subjects. London, Low. 1885. 80. Sh. 5. — 238) Henry Sumner Maine, Popular Government. London, Murray. 1885. 80. Sh. 12. Rez.: Ath. (1885), 31. Okt.; Ann. de l'Ecole libre des sciences politiques (1887), No. 3 (Boutmy); RDM. (1886), April; Ac. (1885) 2, S. 800; DLZ. (1887), No. 2.

radikalen Strömung das englische Volk vor den gefahrdrohenden Folgen der unbeschränkten Demokratie zu warnen. — Kebbel 289) verherrlichte den Torysmus und die Tory-Partei. — Die Geschichte der konstitutionellen Reformen Englands und Irlands schrieb Murdoch, 240) wobei er die Reformbills von 1832, 1867 und 1884 in erster Reihe ins Auge faste. Werke wird schwerfälliger Dogmatismus zum Vorwurf gemacht. — Dieselben Reformen und parlamentarischen Siege preist Heaton. 241) - Den bewunderungswürdigen Apparat der englischen Staatsmaschine schilderte auf Grund des Plummerschen Buches dessen Neubearbeiter J. Fortescue. 242 Oxford hat seit Jahren kein besseres Buch hervorgebracht. — Der jüngste Biograph Cromwells: Picton 248) versuchte sich an einem 'Konflikt zwischen Oligarchie und Demokratie' betitelten Werke staatsrechtlicher Natur. Buch ist in der Form von Vorlesungen geschrieben — Die Berührungspunkte der Geschichte von Schottland und England behandelte Miss Armitage 246 (von der Eroberung angefangen bis zum Act of Union). — Als unübertreffliche Leistung rühmt die Kritik das neueste Werk des berühmten Nationalökonomen Rogers, 245) der es nicht unter seiner Würde hielt, in einem kurzen Leitfaden die Rechte des englischen Volkes populär darzustellen. -Von durchdringendem Scharfsinn zeigt Diceys Buch. 246) — Unter dem Titel 'Imperial Parliament' begann eine Serie Abhandlungen zu erscheinen, deren Spitze sich gegen die föderalistischen Tendenzen der Partei Gladstones richtete. Das erste Heft stammt aus der Feder des Schwiegersohnes der Königin.<sup>247</sup>) — Ferner hat Ref. noch einige Werke über die englische Verfassung und die politischen Parteifragen, die legislatorische Thätigkeit des Parlaments und die jetzt Gesetzeskraft besitzenden Wahlnormen und Einteilung des Landes nach Wahlbezirken hervorzuheben. 248-269) — Unter

<sup>239)</sup> T. E. Kebbel, A History of Toryism.-From the accession of Pitt to power (1788) to the death of lord Beaconsfield in 1881. London, Allen. 1885. 80. Sh. 16. Rez.: Ac. (1885), 19. Dez.; Ath. (1885), 12. Dez. - 240) J. Murdoch, A History of Constitutional Reform in Great Britain and Ireland. London, Blackie. 1885. 8. 7 Sh. 6 d. Bez.: Ac. (1885), 28. Nov.; Ath. (1885) 2, S. 569. — **241)** W. Heater. The three triumphs of Parliament. A History 1830-1885. London, Unwin. 1885. 86. Sh. 5. Rez.: Ac. (1885), 28. Nov.; Ath. (1885), 31. Okt. — 242) C. Plummer, The gouvernance of England. By Sir J. Fortescue. A revised text. Oxford, Clarendon Press. 1885. 121/2 Sh. Rez.: Ac. 1885, 2, 290; 1886, 1, S. 51, 95, 118; HZ. 59 (1888), 551. -243) J. A. Picton, Conflict of Oligarchy and Democracy. London, Alexander. 1885. 80. Sh. 2. Rez.: Ac. (1885), Juni 6. — 244) Ella S. Armitage, Connection between England and Scottland. London, Rivingtons. 1885. 8°. 162 S. 1 Sh. 6. d. Rez.: Ac. (1885), 11. Juli; Ath. (1885), 1. Aug. — 245) J. Thorold. Rogers, British Citizen: his Rights and Privileges. London, Society for promoting christ. knowledge. 1885. 12°. 192 S. Sh. 1. Rez.: Ath. (1885), 21. Nov. — 246) A. V. Dicey, Lectures introductory to Study of the Law of Constitution. London, Macmillan. 1885. 86. Sh. 12. Rez.: Ac. (1886), 3. April; Ath. (1886) 1, S. 259. — 247) Marquis of Lorne, Imperial Federation (Imperial Parliament). London, Sonnenschein. 1885. 8<sup>6</sup>. Rez.: Ac. (1885); S. 25; London QuarterlyR. (1885), Juli; NineteenthR. (1885), Februar. — **248**) F. H. Calmont, The parliamentary Poll Book. Of all elections from the Passing of the Reform Act of 1832 to August 1885. 3 edit. by W. H. Rowe. London, Stanford. 16°. 7 Sh. 6 d. - 249) Stanford, Parlamentary Map of the British Isles. Showing the Counties, the Divisions of Counties and the Boroughs. London, Stanford. 1885. In verschiedenen Ausgaben. - 250) id., Map of the New London Boroughs. According to the Redistribution of Seats Act. 1885. London, Stanford. 1885. (In verschiedenen Ausgaben.) — 251) id., Parlamentary County Atlas and Handbook of England and Wales. London, Stanford. 80. Sh. 24. Rex.: Times (1885), Okt. 16; Daily News, Okt. 28. - 252) Lely (J. M.) and Foulkes (W. D. The Parliamentary Election Acts for England and Wales. London, Clowes. 1885. 8°.

den übrigen einschlägigen Werken beansprucht das Werk des Romanisten Scrutton <sup>270</sup>) Erwähnung, der die Einwirkungen des römischen Rechts auf die Rechtsverhältnisse Englands nachweist. — Nicht unerwähnt darf der Artikel 'Parliament' aus der Feder Thom. Erskine Mays bleiben. <sup>271</sup>)

Kirche. — Unter den zahlreichen Beiträgen zur englischen Kirchengeschichte<sup>272-295</sup>) erregte das Werk Dixons<sup>296</sup>) das meiste Aufsehen. Vf.

Sh. 80. Rez.: Ac. (1885), 26. Sept.; Ath. (1885), 5. Dez. — 253) G. J. Johnson, Legal and Constitutional History. London, Simpkin. 1885. 12°. — 254) G. L. Denman, Brooms Constitutional Law. 2 edit. London, Maxwell. 1885. 8°. 81 Sh. 6 d. — 255) Sir W. Blackstone, Students Blackstone on Laws of England. 9. edit. London, Clowes. 1885. 80. 7 Sh. — 256) Blennerhassett, Die politischen Parteien in England: DRs. 11 (1885), Heft 1. — 257) id., Die Parlamentsreform in England: ib. (1885), Aprilheft. - 258) Sidney Buxton, The Imperial Parliaments Series. London, Murray. 1885. Rez.: Ath. (1885), April 25. — 259) H. Brookes, Peers an the People and the Coming Reform. 2 edit. London, Reeves. 1885. 8°. Sh. 2. — 260) Prof. Blackie and E. Jones, Democracy: a Debate. Jan. 1867. 2 edit. London, Simpkin. 1885. 80. 6 d. - 261) Advancing Army: Whigs, Tories and Radicals. London, White. 1885. 12°. D. 3. — 262) T. Kerslake, Liberty of independent historical research. London, Reeves. 1885. 8°. Sh. 1. — 263) De Brett, The House of Commons and the Judicial Bench. London, Dean. 1885. 8°. Sh. 16. — 264) S. Buxton, Handbook to Political Questions of the day. 6 edit. London, Murray. 1885. 80. 7 Sh. 6 d. -265) id., Political Questions of the Day: Arguments on either Side. 5. edit. London, Murray. 1885. 80. Sh. 6. — 266) id., Handbook to Political Questions of the Day. 6. edit. London, Murray. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — **267)** W. T. S. Daniel, The Hist. and Origin of the Law Reports. London, Clowes. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 119; Ac. (1885) 1, S. 185. — 268) William Lloyd Birkbeck, Historical Sketch of the Distribution of Land in England. With suggestions for some improvement in the Law. London, Macmillan. 1885. 4 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1886), 1, S. 326. - 269) Frederick Clifford, History of Private Bill Legislation. Vol. I. London, Butterworth. 1885. 80. Sh. 20. Rez.: Ac. (1885), Juni 13; FortnightlyR. (1885), August; Nineteenth R. (1885), Februar. - 270) T. E. Scrutton, Influence of the Roman Law on the Law of England. Cambr., Univers. Press. 199 S. 10 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1886), 14. Aug.; RH. 1888, S. 176. - 271) Thomas Erskine May, Parliament: Encyclopaedia Britannica 18. Edinburgh, Black. 1885. - 272) G. G. Perry, History of the English Church. II. Period. 3. edit. London, Murray. 8°. 7 Sh. 6 d. — 273) J. Watson, Lectures on Church of England in its relation to Church of Rome. London, Simpkin. 1885. 12°. 6 d. — 274) J. S. Brewer, Endowment and Establishment of Church of England. 2. edit. London, Murray. 1885. 8°. Sh. 6. — 275) B. Cosin, Della Chiesa Anglicana. Italian edition. by F. Meyrick. 3. edit. London, Rivingtons. 1885. Sh. 1. — 276) H. O. Wakeman, History of Religion in England. (= 'Highways of History'). London, Rivingtons. 1885. 1 Sh. 6 d. - 277) Creighton, Epochs of Church History. London, Longmans. 1885. - 278) W. Fitzgerald, Lectures on Ecclesiastical History. London, Murray. 1885. 2 Bde. Sh. 21. - 279) C. H. Crookshank, Hist. of Methodism in Ireland. Bd. I. Wesley and his Times. London, Woolmer. 1885. 80. 496 S. Sh. 6. — 280) H. P. Cameron, Hist. of the English Bible. London, Gardner. 1885. 120. 2 Sh. 6 d. -281) Bp. Titcomb, Church of England in North and Central Europe. London, Rivingtons. 1885. 80. 1 Sh. 6 d. — 282) H. Gaidoz, Religions in Grand Bretagne: RHR. (1885). — 283) R. Howard, Church of England and other Religious Communities. London, Kegan Paul. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — 284) K. Mant, Church of Rome and England compared. New edit. London, Society for promoting christian knowledge. 1885. 80. 4 d. - 285) C. P. Mason, Outlines of Ecclestiacal Polity of the Church of England. London, Rivingtons. 1885. 8°. Sh. 10. — 286) Rev. H. Seddall, Church of Ireland: an Historical Sketch. Hatchards. 1885. 8°. Sh. 6. — 287) J. Orlebar Payne, Cosin's List of the English Catholic Non-Jurors of 1715. London, Burns-Oates. 1885/6. Sh. 14. Rez.: Ac. (1885), Juni 18. — 288) W. Adamson, Religious Anecdotes of Scotland. Glasgow, Hamilton. 1885. 8°. Sh. 5. — 289) T. T. Carter, The Doctrine of Confession in the Church of England. London, Masters. 1885. 32°. 1 Sh. 5. — 290) Goblet de D'Alviella, Contemporary Evolution of Religious Thought in England etc. Translated by J. Moden. London, Williams. 1885. 86. XV, 844 S. Sh. 10. Rez.:

desselben, ein englischer Kanonikus, beurteilt die englische Reformation vom Standpunkt eines Zeitgenossen Eduards VI. Während er für Bonner und Gardiner als die Männer seines Herzens schwärmt, findet er für Heinrich VIII., Eduard VI. und Wolsey nur Worte des Tadels. Die anglikanische Kritik hat das immerhin interessante Buch als eine Persiflage der englischen Reformation beurteilt. — Lewis 297) unternahm die Herausgabe der sämtlichen Kirchengesetze und Erlässe seit der Gründung der anglikanischen Kirche; sein Unternehmen ist vorläufig bis 1666 gediehen. — Der Jesuiterpater Forbes Leith<sup>998</sup>) charakterisierte die Lage der schottischen Katheliken zur Zeit Maria Stuarts und Jakobs VI. durch eine geschickt gewählte Sammlung von Dokumenten, welche insbesonders die gewaltthätige Seite der Reformation betonen. Die englischen Kritiker tadeln den Standpunkt des Vf., zollen aber dessen Sammelfleis Anerkennung. Vom selben Vi." erschien auch noch eine zweite Arbeit, welche sich mit dem Martyrium de Jesuitenpriesters Ogilvie (1615) befasst, in der Einleitung aber eine Übersick der Geschichte der katholischen Kirche in Schottland vom August 1561 is 1615 giebt. — Dem Andenken des Kardinals Allen, des gelehrten Begrunders des ersten Priesterseminars zu Douai, welches der Gegenreformation in England so wichtige Dinge leistete, des Schutzlings Filipps II., Sixtus 7. und Gregors XIII. haben P. Knox800) und Bellesheim801) ihre Werkt geweiht. — Auf die religiösen Bewegungen in Devonshire gelegentlich der Einführung des Book of common prayer wirft das Buch von Pocockier Licht. — Overtons<sup>808</sup>) Geschichtsbilder der englischen Kirche sind w teilweise als gelungen zu bezeichnen; der theologische Teil ist verläßlich

Ac. (1886), Febr. 6. (Vgl. den letzten JB.) - 291) J. Miller, Thirty-Nine Articles & the Church of England. Bd. 4. London, Simpkin. 80. 3 Sh. 6 d. - 292) T. G. Lav. The Catechism of John Hamilton. 1552. Mit Vorwort von Gladstone. Oxford, Clarentist Press. 1885. Rez.: Ath. (1885), April 11. - 293) The Holy Bible. Authorised Versor paralell with revised Version. Oxford, University Press. 1885. Imp. 80. Rez. All (1885), 16. Mai; Ac. (1885), 80. Mai, 27. Juni u. 11. Juli. (Erschien in verschieden Ausgaben.) - 294) J. H. Blunt, Book of Church Law. Revised by Sir W. 6. f Phillimore. 4. edit. London, Rivingtons. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — 295) II. Church Handy Direction. London, Skeffington. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 47. 296) R. W. Dixon, History of the church of England from the Roman Jurisdictive Bd. 3: Edward VI. 1549-53. London, Routledge. Sh. 16. Rez.: Ath. (1886), 26. Januar Ac. (1886), Febr. 20.; HJb. 1888, S. 509. — 297) J. Lewis, The Reformation Settlement Summary of Public Acts and official Documents relating to the law and ritual of it Church of England. A. D. 1509-1666. London, Bell (Cambridge-Deightons. 1885. 504 S. 12 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885), 2, S. 85, 187, 208. — 298) James Forbet Leith, Narratives of scottish catholics under Mary Stuart and James VI. Edinburgh Patterson. 1885. 377 S. Sh. 12. Rez.: Ath. (1885), 8. Aug.; Engl. Hist. R. (1886) 1. H.; Scottish R. (1885), Oktober. — 299) id., L'eglise catholique en Ecosse à la du XVI. siècle. Martyre de Jean Ogilvie de la Compagnie de Jesus torture et mis a mer pour la foi a Glascow le 10 Mars 1615. Paris, Leroux. 1885. 40. XXXIV, 180 8 M. 2,84. Rez.: LRs. (1885), Sp. 175; HJb. (1885) 4, S. 692. — 300) Thomas France Knox, Records of english catholics under the penal laws. Tom. II: The letters memorials of W. Cardinal Allen. 1582—94. London, Gedruckt auf Kosten der Congregation, of the London Oratory. (Vgl. JB. 1882, III, S. 178.) — 301) Alph. Bellesheiß Wilhelm Cardinal Allen 1532 — 94 und die englischen Seminare auf dem Festischen Mainz, Kirchheim. 1885. 8°. XX, 360 S. M. 6. Rez.: HJb. (1885) 8, S. 462: ZKI (1885), 3. H.; StML. (1885), 5. H. — \$02) Nichols Pocock, The troubles connected with the Prayerbook of 1549. London, Camden Society. 1885. Res.: Ac. (1885) 26. Dez.; English Hist. R. (1886), 8. H. — \$03) J. H. Overton, Life in the Engineeric Church. 1660-1714. London, Longmans. 1885. 80. Sh. 14. Res.: Ath. (1885) 28. Nov.; Ac. (1885), 28. Nov.

der historische schwächer gelungen. — Unter den auf Dissenters und Sektenwesen bezug nehmenden Werken<sup>804</sup>) steht das Buch von Baker<sup>808</sup>) obenan. — Die religiösen Bewegungen in unseren Tagen schildert Tulloch. 806) — Von staunenswertem Sammelfleis zeugt Gillows 807) Diktionär aller hervorragenden Katholiken Englands seit 1534. Der erste Band reicht bis zum Buchstaben C. — Die von Professoren der Universität Glasgow gehaltenen Vorträge<sup>808</sup>) verbreiten sich über das Leben und die Lehren der Lollarden, John Hamiltons, Wisharts und Knox'. - Zur Geschichte der nach England geflüchteten Hugenotten-Pastoren und deren Bittschrift an Jakob II. lieferte S. Weifs<sup>809</sup>) einen Beitrag. — Über Synoden, Disziplinarfälle und Verwandtes im Schofs der anglikanischen Kirche während des 17. und 18. Jh. schrieb Edgar. 810) — Das Leben Bischofs Fisher (von Rochester) schilderte A. du Bois. 811) - Das Tagebuch Dowsings wurde schon oben erwähnt. 812) Ich verweise ferner auf die 2 vortrefflich redigierten Zeitschriften für Kirchengeschichte: 'The Church Quarterly Review' und 'The scottish Church', ferner auf Rubrik: Biographieen.

Kirchliche Lokalgeschichte. — Im Anschluß führe ich 11 Werke zur Geschichte einzelner Kirchen und Kirchensprengel an. 318-322)

Lokalgeschichte. — Unter den einschlägigen Büchern<sup>828-884</sup>) ragen

<sup>304)</sup> G. P. Gould, Historical Sketches of the Congregations of Protestants Dissenters in Northampton. 1700-1800. Nordhampton, Taylor. 80. 24 S. - 305) Th. Baker, Memorials of a Dissenting Chapel, its Foundation and Worthies: being a Sketch Baker, Memorials of a Dissenting Chapel, its Foundation and Worthies: being a Sketch of the Rise of Nonconformity in Manchester and of the Erection of the Chapel in Cross Street. London, Simpkin-Marshall. 1885. Rez.: Ac. (1885), 5. Sept.; Ath. (1885), 8. Jan. — 306) J. Tulloch, Movements of religions, thought in Britain during the XIX. century. London, Longmans. 1885. 8°. 340 S. 10 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885), 17. Okt.; Ath. (1886), 18. Febr. — 307) J. Gillow, A Literary and Biographical History, or Bibliographical Dictionary of the English Catholics, from the breach with Rome in 1584 to present time. Band I. A.—C. London, Burns-Oates. 1885. 184. Rez.: Ac. (1885), 19. Sept.; HJb. (1885) 4, S. 697. — 308) The Reformers Lectures. Glasgow. 1885. 8°. 478 S. Sh. 6. — 309) Weif's, Les héritiers des églises réformées: Societé de l'histoire du protestantisme française (1885), 15. August (Bulletin). — \$10) Andrew de l'histoire du protestantisme française (1885), 15. August (Bulletin). - 310) Andrew Edgar, Old Church Life in Scotland: Lectures on Kirk-Session. London, Gardner. 1885. 80. Sh. 7. Rez.: Ath. (1885), 22. Aug.; Ac. (1885) 2, S. 148. — 311) S. No. 8. — 312) S. No. 52. — 313) Thomas Godfrey, The history of the Parish and Priory of Lenton. Bemrose. 1885. 500 S. Rez.: Ath. (1885), 4. April. — 314) Ed. Freshfield, The Register Book of the Parish of the St. Christopher-le-Stocks in the City of London. London (Selbstverlag). 1885. 3 Bde. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 895. — 315) id., On the Parish Books of St. Margaret-Lothbury, St. Christopher-le-Stocks, and St. Bartholomew-by-the Exchange in the City of London. London, Privately printed. 1885. Rez. Ath. (1885) 2, S. 895. - 316) id., Accomptes of the Churchwardens of the Paryshe of St. Christopher's. London (Selbstverlag). 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 895. — 317) Collins, Yorkshire Parish Registers: The Antiquary. 1885. London, Stock. — 318) J. S. Bright, Hist. of Dorking and Neighbouring Parishes. London, Simpkin. 1885. 80. 12 Sh. 6 d. — 319) W. Rofs, Aberdour and Inchholme: Notices of Parish and Monastery. Glasgow, Hamilton. 1885. 8°. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 142; Ac. (1885) 2, S. 148. — \$20) Emily M. Lawson, The Nation in the Parish; or, Records of Upton on Severn. Houghton and Gunn. 1885. 80. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 221. (Die Pfarrmatrikel beginnen mit dem Jahre 1544.) - \$21) W. Hunt, The Somerset Diocese: Bath and Wells. (= Diocesan History.) London, Society for promoting christ. knowledge. 12°. VIII, 261 S. Sh. 6. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 519. — 322) James Hall, History of the Town and Parish of Nantwich (country Chester). History of Newcastle and Gateshead. Bd. 2 (XVI. century). London, Scott. Rez.: Ath. (1885), 24. Okt. — \$24) J. M. Russell, Hist. of Maidstone. London, Simpkin. 1885. 80. 10 Sh. 6 d. — \$25) Records of the Borough of Nottingham. 1155—1547. Published

die Werke von Rye, \*\*\*\* Bunce, \*\*\*\*\* L'Estrange, \*\*\*\*\* und Mason \*\*\*\* hervor, obgleich der Letztere auf andern Gebieten bedeutend mehr Erfolge zu erzielen versteht. — Das Werk von King-Watts\*\* entbehrt des Index, bei englischen Bücher dieser Kategorie ein so seltener Fall, dass die Kritik diesen Mangel geradezu als Skandal bezeichnete. Das Buch besteht übrigens aus blossen Exzerpten.

Kriegsgeschichte. — Hierher gehören die neue Auflage von Mallesons<sup>840</sup>) indischen Entscheidungsschlachten, das Werk Burgoynes,<sup>841</sup>) White's<sup>842</sup>) Beiträge zum Krimkrieg, die treffliche Geschichte des Ietzten Krieges gegen Transvaal von Nixon,<sup>843</sup>) und Colensos Werk über den Krieg gegen die Zulu,<sup>844</sup>) eine heftige Anklageschrift der britischen Politik und Kriegsführung. Eine andere Gruppe bilden Regimentsgeschichten<sup>845-345</sup>) und die Geschichte der Garden<sup>849</sup>) (seit 1485).

under the authority of the Corporation. 8 Bde. Rez.: English HistR. (1887) 1. Heft. -226) T. Arnold, History of the Cross of Edinburgh, called Mercat Cross. Glasgow. Paterson. 1885. 120. Sh. 1. Rez.: Ath. (1885), 5. Dez. - \$27) Fishwick, Lancashire Wills proved at Richmond. 1457—1680. London, Record Society. 1885. 8°. Rez.: Ac. (1885), 7. Febr. — \$28) Pym Yeatman, Records of the borough of Chesterfield. Chesterfield, Edmunds. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 489; Ac. (1885) 1, S. 264. — \$29) Eardwarker, The court-leet records of the manor of Manchester. Bd. I. 1552-1686, 1781-1846. Manchester, Blacklock. 1885. Rez.: Ath. (1885), 10. Ok. (Auch für Jurisdiktion von Bedeutung.) - \$30) O. J. Burke, Anecdotes of the Connsuch circuit, from its foundation in 1604 to close upon the present time. London, Simpkin. Walford, Old an New London. New edition. London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 10. Rez.: Ath. (1885), 26. Dez. — \$31) W. Thornbury and Ed. Sh. 54. Rez.: Ath. (1885), 4. Juli. (Mit 1000 Illustrationen.) — \$32) Walford. Greater London: a narrative of its history, its people and its places. Part II. London. Cassell. 1885. 8°. Rez.: Ath. (1885), 4. Juli. — \$3\$) H. W. Brew, Chronicles of Castle Cloyne. London, Chapman. 1885. 8 Bde. Sh. 31. — \$34) M. T. Blond. Corfe Castle. London, Stanford. 1885. Rez.: RH. 29 (1885), 8 418. — \$35) Walter Corre Castle. London, Stanford. 1885. Rez.: RH. 29 (1885), S. 418. — \$35) Walter Rye, A history of Norfolk. (= Popular county histories.) London, Stock. 1885. Rez.: Ac. (1885), 21. Nov.; Ath. (1885), 81. Okt. — \$36) J. Th. Bunce, History of the corporation of Birmingham. Bd. II. Birmingham, Cornish Brothers. Rez.: Ac. (1885). 26. Sept.; Ath. (1886), 17. Juli. (Band I erschien 1878.) — \$37) A. G. L'Estrange, Palace and Hospital: Chronicles of Greenwich. London, Hurst. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 2:. Rez.: Ac. (1886), 20. März; Ath. (1886) 1, S. 102. — \$38) R. H. Mason, The history Norfolk. Bd. III. London, Wertheimer. 1885. Rez.: Ac. (1885), 8. August; Ath. (1886), 18. A (1885) 1, S. 789. (Unter Mitwirkung von Raven, Le Strange, Guerney, Lowe und Norgate. — \$89) King-Watts, The municipal record of Bath. 1189 to 1604. London, Stock. 1885. Rez.: Ac. (1885), 8. Okt.; Ath. (1885), 12. Sept. — \$40) Colonel G. B. Malleson, Decisive Battles of India from 1746 to 1849. 2. edit. London, Allen. 1885. 8°. Sh. 18. (Vgl. den letzten JB.) — **341**) John M. Burgoyne, Naval and Military Operations of Egypt. 1798—1802. London, Low. 1885. 8°. Sh. 5. — **342**) R. E. White, Recollections of Woolwich during the Chrimean War and Indian muting. London, Kegan Paul. 1885. 8°. 2 Sh. 6 d. — 348) J. Nixon, The Complete Story of the Transvaal, from the 'Great Trek' to the convention of London. London, Low. No. 140. — 345) J. Grant, Royal Highlanders, or, the Black Watch in Egyptondon, Routledge. 1885. 8°. Sh. 2. — 346) P. R. Innes, History of the Rengal European Regiment. London, Simpkin. 1885. 8°. Sh. 21. Rez.: Ac. (1885), 3. Okt. — 347) E. T. Evans, Records of the 3. rd. Middlesex Rifle Volunteers. From 1794 to 1884. London, Simpkin. 1885. 8°. 348 S. — 348) A. B. Ellis, The History of the First West Indian Regiment. London, Chapman Hall. 1885. 80. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 667. - 349) T. Preston, Yeomen of the Guard: their History from 1485-1885. Harrison. 1885. 80. Sh. 5.

Von den militärischen Biographieen nenne ich Werke über die Waffenthaten des Herzogs von Wellington, 350-352) Lord Wolseley's 353) und General Briggs. 354) — Die Werke über den General Sir Edwar Cecil 355 und den tapferen Admiral Fairfax 356) wurden im Zusammenhang mit der politischen Geschichte besprochen. — General Fraser 357 zeichnete sich in Ostindien aus, General Chesney 358) († 1872) hat sich nicht allein als Chef der Artillerie (besonders 1829—30), sondern auch um das Projekt der Euphratbahnen und gelegentlich archäologischer Untersuchungen in Mesopotamien große Verdienste gesammelt, Lord Clyde (Campbell) und Havelock († 1857) 359) haben sich in den Kriegen gegen China, Afghanistan, die Sikhs, Persien, ersterer auch im Krimkriege ausgezeichnet. Es folgen einige Werke über Englands Seekriege und Wehrkraft im allgemeinen. 360-364)

Kulturgeschichte (im engeren Sinn). — Über den Einflus Englands auf Frankreich seit 1830 handelte Renard. (365) Halsey besprach die Bedeutung Schottlands für die Kulturgeschichte. (366) Von Ashton liegen zwei Werke (367-368) vor; beide enthalten Sittengemälde von der Wende des 18. Jh. — Über Trachten, Sitten und Gebräuche älterer Zeiten liegen mehrere Werke vor, das wichtigste darunter ist jenes von Fairholt-Dillon. (369) — Der erwähnte Band der Ms.-Kommission (370) enthält gleichfalls einschlägige Daten, insbesonders über unglaubliche Leistungen im Essen und Trinken zur Zeit Jakobs I. — Sehr interessant ist die Biographie des (Schönen Brummels) von Jesse. (371) Brummel war lange Zeit der allmächtige, tonangebende Held auf dem Gebiet der Mode und der noblen

<sup>\$50)</sup> W. H. D. Adams, Wellington's Victories: Rolica to Waterloo. 1808—15. London, Routledge. 1885. 8°. Sh. 8.— \$51) H. H. Hammick, Duke of Wellington's Spanish Estate: a Personal Narrative. London, Spottiswoode. 1885. Sh. 21. — 352) W. H. Maxwell, Life of Duke of Wellington. Revised edit. London, Simpkin. 1885. 8°. 3 Sh. 6 d. — \$53) Ch. Rathbone Low, Life of Lord Wolseley. New edit. London, Bentley. 1885. Sh. 6. — \$54) Major Evans Bell, Memoir of General J. Briggs. London, Chatto. 1885. 8°. 278 S. 7 Sh. 6 d. — \$55) S. No. 45. — \$56) S. No. 70. — \$57) Col. Hastings Fraser, Memoir and correspondence of General James Stuart Fraser of the Madras army. London, Whiting. 1885. 8°. Sh. 85. Rez.: Ath. (1885), 21. Febr. — 358) Stanley Lane-Poole, Life of General F. R. Chesney. 1789—1872. London, Allen. 1885. 8°. Sh. 18. Rez.: Ath. (1885), 14. Nov.; Ac. (1885), 26. Dez. — \$59) E. C. Phillips, Sir Henry Havelock and Lord Clyde. London, Cassell. 1885. 80. Sh. 1. - \$60) W. H. D. Adams, England on the Sea: its Battles and Commanders. 1. Bd. London, White. 1885. 80. 512 S. Sh. 15. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 117. — 361) id., Battle Stories from British and European Hist. 2. edit. London, Sonnenschein. 1885. 80. Sh. 7. - 362) England und die allgemeine Wehrpflicht: AZg. (1885), No. 167. — 363) Ch. Rathbone Low, Great Battles of the British Army. London, Routledge. 1885. 80. Sh. 5. — 364) Andrew Rofs, Old Scottish Regimental Colours. Edinburgh, Blackwood. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 142. — 365) Renard, L'influence de l'Angleterre sur la France depuis 1830: NR. (1885), Heft: August-September. -366) L. J. Halsey, Scotland's Influence on Civilisation. Philadelphia. 1885. 160. Sh. 5. - 367) J. Ashton, The Dawn of the nineteenth century in England: Social Sketch. London, Fisher Unwin. 1885. 80. 2 vols. Sh. 30. Rez.: Ac. (1886), 6. Marz; Ath. (1886) 1, S. 295. — **368** id., Old Times: a Picture of Social Life at the End of the eighteenth century. London, Nimmo. 1885. Sh. 21. — **369**) F. W. Fairholt, Costume in England to end of the 18. century. 3. edition by Hon. H. A. Dillon. 2 vols. I. History. II. Glossary. London, Bell. 1885. 2 Bde. Sh. 10. Rez.: Ac. (1886), 27. Marz; Ath. (1886), S. 237. (Mit 700 Illustrationen.) — **370**) S. No. 43. — 371) Capitain Jesse, The Life of George Brummel ('Beau-Brummel'). London, John Nimmo. 1885. 2 vols. Sh. 42. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 535. (Mit 40 Porträts.) ---

Zerstrenungen, zugleich Günstling des Prinzen von Wales (des späteren Georgs II.). Später fiel er in Ungnade und starb im Elend. — Über die jetzige englische Gesellschaft und den Hof liegen gleichfalls mehrere Bücher vor. 372.374) — Vgl. unten. 375-376) Einen sozialen Auswuchs anderer Art. die Heilsarmee schildert Kolde, 377) die Zigeuner der City Morwood. 313

Zur sozialen Geschichte im engeren Sinn ist eine Arbeit Stiedas\*\*\* anzuführen, der auf Grund des Held-Kappschen Werkes (2 Bücher zu sozialen Geschichte Englands) nachweist, wie aus den Verhältnissen zur Zeit Georgs III., hauptsächlich durch das Eindringen demokratischer Ideen und durch die Entwickelung der Grossindustrie ein völliger Umschwung der sozialen Verhältnisse eintrat. - Nicht unerwähnt mag bleiben, dass von dem in letzten JB. erwähnten trefflichen Werke von Seebohm<sup>880</sup>) über die englische Dorfgemeinde eine aus der Feder Theodor Bunsens herrührende deutsche Übersetzung erschienen ist. Über den Wert der Übersetzung kann man in deutschen Zeitschriften diametral entgegengesetzte Urteile lesen. - Nicht uninteressant ist endlich die Notiz, 881) wonach die Londoner Juden sich erboten hätten, ein Prunkzimmer in Whitehall anzukaufen, um es in eine Synagoge zu verwandeln. (Der Dichter Cowley berichtet in seinem 'Discours' by way of vision concerning the government of Oliver Cromwell' ein Gleiche in bezug auf die Kathedrale von St. Paul.) Stern vermutet, dies seit von hämischen Rovalisten ausgesprengte Märchen.

Handel und Industrie. Finanzgeschichte. — Das hervorragendste Werk stammt aus der Feder Halls, <sup>882</sup>) der auf Grund der Originalquellen des Record Office die Geschichte der indirekten Steuern herausgab. Im I. Band enthält einen geschichtlichen Überblick dieser Steuergattung rot 1290—1660. Der II. Band enthält die Steuerlisten selbst von 1303—1660. — Dowells Buch<sup>888</sup>) ist gleichfalls eine vortreffliche Leistung, wenn auch nicht das ganze Material verwendet erscheint. — Mulhalls<sup>884</sup>) Buch retentioner in der Buch eine Verwendet erscheint. — Mulhalls<sup>884</sup>) Buch retentioner in der Buch eine Verwendet erscheint. — Mulhalls<sup>884</sup>) Buch retentioner in der Buch eine Verwendet erscheint.

<sup>372)</sup> Society in London. By a foreign Resident. London, Chatto. 1885. 8. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 419 und 468. — 373) Count Paul Vasili, World of London. (La societé des Londres). Translated by Veron Fox. London, Low. 1885. 8. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 164; Quarterly R. (1885), Juli. — 374) Der R. und die Gesellschaft von England: DR. 10 (1885), 7. 8. Heft. — 375) W. D. Chester. Chronicles of the Customs Departement. London, Selbstverlag. 1885. 8. Sh. 6. Rez. Ath. (1885), 22. Aug.; Ac. (1885) 1, S. 257. — 376) E. J. Guthrie, Old Scottish Customs, Local and General. Glasgow, Hamilton. 1885. 8. Sh. 6. d. — 377) L. Kolde, Die Heilsarmee (the Salvation Army) nach eigener Anschauung und nach Schrifte. Erlangen, Deichert. 1885. 8. IV, 128 S. M. 2. Rez.: CBl. (1885), No. 35.—378) S. Morwood, Our Gipsies in City, tent and van. London, Sampson Low, Marton 1885. 349 S. Rez.: Ath. (1885), 14. März; Polybiblion (1885) 44, S. 152. — 379) K. Stieda, Aus der sozialen Gesch. Englands: HZ. 58 (1885), S. 215—28. — 389) Freder Seebohm, Die englische Dorfgemeinde in ihren Beziehungen zur Gutsherrlichkeit u.t. Nach der 3. Aufl. aus dem Engl. übersetzt von Th. v. Bunsen. Heidelberg, Winter 1885. 8. XII, 319 S. M. 10. Rez.: CBl. (1886), No. 49; HZ. (1887) 57, S. 340 (Vgl. schon JB. 1883 II, S. 412\*\* u.JB. 1884 Register.) — 381) Mary Anne Erent Green: Calendar of State Papers: during the Commonwealth. Bd. XII. S. St. London, Record Office. Rez.: Stern: DLZ. (1886), No. 37. — 382) Hubert Hell. A History of the Custom-Revenue in England from the Earliest Times to the year 1821. London: Elliot, Stock. 1885. 2 Bde. Rez.: Ac. (1885), 7. März; RH. (1885) 19, S. 446. Ath. (1885), 22. Aug. (Record Office.) — 383) Stephen Dowell, History of Taxista and taxes in England. 4 Bde. London, Longmans. 1885. 1690 S. Sh. 48. Rez. Ath. (1885), 25. Aug.; RH. (1885) 19, S. 402; Ac. (1885), 14. März. — 384) Michel Mulhall, History of prices since the year 1850. London, Longmans Comp. 1885. Sh. 6. Rez.: Ac. (1886), 16. Jan.; Ath. (1886), 30. Jan.

breitet sich über die Geschichte der Preise seit 1850, Kerr<sup>885</sup>) schrieb die Geschichte der schottischen Banken. — Das rühmlich bekannte Werk des Nationalökonomen Rogers, <sup>886</sup>) das man füglich eine 'Geschichte der englischen Arbeit' nennen kann, ist in 2. verbesserter Auflage erschienen. — Über die Geschichte der englischen Zünfte hat Walford <sup>387</sup>) die eingehendsten Studien veröffentlicht. — Hyde <sup>388</sup>) gab die Geschichte der englischen Postinstitution heraus.

Kunstgeschichte. Theater. — Unter den einschlägigen Werken 389-392) nenne ich die Übersetzung des Werkes von Chesneau über Geschichte der englischen Malerei. 393) Everitt 394) und Filon 395) würdigten die englischen Karrikaturzeichner, in erster Reihe Hogarth, Swaine, 396) den Landschaftsmaler Turner († 1851). — Law 397) gab die Architekturgeschichte des Hampton Court Palastes heraus und entrollte ein glänzendes Bild aus dem Hofleben der Tudors. — Dickson 398) handelte über die Einführung der Buchdruckerkunst in Schottland. — Vgl. ferner No. 513. — Über die Mysterienspiele handelte Miss Smith, 399) in sowohl für Historiker, wie Theologen und Philologen interessanter Weise. — Adams' 400) und Mollys' 401) erwähnte Werke bieten viel Stoff zur englischen Theater- und Kunstgeschichte. — Trautmann 492) schrieb über englische Schauspieler-Truppen in Ulm. — Auf den reichen Inhalt der Zeitschrift 'The Magazine of Arts' sei insbesonders aufmerksam gemacht.

Unterrichtswesen. - Boase 408) gab die Matrikeln der Universität

<sup>\$85)</sup> Andrew William Kerr, History of Banking in Scotland. Glasgow, Bryce and Son. 1885. 8°. 255 S. Sh. 7. — \$86) J. Thorold Rogers, Six Centuries of Work and Wages. New revized edit. I. London, Sonnenschein. 1885. 8°. 15 Sh. Rez.: Der 1. Aufl.: Ath. (1884), 12. April; Ac. (1884), 26. April; The Nation (1884), 17. Juli. - 387) C. Walford, Hist. of Gilds: The Antiquarian Magazine (1885), Jan. - Sept.-Heft. (London, Bogue.) — \$88) James Wilson Hyde, The Royal Mail: its Curiosities and Romance. (1. und 2. Aufl.) London, Blackwood. 1885. 8°. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 693. — 389) L. M. Solon, Arth of the Old English Potter. Foreign Imitations. 2. edit. London, Bemrose. 1885. 8°. 10 Sh. 6 d. — 390) Rev. S. R. Wigram, Chronicles of Abbey of Elstow: the Architecture. Writt notes by J. C. Buckley. Oxford, Parker. 1885. Sh. 7. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 29. — 391) Neue Ankäufe der englischen Nationalgallerie: AZg. (1885), No. 806. Munchen. — **892)** A Decree of Star Chamber concerning Printing. 1687. New York, 'Grolier Club'. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 470. — **893)** E. Chesneau, The English School of Painting. Translated by Lucy Etherington. London, Cassel & Comp. 1885. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 378, (1886) 1, S. 624, 754; Ac. (1885) 2, S. 244. — 394) Graham Everitt, English Caricaturist and Graphic Humorists of the nineteenth century. London, Sonnenschein. 1885. 40. Sh. 42. Rez.: Ac. (1886), 16. Jan. - 395) Filon, William Hogarth. La carricature en Angleterre: RDM. (1885), Januar-Heft. Paris. — 396) S. A. Swaine, The Artist Turner. (= 'Worlds Workers'.) London, Cassell. 1885. Sh. 1. - 397) Ernest Law, History of Hampton Court Palace in Tudor times. London, Georges Beland sons. 40. 400 S. Sh. 25. Rez.: Ac. (1885), 25. Juli; Ath. (1885), 29. Aug. (Mit 130 Abbildungen. [Der Königin Victoria gewidmet.]) — \$98) Robert Dickson, Introduction of the Art of Printing into Scotland. Aberdeen, Edmond u. Spark. 1885. 8°. XVI, 98 S. Rez.: Ac. (1885), 12. Sept.; Ath. (1885) 1, S. 822. — \$99) Lucy Toulmin Smith, York Plays. The Plays performed by the Crafts or Mysteries of York on the Day of Corpus Christi in the 14th, 15th. and 16th. centuries. Oxford, Clarendon Press. 1885. 8°. LXXVIII, 557 S. Sh. 21. Rez.: Ac. (1885) 8. Aug.; DLZ. (1885), No. 37; CBl. (1886), No. 29. — 400) S. No. 63. — 401) S. No. 62 und 78. — 402) K. Trautmann, Englische Komödianten in Ulm 1594—1657: ALitteraturgesch. 13 (1885), Heft 3, S. 815—24. — **403)** C. W. Bosse, Register of the university of Oxford. I. 1449—68 u. 1505—71. Oxford. 1885. 8°. Rez.: Ath. (1885), 29. Aug.; Ac. (1885), 30. Mai. (Herausgegeben von der Oxforder Historical Society.)

Oxford aus den Jahren 1449—63 und 1505—71 heraus. — Die Mitglieder des Merton-Collegs bis auf die Zeit Wilhelms III. verzeichnete Brodrick. 404) — Auf die Edinburger Universität nimmt ein drittes Werk bezug. 405)

Litteraturgeschichte. — Zunächst sind einige Handbücher und Bearbeitungen einzelner Epochen der englischen Litteratur zu erwähnen. 406-411) Besondere Erwähnung verdient das Buch Dawsons, 412) welches Aufsätze über Elisabeth, Cromwell, Bunyan Swift, Thomas Hood und Cowper enthält. — Ein unentbehrliches Ergänzungswerk zu allen einschlägigen Handbüchern bildet das große Werk von Halkett und Laing. 418) — Die Essays von Macaulay 414) und die historischen Werke Bacons 415) erschienen in neuer Auflage, ebenso die nachgelassenen Schriften Buckles 416) und jene des Historikers und Quelleneditors Thomas Hearne 417) († 1735). — G. Winter 418) zog eine Parallele zwischen Buckle, Lecky und Ranke.

Biographieen. — Solche erschienen über den Dichter Forrest, 419) den Zeitgenossen Heinrich VIII. Sodann ist auch diesesmal eine außerordentlich zahlreiche Litteratur über Shakespeare 420-481) zu verzeichnen, darunter

<sup>404)</sup> C. G. Brodrick, Memorials of Merton College: 4. Report der Historical Society of Oxford. Bd. 4. Oxford. 1885. - 405) Records of the Tercentenary Festival of the University of Edinburgh, celebrated in April 1884. (Herausgegeben vom akad. Senat.: Edinburgh, Blackwood. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 596; Ac. (1885) 2, S. 116. (Nur in 150 Exempl. erschienen.) — 496) M. G. Phillipps, Manual of English Literature. London u. New-York. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 21. — 497) O. F. Adams, Handbook of English Authors. New edit. Boston. 1885. 16°. Sh. 4. — 408) E. Gosse, From Shakespeare to Pope. Cambridge, University Press. 1885. 8°. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885. 28. Nov.; Ath. (1885), 21. Nov. - 409) W. Minto, Characteristics of English Poets From Chaucer to Shirley. 2. edit. London, Blackwoods. 1885. Sh. 7. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 504. — 410) Henry Morley, Library of English Literatur. English Plays. Bd. III. London, Murray. 1885. Sh. 7. (Diese Sammlung enthalt u. a.: Cavendish: Life of Wolsey und die Autobigraphy von Thos. Ellwood.) — 411) W. John Court he'pe. The Liberal Movement in English Literature. London, Murray. 1885. 80. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885), 26. Dez. — 412) George Dawson, Biographical Lectures. Edited by George St. Clair. London, Paul-Trench. 1885. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1886), 13. Febr. - 413) S. Halkett and J. Laing, A Dictionary of the Anonymous and Pseudonymous Literature of Great Britain. Bd. 2 u. 8. Edinburgh, Patterson. 1884/5. 704 u. 800 S. 4º. à Sh. 40. — 414) Macaulay, Essays. London, Longmans. 1885. 8º. Sh. 2. — 415) Lord Bacon, Essays, Moral and Historical Works. (= Chandos Classics.) London, Warne. 1885. 80. Sh. 2. — 416) H. T. Buckle, Miscellanous and Posthumous London, Warne. 1885. 80. Sh. 2. — 416) H. T. Buckle, Miscellanous and Posthumors Works. New edit. London, Longmans. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 21. — 417) Doble. Remarks and collections of Thomas Hearne. Vol. I. 1705/7. Oxford, Historical Society. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 357. — 418) G. Winter, Buckle, Lecky, Ranke: Nord und Sad (1885), Oktober. — 419) S. No. 13. — 420) J. O. Halliwell-Phillips, Outlines of the life of Shakespeare. 7. edit. 2 Bde. London, Longmans. 1885. 80. 850 Sh. 10. — 421) Edward Dowden, The Women of Shakespeare: The Contemporary R. (1885), Aprilheft. London, Isbister. — 422) F. A. Leo, Shakespeare-notes. London. Trübner. 1885, 80. VIII, 120 S. Rez.: CBl. (1885), No. 48. — 423) W. H. D. Adams, Concordance to the Plays of Shakespeare. London, Routledge. 1885. 80. Sh. 10. — 424) J. Feis, Shakespeare and Montaigne. London, Kegan Paul. 1885. Kl. 80. 210 S. Rez.: CBl. (1886), No. 24. — 425) De Goey, L'individualité de Shakespeare: R. de Belg. (1885), Mai—Juni-Heft. — 424) Max Koch, Shakespeare. Stuttgart, Cotta. 1885. R. de Belg. (1885), Mai-Juni-Heft. — 426) Max Koch, Shakespeare. Stuttgart, Cotta. 1885. Kl.: 8°. 340 S. M. 1. Rez.: CBl. (1886), No. 20. — 427) K. G. Multon, Shakespeare as a Dramatic Artist. Oxford, University Press. 1885. 8°. 5 Sh. Rez.: DLZ. (1885). No. 39; Ath. (1885) 1, S. 810; Ac. (1885) 2, S. 127. — 428) J. Parker Norris, The Pertraits of Shakespeare. Philadelphia, Lindsay. 1885. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 127. — 429) Gf. Anton Széchen, Shakespeare. (= Studien [Tanulmányok].) Budapest, Verlag der Kisfaludi-Gesellschaft. 1885. (Diese Studien erschienen später bei Gerold (Wien) auch in deutscher Übersetzung.) — 430) R. Grant White, Studies in Shakespeare. London, Low. 1885. 80. 10 Sh. 6 d. - 431) F. G. Fles, Shakespeare and puritanism:

mehrere Werke, welche sich mit Bacons angeblicher Autorschaft der Werke Shakespeares beschäftigen. 489) Ferner erschienen Monographieen über Dryden und Pope. 483-483a) — Edmundson 484) wies nach, dass Milton nicht nur Vondels Luisevaer', sondern auch noch andere Werke des vlämischen Dichters benützt habe. — Auch über Bunyan, 485-480) Johnson, 487) Swift, 488-440) Poe, 441) Shelley, 442) Carlyle 443) und Dickens 444) sind neue Biographieen zu verzeichnen. — Ebenso über den Schriftsteller und Diplomaten Bayard Taylor. 445) Alle diese Publikationen erlebten indes nicht annähernd einen Erfolg, wie die in ungezählten Exemplaren verbreiteten Biographieen des Generals Gordon 446) und die Werke, welche sich mit der 1880 gestorbenen größten englischen Romanschreiberin unserer Zeit, mit G. Eliot (Evans) befassen. 447-449) Unter letzteren Werken ist besonders das Werk ihres zweiten Gatten (Cross) 250) zu nennen, welches aber, obgleich es die Korrespondenz Eliots enthält, die zu hoch gespannten Erwartungen des englischen Lesepublikums nicht zu befriedigen vermochte.

Von Biographieen politischer Bedeutung sind zu nennen die Werke über Walter Raleigh, <sup>451</sup>) Bacon, <sup>452</sup>) Shaftesbury <sup>453</sup>) und Bolingbroke. <sup>454</sup>) (Im Anhang des letzteren Werkes findet sich auch ein 'Voltaire in

Anglia 7 (1885), Heft 1, S. 1. - 432) Henry Cochin, La vie de Shakespeare et le paradoxe Baconien: RDM. 72 (1881), Heft 1. - 433) David Asher, The Bacon-Shakspeare Theory in Germany: Ac. 27 (1885), S. 408. - 483a) Johnson, Lives of Dryden and Pope. With Notes by Alfred Milnes. Oxford, Clarendon Press. 1885. 120. 2 Sh. 6 d. - 484) George M. A. Edmundson, Milton and Vondel. A curiosity of Literature. London, Trubner. 1885. Kl. 8°. VI, 228 S. Sh. 6. Rez.: Ac. (1885), 24. Okt.; CBl. (1886), No. 42; Ath. (1886), 7. Nov. — 435) J. Brown, Life, Times and Work of John Bunyan. London, Isbater. 1885. 8°. Sh. 21. Rez.: Ac. (1886), 2. Januar; Ath. (1886) 1, S. 449. — **486)** J. Anthony Froude, Bunyan. (= English Men of Letters.) London, Macmillan. 1885. 8°. 188 S. — **437)** Henry B. Wheatley, The Story of Johnson's Dictionary: The Antiquary (1885). London, Stock. — 438) Stanley, Lane-Poole, Letters and Journals of J. Swift. London, Kegan Paul. 1885. 120. Sh. 6. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 96; Ac. (1886) 1, S. 20. — **439**) id., Notes for a Biography of Swift. Reprinted from the Bibliographer. 1884. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 10, 52. — 440) Barine, Swift: RDM. (1885), Mai. — 441) G. E. Woodberry, Life of Edgar Allan Poe. Boston. 1885. 16°. Sh. 6. — 442) J. C. Jeaffresson, Real Shelley: new Views of the Poets Life. London, Hurst. 1885. 2 Bde. Sh. 30. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 687, 720, 725, 761, 828; Ac. (1885) 1, S. 898 u. 420. (Ein im Gegensatz zu der sehr gelungenen Biographie Byrons von demselben Vf. höchst ungenügendes Werk, welches eine große Polemik hervorrief.) — 448) David Masson, Carlyle Personally and in his Writings. ('Edinburgh Lecturs.') London, Macmillan. 1885. 12°. 2 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 20; Ath. (1885) 1, S. 725. — 444) Ch. Dickens, Biography. By his Eldest Daughter, Mary Dickens, (= Worlds Workers.) London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 1. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 608. — 445) Marie Hansen-Taylor — Horace E. Scudder, Bayard Taylor. Ein Lebensbild aus Briefen zusammengestellt. Übersetzt von Anna Koch. Gotha, Perthes. 1885. 80. VIII, 528 S. M. 6. Rez.: DLZ. (1885), No. 49; CBl. (1886), No. 4. — 446) Vgl. No. 152—71. — 447) R. E. Cleveland, George Eliot. London, Hodder. 1885. 16°. 191 S. 6 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 206; Ac. (1885) 2, S. 146. — 448) Lector, Neue Aufschlässe über George Eliot: Gegenwart (1885), No. 86/7. — 449) Barine, George Eliot, d'après sa correspondence: RDM. (1885), Juli. - 450) P. W. Crofs, George Eliots life as related in her letters and journals. London, Blackwood. 1885. 80. 8 Bde. Sh. 42. Rez.: Ath. (1885), 31. Jan. u. 7. Febr.; Ac. (1885), 7. Febr.; British Quarterly R. (1885), April; Fortnightly R. (1885), März; Westminster R. (1885), Juli; AZg. (1885), No. 136; Contemporary R. (1885), März; Nineteenth Century (1885), März; Blackwood's Magazine (1885), Febr.; Edinburgh. R. (1885), Mai; London Quarterly R. (1885), Juli. (Erschien auch in einer billigen [Kabinette-] Ausgabe per Band 5 Sh.) — **451**) S. No. 20. — **452**) S. No. 46. — **453**) S. No. 66. 454) S. No. 72.

England' betitelter Aufsatz.) Ferner Abhandlungen über den Staatsmann Wellington. 455) Auch der 1865 verstorbene Lordkanzler von Irland, Thomas O'Hagan, 456) ferner Gladstone, Beaconsfield, Bright, Churchill, Chamberlain und Salisbury erlebten eine Reihe Biographieen. 457) — Auch auf die Korrespondenz Beaconsfields (1830/1 und 1832—52) sei hingewiesen. 458-459) — Die Lebensgeschichte des Vizekönigs von Indien (1863—68), Lord Lawrence 460) scheint noch immer große Anziehungskraft auszuüben. — Cobden 461-464) fand als Nationalökonom und als Politiker huldigende Federn.

Biographieen militärischen Inhalts erschienen über Edwar Cecil, Wellington, Wolseley, Fairfax, Fraser, Chesney, Lord Clyde und Havelock. 465)

Geistlichen Charakter tragen die Biographieen über die Missionäre Livingstone, 406-467) Moffat, 468-469) Maurice, 470) ferner über die Theologen Carey, 471) Burke, 478) Leslie, 478) Bischof Osborn Gordon 474) (der auch auf dem Gebiet des Unterrichts Verdienste erwarb), den unlängst verstorbenen hochgebildeten Freund der Königin Viktoria, Stanley 478) (Dechant von Westminster).

Unter den übrigen Beiträgen 476-480) finden sich Lebensgeschichten der

<sup>455)</sup> Gf. Anton Széchen, Wellington. (= Studien [Tanulmányok].) Budapest, Verlag der Kisfaludi Gesellschaft. 1885. (Diese Studien erschienen bei Gerold [Wien] auch in deutscher Übersetzung.) — 456) Thomas O'Hagan, Lordkanzler von Irland, † 1. Febr. 1885: HPBl. 96 (1885), S. 418-84. - 457) Vgl. No. 99-120. - 458) Beaconsfield (Disraeli), Correspondence with his sister. 1882—52. London, Murray, Rez.: Ath. (1886), 26. Jan.; Ac. (1886) 1, S. 802. — **459**) id., Home letters written by the late Earl of Beaconsfield in 1880/1. London, Murray. 1885. 8°. Sh. 5. Rez.: Ath. (1885), 16. Mai; Ac. (1885), 29. Mai. — 460) R. Bosworth Smith, Life of Lord Lawrence.
6. edit. London, Smith-Elton. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 21. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 585;
Ac. (1885) 1, S. 184. — 461) K. Walcker, Richard Cobdens volkswirtschaftliche und politische Ansichten. Auf Grund älterer und neuerer Quellen systematisch dargestellt. Hamburg, Nestler u. Melle. 1885. Rez.: HZ. (1886) NF., 19. Bd., S. 544. - 462) Richard Gowring, Cobden Richard. (= World's Workers.) London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 1. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 847. — 468) Story of Richard Cobden, an English Hero. London, Sonnenschein. 1885. 8°. 1 Sh. 6 d. — 464) Morley, La vie de Richard Cobden: Traduit par S. Raffalovich. Paris, Guillaumin. 1885. 8°. XIV, 485 S. Fr. 8. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 822; Ac. (1885) 1, S. 828. — 465) S. die No. 850/9. — 466) Robert Smiles, David Livingstone. (= 'World Workers.') London, Sonnenschein. 1885. 8°. Sh. 1. — 467) Three Martyrs of XIX. Century: Livingstone, Gordon, Patteson.
London. 1885. 8°. 8 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 805; Ac. (1885) 2, S. 305.
— 468) A. Manning, Heroes of Desert: Lives of Moffat and Livingstone. New edit. London, Nelsons. 1885. 80. 8 Sh. 6 d. — 469) John S. Moffat, Live of Robert and Mary Moffat. London, Unwin. 1885. 80. Sh. 18. Rez.: Ac. (1885), 10. Okt.; Ath. (1885), 2, S. 891; Brittish Quaterly R. (1885), Okt. — 470) F. Maurice, Life of F. D. Maurice, chiefly told in his letters. 4. edit. London, Macmillan. 1885. 2 Bde. Sh. 16. — 471) G. Smith, Life of W. Carey, Shoemaker and Missionary. London, Murray. 1885. 80. Sh. 16. — 475) W. J. Fitzpatrick, The Life of the Very Reversed Thomas Burke. London Paul-Tranch. 1885. 9 Bd. Sh. 80. — 478) R. J. Ro Reverend Thomas Burke. London, Paul-Trench. 1885. 2 Bde. Sh. 80. — 478) R. J. Bp. Leslie, Life and Writings of Charles Leslie, Nonjuring Divine. London, Rivingtons. 1885. 80. Sh. 6. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 274; Ac. (1885) 1, S. 868; Church Quarterly R. (1885), Juliheft. (Zur Gesch. Wilhelm III. und Anna gehörend.) — 474) George Marshall, Osborne Gordon: a Memoir, with a Selection of his Writings. London, Parker. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 598; Ac. (1885) 1, 381. — 475) G. A. Oliver, Life, Works and Teachings of Stanley, Dean of Westminster. London u. Boston. 1885. 120. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 789. — 476) John Sargent, Life and Letters of Rev. Henry Martyn. London, Seeley. 1885. 12°. 2 Sh. 6 d. — 477) George S. Merriam, Life of Times of Samuel Bowles. London, Unwin. 1885. 8°. 2 Bde. Sh. 21. — 478) E. R. Jones, Life and Speeches of J. Cowen. London, Low. 1885. 8°. Sh. 14.

Prinzessin von Wales<sup>481</sup>), von Florence Nightingale <sup>482</sup>) (der unermüdlichen Krankenpflegerin während des Krimkriegs), des Lords der Admiralität und zugleich des größten Philantropen Englands, Begründer der 'Ragged Schools', des Earl von Shaftesbury 488-484) (Ashley Cooper 1801-85), ferner des Sir Montefiore, 485) des auch in England gefeierten Vorkämpfers der Sklavenemanzipation, W. Lloyd Garrison, 486) des Philantropen und Physikers Robert Boyle († 1691). 487) des in drei Weltteilen durch seine unerschrockenen Dienstleistungen, insbesondere durch seinen 'Ritt nach Chiwa' berühmt gewordenen Spezialberichterstatters und Reisebeschreibers Colonel naby, 488-489) des Modehelden Brummel, 490) des Erfinders der Dampfmaschine, Stephenson, 491) des Philologen Bentley, 493) des Chemikers Thom. Graham<sup>498</sup>) und des Naturforschers Darwin<sup>494</sup>) und Frank Bucklands,<sup>495</sup>) des Astronomen und Dichters, R. Hamilton, 496) des Naturforschers L. Agassiz, 497) des Nationalökonomen, Generalpostmeisters, radikalen Parlamentsmitgliedes und Ministerkollegen Gladstones: Henry Fawcett († 1884)<sup>498</sup>) und der drei großen Londoner Verleger: Bentley, Kegan Paul und Stock. 499)

Autobiographieen, Tagebücher, Memoiren und Verwandtes.

— Die englische Litteratur hat auch im laufenden Berichtsjahr eine große Zahl einschlägiger Werke hervorgebracht. 500-505) Darunter sind hervorzu-

<sup>- 479)</sup> J. B. Burges, Letters and Correspondence, with notices of his life. London, Murray. 1885. 8°. Sh. 15. — 480) E. Vincent Briton, Some Accounts of Amyot Brough. London, Seeley. 8°. 740 S. Fr. 16. — 481) Mrs. Herbert Jones, Charlotte, Princess of Wales. London, Quaritch. 1885. 4°. Sh. 52. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 148. — 482) Lizzie Alldridge, Florence Nightingale. London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 1. — 483) H. Zimmern, Ashley Cooper, Earl von Shaftesbury: AZg. (1885), No. 290. - 484) Earl Shaftesbury, A Memoir. From Original sources. London, Record Office. 1885. 8°. 1 Sh. 6 d. — 485) James Weston, The story of Sir Moses Montefiore. London, Partridge. 1885. 12°. Sh. 1. — 486) J. Bryce, William Lloyd Garrison. Story of his Life 1805—79. London, Unwin. 1885. 8°. 2 Bde. Sh. 30. Rez.: English Hist. R. (1886), 1. H.; Ac. (1885), 2. Dez. — 487) Lawrence Saunders, Robert Boyle, Inventor and Philantropist. London, Wood and C. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 150. — 488) J. R. Ware and R. K. Mann, Life and Times of Colonel F. Burnaby. London, Field. 1885. 80. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 208; Ac. (1885) 2, S. 165. — 489) Colonel F. Burnaby, Speeches and Adventures. London, Diprose. 1885. 8°. 6 d. — 490) S. No. 371. — 491) C. L. Matéaux, George and Robert Stephenson. (= World's Workers.) London, Cassell. 1885. 8°. Sh. 1. — 492) R. C. Jebb, Richard Bentley. Eine Biographie. Autorisierte Übersetzung von E. Wöhler. Berlin, Gaertner. 1885. Kl. 8°. XII, 224 S. M. 4. Rez.: CBl. (1886), No. 2; DLZ. (1886), No. 8; MHL. (1886) 8, S. 272; HZ. (1887), Bd. 57. — 498) Angus Smith, The Life and Works of Thomas Graham. Edited by J. J. Coleman. Glasgow, Smith. 1885. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 601. — 494) Grant Allen, Charles Darwin. (= 'English Worthies'.) London, Longmans. 1885. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 321. — 495) G. C. Bompas, Life of Frank Buckland. 2/9. edit. London, Smith-Elder. 1885. Sh. 12. Rez.: Ac. (1885), 4. Juli. — 496) Sir W. R. Hamilton, Life, Poems, Correspondence, Writtings. Bd. V. Edited by P. Graves. London, Longmans. 1885. 80. Sh. 15. -497) E. C. Agassiz, Life and Correspondence of L. Agassiz. London, Macmillan. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 18. Rez.: Ath. (1886) 1, S. 86. — 498) Leslie Stephen, Life of H. Fawcett. London, Smith. 1885. 80. Sh. 12. Rez.: AZ. (1885), No. 352; Ath. (1885) 2, S. 693; Ac. (1885) 2, S. 385. — 499) E. Chesneau, Les grands éditeurs anglais. Bentley, Kegan Paul, Elliot Stock: Le Livre (1885), No. 70, S. 292-311. - 500) Gardner, Memorials of James Hogg, The Ettrick Shepherd. By his daughter, Mrs. Gardner. London, Murray. 1885. Rez.: Ath. (1885), 14. Marz. (Mit Briefen von Byron, Walter Scott, John Murray.) — 501) F. W. Leicester Adams, Autobiography. London, Redway. 1885. 80. 2 Bde. Sh. 21. — 502) J. Pearce, Autobiography of Joseph Livesey. London. 1885. 8°. 3 Sh. 6 d. — **503)** E. L. Linton, Autobiography of Christopher Kirkland. London, Bentley. 1885. 3 Bde. 8°. Sh. 31. Rez.: Ath. (1885), 25. Juli. (Mehr-Erfindung als wahre Geschichte.) - 504) Thomas Smith, Memoirs of James. Begg

heben: die neue Auflage des Tagebuchs der Königin Viktoria, 506) die Korrespondenz der Großherzogin Alice von Hessen an die Königin. 507 die Korrespondenz Beaconsfields 508) aus den Jahren 1830/2 und 1832-52. Ferner Memoiren des schottischen Earl Cairns, 509) der Schriftstellein Dora Greenwell; 510) die Autobiographie Bayard Taylors, 511) des Ingenieurs und Erfinders des Steam-Hammers, Namsyth, 512) des Kunsmacens Lord Rowland Gowers, 518) des Theologen (Nonconformisten Haywood (1630-1702), 514) des königlichen Leibarztes Christison. 415 Sodann Memoiren des Edinburgher Verlegers und Freundes von Macaulay: Adam Black. 516) Ferner die Memoiren des hochgebildeten Rektors von Lincoln-Colleg und Litteraturhistorikers Marc Pattison 517) und das Tage buch der Miss Mary Frampton, 518) welche über die Zeit Georgs IV. Wilhelms und die Anfänge Viktorias (von 1799-1846), inbesondere aber über die Pariser Ereignisse während der großen Revolution interessante Aufzeichnungen hinterliefs. Frampton hatte auch Beziehungen zum englischen Hof und war mit Wellington, Baron Stockmar und Prinz Leopold von Koburg persönlich befreundet. Sie starb 1846.

Kolonieen. In diese Kategorie zählen zunächst einige Werke, 519-520 welche sich mit der Geschichte der englischen Kolonieen im allgemeinen beschäftigen; darunter befindet sich das vortreffliche Werk Sitwells; 521 auch der 'Oceana' Froudes 522) muß an dieser Stelle gedacht werden. – Es folgt dann eine Gruppe von Werken, 528-520) welche sich mit der Geschichte

Bd. I. Edinburgh, Gemmel. 1885. 86. 7 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885) 2, S. 148. Bar war ein 'geistlicher Kampfhahn'.) — 505) Anna J. Buckla nd, Diary of Nanette Dampie during 1664/6. London, Sonnenschein. 1885. 86. 2 Sh. 6 d. — 506) (Victorial 164/6. London, Sonnenschein. 1885. 87. 2 Sh. 6 d. — 506) (Victorial 1662/6. London, Sonnenschein. 1885. 88. 2 Sh. 6 d. — 506) (Victorial 1662/6. London, Sonnenschein. 1885. 1862—82. New edit. London Smith-Eldon. 1885. 2 Sh. 6 d. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 249. — 507) Alice. Grai Duchesse of Hessen, Letters to the Queen. New edit. London, Murray. 1885. 8. Sh. 7. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 470; Ac. (1885) 1, S. 256. — 508) S. No. 458/9. — 509) Earl Cairns, Memoirs of Hugh Mac Calmont, first Earl Cairns. London, Nisk 1885. 12°. Sh. 1. — 510) W. Dorling, Memoirs of Dora Greenwell. London, Clatter 1885. 8°. 6 d. Rez.: Ath. (1885), 26. Sept.; Ac. (1885) 2, S. 113, 168 u. 188 — 511) Bayard Taylor, Autobiography 1800—75. London, Longmans. 1885. 2 rok 8°. Sh. 32. Rez.: The Nation (1885), 4. Juni; Ath. (1885) 1, S. 481; Ac. (1885) 1. S. 26. — 512) Sam. Smiles, The Autobiography of James Namsyth. London, Murray. 1845. 8°. Sh. 16. — 513) Lord R. Gower, My Reminiscences. 4. edit. London, Kegan Pail 1885. 12°. Sh. 10. — 514) Horsfall Turner, Reverend Oliver Heywood. 1630—176. Autobiography, Diaries and Event Book. Bd. 4. Bingley, Harrison. Rez.: Ath. (1885) 1. Sept. — 515) Sir R. Christison, Life, by bis Sons. Bd. 1. Autobiography London, Blackwoods. 1885. 8°. Sh. 16. — 516) Alexander Nicolson, Memoir Adam Black. 2, edit. London, Longmans. 1885. 8°. Sh. 5. Rez.: Ac. (1885), 24. Okt. Ath. (1885) 2, S. 468. — 517) Marc Pattison, Memoirs. London, Macmillan. 4. Sp. 20 S. Rez.: Ac. (1885), 28. Marz; Ath. (1885) 1, 385; London Quarterly R. (185) Juli. (Vgl. den letzten JB.) — 518) Mundy, The journal of Mary Frampton of 176 to 1846. Letters, anecdotes etc. London, Longmans. 1885. 8°. Sh. 14. Rez.: Ath. (1885) 1, Nov.; Ac. (1885) 2, S. 301. — 518) Mundy, The journal of Mary Frampton of 176 to 1846. Lette

der indischen Herrschaft in Ostindien, insbesondere mit der Geschichte der letzten Empörungen beschäftigen. Wichtig ist die Publikation Prinseps<sup>580</sup>a) zur Geschichte der Westindischen Kompagnie von 1741-1858. - Andere Werke befassen sich mit der Geschichte des Kaplandes, 581) Australiens 582-585) und der englischen Kolonie auf Neu-Guinea. 586) Besonders gelungen ist die musterhafte Verfassungsgeschichte der australischen Kolonieen von Hayter. 587)

#### XXI.

## B. Morsolin.

## Italien.

1492-1559. Im Jahre 1885 ist kein Buch in Italien erschienen das die allgemeine Geschichte behandelte. Es handelt sich vielmehr um Behandlung von Einzelheiten oder von hervorragenden Männern oder um Ausgaben von unbekannten oder wenig gekannten, aber wichtigen Schriften.

Thuasne verdankt man die Publikation des Tagebuches des J. Burchardo, 1) der erst Geistlicher, dann Ceremonienmeister der papstlichen Kapelle war, in 3 starken Bänden. Die Arbeit beseitigt die Befürchtungen, die man in bezug auf den Inhalt des Werkes hegte, nämlich, dass es eine Parteischrift, besonders gegen das Papsttum gerichtet, wäre. Aus dem Ganzen geht vielmehr die vollkommene Unparteilichkeit des Vf. hervor. Das Tagebuch Burchardos umfast das Ende des Pontifikats von Sixtus IV. und reicht

Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483-1506); ed. Thuasne. Paris, Leroux. 1883/5. Rez: A.Stor.Ital. (1886).

of Asiatic. Society of Bengal. 1788-1883. Calcutta, Thacker. 1885. Rez.: Ath. (1885) 2, S. 730. — 526) F. W. Growse, Bulandshahr: or, Sketches of an Indian District, Social, Historical and Architectural. Benares, Medicall Hall Press. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 149. — 527) T. R. E. Holmes, A history of the indian mutiny and disturbances among Civil Popul. 2. edit. London, Allen. 1885. Sh. 21. Rez.: Engl. Hist. R. (1886), S. Heft. — 528) R. Hawthorne, The Student's Manual of Indian History. London, Sonnenschein. 1885. 8°. 3 Sh. 6 d. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 149. — 529) Henri Gaidoz, L'Inde anglaise: RPL. (1885), No. 12. — 530) Charles C. Prinsep, Record of Services of the Honourable East India Company's Civil Servants in the Madras Presidency from 1741 to 1858, from Records in the Possession of the Secretary of State of India. London, Trübner. 1885. Rez.: Ac. (1885), 25. April; Ath. (1885), 31. Okt. — 531) W. Greswell, Our South African Empire. London, Chapman. 1885. 2 Bde. 8°. Sh. 21. — **532**) W. Gisborns, New Zealand Rulers and Statesmen. 1840—85. London, Low. 1885. 8°. 7 Sh. 6 d. — **533**) R. E. Chester Waters, A Statutory List of the Inhabitants of Melbourne (Derbyshire) in 1695. Bemrose. 1885. A Statutory List of the Inhabitants of Melbourne (Derbyshire) in 1695. Bemrose. 1885. Rez.: Ac. (1885) 1, S. 149. (Im genannten Jahre betrug die Einwohnerzahl 660; im Jahre 1881: 3123.) — 534) The Growth of Colonial England: Australia and New Zealand: Westminster R. (1885), Oktoberheft. — 535) J. Fenton, Tasmania from its Discovery in 1642 to the Present Time. London, Macmillan. 1885. 8°. 462 S. Sh. 16. — 536) C. Lyne, New Guinea: British Protectorate over Southern Shores. London, Low. 1885. 8°. Sh. 10. — 537) H. H. Hayter, The Victorian Year-Book. London. Trübner. 1885. 8°. Rez.: Ath. (1885) 1, S. 407.

1) J. Burchardi Argentinensis, Capelle Pontificie Sacrorum Rituum Magistri, Distium sign rerum urbanarum commentarii (1482—1506), ad. Thurana Paris Lacour

bis zu den ersten drei Jahren des Pontifikates von Julius II., 1483-1506. Erhöht wird der Wert des 'Diarium' durch die unedierten Notizen und Dokumente, auf die sich die Erzählung stützt. Ph. von der Haegen? behauptet in einem Artikel 'Examen des droits de Charles VIII sur k Royaume de Naples', dass das Testament Karls von Anjou, auf welches sich die Ansprüche gründeten, keinen Wert habe. Derselbe Vf. 3) behandel die diplomatische Seite der Unternehmung, auf Grund von Originalen und französischen Dokumenten, in seiner 'histoire de l'invasion du Royaume de Naples par Charles VIII'. Wichtig, nicht so sehr für die französische, wie für die italienische Geschichte, ist der Aufsatz von Müller4) 'Zug Karls VIII. von Frankreich nach Italien in seiner politischen Bedeutung'. Reiche Ausbeute für die italienische Geschichte gewähren die b 'Depeschen des Venezianischen Botschafters bei Erzherzog Philipp, Herzog von Burgund, König von Leon, Kastilien, Granada' vom Doctor Vincenzo Quirini. Aus ihnen zieht dann im besondern die Geschichte der Republik Venedig Vorteil Inhaltsreicher, weil das ganze 16. Jh. umfassend, ist die 'Sklaverei in Sizilien' von Avolio. 6) das Ergebnis einer Reihe von Nachforschungen im Archiv von Noto, welche zeigen, wie die scheussliche Plage sich in großen Masstabe auf der schönen Insel ausbreitete. -

'Clementis septimi epistolae', von Sadoleto geschrieben, bilden einen schönen Band in der Ausgabe von Balan.') Sie sind ein Beitrag zur Geschichte des Krieges, den die Feinde Deutschlands der römischen Kurferregten. Ehses bat 'die Politik des Papstes Clemens VII. bis zur Schlacht von Pavia' veröffentlicht, wobei er sich auf die von Balan und anderen veröffentlichten, von ihm im Vatikanischen Archiv eingesehenen Urkk. stützt. Besonders beschäftigt sich der Vf. mit der Sinnesänderung des Papstes, der von der kaiserlichen Seite auf die französische tritt; und mit den Versuchen, die beiden Monarchen auszusöhnen. Cesare Guasti' vardankt man die Publikation einer 'Bulle Clemens VII.', geschrieben aus dem Kastell Sant' Angelo (Mai-Dezember 1527), die auf dem Korrekturbogen stehen geblieben ist. Es erhellt aus derselben, wie auch der Herausgeber in der gelehrten Vorrede bemerkt, dass der Papst, entgegen der bisher verherrschenden Meinung, daran dachte, öffentliche Bittgänge anzuordnen und den Kirchenbann zu verkündigen.

Giovanni Livi<sup>10</sup>) lässt in der Studie 'Corsica und Cosimo I de' Medici die Thätigkeit des slorentinischen Fürsten ins rechte Licht treten, die daran gerichtet war, der Insel die Freiheit zu geben, deren Gesinnungen sich in

<sup>2)</sup> Ph. van der Haegen, Examen des droits de Charles VIII sur le Royaume & Naples: RH. 28 (1885), Mai-Juni. Paris, 1885. — 3) id., Historie de l'Invasion & Royaume de Naples par Charles VIII: R. Internationale 8. Florence. 1885. — 4) H. Muller, Der Zug Karls VIII. von Frankreich nach Italien in seiner politischen Bedeutung-Breslau. 1885. — 5) C. R. v. Höfler, Depeschen des venetianischen Botschafters bei Erzherzog Philipp, Herzog von Burgund, König von Leon, Kastilien, Granada, ed. dott Vincenzo Quirino: AÖG. 56. — 6) C. Avolio, La Schiavità in Sicilia nel seccolo XVI: A. Siciliano 1/2, X. Palermo. 1885. — 7) P. Balan, Clementis VII Epistolae per Sadoletum scriptae quibus accedunt variorum ad Papam et alios Epistolae. Innsbruck. 1885. Rez. HZ. 53; CBl. 24. Juni (1885). — 8) St. Ehses, Die Politik des Papstes Clemens VII. bis zur Schlacht von Pavia: HJb. 6, 4. 1885. München. — 9) C. Guasti, Una Bolla de Papa Clemente VII scritta da Castel Sant' Angelo (maggio-dicembre) 1527: A. stor. Ital. 12. Firenze. 1885. — 10) G. Livi, La Corsica e Cosimo I de Medici. (— Studio storicoi Firenze-Roma. 1885. XIII, 413 S. Rez.: A. stor. Ital. tom. 17; Rivista stor. Ital. ame II

Sampiero Corso verkörperten. Der Vf. zeigt nämlich die Versuche Cosimos, sie Frankreich zu entziehen, um es zuerst Genua wiederzugeben, wie es thatsächlich geschah durch den Vertrag zu Château-Cambresis und die von Sampiero bald abgebrochenen, bald wieder aufgenommenen Verhandlungen, um die Wünsche der Bewohner zu verwirklichen. Der Vf. endigt seine Erzählung nicht mit dem Tode des Großherzogs, sondern führt sie noch durch eine Reihe von Jahren weiter, indem er besonders die Beziehungen der Insel zum Nachfolger Cosimos beleuchtet. Das Ganze des Buches sodann zeigt deutlich, wie es sich der Vf. auch vorgenommen hatte, die geschichtliche Italienisierung Korsikas. Eine gelehrte Denkschrift über 'Massimiliano Sforza und die Schlacht bei Ariotta, am 6. Juli 1513' hat Rusconi<sup>11</sup>) veröffentlicht, unter Beigabe wertvoller Dokumente. Sie zeigt deutlich den Mut und den Enthusiasmus des Herzogs und der Schweizer vor der Feldschlacht. und giebt zum erstenmale die Zahl der gefallenen Feinde, 12000 ungefähr. Gestützt auf die Dokumente, weiss der Vf. gute Gründe zur Entlastung Sforzas beizubringen, der der Weichlichkeit und Feigheit beschuldigt worden war. Auch darf man nicht verschweigen, daß, wie sich ebenfalls aus den Urkk. ergiebt, Schimer nicht nur seinen Willen und seinen Arm, sondern auch seine Börse den Anhängern Sforzas zur Verfügung stellte. Die Schrift von Liebenau<sup>12</sup>) 'Werner Scholders Beschreibung der Schlacht von Marignano' wirst zwar auf die Sache nicht neues Licht, ist aber wegen der Sorgfalt, mit der sie angefertigt ist, erwähnenswert. Antonio Rodriguez Villa<sup>18</sup>) in seiner 'Geschichte Italiens von der Schlacht bei Pavia bis zur Plünderung Roms' erzählt unter Beigabe von zeitgenössischen Briefen und Berichten die Geschichte jener 27 Monate, die seit der Schlacht bei Pavia (1525) bis zur Plünderung Roms (1527) verflossen. Die Arbeit ist wertvoll wegen der Neuheit der Bemerkungen. 14-15) Eine gute, ja vortreffliche Arbeit ist 'die Belagerung von Florenz' von Pio Carlo Falletti-Fossati, 16) der der Vf. den bescheidenen Titel 'Beitrag' giebt. Wenn sie auch keine vollständige Geschichte genannt werden kann. so hat sie doch alle Linien einer solchen. Mehr als das Drama des Jahres 1530 beleuchtet Falletti das, was sich in den Sitzungen der Ratsversammlungen unter dem Amtsgeheimnis und in den Unterhandlungen der Gesandten mit den Fürsten abspielte. Alles ist auf Urkk. gegründet. Was sodann die Grunde für die Katastrophe betrifft, so zeigt der Vf., welchen Anteil daran man den Verrätern, welchen den treulosen Verbündeten, und welchen den Irrtumern der Florentiner zuschreiben musse, indem er die am wenigsten Schuldigen von den Anklagen der Geschichtsforscher befreit. Zu bedauern ist nur, dass er, wie er Michelangelo gegen jeden Vorwurf der

<sup>11)</sup> A. Rusconi, Massimiliano Sforza alla Battaglia dell' Ariotta (6 giugno 1513): Arch. stor. Lombardo 2. Serie. XII. Milano. 1885. — 12) Ch. v. Liebenau, Werner Scholders Beschreibung der Schlacht von Marignano: AnzSchwG. 1885. — 13) A. Rodriguez, Italia desde la Battalla de Pavia hasta et Saco de Roma. (= Resena istorica.) Madrid. 1885. S. 268. Rez.: Riv. stor. Ital. anno III. — 14) × A. Daguet, Correspondance de messire René bâtard de Savoie (oncle du roi François II) et de Robert le la Marthre, autre grand officier de ce monarque, avec messire Pierre Faulcon, avoyer le Fribourg (1576) et chevalier (1517): AnzSchwG. 16, 1. Solothurn. 1885. — 15) × Palliolo, Le feste pel conferimento del patriziato romano a Giuliano e Lorenzo de' fedici: Dispensa 206 della Scelta di Curiosità Letterarie. Bologna. 1885. — 16) P. C. 'alletti-Fossati, L'Assedio di Firenze. Parte I e II, vol. 2. (= Contributo.) Palermo. 885. A. stor. Lomb. tom. 18.

Feigheit verteidigt hat, so nicht auch bei Maramaldo verfahren ist, besonders nach den Arbeiten von Aloisi und Luzio, die jedoch darüber das letze Wort noch nicht gesprochen haben. Erwähnenswert ist die Denkschrift von Sommi-Piccenardi<sup>17</sup>) 'über einen Versuch der Franzosen, im Jahre 155. sich der Burg Cremonas zu bemächtigen'. Besonders wertvell sind die beigegebenen Urkk. Eine sehr gute und wichtige Sammlung von Doktmenten, die sehr nützlich ist für die Geschichte der Reformation im 16. Jh und für die des Tridentinischen Konzils im besondern, sind die Monument Tridentina', 18) die Druffel veröffentlicht. Die Urkk. stammen teils aus der Sammlung der cervinianischen Papiere, die im Staatsarchiv zu Florenz aufbewahrt werden, teils aus den Archiven zu Monaco. Ein Teil sodam E den Werken von Pallavicini und von Quirini entnommen, welches 1011 neuem veröffentlicht wird, als eine Ergänzung des ersten. Die Zeitspane. der die Dokumente angehören, ist Januar bis Dezember 1545. Die Papier gehören zum größten Teile den drei Gesandten, welche den Papst zu dem Konzil vertraten. Auch ist zu erinnern, dass die von Poole, is Unterschiede von Dal Monte und von Cervini, nur sehr gering an Zall sind. Aus dem Ensemble der Dokumente ergiebt sich zwar das Streben de Papetes und des Kaisers nach einem gemeinsamen Ziele, nämlich nach der Beruhigung der Christenheit, jedoch fehlen die Privatinteressen des Haux Farnese nicht. Die Zahl der in den beiden ersten Heften veröffen lichten Urkk. beträgt 28919-20). Wert erwähnt zu werden, wegen ihr: Beziehung zur Zeitgeschichte, sind die 'unedierten Briefe von Paolo Giorio veröffentlicht von Alessandro Luzio,21) welcher durch seine Vorredt sowie durch die beigegebenen Anmerkungen zeigt, welchen Nutzen mit daraus weniger für die litterarischen, als die politischen Ereignisse in det Jahren 1522-51 ziehen kann.

Nicht ganz fehlt es an Monographieen berühmter Männer. Ein allgemein gefühltes Bedürfnis zu befriedigen hat sich Francer? Tarducci<sup>22</sup>) vorgenommen in der 'Geschichte von Christoph Columbis. Ich sage, hat sich vorgenommen, weil das Werk zwar eine angenehm. Lektüre ist, aber wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügt. Und rein nicht so sehr wegen des Mangels an neuen Urkk., als wegen der Unkennut der neueren Arbeiten über den großen Mann. Hinzukommt zu alleder völlige Mangel an Farbe in der Erzählung, und eine gewisse, mit möchte fast sagen, Anstrengung, selbst das, was das Gemüt des Lesers in Feuel bringen könnte, mit zur Schau getragener Gleichgültigkeit zu sagen. In neue Dokumente stützt sich dagegen der 'Christoph Columbus' von Harisse."

<sup>17)</sup> G. Sommi-Piccenardi, D'un tentativo fatto dai Francesi par impadreme del Castello di Cremona nel 1537 (Memoria): Miscellanea di Storia Patria Italiana i (1885). Torino. — 18) A. v. Druffel, Monumenta Tridentina: Beitrige zur Geschiches Konzils von Trient. Heeft 1 und 2 (Januar — Mai, Juni — December 1545 Munchen. 1884/5. Rez.: A. stor. Ital. tom. 19. — 19) × V. Forcella, Feste in Emmel Pontificate di Paolo III (1534—45). Roma, tip. Artigianelli. 1885. — 20) × 1. Reumont, Kaiser Karls Krönung in Aachen, beschrieben von Baldassar Castiglios-Aachen, Beaufort. 1885. — 21) A. Luzio, Lettere inedite di Paolo Giovio, tratte di Archivio Gonzaga. Mantova. 1885. Rez.: A. stor. Ital. tom. 17. — 22) F. Tardutional di Cristoforo Colombo, secondo gli ultimi documenti, due volumi con ritratto. Mistraves. 1885. S. 641/5. Rez.: A. stor. Ital. tom. 17; Riv. stor. Ital. anno II. — 23) E. Harisse, Christophe Colombo, son origine, sa vie, see voyages, d'après des decumentinédits de Gênes. 2 Tom. Maco. 1885. 617 S.

Es sind Urkk. aus Bibliotheken und Archiven, die in bezug auf den Gegenstand noch nicht durchforscht waren. Aus einem Briefe von Francesco Tricandino sind hergenommen die 'Nachrichten über Christoph Columbus' von Belgrano,<sup>24</sup>) in denen einiges Licht auf die zweite Expedition des berühmten Seefahrers fällt. Hier ist auch anzuführen das dreibändige Werk von Irving<sup>25</sup>) 'Life and Voyages of Christopher Columbus', ebenfalls reich an mannigfachen und interessanten Einzelheiten.<sup>26-87</sup>)

Vier Werke sind auch erschienen über Pietro Bembo. Der Aufsatz von Vittorio Cian, 28) 'Bezüglich einer Gesandtschaft von Pietro Bembo' beleuchtet, unter Beigabe neuer Urkk, die Verhandlungen, welche der berühmte Sekretär mit Venedig im Dezember 1514 führte, um ein Bündnis zwischen der Republik San Marco und dem päpstlichen Stuhle zustande zu bringen, Verhandlungen, die dann mit Erfolg gekrönt wurden. Nicht gänzlich unnütz für die Zeitgeschichte speziell wegen der Berühmtheit der Namen ist die Arbeit von Bernardo Morsolin<sup>29</sup>) 'Pietro Bembo und Lucrezia Borgia', in welcher der Vf. auch eine Hds. der Nationalbibliothek zu Paris hat verwerten können. Der Aufsatz verfolgt den Zweck, die Beziehungen der schönen Herzogin zu dem Venezianer in das rechte Licht zu stellen. 80-81) Die Schrift Carlo Giodas 82) 'Girolamo Morone zur Zeit Massimiliano Sforzas' benutzt keine neuen Urkk., sie stützt sich vielmehr auf die Publikationen von Promis und von Müller, trotzdem ist sie nicht ohne Wert, weil sie die vielen Schwierigkeiten, gegen die der vortreffliche Staatsmann während der kurzen Herrschaft des jungen Fürsten anzukämpfen hatte, deutlich darlegt. Von neuen Gesichtspunkten aus betrachtet Dittrich<sup>88</sup>) eine verehrungswürdige Persönlichkeit, durch Gelehrsamkeit, wie durch Staatskunst gleich ausgezeichnet: Caspare Contarini. -

In engerer Beziehung zur religiösen, als zur politischen Geschichte steht der Aufsatz von Alessandro Luzio<sup>34</sup>) über Vittoria Colonna, mit welchem er eine auch von den letzten Publikationen, welche Reumont und andere lobten, gelassenen Lücke auszufüllen sucht: er sucht den Charakter der intimeren Beziehungen der berühmten Frau und ihre Haltung in der religiösen Frage näher zu bestimmen. Mit den 'Urkk. des estensischen Archivs bezüglich des Aufenthaltes Kalvins in Ferrara', <sup>35</sup>) in denen besonders das Verhör eines Franziskaners bemerkenswert ist (der behauptete, einen

<sup>24)</sup> C. Belgrano, Notizie di Christoforo Colombo: Giornale Ligustico 12, sett. ott. Genova. 1885. — 25) W. Irving, Life and Voyages of Christopher Columbus the vohic are added those of his Companions; 8 voll. London. 1885. — 26) × Roselly de Lorgnes, Histoire posthume de Christophe Colomb. Paris, Didies. 1885. VII, 457 S. — 27) × S. Duclau, Christophe Colomb, sa vie, ses voyages. Limoges, Ardant. 1885. 12°. 72 S. — 28) V. Cian, A proposito d'un 'ambasciata di M. Pietro Bembo: A Veneto 15 (1885). Venezia. 1885. Rez.: Giornale storico della lett. Ital., vol. VI. — 29) B. Morsolin, Pietro Bembo e Lucrezia Borgia: NAntologia 51, 15. agosto. Roma. 1885. — 30) V. Cian, Un Decennio della Vita di M. Pietro Bembo (1521—31). Torino. 1885. XVI, 249. Rez.: Giornale storico della letteratura Ital., anno III; Riv. stor. Ital., anno III. — 31) B. Morsolin, L'Ortodossia di Pietro Bembo (Saggio): Atti del R. istituto Veneto. Venezia. 1885. Rez.: Giornale stori. della lett. Ital., anno III; Riv. stor. Ital., anno III. — 32) C. Gioda, Girolamo Morone ai tempi di Massimiliano Sforza: R. stor. Ital., anno II. Torino. 1885. — 32) J. Dittrich, Gasparo Contarini 1483—1542. Braunsberg. 1885. XVII, 800 S. — 34) A. Luzio, Vittoria Colonna: R. storica Mantovana I, 1/2 (1885). Mantova. — 35) B. Fontana, Documenti dell' Archivio Vaticano e dell' Estense circa il soggiorna di Calvino a Ferrara: Arch. della Regia Società Romana di storia Patria VIII, 1/2 (1885). Roma.

Gallier von kleiner Statur gesehen zu haben, mit dem er ebenfalls eine harte Auseinandersetzung in Glaubenssachen gehabt habe), gelangt Fontana fast zu denselben Schlüssen wie Rillir und Kampschulte, welche beidegegen die bekannte Legende von der Flucht Kalvins aus Ferrara und vor den in Val d'Aosta ausgestandenen Verfolgungen schrieben. L. Alberte Ferrai<sup>86</sup>) giebt in seinem 'Prozess des Pier Paolo Vergerio' die Fruchseiner Studien über einige unedierte Urkk., mit denen er auch seine Schristausstattet. Der kühne Neuerer geht jedoch daraus nicht geläutert von der Anklagen hervor, welche seit mehr als dreihundert Jahren auf seinem Haupte lasten. Soviel ist jedenfalls sicher, das Ferrai kein Bedenker trägt, ihn einen 'wütenden und böswilligen Streiter, einen würdigen Antagenisten Girolamo Muzios' zu nennen. Jedoch ist anzumerken, das die Prüfung der Urkk. ihn rettet, wie der Vs. sagt, vor den Masslosigkeiten der katholischen Partei.

1559—1700. Reichhaltig und gelehrt ist die Arbeit Saiges über 'das spanische Protektorat<sup>37</sup>) im Jb. des Fürstentums Monaco. Die Schrift umfast anderthalb Jhh., von den Beziehungen Luciano Grimaldis zu Ludwig III von Frankreich und Ferdinand dem Katholischen an; sie ist klar, gut angeordnet, und in einem einfachen und doch eleganten Stile geschrieben, und ist wertvoll wegen der Neuheit der Einzelheiten und der Richtigkeit der Ansichten. Von fast dem nämlichen Schlage und wichtig für die Geschichte des Fürstentums Monaco sind die 'documents inédits sur les Grimaldi de Monaco et leurs relations avec les Ducs de Savoie', <sup>38</sup>) durch welche die Geschichte, wie man sieht, sich erweitert. Die Publikation verdankt man de Pierlas.

Nicht ohne einige Bedeutung wegen der Bemerkungen über die Zeiereignisse sind die 'unedierten Briefe' Paolo Parutas, herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Giuseppe Biadeyo. 39) Sie umfassen die Zeit vom 30. September 1566 bis zum 7. Januar 1596. Edouard Fremy 46 hat mit seinen 'Mémoires inédits de Mesmes seigneur de Rossy et de Malassise, podestat de Siena' der Geschichte Toskanas keinen geringen Dienst erwiesen. Nur kann man ihm den Vorwurf machen, dass er in das von ihm geschriebene Leben Mesmes', das, was Mesmes selbst schreibt, und was auch in demselben Buche veröffentlicht wird, hineingestopst habe. Für die neuere Geschichte Korsikas ist nicht unwichtig das 'Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturales de la Corse', das Studien und Urkk. für die Geschichte enthält. 41) Wenig gekannt, aber sehr wichtig ist die Geschichte der Inquisition in Sizilien, über welche helles Licht die von Cosentino veröffentlichten 'neuen Dokumente' verbreiten. 42) Für

<sup>36)</sup> L. A. Ferrai, Il Processo di Pier Paolo Vergerio: A. stor. Ital. 15 (1885). Firenze. — \$7) G. Saige, Le Protectorat Espagnol: Annuaire de la Principanté de Monaco 1885. Monaco 1885. 486 S. — \$8) E. G. de Pierlas, Documents inedis sur les Grimaldi de Monaco et leurs relations avec les Ducs de Savoie. Torino. 1885. 228 S. — \$9) P. Paruta, Lettere inedite; ed. G. Biadeyo. Verona. 1885. XIII, 86 S. Rez.: A. stor. Ital. tom. 16. — 40) E. Fremy, Mémoires inédits de Henry de Mesmes seigneur de Rossy et de Malassise, podestat de Siena, suivis de pensées inédites, écrites pour Henry III et précédés de la vie publique et privée de Henry de Mesmes. Paris. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno III. — 41) Bulletin de la Societé des Sciences Historiques et Naturales de la Corse. Bastia. 1885. — 42) G. Cosentino, Nuovi documenti sull'Inquisizione in Sicilia: A. stor. Siciliano, anno X. Palermo. 1885.

die Geschichte der Reformation in Italien ist trotz des in demselben wehenden Geistes, das Werk von Wirte 48) von Bedeutung 'ein Streifblick auf die italienische Inquisition', in welchem besonders über Carnesecchi gesprochen wird. 44) Fea 45) verdankt man die Fortsetzung seiner sorgfältigen Studie über 'Alessandro Farnese in den Niederlanden', wo in ausführlicher Weise von Einzelheiten der Belagerung Antwerpens gehandelt wird. Nicht ohne Interesse ist die 'venezianische Canzone eines Zeitgenossen über Philipp II. und Sixtus V.', die Teza46) veröffentlicht. Man findet darin wichtige Einzelheiten, die zwar nicht ganz historisch, aber doch der Erwähnung wert sind. 'Historische Dokumente' über Sixtus V. und besonders über die Durchstechung des Suezkanals, die von ihm geplant wurde, hat auch Narducci 47) publiziert. Es sind Berichte des Gesandten in Konstantinopel und des venetianischen Orators zu Rom, die dem Staatsarchiv zu Venedig entnommen sind. Auf dieselbe Zeit bezieht sich der Aufsatz von Gottlob 48) 'die lateinischen Kirchengemeinden in der Türkei und ihre Visitation durch Petrus Cedalini, Bischof von Nona 1580-1581.' Die Erzählung stammt, wie darin angegeben ist, aus einer alten Kopie der 'Atti' der Visitation Cedalinis, die sich zu Rom in der Bibliothek des Konventes der 40 Heiligen erhalten hat. Interessant ist die Notiz über zwei kleine Städte in der Krim, deren Einwohner, Nachkommen der Genuesen, ihren eigenen Glauben bewahrt hatten. In Beziehung zur italienischen Geschichte in den Zeiten Sixtus V. steht auch das Buch von Pierling: 49) 'Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou'. Hervorzuheben sind daraus speziell die Urkk. über Possevino und Venedig. Aus Archiv der bischöflichen Kanzlei in Jesi hat Arriboldi 50) dem viele Nachrichten über die Teilnahme von ungefähr 100 Einwohnern von Jesi an der Schlacht bei Lepanto geschöpft. 51) Von Bedeutung für die Geschichte der Regierung Karl Emanuels I. sind die 'Briefe von Maria und Margarethe von Savoyen an Margarethe Langosco-Busca'52) aus dem Archiv Sola-Busca zu Mailand. --

Die 'Vita di san Carlo Borromeo rapportata alla Storia' von Cino di Villaflora<sup>58</sup>) scheint darauf auszugehen, die Ereignisse in das richtige Licht zu stellen, in ihre Beziehung zur Zeitgeschichte; allein die Schrift hat in ihren Ensemble das Aussehen einer eingehenden Untersuchung gegen

<sup>43)</sup> L. Wirte, A Glance at the Italian Inquisition: or a Sketch of Pietro Carnesecchi: his trial before the Supreme Court of the Papal Inquisition of Rome and his Martyrdom 1566. London. 1885. — 44) × P. Minucci del Rosso, Le Nozze di Margherita le Medici con Odoardo Farnese duca di Parma e Piacenza. (= Lettura fatta alla Colomaria.) Bd. 1. Firenze, Uff. Rassegna Naz. 1885. 75 S. — 45) P. Fea, Alessandro farnese ne' pacsi Bassi: Rassegna Nazionale. Firenze. 1885. — 46) E. Teza, Filippo II Sisto V. (= Canzone Veneziana d'un Contemporaneo): A. stor. Romano (1885). Roma. 1885. Rez.: A. stor. Ital., tom. 17. — 47) E. Narducci, Documenti storici relativi al aglio dell' Istmo di Suez e alla conquista d'Egitto, ideata da Sisto V. Atti della R. Accademia ci Lincei (Aprile, 1885). Rom. 1885. — 48) A. Gottlob, Die latemischen Kirchenmeinden in der Türkei und ihre Visitation durch Petrus Cedalini, Bischof von Nona 580/1: HJb. 5, I (1885). München. 1885. — 49) P. Pierling, Le Saint-Siège, la 'ologne et Moscou 1582/7. Paris. 1885. — 50) G. Arriboldi, I Jesini alla battaglia i Lepanto: A. stor. per le Marche e per l'Umbris 2 (1885). — 51) × L. Carnevali, Sua Iltezza Serenissima il Duca di Mantova e la sua Casa. Mantova, Mondovi. 1885. 11 S. (2) Lettere di Maria e Margherita di Savoja a Margherita Langosco-Busca. Milano. 1885. Rez.: A. stor. Lombardo, anno 12.

den Heiligen, die nicht immer gerecht, schicklich und unparteiisch ist. Ir steht gegenüber der 'Held der Liebe' von Anastasio Bocci, <sup>54</sup>) wo stat der Geschichte 'des Lebens des Heiligen' sein Panegyrikus geschrieben wird Theodor von Liebenau <sup>55</sup>) behandelt in seinem Aufsatze: 'der heilige Carl Borromeo und die Schweizer' unter Beigabe von 50 und mehr gan neuen Urkk., die Thätigkeit des Heiligen in der Schweiz und besonden die Geschichte des collegium helveticum zu Mailand. In seinem 'Lodoria Borromeo' <sup>56</sup>) macht er dann im Lichte neuer Dokumente den Leser met dem Schicksal des kühnen Patriziers bekannt, der 1527 starb.

Erwähnt zu werden verdient auch die hinterlassene Arbeit im Formentini<sup>57</sup>) 'Lage der verschiedenen Staaten Italiens gegen Ende de Jahres 1584.'58) Ein gleiches gilt von dem Aufsatze 59) 'Tod Heinrichs IV von Frankreich und seine italienische Politik', in welchem Carnetali unter Beigabe von Urkk. aus dem Archiv zu Mantua und besonders de Gesandten des Herzogs in Paris nicht nur ganz neue Einzelheiten über des Tod des Monarchen vorgebracht, sondern auch gezeigt hat, welches Politik Italien gegenüber war; eine Politik, die derjenigen Napoleons III sehr nahe kam, welche dahin ging, die vielen kleinen Republiken ist Halbinsel auf nur vier zu reduzieren. Reumont 60) behandelt in des 'Tod der Maria de' Medici' die Gemahlin Heinrichs IV. Bemerkensen aind besonders die Nachrichten über die letzten Stunden, auf Grund ist Erzählung des Arnaldo Mashor, Pfarrers in St. Petri in Köln, eine bekannten Historikers. Auf Italien bezieht sich auch die Schrift id Fernandez 61) 'der Großherzog von Ossuña', wichtig wegen des über de Venezianer Gesagten.

Von grösserer Wichtigkeit für die Geschichte Venedigs sind is 'historischen Neuigkeiten' Bartolottis, <sup>68</sup>) in denen von den papsliche Nuntien, die im 17. Jh. nach Venedig gesandt wurden, von dem Beistanden der heilige Stuhl den Venetianern leistete, und von andern auf Sixus und Alexander VII. bezüglichen Dingen gehandelt wird. Sehr beschieß wert ist das Werk 'Venedig, Gustav Adolf von Rohan' von J. Bühring. Der Vf. benutzt, wie auch aus dem Titel hervorgeht, vornehmlich in Depeschen der venezianischen 'oratori', so dass seine Arbeit in genist Hinsicht unvollkommen ist. Aber dafür entschädigt ein reifes Urteil ist die venezianische Politik zur Zeit des dreißigjährigen Krieges. Die Gewahl

<sup>54)</sup> A. Bocci, L'Eroe della Carità. Firenze. 1885. Rez.: A. stor. Loudan anno 12. — 55) T. v. Liebenau, Der heilige Karl Borromeo und die Schwiff Luzern. 1885. 81 S. Rez.: A. stor. Lomb., anno 12. — 56) id., Lodovico Borrow Bellinzona. 1885. 85 S. — 57) M. Formentini, Situazione dei diversi stati dia sul finire del 1584. (Capitolo): A. stor. Lombardo 12. Milano. 1885. — 58) \times Marson, Alberico Gentili, discorso tenuto il di 7 giugno 1885 per l'inaugurazione del pide nel R. Istituto Tecnico A. Gentili in Maccerata. Maccrata, Ilari. 1855. 168. 61 — 59) L. Carnevali, La Morte di Enrico IV di Francia e la sua politica indessecondo i documenti Mantovani. Mantova. 1885. Rez.: A. stor. Lomb., anno 12. — 60) A. v. Reumont, La Morte di Maria de Medici: A. stor. Ital. 15 Firenze. [181] — 61) C. Fernandez-Duro, El Granduque de Ossuña y su marina. (= Jerus contra Turcos y Venecianos 1602—24.) Madrid. 1885. — 62) A. Bortolotti, Cuira Storiche riguardanti Venezia: Giornale Araldico 12, 10/1 apr. Pisa. 1885. — 63) Bühring, Venedig, Gustav Adolf von Rohan: ein Beitrag zur allgemeinen pelities Gesch. im Zeitalter des dreifsigischigen Krieges, aus venetianischen Quellen. Halle. 181. VIII, 882 S. Rez.: Riv. stor. Ital., anno 10.

heit, mit der die Republik sich den Intriguen, in welche sie Richelieu zu verwickeln suchte, zu entziehen wusste, war nicht stark genug, um jene Schwäche zu überwinden und zu stärken, welche sie dann dem sichern Verderben entgegenführen mußte. — Zwiedineck-Südenhorst 64) behandelt die Politik, die dahin ging, dass sich das obwohl immer kluge und vorsichtige Venedig entschloss, sich mit Frankreich zu verbinden, und die Folgen derselben auseinander zu setzen. Der Band schließt mit Worten voll feurigen Enthusiasmus für Venedig, trotz des sich von Tag zu Tag mehr zeigenden Verfalles. Das verwertete Material ist gewaltig groß, es stammt nicht nur aus den Archiven in Venedig, sondern auch aus denen in Wien. Höchstens könnte man dem Vf. vorwerfen, eine Geschichte nur von einem einzigen Gesichtspunkte aus geschrieben zu haben. Francesco Scaduto 65) behandelt in seinem Buche 'Staat und Kirche' zuerst das öffentliche Gewissen zu den Zeiten des berühmten Interdiktes und zeigt sodann die Auffassung von Staat und Kirche bei Sarpi und den andern Streitern dieser Zeit. Die Arbeit, die jedoch eine allzu große Eile des Vf. verrät, ist auch wichtig wegen der Bibliographie über das Interdikt. Man würde eine größere Billigkeit in den Urteilen wünschen. Zaccaria Morosini 66) über 'Francesco Morosini Peloponnesiaco' geschrieben hat, ist sehr lückenhaft. Man begreift nicht, warum der Vf., der seine Thaten wieder erzählt, die Thätigkeit des großen Mannes in Kandia übergangen hat. Deutliches Licht wirft unzweifelhaft über den 'Peloponnesiaco' der Artikel von Cecchetti 67) 'Testament, Begräbnis und Wappen des Dogen Francesco Morosini', ebenso wie der andere von Barozzi,68) der den Titel führt 'die Galeere des Dogen Fr. Morosini.'

Reinhardt <sup>69</sup>) hat veröffentlicht 'der Veltliner Mord', eine Arbeit von hervorragender Bedeutung, die sich auf neue Dokumente aus den Archiven zu Venedig und in der Schweiz stätzt. Durch dieselbe verlieren die früheren Arbeiten über den Gegenstand sehr an Bedeutung. Der Aufsatz<sup>70</sup>) 'Vigevano in der versuchten Belehnung von 1625—50' besteht aus einer Reihe von Urkk., von Emilio Pollini gesammelt, die unter einander in engem Zusammenhang stehen. Sie sind den Archiven zu Vigevano und Turin entnommen und beleuchten einen bisher nicht gekannten Zeitabschnitt. In der 'Disfida di Castelletto'<sup>71</sup>) bespricht Vasquez den Wettstreit von 30 Italienern mit ebensovielen Franzosen am 31. August 1638 in der Ebene von Crevacuore am Tessin. Der Aufsatz stützt sich auf die Geschichte des Jahres 1638 von Messer Milione.

<sup>64)</sup> Zwiedineck-Südenhorst, Die Politik der Republik Venedig während des 30j. Krieges, vol. II. Stuttgart. 1885. VIII, 359 S. Rez.: Riv. stor. Ital., anno 4; \(\frac{1}{2}\). Veneto, anno 16. — 65) Fr. Scaduto, Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica dorante l' Interdetto di Venezia dal 1606 al 1607 con bibliografia. Firenze. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno 4. — 66) Z. Morosini, Francesco Morosini eloponnesiaco. Venezia. 1885. Rez.: A. Veneto, anno 15. — 67) B. Cecchetti, l Testamento, la Sepoltura e l'Arma del Doge Francesco Morosini: A. Veneto, anno 15. 7enezia. 1885. — 68) N. Barozzi, La Galera del Doge Francesco Morosini: ib. 7enezia. 1885. — 69) H. Reinhardt, Der 'Veltliner Mord' in seinen unmittelbaren folgen für die Eidgenossenschaft: Geschichtsfreund 11 (1885). Rez.: A. stor. Lombardo, nno 13. — 70) E. Pollini, Vigevano nella tentata sua infeudazione dall' anno 1625. Vigevano, 1885. 292 S. Rez.: A. stor. Lomb., anno 13. — 71) F. C. 7asquez, La Disfida di Castelletto: Pungolo della Domenica 8 e 22 Febr. (1885).

D'Ancona 72) giebt in seiner Schrift 'Turin und Paris im Jahre 1643' reiche Auszuge, und fasst zum Teil zusammen das 'Tagebuch' des Abtes Rucellai, herausgegeben von Temple Leader und von Marcotti, in welchem die Reise der toskanischen Gesandtschaft, an ihrer Spitze Monsignor Lorenzo Cossi, im Jahre 1643 beschrieben wird. Man trifft darin bemerkenswerte Nachrichten über Italien und Paris und noch merkwürdigere Einzelheiten über den Hof von Savoyen in Turin und über die Freiheit, deren man sich dort erfreute. Antonio Manno<sup>78</sup>) verdankt man die Publikation des 'Tagebuches der Belagerung Turins vom Jahre 1640', das ein zeitgenössischer Anonymus geschrieben hat. Es ist wichtig weniger wegen der Neuheit der Einzelheiten, als weil man dadurch sich in jene Zeiten der Gefahren, Sorgen, Hoffnungen und Befürchtungen versetzt fühlt. 78) Manno verdankt man auch die verständigen Bemerkungen, welche den Text begleiten. Giuseppe Mazzatinti<sup>74</sup>) setzt die Veröffentlichung der 'politischen Briefe von Vincenzo Armani aus den Jahren 1642/4' fort. Der erste derselben trägt das Datum vom 5. Oktober 1642, der letzte das vom 15. März 1643. Die geschichtliche Bedeutung derselben ist nicht geringer als in den früheren. Obgleich sie sich vornehmlich auf die französische Geschichte bezieht, so ist die Arbeit von Desprez 75-76) 'Mazarin und sein Werk' auch für die italienische nicht unwichtig. Ein guter Aufsatz ist Zavattaris??) 'der Marschall Catinat in den Alpen 1686-98'; es ist eine Betrachtung der Ereignisse unter alleiniger Rücksicht auf die militärische Kunst und den Krieg zwischen dem Franzosen und Vittorio Amadeo.

Claretta 78) fügt in dem Aufsatze 'Der Doge von Genua am Hof zu Versailles im Mai 1685' der bekannten, durch das Bombardement von Genua hervorgerufenen, Reise, manche neue Einzelheit hinzu, die er aus dem Briefwechsel des Tommaso Ferrero, Ministers des Savoyardischen Hofes in Paris schöpfte. De Blasiis 79) veröffentlicht ein 'unediertes Dokument über die Verschwörung des Tommaso Pignatelli.' Aus dem Berichte eines der Bianchi, einer Verbrüderung, welche den zum Tode Verurteilten beistand, und aus dem Berichte der deshalb aufgesetzten Prozesse, ergiebt sich, das Pignatelli, der Sohn einer ehebrecherischen Liebe des Fürsten von Noja, und Anhänger der Grundsätze Campanellas, in der That sich gegen Spanien verschwor, in der Absicht, das Königreich Neapel an Frankreich auszuliefern, und im Kerker, 29 Jahre alt, erdrosselt wurde. Durch das veröffentlichte Dokument wird eine in der Geschichte durch das Stillschweigen Capecelatros und Perrinos gelassene Lücke ausgefüllt.

1700—1814. Luigi Torelli<sup>80</sup>) giebt in seiner 'Memoria popolare' über Italien und das Haus Savoyen die Biographieen der berühmtesten

<sup>72)</sup> A. D'Ancona, Torino e Parigi nel 1648: Nuova Antologia 51. Roma. 1885. Rez.: Rez.: RC. 1, 19, Paris 1885. — 78) A. Manno, Diario dell' Assedio di Torino del 1640 d'Anonimo contemporaneo: Miscellanea di storia Italiana 24. Torino. 1885. — 74) G. Mazzatinti, Lettere Politiche dal 1642 al 1644 di Vincenzo Armani: A. stor. Ital. 15. Firenze. 1885. — 75) A. Desprez, Mazarin et son œuvre. Poitier. 1885. 187 S. — 76) X. A. v. Reumont, Fabio Chigi — Papst Alexander VII. in Deutschland 1639—51. Aachen. 1885. 48 S. — 77) G. Zavattari, Il Maresciallo Catinat nelle Alpi (1686—98): Riv. Marittima 1 genn. Roma. 1885. — 78) G. Claretta, Il Doge di Genova alla Corte di Versailles nel maggio dell' anno 1685: Giornale Ligustico 12. Genova. 1885. — 79) G. de Blasiis, Un decumento inedio della Congiura di fra Tommaso Pignatelli: A. stor. Napoletano, anno 10. Napoli. 1885. — 80) L. Torelli, Italia e Casa Savoja: Memoria Popolare. Torino. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno 2.

Regenten der Dynastie Sabauda. Es finden sich darunter auch die l beschreibungen zweier nicht auf den Thron gekommenen Fürsten und Fürstinnen. Eine schön durchdachte und schön ausgefährte Sch De Leris 81) 'la comtesse de Verrue et la cour de Victor Amedée Savoie.' Der Vf. schildert, mit Übergehung der Dinge, welche die der Phantasie eines Romanschreibers sind, in wahren Zügen das Sch der Neigung, die Gesinnungen der Gräfin und des Herzogs, die Gesell in welcher beide lebten, lässt den Leser sodann der Flucht der Frau Frankreich und ihrem Wanderleben bis 1736 beiwohnen, in welchem sie starb. Alles das hindert übrigens nicht, dass man merklich eine fühlt: man wünscht nämlich den Einfluss kennen zu lernen, den die etwa auf den Herzog in Staatsangelegenheiten ausgeübt hat. Zwei uned Briefen, die der Vf. mitteilt, verdankt man deshalb die Gewisheit, da während ihres Aufenthaltes in Piemont vom Hof von Versailles übe Gesinnung des Herzogs genauen Bericht abstattete. L. Saredo<sup>82</sup>) e in seinem 'Matrimonio Vittorio Amedeos II.' unter Beigabe von unedi Urkk. und Berichten, die Eheverhandlungen, die Reise der Gattin von nach Chambery und die Festlichkeit in Turin. Es ist eine Skizze aus geschichtlichen Studie über Anna Maria von Orléans. Bosi 88) beri in den 'subalpinen Landmilizen in Italien während der Regierung Vit Amedeos' kurz die Wechselfälle, denen die subalpine Landmiliz wäh des Krieges gegen Spanien im Jahre 1718 und 1719 unterlag. Die Erzäh ist verbunden mit der Beigabe der Werke von Caruti, von Lumino unedierter Dokumente, die auch wichtig sind für die Einteilung der Trup für die militärische Bilanz und andere Dinge. Pfister 84) beschreib dem Aufsatze: 'Das Regiment zu Fuß Alt-Württemberg im kaiserlie Dienst auf Sizilien in den Jahren 1718/9' das Schicksal dieses He unter dem Befehle des Obersten v. Helden im Solde des Kaisers ge die Spanier in Sizilien, welche die Piemontesen vertrieben und die I in Besitz genommen hatten. Ich brauche nicht erst hervorzuheben, die Erzählung von neuen Urkk. begleitet ist. Auf dieselben Jahre bein bezieht sich die auch für die italienische Geschichte sehr wichtige Arbei-'Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen', die, in Wien veröffentlie sich auf den spanischen Erbfolgekrieg, den Feldzug von 1708 und militärische Korrespondenz des Fürsten bezieht. Perrero 86) schre unter Beigabe ganz unedierter Urkk. über die 'Fürstin Vittoria Marian von Savoyen Carignano', indem er kurz ihr Leben in Paris zur Zeit ( Regentschaft skizziert und sie gegen die Anklagen des Saint-Simon, welc andere wiederholt haben, in Schutz nimmt.

Dem Signor G. d. B. 87) verdankt man die Publikation des 'neapo

<sup>81)</sup> G. de Leris, La Comtesse de Verrue et la Cours de Victor Amedée II
Savoie. Paris. 1885. Rez.: A. stor. Ital. tom. XVI. — 82) L. Saredo, Il Matrimon i di Amadeo II: Nuova Antologia 49. Roma. 1885. — 83) P. Bosi, Le Milizie Subalpii in Sicilia durante il regno di Vittorio Amedeo: Riv. Milit. Ital. 3. Roma. 1885. — 84) Pfister, Das Regiment zu Fusa Alt-Württemberg im Kaisarlichen Dienst auf Sicilia in den Jahren 1719—20. (= Beiheft zum militär. Wochenblatt.) Berlin. 1885. — 85) Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Herausgeg. von der Abteilung für Kriege Geschichte des k. k. Kriegsarchivs. Wien. 1885. — 86) A. P. Perrero, La Principes i Vittoria Marianna di Savoia Carignano: Gazzetta Letteraria Artistica Scientifica 9, 44, 14 nov. 1885. — 87) G. d. B., Diario Napoletano dal 1700 ol 1709: A. stor. Napolet anno X. Napoli, 1885.

tanischen Tagebuches von 1700-90', dessen Vf. sich gar nicht im Besitze von Geheimnissen befindet. Es finden sich darin in häufig unkorrekter For die Gerüchte, die damals von Mund zu Munde liefen. Das hindert jedoch nicht, dass das Tagebuch durch einige, von den Historikern nicht berichtet Dinge interessant ist. Bartolomeo Cecchetti 88) beseitigt mit der kleine Schrift 'Die Gefängnisse der venetianischen Republik' die Anschuldigunge der Romanschreiber, indem er ein Dokument vom 30. März 1746 anführt. in welchem befohlen wird. Pietro Godovich, einen griechischen Dichter. der schon fast 9 Lustra, von 1702 an, in sehr hartem Gefängnis hingebrach hatte, in Freiheit zu setzen. Mit einem andern kleinen Artikel, betitek 'ein Pietro Micca von Istria' erneuert Giuliani 80) das Andenken an Bisco. der, indem er sein eigenes Wohl dem Staatswohle nachsetzte. ähnlich wie der Held von Biella, den Platz der Klippe des heiligen Theodor in Istrien in die Luft sprengte, wobei er unter den Trümmern eine große Zahl Türken begrub. 90) Eine, wenn man will, mit Sorgfalt, aber mit seir geringer, angefertigte Arbeit sind die 'Gebräuche in Venedig im 18. A von Vittorio Malamani, 91) geschöpft aus den satirischen Dichten. Bonnal<sup>92</sup>) verdankt man den Aufsatz 'La Chute d'une République: Venise Er ist mit lebhaftem Enthusiasmus und inniger Zuneigung geschrieben. welche sogar manches, das weniger des Lobes wert ware, entschildir. Man muss übrigens gestehen, dass der Vf. trotz seiner Erklärungen über die traurige Episode kein neues Licht wirft, auch keine volle Kennus gewisser Einzelheiten der venezianischen Geschichte besitzt.

Dem Dr. C. C. 98) verdankt man die Veröffentlichung des 'Tagebuch's der Ankunft des deutschen Heeres in Mailand 26. September 1706 ml Belagerung des Kastells im Februar und März 1707.' Es ist von Lazze Agostino Cotta aus Novara, Advokat in Mailand, geschrieben und einer Sammlung vermischter Schriften desselben Cotta entnommen. deutung ist es wegen der eingehenden Berichte besonders in bezug st die Belagerung des Kastells. Bemerkenswert ist auch, dass das Tagebuch vom Vf. in Modena an Muratori geschickt wurde 'per curiosità'. Sei nützlich für die Geschichte eines kleinen italienischen Staates und, wet man will, für ganz Italien ist das gelehrte Werk Malagolas<sup>94</sup>) 'Jer Kardinal Alberoni und die Republik San Marino.' Und eine gewisse Br deutung für den großen Mann, wenn weiter nichts, haben 95) 'die Briefe Benedikt XII. an den Archidiakon Innocenzo Stormi d'Ancona', da se Zeugnis ablegen für die große Gelehrsamkeit, Güte, Aufrichtigkeit und Feierlichkeit seines Charakters. Fr. Scaduto 96) behandelt in seinen

<sup>88)</sup> B. Cecchetti, Le Carceri delle Repubblica Veneta: A. Veneto 30. Venezia 1885. — 89) id., Un Pietro Micca dell' Istria: ib. Venezia. 1885. — 90) XI. Marchesi, Le Condizioni commerciali di Venezia di fronte a Trieste alla metà del scale XVIII. (Studio stor.) Venezia, Fontana. 1885. — 91) V. Malamani, I Commidi Venezia nel secolo decimottavo, studiati ne' Poeti satirci: Riv. stor. Ital., anno II. Toria 1885. Rez.: A. Veneto (1885), anno XV. — 92) E. Bonnal, Chute d'une Republique Venise. Paris. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno II; Le Spectateur milit. 31. — 93) L. Cotta, Diario della venuta dell' esercito tedesco in Milano il 26 settembre del 176 de Assedio del Castello nel mese di febraio e marzo 1707: A. stor. Lomb., anno 12. Minera 1885. — 94) C. Malagola, Il Cardinale Alberoni e la Repubblica di San Maria Bologna. 1885. 752 S. — 95) M. Moroni, Lettere di Benedetto XIV all' Ardiacono Innocenzo Stormi d'Ancona: A stor. per le Marche e per l'Umbria. Foligno. 181. — 96) F. Seaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo granduca di Toscana (1765—91) Firenze. 1885. 410 S. Rez.: A. stor. Ital., tom. 16.

'Staat und Kirche' unter Leopold I., Großherzog von Toskana einen ziemlich wichtigen Zeitpunkt der Beziehungen des Staates zur Kirche, indem er einen sehr dankenswerten Beitrag zur Geschichte Pietro Leopoldos giebt. die noch zu schreiben ist. Was die theoretischen Prinzipien anbelangt, so zeigt sich der Vf. als 'giurisdizionalista'. Die sehr zahlreichen, schon veröffentlichten Dokumente zeigen die kirchlichen Ereignisse der Zeit, lassen jedoch die Leopold vorausliegende Geschichte nicht erkennen. Es ist das ein Mangel, dem Scaduto in gewisser Weise gleich im Anfange des Bandes abzuhelfen sucht. Darauf sucht er die philosophischen und religiösen Ideen und die Natur der Reformen des Fürsten zu fixieren, sie vergleichend mit denen Josephs II. und den Unterschied aufweisend. Alles das ist in der Einleitung abgehandelt und wenn auch die Kritiker nicht in allem mit ihm übereinstimmen mögen, so kann man doch nicht leugnen, dass die Arbeit, eine Frucht weit- und tiefgehender Studien, sehr wertvoll ist. Giovanni Antonio Venturi 97) hat veröffentlicht 'der Bischof und der römische Hof bis zum Ende der Synode zu Pistoja', wobei er sich das Ziel steckt, auf Grund des geheimen Archivs von Pietro Leopoldo, die Kontroversen Riccis mit dem römischen Hofe und seinen Anhängern gleich im Anfange der Synode auseinander zu setzen; was der Vf. mit vieler Klarheit und Kenntnis des Gegenstandes zustande bringt.

Eine gewisse Bedeutung für die Geschichte haben 98) 'die autographischen Erinnerungen des Admiral Francesco Caracciolo'. Es ist das 'Giornale di bordo', während des letzten Jahres, das Caracciolo dem Dienste Ferdinands IV. widmete. Gehandelt wird darin vornehmlich von dem ihm gewordenen Auftrag, den convoi auf dem Schiffe 'Nannite' und der Fregatte 'Aretusa' nach dem Westen zu begleiten. Man würde übrigens weit von der Wahrheit entfernt sein, wollte man glauben, dass man aus dem Tagebuche die Gesinnungen des Vf. erkennen könnte. Die Nachrichten sind derartig abgefast, dass sie weder ein Gefühl der Freude noch des Schmerzes verraten. Man erfährt nur, dass Caracciolo dem Hofe des Burbonen und besonders der Marie Karoline sehr ergeben war. Die 'Königin Carolina von Neapel' ist der Titel einer gelehrten Arbeit von Brosch, 99) wo in vielen Punkten die Publikation Helferts widerlegt und die Geschichte Pietro Collettas verteidigt wird. Ähnlich ist die Absicht des Artikels 'Pietro Colletta' von Reumont, 100) wo der neapolitanische Geschichtsschreiber gegen die schweren Anschuldigungen der Untreue und Parteilichkeit Helferts in Schutz genommen wird. Reumont lobt sodann das Werk des Geschichtsschreibers als ein Kunstwerk: Nur, wo der Vf. von der Königin Carolina und von der Revolution in Neapel 1799 spricht, breche seine Leidenschaft In einem andern Aufsatze<sup>101</sup>) bekämpft Reumont die Schlüsse von Brosch und verteidigt diejenigen Hüffers. Der Arbeit Helferts: 'Fabrizio Ruffo' ist schon an andrer Stelle Erwähnung gethan. Hier ver-

<sup>97)</sup> G. A. Venturi, Il Vescovo Ricci e la Corte di Roma sino alla fine della Sinodo di Pistoja. Firenze. 1885. Rez.: A. stor. Ital., tom. 15; Riv. stor. Ital., anno II. — 98) R. Maresca, Riccordi autografi dell' Ammiraglio Caracciolo: A. stor. Napolet. 10. Napoli. 1885. — 99) M. Brosch, La Regina Carolina di Napoli: HZ. 1885. — 100) A. v. Reumont, Pietro Colletta: HJb. 4. 1885. — 101) id., Pietro Colletta: ib. 5. 1885.

dient die erste italienische Ausgabe, <sup>103</sup>) durchgesehen, verbessert und vermehrt vom Vf., genannt zu werden.

Achille Neri 108) handelt über einige 'Dokumente über die Verschwörung der piemontesischen Patrioten im Jahre 1794', wobei er sich vielleicht zu sehr auf den 'discours en Sénat de Turin' von San Martine della Morra stützt. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Untersuchungen einiges neue Licht auf den Gegenstand werfen. In der Arbeit<sup>104</sup>): 'Die Eltern des Königs Carlo Alberto' sind die mühevollen Unterhandlungen über ihre Ehe dem Briefwechsel des sardinischen Gesandten in Dresden entnommen. Der Vf. spricht in seiner Studie über die ersten Jahre und die folgenden Ereignisse. Der zweite Band der 'Varietà storiche' von Alessandro d'Ancona 105) handelt speziell von litterarischen Gegenständen. Erwähnt zu werden verdienen die Rückblicke, welche den Titel führen Einheit und Bündnis' (1792-1814). Corio 106) spricht in den 'Tagebüchern der cisalpinischen Republik' von der italienischen encyklopädischen Zeitung, die 1780-1802 veröffentlicht wurde. Sie ist zwar schlecht geschrieben und in einer Sprache, die weder italienisch noch französisch ist, doch fehlt es in ihr nicht an interessanten Bemerkungen, wie sich auch aus den Auszügen, die mitgeteilt werden, ergiebt. 107-108) Unter die bemerkenswerteren Publikationen gehört unstreitig der vierte Band der Geschichte der piemontesischen Monarchie von 1773—1861' von Nicomede Bianchi. 189) Der behandelte Zeitraum umfasst die Jahre 1802-14. Dieser Band ist wichtiger als die vorhergehenden. Die Erzählung stützt sich auf Urkk. und ist so lebendig gegeben, dass der Leser den Ereignissen beizuwohnen scheint. In einiger Hinsicht betrifft auch die italienische Geschichte die Arbeit von Lang<sup>110</sup>) 'Carlo Federico Reinhard in Florenz 1797/9'. Sie ist nach den Werken von Zobi, Franchetti, Sybel, Reumont und anderen, nach unedierten Briefen von Georg Kerner und Papieren der Familie der Christine Reimarus, welche die Frau Reinhards wurde, geschrieben. Durien 111) hat eine Reihe von Artikeln über die 'Gascogner in Italien' veröffentlicht. Auf die modernen Zeiten bezieht sich davon der Abschnitt über die Eroberung Capris, das 1808 den Engländern weggenommen wurde, wo der General Hudson Lowe gezwungen wurde zu kapitulieren. Nicht geringe Bedeutung für die modernen Zeiten haben 'die politischen Zustände Italiens im Jahre 1814' von Francesco Bertolini. 112-115) Maresca 116)

<sup>102)</sup> Helfert, Fabrizio Ruffo. (= Rivoluzione e Controrivoluzione di Napoli dal nov. 1798 all' agosto 1799.) Torino. 1885. Res.: Riv. stor. Ital., anno III. — 103) A. Neri, Alcuni documenti intorno alla congiura de' Patriotti Piemontesi nel 1794: Giornale Ligustico. Genova. 1885. — 104) A. D. P., I Genitori del Re Corlo Alberto: Il Filotecnico. Torino. 1885. — 105) A. D'Ancona, Varietà storiche e letterarie — Serie 2a. Milano. 1885. 898 S. Rez.: Gior. stor. della Lett. Ital., vol. VI. — 106) L. Corio, I Giornali della Repubblica Cisalpina: Illustrasione Italiana 12. Milano. 1885. — 107) × R. Masi, Parrucche e Sanculoti nel secolo XVIII. Milano. 1885. 160. S. 370. — 108) B. Ricci, Della Vita e delle Opere di Giambattista Manfredini: Memoria + Modena. 1885. 31 S. — 109) N. Bianchi, Storia della Monarchia Piemontese dal 1778 al 1861 — vol. IV. Torino. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno III. — 110) W. Lang, Carlo Federico Reihnard (1797/9): HZ. 1885. — 111) P. Durrion, Les Gascons en Italie: R. de Gascogne 26. Bordeaux. 1885. Rez.: A. stor. Nap., anno X. — 112) F. Bertolini, I Partiti politici italiani nel 1814: N. Antologia 54. Roma. 1885. — 113) × L. Carnevali, L'Academia di Virgilio ed i Francesi. Mantova, Mondovi. 1885. 36 S. — 114 × Leone Vicchi, Roma nell' anno 1788, terzo estratto (Triennio 1778—80)

verdankt man die Publikation der 'Berichte des Raffaele Finvia über Caraffa, Grafen von Ruvo'. Finoia, Kammerherr Ettores und der seines Herrn treu ergeben, auch noch nach dem Tode desselben am im Jahre 1815, schrieb, wie es scheint, die Berichte nach der Velichung der 'Geschichte' Collettas in der Absicht, die Ungenauigkei der Einnahme von Andria und Trani zu verbessern. Zu den wich Arbeiten der modernen deutschen kriegswissenschaftlichen Litteratur das auch in mancher Hinsicht nach Italien hinblickende Werk Yo: Wartenburg<sup>117</sup>) 'Napoleon als Feldherr'.

Nicola Nisco<sup>118</sup>) hat den dritten Band 1814---1885. 'Geschichte Italiens von 1814-80' veröffentlicht. Der wertvolle T derienige, welcher die Angelegenheiten des Königreichs Neapel beha Der Vf., welcher sich mit den Quellen vollkommen vertraut zeigt, ei im allgemeinen ein wahres Bild. Leider kann man das Gleiche nicl haupten von der Geschichte der andern Teile Italiens, und besonder denen, in welchen von den Ereignissen des Jahres 1831 in M gesprochen wird, wo die Untersuchungen ganz unzulänglich sind. 118 diesem Zusammenhang verdient auch genannt zu werden das 'Lebei Francesco V. Duca di Modena' von Bayard de Volo, 190) das nicht Bedeutung ist, wenn man bei der Lekture desselben sich Rechenschaft die Ereignisse zu geben vermag, unabhängig von den Urteilen des welcher in seine Erzählung, mehr als die Ruhe des Geschichtsschreibers. lodernde Feuer des Apologisten hineinträgt. Der letzte Band enthält Reihe von Biographieen der Männer, welche - das sind die Worte Herausgebers — unter der Regierung Francesco IV. und Francesc durch Tüchtigkeit oder geleistete Dienste von Bedeutung sind. Doch es Biographieen von Menschen, die die goldene Mittelstraße gewan sind. Viel wichtiger sind die Dokumente, mit denen die vier Bände gestattet sind.

Der populär gehaltene Aufsatz von Francesco Corazzini<sup>191</sup>) 'Ital und das Haus Savoyen', hat, wenn er auch kein neues Licht über Gegenstand verbreitet, doch das Verdienst, daß er klar die Art und Wentwickelt, in der sich die Monarchie Sabauda von Emanuele Filiberto zu Carlo Alberto gebildet hat, und sorgfältig über Vittorio Emanuele handelt, der als vortrefflich daheim und auf dem Schlachtfelde, als Fül zur Unabhängigkeit des Vaterlandes, als Bewahrer der Freiheit, Eini der zersprengten Glieder Italiens, als ein vollkommener 'Mensch' im Privleben geschildert wird. Was darin nicht mit sicherer Urteilskraft a gesondert zu sein scheint, das sind die Anekdoten<sup>192</sup>). Falletti-Fossati<sup>1</sup>

dal libro intitolato Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 18 Roma, Forzani. 1885. XII, 871 S. — 115) × C. Cipolla, Un documento austri sui Massoni e sui Carbonari: Rassegna Nazionale 28 (1885), 1º agosto. Firenze. 18: — 116) B. Maresca, Ettore Caraffa Conte di Ruvo (== Relazione del suo Cameric Raffaele Finoia): A. stor.Nap., anno 10. Napoli. 1885. — 117) York von Warte burg, Napoleon I. als Feldherr. I. Berlin. 1885. Rez.: Riv. Milit. Ital., Serie 8ª. III. 118) N. Nisco, Storia d'Italia dal 1814 al 1880 — vol. 8. Roma. 1885. Re: Riv. stor. Ital., anno III. — 119) × C. Corsi, Storia Militare. (= Sommario vol. terz Torino, Candeletti. 1885. — 120) T. Bayard de Volo, Vita di Francesco V du di Modena (1819—75). Modena. 1878/9, 1881/5. Rez.: Riv. stor. Ital., anno IV. 121) F. Corrazini, L'Italia e Casa di Savoja. (= Discorso Popolare.) Livorno. 188 Rez.: Riv. stor. Ital., anno II. — 122) × P. Orsi, Carlo Alberto: Lucania Letteraria

hat in einem Bande vier Essays vereinigt: Silvio Pellico und die Marquie von Barolo, Cotta in den Alpen und Carlo Emanuele I., die letzte Marquie von Apeglio, die piemontesische Monarchie von 1773-1802. Der rweit und vierte sind nur Wiederabdrücke von Rezensionen der Werke Rott und Bianchis aus dem 'Archivio Storico Italiano', von denen bald die Refe sein wird. Der erste der Essays, der mit einigen unedierten Briefen 183gestattet ist, zeigt, wie bei der Barolo jener antiliberale Geist sich est wickelte, von dem in seinen letzten Jahren auch Pellico ergriffen wurk Sie ist im Kontext das Gegenteil von der letzten Marquise von Apeglia. der Mutter Emanuels, die durch die 'souvenirs historiques', herausgegebei im Jahre 1884, sehr bekannt geworden ist. Bei Gelegenheit von Silvie Pellico sei noch das Werk von Bourdon 124) genannt: 'Silvio Pellico, sei Sebastiano Ciampi<sup>125</sup>) hat 'drei unedient Leben und sein Tod'. Briefe' aus Polen an Giovanni Ruschi aus den Jahren 1818, 1819 mi Sie verdienen erwähnt zu werden wegen der Grinde. 1820 veröffentlicht. wegen deren der gelehrte Abt gezwungen wurde, sein Vaterland m ist. lassen und wegen der Erwähnung von Italienern, die in jener Gegend is der Verbannung lebten.

Die 'historischen Erinnerungen an die italienische Erhebung was 1822—70' bilden ein Stück der italienischen Geschichte, deren Publikaine noch aussteht. 126-129) Die Periode, die Carrano 130) darin berührt, genützum die darin behandelten Ereignisse kennen zu lernen. Eine gewisse vandtschaft mit diesem Werke hat die 'allgemeine Geschichte von 1846—8 von Licurgo Cappeletti. 131-135) In der 'Statutenbewilligung' erzih Antonio Manno 136) die Geschichte des feierlichen Aktes unter Beignvon Anmerkungen, die sich auf Urkk. stützen, von denen er den 'process verbale e la Relazione' von Sclopis veröffentlicht. Nicht geringe Bedeutzifür die Zeitgeschichte hat der vierte Band der 'Briefe Gino Capponi Der Briefwechsel beginnt mit dem Januar 1864 und reicht bis zum 7. Ju 1876, er schliefst kurz vor dem Tode des berühmten Mannes ab. Fr. Wert der Publikation wird erhöht durch die Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht durch die Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht durch die Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht durch die Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht durch die Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der vierte Band der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der vierte Band der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der Einfügung der an ihn wert der Publikation wird erhöht der Einfügung der an ihn wert der Publikation wert der Publ

<sup>(1885),</sup> S. 4. 8 marzo. Potenza. 1885. — 123) P. C. Falletti-Fossati, Sci-Palermo. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno II. — 124) M. Bourdon, Silvio Pelinia a via et sa mort. Paris. 1885. 144 S. — 125) S. Ciampi, Tre lettere inedite di Polonia a Giovanni Ruschi. Pisa. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., tom. XVII. — 126) Lettere (ventiquattro) di illustri italiani dal 1881 al 1848 dirette all' Avv. Filippo Palmi Modena. 1885. S. — 127) X V. Monti, Lettere (dieciotto) inedite d'illustri romani (d'occosione) Ravenna, Calderini. 1885. 8°. pic. — 128) X L. Bettini, I Martir. Fattori della Unità e Indipendenza d'Italia e cenni biografici d'altri italiani illustri, succe e moderni. Milano. 1885. 16°. 104 S. — 129 X V. Gioberti e G. Leopati. Lettere (due) inedite a Mons. Artico Vescovo d'Asti (20 marzo 1848) e di Giamo Leopardi al padre Conte Monaldo. Treviso, Turazza. 1885. — 130) F. Cartati Ricordanze Storiche del Risorgimento Italiano (1822—70) Torino. 1885. Rez. Et stor. Ital., anno III. — 131) L. Cappelletti, Storia Generale dal 1846 il Et stor. Itali, anno III. — 132) X F. Bertolini, Storia contemporanea d'Italia mana alla gioventù Italiana 2° Ediz. Torino, Paravia. 1885. 16°. 121 S. — 133) X Mamiani, Del Papato nei tre ultimi secoli. (Compendio storico-critico.) Bd. 1. Missi Contemporanea. Firenze, Paggi. 1885. 16°. 270 S. — 135) X E. Ferrero. (se di storia par le scuole secondarie. (= Storia Moderna.) Torino, Loescher. 185 XIV, 848 S. — 136) A. Manno, La Concessione dello Statuto. (= Notisie di findocumentate.) Pisa. 1885. — 137) G. Capponi, Lettere — vol. IV. Firenze. 185 470 S. Rez.: A. stor. Ital., tom. 16.

Männern gerichteten Briefe, die in Autorität, Talent und Gelehrsamkeit die erste Stelle einnehmen. Man erkennt aus ihnen Capponis Geist und Herz. Ein wahres Vergnügen bereiten die darin ausgesprochenen Urteile über die 'Geschichte der Republik Florenz', die für eines der ausgezeichnetesten Denkmäler der zeitgenössischen Litteratur gehalten wird. 188-189) gleicher Art und von nicht geringem historischen Interesse ist die 140) 'Ahrenlese aus dem litterarischen und politischen Briefwechsel von Luigi Dragonetti', in welchem sich Briefe von ausgezeichneten Männern, wie Carlo Troya, Carlo Poerio, Massimo d'Apeglio u. s. w. befinden. - Das 'chronologische Konpendium der modernen italienischen Geschichte' von Camuzzoni 141) ist, die Wahrheit zu sagen, nichts Bedeutendes. Es hat jedoch ein gewisses Interesse wegen des über 'die Kämpfe für unsere Unabhängigkeit 1848-70' Gesagten, wegen der Proklamationen von Carlo Alberto, Vittorio Emanuele und Giuseppe Garibaldi und des Verzeichnisses der edlen Schar der italienischen Märtyrer, die in ihrem Streben nach Freiheit fürs Vaterland starben. Aus gleichem Grunde verdienen hier erwähnt zu werden die drei Bände über 'die italienische Tapferkeit', 148) in denen zusammenhängend dargestellt wird die Geschichte der patriotischen Heldenthaten, die Erlangung der nationalen Unabhängigkeit von 1848-70. Für die Geschichte der italienischen Erhebung ist auch nützlich der Teil des Werkes 148) 'Esposizione generale italiana', der betitelt ist 'Zur Geschichte der italienischen Erhebung', in dem reiches Material gegeben wird.

Viele, oder besser gesagt, einige Arbeiten beziehen sich auf das Jahr 1848. Der zweite Band von Casati <sup>144</sup>) setzt die 'neuen Enthüllungen' fort, die im ersten Bande von 1835—47 reichen. Zahlreiche, und ausnahmslos interessante Urkk. begleiten die Publikation. <sup>145-146</sup>) Nicht sonderlich wertvoll sind die '5 Tage des März 1848' von Lisiade Pedroni. <sup>147</sup>) Ein Gleiches gilt von der 'Revolution in Chiavenna', <sup>148</sup>) von der Arbeit Santalenas <sup>149</sup>) 'Treviso vom 19. März bis 13. Juni 1848', und von der Caffis <sup>150</sup>) 'Einnahme von Marghera durch das Volk von Mestre im Jahre 1848'. Bedeutender ist die Denkschrift von Bettono-Cazzogo <sup>151</sup>)

<sup>138)</sup> X F. Cancellieri, Lettere a Filippo Scolari (1816—20.) (d'occasione). Bd. 1. Pisa, Nistri. 1885. 53 S. Rez.: A. stor. Ital., tom. 17, Disp. 3 (1886). — 139) X I. Mario, Lettere inedite di Giuseppe Mazzini: La Domenica del Fracassa 2, 20 (1885). Roma. 1885. — 140) Spigolature nel Carteggio Letterario e Politico di Luigi Dragonetti. (= Rassegna Nazionale.) Firenze. 1885. — 141) U. Camuzzoni, Compendio cronologico della Storia Moderna d'Italia. Verona. 1885. — 142) Il Valore Italiano. (= Storia dei fatti d'arme e atti di valore compiuti dal 1848 al 1870 per l'indipendenza d'Italia — vol. 3.) Roma. 1885. — 143) Esposizione Generale Italiana — Lezione per la storia del risorgimento italiano. Milano. 1885. Rez.: A. stor. Lomb., anno XII. — 144) C. Casati, Nuove rivelazioni sui fatti di Milano nel 1847/8. Milano. 1885. Rez.: A. stor. Lomb., anno XII. — 145) X C. Sforza, Un episodio del risorgimento italiano (Il ducato di Lucca nel 1831): La Domenica del Fracassa 2, 88 (1885). Roma. 1885. — 146) G. Pasolini, Memoir of Count Guiseppe Pasolini late President of the Senate of Italy B. 1815, D. 1876 compiled by his son. Translated and abridged by the Dowager Countess of Dalhousie. Bd. 1. London, Longmans. 1885. 440 S. — 147) L. Pedroni, Le cinque giornate del marzo 1848 nella città di Milano. Milano. 1885. — 148) La Rivoluzione Chiavennese. (= Memorie patrie.) Chiavenna. 1885. 24 S. — 149) A. Santalena, Treviso dal 19 marzo al 18 giugno 1848. (= Ricordi storici.) Treviso. 1885. — 150) E. Caffi, La Presa di Marghera fatta dal popolo di Mestre nell' anno 1848. Mestre. 1885. — 151) F. Bettoni-Cazzago, Del nostro concittadino Alessandro Monti e della parte, che prescro gl'Italiani da lui guidati nella guerra d'Ungheria nel 1849: Commentari dell' Ateneo di Brescia (1885). Brescia. 1885.

'aber unsern Mitbürger Alessandro Monti und über den Anteil der wa ihm geführten Italiener an dem Kriege in Ungarn im Jahre 1849'. Sie behandelt jenen österreichischen Offizier, der von den fremden Fahm zunächst zu der italienischen und dann zur ungarischen Sache desertierta als Anführer einer tapferen Schar, die wie er Deserteure ware. Magliani 169) in seinem 'geheimnisvollen Werkchen' verbreitet sich the den 'Protest des Volkes der beiden Sizilien' von Luigi Settembrini, dema Veröffentlichung verboten wurde und beschäftigt sich mit der Zeit seiner Entstehung. Francesco Bartolini<sup>158</sup>) spricht über 'Pellegrino Rossi in der Geschichte der italienischen Erhebung', handelt von seiner politischen Alschauung und hebt die wichtigeren Momente seines Lebens hervor. En vielleicht größeres Interesse bietet die 154) 'Ambassade du comte Rossi # les débuts du Pontificat de Pie IX et l'Assassinat du comte Pellegrin Rossi'. Hier ist auch zu nennen die nicht ganz mit der Unparteilichkeit de Historikers geschriebene 'Histoire de Pie IV le Grand et son Pontificai von Sylvain, 156) das in dritter Auflage vorliegt. Von den Memoira Maisners 'von Venedig nach Theresienstadt' ist die zweite Aufler erschienen, mit einer Vorrede von Giovanni Rizzi. 156)

'In der Krim' ist ein Artikel von Ricci 157) betitelt. Es sin Erinnerungen, die aus einigen Briefen familiären Charakters stamme. welche eine Idee von dem Leben des sardinischen Heeres in iener Gezeit Der gleiche Stoff wird behandelt in dem Aufsatze: 'Crimée 6 Italie' von Le Saint, 188) dem man etwas weniger Leidenschaftlichkei wünschen könnte. Sehr interessant für die zeitgenössische Geschichte mi speziell für die Zeit von 1848-59 ist das Buch von Tullo Massaraniil 'Carlo Tenca und der Bürgersinn zu seiner Zeit', in dem man viele ner Enthüllungen antrifft. Eine Studie über 'Cavour und den Krimkrieg' is Lang 160) veröffentlicht, die nach den Arbeiten von Bianchi, Chiala mi den Briefen des ausgezeichneten Staatsmannes gearbeitet ist. Diese Briefe hat Chiala veröffentlicht in dem vierten Bande der 'edierten und unedierte Briefe Camillo Cavours'. 161) Er beginnt mit der Campagne in das Gebie der Marken und nach Umbrien und lässt im weiteren Verlause die Bestrebungen des bedeutenden Mannes erkennen, den europäischen Kabineus seine Politik aufzunötigen. Bemerkenswert sind alsdann die Verhandlungs zur Ausgleichung mit dem heiligen Stuhle. In der dem Bande vorse geschickten Einleitung findet man eine große Zahl von teils unedierte teils aus einzelnen Publikationen, aus den Akten des Parlaments und ander woher hergenommenen Urkk., welche den reichhaltigsten und richtigstel

<sup>152)</sup> E. Magliani, Un opuscolo misterioso: Gazetta Letteraria, Artistica Scientifa Torino. 1885. — 153) F. Bertolini, Pellegrino Rossi nella Storia del Risorginezio Italiano. Bologna. 1888. Rez.: Riv. stor. Ital., anno III. — 154) H. D'Ideville. L'Ambassada du Comte Rossi et les Débuts du Pontificat de Pie IX et l'Assassini à Comte Pellegrino Rossi. (= Episode de la Revolution Romaine 15 nov. 1548.) Pri 1885. 72 S. — 155) Ch. Sylvain, Histoire de Pie IX le Grand et son Pontificat - terza ediz. — vol. tre. Lille. 1885. — 156) V. Maisner, Da Venezia a Theresiantel. con prefazione di G. Rizzi. Milano. 1885. Rez.: A. stor. Lomb., anno XII. — 157) k. Ricci, In Crimée (= Ricordi): Riv. Milit. Ital. Serie 3ª 3, Roma. 1885. — 158) L. Le Saint, Crimée et Italie. Limoges. 1885. 242 S. — 159) T. Massarani. Critance e il pensiero civile del suo tempo. Milano. 1885. 517 S. — 169) W. Lan. Cavour e la Guerra di Crimea: HZ. 1885. — 161) C. Cavour, Lettere edite e incise raccolte da Luigi Chiala — vol. IV. Torino. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno II.

Kommentar zu den 1900 Briefen bilden. Ähnlicher Art ist die " du Comte Camille de Cavour'. Es sind das Briefe, von Nicomede Bia veröffentlicht, 207 an der Zahl, welche der berthmte Staatsmann an E d'Apeglio, sardinischen Minister in London, richtete. Daraus sind italienische Geschichte speziell die Partieen zu verwerten, welche die Verbindung Sardiniens mit den Mächten des Abendlandes, Pariser Kongress, und die Beziehungen zu England während und na Kriege von 1859 beziehen. Zu bemerken ist, dass diese Briefe die Ansichten Cavours enthalten, da sie alle von seiner Hand sind besondere Gepräge von 'Einzelheiten und Vertraulichkeiten' tragen. kommt die historisch-politische Skizze von Bars 168) 'Cavour'. geringem Werte ist das 'Leben Giuseppe Garibaldis' von Franco. 'Das Verzeichnis der Tausend in Marsala' bringt nichts Neues. 167 größerem Interesse ist, wofern man von den darin enthaltenen Gesin absieht, die Arbeit von Esseiva<sup>168</sup>) 'der Kommandant Meyer, eine l aus dem Feldzuge Garibaldis gegen den heiligen Stuhl im Jahre 1867' die Molenas: 'Souvenirs de sa vie publique et privée'. 169) Boulli zeigt sich in seinem Werke 'Un Roi et un Conspirateur' weder ital noch liberal. Und doch fühlt er sich von der Größe der Ereignisse zogen und hat in gewissem Masse sein Gefallen daran, die italie Erhebung in ihren beiden Faktoren, Vittorio Emanuele und Gi Mazzini, mit fast immer unparteiischem Urteile zu resumieren. genössische Geschichte spiegelt sich auch in dem Werke Procacc über 'Vannucci' wieder, der einen bedeutenden Anteil an der italien Erhebung hatte, und in dem 'elogium auf Terenzio Mamiani' von Mestic in welchem unter verständiger Verteilung der einzelnen Teile von dem g Leben des hervorragenden Mannes, d. h. von seinem Leben im Vaterland im Exil, von seiner Thätigkeit bei der Erhebung Italiens und den Die gehandelt wird, die er als Deputierter, Senator und Minister Pius IX Vittorio Emanueles leistete. Zugleich zeigt der Vf. die litterarischen politischen Kenntnisse des Mannes und hebt die hervorragende Sta hervor, die ihm in der Geschichte des gegenwärtigen Jh. zukommt. 171

;

1

1

٤

ţ

; ;

ŗ

<sup>162)</sup> N. Bianchi, La Politique du comte Camille de Cavour de 1852 à (= Lettres inédites avec notes.) Torino. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno I 163) L. v. Bar, Cavour. Eine historisch-politische Skisse. Berlin. 1885. 28 164) E. Franco, La Vita di Giuseppe Garibaldi sino al juglio 1849. Napoli. 188 165) × G. Garibaldi, Epistolario con lettere e documenti inediti (1839—82) ra e annotato da Enrico Emilio Ximenes e preceduto da uno studio critico. 2. Milano, Br 1885. 160. — 166) × G. Sforza, Garibaldi in Toscana: La Domenica del Fraca. 28 (1885). Roma. 1885. — 167) G. G., Ruolo dei Mille di Marsala con brevi storici sull' imbarco, sbarco e presa di Palermo. Firenze. 1885. 47 S. — 166 Esseiva, Le commandant Meyer. (Episode de la Campagne de Garibaldi cont Saint-Siège en 1867.) Fribourg. 1885. — 169) E. Molena, Garibaldi. (Souv de sa vie publique et privée.) Paris. 1885. V, 472 S. — 179) A. Boullier, Roi et un Conspirateur. Victor Emmanuel et Mazzini, leurs negociacions et leur polit Paris. 1885. 292 S. Roz.: Riv. stor. Ital., anno III. — 171) G. Procacci, Vannucci. (Discorso biografio — sec. ed.) Pistoia. 1885. 63 S. — 172) Mestica, Sulla vita e le opere di Terenzio Mamiani. (Discorso.) Città di Casi risorgimento italiano. (= Opere anonime e pseudonime.) Roma, Centenari. 1885. 3 — 174) × G. B. Intra, Guglielmo Braghirolli. (Cenni Biografici. Bd. 1.) Torino, Str. Reale. 1885. 16 S. — 175) × E. Poggi, Il Senatore Luigi Chiesi. (= C. Necrologici.) Firenze, Rassegna Nazionale, 1885. 24 S.

'Der General Luigi Mezzacapo und seine Zeit' von Ferrarelli<sup>176</sup>) zeigt, wie der bedeutende Mann, in einer Zeit, die den Studien abhold war, die Kriegskunst zu erlernen vermochte. Einige Bedeutung haben die zwei kleinen Werke 'Zur Revolutionsgeschichte von 1860' von Mirabelli 177) und die 'Romagnolischen Freiwilligen und marchigianischen Ausgewanderten bei den Aufständen der Marken im September 1860' von Paolini. 178) Rothan<sup>179</sup>) giebt in seinen 'Souvenirs diplomatiques' ein Kapitel 'Vovage à travers l'Italie à la suite du roi Victor Emanuel im Jahre 1883'. Die 'Souvenirs diplomatiques', in demselben Jahre veröffentlicht, handeln des Ausführlichen über die italienischen Verhältnisse mit vollkommener Kenntnis des Materials in 108 Briefen vom 1. Januar bis 15. April 1871, wobei der Vf. Rechenschaft giebt von der Haltung Italiens Frankreich gegenüber während des unglücklichen Jahres 1870. 181-182) Es ist derselbe Gegenstand, über welchen auch das Werk von Costanzo Rinaudo 188) neues Licht wirft 'Frankreich und Italien im Jahre 1870/1'. Catellani 184) fasst in der 'Politique coloniale de l'Italie' die Geschichte der kolonialen Eroberung in den letzten Jahren zusammen, prüft die gerichtliche Seite an denselben und kommt zu dem Schlusse, dass die Okkupationen der Italiener in aller Regel vor sich gegangen sind. Er fügt hinzu, dass Italien in der Folge weniger daran denken müsse, selbst das Gebiet von Tripolis in Besitz zu nehmen, als die andern an der Okkupierung zu hindern. Norsa 185) giebt in seinem Aufsatze 'Italien, Juli 1803 bis Dezember 1884' die bemerkenswerten Ereignisse dieses Zeitraums, vom Standpunkte der Politik und des internationalen Rechtes betrachtet. Ruggiero Bonghi 186) stellt in trefflicher Weise in seinem 'Gregor VII. und Leo XIII.' die Lage des heutigen Papsttums derjenigen zur Zeit Hildebrands gegenüber. 187)

<sup>176)</sup> G. Ferrarelli, Il Generale Luigi Mezzacapo e i suoi tempi: Riv. Milit. Ital. 3. Roma. 1885. — 177) A. Mirabelli, Per la storia rivoluzionaria del sessanta. Bologna. 1885. 37 S. — 178) A. Paolini, I volontari romagnoli ed emigrati marchigiani nei moti insurrezionali delle Marche nel settembre 1860. Roma. 1885. 39 S. — 179) G. Rothan, Un Voyage à travers l'Italie à la suite du Roi Victor Emmanuel en 1863: RPL. Paris. 1885. — 180) id., Souvenirs diplomatiques. I. L'Allemagne et l'Italie 1870/1. II. L'Italie. Paris. 1885. Rez.: Riv. stor. Ital., anno II. — 181) X I. Sachs, L'Italie, ses finances et son développement économique depuis l'unification du royaume (1859—84) d'après des documents officiels. Paris, Guillaumin. 1885. XVI, 1184 S. — 182) X I. Gentile, 23 marzo 1849 — 2 luglio 1871 Ricordanze Patriottiche. (Discorso par l'inaugurazione d'una lapide a Vitt. E. II in Caravaggio il giorno 3 maggio 1885.) Treviglio, Messaggi. 1885. 43 S. — 183) C. Rinaudo, Italia e Francia nel 1870/1. Torino. 1885. 16 S. — 184) M. L. E. Catellani, La Politique Coloniale de l'Italie: R. de Droit International et de legislation comparée 17. Bruxelles et Leipzig. 1885. — 185) C. Norsa, Italie, juillet 1883, décembre 1884: ib. Bruxelles et Leipzig. 1885. — 186) R. Bonghi, Gregorio VII e Leone XIII: NAntologie 51. Roma. 1885. — 187) X C. Negroni, Per la inaugurazione del monumento e delle Scuole Delucca e per la premiazione degli alunni e delle alunne, Parole dette a Gravellona di Lomellina il 25 maggio 1885 d'occasione Bd. 1 (1885). Novara, Miglio. Rez.: A. stor. Ital., tom. 12, (1885).

XXII. K. Haebler: Spanien.

#### XXII.

### K. Haebler.

# Spanien.

Auch in diesem Jahre hat auf dem Gebiete der spanischen Gesforschung ziemliche Thätigkeit geherrscht. Der 10. Band der Denkse der spanischen Akademie enthält allerdings außer den akademischen richten nur drei Aufsätze von Fernandez Duro,1) die s. Z. hier besprochen worden sind. Auf Grund unveröffentlichter Urkk. bringt munay<sup>2</sup>) interessante Nachrichten bei über die Teilnahme des von Toulouse an der Eroberung von Velez Malaga (1487). Ein in S neu entdecktes Porträt Isabellas der Katholischen hatte eine Konti hervorgerufen über die Berechtigung der bisherigen idealen Auff der äußeren Erscheinung dieser unvergleichlichen Herrscherin; d Rada y Delgado<sup>8</sup>) nimmt dieselbe in Schutz und bestreite Echtheit des neu aufgefundenen Bildnisses. Auf Grund der me erwähnten Vorarbeiten giebt Hoefler 4) ein abschließendes Lebe Johannas der Wahnsinnigen. Im Gegensatz zu Bergenroth er den Wahnsinn vollkommen, und macht überdies Johanna mit antwortlich für den frühen Tod ihres Gemahles. Anfechtbar ist leicht die allzu gunstige Meinung, die er von Philipp dem Sc zu begründen sucht. — Rodriguez Villa<sup>5</sup>) veröffentlicht eine diplomatischer Korrespondenzen zur Geschichte des Feldzuges in I bis zum sacco di Roma; es sind dies die spanischen Originale de Calendar of State Papers. Spanish III und IV übersetzten Depes Benitez de Lugo<sup>6</sup>) sucht den Zug Karls V. gegen Tunis als Ausfluss jener übertriebenen Gläubigkeit darzustellen, die wir als Charakterzug Philipps II., aber auch schon der späteren Jahre Kar kennen. — Wertvolle Arbeiten liegen vor zur Geschichte Philipp Danvila y Collado?) hat als Ergänzung zu den Actas de las corte Castilla, welche der Deputierten-Kongress von 1861/8 herausgegeben h nach Urkk. der Stadtarchive die Verhandlungen der Cortes von 1576 wie herzustellen gesucht, deren Tagebuch verloren ist. Der Kongress selbst die lange unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen, und zunächst 9. Bande das Tagebuch der Cortes von 1583 zum Abschluß gebracht. 8)

: 1

<sup>1)</sup> Memorias de la R. Academia de la Historia. tom. X. Madrid, Tello. 4°. 7 ! (Vgl. JB. 7, III.) — 2) Communay, Le comte de Toulouse et la bataille de Malaga. Angers, Burdin & Co. 40 S. M. 8. — \$) J. de Dios de la Rada y Delg. Restratos de Isabel la Catolica: Boletin de la R. acad. de la historia 7, S. 9—17.

4) C. v. Hoefler, Donna Juana, Königin von Leon, Castilien und Granada, Erzherz von Österreich u. s. w. 1479—1555: Denkschriften der Wiener Akademie 35, S. 289—Wien, Gerold. 4°. 116 S. M. 6. — 5) A. Rodriguez Villa, Italia desde la bat de Pavia hasta el saco de Roma. (— Curiosidades de la hist. de España. I.) Madrid, Navi 268 S. — 6) A. Benit ez de Lugo, El emperador Carlos V en Túnez: R. de España 102/8, S. 494—510, 14—38. — 7) M. Danvila y Collado, Cortes de Castilla 1576. Codice restaurado. Madrid, Garcia. Fol. IX, 745 S. — 8) Actas de las coi de Castilla. tom. IX. Madrid, Garcia. Fol. 594 S.

nandez Duro<sup>9</sup>) setzt die Urkk.sammlung zu seiner Geschichte der unüberwindlichen Flotte in einem zweiten Bande fort. Für den Wiederabdruck von Estebanez Calderons 10) Geschichte der spanischen Herrschaft in Portugal waren litterarische Beweggründe maßgebend, denn eigentliche Geschichtsforschung enthält das Werk ebenso wenig, wie die anderen historischen Schriften des Vf. Dagegen sind zwei Quellenbeiträge zur Schlacht bei den islas Terceras im Jahre 1581, ein Gedicht und eine Relation, beide von Zeitgenossen, wenn nicht Augenzeugen, mit Freuden zu begrüßen. 11-12) Die Arbeit von Fernandez Duro 18) über den Herzog von Osuna gehört zu seinen weniger gelungenen. Das Kriegsgeschichtliche war beinahe vollständig aus Matias de Novoa bekannt, dem die Originalberichte vorgelegen haben müssen. Wunderbarerweise hält der Vf. an der Wirklichkeit der venetianischen Verschwörung von 1618 fest; über den Prozess Osunas endlich erfahren wir garnichts, obwohl er die Akten unter seinen Quellen Der Aufsatz von Gayangos 14) über den Grafen von Villamediana ist nur die Fortsetzung von dem Artikel Cervantes en Valladolid. und ist derselben Quelle entnommen. Auch hier passt der Titel recht wenig zum Text, der Kulturschilderungen im allgemeinen bietet. — Melos<sup>16</sup>) Werk über den Abfall von Portugal ist schon wieder neu herausgegeben worden. An dem Werke von Silvela<sup>16</sup>) über Philipp IV. und Schwester Maria de Jesus ist die Einleitung beinahe das Wertvollste. Die Briefsammlung selbst umfasst die Jahre 1643-65, und enthält nur sporadisch Dagegen sind Silvelas skizzenhafte Charakgeschichtliche Notizen. teristiken in der Einleitung interessant, und nicht ohne Wert. Die beiden Bande der Coleccion de documentos ineditos<sup>17</sup>) enthalten den Schluss der Korrespondenz der spanischen Gesandten in Münster, und sind für die diplomatische Geschichte des westfälischen Friedens hochwichtig. Mittelpunkt bildet der spanisch-holländische Separatfrieden, der trotz der französischen Gegenminen glücklich zustande kommt. — Lavalle hat zwei Biographieen verfast, die ihrem Zusammenhange mit Peru sein Interesse verdanken. Die erste behandelt den bekannten Olavide, 18) einst Vertreter von Peru am Hofe, dessen Prozess vor der Inquisition ein so gerechtes Aufsehen erregte. Von der zweiten wird bei Gelegenheit der Kolonieen die Rede sein. - Einen Beitrag zur Geschichte der Freiheitskriege, wie die ältere spanische Schule sie aufzufassen beliebt, ruhmredig und selbst-

<sup>9)</sup> C. Fernandez Duro, La armada invencible. tom. II. Madrid, Rivadeneyra. 539 S. M. 10. (Vgl. JB. VII.) — 10) S. Estebanez Calderon, De la conquista y perdida de Portugal. tom. I. (= Col. de escrit. castellanos. 29.) Madrid, Dubrull. 8º. 850 S. — 11) A. Falcão de Resende, Romance do succeso da armada que foi ás llhas Terceiras no anno de 1581. Ponta Delgada. — 12) Relacion del suceso de la isla de San Miguel y rota francesca. s. l. e. a. — 13) C. Fernandez Duro, El gran duque de Osuna y su marina. Jornada contra turcos y venecianos. 1602—24. Madrid, Rivadeneyra. 458 S. M. 11. — 14) P. de Gayangos, La corte de Felipe III y aventuras del conde de Villamediana, de Bartholomè Pinheiro da Veiga: R. de España 104/5, S. 481—526, 5—29. Madrid, El Correo. 82 S. (Vgl. JB. VII.) — 15) F. M. Melo, Historia de los movimientos, separacion y guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV con prol. p. J. Ixart. (= Bibl. clasica.) Barcelona, Cortezo y Co. 264 S. M. 3,20 — 16) F. Silvela, Cartas de la venerable madre Sor Maria de Agreda y del señor Ray D. Felipe IV. tom. I. Madrid, Rivadeneyra. 4º. 242, XIII, 462 S. — 17) Coleccion de documentos inéditos para la historia de España. tom. 83/4. Madrid, Ginesta. 575 u. 570 S. M. 40,20. (Vgl. JB. VII.) — 18) J. A. Lavalle, Don Pablo de Olavide. 2 ed. Madrid, L. Lopez. XVII, 144 S.

gefällig, liefert Ferrer y de Lloret, <sup>19</sup>) indem er den Krieg im Ampurdan (nordöstlicher Teil von Katalonien) schildert. Aus derselben Schule stammt Borregos <sup>20</sup>) Geschichte der Cortes im 19. Jh., die natürlich auf eine Verherrlichung der Cortes von 1812 berechnet ist, in ihren beiden ersten Bänden aber nur eine Skizze der Parlamentsgeschichte von 1700—1810 enthält, die weniger den geschichtlichen Kenntnissen, als der Parteileidenschaft des Vf. Ehre macht. Eine Fortsetzung der Arbeit ist kaum zu erwarten. — Von Castellars <sup>21</sup>) Jahresberichte über das Jahr 1884 gilt dasselbe wie vom vorjährigen.

Von Territorialgeschichten ist zunächst zu erwähnen, dass Pella y Forgas <sup>22</sup>) seine Geschichte des Ampurdan durch zwei Bände weitergeführt hat. Von Balaguers <sup>23</sup>) Geschichte von Katalonien beginnt eine zweite Auflage, von der bereits die zwei ersten Bände fertig sind. Ihren Charakter hat die Arbeit nicht geändert, sie hält die lobpreisende Ansicht über die Freiheiten Kataloniens fest, dagegen ist der Vf. eifrig bemüht gewesen, das reiche neuerschlossene Material zu verwerten. Seine berühmte Sprachgewandtheit ziert auch dieses Buch.

Die Kolonieen anlangend ist zunächst zu erwähnen, dass durch den Tod des früheren Herausgebers de la Torre in der Coleccion de documentos ineditos de Ultramar eine vollkommne Umwandlung erfolgt ist. Die königliche Geschichts-Akademie hat die Fortsetzung in die Hand genommen. Das hat allerdings eine Verzögerung im Erscheinen der Bände herbeigeführt, dafür aber bringen diese jetzt nach Materien geordnet die Urkk., wobei im Register auf die dazu gehörigen, in den früheren Bänden gedruckten Aktenstücke verwiesen wird. In dieser Weise fördert der erste Band der neuen Serie die Geschichte Cubas bis zum Jahre 1528. 24) Auf Grund von Urkk, weist Fernandez Duro 25) nach, das das Patriarchat von Indien noch in den zwanziger Jahren von Karl V. errichtet ist. Dabei giebt er ein Verzeichnis der folgenden Patriarchen. Ähnlich wie Melo geniesst die Geschichte von Mejico von Solis<sup>26</sup>) den nicht ganz verdienten Vorzug, beständig neu herausgegeben zu werden. Seit man die große staatsmännische Bedeutung Zumarragas, des ersten Bischofs von Mejico erkannt hat, sind ihm schon wiederholt eingehende Arbeiten gewidmet. Jetzt veröffentlicht Jimenez de la Espada<sup>27</sup>) eine Anzahl Briefe von und an ihn, die besonders über seine Jugend neue Auf-

<sup>19)</sup> J. M. de Ferrer y de Lloret, El Ampurdan durante la guerra de la independencia, 1808 à 1814. Barcelona, Bertran. — 20) A. Borrego, Historia de las cortes de España durante el siglo XIX. tom. I. II. Madrid, Rodero. [117] 280; 383 S. M. 15,50. — 21) E. Castelar, Historia del año 1884. Madrid, Rivadeneyra. 1885. 4°. 421 S. (Vgl. JB. VIL.) — 22) J. Pellá y Forgas, Historia del Ampurdan. tom. IV., V. Barcelona, Tasso. 4°. 163, 94 S. M. 9,05. (Vergl. JB. VIL.) — 28) V. Balaguer, Historia de Cataluña. 2. ed. tom. I. II. (= Obras tom. IX, X.) Madrid, Tello. XV, 528, 550 S. — 24) Coleccion de documentos ineditos relat. al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. Ser. II, tom. I. Madrid, Rivadeneyra. 478 S. M. 24. — 25) C. Fernandez Duro, Noticias acerca del origen y sucesion del patriarcado de las Indias occidentales. (= Boletin de la R. acad. de la historia) 7, S. 197—215. — 26) A. Solis, Historia de la conquista de Mejico. Madrid, Gaspar. 4°. 178 S. — 27) M. Jimenez de la Espada, Tres cartas familiares de fr. Juan de Zumárraga... y contestacion é otra que le dirige fr. Marcos de Niza: Boletin de la R. acad. de la historia 6. S. 239—52.

schlüsse enthalten. Die Geschichte Venezuelas von Oviedo y Baños<sup>26</sup>) gehört nicht mehr der Periode der eigentlichen conquista an, und war überdies in der amerikanischen Ausgabe den Gelehrten schon zugänglich. So ist das Hauptverdienst in der Ausgabe der Biblioteca de Americanistas das sorgfältig gesammelte Material der Anmerkungen, welches aus der Feder des unermüdlichen Fernandez Duro stammt. Die zweite biographische Arbeit von Lavalle<sup>29</sup>) (s. o.) ist dem Juan de la Torre, einem der 13 Genossen Pizarros gewidmet. Der Vf. weist zunächst nach, daß zwei Männer dieses Namens in der Eroberungsgeschichte von Peru eine Rolle spielen. Durch Trennung und Sichtung der urkundlichen und chronistischen Quellen weist er nach, dass nicht nur unerschütterlicher Mut, sondern auch unwandelbare Treue den einen, seinen Helden, auszeichnen, während der andere eine sehr zweideutige Rolle in den peruanischen Wirren spielt. In den Relaciones geograficas de Indias<sup>80</sup>) wird mit der Veröffentlichung des statistischen Materiales fortgefahren, welches auf Befehl Philipps II. über Peru gesammelt worden ist. Mit dem zweiten Bande ist fast das gesamte Territorium südlich von Lima aufgenommen. Eine moderne Bearbeitung der Eroberungsgeschichte von Chile von Amunategui<sup>31</sup>) verdankt ihre zweite Auflage mehr dem patriotischen Interesse, als einem hervorragenden wissenschaftlichen Werte.

Auf dem Gebiete der Rechts- und Verfassungsgeschichte finden wir zunächst eine Sammlung der spanischen Gesetzbücher von Martinez Alcubilla. 82) Sie nennt sich Coleccion completa, enthält aber von der Nueva recopilacion nur ein Inhaltsverzeichnis und wenige einzelne Gesetze, obwohl ganze Titel derselben nicht in die Novisima recopilacion aufgenommen sind. Das macht ihre Verwendbarkeit für historiche Zwecke ganz illusorisch für die lange und wichtige Periode von 1505-1805. Von ganz hervorragender Bedeutung ist die preisgekrönte Untersuchung von Danvila y Collado<sup>38</sup>) über die Entwickelung der Staatsgewalt, von Ferdinand und Isabella bis 1812. Die drei bisher erschienenen Bände reichen bis in die Regierung Ferdinands VI. und behandeln in einzelnen Abschnitten auf das eingehendste alle Äußerungen der Staatsgewalt: königliche, parlamentarische, richterliche Befugnisse, gesetzgebende, ausübende, verwaltende Behörden. Wenn auch nicht immer nur auf selbständigen Quellenforschungen ruhend, ist es doch das vollkommenste und umfassendste Hilfsmittel zur Kenntnis der inneren Geschichte der spanischen Staatsverfassung. Eine besondere Aufmerksamkeit hat schon Danvila der Gechichte der Cortes zugewandt. Hier schließt sich die Arbeit von Fernandez Martin<sup>84</sup>) gerade an, welche die Rechte der parla-

<sup>28)</sup> J. Oviedo y Baños, Historia de la conquista y poblacion de la provincia de Venezuela ilustr...p. C. Fernandez Duro. tom. I, II. (= Bibl. de los Americanistas vol. III, IV. Madrid, Navarro. XIX, 402, 411 S. M. 42. — 29) J. A. Lavalle. Juan de la Torre. Lima, impr. del Teatro. 4º. VII, 68 S. Rez.: Bol. de la R. acadde la hist. VIII, S. 228 fl. — 30) Relaciones geograficas de Indias. Peru II. Madrid, Hernandez. Fol. XI, IX, 242 CLVIII. S. — 31) M. L. Amunategui, Descubrimiento y conquista de Chile. 2. ed. (= Bibl. chilena.) Santiago de Chile. XVI, 872 S. (Vgl. JB. V, 3, 225 s.) — 32) M. Martinez Alcubilla, Codigos antiguos de España coleccion completa. vol. I., II. Madrid, Lopez Camacho. 4º. 2042 S. — 33) M. Danvila y Collado, El poder civil en España. tom. I — III. Madrid, Tello. — 34) M. Fernandez Martin, Derecho parlamentario español. tom. I. Introduccion. Madrid, Garcia. 4º. 885 S.

mentarischen Versammlungen des 19. Jh. behandeln soll. In dem einleitenden Bande wirft der Vf. einen Rücklick auf die Entwickelung der parlamentarischen Rechte, der nicht ohne historischen Wert ist. Die parlamentarischen Bräuche des 16. Jh. schildert Ref. 35) an dem Reichstage von Santiago-Coruña vom Jahre 1520.

Zwei Aufsätze in der Revista de España enthalten Beiträge zur Geschichte der Inquisition. Im Sinne von Llorente verdammt Benitez de Lugo<sup>86</sup>) die Intoleranz derselben, indem er den Prozess des bekannten Reformators Constantino Ponce bespricht. Wertvoller ist der Beitrag von Amador de los Rios,<sup>87</sup>) der das 'Grüne Buch von Aragon', an dessen Existenz mehr als einmal gezweifelt wurde, weil es auf königlichen Befehl vernichtet worden war, nach einem der Zerstörung entgangenen Exemplare veröffentlicht. Es enthält die vollständige Genealogie in gerader und in Seitenlinien von allen den Familien, die selbst zu den Judenchristen gehörten, oder durch Vermählung mit diesen verschwägert waren.

Endlich sei noch des 2. Bandes von V. de la Fuentes 38 Geschichte der spanischen Bildungsanstalten gedacht. Wie in dem ersten vermissen wir auch hier die Betonung der gemeinsamen Charakterzüge der einzelnen Perioden, während man die gewissenhafte Einzelforschung nicht hoch genug anerkennen kann.

#### XXIII.

### E. Hubert.

## Belgique.

Belgique en général. — Namêche a fait paraître en 1885 les tomes XIV, XV et XVI, de son grand Cours d'histoire nationale; cette partie de son ouvrage s'étend depuis le compromis des nobles jusqu'à la rupture des conférences de Breda sous le gouvernement de Requesens. Nous retrouvons dans ces trois volumes le même style net et clair, les mêmes recherches consciencieuses et patientes, la même mise en œuvre habile de documents de toute espèce. — Il est toutefois regrettable que l'auteur n'accorde pas aux travaux néerlandais l'attention qu'ils mèritent. 1)

XV. siècle. — de Marneffe a dressé avec beaucoup de soin un itinéraire de Charles le hardi de 1433 à 1477. 2-8)

<sup>\$5)</sup> K. Haebler, Ein kastilischer Reichstag im 16. Jh. Die Cortes von Santiago-Coruña. 1520. Hist. Taschenbuch V. 4. S. 584—597. — \$6) A. Benitez de Lugo, Constantino Ponce y la inquisicion de Sevilla: R. de España 104, S. 5—28 u. 180—200. — \$7) R. Amador de los Rios, El libro verde de Aragon: ib. 105/6, S. 547—78, 249—88, 567—608. — \$8) V. de la Fuente, Historia de las universidades, colegios y demas establecimientos de enseñanza de España. tom. II. Madrid, Fuentenebro. 631 S. (Vgl. JB. VII, 8.)

<sup>1)</sup> A. Namêche, Cours d'histoire nationale. t. XIV, XV, XVI. Louvain, Fonteyn. 464, 881, 840 S. Frs. 4. — 2) C. de Blanckart, Hist. moderne. Liège, Demarteau. 4°. 811 S. Frs. 16. — 3) E. de Marneffe, Itinéraire de Charles le hardi, comte de Charolais puis duc de Bourgogne: Bull. de la Comm. roy. d'hist. IVe Sér., t. XII.

XVI. siècle. — Paul Fredericq a publié le premier volume d'une étude sur le règne de Charles-quint aux Pays-Bas. Il a utilisé le ouvrages de Henne, Gachard, Baumgarten, etc. mais il y a joint les résultats de ses recherches personnelles dans les archives belges; plusieurs chapitres relatifs à l'inquisition et à la littérature populaire sont absolument neus et contiennent de curieuses révélations. Ce livre écrit d'une plume alerte et vigoureuse se lit d'un bout à l'autre avec le plus vif intérêt. 4) - (h. Juste a ajouté un cinquième volume à la réédition de son ouvrage su la domination espagnole en Belgique. Le tome V est consacré aux événements dont la Belgique fut le théâtre depuis l'arrivée du duc d'Albe jusqu'à la prise de la Brielle par les Gueux de mer (1567-72); comme dans tots ses travaux, Juste laisse la parole aux faits et aux documents; son expose est d'une fidélité et d'une impartialité absolument louables. 5) — C. Rueleis a entrepris la publication d'un atlas des villes des Pays Bas au XVI siècle. Cet atlas, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles, se compose d'une centaine de plans levés et dessinés par Jaque Roelof's de Deventer, sur l'ordre de Philippe II, pendant les années lin à 1575. Le texte explicatif a été confié à un groupe de collaborateur offrant toute garantie en matière scientifique. Les fac-simile exécutes par l'Institut national de Géographie sont fort bien réussis. Ont part : 1884/5: les plans et notices de Malines, Bourbourg, Dixmude, Saint-Nicolais Valenciennes, Damme, Landen, Luxembourg, Mons, Carignan, Arlos. Grammont, Herve, Cateau-Cambrésis et Louvain. 6) — Citons encore part les travaux relatifs au XVIe siècle le récit du voyage de Marc d'Arizaux Pays-Bas par Rembry?) et une notice anonyme sur une fille t Taciturne qui devint abbesse de Sainte Croix de Poitiers. 8)

Lé général Henrard a fourni deux contributions importantes l'histoire de la Belgique pendant le XVII siècle: l'une, furit de soullaboration avec M. Castan, concerne Mathieu de Morgues, l'intrigui prédicateur de Marguerite de Navarre et de Louis XIII, et Philippe Chifflet, chapelain de l'infante Isabelle. La correspondance de ces de personnages est curieuse et souvent piquante. L'autre travail de Henrari est un livre de valeur sur Henri IV et la princesse de Condé. S'aide des dépêches échangées entre les archiducs et leur ambassadeur à Pris Pierre Pecquius, complétées par celles de Brulant de Berny, ambassade Henri IV à Bruxelles, il démontre clairement que si le roi de Frasse décida, en 1610, à faire la guerre à la maison d'Autriche ce ne fut pris pour réaliser le fameux et légendaire grand dessein, mais pour s'emparide la princesse de Condé, objet de son amour sénile. 10)

<sup>4)</sup> P. Fredericq, De Nederlanden onder Keizer Karel t. I. (= de derig est jaren der 16. eeuw.) Gand Vuylsteke. 18°. 194 S. Frs. 1,80. — 5) Th. Julia Le soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole (1567—72). Bruthe Le Bègue. 298 S. Frs. 4. — 6) Ruelens, Atlas des villes de la Belgique su fi siècle. 1° liv., 2° liv., 8° id. Bruxelles, Merzbach. Folio. — 7) E. Rembry. Ver de Marc d'Aviano dans les Pays-Bas. Bruxelles, Vromant. 141 S. Frs. 3. — 6) T. Une fille du Taciturne. Charlotte — Flandrine de Nassau, abbesse de Sainte Craix. Poitiers: Précis histor. 36, No. 2. Bruxelles, Vromant. — 9) Castan et Heart. Mathieu de Morgues et Philippe Chiffiet: Bull. de l'ac. roy. de Belg. 8, Sér. X. Bruxelles, Vromant. — 10) P. Henrard, Henri IV et la princesse de Condé. Bruxelles, Weissenbry 353 S. Frs. 6.

en certains points accessoires. <sup>11</sup>). — A signaler aussi la monogra Rahlenbeck: les Wallons de Tilly, <sup>12</sup>) et une belle étude d militaire relative à la guerre de la succession d'Autriche de 1740 L'auteur, Crousse, officier distingué de l'état-major belge a join livre une biographie intéressante du Maréchal de Saxe. <sup>18</sup>)

XIX. siècle. — Thys a retracé, avec assez d'exactitude ma sans passion, l'histoire des résistances opposées par les Belges à duction de la conscription militaire lors de l'annexion à la France, du siècle dernier — Certaines parties du livre présentent un intéré assez vif. 14) — Juste a complété son étude sur le comte de Argenteau, publiée en 1863; de nouveaux documents ont vu le jour et une vive lueur sur la conduite du gouvernement autrichie. 15)

Histoire intérieure. — E. Ouverleaux a étudié l'1 des Juifs en Belgique sous l'ancien régime. Son excellente dissertat le fruit de longues recherches dans les bibliothèques et les archiv abonde en faits nouveaux et pleins d'intérêt. Nous signalerons spécial la question des sépultures et les négociations de 1673/4, lorsque les offrirent au gouvernement espagnol une somme considérable pour ps'établir à Vilvorde. 16) — Claessens a poursuivi le cours de ses rechesur l'histoire les ordres religieux en Belgique. 17-18)

P. De Decker a écrit avec émotion la biographie de son ai célèbre romancier flamand H. Conscience. (19) — Van der Mensbru a retracé avec beaucoup de talent la carrière du célèbre natur Plateau. (20)

Richald a abordé un sujet bien ardu: l'histoire des finaı de l'état belge de 1830 à 1890. Son ouvrage est de nature à intér vivement les économistes et les hommes politiques. 21)

Anvers. Hermans a dressé un inventaire des lettres missive Malines. <sup>28</sup>) — Van Havre a recherché les marques typographiques anciens éditeurs anversois. <sup>28</sup>) Génard a publié des documents sui furie espagnole de 1576 <sup>24</sup>) et entrepris pour Anvers un ouvrage considér.

i

<sup>11)</sup> M. Philipson, Le sèjour du prince et de la princesse de Condé en Belg Bull. de l'ac. d'archéol. de Belg. — 12) C. Rahlenbeck, Les Wallons de Tilly: R. de l'ac. d'archéol. de Belg. — 13) F. Crousse, La guerre de la succession d'Autriche es provinces belgiques. Campagnes de 1740 à 1748, avec une biographie du Mar. de Saruxelles, Le Bègue. 116 S. Frs. 3,50. — 14) A. Thys, Les conscrits belges 1798 et 1799. Auvers, Beerts. 356 S. Frs. 3,50. — 15) Th. Juste, Le comte d'ercy-Argenteau et l'abandon de la Belgique en 1794: Bull. de l'ac. roy. de Belg. 30. X. — 16) E. Ouverleaux, Notes et documents sur les Juifs de la Belgique l'ancien régime. Bruxelles, Le Bègue. 102 S. Frs. 3. — 17) P. Claessens, bbayes de l'ordre des Prémontrés en Belgique: Précis histor. — 18) id., Les chartre le l'ancienne Belgique: ib. 34, No. 1. — 19) P. de Decker, Henri Conscientruxelles, Hayez. 12°. 94 S. Frs. 2. — 20) G. van der Mensbrugghe, F. l'ateau. Bruxelles, Hayez. 12°. 240 S. Frs. 2. — 21) L. Richald, Histoire lances publiques de la Belgique depuis 1830: Mém. de l'ac. roy. de Belg. 28. Bruxel layez. 4°. 772 S. Frs. 10. — 22) V. Hermans, Inventaire des lettres missives falines. (= Nouvelle série t. I.) Malines, van Velsen. 409 S. Frs. 3. — 23) v. Iavre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois. t. I. Anvisuschman. 297 S. Frs. 20. — 24) P. Génard, La furie française à Anvers: Antwerps archievenblad 14.

XXIII. E. Hubert: Belgique.

analogue à celui de Hymans sur Bruxelles. 'Anvers à travers les âges', c'est le titre du livre, présente un vif intérêt tant au point de vue de l'art qu'à celui de l'histoire. <sup>28</sup>)

L'histoire provinciale et locale a été l'objet de travaux nombreu et importants.

Brabrant. — Ch. Piot a trouvé dans les papiers du marquis de Chasteler une liste des manuscrits historiques possédés par la célèbre abbaye d'Averbode au siècle dernier. 26) — Galesloot a révélé des faits très curieux relatifs à une question d'extradition qui fut souleveé devant le Etats de Brabant en 1715. 27) — L. Hymans est mort en 1884 sans avoir achevé son grand ouvrage: 'Bruxelles à travers les âges.' Il s'occupe des origines de Bruxelles, des institutions, des monuments; il s'étend asset longuement sur l'épisode d'Anneessens et l'histoire des révolutions de l'in et 1830. On y trouve une foule de détails nouveaux exposés d'une manière charmante; les gravures constituent un des côtes les plus intéressants de l'œuvre: beaucoup d'amateurs ont permis à H. de faire reproduire le pièces les plus rares de leurs collections. La dernière main a été mixi ce beau livre par Paul Hymans, fils de l'auteur. 28)

Flandre. — De Potter a publié en 1885 le petit cartulair le Gand qui contient des documents nombreux et inédits relatifs aux une 1178 à 1795. 29) — Merten a écrit la biographie du célèbre philosopherançois Huet qui fut professeur à l'université de Gand. Il a experance une grande clarté les évolutions successives et en apparence confidictoires de la pensée de Huet et signalé les écueils qu'il faut évite. I'on veut que la psychologie aboutisse à des résultats vraiments scrifiques. 30) — Nous mettons en note le titre de quelques livres qui intéresse plus particulièrement certaines localités de la Flandre, surtout Bruge? Gand. 31-38)

Gueldre. — Van den Bussche a continué d'après les artifications du Conseil de Justice de cette ancienne province des Pays-Bas."

L'histoire du Hainaut ne s'est enrichie que de deux monographis toutes deux bien faites. 40-41)

<sup>25)</sup> id., Anvers à travers les âges. Bruxelles, Bruylant-Christophe. — 200 Piot, Note sur les manuscrits de l'abbaye d'Everbode. Bull. de la Comm. d'hist. 40 sér. L. II - 27) L. Galesloot, La question d'extradition devant les Etats de Brabant en l'ili 1716: Mess. des. sciences hist. de Gand. — 28) L. Hymans, Bruxelles à travers le in Bruxelles. Bruylant. 2 v. 40. 484/6 S. Frs. 70. - 29) Fr. De Potter, 8 cartulaire de Gand. Gand Leliaert XVII. 411 S. - 30) O. Merten, Etude sur Fix Huet, ancien professeur à l'université de Gand: Bull. de l'ac. roy. de Belg. 3º 8, 11 \$1) X E. Gailliard, Inventaire des archives de la ville de Bruges L. Bruges, Gaille 40. 510 S. Frs. 20. — 32) X E. van den Bussche, Mémoires sur les relativa existèrent autrefois entre les Flamands des Flandres et les Portugais: La Flandre - 33) X Robinson, Notice sur les colléges des jésuites anglais de Bruges: Ant. soc. d'Emulation 4° sér., t. VII. — \$4) × A. Verhaeghen, Monographie de les Saint-Sauveur à Bruges. Bruges, Desclée. Folio. Frs. 60. — \$5) × A. C. de Schriffe du séminaire de Bruges. t. II. Bruges, De Zuttere. 665 S. Frs. 36) × P. Claeyes, Pages d'histoire locale gantoise. Gand, Vuylsteke. 120. 44. Fre. 2,50. — 37) × L. de Rycker, De Kiezingen by onze voorouders: Nederland. Mus. 12. - 38) X F. de Potter, Chronycke van Ghendt, door J. van den Vires eenige andere aanteekenaars der 16. en 17. eeuw. Handschrift deel makende 1827 archief van burchtgraaf Vilain XIII. Gand, Leliaert. 446 S. Frs. 6. — 39) E d den Bussche, Histoire du Conseil de Gueldre: La Flandre 21. — 49) A Ha La commune de Manage: Bull. de la soc. roy. belge de Géographie IX. — 41) C. Mel.

graphie liégeoise, œuvre digne des bénédictins et qui rendra de grands services à ceux qui s'occupent de l'histoire de la principauté. Lonchay a utilisé les papiers d'Etat et de l'Audience déposés aux archives de Bruxelles pour écrire une excellente étude pleine de choses neuves et intéressantes sur l'avènement de Corneille de Berg au trône épiscopal de Liège. Le volume par le public lettré, sur l'histoire pittoresque de Liège. Le volume paru en 1885 est consacré aux transformations subies par la ville épiscopale dans le courant du siècle actuel. Le courant du siècle actuel.

Sciences auxiliaires. — Cumont s'est attaché à mettre en lumière une période assez obscure de notre histoire monétaire: il a recueilli beaucoup de documents inédits qui lui ont permis de décrire d'une manière complète les monnaies des Etats belgiques unis en 1789—90.47) — Van der Haeglien continue à faire paraître régulièrement les fascicules de sa Bibliotheca belgica que nous avons déjà signalée dans les bulletins précédents. Citons spécialement les travaux relatifs à Philippe de Commines, Luc Waghenaer, Chrétien van Adrichem, dit Crucius, et au grand Théâtre sacré du duché de Brabant. 48)

### XXIV.

# Skandinavien.

1.

### K. Beckman.

#### Schweden.

16. Jh. An Urkk. - Sammlungen erwähnen wir die vom Reichsarchive herausgegebene Reichsregistratur Gustavs I., sämtliche Akten und Briefe enthaltend, die von der königlichen Regierung ausgegangen sind. Die jetzt erschienenen Lieferungen berühren die Jahre 1532—4. 1) — H. Hjärne

Hist. de l'abbaye de Cambron. t. II. Mons, Manceaux. 574 S. — 42) J. Daris, Notices historiques sur les églises de diocèse de Liège. t. 11/2. Liège, De Marteau. 221, 371 S. Frs. 2. — 43) de Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise contenant: 1° les livres imprimés à Liège depuis le 16° siècle jusqu'à nos jours; 2° les ouvrages publiés en Belgique et à l'étranger, concernant l'histoire de la principauté. Bruges, Desclée. 4°. 571 S. Frs. 50. — 44) H. Lonchay, L'avènement de Corneille de Berg au trône épiscopal de Liège: R. de l'Instr. publ. 29. Bd. — 45) A. Hock, Liège au 19° siècle. Les Transformations. Liège, Vaillant-Carmanne. XVII, 262 S. — 46) H. Forneron, Le dernier prince de Bouillon: R. gén. (1885). — 47) G. Cumont, Les Monnaies des Etats-Belgique unis. 1789, 1790. Bruxelles, Gobbaerts. 57 S. Frs. 4. — 48) F. van der Haeghen, Bibliotheca belgica, Bd. 54—66. Gand, van der Haeghen. 18°. 1200 S. Frs. 24.

<sup>1)</sup> V. Granlund, Konung Gustaf den förstes Registratur. VIII. 2 IX, 1. Stockholm, Norstedt. 1883. VIII, 2, 241—480 u. 58 S. Kr. 4; IX, 1, 240 S. Kr. 8,75.

hat die ältesten schwedisch-russischen Legationsakten 3) aus schwedischen und russischen Archiven mitgeteilt. Die russischen Akten, welche in schwedischer Übersetzung angeführt sind und von keinem schwedischen Forscher früher benutzt worden, betreffen hauptsächlich die Unterhandlungen, welche während des schwedisch-russischen Krieges 1555-7 geführt wurden. - Durch das Gerichtsbuch, 8) das in dem traurig bekannten höchsten Gericht Eriks XIV. geführt wurde, erlangt man eine deutliche Vorstellung von den Verhandlungen dieses schrecklichen Blutgerichts. -- In einigen Lieferungen der dänischen Urkk, publikation 'Monumenta Historiae danicae' 4) teilt H. Rördam eine Fülle schwedischer Aktenstücke von dem nordischen siebenjährigen Kriege (1567-8) mit, Befehle und Rapporte von den Befehlshabern nebst königlichen Briefen, besonders an die Bauernschaft, den Angriffen des Feindes Widerstand zu leisten, enthaltend. - H. Forsell verdanken wir die Publikation wichtiger Aktenstücke aus dem Kammerarchive, 5) nämlich des Reichshauptbuches fürs Jahr 1573 nebst einer Zusammenfassung des Reichshauptbuches v. 1582, die ersten Versuche einer vollständigen Buchführung über die Einnahmen und Ausgaben Schwedens. Diese Publikationen sind besonders wichtig für die Kenntnis der innern Geschichte unsers Landes. - Neue Proben seines ungewöhnlichen Talents, aus trockenen Rechenschaftsberichten lebhafte Schilderungen der Geschichte unsers Volks zu geben, hat derselbe Forscher in anderen Arbeiten 6) geliefert. Als die Schweden in dem harten Frieden zu Stettin 1570 genötigt wurden, für eine große Geldsumme die Festung Elfsborg wieder einzulösen, mussten sie eine Besteuerung von nicht weniger als  $^{1}/_{10}$  aller wertvollen Mobilien, die sie besaßen, so wie Gold, Silber, Kupfer, Geld, Vieh u. s. w. auf sich nehmen. Auf Grund der genauen Verzeichnisse des mobilen Vermögens jeder Person ist es dem Vf. gelungen, interessante Resultate zu finden. So beweist er unter anderm, dass die ganze Volksmenge des eigentlichen Schwedens sich nur auf ½ Million Menschen belief. Weiter giebt er wertvolle Aufklärungen über gewisse Industriezweige und den Umfang des bebauten Teils des Landes. — In einem andern Werke ?) behandelt derselbe Vf. die Schicksale unseres Ackerbaus während des 16. Jh. berechnet die Größe sowohl der Ernte als des Viehstandes, wodurch es ermöglicht wird, den Zustand unserer vornehmsten Nahrungszweige heutzutage und im 16. Jh. untereinander zu vergleichen.

Eine Darstellung der nordischen Politik Polens unmittelbar vor dem Kongresse zu Stettin 1570 wird von H. Hjärne<sup>8</sup>) behandelt, welcher nachweist, daß Sigismund August an dem Krieg zwischen Schweden und Dänemark einen wenig wirksamen Anteil genommen, und daß er nur deswegen mit der letztgenannten Macht ein Bündnis geschlossen, um gewiß

<sup>2)</sup> H. Hjärne, De äldsta svensk-ryaka legationsakterna. Upsala, Almqvist. IV, 119 S. Kr. 8. — 3) C. Silfverstolpe, Konung Erik XIV.s Nämds dombok: Handl. utg. af K. samfund. för utg. af. handakr. 18,1 (1884), 832 S. — 4) H. Rördam, Kildeakrifter etc. 2 Række I, 2, 3, 4 (s. JB. 1888/4.) Köbh., Gad. 1888/4. S. 193—796. Kr. 8. Rez.: CBl. (1883), S. 1540. — 5) H. Forsell, Rikshufvudboken för 1573 jamte sammandrag af rikshufvudboken för 1582: Handl. utg. af K. Samfund. för utg. af handskr. 12, 1 (1884), 152 S. Kr. 2,50. — 6) id., Sverige 1571, H. Stockholm, Norstedt. 1888. 850 S. Kr. 4. Rez.: Sv. hist. tidskr. (1884), I; Letterst tidskr. (1884), 805. — 7) id., Antsckningar om Sveriges jordbruksnäring i 16de årh. Stockholm, Norstedt. 1883. — 8) H. Hjärne, Till belysning af Polens nordiska politik närmast före kongressen i Stettin 1570. Upsala, Almqvist. 1884. 14 S. M. 0,40.

- Demselben vi. Verganken wir eine Vergienstvone Schligerung ger Flane der katholischen Reaktion wider Schweden während der Regierung König Sigismunds. 9) Nachdem der Vf. die Schwierigkeiten gezeigt, welche Sigismund zu besiegen hatte, um nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1593 die Einwilligung des polnischen Reichstags zu einer Reise nach Schweden zu erhalten, geht er zum Hauptteil seiner Abhandlung über, zu den Verhandlungen zwischen Sigismund und dem päpstlichen Legaten Malaspina betr. die den Katholiken in Schweden einzuräumenden Rechte. Die Verhandlungen wurden zu Upsala kurz vor der Krönung Sigismunds geführt. Zufolge der Festigkeit des Herzogs Karl und der schwedischen Stände musste doch endlich der König den für die Lutheraner so wichtigen Beschluss der Versammlung zu Upsala (Upsala möte) bestätigen, in einem geheimen Protest aber gab er das Versprechen, den Katholiken dieselben Rechte wie den Lutheranern zu verschaffen. Malaspina, welcher anfangs von keinen Konzessionen zu Gunsten der Ketzer hatte hören wollen, mußte nach einigem Zögern seine Zustimmung zu diesem Arrangement geben. Auch den zweiten Besuch Sigismunds in Schweden im Jahre 1598 behandelt der Vf., aber nicht so ausführlich. Die Arbeit ist zum großen Teil auf polnische und italienische Quellen gegründet, wovon eine Sammlung als Beilagen hinzugefügt ist. — In einer dritten Arbeit 10) liefert derselbe Vf. einige Beiträge zur Geschichte des Verhältnisses Sigismunds zum Habsburgischen Hauses während des J. 1589-1604, besonders zu seinen Bemühungen seine polnische Krone einem der Erzherzöge zu überlassen. Diese Unterhandlungen sind von Bedeutung auch für Schweden, weil sie die Stellung berührten, die Livland zugedacht war. - Die Geschichte des zweiten Besuchs Sigismunds in Schweden ist auch mit einem kriegsgeschichtlichen Beitrag 11) von L. G. Tidander bereichert worden, welcher neue Details von den Kämpfen Sigismunds und Herzog Karls, von der Zusammensetzung und den Bewegungen ihrer Heere mitteilt.

S. J. Boëthius <sup>18</sup>) stellt die Verwicklungen dar, die durch die Bestimmungen Sigismunds, 1594, betreffend die Regierung Schwedens während der Abwesenheit des Königs in Polen, veranlasst wurden. Er vertraute die Regierung dem Herzog Karl und dem Rate gemeinschaftlich, aber er setzte zugleich in den verschiedenen Landschaften Statthalter ein, welche nicht von der Regierung in Schweden, sondern nur von ihm selbst abhingen. Damit begnügte sich doch weder der Herzog noch der Rat. Dieser schloss sich näher an Karl an und erkannte ihn als seinen Vormann an. An Gründen zum Zwiespalt zwischen ihnen sehlte es aber nicht. Die Statthalter wollten den Herzog zur Nachgiebigkeit zwingen, während der Ratzu gelinderen Mitteln greisen wollte. Noch wurde dadurch die Eintracht nicht gebrochen, sondern man versuchte 1595 gemeinschaftlich, den König lazu zu bewegen, der Regierung in Schweden größere Macht zu verleihen.

<sup>9)</sup> id., Sigismunds svenska resor. Upsala, Almqvist. 1884. 96 u. 68 S. Kr. 3. dez.: Sv. hist. tidskr. (1884) 49; Nord. R. (1883/4), S. 456. — 10) id., Bidrag till nistorien om Sigismunds förhållande till det Habsburgska huset 1589—1604: Sv. hist. idsskr. (1888), S. 241—78. — 11) L. G. Tidander, Fälttåget i Östergötland år 1598. Vorrk., Wallberg. 1883. 67 S. — 12) S. J. Boëthius, Hertig Karls och svenska iksrådets samregering 1594/6: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 15—90. Rez.: Nord. R. 1884/5), S. 3. (Forts. erschien 1885.)

Als der König dieses Verlangen nicht erfüllte, wollte der Herzog die Frage von der Regentschaft den Ständen überlassen. — Einen sehr wichtigen Beitrag zu der Kenntnis der inneren Entwickelung Schwedens während des 16. Jh. giebt die ausgezeichnete Arbeit G. O. F. Westlings über die Stellung Herzog Karls. <sup>18</sup>) Auf genaue und sehr umfassende Archievstudien gestützt, verzeichnet Vf. nicht nur die Größe und den Umfang des Herzogtums und das Verhältnis zwischen den Befugnissen des Königs und des Herzogs, sondern auch die judizielle, lokale, militärische und ökonomische Verwaltung, Gewerbe, Handel, Verkehr und Steuerverhältnisse. Die geistige Kultur wird ausführlich behandelt, und auch die Stellung der verschiedenen socialen Klassen ist nicht vernachlässigt. <sup>14-16</sup>)

17 Jh. In den 'Mitteilungen aus dem schwedischen Reichsarchive' setzt sich die Ausgabe des Registers über die Ratschläge zur Zeit Karls IX. fort. <sup>17</sup>)

Eine Monographie von G. Bergüber den merkwürdigen Reichstag von 1602<sup>18</sup>) berichtet von den Verhandlungen zwischen Herzog Karl und den Ständen über das Ordnen der Regentschaft, über das Ernennen eines neuen Reichsrates anstatt des alten, dessen vornehmste Mitglieder entweder hingerichtet worden oder sich im Gefängnis oder in der Landesverweisung befanden. Außer diesen Fragen wurde auch über eine Revision des Gesetzes und der Kirchenordnung und über verschiedene andere innere Verhältnisse verhandelt. — Ein weitschichtiges Werk über die Geschichte Gustav Adolfs <sup>18</sup>) ist von J. Stevens herausgegeben worden. <sup>20-26</sup>)

Von F. F. Carlsons bekannter Arbeit, <sup>27</sup>) die Geschichte Schwedens unter den Königen vom Pfälzischen Hause, ist der 1. Teil, Karl X., Gustav, in neuer Ausgabe erschienen. — Von Fräulein E. Fries haben wir eine Abhandlung über die Verbindungen zwischen Schweden und Holland unter Karl X. <sup>28</sup>) Die Arbeit, deren Hauptpunkt die Unterhandlungen zu Elbing 1656 sind, ist hauptsächlich auf holländische Quellen und den Briefwechsel des schwedischen Ministerresidenten im Haag, Appelbom, gegründet. In dem schwedischen Reichsarchive sind noch mehrere andere Akten, die Vf. nicht benutzt hat. <sup>29</sup>)

Selbstbiographische Aufzeichnungen<sup>80</sup>) von einem Livländer J. A. Clodt von Jürgensburg in schwedischen Diensten, schliefslich General-Lieutnant, sind

<sup>13)</sup> G. O. F. Westling, Hertig Karls furstendome under åren 1568—92. Sundsvall. 1888. 4°. 96 S. (JB. der höh. Schule zu S.) — 14) × Hd., Conrad von Pyhy och Dionysius Beurreus: Sv. hist. tidakr. (1888), S. 226—30. (Einige Aktenstücke.) — 15) × Ett ryskt bref af Johan III.: ib. S. 461/2. — 16) × S. Bergh, Meddelanden om förberedelserna till Karl IX. kröning: ib. (1884), S. 343/7. — 17) E. W. Bergman, Register öfver rådslag i koning Karl IX. tid 1602—10: Meddelanden fr. sv. rikaark. 7. — 18) G. Berg, Riksdagen i Stockholm 1602. Stockholm. 1883. 88 S. Kr. 2. — 19) J. Stevens, History of Gustavus Adolphus. New-York, London. Putnam. 1884. VII, 427 S. Kr. 12,50. — 20/26) Weitere Litteratur über Gustav Adolf und über den 30j. Krieg überhaupt s. Kap. II der letzten JB.; insbesondere vgl. Register 1883 bis 1885 s. v. Aedo y Gallart, Busson, Flade, Hallwich, E. Hildebrand, Szilágyi, Bühring. — Für die 2. Hälfte des 17. Jh.: Urkk. u. Aktenstücke z. Gesch. d. Gr. Kurfürsten, s. JB. 1884, III, 29, 32 u. 5. — 27) F. F. Carlson, Sveriges historis under konungarne af Pfalziska huset I. Stockholm, Norstedt. 1888. 567 S. Kr. 7. Rez.: Sv. hist. tidskr. (1888), S. 35. — 28) E. Fries, Bidrag till kännedomen om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering. Upsala, Almqvist. 1888. 104 S. Kr. 1,50. — 29) Nannestad, Hertigen af Gottorps Indfydelse i Nimwegen etc., s. JB. 1884, III, 254<sup>25</sup>. — 30) M. Weibull, Johan Adolph Clodts auteckningar: Sv. hist. tidskr. (1883), S. 208—24 u. 279—322.

von M. Weibull herausgegeben worden. Der wichtigste Teil der Aufzeichnungen berührt die Schlacht bei Lund 1676, woran Clodt selbst teilnahm. Sein Bericht ist eine der hauptsächlichsten Quellen für diese Schlacht. — Eine andere Relation desselben Ereignisses wird in einer von P. Sondén herausgegebenen Arbeit, <sup>31</sup>) über einen der hervorragenderen Männer Schwedens, Nils Bielke, mitgeteilt. Der Vf. beschreibt die glänzende Teilnahme dieses Helden und des Leibregiments an dem Krieg gegen Dänemark 1675/9 und seine ausgezeichneten Organisationsgaben. Sein Regiment war das trefflichste des ganzen schwedischen Heeres und diente der übrigen Kavallerie als Muster. — C. O. Arcadius hat die Frage der Einverleibung von Bohuslän in Schweden behandelt. <sup>32</sup>) Der Vf. zeigt, wie schwedische Verfassung und Verwaltung allmählich in die eroberte Landschaft eingeführt wurden. Umfassende Berichterstattungen über das Steuerund Verteidigungswesen, Gewerbe, Handel u. s. w. werden gegeben.

A. Lefèvre Pontalis' ausgezeichnetes Werk<sup>88</sup>) über den holländischen Großpensionär Jean de Witt berührt natürlicherweise in vielem auch Wir brauchen nur beispielsweise an die Unterhandlungen über die Trippelalliance 1668 zu erinnern. Leider scheint es jedoch, als verstehe der Vf. die schwedische Sprache nicht, wodurch er schwedische Arbeiten über diese Zeit zu benutzen nicht imstande gewesen ist. Seine Schilderung wird also, was das Verhältnis der Niederlande zu unserm Vaterlande betrifft, bisweilen sehr unvollständig. - Eine für Schweden besonders interessante Urkk.sammlung sind die Négotations de M. le comte d'Avaux.84) deren letzter Teil, die Briefe Ludwigs XIV. von 1693, 1697 und 1698, an seinen Gesandten zu Stockholm enthaltend, publiziert wurden. Man hat hier nicht nur einen guten Einblick in die Verbindungen zwischen Schweden und Frankreich, sondern auch reiche Beiträge zur Charakteristik der leitenden Persönlichkeiten, besonders Karls XII. - E. Hildebrand schildert die Organisation der schwedischen Diplomatie in Deutschland während des 17. Jh. 85) Er erinnert daran, dass vor der Zeit Gustav Adolfs die Verbindungen Schwedens mit fremden Mächten hauptsächlich auf die Ostseeländer beschränkt waren, aber dass sie durch diesen König erweitert wurden. Im Anfang sah sich die Regierung genötigt, aus Mangel an tauglichen Personen innerhalb des eigenen Landes Ausländer als Vertreter zu benutzen, aber mit der Zeit erzog man Schweden zu Diplomaten. Hamburg war wegen seiner Lage einer der Plätze, wo man einen Diplomaten am meisten von Nöten hatte. Allmählich erhielt man Gesandte in einer Fülle anderer Plätze in Deutschland. 86-47)

<sup>\$1)</sup> P. Sondén, Nils Bielke och det svenska kavalleriet 1674/9. Stockholm, Lund. 1888. 205 S. Kr. 2. Rez.: Krigs. Vet. Ak. tidskr. (1884) 26. — \$2) C. O. Arcadius, Om Bohusläns införlifvande med Sverige. Stockholm. 1883. 119 S. (Vgl. JB. 1884, III, 241<sup>22</sup>.) — \$3) A. Lefèvre Pontalis, Vingt années de république parlementaire au dix-septième siècle. Jean de Witt I, II. Paris. 1884. 544, 572 S. — \$4) J. A. Wijnne, Négotiations de monsieur le comte D'Avaux. III, 1, 2. Utrecht, Kemink. 1883. 1436 S., 2 CKI, 194 S. — \$5) E. Hildebrand, Den svenska diplomatiens organisation i Tyskland under 1600 — talet: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 155—74. — \$6) × A. Larsen, Kampen om Kalmar 1611. Köbenhavn, Tryde. 1884. 68 S. Kr. 1. — \$7) × M. Weibull, Gustav II Adolf. Rede. Ny sv. tidskr. (1883), S. 34—55. — \$8) × F. Wigger, Festung P5l, s. JB. 1883, III, 74<sup>90</sup>. — \$9) × Bref fr H. M. v. Thurn till Gabriel Oxenstjirns: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 175/8. — 40/1) × K. H. T (igerstedt), Bidrag till Keholms läns historia under drottning Kristinas regering: Abo, lyc. progr. (1884),

18. Jh. C. G. Malmström 48) beschreibt die Einrichtung der Landesregierung während der Abwesenheit Karls XII. in den Kriegen. Nunmehr sollte nicht, wie vorher, der Rat die Interimsregierung führen, sondern die verschiedenen höhern Amtsbehörden in Stockholm und ein Teil des Rates. Gewisse Fragen hatte sich der König vorbehalten. Indessen war es so. dass der Rat während der langen Abwesenheit des Königs in allen wichtigern Fällen das entscheidende Wort hatte. — Über die Kriegsunternehmungen Karls XII. sind mehrere Arbeiten erschienen. So giebt O. Sjögren eine interessante Schilderung des Verteidigungskrieges in Livland gegen die Russen 1701/2.49) Mit sehr viel geringeren Kräften mußte der schwedische Befehlshaber Schlippenbach, auf dessen Briefwechsel die Abhandlung hauptsächlich gegründet ist, gegen die wilden Horden Rufslands einen verzweifelten Kampf bestehen. - Unser bekannter militärgeschichtlicher Schriftsteller J. Mankell<sup>50</sup>) hat eine Darstellung der Schlacht bei Holowezyn nebst einer orientierenden Übersicht über den Kriegsplan Karls und die Größe der Heere ausgearbeitet. — Der Krieg Karls XII. in Norwegen 1716, um durch einen glücklichen Feldzug seine Stellung zu verbessern, 51) ist von J. A. Lagermark mit großer Genauigkeit und Ausführlichkeit behandelt worden. - Einige Episoden aus demselben Krieg teilt Dr. Thrap mit. 52) - Von den geschichtlichen Werken, die durch Übersetzung unserer Litteratur einverleibt worden, verdient besonders N. Kostomarovs in 'Russkaja Misl' publizierte Arbeit über Mazepa erwähnt zu werden. 58) Dieser wird als ein durchtriebener Egoist geschildert, welcher des eigenen Gewinns wegen einen jeden, wer es auch sei, betrog. Dem polnischen König dienend, so lange es sein Vorteil war, ging er zum russischen Zaren über, mit dessen Hilfe er im Jahre 1687 der Hetman der Kosaken wurde. Die großen Erfolge Karls XII. machten ihn jedoch in seiner Treue schwankend, und nach dem siegreichen Feldzuge des schwedischen Königs in Rufsland 1708 ging er auf dessen Seite über. Seine geheimen Unterhandlungen mit Stanislaus und Karl, während er zur selben Zeit den Verdacht des Zaren abwenden mußte, werden ausführlich geschildert; so auch die Ursachen, wegen welcher seine aufrührerischen Versuche misslangen. — In der 'schwedischen historischen Zeitschrift' finden wir einige Briefe<sup>54</sup>) von einem Schweden, der sich 1707

S. 99—112. — 42) × Kaltenborn, Lennart Torstensson: Jb. für die deutsche Armee und Marine (1884). — 43) × Bref från Georg von Plettenberg: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 847—52. (Von der Königin Christina.) — 44) × W. Rouget de St. Hermine. Krigshändelserna i Bohuslän 1676/8: Krigs. Vet. Ak. tidskr. (1884), S. 125—41. — 45) × Hd., G. W. Leibnitz och M. G. De la Gardie: Sv. hist. tidskr. (1883) S. 862/6. — 46) × H. Wieselgren, Bref från G. W. Leibnitz till J. G. Sparfvenfelt: Antiqv. tidskr. 7, 64 S. Rez.: Nord. R. (1883/4) 186. (Wichtige Beiträge zur Gesch. der Wissenschaften in Schweden.) — 47) × C. A. Klingspor, Minnen från flydda tider. 1884. 60 S. (Separatdruck aus Stockholms Dagblad. Schilderungen und Aktenstücke vom 17. Jb. enthaltend.) — 48) C. G. Malmström, Några ord om riksstyrelsen under de tio första åren af Karl XII. frånvaro: Sv. hist. tidskr. (1884), S. 1—14. — 49) C. Sjögren, Försvarskriget i Lifland 1701 och 1702. Stockholm, Norstedt. 1883. 54 S. Kr. 0,75. — 50) J. Mankell, Slaget vid Holowezyn den 4. Juli 1708: Krigs. Vet. Ak. tidskr. (1888), S. 587—615. — 51) J. A. Lagermark, Karl XII. krig i Norge 1716. Upsals, Berling. 1888. 96 S. — 52) D. Thrap, Fra Krigstiden 1716/8: Norak. hist. tidskr. 2den Række 4. — 53) N. Kostomarov, Mazepa och Karl XII. öfvers. fr. ryskan af C. Silfverstolpe: Sv. hist. tidskr. (1883), S. 25—66 u. 148—202. — 54) Bref från A. Aletrin till Professor J. Upmarck: ib. (1884), S. 178—85.

als Reisender in Sachsen aufgehalten, und der seine Eindrücke von dem Leben in dem Lager Karls XII. mitteilt.

Für die Geschichte der sogenannten Freiheitszeit wollen wir in erster Linie die große Urkk.publikation: Die Protokolle des schwedischen Adels<sup>55</sup>) erwähnen, wovon ein neuer Band, den größten Teil des Reichstags 1734 umfassend, erschienen ist. Von den vielen interessanten Sachen, die er enthält, bemerken wir besonders die wichtige Diskussion über das neue allgemeine Gesetz von 1734, welches jetzt definitiv angenommen wurde, und wobei einige Adelsprivilegien Zwist hervorriefen. Da die Geschichte Schwedens zu der Zeit sich zum großen Teil um die Reichstage konzentriert, ist es leicht einzusehen, von welcher Wichtigkeit diese Urkk.sammlung ist.

— Von den bekannten Erzählungen A. Fryxells aus der schwedischen Geschichte ist der 43. Teil, die Geschichte<sup>56</sup>) Adolf Friedrichs, in neuer Ausgabe erschienen. — In der Arbeit Kosers<sup>57</sup>) wird auch die preußische Politik Schweden gegenüber während der Jahre 1749—59 berührt.

Auch die innere Geschichte Schwedens während des 18. Jh. ist Gegenstand der Forschung gewesen. J. Nyström verdanken wir ein paar ausgezeichnete Werke betr. die Geschichte des Handels und der Gewerbe Schwedens. Das eine<sup>58</sup>) schildert die Wirksamkeit der schwedischen Ostindischen Kompanieen (zwischen 1731-1814), welche zu gewissen Zeiten von großem Umfang und großer Bedeutung für unser Land war. zweite<sup>59</sup>) zeichnet die Geschichte des Handels und der Gewerbe Schwedens in den Jahren 1766-76, der Zeit, wo in Schweden die Grundsätze des Merkantilsystems zuerst bestritten zu werden anfingen und die Reformen in den bisher herrschenden merkantilen Verhältnissen vorgenommen wurden. Beide Abhandlungen enthalten auch statistische Mitteilungen betr. die Fragen, die sie behandeln. - Einen wichtigen Beitrag zu der Geschichte der schwedischen Industrie<sup>60</sup>) giebt H. Stråles Arbeit über das Manufakturwerk zu Alingsås. Der Vf. schildert die Bestrebungen J. Alströmers, dieses Werk zustande zu bringen und die großen Privilegien, die demselben bewilligt Trotz der großen Anschlagsmittel und Staatsdarlehen ging doch das Manufakturwerk mit Verlust, weil die Fabriken teure und schlechte Waren lieferten. Nachdem die Privilegien vom Reichstag 1765/6 aufgehoben worden, ging das Werk Jahr für Jahr rückwärts, und alle Versuche, den Staat zu bewegen, sich seiner von neuem anzunehmen, scheiterten.

Eine überaus wichtige Quelle zur Geschichte Gustavs III. sind die von E. Tegnér publizierten Briefe des Königs an seinen bekannten Günstling G. M. Armfelt. <sup>61</sup>) Ein großer Teil dieser Briefe ist zwar schon 1805 herausgegeben worden. Aber diese Ausgaben waren absichtlich korrumpiert, weil sich der König gar zu frei über die 1805 noch lebenden Personen

<sup>55)</sup> E. V. Montan, Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll från och med år 1719 VII, 1. Stockholm, Norstedt. 1884. 619 S. Kr. 7. — 56) A. Fryxell, Berättelser ur svenska historien 48. Stockholm. 212 S. Kr. 2,50. — 57) R. Koser, Friedrich d. Gr. vor dem 7j. Kriege, s. JB. 1883, III, 84°. — 58) J. Nyström, De svenska ostindiska kompanierna: Göteb. Vet. Samh. Handl. 28, 161 S. — 59) id., Bidrag till svenska handelns och näringarnes historia under senare delen af 1700 talet. Upsala, Almqvist. 1884. 144 S. — 69) H. Stråle, Alingsås manufakturverk. Stockholm, Hæggström. 1884. CX, 340 S. Kr. 8. — 61) E. Tegnér, Konung Gustaf III. bref till friherre G. M. Armfelt: Handl. utg. af K. Samf. för utg. af handskr. 12, 8, VIII, 202 S. Kr. 3,25.

und geheime politische Verhältnisse zu dem Günstling geäußert. Es is offenbar, dass diese Briefsammlung für die Beurteilung der Ansichten mi der Plane des Königs von großem Wert sein muß. — Tegnér hat ud den Aufenthalt Armfelts in Neapel als schwedischer Gesandter 62 (wohin et entfernt wurde, weil er die Politik, welche die Vormunder Gustav IV. Adolfführten, nicht billigte) beschrieben. Der Gegenstand eines unwärdige Spioniersystems von seiten der schwedischen Regierung, wurde er schlieben lich angeklagt als Urheber eines Planes, die Regierung zu stürzen. Ein waren indessen alle Versuche, sich seiner Person zu bemächtigen. Armidi welcher überall der erklärte Günstling der Weiber war, konnte mit Beihilfder neapolitanischen Königin nach Russland entweichen. — Beide Arbeitet sind als Vorbereitungen zu der Lebensbeschreibung desselben Vf. über Ansfelt<sup>68</sup>) zu betrachten, welche zugleich eine meisterhafte Schilderung de letzten Lebensjahre Gustavs III. ist. Nach einer Übersicht über A.s eine abenteuerliche Jugend, welche das große Missvergnügen des Königs erwechte. zeigt der Vf., wie es A. in Spaa im Jahre 1780 gelang, die Gewogenhaf des Königs zu gewinnen. Er ward bald die Seele in den Vergnügungen des Hofes, aber auf die Politik übte er vor dem Krieg mit Russland 1788 kein-Einfluss. Er zeigte dann, dass er zu mehr als einem Hofmann tang-Ein großer, persönlicher Mut, eine besondere Gabe als Feldhert. Soldaten anzufeuern und hervorragende Geschicklichkeit als Organisat: machten ihn auch unter dem Volk beliebt. Am meisten trug vielleicht der bei, dass er seinem König unerschütterliche Treue bewies, da der Adel is allgemeinen an der so traurig bekannten Anjalaverschwörung teil mit Der erste Teil der Arbeit des Vf. endigt mit dem Tod Gustavs III. zweiten Teil werden die Irrfahrten Armfelts seit 1792, bis er 1802 is: Anstellung als Minister zu Wien erhielt, geschildert. Das Hauptinters dieses Teils heftet sich an seine sogenannte Verschwörung, um die Vorminder regierung in Schweden zu stürzen. Weiter als zu einem aufs Papier in geworfenen Plane kam es doch nicht, aber dies war genügend, un is und seine Freunde ins Unglück zu bringen. Zwar hatte er. leichtsin und unbedachtsam, wie er war, mit russischer Beihilfe eine politische wälzung in Schweden bewirken wollen, aber daß er doch in der That ker Verräter war, bezeugt die Festigkeit, womit er, obschon ein verfolge Flüchtling, alle Versuche, für die Trennung Finnlands von Schweden arbeiten, zurückwies. — Derselbe Zeitpunkt wird in J. A. Ehrenströms ist S. J. Boëthius veröffentlichten historischen Aufzeichnungen geschildert." Das hauptsächliche Interesse erregen die Verhandlungen im Armfelisch: Hochverratsprozesse, in den Ehrenström verwickelt war. Einer glanzeni: Verteidigung ungeachtet, wurde er zum Tode verurteilt, aber mit Gefinge begnadigt, woraus er im Jahre 1800 herauskam. Darnach zog er sich iv Privatleben zurück, aber da er ein scharfsinniger Beobachter war, sind sei Aufzeichnungen von großem Interesse. — K. K. Tigerstedt setzt seiz Schilderungen der Bestrebungen G. M. Sprengtportens, Finnland 53

<sup>62)</sup> id., G. M. Armfelt i Neapel 1794: Sv. hist. tidskr. (1883), S. 1–24.
63) id., Gustaf Mauritz Armfelt I, II. Stockholm, Beijer. 1888/4. I: X, 470 S. 1.
IV, 487 S. à Kr. 6. Res.: Nord. R. (1888/4), S. 498, (1884/5) S. 893. — 64) S. Boëthius, Statsrådet J. A. Ehrenströms efterlemnade historiska anteckningar II. [psischultz. 1888. VIII, 692 S. Kr. 6,50. (T. 1, s. JB. 1884, III, 2484.)

Schweden zu trennen, fort. 65) Die Hoffnungen, dass sich die Offiziere des finnländischen Heeres wie ein Mann auf seine Seite stellen würden, ging nicht in Erfüllung. Im Gegenteil wurde das russische Heer im Jahre 1789 zweimal von den Schweden geschlagen, und Spr. selbst, welcher auf russischer Seite kämpfte, schwer verwundet. Ferner wird die Wirksamkeit Spr.s bis 1808 gezeichnet. - Die Ursachen des Krieges Gustavs III. mit Russland 66) sind von S. Boëthius dargelegt worden, welcher aufweist, dass Gustav III. in den Absichten Katharinas, Finnland von Schweden loszureifsen, einen rechtmäfsigen Anlafs zum Kriege hatte, obgleich es auch an andern weniger starken Beweggründen nicht mangelte. — Über die Berechnung der Stimmen der Reichsstände laut Reichstagsbeschlusses von 1786<sup>67</sup>) hat O. Alin einen Aufsatz geschrieben. Der Beschluss war, das in allen Gesetzgebungsfragen, ausgenommen Privilegien uud Bewilligungen, der Beschluss dreier Stände der Beschluss des Reichstages sein sollte; blieben zwei Stände gegen zwei, fiel die Frage. Vf. zeigt, dass Verfassungsfragen Gesetzesfragen gewesen, und somit von drei Ständen abgemacht werden konnten. 68-74)

19. Jh. G. Björlins treffliche Arbeit über den Krieg in Finnland 1808—9 75) hat eine neue Ausgabe erlebt. — Derselbe Vf. hat den Feldzug des Generals von Döbeln in Jemtland 76) geschildert. Dieser Feldzug zeigt freilich keine besonders glänzenden Kriegesthaten auf, aber er war doch nicht ohne Bedeutung, da er eine Vereinigung der russischen und dänischen Truppen im nördlichen Schweden verhinderte. — Über von Döbeln hat W. E. Swedelius eine treffliche Biographie 77) geschrieben. — Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Kriegs mit Russland 1808 ist von dem Kriegsarchive publiziert worden, nämlich die Briefe des höchsten Befehlshabers Klingspor an seinen nächsten Untergebenen Adlercreutz. 78) — Als am Ende des Jahres 1809 die Regierung beschloß, die entthronte königliche Familie aus dem Lande zu senden, wurde es dem Generalmajor Skjöldebrand aufgetragen, die Reise zu leiten. Seine Depeschen 79) aus jener Zeit sind jetzt veröffentlicht und von Interesse.

E. Carlson hat das Auftreten Schwedens auf dem Wiener Kongresse

<sup>65)</sup> K. Tigerstedt, Göran Magnus Sprengtporten: Finsk. tidakr. 15, 16, 17, 15 S. 241—62, 16 S. 15—37, 17 S. 241—63. (Vgl. JB. 1884, III, 243<sup>88</sup>.) — 66) S. J. Boëthius, Om orsakerna till Gustaf III. krig med Ryssland. Upsala, Berling. 1884. 20 S. M. 0,25. — 67) O. Alin, Om beräkningen af rikståndens röster enligt 1786 års riksdagsbeslut: Sv. hist. tidakr. (1884). — 68) × Ur frih. C. M. Posses korrespondens: ib. (1882), S. 81—94 u. 159—71. (Mitt. aus den Kriegesjahren 1700/8.) — 69) × Bref från U. Hiärne till Olof Hermelin: ib. S. 264—78 u. 855—60. — 70) × Upsala professorer om sin rang: ib. (1884), S. 90/5. — 71) × Vita Höpkenii: ib. (1883) S. 137/8. (Eine selbetbiographische Aufzeichnung.) — 72) × Tvenne svenska adelsmäns bref från Persien: ib. (1882), S. 360/8. — 73) × J. R. D(anielson), Anjalan-mies K. H. Klick Venäjällä: Valvoja (1883). — 74) × Bref från Bezborodko till Potemkin 1788/9: Sv. hist. tidakr. (1883), S. 230/6. (Das Verhältnis Rufslands zu Schweden betr.) — 75) G. Björlin, Finska kriget 1808/9. Stockholm, Norstedt. 1884. 352 S. Kr. 3,50. (1. Ausg. s. JB. 1884, III, 244<sup>46</sup>.) — 76) id., General von Döbelns fälttåg i Jemtland 1809: Krigs Vet. ak. tidskr. (1883), S. 415—36. — 77) W. E. Swedelius, Minne af generallöjtnanten, friherre Georg Carl von Döbeln: Sv. Ak. Handl. 60, S. 27—285. Rez.: Finsk. tidakr. 19, S. 55. — 78) Fältmarakalken V. M. Klingspors bref till general-adjutanten C. J. Adlercreutz under kriget 1808: Meddel. från K. Krigsark. — 79) A. F. Skjöldebrands depecher under resan till Tyskland med f. d. kon. Gustaf IV Adolf och dennes familj 1809—10: Sv. hist. tidakr. (1883/4), 1888 S. 462—77, 1884, 95—103.

dargestellt. <sup>80</sup>) Die für Schweden wichtigste Frage betraf das schwedische Pommern, welches sich Schweden im Kieler Frieden verpflichtet hatte an Dänemark abzutreten. Nach dem Kriege mit Norwegen wollte jedoch die schwedische Regierung diese Verbindlichkeit nicht erfüllen, ehe sie für die Unkosten des norwegischen Feldzuges vollen Schadenersatz bekommen. Kaum wäre es wohl Schweden gelungen, seinen Willen durchzuführen, besonders da die Mächte im allgemeinen Dänemark gewogen zu sein schienen, wenn es nicht dem schwedischen Gesandten Löwenhjelm geglückt wäre, den Kaiser Alexander, den persönlichen Freund des Kronprinzen Karl Johann, dazu zu bewegen, durch seine Vermittelung die Schwierigkeiten zu lösen. Diese Verhandlunngen sind gesondert von den großen europäischen Fragen geführt worden, und ihre Resultate sind in der Wiener Kongreßakte nicht erwähnt. <sup>81-82</sup>)

Der Gesandte Englands in Schweden vom Jahre 1823—33, Lord G. Bloom-field, <sup>88</sup>) legt in seinen Memoiren verschiedene Unterhandlungen dar, welche zwischen den beiden Höfen wurden geführt, z.B. über die Beseitigung der Hindernisse, welche den Handel Englands mit in Schweden erschwerte. Daneben enthalten sie Schilderungen aus dem Leben des Hofes und der Aristokratie. — Von Schinkels bekannten 'Denkwürdigkeiten' <sup>84</sup>) aus der neueren Geschichte Schwedens ist ein Teil, Briefe und Akten, worauf das Werk gegründet ist, publiziert worden. — A. L. Sundholm hat die Entwickelung des Liberalismus in Schweden <sup>85</sup>) seit der unter Karl XIV. Johann beginnenden Opposition bis zur Annahme des Vorschlages zu einer neuen Repräsentation 1865 beschrieben. — C. Akrell und S. G. v. Troil haben Memoiren, <sup>86</sup>) Schilderungen aus den Regierungen Karl Johanns, seines Sohnes und Enkels, gemeinschaftlich herausgegeben. <sup>87-89</sup>)

Bibliographische Arbeiten. Die 'Akten der königl. Bibliothek' \*\*\* og ben ein Verzeichnis über Aktenstücke, betreffend das Verhältnis Schwedens zu fremden Mächten 1701—1874 und eine ausführliche Bibliographie der Birgittalitteratur. In den 'Mitteilungen des k. Reichsarchives' \*\* 1-98\*) für das Jahr 1884 finden wir einen sehr lesenswerten Aufsatz über die Errichtung des Provinzialarchivs. — Die Geschichte der schwedischen Zeitungspresse \*\* 1634—1719 ist von E. Key dargestellt worden, und eine schwedische Buchdruckereigeschichte \*\* 1483—1883 ist von G. E. Klemming und J. G. Nordin herausgegeben worden.

Biographieen. Forsells Lebensbeschreibung des Erzbischofs E. Ben-

<sup>80)</sup> E. Carlson, Sverige på kongressen i Wien 1814/5: ib. (1883), S. 67—186.

— 81/2) Nielsens Publikationen betr. Norwegen, s. JB. 1884, III, 246. . — 83) G. Bloomfield, Memoirs of Benjamin Lord Bloomfield. I, II, s. JB. 1884, III, 187. betr. Bernadotte: ib. No. 16. — 84) B. v. Schinkel, Minnen ur Sveriges nyaer historia Bihang III utg. af S. Boëthius. Upsala, Roos. 1883. VIII, 412 S. Kr. 5. — 85) A. L. Sundholm, Liberalismens utveckling i Sverige 1880—65: Finsk. tidskr. 16/7, 16 S. 114—127, 204—16, 444—58; 17 S. 24—32. — 86) C. Akrell och S. G. v. Troil, Minnen från Carl XIV., Oskar I. och Carl XV. dagar I. Stockholm, Lamm. 1884. 178 S. Kr. 2,50. — 87/9 × Sverige och Norge etc. sowie Schrr. v. Ahnfeldt s. JB. 1884. — 90) Kongl. Bibliotekets Handlingar 5, 6. Stockholm. 1888/4. XI, 145 S., X, 99 S. à Kr. 2,50. — 91/3 R. Taube: Meddelanden fr. Kongl. Riksarkivet 7/8 (1883/4.) — 94) E. Key, Försök till svenska Tidningspressens historia. I. Stockholm, Bennier. 1888. VIII, 200 S. Kr. 2,50. — 95) G. E. Klemming u. J. G. Nordin, Svensk Boktryckeri-Historia 1483—1883 I, II. Stockholm, Norstedt. 1883/4. 240 S. u. S. 241—654. Kr. 5 u. 7. Rez.: Finsk. tidskr. 14, S. 149; Letterst. tidskr. (1884) S. 67.

zelius des jüngern <sup>96</sup>) ist zugleich ein wichtiger Beitrag zu der Gelehrten-Geschichte Schwedens. — Warburgs verdienstvolle Arbeit über das Leben und Wirken des Dichters O. v. Dalin <sup>97</sup>) ist von Interesse auch dadurch, daß sie das politische Leben in Schweden während der sogenannten Freiheitszeit beleuchtet. — Unser hervorragender Geschichtsschreiber A. Fryxell hat einen autobiographischen Außsatz <sup>98</sup>) geschrieben, welcher nach seinem Tode von seiner Tochter veröffentlicht worden. — Von den 'Biographieen der Mitglieder der schwedischen K. Akademie der Wissenschaften, die nach 1854 gestorben sind', <sup>99</sup>) ist eine neue Lieferung, unter anderm eine Schilderung des Lebens und Wirkens des großen Botanikers E. Fries enthaltend, herausgegeben worden. — Ebenso ist ein neuer Teil von dem großen 'Schwedischen Biographischen Lexikon' <sup>100</sup>) erschienen. <sup>101-106</sup>)

Kriegswesen. P. O. Bäckström hat die Geschichte der schwedischen Flotte seit den ältesten Zeiten <sup>107</sup>) geschrieben. Die Arbeit ist ein sehr brauchbares Nachschlagebuch über Größe, Ausrüstung u. s. w. der Flotte zu verschiedenen Zeiten. — A. Fredenberg hat Aufzeichnungen über die Entstehung und Entwicklung der schwedischen regulären Infanterie <sup>108</sup>) herausgegeben.

Kirchen- und Schulgeschichte. C. W. Skarstedt hat seine Schilderung der Geschichte des Stiftes Göteborg <sup>109</sup>) mit einer Fülle biographischer Notizen und Nachrichten über kirchliche Verhältnisse und das Unterrichtswesen weitergeführt. — M. Nordström zeichnet die kirchliche Stellung Jämtlands vor 1645, <sup>110</sup>) zu welcher Zeit diese Landschaft, obgleich in politischer Hinsicht Schweden nicht angehörend, jedoch in kirchlichen Fragen dem Erzbischof von Upsala gehorchte. — Von der Entwickelung des schwedischen Unterrichtswesens giebt A. G. Hollander eine interessante Schilderung. <sup>111</sup>) Der erste Teil der Arbeit, welcher bisher erschienen, geht bis 1724. — Die Geschichte der Schule zu Nyköping <sup>119</sup>) ist auf eine ver-

<sup>96)</sup> H. Forsell, Minnne af erkebiskopen Erik Benzelius den yngre: Sv. Akad. Handl. 58 (1888), S. 113—476. Rez.: Nord. R. (1883), S. 185. — 97) K. J. Warburg, Olof Dalin: ib. 59 (1884), 482 S. Rez.: Nord. R. (1884), S. 71; Letterst. tidskr. (1884), S. 568. — 98) A. Fryxell, Min historias historia. Stockholm, Seligman. 1884. 192 S. Kr. 2,50. — 99) Lefnadsteckningar öfver K. Svenska Vetenskaps-Akademiens efter 1854 aflidna ledamöter. I, 2. Stockholm, Norstedt. 1883. S. 195—451. Kr. 8. — 100) Svenskt biografiskt lexikon, Ny följd IX. 2. Stockholm, Beyer. 1883. S. 269-500. Kr. 2,50. - 101) X Ur Carl Magnus Rydqvists sjelfbiografi. 1884. (Separatdruck aus 'Nya Dagligt Allehanda'.) — 102)  $\times$  Biografmen Nimikirja h. 8—10. Helsingfors, Edlund. 1883. S. 561—768. Kr. 12. — 103)  $\times$  O. Wasastjerna, Ättartaflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Borgå. 1883. 369 S. - 104) X L. Munthe, Munthe-Slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid. Helsingfors. 1884. 312 S. Kr. 5. — 105) × O. Bergström, Slägten Cronstrand. Stockholm. Centraltr. 1884. 38 S. Kr. 2. — 106) × Några anteckningar om adliga ätten Silfverstolpe. Stockholm, Centraltr. 1884. 472 u. 16 S. Kr. 20. — 107) P. O. Bäckström, Svenska Flottans historia. Stockholm, Norstedt. 1884. X, 518 S. Kr. 6,50. Rez.: Ny Sv. tidakr. (1884), S. 609. — 108) A. Fredenberg, Anteckningar rörande det svenska indelta infanteriets uppkomst och utveckling från äldsta tider. Stockholm, Militärlitt. för. 1883. 283 S. Kr. 3,75. — 109) C. W. Skarstedt, Göteborgs Stifts Herdaminne ur kyrkan och skolan V. Lund, Ohlsson. 1884. 791—982 S. Kr. 2. - 110) M. Nordström, Jemtlands kyrkliga ställning före föreningen med Sverige 1645. Hernösand. 1884. 88 S. - 111) A. G. Hollander, Svenska undervisningsväsendets historia. I. Stockholm, Samson. 1884. XXVIII, 572 S. Kr. 5. — 112) G. K. Schotte, Bidrag till Nyköpings Elementarläroverks historia III. Nyköping. 1884. 4°. 40 S.

dienstvolle Weise von G. K. Schotte dargestellt worden. — Eine Fälle von Akten und Schriften zur Geschichte unsers Unterrichtswesens <sup>118</sup>) ist von P. A. Siljeström veröffentlicht worden. — Zur Kenntnis der Geschichte des finnländischen Unterrichtswesens sind mehrere Beiträge geliefert worden. An erster Stelle nennen wir die älteren Protokolle des Konsistoriums der Universität zu Åbo, <sup>114</sup>) dann Akten über die Geschichte des finnländischen Unterrichtswesens während des 17. und 18. Jh. <sup>115</sup>) von K. G. Leinberg herausgegeben, und eine von derselben Person verfaste Übersicht<sup>, 116</sup>) der öffentlichen Lehranstalten Finnlands bis auf unsere Zeit.

Lokalgeschichte. Johanssons Schilderung von Noraskog, <sup>119</sup>) ist zugleich ein guter Beitrag zur Geschichte des schwedischen Bergbaues. — W. Berg hat Sammlungen zur Geschichte der Stadt Göteborg <sup>120</sup>) herausgegeben, und H. Aminson hat seine Schilderungen aus der älteren Kulturgeschichte Södermanlands fortgesetzt. <sup>121</sup>) Von R. Hansen haben wir eine geschichtlich-archäologische Beschreibung des Schlosses Kustö. <sup>128-124</sup>)

2.

## H. Schjöth.

### Norwegen.

Quellenschriften. Außer der 'Norwegischen Reichsregistratur'¹⟩ nennen wir die 'Norwegischen Rechnungs- und Steuerbücher' aus dem 16. Jh.,²) sowie Bischof Jens Nilssöns³) Visitationsbücher und Reisenotizen. Die letzteren, welche jetzt vollständig erschienen, sind sehr wichtige Quellenschriften, besonders für die Topographie, zugleich aber auch für Kirchen-, Kultur- und Personalgeschichte. Auch in sprachlicher Hinsicht

8. 561—696. u. CCVIII S. Kr. 8,00.

<sup>113)</sup> P. A. Siljeström, Handlingar och Skrifter rörande undervisningaväsendet. Stockholm, Norstedt. 1884. XVIII, 963 S. Kr. 8. — 114) Consistorii academici vid Åbo universitet äldre protokoller. I. Helsingfors. 1883/4. 635 S. — 115) K. G. Leinberg, Handlingar rörande Finska skolväsendets historia under 16., 17. och 18. seklen Jyvääkylä, Utg. 1884. XVIII, 427 S. M. 5. — 116) id., Öfversigt af Finlande offentliga elementarläroverk från äldsta till närvarande tid: Tidskr. utg. af Pedag. Fören. i Finland. — 117) × A. Hörlin, Om Huitfeldska stipendii-inrättningen i Bohuslän I. Stockholm. 1884. 62 S. Kr. 0,75. — 118) × B. Hausen, Utdrag ur Åbo Domkyrkarräkenskaper 1558—1684. Helsingfors, Simelius. 1884. 210 S. — 119) J. Johansson. Noraskog. III, 1. Stockholm, Norstedt. 1884. 160 S. Kr. 2. — 129) W. Berg. Samlingar till Göteborgs historia. 1/8. Stockholm, Beyer. 1888/4. 412 u. 48 S. Kr. 10. — 121) H. Aminson, Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria h. 4/5. Stockholm, Samson. 1883/4. 120 u. 112 S. Kr. 4. — 122) R. Hausen, Kuustö Slott h. 2. Helsingfors. 46—70 S. M. 5. — 123) × Ch. Naumann, Sveriges Statsförfattningstit III, 3, IV, 1, 2, 3. Stockholm, Norstedt. 1888/4. III, 3 359—462 S., IV 444 S. Kr. 8. (Neue Auflage.) — 124) × C. G. Malmström, Sveriges Statskunskap. Upsala, Schultz. 1888. 95 S. Kr. 1. (Neue Auflage.)

<sup>1)</sup> O. Gr. Lundh og O. A. Överland, Norske Rigsregistranter, tildels i Uddrag. udg ved . . . . Bd. 9. H. 1. Kristiania. 320 S. Kr. 3,00. (S. frühere JB.) — 2) H. S. Huitfeldt - Kaas, Norske Regnskaber og Jordeböger fra d. 16. Aarh. udginve ved . . . . I. Kristiania, Gundersen. 328 S. Kr. 3,00 — 3) Y. Nielsen. Biskop Jens Nilssöns Visitatsböger og Reiseoptegnelser 1574—97, udg. ved . . . . H. 3

haben sie großes Interesse, da sie zeigen, wie die Sprache der Städter vor 300 Jahren lautete. Der Herausgeber Y. Nielsen, welcher die Ausgabe reich mit Anmerkungen topographischen und historischen Inhalts ausgestattet hat, giebt außerdem noch eine sehr ausführliche Schilderung von dem Leben und Wirken des Bischofs Nilssön. — L. Daae teilt einige chronologisch geordnete Notizen<sup>4</sup>) mit, die aus einem Meßbuch herrühren, welches jetzt die kgl. Bibliothek in Kopenhagen besitzt und aus der Kirche zu Ringsager stammt. Die Notizen, welche von Predigern der Kirche in Ringsager geschrieben sind, enthalten im wesentlichen personalgeschichtliche Nachweise und erstrecken sich auf die Zeit von 1520—1706.

Politische Geschichte. Y. Nielsen hat die Veröffentlichung von Beiträgen zur norwegischen Geschichte im Jahre 1814<sup>5</sup>) fortgesetzt. sind dieselben von großer Wichtigkeit für diese für Norwegen so schicksalsschweren Jahre. Das erschienene Heft enthält den Schluss des Aufenthalts der Kommissäre der alliierten Großmächte in Norwegen, Juni und Juli 1814, sowie Jörgen Aalls Tagebuch während des ersten außerordentlichen Storthing im Oktober und November 1814. Der Besuch der Kommissäre bildet einen der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte des Jahres 1814. Es war von schwedischer Seite gefordert, dass die dänische Regierung für die Vollstreckung des Kieler Traktats einstehen sollte. Man war in Schweden enttäuscht über die Art, wie die Begebenheiten sich in Norwegen entwickelt hatten, und glaubte, dass der dänische König und seine Umgebung Schuld daran sei. Die schwedische Regierung wandte sich daher an die Großmächte mit der Aufforderung, einen Druck auf die dänische Regierung auszuüben. Die Großmächte zeigten sich auch dazu bereit, und man beabsichtigte wohl, als man die Kommissäre aussandte, dass sie den unwiderruflichen Willen der Großmächte in Bezug auf Norwegen verkünden sollten. sowie die dänische Regierung zwingen, einen Druck auf Christian Friedrich und die Norweger auszuüben, so daß der Kieler Traktat in seiner ganzen Ausdehnung durchgeführt werden könnte. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass in der ursprünglichen schwedischen Aufforderung an die Großmächte vorausgesetzt war, dass Norwegen seine eigene Verfassung haben sollte und dass die Mächte selbst davon ausgingen, dass nur unter dieser Bedingung die gewünschte Forderung ins Werk gesetzt werden könne. Thätigkeit der Kommissäre, sowie insbesondere für die Verknüpfung der Anerkennung des Storthings und der des neuen Königtums bietet N. besonders reiches Material. 6-7) — Y. Nielsen 8-10) hat auch seine norwegische Geschichte nach 1814 (cfr. frühere JB.) fortgesetzt und schildert die Begebenheiten der Jahre 1826 und 1827. In dem ersten Jahre fängt der Streit

<sup>4)</sup> L. Daae, Breve Chronicon Ringsagerense: Norsk hist. Tidsskr. 2 S. Bd. 5, S. 263/8.

— 5) Y. Nielsen, Bidrag til Norges Historie i 1814. Afhandlinger og Aktstykker.
Bd. 2, Heft 3. S. 257—384. Kristiania. — 6) X. T. H. Aschehoug, Norges offentlige
Ret. 2. Afdeling: Den nugjældende Statsforfatning. II (Schluſs-) H. Kristiania, Aschehoug.
S. 385—635. u. XV S. Kr. 3,50. (Aschehougs 'Das nordische Statsrecht.' Siehe unter
Dänemark No. 77.) — 7) X Nils Hōjer, Statsförbundet mellem Sverige och Norge.
Ett svenskt program. Stockholm, Seligmann. 211 S. Kr. 2,50. — 8) Y. Nielsen,
Norges Historie efter 1814. Bd. 2, H. 2. S. 145—240. Kristiania. — 9) X StorthingsEfterretninger 1886—54. Bd. 1, H. 3. Kristiania, Dybwad. S. 161—240. Kr. 1,00.

— 10) X Marcellus, Bidrag till den Skandinaviska Unionens historia efter 1814.
Stockholm, Skoglund. 216 S. Kr. 2,50. (Des Vf. Name ist ein Pseudonym.)

zwischen König und Volk in betreff der Feier des 17. Mai an (des Tages, an welchem das Grundgesetz abgeschlossen und Christian Friedrich zum König gewählt wurde). Der König war nämlich sehr missvergnügt über dies Feier, da er glaubte, dass der Tag nur in der Erinnerung an Christia Friedrich gefeiert werde, und dass hierdurch die Norweger ihre Unzufrieden heit ausdrücken wollten über die Vereinigung mit Schweden, sowie ihr Ergebenheit für Dänemark. Der Streit dauerte mehrere Jahre, und miet musste sich der König darin finden, dass der Tag gefeiert wurde. And mit dem Storthing war er 1827 sehr unzufrieden; er musste seine Grundgesetzvorschläge zurücknehmen, und der Storthing liess erkennen, dass er sich nicht darauf beschränken wollte, seine und des Landes Rechte zu verteidigen, sondern auch die ausübende Macht anzugreifen beabsichtigte. Et beschlofs, nämlich den Staatsrat Collett beim Reichsgericht anzuklagen, wil die Regierung nach der Meinung des Storthing ihr Oberherrschaftsreit überschritten habe. Karl Johann liefs den Storthing unter deutliche Zeichen seines Missfallens auflösen und wurde nicht milder gestimmt durb das Urteil des Reichsgerichts, welches Collett freisprach. — Einen kleine Beitrag zum 17. Mai-Streit des Jahres 1826 bringt D. Thrap.11 -H. J. Barstad hat eine Darstellung der Ereignisse in Bergen wihre. der Kriegszeit 1801-14 19-18) angefangen. Es ist eine Schilderung, welde auf Untersuchungen des Festungs- und Reichsarchivs in Bergen beruht. E beschreibt auch die Zustände in der Stadt am Anfang dieses Jh. Er welwie alles im tiefsten Frieden lag, und niemand an die Möglichkeit dacht. dass ein Krieg die Stadt erreichen könnte, wie alle aus ihrer Ruhe genist wurden, als der Befehl von der Regierung kam, Blockschiffe anzuschiffe um die Küstenstädte zu verteidigen, und welche Anstalten in dieser 🗽 legenheit getroffen wurden. B. will sich nicht darauf beschränken, nur Rüstungen und Kriegsbegebenheiten in Bergen während dieser Zeit 1 schildern, sondern behandelt auch die Begebenheiten, welche in Benetit mit der Verteidigung des ganzen Amtes Bergen standen. Hierbei weis nach, durch welche Veranstaltungen sowohl die Militär- und Zivilbehirt. als auch die Kommunen und Privatpersonen zur Verteidigung beigetraf: haben.

Innere Geschichte. Kulturgeschichte. 18a) — A. Chr. Bai: macht aufmerksam darauf, 14) daß unter den Elementen, die in & heidnischen Zeit in der ganzen germanischen Welt verehrt wurden. Wasser, besonders das fließende, nicht den unbedeutendsten Platz & nahm. Dieser Kultus hat tiefe Wurzeln im Volksleben gefaßt, so daß sich an einigen Stellen bis auf den heutigen Tag erhalten hat. In katholischen Zeit wurden die heidnischen Quellen mit dem Namen

<sup>11)</sup> D. Thrap, Fra Bergens Skole: Norsk hist. Tidsskr. 2 S. Bd. 5, S. 263—12) H. J. Barstad, Bergens Forsvar i 1801 og 1807—14. Heft 1/3. Bergens. 240 S. Kr. 1,25 pr. Heft. Rez.: Nordisk Tidskr. 8, S. 539—40 (G. Birlobend erwähnt. — 13) × Norsk militært Tidsskrift. Udg. of Kristiania militære Sent. Bd. 48. Kristiania. (Enthält: Barstad: Aktenstücke zur Gesch. des norwegische Norwegische Statthalter 1577—1856. — id., Kommandanten in Drontheim, Kongranund Fredriksvaern). — 133 Lund, s. u. N. 100. — 14) A. Chr. Bang, Norwegische (Quellen) efter Reformationen: Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nathrickiania, Dybwad. 10 S. Kr. 0,25.



haftigkeit ein schwacher, nachgiebiger Mann, auf den man leicht einwirken konnte und der sich leicht beugte unter der Macht der Verhältnisse. Als er dem neuen (lutherischen) König Christian III. huldigte, unterwarf er sich thatsächlich der neuen Anordnung der Dinge: Auf Anforderung der Krone übernahm er die Aufsicht über die Güter und Einkünfte des Bistums Bergen, und im Sommer 1537 wurde er zum lutherischen Superintendenten zu Bergen berufen. Bei seiner Ordination als Superintendent, meint B., sei Pedersen kein begeisterter Lutheraner mit tieferem Verständnis für die Lebensnerven der Reformation gewesen. Doch muss man zugleich annehmen, dass er, als er das Amt angenommen hatte, sich so gut wie möglich nicht allein der evangelischen Kirchenordnung, sondern auch der evangelischen Lehre angeschlossen hat. Unsterblich sind die Verdienste, welche er sich als Superintendent der evangelischen Kirche in Norwegen erworben hat, teils durch seinen in der damaligen Zeit gewiß einzig dastehenden reinen Lebenswandel und seine moralische Haltung, teils und besonders durch seine ebenso unermüdliche wie aufopfernde Thätigkeit für das Schulwesen, sowie durch die hiermit verbundenen großartigen Unterstützungen studierender junger Leute. Gerade dieser letzte Teil seines Wirkens, glaubt B., stehe im Zusammenhang mit Pedersens Gefühl seiner eigenen geistigen Begrenzung. Die Fülle vom evangelischen Leben, welche er selbst nicht der Gemeinde zu geben imstande war, wollte er ihnen zu teil werden lassen durch die von ihm unterstützten Geistlichen, deren ganze Entwickelung auf evangelischem Boden vor sich gegangen war und welche daher in den Geist der neuen Lehre viel tiefer eindringen konnten, als die, welche unter dem Papsttum grau geworden, erst in ihren alten Tagen ihre Religion geändert hatten.

Litteraturgeschichte. — G. Storm hat früher (in Snorre Sturlassons Geschichtsschreibung. Kopenhagen 1873) zu beweisen versucht, dass die vielen Mss. älterer Sagenübersetzungen von einer Bearbeitung stammen, welche in Bergen um die Mitte des 16. Jh. verfast wurde, und dass es wahrscheinlich eine Hds, von dieser Bearbeitung war, welche in Drontheim war und unter Mattis Störssöns Namen ging. Diese Hds., welche man verloren glaubte, ist mittlerweile jetzt (1883) wiedergefunden worden. 20) Sie ist geschrieben am Schluss des 16. Jh. und auf dem Titelblatt wird Mattis Störssön, Oberrichter in Bergen, als Übersetzer genannt. Es ist nun also bewiesen, dass er die älteste Bearbeitung der Königssagen in der neueren Schriftsprache ausgeführt hat, von welcher ein Ms. 1594 in Kopenhagen gedruckt wurde und nach dem Herausgeber den unrichtigen Namen 'Jens Mortensens Sagenübersetzung' erhielt. — L. Daae schildert einen norwegischen Historiker des 17. Jh. 21) Es ist der Prediger in Voss (Stift Bergen) Gert Henriksson Miltzow, dessen Geschlecht aus Pommern stammt. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, welche zum größten Teil verloren gegangen sind. Von seinen geschichtlichen Werken sind nur erhalten: Presbyterologia Norvegico-Vos-Hardangriana (Hafniae 1679). hat nicht allein Interesse in biographischer, sondern auch in topographischer und kulturgeschichtlicher Hinsicht. Einen besonderen Wert hat dieses Buch außerdem noch dadurch erhalten, daß der Vf., welcher nicht

<sup>20)</sup> G. Storm, Et gjenfundet Haandskrift af Mattis Störssöns Sagaoversættelse: Norsk hist. Tidsskr. 2 S. Bd. 5, S. 271/2. — 21) L. Daae, Om Mag. Gert Henrikssön Miltzow, Sognepræst til Voss: ib. S. 161—86.

allein die altnorwegische Sprache verstand und Urkk. lesen konnte, sondern sich auch damit befaßte, die Runeninschriften zu deuten, mehrere solche Inschriften mitteilt. Wenn er sie auch nicht immer richtig gelesen hat, so giebt er doch Mitteilungen, welche bisweilen von großer Wichtigkeit sind, da die Monumente, die er besprochen hat, später größtenteils verloren gegangen sind. J. B. Halvorsen ist in seinem Schriftstellerlexikon bis zu dem Buchstaben D.<sup>22</sup>) vorgeschritten und hat aus demselben eine Biographie des Dichters Björnsterne Björnson sowie eine Schilderung des Lebens und der Schriftstellerthätigkeit des Historikers L. Daae separat abgedruckt.

Personalhistorie und Genealogie. — H. J. Huidfeldt-Kaas veröffentlicht ein Verzeichnis der in Norwegen noch existierenden adligen Geschlechter, 28) ausgestattet mit kurzgefasten Nachweisen über ihren Ursprung und ihre jetzigen Stellungen, sowie ihre Ehen und Landgrund-Auch giebt er diejenige Litteratur an, in welcher man über dieselben Mitteilungen findet. Von dem norwegischen Adel des MA. existiert jetzt nur noch ein Geschlecht; vom alten dänischen, dorthin eingewanderten und verheirateten, 5; von Geschlechtern, welche geadelt sind durch Patente, 15; von fremden Adelsgeschlechtern, die als dänisch-norwegischer Adel anerkannt sind, 8; von Fremden ohne diese Anerkennung 14, und vom sogenannten Rangadel 3. Es zeigt sich, dass der Adel in Norwegen, welcher schon im Anfang des Jh. in jeder Hinsicht stark reduziert war, in den späteren Generationen in einer außerordentlichen Décadence begriffen ist, die als eine natürliche Folge der im Lande herrschenden demokratischen Verhältnisse anzusehen ist. — H. J. Huitfeldt-Kaas giebt als Probe einer Familiengeschichte eine Schilderung des Lebens des Generalleutnant H. J. Huitfeldt (geb. 1674, † 1751) und seiner beiden Gemahlinnen. 24) Es ist dem Buche eine Stammtafel beigegeben, welche die ebenbürtigen Descendenten von Hafthore Jonsson und Agnes, der Tochter des Königs Haakon V. (s. o. Abt. II, K. XXX) darstellt; zu dieser Descendenz gehört auch die Familie Huitfeldt. - C. J. Anker liefert ein auf gedruckten und ungedruckten Quellen beruhendes alphabetisch geordnetes Verzeichnis norwegischer Generale aus der Zeit von 1628-1885, 25) in welchem zugleich Nachweise gegeben werden über deren Lebensjahre, Geschlecht und über die Zeit ihrer Anstellung in den verschiedenen Heeresabteilungen, sowie eine kurze Angabe der wichtigeren Begebenheiten, an welchen sie Anteil hatten. Hierdurch erhält das Buch sowohl militärische, als auch personalgeschichtliche Bedeutung. 26-85)

<sup>22)</sup> J. B. Halvorsen, Norak Forfatter-Lexikon 1814—80. Heft 9—11. Bd. 1, 513—69 u. XIV S., Bd. 2, S. 1—128. Kristiania, Forlagsforening. — 23) H. J. Huitfeldt-Kaas, De nulevende Adelsslægter i Norge: Norsk hist. Tidsskr. 2 S., Bd. 5, S. 145—60. — 24) id., Generalleutnant Henrik Jörgen Huitfeldt og hans to Fruer: Personalhistorisk. Tidsskr. 6, S. 224—45 og 257—64. — 25) C. J. Anker, Biografiske čata om 330 norske, norsk födte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner 1628—1885. Kristiania, Cammermeyer. 402 S. Kr, 6,00. (Mit einem Titelporträt und 63 Porträts in Lichtdruck. Das Buch enthält außer den biographischen Daten zugleich eine Übersicht über die Bestandteile des norwegischen Heeres von 1640 bis jetzt, über die Administration der norwegischen Armee und das Archiv von 1614 bis jetzt, sowie ein Verzeichnis über norwegische Statthalter und einige norwegische Militärchefs und Festungskommandanten.) — 26) × N. R. Bull, Den kongelige norske St. Olafs Ordens Matrikul 1847—85. Kristiania, Cammermeyer. 40. 56 S. Kr. 2,50. — 27) × M. Bie, Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge. 2 Udg. Kristiania,

Von topographisch-statistischen Werken haben wir zu neumen die Fortsetzung von A. M. Kjær: 'Norwegens Land und Leute'<sup>36</sup>) (cf. JB. 1884, II) sowie 'Norwegens offizielle Statistik'.<sup>36</sup>a)

3.

## H. Schjöth.

#### Dänemark.

Von Quellenschriften, welche einen größeren Zeitraum der neuert Geschichte umfassen, sind anzuführen: 'Dänisches Magazin' 27) und 'H. F. Röfdams Sammlungen'. 28) C. F. Bricka giebt einen Auszug aus den kanzlisischen Briefbüchern; 29) außerdem müssen wir ausländische Sammlungen nennen, in welchen sich Beiträge zur dänischen Geschichte vorfinden, nämlich O. S. Rydberg: Schwedens Traktate mit fremden Mächten, V. Grönlund: 'König Gustavs I. Registratur' und 'Historical manuscripts commission (London).

Politische Geschichte. 40) Zur Geschichte Christians III. finden sich mehrere Beiträge in G. Schmidt: 'Zur Geschichte des Schmalkaldere Bundes', in S. Ifsleib: Moritz v. Sachen gegen Karl V., welches Nachweisenthält über die Politik Christians III., und in J. Gairdner: 'Letters und papers of the reign of Henry VIII.', welches Aktenstücke zur Geschichte Grafensehde mitteilt. Für die Geschichte jenes Krieges sind auch Beiträge in 'Dänischem Magazin' und in der 'Historischen Monatsschrift'

Steen. 254 S. Kr. 5,00. — 28) × Kr. Koren, Fortegnelse over Filologer, Realist og Mineraloger fra Norges Universitet 1818—84, samt Kalender for de höiere nord-Skoler. Kristiania, Malling. 4°. XXVIII, 160 S. Kr. 6,00. — 29) × M. Arnest Stamtavle over Slægten Thorne. Kristiania, Cammermeyer. 82 S. Kr. 1,00. — 39). M. Arnesen og J. Sverdrup, Stamtavle over Slægten Sverdrup. Kristiania, Cammeyer. 48 S. Kr. 1,50. — 31) × E. Bernhoft, Stamtavle over Slægten Bernhoft. Kristiania, Cammermeyer. XIX, 809 S. Kr. 5,00. — 32) × T. Dahll, Oplysnians angasende Familien Dahlls Oprindelse. Kragerō. 4°. 2 Bl. (Gedruckt als Ma. 6½r Titelblatt.) — 33) × M. D. Hjeltnæs, Sognepræst A. Andersen Ribers Stamtavle and Galtungs Families Slægttavle og Ribers Kaldebrev. Stavanger, Udgiveren. 108 S. L. 1,50. — 34) × E. A. Thomle, Familien Stillesen: Personalhistoriak Tidsskrift S. 265—84. — 35) × D. Thrap, Familien Bonnevie. Ny Udgave. Kristiania, Stefen S. Kr. 1,00. — 36) A. N. Kjær, Norges Land og Folk. Heft 2. Kristiania, Aschehoug. S. 113—309. Kr. 2,00. — 363) Norges officielle Statistik. 8 S. Bd.:: Kristiania, Aschehoug.

<sup>\$7)</sup> Danake Magazin. 4 S., Bd. 6. S. 108—92. (Enthalt: H. F. Rördss Erinnerungen aus Assens und Umgegend im 16. Jh. — F. Fries: Einige Briefe au & Könige Kanzler Chr. Fries, den Krieg betreffend und den Zustand des Landes währeit der Jahre 1625/8. — Kr. Erslev: Klaus Bildes Rulle. — Schilderungen aus allen Lässer von 1550. — W. Mollerup: Einige Briefe u. Nachweise über die Gesch. der Grafenteit von 1550. — W. Mollerup: Einige Briefe u. Nachweise über die Gesch. der Grafenteit von 1550. — Rördam, Historieke Kildeskrifter og Bearbeidelser af danak Historie. ist i 16. Aarh. 2 S., Bd. 2, 1. H. Kjöbenhavn. 192. — \$9) C. F. Bricks, Kancillet Brevböger vedrörende Danmarks indre Forhold 1551/5. 1. Halvdel. Kjöbenhavn. 240.

<sup>40)</sup> X N. Bache, Nordens Historie med talrige i Texten trykte Illustrator.

2. Udg. 2. Bd. 10. H., 3. Bd. 13. H., 5. Bd. 1.—5. H. Kjöbenhavn. 428 S. [58] sehr gute populäre Darstellung.) — 41) Historisk Maanedsskrift for folkelig og kinter Oplysning, udg. of P. La Cour, H. Nutzhorn, Fr. Nygaard og L. Schröder. Bd.:

erschienen. Gemäß den Mitteilungen E. Madsens, 42) geben die Berichte über die verschiedenen Kämpfe in der Grafenfehde den Eindruck. als wenn schon damals Schiefswaffen unter dem Fussvolk ziemlich verbreitet waren. Auf alle Fälle ist jedoch anzunehmen, dass unter Friedrich II. (1559-88) eine weitere und größere Entwickelung im Gebrauche der Schießwaffen beim Fussvolk herbeigeführt wurde. Es zeigt sich nämlich aus den Werbungen von Hakenschützen während des siebenjährigen Krieges, dass bezüglich der Ausrüstung des größten Teiles des Fußvolkes eine vollständige Änderung vor sich gegangen ist. Um dieselbe Zeit nahm das dänische Heer einen Standpunkt ein, der auf der Bahn, welche die Heere Europas später betreten sollten, schon weit vorgeschritten war; dass die Entwickelung zuerst im Norden vor sich ging, ist dadurch erklärlich, dass das Terrain dafür am besten geeignet war. Während die Hakenschützen auf offenem, ebenen Felde gegenüber der Reiterei wenig nützen konnten, waren sie dagegen sehr anwendbar auf dem hügeligen Boden Schwedens, wo das geschlossene Auftreten von Reiterei in größeren Massen behindert ist. Während man daher in Mitteleuropa nur langsam die mit Speerwaffen versehenen Knechte durch Schützen ersetzte, hat man im Norden (denn auch in Schweden wurden Veränderungen gemacht) es für zweckmäßig gefunden, Hakenschützen einzuführen. Wahrscheinlich ist Daniel Rantzow oder Hans Brokkenhus die Veränderung zuzuschreiben. Obgleich nun auch in Schweden die Waffe zweckentsprechend war, so passte sie doch nicht an manchen Stellen, wo das Heer seine Thätigkeit zu entfalten hatte. Daher scheint auch Dänemark nach dem siebenjährigen Krieg zur alten Ordnung zurückgekehrt zu sein; eine allgemeine Bewaffnung mit Gewehren konnte noch nicht durchgeführt werden, da die Waffe noch sehr unvollkommen Man hatte noch kein Instrument erfunden, welches dem späteren Bajonett ähnlich war, auch fehlten noch die Patronen. Nach und nach wurde den Mängeln abgeholfen, und schon zur Zeit Friedrichs II. ging eine Anderung vor sich, welche das Fussvolk einen bedeutenden Schritt weiter-Man verließ allmählich die Hakenbüchsen und führte leichtere, bequemere Waffen ein, das sogenannte 'Rohr'. - Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Dänemarks im 16. Jh. liefert A. Heise in seiner ausführlichen Schilderung mehrerer Mitglieder der Familie Rosenkrantz,48) eines Geschlechtes, welches im 16. Jh. einen hervorragenden Platz in Dänemark einnahm. Die Abhandlung, die eine Fortsetzung einer früher angefangenen Arbeit über diese Familie ist, nimmt mehrere hineingeheiratete Personen mit; so werden außer den drei Reichsräten Holger, Erik und Jörgen Rosenkrantz auch die Reichsräte Peder Bilde und Sten Rosensparre und der berühmte Reichshofmeister Peter Oxe geschildert. — Zur Geschichte Christians IV. haben wir zuerst zu nennen die Quellensammlungen von Bricka und Fridericia 44) und die von Secher. 45) Am Anfang der Regierungszeit

<sup>1884/5.</sup> Odense. (Enthält unter anderen: H. Nutzhorn: Hat Skipper Klement gefangen gesessen in Kolding im 2. J.? — J. Richter: Über Skipper Klements Gefangenschaft.) — 42) E. Madsen, Om Fodfolkets Udrustning under Frederik II.: Dansk. hist. Tidsakr. 5 S., Bd. 5. S. 469—515. — 43) A. Heise, Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i 16. Aarh. sidste Halvdel: ib. S. 279—442. — 44) C. F. Bricka og J. A. Fridericia, Kong Christian IV. egenhændige Breve. 10—11 Hfte. 1644/6. Kjöbenhavn. 272 S. — 45) V. A. Secher, Samling af Kongens Retterthings Domme. 6. Hft. 1605/8. Kjöbenhavn. 160 S.

Christians (1594) kam eine Gesandtschaft nach Kopenhagen, welche von dem Statthalter in Brüssel, Erzherzog Ernst, gesandt war, um Dänemark zu bewegen, den Sund für die Handelsflotte der Holländer zu sperren. Über diese Gesandtschaft, welche ihr Ziel übrigens nicht erreichte, giebt Ch. Piot in Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire (T. XI. Bruxelles 1883) eine Reihe von Mitteilungen, die außer verschiedenen Aktenstücken, auch ein größeres lateinisches Tagebuch 46) enthalten, aus welchem C. F. Bricka einen Auszug gemacht hat. Das Tagebuch, welches von einem der Gesandten verfasst ist, von J. Niekerke, oder einem Mann, der ihm nahe gestanden, hat Interesse dadurch, dass es Einzelnes mitteilt, was ausserhalb der Geschichte der Verhandlungen steht. - Zur Kriegsgeschichte Christians finden sich Beiträge in 'Dänisches Magazin' (s. oben S. 248.) - Kr. Erslev. der 1879 'Lehn und Lehnsherren in Dänemark 1513-96' herausgab (cfr. JB. 1879, III, 2236), hat diese Materialsammlung durch eine Übersicht über die Lehnsverhältnisse bis zur Einführung der Alleinherrschaft (1596-1660) vervollständigt 47). Bei iedem Lehn wird angegeben, welche Lehnsherren es in diesem Zeitraum gehabt hat, und wie lange; das Datum der Lehnsbriefe wird angeführt und deren Inhalt in einem kurzen Auszug angegeben. An einzelnen Stellen sind die Mitteilungen etwas reichhaltiger als in der ersten Sammlung, da E. die Generalquittungen mitanführt, welche die Lehnsherren oder deren Erben nach dem Ablauf der Alleinherrschaft empfangen haben. Bei den Lehnsherren wird angegeben, in wiefern sie Mitglieder des Reichsrates waren oder höhere Reichsämter bekleideten. Als Anhang werden unter anderem Nachweise gegeben über die Lehen, welche Christian IV. nach seiner Teilnahme am dreißigjährigen Krieg ausgegeben hat, und über das dafür verpfändete Gut. - Nachdem Friedrich III. die Alleinherrschaft erlangt hatte, zeigte er im ganzen Schonung und Milde gegen seine früheren Gegner, dennoch ist seine Regierung durch mehrere ungerechte Handlungen befleckt. So tadelt man besonders sein hartes Auftreten gegen Eleonore Christina, den Dr. O. Sperling und den Reichsrat Gunde Rosenkrantz. Eleonore Christina, deren einziges Verbrechen in der Treue gegen ihren Gemahl Korfitz Ulfeldt bestand, musste 22 Jahre in harter Gefangenschaft schmachten, die sie in ihren berühmten Memoiren schildert. 48) Dr. O. Sperling, Ulfeldts Freund und Vertrauter, traf dasselbe Schicksal. 17 Jahre (bis zu seinem Tode) sass er gefangen im 'blauen Turm' in Kopenhagen. Ebenso wie Eleonore bat er im Gefängnis eine Selbstbiographie geschrieben, welche S. B. Smith jetzt in Übersetzung 49) herausgegeben hat; aber Sperling beschränkt sich nicht darauf, seine Gefangenschaft zu schildern, er beschreibt auch die großen Begebenheiten und die leitenden Persönlichkeiten seiner Zeit. Seine Selbstbiographie bekommt hierdurch nicht allein kultur- und personalgeschichtliches Interesse, sondern ist auch für die politische Geschichte von Bedeutung. Da sich besonders hier zunächst die Ulfeldtsche Auffassung

<sup>46</sup> C. F. Bricka, Et spansk-nederlandsk Gesandtskab i Danmark 1594: Danskhist. Tidsskr. 5 S., Bd. 5. S. 661—71. — 47) Kr. Erslev, Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596—1660. Kjöbenhavn. 120 S. — 48) S. B. Smith, Leonora Christina Ulfeldts Jammerminde, udgivet ved.... 3. forögede Udg. Kjöbenhavn. 372 S. Vgl. JB. 1881, III, 1711. — 49) id., Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1603—73) oversat i Uddrag efter Originalhaandskriftet ved..... Kjöbenhavn. 280 S. Rez: Nordisk Tidskrift 9, S. 71/3 (J. A. Fridericia).

geltend macht, so darf man doch nicht unterlassen, bei der Benu Werkes kritisch zu verfahren. Bezüglich Gunde Rosenkrantz', es heißt, sein Vaterland verlassen mußte, weil er sich das pe Misfallen Friedrichs III. zugezogen hatte und dessen Günstling G Feinde hatte, meint C. Bruun, 50) dass der wichtigste Beweggrui Flucht der gewesen sei. dass seine Finanzen in schlechter Verfassu dass die Regierung Grund gehabt hätte, ihn seiner Ehrenposten zu l und dass er selbst, der wohl kaum frei war von solchen Fehlern engen Zusammenhang mit Schwindel stehen, es für geraten l einem anderen Orte eine Zuflucht zu suchen. B. meint überhat Friedrich III. als König eine viel anerkennendere Beurteilung verd ihm bisher zu teil geworden, und dass Dänemark sich glücklich preis in jener Zeit, so reich an schicksalschweren Begebenheiten, einen K habt zu haben, der mit Besonnenheit, Klugheit und Unerschro sein Volk durch große Gefahren und große Schwierigkeiten geleitet hat. J. A. Fridericia, der eine längere Anzeige Schrift B.s giebt, findet, dass B. einseitig in seiner Betrachtu er will Rosenkrantz gewiss nicht verteidigen, aber er behaupt noch, dass, obgleich Friedrich III. und seine Ratgeber in der sache unschuldig an R.s Schicksal sind, es nicht ausgeschlossen is Parteirücksichten eine Rolle mitgespielt haben. F. sieht auch Behauptung, daß das Deutschtum unter Christian IV. und Friedrich II neu eingeführt, sondern eine Weiterentwickelung früherer Verhältnis im allgemeinen als unrichtig an. - Zur Geschichte Christians V. sich Beiträge in H. de Beaucaire's 'Une mésalliance dans la de Brunswick' 1665-1725 (Paris 1884), sowie in J. Thyrén's 'Di bewaffnete Neutralität (Lund 1885). 51) - Bekanntlich sind sehr Angriffe gegen Christian V. und Friedrich IV. gerichtet worden sie Leben und Blut ihrer Unterthanen verkauft haben, indem sie n Heeresabteilungen für Geld fremden Mächten überließen. Es ware sogenannten Auxiliartruppen, welche mit großer Auszeichnung i europäischen Kriegen am Schluss des 17. und Anfang des 18. Jh. 52 nahmen, so vor allem im spanischen Erbfolgekrieg. Man hat bish allgemeinen angenommen, dass die Truppen Teile des speciell dän Heeres waren, und dass also keine Abteilung Norweger sich darunter b was jedoch neuere Autoren in Norwegen bestreiten, indem sie g machen, dass beide Könige norwegische Corps in fremde Dienste ausge haben. E. Holm 58) zeigt nun, dass die Auxiliartruppen ausschlie dem dänischen Heere angehört haben; auch weist er nach, dal geworbene und nicht einberufene Truppen waren. Natürlich seien där

<sup>50)</sup> C. Bruun, Gunde Rosenkrantz. Et Bidrag til Danmarks Historie Fredrik III. Kjöbenhavn. 260 S. Rez.: Dansk hist. Tidsskr. 5 S., 5. Bd., S. 62 (J. A. Fridericia). — 51) G. Björlin, Kriget mod Danmark 1675/9. Stock 296 S. (Eine gut geschriebene und mit Sorgfalt ausgeführte populäre Darstellung 52) × Th. Söegaard, Auxiliartropperne. Bidrag til 12. Bataillons Hitorie. Kjöben Mitteilungen über die Hülfstruppen finden sich auch in: 'Feldzüge des Prinzen Eugen Savoyen' B. X. Wien (Auch u. d. T.: Spanischer Successionskrieg. Feldzüg 1708. lv. Alex. Kirchhammer. 2 S. 1 B.) — 53) E. Holm, Om danske og norske int Soldater som Hjælpetropper i fremmed Krigsbjeneste under Kristian V. og Fredrik IV.: I hist. Tidsskr. 5 S., Bd. 5, S. 256—78.

und norwegische Truppen unter ihnen gewesen, insoweit diese sich haben werben lassen, doch haben die Könige, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, nie einberufene dänische oder norwegische Truppen in fremden Heeren kämpfen lassen. Dies stellt die Handlungsweise der beiden Könige in ein ganz anderes Licht; denn es ist ein großer Unterschied, ob die Truppen, die fremden Mächten überlassen werden, geworben oder einberufen sind. Während es unverzeihlich ist einberufene Soldaten in anderen Kämpfen zu verwenden, als wo es das Wohl des Staates gilt, hat der, welcher sich werben lässt, in Wirklichkeit sich verkauft, um sich für die Wünsche und Befehle seines Herrn als Soldat gebrauchen zu lassen. Der bei weitem überwiegende Teil der Auxiliartruppen. Soldaten und Offiziere, bestand nur aus Männern, welche, wenn sie sich nicht von dem dänisch-norwegischen König hätten kaufen lassen, sich von anderen Mächten hätten anwerben lassen. Folglich hat aber auch Dänemark und Norwegen vom nationalen Standpunkte aus wenig Anteil an der Ehre, welche diese Truppen in den verschiedenen Schlachten einlegten. — Wie in JB. 1884 III angegeben weist H. darauf hin, dass Friedrich IV. weder den Gutsbesitzern die Macht gegeben hat, Soldaten zur Landmiliz einzuberufen, noch dem Bauernstand das 'Stavnsbaand' (Leibeigenschaft) aufgelegt, welches auf ihm bis 1788 lastete. O. F. C. Rasmussen stimmt nicht mit H. überein. 54) Er glaubt Beweise dafür zu haben, dass die Leibeigenschaft eine natürliche Folge der Einführung der Landmiliz war, und dass sie also beinahe während der ganzen Regierungszeit Friedrichs IV. auf dem Bauer gelastet hat. Er hält auch die Auffassung fest, dass die Gutsbesitzer das Recht zum Einberufen der Miliz H. findet gleichwohl, 55-56) dass R. an seiner Anschauung nicht rütteln könne, auch stützt er außerdem seine Auffassung auf mehrere neue und wichtige Zeugnisse. — Friedrich IV. zog, wie bekannt, während des nordischen Krieges, den gottorpschen Teil des Herzogtums Schleswig ein, und nahm es nach dem Friedensschlus durch das Patent vom 22. August 1721 in Besitz. Hierauf erfolgte die Huldigung auf dem Schloss zu Gottorp am 4. November 1721. A. D. Jörgensen 57) untersucht die Erbhuldigung und was damit in Verbindung steht, um ein richtiges Verständnis von der Bedeutung derselben zu erlangen. Der schwache Punkt in der Anknüpfung von 1684 war die Errichtung eines souveränen Herzogtums unter dem König und seinen rechtsmässigen Erben, ohne nähere Angabe der Erbfolge, und ohne eine der Exkorporation aus dem politischen Corpus Schleswig-Holstein angepassten Inkorporation in Dänemark. Aber 1721 wurde diesem Mangel abgeholfen durch die Einverleibung, welche man, wie J. nachweist, beinahe ausschließlich dem Obersekretär in der deutschen Kanzlei Chr. Sehested verdankt. Es glückte ihm, der Huldigung denselben scharfen und vollen Ausdruck zu geben, wie derjenige war, welchen er in seiner Eigenschaft als Minister des Auswärtigen den Verhandlungen wegen endlicher Beilegung der südjütländischen Frage gegeben hatte. — E. Holm hat eine Darstellung

<sup>54)</sup> O. F. C. Rasmussen, Landmilitsen og Stavnsbaandet: ib. S. 572—97. —55) E. Holm, Endnu et Par Ord om Fredrik IV.s Forhold til den danske Bondestand: ib. S. 598—622. — 56) × id., Bidrag til den rette Opfsttelse af Fredrik IV.s Forhold til Bondestanden: Oversigt over d. kgl. Vid. selsk. Forhandlinger 1884. S. 21/4. 1884/5. — 57) A. D. Jörgen sen, Sönderjyllands Indlemmelse i den danske Krone 1721: Dansk hist. Tidsskr. 5 S., Bd. 9, S. 117—248. — 58) E. Holm, Danmark-Norges indre Historie under Enewelden 1660—1720. 1. Del. Kjöbenhavn, Gad. XVI, 471 u. 72 S.

1

der Hauptseiten in Dänemark-Norwegens innerer Geschichte wä Zeit von 1660-1720 angefangen. Es ist dies ein Zeitraum, in während zu gleicher Zeit große Kriege mit dem Ausland geführ die Monarchie eine neue Leitung des Staats-, Finanz- und Vert wesens unternahm, Ordnung der Gesetze und große Änderun sozialen Verhältnissen herzustellen und in Übereinstimmung mit nomischen Grundsätzen der damaligen Zeit für die Vergrößerung quellen des Staates und für die Förderung der Wohlfahrt de thanen sorgte. In dem ersten erschienenen Bande untersucht H. unumschränkten Könige während der Zeit von 1660-1720 durch gierung im Inneren beabsichtigten. Er weist nach, wie sie die Gre Macht ansahen, und wie sie eifrig bedacht waren, sie zu schützen. zeigt er auch, wie diese Könige darauf hinarbeiteten, eine starke sierte Oberleitung zu schaffen und die Leitung der Provinzen zu und wie sie danach strebten, eine neue und bessere Grundlage steuerung und Gesetzgebung zu schaffen. Ferner legt der Vf. k Stellung zum Adel, zum Bürger- und Bauernstand, ihr Eingreifen und Feldwirtschaft, die ökonomischen Grundsätze und die Fürse Regierung für das, was Handel und Verkehr fördern konnte, ihr für Handel, Schiffahrt und Ordnung der Umsatzverhältnisse in den ihre Umsicht für Sicherheit und Ordnung, Armen- und Gesundhe ihr Vorgehen um gute Sitten zu fördern und ein ordentliches Poliz zu schaffen, ihre Haltung auf kirchlichem Gebiete, ihre Stellu Unterrichtswesen und zur Aufklärung, ihr wissenschaftliches Intere schließlich ihre Fürsorge für das Verteidigungswesen des Staate zweite Band soll darstellen, inwiefern die Alleinherrscher durch die der inneren Verhältnisse dazu beitrugen, ihre eigene Macht und Staates zu kräftigen, und welches Erbe sie in dieser Hinsicht de welt hinterlassen haben. — Man hört oft davon sprechen, wie eigen die dänisch-norwegischen Könige regiert haben, und wie wenig Freil Volk besafs. Es ist sicher wahr, dass politische Freiheit sich wol fand, dagegen bürgerliche Freiheit. Freiheit in allgemeinen bürg Rechtsverhältnissen herrschte in hohem Grade und der Absolutismus nicht schwer auf dem Volke. Joh. Steenstrup stellt einen Vergle: zwischen Norwegen-Dänemark und England, 59.60) für dessen Volk, Freil Verfassung auch hier im Norden im vorigen Jh. eine so große Bewur herrschte, welche zunächst durch Schriften von Voltaire, Montesqui Holberg geweckt wurde. Während es in Dänemark-Norwegen ein rechten und billigen Schutz für Personen und Eigentum gab, he in England wenig Sicherheit für Leben und Freiheit. Das Syste: Pressens führte zu größerem Mißbrauch und Unzufriedenheit, als di berufung der Truppen. Die strengen Schuldgesetze und das schre Los der Schuldgefangenen kannte man in Dänemark-Norwegen nicht Stellung der schottischen Kohlen- und Salzarbeiter war wohl reichlich so sc

į

;

رَا

<sup>59)</sup> Joh. Steenstrup, Borgerlig Frihed i England og i Danmark-Norge i i Aarhundrede: Nordisk Tidsskrift 8, S. 655—79. — 60) × E. Holm, Nogle T. Trykkefrihedens Historie 1720—78. Indbydelsesskrift til Kjöbenhavn Univ. Aarel Erindring om Kirkens Reformation. Kjöbenhavn. 40. 162 S.

wie diejenige der dänischen Bauern. England stand allein da mit seint verrusenen law of settlement, welches die Armen außerhalb ihrer Hein-Selbst die angeführte Press- und Außerungsfreiber für vogelfrei erklärte. hatte nicht viel zu bedeuten, da das Unterhaus sehr eifrig Versehen ahnde welche gegen dasselbe begangen wurden, und die sogenannte parlame tarische Kabinettsjustiz übte. Im ganzen kann der Despotismus des Parle ments den alleinherrschenden Königen gegenübergestellt werden. St. vir klar, wie wenig Freiheit in dem freien England herrschte, und weie Freiheit in der absolutistischen Monarchie D.-N., ferner auch, dass in die Ländern die wenigste Barbarei und die meiste Humanität zu finden war. -Wichtige Beiträge zur politischen Geschichte Dänemarks unter Christian II. finden sich in O. Brownings The political memoranda of Francis in duke of Leeds (Westminster 1884), welches unter anderen drei Benit von Elliot über den Staatsstreich v. 1784 bringt. Zur Kriegsgeschichte Anfang des 19. Jh. finden sich verschiedene Beiträge in den Publikationer in Kriegsarchivs 61-62) und in der 'Correspondence du maréchal Davout 1801-(par Ch. de Mazade I-IV, Paris). - J. N. Madvig erklärt seine politis. Thätigkeit und Teilnahme bei öffentlichen Anliegen während der l: Christians VIII.68) und giebt hierdurch mehrere Beiträge zur Charaktens von Zuständen und Personen. - A. Thorsoes ausführliche Darstellider Regierung Friedrichs VII. wird fortgesetzt, 64) ebenso das Generalstahra über den Krieg 1848-50. 65-66) Die Geschichte des letzten Krist schildert A. Trinius. 67) Zahlreiche Beiträge zur Geschichte der bib. schleswigschen Kriege finden sich in 'Unsere Verteidigung'. 68) — Mehr Beiträge zu Dänemarks neuester Geschichte liefert C. Akrell und S. G. in Troil in Erinnerungen aus Zeiten den Karls XIV., Oskars I. und Karls I Zuletzt bemerken wir, dass im 'historischen Archiv'69) jedes Jahr eine chrelogische Übersicht über die wichtigsten Begebenheiten des verflossenen Jahre gebracht wird, ausführlicher für den Norden (speziell Dänemark), kir gefasst für die übrigen Länder.

Innere Geschichte. Kirchengeschichte. — Von Quellensamming: haben wir zu nennen H. F. Rördams Kirchengesetze. 70-71 Zahlreit

<sup>61)</sup> Meddelelser fra Krigsarkiverne, udg. af Generalstaben. Bd. 2, Heft 🧺 S. 225-434. (Auszug aus den Kopierbüchern des Kommandobüreaus von Oktober bis Oktober 1806. — Die Kampfe bei Lübeck und die Okkupierung Hamburgs und Lither durch die Franzosen. — Aktenstücke zu den Ereignissen an der Südgrenze Okt. und V 1806. — Die veränderte militärische Stellung in Dänemark und die Ereignisse bis Tilsiter Frieden. — Aktenstücke Nov. 1806 bis Juli 1807. — Auszug aus den Kopieriech des Kommandobüreaus Nov. 1806 bis Juli 1807.) — 62) X O. Lütken, De Dec. pas Schelden (1808/9) under Kapteinerne S. U. Rosenvinge og H. Baron Holstein. Kill: havn. 94 S. - 63) J. N. Madvig, Et Par Erindringer fra Christian VIII.s Tid: Des hist. Tidsskr. 5 S., 5. Bd., S. 98-116. - 64) A. Thorsoe, Kong Frederik Syvendes Regjering. 21.—27. H. Kjöbenhavn. 386 S. — 65) Den dansk-tyske ii 1848-50. Udarbeidet pas Grundlag af officielle Dokumenter og med Krigeministe Tilladelse udg. af Generalstaben III. Krigen i 1850. 2 Afsn. 2 Afd. Kjöben 488 S. m. 1 Bilag og 4 Kart. — 66) X E. J. C. Rambusch, Vort Vert. Fremstilling af Forsvarssagens Udviklingshistorie fra 1850—84. Kjöbenhavn. 465. A. Trinius, Gesch. des Krieges gegen Dänemark 1864. Berlin. 465. 68) Vort Forsvar. 1885. Kjöbenhavn. — 69) F. C. Granzow og S. B. Thi-Historiak Archiv. NS. Bd. 13/4. Kjöbenhavn. — 70) H. F. Rördam. Des Kirkelove. 2 Bd., 2 H. Kjöbenhavn. 192 S. — 71) X id., Danmarks christian Prædikanters Gjensvar pas Prædaternes Klagemaal, förte over dem pas Harreing Kjöbenhavn 1530. Pas ny udg. ved . . . . Kjöbenhavn. 48 S.

Beiträge finden sich in 'Kirchengeschichtliche Sammlungen'. 72-78) J. Paludan giebt eine ausführliche Darstellung des höheren Schulwesens in den drei nordischen Reichen, besonders im 19. Jh., 74-75) und eine zusammengefaste Behandlung des jetzigen Zustandes des Schulwesens in den drei Reichen. In einer längeren Einleitung zeigt er die Entwickelung des Schulwesens seit seinem Entstehen im MA. Er legt hierbei klar, wie die Schule im MA. als ein Glied der Kirche vom Staate unabhängig bestand, wie die formelle theologische Bildung ihr Ziel und Latein ihre Sprache war, und wie sich erst mit der Erfindung der Buchdruckerkunst und mit dem Humanismus die Unruhe und Spaltung auf dem Gebiete des Schulwesens erhob, die sich bis zur Jetztzeit fortgesetzt hat. Vor allem suchte man die Schule von der Herrschaft der Kirche zu befreien und sie in protestantischen Ländern dem Staate unterzuordnen; doch behielt die Geistlichkeit die Aufsicht, und der Hauptzweck war noch lange das Heranbilden von Predigern. Darauf kämpfte man nun eine Änderung der Unterrichtsmethode. Man verlangte für die tote formelle Bildung des MA. eine mehr reale; auch forderte man eine Vermehrung der Unterrichtsfächer. Diese Bewegungen, welche im 16. und am Anfang des 17. Jh. stattfanden, enthalten die Keime zu allen späteren Schulreformen.

Zur Rechtsgeschichte — sind mehrere Beiträge erschienen von V. A. Secher <sup>76</sup>) und F. H. Aschehoug. <sup>77</sup>) — Wir nennen hier zugleich eine in diesem Jahr angefangene ausführliche Darstellung der Bedeutung des berühmten Juristen A. S. Örsted für die Entwickelung der dänischen und norwegischen Rechtswissenschaft. <sup>78</sup>)

Litteratur- und Gelehrtengeschichte. 79-80) — Es sind hier zuerst anzuführen P. Hansens 81) und C. Rosenbergs 82) Arbeiten, von welchen Fortsetzungen vorliegen. R. ist in seiner Darstellung bis zur Zeit um 1720 gekommen, hinsichtlich des letzten Zeitraumes (das alte lutherische Zeitalter von 1520—1720) hat er aber nur die religiöse Strömung der Zeit, die religiösen Zustände und Geistesprodukte geschildert. — H. F. Rördam teilt Proben seiner Sammlungen zu einem dänischen Autorenlexikon aus der Zeit vor 1660 mit. 88) Seinen Plan, ein vollständiges Lexikon herauszugeben, hat er auf Grund besonderer Umstände aufgeben müssen. 84-88)

<sup>72)</sup> id., Kirkehistoriske Samlinger, udg. ved . . . . 3 S. Bd. 5, S. 193-528. Kjöbenhavn. — 73) × H. N. Clausen, Kirkelige Forhold og Anliggender. Kjöbenhavn. 756 S. — 74) J. Paludan, Det höiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig. Kjöbenhavn. XVIII, 809 S. Rez.: Dansk hist. Tidskr. 5. S., 5. Bd., S. 648—60 (S. M. Gjellerup, lobend). — 75) × L. Frederiksen, Friskole-bevægelsen i 1852 og de fölgende Aar. Kjöbenhavn. 110 S. — 76) V. A. Secher, Om Vitterlighed og Vidnesbevis i den ældre danske Proces. Retshistoriske Studier. I. Om Vitterligheden. Kjöbenhavn. 250 S. — 77) T. H. Aschehoug, Den nordiske Statsret: Nordisk Realencyclopædi. 6 H. Kjöbenhavn. 504 S. — 78) C. Goos, J. Nellemann, H. Öllgaard, Anders Sandöe Örsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling. 1 Afdeling. Kjöbenhavn. 242 S. — 79) × E. T. Kristensen, Danske Folkeæventyr, udarb. af . . . . 1 H. Viborg. 128 S. — 80) × C. Bruun, Aarsberetninger og Meddelelser fra det store kongelige Bibliothek. Udg. af . . . . 8 Bd., 10 H. Kjöbenhavn. 18 S. — 81) P. Hansen, Illustreret dansk Literaturhistorie. 12—22 Levering. Kjöbenhavn. 528 S. — 82) C. Rosenberg, Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore Dage. 3. Bd., 2. H. S. 259—587. Kjöbenhavn. Selskabet for den danske Literaturs Fremme. — 83) H. F. Rördam, Brudstykker af et dansk-norsk Forfatter-Lexikon for Tiden för 1660: Personalhist. Tidsskr. 6, S. 151—76. — 84) × Warburg, Holberg i Sverige jämte meddelanden om hans svenske öfversättare. Göteborg. 102 S. — 85) × G. Brandes, Ludwig

Biographie, Personalgeschichte und Genealogie. — Verschiedene Biographien und biographische Schilderungen finden sich in 'Kirchengeschichtliche Sammlungen', 'Historische Monatsschrift' und in 'Historisches Archiv', sowie in 'Allg. Deutsche Biographie' und in W. Herbsts 'Encyklopädie der neueren Geschichte'. A. Heises Beitrag zur Geschichte der Familie Rosenkrantz und C. Bruuns Schilderung von Gunde Rosenkrantz sind oben angeführt (unter politische Geschichte); Beiträge zur Geschichte Griffenfeldts liefert C. H. Brasch, <sup>89</sup>) auch finden sich mehrere Beiträge im 'Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover' (herausgegeben von Ed. Bodemann, Leipzig). <sup>90-98</sup>) Von Wichtigkeit sind die 'Stiftsberichte' in der 'Personalgeschichtlichen Zeitschrift' (JB. 1881, III 168¹), welche übrigens ebenso wie 'Kirchengeschichtliche Sammlungen' viele personalgeschichtliche Mitteilungen bringt. Genealogische Arbeiten sind in großer Anzahl erschienen, wir beschränken uns hier nur darauf aufmerksam zu machen. <sup>96-99</sup>)

Allgemeine Kulturgeschichte. 100-102) — Troels Lund setzt seine Beschreibung des täglichen Lebens im Norden am Schlus des 16. Jh. 103) fort. Er schildert hierbei die großen jährlichen Feste (Weihnachten, Fastnacht, Ostern, Valborgstag, Johannistag, Michaelistag, Allerheiligentag, Martinstag) und verweilt besonders bei den uralten Volkssitten, welche Heidentum und Christentum in einander flochten. Die Geschichte verschiedener Städte behandeln O. Nielsen, 104-105) C. Bruun 106) (Kopenhagen), J. Heilmann 107) (Slagelse). Nielsen hat sein großes, inhaltreiches Werk: 'Kopenhagens Geschichte und Beschreibung' abgeschlossen, welches er bis zur Einführung des Absolutismus 1660 geführt hat. Das Werk besteht aus folgenden drei Hauptteilen: Kopenhagen im MA., die äußeren

Holberg und seine Zeitgenossen. Berlin. — 86) X G. af Geijerstam, Holberg om qvinnan och tryckfriheten: Ur Dagens Krönika, utg. of A. Ahnfeldt, Bd. 5, S. 64-70. - 87) X P. Schütze, Anna Ovena Hoyers, eine holsteinische Dichterin des 17. Jh.: ZAllgG. No. 7. - 88) X id., Anna Ovena Hoyers und ihre niederdeutsche Satire 'De Denische Dörp-Pape': ZSchlH. 15, S. 245-99. - 89) C. H. Brasch, Griffenfeldts Kjærlighed til Charlotte Amalie la Tremouille, Prinsesse af Tarent. Kjöbenhavn. 168 S. — 90) X A. D. Jörgensen, Niels Stensen. Et Mindeskrift. Kjöbenhavn. 1884. 236 S. — 91) × P. Lauridsen, Vitus S. Bering og de russiske Opdagelserreiser 1725—43. Kjöbenhavn. 224 S. — 92) × H. Lund, Naturforskeren Peter Vilhelm Lund. Kjöbenhavn. 124 S. — 93) × F. L. Mynster, Biskop Otto Laubs Levnet. En Livsskildring i Breve, samlet og udgivet af.... 1 Tidsrum 1821—54. Kjöbenhavn. 386 S. — 94) × S. Elvius, Danmarks Præstehistorie 1869—84. 1.—5. H. Kjöbenhavn. 386 S. — 95) × F. Smith og M. Bladt, Den danske Lægestand. Biografiske Efterretninger om samtlige nulevende og de siden 1 Januar 1872 afdöde danske Læger. 5 Udg. Kjöbenhavn. 878 S. 2 sp. — 96) X H. R. Hjort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1886. S Aarg. 120. 440 S. — 97) × A. Thiset. Stamtavler over danske Adelsslægter. III. Kjöbenhavn. 194 S. — 98) × J. Vahl, Slægtebog over Afkommet af Christiern Nielsen, Borgermester i Varde c. 1500. 6 H. Kjöbenhavn. 48 S. — 99) X V. A. Secher, Meddelelser om Slægten Secher (Siker). Kjöbenhavn. 240 S. — 100) X H. Lund, Selskabet for Borgerdyd. Et Bidrag til dansk Kulturhistorie. Kjöbenhavn. 192 S. — 101) × J. Davidsen, Fra vore Fædres Tid. 4—5 H. Kjöbenhavn. 118 S. — 102) × C. A. Thyregod, Mosgroede Minder. Skildringer efter Tingböger og Dagböger. 2 Samling, 8—4 H. Kjöbenhavn. 1884. 64 S. — 103) Troels Lund, Danmarks og Norges Historie i Slutningen af 16. Aarh. I. Indre Historie. 7. Bog. Kjöbenhavn, Reitzel. 448 S. — 104) O. Nielsen, Kjöbenhavns Diplomatarium. Bd. 7, 1. H. Kjöbenhavn. 400 S. — 105) id., Kjöbenhavns Historie og Beskrivelse. 4 D., 8. H.; 2 D., 4 H. Kjöbenhavn. 116 og 194 S. — **106**) C. Bruun, Kjöbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie, Mindesmærker og Institutioner. 4—8 Lev. Kjöbenhavn. 248 S. - 107) J. Heilmann, Bidrag til Slagelse Bys Historie. Slagelse. 86 S.

geschichtlichen Ereignisse von der Gründung der Stadt bis zum Jahre 1660, Kopenhagens innere Geschichte von 1536—1660. Interessante Beiträge zur Geschichte der Gilden liefern C. Nyrop, 108-109) L. Both 110) und R. C. Andersen. 111) Für die Kunstgeschichte ist von Bedeutung das Bilderwerk: 'Zeichnungen älterer nordischer Architektur'. 112-112a) — Zum Schluss haben wir noch zu nennen die Fortsetzung von L. Boths Topographischgeschichtlichem Werk 118) und M. Galschiöts Dänemark in Wort und Bild. 114)

#### XI.

### Ad. Ulrich.

## Niederdeutschland.

Zur Litteratur über die allgemeine Geschichte Niedersachsens in der neueren Zeit sind zu erwähnen die 'Mitteilungen über niedersächsische Adelsgeschlechter des 16. Jh.'1) von F.-L., welcher aber nur, wissentlich oder unwissentlich, die im Vaterländischen Archiv des HV. f. Niedersachsen 1842, S. 263—77 mitgeteilten 'Beiträge zur Geschichte des niedersächsischen Adels' von K. v. Estorff wiedergiebt; sogar die den Aufsatz Estorffs einleitenden Worte sind nur sehr wenig verändert.

In Ostsachsen ist Magdeburg mehrfach vertreten. Eine im Jahre 1657 niedergelegte 'Beschreibung der Münzen', welche vom 14. bis zum 17. Jh. in Magdeburg im Umlauf waren, teilt Hertel<sup>2</sup>) mit. — Kaum mehr als dem Namen nach gehört hierher die Erforschung der Quellen der Bonifatiuslitteratur der Magdeburger Centuriatoren von Nürnberger.<sup>2a</sup>) — Kawerau<sup>3</sup>) entwickelt in der Lebensbeschreibung des magdeburgischen Musikdirektors 'Johann Heinrich Rolle, ein musikalisches Charakterbild aus dem achtzehnten Jh.' Rolle, 1716 in Quedlinburg geboren, von wo sein Vater bereits 1721 als Kantor nach Magdeburg übersiedelte, wurde nach mehrjährigem Univer-

<sup>108)</sup> C. Nyrop, Meddelelser om dansk Guldsmedekunst. Kjöbenhavn. 192 S. — 109) id., Om Forholdet mellem Mestere og Svende i Laugstiden. Odense. 30 S. — 110) L. Both, Om Bogbinderlavets 200-aarige Jubilæum. Kjöbenhavn. 22 S. — 111) R. C. Andersen, Randers Bager Lig-laug af 1735. Randers. 29 S. — 112) O. V. Koch, V. J. Mörk-Hansen, E. Schiödte, Tegninger af ældre nordiak Architektur. Samlede og udgvine af . . . . 6 S., 1.—2. H. Kjöbenhavn. Fol. 6 fotoligr. Blätter. — 112a) Hasse, Leipziger Messen (s. Register) enthält Mehreres über dänischen Handel im vorigen Jh. — 113) L. Both, Kongeriget Danmark, en historisk-topografisk Beskrivelse. 2 Udg. 26./7. H. Kjöbenhavn. 96 S. — 114) M. Galschiöt, Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere. udg. af . . . . 5—10. Lever. Kjöbenhavn. 40. 144 S.

<sup>1)</sup> A. v. F.-L., Mitteilungen über niedersächsische Adelsgeschlechter des 16. Jh.: Der Deutsche Herold, Jhrg. 16, S. 114/7. — 2) G. Hertel, Beschreibung der Münzen (1657): GBllMagdeburg 20, S. 200. — 2a) A. Nürnberger, Die Bonifaciuslitteratur der Magdeburger Centuriatoren: NA. 11 (1885), S. 9—41. — 3) Wald. Kawerau, Johann Heinrich Rolle (Ein musikalisches Charakterbild aus den 18. Jh.): GBll.Magdeburg 20, S. 265—306, 381—420.

sitätsbesuch in Leipzig 1740 als Violinist bei der königlichen Kapelle in Berlin angestellt: 5 Jahre später nahm er einen Ruf nach Magdeburg an. Hier entwickelte er, zum Musikdirektor ernannt, während seines langen Lebens — er starb 1785 — eine rege Thätigkeit durch Begründung einer 'musikübenden Gesellschaft', Einführung ständiger Winterkonzerte und Aufführung größerer Musikstücke. Auch litterarisch wirkte er durch mehrere selbstverfasste Musikwerke, wegen der er mit Breitkopf in Leipzig in Briefwechsel stand. — Ein Artikel von Hille 4) enthält das Promemoria des Johann Andreas Cramer († 1788 als Professor und Kanzler der Universität Kiel) zur Hebung des Schleswig-Holsteinschen Schulwesens. Er hat hauptsächlich die Schulen in den hannoverschen und sächsischen Landen bereist und teilt danach seine Erfahrungen mit. Die magdeburgische Domschule und die Schule des Klosters Bergen werden von ihm sehr gelobt. — Über die Verdienste, welche der Oberbürgermeister Francke in Magdeburg in den vierziger Jahren um die Erweiterung und Verschönerung seiner Stadt sich erwarb, handelt der Schluss der Biographie Franckes von Tollin.5) - In einem kurzen Aufsatz von Holstein<sup>6</sup>) werden die Schicksale des Klosters Berge unter Abt Samuel Crusius 1626-58, also während des großen Krieges skizziert; es gelang dem Abt, das den Protestanten bereits genommene Kloster wiederzugewinnen und nach Beendigung des Krieges leidlich günstige Verhältnisse für dasselbe zu erlangen. -

Zur Erinnerung an den Anhaltischen Schulrat Vieth hat Krüger?

eine kurze Biographie veröffentlicht.

Im Harzgebiet will Rembe 8) die Sammlung der Volkslieder auf die Grafen von Mansfeld anregen, indem er selbst eine Anzahl solcher Lieder aus dem 16. und 17. Jh. zum Teil mit Angabe der Melodieen mitteilt; das Schriftchen ist auch besonders 9) erschienen. — Eins der bedeutendsten und merkwürdigsten Mitglieder dieses Geschlechtes ist 'Graf Albrecht IV. von Mansfeld', dessen interessante Biographie Größler 10) ausgearbeitet hat. Charakteristisch für sein Leben ist die Thatsache, dass er 'an fast allen wichtigen Begebenheiten der Reformationszeit persönlich beteiligt ist, so dass in seinem Leben und seinen Geschicken sich geradezu das Geschick des Protestantismus abspiegelt'. Drei Jahre jünger als Luther, dessen Vaterstadt zu dem kleinen Gebiete des Grafen — er besaß ein Fünstel der Grafschaft Mansfeld — gehörte, kam er nach seinem Universitätsstudium in Leipzig, wie es scheint schon 1516, mit dem Reformator auf dessen Inspektionsreisen in Eisleben in Berührung, 1521 waren die Beziehungen bereits so nahe, dass Luther ihm ausführlich über seine Erlebnisse auf dem Wormser Reichstage schrieb. Seitdem war Albrecht Freund und Förderer des Evangeliums: 1523 richtete er die erste evangelische Schule

<sup>4)</sup> Hille, Zur Geschichte des Schulwesens: ib. S. 31—42. — 5) H. Tollis. August Wilhelm Francke IV. (Schlufs): ib. S. 1—30. — 6) H. Holstein, Samuel Crusius, Abt &u Kloster Berge (1626—58): ib. S. 421/8. — 7) G. Krüger, Zur Erinnerung an Gerh. Ulr. Ant. Vieth, weil. Schulrat und Direktor der herzogl. Hauptschule zu Dessan 1786—1886. Dessau, Baumann i. Komm. M. 1,20. — 8) Heinr. Rembe, Die Grafen von Mansfeld in den Liedern ihrer Zeit. Volkelieder aus dem 16. und 17. Jh.: ZHarrV. (1885), S. 1—89. — 9) id., Die Grafen von Mansfeld in Liedern ihrer Zeit. Volkelieder aus dem 16. und 17. Jh. Halle, Hendel. VII, 60 S. M. 1. — 10) Gröfsler, Graf Albrecht IV. von Mansfeld. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit: ZHarzV. 18 (1885), S. 865—400.

der Grafschaft in Eisleben ein und berief einen Schüler Luthers. Michael Stiefel, als Hofprediger nach Schloss Mansfeld, 1525 erklärte er sich offen für die Reformation. In demselben Jahre gelang es ihm, den Bauernaufstand, für welchen auch in seinem Ländchen lebhaft agitiert wurde, durch seinen Sieg bei Frankenhausen niederzuwerfen. Auf dem Reichstage zu Speier 1529 war er als Berichterstatter für den Kurfürsten von Sachsen zugegen und er begleitete diesen im nächsten Jahre nach Augsburg und protestierte in dessen Namen gegen den Reichstagsabschied; auch trat er dem schmalkaldischen Bunde bei. Die Standhaftigkeit und Entschlossenheit. welche Graf Albrecht als Anhänger Luthers zeigte, veränderte sich in seinem Verhalten gegen seine Verwandten und Unterthanen in Eigensinn und Gewalthätigkeit. Luther selbst griff hier mehrfach versöhnend ein: er starb zu Eisleben, da er die Grafen von Mansfeld versöhnt hatte. Graf Albrecht stand am Sterbebette des Reformators. Als eifriger Lutheraner zog er 1547 an der Spitze eines sächsischen Heeres der von Herzog Erich II. von Calenberg bedrängten Stadt Bremen zu Hilfe und errang über ihn bei Drakenburg einen vollständigen Sieg, während sein Stammschloß Mansfeld von den siegreichen kaiserlichen Heere erobert wurde. Von seinem eigenen Lande ausgeschlossen, trat er in den Dienst der Stadt Magdeburg und leitete deren Verteidigung gegen Kurfürst Moriz, bis dieser 1552 sich gegen den Kaiser wandte. Auch diesen Zug machte Albrecht mit und erhielt durch den Passauer Vertrag sein Land zurück. Er starb im Jahre 1560. — Auf Grund von Kirchenbüchern und Aktenstücken schildert Nebe 11) 'die Drangsale des mittleren Unstrutthales während des 30j. Krieges', einer Landschaft, welche von 1625 an fast alljährlich unter Durchzügen und Einquartierungen feindlicher wie befreundeter Kriegsvölker litt. Zahlreiche Beispiele, zum Teil wörtliche Mitteilungen der ungedruckten Quellen werden angeführt. — Dieselben Drangsale beweist auch eine von Jacobs 12) mitgeteilte Urk. von 1649 über das 'Wüstwerden eines Bauernhofes im 30j. Kriege'. — Derselbe 18) teilt die bei der 'Hegung des gräflich stolberg-wernigerodischen Landgerichtes um 1650' üblichen Formeln mit und stellt nach Akten des 16. bis 18. Jh. den Umfang von 'Hergewette und Gerade' und 'dritten Pfennig' zusammen. - In die Reformationszeit (1525) gehören zwei von demselben nach Konzepten wiedergegebene Briefe des Kardinals Albrecht, worin dieser gegen die Ausbreitung der Reformation in Halberstadt<sup>14</sup>) und Regenstein<sup>15</sup>) eifert. — Der Epoche der Freiheits-kriege gehören zwei von Pröhle<sup>16</sup>) und Siemens<sup>17</sup>) mitgeteilte Tage-

<sup>11)</sup> Nebe, Die Drangsale des mittleren Unstrutthales während des 30j. Krieges: ib. S. 110—60. — 12) Ed. Jacobs, Wüstwerden eines Bauernhofes im 80j. Krieges. Beckenstedt, 19. März a. St. 1649: ib. S. 479—81. — 13) id., Hegung des gräfich stolberg-wernigerodischen Landgerichtes (um 1650) Heergewette u. Gerade. Dritter Pfennig: ib. S. 472/9. — 14) id., 20. Juni 1525. Kardinal Albrecht fordert den Domdechanten etc. zu Halberstadt auf, Abt u. Brüder von Michaelstein zur Wiederaufrichtung des Klosters zu veranlassen: ib. S. 337/8. — 15) id., Kardinal Albrecht verlangt vom Grafen v. Regenstein, daßer der Spendung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und der Änderung der Kirchenceremonien in seiner Grafschaft Einhalt thus (um 1526): ib. S. 388/9. (Nach e. Konzept.) — 16) H. Pröhle, Der Marsch der freiwilligen Jäger von Halberstadt nach Paris und zurück vom 7. Juli bis 15. Nov. 1815. Tagebuchblätter von H. A. Pröhle: ib. S. 389—48. — 17) Alfr. Siemens, Marsch der freiwilligen Jäger von Halberstadt nach Paris und zurück vom 7. Juli bis 9. Dez. 1815. Feldtagebuch des Salineninspektors Siemens: ib. S. 484—96.

buchblätter an über den 'Marsch der freiwilligen Jäger von Halberstadt nach Paris und zurück': die Jäger zogen über Osterwiek, Göttingen, Kassel, Marburg, Bonn, Aschen, Lüttich und Charleroi nach Paris und zurück über Rheims und Luxemburg; sie kamen, da ihr Marsch erst am 7. Juli begann, nicht mehr in Aktion. — Die Genealogie der 'Nordhäuser Patrizierfamilie Ernst', deren Stammvater in der zweiten Hälfte des 15. Jh. von Antwerpen her zuzog, verfolgt Lemcke<sup>18</sup>) bis zum Ende des 17. Jh. durch 7 Generationen.

Die wichtigsten Erscheinungen der neueren Geschichte Niedersachsens betreffen die welfischen Lande. Durch einen Artikel über 'Jacob Lampadius' will Köcher 19) die Diskussion anregen über die eigenartige Dissertation jenes Staatsmannes, welcher die Interessen des Braunschweig-Lüneburgischen Regentenhauses bei den westfälischen Friedensverhandlungen sehr energisch, wenn auch nicht mit bedeutendem Erfolge vertrat. zuerst 1619 erschienene Dissertation 'de jurisdictione imperii Romano-Germanici' beschäftigt sich in einem ersten allgemeinen Teil mit der Entstehung des Staates, welche er dem bellum omnium contra omnes zuschreibt, mit den Wirkungskreisen und den Grenzen der Staatsgewalt. Der Standpunkt, welchen Lampadius einnimmt, tritt besonders bei der Erörterung der Kirchenhoheit des Staates hervor: es ist der des protestantischen Fürsten-Weit unselbständiger ist der zweite historische Teil, welcher die MAliche Anschauung von dem Übergang des römischen Imperiums auf die deutschen Könige festhält; der dritte 'wendet die theoretischen Ergebnisse des ersten Teiles auf die Praxis des Reiches in Gesetz und Herkommen an'. --- Die für die welfischen Lande bedeutendste Erscheinung des Jahres ist der von Bodemann herausgegebene Briefwechsel. 90) Die Publikation, welche in erwünschter Weise Köchers 'Geschichte von Hannover und Braunschweig' 20a) und dessen Ausgabe der 'Memoiren der Herzogin Sophie' ergänzt und erweitert, ist vor allem ein sehr wertvoller Beitrag zur Kulturgeschichte sowohl des pfälzischen Hofes in Heidelberg als auch besonders der welfischen Höfe in Iburg, Hannover und Celle, sowie der Besitzungen beider Fürstenhäuser und wird wegen der mannigfachen Beziehungen derselben zu andern Höfen von Bedeutung auch für die allgemeine Geschichte jener Periode vom Westfälischen Frieden bis zu den Devolutionskriegen. Sophie, welche als Tochter des unglücklichen Winterkönigs ihre Jugendjahre in pedantisch-liebeleerer Erziehung im Haag verlebt hatte, war bei der Rückgabe der Rheinpfalz an ihren Bruder Karl Ludwig, welcher, 13 Jahre älter als seine Schwester, sie väterlich liebte. im Jahre 1649 mit diesem nach Heidelberg zurückgekehrt und hatte 1658 Ernst August, den Bruder des regierenden Herzogs Georg Wilhelm von Hannover, geheiratet. Sie blieb seitdem in schriftlichem Verkehr mit ihrem 'Karllutz'; erst mit dessen Tode (1680) endete der rege Briefwechsel der Geschwister. Bis zum Jahre 1673 (179 Nrn.) sind nur die Briefe Sophiens an ihren Bruder im Staatsarchiv zu Hannover erhalten, da sie

<sup>18)</sup> P. Lemcke, Die Nordhäuser Patrizierfamilie Ernst. Mit einer Stammtafel: ib. S. 401—20. — 19) Ad. Köcher, Jacob Lampadius. Ein Beitrag zur Gesch. der politischen Theorien des 17. Jh.: HZ. NF. 17, Heft 3, S. 402—29. — 20) E. Bodemann, Briefwechsel Sophiens von Hannover mit ihrem Bruder etc., s. o. S. 83<sup>56</sup>. — 20s) s. JB. 1884, III, 84<sup>54-57</sup>.

ļ

ì

ı

1

des letzteren Schreiben auf seinen Wunsch damals verbrannte, vor den Jahre an bis 1680 ist der Briefwechsel vollständig erhalten (No. 18 Über Personen und Sachen, welche in den Briefen besprochen orientiert ein besonders bei den wichtigsten Namen, Ernst August Wilhelm, Johann Friedrich und Sophie von Braunschweig-Lüneburg. d'Olbreuse, Elisabeth Charlotte und Karl Ludwig von der Pfalz, liches Register. Ein Haupthema der Briefe bildet das Verhält Herzogs Georg Wilhelm zu Eleonore d'Olbreuse, welche von So nächst gleichgültig behandelt, deren spätere Erfolge, besonders il erkennung als Herzogin von ihr mit Hass betrachtet werden. De dürfen die Äußerungen der Sophie über die Herzogin von Celle Kritik, während im übrigen die Angaben der Briefe 'in der Hau glaubwürdig erscheinen. — Aus den Leibniz-Hdss. der königlichen Bil hat derselbe Vf. 21) eine Publikation ausgewählt, welche die Geschic Historiographie angeht. Beyor Leibniz die Ausarbeitung seiner t lichen Geschichte des Hauses und Landes der Welfen begann, und w er daran arbeitete, legte er zu verschiedenen Malen Pläne zur Ül über sein Werk vor. Zwei dieser Entwürfe, aus den Jahren 168 1692, teilt Bodemann nach den erhaltenen Konzepten mit. Dem le hat Leibniz eine interessante Erörterung der Grundsätze histo Forschung vorangestellt. — Über Leibnizens Zeitgenossen und Freun Abt Wolter Molanus von Lockum (1633-1722) hat Wagenmann wichtigsten Daten zusammengestellt und der Biographie eine Charakt ler Persönlichkeit beigefügt. — Nach Akten des Staats-Archivs zu nover stellte Doebner 28) fest, daß Händel daselbst als Kapelln angestellt war von 1710/2. - Mehr die englische und europi als speziell die niedersächsische Geschichte behandelt der 11. Band Klopps 24) 'Fall des Hauses Stuart'. Der vorliegende Band umfal beiden Kriegsjahre 1704 und 1705. Das Verhalten des Hauses Han wird hier nur gelegentlich berührt. Die englische Successionsfrage ti jenen Jahren hinter die spanische zurück. Der kurfürstliche Hof in nover enthielt sich damals absichtlich jeder Einmischung in die Angel heiten Englands: die Aussicht auf die Succession wurde nicht gün and nicht geringer. — Über die Geschichte Hannovers im laufenden erschienen außer Frensdorffs 25) Biographie des Politikers Georg The Meyer aus Lüneburg (1797—1870) die 'Lebenserinnerungen' von Kobl und die ersten beiden Lieferungen von von der Wengens 27) 'Gesch |

<sup>21)</sup> E. Bodemann, Leibnizens Entwürfe zu seinen Annalen von 1691 u. Festschrift z. 50j. Jubelfeier d. Histor. Vereins f. Niedersachsen zugleich als erstes ler Z. des Vereins für 1885. Hannover, Halm. 58 S. — 22) Wagenmann, Ger-Wolter Molanus, Abt von Lockum: ADB. 22, S. 86—90. (1688—1722.) — 23 Doebner, Händel in Hannover: ZHVNiedersachsen (1885) S. 297/8. (Stellt nach Kammerrechnungen im Staatsarchiv zu Hannover fest, dass Händel daselbst Kapellme ! var vom 16. Jan. 1710/2.) — 24) On. Klopp, Der Fall des Hauses Stuart und Succession des Hauses Hannover in Großbritanien und Irland. Bd. 11. Die Kriegej 1704 und 1705. Wien, Braumüller. 1885. 608 S. - 25) Frensdorff, Georg The Meyer: ADB. 21, S. 575/6. — 26) Wilh. Kobbe, Lebenserinnerungen. Hannover (Li nann). II, 479 S. geb. M. 8,75. — 27) von der Wengen, Gesch. der Kriegereigniwischen Preußen und Hannover 1866. 1. u. 2. Lief. Gotha, Perthes. a M. Vgl. o. S. 46<sup>8</sup>.)

des Krieges zwischen Preußen und Hannover im Jahre 1866'. Diese ist erst zwei Jahre später vollständig erschienen, Kobbes Buch handelt zwar nur selten von politisch wichtigen Ereignissen, aber der Vf. schildert seine eigenen Erlebnisse als Landgendarm doch so anziehend, daß es immerhin für spätere Zeit ein gern gesehener Beitrag zur Kulturgeschichte jener Jahre werden wird.

Über die Persönlichkeiten, welchen die Universität Göttingen ihre erste Blüte verdankt, enthält der 1885 erschienene Band der ADB. mehrere beachtenswerte Artikel. Vor allem ist die ausführliche Biographie des eigentlichen Gründers der Universität, des Freiherrn Gerlach Adolf von Münchhausen, zu nennen, welche Frensdorff<sup>28</sup>) geliefert hat. Die Bemühungen Münchhausens, passende und tüchtige Lehrkräfte für Göttingen zu gewinnen, ergeben sich auch aus seinem Briefwechsel mit dem Litterarund Kirchenhistoriker Heumann, wie auch des letzteren Korrespondenz mit Böhmer und Mosheim beachtenswerte Beiträge 'zur Gründungsgeschichte der Universität Göttingen' enthalten: Bodemann 29) hat sie nach den Hdss. der königlichen Bibliothek in Hannover mitgeteilt. Außer diesen liegen Biographieen vor über folgende bedeutendere Göttinger Professoren, nämlich von Wagenmann 80) über den Orientalisten Johann David Michaelis (1717-91), von Eisenhart 81) über den Juristen Christian Georg Friedt. Meister (1718-82), von Cantor 82) über den Mathematiker Albr. Ludw. Friedr. Meister (1724-88), über Christoph Meiners, den Philosophen, (1747—1810) von Prantl, 88) über die Juristen Georg Jac. Friedr. Meister (1755—1832) von Teichmann<sup>84</sup>) und Joh. Wilh. Mejer (1789—1871).<sup>35</sup>) Ein längerer Aufsatz Frensdorffs<sup>85a</sup>) ist 'Jacob Grimm in Göttingen' gewidmet und beleuchtet auf Grund der Akten des Universitäts-Archivs 'die Berufung der Brüder nach Göttingen' als Bibliothekare im Jahre 1829 und "ihre Wirksamkeit in Göttingen." — Eine Skizze über Göttingen Stadt und Universität' von Geissler 86) kann hier nur notiert werden.

Zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig<sup>37</sup>) sind mehrere kleinere Arbeiten erschienen, zum Teil mehr populärer Art.<sup>38</sup>) Über die beiden letzten Prinzen Karl und Wilhelm handeln die 'Tagebuchblätter' von Hoffmeister.<sup>39</sup>) Kurz bevor Herzog Friedrich Wilhelm in den für ihn verhängnisvollen Feldzug in den Niederlanden zog, wurde H. die Erziehung der beiden Söhne des Herzogs, Karl und Wilhelm, übertragen; er blieb in

<sup>28)</sup> F. Frensdorff, Gerlach Adolf Freiherr v. Münchhausen: ADB. 22, S. 729-45. (1688-1770. Hauptperson im Geh. Ratskollegium in Hannover. — 29) E. Bodemann. Zur Gründungsgeschichte der Universität Göttingen: ZHVNiedersachsen (1885), S. 198-265. — 30) Wagenmann, Joh. David Michaelis: ADB. 21, S. 685-90. — 31) Eisenhart, Christian Georg Friedrich Meister: ib. S. 252/8. — 32) Cantor, Albrecht Ludwig Friedrich Meister: ib. S. 251/2. — 33) Prantl, Christoph Meiners: ib. S. 224/6. — 34) Teichmann, Georg Jac. Friedr. Meister: ib. S. 255/6. — 35) Mejer, Joh. Wilh. Mejer: ib. S. 204/7. — 35a) F. Frensdorff, Jacob Grimm in Göttingen: Nachricht. v. d. kön. Ges. d. Wiss. zu Göttingen (1885), S. 1—44. — 36) Rob. Geifsler, Göttingen Stadt und Universität: Voss. Zg. (1885), No. 1/4. — 37) M. Bernays, Zur Erinnerung an den Herzog Leopold von Braunschweig: AZg. Beil. No. 268-74. — 38) Herzog Wilhelm von Braunschweig. Ein Lebensblid. Mit Porträt. 48 S. M. 0,80. — 39) L. Fr. A. Hoffmeister, Über meine Verbindung mit den Durchl Herzögen Kalu. Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg. Tagebuchblätter, herausgeg. v. Dr. Hoffmeister. Wolfenbüttel, Zwifsler. 72 S. M. 1,50. —

dieser Stellung bis 1818. Bereits in jenen Jahren zeigten sich nach hds. Aufzeichnungen — welche der Sohn hier herausgiebt — die Anlagen der Brüder, welche ihre Regierung charakterisierte: schon als vierzehnjähriger Knabe nach seines Vaters Tode war Karl sich bewußt, daß niemand ihm zu gebieten habe, und die Lehrstunden sah er als größten Zwang an. 1820 wurden die Prinzen von H. konfirmiert. Seinen Notizen sind einige Bemerkungen beigefügt über den Regierungsantritt des Herzogs Karl 1823, über die eigenmächtige Regierung des jungen Fürsten, die sich H. gegenüber besonders in der Verweigerung der Erlaubnis zur Annahme des Titels als Ehrendoktor, den ihm die Göttinger theologische Fakultät verliehen hatte, zeigte, und über Karls Vertreibung und den Regierungsantritt Wilhelms. Einige Briefe der Prinzen aus den Jahren 1817—25 sind abgedruckt. — Eine kurze Geschichte von Salzdahlum, der Residenz der braunschweigischen Herzöge um die Wende des 17. und 18. Jh. (bei Wolfenbüttel gelegen) stellt Hoffmeister 40) zusammen.

Wie über Göttingen, liefert die ADB. auch über Helmstädt mehrere beachtenswerte Gelehrtengeschichten: Wagenmann 41) über den Kirchenhistoriker Mosheim, welcher 1747 von Helmstädt nach Göttingen übersiedelte; ein Mitglied der Gelehrtenfamilie Meibom über seine Vorfahren, welche als Professoren in Helmstädt wirkten: zunächst den Historiker und poeta laureatus Heinrich M. († 1625), zwei Mediziner: Joh. Heinrich († 1655) 42 und Brandau M. († 1740), 48 ferner den durch seine drei Bände Rerum germanicarum scriptores bekannten Polyhistor Heinrich M. († 1700) 44 und schließlich über den Historiker und Juristen Hermann Dietrich M. 45 Auch die Biographie des Geheimrats Hieronymus von Münchhausen (1680—1742), von Zimmermann 46 bearbeitet, gehört hierher. — Steinhoff 47 macht Mitteilung über eine Verordnung des Herzogs Rudolf August bezüglich der Andachten, welche 1680 bei der Ausbreitung der Pest in seinen Landen gehalten werden sollte.

In der Stadt Braunschweig hat die Gedenkfeier der Einführung der Reformation Gelegenheit gegeben zur Würdigung der Verdienste Johann Bugenhagens. <sup>48-51</sup>) Hervorzuheben ist Hänselmanns <sup>53</sup>) kritische Ausgabe von Bugenhagens 'Kirchenordnung für die Stadt Braunschweig' zu nennen. In längerer Einleitung werden die Verhältnisse, unter welchen die Kirchenordnung zustande kam, erörtert: sie war von dem Reformator ausgearbeitet und wurde erst nach längeren Beratungen mit den Gilden endgiltig festgestellt.

Im Lande Calenberg war ansässig die aus Hessen herbeigezogene

<sup>40)</sup> Herm. Hoffmeister, Deutschlands ältestes Versailles: Hannov. Unt. S. 3/4. — 41) Wagenmann, Johann Lorenz Mosheim: ADB. 22, S. 895/9. — 42) id., Joh. Heinr. Meibom: ib. S. 188. — 43) id., Brandau Meibom: ib. S. 187. — 44) id., Heinrich Meibom: ib. S. 187/8. — 45) id., Herm. Dietr. Meibom: ib. S. 188. — 46) P. Zimmermann, Hieronymus von Münchhausen: ib. S. 728/9. — 47) Steinhoff, Braunschweig-Wolfenbüttelsche Pestandschten 1680: ZHarz-V. Jhrg. 18 (1885), S. 348—51. — 48/9) s. o. S. 15f. 65-72, 78 189.201. — 50) × Wilh. Brandes, Johannes Bugenhagen u. die Reformation in der Stadt Braunschweig. Zum 24. Juni: Grenzboten No. 26, Jahrg. 44, 1885. — 51) × Johannes Bugenhagen. Ein Freund der Schulen vor 400 Jahren: Der christliche Schulbote, herausg. v. Leimbach, Jahrg. 28, No. 25/6. — 52) Ldw. Hänselmann, Bugenhagens Kirchenordnung f. d. Stadt Braunschweig nach den niederd. Drucke v. 1528 m. histor. Einl., den Lesarten d. hochd. Bearbeitungen u. e. Glossar. Wolfenbüttel, Zwifsler. 88 u. 898 S.

Familie Mithoff (oder Mithobius): Burchard M. (1501-64) dessen Biographie Janicke 58) bearbeitet hat, war Leibarzt bei Philipp dem Großmütigen von Hessen, trat dann in die Dienste Erichs I. von Calenberg-Göttingen und hatte als solcher nächst Corvin den wesentlichsten Anteil an der Durchführung der Reformation in Calenberg; Krause 54) behandelt kurz die Geschichte der ganzen Familie M. und ausführlicher die des lauenburgischen Hofpredigers Hector M. (1600-55). - Einen kleinen Beitrag 'zur Geschichte der Wolfsjagden' enthält die 'Eingabe der Schäfer' im Calenbergischen von 1649.55) - Die wichtigsten staatsrechtlichen Neuordnungen im Herzogtum Hannover zu Ende des 17. Jh. charakterisiert Frensdorff 56) in seinem Vortrag über 'Hannover vor 200 Jahren': er giebt einen Überblick über die Regierung des Herzogs Georg und behandelt ausführlicher die Geschichte Johann Friedrichs und Ernst Augusts; diesen beiden Herzögen verdankt 'das Schloß Herrenhausen', dessen Geschichte A[hrens]<sup>5</sup>) skizziert, seine Entstehung und Erweiterung. - Zu erwähnen sind hier noch die Biographieen des Historikers Mittendorff, welcher (1847) starb, bevor er seine Geschichte Erichs II. beendet hatte, bearbeitet von Janicke 58) und die der beiden Ärzte Mühry, Vater (1744 bis 1848) 59) und Sohn (1806-40) 60) in Hannover von Hirsch.

Über Lüne burg liegen nur vor eine Arbeit über die Schülervorstellungen in Celle<sup>61</sup>) in den Jahren 1716—78 und über 'Heinrich Heine in Lüneburg' von Cassau <sup>62</sup>) vor. — Der Verein, welcher die Geschichte Niedersachsens pflegt, hat 1885 sein fünfzigjähriges Bestehen gefeiert, ein Ereignis, welches zu Darstellungen seiner Stiftung und Wirksamkeit von Köcher, <sup>66</sup>) und der Feier selbst von Friedel, <sup>64</sup>) Veranlassung gegeben hat.

Nordwesten. In Bremen sind infolge der Lutherfeier von der Historischen Gesellschaft des Künstlervereins die 'Quellen zur Bremischen Reformationsgeschichte' herausgegeben, <sup>65</sup>) wobei von Bippen <sup>66</sup>) die Urkk., Dünzelmann <sup>67</sup>) zeitgenössische Darstellungen und Iken <sup>63</sup>) die Briefe bearbeitet haben. Der erste, umfangreichere Teil beginnt mit

<sup>53)</sup> K. Janicke, Burchard Mithoff: ADB. 22, S. 14/5. — 54) Krause, Mithobius: ib. S. 12/4. Nach den Mitt. über die Familie v. Mithoff, Hann. 1881. 40. — 55) Zur Gesch. der Wolfsjagden. Eingabe der Schäfer des Weserquartiers an die Schatzräte des Fürstentums Calenberg vom 20. Juni 1649: Hannov. Tagebl. (1885), 31. Mai. Beil. 2. — 56) F. Frensdorff, Hannover vor zweihundert Jahren. Vortrag bei der Jubelfeier des histor. Vereins für Niedersachsen am 2. Mai 1885 gehalten ZHV. Niedersachsen (1885), S. 89-128. - 57) H. A., Das Schlofs Herrenhausen: Hannov. Unterhaltungsbl. (1885), S. 95. (Kurze Gesch.) — 58) Janicke, Christoph Gustav Mittendorff: ADB. 22, S. 23. — 59) Aug. Hirsch, Georg Friedrich Mühry: ib. S. 486. (1774—1848, berühmter Arzt in Hannover.) — 60) id., Karl Mühry: ib. S. 486/7. (Sohn von G. F. M., 1806—40, Arzt.) — 61) Die Schulkomödie in Celle. (= Miscellen aus Hannovers Vorzeit): Hannov. Tagebl. v. 1885. Jun. 26, Beilage 2. — 62) C. Cassau, Heinrich Heine in Lüneburg: Nordwest. Herausg. von Lammers, Jahrg. 8, No. 33. -63) Ad. Köcher, Stiftung u. Wirksamkeit des HV. für Niedersachsen: ZHVNiedersachsen (1885) S. 59-88. (Vortrag am 2. Mai 1885 im alten Rathause gehalten.) -64) Friedel, Bericht über die Feier des 50j. Jubilkums des HV. für Niedersachsen in Hannover: KBGV. (1885), No. 7. — 65) Bremisches Jb. Herausgeg. v. d. Historischen Gesellsch. des Künstlervereins. 2. Serie. 1. Bd. Quellen sur Bremischer Reformationsgesch. Bremen, Müller. 1885. 8°. VII, 811 S. — 66) Wilh. von Bippen, Urkk.: Bremisches Jb. 2, S. 1 (1885), S. 1—168. (Zur Bremischen Reformationsgeschichte). — 67) E. Dünzelmann, Zeitgenössische Darstellungen: ib. S. 169—285. (Der Bremischen Reformationsgesch.) - 68) Fr. Iken, Briefe: ib. S. 284-304. (Zur Bremischen Refermationsgesch.)

der Vorladung des ersten evangelischen Predigers in Bremen, Heinrichs von Zütfen, im Jahre 1523 durch den Erzbischof und schließt mit dem Vergleich zwischen Erzbischof und Stadt (1534), wodurch die religiösen und politischen Streitigkeiten beigelegt wurden. Dünzelmanns Arbeit erstreckt sich auf die Herausgabe des die Anfänge des Luthertums in Bremen (bis 1525) enthaltenden Teiles aus Daniel von Bürens Denkelbuch - des Bremischen Bürgermeisters, welcher 1538 sein Amt niederlegte -, ferner zweier Berichte über den Märtyrertod, welchen Heinrich von Zütfen durch die Dithmarsischen Bauern im Jahre 1524 erlitt, und Auszüge aus Chroniken. Die Briefe (von 1522 bis 1546) enthalten den Briefwechsel Heinrichs mit andern lutherischen Predigern, zahlreiche Briefe Luthers an Bremer und dessen briefliche Mitteilungen über die Bremer Reformation an andere Reformatoren. Im Anhang sind Heinrichs Thesen und Melanchthons Trauergedicht über des ersten Tod abgedruckt. Auf Grund dieser Quellen hat Bippen<sup>69</sup>) die direkte Einwirkung Luthers auf die Reformation in Bremen dargestellt: seinem Einflus ist es zuzuschreiben, dass bereits 1525 die Reste des katholischen Kultus aus den Stadtkirchen Bremens verschwanden. und dass die wiedertäuferischen Restrebungen in Bremen keinen Eingang fanden. Dem Politiker Bremens während der Reformation, Johann von der Wyck, widmet Bippen 70) einen besonderen Artikel, welcher Wyck in der That als sehr eifrigen und begabten Mann erscheinen läßt. 1515-18 Anwalt Reuchlins vor der päpstlichen Kurie in Rom, ist er 1528 Ratssyndikus in Bremen geworden und hat als solcher die Stadt auf den Reichstagen gegen den Ersbischof und später auf den Versammlungen des Schmalkaldischen Bundes vertreten. Kurze Zeit ist er zugleich Syndikus in Münster gewesen, verließ jedoch die Stadt, als 1534 die Wiedertäuferunruhen ausbrachen; auf der Rückehr nach Bremen wurde er, wie es hieß, auf Anstiften des Bischofs von Münster gefangen und in dem bischöflichen Schlosse Fürstenau unverurteilt hingerichtet. Eine dritte Arbeit Bippens 71) behandelt die eigenartigen Schicksale Bremens im Schmalkaldischen Kriege (1547): die Belagerung durch ein Kaiserliches Heer unter Erich II. von Calenberg und ihren Ersatz durch die vom Kurfürsten von Sachsen zu Hilfe gesandten Grafen von Oldenburg und Mansfeld nach dem Siege der Protestanten über Erich bei Drakenburg.

Eine Biographie des Osnabrückers Justus Möser (1720—94) hat Wegele 72 verfasst und darin die Verdienste jenes Staatsmannes und Schriftstellers gewürdigt.

Die von den Kunsthistorikern als eins der phantasiereichsten Werke anerkannte Renaissancedecke im Schlosse zu Jever in Oldenburg ist neuerdings mehrfach auf ihren künstlerischen Wert gewürdigt, ohne daß bisher über die Zeit ihrer Entstehung die Ansichten einig wären: Herquet 78) will sie dem Jahre 1736, Kohlmann 74) der Mitte des 16. Jh. zuweisen, eine Entscheidung der Streitfrage wird noch erwartet.

<sup>69)</sup> W. v. Bippen, Luther und die Reformation in Bremen: Aus Bremens Vorzeit, S. 89—114. — 70) id., Neue politische Bahnen und der Syndikus Johann von der Wyck: ib. S. 115—30. Bremen, Schünemann. — 71) id., Bremen im schmalkaldischen Kriege: ib. S. 181—58. — 72) Wegele, Justus Möser: ADB. 22, S. 385—90. — 73) Herquet, Die Renaissancedecke im Schlosse zu Jever, ihre Entstehungszeit und ihr Verfertiger. Emden. 1885. — 74) Kehlmann, Die Renaissancedecke im

einige Beiträge biographischen Inhalts: außer der von Holtmanns <sup>75</sup>) aufgestellten Genealogie der Familie Deteleff und einem von Deiter <sup>76</sup>) mitgeteilten Brief von Läuffer an Kanzler Brenneysen (1723) eine Biographie der im Anfang des 18. Jh. als Prediger und Historiker in Ostfriesland thätigen Gebrüden Harkenroht von de Vries <sup>77</sup>) und von Bunte <sup>78</sup>) über den Astronomen David Fabricius, nächst dem Historiker Ubbo Emmius dem größten Gelehrten Ostfrieslands. Das 'calendarium historicum' des Fabricius, der Hauptsache nach ein meteorologisches Tagebuch von 1594 bis 1613, welches Bunte abdruckt, enthält auch mancherlei kurze historische Angaben über Ereignisse in Niedersachsen. — Teilweise <sup>79</sup>) praktische Bedeutung haben die Untersuchungen von Bartels <sup>80</sup>) über die kirchenrechtlichen Verhältnisse Ostfrieslands; seine Untersuchungen erstrecken sich besonders auf das Präsentationsrecht zu den Pfarrstellen, wobei in ältester Zeit der Grundbesitz maßgebend war, bei der Neuordnung in der preußischen Zeit wurden die Erbeingesessenen als Nachfolger der Stifter anerkannt.

## XXV.

## Dr. v. Kalckstein.

# Vereinigte Staaten und Britisch-Nordamerika.

Bibliographisches. B. P. Poore veröffentlichte ein beschreibendes Verzeichnis der Veröffentlichungen der Bundesregierung 1) bis zum 4. März 1881, 1. Stevenson ein ausgezeichnet illustriertes Verzeichnis von Sammlungen des Jahres 1881 aus Neu-Mexiko und Arizona. N. H. Holmes that das

Schlosse zu Jever: Jb. d. Ges. f. bildende Kunst u. vaterl. Altertümer in Emden 6 (1885). S. 164-76. — 75) Johs. Holtmanns, Genealogie der Familie Deteleff: ib. S. 1857. — 76) H. Deiter, Ein Brief des Pastors Chr. Läuffer an den Kanzler Brenneysen: ib. S. 188/9. — 77) J. Fr. de Vries, Die Gebrüder Harkenroht: ib. S. 1-51. — 78) Bunte, Über David Fabricius: ib. S. 91-128. — 79) P. G. Bartels, Zur Gesch. des ostfriesischen Konsistoriums. Aurich, Reents. 50 S. M. 1. — 86) id., Zur geschichtlichen Orientierung über die rechtliche Natur der Kirchenlasten in den ostfriesischen Landgemeinden und ihren Zusammenhang mit dem Prediger-Wahlrecht: Jb. d. Ges. f. bild. Kunst u. vaterl. Alt. zu Emden 6 (1885), S. 51-90.

<sup>1)</sup> B. P. Poore, A descriptive catalogue of the government publications of the U. St. from 5. Sept. 1774 bis 4. März 1881. Washington. 4°. (Wardem Berichterstatter nicht zugänglich.) — 2) × A. P. C. Griffin, Contributions to the bibliography of hist. societies in America: Magazine of American hist. 14, S. 106/9, 218—20, 418—20, 528/4, 627/8—3) J. Stevenson, Illustrated catalogue of the collections obtained from the puebles

Gleiche für die damaligen Sammlungen, namentlich in Nord-Carolina, Tennessee, Arkansas, Ohio, Oregon, Kentucky und Missouri. 4-8) Durries (Katalog der Bibliothek der historischen Gesellschaft Wisconsins umfast zusammen 105000 Bücher.

Darstellungen. Prähistorie u. Indianer. — W. H. Dall beleuchtete die, namentlich an der amerikanischen Nordwestküste weit verbreitete Gewohnheit, Masken und Lippenpflöcke zu tragen, 7) W H. Holmes die prähistorische Töpferei in den Vereinigten Staaten, 8) W. Matthews die Weberei der Navajos in Neu-Mexiko und Arizona. 9)

J. O. Dorsey danken wir eine eingehende Kulturgeschichte der Omahas, 10) die, aus dem jetzigen Missouri und Kansas nach Nebraska versetzt, sich seit einem Vierteljh. nicht verringert haben und etwa 1100 Köpfe zählen. Mit guten Gründen verficht G. P. Thruston den einheimischen Ursprung der Indianer. 11-18) Namentlich den Indianern von Kansas bis nach Nord-Texas und vom Mississippi bis zum Colorado galt die Reise C. Ten Kate jrs. 14) H. Hale schrieb über das Ritenbuch der Irokesen, 15) zu welchen die früher im Staat New-York, jetzt in Wisconsin wohnhaften Oneidas gehören. Nach W. M. Beauchamp 16) standen sie den Cayugas und Tuscaroras am nächsten. Sie waren bei Begründung der Jesuitenmission S. François Xaver, 1667, der wenigst zahlreiche Stamm, von nur 140 Kriegern. 1693 hatten sie sich in 2 Orte verteilt, den Hauptort zerstörte Frontenac 1696, er lag wahrscheinlich bei Munnsville, das kleinere Dorf 1757 dicht an dem nach ihnen genannten See. Dann wechselte die Lage des Hauptortes in der Gegend zwischen Oneida und dem Oriskany-1786 war der Stamm teilweise christlich. Sie hatten die 1712 aus Nord-Carolina vertriebenen Tuscaroras vor 1752 aufgenommen, 1753 die Nanticokes und 1774 die Montauks, später die Mohegans aus Massachusetts. 1818 zusammen noch 1469, sind sie auf wenige zusammengeschmolzen. -Der Irokesenstamm der Mohawks in der Provinz Ontario hatte in dem 1884 gestorbenen George H. M. Johnson Onwanonshyon (der das große Haus hat), dem H. Hale 17) eine Skizze widmete, und der von Hiawatha

of N. Mexico a. Arizona in 3d annual report of the bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian institution, ed. Powell. Washington, Gov. print. off. 1884. 4°. S. 517—94 — 4) W. H. Holmes, Illustrated catalogue of a portion of the collections made during the field season of 1881: ib. S. 438—516 — 5) × J. H. Hixox, United states publications monthly catalogue No. 1 V. I Washington, 22 S. Rez.: Mag. 18, S. 311 (gunstig). (Publikationen der Bundesregierung in der Gegenwart.) — 6) D. S. und Isabel Durrie, Catalogue of the library of the state historical soc. of Wisconsin V. VI 4th supplement). Madison (Wisconsin). 820 S. Rez.: Mag. 14, S. 526. — 7) × W. H. Dall, On masks, labrets and certain aboriginal customs: 8d report to the secretary of the Smithsonian institution. S. 78—210. (Trefflich illustriert.) — 8) W. H. Holmes, Prehistorie textile fabrics of the USt., derived fr. impressions on pottery: ib. S. 397—482 (Trefflich illustriert.) — 10) J. O. Dorsey, Omaha sociology: ib. S. 211—870. (Trefflich illustriert.) — 11) G. P. Thruston, The ancient races of America: Mag of Am. hist. 18, S. 457—62. — 12) J. M. Bulkley, Antiquities in the western states: ib. S. 547—51. — 13) × G. P. Watson, Older than the moundbuilders: ib. S. 184. (Betrifft einen Begrübnisplatz in Südwestvirginien.) — 14) C. Ten Kate, Reizen en onderzoekingen in Noord-Amerika. Leiden, Brill. 465 S. (Karte und 2 Tafeln Bilder.) — 15) H. Hale, The Iroquois book of rites. Philadelphia, Brinton. 1888. 222 S. Rez.: Mag. 10, S. 266. — 16) W. M. Beauchamp, The homes of the Oneidas: Mag. of. Am. hist. 14 (1885), S. 887—95. — 17) H. Hale, Chief G. H. M. Johnson Onwanonshyon: ib. 13, S. 181—42.

ling von merkwürdig europäischem Typus (durch eine von den Mohawks adoptierte Engländerin). Ein eifriger Anhänger der Hochkirche, war er Dolmetscher der Mission und Regierung und heiratete die Schwester des Missionars. Durch Zerstörung eines Götzenbilds der Delawares trug er wesentlich zu ihrer Bekehrung bei. Sein Kampf gegen den Branntwein zog ihm lebensgefährliche Überfälle durch Händler zu. Eine landwirtschaftliche Gesellschaft, von ihm begründet, blüht, seine Söhne sind tüchtige Kaufleute. — D. G. Brinton schrieb ethnologische Studien über die einstigen Bewohner Ostpennsylvaniens, New-Jerseys und Marylands, namentlich ein (angebliches?) Buch der Lenâpé' oder Delawares. 18) - Nachträglich sei R. W. Allens Skizze über den den Begründern von Massachusetts freundlichen Wampanooghäuptling Massasoit 19) erwähnt. 20) In verschiedenen Teilen Amerikas lassen die Indianer die ersten Menschen aus Höhlen kommen, nachdem sie, wie z. B. Irokesen und Delawares glauben, in der Erde gewesen, wie G. S. Jones 21) nachweist. Ein Teil der Omahas und die Schwarzfüße lassen sie aus dem Wasser kommen. Ursprünglich scheinen beide Annahmen verbunden gewesen zu sein, wie man es bei den Navajos findet. Die Unterwelt ist die ursprüngliche Heimat, zu welcher die Menschen zurückkehren. Das Wasser ist ursprünglich das die Erde umgebende Meer, unter welches die Sonne taucht. Auf verwandte arische Mythen wird hingewiesen. Über hat Aur. Krause<sup>2‡</sup>) die Tlinkitindianer im südöstlichen Alaska auf Grund einer mit seinem Bruder unternommenen Reise vortreffliche Untersuchungen veröffentlicht. Er giebt zuerst eine Übersicht der Entdeckungsfahrten von Franzisco Gali 1588 bis Vancouver 1794 und zur russischen Herrschaft, unter welcher namentlich Baranow nicht unbedeutende Kämpfe mit dem nach den jetzt abkommenden Lippenpflöcken der Frauen von den Russen als Koloschen bezeichneten Stamm auskämpfte. 1880 wurden, namentlich infolge der Blattern, außer dem Stamme der Kaiganis nur 6763 Tlinkits gezählt. Abgesehen von dem dem Fischfang gewidmeten kurzen Sommer, leben sie in wohlgefügten, freilich unreinlichen Bretter-Großenteils beherrschen sie noch den Handel mitt dem Inneren Statt Töpfe benutzen sie sehr festes Flechtwerk, sind dagegen im Schnitzen der Masken, Tanzklappern und Wappenpfähle sehr geschickt, als Arbeiter unzuverlässig. Mädchen in der Entwickelungsperiode und Wöchnerinnen müssen, letztere 5-10 Tage, in einer eigens gebauten kleinen Hütte verweilen, sie säugen bis ins vierte Jahr. Die frühere Keuschheit ist unter russischem Einfluß zur Zügellosigkeit geworden. Die Veranstaltung großer Feste, bei denen die ganze Habe bisweilen verbraucht wird, verleiht eine Art Adel. Tote werden in besonderen Häusern beigesetzt. Sklaven wurden,

<sup>18)</sup> D. G. Brinton, The Lênapé a. their legends with the complete text a. symbols of the Walam Olum, No. 5 von Brintons library of aboriginal Am. literature. Philadelphia. 256 S. Rez.: Mag. 13, S. 510. — 19) R. W. Allen, Massasoit: Mag. of Am. hist. 12 (1884), S. 370/4. — 26) X Ch. Dimitry, The massacre of St. André: ib. 11 (1884), S. 355. (Die Vernichtung der Natchez betr.) — 21) G. S. Jones, The cave myth of the American Indians: ib. 18, S. 552—67. — 22) Aur. Krause, Die Tlinkit-Indianer. Jena, Costenoble. XVI, 420 S. (Gute Abbildungen und Karten.)

namentlich früher, bei den Festen getötet. Sie geißelten sich zur Erhöhung der Kriegstüchtigkeit. In den Mythen spielt der Rabe Jelch, der auch schöpferische Thätigkeit geübt, die Hauptrolle. Hexenverfolgungen lassen sich noch jetzt nicht durchweg hindern. Krause bespricht auch die Nachbarstämme, bis nach Britisch-Columbia, namentlich die verwandten Haidas, welche Kartoffeln bauen, mit den Kaiganis nur noch auf 2500—2800 Köpfe geschätzt werden. Namentlich von Weniaminow wurde seit 1834 Missionsthätigkeit geübt. 1867—77 trat in den Civilisationsbestrebungen ein Rückgang ein. Mitteilungen über die Sprache und eine Bibliographie beschließen das Werk.

Entdeckungsgeschichteund Polarreisen. 28) — E. P. Vining 24) gab in Übersetzung oder Auszügen die bisherige Litteratur über die vermeintlich nach Amerika gerichtete Reise eines buddhistischen Mönches aus Kabul im 5. Jh., Hwui Shan, und suchte nachzuweisen, daß derselbe Alaska berührt habe, und daß Fusan Mexiko sei. — Nordenskiöld veröffentlichte eine 1882 gehaltene Rede über die vermutlich seit 1390 unternommene Reise der Brüder Zeno und die ältesten Karten über den Norden, 25) nach welcher 4 vorkolumbische Karten über den nordwestlichen Teil Amerikas existieren. Auch übersetzt er den 1558 erschienenen Reisebericht der beiden Venetianer. 26) M'Cormick schilderte seine Reise nach dem Wellingtonkanal zur Aufsuchung Franklins und der Mannschaften des Erebus und des Terror in den Jahren 1852/3, 27) er fügt eine Autobiographie bei. — W. S. Schley und J. R. Soley schilderten die von Ersterem geleitete Rettung Greelys im Jahr 1884 und geben einen Überblick der nach dem amerikanischen Polarmeer unternommenen Fahrten. 28)

Frankreich in Amerika. <sup>29-81</sup>) — Ch. Dimitry schrieb über die von 1719—21 dauernde Gefangenschaft des späteren Oberbefehlshabers der Marine in Louisiana, de Belle-Isle, <sup>32</sup>) unter den im Ruf der Menschenfersserei stehenden Attakapas, der von einer Witwe des Stammes, seiner Herrin adoptiert wurde. — A. Harvey wies auf die hervorragende Wichtigkeit der Gewässer für die Indianer wie für die vordringenden Franzosen hin. Erstere schrieben den Europäern ihre große Sterblichkeit zu. Der

<sup>23) ×</sup> H. Clarke: Transactions of the roy. hist. soc. New series Vol. III, p. 1, S. 1—46. London, Longmans Green. (Nimmt 'protohistorische' Beziehungen mit Amerika auf Grund einer Prüfung der Legende von Atlantis an.) — 24) E. P. Vining, An inglorious Columbus. New-York, Appleton. 788 S. Rez.: Mag. 14, S. 826 (günstig). — 25) A. E. v. Nordenskiöld, Studien und Forschungen veranlast durch meine Reisen im hohen Norden. S. 3—62. Leipzig, Brockhaus. — 26) × Ed. Erslev, Nye Oplysninger om Brödrene Zenis Rejser. Kjöbenhavn, Hoffensberg, Traps. 4°. 23 S. (Aus Geografisk Tidskrift [1884], mit Karten.) — 27) R. M'Cormick, Voyages of discovery in the Arctic a. Antarctic seas a. round the world. Bd. II. London, Low, Marston, Searle Rivington. 1884. XII, 412 S. (Mit guten Karten u. Abbildungen.) — 28) W. S. Schley a. J. R. Soley, The rescue of Greely. London, Low, Marston, Searle, Rivington. 1885. VII, 277 S. (Abbildungen und Karten.) — 29) × G. M. Parsons, The colonial jetons of Louis XV: American Journal of numismatics. 15 S. Rez.: Mag. 13, S. 509. (Nicht im Handel.) — 30) × A. A. Lambing, Historic searches in Western Pennsylvania. Register of Fort Duquesne, transl. fr. the french. Pittsburg Myres, Slimkle. 4°. 96 S. Rez.: Mag. 13, S. 510 (günstig). — 31) × Ch. W. Baird, Hist of the Huguenot emigration to America. New-York, Dodd, Mead. 802 S. Rez.: Mag. 13, S. 508 (günstig). — 32) Ch. Dimitry, The adventure of M. de Belle Isle: Mag. of Am. hist. 13, S. 248—53.

Jesuitenpater Menard entdeckte 1660 den Oberen See, <sup>88</sup>) um dort wohnende Huronen zu bekehren.

Die Kolonialzeit. 84) - J. E. Cooke legte einem angeblichen Zeitgenossen der ersten Begründung Virginiens eine Darstellung derselben<sup>35</sup> in den Mund. Übrigens ist die von Cooke verteidigte Glaubwürdigkeit des Begründers Smith und der romantischen Geschicke der Prinzessin Pocahontas 86) von Ch. Deane stark bestritten. 87) C. Ingle hat die lokalen Einrichtungen dieses maßgebenden älteren Sklavenstaates dargestellt. 88-89 Die nach Virginien verpflanzte altgermanische Hundertschaft sollte hinsichtlich der Acres und der Zehntpflichtigen anfangs ihrer Zahlbedeutung entsprechen und bildete für die 1629 eingeführte assembly den Wahlbezirk, auf welchen 1624 auch Miliz und niedere Polizei begründet wurden. Kurze Zeit besaßen die Kirchspiele mit dem aristokratischen Vorstand, vestry, das Recht der Vertretung in der assembly und Verordnungsrecht. Dies wurde dann ihren ie 2 Vertretern in der Grafschaftsversammlung, county court und den zu ihr gehörigen Grafschaftsrichtern übertragen. Die vestry übte nicht nur Sittenpolizei im weitesten Umfang, sondern auch Armenpflege und kommunale Befugnisse. 1776 wurden die Dissenters von Kirchensteuern befreit, die außerkirchlichen Rechte der vestry genommen. Die 1630 gebildeten Grafschaften wurden Wahlbezirke, seit 1660 mit je 2 Vertretern. Außerdem war die Hauptstadt Jamestown, nach dessen Zerstörung Williamsburg, und später Norfolk vertreten, dessen Charter Ingle beifügt. Unter Vorsitz des Sheriffs sollten alle freeholder im Gerichtshaus wählen. Der Sieger hatte die Wähler zu bewirten. Der Lieutenant führte die Miliz der Grafschaft, welche insgesamt 1690-1755 von 6570 auf 28000 Mann wuchs, und war Mitglied des vom Gouverneur der Krone ernannten council, welcher auch die höchste Gerichtsbarkeit übte. Mit den auf Vorschlag ihrer Vorgänger vom Gouverneur ernannten Grafschaftskommissaren urteilte der Lieutenant namentlich in allen Sachen unter 100 Pfund Tabak, 4 gehörten zur Beschlussfähigkeit. Die Nachkommen der ersten Pflanzer dienten nur als Offiziere, neue Ansiedler wurden erst nach einem, nur im Kirchspiel oder der Grafschaft, Jahr dienstpflichtig. Da schon 1710 eine Negerverschwörung entdeckt war, spurte seit 1726 in jeder Grafschaft eine Patrouille von einem Offizier und 4 Mann nach und übergab verdächtige Sklaven, eventuell zur Auspeitschung, dem nächsten Richter. Das Grafschaftsgericht erledigte viele Verwaltungsangelegenheiten und legte Steuern auf. Die Richter, welche den Coroner vertraten, erledigten einzeln oder zu zweien sehr kleine Sachen in erster Instanz. Sie schlugen drei, gewöhnlich aus ihrer Mitte, vor, aus welchen der Gouverneur den Sheriff, die Exekutivgewalt der Grafschaft ernannte, dessen Helfer die Constables waren. Die Versuche

<sup>\$3)</sup> A. Harvey, The discovery of Lake Superior: ib. S. 573-80. — \$4) X Ch. B. Reynolds, Old St. Augustine. St. Augustine, Reynolds. 12°. 144 S. Rex.: Mag. 13, S. 414 (gunstig). — \$5) J. E. Cooke, My Lady Pocahontas with notes. Boston Houghton, Mifflin. 190 S. Rez.: Mag. 13, S. 416 (gunstig). — \$6) id., Did Pocahontas really rescue Captain Smith?: Mag. of Am. hist. 13, S. 898-408. — \$7) Ch. Deane, Pocahontas a. captain Smith: ib. S. 492/4. — \$8) E. Ingle, Local institutions of Virginia: Johns Hopkins university studies in hist. a. pol. science V. III (Maryland. Virginia a. Washington) S. 108-27. Baltimore, Murray. — \$9) X E. O'Neill, Virginia vetusta during the reign of James I. Albany, Munsell. 12°. 216 S. Rez.: Mag. 15, S. 607 (günstig.) (Enthält Briefe und Dokumente, teilweise ungedruckt.)

zur Gründung von towns blieben fast erfolglos, weil England nur Tabakbau betrieben wissen wollte, selbst Hausweberei und -Spinnerei ungern sah oligarchisch regierten towns wenig Selbständigkeit gewährte. Erst seit Niederwerfung der Sezession entwickelt sich in 25 Orten über 1000 Einwohnern - ausser Richmond - städtisches Leben, entstanden hunderte von Dörfern. Von der berühmten angelsächsischen Familie der Fairfax, einem der mit seinem Schwiegervater Culpeper mit Nordvirginien Belehnten, stammt ein virginischer Zweig, dessen Geschicke R. Wheatley 40) skizzierte. Washingtons älterer Bruder war mit einer Fairfax vermählt, Washington selbst der Familie befreundet. Die meisten fochten für die Sezession, während einer sich als Commodore der Bundesflotte auszeichnete.

L. Z. Wilhelm stellte die in vieler Beziehung ähnliche Entwickelung Marylands 41) dar. Der Teil von Virginien zwischen den Potomacarmen, dem Delaware und Pennsylvanien südlich von der Parallele von Philadelphia hatte ursprünglich zu dem dem Lord Baltimore mit den Rechten der Pfalzgrafschaft Durham 1632 verliehenen Gebiet gehört. Er hatte sagar das Recht, Manors mit Manorgerichten zu begründen, die mindestens 1000 Acres umfasten, versäumte aber keineswegs geeignete Massregeln zur Heranziehung von Ansiedlern unter gemeinem Recht mit mäßigem Zins und durchschnittlich 400 Acres für jeden körperlich tüchtigen Mann. Auch copyhold mit festen Lasten gab es anfangs. Indianer befanden sich in diesem Verhältnis oder waren tenants-at-will. Eine seit 1681 von den Freeholders und Gleichgestellten gewählte assembly bestand von vornherein. Auch Handwerker befanden sich unter den Wählern. Die 1824 aufgehobene Hundertschaft, bisweilen Baronie genannt, bildete eine Zeitlang die Grundlage der Vertretung. Es bestand der courtleet für Civilsachen bis zu 1200 Pfund Tabak. Der Constable der normannischen Verfassung Englands, ihr Polizeibeamter, wurde durch die Richter des Grafschaftsgerichts ernannt. Am wichtigsten war die Grafschaft; alle Grafschaften waren vom Meer begrenzt und lagen meist zwischen den in dasselbe strömenden Flüssen. Das Grafschaftsgericht war, im Gegensatz zu Virginien, im wesentlichen auf die Justiz beschränkt und aus Kommissaren des Gouverneurs zusammengesetzt. Das meist aus Verwandten der Eigentümer bestehende, als Oberhaus dienende council trat gegen den Wunsch der assembly auf, die Ernennung des Sheriffs zu beeinflussen. Der 'Commander' führte den Vorsitz im Grafschaftsgericht, befehligte die Miliz, war Friedensrichter und von einem Rat von 3 Mitgliedern unterstützt. Er verlor an Bedeutung, als die der 1666 eingesetzten Coroners wuchs. Die Grafschaftskommissare wurden aus Richtern erwählte Verwaltungsbeamte, von denen man an den circuitcourt der Grafschaft, auf 15 Jahre erwählte Richter, Berufung einlegen Sachen bis zu 100 Dollar wurden durch vom Gouverneur ernannte Friedensrichter erledigt, der Sheriff alle 2 Jahr gewählt. Die Grafschaftsrichter ernennen die Constables der Wahldistrikte. Die Einteilung der Grafschaft in townships ist gescheitert, die Grafschaftsbehörden entscheiden über kleinliche lokale Angelegenheiten. Trotz der Bemühungen Lord Bal-

<sup>46)</sup> R. Wheatley, The Fairfaxes of Yorkshire a. Virginia: Mag. of Am. hist. 18, S. 217—86. (Gute Abbildungen. Vgl. Th. W. Dwight: ib. S. 897/8.)— 41) L. W. Wilhelm, Local institutions of Maryland; in Johns Hopkins university studies. V. III, S. 305—433.

timores und seiner Nachkommen, gelang es, aus ähnlichen Gründen wie in Virginien, nicht, das städtische Leben zum Gedeihen zu bringen. Auch die Regierung der Königin Anna bemühte sich vergeblich. An Stelle von St. Marys wurde 1694 Annapolis Hauptstadt. Joppa, nahe dem jetzigen Baltimore, einst wichtiger Hafenplatz, ist vollständig verlassen; auch letzteres, die einzige nicht der Grafschaft untergeordnete Stadt, hob sich erst nach Begründung der jetzigen Bundesverfassung; seine städtische Verwaltung krankt trotz neuerer Veränderungen an der einstigen oligarchischen Grundlage. <sup>42</sup>)

New-Jersey war vom Herzog von York 1664 Berkeley und Carteret verliehen worden, welche der General-Assembly, vorbehaltlich Genehmigung der Eigentümer oder des von ihnen ernannten Gouverneurs und Councils, wie A. Scott 48) nachweist, umfassende Rechte bewilligten. Vor allem war ihr das Besteuerungsrecht vorbehalten. Die Forderung gemeinsamer Sitzungen der Volksvertretung mit Gouverneur und Council wurde zurückgewiesen. 1671 und 1672 bekämpfte erstere vergeblich den an die Eigenthümer m entrichtenden Zins. Als sie die Einsetzung von Gerichtshöfen durch Gouverneur und Council als verfassungswidrig angriffen, erfolgte 1681 eine mit Protest aufgenommene Auflösung. Einmütig widerstanden alle Autoritäten 1680 der Unterordnung unter den Gouverneur von New-York, Andros, und den Steueransprüchen des Herzogs von York. - 1682 ging die Herrschaft durch Kauf auf 24 Eigentümer über, welche sie durch Kommissare übten. 44) Letzteren wurde keine über der lokalen Gesetzgebung stehende Stellung zugewiesen; einen Verfassungsentwurf der Eigentümer wies die Volksvertretung 1686 zurück. Eine 1699 angenommene bill of rights erweiterte die Volksrechte noch, und 1702 ging die Herrschaft an die Krone über. Schon unter Berkeley und Carteret hatte sich das Townsystem kräftig entwickelt, während die Grafschaft erst unter den 24 Bedeutung gewann. Von 1699-1844 blieben die Katholiken von allen Rechten ausgeschlossen. Von vornherein wurde durch Überweisung von Land und durch Steuerfreiheit für Schulen gesorgt. 1780 wurde der Grundsatz festgestellt, daß das oberste Gericht Gesetze für verfassungswidrig erklären kann. Wenn auch New-Jersey die möglichste Selbständigkeit des Einzelstaates anstrebte, wirkte es doch mit zuerst für eine die Einheit sichernde Bundesverfassung.

Lion Gardiner kaufte 1639 eine nach ihm genannte, noch seinen Nachkommen gehörige Insel, östlich von Long Island, baute die Forts von Boston und Saybrook, das er tapfer gegen die Pequots hielt. Erst 1683 wurde dieser Besitz, über den Martha J. Lamb schrieb, 45) und zwar von New-York, abhängig, behielt aber die Rechte eines manor. Lion Gardiner gehörte zu den Gründern von Easthampton. Das benachbarte Freetown wurde mit Freigelassenen des Geschlechts bevölkert. Long Island, auf welchem beide liegen, und die Grafschaft Westchester wurden, wie Ch. A. Briggs 46-47)

<sup>42) ×</sup> L. W. Wilhelm, The polltax in Maryland: Mag. of Am. hist. 11 (1884). S. 38—45. — 43) A. Scott, The influence of the proprietors in founding the state of New-Jersey; in Johns Hopkins university studies Vol. III, S. 484—60. — 44) × Bicentennial of the proprietors of East New-Jersey: Mag. of Am. hist. 18, S. 94. — 45) Marths J. Lamb, The manor of Gardiner's Island: ib. S. 1—30. (Gute Abbidungen.) — 46) Ch. A. Briggs, Puritanism in New-York: ib. S. 39—58. — 47) × id., American presbyterianism. New-York, Scribner. 878 S. Rez.: Mag. 13, S. 510 (gunstig).

nachweist, schon unter den Holländern, spätestens 1640 ein Zufluchtsort der Puritaner. Hochkirchlichen Verfolgungen, namentlich unter dem Gouverneur Cornbury im Anfang des 18. Jh., leisteten sie erfolgreicheren Widerstand als in der Mitte desselben dem Methodismus. In New-York und New-Jersey waren nahezu die Hälfte aller Kirchen presbyterianisch. 1673 begann, wie R. A. G. Vermilye 46) nachweist, das Postwesen in New-York, das erst 3500 Einwohner zählte. Auch kleine Packete wurden be-Seit 1704 gab es für die Kolonieen in New-York einen Generalpostmeister, als welcher seit 1753 Franklin bedeutende Verbesserungen, auch die Beförderung von Zeitungen einführte. 1775/6 wurde vom Kongress Ebenezer Hazard ernannt, 1782-89 erhielt er das inzwischen von Bache bekleidete Amt aufs neue. Die Engländer hatten H. Finlav 49) statt Franklins ernannt. 1698 kam Graf Bellomont als Gouverneur nach New-York, zugleich für Massachusetts und New-Hampshire. Mit Robert Livingston und Anderen bekämpfte er Seeräuber, auch Kidd. Wegen anderer, die in Norridgewock in Maine beim Jesuitenmissionar Rasle Zuflucht suchten, wandte er sich, wie Ch. W. Parsons 50) nachweist, an Rasle. 51-54)

Die Entstehung der Korporation zur Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi in Neu-England <sup>55</sup>) zu London im Jahre 1649 und ihre Thätigkeit für die Indianer schilderte Wm. M. Venning. <sup>56</sup>)

Über den letztgestorbenen Begründer der Massachusettskompagnie, Rich. Bellingham aus Alt-Boston, schrieb E. H. Gofs. <sup>57</sup>) Gleich nach der Ankunft, 1634, Selectman des neuen Boston, wurde er seit 1641 mehrmals Gouverneur, zuletzt trotz zeitweiser Geistestörung 1665 bis zum Tode 1672, wo er 80 Jahr alt war. — Das zahlreiche Dokumente enthaltende, auch kulturgeschichtlich interessante Note-book des damals einzigen Rechtsanwalts Th. Lechford zu Boston reicht vom 27. Juni 1638 bis 29. Juli 1641. Der Herausgeber E. E. Hale <sup>58</sup>) schickt Lechfords Lebensbild voraus. Verfolgung wegen seines Eintretens für Prynne scheint ihn nach Neuengland getrieben zu haben. Unbedeutende Abweichungen vom Glauben der Mehrheit brachten ihn mit der Regierung von Massachusetts in Konflikt, so daß er von den Bürgerrechten ausgeschlossen blieb; er wurde aber doch leidlich

<sup>48)</sup> R. A. G. Vermilye, The early New York post office: Mag. of Am. hist. 18, S. 113-30. (Gute Abbildungen und Kärtchen. Vgl. S. 208.) — 49) The tory postmaster of the revolution: ib. S. 194/5. — 56) Ch. W. Parsons, Bellomont a. Rasle in 1699: ib. S. 346-52. — 51) × C. L. Rutherfurd, Charity in the American colonies: ib. S. 95/7. (Sammlungen in New-Jersey und Connecticut für eine Spinnschule bei den Delawares 1752/4 betr.) — 52) × H. L. Satterlee, The polit. hist. of the province of New-York. New-York, Pearson. 107 S. Rez.: Mag. 14, S. 223/4 (günstig). — 53) × Martha J. Lamb, Bedlow's island: Mag. of Am. hist. 13, S. 502/8. (Isaac Bedlow schon gegen Ende des 17. Jh. Besitzer.) — 54) × D. Nc. N. Stauffer, The leaden plate: ib. S. 508/4. (Enthält Brief G. Clintons an Gouverneur Hamilton.) — 55) × E. Channing, Did the fathers land on Plymouth rock on forefathers day: ib. S. 108. (Vgl. W. Warren: ib. S. 802/4. Vgl. E. H. Gofs. The Hungry pilgrims: ib. S. 477—81. Mangel an Kenntnis des Fischfangs.) — 56) Wm. M. Venning, Origin of the New-England company, London: Transactions of the royal hist. soc. New Series 2 p. 3 (1884), S. 298—301. — 57) E. H. Gofs, About Rich. Bellingham: Mag. of Am. hist. 18, S. 262/8. (ib. S. 891/8 eine Petition der Geistlichen von Boston aus dem 'Jahr 1709, Bellinghams ungültig erklärtes Testament betr.) — 58) Archaeologia Americana, transactions a. collections of the Am. ant. soc. V. VII. (= Notebook kept b. Th. Lechford). Cambridge, Wilson. XXVIII S.

duldsam behandelt, bis sein Beruf ihn in den Streit der Parteien verwickelte; 1641 kehrte er nach England zurück. 59-68) Die Entwickelung des Thanksgiving day seit der Einführung in Plymouth, 1621, beleuchtete Ch. L. Norton. 64; Der rein kirchliche Charakter ist verschwunden, nach dem Sezessionskrieg wurde er ein Nationalfeiertag. 65-68) — Es wurde nachgewiesen, daße etwa 1714 in Gloucester in Massachusetts der Schooner 69) erfunden ist. Den auf der neuenglischen Universität Yale College Promovierten widmete F. B. Dexter biographische Skizzen. 70-78)

Allgemeines zur Geschichte der Vereinigten Staaten. -Den Gang der Verfassungsentwickelung 72-78) beleuchtete eine auch in historischer Beziehung höchst beachtenswerte politische Studie von Davis. 74 Indem er das Verhältnis von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege zu einander von den Zeiten der allmächtigen Statthalter der Kolonialzeit bis zu dem Übergewicht der Legislative und zu den modernen Ausgleichsversuchen verfolgt, giebt er thatsächlich einen Überblick über die amerikanische Verfassungsentwickelung unter dem Gesichtspunkte, der sie hauptsächlich beherrscht hat. Er führt in die Organisation der großen und kleinen Einzelstaaten, wie der Union ein; auch die ehemalige südstaatliche Konföderation ist ihm nicht entgangen. Ein historisch wie politisch gleich merkwürdiges Ergebnis ist, dass die 1786er Verfassung von Massachusetts, welche am meisten ein Gleichgewicht der Gewalten anstrebte, die einzige ist, welche sich darin bis heute gehalten hat. - Die schweren Mangel des Systems der Präsidentenwahl, namentlich hinsichtlich der Prüfung der Mandate der Wähler durch den Kongress, werden von E. W. Gilliam 75,

<sup>59)</sup> X A doctor's charges in 1679: Mag. of Am. hist. 18, S. 801/2. (Wahrscheinlich in Massachusetss.) — 60) × J. Ph. Baxter, George Cleeve of Casco Bay. 1630-67 with collatoral documents. (= The Gorges society II.) Portland (Maine). 339 S. Rez.: Mag. 14, S. 525 (gunstig). — 61) × H. Gardiner, New Englands vindication: The Gorges society I w. notes b. Ch. E. Banks. Portland (Maine). 83 S. Rez.: Mag. 14. S. 525. (Oppositionsechrift der Restaurationszeit.) — 62) × G. H. Moore, Prytaneum Bostoniense, notes on . . . . the townhouse . . . the province courthouse, the statehouse a the cityhall. Boston Cupples, Upham. 31 S. Rez.: Mag. 14, S. 527 (günstig). -- 68) X H. L. Southwick, The policy of the early colonists of Massachusetts towards Quakers a others, whom they regarded as intruders, Old South prize essays I. Boston, Old South meetinghouse. 120. 21 S. Rez.: Mag. 13, S. 608 (günstig). — 64) Ch. L. Norton. Thanksgiving day, past a. present: Mag. of Am. hist. 14, S. 556-61. - 65 X Ellen Raynor u. Emma Petitelere, Hist. of the town of Cheshire with introd. b. J. L. Barker. Holyoke, Bryan. 214 S. Rez.: Mag. 14, S. 527/8 (gunstig). (Etwa 1768 is Massachusetts gegründet.) — 66) × G. Nash, Hist. sketch. of the town of Weymouth. V. II. der Weymouth hist. soc. collections. Weymouth. 846 S. Rez.: Mag. 18, 8, 415 (gunstig). (1672 in Massachusetts begründet.) — 67) × Historical catalogue of the int ehurch in Hartford 1638—1885 (v. Ch. T. Welles und G. L. Walker). Hartford 12°. 294 S. Rez.: Mag. 14, S. 528. — (88) × G. H. Moore, Final notes of witchcraft in Massachusetts. New-York. 120. Rez.: Mag. 18, S. 607 (günstig). (Nicht im Handel.) - 69) B., Schooner: Mag. of Am. hist. 13, S. 105. (Vgl. P. G. H. u. Minto ib. S. 207/8, ferner S. 804.) — 70) F. B. Dexter, Biographical sketches of the graduates of Yale College. New-York, Holt. 788 S. Rez.: Mag. 14, S. 525 (ginstig). (Betriff: Studierende der Jahre 1701—45.) — 71) X N. Porter, The 200th birthday of bish 6. Berkeley. Rede in Yale college. New-York, Scribner. 84 S. Rez.: Mag. 14, 8, 328 (günstig). — 72) × M. L., Slavery in Pennsylvania. (1758 u. 1759 betr.) — 73) × H. M. Jenkins, Hist. collections rel. to Gwynned. Philadelphia. 894 S. Rez.: Mag. 13. 8. 605 (günstig). (In Pennsylvanien, 1698 begründet von Wallisern.) — 74) H. Davis. American constitutions, the relations of the 8 departments as adjusted by a century in Johns Hopkins university studies 3, 8. 461—580. — 75) E. W. Gilliam, Presidential elections historically considered: Mag. of Am. hist. 14, S. 181/9.

beleuchtet. Jacksons Vorschlag der Wahl durch das Volk sei empfehlenswerter. Die Loslösung bedeutender Bruchteile von den Hauptparteien werde sonst oft den Repräsentanten die Entscheidung zuschieben.

Ch. L. Norton führte seine Sammlung politischer Amerikanismen 76) zu Ende. - G. W. Knight wies nach, dass in der Verwaltung der zur Ausstattung des Unterrichts bestimmten Staatsländereien im einstigen Nordwestgebiet 77) und den daraus hervorgegangenen Staaten die schwersten Missbräuche stattfanden. - Vorzugsweise auf Grund der beiden Quartbände B. P. Poores: Charters a. constitutions vom Jahre 1878 schrieb A. Gourd über die Verfassungen der Vereinigten Staaten. 78) In der Einleitung werden die Forschungen und Ansiedelungen der verschiedenen europäischen Völker kurz, dann die Entwickelung der englischen Kolonieen eingehend besprochen. — Jakobs I. despotische Neigungen erwiesen sich. auch hinsichtlich des Tabakbaus schon 1615, vergeblich. Das Parlament verbot die 1611-21 ergiebige Unterstützung durch Lotterieen. sitionelle Neigungen führten 1624 zur Auflösung der das Land beherrschenden Londonkompagnie, die mit Maryland am Ende der Kolonialperiode durchschnittlich mehr als <sup>8</sup>/<sub>4</sub> Millionen Pfund Sterling Tabak ausführte. beiden Carolina entstanden aus dem nördlichen Albemarle-, dem südlichen Clarendoncounty. Delaware wurde 1682 aus einem vom Herzog von York Penn geschenkten Gebiet gebildet und erst 1703 von Pennsylvanien unter gleicher Verfassung selbständig. Für Arme und religiös Verfolgte gründete Oglethorpe 1732 Georgia, wo Deutsche für 10000 Pfund Seide produzierten. 1754 erhielt es eine Volksvertretung. Die zweite Hälfte des I. Bandes bietet 18 für die Verfassung der amerikanischen Kolonieen wichtige Urkk. bis zur Charte Georgiens aus dem Jahre 1732 in französischem Text. Der zweite Band giebt ein systematisch geordnetes Verfassungsrecht der Kolonialzeit. 79)

Auch Amerika wird durch das von L. Stephen veröffentlichte Wörterbuch der nationalen Biographie 80) betroffen. Er selbst behandelte den New-York blockierenden General Mariot Arbuthnot, C. H. Coote den stellvertretenden Gouverneur Virginiens im Jahre 1609, S. Argall, R. Garnett Bened. Arnold sehr apologetisch. — Eine Anzahl hervorragender Juristen aus der pennsylvanischen Grafschaft Luzerne, unter ihnen Gouverneur Hoyt und dessen Familie, fanden in G. W. Kulp 81) einen Biographen.

Namentlich aus Quellenmaterial in England gab Ch. A. Briggs 82) eine Geschichte der amerikanischen Presbyterianer, eingeleitet durch eine Betrachtung der Lehre und Verfassung dieser protestantischen Richtung und

111,275

<sup>76)</sup> Ch. L. Norton, Political Americanisms: ib. 18, S. 98/9, 199—202, 295/8, 394/6. (Von Boycott an, vgl. ib. 18, S. 302, 406, 596, [Leitch], S. 599, 600; G. L. S. ib. 14, S. 218.) — 77) G. W. Knigt, Hist. a. management of land grants for education in the North West territory. (= Papers of the Amer. hist. association.) 1, No. 3. New-York, London, Putnam. 175 S. Rez.: Mag. 14, S. 327 (günstig). — 78) A. Gourd, Les chartes coloniales et les constitutions des États Unis. Paris, Imprimerie nationale. XLII, 356 u. II, 899 S. — 79) J. W. Hammond, Documents rel. to towns in New Hampshire V. 11, A to P. V. 12 G. to New Ipswich. Concord, Cogswell. 1882, 1888. XXXI, 312, XXXII, 854 S. (— 1800, Einleitungen u. Erlauterungen.) — 80) L. Stephen, Dictionary of national biography V. II., III. London, Smith, Elder, New-York, Macmillan. 448, 462 S. Rez.: Mag. 14, S. 421. — 81) G. W. Kulp, Families of the Wyoming valley. V. I. Wilkesbarre. 504 S. M. 33. Rez.: Mag. 14, S. 327/8. — 82) Ch. A. Briggs, American presbyterianism. Edinburg.

ihrer Entwickelung auf europäischem Boden. Unter der Virginiakompagnie schon finden wir in ihrer Kolonie den Puritaner Whitaker. John Eliot und andere Gründer von Massachusetts waren Presbyterianer, aber die independantische Richtung der Kongregationalisten 88) überwog in Neuengland. Trotz der bis zum Regierungsantritt des Hauses Hannover dauernden hochkirchlichen Verfolgung zeigt doch die beigebene Karte am Ende des 17. Jh. eine Reihe presbyterianischer Gemeinden von der Nordspitze Long Islands bis nach Charleston. Das Element der Ältesten ist in ihnen noch schwach vertreten. Erst 1706 bildet sich das Presbyterium von Philadelphia und wird 1717 zur Synode. Der frühere irische Hochkirchler Tennent gründete Log college in Pennsylvanien, das älteste presbyterianische in Amerika. Wie in Schottland, fand eine Bewegung für die verbindliche Kraft des Westminsterbekenntnisses statt, welche vielen als Widerspruch gegen den Geist des Protestantismus erschien. Namentlich Dickinson setzte die vermittelnde adopting act 1729 durch. In Südcarolina trennten sich die Gemäßigten. Nach Philadelphia brachte Hemphill, von Franklin unterstützt, den Deismus, während mit Frelinghuysen in New-York der Methodismus auf amerikanischem Boden Wurzel faste. 1739 kam Whitefield dorthin. und es trat an vielen Orten eine Scheidung ein. 1745 bildete sich unter Dickinson eine gemäßigte Synode von New-York, die später mit der von Philadelphia wieder zusammenwuchs. Seit 1754 bildete sich eine schottische presbyterianische Kirche. An dieser Zerklüftung scheiterte die Einigung mit den deutschen und holländischen Reformierten. Wertvoll ist der umfassende Anhang von Quellenmaterial. - D. D. Demarest, S. W. Woodbridge, C. E. Crispell schilderten die Geschichte des Seminars der reformierten Kirche in Amerika;84) die Vorgänge des hundertjährigen Jubiläums wurden im Anhang veröffentlicht. - In einer Jubiläumsschrift behandelten Fr. Courtney die Geschichte der englischen Hochkirche in Massachusetts, G. C. Shattuck die ersten 3 Bischöfe derselben in Amerika und B. H. Paddock<sup>85</sup>) das seit Erhebung des ersten von ihnen verflossene Jh. der bischöflichen Kirche der Vereinigten Staaten. - Interessante Briefe zur Geschichte der Kolonieen und des aus ihnen hervorgegangenen Bundesstaates wurden von E. Channing und von F. Haines 86) veröffentlicht. 87-88) - Washingtons Sendung zu den Indianern und Franzosen im Ohiothal Ende 1753 behandelte T. J. Chapman. 89-90) Dixon stammten seine Vorfahren nicht aus Northamptonshire. W. L. Stone weist darauf hin, dass er sich des Abendmahls enthielt. 91-98)

<sup>8\$) ×</sup> L. Woods, Hist. of the Andover theological seminary. Boston, Osgoed 638 S. Rez.: Mag. 13, S. 309 (gunstig). (Kongregationalistisch.) — 84) Centennial of the theolog. seminary of the reformed church in Am. New-York, Reformed Dutch Church. 526 S. Rez.: Mag. 14, S. 221/2. — 85) The commemorative discourses in observance of the centenn. year of the church in the diocese of Mass. Boston. 4°. 128 S. Rez.: Mag. 14, S. 423 (i. g. gunstig). — 86) F. Haines, Five interesting unpublished letters: Mag. of Am hist. 13. S. 277—80. (Admiral G. Clinton an Hamilton 8. Okt. 1750; H. Laurens an J. Loval 7. Apr. 1783; Fish. Ames an Will. Ely 13. Apr. 1801; Gen. de Rottenburg an H. Dearborn 8. Juli 1818; Richter R. Peters an Rob. Vaux 21. Nov. 1825.) — 87) × E. Channing. The Sackville papers ib. S. 490/1. (Brief Wolfes an S. von Mai 1758; Briefe ans dem Revolutionskrieg; Tadel Rodneys über G. Clinton.) — 88) × Jan. Duane, Unpublished letter to G. Clinton: ib. S. 177—80. (Verhandlungen mit den Irokesen betr.) — 89) I. J. Chapman, Washington's first public service: ib. 14, S. 249—56. — 90) × W. S. Baker, Medallic portraits of Washington. 120. 252 S. Rez.: Mag. 13, S. 414 (gunstig. (Abbildungen trefflich.) — 91) A letter fr. G. Washington. Neudruck: Mag. of Am. hist. 13.

Zur Geschichte des Unabhängigkeitskampfes wurden v Haines Briefe<sup>94</sup>) herausgegeben. J. Jay wies nach, dass Vergeni um Spaniens Teilnahme am Kampf gegen England zu gewinnen, die einigten Staaten auf das Gebiet zwischen Alleghanies und Meer beschr wollte, dies aber durch deren unmittelbare Verständigung mit Er hintertrieben wurde. Wie er schon in Choiseuls Auftrag 1767/8 die hältnisse der englischen Kolonieen erkundet hatte, - wir finden unte derem, es gebe 60000 waffenfähige Deutsche, Thee allein bringe En 300000 Pfd. — so gewann v. Kalb nach de Collevilles 96) Ermitteli Lafayette 1776 und brachte ihn nach Amerika. Über das Treffen Bunkerhill wurden das Faksimile einer Zeitungsnachricht<sup>97</sup>) und Au aus Howes Ordrebuch 98) veröffentlicht. — Die neueste Ausgabe von 1 crofts 99) Werk schritt von der Unabhängkeitserklärung bis zum Absc der Bundesverfassung vor. Über erstere schrieb M. Chamberlain über den am 12. Juni 1788 gestorbenen Unterzeichner der Erklärung, Livingston, Martha J. Lamb, 101) welche auch den Urhebern der Bui verfassung<sup>102</sup>) eine Skizze widmete. A. W. Clason<sup>108</sup>) betonte die England verhängnisvolle Anschauung, daß die Kolonieen lediglich Zub seien, also dem Parlament unterworfen. Derselbe bezeichnet es als e Irrtum, dass 9 von den 13 Staaten geglaubt, eine Bundesverfassung schi zu können, bespricht den sog. Virginiaplan und den Mangel eines Ger für Streitigkeiten der Staaten untereinander. 104) Er behandelt eingel die 1788 gehaltene Konvention von Massachusetts. 195) 187 Stimmen ge 168, meist Bauern, beschlossen Annahme der Bundesverfassung, empfa aber eine Reihe von Verbesserungen zur Sicherung der Volksrechte. J. Arnold beleuchtete Rhode Islands Verhalten. 106) Die entsetzlichen Lei des kleinen Arnoldschen Korps auf dem Marsch nach Kanada 1775 schile

ļ

S. 586. (20. März 1770 an Gen. Armstrong. Vgl. J. Dixon: Washington's ances W. L. Stone: Was Washington a christian? ib. S. 587/8 u. 596/7.) — 92) × Gordon, Briefe und Auszüge von Briefen Washingtons, Neudruck aus Monthly magazing S. 545, London 1800: ib. S. 487/9. (26. Nov. 1775 an Lund Wash., 23. Jan. 1778 Fe 20. Aug., 14. Nov. 1778, 22. Nov. 1779.) — 93) × Song for the first celebration Washington's birthday in New-York city 11. Febr. 1784: ib. S. 410/1. — 94) Haines, Eight unpubl. revolutionary letters: ib. S. 89—93. (Burgoyne an Gen. He 17. Jan. 1778; Gates an Gen. Stark 24. Jan. 1778; Heath an Gen. Philips 16. A u. S. Juni 1778; Philips an Heath 20. Juni 1778; Hancock an Board of war 5. Nov. 17 J. Adams an Barclay 24. Mai 1784; Gen. Ward an Committee of supplies 18. Juni 177. — 95) J. Jay, Count de Vergennes: ib. S. 31/8. — 96) Victe. de Colleville, missions secrètes du général major de Kalb et son rôle dans la guerre d'indépende: Americaine. Paris, Diedier Perrin. — 97) Fresh news just arrived, Facsimile: Mag. Am. hist. 18, S. 282. New-York, John Anderson. 1775. — 98) Aus Wm. Hou Orderly book 17. Juni bis 27. Sept. 1775: ib. 14, S. 214/6. — 99) G. Bandrou Hist. of the U. St. of America V. V. V. VI. last revision. New-York, Applet 581 u. 572 S. Rez.: Mag. 18, S. 218 u. 415. — 100) M. Chamberlain, Tauthentication of the declaration of independence aus Proceedings of the Massachuse hist. soc., Nov. 1884. Cambridge, Wilson. 28 S. Rez.: Mag. 18, S. 508 (günstig). 101) Martha J. Lamb, The Brooklyn house of Ph. Livingston: Mag. of Am. hist. 18, S. 346—55. (Gute Abbildungen, Faksimile von De Witt Clinton und Plan der Geger von New-York in der Revolutionszeit.) — 102) id., The framers of the constitution: in 18, S. 345/6. — 104) id., The fallacy of 1787: ib. 14, S. 375/86. — 105) id., The convention of Massachusetts: ib. S. 529—45. (Gute Abbildungen.) — 106) J. N. Arnola Sulky little Rhody: ib. 18, S. 104/5. (Vgl. Redwood ib. S. 207/8.)

W.H. Mills. <sup>107</sup>) Wahrscheinlich Fälschung ist eine im Faksimile abgedruckte, auf H. H. Breckenridge und G. Lippard zurückgeführte Predigt vor der Schlacht bei Brandywine. <sup>108–110</sup>) Beschwerden der Kapitulanten vor Saratoga betreffen die von S. H. Fogg veröffentlichten Briefe der englischen Generale Burgoyne <sup>111</sup>) und Phillips und des amerikanischen Heath. <sup>112</sup>) Noch sind Wachthaus und Brunnen vorhanden, welche für die Kapitulanten bei Rutland Center unweit Worcester in Massachusetts gebaut wurden, wie Cl. Jills on nachweist. <sup>118–118</sup>)

Vom Abschluss der Bundesverfassung bis zum Amtsantritt Jacksons. — Marylands Einflus auf die Landabtretungen an die Union beleuchtete, großenteils auf Grund seiner früheren Schriftfundpublikation von der Maryland hist. soc. (1877), H.C. Adams. 119) Virginien, Massachusetts. Connecticut und New-York hatten infolge großenteils einander widersprechender königlicher Bewilligungen Anspruch auf die Gebiete nordwestlich vom Ohio. Landgesellschaften, an deren einer Franklin, an einer anderen Washington beteiligt waren, hatten dort eine Kolonie gründen. Washington auch Pfälzer dorthin ziehen wollen. Maryland beantragte schon 1777 Überweisung des Gebietes an die neue Konföderation, hielt 1778 dort die Gründung neuer Staaten für wünschenswert und trat dem Versuch Virginias. welches nach T. J. Chapman 190) bis 1784 auch Ansprüche auf Westpennsylvanien erhob, über das Ohiogebiet zu verfügen, 1779 erfolgreich entgegen. Die Verzögerung von Marylands Eintritt in die Konföderation — 1781 hing mit seinem Streben zusammen, den Verzicht der Staaten auf ihre Ansprüche durchzusetzen. Erst 1784 verzichtete auch Virginien unbedingt. zuletzt 1786 Connecticut bis auf einen erst 1800 auf die Union übergegangenen Strich am Eriesee. Mit Washington hatte Daniel Carroll aus Maryland hervorragende Verdienste um die Organisation dieses ersten Unionsgebietes. Der Grundsatz der Ausstattung der Union mit Land wurde sehr wesentlich für den festen Zusammenhalt derselben. Der Abhandlung sind Untersuchungen über Washingtons Interesse an westlichen Ländereien, mit einem Plan seines Besitzes zwischen Ohio und kleinem Kanawha, über sein Interesse an der Potomackompagnie beigegeben, wonach er schon 1770 eine Strafse vom Potomac zum Ohio ins Auge faste, um den Westen zu erschließen. Seine Anteile an dieser

<sup>107)</sup> W. H. Mills, B. Arnold's march to Canada: ib. S. 148-54. S. 463-76 General R. Enos v. H. E. Hayden [eine Rettung].) - 108) (J. Trout). A sermon preached on the eve of the battle of Brandywine: ib. S. 281. (Vgl. ib. 18, S. 407. 503, 600.) — 109) D. Waterbury, Auszüge aus dem Order book. 15. bis 19. Febr. 1776: ib. 14, S. 410/1. — 110) Two original letters of Ethan Allen: ib. S. 318.9. (Vom 12. Mai 1775 ans Sicherheitskomitee in Albany und 7. Febr. 1785 an J. Caldwell.) 111) S. H. Fogg, Interesting unpublished letters of Burgoyne: ib. 13, S. 482.6. (An Heath am 12. Nov. und 16. Dez. 1777 und am 13., 15. und 80. Jan. 1778.) -112) Interesting unpublished letters of Major-General Phillips contributed b. J. S. H. Fogs: ib. 14, S. 91/5. — 113) Cl. Jillson, A revolutionary relic: ib. S. 406/7. (Vgl. W. L. Stone, ib. S. 510/2.) — 114) × Brief John Penn's an Charlotte L. Rutherford von 29. Juli 1778: ib. S. 322. (Ungeheuere Preise betr.) — 115) L. Wilson, Andrés landing place at Haverstraw: ib. 18, S. 173/6. (21. Sept. 1780. Vgl. ib. 14, S. 620.) — 116) X W. G. Dessaussure, Sketch of major general Will. Moultrie. 29 S. Rec.: Mag. 13, S. 416 (gunstig). (Nicht im Handel.) — 1178) × R. Varick, Unpublished letter: Mag. of Am. hist. 14, S. 513/5. (An H. Glen 18. Mai 1788.) — 119) H. C. Adams. Marylands influence upon land cessions to the U. St. in Johns Hopkins University studies. V. III. S. 1-102. - 120) T. J. Chapman, Early Virginia claims in Pennsylvania: Mag. of Am. hist. 13, S. 155-60.

Gesellschaft und der James River company sollten für eine Nationaluniversität im Bundesdistrikt und für Liberty Hall Academy in seinem Heimatstaat dienen, welche als Washington a. Lec Universität noch besteht. Den Schluss bildet eine Abhandlung über den Ursprung der als erste größere Bahn Amerikas 1826 begonnenen Baltimore-Ohiobahn. — Dem Demokraten John Breckinridge, dem 1806 gestorbenen Urheber der Kentuckyresolutionen von 1798/9, widmet E. D. Warfield 121) eine Skizze. — Diese Zeit mit behandelt der zweite Band des tächtigen Mc. Masterschen Werkes, 192) den eine Schilderung der Zustände des Südens, namentlich Georgias, am Ausgang des 18. Jh. einleitet. Die Salzburger in Neu-Ebenezer werden erwähnt. Dann führt uns der Vf. den wirtschaftlichen Aufschwung nach 1790 vor, welchen die von Hamilton trotz starken Widerstands begründete Vereinigte Staatenbank wesentlich förderte. Das ungesunde Treiben der selbst einen Washington schmähenden republikanischen — später demokratischen Partei hindert nicht dessen feste und vorsichtige Neutralitätspolitik. lernen die Anfänge des damaligen fernen Westens am Ohio, den kläglich mißglückten Kolonisationsversuch von Franzosen — Gallipolis — kennen. Die Einrichtung des Patentamts im Jahre 1790 fördert den Erfindungsgeist, so wird 1794 durch die Baumwollreinigungsmaschine Withneys der Baumwollbau erst lohnend. Der Minister Randolph wurde 1795, wie P. V. Daniel<sup>128</sup>) nachweist, nicht entlassen, sondern dankte nach Washingtons scharfem Tadel ab. Der allerdings wenig günstige Handelsvertrag von 1794 mit England weckte die Wut der in 'demokratischen' Klubs die französischen Revolutionäre nachäffenden Republikaner, deren Agitation vom französischen Gesandten Genet angefacht wurde. Der französische Übermut, namentlich die Käuflichkeit Talleyrands und seiner männlichen und weiblichen Mittelsmänner führte fast zum Krieg. Nachdem Adams 124-125) mit knappsten Mehrheit gewählt worden, machte ihn der Unwille über England beliebt. Aber die Ausnahmegesetze, wenn auch nicht oft angewandt, wurden den Verderb der Partei und verschafften den Demokraten mit Jeffersons Wahl, die schließlich Föderalisten gegen Burr entschieden, für lange die Herrschaft, wenngleich sie 1799 den von dem pennsylvanischen Deutschen JohnFries angestifteten Aufstand gegen eine direkte Steuer unterdrückt hatten. Mc. Master schildert die Zustände. Die Stimmung der Demokraten führte auch zur Nachahmung französischer Tracht und Sitte. Die strenge Kirchlichkeit nahm ab, und die liberale unitarische Richtung begann; gleichzeitig aber die Erweckungen der Campmeetings. Neu-England vorzugsweise war die starke Besiedelung des Westens zu danken. Gegen die Grundsätze der Demokraten verstiels Jefferson<sup>126</sup>) durch die so vorteilhafte Erwerbung Louisianas ,mit welcher der Band schließt. 197-187)

<sup>121)</sup> E. D. Warfield, John Breckinridge: ib. 14, S. 190—200. — 122) J. B. M. c. Master, A hist. of the people of the U. St. fr. the revolution to the civil war V. II. New-York, Appleton. Rez.: (Gunstig, jedoch Parteilichkeit vorgeworfen.) Mag. 14, S. 223, ib. S. 509 (Bedenken über die Grenzangaben Louisianas in der beigegebenen Karte). — 123) P. V. Daniel, Historical errors corrected: Mag. of Am. hist. 13, S. 589—98. — 124) J. J. Morse, John Adams; in American statesmen. Boeton Houghton, Mifflin. 120. 387 S. Rez.: Mag. 13, S. 509 (zu skizzenhaft). — 125) A. B. Magruder, John Marshall; in American statesmen. Boeton Houghton, Mifflin. 120. 290 S. Rez.: Mag. 13, S. 509 (gunstig). — 126) XF. N. Luther, Jefferson as a naturalist: Mag. of Am. hist. 18, S. 379—90. — 127) B. J. Jeffries, First aerial voyage across the English Channel: ib. S. 66—88. (Zu wissenschaftlichen Zwecken von dem Arzt J. Jeffries aus Boston 1785 unternommen.) — 128) X E. P. Powell, The oldest orchard in Oneida county: ib.

- G. W. Cable behandelte die Geschichte der Kreolen Louisianas. 135) Als solche werden nicht die meist aus Akadien eingewanderten Bewohner der westlich vom Bayou Teche gelegenen Prärieen, sondern die im Missisippidelta wohnenden zahlreichen Nachkommen der französischen, die minder zahlreichen der spanischen Kolonisten bezeichnet. 189) Erstere bestimmten das Gepräge, wenn auch das südliche Klima einen Zug von träger Lässigkeit gab, wie ihn in dem Mass die Nachkommen der östlich des Mississippi und oberhalb des Delta überwiegenden Angloamerikaner nicht zeigen. In letzterem Gebiet wurden auch zahlreiche Elsässer angesiedelt. Sie nahmen an der mit Unabhängigkeitsplänen verbundenen gescheiterten Erhebung gegen den Übergang unter spanische Herrschaft 1768 Teil und wurden in der Bevolutionszeit durch zahlreiche westindische Franzosen verstärkt. Burr scheint, wie auch C. F. Robertson annimmt, die Gründung einer Republik im Mississippigebiete geplant zu haben. 140) Baumwoll- und Zuckerinteressen hielten auch hier das gewerbliche Leben zurück. Nach dem Übergang unter die Herrschaft der Vereinigten Staaten dauerte es lange, bis der, teilweise als Kaper südamerikanischer Republiken von der Insel Barataria aus betriebene Seeraub unterdrückt war. 3 Angloamerikanische Munizipalitäten entstanden neben der Kreolenstadt und wurden erst später zu einem Gemeinwesen verschmolzen. Erst das furchtbare gelbe Fieber von 1853 gab Anlass zur Sanierung der auf Sumpf gebauten Stadt und nach der Einnahme durch die Unionstruppen besserten sich die Schulen, welche die Kreolen amerikanisieren, erst seit 1841 zahlreicher sind; neuerdings entwickelt sich die Industrie. 141)

In mancher Beziehung ähnlich verlief die von J. A. Porter geschilderte Entwickelung der Bundeshauptstadt. <sup>142</sup>) Zu ihrer Begründung hatten Virginien 1779, Maryland 1778 10 miles angeboten. Die Wahl Germantowns bei Philadelphia scheiterte 1779 an einem unbedeutenden Amendement Jeffersons und Hamiltons Taktik bot Übernahme der Kriegsschulden der Staaten für die vom Süden mit geringer Mehrheit durchgesetzte Wahl der Lage am Potomac. Zur Entschädigung war Philadelphia wenigstens 1790—1800

<sup>8. 593/5. (</sup>Etwa 1792 vom Missionar Kirkland angelegt.) — 129) × Original settlement of the city of Hudson: ib. (aus Hudson gazette) 14, S. 201/3. (Begründer 1783 die Brüder Jenkins aus Providence.) — 130) × J. H. Gunn, Witchcraft in Illinois: ib. S. 458—68. (1778 bis.c. 90.) — 131) C. Estabrook, Bungtown coppers: ib. 13, S. 304. (Falsche englische halfpence von 1785/7, vgl. S. 206.) — 132) Five unpublished letters: ib. S. 581/5. (R. Morris an s. Sohn 20. Aug. 1794; Constable an ersteren 2. Nov. 1797; S. Clement 1. Nov. 1813; W. P. Custis an Th. Carberry 7. Apr. 1839; J. A. Dix sn Ch. A. Mann 17. Juni 1850.) — 133) O. J. Harvey, An old masonic charter: ib. S. 254—61. (Besiehungen zu S. Domingo u. Frankreich betr.) — 134) × H. C. Lodge. Works of Alexander Hamilton. V. I.—VI. London, Putnam. — 135) M. St. De nis, Where s King once lived: Mag. of Am. hist. 13, S. 285/8. (Das Haus in Philadelphia betr., in welchem der nachmalige König Ludwig Phillipp 1796 lebte.) — 136) M. M. L., An old scrap book: ib. S. 100/2. (Betrifft namentlich die Gründung von Jersey city 1804.) — 137) J. G. Wilson, Col. John. Bayard a. the Bayard family of America. New-York-24 S. Rez.: Mag. 13, S. 511 (günstig). († 1807.) — 138) G. W. Cable, The Creoles of Louisians. London, Nimmo. IX, 320 S., (Mit Karte, Planen und guten Abbildungen) — 139) Ch. Dimitry, The heart of Louisiana: Mag. of Am. hist. 13, S. 436—44. (Geschichte der place d'armes von New-Orleans.) — 140) × Pen portrait of Aaron Burr: ib. 44, S. 618/9. — 141) × C. F. Robertson, The attempts made to separate the west fr. the Union. St. Louis. 12°. 60 S. Reg.: Mag. 13, S. 607/8 (günstig.) (Burrs Unternehmungen.) — 142) J. A. Porter, The city of Washington, its origin a administration: Johns Hopkins university studies Vol. III. S. 581—85.

Bundeshauptstadt. Der Washington befreundete Franzose l'Enfant wurde in der Leitung der Anlage Washingtons 148) bald durch den pennsylvanischen Quäker Ellicott ersetzt. Thornton entwarf das Kapitol. - Die 12 erwählten Stadtvertreter wählten 1802 aus sich einen kleinen Rat von 5, der Präsident ernannte den Mayor. 1804 wurde die Wahl beider Zweige der Stadtvertretung getrennt, 1812 indirekte Wahl des Mayors eingeführt, welcher die von den Aldermen bestätigten Unterbeamten ernannte. 1814 gab es nur 750 Steuerpflichtige, 1860 66 000 Einwohner, 1870 war die Zahl auf 122000 gewachsen. 1871 wurde die Verwaltung des zum Gebiet erhobenen Bundesdistrikts einem vom Präsidenten unter Bestätigung des Senats ernannten Gouverneur übertragen, dem ein Rat von 11 Mitgliedern und 22 Delegaten zur Seite stehen. Namentlich Shepherd führte mit einem Gesundheitsamt und Amt der öffentlichen Arbeiten mit Thatkraft und Rücksichtslosigkeit Verbesserungen durch. Es erfolgte eine neue Verfassungsänderung, und zwei vom Präsidenten unter Bestätigung des Senats ernannte Kommissare leiten mit einem Ingenieuroffizier die Verwaltung. H. King stellte die Niederlage gegen die Engländer am 24. August 1814 bei Bladensburg<sup>144</sup>) und die darauffolgende Zerstörung Washingtons dar, während der rühmliche Kampf des Kapitan Reid auf dem 'General Armstrong' bei Fayal von Ch. K. Bolton 145) besungen wurde. Der Geschichte der Nordwestküste 146) schickt H. H. Bancroft im XXII. Band seines großen Werks ein Quellenverzeichnis voran und giebt eine eingehende Geschichte der geographischen Vorstellungen über Nordamerika. Mit guten Gründen werden Fucas Reisen von 1590 und 1592 als Erfindung bezeichnet. Erst die Russen brachten seit Anfang des 18. Jh. wirkliche Kunde über das Küstenland nördlich von Kalifornien, während die Spanier alles Erforschte geheim hielten. Seit 1788 betrieben Bostoner mit Glück Pelzhandel. Kendrick nannte den Columbia nach seinem Schiff und vollendete 1790 die erste amerikanische Weltumsegelung. England erhielt 1790 Gleichberechtigung mit Spanien nördlich von S. Francisco, namentlich am Nootkasund. Von Vancouvers Forschungsreise in den beiden folgenden Jahren stammen die meisten Namen in diesen Gegenden. Eingehend werden die Geschichte des Pelzhandels in Nordamerika und die Zustände an der Nordwestküste behandelt, der Charter der Hudsonsbaikompagnie abgedruckt. Auch die Forschungsreisen über den Kontinent hin werden besprochen, besonders eingehend Mackenzies Reise von 1789-93, auf welcher er den nach ihm genannten Strom entdeckte. - Im zweiten Band dieser Abteilung werden namentlich Lewis' und Clarkes (1804/6) Frasers Reisen (1805-10) und Astors Unternehmungen eingehend behandelt. — Bancrofts Darstellung tritt hinsichtlich der von Astor 1810 begründeten 'Pacific fur company' P. Koch 147) entgegen. Jefferson, welcher Lewis' und Clarkes Reisen veranlasst, wusste die Bedeutung dieses durch den Krieg mit England 1813 der 1821 mit der

<sup>143)</sup> B. S. E., The river Tiber in Washington: Mag. of Am. hist. 13, S. 183. — 144) H. King, The battle of Bladensburg: ib. 14, S. 488—57. (Vgl. N. L. C. falsches Bild der Zerstörung u. Erklærung ib. S. 612/8.) — 145) Ch. H. Bolton, The fight at Fayal: ib. S. 614/8. (Mit Bild Reids.) — 146) H. H. Bancroft, Hist. of the Pacific States V. XXII, XXIII. (= The North West Coast.) St. Francisco, Bancroft. 1884. XXXIII, 708 S. u. XIV, 768 S. — 147) P. Koch, The story of Astoria: Mag. of Am. hist. 13, S. 269—76.

Hudsonsbaikompagnie verschmolzenen kanadischen Nordwestkompagnie zufallenden Unternehmens besser zu schätzen. Washington Irvings 'Astoria' erweist sich gegen Bancrofts Beschuldigungen als wahrheitsgetreu. Kanadier Mc. Dougall und einige andere Teilhaber überlieferten alles. indem sie sich persönliche Vorteile sicherten, der Nordwestkompagnie, welcher sie meist angehört hatten. 1818 wurde Astoria, das mittlerweile Fort George geheißen, den Vereinigten Staaten zurückgegeben. Die Nordwestküste sollte 10 Jahre lang Engländern wie Amerikanern offen sein. Im Floridavertrag von 1819 erwarben letztere die spanischen Ansprüche. 1824 beschränkte Russland die seinigen auf das Gebiet nördlich von 54° 40', und es entstand in den Vereinigten Staaten das Streben, ihr Gebiet bis dahin auszudehnen, die Oregonfrage, während England am 49° als Grenze festhalten wollte. Man kam über ferneren gemeinsamen Besitz auf einjährige Kündigung überein. Polk, der dort 1829 ein Territorium hatte begründet sehen wollen, noch als Präsidentschaftskandidat die Ansprüche auf ganz Oregon festhielt, ging als Präsident 1846 auf die englischerseits vorgeschlagene Grenzlinie ein. Vortrefflich schildert Fr. Parkman die Gefahren der Reise nach Oregon im Jahre 1846. 148) Gleich eingehend behandelte H. H. Bancroft Kaliforniens Geschichte bis 1846, 140) die Entdeckungsfahrten der Spanier, Drakes, nach einem Hafen unweit des späteren S. Francisco, bis zur endlichen Fortsetzung von Altkalifornien aus unter Karl III. 1775 wurde Oberkalifornien unter Neve mit Monterey als Hauptstadt ein Gouvernement, 1776 San Francisco begründet, worauf es, wie sonst nicht sehr häufig, zu Indianerkämpfen kam. 1780 gab es 3 presidios (Forts), 8 Missionen, in welchen die Indianer zu einer gewissen Kultur herangezogen, aber vollständig unmündig gehalten, viel gepeitscht wurden, und eine halbstädtische Ansiedelung, pueblo; auch pueblos waren fast ohne jede Selbständigkeit. 1791 war Kalifornien Strafkolonie geworden, 1794 die erste Schule errichtet, 1826 gab es erst 176 Schüler. Man zählte an 500 Spanier und Mischlinge, etwa 3000 Bekehrte. Etwas Wollweberei, auch in roher Weise Töpferei wurde betrieben, Leder bearbeitet und Seife gesotten. Wassermühlen bestanden. 1804 nach der Trennung von Altkalifornien war Arillaga Gouverneur. 1810 baute man etwas Wein und zählte 2130 Spanier und Mischlinge, 18800 Bekehrte. Keine Niederlassung lag mehr als 6 Meilen von der Kuste. Gegen das Verbot der Regierung begünstigten die Missionen, von welchen man vollständig abhing, den Verkehr mit den selbst bei S. Francisco Otterfang treibenden Amerikanern, welche den Russen meist Schiffe gaben. Kalifornien folgte durch alle Wandelungen Mexiko, von welchem es abhängig war. Dessen Unabhängigkeit gab auch Kalifornien, wo der Hanfbau des Südens jetzt zu Grunde ging, Anfänge der Selbstverwaltung. Dem ernannten Gefe politico trat unter Iturbide eine von wenigen gewählte Junta zur Seite, die auch den Vertreter in Mexiko wählte. Die Wähler bildeten die Provinzialvertretung. Eine beschränkte Handelsfreiheit wurde gegeben, aber 1826 42<sup>1</sup>/<sub>9</sub>0/<sub>0</sub> Zoll eingeführt. 1824 wurde auf Diebstahl 10 Jahre Strafarbeit, über 25 Dollar Todesstrafe gesetzt. Die Inquisition wurde beseitigt. Oberkalifornien zählte jetzt 4250 Spanier und Mischlinge, etwa

<sup>148)</sup> Fr. Parkman, Oregon trail, sketches of prairies. Rocky Mountain life. Boston. Little Brown. 1888. XII, 881 S. — 149) H. H. Bancroft, Hist. of the Pacific states, Vol. XIII—XV. S. Francisco, Bancroft. 1884/5. XV, 792 S. (Gute Karten.)

150 Fremde, 18000 bekehrte und 2000 heidnische Indianer, 50 Güter, ranchos. Es war 1824/9 mit Niederkalifornien vereinigt. Die Missionare hielten lange an Spanien fest, wurden aber mit größerer Rücksicht behandelt, als den mexikanischen Gesetzen entsprach: erst allmählich fand seit 1830 die Säkularisation statt. Im Norden waren 8 Missionen Zacatecaner Mönchen überwiesen. 1833 wurde der Zehnte abgeschafft. Auch die Verbannung der Spanier wurde 1829 nur an 7 ausgeführt. Seit 1828 fanden vielfache, auch durch Finanznot hervorgerufene Unruhen statt, bei welchen sich mehrfach ein Gegensatz zwischen Norden und Süden zeigte. Auch begann das Streben, Bundesstaat, ja unabhängig zu werden. 1826 waren die ersten amerikanischen Jäger über Land nach Kalifornien gekommen, schon 1835 verhandelte die Union über die Abtretung der Bai von San Francisco; dagegen gaben die Russen 1841 die Ansiedelung Ross als unlohnend auf. W. H. Shinn zeigt<sup>150</sup>) wie in der rohen Bevölkerung der kalifornischen Goldminen doch der Trieb zur Selbstverwaltung lebendig war und schon 1851 in einzelnen Minen, allmählich fast überall, zur Vereinbarung von lokalen Gesetzen führte, welche das Recht auf Minenland, claims, zum Hauptgegenstand haben, welches durch Nichtbenutzung nach bestimmter Frist verfällt. Dasselbe zeigt sich in den anderen Bergwerksgebieten des Westens. -W. Barrows führt uns zu Chicagos 151) Anfängen. 1803 bis zur Zerstörung durch Indianer, 1812, bestand dort Fort Dearborn mit einer Indianeragentur, 1816 wiederhergestellt, erhielt der Ort eine Agentur der Astorschen amerikanischen Pelzkompagnie, wurde 1833 mit etwa 250 Einwohnern town, 1837 city, zählte 1842 6590 Einwohner. 1816 war die erste Schule, 1834 die erste, presbyterianische, Kirche errichtet. Barrows schließt mit interessanten Vergleichen von sonst und jetzt.

Die Herrschaft der Demokraten. — Eine unparteiische populäre Darstellung der Geschichte Jacksons und seiner Zeit danken wir A. Gigot. <sup>162</sup>) Er gelangt im wesentlichen zu gleich ungünstigem Urteil wie J. Schouler in der Darstellung der Geschichte von 1817—31, <sup>163</sup>) während Ch. Gayarré nach Briefen Jacksons meist aus den Jahren 1821/8 und an sein Mündel J.s Charakter günstig beurteilt. <sup>164-156</sup>) Die sehr berechtigte Äußerung des damaligen Kriegssekretärs Calhoun über Jacksons völkerrechtwidriges Vorgehen gegen die Spanier in Florida und dort lebende Engländer, man müsse Jackson vor ein Kriegsgericht stellen, machte den mangelhaft gebildeten, gewaltsam leidenschaftlichen und herrschsüchtigen Mann zum Feind Calhouns. Clay zog sich Jacksons Haß durch Mißbilligung seines berechtigten Auftretens gegen die ein Indianerdorf plündernden Georgier zu. Jackson stimmte, was er später vergaß, bei der Abtretung Floridas durch Spanien 1821 dem Verzicht auf das von den Sklavenhaltern begehrte Texas

<sup>150)</sup> W. H. Shinn, Land laws of mining districts; in Johns Hopkins university studies, Vol. II. S. 547—615. Baltimore, Murray. 1884. — 151) W. Barrows, Ancient Chicago: Mag. of. Am. hist. 13, S. 360—78. (Vgl. H. H. Hurlbut: ib. 14, S. 402/4. — 152) A. Gigot, La démocratie autoritaire aux États Unis. Paris, Lévy. IV, 364 S. (Jackson.) — 153) J. Schouler, History of the U. St. under the constitution. Vol. III. Washington, Morrison. 589 S. Rez.: (Sehr gunstig) Mag. 14, S. 221 (Vgl. über dies und andere Bücher ib. S. 185/7. — 154) Ch. Gayarré, The character of A. Jackson: Mag. of Am. hist. 13, S. 161—72. — 155) × Three interesting letters of Andrew Jackson: ib. 14, S. 206/9. (An Gouv. Claiborne 8. Jan. 1807, Burrs Unternehmenbetr., an ein Komitee in Cincinnati 16. Febr. 1887 und an Silas Wright 8. Febr. 1848. Vgl. W. S. Wyman, ib. 14, S. 212/8.

zu und machte sich bald als Gouverneur des neuen Gebietes unmöglich. Indiana war nach innerem Kampf als freier Staat aufgenommen; seit Ende 1818 entbrannte heftiger Streit um die Einführung der Sklaverei in Missouri. welcher mit dem bekannten von Thomas aus Illinois veranlassten Missourikompromis 1820 im wesentlichen zu Gunsten des Südens entschieden Randolph erfand für die nördlichen Freunde der Sklaverei den Namen 'Teiggesichter'. Der letzte nördliche Staat New-York beseitigte bis zum 4. Juli 1827 die Sklaverei. 156) - Die Erklärungen früherer Präsidenten und Kabinettsmitglieder, von denen auch Calhoun, im Gegensatz zu später, dem Kongress das Recht zum Ausschluss der Sklaverei in den Territorien zugestand, verschwanden später aus dem Archiv. Missouri entfernte 1821 den Ausschluss aller Farbigen, erkannte jedoch das Recht zur Auferlegung dieser Bedingung nicht an. Mit der von Crawford durchgesetzten Beschränkung der Amtsdauer der Distriktsanwälte (attorneys), Einnehmer und anderen Beamten auf 4 Jahre wurde dem von Jackson durchgesetzten System völliger Abhängigkeit der Beamten der Weg gebahnt. hebt, bei Schilderung der Zustände um 1820, die fortschreitende Demokratisierung im Repräsentantenhaus, mehreren nördlichen Staaten und bei den Kongregationalisten Neuenglands hervor, von denen sich die Unitarier lösten. Virginien sank. Ohio kam mächtig empor. Monroe legte sein Vew gegen Verwendung von Bundeseinnahmen für Ausbesserung der Nationalstraße über den Cumberland zum Ohio ein. — Trotz der 1819 stattgefundenen Reform der von Baltimorer Spekulanten missbrauchten Nationalbank zwang Jackson dem Volk deren Vernichtung auf und steigerte damit die wirtschaftliche Krisis zu verderblicher Höhe. Die Verteilung der Überschusse als nie zurückgezahlte Vorschüsse an die Einzelstaaten erwies sich als sehr schädlich. Die Töchter eines Oberrichters in Südcarolina, Sarah und Angelina Grimké, von denen letztere Quäkerin wurde, wirkten seit Ende der zwanziger Jahre gegen die Sklaverei und für Erweiterung der Rechte der Frauen. Catherine H. Birney, 167) hat beider Leben geschildert, W. L. Keese das des 1860 gestorbenen Schriftstellers, Schauspielers und Schauspieldirektors W. E. Burton, 158) Ch. P. Daly das des 1804 geborenen, 1884 in New-York als Anwalt gestorbenen Ch. O'Conor. 159) As a Packer und der von ihm gestifteten Lehigh university zu Bethlehem in seinem Heimatstaat Pennsylvanien widmete D. Brodhead 160) eine Skizze. ursprünglich Zimmermann, arbeitete er sich vom Kohlenhändler zum Eisenbahnunternehmer empor, war 1843 Richter, 1852 demokratischer Abgeordneter und starb 1879. In populärer und humoristischer Weise in der Form der Schilderung einer überwiegend auf einem mexikanischen halbwilden Pferd zurückgelegten Reise machen A. E. Sweet und J. A. Knox mit Gegenwart und Vergangenheit von Texas 161) bekannt. R. M. Potter, der den

<sup>156)</sup> J. T. Sutton, Slavery in New-York: Mag. of Am. hist. 14, S. 210. (Bet. Verkauf eines Sklaven bis 80. Mai 1807, der dann freizulassen, aus dem J. 1798.) — 157) Catherine Birney, The Grimké sisters. Boston, Lee Shepard. 12°. 319 S. Rez.: Mag. 14, S. 826. — 158) W. L. Keese, William E. Burton, actor, anthor a manager. New-York, Putnam. 280 S. Rez.: Mag. 14, S. 631 (günstig.) (Gute Illustrationes) — 159) Ch. P. Daly, Charles O'Conor: Mag. of Am. hist. 13, S. 518—35. (Gute Abbildungen.) — 160) D. Brodhead, Asa Packer a. the Lehigh university: ib. S. 538—46. (Gute Abbildungen.) — 161) A. E. Sweet and J. A. Knox, On a Mexican mustame through Texas. London, Trübner. 672 S. (Reich mit Skizzen ausgestattet.)

tümer aus der Zeit der Selbständigkeit. E. P. Scammon schrieb nach Aufzeichnungen des demokratischen Kriegssekretärs Polks über den mexikanischen Krieg, 163) Th. L. Snead über A. W. Doniphan, 164) der sich in demselben an der Spitze von Missouriern auszeichnete. — W. E. Griffis danken wir die Biographie des Commodore M. C. Perry, 165) welcher sich vom Kriege von 1812 bis zur Eröffnung Japans auszeichnete.

Der Sezessionskrieg. — G. E. Baker sendet dem I. Bd. seiner Ausgabe aller bedeutenderen Schriften und Reden Sewards dessen Biographie voraus. Er war väterlicherseits von wallisischer, mütterlicherseits irischer Herkunft, sein Vater Arzt und republikanischer (demokratischer) Politiker im Staat New-York, wo er 1801 in Florida geboren wurde. Während er des Vaters Kühe nach Hause trieb, las er. Noch während des Collegebesuches unterrichtete er eine Zeitlang im Süden, dann lernte er bei einem Anwalt und wurde 1822 bereits Anwalt. In der Miliz wurde er Oberst. Er trat den Politikern des Staates, der sog. Albanvregentschaft entgegen. 1830 wurde er in den Senat des Staates gewählt, seine Reden dort bietet derselbe Band. Er gehörte der Whigpartei an, die ihn schon 1834 als Kandidaten für das Amt des Gouverneurs aufstellte und 1838 durchbrachte. Seine Thätigkeit als solcher, namentlich auch für bessere Schulen, beleuchten die Dokumente und Reden, die offizielle Korrespondenz und die Begnadigungsurk. im II. Bd., wo auch die wertvollen 'Bemerkungen über New-York' gedruckt sind. Die Schuldhaft und teilweise die Reste der Feudalrechte wurden beseitigt. Die Möglichkeit, sich bis zu 9 Monaten mit Sklaven im Staat aufzuhalten, wurde aufgehoben, flüchtigen Sklaven die Jury gewährt, der Staat nahm an ihrer Auslieferung nicht mehr Teil. Unrechtmässig wieder zu Sklaven gemachte wurden beschützt. 1843 kehrte er nach seiner vieljährigen Heimat Auburn zurück. Manche seiner Anwaltsreden veröffentlicht der erste Band, ebenso Reden im Bundessenat 1849-53, Reden aus diesem Jahr der III. Bd., welcher ferner Korrespondenzen, kleinere Reden und politische Schriften aus der Zeit bis 1852, Briefe aus Europa von 1833 bietet. Der vierte, 1850 beginnende Band setzt Sewards Lebensbild fort. Unter Taylor leitete er die Regierungspartei der Whigs gegen den Kompromiss von 1850 und trat 1852 für Scotts Wahl ein. Gegenüber der Kansas-Nebraskabill wies er auf die Besiedelung aus den freien Staaten als Hülfsmittel hin. Er wurde 1856 Mitbegründer der republikanischen Partei. Wie für die Pacificbahn, wirkte er eifrig für das transatlantische Kabel. 1860 erhielt Seward zuerst von 465 Stimmen der republikanischen Convention zu Chicago 173 als Kandidat für die Präsidentschaft, während Lincoln nur 102 hatte. Bei seiner erfolgreichen Agitationsreise nach dem Nord-Westen wurde er selbst von politischen Gegnern gut aufgenommen. Der Sieg der republikanischen Partei führte 1861 zu der von Seward bisher vergeblich erstrebten Aufnahme von Kansas als freier Staat. und Lincoln machte ihn zum Staatssekretär. Der IV. Band enthält Reden

<sup>162)</sup> R. M. Potter, Deaf Smith: Mag of Am. hist. 13, S. 289—92. — 163) E. P. Scammon, A chapter of the Mexican war: ib. S. 562—76. — 164) Th. L. Snead, Alex. Will. Doniphan: ib. 13, S. 187—93. — 165) W. E. Griffis, Commodore Matthew Calbraith Perry: ib. S. 417—425. (Gute Abbildungen. Vgl. ib. 13 S. 600 u. 14, S. 96/8). — 166) G. E. Baker, Works of W. H. Seward, n. edition. Boston Houghton, Mifflin. 1884. XC, 542, 672, 678, 696 u. VIII, 626 S.

von 1853-61, im Anhang auch eine Rede Schurzs in Chicago vor der republikanischen Konvention in Chicago, sowie Sewards Biographie des de Witt Clinton. Im V. Bd. wird Sewards Biographie zu Ende geführt. Sein Sohn Frederick stand ihm als assistant secretary zur Seite. Sewards erstes Werk war mit die Beseitigung der Forschung nach flüchtigen Sklaven im Bundesdistrikt, wo er die Sklaverei abzuschaffen 1850 vergeblich beantragt hatte: 1862 erfolgte die Abschaffung dort. - Auf seinen Rat wurden auf dem englischen Postdampfer Trent verhaftete Emissare der Konföderierten England überliefert und 1862 mit demselben ein Vertrag zur Unterdrückung des Sklavenhandels geschlossen, welcher sich wirksam zeigte. Sklavenhandler wurden in New-York gehängt. Als republikanische Senatoren Lincoln Sewards Absetzung vorschlugen, legte dieser mit dem Finanzsekretär Chase seine Amtsniederlegung in die Hände des Präsidenten, welcher die Senstoren kurz abwies. - Er und sein Sohn wurden 1865 von den Mördern Lincolns verwundet, dessen Leben J. N. Arnold schrieb. 167) Es wurden 87 Gedächtnisschriften auswärtiger Gesellschaften und Gemeinden, namentlich aus England und seinen Kolonieen, Italien und der Schweiz zu Ehren Lincolns Seward trat gegen die Anklage gegen Johnson auf, da er die Wiederherstellung der südlichen Staaten in ihren Rechten eifrig gefördert Gegen die Auswanderung der Neger wirkte er. Auf seinen Vorschlag sollte St. Thomas und St. John 1868 mit Zustimmung der Bevölkerung gekauft werden. Am 4. März 1869 endete seine Amtsthätigkeit. von welcher der Band die wichtigsten Akte und Korrespondenzen veröffent-Mexiko erwies ihm bei einer 1869 unternommenen Reise Dank für den Druck auf Frankreich zur Preisgabe des Kaisers Maximilian. In Auburn. seiner zweiten Heimat, starb er am 10. Oktober 1872. — Auf der Konvention zu Charleston, im Mai 1860, wurde der vergebliche Versuch gemacht, einen gemeinsamen Kandidaten der demokratischen Partei aufzustellen. Die eine Sezession anstrebenden 'Feuerfresser' machten dies, wie J. Cochrane nachweist, 169) unmöglich, so sehr sich Breckinridge und Toombs mit ihm darum bemühten. Houston sprach sich in einem Brief, den A. Barnes herausgab, <sup>170</sup>) gegen die Sezession aus. Porter veröffentlichte Vorfälle und Anekdoten aus dem Sezessionskrieg, <sup>171</sup>) P. F. Motteley begann ein von R. B. Beath eingeleitetes 172) populäres Werk über die Soldaten in demselben, zunächst bis zur Schlacht bei Antietam. 178) Vom Standpunkt des Südens schilderte W. M. Owen seine Erlebnisse mit der Washingtonartillerie von New-Orleans. -- H. King wies nach, dass das Urteil über die Unter-

<sup>167)</sup> J. N. Arnold, The life of Lincoln. Chicago, Jansen, Mc. Clurg. 462 S. Rez.: Mag. XIII, S. 810 (günstig). — 168) Tributes to the memory of Abr. Lincoln. Washington. 1885. Fol. 16 S. und viele Tafeln. (Faksimile von 87 Gedächtnisschriften auswärtiger Gesellschaften und Gemeinden, England u. s. Kolonieen, Italien u. Schweiz. Abbildungen.) — 169) J. Cochrane, The Charleston convention: Mag. et Am. hist. 14, S. 148—58, 623. (Vgl. S. 418/4.) — 170) A. Barnes, An original letter from Houston on Secession: ib. 12 (1884), S. 865/9. — 171) Porter, Incidente a. anecdotes of the civil war. New-York, Appleton. 857 S. Rez.: Mag. 14, S. 631/2 (günstig). — 172) P. F. Motteley, The soldier in our civil war with introd. b. R. B. Beath. Vol. I. New-York, J. H. Brown. 4°. 420 S. Rez.: Mag. 18, S. 311 (günstig). — 178) XR. C. Noll, Kriegsseenen, übersetzt von H. v. Hoff. Berlin, Bänsch. 1884. IX, 154 S. (Für Kinder geschrieben.) — 174) W. M. Owen, In camp a. battle with the Washington artillery of New-Orleans. Boston, Ticknor. 467 S. Rez.: Mag. 14. S. 632 (günstig).

Ţ

2

ŀ

lassung einer Truppenschau an Washingtons Geburtstag 1861 durch Buchanan 175) auf Wunsch des einen vermittelnden Kongress leitenden früheren Präsidenten Tyler erfolgte. - H. M. Cist schildert uns das in Cincinnati herrschende Kriegsfieber. 176) 1861 waren dort die Interessen des Südens sehr stark und hatten Neger unter der Volkswut leiden müssen, selbst 1862 noch fand bei der demokratischen Mehrheit Wendell Phillips keinen Schutz. Aber die Verteidigung der Union wurde auch hier nach der Beschiefsung von Fort Sumter das Losungswort. Niemand stimmte gegen die Bewilligungen der Vertretung des Staates und der Stadt. Die Deutschen allein stellten über 1000 Mann. - J. A. Dix leitete in New-York, wie Martha J. Lamb darstellt. 177) die Bewegung für die Union, an der auch Kapp und Ottendorfer neben dem jungeren Astor hervorragenden Anteil hatten. Dix wurde Majorgeneral der New-Yorker Kriegsmilizen. Er hielt die Sezessionisten Baltimores nieder, dessen Zustände J. C. Robinson, damals Befehlshaber von Fort Mc. Henry, schildert. Dix war 1866/9 Gesandter in Paris, 1872 Gouverneur Wall-Street, in dem erweiterten Sinn die Börsenleute von New-York. New-Yorks zeigten sich im Sezessionskrieg patriotisch, 178) wie G. R. Gibson 179) nachweist, indem sie der Regierung 1861 105 Millionen Dollar borgten. Die Banken unterstützten wesentlich die trotz der ungeheueren Kriegskosten ermöglichte Aufrechterhaltung des Kredits, wenn auch das Goldagio 1864 bis auf 1850/0 stieg. 1869 kauften Gould, Fisk und Andere 50-60 Millionen Gold auf, aber das Schatzamt vereitelte ihre Spekulation. J. A. Stevens stellt an der Hand der Dokumente die großartige Thätigkeit des New-Yorker Unionsverteidigungskomitees dar. 180) Über Charakterzüge Grants 182) dessen Memoiren im nächsten Bericht besprochen werden sollen, 181) schrieb sein Staatssekretär H. Fish, welcher seine Festigkeit und Großmut rühmt. Vorgefaßte Meinungen habe er oft aufgegeben. Er hatte für Buchanan gestimmt. Streng sittlich, war er überzeugter Methodist. Derselbe Artikel giebt persönliche Erinnerungen des methodistischen Geistlichen O. H. Tiffan y an Grant. Kein Dienstbote wurde Sonntags beschäftigt, er war Temperenzler. Auch werden Auszüge aus Blaines und des englischen Geistlichen Farrar Gedächtnisreden gegeben. 188-184) -Ein einstiger Oberst der Konföderierten, H. Wh. Cleveland, würdigte Grants militärische Fähigkeiten 185) und veröffentlicht das Faksimile eines an ihn gerichteten Briefes Grants vom 14. Juni 1883 voll Anerkennung für den sezessionistischen Staatsmann Stephens. — Martha J. Lamb schrieb über Grants Ruhestätte, den 1880 eröffneten Riverside Park in New-York. 186)

<sup>175)</sup> H. King, President Buchanan: Mag. of Am. hist. 14, S. 98—100. (Vgl. die Notiz auf S. 103 ib.) — 176) H. M. Cist, Cincinnati with the war fever 1861: ib. S. 138—47. — 177) Martha J. Lamb, Major general J. A. Dix: ib. S. 154—69. — 178) J. C. Robinson, Baltimore in 1861: ib. S. 257—68. — 179) G. R. Gibson, Wall-Street in the civil war: ib. S. 78—90. — 180) J. A. Stevens, The Union defence committee of the city of New-York. New-York, Union defence committee. 286 S. Rez.: Mag. 14, S. 221 (günstig). — 181) U. S. Grant, Personal memoirs V. I. London, Low Marston, Searle a. Rivington. 584 S. (Karten und Abbildungen.) — 182) General Grant: Mag. of Am. hist. 14, S. 304—18. — 183) X J. G. Wilson, The life a. publ. services of U. S. Grant. New-York, de Witt. 168 S. Rez.: Mag. 14, S. 528 (günstig). — 184) X Dr. Prime a. gen. Grant: Mag. of Am. hist. 14, S. 412. — 185) H. Wh. Cleveland, General Grant's military abilities: ib. S. 341—50. (Vgl. Mag. 14, S. 321.) — 186) Martha J. Lamb, General Grants resting place: ib. S. 225—48. (Schöne Abbildungen.)

in welchem auch ein Hauptquartier Washingtons aus dem Jahr 1776 liegt, Hamilton, der Gouverneur Livingston und Joseph Bonaparte schöne Landsitze hatten. Ludwig Philipp gab dort Unterricht. - W. A. Hammond veröffentlichte seine persönlichen Erinnerungen an den wackeren Offizier und rücksichtslosen Gegner der Sklaverei Nath. Lyon, 187) der siegreich als General bei Wilsons Creek fiel, und Fr. G. Mather widmete Wadsworth 188) eine Skizze, dessen Vorfahren nach der Abtretung der Gegend von Geneseo durch die Irokesen - 1797 - sich dort niederließen, ein stattliches Haus bauten und eifrig für Schule und Kirche sorgten. Der General W. fiel 1864 in der Schlacht in der Wilderness. 189 - Th. Jordan schildert den Beginn des Krieges. 190) Am 5. Januar 1861 hatten 12 Senatoren aus 7 Staaten sich für die Sezession ausgesprochen, am 21. Januar schied Jefferson Davis aus, nachdem Floyd bereits am 31. Dezember das Kriegsministerium verlassen. Am 18. Februar trat Davis sein Amt als Präsident der neuen Konföderation an. Der von 21 Staaten, darunter 15 Sklavenstaaten, beschickte, von Tyler geleitete Friedenskongrefs und die infolge desselben von Crittenden im Senat eingebrachten Amendements scheiterten. Der Angriff auf Anderson im Fort Sumter entschied den Kriegsausbruch. - J. M. Read schildert den dadurch in New-York hervorgerufenen Stimmungsumschlag. Der Staat 191) stellte 19,433 Mann und beschloss dieselben auf 30000 zu bringen. - Noch vor der Secession hatte, wie Ch. C. Jones darstellt, Georgia Fort Pulaski 192) in Besitz genommen, das trotz der bedeutenden Verstärkung im April 1862 für die Union wiedergewonnen wurde. - Auf Grund der Briefe der Führer stellte W. F. Smith die Erfolge der Union in Kentucky vom Ende des Jahres 1861 bis 1862 193) Halleck und Buell waren mit ihren Heeren einander nebengeordnet. Johnston stand ihnen gegenüber mit geringeren Kräften, die schlecht bezahlt und teilweise mangelhaft ausgerüstet waren. Halleck zögerte aus Mistrauen in seine Truppen. Grant erwirkte von ihm Erlaubnis zum Angriff auf Fort Henry am Tennessee, das mittlerweile hatte verstärkt werden können. Infolge dieser mangelhaften Kriegsführung wurden erst laugsam durchgreifende Erfolge gewonnen. - Der Arzt A. W. Rockwell berichtete über seine Erlebnisse bei der Reiterei Sheridans 194) 18645; J. Cr. Baum über die durch Sheridan beim Marsch nach dem atlantischen Ozean veranlasste Verbrennung von Columbia 195) in Südcarolina, wo die Sezession vorbereitet worden war. 196-197) Der Commodore Duport mit

<sup>187)</sup> W. A. Hammond, Brigadier general Nathaniel Lyon: ib. 18, S. 237—48.

— 188) Fr. G. Mather, The Wadsworth house at Geneseo: ib. 14, S. 425—37. (Gute Abbildungen.) — 189) X The late general a astronomer O. M. Mitchell: ib. 13, S. 293;4. (Mitchell † als General der Union 1862.) — 199) Th. Jordan, Beginnings of the civil war: ib. 14, S. 25—40, 113—87, 269—97. (Abbildungen.) — 191) J. M. Read. Military affairs of New-York state in 1861: ib. S. 41—52, 288—96. (Abbildungen.) — 192) Ch. C. Jones jr., The seizure a. reduction of Port Pulaski: ib. S. 53/7. — 193) W. F. Smith, The campaign of 1861/2 in Kentucky: ib. S. 351—74, 464—80. 577—99. — 194) A. W. Rockwell, A ride with Sheridan: S. 480—500. — 195) J. Cr. Baum, An incident of the burning of Columbia. (S. C.): ib. S. 619—20. — 196) M. P. Thatcher, A hundred battles in the west. St. Louis to Atlanta 1861/5. The 24 Michigan cavalry. Detroit by the author. 1884. XV, 416, 15 S. (Misige Abbildungen, Plane.) — 197) J. M. Drake, Adventurous escape fr. prison life: Mag. of Am. hist. 14, S. 404/6. (Persönliches Erlebnis 1864.)

ì.

ď

er.

Ľ

77 Schiffen und etwa 20000 Soldaten Shermans, dessen eine Brigade E. L. Viele befehligte, unternahm nach des Letzteren Bericht im tiefsten Geheimnis einen Zug nach dem Inselfort Port Royal 198) in Südcarolina. Obwohl Jefferson Davis von dem Plan Kenntnis erhielt, mußten die Forts Beauregard und Walker im November 1861 geräumt werden. Derselbe schrieb über den Aufenthalt des in New-York gebildeten 7. Regiments in der Hauptstadt, 199) Martha J. Lamb über dessen Marsch dahin, 200) auf welchem die Bahn wiederhergestellt werden mußte. Fr. B. Wheeler würdigt die Verdienste Winslows und Griswolds, welche Lincoln unterstützte, um die Erbauung des Monitors. 201) — G. W. B. Hazen, dessen Selbstbiographie erschien, 202) erstürmte schließlich am 12. Dezember 1864, wie Ch. C. Jones 2003) berichtet, das oft vergeblich angegriffene Fort Savannahs Mc. Allister. W. S. Ward danken wir die Darstellung der Einnahme der Batterieen von Vicksburg am 13. Februar 1863 durch das Panzerboot Indianola. 204-205)

Von der Unterdrückung der Sezession bis 1885. — R. T. Ely veröffentlichte die Bearbeitung von Artikeln der Christian Union von 1884 über den Sozialismus in den Vereinigten Staaten. 206) Er weist auf den 1606-11 in Virginien bestandenen, sich ebensowenig als Gemeindebesitz in Neu-England bewährenden Kommunismus hin. Grundsätzlich kommunistisch waren die 1776 in Waterfliet sich niederlassenden Shakers, deren Blütezeit mit 5-6000 Bekennern längst vorüber ist. Rapps Harmonisten sind bei wachsendem Reichtum von 1000 auf 100 zusammengeschmolzen. Über 100, vielleicht 200 kommunistische Dörfer wurden begründet, 1874 zählte man 72 mit etwa 5000 Mitgliedern. Das 1879 von Henry George verfaste Werk 'Fortschritt und Armut' mit dem Vorschlag der Beseitigung der Grundrente erwies sich epochemachend. Auch die nicht sozialistischen Parteien angehörigen Arbeiter betrachten es vielfach als ihr Evangelium. Die 1866 begründete Nationale Arbeits-Union soll 1868 640 000 Mitglieder 1877 nannte sie sich sozialistische Arbeiterpartei. gezählt haben. wurde der Generalrat der Internationale nach New-York verlegt, und durch Mosts Auftreten trat 1883 die Sonderung der 'internationalen Association des arbeitenden Volks' ein, welche vor dem Dynamit nicht zurückschreckt und eine Föderation der unabhängigen Kommunen anstrebt, in denen gleiche Arbeitszeit gleichen Lohn erhält. Ein Informationsbüreau der Gruppen von Chicago ist der einzige Mittelpunkt ihrer Partei. Der 'Vorbote' erscheint bereits im zwölften Jahr. Religion und Familie müssen vernichtet Der Vf. schätzt sie doppelt so stark als die Gemäßigten. werden. Die unserer Sozialdemokratie gleichende sozialistische Arbeiterpartei zer-

<sup>198)</sup> E. L. Viele, The Port Royal expedition, 1861: ib. S. 329—40. (Gute Abbildungen und Plane.)—199) id., The 7th regiment at the capital: ib. S. 69—77.—200) Martha J. Lamb, March of the New-York 7th regiment: ib. S. 58—68. (Bild d. brennenden Fort Sumter.)—201) Fr. B. Wheeler, Building of the Monitor: ib. 18, S. 59—65. (Vgl. S. 179—81 C. S. Bushnell u. J. Ericssen.)—202) G. W. B. Hazen, A narrative of military service. Boston, Ticknor. 450 S. Rez.: Mag. 14, S. 680 (günstig).—203) Ch. C. Jones, Bombardments a. capture of Fort Mc. Allister: Mag. of Am. hist. 14, S. 501/8.—204) W. S. Ward, How we ran the Vicksburg batteries: ib. S. 600/5.—205) Annual report of the superintendent of soldiers orphans of Pennsylvania for 1881/2. Harrisbury, Hart. 1881/2. 112 u. 80 S. (Mit Abbildungen.)—206) R. T. Ely, Recent American socialism; in: John Hopkins university studies. Vol. III, S. 461—580.

fiel 1883 in 38, 1885 in 58 Sektionen mit einzelnen Zweigen unter einem nationalen Exekutivkomitee, das einem Board of Superiors untergeordnet ist. Die alle 2 bis 3 Jahre stattfindenden Konventionen sind die hochste In-Diese 'Blauen' stehen den anarchistischen 'Roten' gegenüber und fordern einheitliche Organisation. Sie benutzen das Wahlrecht als Waffe. Man kann einstweilen soziale Verbesserungen, die Einführung des Referendums und Beseitigung des Senats durch einen Bundesrat anstreben. New-Yorker Volkszeitung, mit das bedeutendste Blatt, besteht im siebenten Jahr, englische Blätter gingen wieder zu Grunde. — Der 'Hammer', das Organ der Metallarbeiter, das Journal of United Labour der Arbeitsritter sind stark sozialistisch. — 1879 wurden in Chicago 4 Sozialisten Aldermen, ihr Kandidat für das Mayoramt erhielt 12000 Stimmen. 3 Sozialisten wurden ins Repräsentantenhaus und den Senat von Illinois gewählt. Im Staat New-York erlangten sie 10000, in Ohio 1878 über 12000 Stimmen. — Für alle Arbeiterorganisationen erscheint dem Vf. 611 533 Mitglieder eine viel zu niedrige Schätzung, die Arbeitslosen wurden Ende 1884 auf 350 000, 14% der 1882 überhaupt Beschäftieten geschätzt. Ein anderes Jahr wie 1877, wo gewaltthätige Strikes einen auf 100 Millionen Dollars veranschlagten Schaden anrichteten, scheint der Vf. zu fürchten. Die unbefriedigenden Ergebnisse des deutschen Sozialistengesetzes, das vielleicht noch die Sozialdemokraten gestärkt habe. feindliche Fraktionen zu einer kompakten Partei geeinigt und ihnen die Rolle von Märtyrern verschafft habe, die Erfahrungen in Frankreich und Rusland sprechen gegen Restriktionen. Dagegen macht der Vf. auf die gemässigten Forderungen der 'Platform' der Föderation der Gewerk- und Arbeits-Vereine aufmerksam. Dieselben fordern Durchführung der 8 Stundenarbeit der von der Union beschäftigten Arbeiter auch seitens der Staaten und munizipalen Körperschaften, ferner Korporationsrechte für die Gewerkund Arbeitsvereine, Durchführung der Schulpflicht, Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren, Einführung zweckmässiger Lehrlingsgesetze, Beseitigung der Verpachtung von Gefängnisarbeit, des Trucksystems, Vorrecht der Arbeiter für den Arbeitslohn, Beseitigung der die Koalition hindernden Verschwörungsgesetze, Verbot der Einwanderung kontraktlich verpflichtete: Arbeiter. Das System der Lizitation öffentlicher Arbeiten wird verworfen. ein Haftpflichtgesetz gefordert. Ferner Arbeitsinspektionen und Rückgängigmachung der Unionsland-Verleihungen außer an Eisenbahnen und Korporationen. — E. M. Salisbury gab einen Beitrag zur Genealogie des Präsidenten Cleveland, 207-208) D. Goodwin eine biographische Skizze des 17. Januar 1885 gestorbenen liberalen kongregationalistischen Geistlichen W. Barry. 209-210) Chr. Hochstetter stellte die Geschichte der größten lutherischen Synode der Vereinigten Staaten, der Missourisýnode dar. 111 Sie wurde 1838, infolge zahlreicher Auswanderung aus Sachsen begründet. ein Hort strenger Orthodoxie. - W. Wilsons Buch über die Kongrei-

<sup>207)</sup> E. M. Salisbury, The Cleveland family: Mag. of. Am. hist. 13, S. 499—500. (Zur Genealogie des Präsidenten Cl.) — 208) × Clara Waagen, Ein seltener Mann Berlin, Goßnersche Mission. 39 S. (Garfields Leben.) — 209) D. Goodwin, Sketch of reverend William Barry. — 210) × H. A. Beers, Nathaniel Parker Willia in American men of letters. Boston, Houghton Mifflin. 16°. 865 S. Rez.: Mag. 13, S. 608 (günstig.— 211) Chr. Hochstetter, Die Gesch. der Evangelisch-lutherischen Missurisynode ir Nordamerika. Dresden, Naumann. XVI, 480 S.

qierung <sup>212</sup>) wird gerühmt. Es erschien ein Verzeichnis der dem Ste retariat unterstehenden Amter 218) und ihrer Inhaber, der Konsul Vereinigten Staaten, der Drucksachen über auswärtige Beziehungen 3 zur ersten Session des 48. Kongresses, leicht benutzbar durch tisches Register. Die Entscheidungen des Departements hinsichtlich der Bundesländereien <sup>214</sup>) von Juli 1874 bis von Bedeutung für die wirtschaftliche Entwickelung der Union nen Verzeichnisse der amerikanischen Seeoffiziere für 1884 " Kauffahrteischiffe in derselben Zeit. 317) Der JB. des Fin J. Folger für 1883, 218) die gleichen Berichte für die be e 219-220) haben natürlich große Wichtigkeit für die Kenn und wirtschaftlichen Verhältnisse der Union. E. J. Dal tisches Verzeichnis der Straßen von etwa 150 größe -232) Unter besonderer Bezugnahme auf den Erie-Ke tsch Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung am ) während R. v. Schlagintweit die amerikanisch gen <sup>824</sup>) schilderte. Nachträglich sei ein namentl und Kanada im weitesten Sinn behandelnder, lerer vornehmlich berücksichtigender vortrefflic <sup>125</sup>) erwähnt. Die Einleitung giebt nützliche Wir sten. Eine populäre Skizze der Unionsverfassu 'Igt. — Von v. Hesse-Warteggs populäi erschien der erste, New-York und die Mitt Band in zweiter, nach dem Ergebnis neuer übrigens Druckfehler nicht immer tilgend ganisation und Verhandlungen der America

covernment. Boston, Houghton, Mifflin. 12 - 213) Register of the department of stat 14) Decisions of the department of the interior lands V. III. Washington, Gov. print. of entries under the homestead, preemption 9 S. — 216) Register of the commissione 3. Washington, Gov. print. off. 1884/ of merchant vessels of the U. St. fo igton, Gov. print off. 1884/5. 40 Signalflaggen u. Schiffstypen.) ien Kongreis eingereicht am 3. Dez 32 S. — 219) Annual repor for the year 1884. Washington I report of the secretary of the ction of duties. Washington, 221) E. J. Dallas, Street rton, Gov. print. off. 1884. ages, still births a. deaths 13 S. — 223) J. idel. 40. 82 S. (5 Blatter i*t, Die amerikanis*chen 225) A. Ott, Der Tafeln Pflanzenbilder mässige Abbildungen rb. u. verm. Aufl., \ H. B. Adams, Putnam. 44 S. 19\*

Britisch Amerika. J. Nimmo schrieb über die Transporterleichterungen im Verkehr mit Kanada. 228-229) Manitoba wurde von R. M. Christy 980) unparteiisch auf Grund von Erfahrungen in den Jahren 18834 geschildert. Bei Begründung der Provinz, 1870, zählte sie 19000 Einwohner. darunter fast 7000 Indianer, wurde seitdem etwa auf das Achtfache, über 123 000 englische Quadratmeilen mit etwa 220 000 Einwohnern vergrößert. 1/a des Landes scheint fast ganz wertlos, ebensoviel auserordentlich fruchtbar. 1/1, des Landes ist zum Unterhalt der Schulen bestimmt. Von der 1881 begonnenen kanadischen Pacificbahn waren 1883 über 2900 englische Meilen fertig. Baustellenschwindel brachte schweren Schaden. Der Hauptort Winnipeg zählte 1870 215, 1884 etwa 30000 Einwohner, hat bei zolltiefem Schmutz elektrische Beleuchtung, Telephone und Pferdebahn. Die Schutzzollpolitik der kanadischen Regierung wird drückend empfunden. besuchte W. A. Stearns wiederholt Labrador, 281) das vielleicht von einem baskischen Walfischfahrer dieses Namens in der Mitte des 15. Jh. entdeckt worden. Um 1508 wurde Brest, jetzt Bradore, begründet; der westliche Teil gehört jetzt zur Provinz Quebec, früher zum Montrealdepartement der Hudsonsbaikompagnie, während der Rest 1763-74 und seit 1809 zu Neufundland gehörte. Die Reiseschilderung ist überwiegend feuilletonistisch. Die dortigen, friedlichen Indianer, Algonquinstämme, sind Katholiken. Von ihnen zählten die Montagnais 1871 1685, die Nascopies 1860, haben sich aber seitdem verringert. Wenige sind sefshaft. 282)

## IV.

## Deutschland 1786-1815.

An umfassenderen Werken ist nur eines zu nennen, aber ein hervorragendes<sup>1</sup>): die Würdigung und Kritik, welche ein deutscher General den militärischen Leistungen des großen Eroberers zu teil werden läßt. Gehön das Werk allerdings in erster Linie der französischen Geschichte an, so wird doch namentlich seine Fortsetzung auch für die deutsche Krieggeschichte von weitreichender Bedeutung sein. — Für die Geschichte der diplomatischen Beziehungen ist wiederum in Österreich Neues zu Tage ge-

<sup>228)</sup> J. Nimmo, Reciprocity of transportation facilities betw. the U. St. a the dominof Canada a. the Canad. Pacific railway: Ann. rep. of the intern. comm. of the U. St. fer 1888. Washington, Gov. print. off. 1884. 11 S. — 229) × Charge against Montcals: Mag. of Am. hist. 18, S. 205/6. (Beschuldigung einer rohen Gewaltthat zurückgewiesen.) — 230) R. M. Christy, Manitoba described. London, Wyman. VIII, 208 S. — 231) W. A. Stearns, Labrador. Boston, Lee, Shepard. New-York, Dillingham. 1884. VIII, 295 S. — 232) × Julia C. R. Dorr, Bermuda. New-York, Scribner. 16°. 148 S. Rez.: Mag. 14, S. 112 (günstig). (Fouilletonistische Reiseschilderung.)

1) York v. Wartenburg, Napoleon als Feldherr 1., a. o. S. 217<sup>112</sup>.

fördert worden.<sup>2</sup>) Im übrigen sind in einer politisch so überaus bewegten Periode auch die außerdeutschen Pnblikationen<sup>8-4</sup>) zu vergleichen. Auch in diesem Jahre sind die Lebensschicksale eines von der französischen Revolution angelockten Deutschen behandelt worden;<sup>5</sup>) derselbe ist in Paris, Florenz und andren Orten diplomatisch thätig gewesen.

Über einzelne Ereignisse sind allerhand kleine Beiträge zu erwähnen, sowohl aus der Zeit der ersten, ) wie der zweiten Koalition und der Kriege unter dem Konsulat. Die große Säkularisierung des Jahres 1803 gab in den einzelnen Stiftern zu genauen Inventarisierungen halfs, deren einige jetzt fast jedes Jahr zur Veröffentlichung gelangen. Ein napoleonischer Gewaltstreich vom Jahre 1804 ist ausführlicher, dagegen die Kriegszeit 1805/7<sup>10</sup>) diesmal fast gar nicht vertreten. Wie für die mannigfachen Staatsschöpfungen Napoleons, die Cisalpina<sup>11</sup>) und die Helvetik, so erscheinen auch für die französische Fremdherrschaft auf deutschem Boden kleine lokalgeschichtliche Aufsätze, so von denen sich eine Arbeit von (†) Göcke<sup>14</sup>) auch diesmal als für die deutsche Gesamtgeschichte bemerkenswert abhebt.

Aus der Zeit der Erhebung<sup>18</sup>) gegen Frankreich ist ein Ereignis, das im größeren Zusammenhang betrachtet sein will, die Neubildung der Preußischen Armee. Einen Beitrag zur Vorgeschichte des Scharnhorstschen Planes liefert Max Lehmann.<sup>16</sup>) Die Opposition gegen die stehenden Heere, welche von England ausgehend, auch in Deutschland Anhänger gefunden hatte (z. B. Justus Möser), war es, welche den damaligen hannöverschen Artillerieleutnant als Herausgeber des 'Neuen militärischen Journals' zur Darlegung seines Standpunkts veranlaßte. Sch. trat jedoch nicht für das englisch-französische, sondern schon damals für ein gemäßigteres System ein.<sup>17</sup>) — Die Freiheitskriege<sup>18</sup>) sind überwiegend durch ortsgeschichtliche,

<sup>2)</sup> Schlitter, Beziehungen Österreichs zu den Vereinigten Staaten, s. o. S. 129<sup>30</sup>.

182<sup>36</sup>. — Arneth, Cobenzl und seine Memoiren, s. o. S. 129<sup>31</sup>. — 3) Bianchi, Monarchia Piemont., s. o. S. 216<sup>109</sup>. — 4) Schweden (Gustav III, Armfelt, Sprengtporten) s. o. S. 237<sup>61</sup>—40 (Tegner u. A.). — 5) Lang, Reinhard in Paris; Reinhard in Florenz, s. o. S. 114<sup>13–16</sup>. 216<sup>110</sup>. — 6) Zeiſsberg, Quellen zur Politik Österreichs 1798/7, s. o. S. 129<sup>32</sup>. — Klélé, Hagenau (1787—99), s. o. S. 104<sup>7</sup>. — Neri, Patriotti piemont. 1794, s. o. S. 229<sup>15</sup>. — Wohlwill, Revolut. Gedenkfeier in Harvestehude (1797), s. o. S. 69<sup>75</sup>. — Baumann, Belagerung Mannheims (1795), s. o. S. 109<sup>11</sup>. — 7) Schleifer, Schlacht bei Hohenlinden, s. o. S. 120<sup>24</sup>. — Wert heimer, Erzherzog Karl und die 2. Koalition, s. o. S. 129<sup>35</sup>. — Krones, Dalmatien und Ungarn 1797—1801, s. o. S. 189<sup>66</sup>. — Thys, conscrits belges 1798/9, s. o. S. 229<sup>14</sup>. — 8) Gambs, Personalbestand der Klöster zur Zeit der Säkularisierung, s. o. S. 115<sup>31</sup>. — 9) Wohlwill, Entführung Rumbolds, s. o. S. 69<sup>74</sup>. — 10) Knötel, Glatz 1807, s. o. S. 87<sup>14</sup>. — Kriegsgeschichtliches aus Norwegen 1805/9, s. o. 254<sup>61-62</sup> (Lübken u. A.). — 11) Corio, Giornali d. Repubbl. Cisalpina, s. o. S. 216<sup>106</sup>. — 12) Dierauer, Müller-Friedberg, s. o. S. 114<sup>19</sup>. — Luschka, Württ. b. Linz, s. o. S. 114<sup>17</sup>. — 14) Göcke, Französische Herrschaft am Rhein 2. (1797), s. o. S. 89<sup>9</sup>. 108<sup>36</sup>. 125<sup>115</sup>. — Okkupation des Eisenburger Komitats, s. o. S. 140<sup>67</sup> (Balogh). — 15) Tugendbund, s. o. S. 52<sup>36</sup> (Fournier). — Hans Fischer, Freikorps des Herzogs von Braunschweig (1809), s. o. S. 94<sup>56</sup>. — 16) Max Lehmann, Scharnhorsts Kampf für die stehenden Heere: HZ. 58, S. 276—99. — 17) × R. Doebner, Zu Gneisenaus Plan e. preuß. Legion 1809: FDG. 25, S. 383/6, (Schreiben G.s an Graf Hardenberg, hann. Gesandten in Wien.) — 18) Freiheitskriege in

die Verhandlungen<sup>19</sup>) der Jahre 1814/5 durch ausländische Beiträge vertreten. Um der Person ihres Urhebers willen seien an dieser Stelle einige Briefe Blächers erwähnt, wiewohl sie sich auf die Zeit vor den Freiheitskriegen beziehen.<sup>20</sup>)

Von den Arbeiten<sup>21</sup>) zur inneren Verwaltung der deutschen Staaten hat eine bayrische<sup>22</sup>) eine allgemeinere Bedeutung.

Charakterisiert wird endlich unsere Periode noch dadurch, daß sie zu ihrem größten Teile in die Blütezeit der deutschen Litteratur fällt. Machen wir daher noch auf einige litterarhistorische Arbeiten<sup>28</sup>) aufmerksam, so ist alles erschöpft, was über unsere Periode zu berichten wäre.

Es war non multum, sed multa! Während früher unter dem Eindrucke der großen Rankeschen Publikationen eine ziemlich lebhafte Thätigkeit sich entwickelt hatte, war dieselbe in den letzten Jahren fast erloschen; das meiste, was hier alljährlich zu erwähnen war, gehörte der ausländischen oder der bloßen Provinzial- und Ortsgeschichte an. Demgemäß beschränkte sich die Berichterstattung der JB. in der Hauptsache auf eine Repertorisierung dessen, was in andern Kapiteln Einschlägiges zu finden war. Nachdem in den Jahren 1886/8 wiederum durch umfangreichere Arbeiten ein Aufschwung eingetreten ist, hat die Redaktion sich veranlaßt gesehen, dem gebührende Rechnung zu tragen. Vom nächsten Bande ab wird auch diese Periode wieder durch einen besonderen Berichterstatter vertreten sein.

Spanien, s. o. S. 225<sup>19</sup> (Ferrer y De Lloret). — Wahner, Oppeln in d. Freiheitskriegen, s. o. S. 87<sup>18</sup>. — Stälin, Wilh. v. Württemberg, s. o. S. 114<sup>80</sup>. — Freiwilligt Jäger v. Halberstadt, s. o. S. 259<sup>16/7</sup> (Pröhle, Siemens). — Luschka, Prinz Eager v. Württemberg u. Schlacht b. Kulm (1813), s. o. S. 114<sup>17</sup>. — P. E. Richter, Rouvroy-Medaille auf Oudenarde (1814), s. o. S. 94<sup>35</sup>. — Belagerung v. Wesel 1814, s. o. S. 89<sup>18</sup> (Journal d'un Alsacien). — Belfort 1814, s. o. S. 104<sup>8</sup>. — 19) Carlson, Sverige fra Kongressen i Wien, s. o. S. 240<sup>80</sup>. — Nielsen, Norge 1814, s. o. S. 243<sup>5</sup>. — Oncken. Castlereagh u. Ministerkonferenzen zu Langres, s. o. S. 182<sup>80</sup>. — Bertolini, Partii polit. ital. 1814, s. o. S. 216<sup>118</sup>. — 20) Blasendorff, Briefe Blüchers, s. o. S. 79<sup>114</sup>. — 21) Kriegerat Scheffner (Preußen), s. o. S. 52<sup>27</sup>. — Schuch, Westpreuß. Dorfschuls. o. S. 51<sup>28</sup>. 52<sup>28</sup>. — Weltrich, Karl v. Württemberg, u. s. pädagog. Schöpfgn. s. o. S. 114<sup>14</sup>. — Pfister, Kapregiment, s. o. S. 1141<sup>8</sup>. — Erdmannsdörffer. Au d. Zeiten des Fürstenbundes (Baden), s. o. S. 109<sup>10</sup>. — Hoffmann, Haute-Alsace è veille de la révol., s. o. S. 104<sup>6</sup>. — 22) Ldw. Hoffmann, Ökon. Gesch. Bayerns unter Montgelas; Heigel, Mem. Montgelas', s. o. S. 119<sup>8</sup>. 9. — 23) Schiller u. A., s. o. S. 116<sup>47-46</sup> (Weltrich u. A.). — Hauff, Schubert, s. o. S. 116<sup>40</sup>. — Wegele, Justus Möser. s. o. S. 265<sup>72</sup>.

# Verzeichnis der besprochenen Publikatione

### Vorbemerkung sum Index.

Doppelnamen sind nach dem ersten eingereiht, nur bei den englischen nach dem zweiten. -Adels bezeich zungen u. E. (das deutsche 'von', 'von der', 'zum', 'aus'm' etc.) sind neinen nicht als Teil des Stichworts behandelt. Doch sind wir bei italienischen und spanischen Ni meinen mions als 1eu des Stichworts behandelt. Doch sind wir bei italienischen und spanischen Ni Prinstip der Italiener (dem die spanischen Bibliographieen sum teil sich anschliefsen) gefolgt und habei 'Da', 'De', 'Di' u. s. w. anfangenden Namen unter D eingeordnet. In Frankreich folgt nur das einfache Begel der Adelsprädikate; die mit dem Artikel susammengesetzten 'Du', 'De la' u. s. w. stehen unter holländische 'De' steht immer unter D, das 'van', 'van der' u. s. w. wird hingegen so behandelt, als ob prädikat wäre, und nicht sum Stichwort gerechnet. — Schottische und Irrische Namen mit Mac und unter M und O.

Zeitschriften u. ä. sind in das Verseichnis nur aufgenommen, wenn über ihre Begrün gehen, Reorganisation o. ä. berichtet ist: sie finden sich dann unter den Schlagwörtern 'Archiv', ' 'Zeitschrift' etc.

An onyme Publikationen sind, wenn der Titel ein übliches Schlagwort enthält, unte eingereiht; so: Bibliographie, Bibliothek, Collection, Corpus, Monumenta, Tagebuch u. a. Sonst ist (Titel vorkommenden Orts- und Personennamen der Vorsug gegeben; namentlich sind die zahlreichen: Berichte über Funde, Ausgrabungen und andere lokalgeschichtliche Kleinigkeiten in der Regel unter de namen als Schlagwort eingereiht.

Bevorsugte Sammelartikel sind: Cariulaire, Codex (diplomaticus), Diplomatarium, Regunamentlich 'Urkundenbuch'.

Aar, E., Studi stor. in Terra d'Otranto. II, 211156. 262678. Aarsberetninger etc. fra det Bibliothek; udg. af C. Bruun. III, 25580. Abafi, L. [Aigner], Zur Gesch. d. Hora-Empōrung. III, 189<sup>61</sup>.
– Hazánk. II, 292<sup>88</sup>. - - Beitrr. z. Lebensgesch. Csereis. III, 145184. - — Beitrr. z. Biogr. Károlyis III, 145<sup>185</sup>. - — Zur Gesch. der Stadt Mezötúr. III, 149170. Abbas, Tafsire Abdullá bin, Commentary on the Kurán. II. 17645. Abbott, E., s. Duncker. \_ \_ s. Hastings, H. L. -- - s. Zeller, E. — E. A., Bacon. III, 17846. 199458 Abdul Wahid, Qisas-ul-ambiá. II, 188<sup>278</sup>. Abée, V., Beitrr. z. Gesch. Markwards I. v. Fulda.

II. 11847.

Abel, Aus Prof. J. F. Abels | Abul-ala Maari, Lu: Erinn. III, 11418b. - C., Gegensinn d. Urworte. I, 17560. Einl in e. semit.-indogerm. Wurzelwörterb. I, 9188. II, 17519. - Sprachwissenschaftl. Abhandl. II, 175 19a. - — 100 Beisp. ägypt. Gegensinns. I, 9181. E., Isota Nogarola. II, 244<sup>467</sup>. 298148. - — A bártfai Sz. Egyed temploma könyvtárának története. II. 298101. Abert. F. P., Eugen IV. II. 82998. Abo. — Consistorii academici protokoller. 1. III, 242114. Abrahall, J. Hoskyns, Visit to Syracuse. I, 9744b. Abraham, F., Vellejus u. d. Parteien unter Tiberius. 121°. Abujafar, Shaikh, Taháwi etc. II, 187268c. Abu Jusuf Jakub ben Ibrahim, s. Ibrahim.

lä jalzumu. II, 1881 Abul - Fazl, Akbarnei 186<sup>950</sup> Acqua - Giusti, Acqua-Giusti. Acquoy, K., s. Archie: Acsády, I., Széchy III, 18741. - -- Innere Lage Ung : 1680. III, 18744. - - Familie Széchy v. 1 III, 147154. Acta publica. Verhandl. d Fürsten etc.; hrsg. Krebs. Bd. 6. III, Actas de las cortes de 9. III, 2288. Actes du 6º Congr. d. Cı II, 1748. Adam, A. E., Varnbu u. zu Hemmingen. III, - Mm<sup>e</sup>. E., [Juliette L A magyarok hazája. ( land d. Ungarn); aus d III, 14297. Adami, s. Piccolo:: Adami. Adams, F. W. Leicester, biogr. III, 201501.

- H. B., Methods of historic. study, s. JB. 1884, III, 21584.

- Papers of Amer. hist. assoc. 1. III, 291997.

- H. C., For James or George. III, 18188.

- — Marylands influence upon land cessions. III, 278117. - O. F., Handb. of Engl. Authors.

New ed. III, 198407. W. H. D., Egypt past a.

present. I, 190°. II, 181141. - Merry Monarchy. III, 17968. 197400.

- Celebrated Women of Victorian Era. New ed. III, 188<sup>98</sup>.

- Wellington's Victories. III, 195880.

- - England on Sea. 1. III. 195 860

- Battle Stories. 2. ed. III, 195361.

- Concord. to Plays of Shakespeare. III, 198403. Adamson, W., Aberbrothock.

III, 189<sup>998</sup>. Relig. Anecdotes of Scotl. III, 191988.

Adamy, H., Schlesien. 6. A. III, 8716.

- R., Einhards Basilika zu Steinbach. II, 82 106, 9280.

Adda, s. Mongeri.

Adelsgeschlechter, niedersächs. III, 2571.

Adler, C., Hebrew manuscr. 1300. I, 885.

- Etymol. of elixir. 194404.

- (F.), Befestigungs-Systeme v. Troja, Tiryns u. Mykenai. I, 7685.

- Ausgrabungen v. Tiryns. I, 76\*\*b.

Advielle, V., Musique chez Perses. II, 197488a.

Aelschker, E., Gesch. Kärntens. 26.—31. Lief. II, 12550. III, 180<sup>89</sup>.

Aerpal, s. Harlez. Africa, Past a. Present. I, 1908. Afrika in Einzeldarstellungen. 4. G. Fritsch, Südafrika.

G. Friv. I, 186<sup>159</sup>. Tassiz, E. C., L. Agassiz. Agassiz,

Ahlwardt, W., Verzeichnis d. Landbergschen Samml. 17581.

Volksschulwesens in Rostock. III, 76163.

- H., Inneres d. alten Rathauses. II, 81660.

- Altstädter Marktplatz. II, 816<sup>61</sup>.

- Minoriten in Hannover. II. 816<sup>68</sup>. Aicard, J. L'éternel Cantique.

I, 27188. Aigner, s. Abafi, L.

Akbar Alam, Said, Interpreter of Wahabism. II, 188<sup>272</sup>. Akbarnemah, s. Abul-Fazl.

Akrell, C., och S. G. v. Troil, Minnen från Carl XIV's, Oskar Psoch Carl XV's dagar. 1. III, 240%.

Alamannus, Cosmus, s. Tho mas Aquinas

Alandski P., Grischische Gesch. [Russisch]. I, 701e. Alberdingk-Thijm, P. M.,

Liefdadigheid in Belgie. II, 80<sup>87</sup>. Albertazzi, L., Sulla vita del

b. Colombini. II, 253580. Alberti, J., Stadtrechte d. Reufsischen Städte (Schl.). II, 111¹.

Albicini, C., Bologna sec. Pietro di Mattiolo. II, 252561. - Governo Visconteo in

Bologna. II, 252568. Albret-Miossens, Susannev.,

Tagebuch; her. v. E. Wack erhagen. III, 696. Alcubilla, s. Martinez Al-

cubilla. Alessio, J., Rezzanello II,

208117. Alexander, W. L., Zechariah. I, 27110.

Ali, Hakim Sultan, Khurasmi-Dastur-ul-iláj. 3. A. II, 189 810. - Seyed Ameer, Law rel. to

gifts etc. II, 189<sup>808</sup>. Ali Abu Wáz, Hus. b., Al

Kashifi-Anwar Suheili. 5. A. II, 191<sup>850</sup>. Ali bin Husen, s. Husen.

Alice (of Hessen), Letters to the Queen. New ed. III, 202507.

Alin, O., Berakn. af riksståndens röster. III, 28967. Allard, P., Hist. d. persécutions pend. les 2 prem. siècles. I, 128<sup>58</sup>. 158<sup>146</sup>.

Alldridge, Lizzie, Nightingale. Amati, G., Corigliano Calabra. III, 201488.

Ahrens, F., Beitr. s. Gesch. d. Alleker, Lajos, A lovegrendet. (Ritterorden.) II, 299174.

Allen, F. D., Inscriptions from Palest. I, 30170. - Grant, Charles Darwin. IL 201494.

- J. H., Christ. Hist. *50—18*0 I, 190°.

- R. W., Massasoit. III, 268<sup>19</sup>. Allen, E., Two original letter of. III, 278110.

Alleyne, S. F., s. Zeller. E. Allgayer, F. H. III, 1172. Alliance. — Die A. isr. univers. I, 8417.

- L'All. israél. univers. I, 34<sup>14</sup>. Allmenröder, Zur Reformstionsgesch. d. Elsasses. Zwa Briefe Butzers u. Hedios etc. III, 687, 10511.

Allodi, G., s. Regesto Sublac Almagro, Descripcion v aso del ostrolabio. II, 190<sup>339</sup>.

Alméras, s. Bossolsechi d'Alméras. Almkvist, H., Nordostafrika

II, 181<sup>187</sup>. Alsace. — Mémoires de deux

voyages en A. III, 10784. Alsace-Lorraine. — Livre der. Tableau par J. Fuchs, En. Meyer et P. Kauffmans. III, 106<sup>81</sup>.

Alsazia, s. D'Alsazia. Alsberg, M., Anfänge. d. Eierkultur. II, 18486. Alsburg, M., Period. Kim-

wechsel in Europa. II, 132 15. Alstrin, Bref till Upmarck. IL 28684.

Altenburger, G., u. B. Runbold, Wappenbuch Ungars. 7. H. II, 299175.

Altenstadt. — Reihengräber. L 8618.

Alvarez, s. Magnus, H. Alvarez, D. J. J. I, 1881M. Alviella, a. D'Alviella Amador de los Rios, R. 4

II, 19844 casar-ul-masur. - Estudios arqueologica

П, 198488. - — El libro verde de Ames III, 22787.

Amalfi, G., (Zu Dantel I, 257617.

Amari, M., Epigrafi arabide di Sicilia. II, 196449.

- — Guerra del Vespro Sidliano. 9. A. II, 285874e.

- Amberg, J., Hedlinger. (Forts.) | Amyntor, Gerh. v., Frauenlob. | Apáthy, István, Baj III. 16940.
- Ambiveri, L., Cenni stor. di Piacenza. II, 208118.
- Arma di Cristof. Colombo. II, 251544.
- Ambrosi de Magistris, R., e S. Ghiron, Idea dell' unità italiana. II, 1998.
- Ambrosius, Zum B. Daniel. I, 28189
- Amélineau, E., Voyage d'un moine égypt. dans le désert. I, 8<sup>98</sup>.
- Martyre d'apa Claudios d'Antioche; fragment thébain. I, 8°9.
- Amelung, F., Balt. Kulturstudien. II, 16011. III, 5624. - Kleine Mitt. (Melch. Hof-
- mann). II, 16017. III, 5741. - Dorpater Domkirche. II, 16288.
- Estn. Sage. II, 162 86. - - Flugschrift des 16. Jh.
- III, 5411. - Revaler Schwarzenhaup-
- ter. 1. Lief. III, 5528. - Schwarzen-Häupter-Brü-
- derschaft in Dorpat. III, 5529. - Bonnius u. Barb. Tiesen-
- hausen. III, 5782.
- Wademecum livld. Landwirtschaft. III, 5864.
- - Lehrthätigkeit d. livld. Geistlichkeit. III, 68140.
- Anfänge der estn. Litteratur. III, 63141.

ţ

, į

•

ŀ

1

- - Livld. Sprichwort. III, 63148
- Barenkrieg v. 1606. III, 68149
- Z. Gesch. des Schachspiels in den balt. Provinzen. III, 68150.
- Aminson, H., Bidrag till Södermanlands kulturhist. III. 242181.
- Ammon, O., Römerstrasse v. Mühlburg nach Heidelberg. II,
- Amoroso, A., (castellieri istriani ecc.). II, 12989.
- Amos, Sheldon, Civil Law of Rome. I, 190°.
- Ampère, J. F., La Grèce, Rome et Dante. 9. A. II, 256 607. Amritalal Basu, s. Basu.
- Amsterdamer Gemeinde. I, 89180. Amunategui, M. L., Descu
  - brimiento y conquista de Chile. 2. ed. I, 187<sup>170</sup>. III,226<sup>81</sup>.

- 2. A. II. 9498.
- Analecta Franciscana. II, 1291. 224948, 382184
- Ancona, s. D'Ancona. Andersen, R. C., Randers Bager
- Lig-laug. III, 257111. Anderson, S. T., 'I am that
- I am'. I, 32 809. Andlaw, G. d', Journal durant
- le blocus de Wesel. III, 89 10. Andrae, J.C., Grundrifs. 16. A. I, 171 15.
- Andree, Metalle bei d. Kulturvölkern. II, 13556/7.
- R., Aggri-Perlen. II, 184<sup>47</sup>. — —, s. Droysen.
- Andrejew, A., Mauritan. Bauten in Spanien. II, 198488. Andreoli, Storia d. scrittura. I, 17665. II, 3088.
- Angeletti, N., Quando e dove scrivesse Dante le opere minori. II, 257600.
- Anker, (Brief v. Staffeldt). III, 24418.
- Norweg. Statthalter. ib.
- Kommandanten in Drontheim etc. ib.
- Norske etc. generals-personer. III, 24785.
- Annuaire d. archives israel. 5646; par H. Prague. I, 389.
- de la Soc. d. études juives. 4.
- Anselmini, R., Autenticità della s. Casa di Loreto. II, 254587.
- Anselmus, Cur Deus homo? II, 388<sup>177</sup>.
- Ansidei, A., Antichi signori di Catrano. II, 208<sup>116</sup>.
- Antakolski, S., Abaji. I, 8585. Anthaller, F., Rupertusfrage. I, 158198. II, 1449.50. 9786.
- Anthes, Ed. G., Antiken d. Erbach-Erbachischen Sammlung. II, 9042.
- Antichan, P. H., Khroumirs. II, 188180.
- Antisémites. Quelques livres sur la question antisém. I, 381a. Antonelli, G., Manoscrr. di Ferrara. 1. II, 20014.
- Antonini, P., Perse contempor. II, 186948.
- Anuar pentru Israeliti 5646. I, 33?.
- Anzeiger f. Bibliogr. etc. Begr. v. J. Petzholdt; ed. J. Kürschner, s. JB. 1888, II, 844 14.

- 147148
- Appel, C., s. Mon Appleton's Annual dia 1884. I, 190
- Apraiz, J., Algo so en el siglo VI. Il
- Aquinum. Herren Kaisertum und Pap 59%.
- Arabisch. Lingua ar senza maestro. II, Arana, s. Barros
- Arata, P., Autenti historie di F. Cole II, 251<sup>547</sup>.
- Arba Kehiloth. État des communautés d Comtat. I, 39181.
- Arbusow, L., Archaok suchung d. Gegend v. II, 162<sup>81</sup>.
- Arcadius, C. O., I införlifvande med III, 285<sup>88</sup>.
- Archief woor Nederlandse gesch. 1; edd. R. A C. Rogge, Aem. Wy II, 82019.
- Archiv, Historisk; edd Granzow og S. B. 1 III, 254<sup>69</sup>.
- f. Litt. u. Kirch des MA.; edd. H. I (O. P.) u. F. Ehrle II, 32018; vgl. JB. 1 848 11.
- Archivio paleogr. Ital.; d E. Monaci. II, 30 Arlia, C., Correttori II, 258685.
- Armanet, M. L., Ma la justice musulm. en II, 189<sup>804</sup>.
- Armbrust, L., Territe litik d. Papste v. 50 I, 159<sup>195</sup>. II, 31<sup>95</sup>.
- Armellini, M., Iscr Gubbio. II, 281 386.
- — Autografo di Bru tini. II, 256610. Armenien, Orient. Kirch
- 188285. Armitage, Ella S., C betw. England a. III, 190<sup>844</sup>.
- Armstrong, W., s. a. Chipiez. Army, Advancing. IIl
- Arnberster, (Reihen Schwetzingen). II,

AINUL, E., Zum Denche ub. u Ausgrabungen v. Alt-Lübeck. II, 18778a

- E. M., Briefe an Franz Hegewisch etc.; hrsg. v. H. Treitschke. III, 6756.

- Th., Zur alttest. Religionsgesch. I, 81191.

W., s. Monumenta Germ. Arnesen, M., Thorne. II, 248 99. - — og J. Sverdrup, Sverdrup. III, 24880.

Arneth, v., Cobenzl u. seine Memoiren. III, 129<sup>\$1</sup>. Arnold, s. Baumeister, A.

— E., Light of Asia. I, 52<sup>102</sup>. - J. N., Sulky little Rhody. III, 277106.

- — Lincoln. III, 286<sup>167</sup>.

- T., Cross of Edinburgh. III, 194 326

- Th., s. Symon.

Arnoldt, R., Chronol. Bestimm. v. Euripides' Ion. I, 10264. Arnolt, W., Oracles in Hero-

dotus. I, 9846c. Arrasch. — Aus alten Kirchen-

büchern d. Pastorats A. III, 5422. Arriboldi, G., I Jesini alla bat-

taglia di Lepanto. III, 20950. Arrigoni, L., Francesco Alunno da Ferrara. II, 252557.

Arsiè. - Congresso d. pace in A. II, 242449.

Asbach, J., Tacitus. I, 12110. – Konsularfasten 68-96

n. Chr. I, 12890. Aschehoug, T. H., Norges offentl. Ret. III, 2486.

– Mordiske Statsret. III, 255 77.

Asher, D., Becon-Shakspere-Theory. III, 199488.

Ashton, J., Humour etc. of 17th cent. I, 190°.

- Dawn of 19th century. III, 195<sup>867</sup>.

 Old Times. III, 195<sup>868</sup>. Aspelin, J. R., Rosmonorum gens et Ruotsi. II, 988.

- — Antiquités du Nord Finno-Ougrien. Vol. 5. ib.

Asquerino, E., Leonardo da Vinci. II, 259648.

Astori, Giov., Congiura di Bajamonte Tiepolo. II, 240<sup>41</sup>?.

Athen. - Seitenflügel d. Propyläen. I, 7821a.

Atkinson, Beavington, Cradle of art in Lombardy; Castiglione d'Olona. II, 245480.

TO I'V MORGO ON TOTIKO UN Himálaya etc. 1. I, 51<sup>94</sup>. - J. C., North Riding Record

Society. 2. III, 17749.

Atz, C., Christl. Kunst in Wort u. Bild etc., s. JB. 1888, II, 85576.

Aubé, B., Derniers travaux d. Bollandistes. I, 168265.

Aubin, J. M. A., Peinture didactique etc. d. Mexicains 1. I, 187<sup>167</sup>.

(Augsburg). - Vorfallenheiten in S. Catharina während d. franz. Krieges. III, 12258.

Augsburgische Konfession. III, 625.

Augustin u. Luther. III, 1458. Aumale, H. duc d', Combats devant Fribourg. III, 25%.

Aurich, H. v., s. Lessar, P. M. Auslandsschulen im Orient. II.

17986. Aust, A. J., Trofaiach 1809. III, 18289.

Aventin, Samtl. Werke. 5; ed. M. Lexer, s. JB. 1884, II, 92%.

Averdunk, H., Duisburg z. Z. d. Jülich - Clever Erbfolgestreits. 3. III, 2518. 885. Avery, J., Religion of the

aborig. tribes of India. I, 4658. Avolio, C., La Schiavità in Sicilia nel sec. XVI. III, 2046.

Avril, A. d', St. Cyrille et St. Méthode. II, 2980. 32282.

Axon, Wm. E. A., Andromeda. II, 192<sup>868</sup>. Aymonier, (Inserr. receuillis

dans l'Indo-Chine). I, 63184. E., Notes sur l'Annam. I, 4978.

Ayuso, G., Nirvana Buddhista etc. I, 52 104.

Azam Khan, Hakim Muh., Nazim i jahán. 1./4. II, 189<sup>811</sup>. - Kará-badin-i-A'zam. II, 190811.

B.

Babelon, E., Monnaies crétoises. I, 95<sup>88</sup>a.

- — Déscription d. monnaies de la république romaine etc. 1. I, 110<sup>10</sup>.

- — Longpérier; Lenormant; Muret. I, 184144. II, 1744.

- — s. Lenormant, F.

Babu Dwijendranáth Tagore, s Tagore.

Baccini, G., S. Maria a Vizsimo. II, 208114.

Bach, A., u. F. Volkmer Glatz unter de la Motte Fouque III, 846.

- H. G., Bach u. Händel it ihrer Bedeutung f. d. Kirchesmusik etc. III, 4189. Bach, J. S. - (Zur Feier des 200)

Geburtstages.) III, 4181.67 Bache, N., Nordens Hist. etc. III, 248<sup>40</sup>.

Bachelet, T., Hist. anc. 9 6 I, 184 189.

Bacher, W., ישרון I, 25" - - Abulwalid Merwan E Ganach. I, 38 102.

- Neubauers Ausgabe & Kltab-ulusül. II, 195418.

Bachmann, Ad., Akten : österreichisch-dtschen. Gesch z. Z. Kaiser Friedrichs III II, 705. 1128. 1228.

- Reichsgesch. im Zeitalter Friedrichs III. u. Max. I. 1. II, 147 808

- Joh., Zur Entstehungsgesch d. geistl. Lieder Luthers. 3 III, 8<sup>84</sup>.

(- -?) Mecklenb. Kirchergesangbuch. III, 76161.

Bachrach, J., Reise nach dheil. Lande. II, 179°?.

Backhouse, E., Early church hist.; ed. by Ch. Tylor. I 13511. 1909.

Bacon, Essays. III, 19841. - G. W., Gordon. III, 136185 Baden Powell, s. Powell Badens Truppen in den Kriege Napoleons I. III, 1095.

Bader, Th., Über ein etc. Frament e. hist. Volksliedes. 7689. III, 9218.

Badics, Ferencz, Grof Gyadiny József és Gaal József. III. 153<sup>218</sup>.

Badische Museographie 1884 78 L. Leiner, Lachman. A. Hopfgartner, Poirsignon, E. Wagner, & Mays u. K. Baumann. Il 8118

Badisches Zollwesen zu Anfang dieses Jh. III, 11116.

Bachtold, J., Briefwechsel zw. Kurz u. Mörike. III, 11646. - -- Mörike. III, 117<sup>49</sup>.

- Backström, P. O., Svensks Baldissera, V., Fonte d. chiesa Flottans hist. III. 241107.
- Bädeker, K., Ägypten. 1. (2. A). II, 181189.
- Egypt. (2. Ed.). II, 181140. Bachrens, E., Acca Laurentia.
- I. 11118. Barwinkel, Regler Kirche in Erfurt etc.; mit Anh. Lorenz. II. 11849.
- Baeumker, (Musiker Mettenleitner). III, 11749.
- Bagenal, P. H., Tory Policy of Salisbury. III, 184120.
- Baghdad. II, 17995. Bagli, G., Saggio su i proverbi
- ecc. in Romagna. II, 210 188. - Bandi Malatestiani. II, 253874.
- Bagwell, R., Ireland under Tudors. III, 1781. 17617.
- Bahar-uddin, Ahmed, Bengal Musulmans. II, 181185.
- Bahn, E., Veranlass. d. Wiener Verträge 1725. III, 435. 12821. Bahr, P., Studien z. nord-
- albing. Gesch. II, 507. 189128.
- Baiern. Landeskunde. 1. II, 965.
- Bailleu, P., Reuters Universitäts- u. Festungszeit. III. 77171.
- Baillon, Comte de, Henriette-Anne d'Angleterre. III, 18065.
- Bailo, L., Nomi delle vie di Tre-viso. II, 20465.
- Pegno dato in libri. II, 248456
- Documenti sulla topogr. di Treviso. ib.
- Baiocco. II, 261668.
- Baird, Ch. W., Huguenot emigr. to Amer. III, 269<sup>81</sup>.
- Baker, G. E., s. Seward, W. H. - Sir S. W., Egypt. Question. I, 190°.
- Th., Nonconformity in Manchester etc. III, 193305.
- W. S., Medallic portraits of Washington. III, 27690.
- Balaguer, V., Historia de Cataluña. 2. ed. 1. 2. III, 225<sup>28</sup>.
- Balan, P., Monumenta saeculi XVI. 1. Clementis VII. epistolae per Sadoletum scriptae etc. III, 5<sup>98</sup>. 183<sup>1</sup>. 204<sup>7</sup>.
- u. A. Besi, Sulla storia di Bassano di O. Brentari. II, 20468.
- Balck, Mecklenb. auf auswärtigen Univers. II, 145188.

- di S. Maria in Gemona. 20340a. 217179m.
- Chiesa di S. Giovanni in Gemona. ib.
- Balduzzi, L., Calcagnini. II, 228 294.
- Balfour, J. H., Plants of the Bible. New ed. I, 80176.
- Balics, L., A római katholikus egyház története Magyarországban. (Kathol. Kirche in Ung.) 1. II, 296117.
- Baljon, J. M. S., Opmerk. op Conject.-Kritiek. Brief aan de Epheziërs etc. I, 14278.
- Ball, V., Ptolemy's geography. I, 58117.
- Animals and plants of India known to Greek authors. I, 58118.
- Ballagi, K., Adalékok Borsod megye népiskoláinak történetéhez. (Beitrr. z. Gesch. d. Volksschulen d. Komitats Borsod.) III, 150189.
- Balógh, Gyula, Az 1809. évi insurrectio és franczia megszállás Vasmegyében. III, 14067. Baltzer, E., Zwölfapostellehre.
- I, 151142. Balzani, Ugo, Landolfa e Gio-
- vanni Colonna. II, 260658.
- Bamberg, F., s. Hebbel, Fr. Bamberg. - Alt-B. Reise- u. Sittenbild aus d. Anfange des 17. Jh. III, 12499.
- Bancroft, G., Hist. of United States. III, 27799.
- H. H., Hist. of the Pacific States. 13. 15. III, 282149.
- Dasselbe *22. 23*. III, 281 146.
- Banerji, Haran Chandra, Muhammed. law in British India. II, 189<sup>808</sup>.
- Bang, A. Chr., Norges hellige Kilder. III, 24414.
- Pedersens Overgang til Lutherd. III, 245<sup>19</sup>.
- Banks, Ch. E. III, 27461. - J. S., s. Orelli, C. v.
- Baños, s. Oviedo y Baños. Bán yai, Arpád, Beitrr. z. Gesch. d. Kämpfe b. Zarándi. III, 14184.
- Bapst, G., Souvenirs du Caucase. I, 17994. II, 181188. Bar, L. v., Cavour. III, 221168.
- Barabás, S., Friedrich d. Streitbare. II, 288<sup>52</sup>.
- Frater György. III, 1884.

- - Zur Gesch. d. Angriffes Homonnais. III, 18516.
- Barack, Mitteil. aus d. Strafsb. Bibliothek. II, 17528.
- K. A., Badische Studenten auf d. Strafsburger Universität. III, 10518. 11228.
- Baráczy, S., Hellas. I, 1948. Baran, A., Zur Chronol. d. euböischen Krieges u. d. olynth. Reden. I, 10688.
- Barbier de Meynard, Rapp. sur l. mission dans le pays berbère. II, 184 196.
- A. C., Diction. turc.-franç. II, 195<sup>497</sup>.
- Barbier de Montault, H., Attributs de la dignité papale. II, 226<sup>271</sup>.
- — (Tiara.) II, 226<sup>971</sup>.
- — Trésor de la basilique roy. de Monza. II, 20578.
- Mosalques de Milan. II, 219198
- Barbillion, L., Hist. de la Medicina. I, 17664.
- Barclay de Tollys Briefe. III, 54<sup>98</sup>.
- Bardt, Fr., Brakteat Heinrichs von Thüringen. II, 12072.
- Zwei Lausitzer Brakteaten. II, 12078.
- Brakteatenfund v. Gr. Briesen. II, 139117.
- Baren, Otto van, Zorn Friedrichs d. Gr. üb. Ostpreußen. III, 5117.
- Barfod, F., Danmarks Hist. 1319-1536. 1. II, 274<sup>91</sup>.
- Bargiacchi, L., Storia degli istituti di beneficenza ecc. in Pistoja. II, 208118.
- Barichella, Vitt., Ancora sull' autore del Coro di S. Stefano di Venezia. II, 241488.
- Barine, Swift. III, 199440. - Eliot. III, 199449.
- Bariola, F., Atteone e le rime di Bald. Taccone. II, 247505.
- Barker, J. M., s. Raynor, Ellen.
- Barna, F., A votjákok vallásáról. (Religion d. Wotjaken.) II, 286<sup>28</sup>.
- — A votják nép múltja és jelene. (Vergangenh. u. Gegenw. d. Wotjaken.) II, 28698.
- Barnes, A., Letter fr. Houston on Secession. III, 286170.
- R., a. C. Brown, Gordon. III, 185<sup>188</sup>.

- Gordon; deutsch v. H. Tharau. III. 186158. Baron, J., Greek origin of t. Apostles Creed. I, 160907. Barone, N., 'Ratio thesaurariorum' d. cancelleria Angioina. II, 284<sup>369</sup>. - -- Cedole di tesoreria di Napoli. II. 261669. Baronti, G., Giovanni de S. Giovanni e affreschi di Monsummano. II, 260681. Barozzi, N., Galera del Doge Francesco Marosine. III, 21168. Barral, A. de, Chroniques de l'hist. de France. Légendes. II, 1448 Barré, L., Calendrier. 190885 Barre Duparcq, s. De la Barre Duparcq. Barron, Excursion dans la Basse Égypte. II, 182145. Barros Arana, D., Hist. de Chile. I, 187168/9. - — Guerre du Pacifique. I. 187170. Barrows, W., Chicago. III, 288151. Barstad, (Norweg. Jägerkorps). III, 24418. - H. J., Bergen i 1801 og 1807-14. III, 24418. Bart, F., Scènes de la vie en Orient. Mont-Liban. II, 17418.

Bartels, Kirchenlasten in ostfries. Landgemeinden. ш. 266<sup>80</sup>-P. G., Ostfries. Konsistorium. III, 26679. Barth, Archivalien aus Donaueschingen. II, 8429.

A., Inserr. Sanscrites Cambodge. I, 68188. - J., Beitrr. zur Erkl. d. Jesaja.

I, 2698.

Barthélemy Saint-Hilaire. Rez. I, 55 187a.

- Rez. I, 66<sup>904</sup>b.

Bartholomae, Beitrr. z. Kenntnis d. Gâthâs. I, 695. - Arische Forsch. 2. I, 69<sup>11</sup>. Bartlett, E. (Ashmead), Shall England keep India? III, 185188.

Bartling, England im letzten Jahrzent. III, 184111.

Bartoli, A., Codices Palat. d. Bibl. z. Florenz. II, 1910. - — Da un codice Ashburnham. II, 258634.

- — Ancora di Bosone. 258684. Bartolini, Dom. Kardin., Cenni biografici di S. Giacomo Apostolo il Maggiore ecc. II, 82846. Bartolotti. - Testament d. Ehe-

leute B. III, 70105. Bartsch, K., Über d. Tanz.

II, 7689. - — Dichter M. Mayer. III,

11649. Bary, de, Mohl. III, 11749. Bassermann, F., Familie

Bassermann. III, 11118. Basset, R., Mission en Algérie

et en Maroc. II, 17635. - - Manuscr. carchouni d'Alger ib.

- — Manuscr. arab. d. bibl. des Zaouias etc. II, 17686. - (—) Lettre. II, 184<sup>197</sup>.

 Fille aux mains coupées. II, 192862.

- - Homme-Poisson en Orient. II, 198<sup>874</sup>. - — Israel Levi et Drago-

manow. ib. - -- Lexicogr. berbère. II,

196489 - — Textes et documm. relat. à la philologie berbère. ib.

- - et H. Gaidoz, Ange et

eremite. II, 192<sup>361</sup>.

Bassewitz, Henning Fr. Karl Graf v. - Nekrologe. III, 78<sup>178</sup>.

Bastian, A., Krao. I, 4976. - Papua. I, 189<sup>198</sup>.

- — Indonesien. 2. A. 189199.

Basu, Amritalál, Jibani-samgraha. I, 58118.

Batiffol, P., Evangelior. codex. φ. I, 186<sup>19</sup>.

Batizfalvy, István, Magyarok története. II, 29281.

Batke, J., s. Ilg, A.

Battandier, A., Volume dei regesti di Innocenzo III. II, 224848.

Bau- u. Kunstdenkmäler d. Prov. Sachsen. 10. II, 310<sup>61</sup>.

Bauch, Alfr., Johann I. u. Otto III. v. Brandenburg in ihren Beziehungen z. Reich. II, 62°0. 144174.

- G., Ritter Georg Sauermann. II, 7480. III, 8710.

Vertreibung d. Joh. Rhagius Ästicampianus a. Leipzig. II, 7481.

п, — — Henkel, Hofpreder Marias v. Ungarn. III, 148.5 - - Beitrr. z. Gesch. d. le formation etc. in Ungara E. 148160.

> – Hadus - Hadelius. 🗓 77167

> Bauer, Bruderschaftswese: Niederösterr. II. 12424.

- Karoline, Memoirs; Tras-z by Nisbet. 2. ed. l. l. ! Baum, Guil, s. Corpus Rei - J. Cr., Burning of Columnia III, 288<sup>195</sup>.

Baumann, (Grab bei Ases. II, 81<sup>12</sup>.

- A., Belagerung Manuhdurch d. Österreicher. IL 10911.

- Fr., Üb. abgegangne 🗁 II, 84 30.

– Romanisches. II. 84<sup>11</sup>. - - Gregorian. Kalender : d. fürstenbergischen Bear 15% III, 108ª.

Urkundenbuch - (---) s. Fürstenb.

– F. L., Fürst Hohenlohe. II 11788.

- — Gesch. d. Allgtus. 2, II. 12256.

- -- s. Weech.

- K., s. Badische Museogr. - L., Weistum v. Ober . lingen. II, 84<sup>98</sup>.

Baumeister, A., Denkmi: des klassischen Altertan-Lexikalisch bearb. v. Arnelé Blumner, Deeckeete Lie. 14-23. I, 716.

- R., Evangel. Kirchenber -170278.

Baumgarten, Herm., Geet Karls V. Bd. 1. III, 1049, 125

Baumgartner, A., Aus Island heidn. Vorzeit. II, 2824.

- -- Islands mittelalter Litt. ib.

– — Islands Verfall. ib. - A. J., Habakuk. I, a-16. Baunack, J. u. Th., Inches v. Gortyn. I, 9984e.

Baur, A., Zwinglis Theoigt 1. III, 1777.

- J. B., Beitrr. z. Chronit i vorderösterr. Kapuziner-Previns. III, 1098.

Baxter, J. Ph., George Cleeve of Casco Bay. III. 274 - W. E., England & Russis ir Asia. III, 185180.

Bayard de Volo, T., Francesco V. di Modena. III, 217 190. Bayer, J., Aus Italien. II, 241489.

Bayern, Fr., Graber- u. Schatzfunde in Kaukasien; hreg. v. R. Virchow. I, 17994.

Baynes, s. Encyclopaedia Brit. Bazin, H., De Lycurgo. I, 9118.

- République des Lacédém. de Xénophon. I, 10478.
- Beach, D. N., Hist. value of the first eleven chapters of Genesis etc. I, 2564.
- Beaconsfield, (Disraeli), Correspondance with sister. III, 200458.
- Home letters. III, 200459. Beaconsfield. — Life. III, 184107.
- Statesman and Author. III, 184109-10
- Beames, J., Geogr. of India in the reign of Akbar. I, 66 909.
- Beani, G., Chiesa Pistojese. II, 208111.
- Beath, R. B., s. Motteley,
- Beaucaire, H. de, Mésalliance dans la maison de Brunswick. III, 251 Mitte.
- Beauchamp, W. M., Homes of the Onledge. III, 26716.
- Beauchet, Mariage dans le droit island. II, 28265.
- Beauregard, G. M. O., Restitution au domaine de l'anc. Egypte. I, 548.
- O., L'Ethnique 'Singalais'.
- I, 46<sup>52</sup>. Beauvois, M. E., Mexique. I, 187<sup>165</sup>.
- Bechtel, F., (Lokrische u. phokische Inschriften). I. 8158.
- Bechuanaland. III, 185148. Beck, Klerus Zürichs. 171<sup>50</sup>b.
- L., Gesch. d. Eisens. 18586-57
- P., Zur Pasquill-Litteratur d. österr. Erbfolgekrieges. III, 128<sup>88</sup>.
- Becker, Weltgesch.; bearb. v. W. Muller. 3. 4. I, 1708.
- G., Catalogi bibliothec. antiqui. II, 20018. — H., Cinghala etc. I, 186<sup>153</sup>.
- J., Gesch. d. 2. Ostpr. Grensdier-Regiments No. 3. Teil 1. III, 49<sup>5</sup>.
- Nachtrag üb. Brückenkapellen. II, 9270.

- österr. II, 12336.
- M. A. v., Falkenstein u. d. Falkensteiner. II, 128<sup>27</sup>. III, 18267.
- · V., Système de M. Loth en de schrijver der navolging. II, 841<sup>208</sup>.
- Eenige meditaties nit den Windesheimer Kring. 841<sup>804</sup>.
- Een brief van Joh. van Schoonhoven. ib.
- - Fragment nit een sermon van Brugmann. II, 341205. - W., s. Wichelhaus, J.
- Beckherrn, C., Schlossberg bei Jesziórken. II, 15215.
  - Verzeichn. der d. Stadt Rastenburg betr. Urkunden. II, 15588.
- Bemerkungen üb. d. Ordenshaus Balga. II, 15641.
- Bericht, wie die Städte ehemals in Hunderten bestanden etc. III, 491.
- Willkür d. Stadt Rastenburg. III, 49<sup>2</sup>.
- Willkür d. Hübner zu Rastenburg. III, 498.
- Beckmann, B., Album d. Kirche su Doberan. II, 145 188. Beddoe, J., Races of Britain. III, 189<sup>884</sup>.
- Bede, C., Fotheringay a. Mary Stuart. III, 177<sup>81</sup>. Beecher, W. J., Literary form of hist. of the Judges. I, 2581.
- Beers, H. A., Willis. III, 290 910. Beet, J. A., Commentary on St. Pauls epist. to the Galat. L 14270.
- Befani, G. B., Memorie stor. d. basilica di S. Giovanni Battista di Firenze. II, 208106. 219901.
- Behaim-Schwarzbach, M., Maritime u. koloniale Thatigkeit des Gr. Kurfürsten. III, 78 908.
- Behm, s. Jahrbuch.
- Beissel, St., Kunstthätigkeit Bernwards v. Hildesheim. II, 4136. 81656.
- Beitrage, Eechweiler 1885. II, 10948
- Belajew, D. Th., Ansichten d. Euripides über d. Zustände Athens. [Russisch.] I, 10264b. Beleze, G., Hist. ancienne.
- 480 6d. I, 17118. Belfort. — Siège 1814. III, 1048.

- K., Enzersdorfe in Nieder- Belgien. Frank. Graber. II. 11 15.
  - Belgrano, L. T., Epigr. Fr. Filelfos gegen Nikolaus V. II, 247507.
  - — Spoglio di un regesto di papa Giovanni XXII. II, 249586
  - (A proposito dell' articolo di G. Heyd). II. 250588.
  - — Notizie di Cristof. Colombo. II, 251848. III, 20784. Beliczay, Jónás, A XIII.
  - ikerlegió története. II, 28418.
  - Bell, s. Henfrey.
  - Evans, Briggs. III, 195 884. Bellabarba, E., Pelasgi e Fani. I. 8798a.
  - Belleli, M., Communità israel. di Corfu; versione p. G. Romano. I, 8771.
  - Bellesheim, (Briefe in Schlofs Belvoire.) III, 17740a.
  - Alph., Allen u. d. Seminare auf d. Festlande. III, 192801.
  - Bellew, H. W., Kashmir and Kashgar. I, 1908.
  - Bellio, V., Contrib. geogr. II, 262
  - Bellucci, G., Leggenda umbre. II, 209187
  - — (Zu Dante). II, 257<sup>681</sup>. Beloch, J., Volksvermögen v. Attika. I, 10577.
  - Below, G. v., Landständ. Verfassung in Jülich u. Berg, II, 110<sup>88</sup>; vgl. JB. 1883, II, 424<sup>9 79</sup>.
  - Belsheim, J., Markus nach d. cod. Petropolit. I. 18616.
  - Epist. Paulinae ex cod. Sangermanensi. I, 18618.
  - Codex Vindobonensis scriptus. I, 18617. II, 805%.
  - Beltrami, L., Append. alla 'Rocca Sforzesca di Soncino'. II, 246<sup>498</sup>.
  - Bramante. II, 247506.
  - Benss, B. L., Report of the travels in the East. I, 3668. Benco, G., Zaule. II, 20840.
  - Benezédi, Gr., Streit d. Unitarier in Klausenburg. (Ung.) III, 149169.
  - Bendall, C., Inscr. of Sivadeva a. Améuvarman from Nêpâl. I, 62176.
  - Bendel, Jos., Deutsche in Böhmen etc. II, 1541.
  - Bender, G., Gesch. d. Krankenhauses etc. in Thorn. II, 15749.

Bendixen, Links 'Arbeit u. Betteln'. III, 889.

Benedettucci, Cl., Biblioteca Recanatese. II, 254<sup>582</sup>.

Benedikt, J. III, 117<sup>50</sup>.

Beneke, O., Oberalten-Sommerfest zu Barmbeck. III, 69<sup>92</sup>. Benes, V., Paměti Jiřího V.

Paroubka. III, 160<sup>46</sup>. Bengal. — Village-watch in B.,

or etc. I, 46<sup>42</sup>.

— Centenary review of the Asiat. Soc. of B. III, 202<sup>528</sup>.

Benigni, U., Arab. primit. Appunti di geogr. fisica e polit. III, 17760.

Benitez de Lugo, A., Carlos V. en Túnez. III, 2236.

— Constantino Ponce y la inquisicion de Sevilla. III, 22786.

Benke, J., Mikó-Collegium zu Sepsi. III, 150<sup>185</sup>.

Benoist-Méchin, Bar., Voyage à travers le Turkestan. II, 181<sup>187</sup>.

Benoit, A., Grégoire de Nazianze. I, 165<sup>232</sup>.

— Protestants de Lorraine sous Stanislas. III, 105<sup>15</sup>.

Benson, M. E., Story of Russia. I, 190<sup>2</sup>.

Bent, J. Th., Researches among the Cyclades. I, 8799.

— Rock cut tombs of Carpathos. I, 8799a.

pathos. I, 87<sup>50</sup>s.

— Th., Mines of Siphnos. I, 95<sup>80</sup>c.

Berchet u. Sagredo, Fondaco dei Turchi a Venecia. II, 241<sup>481</sup>.

Bérengier, Ch., Voyage à l'apostolique de Burrisal; d'après les notes de Lans lots. I, 4871.

Berens, J. Chr., Silhouetten eines rig. Patriziergeschlechts. III, 5978.

Berg, G., Riksdagen i Stockholm 1602. III, 284<sup>18</sup>.

— W., Samlingar till Göteborgs hist. 1—8. III, 242<sup>120</sup>.

— — Om runsten från Nya Elfsborg. II, 282<sup>59</sup>.

Bergaigne, Envoid'inscrr.dans l'Indo-Chine. I, 63<sup>184</sup>.

— A., Découv. sur l'hist. du Cambodge. I, 63<sup>182</sup>.

Bergau, R., Brunnen v. Labenwolf. III, 12493.

— Inventar d. Ban-Denk- — — Gibb mäler d. Prov. Brandenb. Unter I, 12181.

Mitwirk. v. A. v. Eye, W. Köhne, A. Körner. s. JB. 1888, II, 35864.

Bergel, Jos., Medizin d. Talmudisten etc. I, 8482.

Berger, F., (Luther u. Thomas
v. Aquino). III, 14<sup>57</sup>.
Ph., Arabie avant Mahom.

II, 196<sup>484</sup>.

Bergh, S., Karl IX. kröning. III, 234<sup>16</sup>.

Berghaus, A., Libanon u. d. Drusen. II, 179 104.

Bergman, E. W., Register etc. Carl IX. III, 284<sup>17</sup>. Bergmann, E. v., Säkularfeier

d. Fam. v. Bergmann. III, 59 70a.

— Sarkophag d. Nesschutafnut. I, 766.

- F., Jonah. I, 27<sup>106</sup>.

Bergmann. — Zur Gesch. d. Familie B. III, 55<sup>26</sup>a.
— Säkularfeier d. Familie v. B.

III, 59<sup>71</sup>. Bergner, R., In der Mármaros.

III, 149<sup>179</sup>. Bergström, O., Slägten Cron-

strand. III, 241105. Berington, J., Lit. Hist. of

Middle Ages. I, 190°.

Béringuier, R., Stammbaume

der französischen Kolonie Berlin. 1. III, 36<sup>51</sup>. Berkeszy, St., Ungar. Sprache

im Privatleben 1711—90. III, 158<sup>217</sup>.

Berkholz, G., Zwei auf Livland bezügl. Schreiben Honorius' III. u. Gregors IX. II, 1594. — Alterd. Namens Semgallen etc. II, 16126.

— — Aspelins 'Rosomonorum gens et Ruotsi'. II, 162<sup>86</sup>. — — Jubelfeier d. Altertums-

gesellschaft. III, 62<sup>184</sup>. Berkholz, G. — (Biogr.) III, 61<sup>115</sup>.

Berlepsch, H. E. v., Augsburger Rathaus u. seine Ostfaçade. III, 12263.

Berliner, A., (Pseudo-Kimchi). I, 89<sup>187</sup>.

Bernadakis, A., ἰσθμὸς τῆς Κορίνθου. Ι, 71<sup>10</sup>b. Bernardi, J., Scuola di S.

Rocco. II, 241<sup>487</sup>. — M., s. Molmenti.

Bernays, J., De Aristotele Athenis peregrinante et de libris ejus politicis. I, 107<sup>91</sup>c.

— — Gibbons Geschichtswerk.
I, 121<sup>51</sup>.

— M., Leop. v. Braunschw. 7

Bernhardi, K., Trankopier Homer. I, 9174.

Bernheim, E., Investitu Bischofswahl. II, 49<sup>44</sup>. 223<sup>5</sup>-826<sup>64</sup>.

— Charakter Ottos v. f: sing u. s. Werke. II, 5. 97<sup>28</sup>.

Bernhoft, E., Bernhoft. I 248<sup>81</sup>.

Bernoulli, A., Gebetspaw, aus d. 15. Jh. II. 7: Berrisch, E., Weistum th.: dem Kölner Kapitel in Meacheim zusteh. Rechte. 1 10887.

Berschadski, Gesch.d. Retphilosophie (Russisch). 1.17 Bersier, E., Coligny: taby Annie Harwood Holzden. I., 190<sup>8</sup>.

Bertheau, C., (Geburge: Bugenhagens). III, 16<sup>78</sup>, 75<sup>th</sup>

ordnung f. Hamburg. III, 5-

— s. Bugenhagen, J.

F., Bugenhagens Bezietu:

z. Schlesw.-H. u. Dinemo
III, 64°.

chimie. I, 17846. II, 1974.
— Signes d. métanx :

des planètes. II, 190<sup>819</sup>.

Bertin, G., Akkadian pres;<sup>22</sup>
for private life. I, 12<sup>81</sup>.

Bertling, A., Maler von Dan. u. s. Zeit. III, 51<sup>54</sup>.

— s. Moeller, A. Bertolini, F., Saggi critic. - Storia Ital. I, 1286.

— — Storia contempor. d'un 2. Ed. III, 218183.

Pellegrino Rossi. 17

Mantova. II, 206<sup>83</sup>.

— — Artisti veneti in R. II, 241480.

— Artisti in rel. coi 6cc zaga. II, 246485.

Isabella di Mantova. Il. 4479

— Artisti bologn., ferrar. 2 Roma. II, 252<sup>864</sup>.

— Artisti Svizzeri in Roma II, 261 668.

Bertrand, A., Ages de la pierre etc. I, 179<sup>95</sup>.

```
Besi. A., s. Balan.
Bessers letztes Lebensjahr. III,
   4816b.
```

Befsler, J. G., Gesch. d. Bienenzucht. I, 17848.

Bestmann, H., Gesch. d. christl. Sitte. 2. I. 149199. 155186. Beth Habbechereh. I. 29155. Béthaz, J., Vie de St. Grant,

év. d'Aoste. II, 219198.

Bettingen, F., Wilhelm v. Warelvast. II, 32666. Bettini, L., Martiri della Unita

d'Italia etc. III, 218198.

Bettoni-Cazzago, J., Alessandro Monti ecc. guerre d'Ungheria 1849. III, 219181.

Beugnon, H. de., Prédécesseurs du shah. II, 186 247.

Bevier, L., Olympicion at Athens. I, 9427.

Beyborodko, Bref till Potemkin. III, 28974.

Beynen, L. R. K., Young Dutch Naval Officer. I, 1909. Beyschlag, W., Leben Jesu. 1.

I, 144<sup>99</sup>.

Bezeghi, M., Azember a müveltség legalsó fokán. (Mensch auf d. untersten Stufe.) I, 194<sup>8</sup>.

Bezold, (Legende v. Antichrist). II, 224 944.

- C., (Syllabarfragment). 12<sup>17</sup>.

- - Statusconstructus-Erscheinung. I, 1880.

— G., s. Dehio.

Bezzenberger, A., Litauische u. lettische Drucke. III, 68142. Bhagwanlal Indraji, s. Indraji.

Bhamo, Revolte in. I, 67218a.

Bhandarkar, R. G., Wilson Lectureship. I, 54<sup>184</sup>.

- — Date of Patañjali. 58151.

Bianchi, W., Monarchia Piemontese 1773-1861, vol. 4. III, 216 109.

- - Politique de Cavour. III, 221162.

Biart, L., Aztèques. I, 188181. Bible, the Holy. III, 192298. Bibliographischer Anz. f. roman. Sprachen; ed. E. Ebering. s. JB. 1883, II, 843<sup>10</sup>.

Bibliothek d. Kirchenväter; hrsg. v. Thalhofer. I, 164284. Bickell, G., Nachlese z. den

alttest. Dicht. 1. I, 27118.

- Papyrusfragm, e. Evangel. I, 13729

- Liturgia. I, 150188.

Bie, M., Geistlig Stat og Kalender. 2. III, 24787.

Biedermann, K., Deutsche Volks- u. Kulturgesch. 1. 2. II, 2869.

Bielenstein, Warum enthält d. Διδαχή nichts Lehrhaftes? I, 150195.

Bielz, A., Siebenbürgen. 2. A. III, 149178.

Bienemann. F., Statthalterschaftliche Zeit. III, 5977.

Biereye, J., Res Numidarum et Maurorum. I, 11894.

Biffi, S., Carceri di Milano ecc. II, 205 78.

Bigmore and Wyman, Bibliogr. of Printing. I, 1902.

Biharer Komitat. - Steuern 1751. III, 153<sup>225</sup>.

Bihari, P., Altalános és hazai mívelödéstörténet. (Allgem. u. vaterland. Kulturgesch.) II, 297140.

Bikélas, D., De Nicopolis à Olympie. I, 7218b.

Bilek, Th., Die Gegenreformation in d. Bergstädten d. Erz-gebirges. III, 25<sup>18</sup>. 94<sup>80</sup>.

- Gegenreformation in Eger. III, 2514.

 Nordwestl. Böhmen und d. Aufstand 1618. III, 2515. 15614.

- Beitrr. z. Gesch. Waldsteins. III, 15615.

- — Snahy Jesuituv o "navrácení se do zemí kvál. Ceského. ШI, 157<sup>20</sup>.

- Stav far vl. 1650/2 v Krajích Chrudimském etc. III, 157<sup>28</sup>.

Bilguer, H. H. v., Ländliche Besitzverhältnisse in Mecklb.-Schwerin. III, 75145.

Billuart, N. S., s. Thomas Aquinas.

Binder, G. III, 11780. Bingen. — Röm. Skulpturen.

II, 189<sup>88</sup>. Bini, G., Matrimonio principesco

e Genova; ed. A. Di Prampero. II, 230<sup>812</sup>. Binz, K., Weyer Bekampfer

des Hexenwahns. III, 2895. 9016.

Björlin, G., Kriget med Danmark 1675-79. III, 25181. – — Finska kriget

(2. A.) III, 28978. - Döbelns fälttåg land. III, 289 76.

Biografinen Nimikirja. III, 241109.

Biographie, Allgem. dtsc 21. 22. II. 2978. II vgl. JB. 1888, II, 3 Bippen, W. v., Aus

Vorzeit. II, 140186. 81770. - Zollstreit zwisch

burg u. Ostfrieslan 143169, 16815,

- Zur Gesch. d. brüder. II, 1666.

- (Urkunden z. Re Gesch. Bremens). III - — Luther und Re Bremen. III, 26569.

- -- Neue Bahnen u. v. d. Wyck. III, 26 - Bremen im sch

Kriege. III, 26571. Birch, S., Inscr. from taract of Tangur. I,

- — Roman papyri. - — The papyri of Ed

I, 768. - - Funeral tablet

Brit. Mus. I, 774. - — Hypocephalus

collect. of Walter Myer. - — Shade or shadow dead. I, 780.

- W. F., City of Da 29 1548.

Birdwood, G., Decor. Taj at Agra. I, 6721 Birgitta. — S. Birgittas I hospital i Rom. II,

Birkbeck, W. L., Die: Land. III, 191268.

Birkbeck Hill, s. H: Birlinger, A., Sittenge liches. 2. II, 8487.

- Aus Aufzeichnur Grünwald u. Friede II, 84<sup>29</sup>.

- - s. Fischer. Birney, C., Grimké sist 284 157.

Birt, Th., De fide ch: quantum Stilichonis act I, 129<sup>57</sup>.

- De moribus chi Stilichonis actate. I, - (---) s. Roscher, W Bishnoies. I, 51<sup>94</sup>. Bishop, E., Engl. hag

I, 167958. II, 32348.

I, 49<sup>78</sup>. Bismarck. - Jubelschrift zum Amtsjubiläum des Fürsten B. III, 4814a. - Kernworte. III, 48<sup>14</sup>b. Bissell, E.C., The Pentateuch; its origin etc. I, 2281. - - Use of 72y etc. I, 2550. Bissinger, K., Trümmerstätten in Baden. II, 874. - Röm. Baden. II, 874. 807. – Trümmer- u. Fundstätten aus Röm. Zeit in Baden. II, 808. - -- (Röm. Niederlassung bei Oberweier). II, 8118. Bitter, C. H., Konstantinopel u. Athen. II, 17984. Bitzer, F. III, 11780. Bizemont, Comte de, Du Caire à Khartoum. II, 182146. Blass, C. M., Aus d. Predigten Georgs v. Giengen. II, 7639. Black, A., Memoirs; ed. Al. Nicolson. 2. ed. 202816. - W. G., Folk-Medicine. I, 190°. Blackie, What does history teach? I, 1908. - a. E. Jones, Democracy. 2. ed. III, 191<sup>260</sup>. Blackstone, Sir W., Students Blackstone. 9. ed. III, 191 258. Bladt, M., s. Smith, F. Blatterbauer, Th., s. Schroller, F. Blanchard, Ch., Origines de la maison de Savoie. II, 219196. Blanchet, D., Biographies. 60 éd. I, 171<sup>17</sup>. Blanckart, C. de, Hist. moderne. III, 2272. Blant, s. Le Blant. Blasendorff, C., 50 Briefe Bluchers. III, 79814. Blasich, F., Parrocchia urbana di S. Quirico ve. II, 20454. Blasiis, s. De Blasiis. Blasius, H., Enzio. II, 224 248. Blafs, F., Paian des Isyllos. I, 77<sup>88</sup>. - Zu d. Gesetztafeln v. Gortyn. I, 8188. - - Soziale Zustände Athens im 4. Jh. I, 10476. Blavette, V., Légende du plan d'Eleusis. I, 74 89a. Bleicher, a Faudel Blengini, C. A., Annuaire. Guide statistique etc. 2. II, 17874.

- S. O., Sketches in Assam. Blennerhassett, Irland unter (Bode, W., Italien. Skulptr.-Spencer. III, 184198. - Parteien in Engl. III, 191<sup>256</sup>. - Parlamentsreform in Engl. III, 191<sup>857</sup>. Bleszkány, Fr., De re numm. Roman. I, 1948. Blind, K., Ostdeutsche Völker d. Vorzeit. II, 186<sup>71</sup>. Bloch, I., Israélites de l'Algérie. I, 3769. Ph., Studien zur Aggadah. Zur Pesikta d. Rabbi Kahana. I. 8544. - V. A., s. Thrige, S. B. Blösch, Nicolaus v. Mülinen. III, 254. Blom, H., Bestemming v. Apocalypse. I, 14494. O., Blidemestere etc. i Kjöbenhavn. II, 27788. Blond. M. T., Corfe Castle. III, 194<sup>884</sup>. Bloomfield, G., Lord Bloomfield. III, 24088. Blümcke, O., Handwerkszünfte in Stettin. II, 146198. - Laurentius - Brüderschaft d. Trager in Stettin. II, 146 200. Blumel, J., Wiener Vorstädte. 7.—14. Lief. III, 18270. Blümner, s. Baumeister, A. - H., Kunstgewerbe im Altert. 2. I, 17996. Blum, Bisch. v. Limburg. III, 108<sup>80</sup>. Blume, E., Quellensätze z. Gesch. uns. Volkes. 1. 2. s. JB. 1888, II, 85792. Blumenau, S., Gott u. Mensch. II, 17647. Blunt, J. H., Book of Church Law; rev. by W. G. F. Phillimore. 4. ed. III, 192294. W., a. A. P. Edwards, Egypt. II, 181148. Bluntschli, J. K., Denkwürdiges; veröffentl. v. R. Seyerlen. 3. III, 11014-15. 17256. - Theory of the State; transl. I, 1908. Boase, C. W., Register of university of Oxford. 1. III, 197408. Bocci, A., L'Evoe della Carità. III, 21084. Bock, Carl, Im Reiche d. weißen Elephanten; deutsch v. F. M. Schröter. I, 4974. Boddy, A. A., To Kairwan the Holy. II, 182149.

d. Renaiss. in Berlin. 289404 - Lionardos Altartafel -: II, 259445. - - s. Burckbardt – u. H. v. Tschudi. 🗠 betung d. Könige v. Vir. Pisano u. Madonna etc. 244478. Bodemann, E., Briefweck-Sophies v. Hannover m. ike. III, 8956. Bruder. 125113. 18000. 26000. - Leibnizens Entwürfe : III, 26121. s. Annalen. - Zur Gründungsgesch. Univers. Göttingen. III.262b Bodenstedt, Fr., Michelsng. u. Vitt. Colonna. II, 259 Böckel, O., Deutsche Volklieder aus Oberhessen. 101°. Bosheim, W., Sammlung abo Geschütze zu Wien. 1. III 70107b. Böhling, G., Sprache etc. : Indogermanen. I, 183127. Böhm, Röm. Niederlassung Hevetus od. Ellelum. II. 774. - R., s. Handwörterbuch & Zoologie. Böhme, W., Richter 21. 1. 2582. - Alteste Darst, Richt. 7. 11-24; 13, 2-24 u. ilm Verwandtsch. mit d. Jahve urkunde. I, 2588. Boell, L., Hist. de la Certirée des œuvres de F. Gregorovius. II, 212171. Bönigk, Freih. v., Hügelgrib etc. v. Lokehnen. II. 151 Bösch, H., Albrecht Achille u. Friedrich d. Ältere v. Brazdenburg u. d. Windsheims Schützen. II, 7630, 10187. - Hans Sachs als Kanitalis. III, 12486. - Revers Beyers v. Narsk f. Adam Gf. v. Beichlinger etc. III, 124 09. - Weit Stofs d. J. ladet et. Rat zu Windsheim. III. 124<sup>20</sup>. - Ferd. I. erhält v. Jannitzer u. Labenwolf etc. II. 12498. Boethius, S. J., Hertig Ker. och tvenska riksrådet. III. 23818. - Ehrenströms antecku. 2.

III, 288<sup>64</sup>.

111,305

– Orsakerna till Guetaf  $III^{st}$ s krig med Ryssland. III, 28966. Böttcher, V., Hiob Luther u. Probebibel. I, 27187. Bötticher, Zur Trojadiskussion. I, 88108. E., Beziehungen d. Bauerntopferei z. Keramik d. Nekropolen. II, 18589. Boger, E., Thumbische Chronik. II, 8785. - Stiftskirche zu Öhringen. II, 8789. Boglino, L., Manoscritti di Palermo. 1. II, 20016. - Sicilia e i suoi Cardinali. II, 212162. Bohm, J., Graberfeld v. Rond sen. II, 158<sup>22</sup>. Bohn, R., Heiligtum d. Athena Polias Nikephoros. Mit Beitr. v. H. Droysen. I, 7951. Boinet, A., Recensement de l'Egypte. II, 181142. Bojničič, J., s. Klaić, V. Bois, M., France à Tunis. II, 188171 - s. Du Bois.

Boissier, G., Opposition sous l. Césars. I, 12959.

Boito, C., Nostri vecchi monum. II, 201<sup>27</sup>.

B. Cecchetti, ecc., Basilica di S. Marco. 218184.

Boltek, J., Kavallerie-Geschütz. III, 128<sup>28</sup>.

Bolten, R., Gesch. etc. d. Pfarrkirche zu Erkelenz. II, 10887.

Bolton, Ch. K., Fight at Fayal. III, 281 145.

Boltz, A., Kyklopen ein historisches Volk. I, 8798. 184140. Bompas, G. C., Buckland. 2./9. ed. III, 201495.

Bonaffons, Occioni-Bonaffons.

Bonar, J., Malthus. I, 190%.

Bonaventura, Opera omnia.
2. II, 841<sup>200</sup>.

Boncz, E., Beitrr. z. Gesch. d. ungar. Tracht. II, 28789.

Bond, E. A., u. E. M. Thompson, Palaeographical Society. II. Ser. P. 1. II, 2019. 8084.

Bondo, Apostoliske Troesbekjendelses Oprindelse og Betydning. I, 161 900.

Bonfani, R., Milano ne' suoi monum. stor. 2. II, 20577.

Bonfigli, C., Igiene pubblica nel sec. XV. II, 261 668. Bonghi, R., Gregorio VII. e Leone XIII. II, 216179a. III,

- Arnoldo da Brescia. 82778

222186

- Francesco d'Assisi. II. 888187

Bonhöffer, Künzelsau u. d. Ganerbiat. III, 11759.

Boni, G., Muro di fondazione del campanile di S. Marco. II, 218<sup>188</sup>.

- Firma del Trecento ecc. II, 240<sup>481</sup>.

Bonn. — Funde. II, 105<sup>15</sup>. <sup>16</sup>. Bonnal, E., Chute d'une Republique. Venise. III, 21492.

Bonussi, B., Manuale de geogr. etc. del Litorale. II, 20236.

Bonvalot, G., Asie centr. 2. II, 180<sup>190</sup>.

Bonwetsch, Nath., Cyrill u. Methodius. II, 29<sup>81</sup>. 822<sup>80</sup>. Boor, s. De Boor.

Borch, L. v., Höchstes Wergeld im Frankenreiche. s. JB. 1888, II, 432814.

- Sächs. Freien - Wergeld. II, 80810.

- Gesetzl. Eigenschaften e. dtsch.-röm. Königs etc. s. JB. 1883, II, 400<sup>189</sup>.

- Das Litt. Zentralbl. u. HarnacksKurfürstenkollegium. s. JB. 1883, II. 400140.

- Henricus (II.) Romanor. Rex. II, 45<sup>88</sup>. vgl. JB. 1888, II, 404<sup>185</sup>.

Borcke. - Zwei Kriegsmänner aus dem Geschlecht v. B. III, 8955. 80985.

Borderie, s. De la Borderie. Borée, Willy, Heinrich VIII. u. d. Kurie. III, 17511.

Borgel, s. Fontaine-Borgel Borgognoni, Ad., Bellezza femminile e l'amore. II, 225<sup>969</sup>.

- --- Lamento del conte di Poppi. II, 254580.

 — ('Spirto Gentil'.) II, 258<sup>684</sup>. - - Dante da Maiano. 258685.

Borgomanero, L., Deliberazione del Maggior Consiglio. II, 240<sup>424</sup>.

- Vita giurid. di Venezia 1480. II, 242489.

in Magdeburg; fortges. v. G. Hertel. II, 80917.

Bormann, A., U. L. Frauen

Bornemann, Zum Pastor Hermae u. z. διδαχή. Ι, 156162.

- F. W. B., In monachatus origine, q. de causis ratio hab. sit Origenis. I, 154154.

Bornhak, Sächsische Amtsverfassung im Vergleich mit d. brandenburg. Kreisverf. III, 9686.

Bornhaupt, C., Grab des Bischofs Joh. Patricius. III. 62184.

- Sammlungen d. Ges. f. Gesch. d. Ostseeprovinzen. III. 62185.

Bornhöft, Greifswalder Bodden. II, 18226.

Bornsmünde, 3 Urkunden aus d. 15.-16. Jh. II, 1608.

Boros, G., Unitarische Litteratur im 16. Jh. III, 149164.

Boross, Mihály, Fejérmegye 1861 ben. (Komitat Stuhlweißenburg 1861.) III, 14298. Borovszky, S., A longobardok vándorlása. II, 28521.

- Wanderung d. Langobarden. ib.

Borrego, A., Cortes de España durante el siglo XIX. 1, 2. III, 225 90.

Borromaus, Carl. III, 16618.

Borssum - Waalkes, Friessche Klokkeopschriften. 386 <sup>169</sup>.

Bortolan, S., s. Castellini. Bortolotti, A., Curiosità Storiche rig. Venezia. III, 21068.

Borwitz, H. v., u. Harten stein, Kleist (Klest, Clest). II, 147904.

 Kielmannsegg. III, 65**6**.

Bosi, P., Milizie Subalpine in Sicilia. III, 21388.

Bosio, G., Santena e suoi diutorni. II, 20795.

Bosse, Fr., Verbreitung d. Juden im Deutschen Reiche. I, 40189.

Bossert, G., Heinrich (VII.) u. d. Herren v. Hohenlohe. II, 86 18.

- — Zur Gesch. des sogen. Straußenkriegs. II, 8619.

- Urkunden u. Notizen z. Gesch. Hohenlohes. II, 8794.

- Kirchenheilige Württembergs. II, 8784. 82849b.

- Aus Ecks Kindheitsjahren. III, 1982.

0

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1885. III.

telbachs. III, 917.

- Mor im Bauernkrieg. III. 118<sup>5</sup>.

- Lebensbilder aus Franken. III, 11525.

- - Rottenburg u. Hohenberg im Reformationsseitalter. III. 115<sup>96</sup>.

- Marktbrunnen in Wild. berg. III, 11688.

Bofs, G., Neuer Fiesole in d. Berl. Galerie. II, 260651.

Bossolaschi d'Alméras, Excursion à Tunis et à Carthage. II. 188<sup>190</sup>.

Bossuet, J. B., Discours sur l'hist. univers. Publié par A. Gasté. 1. I, 1712.

Both, L., Bogbinderlavets Jubil. III, 257110.

- Danmark. III, 257<sup>118</sup>. Bottalla, P., San Spirito chiesa del Vespro. 2. A. II, 285 374 f.

Botteri, G. B., Memorie stor. sulla Chiusa di Pesio. II, 20691.

Boudon de Mony, Ch., Origines hist. de la question d'Andorre. II, 8019.

Bouillard, s. Vigouroux, F. Boulger, D. C., Central Asian questions. I, 185 149. II, 180 108. III, 185 181.

Boullier, A., Roi et conspirateur. Victor Emmanuel et Massini. III, 221170.

Bourdon, M., Silvio Pellico. III, 218194.

Bourdonnais, s. Mahé de la Bourdonnais.

Boureulle, Alsace au moven age. II, 77°.

Bourgeois, E., Hugues l'abbé. II, 2978.

- Capitulaire de Kiersy. II, 2969. 82581.

Bouriant, U., A Thèbes. I. 211. - — Stèle 5576 de Boulaq et l'inser. de Rosette. I, 816.

- — Tombeaux d'Hiéraconpolis. I, 488.

- Canons apostol. de Clément de Rome, suite. I, 800. Bournáz, E., Herodotus főldrajza. I, 1948.

Bourquelot, E., Promenades en Egypte et à Constantinople. П, 17986.

Bourqui, Rétablissement du culte catholique à Morat. III, 178<sup>65</sup>.

- Aus d. Briefwechsel Tet- | Bourquin, A., Calendrier vé- | Brandstetter, R., Kui dique. I, 5197.

Bourri, A., Teorie polit. di San Tommaso ecc. II, 840196.

Bouvy, E. L. A., Isidorus Pelusiota. 2. 3. I, 165286. Boy, K., Sagen u. Traditionen

tib. Apulia. II, 16129. Ausgrabungen in Schlofsruine zu Doblen. ш

69 198 - Ansicht v. Mitau. III,

62 180 - — Pilikaln an d. Windau.

III, 62181. Boyce, W. B., Introduction to

Hist. I, 190%. Bozóky, A., Római világ. (Römisches Leben.) 2. I, 1948.

Bozorg, s. Livre des Merveilles. Bozzó, S. V., Discorso sulla storia di Sicilia. II, 285°74g. Brackenbury, Colonel C. B.,

Frederick the Gr. I, 1902. Bradke, P. v., Abura Mazda u. d. Asuras. I, 42°.

- — Dydus Asura etc. I, 42°. 6918

Bradley, G. G., Lectures on Ecclesiastes. I, 28188

- J. W., Sebastiano d. Pozzo. II, 259640.

Braga, Th., Elem. de nacionalid. portug. II, 198465.

Braggio, C., Antonio Ivani. II, 250881. · G., Vita priv. d. Genovesi;

la donna. II, 249525.

Brambs, J. G., Christus patiens. I, 162815. Brand, A., De dialectis Acolicis.

*1*. I, 81**°°**. Brandenburg-Bayreuth u. Ans-

bach. — Münsprägung. III, 12876.

Brandenburg-Preußen a. d. Westküste von Afrika 1681—1721. III. 8544/8.

Brandenburgisch-polnische Türkenzüge. III, 84 89.

Brandes, G., Holberg. Ш, 25585.

Wilh., Bugenhagen u. Reform. in Braunschw. III, 26850.

Brandi, B., Rainero da Forli. II, 254886.

Brandl, J. E., Wüstungen im Amte Halsfurt. III, 124100. Br[andsch?], Fr., Predigerwahl vor 100 Jahren. III, 149168

Geaung b. Luserner (a spielen. III, 16722.

Brandt, Alttest Hyper Wellhausens. I, 22<sup>16</sup>. - K., Zur Geech. u. Kenne d. Ilias. I, 906.

- S., St. Galler Paline Lectantius. I, 15717. 804178

Brasch, C. H., Griffeni Kjorlighed til Charlotte Ami III, 25689.

- M., Klassiker d. Philose L 17876.

Bratuscheck, R. Friedre. Gr.; Vorwort v. E. Mitter III, 487.

Braune, K., Briefe d. 14s. Johannes. I, 148.

Brauner, J., Ein Brixe !! künstler. III, 161<sup>88</sup>. Brehm, R. B., Inks-ks I, 188100.

Brehmer, W., Lage v. # Lübeck. II, 1872.

- Geschützangrüsten 5 beckischer Kriegeschiff. 1668. III, 70107.

- — Beitrr. zu e. Bag Lübecks. 1. 2. II, 1411. - -- Erwerbung d. Welter

krugswiesen. II, 141114 - Hausliches Leben is Hansestadt. II, 14114.

- Zur Gesch. d. Befestjet Lübecks. II, 14214.

- Ursprung d. m Grabulatten Läsecks. 142149. 170%.

- Mary Meyer. III, 71<sup>3</sup> - Geschenk an Begenie III, 70100.

- Rentenzahlungen d De merci *1595*. ib.

- — Zur Gesch. d. Seeis III, 70110.

- Preise von Lebens im 18. Jh. III, 7011.

- -- Meister, welche d. Tible d. Kriegestube etc. angeleif baben. III, 71115.

Breijer, J. H., Proces 🧗 schied. d. dranken iz 📂 I, 80176.

Breitinger, H, A d 📂 lasse Meisters. III, 17841. Breitschwert, A v., And

Papieren e. Karlsschülers 114184

Bremer, P., Siekingens Pale geg. Trier u. c. Guindia See 1. Lies

Claudius Cautiuncules, III, 1986. 10885. 125115a. Brennecke, P., Beitr. z. Gesch. Dramburgs. II, 146199. - s. Urkunden d. Stadt Pr. Friedland. in Brenning, E., Graf Schack. Brentari, O., Industrie Bassanesi. II, 244446. - Storia di Bassano. п. 20462 – Guida di Bassano ecc. II, 2044. Brefslau, H., Commentarii d. Kaiser u. Registerbücher d. Papste. I, 18068. – Aus Archiven u. Bibliotheken. II, 681. 1124. Ashburnham - Handschrift des Dino Compagni. II, 255<sup>864</sup>. Brefsler, H., Stellung der dtschen. Universitäten sum Besler Konzil. II, 7218. 10687. 144181. 82994. Brett, de, House of Comm. a Judicial Bench. III, 191968. Breunig, Archivalien aus Offenburg. II, 84 27. Breusing, Mercator (Kremer). III, 9017. Brevern, G. v., Zur Gesch. d. Fam. v. Brevern. 4. Bd. III, 5970. Brew, H. W., Chronicles of Cloyne. III, 194 396. Brewer, J. S., Church of Engl. 2. ed. III, 191874. Breznay, Ad., Anecdot. Petri card. Pázmány specimina duo. III, 186%.

lruin-:426; £ V allege 14.7 w. . L pr LE Ξ, 11624 , Fee . 41 12 L 蛭. 10 c. ٠. ı, i. A. ter. F a î نتوب y'i ũ. **...**: ı i. 7.3 فنعنا ۴. 3 4. - \$ . **18**4 4 1 • 1

Bricka, C. F., Brevböger. 1. III, 24889. - Spansk-nederl. Gesandtskab. III, 25046. - og L A. Fridericia, Christian IV's Breve. III, 24944. Bridge, C., Hist. of French 2. ed. I, 1902. Literature. Bridgett, C., Defender of faith. III, 17510. Briefaufschriften, orientalische. II, 195410. Brieger, Th., u. M. Lenz, I, 49<sup>70</sup>. · s. O'Brien. I, 2687.

Erort. z. Luther-Ausg. III, 11. Brien, Aperçu sur Béttembang. Briggs, C. A., Song of Hannah.

- Puritanism in New-York. | - W. H., Old Test. explained. III, 27246. - Amer. presbyterianism.

III. 27247. 27588. Bright, John, Speeches; ed.

by Jac. Bright. III, 184118. J. S., Dorking etc.

198818 Bright, John. Popular Statesman. III, 184<sup>114</sup>.

Brill, E. J., Catalogue manuscr. arabes. II, 175 98.

— Catal. périod. d. livres orient. II, 175 .

Brinckmann, J., Willkommen d. Schlossergesellschaft. III,

- — s. Bucher, Br. Brinton, D. G., Lênapé a.

their legends, Walam Olumeto. III, 268<sup>18</sup>. Bring, A. v., Zum Begriff d.

röm. Provins. I. 11748. Brinzinger, Notisen üb. einige

Pfarreien etc. im Landkap. Stuttgart. II, 87<sup>20</sup>. Briquet, M., Légende paléogr. du papier de coton. II, 227 275a.

Briton, E., Amyot Brough. III, 201400. Brockhaus, F. A., s. Katalog, Antiq.

Brodhead, D., Asa Packer a. Lehigh university. III, 284 100.

Brodrick, C. G., Merton College. III, 198404. Broglie, Duc de, Frederick The Great a. Maria Theresia.

I, 190°. Brejendre Lall Dofs, s. Dofs.

Brolo, s. Lancia di Brolo. Brook, A. T., s. Gindely, A.

Brookes, H., Peers a. the People and the Coming Reform. 2. ed. III, 191<sup>250</sup>.

Brosch, M., Carolina di Napoli. III, 21500

Brosien, H., Karl d. Große. II, 2870. Brosteanu, P., s. Maniu, V.

Brown, s. Hitchcock. C., True Stories of Victoria.

III, 18896.

Fr., Assyriological notes. I, 18<sup>85</sup>.

- J., Bunyan. III, 199<sup>485</sup>. O., Life on the Lagoons. II, 20847.

R., The Tirynthian Bull. I, 7684. - — Peoples. 5. I, 179<sup>62</sup>.

I, 190°. Browne, E. G., Turkish

I, 2688.

language a. philology. II, 195410

Brown, John. - Life and Letters

Browning, Italian Univers. life. II, 20010.

- O., Despatches of Earl Gower. III, 18287. Stories from English

History. III, 187190. Memoranda of Francis V.

of Leeds. III, 254 (Mitte). Bruck, J., Semmelweis. 147147

Brucker, J., Chine d'après Gaubil. I, 185148.

Brückner, A., Herrmanns Verdienst. III, 61<sup>102</sup>.

W., Zur synopt. Frage. I. 189<sup>46</sup>. Brüggemannscher Alter. III, 6640.

Brülingen. — Funde. II, 1112. Brüll, J., Einl. in d. Mischnah. 2. (Hebr.) I, 84%.

- Herodots babylon. Nachrichten. 2. I, 9846b.

- N., Todesjahr Agrippas u. Abfassungsseit d. kleinern Schriften d. Josephus.

Brümmer, Fr., Lexikon der deutschen Dichter u. Prosaisten. 2. A. III, 82<sup>946</sup>.

Brünier, L., Elisa v. d. Recke. 3. A. III, 76168.

Brugmann, K., Zum heut. Stand d. Sprachwiss. I, 17590.

Brugsch, H., Muse in Teheran. П, 191340а.

- Pers. Briefe.

- - Neupers. Weisheitsspr. ib. Bruiningk, H. v., Livland betreffende Runensteine. II, 16126.

- — Alter d. Namen Semgallen u. Domesnaes. II, 161<sup>27</sup>.

- 2 Urkk. des 16. Jh. III, 548.

Brunengo, P. G., Impero di Babilonia et di Ninive. I, 1861. 

I, 1865. 2116. Brunner, H., Alter der Lex

Alamannerum. II, 18<sup>88</sup>. 98<sup>60</sup>. – — Mithio u. Sperantes. II, 1700.

- Landschenkungen d. Merow. u. Agilolfinger. II, 8082

- 8., Josef 🎞 5. A. III, | -12885

- Korresp. Ferdin.'s I. in kirchl. Angelegenh. ш. 12248. 126°.

Bruno, A., Archivii di Savona. II, 207101

- — Docum, di storia ligure. II, 219900.

Bruston, C., Les deux Jéhowistes. I, 22<sup>34</sup>.

Bruun, C., Rosenkrantz. 25150.

- Kjöbenhavn. III, 256<sup>106</sup>. - - s. Aarsberetninger.

Bruzza, L., Osservazioni sul regesto Tiburtino. II, 221 981. Bryce, J., Holy Roman Empire.

7. ed. I, 190°. - - Dass.; deutsch v. Wink-

ler. ib. – Garrison. III, 201<sup>486</sup>.

Baciai, A., Des mots nouveaux dans la langue copte ? I. 9188. Buber, S., Midrasch Tamhuma. I, 3549.

- - Likutim mi-Midrasch Ele ha Debarim suta. I, 8548.

- - s. Lonsano, Men. de. - - s. Lattes, J. de.

Bucher, Br., Gesch. d. technischen Künste. Im Verein mit Just. Brinckmann etc. 2. I, 17238.

Buchheim, C. A., s. Luther,

Buchholtz, Al., Nic. v. Staden. III, 5868.

- Ant., Flugschrift v. 1602. III, 5788.

- -- Münzen Kettlers als Herzg. v. Kurland. III, 62188.

---- Münzfund in Lennewarden. II, 16287.

- Ar., Patkul u. Leibniz. III,

5866 – — Bergmanns Drucke in

Salisburg u. Ruien. III, 5596. - Reval u. Riga in e. Passionsspiel. III, 5748.

Buchholz, E., Vindicae carminum Homer. 1. I, 893.

- — Die homerischen Realien. Bd. 3, Abt. 2. Psychol. u. Ethik. I, 919.

Buchka, Gerhard, Meckl. Ehescheidungsrecht. III, 74148.

Buchmann, Graf Schaffgotsch Opfer d. Jesuitismus. III, 28 20. Buchner, O., Bemerk. zu Wil-

brands Gesch. d. 7j. Krieges in Oberhessen. III, 1013.

heit. III, 1014.

Buchta, R., rebellion in the Soudan; übers. v. R. N. Felkin. II, 187968. III, 185146.

Buchwald, G. v., Dtsch. Gesellschaftsleben im endend. MA. II, 6927a. 7822. 147207. 277 (Mitte). vgl. JB. 1883. II, 899188.

- Ausgrabungen in M.-Strelitz. II, 13890.

G., (Briefe Melanchthons.) III, 815.

- (2 Reformationslieder.) III, 688.

Beitr. z. Textkritik d. Predigten Luthers. III, 887. - (Luther u. d. Wittenberger Stiftsherren.) III, 1461.

- Neue Mitteilungen aus Bugenhagens Nachlass. III, 78189

· (---) Luthers Deuteronomiumvorlesung. III, 916. - (-) Drei Briefe v. Reichstage

zu Augsbg. III, 12260.

- . Bugenhagen, Joh. - - s. Hering, H.

- - s. Luther, M. Buck, M. R., Zur Orts- u. Personennamenkunde. II, 7710.

Buckland, Anna J., Diary of Nanette Dampier. III, 202505. Buckle, H. T., Miscellan, Works.

New ed. III, 198416. Buckley, J. C., s. Wigram,

8. R. Bucknall, B., a. Viollet le Duc, E.

Budavári, J., Praesagium ad millenarium Hung. II, 286 54.

Budde, K., Antw. auf Königs 'Set u. Setiten'. I, 2588. - — 7. Kapitel Jesaja. I, 26<sup>98</sup>.

Buddensieg, R., Joh. Wiclif u. seine Zeit. II, 342915.

Budge, E. A. Wallis, Sarco-phagus of Anchnesraneferab.

- — Inscr. of the royal Amenhotep, inscribed on the Sarcophagus of Anchnesraneferåb. I, 685.

- — On egypt. stelæ, principally of the 18th dyn. I. 772.

- Stele of Khenti-Khatiem-hat, Oxford. I, 7?8. - Martyrdom of Isaak of

Tiphre. I, 8100.

- — s. Cheyne, T. K.

- - Aus Giessens Vergangen- Bucheler, F., Oi περὶ Δάμωνα. I, 8694e.

- Aschylus a. d. Parthenon. I, 10100.

- - Sprachformeln im ital u. griech. Recht. I, 9954 i. - u. E. Zitelmann, Recht

v. Gortyn. I, 9954d. Bücher, K., Zur MAlichen Bevölkerungsstatistik, mit bes.

II. 9278/a. Buchner, L., L'homme; Trad. par Ch. Letourneau. 4 6d. I, 17984.

Rücksicht auf Frankfurt a/M.

Bühler, A., Wald in d. Kulturgesch. I, 17456.

G., A second old palm-leaf manuscr. from Japan. I, 5314.

- — Hiuen-Tsiang üb. d. Aker Paninis. I, 55195.

- Beitr. z. Erklärung d. Asoka-Inschrr. (D.) I. 57159. - - Inschrr.funde in d. Nordwest-Provv. I, 57140.

- Felsenedikte Asokas. I. 57141.

- Banawasi Inser. of Haritiputa-Satakamni. I, 58144.

 — Bérunis Indica. II, 190<sup>226</sup>. Bühlmann, J., Architektur d.

Altertums. 3. I, 183126. Bühring, J., Venedig, Gustav Adolf u. Rohan. III, 2617. 21063.

Bülow, v., Kelchtuch v. Schöningen. II, 147 206.

- Andreas M. Müller (Greifenhagius). III, 4165a.

– — Johann Möller. III, 41<sup>71</sup>. - — Klosterordnung von Rähs.

III, 73188/4. - - Beitrr. z. Gesch. Stettins. III, 79204.

- — Wolliner Burspraken. III. 79205

- Beitrr. z. Gesch. 4 Schlosses zu Wollin. ib.

- — Komet v. 1618. Щ 80281

- — Allg. deutsche Biogr. z. Pommern. III, 82944.

Bürchner, L., Schliemens Vortrag üb. Ausgrabungen is Tiryns. I, 7588.

- Besiedelung d. Postes Euxeinos durch d. Milesier. 1. I, 9686.

Bürger, J., Gesch. v. Lamberg u. Chronik v. Ringelshain. Ш, 15886.

28258.

III, 201479.

I, 56184.

I, 1881.

Π, 115<sup>88</sup>.

III, 4<sup>10</sup>.

III, 280<sup>140</sup>.

II, 192<sup>850</sup>

I, 190°.

I, 165<sup>284</sup>.

1. I, 691.

I, 9748.

I, 9958.

280 89.

Burchardus Argentin., s. Busson, A., Doppels

Burkli, A., Erinnerungen aus d. Leben Zieglers. III, 17048. Bugeaud, Marschal, s. Idewille, H. d'. Bugenhagen, Joh., Kirchenording. f. Braunschweig; her. v. L. Hänselmann. III, 816. - Kirchenordng, f. Hamburg; her. v. C. Bertheau. III, 817. 6 Predigten: aufgef. u. mitget. v. G. Buchwald: veröffentl. von H. Hering. III. 418. Bugenhagen, III, 78 900. Ein Freund d. Schulen. III. 26851. Zum Gedächtn. B.s. III, 1569. 78196 Buhl, F., Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering. 1. 2. I, 2848. – Bemerkungen zu d. kleinen Proph. I, 2846a. Buhot de Kersers, Monnaies carol. II, 82108. Bujack, Hügelgräber zu Gilgenau etc. II, 1516. Hügelgrab etc. von Ketitten. П, 1518. - Fundstätten zu Bürdungen. II. 15111. – u. Matthias, Hügelgräber b. Rogehnen. II, 1515. - Widmungstafel z. Herstellung Herz. Albrecht Friedrichs v. 1584. III, 5116. - u. Matthias, Zwei Graber a. Rogehnen etc. II, 1519. Bulkley, J. M., Antiquities in western states. III, 26718. Bull, N. R., Olafs Ordens Matrikul. III, 24726. Bullen, A. H., Poem on the Escurial. I, 190%. Bulletin de la Societé etc. de la Corse. III, 20841. Bunce, J. Th., Birmingham. 2. III, 194886. (Bunkerhill. —) Fresh news just arrived. III, 27797. Bunsen, Th. v., s. Seebohm, Fr. Bunte, Fabricius. III, 26678. Bunyitai, Vinc., A mai Nagyvárad alapitása. (Gründungsgesch. Grofswardeins.) 150188

Bunz, Ch. G. E., Württ. Kon-

kordat. 1. III, 11533.

Burchard, Agnes, s.

Amicis.

Johannes Burch. Burckhardt, J., Cicerone; trad. par A. Gérhard, rev. par W. Bode. 1. II, 20196. - Kultur d. Renaissance in Italien; 4. A. v. L. Geiger. 2 Bde. II, 287\*\*6. Civilisation en Italie; trad. de M. Schmitt. II, 287887. Burdo, A., Arabes dans l'Afrique centr. II, 184<sup>212</sup>. Burg, Fr., Ältere nordische Runenschriften etc. II, 1806. Burges, J. B., Letters etc. Burgess, J., Places in the Sanskrit geography of India. - Leiden Copperplate Grants (correction). I, 62171. Burgoyne, John M., Operations of Egypt. III, 194841. Burk, C., Gesch. d. Kirche. Burke, O. J., Aneed. of Connaught circuit. III, 194880. Burkhardt, C. A. H., Stammtafeln d. Ernestinischen Linien. - (Brief Bugenhagens an Joh. Friedr. v. Sachsen etc.) - G., Zu Zinzendorfs Jugendgesch. III, 40<sup>68</sup>. Burmeister, H., Hist. de la creación etc.; trad. p. R. De Llanza. I, 17988. Burnaby, F., Speeches a. Adventures. III, 201489. Burr, A. - Pen portrait of B. Burton, F., Benares. 1—10. Busch, Moriz, Our Chancellor. Buselli, R., Emmaus. I, 29159. Bush, R. W., Chrysostomus. Busolt, G., Griechische Gesch. bis z. Schlacht b. Chaironeia. - — Gründungsdata d. Kolonicen in Sizil. u. Unterital. - — Zur Schlacht b. Himera. Bussche, E. van den, Flamands et Portugais. III, 28088. - Conseil de Gueldre. III,

- Salzburg u. Böh d. Krieg 1276. II, - Aktenst. z. schwi in Württ. etc. III, Bute, Marquis of, Pr of S. Malachi. II. 8 Butler, A. J., Coptic ( of Egypt. I, 1902. - Josephine E., Salva in Switzerl. ib. Butsch, A. F., Ludwig wang, ein Augsburge drucker. II. 9965. Butturini, M., Pesca di Garda. II, 20571. Buxton, S., Imper. Series. III, 191258. - Handbook to Pol tions. 6. ed. III, 191 - Political Question III, 191965. Buzzati, Relations l'Angleterre et Veni 240499. C.

1257. II, 578b.

Cable, G. W., Cre-Louisiana. III, 28011 Caccianiga, A., Affre sec. XIV. II, 24848 Cammerer, Thuringis miliennamen. 1. II, Caffi, E., Presa di Ma III, 219150. - M., Solari artisti lom Venezia. II, 245489. - Miniature cremo 246496. - Architetti e scu

Svizz. ital. II, 24851 Cagnat, Voyage en 1 II, 188<sup>175</sup>. - R., Mission en Tunis 19644. Cahen, Abr., Israeli Thionville. I, 89117. Caiazzo, F. S., Umani dottrina penale 217<sup>179</sup>f. Caid, Ed., Hegel. I, Cajetanus, s. Тh Aquinas Caird, Sir J., India. 1 Cairns, Earl, Memoire Cais di Pierlas, E., di Ventimiglia. II, 20 - — Grimaldi de Mons

207<sup>108</sup>. III, 208<sup>88</sup>.

11,310 Calderon. Calderon. Calisse, Condizioni d. pro-prietà territ. II, 80<sup>88</sup>. 221<sup>220</sup>. - C., Bizantini in Italia. II. 2141780. - Statuti di Civitavecchia. II, 288866. Calligaris, G., s. Cipolla. Calmont, F. H., Parliam. Poll Book. 3 ed. by W. H. Rowe. III, 190<sup>948</sup>. Caluso. II, 2069. Calvin, s. Corpus Ref. Calvo, Ch., Dictionn. de Droit international. I, 17875. Cambodis, Das junge Mädchen in. I, 4990a. Cambon, V., De Bône à Tunis etc. II, 188<sup>178</sup>. Cameron, H. P., Engl. Bible. III, 191200. Campan, Madame, Private Life of Marie Antoinette; transl. by Phipps. I, 190°. Campbell, A. I., s. König, F. E.

Campi, Sepoloro di Meclo valle Nannia. II, 12870. Camuzzoni, U., Compendio d.

Storia mod. d'Italia. III, 219141 Cancellieri, F., Lettere a

Scolari. III, 219188.

Canella, C., Verona el'artista. II, 204 70.

Canetta, C., Vita Nuova di Dante. II, 257627.

- G., Pace di Lodi. П, 246<sup>488</sup>. Cannan, Edwin, Duke of St. Simon. I, 1902.

Cannazzo, T., Documenti relat. di Morlacchi. II, 12989.

Cantalamessa, G., Il Perugine e Raffaello. II, 255591.

Cantarelli, G. B., Lecce. II, 211 155.

- L., Processo di Frine.

106846. Cantera, B., Uomini ill. d. Casa

Sanfelice. II, 284 874. Cantor, Meister. III, 26288. Cantù, C., Weltgesch.; fortges.

v. J. Fehr. 17. I, 17010. --- Annali d. Fabbrica di Milano. II, 246500.

Capasso, B., Archivii e studii paleogr. nelle prov. napolet. II, 211149.

- — Nuovi volumi di Registri Angioini. II, 288868.

Estebanes | Capobianchi, V., Triplo ducato d. Nicolò V. II, 26000. Cap pelletti, L., Storis generale 1846-78. III, 218181. Cappon, James, Victor Hugo. I, 190°.

Capponi, G., Lettere. 4. III, 218187.

Cara, s. De Cara. Caracci, G., Gregorio VII. a Salerno. II, 825<sup>61</sup>.

Cárcano, R. J., Profiles contempor. 2. I, 188186. Cardsuns, Hermann, Maria

Stuart 1566/8. Aufzeichnungen v. Cl. Nau. Nach der Originalausg. v. P. J. Stevenson. III, 17736.

Carducci, G., Galanterie cavalleresche del sec. XII. e XIII. II, 225259.

Carini, I., Archivi e biblioteche di Spagna. 1. II, 20012. Carletti, An Index to oriental journals. II, 17414.

P. V., Langue des Arabes. II, 194<sup>397</sup>.

Carlleyle, A. C. L., a. A. Cunningham, Archaeolog. Survey of India (22). I, 56181.

Carlo Alberto, Genitori di. III, 216104.

Carlson, E., Sverige på kongressen i Wien. III, 24080. · F. F., Sverige under Pfal-·ziska huset. 1. III, 28487.

Carlyle, Th., Letters a. Speeches of Cromwell. New. ed. 1. III, 17960.

- French Revolution. I, 191ª.

Carnevali, L., Duca di Mantova etc. III, 209<sup>51</sup>.

- -- La Morte di Enrico IV. di Francia. III, 21059.

- --- Academia di Virgilio ed i Francesi. III, 216118. 'Graul Ägyptens'. Саго,

2560. Carecci, G., Dinterni di Firenze.

II, 208100. Carolsfeld, s. Schnorr v.

Carolsfeld. Carpi. — Statuti. II, 209185. – Memorie stor. II, 252<sup>559</sup>.

Carrano, F., Ricordanze del Risorgimento Italiano. III. 218130.

Carranza, A. P., Paez. 188187.

- -- Bogado. I, 188<sup>188</sup>. – — Dorrego. I, 188<sup>198</sup>. (- -) Gitemes. II, 189<sup>198</sup>. Carrocci, Guido, Mercate va ehio di Firenze. II, 281 == Carta, F., Messale Valdeste: II, 249888.

Carter, T. T., Confession is Church of Engl. III, 1912 Cartulaire\*) de Gand; ed. F. In Potter. III, 280\*\*)

de Mulhouse. 3; ed. X. Meir mann. IL 7818.

Cartwright, James J., Peer Direct. 1727. III, 18881. Carty, J. G., French Reva. I, 191°.

- s. Mac Carty. Carutti, Dom., ComteHumberl II, 229<sup>20</sup>1.

Carve, Thomas, Itinerarium. II.

25°. Casado, a Sanchez Cassé:

Casalin, D., S. Tommas : Dante. II, 257 Casati, C., Nuove rivelasia sui fatti di Milano. 1847 .

III, 219<sup>144</sup>. Casini, T., Ballate d'ann. II, 224 200.

– Canzoniere palst. 418 ž

Firenze. II, 224 261. - — I trovatori nella Mass

Trevigiana. II, 228 284. Casotti, F., Castello di Comtino. II, 211185.

Caspari, C. P., Aeldste Kirks ordning. I, 150129.

Caspart, Aus Holderbush Chronik. III, 1189.

Cassani, G., Studio di Bologu II, 281 326

Cassau, C., Heine in Lünebul III, 264 62.

Cassel P., Aus Litteratur Gesch. II, 87 18.

Cassell, Illustr. Hist. of Bay land. New ed. 10. III, 18613 - War 1870/1. I, 191<sup>9</sup>. Cassvan, A., Biogr. Rabinic

din Romania. I, 8777. Castan et Henrard, Mich

de Morgues et Ph. Chiffet III, 2289. Castelar, E., Hist. del si

1884. III, 2261. Castelli, D., Legge d popul Ebreo. I, 30186.

G., Sculture ascolane. Il 220 21 8.

Castellini, Descrisione a

<sup>\*)</sup> vgl. Urkundenbech etc.

- II. 20467.
- C., Studi danteschi ecc. II, 257610
  - L., Tradis. popolari di Macerata. II, 210187.
- Castets, F., Chansons de geste et épop. cheval. ital. II. 84180 214170
- Castonnet des Fosses, H., Chérif d. Ouassan. II, 184210.
- Maroc. ib.

t

r

- -- Marruecos. ib.
- - Portugais au Maroc. ib. Cat. E., Notes de voyage. 1. Zab Dahraoui. II, 17878a.
- Catalogue génér. des manuscrits. II, 18<sup>4-7</sup>.
- of books (to *1640*). III, 189<sup>284</sup>.
- . s. Low.
- London, of Periodicals etc. III, 189<sup>988</sup>.
- Catalogus religiosorum in monasterio Mellicensi. III, 13275. Catellani, M. L. E., Politique Coloniale de l'Italie. Ш.
- 222194 Catenhusen, Ende 1806. III.
- 65\*/9. Caterina da Siena a Varazze. II,
- 249527 Cates, W. L. R., Dict. of Gen. Biogr. 4. ed. III, 187494.
- Cavalcaselle, s. Crove.
- Cavallari, Fr. S., Scavi nella necropoli d. Fusco. I, 9744e. Cavalli, F., Scrittere politico del sec. XV. II, 244164.
- Cavendish, G., Wolsey. III, 17618-16.
- Cavour, C., s. Di Cavour, C. Cazneuve, M. M., Rapp. de C. Wolf sur un calendrier musulm. II, 190<sup>324</sup>.
- Cech, L., Palacký jako filosof. III, 161<sup>57</sup>.
- Cecchetti, B., Arte d. carta nelle prov. Venete. II, 289418.
- -- Dote d. moglie di Marino Falier. II, 240419. - --- Testamento di un con-
- dannato. II, 240494.
- -- Vitto d. Veneziani nel sec. XIV. II, 241<sup>487</sup>. - — Vita d. Veneziani 1300.
- II, 241<sup>428</sup>. - — Docum. risguard. frà Petruccio di Assisi. II, 241488. - --- Organo nella scuola di S.
- Maria in Venezia. II, 241484. - — Testa di S. Marco ecc.
- II, 241488.

- Wicenza; (ed. D. Bortolan). | --- Dei 'libri delle banche'. ib.
  - Altri stampatori ad altri librai. II, 242441.
  - — Stampa tabellare in Venesia etc. II, 242442.
  - Libri stampati da Matteo Capcasa etc. II, 242448.
  - Oculista del sec. XV. II, 24845.
  - 'Scaule' veneziane e Dante. II, 257621.
  - Testamento ecc. del Doge Morosini. III, 21167.
  - — Carceri d. Republica Veneta. III, 21488.
  - Un Pietro Micca dell' Italia. III, 21489.
  - —) Elenco dei notai nell' Arch. di Venezia. II, 20844. - s. Boito.
  - Celle, Schulkomödie in. III, 26461. Celoria, G., Cometa 1472. II,
  - 287884 Censky, Ferd., Amerling. III, 1624.
  - Centennial of theolog. seminary. III, 276\*4.
  - Centofanti, s. Fanfani-Centofanti
  - Centralblatt f. Bibliothekswesen; edd. O. Hartwig u. K. Schulz. s. JB. 1888, II, 84418.
  - jüdisches. I, 881. Ceresole, V., Roussesu à Venise. III, 17044.
  - Ceretti, F., Conte Giov. Francesco I Pico. II, 252558. Cerquard, Taranis et Thor.
  - II, 270°. Cerrato, G., (Tod Wilhelms v.
  - Montferrat). II, 229806. Cervinkova - Riegrová, Marie, Vlastni životopis Frant.
  - Palackého. III, 16156. Cesnola, A. P., Salaminia. I, 191<sup>2</sup>.
  - Χαλκιόπουλος, Ν. Α., Περι Λοκρών των Όπουντίων. (Forts.) Ι, 95 00a.
  - Challamel, Hist. of Fashion; transl. by Cashel Hoey and
  - John Lillie. I, 1918. Chamard, F., s. Duchesne. Chambalu, A., Flaviana. I,
  - 12588. Chamberlain, J., F Platform. III, 184116. Radical
  - M., Declar. of Independ. III, 277100.
  - Chambrand, D., Épisode de l'hist. d. Vaudois. II, 249<sup>521</sup>. Chiddekel. I, 18<sup>82</sup>. Channing, E., Did the fathers | Chipiez, s. Perrot.

- land on Plymouth rock? III, 27855.
- Sackville papers. 27687.
- Edw., Races of centr. Asia. II, 180110.
- Chapman, T. J., Washington's first public service. III. 27686.
- - Virginia claims in Pennsylv. III, 278190.
- Charlotte Flandrine de Nassau. III, 228°. Chartum. - Fall Ch.s u. Gordon.
- III, 186100.
- Chatelain, Warsberg. 10748.
- E., Paléogr. d. Classiques Latins. 20 et 30 Livr. II, 8045. Chauvet, A., s. Thuillier.
- Chavagnac, de, 15 jours au Marce. II, 184 206. Cherbonneau, Ch. A. †. II, 1746.
- Cherubini, C., Biordo Michelotti e Bettona. II, 249<sup>521</sup>.
- G., Affreschi d. cattedr. d'Atri. II, 284874.
- Chéruel, Ligue de Rhin; Docum. dans la guerre de Hongrie 1664. III. 8484. 18740
- Chesneau, E., Engl. School of Painting; transl. by L. Etherington. III, 197898.
- Éditeurs anglais. 201499.
- Chester, W. D., Chronicles of Customs Department. 152810, 196875.
- Chetail, Julien l'Apostat. I, 158184.
- Chetwynd Stapylton, s. Stapylton.
- Cheyne, T. K., Genes. 1, 1. 24, 14. I, 25<sup>66</sup>.
- — Genesis 18. 19. I, 25<sup>68</sup>.
- - Maleachi 1, 11; invisible church etc. I, 27111.
- - Psalms 49, 7. I, 27<sup>118</sup>. Christian element in Job.
- I, 27136. - a. E. A. W. Budge, Seraphim. I, 82 204.
- Chiala, L., s. Di Cavour, C. Chiappelli, L., Giustizia in
- Firenze. II, 280<sup>\$17</sup>. 256<sup>605</sup>. - Manoscritti giurid. di
- Pistoja. II, 226 269. Chiavenna. — Rivoluzione Chiavennese. III, 219<sup>148</sup>.
- Chichester Hart, s. Hart.

Chloros, N., Πίναξ τῶν ἐν 'Ελλάδι φυομένων ξυλώδων φύτων. Ι. 7111a.

φύτων. I, 71<sup>11</sup>a. Chotard, R., s. Galland. Christ, W., Homer od. Homeriden? 2. A. I, 89<sup>5</sup>b.

— Platon. Studien. I, 10898. Christensen, H., Vigintisexvirat u. Eintritt in d. Senat. I, 11850.

Christie, Dolet. I, 198<sup>2</sup>.
(s. v. Plumptre.)

Christison, Sir R., Life. 1.
III, 202515.

Christy, R. M., Manitoba. III, 292280.

Chronica prov. Helvetiae ord. Capucinorum. III, 165<sup>5</sup>.

Church, Alfred J., With the King at Oxford. III, 17954. Church Handy Direction. III, 192<sup>295</sup>.

Churchill, S. J. G., Sháh Ismáel and Sháh Tahmásp. 1. II, 176<sup>34</sup>a.

Churchill. — Life and Speeches. New ed. III, 184<sup>117</sup>.

Ciampi, J., Lettera dalla Polonia a Giovanni Ruschi. III, 218<sup>185</sup>.

Cian, V., (Ambasciata di Pietro Bembo). III, 207<sup>28</sup>.

— Decennio Vita di Pietro Bembo. III, 207<sup>80</sup>.

Ciasca, A., Sacrorum bibliorum fragmenta copto-sahidica. 1. I, 8<sup>91</sup>. 137<sup>25</sup>.

Ciavarni, C., Documenti stor. Marchig. II, 254<sup>561</sup>.

Cicogna, E. A., s. Soranza. Cinci, Dall' archivio di Volterra; documenti. 2. II, 201<sup>18</sup>. Cipolla, C., Fonti edite di

storia dell. reg. Venet. 3. II,

Appendice III alle Fonti
 d. reg. Veneta. II, 218<sup>616</sup>.

— Tradizioni intorno alle immigrazioni nella Laguna. II, 217<sup>179</sup>n.

— — Congiura in Verona. II, 228 369.

— Restauri del duomo di Trento. II, 228 990.

— Ferreto dei Ferreti. I 245475.

— — Leonardo da Quinto. II, 245478.

— — Chieri e comp. di ventura. II, 249<sup>521</sup>.

— — Biblioteca palat. e De Rossi. II, 260<sup>659</sup>.

— Docum. austriaco sui massoni e sui Carbonari. III, 217<sup>115</sup>.

— A. Manno, G. Calligaris, G. Filippi, C. Merkel, Indices chronol. ad Scriptor. rer. Italie., quos Muratori coll. II, 19<sup>18</sup>a. 2007b.

— Fr., Studi Danteschi. II

Cist, H. M., Cincinnati 1861. III, 287<sup>176</sup>.

Citeaux. — Le petit et le grand exorde de C. II, 882180.

Classen, Urkk. d. Mannheimer Altertumsv. II, 8587.

Claessens, P., Prémontrés en Belgique. III, 229<sup>17</sup>. — Chartreuses de Belgique.

III, 229<sup>18</sup>. Claeyes, P., Pages d'hist. gantoise. III, 230<sup>86</sup>.

gantoise. III, 28086. Clair, G. St., s. Dawson, G. Clanner u. F. Pickmayer,

Clanner in Salzburg. III, 18284. Claretta, G., Comune di Giaveno. II, 20684.

 — Clemento V. ed Enrico VII. al castello di Rivoli. II, 249<sup>519</sup>.

 Doge di Genova alla corte di Versailles 1685. III, 21278.
 Claricini, s. De'Claricini.
 Clarke, s. Duruy, V.

— H., (Protohist. Bezieh. Amerikas). III, 269<sup>28</sup>.

— W. B., Song of Solomon. I,

Clason, A. W., Fallacy of 1776. III, 277<sup>108</sup>.

— Fallacy of 1787. III, 277 104.

— Convention of Massachusetts. III, 277<sup>108</sup>.

Claudianus Mamertus, opera; ed. A. Engelbrecht. I, 168280.

Clausen, H. N., Kirkelige Forhold. III, 25578.

Clavigny, Avenir de la puiss. angl. III, 187<sup>197</sup>.

Clement, S., Brief. III, 280<sup>188</sup>. Clerc, Fouilles à l'Héraion de Samos. I, 79<sup>46</sup>.

Clercq, de, Collection de Clercq; avec collabor. de Ménant. 1. I, 116.

Clericetti, C., Ponts-aquedotto di Spoleto. II, 282841. Clermont-Ganneau, Noms

Clermont-Ganneau, Noms royaux nabatins. II, 196<sup>440</sup>.

— Inscript. grecques du Harn II, 196<sup>4 39</sup>.

 Notes d'archéol. eriente 19. Inser. nabatéenne de Dine et l'ère des Seleucides. I, 2!?
 Fraudes archéol. en Palente I, 30<sup>174</sup>.

Cleva, G., Duomo di Pol. I 12989. 20329.

Cleveland, H. Wh., Grantmilit. abilities. III, 287<sup>156</sup>. — R. E., Eliot. III, 199<sup>44</sup>.

Clifford, Fr., Private b. Legisl. 1. III, 191<sup>500</sup>. Cobden. III, 200<sup>448</sup>.

Cobianchi, V., Studi a marchesi di Monferrato. I 228 207.

Coc, C. C., Gordon in a my light. III, 186168.

Cocco, S., Geografia della Srdegna. II, 212<sup>169</sup>.

Cocheteux, Ch., Enchsisees:
d. systèmes monét. roz.
mérov. etc. £. II, 32.161.
Cochin, H., Shakespeare alparadoxe Baconien. III, 199<sup>tit</sup>
Cochran Patrick, s. Pi-

trick.
Cochrane, J., Charleston emvention. III, 286189.

Codera, F., Monedas araba. II, 197<sup>464</sup>.

— Aben-Pascualis Assila 2. II, 8014.

etc. viror. Andalus. ab ali-Dhabbi scr. II, 198476.

Codex diplomaticus\*) Alverlebianus. 3; ed. v. Mülverstedt. III, 93<sup>17</sup>.

— — comitum. Károlyi de Nag Károly. 3; ed. K. Géres. II, 294<sup>103</sup>.

— Salemitanus; hrsg. v. F.
 v. Weech. 2. II, 64<sup>2</sup>
 Codice diplom.\*) laudense. 2.2:
 ed. C. Vignati. II. 206<sup>1</sup>

Codrington, R. H., Melecs languages. I, 189<sup>200</sup>. Coech, Motti monetali di Svoja. II, 206<sup>87</sup>.

Cogliolo, Diritto d. popel ariani. A proposito d. Leit-I, 188<sup>128</sup>.

— P., Statuti Vissani. II, 254 M. Coglitore, J., Moxis. II. 212165.

Cohausen, A. v., Saalbarg. II, 89<sup>29</sup>.

\*) vgl. Urkundenbach etc.

Cohn, A., Quibus ex fontibus Aurelii Victoris libri fluxerint. I, 12216.

Gust., System d. Nationalökon. s. J.B. 1883, II, 398105.

Colbeck, C., Schools hist. Atlas. III, 186<sup>186</sup>.

Colborne, J., With Hicks Pasha in Soudan. 2. ed. III, 185145.

Cold. T. B., Saxo Gramm. II. 28158

Coleccion de documentos ineditos relat. al descubrimiento etc. de las posesiones españolas de Ultramar. 2, 1. (Cuba). I, 188<sup>179</sup>. III, 225<sup>24</sup>.

--- para la historia de España; tom. 83./4. III, 22417. Colemann, J. J., s. Smith,

Angua.

Colenso, Franc. E., Ruin of Zululand. 2. III, 185140. 194844.

Coletti, G., Diari di Caffari. II, 260656. Colinet, Ph., Divinité de la

Bhagavat-Gita (suite). I, 5090. - - Théodicée de la Bhagavad-

gîtâ. I, 50<sup>91</sup>. Collado, s. Danvila y Collado.

Collegno, s. Provana di Collegno.

Colleville, Victe. de, Missions secr. de Kalb. III, 27796.

Collier, W. Fr., Hist. of Ireland. III, 186 181.

Collignon, M., Bas-relief trouvé à la Farnesina. 221321

Collins, Yorkshire Parish Registers. III, 198<sup>\$17</sup>.

- J. Churton, Bolingbroke. Voltaire in England. III, 18172. 199454

Collio, s. Servanzi Collio. Collitz, H., Griech. Dialekt-Inschriften. I, 81<sup>58</sup>.

– — Verwandtschaftsverhältn. d. griech. Dialekte. I, 8150. Colmeiro, supuesto hallazgo de los restos de Christóval Colon. II, 251549.

Colomb, Mme. J., s. De Ami-Colomba, E., Dottrina de' 12

Apostoli. I, 151142. Colombo, A., palazzo di Poggio-

reale. II, 262678.

Colquhoun, A. Ross, Amongst | Cooke, J. E., My Lady Pocathe Shans; with hist, sketch by

Holt S. Hallet, introd. on the cradle by T. de Lacouperie. I, 4980. Colvin, Sidney, Datierte Zeich-

nungen M. Schongauers. II, 75 88.

Comba, E., Waldenser. 842<sup>218</sup>.

--- Nome "valdese". II, 842 914. Communay, Comte de Toulouse et bataille de Velez Malaga. III, 228°.

Comparetti, D., Leggi di Gortyna. I, 9954a.

Concha, V., Ujkori alkotmányok. (Verfassungen d. Neuzeit.) I, 1948.

Concilia, E., Bibliotheken in Losonez. III, 148110.

Conder, C. R., Heth and Moab. I, 1918. Connor, s. O'Connor.

Conrad, Wappen v. Neidenburg. II, 15644.

– J., Universität Halle statistisch verfolgt. III, 9884.

Conrad v Pyhy och Dionysius Beurreus. III, 28414.

Conrady, W., Limeskastell in Obernburg a. M. I, 18179. II, 7<sup>59</sup>. 100<sup>78</sup>.

Cons, L., Biographies. 3º éd. I, 171<sup>98</sup>. III, 280188. Constable, Brief.

Contejean, C., Agrigente. I, 9744 d.

Contreras, R., Monum. árabes de Granada etc. II, 198481. Conversationslexikon, Nordisk. 3 Udg. 31-33. I, 1705. -

vgl. Konversaitonslexicon. Conway, M. V., Francis of Assisi a. Cimabue. II, 282<sup>882</sup>. - Giotto as a franciscan

artist. II, 258688. Conwentz, Bericht über d. Westpr. Provinz. - Mus.

15216. Funde i. Marienburger Werder. II, 15218.

Conybeare, M., s. Scherer,

Conz, E., Württ. Gedenkblätter aus d. Franzosenzeit. 11419.

Conze, A., Stand d. Pergamenischen Arbeiten. I, 7949.

Coode, J., passage of the Israelites across the Red Sea. I, 20°.

hontas. III, 27085.

- Did Pocahontas really rescue Smith? III, 27086. Coppello, s. Kappeyne van

de Coppella. Corazzini, F., Italia e Casa

di Savoja. III. 217181. - G. O., Assedio di Pisa. II, 255600.

Cordery, Meriton, and Surthees Philpotts, King and Commonwealth. III, 17953.

Corio, L., Giornali della Repubblica Cisalpina. III, 216 106.

Cornill, C. H., Elohistischer Bericht üb. Entstehung des Königt. I, 217.

Corno, a. Del Corno.

Corpus reformatorum. 55-57. Calvini opera; Edd. Guil. Baum, Ed. Reuss. 27-29. III, 591.

Corradi, A., Medicina in Italia. II, 227874.

- -- Nuovi docum. p. malattie vener. in Italia. II, 289410.

- — Bibliot. di un medico marchigiano. II, 254586.

Correra, L., Umanista dimenticato. II, 261667.

Corsi, C., Storia Militare (Sommario 3). III, 217119. Corssen, P., Epist. ad Galatas.

I, 13734. Corten. R., Servatius. I,

167<sup>259</sup>. Cortese, Giac., Sabatia. 207100

Corvisieri, C. II, 8046. Cosack, C., Eidhelfer. s. JB.

1888, II, 480<sup>807</sup>. Cosentino, G., Nuovi docu-menti sull' Inquisizione in Sicilia. III, 20848.

Cosin, B., Chiesa Anglicana; ital. by F. Meyrick. 3. ed. III, 191<sup>275</sup>.

Coste, D., s. Procop.

Costantino da Valcamonica, Vescovi lombardi. II, 20686. 830<sup>114</sup>.

Cotta, L. A., Diario 1706/7. Ш, 214<sup>98</sup>.

Coulanges, s. Fustel de Coulanges.

Courajod, L., Documents sur l'hist. d. arts à Cremone. II, 246494.

- -- David à Burg. II, 259<sup>641</sup>. Couraye du Parc, A., Mort d'Aimeri d. Narbonne. II, 84184. Courthope, W. J., Liberal

198411. Courtisanen d. Altertums. I, 18090. Cousin, G., et F. Durrbach, Inscriptions de Némée. I, 82 70. - - Inscriptions de Lemnos. I, 8876. 10577e. Covenanted, Moral progr. of Indian administr. I, 67<sup>210</sup>. Cex, Ch. J., s. Journal (Derbysh.). G. W., Lives of Greek Statesmen. I, 9215a. Cramer, H., s. Urkundenbuch (Pomesanien). - J., Oorsprong d. evang. geschiedverhal. etc. I, 145 108. Creighton, Epochs of Church Hist. III, 19127. - Louise, Hist. of Engl. 3. ed. III, 186<sup>179</sup>. - M., Papacy during the Reform. I, 1918. Creisenach, Brief Gottscheds an Grimm. III, 9215. Crema, C. F., Missione de Tangeri a Marocco etc. 184199. Cremons. - Feudi del Cremonese. II, 246498 Crescini, V., Noterella dantesca. II, 257681. Creussen. — Auszug aus d. Stadtbuch. III, 125110. Crookshank, C. H., Methodism in Ireland. 1. Wesley. III, 191279. Cross, P. W., Eliot. III, 199450. Crousse, F., La guerre de la succession d'Autr. dans l. prov. belg. III, 22918. Crowe, J. A., u. G. B. Cavalcaselle, Raphael. 2. II, 254589. 386169. (Crull, G.), Schenswürdigkeiten Rostocks. II, 145198. Crusius, s. Roscher, W. H. O., Griech. Parömiographen. I, 8696c. Cruvellió, A., s. Urbani de Gheltof. Csaplár, Ben., Révay Ferencz. III, 158<sup>212</sup>. Cséplő, P., Ladislaus d. Heil. II, 28745. Csergheö, G., Stammbuch aus d. 17. Jh. III, 154980. - - Ungar. Wappenbuch aus d. 17. Jh. III, 154281. - — s. Siebmacher. Csiky, G., Görög-római mythologia. I, 1948.

Movem. in Engl. Liter. III, | Csontosi, J., Überreste d. Cor- | --- Modern languages of Mvine. II, 298\*7. - Handschrr. d. Wiener Hofbibl. betr. Ungarn. II, 29806. - - Die v. Attevantes gemalten Corvinkodexe. II, 298181. - Beitrr. z. Geech. d. Bibl. d. ungar. Nationalmus. III, 148<sup>109</sup>. Csuday, J., Világtörténelem. (Weltgeschichte.) 1. I, 1948. Cuevas, T. de, s. De Cuevas. Cugnoni, G., Diritti del Capit. di s. Maria d. Rotonda. II, 260455. Cuiazzo, S., Umanismo nella dottrina penale ital. IL 20228. Culemann, (Hamburger Goldschmiede etc.) III, 6994. Cumming, Wanderings in China. I, 191°. Cumont, G., Monnaies d. Etats Belgiques. III, 28147. Cunitz, Ed., s. Corpus Ref. Cunningham, Al., Names of the week-days. I, 54119a. - - Book of Indian eras etc. I, 55187. - Archaeolog, Survey of India 20. I, 55189. - — Dass. 21. I, 56<sup>180</sup>. - - s. Carllevle. A. C. L. - - s. Garrick, H. B. - - Ch. Swynnerton, Silver coin from the Kangra valley. I, 57148. Curiosa, Reformationsgeschichtliche. II Serie. 3-5. III 9897. Curti, C., Camerino. II, 210341. Th., Entstehung d. Sprache. I, 17559. Curtifs, E. L., Some features of Hebr. poetry. I, 27118. - Advent of Jehovah. I, 81197 - S. J., Sketches of Pentateuch criticism. 3. Defenders the Mosaic authorship. 2280. Curtius, E., Tiryns. I, 7588a. - - Neleion od. Heiligt. d. Basile. I, 9486. - --- Psephisma aus d. Archontat d. Antiphon. I, 94 96a. Curtius, Georg †. III, 71<sup>188</sup>. Curtze, Max, Verba filiorum Moysi. II, 190<sup>821</sup>. Cust, R., Langues de l'Afrique; trad. p. L. de Milloué. II, 198877 - Lingue dell Africa; p. A. De Gubernatis ib.

rice ib. - Congr. of Science. L 1740. Custis, W. P., Brief. III, 280 Cuthbertson, J., Secret a Historic Lands. I. 1742 H, 17979. Cutts, E.R., Charlemagne. 1 191°. Cuxhaven, Seebad. III, 65°. Cyrnaeus, P., De rebus Comcis; trad. on frame, per II l'abbé Letteron. II, 21213. Czekelius, Fr., Bild sus 1 Gegenreform. in Siebenh. II. 148161 Czerny, A., Stiftskirche Garsten. III, 18261. Czerwenka, Wenzel der Heile. II, 82288. Csörnig, Carl. Freiherr v. Völker Oberitaliens. L 184141 II, 12874. 218177a.

## D.

Dase, L., Nordiske Studerenis ved fremmede Univers. 1. IL 18115. 28255. - — Albert Krantz, II. 282<sup>ts</sup>. - Chron, Ringsagurenes, III. 2484. - — Hollandske Ordspreg 🕶 Norge. III, 24516. - Miltsow. III, 24681. D'Adda, G., s. Mongeri. Dael v. Köth-Wanscheid Beitrr. z. Kriegegesch. d. Kurpfalz. III, 125115a. Daguet, A., Correspondence René de Savoie etc. III, 2051. Dahll, T., Fam. Dahlle Oprir-

delse. III, 24838. Dahlmann, Engl. Revolution 7. A. III, 17741. Dahlmann, Ein Gedenkblatt. III.

6784. Dahlström, H., Erknterne-

berichte f. d. Nord-Oster-Kanal. III, 6625. Dahm, (O.), Röm. Funde ■

Seligenstadt. II. 9041.

- - s. Wolf, G. Dahn, F., Könige d. Germene.

6., 2. A. I, 158188. IL 1084. 8001.

- -- Westgotisches. s. 1888, II, 397194.

-- Walhall. 4. A. II, 5". - - Makrien. II. 106?

Dantschencko, Nemrowitsch, Deák, Fark. (Wolfg.), 1

- Urgesch. d. german. u. l roman. Völker. 3. II, 1551. Daisenberger, Mich., Volksschulen d. 2. Halfte d. Mittelalters in Augsburg. II. 9967. Dale, Rev. G. F., Evangelization of Muham. peoples. II, 188283. Dalhousie, Countess of, s. Pasolini, G. Da Livorno, P. L., Francesco d' Assisi e la Contea di Montauro. II, 282<sup>255</sup>. Dall, W. H., Masks etc. III, 2677 Dall' Acqua - Giusti, Ant., Origini della pittura Venez. II, 20846. - Arco scuto e i Guelfi. II, 227878. Dallas, E. J., Street directory. 2d ed. III, 291 981. Dalmas, R. de, Japonais; préf. de H. Duveyrier. I, 185150. Dal Medico, M. M., Langue turque. 1. II, 195408. D'Alsasia, B., Paliotto d'altare. II, 220<sup>212</sup>. Dalström, J. F., historie. I, 17127. Verdens-Dalton, C., Viscount Wimbledon. III, 17845. 195355. D'Alviella, Goblet, Religious Thought in Engl. etc.; transl. by J. Moden. III, 191290. Dalvime, A. J., Siège de Bitsche. III, 104<sup>6</sup>. Daly, Ch. P., O'Conor. III, 284150. Damas, En Orient; voyage à Jérus. 1. 2. II, 180<sup>10</sup>?. D'Ancona, A., Torino e Parigi 1643. III, 21278. -Varietà storiche e letterarie. Serie 2a. III, 216105. Daniel, P. V., Hist. errors. III, 279188. - W. T. S., Law Reports. III. 191\*67. D(anielsen), J. R., Anjalan-mies Klick Venäjällä. III, 289<sup>78</sup>. Dankó, J., Französ. Bücherillustr. I, 1948.

Eine Woche b. d. daghestanischen Israel.; frei nach d. Russ. v. A. Hingst. I, 40186. Danvila y Collado, M., Cortes de Castilla 1576. III. 2237. - El poder civil en España. 1./3. III, 226 83. Darab, s. Geiger, W. Dareste, R., Antiquités du droit grec. I, 705. - Loi de Gortyne. I, 9954b. - - s. Robe, E. Daris, J., Églises de dioc. de Liège. 11. 12. III, 28148. Darmesteter, Flèche de Nemroud en Perse et en Chine. I, 6918. Darmstetter, J., Coup d'œil sur Perse. II, 186948. - -- Mahdi, past a. present. II, 188<sup>276</sup>. - - Mahdi depuis les origin. de l'Islam. II, 188<sup>975</sup>-977. D'Arogno, Adamo. II, 228991. Dartein, F. D., Etude sur l'architect. lombarde etc. II, 20199. Da Sorrento, P. Bonav., Libro dei Fioretti di S. Francesco. II, 232<sup>348</sup>. Dauban et Grégoire, Hist. grecque. I, 70 b. Daudet, E., Bourbons et Russie; Louis XVIII à Mitau. III, 5988. Da Valcamonica, s. Costantino da Valcamonica. Davari, St., Musica a Mantova. II, 246484. Davenport, J., Caliphate. II, 186987 David, E., Gomez. I, 88109. - Menassé ben Israel. I, 40181. Davidsen, J., Fra vore Fædres Tid. III, 256101. Davis, H., American Constitutions. III, 27474. Da Volturino, San Giovanni Crisostomo. I, 165<sup>285</sup>. Davout, Correspondance; ed. Ch. de Mazade. III, 254 Dannenberg, H., Denarfund v. Pammin. II, 189<sup>116</sup>. Mitte. Dawden, s. Dawson, G. - (Stierköpfe auf Münzen.) Dawson, G., Biogr. Lectures; Ed. by G. St. Clair. III, 17957. 198418. II, 139118. Danske Archivregistraturer, ældste. II, 275%. - J. W., Egypt a. Syria. II, Dansk-tydske krig 1848-50; 17988. udgiv. af Generalstaben (III. . Origin of the World. 2, 2). III, 65<sup>11</sup>. 254<sup>68</sup>. 4. ed. I, 17988.

in türkischer u. tata Kriegsgefangensch. III. - Bethlen Miklós. 144199. - Historische Cha bilder. Forgách Zeus III, 146<sup>188</sup>. - Dezsewify. III, 1 De Amicis, E., Il Ma 11. A. II, 184<sup>198</sup>. - Constantinople; tra Mme. J. Colomb. 3. 188<sup>818</sup>. - Konstantinopel; th A. Burchard. Deane, Ch., Pocahont Smith. III, 27037. Debidour, A., Theodora 178<sup>16</sup>. De Blasiis, G., Docume Congiura di Tommaso telli. III, 21279. De Boor, C., Joh. Antioci II, 17218. \_ s. Theophanes. Debreczin, Reform. Kolle III, 150<sup>186</sup>. De Cara, E. A., Fiori e nelle tombe egiziane. l Dechent, H., Zwei Pilgerschriften. II, 91 (--) Skizzen aus d. F furter Kirchengesetz. 101<sup>16</sup>. - Zwei Religionssti keiten aus d. 18. Jh. III, 1 - -- s. Steitz, G. E. Decisions of departm. of in a. land office. 3. III, 2! Decker, s. De Decker. De' Claricini, Terzina Dante. II, 257621. Decoud, D., Atlantida. 188<sup>182</sup>. De Cuevas, T., Ruinas ror d. Fez. II, 184 909. De Decker, P., Consci III, 22919. Dedek, L., Ernenn. d. Bis in Ungarn. II, 296<sup>122</sup>. De Dios de la Bada Rosny, L. De Donno, Oronzio, O di Maglie in Terra d'Otr П, 211164. Deecke, s. Baumeister - W., Aus meinen Erinnert 🕴 an Geibel. III, 71124. Deési, Gyula, A renais (Ein i hatása korunkra.

II, 298154. De Ferrer y de Lloret, J.M.,

El Ampurdan durante la guerra de la independencia. III, 22519.

De Franceschi, C., Studio sull' istromento d. pretesa reambulaz. di confini del S. V. 1325. II, 240418.

Degani, E., Annali di Maniago. II, 20459.

De Gayangos, P., Calendar of letters rel. to negoc. betw. England a. Spain. Bd. 5, 2. III, 1748.

- --- Corte de Felipe *III* y aventuras del conde de Villamediana etc. III, 22414.

De Geer, Zweite Ausbreitung des skandinav. Landeises; übers. etc. v. F. Wahnschaffe. II, 18280.

De Gerando, A., s. Michelet. De Goeje, M. J., Mokaukis van Egypte. I, 320. II, 187258.

- — Bibl. geographorum arab. 5. II, 17755.

- — Japon connu des Arabes. II, 17788a.

- - Hist. Geogr. Babyloniens. II, 17865.

— — s. Dozy, M. - (-) s. Tabari.

De Gubernatis, A., Storia Univ. d. Letteratura. II, 2008.

- La Hongrie polit. et soc. III, 14296.

- - s. Cust, R.

Dehio, Bisch. Meinhard.

160<sup>18</sup>. — Dorpater Dom. II, 16284.

- u. G. Bezold, Kirchliche Kunst d. Abendlandes. 20181.

Dehn, A. v., Geschichtliches aus 'Die von Kelles'. 5748.

- P., s. Pressel.

De Horrack, P. J., Hypocéphales. I, 777.

Deichmüller, Joh. V., Gesellschaft Isis in Dresden. III, 100191.

De Jong, P., Es-sarrah merd. II, 195406a.

- - a. Tabri.a

Deiter, H., Brief Lauffers an Brenneysen. III, 26676.

De la Barre Duparcq, Ed., Lettre sur la battaille de Tagliacozzo. II, 234878.

d. Renaissance auf unsere Zeit.) | De la Borderie, A., Vie de | S. Malo. II, 2126.

> De la Bourdonnais, s. Mahé de la Bourdonnais. De Lacouperie, s. Terrien

de Lacouperie. De la Croix, C., Seconde note sur de nouvelles inscriptions franques d' Antigny. II, 12<sup>28</sup>.

- J. E., Temple de Bôrô Boudour. I, 65<sup>194</sup>.

De la Fuente, V., Estudios criticos sobre la hist. de Aragon. 1. 2. II, 801<sup>2</sup>.

- Universidades, colegios etc. de España. 2. III, 22788. De la Rada y Delgado, J. de Dios, Retratos de Isabel la Católica III, 2233.

Delarc, Grégoire VII. Dernières Années. 216<sup>178</sup>. 325<sup>60</sup>. II, 48<sup>36</sup>.

Delastre, E., Capitis deminutio minima en droit romain. 11689.

Delavaud, L., Cens et censure en droit romain. I, 11848. Del Corno, V., Famiglia Marenco di Fossano. II, 20698.

Del Giudice, Le traccie di diritto rom. nell' Editto longob. II, 217<sup>179</sup>d.

Delisle, L., Invent. des Manuscr. de la bibl. nationale. II, 188.

- — Ann. Beccens. II, 21<sup>94</sup>. - - Manuel de Dhuoda. II, 2554.

- --- École calligr. de Tours. II, 88118. 80519.

 – (Miracles de Nostre Dame.) II, 30798.

- Registres d' Innocent III. II, 32015a.

Delitzsch, Franz, Bibel u.

Wein. I, 80177. - Messias als Versöhner.

I, 32199. - Fried., Assyrische Lesestücke. 3. A. I, 12<sup>19</sup>.

- Assyriolog. Notizen z. Alt. Test. 1. Land Uz. 1974. 27121.

— Dass. 2. Benhadad. 1840. 2691.

- - Dass. 3. Die 3 Nachtwachen. I, 2080. 30180.

- — Dass. 4. Schwertlied Ezech. I, 18<sup>81</sup>a. 26<sup>98</sup>.

De Llanza, s. Burmeister. Del Lungo, Is., Trecento illustre fiorentino. II, 255596.

- - Guglielmo di Durfor: · Campaldine. II, 256611.
Del Mar, A., Hist. of Money

I, 17850. 1913.

Deloche, Cachets etc. é l'époque Méroving. II. 1:

Poids de l'époque earol e II, 82105.

De Lorenzo y Leal, R Cristóbal Colón. II, 250180 Delphin, G., Cheikh Djek. Syntaxe arabe. II, 194364.

Del Prete, L., Occervazion sopra scritto di Gerunzi. I 254556

Del Rosso, s. Minucci de Rosso.

De Luca, G., Storia di Bros:a. II, 229 300.

Del Vecchio, A., Nozze & coniuge superstite. II, 20227. vgl. JB. 1883, II, 407183.

De Magistris, s. Ambr: de Magistris.

De Marchi, F., Guida d. 🖦 gua arab. parl. II, 194201. De Maria, J., Teatro Solis. I

189197. Demké, K., Zur Gesch. d. Preiburger Reichstages 1637 5

III, 186<sup>81</sup>. – s. Évkönyve.

Demmer, E., Reformation Niederrhein etc. III. 8911. Demmin, A., Kriegswaffen !

П, 135<sup>58</sup>. 187<sup>966</sup>а. Dénéchau, F., St. Maurik.

I, 167260. Dénes Szeles, s. Denison, 6

Dengler, A., Gesch. Ungara: 1. II, 28747.

Denicke, H., Von d. Hers. II. 1669.

Denifle, H., Handschrr. & Bulle Quie in futurorum. Il 68**90**.

- Aktenstücke zu Meiste Eckarts Prozess. II, 69<sup>50</sup>

- Universitäten des MA. I II, 6986. 200°. 887174. - — Evangelium Aeternum L

d. Kommission zu Anagni. L 228841, 838148, Liber divisionis Cortesis.

et civium etc. Avinionis. I. 261668.

– Zur Quellenkunde d. Frzziskanergesch. II, 332123.

– — Konstitutionen des Predigerordens. II, \$34148.

- — Zur Quellenkunde d. Deminikanergesch. II, 334144.

- Benediktiner an d. Univers. Paris. II, 888175.
- Sentenzen Abalards etc. II, 888<sup>180</sup>.
- s. Archiv f. Litt.- u. Kirchengesch.
- Denis, E., Origines d. Frères II, 848290. III, Bohêmes. 1558.
- J., Esprit etc. de la comédie aristoph. I, 10264d.
- Denison, G., A lovasság történelme. (Geschichte d. Kavallerie.) Übers. v. Dénes Szeles. III, 154 288.
- Denman, G. L., Broom's Constitut. Law. 2. ed. III, 191254. Densusianu, Revolutionea lui
- Hora. III, 13962. De Persiis, L., Pontificato di s. Sisto I. II, 211146.
- De Potter, F., Gent, van den oudsten tijd etc. II, 881126.
- — Chronyke van Ghendt etc. III, 23088.
- - s. Cartulaire (Gand). Dérenbourg, H., Libre de Sibawaihi. 2. II, 193381.
- Mots grees dans Daniel. I, 28188.
- u. J. Spiro, Chrestom. de l'arabe littéral. II, 194<sup>896</sup>. - J. et H., Epigr. du Yémen. II, 196432.
- Dernjač, J., Zur Gesch. v. Schönbrunn. III, 18268.
- De Rossi, G. B., (Bull. di Archeol. cristiana). I, 168269. Derrien, Région algérienne par le méridien de Paris. II, 188 191.
- De Rycker, L., Kiezingen. III, 23087.
- De Sanctis, P., Notizie stor. di S. Salvatore Maggiore ecc. II, 210141.
- De Schrevel, A. C., Séminaire de Bruges. 2. III, 28085.
- Des Faviers, Politique de Saint Thomas. II, 840 190.
- Desjardins, E., Géogr. hist. et administr. de la Gaule romaine. 3. I, 11745.
- Desimoni, C., Viaggi d. fratelli Zeno. II, 141184. 227988a.
- De Siscar, R., Carta puebla de Agramunt etc. II, 3018. Desprez, A., Mazarin et son
- œuvre. III, 21275. – Ch., Hiver à Alger. 4. Éd. II, 188<sup>179</sup>

- Erstes Studienhaus der Des Robert, F., Siège de Thionville. Ⅲ, 1044. Dessaussure, W. G., Moultrie.
  - III, 278<sup>116</sup>.
  - De Stefani, G., Bartol. ed Ant. d. Scala. II, 245477.
  - D'Estrey des Frames, s. Meyners d'Estrey des Frames. Detlefsen, Bemerkungen z. alten Geogr. Schleswig-Hol-
  - steins. II, 18567. Detzel, H., Kunstreise durch
  - d. Frankenland. III, 12485. Deussen, W., Krönung d. abendländ. Kaiser. II, 87<sup>19</sup>. 214<sup>178</sup>h.
  - Deuteronomy, date of. I, 2236. Deutsch, H., Az országos izraelita tanitoképző intézet értésitő. I, 3427.
  - J., Wert amerik. Kanäle. III. 291 223.
  - Develay, V., Épitres de Petrarque. II, 258688.
  - Devic, L. M., s. Livre des merv. - - 8. Lith, P. A. v. d.
  - De Volo, s. Bayard de Volo. De Vries, J. Fr., Bus- u. Brüchebuch d. Emder Amtmanns etc. II, 318 78.
  - Harkenroht. III, 266<sup>77</sup>. De Wette, W. M. L., Neues Test. mit Komment. 2. I, 14266. Dewitz, E., Gesch. d. Kreises Bunzlau. II, 1508.
  - Dexter, F. B., Graduates of Yale College. III, 27470.
  - Dezső, Ad., Beitrr. z. Gesch. d. Neutraer Diözesanbibl. III, 148 108.
  - Dhruva, Keshav H., Malayas of the Mudrarakshasa a. King
  - Pârvatêśvara. I, 56188. Diamante, s. Pagano di Diamante.
  - Diario Napoletano dal 1700 al 1709. III, 21887.
  - Diaz y Perez, N., Diccionario histor. I, 17281.
  - Di Brolo, s. Lancia di Brolo. Di Cavour, C., Lettere; ed.
  - L. Chiala. 4. III, 220161. Di Cesnola, Palma, Oro e vetri antichi di Cipro. I, 8058a.
  - Dicey, A. V., Lectures introd. to Constitution. III, 190246. Dichtl, J., Sudan. II, 182151. Dickens, Mary, Charles Dickens.
  - III, 199444. Dickson, R., Printing in Scotland. III, 197898.

- refer. of Apocalypse etc. I, 14497.
- Di Collegno, s. Provana di Collegno.
- Di Diamante, s. Pagano di Diamante.
- D'Ideville, s. Ideville.
- Dieckhoff, Ch. W., Missourischer Prädestinationismus u. Konkordienformel. III, 76155.
- Dieckmann, F., Gottfried III. v. Niederlothringen. II, 46 95.
- Gottfried d. Bucklige v. Niederlothringen. II, 10628. Diederichs, H., Verzeichnis
- d. Bisch. v. Kurland. II, 160°. Diefenbach, Lz., u. E. Wülcker, Hoch- u. Niederdtsch.
- Wörterbuch. (Schlufs.) II, 8081. Dieffenbach, Ferd., Kursäch-
- sische Politik v. westfäl. Frieden etc. III, 9488. G., Üb. d. Bronzefund v.
- Ockstadt. II, 9058.
- berg. II, 9058.
- Diehl, Ch., Ravenne. II, 220 205. - Peintures byzantines de
- l'Italie mérid. II, 17820. 222293. - s. Holleaux, M.
- Diekamp, W., Privileg. Ottos I. f. d. röm. Kirche. II, 2657.
- Verzeichn. der in Wigands Arch. etc. veröffentl. Aufsätze etc. s. JB. 1888, II, 850<sup>55</sup>.
- Diel, Ph., Benediktiner-Klöster d. Erzbist. Trier. II, 94<sup>111</sup>. 830<sup>116</sup>.
- Excidium Abb. S. Maximini. (Schl.) II, 330<sup>116</sup>. III, 103<sup>38</sup>.
- Abt Rode von St. Matthias bei Trier. III, 10388.
- Diels, H., Berliner Fragmente der 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteles. I, 8489.
- (---) Inschr. v. Gortyn. I, 99<sup>54</sup>. Dienstkontrakt v. 1439. II, 1597.
- Diepenbrock, J. B., Amt Meppen. II, 31871.
- Dierauer, J., Müller-Friedberg. III, 17045.
- Dieterici, Fr., Ichwan es-safa in Auswahl. 3. II, 188287.
- Dietl, J., Chronik v. Mals; ed. C. Stampfer. III, 18394. Dietrichson, L., Trackirker.
- II, 27817. Dieulafoys, Reise in Westpersien u. Babylon. II, 180<sup>118</sup>b.
- · Mme. J., Perse, Chaldée etc. II, 180<sup>118</sup>0.
- W. P., Mommsen on Neron. Di Giovanni, V., Luoghi d.

contrasto di Ciullo d'Alcamo. | -- Bestrafung e. Falsch-II, 2848740.

- La 'defensa' e il diritto nelle consuetudini del regno. ib. Dillenius, F. III, 11750.

Dillmann, A., Pithom, Hero, Klysma nach Naville. I, 485. 25 75.

— Lepsius. III, 49<sup>25</sup>.

Dillon, G. F., Virgin Mother of Good Counsel. II, 222880.

- H. A., s. Fairholt. Dilloo, F. W. J., Wunder an d. Stufen d. Ahas. I, 2664. Di Lorenzo, A. M., Scoperte

di Reggio di Calabria. L 9744?. Di Marsano, Fr., Letterati

occ. friulani. II, 20458. 243450. Dimitry, Ch., Massacre of St. André. III. 26890.

 Adventure of Belle-Isle. III, 269<sup>89</sup>.

- - Heart of Louisians. III. 280189

Dimter, Langegg. II, 12486. Di Pancaldo, s. Galluppi di Pancaldo.

Di Pierlas, a Caisdi Pierlas. Diplomatarium, Kjöbenhavns, s. Nielsen, O.

- Svensket, s. Silverstolpe.

vgl. Urkundenbuch.

Di Prampero, s. Bini. Diringer, A., Tanzkunst. I,

17848. Di Serracapriola, s. Ma-

resca di Serracapriola. Di Siena, Gr., Concetto filosof. ecc. n. Div. Commedia. II, 257624.

Di Spilimbergo, R., Cronaca dei suoi tempi. II, 248<sup>455</sup>.

Disraeli, s. Besconsfield.

Dissel, K., Sprachreinigende Bestrebgen. III, 4167.

Disselnkötter, H., Beiter. z. Kritik d. 'Hist. de mon temps' eingel. v. W. Maurenbrecher. III, 484.

Distel, Th., Kunstgeschichtl. Notisen. II, 12180.

- -- Rike v. Repgowe. s. JB.

1888, II, 88876. - — Hegewald. III, 41 <sup>76</sup>. 99<sup>96</sup>.

- -- Die Meldung v. Tode Melanchthons an Kurf. August. III, 915.

– Schreiben d. Räte an Kurfürstin Agnes. III, 928.

- — Säckung in Meiseen. III. 9868.

munzers. III, 9800.

- Gutschten der Juristenfakultät zu Leipzig über 'ungebeichtet' etc. III, 9870.

- Alterbild in Moritzburg. III. 9988.

- Urteil Thorwaldsens üb. Joh. Herrmann. III, 9986.

- — Christian Maler. III, 9900.

- - Kupfersticke d. Moritzmonumentes su Freiberg. III, 9991.

- — Uhrmacher in der kurfürstlichen Kunstkammer. III, 9998.

- Erster Damastweber in Dresden. III, 9998.

- Paudifs. III, 9994. - Fasold. III, 99<sup>95</sup>.

- Empfehl. des Malers Peters an Kurf. August. III, 9997.

- Zwei Plattnernamen. III, 9908

- Lehrer d. Malers Cyr. Röder. III, 9990.

- — Was liegt in d. Grundsteine d. Hauptstaatsarchivs? III, 99100.

- Sächsische Sandsteine z. Rathaushau in Antwerpen. III, 99101

– Brief Rauchs. III. 99<sup>108</sup>.

– — Zur Biographie Mariannes v. Ziegler. III, 99114. - — Leiche Maximilians 11.

III, 12610. - Fußwaschung d. Kaisers 1653. III, 127 15.

Ditges, A., Bilderkreis d. Kirche Groß S. Martin in Köln. II, 110<sup>55</sup>.

Dittenberger, W., Eleusinische Keryken. I, 9821.

– Zum Gesetze v. Gortyn. I, 99<sup>54</sup>i.

Dittmar, M., Magdebg. i. d. ersten Jahren nach d. Zerstörg. 1. III, 28<sup>19</sup>.

Dittrich, F., Contarini. III, 18<sup>81</sup>. 207<sup>88</sup>. - Max, Neuer Führer durch

Meisen. III, 9550. Di Villaflora, C., Carlo Bor-

romeo. III, 209<sup>58</sup>. Dix, J. A., Brief. III, 280189.

Dixon, R. W., Church of England. 3. III, 175°. 17617. 192 296

Dobenecker, O., Berichtigungen zu B. Schmidt, Ur- I, 11888. 18178.

kundenbuch d. Vogte v. Vein II, 1128.

- Rudelfs L Friedenmel in Thuringen. II, 11531. Doble, a Hearne, Th.

Doblen. - Turmknophus richten. III, 5418.

Doctor's charges 1679. III, 2:42 Dodd, T. J., Explanation c numerical difficulties. I, 26th Dods, M., Recent literat a New Test. I, 13943.

Doebner R., Tanzordneng m Northeim. IL 31444.

– Höltingsurkunde. E. 816<sup>58</sup>-

- - Mary's queen of Engles. memoirs together w. lea (James II. etc.). III, 190°

- Hindel in Hannover. E. 26128.

- Zu Gneisenaus Ples . preuß. Legion. III, 2931.

Döpler, E., Großes u. (kleim Wappen Mecklenburgs. I 145198.

Döring, J., Forschungen 1 Auffindung d. Stadt April II, 16138.

- Benerburg an d. Warter II, 162<sup>80</sup>. - Wo liegt Kelles? II.

57<sup>50</sup>.

- Wappen d. Stadt Bunks. III. 62187

- O., Beitrr. z. Eltesten Gest v. Mets. II, 7917.

Dörpfeld, W., Prepylice. 1. 2. I, 78°1. 101°4.

- — Tempel v. Sunice. I 7427.

- --- Athens-Tempel and 4 Akropolis. I, 95 ts. Dognée, M. O. E., Albert

II, 198<sup>476</sup>. (Dolberg), Doberaner Baugush

П, 140139.

- 2 mittelalterliche Gemis in Doberan. II, 145 187.

- Küstenwanderung v. d. Wanow bis Wustrow. IL, 14616.

Doleschall, E. A., (Brick Melanchthons.) III, 314.

Dollen, H. v. d., Streifste in Pommern. 2-4 III. 81987/8.

Domaszewski, A. v., b. schriften aus Kleinesien. I. 8878.

– — Fahnen im röm. Heere

- Dembart, Kommodian-Studien. | - Verfasser d. Ilaquavermos | I, 157177.
- Dombrowski, Studien z. Gesch. d. Landaufteilung d. Ermlandes. II, 15855.
- Dommer, A. v., Autotypen aus d. Reformationescit auf d. Hamburg. Stadtbibl. III, 941.
- Donati, C., Amuleti tibetani di Firenze. I, 52 106. Donaudampfschiffahrts - Gesell-
- schaft. III, 158<sup>226</sup>. Doncourt, A. S. de, Perse.
- II, 186<sup>941</sup>. Donner v. Richter, O., u. A. Riese, Heddernheimer Ausgrabungen. II. 8984.
- Donno, s. De Donno.
- Donop, v., Merk. III, 11749. Dorenwell, R., u. A. Hummel,
- Bilder aus d. deutschen Küstenländern. III, 82<sup>945</sup>.
- Dorling, W., s. Greenwell, D. Dorner, A., Kirche u. Staat
- nach Occam. II, 840197. - J. A. Dorner. III, 117<sup>54</sup>.
- Dorr, Julia C. R., Bermuda. III, 292<sup>938</sup>. - R., Beitrr. s. Kinhardfrage.
- II, 2447. - - Röm. Glas auf d. Neu-
- stadter Felde. II, 158 88. Dorsey, J. O., Omaha sociol.
- III, 26710.
- Dofs, Brojendro Lall, Asiatic Researches. I, 56188a. Douais, Persécution d. chrétiens
- a. 64. I, 128<sup>51</sup>. Douglass, R. K., Hist. of China.
- I, 185147. 1918. D'Ovidio, Fr., 'Spirto gentil'.
- II, 258<sup>684</sup>. Dowden, E., Women of Shake-
- speare. III, 198<sup>421</sup>. Dowell, Stephen, Taxation a.
- taxes. III, 196388.
- Doyle, James E., Baronage of England. III, 188214.
- Dosy, M., Religion d. Harraniens; achevé p. M. J. De Goeje. II, 187 880.
- Drachmann, B., Jehude Hajjug. I, 88108.

÷

Э.

3

ø

ņt.

z,

- Drachowsky, A., Obrasy Zbirovská. III, 15888.
- Draesake, J., Hippolyts Demonstr. adv. Judacos. 156<sup>169</sup>.
- -- Martin v. Bracara. 158188
- - Briefwechsel d. Besilios

- πρὸς Ελληνας. Ι, 164900.
- Zur Apologio d. Apollonius. I, 165<sup>981</sup>.
- Δραγάτσης, Ι. Χ., Πειραβιαλ άρχαιότητες. Ι, 7496.
- Ἐπιγραφαλ ἐκ Πειραιώς.
- I, 8207. Dragonetti, L. - Spigolature nel Carteggio. III, 219140.
- Δραγούμες, Σ. Ν., Επιγραφαί es Mayaçidos. I, 82 % a. Drake, J. M., Escape. III,
- 288197
- Dreher, Lieutn., 2. Pommersch. Ulanen-Reg. No. 9. III, 79817. Th., Tagebuch tib. Friedr. v.
- Hohenzollern, Bisch. v. Augsburg. II, 9868.
- Dreves, G. M., Leslie tb. Maria Stuart etc. III, 17788. Dreylings Eheberedung 1663.
- III, 5414. Drioux, J., s. Thomas Aqui-
- n a s. - M., Hist. de l'Orient. I, 182188
- Hist, de la Grèce; Hist. romaine. I, 184187.
- Driver, S. R., Genesis 49, 10. I, 2570.
- Tetragrammaton. I, 82 910. Droese, E. Introduction to the Malto language. I, 4754.
- Drouin, E., Monnaies en Pehlevi. II, 197467.
- Droysen, G., Allgem. Hist. Handatles; unter Leit. v. R. Andree. II, 84135.
- — Bernhard v. Weimar. III, 8181. 9488.
- --- Relationen über d. Schlacht III, 8180. b. Nördlingen. 122<sup>61</sup>.
- Druffel, A. v., Monumenta Tridentina. 2. III, 2200. 20618. Drummond Morray, s. Re-
- ports.
- Dechaipur. Ausstellung. 68 227. Duane. Jam. Letter to Clinton.
- III, 27688. Du Bois, A., Card. Fisher. III,
- 1758. 198<sup>811</sup>. Duc, Js. A., Docum. sur l'hist.
- ecclés. d. moy. age. II, 2844e.
- Esquisses hist, des évêques d'Aoste. II, 280811.
- Boniface de Valpergue évêque d'Aoste. ib.
- mit Apollinarios. I, 164999. Du Cange, s. Glosserium.

- Duchesne, Res. I, 11 - (Papst Vigilius). II,
- L., Le liber pontific I. 159196. II. 2128.
- -- Pape Sirice et : Bostra. I, 160 200. - u. F. Chamard
- du VI siècle. II, 2: Ducie, Earl of, Episode Armada, III, 176<sup>24</sup>.
- Duclau, S., Marco Po 227981
- -- Colomb. II, 250<sup>4</sup> 20787.
- Ducoudray, G., 40 6d. I, 184186.
- Dudás, J., Röm. Schal Sud-Ungarn. (Ungai 28417.
  - Herald. Stil. II.
- A zentai csata. (? b. Zenta). III, 18746.
- Ungar. Historic 18. Jh. III, 145<sup>126</sup>.
- Panduren. III, 1 Dübi, H., Römerstraße
- Alpen. 1. 2. I, 119 Dührsen, W., Epithap d. Möllner Kirche. II
- -Inschriftsteine in d. S d. Möllner Kirche.
- Kühsen im Be Loccum. II, 141187.
- -Schlackenwerth in B Sits Lauenburgischer H III, 6514.
- Dumichen, J., Geogr. 1 altägypt. Denkmäler. I, 8<sup>21</sup>.
- Der Grabpalast d. menap etc. 2. I, 66 Dümmler, E., Nochn
- Grabschrift d. Erzb. L. 2287.
- -- Naso (Modoins) G | an Karl d. Gr. II, 21
- Latein. Ged. d. 9.— II, 2840-41. 8611. 418.
- Martyrolog. Notke II, 2552. 4250. - Zu Paulus Diaconu
- 212178 - Zur Gesch. d. Inve
- streits in Luttich. II, Düntzer, H., Umfang d. a :
- röm. Köhn. II, 1083. - -- Röm. Altertümer d Wallraf-Richarts i. Köln
- II, 105 20. - Abh. z. Goethes Let (Goethes Besiehungen zu III, 9018.

Dünzelmann, E., (Zeitgenöss. Darstell. z. Reformationsgesch. Bremens). III, 26467. Durnwirth, R., Rosegger Bruchstück aus Ottakers Reimchronik. II, 56°L Dürre, H., Wie ward Stederburg adeliges Stift? II, 81551. - Klosterkirchen zu Stederburg. II, 81558. Dufour, Th., Opuscule de Farel. III, 16785. Dugat, G., Précurseurs arab. de l'aéronaut. II, 190 890a. Duge, E., Urk. Nachr. v. Goldberg. 9 u. 10. II, 146<sup>197</sup>. Duhr. B., Briefe über d. Aufheb. d. Gesellsch. Jesu. III, 11914. Duisburg. - Wandmalerei in d. Salvatorkirche. II, 11085. Duka, T., Körösi dolgozatai. II, 28596. Life of Körös. I, 191<sup>a</sup>. Dukas, s. Tamizey de Larroque. - J., Lettres écr. à Peiresc par Sal. Azubi. I, 89194. Dulac, H., Contes arabes. II, 192864. Dulaure, J. A., Divinités génératr. etc. I. 17669. Du Mazet, A., Sites algériennes etc. II, 188<sup>194</sup>. Dumont, K. Th., Gesch. d. Pfarreien d. Erzdiöz. Köln. II, 380<sup>107</sup>. Dumur, Fr., Cellini. II, 259640. Dumuys, L., Moule mérovingier. II, 1219. Duncker, A., Stand d. Limes-Forschung. I, 13177. - -- Erwerbg. d. Pfalzer Hofbibliothek durch Karl von Hessen-Cassel. III, 41 66d. 71 119. - Briefe Geibels an Karl v. d. Malsburg etc. 1. 2. Ш, 71119. - M., Perikles' Fahrt in d. Pontus. I, 10057. Hist. of Antiquity; transl. by E. Abbott. 6 Bde. I, 1918. - — Droysen. III, 80<sup>284</sup>. 49<sup>24</sup>. – Preußen u. England im 7j. Krieg. III, 18288. Dunker, Invasion Schlesiens 1740. III, 12898. - Kapitulation Breslaus 1741. III, 128º4. - W., s. Palaeontographica. Duparcq, s. De la Barre

Duparcq.

Dupin de St.-André, A.,

II, 180181. zu Nachrichten v. Bess-III, 17868. von Eberstein. 5. III. :: Dupraz, Gruner. 124101 Durand, John, s. Taine. Ebrard, A., Christ. Ems: Duro, s. Fernandez Duro. Brandenbg. - Beyreuth. Ar. – C. F., Colón y la historia póstuma. II, 251<sup>542</sup>. nahme reform. Flüchtling meinden in e. luth Le. Durrbach, F., Inscriptions du III, 128<sup>78</sup>. Péloponnèse. I, 8271. Eck, J., s. Heckel - - s. Cousin, G. Eckardt, J. v., Garlieb Met. Durrie, D. S. u. Isabel, Cata-III, 6088-84. logue of hist. soc. of Wisconsin. Eckholt, J., Beschreibur: 6. Ш, 267°. Fideriser Bades. III. 16:4 Durrieu, P., Gascons en Italie. II. 286 882. III. 216111. Eckstein, F. A., Joh. &: mans. III, 71127. Duruy, V., Hist. anc. de l'Orient. I, 182119. Edersheim, A., Propheye hist. in rel. to Messiah - Hist. d. Romains. 7. L. 157188 81 194. - New theory of system - --- Gesch. d. röm. Kaiser-Gospels. I, 18948. reichs; übers. v. G. Hertzberg. I, 1216. Edgar, A., Old Church L. in Scotland. III, 19311 - Hist. of Rome; transl. by Edger, H., Comte a E. Mahaffy. I, 1912. - - dass. by Clarke. ib. ages. I, 1942. Duverger, A., Premier grand Edinburgh. - Records of Teprocès de sorcellerie aux Payscentenn. Fest. of Univers E. III, 198<sup>408</sup>. Bas. II, 884152. Duveyrier, H., Marche d'un Edingen. — Reihengriber. [ chameau du Sahara. II, 182168. 11°. Edmundson, G. M. A., Xike - — s. Dalmas, R. de. a. Vondel. III, 19944. Dvorák, R., Fremdwörter im Edwards, A. B., Funerer Korán. II, 194409. statuettes etc. in west? Dvorský, Fr., Albrecht z Vald-Thebes. I, 212. stejna. III, 15616. - Terracottas of Nankria – — Paměti o skolách českých. I, 81<sup>56</sup>e. III, 16475. - A. P., s. Blunt, W. Dyrlund, F., Rettelser og Op-- H. S., Russian Projects & tegnelser. II, 28257. India. III, 185123. - T. C., Comment on 1. Cerst. E. I, 142 71. Egelhaaf, G., Analektes: Eadmerus, De vita S. Anselmi Gesch. d. 2. pun. Knar lib<del>r</del>i II. II, 838<sup>178</sup>. I, 118<sup>21</sup>. Eardwarker, Court-leet re-- — Deutsche Gesch. in Lie. cords of Manchester, 1. III. alter der Reformation. 1. 194<sup>899</sup>. 2. Aufl. III, 1144. Eston, F. A., s. Thausing. - — Zur Gesch. Karli <sup>[.</sup> Ebel, Ed., Evangel. Gemeinde Graudenz. III, 5199. III, 1267. - - s. Görlach, W. Ebeling, Fr. W., Kyaw und Egger, E., Épigr. greets ! Bruhl. III, 9871. l'Acad. d. inscriptions I. Ebengreuth, s. Luschin v. 81<sup>57</sup>a. Ebengreuth. – — Inscr. de Leucé. I. 96<sup>77)</sup>. Ebering, E., s. Bibliographischer

Anzeiger.

Ebers, G., Resultate d. Na-

— — Überraschungen. I, 9<sup>180</sup>.

el Maschûta, I, 823.

- - s. Michael, C.

– — Lepsius. III, 49<sup>26</sup>.

villeschen Grabungen b. Tell

- J., Heinrich II. v. Irst.

Eggermont, J., Japon. 1.

Eggers, H. K., Lübeck, Barrat

meister etc. II, 14216 III.

II, 12766. 228293.

185 188.

711858.

Transcaspie et l'Afghanistan. | Eberstein, L. F. v., Nachre

- Ahnentafeln. III, 6868.
- Aus alten Papieren (Hüser) und Hausmann). III, 6864.
- Genealog. Collectaneen. III, 6865.
- Eglington, Earl of, s. Reports. Ehemann, Irische Dynamitverschwör. III, 184184.
- Ehrenberg, R., Hamburger Handel im 16. Jh. II, 16816. III, 6980.
- V., Thöl. III, 68<sup>58</sup>.
- Ehrle, Fr., Ludwig d. Bayer u. d. Fraticellen u. Ghibellinen von Todi. II, 6717, 286876. 333141.
- Zu Bethmanns Notizen üb. Handschrr. v. S. Francesco in Assisi. II, 232 858.
- Zur Gesch. d. Schatzes etc. der Papste. II, 238\*63. 320<sup>10</sup>.
- Zur Fraticellen-Gesch. II, 286877. 388141.
- - Spiritualen, ihr Verhältnis z. Franciskanerorden etc. II, 236 878. 888 149.
- - Spiritualen vor d. Inquisitionstribunal. II, 838141. - — Heinrich v. Gent.
- II, 840196.
- . Archiv f. Litt-. u. Kirchengesch.
- - s. Thomas Aquinas. Ehrlich, M., Königtum u. Staatswesen d. alten Hebraer. I, 3538.
- Ehrmann, H., Tier-Schutz u. Menschen-Trutz. I, 3541.
- Ehses, St., Politik Clemens' VII. bis z. Schlacht v. Pavia. III, 2086. 2048.
- Hatten d. Anhänger Luthers Veranlassung, aggressive Absichten zu befürchten? III, 2189.
- Eichhorn, W. F., Selbsterlebtes u. Nacherzähltes. III, 60<sup>95</sup>.
- — Bernh. v. Uexküll. III, 61118.
- Einert, E., Brand zu Arnstedt. III, 98<sup>74</sup>.
- Eiselin, Archivalien aus Konstanz. II, 84<sup>28</sup>.
- Eisenhart, Meister. III, 26281. – A. v., Lerchenfeld - Aham. III, 12144.
- Eisenlohr, A., Aus e. Briefe. I, 488.
- Eiszeit u. Küstenbildung. II, 18281.

- — Eggeresche Stamm- u. | Elben, O., Gesch. d. Schwäb. | -Merkurs. III, 11522.
  - Elizabeth at Osterley Park. III, 17626.
  - Elliot, Ch., Joel. I, 2341.
  - Hoses. I, 26<sup>101</sup>.
  - Words of Amos. I, 26<sup>108</sup>. - W.. Family a. date of the great Rajendra-Chôla of Tanjore. I, 61169.
  - Ellis, A., Egyptian 'nefer' a. the Siamese 'saw tai'. I, 4977.
  - A. B., West African Islands. I, 186161.
  - - First West Indian Regiment. III, 194848.
  - B., Aus England. III, 188<sup>201</sup>. Elsässische Gedenktage. 10845.
  - Elsperger, s. Luther, M.
  - Elter, J., Luther u. d. Wormser
  - Reichstag. III, 98<sup>21</sup>. Elvius, S., Danmarks Præstehistorie. III, 25694.
  - Ely, R. T., Amer. socialism. III, 289<sup>206</sup>.
  - Elze, Megiser. III, 11749.
  - Elzingra, H., Manuel d'histoire suisse. III, 1641.
  - Emerson, G. R., Gladstone. III, 184<sup>108</sup>.
  - Encyclopaedia Britannica; edd. Baynes a. Smyth. 18. 19. III, 187<sup>199</sup>.
  - Enders, E.L., s. Luther, M. Endres, R., Abrifs d. bayer.
  - Heeresgesch. II, 9848. Endrödi, Alex., Lorántffy Zsuzsánna élete. III, 146<sup>184</sup>.
  - Eneström, G., Signe d'une quantité inconnue. II, 190327.
  - Engel, Monnaies inéd. des Normands d'Italie. II, 222984. A., Collections numism.
  - d'Athènes. I, 88<sup>82</sup>s. M., Lösung d. Paradiesfrage.
  - I, 2459.
  - Engelbrecht, A., Sprache d. Claudian. Mamertus. I, 165240.
  - 🗕 s. Claudianus.
  - Engelhardt, Würdigung d. alttest. Institutionen. I, 80181. - L. v., Ferd. v. Wrangel. III,
  - 61111. Engelmann, s. Roscher,
  - W. H. Engels, Fr., Ursprung d. Familie. I, 17874.
  - s. Marx. England u. Birma. III, 185188. — u. d. Boers. III, 185189.

- u. d. allg. Wehrpflicht. III, 195868.
- Hof u. Gesellsch. von E. III, 196874
- Growth of Colonial E. 208584
- English History, Senior, 186<sup>176</sup>.
- Simple outline of. III, 186<sup>178</sup>. Ennodius, s. Monumenta Germ.
- Eötvös, Br. J., A 19. század uralkodó eszméinek befolvása az államra. (Einflufs d. Ideen d. 19. Jh. auf d. Staat.) I, 1948.
- Epstein, A., Von Titus nach Rom gebrachter Pentat.-Kodex. I, 28<sup>58</sup>.
- Erbes, Graber etc. d. Paulus u. Petrus. I, 169<sup>975</sup>. II, 221<sup>219</sup>.
- Erckmann, J., Maroc moderne. II, 184208.
- Ercole, P., Cavalcanti. 258630.
- Erculei, R., Intaglio e tarsia in legno. II, 226<sup>273</sup>.
- Erdélyi, J., A philosophia Magyarországon. III, 158218. Erdinger, St. Bernhard. II, 12436.
  - — Vitis. ib.
  - - Ybbs. ib.
  - Erdmannsdörffer, B., Aus d. Zeiten d. Fürstenbundes. III, 109<sup>10</sup>.
  - Erhardt, L., (Rezens.). II, 185<sup>68</sup>.
- Erinnerungen e. schleswig-holsteinischen Beamten. III, 6518.
- Erkerlin, Ursachen d. Sachsenaufstandes gegen Heinr. IV. II, 4727.
- Erlachs Studienreise. III, 16720a. Erler, G., Dietrich v. Niems Schrift Contra dampnatos Wiclivitas. II, 70 8a.
- L., Juden Mittel- u. Oberitaliens. II, 20281.
- Erman, A., Ägypten u. ägypt. Leben im Altert. 1. I, 6<sup>59</sup>.
- — Diminutivformen b. ägypt. Eigennamen. I, 9129.
- - s. Schweinfurth, G. - W., Arbeiten d. Zentralkomm. f. Landeskde. s. JB. 1883,
- II, 85158. Ermisch, H., Aus d. Freiberger Ratearchiv. III, 9551.
- — Zur Gesch. d. Sächsischen Altertumsvereins. III, 100118.
- Zum 19. Jan. 1885. Er-

magie etc. I, 17846a.

innerungsbl. d. Sächsischen Altertumsvereins. III, 100119. Ernsing, R., Wilhelm III. v. Jülich. II, 107<sup>88</sup>. Ernst, U., Jenatsch. III, 169<sup>85</sup>. Erődi, Béla, Mikes Kelemen. III, 145187 Erone, Da Trento a Comano. II, 205 74. Erslev, Ed., Nye Oplysn. om Brödrene Zeni. II, 28270. III, 26926. - — Neuere Beleuchtungen üb. d. Brüder Zeni; dtsch. v. H. Zeise. II, 141188. - Kr., Danmarks Folkemængde i Valdemar Seirs Tid. II, 275 96. - Les plus anciennes monnaies du Danemark. II, 27888. - (Klaus Bildes Rulle.) III, 248<sup>87</sup>. – — Danmark-Norges Len. III, 25047. Escher, s. Keller-Escher. - H., Fabri Descriptio Suevise. II, 8615. Escott, T. H. S., England. New ed. III, 186<sup>184</sup>. Esmé, 'Garos'. I, 4869. Esmein, A., s. Gide, P. Esmeins, Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire. II, 1448. Espada, s. Jimenez de la Espada. Espinosa, s. Herrera y Espinosa. Esseiva, P., Freiburg, Schweiz u. Sonderbund; dtsch. v. C. A. Kaiser. III, 17181. - Kommandant Meyer. III, 221168. Essenwein, A., Karoling. Goldschmiedearb. II, 88111. - — Waffen a. 4.—9. Jh. II, 88112 Holzschnittkopien Schlusse des 15. Jh. II, 75 35b. 80615. - - Eibenbogen. II, 76<sup>39</sup>. – — Zwei Werke Lenkers. III, 12494. Esser, Q., Beitrr. z. gallo-kelt. Namenskde. II, 984. - Lebensweise d. Eifelbewohner. III, 9017. - W., S. Johann Baptist in Köln. II, 10943. Estabrook, C., Bungtown coppers. III, 280181. Estebanez Calderon, S., Conquista y perdida de Portugal. Fabart, F., Hist. de l'occulté,

1. III, 22410.

Esteller, s. Oliver y Esteller. Faber, C. W., Peter v. Haga-Estrange, s. L'Estrange. bach. II, 79 15. 83 20. Ethé, (H.), Modern Persian lit-Wilh., Reformationstheses terature. II, 191848. Luther u. Claus Harms. 17 - Nasir b. Khusraus Leben. 210. II, 191846. Fabricius, Gattin u. Mut. etc. I, 17358. Turk. versions of Kaliah a. Dimnah. II, 193<sup>278</sup>. - E., Skulpturen v. Tempel : Etherington, L., s. Ches-Sunion. I, 7428. - Zur Idäischen Zeusgren. neau. Ettmayr, C., Schmeller. III, I, 7845. 12186 - -- Altertümer aus Krets Gesetz v. Gortyn. I, 9931. Eubel, K., Minorit Albert, Bisch. - - Dass. 2. Die Idaiech v. Pomesanien. II, 8320. 9727. Zensgrotte. I, 7845a. 16015. 880118. — Dass. 3. Archaische L-Eucken, Philosophie d. Thomas schriften. I, 827%. v. Aquino etc. II, 226967. Fagan, Louis, The Art . Eudel, P., Constantinople, Michel Angelo etc. I, 19: Smyrne et Athènes. 3. II, Fagnan, E., Bullet. de l'Ishn 185928. II, 17651. Eugippius, opera; ed. P. Fagniez, G., Mission du :-Knoell. I, 163218. Joseph à Ratisbonne. III, 27 Euler, Friedberger Rechts-Fahlbeck, P., Beovulfsquide: belehr. f. Münden. II, 9386. II, 18566. - K., Friesen. III, 48<sup>19</sup>. - — Forskn. r**örande** Sveriz-Eussner, A., Verf. d. comment. aldre historia. 1. II, 264' de bello civili. I, 1098. - — Strid. mellan Svear 🤈 . Euting, J., Nabat. Inschrift. aus Götar. II, 264 10. Arabien. II, 196485. Faidherbe, Soudan france. Evans, E. T., 3d Middlesex II, 182158. Rifle Volunteers. III, 194847. Fairholt, F. W., Costame :: - M. J., s. Loserth, J. Engl.; 2. ed. by H. A. Diller. Everitt, Graham, English Cari-III, 195<sup>369</sup>. caturist etc. III, 197394. Falcão de Resende, A., L. Evers, Thomas de Celano. II, mance da armada etc. ás Il-888186 has Terceiras. III, 22411. - Geo. G., Luther, v. ihm selbst Falck, P. Th., Est- u. Livis. gezeichn. 7. III, 1453. Brieflade. 2. III, 534. Évkönyve, A Szepesmegyei tör-- Ortsnamen auf ver. III. ténelmi társulat; ed. K.Demkó. 68187. II. 29291. Falk, Kinderwallfahrt nach d A bács-bodrogmegyei tőr-S. Michelsberge in d. Naténelmi társulat; ed. E. Marmandie, II, 9780, 149186. galits. II, 29290. - (F.), Joh. Gisen v. Nastaur. Ewald, A. C., Studies Restudied. II, 9164. III, 1748. 17621. 17740. 17844. - Kaum bekannter Mainer 186188. Druck d. Summa fidei des Aqui-H., Israel; transl. by J. F. naten. II, 94101. Smith. I, 1912. - Tractatus de sacrifica - P., Schisma 530. I, 160<sup>201</sup>. Π, 94 10%. II, 215<sup>178</sup>q. - Reise etc. .d. h. Bernhar. - — s. Regesta pontiff. Romanor. am Mittelrhein. II, 94100. Exiga, s. Rasse Ahmed en-- O., Kirchen im Laienbesitz. II, 3108. 4944. 94110. Naceur. Eye, A. v., s. Bergau. Falkenstein, Afrika. 1. II. 181186 Falletti - Fossatti, P. C. Assedio di Firenze. III, 20514. F. - - Saggi. III, 218<sup>123</sup>.

Fallingbottel, Steinhauser bei

II, 8088.

ın se : E i ıú [], | C 8u . 4 cil. la : 25 : 3a : B : le er : T 1 F€ 81 1 **V** i S .

christl. Dichtungen etc. 166<sup>251</sup>.

— Neue Beitrr. z. Urkundenlehre. 3. Titel Romanorum rex. II, 45<sup>23</sup>.

— Sicard v. Cremona th. Rechte d. Kaisers. II, 229<sup>297</sup>. Fidel Fita, s. Fita.

Fiedler, J. v., s. Urkunden aus d. Staatsarch.

Figueroa, P. P., Vicuña Mackenna. I, 188<sup>198</sup>.

Filangeri, G., Documenti per la storia d. arti ecc. d. provincie Napoletane. 3. II, 262671.

Filippi, G., s. Cipolla.
 Fillias, A., Algérie. II, 17878.
 Fillion, M. L. Cl., Atlas d'histoire naturelle de la bible.
 I, 80178.

Filon, Hogarth. III, 197<sup>895</sup>. Finanz-Archiv; ed. Gg. Schanz. e. JB. 1888, II, 376<sup>1a</sup>.

Findura, Imre, Az orazágos statistikai hivatal könyvtárának jegyzéke. (Katalog d. statist. Büreaus.) III, 143<sup>107</sup>. Fink, J., Röm. Ausgrab. b.

Regensburg etc. II, 8<sup>69</sup>. 96<sup>15</sup>. Finotti, G., Panegirico d. b. Beatrice II d'Este. II, 281<sup>329</sup>.

Finsler, G., Mykenae. I, 76<sup>36</sup>.
Firdusi e i monumenti di Babilonia. I, 20<sup>79</sup>.

Firmin, A., Égalité d. races humaines. I, 179<sup>91</sup>.

Firnhaber, K. G., Nassauischer Zentralstudienfonds. III, 108<sup>33</sup>. Firouzabadi Shirazi, Muh., Kamus (lexicon). II, 195<sup>416</sup>. Fischer, Urkunden z. Gesch.

des Streits in Weinsberg. II, 8722.

Fr., De partriarcharum Constantin. catalogis. I, 159 194.
 H., Fragment eines schwäb.

Arzneibuches. II, 73<sup>22</sup>b.

— Freikorps d. Herzogs v.

Braunschweig in Zitten. III

Braunschweig in Zittau. III, 94<sup>26</sup>.

— — Hechinger Latein. III,

— W. Menzel. III, 11740.

— A. Birlinger, u. Th. Gelbe, Bruchstücke aus Ru-

dolfs Weltchronik. II, 56<sup>a</sup>a.

— Jul., Jehuda ben Saul Ibn
Tibbon (ungar.). I, 89<sup>126</sup>.

— L. H., Nachtrr. su Robertins Gedichten. III, 5012.

- - s. Gerold, Rosa v.

I, Fischhof, A., Sprachenrechte in Staaten gemischter National. n- I, 43<sup>15</sup>.

Fischl, J. V., Kraos od. Haarmenschen. I, 49<sup>78</sup>.

Fiselier, s. Le Fiselier. Fishwick, H., LancashireWills. III, 194<sup>827</sup>.

Fita, Fidel, (Juden in Cordova).
I, 88101.

 — Marjadraque según el fuero de Tolede. II, 198<sup>474</sup>.
 — Estudios historicos. II,

801<sup>5</sup>.

Fitzgerald, s. Omar Khagyam.

 W., Lectures on ecclesiast. hist. II, 821<sup>23</sup>. III, 191<sup>278</sup>.
 Fitzpatrick, W. J., Burke. III, 200<sup>473</sup>.

Flach, H., Peisistratos u. s. litter. Thätigk. I, 904.

Flammarion, C., Monde avant l'homme, oeuvre de Zimmermann. 1. 2. I, 17983.

Flandina, A., Indulto a Himenio de Lerda. II, 262<sup>677</sup>. — Refugio d. cessione dei

beni. II, 262678. Flanfs, R. v., Protokoll-Privilegia etc. v. Dt. Evlan. II.

legia etc. v. Dt. Eylau. II, 155<sup>33</sup>.

— — Gesch. westpreuss. Güter. E. II, 157<sup>51</sup>.

Rathäusl. Inventarium
 1730 Deutsch-Eylau. III, 49<sup>4</sup>.
 Gewerks-Rolle d. Kürsch-

ner zu Konitz 1660. III, 51<sup>20</sup>. Flathe, Moritz v. Sachsen. III, 58<sup>20</sup>.

-Hertzberg, Justi, Pflugk-Harttung, Philippson, Allgem. Weltgesch. I, 17111.

— Th., Älteste Gesch. d. Meißner Landes. II, 114<sup>17</sup>s.

— Zeitalter d. Restaur. etc. III, 46<sup>8</sup>.

Fleay, F. G., Shakespeare a. puritanism. III, 198<sup>481</sup>.

Flebbe, K., Ludolf Naaman etc. III, 644.

Fleet, J. F., Kanarese ballads. I, 46<sup>45</sup>.

— Sanskrit a. OldCan. Inscrr.
 I, 57<sup>186</sup>a.

— Sanakr. and OldCanares. Inserr. I, 59<sup>155</sup>, 60<sup>160</sup>a, 161a, b. 165b, 61<sup>166</sup>a, 188a,

— Silver-coin of Rudrasina I, 58<sup>145</sup>.

Chandragupta and V-kramāditya of the Udayar-Amrita-Cave-Inecr. I, 58<sup>th</sup>
 Chronol. of the extra care

rulers of Nêpâl. I, 62<sup>17</sup>.

— Nariâd in the Kairs Dæ
I, 66<sup>100</sup>.

Fleischer, Ibn Loyén : Gartenbau. II, 19844.

— C., Bart u. Haar im Ahr. I, 180<sup>103</sup>.

— Н. L., Kleinere Schrift. П, 198<sup>888</sup>.

— s. Levy, J. Fleur lascive orient. II, 1928 Fligier, Wo ist d. Ursp.

Bronze zu suchen? II. 134\*

— Gézs Kunn üb. Urber 1
Siebenbürgens u. Religies 1
Agathyrsen. II, 284\*1.

Flinders Petrie, a Petri Flint, R., Vico. I, 191<sup>3</sup>. Flonheim. — Königagrab II. II. Florian. V. de. Exempion 5

Florian, V. de, Excursion of Sicile. II, 211150. Florianus, M., Historiae H::-

gariae fontes domestic. 4. II, 298 102.

Flückiger, Apotheke in Sumburg 1643. III, 10519. Flunk, M., Moderne Per-

teuchkrit. mit Beziel. 42. Schöpfungs- u.Sintflut-Bencht. I, 2227.

— Ergebnisse der negat. va Pentateuchkritik. I. 22<sup>21</sup>. Föhlisch, C., Benutzung ( Polybius im 21. u. 22 Ban

des Livius. I, 109<sup>3</sup>.

Förster, Sächsische Vereinungen gegen Kleiderkus.
III, 98<sup>78</sup>.

III, 98<sup>72</sup>.

— F., Deutschlands KriegFriedenshelden. III, 4<sup>74</sup>.

Friedenshelden. III, 47%.

Th., Ambrosius v. Kaikai.
II, 219<sup>191</sup>.

Fogg, S. H., Letters of Burgoynt. III, 278<sup>111</sup>.

— Letters of Phillipps II.
278112.

Foglietti, R., Storis di & Giuliano. II, 220<sup>214</sup>.

— Statuto di Macersta. II. 281<sup>387</sup>.

Folger, Ch. J., Jahresbericht d. Finanzministers. III, 291<sup>815</sup>. Fontaine-Borgal, Ch. Bé-

Fontaine-Borgel, Cl. Birenger historien et syndie de Genève. III, 1714. 12 I d s ur D e in [, 16 } ir le 8<sub>2</sub> ,: 1 **b**u : 0 sr : L | 20 : 01 : .\$ ! 8 91

- Sal. W., Vergleichende Datum-Tabellen. I, 8421. Frey, C., Loggia d. Lanzi. II,

258687. 886160.

- Studien zu Giotto. II, 258688

Freybe, Alb., Meckl. Osterspiel. II, 145185.

Freyberg - Eisenberg, Max Frh. v., Gesch. d. Geschlechtes d. Frh. v. Freyberg. II, 9848. Freytag, E. R., Johannes v. d. Planitz. III, 99115.

- G., Bilder aus d. dtsch. Ver-*15*. A. gangenheit. 2. Bd. II, 6997. III, 1451.

Friaul. - Documenti friul. II, 227888

Fridericia, J. A., s. Bricka,

Friedberg, E., Verfassungsgesetze d. evangel. Landeskirchen. 2. III. 74141, 10881. 11229

- M., Bilder aus Ostpreußen. 1. III, 49?.

Friedeborn. - Honorar für F.s Descriptio urbis Stettinensis. III, 79206.

Friedel, Jubilaum d. hist. Vereins f. Niedersachsen. III, 26464.

Friedensburg, W., Beitrr. z. Briefwechsel zwischen Georg v. Sachsen u. Philipp v. Hessen. III, 92°.

- — Hermann II. v. Hessen u. Adolf I. v. Mainz. II, 11848. Friedlander, E., Georg Ad. v. Micrander. III, 3487.

- H., Zur Gesch. d. Juden in Böhmen. I, 8784.

- J., Repertor. z. ant. Numism.; hersg. v. R. Weil. I, 188188.

- M. H., Geschichtsbilder aus d. nachtalmudischen Zeit. 3. I, 8816.

Friedrich, K., Hirsvogel als Töpfer. III, 12491.

- P., Landeskunde d. Lübeckischen Staatsgebietes betr. Litt. III, 70106.

Friedrich August v. Sachsen. -Besuch bei d. Fürsten v. Montenegro. III, 9438.

Friedrich d. Gr. - Polit. Korresp. 13. [Red. v. A. Naudé.] III, 421.

- Diplom f. Glatzer Ortschaften. III, 8718. Friedrichsen, P. I, 183(181).

land under Karl X. Gustaf. III, 28428.

F., Briefe an Chr. Fries. III, 24887.

Friefs, G. E., Alteste Totenbücher v. Admont. II, 12548. Frimmel, Th., Apokalypse in den Bilderhandschriften des MA. II, 886164.

Frischlin, B., D. Schuldramen

in Lusern. III, 167<sup>98</sup>. Fritsch, Alb. I, 192/88 (s. v. Mitchell.)

- G., s. Afrika.

Fritz, Joh., Territorium d. Bist. Strafsburg. II, 6885. 7811. 854. 880 105.

Fritzner, J., Ordbog. 2. Udg. 5-7. II. 28262.

Fritzsche, C., Lat. Vision. des MA. 1. II, 8086. 885157. - Chr. H., Aus Gelenaus Ver-

gangenheit. II, 11851. - G. E., Carta d. Yemen. II. 17761.

Fröhlich, F., Feldherren u. Feldherrntum im alten Rom. I, 118<sup>51</sup>.

Frölich, Apostol. Glaubensbekenntnis., I, 160 208.

- Gesch. d. Graudenzer Kreises. 2. A. II, 15645.

Frohschammer, J., Organisation u. Kultur d. menschl. Gesellsch. s. JB. 1883, II, 391<sup>89</sup>.

Froissart, Chronicles; by Th. Jones. I, 1928.

Fromme, s. Regesten.

Frommhold, G., Rechtl. Natur d. Anerbenrechts etc. s. JB. 1888, II, 884<sup>44</sup>.

Froning, R., Hochstapler vor 300 Jahren. III, 102°0.

Fronius, Fr., Bilder aus d. sächsischen Bauernleben in Siebenb. 3. A. III, 152907.

Frothingham, A. L., Arnolfo di Lapo a. Jacopo Torriti. II, 28880

- Mosaic of the façade of san Paolo of Rome. II, 288<sup>363</sup>. - Revival of sculpture in

Europe. II, 226272. - O. R., s. Johnson.

- (jun.) Baalim et Ashtaroth. I, 82206.

Froude, J. A., Oceana. III, 188199. 202522.

- - Luther. I, 191<sup>2</sup>.

— — Bunyan. III, 199<sup>486</sup>. Fries, E., Sverige och Neder-Fryxell, A., Berättelser ur

Svenska historien. 43. E 28756

--- Min histories hist. I. 24196.

Fuchs, J., Freiburger Beteposten im Mittelalter. II. 842. - ... s. Alsace-Lorraine.

Führer, A., Banabhatta sisgraphy of Sri-harshavardhea etc. I, 59157.

- Funde in d. NWProv. I, 61 165.

Fuente, s. De la Fuente Fürstner, J., Textkrit. b. merk. z. Sulpic. Severus 165 239

Fugger, E. Gf., Wessobran. II, 97<sup>88</sup>.

Fulgentius, Epistolee. 164888

Fuller, J. M., Daniel. I. 2815 - S., Revel. of St. John 1 144<sup>93</sup>.

Fulst, W., Quellen Platare für d. Leben d. Aristide. 8598.

Fumi, E., Guelfi e Ghibele. II, 282846.

- L., Santa Lucia. II. 25313 – Pio II e la pace di 0:vieto. II, 258576.

- -- Leggenda della b. Vari da Orvieto. II, 253474. Fundchronik. II, 139116.

Funk, Zur versie Palstins 4 Pastor Hermae. I, 15614. - F. A., Doctrina XII. apostela

I, 149<sup>190</sup>. — (Entstehungszeit d. D. dache.) I, 150184.

Furrer, K., Antike Stadte : Libanongebiet. I, 291et. Furtwängler, Neue Augu:

auf Cypern. I, 8054. - Reisebericht M. Ohnefalech Richters auf Cypers. " 8055.

- Älteste Keramik auf Cypen I, 80<sup>55</sup>a.

- A., Nebukadnezar Phrysik. I, 20 77a.

Fusco, Giovanni, Monete &: Odoacre. II, 218178).

Fustel de Coulanges. (in antique. 11e éd. I. 18416.

Recherches sur quelques problèmes d'histoire. 3. II. 1616. Fyffe, C., Hist. of Modern Earope. I. 1918.

a.

Gabelentz, v. d., Sprachen d.
 Nicobaren-Insulaner. I, 4756.
 Gabotto, F., Titolo di patrizio.
 II, 218<sup>178</sup>b.

- 11, 218'''D. -- -- Anno mille e fine del

mondo. II, 214<sup>178k</sup>.
— Blasone d'una famiglia

Piemontese. II, 229 810. Gaedechens, C. F., Befestigung

Hamburgs im MA. II, 148<sup>100</sup>.

— Hamburgs Kriegsschiffe.
II, 148<sup>161</sup>. 170<sup>20</sup>.

— Die von d. Admiralität verteilten Emolumente. III.

6984.

— — Hamburg. Medaillen 1884.

111, 7096-99.

Gaedeke, A.. Wallensteins Verhandl. mit Sachsen u. Schweden. III, 80<sup>27</sup>. 94<sup>81</sup>.

Gaedertz, Th., Friedenhagen u. d. Hochaltar in d. St. Marienkirche zu Lübeck. II, 142<sup>152</sup>. III, 71<sup>118</sup>.

— — Ristens Depositionsspiel. III, 6643.

— Geibel-Denkwürdigkeiten. III, 71 120.

— Geibels Geburtstag. III,

— Reuter - Reliquien. III,

Gärtner, Reisender vor 300 Jahren. III, 9875.

Gagg, K. v., Aus dem Hexenthale. II, 8582.

Gaidoz, H., Religions en Grande-Bretagne. III, 191282

— Inde angl. III, 208529.

— s. Basset, R. Gailliard, E., s. Inventaire

(Bruges).
Gairdner, J., Letters a. papers
of Henry VIII. III, 1744.

248 Mitte. Gaiter, L., Politica di S. Fran-

Gaiter, L., Politica di S. Francesco. II, 232<sup>858</sup>.

Galanti, C., Lettere dantesche. II, 257<sup>621</sup>.

Galesloot, L., Extradition devant les Etats de Brabant. III, 280<sup>27</sup>.

Galetschky, R., Urgesch. d. Langobarden. II, 13565. 214<sup>178</sup>g.

Galitzin, Fürst N. S., Allgemeine Kriegsgesch. 2. Aus d. Russischen v. C. Streccius. I, 181<sup>106</sup>. II, 186<sup>254</sup>. Galland, Contes arabes d. 1001 nuits; rev. par R. Chotard. II. 199858

Chotard. II, 192<sup>355</sup>. Gallenga, A., Iberian Reminisc. I, 191<sup>3</sup>.

Gallenmüller, J., Fixsternhimmel jetzt und zu Homers Zeiten. I, 91 10e.

Gallieni, Voyage au Soudan franc. II. 182154

franç. II, 182184. Galloway, W., Philosophie

of the Creation etc. I, 17875. Gallucci, s. Taccone-Gallucci.

Galluppi di Pancaldo, G., Genealogia d. Di-Giovanni di Messina. II, 262<sup>681</sup>.

Galschiöt, M., Danmark. III, 257<sup>114</sup>.

Galster, C., Schiffs- u. Küstengeschütze d. deutschen Marine. III, 65<sup>80</sup>.

Galuski, C., s. Schoenemann, G. F. Galvani, F. A., Re d'armi di

Sebenico. II, 20341.
Gambs, P., Personalstand der
Klöster d. Diöz. Regensbg.
etc. III, 119<sup>18</sup>.

Gan be-eden. I, 1882.

Gándara, G., Anexion de S. Domingo; prólogo de D. Cr. Martos. I, 188<sup>174</sup>.

Gandini, L. A., Alberto da Gandino. II, 231<sup>886</sup>. Gandola, M., Uomini illustri

Valtellinesi. II, 20684. Ganeval, Asie de nos jours.

II, 17981. Garbato, A., Erinna. I, 9580e. Garcia, M., Monardes. I, 189194.

Gardiner, F., Old a. New Testam. I, 147<sup>117</sup>. — H., New-Englands vindication.

III, 27461.

R. S., Death of Cromwell's

--- R. S., Death of Cromwell's Son. III, 179<sup>58</sup>.

— Engl. hist. read. books. III, 175<sup>7</sup>. 179<sup>56</sup>. 181<sup>70</sup>. 187<sup>189</sup>.

— Cases in Star Chamber and High Commission. III, 178<sup>48</sup>.

— French Revolution.

Gardner, E. A., Naukratis exhibition. I, 81<sup>86</sup>b. — Inscriptions copied by

Cockerell in Greece. I, 8263b.

— Inscriptions from Cos etc.

I, 83<sup>74</sup>.

— Ornaments a. armour from Kertch. I, 96<sup>87</sup>a. --- Mrs., s. Hogg,

— P., Zakynthos (Coii — Samos a. Sam I, 191<sup>2</sup>.

— — Catalogue of Gi
Thessaly to Actolic
— Types of Greek

E. E. Ximenez. I Garmendia, J. J., ( Paraguay. 2. A.

Garnier, Fr., Voyage Chine; Relation etc par L. Garnier. I, Garnot, X., Cond

étrangers à Rome. Garollo, G., Abitan Sudan. II, 182<sup>159</sup>.

Garrick, H. B., u. ningham, Archaec of India (19). I, 5 Garziger. — Gesichtsu 138<sup>103</sup>.

Gasquet, A., Précis e pol. et. soc. de l'anc II, 28<sup>68</sup>.

Gast, F. A., Origin Test. religion. I, 3: Gasté, A., s. Bossu Gatt, G., Industrielles II, 179<sup>102</sup>.

— — Totenklage in 6

Gatti, Gius, Statuti dei di Roma. II, 238881 Gaudenzi, A., Opera d dorio. II, 218<sup>178</sup>d.

— — Proprietà in Itu 217<sup>179</sup>0.

— Notizie ed est manoscritti e docume 228<sup>282</sup>.

— Approvazione im libri dei feudi. II, 2 Gaullieur, E., Juifs à B et quelques mss. de ce I, 38<sup>110</sup>.

Gayangos, s. De Gay Gayarré, Ch., Jackso 288<sup>154</sup>.

Gazāli; mit Randb. Sahrawardi. II,

Gazzani, A., Guido Bologna. II, 231<sup>827</sup>. Geary, Grattan, Burm the conquest. I, 67<sup>2</sup>

Gebauer, H., Dresder

sächsisch-böhmische Schweiz. III. 9549.

Gebert, C. F., Münzen Medaillen v. Eichstätt.

Gebhardt, B., Zwei Tübinger Professorenfamilien, III, 11686.

- E., Renaissance ital. et la philos. de l'hist. II, 237389.

- H., Zukunft des Menschensohnes. I, 140<sup>55</sup>.

- O. de, Nov. Testam. graece. I, 13518.

– V., La tierra santa. 17998

Gebrauch d. Alten, ihre Geliebte zu schlagen. I, 188<sup>135</sup>.

Geelmuyden, H., s. Storm, G. Geer, s. De Geer.

Geheimmittelwesen. Gesch. des G. II, 78<sup>22</sup>b. Geiger, K., Zu Schuberts Leben.

III, 116<sup>41</sup>. - L., s. Burckhardt.

- - s. Vierteljahrsschrift f. Kultur etc. d. Renaissance.

- W., Civiliz. of East. Iranians; transl. by Darab Dastur Peshotan Sanjana. I, 699.

- - Russen in Turkestan. II, 181 181.

Geiges, F., Freiburg unter d. Grafen von Urach. II, 8482. Geijerstam, G. af, Holberg. III, 25686.

Geinitz, E., Boden Mecklen-burgs. II, 14. 18838.

- - Entstehung d. Mecklenburgischen Seen. II, 13337. - — Untergrund d. Mecklenb. Stadte. II, 13389.

Geifsler, III, 26236. Rob., Göttingen.

Gelbe, Th., s. Fischer.

Geldner, Awesta. I, 684.

- — Yasna c. 36. I, 69<sup>6</sup>. Gelich, R., Anton Vetter v. Degenfeld. III, 14183.

- — Magyarország függetlenségi harcza 1848-49 ben. (Gesch. des ungar. Freiheitskampfes.) 2. III, 14187.

Gelzer, H., Sextus Julius Africanus und d. byzant. Chronogr. II. Teil. 1. Abt. I, 8696a. 157179. II, 17218.

Gemoll, A., Homer. Blatter. I, 90%.

Génard, P., Furie franç. à Anvers. III, 22924. — Anvers. III, 280<sup>25</sup>.

General-Karte d. Königreichs Gervinus, s. Rózsaági.

Griechenland. Nach Berichtig. v. J. Kokides u. Rev. v. H. Kiepert bearb. vom militärgeograph. Institut. I. 7110a. Generini, E., Curiosità Triest. II, 20236.

Genth, A., Überfall in Schlangenhad u. Hoffmann zu Rauenthal. III, 10227.

Gentile, J., Conflitto di Cesare col Senato. I, 11584.

- 1849 - 71. Ricordanze Patriottiche. III, 222188. Gentilis, Card., s. Monuments

Vat. Hung. Genus. - Serments de fidelité

prêtés à l'archevèque de Gênes. II, 280<sup>814</sup>.

Genz, Ländliche Arbeiterverhältnisse in Hinterpommern. III, 80<sup>221</sup>.

Γεωργιάδης, Zu Hippolyts Daniel-Kommentar. I, 156168. - ' Ωιριγένης ώς διδάσκασος.

I, 157178. Gerando, A. de, s. Michelet. Gérard, A., s. Burckhardt. Gerdes, H., Maria Stuart. 1. III, 176<sup>29</sup>.

Geres, C., Grabdenkmal Stara-vasnigs. III, 111<sup>17</sup>.

Geresi, K., s. Codex dipl. Gergely, S., Allianz zw. Katharina v. Brandenb. u. Stefan Bethlen mit d. Pforte. III, 186<sup>27</sup>.

— Zur Gesch. d. J. 1636. III, 18629.

Gerhard, Ed., Etruskische Spiegel. 5.; bearb. v. A. Klugmann u. G. Körte. I, 184148.

Gerlach, H., Lehrb. d. kath. Kirchenrechts. 4. A. II, 8193. - - Bilder aus Freibergs Ver-

gangenheit. (Fortsetzung). 4. Ш, 9867.

- Zum Stiftungsfest unsers Freiberger Altertumvereins. Ш, 100 180.

Gerland, G., Ethnolog. Forschung. II, 135<sup>56/7</sup>.

Gernet, A. v., Emanzipationsstreit Weißensteins. II, 5975. Gerold, Rosa v., Ausflug nach Athen u. Corfu. Mit Zeichnungen v. L. H. Fischer. I, 7218a.

Gerson, M., État des Juifs dans les États de Savoie. II, 20689.

Geschichtsquellen d. Stadt B.stock, s. Koppmann, I Geymüller, H. de, Escu-Léonard de Vinci et le Righ. II, 260 650.

- u. A. Widmann, Archtektur d. Renaiss. in Toscam Einführ. v. C. v. Stegman: 1. II, 258<sup>636</sup>.

Gheltof, a. Urbani de Gheltof

Gherardi, AL, Antica camen di Firenze ecc. II. 256 co.

– Correzioni di lettere 🗠 dal Gaye. II, 260<sup>654</sup>. - — Notizie intorno a Leonar.

Aretino. II, 25556.

Gheyn, J. van den, Origin europ. d. Aryas. I, 4114 - — Essais de mythologie :

de philologie comparée. I.4: - - Langues de l'Asie cent

I, 48<sup>17</sup>. II, 198<sup>879</sup>. Ghinzoni, P., Gal. Mara Sforza e Luigi XI. II, 247101

Ghirardi, G., Gand. Ferrer. II, 249<sup>522</sup>

Ghiron, S., a. Ambrosi de Magistris.

Giampaoli, L., Sant' Ubakie. II, 220 915.

Giampietro, D., Registro mgonese di Parigi o ribellior. contro Ferdinando L II, 2614

Gianandrea, A., Signoria i Francesco Sforza nella Marca. II, 252565.

- — Carte diplomatiche Jesis: 1. II, 254<sup>581</sup>.

Gibbon, E., Decl. of the Roman Empire; ed. by Milman Bd. V. I, 1918.

Gibbs, J., Gold Mohur piece et Aurungzib. I, 66203.

Gibson, E. C. S., Groundwork of Apocalypse. I, 144%.

- ... G. R., Wall Street i. civil war. III, 287179.

Gide, P., Condition de la femme. 2. Ed.; avec not. biogr. per A. Esmein. II, 189 295. Gideon, M., A3ws. I. 7118.

J., Wallfahrtsor: Giefel, Wurtt.s. III, 11529.

– — Susos Begräbnisstätte. III. 11580.

Giesebrecht, W. v., Gesch. der deutschen Kaiserzeit. 2 5. A. II, 3716. 4417.

Giesen, Zur Charakter. d. jänz. Plinius. I, 12212.

Gjessing, G. A., Egils-segn':

- 28049.
- Gietmann, G., Göttliche Komödie u. ihr Dichter. II, 885 188. Giglioli, E., Indigeni delle
- isole Nicobar. I, 4761. Gigot, A., Démocr. aux Etats Unis. III, 288159.
- Gilbert, G., Griech. Staats-altertümer. 2. I, 704.
- O., Gesch. u. Topogr. d. Stadt Rom. 2. I, 116 35.
- Gildemeister, J., Idrisis Palästina u. Syrien. I, 28148a. II, 17756.
- Beitrr. z. Palästinakunde aus arab. Quellen. 5. Idrīsi. I. 28148b. II, 17757.
- -- Salamias b. Antonius Placentinus. I, 29161.
- Gilliam, E. W., President. elections. III, 27475.
- Gillow, J., Dictionary of English Catholics. 1. III, 193307.
- G i m, Stemma di Cristof. Colombo. II, 251545.
- Gindely, A. Thirty Years War; transl. by Andrew ten Brook. I, 1919.
- --- (Wallenstein.) III, 15615a. Gingolph, Zwei Graber m. Münzen. II, 82104.
- Gioberti, V., e G. Leopardi, Lettere a Artico Vescovo d'Asti e di Leopardi al padre Conte Monaldo. III, 218129.
- Gioda, C., Girolamo Morone. III, 2078.
- Gioeni, G., Saggio di etimologie siciliane. II, 212160.
- Giomo, G., Regesto di deliberazioni del 'Senato Misti'. II, 240415.
- Giovanni, s. Di Giovanni. Giovanni da Fiesole. — Tavola ecc. in Brescia. II, 259640.
- Giozza, P. G., Iddio e Satana di Dante. II, 257622.
- Girard, M., Cours d'hist. anc.; Orient. I, 182194.
- Giraud, F., Ophitae. I, 156171. Girgensohn, C., Knopken. III, 56<sup>39</sup>.
- J., Erforschung der livld. Vorgesch. II. 16128.
- — Miscellen. III, 57<sup>88</sup>.
- - Zur Gesch. des Rig. Theaters. III, 68141b.
- Gisborne, W., New Zealand Statesmen. III, 208589.
- Gisi, W., (Genealog. Untersuchungen.) II, 45<sup>28</sup>. 83<sup>21</sup>.

- Forhold til Kongesagaen. II, Gisler, Kirchen-Artikel d. aargauischenStaatsverf. III, 172<sup>58</sup>. Gitlbauer, M., Philol. Streifzuge. 5. Geographie d. Kyklopenlandes. I, 906c.
  - Giudice, s. Del Giudice.
  - s. Lo Giudice. Giuliari, G. B. C., Veronese
  - all' epoca Rom. II, 218188. Giuriato, G., Memorie venete nei monum. di Roma. 260659
  - Giusti, s. Dall' Acqua Giusti. Gladstone, Political Speeches. III, 184<sup>10</sup>1.
  - s. Law, T. G.
  - Gladstone. Diary of the G. Government. III, 184 104.
  - Applogy for G. III, 184105. Gladstonian Liberalism. 1880/5. III, 184<sup>109</sup>.
  - Glaser, E., Arab. Aussprache. II, 17987.
  - Kastenglied, in Jemen. II, 17988.
  - Sternkunde d. Kabylen. II, 17989.
  - Glock, J. Ph., Gesetzesfrage im Leben Jesu etc. I, 146 106.
  - Gloria, A., Volgare illustre nel 1100 ecc. II, 224 252.
  - Monumenti d. Università di Padova. II, 228 286.
  - Orologio di Dondi in Padova. II, 248462.
  - (Herkunft Alb. Mussatos.) II, 243459.
  - Glossarium mediae latinitatis conditum a Du Cange s. JB. 1888, II, 858101.
  - Gmelin, H., Friedrich I. von Württ. u. seine Stände. III, 1188.
  - Gneditsch, P., Gesch. d. Kunst im Altertum. (Russisch.) I,
  - 182 111. Goblet d' Alviella, s. D'Alviella.
  - Godet, F., Comment. sur St. Jean. 2. 3. I, 140<sup>57</sup>.
  - Godfrey, Thomas, Parish Priory of Lenton. III, 193<sup>818</sup>.
  - Goebel, G., Bach, Haendel. III, 4190.
  - Göcke, R., Zur Gesch. d. französischen Herrschaft am Rhein 2. III, 899. 103\*6. 125115. Goedeke, K., Grundrifs z. Gesch. d. dtschen. Dichtung. III, 82<sup>949</sup>; vgl. JB. 1888,

II, 864 189.

- - u. Edm. Goetze, Dichtungen v. Rist. III, 6642. Goeje, s. De Goeje.
- Göll, Heil. Kurorte im Altert. I, 180100.
- Gömöry, G. v., Türkennot u. Grenzwesen in Ungarn etc. III, 12611. 1347.
- Göpel, P., Illustr. Kunstgesch. 2. A. v. Ph. Stein. I. 182114. Görgey, István, 1848-49 böl. III, 14185.
- Görlach, W., Bismarck; fortges. von (G.) Egelhaaf. III. 4814.
- Görner, K., Zur Prager Flugblattpoesie d. 7j. Krieges. III. 15794.
- Görres, F., Zur span. Kirchengeach. d. 6. Jh. I, 158189.
- Hagiogr. d. griech. Kirche. I, 168264.
- Goetze, Edm., s. Goedeke, K. Götzinger, E., Reallexik. d. dtschen. Altertümer. II, 538a;
- vgl. JB. 1883, II, 358100, - Sichers Chronik. 165°.
- Goey, De, Individualité Shakespeare. III, 198495.
- Goguer, A., Choix de préceptes. II, 189<sup>297</sup>.
- Goirand, L., s. Mac Carty. Goldberg. — Urnen. II, 188101. Goldie, F., Saints of Wessex and Wiltshire. II, 82844.
- (Goldschlag,) Carves Itinerarium. III, 1083.
- Goldschmidt, S., Juden in England im 11. u. 12. Jh. I, 40188.
- Goldziher, J., Palesztina ismertetésenek haladása az utolsó három évitzedben. I, 1948. II, 178<sup>64</sup>.
- Golenischeff, W., Grande inser. de Stabel-Antar. I, 28.
- Goll, Jar., Jednota bratrská v. století. III, 1556.
- Goltz, v., (Promemoria betr. berittene Jäger.) III, 127<sup>18</sup>. Gonzalez, s. Fernandez y Gonzalez.
- Gonzenbach, A. v., Los-trennung d. Eidgenossensch. vom Reichsverband. III, 8388. 16861.
- Goodwin, D., Barry. 290909.
- W., Battle of Salamis. I, 9851.
- Goos, C., J. Nellemann, H.

Öllgaard, Örsted 1. 25578. Gordon, C., Eden and Golgotha.

I, 80171.

- C. G., Journals at Kartoum; ed. A. Hake. III, 186178.

— Last Journal. III, 186<sup>178</sup>.

— Th., (Briefe). III, 18179. - W., Briefe Washingtons. III, 27798

Gordon. — III, 186167-171.

- Held v. Chartum. III, 186157.

Gleanings from Golden Thoughts of G. III, 186154.

- a. Mahdi. III, 186<sup>156</sup>.

- Map of Suakin-Berber Route. III, 186158.

- Mission nach Chartum. ш. 186<sup>159</sup>. Gorringe, H., Egypt. Obeliaks.

I, 1918. Gorrini, G., Lettere ined. degli ambasciatori fiorent. in Avig-

none. II, 255<sup>597</sup>. Gortani, G., Turchi in Friuli.

II, 20488. - Castello d' Invillino. II, 20487.

Gofs, E. H., Hungry pilgrims. III. 27855.

- — Bellingham. III, 278<sup>57</sup>. Gosse, 199451. III, 17620. Raleigh.

E., From Shakespeare to

Pope. III, 198408. Gothein, E., Lage des Bauernstandes am Ende d. Mittelalters. II, 7215. 8396.

- — Loyola. III, 1988.

Gotthold, Chr., Schweden in Frankfurt. III, 10218.

Gottlob, Ad., Vatikanisches Archiv. II, 8209.

- — Legat Raimund Peraudi. II, 829 100.

- - Latein. Kirchengemeinden in d. Türkei u. Visitation durch Petrus Celadini. 20948.

11,

Gottwald, Lilienfeld. 12486.

Gould, G. P., Dissenters in Northampton. III, 198804.

Gourd, A., Chartes coloniales et constitutions d. États-Unis. III, 27578.

Gourmont, de, Béatrice et l'idéal féminia. II, 257686.

Gow, J., Hist. of Greek Mathematics. I, 1912.

Gower, R., Last Days of Marie Antoinette. I, 1912.

III, - - Iconogr. de Marie Antoinette. I, 1918.

> - Reminiscences. III, 202518.

> Ш, Gowring, R., Cobden. 200469

Gradassi-Luzi, R., Statuti d. Confraternita d. Misericordia di Terni. II, 254<sup>585</sup>.

- Capitoli della fiera del Campitello di Terni. ib. Gradl, H., Bamberger Turnierordnung. II, 7639.

- Chroniken d. Stadt Eger. III, 15887.

Graber, A. L., Synergistischrationalisierende Stellung d. Fakultät Rostock etc. 76154.

- E., s. Rappoport, S. L. Grasse, Theodor. III, 99113. Gratz, H., Schreiben über Kohelet. I, 27<sup>181</sup>.

- Schicksale d. Talmud. I. 34 98.

- Histor. u. topograph. Streifzüge. 1. Letzte Tempelbeamten. I, 21<sup>14</sup>. 86<sup>57</sup>.

- Dass. 2. Mit d. Herodianern verschwägerte Familie, ib.

- - Dass. 3. Osterstreit der ersten Jhh. u. s. Bezieh. z. Judentum. I, 21<sup>14</sup>. 160<sup>205</sup>.

- - Dass.: Zur Chronologie d. talmud. Zeit. I. 8422.

- — Dass.: Legaten in Judăa unter Domitian u. Trajan. I, 8658, 152144,

- — Sendschreiben üb. Austreibung d. böhm. Juden unter Maria Theresia. I, 3787. - (--) s. Sekles, S.

Graf, Art., Appunti per la stor. del ciclo Brettone in Ital. II, 84129. 225260.

- - Per la leggenda di Dante. II, 257618.

- - Boccaccio e superstiz. II, 258681.

Graham, A., Notes on Tunis. II, 183<sup>170</sup>.

Graisivaudan. — Deux Documents sur les Juifs du G. I, 39114.

Grammont, H.-D. de, Études algér. II, 183188.

Grandaur, G., Fortsetzungen d. Kosmos von Prag. Übers. II, 50°.

Grandinson, K. G. Alex.,

Studier i Hanseatisk-Svers Hist. II. 142144. 26512. Granlund, V., Gustaf L. R. gistratur. 8. 9. III, 23: Grant, J., Royal Highlander.

or Black Watch in Egypt. II. 194345 - U. S., Personal memoirs. 1.

III, 287181.

Grant, General. III, 287182. Grashof, O., Gandersheim : Hroswitha. II, 4031. 3151. 88158.

Grattan Geary, a. Geary. Grattan a. the parliament of krland. III, 18285.

Graudenz. - Rat verkanft : Bäckern d. Brotbänke daseles. s. JB. 1884, II, 158<sup>82</sup>.

Graves, P., s. Hamiltet W. R. Gravière, s. Jurien de ...

Gravière. Gravisi, G., Andrea Ant.~ da Montona. II, 240413a.

Grazebrook, Heraldic visita. of Staffordshire by Norrey III, 188<sup>218</sup>.

Green, Mary Anne Everen. (Calendar of State Paper. domestic series. Bd. XIII 1658—59). III, 179<sup>33</sup>. — (Betr. Londoner Juder.)

III, 196381.

- W. H., Hebrew feaste ir relation to hypotheses conc. the Pentateuch. I, 2214.

Greene, J. B., s. Hull. E. Greenstreet, J., England in 1689. III, 18067.

Greenwell, Dora, Memoun: ed. W. Dorling. III, 2025. Green will, W., Some mre Greek coins. I, 8356.

Greg, R. P., Ancient units of linear measure. 3. I. 88'8. régoire de Nazianie. Éloge funèbre de Césaire: Grégoire de

trad. par E. Sommer. L 164236. Gregorius Turon, & Mear-

menta Germ. Gregorovius, F., Libro de documenti di Orvieto. Il. 209182

- - Corsica; trad. de P. Lucciana. II, 212171.

- — Münzen Alberichs. II. 221217.

– s. Boell

Gregorutti, C., Iscrizioni ined. Aquilejensi ecc. II, 12854a-b.

- II, 12885.
- Gregory, C. R., Cahiers d. manuscr. grees. I, 13629.
- a. Luthardt, C. E. Greif, M., Noc. III, 12258. Grenzwall, römischer. II, 868.
- Greswell, W., South African Empire. III, 203<sup>631</sup>. Grevel, W., Markische Ge-
- meinden d. Kirchspiels Steele. II, 109<sup>50</sup>.
- Greville, Charles F., Journal of the Reign of Victoria. 2;
- ed. by Reeve. III, 18290. Grewingk, C., Vermeintliche Wasserstrafse durch Sworbe. III, 62122.
- Grierson, G. A., Bihar Peasant life. I, 4588.
- Specimens of Bihari language. I, 4584.
- Wersions of Gopf Chand. I, 45<sup>86</sup>.
- — Song of Alha's marriage. I, 4587.
- Summary of Alha Khand. I, 4588.
- - Vidyapati and his contemporaries. I, 4589.
- - s. Singh.
- Griesinger, Jesuits; transl. by A. J. Scott. I, 1982.
- Griffin, A. P. C., Contribut. to bibliogr. of hist. societies. III, 2662.
- Griffis, W.E., Corea. I, 186154. - - Perry. III, 285<sup>165</sup>.
- 0., Grillenberger, Zur Überlieferung handschr. Quirinalien d. Metellus v. Tegernsee. II, 9789.
- Grimm, Gebrüder, Briefwechsel; herausgeg. v. Ernst Schmidt. III, 6510.
- J., Leben Jesu. I, 145<sup>100</sup>. Grisar, H., Investiturfrage nach ungedr. Schriften Gerhohs von
- Reichersberg. II, 55 99. 327 70. Grober, Alamannisch - frank. Ansiedlungen in Dtsch.-Lothringen. II, 11<sup>1</sup>. 79<sup>16</sup>.
- Gröfsler, Albrecht IV. v. Mansfeld. III, 258<sup>10</sup>.
- Groff, W. N., Nom de Jacob et de Joseph en égypt. I, 546. Groome, Francis. H., Ordnance
- Gazetteer of Scotl. III, 189 295. Groot, J. J. M. de, Buddhist Gualandi, A., Accenni alle Masses for the dead at Amoy. I, 58112.

- --- Strassenzüge bei Aquileja. | Gropius, R., Handschriften zu | Guarino, Lettera. II, 244471. Weilburg. III, 10338.
  - Grofs, H., Elieser b. Joel Halevi. I. 41148.
  - J., Briefe an Albelius. Ш, 146185.
  - Grosse, E., Auswahl aus Luthers Schriften etc. 2. Aufl. III, 2º.
  - Grote, G., Plato a. the other companions of Socrates. New ed. by Bain. 4 vols. 10791a.
  - Grotefend, H., Ernteberichte aus der Mitte des XIV. Jh. II, 9277.
  - — Verzeichnis etc. z. Gesch. Frankfurts. III, 10118.
  - -- Frankfurter Stadtwappen vor d. Heraldik. III, 10219.
  - Wechselgebrauche Messzeiten. III, 10222.
  - — Über Limburg, inbes. d. Dom. III, 10225. -- (---) s. Rügemer.
  - Grousset, R., Sarcophages chrét. I, 168<sup>267</sup>.
  - — Bon pasteur etc. I, 168<sup>266</sup>.
  - Growse, F. G., Bulandshahr. I, 67219.
  - Indian Architecture of
  - To-day. I, 67220. - — Fatchpur-Distr. I, 4488.
  - - Four queries conc. Fatchpur Distr. I, 66201.
  - — Bulandshahr. III, 203<sup>526</sup>. Grueber, H., s. Hawkins.
  - Grünbaum, M., Parallelen zu Beitrr. z. Kenntnis d. aberglaub. Gebrauche in Syrien.' I, 80184.
  - Grunert, M., Arab. Exzeptions-Exponenten 'baida'. II, 190 329.
  - -- Begriffspräponderanz u. d. Duale a potiori im Altarab. II, 194898.
  - Grünhagen, A., Schlesien unter Ferdinand. III, 879.
  - Grünwald, B., Kossúth u. d. Komitat. III, 153219.
  - Gesch. d. Juden Böhmen. 1. I, 8788. Grumbkow, R. v., Führer
  - durch Schlofs Stolpen. 118<sup>56</sup>.
  - Grundtvig, N. F. S., s. Saxo. - S., og J. Sigurdsson, Islenzk Fornkvædi. ≰. II, 279<sup>43</sup>.
  - origini della lingua ecc. ital. II, 225 254.

- Guasti, C., Feste di s. Giov.
- Battista in Firenze. II. 208 108. – Bolla di Clemente VII. III, 2049.
- Gubalke, M., s. Scholten. Gubernatis, s. De Guber-
- natis. Gubo, A., Odovakar u. d. Kirche. I, 12958. II, 218178a.
- Güldenpenning, A., Oström. Reich unter Arcadius u. Theodosius II. I, 12746. 158185. II, 1090. 17815.
- Guell y Renté, J., Restos de Colon. II, 251548.
- Gümbel, K. W. v., Geologie v. Bayern. 1. II, 16.
- · Th., Wappen d. pfalz. Rittergeschlechter. II, 88 90.
- Prot. Kirche d. Pfalz. III, 125116.
- Gueneau de Mussy, N., Hygiène de Moïse etc. I, 30 179. Gunther, (Theologe J. J. Mayer).
- III, 11649. - Astronom J. T. Mayer. ib.
- Harz. II, 810<sup>28</sup>. – Ambergau. II, 816<sup>57</sup>.
- Gunthert, J. E., Mörike u.
- Notter. III, 11645.
- Guérin, Notes Tironiennes. II. 80618.
- Guerney. III, 194888.
- Guerrini, A., Storia della terra di Fratta ora Umbertide. II, 210141.
- (---) s. Stecchetti.
- Guidetti [Treves?], C., Pro-Judaeis. II, 248<sup>515</sup>.
- Gu'idi, J., Sette dormienti di Efeso. I, 167268.
- - s. Tabari.

II, 895119c.

- Guieysse, P., Louanges et vœux à un scribe. I, 9123.
- Guillot, A., Réformation à Genève. III, 16724.
- Guimet, E, Huit jours aux Indes. I, 46<sup>47</sup>.
- Guin, L., Roubs. II, 192867. Guitton, L., s. Lessar, P. M. Gumplowiez, L., Grundrifs d. Sociologie, s. JB. 1888,
- Gunn, J. H., Witchcraft in Illinois. III, 280180.
- Gunning, J. H., Kritische beschouwing van Israëls schiedenis. I, 2293.
- Godspraaken van Amos. I, 26104.

Gupte, B. A., Thana silks. I, 68226 Gurlitt, C., Aus d. sächsischen

Archiven. 1. Wenzel Jommitzer. 2. Zur Gesch. der Keramik. III, 99108/4.

\_ \_ Koler. III, 99<sup>105</sup>.

— — Herolt. III, 99<sup>166</sup>.

- - Sächsische Goldschmiede. III, 99107.

Gurlt, E., Loders, s. JB. 1884, III, 6076.

Gussmann, K., Zur Limesforschung. II, 864.

Guthe, H., Zweite Mauer Jerusalems u. Bauten Constantins; mit Originalbeitrr. C. Schicks. I, 29158a.

- — Zukunftsbild d. Jesaja. I, 31198.

Guthrie, E. J., Old Scottish Customs. III, 196 876.

Gutzeit, W. v., Alter Stadtturm. III, 62121.

- - Schwarze u. rote Häupter in Riga. III, 64158.

- - Graue u. weisse Häupter im alten Riga. III, 64154. - - Ausdruck Potklet. Ш,

64 155. Guyard, M. u. S., s. Mirza

Djafar. Guzzardella, s. Vullo-Guz-

zardella.

Gwilliam, G. H., Syriac bibl. manuscr. of the 5th cent. I, 13798.

Gyárfás, István, A jászkúnok története. (Jazygen u. Kumanen.) 3. 4. III, 13510. Gyertyámos, röm.-kathol. Kir-

chengemeinde. II, 296123. György, A., Ungar. Olymp. II, 28786.

## Ħ.

Haas, W., Bibliogr. z. Landeskunde v. Niederösterreich *1885*. III, 182<sup>61</sup>.

Ha-Assiph; ed. N. Sokolow. 2. I, 33<sup>10</sup>.

Hach, Ad., Kompetenz d. Rates u. Gehalte etc. III, 71113. - — Zum Tode Chasots. III, 71114.

--- Th., Verkundigung Maria. I, 169971.

- Aus d. kulturhist. Mus. II, 142151.

- Dom zu Lübeck. Miti berger u. J. Nöhring. II, 142 158.

- Peter van Kessel. III, 4177. 6860.

- Lub. Willkommen 1651. III, 62132.

Haebler, K., Ältere Hermandades in Kastilien. II, 30110.

- Schlacht b. Pavia. III, 2187.

- Ein kastilischer Reichstag. Cortes von Santiago! Coruña. III. 22785.

Haeghen, Ph. van der. Droits de Charles VIII. sur Naples. II, 262670. III, 2042.

- Invasion du Royaume de Naples par Charles VIII. II, 262670. III, 2043.

- F. van der, Bibl. belgica. Ш, 23148. Haendeke, L., Berthold Furt-

meyr. II, 9845. Handel, G. F. III, 4186.

– Zur Feier d. *200*j. Geburtstags H.s. III, 41<sup>82</sup>.

Haenle, S., Ansbach in dtschen. Gesch. II, 10192.

Hanselmann, L., Bugenhagens Kirchenordnung f. Braunschweig. III, 26852.

- - s. Bugenhagen, Joh. Hardtl, Ed. Frh. v., Astron Beitrr. z. assyrischen Chronol. I, 1787.

Hattig, Archivalien aus Triberg. II, 84º7.

Hausser, L., Period of the Reform; ed. by W. Oncken. I, 1918. Hafiz Diváne. II, 191847.

Hafner, T., Ravensburg. Lief. 1-10. III. 117<sup>58</sup>.

Hagan, s. O'Hagan. Hagberg, Th., Rolandsagan till sin historiska kærna. II, 34<sup>120</sup>.

Hagedorn, A., Arndes Berichte üb. d. Aufnahme Christians I. von Dänemark etc. in Lübeck. II, 11740.

- Aus Lüb. Handschriften. II, 141 142a.

- Verfassungsgesch. von Magdeburg. II, 16712. 80916.

– — Reiseberichte. II, 170<sup>25</sup>. - - Joh. Stricker. III, 71125.

– Anna Maria v., Briefe an ihren Sohn Christian Ludwig; herausg. v. B. Litzmann. III, 70<sup>103</sup>.

Lichtdruckbild. v. F. Münzen- | Hagen, H., Berner Palimpeestblatter. I. 167254.

> - Elementare Ereignisse in Altert. I. 182115b.

> - Neue Handschrift von Benedictus de Accoltis. L 213175.

- R., Zum Andenken Scharren III, 12488.

- Th., Papstwahlen von 1484 u. 1492. II, 82990.

Hagenbach, K. R., Kirchengesch. d. 6 ersten Jhh.; hrs. v. S. Nippold. I, 1335.

Hager, H., Election of the ίεροποιοί τῶν Σεμ<del>νῶν</del> θεῶν. I, 9821a.

Hahn, Gründe d. Sachserkrieges unter Heinrich IV. II, 46<sup>27</sup>.

- F. G., Städte d. norddtschez. Tiefebene in i. Bezieh. Bodengestaltung. II, 11422 13841. 3089; vgl. JR. 1883 II, 414 290.

H., Geogr. Kenntnisse 1 alteren griech. Epiker. I, 9110. - L., Bismarck. III, 4814c.

- O., Mittelssien. II, 181<sup>129</sup>. Haimann, G., Circusica. 178<sup>78</sup>b.

Haines, F., Five letters. III. 276<sup>86</sup>-

- Revolution, letters, III. 27794.

Hake, A., Chinese Gordon. 11th ed. III, 186162.

- s. Gordon, C. G. Hale, E. E., Notebook kept by Lechford. III, 27856.

- H., Iroquois book of rites. III, 26718.

- - Johnson Onwanonshvon. III, 26717.

Halévy, Orig. de l'écriture perse. I, 68<sup>2</sup>. - s. Reboud, V.

— J., מצר 👀 שרה . I. 134. – — Zimmern 'peaumes de

pénitence'. I, 1548. - Esdras a-t-il promulgue

une loi nouvelle? I, 2286. – — Esther. I, 28<sup>134</sup>. - - Rech. bibl. 1. Tetrage.

אַל , אַלהַ ; בַּעַל עשתרת .2 3. I dans les noms propres composés. I, 32<sup>212</sup>.

- Ben Thymelion et Bartholomée. I, 3547.

- Halim Pascha, Prince, Egypt. a. Soudan. III, 185<sup>147</sup>. Halkett, S., a. J. Laing,
- Diction. of Anonym. etc. Literat. of Gr. Britain. 2. 3. III, 198<sup>418</sup>.
- Hall, H., Custom Revenue. III, 196789.
- H. I., Manuscripts of Ptolemys Starcatalogues II, 175<sup>27</sup>.
   J., Nantwich, III, 198<sup>822</sup>.
- Hallett, Holt, (Siam). I, 4979a.
- s. Colquhoun. Halliwell Phillipps, s.
- Phillipps.

  Hallwich, H., Gestalten aus
  Wallensteins Lager. 2. Ald-
- ringen. III, 29<sup>28</sup>. — Dass. Merode. III, 29<sup>24/5</sup>. 30<sup>25</sup>s.
- Halsey, L. J., Scotlands's Infl. on Civilis. III, 195 366.
- Haltrich, J., Zur Volkskunde d. siebenbürger Sachsen. III, 152<sup>208</sup>.
- Halvorsen, J. B., Norsk Forfatter-Lexikon. 9—11. III, 247<sup>92</sup>.
- Hamburg. 8. Juni 1851 in d. Vorstadt St. Pauli. III, 69<sup>72</sup>.
- Statist. Handbuch. 3. Ausg. III. 6982.
- Von der ehemaligen Ratsapotheke. III, 69<sup>83</sup>.
- Amtlicher Plan von H.
  III, 69<sup>56</sup>.
- Amtlicher Plan von H.
   u. Umgegend. Sekt. Uhlenhorst. III, 6986a.
- Neubau des Rathauses. III, 6988.
- Gebräuche b. d. Wahl e.
- Oberalten. III, 69<sup>9</sup>. Hamid Ali Khan, Bulwark for India. I, 66<sup>20</sup>.
- Hamilton, A., Grammonts Memoirs. (Notes by W.Scott.) I, 1919.
- Anne, Hist. of the Court of Engl. III, 186<sup>183</sup>.
- Hans Claude, Calendar of State Papers rel. to Ireland 1588—92. III, 176<sup>18</sup>.
- Lady CL, Louis Pasteur.
   (Transl.) I, 191<sup>2</sup>.
   W. D., Chronology New
- W. D., Chronology. New ed. I, 17126.
- W. R., Life etc. 5; ed. by P. Graves. III, 201496. Hammeran, A., Inschr. d. Saal-

- burg b. Homburg. II, 86 8981.
- -- Badeanlagen d. röm. Kastelle. II, 8<sup>75</sup>. 89<sup>83</sup>.
- Röm. Funde aus Heddernheim. II, 89<sup>85</sup>.
- Inschrift-Fragment a Heddernheim. II, 8986.
- Hammershaimb, V. U., Færoyingasaga utlögd ur islandskum. II. 27944.
- landskum. II, 27944. Hammick, H. H., Wellington's
- Spanish Estate. III, 195<sup>251</sup>. Hammond, J. W., Documents rel. to towns in New Hamp
  - shire. 11. 12. III, 27579.

     W. A., Lyon. III, 288187.

    Lampel. Jos.. Goldfund v.
- Hampel, Jos., Goldfund v. Nagy-Szent-Miklós. II, 8<sup>28</sup>. 285<sup>20</sup>.
- --- Archäologischer Anzeiger.
  Jahrgang 1885. II, 2839.
  Hamy, E. T., Cheveta d. Egyn-
- Hamy, E. T., Chevets d. Egyptiens et affinités ethnogr. etc. I, 779.
- Documents à l'anthropol.
   de la Babylonie. I, 15<sup>50</sup>.
   Handelmann, H., 38ter Be-
- richt z. Altertumskunde Schleswig-Holsteins. II, 1878?.

  — Antiquar. Miscellen. II,
- 138<sup>89</sup>. — — Moorleichenfunde; Figuren-
- II, 13891.
- Handlingar, Bibliotekets. 5. 6. III, 240<sup>90</sup>.
- Handtmann, Funde in d. Priegnitz. II, 18677.
- Handwörterbuch d. Zoologie etc.; unter Mitw. von R. Böhm, W. Hartmannn, F. v. Hellwald hrsgeg. Bd. 1 u. 2 von Gust. Jäger, Bd. 3 von A. Reichenow. II, 13.
- Hann, J., F. v. Hochstetter,
   u. A. Pokorny, Allgem.
   Erdkunde. 14-30. I, 179<sup>87/9</sup>.
   Hanncke, Archivalienfund. II,
- 146<sup>901</sup>.

   Neue Materialien z. Gesch.
  d. Bischof-Herzogs Casimir.
  III, 79<sup>908</sup>.
- Hannenheim, J. v., Ungarn in s. Beziehungen zu Deutschland. II, 5819. 28746.
- Hanow, W., Lacedamonier u. Athener in d. Perserkriegen. 1. I, 98<sup>47</sup>.
- Hanriot, C., Géogr. homér.

  1. Champ troyen. I, 91<sup>10</sup>a.

- II, 864. Hansen, G., Kircher Revals. III, 6111
  - J., Kriegsdrangss in d. 2. Hälfte d III, 88<sup>8</sup>.
  - Studierende s
     Jülich in Erfurt
     III, 90<sup>17</sup>.
  - J. H., Bevölkerur Attikas. I, 98<sup>18a</sup>.
     P., Literaturhist 255<sup>81</sup>.
  - P. Chr., Armen: Kiel. III, 66<sup>88</sup>.
  - Taylor, s. Tay Hanserezesse. 3; ed. D.: II, 2647.
  - Hardmeyer, L., I s. vallées. II, 206 Hardt, v. d., Refor Flachsgefilde. III.
  - Flachsgefilde. III, Hardy, D., Syllabus Foedera. III, 189<sup>2</sup>
  - W., s. Report.
    Hariri, s. Pinto,
    Harisse, H., Chris
    lomb. II, 250<sup>584</sup>. I
    Hark, F. S., Zinsen
    kehr nach Sachae
    - Hark, F. S., Zinsend kehr nach Sachse Hennersdorfer Komm 95<sup>58</sup>.
  - Harkavy, A., Studie d. Bibl. zu Petersbur sponsen d. Geonim.
  - — Vierländer-Sy
  - Harlez, Yasna a. th transl. into Guzerati pat Meherjibhai — C. de, Kaushitaki U I, 50<sup>87</sup>.
  - Harlfinger, Gedenkl Gesch. des 4. Bad. I Regiments Prinz Wil 112. Mit Prolog v Scheffel. III, 109
  - Harnack, Bedeutung röm. Reiches inner mittelalterl. Staatensy 214<sup>176</sup>h.
  - A., Rez. I, 137<sup>80</sup>.
     Zum Pastor Her 156<sup>161</sup>.
  - O,, Kurfürstenkolleg 57 %.
  - Harnier, A. v., Ber Untersuchung des G II, 89<sup>28</sup>.
  - Harper, W. R., Help f of Assyrian. I, 1219

I, 701d.

Harster, W., Leimersheimer Bronzefunde. II, 10195.

- Röm. Urnenfeld bei Mühlbach. II, 10297.

- Verfassungskämpfe in Speier während d. Mittelalters. II, 102100.

Hart, B. A., Botany of Sinai a. South Palestine. I, 29167. - H. Ch., Naturalist's journey to Sinai etc. I, 29168.

- J., Orient u. Occident. II, 190881.

Hartel, W. v., Österreichische Exped. nach Lykien 1881. I, 7217s.

- Bibliotheca patr. lat. Hispan. II, 188.

Hartenstein, s. Borwitz, H. v.

Hartfelder, K., Heidelberg u. d. Humanismus 1. II, 7431a. III, 11119.

(Bad. Geschichtslitter. 1885.) II, 791.

- - Nachtrag z. Corpus Reformatorum. III. 318.

- Thomas Leodius. 789. 11297. 125119.

- Akten zur Gesch. d. Bauernkriegs in Süddeutschland. III, 1084.

- - Heidelberger Studentenleben in alter Zeit. III, 11016. Hartfield, E. F., Poets of the

Church. II, 1996. Hartmann, J., Dichteru. Staatsverbrecher. III, 11648.

- (Dichter K. Mayer). III, 11649.

— — Mebold. III, 117<sup>49</sup>.

- Memminger. ib.

— — Mönnich. ib.

— — N. Müller. ib.

- Stuttgart u. Cannstatt. III, 11787.

-J. v., Erinnerungen e. Offiziers. 2. A. III, 477.

- — Erlebtes 1870/1. III, 478.

- W., s. Handwörterbuch d.

Hartwig, O., Zur Gesch. d. Erfindung d. Buchdruckerkunst. II. 94100. 288892.

- Zur Baugesch. v. Florenz. II, 208105.

- s. Centralblatt f. Bibliothekswesen.

Harrison, J. A., Story of Grece. | Harvey, A., Discovery of Lake | Hauffe, Gust., Entwickelungs-Super. III, 27088.

O. J., Masonic charter. III, 280188 Harvu, A., Commune de Ma-

nage. III, 23040. Harwood Holmden, A., s.

Holmden. Hasak, V., Herbstblumen od.

alte ernste Wahrheiten. II, 7290. 386178.

Hase, K., Kirchengeschichte. 1. I, 1848. 151188.

O., Die Koberger. 2. A. II, 7489. 10190. 12070-71. III, 2498.

Haselberg, E. v., Baudenkmäler des Regierungsbez. Stralsund. 2. II, 147<sup>806</sup>.

Hasemann, F., Klöster. 140181. - - Abendländ. Kirche. ib.

Hasenclever. I, 168268. Haslett, W. G. F., Short hist.

of Sikhs. I, 66 and. Hasse, E., Leipziger Messen. III, 9657. 257 118 a.

- P., Dänenrecht u. Fremdenrecht z. Z. Waldemars II. II. 27788.

- s. Regesten (Schleswig-Holstein).

- Th., Wilhelm von Holland. 1. II, 6016. 10624.

Hasselblatt, A., Mollin. III, 57<sup>67</sup>.

- — Mecklenburg u. Dorpat. III, 5857a. Hassenstein, Br., Bosedorffs

Reisen in Centralafrika. III, 78179. Hass'l, A., s. Kluge, E.

Hastings, H. L., a. C. F. Hudson, Greek a. engl. Concord. to New Test.; rev. b. Ezra Abbott. I, 18727.

Hatch, Edw., (Ursprung d. Episkopats). I, 154<sup>158</sup>.

- - Introductory lecture on the study of ecclesiastical hist. II, 82447.

Hattyuffi, D., Ausgrabungen v. Nagy Look. (Ungar.) II, 2885.

Hauck, A., Instructiones Columbani. I, 165244.

- Wandalbert. II, 2977. 82286.

- — Urban *IV*. II, 6223. 69<sup>25</sup>a.

- - s. Realencyklopaedie.

gesch. d. menschl. Geister I, 176<sup>61</sup>.

Haug, F., Röm. Grenzwall. I 18176. II, 756.

Haugthon, T., Sovereigns & England. III, 186162. Haupt, H., Jahresber. zu Die

Cassius. I, 1109. 12218. Röm. Grenzwall. I, 13176.

II, 756. 10072. - - Bericht üb. d. Reichskrieg gegen Ludwig d. Reichen v. Bayern. II, 70°. 9621.

- Aufzeichnungen d. Franiskaners Joh. Schmidt v. Elmerdingen. II, 83<sup>20</sup>. 155<sup>26</sup>.

- — Zur Gesch. des Jonchim.+ mus. II, 223240. 335154.

- Beitrr. z. Gesch. der Sekte v. freien Geiste etc. II, 334154. - Deutsche Bibelübersetzung

d. mittelalterl. Waldenser in d. cod. Teplensis etc. IL 342210.

- P., Verbesserungen zu meises akkadischen u. sumerischen Keilschrifttexten. I, 1327.

- Assyrian Phonology. 1. 18<sup>28</sup>. - -- Hebr. תבל == #M\*T.

nabalu. I, 1388. - — (Epitheton mûtninû.) I. 1884.

- Watch-Ben-Hazael princof the Kedarenes. L 16 4.

- s. Hebraica. Hauréau, B., Manuscr. de

Mont Cassin etc. II. 1911. Hausen, R., Åbe Domkyrkas räkenskaper. III, 242118.

- — Kuustö Slott. III, 242<sup>122</sup>. Hauser, K. Frhr. v., Weitere Ergebnisse d. Ausgrabungen zu Frögg. II, 12552.

Hausknecht, E., Floris and Blancheflur. II, 34126. Haufsleiter, J., Bruder Grimm.

III, 48<sup>20</sup>. В., Haussoullier,

d'Éleusis. I, 9890. - -- Inscrip**tions de** 

L, 8273. Havas, Al., Boitrr. z. Ver-

gangenh. Pannoniena u. Alt-Ofens. II, 28419.

Havet, E., Cyprien. I, 154158. - J., Questions Méroving. 2.

II. 12<sup>29</sup>; vgl. JB. 1883, II. 88866, 404156,

Hauff, G., Schubart. III, 11640. Havre, van, Marques typo-

- graphiques anvers. t. I. III,
- Hawkins, E., Medallic Illustrations of the hist. to the death of George II. III, 189<sup>219</sup>.
- Dass. to the death of George III.; ed. by W. Franks
   H. Grueber. III, 189<sup>217</sup>.
   F., Annals of the French

Stage. I, 1922.

Hawthorne, R., Indian Hist. III, 208528.

Haydn, Diction. of Dates; New ed. by B. Vincent. III, 189229.

Hays, Fr., Women of the Day. III, 187<sup>195</sup>.

Hayter, H. H., Victorian Year Book. III, 208<sup>587</sup>.

Hazen, G. W. B., Narrative of milit. service. III, 289<sup>802</sup>. Head, B., Coins of Central Greece; ed. by Reg. Stuart. Poole. I, 192<sup>2</sup>.

Hearne, Th., Remarks etc.; ed. Doble. III, 198417.

Heath, T. L., Diophantes of Alexandria. II, 190828.

Heaton, W., Three triumphs of Parliam. III, 190<sup>941</sup>.

Hebbel, Fr., Tagebücher; mit Vorw. v. F. Bamberg. Bd. L. III, 67<sup>46</sup>.

Hebraica. Editors: W.R. Harper, H. L. Strack, P. Haupt. I, 10<sup>1</sup>.

Heckel, A. W., Beispiele des Guten aus d. Gesch. Kulmbachs m. Chronik; fortges. von

J. Eck. II, 101<sup>94</sup>. Hecker, W., Woordenboek van eigennamen etc. I, 183<sup>184</sup>. Heckmann, Notiz üb. fränk.

u. röm. Bauten. II, 11<sup>17</sup>e. Heer, G., J. Heer. III, 172<sup>58</sup>.

Heer, G., J. Heer. III, 17258. Hegel, Karl, Mainzer Chroniken-Handschriften. II, 9391.

— Chronicon Moguntin.; ed. C. Hegel. II, 68<sup>3</sup>. 70<sup>3</sup>b. 98<sup>9</sup>2. Hegyesi, M., Bihar vármegye 1848—49 ben. (Komitat Bihar 1848/9.) III, 140<sup>8</sup>1.

— — Statarialgerichte 1848/9. III, 141<sup>82</sup>.

Beöthy. III, 146<sup>142</sup>.
 Hegyi, P., Allamfölség és papuralom. (Souveränität u. Priesterherrsch.) I, 195<sup>2</sup>.

Hehle, Schild d. Achilles. I, 917d.

Hehn, V., Wanderings of plants

a. animals; ed. by James St. Stally brass. I, 17986.

Heide, G., Wahl Leopolds I. III, 33<sup>38</sup>. 118<sup>38</sup>. 127<sup>16</sup>.

Heidelberg. — Eigentlicher Bericht etc. legung dess Grund-Steins zu d. Evangelischen Luterischen Kirchen in der vor-Statt zu H. III, 108<sup>5</sup>.

Heidenheim, M., D. Samaritan. Liturgie. Heft I. I, 28145.

Heidenheimer, F. K. Moser (Publizist.) III, 11749. Heigel, K. Th., Beziehgen.

Max Emanuels v. Bayern zu Rakoczy. III, 40<sup>58</sup>. 118<sup>6</sup>.

- — Über d. Memoiren Montgelas'. III, 119°.

- - s. Stieber, K.

Heilmann, C., Quibus auctoribus Strabo usus sit in describora maris Pontici. I, 85°sa.

— J., Slagelse. III, 256°107.

Heilprin, L., Hist. Reference book. I, 192°.

Heimbucher, M., Gesch. Freisings etc. II, 9728a.

- Gesch. d. Marktes Holzkirchen. II, 98<sup>54</sup>.

Heinemann, O. v., Gesch. v. Braunschweig u. Hannover. II, 275<sup>28</sup>.

Heinrich, G., Erster ungar. Katechismus. III, 148<sup>157</sup>.

Heinze, Alfr., Dresden im 7j.
 Kriege. II, 188<sup>86a</sup>. III, 95<sup>47</sup>.
 Heinzel, R., Üb. d. Nibelungensage. II, 93<sup>90</sup>.

Heise, A., Bidrag til Fam. Rosenkrantz's Hist. III, 249<sup>48</sup>. Heifs, A., Médailleurs de la

Renaissance. II, 238<sup>396</sup>.

— Médailles de personnages français. II, 239<sup>408</sup>.

Heisterbergk, B., Jus italicum. I, 13069.

Heitz, E., Zur Gesch. d. alten Strafsburger Universität. III, 10516.

Helbig, Buste d. Platon. 10791.

— Doppelbüste d. Platon u. Pythagoras. ib.

Helfert, Fabrizzio Ruffo (Rivoluzione e Controrivolutione di Napoli). III, 216<sup>102</sup>.

J., Gesch. Österreichs v. Ausg.
 d. Oktober-Aufstandes 1848.
 4, Teil 2. III, 14186.

Helfy, J., Kossúth Lajos iratai összevont kiadásban. (Schriften Kossúths in verkürzter Ausg.) III, 142<sup>90</sup>.

Helland, A., Kongsbergs Sölvverk. III, 245<sup>17</sup>.

Hellmair, Joh., Unterird. Gang in Figelsdorf. II. 96<sup>18</sup>.

in Figelsdorf. II, 96<sup>18</sup>. Hellwald, F. v., s. Handwörterbuch d. Zoologie.

Helm, O., Herkunft des in Mykenä gefundenen Bernsteins. I, 76<sup>36</sup>a.

Helmar, Aug., u. L. Mangold, Magyar Helicon. Abt. 2. Bd. 1. 2. III, 145<sup>188</sup>.

Helmersen, G. v. III, 61<sup>114</sup>.

Helms, J., Throndhjems Domkirke. II, 272<sup>16</sup>.

Hemsing, Rötger. III, 57<sup>56</sup>.
— Stammbuch. III, 54<sup>18</sup>.

80<sup>220</sup>. Hénault, A. C., Origines chrét.

de la Gaule celtique. I, 12886. Hendley, T. H., Buddhist remains near Sambhur. I, 56186.

Henfrey, Guide to Engl. Coins; 2. A. v. C. F. Keary; Vorw. v. Bell. III, 189<sup>218-220</sup>.

Henle, J. III, 124<sup>104</sup>. Henne am Rhyn, O., Was ist Buddha? Was Nirwana? I, 52<sup>108</sup>.

Henning, R., Deutsche Haustypen. II, 482.

Henrard, Henri IV. et la princesse de Condé. III, 22816. — s. Castan.

 Henry, Ch., Manuscrits de Léonard de Vinci. II, 259<sup>846</sup>.
 Heraeus, Guil., Quaestiones criticae etc. de codicib. Livian.

criticae etc. de codicib. Livian. II, 8048.

Herat. — Ride to H. II, 180<sup>119</sup>.

Herbert, H., Gesundheitspflege

in Hermannstadt. III, 152 200. Herder. — Predigt in Riga. III, 54 20.

Herfurth, Rud., Geschichtl. Nachrichten v. Zschopau. II, 118<sup>52</sup>.

Hergenröther, J., Handb. d. alig. Kirchengesch. 1. 2. I, 1884. II, 8090.

— s. Regesta Leonis X. — s. Wetzer, L. H.

Hering, E., Hohkoenigeburg. III, 10741.

— Frankenburg im Weilerthal. III, 10719.

— H., Streit über e. Lutherfund. III, 2<sup>6</sup>.

— Zum Gedächtn. Bugenhagens. III, 1570. - - Liebesthätigkeit der dtsch. Reform. 3. III, 1776. 6872. 78202

- Bugenhagen, sechs Predigten; ed. Geo. Buchwald. III, 78<sup>190</sup>.

- - s. Bugenhagen, Joh. Hérisson, Comte, Journal of a Staff Officer 1870-71. (Transl.) I, 1922.

- Tagebuch e. Ordonnanz-Offiziers 1870-71. Autoris. Ausgabe. 1. u. 2. Auflage. III, 47 10.

Herkt, O., Karte d. Nillander. II, 178<sup>71</sup>.

Hermann, O., Urgesch. Spuren i. d. Geraten d. ungar. Fischerei. II, 8<sup>27</sup>a.

Hermans, V., Lettres missives de Malines. III, 229 12.

Herquet, Lehenbrief f. Ostfriesland noch einmal. 318<sup>72</sup>.

- Die Renaissancedecke zu Jever. III, 26678.

Herrenhausen. III, 26457.

Herrenschneider, E. A., Argentovaria-Horburg. II, 762.

Herrera y Espinosa, M., Varela. I, 188<sup>188</sup>.

Herrmann, L., Rückerinnerungen aus d. Orient. II, 191351. - O., Gerate d. ungar. Fischerei.

(Ungar.) II, 28740. - Quellen d. Gesch. d. 7j. Krieges v. Tempelhoff. III, 438. Hertel, G., Puppendorf. II,

80920. - Wetebuch v. Calbe. II, 310<sup>23</sup>.

— — Mägdesprung. II, 311<sup>81</sup>.

— — Münzen 1657. III, 257°.

- - s. Bormann, A. - s. Hoffmann, F. W.

Hertzberg, G. F., Gesch. d. Griechen im Altertum. I, 701a.

— — Athen. I, 72<sup>18</sup>.

-- s. Duruy, V.

- - s. Flathe.

Hervé, Crise irlandaise. Ш, 184<sup>127</sup>-

Herwerden, Archelaos v. Macedonie in verband met Euripides' Archelaos. I, 10264a. Herzog, E., Röm. Fund in Rot-

tenburg. II, 8618. - H., Sagenkreise v. Flore u.

Blancheflur. II, 34187. - J. J., s. Realencyklopädie.

Hefs, R., Lebensbilder hervor-

III, 82247.

- (Forstkameralist) W. G. Moser. III, 11749.

- W., Mögling. ib. – — (Mediziner G. A. Müller). ib.

Hesselmeyer, E., Ursprünge Pergamos'. I, 9640.

Hesse-Wartegg, E. v., Nord-

amerika. 2. A. (1.) III, 291226. Hettinger, Erinnerungen an Stolz. III, 11116.

Hettner, F., Ausgrabg. in Neumagen. II, 867. 9047.

- (Fränk. Funde.) II, 11<sup>11</sup>. – Fund röm. Münzen bei Dhron. II, 9043.

- — Juppiterskulen. II, 9044. – --- Statue e. sitzenden Jup-

piters. II, 9045. - Röm. Steinmonumente a. Jünkerath. II, 9046.

Heusch, A., Lehnsregister d. Kurköln. Mannkammer zu Heerlen. II, 107<sup>88</sup>.

- Ober-Frohnrath. II, 11158. Heusler, A., Institutionen d. dtschen. Privatrechts, s. JB. 1888, II, 488<sup>884</sup>.

Henzey, L., s. Sarzec, E. de. Hexenglauben. — Beitr. Gesch. des H. III, 149<sup>167</sup>.

Hey, G., Deutschtum der vogtland. Ortsnamen auf -bach. II, 114<sup>18</sup>.

Heyck, E., Ulrich v. Richental. II, 704. 8325. 82891.

- -- Aus d. Zeit d. Rittergesellschaften. II, 88<sup>t</sup>.

- — Schreiben Eugens IV. an Konstanz. II, 8498.

--- Genus u. s. Marine. 280818.

Heyd, W., (Handschriften-Verzeichn.; Stuttgart). II, 189.

 Commerce du Levant; trad. par F. Raynaud. II, 187<sup>866</sup>b.

- Commercio delle città tedesche con Genova.

250<sup>588</sup>. Heyden, A. v., 'Leonardo' d. Berl. Museums. II, 259645.

H., De Aelio Dionysio et Pausania Atticistis. I, 8696b. Heydenreich, E., Bibliogr. Re-

pertor. ub. Freiberg. II, 1129; vgl. JB. 1888, II, 419958.

Heyl, J. A., Gerichtswesen etc. d. Gerichtes Stein auf d. Ritten. II, 12769.

ragender Forstmänner etc. 2. | Heyn, H., Noch ein Wort ::-Hallorenfrage. II, 1145. Heywood, O., Autobiogr.: e.

> Horsfall Turner. III. 2045 . Hjärne, H., Förhållandet mela landslagens båda redsktices II, 26517.

> – – Äldsta svensk-ryska l~ gationsakterna. III, 2321.

> - Polens nordiska polini III, 2828.

> — Sigismunds svenska rees III, 2389.

> - — Sigismunds förhål. 🗹 Habsburgska huset. III. 233 \*. Hiarne, Bref till Hermelin. IL 289 60.

Hicke, W., Berka v. Duba L ihre Besitze in Böhmen. L 11748.

Hjeltnæs, M. D., Ribers Sumtavle, Galtungs Slægttavle -x III, 248<sup>38</sup>.

Hieronymus, Opuscula I. 164 223

Higgins, Mrs. Napier, Woeof Europe. I, 192°. E 276 480.

Hikmat, 'Weisheit' des ez Sultan et 'Arifin; bereg. v. Sheikh Suleiman Efend. II, 192855.

Hild, J. A., Juifs devant I'm nion romaine. 2. I, 2113. 8894.

Hildebrand, A., Boëthius Stellung z. Christent. I, 16647. - B. E., Danaka mynt frå:

11to årh. II, 27830. - E., Wallenstein u. seine Verbindgn. m. d. Schweden. III.

8094. – Wallenstein ech hauförbindelser med svenskarm.

III, 80<sup>29</sup>. - - Svenska diplomatiens erganisation i Tyakland. III 28585.

H., Beitrr. 2. Kenntnis & Kunst d. niedern Naturvälke. II, 18446.

- — Sveriges Medeltid. 1. 2 II, 26516.

— — Olaus Magni. II, 265 🛰 – — Heraldiska Studier. II. 266<sup>96</sup>.

- Rigasches Stadt-Archiv 1884. III. 584.

- Rig. Stadt-Archiv *18*83.

III, 58 ?. - Waisenhaus (Riga). III.

58<sup>80</sup>.

- Hildesheimer, Isr., Palästinafrage. I, 36<sup>60</sup>.
- Hilgard, A., s. Urkunden v. Speyer.
- Hilgenfeld, Bemerk z. Hirten d. Hermas. I, 156<sup>160</sup>.
- A., Lehre d. 12 Apostel. I, 151<sup>141</sup>.
- Urchristl. Taufe. I, 147<sup>118</sup>.
   Kein unentdecktes Evan-
- gelium. I, 137<sup>84</sup>.

   W., Vatkes Gesamtansicht ib. Petateuch-Josua. I, 22<sup>82</sup>.

  Hill G. Rickbeck, Gordon in
- Hill, G. Birkbeck, Gordon in Central-Afrika. III, 186<sup>161</sup>.
   Hille, Johannes Mejer. III, 41<sup>66a</sup>.
- Zur Gesch. d. Schulwesens; Promem. Cramers. III, 66<sup>85</sup>. 258<sup>4</sup>.
- Aus Dahlmanns Personalakten. III, 67<sup>47/8</sup>.
- Himmelstein, Fr. X., Kiliansheiligtum. II, 100<sup>77</sup>.
- Hindukhush. Dialects of tribes of the H. I, 48<sup>16</sup>.
- Hingst, Geschichtl. üb. Kirchfahrt Zechaitz. II, 11855.
- Mittelalterliche Sanitätsverhältnisse Freibergs. II, 120<sup>67</sup>.
- A., s. Dantschenko.
- Hinrichs, G., Homer. Aeolismen. I, 892.
- Helena Kassandra u. Skamander-Xanthos. I, 89<sup>2</sup>a.
- Hinton Knowles, s. Knowles.
- Hintze, Ed., Schöpfung d. Erde. 2. A. I, 17988.
- -- O. Königtum Wilhelms von Holland; eingel. v. J. Weizsäcker. II, 6017. 10624.
- Hjort-Lorenzen, H. R., og A. Thiset, Adels Aarbog. III. 256<sup>96</sup>.
- Hipler, Christliche Geschichts-Auffass. I, 17771.
- Hirn, J., Ferdinand II. v. Tirol. III, 18040.
- Hirsch, A., Lexikon d. Ärzte. 2. I, 1701-8.
- P. v. Maydell. III, 61108.
- Grg. Friedr. Mühry. III, 26459.
- Karl Mühry. III, 264<sup>60</sup>.
   F., Armee d. Gr. Kurf. III, 35<sup>42</sup>.
- Anknüpfungen zwischen Brandenburg u. Rufsland unter d. Gr. Kurfürsten. III, 85<sup>46</sup>. 58<sup>61</sup>.

- J., Heure de la nuit close. I, 84º0.
- Hirschberg, J., Woche in Tunis. II, 182166.
- Hirschfeld, G., Paphlagon. Felsengräber. I, 96<sup>89</sup>n. 184<sup>148</sup>.
- Bruchst. von 2 silbern. Geräten. II, 151<sup>18</sup>.
- Juifs de Médine. I, 86<sup>67</sup>. II, 185<sup>282</sup>.
- O., Reise in Dalmatien. I,
- 126<sup>40</sup>. — Zum Monum. Ancyranum.
- I, 121<sup>8</sup>.
  Hirst, J., Prospects of archaeology at Athens. 1. 2. I, 78<sup>21</sup>d.
- Temple of Eleusis. I, 74<sup>29</sup>.

  Hirt. Ein armer Hirt im ein-
- Hirt. Ein armer Hirt im einsamen Thal. III, 61<sup>113</sup>. Hirth, Zur Gesch. d. Glases u.
- d. Orienthandels. I, 180<sup>104</sup>.
   F., China a. Roman Orient.
   I, 182<sup>117</sup>.
- Historical Manuscr. Commiss., s. Report.
- Hitchcock u. Brown, Teaching of the twelve apostles.
  L. 150180
- I. 150<sup>180</sup>. Hitchman, Francis, Beaconsfield. 3. ed. III, 184<sup>108</sup>.
- Hitzigrath, H., Gryphius als Lustspiel-Dichter. III, 41<sup>78</sup>. Hixox, J. H., United states
- publicat. monthly. 1. III, 267<sup>5</sup>. Hlatky, J., Zunft-Verhältnisse etc. zu Kremnitz. II, 298<sup>147</sup>. Hlawatsch, Ad., Gesch. der
- Gem. Reichenberg. I, 87<sup>91</sup>. Hrastilek, K., Erzähl. aus Mährens Vergangenh. II, 287<sup>42</sup>.
- Hobart, Lady, Hobart Pascha. I, 1928.
- Pascha, Turkey a. England. III, 185<sup>148</sup>.
- Hoberg, Gfr., Ibn Ginni de flexione libellus. II, 198<sup>382</sup>.
   Hochart, Persécutions sous
- Néron. I, 152<sup>143</sup>. Hochmuth, Abr., Talmud. I, 84<sup>29</sup>.
- Hochstetter, Chr., Missourisynode. III, 290<sup>211</sup>.
- F. v., s. Hann, J.
   Hock, A., Liège au 19° siècle.
   III. 281<sup>45</sup>.
- Hockauf, Ant., Heimatakunde d. Bezirkes Rumburg. III, 158<sup>34</sup>.
- Hockenbeck, Zwischen Weichsel u. Elbe. II, 136<sup>72</sup>. 154<sup>29</sup>. Hodgkin, Th., Italy and her

- invadera. I, 127<sup>49</sup>. 192<sup>2</sup>. II, 218<sup>178</sup>.
- — Letters of Cassiodorus. I, 164<sup>228</sup>.
- Hodgson, J. M., Bibles of other nations. II, 187<sup>267</sup>.
- Hodoly, L., Beitrr. z. Ursprung d. ungar. Nation. II, 286°25. Höcker, O., Erfindung d. Buch-
- druckerkunst. II, 9499. Höfer, Edm., Karten Lehr.
- Zur Gesch. d. seemänn. Aberglaubens. III, 65<sup>22</sup>. — P., Feldzug des Germanikus
- P., Feldzug des Germanikus
   16. n. Chr. 2. A. I, 124<sup>25</sup>.
   II, 6<sup>47</sup>.
- Höfler, C. v., Juana von Leon. III, 126<sup>2</sup>. 228<sup>4</sup>.
- Zur Gesch. Karls V. III, 1266.
- Depeschen d. venet. Botschafters b. Erzh. Philipp; ed.
   V. Quirino. III, 204<sup>5</sup>.
- M., Vorgeschichtl. Spuren im Tölzer- u. Isar-Gebiet. II, 96<sup>13</sup>a.
- Höft, F., Sagenumrankte Steine Norddeutschlands etc. II, 137<sup>86</sup>.
- Höger, F. Ch., Salbuch v. Neumünster. II, 97<sup>34</sup>.
- Höhlbaum, C., Mitteilungen aus d. Stadtarch. v. Köln. 8. H. II, 64%. 70%.
- Älteste Handschrift d. 'Wisbyschen Seerechts'. II, 180<sup>10</sup>. 170<sup>21</sup>.
- Zur Rechtsgesch. II
- 5 lübeck. Urkk. II, 159<sup>5</sup>. Höjer, N., Bidrag till War**ä**ger-
- Höjer, N., Bidrag till Waragerfrågan. II, 264<sup>8</sup>.

  — Statsförbundet mellem
- Sverige och Norge. III, 248?.
  Hölder, H. v., Menschliche
  Skelette d. Bocksteinhöhle.
  II, 86<sup>1</sup>.
- Hoelemann, G., Letzte Bibelstudien. I, 14162. 145 105. 147 116.
- Höllerl, A., s. Litterarischer Handweiser.
- Hölscher, U., Friedrichs-Universität zu Bützow. III, 76 158. Hönig, St. Georgen in Reut.
- II, 124<sup>36</sup>.

   G., General-Bescheid d.

  Kirchen-Visitation Insterburg

  1638. III, 50<sup>8</sup>.
- Hoeniger, R., Alteste Stadtbücher. II, 180°.
- - s. Urkunden. (Köln).

II, | Hofrichter, J., Graz vor | Holmes, T. R. E., Indian 60 Jahren. III, 13285. | mutiny. 2. ed. III, 203857. Hönisch, v., Friesach. 126<sup>58</sup> Hofstätter, Harbach. 12436. Hoepffner, Ph. Chr., Matthaeus v. Chandelle. III, 125118. Hogg, J., Memorials; ed. by Höpkenii Vita. III, 23971. Mrs. Gardner. III, 201500. Hörk, J., A sáros-zempléni Hohenauer, Schlacht v. esperesség története. (Gesch. Szikszó. III, 1835a. Hohenbühel, L. v., Holz-schnitte d. Handschrift d. d. evangel. Seniorats Sáros u. Zemplén). III, 149178. Hörlin, A., Om Huitfeldska Heiltumbüchleins zu II, 7585. stipendii-inrättningen i Bohuslän. 1. III, 242117. - Beitrr. z. Kunde Tirols. II, 12765. 20578. III, 13150. Hoernle, Review of the As. Hohenlohe - Schillingsfürst, Ch. Soc. of Bengal 1784-1883. K. V. Fürst v. III, 4718d. 2. I. 56<sup>132</sup>. Hohlfeld, P., s. Krause, R. - Gaharwars and Rathors. I, Ch. F. 60164. Holczinger, J., Amphiktyonen- Pâlas of Bengal. I. 62<sup>178</sup>. versamml. (Ungar.) I, 95 80b. - Remarks of Kashmîri coins. Holder-Egger, O., Aus Hand-I, 62178. schriften. II, 365. Hoey, Cashel, s. Challamel. - (Codex der hist. Longob.). Hoff, H. v., s. Noll, R. C. II, 212179. Hoffmann, Ch., Weg nach - — (Handschrr. zu Assisi). Jerusalem. 2. II, 179101. II, 222288. - - Haute-Alsace à la veille - - s. Waitz. de la révol. III, 1046. Holl, M., In Tirol vorkommende - D., Schulchan-Aruch u. Rabbi-Schädelformen. 2. II, 12768. nen üb. Verhältn. d. Juden Holländischer Judeneid. I, 39<sup>129</sup>. zu Andersgläubigen. I, 8589. Holland, Thomas Erskine, - F. W., Gesch. d. Stadt Magde-Europ. concert in east. question. burg; neu bearb. v. G. III, 185144. Hertel u. Fr. Hulfse. 1. H., (Bildhauer Mayer). Ш. II, 8822. 80815. 11649. — J., Athen. I, 72<sup>18</sup>. - - J. J. Mettenleiter. III, - L., Ökonom. Gesch. Bayerns 11749. unter Montgelas. 1. - - J. M. Mettenleiter. ib. 1198. Hollander, A. G., Svenska R., Augsburger Bäder etc. undervisningsväsendets hist. II, 99<sup>68</sup>. 1. III, 241<sup>111</sup>. Hoffmeister, Herm., Deutsch-Holleaux, M., Fouilles au lands ältestes Versailles. III, temple d'Apollon Ptoos. I, 75 82. 26840. – — s. Paris, P. - L. Fr. A., Verbindung m. - - et Ch. Diehl, Inscriptions Karl u. Wilhelm v. Braunde l'île de Rhodes. I. 8275. schweig-Lüneb. III, 26239. Hollenbach, Wil., Bilder aus Hofmann, K. B., Schmelz-Thuringen. (I, 8.) III, 9866. farben v. Tell el Jehûdîje. Holls, F. W., Lieber. III, 4817. I, 656. Holm, E., Danske og norske - Zur Gesch. d. Chemie. indfödte Soldater etc. III, 25153. I, 17845. — Schmeller. III, 12188. — Endnu et Par Ord om Fredrik IV.s Forhold til d. Hofmeister, Ad., (Priorität der Lehre v. d. 3 Zeitaltern). danske Bondestand. PH, 25255. II, 18444. - — Bidrag til d. Opfattelse af Fredrik IV.s Forhold til Allegorische Darstellung d. Transsubstantiation. Bondestanden. III, 25256. Ш, 77169 — Danmark-Norge under

Enevælden. III, 25258.

– Trykkefrihedens

III, 25360.

- - Rostocker Mühlenlied u.

Mühlenbilder in Doberan,

Rostock u. Retschow. ib.

W. H., Collections III, 2674. - Prehist. textile fabri-III. 2678. Holstein, H., Crusius. 2586. Holstein. - Westküste von H u. d. Nordsee-Sturmfluten. II 18224. - Spezial - Karte tib. Mitte.holstein. III, 82250. Holt Hallet, s. Hallet. Holthausen, Remscheider Mundart. II, 11157. Holthof, L., Zur Geneal & Familie Goethe. III, 10224. Holtmanns, Johs.. Genealwa-der Deteleff. III, 26675. Holtzendorff, Fr. Simonsfeld. Holtzinger, H., Basilika d Paulinus zu Nola. II. 22229 Holtzmann, H., Einl. in d. Neue Test. I, 13840. - Forschungen üb. d.Aposteigesch. I, 14165. - Didache u. ihre Neberformen. I, 151140. Holwerds, A. E., Kyprier in Kunst u. Kultus. I. 9742. 184141. Holzapfel, Edg., Diluviale Bildungen d. Lüneburger Haid-II, 18288. - L., Röm. Chronol. I. 11n2. Holzherr, K., Zur Gesch. defrüheren Karmeliterkl. Rottenburg. II, 8729. Holzschneider, Th. Quirin .: den Veld. III, 8911. Hommel, F., Könige u. Pates. von Sir-gul-la. I. 1632. - Arabien u. Islam. II. 174<sup>10</sup>. - Ausgabe d. Gamhara: A 'Arab. II, 191<sup>888</sup>. Homolle, Th., Trois têtes ie marbre à Délos. L, 7844. Honegger, J. J., Kulturgesca 2. I, 17118. Honsell, Oberrhein in vorhist. u. hist. Zeit. II, 17. 803. 10520. Hontschik, A., Menschenreichkunde. I, 17982. Hoop-Scheffer, J. G., Is Joel een apocalypticus. I. 234". Hist. Hopfgartner, A., (Funde in Welschingen). II. 8112. - - s. Wiechmann, C. M. Holmden, Annie, s. Bersier, E. - — s. Badische Museogr.

- Hoppe, J., Psychol. Ursprung d. Rechts, s. JB. 1883, II, 39188.
- Horawitz, A., Zur Gesch. d. Humanismus in d. Alpenländern. II, 74 31a. 237 890.
- Horloffthal. Limes, II, 89<sup>27</sup>. Horn, Nominalflexion in Awesta
- etc. I, 698. - A., Tannenberg. II, 158<sup>58</sup>. - H. S., Scholar Hist. of Engl. III, 186180.
- Hornbostel, Aus d. Ratze-burger Stadtbuch. III, 657. Horning, W., Joh. Dorsch. III,
- 10518. - Sebastian Schmidt v.
- Lampertheim. III, 10518. Horowitz, M., Frankfurter Rabbiner. 4. I, 40141.
- Hort, F. J. A., (Papyrusfragment e. Evangel.). I, 18786.
- - s. Westcott, B. F. Horváth, A., Mabillon. I, 1958.
- B., Az Arpádház nemzetségfája. (Geneal. d. Arpáden.) Ц, 299165
- I., Bibliogr. d. ungarischen Litter. 1885. II. 29293.
- M., 25 év Magyarország történetéből. (25 Jahre aus d. Gesch. Ungarns.) 1823-48.
- 3. A. 1. III, 140<sup>70</sup>. - A magyarok története.

2. A. II, 29288.

- Hosaus, W., Gellerts Briefe an Johanna Elisabeth v. Anhalt-Zerbst. III, 9214.
- Hoskyns Abrahall, s. Abrahall
- Hôtel de Réfuge. III, 8649. Hottenroth, F., Trachten etc.
- 2. A. Bd. 2. I, 17289. - Costume etc. 1. ib.
- Houdas, O., Monographie de Mèquinez. II, 198478. Houssaye, H., Theodora.
- 17317.
- Houston, J. D. C., Anno Domini etc. I, 17880.
- Houtsma, M. Th., Habakuk II, 4. 5. I, 2847.
- Türk. Chronik d. Selgugen Kleinasiens. II, 186844.
- — Selguken von Kermån. II, 186<sup>944</sup>a.
- Hovey, A., Sheol. I, 82202. Howard, R., Church of Engl. etc. III, 191<sup>263</sup>.
- Howe's Orderly book. III, 27798. Howorth, H. N., Singhalese prince in Egypt. I, 63181.

- 192º.
- Huart, A., Bibliogr. otomane. II, 17640.
- Quatrains de Bâbâ Tâhir 'Uryan. II, 191845.
- Huber, Voyage dans l'Arabie centr., Hamad etc. II, 17998.
- A., Beitrr. z. alter. Gesch. Österreichs, 8. Polit, Organisation Krains. II, 8987. 458. 227276
- Dass. 9. Diplom Konrads II. v. 1. Juni 1027. II, 4522. 9616. 1212. 12767. 219<sup>190</sup>.
- Dass. 12. Verhältnis Friedrichs 1V. zu Georg v. Trient etc. II, 245479.
- Gesch. Österreichs. 1. II, 5218. 597. 6510. 1211. 29177.
- Gefangennehmung Elisabeths u. Maries v. Ungarn u. Kämpfe Sigismunds etc. II, 28989.
- Älteste ungar. Verfass. II, 294 108.
- Hubert, B., De arbitris Atticis. I, 10785.
- F. G., Vortrag d. homer. Gedichte έξ ὑποβολῆς.
- Hudson, C. F., s. Hastings,
- H. L. Hudson, Original settlement of.
- III, 280<sup>129</sup>. Hue, Ferd., Russes et Anglais
- dans l'Afghanistan. III, 185184. Hué, F., Birma u. s. Zustände. I, 67218.
- Hübler, Fr., Joh. u. Franz v. Liebig. III, 16261.
- Huebner, Dichter Haugwitz. Ш, 4174.
- E., Neueste Resultate d. Limesforschung. II, 544.
- . Neue Studien üb. d. röm. Grenzwall in Dtschland. II, 762. 8924. 1049.
- Hüffer, Fr., Italian a. other Studies. I, 1922.
  - G., Handschriftl. Studien z. Leben des hl. Bernhard. II, 32887.
- H., Maximilian Franz v. Köln. III, 89°.
- Hüfler, C. v., Bericht Andreas del Burgo über Verhandlungen am Hofe Ludwigs XII. zu Blois etc. II, 7111.
- Hügli, Benedikt. I, 160204.

- Hozier, H. M., Turenne. I, Hülfse, Fr., s. Hoffmann, F. W.
  - Huemer, (J.), Gesch. d. mittellatein. Dichtung. II. 418a.
  - (-) Zu Walahfrid Strabo. II, 8882
  - Rhythmus üb. d. Schlacht a. d. Marchfelde. II, 1224. 28858.
  - s. Sedulius.
  - Hürlimann, A., Müller-Friedberg. III, 17046.
  - Hüttenbach, s. Lochner v. Hüttenbach.
  - Hufschmid, Vergessener Denkstein. III, 11117.
  - Hug, A., Zürcherische Hochschule. III, 17257a.
  - Hughes, Th. P., Dictionary of Islam. II, 17680.
  - Hugonnet, L., Turquie inconnue. Roumanie etc. II, 184<sup>216</sup>.
  - P., Califes et shah. 2. A. II, 187<sup>266</sup>d.
  - Huguenin, O., s. Vouga. Huitfeldt-Kaas, H. J., Norské Reguskaber etc. III, 2422.
  - Adelsslægter i Norge. III, 247<sup>28</sup>.
  - Henrik Jörgen Huitfeldt. III, 24724.
  - Huizinga, A. H., Lessons of Peloponnesian war as devel. in speeches of Thucydides. I, 10266b.
  - Hull, E., Mount Seir, Sinai, and Western Palestine. 29164.
  - -a. J. B. Greene, Route of the Exodus. I, 204.
  - Hulthausen, Fr., Über d. Tanz. II. 7639.
  - Hultzsch, E., Buddhist Sanskrit Inscr. I, 56185.
  - - Sunga Inscr. of the Bharhut stûpa. I, 57142.
  - — Fragm. of Gûhasêna of Valabhi. I, 59152.
  - Copperplate grant of Dhrûva II. I, 59158.
  - Sårnåth Inser. of Mahîpâla. I, 62174.
  - Humann, G., Kunstgeschichtl. merkw. Einzelheiten in Essen. II, 110<sup>58</sup>.
  - Hummel, A., s. Dorenwell, R. — J. G., Zwei Urkk. v. 1458 u. 1408. II, 12877.
  - Hundeshagen, B., (Ausgrabung zu Wiesbaden 1816). II, 9087a.

Hunnius, F., 3 letzte Kapitel der Richter u. Sauls Königt. I, 218. Hunt, H., Dead Sea. I, 29151. - W., Somerset Diocese. III, 198821. Hunter, W. W., Imperial Gazeteer of India. 2d. ed. 4211. Hunvalfy, P., Jirecek u. d. Hussiten. II, 297127. - - Wie die Rumanen Gesch. machen. III, 18968. – — Hogyan csinálódik némely história. III. 145128. Hunziker, O., Rousseau u. Pestalozzi. III, 16989. Hurter, H., Sct. Bernardi libri de consideratione ad Eugenium III. II, 82886. \_ s. Patrum. Husen Jainul Abedin, Imam Ali bin, Sahife Kámilá; or the great blessings. II, 17646a. Huszka, J., Magyar diszitő styl. (Ungarischer Dekorationsstil). III, 152199. Hutter, H., 1. Chevaulegers-Regiment 'K. Alex. v. Ruísland'. III, 12081. Hutzelmann, O., Deutschlands erste Eisenbahn. III, 12484. Huxtable, Galatians. I, 14279. Hyde, J. W., Royal Mail. 1. u. 2. A. III, 197888. Hymans, L., Bruxelles. III, 280<sup>28</sup>.

# J. A., Letters.

Jackson , 283<sup>155</sup>. Jacobi, s. Sommerwerck, W. Jacobs, Ed., Markt u. Rathaus etc. II, 81098. - — Zur Bevölkerungsk. d. stolberg, Harzlande, II, 31287. - - Stahlschmiede zu Stolberg. II, 81288. —(Luther 1525 in Stolberg?) III, 1462. - - Stolberg-wernigeröd. Landgericht (um 1650). III, 25918. - Gesch. etc. Wernigerodes. II, 810<sup>27</sup>. - — Rektor u. Stiftsschule zu Wernigerode. II, 31129. - — Konsekration etc. in Wernigerode durch Volrad v. Halberstadt. II, 31130. - — Wüstwerden im 30 j.

III, Janesó, B., Gabriel Fabin Kriege; Beckenstedt. (Ungar.) III, 153214. 25918. - Kölcsey Ferencz &ete o - Kardinal Albrecht fordert d. Domdechanten etc. zuHalbermúvei. III, 153215. Janicke, K., Zur Gesch. Üben. stadt auf etc. III, 25914. - - Kardinal Albrecht verlangt II, 81767. vom Grafen v. Regenstein - - Mithoff. III, 26433. etc. III, 259<sup>15</sup>. - (—) Mittendorff. III, 264°. Jacobsen, A., Evangelienkritik Janitscheck, H., Eitelberger. Ш, 16265. u. Papiasfragm. I, 18947. - — Quellen d. Apostelgesch. Janner, F., Bischöfe v. Regenste. I, 14168. 6. 7. II, 9722. 829103. Jacoby, L., Zur Gesch. d. - - Schotten in Regensbu:.. Juden in Schlesien. I, 40147. etc. II, 9727. Jäger, A., Landständ. Ver-Janowsky, Zur Gesch. 4 Dermatologie. 1. I, 17347. fassung Tirols. 2. II, 12662. Janssen, Joh., Gesch. d. dt. h - Gust., s. Handwörterbuch d. Zoologie. Volkes. 4. (1.—12. A. III. 13<sup>48</sup>. 81<sup>229</sup>. - J., Baurechnungen v. Tonndorf u. Mühlberg. II, 12179. Jaquet, G., Juden Polem :-Litauens. I, 40125. - — Kurmainz u. Duderstadt i. d. J. 1477-79: nach e. Jastrow, J., Rom. Kaisere: gleichz. Aufzeichnung d. Duderin ihren neuesten Darste.lungen. I, 1203a. städter Stadtschreibers. 81841. - Gesch. d. dtsch. Einheit-- - s. Urkundenbuch v. Dudertraumes. III. 442; vgl. JR. 1888, II, 395113. stadt. - (O.), s. Schlosser, F. Ch. - Nitzsch u. Wirtschaftsgesch. III, 4821. Jähns, M., Heeresverfassungen u. Völkerleben. 2. A. - Moris, Hajjug. I, 381\*4. I, 181<sup>105</sup>. Jatts. I, 4425. Jackel, H., Zum urkundl. Itinerar Jaworski, J. L., Reise in Herz. Heinrichs IV. II, 1481. Afghanistan. II, 180123. Jay, J., Vergennes. III. 2778. J., Gotteshäuser d. Stadtpfarre Freistadt. III, 13278. Ibach, J., s. Vigouroux. F. Jaffé, Ph., s. Regesta pontif. Ibn Hajar, (Ausgabe s. Werke. Π, 17644. Romanor. Ibrahim, Abli Jusuf Jakub ben. (Jagemann), Stammtafel d. Kitāb alcharāg. II, 186<sup>21</sup>%. Ideville, H. d', Memoirs; by Hauses Fürstenberg. III, 11016. - Stammtafel d. Hauses Leiningen. III, 11116. Marshal Bugeaud; trad by C. M. Yonge. I, 1922. III, Jahrbuch, Bremisches. 2. Ser. 1. III, 26465. - Ambassade du Comte Ross . – Egerer. III, 157<sup>26</sup>. Debuts de Pie IX etc. III. - geograph.; ed. Behm. II, 18. 220154. Jeaffresson, J. C., Real Shelley. III, 199<sup>442</sup>. - d. Pressburger Comitats-Vereins 1882-85; hrsg. v. L. Wágner. III, 14294. Jeans, J. S., England's Supre-Jahresbericht, theolog. Bd. 5; macy. III, 187196. Jebb, R. C., Bentley; Übers. ed. A. Lipsius. II, 8088. v. E. Wöhler. III, 201492. Jakab, Al., Österreich. Geheimpolizei in Ungarn. III, 14078. Jedlicska, P., Beitrr. z. Gesch. Jaksch, A. v., Handschriftfragm. d. Jesuiten. III, 149171. d. Steierisch. Reimchropik. Jeep, L. A., Diokletian. I, 126 ... II, 56°b. 1226.7. Jeffries, B. J., Aerical voyage acr. Engl. Channel. III, 279127. - Handschriftenfragm. d. Vita Gebhardi. II, 41<sup>2</sup>. 122<sup>5</sup>. Jeitteles, A., Bruchstück aus - Schematismus der Erzdiöz. Rudolfs Weltchronik. II, 562a Unterkärnten. II, 12660. Jelinek, Bř., Schutz-u. Wehrbauten a. d. vorgeschichtl. Zeit. - Zu Gerhoh v. Reichersbergs Schrift adversus Simonia-II, 976. cos. II, 327<sup>71</sup>. Jellinek, Ad., Jüd. Stamm in

nichtjüd. Sprichwörtern. 3

— G., u. J. Plivnicz, Verhältn. Kroatiens zu Ungarn. II, 299<sup>156</sup>.

Jenkins, H. M., Gwynned. III, 274<sup>78</sup>.

Jennings, L. J., Correspond.
 of Croker. 2. ed. III, 183<sup>91</sup>.
 — a. Lowe, Psalms. Books III.
 IV. V. 2<sup>d</sup> ed. I, 27<sup>117</sup>.

S., Röm. Heerstraße Brigantium ad Rhenum. II, 12875.

— Graber d. Bronzezeit in Gampun-Bendern. II, 128<sup>76</sup>. Jensen, Chr., Weihnachtsbräuche aus Nordfriesland. II, 137<sup>84</sup>.

— Nationaltracht d. Sylterinnen. III, 65<sup>28</sup>.

— P., II Rawl. 51, b, 1—31. I, 12<sup>25</sup>.

De incantamentorum seriei que dicitur surbu tabula 6.
 I, 14<sup>46</sup>. 19<sup>72</sup>.

— W., Aus den Tagen d. Hanse. II, 142<sup>157</sup>.

Jentsch, Rundwall bei Guben. II, 980.

Name Dresdens. II, 118<sup>38</sup>.
 Beitrr. z. Glazialhypothese.
 II, 132<sup>28</sup>.

- Gesichtsurnen v. Jetzow. II, 139<sup>108</sup>.

Jentscher, K., Komotau. III,

15828. Jephson, Henry, Irish Parlia-

ment 1782. III, 18284.

Jesse, Cpt., Brummel. III,

195<sup>871</sup>. 201<sup>490</sup>. Jessen, Apollonius v. Tyana u. Philostratus. I, 122<sup>14</sup>. 157<sup>173</sup>.

Ihering, R. v., Zweck im Recht. s. JB. 1883, II, 39086.

Ihme, A., Berichtigungen betr. Fleckenstein. III, 10740.

Ihne, W., History of Rome. I, 1922.

Jhulekha, Jami Yusuf, II, 191848.

Jillson, Cl., Revolutionary relic. III, 278<sup>118</sup>.

Jimenez de la Espada, M., Tres cartas de fr. Juan de Zumárraga etc. III, 225<sup>87</sup>. Jireček, Jos., Zur Gesch. d.

Juden in Böhmen. I, 87<sup>85</sup>. — Jan Hodějovský z Hodě-

jova. III, 160<sup>48</sup>. Iken, Fr., (Briefe z. Reformationsgesch. Bremens). III, 264<sup>68</sup>.

3. | Ikiat-Bey, Contes popul. turcs. II, 198879.

Conte turc., l'eau simée
 d. jeunes filles. ib.

Ilg, Meytens. III, 41<sup>80</sup>.
 A., Pollak. III, 41<sup>78</sup>.

Messerschmidt; mit Beitrr.
 J. Batka. III, 12267.
 146<sup>189</sup>.

Ilgen, Th., Rheinisches Archiv.
1. II, 1021.

Illing, C. E., De antidosi. I, 10788.

Ilwof, F., Anfange d. dtschn.
 Theaters in Graz. III, 18260.
 Imbault-Huart, Cam., Miscell.
 chinois. I, 58<sup>111</sup>.

Imhoof-Blumer, F., Beitrr. z. griech. Münzkunde. I, 8381.

— a. Percy Gardner, Numismatic commentary on Pausanias. I.: Megarica, Corinthiaca. I, 85%.

Inama-Sternegg, K. Th. v., Zur Verfass.-Gesch. d. deutsch. Salinen. II, 3084.

Indien. — Verschiedenes über I. I, 43<sup>14</sup>.

— Sprachenrechte. I, 43<sup>15</sup>.

Indrajî, Bhagwanlal, Transcript a. transl. of the Bhitari Lat Inser. I, 58<sup>146</sup>.

— Copperplate grant of Dahrasena. I, 60<sup>168</sup>a.

— Inser. of Aśokavalla. I, 62<sup>175</sup>.

Ingle, E., Local institut. of Virginia. III, 27088.

Ingram, John H., Traditions of Gr. Brit. 2. S. III, 189 and Ingravalle, V., Origini di Maglie in Terra d' Otranto. II, 211 134.

Inheiden. — Pfahlgraben. I 89<sup>25</sup>.

Innes, (P.) R., Bengal Europ.
 Regiment. I, 67<sup>214</sup>. III, 194<sup>846</sup>.
 Inquisition, ce qu'elle était, ce

qu'elle a fait etc. II, 334<sup>151</sup>.
Instructions rel. to entries under
the homestead etc. III, 291<sup>215</sup>.
Intra, G. B., Braghirolli. III,

221<sup>174</sup>.

Inventaire d. archives de la ville de Bruges, 1; ed. E. Gailliard. III, 280<sup>81</sup>.

(— somm., vgl. Rott, Ed.)
Jochner, Gg. M., Türkenkrieg
1683. Teilnahme d. fränk.
Kreises. III, 123<sup>72</sup>.

Jörgensen, A. D., Sönderjyl-

lands udlemmelse i danske Krone. III, 252<sup>87</sup>.

— Stensen. III, 256<sup>90</sup>.

Joffe, A. J., Beitrr. z. Gesch. d. Amoraim. I, 8484.

Johan III, ryskt bref. III, 234<sup>15</sup>. Johannes, A., Kommentar z. Obadja. I, 27<sup>105</sup>.

Johannes Burchardus Argentinensis, Diarium; ed. L. Thuasne. II, 261<sup>668</sup>. 829<sup>96</sup>. III, 208<sup>1</sup>.

Johansson, J., Noraskog. 3. III, 242<sup>119</sup>.

John, C., Verhör d. Katilinarier. I, 115<sup>81</sup>.

Johnson, Dryden a. Pope; with Notes by A. Milnes. III, 199488a.

G. J., Legal Hist. III, 191<sup>258</sup>.
 S., Oriental Religions; Introd. by O. B. Frothingham. I, 176<sup>58</sup>. II, 187<sup>267</sup>a.

Jolly, J., Tagore Law lectures. I, 54<sup>121</sup>.

Jolly, Ph. v. III, 12145.

Jones, Ch. C., Capture of Fort Mc. Allister. III, 289<sup>908</sup>.

— (jr.) Seizure a. reduction of Port Pulaski. III, 288 198.
— E. R., Cowen. III, 200478.
— G. S., Cave myth of Amer.

Indians. III, 268<sup>21</sup>.

— H., Charlotte, Pr. of Wales.
III, 201<sup>481</sup>.

- Th., s. Froissart.

Jonsson, F., (Skaldenverse über Olav Trygvessön). II, 279<sup>46</sup>.

Joppi, V., Documenti Goriziani. II, 12986a.b. 227278.

Documenti su Cormons,
Parenzo e Pola. II, 243<sup>449</sup>.

 Statuto d. collegio Pratense

di Padova. II, 248<sup>468</sup>.

Jordan, Th., Beginnings of civil war. III, 288<sup>190</sup>.

Josa, Ant. M., Antonii de Padua sermones in laudem Virginis Mariae. II, 228<sup>885</sup>.

Josenhaus, J. III, 11750.

Joseph, P., D. Folterung e. Münzverbrechers. III, 102<sup>21</sup>. Josephus, Opera; ed. B. Niese. 2. I, 24<sup>26</sup>.

Joss, G., Predigt d. Chrysostomus. I, 164<sup>228</sup>.

Jostes, F., Drei dtsche. Schriften Veghes. II, 72<sup>21</sup>. 130<sup>14</sup>.
 — Waldenser u. die vorluther.
 Bibelübersetz. II, 229<sup>804</sup>.

342<sup>211</sup>.

- of Derbyshire Society. 7; Kaalund, Kr., Reykjaholts-Kanitz, F., Prähist. Bleiwagen ed. Ch. J. Cox. III, 188205. Máldagi. II, 27945. aus Rossegg. II, 12551. — (Runenreim etc.) II, 27946. Jozzi, O., Chiesa e vescovi di Kápolnay, Aufzeichnungen Acqui. II, 20690. Καββαδίας, Π., 'Αγάλματα Max' I. über d. Einnahme v. Irinyi, V., s. Siebmacher. èν Έπιδαυρία. Ι, 7787. Wien und Stuhlweißenburg. - Έπιγραφαί ἐν Ἐπιδαυρία II, 7110. 29070a. Irische Rebellion. 1641. — Haltung d. Klerus. III, 17851. (συνέχ.). Ι, 7787a. Kappeyne van de Coppello. Κορινθιακόν κιονόκρανον Irmer, Gg., Nordostsee-Kanal. J., Abhandl. z. rom. Staats-III, 6680. έχ τῆς θόλου τοῦ Πολυχλείτου. recht; aus d. Holl. v. M. I, 7789. Irmischer, s. Luther, M. Conrat. 1. Comitien. I. Irving, W., Columbus. 11846. – —) Ausgrab. auf Kephallenia. I, 7848a. 20725. Karabacek, Martabani-Seladon-Frage. I, 68230b. If sleib, S., Moritz v. Sachsen geg. Kade, B., (Hymnus auf d. hl. Karl V. III, 9396. 248 (Mitte). Adalbert.) II, 36<sup>12</sup>. - Eroberung Egyptens durch d. Araber. II, 186 288. Italien. - Il Valore Italiano. Kahlbrandt, E., Innere Ent-III, 219<sup>148</sup>. wickelung d. livld. Synode. Karácsonyi, J., Magvarország - Esposizione Generale Italiana. III, 6090. és a nyugati egyházszakadás. Lezione per la storia del risor-Kamerhöfen. - Münzfund. II, (Ungarn u. das große Schisma.) gimento ital. III, 219148. 139120. II. 296184. Jubilaen, die musikalischen 1885. Kaemmel, O., Im Herzogt. Karethen. II, 16282. III, 4185. Friedland. III, 2881. Karl d. Grosse. - Reiterstatue. Judeich, W., Casar im Orient. III, 106 94. - Wallensteins Verrat. III, 3098. I, 11588. Karl XII. - Sieg bei Riga. Julien, F., Lettres d'un pré-Kagelmacher, E., Visconti III, 5418. curseur. I, 63185. u. König Sigismund. II, 7110. Karl Friedrich August v. Meckl.-Jullian, C., Guerre civile qui 247508. 28960. Strelitz. III, 74188. suivit la mort de Néron. I, Kahlenberg, C., Djidda u. Karlowa, O., Rom. Rechts-12480. Hodeidah. II, 17999. gesch. 1. I, 11636. 12961. Jung, J., Germanen an d. Donau. Kaibel, G., Dionysios v. Hali-Karlowicz, J., Chata polska. I, 12745. II, 13781. karnass u. d. Sophistik. 8591a. Zur fer-Frage. III, 68<sup>188</sup>. - - Infl. d. langues orient. Jungfer, Joh., Großer Kurf. u. Kaiser, C. A., s. Esseiva, P. sur la langue polonaise. 193880. Friedr. v. Homburg. III, 8647. - V., Platon. Michelangelos; Jonas. II, 259641. Jungmann, B., Dissertationes Karlsruhe. (Verschiedenes über K.) III, 11116. sel. in hist. ecclesiast. 5. II, Kaiserurkunden zu Nürnberg. 598. 6511. 82120. 32448. Karlsson, K. H., Skattelängd II, 369. 32776.77. 334150. Kalkar, O., Ordbog. 8**-9**. från östra Westmanland, II. II, 282<sup>63</sup>. Jungnitz, J., Gesch. d. Dörfer 2634. Ober-u. Nieder-Mois. II, 1506. Kallee, E. v., Militar. Bedeut. - Permbref från Westmand. Grenzwalls. II, 760a. 869. Junot, Mad., Memoirs; (Transl.). land. II, 2645. I, 1928. — Kastell v. Köngen. II, 865. - — Förhållandet mellan lands-Jurien de la Gravière, Marine Kálmány, L., Boldogasszony. lagens båda redaktioner. II. II, 287 17. 26518. d. Ptolémées et d. Romains. I, 119<sup>58</sup>. 131<sup>78</sup>. Kalousek, Jos., Gesch. d. böhm. - — Aspen**äs och Fånö-ät**ternas Just, F., Beitr. z. Pestgesch. Gesellsch. d. Wissensch. etc. härstamming. II, 26624. (in Puchberg). III, 13155. III, 164 78. Karolyi, Arp., s. Monumenta Juste, Th., Soulevement des Pays-Bas. III, 228<sup>5</sup>. Kaltenborn, Torstensson. III, r. Hung. 28642. J., Verschwund. Ortsch. im — Mercy-Argenteau. III, Kaltenbrunner, F., Willebrief Stuhlweißenburger Komitat. 22915. f. d. Röm. Kirche von 1279. (Ungar.) II, 297134. Karstens, W., Justi, s. Flathe. II, 288<sup>864</sup>. Sachsischhessische Beziehungen. III. Jūsuf Asāf, Riwājat attawāf - Röm. Studien. 2. haul el-ard fi tamanin jaum 82018. 9325. (tour d. monde en 80 jours Kasaid-i-Badar Chach 3. A. II. - F., s. Regesta pontiff. v. J. Verne). II, 192369a. Iványi, István, A tiszai ha-Kamenícěk, Fr., O vnziku 191349. Káshifi, Mulla Hus., Asrare prvých dvou kollejí Jesuitstárörvidék (Gesch. d. Militarkých na Moravě. III, 157<sup>22</sup>. Kasimi. 4. A. II, 190<sup>316</sup>. grenze d. Theifsdistrikts). III, Kandra, K., Komitat Szerencs. Kasinath Trimbak Telang. II, 297186. 151 198. s. Telang. Ixart, J., s. Melo, F. M. - - Szabolcs megye alakulása. Kastromenos, P. G., Monuverzeichnis der desprochenen rudikarionen.

Agnes Smith. I, 7212b. Katalog, Antiqu., v. F. A. Brockhaus' Sortiment (Noordens Bibl. 1.) vgl. JB. 1883, II, 348<sup>39</sup>.

(- der 'Antiquaires de l'ouest' etc.) II, 11<sup>17</sup>b.

Katanow, Th., Goldener II, 192357. Kukuk.

Katsch, Reinprechtspölla. II, 12486

Katzer, Joh. Streit zwischen Friedrich III. u. s. Bruder Albrecht *VI*. II, 128<sup>17</sup>.

Katzerowsky, W., Leitmeritz im 2. schles. Kriege. 157<sup>85</sup>.

Kauffmann, P., s. Alsace-Lorraine.

K au f m a n n, D., Buxtorfs Aruchhandschrift. I, 3651.

Egy ókori zsinagóga fölfedezése Tunisban. (Ungar.) I. 8770.

 — Martyrs d'Ancone. I, 3897. - -- Bendit Ahrweiler,

41149.

- G., Karoling. Annalen. II, 2448.

- — Konrad III. II,  $52^{14}$ . - N., Vervollkommnung der

aristotel. Naturphilos. durch Thomas v. Aquin. II, 340191.

Kaulen, F., Assyrien u. Babylonien. 3. A. I, 182<sup>121</sup>.

- s. Wetzer, L. H.

Kautzsch, E., Keniter. I, 25 76. Kâvyamâlâ - nâma - sâhityagranthânâm samgrahah. I, 62179.

Kawerau, G., (Luthers Vorles. über Richter). III, 27.

- Zu Luthers kl. Katechismus. III, 886.

- - s. Luther, M.

- Wald., Rolle. III, 2578.

Kayser, s. Rasse Ahmed en-Naceur.

- Zur Gesch. des *30*j. Krieges in Oberhessen. III, 1011.

F., Nikolaus V. u. d. Türken. II, 260657. 82996.

- Nikolaus V. u. d. Juden. II. 20289. 82997.

Kayserling, M., Moses Mendelssohn u. Sophie Becker. I, 41 151.

Kazinczy, G., Hexenprozefs 1731. III, 149166.

Keary, C. F., s. Henfrey. Keb bel, T. E., Toryism. III, 190<sup>289</sup>.

ments of Athens; transl. by | Keene, H. G., An Indian vil- | Kempe, A., Island lage. I, 4541.

- Sketch hist. of Hindustan. I, 65196. III, 202598.

- — Mediaeval India; Chagatai Conquest. I, 66 200.

- (-) Conquest of Hindustan. I, 66206.

Keese, W. L., Burton. III, 284158

Keidel, Sittliche Wirkung d. Reformation in d. Ulmischen Kirche. III, 11527.

Keil, B., Analecta Isocratea. I, 106 79.

- Zu d. Simonid. Eurymedonepig. I, 10056.

C. F., Voraussetzungen etc. d. neuen Kritik d. A. Testam. I, 2292.

- - Brief an d. Hebraer. I, 14389.

Keilhack, Interglaziales Torflager v. Lauenburg. II, 13229.

Keintzel, G., Konsonantismus d. Mittelfrank. vergl. mit d. Siebenbürgisch-Sächsischen. II, 28748.

Keinz, F., Gründung d. Klosters Waldsassen. III, 12135. Keiper, (Pers. Eigennamen b. d.

Alten.) I, 688. Keisd, Lehrergehalt in. 150187.

Kekulé, R., Nochmals d. Ostgiebel d. Zeustempels zu Olympia. I, 7740.

Kelchner, Pergamentdruck d. Agenda eccl. Moguntin. II, 7588. 94108.

Keller, J., (Verschiedenes üb. römische Funde u. Inschrr.). II, 88<sup>5-11</sup>.

- L., Reformation u. d. älteren Reformparteien. II. 69<sup>28</sup>. 341 908. III, 1145.

- (Staupitz als Waldenser etc.) III, 1246.

S. v., Aus Blüchers Leben in Treptow. III, 79<sup>215</sup>.

Keller-Escher, C., Escher vom Glas. III, 16725d.

Kelles. -- 'Die von K.' 57<sup>51</sup>.

Kellner, W., Altertümliches aus Hungen. II, 9883-84.

- Grafschaft Hungen an Hessen. III, 1015.

Kemál-ud-din, Shaik Muh., Sharh - i - Akaïd - un - Nasafi. II, 187<sup>868</sup>.

enligt Gragas. II, Kennedy, T. J., Pt

ghing. I, 4424. Kerber, P., Gesch.

stein. II, 1495. Kerekes, Sam., B

III, 140<sup>79</sup>. Kerler, Trudpert. I

Kern, H., Plaats uit wansa. I, 5089.

- Een werk ove v. Ceilon. I, 6816 - Geschied-en or

dige naspor. in Br I, 64187. - Betrekkingen Achter-Indië en In-

64 190 - — Sanskritopschr

kasih. I, 65<sup>191</sup>. - - Sanskrit Inscript I, 65199.

- - Sanskrit-inscript v. d. Javaan. vorst. Kerr, A. W., Bankin

, III, 197885. Kerschbaumer, A., Stadt Krems.

128<sup>28</sup>. 831<sup>124</sup>. II - Herzogshof z II, 12324. III, 182

Kersers, s. Buhot 8 e r s.

Kerslake, T., Libert research. III, 1912

Kefsler, Ig., Relief südl. Hahnenthurme burger Münsters, I

Keuffer, Stadtarchiv II. 94118.

Keussen, H., Stellung stadte unter Friedr II, 7118. 10686; 1883, II, 416<sup>981</sup>. - Urkundenarchiv

II, 108<sup>38</sup>. - — Stadtköln. Kopien

– — Bollheim u. s. II, 11158.

- Studienzeugnis Köln f. Bernh. v. S 9885.

– 🕳 s. Regesten (Kč 🗆 - - s. Schmidt, \

Key, E., Försök till Tidningspressens his 24094.

Khán Bahádur Haji Ghu homed Munshi - Mu farsi. 3. II, 195405.

Khayyatt, Mgr., Out

II, 189<sup>190</sup>. stein. III, 11756. 201508 - - Runen, Steinmetzzeichen Kigr, A., N., Norges Land og Kirkpatrick, A. F., I Mac-Folk. 2. III, 24886. cabees 3, 48. I, 28<sup>141</sup>. u. Hausmarken. II, 28261. Kiel. - Bericht über d. Univ.-Kifs, A., Uj Magyar Athénás. Klemming, G. E., u. J. G. Bibliothek. III, 6686. Magvar Plutarch. Nordin, Svensk Boktrvekers-1. 149168 Kielhorn, Copperplate grant Hist. III, 24095. of Vakpatiraja of Dhara. I, - L., Szulejman  $\emph{I}$ . hadjárata K(lenz), H., Glinecke-Neu-61 166. Magyarország ellen. (Erster strelitz. III, 74139. - Copperplate grant of Sila-Kletke, G. H., s. Michael, C. Feldzug Solimans gegen Unditya I. of Valabhî. I, 59188. garn.) II, 290 78. Klimasch, Codex Teplensia. II, 842 909. Kiem, Mart., Muri-Konventua- Magyarország történelme. len 1684-1776. III, 16982. Klimmstein, s. Köhalmi. II, 29288. Kiene, P., Forvest. III, 17518. Klingenstein, H., Kuhr. III. Kifsling, A., Pyrrhus. I, 11219. 198419. 9017. Kitab taalim ul kuraa. Kienle, Liturg. Bilder a. d. Klingspor, C. A., Minnen från 194<sup>888</sup>. Kathedr. v. Mailand. II, 288401. flydda tider. III, 23647. Kitts, E. J., Castes a. Tribes Kiepert, H., Atlas antiquus. Klingspor, V. M., bref till Adlerin India. I, 4314. 8. A. I, 71<sup>10</sup>. creutz. III, 23978. - — Caste and Custom. - - Karte v. Iran. II, 17866. Klix-Kamenz, T. F.. Familie 66<sup>90</sup> 7. - - s. Generalkarte. Lessing. III, 99110. Klaić, V., Gesch. Bosniens; Klöden, G. A. v., Colberg. - - s. Mommsen. übers. v. J. Bojničic. II, III, 79210. - R., Polit. Wandkarte v. Afrika. 29178. II, 17869. Klöpper, A., Bemerkungen z. Klamroth, Ausz. aus d. Evand. Urteil d. Josephus üb. Johan-- — Physik. Wandkarten v. gelien b. Ja<sup>c</sup>qûbi. II, 185<sup>227</sup>a. nes d. Täufer. I, 28<sup>143</sup>. Afrika. ib. Klasen, F., Pelagianistische - Glauben u. Werke im Kiew. -Judenverfolgungen. Kommentare. I, 165246. I, 40<sup>186</sup>. Jakobusbriefe. I, 143<sup>84</sup>. Cleemann, O., Grenzbefesti-Klopp, Onno, Josef I. u. d. Kihn, H., Möhler. III, 12149. gungen in Bayern z. Z. d. span. Kindere, s. Vanderkindere. Katholiken-Verfolgung in Ir-Erbfolgekrieges. III, 120<sup>19</sup>. land. III, 18176. Kindler von Knobloch, J., Kleiermanns, J., Dritter Orden v. d. Busse d. hl. J., - Fall d. Hauses Stuart. Goldenes Buch v. Strafsburg. II, 7818. 12. III, 18174. 26194. Dominicus. II, 884146. King, E. E., Prince in Ezekiel. Klügmann, A., s. Gerhard, Ed. Klein, J., Röm. Thonwaren-I, 2699. Klüpfel, K., Aus Fallatis Tagefabriken v. Köln. II, 10410. - H., Battle of Bladensburg. büchern etc. III, 11521. - Röm. Votivara aus Bonn. III, 281 144. Kluge, E., Plan von Altona; gez-II. 10514. von A. Hass'l. III, 82251. - Buchanan. III, 287<sup>175</sup>. W., Bathykles. I, 92<sup>13</sup>. Knabenbauer, J., Commentarius in Job. I, 27<sup>125</sup>. King Watts, s. Watts. Klein-Salisburgsche Kirche. III, Kingdon, Adam, Gordon. III, 55 30a. Knauer, V., Grundlinien z 186165. Kleinow. - Wend. Begrabnis-Kipling, J. L., Ivory Carving. aristotel.-thomist. Psychologie. statte. II, 188100. I, 67224. II, 840198. Kleinpaul, R., Menschen- u. Kirchenlexikon, s. Wetzer, Knebusch, Dr., Karte v. Gr.-Völkernamen. I, 17282a. Müritz etc. III, 75188. Knight, G. W., Land grants L. H. Kirchhammer, A., s. Feldzüge. Kleinstäuber, G.H., Studien-Kirchhoff, Ad. I, 8268. in North West. III, 27577. Anstalten zu Regensburg. 3. Knobloch, W., Kalender. II, III, 120<sup>15</sup>. – — Selbstcitat Herodots. I, 9845. 190828. Klélé, J., Hagenau zur Zeit d. Altthessal. Grabschrift. I, Revolution. III, 1047. Knod, G., Bauernkrieg im 9955 Klemm, A., Beitrr. z. Gesch. Elsafs. III, 1042. v. Geislingen. II, 8720.

(—) Baurifs z. Turmhelm - Albr., Buchhandel in Leipzig. — — Wimphelingiana. III, 106 17. II, 12070. 71. III, 2499. - Zur Biogr. etc. d. Beatns - Alfr., Oxusmund. während d. am Strafsburger Münster. III, Rhenanus. III, 10628. Altert. II, 17866. 10625. Knoell, P., s. Eugippius Knötel, A., Belagerung v. Ghts. - s. Peschel, O. - Herald. Forschungen. III, 11634. Kirchlechner, K., Maximilian 1807. III, 8714. als Jäger. III, 1261. Knoke, F., Zu d. Felding d. - Reisestudien, bes. im Bay-Kirchner, J. E., Zeugenausrischen u. Frank. II, 8735. Germanicus 16 n. Chr. L. 12426, II, 648. sagen in d. Rede wider Neaira. - Beitr. zu d. Oberamts-I, 8486. beschr. v. Hall u. Gaildorf. Knollys, Major H., Engl. Life Kirkland, Chr., Autobiogr.; III, 116 39. in China. I, 1922.

Knonau, s. Meyer v. Knonau. Knoop, O., Volkseagen etc. v. Hinterpommern. II, 18782.

Knopp, J. N., Krementz. III,

Knothe, H., Berka v. d. Duba auf Mühlberg. II, 11741.

- Zur Genealogie der Berka v. d. Duba. II. 11744.

- Älteste Besitzer v. Gabel-Lämberg. II, 11742.

- Nachträge z. Presbyterologie v. Zittau. II, 11746.

- - Stellung der Gutsunterthanen in der Oberlausitz. II, 119<sup>61</sup>.

Knowles, J. Hinton, Sharaf the thief. I, 48 90.

- — Dictionary of Kasmiri proverbs. I, 4818.

- Prince threetimes shipwrecked. I, 4819.

- Kangar or Kangri. 68228

Knox, A., s. Sweet, A. E. - Th. Fr., Catholics under penal laws. 2. Letters of Allen. III, 192<sup>800</sup>.

Knuth, G., Hallesche Dichterschule. III, 4164.

Kobbe, W., Lebenserinn. III, 261<sup>26</sup>.

Kobelt, W., Exkursionen in Nord-Tunis. 1-3. II, 182163.

- Kolonis. in Afrika. II, 182164.

- Reiseerinn, aus Algerien u. Tunis. II, 182165.

- — Skizzen aus Algerien. II, 188<sup>188</sup>.

Kobers Bestattung. III, 5869. Kobler, A., Heilige in fürstl. Familien. II, 140<sup>125</sup>. 323<sup>41</sup>. Koch, Aus Leipzigs Vergangen-

heit. III, 9760. – Ad., Hermann v. Salza. II,

15754. 82851.

- Anna, s. Taylor, M. H.

- E., Heumanns Randbemerkungen z. Saalfelder Kirchenbuche. III, 9211.

- Friedr., 10. Inf.-Regim. 'Prinz Ludwig'. III, 12022.

— H. H., Gesch. v. Eschweiler. 4. 5. II, 10949.

– Max, Ew. Chr. v. Kleist u. Heinr. v. Kleist. III, 80938.

— — Shakespeare. III, 198<sup>426</sup>.

--- O. V., V. J. Mörk-Hansen, E. Schiödte, Tegninger af Architektur. III, 257118.

— P., Astoria. III, 281<sup>147</sup>.

Kock, Paul de. III, 71196. Koczányi, B., u. A. Zunft, Magyar könyvészet. (Biblioth. Hungar.) 1884. II. 29292. Köcher, Ad., Lampadius. III,

26019. - - Hist. Verein f. Niedersachsen. III, 26468.

Ködderitz, Verhältn. Ludwigs d. B. zur Kurie. II, 9617.

Köhalmi (Klimmstein), J., Pázmány Péter. III, 13625. Köhl, Frank. Grabfund v. Flonheim. II, 91<sup>57</sup>.

(Frank. Graber.) II, 117.

Rom. Steinfunde. II, 8816. - Röm. Signum (?). II, 88<sup>20</sup>.

Etrusk. Bronzeschild. 9156.

Köhler, A., Grundanschauungen d. Koheleth. I, 27180.

K., Zur Gesch. d. Simultanrechts auf d. linken Rheinufer. III, 125117.

U., Numism. Beitrr. 1. Münzfunde auf Euboes u. in Eleusis. 2. Zur griech. Elektronpräg. I, 8888.

– Dass. 3. Solonische Münzreform. I, 9216.

- Grab-Steine u. Denkmäler. I, 8265a.

- Attische Inschriften auf Malta. I. 8265b.

- Attische Grabeteine d. 5. Jh. I, 10159.

- Wäscher u. Waschfrauen in Athen. I, 9529.

-- Potamos. I, 98<sup>50</sup>.

Köhne, W., s. Bergau. Köln. — Funde. II, 10511.

(Akten d. Univers. etc.) II, 10889.

Zum Dombau. II. 110<sup>55</sup>. Kölpin. - Fund. II, 188104. Könen, K. (C.), Urbevölk. d. Rheinprovinz etc. II, 214.

– — Liedberg, Römerwarte etc. II, 10519.

Köngen. - Römerkastell. II, 864.

König, A., s. Michael, C.

- G., Moor u. Torf. II, 188<sup>40</sup>. - F., Léonard de Vinci. II, 259648

- F. E., Falsche Extreme in d. Kritik des A. Test. I, 2887. - — Set u. Setiten. I, 25<sup>62</sup>.

 Religious hist. of Israel; transl. by A. J. Campbell. I, 80188.

- J., Universitätskapelle im Freiburger Münster. II, 8582. Necrologium Friburgense.

2. III. 11116.

Könnecke, Cl., Hebr. Namen in der LXX. I, 2854.

Köpp, F., Attische Hygieia. I, 10268.

Köppen, F. v., Hohenzollern u. d. Reich. III, 464.

Koerber u. Rathmann. (Fuldaer Gymnas.). III, 9888. Körner, A., s. Bergau.

- A. E., De epistulis a Cicerone post reditum datis. I, 1096.

- J., Bürgerl. Rechte u. Pflichten etc.; deutsch von J. H. Schwicker. 3. A. III, 158991.

Körte, G., s. Gerhard, Ed. Koerting, H., Neulatein. Dichtung. II, 7481a.

Köstler, Ungarnschlacht etc. II, 286<sup>35</sup>.

K., 'Bredingen' Lamberts. II, 4780, 11493.

Köstlin, J., Luther; transl. by Elizab. P. Weir. I, 1929.

Köth-Wanscheid, s. Dael v. Köth-Wanscheid.

Köváry, L., Geist d. Feudalismus. II, 295109.

- Denkmäler Siebenbürgens. II, 297185.

Koffmane, G., Zu Luthers Briefen u. Tischreden. III, 211.

Kofler, Fr., Angebl. Probus-Wall im Vogelsberg. I, 13281. - Limes roman, u. e. neue

Römerstadt. II, 758. - Quecksilber b. Niederwiesen. III, 10112.

- Pfahlgrabenkastell bei Langsdorf. II, 8986.

- — Neuentdeckte Römerstadt stidl. v. Gernsheim. II, 9040.

- Vorrömisches, Röm., u. Nachröm. in Hessen. II, 9049. - — Hügelgräber im Muschen-

heimer Walde. II, 9080. - — Glauburg bei Lindheim.

II, 90<sup>51</sup>.

- — Hügelgrab im Mörfelder Wald. II, 9054.

- Wallburg auf Niederwiesen. II, 9055.

- Weissenstein in Rheinhessen. II, 94 106.

Kohl, Horst, s. Richter, G. Kohler, J., Zur Lehre v. d. Blutrache. I, 30185. 189801;

vgl. JB. 1888, II, 482<sup>816</sup>.

— Recht als Kulturerscheinung. I, 17874; vgl. JB. 1883, II, 392100.

— Rechtsgesch. u. Kulturgesch. I, 17874.

— Commenda im islam. Recht. II, 189<sup>300</sup>; vgl. JB. 1888, II, 421<sup>263</sup>.

— Moderne Rechtsfragen b. islam. Juristen. II, 189<sup>299</sup>.

Beitrr. z. germ. Privatrechtsgesch. 1. 2., s. JB. 1883, II, 483<sup>323</sup>.

- K., Emendations of Isaiah. I, 28<sup>43</sup>a.

Kohlmann, Ludolf v. Magdeburg. II, 54<sup>25</sup>. 115<sup>27</sup>. 330<sup>112</sup>. — Renaissancedecke zu Jever.

— Kenaissancedecke zu Je III, 266<sup>74</sup>.

Kohn, S., Zur neuesten Litt. über d. Samaritaner. I, 28<sup>146</sup>.

Kohn-Abrest, F., En Algérie. II, 183<sup>188</sup>.

— Tripolit. et l'Égypte d'après Schweiger-Lerchenfeld; expéd. angl. et soulèvement du Soudan. II, 183<sup>184</sup>. Kokides, J., s. Generalkarte.

Kolb, G. Fz., Kulturgesch.

3. A. I, 171<sup>12</sup>.

Kolbe, Vicelinus. II, 140<sup>127</sup>. Kolde, Th., Staupitz e. Waldenser etc. III, 11<sup>45</sup>. 12<sup>46</sup>.

— Die Heilsarmee. III, 196<sup>877</sup>. Kollányi, Fr., Nikolaus Oláh

u. Erasmus Rotterdamus. III, 153<sup>211</sup>.

Kollmann, (Blonder u. brün. Typus in Mitteleur.). II, 2<sup>8</sup>. Kolonitsch, Testament. III, 146<sup>137</sup>.

Kolozsvári, J., u. Cl. Óvári, A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyüjteménye. (Ungar. staatsrechtl. Denkm.) 1. II, 295<sup>116</sup>.

Koltai, Virgil, Czuczor Gergely élete és munkái. III, 153<sup>216</sup>. Komáromy, A., Zum Fidelitäts-

prozefs d. Brüder Mikes. III, 186 30.

— Georg Berényi. III, 144<sup>117</sup>.
— Tagebuch Berényis. III, 144<sup>118</sup>.

— Zur Gesch. d. freien Hajduken. III, 151<sup>194</sup>.

Konschegg, V., Vorstände d. Salzsudwerke in Aussee. III, 18290.

Konstantinopel u. Nicka, Ausflug nach. II, 185295.

Kopallik, J., Üb. d. Chrono-

logie des MA., s. JB. 1883, II, 866<sup>187</sup>.

Kopietz, J. A., Kirchengesch.
d. Fürstentums Münsterberg
etc. II, 1494.

Kopp, Barth. III, 11758.

Koppmann, K., Aus Hamburgs Vergangenheit. II, 142<sup>158</sup>. 148<sup>159</sup>. 167<sup>18</sup>. III, 69<sup>90</sup>.

-- Verhandl. Hamburgs üb. ostfries. Bieraccise. II, 166?.

— (Zum Hamb. Ostfries. Zollstreit.) II, 148<sup>163</sup>.

——(Geschichtsquellen Rostocks
1.) Tölners Handlungsbuch.
II, 180<sup>18</sup>. 165<sup>4</sup>.

— Zur Gesch. Rostocks. *I—IX*. II, 144<sup>176</sup>. Kopreiter, Weißenbacher. II,

Kopreiter, Weißenbacher. Π, 124<sup>86</sup>.

Koren, Kr., Filologer, Realister og Mineraloger. III, 248<sup>28</sup>.
 Kornbeck, C. A., Ulmische Miszellen. II, 87<sup>21</sup>.

Korth, s. Löwenfeld.

Kloster Dunwald. II, 108<sup>85</sup>.
 Koser, R., Staatsschriften aus d. Zeit K. Friedrichs II. III, 42<sup>2</sup>.

— Friedrich d. Gr. vor dem 7j. Kriege. III. 287<sup>57</sup>. Koskinen, Y., Finlands adel. II, 266<sup>25</sup>.

Kossinna, Karten d. Rheinland z. Römerzeit. II, 652.

Kossúth, L., Schriften aus der Emigration. Deutsche Ausg. 2. Subskr. 1. 2. III, 14291.

Kosters, W. H., Bijbelsche zontvloedverhalen met de Babylonische vergeleken. I, 2568.

Kostomarov, N., Mazepa och Karl XII. III, 286<sup>55</sup>. Kothe, B., Musikgesch. 4. A.

I, 173<sup>41</sup>. Kotzebue in Reval. III, 55<sup>25</sup>. Kovács, Gab., A miskolczi református fögymnasium tör-

ténete. (Gesch. d. Obergymnas. Miskolcz.) III, 150<sup>191</sup>.

Julius, Szilágyi (Sylvanus)
 üb. ungar. Eheschliefs. im 17.
 Jh. III, 148<sup>163</sup>.

Κουμανούδης, Στ. Α., Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς ἐν τῆ ἀγορῷ ἀλθηνῶν ἀνασκαφῆς. Ι, 74%. 981%. 10371b.

 - 'Αττικαὶ ἐπιγραφαί. I, 82<sup>68</sup>. 103<sup>71</sup>8. 105<sup>77</sup>8.

— 'Αττικόν ψήφισμα. ΄ 94<sup>25</sup>. Kränkel, Schulen in d. Fürstenberg. Baar. III, 11222. Krafft, W., Ultila. I. 158186.

— Westgotisches Reich. l.

Krahmer, s. Kuropatkin. Krall, J., Kalender d. Papyrus Ebers. I, 6<sup>81</sup>.

— Einige demot. Gruppen.
I, 889.

— Name d. Schreibers d. Chamoïs-Sage. I, 890.

— Neue kopt. u. griech. Papyrus. I, 8<sup>108</sup>.

Krallinger, J. B., Jugendfeste;
Nachtr. z. Gesch. d. Landsberger Schulwesens. III, 120<sup>17</sup>.

Kramer, G., Zur Jugendgesch. Zinzendorfs. Schl. III, 40<sup>63</sup>.

P., Beitrr. z. Gesch. des Realgymnasiums d. Franckeschen Stiftungen. III, 98<sup>81</sup>.

Kraus, E., Bruchstück d. Schwabenspiegels. II, 584b.

— F. H., Diptychon v. 8t. Maximin. II, 41<sup>27</sup>.

— Wandgemälde zu Liell.
II, 84<sup>27</sup>.

— s. Realencyklopādie.
— J. A., Alwalach. II. 29<sup>79</sup>.
100<sup>78</sup>.

Krause, Mithobius. III, 406. 26454.

— A., Tlinkit-Indianer. I, 186<sup>162</sup>.
III, 268<sup>162</sup>.

- Carl, Briefwechsel d. Mutianus Rufus. II, 78<sup>28</sup>. III, 4<sup>20</sup>. 91<sup>1</sup>.

- Melanthoniana. III, 312.

-- G., Diederich v. d. Werder. III, 4170.

— K. Chr. Fr., Angewandte Philosophie der Gesch.; hragh v. P. Hohlfeld u. Aug. Wünsche. I, 177<sup>21</sup>.

— (K. E. H.), Albert v. d. Möles. II, 317<sup>68</sup>.

Osenbrügge. III, 57<sup>43</sup>.
 Rus. III, 57<sup>48</sup>.

— Einhorns Bibelübersetzung.

III, 5744. — Provinzialkapitel d. M-

noriten in Lübeck. II, 14214.

— Roetock im Mittelalter.
II, 144175. 16917.

- Nachtrag zu d. Meckl. in Wittenberg u. Erfurt. II. 145<sup>184</sup>.

— Zu d. Versen im neuen Archiv IX. II, 72<sup>18</sup>. Krebs, J., s. Acta publ.

ш

II, 257619.

Krefting, O., Om Throndhjems Domkirke. II, 27218.

Krehl, Muhammed. Dogmatik. II, 188<sup>269</sup>8.

Kreisel, Ad., Adolf v. Mark. II, 6893. 330108.

Kreiten, Episode aus Bisch. Laurents Leben. III, 9014.

Kremer, A. Frh. v., Meine Sammlg. orient. Handschr. II, 17524.

- Nationalitätsidee u. Staat. I, 17875.

Krefs, Nürnberger Hochzeitsbuchlein. III, 12496.

Kretschmann, E., s. Wereschagin.

Kreuger, J., Bidrag till upplysningom Wisbys sajörattsliga etc. II, 142148.

Kreutzwald, F. K. III, 61108. Kreyczi, Fr., s. Urkunden aus d. Reichsfinanzarch.

Kreyfsig, H., Lehrer am Franciscaneum. III, 9878.

Krieg, F., Vorletztes Jahrzehnt d. Reiches Juda. I, 2112.

Krieg, der franz.-deutsche; Notizen e. kathol. Priesters. III, 47<sup>9</sup>.

Kriegschronik Österreich - Ungarns. 1. III, 12712.

Kriegshandbuch. - Aus einem K. von vor 270 Jahren. III, 251.

Krieger, J., s. Strafsburg. Kriegstötter, Palatialkapelle in Ulm. II, 8784.

Krimphove, C., Der heil. Ludgerus. II, 29<sup>75</sup>. 321<sup>27</sup>.

Kristensen, E. T., Folkeæventyr. III, 255<sup>79</sup>.

Krizkó, P., Besitz Kremnitz'. II, 297199.

Kröger, H., Einfluss u. Politik Karls IV. bei d. Besetzung d. Reichsbistümer. 1. II, 6822.

Krohn, Beitrr. z. Territotialgesch. d. Saargegend. 10887.

Kroker, E., Giebt es e. Portrat d. Aischylos? I, 10161.

Krone, H., Von Kalkutta bis Alexandria. II, 181<sup>138</sup>.

Krones, Fr. v., Katharine v. Brandenburg - Preußen علع Fürstin v. Siebenbürgen. III, 136<sup>26</sup>.

– Dalmatien u. Ungarn 1797—1801. III, 18968.

- H., Date of Dantes Death. Kropf, L., Ungar. Drucke in ausland. Biblioth. II, 293 100. Kroschel, Arnstädter la-

teinische Schule. III, 9879. Krosigk, K. v., s. Urkundenbuch d. Familie v. Krosigk.

Krshnavarma, Pandit Shya-

maji, Writing in ancient India. I, 54 190.

Krüdener, Juliane v. III, 5981. Krüger, G., Vieth. III, 2587.

Krusch, Br., (Gesta Francor.). II, 1445.

- B., s. Monumenta Germ. Kruse, G. R., Balthasar Denner.

III, 6861.

Kubary, J., Karolin. Inselgruppe. 1. Soziale Einricht. d. Pelauer. I, 189<sup>201</sup>.

Kubat, J., Badi al-Hamadânî. II, 191<sup>889</sup>

Kubicki, Schaltjahr in d. großen Rechnungsurk. etc. I, 10368

Kubinyi, Fr., Urnenfeld v. Felső-Kubin. II, 2836.

- — Bors im Arpáden-Zeitalter. II, 299161.

- — Wappen etc. der Vidffy de Mohora. II, 299<sup>170</sup>. Kubitschek, W., Erdtafel d. Julius Honorius. I, 12219.

Kuchenbuch, Runenspeer v. Müncheberg. II, 1088.

Lanzenspitze von Torcello. II, 1089.

Kübler, C., Aufzeichnungen Wiffels v. Munzingen. III, 1098.

Küchenmeister, 'Ein feste Burg ist unser Gott'. III, 885. Bestattungsarten. I, 17359.

Kühl, E., Gemeindeordnung in d. Pastoralbriefen. I, 14380.

Kühlewein, Armbrustschützen-Brüdersch. zu Ilfeld. II, 31289.

Kuhn, A., Quo die Cicero primam in Catilinam orat. hab. I, 114<sup>29</sup>.

Kuenen, A., Onderzoek naar het ontstaan etc. van de boeken des Ouden Verbonds. 2. witgave. (I, 1.) I,  $21^{18}$ .

— Einl. in d. A. Test. hinsichtl. etc.; deutsch v. Th. Weber. I, 1, Heft 1. I, 2119. - Critick van d. Hexateuch.

I, 22º0. - - National Religions etc.

I, 1922.

Afrikas. I, 12855. 167254.

Kürschner, Interessantes Blockbuch. II, 7585.

- J., Hugo Müller. III, 61 110. - - s. Anzeiger f. Bibliogr.

Küster, Kirchenordnung zu-Aachen 1578. III, 9012.

Kugler, B., Albert v. Aschen. II. 10944, 32882,

Kuhn, Ernst, Herkunft u. Sprache der Bewohner Ceylons. I. 4681.

Kuldscha. - Chines. Buddhatempel in. I, 53109.

Kulinyi, s. Löw, Im.

Kull, J. V., Studien z. Gesch. d. Münzen etc. d. Könige v. Bayern. III, 11911.

Kulp, G. W., Families of Wyoming valley. 1. III, 27581.

Kumanudes, s. Κουμανούδns.

Kunstdenkmäler im Grofs. Hessen A. Offenburg etc. v. G. Schäfer; mit Illustr. v. E. Marx. II, 9279; vgl. JB. 1888, II, 35478.

Kuntz, J., Guerre civile à Mulhouse. III, 1049.

Kuntze, F., Beitr. z. Otho. Vittelius-Kriege. I, 12481. Kurland. — Histor. Reminis-

cenzen. III, 5858. Kuropatkin, Russ. - türk. Krieg 1877-78; bearb. v.

Krahmer. 1. II, 187968. Kurrein, Ad., Frau im jud. Volke. I, 84<sup>38</sup>.

Kurth, O., Landulf d. Älterev. Mailand. II, 4410.

Kurtz, J. H., Lehrb. d. Kirchengesch. 9. A. I, 1346. II, 8089.

Kurtzmann, L., s. Sosnowski.

Kuttner, O., Verhaltnis d.. Jak.-Brief. zu d. paulin, Schrift. I, 143<sup>85</sup>.

Kúun, G., A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. (Sprache etc. d. Kumanen.) II, 28851.

Kwiatkowski, S., Ostatnie lata Wladyslawa Warnénczyka. II, 28962b.

- -- s. Monumenta Pol.

Kyffin, M., Blessednes of Brytaine. III, 176 92.

Kyriakos, Diom., Leo XIII. u. Josephim IV. II, 822<sup>31</sup>.

#### L.

Kunstle, Christl. Inschriften La Barre Duparcq, s. Dela Barre Duparcq.

Labin, B., Memoria la cestia | - Sp. (B.), Notes from Athens. evoce. I, 3778. La Borderie, s. De la Bor derie. Laboulbène, Mèdecins arab. et école de Salerne. II, 190818. Labruzzi, F., Bosone da, Gubbio e 'Spirto gentil'. 258634. Lacava, M., (Üb. die Basilicata.) II, 22299. Lachmann, s. Badische Museogr. Lach ner, C., Norddtsch. Holzbau. II, 3084. - (-) Holzarchitektur Braunschweigs. II, 31549. Lackowitz, W., Bach. Ш 4188. — — Händel. III, 41<sup>84</sup>. Lacouperie, s. Terrien de Lacouperie. La Cour, P., s. Maanedsskrift. La Croix s. De la Croix. Ladewig, P., s. Weech. Lafenestre, G., Peinture ital. 1. II, 201<sup>24</sup>. Lagarde, Ch., Promen. dans le Sahara. II, 182161. - P. de, Probe-Ausg. d. latein. Übersetzungen d. Alten Test. I, 2851. Lagermark, J. A., Karl XII.s krig i Norge. III, 236<sup>51</sup>. Lalanne, s. Fauriel, M. Lallemand, P., Manuscrit Guerre de Metz retrouvé. en 1324. II, 7918. Lamansky, Wl., Secrets d'Etat de Venise. II, 28958. Lamas, D. A., s. Pelliza, M. A. Lamb, Martha J., Manor of Gardiner's Island. III, 27245. — — Bedlow's island. III, 278<sup>58</sup>. Brooklyn house of Livingston. III, 277101. - - Framers of the constitution. III, 277108. - Dix. III, 287177. - - Grants resting place. III, 287186. - March of 7th regiment. III. 289290. Lambel, G., Alfred Meismer. III, 16289. Lamber, J., s. Adam, Edm. Lambing, A. A., Histor. researches in West. Pennsylv. III, 26980. Lambros, P., Münzen von d.

Acropolis. I, 7321. - Dass.: Aesculap temple of Epidaurus. I, 7787c. - - Θεόδωρος ὁ Ποτάμιος etc. II, 1714 Lamma, E., Lapo Gianni. II, 226 266 — Codice di rime. II, 280<sup>819</sup>. - - Capitolo contro Amore di fra Domenico da Montechiello. II, 255<sup>599</sup>. - — Canzoniere di Dante. II, 257698. Lampel, J., Friedrichs IV. (v. Tirol) Politik gegen Frankreich u. Böhmen. II, 12768. - - s. Urkundenbuch v. St. Pölten. Lamprecht, K., Evangel. v. S. Kastor in Koblenz. II, 38 109. Lamy, J. T., Studies in oriental patrology. I, 165238. Lancia di Brolo, G., Storia della Chiesa in Sicilia. 212161. Land, J. P. N., Gemme arabe. II, 197454. - Notation musicale chez l. Arabes et l. Perses II, 197455. Landberg, C., s. Quoudsi. Landsdell, s. Lansdell. Landslots, s. Bérengier, Ch. Landwehr, H., Kurzschriftsystem des 4. Jh. I, 10789. - Evangelische Allianz 1685. III, 3648. Lang, A., Aditi. I, 5085. - Andrew, Custom and Myth. I, 192%. W., Reinhard in Florenz. III, 6976. 11416. 216110. - - Reinhard in Paris. III, 11415. - - Von und aus Schwaben. 1. 2. III, 11647. - — Cavour e la Guerra di Crimes. III, 220160. Lang, K. H. v. III, 12141. Lange, H. O., Über einen Katal? d. Erfurter Universitätsbiblioth. II, 11311. – K., Profane Gebäude v. Olympia. I, 7848.

bis Nikolaus I. I, 1349. II. 3091. - Ältestes christl. Kirchenbuch. I, 150183. Langensalzaer Chronik. III, 9212. Langer, O., Kritik d. Quellen z. Gesch. d. heil. Benno. II. 4311. Langhans, E., Babylon. Turm. I, 2568. Langl, J., Griech. Götter- u. Heldengestalten; mit Einl. v. C. v. Lutzow. Lief. 1-6. I, 719. 183199. Langmantel, V., Schiltbergers Reisebuch. III, 12495. Lansdell, H., Russian Centr. Asia. 1. 2. I, 1923. II. 180109 - Russ. Central-Asien. 1-3: deutsch v. H. v. Wobeser. II, 180<sup>112</sup>. Lansing, (J.) G., Pithom the Treasure City'. I, 2574. - Psalm 45, 9 (8). I, 27<sup>116</sup>. - -- Pleiades, Orion a. Mazzaroth Job. 38, 31. 32. I, 271%. Lanza, B., Monografia di Cassano ecc. II, 20681. Lanzi, L., Sull'abazia di S. Benedetto in Fundis. 211147. - Sangemignone e il suo Palazzo. II, 232342. Laouënan, Fr., Brahmanisme et ses rapports etc. 1. I. 5193. Larbalétrier, A., Le chien. I, 17849. Larcher, T., État militaire de l'Alsace av. la révol. III, 10735 Largajolli, D., Teodora. II. 17318. Largeault, A., Inscriptions métriques etc. II, 2338. Largiader, L., Volksschulwesen des Reichslandes. III. 10520. Laroche, L., Haïti. I, 18714. Larroque, s. Tamizey de Larroque. Larsen, A., Kampen om Kalmar. III, 285 36. Lashkaran, a. Lewis, A. Lasius, O., Fries. Bauernhaus. II, 481. - — Haus u. Halle. I, 78<sup>48</sup>. Lasteyrie, R. de, Bibliogr. de 169<sup>276</sup>. 172<sup>85</sup>. II, 4<sup>82</sup>. la soc. sav. II, 181a. - L., De XXIV annorum Latischew, B., Griech. Inschriften in Rufsl. (Forts.) cyclo intercalari. I, 111<sup>12</sup>. kret. Stadt Naxos. I, 9588. | Langen, J., Kirche v. Leo I. | I. 8263.

- Inscriptiones orac septen- | Le Blant, Voies d'exception trionalis Ponti Euxini. I, 88<sup>80</sup>.
- Epigraphische Studien. Chalkedon. Inschriften. (Russ.) I, 8380a.
- Constitution de Chersonésos en Tauride. I, 9687.
- Latrille, Joh., Nabonidcylinder V. Rawl. 64. I, 1118.
- Latschka, A., Gesch. v. Perchtoldsdorf. II, 12325.
- Lattes, I. de, Schaare Zion. Beitr. z. Gesch. d. Judentums bis 1372; mit Anm. u. Einl. v. S. Buber. (Hebr.) I, 3318.
- M., Miscellanea postuma. 2. Terzo Supplemento Lessico talmudico y-7. 3550.
- Laue, M., Ferreto v. Vicenza. II, 245474.
- Lauenburg. Schützengilden. III, 65<sup>18</sup>.
- Laun, H. van, Hist. of French Liter. I, 1922.
- Lauridsen, P., Bering og de russiske Opdagelsesreiser. III,
- 256<sup>91</sup>. Laurie, S., Comenius. I, 1929. - Th., Cuneiform inscriptions
- a. the deluge. I, 1968. Laurière, M. de, Inscr. de Vitrasius Pollio au musée de Léon. I, 12585.
- Lavalle, J. A., Pablo de Olavide. 2. ed. III, 224<sup>18</sup>. - Juan de la Torre.
- 226<sup>29</sup>. Lavalle, Juan. I, 188185. Laverrenz, C., Medaillen d. deutschen Hochschulen.
- II, 11585. 145186. III, 11225. 12479. Lavisse, E., Études sur l'hist.
- d'Allemagne. 1. 2. II, 15<sup>58</sup>. Law, E., Hampton Court Palace
- in Tudor times. III, 197 897. - T. G., Catechism of Hamilton; Vorw. v. Gladstone. ш, 192992.
- Lawrence, Medals by Giov. Calvino il Padovano. 243<sup>459</sup>.
- Lawson, Emily M., Upton on Severn etc. III, 193<sup>820</sup>. Lázár, Gf. N., Geneal der
- Kelneki. II, 299160. Leaf, W., Homeric chariot. I,
- 91 <sup>7</sup>b.

- contre les martyrs. I, 12854. Actes d. martyrs. I, 168266.
- Lechler, Urkundenfunde. 149120.
- G., Apostol. u. nachapost. Zeitalter. I, 148119.
- — Waldhausen. II, 848<sup>998</sup>. - - Vorgesch. d. Reformation Leipzigs. II, 848221. III, 9328.
- Lechner, K., Großes Sterben. II, 12318.
- Lécrivain, Nomination des 'Curatores rei publ.' I, 18064. Lector, Aufschlüsse üb. Eliot.
- III, 199448. Ledderhose, K. Fr., Erinnerungen an Henhöfer. 2. A. III, 11116.
- Mögling. III, 11749.
- Leech, H. J., Letters of John Bright. III, 184119.
- Lee Warner, s. Warner. Lefébure, E., Remarques sur
- diff. questions hist. I, 484. – — Scène de harem sous l'anc. empire égypt. I, 658.
- Nom égypt. de l'ichneumon. I, 9187.
- Lefèvre Pontalis, A., Jean de Witt. I, 1932. III, 23588. Le Fizelier, J., E. Moreau et T. de Farcy, Essai sur les sépultures mérovingiennes etc. II, 1117.
- Lefnadsteckningar öfver Vetenskaps-Akademiens aflidna ledamöter. 2, 2. III, 24199. Lefort, L., Peinture chrét. en
- Ital. I, 169274. II, 217179i. Legge, A. O., Unpopular King,
- Life a. Times of Richard III. III, 174°.
- Leggett, E., Mint towns and coins of Mahomedans. 197471.
- Legrelle, A., Louis XIV. et Strasbourg. III, 8435.
- (Lehmann), Beitrr. z. Gesch. d. brandenbg.-preuss. Heeres. 2. III, 8438.
- C. F., Zu arrat limutti(m). I, 13<sup>89</sup>.
- Königsname Saosduchin. I, 1444.
- Emil, Resident Lehmann etc. III, 9684.
  - Karl, Zur Textkritik etc. d. alamann. Volksrechtes. П, 18<sup>89</sup>. 98<sup>61</sup>.
- Leal, s. De Lorenzo y Leal. Zur Frage nach d. Ur-

- sprung d. Gesetzsprecheramtes. s. JB. 1883, II, 406165.
- Max, Scharnhorsts Kampf g. steh. Heere. III, 29316.
- Osk., Tironischer Psalter d. Wolfenbüttl. Biblioth. II, 2342. 307<sup>20</sup>. 315<sup>54</sup>.
- Ri., s. Forschungen.
- Lehrs, Max, Schlüter. III, 99109. Leibnitz och De la Gardie. III. 23645.
- Leicester, Earl of. Narrative. III, 176<sup>25</sup>.
- Leicht-Lychdorff, V., Burg in Gratz. III, 13287.
- Leidenfrost, R., Zur Gesch. d. Gegenreformation in Steiermark. III, 13144.
- Leidig, E., Beziehungen Gustav Adolfs zu Danzig. 1. III, 255. 51<sup>21</sup>.
- Leinberg, K. G., Finska skolväsendets hist. III, 242<sup>115</sup>.
- - Finlands offentliga elementarläroverk. III, 242116. Leipzig, Münzfund bei. II, 189119.
- Leist, s. Cogliolo. Leith-Forbes, James, Scottish
- catholics under Mary Stuart a. James VI. III, 17787. 192998
- — Église catholique en Ecosse etc. III, 192299.
- Leithäuser, G., Holbein d. J. im Verhältn. z. Antike. III, 12264.
- Leixner, L., s. Badische Museogr.
- Leland, Charles, Gypsies. I, 192º.
- Lely, J. M., a. W. D. Foulkes, Parliament. Election Acts. III, 190252.
- Lemcke, P., Vergessener sächsischer Dichter. III, 99116.
- Nordhäuser Patrizierfam. Ernst. III, 26018.
- Lemke, E., Prähist. Funde in Rombitten. II, 152<sup>14</sup>.
- Le Mésurier, C. J. R., Customs etc. with cultivat. of rice in Ceylon. I, 4648.
- Lemm, O. v., Bruchstücke d. sahid. Bibelübers. I, 892.
- -- Sieben sahid. Bibelfragm. I, 898.
- Mittelägypt. Bibelfragmente. I, 895.
- Lemoine, J., Camacho. 188190
- Le Monnier, Jeunesse de St. François. II, 282851. 838188.

neurs. II, 832184. - Anversa. II, 211<sup>150</sup>. - Chronique bibliograph. trimestr. II, 17689. Lengsfelder, S., Gesch. d. jud. Kultusgem. Reichenau. I, 8790 Lenhossék, J., Ausgrab. zu Szeged-Öthalom. 2. A. II. 28810. Lenormant, F., Hist. anc. de l'orient continuée par E. Babelon (9° éd.); t. IV. I, 1549. 182120. Lentner, Ferd., Grundrifs d. Staatsrechtes d. österr.-ungar. Monarchie. III, 153220. Lentzen, J. P., Beitr. z. Gesch. v. Crefeld. II, 10950. Lenz, An., Petra Chelčického ŭćení o očistci. III, 1554. - — Učení Petra Ckelčického o křtu etc. III, 1558. - M., Rechenschaftsbericht Philipps d. Grofsmütigen üb. d. Donaufeldzug 1546. III, 781. 9210. - — s. Brieger, Th. Lenz. - Neuiahrsglückwunsch. III, 6087. Leo, F. A., Shakespeare notes. III, 198499. Λεονά οδος, Β. Ι., 'Αμφιαρείου ἐπιγραφαί. Ι, 75 81. Leonhardi, P., Konstantinopel. II, 185988. Leoni, N., Studii storici su la Magna Grecia e su la Brezia. 1. 3. ed. I, 9743. Leopardi, G., s. Gioberti, V. Le Page Renouf, Origin a. Growth of Religion. I, 1928. - P., Title of the Book of the Dead. I, 660. – — Eclipse in egyptian texts. I, 9184. - Egypt. Silurus fish. I, 9185 Seb. I, 9<sup>196</sup>. Lepsius, R., Oberrhein. Tiefebene. II, 14. Léris, G. de, Saint-Marc à Venise. II, 20849. - - Comptesse de Verrue et la Cour de Victor Amedée II. III, 21381. Le Roux, Venantius. I, 165245.

Le Roy, Coin de l'Arabie heureuse. II, 197463.

Lersch, B. M., Röm. Legions-

- Fondation de l'ordre d. Mi- Le Saint, L., Crimée et Italie. Mahomet IV à Léop. I. II, III, 220158. Leskien, A., Altkroatische geistliche Schauspiele. 385 155. Leslie, R. J. Bp., Charles Leslie. III, 200478. Lessar, P. M., Turkmenien. II, 181 189-180. - -- Kara-kum. II, 181<sup>180</sup>. - - Sketch of south- western Turkom.; übers. v. Webster. ib. - — Turcom. sud-ouest; par L. Guitton. ib. – — Südwestl. Turkm.; übers. v. H. v. Aurich. ib. - -- Russen in Turkestan. ib. Lessert, s. Pallu de Lessert. Lessing, J., Vorlagen für Intarsia u. Schnitzerei. II, 238409. – — Silberaltar zu Rügenwalde. III, 80 929. Le Strange, G., Journey east of Jordan. I, 29166. L'Estrange, A. G., Palace and Hospital. Chronicles of Greenwich. III, 194887. Létmán yi, N., Párhuzam Hunyadi János és Mátvás között u. s. w. (Parallele zw. Joh. u. Matth. Hunyadi etc.) II, 29065. Letourneau, Ch., s. Büchner, L. Lettendorf. - Graberfeld. II, 1114. Letteron, Franchises etc. accordées a Calvi. II, 235874m. - Biguglia. II, 263<sup>683</sup>. - Saint-Florent. II, 263684. (-?) Serment de fidelité par personages corses. II, 268685. - Taille dans le daça des Morts. - Statuts acc. aux Corses par Milan. II, 26366. - Duc et Duchesse de Milan cèdent la Corse à Tommasino de Campofregoso. II, 263686. (-?) Statuts acc. à Bastia. II, 263687. - s. Cyrnaeus. Leube, Gräberfund bei Allmendingen. II, 8614. Leue, G., Quo tempore etc. oratio περὶ τῶν πρὸς ᾿Αλέξανδρον συνθηκών composita sit. I, 10684a. Leumann, E., Beziehungen der Jaina-Litteratur. 1, 52101. ziegel zu Aschen. II, 10512. Leval, A., Lettre supposée de

187964. Lévêque, Ch., Manuscrits de Léonard de Vinci. II. 259646. Levi, G. II, 3046. - - s. Regesto Sublac. - Isr., Encore un mot sur Bartalmion. I. 3548. Lévy, A., Israélites de Lorraine. I, 40144. - E., Monarchie chez les Juifs. I, 30189. 3587. - - Juifs de Metz et la ville de Verdun. I, 40 145. III, 107 37. – I., Wörterb. üb. Talmud u. Midraschim; nebet Beitrr. v. H. L. Fleischer. I, 3549. Lewin, Th. H., Fly on the wheel. I, 4870. Lewis, A., Bilochi stories (assist. by Lashkaran). I. 4426. II, 192369. - J., Reform. Settlement. III. 192297. Lewy, H., Stadtrecht v. Gortyn. I, 9954c. Lexikon, Svenskt biografiskt. N. F. 9. III, 241<sup>100</sup>. Lhotzky, H., Annalen Asurnazirpals. I, 117. Lichtenstern, a. Reisner v. Lichtenstern. Liddon, H., A father in Christ. I, 154153. Liebe, Kommunale Bedeutung d. Kirchspiele, s. JB. 1883. II, 414<sup>982</sup>. Liebenau, Th. v., Zur Frage ub. d. Anfänge d. Hauses Habsburg. II, 40 20. - — Arnold v. Brescia u. d. Schweizer. II, 228 995. – Ordinazioni daziarie di Como. II, 247509. - — Come Brissago diventasse Svizzero. II, 248512. - — Borromaeus u. d. Schweizer. III, 16612. 21086. - — Vita Tuggineri cogn. Frölich. III, 16614. - - Schlacht bei Cappel nach Gualther. III, 16615. - — Aus Steiners Leben 🛚 Schriften. III, 16616. - -- Walliser Bundesschwu 1578. III, 166<sup>17</sup>. - — Schriftführer d. Entlibucher im Bauernkr. 168<sup>88</sup>. - -- Zwyers Sturz. III, 16829. - — St. Urban u. die Könige v. Frankreich. III, 16830.

- Alphons v. Sonnenberg. III, 17147.
- Werner Scholders Beschreib. d. Schlacht v. Marignano. III, 20519.
- Lodovico Borromeo. III, 21056.
- Liebermann, F., (Handschriften-Verzeichn. aus engl. Bibl.). II, 189.
- Liebethaler Grund. Bergordnung. III, 9819.
- Lieblein, J., Inschrr. d. Tempels v. Dêr-el-bahri. I, 548. – Totenreich d. alt. Ägypter. I, 657.
- Title of the Book of the Dead. I, 659.
- —  $\tilde{o}4^{ ext{th}}$  chapter of the Book of the Dead. I, 661.
- Lieboldt, J., Hamburger Bier. II, 16814.
- Fürstl. Häuser in Hamburg. III, 6978.
- Schauenburg. Hof im 18. Jh. III, 6979.
- -- u. A. Winkler, Reventlow-Stift in Altona. III, 6689. Lier, (Schulmann Miller). III, 117<sup>49</sup>.
- Liesegang, Sondergemeinden Kölns. II, 10841; vgl. JB. 1883, II, 414<sup>998</sup>.
- Liessem, H. J., Hermann v. d. Busche. 1. Fortsetzg. II, 74<sup>99</sup>. 110<sup>56</sup>. III, 17<sup>78</sup>.
- Lightfoot, (Entstehungszeit d. Didache). I, 150127.
- J. B., Apostolic fathers. 2. I, 155187
- Lilley, W. E., Gordon at Gravesend. III, 186164.
- Lillie, John, s. Challamel. Lilly, W. S., Ancient Religion a. Modern Thought. 2. ed. I, 176<sup>68</sup>.
- Limes. Militär. Bedeutung. II, 89<sup>99</sup>a.
- Linck, K. v. III, 11760.
- Lincoln. Tributes to mem. of L. III, 286168.
- Lindberg, C. F., s. Rygh, O. Lindecke, K., Anfange d. Bistums Halberstadt. II, 31024. Lindemann, W., Verhand-
- lungen Innocenz' III. mit d. Gegenkönigen. II, 5527. 32779.
- Linden, F. O. zur, Melchior Hofmann. III, 1567. 5640. Lindenberg, Kirchengebet als
- Geschichtsquelle. III, 65<sup>17</sup>.

- Ambassador du Luc u. Lindner, A., Skizzen aus d. Weltlitter. II, 192856.
  - Schriftsteller etc. des Benediktinerordens im h. Württ. II, 331117.
  - Aufheb. d. Klöster in Deutsch-Tirol. III, 13152.
  - G., Az Altenberger féle nagyszebeni kéziratának szővegkinyomatása.(Kodex Altenberger etc.) II, 295112; vgl. JB. 1883, II, 888<sup>38</sup>.
  - Schwabenspiegel b. d. Siebenbürger Sachsen. II. 295118; vgl. JB. 1883, II, 888<sup>88</sup>.
  - Rulandssäulen b. Zipser u. Siebenbürger Sachsen. 295114.
  - Th., Dietrich v. Niem. II, 708b.
  - Lindt, v. III, 9544.
  - Lingenthal, E. v., Diritto rom. nella bassa Italia e la scuola di Bologna. II, 234870.
  - Linke, Joh., Wann wurde 'Ein feste Burg' verfasst? III, 888. Linton, E. L., s. Kirkland,
  - Chr. Lionti, F., Ministri d. relig. presso ebrei di Sicilia.
  - 262<sup>679</sup> - Documento rel. a Matteo. Palmieri. II, 262675.
  - Lipp, W., Gräberfelder v. Keszthely. (Ungar. u. deutsch.) II, 326. 28418. 28522.
  - Ausgrabungen in u. um Keszthély. II, 387. 28414. Lippert, J., Kulturgesch. in
  - Hauptstücken. 1. I, 17118. – Germanen u. Slaven. II, 215.
  - Lippmann, Fr., Italien. Holzschnitt. II, 239406.
  - Lipsius, J. H., Zu Thukyd. II, 2. I, 10869.
  - Nochmals zu Thukydides П, 2. I, 103<sup>69</sup>в.
  - R. A., Auch e. Votum zu d. Papiasfragm. I, 13947. — (Apostellehre, Rez.) I, 151187.
  - — Passiones Petri et Pauli.
  - I, 157<sup>188</sup>. - -- s. Jahresbericht.
  - Lissauer, Älteste Eisenkultur in Norddeutschland. II, 15325. List, 16th a. 17th, of merchant vessels. III, 291217.

- Pr.-Litauen unter Churf. Friedr. Wilh. III, 50<sup>10</sup>. Lith, P. A. van der, Discours
  - sur le livre des merveilles de l'Inde. I, 54<sup>119</sup>. II, 177<sup>55</sup>b. - - s. Livre des merv.
- Litterarischer Handweiser, Wiener; ed. A. Höllerl, s. JB. 1883, II, 344<sup>15</sup>.
- Litteraturbl. f. orient. Philol. 3. II, 1748.
- Litteraturzeitung, Allgem.österr.; ed. J., Singer, s. JB. 1883, II, 34417.
- Litzmann, B., s. Hagedorn, A. H. v.
- Livesey, J., Autobiogr.; ed. by J. Pearce. III, 201502.
- Livi, G., Corsica e Cosimo I. III, 20410.
- Livländ. Landstadt vor 50 Jahren. III, 60%.
- Livorno, s. Da Livorno. Livre des merveilles de l'Inde
- par Bozorg; d'après les manuscr. de M. Schefer; coll. par P. A. van der Lith; traduct. franç. par L. M. Devic. II, 54119. 17755a.
- Lloret, s. De Ferrer y de Lloret.
- Locatelli Paulucci, T., Della badia di S. Pietro in Assisi. II, 210<sup>141</sup>.
- Lochner v. Hüttenbach, Freih., Auffindung v. Römerstrafsen nördl. vom Bodensee etc. II, 9888.
- Lockstedter Lager. III, 6521. Lodge, H. C., Works of Al. Hamilton. v. I-IV. III,
- 280184. R., Student's Modern Europe. I, 1922.
- Loeb, I., Additions au Dibré Hayyamim de Josef Haccohen. I, 3313.
- — Actes de vente hébreux d'Espagne. I, 38100.
- Épisode des Juifs de Savoie. I, 39116.
- Baron juif français. Liefmann-Calmer. I, 89119.
- — Priscus. I, 39<sup>190</sup>.
- Juda. ib. Löbe, E., Finanzkontrolle Sachsens. III, 9655.
- W., Kog. III, 66<sup>33</sup>.
- - Koppelwirtschaft. III. 66<sup>34</sup>.
- Litauen. Religionszustand in Loebmann, Desid., Kaiser-

III.352 krönung Karls IV. etc. 6821. Löffler, E., Comes Theodosius. I, 12748. - J. B., Gravstenene i Roskilde Kjöbstad. II, 27884. - Indakrifterne i Haraldsted II, 27835. og Allindemagle. — Silkeborg Slot. II, 278<sup>86</sup>. Löher, F. v., Beitrr. z. Gesch. u. Völkerkunde. 1. 1, 185146. - Türk. Haus- u. Staatssitte. II, 185226. Loersch, H., Zu d. Mecken-Weistümern. heimer 10887. - - Zwei Urkk, z. Streit d. Mianzer Stephansstiftes mit Ritter Em. v. Ingelheim. II, 9393. - - Ingelheimer Oberhof. II, 94104. 383131; vgl. JB. 1883, II, 380<sup>26</sup>. Loesche, G., Konstantins Religionspolitik. I, 158<sup>150</sup>. Löschcke, G., Östl. Giebelgruppe am Zeustempel zu. Olympia. I, 7741. Loeseth, E., (Bolognes. Herkunft d. sizilian. Dichterschule.) II, 226<sup>235</sup>. Lövei, Klara, Fahnenweihe d. Rákóczy - Elitetruppe. 14078. Löw u. Kulinyi, J., A Szegedi zsidók. (Juden in Szegedin.) (Ungar.) I, 3778. III, 150188. Löwenfeld, S., Epistolae pontif. Romanor. ined. I, 159196. II, 2229. 503. 8191a. - -- Reliquien d. h. Benedikt. II, 2662a. Kanonsammlung Kardinals Deusdedit etc. II. 4838. 214178n. 32018. – — Registerfragm. Alexanders III. etc. II, 504. - Folgen des Friedens von Venedig. II, 5424. 223239. 32775. - . s. Regesta pontiff. – u. Korth, Kölnische Urkk. zu Paris. II, 10781. Löwis, O., Wildlebende balt. Saugetiere. II, 16184. Löwner, H., Populäre Aufs.

aus d. klass. Altert. 2. A.

Löwy, E., Inschriften griech.

Logan, W., Kongudésarajakkal

I, 12960. 183185.

I, 59159.

Bildhauer. I, 8264.

II, Lo Giudice, G., Il Ruggeri. | Loreto. - Effemeridi Loretane. II, 212166. Lohmann, J. B., Leben Jesu. I, 145 101. Lohmeyer, K., Witowd v. Litauen. II, 15860. - - s. Paoli. Lohse, Geh. Reg.-R., Elbeisenbahnbrücken b. Hamburg u. Harburg. III, 6987. Lolling, H. G., Delphinion b. Oropos u. Demos Psaphis. I, 7214. - Zur Topographie v. Doris. I, 7215. - - Marathonische Inschriften. I, 8265c. - — Archaische Inschriften in Böotien. I, 8268. - — Inschriften aus Sykamino u. Limogardi. I, 8269b. Lommer, s. Regesten (Orlamünde). Lonchay, H., Avenement de Corneille de Berg. III, 28144. London. - Society in L. III, 196<sup>878</sup>-Lonsano, Men. de, Bemerk. z. Jerusalem. Talmud; m. Zusatzen v. S. Buber. I, 8428. Lónyai, Gf. Melchior, Skizze e. Autobiogr. III, 146148. Loofs, F., (Taufformel, Rez.). I, 147<sup>112</sup>. Loose, W., Gespenst in d. Fürstenkapelle. III, 9765.

——) Verordn. Kreuztragen b. Gewittern betr. II, 12068. dikt belegt. II, 12069. - -- Schulordnung d. Franciscaneums. III, 98<sup>77</sup>. Lopez, V. F., Repúbl. Argentina. I, 187<sup>171</sup>. Lo Presti Fontana D'Angioli család nemzedékrendje. III, 147155. Loren, s. Ver Loren. Lorenz, s. Barwinkel. - H., Jahrbücher v. Hersfeld. II, 2449. 351a. 428. 1127. O., Deutschlands Geschichtsquellen. 1. II, 635a. - Andachtsbuch aus Luthers Hauspostille. III, 2<sup>10</sup>a. Lorenzo y Leal, s. De Lorenzo y Leal. Loret, V., Ébène chez l. Egypt. I, 6<sup>54</sup>. - - Docum. rel. à la littér. etc. de la Haute Égypte. II, 197458. Luckow, C. F. H. III. 7814.

II, 254887. Lorgues, s. Roselly de Lorgues. Lorimer, James, Institut. of Law of Nations. I, 1922. Lorne, Marquis of, Imperial Federation III, 190947. Lortzing, M., Land d. Mahdi. II, 188<sup>281</sup>. Losch, F., Runen unter Steinmetzzeichen. II, 8727. 28200. Loschi, G., Diplomi inediti di Aquileia. II, 2289. Loserth, J., Leitfaden. 2. A. I, 17114. - - Wiclif and Hus; transl. by M. J. Evans. I, 1923. - - Zwei Bruchstücke aus Rudolfs Weltchronik. II, 56%. – Wersuche, hussit. Lehren nach Österreich, Polen etc. zu verpflanzen. II, 297<sup>128</sup>. 342<sup>216</sup>. Lossen, M., Maximilian Heinr. v. Köln. III, 897. Lotz, Römisches a. Frankfurts Nachbarschaft. II, 9029. Notizen a. d. Frankfurter Umgegend. II, 9088. Lotze, H., Mikrokosmus. 2. 4. A. I, 17877. Louis, S., Poor laws of the Hebrews. I, 30187. Low, Ch. Rathbone, Wolseley. New ed. III, 195<sup>253</sup>. - Battles of Brit. Army. III, 195868. Sampson, Engl. Catalogue of Books. III, 189887. - Sidney J., and F. S. Pulling. Diction, of engl. hist. 2. ed. IЦ, 187<sup>191</sup>. Lowe, a Jenninga - C., Bismarck. I, 192<sup>2</sup>. — Ш, 194<sup>888</sup>. Loyson, J. T., Influence de S. Thomas au XIXº siècle. II, 840 195. Lubin, Ant., Dante spiegato con Dante e polemiche dantesche. II, 256 609. Luca, s. De Luca. Lucchesini, Gespräche "-Friedrich II. III, 434. Lucciana, P., a. Gregorevius. Luchini, L., Ministori ecc. cremon. II, 246<sup>498</sup>. Luciani, J., (Iscrizioni romane: II, 12989.

Lucy, H. (W.), Chamberlain. III, 184115.

- Salisbury. ΠΙ, 184<sup>119</sup>. Ludlow, Th. W., Results of archaeol. investig. 1884. I, 7820.

Ludvik, Salv. Toskansky, Cesta karavanká z Egypta do Syrie. II, 17982.

Ludwich, A., Aristarchs homer. Textkritik nach d. Fragmenten d. Didymos. 2. I, 90 d.

Ludwig, A., Joh. Melch. Ludwig. III, 17260.

- G., Tertullians Ethik. 157176

- H., Leonardo da Vinci, v. d. Malerei etc. II, 259645. Ludwig Salvator, Erzh., s.

Ludvik. Ludwig v. Bayern. - Kronprinz.

2 Briefe an Napoleon I. III. Lübben, A., u. C. H. F.

Walther, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. 1. II. 148<sup>210</sup>. Lübeck. — Zusammenstellg. der

d. Landeskde. betr. Litt., s. JB. 1888, II, 34945.

Lübke, W., Gesch. der Architektur. 6. A. 3. 4; unter Mitwirk. v. C. v. Lutzow. I, 17288.

- Bunte Blätter aus Schwaben. III, 11226.

Lücke, H., Dürers Selbstbildnis. III, 12487.

- - s. Meyer, J.

Lüdecke, W., Histor. Wert d. ersten Buches v. Ottos v. Freising Gesta Friderici. II. 5112a. 12b. II, 228288.

Lüthi, E., Berns Politik in d. Reformation v. Genf u. Waadt. III, 16511.

Lütken, O., Danske psa Schelden under Rosenvinge og Holstein. III, 25462.

Lütkens, J., Luthers Kirchenideal. III, 1456.

Lützow, C. v., s. Langl. – — s. Lübke, W.

Lugo, s. Benitez de Lugo. Lumbroso, G., Libro poco noto su i costumi di Romagna. II, 210<sup>189</sup>.

Lumby, J. R., Acts of Apostles. I, 141<sup>61</sup>.

Lund, H., Arabiske geografers Kjendskab til Norden. 17759.

- Lund. III, 25699.

- - Selskabet for Borgerdyd. III, 256100.

- Troels, Danmarks og Norges Hist. III, 256103.

Lund. - Libri Memoriales capituli Lundensis. II, 26628.

Lundborg, G. R., Profeten Esaiss Kap. 40-66. I, 2697. Lundh, O. Gr., u. O. A. Överland, Norske Rigsregistranter.

III, 2421. Lungo, s. Del Lungo.

Lupatelli, A., Catal. dei quadri nella Pinacot. Vannucci in Perugia. II, 282845.

- - Settimana a Perugia. ib. - — Salone dei consigli nell

palazzo in Perugia. ib. Lupi, Em.. Tripolitanis. 188177.

Lupton, W. M., Concise Engl. Hist. 2. ed. III, 186175.

Lupus, B., Syrakus im Altertum. I, 9744.

Luschin v. Ebengreuth, A., Österreicher an italien. Universitäten. III. 13041.

Luschka, Württemberger b. Linz. III, 11417.

Prinz Eugen v. Württ. u. d. Schlacht b. Kulm. III, 11418. Luthardt, C. E., St. John author of the fourth Gospel; rev. by C. R. Gregory. I, 14058.

Luther, F. N., Jefferson as naturalist. III, 279126.

- Martin, Principles of Reformation; transl. by H. Wace and C. A. Buchheim. I. 1922.

- Werke. Kritische Gesamtausg. 3; [ed. G. Kawerau.] III, 11.

- Samtl. Werke. 26 Bd.; (bearb. v. E. L. Enders). 2. A. III, 1ª.

- — Opera omnia; edd. Irmischer, Elsperger, alii. 24, 25. III, 28.

- Samtl. Schriften; her. v. Walch. 10. III, 24.

- Ungedr. Predigten; her. v. G. Buchwald. 3. 1. Halfte. lΠ, 2<sup>5</sup>.

- (Zwei Kasualreden; her. v. G. Buchwald.) III, 25a. Luther. - War L. e. Revolutionär? III, 1464.

Lutsch, H., Backsteinbauten Pommerns. 1. III, 80<sup>226</sup>. Lutterbeck, Möhler. III, 11749. | - J. M., s. Powell, F.

Luxardo, E., Saggio di storia ecclesiast. genovese. 4. II, 20796.

Luzi, s. Gradassi-Luzi. Luzio, A., Morte di un buffone. II, 246<sup>489</sup>.

- Lettere di Giovo. 20681

- Vittoria Colonna. III. 20784

Lyall, A., Études sur les mœurs de l'extrême orient; trad. I, 4218

- Ch. J., Transl. of ancient arab. poetry. II, 191888. Lyne, C., New Guinea. III, 208586.

### M.

Maanedsskrift, Hist.: udg. af P. La Cour, H. Nutzhorn, Fr. Nygaard og L. Schröder. III, 24841.

Maassen, F., Pseudoisidorstudien. II, 2658, 82449.

- H. G., Merten. Inschriftstein. II, 10517.

- Gesch. d. Pfarreien d. Dekanats Hersel. II, 10784. Macaulay, Gordon Anecdotes. III, 186 168

- Essays. III, 198<sup>414</sup>.

Mac Carty, (J.), Hist. contemp. de l'Angleterre; Trad. par L. Goirand. III, 18894.

- Anglia története; forditá Szász Béla. III, 154288. 18395.

J. H., England under Gladstone. 2. A. III, 18499.

- O., Antiquités algériennes. II, 196446.

Macco, H. F., Burg Miel. II, 11158.

- Zur Gütergesch. von Valkenburg. ib.

Mac Cormick, R., Voyages in Arctic a. Antarctic etc. III, 269<sup>27</sup>.

Mach, Anton v., Aus d. Kirchenbuch d. kathol. Pfarramtes zu Sullenczin. II, 15648.

Machado y Alvarez, A., s. Magnus, H.

Machnig, J., De oraculo Dodonaeo. I, 9581.

Mackay, Ch., Foreign Administr. of Gladstone, Granville, Derby. III, 18397.

III.354 Maclaren, A., Epistle to Coloss. I, 14275. Maclean, J., Family of Poyntz. 1. III, 189<sup>880</sup>. - . Smyth of Nibley. Mac Master, J. B., Hist. of United States. I, 1928. III, 279129 Macmillan, G., Land system of Homer. I, 918. Macneil, J. W. S., Irish Parliament. III, 184 192. Madden, F. W., Numismata Orientalia Illustrata. I, 192°. – Numismata orientalia. 2. Jews. ib. Fodfolk under Madsen. E. Frederik II. III, 24948. - J. C., Japansk Malerkunst. I, 17287. Madwig, J. N., Erindringer fra Christian VIII.s Tid. Ш, 254<sup>68</sup>. Matzner, E., s. Bratuschek, E. Matzner, Ed. - Biogr. III, 78181. Magazin, Danske. III, 24837. ed. W. Rye. III, 188206. Magistris.

Magazine, Norfolk Antiquarian; Magistris, s. Ambrosi de Magliani, E., Storia letter.

d. donne ital. II, 20011. - -- Origine del potere temporali. II, 215178u.

- Opuscolo misterioso. III, 220<sup>159</sup>.

Magnahten, Principles muham. law; ed. by P. K. Sen. II, 189<sup>294</sup>.

Magnanini, V., Correggese prima del suo vecchio castello. II, 220<sup>208</sup>.

Magnanti, F. M., Storia della basilica Vaticana. II, 210144. Magnus, H., Sentido de los colo-

res; trad. p. A. Machado y Alvarez. I, 17668. P., Roeper. III, 78<sup>180</sup>.

Magruder, A. B., John Marshall. III, 279125. Mahaffy, s. Duruy, V.

Mahé de la Bourdonnais u. G. Marcel, Rangun u. Bas-

sein. I, 49<sup>73</sup>. Mahomet b. Mah. b. Mah. Jajhri. II. 17648.

Maier, Archivalien aus Schwetzingen. II, 8497.

- Wilh., Kulturbilder aus d. Gesch. v. Altötting. II, 9851.

Mailand. - Chiesa e convento d. Pace pitture etc. II, 247 508. Majlath, B., Calendae-Gesell-

schaften. II, 298148. — Stadtsiegel. II, 800<sup>178</sup>.

- — Az *1642 é*vi szönvi békekőtés története. III, 13788. - A szönyi béke okmány-

tára. (Diplomatarium d. Szőnyer Friedens.) III, 18784. Mainardo di Gorizia, Investi-

tura etc. II, 227 277. Maine, H. S., Popul. Governm.

III, 189<sup>988</sup>. Mainz. — Römische Holzsärge

etc. II, 888. - Röm. Mauerzüge. II, 884. - Rom. Reste bei d. Stephans-

kirche. II, 881. - Röm. Reste. II, 88<sup>2</sup>.

Majocchi, R., Dottrina de' 12 Apostoli. I, 151142.

Majonica, H., Epigraphisches a. Aquileja. II, 12990.

- Guida dell Museo in Aquileja. II, 20287. Mair, G., Bernsteinhandel v.

d. Ostsee z. Pontus. II, 218. - Skythen b. Herodot u.

Feldzug d. Dareios. 2. I, 9846a. II, 982. Maisner, V., Da Venezia a

Theresienstadt; con pref. di G. Rizzi. III, 220186. Malagola, C., Alberoni e San Marino. III, 21494.

Malamani, V., I. Costumi di Venezia ne' Poeti satirici. III, 214<sup>91</sup>.

Malcolm, J., s. Miracles de Nostre Dame.

Maler, J., Selbstbiogr. III, 167°50. Malfatti, Confini del principato

di Trento. II, 219190a. Malleson, Loudon. III, 18968.

- G. B., Battlefields of Germany. I, 192°. - Battles of India, 2, ed.

III, 194840. Malm, C., Älteste estn. Pre-

digten. III, 5754. Malmesbury, Memoirs of an Ex-Minister. 2. ed.

18392. Mémoires d'un anc. ministre.

2. ed. III, 18898. Malmström, C. G., Några ord om riksstyrelsen under Karl XII. III, 28648.

- Sveriges Statekunskap. III, 242<sup>184</sup>.

Malta and its knights. II, 212:44. Mamiani, T., Papato nei 20 ultimi secoli. III, 218<sup>188</sup>. Man, E. H., Aborig. inhab: of the Andaman islands. I 4757.

- Andaman islands. I, 4754 Mancini, G., Mancecritti i

Cortona. II, 20015. - Codice con autogr. 4 Leonardo da Vinci. II. 259 645 Manen, W. C. v., Zur Littersturgesch. d. Kritik d. Neuen

Test. I, 13941. Manfroni, C., Automticità del-'historie' di F. Colombo. L 251847.

Mangold, L., Világtörténelen. (Weltgesch.) 3. I, 1953. - A magyarok törtézet.

II, 292<sup>79</sup>. - Jahresber. ab. hist. Liuratur Ungarns 1885. 29298.

- Noue Worke tib. Mari Stuart. (Ungar.) III, 1772. - Nachtrage z. neuerez

Litter. üb. Maria Stuart. (Ungar.) III, 17735. Manitius, M., Zu Tac. u. Juliu

Valerius. II, 542. - — Zu deutsch. Gesch.-Quell d. 9.—12. Jh. II, 2446. Maniu, V., Zur Geschichtsforsch.

üb. Rumänen; deutech v. P. Brosteanu. 2. A. II. 29914. Mankell, J., Slaget vid Hale-wezyn. III, 23650.

Mann, R. K., s. Ware. J. R. Manning, A., Heroes of Desert:

new ed. III, 200466 Manno, A., Diario dell' Assecto di Torino 1640. III, 212". - Concessione dello Statuto

III, 218186. - s. Cipolla.

Mannsberg, P., Diehter Len. III, 6084.

Mansberg, R. v., Wappen d. Kurfürstentums Sachsen. II. 116<sup>86</sup>.

- Rückblick auf 1730. III. 9488.

- Errichtung d. stehenden Heeres in Chursachsen. III. 9443.

Mant, K., Church of Rome a England; new ed. III, 191254. Mantegazza, P., Indien; sus d. Ital. v. H. Meister. I.

4213. 186157. Manteuffel, G. v., Lettische

- 68 148
- - Volkslied der Letten. III, 68144.
- - Napi-Rog. III, 68<sup>145</sup>.
- Marienhausen. III, 68146. - Schlofs Fellin. III, 68147. Manteuffel in Schleswig 1866.
- III. 6518a. Mantia, N., Statuto d. sartori in Udine. II, 248452.
- Mantua. Predicatore ligure. II, 246<sup>488</sup>-
- Manuscripts, Oriental, in the brit. mus. II, 17687.
- Manzoni, R., Lingua araba parl. II, 194400.
- Manzûr, Moh. Ibn, Lisan el'arab (Wörterb.). 3-12. II, 195415
- Mar, s. Del Mar. Mar. III, 189227.
- Marcel, G., Diction. franc.arabe d'Algérie etc. 5. A.
- II, 195420. - s. Mahé de la Bourdonnais.
- Marcellus, Bidrag till Unionens hist. efter 1884. III. 248<sup>10</sup>.
- Marcet, A., Maroc. II, 184905. Marchesi, V., Venezia nell'età
- del Rinascim. II, 240428. - Patriarcato d'Aquileja. II,
- 242448. - Sigismondo in Udine. II,
- 248461 — Maestro di scuola in Udine. II, 248454.
- Condizioni commericali di Venezia di fronte a Trieste. III, 21490.
- Marchi, s. De Marchi.
- Marcks, E., Rez. III, 3485a. Marcolini, C., Notizie stor. di Pesaro e Urbino. 2. A.

II, 210186.

- Marcour, Ed., Wer hat Magdeburg zerstört? III, 257.
- Marcuse, M., Zur Gesch. d. Jahres *1744*. III, 48<sup>6</sup>.
- Marczali, H., Világtörténelem. (Weltgesch.); begr. v. Fr. Ri-
- báry. 8. I, 1958. — Ältestes Wappen Ungarns. II, 800<sup>177</sup>.
- Magyarország története II. József korában. 1. 2. A. III, 189<sup>87</sup>.
- Aufstand d. Hora in Siebenb. III, 13960.

- Schriften 1604 -- 1871. III, | Mares, F., Martinicsches Geschichtswerk. III, 15948.
  - Maresca, B., Ricordi di Caraccioli. III, 21598.
  - — Ettori Caraffa. IП, 217<sup>116</sup>. Maresca di Serracapriola,
  - A., Duomo di Napoli. 222285
  - Margalits, E., s. Evkönyve. Margry, P., Navigation d. Dieppois sous François I. II, 185<sup>281</sup>a
  - Maria, s. De Maria.
  - Maria in Dantes Purgatorio. II, 257624
  - (Kontrakt mit Jungfrau M.) II. 27946.
  - e Margherita di Savoja. -Lettere a Margherita Langosco-Busca. III, 20952.
  - Marinelli, G., Slavi, tedeschi, italiani nel 'Litorale'. 20285.
  - Marini, Papiri diplomatici. II, 220206.
  - Mario, I., Lettere di Mazzini. III. 219189.
  - Markham, Cl., War between Chile a Peru. I, 1922.
  - Robert Fairfax of Steeton. III, 18171. 195856.
  - Márki, S., Thökölyi Imre. (Emrich Thökölyi.) III, 12743.
  - Mária, Magyarország királynéja. II, 28961.
  - Hunyadi Mátyás. 29066.
  - Markl, Siegesmünzen Victoria G. IV u. Victor German.; Reichsmünzstatten unter Claudius II. Gothicus. I, 12638.
  - Markow, A., Saher. Dirhem Bibars' I. II, 197468.
  - Marneffe, E. de, Itinéraire de Charles le hardi. III, 2278. Marocco. — Religiös. Leben. II, 184<sup>208</sup>.
  - Maroni, M., Antonio Fatati. II, 258<sup>570</sup>.
  - Marquardsen, Mohl. 11749
  - Marquardt, J., u. Th. Mommsen, Handb. d. röm. Altertümer. 6. 2. A.; v. G. Wissowa. I, 116<sup>88</sup>.
  - Marsala. Ruolo dei Mille di M. III, 221167.
  - Marschalk, E. Frh. v., Bamberger Hofmusik. III, 12498. Marschen u. Deichwesen an unserer Nordseeküste. III, 6682.

- Marselli, N., Storia della storia. II, 1991.
- Marshall, G., Genealogist's Guide. 2. ed. III, 188<sup>212</sup>.
- — Gordon. III, 200474. Marson, L., Alberico Gentili. III, 21058.
- Martens, W., Jordanes' Gotengesch. etc. II, 1092.
- Besetzung d. päpstl. Stuhls unter Heinrich III. u. Heinrich IV. II, 215178w. 32554.
- Martha, J., Inscriptions de Naxos. I, 8378.
- Martin, s. Fernandez Martin.
- E., Wimphelings Germania; übers, etc. II, 7428. III, 10626. - -- Stöber. III, 106<sup>80</sup>.
- H., (Bibl. de l'Arsenal. 1.) II, 18<sup>5</sup>.
- J. J. P., Critique text. du Nouv. Test. 3. I, 18690.
- Origène et critique text. du Nouv. Test. I. 18681.
- P., Luthers Leben etc. 41.-55. Heft. III, 1452.
- Martinella, N., Pesaro. II, 210185.
- Martinez, B. T., Nociones de Hist. Argentina. I, 187178.
- - Curso elementar de Hist. Argentina. 2. ed. I, 187178. - - Ramirez. I, 188<sup>186</sup>.
- Martinez Alcubilla, M., Codigos antiguos de España. 1.2. III, 22638.
- Martini, S., Ciceronis autobiographia. I, 11480.
- Martos, Cr., s. Gándara, G. Martyrs, Three, of XIX. Century. III, 200467.
- Marucchi, O., Storia di Roma. II, 210142.
- — Galleria di piazza Colonna ecc. II, 221 918.
- Marvin, Ch., Reconnoiting Central-Asia. II, 180<sup>111</sup>.
- — Grodekoffs ride from Samarcand to Herat. 2. A. II, 181<sup>186</sup>.
- Marx, E., s. Kunstdenkmäler. – Fr., Marmorgruppe aus Sparta. I, 9214.
- G., Schulchan-Aruch in Beleuchtung durch Justus u. Ecker. I, 3540.
- — Der Schulchan-Aruch a. seine jud. Verteidiger. ib.
- K., Kapital. 2; hrsg. v. Fr. Engels, s. JB. 1883, II, 894<sup>111</sup>.

Marzano, s. Di Marzano. Maschwitz, C., Caminos gener. de Buenos Aires. I, 188176. Masi, E., Parrucche e Sanculotti nel sec. 18. III, 216107. Mas Latrie, L. de, Chronique de l'île de Cypre. II, 241416. Maslow, A., Rufsland in Centr.-Asien. II. 180118. Mason, C. P., Polity of Church of Engl. III, 191288. - R. H., Norfolk. 3. III, 194 \*\*8. Thomas, Libraries of Glasgow. III. 189<sup>286</sup>. Maspero, G., Quelques points de gramm. et d'hist. I. 429. - - Petit temple à Karnak. I, 485. - — Entre Joppé et Mageddo. I, 550. - - Fragments d. Actes d. apôtres et d. Epitres etc. en dialecte thebain. I, 804. - -- Version arabe du conte de Rhampsinite. II, 187257. Masqueray, E., Aouras orient. II, 188<sup>181</sup>. Massachusetts. — Centennial of church. III, 27685. Massarani, T., Carlo Tenca e il pensiero civile. III, 220 189. Massebieau, E., Ancien Testam. dans l'évang. St. Matthieu. I, 14054. – (—) Didaché. I, 149<sup>194</sup>. Masson, D., Carlyle. III, 199448. Matéaux, C. L., Stephenson. III, 201491. Mather, Fr. G., Wadsworth house at Geneseo. III, 288188. Mathias, C., Mecklenburger Frage u. Dekret Kaiser Karls. III, 78186. Matla 'ush-schams. II, 17638. Matteis, B., Sul Francesco d'Assisi di R. Bonghi. 282 \$50. Matthaei, G., s. Nitzsch, K. W. Matthes, J. C., Het book Joël. I, 2389. Matthews, W., Navajo weavers. III, 2679. Matthias, s. Bujack. Matthiafs, B., Röm. Alimentarinstit. u. Agrarwiss. I. 18171. Matthiessen, Hans Chr., Aufzeichnungen üb. d. Familie Matthiessen. III, 6862a. Mattiauda, B., s. Valsecchi.

první polovici XVIII. století. | Mazza, A., Piede Liprando e III, 15880. misure di Garlenda. II. 217179g. Maulana Ghayas-ud-din-Ghayas-Mazzantini. G., Lettere di ul-lughát. II, 195423. Vincenzo Armanni. III, 17849. Maulavi Fazl-i-Ali, Dic-Mazzatinti, G., Cronaca di tionary of the pers. a. engl. ser Guerriero da Gubbio. II. lang. II, 195425. 258877. - — Bosone da Gubbio. Maulavi Vali - ul - lah, 258578. Hashiyat-us-sadra, Suppl. to sadre; revis. by Maulavi Muh. Ihsan-ul-lah. II, - -- Lettere politiche di Vincenzo Armanni. III. 2510. 21274. 188<sup>286</sup>. Mearns, P., Emmaus. I, 29100. Maulde, R. de, Juifs dans les Mecklenburg. - Zur Gesch. der états français du Pape. I. 39111. Juden in M. I. 40144. 6. Maumus, Doctrine spirituelle Landwirtschaftliche Statistik. de St. Thomas. II, 889186. III. 75146. Maupas, M. de, Coup d'État; - Ergebnisse der Volkszählung transl. by A. Vandam. I, 1880. III, 75148. 194<sup>2</sup>. Tagelohn. III, 75149. Maurer, J., Türkische Begebenheiten Herzogenburg 1683. Meddelelser fra Krigsarkiverne. III, 25461. III, 127<sup>17</sup>. Meding, Osk., 88 Jahre in Maurice, F., Lectures on Glaube, Kampf und Sieg. Apokalypse. I, 14498. III, 4713b. - F. D. Maurice. 4. ed. Mednyánszky, Bar. Dionys, III, 200470. Minorenner Abt v. Tihany. Mawson, J., Reform of House III, 148156. of Commons. III, 184100. Meherjibhai, s. Harlez. Maxa, (Schleussingers Studie Mehlis, C., Vom 5eckigen Turm zu Caes. Rheinbrücke). II, 543. zu Nürnberg. II, 868. Maxwell, W. H., Wellington; (Frauengrab in Obrigheim.) rev. ed. III, 195<sup>258</sup>. II, 116. - W. Stirling, John of Austria. - Archaol. Untersuchungen I, 1982. bei Gräfenberg. II, 9960. - — s. Reports. - Gräber von Leimersheim. May, J., Begriff justitia im II, 101"5. Sinne Gregors VII. II, 4887. Mehren, A. F., Avicenne sur 216<sup>179</sup>b. 325<sup>59</sup>. le destin. II, 188288. - Th. E., Parliament. III, 191<sup>271</sup>. - Vues théosoph. d'Avi-Mayboom, H. U., Suso's honcenne. ib. derd artikelen in Nederland. M[eibom], v., Joh. II, 841201. Meibom. III, 26342. Mayer, Prähist. Zufluchten zw. - Brandau Meibom. Ш. d. ob. Donau u. d. ob. Rhein. 268<sup>48</sup>. II, 978. 806. Heinr. Meibom. III. - A. B., Gurina im Obergail-26844. thal. II, 12658. - Herm. Dietr. Meibom. III, 26345. - Nachtrag z. des Verf. Gurina. II, 12654. Meier, Gabr., Gesch. d. Schule - F. M., Eisenwesen zu Eisenerz. v. S. Gallen. II, 33114. 4051. Bestimmung d. Alters
 Handschriften. II, 306<sup>17</sup>. III, 18286. - L., Prähist. Bronzen. II, 862. - - Röm. Ruine bei Kirch-M. H. E., u. G. Fr. heim. II, 86<sup>8</sup>.

Mayet, V., Voyage dans le sud Schömann, Attischer Prozeß; bearb. v. J. H. Lipsius. Lief. 6-8. I, 10785a. de la Tunisie. II, 188<sup>176</sup>. Mayr, Joh. Barth., Schlofs u. P. J., Archaisches Giebel-Markt Neuhaus. II, 9850. relief von d. Akropolis. 1-3.

I, 78 98.

262 85.

Mejer, Joh. Wilh. Mejer. III,

Mays, A., s. Badische Museogr.

Mazade, Ch. de, s. Davout.

Matzner, J., Město Písek v Mazet, s. Du Mazet.

- O., Grimm, Dahlmann u. d. Festkleidung d. Göttinger Professoren. III, 6755.
- - Zur Gesch. d. römischdeutschen Frage. 3. Teil.
- 2. 3. III, 110<sup>18</sup>.

  Meinhold, J. Komposition d. Buches Daniel. I, 28136.
- Meisner, H., s. Röhricht, R. Meissen. - Beitrr. z. kirchlichen Zucht. III, 9872.
- Meister, H., s. Mantegazza,
- R., Zu d. Gesetz v. Gortvn. I. 9954i.
- Meisterhans, K., Grammatik d. attischen Inschriften. 8265d.
- Melani, A., Patria die Nicolò Pisano. II, 230821.
- Melber, J., Quellen etc. Polyans. I, 8695.
- Melk. III, 13275-6. Mella, E., Architettura romano-
- bizantina e longobarda. 217<sup>179</sup>h. Melo, F. M., Historia de los
- movimientos etc. de Cataluña en tiempo de Felipe IV.; con prol. p. J. Ixart. III, 22415.
- Melon, P., De Palerme à Tunis. II, 184<sup>213</sup>.
- Meltzer, O., De belli punici secundi primordiis. I, 11290.
- Mély, Fr. de, Art du moyen âge dans la Pouille. II, 211153.
- Memoria de la Biblioteca (Montevideo). I, 189196.
- Memorias de la R. Academia de la Hist. 10. III, 2281.
- Menadier, Numismat. Nachlass d. varian. Legionen. I, 12428. II, 623.
- Diesj. Brakteatenfunde. II, 189<sup>115</sup>.
- · Zur vaterländ. Münzkunde. 3. Halberstädter Halbbrakteaten etc. II, 810<sup>25</sup>.
- Münzwesen Hannovers. II, 31663.
- Groschen u. Hohlpfennig Hannovers. II, 81664.
- Ménant, (J.), Langues perdues de la Perse et de l'Assyrie. I, 681.
- Intailles de l'Asie mineure. I, 101a.
- Camée de Florence. 1977.
- (-) s. Clerq. Ménard, R., Az ókori művészet

- Übers.) I, 1958.
- Mencacci, P., Gregorio VII. 3. A. II, 325<sup>55</sup>.
- Ménégoz, E., Prédestination dans la théologie paulin. I. 146<sup>108</sup>-
- (---) Didaché. I, 149<sup>128</sup>.
- Menge, R., Beitr. z. Casars Rheinbrücke. I, 11957.
- Einführ. in d. antike Kunst. 2. A. I, 181107.
- Menges, J., Zeichensprache d. Handels in Arabien etc. II, 17990.
- Mensbrugghe, G. van der, Plateau. III, 22920.
- Menzel, Italien. Politik Karls IV. II, 286880.
- Cl., Gemeindesiegel d. Kreises Sangerhausen. II, 312<sup>85</sup>.
- K., s. Codex dipl. Nassoic. Mercer, W., Berna da Siena. II, 260651.
- Mercier, E., Berbères au 7º siècle. II, 188<sup>195</sup>.
- - Inscript arabe à Villefr. sur- Mer. II, 197450.
- Mereu, H., Juifs en Italie. II, 20280.
- Merino, s. Fernandez Me-
- Merkel, A., Jurist. Encyklopadie, s. JB. 1888, II, 892<sup>101</sup>.
- C., s. Cipolla. Merlo, J. J., Haselberg und sein Lobgedicht auf Köln.
- III, 9017. - — Gürzenich zu Köln. II, 10849.
- P., E se Dante avesse collocato Brunetto Latini tra gli uomini irreligiosi e non tra i sodomiti. II, 256<sup>610</sup>.
- Merriam, A. C., Law Code of Gortyna. 1. I, 9954f.
- G. S., Bowles. III, 200477. Merrill, S., Stations of David's census officers. I, 2110.
- Merten, O., Huet. III, 28030. Merx, A.. MAliche Kritik der
- Offenbarung. II, 189<sup>291</sup>. - Zum 200 j. Geburtstag Bachs. III, 4188.
- Merz, A., Holzwart. III, 10629. - Joh., Bildwerke an d. Erzthure d. Augsburg. Domes. II, 9964. 886<sup>171</sup>.
- J. T., Leibniz. I, 192<sup>9</sup>.
- — Dass.; übers. v. Schaarschmidt. ib.

- története. (Kunst im Altert. | Mesmes, H. de, Mémoires etc.; ed. E. Fremy. III, 20840. Messien, Hermann, Winkel-schulen zu Meißen. III, 9876.
  - Mefsner, Jos., Prachatitz, III. 158<sup>27</sup>.
  - Messtischblätter d. preuss. Staats. III. 82848.
  - Mestica, G., Terenzio Mamiani. III, 221<sup>179</sup>.
  - Mestorf, Julie, (Referate tib. Prähistorie). II, 319.
  - Vorgeschichtl. Altert. aus Schleswig - Holstein; illustr. von W. Prell. II, 429a. 18788.
  - Bronzefund v. Tinsdahl. II, 18892.
  - Mesurier, s. Le Mesurier. Mettenheimer, Seebad Gr. Muritz. III, 75151.
  - Mettig, C., Zur Kenntnis d. Armenpflege. II, 16016.
  - Damerow u. Wallenrode. II, 161<sup>22</sup>.
  - — Hanse u. Riga. II, 161<sup>90</sup>. - -- Vogelfänger in Riga. III, 54<sup>16</sup>.
  - - Schicksale e. Chronik. III, 5685.
  - — Patkul. III, 58<sup>65</sup>.
  - Metzner, J., Ernestinum u. Ottonianum zu Bambg. III, 122<sup>70</sup>.
  - Meulen, R. van der, Brinkmann's Catalogus 1850-82. I, 1704.
  - Meumann, F., Jugendleben Jesu. I, 145<sup>104</sup>.
  - Meusel, Einwander. böhmischer Brüder in Großhennersdorf. III, 9558.
  - Mew, J., Types from Spanish Story, or etc. I, 1929.
  - Meyer, Konversationslex., s. JB. 1883, II, 359<sup>111</sup>.
  - Ad., Prägungen Brandenburg-Preußens betr. afrikan. Besitzgn. etc. III, 3440.
  - Münzen u. Medaillen der Rantzau. III. 6519.
  - Wallenstein, Herzog v. Friedland u. seine Münzen. III, 78<sup>185</sup>.
  - A. B., Seladon-Porzellane u. Martabanis.. I, 68230a.
  - — (Bernstein.) II, 2<sup>18</sup>.
  - — Gräberfeld v. Hallstadt. II, 8<sup>24</sup>.
  - Gurina im Obergailthal. II, 325.
  - Ed., Stamm Jakob u. Ent-

- stehung d. israel. Stamme. I, 547.
- — Krieg gegen Sichon. I, 906
- Em., s. Alsace-Lorraine.
- E. H., Anzeige v. Mannhardts mythol. Forschungen. II, 5<sup>36</sup>.
- F., E. Ad. Hermann. Ш, 61 101
- Gg., Die Karier. I, 87<sup>97</sup>. II, 211.
- Gust., Essays z. Sprachgesch. etc. I, 17559. II, 589. 17819.
- - Sathas u. d. Slavenfrage. II, 17819.
- H. A. W., Komm. ub. d Neue Test. 1. 2. I, 18950. - -- Handb. üb. Brief an d.
- Römer. 7. A.; umgearb. v. B. Weifs. I, 14278.
- Briefe an Timotheus u. Titus. 5. A.; v. B. Weifs. I, 148<sup>79</sup>.
- Jul., Beitzr. z. Gesch. d. Ansbacher u. Bayreuther Lande. II, 10188. III, 12874.
- — Ansbach. III, 125<sup>108</sup>. - - u. H. Lücke, Allgemeines
- Künstlerlexikon. 3. III, 82245. - L., Estn. Ortsnamen auf were. III, 68136.
- Paul, Premières compilations franç. d'hist. anc. II, 225256.
- Ph., Griech. Handschr. z. apokryph. Litter. I, 157180.
- W., Das Lied 'Verkehrt ob allen Wandel'. II, 7689.
- - Altital, Kupferstich a. d. Nachlasse Hartmann Schedels. II. 289408.
- Wm. Heinr., Führer durch Stettin. III, 80887.
- Meyer v. Knonau, G., Antange d. Kl. Rheinau. II, 84184. - — Walliser Studierende zu
- Zürich. III, 16988. Meynard, s. Barbier de
- Meynard. Meyners d'Estrey des Fra-
- mes, Hypothèses rel. à l'Indo-Chine. I, 5088.
- Meyrick, F., s. Cosin, B. Mezger, L. III, 11750.
- Michael, A., St. François dans l'art. II, 232857.
- C., Orient. Marchenwelt; m. Beitr. v. G. Ebers, A. König, G. H. Kletke, J. Otto, Dor. Waldner. II, 192868. Michaelis, Ad., Ancient marbles;

- Michaelis Palaeologius, de vita sua: ed. J. G. Troitzki. II, 1718.

I. 1922.

- Michel, Ed., Tombeau mérovingien au Grand-Villon. II. 1117.
- Maîtres ital, au Mus, de Munich. II. 20125.
- J. J., Beitrr. z. Gesch. v. Eupen. II, 10950.
- Michel-Oidtman, Zu d. Aufsatz: Jülichsche Unterherrschaft Heiden. II, 11158.
- Michelet, A franczia forradalom története. (Gesch. d. franz. Revol.); übersetzt v. Antonie De Gerando. 3-4. III. 154284.
- Mieg-Kroh, M., Note sur la découverte de sépultures à Minversheim. II, 775.
- Mielos, J., s. Miracles de Nostre Dame. Mignini, G., Tradizioni dell'
- epopea Caroling. nell' Umbria. II, 220<sup>208</sup>.
- Mihályi, C., Aba Sámuel. II, 28748. Miklosich, F., Türk. Elem.
- in d. südöstl. u. osteurop. Spr. II, 195411.
- Mikulik, J., Analecten z. Gesch. d. Aufstandes 1644/5. III, 18735.
- Magyar kisvárosi élet. (Leben in e. kleinen ungar. Stadt.) III, 150181.
- Mikulla, Joh., Söldner in d. Heeren Kaiser Friedrichs II. II, 6282.
- Milanesi, G., Documenti ined. dell' arte tosc. II, 226270.
- Milkowitsch, W., Heinrich IV. u. Boleslaw II. II, 148<sup>9</sup>.
- Millar, A. H., Mary of Scotland. III, 17628.
- Millecker, F., Werschetzer Gegend im Altert. II, 28419.
- Miller, Beleuchtung im Altertum. I, 18097.
- C., Argenthal. II, 867.
- — Röm. Strafsennetz in Oberschwaben. II, 86<sup>11</sup>.
- E., Lettres de Théodore Balsamon. II, 1718.
- J., Articles of Church of Engl. 4. III, 192991.
- O., De decretis Atticis. 10788.

- transl. by C. A. M. Fennell. | Milligan, W., Wyclif and the Bible. II, 842217.
  - Milloué, L. de, Textes sanskrita du Japon. I. 53118.
  - - s. Cust, Rob.
  - et E. W. Sênâthi-Râja, Essai sur le Jaïnisme par un Jaïn. I, 51100.
  - Mills. W. H., Arnold's march to Canada, III, 278 167.
  - Milman, s. Gibbon, E.
  - Milnes, A., s. Johnson. Mine, A., Hawai. I, 1892.
  - Minghetti, Raffaello. 886 168
  - Minotto, A. S., Acta et diplom. e tabul. Veneto. 4. 240414.
  - Minto, W., Engl. Poets. 2. ed. III, 198409.
  - Minucci del Rosso, P., Nozze di Margherita de Medici con Od. Farnese. III, 20944.
  - Miola, Alf., Scritture in volgare. II, 234 874.
  - Mira, G. B., Bibliogr. aicil II, 212<sup>167</sup>.
  - Mirabella, F. M., A proposito di condanna di Ciullo d'Alcamo. II, 235374d.
  - Mirabelli, A., Per la storia rivoluz, del sessanta, 222177.
  - Miracles de Nostre Dame; collected by Jeane Mielot. Reproduced for John Malcolm of Poltalloch. - With text etc. by George F. Warner. II, 30788.
  - Mirza Djafar, Comédies; p. M. et S. Guyard. II. 1922.
  - Mirza Ismáil, Hekayat-e-Latif. II, 193870.
  - Mischler, E., Peter Mischler. III, 16188.
  - Mispoulet, J. B., Mariage 4 soldats Romains. I, 13174.
  - Mistschenko, Th., Herodou Stellung in d. hellen. Geschichtsschr. (Russisch.) 1.
  - Mitchell, Lucy M., Hist. of anc. sculpture. I, 1929.

98458.

62178.

- — Selections fr. anc. sculpture. I, 1922
- Mitchell, O. M. III. 288189. Mithoff, K. Wilh. H., Mittel-
- alterl. Künstler Niedersachsen: u. Westfalens. 2. A. II, 147 200. Mitra, Rájendra Lála, Copperplate-inser. from Decca. I.

- Verein Coburg. II, 11318.
- aus d. ethnol. Abt. d. Museen zu Berlin, s. JB. 1883, II, 8414. - d. geogr. Ges. in Lübeck, s.

JB. 1888, II, 84945.

- d. Instit. f. österr. Gesch. Unter Mitwirk. v. Th. Sickel, M. Thausing u. H. v. Zeifsberg; redig. v. E. Mühlbacher, s. JB. 1883, II, 84418.
- Mittermüller, R., Briefe Alex.s v. Hohenlohe. III, 121 29.
- Mitzschke, P., Griech. Kurzschrift. I, 10790.
- Luther, Naumburg etc. III, 1459. 9322.
- Moden, J., s. D'Alviella. Modona, s. Olivetti Modona. – L., Poesia di Manuello Giudeo.
- II, 245476. Möhrs, K., Friedrich der Große u. Sinzendorf. III, 845.
- Moeller, A., Danziger Frauentrachtenbuch; ed. A. Bertling. III, 5295.
- F., Funde a. röm. u. fränk. Zeit in Lothringen. II. 777. – — Offiziere etc. der Schles-
- wig-Holstein. Armee etc. III, 6512.
- W., Theodorus v. Mopsustia. I, 165<sup>287</sup>.
- — Theodoretus. ib.
- Mönckeberg, Carl, Hamburg. (Liefr. 3-16). III,  $68^{66}$ .
- Probebibel u. d. Mecklenburg. Kirche. III, 76160.
- Mörk-Hansen, V. J., s. Koch, o. v.
- Moestl, F. X., Lübeck. Martinsmann in Schwerin. III, 71199. Moffat, J. S., Moffat.
- 200469. Moglia, A., Filosofia di S. Tom-
- maso d'Aquino nelle scuole ital. II, 840195. Mohamed Abou Rasse Ah-
- med en-Naceur, s. Rasse. Mohl, R. v., L. F. Mohl. III, 11749.
- Mohr, Köln in s. Glanzzeit. II, 108<sup>40</sup>.
- Moisand, H., Brésil. I, 188189. Moitzelfitz. — Münzfund. 189 114.
- Moldenke, Ch. E., Anhmen. I, 9<sup>128</sup>.
- Molena, E., Garibaldi. 221 169.
- Molinari, F., Statuti di Mirandola e di Quarantola, II, 209<sup>184</sup>.

- Mitteilungen aus d. anthropol. | Molinier, A., (Bibl. Mazarine. | 1.) II, 184.
  - E., Inventaire du trésor sous Boniface VIII. II, 233 861.
  - Molitor, L., Gesch. brückens. II, 102102.
  - Mollat, G., Oberti Giphanii ad Wilhelmum landgravium Hassiae epistolae. III, 912.
  - Mollerup, W., Eggert Frille. II, 17028. 27629.
  - Prinsesse af det danske Kongehus. II, 27680.
  - — (Grafenfehde). III, 248<sup>37</sup>. Mollesworth, G. L., Imperialism f. India. I, 67211.
  - Mollien, s. Ravaisson-Mollien.
  - Molloy, J. F., Royalty Restored; new ed. III, 17969. 197401
  - Court Life below Stairs; new ed. III, 181<sup>78</sup>. 197<sup>401</sup>.
  - Molmenti, P. G., Storia di Venezia. 2. A. II, 20845.
  - Venetianer; übers. v. M. Bernardi. II. 20846.
  - Carpaccio e Tiepolo. II, 241484.
  - Statuto dei pittori veneziani. II, 241<sup>435</sup>.
  - Molnár, J., A bihar-diószegi református egyház múltja és jelene. (Gesch. d. reform. Kirche Diószeg.) III, 149174.
  - Vita di S. Mombrum, A., Simone de Stock; seg. d. bolla Sabbat. di Giovanni XXII. II, 260655.
  - Mommsen, Th., Papyrus Berolin. scripta a. p. Chr. CLVIII. I, 9115.
  - Röm. Gesch. 5; mit Karten v. H. Kiepert. I, 21(14a). 3656. 1201. 152145. II, 654a. 135<sup>62</sup>-
  - — Zama. I, 118<sup>23</sup>.
  - — Örtlichkeit d. Varusschlacht. I, 12321. II, 650.
  - Bürgerlicher u. peregrinischer Freiheitsschutz im röm. Steat. I, 11741.
  - Rechtsstreit zw. Oropos u. d. römischen Steuerpächtern. I, 11748.
  - --- Festrede z. Feier Friedrichs II. (Tacitus). I, 12211. - --- Oberrhein. Limes. I, 131 78.
  - II, 684. - Schisma 530. I, 160<sup>902</sup>.

II. 215178r.

- (Das 79. röm. Militärdiplom.) II, 8818.
- Provinces afric., chap. extrait du t. 5º de l'hist. rom.; trad. p. Pallu de Lessert. II, 186<sup>286</sup>.
- s. Marquardt, J.
- Monaci, A., Passo non inteso di un papiro Ravennate. II, 220<sup>20</sup>
- Questione sulla scrittura bollatica. II, 3059.
- E., s. Archivio paleogr. Ital. Monastier, Louis, Origine de l'église évangélique libre de Vaud. III, 17257.
- Monceaux, P., Grecs et Maures d'après monnaies d'Alger. II, 197469.
- Mongeri, G., Arte del minio nel ducato di Milano; tratti dalle memorie di G. D' Adda. II, 229298.
- Artista inavvertito. 259640
- Monier, C., Abbaye de Cambron. 2. III, 28041.
- Monier Williams, Relig. thought a. life in India; 2d ed. I, 5084.
- Monkhouse, C., Persian art at the Burlington. II, 197459.
- Monnier, s. Le Monnier. Monod, A. — Life a. Letters. I, 1982.
- Monod, G., Sources de l'hist. Mérovingienne. 2º P. II, 1449.
- Études sur l'hist. Hugues Capet. II, 858.
- Monrad, D. G., Das alte Neuseeland; deutsch v. A. W. Peters. I, 189999.
- Monro, D. B., Poems of the Epic Cycle. I, 99 of.
- Montagu, H., Coinage etc. of England. III, 189216.
- Montalembert, Gregor VII; deutsch v. J. Müller. II. 216179. 82556.
- V., Sveriges Montan, E. Ridderskaps Riksdags - Protokoll. 7. III, 28755.
- Montarolo, B., Biographia del risorgimento ital. III, 221178
- Montault, s. Barbier de Montault.
- Montcalm, Charge against. III, 292229
- Monteani, Luigi, Città di Pirano. II, 20840.
- Montefiore, Giac., Recueil de consult. rabbin. I, 8899.

- Montégut, H., Livres et ames d'orient. II. 190830.
- Montelius, O., Kultur Schwedens; übers. v. K. Appel. II, 320. 18458.
- Tidbestämning inom bronsåldern afseende på Skandinavien. II. 821, 13452, 2678,
- -- (Bronze-Epoche an d. Ostsee). II, 13451.
- Montet, Ed., Missions musulm. II, 188<sup>282</sup>.
- — Hist. littéraire des Vaudais du Piémont. II, 229808. 842818
- — Genève et les pasteurs refugiés. III, 16983.
- Monti, v., Lettere d'illustri romagnoli. III, 218127.
- Montjardin, s. Theux de Montjardin.
- Monumenta Comitialia regni Hungariae. Magyar országgyülési Emlékek. Bd. IX. 1598 - 1601; edd. W. Fraknói u. Arp. Károlyi. III, 185<sup>18</sup>.
- Germ. Hist. Auct. antiq. VII. Felicis Ennodi opera; rec. F. Vogel. I, 164282; vgl. JB. 1888, II, 85578.
- Gregorii Tur. opera. 2.; edd. W. Arndt u. Br. Krusch, I, 164221. II, 1340. 21<sup>21</sup>: vgl. JB. 1888, II, 855<sup>79</sup>.
- -- Scriptt. Bd. 27. II, 20°0. 491. 561. 68°; vgl. JB. 1883, II, 85580.
- Poloniae historica. 18. Hofbeamten Ladislaus' III. von S.
- III. II, 1912.
- Vaticana Hungariae. I. Abt. Gentilis. (Einl. v. A. Por, lat. v. Rosti.) II, 28855. \_\_ J., Thomas Becket of Canter-29078. 8196.
- vetusta. 6. II, 306<sup>18</sup>. Mony, s. Boudon de Mony. Morse, J. J., John Adams. III, Moore, G. H., Witchcraft in 279124. Massachusetts. III, 27468.
- Prytaneum Boston. III, 27468
- Norman, and P. Friedmann, Death of Catherine of Aragon. III, 17514.
- Moorehead, W. G., Serpent Pietro Bembo e Lucrezia worship. I, 82 907.

- Mooser, J. L., Mitteilungen aus Steckborn. III, 16927.
- Morati, P., Prattica manuale; ed. M. De Caraffa. II, 262688.
- Mordtmann, J. H., Inschriften aus d. Tschinili Kiösck. I, 82 684.
- — Inschriften aus Syrien. I, 8870a.
- Inschriften aus Varna (Odessos). I, 88 90 b.
- — Zur Epigraphik v. Kyzikos. 3. I, 96 38.
- — Neue himjar. Inschrift. II, 196431.
- — Mythol. Miszellen. 196441
- Morè, L., Condizione giurid. dei Romani durante il dominio dei Longob. II, 2171796.
- Moreau, E., s. Le Fiselier. Morel-Fatio, A., Trois manuscr. d'Osuna. II, 258681.
- Morey, J., Banque d'Elias de Vesoul. I, 39118.
- Morizzo, M., Docum. di Castelnuovo. II, 20574.
- Morkos, D., Lingua araba. II, 194<sup>401</sup> Morley, Cobden; trad. par
- S. Raffalovich, III, 200464. - Henry, Library of Engl. Liter. 3. III, 198410.
- - s. Cid. - - s. Southev.

21166.

- Moroni, M., Lettere di Benedetto XIV. al Innocenzo Stormi d'Ancona. III, 21495. Morosini, Z., Francesco Morosini Peloponnesiaco.
- Kwiatkowski. II, 28962a. Morpurgo, S. II, 8046. stor. publ. della deputaz. Morray, Drummond, s. Reports. Venet. Ser. IV. Miscellanea Morris, C. D., On Krügers chronology of Thucyd. I.
- 10265b. Bd. 2. Acta legat. Card. \_ \_ Financ. hist. of Athens. I, 10577s.
  - bury. II, 82776.
  - Morris, R., Brief. III, 280182.
  - Morsly, T., Onze mois dans la pays du Hedjaz. II, 17994. Morsolin, B., Cronaca di autore vicent. II, 228987.
    - — Leggi statutarie di Brendola. II, 244466.
    - Borgia. III, 20749.

- L'ortodossia di Pietro Bembo. III, 20731.
- Morteani, L., Notizie stor. della città di Pirano. II, 12987.
- Morwood, S., Our Gipsies. III, 196<sup>378</sup>.
- Mosapp, H., Hosea 4, 4. I, 2846
- Zur alttest. Lehre v. d. Sündenvergebung. I, 32200.
- Moschkau, A., Prahist. Altertumer d. Oberlausitz etc. II. 11815.
- Mose, H., Beitrr. z. Heimatskunde d. Bezirkshauptmannsch. Neunkirchen. III, 13274.
- Moser, H., Asie centrale. II. 180116.
- Mossmann, X., Matériaux à l'hist. de la guerre de 30 ans (de Colmar). III, 1045.
- . Cartulaire de Mulhouse. Mothes, O., Baugesch. der St. Marienkirche zu Zwickau. II. 121 78.
- s. Schultze, Vict.
- Motta, E., Inizio di una bibliogr. Comense. II, 20684.
- - Bibliografia ticinese. II. 20686. III, 17369.
- Personaggi celebri che varcarono il Gottardo. 20688.
- — Guelfi e Ghibellini nel Luganese. II, 229299.
- -- Impiecagione d'un falsificatore dei sigilli di Venezia. II, 240424.
- Falsificazione di monete venez, a Ferrara, II, 242446.
- Bartol, Platina in Grecia-II, 246486.
- Marchese di Mantova alla corsa dei barberi. 246487.
- Falsificaz. d. monete di Mantova, ib.
- — Satire contro Cottignola e Brescis. II, 246491.
- - Lettera d. Cristof. Moretti. II, 246<sup>495</sup>.
- -- Ancora una supplica d Crist. Moretti. ib.
- -- Curios. d. storia lodigiana. II, 246<sup>499</sup>.
- -- Docum. per Tristano Calco e per Bern. Corio. II. 247<sup>50</sup>1.
- -- Francescani intriganti nel Milan. II, 247808.

- Notaio locarn, a Milano, II, 247508.
- Scuole di scherma in Milano, ib.
- Pesci squisiti della Moesa. ib.
- Versi in odio d. donne. II, 248513.
- . Michele da Carcano. ib. - - Omicidio in Chiasso, ib.
- - Orelli di Locarno. ib.
- Uccisione d'un prete lugan. ib.
- Battaglini Luganese n. abruzzi, ib.
- . Miracoli d. Madonna a Varese. ib.
- — Luganese moglie d. scudiero del card. di Bologna. ib.
- - Documente per Fr. Tacconi. ib.
- . Rubini a Bellinzona, ib. - Documento p. industria
- d. ferro in Valle Morobbia. ib.
- -- Ingegnere militare Pietro da Lamone. ib.
- Fiera di Bartolomeo in Bellinzona. ib.
- \_ Waldmann e Teilling. ib. - Negozianti di legname n. Lago Maggiore. ib.
- Lazz. Palazzi non sapeva
- scrivere. ib. - Guasti nel fiume Maggia
- a Locarno. ib. - - Streghe d. Levantina. ib.
- — Operazione di boja. ib. . — Scandali di S. Caterina
- di Lugano. ib.
- Lodovico il Moro alla Madonna del Monte sopra Varese. II, 248514.
- — Ippol. Sforza alla Madonna del Monte presso Varese. ib.
- Ebrei in Como etc. ib. - - Zecca di Bellinzona. ib.
- — Morosini, ib.
- Studenti svizz. a Pavia.
- II, 249<sup>516</sup>. - Frati in Pavia che trafu-
- gano ecc. reliquie di santi. ib. - Elisab. Sforza di Monferrato. II, 249518.
- Nuovo monast. in Vercelli. II, 249522.
- Due docum, per Bramante da Urbino. II, 254588.
- — Giovanni de Medici. II, 256608.
- Peste in Firenze ed in Venezia nel 1495. ib.

- Fulmine sulla chiesa di S. Liberata in Firenze. ib.
- Documento per Alessandro VI. II, 261662.
- Inondaz. del Tevere a Roma; appariz. d. Vergine.
- Giornalismo del Canton Ticino. III, 17869a.
- Motteley, P. F., Soldier in civil war; introd. by R. B. Beath. 1. III, 286172.
- Motylinski, A. de, Proclam. du Mahdi du Soudan. II. 188<sup>278</sup>-
- Bibliogr. du Mzab. ib.
- -- Chanson berbère de Djerba etc. II, 196480.
- Muche, F., Dialog Phadrus u. d. Platon. Frage. I, 10894.
- Mühlbacher, E., Diplomi inediti di Aquileja. II, 218185.
- - Brief Gerhohs v. Reichersberg. II, 82772.
- - s. Mitteilungen d. Instit. Müllendorf, J., Hinordnung d. Werke auf Gott. II, 339<sup>188</sup>.
- Verdienstlichkeit der guten Werke. II, 389<sup>189</sup>.
- Müller, A., Arab. Münzen in d. baltischen Küstenländern. II, 15480.
- Arab. Handschr. zu Kairo. II, 17531.
- Islam im Morgen- u. Abendland. II, 17649.
- Ibn Ali Oçeibia u. seine Gesch. d. Ärzte. II, 190814.
- D. H., Plur. masc. in d. südsem. Sprach. II, 198876a.
- . אל n. אל im Sabäischen. ib.
- Fel., Kalendertabellen, s. JB. 1883. II, 366139.
- J., Verfassung d. Kirche in d. erst. beid. Jhh. I, 14881.
- Zpráva o archivu jednoty bratrské v Lešně polském. III, 1558.
- O souvislosti obnovené církve bratrské se starou Jednotou bratří českých. 1559.
- Joh., Vor- u. frühreformat. Schulordnungen etc. 1. II, 78<sup>98</sup>. 98<sup>41</sup>. 130<sup>8</sup>.
- — s. Montalembert.
- Jos., Zur Würdig. d. Thukydides v. eth. Standp. I, 10265. Iw., Handbuch d. Altertumswiss. I, 183<sup>180</sup>.

- K., Anfange d. Minoritenordens. II. 224947, 382185.
- Arbeiten z. Kirchengesch. II. 82181.
- K. C. H., Zug Karls VIII. nach Italien. II, 237888. III, 2044.
- K. W., Zerstörung Dillenburgs. III, 10226.
- L., Geschichtl. Nachrr. üb. d. Umgegend v. Erlangen. II, 10198.
- Max, Original meaning of matri, 'mother' etc. I, 428.5.
- R., Adalbert u. d. Idee d. nord. Patriarchats. II, 4626. 140199. 81769. 880111.
- - Kotting. II, 12215.
- Sophus, Nordens vorhist. Archaologi i. Åren. II, 18448. 2661.
- Wilh., Bismarck. III, 48<sup>14</sup>d.
- Moltke. 2. A. III, 48<sup>15</sup>. – s. Becker.
- Müller, Otto. III, 61 109.
- Müller-Strübing, H., Glaub würdigkeit d. Thukydides ge prüft an d. Belag. v. Plataia. I, 10879.
- Müllner, Alf., Prähist. Bauwerke in O .- Österreich. II. 12487.
- Mülverstedt, v., Siegel Heinrichs v. Kalen. II, 146195.
- - s. Codex dipl. Alvensl. Mündel, C., Elsais-Lothring.
- Bibliogr. 1883-84. III, 10782. Müntz, E., Légende de Charlemagne dans l'art du moven âge. II, 33<sup>116</sup>a.
- - Mosaics of Ravenna. II, 220206.
- Renaissance en Italie et en France. II, 287888. 836161.
- - Artistes franç. en Italie. II, 289407.
- --- Artistes flamands et allemands en Italie. ib.
- — Dessins de la jeunesse de Raphael. II, 255590.
- Monuments de Rome à l'ép. de la Renaiss. II, 260 656.
- Münzberger, Jos., Aus d. Leipser Stadtarchive. 2. III, 16044.
- Münzenberger, E. F. A., Zur Kenntnis d. mittelalterl. Altare Deutschlands etc. 1. II, 145189. 886167.
- F., s. Hach.

Múln-addin, Hus. bin, Maibizi. 4. A. II, 190815.

Muir, W., Extracts from the Coran. II, 17646.

Mukharji, Trailokya Bidri ware. I, 67<sup>888</sup>. Nâth,

Mulert, Ad criticorum de aetate thorse placits adnotatiunculae. 2. I, 22 29.

Mulhall, Michael, Hist. of prices. III, 196884.

Mullender, J., Chez les Kôles. I. 4755.

Multon, K. G., Skakespeare as a Dram. Artist. III, 198487.

Muncker, F., Moscherosch. III, 4178.

Mundy, Journal of Mary Frampton. III, 202518.

Munthe, L., Munthe-Slägten. III, 241<sup>104</sup>.

Muoni, D., Zecche d' Italia. II, 20284

Muralt, E. de, Journal de Jérôme François. III, 168<sup>26</sup>.

Muratori, s. Cipolla, C., A. Manno etc.

Murby, Stories fr. Engl. Hist. III, 186<sup>185</sup>.

Murdoch, J., Constitut. Reform. III, 190<sup>940</sup>.

Muret, Ed., Franz. Kolonie in Brandenbg.-Preußen. III, 3653.

Murkos, G., Muallaka d. Imrulkais. II, 190388.

Murphy, D., Cromwell in Ireland: new ed. III, 17961.

Murray, A. S., Sculpture under Phidias. I, 1982.

Murtaza, Shaik, Resale hajj, work on pilgrimage. II, 177<sup>54</sup>.

Músá Rumí, Mauloi Muh., Sharh-i-Chaghmúní. II, 190828.

Mussafia, A., Berta e Milone. Orlandino. II, 84117.

- - Zur Katherinen-Leg. II, 262674.

- — Altneapolit. 'Regimen sanit.' ib.

Mussy, Gueneau de Mussy.

Muther, R., Buchdruck vor Gutenberg. II, 7584.

– Anfänge d. dtschen. Holzschnittes. II, 75 35a.

— Künstlerleben. II, 7526. - — Kaiser Maximilian als

Kunstfreund. II, 7587. Mutianus Rufus, s. Krause, C.

Muhammed-ud-din, Rauzat- Mutrécy, Monnaie a Nice. ul-ebrar. II, 188274. II, 251888.

Mylonas, Κ. D., Ἐπιγραφή ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ ἐκ Θεσσαλίας. Ι, 10896.

Mynster, F. L., Levnet. III, 25698. Myskovszky, V., Befestigungs-

werke Kaschaus. II, 297130. - - Kunstdenkmale des MA. u. d. Renaissance in Ungarn. (Schlufs). II. 298158.

## N.

Nachtigal, G. †. II, 1748.

Näher, J., Bauanlagen in d. Zehntlanden bad. Anteils. II, 878. 8110.

- - Röm. Verkehrsmittel in d. Rheinthalebene. II, 80°.

- Verteidigungslinien z. Sicherung d. Zehntlande. ib. - - (Röm. Niederlassung b.

Oberweier.) II, 81<sup>19</sup>. – — Burgen etc. d. oberen

Kraichgaues. II, 8526. - Zwingenberg im Neckar-

thal. II, 85 89. - - Die deutsche Burg. II, 8540.

Nafis, Hakim, Sharh-i-mújaz etc. II, 189 309.

Nagelschmitt, H., Zülpich unter röm. Herrschaft. II, 1085. Nagle, J. T., Summary of births etc. in New-York. III, 291 922.

Nagy, A., Schulkomödien d. ungar. National-Museums. II, 298145.

– G., Az Álmos-monds. 28631.

— I., Fam. Csák. II, 299<sup>159</sup>. – Briefw. der Grafen Andrássy 1670 — 1712. 13742

- J. II, 29287b.

- - s. Siebmacher.

Nahmias, C. M., Manuale di ital. ed arabo. II, 195498.

Namêche, A., Hist. nat. 14-16. III, 2271.

Namsyth, J., Autobiography; ed. S. Smiles. III, 202519. Nardini, A., Campanile di s. Maria del Fiore. II, 280898.

- --- Filippo di Ser Brunellesco ecc. II, 280 828.

Narducci, E., Barzizae etc. orationes et epistolae. II. 288898.

- - Documenti relativi all' Istmo di Suez e alla conquista d' Egitto, ideato da Sisto V. III, 20947.

Nasemann, O., Lauchstädt. III, 9768.

Nash, G., Weymouth. III, 27464. Nasif al Yāzijī, Kitāb majmū al-adab fī funūn al-Arab. II, 194 392.

Nasse, E. Dahlmann. 67<sup>51</sup>. 48<sup>28</sup>.

Nassenheide. — Hallstadt-Fund. II, 138 105.

Nationalgalerie, englische. Neue Ankaufe. III, 197301. Nau, CL, s. Cardauns, H.

Naudé, A., s. Friedrich d. Gr. Naue, Jul., Hügelgräber b. Pullach. (Schl.) II, 952.

- Meolithische Station bei Huglfing. II, 9612.

- Prähistor. Schwerter. I. 17998.

Naumann, Ch., Sveriges Statsförfattningsrätt. III, 242125.

– Edm., Japan. Inseln. I, 185<sup>155</sup>. - Emil, Musikgesch. 30. l.

17248. Naville, E., Pithom and the

route of the Exodus. I. 325. 2578.

- Chapitre 112 du Livre des Morts. I, 662.

. — Inscr. etc. dans le tomb. de Ramses III. I, 769.

Neale, J. M., Engl. Hist. f. Children. III, 186117.

Nebe, Kloster Rofsleben. II. 81186.

Unstrutthal während d. 30. Krieges. III, 25911.

Nedoma, J., Staré zápisky o Špitálsku. III, 16048.

Needon, R., Beitrr. z. Gesch. Heinrichs V. II, 4729.

Negroni, C., Illustr. artistiche d. div. Commedia. II, 257616.

- Per la inaugurazione del monumento ecc., parole dette a Gravellona di Lomellina III, 222<sup>187</sup>.

Neher, Personalkatalog d. Dies. Rottenburg. III, 11542.

Nellemann. J., s. Goos. C. Neményi, A., A franczia forradalom hírlapjai és hirlapiroi. (Zeitungen währ. d. französ. Revol.) I, 1958.

Némethy, L., Zur Lebensgesch. Jak. Pisos. II, 298148.

- — Beitrr. z. Geneal. der Némethy. II, 299<sup>167</sup>.
- Autobiogr. Szirmais. III, 144<sup>119</sup>.
- u. W. Fraknói, Adatok boldog Margit történetéhez. (Beitrr. z. Gesch. d. heil. Margaretha.) II, 28850.
- Nemrowitsch Dantschencko, s. Dantschencko.
- Neri, A., Il forte di Sarzanello. II, 38<sup>25</sup>. 207<sup>97</sup>.
- Dov' è nato Cristof. Colombo? II, 251<sup>546</sup>.
- — Poesie stor. genovesi. II, 250<sup>580</sup>.
- — Simonetta. II, 258 635. — — Congiura de' Patriotti Pie-
- montesi 1794. III, 216<sup>108</sup>. Nerlich, K., Chronik v. Pop-
- Nerlich, K., Chronik v. Poppelau. II, 150<sup>10</sup>. Nesbitt, Al., u. E. M. Thomp-
- son, Two memoirs on the Evangelia quatuor. II, 806 18.
- Nesfield, J. C., Tharus a.
  Bogshas of Upper-India. I,
  4866.
- Neteler, B., Zusammenh. d. alttestameutl. Zeitrechn. mit d. Profangesch. 2. I, 18<sup>66</sup>.
- Neubauer, A., שילה, Genes. 49, 10. I, 25<sup>71</sup>.
- \_\_\_\_\_ Job 19, 25—27. I, 27<sup>128</sup>.
- Voyage anon. en Palestine.
  I, 86<sup>69</sup>.
   Docum. sur Avignon. 3.
- I, 89 112.128.

   Documents sur Narhonne.
- Documents sur Narbonne. I, 39<sup>115</sup>.
- Temanite a. Nabat. inscript. II, 196436.
- Neuburger, E., Lazarus Geiger. I, 41<sup>153</sup>.
- — Zum Gedenktag Platens. III, 12140.
- Neuenstein, K. v., Stadtfarben Heidelbergs. II, 8587.
- Neumannn, C., u. J. Partsch, Physik. Geogr. v. Griechenland. I, 71<sup>11</sup>.
- C. Wold., Grabstein Bertholds v. Regensburg. II, 9786.
   Jo. Ge., Oratio de tumulo Lutheri. III, 1460.
- W., Dom zu Riga. III, 61<sup>119</sup>.
   W. A., Wereschagins Pa-
- lästina-Bilder. II, 17999.

  Neumark.— Funde. II, 188103.

  Neumark.— De Demostheni-
- Neupert, A., De Demosthenicarum epistularum fide et auctoritate. I, 8488.
- Neustadt, L., Ungarns Ver-

- fall b. Beginne des 16. Jh. II, 291 76.
- Noch einmal z. Kaiserwahl Karls V. III, 1984.
   12375. 1264.
- Letzte Stunden Wladislaws II. III, 154°.
- Neuwirth, Fr., Tegernsee als Miterfinder d. Glasmalerei. II, 41<sup>88</sup>. 97<sup>88</sup>. 886<sup>170</sup>.
- J., Pflege der Musik etc. in St. Gallen. II, 40<sup>34</sup>.
- — Dürers Rosenkranzfest. II, 75<sup>38</sup>. III, 124<sup>82</sup>. 162<sup>66</sup>.
- Bilderhandschriften österr. Klosterbiblioth. II, 807<sup>21</sup>.
- Goldenkron. III, 16867.
  Burgkapelle Boesig. III,
- 163<sup>68</sup>. Névery, S., A középkori egyetemek. (Universitäten im
- MA.) II, 298<sup>144</sup>.
  Nevinson, H., Herder, I, 193<sup>2</sup>.
- New Jersey. Bicentennial of proprietors. III, 27244.
- Newman, J. H., Essays; new ed. III, 187<sup>198</sup>.
- Newton, C. T., Traité d'épigraphie grecque; trad. par S. Reinach. I, 8157.
- Nicaise, A., Terres disparues: l'Atlantide, Téhra, Krakatoa. I, 179<sup>95</sup>.
- Nichol, John, American Literat. I, 1938.
- Nick, G., Verzeichn. d. Druckwerke etc. des Hist. Vereins f. Hessen, s. JB. 1883, II, 850<sup>56</sup>.
- Nicklas, J., Schmellers Gedanken üb. etc. Erziehung. III, 121<sup>23</sup>.
- — Schmeller 'Ephesier'. III, 121<sup>54</sup>.
- — Schmellers Leben. III
- Nicolas, Diction. franç.-persan. II, 195424.
- Nicolaysen, N., Skibsvæsen. II, 2698.
- Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdö Kongsgaard. II, 274<sup>18</sup>.
- — Kunst og Haandværk. 5. II, 274<sup>19</sup>.
- Aarsetadog Lungegaarden. III, 245<sup>18</sup>.
- Nicoletti, G., Illustrazione di S. Rocco in Venezia. II, 241<sup>486</sup>.
- Nielsen, O., Kjöbenhavns Diplomatarium. 7. III, 256<sup>104</sup>.

- — Kjöbenhavns Hist. III. 256<sup>105</sup>.
- Y., Nilssöns Visitatsböger etc. III, 242<sup>3</sup>.
- Bidrag til Norges Historie
   1814. III, 243<sup>5</sup>.
- — Norges Hist. efter 1814. III, 2488.
- Nieschke, A., De Thucydide Antiphontis discipulo et Homeri imitatore. I, 102<sup>65</sup>a.
- Niese, B., s. Josephus.
- Nietschmann, H., s. Stein, A. Nikitsky, A., Untersuch. einiger Inschriften aus Kandia. [Russisch.] I, 82<sup>72</sup>b.
- Zu CIA. 2, 141. I
- Inschriftstein d. Kleomis
   Methymna. [Russisch.] ib.
   Nilles, N., Symbolae ad illustr.
   hist. eccl. orient. in terris cor.
   Stephani. II, 296 120.
- Nimái Chánd Sil, s. Sil.
- Nimmo, J., Transport. betw. Un. States a Canada. III, 292<sup>228</sup>.
- Ninck, C., Auf bibl. Pfaden. 2. A. I, 29<sup>149</sup>. 182<sup>129</sup>.
- Nippold, F., Zur päpstl. Verwertung d. Orientkrise. II, 32231.
- -- S., s. Hagenbach.
- Nirschl, Patrologie u. Patristik.

  3. I, 162<sup>218</sup>.
- Nisard, (Venantius Fortunatus). II, 14<sup>47</sup>.
- Nisbet, s. Bauer, Karol. Nisco. N., Storia d'Italia 1814 bi
- Nisco, N., Storia d'Italia 1814 bis 1880. 3. III, 217<sup>118</sup>.
- Nissen, A., Beitrr. z. röm. Staatsr.; Pomörium. I, 118<sup>47</sup>. Nitsche. R., Wiedertäufer in
- Nitsche, R., Wiedertäufer in d. Schweiz. III, 166<sup>19</sup>. Nitschke, Güter etc. d. Reichs-
- abt. Korwey. 1. II, 8299. Nitzsch, K. W., Gesch. d. dtschen. Volkes; hrsgeg. v. G.
- Matthaei. II, 52<sup>15</sup>. 58<sup>6</sup>. 65<sup>8</sup>. 71<sup>12</sup>. 360<sup>116</sup>. III, 13<sup>49</sup>.
- Nixon, J., Transvaal. III.
- Nosilles, L. V., Ferro-carriles de la Republ. Argentina. I, 188<sup>177</sup>.
- Nöldechen, E., Tertullian. I, 157<sup>175</sup>.
- — Geflügelt. Wort bei Tertull. ib.
- — Lehre v. ersten Menschen. ib.

- - Kultusstätt. u. -Reden d. | Nottingham, s. Records. Tertullian-Tage. I, 167258. Nöldeke, Th., Mommsens Darstellung d. röm. Herrschaft I, 2114a. 1202. im Orient. II, 186<sup>984</sup>. - Semit. Wört. f. 'Vater' u. 'Mutter'. II, 198<sup>376</sup>. Nöhring, J., s. Hach. Nölting (Schulrat), Rede zum 100i. Geburtst. Dahlmanns. III, 6788. Nösgen, C. F., Papyrusfragm. e. Urevangel. I, 13783. Vorläuf. Bericht Noetling, über d. geognost. Beschaffenheit d. Ostjordanlandes. 80<sup>169</sup>. Nokhbet al bahijah. II, 189298. Noll, R. C., Kriegsscenen; ubers. v. H. v. Hoff. Ill, 286178. Nolte, s. Gonzalez. Nordell, P. A., Old Test. doctrine of spirit of God. I. 82901. Nordenskiöld, A. E. v., Studien im Norden. III, 26925. Nordin, J. G., s. Klemming, G. E. Nordostsee-Kanal. - Denkschr. der Kieler Handelskammer. III, 6626. - Die Reichsvorlage. III, 6628. - Der projektierte; mit Illustr. III, 6681. - Le canal de la mer du Nord à la Baltique. III, 6629. - -Frage. Gegenwärtiger Stand. III, 66<sup>27</sup>. Nordström, M., Jemtlands kyrkliga ställning etc. 241 110. Norgate. III, 194888. Norges Fortidsmindesmærkers Bevaring 1884. II, 2685. – officielle Statistik. III, 248<sup>86</sup>a. Norris, J. Parker, Portraits of Shakespeare. III, 198428. Norsa, C., Italie 1883/4. III, 222188. Norton, Ch. L., Thanksgiving day. III, 27464.

— Political Americanisms. III. 27576. Nosinich, J., u. L. Wiener, Josef II. als Staatsmann u. Feldherr. III, 18956. Notes and Queries Panjab. 2; ed. R. C. Temple. I, 4828. Nottbeck, E., Alte Schragen d. gr. Gilde zu Reval. II, 1591.

Novák, J., Postilla česká Kn. Tomáše Bavorovského. 15988. III, 20455. — Šmilovský. III, 16263. V., O slovníkařských pracích II, 243458. Daniela Adama z Veleslavína. III. 15940. Novarow, Gr., Klöster in II, 296186. Österreich-Ung. Novati, Fr., Preteso monum. longob. II, 219195. - - Anticerberus di fra' Giov. da Cavriana. II. 226268. – Nuovi studi su Alb. Mussato. II, 248460. II, 10520. - - Francesco da Barberino. II, 245481. - — Ancora de' miniatori cremon. II, 246497. -- Scrittori ecc. cremon. ib. III, 12488. — — Tinti. II, 258<sup>579</sup>. - - II, 8046. Novosadsky, J., Bemerk. über Eleusis (Russisch). I, 7429b. Nürnberger, A., Bonifatiuslitterat. d. Magdeburger Centuriatoren. II, 1918. 82188. III, 257%. Nüscheler, A., Gotteshauser d. Schweiz. III, 1656. Nusrat Ali Khan, 'Nusratal-lughat. II, 195414. Nutzhorn, (Skipper Klement). III, 24941. – H., s. Maanedsskrift. Nyáry, Br. A., Wappen Mat-thias' Moghi. II, 299166. - — Wappen Ben. Azzywelghis. II, 299166. III, 4168. - Br. E., Karl Torma, Emr. Henszlmann, Album Pulszky. II, 2887. Nyrop, C., Guldsmedekunst. III, 257<sup>108</sup>. 29284. - Mestere og Svends. ib. Nyström, J., Svenska ostind. kompanierna. III, 28768. - Bidrag till svenska handelns hist. etc. III, 23759. Ohlenschlager, F., Röm. Lager 0. zu Campodunum. II, 865. Obach, E., Siemons. III, 4816s. - (Munze aus Obrigheim. II, 12<sup>25</sup>. Oberlahnstein. - Ausgrabung. - Ortsname Biburg. II. 984.

II, 9160. O'Brien, R. Barry, Fifty years of concessions to Ireland. III, 184<sup>126</sup>. Obrigheim. — Frauengrab. 114.5.

Occioni-Bonaffons, G., Com memoriali della repubbl. Veneta. II, 208<sup>50</sup>. - Da Maniago a Longarone. - 'Instituta iuris' in Udine. Ochsenbein, G. F., Jean de Léry. III, 16618. O'Connor, J. F. X., Cylinder of Nebukadnezzar at New-York. I, 1110. T. P., Gladstone's House of Commons. III, 184106. Odenkirchen. - Röm. Grab. Odescalchi, B., Cristof. Colombo, Francesco d'Assisi e il Cid Campeador. II, 250340. Oechelhaeuser, A. v., Dürers apokalyptische Reiter. II, 7533. Oecher, H., In Karls d. Gr. Residenz. II, 10946. Oechsli, W., Lehrbuch f. d. Geschichtsunterr. III, 1641. Oecsényi, A., De theologis Anselmi. II, 338<sup>179</sup>. Öllgaard, H., s. Goos, C. Oelsner, L., Karls IV. Jugendleben übers. II, 635. Öreg, J., s. Thierry, Am. Oesel. - Bausteine zu e. Gesch. O.s II, 16010. III, 5527. Oesten, G., Forschungen wegen Rethras. II, 13676. Oesterley, H., Wegweiser durch d. Litt. d. Urkksammlgn. II, 171; vgl. JB. 1883, II, 34725. – — Bibliographie v. Opitz. (Österreich.) — Ernährung etc. d. Truppen in Ö. III, 12716. Österreichisch - ungarische Monarchie in Wort u. Bild. II. Öttli, S., Neuer Rat in alter Not. L 2844. Överland, O. A., Forviklinge: paa Oplandene. III, 2451% - s. Lundh, O. Gr. O'Hagen, Thomas. III, 200454.

9167, 954,

966.

- Prahist.

Nationalmus. in München. II.

- Sage u. Forschung. II. 96.

Sammlung d.

- И. 9856.
- Ohnefalsch Richter. M., s. Furtwängler.
- Ohnesorge, W., Anonymus Valesii. I, 12218. 158148. II, 1094. 212174.
- Ohnesseit, L., Gemeindeamt in d. röm. Landstädten. I, 13070.
- Oidtmann, s. Michel-Oidtmann.
- Okányi, P., Paul Jovius. III, 144118.
- Oldham, Ch. F., (Brahmanisierte Gottheiten). I. 4423a. Oldini, G., Cultura Laudense. II. 20680.
- Oliphant, L., Round Mount Carmel. I, 29165. II, 179103. - Expl. of Lake Tiber. ib.
- Tomb at Jabata. ib. - - Dolmen in Judaea. ib.
- Oliver, G. A., Stanley. III, 200475.
- Oliver y Esteller, B., Nacion y la realeza en los estados de la corona de Aragón. II, 3016. Olivetti Modona, Galerie de Turin etc. II, 229 302.
- Olsen, B., (Ares Islændingebog). II, 28048.
- W., Arator u. Prudentius als Vorbilder Otfrieds. II, 38115. Olshausen, O., Guistechnik alter Bronzen. II, 13449.
- — (Metall. Eisen von Kölpin.) II, 13484.
- Oman, C. W. C., Art of War in Middle Ages. I, 1932.
- Omar Khayyam, Rubaiyat; engl. by Edw. Fitzgerald. II, 191<sup>848</sup>.
- Omont, H., Manuscrr. grecs de Guill. Pellicier. II, 242446. Oncken, W., Stadt, Schlofs u. Hochschule Heidelberg. 3. A. II, 85<sup>38</sup>.
- Beitrr. z. neueren Gesch. 3. Zur Maria - Stuart - Frage. III, 448. 176<sup>30</sup>.
- (--) Castlereagh u. d. Minister konferenzen zu Langres. III, 18289.
- s. Häusser, L.
- O'Neill, E., Virginia dur. reign of James I. III,  $270^{89}$ . Ongaro, D., Scuole in Udine; opera post. di Gius. Bianchi. II, 248<sup>449</sup>.
- Oort, H., Spreuken 1-9. 27120.

- - Röm. Forum zu Kempten. Opel, J. O., Familie d. Tonkünstlers Händel. III, 99117. Oppert, J., Deux tablettes
  - bilingues inéd. I, 1226. - — (Assyr. Chronol.) I. 17<sup>87</sup>s.
  - - Bernstein i. e. Keilinschrift. II, 218. 13448. 1511. - — Keilinschrift auf d. Obelisk Asurnasirabals. ib.
  - Oppolzer, Th. v., Sonnenfinsternis 202 v. Chr. I, 11116.
  - Orelli, C. v., Old Test. prophecy etc.; transl. by J. S. Banks. I. 30<sup>189</sup>.
  - Weissagung. I, 32203. Orlandi, A., Tesoro d. cattedr. di Orte ecc. II, 283867.
  - Orlando, G., François d'Assisi et son influence. II, 232354. Orsi, P., Saggio di toponom.
  - tridentina. II, 12871. 218189. - - Carlo Alberto. III, 217122.
  - Orsolle, E., Caucase et la Perse. II, 181184. Ortvay, T., Prähist. Steinfunde.
  - (Ungar.) II, 2834. Röm. Steinbauten in Ungarn. II, 28418.
  - Osgood, H., Prehistoric commerce a. Israel. I, 32315. Oster, H. E., Veroneser Klausen u. Otto v. Wittelsbach. II,
  - 5322. Ostermann, V., Docum. su Venzone. II, 20458.
  - Ostermeyer, A., Schulgründungen im Bez. Hartberg. III, 132<sup>91</sup>.
  - Ostpreußen. Steingeräte. II, 151³.
  - Hallstädter Funde. II, 1514. Röm. Funde. II, 151<sup>19</sup>.
  - Ostsee, Niveau. II, 13227. Oswald, J. H., Schöpfungs-
  - lehre. I, 17880. Otman, J., Äldre Vestgötalagen öfversatt. II, 26620.
  - Ott, A., Führer nach Amerika. III, 291225.
  - Ottenthal, E. v., Bullenregister Martins V. u. Eugens IV. II, 82017.
  - Otto, B., (5 Briefe Loyolas). III, 629.
  - F., s. Michael, C.
  - H., Zur Staurogr. u. Ikonogr. d. Kruzifix. I, 169278. II, 386 168.
  - Ould, Sidi Sald, s. Zeys, E. Ouverleaux, E., Les juife de Belgique. I, 39<sup>128</sup>. III, 229<sup>16</sup>. Ováry, Cl., s. Kolozsvári, J.

- L., Zur Gesch. d. Verbindungen zw. Arpáden u. Anjou. II. 28956
- L., Streitmacht Matthias' I. II, 29068.
- — Vaterländ. Verhältnisse vor d. Schlacht v. Mohács. II, 29175.
- Overbeck, Th., Eiszeit etc. II, 13334.
- Wahrscheinliche Ursache d. Diluvialkatastrophe. 18885.
- Overton, J. H., Life in Engl. Church. III, 192808.
- Ovidio, s. D'Ovidio.
- Oviedo y Baños, J., Historia de la conquista etc. de Venezuela; illustr. p. C. Fernandez Duro. 1.2. III, 22628. Oxford. - School of oriental
- studies. II, 17412. Oxon, Reign of George. Rising
- of 1745. III, 18181. Owen, W. M., In camp with artillery of New Orleans. III, 286174.

#### P.

- Padeletti, Dino, Opere scientif. di Leonardo da Vinci. II, 259644.
- Padjera, E., Welchen Wert hat d. sog. Kuhhirtenturm? II, 9275
- MAliche. Vorwerk d. Eschenheimer Thores. II, 92 76. Pähler, Löschung d. Stahles bei d. Alten. I, 180<sup>101</sup>.
- Paesch, Renaissance u. Humanism. in Italien. II, 237385. Παγανέλης, Σπ. Κ., Πέραν τοῦ Ἰοθμοῦ. 3—14. Ι, 71<sup>10</sup>0.
- Pagani, V., Lingua e dialetti d' Italia. II, 2008.
- Pagano di Diamante, L., Pietro delle Vigne in relazione col suo secolo. II, 234871.
- Page Renouf, s. Le Page Renouf.
- Pailloux, X., Temple de Salamon. I, 29<sup>154</sup>d.
- Pakscher, A., Zur Krit. u. Gesch. d. franz. Rolandsliedes. II, 84181.
- Palaeontographica; hrsg. W. Dunker u. K. Zittel. 31. I, 17983.
- Palliolo, P., Conferimento del patriziato romano a Giuliano

e Lorenzo de' Medici. 20515.

Pallmann, R., Klaus. п. 148 164.

Palloni, M., De Cassano di Gioja d. Puglie. II, 262678. Pallotta, G., Notizie di Mace-

rata. II, 210141.

Pallu de Lessert, C., Gouverneurs d. Maurétanies. I, 18067.

- s. Mommsen, Th.

Palm, A., Qohelet u. nacharistotelische Philosophie. I, 27129.

Palmer, Early christian symbolism. I, 166252.

– E. H., Arab. manual. II, 194887

Palmieri, G., Ad Vaticani regesta manuductio. II, 20117.

Palmieri, Fil. - Lettere a P. III, 218196. Palomes, Ant., Storia di li

Nurmanni in Sicilia. 3. II, 284<sup>874</sup>a.

Paludan, J., Skolevæsen. III, 25574.

Pancaldo, s. Galluppi di Pancaldo.

Panck, O., Baptismus in Rufsland. III, 6091.

Pandit Shyamajî Krshnavarmā, s. Krshnavarmā.

Pannenborg, A., Lambert v. Hersfeld der Verf. d. Gesta Henrici IV. II, 4810.

Panofsky, H., De historiae Herodotese fontibus. 1. I, 8485.

Panzer, K., Papstwahl u. Laieninvestitur z. Z. Nikolaus' II.

II, 4781. 216178x. Panzini, D., Dipinti d. Chiesa

di Carlino. II, 20486. Paoli, C., Carta di cotone e

carta di lino. II. 227975.

- - Documenti di Ser Ciappelletto. II, 230390.

-- -- Grundrifs d. lat. Palacographie; übers. v. K. Lohmeyer. II, 3081b.

— — Ti, zi, z. II, 805<sup>10</sup>. - - s. Vitelli.

Paolini, A., I volontari romagnoli ecc. 1860. III, 222178. Papadopoli, N., Valore della moneta Venez. II, 20851.

Papaleoni, Varietà Giudicariesi. II, 12879. 20576.

- Documento di Cino Pistoja. II, 260651.

III, | Pape, G., Entwickl. d. Baukunst. | 1. I, 17284.

> Papi difensori d. indipend. ital. II, 1995a.

> Pappafava, V., Colonage partiaire en Dalmatie etc. II. 20849.

> Pappenheim, M., (Gesamteigent.), s. JB. 1888, II, 413 204a. - Altdan. Schutzgilden. II, 140188; vgl. JB. 1888, II, 415996

> Paradigmen d. orient. Schriftspr. II, 194395.

Pardon, Röm. Diktatur. 11849.

Parilla y Gareia, M., Origen de la soberania temporal de los Papas. II, 215178v.

Paris, Gaston, Poésie du moy. åge. II, 83 116.

P., et M. Holleaux, Inscriptions de Carie. I, 8879. Parisi, R., Cenni stor. sull' origine dei Pagani. II, 211 159. Parker, J., Second book of Moses. I, 2572.

Parkmann, France and England in North America. 7. (3 ed.) III, 18288.

Fr., Oregon trail etc. III, 282 148.

Parnell u. d. irische Frage. III, 184125.

Parry, E. G., Suakin. 1885. III, 185 150. Parson, G. M., Colonial jetons!

of Louis XV. III, 26929. Parsons, Ch. W., Bellomont a. Rasle 1699. III, 27850. Partsch, J., s. Neumann, C. Paruta, P., Lettere. III, 20839.

Pasini, A., Quale sia il vero anno d. consacrazione di S. Marco in Venezia. II, 218180.

- — Tesoro di S. Marco. II. 218181.

- J., Ancora dell' arma di Cristof. Colombo. II, 251543. Pasolini, G., Memoir of Pasolini; transl. by the Countess of Dalhousie. I, 1932. III, 219146.

Pasqualigo, Fr., Quistini dantesche. II, 257621.

Pasqualigo-Sacchi, G., Memorie stor. di Cinto Euganeo. II, 20466.

Passio S. Pontiani. II, 220 909. Passow, A., Mahdi u. seine Vorbilder. II, 188279.

Pasteiner, Gyula, A muves- Paulsen, Fr., Gesch. des ge-

zetek története. (Gesch. & Kunst.) III, 152905.

Pastor, L. Wahl u. Charakter v. Nikolaus V. II, 3290. Patéologue, M., Maroc. Il 184 905.

Pathak, K. B., Palidhyais, I 5199.

- Old canarese Inser. s Têrdâl, I, 59160.

- -- Copperplate grant of the Yadava-king Krishna I. 6114 Patorni, Tirailleurs algér. dan-

le Sahara. II, 183193. Patrick - Cochran, R.

Medals of Scotl. III, 189221. Patrum sanctorum ODBSCB.A selecta; ed. H. Hurter. 15.

16. 18. I, 164 223. Patteson, Mad. B., Chips it Tunis. II, 182160.

Pattison, M. Memoirs. 202517.

Paucker, H., Besuch bei e. asiat. Heiligen. I, 52 100.

- H. J., Familie Paucker. III. 59<sup>80</sup>.

– L. P. H., Estlands Kirches u. Prediger. III, 6059. Paudler, A., Familienchroni

d. Steinschönauer Kreybich III, 160<sup>48</sup>.

- -- Kisky. III. 161<sup>51</sup>.

- — Franz de Paula Gra' Hartig. III, 16152. - -- Watzel. III, 162<sup>42</sup>.

Paul, Ew., Beduinenstämme Agyptens. II, 182147.

- - Algier. II, 183<sup>179</sup>.

- T., Savonarola profeta, Il. 841 207.

Paul. - Aus d. Tagen Kaiser P.s. III, 5976.

Paula Zenotty, Frz. de, Die Zeitgenossen: Loyola u.Luther III, 1454.

Pauler, J., Hartvie-Legende. II, 294 104

T., A budapesti egyeten története. (Gesch. d. Budspester Universität.) 1. II. 150<sup>193</sup>.

Paulheim. — Wandgemälde. II. 11055.

Paulitschke, Ph., lander. II, 182150.

Paullova, A., Dichter Leu-III, 6085.

Pauls, E., Zur Gesch. des Weitbaues etc. in d. Aschener Gegend. II, 10947.

lehrten Unterrichts auf den dtschen. Schulen etc. II, 78<sup>24</sup>. 144<sup>182</sup>. 836<sup>173</sup>.

Paulsiek, K., Otto v. Guericke. Ergänzungen 1. III, 4169. Paulssen, Skrift fra kirkens

ældste Tider. I, 150<sup>186</sup>. Paulucci, s. Loccatelli

Paulucci. Paulus, E., Neueste Forschun-

gen am rätisch. Limes. II,

— Röm. Schanzwerke am Donaulimes. II, 7<sup>60</sup>.

-- Heilige Berge in Schwaben. II, 86<sup>8</sup>.

Pauly, E., Gesch. des 2. Ostpr. Grenadier-Regiments No. 3. 2. T. III, 496.

Paur, Th., Zur Dante-Litteratur. II, 256608.

Pawlowski, J. N., Gesch. d. Danziger Landkreises. II, 157<sup>46</sup>.

Payne, J., 1001 nights. 1. 2. II, 192 360.

— J. Orlebar, Cosin's List of Engl. Catholic Non-Jurors. III, 191<sup>287</sup>.

Pearce, J., s. Livesey.

Pears, Edw., Fall of Constan-

tinople. I, 198<sup>2</sup>. II, 187<sup>268</sup>. Pearson, W. L., Prophecy of Joel. I, 23<sup>26</sup>.

Pedrazzina, M., Storia illustrata d. Svizzera. III, 164<sup>1</sup>. Pedroni, L., Cinque giornate 1848 a Milano. III, 219<sup>147</sup>.

Peetz, H., Secordnung am Kiemsee. III, 12128.

Pein, B., (Arab. Bibel Beirut). II, 174<sup>15</sup>.

Peladou, J., Introduction à l'hist. d. peintres. II, 201<sup>28</sup>. Pellá y Forgas, J., Ampurdan. 4. 5. III, 225<sup>28</sup>.

Pellegrini, Fr., Nomi locali di città ecc. di Belluno. II, 20461.

Pelletan, C., Notes de voyage. II, 209<sup>180</sup>.

Pelliza, M. A., Glorias argentinas; juicio crit. p. D. Andrés Lamas. I, 188<sup>178</sup>.

Penka, Origines Ariacae. II, 185<sup>56/7</sup>.

Penn, J., Brief an Charl. Rutherford. III, 278<sup>114</sup>.

Pennazzi, L., Sudan e Abissinia. II, 182160.

Pennington, A. R., Epochs of Papacy. I, 1982.

Pennsylvania, Slavery in. III, 274<sup>79</sup>.

Peragallo, P., Riconforma dell' autenticità delle hist. di F. C. II, 251<sup>547</sup>.

Pércopo, E., Laudi di fra' Jacopone da Todi. II, 254888. Perez, s. Diaz y Perez, N. Perkins, C., Ital. Sculpture. I, 1982.

... 2° porte du baptistère de Florence. II, 259<sup>689</sup>.

— 3º porte du baptistère de Florence. ib.

Perla, R., Diritto romano giustinianero nelle provincie merid. d'Italia. II, 221<sup>222</sup>. Perlbach, M., Notiz. tb. W. Fuchs, Verhältnis d. älteren Chronik v. Oliva zu d. Chronic. Peters v. Dusburg. II, 155<sup>37</sup>. Pernice, A., Volksrechtl. u. amtsrechtl. Verfahren in d.

Kaiserzeit. I, 182<sup>86</sup>. Perreau, P., Accusation confondue. I, 88<sup>98</sup>.

— Abram ibn Esra gramatico.
I, 38<sup>108</sup>.

Perrero, A. P., Vittoria Marianna di Savoia Carignano. III, 218<sup>56</sup>.

Perron, Médecine du prophète par Djelál ed-din Abon Soliman Dáoud. II, 190<sup>312</sup>. Perrot, G., Monument d'Eflatoun; Lettre de Sokolowski. I, 10<sup>2</sup>.

— Homère d'après découvertes de l'archéol. I, 89%.

— et C. Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. 1—3. I, 181<sup>109</sup>.

— — — Dass. Art in Egypt.; transl. by W. Armstrong. I, 1903.

— — — Dass. Art in Phoenicia. I, 182<sup>110</sup>.

Perry, G. G., Hist. of the Engl. Church. 2. (3. ed.) III, 191<sup>272</sup>. Persian art. II, 197<sup>457</sup>.

--- and arab. art at the Burlington fine arts club. II, 197<sup>456</sup>.

Persiis, s. De Persiis. Perugia. — (Veneziani cittadini

Perugia. — (Veneziani cittadini di P.) II, 240<sup>420</sup>.
Pervanoglù, P., Corcira nelle

attin. con la colonis. del Mare Adriatico. I, 95<sup>82</sup>a. 128<sup>82</sup>. — Nomi antichi di Capo-

--- Nomi antichi di Capodistria. II, 128<sup>81</sup>.

Perwolf, Jos., Staroslovanské řády a obyčeje. II, 13780.

Pesch, Fr., Kämpfe der Römer um Gallia Cisalp. I, 113<sup>28</sup>. Peschel, O., Völkerkunde. 6. A.; v. Alfr. Kirchhoff. I, 179<sup>82</sup>.

Peshutan Dastur Behramji Sanjana, Ganjeshayagan etc. I, 69<sup>14</sup>.

Pestalozzi, Protest gegen d. Vorhaben, in Zürich Schauspiele aufzuführen. III, 171<sup>50</sup>.

 Lavaters Bulletins etc. über d. Züricher Staatsumwälz. III, 171<sup>50</sup>a.

Pestilenza del 1348. II, 255<sup>598</sup>. Pest y, Fr., Territorium Ungarns etc. II, 295<sup>108</sup>.

— Krassó vármegye története. (Gesch. d. Komitats Krassó.) 2, 2. II, 297<sup>188</sup>.

— — 100 politikai és történeti levél Horvátországról. (100 politische u. hist. Briefe üb. Kroatien.) II, 298<sup>155</sup>.

Peter, A., Fuetrers 'Lanzelot'. II, 9846.

Petermann, H., Pentateuchus Samaritanus. 4.; ex recens. Car. Vollers. I, 24<sup>55</sup>.

— J. H., s. Socin, A. Peters, A. W., s. Monrad, D. G.

D. G.
 J., Miscellaneous notes. I, 11<sup>11</sup>.
 (—) (Nebukadnezar.) I, 16<sup>53</sup>.

— Ür. I, 19<sup>73</sup>.

— Suggestions on messianic hope. I, 81<sup>196</sup>.

— R., 15 Rostocker Altert. u. Architekt. II, 145<sup>190</sup>.

— — Album v. Rostock. II,

Petersen, E., Zum Erechtheion. I, 95<sup>28</sup>a.

— H., Knut Laward. II, 140<sup>124</sup>. 275<sup>25</sup>.

— Pavillon scandinave à Lübeck. II, 276<sup>28b</sup>.

— — Geistlige Sigiller. 5. 6. II, 278<sup>87</sup>.

Peterson, Auchityalamkara of Kshemendra with a note on Patanjali. I, 58<sup>150</sup>.

Inser. from Kotah. I, 60<sup>368</sup>.
 Petong, Rich., Gründung etc.
 d. Stadt Dirschau. II, 157<sup>47</sup>.
 Petrarque au Capitole. II, 258<sup>638</sup>.
 Petrich, H., Bugenhagen u. d. innere Mission. III, 15<sup>68</sup>.
 78<sup>201</sup>.

Amt. III, 78198.

Petrie, W. M. Flinders, Second mem. of the Egypt exploration fund. Tanis. 1. I, 426.

- Discovery of Naucratis. I. 497, 8156.

- - Finding of Naukratis. I. 81568

Petrik, Géza, Magyar könyvészet. (Ungar. Bibliogr. 1860) bis 1875.) III, 148<sup>101</sup>.

Petris, Stef., Cenni storici sulle absirtidi. II. 12888.

Petsch. Glaubwürdigkeit d. Kommentarien Casars, I, 1097. II, 545.

Petschnig, H., Deutschlandsberg u. Hollenegg. III, 13288. Petz, Gedeon, A magyar hun-

monda. (Ungar. Hunnensage.) II, 28680.

- J., Nürnbergs Archivwesen. II, 10189. Petzholdt, J., Johann v. Sachsen

über Zweikämpfe. III, 9439. - — Erziehungsgrundsätze Jo-

hanns v. Sachsen. III, 9440. – — Anekdoten aus d. Leben

Johanns v. Sachsen. III, 9441. - - s. Anzeiger f. Bibliogr.

Pezold, J., Drei geistl. Stätten. II, 16014.

— L., F. L. v. Maydell. III, 61 106. — Lud. Richter. III, 61<sup>107</sup>. Pfannenschmid, H., Üb.

Ordnung u. Inventaris. d. Gem.-Archive, s. JB. 1888, II, 858<sup>99</sup>.

Pfeffer, J., Skizze aus d. Gesch. des 15. Infant.-Regimts. III, 12028.

Pfister, A., Regiment Altwürttemberg auf Sizilien. III, 11412. 21884.

- Kapregiment. III, 11418.

 Ch., De Fulberti Carnotensis ep. vita et operibus. 338176

- H. v., Sagen u. Aberglauben aus Hessen u. Nassau. II, 12074.

Pflugk-Harttung, J. v., Feldzug d. Germanicus im J. 16. I, 12487.

- Römer u. Germanen; Grenzwehr v. 268-375. I, 12744.

— Acta pont. Roman. II, 2. I, 159<sup>197</sup>. II, 22<sup>81</sup>s.

– Älteste Kulturperioden. I. 17984.

- — Bugenhagen u. d. geistl. | — — Chartarum pontif. Roman. | Pick, B., Zur Titulatur d. Flavie. specimina sel. 1. II, 2018.

- Papstpolitik in Urkk. II, 8194.

II, 3881. Merseburg. 11494.

- Zur Lateransynode d. Jahres 1059. II. 4788. 216178x. - Reinald v. Köln. II,

107<sup>98</sup>. 228<sup>987</sup>. - Register u. Briefe Gre-

gors VII. II, 32014.

- Webersche Gemäldesammlung. III, 70100.

- - s. Flathe.

Pfund, K., Letzter Tag d. alten Hohenburg. III, 12264.

- - Enthüllungen über d. In vasion d. Schweden in Tölz. III, 12255.

Φίλιος, Δ., Τὸ παρὰ τὴν Ζέαν èν Πειραιεί θέατρον. I, 7425.

- — Εὐρήματα τῶν ἐν Ἐλευστι άνασκασών. Ι, 7580. - 'Eπιγραφαὶ ἐξ' Eλευσίνος,

I, 75 30a. Philippi, F., Zur Gesch. d.

II, 386<sup>58</sup>. Philipps, C., Medaillist of the

Philippson, s. Flathe. - L., Rückblick auf die Kämpfe des letzten halben Jahrhunderts. I, 8814.

- — Die drei großen Waffengange d. Juden. I, 3811.

Philipson, M., Condè en Belgique. III, 22911. Phillimore, W. G. F., s.

Blunt, J. H. Phillips, E. C., Havelock a. Clyde. III, 195859.

- Halliwell, J. O., Shakespeare.

7. ed. III, 198420.

- M. G., Manual of Engl. Liter.

III, 198406. Philpotts, s. Cordery, M.

Phipps, s. Campan, Mad. R. W., s. Fauvelet de Bourienne.

Piccirilli, L., Architett. medioevale. II, 232857.

P., Ovidius Sulmon. 261668. П,

T., Piccolomini Adami, Guida stor. di Orvieto. II. 209 181.

Pichler, F., St. Georgen am Längsee. II, 12657. III, 18293. I, 12962.

R., Amtliche Besichtigung ( Stadtmauer in Aachen. L 10946

- Stadtarchiv z. Anchez ib.

- 2 Handschriften am 4 Minoritenkloster III, 896.

Picton, J. A., Oligarchy a Democr. III, 190243.

Pièces relat. au passage à Venie de pélerins. II, 240414. Piehl, K., Stèle de l'épone

de Ramesès IV. I, 77. - - Varia (betr. Ägypter. I, 9181

- Vraie lecture du group (tpet). I, 9122.

Piera, s. Vilanova v Piera Pieretti, L., Cola di Rienz e Bosone da Gubbio. II. 25864

Pierlas, s. Cais di Pierlas Pierling, P., Saint-Siege, F. logne et Moscou 1582-i.

III, 20949. Reichskanzlei, s. JB. 1883, Piesse, L., De la Goulette Tripoli. II, 183174.

— Itinéraire de l'Alge: .

- W., Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά Pigeonneau, M. H., Gradéd. I, 17118.

Pila Carocci, L., Zeca : monete di Spoleto. II, 209174

Pillet, A., Martyrs d'Afrique. I, 167255. Pimblett, W. M., Soudan War.

III, 185<sup>149</sup>. Pimodan, Marquis de, Réunis

de Toul. III, 104'. Pina, A zonzo per le Marche

II, 210140. Pinches, Theo. G., City etc. over which Tark a-timme ruled

I, 104. – — Antiquities found by H.

Rassam at Abu-Habbah. I.11. - — Two texts from Sippera of the Sungod. I, 1111.

- — Babylonian legal doctments ref. to house property etc. I, 1114.

- Specimens of familiar correspond. of Babylonians etc. I, 12<sup>18</sup>.

- (Staatsbarke e. Königs Darius.) I, 1216.

- Additions 5th vol. of Cuneiform inserr. of Western Asia. I, 1220.

- - Babylonian deed of Brotherhood. I, 1228. - - Archaic forms of Babylon. characters. I, 1829. -- -- Bin-Dara-gala u. Bin-Addu oder Benhadad. I, 1448. - Babylonian King - lists. I, 15<sup>51</sup>. -- -- Divine name X. I, 19<sup>78</sup>. - — Babylonian art, illustr. by Rassam's discoveries. 1976 Pinto, L., Molhat al-irab v. Hariri. II, 198881a. Pinton, P., Storia di Venezia. II, 218188a. Piombanti, G., Certose di Pavia e di Gorgona. II, 249<sup>517</sup>. Piot, Ch., Manuscrits d'Everbode. III, 230<sup>26</sup>. - -- (Gesandtsch. nach Kopenhagen). III, 250 (ob.). Piper, W., Politik Gregors VII. gegenüber d. dtechen. Metro-II, 216<sup>179</sup>. politangewalt. 825<sup>87</sup>. Piragows Erinnerungen an Dorpat. Ш, 61100. Pirkmayer, F., Hechsenturm in Salzburg. III, 13283. - s. Clanner. Pischel, R., Pāņini. I, 55186. Pischely. - Aus d. Kirchenbüchern. III, 15888. Pitman, C. B., Archives of Monaco. II, 207109. Pitra, J. B., Analecta noviss. spicileg. Solesm, 2, 1. 2588. 1997. · (--) s. Stevenson, H. Pitsch, J., Kirchspiel Schiefbahn. II, 109<sup>50</sup>. Piumati, A., Petrarca. 258632. Pizzetti, A., Notizie su Livorno. II, 208118. Placzek, Wiesel u. Katze im Altert. I, 180103. Plaine, Dom., Vie incdite de s. Malo. II, 2127. - B., De vita et gestis b. Roberti. II, 832<sup>181</sup>. Planker, S., Zur Besoldung d. Aachener Pfarrer. III, 90<sup>17</sup>. Platenberg, Gg. v. från P. III, 286<sup>43</sup>. Plettenbergs Bildnis. III, 62128. Plew, J., Krit. Beitrr. zu d. Script. hist. Aug. I, 12215. Pleyte, W., Ab, Le pot à baume et le cœur. L, 776.

Rudolfs v. Habsburg gegen Pontalis, s. Lefèvre-Pon-Ottokar v. Böhmen. II, 6618. 12816. Plitt, G. L., s. Realencyklopaedie. Plivnicz, J., s. Jellinek, G. Plofs, H., Knabenbeschneidung. I, 80<sup>188</sup>. Plummer, C., The governance of Engl.; by J. Forteseue. III, 190<sup>242</sup>. Plumptre, Giordano Brune. I, 198<sup>2</sup>. Pocock, Nichols, Troubles with Prayer Book. III, 192802. Podreca, C., Slavia ital. polem. II, 20285. Posstion, J. C., Island. 28268. Poggi, E., Personaggi di Casa Savoja. II, 1995. - - Chiesi. III, 221<sup>175</sup>. - V., Urns di S. Libenia in Genova. II, 219199. Pohler, J., Diodorus als Quelle (379-362). I, 85<sup>91</sup>. Poinsignon, Archivalien aus Freiburg. II, 85 32. Großherz. Palais zu Freiburg. ib. - s. Badische Museogr. Pokorny, A., s. Hann, J. Polak, J. E., Pers. Teppich. II, 197<sup>456</sup>. Poldemin. — Fund. II, 139191. Polenz, H., Chronik d. Norkittenschen Güter. II, 15750. - Schlacht b. Gr.-Jägersdorf. III, 5118. Poletto, G., Dizion. Dantesco. 1. II, 257614. - Diario dantesco. ib. Polino de Mela. - Lettres. II, 250529. Pollini, E., Vigevano 1625-50. III, 21170. Polo. -- Capitolo del Milione di Marco Polo. II, 227282. Poma, C., Statuti di Biella. II, 229<sup>809</sup>. Pommern. 6 Bronzefunde. II, 189<sup>107</sup>. - Mittelalterliche Funde. 189111. Landwirtschaftliche Betriebsstatistik. III, 80222. Pomtow, M., Einfius d. altrom. Vorstellungen v. Staat auf d. Politik Friedrichs I. II, 55 88. Pongrácz, Lajos, Szondi Album. III, 184°.

talis. Pontelly, I. II, 2888. Poole, R. L., s. Wycliffe. R. Stuart, (Egypt explor. fund). I, 8156. - Antiquities of Naukratis. L, 8186b. - Greek Coins in British Mus.; Ptolemies. I. 1982. - s. Head, Barclay. Stanley Lane, Coins and Medals. I, 1932. - Coins of muhamm, states of India in Brit. Mus. I, 193°. II, 197470. - Coins of Tures in British Museum. I, 1932. II, 197465. - Indian Coins; Delhi. I, 198<sup>9</sup>. - - Oriental Coins. ib. - - Arab.-Engl. lexicon. II, 195417. - Monuments of Cairo. II, 197459 - — Fasti arabici. II, 197<sup>466</sup>. - - Chesney. III, 195<sup>858</sup>. - - Letters etc. of Swift. III, 199488. - Notes for a Biogr. of Swift. III, 199489. Poore, B. P., Catalogue of governm. publicat. of the United States. III, 2661. Por, A., Gesandtschaft Nicolaus' v. Ostia, II, 28884. - Rónay prépost élete. III, 147,149. - Verzeichnis d. Kirchenschatz. d. Prefsburger Domkapitels. III, 152198. - s. Monumenta Vat. Hung. Porrée, Annal. Beccenses; chron. Beccens. II, 2123. Porter. Incidents of civil war. III, 286<sup>171</sup>. - J. A., City of Washington. III, 280148. - N., Berkeley. III, 274<sup>71</sup>. Portig, G., Suhrlandt. III, 76165. - W., Weltgericht in der bildenden Kunst. II, 336166. Portmann, A., System der theol. Summa des hl. Thomas. H, 389186. Poschinger, der kleine. III, 4814a. Posses korrespondens. III, 23966. Pósta, Béla, Bemerk. z. ungar. Landes-Wappen. II, 299174. Postel, R., En Tunisie et en Maroc. II, 188178. 24

Plischke, M., Rechtsverfahren

Postmaster of the revolution. III, 27349. Pottenburg. II, 12882. III. 18276. Potter, s. De Potter. - R. M., Deaf Smith. III, 285 168. Pottier, E., Fouilles de Myrina. Satyre dansant et portant Bacchus enfant. I, 7947a. - -- et S. Reinach. Dass. 5. Le mobilier funéraire. I, 79<sup>67</sup>. - - Niké et Psyché. I, 79476. Powell, B. H. Beden, Difficulties of art manufact. 68229 - E. P., Orchard in Oneida county. III, 279128. - F., and J. M. Mackay, Hist. of England. 1. III, 186187. - - Letters from Khartoum. 1.-3. ed. III, 185151. Poszi, G., Cenni.stor. di Lecco e Barra. II, 206<sup>84</sup>. Pozzolini-Siciliani, Paesello della Romagna. II, 209181. Praetorius, F., Arab. Dokum. z. athiop. Gesch. II, 187 250. Prague, H., s. Annuaire. Πρακτικά τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἀρχαιολ. ἐταιρίας 1884. Ι, 7819. 75 80b. 7686b. Praloran, F., Storia d. musica bellunese. 2. II, 20460. Prampero, s. Bini. Prantl, Meiners. III, 26288. --- C., Leonardo da Vinci in philos. Bezieh. II, 259648. - Gesch. d. Logik im Abendland. 2. 2. A., s. JB. 1883, Π, 365<sup>188</sup>. Prechtl, J. B., Schlofs u. Pfarrei Inkofen. II, 9859. Predelli, R., Docum. relat. Amore. II, 227<sup>288</sup>. Preger, W., Politik Johanns XXII. in Bezug auf Italien u. Dtschland. II, 6615. 286381. Prejevalsky, Letters. I, 4768. Prejewalski. — Neue Reise in NO. Tibet. ib. Preifs, H., Vatkes Gesamtansicht üb. Sam. u. Könige. I, 2685. - -- Zum B. Tobit. I, 28<sup>140</sup>. Prell, W., s. Mestorf. Prellwitz, W., De dialecto Thessalica. I, 8163. Pressel, F., Pfarrhaus in Cleversulzbach. III, 11644. - W., Land u. Leben in d. Protokolle der Gener.-Versamml.

europ. Türkei; mitget. v. P. Dehn. II, 184817. Pressentin, v., Tafeln z. Abstammung d. von Pressentin. II, 144<sup>190</sup>. Prefsler, Griesbach. II, 12486. Kirchbach. ib. Preston, T., Yeomen of the Guard. III, 194349. Pressutti, J., Regesti del pontifice Onorio III. II. 3194. Prete, s. Del Prete. Preußer, A. F. W. - Nachruf. III, 6880. Pribram, A. F., Österreich u. Brandenburg 1688-1700. III, 8788. 12719. Price, F. G. H., Antiquities from Bubastis. I. 496. Prien, F., Van den Detmarschen is dyt ghedicht. II, 141 186. Prill, Jos., Schlofskirche zu Wechselburg. II, 881 128. Primbs, K., Siegelabgüsse im Reichsarch. zu München. II, 9847. --- Altbayer. Landschaft unter Albrecht V. III, 1181. Prime a. Grant. III, 287184. Prins, J. J., Bestemming van d. brief aan de Hebrieërs. I, 14888. Prinsep, Ch. C., Civil Servants in Madras Presid. III, 20850. Prior, G., Hoffmeisters Nachrichten üb. Künstler in Hessen. III, 9987. Privilegium communitatis s. Viti. II, 240484. Probst, Em., Amerbach. III, 167<sup>90</sup>. Probyn, J. Webb, Italy 1851 bis 1878. I, 1982. alla guerra del Castello di Procacci, G., Atto Vannucci. 2. ed. III, 221<sup>171</sup>. Prochaska, List Andrzeja de Palatio o Klesce warnénskiej. II, 29064. Procop, Vandalen- u. Goten-krieg; übers. v. D. Coste. II, 1098. 17211a. Pröhle, H., Jäger v. Halberstadt. III, 259 16. Pröll, L., Herren v. Sunnberg. II, 123 99. III, 182 71. - Weingartenbesitz d. Prä-Schlagl. monstratenserstiftes II, 12488. III, 18277. - Aus d. Pestzeit. Ш, 18156

d. Gesch.- u. Altert.-Vereine in Ansbach. III, 125107. Provana di Collegno, L. Donazione di Teuteario. II. 2288. Prüfer, s. Schultze, Vict. Prüfungsprogramm 1678. III, 150<sup>188</sup>. Prumers, R., Bemerk. z. 2. Bd. des Pommer, Urk.-Buch. II. 181 17. - Angebl. Verpfändung v. Stavenhagen. II, 144178. - — s. Urkundenbuch, Pommersches. Prutz, H., Staatengesch. d. Abendlandes i. M.A. II, 2865. 588. Pucci, S., Lega lombarda. II. 228285 Puky, Nik., Meine Thatigkeit in Komorn. III, 14077. Pulgher, D., Cimeli ritrovati negli scavi di Pola. II, 129\*\*. 20840. Pulignani, s. Faloci-Pulignani. Pullan, R. P., Exploration a excavation in Asia Minor. I. 7217. Pulling, Order of the coif. III, 189<sup>226</sup>. F. S., Selisbury. III, 184<sup>115</sup>. - - s. Low, S. J. Pulszky, Fr., Erwerb. d. National-Mus. II, 2831. K., Az ötvösség remekei Magyarországon. (Werke d. Goldschmiedkunst Ungarns. 1-4. II, 298150. Purgold, K., Apyatrov aktous ἐκ τῆς ἀκροπόλεως. Ι, 73<sup>51</sup>. Puschi, A., Zecca di Aquileja II, 202<sup>88</sup>. Pusey, E. B., The minor prophets. 1. 2. I, 26 100. — Daniel. I, 28185. Pütter, A., Marienwerder. II. 15857 Pyl, Th., Vom Ursprunge Greifswalds. II, 147 203. - — Gesch. d. Greifswalder Kirchen u. Klöster. II, 147 1995. 881122. Pyritz. - Goldbecksches Frauleinstift zu P. III, 80 223.

Quarles van Ufford, J. K. W. I, 65195.

Quatrefages, de, Caractères des Mincopies. I. 4759.

Quentin, A., Pretendu parallélisme entre L inserr. cunéiformes et la Génèfe. I. 1867. Quidde, L., Studien z. Gesch. d. Rhein. Landfriedenbundes. II, 6119. 9497. 10685; vgl. JB. 1888, II, 425 889b.

- Kurfürstenkollegium. III. 82778.

Quoudsi, Elia, Corporations de Damas. II, 179106.

#### R.

R(aab), v., Die v. d. Oelsnitz. III. 9818.

Rabbinowitz, R. N., (Katalog). I, 333.

Rabourdin, L., Ages de pierre du Sahara. II, 190819.

Racchetti, A., Genealogia d. nob. famiglie di Crema. II, 20684.

Racinet, Costume hist. 16-18. I, 172<sup>89</sup>.

Rada, s. De la Rada.

Radda, Karl, Materialien z. Gesch. d. Protestantismus in Teschen. III, 844. 15619.

Rade, M., Zur Apokalypse Durers u. Kranachs. II, 886164. Rademacher, O., Zur Kritik ungar. Geschichtsquellen. II, 4818.

--- Ungarn u. d. dtsche. Reich unter Heinrich IV. II, 45%. 115<sup>25</sup>. 287<sup>44</sup>.

Radics, E., Oriental. Partikularkirchen etc. II, 296125. Radloff, W., Volkslitt. türk.

Volksstämme. II, 198<sup>871</sup>.

Radlow, W. W., s. Schihabud-din.

Rae, Fraser, s. Taine, H. A. Raffaelli, F., Nuovo campo di studii p. storia d. Piceno. II, 209<sup>129</sup>.

- Tabernacolo di bronzo ecc. nella Chiesa di Fermo. II, 281888

-- Constitutiones Marchiae Anconit. II, 253568.

- -- Illustrazione di codice di proverbi. II, 262674.

- — s. Santoni.

Raffalovich, S., s. Morley. Ragey, P., St. Anselmi Mariale. II, 888<sup>177</sup>.

Raghunatji, K., Omens from house-lizards. I. 4429.

Ragnisco, P., Autografo del Card. Bessarione. II, 238 398. Ragnit im 7 jahr. Kriege. III, 5119. Ragot, Ouled Sidi Madji de Khenga. II, 17996.

Rahlenbeck, C. A., Wallons de Tilly. III, 25<sup>2</sup>. 229<sup>12</sup>. Rahn, J. R., Dietrich Meyer.

III, 41 75.

Rájendra Lála Mitra, s. Mitra.

Rajna, P., Data d. 'Vità Nuova'. II, 257626.

Rambaud, Alfr., Sénégal et Soudan franç. II, 182<sup>155</sup>. Rambusch, E. J. C., Vort

Værn. III, 25466. Ramkrishna Gopal Bhan-

darkar, s. Bhandarkar. Ramsay, W. M., Notes and

inscriptions from Asia Minor. I, 88 78a. b.

- Sepulcral customs in Phrygia. I, 9689.

- — Pottery of Northern Jonia a. Southern Aeolis. I, 9741a. Randall, S. B., 1. Sam. II, 35.

I, 2686. Ranke, Joh., Craniologie d. Kelten. II, 212. 951.

- - 16. allg. Vers. d. deutschen Anthropol. II, 18676.

L. v., Weltgesch. 5. 185<sup>288</sup>

- Dass. 6. I, 1706. II, 2664. 8715

- Röm. Päpste. 8. Aufl. 1. III, 18<sup>50</sup>.

Ranking, G. J., Arabic a. persian prosody. II, 191840.

Ransome, Cyril, Our Colonies a. India. III, 202519.

Rappoport, S. C., Hebraische Briefe an Luzzatto; ed. E. Graber. Heft 1. 2. I, 8899a. Rasmussen, O. F. C., Landmilitsen og Stavnsbaandet. III.

25254. Rassam, H., Discoveries of Babylonian cities. I, 1970.

- - Biblical Nationalities past and present. I, 1971.

Rasse Ahmeden-Narceur, Moh. Abon, Djerba; trad. par Exiga dit Kayser. · 187260.

Rastmann, I, 63186.

Rathgeber, J., Elsässische Reformationsgesch. III, 10510. - -- Eletss. Adel in Baden. III, 11016.

Rathmann, s. Koerber. Ratzel, F., Entwurf e. Karte v. Afrika. II, 17870.

- - (Reisebeschreiber) J. v. Müller. III, 11749.

- — Völkerkunde, s. JB. 1888, II, 898189.

Rautenberg, E., Verbrennen u. Begraben. II, 540. 18560.

- - (Priorität d. Lehre v. d. 3 Zeitaltern.) II, 18445.

- -- Aus d. vorgeschichtlichen Zeit. II, 13894.

- Urnenfriedhof in Altenwalde. II, 13894u.

Ravaisson-Mollien, C., Page de Léonard de Vinci. II, 259649.

Raven. III, 194<sup>338</sup>. Raverty, H. G., Safforium

dynasty of Nimroz or Sijistan. II, 186<sup>249</sup>.

Rawald, Aus meiner Festungs-Zeit. 1.-3. Heft. III. 4719.

Rawlinson, George, Egypt a. Babylon, from Scripture and Profane sources. I, 2088. 1982.

- Biblical topography. 1. paradise. I, 2561.

- Religions of Ancient World. I, 1932.

- H., Russian Advance in Central Asia. III, 185186.

- and Pinches, Select Insert. of Assyris a. Babyl. I, 198º.

Raynald, H., Lisola. III, 17850. Raynaud, F., s. Heyd, W.

Raynor, Ellen, u. Emma Petitclere, Cheshire; introd. by J. M. Barker. III, 27466.

Re, C., Statuto ined. di Bracciano. II, 288<sup>365</sup>.

Read, J. M., Military affairs of New-York 1861. III, 288191.

Realencyklopaedie d. christl. Altert.; hersg. v. F. X. Kraus. I, 166<sup>248</sup>.

- f. protest. Theol.; begonnen v. J. J. Herzog u. G. L. Plitt; fortges. v. A. Hauck. I, 18512.

Reber, Fr. v., Kunstgesch. des MA. II, 20120.

Rebolledo, J. A., Héroes de la civilizacion. 2. Ed. I, 17230. Reboud, V., Lettre sur l'alphab. libyque de Halévy. II, 198878.

- Intaille représentant une vierge byzant. avec. inscript. arab. II, 196446.

- J. P., Angebl. Leonardo in d. Berl. Gemäldegalerie. II, 259645
- L., Lebenserinnerungen; heraueg. v. H. Richter. 1. u. 2. A. III, 4814. 994.
- Otto, Verfassungagesch. Dresdens. II, 118<sup>57</sup>.
- -- ) Vergangenheit d. Waisenhauses zu Dreeden. II. 11950.
- P. E., Rouvroy-Medaille auf d. Verteidigung v. Oudenarde. III, 9485.
- W., Traumleben d. hemer. Griechen. I, 91%.
- Arabiens Handelsverkehr. 1. 2. II, 187 2040.
- Bickenbach, A., Monte Cas-sino. II, 284878. 881128. Ridgeway, W., The Homeric Land System. I, 91<sup>8</sup>.
- Riedel, Emil, Schuldrame u. Theater. III, 70101.
- Rieder, O., Versuch e. Gesch. von Nassenfels etc. 2. II, 101<sup>88</sup>.
- Rieger, Fritz, Altersetzung der deutschen Könige. II, 6518.
- M., Schicksalsgöttinnen zu Worms. II. 88 11. Riehl, L., Bayer. Volk in s. früh-
- mittelalterl. Baudenkmalen. II, 9844.
- Richm, E., Messian. Weissagung. 2. A. I, 81 190.
- Riese, A., Uned. Heddernheimer Inschrr. 2. II, 9027. - - s. Donner v. Richter.
- Riefs, L., Grundprobleme d. röm. Gesch. etc. b. Ranke u. Mommeen. I, 1208.
- Riewel, v., Kirche zu Schöndorf. III, 18280.
- Riesler, S., Agnes Bernauerin u. d. bayer. Herzoge. II, 96 90. Riga. - Copia memorialis. III, 5418.
- Zur Gesch. des Theaters in R. III, 5417.
- Miszellen. III, 54<sup>10</sup>.
- Gesellenbriefe. III, 54<sup>21</sup>.
- Vertretung in Petersburg. III, 5800a.
- Alt-Rigasche Jugenderinnerungen. III, 6197.
- Denkmäler im Dom. Щ 61 118.
- Wappenschilder etc. in d. Petrikirche. III, 62186.
- Ansicht aus d. 16. Jh. III, 62120
- Wasserträger. II, 1596.

- Riggs, E., Library of St. Sophia. | Robles, F. G., Legendas moriat. II. 17641.
- Rinaudo, C., Italia e Francia 1870-71. IIL, 222168.
- Ringholz, P. O., Odilo von Cluny. II, 4030. 882129.
- Ringseis, Johann Nep. v. III, 121<sup>89</sup>.
- Rinn, H., Zum Gedächtn. Bugenhagens. III, 1565. 6871.
- L., Régime pénal en Algérie. II, 189 366.
- Rios, s. Amador d. l. Rios. Risch, F., Izz-ed-Din Abu Abd-allah. II, 187266.
- Ritgen, H. v., D. erste Anlage Giessens u. s. ersten Befestigungen. II, 98<sup>87</sup>.
- Ritschl, O., Cyprian u. d. Verfass. d. Kirche. I, 12852. 154181.
- Ritsert, Fr., Testament Friedr.s v. Hirschhorn. III, 1018.
- Hartmut v. Kronberg. III. 10229.
- Ritter, G., Untersuchungen z. allobrog. Krieg. I,  $114^{26}$ . Ritterling, E., De legione X
- gemina. II, 28416. Rittich, Slavische Welt (russ.). II, 186 60.
- Rivoli, Duc de, À propos d'un livre à figures Vénet. 24244
- Rivoyre, Denis de, Aux pays de Soudan. II, 182152.
- Riza-Bey, Charki. II, 192358. Rizzi, G., s. Maisner.
- Robe, E., Origines etc. de la propr. immob. en Algérie; pref. p. R. Dareste. II, 189 304.
- Robert, C., Athena Skiras u. Skirophorien. I, 9484.
- Zeichnungen d. Aschn. Persephone - Sarkophaga. II, 88 106. 105 11.
- (Merowing. Triens aus Vienne.) II, 1236.
- Fabrication monétaire dep. les Gaulois jusqu'aux Carolingiens. II, 1287. 82101.
- F. des, s. Des Robert. Robertson, C. F., Attemps made to separate the west. III, 280<sup>141</sup>.
- Robinson, Jésuites anglais de Bruges. III, 28088.
- J. C., Baltimore 1861. III, 287178
- T. C., Manuscr. in the sultans library. II, 17689.

- II, 198479.
- Rocca, R., Comunità israel di Venezia etc. II, 20230a. Rocchi, A., Bedia di s. Maria
- di Grottaferrata. II, 211147. Rochemonteix, M. de, Temple
- d'Apet; suite. I, 427. Roches, L., 32 ans à tr. l'Islam. 2. Meeque etc. II, 17991.
- Rockhill, 'Hundred-thousand songs' of Mi-la-ras-ps. I. 5216**6**\_
- Woodville, Buddha. (Transl.) I, 1983.
- Rockrohr, Lambert u. Livius. II, 48°.
- Die letzten Brunonen. II, 47<sup>98</sup>. 115<sup>96</sup>.
- Rockwell, A. W., Ride with Sheridan. III, 288194.
- Rodenberg, C., Ub. d. Register Honorius' III., Gregors IX. u. Innocenz' IV. II, 58tc. 224948, 82016.
- Brief Urbans v. 27. Aug. 1263 u. d. dtsche. Königswahl. II, 573.
- Rodenbough, F., Afghanistan a. Anglo-Russian Dispute. L 67 212. III, 185 125.
- Roder, Ch., Stadtarch. zu Überlingen. II, 8428.
- Gregorian. Kalender in Villingen. III, 1083.
- Familie 'Maler' v. Villingen. III, 111<sup>21</sup>.
- Rodgers, Ch. J., Square silver coins of Kashmir. I. 65197. II, 198<sup>472</sup>.
- -- Copper coins of Akber. II, 198472.
- Coins of Ahmad Shah Abdalli. ib.
- Rodriguez Villa, A., Italia desde la batalla de Pavia hasta el saco de Roma. III, 20518. 2285.
- Röckl, S., Studien zu byzantis. Geschichteschrr. 2. II, 17214. Röhm, J. B., 1. Brief an d. Theseal. I, 14200.
- Röhrich, Chanson de Roland. II, 84119.
- Röhricht, R., u. H. Meisner. Jerusalemfahrt d. Eckher v. Kapfing u. Grimming auf Niederrain. II, 186 256.
- Römer, Fr., Lethaca erratica. II, 188<sup>36</sup>.
- Rönning, F., a. Thomas a Kempia

- Rönsch, Miszellen. I, 157174. | Rosa, U., Anfora ined. scoperta | G., Varazze. II, 280816. Rördam, H. F., (Erinn. aus Assens). III, 248<sup>37</sup>.
- Kildeskrifter etc. III, 2824. 24888.
- Kirkelove. III, 254<sup>70</sup>.
- Praedikanters Gjensvar etc. III, 25471.
- - Kirkehist. Saml. III, 255 72. - Brudstykker af et For-
- fatter-Lexikon. III, 25588. Rösch, G., Begegnung Abrahams mit Melchisedek.
- 19<sup>69</sup>. 25<sup>67</sup>. - Synkret. Weihnschtsfest z. Petra. I, 160<sup>206</sup>.
- Rösen, K., Altar u. Chorraum. II, 886<sup>167</sup>.
- Roger, G., Éloge de Christ. Colomb. II, 250<sup>587</sup>.
- Rogers, J. Thorold, Citizen. III, 190248. British
- Six Centuries of Work a. Wages; new ed. 1. III, 197386
- Rogers Bey, E. T., Inscript. en caractères confiques carr. II, 196438.
- Rogge, A., Die Gebotiner. II, 15836.
- Michael Burckhardt. III, 50°.
- C., s. Archief.
- Rohden, P. de, De Palaestina et Arabia. I, 29150. 13065. II, 186<sup>235</sup>.
- Rohlfs, G., Aufenthalt in Marocco etc. 3. A. II, 184200.
- --- Von Tripolis nach Alexandrien. 3. A. II, 184901.
- Zur Klimatol. u. Hygiene Ostafrikas. II, 184902.
- Rom, Juden in. 1. 2. I, 3893. - Mostra di Roma alla Esposizione di Torino. II, 210148.
- u. die Hexengreuel. III, 24<sup>96</sup>.
- Romagnoli, Giov., Frate Tommaso Sardi. II, 255 602.
- Romano, G., s. Belleli.
- Romestin, Teaching of the twelve apostles. I, 150129.
- Rommel, O., Aus d. Tagbuch e. Süddeutschen. III, 11528.
- Rondoni, G., Origine di Gregorio VII. II, 4888. 216178z. 82568.
- Siena. II, 208<sup>110</sup>. Roosevelt, Blanche, Gustave
- Doré. I, 198º.
- R(oquette), A., Zum Jubilaum der franz. Kolonie in Königsberg. III, 50<sup>11</sup>.

- in Susa. II, 219197.
- Rosanis, S. J., Géneal. de la fam. Rosanès. 1. I, 37. ..
- Roscher, W., System d. Volkswirtschaft. 4., s. JB. 1888, II, 898102.
- W. H., Beitrr. z. griech. Mythologie. 1. Kentauren. I, 42<sup>10</sup>.
- Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie; im Verein mit Birt, Crusius, Engelmann etc.; unt. Mitredaktion v. Th. Schreiber. Lief. 6-8. I, 717.
- Roselly de Lorgues, Hist. postume de Christ. Colomb. II, 251548. III, 20786.
- Rosen, G. v., Stadtbuch v. Garz. II, 13118.
- Victor v., Manuscrits orient. de la coll. Marsigli. II, 17525.
- Rosenberg, A., Ein 'Lionardo' in d. Berl. Galerie. II, 259645.
- C., Nordboernes Aandsliv. III, 25582.
- M., Ehrenpokal Freiburgs. Ш, 11117.
- Rosenhagen, Gust., Reichsheerfahrt. II, 6281; vgl. JB. 1888, II, 486<sup>886</sup>.
- Rosenmeyer, J., Bilder aus d. Orient. II, 179100.
- Rosenstein, M., Maimuni éz
- az Iszlám. I, 88<sup>108</sup>. Rosenthal, F., 4 apokryph. Bücher aus d. Schule R. Akibas. I. 8586.
- L. A., Lazarus Geiger. I, 41 158.
- Rosenzweig, A., Jahrhundert nach d. bab. Exile. I, 2118. 3654.
- Rosin, D., Reime Abr. Ibn Earas. 1. I, 88 107. Rosny, L., Escritura hierática
- de la América; Traduc. p. D. Juan de Dios de la Rada. I, 187164.
- L. de, Gramm. turke et japon. 1. II, 195409.
- Rofs, A., Scott. Regim. Colours. III, 195364.
- · W., Aberdour a. Inchholme. III, 198<sup>319</sup>.
- Rofsbach, H., Türkengefahr 1541 u. d. Schlesier. III, 8711. Rossi, F., Trascrizione di tre mss. copti di Torino. I, 897.
- F. M., Angela da Foligno. II, 281 383.

- G. B. de, s. De Rossi. - T., Reggio. II, 211157.
- Rosso, s. Minucci del Rosso.
- Rosti, s. Monuments Vat. Hung. Rostock. — Astronom. Uhr in der Marienkirche. III, 76166.
- Zur Gesch. d. Wiedertäufer in R. III, 77170.
- Roth, Fr., Reformat. in Nürnberg. III, 12877.
- F. W. E., Urkunde K. Adolfs. II, 64%.
- — Drei ungedruckte Kaiserurkk, u. e. Mainzer Urk. II. 708. 9168.
- Frankfurter Handschr. des Bernhard Guido. II, 9271. 884148.
- Just., Geolog. Bildung d. norddeutschen Ebene. 2. Aufl. II, 15.
- K. L., Röm. Gesch. 2. A.; v. A. Westermayer. 1081a. 1204.
- R., Einführung d. Christentums im ehem. Nibelgau. II, 87<sup>88</sup>.
- Roth v. Schreckenstein. Aus d. Lehens- u. Adelsarchive. 1. II, 8315.
- Rothan, G., Voyage à la suite de Victor Emanuel 1863. III, 222179.
- Souvenirs diplomatiques. 1. 2. III, 222<sup>180</sup>.
- Rott, Ed., Inventaire somm. d. documents rel. à l'hist. de Suisse (à Paris). III, 16827.
- Rotta, P., Santuario di Nostra Signora. II, 219198.
- Rottweil. Bittschrift d. vertriebenen Rottweiler an d. Eidgenossen. III, 11524.
- Rougé, E. de, Quelques inscrr. dans la sépulture des Apis. I, 818.
- J. de, Poème de Pentaour. I, 549.
- Rouget de St. Hermine, W., Krigshändelserna i Bohuslän. III, 28644.
- Roux, s. Le Roux.
- Rowe, W. H., s. Calmont, F. H.
- Roy, s. Le Roy.
- Rózsaági, A., Bevezeéts a 19. század történetébe. Gervinustol. (Einl. in d. Gesch. d. 19. Jh.) I, 1953.
- Ruber, J. v., Beitr. z. Vor-

JB. 1888, II, 408<sup>188</sup>.

Rucellai, G., Giubileo 1450 een avv. di Marcottil. II, 260<sup>454</sup>.

Budler, F. W., Brit. Colonies. III, 202<sup>599</sup>.

Rudolf, Kreeprins v. Österreich, Orientreise. II, 17876.

Rübel, K., s. Urkunden - B., Dertmunder.

A., Heinrich Ruebesamen,

Respe. II, 5912. 11529. Rüdiger, O., Handschrift d.

Beder in Hamburg. II, 18011. — Anastell. z. Gesch. d. Apothekerkunst. III, 6988.

Radinger, Anatom Mayer. III, 11649.

Rueff, A. III, 11750.

Rugemer u. Grotefend. Leenhardskirche zu Frankfurt. II, 9274.

Rühle, O., Gesch. von Meffersdorf. II, 11746a.

Rühlemann, O., Quellen e. altfranz. Lebens Gregors d. Großen. II, 2151784.

Ruelens, Atlas d. villes de la Belgique. III, 2286.

Ruefs, Ausgrabungen im Beisla. II, 98<sup>57</sup>.

Rüter, H., Grafen v. Dornburg. II, 809<sup>19</sup>.

Rüth, Lauinger Fürstengruft. III. 122 67.

Ruge, S., Reihenfolge d. Ansichten d. Burg Wehlen. III, 9548.

- Richters Bedeut. f. d. alchsische Schweiz. III, 9986.

Ruggero, Annotazioni numism. Genovesi. II, 251 560.

- - A proposito dell' 'aquilino imper.' di Genova. ib.

Rumbold, B., s. Altenburger, G.

Ruppert, Ph., s. Regesten d. Mortenauer Adels.

Rusconi, A., Conti di Pombia. II, 229<sup>\$08</sup>.

- -- Massimiliamo Sforma alla Battaglia dell' Ariotta. 20511.

Russell, J. M., Maidstone. III, 198894.

Ruszti, R. J., 'Somogyc'-Bibliothek. III, 148206.

Rutherfurd, C. L., Charity in Amer. colonies. III, 27851. Rybička, An., O českém zvonařství. III, 16870.

Rycker, s. De Rycker.

mundschafter. in Mihren, s. Bydberg, Romerska signers Sachau, E., Verzeichnis d. om Paulus og Petrus. I, 157<sup>181</sup>.

O. S., Sveriges traktator. 2, 2. II, 2681.

Rydqvists ejelfbiografi. III, 241 101. Rye, W., Murder of Amy Robeart. III, 17628.

-- Cromwells Descent from the Steward Family. III, 17980.

- — Norfolk. III, 194<sup>885</sup>.

- — s. Magazine (Nerf.). Rygh, O., Norske Oldsager. II,

977. 2684. Rylands, W.H., Inscribed stone

bowl. I, 102. a. Byssel, V., Arab. Übers. d. Miche. I, 28<sup>82</sup>. II, 194<sup>408</sup>.

- Anfänge d. Mönchtums in Syrien. I, 154155. II, 17946.

– Syrien. H. 179<sup>106</sup>.

8.

Saad, Frontière turco-persane et pelerins de Kerbéla. II, 186945. Saldar, Sc., Bethlen Gabor.

III, 58.00. Sealburg. — Röm. Funde. II,

8988. - Römerkastell. II, 89<sup>30</sup>.

Saalfeid, G. A., Wehr u. Waffen d. Römer etc. nach griech. Mustern. I, 11966.

- Deutsch-latein. Handbüchlein der Eigennamen. 18700

Saavedra, E., Geografia de Repaña de Edrisi VI. 17758.

- Códice Tarij Mansuri. II, 198<sup>477</sup>.

Sabatier, P., Διδαχή τών ιβ άποστόλων. Ι, 149<sup>191</sup>.

Sabbadini, R., Notizie sulla vita ecc. di alcuni dotti umanisti. II, 288<sup>394</sup>.

- Briefe Guarinos v. Verona. II, 244406.

- --- Epistola del Guarino ad Ugolino Eline. II, 244<sup>471</sup>a.

- Se Guarino Verenese abbia fatto recens. di Catullo. II, 244<sup>469</sup>.

- Guarino Veronese; epistolario etc. II, 244<sup>470</sup>.

Sach, A., Kiel. II, 141185. - Schleswig-Holstein. 11. A. Ш, 65%.

Sechenschen Samml. II. 1752. Sachs, Herm., Achille Domitius. I, 12641.

. I., L' Italie, ses finances etc. III, 222161.

Secheen. - Vorgeschichtliche Altertümer. II, 11312.

Verfahren d. sächnischen Heeresleitung 1756 u. 1866 otc. III, 9434.

Sachsendahl, J., Balt. Miszellen. II, 16226.

Sack, J., Religion Altimack. I, 81<sup>193</sup>

Sadik Boy, Muhammed, Kankap alhagg a safar al mahmal. II, 17784s.

Såd-ud-din, Mulle, Sherbi-Akaid-un-Nassaf. 2 A. II. 187900

Sächsische Schweiz. — Verzeichnis der d. sächs, Schw. betreff. Handschriften zu Dreeden. II, 118<sup>10</sup>.

Saffray, Hist. do la terre. 9 6d. I, 17926.

Sagredo, s. Berchet. Saige, G., Protectorat Espagael. III, 208<sup>37</sup>.

Saineanu, L., Elementale turcesti en limba romana. II, 195418.

Saint, a Le Saint

Saint-André, s. Dupin de St. André.

Saint Donis, M., Where a king once lived? III, 280125. Saint-Hilaire, a. Barthélemy Saint Hilaire.

Saint Ours, L. de, Sante Crocs de Florence. II, 207164.

- — Divertissements florentime II, 208107.

Saintsbury, G., (French Hist.). I, 198ª.

Sakkelion, J., 'P ἐπιστολαί. ΙΙ, 171<sup>8</sup>. Passarei - Appens nat Nauntier

*ἐεραρχαί*. ΙΙ, 171⁴. Kovotavtivov toi

Πορφυφογ. Επιστ. πρός Γρηγόριον. ΙΙ, 1715.

- Παραχαραχθέντος βασιλικού χρυσοβούλλου Meyzos II, 1716.

- - Σεγίλλιον πατριαρχικόν. II, 1717.

— 'Επιγ**ραφ**ή '**Αθηνώ**ν хрыствания. II, 17219. Salamon, F., Budapest törté-

nete. 2. 3. II, 297189.

- - Universität Matthias'. II. Sanctis, s. De Sanctis. 297141.
- Salemer Thal. Aus dem. innerung etc. II. 8428.
- Sales y Ferré, M., Hist. general. I, 17188.
- Salfeld, S., Herxheimer. I, 41 154.
- Salih, Muh., Scheibeniade; thers. v. H. Vambery. II, 191859.
- Salinas, A., Acquidotti di Selinunte. I. 9744e.
- Salis, L. R. v., Lex Romana Curiensis, s. JB. 1888, II. 886<sup>51</sup>.
- Salisbury, E., Calendar of diplom. doeum. 1101-1550. III, 188909.
- E. M., Cleveland fam. III, 290 907.
- Salkowski, P., Quellen z. Reformationsgesch. aus Luthers Werken. III, 28.
- Sallet, A. v., Erwerbungen d. Münzkabinetts 1884/5. 8889b.
- - Sullas Prägung in Athen. I, 114º8.
- Zum Imperatortitel des M. Antonius. ib.
- - Deiotarus. I, 115<sup>83</sup>.
- — Münze d. Söhne Ugolinos. II, 2858741.
- Sallmann, K., Geibels patriot. Lyrik. III, 71193.
- Salmon, Cross references in t. Philosophumena. I, 156<sup>170</sup>. - G., Introduction to New
- Test. I, 18889. - Ph., Tombouctou. II, 184<sup>211</sup>.
- Salona. Funde in d. Basilika etc. II, 217179k.
- Salvioli, G., Giurisdizioni spec. del diritto ital. 1. II, 201<sup>27</sup>a. Salvioni, C., ('Höfische
- Sprache'). II, 225 253. Salzer, Archivalien aus Heidelberg. II, 85 a7.
- Samandal. Legend of S. II, 186946
- Sáma Rao, P., Principles of moham. law. 3. A. II, 189295. Sambeth, Zur Gesch. des Kl. Löwenthal. II, 8787.
- Sammler, Karl, Aus d. Gemeindeakten v. Pillnitz etc. III, 97 4.
- Samy-Bey, Ch., Diction. turc.franc. II, 196428.
- Sanchez Casado, T., Elemen-

- Sanday, W., Text of the codex Rossan. I. 18688.
- Kontroverse tib. Theophilus' Evang. - Komment. I, 18944.
- Sandberger, C., Reformatorische Bedeutung Wiklifs. II. 842816
- Sander, F., Aufhebg. d. Edikts v. Nantes u. Potsdamer Edikt. III. 8650.
- Sanderson, E., Outlines of the World's Hist. I, 17128. 20122.
- San esi, T., Compendio di storia contempor. III, 218184.
- Sanjana, s. Geiger, W. Sanjana, s. Peshutan.
- San-Miguel. Relacion del suceso etc. III, 22419.
- Sann, Hanns von der, Schlacht v. St. Gotthard. III, 18789.
- Sansi, A., Storia di Orvieto. 2. II, 209<sup>188</sup>.
- Santalena, A., Treviso 1848. III, 219<sup>149</sup>.
- Santoni, M., Atti e culto di s. Ansovino. II, 220214.
- Libro rosso di Camerino. II, 281881.
- Restauri del tempio di Macerata. II, 281388.
- — Medaglisti nel Rinascimento. II, 288396.
- u. F. Raffaelli, Zecca di Macerata e della Marca.
- II, 258<sup>578</sup>. - Statuta Vissi. II, 254 588.
- — Lorenzo Cretico da Camerino. II, 254886.
- Pitture al fresco nella chiesa di Paganico. II, 254586.
- Sapelli, C., Viaggio al Sudan orientale. II, 182158. Sapeto, G., Gramm. arab. volg.
- 2. A. II, 194<sup>390</sup>.
- Saran, G., Parochie Altran-stadt. III, 9545.
- Saredo, L., Matrimonio di Amadeo II. III, 21882. Sargent, J., Martyn. Ш, 200476.
- Saripolos, N. J., Topogr. et Pian stratég. de l'Iliade. 9110b.
- Sarmiento, D. F., Muñiz. I, 188164.
- Sartorius, Er., Three mounth in the Soudan. II, 182157. toe de Hist. Univers. I, 17199. Sarzec, E. de, Découvertes

- en Chaldée; publiées par L. Heuzey. I, 1281.
- Sastrî, Natêsa, Folklore in S. India. I, 4646.
- Sathas, C. N., Docum. rel. à l'hist. de la Grèce au MA. 6. II, 171°. 242448.
- Satta-Branca, P., Comune di Sassari. II, 285874k.
- Satterlee, H. L., Province of New-York. III. 27858.
- Sattler, M. V., Jerusalem nach Josephus. I, 29158.
- Sauer, W., s. Urkunden-Buch, Nassau.
- Sauerland, H. V., 5 Fragmente Dietrichs v. Nieheim. II, 684. 70°.
- Saunders, L., Boyle. 201487.
- Sauvaire, H., Matériaux pour la numism. etc. musulm. II, 197460.
- — 2 derhams ham då nites. II, 197481.
- Arab. metrology. 5. Ez-Zahrāwi. II, 197461a.
- Savini, Fr., s. Regesto di S. Giovanni.
- Savio, F., Studi stor. su Guglielmo III. di Monferrato. II, 229305.
- Savona. Münzen. II, 251<sup>551</sup>. Savorini, V., Pestalozzi. III, 169<sup>89</sup>a.
- Sax, Em., Hausindustrie in Thuringen. 1. 2. A. IП, 9758.
- J., Bisch. u. Reichsfürsten v. Eichstedt. 1. 2. II, 32100. 829<sup>102</sup>. III, 122<sup>71</sup>.
- Saxo Runemester, Danmarks Krönike, fordansket ved etc. N. F. S. Grundtvig. Udg. 1. 2. II, 28153.
- Sayce, A. H., Hierogl. inser. at How. I, 27.
- - Site of This. I, 4<sup>89</sup>.
- — Two greek ostraca from Karnak. Ĭ, 8104.
- -- More greek ostraca from Karnak. I, 8105.
- — Inscription of Tarkondêmos. I, 10<sup>5</sup>.
- — Inscription of Assur-banipal from Tartûs. I, 118.
- Medicine. I, 12<sup>24</sup>.
- — Miscellan. Notes. I, 18<sup>87</sup>.
- — Rez. I, 17<sup>56</sup>.
- Assyria; its Princes.

ted. I, 2088. Introduction to Esra. Nehemia, Esther. I, 28<sup>188</sup>. - Herodotos in Egypt. I,

9844 Scaduto, F., Stato e Chiesa

secondo fra Paolo Sarpi etc. III, 21165.

- Stato e Chiesa sotto Leopoldo di Toscana. 21496.

Scammon, E. P., Chapter of Mexican war. III, 285168. Schaaffhausen, H., Anthro-

polog. Studien. I, 17778. - (--) Onyx v. S. Castor in Koblenz. II, 9048.

- Rom. Bergbau b. Kruft. II, 10518.

Schaarschmidt, s. Merz. Schack, B., s. Szendrei. Schack, Adolf Friedrich Graf v. u. seine Reisen. III, 77176.

Schadel, B., (8) Urkunden des Gymn. zu Büdingen. II. 9888. Schäfer, A., Demosthenes u. seine Zeit. 2. A. Bd. 1.

I. 10680. - B., Plan d. Apokalypse. I, 14495.

- D., Hanse u. ihre Handelspol. II, 16710.

– s. Hanserezesse.

-- G., s. Kunstdenkmäler (Hessen).

Sch &ffler, A., Archivalbestände d. Würzb. Archivs im 16. Jh. Ш, 12269.

Schaff, Ph., Companion to the greek Test. I, 18726.

- Hist. of church. I, 13510. II, 1996. 82124.

- Oldest Church Manual. I, 150131.

Schaible, K. H., Deutsche in

Engl. III, 110<sup>16</sup>. 188<sup>902</sup>. Schalk, K., Landgericht Herrsch. Medling. II, 12880. III, 18268.

- - Quellen-Beitrr. s. Gesch. v. Medling. III, 128<sup>81</sup>. 132<sup>64</sup>.

Schambach, G., Marc. Aurel. I, 1953.

Schanz, Gg., s. Finanz-Archiv — P., Scholast. Kosmologie.

II, 840<sup>199</sup>. Zur Benützungshypothese.

I, 18788. - Komment. üb. Johannes.

2. I, 14056.

Schanzenbach, O., Französ. Einflüsse b. Schiller. III, 11646.

Priests, and People. Illustra- | Scharenberg, Meckl. - Stre- | litzische Gesetze etc. u. Kirchen- u. Schulsachen. III. 76158

> Scharlock, Drehen des Töpfergeschirrs auf d. Blockscheibe etc. II, 158<sup>28</sup>.

> Schaube, Ad., Bernardo Marangone doch Verfasser d. Annales Pisani. II, 281 825.

> Schauerte, F., Konversion Elisabeth Christinas v. Braunschweig. III, 39<sup>54</sup>.

Scheben, W., Haus Mirweiler in Köln. II, 10948.

Schefer, s. Livre des Merv.

- Ch., Chrestom. persane. II, 195<sup>40</sup>?. Scheffel. V. v., s. Harlfinger.

Scheffer, s. Hoop-Scheffer. Scheffer - Boichorst, P., Kleine Forschungen z. Gesch. d. MA. 1. II, 4420.

— Dass. 2. Privileg Kon-rads III. für Farfa als Beispiel etc. II, 506.

- Dass. 3. Komposition u. Abfassungszeit d. Bulle Johanns XXII.: 'Quis in futurorum eventibus.' II, 6718.

- Dass. 5. II, 4788.

- Dass. 6. Üb. d. Plan einer Thronumwalzung i. 1254/5. II, 6018.

Scheffers, A., Deutsche Renaissance. 59. Mecklenb. A. Rostock. 1. 2. III, 76164.

Scheffner, J. G. III, 5227. Scheichl, F., Aufstand etc. im Salzkammergute 1601/2. III, 18148.

Scheid, El., Juifs de Haguenau pend. la pér. franç. I, 40148.

- Hist. d. Juifs de Haguenau etc. I, 40<sup>148</sup>. III, 107<sup>86</sup>.

Scheidel, G., Seckendorff in s. Beziehgn. z. Weimarer Dichterschule. III, 124 108.

Schellhafs, Königslager Aachen u. Frankfurt. II, 10945. Schenk, R., Zur Lehre d. Hirten d. Hermas v. überschüss. Verdienst. I, 156164.

Schenk zu Schweinsberg, Gust. Frh., Heinr. der Taube von Selbach. II, 9162.

- - Anfall d. hessischen Erbschaft an d. Haus Brabant. II, 92<sup>78</sup>.

- — Zur Gesch. v. Fürstenau. II, 9281.

- Ortenamen Densburg, L. 9888.

- — Gerstenberg wird Kaplın auf d. Schlosse Marburg. IL 9889.

– Heißer Stein zu Mair: II. 98º5.

- Schild e. Flichenmis II, 9396.

Schenkl, H., Zur Gesch. & attischen Bürgerrechts. L. 984. 10054a. 200 - S

Schepfs, G., Geschichtliche aus Boëthiushdas. II. 2014.

- - Beschreib. e. alt. Palaste. II, 2844.

- - Zu Luders Briefwechsel: Erfurter Brand 1472. II. 9:61 Ш, 11116.

- - Nachtrag zu Luders Briefwechsel. II, 9166.

- Nachtrag zu Joh. Gier von Nastätten. II, 9165. Scherer, Merk. III, 11746.

- R. Ritter v., Handb. d. Kirchenrechts. I, 1. II, \$1<sup>92</sup>.

- W., Hist. of German Literal: transl. by M. Conybeare I, 191°.

- Mars Thingsus (Nachtr. s. JB. 1888, II, 38764. Scherillo, M., Maestro di Dante.

II, 256610.

- — Beatrice. II, 257<sup>435</sup>. - — Difesa di Cola di Rierri.

II, 258684. Scherzer, K. v., Wirtschaftl

Leben d. Völker. I, 17487. Schiaparelli, E., Chemmis

(Achmim) etc. I, 431. Schiarabati, Am., Univers. du Caire; mosquée d'El-Azha: etc. II, 18114.

Schick, C., Felscisternen -Felsgemächer in Jerusalez. I, 29184).

- — Columbarium am Berge d. bösen Rats. I, 29184c.

- s. Guthe, H. Schiel, A., Demosthenes. 2

L, 10688. Schieler, K., Nider. II, 7217.

10181. 884147. Schiemann, Th., Revals Be-

zieh. zu Riga u. Rufalend II, 1683. 881187.

– Ordnungsarbeiten im Revaler Stadtarchiv. III, 535. - — Schreiben Joh. Lob-

müllers. III. 549.

- -- Brief Knopkens. III, 5416.

- III, 5636.
- Revaler Landsknechte. III, 56<sup>86</sup>s.
- — Bomhouwer u. Knopken. III, 5688.
- Schihab-ud-din, Mulla, Bulgar. u. kasan. Reich; übers. v. W. W. Radlow. II, 187266. Schilder, N., Graf Ed. Tod-
- leben. 1. III, 61<sup>116</sup>. Schildt, F., Feier d. Vereins f. Meckl. Gesch. II, 144179.
- Matrikel d. Vereins f. Meckl. Gesch. III, 78185.
- F. E. C., Büschow. II, 144 <sup>179</sup>. Schiller, C., Stimmen über d. Bauten Rotenburgs o/T. III. 125 109.
- Schindler, J., Heil. Wolfgang. II, 9724. 82840.
- Schinkel, B. v., Minnen ur Sveriges nyare historia. 3; utg. af S. Boëthius. III, 24084.
- Schiödte, E., s. Koch, O. V. Schjöth, H., Laerebog. 2. A. I, 17190.
- Schipa, M., Data controversa. II, 222 186.
- Cronaca di S. Stefano. II. 222228.
- Schirmer, H. M., Kristkirken i Nidaros. II, 27214.
- Schirren, C., Neue Quellen z. Gesch. livld. Selbständigkeit.
- 3. III, 581. Schirrmacher, Friedr. Wilh., Johann Albrecht I. v. Mecklen-
- burg. 1.2. III, 58<sup>2</sup>. 56<sup>87</sup>. 72<sup>180</sup>. Schlagintweit, E., Parsi-Kaufleute in Bombay. I, 4481.
- — Ober-Birma. I, 67<sup>217</sup>. – Afghanen. II, 180<sup>188</sup>.
- R. v., Amerik. Eisenbahneinricht. III, 291284.
- Schlapp, O., Bilder aus Sizilien. I, 9744a. II, 211189.
- Schlatter, A., Glaube im NT. I, 147116.
- Schlechter, M., Beitrr. z. Gesch. d. O.-Gailthales. 126<sup>55</sup>.
- Schlegtendahl, W., Tetnes' Erkenntnistheorie. III, 6862. Schleifer, A., Schlacht b.
- Hohenlinden. III, 12024. Schleswig. - Holzschnitzereien aus dem Dom. III, 6641.
- Schleswig-Holstein. Landwirtschaftliche Statistik nach der Zählung vom 5. Juni 1882. III, 66<sup>31</sup>a.

- Charakterköpfe etc. 16. Jh. | Aus dem Leben d. Landeskirche. III, 6637.
  - Schley, W. S., a. J. R. Soley, Greely. III, 2926.
  - Schliemann, H., Ringmauern v. Tiryns. I, 7688c.
  - Tiryns, Palace etc. (Transl.) I, 198°.
  - Schlitter, Hanns, Beziehungen Österreichs zu Amerika. 1. III, 129<sup>30</sup>. 182<sup>36</sup>.
  - Schlofsberger, A. v., Wurtt. Gesandtschaften. III, 1187.
  - Schlosser, Fr. Ch., Weltgesch.; durchges. v. Jaeger u. Wolff. 5-21. I, 170°.
  - Schmarsow, A., Albertini opusc. de mirabilibus Romae. II, 261666.
  - Schmid, G., Deutsche Königswahl u. d. römische Kurie. III, 1268.
  - J., Z. Gesch. des Basel betr. Bistumsvertr. III, 17259.
  - Prozess ub. Mariahilferkirche in Luzern etc. 17867.
  - K. A., Encyklopädie d. Unterrichtswesens. 2. A. 6. I, 17662.
  - O., Cistercienserstift Engelszell. II, 124<sup>88</sup>. III, 182<sup>79</sup>. Schmidt, Unterrichtsordnung d. latein. Schule in Eisenach. III, 9880.
  - Ad., Eleusin. Steuerdekret aus d. Höhezeit Perikles'. Attischer Kalender u. att. Recht. I, 101<sup>58</sup>.
  - A. B., Schadenersatz in Volksrechten, s. JB. 1883, II, 488<sup>390</sup>.
  - B., s. Urkundenbuch (Weids). - — Prozefs Friedrichs des
  - Ernsthaften v. Meissen gegen s. Vormund Heinrich v. Plauen. II, 11789.
  - C., Suso. II, 6224.
  - Ch., Hermann von Basel. III, 106<sup>22</sup>.
  - Charles, Précis de l'hist. de l'église d'Occident. II, 82122.
  - E., Plutarch üb. d. katilinarische Verschwörung etc. I, 1094.
  - De Ciceronis commentario de consulatu a Plutarcho expresso. I, 1095.
    - Dichter Miller. III, 11749. Erich (in Bromberg), Chronik d. Erfurter St. Petersklosters.
  - II, 6014.

- Fr. M., Rubruks (Rubruquis) Reise. II, 28687.
- G., Schmalkalder Bund. III, 2191. 248 (Mitte).
- G. L., Brenz. III, 1678.
- H., Joh. v. Wesel. 848<sup>288</sup>. II,
  - - Wessel. ib.
- Herm., Vigilantius. I, 165 948.
- — Vigilius. ib.
- Joh., Zum Monum. Ancyranum. I, 1217.
- Jos., Dtsch. Königswahl u. d. rom. Kurie 1528-1620. III, 2204.
- K., Beitr. z. ius primae noctis, s. JB. 1863, II, 407<sup>188</sup>.
- Sternberg im MA. II. 144177
- L., Zu Germ. 28, 342 f. II, 651.
- Ludw., Älteste Gesch. d. Langobarden. I, 12747. II, 1095. 18564. 214178f.
- L. Ch., Repetitor, d. dtschen. Reichs- u. Rechtsgesch., s. JB. 1888, II, 897181.
- Tabellen z. röm. dtschen. Rechtsgesch., s. JB. 1883, II, 897188.
- Max, Devisen, Lauenburg. Herzöge. Forts. III, 6518.
- Paul, 1. Thessalonicherbrief. I, 14267.
- P. V., Quomodo judaismus cum paganismo coaluerit Philonis ratione habita. I, 32218.
- R., (Rez.). III, 72<sup>181</sup>. W., Hl. Meinolph. 2. A. II,
- 2976. 82287. - Maler L. Moser.
- 11749. - u H. Keussen, Beitrr. z. Gesch. der Heiligtumsfahrten
- v. Aachen etc. II, 10946. Wilh., Mente. II, 31550.
- -Wold., Zum Gedächtnis Winers. III, 99118.
- (Schmiedel, E.), Älteste Nachrichten über Burkhardtsdorf. II, 118<sup>50</sup>.
- Schmieder, P., Matricepiscopatus Passaviensia. P., Matricula II, 9790.
- Schmiedl, A., 712] in Ps. 103, 14. I, 27118.
- Schmitt, Inscr. de Civa etc. I, 68186.
- M., s. Burckhardt.
- R., Prinz Heinrich als Feldherr. 1. III, 448.
- Ernst, s. Grimm, Gebruder. Schmitthenner, A., Ethische

I, 147<sup>115</sup>. Schmitz, H. J., Das sog. Theodorische Bussbuch. и,

2659. - Ponitentialien in Danemark u. Schweden. II, 26621.

- J. P., Töpfereien in Raeren. III, 9017.

-- W., Zur Erklärung d. tiron. Noten. II. 80719.

- Bauernkrieg u. kölnische Unruhen. III, 882. Schmued, L., Beziehungen d. Erzstiftes Salzburg zu Öster-

reich. II, 12541. Schmülling, Th., Phonikischer Handel in den griech. Ge-

wässern. 2. I. 88<sup>108</sup>. 184<sup>141</sup>. Schneider, Physik im 17. Jh. 1. III, 4166b.

- C. M., Wissen Gottes nach d. Lehre d. Thomas v. Aquin. 1. 2. II, 889187.

- E., Lehenbuch Eberhard des Greiners. II, 8616.

– Um welchen Preis kam Tübingen an Württ.? II, 8720a.

- - Ulrich v. Württ. III, 1182.

-- - Misz. z. württ. Gesch. während Ulrichs Vertreibung. III, 1138.

--- Bericht d. württ. Regierung über Treffen b. Lauffen. III, 1186.

- - Max Emanuel v. Württ. III, 114<sup>11</sup>.

— Kirchenvisitation in Stuttgart. III, 115<sup>28</sup>.

- - Montmartin. III, 11749.

- Kriegem. v. Miller. ib.

– F., Arnold *II*. von Köln. II, 880<sup>109</sup>.

 Bergpredigt. I, 140<sup>58</sup>. - G., Geschichtl. üb. d. ehem.

Kl. Languau. II, 8786.

- Herrschaft Sumerau. II. 8788.

- J., Heer u. Handelswege d. Germanen etc. im dtschen. Reich, s. JB. 1888, II, 419949. — Römerstraßen in d. Um-

geg. v. Aschen. II, 1048.

J. A., Eberhard im Bart. II, 8617.

\_ J. H., Mitteilgen. a. d. Gesch. Dirschaus. U, 15748.

- Ludw., Verbreit. d. blonden u. brün. Typus in Böhmen. II, 210.

Grundanschauungen des N. T. | -- Ph., Bischöff. Domkapitel. II, 8196.

Schneiderwirth, Aus d. Manuskr.-Sammlg. zu Amberg. III, 119<sup>12</sup>.

Schnell, E., Kirchen u. Klöster des Bist. Kenstanz. (Forts.) II, 8428.

- Urkundliches üb. Urlau. II, 8781.

O., Salzburg a. frank. Saale. II, 84188. Schnerr v. Carolsfeld. (Mel-

II. 7481a.

III, 730. 10228. Schnürer, F., Falkenberg etc.

chior Acontins).

H, 12828, III, 18266, Schnütgen, Sifridus. II. 11954.

Schober, K., Burgerl. Leben zu Wiener Neustadt. II, 12486. Schodde, Pachomius. 160°08.

G. H., Central problem of Old Test. discussion. I, 2224.

- — Historical argument in the Pentat. problem. I, 2225a. - - Old Test. covenant. I,

82905. - - Source of 1717. I, 82211.

Schoebel, Ch., Castes de l'Inde. I, 42<sup>18</sup>. Schoemann, G. F., Antiquités grecques; trad. par C. Ga-

luski. 2. I, 704a. - - s. Meier, M. H. E. Schönberg, G., Handbuch d.

polit. Ökonomie, s. JB. 1888, II, 898104. Schöne, (Pergamenisches). I,

7951 Schöngsburg. — Vorwend. Ske-

lettfund. II, 188106. Schönherr, D. v., Archive in Tyrol. III, 13161.

- — Velthurni. III, 18896.

– — s. Urkunden aus d. Archive in Innsbruck.

Schönwälder, Budissiner Queifskreis. 2. II, 11745. Schoetensack, O., Nephritoide d. Museums in Freiburg.

II, 216. Scholten, J. H., Taufformel; übers. v. M. Gubalke. I,

146111. Scholtz, A., Judith, e. Pro-

phetie. I, 28<sup>142</sup>. Schooner. III, 274<sup>69</sup>.

Schorn, Aug., Gesch. der Padagogik; herausg. v. H. Reinecke. I, 17662. Schott, Th., Württemb. Geisel in Strafsburg u. Metz. E. 118<sup>10</sup>.

- Münch. III, 11740. Schotte, G. K., Nyköping Elementarlitroverks hist. : III. 241119.

Schouler, J., Hist. of Unite States. 3. III, 283 153.

Schrader, C., Zu Ovidius 1 d. Quellon d. Varneschlick. I, 12494. II. 546. - Kb., Hadad, Hadadezer, Bu-

hadad u. ihre kailinechrit. Äquivalente. L 1841.

- Königaname Sahasa I, 1448.

- Cunciform Incer. s Old Testam.; trad. by Ove C. Whitehouse. I. 156 1983.

- (—) Sprachvergleich. u. U:gesch. II, 13556.7.

- (—) Keilinschrift auf d. 05lisk Asurnasibale. II. 1514. - W., Psychol. d. griech. Eps I, 919a.

Schratz, W., Urkundl. Beitz z. Gesch. d. baver. Lend II, 9618. 19.

- Auszug a. e. Sterberegiste: d. St. Wolfgangsbruderschafter II, 9738.

- - Max. v. Thurn u. Tax. Ш, 12148.

– — Medaillen Max.' v. Thuz u. Taxis. III, 12144. Schreiber, A., Islam im Nieder-

Indien. II, 17758. - Th., Kulturhist. Bildersties

1. L 718. Schreiner, J. E., Festschr. z. Jubilaum d. Seminars Eichstatt. III. 12400.

Schrevel, & De Schrevel Schricker, A., Ausgrabung: in Argentovaria-Horburg. Il 768.

Schröder, L., s. Masnedsskrift - R., Gerichtsvorf. des Sec:-

sensp., s. JB. 1883, II, 42625. Schrörs, H., Streit 🖦 🖟 Pradestinat i. 9. Jh. II. 310 824<sup>50</sup>.

Schröter, F. M., s. Bock Schroll, Beds, Series episcops. etc. Gurcensium. II, 13610. Schroller, F., Schlesien: Abb.

v. Th. Blätterbauer. III. 8717.

Schrotzenberger, R. v. Denkstein Senekenbergs. III. 10248.

- Schubert, H., Steinau. 150°.
- Schuch, H., Westpr. Dorfschule im Anfange unseres Jh. IIL 5123, 5229.
- Schuchhardt, C., Röm. Grenzwalle in d. Dobruges. I, 18258. II. 761.
- Schurer, E., Jewish People in Time of Christ. I, 1989. Schuermans, H., Trouvailles en Belgique. II, 1230.
- Schütz, s. Wilson.

1

ı

١

Ľ

ľ

1

- Schütze, P., Anna Ovena Hoyers. III, 6744. 25687.
  - - Anna Ovena Hovers u. ihre niederd. Satire etc. III, 6745. 25688.
- Schuler-Libloy, Zum Altenberger Kodex. II, 295119.
- Schuller, Fr., Staatsverfass. Ungarns etc. II, 295107.
- - s. Regesten (Siebenb.) Schullerus, (Mittelfränkisch. u. Sienbürg.) II, 28748.
- Schulte, A., Minnesinger d. Baar. II, 8328.
- Hl. Haimerad aus Messkirch etc. II, 8427.
- — (Territorium v. Strafsburg.) II, 85 35.
- Schultes, A., Ehinger in Ulm. II. 87<sup>26</sup>.
- Schultz, F. W., Nachstenliebe
- im A. Test. I, 82<sup>914</sup>a. H., Alttestamentl. Theologie.
- 3. A. I, 81195. — L., Lisch. III, 78<sup>188</sup>.
- O., Zu d. Lebensverhältnissen einiger Trobadors. II, 226264.
- Zu den genues. Trobadors. II, 280815.
- Schultze, Skelettgräber Ronty. II, 15217.
- M., Ist Esra 4, 13 DRDN oder DNDM zu lesen? I, 2846.
- V., Untersuch. zu Konstantin d. Gr. I, 12642. 158149.
- - Anfänge d. christl. Kunst. I, 166250.
- Evengel. Kirchengebäude; hersg. mit Mothes u. Prüfer. I. 170977.
- Walth., Gerhard von Bregna etc. II, 3926. 82289.
- Schulz, Christian, Bisch. v. Preußen. (Vortr.) II, 15788. - K., s. Zentralblatt f. Biblio-
- thekswesen. Schulze, H., J. J. Moser. III, 11749.

- 280318.
- L., Einl. ins Neue Test. 18888.
- — (Üb. d. Verf. von de imitatione Christi.) II, 225 255.
- — Thomas a Kempis. II, 841202
- Schumacher, G., Felsengräber in Dschebata. I, 29154e.
- K., (Merkurinschrift auf d. Heiligenberg.) II, 8118.
- Schumann, Joach. Barthol. Meyer. III, 4060.
- Paul, Barock u. Rococo. III, 99108
- Schuster, G., Konflikt zw. Sigmund u. d. Kurfürsten etc. II, 115 82.
- -?), M. A., Deutsch-Kreuzer Lokalnamen. II, 297<sup>181</sup>.
- O., u. F. A. Francke, Gesch. d. Sächsischen Armee. III, 9442.
- Schuyler, E., Peter the Great. I, 198<sup>2</sup>.
- Schwab, M., Talmud de Jérusalem traduit. 7. I, 8424.
- — Ebrei a Roma 1566. I, 8895.
- - Unsere Evangelien. I, 18945.
- — Documents pour etc. Juifs en Angleterre. I, 40188.
- Schwabe, V., Kirchliche Zustände v. Kleinwaltersdorf u. Kleinschirma. II, 11853.
- Schwartz, P., Bauernkrieg. 1. III, 2188.
- W., Indogerm. Volkaglaube. I, 428. 188126. II, 584.
- Vermählung d. Himmlischen im Gewitter. I, 429. II, 584.
- — (Bronzeschwert in Löwenberg.) II, 18898.
- Schwartz, J. C., a. a. 1804. III, 5524.
- Schwarz, G., Sallustics államformái és a görögök pelitikai irodalma. I, 1953.
- Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról. I, 1953.
- J. H., Bar-Kochbaischer Aufstand. I, 8650. 12584.
- Schwarzfeld, E., Istoricul Aliantei israelite universale. I, 8418.
- — Revolti de la Brusturvasa. I, 8778.

- II, | F. O., Loge du Bigalle. II, | Radu Porumbaru si Ispravile din Bacau. I, 8774.
  - Radu Porumbar u. Grauelthaten zu Becau. 8775.
  - Schwebel, O., Herren u. Grafen v. Schwerin. III, 79216.
  - Schweder, G., Alte Domschule zu Riga. III, 5581. - - Rigaer Elementarschulen.
  - III, 5688. - - Rigaer Prediger. III.
  - 5688. Schweiger-Lerchenfeld, A. v., Araber d. Gegenw. II, 17758.
  - L'Oriente 1. II, 17978. Schweinfurth, G., Baureste u. hierogl. Inschrr. in Uadi Gasûs, mit Bem. v. A. Erman. I, 215.
  - Schweitzer, Ph., Island. II, 28269.
  - Schweizer, P., u. H. Escher, Zwingli-Autographen zu Zürich. III, 1648.
  - Schwanke, P., Bibliothek d. 9. Jh. u. ihr Custos. II, 83110.
  - Schwicker, J., s. Fraknói, W. – J. H., s. Körner, J.
  - Schwieger, P., Sage v. Amis u. Amiles. II, 84<sup>128</sup>.
  - Schwiening, Mittelalterl. Malereien in d. Kirchen Lübecks. II, 142150.
  - Schwörbel, L., Cistercienserabtei Altenberg. II, 10826. Scipioni, G. S., Tre kaudi
  - pesaresi. II, 231<sup>359</sup>. Scola, B., Creazzo ricordi stor.
  - II, 20488.
  - Scotland, A., Krit. Untersuch. z. Odvssee. I, 906a.
  - Scott, A., Proprietors in fourding New Jersey. III, 27243.
  - A. J., s. Griesinger. - C. A., Ulfilas. I, 158<sup>188</sup>.
  - G., (Shway Yoe), Burms as it was etc. I, 67210.
  - W., s. Hamilton, A. Scrap book. III. 280186.
  - Scripteres rer. Polon. 5. III, 58<sup>8</sup>.
  - Scrutton, T. E., Infl. of Roman Law. III, 191270.
  - Scudder, H. E., s. Taylor,
  - Secher, V. A., Kengens Retterthings Domme. III, 24945.
  - - Vitterlighed og Vidnesbevis. III, 25576.
  - — Secher (Siker). III, 256<sup>99</sup>.

Seddall, Rev. H., Church of | Semler, Chr., Weltbild d. Ilias | Ireland. III, 191286.

Sedira, Belkassem b., Petite gramm. arab. II, 194891.

Sedulius, Opera; ed. J. Huemer. I, 168219.

Seeberg, P., Aus alten Zeiten. Ш, 6199.

R., Begriff d. Kirche. 1. I, 161810.

Seebohm, Fr., Engl. Dorf-Aus d. Engl. v. gemeinde. Th. v. Bunsen; s. JB. 1888,

II, 4<sup>31</sup>. 412<sup>203</sup>. III, 196<sup>350</sup>. Seeck, O., Kalendertafel d. Pontifices. I, 110<sup>12</sup>.

- Der erste Barbar auf d. Kaiserthron. I, 12587.

Seeler, 1. Meckl. Dragoner-Regiment No. 17. III, 75148. Seeley, J. R., Stein. I, 1982.

Seelmann, W., Der Lübecker Unbekannte. II, 142154.

Seemann, O., Mythologie. 3. A. I, 183<sup>184</sup>.

Seesemann, G., Dtsch. Gesangbuch in Kurland. III, 6092. Seibt, A., Politik d. Athener

während d. theban .- spartan. Krieges. I, 104 75.

W., Studien z. Kunst- u. Kulturgesch. 3. I, 182118.

- - Mittelwasser d. Ostsee b. Travemunde, II, 18225. Seidel, M., Time of Jesus.

I, 14498.

Seidemann, J.K., Collectaneen z. Ortsgeschichte (d. sächs.

Schweiz). III, 9546. Seidlitz, W. v., Gedruckte illustrierte Gebetbücher des 15. u. 16. Jh. II, 75 85d. 336 165

- Illustr. Handschrr. d. Hamilton-Samml. II, 17590. Seifert, Hat Luther 1517 od. 1518 in Dresden gepredigt? Ш, 9824.

Seitz, Raxendorf. II, 12436. Se ju s, Origine de Christ. Colomb. II, 251546.

Sekles, S. u. Grätz, Farben in d. Visionen Zecharias. I, 27108

Selby, Walfold D., Genealogist. N. S. 1. III, 188<sup>211</sup>.

Selchau, G. L., De aetate Xenophontis. I, 10372.

Sello, (E.), Neustettiner Synagogenbrand-Prozefs. III, 79218.

- G., Katharina v. Sachsen etc. II, 11688.

u. s. Bedeut. f. unsere Zeit. I, 917a.

Semmig, H., Jungfrau von Orleans u. ihre Zeitgenossen. II, 32992. 834153.

Sen, (Prasanna) Kumár, Serajiyyah. II, 189<sup>292</sup>.

- Summary of muham. law. II, 189<sup>298</sup>.

- s. Magnahten.

Sénart, E., Étude sur inscrr. de Piyadasi (suite). I, 57187.

- --- Aperçu des etc. inscrr. de Piyadasi. I, 57138.

Sênâthi-Râja, s. Milloué, de. (Sengbusch, Alex.) III, 61118. Senndorfer Umstände. 1781/5. III, 149<sup>177</sup>.

Sepp, B., Rücklass Maria Stuarts. III, 17789.

· Chr., Kerkhistor. Studien. III, 1247.

J. N., Z. Gesch. d. bayer. Landeserhebung 1705. III, 1197.

Serracapriola, s. Maresca di Serracapriola. Serre, Marines. I, 17854.

Servanzi Collio, S., Statuto municip. di Serra Petrona. II, 210141.

- — Descrizione di una lampada ecc. II, 220<sup>212</sup>.

- Disegno e illustrazione di un antichissimo calice in Cingoli. II, 254586.

Settegast, Ehebegriff i. Rolandlied. II, 84<sup>198</sup>.

Seubert, M., Schlacht b. Wimpfen u. d. 400 Pforzheimer. III, 1086.

Seufert, W., Abfassungszeit des 1. Petrusbrief. I, 14386.

Seward, W. H., Works; new ed. by. G. E. Baker. III, 285166

Seyerlein, R., s. Bluntschli. Seyler, A., Gesch. d. Heraldik. II, 146<sup>194</sup>.

Sforza, G., Memorie ecc. di Pontremoli. 2. II, 208115.

- — Episodio del risorgimento ital. (Lucca 1831). III, 219145. – Garibaldi in Toskana. III,

221 166. Shaftesbury. III, 201484.

Shaik Murtaza, s. Murtaza. Shams-ud din Tabrizi, Works. II, 188270.

Shand, A. J., Letters from Ireland. III, 184181.

Shanks, D., Zechariah. L 24 Shapurija Bhikhaj Biri Persian grammar. 2. A. i. .195406

Shinn, Ch. H., Land law: mining districts. III, 28314 Sickel, Th., s. Mitteilunger . Instit.

- u. H. Brefelau. Kies. Ausfertigung d. Wormer K :kordats. II, 4848, 3198.

W., Entstehung d. itia. Monarchie. II, 15<sup>54</sup>.

- — Schöffengericht. II. ⇒<sup>c</sup>. vgl. JB. 1888, II, 426 34.

- Reichstag. II, 375'; 7: JB. 1888, II, 405164.

Sidgwick, Ch., Norway. 1933.

Siebeck, H., Zur Chronot. platon. Dialoge. I, 10x11. Siebenbürgische Fürsten, Bro-

von. 1619-27. III, 135 Sieber, Ivo von Chartres II, 48<sup>40</sup>.

Siebert, G., Gesch. d. Cher. I, 17844.

Siebmacher, J., Wappenby Neue Aufl. Adel v. Urgabearb. v. L Nagy L Csergheo; gezeichn. T. Lief. 2436. Irinvi. 800176.

Siegfried, Mohl. III. : "

- (Orientalist E. Meier. Siehe. Ringwall bei Tur-II, 9<sup>79</sup>.

Siemens, Alfr., Jager v. E. berstadt. III, 25917.

Siena, s. Di Siena

S(igerus), Wilh., Hermastädter Buchdrucker etc. 11. 152808

Sii, Nimái Chánd, Subarnabax publ. by Babu Bidyapat. . . I, 45<sup>40</sup>.

Silbernagl, Jos., Joh. Trith. mius. II, 7487. III, 124# Silfverstolpe, C. Svere

Diplomatarium från 1401. 2 u. 1, 4. (register.) II. 2631. - — Erik XIV. Nimds dr:

bok. III, 2823. Silfverstolpe. — Anteckn. adl. atten S. III, 241100. Siljeström, P. A., (Under:

ningsväsendet). III, 244::4 Silingardi, G., Proclama dez-Italiani agli Ungheresi 1821.

III, 14000. Sillem, W., Aufhebung

Klosters Reinbeck. III. 64

- mationsgesch. Hamburgs. III, 6867.
- - Bugenhagen. III, 68 70. Silvagni, D., Visita al castello dei Conti Mamiani. II, 210141.
- Silvela, F., Cartas de Sor Maria de Agreda v del Rev Felipe IV. 1. III, 22416.
- Simar, H. Th., Lehre vom Wesen des Gewissens. 1. II, 840<sup>198</sup>.
- Simek, Jos., O osudech zboží patřícího zboru Brátrskému v Litomišli. III. 1557.
- Simon, J., Bemerk, z. Inschr. v. Gortyn. I, 9954h.
- Simonet, Fr. J., Ximenez v los mansritos arábigo granad. II. 175<sup>26</sup>.
- Simonsfeld, H., Deutsche als Kolonisatoren in der Gesch.; Vorw. v. Fr. v. Holtzendorff. II, 189192, 406171,
- — Bayer. Kolonialpläne. Ill, 1188.
- Simonson, (Pseudokimchi). I, 39127
- Simpson, B. F., Story of Balaam. I, 2577.
- Simson, B., Zum libellus de imper. potest. II, 2845. 10079. 2151780.
- Zu d. Stelle üb. d. Kampfurteil bei Widukind. II, 85%.
- Singer, J., s. Litteraturzeitung, Allg. österr.
- Singh, Srf Narayan, u. G. A. Grierson, Battle of Kanarpi Ghat. I, 4585.
- Sjögren, O., Försvarkriget i Liefland. III, 5867. 28649.
- Siouffi, N., Cheiks 'Adi et la secte d. Yezidis. II, 188871.
- Siragusa, G. B., Di uno scritto di Hartwig intorno al re Guglielmo I. II, 284<sup>874</sup>b.
- - Guglielmo I. in Sicilia. 1. ib.
- Siscar, s. De Siscar.
- Sittard, J., Zur Einführung in etc. Musik. I, 17240.
- Sittl, K., Griechen im Troerlande u. d. homer. Epos. I, 891. Sitwell, S. M., Growth of Engl. Colonies. 2. ed. III, 202521.
- Sitzmann, E., Anciennes voies Romaines etc. II, 776.
- Six, J. P., Enfants de Ptolemée V Epiphane. I, 3<sup>19</sup>.
- Sinope (Coins). I, 9636.

- - Zwei Beitrr. z. Refor-|Skarstedt, C. W., Göteborg|Snead, Th. L., Doniphan. III, Stift etc. 5. III, 241109. Skjöldebrand, Depecher med Gustaf IV. Adolf etc. 28979.
  - Skobeleff a. Slavonic Cause. I, 198<sup>9</sup>.
  - Slameczka, Fr., Rede d. Demosthenes v. d. Gesandtsch. I, 10684.
  - Smend, R., Jüdische Apokalyptik. I, 32216.
  - Smikal, Königstetten, II, 12486. Smiles, R., Livingstone. III, 200466.
  - S., s. Namsyth, J.
  - Smith, Agnes, s. Kastromenos, P. G.
  - Angus, Graham; ed. by J. J. Coleman. III, 201498.
  - · Cecil, Vases from Rhodes. I, 96<sup>34</sup>b.
  - Paintings of Asia Minor. I, 9741b.
  - F., og M. Bladt, Danske Lægestand. III, 25698.
  - G., Carey. III, 200471.
  - H. P., Textual criticism in the Old Test. 2. LXX. Version etc. I, 2849.
  - J. D., Prophet of glory; or Zechariah's visions etc. I, 27109.
  - J. F., s. Ewald, H.
  - Lucy Toulmin. York Plays. III, 197899. 335156.
  - Phil., Student's ecclesiastical hist. 2. II, 82185.
  - R., Kinship a. marriage in early Arabia. II, 185 229.
  - - Lieder d. Hudhailiten. II, 191<sup>887</sup>.
  - s. Smith, W. Rob. - R. B., Lawrence.
  - III, 200460. S. B., Leon. Christina Ulfeldts
  - Jammerminde. III, 25048. - Sperlings Selvbiogr. III, 25040.
  - Th., Begg. 1. III, 201504. - V. A., Coins of the imperial Gupta Dynasty. I, 58147a.
  - W. F., Campaign 1861/2 in Kentucky. III, 288 198.
  - W. Rob., Forms of divination and magic Deut. 18, 10. 11. I, 82208.
  - - s. Wellhausen, J.
  - Smyth of Nibley, J., Berkeleys. 2; ed. by J. Maclean. III, 189<sup>288</sup>.
  - s. Encyclopaedia Brit.

- 285164
- Society, Palaeogr., s. Bond a. Thompson.
- Socin, A., Survey of Western Palestine. I. 28147.
- (Palästinalitteratur). I. 3664 - Arab. gramm, Paradigmen etc. (Porta linguarum orien-
- talium inch. J. H. Petermann, cont. H. L. Strack.) II, 198384. - Arabic grammary, Para-
- digms etc. II, 194885. Soden, H. v., s. Thessalon .-Brief. I, 14268.
- Kolosserbrief. I, 14274.
- Soderini, E., Arbitrati e me-
- diazioni papali. II, 211145. Soggard, Th., Auxiliartropperne. III, 25153.
- Soerensen, A., Juda u. d. assyrische Weltmacht. I, 2111.
- Sörgel, J., Demosthen. Studien. 2. I, 10681.
- Soffner, J., Zur Gesch. d. schlesischen Schulwesens. III,
- — Bemerk. zu Wernicke. ib.
- — Hillebrant. III, 833.
- Sokolow, N., הצרץ חמדה. Das h. Land, bes. nach Oliphant. I, 3661.
- - s. Ha-Assiph.
- Sokolowski, M., Italien. Künstler d. Renaiss. in Krakau. II, 239409
- s. Perrot.
- Solas, P. J., Lucr. Borgia. II, 261661.
- Soldan, F., Röm. Grabfeld bei Worms. II, 8814.
- - Maximilian I. in Worms. II, 94<sup>109</sup>.
- Soley, J. R., s. Schley, W. S. Soliman Daoud, Djelál-ed.-
- din Abou, s. Perron. Solis, A., Conquista de Mejico. I, 187 166. III, 225 26.
- Solon, L. M., Old Potter. 2. ed. III, 197889.
- Soltau, W., Catonisches Gründungsdatum Roms. I, 11113.
- Inschrift d. Flavius. Datum d. ältesten Censorenprotokolls. I, 11114.
- Julian. Datum v. Syphax' Gefangennahme. I, 111<sup>15</sup>.
- Sommer, E., s. Grégoire de Nazianze.
- Sommerbrodt, Ernst, Afrika auf d. Ebstorfer Weltkarte. II, 31766.

**III,384** Sommerwerck, W., gen. Jacobi, Bernward v. Hildesheim. II, 41<sup>85</sup>, 816<sup>55</sup>, 846<sup>159</sup>b. Sommi-Piccenardi, G., Tentativo fatto dai Francesi Cremona 1537. III, 20617. Sendén, P., Nils Bielke och det tvenska kavalleriet. III, 28581 Sondheim, M., Älteste Frankfurter Drucke. II, 75 38. Sonntageche Zeit. III, 6196. Sonsini, A., Periodo d. vita di Licinio (Pordenone). 242449. Soós, Elemér, Wappen der Soós. II, 299169. Sophules, Th., 'Αγαλμάτιου έκ Σπάφτης. Ι, 92<sup>14</sup>. Soppitt, C. A., Short account of the Katschtscha Naga tribe. I, 48<sup>67</sup>. – — Hist. a. descr. account of the Katschtscha tribes. I, 4868. Soranzo, G., Bibliogr. Venez. in aggiunta del Saggio di E. A. Cicogna. II, 20848. Sorof, M., 'Anaywyń im att. Gerichtsverfahren. I, 10787. Sorrento, a. Da Sorrento. Sosnowski, M. E., u. L. Kurtzmann, Katal. d. Raczyńskischen Biblioth. zu Posen, s. JB. 1888, II, 847<sup>29</sup>. Southey, R., Chronicles of the Cid; introd. by H. Morley. I, 191<sup>9</sup> (s. v. Chronicles). Southwick, H. L., Policy of Messachusetts towards Quakers etc. III, 27468. Spaichingen. - Römerstraßen. II, 863. Spannagel, Dteches. Heerwesen. II, 8721. 4750. 48655. Specht, F. A., Gesch. d. Unterrichtswes. in Deutschl. 88114a. 4082. 142147. - Th., Einheit d. Kirche nach Augustin. I, 161 912. Speijer, J. S., Mythe de Nahusha. I, 5086. Spence, Teaching of the twelve apostles. I, 150126. Spiefs, F., Lage v. Taricheae. I, 29186

Spilimbergo, s. Di Spilim-

Spinelli, A. G., Carme in

morte di Cicco Simonetta. II,

bergo.

247501

Spitta, F., 2. Brief d. Petras Starck, Vier pommersche Urkk. III, 79 ===. u. Brief d. Judas. I, 14867. Spofford, R. Ainsw., Characte-Standenmaier, Reformation in Ortenau. III, 1082. ristics of Persian poetry. II, 191341. Staudinger, K., 2. Inf.-Regimt. Spoleto. — Cenni stor. sull' Kronprinz. 2. Lief. III, 12020. icone nella basilica di Spoleto. Stauffer, A., Gf. Rusworm, II, 220210. Feldmarschall. III, 1846. Springer, A., Phisiologus des - D. Nc. N., Leaden plate. III, Leon. da Vinci. II, 259449. 27854 Stavenhagen, Laur. Müller. - — Protokolle d. Verfassungsausschusses. III, 13034. III, 5747. Stearns, W. A., Labrador. I. 186<sup>165</sup>. III, 292<sup>261</sup>. E., Sicherungsklauseln d. kopt. Rechtsurkk. I, 9111. Stabbins, R. P., Story Squire, A. S., s. Reville, A. Balsam. I, 2576. Sri Narayan Singh, s. Singh. - Servant of Jehovah, Issi. Stade, B., Aus welcher Zeit 52. I, 26%. stammt d. Lied Dout. 32? I, 22<sup>85</sup>. Steechetti (Guerrini), Tavola - — Jer. 32, 11—14. I, 28<sup>45</sup>b. e cucina ne' secoli XIV e XV. II, 288<sup>391</sup>. - -- 1 Kön. 22,48 f. I. 2689. Steche, R., Bau- u. Kunst-Denkmäler d. Königr. Sachsen. – — Anmerk. zu 2 Kön. 10—14. I, 2600a. 12075. Annaberg. 4. II, 854<sup>71</sup>. - -- Name d. Stadt Samarien. I. 29157. - Dass. Heft 5. Amtshauptmannschaft Mariemberg. Stadlbaur, K., Freiherren v. II, 121 76. Griefsenbeck. II. 9849. Stadler, M., Vandalen. - Bau- u. Kunstwerke in 12768. Flöha u. Chemnitz. II, 12177. Stalin, P., Wilhelm v. Württem-Steel, F. A., a. R. C. Temple. berg. III, 114 90. Wide-awake stories. I, 4321. Staglieno, M., Nuevi docum. Steenstrup, Joh., Borgerlig intorno alla famiglia di Co-Frihed i England og i Danmark-Norge. III, 25859. lembo. II, 250<sup>541</sup>. Stahl, J. M., Apanovidge o Stefani, a De Stefani. Λεωγόρου Θοραιεύς. Ι, 10871. - V., Andrea di Biagio Mantegna Stallybrafs, J. St., s. Hehn, di Vicenza. II. 244465. Stoffenhagen, E., Entwickel. v. Stampa, Grafin, German. Totend. Landrechtsglosse des Sachhügel in Holstein. (Gemälde.) sensp. 4.-6., s. JB. 1883. II. 888 74. II, 188<sup>98</sup>. Steffens, De S. Arnoldo Con-Stampfer, C., a. Dietl, J. feesore notae. II, 322 88. Stanford, Parlament. Map of Brit. Isles. III, 190<sup>249</sup>. Stegagnini, L., Favola della - Map of New London Bopapessa Giovanna. II, 215176 roughs. III, 190250. --- Canossa. II, 220<sup>203</sup>. - Parlament. County Atlas etc. - — Cenni p. centemario di III, 190<sup>251</sup>. Gregorio VII. II, 216170. Stanley, Henry M., Conge and Stegmann, C. v., s. Geyits Free State. I, 1982. müller. Stanonik, Merz. III, 11749. - H., Rochuskapelle zu Närn-Stansfeld, John, Stansfeld. III, berg. III, 124<sup>81</sup>. 189\*\*\* Stahle, B., Volkstümliches aus Stapf, O., u. J. E. Pollak, d. Oberelsafs. III, 1072. Steif, Mellyn. III, 5746. Salzsee in Persien. II, 180<sup>116</sup>d. Steiff, Von d. Universitätsbibl. Stapfer, E., Palestine au temps de Jésus-Christ. I, 80178. Tübingen. III, 11635. - Misch. III, 11749. Stapylton, Chetwynd, H. E., Stapelton. III, 189281. - Morhart. ib. Star Chamber. - Decree conc. Steigemann, H., De Polyhii Printing. III, 197892. olympiadum ratione. I, 85%. Spiro, J., s. Dérenbourg, H.

- Stein, A., (H. Nietschmann), Francks. 2. A. III, 4059.
- -- Fr., Gesch. Frankens. 1 82<sup>15</sup>. 100<sup>74</sup>.
- Ostfränkische Gaue. II, 10078.
- L. v., Bildungswesen. 3. I, 176<sup>62</sup>.
- -- Ph., s. Göpel, P.
- Steinbrecht, C., Baukunst d. Dtschen. Ritterordens in Preußen. 1. Thorn. II, 156<sup>29</sup>.
- Baukunst d. Deutsch.
  Ritterordens. Vortrag. II,
  156<sup>40</sup>.
- Steindorff, G., Bemerkungen zu d. Särgen d. Menthuhotep. I, 7<sup>21</sup>.
- Steiner, H., Davids Rache an d. Ammonitern. I, 21°.
- Steinherz, J., Dunas Ibn Labrat. (Ungar.) I, 36<sup>86</sup>.
- Steinhoff, Bartholomaus in Blankenburg. II, 81182.
- Braunschw.-Wolfenbütt. Pestandachten 1680. III, 26247. Steinmeyer, F. L., Rede d.
- Herrn auf d. Berge. I, 140<sup>83</sup>. Steinschneider, M., Mediz. hebr. Handschr. I, 88<sup>4</sup>.
- — (Pseudo-Kimchi.) I, 89<sup>127</sup>.
- Steinwenther, Arth., Hans III. Ungnad-Weißenwolf v. Sonneck. III, 645.
- Steitz, G. E., u. H. Dechent, Von Antwerpen nach Frankfurt verpflanzte Gemeinde Augsb. Konf. III, 101<sup>15</sup>.
- Augsb. Konf. III, 10116. Stenersen, L. B., Om Kolonos Agoraios. I, 72126.
- Stengel, P., Noch einmal d. Aigis. I, 917c.
- Stengele, B., Beitrr. z. Chronik d. P. Berard Müller. II, 8820. — Kapuzinerkloster in Mark-
- dorf. II, 84<sup>23</sup>.
   Inventuraufn. b. den dem dtschen. Orden zugewies.
   Klöstern. III, 115<sup>31</sup>.
- Stephen, Leslie, Fawcett. III, 201498.
- — Diction. of nat. biogr. 2. 3. III, 187193. 27590.
- Stephens, G., Aeldste Doku-
- ment pas Dansk. II, 279<sup>47</sup>. Stern, Ad., Hettner. III, 99<sup>111</sup>.
- L., Randbemerkungen z. d. manethonischen Königskanon.
- I, 1<sup>1</sup>.

   Thebaisches Totenb. v.

  Naville. I, 6<sup>58</sup>.

- Sahid. Scherbenaufschrr. I, 8<sup>102</sup>.
- Kopt. Inschr. an alt. Denkmällern. I, 8<sup>106</sup>.
- Kopt. Traktat üb. Alchimie. I, 8<sup>107</sup>.
- Memphit. kopt. Papyrusurkk.; m. e. Nachw. über d. faijum. Papyri. I, 9<sup>109</sup>.
- — Faijum. Papyri zu Berl. I, 9<sup>110</sup>.
- Sterrett, J. R. S., Preliminary report of a. journey in Asia Minor 1884. I, 72<sup>16</sup>.
  - Inscriptions of Assos. I, 7948a.
- Stessel, Jos., Aus d. Archiv v. Eisenstadt. II, 290<sup>67</sup>.
- Stettin. Münzbestand d. Museums. II, 139<sup>118</sup>.
- Vereinsarmenpflege. III, 80<sup>324</sup>.
   Bericht über d. Verwaltung d. Gemeinde-Angelegenheiten
- 1884/5. III, 80<sup>225</sup>.

   Handel, Industrie u. Schifffahrt 1884. III, 80<sup>226</sup>.
- Stettiner, P., Ad Solonis actatem. I, 9215.
- Steub, L., Bilder aus Griechenland. I, 72<sup>18</sup>.
- --- Zur Namens- u. Landeskunde d. dtschen. Alpen. II, 96<sup>14</sup>, 122<sup>18</sup>.
- 96<sup>14</sup>, 122<sup>18</sup>.
   Deutschtum im Wälsch-
- lande. II, 205<sup>72</sup>. Stevens, J., Gustavus Adolphus. I, 198<sup>2</sup>. III, 284<sup>19</sup>.
- J. A., Union defence committee of New-York. III, 287 180.
- Stevenson, E., Osservaz. sulla collectio canonum di Deusdedit. II. 214<sup>178</sup>m. 320<sup>15</sup>.
- H., Codices Palat. Gracci Bibl. Vatic. descr. pracside Pitra. III, 112<sup>24</sup>.
- Truth about Wielif. II, 842<sup>219</sup>.
- Collections from N. Mexico
   Arizona. III, 266<sup>3</sup>.
- P. J., s. Cardauns, H. Stickel, D., Zur Omajj. Numism. II, 197<sup>462</sup>.
- Stieda, L., Buchdruckerei in Oberpahlen. III, 5972.
- Wilde. III, 5976. — Wildes livländ. Arznei-
- wissenschaft. III, 59<sup>74</sup>.

   Ausgrabungen i. d. Ritter-Strafte. III, 62<sup>196</sup>.
  - Bei Grösen gefundener Schädel. III, 68<sup>151</sup>.

- Ausdrücke aus d. Hyländ.
   Handelssprache. III, 64<sup>158</sup>.
- W., Schiffahrteregister. II, 141<sup>148</sup>. 161<sup>19</sup>. 169<sup>19</sup>.
- Zur Sprachenkenntnis d. Hanseaten. II, 161<sup>21</sup>. 163<sup>2</sup>.
- Nachlass e. hans. Kaufm. II, 160<sup>18</sup>. 166<sup>8</sup>.
- Zunfthändel im 16. Jh. III, 24<sup>97</sup>.
- Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenb. III, 75<sup>147</sup>.
- Aus d. sozialen Gesch. Englands. III, 196<sup>879</sup>.
- Stiehl, C., Zur Gesch. d. Befestigung (Lübecks). III, 70<sup>118</sup>.
- Zur Gesch. d. Instrumentalmusik in Lübeck. III, 71<sup>118</sup>.
- — Lübische Spielgreven. III, 71<sup>117</sup>.
- Stieler, K., Kulturbilder aus Bayern; Vorw. v. K. Th. Heigel. III, 121<sup>80</sup>.
- Stier, G., Hersöge u. Kurfürsten v. Sachsen Wittenberg. II, 116<sup>87</sup>.
- Stieve, Fel., Briefe Eders z. Gesch. Rudolfs II. etc. III, 118<sup>3</sup>. 181<sup>48</sup>.
- Stigloher, M., Jos. v. Hirschberger. III, 12147.
- Stillmann, W. J., Report on the Cesnola Collection. I, 80<sup>58</sup>b.
- Stirling, s. Maxwell.
- Stockar, K., Joh. G. Müller. III, 170<sup>48</sup>.
- Stockbauer, J., Bücher d. Schreibmeister im germ. Museum. II. 806<sup>16</sup>. III. 124<sup>97</sup>.
- Stocker, E. W. F. L., Wappen an Gebäuden in Bruchsal. II, 84°7.
- Stöber, A., Neue Alsatia. III, 10781.
- -- F., Vita S. Joannis Recmaënsis. I, 165<sup>243</sup>.
- Stöhr, A. III, 142%.
   Stoerk, F., Zur Methodik d. öffentl. Rechts, s. JB. 1888, II, 391%.
- Stoewer, Albrecht d. Beherste gegen Matth. Corvinus. II, 29070.
- Stokes, G. T., Fayûm gospel fragm. I, 187<sup>35</sup>.
- Fayum manuscr. II
- Whitley, On a Bhaumayantra.
   I, 51<sup>95</sup>.
- Another Bhaumayantra. I, 51<sup>96</sup>.

Stoll, H. W., Götter u. Heroen. | Strecker, Rückung d. Zehn- | Swaine, S. A., Gordon. 7. A. I, 188188.

Stone-Pacha, C. P., Expéd. égypt. en Afrique. II, 182148. Storm, G., Om Thorgerd Hölge-

brud. II, 27010.

 Smaating fra Sverressaga. II, 27011.

- Tillæg til Audun Hestakorn. II, 27112.

- Haakon Jonssöns og Hafthoressönnernes Slægtskab med den norske Kongeset. II, 27118.

- Olave-legende fra Ribe. II, 27842.

– G., Norges Love. 4. II, 27841.

- — Kongespeilet og Stjórn samt Barlaams og Josafats Saga. II, 281<sup>50</sup>.

— — Isleifs Krönike. II, 281<sup>51</sup>. - --- 'Eyktanstadr'; Flatöbogens Beretning om Vinlandsreiserne.

Med Betaenkn. af H. Geel muyden. II, 28271.

- Haandskr. of Störssöns Sagaoversættelse. III, 24690. Storthings-Efterretn. III, 248°. Strack, H. L., s. Hebraica.

- - s. Socin. - M., Süd u. Ost. 2. Adria; hereg. v. H. L. Strack. II,

17877. Stråle, H., Alingsås manu-

fakturverk. III, 28760. Strange, s. Le Strange.

Straniero, T. M., Compendio d. vita di Tommaso d'Aquino. II, 889181.

Straschun, M., (Abaji). I, 8585. Strafsburg. — Topographie der Stadt S. Festschrift etc.; red. von J. Krieger. III, 10789.

Strafsburger, Urkunden a. d. Rathausturmknopf zu Aschersleben. II, 811<sup>83</sup>.

- B., Gesch. d. Erziehung b. d. Israeliten. I, 84 19.

Strafemaier, J. N., Verzeichnis d. assyr. u. akkadischen Wörter im 2. Bande der 'Cuneiform inscriptions' etc. I, 1445.

Strauch, Ph., Dtsche. Prossnovellen des 15. Jh. II, 7822a. 100<sup>81</sup>.

Straus u. Torney, Altchinesischer Monotheismus. I, 176 70.

Streccius, C., s. Galitzin, Fürst N. S.

tausend. I, 10474.

Strnad, Jos., Snay o zřízení kolleje jesuitské v Plzni. III, 15721.

Stroffolini, G., Contea di Capus. II, 222227.

Stryk, L. v., Beitrr. z. Gesch. der Rittergüter Livlands. 2. III, 5580.

Strzygowski, Ikonogr. Taufe Christi. I, 169278. Stuart, M. Villiers, Egypt after

War. I, 1942.

Studer-Trechsel, P., Bruner, Kirchherr zu Klein - Höchstetten. III, 16721.

Studia Biblica. I, 30178. Studnička, Bericht über math. etc. Publikationen d. böhm.

Ges. d. Wissensch. III, 16473. Stück, H., Hamburgisches Ver-

messungswesen. III, 6985. Stukow, G., Lamakloster Tsugolsk u. Fest Churul. I, 52107. Styffe, C. G., Bidrag till

Skandinav. hist. 5. II, 264. Suakin 1885. III, 185148. Suavenius, P., Diary. III,

1746. Sucher, Jos., Geschichtskarte

der österr. - ung. Monarchie. II, 1218. Sudhaus, K. F., Treptow vor,

während u. nach d. 30j. Krieg. 1. III, 258. 79907.

Suldholm, A. L., Liberalismen i Sverige. III, 24088.

Suleiman Efendi, s. Hikmat. Sulpicius, Opuscula. I, 164 228. Sultan et 'Arifin, s. Hik-

mat. Sulzberger, G. H., Mörikofers Erlebnisse. III, 17868.

Sundermann, F., s. Frahm, L. Survey, archaeol., of India. I, 55/6187=-181

Suter, G. I, 65195.

Suttner, Baronin v., Kaukas. Frauen. II, 181132.

Sutton, J. T., Slavery in New-York. III, 284156.

Svátek, Jos., Zalářování Jiřího Popela z Lobkovic. III, 16150. Svenska prestslägter under medeltiden. II, 26628.

adelsmäns bref från Persien. Ш, 28973.

Sverdrup, J., s. Arnesen, M. Svoboda, Adb., Gesch. der Ideale. 1. I, 17661.

186 166

— Turner. III, 197396. Swainson, C. A., Greek

Liturgies. I, 1942. Swedelius, W. E., Dobela.

III, 28977. Sweet, A. E., and J. A. Knez. Mexican mustang through

Texas. III, 284161. Swieten, van, Schreiben in Angelegenh. d. Militär-Senitätewesens. III, 12827.

Swynnerton, Ch., s. Cunningham, A.

Sybel, L. v., Pausanias u. Strabon. I, 8598.

– — Toxaris. I, 93<sup>17</sup>.

– — Asklepios u. Alkon. I. 10168.

Sydow, Marie, Ad. Sydow. III, 49<sup>97</sup>.

Sylvain, C. H., Pie IX. 3. ed. 3. III, 220155.

Symon Monachus, Opera. Hist. regum. 2; ed. Arnold. II, 2687.

Szabó, K., Régi magyar könyvtár. (Alte ungar. Bibliothek.) II, 29296.

S., Bibliothek d. kalvin. Kolleg. Klausenburg. 148105.

Szádeczky, L., Báthory István. III, 185<sup>18</sup>.

- — Báthory u. Iwan Wassiljewitsch. III, 18513.

- Intervention d. Papetes zw. Báthery u. Iwan d. Schreckl. III, 185<sup>16</sup>.

- Korrespond. Nikolaus Pálffys mit Türken u. Tataren. III, 18515.

- Briefe v. Fr. Rékéczy L. D. Rózsnyai u. Fr. Rédei. III, 18738.

- Protokoll d. siebenbürg. Reichstages 1717. III, 13852.

- Spottverse auf schlechte Patrioten. III, 13965.

- Wappenbrief d. Johann Móré. III, 158<sup>220</sup>.

Szalaў, II. Rákóczy J., Ferencs. III, 18747.

- Konskription d. Umgebung v. Stuhlweißenburg. (Ungar.) III, 149<sup>176</sup>.

Szanto, E., Zur att. Phratrienu. Geschlechterverfass. I, 93 18. Szász, Bela, s. Mac Carty. Széchen, A. Graf, Te mányok. (Studien). 2. Tanul-145189.

--- Shakespeare. III, 198429.

 — Wellington. III, 200<sup>455</sup>. Széchényi, Béla, Széchényi-Gyász. III, 14292.

Szeles, s. Denison.

Szemere, Attila, Zur Gesch. d. Nationalökonomie in Ungarn. III, 158<sup>999</sup>.

Szendrei, J., Wappen d. Stadt Miskoltz. II, 299178.

-- -- Magyarország és társországainak főrendei. (Oberhausmitglieder Ungarns.) III, 14296.

— — u. Béla Schack, Dürer Albert élete és müvészete. (Dürers Leben u. Werke.) 1. III, 152<sup>197</sup>.

Szentkláray, Eug. (Jenő), Briefe z. Gesch. Iwans. III,

– Niczky Kristóf. III, 189<sup>85</sup>.

- Ungar. Donauflotillen (A dunai hajóhadak története). III, 151 195.

Szilágyi, S., Egyetemes történet. (Weltgesch.) 2. I, 1953.

- - Korresp. etc. Bethlen Gábors. III, 18619.

- — Deutscher Brief Bethlen Gábors (an Stadt Leutschau). III, 186<sup>90</sup>.

– — Bethlen Gábor. III, 186<sup>21</sup>.

- Gabriel Bethlen. III, 186 22. — A linezi béke okirattára.

(Diplomatar. d. Linzer Friedens.) III, 18786.

- Beitrr. z. Gesch. Georg Rákóczy I. III, 18787.

– — Czímjegyzáke a budapesti egyetemi könyvtárnak (Katalog d. Budapester Universitätsbibl.). 9. III, 148<sup>104</sup>.

- Zur Lebensgesch. Khurmessers. III, 146188.

- — II, 292<sup>86. 87</sup>a.

- St., Beitr. z. Hora-Revolution. III, 18959.

Szinnyei, J., Festung Komorn 1848/9. III, 14189.

- — Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma (Repert. d. Zeitschriften). III, 148100.

- Horváth Mihály és Szalay László. III, 145<sup>181</sup>. Szmida, L., Bel. III, 145127. T.

Tabari, Abu Djafar, Annales; edd. P. De Jong, M. De Goeje, J. Guidi. II, 185997. Taccone-Gallucci, D., Memorie d. Certosa dei ss. Stefano e Brusone. II, 262<sup>678</sup>.

Taconnet, M., Souvenirs d'Algérie. II, 188<sup>180</sup>.

Tadra, Ferd., Josef Locatelli. III, 16154.

Tafsire Abdullá bin Abbas. s. Abbas.

Tag-al-Arus, Murteda - ez-Zabidi. II, 195414a.

Tagányi, K., Adelsbriefe im ungar. Landesarchiv. 7-10. III, 158<sup>228</sup>.

Tagore, Babu Dwijendranáth, Sonar Káti, Rápár Káti. I, 4643.

Tailhan, J., Anonyme de Cordone. Isidorus Pac. etc. II, 2122. 8013. 80511.

Taine, French Revol.; transl. by John Durand. Bd. III. I, 194°.

- H. A., Notes on England; transl. by Fraser Rac. 8. ed. III, 188<sup>200</sup>.

Takács, Alex., Komárom IV. Béla alatt. II. 297188.

Talapkovics, Antal, Pragmatica Sanctio. III, 18858. Talmud. - Study of T. I, 84 80.

Tamassia, G., Osculum interveniens. II, 20297b.

– Alienazioni d. immobili ecc. secondo gli diritti german. II, 217 179e.

- — Diritto di prelazione ecc. negli Statuti dei Comuni Ital. II, 226<sup>268</sup>.

Tamizey de Larroque et Dukas, Correspondants de Peiresc. IX. Salomon Azubi, I, 89128.

Tappehorn, A., Außerbibl. Nachrichten. I, 145102.

Taqi, Muh., 'Atiqádát-i Majlisi. II, 188<sup>269</sup>b.

Tardieu, A., Voyage arch. en Italie et en Tunisie. II, 196<sup>648</sup>. Tardif, A., Nouv. observ. sur

la date de Marculf. II, 1659. Tarducci, F., Colombo. II, 250585. III, 20622.

Tarikh-i-Mújam. II, 186243. Tarlazzi, A., Monumenti stor. della Romagna. 2; con append. di M. Fantuzzi. II, 220204. Terrien de la Couperie,

Tarnai, János, 22 levél 1842 tól 1854 ig terjedő időszakból. (22 Briefe über d. Gesch. 1842-54.) III, 140<sup>78</sup>.

Tarquinpol. - Ausgrabungen. II, 1118. 778. Tartarini, P., Beatrice e Bice

Portinari. II, 257625. Taube, R., (Provinzialarchiv in

Schweden). III, 240<sup>91/8</sup>. Tauscher, J., Gesch. d. Jahre

1815-71. III, 46 %.

Tavel-Mutach, Ludw., Tavel-Mutach im bayerischen Militärdienste. III, 17864.

Taylor, Bayard, Autobiogr. III, 202<sup>511</sup>.

- Ch., s. Backhouse, Ed.

- J., Hosea 4, 4. I, 28<sup>46</sup>c. Alphabet. I, 194<sup>2</sup>.

- Marie Hansen, a. H. E. Scudder, Bayard Taylor; übers. v. Anna Koch. III, 199445.

- Sh. Th., Reminiscenses of Berlin 1870/1. I, 194<sup>2</sup>.

Tedeschi, P., Agonia di Ezzelino. II, 224<sup>246</sup>.

Tegnér, E., Gustaf III.s bref till Armfelt. III, 28761.

- — Armfelt i Neapel. III, 28862.

– Armfelt. *1. 2*. III, 288<sup>68</sup>. Teichmann, Meister. III, 26284. - A., Universität Basel. III, 172<sup>61</sup>.

Telang, Kashinath Trimbak, Bådaråyana. I, 5088.

- — A copperplate grant of Pulikééin II. I, 59156. Telfer, Career of D'Eon de

Beaumont. I, 1942. Temple, Bp., Religion a. Science.

 (R. C.), Legends of the Panjab. 2. I, 48 22.

– — Dehlî Dalâls. I, 44<sup>96</sup>.

- - Study of indian architecture in a Brit. cantonment. I,  $67^{291}$ .

- - Kufic alphabet from Kabul. II, 197451.

– — False arabicismus. ib.

- -- s. Steel, F. A.

- - s. Notes a. Queries. Ten Kate, C., Reizen in Noord-Amerika. III, 26714.

Teplitz. - Heimatskde. d. Bezirkes T. III, 15834.

Termine-Trigona, V., Petrarca cittadino. II, 258652, Terremoto 1456. II, 261660.

Ш.388 measures. I, 20<sup>81</sup>. - Beginning of Writing in and I around Tibet. I, 4865. Science of language etc. (Indo-China). I, 4981. - Tin-yût not India. I, 58110. - s. Colquhoun, A. R. Tesdorpf, W., Römerzug Ludwigs d. Bayern. II, 6716. 286878. Teske, C., Wappen d. Grofsherz. v. Mecklenburg. 146<sup>198</sup>a. Tessier, J., Quatrième croisade. II. 227879. 82780. Tettau, W. v., Beitrr. zu e. vergl. Topographie u. Statistik v. Erfurt. II, 11960 u. 60a. Teuber, Os., Gesch. d. Prager Theaters. III, 16869. Teufel, F., Sah Tahmasp. II, 17634 T(eutsch?), Fr., Quelle des Werböczyschen opus iuris regni Hungar. II, 295111. - Honterus in Keisd. III, 148<sup>159</sup>. - - Neue Beitrr. z. Hermanstadter Buchdruckergesch. III, 152201. Teza, E., Filippo II. e Sisto V. III, 20946. Thackeray, W. M., Four Georges; new ed. III, 18177. Thalhofer, s. Bibliothek. Thalloczy, Lajos, Histor. Charakterbilder: Zay. III, 1388. - Krone Stephan Bocakays. III, 152 204. Thaly, K., Beschreib. d. Schatzkammer d. Hauses Wittelsbach etc. von Gf. Csáky (1685). III, 1185a. 146186. – Diarium Sámbokrétys. III, 13748. --- Irodalom-és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczy-korból. (Litteraturhistor. etc. Studien aus d. Rákóczy-Zeit.) III, 18849. – — Tod d. letzten Rákóczy. III, 188<sup>51</sup>. — — Csergö. III, 144<sup>120</sup>. - A gróf Beresényi caalad. 1. III, 147158.

- Zur Gesch. d. Rasbregu-

- -- Geneal. der Bercsényi.

Tharau, H., s. Barnes, R. H.

lierung. III, 158234.

III, 158227.

in the west etc. III, 288196. Thausing, Dürer; transl by F. A. Eaton. I, 1912. - M., s. Mitteilungen d. Instit. Theobald, W., Symbols on gold-coins of the Guptas. I, 58<sup>146</sup>. Theodor, J., Midraschim z. Pentateuch u. d. 3j. Cyklus. I, 8543. Theodoretus, Eπιστολαί; ed. J. Sakkelion. I, 162218. Theophanes, Chronographia; ed. C. De Boor. I, 162317. II, 1701. Θερειανός, Δ., Πολιτική καὶ φιλολογική ανάπτυξις τ. Ελλήνων. Ι, 70°. - — Ελληνισμός. Ι, 70°. Theux de Montjardin. de. Bibliogr. liégeoise. III, 28143. Thiaucourt, C., De Johannis Stobaci Eclogis. I, 8696d. Thiel. J., Politische Thatigkeit Bernhards v. Clairvaux. II, 58º0. 328º5. Thierry, Aug., 50 recit des temps méroving. II, 1552. Am., Elbezélések a római törtenetből az V. században. Alarik (Erzählungen aus d. Jh. Alarich); übers. v. Joh. Öreg. III, 154235/6. Thiersch, A., Modell d. Tempelberges. I, 29 153b. Thim, J., Stadt Zombor 1848/9. III, 140 78. — Plateau v. Zombor 1849. III, 14076. - — Hungarica d. Grazer Universitätsbibl. III, 148108. Thirion, M., De civitations in Chersonneso etc. I, 96 88a. - Protestantisme à Metz et dans le pays messin. 10514. Thiset, A., Til hvilken Æt hörte Niels Ebbesen? II, 27627. - - Bidrag til Gosmer Sogns Fortidehistorie. II, 27840. – — Stamtavler. 3. III, 256<sup>97</sup>. -- s. Hjort-Lorenzen, H. Thode, H., Franz v. Assisi u. die Anfange d. Kunst d. Renaissance in Ital. II, 835158 Thomas, A., Litauen nach d. Wegeberichten. II, 15859. - G. M., Handelsverträge zw. Venedig u. Granada. II, 240495. - Mgr., De Constantinople en Perse. II, 185<sup>984</sup>.

Babylonian a. old Chinese | Thatcher, M. P., 100 battles | Thomas a Kempis, Om Kristi Efterfölgelse; udg. af F. Bonning. 1-3. II, 2823. Thomas Aquinas, Summa Theologica; cum notis N. S. Billuart et J. Drioux. 1. II, 889182 - Summa philosophiae. Ex variis eius libris accomodata a Cosmo Alamanno; edd F. Ehrle et B. Felchlin. 1. II, 339 184. - Quaestiones disputatae : cum commentario Cajetani. II, 889188. Thomassen, J. H., Gesch. u. System der Natur. 5. A. I. 17881. Thomle, E. A., Stillesen. III. 248\*4. Thommen, R., Abfassungszeit d. Polybius. I, 1082. Thompson, E. Maunde, Palacography. 9. A. II, 8032. - - s. Bond, E. A. – - s. Nesbitt. Thomas, J. A., Concord. to revised version of New Test. I, 18728. Thorbecke, H., Mufaddalijat. II, 191884 Thornbury, W., and Ed. Walford, Old a New London; new ed. III, 194<sup>331</sup>. Thornhill, M., A Magistrate dur. Indian Mutiny. 202594 Thornton, Th. H., Vernacular literat. of the Panjab. I, 4427. Thorold Rogers, a Rogera Thorpe, P., Japan. I. 185181. Thorsõe, A., Frederik VII.s. Regjering. III, 25464. Thramer, Athena Polias zu Pergamos. I, 7952. E., Morgenstern. III, 61<sup>184</sup>. — Lud. Mereklin. III, 61 103. Thrap, D., Fra Krigstiden 1716/8. III, 286 52. – Fra Bergens Skole. III. 244<sup>11</sup>. - — Bonnevie. III, 248<sup>25</sup>. Thrige, S. B., a. Granzow, F. C. - - og V. A. Bloch, Laerebog. I, 17119. 21. Thruston, G. P., Races of America. III, 26711. Thuasne, L., Documents sur les Borgia des arch. d'Ossana. II, 261<sup>662</sup>.

- -- s. Johannes Burchardus.

Thudichum, F., Kampf der Chatten u. Hermunduren um d. Salzquellen. I, 124 29.

- - Rechtsgesch. d. Wetterau, s. JB. 1888, II, 898127.

Thuillier, L., Carte de Palest. et du Liban avec concours de E. G. Rey et Ad. Chauvet. II, 17762.

Thulié, H., La femme. I, 17858s.

Thumser, V., Attische Metöken. I, 9818.

Thúri, Etel, Gesch. d. reformierten Kirche Csurgó. (Ungar.) III, 149175.

Thurn, H. M. v., Bref till Gabriel Oxenstjirna. III, 23539.

Thury, J., A kaszt munij török nyelvjárás. II, 195419.

- A török szókines apologiája. ib.

Thyregod, C. A., Mosgroede Minder. III, 256102.

Thyren, J., Erste bewassnete Neutralität. III, 251 Mitte.

Thys, A., Conscrits belges 1798/9. III, 22914.

Tiber in Washington. III, 281 148. Tibus, A., Gründungsgesch. d. Stifter etc. d. Bistums Münster. II, 880106.

Tidander, L. G., Fälttåget i Östergötland. III, 23311. Tidsskrift, Norsk militært. III.

244<sup>18</sup>.

Tiele, C. P., Šuzub de Babyloniër en Suzub de Chaldæër. I. 1686/6.

- Hist. d. religions. 176<sup>66</sup>.

Tien, A., Colloquial Arabic. II, 194<sup>886</sup>.

Tiesenhausen, G. R. v. III, 5868. Tiesenhausensche Kapelle Rigaer Dome. III, 62195.

Tigerstedt, K., Sprengtporten. III, 23965.

- --) Keholms läne hist. under | Tonini, C., Cultura in Rimini. Kristina. III, 28540/41.

Tikkanen, J. J., Stil Giottos. II, 259688.

Tilley, A., Literat. of French Renaiss. I, 1942.

Timayenis, T., Greece in the times of Homer. I, 917.

Timon, A., A párbér Magyarországon. (Lecticale in Ungarn.) II, 296121.

Tirman, L., Situat. génér. de l'Algérie. II, 183186.

Tischendorf, C. de, Nov. Testam. graece et lat. 185 14.

Tischer, Franz, Dopisy Viléma Slavaty psaénén Jar. Bořitovi z Martinic. III, 15941.

Tischhauser, Chr., Tabellen z. Kirchengesch. I. 1889.

Tischler, O., Waffen u. Kostüme auf alten Bronzen. II, 15826.

- Gliederung der La Tène-Periode etc. II, 8<sup>89</sup>. 158<sup>27</sup>. Tissot, Ch., Fastes de la province d'Afrique; précédés d'une

notice biogr. par S. Reinach. I, 18066.

- 40 rapport sur l. miss. arch. en Afrique. II, 196442. - — Géogr. comp. de la prov.

rom. d'Afr. ib. Titcomb, Bp., Church of Engl. in Europe. III, 191<sup>261</sup>.

Török, Arpad, Ältestes Bildnis Stefan Báthorys u. Ludwigs

II. im Berl. Mus. III,  $185^{11}$ . Tok od y , Ödön, Egyházi ügyekre vonatkozó rendeletek tára. (Archiv aller kirchl, Gesetze etc.) III, 149165.

Tollin, H., Francke. (Schl.) III, 2585.

Tomaschek, W., Persien. 2. II, 180118a.

Tomassetti, G., Campagna rom. nel Medio Evo. II, 211148. Tomkins, H. G., Northern

Syria etc. I, 545. - Head from Naukratis. I, 20 78.

 Berothah or Berothai. I, 29 158

- M. H., Weston Papers. III,

18180. - T. J., Karnak list of Northern Syria. I, 544.

Tommasini, O., (Clemens V. u. Kaiser Heinr. VII.). II, 249590.

II, 258571.

Tonissi, V., Dipinto del Pordenone in Varno. II, 242449. Tononi, A. G., Gregorio VII.

e i Piacentini. II, 32562. Torelli, L., Italia e Casa Savoja. II, 1994. III, 21260. Torma, J., Zonuk. II, 297188.

- K., Lapis finalis in d. Urk. Ludwig d. Großen. II, 28688. - Goldene Bulle in Gran. II, 28849.

- Urkk. z. Gesch. Siebenburgens 1662-1717. 144118.

- Memoiren v. Rettegi. III, 148111.

Tornatore, De humanae cognitionis modo etc. II, 840192. Torney, s. Straufs.

Torr, C., Rhodes. I, 9684. Torraca, Fr., Teatro ital. II,

225 257. – Donne reali e donne

ideali. II, 225 261. - — Cola di Rienzo e 'Spirto

gentil'. II, 258684. - — ('Spirto Gentil'.) ib.

Torre, A., Polem, dantesca. II, 257618.

Toth, L., Bocatius. III, 144116. - — Pulszky. III, 147<sup>150</sup>.

Tournafond, P., Corée. I, 186<sup>155</sup>.

Towle, G. M., England a. Russia in Central Asia. III, 185<sup>187</sup>.

Toy, C. H., Date of the Korahpsalms. I, 27114.

Toxiri, A., Moneta attrib. a. Calaritano Leonardo. II, 263638. Traill, H. D., Shaftesbury. III, 18066. 199453.

Trailokya Nath Mukharji, s. Mukharji.

Transactions of the Cumberland and Westmoreland Society. (8, 1.) III, 188<sup>204</sup>.

of the Leicestershire Society. (6, 1.) III, 188<sup>203</sup>.

Translatio S. Eugenii. II, 867. Τραπεοζύντιος, Φ., Φρούοιον της Χαλκίδος. (Forts.) I. 95 30.

Traube, L., Zu d. Ausg. d. gesta Apollonii. II, 25<sup>51</sup>.

Trautmann, K., Italien. Juden als Schauspieler zu Mantua. II, 20283.

- — Dichtungen Zihlers. III, 12266.

- Engl. Komödianten in Ulm. III, 197409.

Travali, Gius., Diplomi Angiomi di Palermo. II, 262676. Wohlthätigkeits-Travancore, zeremonie in. I, 4647a.

Trechsel, s. Studer-Trechsel.

Trefort, A., Thiers. I, 1958.

— — Guizot. ib. - Mignet.

- Denkrede auf Lónyai; Tschudi, H. v., s. Bode. Übers. III, 146146.

Treichel, A., Hinterpommer. Sagen u. Märchen, II. 18783. - - Burgberg zu Belgard. II,

189109

- - Prähist. Funde a. d. Kr. Neustadt etc. II, 15819.

- - Steinkreise etc. Drillingssteine bei Odri. II, 15820.

- - Schlofsburg b. Liniewo. II. 15824.

- -- Beitrr. z. Preufs. Familienkunde. 8. II, 15642. Treitschke, H. v., Deutsche

Gesch. im 19. Jh. 3. III, 441. 74187.

- - s. Arndt, E. M.

Trendelenburg, A., Schlangengefäs im Kultus d. Isis etc. I, 7950.

Trenkle, J. B., Beitrr. z. Gesch. d. Pfarreien Gernsbach u. Ettlingen. II, 8427.

Treves, s. Guidetti.

Trient. - D. entscheidende Tag aus der Trienter Konzilsgesch. III, 2298.

Trigona, s. Termine-Trigona.

Trimmer, R. D., Ministers etc. of Lancaster. III, 188910.

Trinius, A., Krieg gegen Danemark. III, 25467.

Tristram, H. B., Addenda to the Flora of Palestine. I. 80163.

Tröltsch, v., Zu e. Karte d. Verbreitung d. Nephrite. II, 217.

Troil, S. G. v., s. Akrell, C. Troitzki, J. G., s. Michaelis. Trost, L., Colberg u. Colbergermunde. III, 79211.

(Trout, J.), Sermon on eve of battle of Brandywine. III, 278 108.

Tratenjak, D., Solva. 12542.

- - Sventipolk. II, 12656. Trübner, N. † II, 1748.

Trümelet, C., Français dans le désert. II, 183185.

Truhlář, An., Politis historica M. Daniela Adama z Veleslavína. III, 15989.

Trumpp, E. + II, 1741. III, 11750. Tschaikowski, Turkestan u. sein Fluss. II, 181128.

Tacheschichin, Istorija Livoniy. 2. 3. II, 16018.

Tschierch, O., Beitrr. z. Gesch. Mailands. II, 229 296.

Τσούντας, Χ. Δ., Επιγραφαί έξ 'Απροπόλεως. Ι, 8260. 108710

 Οἱ προϊστορικοὶ τάφοι ir 'Elladi. I, 88101.

Tueffert, P. E., L'Alsace artistique. III, 10693.

Tumpel, H., Zur Einteilung d. Niederdeutschen Mundarten. II, 148<sup>211</sup>.

Türk, Zur Gesch. v. Tempsin etc. II, 144178.

Türkei (Türken). — Post in d. asiatischen T. II. 17517.

Mädchenhandel nach der T. II, 17518.

 Mouvement littér, en Turquie. II, 17642.

- Ottomann Tures in Europe. II, 184<sup>215</sup>.

- Contempor. life a. thougt in T. II, 184<sup>218</sup>.

- Schreibzeug. II, 185<sup>921</sup>.

- Church missions to Mohamm. in the Turkish empire. II, 188984.

Türkenfeldzug 1685. III, 8436. 12718.

Tuhfa al bahiya etc. II, 17416. Tulloch, J., Religion thought in Britain. III, 198306.

Tunis. - Cagnets u. Saladine Reisen in T. II, 182168.

- Enseigement arabe en Tunisie. II, 194<sup>398</sup>.

- Nach T. II, 182 167. Tuuk, van der, Pûgawat of Putjangan. I, 65 193.

Turbucz, Fr., Entsteh. Sprache. (Ungar.) I, 1953. Turkmenien. II, 181 189.

Turner, C. E., Studies in

Russian Literat. I, 1942. - H., s. Heywood, O.

Tursellini, O., Santa Casa di Loreto. II, 254887. Tylor, Ch., s. Backhouse, E.

#### U.

Übersichtskarte, Neue, v. Central-Europa. Liefg. 7 u. 8. III, 82 249.

Uffelmann, J., Zur Gesundheitstatistik Meckl.-Schwerins. III, 75 150.

Ufford, s. Ufford.

collectionis quae Demosthenis nomine fertur origine. I, 8487.

Uhlhorn, G., Thomas a Kempis u. Nachfolge Christi. 2. A. II, 225 955.

Uhlirz, K., Alteste Kaiserurkunden für Meisen. II. 86<sup>10</sup>.

Uhlmann, A., Veteranen- u. Kriegerverein München. III. 120 25.

Ujfalvy, Ch., Langues ougrofinnoises. 1. II, 28524.

Ulich, Dtsche, Kirche unter Lothar. Π, 4841. 5316. 82667

Ullmann, V., Foredrag over Israels Historie. I, 201.

Ulmann, H., Margarete Österreich. III, 1263.

Ulmer Malerschule. II. 7536. 9966

Ulrich, Ad., Gesch. Wilhelms v. Holland. II, 6015.

- — Zur Belagerung v. Neufs. II, 10780.

- - Statuten Göttingens. 30614. 31848.

- - Reichsstadtschaft. IL, 31848.

- - Vetus copiale. II, 81630. Ulrici, Alb., Dtsches. Meer etc. 2. II, 182<sup>23</sup>.

Umbrien. - Siegel. II, 254390. Umlauff, Balduin L. v. Jerusalem. II, 328<sup>83</sup>a.

Undset, Eisenzeit. II, 1853617. Ungarn, Deutsche Kolonien in. III, 149<sup>180</sup>.

- Personennamen d. alten U. II, 28788.

Ungarische Hist. Gesellsch. -Verzeichnis d. Editionen. II. 29294.

Unger, G. F., Troische Ära d. Suidas. I, 8696.

- Phlegon üb. d. Olympienfeier d. Iphitos. I, 9111.

- — Kriegsjahr d. Thukydides. 2. I. 10267.

(Zeitrechn. d. Griechen u. Römer). I, 188(180).

Ungewitter, O., De ratione componendi cantus. Auctore Hornero. III, 5018.

Unruh, Bugenhagen. III, 78197. Unterforcher, A., Roman. Namenreste aus d. Pusterthale. II, 12764.

Quarles van Upmark., G., Falk in Schweden. III, 41<sup>70</sup>.

Uhle, P., De procemiorum | Upsala professorer. III, 239 70. Urbani de Gheltof, G. M.. Arts industriels à Venise:

- II, 20849.
- Urkundenbuch (Urkunden).\*) - des Bist. Culm; bearb. von C. P. Woelky. 2. 3. II,
- 15431. - Dortmunder 1. ; ed. K. Rübel. II, 647; vgl. JB. 1888, II,
- 87819 von Duderstadt; ed. Jul. Jaeger. II, 81840. 831185.
- d. Stadt Pr.-Friedland; ed. P. Brennecke. II, 15534.
- Fürstenbergisches. ő. (ed. Fr. Baumann). II, 8217.
- u. Regesten aus d. Archive in Innsbruck; ed. D. Schönherr. II, 1229.
- d. Fam. v. Krosigk. 3.; ed. K. v. Krosigk. II, 1126.
- Kölner Schreinsurkk. 1. 2.; ed. R. Höniger. II, 11081.
- v. Löwenberg; ed. H. Wesemann. II, 1488.
- d. Stadt Lübeck; [ed.Wehrmann]. II, 180?. 1631.
- Mecklenburgisches. *13*. II, 18012. 1592.
- Nassauisches; ed. W. Sauer. (I. 1.) II. 2284, 584a, 9161. 880115
- u. Regesten aus d. nieder-Landesbiblioth. österr. Archive; ed. H. Zimerman. II, 12218.
- v. S. Pölten; edd. A. v. Felgel u. J. Lampel. II, 12821.
- romesaniens. 1.; ed. H. Cramer. II, 15538.
- Pommersches. 2.; ed. R. Prumers. II, 18116.
- Neues preuls. II, 1596.
- v. Salem (Fortsetz.); ed. Fr. v. Weech. II, 8216.
- v. Speyer; ed. A. Hilgard. II, 22<sup>85</sup>. 36<sup>8</sup>. 102<sup>99</sup>; vgl. JB. 1888, II, 379<sup>91</sup>.
- der Grafen u. Herren von Wedel. 1; ed. v. Wedel. III, 78186.
- d. Vögte v. Weida, Gera u. Plauen; ed. Berth. Schmidt. II, 508. 1118.
- u. Regesten aus d. Reichsfinanzarchive (Wien) 3; edd. H. Zimerman u. Fr. Kreyczi. II, 12210.
- \*) Dieser Artikel ist in sich alphabetisch nach den Ortsnamen etc. geordnet. — Vgl. auch Cartulaire, Codex, Regesten.

- trad. par A. Cruvellié. aus d. Staatsarchive (Wien); unter Mitwirk, v. J. Ritter v. Fiedler; hreg. v. H. Zimerman. II, 12211.
  - Urlichs, L. v., Panathentische Vasen. 1, 94<sup>88</sup>.
  - Beitrr. zur Kunstgesch. I, 182118. III, 11910.
  - Urwalek, J., Belanus-Kult. II, 12214.
  - Usener. I, 1215. Useing, J. L., Erziehung b. Griechen u. Römern. I, 188<sup>181</sup>.
  - Usteri, J. M., Initia Zwinglii. III, 1778. 1651.
  - Zwingli u. Erasmus. III, 1779. 1654.
  - Uzielli, G., Ricerche int. a Leonardo da Vinci. 2. II. 259647.

## V.

- Vacandard, E., Saint Bernard et la seconde croisade. II, 5821. 102101, 82884.
- Saint Bernard et l'art chrétien. II, 886159b.
- Vachet, A., Pèlerius et touristes. 1. 2. II, 17980.
- Váczy, J., Hallers 'Hármas Historiá'-ja. III, 144121.
- -- Stefan Széchényi. III, 146141.
- Vahl, J., Afkommet af Chr. Nielsen. III, 25698.
- Vahlen, J., Lor. Valla ub. Thomas v. Aquino. II, 262678. 340<sup>194</sup>.
- Valancin, Ibr., Sillabario di gramm. araba. II, 194889.
- Valcamonica, s. Costantino da Valcamonica.
- Valdrighi, L. J., Nomocheliurgogr. etc. II, 247508. Valentini, A., Pandolfo Nas-
- sino ecc. II, 289411. Valeri, G., Archivio di Serrasanquirico. II, 281840.
- Valeton, J. J. P., Jesaja 52, 6. 7. I, 26<sup>96</sup>.
- Váli, Ende d. ungar. Schauspielertruppe. *1796*. 152909.
- Hinricht. d. Abtes Martinovics. III, 14068.
- Vallet, P., Hist. de la philosophie. 3° éd. I, 178<sup>78/9</sup>. Vallings, Witness of St. Clement. I, 156 159.
- Valsecchi, A., Bibliogr. analit. d. Statuti di Alberga; con

- prefaz. di B. Mattiauda. II, 251552.
- Valton, P., Cristof. Romano médailleur. II, 288898.
- Vámbéry, Armin, Coming struggle f. India. I, 67218.
- — Life. I, 194<sup>8</sup>. II, 174<sup>7</sup>. - - Nomenclat. between Merw
- a. Herat. II, 17867. - — Voyage d'un faux derviche dans l'Asie centr., etc.; abr. par H. Vattemare. II, 180<sup>118</sup>.
- A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. (Türkenvolk.) I, 1958. II, 184214
- — A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. (Abstammung d. Magyaren etc.) II, 285<sup>28</sup>.
- - Herat. II, 180<sup>117</sup>.
- --- Russen u. Engländer an d. afghan. Grenze. III, 185188. - — Coming Struggle for India. III, 185129
- . s. Sålih.
- Vandam, A., s. Maupas, M. de. Vanderkindere, Origines de la population flamande. II. 18669.
- Vanotti, J. N., Beitrr. z. Gesch. d. Orden in d. Diöz. Rottenburg (Fortsetzung). II, 8782. Várady, G., Komitat Mármaros 1848. III, 140 74.
- Varga, O., A magyarok oknyomozó történelme. (Pragmat. Gesch. d. Ungarn.) II, 29280. Varick, R., Letter. 278117/8
- Városy, J.. Beitrr. z. Stiftungsbrief d. Martinsberger Abtei, Graner Primas etc. II, 296118.
  - Vereinig. d. Kalocsaer u. Bácser Diözese. II, 296<sup>119</sup>.
- Varrentrapp, K., Zur Erinnerung an Dahlmann. III, 6788. Vasi, L., Notizie stor. di Demens. II, 212164.
- Vasili, P. Graf, Wiener Gesellschaft; Übers. III, 18088.
- - World of London; transl. by Veron Fox. III, 196<sup>878</sup>.
- Vasquez, J. C., Disfida di Castelletto. III, 21171.
- Vass, Bertalan, A Horváth István unnep. (Gedenkfeier Horváts.) III, 145130.
- Vassalli, L., Rapport sur les fouilles du Fayoum. I, 538.

Vassilich, G., Tributi d. isole del Quarnero. II, 12988. 217179

- Statuto di Veglia. II, 240418

Vaszary, K., I. Ulászló esküszegése és a várnai veszedelem. (Eidbruch Wladislaus' I. u. Niederlage v. Warna.) II, 28968.

- Adatok az 1830 országgyülés történetéhez. (Beitrr. z. Gesch. d. Reichtags 1830.) III. 140<sup>71</sup>.

Vattemare, H., Christophe Colomb. 3. A. II, 250<sup>588</sup>. - s. Vambéry.

Vaughan, C. J., Epist. to Philippians. I, 14276. Vautrey, J., Hist. des évêques

de Bale. 1.2. II, 829<sup>101</sup>. Vaux, W. S. W., Report of Asiatic Soc. II, 17411.

Vávra, Jos., Bývalé prantsví Pečecké. III, 158<sup>81</sup>.

Vecchio, s. Del Vecchio. Veckenstedt, E., Pumphut. II, 588.

Vedel, E., Bornholms Oldtid. II, 2674.

Veith, C. v., Römerstrafse v. Trier nach Köln. I, 18288. II, 870. 1046.

- (-) Röm. Köln. I, 18284. II. 866. 1082.

- (-) Röm. Wasserleitgn. aus d. Eifel zum Rhein. II, 871. Vélain, Ch., Dolmen des Beni-Snassen. II, 184207.

Velics, A., Turcica aus d. Eisenstadter Archiv. III, 18628.

Veltmann, Herm., Münzfunde v.Barenau u.Varuskatastrophe. II. 8088.

Venedig. — Commissione del doge Gradenigo al Castellano di Belforte. II, 227 \*\*0.

– Commercio veneto dei legnani. П, 227282.

- Congreg. di carità; testamenti. II, 242447.

Veneziani, L., Leporaro. II, 212168.

Venning, Wm. M., New-England company. III, 27856.

Venturi, A., Culto d. arte a Modena. II. 208119.

- — Todesdatum Ercoles de Roberti. II, 288400.

- Ist Gian Battista del Porte d. Meister m. d. Vogel. ib. Vierteljahrsschrift für Kultur etc. | -- S. Francisci. ib.

- - Medailleur Cristof. Romano. ib.

- Brief Sperandice. ib.

- Bellini, Pisanello u. Mantegna. ib. - Bücher m. Ministuren v.

Attavante. ib. - Pisanello a Ferrara. II,

244479.

- Relaz. artist. tra Milano e Ferrara. II. 247804.

- - Arte a Ferrara. II, 251 554. – Affreschi d. palazzo di Schifanoia in Ferrara, II. 252555.

- Arts à la cour de Ferrare. II, 252556.

- Oratorio dell' ospedale della morte. II, 252557.

- Cosmè Turi e cappella di Belriguardo. II, 260 660. - Ricci e la Corte di Roma.

III, 21597. Venukoff, M., Progrès de la civilis. dans l'Asie centr. II,

180<sup>116</sup>. Veratti, B., Lettera di s. Caterina da Siena. II, 260651.

Vercellino, G. V., Memorie di Savona. 1. II, 20799. Veress, J., Luther. I, 1942. Verhaeghen, A., Saint-Sauveur

à Bruges. III, 280<sup>84</sup>. Ver Loren, J. Ph., Üb. d. vit. Lebuini etc. II, 2550.

 Lebuinus en zijne stichting te Deventer. II, 2974. 82196. Vermilye, R. A. G., New-York post. III, 27848.

Verna, A., Cenni stor. della famiglia Maurizi. II, 209188. 289 344.

Verne, J., s. Jūsuf Asāf. Véron, E., Hist. naturelle d. religions. I, 17667.

Verona, C. A., Cenni popol. su s. Filippo Benizzi. II, 282848.

Verres, F., Beitr. z. Gesch. d. Hauses Traar. II, 11158.

Vesnaver, G., Castello di Portole. II, 20840.

Vicchi, Leone, Roma nell' anno 1788, terzo estratto dal libro Monti etc. III, 216114. (Victoria), More Leaves etc.

in the Highlands; new ed. III, 202506. Viele, E. L., 7th regiment at

the capital. III, 289<sup>199</sup>. - Port Royal expedition.

III, 289198.

d. Renaissance; ed. L. Geiger, s. JB. 1888, II, 8427.

Vignati, C., s. Codice laudense. Vigo, P., Statuto speziali di Pisa. II, 260651.

Vigouroux, F., Bible et découvertes en Palestine, Egypte, Assyrie. I, 1800. 2400.

- — Bibel u. Entdeckungen in Palästina etc.; übers, J. Ibach. I, 1868, 182118. Vilanova y Piera, J., En-

sayo de diecion. geogr.-geol. I, 17232.

Villaflora, s. Di Villaflora Vincent, Elizabeth at Helmingham. III, 17627.

B., s. Haydn.

Vincentino, D., Insurrezione di Dongola. II, 187961.

Vincentius Lerinensis. Catholic faith against etc. I. 164227.

Vinditti, S., Basilica cattedr. di Apollo in Terracina. Il. 211 147.

Vining, E. P., Inglorious Columbus. III, 26924.

Viollet le Duc, E., Architecture; transl. by B. Bucknall. I, 1942.

Virchow, R., Sinhalesen. I. 46<sup>49</sup>.

- Weddas auf Ceylon. I. 4650.

- - Nicobaresen, Schombeng u. Andamanesen. I, 4700. - — Verbreit. d. blonden u.

brün. Typus. II, 28. 13561. - Gesamtber, üb. d. Statistik d. Farbe d. Augen etc. in Deutschl. II, 2º.

- (Herkunft d. Deutschen.) II, 218.

- Goldfund v. Petreces. II, 496b.

- Prioritat d. Lehre v. d. 3 archaol. Perioden. II, 13448.

- — Anthropol. Exkursion nach Neustrelitz. II, 13898.

– s. Bayern, Fr.

Virey, Ph., Tomb. d'Amen-téh et fonction de mer-lerit. l. 775.

Visconti, Pianta di Roma. Il. 261<sup>665</sup>.

Visi, Imre, Tisza. III, 147181. Vita b. Angelae de Foligno. II, 254880.

- S. Clarae. II, 232<sup>347</sup>.

Vitalini, O., Imitazioni e falsificazioni di monete. II, 238<sup>309</sup>. — Sigilli di Rinaldo e Benotino Cima. II, 255<sup>308</sup>.

Vitelli, G., u. C. Paoli, Collezione Fiorentina. 2. II, 8046a.

Vitzthum, K. F. Graf, Berlin u. Wien 1845-52. III, 12984.

Vivere, J. van den, Chronycke van Ghendt. III. 280<sup>88</sup>.

Vocabol. ital.-tedesco. II, 242<sup>445</sup>. Vochezer, J., Beitrr. z. Gesch. einzelner Pfarreien. II, 87<sup>25</sup>. Voelter, D., Entstehung d. Apokalyse. 2. A. I, 148<sup>90</sup>.

Vogel, A., Toledo. I, 158<sup>191</sup>.

— Tychonius. I, 165<sup>241</sup>.

— — Virgilius. II, 29<sup>78</sup>.

— — Wazo v. Lüttich. II,

- F., s. Monumenta Germ.

— Ludolf von Magdeburg. II, 54<sup>86</sup>. 115<sup>28</sup>.

Voges, O., Pactum in d. Narratio d. elect. Lotharii. II, 48<sup>41</sup>. 53<sup>17</sup>.

Vogrig, G., Villa di Varno e dipinto del Pordenone. II, 242<sup>449</sup>.

Vogt, H., Gründg. d. Brandenbg. Marine etc. III, 8441.

— — Gedicht v. Bismarck. III, 80<sup>282</sup>.

 L. J., Om Norges Udförsel af Trælast. II, 143<sup>165</sup>. 274<sup>20</sup>.
 O., Über Melanchthons loci,

aus Bugenhagens Handschr. III, 888. 78<sup>193</sup>.

— Zum Gedächtn. Bugenhagens. III, 16<sup>71</sup>. 78<sup>199</sup>.

— (—) Üb. Heinrichs VIII. Ehescheid. aus Bugenhagens Handschriften. III, 78<sup>192</sup>. 175<sup>12</sup>.

— W., Zwei oberschwäb. Laienprediger. III, 16<sup>74</sup>.

Vogtland. — Prähistorie des bayer. V. II, 4<sup>29</sup>b.

Voigt, E., (Arnulfi delicie cleri). II, 418a.

F., Zur älteren Gesch. v. Bergedorf etc. II, 143<sup>167/8</sup>.

 Offener Brief der Hofhaltung Georg Wilhelms. III, 6981.

— K., Briefsamml. Petrarcas u. Benintendis. II, 289<sup>57</sup>.

Volbehr, Fr., Frequenz d. mediz. Fakultat Kiel. 111, 6636.

Volf, G., Kiktöl tanult a magyar frni és olvasni? (Von wem hat d. Ungar Schreiben u. Lesen erlent?) II, 28741.

Volkmar, G., Gang durch d. Apostelgesch. I, 141<sup>64</sup>. — Urchristl. Andachtsbuch.

I, 151<sup>189</sup>. — Polycarpi Smyrn. epist.

— — Polycarpi Smyrn. epist. I, 155<sup>158</sup>.

Volkmer, F., Franz u. Friedrich von der Trenck. III, 87<sup>18</sup>.
— s. Bach, A.

Vollers, C., Deutsche Bibliothekare in Ägypten. II, 175<sup>89</sup>.

— — Aali Pascha. II, 186<sup>940</sup>.

— - s. Petermann, H. Vollrath, Burgwälle in Ober-

franken. II, 99<sup>71</sup>. Volo, s. Bayard de Volo. Vofs, (Kultur d. Völkerwan-

derung). II, 4<sup>28</sup>a.

— Zwei Bronzeschwerter von

Lüben. II, 158<sup>21</sup>.

— A., Bronzefund von Callies.

II, 139<sup>112</sup>.
— Gerh., Gräberfeld etc. in Gr.

Thurwangen. II, 15110. Vouga, E., Helvètes à la Tène; planches autogr. par A. Vouga et O. Huguenin. II, 888.

Vraucken, J., Servatius. I, 167259.

Vriefs, J. Fr. de, s. De Vriefs. Vucovics. — Zur Korrespondenz Sebő V. 1849. III, 140<sup>80</sup>. Vullo-Guzzardella, G., Appunti biogr. su Tommaso da Butera. II, 285<sup>874</sup>h.

Vuy, Th., Gesch. d. Trechirgaues v. Oberwesel. III, 10884.

#### W

Waagen, Klara, Ein seltener Mann. III, 290<sup>208</sup>.

Waalkes, s. Borssum-Waalkes.

Wace, H., s. Luther, M. Wachsmuth, C., Eridanos u. Ilissos. I, 72<sup>18</sup>.

— Zur Gesch. d. attischen Bürgerrechts. I, 98<sup>48</sup>. 100<sup>56</sup>2-

— — Antiq. Bemerk. zu dem 'Kodex' v. Gortyn. I, 99<sup>54</sup>g.

Wackerhagen, E., s. Albret-Miossens, S. v.

Wackernagel, R., Andrea Gataro v. Padua, Tagebuch etc. II, 248<sup>461</sup>. — Wilh. Wackernagel. III,

— W. Wackernagels Jugendjahre. III, 172<sup>88</sup>.

Wadia, Puttibai D. H., Folklore in W. India. I, 4480.

Wachter, O. v., J. J. Moser. III, 11781.

— W., Untersuch. tb. d. 2 mitt. engl. Ged. von Roland. II, 84<sup>183</sup>.

Wachtler, Urkunden Essen 1561-76. III, 9018.

Waetzoldt, S., Geibel. III, 71122.

Wagenmann, Thomas von Aquino. II, 389<sup>181</sup>a.

- Wolter Molanus. III, 26122.

— Michaelis. III, 262<sup>30</sup>. — Mosheim. III, 263<sup>41</sup>.

Wagner, A., Unterital. Normannen u. d. Papattum. II, 48<sup>39</sup>.

- E., Hügelgrüber etc. in Baden. II, 429. 805.

— — (Urgesch. Badens.) II, 80<sup>4</sup>. — — (Funde bei Gottmadingen.) II, 81<sup>12</sup>.

— — Antike Bronzen d. bad. Altertümersamml. II, 82<sup>14</sup>.

— (—) Archivalien aus Wertheim. II, 84<sup>27</sup>.

- - s. Badische Museogr.

F., Finanzielle Ratechläge a. d. Zeit Albrecht Achilles'. II, 70°. 10186.

 Schwäbischer Bund u. d. fränk. Hohenzollern. II, 72<sup>14</sup>. 101<sup>84</sup>.

Kanzlei- u. Archivwesen
 d. fränk. Hohenzollern. II,
 10185.

- L., s. Jahrbuch.

Wagnon, A., Extase de Socrate. I, 10791b.

Wahner, E., Oppeln in d. Zeit d. Freiheitskriege. 2. III, 87<sup>15</sup>.

Wahnschaffe, F., s. De Geer.
Waitz, G., Üb. ital. Hdss. d.
lib. pontificalis. I, 160<sup>199</sup>.
II, 19<sup>14</sup>. 214<sup>178</sup>.

— — Heinrich I. 3. A. II,  $87^{17}$ .

— — Dahlmann. III, 48<sup>99</sup>.

— u. O. Holder-Egger, Reise n. Frankr., Belg. u. Italien. II, 18<sup>2</sup>.

Wakeman, H. O., Religion in Engl. III, 191<sup>276</sup>. Walch, s. Luther, M.

- Walcker, K., Cobdons An-| Wasastjerna, O., Finlands sichten. III. 200441.
- Waldmann, F., Livid Landosgymnasium. III, 60°8.
- Waldner, D., s. Michael, C. Waldstein, Ch., Panathemaic festival a. Parthenou frieze.
- I, 9422. - Faceys on Pheidias. I, . 10150.
- Walford, Greater London. 2. III, 194<sup>833</sup>
- C., Hist. of Gilds. III, 197<sup>867</sup>.
- Walker, G. L., s. Welles, Ch. F. - J. T., Four years through
- Great Tibet. I, 4864.
- (-) Oxus. II, 181<sup>194</sup>. Wallace, Mackenzie, Egypt.
- Question. L. 1942. Wallis Budge, a. Budge.
- Walther, C., Lampo di Val. Lampendaff. II, 148<sup>166</sup>. - — Beitrr. z. Hamb. Kunst-
- geech. III, 6994.
- — Hamburgensien in Christians IV. Tagebüchern. III, 6994.
- -- Hanselmus. III, 70<sup>164</sup>. - C. H. F., s. Lubben.
- Wangemann, Thomas v. Aquino. II, 6225.
- Wangenheim, v., Reformbestreb. u. innere Polit. Karls d. Grofs. II, 29 71.
- Wanner, M., Gotthardbahn. III, 171<sup>52</sup>.
- WappentafeIn. III, 6518.
- Warburg, Dalin. III, 24197. – Holberg i Sverige. III, 255%.
- Ward, W. S., Vicksburg batteries. III, 289904.
- Ware, J. R., a. R. K. Mann, Burnaby. III, 201488.
- Warfield, E. D., Breckinridge. III, 279 181.
- Warner, G. F., s. Miracles de Nostre Dame.
- W. Lee, Two Eastern Empires. I, 66<sup>208</sup>.
- Warre, E., Rate of Ulysses.
- I, 91%. Warren, F. E., Liturgy of
- celtic church. I, 1942. W., (Neu - England). III, 27855
- W. F., Paradise found the cradle of the human race at the North-Pole. I, 2460.
- Wartenburg, s. York Wartenburg.

- Ridderhus etc. III. 241 108.
- Washington, A letter. III, 27691. - Song for W.s birthday 1784. III, 27793.
- Wasmannsdorf, E., Trauer. |-L, 178<sup>51</sup>.
- Wastler, J., Stiegengewölbe-Dekoration in Palazzo Grimani. II, 241<sup>484</sup>
- Nachrichten üb. bild. Kunst in Steiermark. III. 18256.
- Waterbury, D., Order book. 1776. III, 278100.
- Waters, R. E. Chester, Inhabit. of Melbourne, 1695. Ш 208558.
- Watkin, J. W., Hist. of Egypt. I, 194°.
- Watson, C. M., Engl. arab. vocab. II, 195421. - G. P., Older than mound-
- builders. III, 26712. - J., Lectures on Church of
- Engl. in rel. to Rome. III, 191976
- Wattenbach, W., Aus Handschriften. II, 1387. 411.
- - Deutschlands Geschichtsquellen. 1. 5. A. II, 1444. 2643
- Translatio s. Alexandri et Justini. II, 2128.
- — Aus neueren Handschriften-Verzeichnissen. 74 81a.
- -- Urkunden d. 11. u. 12. Jh. im German. Mus. II, 213177.
- — s. Regesta pontiff. Romanor. Watts, King, Bath. III, 194339. Wauvermans, Sépultures
- franques en Belgique. II, 1116. Weber, Alb., Indische Dorfidylle. I, 54128.
- Fr., Vorgeschichtl. Überreste in d. Umgegend Münchens. II, 96°.
- Reihengräber. II, 96°.
- -- Hügelgrüber. II, 96 10. - G., Trois tombeaux archaiques de Phocée. I, 88100.
- Akdsché-Kajá. I, 96<sup>41</sup>. Gg., Alig. Weltgesch. 7. 8. 9. I, 1707. II, 596a. 659; vgl. JB. 1888, II, 860<sup>117</sup>.
- Heinrich VII. in Italien. II, 6614. 286879.
- Kathol. Kirche u. relig.soz. Opposit. II, 1996.
- H., Bamberger Beichtbücher. II, 884149.

- 124105.
- 8., Evangel. Gemeinde Bês. mit Berticknicht. v. Zipott. Polen, Ungara. III, 14512. - Th., a. Kuenon, A.
- Wobster, a Lessar, P. M. Weckerlin. J. B., Petracci. harmonice Musicus Officestes. II, 253<sup>567</sup>.
- Weckerling, Rom. Abteilur: d. Paulus-Mus. in Worns. (L) II, 8813.
- Röm. Inacht. (Mettonheis. II, 8818.
- Röm. Inschr. (Worms. II. 8817
- Rēm. Funde. II, 8818.
- Terracottenstempel. II. 8819. Wedekind, O., Refugiés. III. 68 72.
  - Wedel, v., Huldigungsbrief Hermanns v. Wedel, III. 78167.
- 10 Stammtafeln der Herra v. Wedel. III, 78<sup>186</sup>.
- s. Urkundenbuch (Wedel). Wedewer, H., Dietenberger. III, 10114.
- Weech, F. v., s. Codex diplom. Salemitanus.
- P. Ladewig, F. L. Baumann, Urkk. s. d. Diöz. Konstanz. II, 8428.
- Weerth, E. ans'm, Reiterstatuette Karls d. Groß. aus Metz. II, 32107.
- — Elfenbeinreliefs im Münster zu Aachen. II, 10622.
- Weese, A., Zeit- u. Festrechnung d. kathol Kirche. s. JB. 1883, II, 366186.
- Wegele, Moller. III, 4164c. — Möser. III, 265?2.
- F. X., Gesch. d. dtschen.
- Historiographie. II, 56<sup>2</sup>. 73<sup>25</sup>. - - Frauenkrieg an d. Univers. Würzbg. III, 124 78.
- Wegner, G., Generalregister z. böhm. Gesellsch. d. Wiss. III. 16474.
- Wehner, C., (Lactantius ab. die letzten Regierungsjahre Diokletians). I, 12817. 153167.
- Wehrmann, C., Kleine Mitteilungen. II, 141140.
- Obrigkeitl. Stellung d. Rates in Lübeck. II, 141141. 16711.
- s. Urkundenbuch (Labeck).
- Weibull, M., Clodts anteckningar. III, 284<sup>80</sup>.

- 28587.
- Weigelsperger, Gresten. II, 12486
- Imbach. ib.
- Reinsberg. ib.
- Weil, H., L'Iliade et le droit d. gens. I, 91 7e.
- R., s. Friedlaender, Jul. Weiland, L., Üb. e. Hds. v. Regin. lib. de synodalibus causis. II, 20<sup>17</sup>. 86<sup>18</sup>.
- - Zwei Papstbriefe aus Rotgar v. Trier. II, 2280, 384148.
- Zur Papstgesch, des zehnten Jh. II, 354.
- - Rats- u. Gerichtsverfaß. v. Goslar. II, 81546.
- Goslar als Kaiserpfalz. II, 81547.
- — Dahlmann. III. 6750.
- Weiner, Quibus rebus Lutherus commotus sit etc. III, 1485. Weinholtz, Carl. - Nekrol. III,
- 78188. Weir, P., s. Köstlin, J.
- Weise, A., Discovery of America. I, 1942.
- - Bibliotheca germanica, s. JB. 1888, II, 348<sup>83</sup>.
- Weiser, Fr., A katholikus iskolatigy Magyarországban. Pars II: Literae exhib. origines scholarum Hungariae etc. III, 150<sup>190</sup>.
- Weisgerber, Oued-Rir. II, 188<sup>193</sup>.
- Weifs, Archivalien aus Buchen. II, 84<sup>27</sup>.
- Hainstadter Rebellionsbrief. III, 1088.
- Héritiers d. églises réformées. III, 198<sup>809</sup>.
- B., s. Meyer, H. A. W. - E., Trichtergruben bei Oster-
- dorf. II, 9611. — H., Moses u. sein Volk. I, 20%.
- J. H., Saadia. (Hebr.) I, 86<sup>65</sup>. Weissenborn, J. Ch. H., Anfange d. Univers. Erfurt etc. II, 7824, 11584.
- Weissenburg (Kt. Bern). Entdeckung d. Bades. III, 16981a.
- Weixler, P., Chronik d. Stiftes S. Lambrecht. III, 13146.
- Weizsker, J., Reichstagsakten unter König Ruprecht. II, 691. 10298.
- s. Hintze.
- Wekerle, L., Alba Maria. II, 28682.

- - Gustaf II. Adolf. III, | Welford, R., Newcastle a. Gateshead. 2. III, 198828.
  - Welles, Ch. T., u. G. L. Walker, Catalogue of first church in Hartford. III, 27467.
  - Wellhausen, J., Hist. of Israel; transl. by W. Rob. Smith. I, 20<sup>2</sup>a.
  - Skizzen u. Vorarbeiten. 2. Hexateuch. I, 2221.
  - - Prolegomena to Hist. of Israel: transl. by Robertson Smith. I, 1942.
  - Scholien z. Diwan Hudail. II, 191886.
  - Hudailitenlieder. II, 191<sup>885</sup>. Welte, s. Wetzer.
  - Welter, T. B., Compendio. 1. I, 17116.
  - Weltgeschichte, Allg., s. Flathe. Weltrich, R., Karl v. Württ. u. seine pädagog. Schöpfungen. III, 114<sup>14</sup>.
  - — Schiller. 1. III, 11642. Weltzel, A., Gesch. d. Geschlechts Pražma. II, 150°.
  - Gesch. v. Sorau. ib.
  - - Gesch. d. Ratiborer Archipresbyterates. ib.
  - Wenck, C., Entstehung d. Reinhartsbrunner Geschichtsbücher. II, 6018.
  - (—) Üb. päpstl. Schatzververzeichnisse. II, 82011.
  - Wenczel, G., Ungar. Privatrecht vor 1848. (Ungar.) II, 295115.
  - Wengen, Fr. v., Kriegsereignisse zwischen Preußen u. Hannover. III, 465. 9487. 26187.
  - Wenkel, Über Spartaner u. Athener mit Bezieh. auf Grube. I, 701f.
  - Wenrich, W., Schmuck d. Mediascher Schützenkönigs. III, 152900.
  - Wereschagin, W. W., Skizzen u. Erinnerungen; übers. v. E. Kretschmann. II, 180114.
  - Wermlin, H. Urfehdebrief. II, 9968.
  - Werneburg, A., Herleit. d. Namen d. thur. - sachs. Gaue, Suevongau. etc. II, 84181. 114<sup>21</sup>.
  - Wernicke, E., Familiennamen d. Mittelalters in Freiberg. II, 12065.
  - Wernigerode, Schlofe. II, 31096. Wertheimer, E., Erzh. Karl

- u. d. zweite Koalition. III. 12988.
- Wertner, Arztl. Stand im Altertum. I, 18098.
- M., Lusignanen u. Krone Armeniens. I, 1958.
- — Stammbaum d. Arpáden. II, 299<sup>168</sup>
- — Ehen d. Arpáden. 299168
- -- Geneal. u. Gesch. II. 299164.
- · (---) (Rákóczy.) III, 188<sup>51</sup>. Werunsky, E., Excerpta ex registris Clementis VI. et Innocentii VI. II, 647e. 8197.8.
- Werveke, N. van, Archives Luxembourg à Weimar. II,
- Wesemannn, H., s. Urkunden d. Stadt Löwenberg.
- Weske, Über Ungaunien. III, 68189
- Wessely, E., Contrats grees du Louvre provenant de Faioum. I, 9118.
- K., Kriech. Papyri aus This u. Panopolis. I, 9117.
- Griech. Papyri Wiens. I, 9119.
- Wessinger, A., Kaspar Aindorfer v. Tegernsee. II, 9781.
- — Ableitung d. Ortsnamen Tölz. II, 98<sup>55</sup>.
- Westarp, Graf von, Brandenburg .- preufs. Artillerie. III, 8543.
- Westcott, B. F., a. F. J. A. Hort, New Testam. in Greek. I, 18515.
- Westerham u. Holte. Funde. II, 138<sup>95</sup>.
- Westermayer, A., s. Roth, K. L.
- Westling, G. O. F., Hertig Karls furstendöme. III, 28418.
- Weston, J., Montefiore. I, 40 184. III, 201485.
- Westpreußen. Bau- u. Kunstdenkmäler. II, 15638.
- Wetzel, Lübecker Briefe d. Kieler Stadtarchivs. II, 1292. Wetzer, L. H., u. Welte,
- Kirchenlexicon; n. Aufl., begr. v. J. Hergenröther, fortg. v. F. Kaulen. I, 18518.
- Wheatley, H. B., Johnson's Diction. III, 199487.
- R., Fairfaxes. III, 271<sup>40</sup>. Wheeler, Fr. B., Monitor. III,
- 289 201.

- J. R., Theatre of Dionysus - E. H., Elbmarschen. at Athens. I, 9427a.

O. E., Timur. I, 65196. II, 186\*\*1.

Wherry, E. M., Comment. on the Qurán. II, 17646.

White, Evelyn, Journal of W. Dowsing of Stratford; new ed. III, 17856. 198318.

- R. E., Recoll. of Woolwich dur. the Crimean War a. Indian Mut. III, 194348.

- R. Grant, Studies in Shakespeare. III, 198480.

Whitehouse, C., Lake Moris and the pyram. I, 520.

- Bahr Jüsuf and the prophecy of Jacob. I, 541. - F. C., Pyramid-hill of Gizeh.

I, 1°.

- Pyramid builders. I, 18. - Mar Moris, West of

Oxyrynchos-Behnesa. I, 540. - - Five hierogl. insert. compl. the papyrus of the Favoum. I, 542.

· Owen C., a. Schrader, Eb., Whitley, Quatrains from Omar Khayyam. II, 191844.

Whitley Stokes, s. Stokes. Wichelhaus, J., Vorlesungen über d. Neue Test. 2.; hersg. v. A. Zahn u. W. Becker. I, 18949.

Wichmann, E. H., Mittelalterl. Schiff. II, 18896.

– — Naturwissenschaftliches a. d. Abbruchagegend. II, 13897. - H., Die Reise des Punditen A-k- durch d. östl. Tibet. I, 48<sup>68</sup>.

Wichner, J., Beitrr. zu e. Gesch. d. Heilwesens etc. in Steiermark. II, 12548. 18154. - - Mitteilungen aus d. Ad-

monter Archiv. II, 831120. - — Geistl. Studenten zu Dillingen. III, 12263.

Wichser, J., Cosmus Heer. III, 17254.

Wicksteed, Ph. H., s. Réville, A.

Widmann, A., s. Geymüller. - O., Casars Rheinbrücke. I, 11986.

Wiechel, H., Urnenfunde bei Klotzsche. II, 11814.

Wiechmann, C. M., Mecklenbnrge altniedersächsische Litteratur. 3.; ed. A. Hofmeister. III, 77168.

148100

- Hamburger Marschdörfer. II, 148170.

Wiedemaun, A., Dated monuments of the Museum Meermanno-Westreenianum. I, 24. - Stele d. Königs Ra-eechem-

ka. I, 25.

- Beitrr. z. ägypt. Geech. I, 24.

- Monument of the time of king Chn-en-aten. I, 216. - Saltische Monumente d. Vatikans. I, 218.

- Queen Pekersala. I, 214. - Deux temples de la 29º dyn. à Karnak. I. 486.

- Zu Charon v. Lampsakos. I, 84<sup>94</sup>.

- -- Gnostische Silbertafel v. Badenweiler. II, 8118. - M., Gregor VII. u. Manasses

825<sup>58</sup>.

Wieger, F., Medizin in Strafsburg. III, 10517.

Wiener, L., Josef II. als Steatsmann u. Feldherr. III, 12826.

Wienkowski, v., Pommersche Kassuben. III, 79213.

Wiermann, H., Kulturkampf. III, 4718.

- Kaiser Wilhelm u. seine Paladine. III, 4718a.

- Prinz Albrecht v. Preussen. III, 4718c.

- — Moltke. III, 48<sup>15</sup>. Wiesbaden. - Frank. Funde. II, 1110.

Wiese, H. v., Militär. Ereignisse in Glatz während d. ersten schlesischen Krieges. III, 8712.

Wieselgren, H., Bret från Leibnitz till Sparfvenfelt. III, 286<sup>46</sup>.

Wiesener, W, Zur Rechtfertigung Herbords. II, 4315. 5010. 1008J. 13291.

Wiesner, J., Zur Gesch. d. isr. Kultusgem. Nachod. 8700.

Wigger, F., Stammtafeln des Grossherz. Hauses von Mecklenburg. II, 143171.

Wigram, S. R., Elstow; notes by J. C. Buckley. 197390

D'Avaux. 3. III. 23534.

II, Wilamowitz-Möllendorff, U. v., Lectiones epigraphicas. I, 81

> - Horkunft d. Philochoros. I, 108

- Altatt. Epigramm. I, 1005 - Curne Thueydidene.

102 - Thukydideische Duten. I, 102

Wilbrand, Jal. z. Gesch. d. 7j. Krieges in Oberhessen. Ш, 1014.

Wilcken, U., Observationes ad historiam Aegypti; e papyris græc. berolin. I. 9114. 13000.

- Beitr. z. röm. Bodenverwalt. Ägypt. I, 9116. - - a. Revillout. E.

Wilcox, A. M., Dörpfelds restoration of the Propyleis. I. 78<sup>21</sup>0.

I. von Reims. II, 216179. Wilhelm, Contrib à l'interprét. de l'Avesta. I. 697.

(Unthematische u. themat. Konjug.) I, 69<sup>8</sup>a. L. W., Local institutions of

Maryland. 111, 27141. - Polltax in Maryland.

III, 27242. Wilhelm v. Braunschw. ш 26288.

Wilhelmi, F., Kirchenrecht im Amtsbezirk d. Konsist. Wiesbaden. 1. 2. III, 103<sup>51</sup>. H., Litteratur z. Meckl. Kirchengesch. 1882/5. 76137

Wilken, De Vrucht van de Berefening d. ethnol. vor de vergelijkende rechtsveten schap, s. JB. 1883, II, 392%. G. A., Opmerkingen naar critiek v. mijn 'Matriarcheat bij de Arabieren'. II, 185928.

Will, M. J., Paradies in dem vortreffi. Fichtelberg. Schl. III, 124<sup>105</sup>.

Wille, Friede v. Kadan 1534. III, 2190.

- R., Von Lützen bis Nördlingen. III, 258.

Williams, R. C., British Lion in Bechuanaland. III, 185141

Wilms, A., Sklavenkrieg. 11487. Wilperts Aufzeichnungen.

6088. Wijnne, J. A., Négotiations de Wilser, L., Herkunft d. Dest-

schen. II, 2<sup>18</sup>. 186<sup>47</sup>.

- manen. II, 186<sup>78</sup>.
- Wilson, J. G., Bayard. III. 280187.
- Grant. III, 287<sup>183</sup>.
- J. L., John Wicliffe. 842817
- L., Andre's landing place at Haverstraw. III, 278115.
- Mary F., Story of Bab. 188280.
- Schütz, Studies etc. I, 194°. - W., Congress. government. III, 291<sup>212</sup>.
- Wimmer, Kessler-Zunft zu
- Alzey etc. III, 101<sup>11</sup>.

   J., Hist. Landeskunde. I, 17458. II, 18228.
- Windisch, Mrechakatikā u. d. Krshnalegende. I, 5092.
- Winkelmann, E., Acta imperii ined. 2. II, 49°. 574. 646. 222281.
- — Harduin von Cefalù u. s. Prozefs. II, 285\*74i.
- (Rez. üb. Philippi), s. JB. 1888, II, 88756.
- Winkler, s. Bryce, J.
- A., s. Lieboldt, J. - H., Uraltaisch. I, 188<sup>185</sup>.
- Winslow, W. E., Pithom. I, 824.
- Winter, Gg., Buckle, Lecky, Ranke. III, 198418. - Zur Gesch. d. Tradition
- üb. Friedrich d. Gr. III, 448. - — (Quellen Tempelhoffs.) III, 488.
- S., K dějinám vpádu Passovského. III, 15618.
- — Pürglitz *1631*. Ш, 15717-19
- --- Rakooník století šestnáctého. III, 15829.
- Wintterlin, Mögling. III,
- 11749. - Morff. ib.
- J. G. Müller. ib.
- J. F. W. Müller. ib.
- (Maler) K. Müller. ib.
- Wirte, L., Glance at the Italian Inquisition or a Sketch of Pietro Carnesecchi. III, 20948.
- Wirth, Max, Statist. Handb. f. ungar.Landeskunde. III, 14299.
- Wisbaum, W., Richtungen u. Ziele d. Thätigkeit Gregors d. Grossen. II, 215178s.
- Wischmann, Fr., Jagdrecht u. Wildschaden in Mecklenburg-Schwerin. III, 74140.
- Wifs, E., Landesgesetz für Islam. III, 184 187a.

- - Nord. Herkunft d. Ger-| Wifsmann, H., Weissenburger | Linien. III, 10844.
  - Wissows, G., s. Marquardt, J. Witte, H., Zur Gesch. der Entstehung d. Burgunderkriege. II, 7814.
  - L., Sonntag. I, 146109. Wittmann, P., Auracher. III,
  - 12248. - — Brand. III, 12249.
  - — Baader. III, 122<sup>50</sup>.
  - - Städter- u. Bauernkrieg im Fürstbistum Bamberg. III, 12268.
  - Aus etc. Archiven Süddeutschlands. III, 125111.
  - Wobeser, H. v., s. Lansdell. Wöber, F. X., Reichersberger Fehde u. d. Nibelungenlied. II, 9740.
  - Wöhler, E., s. Jebb, R. C. Woelky, C. P., s. Urkundenbuch d. Bist. Culm.
  - Wörmann, K., s. Woltmann, Alfr.
  - Aus d. Mettenheimer Chronik. III, 10110.
  - Wörner, E., Befestigung von Herrnsheim. II, 94108.
  - Zur Ortsgesch. von Wachenheim. II, 94107.
  - Miszellen z. Gesch. v. Darmstadt u. Bessungen. III, 1017.
  - Elend in Hochheim. III, 101°.
  - Wözl, L., Notizie intorno al palazzo in Trento. II, 12878.
  - Wohlwill, Ad., Entführung Rumbolds. III, 6974.
  - --- Revolutionare Gedenkfeier in Harvestehude. III, 6975.
  - Woker, Fr. W., Aus Norddeutschen Missionen. 81940.
  - Aus den Papieren Steffanis etc. III, 82241. 1099. 125 114.
  - Wolf, Köln u. seine Brücke in Römerzeiten. I, 11956. 18285. Ad., u. Zwiedineck-
  - Südenhorst, Gesch. Österreichs unter Maria Theresia, Josef II. u. Leopold II. III, 18954.
  - C., s. Carneuve.
  - G., Tridentin. Konzil u. d. Talmud. I, 8481.
  - — Jüdische Ärzte in Wien. I, 8781. III, 18167.

- - Zur Gesch. d. Juden in Böhmen. 1, 3786.
- Zur Vertreib. d. Juden aus Böhmen 1744. I, 8788.
- Aus d. Revolutionszeit in Österreich - Ungarn. III, 18087. 14188.
- u. O. Dahm, Röm. Grenswall bei Hanau etc. I, 18180. II, 787.
- Th., Zwei Urkk. z. Gesch. d. sächsischen Zunftwesens. III. 158<sup>228</sup>.
- Wolff, (Schulmann) G. H. Moser. III, 117<sup>49</sup>.
- s. Schlosser, Fr. Ch.
- G., s. Wolf, G.
- Joh. II, 29289.
- — Beitrr. z. siebenb.-deutschen Agrargesch. II, 298149.
- — III, 152<sup>208</sup>.
- Ph., Neuere Gesch. Jerusalems. II, 186256.
- Skizzen aus Paläst. ib. Wolffgramm, F., Cn. Domitius Corbulo. I, 12428.
- Wolfram, Zum Wormser Konkordat. II, 82669.
- Wolfsjagden, Zur Gesch. der. III, 26455.
- Wolfstieg, A., Verfassungsgesch. v. Goslar. II, 3828. 31445.
- Wolkan, R., Leipa z. Z. der Reformation. III, 15511.
- Wolper, Lyceum zu Frankenhausen. III, 9882.
- Woltmann, A., u. K. Woermann, Gesch. d. Malerei. I, 172<sup>36</sup>; vgl. JB. 1888, II, 867148
- Woodberry, G. E., Poe. III, 199441.
- Woodruff, Fayoum manuscripts. I, 137<sup>86</sup>.
- Woods, F. H., Light thrown by LXX version on the books of Sam. I, 2850.
- L., Andover theolog. seminary. III, 27688.
- Wordsworth, Christian life etc. I, 150<sup>128</sup>.
- J., Corbey St. James. 13723.
- Worssae, J. J. A., Musées historico-archéol. II, 2672.
- Worthington, J., Excavations in Malta. II, 196448.
- Wosinsky, M., Etrusk. Bronzegefäse in Kurd. II, 2882.
- — Leletak a lengyeli öskori

telepekröl. (Prähist. Funde zu Lengyel.) II, 2838.

Wrampelmeyer, H., Tagebuch üb. Luther. II, 277 (Mitte.)

Wretschko, Vega. III, 18964. Wright, G. H. B., Job. I, 27189. - T., Celt, Roman, Saxon.

4. ed. I, 185146.

- W., Hittites. I, 1942. Wülcker, E., s. Diefen-

bach. Lz. Wünsche, A., Babylon. Talmud in s. hagad. Bestand-

teilen. I, 84 84. - Pesikta de Rab Kahana.

I, 8546. - - s. Krause, R. Ch. F.

Würdinger, J., Bestrebgen. Max Emanuels v. Bayern etc. Artillerie - Schule. III, 4057. 12018.

- Anton v. Berchem zu Blutenburg. III, 12181.

Württembergische Fürsten. Roisen nach Italien. III, 1131.

Wüstenfeld, F., Sherife v. Mekka. II, 186<sup>281</sup>.

— Jemen. II, 186<sup>939</sup>. III, 185°.

Wurscher, Beziehungen Matthias' zu Georg Podiebrad u. Wladislaus v. Böhmen. II. 29060.

Wurzbach, C. v., Biogr. Lexikon d. Kaisertums Österreich. 51. 52. III, 188°7. 147188.

Wustmann, G., Aus Leipzigs Vergangenheit. III, 9780.

- Leipziger Goldschmiede

Reinhart. III, 9761. - Sachs. Medailleur B. L.

III, 9762. Wybrands, Aem., Een on nitgegeven sermon van Joh. Brugmann. II. 841 906.

- - s. Archief.

Wycliffe, Jo., Tractatus de civili dominio. 1.; edited by R. L. Poole. II, 842218.

Wyfe, A., Ub. drei Gedichte von d. bürgerl. Unruhen in Mainz. II, 9894.

- G. v., Über d. Antiquitates monast. Einsidl. u. d. Lib. Heremi Tschudis. II, 8714. III, 165<sup>10</sup>.

## X.

Xénopol, A. D., Roumains au MA. II, 299187.

Ximenez, E. E., a. Garibaldi

### Y.

Yákúb.-Al-usúl, Abu-jáfar Muh. b., Minal Jami-il-káfi. II, 188<sup>260</sup>6.

Yeatman, Pym, Chesterfield. III, 194828.

Yildiz-Kicek. - Hof v. Y. II, 185990. Yoe, Shway, s. Scott, G.

Yonge, C. M., s. Ideville,

York v. Wartenburg, Napoleon ale Feldherr. 1. III, 217117. 2921.

Young, Al., Assyr. Antiquities illustrating Sacred History. 1-4. I, 1868.

Yriarte, Ch. Épée de César Borgia. II, 260<sup>661</sup>.

- Portraits de Lucr. Borgia. īЪ.

#### Z.

Zabel, E., Graf Schack. III, 77174. 12252.

Zacher, G., Jac. v. Vitry. II, 186\*\*\*.

Zahn, A., Reformatoren u. Mystik. III, 1468.

- s. Wichelhaus, J. - J. v., Maximiliane I. Brief über s. Zug nach Flandern. II, 128<sup>19</sup>.

--- Verhandlungen Maximilians mit Wladislav v. Böhmen. II, 123<sup>20</sup>.

- — Üb. e. Urbar d. Grafen v. Montfort. II, 12822.

--- Weixlers Chronik Stiftes S. Lambrecht. (Forts.) II, 12544.

- Privilegien steier. Stadte u. Märkte. II, 12545.

- Kleinere Rechtsquellen. II, 12544.

- Inventare d. gurkischen Burg Weitenstein. II, 12547. - Briefe Erzh, Johanns an

Gf. Saurau. III, 18149.

– Kriegsnöte in Frieden. III, 18145.

- - Windischer Bauernaufruhr 1573. III, 13147.

- Aus d. Zeit d. Verfassungumkehr in Steiermark. III. 18146

- Neue Zusätze z. Steir. Künstlerlexikon. III, 13266. - Th., Zum Philipperbrief. I.

14277. - -- Apokalypt. Studien. I. 14491.

- — Anbetung Jesu. I, 146 167. - — Studien z. Justinus Martyr.

I, 156165/6 - -- Pitras Fragmentensamml.

2. I, 156167. Zander, C., Bestimmungen üb. Verhältnisse d. Juden im Preuß.

Staate. 2. A. I, 40140. Zanelli, Ag., Schiave orientali a Firenze. II, 256 000.

Zangemeister, K., Inschriften v. Waldfischbach. II, 981. 81 12. 10296.

Zapf, Ludw., Burgwall auf d. Waldstein. II, 9970.

Zavattari, G., Il Maresciallo Catinat nelle Alpi. III, 21277.

Zechlin, Beziehungen Pommerns zu s. Gesch. u. s. Einwohnern. II, 18841a.

- Rügenwalder Amt. III. 79218. - Gutsherrlich-bauerliche Verhaltnisse im Schivelbeiner Kreise, III, 80230.

Zeerleder, Albr., Stettler. III. 17868.

Zehender, W. v., Runde Turme in Ireland. III, 76156. Zeise, H., s. Erslev.

Zeifs, Programme etc., welche an d. bayer. Schulen von 1823/4 an erschienen sind. 3. II, 96 \*\*.

Zeifeberg, H. v., Quellen zur Gesch. d. Politik Österreichs während der Revolutionskriege. 2. III, 129<sup>82</sup>.

- - s. Mitteilungen d. Instit. Zeitschrift f. allgem. Gesch. etc. (Cottasche); ed. v. Zwiedineck-Südenhorst, s. JB. 1885, II, 848<sup>18</sup>.

Zelený, V., Tomáš Pešina z Cechoroda. III, 16188.

Zeller, E., Outlines of Hist. of Greek Philosophy; transl. by S. F. Alleyne and Evelyn Abbott. I, 1942.

F., Beschreibung d. in Purglitz vorhandenen Incunabeld rucke. II, 75<sup>33</sup>.

lands Vergangenheit. III, 5749.

polemikách theologických. III,

üb. Maria Stuart. III, 17788.

bewohner d. Prov. Sachsen.

1637/8 iki pozsonyi országgyülés történetéhez. III, 18688.

Michály,

155 10.

II, 11816.

209 198

- J., Empereur Fréderic II. et la chute de l'empire. II, 599. Zenotty, s. Paula Zenotty. Zeppelin, E. v., Dampfschifffahrt auf d. Bodensee. III, 11116. 12259. Zερλέντης,  $\Pi$ .  $\Gamma$ ., Έπιγραφαὶ ἐκ 'Ρόδου. I, 8875a. Zernin, Örtlichkeit d. Varusschlacht. I, 12399. II, 8089. - Moltke. III, 77177. Zeumer, K., Maior domus in Marculf. I, 25. II, 1658. - Vorrede Ramwolds zu e. Homiliensamml. II, 2848. 9785. Zeys, E., et Moh. Ould Sidi Said, Rec. d'actes judiciaires. II, 189807. - Traité de droit musulm. algér. II, 189<sup>308</sup>. Zieglauer, F., Politische Reformbeweg. in Siebenb. z. Z. Josefs H. u. Leopolds H. (Neue Ausg.) III, 13958. Ziel, E., Geibel. III, 71119a. - — Litterarische Reliefs. III, 77178. - Reuter, III, 77178. Zielinski, Th., Märchenkomödie in Athen. I, 10264c. Ziemssen, H., Kathenleute in Pommern. III, 79219. Zillner, F. V., Gesch. d. Stadt Salzburg. 1. III, 18262. Zimerman, H., s. Urkunden (Niederösterr. Wien). Zimmer, Friedr., Königsberger Kirchenliederdichter etc. III, 5018. Zimmermann, s. Flammarion. - A., Das Leinengewerbe in Schlesien. III, 858.

– Fr., Nachbarschaften v. Her-

mannstadt. II, 295110.

Ł

- - u. Zink, Siebenbürg. In- | Zolling, Th., Roman aus Livschriften. III, 144114. Zoubek, J., O Komenského - K. E., Aus Annabergs Vergangenheit. II, 11854. M., Muelich u. Albrecht V. v. Bayern. III, 12127. Zschech, Fr., Neuere Forschung - P., Kampf um Dankwarderode. II, 81548. Zschiesche, P., Letzte Höhlen-- Hieron. v. Münchhausen. III, 26846. - R., Bernoulli als Logiker. Zsilinszky, III, 17146. Zimmern, H., Babyl. Bufspsalmen. I, 1547. Zuccolo, Greg., Cronaca di Shaftesbury. III, 201488. Faenza; ed. S. Regoli. II. Zingeler, K. Th., Schulordnung in den vorderösterreichi-Zulch, (Funde b. Sprendlingen etc.) II, 118. schen Landen. III. 11016. Zingerle, A., Hilarius v. Poi-- Fränk. Gräber. II, 91<sup>59</sup>. tiers Psalmenkommentar. Züricher Musikgesellschaft. III, 165<sup>238</sup>.

II, 17211.

78191.

I, 167257.

Bugenhagens

4. II, 128<sup>78</sup>.

78 <sup>195</sup>.

Zöckler, O., Handb. d. theol.

– Ursula. II, 828<sup>42</sup>.

- Das Eigentümliche

Zoeller, M., Röm. Staats- u.

Zösmair, J., Gründungsgesch.

Rechtsaltertümer. I, 11637.

der Vorarlbergischen Klöster.

Größe.

in

Ш,

16725s. Zisios, Κ., Χαράγματα ἐπὶ - Reiterei, Entstehung. III. 167 25b. μνημείων της Αττικής. κτλ. Zukal, Jos., Troppauer Zünfte Zitelmann, E., s. Bücheler, F. u. Hans Günter. III, 16471. Zittel, K., s. Palaeontographica. Zulian, G. F., Torcello e la sua cattedrale. II, 218187. Zitterhofer, A., Pfarre Klein-Zwanziger, K. Herm., Chatten-Engersdorf. III, 18272. Zitzlaff, Bugenhagen, III, 1566. krieg d. Kaisers Domitian. I, 12588. II, 8988.

Wissenschaft. I, 188<sup>3</sup>. 188<sup>38</sup>. krieges unter Heinr. IV. II, - — Vincentius v. Saragossa. 4627. Zwiedineck - Südenhorst, – — Sieben Schläfer. I, 168<sup>263</sup>. H. v., Politik Venedigs wahrend d. 30j. Krieges. 2. III,

Zweck, Gründe d. Sachsen-

2616. 21164. - Wallensteins Feldzug geg. Mansfeld 1626 u. d. Brucker Konferenz. III, 2922. 18623. - — Aus d. Briefen e. deutschen Diplomaten. III, 180 85.

- — s. Wolf, Ad.

- - s. Zeitschrift f. allg. Gesch.

Zu dem nachfolgenden Siglenverzeichnis sei bemerkt, dass Abkürzungssystem für Deutsche Lokal-Zeitschriften auch sonst vielfach angewandt ist, z. B.:

ZRealschulwesen = Zeitschrift für das Realschulwesen.

JbGesetzgeb. = Jahrbuch für Gesetzgebung (Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich).

Das Zeichen  $\bowtie$  in den Noten bedeutet: hier sei dem Titel nach angeführt.

# I. Siglen.

JPTh.; Jahrbücher f. protest. Theologie. a) Allgemeine Zeitschriften u. A. JRAS.; Journal of the Royal Asiatic, Soc. AAnthr.; Archiv f. Anthropologie (Braunschw.). JSav.; Journal des Savants. AAEEGr.; Annuaire de l'Assoc. pour l'encourage-KBl.; Korrespondenz-Bl., Corresp.-Bl. ment des études grecques. KBAAnthr.; Korreep.-Bl. für Anthropologie (im Ac.; The Academy. Anhang des Archiv f. Anthr.) ADB.; Allg. deutsche Biographie. KBGV.: Korresp.-Blatt des Gesamt-Vereins d. AELKZ.; Allg. ev.-luth. Kirchen-Zeitung. dtsch. Geschichts- u. Altertums-Vereine. AEMÖ.; Archaeol.-epigr. Mitt. aus Österr. LBl.: Litteratur-Blatt. AEO.; Annales de l'extrême orient. LRs.: Literarische Rundschau. AFLB.; Annales de la Faculté des Lettres de MA.; Mélanges Asiatiques. Bordeaux. MAH.; Mélanges d'Archéol, et d'Hist, AICA.; Annali dell' Instit. di Corresp. archeol. MAStP.; Mém. de l'acad. de St. Pétersbourg. AJPh.; Amer. Journal of Philology. MBer.; Monataberichte. ARDV.; Ans. f. Kunde d. deutsch. Vorseit. MDAL: Mitt. d. dtsch. archaeol, Institute zu AKKR.; Archiv für kathol. Kirchenrecht. Athen. AKM.; Abhandign. z. Kunde d. Morgenlandes MGH.; Monumenta Germaniae Historica (SS. AMG. : Annales du Musée Guimet. = Scriptores. LL. = Leges etc.). AÖG.; Archiv für österr. Gesch. MGWJ.: Monateschr. für Gesch, und Wissen-APhC.; Annales de philosophie chrétienne. schaft des Judenthums. ArchZg.; Archäologische Zeitung. MHL.; Mitteilungen aus d. hist. Litteratur. Ath.; The Athenseum. MJ.; Madras Journal of Lit. and Science. AZg.; Allgem. Zg. (früher Augsburger AZ.). MIÖG.: Mitteilungen des Instituts f. österr. BAC.: Bulletino di archeol. cristiana. Geschichtsforschung. BC.; Bulletin Critique. MLIA.; Magasin für die Litterstur des In- und BCH.; Bullet. de corresp. hellén. BECh.; Biblioth. de l'École des Chartes. Auslandes. MSchr.; Monateschrift. BEG.; Bull. épigraph. de la Gaule. MSLP:; Mémoires de la Soc. de Linguistique BewGl.; Beweis des Glaubens. BICA.; Bull. dell' Instituto di Correspond. arch. MWJ.: Magazin f. Wissensch. d. Judentums. BKIS.; Beitrr. f. d. Kunde d. indogerm. Sprachen BSIC.; Bulletin de la Société Indo-Chinoise. NA.; Neues Archiv (ohne Zusatz. d. Gesellsch. BTLVNL; Bijdragen tot de Taal-, Land- en für ältere deutsche Geschichtskunde). Volkenkunde van Nederlandsch Indië NEKZ.; Neue evang. Kirchen-Zeitung. NJbPh.; Neue Jahrbücher für Philologie. CbH.; Cabinet historique. CBl.; Central-Blatt (ohne Zusatz: Zarnckes NR.; La Nouvelle Revue. Litterarisches CBl.). NRHD.; Nouv. Revue historique de droit franc. CR.; Compte rendu (ohne Zusatz: der Acad. et étranger. des Inscr. et Belles Lettres). PAOS.; Proceedings of the American Oriental DLZ.; Deutsche Literatur-Zg. Society. DR.: Deutsche Revue. PASB.; Proceedings of the Asiatic Soc. of DRs.; Deutsche Rundschau. Bengal. FDG.; Forschungen s. deutsch. Geschichte. PhRs.; Philologische Rundschau. GGA.; Göttinger gelehrte Anzeigen. HB.; Hebräische Bibliographie. PhWS.; Philologische Wochenschrift. PKZ.; Protestantische Kirchen-Zeitung. HJb.; Histor. Jahrb. d. Görres-Gesellschaft. PSBA.; Proceedings of the Soc. of Biblical HPBl.: Histor.-polit. Blätter. Archaeology. HZ.; Historische Zeitschrift. RA.; Revue archéologique. JA.; Journal asiatique. RAC.; Revue de l'art. chrétien. IAnt.; Indian Antiquary. RC.: Revue critique de littérature et d'hist. JAOS.; Journ .of the American Oriental Society RDH.; Revue des documents historiques. RDM. (RdM.).; Revue des deux Mondes. JASB.; Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. IB.; Jahresberichte (ohne Zusatz: Jahresber. RE.; Revue égyptologique. der Geschichtswissenschaft). REJ.; Revue des Études Juives. JBBAS.; Journal of the Bombay Branch of the REO.; Revue de l'extr. Orient. Royal Asiatic Soc. Rep.; Repertorium. JBDMG.; Jahresber. d. deutsch. Morgenländ. Rép.; Répertoire (ohne Zusatz: Rép. des travaux histor.; Paris). Gesellsch. RFr.; Revue de France. RH.; Revue historique. JCBAS.; Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Soc. IER.; Indian Evang. Review. RHR.; Revue de l'histoire des religions. JHSt.; Journal of Hellenic Studies. RhM.; Rheinisches Museum.

RL.; Revue de Linguistique. RPh.; Revue de Philologie.

JLBl.; Jud. Literatur-Blatt.

JPh.; Journ. of Philology.

RPL.; Revue politique et littéraire. RQH.; Revue des questions historiques.

RR.; Russische Revue.

RT.; Recueil de travaux relatifs à la philol. et l'archéol. égypt. et assyr.

RThPh.; Revue de Théol. et Philos.

SavZ.; Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. (G. - German., R. - Romanistische Abteilung.)

SB.; Sitzungsberichte (bei Akademieen der histor, Klassen).

ST.; Séances et Travaux de l'académie des sciences morales et politiques.

StMBCO.; Studien und Mitteilungen aus dem Bened.- u. Cisterzienser-Orden.

StML.; Stimmen aus Marie-Leach.

ThJB. Theol. Jahresbericht. ThLBl.; Theolog. Litteratur-Blatt.

ThLZ.; Theolog. Litteratur-Zeitung. ThQSchr.; Theolog. Quartalschr.

ThStK.; Theolog. Studien und Kritiken.

ThT.; Theolog. Tijdschrift.

TITLY.; Tijdschr. voor Indsche Taal-, Landen Volkenkunde.

TR.; Trübners American and Oriental Literary Record.

TSBA; Transactions of the Soc. of Biblical. Archaiology.

VGAnthr.; Verhandlungen der Gesellsch. für Anthropologie (im Anhang d. 'Zeitschr. für Ethnologie', Berlin).

WZ.; Westdeutsche Zeitschr. für Gesch. und Kunst.

ZATW.; Zeitschrift für Alt-Testamentliche Wissensch.

ZDA.; Zeitschr. für deutsches Altertum. ZDMG.: Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Ge-

sellschaft. ZDPh.; Zeitschr. für deutsche Philologie.

ZGW.; Zeitschr. für Gymnasial-Wesen.

ZKG.; Zeitschr. für Kirchen-Geschichte. ZKR.; Zeitschr. für Kirchenrecht.

ZKTh.; Zeitschr. für kathol. Theologie.

ZKWL.; Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Leben. ZÖG.; Zeitschr. für österr. Gymnasien.

ZStW.; (Tübinger) Zeitschr. für die gesamte Staatswissensch.

ZWTh.; Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie.

b) Deutsche Lokal-Zeitschriften.

AnzSchwG.; Anzeiger für Schweiserische Geschichte.

JbSchwG.; Jahrbuch f. Schweizer. Geschichte. MCC.; Mitteilungen d. K. K. Central-Commission s. Erforschung und Erhaltung der Kunst- und hist. Denkmale (Wien).

MVGDB.; Mitteilungen des Vereine f. Gesch. der Deutschen in Böhmen.

MVGFa/M:; Mitteilungen d. Ver. für Gesch. von Frankf. a./M.

NASicheG.; Neues Archiv f. sichs. Gesch. ZGORh.; Ztechr. f. Geschichte d. Oberrheins.

ZPGL.; Zeitschr. für preuss. Geschichte und Landeskunde.

ZSchlH.: Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte.

ZVtG.; Ztschr. f. vateriänd. Gesch. (Westfalens).

Bonner Jbb.; Jahrbücher d. Vereine v. Altertumafreunden im Rheinlande (Bonn).

c) Siglen in Verbindung mit Zusätzen.

AG.: Archiv für Geschichte.

AHV.; Archiv d. hist. Vereine.

AV.; Archiv d. Vereine. BG.: Beiträge zur Geschichte

JBGV.; Jahresberichte d. Geschichtsvereins.

JBHV.; Jahresberichte d. histor. Vereins.

JBV.; Jahresberichte des Vereins JbGV.; Jahrbuch d. Geschichts-Vereins.

JbHV.; Jahrbuch d. histor. Vereins.

JbVG.; Jahrbuch d. Vereins f. Geschichts.

MG.: Mitteilungen z. Geschichte.

MHV.; Mitteilungen d. hist. Vereins. MVG.

MV ... G. }; Mitteil. d. Vereins f. Geschichte.

SVG.; Schriften des Vereins f. Geschichte.

VHV.; Verhandlungen d. hist. Vereina. ZG.; Zeitschr. f. Geschichte.

ZGV.; Zeitschr. d. Geschichts-Vereins. ZHV.; Zeitschr. d. histor. Vereins.

ZVG.; Zeitschr. d. Vereins f. Geschichte. Beispiele.

AGOberfranken; Arch. für Gesch. (u. Alterishde) von Oberfranken. AHYBern; Arch. des hist. Vereins des Kantous

ZVglS.; Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung. MVAnhaltG.; Mitt. des Versins für Anhaltische Geschichte.

# II. Abkürzungen.

A; Archiv. ao. Ak.; Akademie etc. Ann.; Annalen. Anz.; Anzeiger. AT., ATHeh; Altes Testament etc. Beitr., Beitra; Beitrag, Beiträge. Ber.; Bericht. Bl., Bl.; Blatt, Blätter. Bull.; Bulletin, Bulletino. G.; Geschichte. GBI., GBII.; Geschichtsblatt, -blätter. Ges.; Gesellschaft. GV.; Geschichts-Verein. HV.; Historischer Verein. J.; Journal. JB.; Jahresbericht, Jahresberichte. Jb., Jbb.; Jahresberichte. Ma.; Mittelalter, Moyers age etc. MAlich; mittelalterlich. Mag.; Magaxin. Mém.; Mémoires. Mitt.; Mittelalter, Moyers. N.; Nen, Nouveau etc. NF.; Neue Folge. NS.; Neue Serie. NT., NTlich; Neues Testament etc. P.; Proceedings R.; Revue, Review etc. Rs.; Rundschau. Schr.; Schrift, Schriften. Verh.; Verhandlungen. Vis., Vischr.; Vierteljahrschrift. Vjh.; Vierteljahrschau. WB.; Wörterbuch. Z.; Zeitschrift, Zg.; Zeitung.

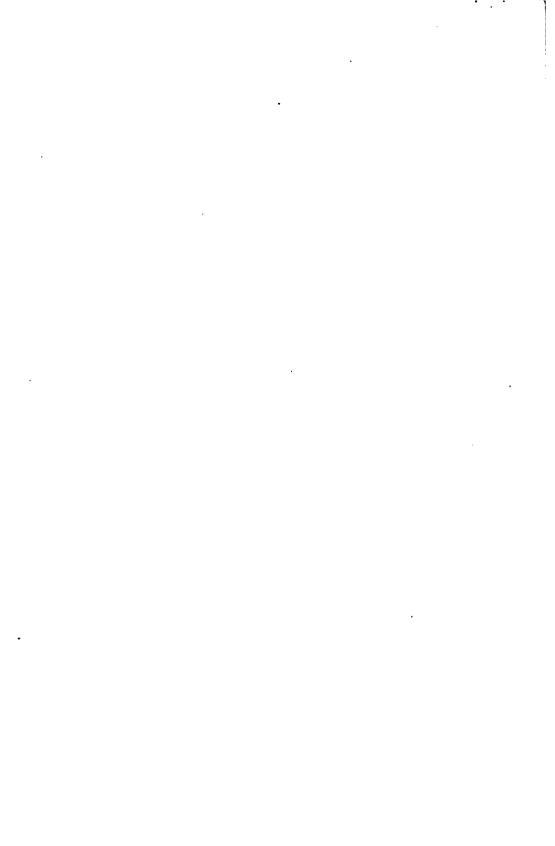



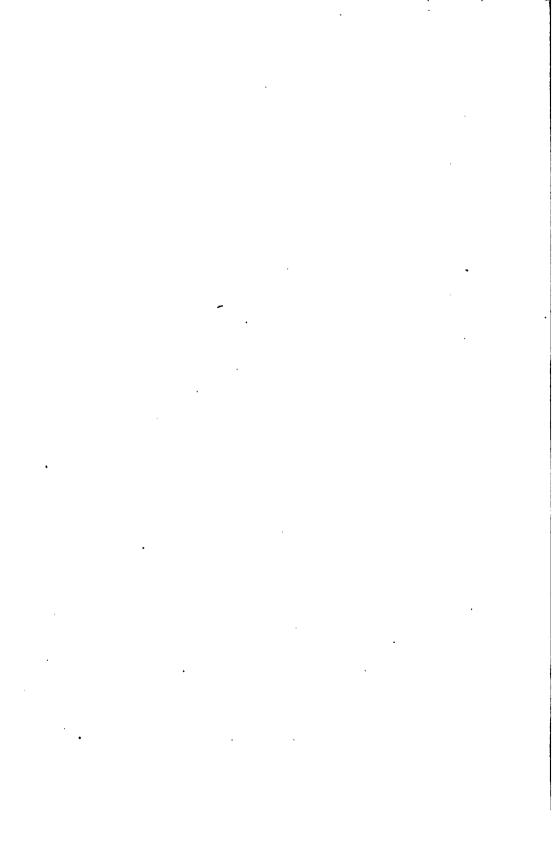





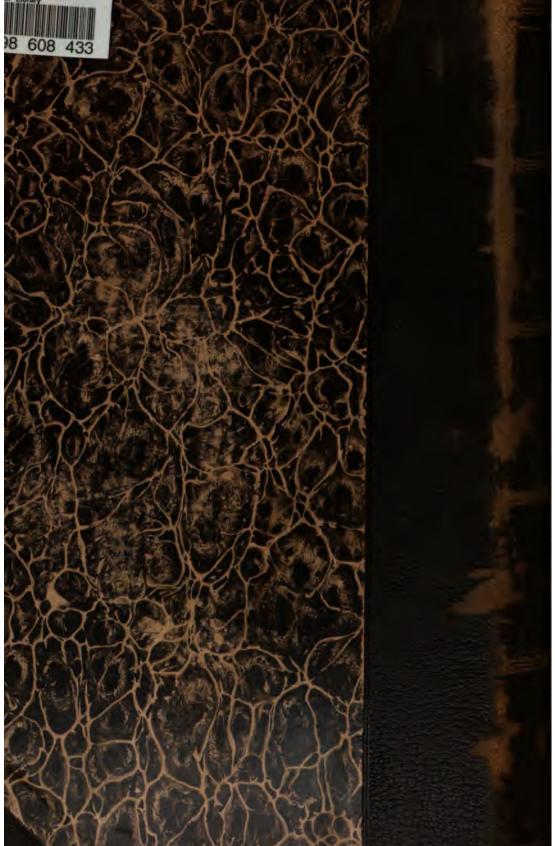